## Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Herzog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hanck

Professor in Leipzig

Neunter Band

Iesus Christus — Kanon Murafori



Teipzig J. C. Hinrichs sche Buchhandlung 1901 Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artikel vorbehalten.

### Berzeichnis von Abkurzungen.

#### 1. Biblifche Bücher.

| Gen             | = Genesis.       | Pr = Proverbien. | Ze = Zephania.                                 | Яö   | = Römer.          |
|-----------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|------|-------------------|
| Er              | = Erodus.        | Prd = Prediger.  | Hag = Haggai.                                  | Ro   | = Korinther.      |
| $\mathfrak{L}e$ | = Leviticus.     | HE = Hohes Lied. | Sach = Sacharia.                               | Вα   | = Galater.        |
| Nu              | = Numeri.        | Jes = Jesaias.   | Ma = Maleachi.                                 | Eph  | = Epheser.        |
| Dt              | = Deuteronomium. |                  | Jud = Judith.                                  | Phi  | = Philipper.      |
| Zoj             | = Josua.         | Ez = Ezechiel.   | Wei = Weisheit.                                | Rol  | = Kolosser.       |
| Ri              | = Richter.       | Da = Daniel.     | To = Tobia.                                    | Th   | = Thessalonicher. |
| Sa              | = Samuelis.      | Ho = Hosea.      | Si = Sirach.                                   | Tí   | = Timotheus.      |
| Яg              | = Könige.        | Joel = Joel.     | Ba = Baruch.                                   | Tit  | = Titus.          |
| Chr             | = Chronifa.      | Am = Amos.       | Mak = Makkabäer.                               | Phil | = Philemon.       |
|                 | = Esra.          | Ob = Obadja.     | Mt = Matthäus.                                 | Hbr  | = Hebräer.        |
|                 | = Nehemia.       | Jon = Jona.      | Mc = Marcus.                                   | Ja   | = Jakobus.        |
| Esth            | = Esther.        | Mi = Micha.      | $\mathfrak{L}\mathfrak{c} = \mathfrak{Lucas}.$ | Ψ̈́t | = Betrus.         |
| Si<br>Bi        | = Hiob.          | Na = Nahum.      | Jo = Johannes.                                 | Żu   | = Judas.          |
| PI              | = Pfalmen.       | Hab = Habacuc.   | AS = Apostelgesch.                             | Apk  | = Apokalypse.     |

| 2. Zeitschriften, Sammelwerke und bgl.  |                                                    |                                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| $\mathfrak{A}.$                         | = Artifel.                                         | MSG = Patrologia ed. Migne, series graeca.                        |  |  |  |
| ABA                                     | = Abhandlungen der Berliner Akademie.              | MSL = Patrologia ed. Migne, series latina.                        |  |  |  |
| NdB                                     | = Allgemeine deutsche Biographie.                  | Mt = Mitteilungen. [Geschichtskunde.                              |  |  |  |
| ARR                                     | = Abhandlungen der Göttinger Gesellsch.            | NU = Neues Archiv für die ältere deutsche                         |  |  |  |
|                                         | der Wissenschaften.                                | NF = Neue Folge.                                                  |  |  |  |
| ALKE                                    | = Archiv für Litteratur und Kirchen=               | NIdTh = Neue Jahrbücher f. deutsche Theologie.                    |  |  |  |
| orom or                                 | geschichte des Mittelalters.                       | Mt3 = Neue kirchliche Zeitschrift.                                |  |  |  |
| AMA                                     | = Abhandlungen d. Münchener Afademie.              | NT = Neues Testament.                                             |  |  |  |
| AS                                      | = Acta Sanctorum der Bollandisten.                 | PF = Preußische Jahrbücher. [Potthast.                            |  |  |  |
| ASB                                     | = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.              | Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.                        |  |  |  |
| ASR                                     | = Abhandlungen der Sächsischen Gesell=             | RDS = Römische Quartalschrift.                                    |  |  |  |
| ov~                                     | schaft der Wissenschaften.                         | SBU = Sitzungsberichte d. Berliner Atademie.                      |  |  |  |
| AT                                      | = Altes Testament.                                 | SMA = " d. Münchener "                                            |  |  |  |
| Bb<br>DM                                | = Band. Bbe = Bände. [dunensis.                    | SWN = " d. Wiener "                                               |  |  |  |
| BM                                      | = Bibliotheca maxima Patrum Lug-                   | SS = Scriptores.                                                  |  |  |  |
| $^{\mathrm{CD}}$                        | = Codex diplomaticus.                              | ThIB = Theologischer Jahresbericht.                               |  |  |  |
| CR                                      | = Corpus Reformatorum.                             | ThRB = Theologisches Literaturblatt.                              |  |  |  |
| CSEL                                    | = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.               | ThLZ = Theologische Literaturzeitung.                             |  |  |  |
| DenrA                                   | = Dictionary of christian Antiquities              | ThOS = Theologische Quartalschrift.                               |  |  |  |
| D.hD                                    | von Smith & Cheetham.                              | Thoth = Theologische Studien und Kritiken.                        |  |  |  |
| Denra                                   | = Dictionary of christian Biography                | Ill = Texte und Untersuchungen heraus-                            |  |  |  |
| രവ                                      | von Smith & Wace.                                  | geg. von v. Gebhardt u. Harnack.                                  |  |  |  |
| Dr. Co.                                 | = Deutsche Litteratur-Zeitung                      | UB = Urtundenbuch.                                                |  |  |  |
| Du Cange = Glossarium mediae et infimae |                                                    | WW = Werke. Bei Luther:                                           |  |  |  |
| താരന                                    | latinitatis ed. Du Cange.                          | WW EU = Werke Erlanger Ausgabe.                                   |  |  |  |
| DZRR                                    | = Deutsche Zeitschrift f. Kirchenrecht.            | WWWX = Werke Weimarer Ausgabe. [schaft.                           |  |  |  |
| <i>F</i> b&                             | = Forschungen zur deutschen Geschichte.            | BatW = Zeitschrift für alttestamentl. Wissen-                     |  |  |  |
| WgW<br>Sort                             | = Göttingische gelehrte Anzeigen.                  | Harry der Bart deutsches Alterthum.                               |  |  |  |
| <b>ફૂ</b> ર્ડ્રેહ                       | = Historisches Jahrbuch d. Görresgesellsch.        | Boms = " d. deutsch. morgenl. Gesellsch.                          |  |  |  |
| БЗ<br>Jaffé                             | = Historische Zeitschrift von v. Sybel.            | Hones in deutsch. Palästina Vereins. Hones in deutsche Theologie. |  |  |  |
| IdTh                                    | = Regesta pontif. Rom. ed. Jaffé ed. II.           | Hir historische Theologie.                                        |  |  |  |
| IprTh                                   | = Jahrbücher für deutsche Theologie.               | ŽKG = " für Kirchengeschichte.<br>ZKR = " für Kirchenrecht.       |  |  |  |
| GR.                                     | = Jahrbücher für protestant. Theologie.            | 3KH = " für Kirchenrecht.<br>3fTh = " für katholische Theologie.  |  |  |  |
| RD                                      | = Kirchengeschichte.                               | DECCO _ Film Flowfor Williams of a Cahan                          |  |  |  |
| $\mathfrak{LCB}$                        | = Kirchenordnung.<br>= Literarisches Centralblatt. | 31ThK = ", für luther. Theologieu. Kirche.                        |  |  |  |
| Mansi                                   | = Collectio conciliorum ed. Mansi.                 | 200 - Film Omatallanti 2 mar 2 at Oiroba                          |  |  |  |
| Mg                                      | = Magazin.                                         | 3ThR = "für Theologie und Kirche.                                 |  |  |  |
| MG                                      | = Monumenta Germaniae historica.                   | Ourth — Elin million facts Theologie                              |  |  |  |
| at O                                    | monumenta comantae nistoriea.                      | Zwei – " für wissenschafti. Eiseviogie.                           |  |  |  |

## Berichtigungen und Nachträge

#### 1. Band.

3.607 8.36-41 füge bei: Ferdinand-Marie D'Araules, La vie de S. Ant. de Padoue par Jean Rigauld, Bordeaux 1899, will beweisen, daß die Legende der Portugaliae Monumenta von Thomas von Celano verfaßt ist, und macht wahrscheinlich, daß die Legende in A.S. Juni II, 705 von Julian von Speier herrührt.

#### 2. Band.

S. 435 8. 57 füge bei: J. Schladebach, Basilius von Ancyra. Jnaug. Diff. Leipzig 1898. " 780 " 3 v. u. lies 100 ft. 190.

#### 3. Band.

S. IV 3. 5 v. u. lies 11 st. 16. " 193 " 58 stes 1796 ft. 1706.

#### 4. Band.

8 3.55 lies Mc 8, 27 st. 8, 7 G. Mc 2, 10 ft. 8, 10.

Mt 20, 28 ft. 20, 20. 28 10 ,,

R. st. B. 35 "

21, 22 ft. 22, 22. 56 ,,

12 <sub>3</sub> 57 Eph 1, 6 st. 4, 6 u. Nö 8, 32 st. 8, 31.

Phi 3, 21 st. 3, 31. 13 -8 "

46 8, 58 ft. 8, 38. 14 ,,

15 55 Ev 5, 30 st. Ev 30. ,,

Sohnesbegriff ft. Sohnesbriff. 35 21

, 29 συνηνώθη st. συηνώθη. Orient st. Occident. 39

44 51 .,

,, 44 1888 ft. 1868. 377 \*\*

380 mustischen ft. realistischen.

" 503 " 8 füge bei: Nach Glaßberger (Analecta Franciscana, Quaracchi 1887, II, 83) muß die Legende Davids in einer größeren Chronik Glagbergers zu finden fein. -Gestorben ist David am 19. Nov. 1272, vgl. 3KG XIX, 359 u. Kölner Bolkszeitung v. 18. Ott. 1899 Kr. 977, wo der Eintrag im Anniversar des Minoritenstlosters in Augsburg beigebracht ist: "Obitus fratris Davidis socii fratris Berchtoldi magni predicatoris a. d. 1272 XIII Cal. Decembris, sepulti ante altare corporis Christi in ecclesia nostra".

" 638 " 30 füge bei: F. X Funt, Die 2 letten Bücher ber Schrift Basilius bes Großen gegen Eunomius. Compte-Rendu des 4 internat. wissenschaftl. Katholiken-Kongresses. 1. Sekt. S. 216-248. 1897. Abgebruckt in Funks Kirchengeschichtlichen Abhandlungen II. Paderborn 1899, S. 291-329.

#### 5. Band.

- S. 603 3. 12 füge bei : Bgl. die Sammlung der in den Sacra Parallela erhaltenen Bruchstücke des Eus. Alex. bei K. Holl, Fragmente vornicanischer Kirchenväter aus den S. P. Tu. NF. V, 2. Leipzig 1899, S. 214—232.
- " 18 sies 1, 42 st. 1, 41. " 28 " oben st. Bd. 4.
- <sub>e</sub> 28
- 28 " oben st. 200. 4. 33 füge hinter 37 ein 76.
- 34 lies 12 ft. 13.
- " 53 füge hinter hierzu ein: Schönfelder im Anhang feiner Uberfepung des Joh Cybef. 649 " 45 füge bei: Reue fritische Ausgabe von J. Bidez und L. Barmentier. London 1898. die 3. Berichtigung zu Band II gehört vielmehr zu Bd I.

Fesus Christus (Leben Jesu). I. Duellen. Allgem. Litteratur: A. Staubensmaier, Einl. in d. Leben Jesu, ThOS 1842; J. P. Lange, Ueber die Authentie der vier Evangelien: ThStk 1842, I; ders., Das Leben Jesu nach den Evangg., Heberg 1844 st., I, 1, S. 148—281; Th. Keim, Gesch. Jesu v. Razara, I, (1867), S. 7—172; K. Hase, Gesch. Jesu [1876; vgl. unten, Abschn. II], § 1—10; Bernh. Weiß, Das Leben Jesu, I (Berlin 5 1882), S. 1—180; ders., Einl. ins AT (1886), § 44—52; Willib. Benschlag, Leben Jesu I (Hase 1885), S. 57—131; F. Godet, Die Entstehung der Evangelien in d. "Bibelstudien z. KT", Hannover 1878; 2. A. 1897; Paul Ewald, die Hanptprobleme der Evangelienfrage, Leinzig 1890 (hervorragend wicht Mongarandie über den Gegenstaud; pat auch dest Verfä Leipzig 1890 (hervorragend wicht. Monographie über den Gegenstand; vgl. auch dess. Berfs. Bortrag: Die Glaubwürdigkeit der Evv., RKZ 1897, auch separ.); E. F. Rösgen, Geschichte 10 der Neutestamentl. Offenbarung (Nördlingen 1894) I, 17—84; E. G. Steude, Ueber den Quellenwert der spnopt. Evangelien: Bew. d. Gl. 1897, H. 3—5; Fr. Barth, Die Hauptprobleme des Lebens Jesu, Gütersloh 1899, S. 1-31.

Außerbiblische, insbes. gnostische apokryphe Duellen. J. Fronmüller, Die Beweiskraft der Zeugnisse nichtchriftlicher Schriftsteller über die Geschichte Jesu: Studd. der 15 Württemb. Geistl. 1833; Fabricius, Thilo u. Tischendorf in ihren Ausgg. d. Evang. apocrypha; f. den betr. A. v. R. Hosmani, I, 655–664). Bgl. des Schen Fesu nach den Apokrypher, Leipzig 1851; Baroit, Les évangiles apocryphes, Paris 1878; A. Tappehorn, Außerbibl. Nachrichten oder die Apotr. über Geburt, Kindheit und Lebensende Jesu u. Maria, Baderborn 1885: B. Bid, The Life of Jesus according to extra-canonical sources, 20 New-Pork 1887. — Bgl. R. Handmann, Das Hebraererangelium, Lpz. 1888 (TUV, 3), fowie wegen des 1894 entdeckten Syrus Sinaiticus (Lewis-Text) die Litt. in Nestles A. "Bibelübers., Syr.": III, 172 ff. — Wegen der Abgarsage, der Prosopographie des Lentulus u. f. w. s. d. A. "Abgar" (I, 98 f.) und "Chriftusbilder" (IV, 68—73); auch E. von Dobschütz, Die wunderbar entstandenen Chriftusbilder, Lpz. 1898 (Ell, NF, III) und dessen Abholg : "Zum 25

Lentuluß-Brief<sup>1</sup>: ZWTh 1899, S. 457 ff.

Dic ta Salv. ~gaaga. Körner, De sermonibus Christi dyodgots, Lpz. 1776; B. F. Westcott, Introduction to the Study of the Gospels, London 1881 p. 457 ff.; Alfr. Resch, in HWE 1888; ders, Agrapha; außerkanon. Evan., Fragmente gesammelt und untersucht, Lpz. 1889 (TUV, 4); J. H. Ropes, Die Sprüche Jesu, die in den kanon. Evangg. nicht zo überliesert sind, Leipzig 1896 (TUXIV, 2 — wichtiger Versuch zur krit. Sichtung des vom Borigen beigebrachten Materials); Grenfell u. Hunt, Aopia Injoor. Sayings of our Lord from an early Greek papyrus discovered and edited, London 1897 (Bur Aritit dieses Logia: Funds von Orprhynchos f. bef. Th. Zahn, Die jüngst aufgef. Sprüche Jesu, im ThLB1 1897, Nr. 35 f.; F. Blaß, Ev. K3. 1897, Nr. 32; — auch das etwas günstiger über den Originals 35

wert der Fragmente lautende Urteil von Harnack, Ueber die jüngst entdeckten Sprüche Jesu, Freibg. 1897. Bgl. Krüger, LEBL. Nr. 32; Heinrici, ThLZ Nr. 17; Batissol, Rev. dibl. 1897. IV; U. v. Wilamowiz, in GRU 1898, Nr. 9).

Des Josephus Zeugnis von Christus. Wegen der älteren Litt. (insbes. Eichstädt, E. Gerlach, Wieseler 2c.) s. Schürcr, Art. "Josephus" in d. Enc. Von den neuesten Monos 40 graphien ist die v. Asmussen (Josephus und das Christentum, in Beyschlags Deutsch-Ev. Bl. 1896, H. 3) für völlige Unechtheit der Stelle, die von G. A. Müller (Chriftus bei Flav. Josephus, 2. Aufl., Junsbruck 1896) für christlich interpolierten Charakter, die von Frz. Bohle (Fl. J. über Chr. und die Christen in den Jüdd. Altert., Brizen 1896) sowie desgl. die von K. Theod. Schneiber (im Anhang z. d. Schrist: Markus u. der aram. Matthäus, Schleswig 45 1896) fürs Herrühren der St. von Josephus. — Neber das Verhältnis des Josephuszeug-nisses zu einer Berufung auf Josephus im sog. "Weligionsgespräch am Hose Ser Sasaniden" handelt E. Bratte im ThLV 1894, Kr. 16 f., sowie in seiner Wonographie über jenes Gespräch: Ill XIX (1898), S. 223—227).

Spät jüdische Angaben über Fesus, s. bei Bagenseil, Tela ignea Satanae, 50 Altorf 1681; J. A. Eisenmenger, Entbecktes Judentum, Königsberg 1871 (vielsach unkritisch, wie auch d. vorige); Berthold, Christologi Judaeorum, Erlangen 1811. Bgl. die Schmähschrift: "Gefch. des Rabbi Zeschua ben Joseph hannoopri 20., 2. Aufl. 4 Bdo, Altona 1860f.,

sowie Erich Bischoff, Gin judischeutsches Leben Jesu, Lpz. 1895; H. Laible, Jesus Christus im Thalmud, Berlin 1891 (mit einem Anhang von G. Dalman, Bas fagt ber Thalmud

über Jejum?).

wer Jejum?).
Rohammedanische Jesussagen. J. E. W. Augusti. Christologiae coranicae lineamenta, Jena 1799; K. Gerod, Die Christol. des Koran, Stuttgart 1839; K. Scholl, Messiassagen des Morgenlandes, Hamburg 1852; Gust. Rösch, Die Zesusmythen des Jesus, PhStK 1876, III; E. Suyous, Jésus-Christ d'après Mahomet etc., Leipzig 1880.

nopsis evangelica, Lpz. 1854; 7. ed. 1898. Bon engl. und amerik. Autoren: Rushbrooke, Synopticon, Landon 1880; Stevens u. Burton, A harmony of the Gospels for hist. study, Boston 1894; Arthur Bright, A Synopsis of the Gospels in Greek after the Westcott and

15 Hort text, London 1896.

Bur lösung des Evangelienproblems. 1. Auf Grund der Traditions = hupothefe, d. h. der Annahme eines mündlich überlieferten Urevangeliums als unfren fchrift= licen Evo. ju Grunde liegend: 3. R. L. Giefeler, hift. frit. Berfuch über bie Entstehung und bie frubeften Schidfale ber ichrifil. Evv., Lpg. 1818 - welchem bann Lange, Chrard, Gueride, 20 Renan, Godet zc. folgten; von den Reuesten bef. wichtig: B. F. Beftevtt, An introd. to the study of the Gospels, London 1882; 7. ed. 1888 u. G. Begel, Die fynopt. Evo., Beilbronn 1883; 2. Al. 1886 (vgl. auch besfelben: Die Echtheit und Glaubwurdigfeit bes Joh. Ev., I, Lug. 1899). 2. Auf Grund der Benutungshppothefe, d. fi. ber Unnahme, daß die innopt. Darsteller nacheinander und unter Benutung voneinander schrieben und zwar entweder 25 Matthäus als erster (so nach der Griesbachschen Hypothese; f. J. Jac. Griesbach: Comm., qua Marci evang. totum e Matthaei et Lucae comm. decerptum esse monstratur, Jena 1789), oder Martus als erster: so nach der Storrschen Hypothese (s. G. Chr. Storr, Ueber den Zwed der evang. Geschichte, Tüb. 1786, und: De fontibus evang. Matth. et Lucae, ib. 1794). Beide Modifikationen biefer Theorien haben, allerdings nicht ohne mancherlei Fort- und Umbildungen, bis in die neueste Zeit Verteinger gefunden; die erstere einerseits in konservativer Fassung an v. Hospann, Klostermann, Nösgen, Th. Zahn (Einl. ins NT II, § 79 st.);
F. B. Badham, St. Mark's indebtedmess to St. Matthew, London 1897 u. B. Hadven
(D. Entstehung der Markusev., Güterssch 1898), andererseits in tendenzkritischer Bendung
an Keim, Hilgenfeld (Einl. ins NT 1875 u. d.), und Holften (Die drei ursprünglichen Evv.,
115 1883, und: Die synopt. Evv., 1885); die letztere an Wilke, Reuß, Weyer, Weizsäcker, Jacobson 2c. 3. Aus Grund der Duellen-Hypothese, d. h. der Annahme von einer oder
einigen nämlich in der Kauptsche zwei schriftlichen Grundlagen aber Ursenseckier und einer oder einigen, nämlich in ber hauptsache zwei, schriftlichen Grundlagen ober Urevangelien, welche von den Synoptifern gemeinsam benutt wurden. Rachdem die Einquellentheorie, wonach entweder das Ev. sec. Hebraeos (Lessing, Schwegler), oder der hebr. Ur-Matthäus (so F. Chr. Baur und 40 ein Teil seiner Schüler) das Urevangelium gebildet hatte, ziemlich allgemein als unhaltbar erfannt worden, erfreut fich jest die Zwei quellentheorie eines vorzugsweise großen An= sehens, und zwar in der von S. Holymann (Die synopt. Evo., ihr Ursprung und geschichtl. Charafter, Leipzig 1863) zuerst eingehend begründeten und dann von mehreren anderen, bes. Beiß (D. Markusev. 1872; D. Matth. Ev. u. seine Lukasparallelen, 1876; Einl. ins AT 1886) sortgebildeen Gestalt (s. unten). Ihr pslichten im wesentlichen bei: Beizsäcker (Apost. Zeitalter, 1886), S. 381 ff., Wendt (Lehre Jesu I, 1886), Benschlag (L. Jesu, 21887), B. Ewald a. a. D., Kübel (Ev. Watth. 1889, S. 23 ff.), Barth, S. 8 ff.; auch noch P. Wernle, ber freilich den betreffenden Bildungsprozeß erst im zweiten Jahrhundert seinen Abschluß sinden läht (D. munnt Broge Arzisturg 1889) finden läßt (D. synopt. Frage, Freiburg 1899).

Die apostolische Brieflitteratur, insbes. Paulus, als Hissquelle für die Darstellung der evang. Geschichte. Kolthoff, Vita J. Christi a Paulo adumbrata, 1852; Paret, Paulus und Jesus: IdTh 1858. Bes. wichtig: Fr. Roos, Die Briefe des Apostels Paulus und die Reden des Herrn J. Christi, Ludwigsburg 1837. Bgl. W. Fr. Geß, Christi Person u. Wert II,1 (Basel 1878), S. 339 ff.; auch P. Ewald, S. 39 ff.; Th. Löschke, Quellen 3. Leben Jefu, Ragnit 1895; Sobne, Inwieweit und wie bezeugen die ntl. Briefe das Erden- leben Jefu?: Bew. d. Gl. 1898, S. 441 ff.

Die Quellen ber Geschichte Jesu werben herkömmlicherweise in biblische und außer= biblische eingeteilt. Doch kann im Grunde nur von biblischen Quellen die Rebe sein. Was an Zeugnissen heidnischer Schriftsteller über die Person und Wirksamkeit Christi er-m halten ist: die bekannte vornehm verachtende und den Geist heftigen Judenhasses atmende Acuberung des Tacitus über Ursprung und Wachstum der Christenheit bis zur Neronischen Berfolgung (Annal. XV, 44; vgl. Hist. V, 2, 55); die Bemerkungen bei Sueton und Plinius über die Sette ber Christen als Bertreterin eines neuen, verkehrten und schadlichen Aberglaubens (Suet. Claud. 25; Nero 16; Plin. Ep. X, 97); die noch späteren Gerwähnungen bei Lampridius (Vit. Alex. Severi 29. 43), sowie bei Lucian, Celsus und anderen heibnischen Bestreitern bes Chriftentums, können eigentlichen geschichtlichen

Quellenwert in keiner Weise beanspruchen. Auch die in dem sprischen Briefe des Heiden Mara an seinen Sohn Serapion um das Jahr 73 (herausgeg. durch Cureton im Spicilegium Syriacum, London 1855) enthaltene Zusammenstellung Christi, des durch die thörichten Juden zwar getöteten, aber in seinem Gesetze fortlebenden "weisen Königs", mit den heidnischen Weisen Sokrates und Pythagoras kann höchstens als interessantes 5 Zeugnis für die umsichgreifende geistige Macht des Christentums gegen Ende des apost. Zeitalters, aber nicht als Duelle für die Geschichte Christi verwertet werden (nach Harnack, Alt-chr. Litt. bis Eus., S. 763, rührt das Schriftstück erst aus der Zeit Mark Aurels sbald nach 165] her). Ein wirkliches, und zwar ein sehr wichtiges Geschichtszeugnis über Jesu göttliche Wunderthaten und über seine Anseindungen seitens der ungläubigen Juden 10 würden wir in dem von Susedius (H. E. I, 13) mitgeteilten Briefe des Toparchen Absgar von Goessa besitzen, wenn dieser Brief samt dem Antwortschreiben Jesu für etwas anderes als ein altes Apokryphon, von ähnlichem Wert oder richtiger Unwert wie die (in ihrer ältesten Gestalt schon bei Tertullian, Apologet. 5, 21, erwähnten) Akten des Bilatus über den Prozeß Jesu, gehalten werden konnte (vgl. d. A. "Abgar"; auch Harnack, 15 l. c. 533 ff.). — Bon den außerbiblischen Quellen christlichen Ursprungs, zu welchen die letzterwähnten Dokumente den Übergang bilden, können weder die akanonischen Evangelien des Judenchristentums, noch die apokryphischen Evangelien heidenchristlich= oder auch judenchristlich=gnostischen Ursprungs irgendwelchen Anspruch darauf erheben, als eigentliche Geschichtsquellen betrachtet zu werden. Bon jenen zeigt selbst die älteste und relativ beste 20 Urfunde, das fog. Hebraerevangelium, einen erheblichen Mangel an Ursprünglichkeit gegenüber unserem Matthäus und einen großen Reichtum geschichtlicher und lehrhafter Künsteleien (Keim). Diese, die eigentlichen Apokrypha der Evangelienlitteratur, sind in den häretischen Kreisen des 2. bis 7 Jahrhunderts entstandene Phantasieprodukte, zur Ausfüllung der Luden im Leben des Herrn, besonders in seiner Geburts-, Kindheits- und Leidensgeschichte, 25 erdichtet und durchweg nur durch ihren Kontrast zu den Angaben der kanonischen Evan= gelien wertvoll. Ihre sagenhaften Zuthaten und bald mehr lehrhaft tendenziösen, bald mehr poetisch üppigen Ausmalungen dienen dazu, die Echtheit und Glaubwürdigkeit der letteren negativ zu bestätigen, wie die Karrikatur das Driginalgemälde voraussett (vgl. b. A. "Apokr. d. AT.3"). Die mancherlei Versuche zu künstlerischer Darstellung Jesu, an- 30 hebend mit der Prosopographie (Beschreibung der Statur, Signalement) Jesu von Lentulus, sowie mit der von Eusebius beschriebenen Christum und das blutfluffige Weib darstellenden Erzstatue zu Baneas (H. E. VII, 17 18), und in die lange Reise der verae icones oder εἰκόνες ἀχειροποίητοι verlaufend, stehen auf eben dieser niederen Stufe (f. die oben angeg. Litt.). — Wertvoller schon sind die durch einige Kirchenväter der beiden 35 erften Jahrhunderte überlieferten Nachrichten über einzelne Lebensumstände und Aussprüche des Herrn. So was der Verfasser des Barnabasbriefes über die Erwählung und Berufung der Apostel (c. 5), über die Tränkung Christi mit Essig und Galle (c. 7), über seine Auferstehung und Himmelfahrt angiebt (c. 15); ferner die durch Eusebius aufbewahrten Aussagen des Papias über Jesu Lehrthätigkeit und das Berhältnis mehrerer 40 seiner Jünger zu ihm; desgleichen einzelne vielleicht aus nicht apokrypher Überlieferung geflossene Angaben Justins des Märthrers (wie die über Christi Geburtsstätte in Beth-lehem als eine Höhle, Dial. c. Tryph. c. 78, u. a.; vgl. Credner, Beiträge zur Einl. in die biblischen Schriften I, 1832); endlich und hauptsächlich die in den sog. Dieta Salvatoris äygaga bei Justin, Clemens, Origenes 2c. sich darbietenden Ergänzungen 45 des die Neden des Herrn betreffenden kanonischen Überlieferungsstoffes, ein zwar schr sichtungsbedürftiges und vielerlei kritische Schwierigkeiten darbietendes, aber doch einige Goldkörner echter Überlieferung umschließendes Gebiet (f. die von Ropes a. a. D. an der überreichen Reschschen Sammlung geübte Kritik, wonach immerhin 14 authent. Herrn= sprüche unter dem massenhaft überlicferten Agrapha-Material anzuerkennen wären). Um 50 Excerpte aus einem verlorenen apokr. Evangelium (ohne wesentlichen Wert) scheint es sich bei dem Grenfell-Huntschen Logia-Fund vom J. 1897 zu handeln (f. o.).

Außerbiblische Nachrichten jüdischen Ursprungs über Jesum könnten schon in den Schriften von Philo und Josephus erwartet werden, wenn nicht jener als vornehmer alexandrinischer Jude und Philosoph sich grundsätzlich allen Interesses an jerusalemischen 55 oder gar galiläischen religiösen Volksbewegungen entschlagen und deshalb gleich Christo auch Johannes den Täuser völlig, vielleicht absichtlich, ignoriert hätte, und wenn ferner nicht dieser an seiner bekannten ängstlichen Rücksichtnahme auf die Römer einen Abhaltungssgrund gehabt hätte, der ihm jedes nähere Eingehen auf Messischen und messianische Bewegungen seines Volkse verbot. So reichhaltige Beiträge zur neutestamentlichen Zeit= 60

geschichte in ben beiben großen hauptwerken bieses hiftorikers enthalten find — Beiträae. welche namentlich die Regierungen Herodis d. Gr. und seiner Nachfolger, zumal des Antipas von Galiläa, serner die Verwaltung des Pilatus betreffen und auch die Wirksfamkeit Johannis des Täusers wenigstens berühren — so unwahrscheinlich ist es doch, daß von ihm, den schon Celsus als einen *dniorov rollygood des Agioro* bezeichnete und bessen Schweigen über Christum auch Origenes hervorhob, irgendwelche genauere Angaben über das Lehrwirken oder die Schickfale des Herrn gemacht worden sein sollten. Das berühmte Zeugnis von Christo: Antiqu. XIII, 3, 3, das sich wie das Bekenntnis eines sogar wunder- und auferstehungsgläubigen Anhängers ausnimmt, kann beshalb, trop seines 10 Ueberliefertseins burch alle Handschriften und feines Bezeugtseins schon burch Eusebius (H. E. II, 11; Demonstr. ev. III, 5) schwerlich von Josephus herrühren. Keinesfalls ist es in seinen vollen Umsange echt; eine kürzere Notiz über Jesum, ähnlich wie jene gelegentlich einer Erwähnung Jasobi des Bruders des Herrn Antt. XX, 9, 1 beigebrachte, könnte immerhin an jener Stelle bes 18. Buches ursprünglich gestanden haben, aber ber Sat: 16 O XDIOTOS OUTOS To sowie die Beziehungen auf Christi übermenschliches Wesen und seine Auferstehung u. s. f. verraten aufs deutlichste die Hand eines alten christlichen Interpolators. Der Mehrheit neuerer Aritiker gilt baher die Stelle als interpoliert in der hier angedeuteten Weise, so Paulus, Olshausen, Heinichen, Gieseler, Hase, Reuß, Böttger, Paret, Ewald, Renan, Wieseler (in 3bTh 1878, S. 86 ff.). Bon den das Eingeschobensein 20 des ganzen Passus behauptenden Kritikern sind hervorzuheben: Eichstaedt, Flaviani de J. Chr. testimonii αὐθεντία quo jure rursus nuper defensa sit quaestt. VII, Jen. 1813—41; nebst vielsachem Auctarium, ebb. 1841—45), E. Gerlach (Die Weißsagungen des ATs in den Schrr. des Josephus 2c., Berlin 1863), M. Baumgarten (JdTh 1864, IV), E. Höhne (D. angebliche Zeugnis von Chrifto bei Josephus, Zwidau 1871) 26 und bes Schürer, (ber übrigens Gesch. b. Jub. B. z. J. Jesu I, 455; auch in A. "Josephus" b. Enc. 2, VII, S. 113, das Herrühren etwelcher von Jos. herrührender Worte in der Stelle immerhin als nicht ganz unmöglich zugiebt). Wegen der noch neuestens — in Befolgung des Borgangs von Bretschneider, Böhmert, Schödel, Jos. Langen (ThOS 1865, I) u. a. — hie und da versuchten Verteidigung der Authentie der ganzen Stelle f. oben so d. Litt. — Hat Josephus wenn irgend etwas, dann jedenfalls nur höchst Spärliches über Jesum berichtet, so soll sein Zeitgenosse und Landsmann Justus von Tiberias, der gegen das Ende des J. 100 n. Chr. eine Chronik der jüdischen Könige bis auf Agrippa II. versaste, in diesem verloren gegangenen Werke zwar die Verhältnisse Galiläas besonders berücksichtigt, dennoch aber des Größten aller Galiläer, Jesu, auch nicht die geringste Erstähnung gethan haben. Und zwar erklärt Photius (Biblioth., c. 33) dieses sein Schweigen wohl ganz richtig aus "krankhaftem Judentum" — Seit Mitte des 2. Jahrshunderts weicht dieses anfängliche demonstrative Schweigen der Juden über Jesum mehr und mehr den gehössischen Unklagen und Rollästerungen warit von diese Seiten kom und mehr ben gehäffigften Untlagen und Berläfterungen, womit von diefer Seite ber, wie schon Justin der Märthrer und Celsus wußten, das Andenken an den gefreuzigten 40 Christus verunglimpft wurde. Die so sich ansammelnde Schmäh= und Schandlitteratur, beren Grundbestandteile bereits Celsus und Porphyrius für ihre Angriffe auf das Christen= tum benutten und wonach Jesus von seiner Mutter im Chebruch mit bem Solbaten Panthera erzeugt, durch ägyptische Zauberer in allerlei Geheimkunften unterwiesen, burch Berrat seiner Junger ans Kreuz gebracht und an diesem unter feigen Klagen zaghaft ge-45 storben, dann als Leiche aus dem Grabe geftohlen sein sollte 2c., wurde teils im Talmud niedergelegt (f. Laible u. Dalman a. a. D.), teils zu der ebenso giftigen als albernen mittelalterlichen Schmähschrift: "Buch ber Ursprünge bes Jeschu Hannoopri" verarbeitet. Irgend welcher hiftorische Gehalt läßt fich diefer Litteratur des antichriftlichen Rabbinis= mus nicht abgewinnen. Sie liefert lediglich Berrbilder und boshafte Berleumdungen der 50 lächerlichsten Art — "phantastische Karrikaturen eines krankhaften Haffes gegen den "Gehängten" (Barth). Harmloser, aber gleichfalls ohne jeglichen historischen Wert, sind die aus judendristlich-apolrophischem oder altfirchlich-gnostischem Stamme erwachsenen Sagen bes Mohammedismus von Jesu (s. v.). — Wegen der modernen Erdichtung eines Beeinflußtseins der evang. Geschichte vom Buddhismus s. u., Abschn. II.

Es bleiben dem allen zufolge kaum irgendwelche eigentlich so zu nennende Quellen für die Geschichte Jesu benutzbar, als die biblischen, nämlich in erster Linie und vor allen die vier Evangelien des neutestamentlichen Kanons. Auch sie freilich hat die neuere Kritik teilweise zu verdächtigen und zu entwerten gesucht. Soweit ihre Operationen zwar den drei ersten Evangelien oder den Synoptikern ein relativ hohes Alter und wirklichen Go Geschichtscharakter vindizieren, dagegen aber das Johannesevangelium als eine nach=

apostolische Tendenzschrift ohne streng geschichtlichen Inhalt auffassen, wohnt ihr weniastens ein gewiffer Schein von Wahrheit bei. Denn allerdings unterscheidet sich das von den Synoptifern entworfene Chriftusbild vom johanneischen Chriftus durch eine einfachere und volkstümlichere, der muftischen Tiefe des letzteren entbehrende Haltung; auch weisen innere Indizien im Einklang mit gewichtigen äußeren Zeugnissen den drei ersten Evangelien eine 5 frühere Absassung als dem vierten zu. Jene, die evapyédia σωματικά mit ihrer noch minder entwickelten Christologie und ihrer stärkeren Hervorhebung der jüdisch-nationalen Bedingtheit und Beschränktheit des messianischen Lehrwirkens Jesu, geben sich als um bic Zeit des Gerichts über Ferusalem, nämlich teils kurz vor teils kurz nach 70 unserer Ara verfaßt. Dieses dagegen, das evapyédior arevitatiedr mit seinem beträchtlich vertiesten 10 und bereicherten driftologischen Standpunkt und seiner tieffinnig-geistreich getroffenen Auswahl gewiffer bedeutsamer Erinnerungen aus dem Erfahrungsschatze eines bem Berrn einst innia nahe gestandenen, aber in langwährender Schule des Lebens gereiften Lieblings= jüngers, giebt eine ziemlich viel spätere Zeit seiner Abfassung, nämlich etwa das lette Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts, wo der apostolische Verfasser uralter Tradition zufolge 15 hochbetagt und hochangesehen zu Ephesus lebte, zu erkennen. Auf die Notwendigkeit, diesen charakteristischen Gegensat zwischen spnoptischer und sohanneischer Gestaltung des evangelischen Geschichtsstoffes, den das kirchliche Altertum (Clemens Alexandrinus 2c.) mehr nur ahnte, möglichst scharf und klar zu erfassen, hat die moderne Kritik mit dankenswertem Nachdruck aufmerksam gemacht; ihre eigene Fassung des Gegenstandes leidet freilich 20 vielfach an Geschichtswidrigkeit und Berzerrung, wovon namentlich der vierte Evangelist, nach ihr ein gnostisierender Falsarius oder theologischer Romandichter des 2. Jahrhunderts, hart betroffen wird. Die magwollere und prazisere Erfassung des Charafteristischen beider, der Synoptiker auf der einen und Johannis auf der anderen Seite, ist neuerdings mit mehr oder minder erheblichem Erfolg angestrebt worden durch Meher, Weiß, Beyschlag, 25 Westcott, Godet, P. Ewald, Weßel, Barth; (s. auch schon des Unterzeichneten zwei Borträge: Die Evangelienkritik und das Lebensbild Fesu Christi nach der Schrift, Darmstadt 1865, sowie, was die Zurückweisung der tendenzkritischen Versuche zur Herabssetzung des Ursprungs der kanonischen Evangelien ins 2. Jahrhundert angeht: E. Tisschendorf, Wann wurden unsere Evangelien verfaßt? Leipzig 1866; 4. erweit. Ausl. 30 1880). Gleichzeitig haben, auch was zunehmend schärfere und tiefere Erkenntnis der psychologischen u. a. Eigentümlichkeiten und speziellen historischen Bedingtheiten der einzelnen Synop= tiker betrifft, sich zunehmend erfreuliche Fortschritte bei der konservativ gerichteten neutestament= lichen Forschung herausgestellt. Als Grundeigentumlichkeit des Matthäusevangeliums steht die Auffassung Jesu als des durch Gesetz und Prophetie verheißenen Messias, des Sohnes 35 Davids, des Sohnes Abrahams, furz als des rechten geistlichen Königs des Gottesvolkes Jerael, in allem wesentlichen fest. Markus ist als Vertreter einer vorzugsweise durch das apostolische Lehrzeugnis Betri bedingten Auffassung Jesu als des kraftvollen und gewaltigen Gottessohnes, der feine Meffianität vor allem mit einer Fulle von Wundern dokumentierte, dargethan worden. In Lukas endlich giebt sich der vornehmlich durch die pauli= 40 nische Auffassung des Christentums bestimmte und getragene Vertreter derjenigen Christus= idee zu erkennen, die in dem Heiland den aus Gott geborenen Träger der Wahrheit und des Heils für alle Lölker erblickt und diese ihre universalistisch-beidenchriftliche Tendenz insbesondere auch durch Hervorhebung des Wirkens Jesu in der Eigenschaft eines Reises predigers oder wandernden Missionars (Lc 9, 51 bis 18, 30) bemerklich macht. — Die 45 kritisch unterscheidende Einzelbetrachtung, welche diese charafteristischen Merkmale der vier Berichterstatter hervorhebt, schließt gleichzeitige Wahrnehmung des ihnen allen Gemeinsamen keineswegs aus. Neben der hiftorischen und theologischen Individual-Charakteristik behält die altkirchliche Auffassung der vier evangelischen Geschichtsurkunden als Eines εὐαγγέλιον τετράμορφον fortwährend ihr gutes Recht; ganz wie neben der exegetisch= 50 kritisch sichtenden Auffassung des evangelischen Geschichtsstoffes, welche überall synoptische und johanneische Berichterstattung sorgfältig auseinanderhalt, auch die harmonistische Beshandlungsweise in ihrer relativen Berechtigung, ja Notwendigkeit verbleibt. Auch wenn, wie bei einem Teil der vorhin genannten konservativen Evangelienkritiker dies geschieht (s. bef. auch meine Schrift vom Jahre 1865), zwischen der heutigen Gestalt der drei ersten 55 Evangelien und gewissen ihnen zu Grunde liegenden älteren Quellschriften unterschieden wird, bleibt die ihrem Geschichtswert zukommende Anerkennung eine unveränderte. Man kann sehr wohl der Holymann-Beißschen Zweiquellentheorie insoweit sich anschließen, daß man einerseits einen "hebräischen", richtiger aramäischen Ur-Matthäus (die durch Papias bezeugte Logia-Sammlung), andererseits eine mit dem heutigen zweiten Evangelium 60

mehr oder weniger sich beckende Geschickserzählung des Petrus als die Grundschriften betrachtet, welche in die drei synoptischen Evangelien des Kanons — bei Lucas unter ausgiediger Mitbenutung noch anderer Quellen — eingearbeitet wurden. Urapostolisch sind sie doch beide: jene Logia= oder Redequelle, wie diese Petrus= oder Geschicksquelle; und der Annahme, daß es der Apostel Levi=Matthäus selber gewesen, der seine aramäische Spruchsammlung später zum heutigen griechischen Matthäus=Texte erweiterte und umgestaltete, stehen höchstens die Borurteile allzu ängstlicher moderner Kritiker, aber keine bestimmten Geschichtszeugnisse entgegen. Ahnlich wird auch dem 4. Evangelium von seiner apostolischen Authentie und Glaubwürdigkeit nichts Wesentliches entzogen, wenn wan einen Unterschied statuiert zwischen thatsächlichem, durch die Erinnerung des Lieblingsjüngers Jesu treu und streng spiereten Geschichtsstoff (wozu insbesondere auch die Zeitangaben über Jesu öffentliches Lehrwirken gehören, s. unten, VII) und zwischen freier von ihm gestalteten Elementen der Überlieferung; wie namentlich der Inhalt und die Form von Jesu Reden, betress deren eine Einwirkung seiner apostolischen Individualität twohl angenommen werden dars (wenn auch nicht notwendig in so weitgehender Weise wie Weise und Behschlag dies sür nötig halten). Byl. überhaupt, was die Frage wegen der johanneischen Authentie und Apostolizität des 4. Evangelium angeht, die betr. Litt. in d. A. "Johannes" (von den oben anges. Schriften bes. die von Barth und Wesel; auch B. Ewald 1890 u. 1897).

Neben den Evangelien verbleibt den übrigen neutestamentlichen Schriften wesentlich nur die Bedeutung gewichtvoller bestätigender Zeugnisse für die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichtsdarstellung. Vor allen segen die Briefe Pauli die Thatsachen und den Redestoff der evangelischen Geschichte in ihrem vollen Umfange voraus. durch sie abgelegte beträftigende Zeugnis ist vom unschätzbarften Werte, weil es — obschon 25 durch Schriften aus einer der Ursprungszeit unfrer kanonischen Evangelien vorangebenden Evoche überliefert — der synoptischen Auffassung von Christi Person und Mission gleichermaßen wie der johanneischen zur Bestätigung gereicht. Man vergleiche einerseits die Bezug-nahmen auf spnoptisch überlieferte Aussprüche des Herrn, wie vor allem die Abendmahlseinsetzung (1 Ko 11, 23—25), die auf Ehe und Chescheidung, auf die evangelistische Whätigkeit der Apostel bezüglichen (1 Ko 7, 10—12; 9, 14) 2c. samt den Berweisungen auf Einzelheiten der Leidens- und Auferstehungsgeschichte (1 Ti 6, 13; 1 Ro 15, 3-8) und der Hervorhebung der davidischen Abkunft Christi nach dem Fleische (Rö 1, 3), andererseits die ganz wie johanneisch klingenden Zeugnisse für die Gottessohnschaft und ewige persönliche Präexistenz Christi (1 Ko 8, 6; 10, 4; 2 Ko 4, 4; Kol 1, 15—18; Bhil 2, 5 ff.). Von den Schriften des Petrus, Jakobus 2c., vom Versasser des Hebräersbriefes, vom Apokalyptiker (falls derselbe überhaupt als verschieden vom Evangelisten Johannes zu gelten hat) läßt sich ähnliches nachweisen. Auf einzelnen, freilich nicht gerade gahlreichen Bunkten gereichen die nicht evangelischen Bestandteile bes NIs den Berichten ber Evangelien nicht bloß zur Bestätigung, sondern auch zur Ergänzung. So 40 erganzt die Apostelgeschichte das evangelisch überlieferte durch ihre genauere Darftellung ber Himmelfahrt des Herrn (1, 4—11) und durch Mitteilung des ältesten Dictum Salv. apoapor (20, 35). Paulus aber fügt dem, was wir durch die Evangelisten über die Offenbarungen des Auferstandenen bis zur Himmelfahrt wissen, einige höchst wichtige neue Züge hinzu (1 Ko 15, 3—8). Sowohl die volle Autorität und Authentie, als auch die 46 Sufficienz des Geschichtsinhaltes der Evangelien empfängt durch dieses Berhältnis zu den epistolischen Parallelen die wirksamfte Beleuchtung und Beglaubigung. Es genügt, daß bie neutestamentlichen Schriftsteller unter sich in ihrem Zeugnisse vom Geschichtlichen der Offenbarung Gottes in Jesu Christi vollkommen einig sind (j. bes. P. Ewald [1890], S. 150 ff.). Ihre Harmonic läßt das Nichtworhandensein nennenswerter außerbiblischer 50 Duellen um so weniger bedauern. Die evangelische Geschichte gewinnt an Wert Die evangelische Geschichte gewinnt an Wert und Unsehen in eben dem Mage, als sie gang auf eigenen Füßen zu stehen vermag und der Illustration durch das trübe, unruhig flackernde Licht apokryphischer Vorschriften nicht bedarf.

II. Gesamtdarstellungen ber evangelischen Geschichte. — Allgemeine Litteratur: Hase, Geschichte Jesu nach akad. Borlesungen (Leipzig 1876; 2., unveränderte Aust. 1891, als Bo IV der "Gesammelten Werke"), S. 110—174. Fr. Nippold, Das Leben Jesu im MN (Verner, Beiträge zur Geschichte der schweizer. Reformationskirchen, Vern 1884, S. 346—413), dazu als Fortschungen: "Die erste Leben-Jesu-Bewegung des 19. Jahrhuns derts" (Handbuch der neuesten Kirchengesch.", III, 1, 1890, 207—220); Die zweite Leben-Jesus Gewegung" (ebb. 397—425); Fünsundsechzig Jahre wissenschaftliche Leben-Jesus Gewegung" (ebb. 397—425);

ihr Ergebnis für die gläubige Gemeinde (ebd. III, 2, 1896), S. 214 – 246. Bgt. auch Ludwig

Schulze, Darft. des L. J., im Sob. der theol. Wiffenich.3, I, 2, 185-188.

Alt chriftliche und mittelalterliche Prosa=Darstellungen. Th. Zahn, Art. Evangelienharmonic" in PRE 3, V, \(\infty\). 653—661; A. Ebrard, Geschichte der Harmonistit (in s. Wissenschaftl. Kritit der ev. Gesch. 8, 1868, \(\infty\). 85—99); Ed. Keuß, Die deutsche Hierenbibel, Jena 1855 u. Art. "Historienbibel" (Enc. 3, VIII, 152 ff). Th. Merzdorff, Die deutschen Historienbibeln des MUS, nach 40 Hoss. bearbeitet 1870; Alzog, Die deutschen Plenarien im 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts, Freiburg 1874. Bgl. Hase 1. c., 114—117.

Henotek, Jena 1858 a. Art. "Therkenster (Ent. , 111, 1821). Le Bettzorin, Die deutschen Plenarien im Historienbibeln des MUS, nach 40 Holff. bearbeitet 1870; Alzog, Die deutschen Plenarien im 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts, Freiburg 1874. Bgl. Hafe. Le., 114—117.

Poetische Darstellungen des L. J. aus altkircht. und mittl. Zeit. 1. Epische Darstellungen: F. Hammerich, Die älteste christliche Epit der Angelsachsen, Deutschen und Nieder= 1) länder, aus dem Dän. von Michelsen, Gütersloh 1874; Grein, Der Heliand n. seine Quellen, Kassel 1869; E. Sievers, Der Heliand 2c., Halle 1875; R. Kögel, Gesch. der deutschen Litt. die zum Ausg. des MUS I, Strasburg 1894 f. 2. Dramatisierungen, insbesondere Passionsspiele. Ueber den Nouroes rásyor als einz. griech. Beispiel dieser Dichtungsgattung: Krumsbacher, Gesch. der byz. Litt. (1897), S. 746—749. Ueber d. geistl. Schauspiele des Abendsch. Mone (bes. Bd II, Karlsruhe 1846), K. Hase (1858), E. Wilken (1872), G. Milchsack, Die Osters und Passionsspiele, bes. in Deutschland, I, Wolfenbüttel 1880; L. Wirth, Die Csters u. Passionsspiele dis z. 16. Ihd., Halle 1889. Bgl. R. Goedecke, Grundriß z. Gesch. der deutschung, Dresden 1859.

Reuere Darstellungen bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Poetische 20 Bearbeitungen (insbef. Wessiaden): Morit Carriere, Die Kunst im Zusammenhang der Kulsturentwickelung<sup>2</sup>, Leipzig 1874, Bd IV u. V; Burkhardt, Die Kultur der Renaiss. in Jtalien<sup>3</sup>, II, 148. 289; L. Geiger, Kenaissance und Humanismus in Jtalien u. Deutschl., Berlin 1881, S. 260 ff.; Gervinus, Vilmar, Koberstein, v. Leixner 2c. in ihren Darst. der Geschichte der

deutschen Nationallitteratur.

Prosadarstellungen: Hase, S. 114—124; L. Schulze a. a. D. — Wegen der Ansfänge einer kritischen Behandlung der ev. Gesch. beim Deismus und älteren Kationalismus: G. B. Lechler, Gesch. des englischen Deismus, Stuttgart 1841; H. Hetner, Die engl. Litt. des 18. Jahrhunderts?, Braunschweig 1865; J. Hunt, Religious thought in England, I—III, London 1870 sf.; Lessie Stephen Hist. of English thought in the 18.th cent., London 1876 f. 30 Bgl. die Litteratur vor Tröltsche K. "Feismus" (IV, 532); auch Kübel im A. "Kationalism.

und Supranat." in PRE2, XII (S. 515 ff.).

Neber die neuesten kritischen und positivshistorischen Darstellungen seit Strauß: Hase, S. 124—162; Rippold, Neueste KG III, 1 und III, 2, a. a. D.; derselbe, im Anhang zu s. Bortrag: "Das Naturbild in den Reden Jesu", Bern 1886 (S. 30—95); 35 L. Schulze, S. 1875. — S. auch Luthardt, Die modernen Darstellungen des L. J., Leipzig 1864; G. Uhlhorn, Vier Borträge über die neueren Darstellungen d. L. J., Hannover 1866, 4. Auss. 1892 (unter dem Titel: "Das L. J. in seinen neueren Darstellungen"); W. Franzen, Die Leben-Jesusbewegung seit Strauß (Vortrag), Dorpat 1899. — Ferner die Darstellungen des Entwicklungsganges der neuesten Theologie; von C. Schwarz (Z. Gesch. d. neuesten Theol. 4, 40 Leipzig 1869 (S. 95 st. 532 st.); D. Psseiderer, Die Entwicklung der protest. Theol. in Deutschsland seit Kant, Freidurg 1891 (S. 253—313), Frz. Frank, Gesch. und Kritik der neueren Theol. 2, Leipzig 1895 (S. 171 st. 262 st.).

Zu einer wissenschaftlichen Auffassung und Behandlung der Lebensgeschichte Jesu hat es eigentlich erst die Theologie unseres Jahrhunderts gebracht. Während der vorher= 45 gehenden Jahrhunderte läßt die dogmatische Starrheit der christlichen Theologie es einer= seits nur zu naw-unkritischen Reproduktionen, andererseits nur zu poetischen Bearbeitungen

des evangelischen Geschichtsstoffes kommen.

A. Die altfirchliche und mittelalterliche Zeit. Sie bringt es zu keiner eigentlich historischen Darstellung. Der Stoff wird entweder harmonistisch, mittels eines die Aussogen der vier Evangelien mosaikartig zusammenlegenden Versahrens, aus den Evangelien
zusammengestellt, oder poetisch behandelt: sei es in epischer, sei es in dramatischer Versisikation. Beide Darstellungsweisen dienen wesentlich nur erbaulichen Zwecken. Und zwar
sucht die Harmonistik überwiegend der praktisch-kultischen Thätigkeit der Kleriker an die
Hand zu gehen, während die epische und dramatische Bibeldichtung zugleich auch dem 55
Laienbedürfnisse entgegenkommen will. Die Entstehung und Entwickelung jener ersteren
Litteraturgattung bringt der den Gegenstand dis in die neuere Zeit hinein versolgende Artikel von Zahn (s. oben) auf ausgezeichnete Weise zur Darstellung. — Was die poetische
Leben-Jesu-Litteratur betrifft, so gehören der altchristlichen Zeit — wenn man von den
Proben einer christologischen Lyrik dei Prudentius (in der Apotheosis) absieht — nur einige 60
episch geartete Versisstationen der evangelischen Geschichte an. Der älteste hierhergehörige
Versuch ist der lateinische des spanischen Preschyters C. Bettius Aquilinus Jubencus um 330, die Historia evangelica ll. IV (ed. Faustin. Arevalus, Rom. 1792; besser dann Huemer
in CSEL XXIV, Wien 1896; vgl. die Studie von C. Marold in ZwTh 1890). Ihm

folgten während des 5. Jahrhunderts der Agyptier Ronnus aus Panopolis mit feiner ichwülstig-eleganten und gelehrten griechischen Paraphrase bes Johannis-Evangeliums : Meraβολή τοῦ κατά Ἰωάννην άγίου Εὐαγγελίου (vgl. die Ausgaben von Passow: Nonni Metaphrasis Ev. Joh. rec., Lips. 1834, und von C. Schindler, Leipzig 1881), sowie 5 der Abendländer Cölius Sedulius (um 450) mit einem in der Form an die Metamor= phosen Dvids erinnernden Heldengedicht von den Wundern Gottes: Mirabilium divinorum II. V sive Carmen paschale (in ben Opp. Sedulii rec. Arevalo, Rom. 1794; vgl. die neuere und beffere Ausgabe von Huemer in CSEL, vol. X (Wien 1885), auch besselben Diff.: De C. Sedulii vita et scriptis 1878). Ferner gehören hierher bie 10 Centonen der Proba Faltonia und anderer; "metrische Geschichten Jesu aus lauter Bersen Homers ober Birgils zusammengesett, ebenso geschickt und muhselig als geschmacklos; Alosterarbeit, obwohl auch ein gelehrtes Spiel des Kaiferhofes" (Sase). Ligl. C. Schenkels Ausgabe bes (um 350 gebichteten) Cento Vergilianus jener Proba in CSEL, vol. XVI (Poetae christiani minor., Wien 1888), sowie was die kaiserliche Cento-Dichterin 15 Athenais-Eudokia ca. 430 betrifft: Arthur Ludwich, Eudociae Augustae carminum reliquiae, Leipzig 1893 (auch benfelben im Rh. Mus. f. Phil. 1882, S. 206 ff.). Als einen evangeliengeschichtlichen Somero-Cento, b. h. eine Darftellung ber Geschichte Chrifti in Homerversen, wollte neuerdings J. R. Harris die apokryphen Acta Pilati erweisen; doch entbehrt diese kühne Hypothese wohl hinreichender Begründung (f. J. R. Harris, The 20 Homeric Centones, and the Acts of Pilate, Lond. 1898, und dagegen E. b. Dobidut im TheBl 1899, S. 333 ff.).

Ru Ansang des MA.s blüht bei den dristlichen Bölkern des Abendlandes besonders die epische Darstellung in national-germanischer Form. Sie erscheint repräsentiert zunächst durch die angelsächsischen Dichtungen Cädmons (um 680) und Epnetvulß (gest. 773), von welchen wenigstens der Crist des letzteren — ein dreiteiliges, zuerst die Geburt, dann die Auserstehung und Erhöhung, letztlich die Wiederkunst des Herrn besingendes Gedicht — in zuverlässig ächter Gestalt auf uns gekommen ist (s. die betr. Artikel von Wülker: Bd. III, 618 ff. und Bd IV, 364 f., und vgl. Hammerich a. a. D.; Nippold, L. J. im MU, und besonders Mor. Trautmann, Chnewulf der Bischof und Dichter, Bonn 1898), durch das altsächsische stadreimende Epos Heliand (um 820) und durch den etwas jüngeren Crist Disrids von Weissendung, das älteste althochdeutsche Reimgedicht (vgl. die besonderen Artikel hierüber, auch Hauf, KG. Deutschlands II, 705 ff.). Dem 11. Jahrhundert gehört das Exzo-Lied an, ein Gesang von den Wundern Christi, bemerkenstwert in sprachlicher Hoste wegen seiner Beimischung lateinischer Worte zum deutschen Text, sowie inhaltlich wegen seiner Neimischung legendarischer Juthaten (s. Barack, Ezzos Gesang von den Wundern Chr., Straßburg 1879, und vgl. Müllenhoff und Scherer, Denkmäler 2c.,

3. **21**. 1892, I, p. 78 ff.).

Gegen die Zeit der Kreuzzüge beginnt diesen episch gearteten Bearbeitungen des evangelischen Geschichtsstoffes die bramatische zur Seite zu treten. Altestes bekanntes Bei-40 spiel dieser Dichtungsgattung ist der unter Gregors von Nazianz Schriften überlieserte, aber schwerlich vor dem 11. Jahrhundert entstandene Χοιστός πάσχων, eine die Leidensund Auferstehungsgeschichte des Herrn dialogisch behandelnde, in sprachlicher und phraseologischer Hinsicht hauptsächlich aus Euripides schöpfende Tragödie beträchtlichen Umfanges (2640 Berfe, meist jambische Trimeter) — interessant als "das einzige christliche Drama 15 auf griechischem Boden", übrigens nicht für die Bühne bestimmt, sondern nur als "Leseftüd" ausgearbeitet, daher auch nicht als Borbild ber Passionespiele des Abendlandes zu betrachten (Hauptausgabe von J. G. Brambs "Christus patiens" etc. in der Biblioth. Teubneriana, Leipzig 1885; vgl. Krumbacher, Gesch. der byzant. Lit. 2, 746—749). Bei ben Völkern des Abendlandes sindet während der letzten mittelalterl. Jahrhunderte fast eine völlige Verdrängung der epischen durch die scenisch-dramatische Behandlung des evangelischen Geschichtsstoffes statt. Die Klosterpoesie der geistlichen Schauspiele liefert Darstellungen teils der Geburtsgeschichte des Herrn (z. B. einen Ludus scenicus de nativitate Christi aus dem 13. Jahrhundert, herausgeg. von Schmoller in den Carmina burana, Stuttgart 1847), teils und hauptfächlich Baffions- und Ofterspiele, bestimmt zur 35 liturgischen Aufführung besonders während der Charwoche und einerseits auf die Passion und Grablegung bezüglich (Gundelfingers Spiel von Chrifti Grablegung 1494; die großen Baffionsspiele von Donaueschingen und Alsfeld 2c.), teils die Auferstehung in den Mittelpunkt ber Darstellung rudenb; so bas Redentiner Ofterspiel vom J. 1464 (bearbeitet durch A. Freybe, Bremen 1874, Schwerin 1892) u. a. m. — Übrigens lebt gegen die Reformationszeit auch die epische Darstellung wieder auf, gepflegt durch elegante Lateindichter der

Renaissance, wie Jac. Sannazarv (geft. 1530), der wegen seiner Christe's s. de partu virginis Il. III "als chriftlicher Birgil" gepriesen wurde, und Hieron. Bida (gest. 1566 als Erzbischof von Alba), bessen Christias (ll. VI, Antwerpen 1536) eine Vorgängerin der Klopstockschen Messiade heißen darf. — Mehr oder weniger auch nur poetischen Charafters sind die derselben Ubergangszeit vom MU zur neueren Zeit entstammenden Brosa= 5 bearbeitungen des Lebens Chrifti: breit angelegte erbauliche Geschichtserzählungen mit mehr ober minder reichlichen legendarischen Zuthaten. So schon Bonaventuras Vita Christi (zuerst gedruckt um 1480); dann Ludolphus de Saronia, Karthäuser in Straßburg um 1350: Vita J. Chr. e quatuor Evy et scriptoribus orthodoxis concinnata (Straßburg 1470; denuo edid. Bolard et Carnandet, Brux. 1870); Simon be Caffia, 10 Augustiner in Florenz, De gestis Domini II. XV (ursprüngl. ital., Florenz 1496; lat. Basel 1517 2c.); Hieronymus Ravier, des Jesuiten Franz Ravier Neffe: Historia Christi persice conscripta (ursprünglich portugiesisch geschrieben, dann ins Persische übertragen zu Missionszwecken, mit reichlicher Einmengung apokryphischer Legenden aus dem Ev infantiae und den Acta Pilati; in lateinischer Übersetzung herausgegeben mit kritischen 15 Noten durch L. de Dieu, Lugd. Batav. 1639) u. s. f.

B. Neuere Zeit zunächst bis um den Anfang unseres Jahrhunderts. Die Litteratur der Evangelienharmonien währt fort, besonders eifrig, aber freilich in engherzig orthodoxem und unkritischem Geiste kultiviert durch lutherische Theologen wie Andreas Djiander (Harm. evangelicae lb. IV, Bas. 1537, 1561), Laurent. Codmann (Harm. 20 Evangelistarum, allen frommen Christen 2c. zu Dienst gestellt, Nürnberg 1568), Mart. Chemnitz, Polyk. Levser und Joh. Gerhard (Harmonia quatuor Evv., Francof. 1593—1626; auch Hamb. 1704—17:35, 3 tom. f.), Olearius, Joh. Albr. Bengel (Richtige Harmonie der 4 Evv., Tübingen 17:36); s. das Nähere bei Zahn a. a. D. — Desgleichen wird mit poetischen Bearbeitungen mancherlei Art fortgesahren, sowohl drama= 25 tischen (Hugo Grotius, Christus patiens denuo ed. Hiller, Tübingen 1712; Criftal, La passion de J. Christ, Paris 1833; Panagiotis Sutsos, Mesoia, Athen 1839) als epischen. Auf dem Gebiet der letzteren hat den beträchtlichsten Ruhm erlangt der während der Jahre 1748—73 erschienenen "Meffias" Klopftocks (f. d. A.). Neben und nach ihm verdienen C. Lavater ("Jesus Christus", zur Klopstockschen Messiade "sich verhaltend 30 wie Martha zur Maria" [Hase]), Fr. Rückert (Das Leben Jesu. Gine Evangelienharmosnie, 1839) und etwa noch L. Sallet, der Versasser eines "Laienevangeliums" in Versen (1839 u. ö.) genannt zu werden.

Die erbauliche Behandlungsweise beharrt innerhalb der römisch-katholischen Litteratur bis in unser Jahrhundert hinein bei jener mittelalterlichen Methode der reichlichen Ein= 35 mengung apokryphischen Legendenstoffes. Lgl. namentlich des Kapuziners Martin von Cochem (geft. 1712) "Leben und Leiden Jesu Chrifti und Mariä" (für unser Jahrhundert neu bearbeitet durch M. Sintel, 3. Aufl., Regensburg 1862). Uhnlich noch das bekannte phantastische Erbauungsbuch der visionaren Nonne Katharina Emmerich zu Dülmen, gest. 1824: "Das bittere Leiden unseres Herrn J. Christi" (herausgeg. von Clem. Brentano 40 — s. d. A. "Stigmatisation"). — Die evangelischerbauliche Litteratur hält sich frei von apokryphisch-legendarischen Zuthaten, zumal von solchen von mariologischer Tendenz. Sie leistet in ihrer allerdings unkritischen Art teilweise Bedeutendes; so die Engländer Taylor (1653), Reading (1716) 2c.; die Deutschen Amadeus Creutberg (eigentlich Ph. Balth. Sinold v. Schütz 1742 gest.): Andachtige Betrachtung des Lebens J. Chr. (1712); K. H. won Bogatty 45 (Das Leben J. Christi auf Erden, 1753, und Das Leben J. Christi im Himmel, 1754); auch R. v. Eckartshausen 2c. Hierher gehört auch der an die religiöse Auffassung seines Freundes Lavater sich anlehnende Schweizer Pfenninger in seinen "Jüdischen Briefen, eine Messiade in Prosa" (Dessau und Leipzig 1783-90, 10 Bande). Ein besonders starkes Kontingent hat die Theologie der rationalistisch-supranaturalistischen Epoche zu diesem Genre 50 gestellt; so Schuler, Nösselt, Stolz, Greiling, Marheinecke, v. Ammon, K. Zimmermann (die drei letten in Bredigtform).

Die um den Anfang des 18. Jahrhunderts anhebende fritische Behandlung der evan= gelischen Geschichte tritt zunächst in der Gestalt plumper Negationen ihrer Geschichtlichkeit auf, besonders mit Absicht auf die Wunder, die in naturalistischem Geiste bestritten und 55 teilweise auf Betrügereien zurückgeführt werden. So bei den deistischen Freidenkern Eng= lands wie Boolfton gest. 1733 (A discourse on the miracles of our Saviour 1727), Chubb gest. 1747 (The true Gospel of Jesus Christ), Annet gest. 1768; bei bem ungenannten Verfasser der Schandschrift "Ecce Homo" (London 1799), bei den diesen englischen Freigeistern nacheisernden frivolen Aufklärungsphilosophen Frankreichs wie Bol= 60

taire, die Encyklopädisten u. f. f. Nach Deutschland verpflanzte diese Bestreitungsmethode zuerst Reimarus, gest. 1768, in seinen Fragmenten vom Zweck Jesu und von seiner Aufserstehung (Fragmente eines Ungenannten, herausgeg. von Lessing, 1777 ff.). Ihm folgen, teilweise in gemäßigterem, etwas minder christusseindlichem Geiste C. F. Bahrdt (Briefe süber die Bibel im Bolkston, Halle 1782 f; Ausführung des Planes Jesu, 12 Bde, Berlin 1784 ff.); Benturini, Pfarrer zu Horndorf im Braunschweigischen (Natürliche Geschichte des großen Propheten von Nazareth, Bethlehem [Kopenhagen] 1800—1802); R. v. Langsdorf, Wohlgeprüfte Darstellung des Lebens Jesu, für protestantische, katholische und Sekenchristen, auch Jöraeliten, Mannheim 1831 (3 Hefte, nehst 1 Supplement) 10 (wegen der neuesten Nachahmer dieser ertrem naturalistischen Methode s. u. C. 1). In ein teilweise neues Stadium trat biese fritisch bibelfeindliche Darstellungsweise burch jene Theologen des Bulgärrationalismus, welche in wohlmeinender, zum Teil sogar apologetischer Absicht das Wunderbare des evangelischen Geschichtsstoffes natürlich zu deuten ober mittels kunftlicher Eregese zu beseitigen suchten. Teilweise vertreten schon Bahrbt 15 und Benturini Diefe Methode der Natürlicherklarung; ihr klaffifcher Sauptreprafentant aber wurde G. E. Paulus, geft. 1851, in seinen Evangelienkommentaren, sowie in seinem Leben Jesu als Grundlage einer reinen Geschichte bes Urchriftentums (2 Bbe, Beibelberg 1828). Nachwirtungen auch diefer Richtung sind noch bei Sase, Schenkel, Keim, besonders aber bei Renan und mehreren seiner Nachahmer wahrzunehmen.

Die ältere Apologetik bekampft diese kritischen Angriffe nach nicht eben streng wiffenschaftlicher Methobe, anfangs vom Standpunkte entschiedener Orthodoxie, spater von bem eines milben, gemäßigt inspirationsgläubigen Supranaturalismus aus. Go bie antibeistischen Apologeten Englands, wie Nathanael Lardner (On the credibility of the Gospel, 1727), Stadhouse (New History of the Bible, 1732 u. ö.), Christoph No-25 binfon (The peculiar and distinguishing character of the Gospel, set forth by its own intrinsic excellence and perfection, London 1738 — eine theologische Studic von hervorragendem Wert), James Foster u. a. m. Ferner die deutschen Beantsworter der Reimarusschen Fragmente, wie Döderlein (Fragmente und Antifragmente, Nürns berg 1778, 2 Bbe, Semler (Beantwortung der Fragmente eines Ungenannten, Halle 30 1780), Reinhard (Bersuch über ben Blan, welchen ber Stifter ber driftlichen Religiou entwarf, Wittenberg 1781, 5. Aufl. 1830), Herder (Bom Erlöser nach den 3 ersten Eban= gelien, und: Bon Gottes Sohn, der Welt Heiland, nach Johannis Ev., zuf. 5 Bde, Riga 1796 ff.), Planck (Geschichte Jesu, Bd I seiner Geschichte des Christentums, Göttingen 1818) 2c. Die angesehenste und beliebteste dieser älteren supranaturalistischen Darstellungen so ist die des Züricher Theologen Joh. Jak. Heß, gest. 1828: Geschichte der 3 letzten Lebenspahre Jesu, Leipzig 1768; 7. Aust. unter dem Titel: Lebensgeschichte Jesu, 3 Bde, Zürich 1823. Bgl. überhaupt die einzelnen Artistel über die Wier Genannten.

C. Neueste Zeit (seit den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts). Kritisch= pragmatische und dogmatisch vorurteilsfreie Methode, ausgehend auf geschichtsgetreue Dar= 40 stellung des Entwickelungsganges des Menschen Jesus, ift gemeinsames Losungswort sowohl der negativ gerichteten (blog Menschliches in Jesu anerkennenden, seine Gottheit leugnen= ben) wie der positiv offenbarungsgläubigen Bearbeiter des Lebens Jesu in dieser letten Epoche. Man fann dieselbe als das fritisch-wissenschaftliche Stadium der Geschichte unserer Disziplin bezeichnen, obschon es auf feiner von beiden Seiten, weder bei ben bibelfeind= 45 lichen Darstellern bes Lebens Jesu, noch bei ben positiv gerichteten Apologeten, zumal benen bes Katholicismus, an extremen Erscheinungen fehlt, welche einen Rückfall in die unwissenschaftlich einseitigen Methoden der früheren Jahrhunderte zu erkennen geben. Als gemeinsame Ausgangspunkte für beide Richtungen, die negative wie die positive, dürfen in gewissem Sinne gelten: einmal Schleiermachers in Berlin seit 1819 zu mehrerenmalen 50 gehaltene, aber erft 30 Jahre nach seinem Tode veröffentlichte Borlefungen über bas Leben Jeju, aus seinem Nachlaffe herausgegeben von Rütenit 1864 (vgl. die Beurteilungen einer= seits von Wutte ["Die Geltung Christi in der Theologie Schleiermachers", Berlin 1868], andererseits von Hafe [Gesch. Jesu, S. 149f.], Nippold (Neueste KG. III, 1, S. 23 ff.], auch W. Benber, Schleiermachers Theol. 2c. Bo II, Nördlingen 1878), sodann K. Hafes b6 Vorlesungen über die Geschichte Jesu, zuerst gehalten 1823/24 in Tübingen, dann 1828 in Leipzig, im Druck erschienen als kurzes Lehrbuch des L. Jesu zuerst 1829, in 5. Auf= lage 1865, sowie lettlich unter verandertem Titel und in ftart erweiterter Geftalt als "Ge= schichte Jefu" 1876 (f. oben die Litt.). Beibe Darstellungen, die des Berliner wie die bes Jenaer Theologen, neigen allerbings betreffs mehrerer Hauptfragen ftark nach links eo bin, besonders was die Annahme zahlreicher sagenhafter Elemente in der Geburts- und

Rindheitsgeschichte, ja auch mancher in der späteren Geschichte betrifft (Hases Natürlichserklärung mancher Wunder; Schleiermachers Hinneigung zur Scheintod-Hypothese bei Beschandlung der Leidenss und Auferstehungsgeschichte). Beide bieten aber doch auch der possitiv gerichteten Auffassung der evangelischen Geschichte wichtige Anknüpfungspunkte dar, besonders in ihrem Eintreten für die Authentie und Geschichtlichkeit des johanneischen Grangeliums. — Aus dem durch diese beiden angesehenen Meister neuerer theologischer Forschung gelegten gemeinsamen Grunde sind seit den dreißiger Jahren zwei Reihen von

Darstellungen der evangelischen Geschichte erwachsen.

1. Die negativ=fritische Darstellungsweise, bisher hindurchgegangen durch drei Entwickelungsphasen: a) Die Mythenkritik (Mythifikation). Ihre auf den Boraus 10 setzungen der pantheistischen Spekulation Hegels fußenden Vertreter steigern die Annahme fagenhafter Clemente in der evangelischen Geschichte bis zur extremen Behauptung, es laffe sich überhaupt wenig oder nichts Gewisses über die geschichtliche Berson Jesu crmitteln. So Dav. Fr. Strauß in der ersten seiner hierhergehörigen Arbeiten: Das Leben Jesu, fritisch bearbeitet, 2 Bande, Tübingen 1835 (4. Aufl. 1840), und mehr oder weniger die 15 zunächst auf ihn gefolgten Spigonen: Chr. H. Weiße, Das Leben Jesu kritisch und philosophisch bearbeitet, 2 Bde, Leipzig 1838; Salvador, Jésus Christ et sa doctrine, 2 vols., Paris 1838; Hennell, Untersuchungen über den Ursprung des Christenthums (London 1838), a. d. Engl. mit Einl. von Strauß, Stuttgart 1840; Gfrörer, Geschichte des Urchristenthums, 3 Abteilungen in 5 Bänden (1. Abteil.: Das Jahrhundert des Heils: 20 2. Abteil.: "Die heilige Sage; 3. Abteil.: Das Heiligthum und die Wahrheit), Stuttgart 1838; Lütelberger, Die kirchl. Tradition über den Apostel Johannes (Leipzig 1840), und: Jesus, was er war und wollte (ebb. 1842). Nach Strauß, dem klassischen Begründer dieses radital negierenden Berfahrens, enthalten die Evangelien weder übernatürliche Ge= schichte (wie die orthodore Theologie will) noch natürliche gemäß den Unnahmen des Ra= 25 tionalismus (gegen welchen letteren er manches Treffende beibringt). Ihr Inhalt ift wesentlich Mythus, Produkt einer teils absichtslos, zum Teil aber auch mit Absicht dich= tenden frommen Volkssage, ein Sagenkranz, den die Verehrung der Anhänger des nazare= nischen Meisters um bessen haupt geschlungen, und zwar aus Anlaß der alttestamentl. Weissagungen von Messias, die man in bemselben erfüllt wähnte. Streift man die schling= 80 pflanzenartig den Geschichtskern umgebenden Sagengebilde ab, so bleibt kaum ein Mehreres zuruck als die Thatsache, daß ein Jesus von Nazareth gelebt, gelehrt und den Tob am Kreuze erlitten hat. Das Ungeschichtliche der evangelischen Berichte (deren Herrühren aus der Zeit zwischen 150-200 er, ohne sonderliches Sichabmühen um den Beweis, kurzer= hand voraussett), sucht er insbesondere aus ihren angeblichen Widersprüchen zu erweisen, 35 indem er mit Behagen ihre Angaben aneinander zerreibt. — Was man vom Standpunkt historisch-wissenschaftlicher Forschung vor allem bei ihm vermißt: eine sorgkältige Prüsung ber Quellen seines Problems und ihrer geschichtlichen Bezeugung, hat er weder in den bis 1840 auf die erste Gestalt des Werks gefolgten drei weiteren Auflagen nachgeholt, noch auch in seinem, ein Vierteljahrhundert später gefolgten "Leben Jesu für das deutsche Bolk 40 bearbeitet" (Leipzig 1864; 3. Aufl. 1875). Im letzteren will er, entsprechend seinem vom Hegelschen Pantheismus zu gemeinem Materialismus fortgeschrittenem Standpunkte, nicht sowohl geschichtliche Forschungsergebnisse vorführen, als vielmehr antikirchliche und antischristliche Agitation betreiben, gemäß seinem fanatischen Motto: "Wer die Pfaffen aus der Kirche schaffen will, der muß erst das Wunder aus der Religion schaffen!" (vgl. den 45 Urt. "Strauß"). — b) Die Tendenzkrititik (Quellenkritik) sucht statt mythifizierender Zersetzung des evang. Geschichtsstoffes vielmehr eine wissenschaftliche Prüfung der Quellen besfelben zu bieten, und zwar dies mittels fritischer Entwertung dieser Quellen als angeblicher religiöser Tendenzschriften späten Ursprungs, die aus dem ersten mehr oder weniger tief ins zweite dristliche Jahrhundert herabzurücken seien. Namentlich das 4. Evangelium 50 wird unter den Händen dieser Kritiker als ein gnostischer Tendenzroman ähnlichen Charakters wie 3. B. die Pfeudoclementinen dargestellt und irgendwelchem geschickten Falsarius des vorgerückteren 2. Jahrhunderts zugeschrieben. So in radikalster Weise Bruno Bauer (Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes, Bremen 1840; Kritik der ev. Geschichte der Synoptiker, 2 Bde, Leipzig 1841; Kritik der ev. Gesch. der Synopt. und des Jo- 55 hannes, Braunschweig 1842; endlich Kritik der Evangelien und Geschichte ihres Ursprungs, 3 Bde, Berlin 1850); gemäßigter und wissenschaftlich gehaltvoller F. Chr. v. Baur, Krit. Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, 1847, und: Das Christentum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte, 1853; ferner dessen Jünger K. Röstlin, D. Ursprung u. die Komposit. d. synopt. Evangelien 1853; Ad. Hilgenseld, Die Evangelien nach 60

ihrer Entstehung und geschichtlichen Bedeutung, 1854; Frz. Bolkmar, Die Religion Jesu und ihre erste geschichtliche Entwickelung, 1857; auch: Jesus Nazarenus und die erste christ-liche Zeit 2c. 1881 (bieser Letztgenannte neigt mit merklicher rückgängiger Bewegung zum crtremen Radikalismus Bruno Bauers hin). Im wesentlichen, was nämlich die Boraus-5 setzung der Nichtauthentie und Ungeschichtlichkeit des Johannesevangeliums betrifft, gehören hierher auch noch H. Holymann in ben auf bem Grunde seiner Spnoptifer-Monographie bom Jahre 1863 weiter bauenden Arbeiten (NAI. Einleitung 1885, Johannes-Kommentar 1890, Bibl. Theol. NTs 1897), sowie C. Weizsäcker, Untersuchungen über die evang. Geschichte, ihre Quellen und ben Gang ihrer Gesch., Gotha 1864; desgleichen mehrere der 10 im folgenden noch namhaft zu machenden Eklektiker, besonders Reim und Hausrath. c) Das eklektisch = kombinierende Berfahren, neben tendenzkritischen auch mythen= kritische Operationen anwendend, teilweise auch auf die altere Naturlicherklarung gurud= greifend, dabei mehr oder minder entschieden zu idealisierender Umsetzung der evangelischen Geschichte ins Romanhafte oder Legendenhafte hinneigend. So zuerst und mit dem be-16 deutendsten schriftstellerischen Erfolge Ernst Renan, Vie de Jesus (Bd I seiner Origines du Christianisme), Paris 1863 (13. ed. 1867; 4. Aufl. ber beutschen übersetzung schon 1880, auch Übersetzungen ins Engl., Holland., Ital. 2c.); bann, die Unbesonnenheiten und frivolen Effetthaschereien des französischen Orientalisten (gest. 1892) von einem theologischernsteren, wenn auch nicht gerade viel gediegeneren Standpunkte aus kritisierend: Daniel 30 Schenkel, Das Charakterbild Jesu, Wiesbaden 1864 (4. Aufl. 1873; vgl. auch die spätere Schrift Schenkels, gest. 1885: Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit, nach den Quellen bargeftellt, Leipzig 1878). Ferner Theodor Keim (geft. 1878), Der geschichtliche Chriftus, Burich 1865 (3. Aufl. 1866), nebst ben beiben größeren Werken : Geschichte Jesu von Nazara in ihrer Berkettung mit dem Gesamtleben seines Bolks frei untersucht und ausführlich erzählt, 3 Bbe, Zürich 1867—72, und: Geschichte Jesu nach den Ergebnissen heutiger Wissenschaft übersichtlich erzählt, Zürich 1873 (2. Ausl. 1875); Abolf Hausrath, NII. Zeitgeschichte, II. I: Die Zeit Jesu (besonders Abschn. VI: Die zeitgeschichtlichen Beziehungen des Lebens Jesu), München 1870 ff., 3. Ausst. 1879, C. Wittichen, Leben Jesu in urkundlicher Darstellung, Jena 1876. Als neueste Kundsogebungen aus diesem Lager sind hervorzuheben: D. Pfleiderer, Das Urchristentum, seine Geschichte und Lehre 2c., Berlin 1887, und P. Wilhelm Schmidt, Die Geschichte Sesu, Freiburg 1899. Beide entfernen sich auf manchen nicht unwichtigen Bunkten von dem radikaleren Borgehen der älteren Tendenzkritiker, beharren aber, was die Verwerfung der Apostolizität des 4. Evangeliums und die Nichtannahme einer leiblichen Auferstehung Jesu 85 betrifft, auf dem Tübinger Standpunkte. So namentlich auch Schmidt, der zwar ähnlich wie von den Früheren z. B. Schenkel — einen Teil der Heilungswunder des Herrn als thatsächlich anerkennt, aber die äußere Sichtbarkeit der Erscheinungen des Auferstandenen leugnet ("Nur der Glaube hat ihn geschaut", meint er) und in der Nichtanerkennung der Geschichtlichkeit des 4. Evangeliums fo weit geht, daß er das öffentliche 40 Lehrwirken Jesu nur ein Jahr dauern läßt). — Bon den dieser Richtung mehr oder weniger nabe ftebenden neuesten Leben Jesu-Darftellern des Auslandes seien bier genannt : ber anonyme Verfasser des mehrbändigen Werks "Supernatural Religion" (London 1874 st.), eines englischen Seitenstücks zu Renans "Origines" 2c., nur in manchen Punkten noch radikaler; der Pariser Religionssorscher Alb. Réville, dessen zweibändiges 45 Bert Jesus de Nazareth (Paris 1897) als ein Renan redivivus, der Vie de Jesus bes berühmten Orientalisten in Hinsicht auf elegante Darstellungskunft und wesentlich na= turalistische Auffaffung gleichartig, aber ihre Frivolitäten und romanhaften Auswüchse vermeidend, gelten fann. Berwandter Art find die hierher gehörigen Monographien E. Stapfers (f. Abschn. III, IV, V). Biel weiter treiben die radikalkritische Regation die Hollander 50 Å. D. Loman (Symbol en werkelijkheit in de Ev Geschiedenis, Amsterdam 1884 u. a. m.) und W. Brandt (Die evang. Geschichte und der Ursprung des Christentums 2c., Leipzig 1893), von welchen jener ben evang. Geschichtsthatsachen überhaupt nur eine fym= bolische Geltung zuerkennen will, dieser wesentlich auf den Standpunkt der Straußschen Mythenkritik zurudlenkt.

Mit ber Haltung dieser Letztgenannten berührt sich mehr oder weniger die nicht ganz kleine Zahl von halbwissenschaftlichen Phantasieprodukten oder popularisierenden Tendenzschriften wie z. B. Ludw. Noack, Aus der Jordanwiege nach Golgatha; Darstellung der Geschichte Jesu, 4 Bücher, Mannheim 1870 ff.; Mor. Schwalb, Christus und die Evangelien, Bremen 1872; Heinr. Lang, Das Leben Jesu und die Kirche der Zukunft, Berlin 60 1872; Krüger-Velthusen, Das Leben Jesu, Ekberfeld 1872; Kalthoff, Das Leben Jesu;

Reben, gehalten im protestantischen Reformverein, Berlin 1880; A. Dulk, der Jergang des Lebens Jesu, in geschichtlicher Auffassung dargestellt, 2 Bde, Stuttgart 1884 (von demselben Verf. auch ein Oramatisierungsversuch: "Jesus der Christ; ein Stück sür die Volksbühne in 9 Handlungen", Stuttgart 1865; G. Längin, Der Christus der Geschichte und sein Christentum, 2 Tle, Leipzig 1897. — Zu gedenken ist hier auch der in manchen Kreisen einiges Aufsehen erregenden Versuche, die evang. Geschichte auf buddhisssche Duellen zurückzusühren; so der von Rud. Seydel, Das Ev. von Jesu in seinem Verhältnis zur Buddha-Sage und Lehre, Leipzig 1882 (vgl. desselben "D. Buddha-Legende und das Leben Jesu, ebd. 1884; 2. Aufl. 1897"), sowie der plumpere von Nikolaus Notowitsch (Die Lücke im Leben Jesu, Stuttgart 1894). Bgl. über diese Litteraturgatung überhaupt Nippold, 10 Zur geschichtlichen Würdigung der Keligion Jesu, H. 7, S. 70 ff. (mit interessanten Mitzteilungen aus Schristen wie die von M. Kulischer, E. Marius, S. Licht u. aa.). Über die noch eine Stuse tieser stehende Leben Jesuslitteratur der sozialistisch-atheistischen Propazganda neuester Zeit (Domela Nieuwenhuis, G. Lommel, Em. Burm, Frz. Lütgenau, auch Kautskh, Frdr. Engels 2c.) handelt in lehrreicher Weise H. Köhler, Sozialistische Irz- 15 lehren über die Entstehung des Christentums, Leipzig 1889 (bes. S. 12—14).

2. Die neuere Apologetif, in ihrer Berteidigung der Glaubwürdigkeit der evan= gelischen Geschichte dem Gange der fritischen Angriffe von bibelfeindlicher Seite ber folgend, dabei hie und da zu Konzefsionen an den Standpunkt der Gegner geneigt, befon= bers in quellenkritischer Hinsicht, weniger was Wunderkritik oder die Unnahme sagenhafter 20 Clemente in der Geburtsgeschichte 2c. betrifft. — a) Wider Strauß' erstes Leben Jesu: Tholuck, Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, Hamburg 1837; A. Neander Das Leben Jesu Christi, Hamburg 1837; 7. Aufl., Gotha 1873; Krabbe, Vorlesungen über das Leben Jesu für Theologen und Nichttheologen, Hamburg 1839; A. Ebrard, Wissenschaftliche Kritik der evangel. Geschichte, Franksurt a. M. 1842; 3. stark vermehrte 25 Aufl. 1868; K. Wieseler, Chronologische Synopse der vier Evangelien, Hamburg 1843; Joh. Peter Lange, Leben Jesu in 3 Buchern, Heidelberg 1844-47, 5 Bbe; Werner Hahn, Leben Jesu, Breslau 1844, nebst anderen mehr nur popular gehaltenen Schriften. Dazu mehrere Arbeiten katholischer Verfasser, wie Adalb. Kuhn, Das Leben Jesu missenschaftlich bearbeitet, Tübingen 18:38, Bd I; Joh. Nepom. Sepp, Das Leben Chrifti, Re- 30 gensburg 1843 ff., 4 Bbe; 2. Aufl. 1854 ff., 5 Bbe; Jordan Bucher, Das Leben Jesu Christi, Stuttgart 1859. — b) Wider die Tendenzkritik: H. Ewald, Geschichte Christus und seiner Zeit (Bb V seiner "Geschichte des Bolks Israel", während der entsprechende Bd der 3. Aufl., 1867 eine merkliche Annäherung an den tendenzkritischen Standpunkt ergiebt); Jakob Lichtenstein, Lebensgesch. Jesu Christi in chronol. Übersicht, Erlangen 1856 (auf Grund 85 v. Hofmannscher Vorlesungen; Chr. H. Riggenbach, Vorles. über das Leben des H. Jesu, Basel 1858; Mich. Baumgarten, Die Geschichte Jesu, für das Verständnis der Gegenwart (Borlefungen, gehalten in Hamburg), Braunschweig 1859; Ellicott, Historical Lectures on the Life of our Lord J. Christ; being the Hulsean Lectures for 1859, London 1860; ferner Neander und Chrard in ben späteren Auflagen ihrer bereits genannten Werke; 10 gegen Renan, Schenkel, Keim und den späteren Strauß: Chr. E. Luthardt, Die modernen Darstellungen des Lebens Jesu, Leipzig 1864; Uhlhorn, Die modernen Darstellungen 2c. 1866 (s. o. die Litt.) — nebst zahlreichen anderen Anti-Renan-Broschüren aus der Mitte der sechziger Jahre, 3. B. von Behschlag, van Oosterzee, Michelis, Thenius, Gerlach 2c. Ferner als umfänglichere Arbeiten: K. Wieseler, Beiträge zur richtigen Würdigung der Evangelien 45 und der evang. Geschichte, Gotha 1869; Ehr. Caspari, Chronologisch-geographische Einleitung in das Leben Jesu Christi, Hamburg 1869; F. L. Steinmeher, Apologetische Beisträge, 4 Bde, Berlin 1866—73 (I. Die Wunder, II. Die Leidensgeschichte [2., neu besbearb. Aufl. 1882]; III. Die Auferstehungsgeschichte, IV. Die Geburtss und Kindheitss geschichte, in Bezug auf die neueste Kritik betrachtet — also eine apologetische Erörterung 50 fast sämtlicher Hauptpunkte der evangelischen Geschichte); L. Werner, Die geschichtl. Berson J. Chr. nach den mod. Darstellungen und den urkundl. Quellen, 1872; J. Lindenmeyer, Die Gesch. Jesu nach der hl. Schrift, Basel 1875 (aus der bibl. Schule Becks); W. Fr. Geß, Christi Person und Werk, 2. Aufl., Basel 1870—79 (die bedeutenoste bibl.-thevl. Darftellung). — Aus der hierher gehörigen Litteratur des Auslandes find hervorzuheben: 55 Edmond de Pressens, Jésus Christ, son temps, sa vie, son œuvre, Paris 1865, 7. edit. 1884, die bedeutendste französ. Gegenschrift gegen Kenan; auch verdeutscht durch Fabarius 1866); Philipp Schaff, The person of Christ, N.-Yorf 1865; 12. ed. 1882 (auch deutsch, Gotha 1865); J. R. Seeley (Prof. der Gesch. in Cambridge, gest. 1895), Ecce homo, Lond. 1866 u. ö. anonym erschienene, geistwolle Charafteristif der un= 60

vergleichlichen sittlichen Sobeit Jesu in seinem öffentlichen Wirken; auch beutsch, Erlangen 1867); Cunningham Geifie, Life and words of Christ, 2 voll., London 1878 u. ö.,

sowie das mehr populär gehaltene, reich illustrierte Life of Christ von Fred. W. Farrar (London 1875 u. ö., auch deutsch von J. Walther, Dresden 1893).

3. Die neueste Leben Jesu-Litteratur positiver Richtung (seit ca. 1880) eröffnen bie furz nacheinander erschienenen Darstellungen von Bernh. Beiß (1882, 3. Aufl. 1888) und Willib. Behichlag (1885; 2. A. 1887), deren schon oben (I) rudfichtlich ihrer Behandlung ber Quellenfrage und Litteratur gebacht wurde. Beibe bethätigen sowohl in quellentritischer wie in driftologisch-bogmatischer Sinficht eine vermittelnde Saltung, kommen 10 ber negativen Kritit befonders in ihrer Stellungnahme zur Borgeschichte des Messiaswirkens Jeju und zu feinen Wundern mehrsach entgegen, halten aber fest an der Apostolizität des 4. Evangeliums, der wesentlichen Zuverläffigfeit der das öffentliche Lehrwirten des Herrn auf mindestens zwei Jahre erstreckenden johanneischen Christologie und der Thatsächlichkeit von Jesu Auferstehung (vgl. die vergleichende Würdigung Beider bei L. Schulze, Sandb. 16 ber theol. M. 1, 1, 2, 183 f.; auch E. Haupts Recenfion bes Weißschen Werks: Thetk 1881, I). — Auf etwas strenggläubigerem Standpunkt behandeln den evangelischen Geschichtsstoff: J. Chr. K. v. Hofmann, Die biblische Geschichte bes MIs (Bb X von "Die hl. Schrift NIs zusammenhängend untersucht"), herausgeg. von B. Lold, Nördlingen 1883; C. C. Nösgen, Geschichte ber neutestamentl. Offenbarung, Al. I; Die Geschichte 20 J. Christi, München 1891 (außer bem äußeren Lebensgang auch die Lehre des Herrn ausschrlich darstellend); Gg. Stosch, die Augenzeugen des Lebens Jesu; ein Beitrag zur Evangelienfrage, Gütersloh 1895. — Aus der ansehnlichen Zahl populärer Darstellungen sind hervorzuheben: Gg. Weitbrecht, Das Leben Jesu nach den 4 Evo. für die chr. Gemeinde dargestellt, Stuttgart 1881; 3. A. 1896; Fr. Zündel, Jesus in Bildern, aus seinem Leben beleuchtet, 1883; 2 A. 1885; R. Asmis, Das Leben Jesu, der Gemeinde zur Erbauung dargestellt, Berlin 1888; K. Boelker, Leben und Lehre Jesu nach den 4 Evangelien für die Bibellehre 2c. in Schule und Haus, Berlin 1896; S. Bang, Das Leben unseres Heilandes, für Schule und Haus im Wortlaut der Evangelien 2c., Leinig 1896 Leipzig 1896.

Bon katholischen Berfassern: Peter Schegg, Sechs Bücher des Lebens Jesu. Zwei Bbe, Freiburg 1874 f.; Panth. Naumann, Das Leben unseres Herrn und Beilands Jesu Chrifti, herausgeg. von Th. Novack, 3 Bbe, Prag 1875 ff.; Josef Grimm, Das Leben Jesu nach den 4 Evangelien, 5 Bbe, Regensburg 1876—85; 2. Aufl. in 7 Bben, ebd. 1890 ff.; 3. S. Friedlieb, Das Leben Jesu Chrifti des Erlösers, Baderborn 1887; Sepp 35 und Haneberg, Das Leben Jesu; streng auf genauer Chronologie, Topographie und uni-versalhistorischer Synoptik, 4. A., München 1898. — Bon französischen Versalsern: A. le Camus, La vie de N. S. Jésus-Christ, 2 vols., Paris 1883 (in streng römischem Sinne orthodox, aber bei der bibl. Grundlage stehen bleibend, die Beimengung legendarischen Ma= terials vermeidend); Felix Dupanloup, Die Geschichte unseres Herrn und Heilands Jesu 60 Christi. Aus dem Franz. nach der 3. Aufl. des Originals, Paderborn 1887; P. Didon,

Jesus Christus. Autorisierte Ubersetzung aus dem französischen Original (Baris 1891) von C. M. Schneider, 2 Bde, Regensburg 1891.

Unter den neuesten englisch-protestantischen Beiträgen zur L.- 3.- Litteratur ragt herbor: Alfred Edersheim, The life and time of Jesus the Messiah, 2 vols., London 1883; 45 3. ed. 1888 (nebst ber kleineren Ausgabe in einem Bande: Jesus the Messiah, being an abridged edition etc., 3. ed. 1894). Die Reichhaltigkeit ber aus rabbinischen Schriften und anderen orientalischen Duellen beigebrachten Erläuterungen zum ebang. Ge= schichtsstoffe bildet den eigentümlichen Borzug dieser Arbeit (vgl. H. E. Strack im ThLBI 1884, Nr. 47). Durch knapp gefaßte lebensvolle Darstellung und feine psychologische 50 Charafterzeichnung zeichnet sich aus James Stalker, The Life of Christ, London 1884 (auch deutsch: "Das Leben Jesu", Freiburg 1895). Einen trefslich orientierenden Enchklopädie-Artikel über unser Thema lieferte für Hastings' Dictionary of the Bible W. Sandah, Jesus Christ (in t. II des genannten Werks, Edinburgh, Clark 1898; auch separat).

III. Borgeschichte bes messianischen Birkens Jesu. Bur Geburtsund Kindheitsgeschichte nach Lc 1. 2. und Mt 1. 2. Früheste tritische Angrisse auf die evang. Kindheitsgeschichte: Williams, A free enquiry into the authenticity of the first and second chapters of St. Matthews Gospel, Lond. 1771. Gegen denselben: Belthusen, The authenticity of the first and second chapters etc., Lond. 1771; auch Flemming, Free thoughts upon a free enquiry into the authenticity etc., ebb. 1771. Gegen mehrere Nach: folger von Williams wie Stroth (in Eichhorns Repertorium IX, 99 ff.), Ammon (Dissertatio de Luca emendatore Matthaei, Erlangen 1805) 2c. schrieb vom supranaturalistischen Standpunkte auß Fr. W. Schubert, De infantiae J. Chr. historiae authentia atque indole, Greifswald 1815. Den Standpunkt des wunderleugnenden Nationalismus repräsentieren Sichhorn und Bertholdt in ihren NTl. Einleitungen, G. Eberh. Kaulus in Tl. I seines "Khis foll-kritischen und histor. Kommentars über d. NT" (s. über seine bes. gründlich eingehende Behandlung der betr. Abschnitte: Resch, Kindheitsevang., S. 6f.) und E. F. Gelpke, Die Jugendgeschichte des Hern; ein Beitrag zur höh. Kritit und Exeg. des KTS, Bern 1841. Im Sinne der modernen Tendenzkritif gehalten (bes. durch H. Holzmanns Handsomm. z. den Evo. beeinflußt) erscheint die Abh. von J. Hilmann, Die Kindheitsgeschichte nach Lukas: JpTh. 10 1891 (II, 192—261). Positiv apologetisch: F. L. Seteinmeyer, Die Geschichte der Geburt des Hern und seiner ersten Schritte im Leben in Bezug auf die neueste Kritik betrachtet, Berlin 1874 (s. oben II); Th. Handel, Die wunderbare Zeugung: Schriftstudie zu dem 3. Satz des zweiten Glaubensartisels, Gütersloh 1893. Besonders reichhaltig: A. Nebe, Die Kindscheitzgeschichte unseres Hern Zeiu Christi nach Matthäus und Lukas ausgelegt, Stuttgart 15 1893, und Alfr. Resch, Das Kindheitsevang. nach Lukas und Matth,, unter Herbeiziehung der außerkanonischen Karalleltegte quellenkritisch untersucht (II X. 5), Leipzig 1897

Der Nebergang zum öffentlichen Virken. J.B. Boussontrot, Jésus enfant d'après l'écriture, la tradition et la théologie, St. Germain 1884; Th. H. Mandel, Die Borgeschichte der öffentl. Wirksamkeit Jesu nach den evang. Tuellen entworsen, Berlin 1893 20 (handelt bes. über die Beziehungen des Täusers zu Jesu. sowie über des Letztern Tause, Verssuchung und die Ansänge s. öffentl. Lehrwirkens); E. Stapfer, Jésus Christ avant son ministère, 2. éd, Paris 1896 (schließt die Berichte über Jesu Geburt zu Bethlehem von seiner Darstellung aus und scheint wesentlich nur eine galiläische Kindheit und Jugend des Heilandes anzuerkennen); F. Godet, Das Leben Jesu vor s. öffentl. Auftreten: deutsche Ausg. v. Reineck, 25 Hannover 1897 (kurze Stizze, von positiverer Haltung als d. vor. Werk); J. Brough, The

early life of our Lord, Lond. 1897.

Neber Johannes d. Täufer insbesondere. Wegen der älteren einschlägigen Litteratur (Gleich, Cellarius, Witsus, Hottinger, Leopold 2c.) s. L. Schulze, Hob. d. theol. W. I. 2, 207. Gademann, D. Verhältnis Joh. d. Täusers zum Herrn: Jihk 1852; H. Schnidt, Die 3d Christologie des Täusers, John 1869; Erich Haupt, Joh. d. I., Gnitersloh 1874; E. Breeft, Joh. d. I., Lyz. 1881; H. Köhler, Joh. d. I., tritischetheol. Studie, Halle 1884; M. Klöpper, Josephus über Joh. d. I., Zwch 1885, I; P. Usmussen, Joh. d. I.: Prot. Monatshefte 1898, S. 418 s.; A. Hilgenseld, Joh. und Jes. nach J. Wellhausens Darstellung, JwIh 1898, III; H. Keynolds, John the Baptist (The Congreg. Lecture for 1874), 3. ed., London 25 1888 (vgl. dazu Christlieb, im Bew. d. Gl. 1875, Tech.). — Ih. Barns, The baptism of John; its place in N. Test. criticism; Exp. 1896, June; Ugues Smith Lewis, Did John preach baptism for remission of the sins?: Exp. 1898, March.; H. Jospin, L'eschatologie de Jean-Baptiste, Montauban 1899.

Ueber Jesu Taufe: F. L. Steinmeyer, Die Epiphanien im Leben des Herrn (Beiträge 40 zur Christologie I), Berlin 1880; J. Bornemann, Die Taufe Christi durch Joh. in der dogs mat. Beurteilung der chr. Theol. der vier ersten Jahrhunderte, Lyz. 1896; A. B. Bruce, The baptism of Jesus. Exp. 1898, I. Bgl. Beiß, LJ. I, Buch II, § 8 u. 9; G. Stosch, Die Augenzeugen Jesu (f. v. II), S. 71—96; H. Cremer, Die Paulinische Rechtsertigungslehre; Eitersloh 1899, S. 160—183.

Jesusersuchung u. Sündlosigkeit (Aeltere Litt. bei L. Schulze a.a. D.): K. Ullmann, Die Unsündlichkeit Zesu, ThStK 1828, I, dann als bes. Schrift u. d. Titel: Die Sündlosigskeit Zesu, 7. Aufl. 1864; A. Nebe, D. Versuchung Jesu eine äußere Thatsache, Westlar 1857; G. Brückner, D. Versuchungsgesch.; ein ereg.-psychol. Versuch, Leipzig 1857; Mor. v. Engelshardt, De J. Christi tentatione, Dorpat 1858; E. B. Moll, lleber d. Versuchung J., Vortr., 50 Berl. 1857; E. Hüneseld, Die Versuchungsgesch. nach ihren geschichtl. Grundlagen unters., Berlin 1880; Kud. Hend., Die Versuchungsgesch. nach ihren geschichtl. Grundlagen unters., Berlin 1880; Kud. Hend., Die Versuchungsgesch. nach ihren geschichtl. Grundlagen unters., Berlin 1880; Kud. Hend., Die Eersuchungsgesch. nach ihren geschichtl. Grundlagen unters., Berlin 1880; Kud. Hend., Die äußere Geschichtlichkeit des Vorgangs zu bestreiten, vom strengsschriftgläub. Standpkt. Byl. auch J. A. Dorner, Jesu sündlose Vollkommenheit, Iden, vom strengsschriftgläub. Standpkt. Byl. auch J. A. Dorner, Jesu sündlose Vollkommenheit, Iden, das 1862; Steinmeyer, a. a. D.; L. Atherger, D. Unssündlichkeit Zesu, historisch und dogmatisch dars 55 gestellt, München 1883 (tath.); H. Ed. Lond. 1885; auch deutsch durch F. Mader, Vasel 1883.

11 Leber den Plan u. das messiden d. Seisber. The Eisen Resicher Wenschleitenzen.

Neinhard, Versuch über d. Plan, welchen d. Stifter d. chriftl Religion z. Besten der Menschheit entswars, Lpz. 1781 u. ö; 5. Aust. v. L. Heubner 1830; Th. Keim, D. menschl. Entwicklung 60 Jesu Chr., Zürich 1860; ders., Der geschichtl. Christus, 3 Reden, ebd. 1865; Herm. Schmidt, Ueber die Grenzen der Aufgabe eines Lebens Jesu, ThStk 1878, S. 393—457 (vgl. unten im Text); R. Fr. Grau, Das Selbstbewußtsein Jesu, Nördlingen 1887 (s. darüber d. A. "Grau"; VII, 70, Z. 1—13); B. Baldensperger, Das Selbstbewußtsein Jesu im Licht der messianischen Hoffnungen seiner Zeit, Straßburg 1888; 2. A. 1892 (läßt aus dem, ansangs 65 mehr nur äußerlich gearteten Messiasgedanken Jesu das Sohnesbewußtsein nur allmählich herauswachsen; vgl. die zustimmenden Kritiken von H. Holfmann, ThLI 1888, S. 78 st. und

von Menegoz, Annales de bibliogr. theol. 1888, p. 81—88). Gegen ihn und die ähnlich gearteten Annahmen von Joh. Beiß, Liehmann, Bellhausen 2c. s. bes. Barth (oben I, z. Anf.), S. 22 ff.; auch Cremer, Baulin. Rechtfertiggsl., S. 160 ff. 184 ff.

1. Abstammung, Geburt und Rindheit. Das Entstammtfein Jesu bon 5 David, bessen Reich er als ber prophetisch verheißene Messias in ideal verklärter Gestalt erneuern follte, weisen zwei ber spnoptischen Evangelisten mittelft genealogischer Tafeln nach, zu deren richtiger Würdigung notwendig die Geschlechtsregister des ATS, insbesondere bie ber Chronik (1 Chr 1—9), ja felbst schon die der Genesis (R. 5 und 11) verglichen werden muffen. Gine gewisse Nachlässigkeit der Konstruktion, ein Streben nach Hervor-10 bebung symbolisch bedeutsamer Berhältnisse auf Kosten balb der Bollständigkeit, balb der Genauigkeit, eignet biefen biblischen Genealogien stets; so benn auch benen bes 1. und bes 3. Evangeliften. Weshalb benn weber im Stammbaum bes Matthaus (1, 1-17), welcher 3 x 14 Glieber zwischen Abraham und Christus aufzählen will, noch in dem des Lutas (3, 23-38), welcher 7×11 Glieder zwischen Chriftus und Adam namhaft macht, 16 das Borkommen beträchtlicher Lücken befremden darf; weshalb ferner der Umstand, daß Matthäus zwischen David und dem Exil eine salomonische, Lukas dagegen eine nathanische Geschlechtsreibe bietet, samt ben weiteren auf die nacherilische Zeit bezüglichen Differenzen, nicht allzu auffallend gefunden werden darf; weshalb endlich auch das Abzielen beider Register, des matthäischen sowohl wie des lukanischen, auf Joseph, den Pflegevater Jefu, 20 statt auf Maria, deren davidische Abstammung einfach vorausgesetzt wird, sich als etwas feineswegs abnormes, vielmehr bem judischen Rechtsbrauch, der einen Bater-Stammbaum erforderte, einzig entsprechendes ergiebt. Für Versuche zur Harmonisierung der beiden Stammbaume, wie fie von altersher auf mancherlei Weise angestrengt worden find, bleibt, wegen der künstlich hergestellten Lückenhaftigkeit beider Namenreihen, sowie wegen des Jehlens zuberlässiger außerbiblischer Angaben über die Vorsahrenschaft des Herrn, ein weiter Spielraum geöffnet. Noch zu Anfang der 90er Jahre traten kurz nacheinander drei solcher Bersuche hervor, welche trop der positiven Haltung und apologetischen Tendens ihrer Urheber doch stark differierten: die Nösgensche Geschichte der NII. Offenbarung [1, S. 100 f.] ließ von Matthäus die Vorfahrenreihe der Maria und von Lukas die des 30 Joseph mitgeteilt werden; Nebes Kindheitsgesch. Jesu [S. 220 ff.] erblickte umgekehrt in der matthäischen Stammtafel die Ahnenreihe Josephs, in der lukanischen dagegen die der Maria; der Lukaskommentar G. L. Hahns endlich [I, 288 f.] ließ beide Genealogien auf Joseph abzielen, und zwar mit dem Unterschied, daß dei Lukas die väterliche, bei Matthäus die mütterliche Vorsahrenschaft des Pflegevaters Jesu angegeben werde. Dem Geständs des Anteriores des 35 biete des Hypothetischen erscheint keiner dieser drei Lösungsversuche entrückt — wie denn für alle Zutunft eine Mehrheit von Annahmen hier möglich bleiben wird (val. noch R. Förtsch, Die biblischen Genealogien in ihrer apologet. Bedeutung: Bew. d. Gl. XXII S. 161 ff., sowie Th. Zahn in d. Forschungen zur Gesch. des neutest. Kan., VI [1900], S. 328 ff.). Übrigens stand die davidische Abkunft Jesu dem urchristlichen Beisusktsein 40 auch ohne genealogische Nachweisung gegenüber jedem etwaigen Zweifel fest. Schon die Zeitgenossen des Herrn gestehen sie als thatsächlich zu (Mt 15, 22; 21, 30), Paulus bezeugt sie (Rö 1, 3), der Hebräerbrief (7, 14) betont sie als etwas allbekanntes. Noch am Schluffe bes apostolischen Zeitalters werden die Entel eines Bruders Jesu dem Raifer Domitian als Nachkommen Davids vorgeführt (Euseb., H. E. III, 20). — Das Em= 45 pfangensein des Jesuskindleins vom hl. Geiste ohne Zuthun eines Mannes (vgl. Jo 1, 13) berichtet die Geburtsgeschichte sowohl nach Matthäus wie nach Lukas; nur hebt der letztere Evangelift die das geheimnisvolle Ereignis ankundigende Engelsbotschaft an Maria (Le 1, 26—38), der erstere die ihm gefolgte Engelsoffenbarung an Joseph besonders hervor (Mt 1, 18-25). Die Geburt des Herrn erfolgte nicht im Wohnorte Fosephs und Marias. 50 dem galiläischen Flecken Razareth (oder Razara, f. d. A.), sondern gemäß prophetischer Weissagung (Mi 5, 1) zu Bethlehem im Stamme Juda, wohin das von da entstammte Baar durch einen Schatzungsbefehl des Kaifers Augustus zu reisen genötigt worden war (Le 2, 1-14; wegen des betr. dronolog. Problems vgl. unten VII). In dürftiger Riedrigkeit, in einem als Erfat fur das mangelnde Unterkommen in ber Herberge be-65 nutten Stalle, der vielleicht gleichzeitig als Höhle zu denken (vgl. oben I), wird hier der priesterliche König Jeraels und Seiland ber Welt geboren; arme hirten, burch eine Engelerscheinung belehrt, werden zu den ersten menschlichen Zeugen und Verkündigern seiner Ankunft auf Erden. Acht Tage nach der Geburt wird das Kind durch die Beschneidung in die Bolfsgemeinde des Alten Bundes aufgenommen (Lc 2, 21) und empfängt dabei co altisraclitischer Sitte gemäß seinen irdischen Ramen: Jesus, b. i. Jeschua, Jehoschua ("Jahve=

Hilfe"), welchem erst seit seinem öffentlichen prophetischen Lehrwirken der heilsgeschichtliche Amtsname Christus, d. i. Messias, der Gesalbte Gottes, sich hinzugesellen sollte. Ein prophetisches Uhnen davon, daß das zu Bethlehem geborene Kindlein der Maria sich als der gottverordnete Heiland der Welt erweisen werde, tritt übrigens bei mehreren seiner älteren Zeitgenoffen bereits um die Zeit seiner Geburt hervor, wie Lukas und Matthäus 5 im allgemeinen hierin übereinstimmend dies berichten. Lufas führt mehrere berartige Zeugnisse aus dem Kreise der frommen israelitischen "Harrenden" (προςδεχόμενοι) an: Elisa= beth und Zacharias, die mit Maria verwandten Eltern Johannis des Täufers, begrüßen auf Grund höherer Offenbarung die nahe Zukunft des Heilandes schon kurz vor seiner Geburt in prophetischem Geiste (Lc 1, 39 ff., 57 ff.); der greise Symeon und die 10 Prophetin Hanna legen, als das Jesuskind 40 Tage nach seiner Geburt als Erstgeborener im Tempel dargestellt und mit der gesetslich vorgeschriebenen Opfergabe gelöst wird, im Geist der Weisfagung ihr hoffnungsfreudiges Zeugnis ab für den, der da bestimmt sei zum Licht der Heiden und zum Preis Fraels (Lc 2, 22—38). Während der paulinisch= universalistisch gerichtete Evangelist die Zeugnisse dieser Stimmen aus Israel aufbewahrt, 15 berichtet der sonst den Anschluß an die alttestamentlichen Grundlagen strenger wahrende Zöllner-Apostel von der Huldigung einiger glaubensbegeisterter Zeugen aus der fernen Heidenwelt des Oftens, vielleicht Profelyten aus der babylonischen Diaspora des Judentums, die dem noch in Bethlehem weilenden Kindlein aus Anlag eines bedeutsamen Sim= melszeichens dargebracht wurde (Mt 2, 1—12). An diese Berherrlichung des Christus= 20 findes durch die "Magier von Often" (vgl. den A. "Magie, Magier" und was die Fort= bildung des matthäischen Berichts in verschiedenen altchriftlichen Sagen betrifft, zunächst schon Jgnaz ad Eph. 19, 2, sowie weiterhin Pseudo-Eusebius περί ἀστέρος μάγων [ed. Bright 1866; vgl. Nestle in ZwTh 1893, I, 435 ff.] und Aphroditianus [Phi=lippus Sidetes] in dem von Bratke, TU XIX, 3 herausgeg. sog. "Religionsgespräch am 25 Hof der Sasaniden", S. 11 f. 171 ff.) schloß eine Verkettung von Umständen sich an, welche seinen Eltern ihre Niedrigkeit und die Notwendigkeit des Hindurchgehens des zum Messias Bestimmten durch viel Leiden zur Herrlichkeit eindringlich vor Augen stellte. Herodes der Große trachtet dem jungen Rönigssproß im Geburtsorte Davids in eifersüchtigem Argwohn nach dem Leben, nötigt die heilige Familie zur Flucht nach Aghpten, und führt 30 fo weiterhin, da der nach seinem bald darauf eingetretenen Tode zum Nachfolger in Judaa gewordene Herodes Archelaus das Leben des Kindleins bedroht, die Übersiedelung der aus Aeghpten Zuruckgekehrten nach ihrem früheren Wohnort Nazareth — also bas Heranwachsen des einstigen Messias als "Nazarenus" auf dem Boden des verachteten Galiläerlandes, vgl. Jes 8, 23 f. mit Jes 11, 1 — herbei (Mt 2, 1:3—23). Gleich Matthäus läßt auch 35 der von dieser Episode nichts berichtende Lukas (2, 39) einige Zeit nach Jesu Geburt dessen Ubersiedelung mit den in die galiläische Heimat zurückkehrenden Eltern nach Naza= reth stattfinden. Bon dort aus läßt er jenen Besuch der heiligen Familie mit dem 12jährigen Knaben Jesus im Tempel zu Jerusalem erfolgen, der das früheste Selbstszeugnis desselben über sein einzigartiges Verhältnis zum himmlischen Vater hervorruft und 40 das bedeutsam abschließende Ereignis der epangelisch überlieferten Kindheitss und Jugends aeschichte des Herrn bilbet (Rc 4, 41-52). [über die Geschwister Jesu s. Bo VIII S. 574, 43 und bes. Zahn, a. a. D. S. 352 ff.].

Bon den seitens der neueren Kritik gegen diese Erzählungen der evangelischen Kindsbeitsgeschichte geltend gemachten Bedenken könnte zumeist die in Mt 2 enthaltene Ges 45 schichte von der Anbetung der Magier, der Flucht nach Agypten und dem bethlehemitischen Kindermorde in wirksamer Weise betroffen werden, weil Lc 2, 39 anscheinend eine alsbaldige Nückkehr Josephs und Marias von Bethlehem, ohne vorherige Reise nach Agypten stattsinden läßt und weil die Annahme einer sagenhaften Gestaltung der betreffenden Fakta gemäß der messianisch gedeuteten Stellen Nu 24, 17 (der "Stern aus Jakob") Ho 11, 1 50 ("Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerusen"), Jer 31, 15 (Rahels Klage um ihre Kinder) und Jes 11, 1 (der In Mazwoaãos) einigermaßen nahe liegt. Doch darf nicht außer Betracht gelassen werden, daß im Grunde nur von der erstgenannten Stelle mit einiger Sicherheit angenommen werden kann, daß sie schon in vorchristlicher Zeit messianisch aufgesaßt wurde, während die Deutung der übrigen Stellen auf Christum, wie 55 Matthäus sie giebt, sich eher so ausnimmt, als habe der Evangelist sie erst gemäß den detr. Ereignissen Stellen erdichtet. Berglichen mit den apokryphischen Evangeliensgen über Zesu Gedurt und früheste Schicksalen nimmt jedenfalls die ganze Reihe des von Mit in K. 2 Erzählten sich wie ein unverfälscher authentischer Originaltert neben einer arg 60

verzerrenden und entstellenden Parodie aus (s. die oben I z. Anfg. citierten Schriften von Rud. Hospmann, Tappehorn, Bick 2c.). Obendrein läßt die aus Ec 2, 39 erwachsende chronologische Schwierigkeit möglicherweise sich dadurch heben, daß man die ägyptische Reise als eine nur kurz währende, etwa nur 3—4 Wochen umfassende, denkt und zwischen die Beschneidung Jesu am 8. und seine Darstellung am 40. Tage legt (vgl. hierüber, sowie über die positive Bestätigung, welche dem Bericht über den Stern der Magier aus geswissen altronomischen Indicien zu erwachsen schein, unten VII). Auf jeden Fall ist die größte Behutsamkeit in Beurteilung, beziehungsweise Verurteilung dessen, was kritisch anssechtbar scheint, zu enwscheln. Selbst die Annahme, daß beiden Evangelisten, dem Mastödtar scheint, zu enwschelne. Selbst die Annahme, daß beiden Evangelisten, dem Mastödtar scheint, zu enwschelne. Selbst die Annahme, daß beiden Evangelisten, dem Massassansänge des Herrn "bloß vereinzelte, private und bereits ins Unsichere und Sagenhafte übergegangene Reminiscenzen" zu Gebote gestanden hätten (Behschag), ist sehr subsektiver und prekärer Art. Im Gegenteil scheint vicles in beiden Berichten Bestandteil einer ursalten, durch Augens und Ohrenzeugen aus dem Kreise jener frommen "Harrenden" oder "Stillen im Lande" getragenen Gemeindesüberlieferung gewesen zu sein. Zumal solche Erzählungen, wie die von Symeon und Hanna sowie vom 12 jährigen Jesus im Tempel können scheckterdings nicht Schöpfungen dichtender Sage sein. Ihre Geschichtlichkeit kann nur von der willkürlichsten und blasiertesten Hoperkritis in Zweisel gezogen werden (vgl. hiefür besonders auch Eremer. D. daulin. Rechtsertiaungslehre. S. 142, 147—159).

hiefür besonders auch Cremer, D. paulin. Rechtfertigungslehre, S. 142. 147—159). 2. Jesu Entwickelung, Taufe und Eintritt ins öffentliche Leben. Das Berweilen des Zwölfjährigen in "seines Baters Hause" zu Jerusalem ist der einzige geschichtliche Zug, der uns einen Einblick in das Geheimnis jenes vieljährigen geistigen Entwidelungsganges vergönnt, aus welchem fein welterlösendes und firchengrundendes Wirken hervorging. Eine "Zunahme an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und ben 25 Menschen" nennt der Evangelist (Ec 2, 52, vgl. 2, 40) jene Entwickelung; er charafteri= siert dieselbe damit als eine wirkliche Entwickelung, beruhend auf einem nicht bloß schein= baren Menschgewordensein, vielmehr auf einer thatsachlich stattgehabten Selbstentäußerung des ewigen Gottessohnes, einem wirklichen und wesentlichen Eingehen desselben in die Knechtsgestalt des Menschenlebens, ja in die "Uhnlichkeit des Fleisches der Gunde" (val. 30 Phi 2, 6 f. mit Ro 8, 3). Aber wenn auf wirklicher Entäußerung der Gottesgestalt be= ruhend und darum frei von jedwedem doketischen Gautelspiel, muß die Geiftesentwickelung Jesu doch als eine absolut sündefreie, als eine im Kampf mit jeder Versuchung feststehende gedacht werden (Jo 8, 46; 2 Ko 5, 21; 1 Pt 1, 19; Hebr 4, 15). Und eben aus biefer seiner Sündlosigkeit wird sein unaufhaltsames Zunehmen an göttlicher wie mensch= 35 licher Weisheit, sein stetiges Fortschreiten in schauender Erkenntnis der himmlischen Dinge (30 3, 11), sein Berklärtwerden von einer Klarheit zur anderen erklärt werden muffen. Dabei kann aber diese Zubereitung zum Werkzeuge göttlicher Heilsoffenbarung und Welt= erlösung anders nicht als in der demütigsten äußeren Form, Haltung und Lebensweise wor sich gegangen sein. Der, in dem "die ganze Fulle der Gottheit leibhaftig wohnte" (Kol 40 2, 9), lebte und lernte als eines Zimmermanns Sohn. Ein "Zimmermann" wird er selbst nach seinem Hervortreten in die Offentlichkeit einmal genannt (Mc 6, 3), hatte sich also offenbar selbst in das Handwerk seines Pflegevaters hineingearbeitet und die mancherlei hölzernen Geräte, welche das häusliche Leben ober der Aderbaubetrieb feiner Landsleute crforderten, bereiten gelernt. Dem reich entwickelten, durch mancherlei kulturhistorisch besteutsame Züge aus den Schriften z. B. des Josephus und aus dem Talmud illustriersbaren Handwerkerleben seines Volkes (vgl. die lehrreiche Schrift von F. Delissch: "Jüsten bifches Sandwerferleben zur Zeit Jefu, nach den alteften Quellen geschildert", 3. Aufl., Erlangen 1879; auch Edersheim, Sketches of Jewish social life in the time of Jesus [London 1876] p. 143 ss., sowie desselben Life and Times of Jesus I, 226 ss.) 50 hat er nicht fremd gegenübergestanden, auch nicht bloß äußerlich oder wie zum Scheine sich angenähert; er ist vielmehr aus ihm hervorgegangen. Jesus sowohl wie der größte seiner Jünger, Baulus, sind selbst Handwerker gewesen, der Beruf der "arbeitenden Klassen" im engeren Sinne ist "durch die Teilnahme des Größten aller Menschenkinder in einer mehr als irdischen Weise geadelt und geheiligt worden". — Daß die religiöse Seite seines Entwickslungsgangen. 55 Entwidelungsganges in innigem Anschlusse an Die religiösen Bildungsfaktoren feiner Bolksund Zeitgenossenschaft ihre Ausbildung empfangen, sich also wesentlich auf dem Grunde des synagogalen Lebens bewegt haben werde, darf nach der Andeutung, welche durch jene Nachricht aus seinem 12. Lebensjahre hierüber geboten wird (2c 2, 46), als gewiß angenommen werden. Da es aber die Pharifäer waren, welche damals "auf Mosis Stuhle 60 saßen" (Mt 2:3, 2), welche überhaupt die damalige Schriftgelehrsamkeit beherrschten und

mittels ihrer den durchgreifendsten Einfluß auf das gesamte Bolksleben übten, so wird er pornehmlich von ihnen her, deren Schule ja viele der edelften und beften Beftrebungen und Lebenserscheinungen in sich schloß, angeregt und beeinflußt worden sein. Das wohl nur in aristotratischen Priesterkreisen heimische, im Bolke aber verhaßte Sadducäertum dürfte kaum anders als in negativer Weise auf sein Lernen und Lehren Einfluß geübt 5 haben. Und die dritte Hauptrichtung im palästinisch-religiösen Bolksleben seiner Zeit, das mönchischartig fromme und weltflüchtige Effäertum, kann jedenfalls nur aus ziemlicher Kerne von ihm angeschaut worden sein. Direktere Berührungen mit diesem Oxden mag vielleicht Jesu Vorläufer, Johannes, erfahren haben; seiner eigenen Lebenssitte und Geistes=richtung blieb essätches Wesen gründlich fern (f. Mt 11, 18. 19). — Wie frei von jeder 10 Einseitigkeit übrigens sein Anschluß auch an die herrschende pharisäische Lehrtradition sich gehalten haben muß, geht aus zahlreichen seiner Reden wider die "Pharisäer und Schriftgelehrten" zur Genüge hervor. Nur wer trot jahrelangen Berkehrs mit dem beuchlerischen Wesen und dem raffinierten Egoismus dieser "blinden Blindenleiter" sein Herz und seinen Wandel in absoluter Reinheit bewahrt hatte, konnte und durfte mit der 15 nieberschmetternden Gewalt von Worten, wie die am Schlusse ber Bergpredigt, oder mit Strafreden, wie in Mt 15 und 23 (und Par.), wider dies "Otterngezüchte" eifern. Lgl. übrigens, was das Ungegründete der modern-jüdischen, namentlich von Abrah. Geiger aufgestellten Behauptung von einer völligen Unselbstständigkeit Jesu gegenüber seinen pharissaischen Lehrern betrifft: Delitsch, "Jesus und Hillel; mit Rücksicht auf Renan und Geiger 20

verglichen" (3. Aufl. 1879); auch Cremer a. a. D. (S. 97 ff. 178 ff.).

Das Resultat dieses Entwickelungsganges, in dem ohne Zweifel auch selbstständige anhaltende Vertiefung in die hl. Schrift eine bedeutende Rolle gespielt haben muß (f. Jo 7, 15; Mat 13, 54), tritt uns zur Zeit des Eintritts Jesu in sein öffentliches Lehrwirken im wesentlichen abgeschlossen entgegen. Dazu freilich, daß dieses Lehrwirken im Geiste 25 höherer Gotteskraft und messianischer Amtsgnade sich bethätigte, von vornherein also "geswaltig und nicht wie die Schriftgelehrten" auftrat (vgl. Mt 7, 29), befähigte den Herrn der Empfang der Taufe durch seinen prophetischen Herold und Wegbereiter Johannes im Jordan. Eine nicht geringe Bedeutung für seine gesamte Messiaslaufbahn ist diesem Ereignisse, dem ersten Moment seiner irdischen Geschichte, dessen sämtliche vier Evangelisten 30 gedenken (Mt 3, 13—17; Mc 1, 9—11; Lc 3, 21—23; Fo 1, 32—34), auf jeden Fall beizumessen. Der schuldlos Reine unterzieht sich der Wassertaufe zur Buße (Mt 3, 11; UG 1, 5), welche eigentlich Sündenabwaschung bezweckt und bedeutet. Der damit voll= brachte Aft demütigen Gesetzegehorsams (Mt 3, 15) und freiwilliger Erniedrigung zieht sofort als göttlichen Lohn eine wunderbare Erhöhung nach sich, deren Zeuge der schon 35 vorher im Geiste prophetischer Ahnung zur Einsicht in seine höhere Würde und Sendung gelangte Täufer wird. Zefus empfängt in dem Moment, wo die Wasserslut des Jordan über seinem Haupte zusammenrauscht, die Salbung mit dem hl. Geiste (Jef 61, 1; vgl. AG 4, 27). Gott giebt ihm seinen Geist ohne Maß (Jo 3, 34); er läßt an ihm, als dem Erstling und Mittler des Neuen Bundes, die von den Propheten verkündigte Ausgießung 40 seines Geistes über alles Fleisch anheben und er erklärt ihn zugleich seierlich für seinen geliebten Sohn, in bestätigender Erfüllung des im Psalm Geweissagten (Pf 2, 7). Der demütige und sanftmütige Knecht Gottes (Jes 42, 1 ff.), der den Weg der Niedrigkeit und bes Todesleidens zu seinem Messiaswege erforen, wird als solcher Gottesknecht, zugleich aber auch als wahrer Gottessohn göttlicherweise anerkannt und bestätigt. Der Geist des 45 Messiastums kommt über ihn, ruftet ihn aus mit seiner siebenfältigen himmlischen Gnade und Kraft (Jef 11, 1f.; 61, 1; vgl. Lc 4, 18 f.) und erteilt ihm so die göttliche Weihe zur Ausrichtung des Werks der erlösenden Liebe, wozu Gottes ewiger Heilsratschluß ihn erkoren. Sowohl der Täufer, der ihn vorher in dieser Eigenschaft als Messias noch nicht erkannt hatte (Fo 1, 33), wird jetzt, durch prophetisches Gesicht und göttliche Stimme 50 belehrt, es inne, daß in ihm das verheißene Gotteslamm zum Tragen der Sünde der Welt gekommen, als auch Jesus selbst erwacht jett zur vollen Klarheit seines messianischen Selbstbewußtseins, das vorher nur in ihm gefnospet hatte, jett aber wie durch einen belebenden Sonnenstrahl von oben mit einemmale erschlossen wird. Nicht als ein "Messias-Entschluß" (Keim) ift dieses sein Gelangen zur Erkenntnis seiner messianischen Aufgabe 55 und Bestimmung zu denken; die Demut seines Sichunterordnens unter das Gesetz, das lediglich Empfangende, noch nicht Gebende oder frei Handelnde seines Berhaltens während des ganzen Weiheaftes und noch einige Zeit nachher schließt eine solche Annahme bestimmt aus (vgl. gegenüber der betr. Annahme Keims besonders H. Schmidt a. a. D. I, [ThStR 1878, S. 393 ff.]). Der bei ber Fordantaufe mit dem Geist Gesalbte tritt vorerst aus co

seiner Passibität noch nicht heraus. Er fühlt wohl die über ihn gekommene höhere Kraft, die sich demnächst in einer Fülle von Wunderwirkungen, gemäß dem vom Messiasgeiste Geweissagten (Jes 61, 1 f.) bezeugen mußte, die auch in der beim Tausakt auf ihn sich herniedersenkenden Taube ein erstes, noch innerhalb des Bereichs des Visionären sich hals tendes Wunder zu seiner Verherrlichung kundgethan hatte: aber noch thut er keinen Schritt zur selbstthätigen Erprodung dieser Wunderkraft. Vielmehr wird er zunächst nach der Tause, gemäß dem bezeichnenden Ausdruck der Evangelisten, "vom Geiste in die Wüste geführt, auf daß er vom Teusel versucht würde" (Mt 4, 1, vgl. Mc 1, 12 f.;

2c 4, 1 ff.).

Eine Bersuchung, ein längeres Ningen und Kämpfen des in der Wüsteneinsamkeit Fastenden mit den versuchenden Mächten der gottfeindlichen Welt, die ihn von der ers mahlten Meffiaslaufbahn bes bemütigen Gehorfams und ber Leibenswilligkeit zum falichen Melfiasibeal bes bamaligen Judenvolkes hinüberzuziehen trachten, ift also bas nächste, was auf seine Einsetzung in die Deffiaswurde folgt. Und es ift in hohem Grade lehrreich 16 und bedeutsam, daß zwei der versuchlichen Zumutungen des bosen Geistes, von welchen ber Herr später seinen Jungern erzählte, daß sie an ihn ergangen, auf die Bollbringung von Bunderthaten von jener finnlich-außerlichen Art lauteten, wie der fleischliche Sinn Israels damals sie von feinem Messias erwartete, und wie die unlautere Phantasie späterer gnostischer Tendenzschriftsteller sie in der That ihrem Christus angedichtet hat. Der Heilige 20 Gottes besteht die eine wie die andere dieser Anfechtungen in demselben Geiste kindlichen Gehorsams gegen Gott und sein Wort, der ihn von Jugend auf geleitet. Er siegt ebenbarum auch in jenem britten, entscheibenden Bersuchungskampfe, nach beffen Bestehung statt bes von dannen fliehenden Widersachers hehre Engelmächte Gottes ihn umspielen und bedienen (Mt 4, 11; vgl. Mc 1, 13). Das symbolisch Eingekleidete des auf diese 25 Vorgänge bezüglichen Berichtes Jesu an seine Junger ist unverkennbar; es schimmert burch die ausführlicheren, nur unwesentlich von einander abweichenden Relationen, welche der erste und der dritte Evangelist aufbewahrt haben, ebensowohl hindurch, wie es dem summarisch zusammenfassenden Berichte bei Markus aufgeprägt erscheint. Aber zur Verflüchtigung der objektiven Thatsächlichkeit des Vorganges find wir nicht berechtigt. Derfelbe bildet aller-30 dings ein Stud "innerer Geschichte" bes Herrn, aber ein solches, das auch ins äußere Erfahrungsleben desselben eingegriffen haben muß und zu dessen Auffassung als einer Neihe bloßer Visionen, die der Hern zungern einst erzählt habe — oder gar einer Parabel (Schleierm., Baumg.-Crusius, Schweizer, J. Tafel), oder einer Allegorie (Bruno Bauer 20.), — keinerlei Berechtigungsgrund vorliegt. Siehe die treffenden und gründlichen Vusstührungen Hemans über den Gegenstand: Bew. d. Gl. a. a. D. (bes. S. 577 ff. 656 ff. 667 ff.). — Erst nach dieser siegreichen Bewährung des gotterkorenen Messias im Kampfe mit dem Fürsten dieser Welt beginnt sein Heraustreten in eben diese Welt, um in der Kraft des göttlichen Geiftes sein Reich in ihr zu begründen. Der Bundermach= tige, der des vom Satan ihm nahe gelegten göttlichen Bebrauchs seiner Wunderfraft sich 40 treulich enthalten hat, bethätigt nun die Fülle der in seinem Geistesz wie Naturleben sich regenden höheren Kräfte und Gaben, und zwar zunächst (s. Jo 1, 35—51), um den Kern einer Heilsgemeinde, den fruchtbaren Wurzelstock des zu pflanzenden Gottesreichs, zu sam= meln und zu begründen.

3. Plan und Stufengang des messianischen Wirkens Jesu. Die Ansahme eines bestimmten Planes Jesu als der Grundlage seines messianisch-reichsgründenden Thuns ist durch den Mißbrauch, welchen sowohl der Nationalismus als der ältere Supranaturalismus mit ihr getrieben, bei manchen neueren Theologen unverdientem Mißkredit anheimgefallen (Schleiermacher, Ullmann 2c., auch Kahnis, L. vom h. Geist, S. 47, der geradezu von einer "ungesalzenen Frage nach dem Plane Jesu" redet). Hötet man sich davor, ein Hindusgehen des Messiasdewußtseins und strebens des Herrn durch eine erste, noch ganz sinnlich geartete, einem politischevokratischen Messiadeal huldigende Phase zustatuieren, ihn also nur allmählich und mittelst mehrfacher Umbildungen des ursprünglich gehegten Borhabens bei dem Opfertode als der schließlichen Krönung seines Werkes anslangen zu lassen (Baulus, v. Ammon, de Wette, auch Hase [1829]; ferner Kenan, Schenstel zc. — s. u.); stellt man vielmehr den richtigen Begriff und das wahre Ziel seiner Ausgade als schon durch die Geistessalbung dei der Tause ihm enthüllt und als demgemäß vom Beginn seines öffentlichen Wirkens an sessens gewissen Planes sür die Messissen geschehen: so kann und muß von Zugrundlegung eines gewissen Planes sür die Messissen geschehen: so kann und muß von Zugrundlegung eines gewissen Planes sür die Messissen geschehen: so kann und muß von Zugrundlegung eines gewissen Planes sür die Messissen geschehen von Eurmerbauer und

vom friegführenden Könige (Et 14, 28-33), besgleichen in Aussprüchen an die Seinen. wie Jo 2, 4 (von der Stunde, die noch nicht gekommen); Jo 5, 20 (von den größeren Werken. Die der Vater ihm zeigen werde); Jo 6,51 (vom Brot des Lebens) und anderen Worten. Auch setzen sowohl der Anfang als die mittlere Zeit seines Lehrwirkens seine Bekanntschaft mit dem ernsten Endziel dieses Wirkens deutlich genug voraus. Auch die Mehrzahl 5 ber Gleichnisse vom Gottesreiche giebt eben diesen Stufenfortschritt des meskianischen Offenbarungs- und Erlösungs-Werkes als in seiner Notwendigkeit von ihm klar erkannt und begriffen zu erkennen. Es zeugt deshalb von grober Mißkennung des wahren Wesens und des wirklichen Ganges der Geschichte Jesu, wenn Renan (mittels oberflächlich-eklektischer Umbildung jener Plan-Theorien des älteren Rationalismus) den Herrn zuerst als 10 "entzuckenden Sittenlehrer"; dann, seit dem Bekanntwerden mit dem Täufer, als "schwär= merischen Idealisten und Propheten des nahen Himmelreichs"; hierauf, vom Tode des Täufers an, als schroff revolutionär und antijüdisch auftretenden Messias oder "himmels= stürmenden düsteren Riesen"; endlich seit der Katastrophe der letzten Osterwoche als den "tragisch Untergehenden und in den Herzen der Seinen Fortlebenden" schildert. Schenkels 15 Bersuch, unter Bermeidung der ärgsten Geschichtswidrigkeiten diesen Renanschen Roman beutsch zuzustutzen, liesert ein im Grunde nicht viel richtigeres Bild vom Entwickelungssange Fesu, dessen sehne er einseitig durch dem Markusevangelium entnommene Data (Mc 3, 6 f.; 6, 45; 10, 1; 11, 1; 14, 1) markiert und als erste, vom Täuser her angeregte Entwickelung, als erste, noch vormessianische Gemeindeskistung, als Beginn 20 des messianischen Auftretens, als Übergang zum judäischen Wirkungskreise, als Entscheidung und Bollendung bezeichnet. Geistwoller jedenfalls, aber doch auch in geschichtswidriger Beise fünstelnd, dabei einseitig (unter scharfem Tadel der neuerdings beliebten "Bräkonisation des Markus") die Darstellung des Matthäusevangeliums zu Grunde legend, hat Keim einen "galiläischen Frühling", eine Zeit der "galiläischen Stürme" und ein "jerusalemi= 25 sches Todesostern" als die drei Hauptstadien des Entwickelungsganges Jesu unterschieden; im ersten derselben habe der durch den Täufer zu messianischem Bewußtsein Erweckte das Gottesreich als im Kommen begriffen, im zweiten als bereits gekommen, aber als schweren Anfeindungen unterliegend und deshalb auf eine bloß innerliche Gestaltung angewiesen, im dritten endlich wieder als finnlich-äußerliches, das aus seinem Kampfe mit den finsteren 30 Mächten des Todes leuchtend hervorbrechen werde, verkündigt. Besonders beim letten dieser Stadien tritt unzweifelhaft auch wieder eine Ahnlichkeit mit Renans romanhaft willkürlicher Geschichtskonstruktion zu Tage; der Bersuchung, die lette Berwickelung künstlich zu steigern, sie damit spannender zu gestalten, daß sie als plöplich über den Heiland herein= brechende und denselben in ein unsicheres Schwanken zwischen Messiastum und Propheten= 35 tum stürzende Katastrophe dargestellt wird, hat auch der Züricher Gelehrte nicht wider= stehen können (vgl. zur Kritik bieser und noch anderer neuerer Plantheorien die gediegenen Darlegungen H. Schmidts, ThStK 1878 a. a. D., fowie ferner gegenüber den verwandten neuesten Versuchen zur psychologischen Konstruktion des Entwickelungsganges Jesu: Cremer, S. 185 ff. (wo insbesondere dem Gedanken, als habe Jesus anfänglich 40 ganz auf Joh. des Täufers Standpunkt gestanden und sei erst allmählich von da zu einer richtigeren Erkenninis seiner messianischen Aufgabe fortgeschritten, geschickt der Boden ent=

Die Hauptepochen der öffentlichen Wirksamkeit des Herrn, wie sie der folgende Absschult in kurzer Übersicht vorzusühren haben wird, werden nur dann geschichtsgemäß dars gestellt, wenn man sich an das von ihm zur Auserwählung und Berusung seiner Jünger, als der Werkzeuge zur Gründung der neutestamentlichen Heilsgemeinde, Gethane hält. Er umgiedt sich zuerst, während der ersten Monate seiner galiläischen Lehrwirksamkeit, mit einer der Zahl der Stämme Feraels entsprechenden Zwölfzahl von Jüngern (Mt 10, 2—4; Mc 3, 14—19; Lc 6, 13—16; — vgl. Mt 19, 20 Par.), innerhalb deren eine Dreizahl so vertrautester Liedlinge, Petrus, Jakobus, Johannes (— einmal, Mc 13, 3, neben diesen dreien auch Petri Bruder Andreas —) ihm als engster Freundesrat nahetritt (Mc 5, 37; Mt 17, 1 ff.; 26, 37 und Par.). Zu diesen in stusenweiser Allmählichkeit berusenen und wiederholt in kritischen Zeiten der Ansechtung (namentlich Joh 6, 6 ff. und Mt 16, 13 ff.) als Jünger im engsten Sinne Erprobten gesellt der Herr gegen Ende seiner Wirksamkeit, 55 um die Zeit, wo er Galiläa als Hauptschauplatz seines Wirkens mit der näheren Umsgedung Ferusalems zu vertauschen beginnt, einen weiteren Jüngerkreis von Siedenzig, nach der Zahl der 70 Ältesten 4 Mos 11, und der 70 Hohenrats-Mitglieder; vielleicht auch im prophetischen Hinklich aus die, traditioneller symbolischer Auffassung zusolze, als Siedzigs zahl gedachte Gesamtheit aller Lölker der Erde (Lc 10, 1 ff.). Diese Schar der siedzig sahl gedachte Gesamtheit aller Lölker der Erde (Lc 10, 1 ff.). Diese Schar der siedzig sahl gedachte

Jünger, bei ihrer Berufung mit einer ähnlichen Reihe von Mahntvorten und Inftruktionen versehen, wie sie die Zwölsapostel bei ihrer ersten seierlichen Entsendung von Herrn empfangen hatten (vgl. Mt 10, 5 ff. und Par.), tritt zwar im weiteren Verlause der christlichen Urgeschichte sehr zurück, wie sie denn schon um die nächste Zeit nach Christi Jimmelsssahrt als in der Zahl der 120 Seelen aufgegangen erscheint, welche damals den Kern und Grundstod ber valäftin. Urgemeinde ber Chriften bilbeten (AG 1, 15). Nichtsbeftoweniger muß ihre Berufung, die ja mit dem Aufbruche Jesu zur Hinwegverlegung des Hauptschauplages seiner Wirksamkeit von Galilaa nach Judaa oder mit dem Beginne seines außergaliläischen Wanderlebens nahezu zusammenfällt (vgl. Le 10, 1 f. mit 9, 51 ff.), 10 einen gewissen Fortschritt in der gegen ihr Ende hin mehr und mehr sich erweiternden messianischen Lehrthätigkeit des Herrn gebildet haben. Die Verklärung auf dem galiläischen Berge war furz vorhergegangen; einiges andere von Bedeutung, besonders die öfteren Bor-hersagungen des nahen Leidens und Sterbens, sowie der von Johannes erzählte Vorgang von den griechischen Festwilgern, welche Jesum zu schauen wünschten (Jo 12, 20 ff.), fällt 16 in die durch den neuen Berufungsakt eröffnete Epoche. Ihrer Dauer nach hält bieselbe die Mitte zwischen der Zeit des galiläischen Lehrwirtens und der auf die Frühlingsfestzeit bes Sterbejahres konzentrierten Schlußepoche bes gesamten Erbenlebens Jesu. Gin nicht= jähriger Zeitraum galiläischen Lehrwirkens also, während bessen er von den Zwölfen um= geben war, ein mit der Berufung und Entfendung der Siebzig anhebendes, etwa vier-20 monatliches Wanderleben oder Reisepredigerleben zwischen Galiläa und Judäa, und eine nahezu fünfzigtägige Schlußzeit des Leidens und der Offenbarungen nach der Auferstehung: das sind die drei ungleich langen Stadien, in welche die meffianische Wirksamkeit des herrn zerfällt. Innerhalb bes mehrere, mindestens zwei Jahre umspannenden galiläischen Stadiums können zwar einige Vorgänge von relativ epochemachender Geltung unterschieden 25 werden; so nach Mt 4, 12 und Mc 1, 14 die Gefangennahme Johannis des Täufers durch herodes (als Anlaß zur Konzentration des Wirkens Jesu auf Galiläa und zur Sammlung der Zwölse als Gehilfen für diese galiläische Wirksamteit), und weiterhin dann das ungefähr mit dem Bekanntwerden des Todes Johannis zusammenfallende große Speisungswunder mit seinen Folgen (Mt 14—16 und Pax.; Jo 6, 66 ff.). Doch kommt 30 denselben eine so tief einschneidende Bedeutung, wie dem Eintritt in jene nach Jerusalem hinstrebende Wanderzeit und dem Beginne der Leidenswoche nicht zu.

Voraussetzung für eine geschichtstreue Darftellung der Meffiaslaufbahn des Herrn ift überhaupt, daß nicht etwa einseitig das synopt. Geschichtsbild (wonach nur Gin Baffahfest in biefelbe gefallen zu fein scheint), sondern die von mehreren Ofterfesten Erwähnung thuende, 35 also Jesu Lehrwirken über mehrere Jahresläuse erstreckende Berichterstattung des Johannes zu Grunde gelegt werde. Es ist dies umso notwendiger, da in der spnoptischen Relation selbst deutliche Spuren eines mehrere Male wiedergekehrten Lehrwirkens und prophetischen Zeugens des Herrn in Jerusalem enthalten sind. So vor allem der sowohl durch Mt 23, 37 f. wie durch Lc 13, 34 überlieferte schmerzliche Klageruf über Jerusalem, dessen 40 Kinder der Herr "oft, ach wie oft" (ποσάκις) um sich habe sammeln wollen — ein Ausspruch, der mit der Annahme einer bloß einjährigen Dauer des öffentlichen Lehramts schlechterdings unvereinbar ift. Nicht minder auch die ähnliche Außerung beim Weinen über Jerusalem am Tage des feierlichen Einzugs daselbst (Lc 19. 42), sowie ferner das bei demfelben Evangelisten (10, 38-42) über Jesu Beziehungen zum Saufe ber Martha 45 und Maria Berichtete, verglichen einerseits mit der bethanischen Salbungsgeschichte (Mt 26, 1 ff.; Mc 14, 1 ff.) und andererseits mit bem, was Johannes (11, 1 ff.) vom beiha= nischen Lazarus als dem "Freund" Jesu und seiner Jünger meldet (B.  $11: \Lambda a \zeta$ .  $\delta$   $\varphi i - \lambda o \zeta$   $\eta \mu \tilde{\omega} \nu$ ). Mit einer Borstellung vom Berlause des öffentlichen Wirkens des Herrn, wonach dasselbe — gleich einem rasch aufflackernden und balb in sich zusammensinkenden 50 Strohseuer — binnen einem einzigen Jahre zuerst ein friedliches Saen und Sammeln, dann eine rasch bis zur Siedehitze sich steigernde Konfliktszeit in sich geschlossen und hierauf sofort mit der jerusalemischen Krifis oder Messiaskatastrophe geendet haben soll — lassen Stellen wie die hier hervorgehobenen sich nimmermehr in Ginklang bringen. Das fturm= windartig Rasche einer Entwidelung, Die in einer berartigen Bezeichnung ber einzelnen 56 Stadien jener Laufbahn wie die Reimsche ("ber galiläische Frühling", die galiläischen Stürme", "das jerusalemische Todesostern"), oder wie die ähnliche bei Reville (L'évangile en Galilée, Le Messie, La passion), oder wie bei Nippold (die galiläischen Friedenspfade; die Konssliktszeit; der Kampf in Jerusalem") ihren genügenden Ausdruck sindet, mag zu einer Auffassung der Person des Heilands passen, welche nur Menschliches in ihm erblickt, 60 steht aber mit dem Christus der biblischen Offenbarung in unversöhnlichem Widerspruch.

Der Reichtum beffen, was vom Heren während ber Tage seines segenspendenden Umberziehens im gelobten Lande geredet und gethan worden, ist laut der übereinstimmenden Erinnerung seiner Augen= und Ohrenzeugen (vgl. Petrus in AG 10, 38, sowie den An= hang zum 4. Ev., Jo 21, 25) ein viel größerer gewesen, als daß seine Unterbringung im fnappen Zeitraum eines Jahreslaufs gelingen könnte. Es ift eine nicht nur dem johan= 5 neischen, sondern dem gesammten neutestamentlichen Geschichtszeugnis widersprechende Theorie. welche diese Verkürzung der "Tage des Menschenschnes" für notwendig erachtet. Nicht ber Christus des Kirchendogmas, sondern gerade der Christus der frühesten driftlichen Überlieferung, der geschichtliche Christus ist es, für den wir den vollen Umfang deffen, was die biblischer Urkunden zur Bemeffnng der Zeitdauer seines öffentlichen Wirkens darbieten, be= 10 anspruchen müssen.

IV. Mittel und äußerer Verlauf von Jesu Messiaswirken bis zur Passion. Ueber die Bunder der evang. Geschichte. K. Ludw. Nitsch, Quantum Christus tribuerit miraculis, Viteberg. 1796 (auch in Bd I von desselben gesammelten Prolusiones academicae de discrim. revelat. etc., cbd. 1830); Leonh. Heubner, Miraculorum ab evange- 15 listis narratorum interpretatio grammatico-historica asserta, Wittenberg 1807 (gegen bie vulgär-rutionalist. Natiirlich-Erslärung); H. A. Schott, De consilio, quo Jesus miracula edidit, Lpz. 1809 f. (in f. Opp. exegg.); H. Lehnert, De nonnullis estatis Christi, unde ipse quid quantumque tribuerit miraculis cognosci liceat, Königsb. 1833; Jul. Miller, De ipse quid quantumque tribuerit miraculis cognosci liceat, Königsb. 1833; Jil. Wäller, De miraculorum natura et necessitate, Hale 1839—41); J. Chr. K. v. Hofmann, Ueber die 20 Bunder d. H. 20, 3PK 1846; Jul. Köftlin, De miraculorum quae Christus et primi eius discipuli fecerunt natura et ratione, Breslau 1860; derf., Die Frage über d. Bunder 20. Ibdh 1864, S. 205 ff.; L. Schulze, Ueber d. Bunder J. Christi, 1864; W. Benschlag, Die Bedeutung des Bunders im Christentum, Berlin 1864 (gegen Kenan); F. L. Steinmeyer, Apologet. Beiträge I, Berlin 1866 (vgl. oben II); derfelbe, Die Bunderthaten des Herru 25 zum Erweis des Glaubens erwogen, edd. 1884 (mit eigentümlich tiessinniger, aber etwas fünstlicher Einteilung: "epideiktische, prophetische, didaktische Lunder"); G. Samtleben, Besch und Bed. der Bunder Jesu: Bew. d. Gl. 1897, S. 129 ff.

Aus der Litt. des Auslands: Rich. Ch. Trench (Erzbischof v. Dublin, geft 1886), Notes on the Miracles of Our Lord, Lond. 1846; 10. ed. 1872; A. B. Bruce, On miracles (The 30 Ely Lectures f. 1886), New-York 1888 u. ö.; ders. in f. Schrift: The chief End of Revelation, 3. ed., 1890; G. P. Fischer, Grounds of Theistic and Christian Belief, New York 1883; Rainy, Orr und Dods, The Supernatural in Christianity. Three lectures, Scinburgh 1894. Bgl. Sanday, A. Jes. Christ. (oben II), p 22—26; Barth, S. 103—142 (hier eine

bes. Sys. Sunvuy, at des. Christ. (oven 11), p 22—20; Surit, S. 103—142 (her eine bef. beachtenswerte Beleuchtung der Besessenheitungen S. 123 ff.).

135—142 (her eine bef. beachtenswerte Beseuchtung der Besessenheitungen S. 123 ff.).

35—142 (her eine bef. derit, Seine Beseuchtungen S. 123 ff.).

36—142 (her eine beseuchtungen S. 103—142 (her eine beseuchtungen S. 105—142 (her eine Beseuchtungen S. 105) (h Geß, Christi Zeugnis von seiner Person u. s. Werk nach seiner geschichtlichen Entwicklung bargestellt (Tl. I von "Christi Person und Werk"; val. oben II), Basel 1870; Erich Haupt, Die alttest. Citate in den Evv., Colberg 1871; derselbe, Die pädagog. Weisheit Jesu in der almählichen Enthülung seiner Person, Gütersloh 1880; E. Wörner, Die Lehre Jesu Nachsgelassen Vorless, herausgeg. v. Orelli, Basel 1882; H. Hin: Wendt, Die Lehre Jesu, A. I. I. Der Juhalt der Lehre Jesu, Göttingen 1890 (auch engl.: Edinburgh 1892); Felix Bovon, Théologie du nouveau t. I. La vie et l'enseignement de Jésus, Lausanne 1893; A. B. Bruce, The Teaching of Christ in the Gospels of St. Matth., St. Mark. et St. Luke: The Biblical Wold (Khiegap) 1895; Ware Paks The Teaching of Christ in the Gospel of Biblical Wold (Chicago), 1895; Marc. Dods, The Teaching of Christ in the Gospel of St. John, ebendas, 1895; Gustav Dalmann, Die Worte Jesu, mit Berücks. des nachkanonis 50 ichen jubifchen Schrifttums und ber aramäischen Sprache erörtert. El. I: Ginleitung und wichtigste Begriffe, Lpz. 1898 (hervorragend wichtige Unters.); E. Ehrhardt, Der Grundcharakter wichtigste Vegriffe, Lpz. 1898 (hervorragend wichtige Unterf.); E. Chrhardt, Ver Grundcharatter der Ethik Jesu im Bergl. zu den messianischen Hossinungen des Volks und zu seinem eignen Messiadbewußtsein, Freiburg, Mohr, 1895; Albr. Kau, Die Ethik Jesu, ihr Ursprung und ihre Bedeutung vom Standpunkt des Menschentums, Gießen 1899 (radikal naturalistisch). 55 Bgl. auch Sandan, p. 14—22; Barth, S. 32—102; Eremer, Paulin. Kechtsergsl., 184—274. Ueber Jesu Gleichnisse s. den bes. Art. v. Heinrick (VI, 688—703). Zu der das, ansgegeb. Litteratur ist nachzutragen: Rich. Ch. Trench, Notes on the Parables of Our Lord, Lond. 1841; 10. ed. 1865; F. L. Steinmeyer, Die Parabb. des Herrn, Berlin 1884, sowie A. Jülicher, D. Gleichnisreden Jesu, I. II: Auslegung der Gleichnisreden der drei ersten 60 Evv. Freiburg 1898; auch dess. Werfes II. I: Die Gl. J. im Allgem., 2. Ausl. ebb. 1899. leber Keiu Lehre vom Reich Gottes in

lleber Jesu Lehre vom Reich Gottes. D. Schmoller, D. Lehre vom Reiche Gottes in den Schriften des NIS, Leiden 1891; E. Jssel, Die Lehre vom R. G.3 im NI, ebd. 1891 — nebst den dass. Thema behandelnden Arbeiten von Joh. Weiß, Schnedermann, Lütgert, Titius 2c. (s. die Titel bei Sanday, p. 22 und vgl. den bes. A. "Reich Gottes.").

lleber Jeju Eschatologie; S. Cremer, Die eschatolog. Rede Jeju Mt 24. 25. Stuttgart 1860; C. E. Luthardt, D. Lehre von den letten Dingen, Leipzig 1861; B. Beiffenbach, Der Wiederkunftsgedanke Jesu nach den Synoptt. u. s. f., Gießen 1873; Erich Haupt, Die eschatol. Aussagen Jesu in den synopt. Evv., Berlin 1895; Paul Schwartskoff, Die Weiss sagungen Jesu Christi von s. Tod, f. Auserstehung und Wiederkunft, und ihre Erfüllung, Göttingen 1895 (nebst mehreren späteren Nachträgen, behufs Rechtfertigung ber darin vertretenen Annahme eines dem Irrtum unterworfenen Borauswiffens Jesu; so besonders: Die Irrtumslosigfeit J. Chrifti und der chrifts. Glaube, Gießen 1897). Bgl. aus der hieber gehörigen außerdeutschen Litteratur: B. C. van Manen, Het onderzoek naar Jezus verwachting van toekomst: Th. T. 1895, p. 259 ff.; E. Chrhardt, La récente controverse sur l'eschatologie de Jésus en Allemagne: Rev. de théol. et de philos. 1895, p. 450—482; A. M. Fairbirn, Christ's attitude to his death: Exp. 1896, II and 1897, I.

Bgl. noch im allgemeinen: E. Schürer, Die Predigt Jesu im Berh. zum AT u zum Judentum (Bortrag), Darmstadt 1882; B. Bousset, Jesu Predigt in ihrem Gegensatz zum Juoentum (Wortrag), Warmpaot 1882; W. Bousset, Jesu Predigt in ihrem Gegensatzum Jubentum, Göttingen 1895; Gust. Jart, Das menjchlich Anziehende in der Erscheinung J. Christi, München 1898; P. Ewald, Wer war Jesus (Bortrag), Leipz. 1899. — Aus der neuessten einschläg. Litt. des Anslandes bes. noch E. Stapfer, Jesus Christ pendant son ministère. Paris 1894 (auch ins Engl. übersett durch L. S. Houghton: J. Chr. during his ministry, N.-Port 1898) — eine geistreiche, in ihrer Aussassing der Person Christi teilweise an Seezolens "Ecce homo" erinnernde Monographie, die sich mit der oben angesührten Broschüre: J. Chr. avant son ministère (s. III), sowie mit der später, V, zu nennenden zu einem annähernd vollständigen Lebensbild zusammenschließt.

Die Mittel, wodurch Jesus seine gottmenschlich-messianische Würde bezeugt und sein Heilswerk fördert, bleiben während der beschriebenen Entwickelungsstuse seiner Laufbahn 26 twefentlich bie gleichen: nur bie abschließende Leidens= und Herrlichkeitszeit bedingt eine gewisse Reduktion der Stärke ihrer handhabung. Man unterscheidet Wunderwirkung und Lehrthätigkeit, und zwar dies mit Recht, vorausgesett, daß man das innige Handinhandgehen beiber gehörig im Auge behält, also weber den wunderbar zundenden, wiedergebarenden, neuschaffenden Charakter samt dem eminenten Weissagungsinhalt seiner Lehrreden über-30 sieht, noch auch den Umstand vergißt, daß seine Wunderhandlungen zum großen Teil lehrende Aufschlüsse und Gespräche bedeutsamer Art in ihrem Gefolge hatten, ober auch an und für sich, durch den symbolischen Tiefsinn ihres Geschehens, wie z. B. die Blindenheilungen als Kraftwirkungen des Lichts der Welt, die Verklärung, die Stillung des Sturmes, das Verdorrenmachen des Feigenbaumes 2c., eine intensiv lehrhafte Wirkung bethätigen.
35 Überhaupt wollen die Wunder Jesu durchweg im engsten Zusammenhang mit seinem ganzen gottmenschlichen Personleben aufgesaßt sein. Sie werden nur dann richtig ges würdigt und besonders auch unter den rechten apologetischen Gesichtspunkt gestellt, wenn sie nicht bloß als Zeugnisse gegenüber dem menschlichen Unglauben, sondern zu= gleich als Symptome des höheren meffianischen Lebens Jesu sowie als heilsgeschichtliche 40 Sinnbilder und weissagende Unterpsänder der herrlichen Zukunft des Gottesreiches (Jo 1, 51; 14, 12 u. s. f.) betrachtet werden; vgl. die lehreichen Darlegungen Steinmehers (1866 u. 1884), sowie Barth a. a. D. So aufgefaßt, erscheint die Wund er wirksamkeit bes Herrn als etwas seine gesamte öffentliche Thätigkeit burch alle Stadien hindurch mit Notwendigkeit begleitendes, wie benn nicht bloß Wunder der Herzenskundigung (wie bei 45 Nathanael Fo 1, 45), sondern auch wunderbare Fischzüge (Lc 5, 1—11), Speisungswunder (Fo 2, 1 ff.) und Heilungswunder aller Art (Mc 1, 23 ff.) schon in der Epoche der Berufung und Sammlung ber Apostel in reichlicher Zahl mitwirken. Zumal bas "Austreiben der Dämonen", d. h. das Heilen geistig Erkrankter durch die übernatürliche Macht seines Worts, ift ein sein prophetisches Lehrzeugnis unausgesetzt begleitendes Charakteristikum. Es 50 tritt inmitten der übrigen Arten seiner wunderbaren Selbstbezeugung so ftark hervor, daß gelegentlich (f. Lc 10, 17; 11, 22; AG 10, 38) der ganze Inbegriff seiner heilwirkenden Thätigkeit als ein "Überwinden des Teufels" oder "Heilen der vom Teufel Überwältigten" bezeichnet wird. Und nicht etwa als ein Akt kluger Akkomodation an jübische Volksvorstellungen, oder gar als ein Symptom beschränkten Wissens hat dieses sein 55 Dämonen-Austreiben zu gelten (gegen Th. Braun: "Die Dämonischen des NTS, ZThK 1898, u. Schwartstopff, ebendas. 1896), sondern als eine gewaltige Kraftwirfung seines göttlichen Worts, wodurch er ebenso real und sieghaft wie einst den Versucher in der Wüste (vgl. Lc 4, 13) die ihm entgegentretenden Mächte des Neichs der Finsternis zurücktrieb und überwältigte (f. bef. Barth, S. 125ff.). Entsprechend hat man über die 60 Totenerwedungswunder zu urteilen. Auch Diese höchsten Bethätigungen seiner unbesieg= baren und unauflöslichen Lebenstraft (Sbr 7, 16) reichen weit zurud in der Reihe feiner meffianischen Selbstbezeugungen. Die ersten Totenerwedungen fallen bereits in eine

ziemlich frühe Zeit des galiläischen Wirkens, während die letzte und wunderbarste unmittel= . Bar in die Leibenszeit hineinreicht. Wenn endlich während dieser letzten Spoche die vorher so reichlich strömende Wunderfraft zeitweilig in Latenz tritt (und zwar dies gemäß freiwilliger Entschließung des Herrn s. Mt 26, 53), so thut sie dies nur, um mit dem Moment der Auferstehung, als des Gipfels aller messianischen Wundererweisungen, von 5 neuem aufs gewaltigste hervorzubrechen und in der, seinem nunmehrigen Übergang in den Berklärungszustand entsprechenden veränderten Form des geheimnisvollen Erscheinens, Wiederverschwindens u. f. f. bis zum Ende der 40 Tage fortzudauern. — Gleich dem Wunderwirken oder dem messianischen Prophetentum der That, zieht auch das Lehrwirken oder das messianische Prophetentum des Worts sich durch die gesamte öffentliche Lauf= 10 bahn des Herrn hindurch. Es ist nur ein relativer, einzelne besondere Lehrformen betreffender Wechsel, der sich hier als mit den Hauptepochen seines Messiastums im Zu= sammenhang stehend nachweisen läßt; die Lehrthätigkeit im ganzen beginnt mit den ersten Berufungen der Jünger durch den aus der Wüste nach der Jordansau Zurückgekehrten, und endigt erst mit der Himmelfahrt. Allerdings aber wechselt Form und Art seines 15 Lehrens insofern, als er während der Anfangszeit des galiläischen Lehrwirkens mehr Geset, gegen das Ende derfelben und in der Übergangszeit zum Leiden und Sterben mehr prophetische Verheißung, betreffend das von ihm zu gründende Gottesreich und dessen Zukunft, vorträgt; jene Gesetzeslehre überwiegend eingekleidet in die gnomische Lehrsorm der Bergpredigt und anderer derartiger Spruchreden, diese Verheißungslehre überwiegend 20 die Gestalt von Parabeln tragend. Die Lehrform des johanneischen Christus zeigt ge= wisse, der Grundeigentumlichkeit des vierten Evangeliums entsprechende besondere Merkmale; fie bevorzugt die symbolisch-allegorische Darstellungsweise vor der gnomisch-parabolischen, sie bewegt sich mehr in Selbstzeugnissen Jesu von seiner gott-menschlichen Berson, als in Reden oder Weissagungen über sein Reich, sie erscheint überhaupt mehr als doc- 25 trina Christi denn als doctrina de Christo. Doch sehlt es keineswegs an Zügen, welche den Lehrreden des synoptischen Christus ebensowohl wie denen des johanneischen eignen. Un bedeutsamen Sinweisen auf die schlechthin übernatürliche Wesenheit und Macht bes Herrn sind auch die drei ersten Evangelien reich genug, und beide Messiasbezeichnungsweisen: der Name "Gottessohn" wie der nicht minder bedeutsame "Menschensohn", gehören 30 zum gemeinsamen Gut des Lehrgehaltes beider, des Johannes-Ev. wie der Synoptifer (vgl. hiefür bes. des Unterzeichneten Schrift: "Das Lebensbild J. Chr. nach der Schrift" [1865], S. 50 ff.). Auch die johanneischen Christusreden charatterisiert jene pädagogische Beisheit, die anfänglich mehr Milch und dann erst festere Speise bietet. Auch innerhalb ihrer läßt fich ein gewiffes ftufenmäßiges Kortschreiten vom Leichteren zum Schwereren, 35 von irdischen Dingen zu himmlischen Dingen, von der Anwendung einfacherer Formen zu wachsender Ideenfülle und Tiefe des Mitgeteilten nachweisen, wenn auch mehr nur ein relatives, zu einer scharfen Scheidung nach Verioden keine Anhaltspunkte darbietendes (vgl. Geß, Chr. Person 2c. I, 293 ff.).

Die nähere Darlegung hierüber den Lehrbüchern der Bibl. Theologie überlassend, 40 wenden wir uns zu einer übersichtlichen Aufzählung der einzelnen Hauptmomente des Messiaswirkens Jesu, gemäß der ungefähren Reihenfolge, welche bei vergleichender Zu=

sammenfassung der synoptischen mit der johanneischen Relation sich ergiebt.

a) Das anfängliche Zusammenwirken mit dem Täufer — noch nicht bestimmt konzentriert auf Galiläa als einzigen Hauptschauplatz ; auch noch nicht gestützt auf 45 eine scharf abgegrenzte Jüngerschar. Evangelischer Berichterstatter über dieses erste ein= leitende Stadium der galiläischen Lehrthätigkeit ist wesentlich nur Johannes in seinen vier oder fünf ersten Kapiteln (1, 29 bis 4, 46, oder eventuell bis 5, 47). Die Synoptifer heben, im Anschlusse an ihre Berichte über Taufe und Bersuchung Jesu, die Berhaftung des Täufers als Motiv für den Herrn, sich ins gäliläische Land zu begeben, allerdings 50 hervor (Mc 1, 14; Mt 4, 12), erzählen aber nichts von den zwischen jene grundlegenden Momente des Mieffiaswirkens Jesu und das Ende der Thätigkeit seines Borläufers fallen= den Begebenheiten. Diese gehören größtenteils noch dem judäischen Schauplatze des ersten öffentlichen Hervortretens des Herrn an. So die Gewinnung einiger Erstlinge treuer Jünger aus der Zahl der um den Täufer am unteren Jordan Gescharten: der Zebedäussöhne 55 Johannes und Jakobus, der Jonassöhne Andreas und Simon Petrus, der beiden Freunde Philippus und Nathanael-Bartholomaus (30 1, 29—52); so weiterhin der prophetischsymbolische Aft der ersten Tempelreinigung, wobei Jesus zum erstenmale Widerspruch seitens der judischen Bolksoberen, aber auch gläubigen Unschluß seitens Mancher aus dem zur Ofterfeier in Jerusalem versammelten Bolke ersuhr (Jo 2, 13-25); so die nächtliche 60

Unterredung mit Rikodemus über die Wiedergeburt zum Reiche Gottes (Fo 3, 1-21); so endlich das zeitweilige Nebeneinanderwirken feiner auch die Taufe handhabenden Junger mit dem Täufer und das dadurch veranlagte Zeugnis des letteren von Jesu höherer Würde (Jo 3, 22-36). Eine besonders wichtige Begebenheit Dieses Zeitraumes freilich: 5 die erste Offenbarung seiner göttlichen Wunderfraft in dem Zeichen des in Wein verwandelten Wassers bei der Hochzeit zu Kana (Fo 2, 1—11) gehört seinem Heimatlande Ga-liläa an, wohin er sich vorübergehend zurückbegeben hatte und woselbst er auch seinem späteren Bauptwohnorte Rapernaum, nahe ben Beimatorten jener ersten Junger, am Gee Genezareth, einen erstmaligen fürzeren Besuch abstattete (Fo 2, 12). Nach Galilaa wendet 10 cr sich später, am Schluß dieser Epoche, auch wieder zurück, als das mächtige Umsichgreifen seiner lehrenden und taufenden Wirksamkeit in Judaa ihm die Feindschaft der dortigen Machthaber zuzuziehen begonnen hatte (Jo 4, 1—3) und als um dieselbe Zeit, oder wenig später, der galiläisch-peräische Tetrarch Herodes Antipas, erzürnt über die wegen seiner She mit Berodias und anderer Übelthaten erfahrenen scharfen Rüge, der bufpredigenden Wirk-15 samkeit des Täusers ein frühes Ende bereitete (Jo 4, 24; vgl. Lc 3, 20; Mc 6, 17 ff.; Mt 4, 13 ff.). In die Zeit dieser zweiten Heimkehr nach Galiläa fällt die von Johannes (4, 4—32) ausführlich erzählte Unterredung mit der Samariterin am Jakobsbrunnen samt der dadurch herbeigeführten Bekehrung einer Anzahl von deren Bolksgenossen am Jesum als den Heiland der Welt. — Ob auch noch dieser Vorgang samt der ihm zu= 20 nächst gefolgten Heilung des Kindes des Königischen zu Kapernaum (Jo 4, 47—54), so= wie dem Heilungswunder am Teiche Bethesda zu Jerusalem (Jo 5, 1—47) als der Ge-fangennahme des Täufers vorausgegangen zu denken ift, sodaß demnach die fünf ersten Kapitel des johanneischen Evangeliums dem Zeitraume vor dieser Katastrophe gewidmet wären und ein breimaliges Zurudkehren Jesu aus Judaa nach Galilaa bis zu derselben 25 zu statuieren sein wurde, darüber differieren die Annahmen der Chronologen des Lebens Jesu. Wieseler, Lichtenstein, Tischendorf, Tasel, Caspari 2c. lassen die Verhaftung des Täufers erst zwischen Jo 5, 47 u. 6, 1 erfolgen; die Übrigen setzen schon Jo 4, 43 f. als zusammenfallend mit der Mt 3, 12 u. Mf 1, 14 erwähnten Rücklehr nach Galiläa aus Anlaß des genannten Ereignisses. Eine sichere Entscheidung in dieser Frage zu gewinnen, 30 ist um so schwerer möglich, da das 30 5, 1 als Zeitpunkt des Bethesda-Wunders angegebene Fest jeder näheren Bezeichnung entbehrt und zu einer ziemlichen Zahl chronologischer Kom= binationen Raum gewährt (vgl. unten, VII). Man wird es, bei der Unbestimmtheit sowohl der spnoptischen Berichte als der joh. Relation, betreffend den Zeitpunkt der Gefangennehmung Johannis, ungewiß laffen müssen, ob das gesamte öffentliche Wirken dieses 35 Herolds Jesu überhaupt mehr als ein ganzes Jahr umfaßte, oder ob es innerhalb eines Jahres verlief und demnach nur ein mehrmonatliches Nebeneinanderwirken Jesu mit ihm stattfand.

b) Bon der Verhaftung des Täufers bis zu dessen Tode und dem ersten großen Speisungswunder (Mt 4, 13—14, 36; Mc 1, 15—6, 56; Lc 4, 17—9, 17; 40 Jo 4, 47—6, 71, oder ev. bloß R. 6). Der Charafter dieses Zeitraums, der die Hauptmasse der galiläischen Wunderthaten und Lehrreden, namentlich auch schon die Anfänge des Lehrens durch Gleichnisse in sich begreift, besteht in der allmählichen Sammlung einer fest und eng um Jesum gescharten Schule von Jüngern, mit den zwölf Aposteln als ihrem Kerne, und den großen, ob seiner Wunder begeisterten Volkshaufen aus allen Teilen Galiläas, 45 die sich um ben in der näheren Umgegend des Sees Genezareth Wirkenden scharen, als bem bewegten Hintergrunde seines firchenbilbenden Thuns. Die Aussonderung und erfte Aussendung der Zwölfe bildet einen der ersten Hauptakte der Epoche; die Erprobung ihrer Glaubensfestigkeit und treuen Anhanglichkeit beim Abfall einer größeren Schar jener nur um der Bunder willen ihm gefolgten Galilaer infolge feiner "harten Rede" in ber 50 Schule von Kapernaum bezeichnet ben Zielpunkt der hier vorliegenden Entwickelung. Über die Dauer berselben läßt sich auch wieder nichts absolut gewisses ermittelen, schon weil es fraglich bleibt, ob die von den beiden Heilungswundern Jo 4, 47—54 und Jo 5, 1 ff. umspannte Zeit noch in sie hineinzuziehen, ist, oder nicht; ferner auch weil das Jo 6, 4 erwähnte Passah möglicherweise nicht das einzige in den Zeitraum fallende Fest dieser Art sein, derselbe also eventuell als über ein Jahr während zu denken sein könnte. Doch liegt nichts eine solche Armschma dieser Sant während zu denken sein konte. liegt nichts eine solche Annahme birekt Begünstigendes vor; der Ausdruck σάββατον δευτεροποωτον &c 6, 1 fclieft schwerlich die Andeutung eines besonderen Bassahfestes in sich (f. bef. G. L. Hahns Komm. 3. d. St., I, 390 ff.), und die Möglichkeit, daß alle in ben obigen Abschnitten ergählten Borgange innerhalb etwa eines Jahres verlaufen feien, 60 läßt fich mit irgendwelchen triftigen Gründen nicht bestreiten. — Diese Borgange find

hauptfächlich folgende: Jesus tritt, nachdem er seine Baterstadt Nazareth wegen daselbst erfahrener unfreundlicher Begegnung verlaffen (Le 4, 16 ff.; Mt 4, 13), in der Synagoge von Kapernaum, seinem nunmehrigen Hauptwohnort, predigend und wunderwirkend auf. Seine Heilung eines Dämonischen daselbst, die unmittelbar gefolgte Heilung der sieberstranken Schwiegermutter Petri in ihrem Hause, sowie eine Reihe weiterer Heilungs: 5 wunder, die er inmitten der ihn umdrängenden Bolksmenge bis tief in die Nacht hincin vollbringt, bringen einen gewaltigen Eindruck bei der dortigen Bevölkerung hervor, deffen weiteren Wirkungen er sich jedoch durch Hinübertragen seiner prophetischen Kräfte und Gaben nach anderen Ortern Galiläas entzieht (Mc 1, 21—38; Lc. 4, 31—43; vgl. Mt 4, 23 f.; 8, 14—17). Berflochten in diese grundlegende Wunderthätigkeit an den Ufern 10 des galiläischen Meeres erscheint die definitive Berufung seiner Junger im engeren Sinne, der Zwölf-Apostel. Von ihnen heißt er die zu ihrem Fischergewerbe am See zurückgekehrten beiden Brüderpaare, die Jonassohne und die Zebedäiden, unter Verlassung ihrer Schiffe und Netze ihm nachfolgen, damit er sie zu Menschenfischern mache (Mt 4, 18—2,2, nebst Bar.); bei Simon Betrus scheint diese Aufforderung zu zweien Malen, das zweite 15 Mal unterstützt durch ein staunenerregendes Fischzugswunder, ergangen zu sein (vgl. Lc 5, 1—11). Auch Philippus und Bartholomäus erscheinen bald dem schon in der Jordansau bei Johannes kennen gelernten Gesandten Gottes in dauernder Hingabe angeschlossen. Ferner Thomas, der "Zwiling" Geheißene; Matthäus oder Levi, der vom Zolltische hinweg, und zwar, wie es scheint, als einer der letzten von allen Berufene 20 (Mt 9, 9 f.; vgl. Mc 2, 13 fi.; Lc 5, 27 ff.); die beiden Alphäussöhne Jakobus der jüngere und Judas Jakobi oder Thaddaus (wohl verschieden von den gleichnamigen "Brüdern des Herrn", [. Bd VIII, 573, 42); Simon der Kanaäer oder der Eiferer (Zelotes); endlich Judas Jökariotes, der später zum Verräter an ihm Gewordene (f. die schon früher citierten Apostelkataloge in Mt 10, Me 3, Lc 6 und vgl. die einzelnen auf die hier Genannten 25 bez. Artikel). — Der auf einem Berge, wohl nördlich oder nordwestlich von Kapernaum, erfolgten seierlichen Ordnung und Instruktion dieser zwölf Jünger scheint, übereinstimmensten Angaben bei Markus (3, 13) und Lukas (6, 17 ff.) zufolge, jener gewaltige Nedeakt der Bergpredigt unmittelbar gefolgt zu sein, über welchen Matthäus (5—7) am aussührslichsten, aber wohl ohne genaue Wahrung des Zeitpunkts seiner Abhaltung (ihn nämlich 20 wahrscheinlich etwas zu früh ansetzend) referiert hat. Zwischen diese Bergrede an die Jünger als engeren und an die bersammelte Bolksmenge als weiteren Hörerkreis (vgl. Lc 6, 20. 39), sowie awischen die erste Entsendung der Apostel als felbstständige Gehilfen und Bertreter seiner Lehr= und Wunderthätigkeit (Mt 10, 1 ff.; Mc 6, 7; Lc 9, 1 ff.), scheinen mehrere der bemerkenstwertesten Heilungen und sonstigen Wunderthaten eingefügt werden 35 zu muffen. Die Heilung des franken Knechts des römischen Hauptmanns zu Kapernaum wird wesentlich übereinstimmend von Lukas (7, 1-10) wie von Matthäus (8, 5-13)gleich nach dem Schlusse der Bergrede gesetzt, nur daß der lettere Evangelist ihr noch eine Ausfätzigenheilung vorangehen läßt, welche bei Lukas und Markus eine etwas andere Stelle cinnimmt (Mt 8, 1-4; vgl. Lc 5, 12; Mc 1, 40 ff.). Einige Zeit nach jenem Fern= 40 heilungswunder im Hause des Centurio zu Kapernaum setzt der Evangelist Matthäus eine dichtgedrängte Gruppe von Wunderhandlungen an, von welchen einige wohl unzweifelhaft dicht hintereinander erfolgt sind. Die Stillung des Sturmes wenigstens nebst der Beseffenen-Beilung von Gadara (Gerafa), desgleichen dann die Auferweckung der Tochter des Jairus samt der auf dem Wege zu ihr vollbrachten Heilung der Blutflüssigen, sind 45 Ereignisse, welche nach allen drei Synoptifern in dieser engen Berbundenheit, als Doppelwunder, geschehen sein müssen (vgl. Mt 8, 18—24; 9, 18—26 mit Mc 4, 35—5, 43; Le 8, 22—56). Wenn Matthäus diese beiden Doppelwunder mit einigen Wundererzählungen und sonstigen Berichten umgiebt, die bei den beiden anderen Evangelisten entweder ganz fehlen (so die Heilung zweier Blinden und eines stummen Besessenen Mt 9, 27-33) 50 oder in anderer Umgebung auftreten (so die Heilung des durchs Dach zu Jesu herab-gelassenen Gichtbrüchigen, sowie die Berufung Matthäi am Zolltische samt sich anschließen-dem Mal und Tilgespräch mit Pharisäern und Johannisjüngern in seinem Hause Mt 9, 1—17; vgl. Mc 2, 1 ff. u. Lc 8, 17 ff.), so liegt die Annahme nahe, daß dieser Evangelift hier einer die Rücksicht auf strenges Festhalten der Zeitfolge hintansehenden Real= 55 einteilung gefolgt sein werde — vielleicht weil er überhaupt einmal ein "Bild von der Mannigfaltigkeit des Thuns und Erlebens Jesu", bestehend in teilweise idealer Schilde= rung der beiden Tage, in welche seine eigene Berufung siel, zu geben beabsichtigte (vgl. v. Hofmann: "Zwei Tage des Menschenschnes", ZPrK 1851, H. XII). — In eine nicht viel spätere Zeit scheint das zweite der uns überlieferten Totenerweckungswunder zu es

gehören, die bloß von Lukas berichtete Geschichte vom Jüngling zu Nain (Le 7, 11-17), nach dem Evangelisten unmittelbar vorausgehend und als Mitveranlaffung zu Grunde liegend jener Sendung des Täufers aus dem Gefängniffe an Jefum, welche biefem zu seinem herrlichen Zeugniffe über die heilsgeschichtliche Stellung und Bedeutung bes Täufers, 5 aber auch über seine eigene gottmenschliche Person und Sendung, sowie über die ihm wie seinem Korläufer bei bem verkehrten Geschlechte ber Juden gewordene Aufnahme Anlaß giebt (Mt 11; vgl. Lc 7, 18 ff.). In die nachfolgende Zeit sett Matthäus eine Geschichts- und Redengruppe (Ahrenausraufen am Sabbat, Beilung der verdorrten Hand, sowie des besessenen Stummen und Blinden, nebst sich baranschließender Rede vom Teufelaustreiben, auch einer 10 längeren Reihe von Gleichnissen vom Gotterreiche und einem Berichte über einen neuen vergeblichen Bersuch bes Serrn zum prophetischen Lehrwirken in Nazareth: Mt 12 u. 13), beren einzelne Glieber bei den beiden anderen Synoptifern teilweise an früheren, teilweise auch an späteren Stellen stehen. Böllige Übereinstimmung herrscht dagegen wieder betreffs bes großen Speisungswunders von den Fünftausend samt seiner Folge, dem Wandeln 16 über ben See. Sowohl die einzelnen Umftande diefer miteinander verketteten Begebenheiten, als ihr ungefähres Zusammenfallen mit dem Bekanntwerden der Hinrichtung Johannis des Täusers kehren bei jedem der Synoptiker ohne wesentliche Abweichungen von einander wieder. Und zur spnoptischen Relation gesellt sich hier auch die des vierten Evangeliums mit ihren teils bestätigenden, teils wichtig ergänzenden Angaben, von welchen insbesondere jene auf das Passahseit, als zur Zeit des Speisungswunders nahe bevorstehend bezügliche (Jo 6, 4) von eminenter chronologischer Bedeutung, das aussührstick Antwerstätze Antwerstätze lich mitgeteilte Gespräch über das Brot des Lebens zu Kapernaum (die oratio Capernaitica) aber von der tiefeingreifendsten heilsgeschichtlich-pragmatischen Geltung ift (vgl.

überhaupt Mt 14; Mc 6; Lc 9; Jo 6).
c) Der letzte galiläische Sommer, oder die Zeit vom ersten großen Brotspeisungs-wunder dis zum Aufbruche nach Jerusalem (Mt 15—18; Mc 7—9; Lc 9, 18—50; Jo 7, 2—10, 21). Ein stetig sich steigernder Konflikt mit den ungläubig von ihm abgewandten Galiläern, insbesondere den dortigen Pharifäern, nötigt Jesum ju öfterem Aufsuchen einsamer Orter, ja zu zeitweiligem Entweichen vom galiläischen Boben, dient jedoch 30 auch zu zunehmender Befestigung seiner Jüngerschar im Glauben und in der Hoffnung auf das, vorerst freilich noch mangelhaft verstandene und finnlich aufgefaßte messianische Heil. Die einzelnen Hauptereignisse der von der Osterzeit (Fo 6, 4) bis nach dem Laubhüttenfeste besselben Jahres (Jo 7, 2) währenden, also einen Sommer und Herbst um-fassenden Epoche sind: Strafrede wider die Heuchelei der Pharisäer aus Anlaß des 85 Streits mit ihnen übers Händewaschen Mt 15, 1—20; Mc 7 1—23); Besuch des thrisch= sidonischen Grenzgebietes und Heilung Ver besessen Tochter einer Sprophönizierin (Mt 15, 21-28; Mc 7, 24-31); Rudtehr durch das oftjordanische Gebiet der zehn Städte nach dem galiläischen Meer und Heilung eines Taubstummen durch den segnenden Ruf Hephata (Mc 7, 31—37; Mt 15, 29); Speisung der Viertausend, östlich vom See Genesonstein (Mc 8, 1—9; Mt 15, 29—39); Zurückweisung einer Zeichenforderung der Pharisäer und Sadducäer unweit Dalmanutha (wohl nicht Delhemsheh am Oftuser des galil., sondern ein an dessen westlichen Ufer, unweit Madala, gelegener Ort); hierauf Heilung eines Blinden nahe bei Bethsaida-Julias (Mc 8, 10—26; Mt 16, 1—12); sodann Besuch der Gegend von Casarea Philippi nahe den Jordanquellen im außersten Norden des hl. Landes, 45 Hervorrufung des Bekenntnisses Petri und erstmalige bestimmte Verkündigung seines Todesleidens und seiner Auferstehung als des unbermeidlichen Ausganges seiner Erdenwirksam= keit (Mt 16, 13—23; Mc 8, 27—81; Lc 9, 18—27). Sechs Tage nach diesen letzt-erwähnten Vorgängen erfolgte laut übereinstimmender Angabe der Spnoptiker die wunderbare Berklärung Jeju bor ben Augen Betri und ber Zebedaussohne auf einem hohen Berge, 50 sowie Heilung eines beseffenen Knaben beim Herabsteigen von diesem Berge (Mt 17, 1 bis 21; Mc 9, 2-29; Lc 9, 28-36). Sierauf Jefu Reise jum Laubhüttenfeste nach Jerusalem (getrennt vom Zuge der Festpilger und unter Bermeidung öffentlichen Aussehens: Fo 7, 8—10), sein lehrendes Austreten im Tempel gegen die Mitte der Festwoche und die dadurch bewirkte Hervorrufung einer großen Spaltung im Schoße der Kohenstraßmitglieder und der herrschenden pharisässchen Partei, deren etliche von ihrem Grimme sich bis zu einem Versuche der Steinigung Jesu treiben lassen. In eben diese Zeit setzt Johannes die Heilung jenes Blindgeborenen, der sich dann als Anhänger Jesu bekennt und so der Strafe des Bannes oder der Ausstoßung der Spnagoge verfällt, sowie die Rede Jesu vom guten Hirten, worin er die jüdischen Bolkssührer als 60 Mietlinge straft, das baldige Übergehen seines Heilswerks auch auf die nicht israelitische Menscheit ankündigt und abermals von der Notwendigkeit seines Opfertodes zeugt (Fo 7, 2—10, 21). Daran scheinen mehrere, wieder nur durch die Spnoptiker über- lieferte Aussprüche des Herrn sich anzuschließen: zunächst eine neue Vorhersagung seines Todesleidens durch den nach Galiläa Zurückgekehrten, dann das Gespräch mit Petrus über die Tempelsteuer-Entrichtung (Mt 17, 22—27; Mc 9, 30—32; Lc 9, 43—45), sowie 5 die Darstellung eines Kindes als Borbild für die Würdigkeit zum Himmelreiche nehst Gleichnisreden, betreffend das rechte Verhalten der Glieder dieses Reiches (Mt 18, 1—35; Mc 9, 33—50; Lc 9, 46—50). — Was in synchronistischer Beziehung hier minder gewiß genannt werden muß, ist hauptsächlich der Zeitpunkt der Keise zum Laubhüttensest, der möglicherweise auch erst nach der letzterwähnten Gruppe von Ereignissen son Vielleicht noch vor dem Verweisen in der Nähe von Cäsarea Philippi und dem Vers

klärungswunder (fo z. B. Lichtenstein, L. J. 1856) anzusetzen sein durfte.

d) Das außergaliläische Wanderleben Jesu, mahrend der Wintermonate vor seiner Leidenszeit. Sowohl Lukas (9, 51—18, 33), der ausführlichste Referent über biefen evangel. Geschichtsabschnitt, als auch Markus (10, 1 u. 32) und Matthäus (19, 1) 15 stellen das Abschiednehmen Jesu von Galiläa nach den zuletzt erwähnten Begebenheiten als ein besonders bedeutsames und feierliches dar. Jesus vertauscht den bisherigen Hauptsichauplatz seines Wirkens definitiv mit einem näher bei dem Orte des letzen Entscheidungs= kampfes gelegenen; "er gab seinem Angesicht die feste Richtung (ἐστήριξε), gen Gerusalem zu ziehen" (Le 9, 51; vgl. 13, 22; 17, 22). Und zwar scheint er bei dieser langsam der 20 prophetenmörderischen Hauptstadt (Lc 13, 33) zustrebenden, mit unausgesetzter evangelischer Predigt und Wunderwirksamkeit verbundenden Wanderung zuerst das samaritische Gebiet gestreift zu haben, wo der Ec 9, 52—55 berichtete Borfall mit den "Donnersöhnen" Jakobus und Johannes sich zutrug. Dann aber scheint besonders Peräa, das mittlere und südlichere Oftjordanland, ihm als Schauplatz seines Wirkens gedient zu haben (f. Mc 25 10, 1; Mt 9, 1). Die Instruktion und Entsendung der siebzig Jünger als eines weiteren Areises von Missionsgehilsen und Wegbereitern fürs Himmelreich (c10,1-20) mag mit bieser Inangriffnahme eines neuen, bisher noch wenig oder nicht betretenen Wirkungsfeldes in urfächlichem Zusammenhange gestanden haben. Jedenfalls flicht Lukas einen Teil jener Strafrede wider die das Heil von sich weisenden Galiläer, der bei Matthäus 30 (K. 11) schon eine frühere Stelle angewiesen erscheint, gerade hier, beim Übergange von Galiläa nach dem Oftjordanlande, ein (Ec 10, 12—16). Bieles weitere von dem, was dieser Evangelist in den Zeitraum dieses nachgaliläischen Wanderlebens legt, mag mehr aus sachlichen denn aus chronologischen Gründen von ihm an die betr. Stelle gesetzt worden sein, gemäß einem ähnlichen Berfahren also, wie das des Matthäus in Kap. 8 35 und 9 seines Evangeliums (f. v. b). Immerhin durfte aber auch die Annahme eines wiederholten Borkommens eines und desselben Faktums oder Ausspruches, sowohl früher während des galiläischen Wirkens als jetz auf der letzten Jerusalem-Reise, nicht ganz von der Hand zu weisen sein. Gine doppelte Überlieferung des Baterunsers an die Junger 3. B. (vgl. Ac 11, 1 ff.; mit Mt 6, 9), ein Wiederkehren gewisser Strafreden wider die 40 Pharifäer (Ac 11, 14—52, verglichen mit Mt 12 u. 15 und Pax.) eine wiederholte Mitteilung mancher Aussprüche und Parabeln vom Himmelreiche (Ec 12 u. 13 vgl. mit der Bergrebe nach Mt, sowie mit Mt 10; Ec 15,  $1{-}10$  vgl. mit Mt 18, 12 u. s. s.) diese oder noch andere Fälle von Wiederholungen können sehr wohl vorgekommen sein; ja es erscheint geradezu unwahrscheinlich, daß den ziemlich zahlreichen sog. Doubletten der 45 evangelischen Geschichtsüberlieferung nicht manche thatsächlich vorgekommene Wiederholungen (bez. annähernde Wiederholungen) zu Grunde liegen sollten. Und höchst wahrscheinlicher= weise sind einige vom vierten Svangelisten ausdrücklich namhaft gemachte Reisen Fesu nach Jerusalem: die zum Tempelweihfeste im Dezember des vorletzten Jahres (Jo 10, 22-39), die nach Bethanien zur Auferweckung des Lazarus (Jo 11, 7ff.), und die zum 50 letzten Passahfeste (ausgehend von Ephraim, nahe der Wüste: Fo 11, 54) als in dieses mehrmonatliche, hauptsächlich vielleicht in Peräa sich abspielende Wanderleben fallend zu denken. Einmal — s. Ec 17, 11 — muß der Herr bis in die Grenzgegend zwischen Galiläa und Samaria seine Schritte wider zurückgelenkt haben. — Auf Herstellung einer bestimmteren Zeitsolge der Begebenheiten verzichtend, heben wir zunächst diejenigen der 55 selben hervor, für welche Lufas in seinen Kapp. 9—18 alleiniger Gewährsmann ist. Es sind dies, außer den schon erwähnten Vorgängen zunächst nach dem Aufbruche von Ga= liläa, insbesondere der Entsendung der Siedzig, hauptsächlich noch: die Lehrerzählung vom barmherzigen Samariter (10, 23—37); der Besuch bei den bethanischen Schwestern Maria und Martha (ausgeführt wohl gelegentlich joner Reise zum Tompelweihfeste: Lc 10, 38 bis 60

42); die Lehrrebe über die von Pilatus getöteten Galiläer und die vom Turme ju Siloam Erschlagenen, nebst dem Gleichnisse vom Feigenbaum im Weinberg (13, 1—9); die Beislung der franken Abrahamstochter am Sabbath sowie die des Wassersüchtigen (13, 10 bis 17, 14, 1-11); die durch den letteren Borfall veranlagten Lehrreden beim Mahle des 5 Pharisaer-Oberften, insbesondere das Gleichnis vom großen Abendmahl (14, 12-35); die Gleichniffe vom verlorenen Groschen und Sohne (15, 8-32); die vom ungerechten Hausbalter und vom reichen Manne und dem armen Lazarus (16, 1-9; 19-31); das vom heimkehrenden Knechte (17, 7-10); die Heilung der zehn Aussätigen in der Nähe eines famaritanisch-galiläischen Grenzdorfes (17, 11—19); die Gleichniserzählungen von dem 10 hartherzigen Richter und der Witwe, sowie vom Pharisäer und Zöllner (18, 1—14). Zu Einigem von dem, was Lukas ganz ans Ende seines großen Reiseberichts legt, bieten auch Matthäus und Markus in ihren auf Jesu letzte Reise nach Jerusalem bezüglichen Abschnitten Parallelen dar, nämlich zu den Berichten über die Segnung der Kindlein (Le 18, 15-17; Mt 19, 13 f., Mc 10, 13), über die Frage des reichen Junglings nach den 15 Bedingungen des Gelangens ins Himmelreich (Lc 18, 18-30; Mt 19, 16-30; Mt 10, 17—31), sowie über eine abermalige Vorhersagung von Tod und Auferstehung (Lc 18, 31—33), Mt 20, 17—19; Mc 10, 32—34). Einiges andere aus der Zeit vor dem letzten Einzug in Jerusalem haben die beiden ersten Sproptifer allein; so die Beantwortung der Pharisäerfrage über die Ehescheidung (Mt 19, 1—12; Mc 10, 2—12), das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberge (Mt 20, 1—16 — nur bei diesem Evangelisten); die Rebe an die Zebedäussöhne vom Trinken des Kelchs und dem Getauftwerden mit der Bluttaufe (Mt 20, 20-28; Mc 10, 35-45). Andererseits berichtet nur Johannes allein über das Wunder der Auferweckung des Lazarus in Bethanien (Jo 11, 1—44), sowie über bie badurch jum Reiswerden gebrachten Mordanschläge der judifchen Boltsoberften, welchen 25 sich Jesus durch sein Entweichen nach jenem Städtchen Ephraim am Saume der Wüste noch einmal für kurzere Zeit entzieht (11, 45—54).

V. Die Leidensgeschichte Fesu. Allgemeine Litteratur: Harmonistische Darstellungen (teils nur erbaulich, teils mit archäologisch gelehrter Ausstattung): Joh. Gerhard, Comment. de passione, in Chemnit Harmonia evang. V, 1641; Gerh. Boffius, Harmonia 30 de passione Jesu Christi, 1656; Sebast. Edmid, De passione J. Chr. salutari, (ca. 1680); Historia passionis, crucifixionis et sepulturae Domini n. J. Chr. etc., Kostock 1661. 1669; auch beutsch, ebb. 1675 u. ö.); Anton Bynäus, De morte J Christi commentarius amplissimus, ll. III, Amsterdam 1691—98 (auch beutsch: "Gekreuzigter Christus" 2c., Cassel 1701); Emundus Marislus, Notae philologicae in passionem Christi, Komm. über d. Geschichte der Leiden und des Todes Jesu, Leipzig 1822; J. H. Friedlieb, Archäologie der Leidensgeschichte, Bonn 1843 (fath.); Joh. Wichelhaus, Bersuch eines auss. Kommentars zur Gesch des Leidens J. Christi nach den 4 Evangesien, Halle 1855 (unvollendet); Jos. Langen, Die letzten Lebenstage Jesu, Freiburg 1864 (fath.); W. E. Hengstenberg, Borz-40 lesungen über die Leidensgeschichte d. Herrn, Berlin 1875; G. A. Süstind, Kassionsschule. I. Abt.: Der Borhof; II: Das Heilige; III: Das Allerheiligste, Stuttgart 1873 f.; 2. Auss. Bremen 1882—85 (sehr reichhaltia. aber vorwiegend nur erbausich): A, Rebe, Die Leidens-Historia passionis, crucifixionis et sepulturae Domini n. J. Chr. etc., Rremen 1882—85 (sehr reichhaltig, aber vorwiegend nur erbaulich); A. Nebe, Die Leidenssgeschichte nach den 4 Evangelien ausgelegt, 2 Bde, Wiesbaden 1881; H. Wagnerscroben, Vom Tabor bis Golgatha. Zum Verständnis der Leidensgesch. J. Christi, Basel 1881; F. L. Steinmeher, Die Geschichte der Kassion des Herrn in Abwehr des kritischen Angrisss betrachtet, Verlin 1882; E. Stapfer, La mort et la résurrection de J. Chr., Jésus-Christ etc., III, Paris 1898; englisch durch L. Houghton — vgl. oben, IV).

Leber die Anfänge der Leidenszeit, zunächst den Grinzug im Jerusalem: Steinmeher, Die Thenphanien im Leber des Farry (Christal Weitzer II).

Theophanien im Leben des Herrn (Chriftol. Beiträge II), Berlin 1881; 28. Rotermund, Bon

50 Ephraim nach Golgatha: ThStR 1876, I, 81 ff.

Ueber die Abidiedereden, insbes das hohenpriesterl. Gebet: A. S. France, Betrachlleber die Abschiedsreden, insbes. das hohenpriesterl. Gebet: A. H. France, Betramstungen über d. hohepr. Gebet (Zeugnisse v. Christo, 5. Sammlung); B. F. Geß, Bibelstunden über Jo 13—17. Basel 1884; E. Haffner, Das hohepr. Gebet: Ev. KZ 1884, S. 515 ff.; Steinmeher, D. h. G. (Beiträge z. Berständnis des joh. Ev. I), Berlin 1886; Kaul Keppler, Inseres Herrn Trost; Erklärung der Abschiedsrede u. des h. G. Jesu, Freiburg 1887 (kath.). Ueber das letzte Mahl Jesu: H. Cremer, A. "Abendmahl I" in d. Enc. I, 32—38. Zur daselbst angeg. Litteratur ist nachzutragen: C. F. Nösgen, Die neutestamentl. Bezeugung u. der hist. Hintergrund der Abendmahlsworte: Medsend. Kirchenbl. 1896, Kr. 12—14; O. Holzsheur, Das AM u. d. neuere Kritik: Ev. KZ. 1896, Kr. 21—27; C. Stage, Die neueren Forschungen über d. AM.: Pr. Monatsschr. 1897, S. 265 ff., 320 ff.; R. Schäfer, Das Herrensmahl nach Ursprung und Bedeutung mit Küdücht aus die neuesten Forschungen untersucht, mahl nach Ursprung und Bedeutung mit Rücksicht auf die neuesten Forschungen untersucht, Gütersloh 1897; A. Eichhorn, D. AM im AT (Hefte zur chr. Welt Ar. 36), Lpz. 1898; C. Clemen, D. Ursprung des hl. AM. (Hefte zur chriftl. Welt, Ar. 37), Leipzig 1898; G. Echmiedel, T. neuesten Ansichten über d. Ursprung des AM.: Prot. Monatsh. 1899,

5. 4. — Bur neuesten hierher gehörigen engl. Lit. (Wordsworth Gardner, Beadlam 2c.) vgl. Sanday, A. "J. Christ", p. 34-36. S. auch Th. G. Selby, The passover and the Lord's supper: Exp. 1899, I, 210 ff., und A. Menzics, The Lord's supper etc., ebs. II, 241 ff.

lleber den Seelenkampf in Gethsemane: Dettinger in ThDS 1837. 38 (tath.);

peidenreich, Das Seelenleiden des Herrn in Gethsemane: Wettinger in LHLS 1837. 38 (fath.); Heidenreich, Das Seelenleiden des Herrn in Gethsemane: ThSt aus Württendg 1886, S. 179 – 5 215; J. Gilbert, The agony in the garden: Exp. 1887, I, 180—193; W. Thomas und A. Schausser, The agony in Gethsemane: The Expository Times 1895.

Berrat des Judas: Daub, Judas Jschariot 1861, H. I; G. B. Winer, HdB. der theol. Lit, S. 567s.; R. Schmidt, A. "Judas Jschariot" in PKC², VII; G. Hoelemann, Lette Vibelstudien (Nr. 7: Die bibl. Akten über Jud. Jsch.), Leipzig 1885; H. Frentag, Jud. 10 Ischariot in d. deutschen Wissenschen, Predigt, Dichtung 2c.; Prot. K3 1896, S. 769ff. 793ff.; 813ff.; H. Hah, Jud. Jsch.; ein psychologischer Versuch: Th3 aus der Schweiz 1898, S. 1—16.

Krozeß und Verurteilung Jesu. Alz. Taylor Jones, The trial of J. Christ: Contemp. Rev. 1877 (Aug.—Oct.), auch separ., Newyork 1894; Hoelemann, Pont. Pilatus, ein 15 Mosaikbild römischer Kultur u. Justiz, Lette Vibelstudd. Nr. 8, 1885; E. Höhne, P. Pilatus, Bew. d. Gl. 1890, S. 24—41. C. E. Fürer, Der Prozeß wider Jesum in den wechselnden Phasen s. Verlaufs: ebd. 1899, S. 89—113. Wright, Findlay u. Farquhar, The first trial of Jesus: The Exp. Times 1895. — Bgl. auch die A. "Pilatus" in PNE sowie in Richms How. d. bibl. Altert II2, 1892.

Kreuz und Kreuzigung Jesu. A. C. D. Zestermann, Die bildt. Darstellung des Kreuzes und der Kreuzigung Christi (2 Progr.), Lpz. 1867 f. J. Rohault de Fleury, Les instruments de la passion, Paris 1870; C. Friedrich, Krit. Rüchblick auf die Litt. über die Gesch. u. Archäologie des Kreuzes: ThLB (Bonn), 1875, Nr. 17-19 (fath.); Zöckler, Das Kreuz Christi, Gütersloh 1875, S. 56 ff. 95 ff.; H. Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung. Eine 25 antiquar. Untersuchung, Breslau 1878; Forrer und G. A. Müller, Kreuz und Kreuzigung Chrifti ihrer Kunstentwickelung, Strafburg 1894 (reich illustr. kunsthistor. Werk, nur mittelbarer Weise hieher gehörig). E. M. Clos, Kreuz u. Grab Jesu; frit. Unterss. 2c., Kempten 1898 (zwar archäologisch gelehrt, aber phantastisch unkritisch; vgl. d. Rec. im ThEB 1898, S. 616 ff.).

Die durch das bethanische Erweckungswunder und seine gewaltige Einwirkung auf Biele zum tropigsten Verzweiflungskampfe wider den verhaßten galiläischen Bropheten aufgestachelten Pharisäer und Hohenratsmitglieder sehen, als Jesus vor dem Ofterfeste mit der großen Festkarawane von Osten her über Jericho sich Jerusalem nähert, eine an Begeisterung immer zunehmende Bolksbewegung zu seinen Gunsten sich erheben. In Fericho 35 trägt die wunderbare Heilung des blinden Bartimäus (Mc 10, 46 ff.; Lc 18, 35 ff., vgl. Mt 20, 29 ff.), fotvie was Zefus als Gaft im Hause des Oberzöllners Zachäus redet (insbesondere das Gleichnis von der Reise des Edlen und den anvertrauten zehn Pfunden; Le 19, 1—27), nicht wenig zur Steigerung biefer Bewegung bei. Zu Bethanien, bei einem Mahle im Hause Simons des Aussätzigen, wo der vom Tode erweckte Lazarus mit 40 zu Tische saß und wo seine Schwester Maria Jesu Füße mit köstlicher Narde salbte, steigert sich einerseits der Enthusiasmus der Anhänger des Herrn, andererseits aber auch die Feindschaft seiner Gegner, die jett sogar auch den Lazarus aus dem Wege zu räumen trachten. Die bethanische Salbung wird hierdurch, sowie durch das bei ihr zuerst hervor= tretende unwillige Murren des Verräters Judas, zu einer Weisfagung auf das nahe Ende 45 des Herrn (Jo 12, 1—11; Mc 14, 3—9; Mt 26, 6—13). Um folgenden Tage, einem Sonntage, halt Jesus von Bethanien aus, gefolgt von einer großen Pilgerschar und mit Hostannarufen von der jubelnden Bolksmenge begrüßt, seinen seierlichen Ginzug in Israels Königsftadt, durch sein Reiten auf einem Eselsfüllen gemäß der Weissagung Sach 9, 9 als messianischer König und Friedensbringer gekennzeichnet (Jo 12, 12—19; Mt 21, 1 bis 50 11; Mc 11, 1—10; Lc 19, 29—44). Nach Bethanien, wo er sein Nachtquartier für die folgenden Tage behält, zurückgekehrt, vollbringt er am nächsten Tage bei abermaligem Besuche der Stadt und des Tempels die prophetisch-symbolischen Afte der Verfluchung des unfruchtbaren Feigenbaums am Wege sowie der (zweiten) Tempelreinigung (Mt 21, 12 bis 17; Mc 11, 12—19; Lc 19, 45—48; 21, 37 f.). Es folgen sodann, beim Lehren im 55 Tempel am dritten Tage, dem Dienstag der Leidenswoche, jene vielerlei Streitverhands-lungen mit Vertretern des Hohenrats, des Pharisäers und Sadducäertums, über welche die Synoptiker ausführlich berichten, und welche in sich schließen 1. die Erörterung über Jesu und des Täufers Vollmacht, samt den brohweissagenden Gleichnisreden von den beiden Söhnen, den aufrührerischen Weingärtnern und dem königlichen Hochzeitsmahle (Mt 21, 60 23—22, 14; Mc 11, 27—12 12; Lc 20, 1—19); 2. die Abfertigung der verfänglichen Frage der Pharisaerschüler und Herodianer, betreffend den Zinsgroschen, die der Sadducäer, betreffend die Auferstehung, sowie die eines pharifäischen Gesetzeskundigen, betr. das vor-

nehmste Gebot, welche lettere Jesus mit einer Gegenfrage über die Person bes Messias beantwortet (Mt 22, 15-46, nebst Par. bei Markus u. Lukas); 3. die durch gewaltige Weherufe eingeleitete abschließende Strafrede wider die heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisaer (Mt 23, 1—39; Mc 12, 38—40; Lc 20, 45—47). Auch der nur durch 5 Johannes überlieferte Borgang mit den heidnischen Griechen, welche Jesum um eine Unterredung bitten laffen (Jo 12, 20-36), ferner die Begegnung mit der ihr Scherflein in den Gotteskasten legenden Wittwe (Mc 12, 41—44; Ec 21, 1—4), sowie endlich die auf dem Olberg gehaltene Rede an einige Jünger über die nahe Zerstörung des Tempels und die Zukunft des Menschenschnes zum Gerichte (Mt 24, 1—25, 46; Mc 13, 1—37; 10 &c 21, 5-36) samt der dieser oratio eschatologica gefolgten lestmaligen Vorhersagung seiner baldigen Überlieferung zum Kreuzestode (Mt 26, 1. 2) — auch dies alles wird als bem genannten Dienstage der Todeswoche angehörig zu betrachten sein. Nach Verbringung bes Mittwochs zu Bethanien in stiller Zuruckgezogenheit mit ben Seinen — von welchen aber gerade um biefe Zeit Einer für das feitens der Feinde ihm gebotene schnöde Sunden-15 gelb zum Verräter an ihm wird (Mc 2, 10 f.; Mt 26, 14; Lc 22, 3 f.) — entfendet Jesus am folgenden Tage früh Betrus und Johannes nach der Stadt zur Bestellung des letten Mahles, das er mit seinen Jüngern zu halten wünscht. Zu ihm, wohl einem antizipierten Bassahmahl, in der Form und Ordnung den solennen Bassahmahlzeiten gleichend, aber einen Tag vor dem gesetzlichen Termin des 14. Nisan gehalten (vgl. unten VII, c), läßt 20 er sich am Abende des Donnerstags mit den Zwölfen nieder. Bon den evangelischen Berichten über diese dem Beginn des Leidens unmittelbar vorausgegangenen feierlichen Abschiedsftunden verweilen die synoptischen vorzugsweise bei dem die Ginsetzung des neutestamentlichen Bundesmahles oder Herrenmales Betreffenden (f. d. A. "Abendmahl", I, Bb I, 32 ff.), der des Johannes teils bei dem einleitenden symbolischen Afte der Fuß-25 waschung, teils bei den längeren Mahn-, Trost-, Verheißungs- und Gebetsreden, womit der Herr nach dem Mahle sich von den Seinen verabschiedete. In den auf die Kennzeichnung und die Entfernung des Verräters während des Mahles bezüglichen Angaben, besgleichen auch in ihren Mitteilungen über die Borhersagung von Petri Verleugnung, begegnen fich alle vier evangelischen Erzähler (vgl. überhaupt 30 13, 1-17, 26; Mt 26, 30 17—35; Mc 14, 12—31; Lc 22, 7—38). Es folgt das Hinübergehen nach Gethsemane, der Seelenkampf daselbst (berichtet nur von den Spnoptikern, von Johannes übergangen — vgl darüber Luthardt, Kurzgef. Komm. 3. NT², II, 122), das Nahen des Verräters mit der Schar der Häschredens entfliehen (Fo 18, 1—12; Mt 26, 36—56; Mc 14, 32 bis 35 52; Lc 22, 39—53). Während Jesus zuerst vor dem älteren Hohenpriester Hannas, dann vor dessen Schwiegersohne Kaiphas verhört und als Gottesläfterer zum Tode verurteilt wird, macht Betrus, der zusammen mit Johannes ihm in den Hof des hohen= priesterlichen Palastes gefolgt ist, aus Anlaß mehrmaliger neugieriger Fragen der Diener= schaft sich der dreimaligen Verleugnung seines Heilandes schuldig, die dieser selbst ihm vorscherzestagt hatte (Fo 18, 13—27; Mt 26, 57—27, 1; Mc 14, 53—15, 1; Vc 22, 54 bis 23, 1). Jesus wird dann früh vor Tagesanbruch ins Richthaus (Prätorium) gebracht, damit der römische Prokurator Pontius Pilatus das über ihn gefällte Todesurteil des Sanhedrin bestätige und vollstrecke. Nach längeren Verhandlungen, während deren Pilatus den unschuldig Befundenen auf mehrfache Weise, u. a. auch durch seine Hinübersendung zu 45 bem gerade in Jerusalem anwesenden Herodes Antipas (Mt 27, 12—14; Mc 15, 4. 5; Lc 23, 5—12), umsonst zu retten versucht, giebt der charafterlose Wüstling und Feigling den Wünschen der tobenden Menge endlich nach. Er spricht, unter gleichzeitiger Freigebung des Raubmörders Barabbas, über Jesum das Todesurteil und erteilt Besehl zu sofortiger Bollstreckung dieser Sentenz mittels Kreuzigung (s. Jo 18, 28—19, 17; Mt 27, 2—31; 50 Mc 15, 1—20; Lc 23, 1—25; vgl. die oben angeg. Litt. über Pilatus, bes. Höhne und Fürer). Nachdem der vorher schon gegeißelte und vielfach gemißhandelte herr sein Kreuz jum Teil selbst auf dem Wege nach der Richtstätte getragen, zum Teil durch den Chrenaer Simon die beschwerliche Last abgenommen bekommen hat, erfolgt am Freitag, Vormittag gegen 9 Uhr, Annagelung ans Kreuz auf bem Sügel Golgatha (b. i. Schabel, nicht eigentlich 55 Schädelstätte) inmitten zweier Raubmörder, beren einer ihn inmitten der Todesqualen läftert, während der andere reuig und vertrauensvoll seine Gnade anruft und seine Zusage daß er mit ihm ins Paradies eingehen werde, erhalt. Was der Gekreuzigte sonst während seines ungefähr sechsstundigen Hangens am Marterpfahl bis zum Tode redet — die sog. fieben Worte am Kreuze — sind Worte teils der Fürbitte für seine Feinde, teils der 60 liebenden Sorge um seine am Fuße des Kreuzes stehenden Angehörigen, teils der bitteren

Mage über seine leibliche und geistliche Not, teils endlich des siegesfrohen Verkündigens des Abschlusses seiner Erlöserlausbahn. Um die neunte Stunde ersolgt das Verscheiden des durch die harte Schule des Leidensgehorsams Hindurchgegangen unter bedeutsamen Wunderzeichen der mittrauernden Schöpfung, welche auf die zuschauende Menge einen erschütternden Eindruck hervordringen und dem Hauptmann der zuschauenden Soldaten= 5 wache das ahnungsvolle Bekenntnis von der Göttlichkeit des unschuldig Hingerichteten abnötigen (Jo 19, 17—30; Mt 27, 31—56; Mc 15, 20—41; Lc 23, 26—49). (Über die soteriologische Bedeutung des Todes Jesu s. A. "Versöhnung").

VI. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. — Gegen die Bestreistung der Auferstehungsthatsache durch Strauß, Renan 20.: Ed. Güder, Die Thatsächs 10 sichteit der Auferstehung Christi und deren Bestreitung, Bern 1862; Paul, Die geschichtliche Beglaubigung der Auferstehung: ZwTh 1863; derselbe, Die Bedeutung der Auferstehung: ZdTh 1865; Willib. Benschlag, Die Auferstehung J. Chr. u. ihre neueste Bestreitung in Strauß' L. J., Berl. 1865.

Gegen die Visionshypothese (von Holsten, Schenkel, Keim, Hoßbach 2c.): H. Gebhard, 15 Die Auferst. J. Chr. und ihre neuesten Gegner, Gotha 1864; Ludwig Schulze, Das Zeugnis des Apostels Baulus von der Auserstehung des Herrn, gegenüber den Ansichten von Schenkel und Strauß: Bew. des Gl. 1866, S. 32 ff.; Th. Greiner, Die Auserstehung J. Chr. nach ihrer Thatsächlichkeit und Bed. sür die Gemeinde, Karlsruhe 1869; W. Benschlag, Die Visionshypothese in ihrer neuesten Begründung: ThSK 1870, I. II.; Herm. Schmidt, Die Auserst. des 20 Herrn, Idah 1872 u. 73 (auch in s. Sammelschrift: Zur Christologie, Berlin 1892); Steinsmeher, Die Auferstehungsgesch. des Herrn in Bezug auf die neueste Kritif betrachtet, Berlin 1871; derselbe, Die Christophanien des Verherrsichten (Christologische Beiträge, III), ebd. 1882; Rüling, Der Herr ist wahrhaftig auserstanden, Dresden (1884); C. Schlottmann, Die Osterbotschaft und die Visionshypothese, Halle 1886.

Gegen Beizssäckers Bisionstheorie (im "Apost. Zeitalter" 1886 u. 92): E. G. Steude, Die Verteidigung der Auserst. J. Chr.: ThStK 1887, II; derfelbe, Die Auserst. J. Chr.; eine histor. Untersuchung f. d. Gebildeten, Leipzig 1888; derselbe in s. Evang. Apologetik (Gotha 1892), S. 238—306; P. Deck, Der auf 1 Kor 15, 3—8 und ein pneumatisches Schauen gestellte Grundbau K. Weizsäckers in dessen Ap. Zeitalter auf seine Festigkeit untersucht: Th. Studd. 30

aus Bürttemberg 1888, II. Bgl. Abenen (unten bei der engl. Litt.).

Reucste Versuche zur Begründung der Visionshypothese: Th. Korff, Die Auferstehung u. Himmelsahrt unseres Herrn J. Christi, unter dem Gesichtspunkt einer genauen Unterscheidung der übersinnlichen Glaubens- und empir. Geschichtsthatsachen neu erörtert (2 Hefte), Halle 1897; S. Eck, Ueb. die Bedeutung der Auf. Jesu f. die Urgemeinde und für 35 und (Hefte z. chr. Welt Nr. 32), Leipzig 1880; Paul Rohrbach, Die Berichte über die Auferst. J. Chr., Berlin 1898 (gegen ihn bes. Berschlag: Theth 1899, III, und Riggenbach, Th. Litt. Bericht 1899); W. Brückner, Die Berichte über die Auferst. J. Christi, Protest. Monatshefte 1899, S. 41 ff. 96 ff. 153 ff.); Stapfer, La mort etc. (s. V); vgl. Hovest Kritt (s. unt.).
Reueste Verteidigungen der leiblichen Auferstehung: Robel und Hoof (verten, Grant)

Reueste Verkeidigungen der leiblichen Auferstehung: Rud. Hofmann, Galiläa 40 auf dem Ölberg, wohin J. j. Jünger nach der Auferst. beschied, Leipzig 1896 (vgl. unten im Text); A. Ritter, Die Auferst. J. Chr., Zürich 1897; G. Wohlenberg, Jesu Auferstehung von den Toten, Schwerin 1897; F. Loofs, Die Auserstehungsberichte und ihr Wert (Hefte z. chr. Welt, Nr. 33), Leipzig 1897 (vermittelnd zwischen visionärer und leiblicher Deutung der Erscheisnungen des Auserstandenen, jedoch überwiegend der lett. Auffassung zugeneigt); M. Reischle 45 und Th. Häring, Glaubensgrund u. Auferstehung: Jühk 1897, S. 171 ff 331 ff.; ebd. 1898, S. 199 ff. 468 ff. (beide ähnlich wie der Vorige); Ed. Riggenbach, Die Quellen der Ausersstehungserscheinungen, mit bes. Berücksichtigung des Schauplates der Erscheinungen: in der Sammelschrift "Aus Schrift und Geschichte", Basel 1898 (S. 109—154); Th. Meinhold, Die 40 Tage im Leben des Auferstandenen; G Burkhardt, Die Auserstehung des Herrn, 50 Göttingen 1899.

Aus der neueren und neuesten aussänd. Litteratur: B. F. Westcott, The Gospel of the Resurrection, London 1866 u. ö.; B. Milligan, The Res. of Our Lord, ebd. 1881; 4. ed. 1894; Kennedy, The res. of Our Lord an hist fact, ebd. 1881; B. F. Udeney, Weizsäcker on the resurrection: Expositor, August 1893; B. Hutchings, Nature of the resurr. of the 55 body of Christ: Biblioth. Sacra 1895, p. 708 st.; A. Bright, Some New Test. problems, London 1898, bes. p. 147 st.; J. Marchant, Theories of the resurr. of J. Chr., London 1899. Bgl. Sanday in Hastings Dict. I. c. F. Godet, La resurr. de J.-Chr., beutsch durch F. Stierer, Hamburg 1870; J. A. Borret, Jésus-Christ est-il resuscité? Genf 1899; Alvar Hover, Stapfer on the resurr. of Christ (im Amer. Journ. f. Theol., July 1900).

Ueber die Himmelfahrt des Herrn: A.H. Greve, Die Himmelf. uns. H. J. Chr., versstanden nach ihrer wahren Gesch. und Lehre, Hannover 1868 (nimmt ein mehrmaliges Genschimmelfahren des Herrn an); Riefer, Chronol. Berhältnis von Aufersteh. u. Himmelf. Jesu: Th. Studd. aus Württemb. 1886, H. 4 ähnlich wie der Borige); Th. Korff a. a. D. (identissiert wesentl. Auserst. und Himmelfahrt); G. Hoelemann, Jesu Himmelf. nach der bibl. Ges 65 samtdarstellung: in seinen "Letzten Bibelstudien", Leipzig 1885, Kr. 10; F. Gräfe, Der

Schluß des Lukasevang.: ThStK 1888, III; Zöckler, Zu AG 1, 1—11 (in Strack-Zöckler Aurzgef. Romment. 2 1894, S. 172—174); W. Kölling, Die Himmelf. Christi; Evang. KZ 1898, S. 325 ff.; M. Milligan, The Ascension of Our Lord (Baird Lectures), London 1891; Sanday, l. c. (p. 40 f.).

Den mit Bewissigung bes Landpflegers schon am Abend des Todestages vom Kreuze herabgenommenen Leichnam des Herrn bestattet der fromme Ratsherr Josef von Arimathia, unterstütt von Nikodemus, in einem ihm gehörigen Felsengrabe nahe der Kreuzigungssstätte, dessen Bersiegelung und Bewachung durch einige römische Kriegsknechte nachher Bilatus, veranlaßt durch die Hohenratsmitglieder, verordnet (Mt 27, 57—66; Jo 19, 31—42; Mc 15, 42—47; Lc 23, 50—56). Als am frühen Morgen des dritten Tages, eines Sonntages (μία τῶν σαββάτων Mt 28, 1; Lc 24, 1; vgl. Mc 16, 1 sowie AG 20, 7; 1 Kor 16, 2), mehrere galiläische Frauen auß Jesu Anhängerschaft, insbesondere Maria Magdalena, mit den zudor schon gekauften Spezereien zur Einbalsamierung seines Leichnams zum Grade kommen, sinden sie dasselbe geöffnet und leer. Eine Engelsterschung verständigt sie über die gemäß den öfteren Vorhersagungen des Herrn erfolgte Auserstehung desselben, von welcher dann auch die durch Magdalena herbeigeholten Apostel Petrus und Johannes beim Anblick des offenen und leeren Grades sich überzeugen (Mt

28, 1—8; Mc 16, 1—8; Lc 24, 1—12; Jo 20, 1—10).

Die Thatsächlichkeit des lebendigen Wiederhervorgegangenseins des gekreuzigten Hei-20 landes aus feinem Grabe wird bezeugt durch eine Reihe wunderbarer Erscheinungen und Selbstbezeugungen ("Christophanien", vgl. Steinmeyer a. a. D.), welche den Jüngern einerseits die Joentität der Leiblichkeit, in welcher der Herr nummehr sich zeigt, mit dem auf Golgatha gefreuzigten Leibe, andererseits den beginnenden Ubergang derselben in den Zustand himmlischer Verklärung zu erkennen geben und verburgen. Der Auferstandene 25 erscheint zuerst der beim Grabe zurückgebliebenen Magdalena, dann im Verlaufe desselben Tages dem Petrus (Lc 24, 34 und 1 Ko 15, 5), am Nachmittage zweien nach dem Flecken Emmaus wandernden Jüngern, sowie am Abende den versammelten Gilfen (mit Ausnahme des Thomas), benen er Beweise von der Leibhaftigkeit seiner Erscheinung ge-währt und die Gewißheit des nahen Geistesempfanges zum Bergeben und Behalten der Sünden verbürgt (Jo 20, 11—23; Mt 28, 9 f.; Mc 16, 9—13; Lc 24, 13—43). Acht Tage später, also am nächstfolgenden Sonntage, erscheint der Herr den noch in Ferusalem weilenden Aposteln, bei denen diesmal auch Thomas sich befindet, nochmals; er nötigt jest auch diesem bis dahin noch zweifelnden Jünger ein staunendes Bekenntnis des Glaubens an die Wahrheit des Auferstehungswunders und an die göttliche Hoheit seiner Person ab 35 (Fo 20, 24—29). Es folgten während der 40 Tage bis zum Tage der Himmelfahrt noch mehrere Erscheinungen des Auferstandenen: eine vor sieben Jüngern am See Tibe-rias, wobei der durch seine Verleugnung schwer gefallene Petrus feierlich in sein Apostelamt wieder eingesetzt wurde (Fo 21, 1—25); eine vor Jakobus dem Gerechten, dem lange Zeit hindurch ungläubig gebliebenen Bruder des Herrn (1 Ko 15, 7); eine vor den 40 Eilsen und einer zahlreichen Jüngerschar — vielleicht den mehr als 500 Brüdern, wovon 1 Ko 15, 6 die Rede ist — in Galiläa auf einem Berge, wo der Befehl zur Predigt des Evangeliums und zum Taufen aller Bölker erging (Mt 28, 16-20; vgl. Mc 16, 15—18). An eine letzte Erscheinung des Herrn vor den versammelten Aposteln auf dem Olberge bei Jerusalem, wo die nahe Ausgießung des heiligen Geistes als der Gottesfraft 45 zur Bezeugung des Svangeliums unter allen Geschlechtern der Erde verheißen wird, schließt sich seine feierliche Hinaufnahme gen Himmel als sichtbares Zeichen seiner Erhöhung zur Rechten Gottes, woselbst er immerdar thronen und von wo er einst wiederkehren wird in weltrichterlicher Herrlichkeit (AG 1, 3-9; vgl. Lc 24, 50 f.; Mc 16, 19).

Die evangelistischen Zeugnisse für die Thatsacke einer realen und leiblichen Wiederso erweckung Jesu vom Tode erscheinen also ergänzt und verstärkt durch das apostolische Zeugnis Pauli in 1 Ko 15, dem sich außerdem noch die wiederholten Aussagen der marvoes avariasews in der AG 3, 13; 2, 32 ff.; 4, 10; 10, 40 f.) und anderwärts (besonders 1 Ptr 3, 21 f.) hinzugesellen. Es giebt nichts Gewissers, nichts reichlicher und stärker im NT und in der gesamten urchristlichen Litteratur Bezeugtes als die Thatsacke, daß die gesamte Schar der Apostel und übrigen Jünger Jesu schon bald nach dessen Heingang auß festeste von seinem Erstandensein vom Tode überzeugt war

und blieb.

Eine Entwertung dieses vielstimmigen Zeugnisses der christlichen Urgeschichte behufs Anzweiflung oder völliger Ableugnung der Auferstehungsthatsache ist seitens der neueren 60 Kritik hauptsächlich auf zweierlei Weise versächt worden. Zunächst

1. burch die Spoothese eines nicht vollständigen Übergegangenseins des Gefreuzigten in ben Todeszuftand, so daß dessen Auferstehung als ein Wiedererwachen aus dem Scheintod oder Starrframpf zu gelten hätte. Diese Scheintod = Theorie — mit der vulgärrationalisftischen Methode der Hinwegerklärung der Wunder auf natürlichem Wege unmittelbar verwandt — wurde sowohl in der beim älteren Rationalismus beliebten Fassung wie in 5 der etwas geschickteren und minder plumpen Schleiermacher-Rüteniks (2. 3. 1864) durch Strauß (1835 und dann wieder 1865) einer vernichtenden Kritik unterzogen und als unmöglich dargethan. Sie ist auch in jener vorsichtigsten und unanstößigsten Fassung, welche Hafe (Gesch. J. 1876, S. 600 ff.) ihr erteilt hat, undurchsührbar; benn gesetzt, die außerordentliche Heilkraft Jesu hätte — wie H. will — dem aus seinem todesähnlichen Zu= 10 stand im Grabe Wiedererwachten es möglich gemacht, "mit durchbohrten Händen den Grabesstein wegzuwälzen und mit den wahrscheinlich durchbohrten Füßen umberzugehen" (S. 602), so wurde doch auf ein derartiges Berlaffen des Grabes nimmermehr ber Rame "Auferstehung" vom Tode anwendbar gewesen sein. Die Jünger hätten sich, wenn sie vom Herrn als dem Fürsten des Lebens, dem Sieger über Tod und Hades 2c. redeten, einer 15 wunderlichen Übertreibung schuldig gemacht; und an ein schließliches Eingehen des nur mittels einer außerordentlichen Kraft irdischer Art Wiederbelebten in den himmlischen Verklärungs= zustand könnte nicht gedacht werden; es müßte statt der Himmelfahrt (mit H., S. 610) als definitives Lebensende des Herrn ein geheimnisvolles Abschiednehmen des Herrn von ben Jüngern, um irgendwo "seiner irdischen Sülle ein geheimes Grab zu geben" angenommen 20 werden. Die Unvollziehbarkeit einer derartigen Annahme, ihre gänzliche Unvereinbarkeit mit dem Heilsglauben der Apostel, namentlich auch mit solchen Zeugnissen derselben wie 1 βtr 3, 18 f. (θανατωθείς μεν σαοκί, ζωοποιηθείς δε πνεύματι κτλ.), Ερή 4,8 ff.; Kol 2, 15 ff. u. s. f., bedarf keiner näheren Darlegung. Es gilt dies, wie gegenüber den beiden hier ausdrücklich hervorgehobenen Modifikationen der Scheintodhypothese, so gegen= 25 über jeder sonstigen aus älterer oder neuerer Zeit (f. überhaupt die Steudeschen Ausfüh-

rungen, namentlich "Apologetik" S. 249 ff.).

2. Die Bision & = Theorie hat seit Mitte unseres Jahrhunderts der eben betrach= teten älteren Rivalin fast überall den Rang abgelaufen. Sie übt eine fast unbeschränkte Herrschaft über die Kreise des heutigen theologischen Liberalismus aus, und zwar dies so, 30 daß von den am weitesten nach links vorgeruckten Vertretern desselben das visionäre Geschautwerden Christi seitens der Jünger als ein bloß subjektives gedacht wird, während ber gemäßigtere Liberalismus die Ericheinungen des Auferstandenen auf objektive, d. h. in gewiffem Sinne reale und von Gott gewirfte Schauungen oder Bisionen zurückzuführen sucht. Die erstere Modifikation läuft wesentlich darauf hinaus, den Auferstehungsglauben 35 der Jünger als aus Selbsttäuschung oder Wahnvorstellungen (Hallucinationen) derselben erwachsen darzustellen; so Renan, Strauß (1864), H. Lang, Hausrath, Holsten; im wesentlichen auch H. Ewald (Bd VI seiner Geschichte des Blk. Jer., 3. Aufl. 1868, S. 60 bis 104). — Dagegen behaupten die Bertreter der objektiven Bisionstheorie eine, wenn nicht leibliche, doch geistige Realität der Selbstfundgebungen des in höherer Daseinsform 40 fortlebenden Christus an die Seinen. Christus ist nach ihnen zwar nicht leiblicherweise, aber doch im geistigen Sinne real auferstanden, um als unsichtbares Haupt seiner Gemeinde fortzuleben und zu regieren; die von ihm in der Schar seiner Junger gewirkten Bisionen sind wirkliche, wenn auch nur innere Bunder, echte, zur Grundlegung des Reiches Christi dienende Gottesthaten, wahre Kundgebungen des erhöhten Heilandes an die Seinen, 45 gleichsam "Telegramme aus dem Himmel" an die Kinder Gottes auf der Erde. So besonders Keim, Alex. Schweizer, auch H. Lope, Weizsächer (Ap. Zeitalter 1886 und 1892), Holtzmann, A. Pfleiderer und noch neuestens A. Reville. Nach dem Letztgenannten (Jes. de Naz. II, 478) hat Jesus in der That über Grab und Tod gestegt, jedoch nur innerlicherweise. "Jésus a triomphé de tous ses ennemis dans le cœur et la con-50 science des siens, voilà le fait inéluctable. Si les visions des premiers disciples étaient imaginaires quant à la forme, elles n'en contenaient pas moins une haute vérité" etc. Wesentlich so auch M. Reischle in seiner durch den "Fall Weingart" veransaßten Abhandlung über den Gegenstand in der "Christl. Westt" 1900, (s. dagegen: "Der neueste Streit über die Auferst. J. Chrifti" ACLKZ 1900, Nr. 6 f.). 55 Beide Theorien, die objektive wie die subjektive Auffassung des visionaren Schauens der Junger, sind übrigens doch nur gradweise, nicht eigentlich der Sache nach verschieden. Und im der einen wie in der anderen Fassung sind sie unvereinbar mit der weltgeschichtlichen Thatsache, daß aus dem Auferstehungsglauben der Apostel nicht etwa eine vorübergehende, lettlich wieder erloschene religiöse Erregung hervorgegangen ist, sondern eine vollständige 60

Neugeburt des Geisteslebens der Menschheit, die Aufrichtung eines Reichs der Wahrheit und ber Liebe, deffen Sieg über die entgegenftehenden Machte gewiß ift und beffen emige Dauer keinem Zweifel unterliegt. An den kirchengrundenden Wirkungen und dem weltwicdergebärenden Charafter des Glaubenslebens der Apostel scheitert die Visionshypothese in jeder ihrer seitherigen Ausprägungen und in jeder Gestalt, die sie etwa künftig noch annehmen durfte. Vergebens hat man den neutestamentlichen Aussagen selbst gewisse Anbeutungen zu Gunften dieser Theorie abzugewinnen gesucht, hat man insbesondere Baulus als angeblichen apostolischen Zeugen für dieselbe ins Feld geführt. Den namentlich von Weizsacker hiefür angestrengten Bemühungen, die sich auf eine eigentümlich spiritua-10 listische Epoche der Hauptstelle 1 Ko 15, 3 ff. stügen, ist entgegenzuhalten (vgl. Deck und Abeney a. a. D.): 1. ein nur geiftliches Schauen kann durch das wiederholte &oon jener Stelle unmöglich ausgebrückt sein, so gewiß als, dem ganzen Zusammenhang berselben zufolge, nicht das "Geschautwordensein" oder Erschienensein Christi, sondern sein Auferwecktsein vom Tode (έγήγερται) der Hauptbegriff ist, um welchen es sich handelt; 15 2. das in der Aufzählung nicht weniger als fechsmal wiederkehrende  $lpha \varphi \vartheta \eta$  weift auf seches bestimmte Borgänge geschichtlicher Art hin (nämlich auf die Erscheinungen Christi vor Petrus, vor den Zwölfen, vor "mehr denn 500 Brübern auf einmal", vor Jakobus, vor allen Aposteln und vor Paulus), wovon die fünf ersten unmöglich anders denn als äußere Christophanien vom Apostel gedacht sein können — weshalb auch das sechste Ereig-20 nis: die Chriftophanie von Damastus, im gleichen außeren Sinne verstanden werden muß; 3. auch die ausdrückliche Erwähnung des Begrabenseins Christi (&capp, B. 4) verbietet die Annahme, daß Paulus in der Stelle an ein bloß geistiges Wiederaufleben und Erscheinen des Herrn gedacht habe; 4. keiner der sonstigen paulinischen Aussprüche, welche die Berteidiger der Bissonstheorie zu Gunsten derselben anzuführen lieben, besitzt wirk-25 liche Beweiskraft, weder Ga 1, 36 (wo das ἀποκαλύψαι τὸν νίὸν αὐτοὐ ἐν ἐμοί, felbst wenn man es, wie gewöhnlich, mit ,.. in mir zu offenbaren" übersetzt, doch feine Beziehung auf ein bloß inneres Erlebnis des Apostels als notwendig ergiebt), noch Phil 3, 21 (wo das σωμα της δόξης von Weizsäcker rein willfürlicherweise als Gegen= zeugnis gegen den wirklichen Leibescharakter von Chrifti Auferstehungsleib zu verwenden 30 gesucht wurde). Vielmehr ergiebt 1 Ko 9, 1 (οὐχὶ Ἰησοῦν τ. κύρ. ήμ. ξώρακα) zu= sammengehalten mit 1 Ko 15, 8 aufs deutlichste und unwiderleglichste, daß Paulus die bei Damaskus ihm gewordene Erscheinung als eine der Christuserscheinungen bei seinen Mitaposteln völlig gleichartige und gleichwertige betrachtete und die volle Geltung seines Apostolats gerade darauf, daß auch ihm ein leibliches Schauen des Herrn zu teil ge-35 worden, gründete.

Stehen demnach der Visionshyppothese nicht minder gewichtige Schrift= und Geschichtszeugnisse entgegen wie der Annahme eines bloßen Scheintodes, so bleibt immer= hin für die Durchführung einer allseitig hell beleuchteten, von jeglichem Anstoß und Bebenken freien historischen Wiedergabe des Berlaufs der Ereignisse zwischen Jesu Auferstehung 40 und Himmelfahrt manche Schwierigkeit zurück. Im Fehlen des echten Markusschlusses (an deffen Statt wir in Mt 16, 9-20 eine Kompilation späteren Ursprungs und setundaren Charakters besitzen) besteht eine erste dieser Schwierigkeiten. Daß zwei Zusammen-kunfte des Auferstandenen mit einer bekrächtlichen Zahl seiner Junger laut Matth. sowie laut dem Anhang zum Joh. Ev. auf galiläischem Boden erfolgt sein sollen, mahrend Lc 24 und Jo 20 wenigstens für die nächste Zeit nach der Auferstehung keine galiläische, sondern nur jerusalemische Erscheinungen bezeugen, ist eine weitere Hauptschwierigkeit. Zu ihrer Beseitigung bringt die R. Hosmannsche Deutung von Falidala in Mt 28, 7. 9. 16 auf eine Lokalität Namens "Galilaa" auf dem jerusalemischen Olberg (f. die oben cit. Schrift von 1896, der eine ähnlich betitelte und ähnlichen Inhalt bietende früher [Meißen 1856] 50 vorhergegangen war) eine zwar bequeme, aber doch voller Betweiskraft ermangelnde und manchen Bebenken unterliegende Auskunft in Borfchlag. Gine britte Schwierigkeit liegt in dem Umstande, daß sowohl Jo 20, 17 (ἀναβαίνω πρός τὸν πατ. μου κτλ.) als auch ber Schluß des Lukasebangeliums (Ec 24, 51) ein Auffahren des Herrn gen himmel schon auf ben Abend des Auferstehungstages zu legen scheinen, womit also ein beinabiges 55 Zusammenfallen von Auferstehung und Himmelfahrt und ein Widerspruch mit ber Er= streckung der Christophanien über einen 40tägigen Zeitraum in AG 1, 3 gegeben zu sein scheint. Läßt der Schein dieses Widerspruchs, soweit die beiden Lukasstellen in Betracht kommen, sich verhältnismäßig leicht heben (f. VII, D), so verbleibt immerhin jener an Magdalena gerichteten Ankundigung des alsbaldigen åvaßaiver etwas Auffallendes. 60 Sowohl diese Stelle, als auch Lc 24, 31 (bas "Berschwinden" des Herrn, nachdem er

ben Emmausjüngern erschienen), besgleichen die eigentümliche Art, wie in Eph 4, 10 und in 1 Ptr 3, 22 des Gen-Himmelfahrens gedacht wird, dazu die merkwürdige Stelle Barn. 15, 9 (vgl. unten) scheinen dazu zu nötigen, etwas wie ein wiederholtes Heimkehren des bereits Verklärten ins himmlische Vaterhaus oder einen öfteren Wechsel seiner Aufenthalte zwischen einer höheren und zwischen dieser irdischen Welt anzunehmen. In eben dem 5 Make wie dergleichen Annahmen sich als naheliegend empfehlen, wird man eindringlich daran gemahnt, daß es geheimnisvolle, über unser irdisches Erkennen hinausgehende, und ebendeshalb auch in den biblischen Texten nur fragmentarisch überlieferte Thatsachen sind, um die es sich hier handelt. Das Geständnis eines Non liquet muß bei Behandlung gerade dieser Schlußpartie der evangelischen Geschichte mehr als nur einmal abgelegt 10 werden. — Übrigens kann und darf der die biblischen Quellen unbefangen prüfende Hifto= rifer, so sehr jene Unnahme eines öfteren Sinauffahrens des Auferstandenen ihm notwendig erscheinen und so sehr er zur Statuierung eines nicht buchstäblichen, sondern som= bolisch-idealen Sinnes der Vierzigzahl in Ap 1, 3 geneigt sein mag, zu einer Preisgebung des Thatsachengehalts der Himmelfahrtserzählung des Lukas auf keine Weise die Hand 15 bieten. Ohne das Faktum eines letzten feierlichen Abschieds des Auferstandenen von seinen Jüngern, wie er in der lukanischen Perikope ausführlich und in Mc 16, 16—20 fürzer berichtet ist, bleibt beides unverstanden: sowohl die Reihe der seit dem Oftermorgen voraufgegangenen Begebnisse wie auch das von den Aposteln in der Folge vor wie nach der Geistesausgießung am Pfingstfeste Erlebte und Gewirkte.

VII. Zur Chronologie des L. J. Allgem. Litteratur. Ueber die Xgovo-γραφίαι des Sext. Jul. Afrikanus (gest. ca. 236), sowie über dessen ältere und mittelalters. Nachfolger: H. Gelzer, S. J. Afrik. und die byzantin. Chronographie, I. I und II, 1 u. 2, Leipz. 1880. 1885. 1898. Ueber die Chronik (Χρονικών βίβλος) des Hippolytus: Gelzer l. c. II, 1 (B. 1–23). Ueber Hippolytis Daniel-Kommentar: Bardenhewer, Des hl. Hipp. v. Rom 25 Komment. z. Dan., Freibg. 1877; E. Bratke, Die Lebenszeit Christi im Dan.-Komm. Hipposlytis: ZwTh 1892, S. 120 st.; A. Hilgenseld, Die Zeiten der Geburt, des Lebens und Leidens Christi nach Hippol., ebd. 1892, S. 257 st. und 1893, S. 106 st. — Ueber das Χρονικόν σύν-γαγγια des Hippolytus Thebanus (c. 650 –700): Frz. Diekamp, Hipp. v. Theben, Münster 1898, S. 56—190 (interess. Mitteilungen über diesen zwar späten, aber vieles Eigentümliche 30

und manches Beachtenswerte bietenden chronol. Versuch; vgl. u. im Text).

Neuere chronol. Arbeiten umsassenerr Art: Gerh. J. Bossius, De J. Chr. genealogia, de annis quibus natus, baptizatus, mortuus sit, Amsterd. 1643; Dionys. Betavius, De anno nativitatis, passionis Christi etc. (in t. II seiner Ausg. der Opp. Epiphanii, Colon. 1682); Rud. Anger, De temporum in Actis app. ratione, Lpz. 1833; B. Jacobi, Ueber die Data 35 z. Chronol. des L. J. nach dem Ev. Jv, Theta 1838, IV; K. Wieseler, Chronologische Synopsis der 4 Evangg. 2c., Hamburg 1843 (vgl. darüber PRE², XVII, S. 102); derselbe, Beiträge zur richt. Würdigung der Evv. und der ev. Gesch., Gotha 1869 (bes. S. 76—283); C. B. Caspari, Chronol. geogr. Ginl. in d. Leben J. Chr., Hamburg 1869; Sevin, Chronol. des L. Jesu, 2. Ausst. Tibingen 1874; Ljungberg, Chronologie de la vie de Jésus, Paris 40 1878; Ant. Lutterbeck, D. Jahre Christi nach alex. Ansaburg 1890; J. van Bebber, Zur Chronolog. des L. J., Münster 1898 (tath., überreich an phantast. Hypothesen, s. Zöckler, Ev. R3. 1898, Nr. 32); J. Belser, Zur Chronologie der ev. Gesch. Thus.

Zum Geburtsjahr Jeju: Jo. Kepler, De J. Chr. vero anno natalitio, 1606, und: Comm. de vero anno, quo aet. Dei Filius humanam naturam assumpserit, 1614; Bynäus, De natali J. Chr. die, 1609; H. Sanclemente, De vulg. aerae emendatione II. IV, Kom 1793; F. Münter, D. Stern der Weisen, Kopenhagen 1827; K. Unger, D. Stern d. W., ZhTh 1847. Ferner Gumpach, Gerlach, Rösch 2c. (j. über diese Litt.: L. Schulze, Hd. d. 50 Lh. W. I, 2, S. 193); Zumpt, D. Gedurtsjahr Christi, Lpz. 1869; Flor. Rieß, D. Gedurtsjahr Christi, Freibg.. 1880; ders., Rochmals das Gedurtsj. Jesu Chr., mit Bezug auf eine Streitschrift v. Schegg, ebd. 1882; R. S. Bour, L'inscription de Quirin et le recensement de Luc, Kom 1897; W. M. Kamsay, Was Christ born at Bethlehem? Lond. 1898 (zuerst im Exp. 1897, dann in erweit. Gestalt separ., Lond. und Rew-York 1898 — eine der wich= 55 tigsten neueren Monogr.; vgl. Sanday l. c. p. 41 f.).

tigsten neueren Monogr.; vgl. Sanday l. c. p. 41 f.).

Zur Dauer des öffentlichen Messiaswirkens Jesu: Petavius, Quot paschata Chr. obierit? (in t. II opp. Epiph., p. 203ss.); B. Jacobi a. a. D.; M. J. Evans im Exp. 1878, Nov.; R. Steck, Zum Johannes Evang., Bern 1884; H. Delff, Das 4. Ev., Husum 1890.

Ueber Tobesjahr und Tobestag Jesu: Jos. Langen, D. letten Lebenstage Jesu, Freib. 1864 (fath.); Jenberg, D. Tobestag b. Herrn. 1868; D. Andreä, D. Tobestag Jesu: Bew. d. Gl. VI, 1871; J. K. Aldrich, The time of Our Saviours crucifixion, Boston 1882; Ed. Riggenbach, D. Todestag Jesu, Thord. 1894, S. 601 ff.

III. Chronologie des Lebens Seju (vgl. den A. "Zeitrechnung"). 1. (Beburtsjahr und (Beburtstag. Zur Ermittelung des Zeitpunktes der Geburt des Herrn als des Anfangspunktes der christlichen Ara können in der Hauptsache sechs Daten der evangelischen Geschichte als Anhaltspunkte benutzt werden: 1. Jesu Alter bei 5 Empfang seiner Tause, nach Le 3, 23 "ungefähr 30 Jahre" betragend, was für die Geburtszeit (laut Le 3, 1, twonach der um wenige Monate ältere Joh. der Täuser "im 15. Regierungsjahre des Kaisers Tiberius" d. i. etwa 782 oder 783 nach Roms Ers bauung öffentlich hervortrat), ungefähr das Jahr 753 oder 754 der Stadt Rom ergiebt. Auf diesen Kalkul gestützt, begründete Abt Dionysius Exiguns im 6. Jahrhundert die sog. 10 firchliche Zeitrechnung. Wie einseitig und unsicher dieses Berechnungsverfahren ist, erhellt schon aus dem bloßen "ungefähr" (weet) jenes Bojährigen Alters, sowie ferner aus dem Umstande, daß das 15. Jahr des Tiberius sehr wohl auch schon vom Beginn der Mitregentschaft dieses Kaisers mit Augustus, also von 765, statt von 767 nach Roms Er-bauung an gerechnet sein könnte. Zur Ermittelung des Geburtstages, ja selbst nur des 15 Monats oder der Jahreszeit der Geburt des Herrn kann das von Lc 3, 23 ausgehende Berfahren überhaupt nicht verwendet werden; wie denn faktisch die altkirchliche Überlieferung betreffs dieser Bunkte zwischen den widersprechendsten Unnahmen geschwankt hat und die jest übliche Auffassung des 25. Dezembers als Christi Geburtstag erst seit dem 4. Jahrbundert von Rom aus sich verbreitet hat. — 2. Der Versuch, aus der Angabe in Jo 2, 20 20 über die 46 jährige Dauer des durch Herodes den Großen begonnenen Tempelbaues den Zeitpunkt der Geburt des Herrn zu gewinnen, ergiebt kein irgendwie sicheres Resultat. Man weiß zwar, daß Herodes den prachtvollen Umbau des Tempels in seinem 18. Regierungsjahre, also 7:31-7:35 p. u. c. begann, wird also durch die Zahl 46 etwa aufs Jahr 780 gewiesen, und zwar auf die Osterzeit dieses Jahres (f. 30 2, 13). Allein daß 25 Jesus damals genau 30 Jahre alt gewesen sei, ober auch ein weniges darüber, stütt sich wiederum nur auf die unbestimmt lautende Angabe des Lukas, K. 3,23. Und die Typik, mittels deren man aus der genannten Jo-Stelle ein 16jähriges Alter des Herrn selber zu erschließen gesucht hat — so 3. B. Pseudo-Cyprian De montidus Sina et Sion (bei Hartel, Opp. Cypr. III, 108); vgl. auch Aug. De doctr. chr. II, 28 — ift eine 30 wildphantastische Spekulation (f. darüber Diekamp, Hipp. von Theben, S. 182 f.). — 33. Der Schatzungsbefehl (bas Cenfus-Ebitt) bes Augustus, Le 2, 1, ift gleichfalls kaum geeignet zur Gewinnung einer festen dronologischen Basis. Denn über einen faiserlichen Erlaß dieser Art, von welchem Judaa, das Land Herodis des Großen, mitbetroffen worden sei, ift anderweitig aus der römischen Geschichte des augusteischen Zeitalters nichts bekannt. 35 Und die vom Evangelisten (B. 2) beigefügte Notiz über Duirinius (Khrenios) als den shrischen Statthalter, unter welchem bie betreffende Schatzung vollzogen worden sei, liefert vollends nichts irgendwie Brauchbares zur bestimmteren Fixierung des fragl. Zeitpunktes, da sie entweder einen chronologischen Frrtum involviert (— Duirinius wurde nach Josephus, Antt. XVIII. 1, 1 erst sechs Jahre nach dem Beginn der A. D., 759 p. u. c., 40 Prases der Proving Sprien —), oder durch irgendwelche Hypothese in Ginklang mit den sonst bekannten Berhältnissen gebracht werden muß, etwa durch die Annahme einer zweimaligen Statthalterschaft des Quirinius (Zumpt, Bergmann, Mommsen, S. Gerlach, Aberle 20.), oder durch eine derartige Interpretation der Worte αίτη ή απογραφή πρώτη εγένετο ήγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου, wodurch denselben die Bedeutung eines 15 vorläufigen hinweises auf etwas erft später Erfolgtes erteilt wird (Dishausen, Tholuck, Lange, Krabbe, Lichtenstein, Wieseler, Civald 2c.), oder durch die Annahme, daß Josephus bei jener Zeitangabe einen Frrtum begangen habe (Th. Zahn, Die spr. Statthalterschaft und die Schatzung des Quirinius, Nkz 1893, S. 633) ff.). Der neueste und vielleicht beste dieser Bersuche zur Hebung der Schwierigkeit ist derzenige Ramsahs (a. a. D.), 50 welchem Sandah sich angeschlossen hat und mit welchem auch Bour (1. c.) im wesentlichen übereinkommt. Danach hatte, was Sprien betrifft, die erste große Schatzung allerdings bereits 7-8 Jahre vor Chr. ftattgefunden; allein für Palästina sei, wegen bes Kriegs mit ben Homonadensern, die Ausführung dieser Magregel um mehrere Jahre verschoben worden, sodaß fie hier erst 5 oder 6 vor unserer Ura, während Quintilius Barus Civil-Berwalter 55 und Quirinius Militär-Gouverneur der provincia Syria war, stattgefunden habe (anders freilich Schurer, Bud. (Beich. 3. Beit S., I). — 1. Näher zum gewünschten Biele als bie bisher angeführten Ausfunftsmittel icheint die vom Dienste der Priesterklasse Abia um die Zeit der Empfängnis Sobannis des Täufers (Ec 1, 5) ausgehende Berechnungsweise zu führen. Mittels ihrer laßt sich -- da die 24 Priesterklassen, unter welchen Abia die 8. war, 60 wöchentlich in Bedienung des Tempels abwechselten und man bestimmt weiß, daß am

Vorabende von Jerusalems Zerstörung durch Titus (9. Ab. 823 p. n. c.) die erste Klasse Fojarib ihren Dienst antrat — eine frühjahrliche und eine herbstliche Epoche des Jahres der Stadt 748 (17. bis 23. April, oder 3. bis 9. Oktober) für das Verweilen des Zacharias im Tempel zur Zeit, da ihm seines Sohnes Geburt durch den Engel angekündigt wurde, herausrechnen. Jesu Geburt also, welche einige Monate nach bieser Engelverkündigung 5 stattfand (Lc 1, 26), wird auf Grund hievon dem Jahre Roms 749 oder dem 5. Jahre vor der Dionyfianischen Ara zugewiesen, und zwar (je nachdem die Engelverkündigung an Zacharias als im April oder im Oktober ergangen angenommen wird) entweder dem Runi oder dem Dezember dieses Jahres. Der auf den Dezember lautenden Unnahme würde die römisch-kirchliche Tradition auf dankenswerte Weise bestätigend entgegenkommen, falls 10 sich irgendwelche Gewähr für ein Zurückreichen dieser Tradition bis in die urchristliche Zeit erbringen ließe und falls die auf Grund thalmudischer Angaben von verschiedenen Neueren bezweifelte Möglichkeit eines Übernachtens von Hirten mit ihren Herden auf freiem Felde in Judaa gegen Ende Dezember (Le 2, 8) als durch die Autorität neuerer Balaftinareisender, wie Tobler, Sepp 2c., sichergestellt erachtet werden könnte, worüber die Ansichten 15 der Forscher freilich schwanken. Was diese Berechnungsmethode überhaupt noch erschwert, ist das Fehlen bestimmter geschichtlicher Zeugnisse darüber, ob die Reihenfolge der Priesterklaffen im Tempeldienste von der Erneuerung dieses Dienstes unter Judas Makkabäus an bis zum Untergange des Herodierstaates in strenger Regelmäßigkeit und ohne Unterbrechungen stattgefunden habe. Beide Zählungsweisen, die durch Scaliger versuchte von 20 Judas Makkabaus an vorwärts bis auf Zacharias, und die seit van Til und Bengel allmählich vorzugsweise beliebt gewordene von Titus an rückwärts bis zum Later des Täufers, fußen jedenfalls auf der Voraussetzung einer solchen ununterbrochenen Dauer der betreffen= den Successionen, liefern daher notwendigerweise bloß prekare Ergebnisse, die für sich allein als sicheres chronologisches Fundament nicht dienen können. — 5. Bon erheblichem Werte 25 ist jedenfalls die vom Zeitpunkte des Todes Herodis des Großen, 750 p. u. c. (nach 30= sephus 2c.) ausgehende Berechnungsweise, welche, in ungefährer Ubereinstimmung mit der eben betrachteten, beim Jahre 749 als wahrscheinlicher Geburtszeit des Herrn anlangt. Denn nach Mt 2, 19 starb Herodes, bald nachdem er, um das neugeborene Jesuskind in Bethlehem zu vernichten, das Blutbad unter den Kindlein daselbst hatte anrichten laffen. 30 Wenn die negative Kritik, der auf diesem Punkte auch noch Hase (Gesch. Jesu 2c., S. 209 f.) folgte, dieser Zeitbestimmung mittelst Hinweises auf das Sagenhafte des Inhalts von Mt 2 ihren Wert zu nehmen sucht, so wird dabei außer Betracht gelassen, daß auch Lukas die Geburt sowohl Johannis des Täufers als Jesu "zur Zeit Herodis des Königs von Judäa" (Lc 1, 5) ersolgen läßt, sowie serner daß der bethlehemitische Kindermord auch durch 35 ein außerbiblisches Zeugnis, nämlich das des Makrobius (Sat. II, 4), als faktisch bezeugt wird und daß auch diese makrobianische Nachricht, so unklar und verworren sie lautet, das Blutbad als kurz vor dem Ende des Tyrannen geschehen darstellt. — 6. Neben dieser vorzugsweise fräftigen und gewichtigen Bezeugung des Zeitpunktes der Geburt Jesu, als ungefähr 4—5 Jahre vor den Beginn der heutigen kirchlichen Ara fallend, kann den Ber= 40 suchen, zur Gewinnung auch aftronomischer Anhaltspunkte für die Fixierung des Ereignisses, bestehend in Himmelserscheinungen, die etwa dem Stern der Weisen entsprochen haben dürften, jedenfalls nur ein relativer und accessorischer Wert beigemessen werden. Immerhin verdienen auch diese Versuche, soweit sie sich übermäßig kühner und künstlicher Kombinationen enthalten und nicht etwa gar den Tag der Geburt bestimmt herauszurechnen suchen, 45 ausmerksame Beachtung. Schon Kepler (a. a. D.) benutzte eine im Jahre 747 ber Stadt Rom stattgehabte Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische als Ausgangspunkt für eine derartige Berechnung, die bei ihm selbst und mehr noch bei einigen neueren Fortbildnern seiner Ansicht (wie Wieseleler, Lichtenstein 2c.) ein in mehr= facher Hinsicht ansprechendes Resultat ergiebt. Danach wäre jene Konstellation der beiden 50 genannten Planeten vom Jahre 747 für die Magier, welche dabei vielleicht an das altjüdischer Überlieferung zufolge im 3. Jahre vor der Geburt Mosis stattgehabte Vor-tommen ebenderselben Konjunktion gedacht hätten (vgl. Abravanels Kommentar zu Daniel, 1497), zur Ankundigung der nahe bevorstehenden Geburt des Messias geworden. Die auf solche Weise aufmerksam Gewordenen und der nahen Zukunft bes Heilandes eifrig 55 Entgegenharrenden seien dann einige Zeit später (nach Repler etwa 748, nach Wieseler, Lichtenstein 2c. 749 oder 750) durch eine neue außerordentliche Himmelserscheinung auf die nunmehr erfolgte Geburt des erwarteten Kindleins hingewiesen worden, und erst dieses weitere Himmelszeichen (nach Kepler und Ebrard ein neu aufleuchtender Fixstern von der Urt des 1572 in der Cassiopeja oder des 1604 im Ophiuchus erschienenen, nach Wieseler 20. 60

etwa ein Romet, vielleicht ber in alten dinesischen Simmelstaseln fürs Frühjahr 750 R. erwähnte) sei mit dem Leitstern (dorsjo, Mt 2, 2 ff.) der evangelischen Erzählung gemeint. Darf biefen Annahmen einige Haltbarkeit zugeschrieben werden, so könnte immerhin auch von einer auf Mt 2 gegründeten aftronomischen Bestätigung des 4. oder 5 Jahres vor 5 der dionys. Ara als der wahrscheinlichen Geburtszeit des Herrn geredet werden. Die Haupt= gründe freilich, welche für diese neuerdings vorzugsweise beliebte und in der Hauptsache gewiß richtige Zeithestimmung sprechen, sind die unter Nr. 4 und 5 von uns dargelegten. Bei den Bersuchen einer aftronomischen Deutung des Sterns der Weisen läuft notwendig immer manches (Bewagte mit unter, und die betreffenden Ergebnisse differieren baber auch 10 fast immer ziemlich start; wie benn fraft solchen mehr oder minder einseitig aftronomischen Rechnungsverfahrens Kepler bei 748, Münter, Ebrard (Krit. d. ev. Gesch.) und neuestens Ljungberg (Chronologie 2., s. o.) bei 747, Lichtenstein bei 749, Ideler und Wieseler bei 750, Rösch bei 752 d. St. Rom als dem Geburtsjahre Jesu anlangen, ein anderer biblischer Chronologe aber (Caspari, Einl. S. 35, 63) den Weg der aftronomischen Kom-15 binationen überhaupt als nicht zum Ziele führend verwirft und, fast genau übereinstimmend mit der traditionellen abendländisch-kirchlichen Chronologie (sowie mit derjenigen Hafes 20.) das Jahr 753 für das wahrscheinliche Jahr der Geburt Christi erklärt. Ein absolut sicheres Resultat ist bei der Lückenhaftigkeit des zu Gebote stehenden Materials der biblischen wie außerbiblischen Indicien nicht zu gewinnen. Jedenfalls aber spricht die Wehrheit der in Betracht zu ziehenden Umstände und Verhältnisse für eine ungefähr in die Mitte zwischen 717 und 753 fallende Zeit des Eintrittes Jesu ins irdische Leben als die wahrscheinlichste.

B. Dauer bes Lehramts Jefu. Lon den das Auftreten des Täufers betreffen= ben Angaben in Le 3, 1. 2 ist die präziseste und die eigentlich entscheidende jene schon 25 besprochene, welche den Täufer Johannes als im 15. Jahre der Regierung des Tiberius zuerst hervorgetreten bezeichnet. Wäre dieses 15. Jahr von der Mitregentschaft (765) an zu rechnen, so würde die Zeit von Anfang 779 bis Anfang 780 sich als der Zeitraum ergeben, in welchen das Auftreten des Täufers und demnächst auch dasjenige Sesu fiel. Stellen bei Klaffikern, wie Tacitus (Ann. I, 3. 11), Sueton (Aug. 97; Tib. 20. 21), 30 Bellejus Paterculus (H. Rom. II, 21) scheinen in der That die Möglichkeit dieser schon von Ufferius, Clericus, dann von Krafft, Wiefeler, von Lichtenstein 2c. vertretenen Annahme zu bestätigen. In ziemlich gewichtiger Weise aber tritt das Wort der Juden beim ersten Bassah der öffentlichen Lehrzeit Jesu, von den 46 Jahren, die der Umbau des herodia-nischen Tempels gewährt hatte (Jo 2, 20), für das Jahr 779—80 als wahrscheinlichsten 35 Zeitpunkt des ersten lehrenden Hervortretens des Herrn ein (s. oben A, 2). Das betr. Baffahfest wird also als das Jahr 780 zu benten sein und seit dem Herbste 779 wird Resus seine, damals noch vorwiegend judäische und neben derjenigen des Täufers her= gehende Wirksamkeit begonnen haben. — Von ferneren Passahfesten bis zum Tode Jesu erwähnt nur der vierte Evangelist eins noch ausdrücklich: das auf die Hinrichtung des 40 Täufers ziemlich bald gefolgte, furz vor welchem die Speisung der Fünftausend stattfand, Jo 6, 4. Die Synoptiker gedenken nur eines Paffahfestes für die ganze Zeit des öffent-lichen Lehrwirkens seit der Taufe, nämlich des letzen, mit Jesu Katastrophe zusammenfallenden. Sie scheinen bemnach lediglich Gin Lehrjahr bes Herrn angenommen zu haben, wie auch manche Bertreter der älteren firchlichen Tradition im Anschluß an ihre Dar-45 stellung von nur Einem "angenehmen Jahre des Herrn" (vgl. Jef 61, 2; Lc 4, 19) reden, und wie ebendeshalb die moderne Kritik seit Keim, unter Berurteilung der johanneischen Darstellung als unhistorisch, den Gesamtverlauf des Messiaswirkens in diesen Rahmen einer nur einjährigen Epoche zusammenzudrängen pflegt. Dieser Bersuch scheitert aber, wie oben III, 3 bereits gezeigt wurde, an den auch in den synoptischen Evangelien vor-50 findlichen Spuren einer mehr als nur einmaligen lehrenden Anwesenheit bes Herrn bei Baffahfesten und anderen Sauptfesten in Jerufalem. Für den diese synoptischen Zeugnisse einerseits und die Stellen 30 6, 5; 7, 2; 10, 22 andererseits unbefangen Erwägenden ergeben sich mindestens zwei Passahfeste als von Jesu öffentlicher Lehrzeit umspannt (Jo 2, 1:3 und 6, 1), sowie ein drittes als dieselbe beschließend. Der hiemit konstituierte Zeit= 55 raum von 2 —3 Jahren reicht vollständig dazu hin, dem wunderbar reichen Inhalt des von der evangelischen Relation über Jesu Messiaswirken umschlossenen Geschichtsstoffes die nötige Entfaltung zu gewähren (f. bef. auch Belser, ThOS 1900, I). Vorausgesetzt ift bei dieser Annahme einer nicht voll breigährigen Dauer ber öffentlichen Thätigkeit Des herrn, daß das "hest" 30 5, 1, gelegentlich beffen das Bethesda-Wunder erfolgte, kein 60 Passab (wie Brenaus, Luther, Grotius, Lange, Kuinöl, Tholuck 2c. wollten), sondern irgend

ein anderes Hauptfest des jüdischen Festenklus war, sei es Pfingsten (Erasmus, Calvin, Beza, Bengel), sei es Laubhütten (Ebrard, Lichtenstein, Riggenbach 20.), sei es das auf den 14. Abar, zu Anfang März fallende, also dem Ofterfeste um nur wenige Wochen vorausgehende Purimfest (Wieseler, Hase, Lange, Meher 2c.). Eine bestimmte Entscheidung in dieser Frage wegen der ungenannten έορτή bei Jo zu gewinnen, ist überaus schwierig, 5 ba. auch wenn (mit & CEFHJL und anderen Hoschr., aber gegen Β) ή έορτή zu lesen ift, sehr wohl irgend ein Hauptsest gemeint sein kann, darüber aber, ob ein herbstliches ober ein frühjahrliches, nichts Sicheres aus der Umgebung der Stelle erhellt. Für Laub= hütten, ober auch für das diesem vorausgehende Versöhnungssest (so Caspari und dessen ena= lischer Überseher Evans, im  ${f Exp.~1878}$ , s. o.) scheint u. a. zu sprechen, daß als nächstes 10 Fest nach dem betr. Zeitpunkte das Passah (Jo 6, 4) und als zweitnächstes wieder ein Laubhüttenfest (Fo 7, 1 ff.) genannt wird, bei welchem letteren Jesus des Bethesdawunders als eines noch nicht lange vergangenen gedenkt (7, 23). Doch paßt dieser Umstand eben= sogut auch auf ein näher bei Oftern gelegenes Fest, sei es das der Tempelweihe (woran Kepler, Petau und einige andere gedacht wissen wollten), sei es das Purimfest, für welches 15 lettere insbesondere das einige Zeit zuwor (Fo 4, 35) im Samariterlande gesprochene Wort des Herrn: "es find noch vier Monate bis zur Ernte" (d. h. bis zum April) zu sprechen scheint und gegen welches der späte Ursprung und mehr nur profane, volksfestartige Charafter der Purimfeier nicht gerade notwendig ins Gewicht zu fallen braucht. Daraus, baß der Täufer, laut Jo 5, 35, als zur Zeit der Heilung von Bethesda bereits vom 20 Schauplage öffentlichen Wirkens abgetreten erscheint, kann ein entscheidendes Moment für die eine oder andere der in Frage kommenden Möglichkeiten nicht hergeleitet werden. Man wird über ein unsicheres Non liquet hier schwerlich hinauskommen, nur daß die Fassung ber koorh als entweder Oftern oder auch Pfingsten bedeutend bestimmt ausgeschlossen bleiben muß, wegen der viel zu großen Lücke, welche sonst in der johanneischen Relation zwischen 25 biesem Weste und dem Ofterseste bes 6. Kapitels klaffen wurde. — Es bleibt nach dem allen bei der obigen Erstreckung der öffentlichen Lehrzeit Jesu über ungefähr 21/3—3 Jahre, nämlich über die Zeit vom Berbste oder Sommer 779 R. (= 26 unserer firchlichen Ara) bis zu Oftern 782 (= 29 Å. D.) als der wahrscheinlichsten Annahme. Auch was sich über den Zeitpunkt der Hinrichtung Johannis des Täufers Ungefähres ermitteln läßt, 30 stimmt damit wohl zusammen. Denn jedenfalls wurde derselbe vor dem Todesjahre des Vierfürsten Philippus enthauptet, des Gemahls jener Salome, der einzigen Tochter der Herodias (Josephus, Antt. XVIII, 5, 4), die als etwa 12—14jährige Dirne durch ihren wollüftigen Tanz vor Antipas die Hinrichtung des gefangenen Täufers herbeiführte. Philippus starb aber nach Josephus Antt. XVIII, 4, 6, um 786 oder 787 R., was mit 35 ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf einen ungefähr fünf bis sechs Jahre früheren Zeit= punkt als Hinrichtungstermin Johannis zurückweist. — Für eine etwa Zjährige Dauer des Messiaswirkens Zesu haben immerhin auch einige der altsirchlichen Zeugen sich erklärt (Tatian, Melito, auch jener Hippolyt v. Theben, s. Diekamp S. 82 ff.), während aller= bings die Mehrzahl derselben — verführt durch oberflächliche und einseitige Betrachtung 40 der spnoptischen Relation, sowie durch den unklaren typologischen Idealbegriff eines "an= genehmen Jahres des Herrn" (f. o.) — fich in der Beschränkung der öffentlichen Lehrzeit auf Ein Jahr gefiel.

C. Tobesjahr und stag Jesu. Das Todesjahr des Herrn wurde schon mittels der bisherigen Untersuchung als mit dem Jahre 782 der Stadt Rom oder 29 A. D. zu= 45 sammenfallend erwiesen. Als wichtiger Bestätigungsgrund hiefür kommt noch in Betracht, daß mehrere Kirchenväter, darunter Tertullian, Jesum unter dem Konsulat der Brüder Geminus, d. i. im 15. Jahre des Tiberius (= 781—782 R.), gekreuzigt werden lassen; eine Angabe, welche schwerlich bloß aus Lc 3, 1 geflossen sein wird, da diese Stelle, selbst wenn patristischer Boraussehung gemäß (vgl. oben) eine nur einjährige Dauer der Lehrzeit 50 Jesu angenommen würde, immerhin aufs 16. Jahr des Tiberius als Todesjahr des Herrn hätte führen mufsen; es scheint also irgend eine von unseren Evangelien unabhängige Quelle mündlicher oder schriftlicher Überlieferung gewesen zu sein, der diese Nachricht über das Konsulatsjahr der Gemini als Todesjahr Jesu entstammte. Was neuerdings von Keim und Hausrath für einen beträchtlich viel späteren Zeitpunkt des Todes Jesu, nämlich erst 55 für das Jahr 788 = 35 geltend gemacht worden ist, stützt sich auf eine Angabe des Josephus (Antt. XVIII, 5, 2), wonach eine ins Jahr 36 unserer Ara fallende schwere Niederlage des Herodes Antipas durch die Truppen des Königs Aretas den Juden als ein gerechtes Gericht Gottes wegen der Hinrichtung des Täufers erschien. "Das instinktiv momentane Volksurteil," meint Keim, "begehrt kleine Distanzen zwischen Berbrechen und 60

Strafe"; ce könne deshalb sowohl des Täufers als Jesu Hinrichtung (die lettere seiner Meinung zufolge kaum ein Vierteljahr nach ber bes Täufers erfolgt!) nicht länger als ungefähr ein Sahr vor jenem Greigniffe, mithin erft 35 unferer Ara ftattgefunden haben. Das Grundlose dieser Kombination erhellt schon baraus, daß jenes "Bolksurteil" fehr wohl 5 auch noch ungefähr ein Jahrzehnt nach der am Täufer verübten Blutthat des Antipas gefällt werden konnte, so gut wie das Gefühl der Christen die Zerstörung Jerusalems durch Titus nach mehr als drei Jahrzehnten für ein Strafgericht wegen des Opfers auf Golgatha ansah (vgl. Hase, Geschichte Jesu, S. 467). Ferner spricht außer ben Angaben ber Evangelien, zumal Le 3, 1 f., welche hier auf ungebührliche Weise gemißachtet werben, 10 auch manches in Josephus gegen die Keimsche Kombination. Und obendrein müßte, falls dieselbe richtig wäre, die laut Ga 1, 18 (vgl. 2 Ko 11, 32; UG 9, 24) um die Mitte der dreißiger Jahre (etwa 35 ober 36) anzusetzende Bekehrung des Apostels Paulus in eine der Todeszeit Jesu viel zu unmittelbar benachbarte, für die Ereignisse der acht ersten Kapitel der Apostelgeschichte keinen Raum laffende Zeit gerückt werden. Als absolut gewiß 15 kann unser auf Oftern des Jahres 29 als Todeszeit des Herrn lautendes Untersuchungsergebnis immerhin nicht bezeichnet werden, so manche Wahrscheinlichkeitsgrunde es für sich haben mag. Seiner Bezeichnung als eines unbedingt sicheren und zweisellosen bleibt namentlich unsere Unbekanntschaft mit dem genauen Zeitpunkte des ersten öffentlichen Auftretens Christi (das ώσει έτων τριάχοντα, Lc 3, 23) entgegenstehen. Wie denn fortz während auch noch einige der zwischen 29 und 35 liegenden Jahre durch angesehene Chronoslogen neuester Zeit als angebliche Todestermine des Herrn verteidigt werden; so 30 (durch Linkenstein, Cashari an) 31 (durch Linkenstein and Durch Cashari and Linkenstein Lichtenstein, Caspari 2c.), 31 (burch Ljungberg a. a. D.), 33 (burch Hase, Oppert, Lutter-beck 2c.). Ein noch weiteres Heruntergehen, etwa bis 40 ober darüber hinaus, gilt freilich allgemein als unzulässig; auch ber neueste Chronolog (van Bebber, f. o.), ber mit einigen 25 ber altkirchlichen Zeugen (Fren. II, 33; Pseudo-Chprian De montibus etc., vgl. oben A) ein ungefähr 40jähriges Alter bes Herrn zur Zeit seines Todes statuiert, hält bennoch am Jahre 783 p. u. c. als bem Todesjahr sest und rückt, um dies zu können, vielmehr das Geburtsjahr um nahezu ein Jahrzehnt weiter als die traditionelle Unnahme (ins Jahr 811 p. u. statt 753) hinauf.

Durch die Unsicherheit betreffs des Todesjahres ist ein entsprechendes Schwanken hinsichtlich des Todestages Jesu teilweise mitbedingt. Es kommt aber, was diese letztere Zeit-bestimmungsfrage betrifft, noch die fernere Schwierigkeit hinzu, daß nur der Freitag als Tag des Kreuzestodes durch die Angabe sämtlicher Evangelisten und der gesamten urfirchlichen Überlieferung bestimmt feststeht, daß dagegen die Spnoptiker diesen Freitag als einen 15. Nisan oder ersten Passahseitag darzustellen scheinen, Johannes dagegen ihn als einen 14. Nisan oder Vorabend des Passah zu erkennen giebt, sofern er Jesu letztes Mahl deutlich genug von der eigentlichen Passahmahlzeit am Abende des 14. Nisan unterscheidet (Fo 13, 1. 29) und die lettere Feierlichkeit als erst für den Abend des Kreuzigungstages bevorstehend in Aussicht nimmt (Fo 18, 28), auch die Berurteilung des Herrn bestimmt 40 um die sechste Stunde des Rüsttages vor Oftern, seine Abnahme vom Kreuze und Beissetzung aber gegen Abend eben dieses Tages erfolgen läßt (19, 14. 31). Man wird schwerlich umhin können, das Borhandensein dieser Differenz zwischen den drei ersten und dem vierten Evangelisten als thätsächlich zuzugestehen. — Die mehrsach gemachten Bersuche, sie als eine nur scheinbare darzuthun, leiden sämtlich so auch der besonders aus-45 führlich begründete von Andrea 1871, s. o.] an übergroßer Künftlichkeit. Zugleich wird bie johanneische Darstellung als die innerlich wie äußerlich besser beglaubigte zu bevorzugen, bemnach also nicht der 15., sondern der 14. Nisan als Kreuzigungstag des Herrn anzunehmen und in dem auf den 13. Nisan fallenden letzten Mahle Jesu nicht eine eigent= liche, sondern eine anticipative Passahmahlzeit zu erblicken sein (s. von den neueren ein=
50 schlägigen Unterst. bes. die von Lutterbeck, Wright und Sandah). Einzelne Spuren im synoptischen Berichte selbst geben hinreichend beutlich zu erkennen, daß Reminiscenzen an den werktäglichen, nicht feiertäglichen Charakter des Kreuzestodes der synoptischen Relation keineswegs fremd waren (Simons von Cyrene Heimkehr vom Felde, d. h. doch wohl von ber Feldarbeit: Mc 15, 21; Lc 23, 26; die Vorbereitungen der Frauen für die Einbalsssamierung: Lc 23, 56). Dazu kommt, daß daß Paulinische καὶ γὰο τὸ πάσχα ημῶν ἐτύθη ὁ Χοιστός 1 Ko 5, 7 überwiegend zu Gunsten der johanneischen Auffassung des Todes des Erlösers als am Borabend des Passahsseichen, mithin nahezu um die gesetzliche Zeit der Schlachtung der Passahlämmer, erfolgt, spricht. Auch auf solche Zeugnisse der ältesten nachbiblischen Überlieserung, wie daß apostrophe Petrusevangesium 60 (welches ben Tod und die Grablegung Christi πρὸ μιᾶς τῶν ἀζύμων stattfinden läßt)

40

und wie Apollinaris von Laodicea, der im Ofterstreit (gegenüber einem Teil der Quartodecimaner) nachdrücklich für den 14. Nisan als den richtigen Gedenktag des Todes des Herrn eintrat (s. den A. "Bassah, christliches"), darf hier wohl verwiesen werden.

D. Chronologie der Herrlichkeitsgeschichte. Bezüglich der Reihenfolge der Erscheinungen des Auferstandenen wird im allgemeinen festzuhalten sein, daß weder die 5 Angaben der Evangelien noch die des Paulus in 1 Ko 15, 3—8 für sich allein als un= bedingt maßgebend betrachtet werden können. Den äußeren Rahmen für das Ganze liefert, was die Apostelgeschichte 1, 3 (im allgemeinen übereinstimmend mit dem apokrophen Schlusse bes Markusevangeliums, Mc 16, 9. 14 ff.) von der vierzigtägigen Dauer des Verkehres Christi nach der Auferstehung und vor der Himmelfahrt mit den Seinen bc= 10 richtet; eine Angabe, durch welche zugleich der am Schlusse des Lukasevangeliums (24, 50 ff.) hervortretende Schein, als sei Jesus schon gleich am Abend des Auferstehungstages gen himmel gefahren, befeitigt wird. Die betreffende Enantiophanie wird alfo durch eine Selbstforrektur des Evangelisten, welcher nachträglich im Detail entfaltete, was er vorber fummarisch zusammenfassend berichtet oder gleichsam ineinandergeschoben hatte, wieder auf= 15 gehoben. Als lehrreiches Analogon dazu ift z. B. das Verhältnis des Schlusses des XVII. zum Anfange des XVIII. Buches des Josephus zu vergleichen; an der erfteren Stelle erzählt der jüdische Geschichtschreiber die Entsendung des Quirinius nach Sprien und Kalastina vorläufig und in summarischer Kürze, an der letzteren kommt er auf dasselbe Faktum in viel größerer Ausführlichkeit zurück. Ahnliches findet sich noch in zahlreichen 20 anderen Geschichtswerken, z. B. in einer neueren Biographie des hieronymus von dem Franzosen Collombet (beutsch von F. Lauchert 1848), deren erster Band mit einem ganz furzen Berichte über die Reise dieses Kirchenvaters von Rom nach Jerusalem im Spätjahre 385 schließt, während der zweite Band mit einem ausführlichen Detailberichte über eben diese Reise anhebt, der sich so ausnimmt, als sei vorher noch gar nichts über dieselbe gesagt 25 worden. Übrigens scheint allerdings eine urfirchliche Tradition, wahrscheinlich geflossen aus Lc 24, 50 ff., existiert zu haben, welche die definitive Auffahrt gen Himmel unmittel= bar nahe an die Auferstehung hinanrudte; und dieser, durch Ep. Barn. 15, 9 unzweibeutig, sowie vielleicht auch durch Aristides, Apol. c. 2 bezeugten Überlieferung scheinen andererseits Annahmen, welche die Zwischenzeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt 30 über die biblischen 40 Tage hinaus verlängerten, zur Seite gegangen zu sein. Eine bei den Balentinianern und Ophiten im 2. Jahrhundert umlaufende Sage ließ diese Zwischenzeit anderthalb Jahre dauern (octodecim menses, f. Ascens. Jes. c. 11 und Fren. I, 3, 2; 30, 14), ja das Buch Pistis Sophia erstrectte sie bis zu elf und das sog. zweite Buch Jeu bis zu zwölf Jahren (Harnack, TU VII, 2, S. 3 und 12; vgl. Schmidt, ebd. 35 VIII, 1, S. 196). So geringwertig diese Überlieferungen sein mögen, weisen sie doch auf die unsichere und schwankende Beschaffenheit dessen hin, was die älteste Christenheit über diesen Abschluß des Erdenlebens Christi wußte. Zu absolut sicheren Ergebnissen wird die bibl. Chronologie auf diesem Punkte schwerlich je gelangen können.

## Jesus Sirach s. Bb I S. 650, 24-652, 7.

Jeker, Johannes, gest. nach 1520. — Quellen: Aus der großen Zahl von Schristen (Hallers Bibliothek der Schweizer Geschichte, Bd III, Nr. 35–62, zählt 1783 deren 28 auf, wovon 11 gleichzeitige) nennen wir nur: Historia mirabilis quatuor heresiarcharum ordinis Praedicatorum de observantia apud Bernenses combustorum a. D. 1509 cum figuris; 45 Anshelm, Berner Chronik, Bd III, p. 48–167, als besonderer Teil unter eigenem Titel. Neue Ausgabe, (Bern 1888); G. Rettig, Die Urkunden des Jeßerprozesses im Archiv d. Hist. Bereins des Kt. Bern, Bd XI (1886); N. Paulus, Ein Justizmord an vier Dominikanern begangen, Franksurt 1897; Rettig, Erwiderung (Hds.).

Johannes Jeger war ein Schneibergeselle, der 1506 als Laienbruder in das Dominis 50 kaner-Kloster zu Bern eintrat und hier durch eine Reihe von angeblichen Wunderthaten und einen darauf folgenden geistlichen Prozeß zu der für die Resormation nicht unwichstigen "Jehergeschichte" Anlaß gegeben hat. Er war von Zurzach im Aargau gedürtig und soll bei der Aufnahme ins Kloster 23 Jahre alt gewesen sein. Er wird als gänzlich ungebildet (idiota), dazu als sittlich verkommen und lügenhaft, sogar des Diebstahls vers bächtig geschildert, muß indessen auch ein nicht geringes Maß von Schlauheit und Versstellungskunft besessen, Nachdem er zuerst durch gespenstischen Lärm von einer im Fegseuer verdammten Seele beunruhigt worden, erschien ihm am 24. März 1507 die hl. Barbara und wenige Tage später die Mutter Gottes selbst in seiner Zelle, um ihm zu

offenbaren, daß fie in der That, wie die Dominikaner lehren, in der Erbfünde empfangen worden. Zum Beweise, daß es sich um göttliche Offenbarungen handle, brückte sie ihm in wiederholten Besuchen die Wundmale Chrifti auf, und Jeger begann daraufhin mit gewissen Gestikulationen in der Kirche die ganze Leidensgeschichte Jesu aufzusühren. Das 5 Kloster, bessen Marienbild gleichzeitig blutige Thränen weinte, erlangte auf einmal gewaltigen Bulauf und verkaufte an die Andächtigen mit großem Erfolge die mit Blut aus den Wunden des neuen Heiligen benetzten Tücher. Gine von der hl. Jungfrau rot gefärbte Hoftie wurde in Prozessionen herumgetragen. Doch es fehlte nicht an Zweiseln. Im Juli kam der Bischof von Lausanne nach Bern, um eine Untersuchung anzustellen, sie blieb ohne Er10 gebnis, aber jest nahm der Stadtmagistrat die Sache selbst in die Hand, setzte Jetzer gefangen und begann ihn peinlich zu verhören. Nach einigem Leugnen erklärte berfelbe, es beruhe alles auf einem abscheulichen Gautelspiel, welches die vier Vorsteher des Gotteshauses in betrügerischer Absicht mit ihm vorgenommen hätten. Diese vier, ber Prior Johannes Batter, der Lesemeister Dr. Stephan Bolthurst, der Subprior Franz Uelschi 15 und der Schaffner Heinrich Steinegger, wurden sofort in Fesseln gelegt und ein Bote nach Rom geschickt, um die Einsetzung eines kompetenten Gerichtshofes zu erwirken. Die Bischöfe von Laufanne und von Sitten — letterer ber nachmals fo berühmte Kardinal Matthäus Schinner — und der Ordens-Brovinzial der oberdeutschen Brediger wurden mit der Führung des Brozesses beauftragt und die Berhöre mit den Angeklagten, schließlich auf der Folter, 20 vorgenommen. Unter dem Vorsitze eines außerordentlichen papstlichen Legaten — Thomas be Bio, Cajetanus — fand im Mai 1509 noch eine Revision des Verfahrens statt; sie führte zur Berurteilung und am 31. Mai wurden die vier Mönche als Gottesläfterer lebendig verbrannt. Jeger dagegen, über dessen Bestrafung man unschlüssig war, konnte aus dem Gefängnis entweichen und verschwinden. Die ganze Angelegenheit machte ein 25 unerhörtes Aussehen, vor allem bei den Bewohnern der Stadt Bern, bei denen die Entruftung über den Betrug im richtigen Berhältnisse stand zur vorausgegangenen An-dacht, aber auch weit über die Grenzen hinaus. Gine ganze Litteratur von Flugschriften trug die Kunde überall hin und erzählte in Prosa und in Reimen, mit und ohne Holzschnitt-Jllustrationen, in lateinischer und deutscher, französischer und niederländischer Spracke 30 von den vorgefallenen Dingen, das bereits feststehende Urteil über die Berderbnis des Klosterlebens bestätigend und mächtig verstärkend. Es galt als ausgemacht, daß das ganze plumpe Spiel auf einem eigentlichen Komplott beruhte, welches bei Gelegenheit eines Provinzial-Konzils zu Wimpfen 1506 geschmiedet worden sei, um das gesunkene Ansehen des Ordens gegenüber den beliebten Barfüßern wieder zu heben; Jeher sei für die Schuldigen 35 ein willkommenes und gefügiges Werkzeug gewesen. Die noch im Original vorhandenen Verhörsprotokolle sind 1886 von G. Nettig veröffentlicht worden. Leider wurde die Herausgabe nicht bis zu Ende geführt. Die Einleitung ist zu dem Schlusse gekommen, daß Jeter sich gern habe als Heiliger verehren lassen, und daß den Mönchen zwar der größere Teil der Schuld, aber auch "mildernde Umstände" zuzusprechen seien. Noch weiter geht 40 nun Dr. Paulus in der oben genannten Schrift: Ein Justizmord. Er versucht den Nachweis zu leisten, daß unter dem Drängen der öffentlichen Meinung die Untersuchung oberflächlich geführt, die Berteidigung nicht angehört und das Geftändnis durch die Folter erpreßt worden sei und daß Jeger als der allein Schuldige betrachtet werden muffe. Der Papst Julius II. habe in die Hinrichtung eingewilligt, um Schlimmeres zu verhüten, weil 45 die erzürnten Berner das Kloster anzuzünden und die Mönche totzuschlagen drohten, und weil er die Gunst der Stadt zum Abschluß eines militärischen Bündnisses bedurfte. Von Mitschuld werden die Dominikaner keinesfalls freizusprechen sein; möglich ift es dagegen, daß die berüchtigte "Jetergeschichte" weniger eine Ursache gewesen ist zur Weckung der Resormationsstimmung, als vielmehr ein Symptom und Ausdruck der bereits vorhan-50 denen.

Jewel, John, Bischof von Salisbury, gest. 1571. — Litteratur über ihn: Lawrence Humphrey, Joannis Juelli, Angli, Vita et mors, London, John Day, 1573, unmittelbar nach J.S Tode veröffentlicht und von Bischof Parter als maßgebende Grundlage sür J.S Beurteilung ausgezeichnet, infolgedes Quelle für alle folgenden "Leben" Zewels, wie Dan. Featleys (Memoir, in der Ausgabe von J.S Werken vom J. 1609), der "Person of Quality" (in der lleberseung der Apologia, Lond. 1685), Le Bas' (Life of Bishop J., London 1835), Ayre's (Memoir, in IV. Bande seiner Ausgabe von J.S Werken, London 1850); vgl. auch in Wordsworth's Ecclesiast. Biography, III, 111 st. die Mitteilungen eines Anonymus über J.; endlich die kirchengeschichtl. Darstellungen der Zeit von Strype (Annals), Burnet (Hist. of my own time) u. a.; Leslie Stephen, Nat. Biography XIX, 382 st.

Jewel 45

Am 24. Mai 1522 in Buden bei Berrhnarbor, Devonshire, geboren und von seinem Bater früh für die akademischen Studien bestimmt, genoß J. seinen ersten Unterricht bei seinem Onkel J. Bellamy, dem Pfarrer von Hampton, und trat 1535 in das Merton College ein, in dem er durch seinen Lehrer Parkhurst, den späteren Bischof von Norwich, unter ben Einfluß der neuen deutschen Gedanken fam, zu deren Berolden auf englischem 5 Boden sich damals Ihndale und Genossen aufzuwerfen begannen. Barkhurst that bem wissensdurstigen Jüngling durch Ginführung in die alten Sprachen, besonders die griechische, die Pforten zu einer neuen Welt auf. J. gab sich ihrem mächtigen Zauber in den ersten Orforder Jahren dis zur Vernachlässigung seines ohnehin schwachen Körpers, zu dessen späterem Siechtum er hier in unbesonnenen Nachtwachen den ersten Grund legte, hin. Später 10 verwies Parkhurst seinen Feuergeist, in dessen Tiefen die aus der eben erschienenen Ibndaleschen Bibelübersetzung aufsteigenden Freiheitsgedanken kräftig nachwirkten, auf das Studium der heiligen Schrift und veranlaßte ihn zu dem Ende zu einer Vergleichung der Übersetzungen des Neuen Testamentes von Coverdale und Ipndale. Mit den neuen Gedanken in der Seele trat er (19. August) 1537 in das Corpus Christi College 15 über und durchlief nunmehr, an den Schriften Ciceros und Grasmus' Geist und Rede bildend, die herkommlichen akademischen Stufen bis zum M. A. (28. Januar) 1545. Als Lehrer der Beredsamkeit gewann er in diesen Jahren wachsenden Einfluß an der Unisversität, deren Augen sich von da ab auf den vielversprechenden jungen Gelehrten richs teten. Hatte die Ciceronianische und Platonische Gedankenwelt seinem Geiste Formen 20 gegeben, die ihn in Gegensat zum alten Wissen brachten, so sehr, daß er als Anhänger Luthers gemieden wurde, — zum befreienden Durchbruch kamen die ringenden Mächte seiner Seele erst durch den Übertritt Beter Marthrs an die Universität 1547. Bon diesem Manne, den er seinen zweiten Bater nannte, empfing J. das endgiltige Gepräge. Mit Marthr übernahm er die von Rich. Chambers gestifteten Borlesungen, die der evangelischen 25 Sache an der Atademie freie Bahn machen follten. Gine Oratio contra Rhetoricam, in der er seine Hörer zum Studium "gefunder Lehre" im Sinne der hl. Schrift aufforderte, übrigens sein erstes durch den Druck veröffentlichtes Werk, bezeichnet den Abschluß seiner flassischerhetorischen Studien; aber aus ihnen nahm er in die kommenden Rämpse bes Lebens eine glangende und wirkungsvolle formale Schulung des Geistes mit hinüber. 30

Unter Eduard IV. Regierung scheint er in der Stille geblieben zu fein; bei Strype wird er 1551 als Brediger in Orford und Bikar im Dorfe Sunningwell erwähnt. Der Regierungsantritt Maria Tudors, der die bislang niedergehaltene katholische Partei in die Macht sette, stellte ihn vor die Entscheidung. Corpus Christi College, das als ein Herd des gefährlichen Neuglaubens galt, wurde gereinigt und J. als einer der schlimmsten 35 Treiber aus ihm entfernt. Er blieb indes in Oxford und hatte, wahrscheinlich in seiner unter Eduard erlangten Stellung als Universitätssprecher, die katholische Königin bei ihrem Orforder Besuche zu begrüßen. Der Gruß stellte sich nicht als eine Spiegelung seiner inneren Welt dar: allgemeine Wendungen, die die religiöse Frage unberührt ließen; aber wie eine bange Ahnung klingt in der Nede (Auszug bei Humphrey, Vita p. 79) doch die Wen= 40 dung an, wenn er der Königin eine unblutige Regierung wünscht. Bis zum Jahre 1554 — Beter Marthr und Barkhurst hatten den heißen Boden schon verlassen — hielt er sich in Oxford. Aber als im Gerbst eine königliche Kommission die Universität visitierte, wurden ihm vom Dean Marshal, dem Führer der Gegenpartei, eine Anzahl Artikel mit der Alternative: Unterschrift oder Bonnersches Gefängnis, d. h. Feuertod, vorgelegt. Eine harte 45 Zeit verlangt harte Charaktere. J. fand den Mut des Marthriums nicht. Er untersschrieb; als Marshal ihn dennoch in Bonners Hände spielen wollte, verließ er heimlich Oxford, ging nach London und von dort nach Frankfurt a/M. (13. März 1555).

Hier warteten damals die englischen und schottischen Flüchtlinge die vaterländischen Entscheidungen ab. Knor hielt mit mächtiger Hand die vielsach außeinanderstrebenden 50 Elemente der "englischen Gemeinde" zusammen. Von dem Verräter J., der römische Arztikel seige unterzeichnet, wollte er nichts wissen. Auch nachdem J. auf Drängen Nichard Chambers', dessen Nat er in der Sache gesucht, öffentlich in der Gemeinde Buße gethan, wurde sein Verhältnis zu Knor und den fortgeschrittenen Calvinisten kein bessers. Er ging noch im gleichen Jahre zu Veter Marthr nach Straßburg und setzte dort mit seinen Landsz 55 leuten Grindal, Sandys, Cooke seine gelehrten Studien fort; im folgenden Jahre kam er mit Marthr zusammen nach Zürich, wo er zu Bullinger, Simmler u. a. in nahe Beziehungen trat; von hier aus ist er (nach einer Vemerkung in seinem Briese ad virum nobilem, Dom. Scipionem, patricium Veneti: "tempore, quo una viximus Pataviae", vgl. I.S. Works, IV, 1094) eine Zeit lang studienhalber in Padua gewesen.

Rewel 46

Mit bem Tode Marias enden seine Wanderjahre. Um 1. Dezember 1558 fam Die Nadricht nach Burich; nach einer beschwerlichen Reise von 57 Tagen landete er in Enaland, two seine Aufgabe ihn schon erwartete. Die Erfahrungen in Frankfurt und Zurich, die ibn gegen den Radifalismus von Unog und Calvin zu vermittelnden Überzeugungen, 5 besonders auf dem Gebiete der liturgischen Formen, geführt hatten, machten ihn zu einem brauchbaren Wertzeug für die Durchführung der Reform Elisabeths. Furcht vor der noch mächtigen römischen Hofpartei, die grundsähliche Abneigung der Bischöfe gegen jede Neuerung, das laue Zögern der Universitäten, die drohende Haltung der Maffen in den katho= lisch verbliebenen Landschaften, andererseits die stürmische Leidenschaft der in Berbannung 10 und Gefahren gefesteten, nun nach England zurückslutenden Neuerer, die mit dem Rechte und der Ungeduld des Märthrers und Siegers die Bernichtung der alten Lebensformen forderten, und dazu ber Mangel an Männern, die mit der vertieften evangelischen Un= schauung maßvolle Gelassenheit und Würdigung der dem Untergang verfallenden alten Rechte verbanden — dies alles unterband die Kraft der gegen zwei Fronten kämpfenden 15 vermittelnden Anglikaner. Die Königin selbst war den hindernden Gewalten gegenüber noch schwankend und unentschlossen. Die Verfolgungen zwar wurden eingestellt, die Landes= sprache im Gottesdienst erlaubt, aber die evangelische Predigt, soweit sie auf neuen Bahnen ging, blieb verboten.

An diesen Auseinandersetzungen nun nahm J. in bemerkenswerter Weise teil. Er 20 wurde zum Mitglied der Westminster Konferenz (31. März 1559), auf der je 8 Theologen der beiden Seiten wider einander standen, ernannt, und nachdem die alten Bischweigen gebracht waren, zusammen mit dem Earl of Pembroke, Harry und B. Lovelace zur Ordnung der firchlichen Sache mit ausgedehnten Bollmachten in die Westprovinzen abgeordnet; furz vorher war er durch königlichen Congé d'elire (vom 27 Juli) zum 25 Bischof von Salisbury ernannt worden. Die Bedenken gegen den "papistischen Mummenichang", das weiße Chorhemd und die vierectige Müte, die er einst ludierae ineptiae gescholten, haben ihn von der Übernahme des Bistums nicht abgehalten. Seine Lobredner laffen den Entschluß mitbedingt sein durch die Furcht vor den Lutheranern, die zu= wartend und ohne Bedenken nach der bequemen Bischofsmütze griffen. Würde durch sie 30 nicht das neue Kirchentum in die Gefahren des Ubiquitätsdogmas geraten? Ein Mann unbeugsamer Grundsätze war J. nicht; fie wurden in diesem Falle einem persönlichen Intereffe geopfert. Aus dem unerquidlichen Streite über ben Ornat, über ben er zu Unfang ber Goer Jahre in jedem Briefe fich beklagt, jog er fich vorsichtig zurud; in einem Schreiben vom 3. 1567 fett er ben Giferern noch einmal auseinander, daß die gange Religion fich 35 nicht um das Chorhemd drebe, aber seinem alten Helfer und Freunde Humphrey verweigerte er ben Eintritt in die Diocese, wenn er sich nicht jum weißen hembe entschließe.

Freilich nahm auch die Berwaltung seines großen Sprengels seine ganze Kraft in Anspruch. Der Mangel an tüchtigen Pfarrern machte sich allerorten geltend; Monate lang war er auf Reisen, um selbst den Gemeinden zu predigen, und die Zeit, die ihm 40 übrig blieb, widmete er der Heranbildung junger Theologen für das evangelische Prebigtamt; einer der bedeutenoften Schüler seines Seminars in Salisbury wurde Rich. Hoofer,

der unter die ersten Dogmatiker Englands gezählt wird.

Nachhaltigere und tiefere Einflusse auf das anglikanische Kirchentum als durch diese organisatorische Arbeit hat J. durch seine schriftstellerischen Leistungen gewonnen. Die 45 wissenschaftliche Verteidigung des Anglikanismus wider die Gegner von rechts und links hat ihm einen unverlierbaren Ehrenplat in der Geschichte seiner Kirche gesichert. Mit der Abfassung seiner berühmt gewordenen Apologie ist der Höhepunkt seiner kirchlichen Arbeit bezeichnet.

Am Schlusse einer Predigt, die er am 26. November 1559 am St. Paulskreuz 50 hielt, hatte er gesagt: Wenn irgend einer meiner gelehrten Gegner eine irgendwie genügende Stelle aus einem der alten Bäter oder Doktoren oder irgend einem allgemeinen Konzil oder aus der hl. Schrift oder irgend einen Vorgang aus der alten Kirche während der ersten 600 Jahre (zu Gunsten der römischen Lehre und Praxis) beibringen fann, so werde ich auf seine Seite treten (vgl. Works I, p. 20). Mit diesem Sate, der berühmt ge-55 wordenen Challenge, die die reformatorische Kontroverse auf den geschichtlich en Grund stellte, warf J. den ihn umdrängenden Teinden den Handschuh hin. Er war der Angreifer, nicht der Angegriffene; mit seinen späteren Klagen, warum man gerade ihm nicht in Ruhe lasse, ist er im Unrecht. Noch zweimal (17 und 31. März 1560) wiederholte er am Paulsfreuz die Herausforderung. Was ihm Dr. H. Cole erwiderte, ist nicht von Belang. 60 J. antwortete mit einer gewundenen Streitschrift, auf beren Sauptfätze er die im Jabre

Tewel 47

1562 veröffentlichte Apologia pro ecclesia anglicana gründete. Diefes Buch, nach Form und Inhalt eins der gründlichsten Werke der englischen Reformationstheologie, stellte

ihn sofort in den Brennpunkt der Zeitfragen.

Ein anderer Justin hielt er darin endgiltige Abrechnung mit den Bestreitungen des biblischen und historischen Rechts der anglikanischen Idee durch die römischen und puri= 5 tanischen Dränger. Es wurde das flassische Rirchenbuch der Elisabethschen Epoche, die erste sustematische Begründung der englischen Stellung gegenüber Rom und Edinburg, die Ma= terialiensammlung für alle nachfolgenden Auseinandersetungen über Recht. Lebre und Braris der neuen Kirche. Das eigentümliche Wesen des neuen firchlichen Gebildes ist zum scharfen und glucklichen Ausdruck gebracht, die Haupt-, Neben- und Unterströmungen der Neukirche 10 sind in der Hauptsache ohne Einseitigkeit, auch die Ausblicke auf die Ziele des Werdens glücklich aufgewiesen, während das Buch im übrigen die verschiedenen, in der Folgezeit auseinanderstrebenden Richtungen noch in sich zusammenfaßt.

In der Apologie hat J. das anglikanische System auf seine logische Grundlage ae-Von calvinischen Gedanken ausgehend, die fräftig in der Ordnung und Verwaltung 15 seines Bistums hervortreten, hatte J. seine Hoffnung auf die Einmundung des englischen Stroms in den Genfer Safen gestellt. Aber der Rampf nach der zweifachen Front, gegen die grollenden und unversöhnlichen Marianischen Theologen, denen es um die Rettung der bischöflichen Traditionen zu thun war, und die zum Bewußtsein ihrer presbyterialen Rechte eben erwachenden Puritaner verhinderte die Entwickelung in dieser Richtung und zwang 20 sie auf die Linien der — nachmals berüchtigt gewordenen — Via media. Dies eigenartige

Gepräge der neuen Kirchenbildung ist J.s Werk. Im ersten der sechs Teile stellt J. die Aufgabe fest: Abweisung der Vorwürfe der Bärefie, des Abfalls von alter Wahrheit, der Gottlosigkeit und aller libertinistischen und revolutionären Gelüfte. In den folgenden Teilen wird nun dem Borwurf der Gegner, die 25 neue Kirche sei eine abgefallene, durch die Bosition eines aussührlichen Bekenntniffes begegnet. Die dogmatischen Aussührungen weisen auf der ganzen Linie den Einfluß Calvins auf; ne unguem quidem latum absumus a doctrina vestra, schreibt J. an Peter Marthr. In den Lehrstücken von Christi Berson, der Sünde und ihren Folgen, den Gnadenmitteln und der Schlüsselgewalt ist die Übereinstimmung eine vollständige; im 30 Artikel vom Abendmahl wird besonderes Gewicht auf die Vereinigung mit dem ganzen Christus durch den Glauben gelegt: Christum ipsum sic nobis praesentem exhiberi, ut eius corpus et sanguinem per fidem vere sumamus; Christus ipse totus offertur et traditur, ut sciamus esse iam nos carnem de eius carne et os de ossibus eius. Die Brädestination wird abgelehnt. Die Necht= 35 fertigung steht nicht auf des Menschen eigner Kraft oder seinen Werken, sondern allein auf Christi am Kreuze erworbenem Verdienste; die lutherische Formulierung "allein aus dem Glauben" wird vermieden, aber es wird gefagt, der Glaube könne nicht ohne Werke sein, weil durch ihn Christus in unsern Herzen wohne. In der Lehre von der Kirche ist die Unterscheidung einer sichtbaren und unsichtbaren nicht gemacht; sie wird mit Nachdruck 40 als die katholische bestimmt. Die Lehre vom Amt endlich ist calvinisch gefaßt. — Sobann werden die Abweichungen von der römischen Lehre und Praxis begründet, die Beweise gegeben, daß die papftliche Gewalt nicht de fide fei, die lange empfundene Notwendigkeit einer Reformation im einzelnen dargelegt und gegenüber der Unmöglichkeit, diese Reform durch die Vermittelung eines allgemeinen Konzils zu erlangen, den nationalen Kirchen 45 Recht und Freiheit eigenen Vorgehens in dieser Sache (durch Provinzial- oder Landesspnoden) gewahrt.

In dem lehrhaften Aufbau vermeidet 3. alle Sonderwege und hält sich auf den Linien seiner Meister. Gigenartig ist er in zwei Bunkten: in der Flucht vor grundsätlicher Festlegung und Bertiefung — alle rein metaphysischen Fragen werden umgangen — und 50 in dem mit allen Mitteln erstrebten Nachweis des geschichtlichen Rechts der Reformation, in erster Linie der engl. Staatsfirche. Der Satz, daß das englische Christentum lediglich Rücksehr zur alten, reinen katholischen Kirche der Apostel und Bäter sei, kehrt in immer neuen Bendungen wieder: accessimus, quantum maxime possumus, ad ecclesiam apostolorum et veterum catholicorum episcoporum et patrum, quam scimus 55 adhue integram et incorruptam fuisse virginem, nec tantum doctrinam nostram, sed etiam sacrorum precumque publicarum formam ad illorum ritus et instituta direximus (Apol. P. VI, ep. 16). Der Borwurf der Reuerung wird mit Schärfe abgewiesen. Wie in Gott selbst, so könne und durfe in seinem Dienste nichts neu sein. Hoc verum est, quod primum fuit; ἔθη ἀρχαῖα πρατείτω. Vielmehr Rom, das 60

48 Jewel

bie Kirche (Vottes verdorben und in allen Stücken Christum, die Apostel und Läter verslassen habe, so daß "seine Sätze und Gesetze von Jahrhundert zu Jahrhundert sich ersneuern und einander widersprechen", falle unter jenen Tadel. Auch die Form der Resormation sei eine berechtigte; ein Provinzialkonzil habe nach altem Vorgange die Angelegens beiten beraten und beschlossen, und Trient, dem die ganze griechische Kirche und viele abendländische Provinzen sern geblieben, habe kein größeres Ansehen; es sei eben nichts

mehr und nichts weniger als eine Provinzialspnode.

Die Veröffentlichung der Apologie machte ungeheures Aufsehen. Das Buch wurde allseits als die wissenschaftliche Begründung der englischen Kirchenidee begrüßt, während 10 sein Verfasser mit einem Schlage als der anerkannte Borkämpser des Anglikanismus die Häden der öffentlichen Diskussion in die Hand bekam. Erzbischof Parker ließ die Apol. sofort ins Englische übersehen (1562; die zweite von Parker veranlaßte Übersehung durch Lady A. Bacon (1564) hat die frühere, mangelhafte, verdrängt); in wenig Jahren folgten Übersehungen ins Deutsche, Italienische, Spanische, Französische, Holländische und Griechische. Die Tridentinischen Väter erkannten die Kraft des Angriffs durch die Bestellung einer theologischen Kommission zur (nicht zu stande gekommenen) Widerlegung der Apologie an. In England fand sie begeisterte Aufnahme. Parker verlangte, daß sie als maßgebende Darstellung der Kirchenlehre mit dem Katechismus und den Artikeln zusammengebunden werde (Strype, Annals I, I, p. 474); 1581 tritt sie in der Harmonia Confessionum aus, und Erzbischof Bancrost ordnete an, daß sie in allen Kirchen am Lesepult ause

liegen folle.

Noch in dem Jahre ihres Erscheinens holten die Gegner zum Gegenschlag aus, die röm. Theologen von Dough, Löwen und St. Omer. Der schlagfertigste unter ihnen war Dr. Thomas Harding, vormals Brof. des Hebräischen in Oxford unter Heinrich VIII. und 25 der Reformation zugethan, Freund Peter Marthrs und Lehrer der Lady Jane Gray. Unter Maria abgefallen, weigerte er den Suprematseid, wurde aus seiner Pfrunde vertrieben und floh nach Löwen, wo er den römischen Saß gegen die englische Neuerung organisierte. Jedenfalls ein J. nicht unebenbürtiger Gegner. Zuerst trat er mit einer Answer to Dr. J.s Challenge auf den Plan, auf die J. sofort antwortete. Den Hauptschlag aber führte 30 Harving in femer Confutation of an Apology for the Church of England (1565), die ebensofehr durch ihre umfassende Gelehrsamkeit wie durch gehässige persönliche Verbitterung ausgezeichnet ist. In zwei weiteren, hier nicht zu erwähnenden Schriften wurde der Streit zu Ende geführt. Die in diesen Answers, Replies, Defences, Detections u. j. w. auszutragenden Fragen erstreckten sich über das ganze Gebiet der römischen Con-35 troverse. Die Geschlossenheit und Kraft der Gedankenführung, die stupende Gelehrsamkeit und die unpersönliche Gelassenheit J.s gaben im Verlaufe des Streits diesem schließlich die Oberhand. So sehr seine Bücher durch den oft trockenen, logischen Ausbau und den er= müdenden, Bunkt für Bunkt an einander reihenden Autoritätsbeweis des litterarischen Reizes entbehren, so wirksam gestaltete sich für die Zeitgenossen die Beweisführung, deren 40 Nachdruck vor allem in den geschichtlichen Partien, der Berufung J.s auf die Lehrmeinungen der ersten sechs christlichen Jahrhunderte ruht. Die Schrift zwar ist ihm theoretisch die oberste, alle Fragen der Lehre und Praxis endgiltig entscheidende Norm, aber nicht alle Fragen kommen bei ihr zum flaren Ausbruck; cs bedarf der Auslegung, der Bergleichung, der logischen Schlußsolgerung. Hier tritt das Schriftverständnis, das Urteil und die Weis-45 heit der Väter ein. Sie sind zwar sekundäre, aber zuberlässige Zeugen der Wahrheit: non domini, sed duces nostri. In der Praxis aber geht J. weiter; sein Streit mit Harding läuft thatsächlich auf Einzelheiten, auf die Frage, wer von uns beiden hat die meisten Läter auf seiner Seite, hinaus. Und in dieser Beziehung war der Bischof—auf Grund seiner schon in den Lehrjahren begonnenen, bewundernswerten Sammlungen 50 von Citaten aus den Batern — dem Professor überlegen. In der Defence zumal tritt die historische Grundlegung auf Kosten der dogmatischen in den Vordergrund. aber in dem jungen Kirchenwesen ein innerer dogmatischer Prozes der firchlichen Un= schauung die Richtungslinien vorzeichnete, und je äußerlicher den englischen Führern die vom Festland importierte calvinische Dogmatik blieb, um so leichter mußte der Bann der Mutorität, die Theorie vom consensus quinque-saecularis, kurz die katholische Tendenz bald auf neue Wege, zu den Laudschen und Pusehitischen Konsequenzen führen.

Hinter diesem Hauptwerke J. treten seine übrigen Schriften wesentlich zurück. Nachs dem er für seine Verdienste um die Testlegung des anglikanischen Lehrbegriffs 1565 die Würde eines Dr. theol. erhalten, zog er sich, von den Beschwerden des Alters heimgesucht, so in seine Diöcese zurück. Noch einmal erhob er von hier aus seine ihm verbliebene Kraft

gegen die beiden Feinde, mit denen er sein ganges Leben zu thun gehabt: gegen die radi= falen Buritaner wandte er sich mit einer (von Bhitgift später gedruckten) Berteidigung des Episkopalismus, gegen die römischen Ränke, die in der Absetzung der königlichen Reterin durch eine Bulle in die Erscheinung traten, mit seiner View of a seditious Bull, die gleichfalls nach seinem Tode gedruckt wurde. Nachdem er in der Convocation von 1571 5 noch mit der Revision der 39 Artikel betraut worden war, schleppte er sich in seine Diöcese mühsam zurück und verschied in Monkton Farleigh am 23. September 1571. Im Dom von Salisbury ist sein schmuckloses Grab. Richard Hooker, der freilich ihm als fein Schüler viel verdankte, nennt ihn "ben ehrwürdigsten Gottesgelehrten, den die Chriftenheit seit Jahrhunderten gesehen"

Zewels Schrift en: außer den im Text genannten verdienen Erwähnung: Short Treatise of Holy Scripture, ed. J. Garbrand, 1582; A Short Treatise of the Sacraments (Jusammen mit den St. Paul's Cross Sermons) gedr. 1583 und 1603; An Exposition of the Epistles to the Thessalonians, 1583; Reudruct 1584 und 1594. Seine Sämtlichen Werke (Works) wurden auf Bankrofts Veranlassung 1609 und 15 1611 in einem Folioband gedruckt; von den Neudrucken nenne ich die von Self, 8 Bde, Orford 1848; Apre, 4 Bde, 1845—50 für die Parker Society. Rudolf Buddensieg.

Agnatius von Antiochien. — Litteratur. Ueber die Ausgaben und die ältere Litteratur vgl. Jahn, Patrum apost. Opera, Lipsiae 1876; Funt, Opera PP. apost., Tu-20 bingae 1887, S. XLIII ff.; Bardenhewer, Patrologie, Freiburg 1894, S. 68 ff. Dann: Jahn, Ignatius von Antiochien, Gotha 1873; Lightfoot, The Apostolic Fathers II, 2 Bde, 2. Aufl., 1889; Harnack, Die Ueberlieferung und der Bestand der altchriftl. Litteratur, Leipzig 1893, S. 75 ff.; derselbe, Chronologie der altchristlichen Litteratur, Leipzig 1897, S. 381 ff.

So berühmt der Name des Fgnatius ist, so dürftig sind, abgesehen von dem, was 25 bie unter feinem Namen umlaufenden Briefe enthalten, die Nachrichten über ihn. Laffen wir den Brief, der den Namen Polykarps trägt, zunächst einmal weg, so citiert Frenaus (Adv haer. V, 28, 4) den Brief des Fgnatius an die Römer mit den Worten: "Es εἶπέ τις τῶν ἡμετέρων διὰ τὴν πρὸς θεὸν μαρτυρίαν κατακριθεὶς πρὸς θηρία" und Origenes im Prolog zum hohen Liede ebenfalls den Römerbrief (Ed. Delarue III, 30 30 A) und erwähnt Hom. 6 zum Lukas (Delarue III, 938 A) den Ignatius mit den Βοτten: ,,Καλῶς ἐν μιᾶ τῶν μάρτυρός τινος ἐπιστολῶν γέγραπται τὸν Ιγνά-τιον λέγω, τὸν μετὰ τὸν μακάριον Πέτρον τῆς ἀντιοχείας δεύτερον ἐπίσκοπον, τὸν ἐν τῷ διωγμῷ ἐν Ρώμη ὑηρίοις μαχησάμενον" Μεḥτ weiß auch Œuſebius micht; twas er sonft erzählt, ift ben Briefen ennommen. Die Lifte ber antiochen 35 Bischöfe in der Chronik (ed. Schöne II, 158) und der Kirchengeschichte (III, 21, 22) ist, namentlich was die Zeitangaben betrifft, unsicher (vgl. die genauen Untersuchungen von Ad. Harnack, Die Zeit des Ignatius, Leipzig 1878), doch wird auch hier dem Ignatius die zweite Stelle nach Petrus angewiesen. Da der zwischen Jgnatius und Petrus stehende Euodius ein Mann war, von dem niemand etwas wußte, verliert er sich später, und es 40 bildet sich die Tradition, daß Petrus unmittelbar den Jgnatius eingesetzt (Chrysostomus, bie Paschachronik, Theodoret), während die Constt. app. VII, 46 zwischen beiden Trabitionen so vermitteln, daß sie Petrus erst den Euodius, dann den Ignatius einsehen lassen. Ganz wertlos und bloße sagenhafte Dichtung sind die Angaben, Ignatius sei das Kind gewesen, welches der Herr Mt 18,4 den Jüngern als Borbisd ausstellt (eine offen= 45 bar aus dem Namen Theophorus gebildete Sage bei Simeon Metaphrastes AA. SS. 1. Febr., die sich dann bei Vincentius Bellov. Specul. Hist. X, 57 noch weiter bahin veräußerlicht, er habe den Namen Chrifti mit goldenen Buchstaben geschrieben im Herzen getragen) und sei ein Schüler des Johannes gewesen oder des Petrus u. dgl. m.

Auch die Acta martyrii des Ignatius sind in jeder Gestalt als historische Quellen 50 aufzugeben. Bir befißen zwei von einander ganz unabhängige Marthrien, nämlich 1. das M. Colbertinum, welches zuerst Ussher 1647 in einer barbarischen, aber sehr treuen lateis nischen Übersetzung herausgegeben hat, später Ruinart (Acta mart. sinc. 1689) griechisch aus einem cod. colb., und welches identisch ist mit der von Eureton (Corp. Ign. p. 222 sq., 252 sq.) studweise, von Mösinger (Supplementum Corp. Ign. Oeniponti 55 1872) vollständig herausgegebenen sprischen Übersetzung; und sodann 2. das M. Vaticanum, welches Dressel nach einer cod. Vatic. herausgegeben hat (PP. App. p. 368 sq.), nachdem schon Ussher einen wenig abweichenden Text aus einer Oxforder Handschrift veröffentlicht hatte. Dazu kommen dann einige Marthrien, in denen die beiden genannten verhältnismäßig älteren zusammengearbeitet sind, nämlich :: eine lateinische Vita Ignatii in den 60 AA. SS. Febr I, 29 sq., ibentisch mit der von Usser aus einem Cod. bibl. Cotton. gegebenen; 4. ein armenisches Martyrium bei Petermann, und endlich 5. die Bearbeitung des Simeon Metaphrastes. Eine sehr sorgsame Ausgabe der Martyrien hat Zahn (PP ap. Opp. Ed. post Dresselianam alteram tertia, Lipsiae 1876) besorgt, und zwar siebt er S. 301 ff. zuerst das cold., dann das vatic., zulett das Sym. Metaphr., vgl. außerdem Lightsoot, the Apost. Fathers II, 1, 363 ff. Auch das Martyrium Coldertinum (von den anderen kann ohnehin keine Rede sein) ist jett, nachdem Uhlhorn (Zeitschr. s. hist. Theol. 1851, S. 252 ff.), aussührlich Zahn (Inachdem Von Antiochien, S. 41 ff.) und von katholischer Seite Kraus (Tüb. theol. Quartalschr. 1873, S. 115 ff.) seine Unechtheit nachgewiesen, ziemlich allseitig ausgegeben. Auch Funk PP. Apost. Proleg. LXXVIII erklärt es für unecht. Die Unechtheit beweisen die Widersprüche zwischen dem Martyrium und den Briefen, die vielsach unhistorischen Angaben des Martyriums und der Umstand, daß es keinem der älteren Schriftseller, auch Eusebius nicht, bekannt gewesen ist. Vor dem 5. Jahrhundert kann das Martyrium nicht entstanden sein. So sind wir lediglich auf den Inhalt der Briefe verwiesen. Diese sehen voraus, daß Ignatius, in Antiochien ad deestias verurteilt, sich auf dem Wege nach Kom bessindet, um dort den Tod zu erdulden. Eben während dieser Keise sollen die Briefe gesschrieben sein.

Im ganzen besitzen wir 15 Briefe, welche den Namen des Jgnatius tragen, aber 20 offenbar sehr verschiedenen Alters und Wertes sind. Sieben von diesen (nämlich 1. ad Ephesios, 2. ad Magnesios, 3. ad Trallianos, 4. ad Romanos, 5. ad Philadelphenos, 6. ad Smyrnaeos, 7. ad Polycarpum) sinden sich in einer kürzeren und einer längeren griechischen Rezension vor. Die letztere hat daneben noch sünf andere Briefe (8. ad Mariam Cassodolitam, dem ein Brief derselben an Ignatius beigesügt ist, 9. ad 25 Tarsenses, 10. ad Antiochenos, 11. ad Heronem, diaconum Antiochenum, 12. ad Philippenses). Endlich existieren noch drei nur in lateinischem Texte, nämlich 13. und 14. zwei Briefe ad S. Johannem und 15. ad S. Mariam Virginem, dem sich eine Responsio B. Mariae V ad Ignatium anschließt. Wahrscheinlich sind diese ganz wertlosen Briefe ursprünglich lateinisch versaßt. Wieder abgedruckt sind sie u.a. bei Zahn,

30 PP ap. p. 297 sq.

Bon der kürzeren griechischen Rezension (G') besitzen wir nur eine Handschrift, den Cod. Mediceo-Laurentianus und zwei Abschriften derselben, den Cod. Casanatensis und den Cod. Barber. Dann giebt es eine lateinische Bersion, die zuerst Usschr (1644) herausgegeben hat mit Benützung zweier Codd. des Montacutianus und des Caiensis, von denen nur noch der letztere vorhanden ist. Sie ist sehr genau und sür die Hersellung des Textes bedeutsam. Endlich ist eine sprischen gestossen nur noch in Fragmenten des kannt, vollständig dagegen eine aus dieser sprischen gestossen nur noch in Fragmenten des kannt, vollständig dagegen eine aus dieser sprischen gestossen nur noch in Fragmenten des kannt, vollständig dagegen eine aus dieser sprischen gestossen und von Betermann sorgsam verglichen ist. Endlich ist noch ein Fragment einer koptosahistossen der übersetzung vorhanden, das Lightsoot II, 862 mitgeteilt hat. Der Römerbrief allein sindet sich auch in dem Cod. Coldertinus, der das Marthrium enthält, und in der von Mösinger (Supplementum corporis Ignatiani, Oeniponti 1870, p. 1 sq.) herausgegebenen sprischen Übersetzung des Marthriums. Diese fürzere Rezension wurde zuerst lateinisch von Usscher übersetzung des Marthriums. Diese fürzere Rezension wurde zuerst lateinisch von Usscher übersetzung des Marthriums. Diese sürzere Rezension wurde Zossius 1644 herausgegeben. Der weiteren Ausgaben sind zu viele, um sie hier aufzuzählen. Die sorgsamsten, mit Benützung des ganzen Materials und nach richtigen kristischen Erundsätzen veranstalteten Ausgaben sind die von Zahn und Lightsoot.

Von der längeren interpolierten griechischen Rezension (G²) besitzen wir mehrere Codices (aufgezählt bei Zahn, Prolegom. XIX und Harnack, die Überlieferung und der Betand der altdristlichen Litteratur S. 78) und eine lateinische Übersetzung ebenfalls in einer
Reihe von Handschriften. Die oben erwähnte armenische Übersetzung enthält auch die der
längeren Rezension beigefügten Briefe. Herausgegeben ist diese längere Rezension zuerst
1557 von Bacäus und unabhängig von ihm 1559 von Andr. Gekner, später von Oressel,

Cureton, Betermann, am genauesten von Jahn PP ap. p. 173 sq.

Endlich sind in neuerer Zeit drei Briese (ad Ephesios, ad Romanos, ad Polycarpum) in einer noch kürzeren Rezension als G¹, jedoch nur in sprischer Übersetzung, ausgesunden und zuerst von Eureton (The ancient Syriac version of the Epistles of S. Ignatius, London und Berlin 1845) nach zwei in der nitrischen Wüste 1839 und 1843 gesundenen Handschriften, später mit Benutzung einer dritten, 1847 entdeckten Handschrift genauer im Corpus Ignatianum (a complete collection of the Ignatian

Epistles etc., Berlin 1849) herausgegeben, auch der griechische Text danach hergestellt (S). Auf Grund einer neuen Kollation sind sie dei Lightspot II, 657 abgedruckt. Eine reichhaltige Materialiensammlung, namentlich was die orientalischen Versionen anlangt, bietet Petermann S. Ignatii, epistolae collatis edd. graecis, versionibusque Syriaca Armeniaca, Latinis, Lipsiae 1849. Eine Nachlese sprischer Fragmente sindet 5

sich noch in Lands Anecdota Syriac. I, 32 sq. und bei Mössinger a. a. D.

Bei der großen Bedeutung der ignationischen Briefe für die ältere Kirchengeschichte, namentlich die Geschichte der Berfassung, ist die Frage nach ihrer Schtheit sehr viel berhandelt, zumal da fie durch die vorhandenen verschiedenen Redaktionen noch verwickelter wurde, indem die Frage nach der Echtheit die Erledigung der Borfrage, welche Redaktion 10 als die ursprüngliche anzusehen ist, voraussetzte. Die Geschichte der Kritik zerfällt in drei Perioden. Die erste reicht bis zur Auffindung der Rezension G' In dieser Zeit wird wenigstens das Ergebnis gewonnen, daß die drei nur lateinisch vorhandenen Briefe als entschieden unecht aufgegeben worden. Selbst Baronius hat sie fallen lassen. Sonst bleibt das Urteil schwankend. Während die katholischen Theologen, z.B. Hartung, Baro- 15 nius (a. 109, 19), Bellarmin, fämtliche Briefe in der längeren Rezension für echt erklären, höchstens, wie Martialis Masträus, einzelne Interpretationen zugestehen, sind die Protestanten geneigt, sie sämtlich zu verwerfen. So insbesondere die Magdeburger Censturien und Calvin (Inst. I, 13, 29), während Nik. Bedelius (Apologia pro Ignatio, Genevae 1623) bereits die Behauptung aufstellte, nur die sieben von Eusebius erwähnten 20 Briefe seien echt, aber in dem vorliegenden Texte interpoliert. Mit der Herausgabe der Rezension G' beginnt die zweite Periode. Die fünf von Cusebius nicht genannten Briefe (8—12 der obigen Aufzählung) werden als unecht ausgeschieden, und die Rezens sion G' allgemein als die dem ursprünglichen Texte näher stehende, die Rezension G' als interpoliert erkannt. Zuletzt hat noch Meier G2 zu verteidigen gesucht in den StK 25 1836. Nach den Widerlegungen von Rothe (Anfänge der christlichen Kirche, S. 735 ff.) und Arndt (StK 1839, I) und nachdem Zahn (Ignatius von Antiochien, S. 116—167) als Zeit der Fälschung beziehungsweise Interpolation die zweite Hälfte des 4. Jahrhun= berts nachgewiesen hat, darf diese Frage als für immer erledigt angesehen werden. Dagegen bleiben die Ansichten über die Echtheit der Briefe in der Rezension G' auch in dieser 30 Zeit geteilt. In älterer Zeit wurde die Echtheit bestritten, u. a. von Salmasius, Dalläus, verteidigt namentlich von Pearson (Vindiciae Ignatianae Cantabrig. 1672). In neuerer Zeit traten für die Echtheit ein: Rothe (a. a. D.), Huther (3hTh 1841, IV) und Düsterdied (De Ignatianarum epistolarum authentia, Goettingae 1843). Berworfen wurde sie vor allem von Baur (Über den Ursprung des Epissepats, 1838, S. 147 ff.), 35 der sie in der Zeit nach der Mitte des 2. Jahrhunderts zu dem Zwecke, die katholische Kirche zu befestigen, verfaßt sein läßt. Auf Baurs Seite traten Schwegler (Nachapostol. Zeitalter II, 159 ff.), während Neander (KG I, 1140) zwar im allgemeinen die Echtheit der fürzeren Rezenstion anzuerkennen geneigt war, aber mit der Einschränkung, daß auch sie von bedeutenden Interpolationen nicht frei sei.

In die dritte Periode traten die Verhandlungen durch die Auffindung der turzesten, sprischen Rezension der drei Briese an die Römer und Epheser und Polyfarp. Der erste Herausgeber derselben, Cureton, sprach gleich mit voller Bestimmtheit die Ansicht aus, daß nun die wirklich echten Briefe aufgefunden seien, die dann zu Gunsten der späteren kirchlichen Lehre von der Gottheit Christi und der späteren kirchlichen Lehre von der Gottheit Christi und der späteren kirch= 45 lichen Verfassung entsprechend umgearbeitet und durch vier ganz untergeschobene Briefe an die Magnesier, Smyrnäer, Philadelphener und Trallier ergänzt seien, eine Unsicht, für die in Deutschland Bunsen mit mehr Begeisterung als Gründlichkeit durch zwei Schriften (Die drei echten und vier unechten Briefe des Ignatius von Antiochien, Hamburg 1847; Igna= tius von Antiochien und seine Zeit. Sieben Sendschreiben an Dr. August Neander, Ham= 50 burg 1847) Boden zu gewinnen suchte. Der Umstand, daß die bisherigen Verteidiger der Briefe doch manche Schwierigkeit in der Rezension G' anerkennen mußten, die durch S gehoben schien, daß umgekehrt diejenigen, welche die Echtheit bestritten, doch sich dem Ein= druck, es möge vielleicht in den Briefen ein echter Kern stecken, nicht ganz entziehen konnten, fam dieser Unsicht zu Hilse. Es schien, als sei der Weg der ignationischen Forschungen 55 der, daß aus einem vielfach mit jungeren Schichten umlagerten Kern dieser Schritt um Schritt herausgeschält werde, und nun in S gefunden sei. So erklärten sich auch eine Reihe von deutschen Gelehrten für die Echtheit des Sprers, Ritschl (Entstehung der alt= katholischen Kirche, 2. Ausg., S. 403 ff.), Weiß (Reuters Repertorium 1852, III), Böh-ringer (Kirchengeschichte in Biographien, 2. Ausgabe I, 1, 16). Am aussührlichsten 60

und gründlichsten hat Lipsius (3hTh 1856, E. 3ff.) diese Ansicht begründet. Bei den meisten fand Dieselbe jedoch Widerspruch. Baur (Die ignatianischen Briefe und ihr neuester Rritifer. Eine Streitschrift gegen Berrn Bunsen, Tübingen 1848) und Hilgen= neuester Artiker. Eine Streitschrift gegen Herrn Bunsen, Tübingen 1848) und Hilgensfeld (Die apostolischen Väter, Halle 1853, S. 274 ff.) traten für die Ursprünglichkeit der Blezension G¹ verglichen mit S ein, doch so, daß sie auch in dieser die Briefe für untergeschoben erklärten. Hesele (PP Ap. ed. 3 Proleg. LVIII), Denzinger (Über die Echtsbeit des disherigen Tertes der Fgnatianischen Briefe, Würzburg 1849), Uhlhorn (IhIh, 1851, I und II), Betermann (a. a. D.) erklärten sich zugleich sür die Echtsbeit der Briefe in der Gestalt G¹ Der Beweis, daß S nur ein Auszug aus G¹ ist, 10 den Denzinger und Uhsthorn besonders dadurch zu sühren suchen, daß sie den besseren Zusammenhang dei G¹ dagegen den Mangel des Zusammenhangs dei S nachgewiesen, den dann Merr (Meletemata Ignatiana 1861) daburch daß er das Norhandensein einem den dann Merr (Meletemata Ignatiana 1861) dadurch, daß er das Borhandensein einer sprischen Übersetzung der vollständigen Briefe nachwies, und namentlich Zahn dadurch ergänzte, daß er die Geschichte der sprischen Bersion genauer verfolgte und durch eine sehr 15 sorgsame Untersuchung (Ignatius von Ant. S. 167 ff.) alle vorhandenen Überreste der Briefe in sprischer Sprache auf eine Ubersetzung (nicht wie Merz zwei) zurückführte, von der auch die Rezension S nur Fragmente enthält, darf jetzt als vollständig geführt ans gesehen werden. Nicht nur find keine neuen Verteidiger für S eingetreten, sondern auch mehrere, die früher S vorgezogen, haben denfelben jett aufgegeben, wie u. a. Lipfius (Uber 20 den Ursprung des Christennamens, 1873, S. 7) und Lightfoot. Das ganze Auftreten der Mezension S ist nur eine gegenwärtig beendigte Spisode in der Geschichte der ignatianischen Kritif gewesen, und man darf sagen, die Frage liegt jett so: Entweder die Briefe sind in der Rezension G1, wie sie der Cod. Mediceus bietet, im wesentlichen unverdorben er= haltene echte Briefe des antiochenischen Bischofs, oder wir besitzen überhaupt keine Briefe 25 von demselben, und haben es mit einer späteren Fiktion zu thun.

Darüber, welche von diesen beiden Alternativen die richtige ist, währte der Streit noch fort. In ihrem ganzen Umfange wurde die Frage von Zahn (Fgnatius von Antisochien) behandelt und zu Gunsten der Schtheit entschieden. Gegen ihn traten Hilgenfeld (AwTh 1874, S. 99) und Keim (Aus d. Urchriftentum, Zürich 1878, S. 115) auf, wäh-30 rend Renan (Journal des savants 1874, S. 38) nur den Römerbrief für echt gelten lassen wollte. Eine ganz seltsame Hypothese hat Völter (Die Lösung der Fgnatiusfrage, Theol. Tijdschr. 1886, 114—136) aufgestellt. Auch er trennt den Römerbrief von den anderen, während aber Renan den Römerbrief für echt erklärt, die anderen für unecht, kehrt Völter das Verhältnis um. Der Römerbrief soll unecht sein, dagegen die anderen 35 echt, aber nicht von dem Bischof Ignatius stammen, sondern von einem Laien um 150 geschrieben sein, während der Römerbrief einige Jahre jünger ist. Weiter ausgesponnen hat Bölter diese Hypothese in seiner Schrift, Die Ignatianischen Briefe auf ihren Ursprung untersucht (Tübingen 1892). Darnach soll der Römerbrief Ende des 2. Jahrhunderts geschrieben sein in der Absicht, einen Märthrerbischof zu zeichnen, wie er sein soll, um damit 40 Propaganda für die katholische Kirche gegen den Montanismus zu machen. Der Verfasser der anderen Briefe ist Peregrinus Proteus in seiner driftlichen Periode, ehe er Chniker wurde. Einer Widerlegung bedarf diese Hypothese kaum. Der Hauptgrund, auf den sich Bolter stützt und der in dem angeblichen Unterschied zwischen dem Romerbrief und den anderen Briefen besteht, hat Harnack (ThL3 1894, S. 74) genügend zurückgewiesen. Im 45 gangen darf man wohl fagen, daß die Stimmen für die Echtheit ber Briefe fich mehren. Außer Zahn hat namentlich Lightfoot dieselbe eingehend begründet. Auch Reville (Rev. de l'histoire des relig. XXII, S. 1, 123, 267), Funt (Die Echtheit der ign. Briefe 1883) und Barbenheiver (Patrologie S. 66) sprechen sich dafür aus und die dogmengeschichtliche Untersuchung von v. d. Golt (Ignatius von Antiochien TU, XII, 3) ist ihr 50 günstig. Harnack hat den Versuch, die Briefe in die letzten Jahre des Hadrian oder die ersten Sahre des Antoninus Bius herabzuruden (Die Zeit des J.), jest aufgegeben (Die Chronologie der altchriftl. Litter. I, E. 106) und sich dahin entschieden, daß die Igna-tiusbriese echt und gegen Ende der Regierung Trajans (110—117), vielleicht, doch nicht wahrscheinlich, etwas später verfaßt sind.

55 Gegen die Echtheit der Briefe (es ist jetzt immer nur die Rezension G<sup>1</sup> gemeint) werden hauptsächlich folgende Gründe angeführt: 1. Tas den Briefen zu Grunde liegende Faktum ist unhistorisch. Allein wenn man dieses Faktum nicht, wie früher Baur gethan, aus den unechten Märthrerakten, sondern aus den Briefen selbst schöpft, entspricht es völlig den Zeitverhältnissen. Daß unter Trajan Christen den Märthrertod starben, ist bestamt; auch daß Ignatius von dem Statthalter in Antiochien ad bestias verurteilt

wird, kann nicht bedenklich machen, da solche Berurteilungen schon bei Hermas (Vis. III, 2) vorkommen, und wenig später sogar zahlreiche Beispiele vorliegen. Ebensowenig kann beanstandet werden, daß Ignatius nach Rom gebracht wird, um dort
zu sterben. Das Geset, welches den Statthaltern untersagte, Berurteilte ex provincia in provinciam zu schicken, ist erst von Severus und Antoninus, wohl noch 5 später das Gefet, welches den Transport solcher Gefangenen nach Rom regelte (Dig. lib. XLVIII, tit. 19, l. 31). Von der Bewilligung des Kaisers hing eine solche Sendung bamals noch nicht ab, und es kann deshalb auch nicht der milde Sinn des Trajan, wie er in dem Briefe an den Plinius hervortritt, dagegen angeführt werden, da der Kaifer von der ganzen Sache schwerlich etwas ersuhr. Die Reiseroute hat ebensowenig etwas 10 unwahrscheinliches wie der Umstand, daß Ignatius unterwegs die Freiheit hatte, mit den Gemeinden zu verkehren und Briefe zu schreiben. Ahnliche Beispiele finden sich bei Lucian de morte Peregrini und in den Aften der Perpetua und Felicitas. Die Situation, welche der Römerbrief voraussetzt, nämlich die Besorgnis des Ignatius, die Römer möchten noch Schritte zu seiner Befreiung thun, erklärt sich sehr einfach aus dem Rechtssate, daß 15 Appellationen auch von anderen, selbst gegen den Willen des Berurteilten, eingelegt werden konnten (vgl. L. 6 D. de appellationibus et relationibus). Auch den römischen Christen stand der Weg einer Appellation an den Kaiser noch offen. Diese ganze Klasse von Gegengründen möchte gegenwärtig wohl als erledigt angesehen werden dürfen. 2. "Die Personlichkeit des Janatius, wie sie in den Briefen erscheint, stimmt weit mehr mit der 20 Boraussetzung einer absichtlichen Erdichtung als einer wirklichen Geschichte zusammen" (Baur); namentlich ist es die "affektierte Demut" und der "falsche Märthrerhervismus" bes Ignatius, der Anstoß erregen muß. Dieser Gegengrund, den am stärksten Bunsen geltend gemacht hat, ist neuerdings mehr zurückgetreten. Er ist auch offenbar sehr subjektiv und wenig zur Entscheidung geeignet, wie sich schon daraus ergiebt, daß Rothe 25 (a. a. D. S. 715) gerade umgekehrt urteilt. Rothe erblickt überall das Gepräge der Echtheit, und spricht sogar jedem, der dieses nicht mit ihm erkennt, alle Fähigkeit ab, schriftstellerische Individualitäten zu erkennen. Abnlich urteilt Harnack (Chronol. S. 389): Feder Brief ist eine Individualität für sich und hängt doch mit den anderen aufs innigste zusammen. Der Römerbrief ist das eigentümlichste Schreiben, er zeigt am deutlichsten, 30 daß die Briefe nicht von einem fünstlichen Schema beherrscht sind. Der Name Theophorus und speziell, daß Zgnatius sich selbst diesen Namen beilegt, worin Hilgenfeld neuerdings einen besonders starken Grund gegen die Echtheit der Briefe gesehen hat, läßt sich durch= aus unanstößig erklären. 3. Bedeutsamer ist ber aus der Bestreitung der Häresien ent= nommene Grund. Es sollen in den Briefen Häresien bestritten werden, die einer späteren 35 Zeit als dem Anfang des 2. Jahrhunderts angehören. Streitig ist zunächst schon, ob in den Briefen zwei verschiedene Häresien, eine gnostisch-doketische und eine judaistische, bekämpft werden, oder nur eine, der dann Züge beider Art eignen würden. Schon Pearson (Vind. Ign. I, 2) dachte an zwei Häresien; Huther, Dusterdieck, Hefele nahmen nur eine Ausführlich hat die lektere Ansicht Ühlhorn zu begründen versucht (a. a. D. 40 S. 283 ff.), während Hilgenfeld sie entschieden bestritt (UA. NV. S. 230 ff.), Lipsius da= gegen wieder auf eine Häresie zurückfam. Ebenso faßt Zahn die Sachlage auf (Ignatius S. 356 ff.), gegen den Hilgenseld (ZwTh a. a. D. S. 112 ff.) seine frühere Ansicht in Schutz genommen hat. Auch Harnack (Die Zeit des Ignatius S. 2) entscheidet sich dahin, daß die Polemik gegen gnostische Irrlehrer mit der Warnung vor Iovdaiomics nichts gemein 45 habe. Aber wenn man für die Trennung geltend macht, daß die judaistischen Züge nicht mit der vor der Verlagen gestellt der Verlagen gestellt der Schutzen der Verlagen gestellt de mit den gnostischen bei denselben Irrlehrern vereinigt vorgekommen sein können, so ist da= gegen auf Stellen wie ad Magn. 8—10, ad Phil. c. 8. 9 zu verweisen, wo in der That denselben Frelehrern beiderlei Sätze, judaistische und gnostisch-doketische, beigelegt werden. Mit der früher auch von Baur vertretenen Ansicht, daß die Briefe in ihrer Schil- 50 derung der Häretiker bereits die großen gnoftischen Systeme, namentlich das valentinianische und marcionitische vorausseten, steht Silgenfeld jett ziemlich allein. Lipsius sett den von Ignatius bestrittenen Doketismus zwar später als Saturnin, bezeichnet ihn aber doch noch als vorvalentinianisch und rückt gerade aus diesem Grunde die Briefe in die Zeit von Zahn sieht eben in der Schilderung der Häretiker einen Hauptgrund für die 55 Echtheit der Briefe, da ein späterer Ausleger ein früheres Stadium der Häresie so nicht hätte schildern können. So viel möchte sich einem vorsichtigen Urteil als gewiß ergeben, daß die Briefe geschrieben sein müssen, ehe die Gnosis zu der drohenden Macht heraufzewachsen war, als welche sie seit 130-140 erscheint. Übrigens kennen wir die früheren Stadien der Gnosis zu wenig, um mit Sicherheit sagen zu können, daß im ersten Jahr= 60

zehnt des zweiten Sahrhunderts berartige Säretifer wie die in den Briefen geschilderten nicht vorbanden gewesen sein können. Die Entscheidung über die Echtheit oder Unechtheit der Briefe kann hier nicht liegen, sollte aber die Echtheit sich aus anderen Gründen erzgeben, so bietet die Schilderung der Häreifer in den Briefen auch keine Schwierigkeit. 5 4. Die Rirchenversassung, namentlich der Epissopat, gehört in der Ausbildung, wie ihn die Briefe uns vorsühren, einer späteren Zeit an. Allerdings kennen die Briefe bereits ein dreisaches Amt: Bischöfe. Prosbyter und Diakonen, der Spissopat ist dem Presbyterat bereits übergeordnet und Ignatius legt auf dieses Amt im Interesse der Einheit großes Gewicht. Wie er sich selbst als "ardowaos els krwoer κατηστισμένος" bezeichnet (ad 10 Phil. 8), so sind seine Briefe voll Ermahnungen zum engen Anschluß an den Bischof, in dem die Gemeinde und ihre Einheit repräsentiert ist. Aber wenn damit die kirchliche Verfassung bei Ignatius schon über ben Stand ber Entwickelung, ben wir bei Clemens Romanus und im Hirten des Hermas finden, hinausgeschritten ist, so ist sie doch noch merklich hinter dem Stand zurück, den sie bei Frenäus einnimmt. Deutlich lassen sich 15 überall bie Spuren erkennen, daß der Spifkopat als dem Presbyterat übergeordnetes Umt noch nicht lange besteht, wenn es auch dahingestellt jein mag, ob Zahn darin recht hat, daß er ihn auf Sprien und Asien beschränkt. Ignatius weiß noch nichts von einer apostolischen Einsetzung besselben (auch nicht ad Phil. 1), er verbindet damit noch nicht alttestament= liche Priesteriden; die Bischöfe sind noch nicht Nachfolger der Apostel, sie sind die Stells vertreter Christi, während das Presbyterium als Nachfolger des Apostelkollegs erscheint. Während sehr bald der Episkopat den Presbyterat zu geringerem Ansehen niederdrückte, steht der letztere bei Ignatius noch in besonders hohem Ansehen, ein Zeichen, daß der Bischof sich noch nicht lange über seine Mitpresbyter erhoben hat. Der Epistopat ist Gemeindeamt, noch nicht Kirchenamt, und die Bischöfe noch nicht Träger der Lehrtradition. "Es 25 handelt fich darum, gegenüber centrifugalen Strebungen im Innern einen Halt zu schaffen und eine Gewähr für die Reinheit und Dauer des Chriftentums nachzuweisen. Der Berf. findet sie in der Einmütigkeit und Einheit der Einzelgemeinde — über sie reicht sein Blick auf Erden noch nicht —; diese Ginmutigkeit und Ginheit hat ihr Rückgrat in der Organisation, diese ihre Spite an dem Bischof" (Harnack, Chronol. S. 390). Ganz besonderes 30 Gewicht hat man neuerdings auf den ad Smyrn. 8 vorkommenden Ausbruck zarodizi έκκλησία gelegt. Keim sieht in diesem Ausbruck das verräterische Losungswort, das die Briefe in die Zeit des Commodus verweist (Aus dem Urchristentum S. 118). Es ist zu-zugestehen, daß der Ausdruck sich in früheren oder gleichzeitigen Schriften nicht nachweisen läßt, er kommt hier zum erstenmale vor und wird häufig erst etwa um 180, als man 35 den vielgespaltenen Häretikern die Einheit der καθολική έκκλησία gegenüberzustellen sich genötigt sah. Aber sehr zu beachten ist doch, daß dieser Gegensat bei Ignatius sich nicht findet, bei ihm vielmehr die katholische Kirche als einheitliches Ganzes den Einzelgemeinden gegenübergestellt wird, und daß der Ausdruck nur ein einziges Mal vorkommt. Wären die Bricfe in einer Zeit geschrieben, wo der Ausdruck katholische Kirche weit verbreitet und 40 gebräuchlich war, oder wären sie gar geschrieben, um für die Idee der katholischen, unter den Bischöfen geeinten katholischen Kirche Propaganda zu machen, dann müßte der Ausdruck öfter vorkommen. Seine Vereinzelung und die Art feines Vorkommens weisen in eine frühere Zeit, denn anzunehmen, der Verfasser der Briefe habe ihn absichtlich nur ein= mal gebraucht, um ihn auf diese Weise schon dem Ignatius zuzueignen, ohne die spätere 15 Zeit der Abfassung zu verraten, das wäre doch zu viel Raffinement. Wägt man die gegen die Echtheit der Briese vorgebrachten Gründe ab, so will ich nicht sagen, daß bereits alle Schwierigkeiten völlig befeitigt seien, aber fie find fo weit befeitigt, daß falls nun ein durchschlagendes äußeres Zeugnis für die Briefe vorhanden sein sollte, diesem nicht aus inneren Gründen der Glaube versagt werden kann. Ein solches Zeugnis liegt aber in 50 dem Briefe Polyfarps an die Philipper vor, der seinerseits wieder von Frenäus bestimmt bezeugt wird. Wer die ignatianischen Briefe für später untergeschoben erklärt, der muß zubor den Brief des Polykarp als unecht oder interpoliert nachweisen. Das erstere hat bei der starken Bezeugung des Briefes seine große Schwierigkeit, die Interpolationshypothesen aber, die öfter aufgestellt sind (am scharffinnigsten von Ritschl), scheitern an der Einheit 55 des Briefes und an dem Umftand, daß man sehr weitgehende Interpolationen annehmen mußte, um jede Spur der ignatianischen Briefe zu tilgen. Mit Rudficht auf diese starke außere Bejeugung der ignatianischen Briefe halte ich es doch, trop mander noch nicht völlig gelöster Schwierigfeiten, für wahrscheinlicher, daß sie als echte Briefe des antiochenischen Bischofs anzusehen find. Für die dogmengeschichtliche Bedeutung des Ignatius ist immer noch die Charafteristit, 60 die Mothe (Anfange der chriftl. Nirche C. 715- 781) von ihm giebt, beachtenswert. Er

hebt namentlich den christocentrischen, einfachen und eigentümlichen Charakter der Theologie des Ignatius, der auch für die Echtheit der Briefe spricht, hervor. Allseitig und einzgehend hat dann v. d. Golt die Stellung des Ignatius in der dogmengeschichtlichen Entwicklung (Ignatius v. A. als Christ und Theologe, TU XII, 3) gewürdigt. Er erklärt die ignatianische Auffassung des Christentums für die reichste, reinste und innerlich wertz vollste, die uns aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts bekannt ist, und hält es nicht für unwahrscheinlich, daß Ignatius ein Schüler des Apostels Johannes gewesen ist.

D. G. Uhlhorn.

Fgnatius, Diakonus, 9. Jahrhundert. — J. A. Fabricius, Bibl. graec. I, 396, V, 45; E. Fr. Müller, Kieler Ghmn. Programm, 1886 (Edition zweier Schriften des Jgn., 10 s. hernach; darin zur Einleitung eine "disputatio de Ignatii metrica arte vita scriptis"); Krumbacher, Gesch. d. byzant. Litteratur, 2. Aufl. unter Mitwirkung von Chrhard u. Gelzer 1897, bes. S. 73 u. 716 f. Bgl. auch F. Hirsch. Byzant. Studien, 1876, passim.

Suidas in seinem Lexikon (ed. J. Bekker 1854) schreibt: Ίγνάτιος διάχονος καὶ σκευοφύλαξ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καὶ γεγονώς μητοοπο- 15 λίτης Νικαίας, γραμματικός, ἔγραψε βίους Ταρασίου καὶ Νικηφόρου τῶν ἀγίων καὶ μακαρίων πατριαρχῶν, ἐπιτυμβίους ἐλέγους, ἐπιστολάς, ἰάμβους εἰς Θωμᾶν τὸν ἀντάρτην, ἄπερ ὀνομάζουσι τὰ κατὰ Θωμᾶν, καὶ ἄλλα πολλὰ. Dieser Ign. wird noch zuweilen mit dem Patriarchen, dem der nächste Artikel gilt, konfundiert. So auch in den ersten Ausstagen dieser Enchklopädie, wo Schriften von ihm dem Patriarchen 20 (der nie geschriftstellert hat) beigelegt sind. Er ist in der That ein (etwaß älterer) Zeitzgenosse desselben. Über sein Leben weiß man fast nichts. Auß den βίοι des Tarasios (Patr. 784—806) und Nisephoroß (Patr. 806—815, gest. 828 oder 829) ersieht man einigeß über Ign. selbst, der zu beiden Patriarchen Beziehungen gehabt hat. Müller a. a. D. stellt auf dem Wege der Bergleichung dieser Notizen sest, daß Ign. wohl um 780 geboren 25 sei, zuerst Mönch wurde, dann um 810 Diason und Seuophylax der "großen Kirche" zu Konstantinopel, endlich nach 830 Metropolit von Nicaea. Wann er gestorben, ist nicht zu entscheiden. De Boor in dem kleinen Ausstag "Der Epigrammendichter Ignatioß" (Hermes XXIII, 1888, S. 149 ff.) rechnet mit der Möglichseit, daß er noch zwischen 870 und 880 gelebt habe (er müßte dann irgendwann ausgehört haben Metropolit zu sein), glaubt 30 aber nicht daran und unterscheidet daher auch zwischen ihm und dem "Epigrammens bichter", wie es auch sicher noch einen anderen Dichter seines Namens gegeben hat.

Die Lebensbeschreibungen des Tarasios (Ignatii diaconi vita Tarasii archiep. Cpolit. graece primum ed. J. A. Heisel, Helsingforsiae 1889) und des Nikephoros (f. Anhang z. Nicephori arch. Cpolit. opuscula historica ed. de Boor, Leipzig 1880) 25 sind brauchdare Geschichtsquellen und die wichtigsten litterarischen Produkte des Jgn. Jm übrigen sind die jetzt bekannt dez. edirt ein Teil seiner Dichtungen. C. Fr. Müller, der das Hauptverdienst um diese hat, lobt die metrische Kunst des Jgn. und hat an ihr Merkmale sesstelt, die gestatten zwischen Schriften, die ihm mit Recht oder Unrecht zusgeschrieben werden, zu unterscheiden. Das erwähnte Programm hat den Titel: "Ign. 40 Diac. tetrasticha jambica 53 (Paraphrase der äsppischen Fabeln; schon im Beginn des 16. Jahrhunderts erstmals gedruckt), versus in Adamum 143" Zu letzteren Gedicht über den Sündenfall s. auch Krumbacher S. 716 f., der es (143 Trimeter) wegen seiner dramatischen Form demerkenswert sindet. Gott, Adam, Eva, die Schlange treten redend aus. Er nennt das Gedicht ein "Lesedrama wie der Xoloto's πάσχων" (s. zu diesem 45 den A. "Gedichte, altsircht.", Nr. 15, Bd VI, 409 f.). C. Fr. Müller hat noch serner ediert "Ignatii diac. aerostichon alphabeticum" (Rhein. Museum XLVI, 1891, S. 320 st.). Auch dieses war schon bekannt, M. druckt es nach neuer Kollation und indem er es mit einem anderen (minderwertigen) auch eines Ignatius auseinandersett. Dieses Gedicht entzhält 24 alphabetisch geordnete jambische Sentenzen religiösen Inhalts. Bgl. Krumbacher 50 S. 717 f., wo man eine allgemeinere Belehrung über "erbauliche Alphabete", die sich in der byzantinischen Zeit der größten Beliebheit erfreuten, trifft.

Unbekannt ist bislang das Gedicht, welches Suidas als láμβοι els Θωμᾶν τον ἀντάρτην (den "Rebellen", s. über ihn Hefele IV², 39) bezeichnet. Müller erwähnt, daß in Pariser Codices sich noch ein historisches Werk unter dem Namen des Ign. sinde, 55 nämlich eine vita Gregorii Decapolitani (der auch während des Bilderstreits hervotrat, gest. e. 817). Diese ist noch nicht ediert, falls sie nicht identisch ist mit einer anonymen Biographie dieses Mannes, die neuerdings von einem Griechen herausgegeben ist; s. dazu Ehrhard S. 73. Nach Ehrhard hat Montsaucon behauptet, daß es in der Vaticana eine

ober mehrere Schriften für den Bilberkult unter dem Namen des Ign. Diak. gebe; diese Angabe ist noch nicht kontrolliert worden. F. Kattenbusch.

Agnatins, Patriarch von Konstantinopel, gest. 23. Oktober 878 [ober 877]. Βίος ητοι άθλησις τον δε άχίσις πατούς ήμων Ιγνατίον άσχιπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, 5 von Nifetas Tavid 6. Paphlagonier, gest. e. 890), in den Quellen des 4. Konzils v. Konst. 869, Mansi XVI, 209–292; ein Stück aus dem Enkonion auf Fgnatius von dem Mönch Michael, id. 292 f.; ferner u. a. Δίβελλος ποιέχων πάντα τὰ κατὰ τὰν μέχαν Τρνάτιον, von dem Mönch Theognostos id. (293) 295 – 301; Briefe des Bapstes Nifelaus I, Mansi XV, 159 ff.; Briefe des Papites Hatriarch von Konst. Bd I passim (Ursprünge, erstes Patriarch u. Streit des Jgn. mit Photius, Patr. von Konst. Bd I passim (Ursprünge, erstes Patriarch u. Streit des Jgn. mit Photius, Bd II passim (zweites Patriarch des Jgn.); Bazmann, Bolitif d. Päpste, Bd I, 356 f.; II, 5 ff., 29 ff.; Hefele, Konziliengesch. IV 2, 228 ff., 269 ff., 360 ff. bes. 384 ff.; N. "Ignatius Patr.", von Knöpster, Rath. KLer VI, 590 ff. Ardo. Αμαγισακόποιλος. Τοιομία τον σχίσματος κατλ., Leipzig 1867, Ε. 1 ff.; Maronigh I. Irdrón, Harquagxiko πίνακες, Konstantinopel 1890, Ε. 278 ff. u. 287 ff. (hier auch weitere neugriech. Litteratur).

Ignatius, wenn ich recht sehe, der einzige dieses Namens auf dem Patriarchenstuhl von Konstantinopel, regierte von 846—857 und wieder von 867 an. In der Zwischenzeit war Photius Patriarch, der auch nach seinem Tode von neuem das Regiment erhielt.

20 Thie die Bedeutung alles dessen, was sich an den Namen dieses seines großen Rivalen knüpst, würde von Jan. nicht mehr viel die Rede sein. Hier mag eine Stizze umsomehr ausreichen, als seine Persönlichkeit und sein Versahren in dem Artikel über Photius in vollerem Zusammenhang auch noch Beleuchtung erhalten werden. Ign. gilt in der griechischen und römischen Kirche als ein Heiliger, für die römische offendar, weil man in 25 ihm einen auf seinem Stuhle doppelt bedeutsamen Anhänger, ja Märtiyrer des päpstlichen Primats sieht, in der griechischen wegen seiner persönlichen Frömmigkeit und weil er doch in Wirklichkeit keineswegs prinzipiell und ohne Nebengedanken die Oberhoheit Roms anserkannt hat. Immer noch ist man von seiten römischer Theologen bemüht, daszenige für Rom Unliedsame, was doch auch unter ihm geschah, möglichst von seiner Person adzutrennen und andern, besonders dem Kaiser Basilius, aufzubürden. Auf der andern Seite sind griechische Historiker immerhin viel freudiger als Lobredner des Photius wie des seods Trrátos, den sie zum Teil entschuldigen müssen. Gedeon redet von ihm als einem gelegentlich Elässowe kautor verouevos, ja auch als årho ägistos des morazde nat hronineros, dall des natoros des morazde nat

Tas Jahr der Geburt des Jgn. steht nicht ganz sest, wahrscheinlich war es 799. Er war von kaiserlichem Geblüt, Sohn des Autokrators Michael Rhangabe und seiner Gemahlin Prokopia, Tochter des Kaisers Nikephoros. Im Jahre 813 wurde sein Vater durch Leo den Armenier gestürzt und in ein Kloster verwiesen. Die beiden vorhandenem Söhne Michaels wurden auf Befehl des Leo, der sie als Thronsorderer unmöglich machen wolke, entmannt und auch in verschiedenen Klöstern untergebracht; der Jüngere, Niketas, nannte sich zeht Jgnatius. In der porch tod Aoziotoarchyov tod Aoziekloros (sie wurde später rod Lardoor geheißen, unsern der Hauptstadt) zeichnete er sich durch seinen Lebenstwarde und wissenschaftliches Interess zu den Bilderfreunden, die nach dem Tode Kaiser Theophils durch dessen Verdenen Dirchestenen, die sauch gewesen, die seine Wahl zum Patriarchen durchseitze, als 846 Methodius, mit bessen siste sie auch gewesen, die siene Wahl zum Patriarchen durchseitze, als 846 Methodius, mit bessen Hise sauch gewesen, die Bilder wieder hergestellt hatte, gestorden war. Es ist unklar, wie es bedingt gewesen, das Jgn. don Anstang heftige Gegner im hohen Klerus sand, der geistlichen Horges an Gregor Asbesta (Erzbischop von Sprakus; Sizilien gehörte noch zum Byzantinerreich, war aber durch die Sarazenen schon zum Teil erobert — Gr. war aus diesem Anlaß in Konstantinopel; übrigens streckte der Papst auch wieder seine Hand der Zerberecken der Sunde in Konstantinopel wegen (angeblicher oder wirklicher) kand nach der gesitlichen Hansie der Kast des Jan. bestritten, sür diesen ein Anlaß, sich mit dem Papst, Leo IV. streundlich zu stellen. Setz nahm Gregor die Hister dies Kassseich den Papst, Leo IV. streundlich zu stellen. Setz nahm Gregor die Hister ein Anlaß, sich mit dem Papst, Leo IV. streundlich zu stellen. Setz nahm Gregor die Silfe dieses Kassseis in Ampruch, und Leo war bereit die Entscheidung zu tressen. Sechon daß er nicht ohne weiteres dem Ignatius son Erest die Entscheidung zu tressen.

keit stand Lev zu Ignatius, aber er starb, ehe er Gelegenheit gefunden, seine Sentenz ab-

zugeben, und Ign. wurde auch eben jetzt geftürzt (23. November 857).

Den Anlaß hierzu bot Ign. durch sein mannhaftes Auftreten gegen Bardas, den Bruder der Theodora (dadurch Oheim und Hauptberater des jungen Kaisers Michael III. bes Trunkenen). Bardas lebte in offenkundiger Blutschande mit der Witwe seines Sohnes. 5 San. verfagte ihm am Epiphanienfeste 857 die Teilnahme an der Eucharistie. Als et noch im selben Jahre sich auch weigerte, dem Kaifer zur Entfernung seiner ihm lästig ge= wordenen Mutter behilflich zu sein und für sie den Nonnenschleier zu benedizieren, fand Bardas Gelegenheit seine Rache zu nehmen und die Absetzung des Ign. zu erreichen. An seine Stelle wurde Photius erhoben (uud durch Gregor Asbesta geweiht). Damit 10 begann das Drama, welches (wenn auch erft nach fast 2 Fahrhunderten) mit der vollen Scheidung der Kirchen des Oftens und Westens endete. Das nächste Detail gehört mehr in den A. Photius als den vorliegenden. Ign. war nicht zu bewegen auf seine Würde felbst zu verzichten. In Rom regierte jetzt Nikolaus I. Ign. fand an ihm einen festen Rückschalt. Der Bapst entsandte Legaten nach Konstanstinopel, die dort jedoch auf einer 15 Shnode (offenbar einer σύνοδος ενδημούσα), 861, bewogen wurden im Widerspruch mit der Intention ihres Herrn in die Degradation des Jgnatius zu willigen. Letzterer wurde schwer gemißhandelt, blieb jedoch unter Berufung auf Kan. 4 von Sardica un= erschütterlich in seiner Appellation an den Papst selbst. Immerhin konnte er zunächst nichts erreichen und mußte froh sein, daß die Drohung des Augenausstechens nicht an 20 ihm vollzogen, ihm vielmehr schließlich gestattet wurde, sich in das Kloster auf der Insel Terebinthos (in der Propontis) zurückzuziehen. Aus der Zeit unmittelbar nach dem Spruch der Synode stammt der oben in der Litteratur erwähnte Bericht des Theognostos an Nikolaus, dem das Detail über die Synode (nach ignatianischer Darstellung) zu entnehmen ist.

Im September 867 wurde Kaiser Michael (der 866 den Bardas töten ließ) durch 25 Bafilius den Macedonier ermordet. Eine der ersten Handlungen des neuen Autofrators war die Wiederberufung des Ignatius auf den Patriarchenstuhl. Offenbar glaubte er seinen Thron am besten zu sichern, wenn er biesen beim Bolke noch immer wegen seiner persönlichen Tugenden geehrten Mann restituierte. Genau am zehnten Jahrestag seiner Bertreibung wurde Ign. von neuem inthronisiert. In die Periode dieses zweiten 30 Batriarchats des Ign. fällt die "vierte allgemeine Synode von Konstantinopel", die man in Rom als die "achte ökumenische" rechnet. In Rom regierte als Nachfolger des Nikolaus Mankt Sadrian II. Exister Nachling sowahl wie Sangting einem diesen mit der Ritte um Papst Habrian II. Kaiser Basilius sowohl wie Ignatius gingen diesen mit der Bitte um Bestätigung des Geschehenen an, und Hadrian war mit Berufung auf seinen Vorgänger bazu alsbald bereit. Das Konzil, welches vom 5. Oftober 869 bis zum 28. Februar 35 870 tagte, den Ign. zu allen Ehren brachte, überhaupt eine Neuregelung der Personalber= hältnisse der orientalischen Bischofssitze bringen wollte, auch viele Fragen des Rechts und der Sitte entschied (can. 2 befinitive Bestätigung ber Bilder!), stand allerdings ganz und gar im Zeichen der Oberherrschaft des Papstes. Es folgte jedoch ein übeles Nachspiel. Hefele behandelt dasselbe unter der Überschrift "Illegaler Nachtrag zur Synode, die Bulgarei betreffend" 40 Weder Bas. noch Ign. war gesonnen, den Ansprücken des Papstes in Hinsicht der kirchlichen Eingliederung dieses neubekehrten Volkes nachzugeben. Es ist überhaupt ersichtlich, daß Kaiser und Patriarch, zumal der erstere, den Papst nur benutzt haben. Es ist dem Ign. nicht gelungen, in allen Beziehungen zur Ruhe zu kommen. Die Anhänger des Photius waren auf der Synode von 869 mit mehr Strenge als klug war (wie Hefele 45 richtig bemerkt) behandelt worden. Weniger Jgn. als die papstlichen Legaten, bez. ihr Herr, wollten nicht sowohl beruhigen als beugen und niederzwingen. Photius, der eben= sowenig nachgab, wie ehedem Jan., und dessen Partei nicht zu erschüttern war, kam auch bei Kaiser Basilius wieder zu Gnade. Es ist ersichtlich, daß Basilius aus politischen Rücksichten den Bersuch einen Ausgleich zwischen ihm und Ign. herzustellen gemacht hat, und es 50 scheint, daß der alte Ign. sich einer persönlichen Versöhnung mit Photius nicht abgeneigt erwies. Photius konnte zur Not warten und hat ja auch sein Ziel erreicht, als Ign. am 23. Oktober 878 (oder nach Hergenröther II, 285 ff., schon 877) starb. In Photius und Ignatius sind zwei Thpen orientalischer Kirchenfürsten auseinander gestoßen. Was an Ign. bedeutend war, ist alles dem Gebiete des rein (klösterlichen) priesterlichen 55 Waltens angehörig. Er wird als besonders erbaulicher Liturg geschildert, dem bei seinen Berrichtungen selbst staunenerweckende Bunder nicht versagt waren. Sein Gegner ist je länger je mehr als das Ideal von Kraft und Weisheit auf dem ökumenischen Batriarchenstuhl erschienen und es ist begreiflich, daß derselbe ihn in der Erinnerung über= strablt. F. Kattenbusch. 60

Ignatins von Loyola f. Bb VIII, S. 742 ff.

Ignorantins (christl. Schulbrüber). — Abbé de Montis, La vie de J.-B. la Salle, instituteur des frères des écoles chrétiennes, Paris 1704. Die christl. Schulbrüber, gegründet von de la Salle, 2 Bde, Nugsburg 1844. J. N. Krebs, Leben des Ehrw. Dieners 5 Gottes J. B. de la Salle 20., nebst Anhang über Geschichte, Einrichtung u. Wirksamkeit s. Ordens, Regensburg 1858. F. J. Knecht, Der ehrw. J. B. de la S. und das Institut der chr. Schulbrüder, Freiburg 1879. J. B. Blain, La vie du vénérable serviteur de Dieu J. B. de la S., Bersailles 1887. Heimbucher, Orden u. Kongr. II, 280—285 (woselbst noch mehr Litteratur).

Der Gründer des berühmtesten und einflußreichsten der katholischen Schulbrüder= vereine, Jean Baptiste de la Salle, wurde am 30. April 1651 als Sohn eines höheren Justizbeamten zu Rheims geboren. Im Pariser Seminar St. Sulpice theologisch ausgebildet empfing er 1678 die Priesterweihe und gesellte sich demnächst dem Abbs Dr. Ros land, welcher in Rheims seit 1674 eine Kongregation von Lehrschwestern leitete, als Ge-16 hilfe bei der Direktion dieser Soeurs de Jesus zu. Nach Rolands Tode (1680) behielt er zunächst noch die Leitung dieses weiblichen Instituts, übernahm aber dazu noch das Rektorat über einige Knabenschulen. Die Lehrer dieser letzteren hielt er zur Führung eines entsagungsvollen gemeinsamen Lebens an. Seit 1684 erhielt dieser von ihm ins Leben gerufene Lehrerverein unter bem Namen der Frères des écoles chrétiennes eine 20 Art von Ordensverfassung. Die Mitglieder hatten, außer dem Gelöbnis einer stets un-entgeltlichen Unterrichtserteilung, die drei "einfachen" Gelübde abzulegen, nahmen eine besondere Kleidung an und begannen seit 1688, wo de la Salle als ihr erster Generalsuperior mit zweien seiner Rheimser Brüber nach Paris übersiedelte, sich über ganz Frankreich auszubreiten. Einige Jahre nachdem der Stifter im Novizenhause Saint-Non zu Vaugirard das Zeit-25 liche gesegnet (1719), erfolgte die päpstliche Bestätigung des Vereins durch Benedikt XIII. (1724). Das genannte Noviziat zu Baugirard blieb Centralsitz der Kongregation bis 1770, wo der vierte Generalsuperior, Claude, seinen Sitz nach Paris verlegte. Durch das wider die Klöster gerichtete Dekret der Nationalversammlung vom 13. Februar 1790 wurde das Schulbrüder-Institut, welches damals in Frankreich 121 Häuser zählte, vors wübergehend aufgehoben, blieb aber in einigen Niederlassungen Italiens fortbestehen. Schon unter Napoleon I. konnte (1804) Generalsuperior Frumence von Lyon, als, zeitweiligem Centralsitze des Instituts aus, dessen Reorganisation betreiben. Unter Frumences Nachfolger Gerbaud (1810—1822), der die Ordensleitung nach Paris zurückverlegte, stieg die Zahl der Schulbrüderhäuser allein innerhalb Frankreichs auf 180, und seitdem haben sich 35 dieselben über fast alle Länder der katholischen Welt (namentlich über Belgien, Spanien, Italien, Osterreich), sowie über die europäische und asiatische Türkei, Agypten, Vorderund Hinterindien, Auftralien 2c. verbreitet. Mit ihren nahezu 1300 Säufern, 2164 Schulen und ungefähr 14000 Mitgliedern repräsentieren sie dermalen die stärkste männliche Kongregation des Katholicismus. Das größte ihrer französischen Haupthäuser, zu Paris (Rue 40 Oudinot), beherbergte bis vor Kurzem gegen 500 Brüber. Ein zweites, kleineres Mutter= haus besitzen fie in Clermont-Ferrand. Bon ihren österreichischen Anstalten sind besonders wichtig die beiden Volkslehrer-Bildungsanstalten zu Tisis (Vorarlberg) und zu Strebersdorf bei Wien.

Dhne mit dem Jesuitenorden äußerlich zusammenzuhängen oder durch ihn ins Leben gerusen zu sein, zeigen doch die la Salleschen Schulbrüder oder Jynorantenbrüder (Frères Ignorantins — so benannt wegen des grundsätlichen Ausgeschlossensisch theologisch gebildeter Priester von ihrer Mitgliedschaft) manche Züge der Berwandtschaft mit demselben. Sie entgingen zwar unter Louis XV dem Schückal, mit den Jesuiten 1764 aus Frankreich ausgewiesen zu werden, trugen aber durch ihren weitgreisenden Einfluß Wichtiges dazu des dem vertriedenen Orden die Sympathien des Bolkes zu erhalten, und halsen so bei, dem vertriedenen Orden die Sympathien des Bolkes zu erhalten, und halsen so bei, dem vertriedenen Orden die Sympathien des Bolkes zu erhalten, und halsen so bei, dem vertriedenen Orden die Sympathien des Bolkes zu erhalten, und halsen so bei, dem vertriedenen Orden die Sympathien des Bolkes zu erhalten, und halsen so bei, dem vertriedenen Orden die Sympathien des Bolkes zu erhalten, und halsen so beigeneralsuperior zur Kontrolle seiner Maßnahmen beigeordneten Asschiltut der ihrem Generalsuperior zur Kontrolle seiner Maßnahmen beigeordneten Asschiltut der ihrem Bistationen der Haufischen zur Kontrolle, zu zwei wöchentlichen Rommunionen, zu täglicher gemeinsamer Rosenkranzandacht u. s. s.), zum Teil auch das Verfahren zur Ausbildung der Brüder, bestehend in einsährigem Noviziat und einsährigem Übungskurs in der Schule. Die Grundzüge seiner, das erziehliche Moment mit der Unterrichtsthätigkeit eng versnüffenden Lehrmethode legte de la Salle in seinen Schristchen über "Die Einrichtung der christzen lichen Schulen" nieder (vgl. Bb I des zu Augsburg 1844 erschienen, oben genannten

Werks). Sowohl darin wie in seinen geistlichen "Betrachtungen", welche jüngst durch Generalsuperior Irlide eine neue Ausgabe ersuhren (Regensburg 1895), treten Berührungen mit der im Jesuitenorden gepflegten eigentümlichen Frömmigkeitsübung zu Tage. Das erste der den Schulbrüdern von ihm vorgeschriebenen "Zehn Gebote" sautet: "Ihr sollt in eurem Vorgesetzten Gott ehren!" (siehe die Reihe der übrigen 9, wovon besonders noch bas dritte, zu unentgeltlichem und dabei gutem Unterricht der Kinder verpslichtende wichtig ist, bei Heimbucher, S. 284 f.). Als die vier "inneren Stützpunkte" seines Instituts bezeichnet de la Salle: das Gebet, den Gedanken an Gottes Allgegenwart, den Geist des Glaubens und die innere Sammlung. Ihnen sollen zur Seite gehen die vier "äußeren Stützpunkte": beständige Gewissensprüfung, tägliches Schuldbekenntnis, Offenbarung der so eigenen Fehler und gute Verwendung der freien Zeit.

Die am 24. Mai 1900 von Leo XIII. in der Peterskirche vollzogene seierliche

Die am 24. Mai 1900 von Leo XIII. in der Peterskirche vollzogene seirliche Heiligsprechung de la Salles gehört zu den neuesten Kanonisationsakten der römischen Kirche. Zu ihrer Herbeisührung soll eine Summe von über 500 000 Franks erforderlich gewesen sein.

JHS s. Monogramm Christi.

Itonoflaften f. Bd III S. 223, 16-225, 9.

Florez, España sagrada V, Madrid 1750, p. 275 ff. 470 ff.; Helfferich, Ter western 1898), Sife and Sloeffer are filler and Sloeffer (Kirchengesch. Studien IV, 2, Münster (Kirchengesch.

Ohne, wie er selbst bekennt, Berdienste um die kirchliche Lehrentwickelung gleich seinen 30 Borgängern auf dem Bischofsstuhl zu haben, ist J. doch wegen seiner Berdienste um die Ehre der Gottesmutter, die er in Schrift und Gesang verherrlichte, in der spanischen Kirche vor anderen von jeher gefeiert worden (23. Jan. Todes- und Gedächtnistag). Schon im 8. Jahrh. wußte man aus seinem Leben ein Doppelwunder von Erscheinungen der Jungfrau zu berichten, bas im Gebächtniffe ber Späteren (3. B. Robericus Cerratenfis Migne p. 47 ff., 35 und Roderich von Toledo, rer. in Hisp. gest. II, 22; beide im 13. Jahrh.) haften blieb. "Das Wunder ift unverkürzt in die altspanischen Megbücher aufgenommen und beförderte auf der phrenäischen Halbinsel nicht wenig die überspannte Marienverehrung, als deren schönste Frucht die bis an die Grenze des Überirdischen verklärten Madonnen Murillos zu betrachten find", wie dieser auch den Heiligen selbst in einem berühmten Gemälde 40 (im Museum del Prado in Madrid) verherrlicht hat. Es ist ein Bild, "das durch Wahr= heit und Schönheit des Ausdruckes, durch den musterhaft behandelten Gegensatz der Tageshelle zum überirdischen Licht Bewunderung erregt. Man sieht den Heiligen, der in einer Bision, auf dem Gang zum Altar, die Jungfrau Maria auf dem bischöflichen Katheder erblickt, die ihm eine Kasula mit den Worten reicht, sie kommt aus den Schätzen meines 45 Sohnes" (Wilkens im ThLB 1899, S. 380 f.). Der geschichtlich zuverlässige Anstoß zur außerordentlichen Förderung der Marienverehrung durch J. liegt in seinem libellus de virginitate sanctae Mariae contra tres infideles, an dessen Lektüre sich ein gleichzeitiger Bischof von körperlicher Erschöpfung erholte und welches von den Teilhabern des XI. toletanischen Konzils 675 nach der Darstellung eines Chronisten (Fidor Pac. MG 50 Auct. ant. XI, Chron. min. 2, 1894, p. 349) als ein Trostmittel angesichts der traurig empfundenen Thatsache betrachtet wurde, daß seit längerer Zeit kein Konzil zu stande gekommen sei; der wahre Grund dafür lag freilich anderswo, in der Liederlichkeit bes Hoflebens, von der auch die Geistlichkeit berührt wurde (vgl. die Akten des Konzils) und dem inzwischen kühler gewordenen Verhalten König Recesvinths (649/50-672). 3.55 selbst läßt sich gelegentlich in Klagen aus über die Not und den Druck der Zeit (an Duiricus). Er scheint aber auch der diplomatischen Fähigkeiten ermangelt zu haben, welche anderen Inhabern seines Bischofsftuhles eigen waren; er war eine vorwiegend nach innen

Doch hat er ben Vorrang seines Bistums auf gekebrte, mustisch veranlagte Ratur. schriftstellerischem Wege behauptet, nämlich durch seine Fortsetzung des Katalogs der viri illustres in 14 Kapiteln. Denn das ift der Hauptzweck dieses Schriftchens, in deffen Einleitung 3. geflissentlich die bosen Folgen ber Auflehnung einzelner Presbyter gegen ihren 5 vorgesetzten Bischof hervorkehrt. Gregor b. (3). (schon bei Isidor) steht an erster Stelle, außer ihm werden in chronologischer Folge 7 toletanische und 5 andere spanische Bischöfe sowie der Mönch und Klostergründer Donatus behandelt. Die Darstellung ist von Flüch= tigkeiten nicht frei, wie z. B. der Vergleich seines Berichtes über Isidor mit bemienigen Braulios von Saragossa ergiebt. Das oben berichtete Eingeständnis des J. bezüglich der 10 Berdienste um die firchliche Lehrentwickelung ist bescheiden, denn auch die übrigen Rirchen= manner des Jahrhunderts ragen in dieser Hinsicht nicht hervor. Bon mehreren seiner Vorgänger berichtet J. ausdrücklich, daß sie nichts geschrieben hätten, nur Eugen II. schrieb de trinitate und der spätere Julian beweist sich in seinen umfangreicheren Schriften lediglich als gelehrter und belesener Kompilator. Diese drei Läter sind aber Verfasser von 15 Messen, auf deren Wortlaut sich hundert Jahre später die Adoptianer zu gunften ihrer Ansicht beriefen (Schreiben spanischer Bischöfe an die franklichen bei Helsseich S. 139. 111, vgl. Clipandus an Alcuin in MG Ep. IV S. 305). — Die drei Gegner des libellus über Maria sind Jovinian, gegen den die Unverletztheit der Jungfrauschaft nach wie vor der Geburt behauptet, Helvidius, gegen den die Meinung, daß Maria hernach noch Kinder 20 geboren habe, verworfen wird, und ein Jude, gegen den die zeitgenöfsische Christologie mit den Mitteln der antijüdischen Schrifteregese in herkömmlicher Weise entwickelt wird; denn es lag dem Berf. daran, wie er felbst an anderer Stelle sagt, "seinen Christus" zu verherrlichen, mit dessen Ehre die der Gottesmutter identisch war; letztere aber wäre verstürzt, hätte man ihr den dauernden Besit des asketischen Joeals der Jungfrauschaft ab-25 sprechen wollen, welche J. über die angelica conditio stellt; er bezeichnet sich selbst am Schluß als "Diener" und begeisterten Berehrer der Maria. Bemerkenswert ist übrigens, wie bei ihm überall der starke Ausdruck seiner persönlichen Verschuldungen vor den Augen Gottes durchschlägt und, als Korrelat dazu, die ftarke Betonung der vergebenden Gnade, cinmal fogar mit den Worten: qui ex immundo mundum facis et tollens peccata 30 iustificas sine opere peccatorem, was von den ersten Herausgebern des Büchleins im 16. Jahrhundert einfach getilgt wurde! Die dritte erhaltene Schrift des J. ist das Doppelbuchlein adnotationum de cognitione baptismi und de progressu spiritualis desorti, letzteres wirklich von seiner Hand, eine Beschreibung bes Lebensweges nach vollendeter Taufe bis zur ewigen Wohnung, mit einem Lobe auf die Wüste und einer 35 sonderbaren Zusammenstellung von Erklärungen biblischer Namen aus dem Pflanzen- und Tierreich; ersteres — von Baluze 1738 aus einer Hos. ediert — Wiedergabe einer älteren Schrift mindestens des 6. Jahrhunderts über die Wiedergeburt in der Taufe, deren Wichtigkeit für die Geschichte des Katechumenats und Taufsymbols Caspari erkannt hat, und deren klarer Stil gegenüber der schwülstigen Breite und der in spnonymen Sätzen sich 40 gern ergehenden Redeweise des J. angenehm auffällt; das Citat aus Gregor muß von ihm hinzugefügt sein, ebenso wie die Eingangs= (1—12) und Schlußkapitel, die wiederum von Gebeten, wie er es liebt, durchsett sind. Die ursprüngliche Schrift enthielt die Darlegung des kirchlichen Verfahrens mit den Katechumenen und Kompetenten nebst einer expositio symboli (nach Rufin, vgl. Kattenbusch, Das apost. Symbol I 154 f.) und einer 45 furzen Austegung der BU. sowie der schönen Naturschilderung eines wunderbaren Taufsquells (c. 106, cf. Isid. de vir. ill. 24). Daß gerade Justinian von Valencia der Verfasser sei (Helser), ist nach den Worten Jidors (c. 33) nicht sicher; muß es übershaupt ein spanischer Schriftsteller gewesen sein? — Es sei erwähnt, daß Mabillon, diss. de azymo (Opera posth. I Paris 1724, p. 189 ff.) die revelatio eines späteren J. 50 mitteilt. J. hat nach Julian seine gesammelten Schriften in vier Teile geteilt: I. l. prosopopoeia imbecillitatis propriae, l. de virg. (f. v.), opusculum de proprietate personarum Patris et Filii et Spiritus sancti, opusc. annotationum actionis diurnae, opusc. annotationum in sacris, 1. de cogn. bapt. unum et de progr. spir. des. alium (f. v.); II. Briefe, an Verschiedene, mit rätselhaften Wendungen, teil-55 weise unter Einführung von Personen u. f. w. (je 2 erhalten, Briefwechsel mit Quiricus); III. Meffen (f. o.; bei Cirila etwas vom Wortlaut einer Marienmesse), Hymnen und Predigten; IV. Gemischtes aus Bersen und Brosa, z. B. Grabschriften sowie einige Epigramme. Dazu vieles Unvollendete. Er teilt mit, daß J. stark religiös, von würdigem Auftreten, geduldig und verschwiegen und von hochsliegender Beredsamkeit gewesen sei. 10 Schon in ganz jungen Sahren hatte er seine Freude am Leben der Mönche und suchte,

unter Verschmähung der elterlichen Zuneigung und der weltlichen Geschäfte, das monasterium Agaliense in der nördlichen Borstadt Toledos auf, das den heiligen Cosmas und Damian geweiht war. Der ihm nacheilende wütende Bater vermochte ihn nicht ausfindig zu machen und beklagte den Sohn als einen Berlorenen. J. hat von dort ein Jungfrauenkloster in Deibiensi villula gegründet, ist ca. 630 von Helladius zum Leviten 5 gemacht und später, wie mehrere seiner Borganger, Leiter bes Klosters geworden, in dem er auf strenge Sitte und gute Vermögensverwaltung hielt. Als Abt unterschrieb er das VIII. (653) und IX. (655) Konzil von Toledo. Noch vor dem Tode seines unmittel= baren Vorgängers im Bistum wurde er, wie diefer, durch fürftliche Gewalt nach Toledo (zugleich Königssitz) geführt. Daß er Jidors Schüler gewesen sei, wie Spätere behaupten, 10 ift um der Zeitrechnung willen nicht gut anzunehmen, wenn er auch seine Schriften kannte. Von seiner Wohlthätigkeit am Bischofssitze berichtet in Anknüpfung an die dort vorhandene Einrichtung einer täglichen Armenspeisung im 17. Jahrhundert der Jesuit Jo. Mariana (de reb. Hisp. VI, 10); sein Leichnam, ursprünglich in der Kirche der hl. Leocadia, dem Bersammlungsorte mehrerer toletan. Synoden, beigesett, wurde bei der Ber= 15 heerung Spaniens nach Zamora in die Petersfirche gebracht und dieser neue Begräbnissort nachher auf wunderbare Weise der Vergessenheit entrissen (X, 12); das ihm von der Maria übergebene Tuch ist nach Oviedo gekommen. Eine Grabschrift sur J. bei MSL p. 813f. Auch in Rom, an der Via Sistina, befindet sich eine kleine Kirche, SS. Ildefonso et Thomae de Villanova geweiht. G. Sennede.

Fligen, Christian Friedrich, gest. 1844. — Br. Lindner. Ihas, 1845, S. 3. Christian Friedrich Ilgen, geboren am 16. September 1786 zu Chemnitz, studierte zu Leipzig, habilitierte sich daselbst als Privatdozent, und wurde 1818 außerordentlicher Prosesso, habilitierte sich daselbst als Privatdozent, und wurde 1818 außerordentlicher Prosesso, habilitierte sich daselbst als Privatdozent, und wurde 1818 außerordentlicher Prosesso, habilitierte sich daselbst als Privatdozent, und wurde 1818 außerordentlicher Prosesso, habilitierte sich der Krostand der Schaft auch Domherr; er vertrat die historische Theologie, 1825 ordinarius derselben, später auch Domherr; er vertrat die historische Theologie. Zu erwähnen sind seine Arbeiten über 25 Lälius Sociaus Leben (Lips. 1814 und 1826, 2 P 4), seine Programme (Memoria utriusque catechismi Lutheri, L. 1829–1830, Historia collegii philodiblici, 1836—1840) und seine wenig genügende Abhandlung über den Wert der christlichen Dogmengeschichte (1817). Im September 1814 gründete er die Leipziger historischenkozischen Logische Gesellschaft zu Leipzig historischen logische Gesellschaft zu Leipzig, 1—3, Leipzig 30 1817—1824), aus welcher die zuerst von Niedner, dann von Kahnis, eine Reihe von Jahren von Ilgen selbst redigierte Zeitschrift für die historische Theologie 1832—1875 hervorgegangen ist. Ein Band Predigten (die Berklärung des irdischen Lebens durch das Evangelium, 1823) läßt seinen theologischen Standpunkt erkennen. Er starb am 4. Aug. 1844.

Fluminaten. (Erleuchtete.) Aus der massenhaften Duellenlitteratur ist hervorzuscheben: Große Absichten des Ordens der Fluminaten mit Rachtrag I. II. III. (München 1786; Freiherr v. Meggenhosen, Meine Geschichte und Apologie 1786; Drei merkwürdige Ausssagen 1786; Weishaupt, Bollständige Geschichte der Verfolgung der Fluminaten, Frankfurt u. Leipzig 1786; (Weishaupt) Apologie der Fluminaten, ebend. 1787; Derselbe, Das vers 40 besserte System, ibid. 1787; Derselbe, Kurze Rechtsertigung meiner Absichten, ibid. 1787; Nachtrag dazu ibid. 1787; Ginige Originalschriften des Fluminatenordens, München 1786; Nachtrag von weiteren Originalschriften, München 1787; System und Folgen des Flumisnatenordens. München 1787; Vorstellung von dem Freiherrn von Bassus, 1788; Philosendiche Erklärung, Hannover 1788; Ter echte Fluminat, Edessa 1788; Die neuesten Arseiten des Spartacus und Philo v. D., 1793; Ueber den Fluminatenorden (von Boß) v. D. 1799. Bgl. Algemeines Handbuch der Freimaurerei, Art. Fluminaten und Kluchohns Abstandlung "Die Fluminaten und die Ausstärung" in der Augsb. Alg. Zeitung, Jahrg. 1874, Beil.-Nr. 172 st. Ferner: Kloß, Bibliographie der Freimaurerei und der mit ihr in Versbindung gesetzen geheimen Gesellschaften, Franksurt 1844, Nr. 3211—3275; Brück, Die ras 50 tionalistischen Bestrebungen in den drei rheinischen Erzbist., Mainz 1865; Art. "Fluminaten" in Weber und Weltes Kirchenlexikon 2. Auss., 6. Bd. (1889) Sp. 603—608 von Raich.

Unter "Erleuchteten" ober "Illuminati" hatten in frühen Zeiten der Christenheit die Kirchenväter die Getauften verstanden (vgl. Hbr 6, 4). Später aber hat es oft Schwärmer, Mystiser und Theosophen gegeben, welche auf den Namen Illuminaten Un= 55 spruch machten oder ihn erhielten, sofern sie eines höheren, ungewöhnlichen Grades menschlicher Vollkommenheit in der Erkenntnis Gottes und göttlicher Dinge wie auch einer engeren Verbindung mit der Geisterwelt sich rühmten (Neudecker). Speziell wird jener Name einer mystisch-schwärmerischen Partei beigelegt, welche zuerst seit 1575 in Spanien

auftrat und Alumbrados ober Alombrados genannt wurde (f. Bb I S. 388 ff.). Sie verfiel der Inquisition; von dieser heftig verfolgt, verschwand die Bartei eine Zeit lang, bis fie 1623 von neuem in Frankreich unter bem namen Guerinets auftrat (f. Bo I S. 389, 55), aber auch hier schon 1635 der Verfolgung gänzlich unterlag. Eine ähnliche 5 Sette trat wieder um 1722 im füdlichen Frankreich auf, die ihre mystisch-theosophischen Träumereien bis zu der Behauptung entwickelte, daß sich die menschliche Natur in dem h. Geiste völlig auflösen werde. Sie verband mit ihrer Theorie später noch allerlei den Freimaurern entlehnte Geheimnisse und erhielt sich in verschiedenen Abzweigungen, bis sie in der Revolutionszeit (1794) unterdrückt wurde; vgl. Schirach, Politisches Journal von 1785—1791 (Neudecker). In der neueren Zeit aber führen den Namen Fllum in aten vorzugsweise die Mitglieder eines am 1. Mai 1776 von dem Prosessor des geistlichen Rechtes Abam Beishaupt in Ingolftadt gestifteten Geheimbundes, welcher, nach dem Muster bes Jesuitenordens diszipliniert, im Kampfe wider Aberglauben, Unwissenheit und Unbernunft, ber Tugend zur Herrschaft verhelfen und ben Ordensgenoffen Ginflug und 16 Macht in der Welt verschaffen follte. Weishaupt, aus der Schule der Jesuiten hervorgegangen, aber unter dem Einfluß des Freiherrn von Ichtatt früh mit den Lehren der Aufklärung vertraut gemacht, sodann mit den Exjesuiten und deren Anhängern an der Universität in heftige Kämpse verwickelt, trug sich schon als Mann von 27 Jahren mit dem Plane einer Ordensgründung, durch die er den verhaßten Gegnern die Waffen ent-20 reißen und das Übergewicht den "Guten", d. h. vor allem sich selbst, verschaffen wollte. Rachsucht, Ehrgeiz, Herrschbegier mischten sich in ihm mit dem Drange, großes zu wirken und ein Wohlthäter der Menschheit zu werden. Ihm war der Gedanke nicht zu kühn, das Christentum durch eine Religion der Bernunft ersetzen, dem Despotismus die Macht entreißen und die Sittlichkeit dadurch befördern zu können, daß man die Tugend vor 25 Verfolgung schütze und ihr in den Augen der Menschen um so größeren Wert verleihe, je sicherer sie schon auf Erden ihres Lohnes wäre. Um an der Spize eines Geheim= bundes so großes zu erreichen, schien ihm die vollständige Übereinstimmung der Ordens-genossen und ihre unbedingte Unterwerfung unter seinen leitenden Willen unerläßlich. Es galt also, die Jünger erst für die Ordenszwecke zu erziehen und sie allmählich, indem sie 30 eine Stufe nach der andern unter beständiger Aussicht und Leitung durchschritten, zu brauchbaren Werkzeugen des Meisters zu machen. Diese Abrichtung nach jesuitischem Muster, zu antijesuitischem Zwecke, erschien ihm als sittliche Bervollkommnung, weshalb er auch seine Stiftung anfangs den Orden der "Berfektibilisten" nannte. In den mhste-riösen Formen und Zeichen, durch die er nach dem Sinne der Zeit dem Geheimbunde 35 mehr Reiz und eine gewisse Weihe zu verleihen gedachte, lehnte er sich an die Freimaurerei an, ohne damals das Ordensssistem genauer zu kennen.

Nachdem Weishaupt die Statuten des Ordens, den er zu gründen unternahm, in den Umrissen entworfen, begann er einige junge Männer, seine Schüler, zu seinen Bertrauten zu machen und mit ihrer Hilfe andere Studierende zu werben. Bon Ingolstadt wurde die Propaganda alsdann nach Sichstädt, wohin er sich selbst häusig begab, nach Freising, München und anderen Orten ausgedehnt und mit besonderem Eiser auf vornehme, reiche und angesehene junge Männer, geistlichen und weltlichen Standes, Domherren, Gelehrte, Kavaliere, Jagd gemacht. Über die Anwerbung und Aufnahme der Ordenskandidaten arbeitete W. alsbald eine aussührliche Instruktion aus, die für ihn und

45 sein Werk charafteristisch ist.

Hat jemand ein anständiges, dem Orden vorzuschlagendes Subjekt ausgespähet und die Erlaubnis zur Anwerbung erhalten, so soll er Zutrauen, Liebe und Hochachtung in dem Kandidaten zu erwecken und ihn so zu leiten suchen, daß die Begierde, in die Gesellschaft einzutreten, nicht auf einmal, sondern nach und nach in ihm entstehe. Dazu kann die Lektüre seelenerhebender Werke dienen, deren eine stattliche Reihe aus moderner wie alter Litteratur empfohlen wird. Man redet von der Kunst, Menschen zu kennen und zu dirigieren, von der Macht geheimer Verdindungen, von Einsicht in die verdorgensten Geheimnisse. Indem man so in klug ausgedachten Diskursen weiter und weiter geht, erzählt man ganz im Vertrauen, Außerordentliches von einer geheimen Gesellschaft gehört zu haben, der man beitreten könnte. Man fragt den Kandidaten um Rat, macht Einwürfe; dann läßt man ihn wohl, um seine Neugierde zu reizen, einen in Chiffern geschriebenen Brief sehen und deutet auf hohe Geheimnisse hin, in deren Besitz die Gesellschaft sein solle; man dringt endlich den Kandidaten zu der Überzeugung, daß die Neigungen und Wünsche, die ihn beseelen, die Ideale, denen er zustrebt, nur in einem 60 Geheimbunde Befriedigung finden können.

Berlangt der Kandidat, auf die angedeutete Art bearbeitet, daß man ihm zum Einstritt in den geheimnisvollen Orden verhelfe, so hat er vor allem durch einen Revers sich zu verpflichten, von dieser Gesellschaft niemandem, auch den nächsten Angehörigen und vertrautesten Freunden nicht, das geringste zu sagen oder nur anzudeuten. Hierauf wird er mit den für die Novizen geeigneten Statuten bekannt gemacht. Aber kein Schriftsuck bleibt in seinen Händen; was er gelesen, hat er zurückzugeben. Auch von den Oberen und dem Ursprung der Gesellschaft erfährt der Novize nichts. Er wird in dem Glauben befestigt, daß der Orden die in das Altertum, und daß die Mitglieder, zumal die Oberen, bis in die höchsten Kreise reichen. Päpste und Kardinäle, die berühmtesten, weisesten und vortrefslichsten Männer läßt man ihn als Angehörige der Gesellschaft vermuten. Bon 10 Angesicht kennt er nur den, der ihn angeworben. Dieser überreicht ihm Tabellen, die er auszufüllen hat, um über alle denkbaren persönlichen und Familienverhältnisse Auskunst zu geben. Durch ihn stellt er den unbekannten Oberen von Zeit zu Zeit das Tagebuch zu, das ihm zu führen obliegt. Auch die Auszüge, die er aus den ihm vorgeschriebenen Büchern fertigt, die Kernsprüche, die er sammelt, die Charakterschilderungen und andere 15 schriftsliche Arbeiten, die er auf Besehl unternimmt, händigt er dem Rezipienten ein.

Wer die Probezeit mit Erfolg bestanden, wird mit Erlaubnis der Oberen in die Klasse der Minervalen, welche die Pflanzschule des Ordens bilden, nicht ohne wohl berechnete Feierlichkeit aufgenommen, entweder bei Tage im Waldesdunkel, oder bei Nacht, wenn der Mond am himmel steht, in einem stillen, nur matt beleuchteten Zimmer hinter 20 sprafältig verschlossen Thuren. Dabei wird dem Kandidaten nach einer langen Reihe von Fragen, die er zu beantworten hat, das eidliche Bersprechen abgenommen, daß er jebe Gelegenheit, dem Menschen zu dienen, ergreifen, Erfenntnis und Willen verbeffern, nütliche Einsichten allgemein machen will, insoweit das Wohl und die Statuten der Gesellschaft es von ihm fordern werden. Er gelobt ferner ewiges Stillschweigen und strengen 25 Gehorsam; er leistet Berzicht auf seine Privateinsicht und seinen Eigenwillen, selbst auf jeden "eingeschränkten" Gebrauch seiner Kräfte und Fähigkeiten; mit Gut, Ehre und Blut verspricht er dem Orden zu dienen, sich allen Ahndungen und Strafen, die ihm zuerkannt werden sollten, willig zu unterwerfen. — Dann hat der junge Minervale eine umfassende schriftliche Generalbeichte abzulegen, die an die ihm unbekannten Oberen geht. Persönlich 30 verkehrt er nur mit anderen Minervalen desselben Ortes und mit dem, der ihn aufgenommen, unter dessen unmittelbarer Leitung er steht, nach bessen Befehlen er liest und schreibt, studiert und spioniert; den erlauchten Oberen aber sendet er monatlich einen ge-heimen Bericht über sich, den Rezipienten, über andere Minervalen und endlich über diejenigen, die er noch in die Gesellschaft aufgenommen sehen möchte. Er empfängt Besehle, 35 Aufmunterungen, Berweise, ohne zu wiffen von wem. Als Ordensmitglied erhält er einen in der Regel der altklafsischen Litteratur entnommenen Namen, wie Sokrates, Alcibiades, Cato, Marius; Weishaupt selbst nennt sich Spartacus. Mit dem Ordensnamen werden die zum Teil in Chiffern geschriebenen und fremdartig datierten Briefe unterzeichnet, unter derselben Abresse die Antworten empfangen. Auch die Städte- und Ländernamen werden 40 der alten Geographie entnommen, so Athen für München, Theben für Freifing, Ephesus für Ingolftadt, Rikomedia für Augsburg, Gräcia für Baiern, Peloponnes für Tyrol, Agypten für Ofterreich. — Mohnen mehrere Minervalen an bemfelben Orte, fo finden unter bem Borsits des Borstehers regelmäßige Zusammenkunfte statt, welche mit Feierlichkeiten, die an die Logenbräuche erinnern, eröffnet und geschlossen werden. Die Mitglieder halten 45 Borträge, lesen Auffätze, verhandeln Angelegenheiten der Gesellschaft und nehmen Zensuren und Befehle der Oberen entgegen.

Als die Pflanzschule des Ordens schon an mehreren Orten Bestand gewonnen hatte, waren die höheren Grade weder ausgearbeitet noch ins Leben gesührt. Sie existierten erst in dem Kopse des vielbeschäftigten Generals, welcher mit Hilfe der eingeweihten und an so der Leitung beteiligten Freunde, die sich Areopagiten nannten, zunächst für die dringendsten Bedürsnisse, namentlich die sinanziellen, zu sorgen hatte. Da zu seinem Jammer die eigennützigen Conscii von freiwilligen Beiträgen wenig wissen wollten, brütete er über mancherlei Projekten zur Bereicherung des Ordens. Auch die Sammlung einer großen Bibliothek lag ihm am Herzen; denn in der nächst höheren Klasse dachte er eine Art ge= 55 lehrter Akademie zu errichten, wo besonders an Charakterschilderungen gearbeitet, der Beobachtungsgeist geschärft, das Studium der Alten und die Lösung von Preisaufgaben ins Auge gesaßt werden sollte. Um Bücher zu bekommen, sollen die Genossen, wenn es mit Manier geschehen kann, selbst die Werke fremder unbenutzer Bibliotheken sich aneignen.

sum conscientiae machen, denn nur was Schaden bringt, ist Tünde, und wenn der Nußen größer wird als der Schaden, so wird es gar zur Tugend", sehrt der (Veneral in einem Schreiben "an Marius" am 6. April 1779. Dieser niederträchtigen Moral entspricht auch die Jdec, einen Weiberorden mit einer tugendhaften und einer ausschweisens den Klasse zu begründen, jene für gute, diese sür schweden und einer ausschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschweisenschwei

Da gelang es, ber schwankenden Gesellschaft einen festeren Halt und größeren Zuwachs durch die Verbindung mit der Freimaurerei zu verschaffen, mit deren Geheimnissen
der Freiherr von Zwack (Cato) in einer Augsburger Loge genauer vertraut wurde, während W. seit dem J. 1778 einer Münchener Loge nur als untergeordnetes Mitglied angehörte. Die traurige Verwirrung, in der sich damals das Maurertum in Deutschland
befand, indem Glückritter und Schwindler die das Zeitalter charakterisierende Vorliebe
für Geheimbünde und die von diesen gehüteten Geheimnisse zur Schaffung aller möglichen
Systeme und Grade benützen, ließ es möglich erscheinen, die Freimaurerei dem Illuminatentum dienstbar zu machen, indem man entweder die schon bestehenden Logen unvermerkt unter die Leitung von Illuminaten brachte, oder neue Logen, angeblich nach echtem
System, selbst anlegte und die Illuminatengrade als höhere Stusen der Maurerei behandelte, zu denen man aber nur diesenigen Maurer beförderte, die für die höheren Zwecke
des Illuminatenordens brauchbar waren. Auf diese Weise konnte man hoffen, nicht allein
zahlreiche Mitglieder und volle Kassen Maurerei Schutz vor Versolgungen zu finden.

Raum hatte man in der angedeuteten Richtung die ersten Erfolge erzielt, die Loge Karl Theodor zum guten Rat in München in die Hände des Ordens gebracht und eine neue Loge zu Freising etabliert, so gelang es dem Marquis von Costanzo (Diomedes), welcher 1780 ausgesandt war, um in protestantischen Gegenden Propaganda zu machen, zu Frankfurt a. M. in dem bekannten Adolf Freiherrn v. Knigge jenen Mann anzuwerben, dem die Illuminaten den Ausdau ihres Systems, sowie den größeren Teil ihrer Anhänger in Mittel= und Norddeutschland verdanken sollten.

Knigge, unter dem Ordensnamen Philo von Costanzo in die Klasse der Minervalen ausgenommen, konnte nicht davon erbaut sein, nach Vorschrift lesen, Schulegerzitien schreiben und Monatsberichte einschiesen zu sollen, um sich dafür von unbekannten Oberen aus Baiern hosmeistern zu lassen; er würde, nachdem er vergebens um weitere Ausschlüsse gebeten, sich zurückgezogen haben, wenn ihm nicht Spartacus selbst in klug berechneten Briefen den Orden als ein weltumfassendes System auss glänzendste geschildert hätte. Orr auf die Klasse der Minervalen folgende Grad der sog. kleinen Illuminaten, den Philo unter der Bedingung erhielt, daß er, ehe er in höhere Geheimnisse eingeweiht werde, sür die gute Sache Jünger werbe, setze ihn in Stand, eine erfolgreiche Propaganda zu bezinedigen, endlich verlangte, in das ganze System eingeweiht zu werden, mußte Sparztacus gestehen, daß für die höheren Grade nur erst Vorarbeiten existierten und daß er zur Ausstührung des hossnungsreichen Werdens noch eines so ausgezeichneten Mitarbeiters wie Knigge bedürse, welcher daher nach Baiern kommen möge.

Durch den Betrug, den man ihm gespielt, nicht verletzt, dagegen durch die Aussicht, den Orden nach seinen Ideen gestalten und seinen Interessen dienstbar machen zu können, wicht wenig angelockt, begab sich Philo gegen Ende des Jahres 1781 nach Baiern. So

Illuminaten 65

viel er auch hier an dem Stande der Ordensangelegenheiten, an Weishaupt und vollends an dessen Mitarbeitern auszuseten hatte, so ging er doch auf das ihm angetragene Bündnis ein und übernahm es, unter Benütung der von Spartacus gesammelten Materialien das ganze System auszuarbeiten und mit der Maurerei so zu verknüpsen, daß die Illuminaten in den Logen die Übermacht bekommen und die brauchbaren Maurer zu sich herüber= 5ziehen könnten. Dagegen ließ er sich von den baherischen Ordensbrüdern versprechen, daß sie eine größere Vorsicht im Verhalten gegen Staat und Kirche beobachten, die Entwickelung der letzten politischen und religiösen Grundsäte auf die vorerst noch nicht auszusarbeitenden Mysteriengrade verschieden und die Versassung des Ordens so einrichten wollten, daß die fähigsten und besten Illuminaten zu dem Kange von Regenten erhoben und in 10 Lokalobere, Provinzialinspektoren und Nationalobere gegliedert, die Regierung besorgten, während die bisherigen Oberen, die Areopagiten, ein Oberkollegium (geheimer Kat und Gerichtshof zugleich), mit Spartacus als General an der Spize, bilden sollten.

Nach Frankfurt zurückgekehrt, arbeitete Knigge die mittleren und einen Teil der höheren Illuminatengrade aus, während die unterste Klasse im wesentlichen blieb, wie sie 15 Weishaupt geschaffen. Der ganze Illuminatenorden zersiel demnach in drei Hauptklassen

mit mancherlei Unterabteilungen.

Die erste Hauptklasse, die Pflanzschule des Ordens, umfaßte außer den Novizen und Minervalen, deren Behandlung wir kennen, die kleinen Illuminaten, wozu ohne bestondere Förmlichkeit diesenigen Minervalen befördert wurden, die man für den Eintritt in 20 einen höheren Grad tüchtig befunden hatte. Die Pflanzschule war und blieb eine phanstastisch zugestutzte Fortbildungsanstalt, worin in bestimmter Nichtung zu sleißigem Studium angehalten, an unbedingten Gehorsam gewöhnt und systematische Spionage geübt wurde. Bon religionss und staatsgesährlichen Absichten vernahmen die Jünger regelmäßig nichts; aber den wohlthätigen Anregungen, die sie unter besseren Führern empfangen konnten, 25 standen die verderblichen Wirkungen der Spionage und manche versteckt jesuitische Lehren

gegenüber.

Die zweite Hauptklasse umfaßte die Freimaurer, und zwar zunächst die gewöhnliche oder symbolische Maurerei mit den drei Graden des Lehrlings, des Gesellen und des Meisters, und sodann die schottische Maurerei mit den Graden des schottischen Novizen 30 oder größeren Fluminaten (İlluminatus major) und des schottischen Kitters oder dirizgierenden Fluminaten (Illuminatus dirigens). Bon den Freimaurerlogen, worin die Meister der "göttlichen Kunft" mit Maßstab, Winkelmaß und Spithammer ihr unschulbiges Spiel trieben, waren politische und religionsgefährliche Bestrebungen grundsätzlich ausgeschlossen und daher wurden alle, welche für die höheren Zwecke des Alluminatentums 35 sich nicht eigneten, in der symbolischen Maurerei zurückgehalten. Die brauchbaren avancierten in die schottische Maurerei. Wer schottischer Novize oder Illuminatus major werden wollte, mußte zuvor eine ins kleinste Detail gehende Biographie einreichen und über die geheimsten Regungen seines Herzens Auskunft geben. Die Promotion konnte verweigert werden, wenn drei Mitglieder dieses Grades dagegen stimmten. — Die Auf- 40 nahme erfolgte in einem mystisch erleuchteten Zimmer; die Logenbrüder trugen schwarze Mäntel; der Vorsitzende hielt dem Kandidaten mit den Worten: nosce te ipsum einen Spiegel vor, gab ihm mehrere Fragen zur Beantwortung, überreichte ihm ein grünes Schurzfell und eröffnete ihm das Zeichen, an dem er die Brüder des Grades erkennen konnte, indem er den Zeigefinger der rechten Hand auf das Herz legte, den der linken 45 in die Höhe hob. — Der große Illuminat beschäftigte sich mit dem Studium von Cha= rafteren nach einem Schema, das einige Taufend Fragen enthielt, die für den äußeren und inneren Menschen in Betracht kamen. Insbesondere hatte er mit der größten Ukribie die feineren Charakternuancen der kleinen Illuminaten zu untersuchen, da man sich ein= bildete, auf diese Weise die kleinsten Gerzensfalten der Untergebenen ausforschen und vor 50 der Beförderung Unwürdiger sich schützen zu können. Damit verband man den weiteren Plan, nach den von den großen Illuminaten geführten Liften oder vielmehr nach den von ihnen in tausend kleinen Zügen zusammengestellten Portraits jeder Zeit im Stande zu sein, den Regierungen paffende Manner für alle möglichen Stellen vorzuschlagen.

Der große Illuminat wurde in feierlicher Weise durch Erteilung des Nitterschlags 55 zum heil. Andreas in Schottland in die Klasse der dirigierenden Illuminaten erhoben, welche außer den Minervalen auch die Freimaurer zu leiten und letztere für die Illumisnatenzwecke zu bearbeiten hatten. Der höheren Stellung entsprachen tiesere Sinsichten in die politischen und religiösen Tendenzen des in seinen Spitzen auch dem dirigierenden Illuminaten noch immer dunklen Ordens. In der weitläusigen Anrede an den dirigies 50

renden Illuminaten wird nach Rousseaus Lehre der staatenlose Naturzustand als der glücklichte gepriesen; dem Stande der Freiheit streben auch die Ausgeklärten wieder zu; denn wenn eine Nation vollsährig geworden, fällt der Grund zur Bevormundung weg. "Die Moral ist die Kunst, welche die Monschen lehrt, in ihr männliches Alter zu treten und die Führen zu entbehren." — Bom Christentum wird gelehrt, daß der Grundgedanke des Illuminatenordens die ursprüngliche Freiheit und Gleichheit der Menschen, der innere Kern der Lehre Jesu sei. Selbst eine Nachahmung des h. Abendmahls, ein Liedesmahl, glaubte Knigge mit den Kapitelsitungen verknüpsen zu dürsen, so wenig dazu auch das eitle und kindische Gebahren der schottischen Ritter in ihren Logen paßte. Die Kapitelsitungen fanden in einem grün tapezierten, hell erleuchteten und reich geschmückten Zimmer statt, das einen Thronhimmel von derselben Farbe enthielt, unter dem der Präsekt mit Stiefeln und Sporen sitt. Er trägt die Ritterschärpe mit dem grünen Kreuze, auf der linken Brust den Ordensstern, über der rechten Schulter aber ein Ordenssdand, woran der Andreasorden hängt. In der Hand sührt er einen Hannner. Über seinem Haupte brennt der slammende Stern. Alle übrigen Ritter tragen Degen, Stiefel und Sporen, Handschuld, Schärpen und um den Hals an grünem Bande das Kreuz. Der anwesende Priester dagegen ist weiß gekleidet und entblößten Handess. Dem Throne des Präsekten zur Nechten sieht dem Stab und dem Nitualbuch. In der Hand, links der Ceremonienmeister mit dem Stab und dem Ritualbuch. In der Kanzler und der Schatzmeister Platz.

Die dritte Hauptklasse des Ordens bildete die Mysterienklasse, die wieder in die kleinen und größen Mysterien geteilt war; die ersteren zersielen in den Priester- und Regentengrad, die letzteren in die Klasse des Magus und des Rex. Der Kandidat des Priesterstandes wurde vor der Beförderung mit verbundenen Augen auf Umwegen nach dem Logenhause gefahren, wo man ihm die Binde abnahm und einen Degen in die Hand gab. Auf den Zurus: "Komm herein, unglücklicher Flüchtling, die Bäter erwarten dich!" trat er in ein glänzendes Gemach, in welchem auf einem vor einem Thronhimmel stehenden Tische kostbares Geschmeide, aber auch ein einfacher, weißer Priesteranzug lagen. Zwischen beiden Gegenständen hatte der Kandidat zu wählen. Ergriff er das Priesterzogewand, so wurde er nach einem Unterricht über Religion und Politik als Priester aufgenommen, indem man ihm außer dem weißen Gewande einen breiten Gürtel von scharlachroter Seide und einen Hat von rotem Sammt gab. Bon Jesus wurde ihm geslehrt, daß er keine neue Religion habe stiften, sondern nur die Bernunft in ihre Rechte einsetzen wollen; sein System, nur für Außerwählte bestimmt, sei in den Mysterienschulen

35 fortgepflanzt worden, um endlich in dem Freimaurertum eine Stätte zu finden.

Aus dem Prieftergrade gelangte man in die Klasse des Regenten oder Prinzeps unter noch feierlicheren Zeremonien, die in einem schwarz ausgeschlagenen Zimmer angesichts eines Totengerippes, zu bessen Füßen Krone und Degen lagen, stattfanden. Mit gesessellen Handen wurde der Kandidat eingeführt, um sich eine Zeit lang der Kontem-40 plation zu widmen; dann wurden ihm in einem anstoßenden Zimmer die Fesseln abge-nommen und als Ordenskleidung ein weißer Mantel mit rotem Kreuze und ein weißledernes Bruftschild, ebenfalls mit rotem Kreuze, angelegt; dazu erhielt er einen weißen Hut mit rotem Federbusch und rote Schnürstiefel. Die Aufschlüsse, die in dem Regenten= grade über die Politik des Ordens gegeben wurden, entsprechen ganz den Anschauungen, 45 die Spartacus schon bei der ersten Gründung hegte. Man wollte nicht ohne weiteres durch eine Revolution die bestehenden Staatseinrichtungen umfturzen, sondern nur der langsamen naturgemäßen Entwickelung nachhelfen und bis einst die "größeren Revolutionen der Natur" reif wären, die Monarchen außer Stande segen, Böses zu thun, indem man Ordensglieder zu allen wichtigeren Stellen beförderte. Wo man aber in der Re-50 gierung des Landes die Hand hat, soll man sich stellen, als wenn man am wenigsten vermöchte, und wo man nichts durchsetzen kann, alles zu können scheinen, damit man gefurchtet, gesucht und dadurch verstärkt werde. Alles, was auf die Bildung des Bolkes Einfluß hat, soll man unter seine Gewalt zu bekommen suchen, Bolksschulen und Priesterseminarien, Militärschulen, Atademien, Buchhandlungen; Schriftsteller von Ginfluß möge man gewinnen oder verschreien, je nachdem das eine oder andere Nuten bringt. Auch bei den Weibern, die einen großen Teil der Welt in ihren Händen haben, aber alle mehr oder weniger durch Eitelkeit, Neugierde, Sinnlichkeit und Hang zur Abwechslung geleitet werden, foll man sich einzuschmeicheln suchen, und sie zu gewinnen soll ein Gegenftand "ber feinsten Studien" fein. Die beiden höchsten Musteriengrade, der des Magus und des Rex, sind nicht von

Philo, sondern von Spartacus erst später ausgearbeitet und nur den Vertrautesten zum Lesen mitgeteilt, aber nie publiziert worden. Wir wissen indes, daß der Magus alle Resligion, auch die natürliche, als eine Lüge und Erfindung herrschsüchtiger Menschen abschaffen, und der Rex endlich alle Obrigkeit beseitigen und patriarchalische Zustände, wo

jeder Bauer und Bürger souverane Gewalt hätte, einführen wollte.

Noch ehe die höheren Grade ausgearbeitet waren, hatte der Orden auch außerhalb Baierns zahlreiche Mitglieder gewonnen, nicht am wenigsten durch den gewandten und raftlos thätigen Anigge, der es besonders auf die Freimaurer abgesehen hatte und alle Hebel ansetzte, die sog. strikte Observanz zu zerstören. Das mit seinem Zuthun neusgegründete eksektliche System aber, mit den Logen zu Franksurt und Weplar an der Spitze, 10 öffnete vollends dem Illuminatentum Thur und Thor. Neben Knigge wurde der damals in Diensten des Herzogs Ernst von Gotha stehende Bode der erfolgreichste Apostel des Ordens, dem fich in Thuringen und Sachsen wie am Rhein in wachsender Zahl Männer zum Teil von hohem Kang, Gelehrte, Dichter, selbst Fürsten anschlossen. In einzelnen Gliebern reichte das Illuminatentum bald über Deutschland hinaus, von Italien bis 15 Dänemark, von Warschau bis Paris. Indes ist dabei nicht zu übersehen, daß die meisten, deren Namen sich in den Illuminatenlisten finden — man will insgesamt 2000 gezählt haben — nur Bruchstücke des Systems und am wenigsten die letzten Ziele kannten. Es versteht sich ferner von selbst, daß man angesehene Männer nicht allein mit den Arbeiten, welche den Brüdern niederer und mittlerer Grade sonst oblagen, sondern auch mit der 20 häßlichen Spionage, der andere teils als Werkzeuge, teils als Gegenstand dienten, klug verschonte; man war zufrieden, gelegentlich ihren Einfluß in Anspruch nehmen oder mit ihrem Namen prunken zu können. Übrigens konnte auch, wenn nicht die jesuitische Über= wachung, so doch die despotische Bevormundung, die der Orden übte, dem Zeitalter des aufgeklarten Despotismus als die passendste Form für die Berbreitung der Aufklarung 25 erscheinen; wenigstens waren, wie wir u. a. aus Goethes Wilhelm Meister erfahren, von ber Notwendigkeit und der hohen Bedeutung erziehender Geheimbünde die Gebildetsten und Ebelften am innigften überzeugt. Nehmen wir endlich noch hinzu, wie sehr auch die weltbürgerliche Tendenz, die der Juminatenorden vertrat, in der Zeit des verkommensten politischen und nationalen Lebens dem Geschmacke der Denkenden entsprach, während De= 3) klamationen über das Wesen des Staats in Rousseaus Manier und selbst Reden wider die Fürstendespotie vor dem Ausbruch der französischen Revolution in deutschen Ohren ungefährlich klangen, so können wir begreifen, daß neben Göthe und Herder auch Ernst II. von Gotha, Karl August von Weimar, Ferdinand von Braunschweig, der Fürst von Wied, Dalberg in Erfurt und andere weltliche und geistliche Herren dem Orden entweder einmal 35 wirklich angehörten oder, ohne thätige Mitglieder zu sein, ihm beigezählt wurden.

"Wer hätte das gedacht", rief der General Spartacus in stolzem Selbstgefühl einmal aus, "daß ein Professor in Ephesus noch der Lehrer der Professoren in Göttingen und der größten Männer in Deutschland werden sollte?" Um meisten ergötzte es ihn, daß der Briestergrad sogar den Beifall argloser protestantischer Theologen fand, die noch dazu 40 glaubten, der darin enthaltene Religionsunterricht enthalte den wahren und echten Geift und Sinn der driftlichen Religion. "D Menschen, zu was kann man euch bereden! Hätte nicht geglaubt, daß ich noch ein Religionsftifter werden follte." — Solcher Überhebung folgte bald ein jäher Sturz. Schon der Nücktritt Knigges (1784), den Weishaupts Un= dank, Herrschsucht und Ränkelust so erbitterten, daß er ihn und sein Werk durch Ent= 45 hüllung der Geschichte des Ordens, sowie des Charafters und der Grundsätze des Stifters zu vernichten drohte, war ein unersetzlicher Berluft. Böllig gefährdet aber war die Lage des Ordens in Baiern, zunächst in München, wo nicht allein die Kanzeln schon lange von dem Donner gegen die an Zahl und Einfluß zunehmenden Freigeister widerhallten, sondern die Illuminaten selbst teils Eifersucht durch ihre Einmischung in die Besetzung 50 von Staats- und Kirchenämtern, teils haß und Rachsucht durch die Ausschließung einzelner Mitglieder, teils auch den wohlberechtigten Widerstand derer wachriesen, welche das sittlich anstößige und staatsgefährliche Treiben durchschauten. Im August des Jahres 1784 erschien zuerst ein allgemeines Verbot aller heimlichen Verbindungen, was indes die Iluminaten, Weishaupt voran, in ihrer Sicherheit um so weniger storte, als sie sich auf 55 mächtige Fürsprache am Hose verließen. Da indes der Kurfürst Karl Theodor, gewarnt burch die Herzogin Maria Unna, alsbald von ausgetretenen Mitgliedern des Ordens, zu= nächst von Jos. Utsschneider, genauere Aufschlüsse erhielt, erließ er am 2. März und 8. August 1785 strengere Besehle gegen die Illuminaten und Freimaurer, worauf die Beteiligten, so weit sie bekannt wurden, in Untersuchung gezogen und nach Befund ihrer 60

Imter entsetzt wurden. Auch Weishaupt, den man noch immer nicht als Urheber und Saupt Des ganzen Werkes erkannte, verlor seine Professur und begab sich zuerft nach Regensburg, bann nach Gotha, two ber Bergog Ernst ihm einen Sofratsgehalt gewährte. Noch griff er in hochfahrendem, übermutigen Tone die Beinde und "Berräter", welche 5 auch ihrerseits Schriften über Schriften gegen ben gestürzten Orden ausgehen ließen, an, bis endlich die Beröffentlichung der nach langem Forschen und Spähen, nach Haussuchungen und Konfistationen aufgefundenen geheimen Korrespondenzen und anderer Ordensschriften den General und bessen vertrauteste Genossen, allen sophistischen Rechtsertigungsversuchen zum Trot, moralisch vernichtete. Best nahm die Berfolgung der Muminaten in Baiern 10 jenen beispiellos gehässigen Charafter an, der teils aus dem Argwohn und der Furcht bes für seinen Ihron bangenden Fürsten, teils aus der pfäffischen Gesinnung seiner Berater sich erklärt. Heimliche Angeberei wurde mit Geld und Gut belohnt, Kerkerhaft aber, Güterkonfiskation und Landesverweisung drohten jedem, der nur in dem Berdacht freier Denkart stand. Nach dem Ausbruch der französischen Revolution endlich, die manche 15 dem schon lange beseitigten Orden zur Last legen wollten, erstreckte sich die Illuminaten= bete auch auf alle diejenigen, welche der Sympathie mit der Bewegung in Frankreich verdächtig waren. Statt der "Weisheit und Tugend" sah Weishaupt die Dummheit und Bosbeit triumphieren, und statt des Glückes, das er den Seinigen verheißen, hatte er Un= beil und Webe über Schuldige und Unschuldige gebracht. Seine Stiftung war eine 20 widerwärtige Vermischung radikaler Aufklärung mit jesuitischen Maximen, ein wahres "Mysterium iniquitatis" Weishaupt starb 1830 als Hofrat in Gotha.

(Kludhohn †) P. Tschadert.

## Immanuelsynode s. Lutheraner, separierte.

Jumer, Albert, gest. 1884. — Duellen: Ed. Müller, Grabrede, abgedruckt im 25 Boltsblatt für die resorm. Kirche der Schweiz, 1884, S. 105 ff.; R. Steck, Nachruf in der Protest. Kirchenzeit. 1884, Kr. 17; R. Rüetschi in der Theol. Zeitschr. aus der Schweiz I, S. 359 ff.; F. Trechsel, D. Gottesgelehrte H. A. Immer, Bern 1899.

Albert Immer wurde am 10. August 1804 in dem Bernischen Städtchen Unterseen geboren. Aus einer Pfarrfamilie stammend, sollte er auch Pfarrer werden; da aber der 30 äußerst schückterne und eigenartige Jüngling nach Abschluß der vorbereitenden Studien seine Brüfung nicht bestand, wurde er kurzweg zum Buchbinder bestimmt, wanderte als Lehrling nach Lausanne und nach Lyon und ließ sich 1829 in Thun nieder, um seinen Beruf zu betreiben. Mächtige Lernbegierde, selbstquälerische Grübelei und schließlich eine "Erweckung", die er selbst ausdrücklich weber kirchlichen, noch pietistischen oder methodistischen 35 Einflüssen, sondern dem Wirken des göttlichen Geistes zugeschrieben hat, führten ihn 1835 wieder zur Theologie zurück, ließen ihm aber auch den bleibenden Eindruck, "welch ein Unterschied sei zwischen einem Glauben aus erster Hand und einem solchen aus zweiter Er schloß sich jetzt, schon 31 Jahre alt geworden, häuptsächlich an S. Lut an, bei dem er "die freieste Forschung mit der innigsten Frömmigkeit verbunden" fand. Im 40 Jahre 1838 ins Predigtamt aufgenommen, amtierte er einige Zeit als Gehilfe, zog aber 1840 noch nach Bonn und Berlin. Zurückgekehrt versah er zuerst ein Vikariat in Burg-borf, wurde 1845 Pfarrer zu Büren an der Aare und erhielt Ende 1849 den Ruf als Professor der Neutestamentlichen Exegese und der Dogmatik an der Universität seines Heimatkantons. Seine Theologie war formal durch Hegel, ihrem Inhalte nach durch 45 Schleiermacher bestimmt. Bei voller Freiheit von Bekenninisschranken wollte er doch "nicht allein der Wissenschaft, sondern auch der Kirche dienen" und seine Schüler "dahin führen, daß sie mit gutem Gewissen denken und predigen können"; denn "theologische Wissenschaft und firchliches Leben sollten unter sich in engem Zusammenhang stehen" Durch biefe eben so ernst-pictätsvolle als freie Stellung gewann er zwar bas Vertrauen ber Stubierenben, 50 fand dagegen kein Verständnis bei denjenigen, für welche die Frommigkeit vom Bekenntnisglauben unzertrennlich ist. Er wurde wiederholt heftig angegriffen in Zeitungsblättern und eigenen Flugschriften; zur Rechtfertigung verfaßte er die Schriften: "Die theologische Fatultät und ihre Gegner" und "Was wir glauben und lehren, eine Verwahrung gegen Misverständnisse", beide 1864. Als dann aber von 1866 an die sogen. Reformpartei in 56 der Schweiz, besonders von B. Lang in Zurich geführt, mit der Forderung auftrat, daß "Die Ergebnisse der Wissenschaft" in Predigt und Unterricht unmittelbar vor das Volk gebracht und in heftiger Prespolemit der Kirchenlebre entgegengestellt werden sollen, da glaubte er warnen zu muffen und wurde nun von dieser Seite her ber Berleugnung

sciner Grundsätze bezichtigt. Was ihn zu dieser Haltung bewog, war nicht allein der Widerwille gegen tumultuarisches Wesen, es war sein von jenen abweichender Gottes- und Offenbarungsbegriff. Gedruckt wurden eine Anzahl kleiner Vorträge: "Schleiermacher" (1859), "Samuel Lut als Lehrer und Prediger" (1861), "Die Apokalypse" (1862), "Das Gewissen, seine Gesundheit und Krankheit" (1866), "Der Konflikt des Staatskirchentums und des smethodistischen Dissentertums 1829 in Bern" (1870), "John Bunhan" (Basel 1871, in der "Sammlung dristlicher Schristen"), "Die Geschichtsquellen des Lebens Jesu" (Berlin 1873, Protestant. Vorträge). Erst spät entschloß er sich zur Herausgabe seiner Kauptwerke, der "Herausgabe seiner her "Herausgabe seiner kauptwerke, der "Herausgabe seiner kauptwerke, der "Herausgabe seiner her "Herausgabe seiner kauptwerke, der "Herausgabe seiner kauptwerke, der "Herausgabe seiner kauptwerke, der "Herausgabe seiner "Herausga

Fumunität. — Litteratur: Wiese, Kirchenrecht 2, 900 st.; Schulte, System des Kirchenrechts 2, 160 st.; Phillips, Kirchenrecht 3. Aufl. 1, 666 st.; Hickenrecht 3, Aufl. 123 st.; Kirchenrecht 8. Aufl. (bes. von Dove und Kahl) 374 st., 1293 st.; Scherre, Kirchenrecht 1, 397 st.; Bering, Kirchenrecht 3. Aufl. 439 st.; Friedberg, Kirchenrecht 4. Aufl. 20 142 st., 474 st.; Thudichum, Deutsches Kirchenrecht des 19. Fahrhunderts 2, 18 st.; Friedberg, Verfassungsrecht der evangesischen Landeskirchen 260; Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia 2. ediz. 1, 147 st.; Schiappoli, Diritto ecclesiastico vigente in Francia 1, 26 st., 99 st., 102 st.; Masower, Die Verfassung der Kirchenlegiton vigente in Francia 1, 26 st., 99 st., 102 st.; Masower, Die Verfassung der Kirchenlegiton vigente in Francia 1, 26 st., 99 st., 102 st.; Masower, Die Verfassung der Kirchenlegiton vigente in Francia 1, 26 st., 68 st., 99 st., 102 st.; Masower, Die Verfassung der Kirchenlegiton vigente in Francia 1, 26 st., 68 st., 99 st., 102 st., 1

Unter J. im engeren Sinne versteht man die Freiheit bestimmter Personen oder Güter von öffentlichen Lasten und Abgaben, und zwar unterscheidet man zwischen der bestimmten Personen zustehenden Personals und der bestimmten Vermögensstücken zustehenden Realimmunität. Jedoch hat das Wort immunitas zu Zeiten, insbesondere im Mittelalter, eine weitere Bedeutung angenommen; vor allem ist es auch auf das Aspls 45 recht ausgedehnt worden (s. diesen A. Bd 2 S. 170 f.). Im folgenden ist allein von der J. der Kirche, ihrer Diener und ihres Gutes zu handeln.

Eine J., die sich zwar nicht in der Freiheit von der ordentlichen Grundsteuer, wohl aber in der Befreiung von den außerordentlichen Juschlägen zu derselben und von den sogen. munera sordida, bestimmten öffentlichen Fronden und Naturalabgaben, äußerte, 50 genoß im römischen Reiche das Kron= und Fiskalgut. Seitdem das Christentum die staatliche Anerkennung gefunden hatte, erlangten die christlichen Kirchen für ihre Besitzungen ebenfalls Freiheit von den am Grund und Boden haftenden munera sordida, wozu am Ende des 4. Jahrhunderts noch die Freiheit von den außerordentlichen Grundsteuerzuschlägen trat (c. 40 Cod. Theod. 16, 2). Der einzelne Kleriker erfreute sich, ebenso 55 wie früher der heidnische Priester, einer Befreiung von allen öffentlichen Dienstleistungen, vor allem auch von der Pssicht der Übernahme öffentlicher Ümter (c. 2, 8, 9, 10, 11, 14 ff. Cod. Theod. 16, 2), auch war er die zu einem gewissen Grade von der Gewerbessteuer frei (c. 8, 10, 14, 15, 36 Cod. Theod. 16, 2), dagegen ist eine allgemeine Steuersfreiheit des Klerus, insbesondere die Freiheit von der Kopssicur (capitatio), nirgends 60 nachweisbar. Während im oströmischen Reiche diese J. sich erhalten und auch im justi=

nianischen Rober Aufnahme gefunden hat (c. 5 Cod. Just. 1,2), führten im Weften die aus den Steuerbefreiungen fich ergebenden Mifftande zu einer faft völligen Aufhebung derfelben durch Balentinian III. (Nov. Valentin. III, 10). Das ausgehende west-römische Reich kennt demnach im wesentlichen nur eine allgemeine J. des Kron- und

5 Kistalgutes.

An diese 3. des römischen Kron- und Fiskalgutes knüpft die 3. des Königsgutes im franksischen Reiche an. Dementsprechend ist auch von einer allgemeinen J. des Kirchengutes im Frankenreiche nicht die Rede. Allerdings waren die Geiftlichen von der Heerpflicht befreit, auch scheint es, daß fie die nur vereinzelt aus römischer Zeit erhaltene Kopf= 10 steuer nicht zu zahlen hatten, aber die auf dem Grundbesitze rubenden Leistungen, Die Grundsteuern und vor allem die öffentlichen Fronden, die functiones publicae, das servitium regis, lasteten sowohl auf dem Grundbesite der Rirche wie auf dem der Geistlichen. Die bis in die jüngste Zeit oft wiederholte Behauptung, daß Ludwig der Fromme wenigstens eine Sufe für jede Kirche von diesem servicia befreit habe, beruht auf einer 15 irrigen Auslegung von MG Capitularia 1, 277 n. 138 § 10.

Um so wichtiger waren die Befreiungen, welche einzelne Kirchen fraft besonderen königlichen Privilegs unter dem Namen der emunitas oder immunitas teils für einzelne Besitzungen, teils für ihren gesamten Grundbesitz erhielten. Und zwar sind im Laufe der Merotvinger- und Narolingerzeit fämtlichen Bistumern und größeren Klöstern berartige Im-20 munitätsprivilegien zuteil geworden; daneben haben auch die weltlichen Großen des Reiches bieselbe J. für ihren Grund und Boden erlangt.

Der Inhalt dieser Immunitätsprivilegien ist vom 6. bis 10. Jahrhundert im wesent= lichen derselbe geblieben; die rechtliche Stellung des Königsgutes hat das Borbild abgegeben. Die J. enthält in erster Linie ein Verbot für alle öffentlichen Beamten, das immune Gebiet zu betreten, um öffentliche Leiftungen oder Abgaben von dem Immu-nitätsherrn oder seinen Hintersassen zu erheben, ferner ein Verbot, irgend welche Zwangsgewalt den letzteren gegenüber geltend zu machen. Soweit diese Leistungen auch noch fünftig dem König geschuldet werden, sind die Berpflichteten durch Bermittlung des Im-munitätsherrn heranzuziehen; größtenteils aber fallen seit der Berleihung der J. die Ein-30 fünfte, die bisher ber Kistus von den Immunitätseingesessenn eingefordert hat, an den Immunitätsherrn, der sie für sich durch seine Beamten eintreibt. Die J. geht aber noch weiter. Unter den dem Immunitätsherrn verliehenen öffentlichen Einkünften sind die wichtigsten die Gerichtsgefälle, die Friedensgelder und Bannbußen; ihre Berleihung fällt zusammen mit der Berleihung der niederen Gerichtsbarkeit über die Hintersassen, die von 35 nun an der grundherrliche Beanite, in den geistlichen Grundherrschaften der Bogt (advocatus), ausübt, während hinsichtlich ber hohen Gerichtsbarkeit über Leben und Freiheit bie Immunitätseingesessen zwar auch künftig noch dem öffentlichen Grafengerichte unterstehen, aber vor demselben durch den grundherrlichen Beamten vertreten werden. Die Entwickelung hat schließlich dahin geführt, daß seit dem 10. Jahrhundert die mächtigsten 40 geistlichen und weltlichen Grundherrn auch die hohe Gerichtsbarkeit über ihre Hintersassen erlangt und so die Grundlage für die Erwerbung der Landeshoheit gelegt haben.

Mit der allein gegen die Eingriffe der öffentlichen Beamten gerichteten 3. des Kirchen= gutes verband sich schon in der Karolingerzeit der Gedanke eines allen gegenüber bestehen= den territorialen Sonderfriedens. Jede Berletzung des immunen Gebietes, gleichviel von 45 wem sie ausgeht, wurde mit einer hohen Gelbstrase (600 solidi) gebüßt. Während dieser sür das gesamte Gut der mit J. beschenkten Kirche geltende weitere Sonderfriede bald verschwand, entwickelte sich ein Sonderfriede für einen engeren Bezirk, der bloß die Kirche samt dem Kirche jund den Wohnungen der Geistlichen umfaßte und als J., Muntat oder Freiheit bezeichnet wurde. Diese Freiheiten haben besonders in den deutschen Etabten eine große Rolle gespielt und sich zum Teil bis in den Anfang des 19. Jahr-hunderts, ja als besondere Gemeindebezirke bisweilen auch nach Aushebung ihrer bevorzugten Stellung noch bis heute erhalten. Sie bildeten mitten in der Stadt eximierte Bezirke, die nicht unter dem Stadtrecht und den städtischen Behörden standen, einen beson-

deren Frieden und ein ausgedehntes Asplrecht genossen.

Die J. der fränkischen Zeit stellte kein Privileg für die Kirche, sondern allein für den kirchlichen und weltlichen Großgrundbesitz dar. Im übrigen ruhten sowohl in der Karoslingerzeit wie in den folgenden Jahrhunderten die (übrigens sehr geringen) öffentlichen Lasten, Fronden, Beherbergungspflichten ze. auch auf dem Kirchengute; außerdem aber wurden die höheren Reichstirchen, die Bistumer und Reichsabteien von den deutschen 60 Königen zu erheblichen außerordentlichen Laften herangezogen. Die Jahresgeschenke ber

Immunität 71

Alöster, die Verpflichtung zur Beherbergung des Königs und seines Gefolges, die Abgaben für die Erteilung der Investitur, die in dringenden Fällen von den Reichskirchen ershobenen Reichssteuern stellten eine bedeutende Belastung der Bistümer und Reichsabteien dar. Und auch das niedere Kirchengut wurde vom Reiche oder anderen Gewalten teils traft grundherrlichen teils kraft vogteilichen Rechtes mit Abgaben belastet. Was die 5 persönliche Rechtsstellung der Kleriker betrifft, so genossen sie im allgemeinen keine Zollsteiheit; nur kraft besonderen Privilegs war dieselbe für einige oder alle Zollstätten im Reich einzelnen Kirchen verliehen worden. Die Freiheit vom Kriegsdienste blieb aufrecht erhalten, solange das alte Aufgebot bestand; doch sind Bischöfe und Reichsäbte schon früh mit ins Feld gezogen, und seitdem das Heer in ein Lehnsheer verwandelt worden war, 10 lastete die Heerespflicht auf den Kirchenlehen ebensogut wie auf anderen Lehen, auf den geistlichen Fürsten ebensogut wie auf den weltlichen.

Daß die Kirche jederzeit wiederholt gegen weltliche Übergriffe und Erpressungen einzeschritten ist, ist selbstverständlich; dagegen ersahren wir von einer prinzipiellen Opposition gegen die Heranziehung der geistlichen Güter und Personen zu den weltlichen Lasten über 15 haupt vor dem 12. Jahrhundert nicht das Geringste. Bezeichnenderweise sind es auch nicht die vom König und den einzelnen Großen erhobenen ziemlich willkürlichen Abgaben, sonzern die im 12. Jahrhundert in den italienischen und deutschen Städten auftauchenden regelmäßigen Stadtsteuern gewesen, die den Widerstand der Kirche wachgerusen haben, wenn auch die Tragweite des Widerspruches der Kirche über den Kreis dieser städtischen 20 Steuern hinaus ging. Die Beschlüsse des 3. und 4. lateranischen Konzils von 1179 und 1215 bezeichnen den Ansang dieser auf völlige J. der Kirche und ihrer Diener gerichteten Bestrebungen (c. 4, 7 X 3, 49). Nur mit Genehmigung der Bischöse, bez. nur mit Genehmigung des Papstes soll ausnahmsweise die Heranziehung der Geistlichen und des Kirchengutes zu allgemeinen und dringend notwendigen öffentlichen Lasten zulässig sein, 25

im übrigen wird aber völlige J. beansprucht.

Seitdem hat die Kirche nicht aufgehört, die Freiheit des Klerus und des Kirchen= gutes von öffentlichen Lasten mit Entschiedenheit zu versechten; zahlreiche Bullen, Synodal= beschlüsse, und litterarische Arbeiten geben diesem Prinzipe bis in die jüngste Zeit Ausdruck. Das Tridentiner Konzil (Sess. XXV de reform c. 20) hat, wenn auch in ziem= 30 lich allgemeinen Redensarten, die J. der Kirche verfochten, die Bulle In coona domini (f. d. A. Bd III, 535 f.) hat die Immunitätsverletzer mit Exfommunitation bedroht, zum Schutze ber 3. ift 1626 an ber Kurie die noch heute bestehende, wenn auch bedeutungslose Congregatio iurisdictionis et immunitatis ecclesiasticae begründet worden. Und nachdem es eine Zeit lang geschienen hatte, als sei die Kirche geneigt, den staatlichen 35 Unspruch auf Heranziehung des Kirchengutes und des Klerus zu den allgemeinen Lasten bis zu einem gewissen Grade anzuerkennen, hat der Syllabus errorum vom 8. Dezember 1864 Nr. 30 mit Entschiedenheit das prinzipielle Recht der Kirche auf J. in vollem Umfange aufrechterhalten. Daß bei diesen zahlreichen kirchlichen Außerungen zu Gunsten der J. wiederholt, zum Teil unter Berufung auf Bibelstellen (Mt 17, 24—27), der Ursprung 40 derselben aus dem göttlichen Rechte behauptet worden ist, kann nicht Wunder nehmen. Auch zwei päpstliche Bullen von Bonifaz VIII. und Leo X. sowie das Tridentinum verstreten diesen Standpunkt, ohne aber das ius divinum als die alleinige Quelle der J. bezeichnen zu wollen, während der Syllabus bloß ihre Herkunft aus dem bürgerlichen Rechte bestreitet. In der modernen katholischen kirchenrechtlichen Litteratur wird die 45 Frage, ob die J. dem ius divinum entstamme, meist offen gelassen, vielfach auch direkt verneint.

Den kirchlichen Maßnahmen zum Schutze ber J. folgten balb weltliche. Hatte schon Friedrich I. im ronkalischen Landfrieden 1158 sich gegen die "unerlaubte Besteuerung der Kirchen besonders in den Städten" gewandt (MG Constitutiones 1, 246 n. 176 § 9), 50 so nahm Friedrich II. im Anschluß an die Beschlüsse der lateranischen Konzilien eine strenge Bestrafung der Jmmunitätsverletzung in die Authentica Item nulla von 1220 auf (eod. 2, 108 n. 85 § 3). Auch in den folgenden Jahrhunderten hat die weltliche Geschgebung im Reich sowohl wie in den Territorien und Städten wiederholt die J. der Kirche und ihrer Diener bestätigt. Andererseits haben sich vielsach die weltlichen Macht- 55 haber nicht gescheut, auch ohne päpstliche Genehmigung die Geststlichen und das Kirchengut zu Steuern heranzuziehen, jedenfalls ist von einer bedingungslosen Anerkennung der kirch- lichen Ansprüche auf J. nirgends die Rede. Seit der Resormation war sowohl die Bersonalimmunität des Klerus als auch die Kealimmunität des nicht unmittelbar kirch- lichen Zwecken dienenden Kirchengutes durchweg im Schwinden begriffen, wenn es auch 60

hin und wieder vorkam, daß katholische Landesberren zur Besteuerung des Rierus die Erlaubnis des Papstes einholten. Wo die evangelische Kirche offentlich anerkannt war, hat sie 3. meift in gleichem Umfange wie die katholische Kirche genoffen, ohne prinzipiell die-

jelbe zu beauspruchen.

Deute sind nur noch Reste der ehemaligen J. erhalten, und zwar nehmen daran regelmäßig sämtliche öffentliche Religionsgemeinschaften teil. Die Steuerprivilegien sind zum großen Teil gefallen. Befreiung von der Grund= und Gebäudesteuer genießen in Deutschland noch durchweg die unmittelbar kirchlichen Zwecken dienenden Grundstücke und Baulichkeiten, vor allem die Kirchen und Begrähnispläße, zum Teil auch die als Besol=
10 dung verliebenen Grundstücke und Dienstwohnungen der Pfarrer und Küster. Die Besolwichte verliebenen Grundstücke und Dienstwohnungen der Pfarrer und Küster. Die Besolwichte verliebenen freiung der Geistlichen und firchlichen Korporationen von der staatlichen Sinkommensteuer ist meist aufgehoben; häufiger findet sich eine privilegierte Stellung gegenüber Gemeinde-laften. Die Freiheit der Geiftlichen von der Abernahme von Gemeindeamtern ist durchweg landesgesetlich, die Freiheit bom Schöffen- und Geschworenenamte reichsgesetlich aufrecht 15 erhalten worden (Gerichtsverfaffungegeset §§ 33, 85). Bom Amte Des Standesbeamten sind Religionsdiener überhaupt ausgeschlossen (Personenstandsgesetz § 3 Abs. 3). Zur Uebernahme von Vormundschaften bedürfen sie, ebenso wie Staatsbeamte, landesgesetzlich vielsach einer besonderen Genehmigung ihrer vorgesetzten Behörde (BGB § 1784; Preuß. Ausführungsgesetz zum BGB Art. 32). Von der allgemeinen Wehrpslicht sind Geistliche und Religionsdiener nicht ausgenommen, wenn auch nach dem Reichsmilitärgesetz vom 2. Mai 1874 die Heranziehung solcher Personen des Beurlaubtenstandes, die ein geist-liches Amt bekleiden, zum Dienst mit der Wasse vermieden werden soll. Jedoch hat das Wesch vom 8. Februar 1890 für die römisch-katholischen Theologen insofern eine wichtige Ausnahme statuiert, indem es sie in Friedenszeiten nach erfolgter Zurückstellung bis zum 25 1. April des 7. Militärjahres, wenn sie bis zu diesem Termin die Subdiakonatsweihe empfangen haben, der Erfatreferve überweifen und von Übungen befreien läßt.

Ahnlich wie im Deutschen Reiche ist die Stellung der Kirchen und ihrer Diener auch anderwärts; nur sind Frankreich und Italien in der Heranziehung römischekatholischer Beistlicher zum Militärdienste strenger, während Osterreich-Ungarn bei der Ausgestaltung 30 ber allgemeinen Wehrpflicht auf den geiftlichen Stand erhebliche Ruckfichten nimmt.

Siegfried Rietschel.

## Impanation f. Bd VII S. 235, aff.

Impostoribus, De tribus. — Die Bibliographic vgl. in der unten folgenden Geichichte der Schrift; dazu: Rosenkranz, Der Zweifel an Glauben, Halle 1830; F. B. Genthe 35 De impostura religionum breve Compendium, seu liber de tribus impostoribus, 2pz. 1833

Die Rede von den drei Betrügern gehört der Zeit des Kaisers Friedrichs II. an. Sein Gegner Gregor IX. beschuldigte in seiner Encyclica (zwischen 21. Mai und 1. Juli 1239) viesen Fürsten, der sich freute, der Borläufer des Antidrists genannt zu werden (f. Büdinger in Sybels Zeitschr. XII, S. 377), er habe erklärt: die Welt sei von drei Betrügern ge-10 täuscht worden, von Jesu, Mose und Muhamed. Lettere beiden seien wenigstens in Ehren, Zesus aber am Schandpfahl des Kreuzes gestorben. Alle wären Thoren, welche glaubten, der Gott, welcher die Natur und alles geschaffen habe, könne von einem Weibe geboren werden. Keiner könne ohne die vorhergegangene Bereinigung von Mann und Weib ge-boren werden, der Mensch durfe nichts glauben, was er nicht durch die Natur der Dinge 15 oder vernünftige Gründe erhärten könne (f. die Nachweisungen bei Reuter, Geschichte der Aufklärung im Mittelalter II, S. 275 ff.). Ift auch nicht nachweisbar und von Friedrich II. entschieden bestritten, daß er solche Außerung gethan, so liegt doch in der diefen Sobenstaufen umgebenden Atmosphäre antifirchlicher Aufflärung eine Anknüpfung für berartiges. Die Berührung mit dem Muhamedanismus, die dadurch genährte Kontroverse, Reflexionen, wie sie durch den Averroismus im 13. Jahrhundert in christliche Kreise drangen, konnten in auflösender Cfepsis bis an die Grenzen jener Anschauung führen. Wieder hat der aufblühende Humanismus genug Unknüpfungspunkte für ähnliche Ideen geboten. Für das Buch aber, welches den Titel De tribus Impostoribus oder einen ähnlichen trägt, ist der Ausgang zu nehmen von der Jahreszahl 1598, welche durch die drei von Ebert ange-55 führten gedruckten Eremplare, sowie das der Dresdener Kgl. Bibliothek, wonach E. Weller schon 1816 den Traktat mit deutscher Übersetzung und wieder ohne letztere (Heilbronn 1876) herausgegeben, sicher gestellt ist. Die Iweisel an der Richtigkeit dieser Jahreszahl sind bintallig, zumal durch gewichtige Zeugnisse, vor allem Campanellas, seffsteht, daß um die

Mende jenes Jahrhunderts ein solches gedrucktes Buch existiert hat. Im 17 Jahrhundert und bis weit ins 18. hinein knupfen sich an das Buch zahlreiche Berhandlungen der Gelehrten, welche, ohne die Schrift zu kennen, sich darüber ergehen, ob ein solches Buch eristierte, oder ob, wie eine Zeit lang besonders durch den Brief von de la Monnoye an Bouhier, wieder abgedruckt in den Menagiana, Par. 1715, IV, 374—418, überwiegende 5 Ansicht ward, das Ganze auf Täuschung beruhe. Die einen wollten es gesehen haben, die andern bestritten die Existenz, und die Mustifikation bemächtigte sich der Sache, wie in ber (bei Genthe wieder abgedructen) Réponse à la dissertation de M. de la Monnove sur le Traité de trib. impost. A la Haye chez Henry Scheurler 1716. welche sich auf die in verschiedenen Abschriften in französischer Sprache zirkulierende, dann 10 1721 unter dem Titel de trib. impost., des trois imposteurs (Francfort s. M., i. e. Rotterdam) und schon 1719 in anderer Bearbeitung unter dem Titel La vie et l'esprit de Mr. Benoit de Spinosa erschienenen Schrift bezog (deutsch: Spinoza II. ober Subiroth Sopim, Rom bei der Wittve Bona Spes 5770 [Berlin 1787, Bieweg]), welche ganz anderer Urt ist und die unter andern, auch abgesehen von der letzteren Bearbei= 15 tung, schon Cartesius citiert. Von der wahren Schrift de trib. imp. ist 1753 vom Wiener Buchhändler Straube ein undatierter Nachdruck in 8° erschienen (Schelhorn, Erzötzlichkeiten III, 2078 ff.); auch ist sie von C. E. F. Schmid in Gießen in dem Büchlein: Zwei seltne antisupranaturalistische Manuskripte, Berlin (vielmehr Gießen, Krieger) 1792 an erster Stelle abgedruckt, eine Ausgabe, welche zwar konfisziert und nach Darm= 20 stadt abgeführt wurde, aber dann doch unter der Hand Verbreitung gefunden hat. Sie wird hier bezeichnet als Descriptum ab exemplari MS. quod in Biblioth. Jo. Fr. Mayeri Theol. D. publice distracta Berolini 1716 deprehensum et a Principe Eugenio de Sabaudia LXXX Imperialibus redemtum fuit. Dieselbe Schrift hat Genthe (f. o.) nach zwei Handschriften ediert, deren eine (wie auch die Ausgabe von 25 Schmid) den Text bis a quo currere incoepisti (S. 27 der Ausg. von Weller) giebt, während die zweite noch ein weiteres Stück enthält, welches doch nach Wellers Abdruck schon in der Ausgabe 1598 (Expl. der Dresdener Bibl.) stehen muß, wie denn auch, nach Wellers Mitteilung zu schließen, die Ausgabe von G. Brunet, De tribus impostor. MDIIC, texte latin etc. p. Philomneste Junior, Paris 1861, diesen längern Text so (bis Tantum!) haben muß. Von Brunets Ausgabe ist auch eine italienische Übersetzung, Mailand 1864, erschienen. Weller führt auch eine spanische Ausgabe: Tratado de los tres impost. Londres (Burdeos) 1823 an.

Der Inhalt der Schrift ist durchaus steptisch und zeigt einen auffälligen Mangel alles religiösen Verständnisses. Werden auch nicht dem Wortlaut nach die drei Religions= 35 ftifter als die drei Betrüger hingestellt, so wird doch der Sache nach vollkommen deutlich mit Bezug auf alle von Impostura gesprochen. Genthe hat darnach den Titel seiner Handschrift de Impostura Religionum breve Compendium vorgezogen; doch die Drucke von 1598 haben den an die Spitze gestellten. Die Vorstellungen vom Dasein Gottes und von der Notwendigkeit seiner Verehrung werden zersett durch Hinweisung auf 40 den Mangel eines klaren, in sich widerspruchslosen Gottesbegriffs. Dabei wird darauf hingewiesen, daß die heidnischen Vorstellungen von den Göttern, wie sie die einsichtsvolleren Heiden faßten, gar nicht so tief unter den christlichen stehen, diese ebenso in Absurditäten führen wie jene (3. B. in der Trinitätslehre), den anstößigen Fabeln von den Göttern ebenso anstößige Dinge in der Offenbarungsreligion, wie die Ausrottung ganzer Bölker 45 auf Gottes Befehl, das von Abraham verlangte Menschenopfer, die von Muhamed und Moses, nach einigen auch von Chriftus gestattete Polygamie, und der Mythus der Ber= mahlung des hl. Geistes mit einer Jungfrau gegenüberstehe. Gegen die Herleitung der Religion aus Liebe und Dank (hervorgerufen durch göttliche Wohlthaten) wird naturali= stisch die Liebe lediglich auf physische Sympathie zurückgeführt, überdies aber der Gott, 50 der den Menschen etwas von der Natur der wilden Tiere eingepflanzt hat und der die Menschen wegen des vorhergesehenen und also vorherbestimmten Falles eines einzigen alle ins Berderben gestürzt hat, nicht liebenswert gefunden; werde das durch die Grausamkeit wieder gut gemacht, daß er seinen einzigen Sohn für fremde Sünden quäle? Ubrigens setze die Vorstellung, daß Gott eine Verehrung verlange und durch dieselbe befänftigt 55 werde, Unvollkommenheit und Mangel in Gott voraus.

Die Berufung auf den Consensus gentium geschieht von solchen, die ihn gar nicht konstatieren können. Wie viele Libertiner und Atheisten giebt es mitten im Hauptsitz des Christentums, Italien! Sagt man aber, alle Einsichtsvollen stimmten darin überein, so sollte man vielmehr sagen, alle, welche ein Interesse daran haben, die Neligion als einen 60

Zugel zur Beberrschung des Volks aufrecht zu erhalten. — Nimmt man auch einen ersten Betweger an, so ist doch die Vorstellung von einer fortgehenden Kürsorge Gottes sür die Welt zu naiv. Auch in der Stimme des Gewissens will der Verf. nicht eine Stimme Gottes oder eine natürliche Gotteserkenntnis erkennen. Es ist die Aurcht des Übelthäters vor den bösen Folgen seiner Thaten, welche die Harmonie der gegenseitigen Hilfeleistung zerstören, die sich darin offenbart. Im übrigen ist die sog, natürliche Gotteserkenntnis dei den Einfältigen nur die Nachwirkung dessen, was ihnen die klugen Leiter, welche Zeit haben zu müßigen Spekulationen, einschärfen. Muß man daraus, daß die guten Weiblein den Franziskus, Ignatius oder Dominicus verehren, schließen, es sei Stimme der 10 Vernunft, daß man wenigstens überhaupt einen heiligen Mann zu verehren habe?

Mag aber Gott sein, und möge er auch zu verehren sein, so fragt sich, welches die rechte Verehrung sei. Da beruft man sich auf die specialis revelatio, wer soll aber unter den verschiedenen über die wahre entscheiden? Alle berufen sich auf Ersolge und Vunder; hier deutet er darauf hin, daß seines Herzens Meinung ist, alle Behauptung bestonderer Offenbarung sei Impostura. Wer weiß, durch welche angeblich geoffenbarte Religion die letzte, die Muhameds, wieder abgelöst werden wird! Zur rechten Entscheidung müssen alle Religionen aller Sekten genau und unparteisch geprüft werden, denn eine unmittelbare Gewißheit, wie etwa der Sat  $2 \times 2 = 4$ , hat keine Religion. Eine strenge völlig unparteische Prüfung kann aber nur die Sache weniger sein, die große Menge ist ewig von der Sicherheit über die Religion ausgeschlossen. Aber es sehlen uns auch die Data zu einem diplomatisch genauen Beweis, das Selbstzeugnis der Religionssstifter kann nicht entscheiden, das Zeugnis anderer über sie bedarf hinsichtlich seiner Glaubwürdigkeit wieder der Bestätigung, und so in infinitum. Zuletz geht die Schrift noch in

Rritif biblischer Geschichte aus.

Die Zeugnisse für das Vorhandensein dieses Buches gehen nun aber, wie es scheint, noch hinter 1598 zuruck. Campanella, der das Buch unzweifelhaft gekannt, und der viel-leicht mehr davon gewußt, als seine ausweichenden Außerungen verraten, soll gegen Henricus Ernstius in Rom geäußert haben, Muret sei der Berfasser (Ernst. obss. var. in E. Ottonis thesaur. jur. Rom. V, Trajecti 1735 fol. p. 1161), was jedenfalls versiehrt, vielleicht nicht ernst gemeint ist. Nach Maher (bei Struve, De doctis impost. dissert., Jen. 1703 et 1706 p. 29) hat Batinus (offenbar Guido B., dessen Angaben über gelehrte Männer und Bücher in den Menagiana p. 291 freilich als recht unzuverlässig bezeichnet werden) handschriftlich mitgeteilt, Campanella habe auf seine Frage nach dem Buch gesagt, er habe es in Rom in den Händen des Florentiners Fr. Pucci (über 35 P. vgl. Friedrich, SMA 1880, I, 111) gesehen. Aus der handschriftlichen praefatio Campanellas zu seinem Atheismus triumphatus führt Struve (Acta liter. ex Mscr. erut. fasc. II, Jen. 1705, 8°, p. 73) seine Worte an, wonach man ihn (in Neapel) beschuldigt habe, er selbst habe das Buch versast, während dasselbe doch 30 Jahre vor seiner Geburt schon gedruckt sei (das wäre 1538!). In der gedruckten praefatio begnügt 40 er sich damit auf die deutschen Fürsten, ihre willkürlichen Reformationen und ihren Machiavellismus hinzuweisen. Dort sei auch der Ursprung des Buchs zu suchen. Bestimmter weiß Florimond de Raemond, l'histoire de la naissance, progrès et décadence de l'hérésie, Rouen 1629, p. 236 sq. unter Berufung auf die Chronologie von Jacques Cario (?), daß um 1556 in der Pfalz fich allerlei Religionsspötter, Lucianisten zusammen= 45 gefunden; darauf führt er das Buch an, welches in Deutschland geschmiedet, aber anderswo (von andern ist behauptet worden in Rakau) gedruckt sei. Auch Hosius und Genebrandus (cf. Ittig, Diss. de Guil. Postello 1704, § 26 sq., auch in den opusc. varia 1714) hätten das abscheuliche Buch schon erwähnt. Er selbst will es in seiner Jugend im Collège de Prêle in Paris in den Händen des Vetrus Ramus gesehen haben. Unter andern auf 50 frühere Zeit zurückweisenden Angaben scheint mir besonders noch die beachtenswert, daß der ebenso kenntnisreiche als mustisch wunderliche Wilhelm Postel in einem Brief an den gelehrten Masius von 1563 geschrieben habe: nefarium illud trium Impostorum commentum, seu liber contra Christum, Mosen et Muhamedem Cadomi (b. i. Caën) nuper ab illis qui evangelio Calvini sese addictissimos profitentur (auf polche wies auch Genebrandus hin) typis excusus est (Rich. Simon, Lettres choisies nouv. ed. I, Amst. 17:30, p. 216). Wichtig ist nicht die Beschuldigung der Calvinisten (der Verf. ist vielmehr nach p. 19 ed. Weller "nostrorum Sacerdotum" wohl in der katholischen Mirche zu suchen), sondern die bestimmte Behauptung des Drucks in so früher Zeit. Bis 1508 barf aber wenigstens für ben vorliegenden Text in keinem Falle zurück-60 gegangen werden, da C. 19 ed. Weller von der Berehrung des Ignatius neben der des

Franziskus und des Dominikus spricht, was selbst für 1598 Anstoß erregen kann, da Jg= natius erst 1609 heilig gesprochen ist, indessen sür diesen Zeitpunkt doch wohl durch die freie Verehrung des 1556 gestorbenen Mannes erklärt wird. Ebenso scheint die Stelle, wo die Vedas erwähnt werden (S. 20), nur erklärlich, nachdem die Nachrichten von der Arbeit Aavers u. m. a. in Indien sich in Europa zu verbreiten angesangen. Beides würde 5 aber der Behauptung Postels nicht im Wege stehen, und auf wenige Jahre vor 1563 würde auch Florimond de Raemonds Angabe hinweisen (f. Genthe S. 24).

(W. Wöller †) Benrath.

## Imputation f. Rechtfertigung.

Juchofer, Melchior, gest. 1648. — Wan vgl. Fr. Dudins Artikel Melchior Ins 10 choser und Jules Scotti in Nicerons Memoires pour servire etc., Tom. 35, p. 322—346 (beutsche Bearbeitung von Rambach, 22. Teil, S. 209 ff.) und Tom. 39, p. 165—230; Schrödl im KLE S. 629 ff.; de Backer Sommervogel, Bibl. de la comp. de Jés. IV, 1893 S. 561 ff.

Melchior Snchofer ift 1584 ober 1585 zu Wien, nach anderen zu Günz in Ungarn geboren, trat 1607 zu Rom in den Jesuitenorden und ging nach vollendetem Noviziat nach Messina, 15 wo er längere Zeit Philosophie, Mathematik und Theologie lehrte. Die Schrift: Epistolae B. Mariae V. ad Messanenses veritas vindicata, worin er 1629 bie Edytheit des Briefes und die apostolische Wirksamkeit des Paulus zu Messina zu erweisen suchte, aber mit allem Auswand von Gelehrsamkeit nur seine Leichtgläubigkeit darthat, wurde Beranlassung, daß ihn die Kongregation des Inder nach Rom zitierte; die erste Ausgabe 20 wurde unterdrückt, doch wurde ihm Erlaubnis gegeben, eine zweite, in welcher alle Anstöße beseitigt waren, drucken zu lassen. Sie erschien 1631 unter dem Titel: De ep. b. v. Mar. ad Mess. coniectatio. Nachbem er von 1634—1636 nochmals seine Professur in Sicilien bekleidet hatte, berief ihn der Orden nach Rom, um in ungestörter Muße wissenschaftlichen Arbeiten zu leben; auf den Rat des Bischofs Georg Jacosith von Besprim 25 schrieb er bie Annales ecclesiastici regni Hungariae, von welchen indes nur der erste Teil, der bis zum Jahre 1059 reicht, Rom 1644 erschienen ift. Er hat darin, um die Abhängigkeit Ungarns von Rom zu beweisen, eine Bulle Sylvesters II. erdichtet und mehrere Jesuiten haben die Fälschung verteidigt. Die Fortsetung ist handschriftlich vorhanden.

Sein Streit mit Joachim Pasqualigo, gegen den er die Unsitte des Castratenwesens bekämpste, mehr noch seine Ernennung zum Mitgliede der Kongregation des Index und des heiligen Offizium verleidete ihm den Aufenthalt in Kom; auf seinen Wunsch wurde er 1646 in das Kollegium zu Macerata verset, wo er seine Muße zur Ausarbeitung einer Märthrergeschichte verwenden wollte; zur Benützung der ambrosianischen Bibliothet 35 und ihrer Handschriften begab er sich mit Erlaubnis seiner Vorgesetzten nach Mailand, allein ein hitziges Fieber, die Folge seiner Anstrengungen, setzte hier am 28. September

1648 seinem Leben das Ziel. Außer mehreren Briefen an den ihm innig befreundeten Bibliothekar der Baticana Leo Allatius (s. d. A. Bd I S. 369) und mehreren astronomischen Werken, hat Inchofer 40 auch eine historia sacrae latinitatis 1635 ausgearbeitet, worin er unter anderm die lateinische Sprache zur himmlischen Hofsprache, zur Sprache der Seligen erhebt. In drei polemischen Schriften, die er unter dem pseudonhmen Namen Eugenius Lavanda Nine= vensis (Anagramm von Viennensis, wegen seiner Herkunft aus Wien) 1638-1641herausgab, hat er den Jesuitenorden und seine Erziehungsweise gegen die Angriffe des 45 bekannten pfälzischen Konvertiten Schopp (ober Scioppius, wie er sich nannte), der da= mals in Padua lebte, verteidigt. Die größte Berühmtheit und das allgemeinste Interesse aber gewann er dadurch, daß man ihn für den Berfasser der Sathre hielt: Lucii Cornelii Europaei monarchia Solipsorum, ad virum clarissimum Leonem Allatium, Benedig 1645. Unter dem Namen monarchia Solipsorum (d. h. derer, die alles allein 50 gelten und ausrichten wollen, oder auch, wie cap. V ironisch ethmologisiert wird, die nach ihrer Meinung wie Sonnen um die Centralsonne, den General, freisen und taufende von Welten erleuchten) wird in sehr schlechtem, dunklem Latein, aber zum Teil mit ergötzlichem Hand in feiner Berfassung, seiner Moral, seinem Schulwesen, seinen politischen Zweisen und Intriguen persissiert. Die Frage nach dem Verfasser des mert= 55 würdigen Buches mußte natürlich von Interesse werden. Man schwankte anfangs zwischen Schopp, der sich stets als unversöhnlichen Gegner des Ordens gezeigt, und Inchoser, unter deffen Namen sogar die Ausgabe vom Jahre 1652 in Benedig gedruckt wurde. Aber was

man hierfür als Beweis beigebracht hat, ist durchaus nicht zwingend; ja was am sichersten auf Inchoser hinzuweisen scheint, die Dedikation an Leo Allatius, spricht, genauer erwogen, am entscheidenosten gegen ihn, denn war er der Verfasser, dann nußte ihm darauf anskommen, alle auf ihn leitenden Spuren zu verwischen; durch die Zueignung an Leo Allastius aber, dem er innig befreundet war, hätte er sich verraten und den Zweck seiner Pseudonymität versehlt. Weit wahrscheinlicher ist, was der Ichnite Fr. Dudin dei Niceron aussübrlich nachweist, daß das Büchlein von Julius (Clemens) Graf von Scotti aus Piascenza versast ist, der 1616 in den Orden getreten war, seit 1631 in Parma und Ferrara Philosophie gelehrt hatte; weil es ihm aber nicht gelang, einen theologischen Katheder zu 10 erhalten, zu Ansang 1645 sich von Nom nach Venedig begab, dort den Orden verließ und seiner Verstimmung gegen denselben in der Monarchia einen dittern Ausdruck lich. In einer anderen Schrift: Julii Clementis Placentini ex illustrissima Scotorum familia de potestate pontificia in societatem Jesu, die der unkritische Bourgeois, obgleich sich ihr Versasser offen nennt, dennoch gleichfalls dem Jnchoser beilegt, erhob 15 Scotti 1646 dieselden Anklagen gegen den Orden und zwar in edenso schlecktem Latein, wie in der Monarchia.

Independenten s. Kongregationalisten.

Index f. Bd III C. 524, 46-525, 29.

Indulgenzen. — Duellen und Litteratur: I. Eusebius Amort, De origine, 20 progressu, valore ac fructu indulgentiarum, Augustae Vindel. 1735, Venetiis 1738 (einzige Duellensammlung, aber nicht indugentiarum, Augustae Vindel. 1739, Venetis 1738 (einzige Duellensammlung, aber nicht nur sehr unvollständig, sondern auch unkritisch und voll von Fehlern). Für die Resormationszeit wichtig die Sammelwerke von Joh. Erh. Kapp: 1. Schauplatz des Ichelischen Ablaß-Krams, 2. Aust. Leipz. 1720. 2. Sammlung einiger zum Pähltlichen Ablaß gehörigen Schrifften, Leipz. 1721; 3. Kleine Nachlese zur Erläuterung der Resz formationsz-Geschichte, III und IV. Leipz. 1730. 33. — Reichhaltig auch J. H. Hottinger, Hist. Eccles. Novi Test., Tom. VII, Tiguri 1655. — Tsizielle Duellensammlung für die vertes gestre gestre gegenzentissis indelegnische verläusig verschapen. neuere Zeit: Decreta authentica sacrae congregationis indulgentiis sacrisque reliquiis prae-positae ab a. 1668 ad a. 1882, Ratisbonae 1883, und Rescripta authentica s. congregationis indulg. sacrisque reliq. praepositae, collegit Joseph. Schneider, S.J., Ratisb. 1885. 11. Joan. Morini Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae, Paris. 1651 (Antw. 1681, Venet. 1702), Lib. X cap. XVI—XXIII; Luc. Ferraris, Bibliotheca canonica, juridica etc., Bononiae 1746, s. v. "indulgentia" (in ber neues sten Römischen Cuarts Ausgabe Tom. IV, 1888, S. 224—335); Paul Jouhanneaud, Dictionaire dogmatique, historique, ascétique et pratique des indulgences, publié par l'abbé Migne (= Migne, Nouvelle Encyclopédie théologique, Deuxième Série T. XXVI). Paris 1862: Strong Beringer S. I. Die Mc1856 in Notarium Caranto de Migne (1966). 1862; Franz Beringer, S.J., "Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch, 11. von der heil. Ab- laßtongregation approbierte und als authentisch anerkannte Auflage", Paderborn 1895 (zuerft iagtongregation approverte und als authentisch anerkannte Auslage", Paderborn 1895 (zuerst frunzösisch von Maures, später beutsch von Jos. Schneiber herausgegeben, z. B. 6. Aust., Paderb. 1878); F. X. Wildt, Art. "Ablaß" in Weger und Weste's Kirchenlezison I², Freib. i. B. 40 1882, S. 94—112. — Für die moderne dogmatische Auffassung in der kathol. Kirche beachtenswert: Dominic. Palmieri, Tractatus de poenitentia, Ed. secunda, Prati 1896 (S. 491 die von Georg de Valencia, Beslarmin, Suarez, P. Costet dis zu Perrone hin können hier nicht erst ausgesührt werden. Einiges aus der Litteratur des 16. und 17. Jahrbunderts ist verzeichnet dei Jo. Georg Walch, Biblioth. theol. selecta, I, Jenae 1757, S. 1985.—
III. Hauptwert: Henry Charles Lea, A History of auricular Consession and Indulgences in the Latin Church. Vol. III: Indulgences. Philadelphia 1896, (not. dazu, E. Wüsser, 3682) III. Hauptwerf: Henry Charles Lea, A History of auricular Confession and Indulgences in the Latin Church. Vol. III: Indulgences, Philadelphia 1896 (vgl. dazu K. Müller, ThL3 1897 n. 17). Dazu aus neuerer Zeit folgende Einzelbeiträge: E. Niese, Der Ablah nach seiner Entstehung und dogmatischen Ausbildung in der kathol. Theologie des 16. Jahrhunsdeiner Entstehung und dogmatischen Ausdildung in der kathol. Theologie des 16. Jahrhunsdeits, Inc. Kirchlichen Kreibeiträger. Vierdingen 1878; E. Bratke, Luthers 95 Thesen und ihre dogmengeschichtlich vorausssehungen, Göttingen 1884; A. B. Diechoff, Ter Ablahstreit, dogmengeschichtlich dargestellt, Gotha 1886; Karl Müller, Der Umschwung in der Lehre v. d. Buße während des 12. Jahrshunderts, in: Theologische Arbeiten, C. v. Weiziäcker gewidnet, Freib. i. B. 1892, S. 287 die 320; Carl. Leop. Goeß, "Unechte Ablahbullen in den Acta Pontif. Rom. ined.", Indulus, Isos, 321—344; derselbe, "Die päpstlichen Reservatsälle in der Bußdisziplin. Romipetae", Ikw XVI, 1896, 541—589; Th. Brieger, Das Wesen des Ablassein demnächst erweitert); Nicol. Kaulus, Johann Teßel, Mainz 1899 (s. dazu Brieger, It? 1900 n. 3 u. 4); derselbe, eine Reihe von Ausschlichen Ratholische Verne vom Ablaß vor und nach dem Aussten Luthers, Luderborn 1900 (erst nach Abschliss derse vom Ablaß vor und nach dem Aussten Luthers, Luderborn 1900 (erst nach Abschliss dies Artikels erschienen, was nicht zu bedauern ist). Baderborn 1900 (erft nach Abschluß dieses Artikels erschienen, was nicht zu bedauern ift).

Die J. ober Ablässe stellen eine der schlimmsten Entartungen des religiösen Lebens in der römisch-katholischen Kirche dar. Noch heute für diese von hohem Werte als eines der wirksamsten Mittel zur Erzeugung unbedingter Devotion, bildeten sie in den letzten drei Jahrhunderten des Mittelalters zugleich eine ergiedige Finanzquelle, wie überhaupt die zu jener Zeit sprichwörtliche auri sacra kames der römischen Kurie einer der Haupt die zuschlichen in der Ausbildung dieses kirchlichen Institutes gewesen ist. Ihre Geschichte ist aber trot ihrer außerordentlichen Bedeutung erst wenig ersorscht: gar manches ist heute noch dunkel, vieles noch unsicher. Immer aber dürsten sich die einzelnen Stadien ihrer Entwickelung mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lassen.

I. Die Anfänge ber J.: Die A. als Nachlaß der firchlichen Bufftrafen. 10 - Die chriftliche Kirche hat etwa tausend Jahre ohne Ablässe bestanden. Denn diese gehen, selbst in ihren ersten durftigen Unfängen, nicht über das 11. Jahrh. hinauf. Sie begegnen uns hier als eine teilweise Ermäßigung von Bußleistungen (relaxatio secundae, tertiae, septimae partis de injuncta poenitentia — noch vor Ablauf des Jahrhunderts auch als Erlaß des gesamten Bußwerkes, der tota poenitentia), von seiten eines Bischofs unter 15 ber Bedingung des Bollzuges einer bestimmten firchlich-devotionellen Handlung (Kirchenbesuch zu festgesetzter Zeit unter Darbringung eines adjutorium, Beisteuer zu einem Alosterbau u. dgl.) gener ell bewilligt — in dieser Gestalt der lette Ausläufer des alttirch= lichen Bukinstitutes. Schon seit den Tagen der alten Kirche besaßen die Bischöfe das Recht, die Buffrist abzukurzen — aber immer nur von Fall zu Fall für den einzelnen 20 unter Berückfichtigung seiner Berhältnisse und insbesondere seines Bußeifers (vgl. inbetreff bes letteren 3. B. den von Papft Johann X. — ca. 916 — ausgesprochenen Grundsat, man fonne im einzelnen Falle manum misericordiae praebere, "quia non annorum tantum numero poenitentia, quantum contritione cordis et afflictione animi atque lacrimarum compunctione computatur", Floß, Die Papstwahl unter den 25 Ottonen, S. 104). Schon war es auch Sitte geworden, daß man auf Grund einer bedeutenderen Zuwendung an die Kirche (Schenfung von Grundbesitz) eine relaxatio de quantitate poenitentiae eintreten ließ. Denn bieses Berfahren, bessen Betrus Damiani zu einer Zeit, wo in Italien, wie es scheint, die A. noch so gut wie unbekannt waren, in einem Schreiben an einen Bischof gedenkt, ist sicher nicht erst im 11. Jahrhundert 30 entstanden, wie es auch nicht sofort mit dem Aufkommen der A. erloschen sein wird (Petr. Damiani Ep. IV, 12, MSL 144, 323: "non ignoras, quia, cum a poenitentibus terras accipimus, juxta mensuram muneris eis de quantitate poenitentiae relaxamus"). Sobald derartige relaxationes de quantitate poenitentiae zu einer auf alle Büßenden anwendbaren, für jeden ohne Rückficht auf seine sonstige Beschaffenheit im 35 voraus geltende Einrichtung verallgemeinert wurden, waren die A. da. Diese neuen generellen Nachläffe setzen also, wie die früheren Ermäßigungen, die firchliche Buße des Sünders voraus. Und sie waren für den Büffer von um so größerem Werte, je schwerer er von den auferlegten Bönitenzen, besonders denen der öffentlichen Buße, getroffen wurde. Die Härte und Menge der letteren machte in der That eine Erleichterung dringend 40 wünschenswert. Bon hier wird baber ber Unftog zu einer Schöpfung ausgegangen sein, an welcher von Anfang an die Kirche auch finanziell interessiert war. Die von der irischen und angelsächsischen Kirche ausgegangenen, seit dem Anfang des 10. Jahrhunderts auch auf dem Festland überhandnehmenden Ablösungen von Bußstrafen, die sog. Redemtionen und Kommutationen, welche man vielsach als eine der Wurzeln der A. oder als ihre Bor= 45 aussetzung geltend gemacht hat (so 3. B. Hinschius, Kirchenrecht V, 153; Harnack, DG III<sup>3</sup>, 303. 537; Loofs, DG<sup>3</sup> S. 263 — dagegen aber Karl Müller, "Der Umschwung in ber Lehre von der Buge" S. 308), fonnen nur als analoge Erleichterungen von Bugen in Betracht kommen. Die Redemtionen beruhten zwar auf genereller Anordnung, wurden aber nach wie vor in jedem einzelnen Falle von dem Briester oder dem Bischof, welcher 50 die Pönitenz auferlegt hatte, angewendet und geregelt. "Nach wie vor", denn sie sind noch geraume Zeit neben den A. hergegangen, jett mit Vorliebe von den Priestern bei der Privatbuße als Erwerbsquelle ausgebeutet, welche von den A., dieser neuen Form eines alten bischöflich en Vorrechtes, keinen Nuten ziehen konnten. (Hier her gehören die bekannten Klagen Abälards über die Priester [sacerdotes; er stellt ihnen nachher die ab= 55 lagverschwenderischen principes sacerdotum an die Seite, welche "pro nummorum oblatione satisfactionis injunctae poenas condonant vel relaxant", MSL 178, 672 f.). Uuch find die Redemtionen gelegentlich mit dem A. verbunden worden, so daß fie einen (untergeordneten) Teil desfelben ausmachten (so bei der gleich zu erwähnenden frühesten Ablaßerteilung, wo unter den Erleichterungen auch diese sich findet: wenn jes 60

mandem ein wöchentlicher Fasttag auferlegt ist, "illum reddimus ei tali tenore, ut

pascat tres pauperes").

Es wird schwerlich an der Mangelhaftigkeit unserer Quellen und ebensowenig an ihrer mangelhaften Durchforschung liegen, wenn wir die Al. zuerft im sublichen Frankreich nachzuweisen vermögen. Denn der älteste Ablaß, von dem wir Kunde haben, ist derjenige, welchen im Jahre 1016 oder bald darauf (s. Mabillon, Annales Ord. S. Bened. LIV, 26, Ed. Lucen. IV, 231) der Erzbischof Bontius von Arles dem Kloster Mons-major zu (Junsten eines Kirchenbaues gewährte (d'Achery, Spicileg., Ed. II, III, 383 f., im Auszuge bei Mabill. IV, 231 f.). Lea (III, 137 f.) verwirft diesen A., indem er ihn für 10 die Erweiterung eines im Jahre 1065 dem Moster wirklich erteilten Ablasses erklärt. Ich halte die "Urfunde", trot ihrer schlechten Überlieferung, wegen verschiedener stark altertum= licher Züge ihrem Kern nach für echt (nur dürften die der Ablaßerteilung angehängten Ausführungsbestimmungen erheblich jüngeren Datums sein). Es ist beachtenswert, daß hier zwei Klassen von Büßern unterschieden werden: 1. diejenigen, welche ob ihrer majora 15 peccata vom Gottesdienst ausgeschlossen sind und auch außerlich als Büßer sich darzu= stellen haben (talis, qui per indictam sibi poenitentiam non introeat ecclesiam nec communionem sacri corporis Christi aut osculum pacis accipiat, nec capillos sibi tondat aut radat nec linum vestiat, nec spirituales filiolos de sancto fonte accipiat), also die publice poenitentes; und 2. diejenigen, qui de mi-20 noribus peccatis confessi sunt et habent acceptam poenitentiam, diejenigen somit, welche in freiwilliger Privatbeichte eine Buße auf sich genommen haben. Den ersteren wird der dritte Teil, den andern die Hälfte ihrer poenitentia erlassen. Schon am Ende des Sahrhunderts aber werden die zu öffentlicher und die zu privater Buße Verhafteten gleich behandelt (Jaffé n. 5452), immerhin aber werden auch da noch die beiden Klassen 25 auseinandergehalten in der Wendung, es werde der vierte Teil poenitentiae ab episcopo sive a presbytero injunctae erlassen. (Allein schon hieran scheitert der neuer-liche Versuch, die Entstehung der A. aus der Sitte der Buswallfahrt, peregrinatio, zu erklären, sie als einfache Umwandlung berselben zu begreifen. So Leop. Carl Goet, 3KG XV, 329 ff. XVI, 583 ff. Bei der zweiten Kategorie der Bönitenten war ja von 30 der schweren Bußleistung der peregrinatio keine Rede und auch bei denen der ersten Maffe durchaus nicht in allen Fällen, wie denn in der oben mitgeteilten Beschreibung der publice poenitentes diese Buße gar nicht erwähnt wird. Aber auch davon abgesehen käme bei diesem "Kirchenablaß" die peregrinatio gar nicht in Betracht: erforderlich ist nur der Besuch der Kirche — ob die betreffenden dabei einen kürzeren oder weiteren Weg 35 zuruckzulegen haben, ist gleichgiltig — und die Darbringung einer Spende. Aber auch beim Kreuzzugsablaß trifft die Erklärung von Goet nicht zu, obgleich bessen Leistung, das iter Hierosolymitanum, sich ja allerdings als peregrinatio fassen läßt; denn auch die Kreuzpredigt wandte sich, gleich unter Urban II., keineswegs ausschließlich an die Berbrecher, die wie zu anderen harten Bußen, so z. T. auch zur Bußwallfahrt verurteilt waren, 40 sondern an alle Christen, somit auch an solche, welchen keinerlei Verpflichtung zur Wall= fahrt oblag).

Die A. können im 11. Jahrhundert das kirchliche Leben zunächst nur in sehr geringem Maße beeinflußt haben. Denn sie sind noch ungemein spärlich erteilt worden. Schon die Zahl der discher nachweisdaren bischöflichen A. (sie gehören sämtlich dem Süden von Franksteich an) ist gering. Und vollends die pähftlichen stammen wahrscheinlich erst aus dem letzten Jahrzelnt des Jahrhunderts. Alle Ablaßurkunden der Päpste vor 1100 sind, mit einer einzigen Ausnahme, mehr oder minder grobe Fälschungen (so die von Sergius IV 1010, Benedikt VIII. 1016 oder 1020, Elemens II. 1046/47, Leo IX. 1052, Alexander II. sür Monte Casino 1071, Urdan II. sür La Cava 1092, sür das Kloster Figiac 1093, sür das Kloster S. Maria de Pauso 1093 und sür die Genuesen Belmosto 1091 ausgestellten Bullen; zweiselhaft ist auch die nur fälschlich als "Ablaß"-Bulle ausgesaßte Urkunde Benedikts IX. sür St. Victor zu Marseille von 1040). Durchaus unglaudwürdig sind auch die Nachrichten über die von Leo IX. 1050 und Nicolaus II. 1060 (dem Kloster Farsa) erteilten A. Ganz vag und nicht kontrollierdar ist die Angade über einen A., den Alexander II. 1070 einer Kirche in Lucca bewilligt haben soll. Sicheren Boden betreten wir erst mit Urdan II. Wag auch mit der Nachricht über eine Ablaßerteilung aus dem Jahr 1095 (zu Ehren des hl. Eusedius) nichts anzusangen sein, so bietet doch eine Urkunde diese Papstes vom 12. Tkoder 1091 (Analecta juris pontif. X, 528; Jakse n. 5452), in welcher et den Wohltdätern des Monasterium Pavilia-Go eense (im Sprengel von Nouen) quartam poenitentiae partem ab episcopo sive

a presbytero illis injunctae crläßt ("condonavimus"), zu Bedenken keinen Anlaß. Es ift dies (von einem Borläufer des Kreuzzugsablasses Urbans II. abgesehen) der erste Papft ablaß, von dem wir wissen, während der von Lea III, 141 als folcher angenommene Erlaß der septima pars poenitentiarum, 1096 der Nicolaikirche zu Angers für den Jahrestag ihrer Weihe bewilligt, wenn auch keineswegs unwahrscheinlich, so doch nicht 5 pöllig sicher bezeugt ist. Daß es ein französischer Papst ist, welcher als erster diese Neuerung im Bugwesen mitmacht, dürfte der Bermutung, daß wir ihre Heimat in Frankreich zu suchen haben (f. oben), zur Stütze gereichen. Und es ist gewiß kein Zufall, daß wir bieser Art des A. (von dem den Kreuzfahrern erteilten sehen wir zunächst noch ab) im 12. Jahrhundert erst nach mehr als zwanzig Jahren wieder bei einem Franzosen begegnen, 10 bei Calixtus II., von dem ab die römischen Bischöfe des 12. Jahrhunderts nun ganz regelmäßig A. erteilen, aber mit anerkennenswerter Sparsamkeit. Lassen wir eine von Innocens II. 1130 zu Gunften der Johanniter bewilligte relaxatio septimae partis poenitentiae, welche seine sämtlichen Nachfolger vor Innocenz III. bald für Die Johanniter bald für die Templer erneuert haben, sowie eine andere mit den Kreuzzügen in Verbin= 15 dung stehende remissio Junocenz' III. von 1199 außer Rechnung und fassen bloß die einzelnen Kirchen und Klöstern für Kirchweih, Brückendau und dgl. zugestandenen A. ins Auge, so können wir (soweit die päpstlichen Urkunden auf uns gekommen sind) dis zur Mitte des Jahrhunderts nicht ganz zehn, von da bis zum Schluß einige zwanzig nach-weisen. Und auch in betreff des Maßes der Nachlässe hielten sich die Bäpste innerhalb 20 gemeffener Grenzen. Der Erlag von Bruchteilen der Buggeit fam bald in Abgang (fast ausschließlich bei dem Johanniter= und Templer=A. finden wir ihn auch noch in späterer Zeit). Un seine Stelle trat, indem selbst der bisberige Rest einer individuellen Behandlung der Pönitenten unterging, der allen unterschiedslos zugestandene Fortfall eines bestimmten Zeit= maßes der Buße, schon von Calixtus II. (1120) ab. Es waren meist zwanzig (mitunter 25 noch weniger) oder vierzig Tage; nur Alexander III. erstreckte den Erlaß ein paar Mal auf ein Jahr (wie ihn sich auch der Palästinapilger verdienen konnte), während er den Romfahrern aus dem fernen Norden zwei oder drei Jahre zugestand. Zu einer Einnahmes quelle haben hiernach die Bäpste des 12. Jahrhunderts (mit Einschluß Innocenz' III., der den ersten Kirchenablaß fast zehn Jahre nach Beginn seines Pontifisates erteilt und 30 deren vielleicht nicht mehr als vier gewährt hat) noch nicht gemacht. Anders zweifellos die Bischöfe, von denen Abälard schon gegen 1140 klagt, daß sie ita impudenter von Geldgier entzündet seien, "ut, eum in dedicationibus ecclesiarum vel in consecrationibus altarium vel benedictionibus cimiteriorum vel in aliquibus solemnitatibus populares habent conventus, unde copiosam oblationem exspectant, 35 in relaxandis poenitentiis prodigi sunt, modo tertiam, modo quartam poenitentiae partem omnibus communiter indulgentes" (Éthica c. 25, MSL 178, 672 f.). Wit Recht konnte baher Innocenz III., als er 1215 in dem bekannten Erlaß des Lateran-Ronzils diesem Treiben ein Ende machte (indem er bestimmte, "ut cum dedicatur basilica non extendatur indulgentia ultra annum, sive ab uno solo 40 sive a pluribus episcopis dedicetur, nec deinde in anniversario dedicationis tempore quadraginta dies de injunctis poenitentiis indulta remissio non excedat"), darauf hinweisen, daß der "Romanus pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis, hoc in talibus moderamen consuevit observare" (Mansi XXII, 1050).

Dafür hatten nun freilich die Päpste diese Institution längst, gleich von ihrem ersten Ansang an, in einer Großartigkeit gehandhabt, daß kein Bischof darin mit ihnen zu wetteisern vermochte, zumal da die päpstliche Freigebigkeit in innigste Beziehung geset war zu einem Hauptanliegen der damaligen Christenheit, der Besteiung des heil. Landes aus der Hand der Ungläubigen: es war der Erlaß des gesamten Buswerkes, der im Namen 50 der Apostelsürsten Petrus und Paulus schon seit 1095 den Kreuzsahrern gewährt wurde. "Quicunque pro sola devotione ad liberandam ecclesiam dei Jerusalem prosectus fuerit, iter illud proomnipoenitentia reputetur" lautet der 2. Kanon des Konzils von Clermont (Mansi XX, 816; an die Bolognesen schreibt Urban II. 1096: "poenitentiam totam peccatorum, de quidus veram et perfectam consessionem 55 secerint, dimittimus", MSL 151, 483). Es war das nicht ganz ohne Borgang. Schon Alexander II. hatte einmal die ganze poenitentia nachgelassen: sür den Kamps wider die Sarazenen in Spanien, ca. 1063 (Löwenseld, Ep. Pont. Rom. ined. S. 43). Dadurch wird aber der Ruhm Urbans II., der Schöpser des Kreuzzugsablasses zu sein, nicht geschmälert. Welche bedeutsame Rolle dieser zwei Jahrhunderte hindurch gespielt hat, 60

braucht nicht erst ausgeführt zu werden. Jast ohne Ausnahme haben die Nachfolger Urbans sich bieses neuen Machtmittels zu bedienen verstanden, deffen Bereich überdies nach verschiedenen Richtungen hin leicht fich erweitern ließ. Schon Paschalis II. stellte bie Bekampfung ber Sarazenen in Spanien auf eine Stufe mit einem Buge ins heil. Land, 5 chenso Gelasius II., Calixtus II., Cölestin III., Innocenz III. Den Lohn der Kreuz-fahrer versprach Eugen III. 1147 für einen Feldzug gegen die Slaven, Alexander III. 1171 72 für die Vefriegung der Esthen. Und sollte der Kampf gegen die Feinde des apostolischen Stuhles und ein Beereszug wider die Reter minder verdienftlich sein? Schon Innocenz II. sprach 1135 auf dem Konzil zu Pisa die remissio Urbans II. denjenigen 10 zu, welche gegen Roger von Sizilien und den Gegenpapst Anatletus II. dienen würden. Ihm folgte 1199 Innocenz III., indem er den Rampf gegen den kaiserlichen Statthalter Markwald zum Kreuzzug stempelte. Und berselbe Papst ist, wie bekannt, der Urheber der Areuzzüge wider die Katharer (1207 ff.). — Wurde der Kreuzzugs-A. von Urban II. nur den-jenigen zugestanden, welche sich in Person den Mühen und Gesahren des iter Hieroso-15 lym, unterzogen, so konnte man ihn doch ganz oder zum Teil auch denen zu gute kommen laffen, welche sich, wenn auch ohne ihre Person aufs Spiel zu setzen, durch Unterstützung des heiligen Kriegswerkes verdient machten. Zu diefer Ausdehnung nahm bereits Gelasius II. 1118 einen Anlauf, noch stärker Clemens III. 1188 und Colestin III. 1195. Planvoll durchgeführt ist sie aber erst von Innocenz III. (1198), indem er bestimmte, daß 20 auch diesenigen, welche auf ihre Kosten eine ihrem Bermögen angemessene Anzahl von Mriegern ins heil. Land senden, den Kreuzzugs-Al. empfangen sollten, während die de bonis suis congrue Beisteuernden dieser remissio teilhaft werden sollten "juxta quantita tem subsidii et praecipue secundum devotionis affectum."

Die bei den soeben genannten Bäpsten vorkommende Erteilung des Kreuzzugs-A. nach 25 Maß (secundum quantitatem laborum — so Gelasius; auch bei Alexander III. stoßen wir 1169 und 1181 auf sie) fann als Beweis dafür gelten, daß der Kreuzzugs-A. sich damals nur quantitativ von dem gewöhnlichen (Kirchen-)A. unterschieden hat; daß somit die früher herrschende, zuletzt noch von Hinschius (Kirchenrecht V, 155 f.) vertretene Vorstellung, als ob wir es hier mit "Erlaß der Sünden" zu thun hätten (die nach Hinschius schare V, 160 f.) im Unrecht ist. Diese Vorstellung kann sich allerdings mit scheinbarem Rechte auf den Sprachgebrauch berufen, wie wir ihn bei den Bäpsten gleich im 12. Jahrhundert finden. Der gewöhnliche Partialablaß wird in den päpstlichen Urfunden regelmäßig relaxatio, remissio oder indulgentia (letteres wird allmählid seit Eugen III. üblich) de poenitentiis oder genauer de injuncta poeniten 35 tia genannt, daneben aber gelegentlich auch peccatorum relevatio (Eugen III. 1115) und peccatorum remissio (Hadrian IV 1157). Auch der Kreuzzugs-A. wird mitunter noch von den Nachfolgern Urbans II. als Erlaß der poenitentia peccatorum bezeichnet. So von Gelafius II.: poenitentiarum remissio et indulgentia, von Megander III.: remissio injunctae (impositae) poenitentiae, von Gregor VIII. und Colestin III.: im-40 positae satisfactionis relaxatio. Aber das find Ausnahmen. Schon bei Caligtus II. taucht diejenige Bezeichnung auf (ihre erste Spur ift vielleicht schon bei Paschalis II. zu finden), bie dann von Eugen III. ab in mannigfachen Bariationen zur herrschenden geworden ist: peccatorum venia, remissio, indulgentia (bics zuerst bei Alexander III.), bald auch omnium peccatorum remissio oder plena peccatorum remissio. Die Erflärung 45 dieses Sprachgebrauches bietet ja ohne Frage jenes Stadium der Buspragis, in welchem noch die remissio peccatorum dem Pönitenten erst nach Ableistung der poenitentia (satisfactio) zugesprochen wurde. Wieweit er aber noch in den Verhältnissen des 12. Jahrhunderts begründet war, wieweit in seiner Beibehaltung schon damals eine Fahrlässigkeit der Bäpste sich zeigte, bedarf noch der Untersuchung. Es gewinnt doch den Anschein, als 50 ob er schon damals stark irreführend gewesen sei, und um so bedenklicher, als 1. indulgentia peccatorum (= remissio pecc.) ebenso wie das deutsche "Ablah der Sünden" (so im Glaubensbekenntnis schon vom 9. Jahrhundert ab) seit alters von der Sündensvergebung gebraucht wurde, und als 2. es nicht ganz an Päpsten gesehlt hat, welche im Zusammenhang mit der Spendung des Plenarablasses Gebrauch machten von ihrer alten 55 busioberrichterlichen Befugnis, Sündenvergebung zu erteilen.

II. Erste Umbildung der J.: die A. als Nachlaß der zeitlichen Strafen der Sünde überhaupt. — Außerlich betrachtet bleibt der A. im 13. Jahrhundert derselbe wie bisher. In den päpstlichen Bullen sinden wir zunächst kaum irgend ein Anzeichen einer Anderung. Und doch ist in dem genannten Jahrhundert etwas völlig anderes aus ihm gemacht worden: die alte Form bat einen ganz neuen Indalt erhalten. Diese Um-

bildung ift aber merkwürdigerweise nicht von den Schöpfern dieses Institutes ausgegangen, sondern von seinen Interpreten. Es wird wenige Beispiele geben für eine Macht der Theorie, wie sie hier sich entfaltet hat. Diese Theorie ist allerdings selber wieder das Kind der Praxis, jenes großen Umschwunges im Bußwesen, welcher um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert seinen Abschluß gefunden hat. Die Buße ist zum Sakrament 5 geworden, dessen einzelne Stude nach Wesen und Wirkung auf das genaueste und zum Teil in neuer Weise umschrieben werden: die contritio, die eben jett (1215) zum kirch= lichen Gesetz erhobene confessio und die satisfactio. Und gerade dieses Stück der Buße, an welches die A. sich angeknüpft hatten, hat von allen die belangreichste Abwandlung erfahren. Rein Wunder! Hatten doch mittlerweile durch das allmähliche Vorrücken der 10 Absolution, ihren unmittelbaren Anschluß an das Geständnis der Sünde und die bereit= willige Abernahme der Ponitenz, die Satisfaktionen ihre altkirchliche Bedeutung verloren, so daß sie, falls sie nicht überhaupt fortfallen sollten, auf eine neue Grundlage gestellt werden mußten. Es waren Abalard und seine Gefolgmanner, Theologen wie Robert Pullus und Richard von St. Victor gewesen (f. Karl Müller, "Der Umschwung in der 15 Lehre von der Buße", S. 304ff.), welche diese Aufgabe gelöst, den Satisfaktionen ein neues, fast unermegliches Feld der Wirksamkeit eröffnet hatten. In diesen Männern hatte nämlich die Wissenschaft die Entbeckung gemacht, daß ein großer Unterschied sei zwischen der dem Sünder in der Taufe zu Teil werden Bergebung und derjenigen, welche ihm die secunda post naufragium tabula, die poenitentia, gewährt. Die Taufe befreit den 20 Menschen von aller Schuld und Strafe. In der Buße dagegen wird der Sünder zwar seiner Sündenschuld und damit zugleich der ewigen Strafe ledig, nicht aber, oder doch wenigstens nur zum Teil (es sei denn ausnahmsweise die contritio so groß, daß Gott sie zugleich als eine ausreichende Genugthuung anzunehmen vermag) frei von den zeitlichen Strafen der Sünde, unter denen diejenigen des Fegefeuers an furchtbarem Ernst und 25 Schwere alle anderen weit hinter sich lassen. Diese zeitlichen Strafen — so erfordert es die göttliche Gerechtigkeit — muß der Sünder, welcher trot der in der Taufe ihm verliehenen Gnade gefallen ift, erft abbüßen, er muß sie loskaufen, indem er Gott ein precium zahlt, ihm dadurch genugthut (die poena satisfactoria ein sufficiens pretium ad solvendum debitum). So gewannen bie herkömmlichen Satisfaktionen, unter benen 20 Gebet, Fasten und Almosen obenan standen, einen neuen Wert und einen fast unschätzbaren: als Schutzmittel wider die Strafen des Fegeseuers. Welche Aussicht aber mußte sich damit zugleich den A. eröffnen, deren Bedeutung ja von Anfang an in der Befreiung von Satisfaktionen bestand! Die Folgerung aus jener Umwertung der Bönitenzen drängte sich auf: es mußte das Wesen des A. neu definiert, zugleich auch eine vollständige Theoric 35 dieser neuen Größe aufgestellt werden.

Der A. ift Befreiung nicht mehr von den firchlichen Bufiftrafen, sondern von den von Gott über den begnadigten Sünder verhängten zeitlich en Strafen des Diesseits und besonders des Jenseits. Die relaxatio poenitentiae injunctae war antiquiert, mochte gleich die Formel als solche ihre Herrschaft behaupten. Mit dem Erlaß der auferlegten 40 Buße (ber poena satisfactionis taxata secundum quantitatem culpae) follte fortan basjenige beseitigt werden, zu dessen Abbüßung die von dem Priester in unsicherer Schätzung auferlegte poenitentia oder satisfactio bestimmt war. Somit war an die Stelle jenes bisherigen Erlasses in Wahrheit ein anderer getreten: die relaxatio poenae debitae pro peccato (so Alexander von Hales, Summa Theol. IV, Qu. 83 Membr. I Art. I) 45 oder (wie Thomas von Aquino, Commentum in quatt. libr. Sentent. IV, Dist. XX Q. I Art. III, vorsichtiger sich ausdrückt) die remissio poenae residuae post contritionem et confessionem et absolutionem sive sit injuncta sive non. Demgemäß widerlegt Thomas von Aquino diejenigen, welche, an dem früheren A. festhaltend, die Ansicht vertraten, "(quod indulgentiae) valent ad absolutionem, qua sacerdos obligavit 50 poenitentem ad poenam aliquam vel ad quam etiam ordinatur ex canonum statutis", und stimmt bagegen der Behauptung zu "(quod) valent ad absolvendum a reatu poenae quam quis in purgatorio secundum judicium dei meretur." Namlich: "remissio quae fit quantum ad forum ecclesiae, valet etiam quantum ad forum dei." Sonst (eine burchschlagende Erwägung, auf welche wir regelmäßig bei 55 den Scholastifern stoßen) würden die A. auf eine Täuschung und Schädigung der mit ihnen Beschenkten hinauslaufen (Alexander von Hales a. a. D.: "si ecclesia relaxat et deus non, magis esset deceptio quam relaxatio et crudelitas quam pietas, quia tune ad diminutionem poenae praesentis sequeretur alia incomparabiliter gravior in foro dei"; Thomas von Aquino: "ecclesia magis damnificaret quam 60

adjuvaret, quia remitteret ad graviores poenas, scil. purgatorii, absolvendo a poenitentiis injunctis"). — In der Stellung der A. zur Buße ist durch diese radisfale Umgestaltung nichts geändert. Wie disher der Erlaß der Pönitenzen die Übernahme derselben von seiten des Pönitenten und damit dei diesem Reue und Beichte zur Vorsbedingung hatte, so gilt auch jest contritio, consessio und absolutio sacramentalis nebst der Annahme der richterlich sestgeseten Satissaktion als notwendige Voraussezung sür die A. Nur demjenigen kann die zeitliche Strase erlassen werden, dem Schuld und ewige Strase dereits vergeden sind, weshald Todsündern die A. nichts nüßen: "nulli potest dimitti poena, nisi cui jam dimissa est culpa, et ideo non valent sindulgentiae) existentidus in (peecato) mortali, et ideo in omnibus indulgentiis sit mentio de contritis et consessis" (Thomas, a. a. D., Art. V). "Omnibus vere poenitentidus et consessis" ist in der That von der Mitte des 13. Jahrhunderts ab die, wenn auch keineswegs dei allen, so doch dei den meisten Ablaßbewilligungen ausdrücklich ausgesührte Bedingung des Empfanges. Deutlich genug ließ sie die Beziehung

16 ber 21. zum britten Teil bes Buffaframentes durchblicken.

Mit dem Bisherigen ift das Wefen des neuen A. erschöpfend angegeben. Was die Theorie sonst noch enthält ift ausschmudender, rechtfertigender Natur. Giner Rechtfertigung bedurfte allerdings dieses völlig neue Unterfangen, der Kirche eine unerhörte Macht zuzuschreiben, auf das Stärkfte. Denn wer hatte noch ein Jahrhundert früher daran gedacht, daß 20 die Macht der Rirche, des Papstes sich bewähren werde in dem willfürlichen Erlaß der göttlichen Gundenftrafen? Daß fie imftande sein wurde, nach ihrem Gefallen bem aus biefem irdischen Leben abgerufenen Reumütigen unter Befreiung von den gefürchteten Qualen des Fegefeuers sofort den himmel zu öffnen oder ihm den peinlichen Aufenthalt wenigstens abzufürzen? Wenn schon bas sicherste Fundament, auf welches man diese Machtvollkommen= 25 heit der Kirche zuletzt sich gründen ließ, die Kirche selbst war, als welche in ihrem Thun nicht irren kann (hier also in einem Thun, welches man ihr soeben erst untergeschoben hatte!), so mußte eben dieses Thun doch noch immer, so gut es gehen wollte, dogmatisch begründet und in seiner Vernünftigkeit aufgezeigt werden. Die Theorie, welche dieses zu leisten unternahm, lag allen Hauptpunkten nach bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahr-30 hunderts fertig vor: denn es ist Alexander von Hales, der als ihr klassischer Bertreter (und Urheber?) gelten darf. Seine großen Nachfolger, die Herven der Scholaftik, welche die nächsten Jahrzehnte saben, haben ihn ausgeschrieben, wörtlicher der eine, weniger wörtlich der andere. Im ganzen haben sie sich darauf beschränkt, hie und da eine Linie anders zu ziehen, eine Unebenheit zu glätten, zur Überwindung der von allen Seiten hereins brechenden Schwierigkeiten einen neuen Anlauf zu nehmen, neue Einwürfe zurückzuweisen. Ein reiches Maß von Erfindungsgabe, ein größeres von Scharffinn ift hier aufgewendet, oft genug die Sophistik zu Hilfe gerufen — und doch gab es noch am Schlusse bes Mittelalters so manche Frage, in betreff beren keine Ginstimmigkeit erzielt war, ober bie überhaupt keine befriedigende Antwort gefunden hatte, und mehr als einen ungelöften 40 Widerspruch.

Es bedarf hier nicht erst eines Aufrisses der oft dargestellten scholastischen Theorie vom A. Nur darauf sei hingewiesen, daß sie zurückgreift auf eine bedenkliche Erscheinung aus "ber Zeit bes Berfalls bes Bufimelens und Beraugerlichung besselben" in ben Tagen der Merovinger (f. über diese Hinschius a. a. D. IV, 827), auf die bei der Buße ge-45 stattete Stellvertretung gegen Bezahlung, wie überhaupt erst jett — in der Theorie der Gedanke der Redemtion und Kommutation bei den A. eine Rolle zu spielen beginnt. In den Kommentaren jum Lombarden haben baher die A. ihre Stelle gefunden lib. IV, dist. XX, wo der Magister seinen Satz: "Quod morientibus non sit imponenda satisfactio" durch ein Citat aus dem sog. Poenitentiale Theodori begründet, in dem to es heißt, daß bei den Sterbenden "eum amicorum orationibus et eleemosynarum largitionibus pondus poenitentiae (est) sublevandum" An dieses Citat (das übrigens auch schon Alexander von Hales in seiner Summa anzieht, IV. Qu. 83 Membr. I Art. I) knüpft sich nämlich die Kardinalfrage, von der noch Petrus Lombardus nichts gewußt hatte: "An unus pro alio possit satisfacere" (vgl. außer Alexander von Hales z. B. 55 Bonaventura und Thomas von Aquino). Und die Frage wird — wir brauchen uns hier nur an Alexander von Hales zu halten (Membr. I, Art. I und II) — unbedenklich besaht. Es kommt nur darauf an, daß der Sünder ein sufficiens pretium ad solvendum debitum hat, ob per se ipsum oder per suffragium alienum ift für die Wirfung gleichgiltig. Es ist ein einfaches Rechenerempel von debitum und pretium. Gott 60 erscheint hier als ein gewissenbaster Handelsberr, der alle opera satisfactoria mit unsehlbarer Sicherheit abwägt und bucht, hier das Schuldkonto ihres Urhebers tilgend, dort sie ihm als merita zu gute schreibend, es sei denn, daß sie von zuständiger Seite zur Beseitigung des Desizits eines anderen bestimmt sind. Die Kompositionstheorie ist hier eine erfolgreiche Berbindung eingegangen mit der altsirchlichen Borstellung des Berdienstes (die übrigens in anderer Weise — s. Harnack, DG III³, 302 — schon lange in das Bustwesen hinein= 5 gespielt hatte). Hiernach ist also der A. eine relaxatio poenae auf Grund der solutio eines anderen (am Schluß des Mittelalters drückt das ein Ablasprediger wie Johann von Palt volkstümlich aus: "Indulgentiae non sunt aliud, quam sieut unus solveret cecham pro alio vel redimeret alium de hospitio", Celisod., Lips. 1515, Bl. V 6<sup>b</sup>). Und dieser andere ist die Kirche: "merita ecclesiae satisfaciunt", und sie 10 entninmt sie, um die Zahlung zu leisten, aus ihrem Schaße ("pro eo solvendo de ecclesiastico thesauro"). Auf diese Fistion von einem der Kirche gehörigen Schaße (den "erogationes membrorum Christi et Mariae de supererogationibus meritorum Christi" — Membr. III) sah sich die Scholasits durch die Notwendigkeit gesührt, daß das Recht, dem einen auf Grund der merita eines anderen relaxatio zu gewähren, 15 auf die Bischöse und letztlich den einen summus sacerdos beschränkt bleiben mußte: die Berwaltung eines der ganzen Kirche gehörenden Schaßes konnte natürlich nur von dieser

Instanz ausgehen.

Wir haben uns bisher nur mit der theoretischen Umprägung des A. beschäftigt. Wie ftellten fich nun die Bäpfte zu diesem Funde der Scholastik? Gine ausdrückliche Uneig= 20 nung desfelben von ihrer Seite finden wir erst eine hundert Sahre später: in Clemens' VI. Bulle "Unigenitus" von 1343 (c. 2 de poe. et re. in Extrav. comm. V. 9). Hier ist nicht nur die dem Wesen des neuen A. entsprechende Formel von der "remissio poenae temporalis pro peccatis debitae" übernommen, sondern auch der "infinitus thesaurus" der Verdienste Christi, der Gottesmutter und aller Erwählten, dessen Verz 25 walter der Betrusnachfolger ift, als niemals auszuschöpfende Quelle der A. gefeiert. Allein zu Gute gekommen war den Päpsten der neu entdeckte Schatz längst — und nicht zulett in einem Segen von klingender Münze. Mag auch schon der Kreuzzugsablaß in den Tagen Innocenz' III. einen nicht unerheblichen pekuniären Ertrag abgeworfen haben, ber Grund zu dem A. als einer finanziellen Größe ist doch erst jetzt gelegt worden, zumal, 30 da nunmehr auch der Teilablaß wie mit einem Schlage eine ungeahnte Bedeutung gewonnen hatte. Wie hoch war doch der Erlaß von ein paar Jahren, ja selbst von etlichen Wochen an Wert gestiegen, wenn es sich nicht bloß um den Nachlaß von Kirchenstrafen handelte, sondern um eine Abkürzung der Pein des Fegefeuers! Bis dahin war der Kirchenablaß, von dem Kreuzzugsablaß in den Hintergrund gedrängt, für die Kurie kaum von Be- 35 lang gewesen. Wir sahen, wie spärlich im ganzen die Bäpste ihn gespendet hatten: In= nocenz III. während einer sechzehnjährigen Regierung etwa sünsz oder sechsmal. Jett wurde er mit einemmale eine gangbare Ware. Und die Päpste kamen — nicht zu ihrem Schaden — der Nachstrage nach. Im Register Nikolaus' IV (ich greife dieses Ponztistat beliebig heraus) finden wir für die beiden ersten Jahre seiner Negierung (1288—90) 40 nahezu 400 Bewilligungen an Kirchen, Klöster und Hospitäler. Bald sind die A. eine stehende Rubrik in den Taxen der päpstlichen Kanzlei.

III. Der Ablaß als Erlaß von Strafe und Schuld in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. — Wie bekannt, hat der Plenarablaß der Kreuzzüge, als er nach dem Erlöschen der Begeisterung für das hl. Land nicht mehr den früheren 45 Ertrag abzuwersen verwochte, in dem Jubelablaß [s. d. A. Judeljahr], der Stiftung Bonizsatius VIII. aus dem Jahre 1300, einen Seitenschößling getrieben, welcher, über den alten Stamm hinauswachsend, je länger desto wirksamer dem Geldbedürsnis der Päpste entzgegenkam, zumal seitdem er (zuerst unter Bonisatius IX., im letzten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts) auch außerhalb Roms gewonnen werden konnte — und nicht nur zur 50 Zeit eines römischen Judiläums, sondern so oft es den Päpsten beliebte, diese köstliche "Ware" (um mit einem Kardinal zu reden) in die Länder der Christenheit zu schicken. Allein, eine neue, sich wesentlich von dem alten Kreuzzugsablaß unterscheidende Form der J., wie das Bratke gewollt hat, stellt der Jubelablaß nicht dar. Der letztere soll "ein päpstliches Bußlakrament", und zwar das "vollkommene", weil "Schuld und Strafe gleichmäßig 55 tilgende Sakrament" gewesen sein, "das gnadenreiche päpstliche Versöhnungssakrament des sündigen Christen mit Gott" (so Bratke a. a. D. z. B. S. 209. 210. 213. 215. 294. 330). Indessen des A. im ausgehenden Mittelalter zu Grunde, eine Wahrnehmung in betress Wesens des A. im ausgehenden Mittelalter zu Grunde, eine Wahrnehmung, die er zuerst (unter den Neueren) gemacht hat, und zwar einzig und allein gestüßt auf gewisse Erörtes 600

rungen von jüngeren Scholastikern und daneben auf ein höchst dürftiges Urkundenmaterial, ohne Memtnis der Geschichte des Ablaßinstitutes selbst, wie sie von der Mitte des 1:1. Jahrbunderts dis zum Anfang des 16. verlaufen ist. Auf letztere ist erst Lea und, unabhängig von ihm, der Versasser dieses Artisels ausmerksam geworden. Es kann heute als erwiesen zelten, daß es noch zu einer dritten Form des Plenarablasses gekommen ist, der indulgentia apoena et aculpa, und daß dieser A. in den beiden letzten Jahrhunderten des Mittelalters eine ganz hervorragende Rolle gespielt hat. Indem die protestantische Forschung ihren Blick starr auf die Theorie vom A. gerichtet hielt, die in der That deute im wesentlichen dieselbe ist wie im 13. Jahrhundert, und alles was mit ihr nicht übereinstimmte als Mißbrauch der Praxis beurteilte, ist ihr diese neue Wandelung des Institutes die in die jüngste Zeit entgangen. Wie es zu ihr gekommen, ist heute freilich noch dunkel. Nur Vermutungen darüber lassen sich ausstellen, sür deren Begründung es hier an Plat mangeln würde: die Frage muß einer eigenen Untersuchung

vorbehalten bleiben.

Werfen wir zunächst einen Blick auf das erste Vorkommen des A. a poena et a culpa und auf seine Verbreitung. Schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts muß, worauf eine sichere Spur deutet, die den Kreuzsahrern gewährte indulgentia omnium delictorum in weiten Mreisen von ben Gläubigen aufgefaßt sein als liberatio (ober absolutio) a poena et a culpa (f. des Dominifaners Thomas von Chantimpré spätestens 20 1258 begonnenes und spätestens 1263 vollendetes Wert "Bonum universale de apibus" 11, 2). Es hat daher nichts auffallendes, daß wir einige Jahrzehnte später auch den angeblich von Honorius III. im Jahre 1216 dem hl. Franz von Affifi für die Kirche S. Maria de Angelis (oder de Portiuncula) bewilligten Plenarablaß, indulgentia omnium peccatorum, als indulgentia ab omni culpa et poena bezeichnet finden 25 (s. über den Portiuncula-Ablaß die neueren Forschungen von Paul Sabatier: "Un nouveau chapitre de la vie de S. François", Paris 1896, ferner "Étude critique sur la concession de l'indulgence de la Portioncule ou pardon d'Assise" in ber Revue historique T. LXII, 1896, S. 282—318, und die neueste, aussührliche Untersuchung in der Einleitung Sabatiers zu seiner jungsten Quellenpublikation: "Fr. Fran-30 cisci Bartholi de Assisio Tractatus de indulgentia S. Mariae de Portiuncula", Paris 1900. Db man, was mir höchft zweifelhaft, mit Sabatier die Echtheit der Bewilligung Honorius' III. behaupten darf ober nicht, ist für die hier allein in Betracht fommende Wertung des Portiuncula-Ablasses gleichgiltig). So nennt ihn, etwa um 1279, der bekannte Franziskaner Petrus Johannis Olivi in einer leider nur als Bruchstück auf 35 uns gekommenen Abhandlung (vgl. "Fr. Petri Joannis Olivi Quaestio hucusque inedita de indulgentia Portiunculae", S. 3 des Separatoructes aus den "Acta Ordinis Minorum" An. XIV fasc. VII [Quaracchi 1895]). Die absolutio a poena et a culpa erscheint auch in den späteren amtlichen Erlassen zweier Bischöfe von Ussis, Theobalds, etwa aus den Jahren 1:310—20, und Konrads, aus dem Jahre 1335 (s. die Attenstücke bei Sabatier in der erwähnten Einleitung p. LXXVII sqq. und XC sqq.) als das Spezifische des Portiuncula-Ablasses. In dieser seiner Cigenart (deren sich das mals zuverlässig sonst kein einziger Kirchenablaß rühmen durfte) hat er sicher bald nach Mitte des 13. Jahrhunderts in den Kreisen der Spiritualen sich des allerhöchsten Ansehens erfreut. Es ist daher vielleicht kein Zufall, wenn der erste Papft, der ausdrücklich in eine 15 Bewilligung von Plenarablaß die absolutio a culpa et poena aufnahm, niemand anders gewesen ist als Peter von Murrhone, Cölestin V., dessen Beziehungen zu den Spiritualen bekannt sind (vgl. ME<sup>3</sup> IV, 202). Es war die Benedistinerkirche S. Maria de Collemadio zu Aquila, welcher der Papst für den Jahrestag der Enthauptung Johannes des Tausers (29. August), den Tag seiner Krönung in diesem Gotteshause, am 29. September 1200 Sieben Maria de State der Banker der 50 tember 1294 diesen A. gewährte. (Es ist das Verdienst Lea's III, 63, auf diese Urfunde bei Raynald. 1294 n. 13 = Potth. II, 1919 n. 23981 aufmerksam gemacht zu haben; jüngst ist sie nach dem noch heute im Stadtarchiv zu Aquila befindlichen Original von Sabatier abgebruckt, Fr. Bartholi Tractatus, Introduct. p. CLXXXII.)

Man könnte sich zu der Meinung versucht fühlen, dieser päpstliche A. von Schuld und Strase sei als solcher zunächst eine vereinzelte Erscheinung. Denn Cölestins Nachsolger Bonisatius VIII. hat sich beeilt, ihn als seelengefährlich zu widerrusen, nicht einmal, sondern wieders bolt ("eredens forsan animarum saluti consulere, per quod ad delinquen dum laxandi habenas occasio potius praebebatur, quasdam in ecclesia vestra indulgentias statuit, ut qui certis temporibus ad ecclesiam ipsam accederent, forent a culpa et poena delictorum suorum omnium absoluti", sagt cr

von Cölestin in der ersten Revotation vom 18. August 1295, s. "Les Registres de Boniface VIII, publiées par Digard, Faucon et Thomas" [= ,Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome', IV, Paris 1884], S. 274 f.; vgl. S. 286 f. 609 f.). Indessen, es fragt sich doch: hat Bonisatius VIII. sich mit dieser Zurücknahme als Gegner des A. von Strafe und Schuld überhaupt ausweisen wollen? oder hat 5 er nur die Exteilung eines solchen A. an eine Kirche als eine gratia perpetua für ver= berblich gehalten? Daß er seinen eigenen A. von 1300 — trot der volltönenden Bezeichnung besselben ("non solum plenam, sed largiorem, immo plenissimam omnium peccatorum veniam") — nur als Straferlaß hat verstanden wissen wollen, dafür scheint die Thatsacke zu sprechen, daß der ihm nahestehende Kardinal Johannes 10 Monachi in seiner Glosse zu dem Jubiläumsablaß dieses Papstes (c. 1 de poe. et re. in Extrav. comm. V. 9) zu "peccatorum" anmertt: "id est poenarum pro peccatis debitarum" Allein berselbe Gloffator (übrigens von Cölestin V. zum Kardinal erhoben, gest. 1313 — s. P. M. Baumgarten, Untersuchungen und Urkunden über die Camera Collegii Cardinalium für die Zeit 1295—1437, Leipzig 1898, S. 276) er= 15 flärt gleichwohl von diesem Jubiläumsablaß, daß "per istam indulgentiam, quae vere poenitentibus et confessis conceditur, duplex indulgentia, culpae videlicet et poenae, habetur" (in der von Johannes Chappuis besorgten Ausgabe der Extravagantes communes, Paris, Thielman Kerver, 1505, Bl. 54b; vgl. auch Bl. 55b die Wendung: "ista indulgentia, per quam fit totalis culpae remissio et totius 20 poenae"). Die "Lossprechung a poena et culpa" begegnet uns auch in der berühmten Defretale Clemens' V von 1312 (c. 2 de poe. et re. in Clem. V 9) — und zwar als ein Stud bes betrügerischen Treibens der Ablag-Quaftoren, gegen welches sich biefer Erlaß des allgemeinen Konzils von Vienne richtet. Aber das Aftenstück läßt unentschieden, ob jene Lossprechung als an fich verwerflich hingestellt werden soll, oder ob sie nur als 25 eine Amtsüberschreitung der Ablagverfündiger getadelt wird. Letteres, schon an sich das wahrscheinlichere, hat offenbar der große Kanonist Johann Andreae angenommen, wenn er in seiner dem Jahre 1326 angehörenden Clementinen-Glosse zu den Worten "a poena et a culpa" bemerkt, es sei das jene plenissima peccatorum remissio, welche den Kreuzfahrern gewährt werde (Constitutiones Clementis Papae Quinti una cum ap 30 paratu domini Joannis Andree zu der angeführten Stelle). Zugleich haben wir hier einen neuen Beweis für die weite Verbreitung der uns hier beschäftigenden Auffassung des Kreuzzugsablasses, mit dem, wie wir von Joh. Monachi lernten, der Jubelablaß von Anfang an völlig gleichgestellt wurde. Für jene weite Verbreitung spricht auch der Um-stand, daß schon jetzt auch die Scholastik beginnt, sich mit der Frage nach der Berechtigung 85 bes A. von Strafe und Schuld zu beschäftigen.

Ubrigens hat die Kurie jenes Berdift Bonifatius' VIII. über den A. Cölestins V nicht auf die Dauer aufrecht erhalten. Es ist zufällig eine Urkunde auf uns gekommen, in welcher Innocenz VI., eine Verfügung seines Vorgängers Clemens' VI. zur Ausführung bringend, einem Benediftiner-Klofter bei Reavel ben A. von S. Maria de Collemadio 40 zu Aquila verleiht, 1. Dezember 1353; Urban VI. ließ 1384 diese Urkunde neu auß= stellen (f. P. M. Baumgarten, "Un perdono ad instar del perdono di Aquila" in der Rassegna Abbruzzese di storia ed arte I, 1, Lanciano 1897, S. 59 ff.). Densfelben A. nahm auch Bonifatius IX. wieder auf (zwei Bewilligungen für Köln von 1393 s. bei Ennen, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln VI, 191 ff.). Dieser Papst, der 45 durch sein freigebiges Schalten mit Ablaßgnaden, vielmehr durch den schamlosen Handel mit ihnen, wie bekannt, alle seine Vorgänger überbot, pflegte auch den Portiuncula-Ablaß zu gewähren (so z. B. einer Kölner Kirche 1394, einer Lübecker 1400), besgleichen den "großen" A. von S. Marco zu Benedig (z. B. Köln 1394, Lübeck 1395). Bon diesen beiden Ablässen verfehlt eine gleichzeitige Kölner Aufzeichnung nicht zu bemerken, daß es 50 Abläße "a poena et a culpa" seien (s. Ennen VI, 314), wie auch der Rat von Lübeck, auf eine Anfrage hin, von dem Dogen von Benedig (1396) darüber belehrt wurde, daß der betreffende A. von S. Marco "indulgentia tam culpae quam poenae" sei (Urfundenbuch der Stadt Lübeck IV, 719 f.). — Auch vivae vocis oraculo erteilten die Päpste gelegentlich den "A. von Strafe und Schuld" So Alexander V 1409 auf dem 55 Konzil zu Pisa, Nikolaus V 1452 bei Gelegenheit der Kaiserkrönung Friedrichs III. (s. Brieger S. 48. 51). Die üppige Verschwendung, mit welcher die letzten Papste, besonders auch Johann XXIII., diese "vollkommenen Ablässe von Strafe und Schuld" ver= liehen hatten, rief auf dem Konftanzer Konzil den Versuch hervor, dem Unwesen zu steuern. Doch erreichten die Synodalen nicht mehr, als daß Martin V in seiner Reformakte vom 60

Januar 1418 eine bestimmte Mlasse dieser A. widerrief, nämlich die einzelnen Orten zusgestandenen: indulgentias, "quae dieuntur de poena et culpa sive de plena remissione, concessas locis" (s. Brieger S. 18ss.). Der uns hier begegnende Sprachzgebrauch der Kurie, diese gänzliche Identifizierung von "Plenarablaß" und "Strafz und Schuld Ablaß", war nicht neu: wir sinden ihn schon in amtlichen Erlassen Bonisatius' IX.: "a poena et culpa vel plena in dulgentia omnium peccatorum" (s. Brieger S. 12. 17 f.). Mit gutem Grunde hat daher der Kanonist Johann von Jmola (gest. 1136) gezurteilt: "quod ubi sit plenissima remissio omnium peccatorum, intelligitur sacta a poena et a culpa. et si, quando conceditur plenissima remissio, adjicitur "a poena et a culpa", videtur adjecta in superabundantem cautelam" (s. die

Summa Rosella des Baptista de Salis s. v. "ind.").

Daß bei diesem Treiben der Kurie auch das Volk bald die A. von Strase und Schuld von den gewöhnlichen A. zu unterscheiden wußte, ist selbstverständlich. Wie wir in italienischen Chroniken schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts die indulgenza 15 di pena e di colpa sinden, so im 15. Jahrhundert nicht selten auch in deutschen — mag es sich nun um Judelablässe handeln, wie diesenigen des Baseler Konzils (1436), Nikolaus V (1451), Janocenz VIII. (1489), oder um die Kreuzzugsablässe Calixtus III. (1458), Pius II. (1464), Pauls II. (1468), oder um den Johanniterablaß von 1481, alle werden gleichmäßig gerühmt als "Enade und Ablaß von Pein und Schuld" 20 (einige Belege bei Brieger S. 385). Und das nämliche läßt sich auch für die Zeit Luthers nachweisen. Dasür kann neben anderen kein geringerer als Johann Tegel als Beweis gelten. Als im Jahre 1516 Herzog Georg von Sachsen für seine Lieblingsschöpfung St. Annaberg die "römische Gnade", den "Judileus", auswirken wollte, ließ er sich von "Pater Tegel" eine "Instruktion" für die an den Papst zu richtende Bittschrift aussehen Beigenigen, welche die Annaberger Kirche an bestimmten Tagen besuchten und für ihren Bau Geldspenden beitrügen, "plenissimam omnium peccatorum suorum, de quidus corde vere contriti et consessi fuerint, poenae et culpae remissionem et indulgentiam" erlangten.

Ungesichts berartiger Zeugnisse von der Verbreitung der A. von Strafe und Schuld berührt es sonderbar, wenn ein Papst des 18. Jahrhunderts, der gelehrte Benediktus XIV., alle A. dieser Art für höchst verdächtig erklärt hat, ja wenn man noch im 19. Jahrhunsdert das "a culpa" zu einem Kennzeichen der Unechtheit der A. gemacht hat. Zwar hatte schon Bellarmin und noch entschiedener der Jesuit Suarez das thatsächliche Vorstömmen dieser A. anerkannt. Doch hat man sie die in die neueste Zeit nach Möglichkeit zu vertuschen gesucht (s. Brieger S. 42) — was nach den oben erwähnten protestans

tischen Arbeiten von 1896 und 1897 ein vergebliches Beginnen sein würde.

Wir begreifen diese Abneigung gegen die Thatsache und haben ein Gesühl für das Peinliche, das in ihr liegt. Schon rein geschichtlich betrachtet, muß uns ja diese Erscheinung befremden. Die erste Wandelung, welche der A. durchgemacht hat, seine Ausdehnung von dem Nachlaß der Kirchenstrafen auf den Erlaß der zeitlichen Sündenstrafen des Diesseits wie des Jenseits, wie gewaltig und folgenreich sie auch sein mochte, hat doch insofern nichts auffallendes, als die Natur des A., als einer Beseitigung von Sündenstrafen, das durch nicht geändert wurde. Jetzt dagegen wird er auf ein ganz neues, ihm fremdes Gebiet hinübergespielt, indem er sich nicht nur auf die Strafe, sondern auch auf die Schuld beziehen sollte. Sprach denn das nicht aller Dogmatif Hohn? Hatten denn nicht die großen Scholastiser ausnahmslos nur von Straferlaß gewußt, mit stärsster Bestimmtheit die remissio culpae als die Voraussehung sür den Empfang der Ablässe hingestellt? Gewiß, es war keine leichte Aufgabe, die den späteren Scholastisern und nicht minder den Männern des praktischen Kirchendienstes erwuchs, sich mit dieser neuen Form der inclugentia plenaria auseinander zu sehen. Erklärlich genug, daß man das in sehr verschiedener Weise gethan hat.

1. Die Éinen wollen überhaupt nichts von diesem A. wissen, sei es daß sie mehr oder minder bestimmt ihn als Praxis der Kirche (wir wissen, mit welchem Rechte) in Abrede 55 stellen, sei es daß sie auf die Frage, ob er firchlicher Brauch oder nur Mißbrauch ist, nicht eingehen. Das erstere thut mit Entschiedenheit gleich der erste Scholastiser, der m. B. sich mit ihm beschäftigt, der Franzissaner Franciscus Maronis (gest. 1327): "nunquam talis indulgentia emanavit a curia, nec sie debet doceri" sagt er in seinem Kommentar zu den Sentenzen (In IV Sentent., Dist. XIX Qu. 3, Venetiis 1507, Bl. 34 b); in einer eigenen Abhandlung "de ind." lesen wir: "eeclesia nunquam uti-

tur illa forma" — "nulla potest esse indulgentia data a poena et a culpa, quia sicut poenitentia directe respicit culpam, ita indulgentia adaequate respicit poenam" — "per illud sacramentum deo reconciliam ur et poenam accipimus, et per illud beneficium jam deo reconciliati poenam diminuimus et totaliter evacuamus" (Sermones, Basil. 1498, Bl. 95ª). Ühnlich spricht sich ein Jahrhundert 5 sväter der Wiener Theologe Nikolaus von Dinkelsbühl (gest. 1433) aus: "nec quam utitur tali forma [ecclesia]" (Auszüge aus seiner noch ungebruckten Schrift "de ind." bei Bratke S. 156 ff.). Vorsichtiger äußert sich 1451 der Kardinal Nikolaus von Eucs: "sedes apostolica sub hiis verbis ,a poena et a culpa' indulgentias nunquam dare consue vit" (Chronicon Windeshem., Geschichtsquellen der Provinz 10 Sachsen XIX, 338). Der Dominikaner Petrus Hieremiae von Balermo erklärt einfach: "Valet. indulgentia ad remissionem poenae, non autem culpae, et ideo abusiva locutio est dicentium, quod haec vel illa indulgentia remittit poenam et culpam" (Sermones, s. l. 1514, Bl. 96 b). Noch kürzer fagt Johann von Auer= bach: "male dicitur quis absolvi a poena et a culpa" (Summa Magistri Jo- 15 hannis de aurbach, Vicarii Bambergensis, Augsburg 1469, in dem Abschnitt de poenit. Punkt 3). Für falsch oder doch zweideutig erklärt auch Wendelin Steinbach, welcher den großen Sentenzenkommentar Gabriel Biels zu Ende führte, diesen "modus loquendi plebeorum" ("Gabrielis Byel Supplementum", Baris 1521, Dist. 45 Qu. 3 art. I, Bl. 212 b. 213 a). 2. Andere beziehen den Erlaß der Schuld auf die peccata 20 venialia. 3. Wiederum andere greifen in ihrer Berlegenheit zu der Ausfunft, die Formel wolle nichts anderes als einen vollkommenen Straferlaß aussagen, so daß das "a poena et a culpa" gleichbedeutend sei mit "a poena culpae debita" 4. Die Meisten helfen sich mit der Unterscheidung dessen, was der A. eigentlich ift, und was sich, streng genommen, nur mittelbar von ihm aussagen läßt. Häufig stoßen wir dabei zugleich auf die Neigung, 25 die Sache so darzustellen, als handle es sich bier überhaupt nur um eine volkstümliche Bezeichnung des A. (vgl. schon oben Wendelin Steinbach). Hier heißt es: "locutio talis proprie non est vera" (Antoninus von Florenz), "proprie loquendo" giebt es diesen A. nicht (Nikol. Weigel), "simpliciter et directe" bezieht er sich nicht auf die Schuld (Johann Gerson); ist von der letteren die Rede, so gilt das nur improprie (Joh. de 30 Lorquemada); man muß hier "indulgentia" verstehen "in significatione non contracta" (Jakob von Züterbock). Der man geht noch einen Schritt weiter und sagt geradezu: "indulgentia dupliciter accipitur: uno modo stricte et proprie ..., alio modo capitur large" (Johann von Balt). Dabei unternehmen es aber fast alle die Genannten, auch dem weiteren Gebrauche von indulgentia einen vernünftigen Sinn ab= 35 zugewinnen, ja das Recht desselben zu erhärten. Bon den Erklärungen, auf die wir da stoßen, stütt sich die am häufigsten vorkommende auf eine richtige, aber nicht vollständige Wahrnehmung. Es ist nämlich einer Reihe von Theologen nicht entgangen, daß der Bapst bei dieser Art von remissio plenaria außer dem vollen Straferlaß zugleich eine Vollmacht in Betreff der sakramentalen Absolution erteilt, die Bollmacht, auch von den ihm 40 vorbehaltenen Fällen [wenn auch nicht immer allen, so doch den meisten] loszusprechen. Un diesen Umstand knüpft z. B. Nikolaus Weigel (1441) seine Erklärung an (neben welcher seine haltlose Unterscheidung zwischen "in dulgentia a poena et a culpa" und "absolutio a poena et a culpa" nicht ins Gewicht fällt; s. IKTh 1899, S. 748). Desgleichen die aliqui, auf welche Torquemada sich bezieht: diese wollten den Ablaß 45 a poena et a culpa mit dem Hinweis auf die Thatsache begründen, daß "in forma indulgentiae plenariae communiter datur facultas, ut poenitens indulgentiam suscepturus possit eligere idoneum confessorem, qui absolvat eum ab omnibus peccatis, ita quod non oporteat eum recurrere ad curiam, si habet casum papalem ., ita ut dicatur indulgentia a culpa ratione facultatis datae eligendo 50 confessori absolvendi ab omnibus, etiam in casibus reservatis" (Joh. de Turrecremata, Commentaria super tractatu de poenit., Lugduni 1519, Bí. 41<sup>b</sup>). Diese Ansicht hat 3. B. auch Geiler von Raisersberg auf ber Kanzel vertreten, u. a. in einer Predigt, die er zu Straßburg im Sommer 1502 gehalten hat, zu einer Zeit, wo der große papstliche Ablaßkommissar, der Kardinal Peraudi, daselbst das Jubiläum feilbot: 55 "Aber was ist vollkommer ablaß von pein und schuld? Ich acht, daß man es verston möcht also: ablaß der pein das ist verzenhung der pein, ablaß der schuld das ist ein ganter gewalt zu absolviren oder geabsolvirt zu werden von allen sunden, die schon der Pabst selber hm vorbehalten hat" (s. Brieger S. 78 k.). Indessen, dieser Hinweis auf die Absolutionsgewalt in Betreff der casus reservati 60

(die unter Umftänden selbstwerftändlich von besonderem Werte war) dedt nicht den ganzen Thatbestand auf. Mit der Erteilung jener Bollmachten haben nämlich die Bapfte die Spendung des Buffatramentes überhaupt in die Sand genommen und diefe Spendung selbst mit der Erteilung des Plenarablasses zu einer Handlung zusammengeschlossen: in ber ganzen Christenheit, überall wo dieser gnadenreiche Bollablas (der "große" A.) zu gewinnen war, da wurde jest das Saframent der Buße in ihrem Auftrage und bon den von ihnen, sei es direkt als papstliche Ponitentiare aufgestellten, sei es (so für den Fall der Ablagbriefe) mit besonderen Fakultaten wie überhaupt mit Jurisdiktionsgew alt ausgestatteten Beichtvätern erteilt (womit die Berdrängung der geordneten Seelforge gewaltig 10 fortschritt). Db der einzelne, der diesen 21. gewinnen wollte, nur der Absolution schlechthin bedurfte oder daneben der Lossprechung in vorbehaltenen Fällen, das machte in Bezug auf das Sakrament felber keinen Unterschied: er empfing es in dem einen Falle geradeso gut im Auftrage des Papstes wie in dem anderen. Der Erfurter Natsherr Hartung Cammermeister erzählt uns als Augenzeuge von Nikolaus von Cues, welcher 1451 Nikolaus' V 15 "guldin jar", "die gnade, vorgebunge von phn und schult", nach Ersurt brachte, der Karbinal habe daselbst "erwelt unde gesatt XII trefsliche bichtiger, dy dy lute bichte boren sullen ., und undir den gab er VI dy macht uber dy grobin stucke, dy an bebystlichen macht gehoren, zeu absolviren; den andern sechzin gab er alle andere sunde zu absolviren" (Die Chronik Hart. Cammermeisters, bearbeitet von Rob. Reiche 20 Geschichtsquellen der Provinz Sachsen Bo XXXV, Halle 1896, S. 1:30). Treffender als die bisher erörterte Erklärung ift daher diejenige des Jakob von Juterbod, die nichts von einer Einschräufung der papstlichen Vollmacht auf die casus reservati weiß (dieser Karthäusermönch ist freilich — was überhaupt charakteristisch — seiner Sache insofern nicht gewiß, als er, was wir auch sonst gelegentlich beobachten konnen, 25 mehrere Lösungen des Problems zur Auswahl bietet, nämlich neben der sogleich mitzuteilenden die oben unter 2 angeführte): "Ita quod, ut ego intelligo, in illo |Wald falid: ullo loco, ubi talis praedicatur indulgentia [sc., a culpa et poena",], ibi B: ubi est auctoritas audiendi confessiones quorumcunque ibi pie venientium auctoritate sedis apostolicae et eosdem absolvendi, et ideo sic con-30 fessi et contriti merentur indulgentiam a culpa et ex consequenti, visitantes illum locum vel facientes hoc opus pro quo data est indulgentia, merentur tantam, quanta data est" ("Tractatus de ind.," vermutlich von 1451, bei Walch, Monimenta medii aevi II, 2, 247, vgl. auch S. 248 unten). Ebenso zutreffend, nur noch klarer, hat der bekannte Ablasprediger Johann von Palk, Luthers Ordensgenosse, den Thatbestand wiedergegeben (in seiner Celisodina von 1502 und deren Supplementum von 1504; ich citiere beide nach dem Leipziger Druck von 1515/16). Palt hatte im Dienste des Kardinals Peraudi das Jubiläum Alexanders VI. zu verkünden und beschäftigt sich daber speziell mit die ser Form des A. Er konstatiert zunächst, indem er eine Folgerung aus des Franc. Maronis Definition des A. zieht: "quod virtute indulgen-40 tiae proprie loquendo nemo absolvitur a poena et culpa, sed solum a poena; sed per sacramentum poenitentiae fit absolutio solum a culpa" Allein, un= mittelbar darauf macht er sich den Einwurf: "Tamen communiter dicitur, quod in jubileo absolvitur quis a poena et a culpa." Und seine Antwort: "verum est, quia Jubileus plus est quam nuda indulgentia, quia includit auctoritatem con-45 fitendi et absolvendi et cum hoc indulgentiam remittendi poenam, et sic includit sacramentum poenitentiae et cum hoc indulgentiam proprie dictam. Pro clariori intellectu praecedentium advertendum, quod indulgentia dupliciter accipitur: uno modo proprie pro nuda remissione poenae, et sie non extendit se ad culpae remissionem; alio modo capitur large pro 50 Jubileo vel pro littera includente Jubileum, et tunc extendit se ad culpae et poenae remissionem. Quia communiter, quando Papa dat Jubileum, non dat nudam indulgentiam, sed dat etiam auctoritatem confitendi et absolvendi ab omnibus peccatis. Et sic culpa remittitur ratione sacramenti poenitentiae, quod ibi introducitur, et poena ratione indulgentiae, 55 quae ibi exercetur" (Celif. Bl X 1° f. Lgl. dazu Bl. A a 4°, über die Jubiläumsablagbriefe, und die mit der mitgeteilten fast gleichlautende Ausführung in dem Supplem. Bl. a 4a).

In der That haben die Päpste bei dieser Art des Plenarablasses das Bußsakrament keineswegs umgangen, vielmehr es in viesen A. selber hineingezogen. Denn das ist es, 60 was diese dritte Form des A. kennzeichnet: er war die Verknüpfung zweier heterogener

Dinge, bes alten, nur auf Erlaß ber zeitlichen Strafen hinauslaufenden Ablasses und des

fündentilgenden Bugfaframentes.

Wo immer die Papfte diesen A. spendeten, da sagen die von ihnen aufgestellten Bönitentiare zur Beichte. Wie wir sie schon bei dem Jubiläum von 1300 finden (f. die Ur= funde Bonifatius' VIII. in der Max. Bibl. patr. Lugd. XXV, 944), so auch noch 5 bei jenem dem Erzbischof Albrecht von Magdeburg und Mainz gewährten Jubelablaß. welcher Luther auf den Plan rief. "Hi confessores poenitentiarii sunt et possunt sicut summi poenitentiarii Sti Petri. Deus et S. Petrus vocant vos!" ruft Tegel aus (Rapp, Schauplat S. 44). An diese mit der Austeilung der Ablahanaden betrauten Beichtiger hatte sich das Volk zu halten: von ihnen empfing es, was es zum Heil der 10 Seele bedurfte: Lossprechung von der Sündenschuld und Lossprechung von den Strafen des Fegefeuers: beides floß in eine einzige Handlung zusammen. Das zeigen schon die bei dieser Gelegenheit zur Anwendung gekommenen Absolutionsformeln. Die älteste, die ich anzusühren vermag, gehört dem von Urban VI. für den Kampf wider seinen Nebenbuhler Clemens VII. bewilligten Ablaß an, welcher den Protest Wicliss gegen die 15 "Blasphemie der indulgentia a poena et a culpa" hervorgerusen hat (s. Wicliss "Cruciata" in seinen "Latein. Streitschriften", herausgegeben von Buddensieg, S. 592 f.). In dieser Absolutionssormel erfolgt zuerst die Lossprechung von allen Sünden und sodann Ers teilung vollkommenen Ablasses: "Auctoritate apostolica mihi in hac parte commissa te ab omnibus peccatis tuis, ore confessis et corde contritis, vimus et plenariam tuorum peccatorum remissionem indulgemus" (j. Thomas Walsingham, Historia Anglicana, ed. Riley, II, London 1864, S. 79 f.). Diefes doppelte ist auch noch der Kern in den Absolutionsformeln zu Anfang des 16. Jahr-hunderts, nur daß inzwischen (neben verschiedenen Dispensationen) noch die Lossprechung von Kirchenstrafen (Censuren) hinzugekommen war, so daß regelmäßig ein dreifaches ver= 25 eint auftrat: absolutio canonica — absolutio sacramentalis — Befreiung von Strafen. Letteres jett häufig in der Fassung: "conferendo tibi plenariam omnium peccatorum remissionem, remittendo tibi poenas purgatorii", oder auch: "remittendo tibi per plenariam indulgentiam omnem poenam in purgatorio ., ita quod tibi decedenti clausae sint portae poenarum et sint apertae januae paradisi deli- 30 ciarum" (vgl. 3. B. die "forma absolutionis et plenissimae remissionis" in den Avisamenta Arcimboldi, Kapp, Nachlese III, 212 f., und die "forma absolutionis universalis" in der Instructio Summaria des Erzbischof Albrecht, Kapp, Sammlung S. 175 f.). Als fürzeste und doch alles Notwendige enthaltende "absolutio plenariae remissionis" schlägt Johann von Balz gelegentlich vor: "Dominus noster Jesus 35 Christus te absolvat, et ego absolvo te auctoritate mihi commissa in hac parte a censuris ecclesiasticis et a peccatis tuis et concedo tibi plenariam remissionem", indem er zu dem dritten Stücke: "concedo" 2c. bemerkt: "quod tantum valet: absolvo te ab omni poena pro peccatis debita", und zu ber ganzen Formel erläuternd hinzufügt: "Fit itaque absolutio a tribus, seil. a culpa et a 40 poena in foro ecclesiae et a poena in foro dei" (Celif. Bl. Ma 2b).

Den höchsten Grad von Deutlichkeit erreichte dieses Institut des Ablasses von Strafe und Schuld in den kurz vor Luthers Auftreten erschienenen Instruktionen für den Ablaß vertrieb in Deutschland. Es sind die beiden bereits genannten des Erzbischofs Albrecht und des päpstlichen Nuntius Arcimboldi [f. d. A. Bd I S. 793, ff.], welche letztere die Grund= 45 lage für die erstere bildet (Kapp, Nachlese III, 182 ff., Sammlung S. 143 ff.). Hier werden die vier "Hauptgnaden", die der Papst gewährt, aufgeführt: "quattuor principales gratiae per bullam apostolicam concessae", von denen übrigens eine jede für sich ohne die anderen erlangt werden konnte. Nämlich neben dem Ablasbrief ("confessionale plenum maximis et relevantissimis et prius inauditis facultatibus"), neben ber 50 "participatio omnium bonorum ecclesiae universalis", neben bem vollkommenen Ablaß für die Seelen im Fegeseuer ("liberatio defunctorum a poenis purgatorii"), die an zweiter bis vierter Stelle genannt werden, an erfter Stelle Gundenvergebung und Straferlaß: "Prima gratia est plenaria remissio omnium peccatorum, qua quidem gratia nihil majus dici potest, eo quod homo peccator et di- 55 vina gratia privatus per illam perfectam remissionem et dei gratiam denuo consequitur, per quam etiam peccatorum remissionem sibi poenae in purgatorio propter offensam divinae Majestatis luendae plenissime remittuntur atque dicti purgatorii poenae omnino delentur" (so die Fassung in der Mainzer Instruktion; diese und die Arcimboldis gegenübergestellt bei Brieger S. 62). 60

Daß hier plenaria omnium peccatorum remissio nicht Erlaß der Sünden strasen ist, wird mit einer jede Möglichkeit des Zweisels ausschließenden Klarheit zum Ausdruck gebracht, indem 1. diese gratia als justificans beschrieben wird (vgl. Luther, der in seinen Resolut. W. A. I, 590 zu diesen Worten bemerkt: "quod nisi de justificante gratia spiritus intelligi non potest"; Arcimboldi spricht von der restitutio ad gratiam), und indem 2. der Erlaß der Fegeseuerstrasen ausdrücklich als ein besonderes Stuck bervorgehoben wird.

Dieser Ablaß ist die Verföhnung mit Gott!

Und keineswegs haben wir es hier mit dem Übereifer oder Mißverstand untergeords 10 neter Organe der Kurie zu thun. Wir besiten Bullen von Päpsten des ausgehenden Mittelalters (Pauls II., Sixtus' IV., Alexanders VI.), welche, obwohl sie die Formel a poena et a culpa nicht gebrauchen, gleichwohl ihren Jubelablaß als "das Jahr der Versöhnung des Menschengeschlichtes mit Gott" seiern: "annus plenariae remissionis et gratiae et reconciliationis humani generis nostro piissimo redemtori" 15 (s. Brieger 3. 53).

War der A. als Nachlaß der Satisfaktionen, schon vom Standpunkt des mittelalterlichen Christentums aus betrachtet, eine Fronie auf den Bußernst, eine Prämie für die bequemen, faulen, "schläfrigen" Christen, für "die Armen und Bettler der Kirche", ein Seligkeitsmittel, auf das die "Bollkommenen", die "Heiligen" nur mit einer gewissen Ber-20 achtung herabblicken konnten (vgl. das stolze Wort des Mönches: "religiosorum non est mendicare indulgentias, sed cumulare") — so enthüllt er sich doch erst in diesem seinem letzten mittelalterlichen Entwickelungsstadium in seiner ganzen heillosen Verworsenheit: das Heiligste, die Gnade Gottes, war hier in ein "saerum negotium" ver-

flochten, dessen vornehmste Triebkraft das Geld bildete!

Erst von hier aus versteht man völlig, was Luther zuhöchst zu seinem Widerspruch getrieben hat, die Wahrnehmung, "quod credunt infelices animae, si literas indulgentiarum redemerint, quod securi sint de salute sua, item . quod homo per istas indulgentias liber sit ab omni poena et culpa" (Luther an Erzbischof Albrecht d. 31. Oft. 1517, Enders, Luthers Brieswechsel I, 115). Nur daß der treue sohn der Kirche, der voll findlicher Verehrung zu dem Papste aufblickte, für einen Auswuchs der Praxis hielt, was nicht ohne Schuld der Päpste zu einem sestgewurzelten kirchelichen Institut sich herausgewachsen hatte, und so sest überzeugt war, im Sinne des Papstes zu handeln, wenn er es unternahm, den A. auf seine erste Form zurückzuführen, die relaxatio poenae canonice impositae (s. die Thesen 5. 20. 34).

Mit dieser Zurücksührung auf sein ursprüngliches Gebiet bekämpfte Luther noch einen anderen Auswuchs des mittelalterlichen Ablasses, die Ausdehnung desselben über den Bereich der Lebenden hinaus, welche die Päpfte erst kurz vor Luthers Einspruch legalisiert und für sich auszubeuten begonnen hatten. Mit dem A. für Verstorbene wurde eine neue und

überaus reichlich fließende Einnahmequelle eröffnet.

IV. Cine neue Finanzquelle: der Ablaß für Berftorbene. (Hier ist besonders auf Lea III, 296—371 zu verweisen; daneben auf die neueste Untersuchung dieses Gegenstandes von Nic. Paulus, "Der Ablaß für die Verstorbenen am Ausgange bes Mittelalters", IfTh 1900, S. 1—36 und 249—266). — Die Möglichkeit, den A. von den "viatores" auf die Seelen im Fegefeuer auszudehnen, schien in demselben ugenblick gegeben zu sein, wo seine Kraft von der Tilgung der Kirchenstrafen hinüber= griff auf die Beseitigung der von Gott verhängten zeitlichen Strafen der Sünde. Und bei dem selbstverftändlichen Bestreben, den im Läuterungsfeuer gepeinigten in jeder nur benkbaren Weise zu hilfe zu kommen, hat der Gedanke, dies auch mittels der Ablässe zu thun, frühzeitig — schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts — das Volk be-50 wegt, die Gelehrten beschäftigt. Wußte das erstere von keinen Schwierigkeiten, welche ber Erfüllung seines Berlangens sich hätten entgegenstellen können, so konnten sich diese ber Wiffenschaft freilich nicht verbergen; und bei der Größe derselben werden wir es begreif= lich finden, wenn Jahrhunderte hindurch diese Frage eine entgegengesetzte Beantwortung fand. Schon bei Alexander von hales sehen wir die Diskuffion in vollem Gange. Wenn 55 er sich dafür entscheidet, daß der Papst fraft seiner potestas clavium den in caritate Albgeschiedenen A. zu erteilen vermag, so urteilt er doch, daß hier ein sonst bei der Ausübung der Schlüffelgewalt vorkommendes Moment, nämlich die judiciaria absolutio, fehlt, und will die relaxatio sich nur vollziehen lassen "per modum suffragii sive impetracionis" Die Wirfung dieset Ablässe soll damit freilich nicht in Frage gestellt 60 sein: benn "suffragia ecclesiae valent illis qui sunt in purgatorio, alioquin

frustra oraret ecclesia pro mortuis; sed indulgentiae sunt de nobilissimis suffragiis et efficacissimis" (In IV. Sent. Qu. 83 Membr. V). An Hales follog sich sein Ordensgenosse Bonaventura an, sosern auch er urteilt: "Quantum ad autoritatem judicandi, eum illi jam exierunt forum ecclesiae et ecclesiae judicium, videtur quod eis non possit fieri absolutio nisi per modum deprecationis"; 5 allein, wie schon das "videtur" andeutet, ist er seiner Meinung in Betreff des modus der Zuwendung doch nicht ganz gewiß, und er erklärt überdies ausdrücklich, der Annahme einer judiciaria potestas des Papstes nicht widersprechen zu wollen (In IV. Sentent., Dist. 20 P II Art. I Qu. 5). Mit den Franziskanern stimmten Albert d. Gr. und Thomas in der Bejahung der Frage überein. Ersterer beschränkt sich auf das Urteil: 10 "(indulgentiae) existentibus in purgatorio prosunt multum", ohne sich über die Art der Einwirkung zu äußern (In IV Sent., Dist. 20, Art. 18 Qu. 3). Thomas von Aguino behauptet dasselbe mit der Begründung, daß doch auch die Seelen im Fegefeuer "de foro ecclesiae" seien (In IV Sent. Dist. 45 Qu. 2 Art. 3). Eben letteres leugnete ein hervorragender Zeitgenoffe der genannten Scholaftiker und nahm deshalb mit 15 Entschiedenheit den entgegengesetzten Standpunkt ein. Kardinal Heinrich von Oftia in seinem großen juristischen Werke, der "Summa super titulis decretalium" ("Summa aurea", Lib. V Tit. de remission. § 6 und 8): "potestas clavium non extenditur ad tales, cum non sint de foro ecclesiae, sed de foro dei" Gleich entsichieden lautete (zu Anfang des 14. Jahrhunderts) der Widerspruch des Franziskus 20 Maronis: "non prosunt (indulgentiae) existentibus in alio mundo, quia illi sunt extra jurisdictionem ecclesiae"; denn Chriftus hat die Binde- und Lösegewalt nur super terram verliehen: "poena, quae est eis limitata per superiorem judicem, non potest per inferiorem diminui vel tolli" (Sermones Bl. 99a. 99b).

Die Haltung des Kardinals von Oftia hat besonders nachhaltig auf die Kanonisten gewirkt. Über auch an Theologen, welche ihm und Maronis zustimmten, hat es in der Folgezeit keineswegs gesehlt. So war um die Mitte des 15. Jahrhunderts, ja selbst bei Ablauf des dritten Viertels desselben, dieser Zwiespalt noch nicht gehoben, wenngleich die dem Fegeseuerablaß günstige Meinung allmählich in der Wissenschaft das Übergewicht ge= 30 wonnen hatte, und zwar mit jener von Alexander von Hales aufgestellten Näherbestimmung, daß der Papst per modum suffragii auf das Fegeseuer einwirke (vgl. Gieseler III, 2,

354 f.; Paulus S. 27 f.).

Noch immer aber war es dieser landläusigen Meinung versagt, sich auf die Praxis der Päpste zu stützen. Denn diese — selbst die skrupellosesten — haben Jahrhunderte hin- 35 durch eine auffallende Zurückhaltung beobachtet. Zwar haben bereits Albert der Große und Thomas von Aquino (a. a. D.) die Existenz von päpstlichen Bullen mit Fegeseuerablaß angenommen, ja bei Thomas lesen wir von einer "consuetudo ecclesiae, quae facit praedicari crucem, ut aliquis habeat indulgentiam pro se et duobus vel tribus et quandoque decem animabus tam vivorum quam mortuorum" Allein wir finden 40 keine Spur von folchen Bewilligungen der Päpste und werden daher Heinrich von Oftia Recht geben müssen, wenn er derartige Verheißungen für eine gewissenlose Täuschung der Menge erklärte. Es scheint sich hier wirklich um einen Migbrauch der Ablagquästoren zu handeln, welche dem Verlangen des Volkes zu ihrem eigenen Vorteil entgegenkamen. Für eine etwas spätere Zeit ist das sichergestellt durch die bereits erwähnte Clementine von 1312. Indem sie 45 sich gegen nonnulli eleemosynarum quaestores wendet, welche simplices decipiunt et aurum subtili vel fallaci potius ingenio extorquent, wirft sie ihnen u. a. vor, baß fie "animas tres vel plures parentum vel amicorum illorum, qui eleemosynàs eis conferunt, de purgatorio, ut asserunt mendaciter, extrahant et ad gaudia paradisi perducant" Daß dieser Betrug, schon durch den, wie es scheint, stets 50 wachsenden Glauben des Volkes herausgefordert, auch später noch vorgekommen ist, verraten mannigfache Klagen. Gelegentlich hat er auch an hoher Stelle Rückhalt gefunden. Das zeigt die bekannte Schilderung Dietrichs von Nieheim von dem Gebahren des Balthafar Cossa, damals Bonisatius' IX. Camerarius, dessen Ablaß-Oberkommissar (major nuncius) in Deutschland dem Volke predigen ließ, er sei befugt, "etiam parentum animas eo- 55 rundem offerentium ipsis de purgatorio liberare" (f. Gieseler II, 3, 288). Aber auch die frommen Brüder von Affifi begünftigten schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts die Vorstellung, daß ihr A. "valet pro illis, qui sunt in purgatorio, si devote et fideliter itur ad indulgentiam, quia ejus gratia tales, pro quibus itur, a poenis omnibus purgatorii extrahuntur" (Belege bafür in dem etwa 1335 verfaßten Traktat 60 des Fr. Bartholus in den Rap. 21, 24—26, 29, 33). Wir horen nirgends, daß die

firchlichen Oberen biefem Treiben entgegengetreten find.

Aber Nachahmung von Seiten ber Päpfte hat es erst in der zweiten Sälfte des Vielleicht ist als erster hier Calixtus III. zu nennen. 15. Jahrhunderts gefunden. 5 Wenigstens versichert von ihm (1477/78) Raimund Peraudi, derselbe habe einer spanischen Rirde Ablaß für Verstorbene gewährt (bei Lea III, 593), und von einer ähnlichen Bewilligung für die Minoriten weiß einige Jahre später auch der Franziskaner Baptista de Salis zu erzählen (Summa Rosella, s. v. "ind."). Doch bleibt beides unsicher, und das gleiche gilt von der venia pro vita functis, welche Calixus III. 1457 der 10 dem Rönige von Raftilien zugestandenen Cruciata einverleibt haben soll (hierauf hat zuerft Baulus S. 219 f. hingewiesen, ber biesen A. für geschichtlich hält). Jebenfalls wären dann diese Bewilligungen unbemerkt vorübergegangen, und das ist kaum wahrscheinlich bei dem gewaltigen Aufsehen, welches die erste auf uns gekommene Bulle mit A. für Berstorbene hervorgerufen hat, diejenige Sixtus' IV. für die Peterskirche zu Saintes vom 15 3. August 1476 (abgedruckt nach Baulus S. 250 in Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, Tome X, Saintes 1862, p. 56 ff.). Der Papst erklärt in Wenbungen, die von jest ab stereothy wiederkehren, daß er den Seelen im Fegefeuer, welche per caritatem Christo unitae von hinnen geschieden, zu Silfe kommen wolle: "de divina misericordia confisi et de plenitudine potestatis concedimus pariter ac 20 indulgemus", daß Verwandte oder Freunde "pro ipsis animabus purgatorio igni pro expiatione poenarum eisdem secundum divinam justitiam debitarum expositis" eine Gelospende an die Kirche von Saintes zahlen, und erklärt: "volumus ipsam plenariam remissionem per modum suffragii ipsis animabus purgatorii, pro quibus dictam quotam pecuniae persolverint ., pro relaxatione 25 poenarum valere et suffragari" (nach einem Einblattdruck auf der Leipziger Univ.= Bibliothek; vgl. Lea III, 585 f., Paulus S. 250 f.).

Viele in Frankreich waren über dieses unerhörte Vorgehen des Papstes erstaunt, andere fühlten sich verletzt durch die marktschreierische Art, mit welcher dieser Ablaß in ganz Frankreich vertrieben wurde. Besonders ärgerlich war die Versicherung der Ablaßhändler, 30 daß es für die in dieser Beise unterstützten fortan keiner Fürbitten mehr bedürfe ("non esse ultra opus pro animabus ipsis orare aut pia suffragia facere"); wie viele Kirchen und Klöster wurden doch hierdurch in ihren Einnahmen geschädigt! Es galt, die päpstliche Machtvollkommenheit gegen die Zweifler und Neider sicher zu stellen. Zu diesem Zwecke ließ der von Sixtus IV ernannte Ablaßkommissar Raimund Peraudi (der aus 35 dem Bistum Saintes stammte, geb. 1435) von zwei französischen Theologen, Johannes de Fabrica und Nicolaus Richardi, Verteidigungsschriften aufsetzen, noch 1476, deren weite Berbreitung durch die Presse Frankreichs (und später auch Deutschlands) von dem ungemeinen Interesse zeugt, das die Frage überall erregte (ein Auszug aus der Schrift Fabricas bei Lea III, im Anhang S. 586 ff.). Aber bald sah sich der Papst selber genötigt ein-40 zugreifen. Man hatte eine Erläuterung ber von ihm gebrauchten Wendung "per modum suffragii", die er auf einen bestimmten Anlag hin gegeben, gröblich migverstanden, als sollte sie besagen, der Ablaß des Papstes stehe in Betreff seiner Wirkung auf die Seelen im Fegefeuer auf einer Stufe mit Almosen und Gebeten der Gläubigen. So hielt es Sixtus IV für nötig, in einer neuen Bulle, vom 27 November 1477 (bei Amort 15 [ed. Veneta] p. 417f., im Auszuge bei Gieseler II, 4, 355 f., der auch sonst S. 356—363 das einschlagende Material in der Hauptsache bietet und auch jüngst noch wieder ohne Dank ausgebeutet worden ist), den Sinn des "per modum suffragii" ein= für allemal festzustellen. Ein Vorgang von außerordentlicher Wichtigkeit, da (was man bisher übersehen hat) bei dieser Gelegenheit die Formel von autoritativer Seite eine gänzliche Um= 50 prägung erfahren hat. Zwischen Almosen und Gebeten und zwischen der "indulgentia per modum suffragii" ist ein großer Unterschied (longe distant), und die letztere wird jett in folgender Beise bestimmt: der Papst kommt fraft seiner plenitudo potestatis den Seelen im Fegefeuer als Verwalter des thesaurus universalis ecclesiae zu Hilse, unter der Bedingung jedoch (ita tamen), "ut fideles ipsi pro eisdem ani-55 mabus suffragium darent, quod ipsae defunctorum animae per se nequeant adimplere" Das suffragium, um welches es sich in der Formel handelt, geht also nicht vom Papste aus, sondern von den Gläubigen, indem diese mit ihrer Geldspende hilfreich eingreifen, d. b. stellvertretend zahlen. Das ist der Unterschied dieses Ablasses für Berstorbene von bemjenigen, den der Papst Lebenden gewährt, daß die Ersteren einer Unter-60 stützung von dritter Seite bedürfen, die bei den letzteren (in der Regel wenigstens) nicht

erforderlich ift. Man fieht, die Schranke, welche seit den Tagen des Alexander von Hales bieses "per modum suffragii" für die papstliche Machtvollkommenheit gebildet hatte, war wie mit einem Schlage beseitigt. Wenn die Sorbonne im Jahre 1482 ihre Verwerfung des (von Tetel in seinem bekannten Reim wiederaufgenommenen) Sates: "Omnis anima existens in purgatorio, ex justitia divina adjudicata ibidem stare pro 5 quantocunque tempore, immediate evolat ad coelum sive immediate a poena liberatur, si quis vivorum pro ea sex albos dederit per modum suffragii" u.a. mit der Behauptung begründete, er lasse sich nicht aus der Bulle Sixtus' IV ableiten (f. Gieseler S. 362 f.), so hatte sie das Recht in keiner Weise auf ihrer Seite, wohingegen sie ein Jahr später bei der Verurteilung eines anderen Satzes, der an die neue Praxis 10 Sixtus' IV angeknüpft hatte, der Behauptung des Franziskaners Johannes Angeli: "Animae in purgatorio existentes sunt de jurisdictione papae, et si vellet posset totum purgatorium evacuare" (Gieseler S. 363 und dazu die aussübrliche Darstellung von Baul Demeuldre, deren Titel bereits andeutet, um was es fich bei diesem Streite vornehmlich gehandelt hat: "Frère Jean Angeli. Épisode des conflits entre le 15 clergé séculier et le clergé régulier a Tournai", Bruxelles 1898 [Extrait du tome VIIIe, n° 5, 5<sup>me</sup> série, des Bulletins de la Commission royale d'histoire de Belgique | p. 40), insofern in ihrem Rechte war, als der Papst die Jurisdiktion über das Fegeseuer ja nicht ausdrücklich in Anspruch genommen hatte: vielleicht huldigte er der Theorie, daß er auctoritate apostolica die Unglücklichen erledige non absolvendo, 20 sondern solvendo de thesauro. Die Hauptsache blieb von der Frage, ob hier ein Zurisdiktionsakt vorliege oder nicht, unberührt, nämlich, daß der Ablaß für Verstorbene an Sicherheit der Wirkung hinter dem A. für Lebende nicht zurückstehe. Das ist es, was man gleich damals aus der päpstlichen Deutung des "per modum suffragii" gefolgert und geltend gemacht hat. Wir stoßen hier zunächst auf einen zweifellos berufenen Inter= 25 preten des Papstes. Der Ablagkommissar Sixtus' IV., der nachmalige Kardinal Raimund Beraudi, der dann nachmals auch in Deutschland Jnnocenz' VIII. und Alexanders VI. Plenarablässe für Lebende und Tote vertrieben hat, giebt in seiner amtlichen Erklärung der Bulle für Saintes ("Summaria declaratio bullae indulgentiarum ecclesiae Xanctonensi concessarum", im Auszuge bei Lea III, Anhang S. 588—596) das 30 Berständnis, welches sein Herr und Gebieter mit dem "per modum suffragii" verbunden wiffen wollte, mit den Worten wieder: "quia indulgentiae dantur semper pro pia causa et quia animae in purgatorio non possunt aliquid contribuere. ideo indigent auxilio amici, qui faciat illud pro quo data est indulgentia et hoc est per modum suffragii", und macht demgemäß bemerklich, daß der 35 "modus "per modum suffragii non derogat modo auctoritatis" (vgl. auch): "valde decipiuntur aliqui credentes, quod "per modum suffragii" aliquid diminuat de indulgentia plenaria"), ja, er giebt zu verstehen, daß beide modi sich keineswegs ausschließen (S. 591).

Die Erklärung des Papstes fand auch sonst willige Annahme.

Bezeichnend ist das Berhalten Gabriel Biels. Als er in seiner "Canonis missae expositio" in Lectio 57 den Ablaß für Verstorbene zu behandeln hatte, wagte er nicht, in einer so zweifelhaften Sache eine Entscheidung zu treffen. Aber kaum war ihm noch vor Abschluß des Druckes 1488 die Declaratio Sixti bekannt geworden, als er in einem Nachtrage zu seinem Werke die Frage als nunmehr entschieden hinstellte, die korrekte Er= 45 lauterung des "per modum suffragii" gab und zugleich der Ansicht widersprach, "quasi modus suffragii tollat efficaciam indulgentiarum" (vgl. Giefeler E. 356 f.). Genau dasselbe können wir in Johann Altenstaigs "Vocabularius Theologie" (Hagenau 1517) s. v. "ind." lesen. Ganz im Sinne seines Lehrers Biel hat sich auch Wen= delin Steinbach in einer sehr eingehenden Erörterung ausgesprochen (in seiner Fortsetzung 50 des Sentenzenkommentars Biels: "Gabrielis Byel Supplementum", Paris 1521, Dist. XV Qu. III, Bl. 215a): "illud dictum per modum suffragii nihil diminuit de auctoritate vel de indulgentiis"; bas "auctoritative" und bas "per modum suffragii" bildet, streng genommen, keinen Gegensat: denn auch bei der letteren Art der Erteilung handelt der Papst auctoritative, de potestate plenaria. Das nämliche 55 Berständnis des "per modum suffragii" und die Thatsache der ungeschmälerten efficacia dieser Art von Ablässen hat auch Wimpina gegen Luthers 26. und 27 These geltend gemacht und sich demgemäß des Tegelschen Spruches von dem klingenden Groschen angenommen (f. die zweite, ausführlichere Thesenreihe Wimpinas in seiner "Anacephalaeosis", Frankfurt a. D. 1528, Bl. 446 f.).

Daber ist Tepel jüngst von ultramontaner Seite ohne jeden Grund getadelt worden: er habe, indem er die Wirkung des A. für Verstorbene als eine unsehlbare hinstellte, "eine un= sichere Schulmeinung gepredigt" (Paulus, Tepel S. 161). Diese "Schulmeinung" war auf das Klarfte in den Ablaß Inftruktionen, an welche Tegel gebunden war, zum Ausdruck gebracht, und 5 die päpstlichen Bullen von Sixtus IV ab bis zu Leo X. hin, welche sie erläutern wollten, verrieten nicht das Mindeste von der Unsicherheit der Wirkung (vgl. Brieger, ThLZ 1900) Sp. 115 f.). Tiese Bullen wußten auch von keinerlei Ansorderung an die Erwerber dieses Ablasses — abgeschen von der Geldzahlung. So konnte gleich Peraudi in seiner "Declaratio" hervorheben, daß es bei dem Käuser nicht der Beichte bedürfe, "sed dum10 taxat danda est taxa in capsam pro illis animadus" (Lea III, 595 f.). Auch dies ist in die Ablaßinstruktionen übergegangen: "Nec opus est, quod contribuentes pro animabus in capsam sint corde contriti et ore confessi" (f. die "Instructio Summaria" des Erzbischofs Albrecht bei Kapp, Sammlung S. 154). Auch dieses ist von Ablaß-Rommiffaren wie Balt und Tetel dem Bolfe verfündet worden. "Dumtaxat danda est 15 taxa" — nackter konnte das Motiv des Totenablasses, des einträglichsten aller Handelsgeschäfte, nicht enthüllt werden. Für jedermann ohne Unterschied war diese Ware käuflich. Der verstockteste Todsunder konnte seinen Bater, seine Mutter aus den Qualen des Fegescuers befreien: er zahlte, das Übrige besorgte der Papst mit seiner Machtvollkommen= heit — dem Außersten von Anmaßung, was jemals vorgekommen ist — "per modum suffravii" Eh. Brieger. 20 suffragii"

Informativprozeß s. Bd III S. 245, 20 ff.

Infralapfarismus f. Pradeftination.

Inful f. Kleider u. Infignien.

Ingman, Untero Wilhelm, finnischer Bibelübersetzer und Bibeltheolog. Einige Daten aus seinem äußeren Leben mögen erwähnt werden. Er wurde 1819 geboren und starb 1877 Nachdem er 1838 das theologische Examen gemacht hatte, wurde er 1845 ordiniert und arbeitete nun einige Jahrzehnte als Landpfarrer. Auch in der Stille des Landlebens trieb er fleißig theologische Studien; 1861 erward er das theologische Doktorat durch eine Disputation "Über den biblischen Glaubensbegriff"; nachdem er in einer zweiten Disputation seine Abhandlung "Über das Wesen der Messianität im AT" verteidigt hatte, wurde er 1864 zum Prosessor der exegetischen Theologie an der Universität Hessingsors ernannt. Bis jett gab es nämlich an der genannten Universität nur eine Prosessur der exegetischen Theologie, so daß Ingman Vorlesungen sowohl über das AT als über das NT zu halten hatte.

Die Jugendzeit Ingmans fiel in eine geistig sehr bewegte Zeit. Schon drei Jahrzehnte hatte der neuere sinnische Pietismus als ein stärkender und belebender Wind in der sinnischen Kirche geweht. Ein so ideal angelegter Jüngling, als Ingman war, konnte nicht unberührt von der großen Erweckung stehen bleiben. Mit vielen jüngeren Pfarrern wurde er mächtig von der lebenskräftigen Bewegung ergriffen und blied dann dem Pietismus treu dis zu seinem Tode. Als junger Geistlicher hatte er Gelegenheit in der Familie des derühmten Pietistenhauptes N. G. Malmbergs zu wohnen; in ihm glaubte er seinen geistlichen Bater und Ratgeber gefunden zu haben; aber er wurde bitter getäuscht. Denn nach einiger Zeit bemerkte er, daß der in den Augen der Partei hochstehende Leiter Sklave solcher Sünden war, wovon er keine Ihnung gehaht hatte

folder Sünden war, wovon er keine Ahnung gehabt hatte.

Die pietistische Bewegung stand in naher Verbindung mit einer nationalen Erweckung.
E. Lönnrot hatte 1835 unser Nationalepos Kalewala herausgegeben; die sinnische Litteraturgesellschaft, mit der Aufgabe, Schristen in unserer vergessenen und dei Seite geschobenen Sprache zu verbreiten, war gestisstet worden. Die Frucht blied nicht aus: eine große nationale Begeisterung ergriff die verschiedenen Schichten des Volkes. Wer Finnland im Jahre 1900 mit dem Finnland von 1835 vergleicht, versteht, welche Früchte diese Bewegung gehabt hat. Natürlich haben auch andere Faktoren befruchtend gewirkt, aber die Bedeutung der ersten Erweckung, die die Neihen des Volkes erst erweckt, kann kaum zu hoch angeschlagen werden. Auch Ingman wurde von der Begeisterung ergriffen, sür die Ausbildung der Sprache zur Schristsprache zu arbeiten, und dieser seiner Jugendliebe blieb er sür immer tren.

95 Ingman

Die in finnischer Sprache in Finnland geschriebene Litteratur war im Anfang und auch in der Mitte des Jahrhunderts zum größten Teile nur religiöse Litteratur. äußere Sprachgewand war äußerst mangelhaft. Weil die Sprache der Gebildeten Jahrshunderte lang schwedisch gewesen ist, war die finnische Sprache versäumt worden. In den tiesen Schichten des Volkes lebte die Sprache lebenskräftig und besaß die originale 5 Kraft einer Natursprache, aber das kirchliche Idiom war von Schwedizismen verunreinigt worden. Biele sahen ein, daß es eine Lebensbedingung für unsere Sprache war, daß auch bieses Unkraut ausgerissen werde. Auch Ingman wollte seine Kräfte dem Dienste der finnischen Litteratur widmen. Seine erfte litterarische Arbeit war ein Versuch die ersten Rapitel des Thukydides ins Finnische zu übersetzen: Thucydidis de bello pelopon- 10 nesiaco historiae XIII prima capita, Fennice reddita, Helsingforsiae 1841. Mit seinem Jugendfreund F. D. Durchman gab er dann eine Übersetung von Luthers Hauspostille heraus, welche in zwei Bänden 1848—1850 erschien.

In den darauf folgenden Jahren wechselte er einige Streitschriften mit K. G. Hed= berg: Hedbergske werklärans wederläggning och Evangelii försvar i grund 15 af den heliga Skrift och vår kyrkas symboliska böcker, Helsingfors 1850 und Hedbergianismen skärskådad enligt den heliga Skrift och vår kyrkas symboliske böcker I, II, Helsingfors 1851, 1852. Hebberg (vgl. Bd III S. 326, 41 ff.) war aus der pietistischen Bartei ausgetreten und hatte eine evangelische Bewegung begründet, welche später Hedbergianismus genannt worden ist. Ingman glaubte in der 20 neuen Bewegung einen weitgetriebenen Antinomismus zu entdecken, und da er diesen für unsere Kirche als sehr gefährlich betrachtete, unternahm er, das Frrige in dem Lehr= spstem des Hebbergianismus zu zeigen, um die Glieder der Partei, welche aus der Wahrheit waren, etwa auf die rechte Spur zuruck lenken zu können. Doch eine Versühnung der beiden Richtungen war unausführbar. Jahrzehnte lang haben sie gestritten und viel 25

Unruhe in der finnischen Kirche verursacht.

1851 hatte ein junger Geiftlicher aus Kinnland, Alfred Kihlman, fich nach Deutschland begeben, um Theologie daselbst zu studieren. Nach dem er eine Zeit in Norddeutschland gewesen, hörte er von einem originalen Theologen in Tübingen reden. Er begab sich dahin, wurde bekannt mit J. T. Beck und ein enthusiastischer Bewunderer seiner 30 Theologie. Durch ihn wurde Becks Lehre und Schriften in Finnland bekannt. Auch auf Ingman machte seine Theologie einen tiefen Eindruck und fing er an im Geiste Becks zu arbeiten. Beck hat kaum anderswo treuere Schüler als in Finnland und Schweden gehabt.

Die lette finnische Bibelübersetung, unsere eigentliche Kirchenbibel, ist vom Jahre 1776. Bei ihrem Erscheinen war sie vielleicht sehr gut und hat den Forderungen der 35 Zeit entsprochen, aber jetzt ist sie in allen Beziehungen veraltet. Eine inkorrekte und schlechte Bibelübersetzung ist ein großes Hemmnis des dristlichen Lebens. Das haben die Freunde des Bibelwortes in Finnland schon längst eingesehen. Auf Anraten der finnischen Bibelgesellschaft hat Ingman 1859 eine neue finnische Bibelübersetung ausgearbeitet. Sie ist treuer als die früheren und in sachlicher Beziehung sehr wertvoll. Die Begeisterung für 40 die Sprache Kalewalas hatte gute Früchte für seine Bibelübersetzungsarbeit geleistet. Ingmans

Abersetzung ist von keiner späteren bis jetzt übertroffen worden.

Ingman aber wollte mit seinem reichen theologischen Wissen seiner Kirche Nuten bringen und begann darum 1868 eine Reihe wissenschaftlicher Bibelerklärungen herauszugeben — Raamatun selityksiä A. W. Ingmanilta I — VI, Helsingissä 1868-1873-45welche Studierenden der Theologie und Geiftlichen zur Anleitung für ein tieferes Eindringen in das Schriftwort dienen follten. Diese Bibelerklärungen, welche dem besten, was die Weltlitteratur auf diesem Gebiete besitzt, zur Seite gestellt werden konnen, sind die reife Frucht einer langjährigen, hingebenden, gewissenhaften Arbeit. Man sieht, daß er in die Schule bei den weltberühmten Gelehrten Deutschlands gegangen ist. Die Namen Luther, 50 Calvin, Bengel, J. T. Beck, Roos, Tholuck, von Hofmann, Delitich, Bleek, Winer, de Wette, Lünemann, Ebrard u. f. w. begegnen einem beinahe auf jeder Seite des Werkes.

Diese Arbeit Ingmans war bahnbrechend im Fach der Exegese. Das schließt nicht aus, daß einzelne berechtigte Ausstellungen gegen sie gemacht werden können. Man könnte zum Beispiel einwenden, daß er sich von seiner Lust, die poetischen Ausdrücke und 55 die Hebraismen, deren besonders die poetischen und prophetischen Schriften der Bibel voll sind, in entsprechenden finnischen Ausdrücken zu übersetzen, zu einem unnüchternen, poetischen Wortemachen verleiten ließ, das nicht immer dem Ausdrucke der Bibel entspricht. Er vergaß die Worte Augustins: locutio divinarum scripturarum secundum cujusque linguae proprietatem accipienda est. Habet enim omnis lingua sua 60

quaedam propria genera locutionum, quae cum in aliam linguam transferuntur, videntur absurda. Aber wir wiffen, daß Ingman co aus Liche zu unserer reichen, poetisch schonen Sprache getban hat und darum sehen wir darin nur einen kleinen lapsus calami. Im Vergleich mit den großen Verdiensten der Arbeit wägen diese und 5 auch andere Bedenken weniger als nichts. Wir glauben, daß das Werk Ingmans in der

eregetischen Litteratur Finnlands immer einen Ehrenplatz einnehmen wird. Fruchte seiner theologischen Schriftstellerei sind auch seine in schwedischer Sprache geschriebenen Uppsattser i bibliskt teologiska ämnen I —IV, Helsingfors 1865— 1867, und Bibliska betraktelser 1—2, 1868—1872. In seinem Schriftchen Bibelns 10 lära om rättfärdiggörelsen och försoningen macht er einen Bersuch, die Lehre der Bibel von diesem Gegenstande näher auszulegen. In der Monographie J. Tob. Becks Theologiska karakter, Helsingfors 1866 giebt er eine Charafteristik von J. T. Beck als Bibeltheolog. Mit hingebender Liebe zu seinem Gegenstand hat er den theologischen Standpunkt Beds bargelegt.

Bei seinem Tode hat er die Frucht einer langen, gesegneten Lebensarbeit den nach= fommenden Geschlechtern als Erbe hinterlaffen. Wenn von jemand, gilt von Ingman: pectus facit theologum. Bon Herzen liebte er seine Theologie Studierenden und war nicht nur ihr Lehrer, sondern auch ihr väterlicher Erzieher. Er war ihnen ein Freund und Ratgeber wie wenige. Eine Generation nach der andern ging bei ihm in die Schule und 20 ging dann aus, um unter dem Bolke das geistige Kapital zu mehren. Ingman steht uns vielleicht zu nahe, um ihn ganz objektiv, historisch richtig beurteilen zu können; wir glauben aber, daß eine theologische Fakultät höchst felten solche Namen in ihren Unnalen ein= schreiben kann, wie den A. 2B. Jugmans. Er starb in voller Kraft seines Alters. Er hatte lange den letzten Streit gefürchtet, den ein Chrift mit dem Tode zu kämpfen hat. 25 Unser lieber Beiland hat gnädig diese Schwäche seines Dieners angesehen. Man muß es nämlich als eine Glaubensschwäche bezeichnen, und doch muß man Ingman als einen zum Himmelreich gelehrten, als einen vollreifen Mann mit Glauben eines Kindes bezeichnen. Sanft und leicht hat der Herr die Bande des Todes gelöst und ohne äußeren Schmerz seinen Diener heimgerufen. Er ftarb zu Hause am 5. September 1877, als er für einige 30 Freunde eine Bibelerklärung hielt. So wurde der treue Diener in die Heimat versetzt, dahin er so lange schon sich gesehnt hatte. 3. Al. Cederberg.

Inkapacität (Inhabilit at) ist die absolute Unfähigkeit, ordiniert zu werden. Sie besteht für Ungetaufte und Frauen. Es liegt in der Natur der Sache, daß derjenige, welcher durch die Weihe die Fähigkeit erlangen will, ein kirchliches Amt zu verwalten, auch 35 ein Mitglied der Kirche sei. Dies wird er nur durch die Taufe: Cum baptismus sit fundamentum omnium sacramentorum, ante susceptionem baptismi non suscipiatur aliud sacramentum (c. 60 can. I, qu. I. Capit. Theodori Canterb.), auch in c. 1 X. de presbytero non baptizato (III. 43), c. 3. X. eod. (Innocent. III. a. 1206), c. 2. de cognatione spirituali in VI (IV 3) Bonifacius VIII. 40 Daß die in der Kirche Ordinierten, wenn sich ergeben sollte, daß sie noch nicht getauft seien, erst getauft und dann nochmals ordiniert werden müßten, wurde daher wiederholentlich ausgesprochen (c. 112. dist. IV de consecr. [Leo a. 458] c. 60. Can. I. qu. I.,

vgl. Capit. lib. VI. c. 94).

Die Inkapacität der Frauen ist in der Kirche nie bezweifelt worden. Die Frau soll 45 in der Gemeinde nicht lehren, 1 Ti 2, 12; 1 Ro 14, 34. 35. Diesem Grundsage gemäß erklärt Tertullian (de virg. vel. 8): Non permittitur mulieri in ecclesia loqui, sed nec docere, nec tingere, nec offerre, nec ullius virilis muneris, nedum sacerdotalis officii sortem sibi vindicare. Ebenso Augustin (c. 17 Can. XXXIII. qu. V.) u. a. Daher bestimmen die Kirchengesetze, die Frauen sollen als presbyterae 50 (viduae) nicht ordiniert werden (Conc. Laodic. a. 372 c. 11 in c. 19. dist. XXXII.); ebenso nicht als diaconae oder diaconissae (Concil. Nicaen. I. a. 325 can. 19; Araus. I. a. 141 can. 26, Epaon. a. 517. can. 21, Aurelian. II. a. 533. can. 18, vgl. c. 23. Can. XXVII. qu. I. Novella Justiniani VI. cap. 5). Die evangelische Kirche lebrt von der Taufe, daß sie nötig sei (Augsburg. Konf. A. IX u. a.), und von 55 den Frauen, daß "das weibliche Geschlecht von Gott nicht verordnet ist zum Regimente, weder in der Kirche, oder sonst in weltlichen Amtern" (Luther in den Werken bei Walch, Bi II, E. 1006 u. a.). Daher find Ungetaufte und Frauen auch von Seiten der Evangelischen als der Ordination nicht fähig stets betrachtet worden.

Infarnation f. Christologie Bb IV S. 4 u. 16 u. Renosis.

Inklusen oder Reklusen. — Litteratur: Hauber, Leben und Wirken der Eingesschlossenen, Schaffhausen 1844; Pavy, Les recluseries, Lyon 1875; M. C. Guigue, Recherches sur les recluseries de Lyon 1887; Streber, A. Juklusen, Kirchenlezikon von Wetzer und Welte 2 Aust. VI, 631 ff.; Basedow, Die Inklusen in Deutschloss vornehmlich in der Gegend 5 bes Niederrheins im 12. u. 13. Jahrh., Heidelberg 1895; D. Zöckler, Askese u. Mönchtum? 1897, S. 463 ff.

Die Inklusen (Eyndeistoi, Klausner) sind eine besondere Art Eremiten, die sich in eine Zelle (clausa, recluserium) auf Lebenszeit einschließen oder einmauern ließen, um auf diese Weise Gott zu dienen. Diese eigentümliche Form des Anachoretentums hat sich 10 vor allem im Abendland eingebürgert und dort zahlreiche Vertreter und Vertreterinnen gehabt, während die andern excentrischen Formen des orientalischen Eremitenlebens wie 3. B. das Stylitentum sich bei den andersartigen klimatischen Verhältnissen des Abendslandes auf die Dauer nicht durchzusetzen bermochten.

Unter den zahllosen Arten, einen möglichst vollständigen Abschluß vom Umgang mit 15 ben Menschen herbeizuführen, wird uns auch früh aus dem Orient von einem zeitweiligen oder dauernden Ginschließen männlicher und weiblicher Eremiten in Söhlen, Gräbern, engen Hüttlein, Lattenverschlägen oder nach oben offenen Ummauerungen berichtet (Vita Antonii c. 20 ff., Palladiuš, Hist. Laus. c. 2, 5, 43, 96, 107—109; Sozomenoš, Hist. eccl. 8, 19; Hist. Vita Hilarionis; Theodoret, Hist. relig. c. 2, 3, 15, 18, 29; 20 Mojduš, Vitae patrum c. 69 u. 70 f. A. Möndtum).

Bon eigentlichen Inklusen d. h. Gremiten, die sich für immer in ihre Zellen ein= schließen ließen, um diese nie zu verlaffen, hören wir im Abendland erft aus dem 6. Sahr= hundert durch Gregor von Tours. Die älteren Nachrichten wie z. B. über das In= klusentum der hl. Teuteria und Tusca, die um 226 in Verona gelebt haben sollen (AS 25 Mai II, 44) sind teils legendarisch, teils handeln sie von männlichen und weiblichen Eremiten, die sich auf längere Zeit oder für immer in eine Zelle einschließen, wobei wir aber nichts ober nichts Sicheres über bas dem Inklusentum charakteristische Merkmal erfahren, ob diese Cremiten ihre Zelle nach ihrer Einschließung nie verlaffen haben (Augustin. de opere monachorum c. 23: includunt se viventes in magna intentione oratio-30 num). Auch ist das im vorbenediktinischen, iroschottischen und benediktinischen Mönchtum sich findende Institut eremitischer Außenstationen, d. h. in der Umgebung des Klosters ge= legener Einfiedlerzellen, wie sie z. B. im gallischen Kloster Lerin (Haeften, Disquis. monast. I, 5, 3) und im Kloster Cassiodors zu Squillace (A. Franz, Cassiodor, Breslau 1872, S. 27) nachweisbar sind, nicht als Inklusenleben im strengen Sinne zu bezeichnen, da 35 diesen Cremiten ein stetiges Bleiben in ihren Zellen nicht geboten war. Erst Gregor von Tours nennt eine Reihe von männlichen und weiblichen Inklusen, so daß im 6. Jahr= hundert das Inklusenleben in Gallien weit verbreitet gewesen zu sein scheint. So lebten Protasius zu Combronde in der Auvergne (Vit. Patr. c. 5), Junianus († 530) zu Limoges (Glor. conf. 103), die Witwe Monegundis zu Tours (Vit. Patr. c. 19), Leo- 40 bardus († 583) zu Marmontier bei Tours, Hospitius zu Vienne (Hist. Franc. 6, 6) und andere als Inklusen. Auch von dem Inklusentum eines 12 jährigen Knaben Anatolius kai Narkanna ungestellt und Alliest France. bei Bordeaux erzählt er (Hist. Franc. 8, 34). Er beschreibt auch den seierlichen Akt der Einschließung im Kloster zum heiligen Kreuz zu Poitiers zur Zeit der hl. Radegundis († 587) (Hist. Franc. 6, 29). Nach Zubereitung der Zelle führt die Aebtissin Rade= 45 gundis die Nonne unter Pjalmengesang begleitet von den übrigen Nonnen, die brennende Kerzen tragen, zu ihrer Zelle. Hier nimmt die Inkluse Abschied von den Nonnen durch den Kuß, dann folgt die Vermauerung der Thür. — Im Abendland hat aber die Kirche, die ein wachsames Auge für jede Smancipation ihrer Glieder von Kultus und Hierarchie hatte, früh für eine kirchliche Regelung und Unterstellung der Inklusen unter die kirchlichen 50 Autoritäten Sorge getragen. Die Spnoden von Bannes 465 (c. 7), Agde 506 (c. 38), Toledo 648 (c. 5) und von Frankfurt 794 (c. 12) setzten fest, daß die Erlaubnis zum Klausnerleben nur solchen gegeben werden sollte, die im Kloster ordnungsgemäß erzogen und wohl bewährt waren. Diese Erlaubnis darf nur der Diöcesanbischof oder der zuständige Abt erteilen. Ferner müssen sich die Inklusen zum lebenslänglichen Ausharren in ihrer 55 Zelle verpflichten, dem Bischof steht aber die Befugnis zu, den anstößig lebenden Klausner ins Kloster zurückzuversetzen.

Trot allen Bemühungen der Kirche um Regelung des Inklusentums blieb ihm eine gewisse Freiheit und Mannigfaltigkeit erhalten. Nur zum Teil schlossen sich die Inklusen 98 Juklufen

an benediktinische oder Klöster anderer Orden an, daneben bestand ein vom Ordensleben unabhängiges Laieninklusentum. Teils hatten sie ihre Zellen an Klöster teils auch an Kathebralkirchen angebaut. Endlich gab es noch eine Klasse von Inklusen, die der Kirche mathedralturchen angevaur. Solich gad es noch eine Klasse von Intusen, die der Kirche am wenigsten angenehm sein mußten, die in schrosser Abgeschiedenheit als Walds und 5 Wüsteneinsiedler lebten und sich an keine Regel banden. Die Kirche hat sie geduldet, obswohl Konflikte nicht ausgeschlossen geblieben sein werden, weil gerade die letzteren vielsach von der Volksfrömmigkeit wegen der ihnen zugeschriebenen Wundergabe und der Gabe Kranke zu heilen verehrt wurden. Von Inklusen, die Benediktinerklöstern angegliedert waren, wissen wir aus St. Gallen, wo Abt Harmot 883—95 als Inkluse lebte und wo 10 sich bei ber Kirche St. Mang im Gebiet von St. Gallen eine Klause befand, die fast 100 Jahre von 915—1014 von weiblichen Inklusen besetzt war (Arr, Geschichte des Kanton St. Gallen 1810 I, 231 ff.). Auch bei anderen Benediktinerklöstern wie in Fulda, Wessobrunn, Göttweig, St. Emmeran, Nieder-Alteich u. a. gab es im 9. und 10. Jahrhundert Inklusen. Die Grunderin des bekannten Benediktinerklofters Baulinzelle in Thu-15 ringen Paulina († 1107) ist aber wahrscheinlich nicht Inkluse, sondern nur Nonne gewesen (Basedow S. 7). Aus dem 12. u. 13. Jahrh. giebt uns der Dialogus mirac. bes Casarius von Heisterbach (f. A. Bo III, 628, 52) ein anschauliches Bild bes bamaligen Rlausnertums (f. Bafebow S. 8ff.). Wie bei ben Benedittinerklöstern befanden fich auch bei den Stiftern der regulierten Chorherrn des heil. Augustin, bei den Ciftercienser- und 20 Prämonstratenserklöstern Inklusen. Von den bei Kathedralkirchen lebenden Inklusen sind die bekanntesten der Regensburger Schottenmönch Marianus Scotus († 1086), der Verfasser einer wertvollen Weltchronik, der später an der Bartholomäuskapelle des Domes zu Mainz lebte (Mariani Scoti Chronicon ad 1065) und Reyner aus Friesland († 1233), ber 1211 am hauptthor der Kathedrale zu Osnabrud vom Bischof Gebhard eingeschloffen 25 wurde (Katholik 1873 I, 254 ff.). Die namhaftesten Inklusen, die ohne Anschluß an eine Ordensgesellschaft in der Waldeinsamkeit ihr Leben führten, sind die hl. Liutbirga, die in einer Höhle der sogenannten Roßtrappe im unteren Bodethal von c. 830—60 lebte (Vita L., Pez, Thes. anecd. II, 3, 146-78) und die hl. Sisu aus Drübeck in Westfalen, die 64 Jahre ihre Klause bewohnte, im Winter wegen Mangels an Feuer oft 30 dem Erfrieren nahe, julett gang verwittert und von Würmern gernagt war (Thietmar, Chronicon IX, 8).

Die Bemühungen, das Leben der an Klöster angeschlossenen Klausner und Klausnerinnen durch feste Normen zu regeln, sehlten nicht. Die älteste Regel ist von einem fränklichen Klostergeistlichen Grimilach wahrscheinlich noch im 9. Jahrhundert versaßt 35 (Grimlaici, Regula solitariorum, Holstenius-Brockie, Codex Regularum I, 291—344). Sie ruht auf der Regel Benedikts und der Aachener Regel von 817. Nur durchs Kloster hindurch gegangene Mönche oder in strenger Prüsung erprobte Weltgeistliche (c. 18) durfen mit Erlaubnis des Bischofs oder ihres Abtes Inklusen werden (c. 15). Der Inkluse muß vollständig auf seinen Besitz verzichten (c. 6) und Perseveranz vor dem 40 Bischof und dem ganzen Klerus geloben (c. 15). Die Rücksehr ins Weltkeben ist absolut ausgeschlossen (c. 69). Unter bem Läuten der Glocken betritt der Inkluse die für ihn bereitete Zelle, die der Bischof mit seinem Ring versiegelt (c. 15) (s. ein anderes Rituale ber Kirche von Soissons bei Martène, de antiqu. eccl. ritibus 1. 2, c. 3 ordo 2). Um der Emancipation der Inklusen vom kirchlichen Kultus vorzubeugen, soll die Zelle 45 an die Kirche angebaut sein, so daß er durch ein Fensterchen dem Gottesdienst beiwohnen und die Sakramente empfangen kann (c. 16). Auch dem Laieninklusen wird täglicher Kommuniongenuß erlaubt (c. 36). Ist der Inkluse Priester, so wird das Gebetszimmer vom Bischof konsekriert, damit er täglich die heilige Messe keiern kann (c. 16). Durch ein zweites nach außen gehendes Fenster wird ihm seine Nahrung gereicht, die die übsoliche der Benediktinermönche ist (c. 42). Mit der vita contemplativa, dem Maria-Ibeal (c. 9), das ihn neben dem Halten der gebräuchlichen Horenandachten zum unaufhörlichen Herzensgebet verpflichtet (c. 32), soll er auch das Martha-Jbeal, die vita activa (c. 8), verbinden, sich durch Handarbeit seine Nahrung verdienen und von dem übrig Bleibenden Almosen an die Armen austeilen (c. 39). Die Kleidung des Inklusen ist die 55 der Benediktinermönche (c. 49). Grimilach wünscht zur Förderung des geistlichen Lebens und zur Hilfe in Krankheitsfällen stets das Zusammenleben von 2 ober 3 Klausnern (c. 17); doch scheint sich dies sehr selten verwirklicht zu haben, wie sich überhaupt eine weite Verbreitung der Regel nicht nachweisen läßt. Die Regel ist in den erbaulichen Teilen von warmer, naiver Frömmigkeit, überhaupt sehr human und vernünftig. Er 60 wünscht, daß die Zelle mit einem Garten verbunden ist, in dem sich der Inkluse um

Inklusen 99

Luft zu schöpfen ergeben kann (c. 16), er verlangt von ihnen ein ziemliches Quantum theologischen Wissens (c. 20), er warnt sie dem ehrgeizigen Ziele des Wunderwirkens nach= zujagen (c. 67). Auch das übertriebene Fasten verbietet er (c. 54) und bemist die Nahrung ziemlich reichlich und läßt sogar den Wein zu (c. 45). Endlich darf der Inkluse bis zu 3 discipuli zur Bedienung haben, den alten und franken Klausnern soll ein Pfleger 5 gegeben werden, der auch für Bäder sorgt (c. 48). — Eine ganz kurze Inklusenregel befiten wir aus der Augustinerpropstei Baumburg, die dem 11. Jahrhundert anzugehören icheint und überwiegend die Bedürfnisse der Laieninklusen berücksichtigt (A. Rader, Bavaria sancta III, 114ff. und Haeften, Disqu. monast. S. 83). Sie giebt genauc Vorschriften über Beschaffenheit und Mobiliar der Klause. Die Klausen sollen aus Steinen 10 erbaut werden, 12 Fuß lang und 12 Fuß breit sein und 3 Fenster haben, von denen eines in den Chor der Kirche geht und zum Empfang der Kommunion des Inklusen dient, das zweite zur Entgegennahme von Speise und Trank, das dritte mit Glas oder Horn versehen zum Hereinlassen des Lichts. Theologische Bildung wird nicht gefordert, der Influse soll an jedem Tage 7 mal 50 Paternoster sprechen und ebenso viele Ave Maria, wenn 15 er Pfalmen weiß, foll er die Nokturnen halten, wenn nicht, ftatt ihrer 300 Baternoster beten. Sonntäglich foll der Inkluse kommunizieren. Ungleich strenger als bei Grimilach sind die Fastengebote, dreimal in der Woche ist Fasten bei Wasser und Brot vorgeschrieben, an den übrigen Tagen erhält er die Fastenspeise, an Sonn- und Festtagen auch etwas Milch. Er foll nur eine Tunika und Kappe besitzen, im Winter, wo er kein Feuer haben darf, auch 20 einen Belz. Das Stillschweigen soll nur zwischen Non und Besper gebrochen werden. Er muß fich endlich selbst sein Grab graben.

Neben diesen Regeln für männliche Inklusen besitzen wir noch zwei für weibliche. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts schrieb Ethelred, Cistercienserabt von Nevesby (Diöcefe Nork) († 1166) auf Bitten seiner als Inkluse lebenden Schwester eine Regel (Ael- 25 redi Regula s. Institutio inclusarum, Holstenius-Brockie I, 418-440). Er be--tämpft vor allem die fittlichen Berfallssymptome und schweren Mißbräuche in den da maligen Klausnertum Englands. Er warnt die Inklusinnen vor unsittlichem Umgang mit einander, mit Männern und mit alten schwathaften Weibern (c. 3, c. 22, c. 28). Sie follen nur mit ihrem Konfessor, einem alten Kloster- oder Weltgeistlichen Berkehr haben (c. 9). 30 Auch sollen sie keine Geschenke oder Briefe mit Mönchen austauschen, wie dies bei jungen Inklusinnen Sitte sei (c. 10). Er wünscht vollen Abschluß von der Außenwelt und ver= bietet energisch das Austeilen von Almosen an Arme (c. 5, c. 43) und die Aufnahme von Gäften (c. 6). Für die Armen sollen sie nur beten, das Gabenausteilen ist Aufgabe der Rlerifer (c. 46). Ein rein kontemplatives Leben ist sein Joeal (c. 41). fordert er auch nicht unbedingt die Handarbeit (c. 6). Aleidung und Fasten ist ganz nach der Benediktinerregel geordnet (c. 13—20). Die Wände des Gebetsgemachs der Inklusen sollen nicht mit schönen Malereien und Reliefs geschmückt sein (c. 34—35), nur der Kruzifizus darf sich auf dem Altar befinden (c. 38). Für ihr inneres Leben empfiehlt er eindringlich die erbauliche Betrachtung des Lebens und Leidens des Erlösers und der zukunftigen 40 Dinge (c. 47—78). Aber auch hier trägt das Institut einen aristokratischen Charakter wie das ganze benediktinische Mönchtum. Die Inkluse hat zur Bedienung eine alte Frau und junge Magd, die die niederen Arbeiten wie das Tragen des Wassers und Holzes und das Rochen der Speisen besorgt.

Ein halbes Jahrhundert jünger ist die zu den ausgezeichneten Prosadenkmälern der 45 mittelenglischen Litteratur gehörige Ancren Riwle (Anachoretenregel), die für drei als Klausnerinnen zu Tarente in Dorsetschre lebende adelige Damen wahrscheinlich vom Bischof Richard Poor († 1237) von Salisdury versaßt wurde (B. ten Brink, Geschichte der engl. Litteratur 1877 I, 251—57). B. ten Brink charakterisiert sie als ein Werk von tieser Frömmigkeit, Milde und innerhalb der mönchischen Weltanschauung von einer gewissen 50 Weitherzigkeit. Außerdem hat in zwei Mönchsorden das Inkluseninstitut bestanden, in dem Orden der Gilbertiner, einer Stiftung des Engländers Gilbert von Sempringham († 1189), in dem es Inklusinnen gab (Regula S. Guilberti, Holstenius-Brockie II, 476—536) und in dem Eremitenorden der Camaldulenser (s. A. Bo III, S. 683), aus dem uns noch eine besondere Regel für Klausner erhalten ist (s. Basedow S. 50 ff.).

Im späteren Mittelalter verdrängten die Bettelorden und die Begginenhöse die Instlusen. Doch erhielten sie sich vereinzelt noch bis in das Reformationszeitalter. Leo X. bewilligt vier Inklusen an der Andreaskapelle des Petersdom dieselben Gnaden, die er den Klarissen verliehen hatte (Wadding, Annales minores ad. 1515 n. 4). Im 17. Jahrshundert verschwinden sie vollständig, eine der letzten ist Johanna von Cambry, die sich als 60

 $7^{\circ}$ 

Inkluse an der Undreaskirche zu Lille 1625 einschließen ließ und dort 1639 starb (Helhot,

Hist. des ord. IV, 338 ff.).

In der evangelischen Kirche hat der starke asketische Eifer mehrere Angehörige des Kreises der reformierten niederländischen Präzisisten bis zur Wiederherstellung des mittel= 5 alterlichen Mausnertums getrieben, unter benen der ein einsames Hüttlein bewohnende Sonderling Johann Gennubit aus Benningen an der Ruhr († 1699) der bekannteste ist (Zödler S. 576). Grübmader.

Inforporation. - Meller, Diss. de genuina idea et signis parochialitatis primitivae cjusque principio incorporatione, 4752 u. Ejusdem Diss. De juribus parochi primitivi 1752 10 in Schmidt Thesaur. jur. eccles. Tom. VI, 1777 p. 441 sqq.; Richter, Dove, Rahl, Kirchenrecht S. Aufl. 1886 3. 464 u. 617; Friedberg, Kirchenrecht 4. Aufl. 1895, S. 302; Hinchensens recht § 104, 109 u. 113 II, S. 395, 436, 464; derfelbe in den Festgaben für A. B. heffter 1873.

Die Inkorporation einer Kirchenpfründe besteht darin, daß diese einer geistlichen Korporation, 3. 3. einem Kloster oder Stifte, quoad spiritualia et temporalia, einverleibt wird. 16 Schon im 9. Jahrh. kommen solche Inkorporationen sehr häufig vor, veranlaßt durch die verschiedensten Grunde, namentlich durch das Bestreben, die Ginkunfte jener Korporationen zu vermehren. Die Wirkung war, daß das bisherige mit dem Benefizium verbundene Umt als selbstständiges Umt erlosch und mit den Temporalien auf die Korporation überging, welche nun mit bem Amte die in ihm liegenden geiftlichen Befugnisse und Berbindlichkeiten übernahm, bei einem Pfarramt z. B., der eigentliche Pfarrer wurde (parochus principalis) mit der Verpflichtung zur Ausübung der Seelsorge durch einen Vikar, welchen sie selbst, unter Bestätigung durch den Bischof, ernannte. Diesem Vikar stand dann die cura animarum actualis zu, wogegen das Kloster oder Stift nur eine cura habitualis besaß. Wiederholt schärften die kanonischen Satungen für diesen Fall die Einsteinen Kanonischen Satungen sier diesen Fall die Einsteinen Stift die Siesen Satungen sier diesen Fall die Einsteinen Stift diesen Satungen sier diesen Stift diesen Satungen sier diesen sier diesen Satungen sier diesen Satungen sier diesen 25 setzung ständiger Vitare (vicarii perpetui) ein (c. 30. X. De praebend. III. 5, c. 3, 6. X. De off. vicar. I. 28, c. 1. X. De capell. monach. III. 37, c. un. De capell. monach. in VI. III. 18 u. s. w.), gleichwohl wurden, namentlich in Deutsch= land, von den Klöstern sehr häufig nur zeitige Bikare bestellt, ja sogar die Berwal-tung der Seelsorge an Ordensglieder übertragen, welche am Pfarrorte gar nicht resi-30 dierten. Wesentlich verschieden von diesen eigentlichen, "pleno jure" oder "utroque jure" wirksamen Inforporationen (Declar. s. Congr. n. 20 ad. c. 7. Conc. Trid. Sess. 7 De reform. [ed. Schulte u. Richter]) waren die sich nur auf die Temporalien beziehenden Unionen von Benefizien mit geistlichen Korporationen, welche vielfach auch als incorporationes quoad temporalia bezeichnet wurden. In diesem Falle ging nur das Vermögen der Benefizien auf das Kloster ober Stift über und damit also das Recht auf den Bezug sämtlicher aus demselben erwachsenden Revenüen, mit der Verpflichtung, aus diesen dem betreffenden Geistlichen einen hinreichenden Unterhalt (portio congrua) zu erteilen. Das geistliche Amt, die spiritualia, blieben hierbei also ganz unberührt und als solche bestehen, und die Besetzung des Amtes geschah burch den Bischof auf den Vorschlag 40 des Klosters oder Stiftes. Zwar führten diese Geistlichen nicht den Titel parochi, son= dern hießen auch hier vicarii, unterschieden sich aber in der That nur dem Namen nach von den eigentlichen Pfarrern, mußten als perpetui angestellt werden, und waren in Beziehung auf die Seelsorge nur dem Bischof unterworfen (c. 1. X. De capellis monach. III. 37, c. un. De capell. monach. in VI. III. 18). Den zahlreichen Miß-45 bräuchen, welche in Betreff dieser beiden Arten von Unionen eingeriffen waren, trat das Tridentiner Konzil entgegen durch die Bestimmung Sess. 7 c. 7 De ref.: Beneficia ecclesiastica curata, quae cathedralibus, collegiatis seu aliis ecclesiis vel monasteriis, beneficiis seu collegiis aut piis locis quibuscunque perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui 50 solliciter providere procurent, ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis aliter expedire videbitur, ab eis cum tertiae partis fructuum, aut majori vel minori arbitrio ipsorum ordinariorum portione, etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos, animarum cura laudabiliter exerceatur, appellationibus, privilegiis, exemtionibus . quibuscunque in praemissis minime 55 suffragantibus. Da außerdem dasselbe Ronzil die Union von Pfarrfirchen mit Klöstern, Stiftern, Hospitälern u. f. w. verbot (Sess. 21 c. 13, Sess. 7 De reform. c. 6), so sind seitdem solche Einverleibungen nur selten und zwar "ex justa et rationabili causa" mit päpstlicher Genehmigung vorgekommen. Infolge der Säkularisationen der Klöster

und Stifter ist das ganze Institut großenteils unpraktisch geworden, mitunter erinnert aber noch der Name "Pfarradministrator" an das früher bestandene Inkorporationsverhältnis. Wasserschleben †.

Finerösterreich (Geschichte der Reformation und Gegenreformation in Steiermarf, Kärnten, Krain [und Görz]). 1. Duellen. Bon älteren Samm= 5 lungen zur Geschichte der Resormation und Gegenresormation in Innerösterreich sind zu nennen: 1) B. Raupach, Evangelisches Desterreich, 6 Teile, Hamburg 1732—1744 (berührt auch Innerösterreich). 2) G. E. Waldau, Gesch. der Protestanten in Desterreich, Steiermarf, Kärnten und Krain von 1520 bis auf die neueste Zeit, 2 Teile, Anspach 1784. Reuere Quellensammlungen sür die Geschichte beider Perioden giebt es nicht. Auch an methodisch 10 abgesaßten neueren Sammlungen zur Geschichte der Resormation in Innerösterreich sehlt es zur Stunde noch. Doch sind Einzelarbeiten zu nennen und zwar: 3) Loserth, Die steirische (gleich innerösterreichische) Religionspacisitation 1572—1578. (Die sog. Magna Charta der Brotestanten Fereichten Perioden giebt es nicht. Landeskomm. sür Seierm. Nr. 1.
4) Derselbe, Archivalische Studien in Wiener Archiven, Graz 1898. Berössentlichungen d. 15 hist. Landeskomm. sür Seiermlichungen d. 15 hist. Le.K. Nr. 6. 5) Derselbe, Briese und Atten zur steiermärtischen Geschichte unter Erzsberzog Karl II. aus dem kzl. bayer. Neichs= und Staatsarchiv in München, Graz 1899. Berössentlichungen Nr. 10. 6) Kindermann, Beiträge zur Baterlandskunde für Innerösterzeichs Einwohner, 2 Bde, Grat 1790 (enthält die sog. Krazeratten). 7) Th. Esze, Die slav, Dervotest. Druckschriften des 16. Jahrh., Benedig 1896 (enthält eine Zusammenfassung mehrerer 20 im Jb. sür Gesch. des Protestantismus in Desterr. ersschienener Kultitationen). 8) Esze, Der Briefwechsel des Krimus Truber im 215. Bd der Schriften des Iit. Bereins in Stuttgart 1899. 9) Kostrendic, Iurkundliche Beiträge zur Gesch. der prot. Litteratur der Sübslaven, Wien 1874. 10) Loserth, Die Beziehungen der steiermärssischen Landschaft zu den Universitäten Bittenberg, Rostock, Herkundliche Beiträge zur Gesch. der prot. Litteratur der Sübslaven, Bien 1874. 10) Loserth, Die Beziehungen der steiermartschen Weschlare untundliche und

Etwas besser steht es um Quellensammlungen zur Geschichte der Gegenresormation. Her sind an älteren Quellen anzumerken: 12) David Rungiuß, Bericht und Erinnerung von der thrannischen bäpstischen Versolgung des hl. Evangelii in Stehermark, Kärndten u. Erain 2c. Wittenberg 1601. 13) Jakob Rosolenz, Gründlicher Gegenbericht auf den falschen Bericht und vermeinte Erinnerung Davidiß Rungii . Grät 1607 (dazu erscheint eben eine Studie 35 von Loserth, Zur Kritik des Rosolenz in den M.J.Dest.G. 21.Bh, in welcher die Verlogenheit des Autors nachgewiesen wird). 14) Georgii Stodaei de Palmadurga, Epistolae ad diversos Viennae Austriae 1758 (enthält den wichtigen Brief, der die Ratschläge für die Durchsührung der Gegenresorm. in Innerösterreich bietet, wie sie buchstäblich besolgt wurden). 15) Relatio Historiae tristissimae persecutionis autore Amando Hanavero 1601. D. D. 16) Kurze 40 und warhasstige Erzehlung, wie . Pauluß Odontiuß . gefänglich eingezogen . worsden, Magdeburg und Oresden 1603. Von neueren Quellensammlungen ist die grundlegende: 17) Ukten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenresormation in Innerösterreich unter Erzherzog Karl II, 1578—1590, heraußg. v. J. Loserth, Wien 1898, 92 u. 747 S. (im 50. Bd der Fontes rer. Austriac. 2 Ubth.), die Einleitung giedt einen aussischschen Bericht über 45 den gesamten archivolischen Deuelenstoff. 18) Wittelsdacher Briefe, heraußgeg. von Felix Stieve, 6 Heste, München 1885—1892 (der bairische Einsluß auf die Entwicklung der Dinge in Innerösterreich ist da und auß den oben unter Nr. 5 genannten Stücken klar ersichtlich). 19) Einzelnes bieten die Annales Ferdinandei, Wiguleus Hund, Metropolis Salisburgensis II, u. a.

2. Darstellungen. Es existiert eine einzige wissenschaftliche Gesamtdarstellung auf archivalischer Grundlage, nämlich: 1) Loserth, Geschichte der Reformation und Gegenresormastion in den innerösterreichischen Ländern im 16. Jahrh., Stuttgart 1898. Doch reicht sie nur dis 1590. Ihre Fortsetung sindet sie 2) in Loserth, Der Huldigungsstreit nach dem Tode Erzherzog Karls II., Graz 1898 (auch unter dem Titel Forschungen zur Versassungssech dem Versaltungsgeschichte der Steiermark, 2. Thl.). Andere Gesamtdarstellungen sind entzweder veraltet und parteiisch wie 3) Robissch, Gesch. des Protestantismus in Steiermark, Graz 1859, oder wissenschaftlich ungenügend wie 4) Iwos, Der Protestantismus in Steiermark, Kärnzten und Krain vom 16. Jahrh. dis auf die Gegenwart, Graz 1900 (die ersten 107 Seiten sind wesentlich ein Auszug aus Loserths unter Ar. 1 genanntem Werk, das folgende beruht 60 nicht auf eigenen archival. Studien und enthält zahlreiche Jrrtümer, kann also nur irressührend wirken). Zahlreich sind die Monographien über einzelne Partien. Zu ihnen gehört 5) das umfangreiche mit vielen Briesen und Akten versehene Werk Hurters, Geschichte des Kaisers Ferdinand II., 11 Bde., Schaffhausen 1850—1864. Es ist eine einseitige Verherrslichung der Gegenresormation. So auch von demselben Versasser. 6) Bild einer christlichen 65

Fürstin, Maria, Erzberzogin zu Desterreich, Schassbausen 1860. Die in diesem Werke abgedrucken Briese sind 1897 nochmals von Khull ediert worden, Graz Styria. Denselben Charaster trägt das Buch: 7) Schuster, Hüstschied Martin Brenner, Ein Charasterbild aus der steiermärkischen Kesormationsgeich., Graz u. Leivzig 1898. 8] K. M. Waher, Der Brucker Landiag 1572, Arch. s. öst. Gesch. 73 (er tagte in Graz, nicht in Bruck). 9) Derselbe, Jeremias Homberger, Sin Beitrag zur Gesch. Innerösterreichs im Is. Jahrb. Arch. s. öst. Gesch. 74. 10) Derselbe, Zur Geschichte Junerösterreichs im Jahre 1600 im 20. Bb der Forschungen z. d. Geschichte. II) Elze, Die Superintendenten der evangelischen Kirche in Krain während des 16. Jahrh. Wien 1863. 12) Loserth, Die Salzburger Provinzialspnode von 1549 (mit wichtigen Duellenbeiträgen, wie auch die folgenden Rummern) Arch. s. öst. Gesch., 85. Bd. 13) Verzelbe, Erzberzog Karl II. und die Frage der Errichtung eines Klosterrates sür Innersisterreich, Arch. s. öst. Gesch. 84. Bd (mit den bez. Attenstüden). 14) Derselbe, Eine Fälzichung des Vizekanzlers Wolfgang Schranz. M. J. Dest. W. X. 15) Derselbe, Ein Hochverratsprozeß aus der Zeit der Gegenreformation in Junerösterreich, Irch. s. öst. Gesch. 88. Bd. 16 (mit den bez. Attenstüden). 16) Terselbe, Der Flacianismus in Seiermart und die Relizionsgespräche von Schladming und Graz. Ib. s. Gesch. des Protest. in Desterreich 1899. 17) Derselbe, Wiederstüßer in Steiermart. Mitch. bist. Ber. 42. 18) Hür die Ref. von Krain II. u. III. Thl. Laidach 1875. 19) R. Ledinger, Die Kesormation und Gegenreformation in Karnten. Die beabsichtigte Einziehung der Klöster Griffen und Arnoldstein in den gelutenorden, Carinthia 90 Jahrgg. Kit die Organisation des protest. Schulwesens ist wichtig: 21) F. V. Krones, Gesch. Die Universität Graz, Graz 1886. 22) Veinlich, Gesch. des Chmin. in Graz 1866 n. s. 23) Derselbe, Die Egetnerger ist wirder der Klöster Griffen und Arnoldstein in den genachten, Carinthia 1900. 26) Verselbe, Die Gegenreformation in Innerösterrei

Unter der Bezeichnung Inneröfterreich wurden seit dem 15. Jahrhundert die österreichischen Länder Steiermark, Kärnten und Krain zusammengefaßt. Sie bilbeten schon 1411 eine eigene Verwaltungsgruppe mit Steiermark als Hauptland und Graz als bevorzugtem Regierungssitz und Verwaltungszentrum. Dieser Zusammenschluß blieb auch 35 unter Ferdinand I. bestehen und mußte ein noch viel engerer werden, als Ferdinand I. starb und sein jüngster Sohn Erzherzog Karl II. diese Ländergruppe erbte (1564). In firchlicher Beziehung stand sie unter dem Erzbistum Salzburg und dem Patriarchat von Aquileja. Zwar hatten auch einzelne geiftliche Reichsfürsten wie die von Bamberg, Freising und Brigen reichen Befit in den drei Ländern, aber die firchliche Berwaltung murbe bie-40 von in keiner Weise berührt. Die große kirchliche Bewegung des 16. Jahrhunderts fand in allen inneröfterreichischen Ländern frühzeitig Eingang; ja diese wurden von ihr viel stärker ergriffen als viele andere deutsche Landschaften; und das nimmt nicht Wunder, denn auch in den Zeiten des Mittelalters gab es in den deutschen Landen keine bedeutendere Bewegung der Geister, die man nicht mit besonderer Stärke auch in Inneröster-45 reich verspürt hätte; standen doch lange Zeit neben Ofterreich vornehmlich Steiermark und Kärnten im Mittelpunkte der geistigen Bewegung Deutschlands. So fand benn auch die mittelalterliche Opposition gegen das Papsttum hier Eingang, und wurden die humanistischen Studien hier mit besonderem Eiser betrieben. Biel eindringlicher wirkte aber jene Bewegung, die mit Luthers Namen zusammenhing. Auch hier wie anderwärts lag die Ursache hiervon vornehmlich in den schweren Gebrechen des katholischen Klerus. Schon ein Dichter bes 13. Jahrhunderts klagt: "es gebe hier Pfarrer, die es gar nicht wagen dürfen, ihre Pfarrkinder zu tadeln, weil man sie sonst ihrer eigenen Unzucht, des Spieles und Wuchers wegen verklagen wurde. Nicht felten berufen sich die Pfarrkinder auf das von den Bischöfen, Abten und Pfarrern gegebene schlechte Beispiel. Niemals habe die 55 Beistlichkeit leichtfinniger gelebt: Unzucht, Böllerei, ausgelaffene Reben, Raufen und Stechen in allen Wirtshäusern sei jetzt ihr Leben. Auf alten Gemälden sehe man oft den Bricfter abgebildet mit einem Buche in der Hand; jetzt thäte man besser, ihn darzustellen mit einem Beib an der Seite, ein Spielbrett in der Hand, ein Schwert und ein langes Meffer um die Lenden. Che moge einer im Fegefeuer ohne Aufregung leben als in 60 einem Rloster" Dieser Sittenschilderer ist dabei noch ein warmer Freund des Klerus. Solche Klagen mehren sich, je näher man an das 16. Jahrhundert herankommt. Kein Wunder, daß alles der neuen Richtung zufällt. Schon ergab eine große Bifitation, die 1528 in der Sectauer Diozese durchgeführt wurde, daß "das Luthertum" überall seinen

Einzug gehalten. Hieran hat auch der Bauernkrieg nichts mehr geändert. Die Überzeugung herricht vor, man sei von der Geiftlichkeit bisher um sein Seelenheil betrogen worden. Die Klöster werden leer; ein Abt sagt da wohl, er habe seinen Unterthanen die luthe-rischen Sachen nicht gestattet, sie seien aber der Meinung nicht gewesen. Überall herrschte nicht bloß ein Mangel an "tauglichen und gelehrten" Prieftern, sondern an Prieftern 5 überhaupt. Alte Stiftungen gehen ein und der protestantische Abel erwirbt durch Pfandschaft und Kauf einen nicht unbeträchtlichen Teil des Kirchengutes. Weniger als in Tirol kommen in Innerösterreich die Taufgesinnten zur Geltung. Da die Landschaften die Augsburgische Konfession für die allein seligmachende hielten und von der Ansicht ausgingen, daß der Kampf des Landesfürsten nur gegen die "Sekten" gehe, so sahen sie fast noch 10 mehr als die Katholiken darauf, daß kein Wiedertäufer im Lande geduldet werde. Die Salzburger Shnode von 1549 erbrachte den Nachweis, daß Steiermark, Kärnten und wohl auch schon Krain vom Protestantismus gänzlich durchsetzt waren. Zwar trat Ferdinand I. nach Kräften für den Bestand der alten Lehre ein, aber auch er sah sich nach der schweren Niederlage, die Karl V. durch Morits von Sachsen erlitt, genötigt, Zugeständnisse zu 15 machen. Auf die Forderung der Stände, ihnen die Errungenschaften des Religionsfriedens zukommen zu lassen, ging er freilich nicht ein, denn sie sein zwar Stände, aber nicht Reichsstände, doch gewährte er, daß jene, die das Abendmahl unter beiden Gestalten nahmen, nicht gestraft würden. Führer der Protestanten war der Landeshauptmann von Steiermark Hans Ungnad, Freiherr von Sonnegg. Er fiel wegen seiner Teilnahme für 20 die Brotestanten in Ungnade und wanderte freiwillig ins Exil, erst nach Sachsen, dann nach Württemberg, von wo aus er eine lebhafte Propaganda unter den Südslaven einleitete. Es sind großenteils seine Geldmittel gewesen, die Primus Truber, den Refor= mator der Slovenen und seine Genossen in den Stand setzten, die Slovenen und Kroaten mit Übersetzungen der Bibel in ihrer Mundart zu versehen. Die besten Hoffnungen ge= 25 währte der Regierungsantritt Maximilians II. (1564), des einzigen Habsburgers, der aus innerer Neigung bem Augsburgischen Glaubensbefenntnis nabe trat. Man bielt bafür, daß auch Erzherzog Karl dieselben Pfade wandeln würde: "J. Mt. und Erzherzog Karl, schreibt ein Zeitgenosse in diesen Tagen, stimmen wohl zusammen; laßt uns getreulich beten, es ist eine große Zeit." Freilich, Maximilian II. war viel zu sehr Politiker, als 80 daß er das Augsburger Glaubensbekenntnis ganz angenommen hätte, und seit dem tragischen Ende des Don Carlos, das den deutschen Habsburgern die Aussicht auf den Besitz Spaniens eröffnete, geriet er vollends in ein anderes Jahrwaffer. Sein Bruder Karl II., ber Berr in Innerofterreich, erfüllte noch viel weniger die Hoffnungen der Brotestanten; und gerade von ihm erwartete man das Höchste: die Einführung der Augsburgischen Kon= 35 fession als Staatsreligion. Er war hierüber aufs tiefste erbittert. Was sollte er aber thun? Stärker als jemals früher brang ber Protestantismus in alle Kreise: in ben Märkten und Städten gehörte ihm alles zu, in den Bergstädten ging der katholische Gottesdienst ganz ein, die Klöster standen entweder leer oder waren von verheirateten Mönchen bewohnt und auf den katholischen Pfarren saß eine Geistlichkeit, die den Cölibat 40 aufgegeben hatte, das Abendmahl unter beiden Gestalten austeilte und die "deutsche Messe" las.

Im Jahre 1572 wurde ein sogenannter Winfellandtag zu Bruck an der Mur geshalten. Einem Briefe, den der Bischof Urban von Gurk damals an den Herzog Albrecht von Baiern schried, entnehmen wir, welche steirtschen Städte als solche sich damals zur 45 protestantischen Lehre bekannten: Es sind Graz, Marburg, Leoden, Judenburg, Radkersburg, Fürstenseld, Kottenmann, Voitsderg, Außee, Neumarkt, Eisenerz, Weißenkirchen, Feldbach, Oberzeiring und Obdach. Aber auch von den noch übrigen erwartete man den Übertritt mittels offener Erklärung seden Tag. Noch viel hoffnungsvoller für den Prostestantismus lagen die Dinge in Krain, wo die slovenische, von den steirischen Ständen 50 unterstützte Propaganda einen Erfolg nach dem andern errang, und in Kärnten, wo Klagensunterstützte Propaganda einen Erfolg nach dem andern errang, und in Kärnten, wo Klagensunterstützte Propaganda einen Erfolg nach dem andern errang, und in Kärnten, wo Klagensunterstützte Propaganda einen Erfolg nach dem andern errang, und in Kärnten, wo Klagensunterstützte Propaganda einen Erfolg nach dem andern errang, und in Kärnten, wo Klagensunterstützte Propaganda einen Aben Erfolgen Bürger in ihrer Mitte zählte. In den Städten sind alle Ümter, das eines Bürgermeisters, Stadtrichters, Stadtschreibers, Seinnehmers und die Natstellen in den Härdtellen der Protestanten, ja selbst die Hofbediebers, Seinnehmers und die Natstellen in den Härntnischer Edelmann nach Klagensurt, daß es in Steiermark nicht mehr als höchstens sunt es beim Adel. Vom steirischen Landsage 1580/81 schreibt ein Beobachter, ein kärntnischer Edelmann nach Klagensurt, daß es in Steiermark nicht mehr als höchstens sünf katholische Edelleute gebe. Die Landesverwaltung wurde nun ganz mit Protestanten angefüllt: der Landeshauptmann, Landesverwalter, 60

Landesvertveser, Rellermeister, Ginnehmer, die vom Land bestellten Guhrer der Truppen, die Borstände der Kreise u. s. w. waren Protestanten. Am Landtage stehen 5-6 katholische gegen 40- 50 protestantische Stimmen, und bies Verhältnis wurde noch ganz anders fein, wenn nicht die Bertreter ber Städte und Märkte insgesamt nur eine einzige anders sein, wenn nicht die Vertreter der Stadte und Martie insgesamt nut eine einzige 5 Stimme besäßen. Im Anfang der siedziger Jahre lenkte Karl II. mehr in die jesuitische Richtung ein. Seit seiner Berheiratung mit Maria von Baiern wurde der baierische Einfluß maßgebend; aber die finanzielle Not, in der er sich besand, nötigte ihn, in den beiden großen Pacifisationen von Graz (1572) und Bruck a. d. M. (1578) den Angehörigen der A. K. solche Zugeständnisse zu machen, die sast einer Anerkennung der 10 Glaubendstreiheit gleich kamen. Denn nicht bloß, daß er versprach, der Religion wegen niemanden auch nur "ein Härchen zu krümmen", gestattete er den Protestanten in Graz und Sudarhung Seitach und Clasanturt die Errichtung siegener Circles und Schulze und Judenburg, Laibach und Klagenfurt die Errichtung eigener Kirchen und Schulen. In den drei Landeshauptstädten Graz, Klagenfurt und Laibach wurde nun ein eigenes Kirchenund Schulministerium eingesetzt. Gine alle Protestanten Innerösterreichs verpflichtende 15 Kirchenordnung wird festgesetzt und mit den vom Erzherzog gegebenen Zugeständnissen als Die große steirische Religionspacifikation aufgezeichnet — ein Freiheitsbrief, der, wie die Brotestanten meinten, sie vor allen fünftigen Lerfolgungen schützen sollte. Die Stiftsschule in Graz wurde wenigstens teilweise als Hochschule eingerichtet. Bei der Bedeutung ber vier genannten Städte mußte die Bahl ber dort wirkenden Geistlichen erhöht werden. 20 Einem jeben Herrn und Landmann stand es frei, einen Prädikanten für sich und die Seinen, d. h. seine Unterthanen, zu halten, und da nicht ein jeder Landmann in der Lage war, dies thun zu können, wurde in jedem Landesviertel ein protestantischer Biertelprediger aufgestellt. Bei dem großen Bedarf an Geiftlichen und vornehmlich an wissenschaftlich gebildeten Lehrkräften für die Grazer Stiftsschule entwickelte fich ein reger Berkehr der 25 einzelnen Landschaften mit den protestantischen Universitäten des Reiches. Unter den aus dem Reiche berufenen Geistlichen spielte Jeremias Homberger als Oberpastor in Graz eine hervorragende Rolle, die sich am deutlichsten in den Worten Erzherzog Karls ausprägt: Entweder musse er aus dem Lande hinaus oder der Homberger. Dieser war ein ehr= licher, uneigennütziger und infolge beffen bei seinen Glaubensgenoffen boch angesehener 30 Mann: in ben feit 1579 angebrochenen Tagen ber Berfolgung Die Seele bes Wiberstandes gegen die drückenden Maßregeln der Gegner.

Mit den großen Zugeständnissen von Bruck hatte der innerösterreichische Protestantismus seinen Höhepunkt erreicht. Als die Kurie von den großen Zugeständnissen des Erzherzogs Kunde erhielt, geriet sie in einen großen Schrecken. Man fürchtete ein Übersteifen des Protestantismus von Görz aus ins Venetianische. Ein Nuntius erschien in Graz; der Erzherzog wurde in den Bann gethan und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die den Protestanten gemachten Konzessionen zurückzunehmen. Der Erzherzog war zu einem Widerruf geneigt, und daß dieser nicht eine dem Hause Kabsburg abträgliche Form annahm, dankte er dem Eingreifen Erzherzog Ferdinands in Innsbruck. Die Höfe von 40 München, Innsbruck, Salzburg und Prag traten für die Sache des Katholizismus ein, und in München fand im Oktober des Jahres 1579 jene Beratung statt, in welcher die Grundsätze zur Durchführung der Gegenreformation in Innerösterreich festgelegt wurden. Schon 1580 wurde der Versuch gemacht, dem protestantischen Wesen im Lande mit einem einzigen Stoß beizukommen. Noch aber waren die Stände die stärkeren und der Erz-45 herzog genötigt, sein Dekret, das seine großen Zugeständnisse wieder aufgehoben hatte, zurückzunehmen. Nun ging man — im Sinne der Münchner Beschlüsse — langsamer, aber um so sicherer vor. Man begann mit der "katholischen Reformation" dort, wo der Ersolg am sichersten zu erwarten war — in Städten und Märkten, denn über diese, mit Ausnahme von Graz und Judenburg, Laibach und Klagenfurt, hatte sich der Landeskürft 50 die Disposition in kirchlichen Dingen vorbehalten. Nun wurde in Städten und Märkten der protestantische Gottesdienst abgeschafft, die evangelischen Pfarrer und Lehrer verjagt, Gnaden- und Gunstbezeugungen nur noch an Ratholiken verliehen. Schon seit dem Jahre 1571 war der Münchner Hof die Seele ber gegenreformatorischen Bestrebungen in Innerösterreich. In viel höherem Grade ist dies seit 1579 der Fall. Nach München zieht der 55 Erzherzog, um seinen Kampfesmut zu stählen, von dort aus wird für alle, auch für die fleinsten Dinge Fürsorge getroffen, etwa wenn es sich um einen katholischen Roch handelt, ben man in Graz nicht auftreiben kann; dort wird beraten, wie man die letten protestantischen Hofbeamten beseitigen fann: es ist eine Korrespondenz, die alles und jedes umfaßt, die sich nunmehr zwischen Graz und München zieht. An den Hof kommen bais 60 rische Leute; die besten und besseren Stellen in der kirchlichen Hierarchie werden mit Baiern, die im Hofdienst am liebsten mit italienischen Unterthanen besetzt. Nur wenige Jahre, und das ganze Wefen in Steiermark erhielt ein anderes Gesicht. Schon ziehen hier die Bürger davon, um an evangelischen Orten ihrem Glauben zu leben, die protestantische Stiftsschule kommt in Abnahme und um ihr den Garaus zu machen, wird eine streng katholische Universität in Graz errichtet und den Jesuiten übergeben. Als 5 Aweck der Gründung wird in der Gründungsurkunde ausdrücklich die "Herstellung und Reinhaltung" des katholischen Glaubens bezeichnet. Kein Landeskind, sofern es nicht etwa abeliger Abfunft ift, darf fortan mehr an einer protestantischen Schule - ichon werden diese Winkelschulen genannt — studieren, und um den Zuzug von protestantischen Bürgern zu hemmen, wird von jedem, der Bürger werden will, der "katholische Bürgereid" ver= 10 langt. Dabei wird den protestantischen Bürgern von Graz aufs strengste der Besuch der Stiftskirche untersagt; gestraft wird, wer seine Kinder in der protestantischen Stiftskirche taufen ober trauen läßt und unbarmherzig wird ausgewiesen, wer dort etwa eine Bredigt ein zweitesmal anhört. Die protestantischen Geistlichen, die wie Egen, Homberger u. a. ihrer Pflicht gemäß ihre Gemeinde im Kampfe stärken, werden ausgewiesen. Dabei wird, 15 indem man die Phrase wörtlich nimmt, immer noch die Fiktion aufrecht erhalten, daß feinem Protestanten "ein Härchen gekrümmt werde". Bergebens ist es, daß der gesamte Abel aller drei Länder, daß die protestantischen Reichsfürsten um Abhilfe der auf dem Bürger lastenden Beschwerden bitten, vergebens wird um Intervention beim Kaiser Rubolf II. angesucht. Im Jahre 1590 war die Sache so weit gefördert, daß man in den 20 jefuitischen Kreisen des Landes ein Ende zu machen gedachte; der Druck war so stark geworden, daß man in Grazer Bürgerfreisen "von einer anderen Pariser Bluthochzeit" sprach. Aber das war es, worauf die Resuiten einem Geständnisse des Nuntius Malaspina zufolge nur warteten. Im entscheidenden Augenblicke starb Erzherzog Karl und die Sache wurde erft unter Ferdinand II. zu Ende geführt. In der Zwischenzeit, bis dieser der Vormund= 25 schaft entledigt ist (1595), läßt der ungeheure Druck etwas nach, aber in denselben fünf Jahren werden schon die Denkschriften angefertigt, wie die Ketzerei am schnellsten und sichersten auszurotten sei. — In allen wird betont, daß der "neue Herr" an die Zusagen des alten nicht gebunden sei. So war alles aufs beste vorbereitet. Nachdem Ferdinand II. noch eine Wallfahrtsreise nach Loretto und Rom unternommen, erfolgten im Herbste 1598 30 die entscheidenden Schläge und dies mit einer Raschheit und einer Wucht, daß die Protestanten im Lande kaum zur Besinnung kamen. Erst wird das protestantische Kirchenund Schulministerium in Graz, wo eben noch ein Repler wirkte, dann in Judenburg und Laibach aufgehoben, die protestantischen Geistlichen aus dem Lande gejagt und hierauf ein förmlicher Feldzug gegen die protestantischen Bürger und Bauern, gegen protestantische 35 Kirchen, Friedhöfe und Schulen begonnen und die Sache, als sie in Steiermark und Krain geglückt war, auch in Kärnten durchgeführt. Der Feldzug wurde von dem Seckauer Fürst= bischof Martin Brenner, dem Lavanter Bischof Georg Stobäus und dem Laibacher Thomas Krön geführt. Allen protestantischen Bürgern und Bauern wird, wenn sie nicht fatholifch werden wollen, ein furzer Termin zum Abzug gegeben, dann wird er abge= 40 schoben, aber nicht ohne zuvor den 10. Teil seiner Habe als Nachsteuer zu zahlen. Gegen protestantische Bibeln, Gebet-, Gesang- und sonstige Erbauungsbücher wird ein erbarmungsloser Kampf geführt; haufenweise werden sie "dem Bulkan" geopfert. Jahr für Jahr ziehen Religionsresormationskommissionen durch das Land, um neuerdings Um= und Nachschau zu halten, und erst in den Tagen Kaiser Josefs II. schwindet diese Persönlich= 45 keit aus den Listen der österreichischen Beamtenhierarchie. Diese Erfolge waren möglich, weil niemand in allen drei Ländern, nachdem die gesetzlichen Gegenmittel der Bitten und Beschwerden erschöpft waren, an einen Widerstand dachte. Der Abel hielt in unentwegter Treue an dem angestammten Fürstenhause fest; was er that, waren Bitten für die Berfolgten. Dem Herren= und Ritterstand wurden "noch" die alten Zusagen gelassen, allein 50 schon das Wörtchen "noch" sagt, daß auch ihre Duldung keine dauernde ist. Und in der That: schon 1598 werden auch ihre Geistlichen von den Adelshöfen und Schlössern ver= jagt und sie selbst dann gestraft, wenn sie etwa ihre Kinder außer Land taufen ließen. So schließen sich auch schon Herren und Ritter der Auswanderung der Bauern und Bürger an. Wie groß die Zahl der Exulanten war, läßt sich kaum berechnen. Ihre Zahl wurde 55 gewiß eine höhere gewesen sein, als sie thatsächlich war, wenn nicht, zumal im Bauern= stande, die Hoffnung auf beffere Zeiten zurudgeblieben ware; die "Bekehrung" war in den meisten Fällen eine rein äußerliche. So wenig wie die Zahl der Exulanten kennt man die volkswirtschaftlichen Schäben "des weißen Schreckens". Die geistigen konnte man schon nach wenigen Jahrzehnten bemerken: eine allgemeine geistige Versumpfung trat ein, 60

die bis in die Zeiten des aufgeklärten Absolutismus fortbauerte. Am längsten wurde ber Abel im Lande geduldet, aber als Ferdinand II. auf der Höhe seiner Triumphe im 30jährigen Kriege stand, verfügte er (1628) die Ausweisung bes protestantischen Abels. Noch das Ausweisungsbetret rühmt es diesem Abel nach, daß er den glanzenden-Schilb 5 seiner Unterthanentreue und seines erprobten Batriotismus rein und unversehrt erhalten. Gewiß — es war kein Geusenblut, das in diesen "Führern" des Volkes lebte. Als Lohn für ihre unentwegte Treue erlich man ihnen — den zehnten Pfennig. — So wurde Innerösterreich ketzerrein. Nach wenigen Jahrzehnten war alles still. Doch nur scheinbar. Denn oft genug züngelte in Oberkarnten und Obersteier ein Flammehen auf, aus bem 10 man erfah, daß der Protestantismus heimlich im Lande noch fortlebte (der Kryptoprotestantismus 1600—1781); die Kommissionen, die von Zeit zu Zeit ausgefandt wurden, mußten mit Bestürzung wahrnehmen, daß diese Bauernschaften noch immer nicht bekehrt seien. Da gab es in manchem hause eine alte Bibel, ein protestantisches Gefangs- und Erbauungsbuch, in welchen man in unbewachten Augenblicken Unterweifung suchte und 15 Troft fand. Leider ift biefe intereffante Zeit bes Kryptoprotestantismus, Die mit bem Jahre 1601 begann, noch viel zu wenig wiffenschaftlich durchforscht, aber aus den mir. bekannt gewordenen Untersuchungsprotokollen ergiebt sich die Thatsache, daß der angestammte Glaube in Hunderten von Familien von den Hausvätern treu erhalten wurde. Als Kaiser Joseph das Toleranzedikt (1781) erließ — kleinere Erleichterungen, wie die 20 Transmigration nach Siebenbürgen u. a. waren schon früher verfügt worden — kamen bie Protestanten zu Hunderten und Taufenden herbor, um neue Gemeinden zu bilden. Hundertmal so viel freilich, als noch erhalten blieb, war in dem ungleichen und unab-3. Loferth. lässigen Kampfe vernichtet worden.

Junocenz I., Papft 402 (401)—417. — Quellen: Liber pontificalis ed. Momm-25 sen MG Gesta pontificum I, p. 88-90; ed. Duchesne I, p. 220—224. Coustant-Schoenemann, epistolae pontificum tom. I, p. 495—661, vgl. epistolae imperatorum, pontificum, aliorum ed. Günther in CSEL, p. 92—98. Jaffé <sup>2</sup> I, p. 44—49. Paulus Orosius, hist. libri adv. paganos VII, c. 39. Socrates, hist. eccles. VII, c. 9. Sozomenus, hist. eccles. VII, p. 24. 26, IX, c. 6. 7. Zosimus, hist. Romana V, c. 41. 45. Palladius, de vita s. 30 Johannis dialogus, Lutetiae 1610, p. 22 ff.

Litteratur: Archib. Bower, Unpartheilsche Gesch. der röm. Päpste, übers. von Rambach <sup>2</sup> I, S. 450 ff.; Langen, Gesch der röm. Kirche bis Xystus III., S. 665—741; Jungmann, Dissertationes selectae in hist. eccles. II, p. 207—212; Grisar, Gesch. Roms und der Päpste im MU I, S. 59—72, 284—288; DchrB III, p. 243—249; Hinschig, Kirchenstecht I, S. 578 ff.; Löning, Gesch. des deutschen Kirchenrechts I, S. 459 ff.; Friedrich, Jur ältesten Gesch. des Primates in der Kirche, S. 188 ff.; Dahn-Wietersheim, Gesch. d. Völkerwanderung 1881. II, S. 110 ff.; Reumont, Gesch. der Stadt Rom I, S. 738 ff.; Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom im MU. I, S. 113 ff.

Innocenz I., ein Sohn, wie Hieronhmus (epist. 130, c. 16 ed. Vallarsius I, 40 p. 992) anzunehmen scheint, des Papstes Anastasius I., nicht, wie der liber pontificalis angiebt, eines Innocentius aus Albano, ward am 21. Dezember 401 (so nach der Mehrzahl der catalogi) oder Anfang 402 (so Prosper, chronicon, MG Auct. antiqu. IX, p. 465) einmütig vom Klerus und Volk zum Papste gewählt. Die Gefinnung, mit der er das Regiment ergriff, kennzeichnet schon seine Wahlanzeige an Anhsius von Thessa-45 lonich. Er nennt darin den römischen Bischof rector ecclesiae Dei. Er erhebt also bewußt Anspruch auf die Leitung der Gesamtkirche. Dieser Anspruch ist damals nichts Neues und Ungewöhnliches mehr. Aber ungewöhnlich ist das Geschick und die Zähigkeit, mit der Innocenz ihn 15 Jahre hindurch im Abendlande wie im Morgenlande zur Geltung zu bringen gesucht, und neu erstens die Form, in welcher er ihn begründet, sowie teil-50 weise zweitens die rechtlichen Folgerungen, die er daraus gezogen hat. — Was zunächst das erstere anlangt, so finden wir zuerst bei J. die Theorie, daß der Rang eines Bischofs darnach zu bestimmen sei, ob und inwiesern der Fürst der Apostel in die Geschicke der betreffenden Kirche eingegriffen habe. Aus dieser Theorie ergiebt sich nach ihm 1. die Oberherrschaft Roms über bas Abendland, benn alle abendländischen Gemeinden sind 55 burch Sendboten Petri oder seiner Nachfolger gegründet worden (epist. 25, p. 607); 2. die Oberhoheit Roms über die Patriarchate des Oftens, denn der Kirche, die Petrus bis an seinen Tod dauernd leitete, gebührt selbstwerständlich ein höherer Rang als der Kirche, die er nur vorübergehend durch seine Gegenwart ausgezeichnet hat, Antiochien (epist. 24, p. 602 f.), und — darf man ergänzen — auch als der Kirche, die nicht er 60 selbst, sondern nur sein Schüler Markus gegründet hat, Alexandrien. Aus der gleichen

Anschauung folgt auch 3., daß für die Gliederung des kirchlichen Verbandes die weltliche Provinzialverfassung nicht maßgebend ist (epist. 24, p. 602 f.). — Wichtiger noch als biese neue Art der Begründung des Primates sind II. die rechtlichen Folgerungen, die J. aus ihm ableitet. Schon Papst Siricius hatte in aller Form ein oberstes Verordnungs= und Aufsichtsrecht über die Gesamtkirche in Anspruch genommen. J. hat beide 5 Rechte mit Nachdruck geltend gemacht, sowohl gegenüber italischen Bischöfen (epist. 25, 37, 39), wie gallischen (epist. 6), wie spanischen (epist. 3), wie macedonischen (epist. 17). Aber er zuerst schreibt sich außerdem auch in aller Form 1. die Befugnisse eines obersten Richters zu, 2. das Recht, neue Kirchenämter zu schaffen, 3. das Recht der obersten Lehr= entscheidung. Das erstgenannte Recht fordert er zuerst in der berühmten Dekretale an 10 Bischof Victricius von Rouen vom 15. Februar 404 (epist. 2), und zwar beausprucht er da a) daß die Urteile aller spnodalen Gerichtsverhandlungen, soweit sie causae maiores betreffen, dem Papste mitgeteilt werden (§. 6.: si causae maiores in medium fuerint devolutae ad sedem apostolicam post iudicium episcopale referantur; die Echtheit des wichtigen Zwischensates: sicut sancta synodus — Nicaea 325 — statuit et 15 beata consuetudo exigit ist nicht sicher); b) wahrt er sich das Recht, Appellationen acgen die Entscheidungen bischöflicher Konzilien anzunehmen (§ 5: nec alicui liceat sine praeiudicio tamen Romanae ecclesiae - ad alias convolare provincias). — Die nicht minder wichtige Befugnis zur Errichtung neuer Kirchenämter nimmt J. erstmalig bei der Errichtung des Bifariats von Thessalonich in Anspruch. 20 Schon zur Zeit des Damasus und Siricius bestand eine enge Berbindung zwischen Thessalonich und Nom. Aber erst J. hat dieser Verbindung die Form eines rechtlichen Abhängigkeitsverhältnisses gegeben. Die Tendenz hierzu kündigt sich schon an in seiner Wahl= anzeige an den Metropoliten Anhstus (epist. 1). Aber in aller Form erklärt er den Metropoliten zu seinem Untergebenen erst in seiner Dekretale vom 17. Juni 412, durch 25 welche er ihm als Statthalter des romischen Bischofs die cura causaeque Ostillyriens überträgt (epist. 13). Damit hatte er thatfächlich ein neues Umt geschaffen, das Umt eines papstlichen Bikars, wenn auch erst Papst Bonifaz I. den Titel vicarius in die Amtssprache eingeführt hat. — Was dann endlich 3. das Recht der oberften Lebrentscheidung anlangt, so hat er dasselbe in aller Form zuerst im pelagianischen Streite sich zu= 30 geschrieben. Anlaß dazu gaben ihm die Schreiben, welche die Konzilien von Karthago und Mileve, — sowie 5 an dem Streite besonders interessierte afrikanische Bischöfe 416 in dieser Angelegenheit an ihn richteten. Die Afrikaner hatten darin absichtlich die Autorität des römischen Stuhles ungewöhnlich stark hervorgehoben, um ihn zu bewegen, das Urteil von Diospolis umzustoßen und Pelagius nach Rom vor sein Fo= 35 rum zu laden. Die Art, wie der Papst darauf antwortete, ist ungemein charakteristisch für seine Politik (epist. 29—32 vom 27 Januar 417). In den Briefen an die Konzilien von Karthago und Mileve lobt er die Afrikaner, daß sie in der Streitfrage, antiquae regulae formam secuti, eine Entscheidung des apostolischen Stuhles nachgesucht hätten, obwohl die Konzilien nur um eine Bestätigung ihres Urteiles gebeten 40 hatten, und benützt diese Gelegenheit, um in aller Form die summa potestas magisterii in Anspruch zu nehmen (vgl. epist. 30, § 2, p. 641 f.: quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres et coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum, id est cui nominis et honoris auctorem referre debere — quod per totum mundum possit ecclesiis omnibus in commune prodesse). Dagegen 45 geht er sachlich nicht unbedingt auf die Wünsche der Ufrikaner ein. Er weigert sich, die Beschlüsse von Diospolis zu verdammen; denn ihre Echtheit sei ihm nicht sicher. Er weigert sich ferner, Pelagius nach Rom zu zitieren, denn es fehle ihm an Mitteln, den Inkulpaten zum Erscheinen zu zwingen. Auch spricht er nur in bedingter Form die Erkommunikation über die Häretiker aus; denn er setzt den Fall, daß sie sich zum Wider= 50 rufe verstehen würden, und, wenn er auch ihre Lehren verurteilt, so stellt er sich dabei keineswegs auf den Standpunkt Augustins, sondern äußert sich ganz in semipelagianischem Sinn (vgl. epist. 29, § 4). Dieselbe diplomatische Zurückhaltung beobachtet er auch in seinem Schreiben an Johann von Jerusalem (epist. 35). Er tadelt zwar in demselben offen die Ausschreitungen der Pelagianer, aber er vermeidet es, Namen zu nennen und 65 seine Meinung über die Lehre des Pelagius zu äußern. Alles das läßt darauf schließen, daß die dogmatische Seite des Streites ihn kühl ließ, daß er ihn in erster Linie als eine Gelegenheit betrachtete, Roms Machtstellung zu erhöhen. Tropdem ist sein Verhalten für die Entscheidung des Streites wichtig geworden, weil es als Präjudiz gegen Papst Zosi= mus geltend gemacht werden konute.

Auf diesen geschickten Versuchen, die Befugnisse des römischen Stuhles zu erweitern, beruht die weltgeschichtliche Bedeutung von J.s Pontifikat. Weniger bedeutsam, aber bemerkenswert als eine Weissagung auf die Zukunft, ist seine Stellungnahme in dem Streite zwischen Theophilus von Alexandrien und Johannes Chrysoftomus von Konstantinopel, 5 seine vermittelnde Thätigkeit in den Kriegswirren der Jahre 408—110, sein Berhalten gegenüber den Häretikern, den verheirateten und unkeuschen Priestern. — Seit Julius I. stand Rom im Bündnis mit Alexandrien und in einem bald mehr, bald weniger scharf hervortretenden Gegensatz zu dem "Parvenu" am Bosporus. Unter J. ward biese Konftellation erstmalia erschüttert durch den Zwist zwischen Theophilus und Johann Chryso-10 stomus. Beide Parteien wandten sich nach der Berbannung des Chrysoftomus an den Papst. Dieser griff zu dem seit den Zeiten des Julius beliedten Auskunftsmittel, er schlug die Berufung eines allgemeinen Konzils vor. Zu Thessalonich, also in der päpstlichen Machtsphäre und unter päpstlichem Einflusse, sollte dasselbe tagen. Kaiser Honorius ging willig auf diesen Plan ein: er sandte auf Staatskosten eine abendländische Deputation 15 nach Konstantinopel. Aber Arkadius wies dieselbe in brutaler Beise ab. Die Folge war der Abbruch der Kirchengemeinschaft zwischen Rom und Alexandrien, sowie allen Alexandrien anhängenden Kirchen des Drients. Mit Chrysoftomus und seinen Getreuen blieb dagegen der Bapst in freundschaftlichem Verkehre. Aber seine Festigkeit machte doch auch auf die Hofpartei einen gewissen Eindruck. Beweis dafür ift der Unnäherungsversuch des Batriarchen 20 Alexander von Antiochien und des von J. suspendierten (!) Bischofs Acacius von Beröa. Um dem meletianischen Schisma endlich ein Ende zu machen, was, so lange der Unfriede mit Rom währte, kaum möglich gewesen wäre, knupften beide Bischöfe mit J. wieder an, indem fie erklarten, in der Sache Des Chrisfoftomus alle gewünschte Genugthuung leiften zu wollen. J. begrüßte freudig diesen Schritt. Die Kirchengemeinschaft ward wieder= 25 hergestellt, und J. verfäumte nicht, auch dem stolzen Patriarchen auf eine Anfrage, wie einem Untergebenen, Besehle zu erteilen (vgl. epist. 24, 4 Schluß p. 605). Dagegen lehnte der Papst alle wohlgemeinten Versuche, den Frieden zwischen ihm und dem Patriarchen von Alexandrien, sowie dem neuen Bischof von Konstantinopel wiederherzustellen, nicht bloß in bestimmtem, sondern sogar in hochsahrendem Tone ab (vgl. epist. 22). — 30 Ebenso bemerkenswert, wie diese seine Stellung zu den orientalischen Kirchenstreitigkeiten, ist zweitens J.s Verhalten in den politischen Wirren des Abendlandes. Als Alarich gegen Rom vorrückte, begab er sich mit einer Deputation des Senates nach Ravenna, um den Hof zu einer Anderung seiner gotenfeindlichen Politik zu bestimmen. Es ist das das erste Mal, daß ein Papst in politische Fragen sich einmischt. Aber dies politische Debut des 35 römischen Stuhles endete mit einem Mißerfolge: während J. noch zu Ravenna weilte, erstürmte Alarich am 24. August 410 die ewige Stadt. Man hebt mit Recht hervor, welch niederschmetternden Eindruck dies Ereignis auf alle Zeitgenoffen machte, mochten sie Chriften ober Heiden sein. Aber man beachtet in der Regel nicht, wie stark das Selbst= gefühl der Christen durch die Thatsache gehoben wurde, daß der barbarische König die 40 Kirche des Apostelfürsten verschonte, und wie sehr das dem Ansehen des Heiligen und damit auch dem Ansehen seines angeblichen Nachfolgers zu Gute kam. — Was endlich 3.3 Stellung in Fragen der kirchlichen Disziplin anlangt, so entspricht es ganz seinem ftarten hierarchischen Selbstbewußtsein, daß er mit großer Energie gegen Häretiker und Schismatiker vorging. Den Novatianern nahm er in Rom mehrere Kirchen weg. Den 45 Photinianer Marcus vertrieb er aus der Stadt. Seine Anhänger ließ er durch die defensores der römischen Kirche, so weit es nötig war, verfolgen. Ein Gleiches forderte er von den Bischöfen (vgl. epist. 41). Mit Recht ist ferner vermutet worden, daß er der geistige Urheber des scharfen Verfolgungsediktes sei, welches Honorius am 22. Februar 407 in Rom gegen Manichäer, Montanisten und Priscillianisten erließ (Cod. Theod. XVI, 5, 40). Noch charakteristischer ist für ihn, den Freund der vornehmen Asketinnen Roms (vgl. epist. 15), die Energie, mit der er für den Cölibat des Klerus eintritt. Man darf geradezu behaupten, daß ihm nächst der Erhöhung der päpstlichen Macht nichts so sehr am Herzen gelegen hat, wie diese Frage der kirchlichen Disziplin (vgl. epist. 2, § 4—6, 9, 11; 6, § 2—4; 38). — J. starb am 12. März 417 Die römische Kirche zählt ihn 56 zu ihren Seiligen. Bon ihrem Standpunkte aus sicher mit Recht. Denn, wenn man fragt, wer von den Bäpsten des 5. Jahrhunderts Leo dem Großen am meisten vorgearbeitet hat, so wird man J. in erster Linie nennen mussen.

Junocenz II., Papft 1130—1143. • Quellen: Die Briefe und Privilegien dieses Papstes MSL 179 p. 53 658, p. 657—674 Briefe an Inn.; Bouquet, Recueil des historiens

des Gaules et de la France tome X, p. 368—408; MIV (1879), S. 199—201, XIV (1889) S. 616. 617; MG LL Sect. IV Constitutiones tom. I, 1893, Nr. 116 Privilegium de regalibus episcoporum Teutoniae, Nr. 117 Privilegium de terra Mathildis p. 168—170; Mansi XXI, p. 389 ff.; Ph. Jaffé, Bibliotheca rerum germanicarum tom. V, Berlin 1869, S. 419 ff.; S. v. Hflugf-Hartung, Iter italicum, Stuttg. 1883, vgl. Index; berf., Acta pontificum inedita 1. Bb, 5 Lib. 1880, S. 138 ff., 2. Bb, Stuttg. 1883, vgl. Index; berf., Acta pontificum inedita 1. Bb, 5 Lib. 1880, S. 138 ff.; derf, Scheins priginale beutscher Papsurstunden: Hartunden: H

Ritteratur: Delannes, Histore du pontife Innocenti II., Paris 1741; 3. Abolph Sartmann, Vita Innocentii II pontificis Romani, Marburgi Cattorum 1744, 42 S., 4°; Chr. B. Fr. Baldy, Entwurf einer vollständigen Historie der römischen Pähste, 2. Ausgabe, Göttingen 1758, S. 247 ff.; Arch. Bower, Unparteilische Historie der römischen Pähste, 2. Ausgabe, Göttingen 1758, S. 247 ff.; Arch. Bower, Unparteilische Historie der römischen Pähste, über- 25 lich web Geschächt. Ab. VII. Magdeburg und Leipzig 1768, S. 164 ff.; C. Gervais, Bolitische Beschichte Deutschlands unter der Negierung der Raiser Deinrich V und Lothar III., Teil II. Leipzig 1842, S. 129 ff.; Bb. Jasse, Geschächte der Stadt Rom, Bb II. Berlin 1868, 30 Erlin 1843, S. 87 ff.; N. Neumont, Geschächte der Stadt Rom, Bb II. Berlin 1868, 30 E. 83 ff.; Fr. I. Sentis, Die Monarchia Sicula, Freiburg i. Br. 1869, S. 50 ff.; H. Greegorovius, Gesch. A. Stadt Rom, Bb IV. I. Ausstlager 1878, S. 39 ff.; R. Böpssel, Die Doppelwah der Jahres 1130, Belage zu der Schrift: Die Papstuahlen, Göttingen 1871, S. 269 ff.; R. Nosenmund, Die ältesten Biographien des heil. Nordert, Berl. 1874, S. 26 ff., Mnm. 1; C. Bernheim, Lothar III. u. das Bormser Konfordat, Straßb. 1874; C. Mühlsacher, 35 Die frettige Papstwahl des Jahres 1130, Jansbrud 1876 (vgl. Rec. v. Jöhssel: Wgl 1876, S. 257—304); B. Battenbach, Gesch. des röm Papstrums, Berl. 1876, S. 160 ff.; By n. Giefercht, Gesch. der Grabistums Handung-Verennen, Bb II, Berlin 1877, S. 51 ff.; A. 28 Friedungen zur Geschichte des Bormser Kontordats, Göttingen 1877, S. 51 ff.; D. Bernheim, Bur Gesch. des Grabistums Kamburg-Verennen, Bb II, Berlin 1877, S. 30 ff.; D. Bernheim, Bur Gesch. des Bormser Kontordats, Göttingen 1878, S. 19 ff.; B. Bernharbi, C. Bernheim, Bur Gesch. des Grabistums Kamburg-Verennen, Bb II, Berlin 1877, S. 11 ff.; 40 ff. Bernheim, Bur Gesch. des Grabistums Genordats, Göttingen 1878, S. 282 ff.; N. Ragner, Die unteritalischen Romannen und das Papstrum in ihren beiberseitigen Beziehungen. Bon Bittor III. his Kabra Der

Gregor, aus dem Hause der Paparesci, ist wahrscheinlich von Wibert von Ravenna (Clemens III., dem Gegenpapste Gregors VII.) in den Palatinalklerus aufgenommen, und von 60 Paschalis II. zum Kardinaldiakon von S. Angelus kreiert worden. Mit Gelasius II., an dessen Erhebung er sich beteiligte, ging er nach Frankreich, als dieser dort Schutz suchen mußte (vgl. 6. Bd S. 476, 60). Unter Kalixt II. wurde er vielfach zu den schwierigsten Missionen verwandt und war einer der Abgesandten des Papstes, die im Wormser Konkordat den Frieden mit Kaiser und Reich schlossen. Bald darauf, im Jahre 1123, begegnen wir ihm 65 gemeinsam mit seinem späteren Gegner, dem Kardinal Petrus Pierleoni, als päpstlichen Legaten in Frankreich. Er verdankte es seiner Geschäftskunde, seiner freundlichen Stellung

zum kaiserlichen Hofe und seinem sittenreinen Lebenswandel, daß, als Bapst Honorius II. im Sterben lag, die Blick eines Teiles der Kardinäle, die von dem Kanzler Haimericus gesührt wurden, sich auf ihn richteten und er, nachdem Honorius in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar (1130) kaum verschieden war, durch eine Minorität von Kardinälen unter dem Namen Innocenz II. am 14. Febr. 1130 zu dessen Nachfolger gewählt wurde. Die Angst vor den römischen Abelsgeschlichten, die mit Ausnahme der Frangipani und Corsi dem Kardinal Petrus Pierleoni zur Erreichung seiner ehrgeizigen Pläne auf den Stuhl Petri mit ihren Wafsen behilflich sein wollten, trieb den in größter Eile immantierten und introduzierten Innocenz II. in das zwischen den sessen Eurmen des Cencius und Leo Frangipani gelegene Kloster Palladium. Unterdes ward an demselben Tage Petrus Pierleoni von der Wehrzahl der Wahlberechtigten, insbesondere von den streng gregorianisch gessinnten Kardinälen, nachdem die Nachricht von der Erhebung Jnnocenz II. zu ihnen gedorungen, in einer geordneten Wahlversammlung mit den päpstlichen Insignien geschmückt; er nannte sich als Papst Anaklet II. (s. d. A. Bd I S. 486).

Uni 1130 über Pisa nach Genua und von dort nach Frankreich. Hier hatte Abt Bernhard von Clairvaux bereits alles gethan, um den Hof und den Klerus für ihn günstig zu stimmen und hatte es auf einer Synode zu Etampes erreicht, daß Anaklet II. als Eindringling zurückgewiesen, Innocenz II. aber als rechtmäßiger Besitzer des Stuhles Petri anerkannt wurde. Fand zener in Frankreich nur geringen Anhang — seine hervorragendsten Parteigänger waren hier der Herzog Wilhelm von Aquitanien und der Bischof Gerhard von Angoulsme — so stieg doch sein Ansehen in Italien immer höher, Mailand hielt zu ihm und den Herzog Roger von Sizilien machte er zu seinem Bundesgenossen, indem er ihn zum Könige erhob.

Die beiden Bäpste hatten sich sofort nach ihrer Erhebung an den deutschen König Lothar gewandt, ihm Versprechungen und lockende Anerdietungen gemacht. Wohl dem Einfluß der Erzbischöfe Norbert von Magdeburg und Konrad von Salzburg auf Lothar und auf den hohen Klerus verdankte es Innocenz II., daß im Oktober des Jahres 1130 eine Synode zu Würzdurg sich für ihn entschied und eine Gesandtschaft an ihn abschiekte, die ihm die Nachricht von seiner Anerkennung durch den König und die Bischöfe bringen sollte. Am 13. Januar 1131 fand eine Begegnung Innocenz II. mit dem Könige Heiner ich von England statt. König Lothar bereitete am 22. März desselben Jahres ihm einen glänzenden Empfang in Lüttich. Als Innocenz hier an den deutschen König die Aufforderung richtete, einen Romzug zur Vertreibung Anaklets und zur Gewinnung der Kaiserkrone zu unternehmen, ging Lothar darauf ein, verlangte jedoch seinerseits als Gegens leistung vom Papste die Zurückerstattung aller von der Kirche im Wormser Konkordate errungenen Vorrechte. Nur dem Eingreisen des Abtes von Clairvaur verdankte es Innocenz, daß der König von seiner Forderung abstand.

Im August 11:32 trat Lothar seinen versprochenen Zug nach Italien an. Die von Anaklet durch Abgesandte geforderte unparteiische Untersuchung des Wahlvorganges kam 40 nicht zu stande. Da Anaklet stark genug war, um den König an der Besitzergreifung der Beteröfirche, woselbst die Krönung der deutschen Kaiser stattzufinden pflegte, zu hindern, mußte Lothar sich im Lateran von seinem Papste am 4. Juni 1133 die Kaiserkrone aufsetzen lassen. Als darauf Lothar, wie früher in Lüttich, das Zugeständnis der Investitur der Bischöfe verlangte, war es der Erzbischof Norbert von Magdeburg, der für die Nechte der Kirche 45 und des Papstes in so eindringlicher Weise eintrat, daß sich der Kaiser mit ganz geringfügigen Zugeständnissen des Papstes begnügte. Dagegen erreichte Lothar eine Aberlassung der mathil= dischen Güter gegen Zahlung eines jährlichen Zinses von Innocenz II. Aus dieser Belehnung leiteten Innocenz II. und die furiale Partei später die Berechtigung ab, in dem Kaiser einen Bafallen des römischen Stuhles zu sehen. Als Lothar aus Rom nach Deutschland zurück-50 kehrte, war Innocenz wieder auf den Schutz der Frangipani angewiesen und mußte, da biese ben Bierleoni bei weitem nicht gewachsen waren, im Sept. 1133 fich nach Bifa begeben. Hier hielt er vom 30. Mai bis 6. Juni 1135 ein von mehr als 120 Bischöfen und Abten besuchtes Konzil ab, welches von neuem gegen Anaklet und beffen Anhang die Extommunikation aussprach. Mochte auch der in Rom residierende Gegenpapst dieses ohnmächtigen 55 Konzilsbeschlusses seiner Gegner spotten, so lernte er doch die ganze Gefährlichkeit bes gewaltigsten derselben bald genug kennen, als Bernhard von Clairvaur von Pisa nach Mailand aufbrach, um in wenigen Tagen die Bevölkerung Diefer Stadt auf Die Seite Innocenz II. zu Jenem auch noch die letzte Stütze zu nehmen, war das Streben Bernhards, als er dem Kaiser vorhielt, es sei seine Pflicht, dem Konige Roger, als einem Usurpator Si-60 ciliens, seine Rrone zu entreißen. Den Bitten Innocenz II. und des Abtes von Clairvaur willfahrte Lothar, indem er im August 1136 von Würzburg aus zum zweitenmale einen Zug über die Alpen antrat. Ohne vor Rom Halt zu machen, führte er sein Beer nach Süditalien, das er, mit Ausnahme der Insel Sicilien, dem Könige Roger entrig. Auf dem Ruckwege kam er Rom sehr nahe, aber im Gefühl des bevorstehenden Todes wollte er seine letten Kräfte nicht an die Vertreibung Anaklets setzen; auch mochten Miß= 5 belligkeiten wegen einer Abtswahl in Monte Cafino das Berhältnis zu Innocenz II. um vieles abgekühlt und die Neigung, diesen in den vollen Besitz des Stuhles Petri zu setzen, beträchtlich gedämpft haben. Innocenz II. mußte von neuem sich in den Schutz der Frangipani begeben, als der Kaiser Italien verließ. Aber er besaß einen Bundessegenossen in Rom, der mehr vermochte als das kaiserliche Schwert, Bernhard von Clair= 10 baur, dem es auch hier gelang, die Gemüter zu Gunften seines Papstes umzustimmen. In dem Augenblicke, wo sein Anhang von ihm abzufallen drohte, starb Anaklet II. am 25. Januar 1138. Wohl stellte die Familie des Verstorbenen, die Pierleoni, einen neuen Gegenpapst, Viktor IV., auf, dieser aber leistete schon nach 2 Monaten auf seine Würde

freiwillig Verzicht.

Den wiederhergestellten Kirchenfrieden proklamierte ein Laterankonzil im Fahre 1139, bas zugleich über den Könia Roger von Sicilien, als den standbaftesten Teind des Baustes, den Bann verhäugte. Gegen ihn unternahm es Jnnocenz II., ein Heer persönlich ins Feld zu führen; das Ende dieses abenteuerlichen Kriegszuges aber war, daß Innocenz II. in einen Hintershalt fiel, den ihm Roger hatte stellen lassen und sich glücklich schätzen mußte, seine Bes 20 freiung aus der Gefangenschaft durch die Anerkennung Rogers als König von Sicilien zu erkaufen (25. Juli). Nach Rom zurückgekehrt, ließ es sich der Papst angelegen sein, hier die Wunden zu heilen, die das Schisma auf allen Gebieten des Lebens geschlagen. Dann stellte er sich die Aufgabe, das Ansehen Roms in den kleinen, dem papstlichen Stuhle unterworfenen Städten wiederherzuftellen. Hierdurch wurde er in einen langwie= 25 rigen Krieg mit Tivoli verwickelt, der allerdings zu einem der Kirche günstigen Frieden führte, über den aber die Römer, die die völlige Vernichtung Tivolis von Innocenz II. verlangten, jedoch nicht erreichten, so ungehalten waren, daß sie dem Lapste den Gehorsam auffündigten, sich nach dem Vorbilde der lombardischen Städte ihre eigene Obrigkeit wählten und den alten Senat der römischen Republik wieder ins Leben riefen. — Auch das gute 30 Einvernehmen mit dem Könige Ludwig VII. von Frankreich verwandelte sich in offene Feindschaft, als jener den vom Bapste in Vorschlag gebrachten Kandidaten für den er= ledigten Cristuhl von Bourges nicht acceptieren wollte. Der Streit gedieh so weit, daß, wie das Chronicon Mauriniacense berichtet, Innocenz II. über Frankreich das Interbitt verhängte. Noch standen die Römer in Waffen, noch war der Friede mit Ludwig VII. 35 nicht geschlossen, als Innocenz II. am 23. September 1143 starb.

Unter den dogmatischen Entscheidungen, die dieser Papst getroffen, sind die bemerkenswertesten die Verdammungsurteile über Abalard (f. Bd I, S. 19,9) und den mit diesem eng verbundenen Urnold von Brescia (f. Bd II, S. 118, 55).

Böpffel + (Carl Mirbt).

Junocenz III., & egenpapft, 1179—1180. — Quellen: Annales Ceccanenses 1178: MG SS IX, 286; Annales Casinenses 1180: ib. XIX 312; Chronicon Fossae Novae: L.A. Muratori, Rerum Italicarum scriptores VII, p. 874; Sigeberti Gemblacensis continuatio Aquicinctina: MG SS VI, p. 418 etc.; J. W. Watterich, Pontificum rom. Vitae tom. II, Lips. 1862, S. 647 f. — Litter: Ph. Jaffé, Regesta Pontificum Rom. Lips. 1888, Ed. II 45 tom. II, p. 431; J. Kenter, Gejch. Alexanders des dritten, Bd III, Lipsig 1864, S. 497 ff.; F. Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom, 4. Bd, 2. Aufl., Stuttgart 1877, S. 563f.

Landus von Sezza (Landus Sitinus), stammte aus einem alten longobardischen Geschlechte Latiums, und nicht, wie vielfach angenommen, aus der Familie der Frangipani. Bon dem römischen Adel und wohl auch von den Gegnern Alexanders III. unter dem 50 höheren Klerus ward er am 29. September 1179 (nicht 1178) als Papst unter dem Namen Innocenz III. ausgerufen. Die Verwandten des ersten Gegenpapstes, der Alegander dem dritten den Pontifikat streitig machte, d. h. die Verwandten des Oktavian (Viktor IV.), schlugen sich sofort auf die Seite Innocenz III. und der Bruder Oktavians nahm ihn in eine seste Burg zwischen Palombara und Rom auf. Alexander III. griff, 55 um diesen Gegenpaptt zu beseitigen, zu dem Mittel der Bestechung. Der Anhang Innocenz III. wurde, soweit er käuflich war, mit Gold abgefunden, und für Geld lieferte der Beschützer des Gegenpapstes seine Burg und seinen Schützling in die Hände Alerander III., der den Gefangenen in das Kloster La Cava überführen ließ (Fanuar 1180).

Böpffel + (Carl Mirbt).

Junocenz III., Papft, 1198-1216. - Quellen: Abdrud der Briefe, Schriften und Bredigten Innoceng III.: MSL tom. 214 -217. Bou den 29 Bucher umfaffenden Briefen biefes Papites find Buch IV XVII XIX nicht erhalten. Buch I. II. V. X—XVI ift abgedruckt bei Stephan Baluzius, Epistolarum Innocentii III. libri undeeim, Baris 1682, 2 vol. (hier auch 5 tom. I, p. 687-764 das Registrum super negotio Rom. imperii); Buch III, V—IX bei Bréquigny et la Porte du Theil, Diplomata, chartae, epistolae et alia documenta ad res Francicas spectantia, Paris I791, pars II, tom. I. II; Indjesne, Historiae Francorum scriptores V. p. 706-748, 792-809; A. Theiner, Codex Diplomaticus dominii temporalis s. sedis tom. I, Rom 1861, Nr. 35-60, p. 28-46; Bouqued, Requeil des historiens des Gaules tome XIX p. 347-605; L. Delisle, Bibliothèqued de l'École des chartes tome 1, 1863, Sept. Lettre inclite d'Innecent III tome 24-1872, p. 207-110. E. 442: derj., Lettres inédites d'Innocent III., tome 34, 1873, p. 397-419; derj., Les Régistres d'Innocent III., ib. tome 46, 1885, p. 84—94; Chauffier, Lettre inédite d'Innocent III. (12. Mai 1200), ib. tome 33, 1873,  $\approx .595-605$ ; F. Kaltenbrunner, Nömische Studien: Witt. d. Instituts f. österr. Gesch. V. 1884,  $\approx .213$  ff.; G. Digard, La série des régistres pontificaux du XIIIe siècle: Bibl. de l'École des chartes 47 Bd, 1886,  $\approx .80$  ff.; 15 registres pontificaux du AIII steche: Bibl. de l'Ecole des chartes 47 30, 1880, S. 80 ff.; 2. Telifle, Examen du privilège d'Innocent III. pour la prieuré de Lihons: ib. 57. Bd, 1896, S. 517-528; J. v. Pflugf-Hartung, Iter Italieum, Stuttgart 1883; Fr. Wolff, Gine Urfunde des Papfics Junocenz III. von 1204: NU IX (1884) S. 631 f.; J. B. Pitra, Analecta novissima spicilegii Solesmensis, tom. I, Tusculanis 1885, tom. I, p. 171-181, 20 487-555, 615 f.; H. Denifle, Die päpfilichen Registerbände des 13. Jahrh. und das Juventar derselben vom J. 1339: Archiv f. Litt. u. RG d. MU. II, Berlin 1886, S. 1ff. Prima collectio Decretalium Innocentii III. ex tribus prima Regestorum eius libris composita a Rainerio diacono et monacho Pomposiano: Baluzius, l. c. I, p. 543—606; E. Winfelmann, Zu den Megesten des Papstes Innocenz III.: FdG 9 Bd, Göttingen 1869, S. 455 ff. ders., Eine Konssistrated des Papstes: Innocenz III. v. J. 1199: Münchener SB. 1875, I, 345; A. Potthast, Regesta pontificum Romanorum I, Berolini 1874, p. 1—467, II, p. 2041—2056, 2135; A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi 2. Aust. 1. Bd, Berlin 1896, S. 650. Gesta Innocentii III. auctore anonymo coaevo: Baluzius l. c. tom. I, p. 1-88, andere Italicarum scriptores tom. III, 1, p. 480 sq.; Burchardi et Chuonradi Urspergensium chronicon: 35 MG SS XXIII, p. 365 sq.; Ánnales Colonienses maximi: MG SS XVII; Magdeb. Schöppendyronif, in den Chronifen der deutschen Städte, Bd VII, S. 123 ff.; Annales Marbacenses: MG SS XVII; Annales Ceccanenses: MG SS XIX, p. 294 sq.; Otto de S. Blasio, Continuatio chronici Ottonis Frisingensis: MG SS XXX, p. 329 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 318 sq.; Annales Placentini GSS XVIII, p. 422 sq.; Richardus de S. Casinense Glypping MG SS XVIII, p. 422 sq.; Richardus de S. Casinense Glypping MG SS XVIII, p. 422 sq.; Richardus de S. Casinense Glypping MG SS XVIII. AIA, p. 3188q.; Annales Piacentini Gueifi: MG 88 XVIII, p. 422sq.; Richardus de S. 40 Germano, Chronicon: MG 88 XIX, p. 329sq.; Rigordus, Gesta Philippi Augusti: Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France, tom. XVII, p. 49 sq.; Guilelmus Brito, Historia de vita et gestis Philippi Aug.: Bouquet, Recueil etc., tom. XVII, p. 73 sq.; Deliste, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, Paris 1856; Rogerus de Wendover, Chronicon ed. Coxe 1841—1844, vol. III, p. 134 sq.; Th. Rymer et R. Sanderson, Foedera et acta publica inter Reges Anglicae et alica vulsvis imperatores etc. Editio III, 1745, tom. 1 pars I p. 22 sq.; Stiffman, Parsette impositi V. Chia Nacesta. tom. 1, pars. I, p. 32 sq.; J. F. Böhmer, Regesta imperii, V Die Regesten des Kaiser-reichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II. u. s. w., neuherausg. von J. Ficer, 1. Abt. Innsbrud 1881; Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici Secundi, Baris 1852—1861, tom. I, p. 6 sq. etc.; Raynaldus, Annales ecclesiastici ad ann. 1198—1216; Mansi tom. XXII. Oldoino recognitae, tom. II, Rom. 1677, p. 1 sq.; Chr. W. Fr. Walch, Entwurf einer vollständigen Hitorie der römischen Päpste, Göttingen 1758, 2. Auflage, S. 267 ff.; Archibald Bower, Unparteiische Historie der römischen Päpste, Göttingen 1758, 2. Auflage, S. 267 ff.; Archibald Bower, Unparteiische Historie der römischen Päpste, I VIII, übersett von Rambach, Magdeburg u. Leipzig 1770, S. 1 ff.; A. Th. v. Nottengatter, Res ab Innocentio III. papa gestae Vratislav. 1831; Fr. Hurter, Geschichte Papst Innocenz III. u. seiner Zeitgenossen, 3. Ausl., 4 Bde, Hamburg 1841—1843 (Ein Auszug aus Hurter ist. A. Waibel, Papst Innocenz III., Augsburg 1845); Jorry, Histoire du pape Innocent III., Paris 1853; Böhringer, Die Kirche Christi und ihre Zeugen, Bd II, 2. Abtl., Zürich 1854, S. 322: Innocenz III.; Papencordt, Geschichte der Stadt Rom, Paderborn 1857, S. 280 ff; C. J. v. Hefele, Conciliengeschichte, Bd. V. 2. Ausl., Freiburg i. Br. 1886, S. 771 ff.; A. v. Neumont, Geschichte der Stadt Kom, 2. Bd. Berlin 1867, S. 469 ff.; Joh. Fr. v. Schulte, Geschichte der Duellen und Litteratur des römischen Rechts von Eratian bis auf die Gegenwart, 1. Bd., Stuttgart 1875, S. 83 ff.; Fregorovius, Geschichte der Stadt Kom im Mittesalter, V. Bd., 3. Aussch., Stuttgart 1878, S. Teutsch, Papst Innocenz III. und sein Einssus auf die Kirche, Breslau 1876; Litteratur: 1. allgemeine: Ciaconii vitae et res gestae Pontificum Rom. ab Aug. E. 7ff.; F. Teutsch, Bapst Innocenz III. und sein Cinsluß auf die Kirche, Breslau 1876; S. Sattenbach, Gesch. d. römischen Papsttums, Berlin 1876, S. 184 ff. 2c.; F. N. Brischar, Papst Innocenz III. und seine Zeit, Freiburg i. Br. 1883; J. Langen, Geschichte der rösmischen Nirche von Gregor VII. bis Innocenz III., Bonn 1893, S. 600 – 713; Fr. Cerroti,

Bibliografia di Roma medievale e moderna, vol. I, Roma 1893, p. 323-327; U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen âge, Baris 1877-1886, p. 1114f., Supplement, 1888, S. 2659; J. N. Brischar, Innocenz III.: Kirchenlegikon v. Weter u. Welte,

VI. Bd 2. Aufl., Freiburg i. Br. 1889, S. 726—730.

2. Verhältnis zum Kaisertum u. zum beutschen Königtum: C. Hösler, Kaiser Friedrich II., 5 München 1844, S. 10 ff., S. 14 ff.; O. Abel, König Philipp der Höhenstause, Verlin 1852, S. 71 ff.; ders., Kaiser Otto IV. u. König Friedrich II., Berlin 1856; Fr. v. Kaumer, Gesch. der Hohenstausen, 4. Ausst., 2. Bd, 3. Bd, Leipzig 1871; C. de Cherrier, Hist. de la lutte des Papes et des Empereurs de la maison de Souade 2. ed. tom. I, Paris 1858, p. 337 sg.; A. Huillard-Bréholles, Hist. dipl. Friderici II., préface et introduction, Baris 1859; F. B. 10 Schirrmacher, Raifer Friedrich II., 1. Bb, Göttingen 1859, S. 7ff; E. Binkelmann, Gefch. Raiser Friedrich d. Zweiten, Berlin 1863, S. 27ff.; A. Huillard-Bréholles, Frédéric II., Étude sur l'Empire et le Sacerdoce au 13. siècle: Rev. Britann. Dec. 1863; Guibal, Les Hohensur l'Empire et le Sacerdoce au 13. siècle: Rev. Britann. Dec. 1863; Guibal, Les Hohenstaufen etc., Strassb. 1867, p. 12 sq.; J. Fider, Forschungen zur Reichse u. Rechtsgeschichte Italiens, Bd II, Junsbruck 1869, S. 267 ff., 377 ff., 386 ff. 2c.; Fr. J. Sentis, Die Mo- 15 narchia Sicula, Freiburg i. Br. 1869, S. 82 ff.; G. Langerselbt, Kaiser Otto IV., Hannover 1872, S. 18 ff.; E. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig (— Jahrbücher der deutschen Geschichte), Bd I, Leipzig 1873, S. 93 ff., Bd II, Leipzig 1878, S. 3ff; P. Prinz, Markward von Anweiler, Emden 1875, S. 68 ff.; J. Mahr, Markward von Anweiler, Junsbruck 1876, S. 19 ff.; C. Lorenz, Drei Bücher Geschichte und Politik, Berlin 20 1876, S. 1: Kaiser Friedrich II. und sein Verhältnis zur römischen Kirche; H. W. Nitssch, Deutsche Studien, Berlin 1879, S. 1: Staufische Studien, S. 39 ff., S. 53 ff. 2c.; R. Schwemer, Junocenz III. u. die deutsche Kirche mährend des Thronstreites von 1198—1208, Straßb. 1882; W. Lindemann. Otto IV. erste Verdrugen an Innocenz III.: BdG XXII (1882) 25 B. Lindemann, Otto IV. erste Bersprechungen an Innocenz III.: FdG XXII (1882) 25 S. 224-232; derj., Kritische Darftellung der Berhandlungen Innocenz III. mit den deutschen Gegenkönigen, Magdeburg 1885; J. Fider, Erörterungen zur Reichsgeschichte des 13. Jahrh.: Mt d. Inst. f. österr. Gesch. IV. Bd, 1883, S. 337 s. E. Engelmann, D. Anspruch d. Päpste auf Konssirmation u. Approbation bei d. deutschen Königswahlen (1077—1379), Breslau 1886, S. 28 ff.; E. Winkelmann, Kaiser Friedrich II. (= Jahrbb. d. deutsch. Gesch. 1. Bd, Leipz. 30 1889; E. Engelmann, Philipp von Schwaben und Papst Innocenz III. während des deutsch. Thronstreites 1198—1208: Jahresber. d. kgl. Prinz Heinrichs-Gymnasiums in Berlin 1896.
3. Verhältnis zu Frankreich: J. Schulz, Philipp August und Ingeborg, Kiel 1804;

Capefigue, Histoire de Philippe Auguste, Paris 1829, tom. II, p. 136 sq.; Geraud, Ingeburge de Danemark: Bibliothéque de l'école des chartes. 2. Ser., tom. I, Baris 1844, 35 p. 3 sq. und p. 93 sq.; B. Scheffer-Boichorft, Deutschland und Philipp II. August von Frantreich: Foc Bb VIII, Göttingen 1868, S. 501 ff. Ueber die Albigenserfriege vgl.: Douais, Les Albigeois, Paris 1879, p. 447 sq. u. d. A. "Neumanichäer"

4. Berhältnis zu England: R. Pauli, Geschichte von England, 3. Bd, Hamburg 1853, S. 318 ff.; Th. Lau, Die Entstehungsgeschichte der Magna Charta, Hamburg 1857, S. 32 ff.; 40 Stubbs, The constitutional History of England, vol. I, Oxford 1874, p. 520 sq. etc.; B. Ladensbauer, Bie wurde König Johann von England Basall des römischen Stubles: IkTh 1882.

5. Berhältnis zu Spanien u. Portugal: H. Schäfer, Gesch. von Spanien, III. Bd, Gotha 1861, S. 55 ff.; Schafer, Geichichte von Bortugal, I. Bd, hamburg 1836, S. 115 ff.; Gervinus, Historische Schriften, neue Ausgabe, Wien 1871, S. 218 ff.: Bersuch einer inneren Geschichte 45 von Aragonien, S. 269 ff. 2c.

6. Berhältnis zu Livland: Ufinger, Deutsch-dänische Gesch. v. 1189-1227, Berlin 1863, S. 186 ff.; G. Dehio, Gesch, des Erzdistums hamburg-Bremen, 2. Bd, Berlin 1877, S. 168 ff.

7. Berhalten zu den Kreuzzügen: Bilken, Geschichte der Kreuzzüge, Bd V, Leipzig 1829, S. 59 ff.; Hefele, Der Kreuzzug unter III. und das lateinische Kaisertum in 50 Konstantinopel in: Beiträge zur Kirchengeschichte 2c., I. Bd, Tübingen 1864, S. 316 ff.; Rlimte, Die Quellen zur Geschichte des vierten Areuzzugs, Breslau 1875; P. Riant, Innocent III., Philippe de Souabe et Boniface de Montferrat, Paris 1875; P. Riant, Exuviae sacrae constantinopolitanae, Genevae 1877, tom. I, p. XIII sq.; P. Riant, Le changement de direction de la quatrième croisade: Revue des questions historiques, 1878, 55 p. 71 sq.; R. Röhricht, Beiträge zur Geschichte ber Kreuzzüge, 2. Bb, Berlin 1878, S. 215 ff. 2c.; Rattinger, Der Katriarchat= u. Metropolitansprengel von Konstantinopel u. die bulgarische Kirche zur Zeit der Lateinerherrschaft in Byzanz: HI Bo. 1880, S. 77—106, 2.Bd 1881, S. 1—55; R. Köhricht, Geschichte des Königreichs Ferusalem (1100—1291), Innsbruck 1898, S. 682 ff.; Gottlob, Hapft Innocenz III. sich das Recht zuerkannt, auch die Laien zu Kreuzzugß=60 zwecken zu besteuern? HI. sich das Necht zuerkannt, auch die Laien zu Kreuzzugß=60 zwecken zu besteuern? HI. sich das ses rapports avec la croisade contre les héretiques Albigeois, im Bulletin de la soc. archéol.,

scientief. et litter. de Beziers, 1884, p. 57 sq.

8. Die Schriften Jnnocenz III.: B. Keinlein, Innocenz III. und seine Schrift de contemptu mundi, Abtl. I, Erlangen 1871, Abtl. II, 1873; W. Wosttor, Die Dekretale "Per 65 venerabilem" von Jnnocenz III., München 1876; F. Kudosf, Kapst Innocenz III. Schrift "über das Clend des menschlichen Lebens", 96 S. 12°, Arnsberg 1887.

Lothar, ber Sohn bes Grafen Trasmund von Segni und ber Claricia, einer Römerin, aus bem angesehenen Geschlechte ber Scotti, war c. 1160 in Anagni geboren. Seine erste Jugendbildung erhielt er in Rom, woselbst er wahrscheinlich schon fruh in die Reihen des Klerus aufgenommen und infolge bessen mit einer Pfründe ausgestattet wurde. Um 5 seine Studien sortzusetzen und zu vollenden, begab er sich zunächst nach Paris, wo er besonders die biblischen Vorlesungen des Peter von Corbeil besuchte, und von dort nach Bologna, das ihn als Sit der hervorragendsten Lehrer des kanonischen Rechts anzog. Nach Rom zurückgekehrt, wurde er nach Empfang der niederen Weihen unter die Kanoniker von St. Peter aufgenommen; da er drei der angesehensten Kardinäle zu seinen Ber-10 wandten zählte, rückte er auf der hierarchischen Stufenleiter rasch empor. Unter Papst Gregor VIII. erhielt Lothar die Stellung eines Subdiakons und bereits im Jahre 1190 burch Bapst Clemens III., seinen Oheim, Die Burbe eines Kardinalbiakons von St. Sergius und Bacchus. Als aber Cöleftin III. den Stuhl Petri bestieg, ward der Kardinal Lothar zu den Geschäften der Kurie freilich nur selten beigezogen, wahrscheinlich infolge des alten 15 Familiengegensates zwischen ben Berwandten Lothars, ben Scotti, und bem Geschlechte ber Orfini, dem Coleftin III. angehörte. Er benütte biefe unfreiwillige Muße zur Abfaffung verschiedener Schriften: der drei Bücher "de contemtu mundi, sive de miseria humanae conditionis", der sechs Bücher "Mysteriorum evangelicae legis ac sacramenti Eucharistiae", sowie der Schrift "de quadripartita specie nuptiarum" 20 Diese Werke geben in gleicherweise Zeugnis von der profanen und theologischen Bildung, wie von dem tiefen Ernft, des Berfaffers. Als Coleftin III. am 8. Januar 1198 geftorben war, wurde zu dessen Nachfolger noch am Todestage desselben von allen anwesenden Kardinälen nach kurzen Verhandlungen Lothar in seinem 37. Lebensjahre erwählt. Auch er genügte der bei der Papstwahl hergebrachten Form, indem er sich zuerst unter Thränen 25 und Flehen weigerte, die Leitung der Kirche zu übernehmen. Innocenz III. — so nannte sich Lothar als Papst — ließ sich am 21. Februar die Priesterweihe erteilen, am folgenden Tag empfing er die bischöfliche Konsekration und nahm von dem Stuhle Petri Besitz. Bevor er an die großen, die Bölkerwelt umfassenden Aufgaben seiner Stellung ber-

Bebor er an die großen, die Völkerwelt umfassenden Aufgaben seiner Stellung herantreten konnte, mußte er erst das Papstum in Rom und in Italien wieder zu Anssehen bringen. Es gelang ihm in der That, den von Kaiser Heinrich VI. eingesetzten Stadtpräsetten Betrus, sowie auch den vom Stuhl Petri disher unabhängigen, vom Bolke gewählten Senator Scottus Paparone, jenen zur Anerkennung seiner Oberhoheit, diesen aber zur Abdankung zu bewegen. Hierauf trat er als Bestreier Italiens von der deutschen Fremdherrschaft, d. h. von den durch Heinrich VI. eingesetzten deutschen Lehnsstürsten, auf, eroberte Spoleto, unterwarf sich Perugia, nahm eine gebieterische Stellung in Tuscien ein, stellte im Patrimonium seine Rektoren an, und galt bald in ganz Italien als Hort der nationalen Unabhängisseit. Auch das Königreich Sicilien lieserte ihm ein günstiges Geschick in die Hand. Hier regierte nach dem Tode Kaiser Heinrichs VI. die Bitwe desselben, Konstanze, sür ihren unmündigen Sohn Friedrich. Bedrängt von den zwei sich bekämpsenden Barteien der Italiener und Deutschen, erkannte sie nun das Recht des römischen Stulles an, Sicilien als sein Lehn zu verleichen, indem sie such des römischen Stulles an, Sicilien als sein Lehn zu verleichen, indem sie sich bereit erklärte, den Treueid zu leisten, ja sogar auf alle alten Borrechte der Normannenherrscher in sirchlicher Beziehung zu verzichten. Als sie bald darauf, am 27. November 1198, starb, hinterließ sie sogar ein Testannent, das Innocenz zum Regenten des Reiches und Jum Bormund des minderjährigen Friedrich ernannte. Wit Siser kam der Papst seinen neuen Pflichten nach, indem er die widerstredenden deutschen Lehnsträger, die ihre Aemter und Würden in Sicilien von Heinrich VI. erhalten, seinem Mündel unterwarf und sür die Erziehung Friedrichs aufs beste Sorge trua.

Für die Erweiterung der päpstlichen Machtstellung lagen im Anfange des Pontifikats Innocenz III. die Berhältnisse wohl am günftigsten in Deutschland. Hier stritten sich zwei Prätendenten um die deutsche Königs und die römische Kaiserkrone, Philipp von Schwaben, Bruder Heinrichs VI., der von der Mehrzahl der deutschen Fürsten im März 1198 in der Reichsstadt Mühlhausen zum Könige erwählt war, und Otto IV., aus dem Hause der Welfen, der am 9. Juni 1198 von den Gegnern der Hohenstauser, insbesondere bon den niederrheinischen Bischöfen in Köln mit englischem Gelde durch Bestechung seine Erhebung durchgesetzt hatte. Der letztere suchte den Papst sofort dadurch auf seine Seite zu ziehen, daß er auf die wesentlichsten Rechte des Reiches in Italien verzichtete und das Erarchat von Ravenna, die Pentapolis und das Herzogtum Spoleto dem römischen Stuhle überließ. Während alsdann die Anhänger Ottos IV. den Papst sörmlich um seine Anerkennung der von ihnen getroffenen Wahl gebeten, zeigten die der Partei Philipps angehörigen Fürsten ein

entschiedenes Selbstbewußtsein Junocen III. gegenüber; in ihrem Schreiben vom 28. Mai 1200 versprechen sie allerdings Achtung vor den Rechten der Kirche, ersuchen aber den Bapst, seinerseits nicht an die Rechte des Reiches zu tasten. Es kann kein Zweifel obwalten, daß Innocenz III. von vornherein für die Kandidatur des Welfen viel mehr Sympathien hatte als für die eines Gliedes der hohenstaufischen Familie, die als Erbfeindin des Stubles 5 Ketri galt, aber in einem Briefe an die deutschen Reichsfürsten gab er sich den Schein, als ob er kühlen Verstandes die Rechte beider Bewerber abwäge, und als ob eigentlich in erster Linie das Interesse für die Unabhängigkeit der Wähler Philipps ihn nötige, diesen zu verwerfen, damit Deutschland nicht in den erblichen Besit eines Berischerbaufes übergehe. Dieses zuwartende Berhalten des Papftes hatte seinen Grund in der Hoffnung, 10 beide Thronprätendenten würden sich einem Schiedsgerichte deutscher Fürsten fügen, Otto IV. aber als Sieger aus demselben hervorgehen. Doch in dieser Voraussetzung hatte er sich geirrt, das Schiedsgericht kam nicht zu stande. Da arbeitete er — wahrscheinlich für bie Kardinäle — eine Denkschrift aus, die Deliberatio d. papae Innocentii super facto imperii, welche in den Sägen gipfelte: mit der Unerfennung Philipps wurde er glauben, 15 biesem gegen sein (des Papstes) Leben das Schwert zu reichen, dagegen habe Otto als aus einem dem römischen Stuhle tief ergebenen Geschlechte stammend und als ein Freund ber Kirche Anspruch auf deren Unterstützung. In diesem Sinne sollte der nach Deutsch= land abgefertigte Legat des Papstes, der Kardinalbischof Guido von Präneste, wirken. Nun wurde im März des Jahres 1201 der Welfe in einem an diesen gerichteten Schreiben 20 von Innocenz III. als deutscher König und zufünftiger römischer Raiser anerkannt. Bon dem päpstlichen Legaten sind darauf am 3. Juli auf einer Versammlung der Partei Ottos IV alle Gegner besselben erkommuniziert worden, aber erst nachdem Guido von Präneste eine am 8. Juni 1201 zu Neuß ausgestellte Urkunde des Welfen in händen hatte, die eine ausdrückliche Erneuerung des Bersprechens enthielt, alle Nekuperationen des römischen 25 Stuhles demselben in Zukunft belaffen zu wollen. Diese Urkunde ist die Grundlage für die späteren papstlichen Ansprüche auf den Kirchenstaat geworden, indem ihre Bestimmungen in späteren von deutschen Rönigen und Kaisern den Räpsten ausgestellten Privilegien Wort für Wort wiederholt wurden. Als sich das Glück der Waffen immer mehr auf die Seite Ottos IV wandte, suchte Philipp 1203 mit Innocenz III. Unterhandlungen 80 anzuknüpfen, die aber daran scheiterten, daß er bloß das der Kuric zurückzuerstatten sich verpflichten wollte, was widerrechtlich ihr von den Kaifern genommen, doch die Uberlassung Mittelitaliens, auf die der Kapft besonders drang, verweigerte, indem das Recht des Reiches auf Ancona, Spoleto 2c. unanfechtbar sei.

Doch in den Jahren 1204 und 1205 trat ein gewaltiger Umschlag zu Gunsten des 35 Hohenstaufers ein. Mehrere der angesehensten Barteigunger Ottos IV gingen zu Philipp von Schwaben über, auf dem Schlachtfelde blieb letterer Sieger, wie sein Bundesgenosse, ber König von Frankreich, der den Verbündeten Ottos, den König von England, schlug. Da richtete der auf der Höhe seiner Macht angelangte Philipp von Schwaben noch ein= mal (Juni 1206) ein versöhnliches Schreiben an Jnnocenz III., in dem er mit aner= 40 tennenswerter Offenheit die Verhältnisse, die zur Doppelwahl geführt, sowie die dieselbe begleitenden Ereignisse darlegt und mutig sein Recht auf die Krone wahrt. Um dasselbe vom Papste anerkannt zu sehen, war er gewillt, die zwischen dem Reiche und dem römischen Stuhle streitigen Angelegenheiten einem aus Kardinalen und Reichsfürsten bestehenden Schiedsgericht zur Entscheidung zu überlassen. Endlich nußte sich Innocenz III. 45 im Jahre 1207 dazu bequemen, der veränderten Sachlage Rechnung zu tragen und Otto IV. fallen zu lassen. Aber die Versuche der Legaten, diesen zur Thronentsagung zu bewegen, scheiterten. Nach langen Verhandlungen ging Philipp jetzt auf das von Innocenz III. vorgeschlagene päpstliche Schiedsgericht ein, da ihm versichert worden war, daß das sichere Resultat der Untersuchung der Doppelwahl seine Anerkennung sein werde. 50 Auch Otto IV. konnte sich nach Lage der Dinge der Unterwerfung unter das Urteil der Kuric nicht entziehen. Für die Politik Innocenz' III. bedeutete diese Wendung einen großen Triumph; war es ihm nun doch geglückt, die Entscheidung des Thronstreites nach Rom zu verlegen. Die schwierige Frage ber Behandlung der Güter des Reichs in Mittelitalien wurde in der Beise erledigt, daß Innocenz auf diese Gebiete Bergicht leistete unter der Beding= 55 ung, daß die Tochter des Hohenstaufers seinem Neffen zur Frau gegeben und dieser als Schwiegersohn des Königs mit dem Herzogtum Tuscien belehnt werden sollte. In diesem entscheidenden Augenblicke, da Philipp von Schwaben der Weg zur Königs- und Kaiserkrone offen war, bereitete am 21. Juni 1208 die entsetzliche Frevelthat des baierischen Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach dem Leben dieses Herrschers ein unerwartetes Ende.

Mun vollzog sich ein rascher und vollständiger Umschwung in der Lage Ottos IV. Er unterzog sich einer Neuwahl, und diese machte ihn am 11. November 1208 zum all= gemein anerkannten Könige Deutschlands. Rasch wußte sich Innocenz III. in die völlig veränderten Berhältniffe zu schicken; er stellte dem Welfen die Raiserkrone in Aussicht, boch 5 hieß es in dem päpstlichen Schreiben: "wir verlangen von dir, teuerster Sohn, einiges, was du, weil es deiner Einsicht entspricht und zu deinem Seelenheil dient, ohne weitere Schwierigkeiten zugestehen mußt" Und diese so unerbittlich geforderten Zugeständnisse gewährte Otto IV. zu Speier in der Urkunde vom 22. März 1209, die alles überbot, was er bei seiner Wahl und später zu Neuß dem Stuhle Petri zu überlassen sich anheischig 10 gemacht hatte. Zu der Anerkennung der Grenzen des Kirchenstaats, wie Innocenz III. sie gezogen, gesellte sich hier das Versprechen, bei der Ausrottung der Ketzerei behilflich zu sein und ein direkter Verzicht auf jegliche Beeinfluffung der kirchlichen Wahlen, d. h. auf alle von der Kurie dem Königtum im Wormser Konkordate gewährten Zugeständnisse. Um diesen Preis erward sich Otto IV die Zusicherung der Kaiserkrönung von seiten des 15 Papstes. — Im Sommer des Jahres 1209 trat der König seinen Zug über die Alpen an. Als sich nun Innocenz III. und Otto IV in Viterbo trafen, mußte ersterer aller= bings sofort die Erfahrung machen, daß der an der Spite eines gewaltigen Beeres stehende König doch nicht in vollem Maße die freundlichen Worte verdiente, mit denen er ihn bei der Begrüßung empfangen: "da ist mein liebster Sohn, an dem meine Seele 20 Wohlgefallen hat" Obwohl ein volles Einverständnis bei dieser Begegnung nicht erzielt wurde, hat der Papst dem Könige die Kaiserkrone am 4. Oktober 1209 in der Petersfirche aufs Haupt gesetzt. Kaum aber hatte Otto IV dieses Ziel erreicht, so vergaß er alle seine Bersprechungen. Die Kriegserklärung, gegen den Schutbefohlenen Innocenz' III., gegen König Friedrich von Sicilien, und die gewaltsame Besitzergreifung eines Teiles des 25 Patrimoniums Petri veranlaßten den Papst, dem Kaiser mit der Strafe des Anathemas zu drohen. Diese Drohung wurde am 18. November 1210 zur That, als die Kurie die Nachricht vom Einmarsch Ottos in das Gebiet des Königs von Sicilien erhielt. Gegen ihn rief er nun die italienischen Großen und die deutschen Reichsfürsten auf und schloß mit Philipp August von Frankreich ein Bündnis zum Zweck der Ent-30 thronung des Kaisers. Schon hatte dieser im Kampfe gegen Friedrich von Sicilien so große Vorteile errungen, daß letterer bereits an eine Flucht nach Ufrika dachte, da gelang es Innocenz III., im Norden Italiens Cremona, Mantua, Berona, Ferrara 2c. zum Abfall vom Kaiser zu bewegen, und in Deutschland brachte er es in Gemeinschaft mit Frankreich dahin, daß die zu Nürnberg im September 1211 versammelten Reichsfürsten 35 Friedrich von Sicilien, als dem Sohne Heinrichs VI., die deutsche Königskrone anzubieten beschlossen. Auf diesen Antrag der deutschen Fürsten einzugehen, verwehrte Innocenz III. bem Könige von Sicilien nicht, nachdem biefer eine Urfunde bes Inhalts ausgestellt hatte, daß er sein sicilisches Königreich auch in Zukunft als ein papstliches Lehn auffassen wolle. Nun nannte er sich, als er Rom bei seiner gefahrvollen Reise von Messina nach Deutsch= 40 land berührte und dort förmlich zum Kaifer ausgerufen war, König von Sicilien und erwählter römischer Kaiser von Gottes und des Papstes Gnaden und ließ dann auch seinen Sohn vom Papst zum Könige von Sicilien fronen, was Innocenz mit Recht wohl als einen Beweis dafür ansah, daß Friedrich nicht auf die Dauer beide Kronen auf seinem Haupte vereinigen wolle. Von einer Fürstenversammlung zu Frankfurt am 5. Dez. 1212 wurde 45 Friedrich in aller Form zum römischen Könige gewählt und bald darauf in Mainz gekrönt. Als "das Kind von Apulien", wie Friedrich II. in romanischen und deutschen Landen genannt wurde, in Mittel- und Suddeutschland immer zahlreicheren Anhang fand, und selbst Glieder des welfischen Hauses sich dem Staufer zuwandten, da hielt der Papst die Zeit gekommen, einen Zoll der Dankbarkeit von Friedrich II. zu fordern und entgegen= 50 zunehmen. Um 12. Juli 1213 hat der erwählte Kaiser "seinem Beschützer und Wohl= thäter Innocens" und zwar in Gegenwart und mit Bewilligung der Reichsfürsten seiner Partei in einer zu Eger ausgestellten Urfunde alle die Gebiete, Rechte, Zugeständnisse, die einst Otto IV am 22. März 1209 dem Stuhle Petri gewährt, von neuem garantiert. Die Schlacht bei Bouvines am 27. Juli 1214, in der Otto IV mit seinem Bundesstellungen, dem Könige von England, von Philipp II. August von Frankreich auss Haupt geschlagen wurde, hat den deutschen Thronstreit definitiv zu Gunsten Friedrich II. entschen schieden. - Das im Jahre 1215 zu Rom zusammentretende, glänzende Konzil sprach über Ditto IV nochmals den Bann aus, worauf dann Innocenz III. Friedrich II. als den er= wählten Raiser auf dem Ronzil proklamierte. Dem Papste wurde durch den Tod die 60 bittere Erfahrung erspart, die seine Nachfolger machen follten, daß die Erhebung Friedrich II. vom kirchlichen Standpunkte aus ein noch größerer Fehlgriff war, als die

Otto IV früher erwiesene Gunft.

Eines größeren Erfolgs konnte sich Innocenz III. Philipp H. August von Frank-reich gegenüber rühmen. Dieser hatte sich von seiner rechtmäßigen Gattin Ingeborg, einer bänischen Prinzessin, wie er angab, wegen eines allzunahen Verwandtschaftsgrades, in der That 5 aber aus Abneigung durch eine Versammlung französischer Bischöfe zu Compiegne scheiden laffen und fich spater mit Ugnes, der Tochter des Herzogs Berthold III. von Meran, von neuem vermählt. Schon Papst Cöleftin III. hatte im Namen der Kirche gegen die Chescheidung wie gegen die Wiederverehelichung protestiert. Kaum saß Innocenz HI. auf dem Stuhle Betri, so nahm er sich der Verstoßenen an; dem Könige selbst schrieb er, wenn er nicht sofort Inge- 10 borg zurückrufe, so werde die apostolische Hand durch nichts in der Welt gehindert werden, den gegen das göttliche Gesetz sich Auflehnenden empfindlich zu ftrafen. Als Philipp II. August gegen alle Vorstellungen sein Dhr verschloß, wurde durch den Kardinallegaten Petrus auf einem Konzil zu Dijon das Interdikt über ganz Frankreich verhängt. Da die Geistlichkeit mit geringen Ausnahmen in der That überall den Gottesdienst ein= 15 stellte, war die Folge, daß das Volk sich empörte und der hohe Abel zu den Waffen griff, sodaß Philipp August schließlich genötigt wurde, am 7. September 1200 den päpstlichen Legaten, dem Kardinalbischof Oktavian von Ostia und dem Kardinal Johannes Colonna zu geloben, Ingeborg als Königin und Gemahlin wieder anzunehmen. Vergeblich suchte er dann nochmals auf einer Synode von Soissons die papstlichen Legaten 20 zur Trennung seiner She zu bewegen. Die Fruchtlosigkeit seines Bemühens, In-nocenz III. zu erweichen, einsehend, schlug er nunmehr einen anderen Weg ein und beschloß durch Entziehung aller Bedienung und der frischen Luft, durch Vorenthaltung der Messe und durch die niedrigsten Schmähungen die Gattin zur freiwilligen Entsagung zu veranlassen. In ihrem herben Leid hatte die unglückliche Königin, die 25 ihr schweres Geschick mit einer Ergebung ertrug, die Bewunderung verdient, ihren einzigen Trost und ihre Stütze an den liebevollen Briefen wie an dem festen Beschwicken nehmen Innocens' III. Läßt es sich auch nicht leugnen, daß bieser, als er 1210 Philipp Augusts Hilfe gegen Otto IV bedurfte, es bei salbungsvollen Trostworten an Ingeborg bewenden ließ, und den König nicht mehr mit der früheren Energie zur besseren Behand= 30 lung seiner dem Elend überlassenen Gattin ermahnte, so hat er doch auch dann nicht in die Scheidung desselben gewilligt, als dieser im Bewußtsein, dem Stuhle Petri im Augen-blicke unentbehrlich zu sein, ein neues Gesuch um endliche Trennung von Ingeborg eingebracht hatte. Innocenz III. hatte schließlich die Genugthung, daß die seit 20 Jahren verstoßene, seit 17 Jahren gefänglich bewachte Königin von ihrem reuigen Gatten im 35 Jahre 1213 mit Ehren wieder aufgenommen wurde.

Einen anderen Triumph seierte der Papst, als es ihm 1206 gelang, die in zu nahem Verwandtschaftsgrade geschlossen She des Königs Alfons IX. von Leon mit Donna Berengaria, Tochter des Königs von Castilien, zu trennen. Vermochte auch das über Leon verhängte Interdist den König nicht, auf die von Rom gebotene Shescheidung 40 einzugehen, so wollte doch die Donna Berengaria nicht länger die Ursache sein, daß ihre Unterthanen die Ruhe ihrer Seelen einbüsten. Als sie ihren Gatten verließ, um ins väterliche Haus zurüczuscheren, löste Innocenz III. das Königreich und das königliche Haus vom Interdist und Bann, und — als Zeichen seiner väterlichen Milbe — erklärte er die aus jener She entsprossenen Kinder für erbberechtigt.

Ebenfalls wegen naher Verwandtschaft widersetze sich der Papst dem Verlöbnis des Königs Peter von Aragonien mit Blanca von Navarra. Peter von Aragonien folgte, als gehorsamer Sohn der Kirche, dem päpstlichen Gebote und vermählte sich mit Maria, der Tochter Wilhelms von Montpellier. Seine Unbeständigkeit, die ihn die eheliche Berbindung als eine drückende Fessel sühlen ließ, machte in ihm bald den Wunsch rege, sich 50 von seiner Gattin zu trennen; um sein niedriges Vorhaben zu beschönigen, derief er sich auf die Blutsverwandtschaft, in der er zu seiner Gemahlin stehe. Aber Innocenz erklärte die angegebenen Scheidungsgründe für unzureichend. Wenn nun Peter von Arasonien der päpstlichen Entscheidung spottete und sogar an eine neue eheliche Verbindung dachte, so läßt sich sein troziges Venehmen vielleicht daraus ableiten, daß ihn das Gefühl, 55 einst dem Papste Innocenz zu viel an Rechten eingeräumt zu haben, in späterer Zeit zu seiner verschärften Opposition trieb. War er doch im Jahre 1204 nach Kom geeilt um dort sich vom Stellvertreter Petri die Königskrone aus Kohn zuhr sehen zu lassen, sein Reich dem Upostelsürsten zu übergeben, und dasselbe vom Bapste als Lehen zurückzuempfangen.

Als König Sancho von Portugal den von seinem Bater dem Stuhle 60

Betri gelobten Zins nicht entrichten wollte, ließ Innocenz III. benselben mit Nachdruck einfordern. Den Herzog Ladislaus von Polen, der die Kirche und die Bischie ihrer Güter und Rechte beraubte, brachte er zum Gehorsam gegen die päpstlichen Anordnungen. Wie sehr Innocenz III. darauf hielt, daß nur dem Papste das Recht zustehe, Könige zu bannen und vom Bann zu lösen, ersehen wir daraus, daß, als Haft zustehe, die von Schweden, durch den Erzbischof Erich von Drontheim, weil er der Kirche zurückgegeben, was ihr sein Bater entrissen, vom Banne, aber ohne vorangegangene Meinungsäußerung des Papstes, befreit wurde, dieser dem letzteren schrieb, er habe ihn so nachgeahmt, wie ein Affe den Menschen, nur die Lossprechung des Gebannten durch den Stellvertreter Petri habe Giltigkeit. Das Ansehen des gewaltigen Nachfolgers Petri ließ den Fürsten der Bulgaren, Johann, hoffen, durch Unterwerfung unter den römischen Stuhl, seine Herrschaft gegen innere Feinde, sowie gegen die Ansprücke byzantinischer Kaiser zu sichern. Um 8. November 1204 empfing er aus den Händen des Legaten des Papstes die Königskrone, das Szepter und eine ihm von Innocenz übersandte Fahne, die mit dem

15 Kreuze Christi und ben Schlüsseln bes Betrus geschmückt war.

Die Unerschrockenheit Innocenz III., sein festes Beharren auf dem einmal eingeschlagenen Weg und seine stolze Verachtung aller weltlichen Hoheit, die aus dem Bewußtsein hervorging, nicht bloß Stellvertreter Petri, sondern Likar Christi und Gottes zu sein — diesen Titel legte sich Innocenz III. mit Borliebe bei — hat sich am glänzohnen bewährt in dem Verhalten des Papstes zu dem en glisch en Könige Johann ohne Land. Von den Mönchen des Doms von Canterbury war nach dem Tode ihres Erzhischafs Suhert worst der Suborian Reginally dans als dem Tode ihres Erzbischofs Hubert zuerst der Superior Reginald, dann, als dieser sich ihres Vertrauens unwürdig erzeigte, auf Wunsch bes Königs ber Bischof Johann von Norwich als Nachfolger des verstorbenen Kirchenfürsten gewählt worden. Da nun 25 Junocenz III. die Wahl des letteren, weil sie unter dem Einfluß Johanns ohne Land erfolgt war, nicht bestätigte, sondern einige in Rom weilende Glieber des Konvents von Canterbury veranlaßte, den Kardinalpriester Stephan Langhton auf den erzbischöflichen Stuhl zu erheben, so war ein heftiger Konflitt zwischen Staat und Kirche unausbleiblich. Denn auch der König war nicht gewillt, zu gunsten eines vom Papste ihm 30 aufgebrungenen Mannes, in dem er noch dazu einen entschiedenen Gegner vermutete, auf die Erhebung des Bischofs von Norwich zum Oberhaupte der englischen Kirche zu verzichten. Den im Namen des Papstes mit dem Interdikt drohenden englischen Bischöfen erwiderte der erzürnte Herrscher mit einem Schwur bei den "Zähnen Gottes", sie und überhaupt alle Geiftliche in dem Augenblicke aus dem Lande jagen zu wollen, da das Interdikt verhängt werde. Und als nun die päpstliche Orohung am 24. März 1208 zur Ausführung kam, da machte auch der König seinen Schwur zur Wahrheit, indem er alle Geiftlichen aus England zu verbannen, ihre Guter einzuziehen befahl. Aber felbst bas Interdikt stimmte Johann noch nicht nachgiebiger; da verhängte der Papst über ihn den Bann. Alle Mittel, denfelben in England nicht ruchbar werden zu laffen, waren ver-40 geblich, er wurde bekannt und seine Wirkung spürte der König daran, daß sich der hohe Abel gegen ihn empörte. Als nun vollends Innocenz III. alle Unterthanen von der Treue und dem Gehorsam, die sie dem Könige geschworen, entband, und jedem, der mit biesem verkehre, die Strafe des Bannes androhte, wuchs die Aufregung und der Haß gegen den wegen seiner Erpreffungen, seiner Grausamkeit, seiner zugellosen Sinnlichkeit 45 gefürchteten und verachteten Johann unter den Baronen und im Volke immer mehr. Nunmehr griff der Papst zu dem letten Mittel, er erklärte ihn der englischen Krone für verlustig und forderte Philipp August auf, den Untwürdigen vom Throne zu stoßen, sich selbst in den dauernden Besit desselben zu setzen; wer sich an dem Kriege gegen Johann beteilige, sollte als Kreuzsahrer gelten und aller Gnaden eines Kreuzzugs teilhaft werden. In richtiger Schätzung der Macht und Klugheit seines Gegners auf dem französischen Königsthron und in der Boraussicht des im Falle des Krieges sicher eintretenden Abfalls seiner Barone, lenkte Johann jest ein und beschloß auf die Borschläge, die ihm die Kurie burch die Legaten Pandulf und Durand noch einmal machte, einzugehen. Am 13. Mai 1213 schloß der König zu Dover mit den römischen Bevollmächtigten eine Konvention des 55 Inhalts ab, daß er Stephan als Erzbischof von Canterbury anerkennen, alle an sich ge= riffenen Kirchengüter guruderstatten, ben ausgewanderten und vertriebenen Geiftlichen und Mönchen die Rudkehr und den gefangenen die Freiheit gewähren wolle 2c. Jedoch diese Scene von Dover hatte noch ein ernsteres Nachspiel. Augenscheinlich um sich vor dem bevorstehenden Ginfall des frangösischen Kronprätendenten zu sichern, nominell jedoch zur Büßung 60 seiner Sunden, übergab nämlich Johann am 18. Mai 1213 Gott und dem Bapfte seine Konig-

reiche England und Frland und empfing sie dann als papstlicher Lehnsträger unter der Bebingung wieder zurück, daß er dem Stuhle Betri 700 Mark für England und 300 Mark für Frland als Lehnszins jährlich entrichte. Aber erst als er sich auch vor dem Erzbischof Stephan so tief gedemütigt hatte, daß er sich auf der Landstraße vor ihm in den Staub warf und um Erbarmen flehte, ward er vom Banne gelöst. Das Land jedoch blieb noch bis zum 2. Juli 5 1214 unter bem Interdift, d. h. bis zu bem Zeitpunkte, da ber König ber Geiftlichkeit ben Schaden, den er ihr während der schweren Verfolgung zugefügt, durch eine hohe Summe Weldes ersett hatte. Wohl war jett der Friede mit der Kirche hergestellt, aber die vom Könige vergewaltigten, mit Steuern belasteten Barone konnten die Demütigung nicht überwinden, die ihnen Johann, durch Überlaffung des Reiches an den Papft, angethan. 10 Alls ihre Beschwerden nicht abgestellt wurden, griffen sie 1215 zu den Waffen, bemäch= tigten sich Londons und erzwangen am 15. Juni 1215 vom Könige jenen Freibrief, der die Grundlage der englischen Staatsverfassung bildet, die Magna Charta. Raum war der Inhalt Derselben Innocenz bekannt geworden, so erklärte dieser den Bertrag des Adels mit bem König, weil er den königlichen Borrechten und indirekt dem Stuhle Betri - ba 15 ja der Papst der Lehnsherr Johanns war — zu nahe trete, für nichtswürdig, schimpflich und unverbindlich. Aber weder diese Erklärung noch die wiederholte Erkommunikation aller Gegner des Königs haben den geringsten Erfolg gehabt. Nur einer der an dem Aufstande. wenn auch nur mittelbar Beteiligten, fiel Innocenz als Opfer in die Hände: der Erzsbischof Stephan von Canterbury, der bisherige Günstling des Papstes. Weil er den Adel 20 zum Aufruhr gereizt habe und später die Empörer nicht bannen wollte, wurde er als er

sich 1215 zum Konzil nach Rom begeben hatte, vom Amte suspendiert.

Durch nichts hat sich das Papsttum so sehr in England geschadet, als durch den Widerstand, den es der Magna Charta entgegengesett. In England hatte allerdings der große Papst den Zustand geschaffen, der ihm als das Ideal des Ber= 25 hältnisses von Kirche und Staat vorschwebte. Dem Könige Johann schrieb er: "Zefus Chriftus wollte, daß das Königtum priesterlich und das Briestertum königlich sei. Ueber alles fette er einen zu feinem Stellvertreter auf Erden, daß, gleichwie fich ihm alle Knie beugen, diefem alle gehorfam sein sollen, damit ein Hirt und eine Herde sei; . . bieses erwägend haft du auch weltlich demjenigen dein Reich unterworfen, dem geistlich 30 alles unterthan ist". Wo Innocenz Fürsten und Bölkern gegenüber die Rechte des römischen Stuhles verteidigte, da geschah es immer in dem Bewußtsein, als Stellvertreter Christi zu handeln. Auf sich wendet er daher das Wort Christi an: "mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden" Schon dem Petrus habe Chriftus die Leitung der gefamten Welt übertragen. Wenn Petrus auf dem Meere wandelte, so bedeutet das 35 Meer die Bölkerwelt. Der Bapft ift wie Melchisedek König und Hoherpriester in einer Person, und "wie in der Bundeslade die Rute neben den Tafeln des Gesetzes lag, so ruht auch in der Brust des Papstes die furchtbare Kraft zu zerstören und die Vergünsti= gung der Gnade" Die Anordnungen des apostolischen Stuhles, der über Bölker und Fürsten gesetzt ift, erfordern unbedingten Gehorsam, wer ihnen sich widersetzt, ist ein 40 Tempelschänder und Götzendiener. Die schon von Gregor VII. gezogene Parallele zwischen Sonne und Mond einerseits, der Kirche und dem Staate andererseits erweitert Innocenz III., indem er sagt: "sicut luna lumen suum a sole sortitur, quae re vera minor est isto quantitate simul et qualitate, situ pariter et effectu, sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem, cujus 45 conspectu quanto magis inhaeret tanto minori lumine decoratur, et quo plus ab ejus elongatur aspectu, eo plus proficit in splendore". Innocenz spricht es offen aus, daß nur das Priestertum, b. h. die Kirche göttlicher Ordnung, dagegen das Königtum, d. h. der Staat, "per extorsionem humanam" entstanden. Daher bean-spruchte er auch in allen Fällen, wo eine schwere Sünde vorliegt, das Recht, die Entschei= 50 dungen der weltlichen Obrigkeit zu prüfen und, wenn nötig, zu kassieren; gehören doch dem Papste die beiden Schwerter, das weltliche und das geistliche, während er das letztere selbst führt, hat er jenes den Fürsten übertragen.

Als Stellvertreter Christi hielt er es nun auch für seine Pflicht, gleich beim Antritt seines Pontisitats die Könige und Bölker aufzurusen zum Kreuzzuge ins heilige Land. 55 Die Predigt des Fulco von Neully gewann einen Teil des französischen Adels unter der Führung des Markgrafen Bonisatius von Montserrat und die alle geistlichen und weltzlichen Borteile abwägenden Worte des Abtes Martin öffneten die Herzen in Süddeutschsland dem päpstlichen Plane. Doch das in Benedig lagernde Kreuzheer wurde von dem Dogen Dandolo zur Wiedereroberung der den Benetianern vom Könige von Ungarn ent= 60

riffenen Stadt Zara benutt; vergebens hatte Innocenz III. ben Dogen und die Kreuzfahrer gewarnt, ihre Waffen gegen einen driftlichen König zu wenden, ihren Ungehorsam strafte er mit dem Bann. Raum war berselbe auf Bitten Des Abtes Martin gelöst, als fich bie Kreuxritter ebenfalls gegen ben Willen bes Bapftes auf ein weiteres Unternehmen 5 einließen, welches mit der Eroberung des heiligen Landes in keinem Zusammenhang stand. Die Gesandten des Königs Philipp von Deutschland bewogen die Kreugritter, dem Schwager desfelben, dem byzantinischen Prätendenten Alexios Angelos, dem Sohne des abgesetzten und geblendeten Kaisers Isaak Angelos, zur Wiedererlangung des väterlichen, von dem Usurpator Alexios III. vorenthaltenen Erbes und zur Eroberung Konstantinopels ihre 10 Hilfe zuzusagen. Als nun aber Konstantinopel von den Kreuzfahrern gewonnen, Flaak Angelos und sein Sohn sich wieder in den Besitz des Thrones gesetzt hatten, wurde das Berhältnis gwischen Griechen und Lateinern ein fo unleidliches, daß in einem Aufftand jener der angeblich den Lateinern allzu gewogene Alexios Angelos in den Kerker geworfen und schließlich erdrosselt wurde. Jest blieb den lateinischen Rittern nichts anderes übrig, 15 als sich der Stadt mit Waffengewalt zu bemächtigen und daselbst ein lateinisches Kaisertum aufzurichten; am 16. Mai 1201 ward Graf Balduin von Flandern als Raifer gefrönt. Durch die Begründung des lateinischen Raisertums eröffnete sich nun dem Stuble Betri eine erwünschte Perspektive auf endliche Bereinigung der griechischen mit der abendländischen Kirche. So erklärt es sich, daß Innocenz III., der die Verzögerung, welche 20 der Kreuzzug durch die Expedition nach Konstantinopel erfahren, zuerst bitter getadelt hatte, nun brieflich seine Freude über den großen Waffenerfolg und die Hoffnung auß-sprach, daß es bald einen Hirten und eine Herde geben werde. Was mancher seiner Vorläufer auf dem Stuhle Betri ersehnt, ward diesem Kapste vergönnt: die Ernennung eines katholischen Batriarchen von Konstantinopel. — Der Begeisterung für die Kreuzzüge gab 25 Jinnocenz ein neues Ziel durch eine Bulle vom 12. Oktober 1204, in der er der Fahrt nach Livland die gleichen Gnaden zusicherte wie der Beteiligung an einem Zuge nach Jerusalem, ja sogar allen denen, die sich zu letzterem bereit erklärt, diese Verpslichtung gegen den Zug nach Livland umzutauschen gestattete. Dem Bischof Albert von Livland gelang es, indem er immer neue Scharen von Kreuzfahrern vom Mutterlande in die Ko-30 tonie hinüberführte, 1206 die Liven, 1208 die Letten zu taufen und dem Stuhle Petri unterthan zu machen. Ob die Dankbarkeit gegen Albert, ob es das Streben war, die Metropolitanverfaffung zu Gunften einer direkten Abhängigkeit der Bischöfe von Rom zu durchbrechen, muß dahin gestellt bleiben, Innocenz entzog Riga und den Bischof Albert der oftmals von den Päpsten anerkannten Metropolitanhoheit Bremens. Die Streitigkeiten, 35 die zwischen Albert und den Brüdern "der Ritterschaft Christi in Livland" statt hatten, suchte er durch einen 1210 zwischen den in Rom anwesenden Beteiligten abgeschlossenen Bergleich so beizulegen, daß der Orden den dritten Teil des sich über die Liven und Letten erstreckenden bischöflichen Gebietes von Albert gegen die Verpflichtung zu Lehen erhielt, demselben im Kampse gegen die streitbaren Seiden beizustehen. Als nun auch die bekehrten 40 Esten ihren eigenen Bischof erhielten, der livländische Ritterorden aber auf das jenem unterworfene Gebiet Ansprüche erhob, da zeigte es sich, wie schwer es der in Rom centralisierten Kirchengewalt wurde, sich einen rechten Einblick in die Verhältnisse einer entfern= teren Kirchenprovinz zu verschaffen. In Unkenntnis der territorialen Lage und in der Meinung, das streitige Gebiet unter die Bewerber geteilt zu haben, verlieh der Papst 45 einen und denselben Landstrich, die efthnische Kirchenprovinz, sowohl dem Bischof wie dem Orden. Es ist Innocenz III. nicht so hoch anzurechnen, wie es vielfach geschehen, daß er den Kreuzzügen zuerst die Richtung der Ketzerkriege gegeben, indem er schon 1207 den französischen König zur Bertilgung der Häretiker in der Grafschaft Toulouse aufforderte und jedem der sich dem Kreuzzuge gegen dieselben anschließen werde, denselben Ablaß wie 50 den Kreuzsahrern verhieß. Die an den Albigensern verübten Greuel fallen nicht der Personlichkeit Innocenz' III. sondern dem Systeme zur Last, das unter ihm und durch ihn zur vollen Entfaltung und Auswirkung gelangte. Die vom Papste gegen die Ketzer getroffenen Berfügungen wurden auf dem IV. Laterankonzil (12. allgem. Spnobe) vom J. 1215 gebilligt und zum Kirchengesetz erhoben. Alle Gewalthaber sollen geloben, keine Säretiker in ihrem 55 (Bebiete zu dulden. Wenn ein Fürst der Aufforderung der Rirche, sein Land von Ketzern zu säubern, nicht Folge leiste, soll er mit dem Banne belegt, bei fortdauernder Nenitenz seiner Herrschaft entsett, ja berselben mit Gewalt ber Waffen beraubt werden. Jedem, der an einem solchen Kriegszuge teilnimmt, werden die den Kreuzfahrern gewährten Bergünstigungen zugesichert. Auch das von diesem Konzil, d. h. von Innocenz III. gegen die Juden eingeschlagene und gebotene Verfahren, war ein überaus hartes. Nicht bloß

wurde den Obrigkeiten untersagt, den Juden ein öffentliches Amt anzuwertrauen. Es wurde auch den Juden geboten, sich anders zu kleiden als die Christen, damit sie als Juden sofort kenntlich seien, ja während der Karwoche sollen sie nicht auf die Straße hinausgehen, damit nicht die Chriften in dieser Trauerzeit an ihrer geputten Kleidung Anftoß nehmen. Unter den übrigen Entscheidungen, die diefes Konzil gefällt, ift die 5 Berwerfung der Freiehre des Amalrich von Bena (f. d. A. Bd I S. 433, 8), die Berbammung der von Joachim von Flore (f. d. A.) gegen Petrus Lombardus gerichteten Schrift "De unitate seu essentia trinitatis", das Verbot der Stiftung neuer Orden (vgl. die A. Dominikus Bd IV S. 770, 21 ff. und Franz v. Assis Bd VI S. 200, 57 ff.) von Bedeutung. Die letzte Außerung dieser Synode war die Zustimmung zu der papst= 10 lichen Bulle, in welcher die Bölfer und Fürsten zu einem neuen Kreuzzug ins heil. Land für das Jahr 1217 aufgefordert wurden. Diefes am Schluffe des Bontifikats Innocens' III. abgehaltene allgemeine Konzil, welches er im Gefühle bes nabe bevorstebenden Todes mit einer Rede über die Worte des Herrn: "sehnlichst hat mich darnach verlangt, noch vor meinem Leiden dieses Passah mit euch zu essen" eröffnete, zeigt uns diesen ge= 15 waltigen Papst als den unumschränkten Herrscher über die Großen der Welt und ber Kirche. Kaiser, Könige, Fürsten hatten zu denselben ihre Bevollmächtigten gesandt und 1500 Erzbischöfe, Bischöfe, Abte 2c. beteiligten sich an den Verhandlungen der Synode, oder besser gesagt, wohnten der Verlesung der Defrete Innocenz' III. bei; denn zu eigentlichen Beratungen kam es nicht, auf die Verlefung der papstlichen Dekrete scheint sofort die Ab= 20 stimmung der Brälaten erfolgt zu sein. Indem diese aber die Meinungsäußerungen des Papstes zu:kirchlichen Borschriften erhoben, unterschrieben sie eigentlich ihre eigene Abdankung.

Die Machtstellung Innocenz III. in der in neren Verwaltung der Kirche übertrifft die aller seiner Borgänger. Keiner hat in dem Maße wie er in die Besugnisse der Metropoliten und Bischöse eingegriffen, und in so hohem Grade wie er sich das den lokalen zwicklichen Oberen zustehende Besetzungsrecht angemaßt. Er zuerst hat ein Recht der Päpste auf Verleihung von Benefizien beansprucht und unzählige Provisionsmandate verliehen, um auf Kosten der im Lande besindlichen Geistlichen und auf Kosten des Ansehens der einsheimischen Bischöse, den päpstlichen Dienern, den römischen Klerikern, selbst seinen Blutsperwandten und Vertrauten eine ergiedige Pfründe zu sichern. Die Centralisation der 30 kirchlichen Gewalt in den Händen der Päpste hat Innocenz III. auch dadurch befördert, daß er es sich vorbehielt, die Bischossstühle in dem Fall zu besetzen, daß die Wahlberechtigten ihre kanonischen Befugnisse überschritten. Auch die Versetzung der Vischösse reservierte er dem römischen Stuble, indem er erklärte, daß es allein dem Papste als Stellvertreter Christi zustehe, die Ehe zwischen einem Bischof und seiner Gemeinde zu lösen.

Das ungemessene Ansehen, welches in Fragen des kirchlichen Rechts Innocenz III. genoß, beruhte in gleicher Weise auf seinem vielsach betwiesenen juristischen Scharssinn wie auf seiner tiefgehenden Kenntnis der einschlägigen Materien. Schon nach den drei ersten Pontifikatsjahren wurden die disherigen Dekretalen des Papstes von Kainer von Pomposi gesammelt, später unternahm Bernardus Compostellanus, die aus den 9 ersten Jahren Innocenz' III. herrührenden Verordnungen zu einer Sammlung, der Compilatio Romana, zu vereinigen. Da aber jener wie dieser einige unechte Briefe des Papstes aufgenommen, ließ derselbe durch seinen Notar Petrus Callivacinus alle dis zu seinem 12. Regierungsjahre erlassenen Dekretalen zusammentragen und übersandte diese sogenannte "Compilatio tertia" 1210 der Universität Bologna. Kurz nach Innocenz' III. Tode 45 wurden dann auch die Briefe und Bullen aus den 6 letzen Pontifikatsjahren desselben in der Compilatio quarta der Öffentlichkeit übergeben.

Und dieser von kirchlichen Streitigkeiten und Rechtsgeschäften bedrängte Papst fand doch noch Muße, seine schriftstellerische Thätigkeit fortzusezen. Wir besitzen von ihm eine Auslegung der 7 Bußpsalmen, die, abgesehen von den Spielereien, mit eigen= 50 tümlichen Jahlenverhältnissen und Verseinteilungen nach dem Geschmack seiner Zeit, den Geist einer inneren Herzensfrömmigkeit und das Streben bekundet, "aus dem Strudel menschlicher Übereilung sich an die Quelle göttlicher Gnade zu flüchten". Um ein Gegen= gewicht gegen den veräußerlichenden Sinsluß der Rechtshändel zu besitzen, aber auch zugleich, um das Beispiel eines treuen Seelenhirten zu geben, predigte Jnnocenz sehr 55 häusig nicht bloß in Rom, sondern auch auf seinen Reisen. Seine Predigten ließ er zum Teil selbst sammeln, eine Reihe derselben ist auf uns gekommen. Sie sind zwar schwülstig und bilderreich, legen aber doch Zeugnis ab von dem Ernst seiner religiösen Gesinnung und von der tiesen Demut Gott gegenüber. Gewiß kam die Klage: "Ueder= irdischem nachzusinnen, habe ich keine Muße; kaum daß ich atmen darf. Ja, so sehr 60

muß ich für andere leben, daß ich mir beinahe selbst fremd werde", aus einem Herzen, das sich aus den Körper und Geist aufreibenden Geschäften nach Ruhe sehnte. Dieselbe gewährte ihm am 16. Juli 1216 der Tod, er starb in Perugia. Es ist unmöglich, das ganze Denken und Streben Innocenz III. auf den Hochmut eines eitlen, selbstsüchtigen derzens, auf die Rücksichigkeit eines politischen, sich selbst vergötternden Priesters zurückzusühren. Wo er zürnte, bannte, Fesseln schmiedete und löste, suchte er nicht seine Ehre, sondern die Ehre dessen, der ihn, wie er sest glaubte, zu seinem Stellvertreter aus Erden berusen. Mitten durch die dunklen und wirren Zeitverhältnisse kann nur der seinen Weg so sicher und mutig gehen, der sich als Rüstzeug Gottes weiß und fühlt. Inno10 cenz III. hat das Papstum in dem Maße vergeistigt und sittlich verklärt, als es sich überhaupt mit christlich-sittlichem Gehalte erfüllen läßt.

Innocenz IV., Papst vom 25. Juni 1243 bis 7 Dez. 1254. — I. Duellen.

a) Wir besten zwei Leben zbeschreibungen, die eine Ex MS. Bernardi Guidonis bei Murat. SS III, 1, 589 f.; die andere von Rifosaus von Eurbio, Innocenz' IV Kapsan, das 15 her mit Borsicht zu gebrauchen; sie ist gedruckt bei Baluze, Miscell. libri VII seu collectio veterum monumentorum 1715 VII, 353 f. (2. Ausst. 1761 ed. Mansi I, 194 f.) und bei Murat. SS III, 1, 592 f.; vgl. Fabricius, Bibl. medii aevi 1734 f. V, 329; Tanner, Bibl. Brit. Hib. 1748, S. 545; Sbaralea, Suppl. script. Franc. 1808, S. 554. 563. 731; Duchesne, Liber pont. Boria 1802. II 454. — h) Ran Chronikan seien genommt Muratori SS III II 2084. Vita Baris 1892. II, 454. — b) Bon Chronifen seien genannt Muratori SS III, II, 398 f.: Vita 20 Inn. IV Amalrici Augerii; VI, 504—21 Caffari, Ann. Genuenses; VIII, 494 f. Nicol. de Jamsilla; 680 f. Monachi Patav. chron.; 786 f.; Sabae Malasp. rerum Sicul. hist.; 964 f. Istor. Fiorent. di Ricord. Malesp.; IX, 651 f. Franc. Pipin. chron.; 768 f. Chron. Parm.; XI, 680 f. Gualv. Flammae hist. Mediol.; 1141 f. Ptol. Luc. hist. eccl.; XII, 354 f. Andr. Danduli chron.; XIII, 169 f. Giov. Vill.; XV, 310 f. Chron. Estense; XVI, 645 f. Ann. Mediol. — Bouquet, 25 Recueil etc., nouv. édit. XX (1840), 770 f. Guill. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 171 Chron. de Baudoin d'Avesnes; 695 – 98 E floribus chron. Bern. Guid; 766 f. Majus chron. Lemovic; XXIII (1894) 213 f. Chron. Normann. — Gallia christiana, edit. altera, 35 I – XIII v. P. Piolin, Paris u. Rom 1870 f., 35 XIV—XVI v. Barth. Haureau, Baris 1856—65 (f. b. Index Generalis zu jebem Bb unter Romani pontif.). — MG SS IX, 30 788—92 Ann. S. Rudb. Salisburg; X, 524 f. Gesta episcop. Virdun.; XVI, 34—40 Ann. Erphord.; 368—73 Ann. Stadenses; XVII, 48—58. 75 f. Ann. Wormat.; 394 f. Ann. Herm. Altah.; XVIII, 212—32 Barthol. Scribae ann.; 486—507 Ann. Plac. Gibell.; 670—77 Ann Parm. mai.; XIX, 78-102 Roland. Patav chron.; 158-64 Ann. S. Justin. Patav.; 472-77 Diurnali di Matth di Giovenazzo; 497-99 Ann. Siculi; XXII, 439 f. 471 f. Mart. 35 chron. pontif. et imper.; 492. 514 f. Thomae Tusci Gesta imp et pontif.; 538 - 47 Ann. S. Pantal. Colon.; XXIII, 537 - 46 Menk. chron.; XXIV, 162 f. Vincent. Bellov.; 199—201 Pantal. Colon.; XXIII, 537-46 Menk. chron.; XXIV, 162 f. Vincent. Bellov.; 199—201 Chron. minor. Minor. Erphord.; 216. 219 Chron. pont et imp. Mant.; 283 f. Joh. de Colum. mare hist; 407-12 Gest. Trever. cont.; XXV, 303 f. Richeri gesta Senon. eccl.; 453-60 f. Chron. Hanon.; 543 f. Balduini Ninov. chron.; 704 f. Sifrid. de Balnh.; 843-48 40 Joh. Longi chron. S. Bert.; XXVI, 535 f. Hist. Anonymi Remens.; 561 f. Andr. Ungar.; 636 f. 679 f. Guill. de Nang. Gesta Ludov. IX u. Chron.; XXVII, 440 f. Ann. Melrosens; 469 f. Ann. Wigorn.; 474 f. Ann. Burton.; 490 f. Ann. Oseneiens.; 510 f. Ann. Dunstapl.; MG. Deutsche Chronifen 1877, II, 255 f. 293 f. Die sächf. Weltdronif u. beren Fortsetung.—Salimbene, Chron. Parmense, ed. A. Bertani, Parma 1857, S. 59 f.; vgl. E. Michael, Sal. 1. Chronif, Junsbr. 1889.— c) Urtunden und Regesten. Duchesne, Hist. Franc. script., Lutet. Paris. 1649. V, 412-17: Epist. Inn. IV super profectione Ludov. IX., regis Franciae, in subsidium terrae sanctae; 851-92: Epist. pontif. summ. Honor. III, Greg. IX, Inn. IV etc. ad principes et reges Francorum et super negotio regni Siciliae: Baluze 1715 Inn. IV etc. ad principes et reges Francorum et super negotio regni Siciliae; Baluze 1715 l. c. Bb VII; Harduin, Acta concil. etc. Paris 1715 f. VII, 353-406; Martene, Thesaur. 50 novus ancedot, Lutet. Paris 1717 I, 1023-59. III, 1836-59, 1897-1922; Mansi, Coll. conc. XXIII, 561 f. Epistolae; 605 f. Concil. Lugdunensis (Benedig 1779); Rymer, Foedera, Lugdunensis (Benedig 17 l. c. Bb VII; Harduin, Acta concil. etc. Baris 1715 f. VII, 353-406; Martene, Thesaur.

(Journal des Savants, 1884, S. 153 f.); E. Berger, Les Reg. d'Inn. IV, 4 Bde, Baris 1884f (Rezens. von Kaltenbrunner in Mt b. Inst. f. öst. Gesch. VI, 491 – 98); Böhmer-Wiss, Reg. archiepiscoporum Moguntinensium, Innsbruct 1886, S. 273 f.; Robenberg, MG Epistulae saeculi XIII, e regestis Pont. Rom. selectae, Bb II, Berlin 1887, III, 1—313, Berlin 1894; saeculi XIII, e regestis Font. Kom. seictae, 30 II, Octini 1887, III, 1—313, Octini 1894; Böhmer-Fider-Winfelmann, Reg. imp., Junsbrud 1892, III, 1260 f., 1544—71; Nachträge 5 im Bd IV (Junsbr. 1894) S. 1686 f., 1933 f., 2126 f., 2131, 2133, 2138 f., 2156, 2160 f. u. Mt b. Juft. f. öfterr. Gefch.-Forfch. XIV, 87—97; Bernoulli, Acta pontific. Helv. I, Bascl 1892; Bliss, Calender etc. . . . Papal letters, Lond. 1893, I, 198—308; Nedlich, Mt aus d. vatit. Urch. II, 3, Wien 1894; MG Legum Sectio IV, Constit. et acta publ. imp. et regum II, ed. Weiland 1896, S. 328—89. 448—73. 507—16. 629; Hampe, MU XXIV, 503 f. Brief 10 Jun. IV an Ludwig d. Heil. v. Ende 1246. — II. Litteratur. a) Ull gemeine S. Mayer and App. acades a. a. 1243—54. Paglo Papes et Costo, Vita del grap pontifica Lunc nalb, Ann. eccles. a. a. 1243-54; Paolo Pansa et Costo, Vita del gran pontifice Innocenzo IV, Benedig 1598 u. Reapel 1601; Ciaconius-Oldoin, Vitae et res gest. pont. Rom. 1677, Rom, II, 99 f.; S. Hartmann, Dissert. de vita Inn. IV, Marb. 1735; G. H. Schröber, Vita Inn. IV., Marburg 1738; Walch, Entwurf einer vollständ. Hist. d. röm. Päpste, Gött. 15 1758, S. 277 f.; Arch. Bower, Unparth. Hist. d. röm. Päpste, deutsch von Rambach, Leipz. 1770, VIII, 82 f.; Cardella, Memorie storiche dei cardinali, Rom 1792, II; Planck, Gesch. 1770, VIII, 82 f.; Cardella, Memorie storiche dei cardinali, Kom 1792, II; Planck, Gesch. b. christl. Geschschaftsversasse. 1806, IV, 2, S. 555; Biographie universelle, anc. et mod., Paris 1818, XXI, 230 f.; Ersch u. Gruber, Encytl., Leipzig 1840 II, 18 S. 423 f.; Papenstordt, Gesch. b. Stadt Kom, Paderborn 1857, S. 303 f.; Reumont, desgl. Berlin 1867, II, 20530 f.; Gregorovius, desgl., 3. Aufl. Stuttg. 1878, V. 217 ff.; Wattenbach, Gesch. b. röm. Papstums, Berlin 1876, S. 203 f.; Jungmann, Dissert. selectae in hist. eccles., Ratisb. 1885, V. 418 f.; Hessels Knöpster, Conzisiengesch. 2. Aufl. Freib. i. Br. 1886, V. S. 1089 f. 1105—1156. VI (1890) 1—10; Ranke, Weltgesch., Leipz 1887, VIII, S. 361; Wester und Welte, Kath. K.-Lex., 2. A., Freib. i. Br. 1889. VI, 736 f.; Schmiz-Rheydt, Ein Bullenstempel 25 d. P. Jun. IV in Mt d. Inst. f. österr. Gesch. XVII, 64 f.; Sägmüller, Die Kätigkeit und Stellung d Kardinäse bis Bonisa VIII.. Kreib. i. Br. 1896: Gottlob. Die värsts. Rreuzzungs Stellung d Kardinale bis Bonifag VIII., Freib. i. Br. 1896; Gottlob, Die papftl. Krenggugssteuern im 13. Jahrh., Heiligenstadt 1892; ders, Päpstl. Darlehenschulden des 13. Jahrh., Hur XX, 676 f. 686 f. 713; N. Nilles, Jun. IV. u. die glagolitische glavische Liturgic, Ikk 1900, 1. — b) Verhältnis zu Friedrich II. u. Konrad IV. Giannone, Istor. civile 30 del regno di Napoli 175:3. Bd II; Höfler, Kaiser Friedrich II., München 1844; Sporschil, Gesch. d. Hohenstaufer, Braunschw. 1848, S. 402f.; Karajan, Zur Gesch. d. Konzils von Lyon 1245, SWIII, 67f., Wien 1849, vgl. dazu Tangl, Die sog. Brevis nota über d. Aponer Konzil (in Mt d. Frister. Gesch. XII., 246 – 53); Böhmer, Regesta Imperii, Stuttgart 1849, S. XXXV und VLf.; Sugenheim, Gesch. der Entstehung u. Ausbildung des Kirchenstaufs, 35 Leive 1854 S. 166f. Lau D. Untergang d. Subenstaufer South 1856 S. 52f. Charrier Leipz. 1854, S. 166 f.; Lau, D. Untergang d. Hohenstaufer, Hamb. 1856, S. 52 f.; Cherrier, Hist. de la lutte des Papes et des Empereurs, 2. édit. Baris 1858, II, 263 f.; Huillard-Bréholles, Hist. diplom. Frid. II, introduction, Baris 1859, S. CCXLI, Beziehgn. zu Deutschlo. CCCLVII zu Balaftina, CDII zu Sizilien, CDLX zu Friedr. II.; berf., Frédéric II., Etude sur l'empire et le sacerdoce à 13 siècle (Revue Britann. v. Drz. 1863); Canale, Nuova istoria 40 sur l'empire et le sacerdoce à 13 siecle (Revue Britann. v. Dez. 1863); Canale, Nuova istoria della repubblica di Genova, Firenze 1860, II, 88–112; Kortiim, Gesch.: Forschign., Leipz. und Heibeld. 1863, S. 313 f.; Ott. Lorenz, Deutsche Geschichte im 13. u. 14. Jahrh. Wich 1863 I, 35 f. 64 f.; derf, in H3 XI (1864) S. 365 f. (doch vgl. Schirrmacher, Friedrich II., IV 370 f.); Zimmermann, Geschichte der Hohenstanen, Lattigart 1865, S. 753 f.; Huillard-Bréholles, Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, Paris 1865; Schirsmacher, Kaiser Friedrich II., Göttgn. 1865, IV. 43 f.; Geidal, Les Hohenstaufen, Straßburg 1867, S. 18 f.; Sentis, Die Monarchia Sicula, Freibg. i. Vr. 1869, S. 86 f.; Winkelsmann, Die Religie der Pariste und Republic der Pariste und Religie der Religie der Pariste und Religie der mann, Die Politit der Bapfte und Konradin (Baltijche Monatsschrift 1870, NF I, Beft 5, S. 8f.); Wesener, De actionibus inter Inn. IV et Freder. II. etc., Diss. Bonn 1870; Schirrmacher, Die setzten Hohenstausen, Göttingen 1871, S. 1—102; derf., Albert von Posses 50 munfter, genannt der Böhme, Beimar 1871; Ottokar Lorenz, Drei Bucher Gesch. u. Politik, Berlin 1876; Raiser Friedrich II. und sein Verhältnis zur Kirche, S. 43 f.; Reuter, Gesch. d. relig. Auftlärg. i. MN. Berlin 1877, II. 261 f.; Hüfter, Die Stadt Lyon u. s. Wünster 1878, S. 82–96; Wintelmann, AbB. Leipz. 1878, VII. 445 Friedr. II. u. 1882, XVI, 562 Konrad IV.; Raumer, Gesch. d. Hochenstaufen, Schraftenfen, S. Ausst. Leipz. 1878, V Cardauns, Konrad 55 v. Höfthaden, Erzb. v. Köln, Köln 1880, S. 21 f.; Ficker, Regesta imperii, 1198—1272, Junster. 1881: I. XVII. 6 cent. Richtsteine Vieter und Erzb. v. Köln, Köln 1880, S. 21 f.; Ficker, Regesta imperii, 1198—1272, Junster. 1881; I, XXII f. gegen Böhmers einseitige Auffassung; F. Großmann, Rönig Enzio, ein Beitrag z. Gefch. d. Jahre 1239-49, 1883; Ficker, Die Ernennung Erzb. Konrads v. Köln jum papftl. Legaten 1249 in Mt d. Inst. f. öfterr. Gesch. 1883. IV, 379-92; Herm. Blafius, König Enzio 1884; Masetti, I pontef. Onor. III., Greg. IX. ed Inn. IV. a fronte dell'imp. Fred. II., 60 Rom 1884; Masetti, I ponter. Onder. III., Greg. I.A. ed Inn. IV. a tronte deit imp. Fred. II., 60 Rom 1884; Hinze, Das Königt. Wilh. v. Holland, Leipz. 1885, S. 41 f.; A. Rübefamen, Landgraf Heinr. Kaspe v. Thür. Hallenf. Diff. 1885, S. 34 f.; J. Beller, L'emp. Fréd. II. et la chute de l'empire germ. du moyen âge, Paris 1885; Tammen, Kaifer Fr. II. u. Papft Jnn. IV in d. J. 1243 – 45, Leipz., Diff., 1886; Engelmann, Der Anfpr. d. Päpfte auf Konsfirmation u. Approbation bei d. difch. Königswahlen, 1077—1379, Breslau 1886, S. 48 f.; 65 Rodenberg, Kaifer Friedr. II. u. d. Kirche, Hift., Waiß gewidmet 1886 S. 246 f.; K. Köhler, Das Verhältnis Kaifer Friedr. II. zu d. Päpften seiner Zeit, 1888, (Unterf. z. disch. Staatss

u. Mechtsgesch, XXIV); Fournier, Le Royaume d'Arles de Vienne, Baris 1891, S. 168 bis 199; K. Modenberg, Inn. IV u. d. Königr. Sizilien 1245-51, 1892; Tencthoff, D. Kampf d. Hohenstausen um d. Mark Antona u d. Herzogt. Spoleto, Münster, Diss. 1893; Kempf, Gesch. b. Hold. Reiches während d. großen Interregniums 1245—73, Würzburg 1893; Karst, Gesch. 5 Manireds vom Tode Friedr. II. bis zu s. Krönung 1897 (Hist. Stud. hersgeg. von E. Ebering): H. Franksurth, Gregorius de Montelongo, ein Beitrag z. Gesch. Oberitaliens i. d. F. 1238 69, Marb. 1898, S. 52 f. (vgl. Rezension v.Hampe in Otsch. Ish. G. Gosch Wisself. 1899, S. 404 f.); P. Aldringer, Tie Erhebung Arnolds v. Fsenburg zum Erzh. v.Trier 1242, zur Gesch. d. Mich. Riche unter Inn. IV. Seiskann. Rezer 1892. S. 401 f.); \$\psi\$. Albringer, Die Erhebung Arnolds v. Fenburg zum Erzb. v.Erter 1242, zur Gesch. d. dische unter Jun. IV Heibronn, Progr. 1898. — c) Verhältnis zu 10 Frankreich. Eilfen, Gesch. d. dieben, Seich, Ediz. 1832; Schmidt, Gesch. v. Frankreich, 1835. I, 520 f. 594 f. Biechy, Saint Louis. Limoges 1844, S. 73 f.: Scholten, Gesch. Luds wigs IX. u. s. w., 2 Bde, Münster 1850—55. I, 203 f. II, 12 f.: Huillard-Bréholles, Hist. diplom. Frid. II., Paris 1859, Introduction S. CCCIV f.: St. Gervais, Les croisades de St. Louis. Paris 1860; Wallon, St. Louis etc., Paris 1875, I, 195 f. II, 18; Röhricht, Deiträge z. Gesch. d. Krenzzüge, Berlin 1877 f. I, 83 f. II, 273 f.: Schwann, Ludw. d. Heil. v. Frkh. u. s. Bezichgn. zu Kaiser u. Hapst (Ithere, Lause Gesch. 1887); Sternfeld, Karl von Anjon als Graf der Provence. Berlin 1888; Berger, St. Louis et Inn. IV Etudes sur les rapports de la France et du St. Siège (Ginseitung zum II. II. II. Ind der Regesten) 1887. sur les rapports de la France et du St. Siège (Ginseitung jum II. Bb ber Regesten) 1887, S. I-CCXXIII; St Pathus, Vie de St. Louis, publice par F. Delaborde, Baris 1899. d) Berhaltnis gu England. Pauli, Geich. von England, Samburg 1853, III, 656f.; Schröer, De studiis anglicis in Regno Siciliae et Alemanniae adipiscendo collocatis a, 1250 bis 57, Bonn 1867. - e) Berhältnis jum beutichen Ritterorden. Script. rerum Prussicarum, edd. 2. hirjch, Töppen und Strehlke, 5 Bbe, Leipzig 1861-74; Boigt, Gefch. des difch. Ritterordens, Berlin 1857, I, 353 f.; Watterich, Die Gründung des difchn. Ordens-25 staates in Preußen, Leipzig 1857, S. 129f; Rethwisch, Die Berufung des difch. Ordens gegen die Preußen, Berlin 1868, S. 49; A. Ewald, Die Eroberung Preußens durch die Deutschen, Hall, 151 f. — Weitere Speziallitteratur f. Fabricius, Bibliotheca medii aevi 1735, IV 97—100; Hain. Repert. biblioth. 1831, III, 9191—94; Chevalier, Répert. des sources hist. 1877 f., S. 1115 und Ergänzungsband (1888) S. 2659. 1. Vorleben und Schriften. Sinibald Fiesto war ber fünfte Sohn bes Hugo Ficesto aus dem genuesischen, zum vornehmen Reichsadel gehörigen Geschlechte der Grafen

von Lavagna (vgl. Canale II, 88). Geboren zu Genua erhielt er seine Ausbildung in Parma unter der Aufsicht seines Oheims Opizo, des Bischofs dieser Stadt, in der er noch zahlreiche Verwandte hatte (Schirrmacher, Kaiser Friedrich II., IV, 180); er trat dort in 85 den geistlichen Stand und wurde bald Kanoniker an der Hauptkirche. Später widmete er sich in Bologna der Rechtswissenschaft, in der er sich als Papst einen hervorragenden Namen gemacht hat. In politischen Geschäften bewährte er sich, soviel wir wissen, zuerst in den J. 1218—19, als er gemeinsam mit dem Kardinal Hugolinus, späteren Papst Gregor IX., einen Frieden zwischen Genua und Pisa vermittelte. Das bahnte ihm den 40 Weg zu den höheren Kirchenstellen: 1223 verlieh ihm Honorius III. eine Stiftspfründe zu Parma, am 14. November 1226 zeichnet er zum erstenmal als auditor contradictarum litterarum domini papae, in berselben Stellung ist er unter Gregor IX. bis zum 30. Juni 1227 nachweisbar, vom 28. Juli (nach FdG X, 257 bereits v. 15. Juni) bis zum 23. September (vgl. Breßlau, Urfundenlehre I, 207, Anmerkg. 1) erscheint er 45 als Vizekanzler der römischen Kirche (Potthast, Reg. pont. I, S. 679 und 938 f.) und noch am 18. September desfelben Jahres stieg er zur Würde eines Kardinalpriefters vom Titel St. Laurentius in Lucina auf: es war wenige Tage, bevor Gregor IX. den Bann über den Kaiser aussprach, er hatte ihn also sicherlich als zuberlässig erkannt. Aus den folgenden Jahren wissen wir wenig über Sinibald; von 1235-40 war er päpstlicher 50 Rektor der Mark Ankona, dagegen scheint die Angabe Ughellis (Italia sacra IV, 916), daß er 12:35—38 Bischof von Albenga gewesen sei, sich nicht zu bestätigen. — Am 25. Juni 1243 fiel in Anagni nach anderthalbjähriger Sedisvakanz die Wahl der Kardinale auf ihn, am 28. Juni empfing er die Weihe. Winkelmann (Reg. imp. III, 1261) macht darauf aufmerksam, daß er damals noch ziemlich jung gewesen sein muffe, da er 55 sich 1254 in einen scherzhaften Wettstreit mit dem 1207 geborenen Heinrich III. von England einlassen konnte, wer der ältere sei.

Unter den politischen Stürmen seiner Regierung fand er doch Zeit zu schriftsellerischer Thätigkeit auf firchenrechtlichem Gebiete. Zwar die kleine Schrift De exceptionibus hat er wahrscheinlich vor seinem Pontisikat versaßt, aber in Lyon schrieb er unmittelbar on dem Ronzil zum akademischen wie zum praktischen Gebrauch den Apparatus in quinque libros decretalium, an dem Schulte die außerordentliche Präzision, das unbedingte Beherrschen des Stoffs, die vollste Unmittelbarkeit der Anschauung und den äußerst praktischen Blick rühmt. Verloren ist leider sein Apologetieus, eine Abhandlung über die

Rechte des Papsttums gegenüber dem Kaisertum; sie soll sich gegen eine Schrift Peters de Vinea, welche die Abhängigkeit des Papsttums vom Kaisertum behauptete, gerichtet haben (v. Schulte, Die Dekretalen zwischen den Dekretales Gregors IX. und Lid. VI. Bonifacii VIII. Wien 1867, SWU 55, 701—97; Beiträge zur Litteratur über die Dekretalen Gregors IX., Innocenz IV., Gregors X. Wien 1871, SWU 68, 120—27; 5 Gesch. der Quellen und Litteratur des kandnischen Rechts, Stuttgart 1875. II, 25. 30. 91 f. 504; Tangl, Die päpstl. Kanzleiordnungen, 1894). — Auch anderwärts suchte er die Wissenschaft zu fördern: er regte Alex. von Hales (s. d. Bb I S. 352 f.) zur Abkassung seiner Summa universae theologiae an und begünstigte nach Kräften die Universitäten, vor allen die Sorbonne, in Rom und Piacenza errichtete er neue Rechtsschulen (Tiraboschi, Storia 10 della letteratura ital. Milano 1823. IV, 56 f. 450 f.; Denisse, Universitäten I, 304 f.).

II. Berhältnis zu Friedrich II. und Konrad IV. Die Außerung, bie der Raiser bei der Nachricht von der Wahl gethan haben soll: "Ich fürchte, daß ich einen Freund unter den Kardinälen verloren habe und einen feindlichen Papst wiederfinde. Kein Papst kann ein Ghibelline sein!" ist ihm erst später in den Mund gelegt; vielmehr schrieb 15 er am 28. Juni 1243 an die Fürsten voller Bertrauen über die Erhebung und sandte bereits am 26. Juli die angesehensten Großen seines Reiches zu Friedensverhandlungen nach Anagni. Andererseits widerspricht die oft wiederholte Behauptung des päpstlichen Biographen, Nikolaus de Curbio, Innocenz habe in den ersten Jahren alle Versuche zur Wiederherstellung des Friedens erschöpft, den erhaltenen Aften. Die gerühmte Bereit= 20 willigkeit, mit der er sich erbot, die Klagen des Kaisers anzuhören, den ganzen Streit einem Konzil zu unterbreiten, den Bann, falls er ungerecht befunden werde, aufzuheben und Genugthuung zu leisten, war, wie sich bald herausstellte, nur scheinbar; völlig unannehmbar aber war für Friedrich die Forderung bedingungsloser Rückgabe alles Kirchengutes und der Aufnahme der Lombarden, die der Kaifer als Rebellen betrachten mußte, 25 in den Frieden. Und während er darüber verhandelte, machte er den Kardinaldiakon Rainer Capoccio, Friedrichs heftigsten Gegner, zum Bischof von Literbo, der mit seinem Ginverständnis in kurzem die bisher kaiserlich gesinnte Stadt auf die Seite der Rirche hinüberführte. Der Papst sandte, als der Kaiser die Stadt schwer bedrängte, beträchtliche Geldmittel und nahm Friedrichs erklärte Feinde unter seinen besondern Schutz (vgl. Winkelmann, Kaiser 30 Friedrichs II. Kampf um Viterbo, Hikt. Aufs., Waitz gewidm., Hannov. 1886, S. 277—305). Dennoch kam durch Vermittelung des Grafen Raimund von Toulouse und des Kaisers Balbuin von Konstantinopel am 31. März 1244 ein Friede zu stande, in dem Friedrich den päpstlichen Forderungen im ganzen nachgab; dafür sollte er vom Bann gelöst werden.

Aber schon am 30. April verkündete Innocenz, der Kaiser habe es vorgezogen, von 35 seinem Eide abzuspringen, statt zu gehorchen (Potthast n. 11359: resilire potius quam parere). Der Streit entzündete sich von neuem an der alten Lombardenfrage. Friedrich wünschte deshalb dringend eine persönliche Zusammenkunft. Um sich ihr zu entziehen, setzte Innocenz die Verhandlungen zum Schein fort, dann entwich er plöglich am Abend bes 28. Juni, selbst ohne Wissen der Kardinäle, mit nur fünf Bertrauten von Sutri nach 40 Civitavecchia, wo eine genuesische Flotte seiner harrte: zum erstenmale war Friedrich von einem Papste überlistet. Nach gefahrvoller Übersahrt langte Innocenz am 7. Juli in Genua, seiner Baterstadt, an (vgl. Schirrmacher, Friedrich II., Quellen und Beweise zu Bd IV, 368—71). Als Grund der Flucht gab man an, der Kaiser habe Papst und Kardinäle gesangen nehmen wollen; in Wahrheit kam es Innocenz darauf an, einen 45 sicheren Ort zu gewinnen, an dem er ein Konzil, wie er es brauchte, versammeln und das Urteil über Friedrich sprechen lassen konnte. Gin solcher war Lyon: vom Kaiser damals nicht mehr und vom französischen König noch nicht abhängig, auf der Grenze der romanischen und germanischen Bölkerwelt gelegen, war es wie keine andere Stadt geeignet, als Sammelpunkt für die Anhänger und die Geldmittel der Kurie zu dienen. Um 5. Oktober 50 brach der Papst dorthin auf, obwohl er eine dreimonatliche Krankheit noch nicht wöllig überwunden hatte, so daß er sich anfangs in Betten tragen lassen mußte und ein Rückfall ihn dem Tode nahe brachte; über den Mont Cenis zog er denselben Weg wie einst Hein-rich IV und erreichte am 2. Dezember Lyon. Hier verkündete er am 27 Dcz. 1244 die Eröffnung eines Konzils auf den 24. Juni des nächsten Jahres. In den Berufungsschreiben, 55 die meist nur an seine Anhänger ergingen, rückte er den Streit mit dem Raiser wie eine Nebensache and Ende; Friedrich selbst wurde überhaupt nicht offiziell vorgeladen.

Wenn man bebenkt, daß Innocenz III. auf der großen Lateranspnode mehr als 1200 Prälaten um sich versammelt hatte, so kann man das von etwa 150 Bischöfen besuchte Konzil schwerlich ein allgemeines nennen (Schirrmacher IV, 120 f. u. 389 f. und Hinschiuß, 60

Kirchenrecht 1883, III, 355 gegen Hefele, Konzil. Gesch. V, 983), zumal die weit überwiegende Mehrheit aus Franzosen und Spaniern bestand; von deutschen Bralaten waren nur verschwinbend wenige erschienen. Die erste Berhandlung fand statt am 26. Juni, die entscheidende am 17. Juli. Der Papst ging mit unverkennbarer Hat zu Werke: schon vorher waren zwei ums fassende Anklageschriften ausgearbeitet, deren eine den Kaiser bezeichnet als den "Fürsten der Tyrannei, den Vertilger des kirchlichen Dogmas, den Vernichter des Glaubens, den Meister der Grausamkeit, den Verderber des Jahrhunderts, den Zerstörer des Erdfreises, den Hammer der ganzen Erde" (Schirrmacher IV, 131), während die andere alle erdenklichen Verleum= dungen als bewiesene Thatsachen aufführt. Bergebens verteidigte der kaiferliche Groß-10 richter Thaddaus von Sueffa seinen Herrn aufs geschickteste und appellierte schließlich, da ber Kaiser nicht gehörig vorgeladen, ber Papst zugleich Kläger und Richter, das Konzil kein allgemeines, kurz, jeder Rechtsgang vernachlässigt sei, an den kunftigen Papst und ein allgemeines Konzil; vergebens forderten die Vertreter der Könige von England und Frankreich eine Berschiebung bes Urteils — Die frangösischen und spanischen Bralaten brangten 15 vorwärts und Innocenz verlas das Absetzungsdefret, welches den Kaiser wegen Meineids, Safrilegiums, Retzerei und Felonie, letztere begangen durch Aussaugung. des Königreichs Sizilien und Verweigerung des Lehenszinses für dasselbe, verurteilte. Alle Treueide und sonstigen Verpflichtungen gegen ihn sind aufgehoben, "und gebieten aus apostolischer Macht= vollkommenheit aufs strengste, daß künftig niemand mehr ihm als König und Kaiser gehorche" Die deutschen Fürsten sollen zur Wahl eines neuen Herrschers schreiten, für Sizilien werde der Papst nach Rucksprache mit den Kardinälen selbst sorgen. Schirrmacher faßt (IV, 159) das Urteil über das ganze Verfahren folgendermaßen zusammen: "Der ganze Verlauf der Verhandlungen. die feine Berechnung, mit der Innocenz von Anfang an das persönliche Erscheinen des Kaisers unmöglich zu machen wußte und wiederum 25 das Nichterscheinen als Bebel für seine Operation benutte, seine Gerechtigkeitsliebe rühmte, mit der er die Sache des Raifers in den geheimen Sitzungen durch Anwälte habe führen laffen, und öffentlich seiner Absetzung mit haft entgegendrängte, dem Gefandten einen Ter= min gestattete, um ihn nicht einzuhalten und jede bersohnliche Stimme niederzuschlagen, mehr aber als diese Momente, die Betreibung einer Gegenwahl, während er sich noch den 30 Anschein eines unbescholtenen Richters gab, alle diese Momente erweisen zur Genüge, was Versicherung zu halten ist, es sei wohl keine Angelegenheit so reiflich übervon feiner bacht, so genau untersucht, bem Ermessen so erfahrener und so unsträflicher Männer unterworfen worden" Die Folgen waren von weitgehendster Bedeutung: die Kurie ließ hier über die deutsche und englische Geistlichkeit hinweg von 150 romanischen Prälaten die Ab-35 settung des Kaisers beschließen und pertiefte dadurch den Gegensatz zwischen Romanen und Germanen; das alte römische Reich deutscher Nation aber sank in Trümmer.

Friedrich zögerte nicht mit der Antwort. Schon am 31. Juni erließ er ein Schreiben an die englischen Großen, in dem er sich Punkt für Punkt rechtfertigte; gleichzeitig aber schritt er wie im Jahre 1239 zum Angriff auf die verweltlichte Kirche, indem er alle dristlichen Fürsten aufforderte, "die Geistlichen jeglichen Ranges und vornehmlich die höchsten, zu dem Zustand zurückzusühren, auf dem die erste christliche Kirche sich befand, so daß sie wieder ein apostolisches Leben sühren und die Niedrigkeit des Herrn nachahmen möchten. dazu solltet ihr und alle Fürsten zugleich mit und allen Eiser bethätigen." Für solche Gedanken war freilich die damalige Welt noch nicht reif (Gregorovius S. 234 bis 239 und 250—257; vgl. auch das 8. Kapitel der Einleitung von Huill.-Breh.).

Der Papst schlug dasselbe Versahren ein: auch er rief die Fürsten als Schiedsrichter an und ging von den bisherigen persönlichen Anschuldigungen dazu über, die allgemeinen Theorien von der Unterordnung der weltlichen Gewalt unter die zugleich hohepriesterliche und königliche des irdischen Stellvertreters Gottes, wie sie seit den Tagen Gregors VII. und Innocenz' III. gebräuchlich waren, weiter zu entwickeln. Die Erregung hat auf beiden Seiten ihren Höhepunkt erreicht. Ein undändiger Haß gegen die ganze "Lipernbrut" der Hohenstausen hat den Nachsolger Christi erfüllt, seine Sendboten, die Dominifaner und Franziskaner, die allzeit schlagsertige Armee des Papsttums, predigen aller Orten das Kreuz gegen den ketzerischen Kaiser. Für diesen Kreuzzug verleiht die Kurie dieselben Privilegien, wie für die beschwerliche Fahrt ins heilige Land. "Die Absetzung des Kaisers, der Aufruf an die Gläubigen, ihn und sein Geschlecht auszurotten, die furchtbare Genialität beider Häupter, immer neue Kräfte für ihre Zwecke in Bewegung zu setzen, steigerte auf beiden Seiten die Leidenschaften zu sanatischer Wildheit. Die Gegensätze können sich an Schrossheit nicht mehr überbieten, der Papst sieht in dem Kaiser, der Kaiser in dem Sapst den leibhaftigen Antichrist" (Schirrmacher IV, 176).

Aweimal, im November 1245 und im Mai 1246, wies Innocenz die Vermittelung Ludwigs des Heiligen hartnäckig ab, desgleichen eine Gesandtschaft, die Friedrich nach Lyon schickte. In Sizilien zettelte er eine Berschwörung unter den Aristokraten an, die bem Kaiser sogar nach dem Leben trachteten; trothdem richtete er an das Haupt der Verräter, Tibaldo Franzesco, "der nun aus einem Anhänger des ruchlosen Tyrannen ein Kämpfer 5 Jesu Christi zu werden versprach", ein Schreiben, und hat sich nie gegen den, auf papst-liche Urkunden und die Aussagen der gefangenen Empörer begründeten Vorwurf, geradezu der Anstister der Verschwörer gewesen zu sein, verteidigt; ja er scheute sich nicht, die Rädels= führer später mit Schlössern und Gütern zu beschenken. In Deutschland unterstützte er die drei rheinischen Erzbischöfe, die auf die Wahl eines Gegenkönigs sannen, durch Ent= 10 sendung eines Legaten und seine Dominikaner. Um 21. April 1246 erließ er von Lyon aus an die deutschen Fürsten die bestimmte Aufforderung zur Wahl des thüringischen Landarafen Heinrich Raspe (Uber die Bedeutung dieses Schreibens vgl. Harnack, das Kurfürstenkolleg bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Gießen 1883, S. 49 und Ficker, Mt b. Instit. f. österr. Gesch-Fichg. III, 58 f. Über die bedeutenden Geldauswendungen der 15 Kurie für die Wahlen val. Rübesamen, Landgrf. Hrch. Raspe 1885 S. 40 Anmerk. 115). Um 22. Mai 1246 fand die Erhebung Heinrichs zum Könige statt, doch waren nur die drei Erzbischöfe, vier Bischöfe und eine Anzahl Grafen und Ritter, aber keiner der größeren beutschen Fürsten an der Wahl beteiligt (Reuß, Die Wahl Heinrich Raspes, Brogr. d. höh Bürgersch. zu Lüdenscheid 1878; Schirrmacher, Entstehung des Kurfürstenkollegs S. 63; 20 Ficker, Mt d. Histit. f. österr. G.-Forsch. Bd II, 215; Harnack a. a. D. 50 Anmerk. 4). Bielmehr gab der Baiernherzog Otto seine Tochter König Konrad zur Gemahlin, und die überwiegende Mehrheit der weltlichen Großen, vor allem aber die Reichsstädte, hielten treu zu den Staufern, sodaß der "Pfaffenkönig" am 17. Febr. 1247 ein unrühmliches Ende nahm.

Doch Innocenz sorgte schnell für einen Nachfolger: bereits vier Wochen nach Raspes 25 Tode bestimmte er den Kardinaldiakon Peter Capoccio zum Legaten für Deutschland (Notizen über ihn sind zusammengestellt von Reumont, Zeitschr. d. Aachener Geschichtsvereins, I, 206). Und schon ein halbes Jahr später, am 3. Oft. 1247, wurde, nachdem man die beutsche Krone mehrmals vergeblich ausgeboten hatte, der freilich erst zwanzigjährige, unbemittelte Graf Wilhelm von Holland von weltlichen und geiftlichen Fürsten des Rheins gewählt. 30 Wieder trug die Kurie die Kosten, und sie sorgte auch weiterhin durch Geldspenden und Benefizien für die Vergrößerung seines Anhanges. Aber erst nach Jahresfrist, am 1. November 1248, konnte Wilhelm in Aachen durch den Rardinalbischof von Sabinum sich salben und frönen laffen, und seine Serrschaft erstreckte sich kaum über Mainz hinaus. Un einen Zug nach Italien, wie der Bapft und die Lombarden wünschten, war nicht zu denken. 35 Doch berpflichtete fich Wilhelm am 19. Februar 1248, seinem geliebten Bater Innocenz alle Besitzungen der römischen Kirche, die sie zurückgewonnen habe, ungestört zu überlassen und zur Wiedereroberung der übrigen, auch Siziliens, nach Kräften zu helfen.

Vorerst jedoch hatte in Italien Friedrich das Übergewicht. Trop der Anstrengungen bes Kardinallegaten Rainer Capoccio behauptete er den Kirchenstaat, das Herzogtum Spo= 40 leto, die Mark Ankona und Tuscien; in der Lombardei führten König Enzio und der mächtige Ezzelin kraftvoll seine Sache, ja gerade zur Zeit seiner Absetzung schlossen sich ihm Benedig und die Grafen von Savohen an. Dadurch in den Besitz der Alpenstraßen gelangt, dachte er bereits daran, mit Heeresmacht nach Lyon aufzubrechen, um den Papst zur Ausschnung zu zwingen, und dann auch in Deutschland Ordnung zu schaffen. Inno= 45 cenz schwebte in der größten Besorgnis. Da gelang es am 16. Juni 1247 einigen seiner Anhänger, das für den Kaiser strategisch äußerst wichtige Parma zu überrumpeln. Damit änderte sich die Sachlage vollständig: beide Parteien zogen ihre Streitkräfte in und vor der Stadt zusammen, deren Berteidigung der päpstliche Legat Gregor von Montelongo mit größter Ausdauer und Geschicklichkeit leitete (Frankfurth a. a. D., S. 71 f. und in dieser 50 Enchkl. Bo VII, 136f.). Friedrich ftand am Wendepunkte seines Glückes: am 18. Febr. 1248 ging das von ihm eigens zur Belagerung angelegte Littoria in Flammen auf, und sein Beer erlitt eine bedeutende Niederlage.

Nunmehr erneuerte Innocenz seine Umtriebe in Sizilien. Im April 1248 ließ er burch den Kardinal Octavian Friedrichs Söhne, Enkel und Anhänger bannen, am 8. De= 55 zember desfelben Jahres erging ein Schriftstück über die Reform des Königreiches Sizilien, das er schilderte, als sei es unter staufischer Berwaltung zur Wüste geworden, während später die Kurie selbst zugeben mußte, daß der Zustand des Landes seit dem Untergang der Staufer sich nur verschlechtert habe (vgl. Pawlicki, Honorius IV., Münster 1896, S. 40 f.). Am 7. April 1249 endlich wies er den Legaten für Ankona und Spoleto zu= 60

gleich die Aufgabe zu, das Königreich zu befreien. Zahlreiche Gnadenerweise sollten die Andänger der Kirche stärken oder neue gewinnen; auch hier verbreiteten die Dominikaner und Franziskaner die päpstlichen Bullen. Trot allem hatte die Kurie in Sizilien nur geringe Erfolge zu verzeichnen; größer waren die der Legaten Octavian in der Romagna und Kainer in Spoleto. Der härteste Schlag für den Kaiser aber war die Gefangennahme seines Lieblingssohnes Enzio durch die Bolognesen am 26. Mai 1249, aus der er dis zu seinem Tode 1272 nicht wieder entkam. Doch auch das beugte den Kaiser nicht: lange genug, schried er damals an König Ludwig, habe er den Ambos abgegeben, nun wolle er einmal Hammer sein. Schon erstarkte seine Partei in Mittel= und Ober-Italien wieder, schon setzen sich immer neue 10 Scharen von Sarazenen nach dem Norden in Marsch, da ereilte ihn am 13. Dez. 1250 der Tod.

"Jubeln soll die Himmel, frohlocken die Erde," schrieb Jnnocenz den Großen Siziliens, als er die Nachricht erhielt. Jett galt es, das Werk der Vernichtung an König Konrad und seinem ganzen Geschlechte zu vollenden. In Deutschland und Sizilien sollte es gleichzeitig in Angriff genommen werden. Mit Wilhelm von Holland, den er deshalb auf Ostern 1251 nach Lyon beschied, beriet der Papst den weiteren Feldzugsplan. Während Wilhelm dann zurücksehrte und die Bettelmönche von neuem in Deutschland das Kreuz gegen Konrad predigten, verließ er selbst am 19. April 1251 nach sechsjährigem Aufenthalt Lyon und begab sich durch die Lombardei, in der er überall den Mut seiner Anhänger neu belebte, nach Perugia, von wo aus er besser als von Kom gleichzeitig auf die Komagna und die Lombardei einwirken konnte. In Sizilien gingen Reapel und Kapua zur Kirche über, aber der erst 18jährige Manfred vernichtete bald die Hosspland der Kurie auf einen allgemeinen Ausstand. Am 8. Jan. 1252 erschien König Konrad, der den Herzog Otto von Baiern als Reichsverweser in Deutschland zurückgelassen hatte, und gewann die abgefallenen Städte twieder. Aber seinen Versuch, vom Papst anerkannt zu werden, wies Inn. unversöhnlich zurück. Um ihn in Oberzitalien zu beschäftigen, betrieb er schon Ansfang 1252 die Erneuerung des Lombardenbundes, jedoch ohne Ersolg, da Ezzelin und der Markgraf Pallavicini trop aller Drohungen und Lockungen der staussische er geden konzegas Pallavicini trop aller Drohungen und

So von Süden und Norden eingeengt sah sich Innocenz, zumal seine Hissquellen erschöpft waren, nach auswärtigen Bundesgenossen um. Er bot die sizilische Krone dem reichen Richard von Cornwallis an, der sie jedoch ablehnte; auch leistete die französische Bartei im Karbinalskollegium Widerstand. Geneigter zeigte sich der zwar arme, aber von brennendem Ehrgeiz erfüllte Karl von Anjou, doch auch mit ihm gelangte man vorläusig noch zu keiner Einigung (vgl. Sternseld, K. v. Anjou, S. 89 f.). Endlich sand sich ein Abnehmer für die Krone in König Heinrich III. von England, der sie sür seinen noch unmündigen Sohn Edmund annahm.

Nach Konrads Siege über Neapel mußte Junocenz fürchten, daß auch Rom in die Gewalt bes Staufers geriet. Tropdem wies er auch eine zweite Gefandtschaft Konrads ab, ja er eröffnete nunmehr das Verfahren gegen den König, den er der Vergewaltigung der Geistlichen, der Begünstigung der Ketzer und in der frivolsten Weise sogar des Mordes beschuldigte. Noch einmal nämlich kam das Schickfal dem Papste zu Hilfe: um die Wende des J. 1253—54 starben 40 kurz nach einander des Königs Schwiegervater Otto von Baiern, sein Neffe Friedrich, der Cohn Heinrichs (VII.), und sein Halbbruder Heinrich von Sizilien, der Sohn der englischen Elisabeth. Die beiden letteren follte Konrad haben beseitigen lassen; aus welchem Grunde, konnten schon die Zeitgenoffen nicht einsehen, denn gerade Heinrich bot ihm wenigstens eine gewisse Sicherheit gegen die Plane des englischen Königs und gegen Man-45 fred, mit dem er auf gespanntem Fuße lebte. Am 20. Mai 1254 endlich raffte der Tod auch Konrad IV im Alter von erst 26 Jahren dahin. Sterbend bestimmte der König, wie einst Konstanze nach dem plötzlichen Tode Heinrichs VI., den Papst zum Bormund seines zweijährigen Sohnes. Unbedenklich nahm dieser die Vormundschaft an. Jetzt plötzeiche Vormundschaft an. lich warf er sich zum Anwalt des jüngsten Sprossen aus dem vorher so geschmähten 50 Biperngeschlechte auf. An dem Vertrage mit Heinrich III. hielt er aber tropdem zu= nächst fest. Der Besitz des Königreichs schien ihm sicher, und sofort begann er, wie einst in Frankreich, auch hier seine Berwandten zu bereichern: sein Neffe Wilhelm Fieschi, Kardinal von St. Eustach, wurde apostolischer Legat für Sizilien, ein anderer Neffe dessen Generalkapitän. Mansred und die übrigen Führer der stausischen Partei wurden gestannt, ein päpstliches Heer stand zum Einmarsch in das Königreich bereit. Bon Verrat im eigenen Lager bedroht, blieb Manfred nichts übrig, als Lehensmann der Kirche zu werden. Innocenz stand am Ziele seines Lebens; je mehr die staufische Sache zurückging, desto mehr vergaß er der Nechte Konradins und gebärdete sich als rechtmäßiger Herr des Ronigreiches. Um 20. Oktober 1254 ergriff er förmlichen Besitz von Sizilien 60 und Malabrien, Manfred wurde überall mit Geringschätzung behandelt. Da entfloh der=

selbe nach Luceria zu den treuen Sarazenen, und in wenig Tagen stand er an der Spize einer achtunggebietenden Streitmacht. In anbetracht der günstigen Wendung der Dinge hatte Innocenz während der letzten Monate den Brieswechsel mit dem englischen König ruhen lassen,
nunmehr richtete er noch einmal an ihn die dringende Mahnung, möglichst bald selbst zu kommen.
Des Papstes Lebenswerk, das der Bollendung so nahe schien, geriet ins Wanken: am 2. Dez. gewann Mansred Foggia, auf die bloße Nachricht davon slohen der päpstliche Legat und sein
Heer ohne Schwertstreich. Die Kunde traf den Papst in Neapel, in das er am 27 Okt. seierlich
eingezogen war, auf dem Krankenlager und verschlimmerte sein Leiden. Um 7. Dez. starb er.

III. Das Berhältnis Innocenz' IV. zu Frankreich war bestimmt einerseits burch seine Streben nach einem Gegengewicht gegen den Kaifer, andererseits durch Ludwigs IX. 10 brennendes Verlangen, das heilige Land zu befreien. Daraus erklärt fich der Anteil, den Luwdig bereits am Zustandekommen des Friedens zwischen Sacerdotium und Imperium im 3. 1244 nahm, und die strenge Neutralität, die er in dem bald wieder ausbrechenden Kampfe bobachtete: ebenso wie er dem Papste die Aufnahme in seinem Reiche verweigerte, lehnte er Friedrichs Anerbieten einer Berlobung zwischen seiner Schwester Jabella und König Konrad ab. Doch brängte 15 die Rurie felbst, namentlich zur Zeit ihres Aufenthaltes in Lyon, die französischen Großen durch Übergriffe in ihre Angelegenheiten und durch ihre Habgier in eine feindliche Stellung (vgl. Gesta episcop. Virdunensium ap. MG X, 525: pontifex exactionibus inauditis et importunis cepit omnem ecclesiam et monasteria enormiter exhaurire; ... cardinales vero hinc, summus pontifex inde, tam in vicenario quam in denario, tam 20 in pensionibus quam in procurationibus et subventionibus, in mille libras ecclesiam nostram gravaverunt). Mit Erfolg wandte sich daher Friedrich II. an jene in einem der Manifeste, die er als Antwort auf seine vom Konzil ausgesprochene Absetung erließ; beutlich erkennt man die Gedanken Friedrichs wieder in dem Bunde, welchen der französische Abel im Novbr. 1246 schloß: auch er wollte die Geistlichen, durch deren Bereicherung die 25 Weltlichen arm geworden seien, auf den Zustand der ersten driftlichen Kirche zurückgeführt wiffen, damit fie wieder Bunder verrichteten, wovon langft nichts mehr zu sehen sei; ja die Häupter des Bundes sollten in Zukunft darüber entscheiden, ob Bann und Interdikt zu

achten seien (vgl. Sternfeld, Karl von Anjou S. 36 f.).

Der vergeblichen Vermittlungsversuche Ludwigs zu Cluny in den Jahren 1245 und 30 1246 ist bereits gedacht. Des Papstes blinder Haß gegen Friedrich II. brachte auch den Kreuzzug, den Ludwig 1248 antrat, zum Scheitern. Daß Innocenz den Kreuzzug gegen Friedrich für gleich verdienstvoll erklärte, wie den nach Palästina, schwächte die Zahl wie die Geldmittel der wirklichen Kreuzritter. Bor allem aber vermochte der Kaiser bem Unternehmen Ludwigs nicht die nötige Unterstützung zu gewähren: ohne seste Ope- 35 rationsbasis in Sizilien war jeder Angriff auf Palästina wie Agypten aussichtslos, Innocenz aber schürte bort, wie wir saben, immer von neuem die Flamme der Emporung. Gleichwohl half Friedrich dem in Chpern überwinternden und Hunger leidenden Kreuzheere nach Möglichkeit mit Lebensmitteln aus, während der Papst gerade aus Frankreich fortgesetzt Geld und Mannschaften zum Kampfe gegen Konrad zog; selbst das Bolk begann 40 zu murren, daß man seinen König darben lasse, und die Königin befahl, die Güter derer einzuziehen, die gegen Konrad das Kreuz nahmen. Als dann der Versuch des Königs, nach Agypten überzusegen, mißglückt und er selbst in Gefangenschaft geraten war, bezeichneten der Herzog von Burgund und des Königs Brüder, die Grafen von Anjou und Poitou, Innocenz ohne Umschweife als den, der infolge seines alles andere zurückbrängenden Kampfes gegen 45 den Kaiser die Schuld an dem Unglück trug, und drohten ihn aus Lyon zu vertreiben, wenn er sich nicht bald mit Friedrich II. aussöhne. Innocenz mußte in der That daran denken, unter englischem Schutz in Bordeaux eine Zufluchtsstätte zu suchen (diese von Huill.= Breholles, Einl. S. CCCXXI u. Schirrmacher IV, 316 aufgenommene Nachricht d. Matth. Paris wird freilich von Hüffer, die Stadt Lyon S. 93 bezweifelt). Enger wurden dann die 50 Beziehungen zwischen Frankreich und der Kurie, als Innocenz, wie erwähnt, den Bruder des Königs, Karl von Anjou, für die sizilische Krone in Aussicht nahm.

IV. Noch selbstständiger war das Verhalten Englands der Kurie gegen = über. Auch dieses Land betrachtete Innocenz als Hilfsquelle für den Krieg gegen die Staufer. Er nennt es "einen wahren Garten von Kostbarkeiten, einen Brunnen, der 55 nicht zu erschöpfen ist; wo aber viel ist, da läßt sich auch viel nehmen" Sein Legat Martin erschien mit Vollmachten, wie sie noch keiner seiner Vorgänger besessen, zur Beistreibung von 10000 Mark. Kein Wunder, daß Friedrich II. hier noch mehr Gehör fand als in Frankreich. Er forderte Ansang 1245, indem er das Versahren des Papstes gegen ihn beseuchtete, die Magnaten auf, seinen Gegner nicht weiter mit Geld zu unterstützen, 60

und riet dem König, fich von dem Tribut zu befreien, den ihm Innocenz III. unrecht= mäßig auferlegt habe. So wurde der Legat abgewiesen, und der König ließ feststellen, daß die Kurie jährlich 60 000 Mark für ihre Kreaturen aus dem Lande zog, also mehr als er selbst. Eine Abordnung wurde jum Konzil nach Lyon gesandt, um vom Papste 5 Abhilfe zu erbitten, der Legat aber kurzweg aufgefordert, binnen drei Tagen mit seinem

Gefolge das Land zu verlassen, widrigenfalls sie alle in Stücke gehauen werden würden. In Lyon hörte Innocenz die englischen Klagen lautlos an, dann strich er mit den Worten: "Die Sache fordert längere Ueberlegung" die Beschwerden einer ganzen Nation von der Tagesordnung und forderte bald darauf neue 6000 Mark. Gine zweite Gefandt= 10 schaft, die nochmals Vorstellungen erheben sollte, behandelte er wie Reger. Darauf unter= sagte Heinrich III., gestützt auf die Beschlüffe einer Synode von Winchester (Dez. 1245), aufs strengste die Eintreibung, aber der Papst drohte mit dem Bann, und die Prälaten zahlten. Als er jedoch von ihnen noch in demselben Jahre den dritten Teil ihrer Einstünfte verlangte, wandten sie sich an die Kardinäle, zählten alle seit dem letzten Lateranstonzil entrichteten Leistungen auf und beteuerten, selbst wenn sie all ihr verkäusliches

Eigentum hingaben, konnten fie die geforderte Summe nicht aufbringen.

V Berhältnis zu Portugal. Mit dem Charakter Innocenz' IV. kann uns sein dem Könige Sancho II. von Portugal gegenüber bewiesenes festes, an die sittlichen Motive Innocenz' III. erinnerndes Auftreten doch nur teilweise aussöhnen. Als dieser 20 Herrscher trot der papstlichen Drohungen von seinem sittenlosen Lebenswandel nicht lassen wollte und sich durch seine Mißregierung den Tadel des Bapstes zugezogen, jedoch um denselben sich nicht gekümmert hatte, da entband Innocenz IV alle Portugiesen ihrer dem Könige gegenüber eingegangenen Verpflichtungen und übergab das Reich dem Bruder Sanchos, Alfons, der auch von demselben sofort Besitz ergriff (Hrch. Schäfer, Gesch. von 25 Portugal, Hamburg 1836 I, 177—212 bei Heren-Ukert, Gesch. der europ. Staaten).
VI. Verhältnis zu Preußen. Um die kirchliche Organisation Preußens hat

sich Innocenz' IV. insofern ein Berbienst erworben, als er bas Land in die vier Bistumer Culm, Pomefanien, Ermeland und Sameland teilte; doch ist auch hier sein Berhalten dem deutschen Orden gegenüber nicht von dem Borwurf der Doppelzungigkeit frei. Ob-30 wohl er die Rechte desselben auf Preußen bestätigt hatte, suchte er doch sich selbst die Oberherrschaft über sämtliche an der Ostsee gelegenen Gebiete zu sichern, indem er Albert Suerbeer jum Erzbischof von Preußen, Lipland und Cftland und zum papstlichen Legaten für diese Länder ernannte, und ihm die Befugnis erteilte, in dem Gebiete des Ordens Bischöse einzusegen. Doch letterer wußte seine Rechte so energisch geltend zu machen, 35 daß schließlich die Kurie sich zu weitgehenden Zugeständnissen bequemte, die einer Zurücksführung der kirchlichen Verhältnisse auf den von Albert bei seinem Auftreten in Preußen vorgefundenen Zustand gleichkamen. Sans Schulz.

Junocenz V., Papft vom 21. Januar biš 22. Juni 1276. — I. Due IIen:
a) Chroniten: Murat. SS III, I, 605 Bernard. Guid; VIII, 871 Sab. Malasp.; 1139 Mem.
40 Potest. Regiens.; IX, 52 Jacob. de Vorag. chron. Jan.; 722 Franc. Pipin; XI, 1173 Ptolem.
Luc.; MGSSIX.X.XVI—XXX (j & Indices); Bouquet, Recueil etc. XX—XXIII (j. & Ind.);
Serum. Corner. Chron. novella, ed. Eccard, Corpus hist. medii aevi, II, 926, Lyg. 1723, body vgl. Vie du bienh. Innoc. V., Rome 1896, E. 77f. Annitg.; Nic. Triveti Ann. 1136—1307, ed. Thom. Hog. Lond. 1845, S. 294; Salimbene, Chron. Parm. ed. A. Bertani, Parma 1857, 45 €. 268 ; Rishanger, Chron. et ann. 1259-1307, ed. δ. Σhom. Rilen, London 1865, S. 87.

b) Urkunden und Regesten: Martene, Veterum script. et monum. collectio VII, 244f., Baris 1733; Sbaralea, Bullar. Francisc. III, 242 f., Rom 1759-68; Rymer, Foedera \$\text{Rotts 1733}; \text{ Sbaralea}, \text{ Bullar. Francisc. 111, 2421., \text{ Rotts 1739-00}; \text{ Rymer, Foedera} \text{., 2500.} \\
1816; \text{ Bullarium Romanum IV, 35 f. Taurin. 1859; \text{ Speiner, Codex dipl. dominii tempor. S.} \\
\text{Sedis I, 196 f., \text{ Rotts 1861; Potthast, Reg. Pontif. Rom. II, 1703-8. \text{ Berlin 1875; \text{ Boffe, 50 Analecta Vaticana, Oeniponti 1878, \text{ For 1f.; \text{ Rattenbrunner, Rom. Etabien III, in d. Mt. d. 3nitit. f. \text{ öfterr. Gefd. For fdg. 1886, VII, 579. 607; Duchesne, Liber pontif. II, 457. \text{ Ratis 1892; Vie du bienheureux Innocent V. de l'ordre des frères prêcheurs par Un Religieux du même ordre, Rome 1896, \text{ S. 259-348 Appendice II mit mehreren bisher ungebr.} \\
\text{ Stiffers. Cellin abriet. Adit altern n. P. Bishin Maria 1870; \text{ MS VII. (i. Index. gener. unter 1870; }\) Stüden; Gallia christ., edit. altera p. P. Piolin, Baris 1870 f. Bd XII (f. Index gener. unter Rom. pontif.; Böhmer-Redlich, Reg. imperii VI, Nr. 523. 533 f. 552 a., Innsbruck 1898.

II. Litteratur: Raynalb, Ann. eccles. a. a. 1272, 67—68; 1276, 15—25; Du Boulay, Hist. Univers. Paris. III, 705 f., Paris 1665 f; Ciacon.-Oldoin, Vitae et res gestae pont. Rom. II, 203 f, Rom 1677; Echard et Quétif, Script. Ord. Praedic. I, 350 f., Lutet. Paris. 1719; Touron, Hom. illustr. Domin. I, 344 – 66, 1743; Baluze, Miscellan, etc. IV, 476 f. 60 Lucae 1754; Walch, Entwurf einer vollst Historie ber röm. Päpste S. 293 f., 2. Ausg., Göttingen 1758; Arch. Bower, Unparth. Historie ber röm. Päpste, beutsch v. Rambach, VIII, 174 si., Magdeburg und Leipzig 1770; Lor. Cardella, Memorie stor. dei cardinali II, 6 f. Rom

1793; Biogr. universelle, ancienne et moderne, XXI, 234f, Paris 1818; Ersch u. Gruber, Magem. Enchtl. II, 18 S. 424, Leipzig 1840; Ropp, Gefch. d. eidgenöff. Bunde I, 131 f., Qcipaiq 1845; St. Priest, Hist. de la conquête de Naples par Charles d'Anjou III, 287, Baris 1849; Pichler, Gesch. d. firchl. Trennung zwischen Drient und Occident, München 1864; Ottokar Lorenz, Deutsche Gesch. im 13. u. 14. Jahrh., Wien 1867; Pra in Sem. relig. Grenoble 5 633—36, 1869; Ducis in Rev. Savoisienne XI, 43 f., XII, 97 f., 1870 f.; Potthast, Reg. pontif. Rom. II, 1703, Berlin 1875; Bussonne XI, 43 f., XII, 97 f., 1870 f.; Potthast, Reg. pontif. Rom. II, 1703, Berlin 1875; Bussonne XI, 43 f., XII, 97 f., 1870 f.; Potthast, Reg. pontif. Rom. II, 1703, Berlin 1875; Bussonne XI, 43 f., XII, 97 f., 1870 f.; Potthast, Reg. pontif. Rom. II, 1703, Berlin 1875; Bussonne Gesch. Substitut 1876, Substitut 1878, Herring, Berlin, Bussonne V, 451, 3. Ausstitut 1878; Herring, Die Stadt Lyon, Münster 1878, S. 96 u. 103 f.; Bertsch., D. Bezieh, Rudosssub, Honor Berling, Bussonne V, 1882 (auch in Mém. 2004) Vol. (Vol. 1882) IV, 5 la famille de Pierre de Tarentaise, Nancy 1882 (aud) in Mém. acad. Val d'Isère 1883, IV, 5— 55); Laurent, Dissert, sur la patrie d'Innocent V. 1872, nouv. édit, par Béthaz 1883; Béthaz, Observations en réponse à la brochure de Mgr. Turinaz, Aoste 1883; Lecvy de la Marche, La Chaire France 1886, S. 526; Denijle, Chartularium Universitatis Paris., I, 385. 646; R. Gubel, 536 IX, 403 f., 1888; Beter u. Belte, Kath. Kirchenley. VI, 743 f. 2. Aufl., Freib. i. Br. 1889; 15 Befele-Anöpfler, Ronziliengesch. VI, 142 f. 155 f., Freib. i. Br. 1890; L'abbé Borel: Notice biogr. sur Pierre de Tarentaise, Chambéry 1890; Patrie du Pape Innocent V., deuxième réponse à M. Béthaz, Moûtiers 1890; troisième réponse Moûtiers 1892; Béthaz, Pierre des Cours de la Salle, pape sous le nom Inn. V., Augustae 1891; Gottlob, D. papft Krenzzugsteuer im Jahrh., Heiligenstadt 1892: Laureti Carboni Dissert. hist. de Inn. V., Rom. Pont., Romae 1894; Vie 20 du bienh. Inn. V., 1896 (s. oben); v. Hirsch-Gereuth, Stud. z. Gesch. d. Kreuzzugsidee nach d. Kreuzzügen, S. 91—94, München 1896 (Histor. Abh. v. Heigel u. Grauert, Heft XI); Stapper, Kapst Johann XXI., S. 43. 45. 49. 63, Münster i. W. 1898 (Kirchengesch. Studien v. Knöpsler, Schrörs u. Sdralet IV, Heft 4); Bourgeois, Le bienheureux Inn. V., Paris 1899. Weitere Speziallitt. bei Fabricius, Bibliotheca medii aevi 1735, IV, 100—102; 1737, V, 25

282 u. bei Chevalier, Répert. de sources hist. 1877 S. 1116 u. Ergänzungsband 1888, S. 2659.

I. Vorleben und Schriften. Petrus war geboren ums Jahr 1225 und stammte aus einer vornehmen Familie der Kirchenprovinz Tarentaise an der oberen Isere; ob nun Moutiers, Champagny, Centron ober, wie andere wollen, das Schloß la Salle in der Diöcese Aosta sein Geburtsort war, darüber herrscht lebhafter Streit (vgl. Carboni 30 S. 20 u. Vie du bienh. Inn. S. 1 u. 253 f. Anhang I mit ausführlichen Litt.-Angaben). Bereits mit 16 Jahren in den Dominikanerorden eingetreten, wurde er in Paris Doktor der Theologie und erwarb nicht nur in seinem Orden, sondern auch in weiteren Kreisen den Ruf eines hervorragenden Gelehrten. Trotz des Widerstrebens der Pariser Universität gegen die Bettelmönche lehrte er an derselben neben seinen großen Ordensbrüdern 35 Albertus Magnus und Thomas von Aquino sowie dem Franziskaner Bonaventura (f. Vie du bienh. Inn. Kap. 2 u. Kap. 7 S. 211 f.). Mit den beiden ersteren zusammen arbeitete er die Studienregel für seinen Orden aus, die vom Generalkapitel der Domini= kaner zu Balenciennes Anfang Juni 1259 veröffentlicht wurde (s. dieselbe bei Denisse, Chart. Univ. Paris. I, 385). Im Jahre 1262 (s. die Datierung in Vie etc. S. 36 f.) 40 wurde er zum Provinzial der Dominikaner in Frankreich gewählt, aber nach Thomas' Abberufung nach Italien nahm er seine Borlesungen an der Sorbonne wieder auf (1267—69). Gregor X. machte ihn zum Großpönitentiar (vgl. Sägmüller, Die Thätigkeit u. Stellung der Kardinäle, Freiburg 1896 S. 105 f.) und 1272 zum Erzbischof von Lyon (f. die bei Höffer, Lyon, S. 96 Anmig. angeführte Litt. u. das neue Aftenstück über den Bergleich, den 45 er zwischen Geistlichkeit und Bürgerschaft von Lyon vermittelte, in Vie etc. S. 81 f. Anm. 2). Schon im nächsten Jahre (1273) erhob ihn der Papst auf den vornehmsten Platz des Kardinalskollegiums, indem er ihn zum Kardinalbischof von Oftia und Velletri beförderte.

Bis zum April 1274 verwaltete Petrus jedoch noch das Erzbistum Lyon, seine Unterschriften unter den pästlichen Bullen beginnen erst mit dem 7. März 1274 und 50 reichen bis zum 1. April 1275 (Potthaft II, 1703). Gemeinsam mit dem gleichfalls zum Kardinal erhobenen Bonaventura, dem General der Franziskaner, spielte er eine bedeutende Holle auf dem Lyoner Konzil von 1274 (f. Bd VII, S. 123,3 ff.). Als Bonaventura während des Konzils starb, hielt Petrus ihm in Gegenwart des Papstes und des ganzen Konzils die Leichenrede (vgl. Bd III, 284). Ende April 1275 verließ er mit dem Papst Lyon, 55 um an den Verhandlungen mit Rudolf von Habsburg in Lausanne teilzunehmen.

Seine Schriften umfassen die Philosophie, die Theologie und das Kirchenrecht. Besondere Anerkennung erwarben sich sein Kommentar zu den paulinischen Briefen, der oftsmals (Köln 1478, Hagenau 1502, Paris 1521, Antwerpen 1617) unter dem Namen des Nikolaus Gorranus herausgegeben ist, sowie seine Kommentare zu den vier Büchern 60 Sentenzen des Petrus Lombardus. Gesamtausgabe "Ex MS. Tholosani conventus per patres eiusdem conventus, Tolosae 1651, 4 tom; vgl. Echard et Quétif, l.c. I, 353; Denifle, ALKG 1886, S. 338; Vie etc. S. 31 f. 55 f. und Anhang III, S. 348 f.

Nach (Gregors X. Tode ging Petrus in Arezzo aus dem Konklave, welches zum erstenmale nach den neuen, in Lyon erlaffenen Bestimmungen gehalten wurde, am 21. Jan. 1276 als Papst hervor. (vgl. die Unters. über den Ort des Konklaves in der Vie etc. S.130-133 Ann. u. S. 350f. Anh. IV). Am 22. Febr. empfing er in St. Peter zu Rom die Weihe. II. Seine Regierung. Als Papst sette er die Politik seines Vorgängers fort (Vie etc. S. 170 u. 172). Dieselbe war gerichtet auf das unerreichbare Ziel eines allgemeinen europäischen Friedens, der die Borbedingung war für den geplanten großen, alle Kräfte der Christenheit — womöglich auch der griechischen — umfassenden Kreuzzug. Gleich Gregor vermittelte deshalb Innocens V. zwischen den hadernden italischen Gemein-10 den wie zwischen Rudolf von Habsburg und Karl von Anjou. Tropdem unterscheidet sich seine Politit in einem Bunkte von der Gregors. Schon in den letten Tagen Dieses Bapftes hatte die frangofische Bartei im Kardinalstolleg das Übergewicht erlangt, und indem sie die Frage nach der Lebenshoheit über die Romagna aufwarf, einen entschiedenen Umschwung in der Politik der Kurie zu Gunften des sizilischen Königs auf Kosten des deutschen 15 herbeigeführt. Innocenz bestätigte jest Karl von Anjou die Burde eines Senators von Rom und die Reichsverweserschaft von Tuscien. Undererseits forderte er Rudolf von habsburg, ben Gregor X. immer von neuem zum Römerzuge gedrängt hatte, auf, ihn so lange hinauszuschieben, bis seine Beziehungen zur Kurie und König Karl vollständig geregelt seien; nuszuschen, die seine Beamten aus der Nomagna abberufen (vgl. Ficker, Forsch. zur Weichsgesch. Italiens Innsbr. 1869, II, 451f.; Busson, SWU 1877, Bd 88, 646; Giese, Rudolf v. Habsburg und die römische Kaiserkrone 1893, S. 30 f.]; Böhmer-Redlich, Reg. Imp. 1898, VI, Nr. 5:34; Stapper, Johann XXI., Münster 1898, S. 45—50).

Um auch die Kräfte des byzantinischen Reiches in den Dienst seiner Kreuzzugsidee zu

Um auch die Kräfte des bhzantinischen Reiches in den Dienst seiner Kreuzzugsider zu stellen, hatte Gregor die Sinigung mit der griechischen Kirche betrieben, und Innocenz hatte ihn dabei auf dem Konzil zu Lyon lebhaft unterstützt. Karl von Unjou und Benedig hegten freilich Pläne gegen Konstantinopel, die keineswegs zu der Friedenspolitik des Papstes paßten, und deshalb suche Michael VIII. Paläologus ein enges Bündnis mit der Kurie (v. Hirsch= Gereuth a. a. D.). Innocenz ließ darauf den Kaiser auffordern, die von dem Logotheten zu Lyon beschworene Union eidlich zu bekräftigen; aber noch ehe seine Gesandten den italschen 30 Boden verlassen hatten, starb er am 22. Juni 1276 zu Kom.

Runocenz VI., Bapft bom 18. Dezember 1352 biš 12. September 1362. — Duellen: a) Bier Biographien Innocenz' VI. bei Baluzius, Vitae pap. Avenion. I, 321–62, 918–74, 1433—35, Batis 1693 unb bei Muratori, Ser. rer. Ital. III, 2 p. 589–610 (vgl. 7b, Lindburt, Ileber einige Duellen zur Bapftgesch. in 14. Sabrb., in 356 XIII, 235 ff. unb 3565; Balm, Ileber einige Bapftleben des 13. und 14. Sabrb., in 356 XIII, 579 ff.). — b) Schreiben Innocenz' VI. bei Baluzius, Vitae etc. II, 752—55 und Miscellanea VII, 155, Baris 1715; Martene, Thesaurus novus anecdotorum II, 843 – 1072, Baris 1717 (vgl. 7b, Menzel, Italien. Bolitif Raris IV. 1355—1368. Differt. Sale S. 44, Unh. IV); Wadding, Annales Minorum VIII, 431—86, Nom 1773; Mansi XXVI, 308—311, Benedig 1784; Rymer, Foedera, in der Ylusgabe von Caseu und Dolfvoote, London BolIII, Teil I 1825, Teil II 1830; Eullarium Romanum IV, 502—19, Turin 1859; Theiner, Codex diplomat. dominii temporalis s. sedis II, 241—393, Rom 1862; Berunsty, Excerpta ex registr. Clementis VI et Innocentii VI, Junischt. 1885 (vgl. Berunsty, Bemert. über die im 3at. Urchiv besindl. Regist. Clem. VI. und Junoc. VI., in Mt. 6. Instit. f. österr. Geschichis-15 [brichung VI, 140 ff. 1885); Binfelmanu. Acta imperii inedita II, 862. Junisch. 1885; Jimmermanu, Acta Karoli imp. ined., Ξ. 161, 183, Inniscr. 1891; Filippini, La prima legazione del cardinale Albornoz in Italia, con docum. ined., in Studi storici V, 81—120, 377—414, 185—530, Livotuo 1896; Cerasoli, Innocenzo VI e Giovanna I di Napoli (Document inediti dell' Arch. Vat.). in Archivio stor. per le province Napoletane XXII, 50 183—203, 351—370. 507—528 (1897) und XXIII, 3—21, 275—304 (1898); Daumet, Innocent VI et Blanche de Bourbon. Lettres du pape publ. d'après les régistres du Vat., Baris 1899. — Böhmer, Regesta imperii VIII (ed. Juber) S. 507—513, 658, Junistr. 1871 und Reg. inp. VIII., Additam. I (ed. Juber) S. 782—93, 816, Junistr. 1889. — e) Chroniten: Johannes Porta de Annoniaco, Liber de coronatione Caroli IV imp. Rom. (ed. 5) Öffer in Beitr.

nales eccles. (ed. Theiner) Bb XXV, 478, 540-604 (1880) u. XXVI, 1-64 (1872). — Froissart, Croniques (Ausg. bei Botthast Begw. I, 472); Script. rer. Prussicarum, edd. Hirstiana, Bb II, IV, VI, X-XIII ed. P. Piolin, Baris 1870 ff., Bb XIV—XVI ed. B. Hauréau, Baris 1856—65 (s. b. Index generalis zu jedem Bb. unter Romani pontif.). — Bgl. Glasschröder, Zur Duellensunde der Papstigesch. d. 14. Jahrh., in HB XI, 240 ff. (1890); Tangl, Die päpsts. Kegist. von Benedikt XII. bis Gregor XI., Junsbruck 1898, — Botthast, Wegw. durch die Geschichtse werke des europ. Mittelalters II, 1390, 2. Ausst., Berlin 1896; Chevalier, Répertoire des sources hist. du moyen âge S. 1116 (Paris 1877—86) und Supplém. S. 2659 (Paris 1888); Fabricius, Biblioth. Latina mediae et infimae aetais IV, 327, Florentiae 1858.

Litteratur: a) Allgemein: Ersch u. Gruber, Encyslop. II, 18, S. 424, Leipzig 1840; Nouvella Riogr genérale XXV 910 Raris 1858. Wester u. Welte Girchenserien VI. 744

Sitteratur: a) Algemein: Erfch u. Gruber, Enchtsop. II, 18, &. 424. Leipzig 1840; Nouvelle Biogr. générale XXV, 910, Paris 1858; Beger u. Belte. Kirchenlegison VI, 744. 2. Aufl. 1889. — Duchesne, Hist. de tous les cardinaux franç. I, 546—50, Paris 1660; Ciaconius, Vitae et res gest. pontificum Rom. II, 521—43, Nom 1677; Chr. B. F. Balch, Entwurf einer vollständigen Historie der röm. Päpste, & 316, 2. Aufl., Göttingen 1758; 15 Trchio. Bower, Umpart. Hist. der röm. Päpste, überi. v. Nambad, 8. Teil, & 428—42, Magdeb u. Leipzig 1770; Cardella, Memorie storiche de' cardinali II, 164, Rom 1793; J. B. Christophe, Hist. de la papauté pendant le XIVe siècle II, 222—352, Paris 1853 (überi, v. Ritter, Baderborn 1853); Hösser, Budingen, Bäpste, & 45, Bien 1871; Cerri, Innocenzo papa VI, Torino 1873; Hergenröther, Hudingen, Päpste, & 45, Bien 1871; Cerri, Innocenzo papa VI, Torino 1873; Hergenröther, Habende der allgem. Kirchengesch. II, 20 27—30, III, 315, 2. Aufl. 1879, 80; Passer, Badior, Gesch. L. 1873, 23; Ratisb. 1886; Cristofori, Storia dei cardinali I, Nom 1888; Souchon, Papstwahlen & 55 ff., Braumschweig 1888; v. Here Knöpster, Ew. VI, 697, 708, 2. Aust. 1890; Erfte, Hist. bibliotheeae Romanor. pontificum I, 193 249, 644 ff., 692, 784, Rom 1890; Eubel, Hierarchia cath. medii aevi, 25 p. 18, Monast. 1898. — b) Italien: Eugenheim, Gesch. der Entstehung und Ausbistung des Kirchenstants, & 256 ff., Leipzig 1854; Papencordt, Gesch. der Entstehung und Ausbistung des Kirchenstants, & 256 ff., Leipzig 1854; Papencordt, Gesch. der Entstehung und Ausbistung des Kirchenstants, & 256 ff., Leipzig 1854; Papencordt, Gesch. der Entstehung und Musbistung des Kirchenstants, & 256 ff., Leipzig 1854; Papencordt, Gesch. der Entstehung des Kardinals Alsor-noz, Hydichens der Larichens aus della achies per opera di Eggidon Albornoz, in Studi storici VI, 169—213, 343—378 (Livorno 1897). — c) Kaifer Maris Inn. Reits Russi Studi storici VI, 169—213, 343—378 (Livorno 1897). — c) Kaifer Karls Inn. Leipzig Kaifer Karls IV. Lund König Kaifer K

Vorleben. Stefan Aubert ift geboren im Dorfe Mons in der Diözese von Limoges. Er begann seine Laufbahn als Professor des weltlichen Rechts in Toulouse und wurde dann der höchste richterliche Beamte dieser Stadt; später finden wir ihn, nachdem er Rleriker geworden, auf dem bischöflichen Stuble von Nopon, welchen er 1340 mit dem von 50 Clermont vertauschte. Clemens VI. erhob ihn 1342 zum Kardinalpresbyter und 10 Jahre nachher zum Kardinalbischof von Ostia und Belletri, sowie zum Großpönitentiar. Nach dem Hinscheiden Clemens' VI. hatten die Kardinäle unter sich eine Wahlkapitulation ver= einbart, welche dem aus ihrer Mitte Gewählten verschiedene Berpflichtungen auferlegte. Die wichtigsten Bestimmungen waren folgende: ber zukunftige Bapst sollte die Gebiete der 55 römischen Kirche nicht veräußern oder zu Lehen austeilen ohne vorangegangene Genehmigung von zwei Dritteln des Kardinalskollegiums, ferner sollte er keinen Kardinal ab= seten, gefangen halten, suspendieren, exkommunizieren ohne Zustimmung des Kollegiums, ja das neue Oberhaupt sollte die gesamten Einkunfte der Kirche zwischen sich und dem Kardinalskollegium teilen, während bisher den Kardinälen die Hälfte nur der mit dem Go Namen census bezeichneten Einkünfte zustand (vgl. Kirsch, Die Finanzverwaltung des Kardinalkollegiums im 13. und 14. Jahrh., Münster 1895). Diese Vereinbarung wurde von sämtlichen Kardinälen angenommen, von einigen jedoch mit dem Vorbehalt, daß sie hiermit keine rechtswidrige Handlung begingen. Zu benen, die diese Klausel hinzufügten, gehörte auch der Kardinalbischof Stefan von Oftia; er wurde am 18. Dezember 1352 65

zum Nachfolger Clemens' VI. getvählt. Nicht lange nach Antritt seines Pontifikates er-flärte er jene Wahlkapitulation der Kardinäle für gesetzwidrig und nichtig, da sie die dem

Papste von Gott verliehene Macht einschränke.

In erkirchliches. Als erstes nahm der neue Papst eine durchgreifende Reform 5 der kirchlichen Berwaltung in Angriff. Sosort widerrief er die von Clemens VI. den Prälaten bewilligten Benefizien und erklärte sich gegen die Pluralität derselben. Biele Kommenden, Reservationen, Expektationen seiner Borgänger kassierte er; weiterhin schärfte er den hohen Geistlichen auf das strengste ihre Residenzpslicht ein, verminderte den Luzus der päpstlichen Hosphaltung und nötigte das Kardinalskollegium, sich einer einsachen Les venstweise zu besteißigen. Im Interesse einer ordentlichen Rechtspslege schuf er für die auchtores rotae ein sestes, sicheres Einkommen.

Italien. Das andere große Ziel, das sich Innocenz gestellt hatte, war die Wiederserwerbung des Kirchenstaates. 1353 sandte er den Kardinal Albornoz, dem er diese Aufs gabe übertrug, nach Italien und mit ihm Cola di Rienzi, den römischen Bolkstribun, der 15 aus seinem Kerker in Abignon entlassen wurde, um nunmehr als ein Organ der papst= lichen Politik in Italien zu wirken. Bald unterwarf Albornoz Rom, und Cola trat fein Amt als Senator an, das er aber nur wenige Monate verwaltete: eine Empörung der Römer machte am 8. Oktober 1354 seinem Leben ein Ende. In der Hoffnung, das Anssehen des Kardinals Albornoz in Rom zu heben und die päpstliche Partei in Italien zu 20 stärken, betrieb der Papst auch eifrig den dom Könige Karl IV beabsichtigten Romzug (f. u.). Mit großem Geschick setzte ber Mardinallegat die Unterwerfung des Kirchenstaates fort, bis er 1357 nach Avignon zurückfehrte; infolge der Unfähigkeit seines Nachfolgers, des Abtes Adroin von Clugny, zog Albornoz 1359 wieder nach Italien, wo er in den nächsten Jahren vor allem mit Barnabo Vistonti von Mailand um den Besitz Bolognas kampfen mußte. Raiser und Reich. Das Verhalten des Papstes zu Kaiser und Reich trug einen friedlichen Charakter. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger legte Innocenz der Romfahrt Karls IV. keine Hindernisse in den Weg. Allerdings vollzog er nicht persönlich in Rom die Raiserfrönung, sondern beauftragte damit den Kardinalbischof Beter von Oftia. Von diesem empfing am Ostertage (5. April) des Jahres 1355 Karl die Krone, nachdem 30 er den am 26. April 1346 zu Avignon geleisteten Eid wiederholt hatte: weder in Rom noch in den anderen Gebieten der Mirche innerhalb und außerhalb Staliens irgend welche Rechte auszuüben, sowie gleich noch am Tage der Krönung mit allen seinen Leuten Rom zu verlassen und ohne ausdrückliche Erlaubnis des Papstes nie wieder dahin zurückzukehren. Die tiefe Erniedrigung des Kaisertums offenbarte sich vor aller Augen, als der Gekrönte 35 nach dem festlichen Mahle sofort — wie er geschworen — die ewige Stadt verließ und seine Heimfahrt antrat. In den folgenden Jahren nahm Karl der Kurie gegenüber eine selbstständigere Stellung ein, und die Eintracht zwischen Kaiser und Bapst war zuweilen nicht mehr dieselbe wie früher, ohne daß es aber zum Konflikte kam. In der Goldenen Bulle war das Bestätigungsrecht der Päpste bei der Wahl des deutschen Königs mit keinem 40 Worte erwähnt worden. Wenn jenes Gesetz ferner bestimmte, daß während der Sedisvakang die Kurfürsten von Sachsen und von der Pfalz die Regierung übernehmen sollten, so war dadurch der Anspruch des Stuhles Petri auf das Reichsvikariat stillschweigend beseitigt. Daß Innocenz den hiergegen erhobenen Brotest wieder so schnell fallen ließ, erklärt sich nur aus seiner Friedensliebe. Es gelang sodann Innocenz nicht, nach der Schlacht bei Maupertuis (1356) den Kaiser für eine energische Vermittelung zwischen Frankreich und England zu gewinnen, auch später in dem Kampse um Bologna bemühte er sich vergebens, Karl zu einem Bündnis und zum Einschreiten gegen Barnabo Viskonti zu bewegen. 1359 schrieb die Kurie, um besonders das für die italienischen Feldzüge des Karzingle Allsange arfandelische Kald zu beschaffen sin Poutstelland einen Velwien aus Alls dinals Albornoz erforderliche Geld zu beschaffen, für Deutschland einen Zehnten aus. Als bo der päpstliche Runtius auf dem Reichstage zu Mainz diese Geldforderung rechtfertigen wollte, erklarte der Raiser, bevor die Kurie Geld verlange, möge sie den deutschen Klerus reformieren, sonft werde er die Befferung desselben in seine hand nehmen. Bald barauf empfabl auch der Papst der deutschen Geistlichkeit eine Reform, wie sie Karl wünschte. Hingegen auf die Forderung Karls, die Bullen, welche Clemens V. gegen Heinrich VII., 55 Karls Großvater, erlassen hatte, zurudzunehmen, ging der Papst nicht ein. Anderseits erwies er sich aber wieder bem Haifer gefällig, indem er beffen vertrauten Ratgeber, ben Bischof Dietrich von Minden auf den erzbischöflichen Stuhl von Magdeburg brachte und dadurch dem hause Luxemburg die geplante Erwerbung Brandenburgs erleichterte.

Frankreich. Zum frangösischen Hofe stand Innocenz in freundlichem Verhältnis. 50 Sehr viel war ihm an der Beendigung des Krieges zwischen Frankreich und England

gelegen. Die in seiner Gegenwart zu Avignon 1354 zwischen englischen und französischen Bevollmächtigten wegen Verlängerung eines Waffenstillstandes geführten Verhandlungen entsprachen aber in ihrem Berlaufe nicht den Erwartungen des friedliebenden Papstes. Noch auf dem Schlachtfeld von Maupertuis suchte der Kardinal Taleprand den Kampf aufzuhalten, jedoch im Vertrauen auf seine Übermacht verwarf König Johann von Frank- 5 reich die Vermittelungsvorschläge des Kardinals. Die Schlacht entschied zu Gunften des schwarzen Prinzen, welcher den französischen König gefangen nach London führte. Es war bas Berdienst Innocenz' VI. und seiner Bevollmächtigten, daß ber Friede von Bretigny 1360 dem Blutvergießen ein Ende machte. — Durch die Scharen von Freibeutern, die sich in Frankreich während des Krieges gebildet hatten, wurde auch das papstliche Gebiet 10 zeitweise heimgesucht. Die besonders berüchtigte Bande des Arnold v. Cervolles, die "Routiers", vermochte Innocenz von der Plünderung Avignons, das er damals gerade befestigen ließ, nur durch die Zahlung einer großen Gelbsumme abzuhalten (1357).

Spanien. Gegen Peter I. den Graufamen von Kaftilien (1350—1369) trat der Rapst mit allen der Kirche zu Gebote stehenden Mitteln auf, um ihn zu bewegen, seine 15 rechtmäßige Gattin Blanca von Bourbon, die er verstoßen, wieder in ihre Stellung ein= zusetzen und sich von seinen Konkubinen zu trennen. Die Treulosigkeit des Königs zwang Innocenz zu wiederholten Malen, den Bann über Peter, das Interdikt über Kastilien zu verhängen; die päpstlichen Zensuren hatten immer nur neue Versicherungen und ebenso viele Eidbrüche Peters zur Folge. Nicht minder ergebnistos blieben die Bemühungen der 20 Rurie, zwischen dem genannten Herrscher Rastiliens und dem Könige Beter IV von Ara-

gonien einen Frieden zu vermitteln.

In seinen letzten Lebensjahren war Innocenz mit dem Gedanken eines Kreuzzuges und einer Wiedervereinigung mit der orientalischen Kirche beschäftigt. Aber mitten unter den Berhandlungen mit dem griechischen Kaiser Johann Baläologus starb Innocenz VI. 25 am 12. September 1362. Auch die Idee, die Stadt Rom wieder zu betreten, wozu der Papst von Karl IV ermuntert worden war, kam erst unter seinem Nachfolger Urban V. (R. Böpffel +) Mag Raumann. zur Ausführung.

Junocenz VII., Papit von 1404—1406. — Quellen: Vita Innocentii VII ex Codice MS Vaticano ap. Muratori, Rerum Ital. Scr. t. III, p. II, p. 832 sq.; Vita Innocentii VII ex additamentis ad Ptolemaeum Lucensem, e Codice MS Patavino, ibid. p. 834 sq. In Betreff der Briefe Innocenz VII. und einer von ihm gehaltenen Rede vgl. Fabricius, biblioth. Lat. med. aevi, t. IV, p. 103; Dietrich v. Nieheim, De schismate, lib. II, c. 34 sq. (ed. Erler, Leipzig 1890; derl., Dietr. v. N., ebb. 1887); Antonii Petri Diarium Romanum, ap. Muratori, Rer. Ital. scr., t. XXIV, p. 968 sq.; Leonardi Bruni Aretini zepistolarum lib. VIII, rec. Mehus, Flor. 1741; derl., Rerum in Italia suo tempore gestarum commentarius, ap. Muratori, a. a. D. XIX, p. 909 sq.; Infessura, Diario della citta di Roma, ap. Muratori, t. III. p. II. pag. 1116 sq.; Captilia Delphini diarium citta di Roma, ap. Muratori, t. III, p. II, pag. 1116 sq.; Gentilis Delphini diarium, p. 844 sq.; Platina, De vitis Pontif. Rom. in der Musgabe: Coloniae Agrippinae 1626, p. 262 sq.; Raynaldus, Ann. eccles. ad ann. 1404—1406; Theiner: Cod. dipl. dominii tem- 40 poralis S. Sedis, t. III; Gayet, Le grand schisme (f. u.).

Bearbeitungen und allgemeine Litteratur: Du Puy, Hist. du schisme 1378—1428, Paris 1654; Vitae et res gestae Pontif. Rom. . . . Alph. Ciaconii . et aliorum opera descriptae, t. II, Romae 1677, p. 711 sq.; Maimburg, Hist. du grand schisme d'Occident, Paris 1678; Chr. B. Fr. Walch, Entwurf einer vollst. Historie der römischen 45 Bähste, 2. Ausgabe, Göttingen 1758, S. 328 ff.; Arch. Bower, Unparth. Historie der röm. Pähste, 9. Teil, übers. von Rambach, Magdeburg u. Leipz. 1772; S. 36 ff.; Wessenberg, Die großen Kirchenversammlungen des 15. u. 16 Jahrhunderts Rd II Kanstonz 1845 S. 486. großen Kirchenversammlungen des 15. u. 16. Jahrhunderts, Bd II, Konstanz 1845, S. 48 f.; Christophe, Gesch. des Papsttums während des 14. Jahrhunderts, übers. von Ritter, III. Bb, Paderborn 1854; S. 153 ff.; Schwab, Joh. Gerjon, Würzburg 1858; Höfler, Ruprecht von 50 ber Pfalz, Freiburg 1861; Hefele, Konziliengesch., Bd VI, Freiburg 1867, S. 748 ff.; Keumont, Gesch. der Stadt Kom, II. Bd, Berlin 1867, S. 1410 ff.; Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, Bd VI., 3. Ausst., Stuttg. 1878, S. 542 ff.; Creighton, Hist. of the Papacy during the period of the Ref. I, London 1882, S. 162 ff.; Pastor, Gesch. der Päpste seit dem Musgange des MNs I, Freiburg 1886, S. 129 f.; Jungmann, Dissertatt. sel., VI, Ratisd. 55 1887, p. 277; Gayet, Le grand schisme d'Occident d'après des docc. contemp., 2 Kände, Krist 1889, 4890; Valois La France et le grand schisme d'Occident 2 Nde, Raris 1896; Baris 1889 – 1890; Valois, La France et le grand schisme d'occident, 2 Bbe, Baris 1896; Kneer, Die Entstehung der konziliaren Theorie 2c.; RDS Suppl. 1893; Weitere Litteratur s. unter Benedikt XIII.a und Bonifatius IX.

Cosimo de Migliorati, aus Sulmona in den Abruzzen gebürtig, widmete sich ur= 60 sprünglich dem Studium des Rechts; Urban VI. zog ihn an die Kurie, übertrug ihm die Einsammlung der dem Stuhle Petri zufließenden Summen in England, erhob ihn zuerst

zum Erzbischof von Ravenna, später zum Bischof von Bologna; Bonifaz IX. nahm ihn 1389 in die Reihe der Kardinäle auf als Kardinalpriefter von Sta. Croce in Gerusalemme; unter diesem Bapst war der Kardinal von Bologna — so wurde Cosimo nach seinem Bischofssike allgemein genannt — eine der einflugreichsten und geachtetsten Bersonlichkeiten 5 an der römischen Kurie; sein sittenreiner Lebenswandel, seine strenge Askese, seine um-fassende Kenntnis des kanonischen Nechts und seine Geschäftsgewandtheit haben nach dem Tobe Bonifaz' IX. die Bota der Kardinäle auf ihn gelenkt: am 17. Oktober 1404 ging aus bem Konklave der Kardinalpriefter von Sta. Croce als Papst Innocenz VII. hervor. Auch er hatte, wie alle seine Kollegen, bevor sie zur Wahl zusammentraten, eine Schrift 10 unterzeichnet, in welcher er fich verflichtete, für den Fall seiner Erhebung auf den Stuhl Betri alles Erdenkliche zur Beilegung des die Kirche verzehrenden Schismas zu thun, ja felbst, wenn es erforderlich sei, die papstliche Krone der Wiederherstellung der kirchlichen Einheit zum Opfer zu bringen. Ein dieser Vereinbarung zuwiderlaufendes Versprechen gab aber Innocenz VII. bald nach seiner Wahl dem Könige Ladislaus von Neapel, nachdem biefer 15 die Römer zur Anerkennung des Papstes und zur Abschließung eines ihre städtischen Freiheiten sichernden Vertrages bewogen (27. Oktober 1404); er gelobte, mit seinem Gegen= papste Benedift XIII. und bessen Kardinälen nur unter der Bedingung sich auszusöhnen, daß vorher das Unrecht des Ladislaus auf Neapel sichergestellt sei. Allerdings berief Innocenz VII. noch am Schluß des Jahres 1404 ein allgemeines Konzil zur Beilegung 20 des firchlichen Zwiespalts für das nächste Jahr nach Nom; daß dasselbe nicht zu stande fam, war nicht die Schuld des Papstes; die Nömer, mit dem Maße der ihnen gewährten Rechte noch nicht zufrieden, suchten Innocenz VII. zuerst auf dem Wege der Unterhandlungen, dann mit bewaffneter Hand zu größeren Zugeständnissen zu bewegen, durch die Frevelthat eines papstlichen Nepoten zur äußersten Erbitterung getrieben, griffen sie am 25 6. August 1105 den päpstlichen Balast an, nur die eiligste Flucht konnte Innocenz VII. und seine Kardinäle vor dem drohenden Tode bewahren. War auch durch diese plöpliche Berlegung des papstlichen Hofes von Rom nach Biterbo das nach Rom zusammenberufene Konzil unmöglich geworden, der Aufstand der Römer hätte doch insofern dem Werke der Wiederherstellung der Kircheneinheit zu statten kommen können, als jener Ladislaus von 30 Neapel, dem der Papst die oben erwähnte, seine Aktionsfreiheit in Sachen des Schismas lähmende Zusicherung gegeben, einen Teil der aufständischen Römer für sich gewonnen und mit ihrer Hilfe sich Roms zu bemächtigen suchte, hierdurch aber Innocenz VII. selbst seines Bersprechens entband, ja ihn zur Anwendung der härtesten Kirchenstrafen nötigte der Papst that Ladislaus in den Bann und entsetzte denselben seines Thrones. Aber vom 35 ersten Beginn seines Pontifikats war es Innocenz VII. nicht ernst um einen die Kirche einigenden Ausgleich mit Benedikt XIII. gewesen; vergeblich war es, daß Karl VI. von Frankreich, die Pariser Universität, der deutsche König Nuprecht und der König von Kastilien sich eifrig durch Gesandtschaften an die beiden um den Stuhl Petri kämpfenden Prätendenten bemühten, der Kirche den inneren Frieden wiederzugeben und zu diesem Zwecke 40 bald die Berufung eines allgemeinen Konzils, bald die Abdankung der beiden Päpfte und die Neuwahl durch ein aus den bisherigen Kardinälen Benedifts XIII. und Innocenz' VII. zu bildendes Kollegium in Borschlag brachten. Beide Bapfte zeigten gleich wenig Luft, ben Weg der Ceffion zu betreten; jeder von ihnen behauptete, nicht er, sondern fein Gegner trage die Schuld, daß das Schisma sein Ende noch nicht erreiche; nur benahm sich Bene-45 dift der XIII. bei der Abweisung aller an ihn gestellten Forderungen um vieles klüger als sein Gegner; er begab sich nach Italien, angeblich, um durch persönliche Unterhand-lungen mit seinem Rivalen die Beilegung der Kirchenspaltung zu beschleunigen, thatsächlich aber, um sich mit Hilfe der aufftändischen Römer rasch zum Herrn der Stadt und des Stuhles Petri zu machen. Als er von Genua aus an Innocenz VII. das Gesuch richtete, 50 den Gesandten, die er zur Berhandlung über die Mittel, den firchlichen Frieden herbeizu= führen, an ihn abzuordnen gedenke, sicheres Geleit zu garantieren, verweigerte dieser bie so billig lautende Forderung mit dem Bemerken, Benedikt XIII. sei doch nicht ernstlich bereit, das Schisma durch Zugeständnisse aufzuheben. Endlich war es Innocenz VII. im Januar 1106 wieder vergönnt, nach Rom zurückzukehren; ihn rief das Parlament der 56 Stadt, nicht gewillt, für den Bapft als Beherrscher den König von Neapel einzutauschen. Schließlich gab auch Ladislaus von Neapel Die Engelsburg, Die er befet hatte, dem Bapfte zuruck, der ihn dafür vom Banne löste und zum Defensor und Bannerträger der Kirche ernannte; balb darauf verschied Innocenz VII., am 6. November 1406. Daß er eines unnatürlichen Todes gestorben, wurde wohl unter den Kurialen in Rom erzählt, scheint aber bloß auf Vermutungen seiner ferneren Umgebung zu beruhen.

Wenn Dietrich von Nieheim ihn einen "magnus simulator" nennt, so war dieser Borwurf insosern zutreffend, als Innocenz VII. eine Geneigtheit zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit erheuchelte, die seiner Seele ganz fremd war, und wenn derselbe zeitgenössische Schriftsteller hinzusügt "suos statim in divitiis temporalidus sublimavit", so erweist die Geschichte auch diese Anschuldigung als völlig gerechtsertigt. Berzieh 5 er doch sosort seinem Nepoten Lodovico Migliorati jene entsetzliche Blutthat, welche die Nevolution in Rom hervorrief und Innocenz VII. zur Flucht nach Viterbo nötigte — Lodovico hatte 11 Abgeordnete der Stadt bei ihrer Nücksehr vom Papste übersallen und einen nach dem anderen ermordet; eine geistliche Buse war alles, was der gütige Onkel dem Nessen alls Strafe auserlegte, und bald darauf verlieh er ihm Ancona und Fermo; daß is jener Übersall auf das Geheiß Innocenz VII. geschehen, ist eine wenig glaubwürdige Nachricht.

Junuccuz VIII., Papft von 1484—1492. — Quellen: Diarium romanum urbis ab anno 1481 ad 1493, ap. Muratori: Rer. Ital. Scr., t. III, p. II, p. 1070 sq.; Infessura: Diarium romanae urbis, ibid. p. 1189 sq.; Joh. Burchardi diarium Innocentii VIII, 15 ed. Gennarelli, Florenz 1854. daß. ed. Thuasne I—II, Paris 1883 f.; Jacobus Volaterranus: Diarium Romanum de Xisti IV pontificatu a 1472—1484, ap. Muratori: Rer. Ital. Scr. t. XXIII, p. 87 sq.; Onuphrii Panvinii Pontific. Roman. vitae in der Historia Platinae de vitis Pontif. Rom. . longe quam antea Onuphrii Panvinii accessione nunc illustrior reddita, Coloniae Agrippinae 1626, p. 332 sq.; die Bullen Junucenz VIII. finden sich 20 in Cherubini bullarium magn. t. I, Lugduni 1665, p. 443 sq.; Epistola Innoc. VIII. in Baluzius, miscellanea, Ausgabe von Mansi, t. I, Lucae 1761, p. 518 sq. Vergleiche auch

Raynaldus: Annal. eccl. ad ann. 1484-1492.

Allg. Litteratur: Vialardi: vita d'Innocenzo VIII., Venet. 1613. Ueber die Lobereden des Palitiani, Folieta und Fieschi vgl. Sagittarius: Introductio in histor. eccles. t. I, 25 p. 697; Ciaconius: Vitae et res gestae Pontific. cum uberrinis notis ad Aug. Oldoino, t. III, Romae 1677, p. 89 sq.; Palatius: Gesta Pontifi. Rom. t. III, Venet. 1688, p. 685 sq.; chr. B. Fr. Balch, Entwurf einer vollst. Historie der röm. Päpste, 2. Lust., Gött. 1758, S. 365 f.; Bower, Unparth. Historie der röm. Päpste, 9. Al, übers. v. Rambach, Magd. u. Leipzig 1772, S. 383 ff.; Schröckh, Kircheng., 32. Al., Leipzig 1801, S. 368 ff.; Viani, Me-30 morie della famiglia Cybo, Pisa 1808; Sismondi, Geschichte der italienischen Freistaaten im Mittelalter, auß dem Franz., 11. Al., Jürich 1820, S. 274 ff.; Herzog, Die romanischen Balbenser, Hase 1853, S. 274; Hauli, Gesch. v. England, 5. Bd., Gotha 1858, S. 529 f.; Petrucelli della Gattina, Histoire diplomat. des Conclaves t. I, Paris 1864, p. 298 sq.; Reumont, Gesch. der Stadt Rom, 3. Bd., 1. Abtlg., Berlin 1868, S. 187 ff.; Cherrier, Hist. 35 de Charles VIII, t. I, Paris 1868; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom, 7. Bd., 3. Ausst., Stuttgart 1880, S. 268 ff.; Reumont, Jur Geschichte Ferrantes von Reapel, H. History de Reipzig 1874, S. 272 ff.; Jak. Burchardt, Die Rultur der Renaissance, 3. Ausst., Leipzig 1877, S. 102 ff.; Gams, Die Kirchengesch. von Spanien. 3. Bd., 1. Motsg., Regensburg 1876, S. 442 ff., 3. Bd., 2. Motsg., Regensburg 1879, S. 22 ff.; 40 Creighton, History of the Papacy vol. III, London 1887, S. 117—156; Pastor, Gesch. der Päpste seit d. Aussg. d. MUI III, Freiburg 1895, S. 167—268; Schneider, Die fürcht. Birsqumseit d. Legaten R. Peraudi, Hast und 1492, Brigen 1885; Pansidzl, Bemert. 1896; Stieve, Der Hermotenz VIII. Exposuit (St. 1886). Hrt. Gesch. Der Geschnord. Respendenz Stall. Besch. 1896; Stieve, Der Hermotenz VIII. Exposuit (St. 1896). Hrt. Gesch. Geschnord. Bettise Stalle.

Giovanni Battista Chbò, geboren im Jahre 1432 zu Genua, war der Sohn des Aran Chbò, welcher unter Calixt III. die Stellung eines Senators von Rom inne gehabt, und der Teodorina de'Mari. Seine Jugend verbrachte er am neapolitanischen Hofe; dann begab er sich, um den Studien obzuliegen, zuerst nach Padua, später nach Rom, woselbst so er die Gunst des Kardinals Calandrini, eines Halbbruders Nifolaus V., in so hohem Maße erward, daß dieser ihn in sein Haus aufnahm, ihm zur Erlangung der verschiedenen geistlichen Grade behilslich war und schließlich das Bistum Savona durch Empsehlung bei Papst Paul II. verschafste; Sixus IV übertrug ihm das Bistum Molsetta und kreierte ihn 1473 zum Kardinalpriester von Sta. Balbina. Daß er nach dem Tode dieses Papstes den Stuhl Petri bestieg (24. August 1484), war größtenteils das Verdienst des Kardinals Giuliano della Rovere, des späteren Papstes Julius II., jedenfalls kein Beleg dasür, daß zur Erlangung der höchsten kirchlichen Würde ein sittenreiner Lebenswandel erforderlich; hieß es doch in einem Epigramme von Innocenz VIII. — so nannte sich Kardinal Cydd als Papst — "Octo Nocens pueros genuit, totidemque puellas, hunc merito 60 poterit dicere Roma patrem" Die Anzahl der Kinder wird freilich verschieden angegeben. In den ersten Jahren seines Pontistats hat der Papst, der selbst eine schwache,

charakterlose Bersönlickkeit war, sich völlig leiten lassen von dem erwähnten Kardinal della Rovere. Dieser bewog Innocenz VIII., für die neapolitanischen Barone gegen ihren König Ferrante Bartei zu nehmen, mit biesen und ben Benetianern ein enges Bundnis zu schließen, welches den Plan verfolgte, Rens von Lothringen auf den Thron von Nenpel 5 zu führen. Ferrante bot, obwohl sein Heer bis an die Mauern Roms vorgedrungen war, schon am 11. August 1486 die Hand zum Frieden; die Furcht, seine Krone zu verlieren, hieß ihn dem Papste die weitgehendsten Zugeständnisse machen; nicht bloß bersprach er, bie aufständischen Barone zu begnabigen, er verhieß auch, bem römischen Stuhle fernerhin den Lehenszins für Ncapel zahlen, sich jeder Einmischung in die kirchlichen Angelegenheiten 10 seines Reiches enthalten zu wollen. Die Enttäuschung Innocenz VIII. war groß, als der Rönig bald nach Abschluß des Bertrages gerade das Gegenteil von allem dem that, wozu er sich verpflichtet, die Barone aufs härteste bestrafte, den Klerus von sich abhängig machte, den Lehenszins zu zahlen verweigerte; der Streit zwischen Papst und König gedieh schließlich so weit, daß jener am 11. Sept. 1489 diesen erkommunizierte und seines Reiches 15 verlustig erklärte. Jedoch das Gerücht, daß Karl VIII. von Frankreich die Ansprüche seines hauses auf Neapel zur Geltung bringen wolle, nötigte schließlich Ferrante zu einer engen Berbindung mit Innocenz VIII. Dieselbe kam nicht bloß in einem 1492 geschlossenen Frieden, sondern auch in der Bermählung einer päpstlichen Enkelin mit einem Sprößling des aragonesischen Hause zum Ausdruck. Schon früher war es diesem Papste 20 gelungen, seine Familie mit dem mächtigen Geschlechte der Beherrscher von Florenz, der Mediceer, zu verschwägern, indem sein in Bubenstücken groß gewordener Sohn Franceschetto die Maddalena de'Medici, eine Tochter Lorenzos des Erlauchten, im Jahre 1487 chelichte; die Erhebung des Giovanni Medici, des zweiten Sohnes des Lorenzo, zum Kardinal im Jahre 1489 besiegelte die Freundschaft zwischen dem Hause der Cybd und 25 der Machthaber von Florenz. Innocenz VIII. trug seinen Nepotismus so öffentlich zur Schau, daß er sich nicht einmal entblödete, die Bermählungen seiner Kinder und Großkinder mit großen Gastmälern, an denen sich sogar Frauen beteiligten, im Batikan zu begehen. Doch in dem papftlichen Balafte gingen noch andere Szenen vor fich, die den Stuhl Betri mehr schändeten als diese Familienfeste. Der Batikan war der Aufenthaltsort 30 eines Sultans geworden, des unglücklichen Diem, den sein Bruder Bajazet II. vertrieben. Von dem Großmeister des Johanniterordens, der sich des zu ihm als Flüchtling kommenden Prinzen bemächtigt hatte, erwarb Jnnocenz VIII. 1489 den Großtürken, um ihn dann im Austrage Bajazets für eine jährliche Belohnung von 40,000 Dukaten in sicherem Gewahrsam zu halten; im Jahre 1490 erhielt denn auch der Papst als Gefangenwärter 35 Djems die Gratifikation für drei Jahre ausbezahlt; und während derselbe in dieser schmäh= lichen Weise ein Diener des Sultans Bajazet geworden, rief er die Christenheit zu einem Kreuzzug gegen die Ungläubigen auf; brachte er auch denselben nicht zu stande, so erlebte er doch die ihn und ganz Rom mit Jubel erfüllende Übergabe Granadas, der letzten befestigten Stadt, die die Mauren inne hatten; am 2. Januar 1492 zog Ferdinand der antholische in die von ihm zwei Jahre vergeblich belagerte Festung ein, der Papst und die Kardinale veranstalteten beim Eintreffen diefer Nachricht die großartigsten und kostspieligsten Festlichkeiten, die da nur eines bewiesen, bag das aus Spanien vertriebene Beidentum bom Centrum der Chriftenheit unumschränkten Befit ergriffen.

In England benahm sich Innocenz VIII. als Spender der Königskrone; in drei Bullen des Jahres 1486 erklärte er, daß Heinrich VII. aus dem Hause Tudor, der 1485 in der Schlacht bei Bosworth Nichard III. der Krone und des Lebens beraubt hatte, mit dreisachem Rechte den englischen Königsthron besitze, mit dem Rechte des Siegers in der Feldschlacht, des erbberechtigten Kronprätendenten und des vom Parlamente Erwählten. Allen denen, die die Ansprüche Heinrichs VII. auf England nicht anerkannten, wurden die härtesten Kirchenstrasen angedroht; auch sprach er den Nachkommen Heinrichs VII., ohne Unterschied, ob sie von der derzeitigen Gattin desselben, einer Prinzessin aus dem Hause worft, oder von einer anderen rechtmäßigen Gemahlin stammten, das Anrecht auf die englische Königskrone zu. Dem am 5. April 1486 zum römischen Könige gekrönten Maximilian bewies Innocenz VIII. seine ganze Gunst, indem er den Gesandten Karls VIII. von fagen, die schneidige Antwort erteilte, die ihm eben vorgetragene Bitte des Königs von Frankreich auf ihr Begehren, die Bestätigung der Königswürde Maximilian zu versaufteich könne nicht von diesem selbst, sondern nur von seinen schlechten Katgebern stammen, denselben wolle er es bald klar, machen, wie unwürdig es sei, einen derartigen

Antrag beim Papste zu stellen.

Eine wahrhaft herostratische Berühmtheit hat der Name dieses Papstes durch die Bulle

"Summis desiderantes" vom 5. Dezember 1484 erlangt, welche das Unwesen der Herenprozesse in den Schutz der Kirche genommen hat (f. Bo VIII S. 32, 52 ff.). Auch ber Inquisition in Spanien hat dieser Papst erhebliche Dienste geleistet, indem er den furchtbaren Ketzerrichter Thomas Torquemada als Großinquisitor Spaniens (1487) bestätiate und diesem eine fo hohe Macht fogar außerhalb Spaniens gewährte, daß alle auß= 5 wärtigen Serrscher durch eine papstliche Bulle angehalten wurden, die in ihre Gebiete geflüchteten Ketzer bem Großinquisitor auf sein Berlangen auszuliefern. Gegen die Waldenser in ben Thälern von Biemont predigte er in einer Bulle den Kreuzzug und stellte allen benen, die sich an demselben beteiligten, völligen Ablaß in Aussicht; in seinem Auftrage sammelte der Legat Albert de Capitaneis ein 10,000 Mann starkes Heer zur Vernichtung 10 ber Retter, die ihm aber einen verzweifelten Widerstand entgegensetten. Dem Aberglauben Roms und der gesamten Kirche verlieh er einen neuen Gegenstand, indem er die ihm vom Sultan Bajazet übersandte Lanze, mit welcher die Seite des Heilands am Kreuze burchbohrt worden sei, 1492 im seierlichen Aufzuge einholte, um sie von dem Bolke als eine der gewaltigsten Reliquien der Peterskirche anstaunen zu lassen. Daß Innocenz VIII. 15 kein Freund des aufblichenden Neuplatonismus war, zeigte sich, als Joh. Vico von Misrandola im Jahre 1486 in Rom 900 Streitsätz zum Zweck einer öffentlichen Disputation hatte anschlagen lassen; obwohl derselbe sich von vornherein dem päpstlichen Urteil unters worfen und dadurch einer strengen Brüfung seiner Sätze zu entgehen gehofft hatte, so verbot doch Innocenz VIII. durch ein im Dezember 1486 publiziertes Breve unter An= 20 drohung schwerer Kirchenstrafen das Lesen derselben. Während des Bontifikats dieses Bapstes befand sich Rom trot der Erlasse der Kurie gegen Mörder und Räuber in einem völlig rechtlosen, anarchischen Zustand, Kirchenberaubungen, Diebstähle, Mordthaten am hellen Tage, an Reisenden und Frauen verübte Plünderungen gehörten zu den gewöhnlichen Ereignissen. Bezeichnend für die Zustände ist eine Erzählung Insessuras: Der Bizecamer= 25 lengo gefragt, warum die Verbrecher nicht mehr bestraft werden, antwortete: Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er lebe und zahle. Die Demoralisation hatte die ganze Kurie bis hinauf zu den Kardinälen ergriffen; die letzteren lebten in unauf= hörlichem Streite untereinander, den sie und ihre Söldnerscharen mit bewaffneter Hand auskämpften; ihre festen Burgen waren die Asple der Verbrecher, die einzige Aufgabe der 30 Kardinäle schien zu sein, Pracht und Glanz zu entfalten, der Sinnenlust zu fröhnen und von dieser sich im Spiele um hohe Summen Erholung zu suchen. Alles war an der Kurie um Geld feil, der Handel mit gefälschten Bullen florierte wie nie zuvor; zu diesen gehört wahrscheinlicherweise auch das angeblich an den norwegischen Alerus erteilte Privileg, die Messe ohne Wein, der bei der strengen nordischen Kälte ungenießbar werde, zu cele= 35 brieren. Wie sich die Beamten der Rurie und die Kardinäle auf unrechtmäßige Weise zu bereichern suchten, so griff auch der Papst zu dem von seinen Vorgängern erprobten Mittel bes Amterverkaufs, um seine Kasse zu füllen; hunderte von neuen Stellen schuf er in Rom, um sie dem Meistbietenden zu vergeben. Das ist der dunkle Hintergrund, von bem sich jetzt die leuchtende Gestalt des Savonarola, des kühnen Ciferers gegen Fürsten= 40 thrannei und papstliche Mißregierung der Kirche, abzuheben beginnt. Unter den Bauten, die Junocenz VIII. in Rom aufführen ließ, sind besonders zu nennen die wiederhergestellte Kirche S. Maria in Bia lata und die berühmte Billa del Belvedere. Um 25. Juli 1492 starb Innocenz VIII. Nach Infessura soll ein jüdischer Arzt das Leben desselben durch einen Trank zu verlängern gesucht haben, der aus dem Blute dreier für Geld sich hin= 45 opfernder Anaben zubereitet war. Burkhard weiß nichts davon; Rahnaldus kennt und erwähnt die Tradition, fügt aber hinzu, daß Innocenz, als er von dem Bersuche hörte, (R. Zöpffel +) Benrath. sich unwillig darüber geäußert habe.

Junocenz IX., Papst vom 29. Oktober bis 30. Dezember 1591. — Quellen: Die Bullen dieses Papstes sinden sich bei Cherubini, Magnum bullarium Roman., tom. II, p. 727; 50 Benedictus Justinianus, Rede am Sarge Junocenz' IX. bei Ciaconius: vitae et res gestae Pontif. Rom., in der Ausgabe des Oldoinus, t. IV, Romae 1677, p. 240 sq.; Cigarella, vita Innoc. IX., im Anhange der Historia Platinae de vitis Pontif. Rom. Onuphrii Panvinii accessione nunc illustrior reddita, Col. Agripp. 1626, p. 500 sq.

Litteratur: Ciaconius: vitae et res gestae Pontif. Rom. (IV, 235 ff.) f. v.; Palatius, 55 Gesta Pontif. Rom. tom. IV, Venetiis 1688, p. 437 sq.; Sandinus, Vitae Pontif. Rom., pars II, Ferrariae 1763, p. 672; Archibald Bower, Unparth. Historie d. röm. Päpfte, X. 1, ausgearbeitet von Rambach, Magd. u. Leipzig 1779, S. 290 ff.; Petrucelli della Gattina, Histoire diplom. des Conclaves, II. vol., Paris 1864, p. 340 sq.; Ranke, Die röm. Päpfte in den letten vier Jahrhunderten, 2. Bd., 6. Aufl., S. 149 f.; Philippfon, Philipp II. von 60

Spanien und das Papfttum in Sybels hift. Zeitschr., 39. Bd., München 1878, S. 447; Brofch, Gefch. des Rirchenstaates I, Gotha 1880.

Johann Anton Fachinetto, geboren den 22. Juli 1519 zu Bologna, widmete sich in seiner Laterstadt dem Studium der Jurisprudenz. Nachdem er im Jahre 1544 den Grad eines Tottors der Rechte erlangt hatte, begad er sich nach Rom, trat daselbst in die Dienste des Kardinals Farnese, der ihn zuerst als seinen Lifar nach Abignon sandte, später mit der Kührung seiner Geschäfte in Parma betraute. Papst Pius IV. verlieh ihm das Bistum Nicastro in Calabrien. 1561 beteiligt er sich am Konzil von Trient und bezieht sich im Nustrage Nius V. 1566 als Runtius nach Romedia, sin Ründnis und begiebt sich im Auftrage Pius' V. 1566 als Nuntius nach Benedig, ein Bündnis 10 zwischen seinem Herrn, der Signorie und dem König von Spanien herzustellen. Im Beginn des Pontisstats Gregors XIII. kehrte er in sein Bistum zurück, um sich seinen Pflichten als Hirt der Gemeinde mit großer Treue zu widmen. Jedoch das ungesunde Klima von Nicastro nötigte ihn, auf sein Bistum zu verzichten und sich nach Rom zu bereiten und sich nach Rom zu bereiten und sich nach Rom zu begeben, woselbst ihm Gregor XIII. Die hervorragenoften Umter anvertraute: nicht bloß 15 machte er ihn zum Mitglied ber Ronfulta und ber Inquisition, er erhob ihn auch zum Patriarchen von Jerusalem und am 12. Dezember 1583 zum Kardinalpresbyter vom Titel S. S. Quatuor Coronatorum, woher er häusig in Rom der Kardinal von Santiquattro genannt wurde. Der an das Krankenlager gesesselte Gregor XIV. überließ ihm alle Geschäfte der Signatura. Seine Erhebung auf den Stuhl Petri verdankte der Kardinal 20 von Santiquattro dem Einsluß der spanischen Partei auf das Konklave, welches am 27. Oktober 1591 zusammentrat und schon am 29. d. M. mit der Wahl Fachinettos endigte; der Reugewählte nahm den Namen Innocenz IX. an; den Dank für die erwiesenen Dienste stattete er den Kardinalen dadurch ab, daß er in dem Kampfe Beinrichs IV von Frankreich und Philipps II. von Spanien für letteren Partei ergriff, Alexander Far-25 nese antrieb, mit seinem Heer bem vom Könige von Frankreich hart belagerten Rouen zu Hilfe zu eilen und eine größere Summe auf den Krieg verwandte; am 3. November 1591 versammelte er ein Konfistorium der Kardinäle, um ihnen unter anderem seine Absicht mitzuteilen, für die Kirche einen Schat zu gründen, der nur in der höchsten Gefahr angegriffen werden durfe. Die Zuneigung der Römer erwarb er sich, indem er durch ein 30 Defret anordnete, daß der infolge einer Mißernte hoch gestiegene Preis der Lebensmittel herabgesetzt werde, und die Barone in der Umgebung Roms anhielt, das Getreide in die Stadt zu führen. Gine seiner ersten Handlungen war es, die Beräußerung von Kirchen-gütern auf das strengste zu untersagen; um die Geschäfte besser ausführen und leiten zu können, bestimmte er feste Tage für die Audienzen, und rief die Kardinäle häufig zu 35 Sitzungen zusammen; den sich mit großen Blanen tragenden Innocenz IX. raffte der Tod aber schon am 30. Dezember 1591 hin. Er hinterließ eine Reihe von Schriften, (Böpffel +) Benrath. die bisher noch nicht gedruckt sind.

Funcenz X., Papst von 1644—1665. — Duellen: Cherubini, Magnum bullar. Rom., t. IV, 237 sq. V, 466—468 (Die Bulle Zelo domus Dei); Bank, Roma triumphalis, seu actus inaugurationis et coronationis Innoc. X., Franeker 1645; Herm. Conring, Comment. histor. de electione Urbani VIII et Innoc. X., Helmstädt 1651; Roßtäuscher, Hist. Innoc. X., Wittenberg 1674; Gualdus, Vita di donna Olympia Maidalchina 1666 (der Berfasser ist Leti). Die Relationen der venetianischen Gesandten am römischen Hos, insbesondere die des Alvise Contarini, Giov. Giustinian, die Ranke schon in seiner Geschichte der römischen Päpste vielsach benutzt hat, und aus denen er in den Analekten zum 3. Bande, Leipzig 1874, S. 173 st. einen Auszug gegeben, liegen jetzt gedruckt vor in den Relazioni degli stati Europei lette al senato dagli Ambasciatori Veneti nel secolo decimosettimo raccolte ed annotate da Nic. Barozzi e Guglielmo Berchet, Serie III, Italia, Relazioni di Roma, Volume II, Venezia 1878, p. 43-161; Diarium Deone, sehr wertvoll, nur handschristlich vorhanden, von Manke vielsach benutzt und (3. Bd, Analekten, S. 168\* st.) charakterisiert; Relatione della vita del Card. Cecchini, composta da lui medesimo, vgl. Ranke, ebd. S. 165\* st.

Litteratur: Ciaconius, Vitae et res gestae Pontific. Rom., in der Ausgabe des Aug. Oldoinus, t. IV, Romae 1677, p. 641 sq.; Palatius, Gesta Pontif. Rom. IV, Venet. 1688, p. 571 sq.; Heibegger, Hist papatus, Amstelaedami 1698, p. 392 sq.; Chr. W. Fr. Walch, 55 Entwurf einer Hiftorie der röm. Päpfte, 2. Lufl., Göttingen 1758, S. 422 ff.; Sandinus, Vitae Pontific. Rom., p. II, Ferrariae 1763, p. 687 sq.; Arch. Bower, Unpart. Hiftorie der röm. Päpfte, X, 2. ausgearbeitet von Joh. Rambach, Magdeburg und Leipz. 1780, S. 3ff.; Schröck, Chriftl. Kirchengesch., 3. II., Leipz. 1805, S. 392 ff.; Reuchlin, Gesch. von Portskoval, I. Hamb. und Gotha 1839, S. 600 ff.; H. Schöfer, Gesch v. Portugal, IV, Hamb. 60 1852, S. 532 ff.; Petrucelli della Gattina. Histoire diplomatique des Conclaves, 3. vol., Patis 1865, p. 95 sq.; Noch, Gesch. des deutschen Neichs unter der Regierung Ferdinands III.,

II, Wien 1866, S. 195 und 526 ff.; Nanke, Franzöß. Gesch., III, Leipz. 1869, S. 36 2c.; Reumont, Geschichte d. Stadt Rom, III, 2, Berlin 1870, S. 623 ff.; Gaillardin, Histoire du règne de Louis XIV., II, Paris 1871, S. 139 ff., 168 ff. 2c.; Ranke, Die röm. Päpste, III, 6. Aufl., Leipzig 1874, S. 26 ff.; v. Reumont, Gesch. Toskanas, 1. Tl., Gotha 1876, S. 428 ff.; Charvériat, Histoire de la Guerre de Trente Ans, t. II, Paris 1878, p. 509, 536, 628; 5 Ciampi, Un periodo di cultura in Roma, in Arch. della soc. Rom. di storia Patria, t. I, Roma 1877; ders., Innocenzo X. Pamfili e la sua Corte, Rom 1878; Chéruel, Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV, Paris 1879, p. 141 sq; M. Brosch, Gesch. des Kirchenstaates, I, Gotha 1880, S. 409 ff. Die Litteratur zu Jansenismus s. bei dem A. Bb VIII S. 589, 20.

Giovanni Battista Pamfili, der Sohn des Camillo Pamfili und der Flaminia de Bubalis, stammte aus einer Familie, die ursprünglich in Gubbio in Umbrien wohnhaft gewesen, später aber nach Rom übergesiedelt war; er ist im Jahre 1574 in Rom geboren. Nachdem er daselbst und auf anderen italienischen Universitäten sich dem Studium des Rechtes gewidmet, wurde er im 20. Lebensjahre Baccalaureus der Rechte; Clemens VIII. 15 verlieh ihm eine Stellung als Auditor der Rota Romana, während des Pontifikates Gregors XV begegnen wir ihm als Legaten in Neapel; auch Urban VIII. verwandte ihn öfter in Geschäften der Kurie, dem Kardinal Barberini gab er auf die Legationsreise nach Frankreich und Spanien den Pamfili als Datar mit. In Frankreich machte dieser sich in seiner Stellung als Datar wenig beliebt, er erhielt hier den Beinamen "der Mon= 20 signor: Es geht nicht" Urban VIII. belohnte den verdienstvollen Pamfili im Jahre 1629 durch Ernennung zum Kardinalpresbyter vom Titel S. Eusebii. Nach dem Tode bieses Papstes konnten die am 9. August 1644 zum Konklave zusammentretenden Kar-binäle sich lange nicht über die Persönlichkeit des Nachfolgers verständigen, die französisch Gesinnten — geführt von den Nepoten Urbans VIII., den Barberini — wollten keinem 25 der spanischen Krone ergebenen Manne, die sich auf die Seite Spaniens Neigenden — an deren Spitze der Kardinal Medici ftand — keinem von Frankreich empfohlenen Kandidaten ihre Stimmen geben. Wenn sich die französische Bartei endlich doch für den Kardinal Bamfili entschied, obgleich derselbe seine Sympathien für Spanien nie verhehlt hatte, so bewog sie zu dieser Schwenkung die Furcht, daß vielleicht ein noch eifrigerer Unhänger 30 Spaniens die erforderliche Zahl von Stimmen auf sich vereinigen könnte. Um 15. Sep= tember 1644 bestieg Kardinal Pamfili als Innocenz X. den Stuhl Betri. Der Kardinal Barberini hatte sich getäuscht, wenn er glaubte, den Papst durch Unterstützung seiner Wahl sich und seinem Hause freundlicher gestimmt zu haben. Innocenz X. setzte sich über die Pflicht der Dankbarkeit hinweg, achtete selbst nicht die Protektion, die Frankreich und 85 Mazarin den Nepoten Urbans VIII. angedeihen ließ, er machte denselben den Brozeß wegen Beruntreuung öffentlicher Gelder, und beanspruchte, als sie aus Rom flohen, ihre Güter und Balafte. Während er auf diese harte Weise die Angehörigen seines Vorgängers verfolgte, gewährte er seinen eigenen Verwandten einen sehr weitgehenden Einfluß auf die Angelegenheiten der Kirche. Die Schwägerin des Papstes, die Frau seines verstorbenen 40 Bruders, Donna Olympia Maidalchina, von der er sich geistig schon vor seiner Erhebung in dem Mage abhängig fühlte, daß er in einem an fie gerichteten Briefe erklärt, fern von ihr sei er wie ein Schiff ohne Ruder, wurde nun so mächtig in Rom, daß Kardinäle, Fürsten, Bittsteller sich auf alle erdenkliche Weise in ihre Gunst zu setzen suchten. Rom erlebte es bald, daß die hohe Frau sich mit ihren Anverwandten, die ebenfalls auf die Liebeserweise 45 Innocenz' X. Ansprüche erhoben, völlig überwarf und der Papst als Familienoberhaupt den Schiedsrichter zwischen Donna Olympia und ihrer Schwiegertochter und ein anderes Mal zwischen jener und seinem Nepoten, dem Kardinal Astalli, zu spielen sich genötigt sah. Wohl brachte er es endlich über sich, die Schwägerin zu entsernen, aber nur um sie bald wieder zurückzurusen und ihr ein größeres Maß von Macht über sich einzuräumen. 50 Daß der Anhänglichkeit und Freundschaft, die der Papst der Donna Olympia bewieß, finnliche Leidenschaft zu Grunde gelegen, wird von Gualdus (Leti) in seiner Lebens= beschreibung der Maidalchina berichtet, von Schröckh nicht bezweifelt, von Bower weder mit Entschiedenheit behauptet, noch mit Entschiedenheit bestritten. Jedoch Ranke hat nach-gewiesen, daß die oben erwähnte Lebensbeschreibung, welche die Quelle jener Erzählung 55 von dem unsittlichen Berhältnis zwischen dem Papst und seiner Schwägerin ist, keine Glaubwürdigkeit besitzt, nur den Wert eines "aus apokryphen Nachrichten und chimärischen Dichtungen zusammengewebten Romans" beanspruchen kann. Die Stellung Innocenz' X. zu den nach Frankreich geflüchteten Barberini wurde mit der Zeit wieder eine freundlichere; dazu trug die Entschiedenheit des die Flüchtlinge in seinen Schutz nehmenden französischen 60 Ministers Mazarin viel bei. Auf die Nachricht hin, daß der Bapst in einer Bulle vom

21. Februar 1616 verordnet habe, alle Kardinäle, die den Kirchenstaat ohne seine Genehmigung verließen, sollen, wenn sie nicht in einer Frist von 6 Monaten zurücksehren, ihrer Besitzungen und Einkünste beraubt werden, setzte er es sowohl im königlichen Rate als im Parlamente durch, daß der päpstliche Erlaß für null und nichtig erklärt ward, worauf er, da Innocenz auf diesen Protest keine Rücksicht nahm, französische Truppen nach Italien sandte, deren Erscheinen und Fortschritte dem Papst die Umkehr zu einer Mazarin und den Barberini freundlicheren Politik erleichterten. Letztere erhielten schließlich doch noch

ihre Besitzungen und Würden zurück.

Hatte Innocenz X. dem mächtigen Frankreich und beffen Schützlingen gegenüber bas 10 Feld räumen muffen, dem Herzog von Parma gegenüber wußte er seine Unspruche durch-Jusepen. Dieser hatte seinen romischen Gläubigern weder die geliehenen Kapitalien guruderstattet, noch die fälligen Zinsen bezahlt; eine Aufforderung Innocenz X., die Schulden zu becken, ließ ber Herzog unbeachtet; ein zweiter Streitpuntt gesellte sich bald hinzu: ber vom Papst ernannte Bischof von Castro war dem Herzog nicht genehm, auf der Reise in 15 sein Bistum wurde derfelbe überfallen und getötet; Die Schuld am Berbrechen maß ber Papst dem Herzog zu, durch seine Truppen ließ er Castro erobern, schleifen und nahm von dem Lande Besit, so lange bis der Herzog das Rapital und die Zinsen den Gläubigern zurückbezahlt haben werde. Auch mit Benedig gelang es Innocenz X. ein Ab-kommen zu treffen, welches die Signorie um das von ihr beanspruchte Recht der Besetzung 20 der bischöflichen Stühle brachte und ihr nichts weiter eintrug, als das — vom Papste später nur halb eingelöste — Bersprechen, den Benetianern mit Geld in dem mit den Türken um den Besitz von Candia ausgebrochenen Kampf beizustehen. Richt frei von Zweideutigkeit war das Auftreten Innocenz' X. den Spaniern gegenüber, als Neapel in dem Aufruhr des Masaniello das Joch derselben abzuschütteln suchte; er, der seine Er-25 hebung doch nur dem spanischen Einfluß verdankte, ermunterte Heinrich von Buise, die Führerschaft der Rebellen zu übernehmen, und mit ihrer Unterstützung sich in dauernden Besitz Neapels zu setzen; andererseits hat Innocenz X. sein ganzes Verhalten zu dem neu gegründeten Königreich Portugal sich vom spanischen Gesandten in Rom diktieren lassen. In Portugal hatte die Bolkserhebung vom Jahre 1640 zur Loslösung des 30 Landes von Spanien und zur Erwählung eines eigenen Königs, Johann IV aus dem Hause Braganza geführt. Wie schon sein Vorgänger, so verweigerte auch Innocenz X. bem Könige Johann aus Rücksicht auf den spanischen Geschäftsträger den Empfang einer Gesandischaft, die ihm die Obedienzerklärung Portugals überbringen sollte; die Folge davon, daß der Papst dem Könige aus dem Hause Braganza die Anerkennung ver-35 sagte, war auf firchenrechtlichem Gebiete dann die, daß er ihm auch das Recht, Kandidaten für die erledigten Bischofsstühle zu präsentieren, bestreiten mußte. So kam es, daß schließ= lich die Bischofsstühle in Portugal, die bis auf einen vakant waren, unbesetzt blieben; weder die Verwendung der Donna Olympia noch ein Gesuch der französischen Prälaten vermochten den Papst dahin zu bringen, die vom Könige von Portugal in Vorschlag ge-40 brachten Bischöfe zu bestätigen. Böllig unfruchtbar war der Protest, den im Namen des Papstes der Nuntius Chigi gegen den Frieden von Osnabrück und Münster erhob und den dann Innocenz X. in der Bulle: Zelo domus dei am 26. November 1648 wiederholte (abgedr. u. a. bei Mirbt, Quellen 3. Gesch. des Papstt. 1895, S. 202 ff.; vgl. d. A. Westfäl. Friede). Die schwerwiegenoste und folgenreichste Entscheidung, die von diesem 45 Papst gefällt worden ist, war die Berdammung (30. Mai 1653) der der Kurie zur Begutachtung vorgelegten 5 Sätze aus Jansens Augustin (die Bulle bei Mirbt a. a. D., S. 204 ff.); vgl. d. A. Jansen Bd VIII S. 594, 45 ff. Der französische Minister Mas zarin ließ es sich angelegen sein, der papstlichen Berdammungsbulle die weiteste Berbreitung zu geben, indem er die Bischöfe bewog, sie, ohne auf die Bestätigung des Parlaments zu 50 warten, in den Kirchen zu publizieren. Diese Dienstfertigkeit des Leiters der französischen Regierung hinderte übrigens Innocenz X. nicht, das ungerechte Verfahren desfelben gegen den Koadjutor des Erzbischofs von Paris, den Kardinal Ret, auf das schärfste zu tadeln. Derfelbe war ein langjähriger und erbitterter Gegner Mazarins und hatte sich an der Fronde, jener großen, in erster Linie gegen Mazarin gerichteten gemeinsamen Erhebung bes Parlaments, des Abels und des Klerus, als einer ihrer hervorragenosten Führer beteiligt. Als die Bewegung glücklich überwunden, Paris wieder im Besitz Ludwig' XIV. war, wurde auf Anraten Mazarins der Kardinal Retz ins Loubre gelockt, um von dort in die Gefangenschaft abgeführt zu werden. Diese an einem Kardinal verübte Gewaltthat veranlaßte Innocenz X., die augenblickliche Befreiung des Gefangenen zu fordern; biefem 60 glückte es zu entfliehen und nun erhob er als bisheriger Koadjutor — der Erzbischof

war mittlerweile gestorben — Ansprüche auf den erzbischöflichen Stuhl, die von Mazarin nicht anerkannt wurden, am Papste aber ihren Berteidiger fanden. Entschloffenheit und Festigkeit in der Durchführung des Unternommenen lassen sich Innocenz X. nicht absprechen; er war überaus thätig, sorgte auch ernstlich für die Ordnung und Ruhe in Rom. Diesem Streben, die Sicherheit in der Stadt herzustellen, trat nur Eines hinderlich ent= 5 gegen, die noch immer nicht genügend gefüllte, von der Donna Olympia so start bean= sbruchte Kasse des Papstes. Die sollte den Verbrechen gesteuert werden, wenn Innocens X. den vom Gericht Berurteilten gestattete, die Strafe mit Geld abzukaufen? Mie ein gut unterrichteter Zeitgenosse erzählt, soll die Befreiung von gerichtlich zuerkannten Strafen dem Papste in den ersten sieben Jahren seines Pontifikats mehr als eine Million 10 Scudi eingetragen haben. Unter diesen Gesichtspunkt des Gelderwerbs fällt zum Teil auch die Berkundigung eines Jubelablasses für das Jahr 1650, sowie die Ausbebung einer Reihe von Klöstern; die letztere Anordnung war völlig gerechtfertigt, indem es eine Reihe kleiner Konvente gab, in denen die Mönche die durch das Gesetz und die Regel vorgeschriebene Disziplin nicht mehr beobachteten und sich den geistlichen Übungen nicht mehr 15 widmeten. In den letzten Jahren seines Lebens fühlte Innocenz X. tiefer das Drückende und Schimpfliche der sich immer steigernden Herrschlucht und Herrschaft der Donna Olympia; die geldgierige Frau forderte schließlich von den Leuten, denen sie Amter und Würden verschaffte, monatliche Abgaben, ließ sich von den zu freierenden Kardinälen hohe Summen auszahlen, gewährte gegen Geld selbst den herabgekommenen Töchtern Roms Schutz für 20 ihr niedriges Handwerk. Un seine Schwägerin hatte sich der Papst zu sehr gewöhnt, fie hatte sich ihm nach ihrer Rücksehr völlig unentbehrlich gemacht; obwohl er ihr nicht mehr traute, hatte er nicht die Kraft, sie nochmals von sich zu weisen. Und wie hat dieses Weib Junocenz X. seine Anhänglichkeit vergolten? Als er am 5. Januar 1655 im Sterben lag, hatte Donna Olympia nichts Eiligeres zu thun, als die Habseligkeiten des 25 Sterbenden an sich zu bringen. Nicht einmal die Kosten für die Beerdigung des Mannes, durch den sie Millionen von Scudi gewonnen hatte, übernahm sie; ihre Antwort auf die Aufforderung, für die Bestattung Sorge tragen zu wollen, lautete lakonisch, als arme Witwe besitze sie nicht die hiezu erforderlichen Mittel. Daß Innocenz sich unter den Prälaten der Kirche wenig Liebe erworben, aber auch, daß die Ehrsurcht und Scheu aus 80 Rom gewichen war, beweisen uns die Berichte von den Exfequien des Papstes. Nicht nur wurde die Leiche in einem zum Aufbewahren von Geräten dienenden Nebenlokale der Peterskirche abgestellt — am Sarge brannten nur zwei von einem Priester gestiftete Kerzen, und ein Mitleid fühlender Kanonikus wandte einen halben Scudi auf Leichenträger, die endlich den Rapst ohne die hergebrachten Feierlichkeiten zur Erde bestatteten. (Böpffel +) Benrath.

Funocenz XI., Papft von 1676—1689. — Quellen: Die Bullen Junocenz' XI. sinden sich im ersten Bande der Fortsetung des Magn. bullar. Rom. des Cherubinus. Dazu: Epistolae J. ad principes, Kom 1891, 1895 (ed. Berthier); Vita d'Innocenzo undecimo, Venez. 1690; Palatius, Gesta Pontific. Rom., t. V, Venetiis 1690, p. 1 sq.; Legatio mar-40 chionis Lavardini Romam ejusque cum l'omano pontifice dissidium 1697; L'Etat du siege de Rome, Kösn 1707; Vita del Servo di dio, papa Innocentio XI, raccolta in tre libri, nur handschriftlich vorhanden, von Kante benugt in seinem Werse: Die röm. Käpste 2c, Bb III, Unaletten S. 202; An Account of his Excellency Roger Earl of Castelmaines Embassy, by Michael Wright, chief steward of his Excellencys house at Rome, 1688; Relazione di Roma di Girolamo Lando, schon von Mante benugt a. a. D. S. 205 sf.; zum erstenmale vollständig gedruct in Barozzi e Berchet, Relazioni degli stati Europei lette al Senato dagli Ambasciatori Veneti, Ser. III, Italia, Relazioni di Roma, vol. II, Venez. 1878, p. 409 sq.; Historia papatus, Amstelaedami 1698, p. 526 sq.; etc.

Littera tur: Ant. Turrerezzonico, De suppositiciis militaribus stipendiis Ben. Odes-50 calchi, Como 1742; Guarnaccius, Vitae et res gestae Pontific Rom. t. I, Rom. 1751, p. 105 sq.; Chr. W. Fr. Walch, Entwurf einer vollst. Hist. der röm. Päpste, 2. Ausgabe, Göttingen 1758, S. 428 ff.; Sandinus, Vitae Pontif. Rom. p. II, Ferrar. 1763, p. 692 sq.; Bonamici vita Innoc. XI, Rom. 1776, ins Deutsche übers. Franks. und Leipz. 1791; Archiebald Bower, Unpart. Historie der röm. Päpste, El. X, 2 Absch, ausgearbeitet von Rame 55 bach, Magd. und Leipzig 1780, S. 152 ff.; Schröckh, Christl. Kirchengesch, seit der Reform., 6. Tl., Leipzig 1807, S. 334 ff.; Capefigue, Louis XIV, Bruxelles 1838, p. 113 sq.; Macaulay, The History of England, vol. II, Leipz. 1849, p. 38 sq., 245 sq. etc., vol. III, p. 92 sq., vol. V, p. 105 sq.; etc.; Scharling, Michael Molinos in 3hTh. 1855, S. 15 ff.; Petrucelli della Gattina, Hist. Diplom. des conclaves, 3 vol. Paris 1865, p. 272 sq.; Kanke, 60 Französ. Gesch. vornehmlich im 16. und 17. Jahrh., 3. Bd, Leipzig 1869, S. 360 ff., 4. Bd, S. 16 ff.; Manke, Engl. Gesch., Bd VI, S. 151 ff.; Reumont, Gesch. der Stadt Rom, 3. Bd,

2. Abt., Berlin 1870, S. 636 ff.; Ranke, Die römischen Päpste. 3. Bd. Leipz. 1874, S. 111 ff.; Gerin, Recherches historiques sur l'Assemblée de 1682, Paris 1869, p 49 sq.; ders., L'ambassade de Lavardin et la séquestration du cardinal-nonce Ranuzzi in der Revue des questions historiques, 1874, Octobre; Gaillardin, Histoire du règne de Louis XIV, t. V, Paris 1875, p. 59 sq.; Heppe, Geschichte der quietistischen Mystik, Berlin 1875; Onno Klopp, Der Fall des Hauses Stuart, II, S. 390 ff.; III, S. 87 ff., 100 ff. 2c. IV, S. 52 ff., 67 ff., 86 ff., 2c.; Gerin, Le Pape Innocent XI et la révolution Anglaise de 1688, in der Revue des questions historiques, 1876, Octobre; ders., Le Pape Innocent XI et la Révocation de l'Edit de Nantes, id. 1878, Octobre; Brosch, Gesch. des Airchenstaates, 1. Bd, Gotha 1880, S. 439 ff.; Michaud, Louis XIV et Innocent XI, Paris 1882 f. Einschlägige Aussäuge won Gérin weiterhin a. a. D. Bd XXIII f., XXXIII, XXXII. Fernere Nachweisungen dei Immich, Papst Innocenz XI., Berlin 1900. Neber s. Stellung in der Frage nach dem Prodabilismus: Geschichte d. Moralstreitigs. in d. röm. kath. Airche von Döllinger und Reusch, Bd b. Bordsingen 1889, S. 38, 126 ff.; Reusch, Der Index der verbotenen Bücher II, Bonn 1883, 15 dassim.

Benedetto Obescalchi, gebürtig aus Como, war ber am 16. Mai 1611 geborene Sohn von Livio Obescalchi und Paula Castella. Seine Erziehung wurde in seiner Heimatstadt von den Jesuiten geleitet, später widmete er sich in Rom und Neapel dem Studium bes Rechts. Bon seiner Absicht, in den Kriegsdienst zu treten, brachte ihn der 20 Ratschlag eines ihm nahestehenden Kardinals ab; auch die weitere Ermahnung desselben. sein Glud in der furialistischen Laufbahn zu suchen, beherzigte Odescalchi. Bon Urban VIII. erhielt er die Stellung eines Protonotars, ward später Präsident der apostolischen Kammer, wurde vielfach in auswärtigen Angelegenheiten der römischen Kirche verwandt. Inno= ceng N. erhob ihn zum Kardinaldiakon S. Cosmae et Damiani und später zum Kardinal-25 presbyter vom Titel S. Onuphrii. Die allgemeine Liebe der Römer, die Unerkennung aller Gutgefinnten erwarb fich Obescalchi durch die Einfachheit seines Auftretens, seinen ftrengfittlichen Lebenswandel und durch seine wöllig uneigennützige, aus einer vertieften Religiosität hervorgehende Bruderliebe. Seine weitgerühmte Barmherzigkeit trug ihm vom Papste den Auftrag ein, sich nach Ferrara als Legat zu begeben, um "als Bater der 30 Armen" dort das Unglück, welches eine schwer auf der Provinz lastende Teuerung angerichtet, zu mildern. Als ihm dann im Jahre 1650 das Bistum Novara anvertraut wurde, verwandte er die gesamten Einkunfte desselben auf die Kranken und Bedurftigen. Jedoch seine leidende Gesundheit untersagte ihm den Aufenthalt in Novara, er überließ mit Erlaubnis des Papstes das Bistum seinem Bruder und nahm seinen dauernden Auf-35 enthalt in Rom. Hier beteiligte er sich auf das eifrigste an den Beratungen der Kongregationen und ließ sich in allen Geschäften der Kurie nicht — wie so viele seiner Kollegen im Kardinalskollegium — von dem Grundfat leiten, auf jede Weife feine Kaffe zu bereichern. Wo es gerichtliche Entscheidungen galt, blieben mit Berufung darauf, daß die Gerechtigkeit blind sein muffe, alle ihm eingereichten Empfehlungen ungelesen. Nach dem 40 Tode Clemens' X. richteten fich die Blicke der Kardinäle im Konklave auf Benedikt Odescalchi; obwohl Ludwig XIV ihn zuerst aus der Zahl der Wahlkandidaten auszuschließen gedachte, sah er sich schließlich doch genötigt, den Wünschen des römischen Bolkes, welches während des Konklaves es nicht an Gunstbezeugungen für seinen Liebling fehlen ließ, Rechnung zu tragen und erteilte der französisch gesinnten Partei im heiligen Kollegium die Anweisung, 45 der Wahl Odescalchis zuzustimmen, wenn auch schweren Herzens. Derselbe ward nach einer Sedisvakanz von 2 Monaten am 21. September 1676 auf den Stuhl Petri erhoben und nannte sich als Papst Innocenz XI. Bei der mit der üblichen Ceremonie des sich Weigerns und Weinens verbundenen Unnahme der höchsten firchlichen Würde erklärte der Neugewählte mit aller Offenheit, daß er sich nur unter der Bedingung der ihm aufsogebürdeten Last nicht entziehen wolle, daß man der Durchsührung seines Vorsatzes, den eingerissenen Mißbräuchen zu steuern, und die Geistlichkeit, sowie die Verwaltung, der römischen Kirche zu reformieren, keine Hindernisse in den Weg lege. In der That hat selten ein Papst mit einer solchen Entschiedenheit und Konsequenz an allen Bunkten das Werk der Reform in die Hand genommen, wie Innocenz XI.; dieselbe galt zunächst der 55 auf den völligen Ruin lossteuernden Miswirtschaft in der Verwaltung der Finanzen. In verhältnismäßig furzer Zeit gelang es ihm, die Ausgaben der Kurie mit den Einnahmen derselben nicht bloß ins Gleichgewicht zu bringen, sondern sogar ein nicht unbeträchtliches Plus der Einnahmen zu erzielen. Dieses Ziel war nur dadurch erreichbar, daß er an sich und seiner Hofhaltung in jeder Weise sparte, alle Sinekuren abschaffte und nicht das 60 Veringste von den Gütern und Geldern der Kirche an seine Nepoten verschleuberte. Von vornherein erklärte Innocenz XI. seinem Neffen, Livius Obescalchi, daß er von ihm

nichts zu erwarten habe. Auf die Geschäfte der Kurie gewährte er seinen Berwandten nicht den geringsten Einfluß. Wie er sich selbst der einfachsten Lebensweise befleißigte, so forderte er sowohl von seiner nächsten Umgebung, als auch von der hohen Geiftlichkeit außerhalb Roms größere Einschränkung und Zurückgezogenheit, verpflichtete auch die Bischöfe, sich nicht außerhalb ihrer Diöcesen aufzuhalten. Einer Kongregation 5 von Kardinälen erteilte er den Auftrag, genau zu prüfen, ob die Bewerber um bischöfliche Stühle in ihrem bisherigen Leben die erforderliche Sittenreinheit bewahrt und die not= wendigen theologischen Kenntnisse besäßen. Auch auf die sittliche Führung des niederen Klerus hatte er Acht, schärfte demfelben die Pflicht ein, nicht gelehrte, mit Citaten prunfende Predigten zu halten, sondern dem Volke den gekreuzigten Christum zu verkündigen. 10 Die Geistlichkeit insgemein forderte er nachdrücklich auf, ihr Augenmerk auf eine zwecksmäßigere Heranbildung der Jugend zu richten, den katechetischen Unterricht mit Ernst zu betreiben, den Lehrern Anleitung in betreff der Methode des Jugendunterrichts zu ges währen. Dem um fich greifenden Sittenverderben in den Laienfreisen wollte er auf bem Wege der kirchlichen Gesetzgebung steuern. Unter anderem gebot er im Jahre 1683 den 15 Frauen und Jungfrauen sich sittsamer zu kleiden, den Hals und die Arme nicht entblößt zu tragen. Wer sich gegen diese Kleiderordnung versündige, soll mit dem Bann bestraft werden. Noch rigoristischer lautete eine andere Berordnung vom Jahre 1686, sie untersagte allen Kömerinnen ohne Unterschied der Bildungsstufe und der gesellschaftlichen Stellung das Erlernen und die Ausübung der Musik; auch die männliche Bevölkerung 20 Roms wurde von ihm in scharfe Zucht genommen, der über alle Gebote des Unstandes sich hinwegsezende römische Adel ward zur Besserung seiner Sitten angehalten und der in Rom überhandnehmenden Spielwut durch Aufhebung der Spielhäuser ein Damm gesett. Innocenz XI. war eine nicht bloß ethisch veranlagte, sondern auch tief religiöse Versön-Das Wort seines Beichtwaters: er habe an diesem Papste nie etwas wahr= 25 genommen, was das Berhältnis der Seele zu Gott getrübt, ist eine Hyperbel, in richtiger Einschränkung charakterisiert es die Herzensfrömmigkeit Innocenz' XI. Gine That voll fittlicher Kraft war es, daß der Bapst im Jahre 1679 aller Religion und Ethik hohnsprechende Sätze, zumeist aus den Schriften der Jesuiten Escobar, Suarez, Busenbaum 2c., als propositiones laxorum moralistarum verdammte. Er war cs auch, welcher den 30 gegen den Probabilismus auftretenden Tyrso Gonzalez (f. d. A. Probabilismus) gegen die Intriguen seiner jesuitischen Ordensgenossen hielt und sogar dessen Wahl zum General durchzusetzen wußte. Jener Urteilsspruch ist ihm von dem mächtigen Orden nie verzichen worden; er hat sich an Innocenz XI. dadurch gerächt, daß er den lebenden und gestorbenen Bapst mit den niedrigsten Anschuldigungen verfolgte und seine Seligsprechung hinter= 35 trieb. Daß Innocenz die Anschuldigungen der Jesuiten fürchtete und daß dieselben eine gewaltige Macht waren, mit der selbst dieser Papst zu rechnen sich gezwungen sah, beweist der quietistische Streit. Wohl standen die Sympathien Junocenz' XI. zuerst auf der Seite des Molinos, er hatte ein Verständnis für die verinnerlichte Frömmigkeit, die aus dem "geistlichen Wegtweiser" des von den Jesuiten hart bedrängten Mannes sprach. Als aber 40 das unter dem Einfluß der Schüler Lopolas stehende Inquisitionsgericht sich durch eine an den Rapst gesandte Deputation von der Rechtgläubigkeit desselben Gewißheit verschaffen wollte, als selbst einzelne Kardinäle Innocenz XI. einen Generalvikar, um größere Energie in die Verhandlungen zu bringen, beizuordnen gedachten, als man ihm von seiten der Jesuiten immer wieder vorstellte, daß der aus dem Rahmen der katholischen Religiosität 45 durch seine Geringschätzung der kirchlichen Ceremonien heraustretende Quietismus die Kirche, wenn er noch weiter um sich greife, zerstören müsse, da willfahrte Innocenz XI. endlich ben unermüblichen Anklägern und bestätigte in einer Bulle vom 28. August 1687 das Urteil der Anquisitoren, Die 68 Säte aus den Schriften des Molinos als keterische und gotteslästerliche gestempelt hatten. Mehr Ausdauer und Geistesstärke bewies Innocenz XI. 50 in den langwierigen Streitigkeiten mit Ludwig XIV von Frankreich, vgl. die A. Regalie und Gallikanismus Bo VI S. 356, 56 ff. Auf die Kriegserklärung, die in der Annahme der vier gallikanischen Artikel lag, antwortete Innocenz XI. damit, daß er alle die vom französischen König in Borschlag gebrachten Kandidaten für die erledigten Bischofssize in dem Falle zu ordinieren sich weigerte, daß sie der Versammlung der Geistlichkeit von 1681 55 bis 1682 (f. Bd VI S. 357, 3ff.) angehört hatten und nun gleichsam zum Lohn für ihre Unterwerfung unter den Willen des Königs mit hohen Würden der Kirche bedacht werden sollten. Wenn Ludwig XIV hoffte, durch die gewaltsame Ausrottung des Protestantismus in Frankreich und durch die Aushebung des Ediktes von Nantes 1685 Innocenz XI. umzustimmen und zur Nachgiebigkeit in der Negalienfrage, sowie zur stillschweigenden Un= 60

erkennung der vier Artikel zu bewegen, so hatte er sich in dieser Erwartung völlig getäuscht. Wohl lobte der Lapst den frangösischen Gefandten gegenüber den Eifer, den der König bewiesen, wohl sprach er in einem Konsistorium der Kardinäle am 18. März 1686 von dem "unsterblichen Verdienst", das sich Ludwig XIV erworben, indem er diejenigen Stitte 5 widerrusen habe, "quae perduelles haeretici ab ipsius majoribus regibus christianissimis inter bellorum aestus et pericula extorserant", wohl willfahrte er auch dem ausgesprochenen Verlangen des Königs, seine Großthat durch besondere Festlichkeiten in Rom geseiert zu sehen, indem er am 29. April d. J. in der papstlichen Kapelle ein Tedeum singen und Freudenfeuer in der Stadt abbrennen ließ, aber bald genug 10 mußte Ludwig XIV wahrnehmen, daß die Kurie bei aller Anerkennung seiner der Kirche burch Ausrottung ber Reger geleifteten Dienste von ihrem Standpunkt in der Regalienfrage und von ihrer Auffaffung der vier Sate nicht im geringsten abging. Und nun gesellte sich zu den bisherigen Streitpunkten ein neuer hinzu; Innocenz XI. wünschte sehn= lichst, daß die auswärtigen Mächte auf das sogenannte Uhylrecht ihrer Gesandten verzich= 15 teten, d. h. auf das Recht, in ihrem Palaft und in der nächsten Umgebung desselben den von der römischen Justig Verfolgten eine Zufluchtsstätte zu gewähren. Während der Raiser, die Könige von Spanien und Polen, die Königin Chriftine von Schweden fich in diefes Begehren bes Papstes zu finden wußten, rief Venedig seinen Gesandten aus Rom zurück und verzichtete zunächst lieber auf die Besetzung dieses Gesandtschaftspostens, als daß es 20 das Usplrecht preisgegeben. Als nun Innocenz XI. nach dem Tode des bisherigen fran-zösischen Gesandten an Ludwig XIV. die Forderung stellte, den nächsten Geschäftsträger nur mit einem Verzicht auf das Privilegium, Verbrecher zu beherbergen, nach Rom zu fenden, andernfalls werde er ihm keine Audienz erteilen, erklärte der Rönig, umfomehr mit aller Entschiedenheit an der Quartierfreiheit seines Gesandten (le droit de franchises 25 des ambassadeurs) sesthalten zu wollen, als er sich um die katholische Kirche wie kein anderer katholischer Fürst durch Ausrottung der Ketzer verdient gemacht habe. Innocenz XI., entschlossen, das Außerste zu wagen, ja selbst den Märthrertod zu leiden, belegte in einer Bulle alle diesenigen, die künftighin das Asplrecht beanspruchen würden, mit dem Bann und sah demgemäß in dem Marquis de Lavardin, dem neuen französischen Bevoll-30 mächtigten, der, um die Quartierfreiheit mit Nachdruck behaupten zu können, seinen Einzug mit einer wohlbewaffneten Schar von c. 800 Mann in Rom gehalten, einen Gebannten, belegte sogar die Kirche des heiligen Ludwig in Rom, die Lavardin, indem er am 24. Dezember 1687 daselbst dem Gottesdienst beigewohnt, entweiht hatte, sofort mit dem Interbift. Wohl verließ der französische Gesandte, der die Stellung eines Gebannten auf die Dauer nicht ertragen konnte, Rom, aber der päpstliche Nuntius in Paris mußte das Benehmen seines Herrn entgelten; er wurde als Gefangener behandelt, nur in Begleitung einer Wache durfte er das haus verlassen. Infolge der verschiedenen Kampfe mit der Kurie, die noch um einen neuen, der die Besetzung des Kölner Erzstuhls betraf, vermehrt wurden, steigerte sich die Erbitterung des Königs so sehr, daß er die Grafschaft Avignon 40 dem französischen Reiche einverleibte, die Geldausfuhr aus Frankreich nach Rom untersagte, und schon im Begriff war, in Frankreich einen vom Papst unabhängigen Patriarchen an die Spitze der Kirche zu stellen. Alle diese Magnahmen schreckten Innocenz XI. nicht, er weigerte sich nach wie bor, den ihm vom Könige präsentierten Bischöfen — es waren ihrer schon 35 — die Bestätigung zu erteilen; und wenn auch der Papst sich schließlich 45 eine Bermittelung des Königs von England, Jakob II., in dem Streit mit Frankreich gefallen laffen wollte, so mag die Vermutung, die Brosch ausgesprochen hat, richtig sein, daß Innocenz XI. dadurch nur seine Friedensliebe beweisen wollte, in der Borsaussicht, daß der Thron Jakobs II. zu erschüttert sei, als daß er sich auf demsselben noch lange halten und die Aussichnung zwischen Rom und Frankreich in Angriff 50 nehmen fonne. Die unflugen und übereilten Magregeln des englischen Königs zur Hebung der katholischen Kirche im protestantischen England, ja zur völligen Umwandlung seines den protestantischen Grundsätzen ergebenen Reiches in einen die geiftliche Oberhoheit Roms anerkennenden Staat migbilligte der besonnene, dem allmählichen Fortschritt zu= gethane Innocenz XI. aufs entschiedenste; vergeblich ließ er Jakob II. Mäßigung anraten, 55 ihn ersuchen, keine Schritte zu thun, die zwischen ihm und dem Parlament einen Konflikt herbeiführen könnten. Als in Rom Graf Castelmaine als Gesandter des englischen Königs erschien, um die Verbindung mischen Rom und den Katholiken des Inselreichs wiederher= zustellen, empfing ihn der Papst allerdings höflich, aber mit einer verletenden Kälte. Die ihm von seinem Gebieter erteilten besonderen Aufträge konnte der Botschafter in den ihm 60 bewilligten Audienzen Innocenz XI. nicht vortragen, da letzterer, sobald das Gespräch auf

biefe kam, von einem Suften befallen wurde, der den Grafen Castelmaine in völlige Ber= wirrung brachte und der Unterredung ein unerwartet rasches Ende bereitete. Es blieb dem Bevollmächtigten Jakobs II. schließlich nichts weiter übrig, als seinen Abschied zu nehmen, den ihm Innocenz XI. mit dem doppelsinnigen Rate erteilte, sich ja vor Tages= anbruch aufzumachen und in der Rühle zu reisen. Aus einem Schreiben des Papstes vom 5 Sahre 1688 an den Raifer Leopold ersehen wir, daß der innerste Grund seiner Mikstimmung gegen Jakob II. die sich immer mehr zur Gewißheit gestaltende Befürchtung war, bem Könige fei es bei allen seinen Magregeln zu Gunften ber Katholiken nicht in erster Linie um die katholische Kirche, vielmehr um die Erweiterung seiner Macht zu thun und um ein Bundnis mit Ludwig XIV., der sich Englands als eines Werkzeugs zur Durch= 10 führung seiner die Freiheit ganz Europas bedrohenden Pläne bediene. In der That hatte sich Jakob II. mehrmals bereit finden lassen, im Interesse des französischen Königs zwischen diesem und Rom zu vermitteln. Besonders verübelte Innocenz XI. dem Könige von England seine der Politik Ludwig XIV dienende Einmischung in die Kölner Wahlangelegenheiten. Der Erzstuhl von Köln war erledigt seit dem 3. Juni 1688. Als Bewerber 15 um das Erzbistum traten auf der Kardinal Fürstenberg, bisher Bischof von Straßburg, und Josef Clemens, Bruder des Kursürsten Max Emanuel von Bahern; der erstere, eine gefügige Kreatur Ludwigs XIV., ward von Frankreich auf das eifrigste in der Hoffnung unterstützt, daß er als Kurfürst des deutschen Reichs der Ländergier des französischen Königs keine Hindernisse in den Weg legen werde; Josef Clemens dagegen galt nicht bloß als 20 Kandidat des Kaisers Leopold, sondern aller Regierungen, die — wie Spanien und Hols land — die Übermacht Frankreichs brechen wollten. Da die im Juli 1688 vor sich gehende Wahl bes Kölner Domkapitels resultatlos blieb, indem keiner der Bewerber Die Stimmen in der erforderlichen Anzahl auf sich vereinigte, so fiel die Entscheidung dem Papste zu; Ludwig XIV sandte einen besonderen Bevollmächtigten, Chamlay, nach Rom, 25 um beim Papste die Erhebung des Straßburger Bischofs auf den Kölner Erzstuhl zu befürworten, er wurde von Innocenz XI. nicht einmal zur Audienz zugelassen, mußte un= verrichteter Sache zu seinem Herrn zurückfehren. Einer etwas freundlicheren Aufnahme hatte sich der englische Gesandte, der sich für die Bestätigung Fürstenbergs verwenden satte stad der einstige Geschieber, der stad state der Schutigung Facherbergs derbeitben sollte, von seiten des Papstes zu erfreuen; wohl erhielt er die erwünschte Audienz, aber 30 sie blieb ohne Einfluß auf die Entschlüsse Innocenz' XI. — Josef Clemens wurde bald darauf als Erzbischof von Köln bestätigt. Infolge dieser englischen Befürwortung der Wahl Fürstenbergs steigerte sich der Verdacht der römischen Kurie, daß zwischen Jakob II. und Ludwig XIV ein Bündnis bestehe. So erklärt es sich, daß man in Rom den Sturz Jakobs II. nicht ungern sah. Es läßt sich aber nicht quellenmäßig beweisen — 35 wenn es auch sehr wahrscheinlich ist — daß Innocenz XI. um den Plan Wilhelms von Oranien, dem Könige Jakob II. die Krone zu entreißen, gewußt. Aber die angebliche Unterstützung des Oraniers durch die Kurie "ift nichts als eine von den Franzosen aufgebrachte Legende" (Immich a. a. D. S. 106). Als der seiner Länder beraubte Jakob II. sich im April 1689 durch seinen Gesandten Porter an den Papst mit der dringenden 40 Bitte um Unterstützung wandte, erklärte dieser, nichts für ihn thun zu können, da der Kampf gegen Frankreich ihn zur Anspannung aller seiner Kräfte nötige. Nicht unzutreffend ift die Außerung des venetianischen Gesandten in Rom, des Lando, in seinem Bericht an die Signorie vom 16. April 1689: "Als das einzige Gute betrachtet man in Rom das, was zur Erniedrigung Frankreichs führen kann, ohne einen Unterschied zu 45 machen, ob es den Katholiken oder den Ketzern Vorteil bringt" Als nun Ludwig XIV. in Deutschland einfiel, um Köln für Fürstenberg mit den Waffen zu gewinnen, da ge-reichte es Innocenz XI. zur Genugthuung, daß die Glieder des defensiven Augsburger Bundnisses von 1686, Wilhelm von Dranien, der Kaiser und Spanien, in der großen Allianz vom 12. Mai 1689 zur Offensive gegen Frankreich übergingen. Um kein Land 50 hat sich Innocenz XI. so große Verdienste erworben wie um Österreich. nungen und unaufhörlichen Bitten bewogen die deutschen Reichsfürsten, sowie Johann Sobieski von Polen zum Entsatze des von den Türken belagerten Wiens (1683) herbeizueilen. Sein Eifer brachte auch später ben Bund bes Kaifers, Benedigs und Polens gegen ben Halbmond zu stande, alle irgendwie verfügbaren Mittel stellte er demselben zu Gebote, er 55 erlebte noch die von ihm so heiß ersehnte Befreiung Ungarns vom türkischen Joche, sowie die Eroberung Belgrads. Indirekt brachten diese Siege über den Erbseind der Christenheit sein Haus, das der Odescalchi, zu Ansehen und Ehren. Infolge ihrer Beteiligung an dem Kampfe gegen die Türken wurden die Odescalchi zu Reichsfürsten erhoben und erhielten das ungarische Herzogtum Sirmium. Vielen Mißdeutungen war Innocenz XI. 60

badurch ausgesetzt, daß er, der ohnehin mit den protestantischen Fürsten aus politischen Rücksichten ein Einvernehmen unterhielt, den während seines Pontisitats auftauchenden Plänen einer Ausschung der protestantischen und der katholischen Kirche nicht fremd blieb. Freilich, "ihm Neigung oder auch nur Verständnis für protestantische Ideen, Bekundung einer freieren religiösen Gesinnung nachzurühmen, liegt kein Grund vor" (Immich, S. 111). Die letzten Jahre seines Lebens hatte Innocenz XI. viel mit Krankheit zu kämpsen, seit dem Juni 1689 war er ganz ans Bett gesesselt, am 12. August d. J. trat der Tod ein. Dem forschenden Auge, welches nicht durch die schwarze Brille französischer und jeswischen Versichte sieht wird Annacen XI. sieh hei einzehandsten Arübeng alle siehe

Dem forschenden Auge, welches nicht durch die schwarze Brille französischer und sessitischer Berichte sieht, wird Innocenz XI. sich dei eingehendster Prüfung als eine der idealsten Gestalten der Papstgeschichte, der die Rechte der Kirche mit Energie, Maß und Würde vertrat, als eine geläuterte Seele, als eine umfassende Pläne, hohe Ziele mit ehrslichen Mitteln versolgende Persönlichkeit darstellen. Bisher aber hat der Haß über die objektive Betrachtung gesiegt, denn die von Benedikt XIV., Clemens XI. und Clemens XII. eistig betriedene Kanonisation dieses Papstes wußte Frankreich immer wieder zu vereiteln. Frankreich bedrohte und brach denselben unausgesetzt; er setzte alles daran, die Türken aus Europa zu vertreiben, Frankreichs Politik wollte sie stark sehen als Gegner Österreichs. In den kirchenpolitischen Fragen hat Innocenz allerdings nicht der französischen Präpotenz nachgegeben, aber sonst Ludwig XIV. gegenüber "eine Geduld und Nachsicht an den Tag gelegt, wie sie seinem Charakter fremd waren und wie sie sich nur aus der Achtung vor der gewaltigen Macht dieses Monarchen und der sast traditionellen Vorliede Konns für den ältesten Sohn der Kirche erklären" Kanke sagt über Innocenz XI.: "Das Papsttum erscheint uns hier in seinem löblichsten Berufe, vermittelnd, Friede stiftend."

(Böpffel +) Benrath.

3mnocenz XII., Papst von 1691—1700. — Quessen: Bullarium Innoc. XII, Rom 1697; Relazione di Domenico Contarini ambasciatore ordinario ad Alessandro VIII ed Innocenzo XII, schon von Ranke, Die röm. Käpste 2c., 3. Bb. Leipzig 1874, Unalekten, S. 207 f. benust, vollständig herausgegeben von Barozzi e Berchet, Relazioni degli stati Europei lette al senato dagli Ambasciatori Veneti, Serie III, Italia, Relazioni di Roma, 30 vol. II, Venez. 1878, p. 433 sq.; Guarnaccius, Vitae et res gestae Pontif. Rom., t. I, Rom. 1751, p. 389 sq.; Sandinus, Vitae Pontif. Rom. pars II, Ferrariae 1763, p. 689 sq. etc. Litteratur: Archibald Bower, Unpart. Historie der röm. Käpste, 10. Tl., 2. Abschu, ausgearbeitet von Rambach, Magdeburg und Leipzig 1780, S. 207ff; Schrödk, Christic.

1751, p. 389 sq.; Sandinus, Vitae Pontif. Rom. pars II, Ferrariae 1763, p. 689 sq. etc.

Litteratur: Archibald Bower, Unpart. Historie der röm. Pähifte, 10. II., 2. Abschun, außgearbeitet von Rambach, Magdeburg und Leipzig 1780, S. 207 ff.; Schröckh, Christl. Kircheng. seit der Resonnation, 6. II., Leipzig 1807, S. 350 ff.; Petrucelli della Gattina, Interest diplomatique des Conclaves, 3 vol., Paris 1865, p. 351 sq.; Ranke, Franz. Gesch., 4. Bd., Leipzig 1869, S. 79 ff., 108 ff.; Reumont, Gesch. d. Stadt Rom, 3. Bd., 2. Abschin, Berlin 1870, S. 640 ff.; Ranke, Die röm. Pähifte in den letzten 4 Jahrhunderten, 3. Bd., Leipzig 1874, S. 118 ff.; Gaillardin, Histoire du règne de Louis XIV, 5 t., Paris 1875, p. 455 sq.; Gesin, Recherches historiques sur l'assemblée du clergé de France de 1682, Libouroux, Controverse entre Bossuet et Fénelon au sujet du quietisme de Madame de Guyon 1876; Onno Klopp, Der Fall des Hauses Stuart, V. S. 328 ff., VI. S. 8 f., 180 ff., 224 f., VII., S. 66 f., S. 126, VIII, S. 163 ff., S. 504 ff. (Wien 1877—1879); Brosch, Geschückte des Kirchenstates, 1. Bd., Gotha 1880, S. 450 ff. Bgl. die Artt. Bossuet (Bd III, 340, 15) und 45 Fénelon (Bd VI, 34, 30).

Antonio Pignatelli war im Neapolitanischen am 13. März 1615 geboren und gehörte einer der ältesten und verdienstvollsten Familien Neapels an. Seine Erziehung empfing er zu Rom im Jesuitenkollegium; Urban VIII. hat den zwanzigjährigen Pignatelli an die Kurie gezogen, ihn zum Prolegaten von Urbino ernannt. Während des Pontisikats Jnnocenz X. begegnen wir ihm als Nuntius in Florenz, Clemens IX. verlieh ihm die Nuntiatur in Wien, nachdem er bereits unter Alexander VII. die Angelegenheiten der katholischen Kirche in Polen geregelt. Keiner der Päpste hat Pignatelli so große Wohlthaten erwiesen, keiner einen so tiefgehenden Einfluß auf die Grundsäte und Gesinnung desselben ausgeübt wie Jnnocenz XI.; 1681 nahm dieser ihn in die Zahl der Kardinäle zuf und erhob ihn dann zum Erzbischof von Neapel. Als die Kardinäle nach dem Tode Alexanders VIII. zum Konklade zusammentraten (11. Februar 1691), bekämpsten sich im heiligen Kollegium eine spanisch-kaiserliche und eine französische Partei, die aber beide ihre Kandidaten nicht durchzusetzen vermochten. Da sich während der langen Sedisvakanz die Unsicherheit in Rom von Tag zu Tag steigerte, schossen endlich die streitenden Kardinäle einen Kompromiß, dem Anton Pignatelli am 12. Juli 1691 seine Erhebung auf den Stuhl Petri verdankte. Er nannte sich Innocenz XII. aus Dankbarkeit gegen Innos

cens XI., den er sich in allen seinen Maßregeln zum Vorbilde nahm; wie dieser war er ein entschiedener Gegner des Nepotismus; die Armen nannte er feine Nepoten, ihrer nahm er sich mit einer solchen Barmherzigkeit und in dem Umfange an, daß, als er einst von einer Reise nach Rom zurückehrte, Tausende derfelben ihm zwei Meilen entgegengingen, um unter dem Rufe: da kommt der Bater der Armen, den Trägern den Seffel zu ent= 5 reifen, auf dem der Bapft ruhte und Innocenz XII. unter lautem Jubel in die Stadt au tragen. Einen Teil bes Laterans verwandte er zur Herstellung eines Hospitals für Notleidende, für die Jugend der unteren Bolksklassen sorgte er durch Stiftung von Anstalten. Gegen seine Anverwandten dagegen zeigte er sich streng; sofort nach seiner Wahl ließ er sie wissen, daß sie von ihm nichts zu erwarten hätten, er ihre Anwesenheit in 10 Rom nicht gern sehe. Um nun aber für alle Zukunft das Aufkommen eines derartigen Nepotismus, wie er sich unter seinem Vorgänger, Alexander VIII., breit gemacht hatte, zu verhindern, erließ er die Bulle Romanum decet Pontificem, in welcher er verordnete, daß kein Papst das Recht haben soll, unter irgend einem Vorwande seinen Ver= wandten Geld, Güter oder Amter zu verleihen; sind dieselben völlig mittellos, so sollen 15 sie vom Papste nicht anders behandelt und nicht in höherem Maße unterstützt werden als die übrigen Armen. Wenn aber ein päpstlicher Anverwandter um seiner Verdienste willen zum Kardinal freiert wird, sollen seine Einnahmen nicht über 12000 Scudi betragen. Auf diese Konstitution — verordnete der Papst — sind alle gegenwärtigen und zukunftigen Kardinäle zu vereidigen; der apostolischen Kammer untersagte er das Berkausen der geist= 20 lichen Umter und Würden und ließ benen, die ihre Stellungen erkauft hatten, den Betrag bes eingezahlten Geldes zurückerstatten; den hierdurch verursachten Ausfall alljährlich ein= Laufender Summen hat er nicht durch Erhöhung der Steuern, sondern durch Vereinsfachung des Hospitalis, durch Ersparnisse der für Sinekuren bisher im Jahre ausgegebenen 80000 Scudi gedeckt. Auch das Streben Innocenz' XI., geordnetere und sichere Verschältnisse im Kirchenstaate herzustellen, teilte er. Ohne Ansehen der Person bestrafte Innos cenz XII. alle, die sich gegen das Geset vergingen, und zwar mit schonungsloser Strenge. Die Herren vom römischen Abel mußten jede schwere Rechtsverlegung auf der Engelsburg oder im Czil verbüßen. Frauen, die fich dem Hazardspiel ergeben hatten, gab er im Kerker Gelegenheit, über ihren Lebenswandel nachzudenken. Damit das Recht von den Richtern 80 in unparteilicher Weise gesprochen werde, untersagte er denselben, von einem Kläger oder Berklagten Geschenke entgegenzunehmen; um die Rechtsprechung zu erleichtern, ließ er einen großartigen Zustizpalast, die Curia Innocentiana, bas jetzige Abgeordnetenhaus, aufführen, ber alle bisher über die Stadt zerstreuten Behörden und Gerichte an einem Bunkte vereinigte. Dem tief herabgekommenen Mönchsstande wandte der Papst seine volle Aufmerksamkeit 35 zu, eine besondere, von ihm gegründete Kongregation erhielt den Auftrag, die Einhaltung der Ordensregel mit aller Strenge zu überwachen. Dieses Bestreben des Papstes, die Disziplin in den Klöstern wieder zu Ansehen zu bringen, fand nicht den Beifall der Insassen derselben, ihrem Mißmut gaben sie in Schriften voll gehässiger Bezichtigungen Ausdruck. In seinem Eiser für die Reform griff Innocenz XII. übrigens hin und wieder zu Maß= 40 regeln, die einen freieren Blick vermissen lassen; hieher gehört jene Verordnung, die allen Geistlichen das Tragen von Perrücken untersagte; für diese kleinliche Sittenpolizei wurde er durch das bekannte Witzwort gestraft, welches jenes Verbot des Papstes für das erste Anzeichen erklärte, daß Innocenz' XII. die Kirche nicht bloß an den Glieden, sondern auch am Haupte reformieren wolle. Es glückte diesem Papste endlich, den Streit über die galli= 45 fanischen Kirchenfreiheiten beizulegen, der eine langandauernde Spannung zwischen Rom und Frankreich hervorgerufen hatte. Wie seine Vorgänger Innocenz XI. und Alexander VIII. forderte auch Innocenz XII. von jedem der an der Versammlung von 1682 beteiligt gewesenen Bischöfe den ausdrücklichen Widerruf jener 4 Sätze, welche als der Ausdruck der Vorrechte der gallikanischen Kirche galten. Hatte Ludwig XIV. dieses Be= 50 gehren der Vorgänger Innocenz' XII. nicht einmal der Beachtung wert gefunden, jetzt mußte er (1693), nachdem verschiedene Entwürfe zu einem allerdings demütigen, den ausdrudlichen Widerruf aber umgehenden Schreiben vom Papfte zurückgewiesen waren, es schließlich hingehen lassen, daß die Glieder der hohen Geistlichkeit, welche die 4 Sätze 1682 unterzeichnet, das reuige Bekenntnis: "niedergestreckt zu den Füßen Ew. Heiligkeit" ab= 55 legten, "unaussprechlichen Schmerz" darüber zu empfinden, daß Dinge in jener Versamm= lung des französischen Klerus sich zugetragen, welche Innocenz XII. und seinen Borgängern aufs höchfte mißfallen hätten. Den Rudzug der französischen Brälaten, den vollen Triumph der Kirche über Ludwig XIV bezeichnet aber der in dem citierten Schreiben der Bischöfe enthaltene Sat: "Ac proinde quicquid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam po-60

testatem et pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, et habendum esse declaramus; praeterea pro non deliberato habemus illud, quod in praejudicium jurium ecclesiarum deliberatum censeri potuit" Seine Verordnung, daß die 4 Sätze der Teklaration von 1682 allen Untersthanen in den Schulen gelehrt werden sollen, nahm der König zurück, indem er denselben freistellte, sich über die vier Sätze die Meinung zu bilden, die sie mit ihrem Gewissen in keinen Konslikt bringe. Nun erst erteilte Innocenz XII. den französischen Viscobies die ihnen so lange vorenthaltenen Bestätigungsbullen. Daß Ludwig XIV sich so nachgiebig gegen die römische Kirche bewies, war allerdings nicht in erster Linie ein Erfolg der Stand-10 haftigkeit der Kurie — derfelben hätte er noch länger Trot geboten, wenn nicht die gegen ihn gerichtete europäische Allianz seinen Abergriffen mit Erfolg sich widersetzt und in ihm den Bunsch, wenigstens mit der Kirche im Frieden zu leben, rege gemacht. Einen die französische Mirche in zwei sich bekämpfende Herlager teilenden Streit entschied Innocenz XII. im Jahre 1699, indem er auf Bossucks Antrag 23 Sätze aus dem Werke Fénclons: 15 Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure" verdammte (s. VI, E. 31, so ff.). In einem anderen Lehrstreite suchte der Papst dagegen das entscheidende Urteil so lange als möglich hinauszuschieben; fünf französische Bischöfe, an ihrer Spike Moailles und Bossuet, bezichtigten ben Kardinal Sfondrati, den Verfasser einer Schrift über die Prädestination, des Pelagianismus. Als der Versuch, den Widerspruch der fran-20 zösischen Bralaten burch gutliche Mittel verftummen zu laffen, fehlgeschlagen war, versprach Innocenz XII., die eingereichte Klage untersuchen zu wollen, und demnächst eine Entscheidung zu veröffentlichen. Doch die Furcht vor dem schlimmen Gindruck, den die Berurteilung eines römischen Kardinals und die Berdammung eines Buches machen mußte, gegen welches selbst die Inquisition nichts einzuwenden gewußt, hat ihm in dieser Frage 25 Schweigen auferlegt, dis der Tod seine Lippen für immer schloß. In den Niederlanden nahm sich Innocenz XII. 1694 der Geistlichen an, die, obwohl des Jansenismus nicht überführt, allein auf den Verdacht hin, dieser Nichtung anzugehören, ihrer Ümter und Würden beraubt worden waren. Wenn aber die Jansenisten aus diesem sachlichen Berhalten des Papstes auf eine geheime Begünftigung der Lehre ihres Meisters schlossen, wenn 30 sie ferner das Breve Junocenz' XII., in welchem er bestimmte, daß das 1665 von Alezander VII. aufgestellte Formular, welches die Verdammung der 5 von Jansen vorgetragenen Sätze forderte, "in sensu obvio" unterschrieben werden solle, als eine wesentliche Milderung auffaßten, so zerstörte der Papst 1696 alle auf ihn gesetzten Hoffnungen der Jansenisten durch die unumwundene Erklärung, nichts liege ihm ferner, als eine Zu-35 rudnahme oder Anderung der von seinem Borganger getroffenen Berordnung. Einen jahrelangen Krieg, den sogenannten spanischen Erbfolgekrieg, beschwor Innocenz XII. herauf, als er auf Befragen Karls II. von Spanien, ob der Papst es billige, daß er, der König, zum Erben seines Reiches den Herzog von Anjou, Großsohn Ludwigs XIV., einsetze, diesen Vorschlag nicht bloß billigte, sondern ihn auch durch eine Reihe von Gründen als den ein-40 zigen Ausweg hinstellte, den Gefahren der Protestantisierung der Monarchie zu entrinnen, die für den Fall unausbleiblich sei, daß das Reich unter mehrere Agnaten zersplittert werde. Des Papstes Rat war entscheidend; das Testament Karls II. vermachte Spanien dem Herzog von Anjou. Unter dem Pontifikate Innocenz' XII. hat somit das Papsttum eine gewaltige politische Schwenkung gemacht, alle Vorgänger besselben hatten sich seit den 15 Tagen Urbans VIII. an das habsburgische Haus eng angeschlossen und Frankreich befämpft. Innocenz XII. stellt das gute Einvernehmen mit diesem Staate wieder her, nach-dem Ludwig XIV die papstlichen Ansprüche in dem Streit um die gallikanischen Freiheiten befriedigt; diese Umstimmung des Papstes hat aber zum Teil ihren Grund in Mißverständnissen, die zwischen dem Stuhl Petri und dem Kaiser Leopold obwalteten. Graf 50 Martinit, der kaiserliche Gesandte, beanspruchte das mit der Quartierfreiheit von Ofterreich — während des Pontifikats Innocenz' XI. — aufgegebene Recht, die Auslieferung eines Gefangenen den römischen Gerichten verweigern zu dürfen, störte ferner durch unzeitiges Geltendmachen seines Vortritts eine Prozession, an der sich der Papst beteiligte, und erhob im Namen seines Herrn Unsprüche auf angebliche Lebensgüter in Italien, die längst unter Botmäßigkeit des römischen Stuhles gestanden. Wohl berief der Kaiser auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes den streitsüchtigen Grafen Martinit ab und ersetzte ihn durch ben Grafen Lamberg, ohne jedoch badurch die Kluft völlig auszufüllen, die sich zwischen Ofterreich und der Rurie aufgethan. Unter den Fürsten Deutschlands bereitete wohl keiner Innocenz XII. größere Freude, als ber Kurfürst Friedrich August von Sachsen, ben die 60 Aussicht auf die polnische Krone zur fatholischen Kirche überzutreten bewog, welchen

Schritt er dann dem Papste als das Resultat einer inneren Umwandlung darzustellen suchte. In einem Alter von 85 Jahren starb Innocenz XII. am 27. September 1700.

(3vepffel +) Beurath.

Junocenz XIII., Papst von 1721—1724. — Quellen und Litteratur: Guarnacius, Vitae et res gestae Pontisic. Rom., Rom. 1751, t. II, p. 381 sq.; Keyßler, Neueste Keise durch Deutschland, erster Teil, S. 604 ff.; Chr. W. Fr. Walch, Entwurf einer vollsständigen Historie der röm. Päpste, 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 437; Sandinus, Vitae Pontist. Rom., Pars. II, Ferrar. 1763, p. 706 sq.; Merkwürdige Lebensgeschichte aller Kardinäse der röm. kath. Kirche, die in diesem jest lausenden Setulo das Zeitliche verlassen haben, von M. M. N., 1. Teil, Regensburg 1768, S. 273 ff.; Relatione di Andrea Corner, bei Kanke, 10 Die römischen Päpste in den letzen vier Jahrhunderten, 3. Bd, 6. Ausst., Leipzig 1874, Aussletten, S. 215 f.; Relatione de N. H. Pietro Capello, idid. p. 216 sq.; Archid. Bower, Unspart. Hist. der röm. Päpste, 10. Ts., 2. Abschn., ausgearbeitet von Rambach, Wagdeb. und Leipzig 1780, S. 329 ff.; Schröck, Christliche Kirchengeschichte seit der Reformation, 6. Teil, Leipzig 1807, S. 395 ff.; Kanke, Die römischen Päpste in den letzen 4 Jahrhunderten, 3. Bd, 156. Musst., Leipzig 1874, S. 123; Schill, Die Konstitution Unigenitus, Freiburg 1876, S. 200 zc.; Michaud, La fin de Clement XI et le commencement du pontificat d'Innocent XIII (Intersnat. Theol. Zeitschr. V, 42—60, 304—334).

Michele Angelo Conti stammte aus einem Geschlechte, welchem bereits einige Bäpfte, barunter Innocenz III., angehörten, und war der Sohn Karl (II.) Conti, Herzogs von 20 Poli, den ihm seine Gattin, eine Schwester des Herzogs von Muti, am 13. Mai 1655 geschenkt. Des Knaben nahm sich ein Verwandter, der Kardinal Johann Conti, an, man bestimmte ihn für die geistliche Laufbahn. Alexander VIII. zog ihn an die Kurie, überstrug ihm 1690 die Mission, dem venetianischen Dogen und Feldherrn Morosini den gesweihten Hut und Degen als Zeichen der päpstlichen Wertschätzung zu überbringen. Innos 25 cenz XII. sandte den Michael Conti 1695 als Nuntius in die Schweiz und 1697 in gleicher Eigenschaft nach Bortugal, woselbst er bis zum Jahre 1710 blieb. Aus dieser Zeit rührt wohl seine tiefe Abneigung gegen den Jesuitenorden her, der damals in Bor= tugal dem Stuhle Petri eine geringfügige Abgabe von seinem großen Einkommen verweigerte, es fehlte nicht viel, so hätten die Schüler Loholas, die an der verwitweten 30 Königin eine Beschützerin fanden, die Ausweisung des Nuntius aus Portugal durchgesetzt. Clemens XI. nahm Conti in die Zahl der Kardinäle auf und verlieh ihm die Bistümer Osimo und — einige Zeit darauf — Viterbo. Nach dem Tode Clemens' XI. ging aus einem sehr erregten Konklave Kardinal Conti als Papst Innocenz XIII. hervor. Den Kaiser Karl VI. investierte er mit Neapel, derselbe ließ ihm durch seinen Gesandten den 35 Eid der Treue leisten, sowie den Zelter und den Lehnszins überreichen (1722). Als nun aber Karl VI. den spanischen Prinzen Don Carlos mit Barma und Viacenza gemäß den Berabredungen des Kongresses von Cambray belehnte, so protestierte der Papst, indem er die Investitur der beiden Herzogtumer als Lehen des apostolischen Stuhles für sich beanspruchte (1723). Seine schon während der Nuntiatur bethätigte Abneigung gegen den Je= 40 suitenorden soll Innocenz XIII., als er von dem alle päpstlichen Erlasse bemängelnden, dem Legaten offenen Widerstand entgegensetzenden Benehmen der Jesuiten in China Kunde erhalten hatte, den Gedanken nahe gelegt haben, den ganzen Orden aufzuheben; entging auch die Gesellschaft Jesu dieses Mal noch dem Bernichtungsurteil, so nahm ihr doch der Papst das Recht, in China Mission zu treiben, und verbot ihr bis auf weiteres 45 die Aufnahme neuer Glieder. Dieses entschiedene Auftreten gegen die Schüler Loyolas berechtigte immerhin die Feinde derselben zu der Hoffnung, daß nun auch der Papst in der Angelegenheit jener von den Jesuiten während des Bontifikats Clemens' XI. durchgesetzten Konstitution Unigenitus, welche 101 Sätze aus dem NI Quesnels als jansenistisch verdammt hatte, sich von dem Einfluß der Gesellschaft Jesu befreien und die Be- 50 stimmungen dieser Bulle ermäßigen werde. Als Kardinal hatte er sich allerdings in miß-liebiger Weise über das Verfahren Clemens' XI. geäußert, der die Konstitution habe abfassen und proklamieren lassen, ohne sie der Begutachtung des gesamten heiligen Kolle-giums zu unterwersen. Als nun im Jahre 1721 sich 7 französische Bischöfe mit der Bitte um Aufhebung der Bulle Unigenitus an Innocenz XIII. wandten, ließ er das 55 Schreiben berselben verdammen, und forderte die bedingungslose Annahme der Konstitu-Gegen die Berechtigung und Giltigkeit derfelben erhob auch Karl VI. als Beherrscher der Niederlande und als Kaiser Widerspruch. Jedoch die Forderung desselben, daß in seinen Landen weder gegen Laien noch gegen Geistliche, welche die Annahme der Bulle Unigenitus verweigerten, mit firchlichen Strafen vorgegangen werde, verlor mit 60

ber Zeit, je mehr Innocenz XIII. barauf einging, ben Kaiser mit Neapel zu belehnen, an Entschiedenheit und sand ihren kläglichen Abschluß in der kaiserlichen Erklärung an den Bischof von Gent (1723), der Bestrafung der Gegner jener Konstitution stehe nichts mehr im Wege. Seinen Eiser für die Wiederherstellung der katholischen Kirche in England bes wies der Papst, indem er dem englischen Kronprätendenten Jakob III., wie er während seines Ausenthaltes in Rom genannt wurde, nicht bloß nach dem Borbild Clemens' XI. eine beträchtliche jährliche Pension gewährte, sondern noch außerdem 100000 Dukaten für den Fall zusicherte, daß günstige Umstände ihm einen Kampf um den Besitz der englischen Krone und die Ausbreitung der katholischen Kirche in dem wiedergewonnenen Reiche ermöglichten. Der Tod Innocenz' XIII. ersolgte am 7. März 1724. Die Zeitgenossen schieden zurcht, die bald nach seine friedliebende, dabei aber als eine energische Persönlichseit. Die Jurcht, die bald nach seiner Wahl eine allgemeine war, er werde dem Repotismus fröhnen — die Erhebung eines Verwandten zum Kardinal hatte Veranlassung zu dieser Besorgnis gegeben — erwies sich als völlig unbegründet; der Kardinal-Nepot erhielt keine höhere Summe, als die von der Bulle Innocenz' XII. (s. 3. 149, 13) vorgesehen war.

Juquisition (Inquisitio haereticae pravitatis). — Litteratur. I. Quellen. Bgl. die Litt. zu den Artt.: Bücherzensur, Bußbücher, Buße, Gerichtsbarkeit, firchl. Hauptsquellen sind für die Organisation u. s. w. Eymerichs "Direktorium" u. Limborchs Ausgabe der Toulouser Atten. Das Erstere ist ein am Avignoner Hose 1376 verfastes Lehrs und Hands buch für die Inquisitoren; es ist stets als zuverlässigster Führer in Sachen der J. betrachtet und 1580 von dem kompetenten span. Theologen Bena in Rom neu ediert und Gregor XIII. gewidmet worden. Bgl. Denisse, D. Hosichr. des "Direktorium": Archiv für LKG 1885, 10. Die Ausgabe der von 1308—1322 reichenden Urteile des Toulouser J.-Gerichtes durch Lim-Die Ausgabe der von 1308—1322 reichenden Urteile des Toulouser J.-Gerichtes durch Lim=
25 borch, Prosessor am Seminar der Remonstranten in Amsterdam, ersolgte 1692 auf Grund der
in seinen Besitz gelangten Originalhandschrift. Sie bildet den Anhang von Limborchs Hist.
Inquisitionis. Auch sonstige "Sentenzen" des J.-Gerichtes sind in ziemlich großer Jahl bekannt gemacht, u. a. durch Lorente, in der Gesch. der J. (s. u.), durch Domenico Berti (Di
Giov. Valdes ecc. Publikationen der R. Accademia de'Lincei a. 1877/78 [Rom]); durch
80 Comba, I nostri Protestanti II (1897); durch den Ref. die Sentenzen der römischen J. aus
den Jahren 1564—1567; Rivista Cristiana [Florenz] 1879—80; aus der nämlichen Quelle
(Dublin, Bibl. des Trinity College) durch Gibbings mehreres 1852; 1856. Eine vollständige
Sammlung der die bischössische und päpstliche J. in den Niederlanden betr. Aktenstücke hat
Prof. Paul Fredericq in Gent begonnen: Corpus Documentorum Inquisitionis haeret. prav.
85 Neerlandicae I (1025—1520) 1889; II (1077—1518) 1896; dort werden (s. S. 526 ff.: II. 35 Neerlandicae I (1025–1520) 1889; II (1077–1518) 1896; dort werden (I, S. 526 ff.; II, 314 ff.) auch die handschriftlichen Duellen für den Bereich der Niederlande sowie das gedruckte Material für die allgemeine Geschichte der J. in sonstwo nicht erreichtem Umsange angegeben. II. Bearbeitungen. A. Organisation, Kompetenzu. s. w.: vol. die Lehrbücher des katholischen Kirchenrechts, vor allem Hinschius, System des k.K. mit des Kücks. auf Deutschl., Bd IV, V (Berlin1889, 95); Bern. Guidonis, Practica Inquisitionis haer. prav., ed. Douais, Paris 1886 (dazu ThLZ 1886, n. 6) und Reusch, Galilei S. 74. Doctrina de modo proced. contra haeret. (Martène et Durand, Thesaurus V, col. 1795—1822; Reuß, Sammlung der Instrukt. d. span. J.-Gerichts, Hannover 1788; Henner, Beitr. z. Organ. u. Rompetenz d. päpstl. Respergerichte (Leipzig 1890); Bangen, Die röm. Kurie, ihre gegenw. 45 Jus. u. ihr Geschäftsgang (Münster 1854). — B. Geschichte der J. im allgemeinen: Lud. a Paramo, De origine et progressu off. S. Inquisit. (Madrid 1598; 1692; Antw. 1619); Phil. a Limborch, Historia Inquisitionis (s. o.); Jacques Marsollier, Hist. de l'Inquis. dès son origine (Cologne 1693); Fried. Hossimann. Gesch. d. S., 2 Bde. Bonn 1878; Material für die allgemeine Geschichte der J. in sonstwo nicht erreichtem Umfange angegeben. 1619); Phil. a Limborch, Historia Inquisitionis (j. o.); Jacques Marsollier, flist. de i inquisi. dès son origine (Cologne 1693); Fried. Hoffmann, Gesch. d. J., 2 Bde, Bonn 1878; Ellies Dupin, Mémoires hist. pour servir à l'hist. des Inquisitions I, II (Cologne 1716); 50 Rodrigo, Hist. verd. de la I., 3 Bde, Madrid 1876; Orti y Lara, La Inquisizion, ebd. 1877. Mittela Iter: Lea, A History of the I. in the Middle Ages, I—III (Newhorf 1888); Fider, Die geschl. Einsührung der Todesstraße f. Reherei (Mt. d. Instit. f. österr. Geschichtesforschung 1880, I. S. 177—226); Havet, L'hérésie et le bras séculier au moyen âge jusqu'au 13 e siècle (Bibl. de l'Ecole des Ch. 1881); Esmein, Hist. de la procédure crim. en france deduis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours (Marià 1882). Ch Schmidt Histoire France depuis le XIIIe siècle jusqu' à nos jours (Paris 1882); Ch. Schmidt, Histoire et doctrine de la secte des Cathares et Albigeois, I. p., Paris, Genève 1847; Molinier, L'Inquis. dans le midi de la France au XIIIe—XIVe siècle, Paris 1861; Douais, Les sources de l'hist. de l'I. dans le midi de la France (Rev. des Quest. Hist., Paris 1881); 55 France sources de l'hist, de l'1. dans le midi de la France (Kev. des Quest. Hist., Haris 1881); Frederichs, Robert le Bougre, Gent 1892 (Travaux de la Fac. de Philos.). Bgl. 3. Mos 60 linier, Douais u. a. ThU3 1886, n. 1—3 (Besprechungen von N. Müller); Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming, II c. XVI, 7 (litrecht 1869); beutsche Bearbeitung von Juppte (Leipzig 1895) S. 445 – 453; Acquoy Excursus de haeret. pravit. Inquisitione (Anhang zu dess.: Gerardi Magni Epp. XIV, Amst. 1857); Poullet, De la répression de l'hérésie au XVI e siècle (Revue génér. Bruxelles 1877, p. 145—179);

De Hoop-Scheffer, Gesch. d. Kerkvervorming in Nederland tot 1531 (Amsterd. 1873) beutsch: Leipzig 1886); Litt. betr. Konrad v. Marburg und die Begarden und Beghinen vor den betr. Artt. Bgl. Wattenbach, Ueber d. J. gegen die Waldenser in Kommern und d. Mark Brandenburg (ABA 1886); Wilmans, Z. Gesch. d. röm. J. in Deutschland, 14. u. 15. Jahrh., H. XLI, 193—228; Ribbet, Gesch. der J. in Deutschl. (Z. f. vaterl. Gesch., d. Münster 1888); Mulder, De uitvoering der geloofsplakkaten. te Antwerpen 1550—1556; Frederichs, De I. in Luxemburg. (in: Twe Verhandelingen over de I. in de Nederlanden, S'Gravenhage 1897 (?) s. Anzeige in ThUZ 1898, n. 5); Hinschins, Die Anzweisungen f. d. span J. vom Jahr 1561 (D. Z. f. Kirchenrecht VII, 203—247). Notizen über z. E. entlegenere Beröffentlichungen neueren Datums giebt Haupt über: Inquisition, 10 Aberglaube, Keher 2c. (ZKG XVI, S. 512 ff.. XVII, S. 270 ff.).

Unter den Einrichtungen der römisch-katholischen Kirche giebt es keine, über welche die Urteile verschiedener lauteten, als über die Jnquisition. Während die Gegner, besons ders die auf protestantischer Seite, kaum Worte genug sinden, um ihren Abscheu vor derselben auszudrücken, sindet sie unter den katholischen Theologen dis auf den heutigen 15 Tag zahlreiche, die sie in Schutz nehmen, ja die begeistert ihr Lob verkündigen. In dem achten Bande des Archivs sür kath. Kirchenrecht handelt Professor Martens über die dogsmatische Begründung der peinlichen Bestrasung der Ketzer (S. 201 f.) und sucht aus der Bannbulle Leos X. gegen Luther den Beweis zu sühren, daß es nach päpstlichem Aussspruche ein Werk des hl. Geistes sei, Ketzer zu verdrennen — es thue not, meint der 20 Verfasser, diese Wahrheit gegenüber dem falschen Liberalismus der Zeit einzuschärfen. In weiten Kreisen erregte ein humaner und seinsinniger katholischer Kirchenhistoriker, Prosessor Schwoers in Bonn, Aussehn, als er die Inquisition "ein wohlthätiges Institut von weltserrettender Wirksamkeit" nannte; und nicht minder die "Leuchte der Wissenschaft" im heutigen Spanien, der gelehrte Menendez Belago in Madrid, als er beim zweiten Cen= 25 tenarium Calderons einen begeisterten Toast auf sie ausbrachte.

Wenn die Urteile soweit auseinander gehen, so wird nur eine eingehende insbesondere historische Untersuchung über das Institut sicheren Boden zur Beurteilung schaffen können. Dabei sind nun mehrere Entwickelungsperioden zu unterscheiden, die nicht bloß in dem Umfange oder der Art der Wirksamkeit Verschiedenheiten ausweisen. Denn das, was unter 30 dem Begriff "Inquisition in der Alten Kirche" gebracht werden kann, ist etwas grundsätzlich anderes als das Institut der römischspäpstlichen Ketzergerichte, und gegenüber dem ungeheuren Umfange dieser letzteren und ihrer fast ungehemmten Wirksamkeit im Mittelsalter dieten die Repristinationsversuche seit der Zeit der Resormation oder genauer gesagt der Gegenresormation doch nur an einzelnen Stellen das Vild einer geschlossenen, um= 35 sassenden und ersolgreichen Wirksamkeit. Indem wir nun gemäß der so angezeigten dreissachen Teilung den Stoss workerzensur (Bd III, S. 523 ff.) und Gerichtsbarkeit, kirchl. (Bd VI

S. 585 ff.) behandelt.

I. "Inquisition" in der alten Kirche. "In der alten Kirche gab es keine 40 Einrichtung, die der J. auch nur von ferne ähnlich gewesen ware, keine, die allmählich zu einem berartigen (papstlichen) Institute batte fortgebildet werden konnen. Das ganze Bewußtsein und die herrschende Sinnesweise der Christenheit in den ersten vier Jahrhunderten widerstritt dem Zwange in religiösen Dingen Athanasius erklärte, gerade dies sei ein Kennzeichen der wahren Religion, daß sie niemand zwinge, wie ja auch Christus selbst 45 gethan habe; das Verfolgen sei vielmehr eine Erfindung und ein Kennzeichen des Satans" (Döllinger, kl. Schriften, 1890, S. 295). In der That trägt diejenige Einrichtung, welche mehrfach als die Wurzel oder die älteste Bethätigung einer Aufsuchung und Bestrafung abweichender religiöser Ansichten angesehen und so als erste Entwickelungsstufe der J. betrachtet wird, nämlich die aus Anlaß der novationischen Streitigkeiten getroffene 50 oder bei ihnen zuerst begegnende Einrichtung von ποεσβύτεροι περί μετανοίας, in deren Bereich auch die Repression der Frrlehren gefallen sein soll, einen, wie schon der Name zeigt, wöllig anderen Charafter, und unter der Rubrik der verschiedenen Bergehen, welche bei der Bußdisziplin (vgl. d. A. Buße Bd III S. 586, 49) in Betracht kommen, befindet sich der Frrtum oder die Abweichung in der Lehre in diesen Zeiten nicht. Es ist falsch, wenn 55 v. Moi in ber 1. Auflage des Kirchenlegikons von Weber und Welte (Freiburg 1850, S. 648) behauptet: "Die Häresie oder Retzerei", d. h. die wissentliche, öffentliche und beharrliche Abweichung von der kirchlichen Lehre "war von jeher eins der ersten und größten Berbrechen, gegen welche die kirchliche Strafgewalt einschritt" Das ist nicht der Hintergrund, vor welchem die Ketzerbestreitungen der ersten Jahrhunderte, selbst durch 60 einen Epiphanius oder Tertullian, der sich gehen. Die kirchlichen Lehrer dieser Zeit be-

riefen sich vielmehr auf die Parabel vom Unkraut unter dem Weizen, oder wiesen barauf bin, daß ber Herr selber die Jünger getadelt habe, als sie Feuer vom Himmel berabrufen wollten. Selbstverständlich wurden Ketzereien im Bereich der christlichen Lehre bekämpft — aber schwerlich mit anderen als geiftlichen Waffen. Und obwohl schon bei Konstantin 5 die Einheit des Glaubens oder genauer die Uniformität des Bekenntnisses im Reich vom politischen (Sesichtswinkel aus sehr hoch gewertet wurde, so hat es doch noch bis auf Theodosius gedauert, dis ein christlicher Kaiser es angezeigt sand, außer Verbannung, eventuelle Todesstrase auf (manichäische) Ketzerei zu setzen; "aber dies geschah", meint Döllinger a. a. T. S. 293, "nur, um Furcht einzusslößen, an die Vollziehung der schweren 10 Strasen wurde nicht gedacht" (s. u. Abschn. II, B).

Chrysoftomus, dem eine rudfichtsvolle Behandlung der Reter keinestwegs eigen war. wollte body von Verhängung der Todesstrafe über sie nichts wissen: "Tötete man sie um ihrer Abweichung willen, so hieße das in der Welt einen unsühnbaren Krieg erregen (hom. 46 zu Mt), und noch um 150 bezeichnete der Kirchenhistoriker Sokrates 15 überhaupt Verfolgungen wegen Häresie als etwas der rechtgläubigen Kirche Fremdes. Inzwischen hatte jedoch im Abendlande Augustinus, infolge seines langen Kampfes gegen die Donatisten der eigenen früheren Überzeugung entsagend und von der disher in der ganzen Mirche herrschenden Ansicht abweichend, die Theorie von der Nechtmäßigkeit des religiösen Zwanges und der Verfolgung Andersgläubiger festgestellt" und körperliche Strasen gegen die Ketzer empschlen (Epist. 93 ad Vincent., contra Gaudent. l. I; Ep. 185 ad Bonif.). Daß man trot seines Protestes gegen die Applifation der Todesstrafe an Repern doch sich deshalb später auf ihn bezog, s. u. — Indeß vergingen noch sechs bis sieben Jahrhunderte, bis im Occident die Theorie vom Religionszwang und von der gewaltsamen Ausrottung der Reterei zu voller Geltung kam, nachdem unter den Papsten 25 Leo I. sie zuerst geradezu gebilligt hatte (Leonis Opp. Epist. 15 ad Turribium). In der Zwischenzeit hatte sich keterische Opposition vielfach erhoben, während auch Reste der heidnischen Religion gabe in gewiffen Schichten ber Bölker hafteten. Aber "in Stalien hatte man unter ostgotischer und longobardischer Herrschaft gelernt, daß Arianer und Katholiken jahrhundertelang mit wechselseitiger Duldung neben einander wohnen konnten" 30 und gegen Baganien schritt der weltliche Arm ein. Wo anstößige Meinungen laut wurden, sollten die Sendgerichte (so nach Can. 8 des Conc. Tarraconense v. 516) dem Übel abhelfen — wie denn auch die karolingische Gesetzgebung nach dieser Seite hin Bestimmungen trifft (Capit. Car. Magni a. 769, c. 7: Die Bischöfe sollen investigare et prohibere paganas observationes divinosque vel sortilegos, aut auguria, 35 phylacteria, incantationes vel omnes spurcitias gentilium; nach Capit. a. 813, c. 1 sollen sie beweisen inquirendi studium de malis quae sunt contraria Deo, quae in Scripturis sacris leguntur, quae Christiani divitare debent). In diesen in regelmäßigen Zwischenräumen ausgeführten (alle Mißstände hervorziehenden) Sendgerichten hat man den Anfang der bischöflichen Inquisition zu suchen. "Es werden", 40 sagt Hinschius (kath. Kirchenrecht V, S. 427) "in jeder Pfarrei glaubhafte und angesehene Männer (juratores synodi, testes synodales, Sendzeugen), für die Regel sieben, vom Bischof eidlich verpflichtet, alle kirchlichen Vergeben dem Send zur Kenntnis zu bringen. Das Charakteristische liegt darin, daß sie eine Gewähr bieten sollten, daß möglichst alle Strafthaten zur Kenntnis des Bischofs gebracht würden und ihre Bestrafung nicht bloß von rein zufälligen Umständen abhängig blieb. Die Unmöglichkeit, auf andere Weise 45 von rein zufälligen Umständen die Bestrafung der firchlichen Bergehen zu sichern, scheint zur Ubertragung jener weltlichen Einrichtung auf das firchliche Gebiet die Veranlassung gegeben zu haben, und darum wird man die Einführung der "Inquisition" keinesfalls vor die Mitte des 9. Jahrhunderts zurückverlegen dürfen

"Als nun seit dem Ende des 11. Jahrhunderts das Hildebrandsche Papalspftem sich entwickelte und, von einer Machtstufe zur andern folgerichtig fortschreitend das ganze kirchliche Leben und Denken zu unterwerfen strebte" (Döllinger a. a. C.), da erschien auch jede Abweichung von der Lehre unter dem Gesichtswinkel einer strafbaren Auflehnung. Man stempelte dieselbe zu einem Verbrechen der beleidigten göttlichen Majestät und über= 55 trug die Bestimmungen des römischen Rechts über Majestätsverbrechen auf die Häresie. Thomas von Aquino eignete sich die Gründe Augustins für den Glaubenszwang (selbst bie bekannte falsche Erklärung des compelle intrare bei Lc 14, 23) an und führte das Wort des Apostels, daß man einen Häwtifer nach zweimaliger vergeblicher Ermahnung meiden solle, dahin aus: daß diese Vermeidung am besten durch Hinrichtung geschehe;

60 bei Rückfälligen sei auch eine Belehrung nicht mehr nötig — die soll man kurzweg

verbrennen (Summa II, 2, 9, 11, art. 3, 4). Wir stehen damit schon mitten auf bem Boden, aus welchem die papstliche Inquisition, jene bischöfliche überbietend, hervor-

gewachsen ist.

II. A. Die bischöfliche und die päpftliche Inquisition im Mittelalter seit 1184. Die Abmachungen Lucius' III. und Friedrich Barbarossa in Berona 1184 5 stehen noch völlig auf der Linie, daß der Bischof der geborene Wächter des Glaubens und der Sitte sei, und das Entscheidende derselben liegt in dem Punkte, daß der weltliche Arm verpflichtet wird, unbedingte Hilfe und Exekution zu leisten. Es war die Zeit, wo eine neue und gefährliche Lehre, an gewisse altgnostische Systeme erinnernd durch ihre Versmischung driftlicher und nichtdriftlicher Elemente, von Osten her große Teile der Länder 10 des Mittelmeeres erfüllte. Man nannte ihre Anhänger verschieden: hier Manichäer, dort Katharer. Bis 1179 waren sie schon so zahlreich in Sübfrankreich geworden, daß Alexander IV bereits gemahnt hatte, sie mit Gewalt zu unterdrücken. Den sörmslichen Religionskrieg hat Innocenz III. gegen sie organisiert — jetzt hieß es auch, eine zuverlässier wirkende Form der Inquisition sinden, da wenigstens nach der Meinung eines 15 seiner nächsten Nachfolger, Gregors IX., die Bischöfe sich teils zu milde, teils zu lässig zeigten. Durch diesen Papst und den gleichgesinnten Innocenz IV. ist das Institut der päpstlichen Inquisition neben der bischöflichen organisiert und in Umfang und Normen im wesentlichen sestgestellt worden. Spätere Päpste, wie Gregor XI., haben das Borshandene nur noch in Einzelheiten ausgebaut.

B. Organisition und Kompetenz der papstlichen Inquisition (vgl. Hin= schius, Bangen u. Henner a. a. D. u. d. "Quellen"): Der Name "Sanctum officium" bezeichnet ein Zweifaches: einerseits die Abzweckung dieser Gerichte, daß sie nämlich die Kirche bezw. Lehre Chrifti rein erhalten — andererseits ihre Würde und Stellung: daß fie unverletzlich und von weltlichen Instanzen unabhängig sein sollen. Die Beamten 25 (officiales, ministri) ressortieren, da das Gericht als ein allgemeines, die Gesamtkirche einheitlich umfassendes gedacht ift, direkt vom Papst. An ihrer Spitze steht der Inquisitor, unter ihm zweierlei Funktionäre: solche, welche gleich ihm ihre Thätigkeit lediglich der Prozefführung widmen (Notare, Konsultoren) und solche, welche die administrativen und Exekutivgeschäfte besorgen (Familiaren: Gefängnisverwalter, unteres Diensthersonal 80 und die mit der Sequestrierung betrauten Beamten). Dazu treten später unter besonderen Berhältnissen der Promotor (pr. fiscalis) und im Bereich der Republik Benedig die drei "Savii sull' eresia" als Assessionen. Angesichts der erforderlichen Diskretion erklärt sich die schon in der Bulle Innocenz' IV "Cum a quidusdam" vom 14. Mai 1249 begegnende Anordnung, nur so viele Beamte anzustellen wie unbedingt nötig. Über 35 die an die Beamten zu stellenden Anforderungen in Bezug auf ihre wissenschaftliche und sittliche Qualifikation vgl. Henner, S. 10—13; über ihre Pflichten ebd. S. 14—23. Wie strenge man auf Wahrung des Amtsgeheimnisses hielt, zeigt der Umstand, daß Verletung desfelben den Berdacht der Begünftigung der Reter begründen sollte. Gin spani= sches Sprichwort sagt: Cosas de Rey y Inquisicion ziton. Den strengen Anforde= 40 rungen auf der einen Seite entsprachen aber auch bedeutende persönliche Brivilegien auf der andern. Weil die Beamten der Inquisition direkt unter dem Papste stehen, sind sie von jeder anderweitigen kirchlichen Strafgewalt eximiert (Bulle Alex. IV. v. 18. April 1259, Urban IV. v. 4. August 1262 u. a.); ihnen find die nämlichen Ablässe zugesichert wie den Kreuzfahrern (Bulle Honorius' III. v. 22. Jan. 1219; Gregors IX. v. 31. Okt. 45 1233 2c. s. bei Henner S. 27, A. 1); ferner sind sie für unverletzlich erklärt samt all ihrer Habe; sie sind dem besonderen Schutze des weltlichen Armes empsohlen, und es darf der Inquisitor, ohne Rücksicht auf die jeweiligen staatlichen Ordnungen, sich nach Bedarf bewaffnete Diener halten (Ehmerich III, qu. 56; Alorente I, 266); endlich wird volle Immunität von allen firchlichen und weltlichen Abgaben ihnen zugesprochen (cf. Peña, 50 Com. 1 ad num. 3; Limborch, II, c. 13, p. 137). Alle diese Privilegien wurden durch die Bulle "Injunctum nobis" v. 1458 und die Konstitution "Sacrosanctae Rom. Eccl." v. 1570 bestätigt. — Das Recht der Auswahl und Anstellung der Inquisitoren, prinzipiell den Päpsten reserviert, wurde von diesen in vielen Fällen auf die Legaten Als dann im 13. Jahrhundert der Dominikaner= und Franziskanerorden 55 entstand und sich besonders Angehörige des ersteren zu dem Amte der Inquisitoren quali= fizierten und brängten, übertrug man es ihnen ichon Gregor IX. burch die Bulle "Olim intellecto" vom 1. Februar 1234), wie benn überhaupt Ordensmitglieder als eremt von der bischöflichen Gewalt als vornehmlich qualifiziert erscheinen mußten. In ausgiebigstem Maße sind daraushin dauernd Mitglieder jener Orden (vgl. Lea, 1 u. 2, passim), jedoch 60

auch Cistercienser, Benediktiner, Cölestiner und Karmeliter verwendet worden. Die Ordenspheren (bei den Dominikanern der magister provincialis bezw. generalis, dei den Franziskaner der guardianus prov. bezw. der General) sollten die Auswahl tressen; die Jahl der zu Wählenden richtet sich nach dem Bedürsnisse. Dieser Modus der Stellens beschung ist dei der Revrganisation des Institutes 1512 dahin geändert worden, daß nunmehr der Rardinalskongregation des Sant' Offizio das Recht derselben zusiel (Bulle "Licet ab initio" Pauls III., vgl. u.). Übrigens ist zu bemerken, daß doch nicht selten Inquisitoren begegnen, welche von den Bischöfen und nicht direkt vom Papst eingesetzt sind (s. Henner, S. 66). — Die Macht befugnisse der Inquisitoren sind bedeutend:

10 Die Verhängung kirchlicher Zensuren (Exkommunikation, Interdikt) insbesondere das Recht der Suspension Verdächtiger vom Predigtamte und das Recht, sich gegenseitig von gesetzlichen Zensuren und Irregularitäten, in welche sie etwa versallen, zu dispensieren. Ueber die Zahl, die Stellung, die Funktionen und die Privilegien der übrigen "ministri" vgl. Henner a. a. D. S. 93—191.

Die Gerichtsverhandlungen der Inquisition wurden entweder in geeigneten Räumen der zur Verfügung stehenden Kerker oder etwa in den bischöflichen Palästen, oder in Möstern gehalten, falls nicht ein besonderes Gebäude dazu vorhanden war. Den ursprüngslich viel begegnenden Charafter von Vandergerichten legten die Inquisitionsgerichte ab, sobald sie festen Boden gefaßt und selbstständige Einrichtungen gewonnen hatten. Als Wechtsquellen behufs Abmessung der Strasen in den Sentenzen dienen zunächst die bezüglichen päpstlichen Erlasse. Bald aber bildet sich ein System geschlössener Tradition, die, abgesehen von den Dekretalen, folgende Duellen ausschöpft: Beschlüsse von Konzilien, desonders 2., 3. und 4. Laterankonzil (11:39, 1179, 1215), Konzil von Vienne 1311, von Konstanz 1111-1418, 5. Laterankonzil 1512—1515. Wo Gesetz der weltlichen Mächte in Konstilt mit den Interessen der J. gerieten, trat die Kirche mit aller Macht auf. Nach Innocenz IV Vun 1257 und 1260 hat eine solche staatliche Verfügung gar keine Krast; die weltlichen Mächte sind unter Androhung krüslicher Strasen gehalten, jene Verordnungen dem Vischof oder Inqustitor behufs Prüfung vorzulegen und je nach dem zu ändern. — Sosern die gedachten Rechtsquellen doch noch nicht alles enthalten was zur erfolgreichen Erledigung eines Ketzerprozesses nötig, so bleibt dem freien Ermessen verhalten der Inquisitoren ein weiter Spielraum: so z. B. darüber, ob und wann sie eine Konfrontation der Angeklagten mit den Zeugen anordnen wollen, ob auf Tortur erkannt werden, wie größ unter gewissen Umständen die Strase sein soll.

Schwierig und intritat ift bas Berhältnis ber papstlichen Inquisition zu ben ordnungsmäßigen bischöflichen Offigialaten. Kompetenzkonflikten zu begegnen ift da die Kurie schon frühe bemüht gewesen. Selbstwerständlich stand den Inquisitoren als unmittelbar vom Papste Bevollmächtigten der Borrang zu; aber so wenig glaubte man die Bischöse von der Konkurrenz mit jenen ausschließen zu sollen, daß ihnen ausschießen das Recht, eventuell "divisim" vorzugehen, zuerkannt wurde. Andererseits werden die Bischöfe wiederum durch die Inquisitoren kontrolliert: handelt es sich um den Verlust kirchlicher Würden, so muß der Inquisitor den Rat des Bischofs hören — aber an dieses Einvernehmen ist er nicht gebunden, wenn sich ergiebt, daß die Bischöfe die Benefizien wissentlich an Ketzer verliehen hatten (vgl. Henner, S. 272). Die Zustän= big feit der J.-Gerichte wurde noch weiter ausgedehnt als die der gemeinen bischöflichen: obwohl auf "Ketzerangelegenheiten" beschränkt, nahm der Umfang der Zuständigkeit mit der steten Ausdehnung des Begriffs der "formalen Häresie" immer mehr zu; was gegen die Glaubens- und Sittenlehre verstieß, was die kirchliche Omnipotenz oder das kirchliche Interesse zu stören geeignet schien, konnte unter den Begriff gebracht werden. So gehören 50 vor das J. Gericht nicht bloß haeretici, sondern deren defensores, fautores, adjutores, receptatores, sectatores; die haeretici wiederum find: manifesti oder occulti, affirmativi oder negativi, perfecti oder imperfecti, poenitentes oder impoenitentes (pertinaces), endlich relapsi (vgl. Henner, S. 301 ff., wo auch die Nachweisungen). Bei den Infulpaten, die zunächst als "suspecti de haeresi" oder "sub vehementi 55 suspicione haeresis" ergriffen und prozessiert werden, stellt sich, wenn schuldig, heraus: blasphemia haereticalis, sortilegium, divinatio magica, maleficium, pactum cum daemone, abusus Sacramentorum, falsificatio, injurium offendens S. officium, contumacia in causa fidei, lectio, retentio, impressio librorum haereticorum (f. Bucherzensur), apostasia ab Ordine ober a fide. Auf eines ober mehrere 600 dieser Delikte spitzt sich die Sententia zu, ob sie nun gegen Lebende oder gegen Tote

sich richtet. Eximiert vom 3.=Gerichte ist nur der Papst, weil er ja selbst die Inquisitoren bevollmächtigt, auch weil er überhaupt "a nomine judicatur"; auch Fälle der Ketzerei bei Bischösen, Nuntien und Inquisitoren selbst unterliegen der päystlichen Gerichts-

barkeit im engern Sinne.

Der weltlich en Macht gegenüber erhebt die J. das unbedingte Verlangen weitest 5 gehender Unterstützung; dagegen darf jene kein Recht in Rirchensachen sich anmaßen, auf ben Prozeß keinerlei Einfluß üben und hat ohne zu fragen den Anordnungen und dem Verlangen der J.-Gerichte Folge leisten. Auch wo — wie in Benedig — der Staat sich eine Mitwirkung sicherte, sah man dies kirchlicherseits nur als ein "Dabeisitzen" an. Die welt-liche Macht wird lediglich als "executor" oder "minister" des J.-Gerichts betrachtet. 10 In der That hat bereits Otto IV 1209 "auxilium und operam efficacem" versprochen (Mon. Germ. Leg. II, p. 216 f.), was Friedrich II. 1213 und 1219 wieder= holte (ebd. 224, 231); daraufhin verlangten die Päpste weitestgehende Beihilfe (Beispiele bei Henner, S. 354, a. 1 u. 2, vgl. ebd. S. 356 f.), auch prinzipiell insofern als die betr. firchlichen Bestimmungen in die weltlichen Gesetsammlungen und Statuten eingetragen 15 werden follten (ebd. S. 358) — über die Republik Genua, welche die Forderung 1256 abwies, wurde das Interdikt verhängt (Ficker a. a. D. S. 225). Als Entgelt gestattete Innocenz IV "Ad extirpanda", daß dem Staate ein Teil des konfiszierten Bermögens der Reger zufallen dürfe (!). Über das Berhältnis von Staat und J. im allgemeinen vgl. die Lehrb. des Kirchenrechts von Maassen, v. Schulte, Hinschius u. a. — Die Frage 20 nach der Todesstrafe für Kettereien und ihrer Ausführung bedarf da noch spezieller Behandlung. Das erste Beispiel einer Hinrichtung unter Motivierung mit Ketzerei gab im Jahre 385 der Usurpator Maximus, als er den Spanier Priscillianus (f. d. A.) nebst einigen Anhängern zu Trier wegen der Berbreitung pantheistisch=gnostischer Lehren zum Tode verurteilte (cf. Döllinger, Kl. Schriften ed. Reusch, 1890, S. 295 f.). Jedoch spielten andere Motive hinein, und so exorbitant erschien es, daß Maxtin von Tours und Ambrosius von Mailand daraufhin den als Anklägern aufgetretenen Bischöfen die Kirchen= gemeinschaft aufsagten. Auch Augustin protestierte gegen die Todesstrafe, jedoch hat man sich für dieselbe doch auf ihn berufen, weil er dem religiösen Zwang keine Grenze steckt. Erst Ende des 12. Jahrh. findet man die Todesstrafe für Ketzerei in Übung — freilich ist sie noch 30 nicht in den Satzungen der Spnode zu Berona 1184 fixiert. In der Konstitution des Königs Beter von Aragon von 1197 wird den Ketzern, welche sich dem Berbannungsdefrete nicht fügen, der Feuertod angedroht (vgl. auch zu dem Folgenden Fickers Abh. a. a. D. S. 182 ff.). Im Jahre 1200 wurden zu Tropes, 1211 zu Paris Ketzer ver-Im "Welschen Gaft" wird Leopold von Ofterreich 1215 als "Regersieder" ge- 85 priesen. Übrigens ist die Konstitution Friedrichs II. für die Lombardei vom Jahre 1224 (Mon. Germ. Leg. II, 252) das erste Geset, welches wegen Ketzerei Todesstrafe (Feuer= tod) festsett — das nämliche thut für hartnäckige Ketzer eine für Sizilien 1230 erlassene Konstitution, indem sie die für Hochverrat üblichen Strafen auf Reperei als ein jenem min= destens gleichzustellendes Berbrechen appliziert. Wenn nun auf eine Konstitution Gregors IX. 40 von 1231 und eine gleichzeitige des Senators von Rom hin "Priester, Kleriker und Laien" infolge des großen Kepergerichtes verbrannt wurden (s. Vita Gregorii, bei Muratori, Script. III, 578), so konnte dabei der Grundsatz "ecclesia non sitit sanguinem" dem Buchstaben nach dadurch gewahrt bleiben, daß eben dem weltlichen Arme die Exekution von dem Augenblicke an zugewiesen war, wo seitens des geistlichen Tribunals die Ketzer 45 "saeculari judicio relinquuntur" Eine Ausdehnung der obigen Konstitutionen Friedrichs II. auf das ganze Reich, also auch auf Italien, erfolgte 1238 (zu Cremona) und 1239 (zu Padua), s. Mon. Germ. Leg. II, 326. Wenn der Kaiser sich so gegensüber den Anklagen des Papstes öffentlich als Ketzerseind hatte darthun und jene Anklagen hatte entfräften wollen (vgl. Thomas Tuskus in Mon. Germ. Scr. XXII, 513), so 50 hat er jedenfalls die Gunft des Rapstes nicht dadurch zu erlangen vermocht — das Jahr 1239 fah ihn von neuem und dauernd im Bann (vgl. d. A. Gregor IX., Bd VII, 119). — Die Frage, ob das römische firchliche Gericht, also das Sanctum Officium selber, Todesurteile gefällt bezw. Blut vergoffen habe, ist neuerdings mehrfach erörtert worden. Der Spanier Balmes hat dieselbe 1842, der Franzose Abbé Coeur 1846, die katholische Dublin 55 Review 1850 verneint (vgl. Döllinger u. Reusch, D. Selbstbiographie d. Kard. Bellarmin S. 233 [1887]), auch der Bischof Martin von Paderborn kurz vor dem Konzil von 1870 (Ein Wort an die Protest. 4. Aufl. S. 87). Altere Theologen haben dergleichen nie behauptet, Bellarmin selbst argumentiert: "Daß die Keter die Todesstrafe verdienen, ergiebt sich aus Dt 13, 6. Man wird alfo fagen muffen: Die Reger konnen von der Rirche dem 60

weltlichen Arme übergeben und muffen dann von dem driftlichen weltlichen Arme zum Tode verurteilt und von dem driftlichen Henker getotet werden" (f. die Selbstb. d. Kard. B. S. 231). Somit schrumpft die katholischerseits erhobene Emsprache gegen die durch 3abllose Beispiele zu belegende Behauptung, daß eben das Sanctum Officium die ents scheidende Instanz für die Applizierung der Todesstrafe gegen Ketzer gewesen sein Wersteckenspielen zusammen — wie sich das besonders klar bei den zahlreichen Fällen erzgiebt, in welchen nach der Reorganisation des Gerichtes in Rom (1542) eben dort verz

fahren wurde; val. unten Abschn. III.

C. Durchführung in Italien, Frankreich, Deutschland, den Nieder= 10 landen und England. In den italienischen Städten, welche von Batarenern (f. d. A.), Arnoldisten (f. Bd II, 128) und anderen Ketzern stark durchsetzt waren, sorgte Innocenz III. zunächst für die Durchführung der Inquisition. So in Viterbo. "Im zehnten Jahre seines Pontisitates", heißt es in den Gesta Innocentii III. auct. anon. (bei Muratori, Rer. Ital. Ser. III, 1 [Mailand 1723]), "verließ unser heiligster Herr 15 Rom und kam nach Literbo. Er begann sofort Magregeln gegen die Schlechtigkeit der Batarener zu treffen, in welche die Stadt tief versunken war Während aber die Ba= tarener geflüchtet waren, ließ er durch den Bischof und Klerus eine genaue Inquisition führen und alle, welche als Begünstiger, Sehler und Freunde der Reger verdächtig waren, verhaften; im Gefängnis mußten sie eidlich versprechen und Bürgschaft dazu leisten, daß 20 sie künftig in allem gehorsam sein wollten. Die Häuser der Gestlüchteten wurden dem Boden gleich gemacht, ihr Vermögen konsisziert. Dann verkündete der Papst in allgemeiner Versammlung: Jeder Häretiker, besonders jeder Patarener, welcher im Patrimonium gefunden wird, foll unverzüglich ergriffen und dem weltlichen Urm zur Strafe übergeben werden. Ein Drittel seines Eigentums fällt dem zu, welcher die Festnahme herbeiführt, ein Drittel bem 25 (geistlichen) Gerichtshofe, das letzte wird zum öffentlichen Nutzen verwendet. Wer den Ketzer irgendwie begünftigt, foll mit ben härtesten Strafen belegt werden" Das war im J. 1207. Dauernd geholfen hat es nicht. Wir hören, daß in Biterbo 1265 der Inquisitor gewaltsam vertrieben wird und dasselbe geschah 1277 in Parma — infolge der Verbrennung von zwei Frauen. "Aber das zog ihnen furchtbare Rache und schwere Demütigungen zu. Eben-30 sowenig fruchtete es, daß einige Jnquisitoren, wie Pietro di Verona (1245), der daraufsin zum Heiligen und Vatron der Inquisition geworden ist, erschlagen wurden, ebenso wie Pietro di Ruffia (1250) und Pagano di Lecco (1277). Das einzige Mittel, das einige Hilfe versprach, blieb eine mit gehörigen aus der Börse geschöpftem Nachdruck answert Wurde das Geschrei allzu laut, so erteilten die Päpste gebrachte Beschwerde in Rom 35 den Inquisitoren bisweilen Berweise; aber es findet sich nicht, daß einer von ihnen auch nur die ärgsten Auswüchse des Instituts beschnitten und die Gesetze gemildert hatte" Über das Borgehen der J. im einzelnen in Italien giebt Lea, II, Ch. IV genauere Auskunft; bezüglich dessen was in Neapel geschah, Amabile, Il santo Off. della I. in Napoli II. (Città bi Castello 1892). Demgemäß war es, wie auch schon aus einigen der oben angeführten 40 Bestimmungen über die schärfere Ausgestaltung des Institutes hervorgeht, zunächst Gregor IX., Innocenz IV., dann Gregor XI., welche energisch vorgingen. Rolando von Cremona, Giovanni Schio von Vicenza, der schon erwähnte (Sankt) Pietro Martire, Rainero Sac coni erfüllten ganz Oberitalien mit Schrecken. Im Süden stellte sich Karl I. von Anjou, nachdem er den jungen Konradin hingeschlachtet (1268), ganz in den Dienst der J., der 45 zu Ehren die prächtige Kirche San Bietro Martire 1274 erbaut wurde. In Benevent entbeckte man 1276 Batarener — brei wurden verbrannt (Amabile, II, S. 59 f.). Karl II. trat in des Vaters Fußstapfen, und auch durch die Königin Johanna wurde die J. bes günstigt. Erst mit dem 15. Jahrhundert, besonders unter dem humanistisch gerichteten Könige Alfons von Aragon (seit 1442) geriet das Tribunal in Berfall. Neber den Kon-50 flift des Laurentius Valla mit der J. s. d. A. Valla und die Ausführungen bei Amabile a. a. D. — Einer gesonderten Behandlung bedarf Venedig, weil in diesem Staate eine Modifizierung der Organisation und des Borgehens der J. dadurch nötig wurde, daß der weltliche Urm zwar der Unterstützung des Institutes nicht abgeneigt, aber noch weniger geneigt war, blindlings die Exetution zu übernehmen, vielmehr bestimmte Rechte 55 bezw. Kontrolle und Mitwirfung sich zu reservieren wußte. Die Republik gelangte im 11. Jahrhundert durch glückliche Erweiterung ihres Besitzes auf dem Festlande Italiens zu einer maßgebenden Stellung. Sie brachte Landesteile und Städte in Menge unter ihre Gewalt, in denen längst gemäß kaiserlichen und päpstlichen Edikten die J. in schroffster Form etabliert war. Aber die Republik war nicht gewillt, ebensowenig wie in 60 dem alten, fo in dem neuen Besitze eine so eingreifende Institution wie die 3. ohne

die schärfste Aufsicht wirken zu lassen. Während die Eidesformeln der Dogen noch bis zu derjenigen, welche Giacopo Tiepolo 1279 leistete, keine Hindeutung auf Versolgung ber Retzer enthalten, beweist die mittlerweile durch Gregor IX. so wirksam ins Wert ge= setzte Förderung der J. ihren Einfluß doch auch auf diesem spröden Gebiete: Der Doge Marino Morosin schwört 1249 (vgl. Lea, II, 587), daß gewisse zuverlässige Männer, 5 allerdings "nach Anweisung des Rates" der Reterei nachspuren sollen. Mehr wollte man nicht gestatten. Aber das erschien in Rom als eine viel zu geringe Konzession. Innocenz IV befahl durch Bulle vom 11. Juni 1251 zwei Inquisitoren, nach Benedig zu gehen und dort geradeso wie in der Lombardei zu verfahren. Vergebens. Noch Niko= laus IV. verlangte 1288 unter schweren Drohungen, daß die Republik sich füge — 10 aber die Kurie mußte sich gefallen lassen, daß der Rat ihrem Gerichte drei Assistanten (savii sull' eresia) beigab und daß sie sich das unbedingte Recht der Prüfung und Entscheidung in allen Fällen, wo es sich um Todesstrafe handelte, reservierte. Auch die in Rom sehr geschätzte Brozedur des Verbrennens der Ketzer hat die Republik trot aller Reklamationen zuerst wieder abgeschafft. Ein Versuch des Inquisitors von Treviso, sich 15 zum Vorgesetzten der drei Savij zu machen, scheiterte ebenfalls (1301) und in dem Dominium wurde den Rektoren eine entsprechende Stellung bei den Berhandlungen der J. angewiesen. Übrigens würde man irren, wenn man annähme, daß diese Teilnahme dreier hochgestellter Laien den Zweck gehabt habe, Excessen des Fanatismus den Angesschuldigten gegenüber vorzubeugen. Ihre Thätigkeit bewegt sich ganz in der Nichtung der 20 Instruktion, die wir allerdings erst in einer späteren, dem Jahre 1547 angehörenden, Ausfertigung kennen und die durchaus in der Richtung der striktesten kirchlichen Interessen lag (vgl. "Ein Juquis-Prozeß", Hift. Tasch. VI, Folge I, S. 160 ff.). Wir haben hier eine lediglich politische Maßregel vor uns, nur darauf abzweckend, daß der Senat Herr im eigenen Hause sein, auch das was die J. thut, kontrollieren und — je nach dem zu seinem 25 eigenen Vorteil verwerten will. So versteht man es, daß, als während des Schismas das inquisitoriale Interesse der kirchlichen Instanzen erlahmte, auch der Senat zurückzog was er nach dieser Seite gewährt hatte und schließlich dem Inquisitor 1423 die "Brovision", d. h. das Gehalt entzog, welches er ihm gezahlt hatte.

Neben Oberitalien war Frankreich der fruchtbarste Boden sür die Sekten (vgl. 30 d. Neumanichäer). Dort ist auch die schrecklichste Thätigkeit der J. zu Tage getreten, und zwar fand dieselbe bezeichnenderweise mit den Kreuzzügen gegen die Ketzer feineswegs ihr Ende, sondern wurde seit 1229 erst recht eine das ganze Land umfassende. "Es mußten nun vor allem große Gefängnisse gebaut werden, und man fand, daß es kaum möglich sein werde, die dazu erforderlichen Steine beizuschaffen. Um das Ber= 35 fahren bei der hinrichtung feierlicher und nachdrucksvoller zu machen, pflegte man bereits eine größere Anzahl Berurteilter zusammen kommen zu lassen, dann in theatralischer Weise vor einer zahlreichen Volksmenge die Sentenz zu verkündigen und zu vollstrecken. Weder Alter noch Geschlecht wurde berücksichtigt. Um 12. Mai 1234 wurden zu Toulouse sechs Jünglinge, zwölf Männer und elf Frauen verbrannt. Das Bolk ertrug das 40 neue Joch mit dem äußersten Widerwillen: häufig ereigneten sich Aufstände und wurden die Inquisitoren aus den Städten verjagt — sie kamen aber stets wieder" (Döllinger a. a. D. S. 304). Acht Jahre später erfolgte die Katastrophe zu Avignonet, wo eine verzweiflungsvolle Schar die Inquisitoren überfiel und tötete. Die so zu Opfern des eigenen Blutamtes Gewordenen hat Pius IX. im September 1866 kanonisiert, nachdem im Jahre 45 vorher dasselbe mit dem schrecklichsten der spanischen Ketzerrichter, Arbues, der Fall gewesen war (s. u.). Den Sieg hat die J. in Frankreich durch die Verquickung des Interesses der Könige mit dem ihrigen davongetragen. Ludwig IX., der Heilige, erließ 1228 ad cives Narbonnae ein Mandat, welches die weltliche Obrigkeit zu unbedingter Hilfeleistung und Exekution der Strafen verpflichtet (bei Catel, Hist. des Comtes de Tou- 50 louse, Narbonae 1613, p. 340). Ahnliche Bestimmungen mußte Graf Raymund VII. von Toulouse 1233 erlassen (s. bei Mansi XXIII, p. 265). Die Willfür aber, mit welcher die 3. verfuhr, veranlaßten hinwiederum Philipp den Schönen 1291 zu dem Befehle an die weltlichen Instanzen, bei Verhaftung von angeblichen Ketzern vorsichtig zu Werke zu gehen. Allerdings, wo sein persönliches Interesse ins Spiel kam, wie bei dem 55 Prozesse gegen die Templer, da ist ihm das Vorgehen des J.-Gerichtes gerade recht gewesen. Was in Frankreich die gewaltsamen Reaktionen des gequälten Bolkes, was auch einzelne königliche Edikte nicht vermochten, erreichte schließlich der völlige kirchenpolitische Umschwung, welcher im 14. Jahrhundert einerseits durch das Schisma und im 15. Jahr= hundert andererseits durch das Aufkommen und Erstarken des Geistes größerer kirchlicher 60

Selbstständigkeit in der französischen Nation bezeichnet ist. In Frankreich, wo die J. unter den serredlichsten Erscheinungen ihren furchtbaren Weg begonnen hatte, ift sie auch am ehesten und völligsten wieder untergegangen. Die französische Nation hat sich bis auf den heutigen Tag als "älteste Tochter" der Mutter Rom oft zu Willen gezeigt —

5 aber die J. hat sie sich nicht mehr aufdrängen lassen. Inzwischen war es gelungen, das Netz derselben noch über andere Länder auszubreiten. In Deutschland betrieben zu ber Zeit, als schon die Tribunale zu Toulouse, Carcaffonne und anderswo im Großen arbeiteten, einzelne herumziehende Inquisitoren ihr Geschäft, vor allen Konrad von Marburg (f. d. A.), "der auf bloße Aussagen habgieriger 10 Menschen eine Menge von Unschuldigen verbrennen ließ, zulett aber vom emporten Bolf erschlagen wurde (1233). Auch ein zweiter Inquisitor, Torso (Droso), fand gewaltsamen Tob, und der Abscheu, welchen das Verfahren dieser beiden in der ganzen Nation erregte, bewirfte, daß die neue Schöpfung es in Deutschland doch zu keiner bleibenden Niederlassung bringen konnte, wenn auch daselbst bis ins 16. Jahrhundert einzelne In-15 quisitoren vorübergehend Geltung erlangten" (Döllinger a. a. D. S. 302). Die Thätig= keit der J. in Deutschland spiegelt sich in ihren hauptbaten in den Berordnungen wieder. welche im 13. bis zum Anfang bes 15. Jahrhunderts an die betr. Instanzen gerichtet worden find. Man wird auf Grund der von Frederica im Corpus Inq. Neerl. I u. 11 mitgeteilten Aften eine Anschauung von dem gewinnen können, was hier der J. abgesehen von 20 ihren gewöhnlichen Aufgaben oblag, insbesondere auch von der Beihilfe, welche verschiedene Raiser leisteten. Abgeschen von dem Wirken der oben genannten Inquisitoren lesen wir da (1, S. 89) die Vorschriften, welche Gregor IX. 1233 den deutschen Bischöfen erteilte, um "die kleinen Füchse" zu fangen, d. h. die zum Scheine bekehrten Ketzer; 1, S. 168 f. teilt Clemens V. (1311) die Statuta behufs Unterdrückung der Begarden und Beghinen 25 (f. Bd II, 523, 21) mit; 1, S. 190, 196, 198, 200 wird über die Geißlersekte berichtet; I, S. 522 f. Johann Schadelant als Inquisitor angestellt (1348); I, S. 200 seine Nachfolger; die Nepression der Begarden bezwecken auch die päpstlichen Breven S. 201 207; sowie die kaiserlichen Stifte S. 208 und 221 aus dem Jahre 1369; 1374 und 1376 wurden neue Untersuchungen durch Gregor XI. befohlen; endlich setzte Innocenz VIII. die 30 berüchtigten Inquisitoren Kramer, Institoris und Sprenger ein (1484) und öffnete burch die Bulle Summis desiderantes vom 5. Dezember d. J. dem Hexenwahn (f. d. A. Hexen Bd VIII, S. 32,52) Thür und Thor. Das Vorgehen dieser Letztern hat eine bis in die Zeiten der Reformation fortgehende Blüte der Inquisition in Deutschland gezeitigt; den "Herenhammer", malleus maleficorum, ließen sie 1489 in Köln erscheinen, wo die 35 J. ihren Hauptsitz hatte. Dieselbe richtete ihre Thätigkeit vornehmlich gegen Waldenser, die stark den Rhein entlang, in Baiern und Österreich und bis nach Brandenburg und Pommern verbreitet waren, gegen Anhänger auch anderer Häresien, eines Amalrich von Rennes, gegen die "Brüder vom freien Geist" (s. d. A. Bd III, S. 471, 19) u. a. Die Übergriffe Konrads von Marburg und der Druck der öffentlichen Meinung gegen seine 3. machten 40 es nach seinem Tode den Bischöfen leicht, die ihrige wieder zu alleiniger Herrschaft zu bringen, die Urban V. 1367 zwei neue Jnquisitoren für Deutschland ernannte. — Daß Konrad auch in den Niederlanden sein blutiges Werk verrichtet habe, beruht auf Mißverständnis; aber seine Handlanger, die Dominikaner in Bremen haben 1233 das Kreuz gegen die Stedinger (s. d. A.) gepredigt und dort die schwersten Strafen verhängt. In 45 den Niederlanden richtete sich die Wirksamkeit der J. im 13. Jahrhundert gegen die Beghinen und Begarden (vgl. d. u. in Bd I bes. S. 522 ff.). Unter Gregor XI. 1372 wurde drei für Deutschland neu ernannten Inquisitoren insonderheit auch das Bistum Utrecht als Feld der Wirksamkeit angewiesen und dies dem "Inquisitor Saxoniae" Cylhard Schönfeld neu aufgetragen; der sette auch den Anhängern des Gerard Groot (Gerar-50 dinen) also den Brüdern und Schwestern vom gemeinsamen Leben, hart zu. Ob er Blut= urteile hier, wie in Lübeck, Wismar und zahlreich in Meissen, vollziehen ließ, wird nicht In das 15. Jahrhundert fällt die Berurteilung Epos von Haarlem zu ernie= drigendem Widerruf und in d. J. 1502 Hermann Ropwicks zu "ewigem Kerker" (über Beide j. Moll, Kerkgesch., deutsche Bearb. E. 439 ff.). "Die Schlachtopfer des Glaubenseifers in 55 den Niederlanden vor dem Jahrhundert der Reformation scheinen nicht zahlreich gewesen zu sein", urteilte Moll (ebd. S. 451). Inzwischen haben Fredericas Forschungen auch da die Kenntnis der Einzelheiten so sehr erweitert, daß dieses Urteil des gelehrten Moll faum wird bestehen können. Man vgl. die in Bol u. 11 von Fredericg gegebenen Listen a) der Metter zwischen 1025 und 1519 (resp. 1077 und 1518) und b) der Inquisitoren 60 zwischen 1232 und 1519 (resp. 1175 und 1517). Erst durch die authentischen Nachweis

sungen bei Fr. lernt man den beträchtlichen Umfang der Wirksamkeit der J. in Städten wie Antwerpen, Brüssel, Brügge, Tournay, Gent, Löwen, Lüttich, Utrecht kennen und

Namen nebst Wirken vieler, die bis dahin so gut wie unbekannt waren.

In den vorreformatorischen Zeiten ist England von der J. in ihrer schlimmsten Wirksamkeit verhältnismäßig wenig betroffen worden. Von Flandern aus versprengte Ketzer erscheinen 1166; unter Heinrich II. wird dann strenge vorgegangen mit Rutenschlägen, Brandmarken und Verbannung. Aber das blieb vereinzelt. Bedeutend später, unter den Nachwehen von Wicliss Wirken, setzt die J. umfassender ein gegen die Lollarden (s. d.). Nur vereinzelte unter den Herrschern zeigten sich der römischen Kurie in diesen Fragen entgegenkommend; davon, daß man dem Beispiele Kaiser Friedrichs II. mit 10 Ketzeredikten gefolgt wäre, konnte nicht die Rede sein. Jedoch hat Heinrich IV. durch das Barlament 1401 das Statut "De haeretico comburendo" bestätigen lassen und durch dasselbe der bischösslichen Inquisition energische Unterstützung zugesagt.

D. Die J. in Spanien. Die J. in Spanien bedarf eingehender Behandlung einerseits aus ähnlichen Gründen wie die venetianische, weil auch hier schließlich ein ge- 15 mischtes Shstem zur Anwendung kam, andererseits wegen des außergewöhnlich großen Umfangs und der beispiellosen Härte, wodurch diese J. sich bekannt gemacht hat. — Die Frage über das Wesen der spanischen J. hat seit Hefeles "Kard. Kimenez" (1844), wo sie eingehend erörtert wurde, eine große Zahl von Untersuchungen hervorgerusen. Hesele hat ihr den Charakter eines staatlichen Instituts zugeschrieben und damit Papst und Kirche von 20 ihren Greueln zu entlasten gesucht; schon 1837 hat Ranke sie "einen königlichen nur mit geistlichen Wassen ausgerüsteten Gerichtshof" genannt. Die Ansichten der Theologen und Kanonisten sind geteilt: Knöpsler (Hit. volit. Bl. 1882 u. 1883) und Gams (Z. Gesch. d. span. Staatsinquis., Regensburg 1878) treten dafür ein, der Jesuit Grisar, gestützt auf die Ausssührungen zweier spanischer Ordensgenossen, Rodrigo und Orti h Lara, dagegen 25

(vgl. d. Krit.). Das heranzuziehende Material wird das obige Urteil begründen.

Die Wirksamkeit der spanischen J. entfaltete sich, nachdem sie im 13. Jahrhundert gegen Katharer und Waldenser im Norden der Halbinsel gerichtet worden war, im 14., wo sie schon einen zahlreichen Stab von Inquisitoren unter den Dominikanern und Minoriten (barunter auch Nic. Ehmeric, den Verfasser des "Direktorium Jnquis.", vgl. 30 Duétif u. Echard, Ser. O. Pr. I, 709) aufzuweisen hatte, zu unheimlich großer Blüte auf dem Hintergrunde einer allgemeinen Judenverfolgung. Die Juden, intelligent und reich, Arzte, Gelehrte und Handelsleute, bildeten einen von oben begünstigten, von unten lange gehaßten Staat im Staate. Der haß entlud fich 1391 in einem Blutbade, dem zu entgeben fingierte "Bekehrungen" in Masse statthatten. 35 000 retteten sich durch schnelle 35 Annahme der Taufe; weiterhin wirkten die Predigten des Dominikaners Bincenzio Ferrer. Daß in den Reihen der "Bekehrten" jüdische Gesinnung blieben, viele wohl auch die alten Riten im geheimen beibehielten, war sicher: gegen solche "Marranen" oder "Neuchristen" brach 1472 in Cordova, dann von Stadt zu Stadt sich fortwälzend, ein blutiger Aufftand aus. So wirkten Stammeshaß, Reid und Argwohn, um den Boden für eine 40 gründliche Aktion der J. vorzubereiten, und damit verband sich die Gelogier der höchsten Stelle. War bis auf Ferdinand und Jabellas Zeit der Süden Spaniens völlig frei geblieben und andererseits die J. nur je nach lokalen Bedürfnissen in kraft getreten, so sollte nun eine generelle Ordnung stattfinden. Der päpstliche Nuntius hatte die Hand im Spiel: 1477 stellte er dem Königspaare vor, wie zeitgemäß die Errichtung der J. gegen 45 die Neuchristen im Lande sein werde. Zunächst gestattete Sixtus IV. 1479 zwei Inquissitoren nach Wahl des Königspaares in Sevilla anzustellen — in den anderen Gebieten seien schon solche, von den Vorstehern des Dominikanerordens ernannt, vorhanden. Da nun jene allzu hart vorgingen, machte der Papst (2. August 1483) noch den Versuch der Milderung, auch der Eröffnung einer Appellation nach Rom. Allein gleich darauf, 50 um nicht in Konflikt mit dem Könige zu geraten, zog er die Bulle wieder zurück und ernannte nunmehr auf Vorschlag der Dominikaner Torquemada zum Oberinqui= sitor für das Königreich neben sieben schon ernannten Inquisitoren. Diese Gefügigkeit erklärt sich aus dem Wunsche des Papstes, alles zu thun, damit die Schwierigkeiten, welche Ferdinand der Einsammlung der Eruzada entgegensetzt, beseitigt würden. Das 55 Letztere gelang — der Papst dankte Torquemada für seine Dienstleistung, und als die Kunde nach Rom drang, daß der Oberinquisitor durch seine Energie in massenhaften Hinrichtungen und Konfiskationen alle bisberigen Leistungen überbiete, schrieb ihm der Bapft: feine Thaten hätten ihn mit größter Freude erfüllt; wenn er so fortsahre, werde er seine böchste Gunft erwerben (Döllinger a. a. D. S. 327-331; die Briefe an Tor= 60

quemada bei Lopez, Hist. general de S. Domingo, III, 75). Und Torquemada fuhr so fort. In ganz Spanien zog er umher, um neue Gerichtshöse unter dem "Consejo de la Suprema", dem obersten J. Nate (bestehend aus dem Großinquisitor und drei geistlichen Beisitzern) zu organifieren. Das Bermögen berer, welche entflohen, aber auch 5 berer, die unter Bußauflagen und Abschwörung entlassen wurden, fiel der königlichen Kammer zu. In Saragossa wirkte als Inquisitor Pedro Ardues de Epila (geb. 1441, seit 1476 dort); nur 16 Monate hatte er das Amt innegehabt, als er am 15. September 1485 ein blutiges Ende fand — aber diese kurze Wirksamkeit hat als "acerrimus persecutor haeresium" den Mann erkennen laffen, welchen Pius IX. jum Heiligen der J. 10 gemacht bat, nachdem schon die spanischen Herrscher seit Ferdinand die Beatifikation eifrig erstrebt und 1661 erlangt hatten (näheres über Arbues bei Döllinger a. a. D. E. 311-356). Mit seiner Kanonisation am 29. Juni 1867 ist der spanischen Nation und Inquisition eine glänzende Genugthuung zu teil geworden, wie es denn in der vorbereitenden Allosution vom 26. Juni hieß: "Es handelt sich hier darum, Helden der Kirche 15 heilig zu sprechen, von denen viele zur Verteidigung des apostolischen Stuhles, zur Rettung ber Glaubenseinheit gekampft und den Tod erlitten haben" — Dieses Lettere ist ja für die Rurie die allein in Betracht kommende Frage. Wird sie bejaht, so nimmt sie geringe Berschiedenheiten in der Ausführung oder Einrichtung mit in den Kauf und muß auch die Verantwortung mit tragen — bei der spanischen ebensogut wie bei jeder anderen Form 20 der Inquisition. Allerdings unterschied sich das spanische Institut in drei Bunkten von dem anderswo durchgeführten päpstlichen: in der straffen Centralisierung, sofern der Großinquisitor die Gerichte und Inquisitoren im ganzen Lande in Abhängigkeit von sich hielt; durch das Bestehen des Consejo, sofern dieser höchste Rat am Hofe alles überwachte und in gewissen Fällen eine oberste Instanz bildete; endlich insofern, als der Einfluß des 25 Königs auf das Tribunal ein legaler war und mit großem Eifer gewahrt wurde. Trotdem wurde der Oberhoheit Roms über das Institut doch Rechnung getragen, sofern der Großinquisitor zwar vom Könige designiert, aber vom Papste ernannt bezw. ihm die Annahme des Amtes gestattet wurde. Aus diesen Thatsachen ergiebt sich, daß man in der That nur von einer "gemischten" Organisation reden kann. — Als "der größte und 30 furchtloseste Mann Spaniens", nämlich der Kardinal Limenes (f. d. A.) an die Spitze der I. trat, erwachten Hoffnungen auf eine minder despotische Handhabung — umsonst. Die spanische I. hatte sich inzwischen auch für ihren Geschäftsgang und ihre Strafen besondere Grundsätze herausgebildet, die sich als sehr wirksam erwiesen. Einiges davon ist später burch Giovanni Bietro Caraffa (Bapft Baul IV.) in die Bragis der römischen 3. hinüber 35 genommen worden.

Die surchtbare Gewalt und das rücksiche Borgehen, welches gerade der spanischen J. eignete, brachte es mit sich, daß, um sich selber zu schützen, Tausende auch aus den besten Kreisen, sich als Familiaren einschreiben ließen. Es genügte zur Annahme der Nachweis der casa limpia, d. h. daß man von christlichen Eltern abstammte und nie vor das Gericht gezogen worden war. Das Haus der J., in welches der Denunzierte citiert resp. geführt wurde, hieß casa santa. Dort wurde er in ein dunkles Gelaß gesperrt; man schor ihm das Haupt, nahm inzwischen ein genaues Berzeichnis besonders seiner Bücher auf, belegte in der Regel sosort sein Sigentum mit Beschlag — selten, daß auch nur die Angehörigen es wagten, sür den so schon Geächteten einzutreten. Erschien er nicht, so wurde er zunächst mit Konsissation des Bermögens bestraft, der Prozeß ging trotzem seinen Lauf — daher so viele in eksigie verbrannt wurden. Die "milde Strass" des Tragens des Sandenito kam doch auch der Üchtung gleich. Legte jemand, ohne den Termin einzuhalten, das Strasselsied ab, so galt er als Kücksüliger — da war ihm der Feuertod sicher, auch wonn er sich "reuig" zeigte. Die vielverwendete Tortur (examen rigorosum) behuß Erpressung von Geständnissen, besonders auch von Namen der "Mitschuldigen" wurde in ähnlicher Weise wie nach der allgemeinen Ordnung in verschiedenen Graden vollzogen und bestand meist im gewaltsamen Zerren oder Strecken der Glieder vermittels einer durch einen Hebel angezogene Welle. Die "Autos de Fe" sind in Spanien zu pompösen Kundgebungen, an denen sogar die Herrscher teilnahmen, ausgestattet vorden.

Wenn wir uns bezüglich der Angaben über die Zahl der Opfer im allgemeinen auf Llorente angewiesen sehen, so sind allerdings dessen Angaben gegnerischerseits als unrichtig in Anspruch genommen worden. So bezüglich der unter Torquemada Berurteilten. Aber aus des Inquisitors Paramo De orige etc. (s. v.) S. 140 geht hervor: daß in vierzig Jahren (1480—1520) in Sevilla 4000 verbrannt und über 30000 "Bußfertige" zu

Inquifition 163

verschiedenen Strasen des Kerkers, der Galeeren und der öffentlichen Buße verurteilt wurden. Da nun die Entwichenen als "Hartnäckige" verurteilt wurden, damit ihr Verzmögen der königlichen Kasse zusließe, so stieg die Zahl der Strasurteile auf 100 000, wie auch Zurita angiebt. Auch die Thatsache verschweigt Paramo nicht, daß in Andalusien allein über 4000 Wohnhäuser infolge Flucht vor der J. leer gestanden. In dem durch sein Gnadenbild berühmten Guadelupe von etwa 3000 Einwohnern wurden im Jahre 1485, wie Paramo aus den Originalprotokollen mitteilt, sieden Autos de Fe von zwei Inquisitoren gehalten, in welchen 53 Personen dem Scheiterhausen übergeben, 46 Leichname ausgegraben und nehst 25 Bildern Entwichener verbrannt, 16 zu ewigem Kerker bez gnadigt, unzählige andere auf die Galeeren geschieft oder zum Tragen von Sandenitos 10 (gelbe mit roten Kreuzen gezeichnete ärmellose Köcke) verurteilt wurden (Döllinger a. a. O. S. 338 f.). So ergeben sich auch ohne Llorentes bestrittene Angaben, wie dieses Beispiel zeigt, recht erhebliche Zahlen der Opfer.

Indem wir bezüglich der späteren Wirksamkeit der J. in Spanien auf Abschn. III versweisen, mag hier noch ein Blick auf Portugal geworfen werden. Gemäß einer Bulle 15 Gregors XI. vom 17. Januar 1376 waren damals noch keine Jnquisitoren in diesem Lande, also lediglich die bischöfliche J. thätig; es wurde nun ein solcher eingesetzt, aber von seiner und seiner Nachfolger Wirksamkeit ist nichts bekannt. Das Beispiel des spasnischen Nachbarlandes veranlaßte Don Manuel, zu Ansang des 16. Jahrhunderts eine ähnliche Einrichtung zu erstreben wie dort, zunächst um die aus Spanien heimlich ges 20 slohenen Juden zu ergreisen. Aber erst 1531 unter seinem Sohne ist die Einrichtung ins

Leben getreten.

III. Die Inquisition als Waffe der Gegenreformation seit 1542. Giovanni Bietro Caraffa hatte in Spanien, als Rat und Lizekaplan am Hofe Ferdinands des Katholischen, die dortige J. genau kennen gelernt. Als er das Land nach dem Tode 25 bes Königs verließ, nahm er einen tiefen Eindruck von diefem Institute als einem Werkzeuge zur Regeneration der katholischen Kirche mit. So hat er denn nach Jahren, als es sich unter Baul III. in Rom barum handelte, die energische Reaktion im Gegensate zum Protestantismus ins Werk zu setzen und zunächst reine Bahn im eigenen Sause zu machen, eine Reorganisation der J. veranlaßt, die dem alten nicht mehr fräftigen päpstlichen 30 Institute ein gut Teil des spanischen Geistes und einige seiner Formen zusührte. Der Kardinal Burgos, Frah Juan de Toledo, mit dem Carassa schon vor dem Aufenthalte in Spanien Beziehungen geschlossen hatte, trat mit ihm an die Spipe des durch die Bulle "Licet ab initio" am 21. Juli 1542 gegründeten neuen Sant Offizio in Rom. Es war nicht leicht gewesen, der Partei der unbedingten Reaktion an der Kurie das Über= 35 gewicht über die der Transigenten zu verschaffen — aber der Erlaß der Bulle bildete das Siegel auf den Sieg und bezeichnet die Wende zur bewußten mit allen Kräften geführten Gegenreformation (vgl. m. Auffaß "Gio. P. Caraffa 2c. in JprTh IV und d. A. Paul IV). Um nun die J. zu einem geeigneten Werkzeuge dazu zu gestalten, gab ihr Caraffa die Centralisation, welche in Spanien ben durchschlagenden Erfolg garantiert hatte. "In 40 Rom" so hatte er es Baul III. plausibel gemacht, "ist das höchste Lehramt für den Glauben — hier muß auch das höchste Tribunal desselben sein" Sodann gab er ihr die Nichtung, durch welche sie ein Schrecken auch der Höchststehenden geworden war: "keine Rücksicht darf auf die Stellung der Verdächtigen genommen werden — gerade die Hochstehenden soll die J. strafen, denn davon hängt das Heil auch der andern ab" Auch der 45. Baragraph der Bulle ist offenbar nach spanischem Muster gearbeitet: er erteilt den Inquisitoren Bollmacht, vorzugehen "gegen alle, welche den Ketzern behilflich sind mit Rat oder That, oder in irgend einer Art für sie eintreten, ohne Zuziehung der bestehenden (geistlichen) Gerichte selbst in Angelegenheiten, welche vor deren Tribunal gehören, die Berdächtigen einzuferkern, abzuurteilen und ihre Besitztümer einzuziehen" In dieser In dieser 50 Centralisation, sowie in der Schnelligkeit und Unmittelbarkeit des Berfahrens lag die Garantie für eine erfolgreiche Thätigkeit der neuen J. im Dienste der Gegenreformation so wurde sie in der That "ein gegen alle Gebildeten gezuckter Dolch", wie Aonio Paleario fie genannt hat.

Caraffa hat dem Institute seine ganze Kraft, den Rest seines Lebens, geweiht. Für 55 alle Einrichtungen, deren sie in Rom und im Kirchenstaat bedurste, trug er zunächst Sorge. Dann wurde sie in ganz Italien reorganisiert und draußen der Bersuch dazu gemacht. Einen Hauptschlag hatte Caraffa, als die Bulle erlassen wurde, schon im Sinne — die Borladung des Kapuzinergenerals Bernardino Ochino (s. d. A.). Was er irgend thun konnte, um den Geist zu pslegen, der in der Einrichtung zum Ausdruck kam, unterließ 60

11

er nicht. In den Donnerstagsstitungen der Kongregation der J. hat er als Kardinal und dann als Papst nie gesehlt. In seinem Todesjahre, 1559, versügte er: Alle weltslichen Kürsten oder Bischöse gehen, sobald sie in Käresie oder Schisma versallen, eo ipso ihrer Würde und Länder verlustig; bereuen und widerrusen sie, so wird der Papst diese Kaiser oder Könige oder Bischöse aus Barmherzigkeit zu lebenslänglicher Buße "mit dem Brote des Schmerzes und dem Wasser der Traurigkeit" in ein Kloster stecken. Einem häretisch gewordenen Fürsten darf kein Dienst der Menschlichkeit mehr geleistet werden (omni humanitatis officio destitui debeant). Und in einer andern Bulle verordnete er: wer in gewissen Artiseln (Trinität, Inkarnation, Virginität Marias auch nach der 10 Geburt Jesu setzeisch geglaubt habe, der soll verdrannt werden, selbst wenn er Reue zeigt und zum Widerrus bereit ist (die Bullen bei Ehmerich, Direktorium, Venedig 1605 in

der Appendig p. 122).

Das Tribunal, also neu organisiert und ausgerüstet, begann sofort seine Wirksamkeit in Rom und erstreckte dieselbe bald über ganz Stalien (vgl. d. A. Italien, Reformat. 15 Beweg. in), wobei die kleinen Herrn dem von Rom ausgeübten Drucke mehr oder weniger willig nachgaben. In Venedig war der Senat nicht geneigt, die alte Stellung zur J. zu verlassen, während die Nuntien jedesmal mit der Oberleitung römischerseits betraut wurs den, hielt man an der Beigabe der Tre savii sull' eresia fest, behielt sich in jedem Kalle die Entscheidung, ob die Todesstrase vollzogen werden solle, vor und vollzog sie dann nicht 20 durch Verbrennen, sondern nach venetianischer Art: zwei Gondeln sahren neben einander in die Lagunen, dazwischen ein übergelegtes Brett, auf dem der Delinquent gefesselt fitt, auf ein Zeichen rudert man in entgegengesetzter Richtung, so daß das Brett verfinkt und mit ihm das Opfer. Undere Opfer halt die Republik im Kerker trot der verlangten Tötung; hier und da, obwohl felten, fühlt fie sich auch einmal zur Auslieferung nach 25 Rom veranlaßt. Da die Aften des Sant' Uffizio in Benedig verblieben, so kann man im dortigen Archiv heutzutage genaue Aufschlüsse über das Vorgehen der 3. finden, und zwar finden sich Prozegakten vom Jahre 1541 ab bis 1794. Das 16. Jahrhundert weist auf: 803 Prozesse wegen "Luteranismo" und Begünstigung von Lutheranern, 5 wegen "Calvinismo", 35 wegen Wiedertäuferei, 43 wegen "Judaismo" (Rückfall zum 30 Judentum), 65 wegen Fluchen und lästerlicher Reden, 148 wegen Besitzes und Verbreitung von kegerischen Büchern, 199 wegen Mißbrauch der geweihten Holtie zu Zauberei oder Wahrsagen, 22 wegen falschen Zeugnisses vor dem Inquisitionsgericht, 45 wegen Verachtung der Religion, 27 wegen Bruch der Fastengebote, 23 wegen Sittenlosigkeit, 20 wegen Konkubinates (gegen Geistliche), vgl. Cecchetti a. a. C. II, S. 5 ff. Ganz bes deutend vermindern sich durchweg diese Zahlen im 17. Jahrhundert: "Luteranismo" weist da bloß 125, dagegen "Calvinismo" 46 Fälle auf; Wiedertäuserei 4; "Judaismo" 31: Magmadanismo" 68 Alufen und Schwären 146: verhatens Schriften 50 daismo" 34; "Maomedanismo" 68, Fluchen und Schwören 146; verbotene Schriften 59 u. s. w. Dagegen kommt Zauberei und Teufelsbeschwörung sehr in Schwung mit 695 und Mißbrauch der Beichte zur Verführung mit 78 Fällen. Im 18. Jahrhundert finken alle 40 diese Zahlen, das Wirken der J. wird lässiger, bis es 1794 sein Ende findet. Den Haupt= zweck, der evangelischen Bewegung in der Stadt und im Dominium ein Ende zu machen, hatte man schon in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts erreicht (vgl. m. Geschichte der Resormation in Benedig, Halle 1887; Comba, I nostri Protestanti II [Firenze 1897]). — Inzwischen hatte die J. ihre Thätigkeit auch in den übrigen Teilen der Halb-45 insel durchgeführt. In Mailand war es gelungen, ein Tribunal zu errichten; in Piemont wirkten gelegentlich Jnquisitoren; in den kleinen Herrschaften der Este und der Gonzaga kam man den Wünschen Roms nach; in Bologna setzte die Kurie sofort ein Tribunal ein. Das römische Centralinstitut überwachte das Vorgehen der übrigen. In Neapel (vgl. Amabile a. a. D. 1) wurde ein schon 1510 an dem einmütigen Widerstande aller 50 Klassen der Bevölkerung gescheiterter Bersuch, die spanische J. einzuführen, 1547 in der modifizierten Form, welche nunmehr das römische Institut bot, wiederholt (vgl. des Reserenten "Julia (Vonzaga", Halle [1900], S. 80 ff.). Zwar gelang auch diesmal die Einpflanzung nicht, aber die Kurie setzte durch, daß die Verdächtigen aus dem Neapolitanischen nun zu Schiff nach Rom geschickt und abgeurteilt wurden — dieser energischen Anspan-55 nung der Aftion verdankte die reformatorische Bewegung im Süden der Halbinsel ihre Bernichtung. Gin schauerliches Gedächtnis hat sich unabhängig davon die J. in Calabrien durch das Hinschlachten der Waldenser in Calabrien (f. d. A. Waldenser) gestiftet. Sicilien war fie eingerichtet und wirfte hier nach spanischem Muster. Der Mittelpunkt für die Thätigkeit der J. seit 1512 blieb aber in der Stadt Rom — von ihren bort 60 abgehaltenen Glaubensgerichten wissen die venetianischen und anderen Gesandten der Zeit

zu erzählen (vgl. Mutinelli, Storia arcana; Alberi, Relazioni, passim). Ein in Dublin ausbewahrtes Protokollbuch der römischen J. (vgl. oben) weist zwischen dem 16. Dezember 1564 und dem 21. September 1567 die Zahl von 111 Urteilen auf, teils auf Todesstrase, teils auf ewigen Kerker, teils auf kanonische Pönitenzen lautend — das letzte im Bande ist das gegen Carnesecchi (s. Jtalien, Ref. Bew.) gefällte Todesurteil. 5 Da auch bei der jetzigen den Studien entgegenkommenden Verwaltung des vatikanischen Archivs doch gerade die Akten, welche in den Bereich der J. gehörten, von freier Benutzung ausgeschlossen sind, so bleibt den in der historischen Zeitschrift (NF Bd V, S. 249 ff.) bez schriebenen Dubliner Akten ihre einzigartige Stellung und Bedeutung. Sie zeigen an ihrem Teile trot ihrer Lückenhaftigkeit, wie der Gegenresormation in der J. ihr wirksamstes 10 Werkzeug erwachsen und jede resormatorische Bewegung schon in den 80 er Jahren des 16. Jahrhunderts in Jtalien vernichtet war.

In Spanien brachte die Regierung Karls I. ein Weitergehen auf der eingeschla= genen Bahn; unter seinem Sohne Philipp II. aber sollte eine zweite Klaffische Beriode für die Wirksamkeit des Institutes eintreten. Als Großinquisitor fungierte, vom Könige 15 persönlich begünstigt, Fernando Valdes. Die Verordnung, daß den Denunzianten ein Teil des konfiszierten Bermögens zufallen solle, wurde erneuert, ein Index libr. proh. 1551, dann erweitert 1554 herausgegeben (vgl. Reusch, Index I, S. 138 u. 199), Gütereinziehung, ja Todesstrafe gegen alle verhängt, welche verbotene Bücher drucken, kaufen oder lesen würden. Jest loderten in vier großen Autos die Scheiterhaufen in Sevilla 20 und Valladolid (1559 u. 1560) — die evangelische Bewegung wurde zertreten unter Bethätigung heldenmütiger Glaubenstreue einzelner. Dann wandte fich die J., hier allervings ganz im gemeinsten Staatsinteresse, mit noch größerer Wut gegen die Moriscos, die s. 3. scheinbar bekehrten Abkömmlinge der Mauren. Als Philipp zu der dreifachen Berfolgung derfelben — einer firchlichen, bürgerlichen und militärischen — noch als vierte 25 das Verbot der Muttersprache fügte, brach ein Aufstand aus, der zahllose Opfer der J. zutrieb und erst nach vierzig Jahren mit der Bertreibung der Reste des Bolkes die Ruhe — des Grabes brachte. Anderthalb Jahrhunderte, von 1550—1700 stand die J. noch in Blüte. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts hatte sie eine auserlesene Schar von Verteidigern an den Jesuiten. "Blicken wir", sagt Döllinger a. a. D. S. 379 ff., "auf die 30 Folgen der J., so war die nächste und natürlichste die weite Verbreitung der Heuckelei, ein Scheinwesen und Zeremonienwuft, ein Wetteifer im geräuschwollen firchlichen Mechanis= Alle schlechten Eigenschaften des spanischen National= mus ohne jede Ergriffenheit charakters, schonungslose Grausamkeit, Habgier, falscher Stolz und Pochen auf eingebildete Borzüge mit Verachtung und Vernachkässigung der wahren sozialen Tugenden, blinder 35 Kassenhaß, Lust zum Müssiggang wurden durch die J. gepflegt und weiter gesteigert So lange die habsburgische Dynastie auf dem Throne blieb, konnte man mit jenem italienischen Staatsmanne sagen: "der eigentliche Herr und König der spanischen Nation und selbst unter dem ersten Bourbon (1700—1746) fanden noch 782 Autos statt, in denen 14 000 Personen mit schwereren oder geringeren Strafen belegt wurden" Napo= 40 leons Bruder Joseph hob endlich 1808 sie auf — Ferdinand VII. stellte sie bei der Restauration 1814 wieder her, aber die Wut des Lolkes erhob sich 1820 wieder sie und zerstörte ihren Ma= drider Palast; 1834 ist sie dann definitiv beseitigt worden. Freilich wurde Spanien — was Hefele rühmend hervorhebt — durch sie von Ketzereien gesäubert, aber die Grabesruhe auf dem religiösen Gebiete war ein Danaergeschenk, das dem Lande teuer zu stehen gekommen ist. 45

Bon den südeuropäischen Ländern ist Portugal dassenige, in welchem die J. nach Spanien am längsten bestanden hat, wenn auch in weit geringerem Maße, denn dort als Wertzeug der Gegenresormation. Sie richtete sich vornehmlich gegen die Juden und hatte ihr Centrum in Lissadom. Nachdem sie während der spanischen Oberherrschaft heftig gewütet, traten mit der Thronbesteigung Johanns IX. (1646) bessere Zeiten ein, wenn 50 auch bei dem Widerstande des Klerus und der Jesuiten der König nicht vermochte sie auszuheben. Sin entschender Schritt gegen sie erfolgte unter dem klugen und umsichtigen Regimente Josephs I. durch Bombal, der die Jesuiten verjagte (s. d. A. Bd VIII, S. 772, 42) und die J. soweit beschränkte, daß sie gewisse Formen des Versahrens verbessern und kein Urteil ohne Genehmigung des königlichen Rates vollziehen lassen durfte (vgl. 55 L'administr. de Mr. Pombal, Amsterd. 1789). Auch die Autos verbot er. Auch nach Fospehs Tode und Pombals Sturz konnte der neue Geist nicht wieder erstickt werden: Johann VI. (1818—1826) hob endlich die J. ganz auf und Wiederherstellungsversuche blieden ohne Ersolg (nach Reudecker, A. J. in d. 2. Aussel.; vgl. Schäfer, Gesch. v. Portugal passim, bes. III, 337 sp., V, 10 sf.).

Inquifition

166

In den Niederlanden hat die J. im 16. Jahrhundert in erster Linic als Mittel der (Vegenresormation gedient. Nachdem schon Karl V. bei seinem ersten Besuche, als er zum Wormser Neichstage unterwegs war, scharfe Edikte gegen die lutherische Sache erlassen und dann seinen Rat Franz van der Hulft nach der spanischen Gepflogenheit zum Generalinquisitor in Brüssel eingesetzt hatte (Plakkaat vom 29. April 1522; alles gegenauere dei de Hoop-Scheffer a. a. D. passim), dem die Statthalterin Margarethe in Nebereinstimmung mit dem Papste 1525 drei Nachsolger, auch sür die nördlichen Provinzen, gab, entsaltete die J. eine überaus emsige Thätigkeit. Auf ihren Höhepunkt stieg dieselbe erst unter Philipp II., erregte aber auch die tiessterung und in den Freisideitskriegen den heftigsten Widerstand.

Um den besonders auf Antwerpen (vgl. Mulder, De Vitvoering etc. [1897]), Brüssel, Löwen und Heizogenbusch im süblichen Teile lastenden Bedrückungen ein Ende zu machen, vereinigten sich diese Städte, um die Abstellung der J. zu fordern. Ihr Vorzgehen und ihre Festigkeit fanden Nachahmung, und so bildete sich im Februar 1566 ein ibrigens meist aus Katholiken bestehender Adelsbund, welcher erklärte, nichts wider Staat oder Kirche zu unternehmen, wohl aber wider die Inquisition zusammenzuhalten. Im April stellten 3-400 der Verbündeten vor der Statthalterin die Forderung auf deren Abschaffung. Die damals in Aussicht gestellte Milderung lehnte Philipp II. ab; da entfaltete sich die Volkswut in einer Kirchen- und Bilderstürmerei, die von Margarethe an 20 den Evangelischen schrecklich gestraft wurde. Nun erschien der Herzog von Alba 1567 und der Verzweiflungskampf begann. Aus dessen Geschichte sei hier nur erwähnt, daß der 5. Art. des von den Sud- und Nordprovinzen geschloffenen Vertrages von Gent (Dumont, Corps univ. diplom. V, 1 p. 278) alle Mandate und Edifte aufgehoben erflärte, die zur Verfolgung der Ketzer erlaffen waren. Die Nordprovinzen errangen end= 25 lich ihre politische und religiöse Selbstständigkeit — auch in den südlichen verschwand die 3. im 17. Jahrhundert. — Ahnlich wie in den Niederlanden, so hat, wie neuerdings nachgewiesen (erst durch Fredericq und Kahlenbeck, dann 1897 durch Frederichs, De I. in het Hertogdom Luxemburg), auch in dem den Habsburgern im 16. Jahrhundert gehörenden Luxemburg die J. fleißig gearbeitet, besonders 1560 und in den Jahren, als 30 Alba seinen Fuß auch auf dieses Ländchen sette. — Auch in die überseeischen Besitzungen wurde die J. durch Spanier und Portugiesen gebracht — nach Umerika (vgl. Lea, Chapters from the rel. history of Spain, Philadelphia 1890, passim) forwohl, two fie in Meriko, andererseits in Lima und Brafilien besonders wütete, als auch nach Ditin dien, wo sie in Goa ihren Hauptsitz fand. "Als Dr. Buchanan seine "Christian researches in India" (London 1812) veröffentlichte, bestand das Tribunal in Goa noch — erst die Einführung einer Art von konstitutionellem Regiment machte ihm schließlich, wenigstens ber Form nach, in allen portugiesischen Kolonialländern ein Ende" (Hoffmann a. a. D. II, S. 156).

Wenn dort und anderswo die Neuzeit dem Institute die Wurzeln abgegraben hat, 40 so hat doch Rom durchaus nicht auf dasselbe verzichtet und hält den Wunsch und die Absicht hoch, bei günstiger Gelegenheit der Theorie auch die Praxis wieder folgen zu lassen. Es ist boch etwas mehr als ein bloßes Schauspiel, wenn man Arbues im Jahre 1867 kanonisiert hat — damit sollte in erster Linie dem Andenken der spanischen J. als solcher im Gegensatz zu ihrer Verabscheuung durch den Geift der neuen Zeiten eine 45 glänzende Genugthuung zu teil werden. Allerdings "temporum ratione habita" muß das Gericht vorderhand quiesziert sein — aber noch im Jahre 1869 hat Pius IX. durch die Konstitution "Apostolicae" jede Beeinträchtigung der J.-Gerichtsbarkeit unter Strase gestellt (Hinschius V, S. 740): wer die Inquisitoren, die Denunzianten, Zeugen und Diener der J. verletzt oder bedroht, wer Schriftstücke der J. fortschleppt oder verstätzt ist od inge dem Erstendung Diener der J. verletzt oder bedroht, wer Schriftstücke der J. sollengen ist allerdings 50 nichtet, ist eo ipso der Exfommunikation verfallen. Dieser Konstitution ist allerdings binnen Sahresfrist der Untergang des Kirchenstaates, in dem die Kurie allein noch ein 3.-Gericht in der alten Weise aufrecht erhalten konnte, gefolgt. Damit stürzte das Institut in Rom selbst zum drittenmale, nachdem es schon 1809 durch die französische Offupation aufgehoben, dann bei der Restauration wieder hergestellt und durch die Revolution des 55 Jahres 1848/49 abermals beseitigt worden war. Beschreibungen über Lokale, Einrich= tungen, Borgeben, Strafen u. f. w. der römischen 3. in der Mitte des 19. Jahrhunderts giebt Luigi Desanctis (Roma papale, 2. ed. Firenze 1871, S. 293 ff.; 28 ff.; 416), der zehn Jahre lang selbst als "Qualifikator", d. h. theologischer Referent dem Institute gedient batte. Bei der Kurie aber besteht die Congregatio Sanctae Romanae et 60 Universalis Inquisitionis nach wie vor und zwar als besondere Auszeichnung unter

dem Vorsitze des Papstes als die vornehmste von allen Kardinalskongregationen, und von ben Bestimmungen jener Reihe von Papsten, welche das Institut im Laufe der Jahr= hunderte gepflegt und zu "welterrettender Wirksamkeit" gebracht haben, ift keine einzige widerrufen, keine einzige als dem Geiste des Christentums zuwider jemals erklärt worden.

Ruschriften, christliche. — Litteratur. Ein Handbuch der christl. Inschriftenkunde steht noch aus. Gin solches wird auch seine Aufgabe in befriedigender Beise zu lösen erft im Stande sein, wenn das inschriftliche Material in größerer Bollftandigkeit vorliegt. Indeffen fehlt es nicht an wertvollen Vorarbeiten, namentlich von de Roffi, Le Blant und Subner (Titel i. ú.), für das chriftl. Altertum. Auf die Forschungen der beiden ersten Gelehrten stüßen sich in der 10 Hauptsache Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes. Nouv. éd., 1877, p. 357 sqq.; F. X. Krauß, Roma sotteranea, 2. Aufl., S. 431 ff.; Ders., Real-Encyklopädie der dristlichen Alterthümer, 2. Bd. S. 39 ff.; B. Schulte, Die Katakomben, S. 233 ff. Wenn Comond Le Blant, Manuel d'Épigraphie chrétienne d'après les marbres de la Gaule, 1869, und L'Épigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique Romaine, 1890, zunächst nur Gallien 15 behandelt, so geht er doch auch häufig auf die übrigen Länder ein. Besondere Beachtung verdient die Bibliographie der Epigraphit, die diesen beiden Werken beigegeben ist. — Für das MU kommt unter den Deutschen noch am meisten in Betracht B. Otie, Handbuch ber kircht. Runft Archaologie des deutschen Mittelalters 15, S. 395 ff.

Christliche Inschriften sind nicht-litterarische Schriftanwendungen, die von Christen 20 hergestellt oder veranlaßt sind und zugleich in Beziehung zur christlichen Religion stehen. Ist von diesen beiden Kennzeichen das erfte ohne weiteres verständlich, so wird zur Erläuterung des zweiten bemerkt, daß Beziehungen von Inschriften zum Chriftentum ersehen werden können aus entsprechenden Aussagen ihres Textes und, wo solche fehlen, aus den Gegenständen, mit denen sie zusammengehören, z. B. driftlichen Bildern, Symbolen, Zeichen, 25 oder aus den Ortlichkeiten, für die sie angefertigt find, so Rirchen und Kirchhöfen. Anleitung zur Sammlung, zum Lesen und Abschreiben, zur Kritik und Hermeneutik, sowie zur wissen= schaftlichen Verwertung u. dgl. dieser Inschriften giebt die christliche Epigraphik, die auch für die Zeit des Altertums neben der ihr nächst verwandten griechischen und römischen ihre Selbstständigkeit behauptet, wie etwa die Geschichte der christlichen Litteratur neben 30 derjenigen der antiken. Für die Epigraphik kommen in Betracht 1. die Inschriften im engern Sinn, d. h. die Aufschriften, die auf Material der verschiedensten Art, namentlich auf haltbareres, wie Stein, Metall, Thon, Elsenbein, Holz u. dgl., eingemeißelt, ein= geschnitten, eingeprägt, eingeritt, aufgemalt u. f. w., die Herkunft oder den Zweck eines Gegenstandes darthun sollen. Rechnen zu dieser Klasse an sich auch die Aufschriften auf den 35 Münzen, so scheiden sie doch aus dem Bereich der Inschriftenkunde aus, da sie von der Numismatik in Anspruch genommen werden. 2. Die Jschriften weitern Sinn, d. h. die Urkunden, die, weil sie ein allgemeineres Interesse beanspruchen und mehr als dem Augenblick dienen wollen, auf dauerhaftes Material, gewöhnlich Stein und Metall, geschrieben sind.

Die driftliche Epigraphik, eine noch junge Disziplin, hat bisher ihr Hauptinteresse der Zeit der alten Kirche gewidmet, während von ihr das Mittelalter wenig und noch weniger die Neuzeit berücksichtigt worden sind. Diese auf den ersten Blick auffällige Erscheinung findet ihre Erklärung nicht bloß in der auch sonst bemerkbaren Vorliebe der geschichtlichen und archäologischen Forschung für die Urzeiten, sondern hauptsächlich in der 45 Beschaffenheit der Inschriften selbst. Weil der Gegenwart ferner gerückt als die mittels alterlichen und neuzeitlichen, erschließen sich die altehristlichen Inschriften dem Berständnis des Lesers und Forschers schwerer als jene, erheischen darum aber größere Vorkenntnisse und eingehendere Studien. Außerdem ist die stoffliche Ausbeute, die die inschriftlichen Denkmäler aus der Zeit der alten Kirche gewinnen lassen, eine verhältnismäßig größere 50 als diejenige, die eine Beschäftigung mit den späteren ermöglicht. Freilich ift es die Aufgabe der Wiffenschaft, nicht in erster Linie mit dem Erfolg ihrer Thätigkeit zu rechnen, und schon darum wird sie auf die Dauer der Sammlung und fritischen Bearbeitung der mittelalterlichen und wenigstens eines Teils der neuzeitlichen Inschriften sich nicht entziehen Lebhaft zu wünschen wäre es, daß für Deutschland etwa die Monumenta Ger- 55 maniae bald eine solche Arbeit in Angriff nehmen möchten. Sind doch die Inschriften geschichtliche Urkunden ersten Rangs. Würde aber eine Sammlung der genannten Denk= mäler noch längere Zeit hinausgeschoben werden, so wäre empfindlicher Schaden die Folge, da diese ja bekanntlich absichtlicher und unabsichtlicher Zerstörung fortwährend ausgesetzt sind.

Jufdriften

Die folgende Darstellung muß sich nach dem gegenwärtigen Stand der epigraphischen Forschung richten. Dieser ermöglicht es nur, die althristliche Zeit genauer zu behandeln. Freilich sehlt es auch hier nicht an Lücken. Denn für die Inschriften, die nicht griechisch oder lateinisch abgesaßt sind, ist kast noch nichts geschehen. Indessen selbst für die gries dischen und lateinischen gilt es noch manche nachgelassene Aufgabe zu lösen, außer der Vervollständigung des Materials namentlich die Herstellung von völlig zuverlässigen bildlichen Wiedergaben.

I. Die Inschriften aus bem driftlichen Altertum. 1. Sammlungen von Inscriptiones christianae Vrbis Romae Vol. I. p. VI\*sqq. Vol. II. pars I. p. 1 sqq.; Ferd. Piper, Einleitung in die monumentale Theologie, S. 816 ff.; Conventus II. de Archaeologia christiana Romae habendus, commentarius authenticus, 1890, ö.

Bon den Schriftstellern des chriftlichen Altertunis werden zwar ab und zu einzelne Inschriften angezogen, aber es ift zweifelhaft, ob in biesem Zeitalter eine einzige Samm= 15 lung von Inschriften entstand. Denn für die nachweisbar älteste berartige Beranstaltung, von der ein Bruchstück in dem sog. Bergamen des Scaliger vorliegt, muß die Zeit 550-839 offen gehalten werden. Eine Reibe von Inschriftsammlungen lieserte die karolingische Renaissance. An ihrer Spitze steht ein Codex Einsidlensis, dessen unbekannter Urbeber im 8. oder am Ansang des 9. Jahrhunderts thätig war. Allerdings war bei den weisten inschriftlichen Unternehmungen dieser Zeit das Sammeln nicht Selbstzweck; viels mehr wollte man durch Zusammentragen von namentlich in Versen abgefaßten Inschriften Muster und Hilfsmittel für neue Poesien darbieten. In diesen Sammlungen und den meisten folgenden erscheinen nicht-driftliche und driftliche Inschriften neben einander, ja

jene werden sogar bevorzugt.

Zwischen der Karolingerzeit und dem 14. Jahrhundert geschah nur wenig für die Epigraphik, auch die christliche. Erst das Wiederaufleben der klassischen Litteratur förderte aufs neue den Sammeleifer. Für das 14. Jahrhundert kommen hauptfächlich in Betracht Cola Rienzi und Giovanni Dondi, an die sich anreihen im 14. und 15. Jahrh. Ciriaco de'Pizzicolli (Chriakus von Ancona), im 15. Jahrh. Felice Feliciano, Giovanni Marcaso nuova, Johannes Jucundus und Petrus Sabinus. Viel neues inschriftliches Material wurde im 16. Jahrh. entdeckt, das meiste in den seit 1578 von Antonio Bosio wieder erschlossenen Katakomben zu Rom. Bon Forschern des 16. Jahrh. auf epigraphischem Gebiet nenne ich Aldus Manutius d. J. und Martin Smetius, nebenbei Melanchthon. Macht dieser auch nicht als Epigraphiker Spoche, so förderte er doch das Interesse an der 36 inschriftlichen Studien durch sein Geleitschreiben zu den Inscriptiones sacrosanctae vetustatis seiner Freunde Beter Apian und Bartholomäus Amantius, die auch christl. Inschriften darbieten (1534). Melanchthon selbst schrieb als Student in Heidelberg Inschriften ab und als Professor in Wittenberg sammelte und kopierte er die Grabschriften der Askanier im dortigen Franziskanerkloster. Bgl. Hartselber, Melanchthoniana Paedagogica 40 S. 196; Stier, Wittenberg im MA. S. 75.

Das früher veröffentlichte epigraphische Material und mittlerweile neu aufgefundenes, auch handschriftliches, vereinigten Janus Gruter, Scaliger und Velser in Inscriptiones antiquae totius orbis Romani in corpus absolutissimum redactae, 1603, trovin aber die chriftl. Inschriften nicht ganz zu ihrem Rechte kamen. Begnügte sich doch Gruter, 45 nur das von neuen Entdeckungen in sein Werk aufzunehmen, was ihm von Freundeshand gelegentlich mitgeteilt wurde. Mehr Christliches würde, nach seinen noch vorhandenen Borarbeiten zu schließen, Giovanni Battista Doni seinen Inscriptiones antiquae einverleibt haben, würde es ihm vergönnt gewesen sein, deren Drucklegung noch zu erleben. Leider ließen die Herausgeber seiner Hinterlassenschaft, Antonio Francesco Gori u. a., viele seiner chriftl.= 50 epigraphischen Kollektaneen unberücksichtigt (17:31). Wie Doni, so war auch der Columbus der Katakomben, Bosio, 1629 gestorben, ohne seine zahlreichen archäologischen und epi-graphischen Funde veröffentlicht zu haben. Zum Glück fiel aber sein Nachlaß in bessere Hände, erschienen als Roma sotteranea 16:32, in lateinischer Übersetzung aus seiner Geder und berjenigen Paolo Aringhis 1651. Eine Ergänzung des Gruter'schen 55 Corpus lieferte der Leipziger Arzt Thomas Reinesius in seinem Syntagma inscriptionum antiquarum, erschienen 1682, während Jacques Spon, Mabillon und Montfaucon in ihrer Heimat und mehr noch auf großen Reisen außerhalb Frankreichs wertvolle Ginzelbeiträge zur driftl. Epigraphit sammelten. Che das 17. Jahrh. zur Ruste ging, erschien noch ein weiteres Corpus, Raphaelis Fabretti Inscriptionum antiquarum .. ex-60 plicati, 1699, neben den Inschriften seines eigenen Museums andere, namentlich solche

Inschriften 169

von Doni gesammelte, darunter auch christliche, darbietend, sowie eine Spezialarbeit über die musivischen Gemälde und Inschriften, besonders in Rom, Ciampini, Vetera Monimenta,

in quibus praecipue musiva opera . illustrantur, 1690. 1699. Das 18. Jahrh. förderte die driftl. Epigraphik weniger durch groß angelegte Samm= lungen, wie durch Beröffentlichungen lokaler Art und durch Monographien. In die erste 5 Rlaffe gehört Ludov. Antonius Muratori, Novus thesaurus veterum inscriptionum, 1739-42, eine verunglückte Arbeit, durch die leider die Herausgabe der generalis collectio des kritischen Scipio Massei, mit Ausnahme des Museum Veronense, 1749, vereitelt wurde. Der Berfasser des Veterum inscriptionum mus Thesaurus, Sebastianus Donatus, 1755, nahm in sein Werk nur eine einzige 10 driftl. Inschrift auf. Die zweite Klasse wird vertreten hauptsächlich durch italienische Gelehrte, die die Inschriften einzelner Brovinzen oder Städte berausgaben, so Fr. Ant. Zaccaria, ber in seinen Excursus litterarii per Italiam und Iter litterarium per Italiam auch die Inschriften Mittel= und Oberitaliens berücksichtigte, Gori, der für Toskana sammelte, Rivautella und Ricolvi, die Turin, de Bita, der Benevent bedachte, u. f. w. 15 Wertvolle Monographien, in denen die Inschriften eine größere oder kleinere Kolle spielen, lieferten Buonarruoti, Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi etc., 1716, Marc' Antonio Boldetti, Osservazioni sopra i cimiteri di Roma, 1720, Lupi, Epitaphium Severae martyris, 1734, Joh. Marangoni, Acta Sancti Victorini illustrata, 1740, Gori, Thesaurus veterum Diptychorum, 1759, Oberici, Dissert. in 20 aliquot ineditas veterum inscriptiones, 1765, u. f. w.

Ein Rückblick auf die epigraphischen Bestrebungen und Leistungen von der Karolinger= zeit an bis ins 18. Jahrh. herab läßt unschwer erkennen, daß die christl. Inschriften weit hinter diejenigen aus dem klassischen Altertum zurückgestellt wurden. Ja, man kann sich des Eindrucks nicht entschlagen, daß sie in den meisten Werken nur als Ballast mitgeführt 25 wurden. Jedenfalls aber ward in der ganzen langen Zeit kein Corpus der driftl. Inschriften im Druck veröffentlicht, wenn auch Anläufe dazu gemacht wurden. Diese ungünstigen Verhältnisse änderten sich im 19. Jahrh. in erfreulichster Weise. Die christl. Inschriften wurden nunmehr mit derselben Sorgfalt und Gründlichkeit gesammelt und veröffentlicht wie die antiken, ein Fortschritt, der namentlich der Initiative August Bockhs 30 und Theodor Mommsens zu danken ist. Weiter aber erstand den christl. Inschriften in Giovanni Battista de Rossi ihr Meister, der die früher mehr oder weniger dilettantische Beschäftigung mit den Inschriften zur Disziplin der christlichen Epigraphik erhob. So darf denn mit Fug und Recht das 19. Jahrh. und besonders dessen zweite Hälfte als

eine neue Spoche für die christl. Inschriftenkunde bezeichnet werden. Nachdem Gaetano Marini 1785 die Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi Albani und 1795 Gli atti e monumenti de' fratelli Arvali veröffentlicht hatte, Werke, die gelehrt und fritisch genannt werden durfen, sah man mit großer Spannung der Druck-legung seiner großen Sammlung von christl. Inschriften, jest in 31 Bänden der vatikanischen Bibliothek vereinigt, entgegen. Allein er starb 1815, ohne die auf ihn gesetzten Hoff= 40 nungen erfüllt zu haben. Erst Angelo Mai gab 1831 einen der 4 von Marini geplanten Bände in seiner Scriptorum veterum nova collectio, tom. V heraus, nachdem er das Manustript teils verfürzt, teils aus Marinis Kollektaneen erweitert hatte. Wenn jedoch dem ersten Band nicht auch die weiteren folgten, so bedeutete dies keinen Schaden für die Epigraphik. Denn von anderen Gründen abgesehen — Marini besuchte beispielsweise nicht 45 die Katakomben mit ihren Inschriften und benutzte die älteren handschriftlichen Inschriften= spllogen nur mit Auswahl — zeigte er sich deshalb schon seiner Aufgabe nicht gewachsen, weil er für sein Wert sachliche Rubriken wählte, denen in maßgebenden Kreisen seit Bochs Auftreten endgiltig der Abschied gegeben wurde.

Mit der Forderung geographischer Anordnung der Inschriften, die örtlich Zusammen= 50 gehöriges nicht in disjecta membra zerreißt, brachte Böch einen alten, aber längst ver= gessenen Grundsatz wieder zur Geltung, jetzt freilich für ein unverhältnismäßig größeres Gebiet als früher. Stellte er doch der Berliner Akademie der Wissenschaften die riesige Aufgabe, alle griechischen Inscription in einem Corpus Inscriptionum Graecarum (C I G) zu vereinigen, die sodann teils er, teils andere Gelehrte lösten. Was die Stellung der chriftl. 55 Inschriften in diesem Werke angeht, so sind einzelne Nummern in den drei ersten Bänden eingestreut, das Hauptmaterial aber im 2. Heft des 4. Bandes zusammengestellt, an deffen Anfang auch eine Uberficht der in den früheren Bänden gedruckten Inschriften mitgeteilt wird. Der Herausgeber dieses Teils des CIG, erschienen 1859, ist Adolf Kirchhoff, ber burch seine Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets, 1863 zuerst veröffentlicht 60 Inschriften

sid ben ersten Plat unter den griechischen Epigraphifern erworben hat. Hauptsächlich burch dieses Werk, weiter aber durch den mittlerweile erfolgten Zuwachs an Material, wurde eine Neubearbeitung des C I G veranlaßt, an dessen Spise jest das Corpus Inscriptionum Atticarum steht, das freilich für die christl. Epigraphik so wenig uns mittelbar in Betracht kommt wie die Inscriptiones Graecae antiquissimae praeter Atticas in Attica repertas, 1882, und die Inscriptiones Graeciae septentrionalis, 1892 ff. Dagegen sind auch die christlichen Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae additis Graecis Galliae, Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus, ed. G. Kaibel, 1890; Inscriptiones Graecae insularum 10 maris Aegaei, fasc. I. III., ed. Frid. Hiller de Gaertringen, 1895. 1898. Bicten Raibel und Hiller viele Inschriften dar, die Kirchhoff noch nicht zugänglich waren, so ist seit 1859 auch an anderen Orten viel Neues zu Tage gekommen, das in Reisewerken und Zeitschriften hauptsächlich niedergelegt ist. Bon einer Aufzählung aller dieser Einzelveröffentlichungen muß natürlich an dieser Stelle abgesehen werden. Um meisten macht 15 sich zur Zeit der Mangel einer fritischen Bearbeitung der christl. Inschriften Griechenlands im engern Sinn, namentlich Attitas, fühlbar. Doch ist zu hoffen, daß die rührige École française d'Athène (3. Laurent und 3r. Cumont) mit dem von ihr geplanten Corpus Inscriptionum Graecarum christianarum balb diese und die übrigen Lucken ausfüllen wird; vgl. Bulletin de Correspondance Hellénique XXII (1898) p. 410 sqq. 20 Gegenwärtig muß für Attika hauptsächlich noch auf C. Bayet, De titulis Atticae christianis antiquissimis Commentatio historica et epigraphica, 1878, verwiesen werden.

Was Böckhs Name für die griechische Epigraphik bedeutet, das und noch mehr der Mommsens für die römische, der zwar nicht als erster den Gedanken eines Corpus In-25 scriptionum Latinarum (CIL) anregte, der aber für dieses in seiner als Manuskript gedruckten Denkschrift über Plan und Ausführung eines CIL (1847) die Richtlinien gab, selbst einen großen Teil der gewaltigen Arbeit leistete und den andern in die Hand bewährter Freunde und Schüler legte. In diesem Riesenwerk haben auch die driftlichen Inschriften ihre Stelle, sei es daß sie neben den antiken erscheinen, sei es 30 daß sie zu besonderen Bänden vereinigt sind. Eine Ausnahme macht nur Rom. Im Einzelnen kommen z. Z. für die christl. Epigraphik in Betracht: Inscriptiones Hispaniae christianae. Ed. Aem. Hübner 1871. Ergänzungen dazu sind mitgeteilt in Inscriptiones Britanniae christ. (s. hernach). Inscriptiones Hispaniae christianae. Supplementum. Ed. Aem. Hübner, 1900. Vol. III. Inscriptiones Asiae, pro-35 vinciarum Europae Graecarum, Illyrici Latinae. Ed. Th. Mommsen, 1873. Voluminis III. Supplementum. Ed. Mommsen, O. Hirschfeld, Alfr. Domaszewsky, 1889 ff. Vol. V Inscriptiones Galliae cisalpinae Latinae. Ed. Th. Mommsen, 1872. 1877. Corporis Inscriptionum Latinarum supplementa Italica, ed. Pais, 1884. Inscriptiones Britanniae christianae. Ed Aem. Hübner, 1876. Vol. VIII. 40 Inscriptiones Africae Latinae. Coll. G. Wilmanns, 1881. Supplementum, Pars I. II., ed. R. Cagnat et Johs. Schmidt, 1891. 1894. Vol. IX. Inscriptiones Calabriae, Apuliae, Samnii, Sabinorum, Piceni Latinae. Ed. Th. Mommsen, 1883. Vol. X. Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae Latinae. Ed. Th. Mommsen, 1883. Vol. XI. Inscriptiones Aemiliae, Etruriae, 45 Vmbriae Latinae. Ed. Eug. Bormann. Pars I. Inscriptiones Aemiliae et Etruriae comprehendens, 1888. Vol. XII. Inscriptiones Galliae Narbonensis Latinae. Ed. O. Hirschfeld, 1888. Vol. XIII. Inscriptiones trium Galliarum et Germaniarum Latinae. Ed. O. Hirschfeld et Car. Zangemeister. Partis I. fasciculus I. Inscriptiones Aquitaniae et Lugdunensis. Ed. O. Hirschfeld, 1899. 50 Vol. XIV Inscriptiones Latii antiqui. Ed. Herm. Dessau, 1887 Vol. XV Inscriptiones Vrbis Romae Latinae. Instrumentum domesticum. Ed. Henr. Dressel. Pars I., 1891. Pars II., fase. I., 1899. — Da naturgemäß das inschriftliche Material infolge von zufälligen Entdeckungen und angestellten Ausgrabungen seit dem Erscheinen der einzelnen Bände des CIL und ihrer Supplemente Zunahme erfahren hat, so stellen 55 diese nicht den gegenwärtigen Inschriftenbestand dar. Nachträge liefern namentlich die Ephemeris epigraphica, corporis inscriptionum supplementum. Vol. I sqq., seit 1872, weiter aber die epigraphischen, historischen u. dgl. Zeitschriften, die nicht hier einzeln aufgezählt werden fönnen. Befondere Erwähnung verdienen die französischen, weil in ihnen die meisten Entdeckungen des um die dristl. Altertumswissenschaft so verdienten Pater 60 Telattre in Tunis veröffentlicht find. Überdies muffen, so lange das CIL nicht seinen

Abschluß erlangt hat, noch andere frühere Sammlungen benützt werden, die zum Teil wegen ihrer Beigaben, namentlich Kommentare und Abbildungen, für immer Wert beschalten werden. Hier sind besonders zu nennen die alten Corpora und Lokalsammlungen (s. oben), die Arbeit des größten driftl. Epigraphikers jenseits der Vogesen, Sdmond LeBlant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, 1856. 1865; Nouveau Recueil des Inscriptions chrétiennes de la Gaule, 1892; serner A. Allmer und A. de Terrebasse, Inscriptions Antiques et du Moyen Age de Vienne en Dauphiné, 1875 s.; K. Krauß, Die driftl. Inscription der Rheinlande, 1890—1894.

Lange bevor de Rossi am 22. Januar 1854 von der Berl. Akad. d. Wiss. die ehren= volle Aufforderung erhielt, neben Mommsen und Henzen in die Arbeit für das CIL ein= 10 zutreten — er war von da an bis zu seinem Tod einer der Bearbeiter und Herausgeber bes vol. VI. Inscriptiones Vrbis Romae Latinae — hatte er mit den Vorbereitungen zu einer Sammlung der altehriftlichen Inschriften Roms begonnen, nämlich bereits 1842. Die Frucht seiner Bienenemsigkeit und Genialität erschien 1861 und 1888, Inscriptiones christianae Vrbis Romae septimo saeculo antiquiores, vol. I., voluminis II. 15 pars I. Der erste Band enthält die datierten Inschriften, dazu eine Borrede, die über die früheren driftl.=epigraphischen Unternehmungen handelt und den Blan der eigenen dar= legt, und ausführliche Prolegomena, die hauptsächlich die altebristliche Chronologie zum Gegenstand haben. Der erste Teil des 2. Bandes bietet dar die handschriftlichen Inschriftensammlungen vom Pergamen des Scaliger (f. oben) an bis zu Betrus Sabinus 20 herab. Mit großem Scharffinn werden hier alle in Betracht kommenden Syllogen behandelt und ihre Texte in kritisch zuverlässiger Weise wiedergegeben. Unmittelbar der christl. Episgraphik gewidmet ist auch Il Museo epigrafico cristiano Pio-Lateranense, memoria del Comm. Gio. Batt. de Rossi, im Triplice omaggio alla Santità di Papa Pio IX, 1877. Darin find die einzelnen Teile der von de Rossi im Lateran geschaffenen La= 25 pidargalerie auf Lichtbrucktafeln wiedergegeben, begleitet von wertvollen Darlegungen über bie Bahl ber altdriftl. Inschriften Roms, über die Zerstörung und Zerstreuung berselben, über Museen driftl. Inschriften, über die neue Lapidargalerie im Lateran, über Anordnung der Inschriften u. f. w. Zahlreiche Beiträge zur chriftl. Epigraphik enthalten ferner de Rossis La Roma Sotteranea Cristiana, tomo I—III, 1864—1877, die Cometerien S. Cal= 30 listo und Generosa umfassend, Bullettino di archeologia cristiana, seit 1863, und Musaici delle Chiese di Roma, 1872—1900, sowie Aufsätze in Zeitschriften u. bgl. Waren die Aufgaben, die fich de Rossi gestellt, für ein Leben, auch für das längste und arbeitsreichste, zu groß, so ist Sorge getragen, daß die von ihm in Angriff genommenen Werke ihren Fortgang nehmen. Die Fortsetung der Inscriptiones ist in die Hände 35 seines langjährigen Freundes und treu bewährten Mitarbeiters Guiseppe Gatti gelegt, der, wie der Unterzeichnete auf Grund eigener Anschauung bezeugen kann, nicht nur in der Methode dem Meister folgen, sondern auch dessen Vorarbeiten in ihrem ganzen Umfange berücksichtigen wird. Das Bullettino erhielt 1895 seinen Nachfolger in dem Nuovo Bullettino di archeologia cristiana, anfangs herausgegeben von de Rossis Bruder und 10 persönlichen Schülern, Michele Stefano de Rossi, Enrico Stevenson, Mariano Armellini und Drazio Marucchi, und nach dem Tode der drei erstgenannten von G. Bonavenia, B. Crostarosa, G. Gatti, R. Kantler, J. Wilpert und Marucchi. Die Fortsetzung der Roma sotteranea, zunächst deren 4. Band, Il Cimitero di Domitilla, haben Marucchi, Wilpert, Gatti, Crostarosa und Kanzler übernommen. So ist denn zu erwarten, daß die christl. Inschriften 45 Roms in absehbarer Zeit vollständig vorliegen werden. Bis dahin ist man noch auf die älteren Sammlungen und neueren Einzelveröffentlichungen angewiesen. Unter den letzteren sei besonders A. de Waal und später Finke bezw. Chses, Römische Quartalschrift für chr. Alterthumskunde u. f. w., 1887 ff., erwähnt.

Da viele Erzeugnisse der chriftl. Kunst Inschriften tragen, so sind unter den Quellen 50 für die Inschriftkunde auch die Werke über Geschichte und Archäologie der chriftl. Kunst zu nennen, an dieser Stelle namentlich R. Garrucci, Storia della arte cristiana, 1873 sf.; F. X. Kraus, Geschichte der christl. Kunst, 1895 sf.; B. Schulze, Archäologie der altchr. Kunst, 1895. Altere Spezialwerke s. vorher, jüngere hernach unter 4. Die Litteratur über die altchristl. Gräberstätten s. unter "Katakomben"

So weit andere Sprachen als die griechische und lateinische auf altchristlichen Insschriften Verwendung gefunden haben, ist die Epigraphik gegenwärtig noch auf Anfänge und Bruchstücke der Sammelthätigkeit angewiesen. Am fühlbarsten macht sich der Mangel einer Veröffentlichung der koptischen Inschriften. Denn dis zum Erscheinen der von Erum in Aussicht gestellten Publikation sämtlicher Denkmäler des Museums zu Kairo und dis zur 60

Berausgabe ber koptischen Inschriften im Museum zu Alexandria kann nicht einmal ber Bersuch gewagt werden, die koptische Epigraphik zum Gegenstand wissenschaftlicher Darstellung 311 machen. Roptische Inschriften finden sich u. a. in Lepfius, Denkmäler aus Ugypten und Athiopien; Mélanges d'Archéologie Égyptienne et Assyrienne, 1873 sqq.; 5 Recueil de travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie Egyptiennes et Assyriennes, 1884 p. 60 sqq. (von Bouriant), 1898 p. 174 sqq. (von Sahce), 1899 p. 133 sqq. (von Bietschmann); Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique Française au Caire, tome III. 3. fasc., 1889 (von A. Gayet). Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde 33. Bb. S. 58 (von Carl Schmidt). 10 Ausführliches Berzeichnis der ägypt. Altertümer und Gipsabgüffe (der Kgl. Museen zu Berlin) 2. Aufl. S. 385. 412 ff.

Größere Sammlungen von altebriftl. Driginalinschriften besitzen das Museum des Lateran, die Lapidargalerie und das Christliche Museum im Batikan, das Kircher'sche Museum, das Museum im deutschen Campo santo, das Museum im Capitol, der Kreuzgang 15 der Kirche S. Paolo f. I. m., die Lorhallen der Kirchen S. Marco, S. Maria in Traftevere und S. Lorenzo f. I. m., felbstwerftandlich auch die einzelnen Katakomben in Rom, bie Mufeen zu Neapel, Spracus, Palermo, Ravenna, Urbino, Berona, das Atrium von S. Ambrogio zu Mailand, die Museen in Tunis, Kairo, Alexandrien und Uthen, der Louvre in Paris, die Museen und Sammlungen in Lyon und Vienne, Trier, Mainz,

20 Wiesbaden, Bonn, Köln a. Rh. u. f. w.

Einen gewissen Ersat für die Originale gewähren Gipsabgusse, Photographien und Bapierabbrücke von Inschriften. Bur Berstellung ber letten giebt Unleitung E. Subner,

Ueber mechanische Copien von Inschriften, 1881.

2. Die Schrift auf ben griechischen und lateinischen Inschriften. -25 Böllig zuverlässige Unterlagen für Die Paläographie der christl. Epigraphik giebt es gegen= wärtig noch verhältnismäßig wenige und am wenigsten für die der griechischen Inschriften. In Betracht kommen hauptsächlich Kirchhoff, l. c. tab. XII sqq.; Bayet, l. c., Tafeln, de Rossi, Inscriptiones; Roma sotteranea, Taseln; Il museo epigrafico, Taseln; Bullettino, Textabbildungen und Tafeln; Roller, Les catacombes de Rome, Tafeln; 30 Hübner, Inscriptiones Hispaniae und Britanniae, Textabbildungen; Le Blant, Inscriptions und Nouveau Recueil, Textabbildungen und Tafeln; Römische Quartalschrift, Textabbildungen und Tafeln; Nuovo Bullettino, desgl. Bgl. dazu Frant, Elementa Epigraphices Graecae p. 224 sqq.; Hübner, Exempla scripturae epigraphicae Latinae a Caesaris dictatoris morte ad aetatem Justiniani, 1885; & Blant, Ma-35 nuel p. 41 sq.

a) Buchstaben und Zahlen. Zur Zeit der Entstehung der ältesten driftl. In-schriften lag hinter den griechischen und lateinischen Buchstaben und Zahlzeichen bereits eine lange Geschichte. Indem die Berfertiger von christl. Inschriften sich an ihre unmittelbaren antiken Borläufer und Zeitgenossen anschlossen, führten sie den Prozeß in der Gestaltung in jener Zeichen weiter fort, wodurch allmählich neue Formen entstanden. Abgesehen von archaistischen Bestrebungen beispielsweise bes Bapftes Damasus und seines Soffteinmeten ist eine stetige Entwickelung bemerkbar, die freilich an den einen Orten langsamer vor= wärts schritt als an den anderen. In den Provinzen setzten die entsprechenden Thpen gewöhnlich später ein als in Rom. Dies gilt aber nur von den charafteristischen Merk-15 malen. In den mehr nebensächlichen Dingen gingen die Verfertiger von Inschriften ihre cigenen Wege, dadurch daß sie an die inschriftlichen Sondergepflogenheiten ihrer Heimat anknüpften. Die Richtigkeit dieser Behauptung beweist die Vergleichung z. B. der galli-

schen Inschriften mit den stadtrömischen.

Als die frühesten driftl. Inschriften angesertigt wurden, hatte die Antike drei Haupt= 50 schriftarten ausgebildet, Erzeugnisse der jeweils bei der Herstellung der Inschriften gewählten Unterlage und Technif, einmal die Monumentalschrift, die gewöhnlich auf Erz oder Stein mit dem Meißel u. dgl. eingegraben wurde, weiter die Malschrift, ein Gegenstück zu der mit der Rohrseder auf Bergament und Paphrus geschriebenen, die ursprünglich auf Wände und Holz mit dem Pinsel in Farbe aufgesetzt wurde, und drittens die Bulgar- oder Kursiv-55 schrift, die entweder in weiches Material, wie Wachs, frischen Thon und Kalkmörtel, ein= gedrückt oder auf hartem Grund, namentlich Wandflächen, mit einem spiten Gegenstand eingeritt wurde (Graffito). Allein bereits in der Zeit der antiken Epigraphik waren die Grenzen zwischen diesen drei Hauptformen fliesende geworden. Besonders tam die Malidrift auch auf Stein zur Anwendung, in den nicht selten die Buchstaben und Zahlen 60 in der Zeichnung aufgemalter Schriftzüge eingemeißelt wurden. Die chriftl. Epigraphik hat zwar viele Vertreter aufzuweisen, die unschwer in einer der drei Klassen unterzgebracht werden können, aber sie besitzt noch weit mehr, in denen jene Formen in bunter Mischung neben einander erscheinen. Ost genug ist sogar die eine Halschrift gebildet. Habens nach Art der Monumentalschrift, die andere nach Art der Malschrift gebildet. Häufig stößt man innerhalb des Bestandes der christl. Epigraphik auf Inscriptien in Bulgärz schrift. Herner gehören besonders die Wandkristeleien von Besuchern der Katasomben (vgl. z. B. de Rossi, Roma sott. II t. 29 sqq., Nuovo Bullettino 1898 tav. 13 sqq.) und viele Grabschriften in Mörtel eingeritzt (vgl. z. B. de Rossi, Inscriptiones I n. 43. 55. 58. 75. 77).

Wie die Hauptform der Buchstaben und Zahlen für die Inschriften in der Antike 10 die Capitale war, so spielt diese auch in der chriftl. Epigraphik die wichtigste Rolle. Weitaus die meisten Buchstaben- und Zahlenzeichen gehören in diese Klasse, wenn auch bie Inschriftbildner je langer defto mehr bei der Abmessung der Höhen- und Breitenverhältnisse, der Unterscheidung von Haar- und Grundstrichen, der Anwendung von Zu= thaten, wie Häkchen (cornua) u. dgl., sich von den besten Borbildern aus der Antike ent= 15 fernten. Zur Capitale gesellte sich die Unciale, die die Ecken und Winkel in den Capital= zeichen thunlichst durch Rundungen ersetzt, und die Cursive, die dank ihrer tachngraphischen Tendenz die Buchstaben und Zahlen in möglichst wenigen Absätzen herstellt. Auf den datierten Inschriften Roms kommt die Cursive schon 291 vor; vgl. de Rossi, Inscriptiones I Infolge der Anwendung dieser drei Formen weisen die driftl. Inschriften eine 20 n. 18. überaus große Fülle von verschiedenen Buchstaben- und Zahlzeichen auf, von denen aber weitaus die meisten zu örtlichen und zeitlichen Gruppen sich zusammenfassen lassen. Wo ganz vereinzelte Formen begegnen, hat man diese auf Unwissenheit ober Willfür der Schreiber zuruckzuführen. Bon einer graphischen Wiedergabe der bis jetzt bekannten Bil= dungen muß hier leider Abstand genommen werden.

Ligaturen. In mehr als einbuchstabigen Wörtern treten die einzelnen Theen entzweber jeder für sich auf, oder mehrere von ihnen sind zu einem einzigen Schriftbild verbunden (literae ligatae, nexus). Von Hause aus der Münzschrift eigentümlich, wo der geringe Raum zur Einschränkung der Legende zwang, fanden die Ligaturen auch Einzgang auf den eigentlichen Inschriften, ohne daß freilich dabei immer der Mangel an Raum 30 entscheidend gewesen wäre. Als Regel für ihre Auflösung gilt, daß die in einer solchen Verbindung vorhandenen Buchstabenelemente nur je einmal gelesen werden. Aus den Ligaturen entwickelten sich die monogrammatischen Zeichen, die auch noch im MU bei den Unterschriften von Kaisern u. dgl. sehr beliebt waren. Die richtige Lesung dieser Zeichen bereitet nicht selten große Schwierigkeiten. Beispiele s. bei de Kossi, Inscriptio-35 nes n. 361. 1099; Bullettino 1863 p. 33 sqq. 1887 p. 19 sq.; CIL XI n. 267.

279 u. j. w.

Abkürzungen und Siglen. Die Wörter auf den Inschriften sind entweder außsgeschrieben oder abgekürzt, ja oft zu einem einzigen Buchstaben reduziert (litterae singulares, sigla). Gewöhnlich wird das Fehlen von Buchstaben für den Leser kennts 40 lich gemacht durch Stricke und Haken über, neben und unter den Buchstaben, auch durch Punkte, Blätter u. dgl. hinter ihnen. Da noch eine vollständige Zusammenstellung aller auf den christlichen Inschriften angewendeten Abkürzungen und Siglen sehlt, so emspsiehlt es sich, im Bedarfssall zur Vergleichung heranzuziehen die Indices zu de Rossis Roma sotteranea und Bulletino, Krauß, Inschriften, 2. Tl, S. 367 f. und die Indices 45 zum CIG und CIL sowie die Werke über Paläographie und Diplomatik. Borläusige Zusammenstellungen für das epigraphische Waterial geben u. a. Joh. Nicolai, Tractatus de Siglis, 1703; Mowat, Sigles et autres abbréviations im Bullettin épigraphique 1884 p. 127 sqq.; Cagnat, Cours d'épigraphie latine; Krauß, Roma sotteranea, 2. Ausl. S. 614 ff.; Ders., Kealencyklopädie 2. Tl. S. 47 ff. — In der Form verwandt 50 mit den Abkürzungsstrichen über den Buchstaben sind die Striche über den Zahlzeichen, die diese von gewöhnlichen Buchstaben unterscheiden sollen. Freilich machen sehr viele Verssertiger von drist. Inschriften davon keinen Gebrauch.

b) Interpunktion. Eine Durchmusterung der christl. Inschriften läßt eine große Fülle von verschiedenen Interpunktionszeichen entdecken. Um häusigsten ist der Punkt, ge= 55 wöhnlich nicht auf der Zeile, sondern in deren halber Höhe. Der Punkt ist entweder auß= gesprochen rund gebildet oder will wenigstens als runder angesehen sein. Hie und da wird er durch einen Kleinen Ring vertreten; vgl. de Rossi, Inscriptiones I n. 39. 49. 62. 89. 112. 117. 134 u. s. w. Seltener ist die dreieckige Form des Punktes, auß dem die Zeichen V, und >, auch mit gekrümmten Hasten, entstanden; vgl. de Rossi, 60

1. c. n. 122, 239, 308 u. f. w. Mus bem breiedigen Punkt entwidelten sich auch Blätter, meistens an Epheublätter erinnernd, die früher als durchbohrte Bergen und darum als Zeichen bes Marthriums fälschlich betrachtet wurden; vgl. de Rossi, 1. c. n. 27. 48. 50. 65 u. f. w. Unter bem Ginflusse der Cursivschrift wurden aus den einfachen Bunkten kleine Linien, 5 gerade oder gefrümmte. Weiter sind zu nennen blatt- und zweigartige Zeichen; vgl. de Rossi, l. e. n. 151, 269, 401, 122; 352, 360; 17, 141, 150, 161; 382, 395, 419; 212, 225, 745; 48, 411, 712 u. s. w. Eine Reihe von Interpunktionszeichen erinnert an Buchstaben des griechischen und lateinischen Alphabets, auch an arabische Zahlzeichen, so an a, Le Blant, Inser. n. 223. 228 u. f. w., an s, be Roffi, l. c. n. 292, an 3, ba= 10 selbst n. 282 u. s. w. Ferner wurde das griechische Kreuz, ja sogar 🧩 als Interpunttionszeichen verwendet; vgl. de Rossi, 1. c. n. 96. 211. 269. 360. 383. 403. 125 u. s. w. Boldetti, l. c. p. 341. In der klassischen Zeit war es die Regel, nur innerhalb der Zeile, nicht am Ende derfelben Interpunktionen zu setzen, eine Regel, die jedoch nicht mehr auf sehr zahlreichen chriftl. Denkmälern beobachtet ist. Auf chriftl. Inschriften 15 werden vielmehr die Interpunktionen ziemlich regellos, oft sogar am falschen Ort, mitten in den einzelnen Wörtern, angebracht. Bon dieser Interpunktionsweise ist freilich zu unter-

c) Richtung der Schrift. Zur Zeit der ältesten driftl. Inschriften war bei den 20 Griechen und Römern die Anordnung der Buchstaben von rechts nach links sehr selten geworden. So begegnen denn auch auf unserm Gebiet nur ganz ausnahmsweise linksläufige Inschriften. Zu nennen sind als sichere Beispiele Lupi, Epitaphium Severae p. 151; Berret, Catacombes de Rome vol. V pl. 61 n. 5; Cagnat, Nouvelles exploraen Tunisie (1887) n. 51. Nur mittelbar gehören hierher einige Inschriften auf 25 Siegeln, die ebenso wie die meisten Stempel deshalb linksläufige Schrift erhielten, damit rechtsläusige Abdrücke hergestellt werden konnten; vgl. z. B. de Rossi, Bullettino 1874 tav. 2 n. 3 u. 5; Garrucci, storia tom. VI t. 477 n. 33. 34. 47 Umgekehrt erscheint die Legende auf den Rändern einiger Ziegeln linksläufig, weil die Schrift in der Form, in der der nasse Thon gepreßt wurde, rechtsläufig angeordnet war; vgl. CIL II 30 n. 4967, 35; Hübner, Inscriptiones Hispan. chr., supplem. — Von der βουστρο- $\eta \eta \delta \delta r = \text{Chrift}$ , der Anordnung, die abwechselnd je eine rechtsläufige und linksläufige Zeile wählt, ist mir kein zuverlässiges Beispiel bekannt geworden. — Dagegen kann die zior $\eta \delta \delta r = \text{Ordnung}$ , welche die Wörter und Sätze so gruppiert, daß ein Schriftzeichen unter das andere zu stehen kommt, durch eine Reihe von Beispielen belegt werz 35 ben. Zweifellos wurde diese Art in manchen Fällen burch die Form des Gegenstandes, der eine Inschrift erhalten sollte, u. a. Leuchter und Kreuze, veranlaßt; vgl. z. B. CIG IV n. 8728. 9448. Aber nicht immer waren etwa die örtlich-räumlichen Berhältnisse ausschlaggebend, die allenfalls noch für de Rossi, Roma sott. II t. 3 sq. geltend gemacht werden können. So ist auf einer Inschrifttafel in der römischen Domitillakatakombe 40 unter dem eigentlichen Inschrifttert noch viel freier Raum gelassen; tropdem setzte der betr. Steinmet IN IREN in Columnatim-Schrift an den Kand. Wie mir scheint, bewirkte hauptsächlich die Freude an der Abwechselung diese Spielart, wie auch noch einige andere, von denen die σπυοιδόν: und πλινθηδόν: Anordnung wenigstens genannt seien. Alls Kuriositäten sind fünstliche Bilderafrostichen zu bezeichnen, an denen selbst ein Mann 45 wie der Dichter Benantius Fortunatus seine Freude hatte; vgl. Ebert, Geschichte der chr. stat. Litteratur 1. Bd. S. 511. Venanti Honori Clementiani Fortunati opera, rec. Frid. Leo, lib. II, 4. 5. V, 6. Siehe auch Höner, Inser. Hisp. chr. n. 145; CIL VIII n. 9710 sq.

Unter denen, die Inschriften herstellten, verdienen besondere Erwähnung Rapst Da= 50 masus und sein Steinmetz Furius Dionhsius Philocalus. Denn auf sie gehen nicht nur zahlreiche, zum Teil noch erhaltene Inschriften zurück, sondern auch ein eigentümlicher Schriftcharakter. Daß Philocalus die prosaischen und poetischen Texte, die Damasus verfaßte, auf Stein übertrug, erwähnt er in einem Fall ausdrücklich; vgl. de Hoffi, Roma sott. II t. 3 sq. Wahrscheinlich erfand er aber auch die Typen, an denen man die 55 damasianischen Inschriften unschwer von anderen erkennt. Die Schrift ist schön und kann an die Capitale der ersten Kaiserzeit erinnern, steht aber thatsächlich weit hinter dieser zu-rud. Die Spigonenzeit verraten namentlich die unverhältnismäßig dunnen Haarstriche und die unverhältnismäßig diden Grundstriche, welch lettere aber wenig tief eingehauen sind, sowie die Bäufung von Bergierungent der Saften in Form von Satchen; vgl. u. a. 60 de Rossi, l. c. t. 2 und Inscriptiones I n. 329; dazu de Rossi, Bullettino 1884/85

p. 7 sqq.; Stornaiuolo, Osservazioni sugli epigrammi Damasiani, Studî e do-

cumenti di storia e diritto VII p. 13 sqq.

3. Sprache der Inschriften. Weitaus die meisten altchristlichen Inschriften sind lateinisch. Ihnen reihen sich an Zahl die griechischen an, während die in sonstigen Sprachen abgesaßten erst in dritter Linie stehen. Andere Verhältnisse ergeben sich, wenn man die 5 Inschriften nach ihrer Heimat zusammenstellt. Darnach überwiegen die lateinischen im Abendland, gleichviel ob sie innerhalb oder außerhalb Italiens entstanden sind, die gries chischen im Morgenland, wo außerdem in einzelnen Gegenden die betreffenden Landessprachen nicht unerhebliche Kontingente stellen, namentlich in Agypten die koptische. Wenn aber auch im Occident die lateinischen Inschriften überwiegen und eine datierte schon aus 10 dem 1. Jahrh. nachweisdar ist (vgl. de Ross, Inscriptiones I n. 1), so begegnen doch neben ihnen viele griechische, und zwar meistens von Leuten und für Leute hergestellt, die nicht Griechen, sondern Römer waren. Diese merkwürdige Erscheinung hat ihre Barallele in der ältesten driftl. Litteratur, deren Vertreter befanntlich griechisch schrieben, selbst wenn sie im Abendland thätig waren. Indessen so viele Beziehungen auch sonst zwischen der 15 Litteratur und den Monumenten gesunden werden mögen, so kann doch jene für diese in sprachlicher Beziehung schon um deswillen nicht den Ausschlag gegeben haben, weil die Litteratur Gelehrte, zum mindesten Gebildete, die Inschriften in ihrer überwiegenden Mehrzahl, wie namentlich ihre Sprache zeigt, Leute aus dem Volk zu Urhebern haben. Der Hauptgrund, weshalb so viele Inschriften selbst in Rom griechisch geschrieben sind, 20 ift vor allem in der Stellung der griechischen Sprache innerhalb der Christenheit der erften Zahrhunderte zu suchen. Sie war die offizielle Sprache, die eigentliche Kirchensprache. Den besten Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung liesert die Spigraphik selbst. Alle röm. Bischöfe des 3. Jahrh., die in der Papstkrypta der Katakombe S. Callisto beigesett wurden, erhielten griechische Grabschriften, dagegen Cornelius, der außerhalb dieser Gruft begraben 25 ward, eine lateinische. Da es sich bei jenen um eine größere Anzahl handelt und ihr Begräbnisplat längere Zeit hindurch der offizielle für die Bischöfe Roms war, dieser aber inmitten seiner Familie seine Ruhestätte fand, so ift ein Spiel des Zufalls ausgeschlossen, wenn dort griechische Grabschriften, bier eine lateinische gesetzt wurden. Bielmehr war für die offizielle Begrähnisstätte die offizielle, die griechische, Sprache maggebend, mahrend für die pri= 30 vate auch Latein in Betracht kommen konnte. Die Inschriften bes Abendlandes und speziell Roms gewähren aber auch einen Einblick in den Kampf, den Latein und Griechisch mit einander fämpften und der schließlich mit einem Sieg des Lateinischen endigte. Denn nicht sowohl als Zeichen der Halbbildung und Halbwisserei, wie dies bisher geschehen, sondern des Ringens im Volk gegen eine ihm im Grunde doch fremde Sprache, das Griechische, 35 möchte ich es ansehen, wenn zahlreiche christl. Inschriften griechische und lateinische Bestandteile neben einander aufweisen. Um einige Beispiele zu erwähnen, so findet sich lateinischer Text, mit griechischen Buchstaben geschrieben, u. a. de Rossi, Inscript. I n. 11; Bullettino 1871 p. 75. 1886 p. 94. 116. 142, griechischer Text mit lateinischen Buchstaben u. a. Bullettino 1886 p. 68. 70. Griechischen Text mit griechischen Buchstaben 40 und lateinischen Text mit lat. Buchstaben trifft man in ein und derselben Inschrift u. a. l. c. 1882 p. 119. 1886 p. 84, griechischen und lateinischen Text, dabei auch lat. Wörter mit griech. Buchstaben, u. a. l. c. 1886 p. 16, einzelne lateinische Wörter griechisch geschrieben in griech. Text u. a. l. c. 1882 p. 135. Der Kampf im Bolke hatte schon einsgesetzt, als das Griechische noch die offizielle Kirchensprache in Rom war. Dies erhellt 45 daraus, das die erwähnten Inschriften schwickten herrühren und zum Teil älter sind als die Inschriften in der Papstkrypta, sowie daß viele Leute aus dem Bolk bereits im 1. und 2. Jahrh. ihre Inschriften lateinisch abfaßten oder abfassen ließen. Später werden im Abendland sowohl die rein griechischen, als auch die halbgriechischen und halblateinischen Inschriften seltener. Schon der Papst Damasus bediente sich nur 50

des Lateinischen für seine Inschriften. Von der Höhe der klassischen Zeit der griechischen und römischen Litteratur aus betrachtet, gewährt die Sprache der christl. Inschriften kein erfreuliches Bild. Um so wertvoller find sie aber, weil sie, in ihrer überwiegenden Zahl Erzeugnisse des Volkes, vielfach mitten hineinführen in die Sprache des gemeinen Mannes und damit ein Gebiet erschließen, was 55 naturgemäß der Litteratur ganz oder fast ganz fremd ist. Bemerkenswert ist die Orthosgraphie der Inschriften wegen der Fülle ihrer Abweichungen von der üblichen. Freilich ein Teil dieser Varianten ist auf Kosten der Unwissenheit, Nachlässigkeit u. s. w. der Inschrifthersteller und ihrer Vorlagen zu setzen. Wichtiger, weil weniger durch Willfür beeinfluft, sind die Besonderheiten, die die Inschriften hinsichtlich des Wortschaftes und der 60

Grammatik darbieten. Dies gilt namentlich von den jüngeren lateinischen, die in vielen Fällen die Ubergange des Lateinischen in die romanischen Sprachen deutlich erkennen lassen. In den Indices der betr. Veröffentlichungen ist manches von den sprachlichen Gigentum= lichkeiten der chriftl. Inschriften zusammengestellt. Auch Le Blant behandelt einiges hierher 5 gehörige; val. Manuel p. 193 sqq. Den Sprachgebrauch der gallischen Inschriften untersuchte ber Unterzeichnete in seiner philos. Doktor-Dissertation De latinitate inscriptionum Galliae christianarum. Über die lateinische Sprache auf afrikanischen Inschriften vgl. B. Rübler in Wölfflins Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik 8. Bb. 2. Heft.

Wie die antiken, so wurden auch die christl. Inschriften entweder in Brosa oder in Bersen abgefaßt. Die prosaischen bilden die Mehrzahl und sind überdies in den ersten

Jahrhunderten weit häufiger als die poetischen.

Anhangsweise wird noch hervorgehoben, daß die hebr. Sprache, abgesehen von den Got= tosnamen u. dgl. auf den mehr judisch-heidnisch als chriftlich zu bezeichnenden Amuletten u. dgl., 15 auf den driftl. Denkmälern sehr zurücktritt. In Rom ist bisher nur eine driftl. Inschrift mit hebräischen Buchstaben zum Borschein gekommen; vol. de Rossi, Roma sott. III p. 386. Eine andere auf einem Mosaik im Mausoleum der Galla Placidia zu Ravenna ist nur das Produkt falscher Lesung eines Herrn Williams, wie seiner Angabe (be Rossi,

Bullettino 1882 p. 167) gegenüber hiermit ausdrücklich bemerkt sei.

1. Arten (Inhalt) der Inschriften. Wo Gelehrte versucht haben, das gesamte christl. inschriftliche Material nach sachlichen Gesichtspunkten zu klassissieren, sind sie zu den verscheiedensten Resultaten gelangt. So sinden sich bei Zaccaria 16, bei Marini 32 Mubriken; vgl. de Rossi, Inscriptiones I p. XXX\*; Mai, l. c. p. XVIII sq. De Rossi brachte die driftl. Inschriften des Lateran-Museums in 11 sachlichen und 7 örklichen Ab-25 teilungen unter. Kraus statuiert nur 2 Klassen, Grabschriften und andere inschriftliche Monumente; vgl. Roma sott. S. 452. Diese verschiedenen Einteilungsweisen zeigen, wie unzulänglich die bis zu Marini übliche Art war, die Inschriften nach sachlichen Kategorien zu sammeln und zu veröffentlichen; sie machen es aber auch von vorneherein aweifelhaft, daß es jemals gelingen wird, ein völlig einwandfreies fachliches Einteilungs-30 prinzip zu ermitteln. Am meisten Berücksichtigung dürften noch Rubriken verdienen, die von dem Begriff Inschrift ausgehen (s. oben), die freilich bisher noch nicht in der christlichen Epigraphik Verwendung gefunden haben.

a) Inschriften im engern Sinn. Hierher gehören zunächst die Ehreninschriften der Kaiser, Könige, Fürsten u. s. w.; Beispiele s. bei Mai, 1. c. p. 237 sqq. Unter den 35 Ehreninschriften nehmen einen breiten Rahmen die Elogien ein, welche Märthrern und Heiligen gewidmet sind, namentlich von Papst Damasus; Beispiele s. bei Mai, 1. c. p. 30 sqq., auch 361 sqq.; de Rossi, Museo Pio-Lateranense tav. 3. Den Charafter teils von Chreninschriften, teils von Weiheinschriften tragen zahlreiche Aufschriften an öffentlichen Bauten, besonders an Kirchen und sonstigen kirchlichen Gebäuden oder Teilen 40 von solchen, an Ausstattungs- und Schmuckgegenständen von Kirchen u. dgl., so an Altären, Ambonen, die auf die Errichtung und Schenkung der betr. Gegenstände, gelegentlich auch auf deren Sinweihung und Wiederherstellung Bezug nehmen; Beispiele s. bei Mai, l. c. p. 74 sqq.

Un Zahl übertreffen nicht nur die bisher erwähnten, sondern diese und die folgenden 45 Arten zusammen die Grabschriften. Als Material für sie wurde gewöhnlich Stein, Marmor, Travertin, Kalk- und Sandstein u. f. w., Ziegel und Mörtelstuck, seltener Bronce gewählt. Im Occident bildete die Tafel- oder Plattenform bei Stein und Ziegel die Regel; selten findet man hier die in der Antike so beliebte Cippus-Form, die nur noch im Orient mehr berücksichtigt wurde. Bielfach erhielten auch die Sarkophage Inschriften. In 50 Agypten versahen die Christen wie die Nichtchristen die Mumien mit einer τάβλα, einem Tafelchen. Bei Steinunterlagen wurden die Buchstaben, Zahlen und sonstigen Zuthaten in der Regel vertieft eingehauen oder eingekratt und außerdem noch vielsach mit Farbe, am meisten mit roter, ausgelegt. Dagegen sind verhältnismäßig wenige Fälle von Steintafeln mit bloß aufgemalter Schrift nachweisbar. Um so häufiger wurde die Malschrift auf Ziegelplatten 55 angewendet, wobei man sich roter, schwarzer, gelegentlich auch weißer Farbe bediente. Biegeln mit eingemeißelten Inschriften gehören zu den Seltenheiten. Wo Mörtelftuck auf oder an ben Grabern für Inschriften benütt ward, ritte man diese ein. Die Solgtäfelchen in Aghpten wurden mit einer dunkeln Tinte beschrieben oder bemalt. Neben den genannten Hauptarten finden sich noch manche besondere. So kamen in Nordafrika und Spanien Grab-60 schriften, in Mosaik hergestellt, östers zum Vorschein. — Aber nicht nur nach Seiten des Ma-

terials und der Technik weisen die Grabschriften unter sich große Verschiedenheiten auf, sondern auch nach Seiten der Stillssierung. Diese Unterschiede treten um so markanter hervor, wenn man Inschriften aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Orten mit einander vergleicht. Hält man Grabschriften aus verschiedenen Zeiten zusammen, so findet man auf den späteren Ausdrücke, Wendungen und Angaben, die man auf den früheren 5 vermißt. Bei genauerer Prüfung ergiebt sich, daß etappenweise bestimmte inschriftliche Formulare sich herausbildeten. Am besten kann man die Entwickelung in Rom verfolgen, wo ein umfangreiches Material zur Verfügung steht. Näheres vgl. de Rossi, Inscriptiones I p. CX sqq. und Bullettino öfters. Neben den zeitlich verschiedenen Formularen der Inschriften spielen die örtlich verschiedenen eine Rolle. Die einzelnen Länder, ja selbst 10 die einzelnen Gegenden und Städte besitzen auf ihren Grabschriften Ausbrücke und Formeln, die ihnen eigentümlich sind und die an einem Ort häufiger gebraucht werden, wäh= rend sie anderwärts völlig fehlen. Eine Anzahl von folchen örtlichen Besonderheiten ist zusammengestellt von Le Blant, Manuel p. 76 sqq. Die zeitlichen und örtlichen Ubereinftimmungen beweisen, daß viele Inschriftenhersteller in erster Linie unter dem Einfluß des 15 Zeit- und Ortsgeschmacks arbeiteten. In einigen Fällen erkennt man sogar noch, daß sie bestimmter Vorlagen sich bedienten, in die sie nur jeweils andere Namen, Zahlen u. dgl. einsetten; vgl. Le Blant, l. c. p. 60; Sur les graveurs des inscriptions antiques, Revue de l'Art chrétien, 1859. Offenbaren die inschriftlichen Formulare die Macht der Mode, so andererseits einige Wendungen und Ausdrücke zähes Festhalten an alten Gewohnheiten. 20 Unzählige Male begegnet auf den antifen Grabsteinen Dis Manibus mit und ohne Sacrum, ausgeschrieben oder abgekürzt, auch in griechischer Übersetung. Ursprünglich wurde damit das Grabdenkmal den Dii Manes geweiht. Nach und nach verblaßte aber diese Vorstellung mehr und mehr, sodaß die Formel nur noch den sepulcralen Charafter einer Inschrift bezeichnen sollte. Auch auf christlichen Inschriften fand Dis Manibus Eingang — nach der 25 neuesten Zusammenstellung kommen 134 sichere Fälle in Betracht. Freilich handelt es sich dabei nicht um den ursprünglichen Sinn des Ausdrucks, den ja das Christentum ablehnen mußte, sondern nur um die Formel, an die man sich einmal gewöhnt hatte; vgl. Guft. Greeven, Die Siglen D M auf altdriftl. Grabschriften und ihre Bedeutung, Gr= langer philos. Doktor-Diff. 1895 (1897). Ein Gleiches wie von Dis Manibus gilt 30 von den Ausdrücken domus aeterna, aeternalis, perpetua für das Grab; val. da= selbst S. 156.

Unter den Inschriften im engern Sinne sind weiter namhaft zu machen die Aufschriften auf den Gegenständen des sog. instrumentum domesticum. Da hiebei die verschiedenartigsten Dinge im täglichen Leben, in Handel und Wandel u. s. w. in Betracht 35 kommen, so muß bei der Aufzählung von Beispielen auf Bollständigkeit verzichtet werden. Wegen ihrer Zahl stehen im Vordergrunde die Gegenstände aus gebranntem Thon, in die die Inschriften, so lange die Erde noch naß war, mit Stempeln eingedrückt oder mit spiken Gegenständen eingeritzt, oder aber auf die sie, nachdem die Erde gebrannt war, geschrieben oder gemalt wurden. Bei der Anfertigung von Lampen, auch solcher mit Inschriften, 40 wurden Formen verwendet. Inschriften auf Bauziegeln finden sich u. a. de Rossi, Bullettino 1870 p. 9 sqq. 1871 p. 78. 160 sq. 1884/85 p. 53 sq.; Erostarosa, Nuovo Bullettino 1896 p. 79 sqq. 1897 p. 200 sqq.; CIL II n. 4967 ö., auf Amphoren mit Stempeln, s. u. a. de Rossi, Bullettino 1870 p. 13, auf Amphoren aufgemalt, s. u. a. ibid. 1890 p. 29; CIL XV n. 4858. 4888 sqq., auf Fläschchen, besonders auf Öl= 45 släschchen mit dem Bilde des heil. Menas, s. u. a. de Rossi, Bullettino 1869 p. 20. 31 sq. 44. 46; Le Blant, Catalogue des monuments chrét. du musée de Marseille p. 92 sqq.; Garrucci, storia vol. VI t. 435, 4. Die Inschriften auf Lampen sind meistens vertieft, seltener in Relief angebracht; vgl. u. a. de Rossi, Bullettino 1870 p. 80 sqq. 1882 p. 109. 1883 p. 96; Garrucci, storia vol. VI t. 473, 7. 474, 1 a. a'; Delattre, 50 Revue de l'art chrét. 1892 p. 225 sq.; CIL XV n. 6296, 11. Nur gelegentlich finden sich Lampen mit aufgemalten Inschriften, so de Rossi, Bullettino 1883 p. 96. Einen Diskus aus Terrakotta s. bei Le Blant, l. c. p. 92. — Die Inschriften auf Metall, meistens Bronce, aber auch auf Blei, Silber und Gold, wurden gegossen, geprägt, getrieben, eingestanzt, in durchbrochener oder in eingelegter Arbeit hergestellt. Zu nennen sind Le= 55 genden auf Hohlmaßen, s. u. a. de Rossi, Bullettino 1864 p. 58, auf Gewichten, s. u. a. CIG IV n. 8984, auf Lampen, f. u. a. Garrucci, l. c. t. 469, 1. 471, 4-6; de Rossi, Bullettino 1882 p. 177 sq. 1890 tav. 8—10, auf Löffeln, s. u. a. Garrucci, l. c. t. 462; Kraus, Inschriften 1. Il. Nr. 14, auf Kannen, s. u. a. Garrucci, l. e. t. 460, 6, auf Eimern, s. u. a. de Rossi, Bullettino 1867 p. 77 sqq.; Garrucci, l. e. t. 428, 1 sq., 60

auf Taseln und Platten u. dgl., s. u. a. de Rossi, Bullettino 1870 p. 145. 1871 p. 38 sqq. 66. 1891 p. 143 sq.; Kraus, a. a. D. Nr. 190, auf Fibeln, Schnallen u. dgl., f. u. a. Le Blant, Inscriptions n. 372. 632, auf Schmuckgegenständen, s. u. a. daselbst n. 112 A., auf Fläschen, s. u. a. Garrucci, l. c. t. 433, 7 sqq. 434. 435, 1, auf Täfelchen, die 5 fluchtverdächtigen Sklaven umgehängt wurden, s. u. a. de Rossi, Bullettino 1874 p. 41 sqq.; C1L XV n. 7192, auf Siegeln, Siegelstempeln und Ringen, s. u. a. de Rossi, Bullettino 1874 p. 76 sqq.; CIG IV n. 8986 sq.; Garrucci, l. c. t. 465, 7 468, 9 sq.; Le Blant, l. c. n. 669 A. B., auf Kreuzen, s. u. a. Garrucci, l. c. t. 430, 4, auf Reliquiarien, s. u. a. Garrucci, l. c. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, En-10 kolpien, Amuletten u. dgl., s. u. a. de Rossi, Bullettino 1863 p. 54 sq. 1869 p. 33 sq. 49 sqq. 1872 p. 7 sq.; Garrucci, l. c. t. 480, 8—11. 13—15; CIG IV n. 9064. All Elfenbeingegenständen sind die Inschriften entweder vertieft oder erhöht eingeschnitzt. In Betracht kommen hauptsächlich Diptychen, Tafeln und Kästchen. Das Material s. bei W. Meyer, Zwei antike Elfenbeintaseln der R. Staats-Bibliothek in München, 1879; Gräven, Frühchristliche und mittelalterliche Elsenbeinwerke, 1898 ff.; Stuhlsauth, Die altchristl. Elsenbeinplastik, 1896. — Wurde für Trinkgefäße, Schalen, Platten u. dgl., gelegentlich auch für Enkolpien Glas gewählt und mit Inschriften versehen, so wurde die Schrift eingeschliffen ober durch Austragen, Ausschneiden aus ihrer Umgebung berausgearbeitet. Eine weitere Herstellungsart, die häufig angewendet wurde, begegnet 20 auf den sogenannten Goldgläsern (fondo d'oro). Hier legte man Blattgold auf Glas und beseitigte sodann die Teile, die nicht zur Zeichnung bzw. Legende gehörten. Beispiele s. u. a. de Rossi, Bullettino 1868 p. 38. 1875 p. 139 sqq.; Garrucci, l. e. t. 463, 1-33. 464, 1. 4 sq. 7 sq.; Herm. Bopel, Die altchristlichen Goldgläser, 1899. Die Inschriften auf Edelsteinen wurden eingeschnitten oder eingraviert; s. u. a. CIG IV n. 9077 sqq.; 25 Garrucci, l. c. t. 477 sq. Dieselbe Technif wurde vermutlich auch bei gewöhnlichen Steinen von kleinerm Umfang angewendet, so auf Brotstempeln; wgl. u. a. Forrer, Die frühdriftl. Alterthümer aus dem Gräberfelde von Achmim-Panopolis Taf. 9, 5 f. Holzgegenstände mit Legenden sind in Achmim-Panopolis zum Vorschein gekommen, neben Grabschriften (f. oben) auch Rästchen, auf welchen die Figuren und Inschriften in polychromer 30 Malerei ausgeführt wurden. Je ein Exemplar befindet sich im ägypt. Museum zu Berlin (Nr. 11325) und in der chriftl. archäol. Sammlung der Berliner Universität. — Auf dem erwähnten ägypt. Gräberfelde haben sich auch Webereien und Stickereien mit Inschriften erhalten; f. u. a. Forrer, Römische und Byzantinische Seiden-Textilien aus dem Gräberfelde von Achmim-Panopolis Taf. 5, 1. 7, 1. Die Gräber- und Textilfunde von Achmim-Panos polis Taf. 10, 8. Die frühchriftl. Alterthümer aus dem Gräberfelde von Achmim-Panopolis Taf. 14, 1. — Eine ganze Reihe von Gegenständen mit Inschriften, die in der voranstehenden Zusammenstellung nicht aufgezählt werden konnten, s. de Rossi, Roma sott. III p. 580 sqq.; Boldetti, Osservazioni. Glockeninschriften aus dem chriftl. Altertum sehlen. Die älteste wird von de Rossi dem 8. oder 9. Jahrh. zugewiesen; vgl. 40 Bullettino 1887 p. 82 sqq. — Über die zahlreichen Abrasax-Inschriften vgl. oben Bo l S. 113 ff., über die Inschriften auf Amuletten daselbst S. 471 ff.

b) Inschriften im weitern Sinne (Urkunden). Wegen der schon in den Katakomben nachweisdaren Gepflogenheit, daß Christen bei ihren Ledzeiten oder Angehörige von Verstordenen vor deren Begrädnis sich Gräder käuslich erwarben, sind die zahlreichsten unter den altchristlichen Urkunden die Kausverträge zwischen den Fossoren, den Herstellern der Gräder, oder sonstigen kirchlichen Beamten und den Käusern von Grabstellen. Diese Verträge, auf Grabschriften erhalten, sind zum Teil sehr aussührlich, so daß sie auch die Zeugen dem Kausabschluß, den Kauspreis, die Lage des Grades u. dgl. nennen. Das in Betracht kommende Material s. de Rossi, Roma sott. III p. 542 sqq.; Bullettino 1887 p. 73 sq. — Zu den Verträgen zwischen bürgerlichen Gemeinwesen und Privaten über Gastfreundschaft gehört Le Blant, Recueil p. 308 sqq., auf Bronce verzeichnet. — Urkunden, von dem Geschenkgeber dem Beschenkten gewöhnlich auf Stein oder Erz ausgestellt, sind in größerer Zahl aus dem MU. erhalten. Doch sehlt es auch nicht ganz an solchen aus dem ausgehenden christl. Altertum; s. z. B. eine Schenkung von Papst Sergius I. an die Kirche der St. Susanna, de Rossi, Bullettino 1870 p. 89 sqq. Lygl. auch Mai, l. c. p. 209 sqq. — Unter den Inschriften im engern Sinn haben seispiele, freilich in der Hauptsche mittelalterliche, s. Mai, l. c. p. 56 sqq.; de Rossi, Bullettino 1882 p. 38 sqq. Namentsche Erwähnung verdient der Osterchklus auf dem Sosspelbelde des Hippolytus. Lygl. den Text in Kraus, Real-Encyklopädie 1 Bd S. 662 f.

Weiter sind zu nennen die Wandinschriften (Graffiti) in den Katakomben. Beispiele s. oben 2, a). Auch die Konsulardiptychen rechnen hierher. Bgl. W. Meher, Zwei antike Elsenbeinstafeln u. s. w.

5. Wiffenschaftliche Bedeutung und bisherige Verwertung der In= schriften. Da das Patent der christl. Epigraphik als einer befondern Disziplin erst 5 mehrere Jahrzehnte alt ist und sie noch keineswegs allgemein in entsprechender Weise anerkannt und von den Theologen für ihre Forschungen fruchtbar gemacht wird, so kann es hier nicht umgangen werden, wenn auch nur mit einigen Bemerkungen, ihren Wert zu beleuchten. Die christlichen Inschriften, zumal diejenigen aus dem Altertum, verdienen größte Beachtung nach seiten ihrer Form und ihres Inhalts. Während von den Erzeugnissen der altchr. Litteratur kein einziges im Original erhalten ist, bietet die Epigraphik noch viele Taufende von ursprünglichen Denkmälern dar. Dadurch wird aber ihr hoher Quellen= wert begründet. Dank den zahlreichen Abschriften, durch die die litterarische Hinterlassen= schaft der Schriftsteller hindurchgegangen, ift diefe in den vorhandenen Sanbschriften entweder unabsichtlich, durch Bersehen, Nachlässigkeit u. dgl. der Abschreiber, oder absichtlich, 15 durch Interpolationen, Fälschungen u. a. der Schreiber, Leser und Forscher, mehr ober minder geschädigt worden. Go kommt es denn, daß man, wenn auch das handschriftliche Material jeweils kritisch gesichtet ist, doch nicht behaupten kann, den Text eines Autors genau so, wie er aus seiner Feder geflossen, vor sich zu haben. Anders die Originalinschriften. Sie stellen sich, abgesehen von wenigen Interpolationen, die mit Hilfe der paläo= 201 graphischen Kritik gewöhnlich unschwer erkannt werden können, ganz in der nämlichen Weise dar, wie sie von den Steinmeten, Malern u. s. w. hergestellt wurden. Mit Recht hat man sich deshalb auch längst daran gewöhnt, den Inschriften den ersten Platz unter den Quellen anzuweisen, allerdings mehr in der Theorie als in der Praxis. Indessen auch in Bezug auf ihren Inhalt sind die Inschriften wertvoll. Die Litteratur rührt von 25 Gebildeten und Gelehrten her. Wenn auch einzelne ihrer Zweige, wie z. B. die Predigten, mit dem Volk Fühlung unterhielten und darum reiche Beiträge für die Kenntnis der chriftl. Gemeinde liefern, so wäre es doch schon nach dem Grundsat, daß auch der andere Teil gehört werden foll, miglich, weil für eine objektive Wertung der Personen und Sachen ungenügend, wenn man den gewöhnlichen Mann nur nach dem Urteil der kirchlichen 30 Schriftsteller seiner Zeit einschätzen müßte. Bor einer solchen Einseitigkeit können die Inschriften bewahren, namentlich die Grabschriften, die ja allermeist Leute aus dem Bolk zu Urhebern haben und nicht nur die Sprache des gewöhnlichen Mannes kennen lehren (s. oben), sondern auch ihn selbst. Im täglichen Leben bei den allerverschiedensten Beranlassungen entstanden, gewähren die Inschriften einen Einblick in dieses, zumal in sei= 35 nen religiös-sittlichen Inhalt. Deshalb sind sie aber für die Kenntnis der allgemeinen Kultur Quellen ersten Ranges. Naturgemäß kommt die Spigraphik in erster Linie den historischen Fächern der theologischen Wissenschaft zu gut. Werden auch die inschrift-lichen Denkmäler niemals den Anspruch erheben wollen, die litterarischen zu ersetzen, und in alle Zukunft nicht diese an Umfang und Reichhaltigkeit erreichen, selbst wenn noch 40 die größten Funde gemacht werden sollten, so läßt sich doch aus ihnen vieles kostbare historische Material schöpfen, was den Schriftstellern entweder völlig abgeht oder worüber man aus diesen nur in unzulänglicher Weise Runde erhält. Um bloß einige Beispiele anzuführen, so ist das Schisma des Heraklius zu Rom lediglich aus einer Inschrift in ber Kallistkatakombe bekannt; vgl. de Rossi, Roma sott. II tav. 3 sq. Das Haupt einer 45 afrikanischen kirchlichen Sondergemeinschaft, Trigarius, und diese selbst nennt m. W. keine litterarische Quelle; vgl. CIL VIII n. 8650. Die Geschichte der Pflanzung und Ausselbsteren. breitung des Christentums in Gallien erschließen die kirchlichen Schriftsteller nur für einige Punkte. Ein Gesamtbild davon ist jedoch aus den Inschriften zu gewinnen; vgl. Le Blant, Manuel p. 95 sqq. Ein Gleiches gilt auch von Afrika u. s. w. Von der 50 Geschichte des Christentums auf den Inseln des ägäischen Meeres im 2. Jahrh. war bisher kaum etwas bekannt. Jetzt sind auf Grund inschriftlicher Funde Christen dort nachzuweisen, dazu Kirchenbeamte und selbst die Art des Christentums mit einem Wirrwarr von driftlichen, judischen und heidnischen Elementen; vol. H. Achelis in der Zeitschrift für die neutest. Wissenschaft 1900 S. 87 ff. Die Schriften des Hippolytus sind zum Teil bloß 55 aus dem inschriftlichen Verzeichnis an der Außenseite des Seffels mit seiner Statue zu ermitteln; vgl. Achelis, Hippolytstudien S. 3 ff. Ein Gedicht Augustins lehrt eine Inschrift kennen; val. de Rossi, Inscriptiones II, 1 p. 460 sq.; Bullettino 1886 p. 9. 1887 p. 150 sqq. Da auf den Inschriften häufig Stellen aus der hl. Schrift angesührt werden, so liefern sie sowohl Beiträge zur Kenntnis des Schriftgebrauchs in der alten so

Rirche, als auch Anhaltspunkte über die Art der Schriftterte. Beispielsweise in Afrika begegnen lateinische Citate, die zum Teil von der Bulgata erheblich abweichen; vgl. CIL VIII n. 2218. 8625. 10612. Das Bild von der Ehe in den litterarischen Duellen wird durch die epigraphischen Denkmäler ergänzt, namentlich so weit es sich um das beiratssädige Alter, die Wiederverheiratung und die Ehe von Alerikern handelt. Zwar liesert die altchristl. Litteratur eine Unzahl von Personennamen, aber eine noch ausstehende kritische Sammlung und Klassisistation aller Sigennamen wird in erster Linie von den Inschristen ausgehen müssen, weil diese sehr viele Namen aufsühren, die der Litteratur fremd sind, und die Überlieserung der Namen auf den Denkmälern viel zuverlässiger ist als in den Handschriften, wo bekanntlich gerade unbekanntere Namen durch die Abschreiber sehr zu Schaden gekommen sind. Wie nicht anders zu erwarten, wird das Kapitel Sitte und Gebräuche dei Tod und Begrähnis durch die Inschriften weit mehr bereichert wie durch die Litteratur. — Wo aber die inschriftlichen Quellen nur dasselbe berichten, was schon aus den Schriftstellern bekannt ist, auch da sind sie nicht völlig wertlos. Erdärten sie

15 doch in diesen Fällen wenigstens die Richtigkeit der litterarischen Angaben.

Wegen des wiffenschaftlichen Gewinnes, den die Inschriften nach den verschiedensten Seiten bin abwerfen, find sowohl einzelne, wie ganze Bruppen von ihnen zum Begenftand zahlreicher Arbeiten gemacht worden. Gine ziemlich genaue Uberficht über die Berwertung der altchriftl. Inschriften in Büchern und Zeitschriften u. dgl. bis zum Jahre 1867 20 giebt Biper, Einleitung S. 817 ff. Indem ich darauf verweise, erübrigt es mir nur noch, die wichtigsten litterarischen Erscheinungen bis auf die Gegenwart herunter namhaft zu machen. Dabei darf ich allerdings nicht verschweigen, daß bei der Benütung mancher alter und neuer Arbeiten, die hierher geboren, mit Rücksicht auf die Ginseitigkeiten, falichen Urteile u. dgl. ihrer Verfasser Vorsicht angewendet werden muß. Ferdinand Biper, Zwei Inschriften 25 Konftantins des Gr. an seinem Triumphbogen in Rom und in der vatikanischen Bafilika, ThStK 1875; Ders., Über den Gewinn aus Inschriften für Kirchen- und Dogmengeschichte, JoIh 1876; Ders., Zur Geschichte der Kirchenväter aus epigraphischen Quellen, ZKG 1876; Julius Ritter, De compositione titulorum christianorum sepulcralium in Corpore Inscriptionum Graecarum editarum, 1877; Derf., Symbolae Joachi-30 micae, De titulis Christianis Commentatio altera, 1880; B. Schulte, Der theol. Ertrag der Katakombensorschung, 1882; Karl Künstle, Die altchristl. Inschriften Ufrikas als Duelle für christl. Archäologie und Kirchengeschichte, ThDS 1885; A. Schwarze, Unterfuchungen über die äußere Entwickelung der afrikanischen Kirche, 1892; J. Wilpert, Die Gottgeweihten Jungfrauen, 1892; Joh. Veter Kirsch, Die christl. Epigraphik und ihre Besbeutung für die kirchengeschichtliche Forschung, 1898; W. Levison, Die Beurkundung des Civilstandes im Altertum, Bonner philos. Doktor-Diss., 1898; C. M. Kaufmann, Die sepulcralen Jenseitsbenkmäler der Untike und des Urchristentums, 1900; Hans Achelis, Spuren des Urchristentums auf den griechischen Inseln? Zeitschrift für d. neutest. Wissenschaft, 1900; Otto Belka, Die altchristl. Ebedenkmäler, Erlanger philos. Doktordisserta-40 tion, 1890. Eine größere Anzahl einschlägiger Abhandlungen enthalten de Rossi, Bullettino, Kraus, Real-Encyklopädie, de Waal u. s. w., Römische Duartalschrift und Nuovo Bullettino. Ugl. auch die Artikel in dieser Encyklopädie " $A~\Omega$ ", "Abrasag", "Altar", "Amulett"

II. Die Inschriften aus dem Mittelalter und der Neuzeit. 1. Sammstungen. Für die beiden jüngsten Geschichtsepochen fehlt es an einem Werke, was dem CIG und CIL an die Seite gestellt werden könnte. Nur für einzelne Länder, Provinzen, Gegenden, Städte, Sprachzebiete, Inschriftengruppen ist Material gesammelt und herausgegeben entweder in Spezialwerken oder in Inventaren, Beschreibungen u. del. von Bauund Kunstdenkmälern u. s. w. Un dieser Stelle muß es bei einer Auswahl des Wichstelsten sein Bewenden haben.

a) Epezialwerfe. Die betr. Länder, Gegenden und Orte berücklichtigen Vincenzo Forcella, Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, vol. I sqq., 1873 ff.; V Forcella ed E. Seletti, Iscrizioni cristiane in Milano anteriori al IX secolo, 1897; F. Bigazzi, Iscrizioni e Memorie della Città di Firenze, 1886; Raffaele de Minicis, Le iscrizioni Fermane antiche e moderne, 1857; Iscrizioni nella città di Forli (biš 1800), 1849; F. de Guilhermy, Inscriptions de la France du Ve. siècle au XVIIIe., t. 1 sqq., 1873 ff. (enthält nur das Material der alten Diögesc Paris); Allmer et Terrebasse (f. oben I, 1); Texier, Manuel d'épigraphie suivi du Recueil des Inscriptions du Limousin, 60 1851 (bis ins 19. habth.); Inscriptions de l'ancien diocèse de Sens, 1897—1900.

Mehr frz. Sammlungen f. Le Blant, Manuel, p. 223 sqq.; L'Épigraphie p. 125 sqq. Graf-en gedenkscriften der provincie Oost-Vlaenderen I—III, 1860—70 (bis ins 19. Jahrh.); F. X. Kraus, Die driftl. Inschriften (s. oben I, 1) 2. Al. Die driftl. Inschriften von der Mitte des 8. bis zur Mitte des 13. Jahrhs.; H. Lucks, Schlessiche Inschriften von 13. dis 16. Jahrh., 1878; Th. Andelmann, Inscriptiones antiquissimae 5 et celeberrimae Urbis patriae Hamburgensis, 1706; Sal. Stepner, Inscriptiones Lipsienses, 1675 (bis zu s. Zeit); J. G. Michaelis, Drefdnische Inscriptiones und Epitaphia, 1714 (auch neuzeitliche); G. Stier, Corpusculum Inscriptionum Vitebergensium, 1860, 2. Ausg. 1883 (auch neuzeitliche); Herm. Größler, Inscriptiones Islebienses, 1883 (auch neuzeitliche); Paul Mitschke, Naumburger Inschriften, 1877—1881 10 (bis ins 19. Jahrh). Mittelalterliche und neuzeitliche Inschriften neben altchriftl. aus verschiedenen Gegenden enthält in großer Zahl X\*\*\*, Dictionaire d'Épigraphie chrétienne t. I. II, 1852 (Migne, Nouvelle Encyclopédie théologique t. XXX). — Die Sn= schriften in Runenschrift, in Standinavien und England gefunden, liegen vor in G. Stephens, The Old-northern Runic Monuments of Scandinavia and England, 1866-68. 15 Die Publikationen von keltischen, irischen und angelsächsischen Inscriptiones Britanniae chr. p. V Um die Erforschung und Sammlung der georgischen und armenischen Inschriften hat sich besonders verdient gemacht Brosset, dessen meiste Arbeiten in den Memoires und im Bulletin der Akademie der Wiffenschaften zu St. Betersburg veröffentlicht sind; vgl. Mémoires, VI. Série, Sc. politiques etc., tome 4, 20 1838. 1840. VII. Série, tome 8 n. 10, 1864. Bulletin Scientifique tome 3, 1838. Bulletin de la classe historico-philologique tome 8, 1851; tome 10, 1853; tome 11, 1854; tome 14, 1857. Bulletin de l'Académie imp. des sciences tome 1, 1860. Zwei Gruppen von Inschriften haben vor anderen Beachtung gefunden, die Inschriften auf und an Gräbern und auf Glocken. Grabschriften und Epitaphien sind veröffentlicht, 25 abgesehen von den schon aufgezählten Werken, in Geschichte der chriftl. Grabschriften im Chr. Kunstblatt 1868 S. 107 ff. 1869 S. 23 ff. (Altertum, MA., Neuzeit); Phil. Labbe, Thesaurus Epitaphiorum veterum ac recentium selectorum, 1666; Lucas Lossius, Έπιτάφια Principum, Ducum, Nobilium etc., 1580 (auch neuzeitliche); Balth. Mentius, Syntagma Epitaphiorum, quae in Metropoli Witeberga spiciuntur, 1604 (auch neuzeitliche); Ziplaff, Die Begräbnißstätten Wittenbergs und ihre Denkmäler, 1896 (auch neuzeitliche); A. W. Hilbebrandt, Die Grabsteine und Spitaphien abeliger Personen in und bei den Kirchen der Altmark, 1868 (auch neuzeitliche); Th. Persch= mann, Nordhausens mittelalterliche Grabdenkmäler, 1880 (auch neuzeitliche); J. Chr. Böh= mer, Inscriptiones sepulchrales Helmstadienses, 1710 (auch neuzeitliche); Mart. Ger= 35 lach und Hans Bösch, Die Bronceepitaphien der Friedhöse zu Nürnberg, 1896 ff. (auch neuzeitliche); Rud. Lubarsch, Denkmal der Entschläsenen zu Potsdam oder Sämmtliche Grabschriften der dasigen Kirchhöse u. s. w., 1834 (nur neuzeitliche); Grabschriften, gesammelt auf den Kirchhösen zu Freiburg, Konstanz, Villingen, 1842 (nur neuzeitliche); L. J. Chamberlanne, Lacrimae Nicossienses. Recueil d'inscriptions funéraires 40 la plupart françaises existant encore dans l'île de Chypre etc., 1894. Berte über Glockeninschriften s. oben Bd VI S. 703 3. 35—40. — Inschriften an Bauten teilt mit K. Scheffer, Die Inschriften und Legenden an Halberstädter Bauten, 1864 (auch neuszeitliche); deutsche Inschriften an Häusern und Geräten: Deutsche Inschriften an Haus und Geräth, 5. Aufl., 1888. — Besonders mittelalterliche Inschriften berücksichtigt auch eine 45 Unzahl der oben 1, 1 namhaft gemachten Sammlungen.

b) Allgemeine Werke. Biele einzelne Inschriften bieten die Werke über Geschichte der Kunst und des Kunsthandwerks dar und noch mehr die Verzeichnisse und Inschrieden Sentare der Baus und Kunstdenkmäler in den einzelnen Ländern, Provinzen und Städten. Die auf Deutschland bezüglichen sind folgende: Bötticher, Die Baus und Kunstdenkmäler 50 der Provinz Ostpreußen, 1891 fs.; Die Kunstdenkmäler der Provinz Westpreußen, 1884 fs.; Bergau, Die Baus und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, 1885; Borrmann, Die Baus und Kunstdenkmäler von Berlin, 1893; Die Baudenkmäler der Provinz Pommern, 1891; Kothe, Berzeichniß der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, 1896 fs.; Verzeichniß der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, 1886 fs.; Beschreibende Darstellung der älteren 55 Baus und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswigsholstein, 1887 fs.; Haupt und Wehsser, Die Baus und Kunstdenkmäler im Kreise Herzogthum Lauenburg, 1890; Die Baus und Kunstdenkmäler von Westsalen, 1880 ff.; v. Dehn-Notselser und Loh, Die Baubenkmäler im Regierungsbezirk Wiesbaden, 1880; 60

Die Kunstbenkmäler ber Alheinprovinz, 1891 ff.; Die Bau= und Kunstbenkmäler in den Hohenzollern'schen Landen, 1896; G. v. Bezold und Berth. Riehl, Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bahern vom 11. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, 1895 ff.; Die Baudenkmale in der Pfalz, 1884 ff.; Beschreibende Darstellung der älteren Bau= und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, 1883 ff.; Paulus, Die Kunst= und Alterthums= denkmale im Königr. Württemberg, 1889 ff.; Die Kunstdenkmäler des Großherzogthums Baden, 1887 ff.; Kunstdenkmäler des Großherzogthums Hecklendurg=Schwerin, 1896 ff.; Die Kunst= und Kunstdenkmäler Des Großherzogthums Mecklendurg=Schwerin, 1896 ff.; Bau= und Kunstdenkmäler Thüringens, 1881 ff.; Die Bau= und Kunstdenkmäler des Herzogthums Olden= 10 durg, 1896 ff.; Die Bau= und Kunstdenkmäler des Herzogthums Olden= 1896 ff.; Die Bau= und Kunstdenkmäler, 1892 ff.; Apselstedt, Beschreibende Tarstellung der älteren Bau= und Kunstdenkmäler, 1892 ff.; Apselstedt, Beschreibende Tarstellung der älteren Bau= und Kunstdenkmäler des Fürstenthums Schwarz= durg=Sondershausen, 1886 f.; G. Schönermark, Beschreibende Darstellung der älteren Bau= und Kunstdenkmäler des Fürstenthums Schwarz= durg=Sondershausen, 1886 f.; G. Schönermark, Beschreibende Darstellung der älteren Bau= und Kunstdenkmäler des Fürstenthums Schwarz= durg=Sondershausen, sahlreiche Instrumen, sahlreiche Instrumen in Elsaß-Lothringen, 1876 ff. Odwohl in diesen Werken zahlreiche Instrumen sechwarden, das den Unsprücken der Epigraphik selbst dann noch nicht völlig Genüge geschehen sein wird, wenn alle die genannten Publikationen einmal ihren Abschluß erlangt haben werden.

2. Bei dem dermaligen Stand der Epigraphik des Mittelalters und der Neuzeit können über Schrift, Sprache, Art der Inschriften endgiltige Angaben noch nicht gemacht werden. Deshalb mag es auch berechtigt sein, wenn ich mich auf einige vorläufige Be-

merkungen über die Inschriften Deutschlands beschränke.

Die Geschichte der Schrift läßt der große Zeiträume unterscheiden. Bis gegen Ende 25 des 14. Jahrhunderts herrscht die Majuskel, die allerdings manche Wandlungen erfuhr. Noch im 10. Jahrhundert zeigte sie die sog. römische Form, in den beiden folgenden Jahrhunderten wurde sie von der romanischen Kunst beeinflußt und geändert, in der Zeit der Gotif paßte sie sich dieser an. Aber mitten in der Geschichte der Gotif vollzog sich ein Umschwing. Die gotische Majuskel wurde von der gotischen Minuskel verdrängt, die sich auf den Inschriften von der zweiten Halte von der zotischen Minuskel verdrängt, die sich auf den Inschriftlichen Denkmälern, abgesehen von manchen archaisserenden Bestredungen besonders im 19. Jahrhundert, das Bild der jetweils üblichen Drucktypen widerspiegelt. Was die Zahlzeichen angehendet. Erst seit dem 14. Jahrhundert dürgerten sich die arabischen ein, ohne jedoch die in die neueste Zeit hinein jene völlig aus dem Feld zu schlägen. — An Ligaturen ist das Mittelalter sehr reich, am reichsten die gotische Mitauskel mit ihrem Bestreben, die Zwischenräume zwischen den einzelnen Buchstaben möglichst wurden. Für die Lesung der Abhürzungen wird auf die Werfe über Paläographie und Diplomatif verwiesen. — Die Interpunktion ersuhr erst in der neuern Zeit eine durchgreisende Regelung, und zwar jeweils nach dem Verschen als Interpunktionszeichen meistens Punkte in halber Höhe der Felde, aber auch Kreuze u. del. — Die Nichtung der Schrift geht von links nach rechts. Diese Regel erlitt größere Ausnahmen nur da, wo die Buchstaben der Inschriften mittels Gußverfahrens hergestellt wurden, namentlich dei Glocken; vgl. oden VI S. 706 J. 27 f. Gelegentlich stellte man die Buchstaben untereinander.

Die Sprache auf den inschriftlichen Denkmälern Deutschlands ist die ins MU. hinein die lateinische. Später wurde wohl ihre Alleinherrschaft gebrochen, aber dis über das 16. Jahrh. hinaus wendete man sie gerne auf Grabsteinen von Gelehrten und dis in die neueste Zeit an öffentlichen Gebäuden und Denkmälern an. Deutsche Texte begegnen in der romanischen Kunstperiode noch sehr selten; es handelt sich dabei um Inschriften des 12. und 13. Jahrhunderts. Kraus, Inschriften der Mheinlande, zählt dis 1250 unter 677 Nummern nur 3 deutsche auf, von denen überdies eine, II Nr. 419, wegen ihrer Echtheit verdächtig und die zweite zweisellos jünger ist als das Todesjahr (1146) des sie betreffenden Abeligen, II Nr. 124. Ulein ist auch die Zahl der griechischen und hebräschen Inschriften im MU. Kraus hat bloß 5 griechische zusammengebracht.

samt außerhalb Deutschlands hergestellt. Dagegen entstanden griechische Epitaphien und Kenotaphien unter dem Einsluß der humanistischen Bestrebungen, namentlich im 16. Jahrshundert. Hebräische Worte in lateinischer Schrift sind Inschriften auf Kreuzen, Glocken, Ringen und Amuletten im MU. und Zaubertellern im 18. Jahrh. nicht fremd. Mit ihnen verbanden sich in der Regel abergläubische Vorstellungen. Arabische Legenden bes gegnen auf den auß dem Orient importierten Textilien, wohl auch auf solchen, die diesen in Deutschland nachgebildet wurden. In Orthographie, Wortschaft und Grammatik weisen die in Prosa oder Poesse abgefaßten Inschriften manche Besonderheiten auf.

Wie die altchriftlichen, so können auch die späteren inschriftlichen Denkmäler eingeteilt werden in Inschriften im engern und weitern Sinn. Zu der ersten Klasse rechnet eine 10 überaus große Zahl. Die Mehrheit bilden die Grabschriften, Epitaphien und Kenotaphien. Weiter kommen hier in Betracht Inschriften an Bauten, Kirchen und firchlichen Gebäuden. so an Portalen und Thuren, Wänden (Malereien, auch solche in Mosaik), Fenstern (Glasmalereien), an kirchlichen Ausstattungsgegenständen, so an Altären, Ambonen und Kanzeln, Taufsteinen und Taufkesseln u. f. w., an Gebrauchs- und Schmuckgegenständen aller Art, so 15 an Kreuzen, Krugifigen, Leuchtern, Relchen, Ciborien, Batenen, Bierscheiben, Reliquiarien, Gläsern, Schüsseln, Weihwassergefäßen, Räuchergefäßen, Gefäßen für die heil. Dle, Buchdeckeln, Glocken und Glöckchen, auf Paramenten, u. a. Antependien, Superfrontalien, Pallen und geistlichen Gewändern, auf Bischofs-, Abt- und Präcentorstäben, Ringen u. dgl. Berhältnismäßig häufiger tragen die genannten und ähnliche Gegenstände im MU. als in 20 ber Neuzeit Inschriften. Dieselbe Wahrnehnung brängt sich bei der Durchmusterung der Gebrauchs- und Schmucgegenstände auf, die nicht firchlichen Zwecken dienten, aber wegen ihrer Herkunft und ihres Inhalts den driftl. Inschriften zugezählt werden muffen. Auch zu den Inschriften im weitern Sinne, den Urkunden, stellen die Denkmäler namentlich des MA. Vertreter. Hingewiesen sei auf die Urkunden über Schenkungen, Privilegien, 25 Freiheiten, Pachte u. bgl. (vgl. z. B. Kraus, Inschriften II Nr. 9. 152. 239. 256 f. 272. 351. 486), die Kirchspieldeterminationen (vgl. z. B. daselbst Nr. 193. 685. 687), die Ka= lendarien und Kalendertafeln (vgl. u. a. Mai, 1. c. p. 56 sqq.; Kraus, a. a. D. Nr. 326). Die verschiedenen Arten des Materials und der Technik, bei der Herstellung der christl. Inschriften bes Altertums üblich, erhielten sich in der Hauptsache auch später; nur in der 30 neuesten Zeit führte der maschinelle Betrieb teilweise Anderungen in der Technik herbei. Nikolaus Müller.

Fischieration. — Litteratur. Geschichtliches: Sontag, doctrina inspirationis ejusque ratio, historia et usus popularis, Heibells. 1810; Credner, de librorum N.T. inspiratione quid statuerint Christiani ante saeculum tertium medium, I, Zena 1828; Desselben 35 Beiträge zur Einleitung in die dibl. Schriften I, 1—91; Rubelbach, Die Lehre von der Inspiration der hl. Schr. in 31Thk 1840, I, 1—60. II, 1—66. IV. 1—40; Tholud, Die Inspiration der hl. Schr. in 31Thk 1840, I, 1—60. II, 1—66. IV. 1—40; Tholud, Die Inspiration in RGC; Grimm bei Ersch und Gruber, Allgem. Euchtlop. II, 19, S. 37 ff.; Hondischre, Deutsche Zichen. Schrift. Wissender Allgem. Euchtlop. II, 19, S. 37 ff.; Hondischre, Deligsch, de inspiratione ser. ser. quid statuerint patres apostolici et apologetae secundi 40 saeculi, Lips. 1872; Rahnis, Dogmatit 3, S. 136 ff. 2. Aust. 1, 268 ff.; Röstlin, Luthers Theol. 2, 246 ff.; Romberg, Die Lehre Luthers von der hl. Schr., Wittend. 1868; Ewald, Geschücht des Bolts Istaal,, Realenc. der flass. Altertumswissensch. 2, 1120; Nohnert, Was left Luther von der Inspiration der hl. Schr., Leinz. 1, 199, 9.1 ff.; Mezzer, A. Divination in Baulh, Realenc. der flass. Altertumswissensch. 2, 1120; Nohnert, Was left Luther von der Inspiration der hl. Schr., Leinz. 1808; Hunniuš, tr. de majestate et auctoritate ser. ser. Francof. 1504; Hutter, disp. de ser. ser. Vited. 1606; R. Simon, traité de l'inspiration des livres sacrés 1687; Griesbach, stricturarum in locum de theopneustia libror. sacror. p. I—V, Jen. 1784—88; Schleiermader, Glaubenslehre § 128—132; Twesten, Borlesungen über die Dogmatit I, § 23; Beck Cinzoleitung in das System der driftl. Lehre § 88—101; C. J. Rishd, Syst. der driftl. Behre<sup>5</sup>, § 37 ff.; Hillippi, Kirchl. Glaubenslehre 1879, France der hoft der driftl. Genrift Willenslehre 1879, Spie der driftl. Genrift Willenslehre 1879, Spie der driftl. Genrift. Glaubenslehre 1879, Spie der driftl. Genrift. Behreft. 2, 13 ff.; Dorman, Dogmatit, Spie der driftl. Behreft. 1879; Rüblermann, Dogmatit, Spie der Gruben d

ev. Christen, 1891: Geß, Die Inspiration der Heben der Bibel, 1892; Häring, Jur Inspirationsfrage, Thein 1893; M. v. Nathusius, Neber die Inspiration der hl. Schr. und die hist. Kritik, 1895: Kähler, Unser Streit um die Bibel, 1895; Jesus u. das AT, 1896; Der sogen. histor. Jesus und der bibl. Christus, 1896; H. Cremer, Glaube, Schrift u. heil. Geschick, 1896; Henderson, Divine inspiration, 1836; Gaussen, Theopneustic, 1842; Viguić, de la nature de l'autorité du NT 1850; Rougemont, Christus und seine Zeugen oder Briese über die Offend. u. Inspir. Deutsch von E. Fabarius; Barmen 1859; Gennrich, Der Kampf um die Schrift in der deutschepen. Kirche des 19. Jahrhunderts, Berlin 1898 (enth. auf S. 151 bis 160 ein sast vollständiges, freilich nicht immer ganz richtiges Verzeichnis der im 19. Jahrs 160 ein fast vollständiges, freilich nicht immer ganz richtiges Verzeichnis der im 19. Jahrs 160 ein sast vollständiges, freilich nicht immer ganz richtiges Verzeichnis der im 19. Jahrs 160 ein sast vollständiges, der sich ergiebt, daß kaum eine dogmatische Frage so zahlreich behandelt worden ist und wird wie diese).

Inspiration bez. im theologischen Sprachgebrauch speziell die Einwirkung des heiligen (Beistes auf die Entstehung der heil. Schrift, durch welche dieselbe Ausdruck des uns gelto tenden Willens Gottes oder des Wortes Gottes geworden ift. Die Bezeichnung entstammt der Bulgata, welche 2 Ti 3, 16 πασα γραφή θεόπνευστος mit omnis scriptura divinitus inspirata übersett. Db damit der Sinn des griechischen Ausdrucks getroffen ist, erscheint mindestens fraglich. Derselbe gehört offenbar nur der hellenistischen und drist= lichen Gräcität an. Die Angabe, er werde auch in der klassischen Gräcität von Dichtern 20 und Sehern gebraucht (Huther im Komment.), um zu bezeichnen, was Cic. pro Archia p. 8 sage: nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit, ist ent= schieden irrig. Denn Béoar, findet sich in der klassischen und überhaupt in der Profangracität gar nicht. Un der einzigen Stelle Plut. de placit. phil. 5, 2 (Mor. 904, F): gräcität gar nicht. Un der einzigen Stelle Plut. de placit. pnil. 5, 2 (Mor. 504, F). τοὺς ἀνείρους τοὺς θεοπνεύστους κατ ἀνάγκην γίνεσθαι τοὺς δὲ φυσικοὺς ἀνεί2. δωλοποιουμένης ψυχῆς τὸ συμφέρου αὐτῆ κτλ. fommt es mit größter Wahrscheinlichsteit auf Rechnung des Abschreibers, und steht, wie Wyttenbach vermutet, an Stelle von θεοπέμπτους. Außerdem sindet es sich bei Pseudophothslides v 121: τῆς δὲ θεοπνεύστου σοφίης λόγος ἐστὶν ἄριστος, — wenn nicht die ganze Zeile, als den Zutampenden sich wit Namana wit treichen ist — somie im 5 Ruch der Sibullinen sammenhang störend, mit Bernays zu streichen ist, — sowie im 5. Buch der Sibyllinen 30 v. 308: Κύμη δ' ή μωρά σὺν νάμασι τοῖς θεοπνεύστοις und v 406: Αλλά μέγαν γενετηθα θεόν πάντων θεοπνεύστων Έν θυσίαις έγέφαιφον καὶ άγίας έκατόμβας. Pseudophokhlides aber ist ein Hellenist, und der Berfasser des 5. Buches der Sibhlinen mit der größten Wahrscheinlichkeit ein zur Zeit Hadrians lebender ägyptischer Jude. Auf christlichem Boden lesen wir es 2 Ti 3, 16 — vielleicht überhaupt die erste nachweisbare schriftliche Verwendung des Wortes. Wettstein führt dazu aus der vita Sabae 16 (in Cotelerii monum.) die Stelle an: ἔφθασε τῆ τοῦ χῦ χάριτι ἡ πάντων θεοπνεύστων, πάντων χριστοφόρων αὐτοῦ συνοδία μέχρι ὁ ὀνομάτων, sowie die Bezeichnung des Marcus Cremita als ὁ θεόπνευστος ἀνήρ. Daß das Wort passivische Bedeutung hat, ergiebt sich aus Sibyll. 5, 406 und den beiden zuletzt angeführten Stellen als unzweifel= 10 haft, also = mit Gottes Geist begabt, göttlich begeistet (nicht begeistert, wie Ewald richtig unterscheidet). Dann aber kann γραφή θεόπνευστος nicht "von Gottes Geift eingegeben" im Sinne der Bulgata heißen; vielmehr wurde es mit solchen Begriffen, wie hier γοαφή, Sibyll. 3, 308 ναμα, Quelle, verbunden entweder "mit Gottes Geist erfüllt" oder "göttlichen Beist atmend" bedeuten nach jenem naheliegenden Übergang der passiven in aktive 45 Bedeutung, wie er in  $\emph{anvevotos}$ ,  $\emph{evavevotos}$  vorliegt, schlecht, gut beatmet = schlecht, gut atmend. Ugl. Nonnus, paraphr. ev. Jo. 1,  $102 \, \mathrm{sqq}$ .:  $\emph{ov}$   $\emph{nodos}$   $\emph{angov}$   $\emph{andos}$   $\emph{angov}$   $\emph{andos}$ μέην παλάμην οὐκ ἄξιος εἰμι πελάσσας, λῦσαι μοῦνον ἱμάντα θεοπνεύστοιο πεδίλου, mit v. 129: βαπτίζειν ἀπύροισιν καὶ ἀπνεύστοισι λοετροῖς. Der Ausbruck θεόπνευστον πέδιλον läßt die Erklärung "inspirierte, von Gott eingegebene Sandale" 50 ebensowenig zu, wie die Berbindung mit ἀνήρ, ἄνθοωπος. Wie in der Stelle des Non= nus wird es auch Phocyl. 121 zu fassen sein; jedenfalls hat die Erklärung: "mit göttl. Geist begabte Weisheit" den Borzug, daß Beóavevoros dann die gleiche Bedeutung behält. Ein Ubergang zu der Bedeutung "von Gott gehaucht" = von Gott eingegeben, scheint mindestens sehr schwer erklärbar, wurde auch ungezwungen nur zu Phocyl. 121 55 paisen, während 2 Ti 3, 16 bei Annahme dieser Bedeutung immer eine Metonymie vor-lage, deren Erklärung mindestens einen schon längere Zeit bestehenden und festgelegten Sprachgebrauch erforderte, der aber, wie die angeführten Beispiele zeigen, nicht vorlag. Es muß daher trop Franks schlechthin unbegründetem Protest (Shft. der driftl. Wahrheit, 3. Auft. 2, 71) dabei verbleiben, daß Beógrevoros entweder "von Gott beatmet, von Gottes (Beift erfüllt" oder "Gottes (Beift atmend" heißt. Für die Sache ist es einerlei und chenso für die sich daraus ergebende Unschauung, daß die den Geist Gottes atmende oder von

Allerdings könnte die Übersetzung der Peschito ebenso wie die Erklärung der griech. 20 Exegeten sür das divinitus inspirata sehr ins Gewicht fallen, wenn dieselbe sich nicht aus der herrschenden Borstellung erklärte, für die man in 2 Ti 3, 16 das entsprechende, sonst freilich nirgend gebrauchte und hier erst geprägte Wort zu sinden glaubte, und welche mehr oder weniger vom alexandrinischen Judentum bezw. vom Heidentum herübersgenommen war.

Die kirchliche Inspirationslehre — ober vielmehr, da von einer Inspirationslehre kaum eher als nach der Zeit der Reformation die Rede sein kann und kirchlich, wie Kahnis mit Recht sagt, nur die Lehre ist, daß die Schrift inspiriert sei, während nie von der Kirche festgesett worden ist, wie sie inspiriert sei — die ältesten kirchlichen Vorstellungen von der Inspiration schlossen sich weit enger an den Alexandrinismus resp. an die heide so nischen Vorstellungen an, als an die der jüdischen Theologie.

Das talmubische wie das alexandrinische Judentum waren einig in der unbedingten Berehrung und Anerkennung der einzigartigen Autorität der heiligen Schriften ATS. Das talmudische Judentum nimmt in Betreff der Thorah einen unmittelbar göttlichen Ursprung an. Gott habe sie mit eigener Hand geschrieben; anderwärts: Gott habe sie Mosi als 35 seinem Amanuensis diktiert. Wenn einige Lehrer anzunehmen geneigt sind, daß Dt 34, 5 von Josua geschrieben sei, so wird doch von anderen behauptet, auch dies habe Moses selbst nach göttlichem Diktat unter vielem Weinen geschrieben. Sine Offenbarung zweiter Ordnung bilden die Nedim (vom B. Josua an mit Einschl. der Psalmen, Hohesl., Hioh, Koheleth, Esra), als Kabbalah d. i. Tradition unterschieden von der Thorah. Moses, 40 heißt es einmal, schaute in einen reinen Spiegel, aber die anderen Propheten in einen unklaren; Moses sah durch einen Spiegel, die anderen durch sieden. Bei den Propheten ist die Person nicht so sehr vom Geiste Gottes hingenommen, daß ihre eigene Verson aanz zurückträte und sie bewußtlose Organe des Geistes würden. Vielmehr macht

heißt es einmal, schaute in einen reinen Spiegel, aber die anderen Propheten in einen unklaren; Moses sah durch einen Spiegel, die anderen durch sieben. Bei den Propheten ist die Person nicht so sehr dom Geiste Gottes hingenommen, daß ihre eigene Person ganz zurückräte und sie bewußtlose Organe des Geistes würden. Bielmehr macht sich die natürliche Sigenart so sehr geltend, daß z. B. Jesais den Eindruck eines Mannes 45 aus der Residenz, Ezechiel den eines Bauern macht; jener ist kurz und knapp in der Darstellung, dieser muß sich über alles verwundern und verfällt der Breite. Die Rede des Jeremias und des Amos entsprechen der heftigen Gemütsart dieser beiden. Ja es wird sogar eine Verschiedenheit der prophetischen Begabung angenommen und die dem Jesais zu teil gewordene unmittelbare göttliche Mitteilung dersenigen aller anderen Propheten vorsongestellt. "Bei der noch so strengen Anerkennung des Objektiven der Prophete ließen die Talmudlehrer dennoch das subjektive Bewußtsein des Propheten beim Empfange derselben nicht vernichtet sein" (Hamburger, Realencykl. sür Bibel und Talmud I, 850 st., 857). Über die eigenartige Inspiration der Hagloger. äußern sich erst die jüdischen Theoslogen des Mittelalters näher. Sie lehren, die prophetischen Bücher sein durch den Geist der Weisssaung, diese durch den Geist der Heitzschen, — eine dem jüdischen Altertum zwar undekannte Unterscheidung, veranlaßt durch die Dreiteilung des Kanon, schwerslich aber, wie J. Delitsch (s. u.) annimmt, der unausgesprochene Grund derselben. Daß die Entstehung der Hagiographen ebenso auf Wirkung des Geistes Gottes zurückgesührt wurde, wie die der übrigen Schriften, beweist die Argumentation des Herrn e con-60

cessis Mt 22, 43. Daß die Individualität der Bf. noch mehr in ihnen vorwaltend gedacht wurde, als in den Propheten, läßt fich ebenso aus ihrer Stelle im Kanon, wie aus verschiedenen Außerungen schließen, in benen sie im Berhältnis zur Thorah, als

die unterfte Stufe einnehmend, behandelt werden. Anders das alexandrinische Judentum. Zwar hält, in Übereinstimmung mit dem Talmud, Josephus daran fest, daß im 2. Tempel der hl. Geist fehle, und bez. die Zeit des Artagerzes Longimanus als das Ende des kanonischen Schrifttums — and de Agταξέρξου μέχρι τοῦ καθ' ήμᾶς χρόνου γέγραπται μεν έκαστα, πίστεως δε οἶχ δμοίας ηξίωται τοις πρό αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ γενέσθαι την τῶν προφητῶν ἀκριβή 10 διαδοχήν c. Ap. 1, 8; Sir. praef. 1, vgl. auch 1 Mat 14, 41 mit 2 Mat 2, 13. Trozdem nimmt Jos. ebenso wie Philo und das B. der Weish. 7, 27 eine Fortdauer der prophetischen Begabung an. Philo schreibt jedem frommen und weisen Manne, speziell auch sich selbst,  $\pi goog \eta \pi \epsilon i a$  zu, und der Siracide stellt bei aller Bescheidenheit doch seine Schrift ben väterlichen Büchern eher gleich, als daß er sie unterordnete, Sir. praef. 5 sqq., 15 33, 17 sqq. Die Sage von ber Entstehung ber Septuaginta beruht ebenso, wie die Aufnahme der Apokr. in Dieselbe, auf dieser Theorie. Scheinbar also weitherziger und freier als das talmudische Judentum, vertritt der Hellenismus in Wirklichkeit eine bei weitem ftrengere Inspirationslehre. Alle Schriftsteller des ATS sind Bropheten. Bei der prophetischen Erleuchtung aber cessiert das menschliche Bewußtsein. Der Prophet ift Organ des 20 durch ihn redenden Gottes, seiner selbst nicht bewußt und seines Willens beraubt. Er ist Dolmetscher des göttlichen Willens, ohne zu wissen, was er redet, denn er befindet sich im Bustande der Efstase, der θεοφόρητος μανία. Die Efstase, ἐνθουσιοῦντος καὶ θεοφορήτου τὸ πάθος, ift ή ήρεμία καὶ ήσυχία τοῦ νοῦ, Phil. quis rer. div. haer. I, 510 ed. Mang. cf. 511: τῷ δὲ προφητικῷ γένει φιλεῖ τοῦτο συμβαίνειν ἔξοι25 κίζεται μὲν γὰο ἐν ἡμῖν ὁ νοῦς κατὰ τὴν τοῦ θείου πνεύματος ἄφιξιν, κατὰ δὲ
τὴν μετανάστασιν αὐτοῦ πάλιν εἰσοικίζεται. Θέμις γὰο οὔκ ἔστι θνητὸν ἀθανάτω διά τοῦτο ή δύσις τοῦ λογισμοῦ καὶ τὸ περὶ αὐτὸν σκότος ἔκστασίν καί θεοφόρητον μανίαν έγέννησε. Undere Stellen s. bei Delitsch, De inspir. etc., S. 10 ff. In diesem Zustande sind sie auch beim Schreiben, denn da ihnen die Offensobarung im Zustande der Ekstase und also des aufgehobenen Bewußtseins zu teil wird, so fönnen sie dieselbe selbstverständlich auch nicht nachher aus Erinnerung niederschreiben, denn sie können sich nicht erinnern. Philo selbst glaubt die Ekstase aus der bei seiner eigenen schriftstellerischen Arbeit gewonnenen Erfahrung beschreiben zu können, de migr. Abr. I, 411. Zwar scheint man nicht alles in der hl. Schrift als im Zustande der Ekstast. 35 stase geschrieben angenommen zu haben, z. B. die zeitgenössischen Mitteilungen der Pro= pheten τὰ τῶν προφητῶν τὰ μὲν ἀνωτάτω καὶ παλαιότατα κατὰ τὴν ἐπίπνοιαν τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ μαθόντων, τὰ δὲ καθ αὐτοὺς ὡς ἐγένετο σαφῶν συγγρας όντων, Jos. c. Ap. 1, 7. Dergleichen ift jedoch verhältnismäßig zu geringfügig, um etwa auf bie Unnahme einer verschiedenen Wirksamkeit des heiligen Geistes zu führen. Eher könnte 40 man eine solche Unnahme als Konsequenz der bevorzugten Stellung erwarten, welche Philo und Josephus im Einklange mit dem Talmud der Thorah zuweisen. Dennoch ist weder diese Bevorzugung noch die geringere Wertung der Hagiographa durchschlagend genug, um die obige Theorie von der Entstehung der biblischen Schriften zu beeinflussen. Ja nicht einmal die Unterscheidung zweier Arten von Inspiration bei Moses, der kounvesa, wo 45 Gott allein redet und mit seinem Dolmetscher gleichsam eine Berson wird, und der ngoη ητεία (de vit. Mos. III. II, p. 163 sq. ed. Mang.) ist dazu im stande. Diese Unterscheidung ist eine rein formale, vgl. Siegfried, Philo von Alex. als Ausleger des UIs, E. 161. Die heiligen Schriftsteller haben ebenso geredet wie geschrieben im Zu-stande der Efstase, durch welche das Selbstbewußtsein und die Selbstthätigkeit aufgehoben 50 und der Mensch zum rein passiven Organe des Geistes Gottes bezw. des Logos wird, dies ist die hellenistische Ansicht.

Auch die hl. Schrift kennt eine Ekstase, aber weder deckt sich diese mit der philonischen Ekstase, noch ist es biblische Borstellung, daß die Inspiration sich wesentlich durch Versetzung in Ekstase vollziehe. Die Versetzung in Ekstase ist, wie sich ergeben wird, nicht 55 ausgeschlossen, aber sie ist weder die einzige, noch auch nur die hauptsächliche Weise der Inspiration, vielmehr etwas durchaus außerordentliches. Bor allen Dingen geschieht die Mitteilung ber durch Offenbarung empfangenen Kunde an andere nie im Zustande ber Efftase, ausgenommen vielleicht ben Fall einer Prophetie wider Willen wie bei Bileam. Nach biblischem Begriff ist die Efstase bersenige Zustand, in welchem dem für die Wahr-60 nehmung übersinnlicher Dinge an und für sich ungeschickten Menschen übersinnliche Offenbarungen zu teil werden, sei es, daß es göttlich gezeigte Symbole wie AG 10, 10; 11, 5; Jer 1, 11. 13, oder daß es überirdische Realitäten oder Bilder zufünftiger Dinge sind, wie bei Bileam Nu 24, 3. 4; 22, 31, bei Gehasi 2 Kg 6, 17; vgl. 2 Ko 12, 1 st.; Apf 1, 10. In diesem Zustande ist der Mensch entweder ἐν πνεύματι, d. h. den Schranzken seines an die Sinne gebundenen Wahrnehmungsbermögens enthoden, vgl. Apf 1, 10; δ 2 Ko 12, 1 st., oder es fallen diese Schranken momentan, ohne daß zugleich die sinnliche Wahrnehmung ausgehoben erscheint, und die Wahrnehmung übersinnlicher Erscheinungen ze. tritt in den Zusammenhang des wachen Lebens, ohne ihn zu unterbrechen, ein, vgl. Le 1, 11 st. In keinem Falle erscheint der Zustand der Estase als ein solcher, der keine Erzinnerung des in ihm Wahrgenommenen zurücklasse. Denn, wie Augustin zu Ps 67, § 36 10 richtig bemerkt, ist die Ekstase nicht (wie bei Philo) eine alienatio a mente, sondern eine alienatio mentis a sensibus corporis, ut spiritui quod demonstrandum est demonstretur.

Weder aus der hl. Schrift selbst also stammt die philonische resp. hellenistische Theorie von ihrer Entstehung, noch aus der eigentlichen jüdischen Theologie, — sie entstammt viel= 15 mehr in gerader Linie dem Heidentum. Dieses allein kennt eine θεοφόρητος μανία, wie Philo die Ekstase auch nennt, welcher im biblischen Sinne, genau genommen, nur der Begriff der Besessenheit entsprechen würde. Es ist nicht ganz genau, wenn der Begriff, mit welchem Philo rechnet, lediglich auf Rechnung seines "Platonisierens" gesetzt wird. Auch noch andere Momente, vielleicht Einflüsse vrientalischer Religionen, dürften mitgewirkt 20 haben (vgl. Heinze, Die Lehre vom Logos in der griech. Philosophie S. 296). Jedenfalls aber ift es die allgemeine Vorstellung der Griechen von dem ένθουσιασμός, der μανία der uarteis, und die platonische Ansicht von der Quelle der künstlerischen Hervorbringung und dem Ursprunge der Philosophie aus solcher  $\mu avia$  oder göttlichen Begeisterung, welche Philo aufgenommen hat. Cf. Plat. Jon. 534, b: κοῦφον γὰο χοῆμα ποιητής ἐστιν καὶ 25 πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἶός τε ποιεῖν πρίν ἄν ἔνθεος τε γένηται καὶ ἔκφρων καί ο νους μηκέτι εν αὐτῷ ενῆ. εως δ'ὰν τουτὶ έχῆ τὸ κτημα, ἀδυνατὸς πᾶς ποιεῖν έστιν ἄνθοωπος καί χρησμωδείν. Bgl. auch Mezger, Art. Divination in Paulys Real= Encykl. der klass. Altertumswissenschaft II, S. 1120 ff. Freilich besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der platonischen und philonischen Ansicht, welcher aber nicht das Wesen, 30 sondern die Bedeutung der Efstase betrifft. Nach Plato ist die Verwirrung der Seele, welche sie bei der Erinnerung an die in ihrem übernatürlichen Dasein geschauten Urbilder mit Entzücken ergreift, doch nur der Ausgangspunkt der Philosophie, indem der dadurch geweckte philosophische Trieb, der Eros, das Streben, dem Unsterblichen ähnlich zu werden, seine Befriedigung sucht und erlangt auf dem Wege der dialektischen Methode (Zeller, Die 35 Philosophie der Griechen, II, 1, 3. Aufl. S. 516). Für Philo dagegen ist die Ekstase das Ziel des Strebens, die vollendete Versenkung in die Gemeinschaft Gottes durch volles Aufgeben des individuellen Bewußtseins. Aber gerade dieser Unterschied zeigt, daß Philo im Grunde nichts höheres fennt, als den gemeinen Begriff der Ekstase, wie er von der Mantik und dem Mysterienkultus hergenommen ist, zu dessen Unwendung und Ausdehnung 40 auf analoge Erscheinungen des Offenbarungsgebietes er sich dann in seinem Synkretismus für berechtigt hielt.

Die gleiche im Grunde genommen durch und durch heidnische Vorstellung sinden wir in der christlichen Kirche gleich an der ersten Stelle wieder, an der uns bestimmte Außesagen über die Art und Weise der Inspiration begegnen. Während nämlich bei den apoe 45 stolischen Bätern nur die Thatsache der Inspiration in der Art, wie sie die hl. Schrift ATS citieren, einsachen Außdruck sindet, betonen die Apologeten des 2. Jahrhunderts die göttliche Entstehung der in der hl. Schrift niedergelegten Ersenntnis und äußern sich darüber so, daß sie unversenndar nicht bloß eine mechanische, sondern eine mantische Inspiration lehren. Bgl. die dei Delitsch a. a. D., S. 36 ff. gesammelten Stellen, namentlich 50 Just. coh. ad Graec. 8. 10; Apol. I, 36; Athen. leg. 9, 42. Justin sagt von den hl. Schriftstellern (coh. ad Gr. 8): καθαρούς ξαντούς τῆ τοῦ θείου πνεύματος πασαχεῖν ἐνεργεία, εν' αὐτὸ τὸ θεῖον ἐξ οὐρανοῦ κατιὸν πλῆκτρον, ιόσπερ ὀργάνο κυθάρας τινὸς ἡ λύρας τοῖς δικαίοις ἀνδράσι κρώμενον, την τῶν θείον ήμεν καὶ οὐρανίων ἀποκαλύψη γνῶσιν. Athenagoras behauptet außdrüsstlich die Efstase der Broz 55 pheten, οἱ κατ' ἔκστασιν τῶν ἐν αὐτοῖς λογισμῶν κινήσαντος αὐτοὺς τοῦ θείου πνεύματος δι ἐνηργοῦντο ἐξεφώνησαν, συγκρησαμένου τοῦ πνεύματος δισεὶ καὶ αὐλητης αὐλὸν ἔμπνεῦσαι, leg. 9, 42; Theophil. ad. Autol. 2, 9. Um dieß zu begreifen, wird man sich vergegentwärtigen müssen, daß den im Beidentum geschulten Mänznern mit der Ersenntnis der christlichen Wahrheit nicht bloß im allgemeinen der göttliche 60

Ursprung der ersten Erkenntnis derselben und damit der bl. Schrift sich aufdrängte, sondern um so leichter sich auch die griechischen Vorstellungen von der Entstehung solcher Erkenntnisse geltend machten, se weniger die christliche Wahrheit das Ergednis schlußmäßigen Tenkens sein wollte und konnte und jemehr der mit dem Christentum unauflöslich versknückte Vegriffe Vegriffe der Offenbarung und der Wirksamkeit des Geistes Gottes solche Vorstellungen zu rechtsertigen schien, die noch genährt wurden durch das der Sibylle (coh. ad Gr. 37) beigelegte Ansehen. Nimmt man dies letztere, die Gleichstellung der heidnischen Sibylle mit den Propheten und die bedeutsame Stellung hinzu, welche die Weisssagung in der hl. Schrift einnimmt, bringt man das Gewicht in Anschlag, welches die Apologeten auf die Weissfagung legten und legen mußten und daß die Zurücksührung der Weissfagung auf göttlichen Geist für das ganze Altertum selbstverständlich war, so bedurfte es kaum der Bekanntschaft mit Philo, von welchem Justin mit größter Anerkennung spricht (coh. ad Gr. 9. 10. 13), um ihn zu dieser Ansicht zu bringen, welche schließlich im Montanismus ihre entschiedenste Vertretung fand. Dazu wolle man nicht vergessen, daß die Betrachtung immer von der alttestamentlichen Schrift, resp. den Propheten ausgeht. Auf die neutest Schriften wendet sie zuerst an Theodolil ad Autol 3. 12

die neutest. Schriften wendet sie zuerst an Theophil. ad. Autol. 3, 12. Der Opposition der Kirche gegen ben Montanismus ist es zu banken, daß die Unsicht von der Efstase als der Form der Inspiration keine nachhaltige Anerkennung fand. Miltiades, auch ein Apologet, schrieb nach Eus. h. e. 5, 17 gegen die Montanisten πεοί 20 τοῦ μη δεῖν προφήτην εν εκοτάσει λαλεῖν. Clemens Al. bezeichnet die Ekstase als ein Merkmal der falschen Propheten und des bosen Geistes (Strom. 1, 311) und seit Origenes tennzeichnet die Verwerfung der aus dem Heidentum stammenden Vorstellungen die Auffassung der Kirchenlehrer. Im vollkommensten Gegensatze gegen den Montanismus wollte man in den Propheten nichts Unbewußtes anerkennen — Chrys. hom. 29 in ep. ad 25 Cor.: δ δὲ προσήτης — μετὰ διανοίας νηφούσης καὶ σωφορονούσης καταστάσεως καὶ εἰδιὸς ὰ συθέγγεται, φησὶν ἄπαντα cf. Epiphan. haer. 48, 2. 3; Athan. c. Arian. 4; Hieron. prol. in expos. Jes. ed. Valla, IV, p. 3. praef. comm. in Nah. VI, 536; Gregor. M. Mor. in Job. c. 13. Hierdurch wurde freilich wieder eine andere Überspannung, die des Begriffs der Offenbarung eingeleitet. Denn die Durch= 30 führung dieser Ansicht mußte die alttestamentliche Erkenntnis auf gleiche Stufe stellen mit ber neutestamentlichen und so schließlich zu der zwar nicht mantischen aber mechanischen Inspirationslehre der älteren protestantischen Dogmatik gelangen. Die Ansätze einer richtigeren Erkenntnis, wie wir sie in der Unterscheidung des Frenäus zwischen prophetischer und apostolischer Inspiration (adv. haer. III. 11, 4) und in seiner Ahnung einer heils 35 geschichtlichen Entwickelung (IV, 9, 3) finden, blieben ohne Frucht. Die Inspirationslehre ber Rirchenväter verbindet mit der vollsten Anerkennung der uneingeschränkten Ginwirkung bes heiligen Geiftes auf ben Willen und die Erkenntnis der biblifchen Schriftsteller die Anerkennung ihrer Selbstständigkeit und Selbstthätigkeit, auf welche mehr noch als Form und Stil zurückgeführt wird. Ein Bersuch, die Bereinigung der Birksamkeit des hl. Geistes 40 mit der selbstskändigen Thätigkeit der hl. Schriftsteller zu begreifen, wird nicht gemacht. Derfelbe Frenaus, welcher die Eigentümlichkeiten des paulinischen Stils ableitet aus der velocitas sermonum suorum et propter impetum, qui in ipso est spiritu, ist darum doch nicht gewillt, die Einwirfung des hl. Geistes auf die Einzelheiten der Ausdrucksweise hintanzustellen, sondern sagt adv. haer. III, 16, 2: Potuerat dicere Mat-45 thaeus: Jesu vero generatio sic erat; sed praevidens Spiritus sanctus depravatores et praemuniens contra fraudulentiam eorum, per Matthaeum ait: Christi autem generatio sic erat. Derfelbe Augustin, der von den Evangelisten sagt, sie hätten geschrieben, ut quisque meminerat, ut cuique cordi erat, vel brevius, vel prolixius (de consensu evv. II, 12), vergleicht die Apostel mit den Händen, die niederto schrieben, was das Haupt Chriftus diktierte (ibid. 1, 35). Hieronymus weiß von Solöcismen und ähnlichem in der Schrift zu reden, findet aber gerade darin ein Zeugnis für die Einwirkung des bl. Geistes, quod apostolus absque rhetorici nitore sermonis et verborum compositione et eloquii venustate nunquam totum mundum traducere valuisset, nisi evangelizasset eum non in sapientia verbi, sed in vir-55 tute Dei (Comment. in ep. ad. Eph. II, ad 3, 1). Weiter scheint Origenes zu gehen, der nicht bloß den Apostel Baulus im Namen aller bibl. Verfasser sagen läßt, daß er den föstlichen Schatz in irdenem Gefäß bewahre, sondern auch fordert, daß man unterscheibe zwischen dem Wort als Rlang und Zeichen und zwischen dem Inhalt. Letzterer sei stets richtig, in den Worten sehlten bisweilen die Verfasser, obgleich sie nie sogleich 60 schrieben, was ihnen in den Sinn kam, sondern alles einzelne, Worte, Sathau u. f. w.

mit großer Sorgfalt zuvor erwogen. Indes dies hindert ihn nicht, nicht bloß jeden Irztum auszuschließen, sondern auch zu behaupten, daß durch alle Teile der hl. Schrift, selbst die zufälligen Buchstaben, sich die Fülle der göttlichen Majestät ergieße. "Wer den Urzheber der Welt und der Schrift für dasselbe Wesen hält, kann hierüber nicht zweiselhaft sein" Cf. Sel. in Deut. p. 386, Hom. in Jer. 21, 282; Hom. in Ez. VI, 376. dein" Cf. Sel. in Deut. p. 386, Hom. in Jer. 21, 282; Hom. in Ez. VI, 376. deine Art der Inspiration beschäftigt und die mitgeteilten Außerungen hängen genau mit seiner Theorie zusammen, wonach die Inspiration eine Erhebung des Gemütes und eine Deffnung des inneren Gehörssinnes für die Wahrheit ist, eine höhere Stuse der Erleuchztung, welcher alle Frommen gewürdigt werden. Sie erfordert die höchste Besonnenheit des 10 Geistes für diezenigen, welche Organe und Vermittler der göttlichen Offenbarungen für die minder lauteren, einer unmittelbaren Erleuchtung unsähigen Menschen sein sollen, vol. Zes 6. (Ausstührlicheres s. Redepenning, Origenes, I, S. 253 ff.) Hiernach vereinigt sich für Origenes in der Inspiration eine gesteigerte Selbstthätigkeit des menschlichen Geistes mit einer diese hervorrusenden gesteigerten Wirksamseit des hl. Geistes.

Damit war ein fruchtbarer Ansatz für das Verständnis der eigenartigen Entstehung ber hl. Schrift gegeben. Es lag nicht an dem Zusammenhang dieser Anschauung des Drigenes mit anderen Sätzen seines Systems, namentlich dem Berhaltnis des Geistes zum Logos, dem des Logos zum Bater und dem Berhältnis Gottes zur Welt, auch nicht an dem Verdacht, in den die Rechtgläubigkeit des Origenes geriet, daß diese Ansätze fruchtlos 20 blieben. Bielmehr fehlte, als die Zeit der Apologeten vorüber und der Montanismus überwunden war, der Anlaß, das praktische Interesse an der Ausgestaltung dieser Lehre. In den innerfirchlichen Kämpfen wurde die Autorität und damit der göttliche Ursprung der hl. Schrift nicht in Zweifel gezogen. Durch den Austrag jener Kämpfe und die Erstarkung der kirchlichen Ordnung trat der Autorität der Schrift die der Kirche zur Seite, 25 welche ein solches Gewicht in die Wagschale warf, daß Augustin bekannte: evangelio non crederem, nisi me ecclesiae catholicae commoyeret auctoritas (adv. Man. 5). Noch freilich galt: αὐτάρκεις μὲν γάρ εἰσιν αἱ άγίαι καὶ θεόπνευστοι γραφαὶ πρὸς την της αληθείας απαγγελίαν (Athanas. contr. gent. 1, p. 1 B), aber es bahnte sich namentlich durch die Annahme einer fortbauernden Inspiration, welche in den Beschlüssen 2000 ber Konzilien gipfelte, die Theorie einer zweisachen Erkenntnisquelle an, der divinae legis auctoritas und der ecclesiae catholicae traditio, wie sie Vincentius in seinem commonitorium aufstellte, und für welche es sich bloß um einen Kanon zur Beurteilung, also um die Feststellung der Thatsache handelte, nicht um die Frage nach der Art der Inspiration. Daß in der antiochenischen Schule die menschliche Seite der heiligen Schrift stärker 35 betont wurde, war bei der gleichzeitigen Anerkennung ihrer Autorität zu wenig von Gewicht, um eine Erörterung über die Inspiration selbst hervorzurufen. Auch die weitgeben= ben Außerungen Theodors von Mopfueste, das Buch Siob sei ein Gedicht auf heidnischem Grund und Boden entstanden, das Hohelied sei ein langweiliges Brautkarmen, Salomo habe (Prov. und Roheleth) zwar den λόγος γνώσεως, aber nicht den λόγος σοφίας, die 40 prophetische Gabe, empfangen, betrafen ja nicht die Inspiration der heiligen Schrift im allgemeinen, sondern nur die Frage, ob alle Teile der heiligen Schrift gleichmäßig an der (prophetischen) Inspiration teil hätten, und hatten keinen anderen Erfolg, als bei der Ent= scheidung des Dreikapitelstreites auf dem 5. ökum. Konzil zu Konstantinopel verworfen zu werden.

So blieb es denn bei der Annahme einer einzigartigen und umfassenden Eingebung 45 des heiligen Geistes, welche die Selbstständigkeit und Selbstthätigkeit der Verfasser nicht ausschloß, ohne daß die Art der Inspiration näher untersucht und erörtert wurde. Naturzemäß trat dann die Wirksamkeit des heiligen Geistes in den Vordergrund, so daß man die Selbstthätigkeit der Verfasser kaum noch beachtete. Als Agobard von Lyon die äußerlichsten Zeichen dieser durch die Inspiration nicht aufgehobenen Selbstständigkeit her= 50 vorhob und behauptete, die heiligen Schriftsteller hätten nicht immer die Regeln der Grammatik beobachtet, ging der Abt Fredegis von Tours so weit, zu behaupten, daß der heil. Geist selbst etiam ipsa corporalia verba extrinsecus in ore apostolorum gebildet habe. So leicht es auch Agobard hatte, sich durch die bedenkliche Analogie zu verteidigen, in welche dann die heiligen Schriftsteller mit Bileams Eselin gerieten, so wenig kam es 55 ihm auf der anderen Seite in den Sinn, die Wirksamkeit des heiligen Geistes irgendwie beschränken zu wollen; er führte vielmehr jene Erscheinung auf eine Herablassung des hl. Geistes zu den menschlichen Schwächen zurück.

Die Scholaftik bezeugte kein tieferes Interesse für den Begriff der Inspiration. Zwar wird er im Zusammenhange des Systems mit der gewohnten Sorgfalt erörtert. Das 613

Gewicht aber, welches ihm doch eigentlich um seines Zusammenhangs willen mit dem der Offenbarung auch für die Scholastifer zukäme, wird ihm nicht beigelegt, wie er denn auch nicht im Zusammenhange mit letterem erörtert wird. Daß er hie und da den Gegen= stand ernstesten Nachdenkens gebildet hat, wird uns bezeugt; so hat z. B. Anselm sich viele 5 Rächte lang mit der Frage beschäftigt, wie die Inspiration wohl zu denken sei, namentlich wie die Propheten die Zukunft als die Gegenwart schauen konnten (Möhler, Gesammelte Schriften I, 52). Thomas von Ag. behandelt die Frage in der Lehre von den Tugenden, übergehend von den allgemeinen Tugenden zu denen einzelner, wo dann die Charismata, gratiae gratis clatae, in erfter Linie fteben. Die auf die Erkenntnis bezüglichen Unaben-10 gaben werden unter ben Begriff der Prophetie befaßt, zu welcher gehören inspiratio und revelatio. Erstere bewirft die Erhebung der intentio mentis ad percipienda divina, lettere die perceptio divinorum. Die Prophetic ist in gewissem Sinne eine passio; wie schon beim natürlichen Erkennen der Intellekt etwas erleidet, so muß das prophetische Licht erst recht der Seele des Propheten einwohnen per modum cujusdam passionis 15 vel impressionis transeuntis. Es giebt verschiedene Formen und verschiedene Grade der Prophetie, letteres sowohl hinsichtlich des Inhalts als der Zeit der Offenbarung. Die Form anlangend, ist zu unterscheiden, ob die göttliche Erleuchtung auf übernatürliche Dinge sich bezieht oder nur auf göttliche Vergewisserung in betreff dessen, was die menschliche Vernunft aus sich erkennen kann. Letzterer Art ist die Erleuchtung der Versasser der Hagio-20 grapha, ersterer die der eigentlichen Propheten, die deshalb auch in der Person Gottes redeten, wogegen jene in eigener Person redeten. Die eigentlich prophetische Erleuchtung ist darum auch die höhere, hat aber je nach Zeit und Inhalt wieder ihre Stufen. David erkennt mehr als Moses, obwohl die Art, wie Moses Gott schaute, höher steht. Je näher Chrifto, besto größer die Erleuchtung, bis zur Zeit der Gnade der Sohn Gottes selbst das 25 Geheimnis der Trinität offenbart und die Diener des Neuen Testamentes deshalb quasi magis revelate spectantes auch hoch über Moses stehen. An das Charisma der Erfenntnis schließt sich nun das des Wortes, ohne welches die Erkenntnis anderen nicht zu gute kame. Das rechte Wort zu wirken bedient sich der heilige Geist der menschlichen Runge quasi instrumenti, ipse autem est qui perficit operationem interius. 30 Aber der Segen des Wortes wird bisweilen gemindert durch Schuld des Hörers, bisweilen jedoch auch durch Schuld des Redenden selbst (Summa secunda secundae, qu. 171 bis 174. 177). Die Wirksamkeit des heiligen Geistes ist also nicht eine vergewaltigende, die Selbstthätigkeit lahmlegende. Darüber jedoch läßt Thom. sich nicht aus, inwieweit gewisse Erscheinungen des Schriftwortes sich auf diese Weise erklären. Er hat es nur mit 35 der sittlich-religiösen Wirkung des Wortes zu thun und daß nach dieser Seite hin dem Schriftwort kein Mangel anhaftet, kommt ihm gar nicht in Frage. Wo er von einem Mangel redet, der dem geistgewirkten Wort anhaften könne, hat er nicht sowohl das Schriftwort im Auge, sondern die so wenig wie die übrigen Geiftesgaben erloschene Gabe des Wortes in der Kirche.

Die Autorität der Schrift war unbestritten, aber das Bedürfnis, sie anzuwenden und sie zu untersuchen, war nicht vorhanden und wurde auch nicht geweckt. Die Mystif hatte ein tieses Gefühl für die Gotteskraft des Schriftwortes und ein Verständnis für die Wirksamkeit des heiligen Geistes. Aber die Annahme einer Fortdauer auch der Gabe der Inspiration ließ die Inspiration der heiligen Schrift trot des ihr eingeräumten Vorzugs nicht sehr aus dem Rahmen der allgemein möglichen Erfahrung von der Wirksamkeit des Geistes heraustreten. So verdand sich mit der seststehenden Autorität der Schrift eine gewisse Gleichgiltigkeit gegen ihre Einzigartigkeit. Die durch Berufung auf Ga 2, 11 ff. gestützte Behauptung Abälards, daß die Propheten und Apostel nicht irrtumsfrei gewesen, wurde von ihm selbst nur zaghaft angewandt. Als aber der Humanismus die in der menschlichen Beschränktheit ihrer Verfasser begründeten Mängel der heiligen Schrift aufzeigte, fand die Kirche und Wissenschaft dadurch die Autorität der Schrift nicht beeinzträchtigt.

So fand die Reformation das Dogma vor. Noch nie seit der Apostel Zeit war so großartiger Gebrauch von der heil. Schrift gemacht, noch nie ihre Autorität so entschieden 55 und durchgreisend zur Geltung gebracht, noch nie ihre Gotteskraft so mächtig erlebt worden, wie jett. Um so weniger aber wurde reslektiert über die Art, wie sie zu stande gekommen sei. Genug daß sie da war. Daran dachte niemand, ihre Autorität zu bestreiten. Nur um die Anwendung war Streit. Daraus erklärt es sich, daß wir dei den Resormatoren selbst wie dei ihren Zeitgenossen und in der unmittelbar nachresormatorischen Zeit genau die discherige Aufsassung der Inspiration ohne weitere Erörterung des Verhältnisses der

beiben bei Entstehung der heil. Schrift zusammenwirkenden Faktoren und ohne Begrenzung des Umfanges, in welchem der Schrift Inspiration zusomme, wiedersinden. Ohne Begrenzung des Umfanges, — denn auf der einen Seite ist die heil. Schrift für Luther ein Buch, in welchem "an einem Buchstaben, ja am einigen Titel mehr und größer geslegen ist, denn an Himmel und Erde", auf der andern Seite weiß er zu sagen von Heu, dertoh und Stoppeln, welches den Propheten bei ihren eigenen guten Gedanken mit untersgelaufen sei, von einem unzureichenden Betweise des Apostels Paulus Ga 4, 21 ff. ("zum

Stich zu schwach") u. a.

Was das Verhältnis des göttlichen und menschlichen Faktors zu einander betrifft, so ift es Luther ebenso gewiß, daß der heil. Beist Urheber der Schrift ift, als daß die Ber= 10 fasser nicht bloß an ihren Menschlichkeiten zu erkennen sind, sondern vor allem ihr eigenes Herz in Worten ausgeschüttet haben, in denen ihnen niemand gleichkommt. Mit der Formel "Durchdringung des Göttlichen und Menschlichen" würde man diese lebensvolle Anschau= ung doch nur sehr ungenügend bezeichnen. In thesi unterschied sie sich nicht von der traditionellen Auffassung, nur in der Energie ihrer Univendung und ihres Ausbrucks. 15 Ebenso wie Luther stand Calvin. Der heiligen Schrift gebührt ein Unsehen, ac si vivae ipsae Dei voces exaudirentur. Der heilige Geist ist ihr Verfasser, welcher mehrsach rudi et crasso stylo usus est. Dies schließt nicht aus, daß Calvin nicht bloß Unsenauigkeiten und Frrungen, wie Mt 27, 9 u. a. anerkennt, sondern vor allem ebenso wie Luther durch die Schrift in den Herzen ihrer Verfasser liest. Wie Luther und Calvin, 20 so standen auch ihre Zeitgenossen und Schüler. Mit derjenigen Autorität, welche die schmalkaldischen Artikel der heil. Schrift zuerkennen, wenn fie sagen: "Gottes Wort soll Artifel des Glaubens stellen, sonst niemand", stand auch ihr göttlicher Ursprung fest, und so eng war die Zusammengehörigkeit von Schrift und Geift, daß die schmalkaldischen Artikel entschieden aussprechen: Deum nemini spiritum vel gratiam suam largiri nisi 25 per verbum et eum verbo externo et praecedente. Wie aber dieser Ursprung der Schrift geartet sei, kam vorläufig nicht in Frage. Chemnit ist der erste, der (im examen conc. Trid.) eine eingehende Lehre von der heiligen Schrift aufstellt, aber indem er die Aufgabe hat, die Autorität der auch von den Gegnern als inspiriert anerkannten Schrift gegenüber der Kirche und der Tradition sicher zu stellen, kann er e concessis 30 argumentieren und die Frage nach Wesen und Art der Inspiration drängt sich ihm nicht auf. Selnecker besaßt die Inspiration unter den Begriff der Offenbarung und beschreibt sie als einen occultus flatus quo sancti olim Patriarchae et Prophetae divinitus multa edocti fuerunt, sett biesen Borgang aber in unverkennbare Analogie mit der Einwirkung und Einwohnung des heiligen Geistes in den Gläubigen. Joh. Gerhards 25 reichhaltige Erörterung des locus de scriptura sacra enthält ebenfalls keine näheren Bestimmungen über den Begriff der Inspiration. Allein je mehr est sich um die Sicherung der Autorität der heil. Schrift handelte, desto seltener werden Außerungen und Zusgestandnisse, wie die Bugenhagens, daß die Evangelisten geschrieben haben, quod ipsis visum est, und daß Jrrtumer der Septuaginta in den Text des NTs übergegangen 40 seien. Es war ja natürlich, daß alles Schwergewicht auf den göttlichen Ursprung des Schriftwortes fiel. Als nun zu der Polemik gegen Rom die gegen den Synkretismus hinzukam, und Calixt in Unnäherung an katholische Theologen unterschied zwischen einer revelatio oder Inspiration im strengeren Sinn, die sich auf die Heilswahrheit selbst beziehe, und einer directio divina bezüglich dessen, quae in sensus incurrerunt aut 45 aliunde nota fuerunt, wosür es keiner Offenbarung, sondern nur einer Leitung bedürfe, ne quidquam scriberent a veritate alienum, da war für das nach unverbrüchlicher gesetzlicher Autorität verlangende Geschlecht die Zeit für eine handfestere Gestaltung ber Lehre von der heiligen Schrift, für eine vermeintlich festere Sicherung der Schriftautorität gegen ihre Gefährdung im eigenen Lager gekommen, und diese mußte an dem Bunkte 50 einsehen, wo die Autorität der Schrift ihren Ursprung hat. Calov ist der Begründer der nun entstehenden und gewöhnlich als kirchlich bezeichneten Inspirationslehre. Ihm ist Inspiration die Form der Offenbarung. Schlechthin nichts kann in der Schrift sein, quod non sit scriptoribus divinitus suggestum et inspiratum. Nam si ulla tantum particula scripturae esset e notitia et memoria vel revelatione humana de-55 prompta, non omnis scriptura dici posset universaliter divinitus inspirata. Und nun folgen alle jene Bestimmungen eines Quenftedt, Baier, Hollaz u. a., daß die heil. Schriftsteller nicht haben dürfen den sensum divinum in ea conjicere verba, quae ipsi pro arbitrio suo eligerent, sed ipsorum erat haerere et pendere ab ore dictantis spiritus sancti, daß der Stil des NTs von allen Barbarismen und Soloecis- 60

men frei sei u. s. w., bis zur Behauptung der Inspiration auch der Vokale im AT seitens der reformierten Theologen Burtorf Vater und Sohn, wie sie auch in die formula cons. helv. aufgenommen ist, ja bis zur Ausdehnung der Inspiration auf die Interpunktion bei Gisb. Voet. Der Widerspruch eines Musaeus wenigstens gegen die Reinheit des neutestammenklichen Stils zog demselben die schwersten Besehdungen zu, obwohl er trozdem

die Berbalinspiration lehrte.

Diese Inspirationslehre war ein schlechthinniges Novum. Zwar sehlte bloß der Begriff der Ekstase zur Erneuerung der von der Kirche im Gegensate gegen den Montanismus einmütig aufgegebenen mantischen Inspirationslehre Philos und der alten Apologeten.

10 Aber das Fehlen dieses Begriffs verschlechterte die Sachlage nur, indem es die mantische Inspiration zu einer mechanischen herabdrückte und sie nicht bloß außer Analogie, sondern in vollkommenen Widerspruch setzte zu aller anderweitigen Wirksamkeit des heiligen Geistes. Nirgend in dem Zusammenhange des göttlichen Wirkens sindet sich ein Anknüpfungspunkt dasür. Wenn die Annahme einer Ekstase doch noch wenigstens eine Selbstbereitung der beiligen Schriftsteller forderte, ein zadagor karror th ron delor arekvatos na-oudzeir kregrifa (Justin, siehe oben), so war dies für die so geartete Inspiration nicht mehr erforderlich. Von einer Zeugenschaft, die die eigene Person einsetzt, wie die Apostel sie für sich in Anspruch nehmen, kann nicht mehr die Rede sein. Sie könnten alle Vileam und Kaiphas sein, der Effekt wäre derselbe. Diese Konsequenzen wurden freilich nicht 20 gezogen und würden mit aller Entschiedenheit abgelehnt sein. Aber unausbleiblich sind sie.

Daß die Theologen der römischen Kirche wenigstens zum Teil einer freieren Auffassung zugethan waren (wie z. B. Bellarmin, Canus, R. Simon), verschlug umsoweniger, als sie das Interesse verfolgten, die Autorität der Schrift der der Kirche unterzuordnen, obwohl die Beschlusse des Tridentinums die heil. Schrift als ein Diktat des heil. Geiftes 25 bezeichnet hatten. Ebensotvenig Erfolg hatte es, daß die Arminianer mit einigen französischen und deutschen reformierten Theologen eine freiere Ansicht vertraten. Erft dem neuen Aufschwung des chriftlichen Lebens im Pietismus war es vorbehalten, nicht ohne Erfolg zu widersprechen. Es durfte weniger "die Auflehnung der religiösen gegen die dogmatische Seligkeit" (Tholuck nach Gaß, Georg Calixt, S. XI), als vielmehr das größere 30 Verständnis für die Wirksamkeit des heiligen Geistes im persönlichen Leben gewesen sein, welches dem Bietismus ebenso wie den "burch ihre eremplarische Frömmigkeit berühmten" geistesverwandten Diffenters der anglikanischen Kirche, einem Baxter, Doddridge u. a. nahe legte, wenigstens wie Spener die reine Passivität der biblischen Verfasser zu bestreiten. So wenig aber der Pietismus eine Erneuerung firchlichen Lebens und firchlicher Wiffen-35 schaft bewirkte, so wenig erzielte er eine Umgestaltung der jüngsten Inspirationslehre im positiven Sinne, wobei freilich nicht vergessen werden darf, daß er seine edelsten Früchte erst in Bengel und der Bengelschen Schule getragen hat, von der eine neue, noch bis heute die fruchtbarste Einwirkung auf die Gestaltung der Lehren von der Offenbarung und von der heiligen Schrift ausgegangen ift. Die kirchliche Theologie nahm eine immer 40 freiere Stellung zur heiligen Schrift ein. Der menschliche Faktor trat in den Vordergrund der Betrachtung. Dem Supranaturalismus blieb von der Inspiration nur die Mitteilung der durch die Bernunft nicht zu findenden Wahrheiten übrig — also eine auf ein bestimmtes Gebiet des Schriftinhaltes beschränfte Erleuchtung. Dem Rationalismus ging über der grammatisch-historischen Exegese der göttliche Inhalt der Schrift verloren. Be-45 deutung für die Entwickelung unseres Dogmas kann ihm nur insofern zugeschrieben werden, als er den Menschlichkeiten, die sich in der Schrift finden, nachhaltige Anerkennung verschafft hat. Für die große und selbstständige Bedeutung des Menschlichen im Unterschiede von jenen Menschlichkeiten fehlte ihm alles und jedes Verständnis, weil ihm alle und jede Rongenialität mit der Schrift fehlte.

Die neuere Entwickelung der Inspirationslehre knüpft teils an Schleiermacher, teils an die Bengelsche Schule an. Letztere vertritt die Erhaltung und Weiterbildung einer positiven Lehre von der heiligen Schrift, Schleiermacher daut von Grund aus neu. Während dem Rationalismus das Verständnis für den eigenartigen Geist der Schrift ganz entschwunden war, setzte Schl. gerade hier ein, nur daß es ihm nicht der den Menschen gegenüber zugleich selbstständige Geist Gottes war, aus dem sie geboren, sondern der heilige Geist wie er seinem Begriffe nach nichts anderes als der Gemeingeist der christlichen Kirche ist und als solcher die Luclle aller Geistesgaben und guten Werke, auf den sich alle Gedankenscrzeuzung zurücksührt, so weit sie dem Reiche Gottes angehört. Auch das Apokryphische ist noch inspiriert, sosen noch die einzelnen Spuren von Zusammenhang mit dem christs lichen Geistesleben von ihm herstammen. Im Kanonischen ist seine Wirksamseit durch das

Andividuum näher bestimmt fast ohne von ihm geschwächt zu sein, so jedoch, daß in keinem Einzelleben der Unterschied von Christo ganz aufgehoben ist (Gl. L. § 130, 2). Seitdem der Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch, ist kein Zeitalter ohne eigentümliche Ursprüng-lichkeit christlicher Gedanken. Dieser Geist aber, der christliche Gemeingeist, ist das Wollen des Reiches Gottes, in jedem einzelnen sein Gemeingeist, in dem Ganzen seiner Innerlich= 5 feit nach ein schlechthin fräftiges Gottesbewußtsein, mithin das Sein Gottes in demfelben. bedingt durch das Sein Gottes in Christo (§ 116, 3). Der eine wesentliche Faktor des= selben ift die von Christo geweckte Empfänglichkeit, der andere die durch ihn geweckte Selbstthätigkeit. Der reinigende Einfluß der lebendigen Erinnerung an Christus macht das erste Glied aller Darstellungen des christlichen Glaubens, das Zeugnis der unmittel= 10 baren Schüler Christi, zur Norm für alle folgenden. Es versteht sich bei dieser Auffassung von selbst, daß die Inspiration sich nicht bloß auf die Schriften, sondern auf die ganze amtliche Wirksamkeit der Apostel erstreckt. Darum ist auch zwischen dem apostolischen Lehren und dem evangelischen Erzählen kein Unterschied, denn die Gedanken der Apostel find nur Entwickelung der Außerungen Christi und die reine und vollständige Auffassung 15 ber Lebensmomente Chrifti ist ebenso eine notwendige Bedingung für die gesamte aposto= lische Amtsthätigkeit, wie die Sicherstellung der richtigen Erinnerung ihre Aufgabe ist. An biese Wirksamkeit des heiligen Geistes schließt sich die Ausbewahrung der apostolischen Schriften als das Werk des seine eigenen Erzeugnisse anerkennenden Geistes. Das AT teilt weder die normale Dignität noch die Eingebung des NT. Es ift aus dem israeli= 20 tischen, also nicht aus dem christlichen Gemeingeist geboren. Derselbe ist nur uneigentlich heiliger Geift, nämlich nur sofern sich mit ihm das Bewußtsein der Erlösungsbedürftigkeit verbindet, also etwas dem driftlichen Gemeingeist verwandtes, eigentlich nur höchste Empfänglichkeit für den heiligen Geift.

Das Hauptgewicht liegt also bei Schleiermacher auf seiten der menschlichen Berfasser. 25 Sie sind vermöge ihres Verhältnisses zu Christo die vollgiltigen ursprünglichen Zeugen der driftlichen Wahrheit. Der Geift, der sie bestimmt, ist nicht der überweltliche Geist Gottes, sondern nur so weit von ihnen unterschieden, wie das Allgemeine von dem Besonderen. Er ist an die Bersonen gebunden und kann sich nur durch sie äußern. Der christliche Gemeingeist ist eine Bestimmtheit ihres Geisteslebens. Theopneustie wird man die Beein= 30 flussung durch diesen Geist schwerlich noch nennen können. Schl. weist ausdrücklich jede Frage nach dem Verhältnis dieses heiligen Geistes oder Gemeingeistes zu dem heiligen Geiste in der Trinität ab. So ist seine Inspirationslehre formell und materiell der geradeste Gegensatz zu derzenigen Gestalt, welche sie zuletzt in der Theologie des 17. Jahrhunderts angenommen hatte. Dennoch enthalten seine Aufstellungen in wesentlichen Bunkten 35 einen nicht wieder aufzugebenden Fortschritt. Einmal darin, daß die Inspiration aus der Geschichte in der sie erscheint begriffen werden soll; sodann in der Wertung des mensch= lichen Faktors für die Bezeugung und Mitteilung der göttlichen Wahrheit, während der-selbe bis dahin immer nur ertragen und mit in den Kauf genommen wurde. Ferner die Einordnung der Inspiration in die einheitliche und doch mannigfaltige Wirksamkeit des 40 heiligen Geistes und endlich die Einordnung der schriftstellerischen Wirksamkeit und damit die Einwirkung des heiligen Geistes auf dieselbe in die gesamte amtliche Wirksamkeit ihrer Berfasser. Aber diese Bunkte betreffen nur die Art der Inspiration, also die formelle Seite. Es wird nun alles auf den ersten Punkt ankommen, auf die Zugehörigkeit der Inspiration zu einer bestimmten Geschichte; daß ein solches Berhältnis besteht, wird nir= 45 gends bestritten. Es bleibt Schl. Berdienst, dies Berhältnis zum Ausgangspunkt ge-nommen zu haben; ob umfassend genug, ob der wirklichen Geschichte entsprechend oder gemäß einer Theorie über dieselbe, ist eine andere Frage. Fedenfalls muß die Inspiration aus diesem Verhältnis begriffen und alle Bestimmungen über Wesen und Art derselben müssen aus dieser Geschichte begriffen werden.

Hier setzt benn auch die neuere Entwickelung durch Rothe und Hosmann ganz entschieden ein, nachdem zuvor Twesten in teilweisem Anschlusse an Schl. die supranaturale Fassung der Inspiration "ohne die Übertreibungen des 17 Jahrhunderts" erneuert, Beck eine selbstständige Berichtigung und Weiterbildung der alten Inspirationslehre, Philippi eine Wiederherstellung derzelben versucht hat. Twesten nimmt von Schl. nur die Bestimmung 55 des Geistes als des kirchenbildenden Prinzips mit dem Unterschiede auf, daß es nicht bloß der göttliche Gemeingeist, sondern der gottheitlich sich zur Gemeinde verhaltende Geist ist. Beck erkennt in der Theopneustie ein wesentliches Moment des "Offenbarungsorganismus" und stellt sich damit entschiedener noch als Twesten auf supranaturalen Boden. Aber sie ist nicht die Offenbarung, sondern eben ein Glied des Offenbarungsorganismus. Damit 60

ift nicht bloß die Gleichsetung beider in der Theologie des 17 Jahrhunderts aufgegeben, sondern auch die alte Unterscheidung von Offenbarung und Inspiration ein bedeutsames Stud weiter geführt. Denn was Bed hier ben Offenbarungsorganismus nennt, ift bie göttliche Heilsbeschaffung auf dem Wege der Geschichte, und damit ist auch von ihm erstannt, daß aus dem Zusammenhange der Heilsgeschichte heraus die Inspiration verstanden werden muß. Nur scheinbar aber berührt sich hier Beck mit Schl.; die Anknüpfung liegt in der Bengelichen Schule, deren edelste und verheißungsvollste Frucht die Erkenntnis ift, welche Gottfr. Menten im Jahre 1793 dahin zusammenfaßte: "Die Bibel ift keine Dogmatif . . , fie ift vielmehr ein geschichtliches, harmonisches Ganzes. Alles, was fie lehrt, 10 lehrt sie uns entweder unmittelbar in Geschichte oder es ruht doch auf Geschichte, hat seinen Grund und sein Licht in der Geschichte" (Dämonologie S. 153, Werke VII, 68). Die Zugehörigkeit der Inspiration jum Offenbarungsorganismus läßt im Gegensate ju Schl. das Hauptgewicht auf den göttlichen Faktor fallen. Die Inspiration hat den Zweck, bie Offenbarung nicht bloß für, sondern in und durch Menschen zu bezeugen. Darum 15 fest sie die Wirkung der Offenbarung, die Wiedergeburt und das aus ihr fich entwickelnde Gottesleben voraus und schließt daran an. Hiermit ift sie eingegliedert in den Zusammenhang der innermenschlichen Geifteswirfsamkeit, die Bedeutung Des menschlichen Faktors gewahrt und den Abertreibungen des 17. Jahrhunderts vorgebeugt. Sie wird dann weiter unter den Begriff der an die Wiedergeburt anschließenden, mit ihr gesetzen Erleuchtung 20 gesaßt, woraus sich die Annahme von Stufen, sowie die Möglichkeit der Inspiration auch dort, wo noch keine Wiedergeburt sein kann (AT), ergiebt, nur ist sie im letzteren Falle nicht bleibender Zustand. Diese Befassung unter den Begriff der Erleuchtung giebt aber cigentlich die Einreihung in den Offenbarungsorganismus auf. Bed vertauscht die Geschichte und ben Organismus ber Beilsthaten Gottes mit ber Geschichte und bem Organis-25 mus des menschlichen Heilslebens und wird damit seinem Ausgangspunkte untreu.

Philippi befaßt die Inspiration gleichfalls unter den Begriff der Erleuchtung, sest sie aber auch der Offenbarung gleich, indem auf ihrer höchsten apostolischen Stufe nur noch ein begrifflicher, kein sachlicher Unterschied zwischen beiden bestehen soll. Die Inspiration "ist derzemige Akt des Geistes Gottes auf den Menschengeist, durch welchen letzterer ganz in das Offenbarungsobjekt hineinversetzt und befähigt wird, dasselbe rein und ungetrübt wiederzugeben, oder derzenige Zusammenschluß des Menschengeistes mit dem Gotteszgeiste, durch welchen die Offenbarung des letzteren lauter und unentstellt zum Inhalt des ersteren wird" Demgemäß ist wie in der Offenbarung so auch in der Inspiration eine altz und neutest. Stufe oder näher die gesetzliche, die prophetische und die apostolische Insspiration zu unterscheiden. Mit Recht wendet Hofmann ein, daß Philippi die Einwohnung des heiligen Geistes, welche den Christen zum Christen mache und seine auf die Ausrichtung des apostolischen Beruses gerichtete Wirfung in eins vermenge. Zu dieser Vermengung kommt jene Gleichsetung mit der Offenbarung, wodurch diese Auffassung unhaltbar werden dürste. Wie Ph. versuchen auch Henderson und Gaussen die Theorie des 17. Jahrh. zu

40 erneuern. Ganz entschieden nimmt Rothe seinen Ausgangspunkt in der Zugehörigkeit der Schrift zur Offenbarung, von der sie ein unabtrennlicher Bestandteil ist. Sie ist Urkunde derselben im eigentlichen und vollen Sinne des Wortes. Daraus ergiebt sich ihre Einzig= artigkeit und ihre Eigenart. Nicht daß man sie als inspiriert bezeichnen durfte. Dies Bra-45 dikat kommt nur Menschen zu. Ihre Eigenart rührt daher, daß ihre Verkasser mithan-belnde Personen sind in dem geschichtlichen Hergange der göttlichen Offenbarung. Darum ist ihr religioses Bewußtsein ein spezifisches und in seiner Eigentumlichkeit ein für alle Zeiten normatives. An sie ergeht die Offenbarung unmittelbar. Das eine Moment der Offenbarung ist ein subjektives, inneres und fällt in sie selbst hinein. Dies ist die In-50 spiration, ein momentaner, flüchtig dahin eilender Zustand, welcher die Reihe der Lebensentwickelung des Menschen aus eigener Selbstbestimmung unterbricht (vgl. Thom. Ag.) und daher nicht für schriftstellerische Thätigkeit verwendbar. Solche Inspirationen sind den bibl. Schriftstellern zu teil geworden. Durch dieselben sind sie die Inhaber des richtigen Verständnisses des objektiven Momentes, nämlich der göttlichen Manifestation und so-mit die authentischen und zwar allein authentischen Ausleger der Offenbarung. Der Eindruck, den die göttliche Offenbarung bei ihrem Eintritt in die Geschichte macht, ist in ihnen in voller Unmittelbarkeit vorhanden; nach einem Gefet der Geschichte muß dem= selben eine Stärke und Reinheit eignen, wie sie borerft nicht wieder vorkommen fann. Denn sie verhalten sich junachst nur rezeptiv. Nunmehr erft treten sie felbstthätig ein, 60 aber nicht bloß als Schriftsteller. Jedoch begründet die schriftstellerische Thätigkeit eine

besonders gesteigerte Empfänglichkeit für die Wirksamkeit des heiligen Geistes. Deshalb nehmen wir in den amtlichen Schriften der Apostel und ihrer Gehilsen ein besonders hohes Maß von Wirkung des ihnen eignenden heil. Geistes war. Dies ist ihre Erleuchtung, etwas habituelles im Unterschiede von der momentanen Inspiration. Somit kann von Inspiration der heil. Schrift auch nicht einmal in dem abgeleiteten Sinne die Rede sein, in welchem sie als ein Werk inspirierter Verfasser so heißen könnte. Denn Inspiration bezieht sich nicht auf schriftstellerische Thätigkeit. Die heilige Schrift ist einsach ein Ausfluß des göttlichen Lebens ihrer Verfasser.

Abgesehen von der Frage nach dem Rechte des Wortes Inspiration wird man auch von dieser Darstellung sagen müssen, daß sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, 10 — gerade den Ansprüchen, von deren Erfüllung unbedingt der Erfolg der Untersuchung abhängig ist. Nothe will die Bibel aus ihrer Zugehörigkeit zur Offenbarung und zwar wesentlich zu der geschichtlichen Thatsache der göttlichen Manisestation begreifen. Aber er gewinnt dies Verständnis von einem allgemeinen Gesetz der Geschichte aus, anstatt vor allem aus der Eigenart dersenigen Geschichte, um die sichs handelt, und aus dem "Mit= 15

handeln" der betreffenden Personen selbst.

In Hofmann treffen die Einflüsse der Bengelschen Schule mit den von Schleiermacher ausgehenden zusammen. Wenn irgendwo, so hat bei ihm die heilige Schrift ihre Stelle in der Heiliggeschichte. "Am Schlusse des Lehrstücks, dessen Inhalt die auf Christum vorbildliche Geschichte ausmacht, steht der Satz, um für die Berwirklichung der vollkommenen 20 Gottesgemeinschaft bereitet zu sein, habe Ferael einer Zusammenfassung jener Geschichte im Worte, eines entsprechenben Schriftbenkmals berfelben bedurft, beffen Berftellung bann ebenso wie die Borbildlichkeit der Geschichte, deren Denkmal es war, ein Werk des Geiftes Gottes gewesen sein werde. Und am Schlusse desjenigen Lehrstücks, dessen Inhalt die Entstehung der Kirche ausmacht, steht der Satz: um von dem Ansange der in Jesu Christo 25 vermittelten Geschichte zum Ende derselben übergeleitet zu werden, habe seine Gemeinde eines bleibenden Denkmals ihres Unfangs, eines Schriftbenkmals besselben bedurft, welches also durch Wirkung desselben Geistes Jesu Christi, durch den sie selbst geworden, werde hergestellt sein, um nun samt dem von der heilsgeschichtlichen Gegenwart aus verstandenen Schriftbenkmale ihrer Vorgeschichte ihre heilige Schrift zu sein" (Hofmann, Die heil. Schr. 30 NT I, 2. A., S. 49). Für alles, was zur Fortführung der heil. Geschichte dient, waltet der heil. Geist dem Menschen hinsichtlich seines Naturlebens bestimmend inne, wie es für den jedesmaligen Zweck solcher Wirkung erforderlich ist. Wie die dem Gemeinwesen Gottes dienenden Machtübungen kraft des Geistes Gottes geschehen, so weissagen die Propheten des A. B. fraft desselben Geistes. Die Bestandteile der Schrift sind nicht die 35 einen mehr als die andern fraft göttlicher Wirkung hervorgebracht worden. Das durch den Geift in der individuellen Menschennatur gewirkte entstammt dieser, wie das Kind der Mutter; diejenige Freiheit, welche zum Wesen des Menschen gehört, wird nicht geschädigt. Wie aber Wirkung des Geistes Gottes die Schriften hervorgebracht hat, so hat sie auch Wirkung des Geistes Gottes zusammengebracht.

Ob man von der Bedeutung und Stellung des Schriftganzen in der heiligen Geschichte wird ausgehen dürfen, um die eigenartige Entstehung — denn um diese handelt es sich bei der Inspirationsfrage — zu begreifen, sowie, ob man die Geisteswirksamkeit, durch welche die heilige Schrift zusammengebracht ist, mit derzenigen, durch welche sie entstanden ist, auf eine Linie stellen darf, erscheint mehr wie fraglich. Die Kanonicität ist 45 Gotteswirkung, die Herstellung des Kanons Aufgabe der Gemeinde Gottes. Was etwa Ergebnis der Erkenntnis resp. Gewißheit sein kann, daß die Schrift inspiriert ist, die Bezbeutung der so zu stande gekommenen Schrift, darf nicht Ausgangspunkt der Erkenntnis sein. Nur das ist richtig, daß die Erkenntnis der Inspiration sich zunächst auf das Schriftganze bezieht, auf die einzelnen Teile desselben nur, soweit sie Teile dieses Ganzen 50 sind, so daß die wissenschaftliche Untersuchung sich auf die Zugehörigkeit der einzelnen Schriften zu dem Schriftganzen und damit zugleich auf ihre Inspiration erstrecken werd.

Auch Frank führt die Sammlung heiliger Schriften auf den heiligen Geift zurück, durch den sie entstanden sind. Aber dies ist nicht ein aprioristisches Urteil, wie bei Hoffmann, sondern Ergednis der Erkenntnis, daß die Schrift durch Geisteswirkung Gottes 55 entstanden sei. Er unterscheidet zwischen Offenbarung und Wort Gottes und zwischen Wort Gottes und heiliger Schrift. Die neutestamentliche Schrift, von welcher aus sich erst die Besonderheit der alttestamentlichen Schrift ergiebt, ordnet sich dem Worte ein, welches die Gemeinde als Gottes Wort redet und hat vor demselben die Prärogative des urkundlichen Wortes. Beides, das Zeugnis der Gemeinde und das Schriftzeugnis ist 60

13†

geistgewirft, letteres nur in höherem Grade, entsprechend der charismatischen Begabung der Urfirche. Die urkundliche Fixierung der Anfangsverkündigung des Heiles gehört zu den Heilsveranstaltungen Gottes selbst oder zu jenen Auswirkungen der Erlösungsthatsache, welche der Herstellung einer Menschheit Gottes zu dienen bestimmt sind. Diese Berkun-5 digung trägt deshalb ebenso göttliche wie menschliche oder gottmenschliche Art an sich, und dieser gottmenschliche Charafter verträgt sich sehr wohl mit einer Unfehlbarkeit des Schrift= wortes, welche dasselbe zur bleibenden Norm der Lebensbewegung der Kirche und ihrer ferneren Entwickelung macht. Denn es ist immer bas urkundliche Zeugnis von bem Heilsmittler, den Beilsthatsachen und ihrer Bedeutung, welches hier vorliegt und deffen 10 Bewahrung umsomehr Aufgabe ber Kirche war, als sie bezeugen wollte und mußte, daß das urkundliche Wort kein bloß vergangenes für sie sein durfe. Die Unfehlbarkeit ist da= durch beschränkt, daß die heiligen Schriftsteller nicht ohne Sunde und an ihrem Teile noch nicht vollendet waren, die Sprache ihrer Zeit reden, in den Bildungselementen ihrer Zeit sich bewegen, sowie dadurch, daß sie individuelle Personlichkeiten waren, die als solche nicht 15 wohl für die universale Wahrheit gleich universale Medien waren. Sie haben also die Wahrheit empfangen und beseffen nach dem Maßstabe ihrer Individualität und ihrer Ent= wickelung. Auf der anderen Seite aber — es wird nicht klar, wie fich diese Behauptung mit dem eben gesagten verträgt — erstreckt und beschränkt sich ihre Unfehlbarkeit auf die heilsnotwendige Wahrheit, denn die individuelle Auffassung der Glaubensrealitäten ist nicht 20 schon deshalb, weil sie individuell ist, mit Jrrtum behaftet. Es ist vielmehr in Anschlag zu bringen, daß die Urkirche potentiell die aus ihr erwachsene Gesamtkirche in sich trägt und daß das urtundliche Zeugnis mit seiner aus der Individualität und ihrer Beschränktheit hervorgebenden Mannichfaltigkeit dieser Stellung entspricht.

Nach Dorner beruht der Wert der Schrift darauf, daß sie als geschichtliche Urkunde 25 des Chriftentums allein für alle Zeiten die zureichende Norm für Glauben und Leben der Kirche ist. Es war ein wesentliches Moment im göttlichen Willen, daß die vollendete Offenbarung ihre urkundliche Fixierung gewinne, damit die Kirche und der Glaube der Einzelnen durch diefe Urfunde vor fubjeftiver Willfür und vor Schwärmerei bewahrt bleibe. Diefer göttliche Wille, das ursprüngliche Christentum in seiner Reinheit und Ganzbeit der 30 Menschheit für alle Zeiten zu erhalten, fand seine gesicherte Berwirklichung erft in der Beranstaltung, daß die schriftliche Aufzeichnung seitens folcher und unter ihrer Mitwirkung stattsand, welche als Augen- und Ohrenzeugen Jesu durch ihn zum Zeugenamt vorgebildet und des heiligen Geistes in besonderem Maße teilhaftig und für ihren Beruf charismatisch ausgerüstet waren. Dadurch sind die Verfasser nicht passive Maschinen, sondern selbst-25 ständige geisterfüllte Versonen geworden, deren Produkte dem entsprechend den Geist Gottes atmen. Diese Geistwirkung, welche sich aus der Urkundlichkeit der Schriften ergiebt, ist die Inspiration und zwar zunächst der Bersonen und dadurch ihres Wortes. Denn inspiriert ift derjenige, welcher durch eine ursprüngliche Thätigkeit Gottes und zuerft unter allen eine Offenbarung Gottes empfangen hat. Damit ergiebt sich, daß die Urkundlichkeit 40 und zwar nicht bloß sie, sondern die Eigenschaft der Verfasser, zuerst eine Offenbarung Gottes empfangen zu haben, festgestellt sein muß, um ihre Inspiriertheit und dadurch die Inspiriertheit ihres Wortes daraus zu folgern. Dann erst ist die Offenbarung wahrhaft übergegangen an die Menschheit, also geschichtlich geworden, wenn ein reines fehlloses Wissen von ihr denjenigen zu eigen geworden ist, an welche sie zuerst erging und von 45 deren reiner Berkündigung ihre Fortdauer abhängt. Da nun aber die Menschen, an welche die Inspiration gebunden ist, nicht vollkommen rein, nicht vollkommen an Erkenntniss sind, so scheint die Fehllosigkeit ihres Wortes bedroht zu sein. Aber ein Frrtum im Inhalt empirischen Wissens ist noch kein Frrtum im Geistlichen. Im innersten des Menschen ist noch eine Empfänglichkeit für die Wahrheit vorhanden. Dieses Junerste wird von dem 50 Neuen erfüllt, welches die Offenbarung bietet. Es ist unrichtig, daß der Mensch der Sünde halber unmöglich die Wahrheit lauter erkennen könne. Das kann schon der Gläubige überhaupt, geschweige benn wer von Gott zum Zeugen erwählt und ausgerüstet ist. Ihm ist die objektive göttliche Wahrheit enthüllt und ein Blick in sie durch Gott verliehen, wie es ihm zugleich durch Gott verliehen ist, das erkannte für die Gemeinde auszusprechen. Die Hehllosigkeit dieser Ausführung bezieht sich auf das äußerliche und menschliche nur so weit, als es mit der geistlichen Wahrheit in Zusammenhang steht, und diese begrenzte Fehllosigkeit gehört zum Plane der göttlichen Ökonomie, damit wir nicht bei Wantelan klaine klai Menschen stehen bleiben, sondern die wahre Sicherheit in dem von den inspirierten Dr= ganen unabhängigen Inhalt suchen follen, der von sich selbst Gewißheit zu geben die 60 Macht hat. Dazu kommt noch, daß es Grade der Inspiration giebt. Die Inspiration

selbst beruht bei den Aposteln darauf, daß sie im stetigen und bleibenden Besite des bei= ligen Geiftes fich befinden, fo daß fie dadurch im ftande find in geiftlichen Dingen keinen Frrtum zu lehren. Die intensivste Konzentration, deren fie bei ihren schriftlichen Aufzeichnungen bedürfen, bewahrt sie, während der heilige Geift ihnen positiv, und zwar jedem nach seinem Maße, Erkenntnis der göttlichen Dinge mitteilt. Ihr historisches Bewußt= 5 sein wird Gegenstand der Bearbeitung und Bildung durch den heiligen Geist. Was das AT betrifft, so wird deffen Autorität uns durch Christum verbürgt. Vieles freilich in ihm ist vergänglich; so die Theokratie und das jüdisch nationale. Fedoch betrifft dies nur ben noch unvollkommenen Ausdruck ber göttlichen Gedanken. Gine Reihe von allgemeinen reliaibsen Lehren, wie die Persönlichkeit, Allmacht, Weisheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Barm= 10 herzigkeit Gottes, die Schöpfung, Erhaltung und Vorsehung, geben sich, sobald sie außgesprochen sind, von selbst als wahr und darauf baut das neue Testament als auf seinen Boraussehungen. Dazu kommt die Hinweisung des Gesehes in der Berheifung auf Christum. Aber erst die Christenheit ist es, die an dem vom AT nicht abhängigen Christentum den Schlüssel zu ihm besitzt.

Nachdem so der mantische Begriff der Inspiration, abgesehen von wenigen anders arbeitenden Theologen, allgemein aufgegeben, fie felbst aber im Grunde doch nur als Bostulat festgehalten und ihr Inhalt und Umfang wesentlich auf den Offenbarungszweck bezogen war, wobei die verschiedenen Bermittelungen des Berständnisses ihrer Art und ihrer Bedeutung durch die mehr oder weniger anerkennende Stellung zum Leben und Bekenntnis der Kirche 20 bedingt erscheinen, kann es kaum wunder nehmen, wenn Ritschl und seine Schule ganz von ihr abzusehen und die Autorität der Bibel aus einem anderen Grunde in größerem oder geringerem Umfange und mit größerer oder geringerer Bedeutung für das Leben der Kirche und des einzelnen festzuhalten versuchen. Ritschl selbst erkennt der Schrift und zwar speziell dem NT eine Autorität nur im Gegensate gegen die Autorität einer münd= 25 lichen Überlieferung der Apostel und gegen die Autorität der kirchlichen Litteratur zu und will sie nur bezogen wissen auf die dogmatische Theologie und auf die oberste Norm des driftlichen Lebens. Die neutestamentlichen Schriften seien authentische Urkunden der driftlichen Religion, weil der Inhalt der auf Universalität angelegten Religion in der Person und dem Wirken des Stifters in vollkommener Deutlichkeit ausgeprägt und dadurch von 30 den umgebenden Mächten abgegrenzt ift. Die Erkenntnis der Apostel von dem Inhalte, der Bestimmung und der göttlichen Begründung des Christentums ist ebenso wie der Gedankenkreis Christi selbst durch ein authentisches Verständnis des ATs vermittelt, welches dem gleichzeitigen Judentum, dem pharisäischen, sadducaischen und effenischen abgeht. So ist die Bibel eine wertvolle urkundliche Bezeugung der Offenbarungsreligion, deren Be= 35 deutung in dem wesentlich nur von ihr dargebotenen Verständnis derselben beruht, deren Berständnis selbst aber Produkt des zu dieser Offenbarung sich angemessen verhaltenden Menschengeistes ist. Ihre Autorität ruht also auf ihrer Beschaffenheit als urkundliche Bezeugung der Offenbarungsreligion.

Auch für W. Herrmann ist die heilige Schrift Offenbarungsurkunde, nur daß er 40 einmal das größte Gewicht darauf legt, daß in ihr die Offenbarung selbst mit ihrer überwältigenden Macht in Christo und begegnet und in der Gemeinde, der sie sie bezeugt, sich durchsetzt, und sodann, daß diese in Chrifto geschehene Offenbarung und in den Stand sett, alles auszuscheiden, was als auf mangelhaftem Verständnis, theologischer Schule u. s. w. beruhend dieselbe nicht rein zur Geltung gebracht hat. Darum beruht denn doch die 45 Kraft der Bibel auf dem in ihr enthaltenen reinen Evangelium Jesu, dessen Heraus-arbeitung aus der in der Bibel enthaltenen Überlieferung Sache ebenso der Wissenschaft wie des Glaubens ift, nur daß das Ergebnis dieser Arbeit nicht von dem Einzelnen abhängt, sondern von der Gemeinde, die der Offenbarung gewiß geworden ist. Offenbarung aber ist ebenso die geschichtliche That Gottes, die Jesus erlebt hat und die Jesum hat er= 50 stehen lassen, wie die an und in der Gemeinde sich fortsetzende That Gottes.

S. Schult verzichtet ebenfalls auf eine Inspirationslehre, welche, ursprünglich nicht auf driftlichem Gebiete erwachsen, von den protestantischen Kirchen ohne Bedenken übernommen und durch Berwerfung der Tradition, der Apokryphen und der allegorischen Auslegung noch gesteigert worden ist. Die Schrift ist uns von der Kirche des Anfangs als 55 geschichtliche Zeugin für ihren Ursprung überliefert, und wer zu Christo bekehrt ist, dem ist mit der Wahrheit dieses Zeugnisses die Geltung der Bibel bewiesen. Nur aus ihr, vorausgesetzt, daß sie nach ihrem Grundtexte wissenschaftlich ausgelegt wird, kann die Entscheidung über das wahre Wesen des Christentums erhoben werden, womit aber nicht die Nötigung gegeben ift, daß die Bücher der heiligen Schrift von den Gesetzen ausgenommen 60 scien, welche die Entstehung und Erhaltung anderer Schriften des Altertums beherrschen. Aber es sind doch Urkunden der Offenbarungsgeschichte, und zwar die einzigen, und — wenigstens eine Anzahl von ihnen — Urkunden ersten Ranges, die von Offenbarungsträgern selbst herrühren. Dazu kommt ihre innere Beschaffenheit, daß sie sich nach dem Zeugnisse aller wahren Frommen von Christus dis auf unsere Zeit erproben als von dem Geiste getragen, welcher die Welt im Lichte der in Christus geschehenen Offenbarung versstehen lehrt, von dem Geiste, welcher auf Christus hinwies und in voller Klarheit von ihm ausgeht. In diesem Sinne, nicht aber im kirchlichen Sinne des Wortes, kann man von Inspiration der biblischen Bücher reden.

10 Auch für Kaftan ist die Inspirationslehre — d. h. wie immer bei den Theoslogen dieser Schule die Lehre, nach welcher die heilige Schrift ein Diktat des heiligen Geistes sein soll — hinfällig geworden. Sie muß ersett werden durch eine Unschauung, welche sich nicht wie jene in Widerspruch mit dem geschichtlichen Verständnis der heilschrift befindet. Die Autorität der Schrift ist einzig darin begründet, daß sie die Urkunde der geschichtlichen Gottesossendarung ist, auf der unser Glaube ruht. Dieser Glaube an die Offenbarung ist ein Ersordernis sür die sachgemäße Beteiligung an der geschichtlichen Ersorschung der Vibel. Da die Offenbarung das Wirkende, der Glaube das gewirkte ist, so muß die Issendarung unabhängig vom Glauben vorhanden sein und ausgewiesen werden können als eine in die Gegenwart hineinreichende wirksame Macht. Dies geschieht durch den Hinweis auf die heil. Schrift als das Wort Gottes, in welchem und durch welches der Geist Gottes je und je den Glauben wirkt und so die Offenbarung an die bestimmten Menschen bringt. Sistorische Forschung, wissenschaftliche Exegese und persönlicher Glaube sind ersorderlich, um diese Autorität der Schrift und der einsgese und persönlicher Glaube sind ersorderlich, um diese Autorität der Schrift und der eins

zelnen Schriften zu erfennen, zu verstehen und zu schätzen.

So verzichtet man überall auf die Einwirkung des heiligen Geiftes auf die Entstehung der heiligen Schriften bezw. des biblischen Wortes, ersetzt den Begriff der Inspiration wegen seines angeblich dem Heiden Beidentum entstammenden mantischen Inhaltes durch den der Urkundlichkeit der heil. Schriften, also durch ein historisches Urteil, welches zu seiner vollen Giltigkeit wissenschaftlicher Forschung und Begründung bedarf, so daß zu einem kompetenten Ilrteil über den Wert der Bibel nur der wissenschung bedarf, so daß zu einem kompetenten Urteil über den Wert der Bibel nur der wissenschung bedarf, so daß zu einem kompetenten Theologen schließlich nur der Historiser befähigt ist. Dieser Beschränkung wird einigermaßen die Wage gehalten durch den Stoff der Vibel, die Offenbarung, welche sie urkundlich bezeugt. Diese hat die Kraft, sich als Offenbarung zu legitimieren, weshalb ja auch Glaube ersorderlich ist, um ein volles Urteil über die Bibel zu gewinnen. Da es das urkundliche Wort ist, so wirkt die Offenbarung naturgemäß durch dieses Wort, nur nicht so, als wenn dieses Wort Produkt des Geistes der Offenbarung wäre; solches Produkt ist aber nur der Glaube. Auf das Wort der Bibel haben Zeitideen, mangelhaste Aufstassung, beschränktes Verständnis ihren Einfluß geübt. Die theologische Forschung hat seszustellen, wie weit dieser Einfluß reicht, um so zur Auszeigung des autoritativen Inhaltes doer des bleibenden Gehaltes der Offenbarung zu gelangen, durch das zu aller Zeit allein der Glaube gewirkt wird.

Es muß fraglich erscheinen, ob die in der Geschichte der Kirche immer wieder erlebte eigenartige Macht und Bedeutung des Schriftwortes sich durch seine Urkundlichkeit genügend erklärt. Deshalb hat sich Lipsius genötigt gesehen, zwischen der Urkundlichkeit der Bibel als der durch das geschichtliche Urteil der christlichen Kirche ausgewählten Sammlung authentischer Urkunden ihres ursprünglichen Geistes und zwischen ihrer auf Inspiration beruhenden religiösen Bedeutung zu unterscheiden. Diese Inspiration soll besagen, daß der einheitliche Geist der Schrift als Geist aus Gott das Zeugnis des Geistes in den Herzen der Gläubigen hervorruft. Inspiriert aber ist die Schrift, weil sie die geschichtliche Urkunde von der Offenbarung in Christus und als solche zugleich das ursprüngliche Zeugnis von der Heilswirfsamkeit dieser Offenbarung in den Herzen der ersten Jüngergemeinde, also Produkt des Geistes dieser Offenbarung ist. Normativ ist freilich nicht die Form wegen der wechselnden theologischen Vorsellungen, sondern nur der Inhalt nach Abzug dieser Vorstellungen bezw. dessen, was auf die Begrenztheit und Beschränktheit ihrer Versasser durch die Zeit, der sie angehören u. s. w. sich zurücksührt. Die Sonderung zwischen Form und Inhalt ist uns überlassen.

Wir dürsen nicht fragen, ob es einer besonderen Inspirationslehre bedarf oder ob wir derselben bedürsen, da wir nicht mehr, wie die älteren Dogmatiker, die Lehre von der heiligen Schrift der Dogmatik voranschieden und ihre Bedeutung dann begründen müssen, 50 sondern innerhalb der Dogmatik von der heil. Schrift handeln. Dort ist unsere Aufgabe,

bie Eigenart der heiligen Schrift zu erklären und diese Erklärung führt auf die Inspiration, d. h. darauf, daß die heil. Schrift ihre Eigenart der Wirkung des Geistes Gottes auf ihre Entstehung verdanke. Es ift zwar bequem, aber unrichtig, die Inspiration unter dem Vorgeben zu leugnen, daß nur die mantische Inspiration wirkliche Inspiration sei. Denn um die Art der Einwirkung des heiligen Geistes auf die Entstehung der Vibel zu derstehen, muß man wissen, was die heilige Schrift von der Wirksamkeit dieses Geistes überhaupt sagt, und um dies wieder zu verstehen, muß man begreisen, wie Paulus die Galater fragen konnte: habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? (Ga 3, 2.) Denn nichts berechtigt uns, eine unausstüllbare Kluft zwischen der Einwohnung des heiligen Geistes und seiner besonderen Einz wirkung auf die Entstehung der heil. Schrift anzunehmen, da es derselbe Geist ist, der nirgend mit naturhafter Unwiderstehlichkeit wirkt. Zugleich aber wird man auf die Frage nach dem Wesen der Vibel eine andere Antwort geben müssen, als die, daß sie Urkunde der Offenbarung sei. Denn das ist sie thatsächlich erst im abgeleiteten Sinne.

An diesem Punkte nun hat Kähler eingesett und damit erst eine erfolgreiche Be= handlung der Frage nach Wesen und Wert der Bibel und nach Wesen und Art der Inspiration ermöglicht. Nach ihm ist die Bibel und zwar zunächst das NT und erst im Zusammenhange mit ihm auch das AT Urkunde der grundlegenden Predigt von Chrifto und dem Heile in ihm. Damit ift sie ja auch freilich Urkunde von Christo bezw. Der 20 Gottesoffenbarung in ihm, aber doch erft in abgeleiteter Weise. Das, was das NI und im Zusammenhange mit ihm das AT charakterisiert, ist, daß wir in ihm die Denkmale ber urchriftlichen, auf das Seil der Leser und Hörer gerichteten Bezeugung des Seiles haben. In dieser Definition vereinigen sich Zweck und Inhalt der heil. Schriften, wogegen die bloße Urkunde der Gottesoffenbarung von dem unmittelbar zu erreichenden Zweck ab= 25 sieht und überdies die Bildung eines geschichtlichen Urteils verlangt, welches nicht jeder= manns Sache ist. Die Erkenntnis aber, daß zunächst das NT Urkunde der grundlegenden Predigt von Christo ist, ist Gemeingut aller, die mit der Schrift in Berührung kommen und erfordert keine geschichtliche Bildung. Denn das ist eine sich jedem auf= drängende Thatsache, daß die Schrift uns dassenige Zeugnis von Christo darstellt, mit 30 welchem das Evangelium als Verkündigung der Welterlösung seinen Siegeszug durch die Welt begonnen hat. Db auch wir dieses so bezeugte Heil in Christo annehmen wollen, ober ob wir dasselbe als unser und der Welt Beil nur mit größerem ober geringerem Borbehalten gelten lassen wollen, ist eine Frage für sich. Dies Evangelium ist diejenige christliche Berkündigung, der gegenüber wir Stellung nehmen muffen. Erst von hier aus be- 35 greift sich auch die von Frank energisch betonte Erscheinung, daß jedes Zeugnis von Christo und von Gottes Heilswillen und Seilsthaten uns nur in dem Mage gewiß ift und bleibt, in welchem es sich in Übereinstimmung befindet mit dem Schriftzeugnis oder von diesem Dem Schriftzeugnis eignet in besonderem Maße eine verpflichtende und bestätigt wird. eventuell schuldig machende Kraft, welche jedem anderen Zeugnis nur in Kraft der Re= 40 produktion des Schriftzeugnisses beiwohnt. Diese verpflichtende und schuldig machende Kraft ist die Autorität desselben, die nicht von ihrer Anerkennung abhängig ist, denn die Anerkennung ist unsere Pflicht und Aufgabe, deren Lösung wir ja unterlassen können, aber nicht anders, als daß diese Unterlassung uns schuldig macht vor Gott. Durch diese seine verpflichtende und schuldig machende Kraft weist sich dieses Zeugnis als in besonderem 45 Maße erfüllt vom Geiste Gottes, getragen von der Gegenwart Gottes, gewirkt vom heil. Geiste aus. Zedes abgeleitete oder reproduzierte Zeugnis führt sich auf Wirkung desselben Geistes zurück, dieses Zeugnis aber in jenem besonderem Maße, in welchem sich das Fundamentalzeugnis vom abgeleiteten Zeugnis unterscheidet. Dieser Zusammenhang bes Schrift= zeugnisses mit dem heil. Geifte, welcher einzigartig ift trot des Zusammenhanges mit dem 50 ebenfalls auf Geistwirfung sich zurückführenden abgeleiteten Zeugnis der Christenheit, ist es, den wir — in Zusammenhang mit den Schriftaussagen — als Inspiration bezeichnen. Denn solche Wirksamkeit des Geistes meint Paulus, wenn er 1 Ko 2,13 sagt: wir reden ουκ εν διδακτοῖς ἀνθοωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ' εν διδακτοῖς πνεύματος, und ebenfo Jesus, wenn er 30 16, 13 von dem Geist der Wahrheit redet, der die Seinen 55 leiten soll εν τη άληθεία πάση, eine Wirksamkeit, welche das Handeln berer nicht ausschließt, sondern erst ermöglicht, die ihrerseits das Heil bezeugen.

Dies ist die grundlegende Erkenntnis von der Geistgewirktheit des Schriftwortes, welche als solche erkannt und anerkannt wird von allen, die den Inhalt dieses Wortes sich gesagt sein lassen und in bußfertigem und dankbarem Glauben hinnehmen. Es kann 60

ja freilich für den einzelnen mancherlei hemmungen und hinderungen biefer hinnahme ober biefes Glaubens geben, beren Ueberwindung in größerer ober geringerer Ferne liegt. Daß aber dieser Glaube entstehen kann und überall entstehen wird, wo das Absehen nur barauf gerichtet ift, zu thun, was Gott will (Jo 7, 17), liegt baran, daß bas Schrifts zeugnis eben Wirkung des Geiftes Gottes ift und Wirkungsfraft des Geiftes Gottes in Denn was vom Geifte Gottes stammt, wird, wie alles Wirken und Walten bes Geistes Gottes an seinem Gegensatze zur Sunde bezw. zu unserer sundigen Art er= kannt. Ift eine untrügliche Sundenerkenntnis möglich — und fie ift der Anfang aller Wahrheitserkenntnis — fo ift auch eine untrügliche Erkenntnis beffen, was bes Geiftes 10 ift, möglich. Ze reiner, völliger und mächtiger biefer Gegensatz beraustritt und sich zu erkennen und zu erfahren giebt, besto völliger ist das, woran wir solches wahrnehmen, des Geistes. Solche Wahrnehmung und Erfahrung wird aber, wenn sie richtig ist, nicht Die eines einzelnen sein. Sie muß die Art einer allgemeinen, wenigstens allgemein mög= lichen Erfahrung an fich tragen, beren Allgemeinheit nur beschränkt sein kann burch bas 15 der Freiheit anheimfallende sittlich-religiöse Berhalten. Es ift darum auch fein Gegen= beweis, wenn jemand diese Erfahrung nicht kennt. Nun trägt aber diese Erkenntnis und Erfahrung jene Art an sich; sie ist die Erfahrung einer Gemeinschaft, der Kirche, in allen Generationen sich als dieselbe wiederholend, in der geschichtlichen Entwickelung sich bereichernd und vertiefend. Die Schrift hat sich der Kirche stets und immer wieder aus-20 gewiesen und insbesondere sich bewährt als den untrüglichen kritischen Maßstab des religiös= sittlichen Verhaltens, als die unbedingt reine Quelle desselben und als die maßgebende Norm aller abgeleiteten Bezeugung. Dies ist das testimonium spiritus sancti, die kirchliche und individuelle Erfahrung von der Bedeutung der heil. Schrift. Sie bezieht sich auf die Schrift als Ganzes. Db resp. inwieweit sie in all ihren Teilen derselben ent= 25 spricht und diese Beistesart an sich trage, bedarf der Einzeluntersuchung, für welche die Entscheidung dieser Frage nicht umgangen werden kann.

Steht die Thatsache der Inspiration als einzigartige Einwirkung des heiligen Geistes auf die Entstehung der heiligen Schriften auf Grund ihrer einzigartigen Bedeutung als Urkunde der grundlegenden Predigt von Christo und ihrer einzigartigen verpflichtenden und verschuldenden Kraft sest, so handelt es sich nun um Wesen und Art dieser Inspiration. Um diese zu verstehen, haben wir uns zu vergegenwärtigen, wovon diese Predigt zeugt, nämlich von den Heilsthaten Gottes zu unserer Erlösung, die in Christo zusammengeschlossen, auf ihn hinzielend und in ihm verwirklicht uns vor Augen stehen. Mit dieser Heilsthat bezw. mit den Heilsthaten Gottes hat es die ganze heil. Schrift zu thun. Den Inhalt der Schrift bildet eine Geschichte, die Geschichte nämlich, welche sich zwischen Gott und der Menschheit begeben hat, bezw. begeben wird. Sie wird uns berichtet, gedeutet, geweissagt. Dieser Geschichte Bedeutung ist die Beschaffung, Zueignung und Bollendung des Heils. Es ist nach dem Gesagten verständlich, wie dieser Inhalt, auch die Beissagung, als Wahrheit ersannt werden kann. Die Besonderheit, in der in der Schrift der Schrift zur Heilsossendung. Indem dem Glauben die besonderen Berhältnis der Schrift zur Heilsossendung. Indem dem Glauben die besonderen Berhältnis der Schrift zur Heilsossendung seststeht, ergiebt sich, daß ihre Bersassendung siehen Wertsam ist, in besonderem Berhältnis stehen, in einem Berschältnis, welches nicht bloß auf ihrer Seite, sondern auch auf seiten des heiligen Geistes bezw. der Heilsossendung statt haben muß. Welcher Art dieses Berhältnis ist, kann, da es ein geschichtliches ist, bedingt durch die betreffende Geschichte, nun auch nur aus der

Geschichte, wie sie in der heiligen Schrift uns vorliegt, erkannt werden.

auch subjektiv kann das Wort Gottes unmittelbar nur auf außerordentliche Weise ver= nommen werden.

Im NT ist das Wort, der Ausdruck des Heilswillens Gottes, aus seiner Ferne und Berborgenheit in die Weltgegenwart eingetreten in Christo, Rö 10, 5—8; Tit 1, 3; Akt 10, 36; 13, 26; 1 Kt 1, 23 ff. Vgl. Akt 6, 7; 12, 24; 19, 20; 2 Ti 2, 9; 2 Th 5, 3,1; 30 17, 14; 30 1, 14; 1 Fo 1, 1—3 mit Fo 10, 35. Um die Gottesoffenbarung in Christo wahrzunehmen und zu erkennen, bedarf es nicht mehr der besonderen Art und Weise, wie den Propheten göttliche Mitteilungen zu teil wurden, wie denn auch das Schauen der Propheten und das Sehen der Jünger sich unterscheidet, Lc 10, 24; 1 Ktr 1, 10. Cs bedarf im allgemeinen nur der gläubigen Selbstbeziehung zu Christus, um die Offenbarung 10 zu empfangen, Mt 11, 25; 16, 17, vgl. mit Fo 6, 45 f.; 14, 21. Diesenigen, die der Liebe Gottes zu thun, erhalten damit den Beruf und werden in den Stand gesetzt, Zeugen Gottes zu sein, Mt 10, 27; Fo 15, 15; Lc 10, 16. Zwischen ihnen und den Genossen Gescheits zu seinen Bundes besteht hinsichtlich der Selbstoffenbarung Gottes und der Erkenntnis 15 bes heiles ein anderes Verhältnis, als zwischen den Propheten und dem Volke des Alten Bundes. Die neutestamentliche Auskrüftung zu Zeugenschaft ist in erster Linie begründet durch die gläubige Selbstbeziehung zu der in Christo erkannten Selbstoffenbarung Gottes in Christo und das neutestamentliche Zeugnis ersolgt nur im Jusammenhange des hiernach sied gestaltenden Glaubensledens. Es giebt sich zugleich als Frucht und Wirkung 20 der in dem persönlichen Beden durch das Glaubensberhältnis zu Christus des kestehenden Geemeinschaft mit Gott. Von den alttestamentlichen berusenen Gotteszeugen wird ebenfalls wie überall, wo es sich um Gott handelt, Glauben ersordert, aber die alttestamentliche Theopneustie kann nur getragen sein don der gläubigen Selbstbeziehung zu dem Gott, mit dem erst in der Zukunft wirkliche Lebensgemeinschaft möglich ist.

Die neutestamentliche Heilsbezeugung ist bedingt durch die Thatsache der neutesta= mentlichen Gottesoffenbarung und Seilsbeschaffung, wie fie objektiv in Chrifto geschehen ist, und wie sie in das persönliche Leben eintritt durch die Einwohnung des heil. Geistes. Aber es ift nicht dasselbe, in der durch den Empfang des heil. Geiftes zu stande gekommenen Gottes- und Heilsgemeinschaft zu stehen, und dieses Heil zu bezeugen zu haben. Letzteres 30 ift besondere Aufgabe, besonderer Beruf auf Grund des allgemeinen Christenstandes, und zwar nicht etwa bloß Beruf der zu Aposteln erwählten ersten Zeugen. Daß diesen die besondere Ausrustung für ihren Beruf eignet, versteht sich von selbst. Aber auch die Generation, der sie Zeugnis geben, und die Gehilfen, die mit ihnen wirken, haben diesen Beruf, einen Beruf, der diesen beiden, den Gehilfen und der Generation, eine besondere Bedeutung für alle 35 Zeiten verleiht. Wie die Gehilfen sich zu legitimieren haben durch vollkommene inhaltliche und zweckliche Einheit ihres Zeugnisses mit dem apostolischen, so hat jene Generation die Aufgabe, durch die Bezeugung ihres Glaubens und die Bewahrung desfelben in den mancherlei Anfechtungen, in welchen sie steht, die erfahrene und erprobte Wahrheit der aposto= lischen Heilsbezeugung zu bestätigen und dieselbe vor aller Verkehrung zu bewahren. Dem= 40 gemäß erfordert der Beruf zu folcher Bezeugung, sowohl der apostolische, wie der Dienst ver Gehilfen und die Aufgabe der ersten Generation ebenso wie jeder besondere Gottes= bienst zu aller Zeit besondere Geistesausrüstung; der Beruf zu jener ersten, also grundslegenden, und darum für alle Folgezeit maßgebenden Zeugenschaft und ihrer Bestätigung ersordert solche Ausrüstung in besonderem Maße. Die Wirksamseit des heiligen Geistes 45 in seinem Berhältnis zu diesen Zeugen des Heils ist darum eine zwiesache. Indem er ihnen das Heil thatsächlich zueignet als Geift ihrer Erlösung, bezeugt bezw. bestätigt er ihnen die Thatsache des Heils. Indem sie die Aufgabe haben, das Heil zu bezeugen, verleiht er ihnen im Anschluß an ihren persönlichen Glauben oder wenn man will an ihre persönliche Heilserfahrung nach der Regel, daß den Aufgaben die Gaben entsprechen, eine 50 Erfenntnis und ein Berständnis des Seiles und jugleich eine Befähigung, es zu verkundigen, wie dies alles für den Zeugen, der mit seiner personlichen Erfahrung einzutreten hat, erforderlich ift, 1 Ko 2, 10 ff. Die Voraussetzung der neutestamentlichen Theopneustie ist die Heilserfahrung, und zwar die erste Heilserfahrung, die von Menschen gemacht Anschließend an ihren Gnadenstand ist die Inspiration die besondere Ausrustung 55 der betreffenden Bersonen zur grundlegenden Zeugenschaft in dem ganzen Umfange dieses ihres Berufes, den sie ebenso durch ihre mundliche Verkundigung, wie durch ihre schrift= stellerische Wirksamkeit ausrichten. Die Inspiration ist ihre Amtsgnade, ihr Charisma, welches sie befähigt, ungeachtet der individuellen, allgemein menschlichen sowohl wie schuldbaren Unwollkommenheit (Ga 2, vgl. mit 1 Ko 9, 16 ff.) zu einer für alle Zeit grund= 60

legenden und maßgebenden Ausfage der Heilsthatsachen und ihrer Bedeutung. Hierfür baben wir eine Analogie in der allgemeinen driftlichen Beilserkenntnis und ihrem Berhältnis zum inneren Leben. Das letztere kann weiter reichen und entwickelter sein als jene, oder umgekehrt. In keinem Falle decken sie sich. Sogar bei fortgeschrittener Entswickelung des inneren Lebens sieht sich der Christ ummer hinter dem, was er erkannt hat und weiß, zurückgeblieben und ist befähigt, mehr auszusagen, als er in sich trägt.

Wenn nun im NI zu besonderem Wirken im Dienste Gottes besondere Ausruftung erforderlich ift, so erst recht für die Zeit des AI, wo der Geist Gottes noch nicht im Menschen wohnen und walten konnte als Geist und Kraft der Erlösung. Der Gegenwart 10 des Geiftes im Neuen Bunde entspricht im UI nur die Einwirkung des Geiftes von jenfeits ber. Wenn fich nicht einmal im Neuen Bunde und bei ber neutestamentlichen Geiftesausruftung Amtsgnade und Gegenstand decken, indem die Amtsgnade weitergreift als die persönliche Entwickelung im Glaubensleben, so erklärt sich, wie im Alten Bunde eine Beisteseinwirkung stattfinden kann als Amtsgnade, ohne daß der Beist schon als Beist 15 des Gnadenstandes Gegenwart gewonnen hat. Nur two im NI die Zukunft zur Sprache kommt und es sich nicht bloß um die Gestaltung derselben im allgemeinen in Kraft der Beilsgegenwart, sondern um dieselbe im Rampf mit den widerstrebenden Elementen der Geschichte handelt, wird die neutestamentliche Inspiration in größerer Analogie mit der alttestamentlichen zu denken sein.

Es ergiebt sich aus alledem noch ein weiterer Unterschied zwischen alt- und neutestamentlicher Theopneustie. Die Theopneustie der neutestamentlichen Geilszeugen ist nicht als vereinzelter, immer wieder neu von Gott gewirkter Zustand aufzusassen, sondern ist eine bleibende Bestimmtheit, während sie im UT wenigstens als Theopneustie der Propheten nur als etwas zeitweiliges auftritt. Für die Zeit des Alten Bundes ift der Geift als 26 Amtsgeift sozusagen nur accidentiell an die Person gebunden. Er bestimmt sie im Bereiche ihrer amtlichen Wirksamkeit, während ihr persönliches inneres Leben unter demselben Geistesmangel leidet, wie das ihrer Zeit= und Volksgenossen, Jo 7, 39. Darin ist es begründet, was wir 1 Ptr 1, 10, 11 lesen. Um schroffsten tritt dieser Unterschied alt= und neutesta= mentlicher Beistesausrüftung darin hervor, daß es nicht einmal stets ethisch und religiös

90 qualifizierte Zeugen sind, so daß es für die Zeit des Alten Bundes eine Prophetie wider Willen giebt. Nu 22—24; Jonas; 1 Kö 13; Jo 11, 49—52.

So ist das alttestamentliche Zeugnis ein verhältnismäßig unsreieres. Die Subjektivität tritt deshalb mehr zurück als im NI, wenn auch nicht völlig. Die neutestament lichen Zeugen muffen den Geift Gottes Geift ihres perfönlichen Lebens werden laffen, Ga 35 1, 12. 15. 16; 2, 11—21. Dadurch ift es ihnen möglich, als selbständige Zeugen Gottes aufzutreten, nicht nur als Organe Gottes und seines Geistes, Eph 3, 4; Fo 15, 26. 27. Rach dieser Seite hin haben wir aus der Zeit des A. Bundes nur eine Analogie des neutestamentlichen Zeugnisses, die Schriften der Chokmah, welche aber neben dem individuellen Gepräge zugleich auch den eigentümlichen Mangel des neutestamentlichen Geistes als des 40 Geistes des persönlichen Lebens hervortreten lassen.

Aus dem eigentümlichen Charafter der neutestamentlichen Theopneustie als einer bleibenden Bestimmtheit der Heilszeugen erklärt sich noch eine andere Wahrnehmung. Wenn nämlich Paulus einen Unterschied macht zwischen Aussagen, die er auf göttliche Mitteilung zurudführt, und seiner eigenen Meinung, so will er doch die Unterscheidung zwischen 45 inspiriertem und nicht inspiriertem Wort darum nicht zulassen. Bgl. 1 Ko 7, 40. 6. 10. 12. 25; Rö 9—11; 11, 25 mit Eph 3, 3—6; 1 Ko 15 mit 15, 51. Dem entspricht es, daß Paulus seine Aussührungen getrost dem Urteil seiner Leser unterstellt. Bgl. 1 Ko 10, 15; 11, 13 mit 2 Ro 4, 2. Ferner: ift die Theopneuftie eine Lebensbestimmtheit, kein nur auf Momente sich beschränkender Zustand der Zeugen, so können sie auch von andern 20 als zur Heilsverkündigung gehörigen Dingen, wie 2 Ti 4, 13, reden, ohne daß ihre In= spiration in diesem Kalle rubte.

Der Inhalt des geistgewirften Heilszeugnisses bringt noch eine andere Eigentümlich feit mit sich. Da es sich wesentlich um Bezeugung und Deutung von Thatsachen hanbelt, so geht die Heilsverkundigung Sand in Sand mit der geschichtlichen Berichterstattung; 55 zu dieser bedarf es ebenfalls der besonderen Befähigung durch den Geist Gottes. Deshalb wird die alttestamentliche Geschichtesschreibung wesentlich eine prophetische sein muffen, um bie Geschichte ihrer eigenen Tendenz nach darstellen zu können. Nur ift es nicht die Kennt= nis, sondern das Verständnis der Geschichte, welches durch den Geist Gottes ebenso wie in betreff der neutest. Geschichte gewirkt wird. Die Kenntnis ist eine durch das Leben selbst, 60 sei es durch Beitgenoffenschaft und Augenzeugschaft, sei es durch schriftliche oder mündliche Trabition, vermittelte. Die Befähigung zu dieser Berichterstattung werden wir sür die Zeit des Alten Bundes wesentlich dort zu suchen haben, wo die Aufgabe und Befähigung zur Bewahrung der göttlichen Bestimmung Israels vorhanden war, bei den Propheten, in den Prophetenschulen und bei dem Priestertum. Ist es nun nicht die Kenntnis, sondern das Verständnis der Geschichte, auf welches sich die Geistesausrüstung bezog, so erklären sich scrscheinungen der heiligen Geschichtsschreibung, die ihr mit aller Geschichtsschreibung eignen, Abweichungen in den begleitenden Umständen, in der chronologischen Ordnung 2c., ja auch die Verschiedenheiten, wie sie zwischen den Büchern der Könige und der Chronik bestehen, die ebenso wie andere, mit der wirklichen Lage der Dinge nicht stimmende Ausdrucksweisen wie z. B. vom Auf= und Untergang der Sonne und ähnliche den Inhalt, um deswillen 10 und vor dem gezeugt wird, nicht berühren. Es ist nicht die Frage, wie solche Irrungen, solche Ausdrucksweise möglich ist, wenn wir inspiriertes Gotteswort haben, sondern es ist nur die Frage, worauf sich die Geistesausrüstung bezieht. Wahrheit, lauterste ewige Wahrheit zu wissen und zu bezeugen, verträgt sich nicht bloß sehr wohl mit menschslicher Beschränktheit, sondern tritt in Verbindung mit dieser um so klarer und mächtiger 15 bervor.

In dieser Art etwa würde Wesen und Art der Inspiration sich aus der Geschickte der Offenbarung selbst ergeben. Nicht gehindert, wie die Theologen des 17. Jahr-hunderts fürchteten, und nicht beschränkt, wie ihre Gegner annehmen, wird die Wirksamkeit des heiligen Geistes durch die Selbstständigkeit und Eigenart der biblischen Schriftsteller; im Gegenteil wird letztere dadurch ermöglicht und gefördert. Die Inspiration ist das Gegenteil won Aushebung der menschlichen Selbstständigkeit, — vielmehr Stärkung derselben; sie ist nicht Herablassung zur menschlichen Eigenart, sondern Heilngung bezw. Umwandlung derselben, damit die Person in ihrer Eigenart selbstständig eintrete für Gottes Werk und Willen. Die Inspiration liegt weder außerhalb des Kreises christlicher 25 Erfahrung, noch steht sie außerhalb des Zusammenhanges aller sonstigen Wirksamkeit des Geistes. Sie gliedert sich als Inspiration des NTs ein in den Zusammenhang des inneren Lebens und in den Zusammenhang der in der Kirche wirksamen Charismata, wenngleich sie als Besähigung zur grundlegenden Zeugenschaft zwar nicht auf die Entstehung der heil. Schrift, aber doch auf die Zeit des Ansangs der Kirche Gottes beschränkt 30 ist und bleibt.

Inspirierte und Juspirationsgemeinden. — M. Göbel hat z. T. aus hhs. Quellen ein umfangreiches Material zusammengebracht u. die Geschichte der Inspirationsgemeinden zum erstenmal im Zusammenhang und erschöpfend behandelt, IhTh 1854, 1855, 1857. Von ihm stammt dis auf wenige Aenderungen der folgende Artikel. Vgl. auch Göbels Geschichte des schristl. Lebens in der rhein. westphäl. Kirche Bd III, 126 sf. Auf Göbels Schilberung ruht Ritschls Darstellung, Gesch. des Pietismus Bd II, 366 sf. (vgl. III, 265 sf.), in der einzelnes in schärfere Beleuchtung gerückt ist. Vgl. auch Württemb. KG (1893), 511 f., 528 f. Ueber die amerikanische Inspirationsgemeinde der Gegenwart s. K. Knorz, Die wahre Inspirationsgemeinde in Jowa, 1896. Ueber Kock: Th. Schott in UdB 28, 735.

Inspirierte und Inspirationsgemeinden sind eine in Deutschland um 1700 entstanbene Sette, welche durch Anregung der neuen Propheten der Camisarden in den Cevennen (s. Bd 3, 693 ff.) aus den damals in Deutschland zahlreich vorhandenen Separatisten sich gebildet hat und daher ihren Namen sührt, daß sie neben der hl. Schrift noch eine sortzwährende unmittelbare göttliche Inspiration einzelner Gläubigen als besonderer Werfzeuge 45 des Geistes anerkennt und sich ihren göttlichen Aussprachen unterwirft. Die Inspirierten können hiernach deutsche Duäker genannt werden, und haben die Separatisten zu Vorzgängern und die Herrnhuter zu Nachfolgern.

Nach dem unglücklichen Ausgange des Kampfes der gewaltsam unterdrückten Reforsmierten in den Sebennen um Religionss und Gewissenschiet kamen viele ihrer vors 50 nehmsten Ansührer und außerordentlichen Propheten, welche nach Vertreibung der ordentslichen Prediger die Gabe der begeisterten Aussprachen unter leiblichen (krampfs und krankshaften) Erschütterungen und anderen wunderbaren Erscheinungen hatten, namentlich Elie Marion, Durande Fage, Jean Cavalier und Jean Allut (f. Bd 3, 693 ff.) 1706 nach England und Schottland und bald darauf auch nach den Niederlanden und erfüllten vors 55 nehmlich von London aus die ganze christliche Welt mit ihrem Alarmgeschrei wider Babel (Frankreich) und die große Hure (das Papsttum), um dieselbe zum Kampf wider den Antischrift zu entslammen. Wegen ihrer als unrichtig erfundenen Weissagungen von ihrer französsisch-resormierten Gemeinde in London und dann auch von der bischöslich-anglikanischen Kirchengemeinschaft ausgeschlossen (1707) und dadurch zum Separatismus und 60

204 Juspirierte

zur Bilbung einer befonderen Sekte gedrängt, wandten fich die Inspirierten Allut und Marion mit den fie begleitenden Schreibern ihrer Aussprachen Facio und Portales 1711 nach den "jungfräulichen" Niederlanden und nach Deutschland, und zwar natürlicherweise schon allein der Sprache wegen zunächst an die dortigen zahlreichen französisch-reformierten Molonien, ohne jedoch auch bei ihnen besonderen und nachhaltigen Anklang zu sinden. Defto entscheidender war ihr Ginfluß auf die zahlreichen Erweckten in Nord- und Westbeutschland, die jogenannten Bietisten und Separatisten, deren hang nach apokalyptischen Schwärmereien und Offenbarungen ihren Inspirationen empfänglich und gläubig entgegenkam. So faßten benn die französischen Inspirierten zuerst in Halle (1713) und in Berlin 10 (1714) festen duß und hielten in Halle 1714 ihr erstes gemeinsames Liebesmahl (Ugape, Albendmabl) mit 31 Lutheranern und Reformierten, womit der Ansatzu einer neuen Sekte gegeben war. Der junge reformierte Domprediger Knauth (bald barauf suspendiert und abgesett) verteidigte ihre Aussprachen amtlich und öffentlich als göttliche Weissagungen, und Aug. H. Francke berichtete anfänglich amtlich fehr günstig über fie: "Dafür wolle er 15 gut fein, daß man auch bei dem schärfsten Examen finden wurde, daß es keine Betrugerei sei" (vgl. Rramer, Francke II, 161 ff.). Als nun aber auch deutsche Erweckte von den frembartigen Bewegungen ergriffen wurden und Aussprachen erhielten — in Salle 1714 die erst achtzehnjährige Marie Elisabeth Mathes, Tochter des Famulus von Francke, und in Berlin der erweckte und nachher wahnsinnige Schneider Bolich — ward die ganze Ge-20 schichte sehr bald verdächtig und verdrängt. Unterdessen war die Gabe der Inspiration auf die drei erweckten Brüder Pott übergegangen, welche bis dahin in Halle studiert hatten und sich (1714) mit ihrer schwärmerischen Mutter nach der damaligen Zuflucht aller verfolgten Seftierer und Separatisten, nach dem Jenburgischen und Hanauischen in der Wetterau begaben, wo fie unter den anfangs mißtrauischen Separatisten bald großen Anklang fanden 25 und so eine besondere Sekte und Inspirationsgemeinschaft stiften konnten. Als Häupter biefer vornehmlich aus Schwaben und Franken eingewanderten Separatisten galten M. Cherhard Ludwig Gruber (1665—1728) in Himbach bei Hanau, früher Repetent in Tübingen und Pfarrer in Großsüßen und Hofen bei Göppingen, M. Andreas Groß in Frankfurt, früher Pfarrer in Eklingen, welcher zuerft in Halle burch Breithaupt, Unton und Francke 30 erwedt worden war, Johann Friedrich Rod (1678-1749) aus Oberwälden bei Göppingen in Württemberg, Gräflich Jsenburgischer Hofsattler in Himbach, und der Einsiedler Ernst Christof Hochmann von Hochenau (1670—1721, f. d. A. Bd 8, 162 ff.) in Schwarzenau unweit Berleburg. Diese Separatisten hatten noch vor kurzem (1708) die unter ihnen entstandene Wieder- oder Neutäuferei (Dompelaers) glücklich überwunden und 35 ausgesondert; der Inspiration vermochten sie nicht zu widerstehen. Zuerst wurde in Hanau die schon früher erweckte, dann aber wieder lau gewordene Johanne Margarethe Melchior inspiriert, worauf auch ihr einst in Leipzig und Hall Student erweckter und Separatist gewordener Schwager Neumann (geb. 1687, starb nach 1782 als treues Glied der Brüdergemeinde) für die Inspiration gewonnen wurde und dann nach längerem Kampfe Gruber und Rock. Gruber hatte in seiner "Unterweisung von dem inneren Wort Gottes" (1714) die Taulerische Ansicht von der unmittelbaren Erleuchtung im Grund des Herzens vertreten; er hatte sich daher länger gegen die dieser Methode der stillen Offenbarung ent= gegengesetzte Inspiration gewehrt. Der Erfolg der Inspirierten unter diesen Separatisten war "nicht zum wenigsten dadurch herbeigeführt, daß die abgestumpften und gegen einander 45 gleichgiltigen oder mißtrauischen Menschen ein gemeinsames Interesse und dadurch wieder eine Teilnahme für einander gewannen. Sie empfanden also die Anregung durch den Inspirationsgeist als eine Erweckung aus dem Sündenschlaf und Einprägung der Sündens vergebung" (Ritschl II, 369).

Diese in der Wetterau mit so starker gemeindebildender Gewalt aufgetretene Inspiration entstand meistens während der gemeinsamen Erdauungsversammlungen in den sogenannten inspirierten Werkzeugen. Ganz ähnlich, wie bei den neuen Propheten in den Sevennen, gingen den Aussprachen bestimmte körperliche Empfindungen und Betwegungen stärkerer oder schwächerer Art vorher: ein Wärmegefühl (Vrennen) in der Nähe des Herzens, angenehme oder auch widrige Geruchsempsindungen, Reizung der Zunge wie durch Gewürz, Benebelung des Kopses, Beengung des Atmens, konvulswische Bewegungen des Leibes, besonders der Arme und Beine, Schütteln des Kopses, Schlappern des Mundes, Zuckung der Achseln, Schlottern der Knice, Zittern der Beine — welche Bewegungen nach aller Zeugnis dem Ungewohnten und Uneingeweißten schrecklich und gräßlich anzuseben waren. Dann geschah mitten in dem bewußtlosen, ekstatischen, somnambülen Zustande die Einses sprache, und dieser meistens unmittelbar folgend die Aussprache, entweder in unausgebildeter

Art in bloß pantomimischen Bewegungen oder thyischen Handlungen (Knieen, Fechten, Heulen, Alagen) bestehend oder — meistens — in Worten sich ausdrückend, welche mit unnatürlich starker Stimme in kurzen Sätzen meistens in biblischer Bildersprache stoßweise ausgesprochen wurden. Das Eintreten des inspirierten Redens war meist durch Gebete, Gesänge, religiöse Gespräche u. s. w. vordreeitet; aber es wurde als etwas aufgezwungenes 5 empfunden. Die Form war immer so, daß in dem "Ich" der Rede Gott sprach. Dem Inhalte nach glichen die Aussprachen den prophetischen Drohungen und Verheißungen und handelten vornehmlich von der Notwendigkeit der Übung des thätigen Christentums, der Buße und Beschrung und richteten sich häusig an einzelne anwesende oder auch abswesende Personen, deren Innerstes auf merkwürdige, erschreckende und ergreisende Weise 10

durch das Werkzeug aufgedeckt wurde.

Durch diese Erscheinung fühlten sich die in Lauheit versunkenen Separatisten in der Betterau und im Bittgensteinischen allgemein und mächtig erweckt; in dem neuen Feuer entstanden (seit 1714) unter diesen bisher ganz einsam lebenden Stillen im Lande neue Gebetsgemeinschaften mit einer bestimmten Ordnung und Verfassung, welche sich seit 1716 15 im Unterschiede von den freien oder falsch Inspirierten, die sich gegen die Einrichtung einer Disziplin und Gemeindeordnung sträubten, die wahren Inspirationsgemeinden nannten und mehrere tausend von früheren erweckten Separatisten sich einordneten. Als inspirierte und als echt erkannte Werkzeuge traten in der Erweckungszeit von 1714—1719 im ganzen acht auf, meistens Handwerker, und zwar Strumpsweber. Nämlich außer dem Melchior 20 und der Frau Wagner: Grubers einziger Sohn Joh. Adam, Schwanfelder, Mackinet, Rock, Ursula Meher und Johann Karl Gleim. In ihrer schwärmerischen Begeisterung durch= zogen sie proselhtensüchtig zur Erweckung und Sammlung ihrer Brüder nah und fern nicht nur die ganze Wetterau und das Wittgensteinische, die schon voller Separatisten waren, sondern auch ganz Westdeutschland und die Schweiz, besonders Württemberg, die 25 Pfalz und das Elsaß, ebenso auch Dst- und Norddeutschland bis nach Sachsen und Böhmen hinein. Die Berufung und die Ausruftung zu diefen verleugnungs= und kreuzesvollen Bekehrungsreisen in die feindliche Welt erfolgte meistens in und nach den Liebesmahlen (Streitermahlen), in welchen die neue Gemeinschaft sich in hoher Begeisterung auf Tod und Leben erbaute und ftartte. Solcher Liebesmahle, wie sie von jeher in der Christenheit, 30 wo sie als Sette auftrat, stattgefunden haben, vorher unter den Labadisten, den franzöfischen Inspirierten und den Wiedertäufern, wie nachher in der Brüdergemeinde, fanden in den beiden ersten Jahren 1714—1716 im ganzen fünf statt. Wochen lang vorher wurden sie angekundigt; nur durch die Werkzeuge namentlich Berufene durften daran teilnehmen; acht Tage vorher fand ein Fast-, Buß- und Bettag statt; Tags zuvor war 35 morgens und nachmittags Vorbereitung, bei welcher jeder sein befonderes Sundenbekenntnis in knieendem Gebete ablegte. Das Liebesmahl selbst wurde nach vielstündigem Beten, Singen, Weisfagungen und Bekennen und vorgängigem Fußwaschen und nach glühendem Weihgebete eines Werkzeuges durch gemeinsames Effen von Ruchen und Wein gefeiert, worauf sich andern Tages eine Nachfeier anschloß.

Natürlicherweise konnte diese gewaltsame Anspannung der höchsten Begeisterung, auch wenn sie durch das Feuer der Trübsal und der Verfolgung genährt wurde, nicht lange anhalten. Die meisten Werkzeuge hörten bald wieder auf, Aussprachen zu haben, teils durch eigene Untreue und Lauheit, teils durch innere Zwistigkeiten, teils durch äußere Umstände zum Schweigen gebracht. Auch die Brüder Pott und die Mathes waren bald wieder lau geworden und abgesallen. Unterdessen hatten die treugebließenen Prophetenssinder am 4. Juli 1716 in Büdingen durch Gruber II. in einer Aussprache ihre Versfassung erhalten: "die 24 Negeln der wahren Gottseligkeit und heiligen Wandels" Gruber I. richtete nach diesen Grundregeln in der dortigen Gegend etwa zehn Gemeinden ein: zu Schwarzenau, Homrighausen bei Berleburg, Himbach mit Bergheim, Konneburg, Düdelss 50 heim, Büdingen, Birstein, und vielleicht auch in Hanau und Frankfurt, welche dort zum teil bis in das zweite Viertel unseres Jahrhunderts bestanden haben, aber durch Auswansberung nach Amerika dis auf einzelne Keste verschwunden sind. Außerdem bestanden solche Gebetsgemeinschaften: in Anweiler in der Pfalz, in Göppingen, Calw, Stuttsgart, Heilbronn, Ulm, Memmingen in Schwaben, in Schafshausen, Jürich, Bern, Dießschach, Amssolingen in der Schweiz. Jede Gemeinschaft hatte einen Borsteher und zwei Mitälteste, welche mit dem Vorstande der andern Gemeinden von Zeit zu Zeit zu "Konsferenzen der ältesten Brüder" zusammentraten und alle Gemeindeangelegenheiten, namentzlich gute Armenpslege und strenge Kirchenzucht, handhabten. Außerdem dienten die Bessuchsreisen oder Visitationsreisen der ausgesandten Brüder zur Erhaltung der brüderlichen so

Gemeinschaft. Ein besonderes Lehramt bestand in den Gemeinden nicht, vielmehr mußte in den täglichen oder wenigstens zwei sonntäglichen Versammlungen jeder Erwachsene, Mann und drau, durch lautes freies Gebet seinen Beitrag thun. Außerdem wurde viel gesungen (aus dem besonderen Gesangbuch der Gemeinschaft, dem sogenannten Büdinstiften) und teils die hl. Schrift, teils die (in 50 Sammlungen geschriebenen oder gestruckten) Aussprachen der Wertzeuge gelesen, falls nicht etwa ein Wertzeug anwesend war und eine neue besondere Aussprache an die Versammlung hatte. In der dogmatischen Lehre stimmten die Inspirierten im wesentlichen mit der gesamten evangelischen Kirche überein, verwarfen aber gleich allen anderen Separatisten diese Kirche selbst mit ihren sahungen als abgesallenes Babel, und forderten strenge Enthaltung von ihrer Gemeinsschaft (Tause und Abendmahl), soweit sie nicht etwa — wie z. B. bei der Trauung — unvermeiblich war. Ihre sonstigen praktischen Grundsätze waren die der bekannten Mystifer: Schwenkseld, d. Böhme, Weigel und Hoburg; besonders sahen sie die Ehe nicht gerne, wenn sie sie auch je länger je mehr wenigstens duldeten. Sich selber betrachteten berleugnung sein müsse.

Nach dem Aufhören der übrigen Werkzeuge seit 1719 trat Johann Friedrich Rock als einzig übriggebliebenes Werkzeug mit dem Aufseher Gruber an die Spitze der Gemeinden und ward nach Grubers Tod (1728) bis an seinen Tod (1749) der vornehmste

20 Träger des christlichen Lebens in ihnen.

Er war am 5. November 1678 zu Oberwälden bei Göppingen geboren, wo sein Bater Pfarrer war; auch seine Mutter war eine Pfarrerstochter und sein Großvater war Prälat in Murrhard gewesen. Er selbst hat das Sattlerhandwerk erlernt und auch später durch diefes seinen Unterhalt verdient. Schon als Kind hatte er Anfassungen, geriet aber 25 später auf Abwege, bis er nach langem Sin- und Herschwanken zuerst 1700 in Halle und dann (1701) in Berlin gründlich erweckt wurde, worauf er 1702 nach Stuttgart zurückfehrte. Er führte jett ein strenges Leben und trat gegen die Migbräuche in der Landeskirche auf, von der er sich äußerlich und innerlich mehr und mehr trennte, in einer Zeit, in der in Württemberg auch sonst eine starke separatistische Strömung vorhanden 30 war. Wegen des 1707 ergangenen strengen Restriptes wider alle Privatversammlungen wanderte Rock (mit Gruber und Groß) nach dem Jenburgischen aus und verlebte bort als gräflich marienbornischer Hoffattler einige Jahre in stiller Einsamkeit, in welcher er von dem gesetzlich pietistisch-separatistischen Wesen zur stillen inwendigen Mystik überging. Dann wurde er von dem Inspirationswesen ergriffen und blieb demselben, nach Uberwin-35 dung der ersten Abneigung, Abwege und Unlauterkeit, in aufrichtiger Herzensfrömmigkeit zeitlebens treu und ergeben. Mit unermüdlichem Eifer machte er bis zu den letzten sieben Jahren seines Lebens nicht weniger als 39 Besuchsreisen. Sie führten ihn vor allem nach Württemberg, nach der Schweiz, nach Sachsen, nach Schlesien. Daher war auch sein Motto: In Fortwährenden Reisen. Verfolgung, Schmach, Mißhandlung und Gefängnis, 40 welche ihn fortwährend trafen, achtete er nicht, da er immer nur dem Drange nach Befehrung der Seelen und Erbauung der Brüder folgte. Mit den bedeutendsten oder frömmsten Männern, und namentlich den Separatisten seiner Zeit, mit Detinger, Bengel, Steinhofer, Marsay, Dr. Kaiser, Dr. Carl, Dr. Dippel, Edelmann und Schüt, und besonders mit dem Grafen Zinzendorf und den Erstlingen der Brüdergemeinde kam er dabei 45 in vielfache persönliche Berührung, und benutte zugleich seine Gabe der schriftlichen Rede und der Reimerei zur Abfaffung und Verbreitung seiner frommen Gedanken und Erfahrungen in seinen Tagebüchern und Liedern, welche freilich jetzt unschmackhaft geworden sind.

Unterdessen nahm aber der Inspirationsperiodus mit dem Aushören der anderen Werkzeuge, der Auswanderung vieler Separatisten und mehrerer ehemaliger Werkzeuge (Gruber II, Gleim und Macinet) nach Germantown in Pennsplvanien seit 1725, mit des ausgezeichnet ersahrenen Grubers Tod 1728 und besonders mit dem Ansange des herrnhutischen Periodus seit 1730 allmählich ab, und es wurde später dem alternden Rock schwer, sich in diese Abnahme der fortwährend sür göttlich gehaltenen Inspiration zu schieden. Besonders schwerzlich waren ihm seine Kämpse mit dem einst innigst von ihm geliebten und noch inniger an ihm hängenden Grasen Zinzendors, welcher zuerst 1730 nach dem Wittgensteinischen und dem Isenburgischen kam, ansangs mit Rock und den "wahren Gebetsgemeinden" in die innigste Brudergemeinschaft trat, dann aber, nachdem er selber wieder kirchlicher geworden war, seit 1732 sich allmählich zurückzog und endlich 40 – wegen Rocks Verachtung der Tause und des beil. Abendmahles — 1734 zuerst heimlich

und dann öffentlich sich von ihm lossagte. Wie Zinzendorf die Inspiration Nocks verwarf, so tadelte dieser mit wachsender Schärfe vieles an Jenem und warf ihm Unlautersteit vor. Als Zinzendorf nun aber aus Herrnhut verdannt, 1736 mit seiner Pilgerzemeinde in der Wetterau sich niederließ, versuchte er, einzelne Mitglieder der Inspirationszemeinde zu sich herüberzuziehen. Mit Rock hatte er außer einer zufälligen keine persönz siche Berührung mehr. Der Bruch war endgiltig. Zinzendorf trat mit offener Feindsseligkeit wider sie auf, erklärte Rock, "den er früher einige Jahre lang geehrt, geliebt und bewundert" hatte, 1740 für einen falschen Propheten, während Rock wider die in der Wetterau sich ausdreitenden und in Herrnhag 1745—1750 in die schrecklichste Schwärzmerei verfallenden Brüder mit bitterem Ernste weissagte, den von ihm vorher verkündigten 10 traurigen Untergang Herrnhags (1750) aber nicht mehr erlebte, von dem dagegen für

ein Jahrhundert wider die Inspirierten Besitz nahmen.

Auch mit seinem früheren Freunde, dem mhstischen Separatisten Dr. Johann Kaiser (Alethophilus), einem Anhänger Böhmes, des Molinos und der Frau Gupon, welcher 1710 in Stuttgart eine philadelphische Gemeinde gestiftet hatte, die aber bald 15 wieder zerstob, und 1717 eine Inspirationsgemeinde gebildet hatte, geriet Rock 1740—1748 in Streit, nachdem Kaiser alle Inspirierten, die jemals in Frankreich, England, Holland, Deutschland und im Jenburgischen gewesen seien, "falsche Wegweiser" genannt hatte. Rock und die alten nach Amerika ausgewanderten Werkzeuge, Gruber II. und Mackinet, traten mit einmütigem und wehmütigem Zeugnisse wider ihren früheren Freund und nun= 20 mehrigen immer bitterer werdenden Gegner auf, und wir verdanken diesem Streite die wich= tigsten Erklärungen über das Wesen und für die Wahrheit der Inspiration. Unterdessen fanden die Inspirierten auch in dieser Zeit ihres beginnenden Berfalles immer noch neue Anhänger, besonders auch unter Theologen und Arzten. Die bedeutenbsten unter den= selben waren der 1716 gewonnene reformierte Inspektor Kekler in Zweibrücken, welcher 25 1728 Grubers Nachfolger in Schwarzenau wurde, jedoch schon 1729 an der ganzen Inspirationssache wieder irre wurde; Dr. Carl in Büdingen (1675—1757), 1714 gewonnen und seit 1728 abgefallen, worauf er von 1730—1736 die Geistliche Fama herausgab; und endlich der bis zulett treu gebliebene Hofprediger Dr. Kämpf in Bauhl im Elsaß (1687—1753), welcher 1716 sein Pfarramt niederlegte, sich der Medizin widmete und 30 später landgräflicher Leibarzt in Homburg wurde, wo er eine berühmte medizinische Schule bildete und insbesondere auch den mit den Herrnhutern wie mit den Inspirierten eine Beit lang verbundenen Detinger zu seinen Schülern zählte. (Auch Tersteegen hatte in der Zeit seiner ersten Erweckung infolge seines Umganges mit einigen Inspirierten Jahre lang Inspirationsbewegungen, welche er aber möglichst bekämpfte.) Acht Jahre vor seinem 35 Tode mußte Rock seinen bisherigen Zufluchtsort himbach verlassen und nach dem Schlosse Gelnhausen bei Hanau ziehen, wo der Ganerbe Gremp von Freudenstein Berz und Haus dem Bedrängten, Berworfenen und Verstoßenen aufgethan hatte. Nicht mehr besuchend, aber, oft aus weiter Ferne, vielfach besucht, beklagte er den eingetretenen Stillstand unter den alten und jungen Seelen, schrieb schon 1746 einen Abschiedsgruß an die damals noch 40 vorhandenen Gemeinden in Schwarzenau, Berleburg und Homrighausen, an die Schweizer Brüder und das Zweibrücker Land, an die Göppinger, Neuwieder, Homburger, Hanauer, Birsteiner, Reichenbacher und alle Jenburger Brüder, und starb dann am 2. Marz 1749 freudig und getrost, nachdem er noch im Sterben eine kaum bemerkbare Bewegung mit der Aussprache gehabt hatte: "Der Mann, der aus dem Himmel ruft, wird bald Othem 45 machen! Der wird aus einer kleinen eine große Kraft machen. Jetzt schlaf ich ein in Jesu Namen, bald still und ruhig, Amen!"

Von nun an erlebten die Inspirationsgemeinden eine lange Zeit der Abnahme und des Aussterbens, so daß es fast unbegreislich ist, wie sie sich ohne Nachwuchs, ohne Prebigt, Tause und Liebesmahl, das erst seit 1820 wieder geseiert worden zu sein scheint, noch 50 erhielten, ja nach 60= bis 70 jähriger Unterbrechung mit Krast wieder auslebten. Sie wußten sich in dieser Zeit nur noch wehwütige, still ergebene Todesnachrichten mitzuteilen. Da erwachte aber mit dem neuen christlichen Leben in der großen Kirche überhaupt auch wieder unter den erweckten Separatisten die Gabe der Inspiration und zwar nach der Beschweibung von Augenzeugen ganz in der alten camisardischen und wetterausschen Art. 55 Zuerst 1816 in dem Schneider Michael Krausert aus Straßburg, dis 1820 das zweite neuerstandene Wertzeug, Barbara Heinemann aus Leilersweiler im Elsaß, seine Unlautersteit entdeckte, worauf 1823 der Schreiner Christian Metz, geb. 1792 in Neuwied, an ihre Stelle trat. Unter dem Einslusse dieser ersten Wertzeuge reorganisierten sich nun die alten sast zerfallenen Gemeinden im Elsaß, in der Pfalz und in der Wetterau 1816—21 aufs neue auf 60

Grund ihrer alten Gruberschen Regeln der Gottseligkeit, wanderten aber dann bis auf wenige Reste infolge des erneuerten Druckes der hessischen und preußischen Obrigkeit etwa 800 Seelen stark aus der Wetterau, dem Wittgensteinischen und Wiedischen seit 1841 unter der Leitung von Metz, dem Hospate Dr. Weber aus Lich und dem Fabrikanten Mörschel auf der Ronneburg nach Ebenezer dei Buffalo in Newyork, wo sie eine auf Ackerdau und (Tuch-) Fabrikation gegründete, äußerlich rasch aufblühende und auch innerlich gedeihende, in teilweiser Gütergemeinschaft lebende und lediglich von Metz als dem Werkzeuge regierte Kolonie von etwa 1500—2000 Seelen errichteten.

Seit 1854 siebelte ein Teil der Gemeinde nach Amana (Jowa) aus. Hier gibt es 10 noch heute eine Inspirationsgemeinde, über die K. Knort (s. v.) berichtet. Nach dem Tod von Metz (1867) war Barbara Landmann die Leiterin der Gemeinde; seit ihrem Tode (1884) hat kein Mitglied mehr die Gabe der Weissfagung erhalten. Sie führen hier ein ernstes, zurückgezogenes Leben und sind durch große geschäftliche Tüchtigkeit ausgezeichnet. Der Gottesdienst ist von ähnlicher Einsacheit wie der der Duacker. Der Kommunismus

15 bildet auch jetzt noch die Grundlage.

Noben diesen Inspirationsgemeinden hat es sortwährend mehr oder weniger mit ihnen in Zusammenhang oder Gegensatz stehende einzelne Inspirierte gegeben, bes. in der französischen und in der deutschen Schweiz, sowie in Oberdeutschland. Verwandte Erscheinungen in neuerer Zeit, wie die "Läsare" in Schweden und Norwegen, nach einer Soeite hin auch der Frvingianismus sind hier nicht zu besprechen. Es wäre einmal eine sohnende Aufgabe, alle die verwandten Außerungen der Inspirationsgabe aus den verschiedenen Perioden der KG unter psychologischem Gesichtspunkt im Zusammenhang zu behandeln. Göbels oben angeführte Arbeiten geben dazu reichen Stoff.

(M. Göbel †) Begler.

## Intention s. Sakramente.

Juterdift. — Ferraris, Prompta Bibliotheca s. v. Interdictum; Kober, Arch. f. kath. KN. 21 u. 22. Bd; Hinschius, Kirchenrecht § 261 Bd V, 1895 S. 19 ff.; Richter, Dove, Kahl, Kirchenrecht 8. Ausl. 1886, 783 ff.; Friedberg, Kirchenrecht 4. Ausl. 1895, S. 274; Kober im Arch. f. kath. KR. Bd 21 und 22.

Hnterbikt (interdictum sc. officiorum divinorum), d. h. Unterlagung des Gottes= vienstes, ist eine Kirchenstrafe, Zensur oder poena —, welche sich aus der Exkommunistation (s. d. Bann, Bd II, S. 381 ff.) in der Art entwickelt hat, daß eine besondere Folge dieser Zensur (die Ausschliegung von den Wohlthaten des Gottesdienstes) zu einem selbstständigen Straf= und Zwangsmittel gemacht wurde. Das interd. locale untersagt 35 den Gottesdienst an einem bestimmten Ort ober in einem bestimmten Bezirk, das interd. personale für bestimmte Personen. Borzugsweise wird unter Interdift das erstere verstanden, hauptsächlich das interd. generale, wie es von den Päpsten des Mittelalters in ihren Kämpfen gegen die weltlichen Mächte über ganze Länder und Reiche verhängt wurde, und welchem das particulare in dem Sinne gegenübersteht, daß es nur einzelne, 40 für den Gottesdienst bestimmte Räumlichkeiten betrifft: c. 17 X de verb. sign. 5, 40. Aus der Darstellung seiner Geschichte, wie sie Kober a. a. D. gegeben hat, ist bei genauerer Brüfung zu entnehmen, daß zwar Ansätze dazu schon in der Zeit Gregors von Tours vorkommen, es aber doch erst im 11. Jahrhundert Bestandteil der kirchlichen Rechtsordnung zu werden angesangen und nur allmählich den Charakter eines Nechtsinstituts mit 45 festbegrenztem Inhalt angenommen hat, welchen es im Corpus juris canonici an sich trägt. So bezweckt es vornehmlich, durch seine Unschuldige, wie Schuldige zugleich treffenden beschwerlichen Wirkungen einen starken Antrieb auf seine Veranlasser auszuüben, da= mit sie eine Auflehnung wider die Kirche oder eine ihr zugefügte Kränkung wieder aufheben und gutmachen sollen. Über die einzelnen Fälle seiner Unwendung vgl. Kober 50 a. a. D. Bb 22, S. 17 ff. Als totales — seine Verhängung als partiales, b. h. mit Beschränkung auf einzelne bestimmte Wirkungen, ist die Ausnahme — besteht es eigentlich in dem Berbot der Berwaltung der Saframente, der Feier des Gottesdienstes und des firchlichen Begräbnisses überhaupt; indessen sind nach und nach verschiedene Milberungen eingeführt worden. Alexander III. erlaubte im Jahre 1173 die Taufe der Kinder und 55 das Bußsaframent für die Sterbenden (c. 11. X. de sponsalibus. IV 1, vgl. c. 11. X. de poenit. et remiss. V 38. c. 21 de sententia excomm. in VI. V. 11), Innocenz III. auch die Firmung und das Predigen (c. 43 X. de sent. excomm. V 39. a. 1208), sowie unter gewissen Beschränkungen das Bußsakrament allgemein (c. 11. X. de poenit. V 38. a. 1214, vgl. c. 24 de sent. excomm. in VI), das stille BegräßInterdift 209

nis der Kleriker, welche das Interdikt beobachtet haben (c. 11. X. cit. V. 38), desgleichen in den Konventen der Regularen das Abhalten der kanonischen Stunden, ohne Gesang, und das Lesen einer stillen Messe, was im folgenden Jahre auf die Bischöfe ausgedehnt wurde (c. 25. X. de privilegiis V 33, a. 1215). Dabei war aber vorgeschrieben, daß die Exkommunizierten und persönlich Interdizierten nicht anwesend seien, die Thüren 5 des Gotteshauses geschlossen bleiben, auch von den Glocken kein Gebrauch gemacht werden sollte. Bonifatius VIII. (welcher auch die Taufe und Firmung Erwachsener gestattete c. 19. de sent. exc. in VIto) erweiterte des dahin, daß an den Festen der Geburt des Berrn, Dftern, Pfingften, Maria Simmelfahrt feierlicher Gottesdienst, bei geöffneten Thuren, unter Glockengeläute, unter Zulassung der Interdizierten, stattfinden dürfe. Ausgeschlossen 10 sollten aber die Exkommunizierten bleiben und die Interdizierten, welche das Interditt veranlaßt, sich nicht dem Altare nähern (c. 24 de sent. excomm. in VI. [V. 11]). Martin V und Eugenius IV dehnten dies auf die ganze Oftave des Fronleichnamsfeftes (festum corporis Christi) aus (Const. Ineffabile a. 1429 und Const. Excellentissimam a. 1433, im Bullar. Magnum Tom. I. Fol. 308. 323), Leo X. auf 15 die Oftave des Festes der Empfängnis der hl. Jungfrau. Außerdem wurden zu Gunsten der Franziskaner und anderer Mönchsorden noch verschiedene Ausnahmen überdies ein= geführt (Ferraris, s. v. interd. Art. VI, nr. 15 sq.). Daß aber sonst die Regularen die Interdikte beobachten sollten, schärfte, wie schon Clemens V. (c. 1 Clem. de sent. excomm. V 10. Conc. Vienn. 1311), das Tribentinische Kunzil wieder ein (sess. 20 XXV cap. 12 de regularibus). Immer trifft das lokale Interdift auch die in dem damit belegten Orte u. s. w. anwesenden Unschuldigen; aber auch die darin wohnenden Unschuldigen nicht außerhalb (c. 16 de sent. excomm. in VI to).

Das Interdikt ist mixtum, d. h. persönlich und örtlich bestimmt und in seiner ört= lichen Beziehung wandelbar (ambulatorium), wenn es wegen bestimmter zu strafender 25 oder zu schützender Personen alle Orte treffen soll, in welche diese kommen, so lange sie sich da befinden (f. Kober a. a. D. Bd 21, S. 302 ff. und vgl. c. 11 X. de spons. 4, 1 und Cl. (de poenis 5, 8). Eine Abart des Lokalinterdikts ist die cessatio a divinis, das teilweise Einstellen gottesdienstlicher Feierlichkeiten, namentlich des Gebrauchs der Glocken und Orgel, das unter der Form der Trauer über eine der Kirche zugefügte Unbill 80 beren Abstellung bezielt (s. c. 2. 8 de off. ord. in VI to 1, 16. Cl. 1 de sent. exc. 5, 10), und so noch im Jahre 1839—1840 bei Gelegenheit des Berfahrens der preuß. Regierung gegen den Erzbischof von Posen-Gnesen M. v. Dunin zur Anwendung kam. Ein allgemeines Lokalinterdift ift zulest 1606 von B. Baul V über die Republik Benedig werhängt worden (j. Riegger, Diss. de poenit. et poen. eccl., Vienn. 1772, § LXXVI, 35 auch in Schmidt, Thes. jur. eccl., T. VII, p. 172); es ist nicht mehr "lebendiger Bestandteil der Kirchendisziplin" (Kober a. a. D. Bd 22, S. 53), aber es ist durch diese desuetudo nicht rechtlich aufgehoben, da sie nicht auf opinio necessitatis, sondern nur auf der Erfahrung seiner thatsächlichen zweckwidrigen Wirkungen beruht (vgl. hierüber, sowie über prinzipielle, aber erfolglose Einwendungen dagegen z. B. schon von Gerhoh von 40 Reichersperg um das J. 1146 Kober a. a. D. Bb 21, S. 27f., 30f., 37, Bd 22, S. 51f., und über staatliche Gegenmaßregeln Friedberg, Grenzen zwischen Staat und Kirche, S. 484, 670). Das befondere Lokalinterdikt wenigstens setzt als zu Recht bestehend noch die bei Richter = Dove = Kahl, S. 785, 14 angeführte Stelle der Konft. Bius IX. Apostolicae sedis voraus.

Auch das interd. personale ist generale oder particulare, jenachdem es ganze Indegriffe von Personan oder nur einzelne als solche betrifft: c. 16 de sent. exc. in Vt<sup>10</sup>, c. 1 de usuris in VI<sup>10</sup> 5, 5. Wird das erstere über den Klerus eines Ortes ausgesprochen, so trifft es nicht auch das Bolf und umgekehrt: c. 16 eit. (auch mit dem Klerus nicht die Regularen an sich (Kober a. a. D. Bd 21, S. 300). Bei Geistlichen 50 bedeutet es insbesondere die interdictio ingressus in ecclesiam, um darin gottesz dienstliche Handlungen zu verrichten: c. 48 X. de sent. exc. c. 20 eod. in VI<sup>to</sup> Das Tridentinsche Konzil verhängt diese Strafe über die Bischöse, welche die Residenzgesetz besheharrlich übertreten: Sess. VI. c. 1 de reform. Allen entzieht das Personalinterdikt das Recht des sirchlichen Begrähnisses, wenn sie nominatim interdiziert sind und das 55 Urteil vom Richter publiziert ist (Kober a. a. D. Bd 21, S. 341).

Beiderlei Interdifte kommen auch als cens. latae sententiae vor; über die einzelnen Fälle beim Lokalinterdift s. Kober a. a. D. Bd 22, S. 33 ff.; über die beim Personalinterdift ebendaselbst S. 35 ff., und Pii IX. Const. Apost. sedis sub rubr. Interd. l. s. verbunden mit Conc. Trid. S. VII. c. 10 de reform.

Das Mecht, Interdikte zu berhängen, haben (fraft eigenen Rechts) der Papst, die Konzilien, die Bischöse, regelmäßig mit den Kapiteln, außnahmsweise auch ohne sie (wie ehemals auch wohl Kapitel kraft besonderen Rechts für sich); persönliche Interdikte können auch Mlostervorsteher über ihre Untergebenen verhängen (e. 2 X. de his quae kiunt 3. 11. Cl. 1 de sent. exc. Conc. Trid. Sess. XXV c. 12 de regul. — Genaueres bei Kober a. a. D. Bd 22, S. 3 ff.). Die Ausschung von Interdikten kann von sellbst ersfolgen, wenn sie auf bestimmte Zeit oder unter bestimmter Bedingung ausgesprochen sind; außerdem werden sie, wenn der Zweck erreicht ist, oder aus besonderen Gründen von dem aufgehoben, der sie verhängt hat, seinem Nachsolger oder Delegaten oder Oberen. Von einem interd. locale latae sent. kann nur ein Bischof, von dem persönlichen Partikularsinterdikt kann jeder approbierte Beichtwater absolvieren (j. Kober a. a. D. S. 43 ff.). — Das protestantische Kirchenrecht kennt diese Kirchenstrase nicht.

Interim. — Georg Beutel, Neber den Ursprung des Augsburger Jnterims, Dresden 1888; A. v. Druffel, Briefe und Akten zur Gesch. des 16. Jahrh. Bd 3 S. 42 ff.; S. Jeleib, Worit von Sachsen 1547-48, Das Interim in Sachsen 1548-1552 im Neuen Archiv sür sächs. Gesch. Bd 13 S. 188 ff. und Bd 15, 193 ff.; Dresden 1892 und 1894; derselbe, Morit von Sachsen als protestantischer Fürst in Rud. Virchows Sammlung gemeinverständlicher wissensch. Vorträge, Sest 302 S. 17 ff., Hamburg 1898; Leop. v. Kanke, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Resormation Bd 5, S. 25 ff. (6. Aust.); Gust. Bolf, Das Augsburger Interim, 20 in der Deutsch. Zeitschrift sür Geschichtswissenschaft, NF Bd 2 S. 39 ff.

Nach dem schmalkaldischen Kriege wollte Kaiser Karl V auf dem Reichstage zu Augsburg 1547—48 das Wohl des deutschen Reiches fördern und die Einheit der abendländischen Kirche retten. Da er die Fortsetzung des Trienter Konzils für den sichersten und christlichsten Weg zur Einigung der zwiespältigen Christenheit hielt, so verlangte er von den Reichsständen Unterwerfung unter die Trienter Kirchenversammlung. Außerdem wünschte er den religiösen Zuständen im Reiche dis zum Ende des Konziles Maß zu geben und die sirchlichen Berhältnisse einstweilen oder "interim" so zu gestalten, daß alle Reichsstände nebeneinander gottselig, christlich und friedlich seben könnten. Obgleich Kursürst Mority von Sachsen und seine Gesinnungsgenossen sowohl das Trienter Konzil als auch ich kaiserliche Glaubensordnung bekämpsten, so war doch die Mehrheit der Reichsstände sür die Wiedereinderusung des Trienter Konziles und für ein kaiserliches Interim. Im Rovember 1547 ließ der Kaiser dem Bapste die Unterwerfung der Reichsstände unter das Trienter Konzil anzeigen und die Zurückverlegung des Konziles von Bologna nach Trient fordern.

Darauf suchte der Kaiser im Einverständnisse mit den Reichsständen die kirchlichen Berhältnisse Deutschlands einstweilen ohne Papst und ohne Konzil zu regeln. Im Februar 1548 wählte er geeignete Männer des katholischen und protestantischen Bekenntnisses, die ihm Mittel und Wege zur Verzleichung und Einigkeit angeben sollten. Obgleich diesem ständischen Ausschusse die Beilegung des Glaubensstreites zur Förderung der Ruhe und des Friedens im Reiche höchst wünschenswert erschien, so wichen doch die Ansichten und die Vorschläge der Katholisch und der Protestanten so weit von einander ab, daß weder eine Annäherung noch eine Verständigung möglich war. Nach vier Sitzungen schlugen Sachsen, Brandenburg, Pfalz, Mainz u. a. vor, daß gottessürchtige Theologen beider Bekenntnisse einen Verzleich zwischen Katholisen und Protestanten anbahnen sollten.

Infolgedessen beauftragte der Kaiser die drei Theologen Julius Pflug, Bischof von Naumburg, Michael Helding, Weihbischof von Mainz, und Johannes Agricola, Hosprediger des Kursürsten von Brandendurg, mit der Absassung eines Interims. Auf Grund seiner dei Beginn des Reichstages dem Kaiser überreichten kirchlichen Denkschift arbeitete Pflug im Vereine mit Helding und Agricola eine Interimsschrift aus; die Durchsicht und Prüsung derselben vollzogen dann des Kaisers Beichtvater Soto, der Spanier Malvenda und der Hosprediger König Ferdinands. Obgleich der Entwurf die protestantischen Anschauungen überall berücksichtigte, so zeigte er doch die alte Kirche mit ihrem Glauben und Gottesdienst. Die 26 Artikel des Schriftstücks handelten von dem Menschen vor und nach dem Falle (1 und 2), von der Erlösung durch Christum (3), von der Rechtsertigung (4—6), von der Liede und guten Werken (7), vom Vertrauen der Vergebung der Sünden (8), von den Kirchen, von den Zeichen der wahren Kirchen, von der Gewalt und von den Dienern der Kirchen, von den Zeichen der wahren Kirchen, von der Gewalt und von den Saframenten, Tause, Firmung, Buße, Ibendmahl, Ölung, Priesterweihe, Che (11—21), vom Opfer der Messe.

Futerim 211

von der Kommunion beim Opfer der Messe (25), von den Ceremonien und Gebrauch der Sakramente (26).

Um einen gunstigen Beschluß des Reichstages zu ermöglichen, legte der Kaifer den Entwurf Mitte März sowohl den protestantischen Kurfürsten als auch den hervorragenden katholischen Reichsständen, vor allem Herzog Wilhelm von Baiern, im Geheimen zur 5 Durchsicht und zur Annahme vor. In dem Glauben, daß das Interim für alle Reichs= ftände sein sollte, billigten den Entwurf die Kurfürsten von Brandenburg und von der Pfalz, die seit Fahren als Vermittler zwischen Katholiken und Protestanten thätig gewesen waren. Kurfürst Morit von Sachsen aber wies ihn zurück und wollte ohne Zustimmung seiner Theologen und Landstände nichts bewilligen, weil der Kaiser ihm und seinen Land= 10 ftänden vor dem schmalkaldischen Kriege mündlich und schriftlich zugesagt hätte, daß sie bis zur Entscheidung eines allgemeinen, freien und christlichen Konziles bei ihrem Glauben und bei ihren kirchlichen Sinrichtungen bleiben sollten. Erst nach langem Widerstande, den er nicht nur den Kurfürsten von der Pfalz und von Brandenburg, sondern auch dem römischen König Ferdinand und dem Kaiser leistete, gab er soweit nach, daß er im Reichstage 15 keinen offenen Widerspruch gegen das Interim erheben wollte, wenn alle Reichsstände es billigten und annähmen. Wie Moritz so verzichtete auch Markgraf Hans von Kustrin nach langem Sträuben auf die offene Protestation. Herzog Wilhelm von Baiern und die anderen katholischen Reichsstände erklärten dem Kaiser, daß die Schrift über das Interim, abgesehen vom Abendmahle und von der Priefterehe, den driftlichen Lehren im ganzen entspräche; 20 boch wollten sie bei ihrem Glauben bleiben, weil jede Abweichung davon das Augeständnis enthielte, daß die Abtrünnigen seither unbillig verfolgt worden wären. Sie bewilligten nur eine Reformation des katholischen geistlichen Standes. Der Kaiser sollte die Brotestanten zur Unnahme des Interims bewegen, die Altgläubigen aber bei ihrer Lehre bleiben laffen. Die Katholiken leisteten dem Kaiser hartnäckigeren Widerstand als die Protestanten. Was 25 thun? Am 15. Mai 1548 versammelte Karl V. die Reichsstände in seiner Behausung und begehrte von ihnen Gehör und Gehorsam. Dann ließ er die Borrede des Interims verlesen, worin er die Altgläubigen ermahnte, an den Anordnungen und Satzungen der allgemeinen, driftlichen Kirche treu festzuhalten; die Brotestanten aber sollten entweder zum alten Glauben zurückfehren oder sich dem Interim gemäß verhalten. Das Interim 30 selbst wurde nicht verlesen. Dann nötigte der Kaifer die Reichöftande in seiner Gegenwart zu beraten und zu beschließen. Während dieses außergewöhnlichen Vorganges waren Kurfürst Morik, Markgraf Hans und ihr Anhang heftig darüber aufgebracht, daß nur die Protestanten das Interim annehmen follten; ihrer Zusage gemäß unterließen sie aber die Darauf verkündigte der Kurfürst von Mainz dem Kaiser, daß die Reichs= 35 stände das Interim angenommen hätten. Obgleich Kurfürst Moritz drei Tage später dem Kaiser eine Terwahrungsschrift überreichte, so nötigte man ihn schließlich zu der Erklärung, daß er alles versuchen wollte, seine Unterthanen zum Gehorsam gegen den Kaiser und zur Annahme des Interims zu bringen. Am 30. Juni 1548 wurde das Interim durch die Aufnahme in den Reichstagsabschied Reichsgesetz. Für die Protestanten war es in der That 40 ein Zwangsgeset oder ein Ausnahmegeset; es war nicht geeignet, Ruhe und Frieden oder Glaubenseinheit im Reiche zu befordern, vielmehr versetzte es die Protestanten in große Bewegung und Aufregung.

In Süddeutschland gelang es dem Kaiser, in einigen Städten und Gebieten dem Interim auf gewaltsame Weise Eingang zu verschaffen; im übrigen Deutschland aber 45 drangen seine Besehle nicht durch. In der Pfalz und in Brandenburg, in Sachsen und in Weimar, in Hessen, Mecklenburg, Pommern und in anderen Staaten, sowie in den norde deutschen Städten erhob sich heftiger Widerspruch gegen das Interim. Iwar war der einzeserkerte Landgraf Philipp von Hessen, es anzunehmen, wenn er dadurch seine Freiheit erlangte, aber der gefangene ehemalige Kursürst Joh. Friedrich von Sachsen verweigerte standschaft die Annahme des Interims. Die geächtete Stadt Magdeburg wurde Mittelpunkt der evangelischen Eiserer, die in der geringsten Nachgiebigkeit gegen den Kaiser ein Berbrechen an der evangelischen Lehre erblickten. Flacius, Amsdorf, Gallus u. a. sachten einen wahren Sturm gegen die kaiserliche Religionsordnung an; sie wüteten gegen Ugricola als Förderer des Interims und griffen Melanchthon an wegen seiner Nachgiebigkeit. Die Blick der evans 55 gelischen Welt waren besonders auf Wittenbergs Prosessischen, auf Kursürst Moritz und

seine Ratgeber gerichtet.

Nach der Heimkehr vom Reichstage zu Augsburg beriet der jugendliche Kurfürst in Meißen mit den vornehmsten Vertretern der Landstände sowie mit den hervorragendsten Käten und Theologen über das Interim. Fest entschlossen, bei der evangelischen Lehre zu 60 212 Juterim

bleiben, forderte er die anwesenden Theologen, den Roadjutor von Mersedurg Fürst Georg von Anhalt, den Domprediger Dr. Förster aus Mersedurg, die Superintendenten Greser aus Tresden und Pfessinger aus Leipzig, Melanchthon, Kreuziger und Meier aus Wittenderg auf, frei und offen zu bekennen, was man vom Interim annehmen könnte, und was man auf Grund der heil. Schrift zurückweisen müßte. Um des Friedens willen sollte man in allen Punkten nachgeben, die weder die Wahrheit des göttlichen Wortes beeinträchtigten noch die Gewissen der Gläubigen verletzen. Nach sorgfältiger und gewissenhafter Prüsung wiesen die Theologen das Interim freimütig und mannhaft zurück, und die Vertreter der Landstände wollten nichts ohne Wissen und Zustimmung aller Landstände zugestehen. Mehrsach suchten die Theologen ihre geistlichen Pflichten von der Aufgabe des Landesherrn zu trennen. Undekümmert um sie sollte der Kursürst mit den Landständen darüber entscheiden, was zu thun wäre, um dem Kaiser zu gehorchen und das Land vor Gesahren zu behüten. Keinesfalls wollten sie das Interim gutheißen, selbst wenn man sie gesangen setze oder verjagte. Kursürst Moritz aber wollte die Theologen 15 ebenso schen ziehen ziehen.

Nach den denkwürdigen Verhandlungen in Meißen kamen kurfürstlichem Befehle gemäß etliche Theologen und Räte mit dem Bischof Julius Pflug von Naumburg und mit dem Bischof Johannes von Meißen zusammen; allein die begonnene Verständigung kam nicht 20 über den Artikel von der Rechtfertigung hinaus. Wie Melanchthon seinen evangelischen Standpunkt fest zu behaupten suchte, so erklärten die Bischöse, daß es nicht in ihrer Gewalt stände, das Interim zu verändern. Infolge einer königlichen und kaiserlichen Ermahnung zur Einführung des Interims in Sachsen fand am 18. Oktober 1548 in Torgau eine neue Beratung statt. Die kurfürstlichen Räte legten den Theologen ein Berzeichnis der 25 Punkte vor, die ihres Crachtens annehmbar wären und zu einer neuen Kirchenordnung führen könnten. Melanchthons Bedenken war mit den meisten Bunkten einverstanden. Über vie unvereinbarten Artikel, besonders über die sogenannten Mitteldinge oder Diaphora, beriet man vom 19.—22. November in Altzella. Fast unter dem Drucke der bekannt ge= wordenen Bergewaltigungen bes Raifers in Subdeutschland fam in Altzella ein Interim 30 zu stande, das in der Lehre von der Rechtfertigung und in anderen Punkten den protestantischen Standpunkt behauptete, in Mittelbingen aber nachgab. Demnach sollten Firmelung und Ölung, die Messe, Lichter, Gefäße, Gesänge, Kleidung, Läuten, Bilder, Feiertage und Fasten geduldet oder wiedereingeführt werden. Darauf kam Kurfürst Morit mit Kurfürst Joachim von Brandenburg am 16. und 17. Dezember in Jüterbog zusammen. 35 Beide verhandelten mit ihren Käten und Theologen über das kaiserliche Interim und über die Beschlüsse von Altzella und setzten urkundlich die Punkte fest, die sie mit Bewilligung ihrer Landstände annehmen und befolgen wollten. Während der fächsische Landtag seine Sitzungen am 21. Dezember 1548 in Leipzig begann, kam der kurbrandenburgische erst im Januar 1549 zusammen. Die sächsischen Landstände nahmen nach fräftigen Gr-40 mahnungen bes Kurfürsten zum Gehorsam gegen den Kaifer die Beschlüsse von Altzella an. Die anwesenden Bischöfe von Naumburg und Meißen aber versagten ihre Zustimmung, weil der Kaiser allein Maß und Ordnung zu geben hätte und keine eigenmächtigen Ab-änderungen des Interims duldete. Ein Bericht an den Kaiser zeigte an, daß der Kurfürst nach schwierigen Verhandlungen mit den Landständen mehrere Punkte des Interims zur 45 Unnahme gebracht hätte; man bat um Nachsicht und Geduld in der Erwartung, daß die Unterthanen mit der Zeit das Interim gutheißen wurden. Darauf ließ Morit eine neue Rirchenordnung ausarbeiten, gründlich prüfen und auch an die Bischöse von Naumburg und Meißen zur Durchsicht senden; allein wegen des Widerspruchs der Bischöse und wegen einer Warnung König Ferdinands vor jeder eigenmächtigen Abänderung des Interims 50 unterblied die Veröffentlichung. Nach einem Besuche beim König in Prag besahl der Kursürst, einen Auszug aus den Altzella-Leipziger Artiseln über Tause, Konsirmation, Beichte Buke Abischution Dung Wesse Abendungst Trientere Ele Verschutzen. Beichte, Buße, Abjolution, Dlung, Meffe, Abendmahl, Feiertage, Che, Priefterkleidung, Rirchenzucht u. s. w. zu machen, um ihn nach und nach zu veröffentlichen. Im Dezember 1549 waren die in Leipzig versammelten Geiftlichen einmütig gegen die Beröffentlichung 55 des Auszuges und für den Druck der Kirchenordnung. Dagegen ließ der Kurfürst erklären, daß die Herausgabe der Kirchenordnung unterbleiben mußte. Alles blieb unentschieden; man wartete den Lauf der Dinge im Reiche ab.

Auf dem Reichstage zu Augsburg 1550—51 war die Mehrheit der Reichsstände für die vom Papst bewilligte Fortsetzung des Trienter Konziles und stellte dem Kaiser anheim, wo die saumseligen protestantischen Reichsstände zur Annahme des Interims zu nötigen. Ob-

aleich Kurfürst Moritz gegen das Trienter Konzil fräftig protestieren und gegen die gewalt= same Einführung des Interims triftige Gründe geltend machen ließ, so hielt doch der Kaiser an der Berufung des Trienter Konziles und an der Durchsührung des Interims fest. Die Protestanten sollten aber nach Trient eingeladen und sicher geleitet werden. Sobald die kaiserliche Einladung in Dresden eingetroffen war, trat Kurfürst Morit mit 5 ben protestantischen Reichsständen in Verhandlung über eine allgemeine driftliche Sinigung. In Dessau verfaßte darauf Melanchthon mit Fürst Georg von Anhalt das sog, sächsische Bekenntnis, welches Kurfürst Morit, Hans von Kustrin, die Herzöge von Mecklenburg und Pommern u. a. billigten und annahmen. Sicher geleitet sollten einige sächsische Theologen nach Trient ziehen und mit den anderen evangelischen Ständen die reine Lehre 10 verteidigen. Im Januar 1552 zog Melanchthon mit zwei Theologen bis Nürnberg und dann bis Augsburg; im März aber rief man sie zuruck, weil der Krieg gegen den Raifer begann. Kurfürst Morit unternahm den Kampf wegen der Religion und des Konziles. wegen der Gefangenschaft seines Schwiegervaters Philipp von Hessen und wegen der Freiheit des deutschen Volkes. Sein Kriegszug nach Süddeutschland veranlaßte die Sus- 15 pension des Konzils zu Trient. Der Passauer Vertrag vernichtete das Interim und führte zum Augsburger Religionsfrieden (1555). Ifleib.

## Interkalargefälle f. Bb II S. 595, 49 ff.

Juterstitien. — Thomassin, Vet et nov. eccl. discipl. I. 2. c. 35. 36; van Espen, Jus. eccl. univers. I. 1. c. 2, II. 9, c. 5; Philipps, Kirchenr., Bd I, S. 648 ff.; Hinschius, 20 Shstem bes kathol. Kirchenr., Bd I S. 112. 113; Richter, Dove, Kahl, Kirchenrecht 8. Aufl. 1886, S. 364; Friedberg, Kirchenrecht 4. Aufl. 1895, S. 139.

Das Konzil von Sardica im Jahre 343 spricht c. 13 den Grundsatz aus: "Potest per has promotiones (b. h. Weihen), quae habebant utique prolixum tempus, probari, qua fide sit, qua modestia, qua gravitate et verecundia, et si dig- 25 nus fuerit probatus, divino sacerdotio illustretur, quia conveniens non est, nec ratio vel disciplina patitur, ut temere et leviter ordinetur episcopus aut presbyter aut diaconus, sed hi, quorum per longum tempus examinata sit vita et merita fuerint comprobata" Hiernach sollte also jeder Kleriker auf jeder Weihestuse erst eine gewisse Zeit sich bewährt haben, bevor er zu einem höheren ordo 30 aufsteigen konnte, es sollten also zwischen jedem ordo Zwischenräume, interstitia, beobachtet werden (vgl. auch Dist. 59, c. 1. 2). Dieser Grundsatz wurde in der früheren Zeit auch bei den niederen Weihen, so lange mit diesen besondere kirchliche Funktionen verbunden waren, festgehalten, nur schwantte die Disziplin hinsichtlich der Dauer dieser Interstitien (vgl. Dist. 77, c. 2. 3. 9). Nachdem aber die niederen Weihen ihren früheren 35 Charafter verloren und regelmäßig nur noch als formeller Durchgangspunkt zur Gewinnung der höheren ordines angesehen wurden, war natürlich die ursprüngliche Veranlassung, auch bei ihnen die Interstitien zu beobachten, hinweggefallen. Das Tribentiner restituieren (c. 17, sess. 23, De resorm.), und bestimmte demgemäß, daß auch sie wieder 40 "per temporum interstitia, nisi aliud episcopo expedire magis videretur, conferantur, ut in unoquoque munere juxta praescriptum episcopi se ever-Konzil versuchte zwar, die niederen Weihen im Sinne des älteren Rechts wieder zu ceant" (c. 11 a. a. D.), allein ohne Erfolg, und es ist in Deutschland allgemein ge-bräuchlich, sämtliche niederen Weihen an einem Tage zugleich mit der Tonsur zu erteilen. In Beziehung auf die höheren Weihen stellte das Tridentinum zunächst den Grundsatz 45 auf, daß zwischen der letten niederen Weihe und jenen, und zwischen jeder höheren Weihe ein Interstitium von einem Jahre eingehalten werden solle, "nisi necessitas aut ecclesiae utilitas aliud exposcat" (c. 11. 13. 14 a. a. D.), daß aber "duo sacri ordines non eodem die, etiam regularibus, conferantur, privilegiis ac indultis quibusvis concessis non obstantibus quibuscunque" (c. 13 a. a. D., vgl. auch 50 c. 13. 15. X. De temp. ord. I. 11, c. 2. X. De eo qui furtiv. V. 30). Senes Interstitium von einem Jahre wird nicht als Kalenderjahr, sondern als Kirchenjahr auf-In Beziehung auf das vom Tribentiner Kongil im c. 11 cit. ben Bischöfen ein= geräumte Dispensationsrecht hat übrigens die Congregatio Concilii entschieden, daß die gleichzeitige Erteilung der ordines minores und des Subdiakonats strafbar sei 55 (Nr. 1. ad. c. 11 cit. in der Ausg. von Schulte u. Richter). Wafferschleben +.

Introitus f. Liturgie.

Javestitur und Javestiturstreit. — Litteratur: Standenmaier, Geschichte der Visionswahlen 1830; Sugenheim, Staatsseben des Alerus im Mittelatter I. 1833; Hischichter, Airchenrecht 2, 530 ff.; Phistipis-Vering, Kirchenrecht 8, 330 ff.; Ariebberg, Kürchenrecht 4, N. 312 ff.; N. M. Mitchengeschichte 7, 265 ff., 8, 433 ff.; N. Schröder, Rechtsgeschichte Russells und Burgund: Vertasiungsgeschichte 7, 265 ff., 8, 433 ff.; N. Schröder, Rechtsgeschichte Russells und Propagation of Michellen and Rechtsgeschichter Russells und Propagation of Michellen Russells und Rechtsgeschichter Russells und Propagation in Schröder Russells Propagation und Rechtsgeschichter Russells und Russells und Kleichter Petricke Chiftypate in seinem Verpällnis zu Kaiser und Rechtsgeschichter Petrickschichter Petrickschichter Russells und Kleichter und Kleichter Und Kleichter Russells und Kleichter Russells kleichter Kleichter Russells kleichter Kleichter Russellschaft Russel Juveftitur und Inveftiturftreit. - Litteratur: Standenmaier, Geschichte ber Biichofswahlen 1830; Eugenheim, Staatsleben des Alerus im Mittelalter 1, 1839; Sinfchius, österr. Geschichtsforschung 2, 386 ff. — Die wertvollen Streitschriften aus der Zeit des Inse vestiturstreites sind MG Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti 3 tom. 1891-97 von Dümmler berausgegeben.

Bur Frankreich: Luchaire, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (987—1180) 2 éd. 1891, 2, 68 ff.; Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France 2, 1898, 317 ff.; Imbart de La Tour, Les élections épiscopales dans l'église de France du IXe au XIIe siècle 1891.

Für England: Freeman, The reign of William II. Rufus and the accession of Henry I, 1,2, 1882; Makower, Die Versassung der Kirche von England 1894; Klemm, Der englische Investiturstreit unter Heinrich I. 1880; Schmitz, Der englische Investiturstreit 1884; Liebermann in Historische Aufsätze dem Andenken an Georg Baitz gewidmet 1886, 156 ff.; 50 Böhmer, Kirche und Staat in England und in der Normandie im XI. und XII. Jahrhun-

Läßt sich bereits im römischen Reiche eine gelegentlich bis zur birekten Ernennung gesteigerte Mitwirfung der Kaiser bei den Bischofswahlen nachweisen, so wuchs diese Beteiligung der Staatsgewalt an den firchlichen Wahlen in den germanischen Reichen, ins-55 besondere auch im franklichen Reiche. Wiederholt haben sowohl die Merowinger als auch die karolingischen Hausmaier und Könige die Bischöfe ihres Landes selbst ernannt; fand die Besetzung des Bischofsstuhles durch kanonische Wahl von Klerus und Volk statt, so haben sie entweder den zu Wählenden von vornherein designiert und die Wahl dadurch zur Bedeutungslosigkeit herabgedruckt oder wenigstens ein Bestätigungsrecht gegenüber bem Be-60 wählten ausgeübt. Das Wahlrecht der Wahlversammlung selbst erscheint unter den Karolingern als eine auf Privileg oder auf einmaliger Erlaubnis beruhende königliche Bergunstigung. In noch höherem Grade machte sich der Ginfluß der weltlichen Gewalten bei ben größtenteils nicht in die römische Zeit zurückreichenden, sondern unter germanischer Berrschaft von irgend einem Grundherrn errichteten Abteien geltend; der Gedanke, daß die Investitur 215

von einem Grundherrn auf seinem Grund und Boden erbaute Kirche als Eigenkirche seiner Berfügung unterstehe, führte bei den auf Königsboden gegründeten Abteien dazu, daß die Ernennung der Aebte durch den Grundherrn, also den König, die Regel, die Erwählung der Übte durch den Klosterkonvent die auf besondere königliche Konzession sich gründende Ausnahme war.

An diesem Ernennungsrechte haben auch die Ottonen und Salier mit Entschiedenheit festgehalten. Die Ausstattung der Bischöse und Übte mit gewaltigen Güterkompleren sowie mit ausgedehnten politischen Rechten, insbesondere Gerichtsrechten, die, bereits in fränklicher Zeit beginnend, unter den Herrschern des 10. und 11. Jahrh. ihren Höhepunkt erreichte, legte den Grund zu einem geistlichen Fürstenstand, der in keiner Beziehung dem welt= 10 lichen Fürstenstande nachstand und nach dem Eindringen des Grundsatzes der Erblichkeit in den weltlichen Fürstentümern als besonders wichtige Stütze der königlichen Macht erscheinen mußte. Für das deutsche Königtum war es eine Lebensfrage, diese einflußreichen politischen Mächte in seiner Gewalt zu behalten und bei der Besehung der hohen kirchlichen Stellen die Entscheidung zu geben. Daß diese Beherrschung der höchsten kirchlichen Imter 15 durch den Staat mit dem Wesen der Kirche im Widerspruche stand, ist in jener Zeit nicht empfunden worden; das Ernennungsrecht des Königs ist selbst von seiten der Käpste in keiner Weise beanstandet worden.

Während in der älteren Zeit die Ernennung sowohl wie die Bestätigung durch ein königliches Präzept vollzogen wurde, erfolgte unter den späteren Karolingern die Besetzung 20 des Bistums oder der Abtei, gleichgiltig ob eine Wahl vorausgegangen war oder nicht, durch seierliche Verleihung nach vorausgegangener Handreichung (commendatio) und Eidesleistung des neuen Bischofes oder Abtes. Seit Otto I. war die gebräuchlichste Verleihungsform die (übrigens vereinzelt schon für das Ende des 9. Jahrhunderts bezeugte) Übergabe der ferula pastoralis, des an den Hof gebrachten Bischofs= oder Abtstades 25 des Borgängers in der geistlichen Bürde. Dazu trat seit Heinrich III. noch die Übergabe des Bischofsringes. Der ganze Vorgang, die Verleihung durch Ring und Stab sowohl wie die nachfolgende commendatio nehst Sidesleistung, erinnerte in den Formen an die Belehnung der weltlichen Fürsten, und da durch denselben nicht nur das geistliche Amt, sondern vor allem auch der Inbegriff der weltlichen Rechte des Bischofs, das Kirchenver- 30 mögen sowohl wie die politische Gewalt, übertragen wurde, ist es begreiflich, daß man im 11. Jahrhundert sich daran gewöhnte, diesen Akt als Belehnung aufzufassen. Das zeigt der Name Investitur (investitura), der, schon bald nach dem Jahre 1000 bezeugt (Vita Adalberti 9: MG SS IV, 598), in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts allgemein üblich wird, ferner der für die Handreichung in der 2. Hälfte des 11. Jahr= 35 bunderts gebrauchte Ausdruck hominium oder homagium. Jedenfalls haben die deutschen Könige ihr Berhältnis zu den geistlichen Fürsten im 11. Jahrhundert völlig analog wie das zu den weltlichen Fürsten aufgefaßt. Bei dieser Abhängigkeit des geistlichen Amtes von der weltlichen Gewalt lag die Gefahr allerdings nahe, daß der höhere deutsche Klerus völlig verweltlichen und den geiftlichen Pflichten entfremdet werden würde. Andererseits 40 mußte bei der gewaltigen weltlichen Macht, die in den Händen der Bischöfe und Reichsäbte lag, die Löfung des Bandes, das fie mit der Arone verband, ein vernichtender Schlag für das Königtum sein.

Diese Abhängigkeit des Klerus von der weltlichen Gewalt fand zuerst im 11. Jahrshundert einen entschiedenen Gegner in der firchlichen Resormpartei. Wenn auch die urs 45 sprünglichen Bestrebungen dieser Partei weniger gegen die Besetzung kirchlicher Ümter durch Laien selbst als gegen die bei der Vergebung firchlicher Pründen hervortretenden simonisssischen Mißbräuche gerichtet waren, so ließen sich bald auch Stimmen vernehmen, die, wie der gewaltige Kardinal Humbert in seinen libri tres adversus Simoniacos (1057/58) entschieden gegen die Laieninvestitur überhaupt Stellung nahmen. Den theoretischen Fors derungen der Resormpartei solgten praktische Maßnahmen auf dem Fuße. Vereits 1059 und 1063 erklärten sich zwei römische Synoden gegen die Vergebung der niederen sirchslichen Ümter durch Laien, 1060 sprachen zwei Synoden don Bienne und Tours dasselbe Verbot auch sür Vistümer und Abteien aus, und 1068 kam es bereits dei der Vesetzung des Mailänder erzbischssischen Stuhles zu einer ernstlichen Umsetzung dieses Prinzipes in 55 die Praxis. Aber zu einem wirklichen Zusammenstoß mit dem deutschen Königtum kam es erst, als Gregor VII. in Weiterbildung der auf der römischen Synode von 1074 erslassen. Investitur direkt absprach (den Inhalt des leider verlorenen Dekretes kennen wir aus Arnulfi gesta archiep. Mediol. IV, 7: MG SS VIII, 27) und dadurch, 60

216 Investitur

daß er diesen Grundsatz dem deutschen Spistopat gegenüber sofort in Anwendung brachte, Heinrich IV. den Kampf ausnötigte, der mit der auf der Synode von Worms 1076 verfügten Absetzung Gregord seinen Anfang nahm. Man bezeichnet diesen 46 Jahre währenden Streit gewöhnlich als den Investiturstreit, weil die Regelung der Investiturstrage so wohl den Ausgangspunkt wie den Endpunkt desselben bildet; thatsächlich ist er auf seinem Höhepunkte ein Kampf zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt um die Weltherrschaft

gewesen.

Auf ber einmal eingeschlagenen Bahn schritten Gregor und seine Nachfolger weiter. Während die beiden römischen Synden des Jahres 1078 nur Verschürfungen und Einzels ausstührungen der Bestimmungen von 1075 brachten, stellte die römische Synode von 1080 außerdem im I. Kanon de electione pontisieum für die Wahl der Bischöfe positive Regeln auf, die in Anlehnung an das altchristliche Versahren dem Klerus und Volk die Wahl übertrugen, daneben aber dem römischen Stuhl einen entscheidenden Einsluß bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Wahl einräumten (vgl. Gregorii VII. Registrum VII, 14a bei Jasse, Bibliotheca 2, 400 f.). Gregors Nachfolger Viktor III., Urban II. und Paschalis II. haben in der Investiturfrage demselben Standpunkte wiederholt Ausdruck verliehen, dagegen ist es ihnen ebensowenig wie Gregor gelungen, mit ihren Ans

sprüchen gegenüber Heinrich IV. und Heinrich V durchzudringen.

Wichtiger als die Synodalbeschlüsse wurden für die Lösung der Frage die zahlreichen Streitschriften, die aus beiden Lagern hervorgingen; sprachen sich anfangs in denselben unversöhnliche Gegensätze aus, so läßt sich doch im weiteren Verlause der Polemik eine gewisse gegenseitige Annäherung nicht verkennen. Insbesondere wird in der späteren Streitlitteratur durchgängig der noch von Humbert und Petrus Damiani geklissenklich ignorierte Unterschied zwischen dem geistlichen Ambert und Vertus Damiani geklissenklich ignorierte Unterschied zwischen dem geistlichen Amte und den weltlichen Rechten eingehend gewirdigt. Auf dieser gemeinsamen Grundlage konnten sich die Verständigungsversuche aus bauen, die dem bei beiden Parteien lebhaft empfundenen Friedensbedürsnisse entsprangen. Iwar der erste Versuch, gelegentlich der Kaiserkrönung Heinrichs V (1111) eine Einigung zu erzielen, mißlang. Der zwischen Heinrich und Paschalis II. abgeschlossene Vertrag von Sutri, in welchem der König auf die Investitur verzichtete, während der Papft die Rücksersprach, scheiden der König auf die Investitur verzichtete, während der Papft die Rücksersprach, scheiden der Hauft den Macht beraubt worden wären, als auch der weltlichen, die völlig ihrer weltlichen Macht beraubt worden wären, als auch der weltlichen, die den Berlust ihrer Kirchenlehen zu befürchten hatten. Die in der Gefangenschaft eidlich gelobte Bewilligung des Investiturrechts mußte Paschalis 1112 unter dem Drucke der Reformpartei auf der lateranischen Spnode wieder zurücknehmen.

Erst 1119 unter Paschalis Nachfolger Caliti II. wurden die abgebrochenen Bers

handlungen mit dem Kaiser wieder angebahnt; dieselben führten schließlich 1122 zu den unter dem Namen des Wormser Konkordates bekannten gegenseitigen Konzessionen Heinrichs V. und Caligts II., welche den Investiturstreit beendeten und bis zum Unter-40 gange des deutschen Reiches die rechtliche Grundlage für die Besetzung der Bistumer und Reichsabteien abgegeben haben. (Der Text des Konkordates ist am besten von Weiland im MG Constitutiones 1, 159 ff. herausgegeben; über die im Original im vatikanischen Archiv erhaltene kaiserliche Urkunde vgl. Th. Sickel und H. Breklau in Mt des Instituts für österr. Geschichtsforschung 6, 105 ff. sowie das der genannten Abhandlung bei 45 gegebene Faksimile.) Der Inhalt des Konkordates ift folgender: Die Bischöfe und Abte werden gewählt, in Italien und Burgund ohne jede Beteiligung des Königs, in Deutsch= land dagegen in seiner Anwesenheit und in der Weise, daß er bei zwiespältigen Wahlen unter Beirat des Metropoliten und der Bischöfe derselben Kirchenprovinz der verständigeren Partei zum Siege verhelfen foll. Damit ift ihm in Deutschland thatfachlich ein ent= 50 scheidender Ginfluß bei den Wahlen eingeräumt. Auf die Investitur mit Ring und Stab, den Abzeichen des geistlichen Amtes, verzichtet der Kaiser; dagegen behält er die Befugnis, den Gewählten mit den vom Reiche herrührenden weltlichen Rechten zu belehnen und seinen Lehnseid entgegenzunehmen. Die Belehnung foll burch Übergabe eines Scepters, des Abzeichens der weltlichen Gewalt, erfolgen. Während in Deutschland die Belehnung 55 der Konsekration durch den Metropoliten vorangeht, hat in Italien und Burgund der Neugewählte sie innerhalb 6 Wochen nach der Konsekration nachzususchen.

Das Wormser Konkordat an und für sich bedeutet weder einen Sieg des Kaisertums noch des Papsitums; während das eine auf lange geübtes Recht verzichtet hatte, war es der päpstlichen Partei nur in sehr unvollkommenem Maß gelungen, ihre Forderungen durchzusehen. Den Hauptvorteil hatten die kirchlichen Wahlkörperschaften, insbesondere die

Juvestitur 217

Domkapitel, die in den nächsten 100 Jahren das ausschließliche Wahlrecht der Bischöfe erlangten. Schließlich hat es jedoch das Papsttum verstanden, in der Besetzungsfrage den Unter Lothar und ben ersten Staufern allerdings haben die deutschen Sieg davonzutragen. Könige nicht nur sämtliche ihnen konkordatsmäßig zustehenden Rechte ausgeübt, sondern auch direkte Wahlpräsentationen oder Ernennungen vorgenommenen und die ihnen in 5 Deutschland zustehenden Befugnisse auch auf Italien und Burgund auszudehnen bersucht. Aber seit der Doppelwahl des Jahres 1198 ist der Einfluß des Königtums auf die Wahlen in rapidem Niedergange begriffen. Indem die gleichlautenden Bersprechungen Ottos IV. (1209) und Friedrichs II. (1213) die Giltigkeit der Wahl von dem Nichtworhandensein kanonischer Hindernisse abhängig machten, rechtfertigten sie die von Papst Innocenz III. 10 bereits vorher geübte Prazis, unter dem Vorwande der Prüfung der Nechtmäßigkeit der Wahl einen entscheidenden Einfluß auf dieselbe auszuüben. So entstand das Necht des Papstes, die Wahl zu kassieren, so entstand das sogenannte Postulationsrecht, das Recht des Bapstes, einer gewählten, aber mit kanonischen Hindernissen behafteten Berson auf Bitte der Wahlkörperschaft (postulatio) die admissio zu erteilen. Vor allem aber gelang es 15 Innocenz während des Thronstreites durch Appellation die Entscheidung bei streitigen Wahlen nach Rom zu ziehen und schließlich ein päpstliches Devolutionsrecht auszubilden, das sich in der Folgezeit dem kaiserlichen bei weitem überlegen zeigte. Dazu kam noch der persönliche Einfluß, den die päpstlichen Legaten und Nuntien bei den einzelnen Wahlen ausübten, während die Anwesenheit des Kaisers bei den Wahlen zu einer nur selten aus= 20 geübten Vertretung durch einen Wahlkommissar sich abschwächte. Am Anfana des

13. Jahrhunderts ist thatsächlich der Sieg des Papsttums entschieden.

Einen etwas anderen Berlauf hat der Investiturstreit in Frankreich genommen. Auch hier fand sich im 11. Jahrhundert allgemein neben der Wahl eine direkte Ernen= nung der Bischöfe und Abte, auch hier wurde das geistliche Umt zugleich mit den weltlichen 25 Rechten durch die ebenfalls unter lehnrechtlichen Gesichtspunkten betrachtete Investitur mit Ring und Stab gegen homagium übertragen. Aber andererseits weist Frankreich recht erhebliche Berschiedenheiten auf, die es erklären, daß hier der Investiturstreit nicht eine so prinzipiell weittragende Bedeutung annahm und nicht mit derfelben Erbitterung geführt wurde wie in Deutschland. Sinmal sehlte dem französischen Spistopat die politische Macht= 30 fülle der deutschen Bischöfe, zur Ausbildung eines geistlichen Fürstenstandes war es in Frankreich nicht gekommen. Die Loslösung der hohen Geistlichkeit von der weltlichen Ge= walt war deshalb für den französischen Staat nicht eine Lebensfrage wie für das deutsche Ferner aber ernannten und investierten die französischen Könige nur einen Teil der Bischöfe und Abte; die Ernennung und Investitur der meisten lag in den Händen 35 ber großen weltlichen Kronvafallen, der Herzöge und Grafen. Der Investiturstreit löst sich demnach hier in Frankreich in eine Menge einzelner kleiner Kämpfe und Unterhand= lungen der Kurie mit den territorialen Gewalthabern auf, wobei sie zu recht verschiedenen Resultaten gelangte. Im ganzen ist seit dem Anfang des 12. Jahrhunderts das Ernen= nungsrecht beseitigt und die freie Wahl der Bischöfe und Abte zur Regel geworden; jedoch 40 haben die französischen Könige und mehrere von den weltlichen Großen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, zum Teil auch noch länger, sich die Befugnis bewahrt, die Vornahme ber Wahl erlauben und ben Gewählten bestätigen zu dürfen. Die alte Investitur mit Ring und Stab ist überall verschwunden, ebenso meist das homagium; dagegen haben die französischen Könige und ein Teil der Großen auch später noch die Temporalien, die 45 weltlichen Güter und Rechte, den neugewählten Bischöfen und Abten gegen Treueid (zum Teil auch ohne Treueid) übertragen und während der Bakanz des geistlichen Amtes die Früchte dieser Temporalien für sich gezogen. Doch ist es vereinzelt schon im 12. Jahr= hundert Bistumern gelungen, sich von jeder weltlichen Oberhoheit freizumachen.

Am wenigsten ist der firchlichen Reformpartei in England die Durchführung ihrer 50 Ziele gelungen. Schon unter den angelsächsischen und dänischen Herrschern stand hier die Besetzung der Bistümer und großen Abteien der Staatsgewalt, dem Könige, unter dem Beirat der Großen und der Reichsversammlung zu; unter den normannischen Königen wurde auch die Investitur sowie der Lehnseid eingeführt. Die Verbote der Laieninvestitur unter Gregor VII. blieben auf die englischen Zustände ohne Wirkung; auch in dem 55 Streite zwischen Wilhelm II. und Anselm von Canterbury handelte es sich nur um miße bräuchliche Anwendung des königlichen Stellenbesetzungsrechtes, das selbst nicht in Frage gestellt wurde. Erst als unter Heinrich I. Anselm als überzeugter Gregorianer 1101 zu= rücksehrte und den Lehnseid verweigerte, kam es zu dem rein diplomatisch geführten engelischen Investiturstreite, der 1107 damit endete, daß der König auf die Belehnung mit 60

Ning und Stab, also auf eine reine Formalität, verzichtete, dagegen den Lehnseid der Bischofe und Abte sowie die übrigen Nechte seiner Vorgänger behauptete. In der Folgezeit haben die englischen Könige trot des Versprechens Stephans, daß Bischöfe und Abte gemäß den Vestimmungen des kanonischen Nechtes gewählt werden sollten, ihren Einfluß dei der Beschung der hohen kirchlichen Amter behauptet; die Vahlen vollzogen sich, wie die 12. constitutio von Clarendon zeigt, am königlichen Hofe durch eine vom König wöllig abhängige Wahlversammlung, das Entscheidende war der assensus des Königs. Auch in den späteren Jahrhunderten hat es die englische Geistlichkeit nicht zu freien Wahlen gebracht, dagegen machte sich seit Innocenz III., der dem schwachen Könige Johann wichstige Zugeständnisse abnötigte, neben dem königlichen der päpstliche Einfluß dei der Stellenbeschung geltend.

Joab. — Litteratur: Bgl. die Kommentare zu den BB. Sa und lige, ferner die betreffenden Abschnitte in den Darstellungen der Geschichte des Bolkes Ferael.

1. Unter den zahlreichen Bersonen, die wir aus der Zeit und Umgedung Davids in 35 Jerael kennen, ist die hervorragendste Joad (hebr.  $\stackrel{>}{=}$ , gr.  $I\omega a\beta$ ). Er stammte nicht nur wie David aus Bethlehem 2 Sa 2, 32, sondern wird auch im AT zum Geschlechte Davids gerechnet, was sich daraus ergiebt, daß nur der Name seiner Mutter, einer Schwester Davids, nie der seines Vaters genannt wird. Sie hieß Zerusa 1 Sa 26, 6; 2 Sa 17, 25 und wird wie Abigail 1 Chr 2, 16 f. als Schwester Davids bezeichnet. 20 Jhre Söhne waren Joah, Abisai und Asahel 2 Sa 2, 18 (24; 18, 2; in 1 Chr 2, 16 f. Abisai, Joah und Asahel), während als Sohn der Abigail Amasa aufgeführt wird 2 Sa 17, 25; 1 Chr 2, 17. Es ist daher, auch unter Berücksichtigung der orientalischen Ber= hältnisse, kaum zweifelhaft, daß Joab jünger war als David, jedenfalls nicht älter. Dazu passen die Angaben durchaus, die 1 Kg 1 und 2 über das Ende Davids und 3.8 gemacht 25 werden. In den Erzählungen über David taucht J. zuerst 2 Sa 2, 13 ff. auf, nämlich als Führer der Soldaten Davids, die den Soldaten Jsboseths unter Abner bei Gibeon begegnen. Doch hat er sich wohl schon früher, ebenso wie Abisai 1 Sa 26,6 an David angeschlossen; die Nachricht 1 Sa 22, 1 spricht dafür. Der Kampf bei Gibeon, anfangs gar nicht ernst gemeint, hatte für J. sehr ernste Folgen. Als die Leute Abners vor den 30 Judäern zurückwichen, verfolgte Asahel, der Bruder J.S, Abner mit großer Beharrlichkeit. Er kam ihm dicht auf die Fersen, wurde aber von Abner mit der Lanze erstochen. Foab und Abisai, dem heiligen Gebot der Rache gehorsam, nahmen ihrerseits sosort die Vers folgung Abners auf; als es biesem aber gelungen war, seine Benjaminiten an einem vor= teilhaften Bunkt um sich zu sammeln, forderte er Joab auf, aus Rücksicht auf das Bolk 35 die Verfolgung abzubrechen. Joab folgte dieser Mahnung, wahrscheinlich weil der uner-wartete Kampf schon mehr Blutvergießen herbeigeführt hatte, als beabsichtigt war 2 Sa 2, 12-32. Aber er vergaß nicht, was ihm die Pflicht der Blutrache auflegte. Als Abner mit David in Hebron feste Berabredungen getroffen hatte und sich bereits auf dem Rückswege in das Gebiet Fraels befand, kehrte J. von einem Raubzuge zurück und ersuhr zu seinem Erstaunen, das während seiner Abwesenheit ein freundschaftlicher Verkehr zwischen beiden stattgefunden hatte. Er hielt gegen David nicht mit dem Verdacht zurück, daß Abner nur aus List freundschaftliche Saiten aufziehe, und schickte rasch entschlossen Boten aus, um Abner nach Hebron zuruchzurufen, offenbar im Namen Davids, doch ohne sein Wissen. Abner kehrte um, wurde von Joab am Thore der Stadt erwartet und niederzestoßen. Damit war Usahels Blut gerächt, und das war für J. der eigentliche Grund zum Handeln gewesen. Aber die Umstände dieses Mordes enthielten den Keim zu dem schlimmen Verdacht, daß David sein Urheber wäre. Es wäre in der That eine unerhörte Ruchlosigkeit gewesen, wenn David den Mann, mit dem er eben seierlich einen Vertrag geschlossen hatte (2 Sa 3, 20 f.), hinterlistig hätte ermorden lassen. Er betonte baher mit 5) allem Nachdruck seine Unschuld an dem Ende Abners; ein solcher Mord an einem Ber= wandten des Hauses Sauls widersprach auch durchaus der Politik, die er gegenüber dem Geschlecht des ersten Königs über Jörael bevbachtete. Gegen Joab als Rächer Abners aufzutreten, war ihm damals nicht möglich. Das beweist, wie groß schon damals die Macht J.s in der Umgebung Davids war (2 Za 3, 20—39). Aber die Pflicht der Rache älteren Erzählung in 2 Sa 5, 6-9 und ist auch sachlich nicht einwandsfrei. Führer bes

Joab 219

kleinen Heeres, das David unterhielt, war J. bereits vor der Eroberung der Zionsburg, wie 2 Sa 2, 12 ff. zeigt. Ob David damals schon die Stelle eines Besehlshabers über das Volksheer besehen konnte, hängt von der Antwort auf die Frage ab, ob er die Zionsburg vor oder nach seiner Wahl zum König über ganz Jörael erobert hat. Im ersteren Falle — und er ist nach dem Wortlaut von 2 Sa 5, 6 der wahrscheinliche — konnte dassid diese Stelle damals noch nicht vergeben; es bleibt daher zweiselhaft, ob die Angabe des Chronisten richtig ist, wenn man sie mit 1 Chr 18, 15 gleichset. Was der Chronist weiter über die Wiederherstellung der "Stadt" durch Joab meldet, soll sich anscheinend auf Jerusalem beziehen. Aber nach 2 Sa 5, 6—9 und selbst in 1 Chr 11, 4—8 ist nicht von der Stadt Jerusalem die Rede, sondern von der Davidsstadt oder Davidsburg, die 10 im Hebräschen. Man darf daher vermuten, daß das nachezilische Geschlecht J. in dem Nessen Davids seinen Ahn erblickte und sich zu dessen Kuhm diese Thaten von ihm erzählte.

Als David Volkskönig geworden war, übergab er J. den wichtigen Posten, den 15 Beschl über das Volksheer zu führen 2 Sa 8, 16; 1 Chr 18, 15. Als solcher hat J. an den Kriegen Davids überhaupt hervorragenden Anteil gehabt. Allein da die Quellen einssach dem David zuschreiben, was überhaupt unter seiner Regierung geschehen ist, so läßt sich die Thätigkeit des Joad nicht im Zusammenhange verfolgen. Sein Name wird nur dei einzelnen Gelegenheiten genannt. Er richtete während eines sechsmonatlichen Ausentschaft in Edom ein surchtbares Blutdad unter der Bevölkerung an, unterwarf das Land und vertrieb den einheimischen König Adad (Hadad) nach Aghpten (1 Kg 11, 15—17; vgl. 1 Chr 18, 12 und 2 Sa 8, 13 f.). Er besiegte die Aramäer, welche den Ammonistern zu Hilfe eilten (2 Sa 10, 6—14; 1 Chr 19, 8—15) und begann im solgenden Jahre die Belagerung von Rabba, der Hauptstadt der Ammoniter (2 Sa 11, 1). Hier 25 nahm David seine Dienste in Anspruch, um den Hethiter Uria, der nicht dieselbe Willsfährigseit, wie sein Weich, die ehrgeizige Bathseba, gegen den König an den Tag gelegt hatte, aus dem Wege zu schaffen. Joab bereitete nach dem Beschle des Königs dem Uria den Tod im Kampse gegen die Ammoniter (2 Sa 11, 14—27). Als die Hauptarbeit der Belagerung gethan war, lud er in kluger Bescheidenheit seinen Gebieter ein, die reise 30

Frucht des Sieges selbst zu pflücken (2 Sa 12, 26—31; 1 Chr 20, 1—3).

Wohlthuend ist an dem rauhen Krieger Joab die innige Teilnahme an den Erlebnissen Davids. Dieser sehnte sich nach ber Ruckfehr seines geliebten Sohnes Absalom, der nach der Ermordung seines Bruders Amnon sich 3 Jahre lang bei Thalmai, dem Könige von Gesur, aufgehalten hatte. Leid um den Berlust des Erstgeborenen und Zorn 35 gegen den Brudermörder waren allmählich aus seinem Herzen gewichen; doch scheint er zur Zurückrrufung Absaloms sich nicht haben entschließen zu können. Da ließ Joab ben König durch das kluge Weib von Thekoa darauf hinweisen, daß es nicht recht sei, um des erschlagenen Amnon willen dem Volke den Erben der Krone zu rauben. David folgte bem Rate bes Weibes, in welchem er übrigens sofort die Gedanken Joabs erkannte 40 (2 Sa 13, 39—14, 24). Eine förmliche Bersöhnung zwischen Vater und Sohn fand durch Joabs Vermittlung jedoch erst zwei Jahre später statt (2 Sa 14, 28—33). In der Empörung Absaloms stand Joab treu zur Sache des Königs. David befahl Schonung des Empörers; allein Joab wollte, um allen Unruhen ein rasches Ende zu machen, den Tod des Aufrührers und erstach ihn, da aus seiner Umgebung niemand dem Besehl des 45 Königs zuwiderhandeln wollte, mit eigener Hand (2 Sa 18, 1—17). Der König unterlag vollständig dem Schmerze, aber Joabs Auge wachte über die Sicherheit des Königtums. Er bewog den König dazu, fich im Thore der Stadt (Mahanaim) dem Heere zu zeigen, um zu beweisen, daß er liebe, die ihn lieben, und um zu verhüten, daß auch seine Treuen ihn verließen (2 Sa 18, 19—19, 9). Bei den nun folgenden Verhandlungen mit Juda 50 versprach David dem Feldhauptmann Absaloms, Amasa, der auch ein Verwandter Davids war (f. v.), daß er an die Stelle Joabs treten folle (2 Sa 19, 10—15). Er erhielt den Auftrag, den aufrührerischen Seba zu bekriegen. Allein er brachte in der festgesetzten Zeit den Heerbann von Juda nicht zusammen. Da entfandte David den Joab mit seiner Schar und der königlichen Leibwache gegen Seba. Beide Führer trafen sich am großen 55 Stein zu Gibeon. Bei der Begrüßung ließ Joab sein Schwert in die linke hand gleiten und ftieß es dem arglosen Amasa in ben Leib. Un der Leiche gab er die Barole "Joab und David" aus. Mißtrauen und Eifersucht gegen Amasa, Eifer für David mögen die Motive der That gewesen sein. J. lub dadurch eine neue Blutschuld auf sich, deren Rache wiederum David zusiel (vgl. 2 Sa 19, 14). Seba hatte sich in die feste Stadt Abel 60

Beth Maacha geworfen. Nach furzer Belagerung töteten die Einwohner auf eines Weibes Rat den Empörer und warfen sein Haupt zu Joab über die Mauer hinaus, worauf dieser

fofort absog (2 Sa 20, 1—22).

Wann Joab die gegen seinen Rat von David angeordnete Lolkszählung vorgenom= 5 men hat, geht aus 2 Sa 24, 1—9; 1 Chr 21, 1—4 nicht hervor. Es kann nicht befremden, wenn Joak am Ende der Regierung Davids die Thronansprüche Adonias, der als der rechtmäßige Erbe angesehen wurde (1 Kg 1, 15. 22), begünstigte. Aber Adonia und sein Unhang mußte ber Partei Salomos weichen, an beren Spipe ber Prophet Nathan ftand (1 Rg 1, 5-49). Salomo schonte zwar anfangs seine Gegner (1 Rg 1, 50-53). 10 Jedoch die Bitte Abonias um Abisag von Sunem (1 Kg 2, 13-17) brachte ihm und seinen Anhängern, darunter Joab den Tod. Er wurde am Altare Jahves, twohim er sich geflüchtet hatte, von Benaja, dem Befchlshaber der königlichen Leibwache, auf bestimmten Beschl Salomos erschlagen, damit nicht Jahve das Blut des Abner und Amasa an dem Hause Davids heimsuche (1 Kg 2, 18—34). Es entspricht ganz den Sitten jener Zeit, 15 wenn David die Pflicht der Rache, die er selbst nicht vollziehen mag, seinem Sohn und Nachfolger Salomo überträgt 1 Kg 2, 5 f. Joads Tod ermutigte die Feinde Feraels (1 Kg 11, 21). Obgleich Davids Knecht, hatte Joab doch stets seinen eigenen Willen. Er bat seinen herrn durch seine Worte und durch seine Thaten nicht selten geleitet. Den= noch hat der Sache Davids, der Sicherung seines Thrones, niemand treuer gedient, als er. 2. Name eines nachegilischen judäischen Geschlechtes (Est 2, 6; Neb 7, 11; 1 Chr 2, 54). Auch 1 Chr 1, 14 wird ein Joah als Gründer einer Handwerkerkolonie erwähnt, die sich vielleicht nach Neh 11, 35 in der Nähe von Lod (Lydda) und Ono (Kefr Ana) befand. B. Guthe.

Joachim I., N.J. v. Brandenburg, geft. 1535. — Riedel, C. d. Branded.; J. G. Drousen, Gosch. 25 d. preuß. Politik 2 II. 2, Leipzig 1870, S. 1—163; Chr. B. Spieker, Gesch. d. Einführung der Ref. in die Mark Brandenburg, Berlin 1839; A. Müller, Gesch. d. Ref. in der Mark Brandenb., Berlin 1839; Jul. Heidemann, Die Ref. in der Mark Brandenb., Berlin 1889; D. Erdmann, Luther und die Hohenzollern, Breslau 1883, S. 37 ff.; Hagemeher, Ueber die Stellung des Kurf. Joachim I. zur Ref., Inowrazlaw 1880; Tritheim: Opp. ed. Freher, 30 Franck. 1601; Silbernagk, J. Tr., Landshut 1885, S. 107 ff.; Schneegans, J. Tr., Kreuzenach 1882, S 90 ff. Kaiserwahl: Reichstagsakten. Jüngere Reihe I, Gotha 1893; Roesler, Die Kaiserwahl Carls V., Wien 1878. Elisabeth: Riedel in Z. f. preuß. G. u. Landesk. II. Hornung: P. Zimmermann ebd. XX; Kolbe, Anal. Luth. 92 ff.; Enders, Briesw. Luthers Bd VI u. VII.

Als Johann Cicero am 9. Januar 1499 starb, hinterließ er die Mark Brandenburg seinem damals noch nicht 15jährigen Sohne Joachim, den ihm am 21. Februar 1484 seine Gemahlin Margarete, die Tochter Herzogs Wilhelm III. von Sachsen, geboren hatte. Da J. nach der Goldenen Bulle erst mit dem 18. Jahre die Mündigkeit erreichte, hätte eigentlich sein Onkel Markgraf Friedrich, der die frankischen Besthungen in seiner 40 Hand vereinte, die Regentschaft führen mussen. Aber die von Berthold von Mainz ge= führte Partei der Reichsreform war diesem als eifrigem Parteigänger des Hauses Ofterreich nicht gewogen; Berthold erklärte, nur die Ausübung des kurfürstlichen Wahlrechtes sei dem jungen Fürsten zur Zeit verwehrt, aber nicht die Regierung. So übernahm der Jüngling selber das Regiment, erschien schon auf dem Reichstag 1500 als Kurfürst, nahm 45 aber einstweilen seinen 1490 geborenen Bruder Albrecht als nominellen Mitregenten an. Der jugendliche Fürst war reich begabt und hatte durch Dietrich von Bülow eine Erziehung genossen, die ihn zum Freund und Berehrer der aufstrebenden humanistischen Studien gemacht hatte. Die Lebhaftigkeit dieses Interesses führte ihn in eine herzliche Berbindung mit dem berühmten Sponheimer Abte Joh. Tritheim. Schon 1502 lud er 50 den ihm persönlich noch Unbekannten wiederholt dringend nach Berlin ein; einstweilen vergeblich. Dann machte er feine Bekanntschaft bei Gelegenheit des Fürstenkonventes in Frankfurt a. M. 1503, fraf dann wieder im Juli 1505 mit ihm in Bonn zusammen, nahm ihn mit sich nach Köln zum Fürstenkonvent und bewog ihn nunmehr, ihn in Berlin zu besuchen. Im September erschien Tritheim wirklich in Berlin, unterwies den Kurfürsten 55 in lateinischer Stilistif, unterredete fich mit ihm über mannigfaltige Fragen des Wiffens, verfaßte für ihn mehrere Abhandlungen hagiologischen, archäologischen und medizinischen Inhalts, und beteiligte sich bei der Eröffnung der am 10. Februar 1506 eingeweihten Universität in Franksurt a. D., in der Joachun seinen Märkern eine eigene Bildungsstätte schuf und zugleich ben Strom der schlesuschen, preußischen und polnischen Studierenden von

den Hochschulen Leipzig und Wittenberg abzulenken suchte. Auch nach seiner Abreise blieb Tritheim in brieflichem Berkehr mit dem Kurfürsten, dem er nun auch noch durch einen modus graece scribendi Anleitung zur Erlernung des Griechischen gab. Der Abt rühmt seinen Schüler und Gönner als in omni varietate scripturarum doctissimus, prudentia atque sapientia longe supra aetatem clarus, amore scientiae salu- 5 taris nimium aestuans, dabei als sittenrein, wohlwollend, gerecht und gottessürchtig (Chron. Sponhem. ed. Freher, II, 424. Annal. Hirsaug. II, 631). Much Alcander hat ihn später als latine et alemanice facundissimus gerühmt (Balan, Monum. Ref. Luth. p. 72). Aber auch die aftrologischen Neigungen Joachims werden auf Trit= heims Einfluß zuruckzuführen sein. Wie mit diesem knüpfte J. auch mit dem hochgebildeten 10 Petr. Bembus freundliche Beziehungen an. In der Verwaltung der Mark machte sich der junge Fürst zunächst verdient und bewies rücksichtslose Energie in der Niederwerfung des Raubrittertums; in einem harten und langwierigen, aber konsequent von ihm durch geführten Rampfe bemühte er sich um Frieden und Ordnung. Mit fester Sand mehrte er den landesherrlichen Einfluß auf die Domkapitel. Mit der Gründung des Kammer= 15 gerichtes führte er das römische Recht ins Land ein und schuf einen obersten Gerichtsstand für alle (Kammergerichtsordnung 1516; Joachimsche Konstitution 1527), wenn auch seine Rechtsresormen nur langsam wirksam wurden. Wie ihm hier trop bestem Willen der volle Erfolg fehlte, so mißglückte auch seine Politik im Reiche in wesentlichen Punkten. Zwar gewann er durch seine Che mit der Tochter Johanns I. von Dänemark, Elisabeth (1502), 20 eine unsichere Anwartschaft auf den königlichen Teil der Herzogtumer Schleswig und Holstein. Und für seinen Bruder Albrecht erlangte er gegen die Protektion eines bairischen Brinzen durch den Kaiser 1513 die Bistumer Magdeburg und Halberstadt, und dann 1514 das Kurfürstentum Mainz (vgl. Bd I 306). Aber ebenso unwürdig wie politisch versehlt war Joachims Berhalten bei der Kaiserwahl. Auf nichts geringeres ging sein Streben, als für 25 sich selber die Kaiserkrone zu erringen; einstweilen aber ließ er sich in Verhandlungen erst mit Maximilian, dann mit deffen Enkel Karl, zugleich aber auch mit dem Gegenkandi= baten, Franz I. von Frankreich, ein und versuchte seine Stimme beiden Barteien so teuer wie möglich zum Handel zu bieten. So holt er sich 1517 in den Niederlanden perfönlich von Maximilian allerlei Gunsterweisungen auf die fünftige Wahl hin und schließt gleich= 30 zeitig im geheimen mit Franz einen lufrativen Vertrag ab. Franz bietet für J.s ältesten Sohn seine Schwägerin Renata zur Ehe an (Heiratsvertrag vom 17 August resp. 21. Dez. Maximilian dagegen offeriert beim Augsburger Reichstage eine Che des Kurprinzen mit Karls Schwester Katharina (Heiratsvertrag v. 18. Aug. Sponsalia de praesenti 22. Aug. 1518) und J. läßt sich abermals von ihm seine Stimme bezahlen, schließt darauf im 35 April 1519 mit Franz ein Wahlgeschäft ab und schraubt gleichzeitig den Agenten Karls gegenüber seine Forderungen immer höher. Als er dann sah, daß sich gegen Franz immer entschiedener die Volksstimmung erklärte, trat er offen mit seiner eigenen Kandidatur hervor und sah sich darin von Franz unterstützt — aber nicht einmal seines Bruders Albrecht Stimme gewann er. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als der Stimmabgabe 40 aller andern für Karl sich anzuschließen. Der Krönung in Aachen blieb er fern, und auf dem ersten Reichstag des neuen Kaisers in Worms erschien er erst möglichst spät. Und noch einmal hoffte er auf die Krone, als 1524 die Unzufriedenheit der Fürsten mit Karl so weit gestiegen war, daß man damit umging, ein neues Regiment im Reiche zu schaffen; aber "weder mit der Kraft tiefer Überzeugungen, noch mit dem kuhnen Blick des Staats= 45 mannes, den auch politischen Gedanken in der nationalen und kirchlichen Bewegung zu erfassen, verfolgte er sein Projekt" (Dropsen S. 125). Karls Waffengluck vor Pavia (24. Februar 1525) vernichtete mit einem Schlage die Oppositionsplane gegen ihn. Fortan suchte Foachim Anschluß an das Haus Habsburg und warb um die Gnade des mächtigen Kaisers. Damit war auch seine Stellung zur Reformation Luthers definitiv entschieden. 50

Schon 1514 hatte J. dem Papste sein Land für den Ablaßhandel geöffnet gegen Berleihung des Patronates über die Dompropsteien in Brandenburg und Habeberg. Am 16. Sept. 1517 hatte er dann Tezel ungehinderte Ablaßpredigt in der Mark bewilligt, und dieser war im Oktober alsdald in Berlin erschienen; an seiner Universität Frankfurt hatte der Mönch dann am 20. Januar 1518 die ihm von Wimpina versertigten Gegens 55 thesen verteidigt unter lebhafter Beteiligung der Mönche aus märkischen Alöstern. Die Frankfurter Theologen ergriffen Partei gegen Luther. Daß auch Joachim Luther abgeneigt wurde, dazu wirkte zunächst der Umstand, daß er seinen Bruder Albrecht so scharf durch ihn angegriffen sah: "diesen Mönch laß ich mich nicht schimpsiren, daß ist verloren!" Weiter wirkte dabei mit, daß er in der ganzen Zeit der Kaiserwahl in gespannter Stim= 60

mung gegen Friedrich d. Weisen sich befand. Sodann gewahrte er seit 1520 mit Schrecken ben Müdgang seiner Universität (1519 noch 236, 1520 125, 1521 73, 1526 20, 1529 18 Studenten in Frankfurt immatrikuliert). Zwar hatte er noch auf dem Wege nach Worms Luther auf der Durchreise in Wittenberg begrüßt; aber in Worms selbst 5 wußte er sich Aleanders hohes Lob zu erwerben; er sei "der einzige Fürst, auf den wir und in Deutschland fest verlassen können" Eine persönliche Unterredung mit Luther am 24. April (Röstlin, M. Luther 2 I, 459) hatte nur den Gegensatz deutlich hervortreten lassen. Er war es ja auch, der am 25. Mai dem Kaiser, angeblich consensu et nomine omnium, die Zustimmung der Stände zum Wormser Edikte aussprach. Als Lohn 10 für seine Haltung trug er papstliche Gunft in seinem Streit mit dem Savelberger Domfapitel bavon. So schritt er benn bem Edift gemäß im eigenen Lande gegen die neue Lehre ein. Am 21. Februar 1521 erging sein "Ausschreiben wider D. Luthers Bibel", in der viel Hundert Frrtümer seien, die zu mancherlei Aufruhr sühren müßten; er publizierte am 25. August noch einmal das Wormser Edikt; den Kurprinzen Joachim verstwählte er am 6. Nov. dess. Jahres mit der Tochter des Luthergegners Georg v. Sachsen. Die Nevolution der Bauern war auch ihm fichtbare Frucht der Lehre Luthers; willig folgte er jest der Politik Georgs und trat in Deffau (Juli 1525) dem Bündnis zur Bernichtung der "verdammten luth. Sekte" bei. Gleichwohl trieb die Reformation durch Flugschriften und Lieder, durch Studenten und ausgelausene Mönche, durch reisende Kaufleute 20 und wandernde Handwerksgesellen ihre Propaganda. Joachim verbot Juni 1526 das Singen deutscher luth. Lieder und Psalmen. Nun trug gar Luthers Lehre den schwersten Monflikt in sein eigenes Haus. Rurfürstin Elisabeth hatte durch ihren zeitweise in Berlin weilenden Bruder Christian II. von Dänemark sowie durch Luthers Freund, den Arzt Rateberger, damals Stadtphysitus in Brandenburg, Luthers Lehre kennen gelernt; seine 25 Schriften boten ihr Trost und Halt, je schmerzhafter seit 1525 ihres Mannes Zuneigung zu Katharina Hornung, der Tochter des Berliner Bürgermeisters Thomas v. Blankenfeldt, ihr cheliches Glück zerstört hatte. Oftern 1527 empfing sie heimlich das Abendmahl aus der Hand eines ihr gesendeten lutherischen Geistlichen. Die Kunde davon erbitterte Joachim; die Einmischung Christians sowie des Kurfürsten Johann in seine häuslichen Berhältnisse 30 verdroß ihn. Die Bischöfe und die angesehensten Prälaten der Mark berief er im Oktober 1527 nach Berlin und legte ihnen die Frage vor, ob er die Kurfürstin zum Tode ver-urteilen oder sich von ihr scheiden lassen solle. Sie votierten für lebenslängliche Einsperrung auf einem seiner Schlösser. Der Kurprinz und andere intervenierten; da gestand er ihr eine Bedenkzeit bis Oftern 1528 zu. Dicht vor Ablauf des Termines, am 24. März, 35 entfloh sie und erreichte glücklich die fächsische Grenze, Kurfürst Johann gewährte ihr Unterkunft und Schutz. Nun war aber auch Katharina Hornung, reuig und im Verlangen nach Ausstöhnung mit ihrem Manne, mit Luther in brieflichen Verkehr getreten; als Joachim ihr diesen Briefwechsel verbot, wandte sich Luther brieflich an den Kurfürsten und zog, als dieser ihn turz abwies und bei seinem Landosberrn verklagte, die Sache an die Offent-40 lichkeit; erreichte er auch die Bereinigung der Cheleute dadurch nicht, so war doch J. in der öffentlichen Meinung schwer getroffen. Dessen religiöse Abneigung gegen Luther nahm jest den Charafter perfonlicher Feindschaft an. Zum Augsburger Reichstage brachte er mit, was die Mark nur an katholischen Gelehrten ausbieten konnte: die Frankfurter Theologen Wimpina, Mensing und Elgersma und den Stendaler Domherrn Wolfgang Re-45 dorfer, die daselbst gemeinsam unter seinen Auspicien eine Gegenschrift gegen Luthers Schwabacher Artifel ausgehen ließen (Erl. Ausg. 224, 345 ff.), während er selbst auch in den Verhandlungen und Arbeiten des Reichstages sich als einer der eifrigsten und erregtesten Jursten hervorthat, der wiederholt die gewaltsame Unterwerfung der Lutherischen forderte. Immer enger wurde sein Anschluß an Kaiser und Papst; Clemens VII. dankte 50 ihm 13. Stober 1530 für seine vortreffliche Haltung in überschwänglichen Worten, der Kaiser mit mancherlei Gnadenerweisungen und Versprechungen. Eifrigst betrieb J. jetzt Ferdinands Wahl zum König, der er im Januar 1531 persönlich in Frankfurt a. M. beiwohnte. Aber die kaiserlichen Versprechungen erfüllten sich nicht, und die Türkengesahr zwang Marl, gegen die Evangelischen entgegenkommender zu werden. Die Reformation brang im Aufblühen des Schmalkaldener Bundes siegreich in Norddeutschland vorwärts, und 3. spürte ihr Borruden im eigenen Lande trot aller Gegenwehr immer deutlicher. Da schloß er 2. Februar 1533 mit Georg von Sachsen, Rardinal Albrecht und den Braunschweigern Erich und Heinrich in Halle ein Gegenbundnis gegen die Schmalkaldener. Aber er erlebte noch, daß um sein Land her Anhalt und Pommern zur Reformation übergingen. 60 In seinem Testamente (22. Oft. 1534) verfügte er nun noch, daß seine Söhne (Joachim

und Johann) und ihre Erben "mit ihren Landen und Leuten zu jeglicher Zeit bei dem alten driftlichen Glauben, Religion, Ceremonien und Gehorsam ber chriftl. Kirche unverrückt und unverändert bleiben sollten", und verpflichtete sie durch persönlichen Gid, bem hallischen Bündnis und diesem Testamente treu zu bleiben. Zugleich verordnete er gegen das Hausgeset Albrecht Achills, daß auch der zweite Sohn einen Teil des Landes (Neumark. 5 Sternberg, Kroffen, Kottbus, Beit) als Herrichaft empfangen folle — wohl in ber Hoffnung den bereits offen lutherisch gesinnten Johann eben hierdurch an das hallische Bundnis und damit an die alte Kirche zu fesseln. Und als am 28. Dezember 1534 seines Sohnes Joachim Gemahlin ftarb, betrieb er noch schleunigst deffen Wiederverheiratung mit Hedwig, der Tochter Sigismunds von Polen, um auch diesen Sohn an den Katholizismus 10 zu fesseln. Dicht vor dieser Hochzeit starb er nach kurzem Krankenlager am 11. Juli 1535. Trot seiner entschiedenen Haltung waren die reformatorischen Ideen unaufhaltsam im Lande vorgedrungen, und daß er nicht mit harter Gewalt diese Regungen niedergeschlagen hatte, brachte ihm schließlich bei dem bairischen Kanzler L. v. Eck das herbe Urteil ein, daß auch er hostis orthodoxae ecclesiae sei (Nunt.-Berichte I, 400), während Nausea 15 gerechter um ihn als um einen princeps maxime catholicus trauerte (3KG XX, 517). Seine Söhne erkannten, daß in fast allen Kreisen des Landes nur auf die offene Gin= führung der Reformation gewartet wurde. G. Kawerau.

Foachim II., AF. v. Brandenburg, † 1571. — Außer der allgemeinen, im vorigen Art. angeführten Litteratur: Nuntiatur-Berichte Bd. I—IV.; F. Holze, Zur Geschichte der mär- 20 fischen Ref. in Forschungen z. Brandenb. u. Preuß. Gesch. II, 1889, 395 ff.; H. Landwehr, J.Z.II. Stellung zur Konzilösfrage, ebd. VI. 1893, 529 ff.; Franz Meine, Die vermittelnde Stellung J.S.II. v. Brandenb. zu den polit. und relig. Parteien s. Zeit, Lüneb. 1898 (Nostocker Diff.); v. Ledebur, Ueber den Ort und Tag des Uebertritts J.S. II. zur luth. Kirche, Berlin 1839. Visitation: A. Parisius in Deutsch-evangl. Blätter 19, S. 660 ff.; Weinleben und Diestelmeier: 25 H. Holze in Forsch z. Brandenb. u. Preuß. Gesch. VII, 181 ff. und Schriften des Vereins f. Gesch. Berlins 31, 1 ff.

Joachim II., der älteste Sohn J.s I., geboren am 9. Januar 1505, hatte unter Aufsicht seines Onkels, des Kardinals Albrecht, durch den Kanonikus Joh. Negelein und Dr. Funck sorgfältige Ausbildung in den klassischen Sprachen und den Staatswiffenschaften 30 erhalten. Die Zeitlage und die Familienverhältnisse zogen ihn früh in die kirchlichen Zeitstragen hinein, und unter den entgegengesetzten Einflüssen, die vom Bater und der Mutter, dem einen und dem andern Verwandten auf ihn ausgeübt wurden, erwachte früh in ihm ein theologisches Interesse und das Bestreben, im Streit der Meinungen eine selbstständige Bosition zu gewinnen. Er hat später selber seierlich versichert, daß er schon 1519 in per= 35 sönlicher Begegnung mit Luther in Wittenberg von diesem die Rechtfertigung aus dem Glauben gelernt habe — diefer Begegnung wohl eine Bedeutung beilegend, die sie that= sächlich damals noch nicht gehabt hatte. Erst 1532 sehen wir ihn wieder in direkter briefslicher Verbindung mit Luther (de Wette IV, 363), von dem er Rat begehrt über die communio sub utraque. Durch seine Che mit Magdalene, der Tochter Georgs von 40 Sachsen, (1524) hatte ihn der Bater an die katholische Sache kesseln wollen, ebenso nach deren am 28. Dezember 1534 erfolgten Abscheiden durch die Verbindung mit Bedwig, der Tochter Sigismunds von Polen. Aber trot dieser Bande, trot des vom Bater begehrten Zutritts zum Hallischen Bundnis und der eidlichen Verpflichtung auf das Testa= ment des Vaters sah man in ihm in evangelischen Kreisen einen bewußten, nur auf Frei= 45 heit der Bewegung wartenden Gesinnungsgenossen und fürchtete katholischerseits filium a patre per suggestores iniquos degeneraturum (3KG XX, 517). Auf die Nachricht vom Tode des Baters (11. Juli 1535) richtete sein Schwager Landgraf Philipp ein ans dringendes Schreiben an ihn, "als ein weiser frommer Fürst in der Wahrheit des Evan= geliums zu bestehen", während andererseits Ferdinand ihn mahnte, das Werk des Baters 50 fortzuseten. Er verschob zunächst seine Entscheidung, hielt Hochzeit mit Hedwig, und empfing im November Bergerio in Berlin, der im Auftrage Pauls III. für das in Aussicht gestellte Konzil warb. Mit Lebhaftigkeit ergriff der junge Fürst diese Aussicht, die Rirchenfrage zur Lösung zu bringen, erklärte sich für Mantua als Ort des Konzils und versprach den künstigen Beschlüssen Gehorsam, sosern sie nicht etwa dem göttlichen Wort 55 widersprächen. Erfreut gab sich Vergerio der Hoffnung hin, J. der römischen Kirche ershalten zu können; mit Hische der von Vergerio erwirkten Bullen vermochte J. das neue Domstift in Köln an der Spree am 2. Juni 1536 einzuweihen. Dort stellte er den gut katholischen Redorfer als Dompropst an, sammelte Reliquien aus dem ganzen Lande und

verlegte die Fürstengruft von Kloster Lehnin hieher. Als ihm nun im März 1537 ber papstliche Nuntius Borst das auf den 23. Mai ausgeschriebene Mantuaner Konzil insi= nuierte, stellte er unter starker Wahrung bes Rechtes, dort alles für das Beil der Christen= heit Erspriegliche offen zur Sprache bringen zu dürfen, sein persönliches Erscheinen in 5 Aussicht und erbot sich zu dem Versuch, die dem Konzil abgeneigten protestantischen Fürsten umzustimmen. Aber das Konzil wurde jest vom Bapste wiederholt verschoben. Da entschloß er sich zu einer Vermittlerrolle unter den deutschen Fürsten behufs einer Verzgleichung der kirchlichen Differenzen auf deutschem Boden. Bei einer Zusammenkunft mit Ronig Ferdinand in Bauten im Mai 15:38 übergab er diesem ein ausführliches dem Kaiser 10 vorzulegendes Schriftstud, in dem er seine Reformideen entwickelte; im Sinne dieses Brogramms wolle er zusammen mit Kardinal Albrecht Berhandlungen mit den Schmalkalbenern führen. Der Papst solle Kommissare entsenden zu einer Verhandlung mit den lutherischen Fürsten; als notwendige Konzessionen an diese bezeichnete er den Abendmahlstelch und die Priefterehe sowie einige andere Punkte — wir kennen seine Vorschläge leider nur aus 15 dem summarischen Bericht Morones, Nunt.=Berichte II, 293 ff. und einem Briefe Ferdi= nands, ebd. IV, 445 ff. Auch zu einer Friedensbermittlung zwischen Franz I. und Karl erbot sich 3. (Runt. Ber. II, 292). Erfreut ging Ferdinand auf das Anerbieten betreffs der "Ronkordie" ein, und knüpfte Verhandlungen mit dem Kaiser und der Kurie darüber an. 3. aber begann zunächst mit den Säuptern der Schmalkalbener zu unterhandeln. So 20 erfolgten die Tagungen in Eisenach Juli 1538, und dann in Frankfurt a. M. Februar bis April 1539, wo Kurfürst Ludwig von der Pfalz mit ihm gemeinsam die Vermittlerrolle ausübte und schließlich am 19. April nichts weiter als der "friedliche Anstand" (vgl. Bb. VI, 167 ff.) zu ftande gebracht wurde, für den die Bermittler sich den Dank des Kaifers erwarben. Die Aussicht auf eine Entscheidung bes Religionsstreites auf deutschem Boden 25 durch das Mittel des Religionsgespräches und des Reichstages, ohne den Papst und sein Konzil, schien sich damit zu eröffnen. Freilich waren die Entschiedenen in beiden Lagern unbefriedigt. In diesen Tagen starb Georg von Sachsen, der auf ihn Einfluß besessen hatte, und die Reformation zog im Sturmschritt in sein Land ein. In der Neumark hatte 3.3 Bruder Johann schon langst ber Reformation freien Ginzug gewährt und 1537 burch 30 eine Kirchenvisitation die kirchlichen Verhältnisse neu geordnet. J. selbst hatte geduldet, daß in einer Reihe von Städten evang. Geistliche berufen worden waren; in andern Fällen hatte er die Anstellung verhindert. Schon 1536 hatte sein Rat Custachius v. Schlieben ihm den Nat erteilt, der Bewegung freien Lauf zu lassen; der Bischof von Brandenburg, Matthias v. Jagow, übrigens ein unbedeutender und auch in seinem Wandel ungeistlicher 35 Prälat, hatte sich seit dem Regierungswechsel sichtlich der luther. Lehre zugewendet, wunschte aber zugleich bringend die Erhaltung seiner bischöflichen Stellung und seiner durch die Reformation gefährdeten Einfünfte, wünschte daher nur eine Lehrreform unter Beibehaltung der bischöflichen Verfassung. Der Dechant des neuen Domstiftes Elgersma arbeitete den Entwurf einer märkischen Kirchenreform aus, den J. dem im April 1538 nach Berlin beru-40 fenen Melanchthon vorlegte — gegen Luther war J. stark verstimmt, weil dieser im Handel mit Simon Lemnius seinen Onkel Kardinal Albrecht so scharf angetastet hatte. Melanch= thon verwarf den Entwurf als ungenügend in seinem Lehrbekenntnis und empfahl weiteres Gewährenlassen; vol. Corp. Ref. III, 522: In Marchia piam doctrinam et populus mirifice sitit et expetit bona pars nobilitatis, et probat Princeps. Bei 45 der Rückkehr von Frankfurt fand J. einen mächtigen Fortschritt in der Bewegung im Lande vor. Die Städte Berlin und Köln hatten fürs Ofterfest um communio sub utraque petitioniert; Edelleute aus dem Teltow hatten dem Bischof v. Jagow ihren Ubertritt gemeinsam erklärt; sein Bruder Johann stellte ihm die Prediger Georg Buchholzer und Jakob Stratner zur Verfügung. Ein Hindernis sah J. aber in seiner Gemahlin 50 Hedwig und deren Vater. Schon im Sommer ließ er durch einen evangelisch gesinnten polnischen Woiwoden auf Hedwig einwirken, meldete am 1. Sept. Sigismund, daß er sich, ohne von der kathol. Kirche sich zu trennen, zu einer "christlichen Reformation etlicher Ce= remonien und Kirchenordnung" entschlossen habe, die an Allerheiligen in Kraft treten solle; er bitte, ihm einen Vertrauensmann zu senden, der Hedwig über die geringe Tragweite 55 dieses Beschlusses unterrichten könne (Forsch. 3. brand. preuß. Gesch. II, 402 ff.). Sigismund antwortete, durch den Hoffaplan der Aurfürstin beeinflußt, sehr unwillig darauf. Da half der abermals nach Berlin berufene Melanchthon, in einem zweiten fehr porfichtig formulierten Schreiben (Corp. Ref. III, 789 ff.) Sigismund die Notwendigkeit des Schrittes darzulegen und zugleich betreffs seiner Gemahlin zu versichern: si quos amet ritus, his 60 suo arbitrio uti potest. Eine Theologenkommission, in ber neben Stratner und Huch-

holzer auch der Erasmianer Geora Wigel sich befand (f. den Art. Wigel), hatte im Sommer eine Kirchenordnung ausgearbeitet, Melanchthon begutachtete sie, ohne jedoch für seine Ausstellungen völlig Gehör zu finden (Corp. Ref. III, 803). Mit Mücksicht auf Hedwig, die sich von seiner Abendmahlsseier ausschloß, wählte J. nicht Berlin, sondern Spandau, um hier am 1. November im Berein mit märkischen Sdelleuten und Geistlichen aus Bischof 5 Matthias' Hand das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu empfangen; am 2. Nov. folgten die Gemeinden Berlin und Köln seinem Beispiel nach, die Gemeinden im ganzen Lande thaten in den nächsten Tagen das Gleiche — wo Geiftliche sich widersetzten, siegte die Forderung der Laien. Jest wurde die KO noch nach Wittenberg zur Krüfung gesandt. Luther (de Wette V, 232 ff.), Melanchthon (Corp. Ref. III, 844 ff.) und Jonas (Briesw. 10 des Jonas I, 375 f.) gaben ihre Zustimmung unter Andeutung untergeordneter Bedenken. (Diefe Briefe find vereint in der kleinen Schrift M. Lutheri Briefe an Marggraf Hoachim II., Halle 1748.) Die KO wurde darauf im März 1540 den Ständen vorgelegt und gegen die Stimme des Brotest erhebenden Brälatenstandes von Abel und Städten angenommen und alsbald im Druck publiziert (auszüglich bei Richter, Ev. KOD I, 15 323 ff.). Es ist die katholisierendste KD der luther. Reformation. Das Sola fide ist zwar in ihr klar bekannt, aber im Ritus und in der Einfügung des Bischofsamtes bietet sie viel Eigentümliches. Beibehalten ist z. B. der Chresem bei der Taufe, die Firmung bei Ge= legenheit der bischöflichen Bisitationen, doch mit Zulassung einer Delegation an die Pfarrer; die Elevation beim Abendmahl, die Reichung des Spülfelchs (ablutio) bei Krankenkom= 20 munionen, Konsckration der Elemente für letztere am Altar der Kirche, Horengesang, Fronleichnam, Assumptionis Mariae, der fonntägliche Circuitus, Prozessionen u. a. Buch= holzer, zum Bropst von Berlin ernannt, stieß sich an etlichen dieser katholischen Ceremonien. Luther beschwichtigte seine Bedenken von dem Standpunkte aus, daß wenn J. nur das Evangelium rein predigen lasse, schriftgemäßes Sakrament gewähre, und die schweren abusus 25 beseitige, man ihm dann in seiner Freude an prunkendem Ceremoniell die weitestgehenden Zugeständnisse machen könne (de Wette V, 235 f.). Bedeutsam ift, daß trot der Zustim= mung des brandenburgischen Bischofs J. die KD doch lediglich aus landesherrlicher Machtvollkommenheit erließ, wie er denn sich fortan geradezu als den "Ordinarius" der märkischen Kirche betrachtet, und daß er dabei streng den Standpunkt vertritt, nicht etwa zur 30 Wittenberger Kirche übergetreten zu sein, sondern einfach die katholische Kirche seines Landes von etlichen Mißbräuchen gereinigt zu haben. Weder beruft er sich auf die Conf. Augustana, noch tritt er dem Schmalkaldener Bunde bei; wohl aber sucht er die Bestätigung seiner KD bei dem Kaiser nach, die er auch gegen sein Versprechen, künftigen Konzils-beschlüssen sich fügen zu wollen, erhält. Die Opposition der Bischöfe von Havelberg und 85 Lebus gegen seine KO treibt ihn nun aber weiter, die bischöfliche Gewalt zu beseitigen er läßt fie gewähren auf ihren eigensten Territorien, für das übrige Land aber richtet er landesherrliches Kirchenregiment ein. Eine kursurstliche Kommission (Rat Weinleben und Stratner) visitiert das ganze Land — der brandenburgische Bischof deputiert für seinen Sprengel nachträglich einen Kommissar dazu —; die Klöster werden auf den Aussterbectat 40 gesett. Urban Rhegius, damals Superintendent in Zelle, den 3. nach Berlin berufen hatte, lehnte am 19. Nov. 1539 ab. Stratner wurde Superintendent und Hofprediger (Bestallung in Beitr. z. baier. AG V, 225), kehrte aber 1543 in sein altes Dienstwerhältnis nach Ansbach zurück (ebd. V, 206). Der jett mit Luther verfeindete Joh. Agricola folgte im Sommer 1540 J.s Rufe (vgl. I, S. 252), wurde sein Hofprediger, seit 1543 vorsitzender Superinten= 45 bent im Berliner, nach Wittenberger Muster errichteten Konsistroium. Das hatte natürlich eine Berstimmung bei Luther gegen J. zur Folge. König Sigismund sandte im Juni 1540 Bischof Lutas Gorka an den Berliner Hof, um Hedwigs Gewissenstnot wegen ihres Gemahls zu beschwichtigen, sie zur Fortsetzung ber Che anzuhalten, zugleich aber J. das erneute Versprechen abzunehmen, daß er sie nie zu seiner veränderten Religion verlocken 50 wolle (Jagiellonki Polskie w XVI. wieku. I. Krakau 1868, 283 ff.). — Der gesunkenen Frankfurter Universität hatte J. schon 1537, wo er Melanchthon als Ratgeber zu sich rief (Corp. Ref. III, 373), seine Fürsorge zugewendet, 1538 Melanchthons Schwiegersohn Georg Sabinus berufen; jett (1540) folgte die Berufung des Theologen Alex. Alesius (Bd I S. 337) und des Andr. Musculus nach. Allmählich hob sich die Frequenz der 55

In der großen Politik sette J. inzwischen seine Vermittlerthätigkeit fort. Beim Resligionsgespräch in Worms 1540/41 saßen seine Abgeordneten (u. a. Alex. Alesius) unter denen des "gehorsamen", nicht des "protestierenden" Teils, wo sie sich sehr unbehaglich fühlten. Der hier im Geheimen vorbereitete Entwurf für das nachsolgende Regensburger 60

Religionsgespräch, der 3. durch Vermittlung des Landgrafen Philipp zugestellt wurde, erfüllte ihn mit neuen Hoffnungen auf eine Bereinigung ber Parteien. Er übernahm es, das Buch vertraulich Luther zur Prüfung zuzustellen (4. Februar 1541), der zwar die gute Absicht der Verfasser anerkannte, die Vergleichsvorschläge aber als ebenso unannehmbar 5 für die Rurie wie als unbefriedigend für die Evangelischen bezeichnete (vgl. d. Art. Regensb. Buch). Trotz dieser Ablehnung wirkte J. in Negensburg eifrig für das Zustandekommen des Vergleichs, bot sich auch als Mittelsmann dar, als der Kaiser noch zu dem Bersuch schritt, durch eine besondere Gefandtschaft Luther zur Annahme wenigstens der wenigen vereinbarten Regensburger Artikel zu bewegen. Unverrichteter Sache kehrte 10 die brandenburgische Gesandtschaft nach Regensburg zurud. Als Lohn seiner Bemühungen erhielt J. hier die kaiserliche Bestätigung seiner KD. Er war jetzt fest an die kaiserliche Politif gebunden (Bertrag vom 24. Juni 1511). Sein Mißerfolg im Türkenfrieg 1542 schwächte sein Ansehen, die Erbvereinigung mit dem Herzog von Liegnit (1536) nötigte ihn zu weitgehender Fügsamkeit gegen Ferdinand. Sein Bruder Johann verließ den 15 schmalfalbischen Bund, erzürnt über ben Kriegszug gegen seinen Schwiegervater Beinz von Wolfenbuttel, und schloß sich dem Raiser an. Auch sein frankischer Better Albrecht Alcibiades verließ die Sache der Evangelischen wegen personlichen Grolls gegen Joh. Friedrich und Landgraf Philipp. Da nun auch Morit von Sachsen Neutralität beobachten wollte, jo schloß sich J. diesem an, versuchte noch vergeblich im Juli 1546 den Schmalkaldenern die Vermittelung zu einem Ausgleich mit dem Kaiser anzubieten, schloß aber dann (20. Sept.) ein Schutz- und Trutbündnis mit Moritz zur Bewahrung der Neutralität. Als Morit diese gleich darauf selber durch seinen Einsall in Kursachsen gröblich verletzte, sah J. mit Erregung, daß er getäuscht worden war, und versagte diesem daher die Hilfe, als ihn nun Joh. Friedrich in seinem Lande bedrohte. Alls aber bann ber Kaifer selbst 31. Januar 25 1547 von der brandenburgischen Landschaft Unterstützung zur Bekämpfung der "schmalkalbischen Konspiration" forderte, gab auch J. gegen die Ernennung seines zweiten Sohnes Friedrich zum Koadjutor von Magdeburg und Halberstadt die Neutralität preis und sandte 400 Reiter zum Heere Moritz' ab. Sein Bruder Johann aber riet ihm, jetzt sei die güns stige Stunde, sich auf Pommern zu stürzen! (Schriften bes Vereins f. G. d. Neumark VII, 30 1898, S. 191 f.). So feierte benn Agricola den kaiserlichen Sieg bei Mühlberg mit einer Dankpredigt! (Kawerau, Ugricola S. 246 ff.). Im kaiserlichen Lager vor Wittenberg verspflichtete sich J. auf die künftigen Beschlüsse des Tridentiner Konzils, sorderte freilich zusgleich für sich die gleichen Zugeständnisse, die man Morit in der Religionssache bewilligen würde. Seine alten Vermittelungshoffnungen lebten neu auf. Er proponierte jetzt ein 35 Nationalkonzil und die Anbahnung einer "christlichen Bergleichung" Ernstlich bemühte er sich aber um Milderung der harten Behandlung Joh. Friedrichs, und bitter war ihm die Enttäuschung, die ihm wie Morit die gegen ihre Bürgschaft erfolgte Gefangennahme Philipps in Halle bereitete. Aber noch war er zu fest an die kaiserliche Politik gebunden. Am 20. Oktober traf er mit seinen Räten und Agricola auf dem Reichstag in Augsburg 40 ein, gab seinen Hofprediger dort zu den Interimsberatungen her, und bemühte sich dann persönlich, Moritz für das Augsburger Interim (s. v. S. 210) zu gewinnen. Beide verbanden sich hier in dem Entschlusse, daheim durch spnodale Verhandlungen festzustellen, in welchem Umfange und auf welchen Wegen es sich werde einführen lassen. Auf der Rückreise von Augsburg versuchte er noch im Juli 1548 die Stadt Nürnberg für das 45 Interim zu gewinnen, indem er auch hier die Taktik, die er daheim einzuschlagen gedenke, durchblicken ließ. Über sein weiteres Verfahren und die nachfolgende Entwickelung der kirchlichen Berhältnisse in der Mark s. Bo I 252, 53 — 253, 84.

Die märkischen Bistümer schwanden dahin. Zuerst Brandenburg, welches nach dem Tode Matthias von Jagows 1545 zwar noch einmal mit Herzog Joachim von Münsters berg besetzt wurde, aber nur noch als Sinekure. In Havelberg war es dem Domkapitel gelungen, 1547 den streng katholischen Domherrn Beter Conradi zum Dechanten zu erseben, durch den noch einmal eine Reaktionspartei die Oberhand gewann. 1548 stard Bischof Busso von Alvensleden, J. setzte die Wahl seines Sohnes Friedrich zum Nachsolger durch, aber nur für den Preis, daß dieser seierlich dem Luthertum entsagen und dem römischen Stuhl Gehorsam geloden mußte. Die Leitung des Stists lag in Conradis Hand, der noch 1552 die Bernichtung der Wilsnacker Wunderbluthostie durch Joach. Ellefeld am liebsten durch Berbrennung des evangelischen Geistlichen gerächt hätte (vgl. d. Art. Wilsnack). Erst nach Conradis Tode 1561 erklärte sich das Kapitel gegen die Fortdauer des katholischen Kultus; setzt erst wurde die märkische Ko im Stist eingeführt. Fortan so blied Havelberg die zu seiner formellen Ausbedung 1819 ein evangelisches Stist zur Bez

lobnung märkischer Edelleute mit Präbenden. Auch Lebus leistete der Durchführung der Reformation längere Zeit Widerstand. Zwar hatte die Residenzstadt des Bischofs Fürsten-walde 1544 den Lutheraner Simon Musaus als Prediger berufen, dieser stieß aber auf viele Hindernisse durch Bischof Georg v. Blumenthal, gegen die auch Beschwerden an J. wenig halfen. Als der Bischof 1550 starb, erlaubte die politische Lage nicht, einem bran= 5 denburgischen Prinzen das Bistum zu verschaffen, versuchte doch eben jett der Kaiser, die brandenb. Bistumer für reichsunmittelbar zu erklären, um in ihnen dem Brotestantismus Stüthunkte der Gegenreformation entgegenzuseten und die Reichsgewalt auf Kosten der Terri= torialherrn zu stärken. In Lebus war der streng katholische W. Redorfer Führer des Dom= kapitels. Dieses lehnte die drei kurfürstlichen Kandidaten ab und wählte Redorfer zum 10 Bischof — aber J. versagte die Anerkennung und nötigte ihn, Verzicht zu leisten. Jett wurde der katholisch gefinnte brandenb. Dompropst Joh. Horneburg gewählt, und J. mußte es geschehen lassen. Erst nach dessen Tode 1555 erreichte er die Wahl seines 10jährigen Enkels Joachim Friedrich, für den sein Bater, Kurprinz Joh. Georg, die Berwaltung führte. Nach Redorfers Tode 1559 hörten auch hier die Konflifte auf. Die 15 Domherrn entsagten 1563 der Berwaltung der Stiftsgüter, man ließ sie aussterben; Foachim Friedrich behielt den Bischofstitel noch bis zu seinem Regierungsantritt 1598, und damit war auch dieses Bistum verschwunden.

In der großen Reichspolitik war J.& Bedeutung seit 1546 völlig zurückgetreten. Dynastische Interessen (um Magdeburg, Schlesien, Pommern, Prcußen) standen bei ihm 20 im Bordergrunde. Bervorzuheben ift, daß er in der Erbverbrüderung der Bäuser Beffen, Sachsen und Brandenburg, in Naumburg März 1555, sich ausdrücklich auf die Lehre der Augsb. Konfession verpflichtete. Undererseits nötigte die Gewinnung des Erzbistums Magdeburg und des Bistums Halberstadt für seinen Sohn Sigismund, den Sohn Sedwigs, nach dem Tode Friedrichs, wieder zur Berleugnung des evangelischen Standpunktes. 25 Der Sohn mußte dem Papste das Treuversprechen geben, lauerte aber nur auf den Moment, wo er dem evangel. Bekenntnis im Erzstift zum Siege verhelfen könnte; aber der "geiftliche Borbehalt" im Augsburger Religionsfrieden 1555, gegen den das brandenburs gische Botum vergeblich angekämpft hatte, verhinderte zur Zeit noch mit dem Erzstift zu verfahren, wie Herzog Albrecht einst mit Preußen. Am Naumburger Fürstentage nahm 30 3. nur durch seine deputierten Rate teil, die der Unterschrift der Borrede zur Conf. Aug. beitraten. Aber den zum Konzil einladenden Runtius Commendone empfing er in Berlin mit viel Auszeichnung, bat diesen sogar um ein Spänlein vom Kreuze Chrifti und versprach das Erscheinen seines Sohnes Sigismund in Trient. Zugleich wahrte er aber bei Disputationen des den Nuntius begleitenden Jesuiten Lampertus Auer mit dem Frank- 85 furter Professor Abdias Braetorius seinen evangel. Standpunkt. Der Fuldaer Rekusations= schrift 1562 betreffs des Konzils trat er bei, entsendete aber doch einen seiner Räte nach Trient. Daß er Maximilians Wahl zum römischen Könige anregte, trug ihm von diesem gleich nach seinem Regierungsantritt eine freilich noch recht ferne Unwartschaft auf Braunschweig-Grubenhagen ein. Wichtiger sollte die Erbhuldigung in Preußen (1565) werden, 40 wenngleich er auch hier wie vorher in der nordischen Frage durch den Mangel an kräftiger und zielbewußter Initiative die Gelegenheiten versäumte und somit hatte geschehen laffen, daß die Bedeutung seines Hauses immer mehr geschwunden war. Durch seine Reigung zu Glanz und Prunk hatte er die Finanzen des Landes je länger je mehr übel belastet und damit den Ständen immer mehr Einfluß auf seine unsichere und energielose 45 Haltung in der Politik eingeräumt. In glänzender Hofhaltung hatte er Gelehrten, Künstelern, Alchymisten und Günstlingen seine Freigebigkeit bewiesen, aber auch ein wüstes Leben aufkommen laffen, bei dem er selbst nicht einmal mehr den Schein ehelicher Treue aufrecht zu halten bemüht gewesen war (die "schöne Gießerin"). Die Verquickung der religiösen Frage mit politischen und bynastischen Interessen ohne den Rückhalt einer charaktervollen 50 religiösen Persönlichkeit hatte hier üble Früchte getragen. In seinem Kanzler Lambert Diestelmeier stand ihm seit 1558 ein kirchlich gesinnungsloser Streber zur Seite. Unserwartet starb J. am 3. Januar 1571, zehn Tage darauf sein Bruder Johann ohne männlichen Erben. Die märkischen Lande gingen ungeteilt in die Hände von J.S Sohn Johann Georg über; die Zeit des strengen lutherischen Konsessionalismus, aber auch des 55 übermächtigen ständischen Einflusses begann. übermächtigen ständischen Einflusses begann.

Foachim (Abt) von Flore, gest. 1202, und das ewige Evangelium. — Quellen: außer den eigenen Schriften Frachims und vielen zerstreuten Urfunden und Notizen (z. B. in der Chronit des Salimbene, s. Bb VI, S. 206, 8—12) sind zu nennen

Synopsis virtutum b. Joachimi auctore Luca Consentino aep. (gest. 1224, angeblich früher Ammanuensis 30.8; Echsbeit zweischaft; sehr wenig crziebig) bei Ugbelli, Italia sacra² IX. 205 ff. und AS Maii VII, 93 f.: serner Vita b. J. abb. sundatoris ord. Flor. auct. Jacobo Graeco Syllanaeo (aus desseine: Jo. abb. o. Fl. chronologia, Cosentiae 1612) AS 5 a. a. T. 94—112, sosern der Berf. aus alten Auszeichnungen geschöpft haben will, was sich treisische sich instore der Indebenden): Papebroch, comment. praevius, AS a. a. T. S. 89—93; ders. Disquisitio histor: de Florensi ordine, prophetiis doctrina b. Jo. ebda S. 125—143; (Gervaise), histoire de l'abbé Jo. surnommé le prophète, Paris 1745 2 Bde); J. G. B. Engelhardt, to nitrchengesch. Abbbl., Erlangen 1832, S. 1—150 u. 260—291 (grunblegend); Chr. II. Sahn, Geschichte b. Reper im WN. III (1839), S. 72—175, 259—346 (bei E. u. H. unfassende Muszüge aus den Schr. Jos); Friederich, Arit. Untersuchung der dem Abe von Floris zugeschtiebenen Kommentare zu Zeigia und Feremia, Jusch 1859, S. 349—363, 444—514; E. Renan, Jo. de Flore et l'évangile éternel, Rev. d. d. m. 1866, S. 94—142, sast würtstellicht wiederholt in den Nouv. études d'hist. rel. S. 217 ff. (1884); Nousselot, Hist. de l'ev. éternel, Paris 1861, unter neuem Titel als Etude de l'hist. rel. 1867; J. R. Schneider, Jo. v. Fl. und die Apophalpriser d. Mrn., Brogr. d. Aprenms i. Distingen 1873; Distinger, Der Weissgaungsglaube u. d. Brophentum in d. christ. Beit, hist. Laschend. V, 1 S. 257—370 (1871; gesspous) de u. d. Brophentum in d. christ. Beit, hist. Laschend. V, 1 S. 257—370 (1871; Basselle u. d. Brophentum in d. christ. Beit, hist. Laschend. V, 1 S. 257—370 (1871; Basselle u. d. Brophentum in d. christ. Beit, hist. Laschend. V, 1 S. 257—370 (1871; Basselle u. d. Brophentum in d. christ. Beit, hist. Saschinismus, J. Bull. 1191—218. 364—368. 536 ff.; Tocco, L'eresia nel medio evo, 1884, S. 291 ff.; H. S. Denisse hardt, recherches nouv. sur l'hist. du Joachimismus Rev. hist. 1886, S. 56—73 (Studien un Schleiche

Nach den Angaben des Jakobus Gr., deren Zuverlässigkeit dahingestellt bleiben muß, ift Jo. im J. 1145 im Dorfe Celico bei Cofenza aus mobilhabender Familie geboren, lebte eine Zeit lang am Hofe Rogers II. von Sicilien (ber aber schon 1154 ftarb, wes-35 halb Papebroch als Geburtsjahr Jo.s 1130 annehmen will), unternahm dann eine Wallfahrt nach dem heiligen Lande und wurde nach der Rückfehr von da Mönch. Im Nahre 1177 finden wir ihn (s. Ugh. IX, 272 ff., die dort S. 274 A. 1 angenommene Datierung der betr. Urkunde vorausgesetht) als Abt des Cisterzienserklosters Corazzo (Coratium s. Tanganscheft Origen Cist S. 169) Janauschek, Origg. Cist. S. 168), und in dieser Stellung ist er eine Reihe von Jahren 40 geblieben. Schon während dieser Zeit aber hat er sich zuweilen nach dem Kloster Casamari zurudgezogen (f. Praef. in psalter. dec. chord.) um ungestörter seinen Studien und litterarischen Arbeiten obliegen zu können; später, doch nicht vor 1188, gab er die Leitung von Corazzo ganz auf und nahm dauernden Aufenthalt in einer Wildnis des Silagebirges bei Cosenza, weshalb das Generalkapitel der Cisterzienser von 1192 die 45 Gemeinschaft mit ihm als einem fugitivus aufhob (s. Martene u. Dur. thes. IV, 1272). Dort errichtete er ein neues Kloster, S. Johannes in flore, mit strengen Ordnungen (Bestätigung Colestins III. von 1196 f. Jaffé 17425), das Ausgangspunkt einer eigenen Kongregation, des Ordo Florensis, wurde, die zur Zahl von mehr als dreißig Klöstern aufstieg und erst 1505 wieder mit dem Cisterzienserorden vereinigt wurde (s. 50 Janauschek a. a. D. S. LXXI). Da Jo. nach urkundlichem Zeugnis (Ugh. IX, 453) im September 1201 noch lebte, im Juni 1202 aber ein Abt Matthäus als sein Nachfolger im Flore erscheint (ebda. S. 455), so mag die Angabe des Jakobus, daß er am 3. März 1202 gestorben, richtig sein.

Jo. hat bei streng asketischem Leben und im Ruse prophetischer Begabung stehend, sich ber Hochachtung weltlicher Machthaber, wie Heinrichs VI. und Richards Löwenherz, wie auch der Päpste zu erfreuen gehabt, besonders haben Lucius III., Urban III. und Clesmens III. ihn zum Betreiben seiner biblisch-apokalpptischen Studien ermuntert (f. das Schreiben Clemens III. vom 8. Juni 1188, Jakse 16273, das sich vor den Drucken der Konkordia und des Kommentars zur Apokalppse sindet). Er selbst zeigt dis zu seinem Sebensende dem Papstum gegenüber eine so lohale Haltung, daß er im Jahre 1200 in einem eigenen Dokument seine Trdensgenossenossen, seinen litterarischen Nachslaß nicht zu veröffentlichen, bevor er der päpstlichen Zensur unterbreitet worden sei (s. AS

a. a. E. E. 104 f. vgl. auch Conc. V, 63).

Bon den Schriften Jo.s find die drei, die er selbst für die wichtigsten erklärt: 1. Liber Concordiae novi ac veteris testamenti, geor. Venet. 1519. 2. Psalterium decem chordarum, Venet. 1827. 3. Expositio apocalypsis (aud) apoc. Die von Preger gegen die Echtheit diefer Schriften er= nova genannt), Venet. 1527 hobenen Einwendungen hat Reuter S. 356 ff. treffend widerlegt (vgl. auch ALRG I. 5 89, A. 1). Außerdem weist Denifle a. a. D. S. 94 ff. noch folgende als handschriftlich por handen nach: Enchiridion in apocalypsim; Super quatuor evangelia ober concordia evangeliorum; Contra Judaeos; De articulis fidei, von welcher Schrift Tocco Crefia S. 316, A die Kapiteleinteilung angiebt. Noch andere Schriften finden sich im Cod. Patavinus S. Antonii n. 322. — Dagegen sind die schon Mitte des 13. Jahr= 10 hunderts (f. Salimbene S. 102. 191) dem Abte beigelegten Kommentare zu Jefaja und Heremia, wie zuerst Engelhardt S. 53 ff. gesehen und dann Friedrich in entscheidender Weise dargethan hat, unecht und weichen von den Ansichten Jo.s, namentlich durch ihre schroffe Haltung gegenüber der römischen Kirche, die als Babylon u. s. w. bezeichnet wird, wesentlich ab. Erst durch Ausscheidung dieser Schriften ist eine richtige Würdigung Sto. 3 15 ermöglicht worden.

30. gehört einerseits in die Reihe der Männer des 12. Jahrhunderts, die wie Bern= hard von Clairvaux und Gerhoh von Reichersberg bei streng kirchlicher Gesinnung und Haltung, doch für die Schäden des kirchlichen Lebens einen scharfen Blick hatten. Damit verbinden sich aber bei ihm wie bei den Bisionärinnen Hildegard von Bingen und Elisabeth 20 von Schönau erregte Aussichten auf eine in nicht ferner Zukunft bevorstehende gänzliche Umgestaltung der Verhältnisse. Die alte Hoffnung auf eine herrliche Zeit der Kirche auf Erden, der freilich furchtbare Rämpfe vorausgehen werden, belebt sich aufs neue. Diefe Hoffnung gründet Jo. aber nicht auf ihm gewordene inhaltlich neue Offenbarungen, son= dern lediglich auf die hl. Schrift, für deren tieseres Verständnis er allerdings durch gött= 25 liche Erleuchtung besonders ausgerüstet zu sein glaubt, wie er es in den Worten des psalterium dec. ch., die der Konkordia vorgedruckt sind, ausspricht: ego Jo. eirea medium ut opinor noctis silentium et hora qua Leo noster de tribu Juda resurrexisse existimatur a mortuis subito mihi meditanti aliqua, quadam mentis oculis intelligentiae claritate percepta de plenitudine scientiae libri 30 huius et de tota percepta veteris ac novi testamenti concordia revelatio facta est; diese Erleuchtung soll ihm aber nicht das Studium ersetzen, sondern treibt ihn viel= mehr zu sehr eingehender und in seiner Weise gründlicher Beschäftigung mit der heiligen Schrift. Jo. ist — darin stimmt der Eindruck den seine Schriften machen, mit dem überein, was wir von seinem Leben wissen — durchaus nicht ein Mann von stürmischem 35 Reformeifer, ja überhaupt nicht so sehr von thatkräftiger als von kontemplativer Unlage. Seine Schriften sind nicht schnell mit der Absicht augenblicklichen Erfolges hingeworfen, sondern aus mühevollem, lange Zeit erforderndem Studium hervorgegangen, und schließen sich zu einem künftlichen Spsteme historisch-prophetischer Theologie zusammen. Die Kraft zu bieser Arbeit hat er aus dem Gedanken geschöpft, daß es ihm gegeben sei, den Plan 40 Gottes im Gang der Geschichte auf Grund der hl. Schrift zu enthüllen. Er glaubt, daß die ganze alt- und neutestamentliche mit Einschluß der Kirchengeschichte nach einem streng geordneten in der hl. Schrift niedergelegten Schema verlaufe, das er bis ins einzelne nachzuweisen sucht. Man darf sagen, daß hiermit in gewisser Weise eine neue Erscheisnung auf dem Gebiete der biblischen Theologie zu Tage tritt. Denn was sich schon 45 früher dem ähnliches findet, die Betrachtung der Geschichte unter dem Gesichtspunkt der vier Weltmonarchien oder die von den sieben Weltaltern, das ist doch nur in allgemeineren Zügen gehalten (selbst bei Rupert von Deut). Der Ausdeutung gewisser prophetischer und apokalpptischer Stellen auf bestimmte Zeitvorgänge aber, wie sie freilich vorher schon reichlich geübt worden war, fehlt es an festen innerem Zusammenhange und eingehender 50 eregetischer Begründung. Dagegen geht Jo. durchaus sustematisch zu Werke und übt so= mit ein Verfahren, beffen berühmteste Vertreter nachmals Coccejus und Bengel geworden sind, freilich so verschieden von ihnen beiden, wie sie es wieder unter einander sind. Eine vollständige Darstellung dieser biblisch-prophetischen Theologie Jo.3 (die namentlich) auch die sich anscheinend in ihr findenden Widersprücke zu erörtern haben würde) giebt es noch 55 nicht; das Aussührlichste findet sich bei Engelhardt und Hahn. Hier können nur die dürftigsten Grundlinien angegeben werden.

Ueber die Grundsätze seiner Schriftauslegung spricht sich Jo. selbst aus. Er unterscheidet (Conc. B. V in den ersten Kapiteln) den buchstäblichen, moralischen, tropologischen (d. h. in seinem Sinne, den auf die Glaubenslehren sich beziehenden), anagogischen und typischen 60

Sinn, von denen der letzte wieder in sieben Alassen zerfällt. Dazu kommen aber noch zwei weitere Annahmen, die seine Schriftauffassung beherrschen, nämlich die von den drei status, in denen sich die gesamte Welt- und Heilsgeschichte vollzieht (Conc. B. 11, Tr. 1 Rap. 4) und die von der Konkordia, d. h. einem sich Entsprechen der alttestamentlichen und der neutestamentlichen Geschichte (die Definition des Begriffes der concordia s. Conc.

a. a. D. Kap. 2).

Darauf erbaut sich nun folgende Ansicht von dem gesamten Berlauf der Geschichte: die drei status sind die des Baters, des Sohnes und des Geistes, oder, auf die drei Hauptstände in der Kirche gesehen, die (des Borherrschens) der Berheirateten, der Kleriker 10 und der Mönche (Conc. a. a. D. Kap. 6 vgl. B. V, S. 21). Der Vater legt das Geschauf, weil er die Furcht ist, der Sohn die Jucht (disciplina), weil er die Weisheit ist, der hl. Geist aber giebt die Freiheit, weil er die Liebe ist. Darum fällt dem ersten Stand die Arbeit der Gebote des Gesches zu, dem zweiten die Arbeit des Leidens, der dritte aber erfreut sich der Freiheit der Beschaumg (Conc. 11, Tr. 2 Kap. 4 u. 5). In jedem status ist wieder der Beginn oder die Vorbereitung und die volle Entfaltung (fructissicatio) zu unterscheiden, so daß die vorbereitenden Anfänge des solgenden noch in die Dauer des vorhergehenden fallen. Der erste dauert seit Abam, seine volle Entfaltung beginnt mit Jakob; der zweite bereitet sich vor seit der Zeit des Usia und tritt in seine Entsaltung seit Johannes d. I.; die Vorbereitung des dritten beginnt mit dem hl. Benedikt, so seine Entsaltung fängt an mit der Entstehung des Cisterzienservordens und wird um das Jahr 1260 zu ihrer Fülle gelangen. Da aber gegenwärtig der zweite status noch dauert, läßt sich das, was zur Vollendung des dritten gehört, noch nicht mit Genauigkeit angeben. — Des Spezielleren werden die Zeiten von den Patriarchen an durch die sieden Siegel der Offendarung charakterisiert, und zwar so, daß jedes Siegel seine doppelte Bedeutung hat, die eine sür das AI, die andere sür das AI; noch mehr ins einzelne sührt endlich die mit den beiden Betrachtungsweisen nach den status und den Siegeln sich verbindende und verschlingende nach Generationen, dei der Jo. freilich nur mit Hise sieher gewagter Annahmen die concordia herzustellen vermag.

sehr gewagter Annahmen die concordia herzustellen vermag. Dem ersten Siegel gehört die Befreiung Föraels aus Agypten an, im NT die Aufso erstehung Christi, dem zweiten die Kämpfe der Föraeliten in der Wüste, im NT die Christenverfolgung bis Konstantin, dem dritten die Kriege unter den Feraeliten selbst und mit den Sprern, denen die Periode von Konstantin bis Justinian mit den Kämpsen gegen die Arianer und der Trennung zwischen morgenländischer und abendländischer Kirche entspricht. Jene vergleicht sich dem Neiche Jörael, diese dem Neiche Juda, jene war 35 dieser eine Zeit lang voraus, da aus ihr das Mönchs- und Eremitenleben hervorgegangen ist, seit der Trennung steht sie hinter ihr zurück, obwohl der Unterschied doch nur ein relativer ist (s. Cone. B. II Tr. 1 Kap. 7) und unter den Drangsalen der Zukunft auch von ihr ein Rest wird gerettet werden. — Das vierte Siegel umfaßt die Zeit die Hischießisstia, in der Kirche die bis zu den Papften Gregor III. und Zacharias, das fünfte dauert hier 40 bis zu Ende des 12. Jahrhunderts; unter dem sechsten, dem bald das siebente folgt, werden schwere Strafgerichte über die in Sünden verfallene Kirche ergehen, sowohl durch die Saracenen, die Ueberläufer des Antichrift, wie durch die Reper (Batarener, wie Jo. sie oft insgesamt benennt) und durch die falschen, d. h. weltlich gesinnten Christen. Danach wird aus der römischen Kirche die rettende Macht hervorgehen in den parvuli de ecclesia 45 latina. Parvuli ist eine im Monchstum längst beliebte Bezeichnung der Monche, und so benkt denn Jo. sich auch jene helsende Macht als Orden, den ordo iustorum, wie er ihn nennt (z. B. Conc. V, 18); anderwärts redet er im Hindlick auf Apk 11, 14 wohl auch von zwei Propheten und zwei Orden (Conc. II, Tr. 2, Kap. 28), einem eigentlich mönchischen und einem klerikalen, wobei ihm das Vorbild der Cisterzienser und Prämon-50 stratenser vorschweben mochte. Dann werden die Erwählten aus der griechischen Kirche zur Einheit mit der römischen zurückgeführt werden und die Bekehrung der Beiden und Juden wird erfolgen. Dies ist die Zeit, in der das geiftliche Verständnis (spiritualis intellectus) herrschen, in der das, was in der Schrift geschrieben steht, in der Kirche zu Geist und Leben werden wird, oder, was damit gleichbedeutend ist, die Zeit des ewigen Evangeliums (vgl. über diesen Begriff Denisse in ALKG I, 52 ff. und die sehr charafteristische Stelle aus der Schrift über die Evangelien, die sich in den Protokollen von Anagni ebba. 3. 111 findet). Noch aber ift das Ende des Weltlaufs nicht erreicht, noch muß ein letter Rampf geführt werden gegen die Macht des Bofen, die nun in der Berson des letzten und schlimmsten Antichristen, das Gog erscheint (denn unter dem Antichristen 60 versteht Jo. teils das durch die ganze Geschichte der Kirche sich hindurchziehende Antichriftentum, teils einzelne besonders hervorragende Erscheinungen desselben). Dann erst

folgt das Endgericht, nach dem der große Sabbat der Bollendung eintritt.

Die historisch-prophetischen Betrachtungen Jo.s sind reichlich mit ethischen, aber auch mit dogmatischen Auseinandersetzungen verbunden, und ein Punkt der letteren muß bier noch Erwähnung finden. Der Lombarde hatte (Sententt. lib. I dist. 5) den Sak auf 5 gestellt, daß das göttliche Wesen weder gezeugt werde noch (ben Sohn) zeuge, überhaupt von den Relationen der Personen fern gehalten werden muffe. Dadurch, fand Jo., werde ein Quaternität eingeführt, sofern die summa res, die weder gezeugt wird, noch zeugt, als ein Viertes über den Bersonen erscheine, und er hat deshalb den Lombarden nicht nur im ersten Buche des psalterium d. ch., sondern auch in einer eigenen Schrift scharf 10 angegriffen (ben Titel dieser Schrift De unitate trinitatis, quae sit differentia inter nomina essentialia et nomina relativa hat Ehrle Hist. bibliothecae romanor. pontiff. I, 501 nachgewiesen, womit die Meinung Engelhardts, eine solche habe überhaupt nicht existiert, widerlegt ist). Dagegen beschuldigten die Verteidiger des Lombarden So. bes Tritheismus indem er die Einheit der Personen nur als ideelle oder Gattungseinheit 15 betrachte. Das Laterankonzil von 1215 entschied für den Lombarden und verwarf die Unficht Fo.3 (can. 2 b. Mansi XXII, 981 vgl. Decr. Greg. IX., lib. I tit. 1 cap. 2), doch bessen Bereitwilligkeit, sich dem Urteil der Kirche zu unterwerfen, hervorhebend, so daß sein Andenken gegen den Vorwurf formaler Häresie geschützt blieb.

Bon ganz anderer Seite her wurde einige Zeit später das kirchliche Ansehen Hoachims 20 gefährdet. Von schwärmerischen Zukunftsgedanken war die erregte Zeit der Kämpfe zwischen dem Papsttum und den letzten Staufern noch mehr bewegt als das 12. Jahrhundert, und jene eifrigen Franziskaner, benen das Armutsideal, von dem man fie ge= waltsam abdrängen wollte, schließlich höher stand, als die Ehrsurcht vor der offiziellen Kirche, waren nicht die letzten, die sie in ihren Kreisen pflegten. Hier fanden nun die 25 Gedanken Jo.s die willigste Aufnahme, aber auch eine Deutung und Ergänzung, die mit seinem eigenen Sinne im Widerspruch ftand. Hierhin gehören schon jene Kommentare zu Jesaja und Jeremia, deren Verfasser nicht bekannt sind, am weitesten aber ging der Minorit Gerhard von Borgo San Donnino. Er betrachtete die drei Hauptwerke Ho.s als im eigentlichsten Sinne inspirierte und kanonische Schriften, als letzten und höchsten so Teil des Kanons, der als Evangelium aeternum über das A und NI hinausgehe, während doch nach Jo. das ewige Evangelium eben nicht eine Schrift sein sollte. So ver= anstaltete er denn eine Ausgabe derselben, mit Glossen versehen und von einem Introductorius in ev. aet. begleitet. Gine Gloffe zur Concordia befagte ab hac intelligentia (spirituali) denominatus iste liber cum duobus sequentibus (Kommentar zur Apf und 35 Pfalterium, die wie ALRG I, 67 ff. sehr wahrscheinlich macht in einem zweiten Bande erscheinen sollten, der aber nicht veröffentlicht worden ist) evangelium aeternum. Den Introduktorius selbst zusammen mit den Schriften Jo.s als evang. aet. zu bezeichnen ift ein, freilich sehr alter Frrtum, der sich ungeachtet der Richtigstellung a. a. D. S. 66 auch RE2 18, 683 noch findet.

Diese Schrift erregte, als sie zu Paris 1254 ausgegeben wurde, ungeheures Aufsehen (j. die Stelle aus dem Roman de la rose ed. Franc. Michel II, 36 bei Haupt S. 379 A. 1). Die Theologen der Pariser Universität, die sich in ihrer wissen= schaftlichen und kirchlichen Haltung wie in ihren zunftmäßigen Einrichtungen durch die Bettelmönche bedroht sahen, ließen sich den gegebenen Angriffspunkt nicht entgehen und 45 erhoben eine Anklage in Rom, der 31 Sätze aus dem Introductorius und der Concordia zur Begründung beigegeben waren. Diese Auszüge, die sich in mehrfach abweichender Gestalt (in dem liber additamentorum zu Matthäus Paris ed. Luard S. 335 ff., in Heinrich von Herford lib. de reb. memorabilioribus ed. Potthaft S. 181, u. a. a. D., herausg. auch v. Preger, Ev. aet. S. 33 f.) erhalten haben, sind 50 aber nicht ohne tendenziöse Fälschungen (f. d. gründliche Untersuchung in ALKG I, 70—88). Allerander V. setzte 1255 eine Kommission von drei Kardinalen zur Untersuchung der Sache ein; das Protokoll über ihre Verhandlungen ist zum erstenmal vollständig ALKG I, 99—142 veröffentlicht worden. Es wurden hier nicht die Pariser Artikel zu Grunde gelegt, sondern Auszüge die der B. Florentius v. Akkon aus dem Introdukt., den Glossen 55 und aus Schriften Jo.s (und zwar nicht bloß den drei obengenannten) angefertigt hatte Hierauf erfolgte die Bulle und die genau mit den Originalen verglichen wurden. Alexanders IV vom 4. November 1255, welche den Introduktorius verdammte, während über die Schriften Jo.s keine Zensur verhängt wurde (die Behauptung, daß in der Verswerfung des Introd. die der Schriften Jo.s mit enthalten sei, RE2 18, 684, beruht auf 60

ber oben bemerkten irrigen Auffassung des Namens introductorius — auch in dem Protokoll, s. S. 91 vgl. mit S. 102 wird dieser von den Schriften zo.s deutlich unterschieden). Gerhard wurde von den priesterlichen Funktionen suspendiert, in ein sizilianisches Kloster verwiesen und nachmals, nachdem sein Freund Joh. v. Parma gestürzt und Bonaventura zum Ordensgeneral erhoben war, zu lebenslänglicher Hat verurteilt. Jener Florentinus aber hat, zum Eb. von Arles erhoben, auf einem Provinzialkonzil (nach früherer Annahme 1260, nach ALKG I, 90 nicht vor 1263) die Schriften Joachims verdammen lassen. Doch hat dieses Urteil keine allgemeine kirchliche Geltung erlangt, der Name Jo.s ist als der eines Seligen (beatus) im kirchlichen Andenken geblieben und hat als solcher 10 seine Stelle in dem AS gefunden.

Noch weniger vermochte jene Verwerfung zu verhindern, daß die prophetischen Ausstührungen Jo. fort und fort gelesen wurden und ihre Gläubigen fanden, ungeachtet das Jahr 1260 ohne irgend welche Wandlung in den kirchlichen Verhältnissen vorübergesgangen war. Joh. Pet. Olivi wie Ubertinus von Casale, überhaupt die Spiritualen des Minoritenordens stehen unter ihrem Einfluße; es gab päpstlich gesinnte wie ghibellinische Joachimiten, und das ganze Mittelalter hindurch lassen sich die Spuren des Joachimismus verfolgen.

Fonhas, Thin, 2 Kg 14, 1, Thin, LXX Iwaxat, 1. Sohn Jehus, König von Jerael. — Bgl. Winer, Bibl. Rews I, 584; Schenkel, Bibel-Lex. III, 313 (Schraber); 20 Richm, HWB. I, 749 f. (Rleinert); Ewald, Gefch. des B. Jer. III, 598 ff.; Stade, Gefch. des B. Jer. I, 564 f.; Köhler, Lehrb. der bibl. Gesch. II, 2, S. 391 f.; Kittel, Gesch. der hebr. II, 235. 248 ff.; Guthe, Gesch. des B. Jer. S. 181 f.

Nach 2 Kg 13, 1 bestieg J. im 23. Jahre des jüd. Königs Joas den Thron und herrschte 17 Jahre zu Samaria, nach üblicher Rechnung 856—40 v. Chr., richtiger etwa 25 814—798. Unter J. erreichte die Bedrängnis Jsraels durch die Könige von Damaskus (Chasael und dessen Sohn Benhadad III) ihren Höhepunkt; vgl. 2 Kg 13, 2 ff. (wo indes V. 4—6 a als eine Parenthese im Hindlick auf Jerobeam II., s. diesen A. Bd VIII S. 665, zu sassenischen feine Parenthese im Hindlick auf Jerobeam II., s. diesen A. Bd VIII S. 665, zu fassen ist nachtischen Heeres unter J. auf 50 Reiter, 10 Wagen und 10 000 Fußsos soldaten kann nur die Folge einer entscheidenden Schlacht gewesen sein (so schon Thenius bes. wegen des FIR 2 Kg 13, 7). Sin sicher ursprünglicher Zusat in LXX Luc. zu 2 Kg 13, 22 ("und Hafael entriß ihm das Gebiet der Philister vom Westmeer an dis Apheld zeigt, daß die Aramäer nicht bloß von Norden, sondern auch von Südwesten her gegen Jörael operierten (vgl. Robertson Smith, Das a. Test., übers. von Rothstein [Freib. 35 1894], S. 415). Übrigens rügt das Königsbuch an J. (B. 6b), daß er, abgesehen vom Kälberdienst, eine Aschera (s. Bb II, 157ff.) zu Samaria habe bestehen lassen.

2. J., TRIT, 2 Chr 36, 2 und 4 TRI. — Bgl. Schenkel, Bibel-Lex. III, 313 f. (Schrader); Riehm, Hubb. 1, 750 (Kleinert); Ewald, Gesch. des Bolkes Jar. III, 775 ff.; Stade, Gesch. d. B. Jär. I, 674; Köhler, Lehrb. d. bibl. Gesch. II, 2, S. 463 f.; Kittel, Gesch. do der Hebr. II, 328; Guthe, Gesch d. B. Jär. S. 219.

Sohn bes Josia und der Chamutal von Libna, der nach dem Tode seines Vaters in der Schlacht bei Megiddo (609 v. Chr.) vom Volke mit Übergehung seines älteren Bruders Cljakim (j. "Jojakim") im Alter von 23 Jahren auf den Thron erhoben wurde und drei Monate zu Ferusalem herrschte (2 Kg 23, 30 ff.; 2 Chr 36, 1 ff.). Offenbar 15 hielt ihn das Volk für energischer als Cljakim; übrigens aber stellt ihm das Königsbuch, wie Josephus (Ant. X, 5, 2: ἀσεβής καὶ μιαρός τον τρόπον), ein schlimmes Zeugnis aus. Dazu stimmt die Andeutung Ez 19, 3, sodaß nicht (mit Ewald) an eine Wandelung seines Charakters erst auf dem Throne gedacht werden kann. Dagegen scheint aus Jer 22, 10—12 hervorzugehen, daß das Volk trot alledem große Hoffnungen auf ihn geseth hatte. Als jedoch der Pharao Necho drei Monate nach der Schlacht bei Megiddo von seinem Zuge nach dem Euphrat zurückzekehrt war und zu Ribla am Orontes ein Standquartier bezogen hatte, strafte er die eigenmächtige Einsetzung des J. durch die Auferlegung einer bedeutenden Geldbuße (s. "Jojakim"), ließ J. zu Ribla in Fessellen schlagen und sührte ihn nach Ügypten, wo er — undestimmt wann — als Gesangener starb. Ob sich J. freiwillig in Ribla stellte, um dem Pharao zu huldigen, oder ob er von diesem entboten (so Josephus) oder gar mit List aus Ferusalem herausgelockt und dann gesangen wurde (so scheint es nach Ez 19, 4), läßt sich aus 2 Kg 2:3, 3:3 nicht entschieden, zumal der Text daselbst in Berwirrung ist (streickse mit Klostermann — als Einschub aus 2 Chr 3:6, 3). Eine alte Streitfrage ist endlich, od her 22, 10 ff. der Name Schallum

233

für J. nur symbolisch gemeint sei ("Bergeltung" oder im Hindlick auf die kurze Regierung Schallums von Frael, 2 Kg 15, 13) oder den ursprünglichen Namen des J. vor seiner Thronbesteigung repräsentiere. Für letztere Annahme scheint 1 Chr 3, 15 zu sprechen, wo Schallum als 4. Sohn Josias aufgeführt wird. Erwägt man aber die Reihenfolge der Aufzählung und die offenbare Verwirrung in den Angaben 3, 16 ff. (vgl. Hitzg zu Jer 522, 10), so wird man schließlich doch zu der Annahme gedrängt, daß der Schallum der Chronik lediglich auß Jer 22 gestossen ist. — 3. J. (LXX jedoch OxoGias) heißt 2 Chr 21, 17 der nachmalige jüdische König Uchassa. — 4. J., Vater des Joach, der nach 2 Chr 34, 8 unter Josia das Amt des Kanzlers (Mazkir) bekleidete.

Joh, Johann Georg, gest. 1731. — Litteratur: Walch VI, S. 236 und 10 473 ff.; Jöcher, Gelehrtenlexikon (1750), S. 1896—1897, wo aber unter den aufgeführten Schriften Jochs auch solche genannt sind, wie de desperatione salutari, die nicht von ihm selber sind; Göbel, Geschichte des christlichen Lebens in der rhewests. Erche, Kobsenz II, 632—642; wo alle betreff. Streitschriften aufgeführt sind; Augusti, Der Pietismus in Jena in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. (Beitr zur Geschichte und Statistik der evangel. Kirche, 15 Jena 1837, I, 164—231; speziell die darin abgedruckte Streitschrift: "Eilsertige Bedenken" S. 196 ff.

Dr. Johann Georg Joch, geb. 27. Dezember 1677 zu Rothenburg (Tauber), gest. 1. Oktober 1731 als Prof. der Theologie in Wittenberg, nimmt in der Kirchengeschichte seiner Zeit dadurch eine besondere Stellung ein, daß er nacheinander in den beiden Hoch= 20 burgen der lutherischen Orthodoxie, Dortmund und Wittenberg, ebenso ausdauernd wie eifrig den Pietismus vertrat und zur Geltung zu bringen trachtete, nachdem er selber in Jena, dem damaligen Hauptsitz bes Bietismus, wo er von 1697—1709 sich als Student und Privatdozent aufhielt, ein entschiedener und thätiger Anhänger Speners geworden war. Im Jahre 1709 wurde er als Superintendent und Gymnasiarch an das sogenannte 25 akademische Archighmnasium nach Dortmund berusen, wo damals bei einem unheiligen Leben auf dem Katheder wie auf der Kanzel fast nur Dogmatik und Bolemik getrieben wurde. Joch nahm auch in seinem Doppelamte sofort den Kampf dagegen auf, trieb das studium pietatis, drang auf persönliche Bekehrung und Wiedergeburt und führte zur Berbefferung des driftlichen Lebens Katechismuseramina und Brivatverfammlungen ein. 30 Dadurch geriet er in heftigen Streit mit seinen Kollegen Roller und Scheibler; jener stellte ihn mit den Fanatikern Spener, Schade, Arnold und Dippel zusammen, und dieser warnte seine Zuhörer öffentlich vor dem heuchlerischen Bietisten und der Enthusiasterei, nachdem Hoch 1711 in einer Leichenpredigt einen Reformierten felig gepriesen hatte. Hierdurch entftand ein lebhafter, unfruchtbarer und gehäffiger Streit, an welchem auch andere teilnahmen. 35 Der Rat von Dortmund, der, wie die weltlichen Obrigkeiten jener Zeit vielfach, dem Pietismus günstig war, nahm Joch anfangs kräftig in Schuk, suspendierte auch seinen Hauptgegner Scheibler eine Zeit lang vom Amte. Als aber Joch auch mit der Geistlichkeit der benachbarten Stadt Unna in Streit geriet, wobei ihm amtliche Übergriffe zum Vorwurf gemacht wurden, so verlor er die Gunft seiner Stadtbehörde, besonders da er gleichzeitig sich 40 in einer außeramtlichen privaten Angelegenheit dem Rat aufs schrofffte widersette. Ueberhaupt ift bei aller Bürdigung von Jochs frommem Eifer und Anerkennung feiner bedeutenden Gaben (Beredtsamkeit) nicht zu leugnen, daß er ein streitsüchtiger, heftiger und leiden= schaftlicher Charakter war, der nicht ohne eigene Schuld ist, wenn sein Lebensweg durch viele unerfreuliche Streitigkeiten getrübt ist. Er vertauschte sein Dortmunder Amt 1722 45 mit dem geistlichen Seniorat in Ersurt und kam 1726 als Professor nach Wittenberg. Auf der Reise dahin besuchte er sein liebes Jena und hielt den dortigen Gläubigen unter freiem Himmel eine Erweckungsrede, wodurch er nicht nur großen Anstoß in orthodoxen Kreisen gab, sondern auch vor allem sich lauten Spott zuzog. Auch in Wittenberg trat er von Anfang an sehr entschieden auf. Schon in seinem Antrittsprogramm sprach er 50 sich gegen die dortige unbedingte Herrschaft des Alten über das Neue aus, indem er die neue Lehre der Mystiker von der Möglichkeit und Wirklichkeit der Sündlosigkeit der Wiedergeborenen verteidigte. Aufs neue aber entbrannte der Streit im Jahre 1730, als unter Jochs Auspizien ein Superintendent Strohbach mit einer Dissertation "de desperatione salutari" die Doktorwürde erwarb. So maßvoll und klar überzeugend diese Arbeit ihre 55 Übereinstimmung mit der Bibel und den Bekenntnisschriften nachwies, so wurde die Lehre von der "heilsamen Verzweiflung" doch für ein funkelnagelneues pietistisches Fünklein er= klärt, und der Zorn richtete sich vorwiegend wieder gegen Joch, obwohl er, wie gesagt, gar nicht der Verfasser war. Befanntlich hatte der Pietismus in W. keinen Bestand, obschon ihn gleichzeitig mit Joch auch Haferung 1726—1711 daselbst beförderte. Joch war 60

ein fruchtbarer Schriftsteller, doch sind seine Arbeiten sämtlich nur Gelegenheitsschriften von geringerem Umfange. Sie erstrecken sich auf mannigtache Gebiete, auch naturwissenschaftlicher Art. Die meisten sind kirchengeschichtlichen Inhaltes, nicht wenige auch askeitischer Art und unter diesen letzteren sind auch mehrere deutsch geschrieben, so ein "Trostschrieben an sich selbst" bei dem Tode seines einzigen Söhnleins. E. Ideler.

Foel, der Prophet. — Holzhausen, Die Weissag, des Joel übersen. u. erklärt 1829; Eredner, Der Prophet Joel übersett und erklärt 1831; Delipsch, Zwei sichere Ergebnisse in Betress der Weissagungsschrift Joels in Flok 1851, 306 st.; E. Meier, Der Pr. Joel neu übersett u. erklärt 1811; Wünsche, Die Weiss. d. Pr. J. übers. u. erklärt 1872; Gräp, Der von den ältesten der Prophetie Joels 1873; Merr, Die Proph. des J. und ihre Ausleger von den ältesten Zeiten dis zu den Resormatoren 1879; Scholz (kath.), Komm. z. B. des Pr. Joel 1885; Eug. le Savoureux, le prophète J. public... par A. J. Baumgartner 1888; Montet, de recentiss. disputt. de Joelis aetate 1880; Pearson, The prophecy of J. 1885; Kastner, Das Zeitalter des Pr. J. (Diss.), Leipzig 1888; Preuß, Die Proph. J. (Dissert.), Dalle 1889; Gerber, Das Zeitalter des Proph. J. in Tüb. ThOS 1889, 355 st.; Holzinger, Sprachcharakter und Absassius des B. Joel in Jaw 1889, 89 st; Gray, the parallel passages in J. in their bearing on the question of date in: Expositor, Sept. 1893, 208 st.; Ved, Die Propheten Micha u. Joel crk., herausgeg, von Lindenmeyer 1898. Vgl. v. Hosemann, Schristew. II, 1, S. 144; Köhler, Lehrbuch der biblischen Gesch. ATS II, 2, S. 181ss.; Duhm, Theol. der Propheten S. 275 st.; Stade, Javan (Gießener Programm 1880), S. 17 st.

Joel, ΤΟΤ (LXX: Ἰωήλ) wird in dem nach ihm benannten, im δωδεκαποοφητόν die zweite Stelle einnehmenden Weisfagungsbuch als ein Sohn des την bezeichnet. Daß er Judäer war und sich zur Zeit seiner prophetischen Wirksamkeit in Jerusalem aushielt, 25 ergiebt sich aus dem Inhalt seiner Weissagung. Die Annahme, daß er ein Angehöriger des Stammes Levi gewesen, hat an Stellen wie 1, 9. 13; 2, 17 keinen Halt.

Die meisten neueren setzen Joel in die ersten 30 Jahre bes Joas, zwischen 875 und 845 v. Chr. Für diese Zeit macht man geltend 1. daß Amos das Buch Joels vor Augen gehabt; 2. daß Joel den Abfall Sdoms und das Geschick der Plünderung und so Sklaverei, welches Juda und Jerusalem unter Joram erlitten, in frischer Erinner ung habe; daß er dagegen der Sprer nicht gedenke, was nach dem Zuge Hasels gegen Jerusalem am Ende der Regierungszeit des Joas (vgl. 2 Kg 12, 18 ff.; 2 Chr 24, 23 ff.) unstreitig geschehen wäre; 3. die Rücksichtnahme auf den Tempeldienst (1, 9; 2, 14) und die Auszeichnung, womit der Briefter gedacht werde (1, 9. 13; 2, 17), was auf 85 eine Zeit des herrschenden Jahvedienstes führe. Da diefer nun — schließt man — bei der Thronbesteigung des Joas wieder hergestellt worden und während der ersten 30 Jahre vieses Königs, so lange er unter Jojadas Leitung gestanden, unangetastet verblieben sei, so habe man das Wirken des Propheten dieser Zeit zuzuweisen. Für dieselbe erklären sich Credner, Movers, Hitzig, Ewald, b. Hofmann, Meier, Baur, Winer, Delitzsch, Wünsche, 40 Schrader, Reil, während v. Cölln, Hengstenberg, Knobel, Hävernick u. a. den Propheten unter Jerobeam II. und Usia ansetzen, Theiner und Bertholdt in der Regierungszeit des Ahas und Hiskia, König in den letten Jahren des Josia, Schröder in der Zeit kurz vor bem Cril, Batte, Hilgenfeld, Ruenen, Duhm, Seinede, Dort, Kautsich u. a. nach bemfelben, in der persischen oder griechischen Zeit. Merr sieht in dem Buche Joels einen nach 445 v. Chr. geschriebenen Midrasch; Cornill ein um 400 geschriebenes Kompendium der spätjüdischen Eschatologie. Allein gegen die nachexilische, persische oder vollends griechische Zeit gelten noch immer die beiden neuerdings wieder von Köhler hervorgehobenen Be-benken: 1. daß Joels Buch sowohl im hebräischen als im griechischen Kanon unter die alteren prophetischen Schriften gestellt ift, vor die Schriften nicht nur der nacherilischen 50 Propheten, sondern auch der Bropheten der chaldäischen Beriode, Habakuk, Zephanja: ein Bedenken, das umsomehr ins Gewicht fällt, je näher die für Joel angenommene Entstehungszeit an die Zeit der Sammlung des Dodekapropheton herangeruckt wird; 2. daß unter den Bölfern, welche fich an Juda verschuldet haben, weder die seleucidischen Sprer, noch die Griechen, noch die Perfer, noch die Babylonier, noch die Affhrer, noch die damas-55 cenischen Surer, welche laut 2 Kg 12, 18. 19; 2 Chr 24, 23. 34 während der zweiten Hälfte ber Regierung des Joas in Juda einbrachen, auch nicht die Moabiter oder die Ammo-niter, sondern nur die Philister, Phönizier, Agypter und Edomiter (4, 4. 19) genannt werden. Dagegen ist keiner von den gegen die Entstehung des Buches in der ersten Hälfte der Regierungszeit des Joas vorgebrachten Gründe wirklich beweiskräftig; am aller-60 wenigsten der, daß ein König, daß das Nordreich nicht erwähnt, also in die nacherilische

Foel 235

Zeit herabzugehen sei. Denn das argumentum e silentio beweist zuviel und also nichts. Ift das Buch Joel nacherilisch, weil von einem König und dem Nordreich ge= schwiegen wird: dann sind auch Partien des jesajanischen Buchs, wie K. 2—5, wo gleichfalls des Nordreichs oder 1—5, weil in den dortigen Rügen und Weissagungsreden bes Königs, den zu erwähnen hier mehr als bei Joel Beranlassung gewesen wäre, nicht 5 gedacht wird, in die nacherilische Zeit zu rücken. Aber wie steht es mit der Erinnerung an die Zerstreuung des Volkes und die Verteilung des Landes Jahves, an das Verkausen jüdischer Gefangener an die בי היונים 4, 2. 6? Ift da nicht eine Gefangenschaft, wie die babylonische, vorausgesetzt? Oder wenigstens die assprische? Aber von Babyloniern oder Ufsprern ist Joel K. 4 keine Rede und ebensowenig von einer Verbringung der Haupt= 10 masse der Gefangenen Judas nach Often. Phönizier und Philister werden 4, 4 als Hauptfeinde Judas erwähnt und von ihnen gesagt, daß fie fein Silber und Gold weggenommen, seine besten Kleinodien nach ihren Tempeln gebracht haben. Kann dies wirklich zur Zeit der afsprischen oder chaldäischen Invasion durch die genannten Bölker ge= schehen sein? Was wir über die damalige Weltlage, über das Berhältnis dieser Bölker 15 zu den Asspren oder Babyloniern wissen oder mit Sicherheit erschließen können, spricht dagegen. Dazu kommt, daß die Verse  $4-\!\!-\!\!7$  nicht so lauten, als habe das Unternehmen der Phönizier und Philister zum Untergang Jerusalems geführt oder dabei stattgefunden. Und darum wird 4,2 ff. auf ein anderes Ereignis zurücklicken. Ein solches bietet 2 Chr 21, 16. 17, wo erzählt wird, daß unter Joram Philister und Araber Juda überfielen, 20 Jerusalem, insbesondere den königlichen Palast plünderten, Weiber und Kinder des Königs wegschleppten. Judas augenblickliche Schwäche benutzend, wachten sich die Edomiter unab-hängig und rissen ohne Zweisel Gebietsteile an sich, die bisher zu Juda gehörten, ebenso die Philister, wie denn 2 Kg 8, 22; 2 Chr 21, 10 der Verlust von Libna berichtet wird. Auf Borkommisse letzterer Art wäre das IVIII 4, 2; die in demselben Verse er- 25 wähnte Zerstreuung Jeraels aber (בירה) auf den Berkauf zahlreicher judäischer Kriegsgefangener (v. 6) an fremde Nationen zu beziehen; und zwar wird man im Hinblick auf den ausgebreiteten Sklavenhandel der Phönizier (Movers, Phöniz. II, 3, 70 ff.) die Aussage von v. 6 dahin zu verstehen haben, daß die Phonizier den Philistern die gefangen genommenen Judäer abkauften und dieselben als Sklaven an die Söhne Jawans 30 d. h. die Jonier oder kleinasiatischen Griechen verhandelten. Daß die Phönizier gegen Ende des 9. Jahrhunderts bereits mit den Griechen in Verkehr standen, ist unleugbar. Auch die Erwähnung der Agypter als Feinde Judas (4, 19) hat bei der Bezugnahme auf das Ereignis unter Joram ihren guten Sinn, nachdem ihr König Schischaf unter Rehabeam den Tempel und Balast zu Ferusalem geplündert (1 Kg 14, 25). Gegen die 35 selbe kann man sich nicht auf die LA vorschungen 4, 1 berusen; denn dieser "in einer unbestritten nacherilischen Prophetie nicht vorkommende" Ausdruck bedeutet nirgends "die Gefangenen zurücksühren", sondern in allen Stellen "Wiederherstellung herstellen" d. i. vollziehen im Sinne einer restitutio in integrum (vgl. namentlich Hi 42, 10). Daß aber Juda und Jerusalem einer Wiederherstellung bedurften in einer Zeit, wo die 40 nördlichen Stämme von der davidischen Dynastie abgefallen waren, Jerusalem wiederholt erobert, judäische Gebietsteile annektiert, Scharen judischer Kriegsgefangener in die Fremde verkauft worden waren, wird niemand leugnen wollen. Ferner ist auch der Umstand, daß nach dem Buche Joel das Heiligtum auf Zion die legitime Stätte des Wohnens Jahves und seiner Anbetung ist, kein Beweis für späte Entstehung desselben in der nach= 45 exilischen Zeit. Denn auch Jesaja und Micha kennen nur ein Haus des Herrn im Lande (Jes. 2, 2; 8, 8; 18, 7; 27, 13; Mi 1, 2; 3, 12; 4, 1). Und wenn man wegen Foels Stellung zu den Priestern (1, 9 u. ö.) die Entstehung seines Buches hinter Josias Reformation ansepen zu müssen meint, so übersieht man, daß auch ein Jesaja 8, 2 einen Priefter zum Zeugen nimmt. Wenn endlich Merr die Stelle 4, 17 ("und ihr werdet 50 inne werben, daß ich Jahve, euer Gott bin, der ich auf Zion wohne . und Jerusalem wird Heiligtum sein und Fremde sie nicht mehr überziehen") und Seinecke (Gesch. II, 22) 2, 19 ("ich will euch nicht mehr zum Schimpf machen unter den Keiden") für nach-exilischen Ursprung der Prophetie Joels citieren, und Seinecke bemerkt, daß "Juda zum erstenmal unter Nebukadnezar zu Schanden geworden" sei, so widerspricht dem, wie Köhler 55 treffend erwidert, der Verlauf der Geschichte Judas (vgl. z. B. 1 Kg 14, 25. 26), deffen ganz zu geschweigen, daß 2, 19 von einem Zuschandenwerden durch heidnische Feinde keine Der sprachliche Charafter des Buches muß außer Betracht bleiben, da sich aus bemselben für die Entstehungszeit des Buches kein sicherer Schluß ziehen läßt. Von Bedeutung in letzterer Hinsicht ist aber die fraglose Abhängigkeit des Amos von Joel, wie 60

236 Foel

eine Vergleichung von Am 1, 2, 9, 13 mit Joel 1, 16 und 18; ferner der Umstand beweist, daß die Heuschreckenbezeichnung im Joel 2, 16 und 18; ferner der Umstand beweist, daß die Heuschreckenbezeichnung incht aus Amos entlehnt ist. Und wenn eine Beziehung zwischen Jo 3, 4 und Ma 3, 23 besteht, so ist es keineswegs ausgemacht, daß, wie Cornill meint, die Abhängigkeit auf seiten Joels liegt. Wir bleiben sonach dabei, daß Joels Reden der Regierungszeit des Joas angehören. Fallen sie in seine frühesten Jahre, in denen er, noch minderjährig, unter der Vormundschaft des Hohepriesters Jojada stand, so erklärt sich, warum nur von Priestern, Altesten und Volk die Rede ist, die Person

des Königs nirgends hervortritt. Anlaß des Auftretens Joels war eine furchtbare Heuschreckenplage, die in Berbindung mit einer großen Dürre das Land verwüstete. Im ersten Teil seines Buches 1, 2—2, 17 beschreibt er diese Berwüstung, welche das Land nun schon durch den vierten Heuschrecken= schwarm betroffen hat (K. 1), dann den Verwüster selbst 2, 1—11, woran sich eine Mah-nung zu einem allgemeinen Fast- und Bustag schließt (2, 12—17). Denn der Buse 15 und Umkehr zu Jahve bedarf es, damit nicht jene Heuschreckennot nur der Anfang sei des Gerichts über Jerael und der Tag Jahves mit seinen Schrecken hereinbreche (1, 15). Der Bugruf des Propheten muß Gehor gefunden haben; denn 2,18-19a fährt er in der erzählenden Form fort: Und es eiferte Jahve für sein Land und schonte seines Bolkes und Jahve antwortete u. f. f. So kann er denn nun im zweiten Teil seines Buches 2, 19—4,21 20 Gutes verheißen. Diese Berheißung bezieht sich auf die nähere und die fernere Zukunft. für die nähere verkündigt er Bernichtung des Feindes, Abwendung des Unheils und glückliche Zeit, sodaß sich Zion seines Gottes freuen kann, der ihm in dem Propheten einen heilsamen Lehrer (जिल्लाक प्रतिक्षण कार्यक कार्यक प्रतिक्षण कार्यक hereinbrechenden Weltgericht, welchem entnommen ist, wer Jahve anruft. Denn zu jener Zeit — fährt der Prophet 4,1 fort —, der Zeit der schließlichen Erlösung Judas und Jerusalems, bringt Jahve das Heer völkerwelt zusammen gegen Jerusalem im Thal 30 Josaphat. Der Bölker Feindschaft gegen die hl. Stätte muß dahin gedeihen, daß sie sich aufmacht zum Kampf wider fie. Dort aber verfällt das feindliche Beer dem Gericht, welches durch die schließliche Machtoffenbarung des unter furchtbaren Naturerscheinungen sich offenbarenden Gottes, ber seine himmlischen Helben herniederfahren, die Sichel an das Erntefeld legen und die Kelter treten heißt, über dasselbe verhängt wird. Mit einem 35 Hinweis auf die für das hl. Land nach dem Gericht über die Feinde eintretende Segensfülle 4, 18—21 schließt das Buch ab, in welchem, was gegen Merr bemerkt sei, klare Situation ebensowenig zu vermissen ist als fortschreitende Gedankenentwickelung. Die feingegliederte Anlage des Buches zeigt sich namentlich in dem verheißenden Teile, deffen Grundgedanken einander entsprechen: der Erweckung des Propheten in der Gegenwart 40 die Ausgießung des Geistes Gottes über die ganze Gemeinde am Tage Jahves; der Vernichtung des Heuschreckenschwarms das schließliche Gericht über das Heer der Lölker-welt; der Wiederkehr fruchtbarer Zeit die dereinstige wunderbare Segensfülle des heiligen Landes. Der = , welcher in der ersten Weissagung für Frael als ein Tag des Schreckens in Aussicht gestellt wird, vorgebildet und, falls es nicht Buße thut, eingeleitet 45 durch jene Heuschreckennot, erscheint in der zweiten, nachdem das Volk einen Beweis buß= fertiger Gesinnung gegeben, als ein Tag gnädiger Heimsuchung desselben durch die Begnadigung mit dem Geift der Weissagung und schließliche Erlösung, während er über die gottfeindliche Bölkerwelt den Zorn des göttlichen Gerichts ergießt. Nach Merr redet der Brophet zwar von der Bersammlung aller Bölker, aber er denkt doch eigentlich nur an 50 die Nachbarvölker; daher verkündige er deren Endgeschick, lasse aber das der übrigen Menschheit im Unklaren, weil er gemäß der späteren judischen Tendenz ein scharfer Partikularist sei. Allein daß das aus der gesamten Bolkerwelt gesammelte Heer dem gött= lichen Gericht unterliegt, ist doch in R. 4 deutlich gesagt. Wenn in der Schilderung bestimmte Namen einzelner Bölker heraustreten, wie Ihrus, Sidon, Philistäa, so kann dies 55 ebensowenig auffallen, als wenn 3. B. Jefaja dort, wo er von dem Ende des gegen= wärtigen Weltlaufs redet und dem Gericht über die Weltmacht, lettere Affur nennt, inbem er sich an den Stand der Dinge zu seiner Zeit anschließt. Der Borwurf des nationalen Partifularismus aber fällt hinweg, wenn man erwägt, daß es sich in R. 4 um bie Entscheidung des Gegensates zwischen Jerael als dem Volk des heilsgeschichtlichen Be-60 rufe, der Gemeinde Gottes auf Erden, und zwischen der gottfeindlichen Völkerwelt, also

um den schließlichen Bollzug des göttlichen Gnadenratschlusses handelt. Daß jene Entscheidung, daß die schließliche Machtossenbarung Jahdes zum Gericht über die Welt und zur Erlösung seiner Gemeinde an einem bestimmten Ort erfolgt, ist eine auch sonst dem Alten Testament geläusige Anschauung, wie z. B. Sach 14, 2 ff., weshald es zur Sache und nicht zur Einkleidung gehört, daß gerade Jerusalem und das Thal Josaphat als der 5 Ort bezeichnet werden, wo jene Entscheidung sich vollzieht. Es ist dasselbe Thal, wo einst (vgl. 2 Chr 20, 22—26) unter Josaphat die heranziehenden seindlichen Scharen den Untergang fanden, und das seitdem den Namen wird mit demselben Doppelssinne geführt haben wird, der ihn für den Zusammenhang unserer Stelle geschickt macht. Der Name erinnert nicht nur an Josaphat, den König, sondern auch an das dort bereits 10 ergangene Gericht Jahdes, welches sich dereinst an dem gegen die heilige Stätte versammelten Heer der Bölkerwelt wiederholen soll.

Wir haben die Heuschreckenverwüstung nicht allegorisch, sondern eigentlich gefaßt. Gegen die allegorische Fassung spricht der natürliche Eindruck des ersten Teils unseres Buches; auch stört sie das Verhältnis des ersten und zweiten. Ihre Hauptstütze findet 15 sie in dem Namen des Heuschreckenheeres 2, 20: 🟋 📆, ein Wort, das nach der masoret. Accentuation nur den nordischen bedeuten kann. Da nun der Zug der Heuschrecken, deren eigentliche Heimat die Sandwüften Afiens und Afrikas sind, gewöhnlich von Süden nach Norden geht, nicht umgekehrt, so scheint die Beziehung des fraglichen Ausdrucks auf Bölker, die aus dem Norden kommen, naheliegend, aber freilich nicht unausweichlich; denn da 20 Heuschrecken auch in der sprischen Buste zu treffen sind, aus der leicht Schwärme, ohne über den Libanon fliegen zu müffen, durch einen Nordostwind nach Palästina getrieben werden konnten, warum sollte ein solcher Schwarm nicht ind genannt werden können? An dieser Möglichkeit festzuhalten, nötigt der weitere Inhalt von B. 20: 'הוברוסיר (הוברוסיר), worauf Delitsch aufmerksam macht. Denn wenn man erwägt, daß teils dürre Steppen, 25 teils Seen und Meere das Grab ber Strichheuschrecke werden, wie soll die Verheißung, daß ein Teil der jett Juda verwüftenden in die füdliche Wüfte, der Bortrab in das tote Meer, der Nachtrab in das mittelländische Meer geschleudert werden soll, mit der allegorischen Auffassung bestehen? Es steht berselben auch weiter der Umstand entgegen, daß fich weder im vorhergehenden noch im nachfolgenden eine Spur von einem feindlichen Gin= 30 fall eines jener Bölker, die man mit bezeichnet wähnt, findet.

Ein Grund, dem Propheten die Herausgabe seiner Schrift abzusprechen, liegt nicht vor. Die Integrität derselben hat eine ernstliche Beanstandung nicht erfahren. Rothsteins Behauptung, daß das Buch keine litterarische Einheit bilde, ruht auf der unbegründeten Meinung, daß die Kapp. 3—4 andere Zustände voraussetzen, als die 35 Kapp. 1—2.

Fohann der Beständige, gest. 1532. — Spalatins Biographie bei Mencke, SS rerum germ. II (Lipsiae 1728), 1123 si; De Wette, Luthers Briefe I—IV VI; Burshardt, Luthers Briefs wechsel, Leipzig 1866; Enders, Luthers Briefwechsel I—VII.; Melanchthons Gedächtnistede CR XI, 223 ss.; Luthers Leichenrede, EN? 18, 189 si.; Seckendors, Historia Lutheranismi 1692; 40 Hörstemann, Neues Ursundenbuch zur Geschichte der ev. Kirchen-Resormation I, Hamburg 1842; ders., Ursundenbuch zur Geschichte des Reichstags zu Augsdurg, Hall 1835, 2 Bde; ders., Ursundenbuch zur Geschichte der Krichtlicken Resormation I, 1. Historia Lutheranismi 1692; 40 körstenstüde aus dem Zeitalter der Resormation, Nürnberg 1839 s.; Deutsche Reichstagsaften unter Karl V. I, II, Gotha 1893 ss.; Kanke, deutsche Geschichte III. u. IV Bd.; Böttiger 45 klathe, Geschichte von Sachen I, 482 ss.; K. nake, deutsche Geschichte III. u. IV Bd.; Böttiger 45 klathe, Geschichte von Sachen I, 482 ss.; K. v. Bezold, Geschichte der deutschen Resormation, Berlin 1886; Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahrh., Enutgart 1889 ss.; H. Kolde, Martin Luther, Gotha 1884 ss.; kers., Kriedrich der Weise, Erlangen 1881; ders., Der Tag von Schleiz u. die Entstehung der Schwabacher Artifel in Beiträge zur Resormationsgeschichte d. Röstlin gewidmet, Gotha 1896; Friedensburg, Zur Vorgeschichte des Gotha - torganischen Bündnisses, Marburg 1884; ders., der Keichstag zu Speier 1528, Berlin 1887; Karstens, sächs. hesse Keichstags zu Sepier 1524—1526, Zeitschrift s. thüringische Geschichte 1885; Verschaft, Geschichte der Schliche der Keichstags zu Speier 1879; M. Lenz, Briefwechsch Leipzig 1884; K. Reh, 55 Geschichte des Reichstags zu Speier 1879; M. Lenz, Briefwechsch Landgraf Philipps mit Bucer, Leipzig 1884; Bisser keiligions-friede, Straßburg 1892.

Johann der Beständige, seit 1525 Kurfürst von Sachsen, Bruder Friedrichs des Weisen, wurde am 30. Juni 1468 in Meißen geboren. Er erhielt eine verhältnis- 60 mäßig gelehrte Bildung, so daß er nach dem Urteil Spalatins die lateinische Sprache

wohl verstand. Ein längerer Aufenthalt bei dem Großobeim, Kaiser Friedrich III., gab ihm Gelegenheit, sich in ritterlichen Künsten zu üben, auch soll er sich dort als Kriegs= mann im Kampfe gegen die Türken ausgezeichnet haben. Über seine religiöse und kirch= liche Stellung vor Luthers Auftreten wiffen wir nichts. Sie wird dieselbe gutmittelalterliche 5 gewesen sein, die man an seinem Bruder kennt. Um so reichlicher fließen die Nachrichten in dieser Beziehung in der späteren Zeit. Früh hatten Luthers Schriften ihm das Herz abgewonnen. Wenn er ihn hörte, liebte er es, seine Predigten nachzuschreiben (Seckendorf III, 21). Eine folche Nachschrift auf einem Holztafelbüchlein kennen wir schon aus bem Jahre 1520 (3KB XXI, S. 145 ff.). Und Luther wußte, daß er den eigenen 10 Wünschen des Herzogs entgegen kam, wenn er ihm durch Widmung vom 29. März 1520 seine wichtige Schrift "von den guten Werken" zuschrieb (WU VI, 202 ff.). Fortan verfolgte Johann mit gespannter Ausmerksamkeit und mit steigender Teilnahme den weiteren Berlauf der Entwickelung, wie sein Briefwechsel mit seinem Bruder (Th. Kolde, Friedrich der Weise S. 42 ff.; Förstemann, Neues Urkundenb. S. 1 ff.) erkennen läßt. Wie er 15 den Bruder von allem unterrichtet, was er darüber hört, so freut er sich über jede Schrift Luthers, die ihm Friedrich zugehen läßt. Er war es, der, als in der Abwesenheit des Kurfürsten, der nach Aachen zur Kaiserkrönung gereist war, Joh. Ed mit der Bannbulle im Lande erschien, nach dem Rate der Wittenberger die Bublikation der Bulle unterließ und auch burch einen besonderen Brief Eds (Walch, Luthers Werke XV, 1878) sich nicht 20 irre machen ließ. Da er nur tvenige Tage in Worms sich aushielt (Förstemann a. a. D. S. 30). bei welcher Gelegenheit er übrigens Luthers "Erbieten" mitgebracht haben durfte (Reichs= tagsatten II, 476), hatte er keinen unmittelbaren Einfluß auf die Vorgange auf dem Reichstage. Um so eifriger war er in seinen Briefen an den Bruder, den "frommen Mann Martinum", von bem ihm dunke, daß er auf dem rechten Wege fei, zu empfehlen und den vorsichtigen 25 Rurfürsten zu eifriger Betreibung von Luthers Sache zu ermahnen, und ihn zu ersuchen, auch die andern Fürsten in seinem Namen zu bitten, sich Luthers anzunehmen (Th. Kolde, Fr. d. W. S. 42—46). Seiner Eintvirkung wird es zuzuschreiben sein, wenn Friedrich sich entschloß, Luther den Folgen einer ungerechten Berurteilung zu entziehen und heimlich verwahren zu laffen. Wo Luther fich befand, wußte Johann anfangs ebensowenig als der 30 Kurfürst selbst (ebd. 47. Enders III, 229). Aber kaum hatte er davon Kunde erhalten, als er auch, weniger ängstlich als der Bruder, sogleich neue Verbindung mit ihm anknüpfte. Ihm war bekannt geworden, daß Luthers Gegner mit der Stelle Lc 17, 14 gegen deffen Schrift von der Beichte (EA 27, 318) agitierten, ja aus Luthers Brief an Spalatin (Princeps Johannes petitus illo Lucae de decem Leprosis etc. Enders, Luthers, 35 Briefw. III, 234) ist zu schließen, daß man diese Stelle dem Fürsten selbst entgegen hielt; eben beshalb ließ er Luther bei einem Besuche auf der Wartburg im September 1521 den Wunsch um Belehrung durch den Schloßhauptmann von Berlepsch vortragen, worauf der Reformator seine Auslegung des Evangeliums von den zehn Aussätzigen (EA2 16, WU VIII, 336ff.) ausgehen ließ.

Dem Herzog Johann, bei dem er vor allem großes Interesse daran voraussetzen konnte, schickte er noch während des Druckes die einzelnen Bogen seiner Übersetzung des NT (Enders III, 381), und das Lesen in der Bibel gehörte fortan zu den täg= lichen Gewohnheiten des Fürsten, ja in späteren Jahren ließ er sich, wie berichtet wird (Seckendorf III, 31), bis sechs Stunden am Tage daraus vorlesen. Mitte Oktober 1522 45 kam Luther dann, wie es scheint, zum erstenmale auf der Reise nach Erfurt auf den Wunsch des Fürsten an den Hof nach Weimar und durfte daselbst mehrfach predigen. Und was er da u. a. (in der vierten Predigt EA XVI, 472 ff.) über die zwei Schwerter, über weltliche und geistliche Obrigkeit darlegt, erweckte den Wunsch des Fürsten, eine weitere Ausführung zu haben. Das gab Luther die äußere Veranlassung zu seiner 50 Schrift "Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei" (EA 22, 59 ff.), und obwohl Luther die Grenzen der fürstlichen Machtvollkommenheit, mit allen Traditionen brechend, scharf betonte, und auch dem damaligen Fürstengeschlechte bittere Wahrheiten sagte (vgl. Th. Kolbe, M. Luther II, 66 ff.), nahm der Herzog nicht nur die Widmung des schwer angefeindeten Buches an, sondern ließ sich dadurch sichtlich belehren. 55 Denn als im Jahre 1524 der Bischof von Merseburg auf Grund der von ihm im furfachfischen Gebiete seiner Diöcese vorgenommenen Bisitation Ginschreiten gegen gewiffe Prediger forderte, riet Johann seinem Bruder dies abzulehnen, da die Angeschuldigten sich auf die göttliche Schrift und das Evangelium berufen hätten, ohne daß man sie daraus widerlegt hätte, und gegen solche Leute mit Gewalt vorzugehen, ihnen als weltlichen

60 Fürsten nicht zukäme (Förstemann, Neues Urk. S. 102). Die einseitige Betonung bieses

Grundsates und die ängstliche Sorge, sich unrechtmäßig in geistige Dinge einzumischen. scheint auch der Grund gewesen zu sein, weshalb Johann lange Zeit gegen Münzer nicht einschritt und Carlstadts das Land verwirrende Thätigkeit ruhig mit ansah. Er ließ die Sachen gehen, ließ die Fronleichnamsprozession fallen und sprach schon im Jahre 1523 seinem Bruder gegenüber seine Freude darüber aus, daß sich die "Prozession in 5 Thüringen so fein von selbst abgeschnitten" (Th. Kolde, Fr. d. W. S. 51), und sein Better, Herzog Georg, klagte nicht ohne Grund, daß er "mehr denn andere Fürsten in seinem Gebiete es leide, das man deutsche Messe lese und das Abendmabl unter beiderlei Geftalt reiche" (ebb. S. 55), aber wie sein Bruder vermied Johann lange Zeit jedes unmittel= bare Eingreifen sowohl nach der einen wie nach der andern Seite (Förstem. N. Urk. S. 111). 10 Wie er mitten in der Bewegung stand und alles verfolgte, zeigt die Thatsache, daß sogar die Theorie des damals Eisenacher Predigers Jakob Strauß, daß das Zurückgehen auf die Schrift auch auf das mosaische Gesetz als die einzige Rechtsnorm führen muffe, Gindruck auf ihn machte (Burkhardt, L.& Briefw. S. 72; Th. Rolbe, Luther II, 118). Aber das war nur vorübergehend, und ein wie scheint langerer Aufenthalt in Wittenberg in den ersten 15 Monaten des Jahres 1525 brachte ihn Luther immer näher. Mit Freuden berichtete er da u. a. über Luthers Predigten an den Bruder, und "hst warlichen ein großes Volck in der Kirchen gewest, das ich ein freude daruber gehapt" (Th. Kolde, Fr. d. W. S. 58). — Nach dem am 5. Mai 1525 erfolgten Tode Friedrichs d. W., mit dem er so lange in un= getrübter Einigkeit das Land gemeinsam regiert hatte, wurde er mitten in den Wirren 20 bes Bauernkrieges zur selbstständigen Regierung berufen. Den weiten politischen Blick bes Bruders, der diesem lange Zeit eine führende Stellung im Reiche eingetragen hatte, besaß er nicht, aber er kann als Typus eines pflichtbewußten Territorialfürsten gelten, bem das Wohl seiner Unterthanen ernstlich am Herzen lag. War er in vieler Beziehung von seiner Umgebung abhängig, wie denn sein Kanzler Brück (f. d. A. III, 441) die Seele seiner 25 Politik war, fo konnte er doch auch fehr entschieden mit der Zähigkeit des fächsischen Stammes an dem festhalten, was er einmal für richtig erkannt hatte. Wie er in der kirchlichen Frage stand, wußte man auch auswärts, schrieb doch Wingfield, der englische Geschäftsträger in Brüssel, schon am 31. Mai 1525 an den Kardinal Wolsen, der neue Kurfürst von Sachsen sei, wie man sage, ein ärgerer Lutheraner als sein Bruder (Brewer, 30 Letters and papers of the reign of Henry VIII. Bd IV, I Nr. 1370). Und in Wittenberg durfte man hoffen, daß die lange zurückgestellten notwendigen Reformen in Universität und Kirche eine ganz andere Würdigung finden würden als bisher. Das von Georg von Sachsen angeregte Dessauer Bündnis vom 19. Juli 1525 mit seiner Spitze "gegen die verdammte lutherische Sekte", in das man ihn und den Landgrafen Philipp 35 von Heffen einbeziehen wollte, nötigte den Fürsten, bald nach der Riederwerfung der Bauern aus seiner bisherigen Zurückhaltung herauszutreten. Sind wir recht berichtet (Spalatin bei Mencke, Scriptores II, 648), so ließ der Kurfürst am 16. August 1525, ehe er Weimar verließ, die Geiftlichkeit dieses Amtes noch einmal zusammenberufen und ihr, nachdem sie durch zwei Predigten vorbereitet worden, ankündigen, daß sie in Zukunft 40 das lautere Wort Gottes ohne allen menschlichen Zusatzu predigen habe, und als einige alte Briefter äußerten, es werbe ihnen damit doch nicht verboten, Seelenmeffen zu lesen, Salz und Waffer zu weihen, wurden fie bedeutet, was von dem Worte gelte, fei auch von den Ceremonien zu verstehen (Kanke II, 162). Mit gleicher Entschlossenheit lehnte er ein Zusammengehen mit dem sächsischen Better ab und bekannte sich in einer gemein= 45 samen Erklärung mit dem Landgrafen (Treffurt den 15. September 1525 bei Friedens= burg Gotha-torgauisches Bündnis S. 114) offen und frei zur evangelischen Lehre: sie seien stets bereit und geneigt gewesen, sich dem Worte Gottes und dem Evangelium gemäß zu halten, "dadurch uns die wahre Rechtfertigung Gottes aus dem Glauben durch die Berheißung in Chriftum, unsern Erlöser und Seligmacher außerhalb unserer Werke und 50 Ceremonien nun widerum offenbar geworden ift" Oftentativ gab er bei Beginn der Fastenzeit 1526 seinen Hofleuten unter Bruch der Fastengebote ein großes Effen und gebot zu derselben Zeit, im ganzen Gebiet die Messe nach Luthers Schrift von der deutschen Messe zu halten (Seckendorf II, 148; Mencke, Scriptores II, 654). Dieses Vorgehen wie die Notwendigkeit, gegenüber den Machinationen der Gegner gerüstet zu sein, führte 55 bann, was hier nicht weiter ausgeführt werden kann, zu dem in Torgau beschlossenen und in Gotha am 27. Februar 1526 ratifizierten Bündnis zwischen Johann und Philipp, dem am 12. Juni zu Magdeburg noch andere evangelisch gefinnte Stände beitraten, wodurch der Kurfürst ganz von selbst zum Führer der evangelischen Partei im Reiche wurde. So gerüftet erichien er auf dem Reichstag zu Speier im Sommer 1526. Offen vor aller 60

Welt bekannte er sich bier als evangelischen Fürsten. Der Versuch, die evangelische Predigt zu unterdrücken, wurde zurückgeschlagen. Ebenso das Ansinnen, die Fasten zu halten. Seffentlich erklärte sohann dem Erzherzog Ferdinand und den kaiserlichen Kommissaren, von Gottes Wort nicht weichen zu können, und daß er sich zu keiner Seremonie werde bewegen blassen, die Gottes Wort entgegen sei (ebd. 658 f.). An der Herberge des Kurfürsten konnte man als Umschrift seines Wappens lesen Verdum domini manet in aeternum, ja auf dem Armel seines Gewandes, worin seine Begleitung seinem Beispiel folgte (Friedensburg, Speier S. 305 f.). Er war voll Sifer für die Erweiterung des evangelischen Bünds

nisses und seine Haltung war eine Stärkung für die andern (ebb.). Nach seiner Rudkehr erwarteten ihn schwere Aufgaben in der Heimat. Schon che Johann Kurfürst geworden war, am 3. Mai 1525, hatte der treffliche Zwickauer Pfarrer Nik. Hausmann (f. d. A. VII, S. 487) in einem ausführlichen Gutachten (3hTh 22 365 ff.) sich an ihn gewandt, ausführlich die traurigen kirchlichen Zustände geschildert und ihm, der als oberster Schutzherr des Bistums das Recht und die Pflicht dazu habe, dringend darum 15 ersucht, nach dem Beispiel des Königs Josaphat (2 Chr 17, 6 ff.) "mit großer Liebe und fürstlichen tapfern, gnädigen Willen" selbst einzugreifen und schleunigst durch tüchtige Männer mit entsprechender Vollmacht eine allgemeine Visitation vornehmen zu laffen, wobei er auf Luther als den hauptsächlich dazu geeigneten hinwies (vgl. dazu den von Hausmanns Gedanken beeinflußten Brief Spalatins an Kurfürst Friedrich vom 1. Mai bei 20 Th. Kolde, Fr. d. W. S. 68 ff.) In den nächsten Monaten war freilich daran kaum zu denken. Luther hatte selbst auch mancherlei Bedenken; aber als das, was er zuerst von dem neuen Kurfürsten um der ganzen Zukunft der Kirche willen erreichen wollte, in Angriff genommen worden war, die Neuordnung der Universität, und gerade nach dem Bauernfriege die Verzettelung des Kirchenguts durch den Abel zu einer immer größeren 25 Gefahr wurde, überzeugte er sich, daß nur durch Eingreifen des Fürsten, als dem, der "dazu durch uns und durch die Not selbst als gewißlich von Gott geboten und gesfordert wird" (De Wette III, 38f.), dem Unheil gesteuert werden könnte, und bat ihn, die nötigen Mittel und Wege zu ergreifen. Und Johann war sosort bereit darauf eins zugeben (Burkhardt 93), wenn er auch naturgemäß wegen der etwaigen Belastung des 36 "Kammerguts" Bedenken trug, und Luther machte darauf hin den positiven Vorschlag, das ganze Land durch 4 oder 5 Bistitationskommissionen visitieren zu lassen (De Bette III, 51), womit man auf Anordnung des Fürsten probeweise im Januar 1526 im Amte Borna und dann im Amte Tenneberg begann (Burkhardt, Bisitation S. 10 ff.). Dies führte zu der wichtigen Forderung der Bisitatoren, die schon einen Schritt weiter in der 35 Entwickelung der landeskirchlichen Gewalt des Fürsten bedeutete, daß die Befugnis, Geist= liche ein= und abzuseten, allein dem Fürsten zustehen solle (ebd. S. 13), wie denn auch Luther um diese Zeit dem Kurfürsten klar machte, "daß einem weltlichen Regenten nicht zu dulben ist, daß seine Unterthanen in Uneinigkeit und Zwiespalt durch widerwertige Prediger gefährdet würden" (De Wette III, S. 89), Auslassungen die auf guten Boden fielen. 40 Aber erst nachdem der Reichstagsabschied von Speier ihm, wie man meinte, das Recht zu selbstständiger Ordnung der kirchlichen Verhältnisse zu geben schien und Luther in einem dringenden Schreiben vom 22. November 1526 (De Wette III, 135 f.) noch einmal die Pflicht des Kurfürsten, als des oberften Bormundes der Jugend, dafür zu forgen, daß diese nicht verfäumt werde, wozu man Schulen, Prediger und Pfarrer haben müßte, be-45 tont und von neuem eine durchgängige Bisitation gefordert hatte, wurde sie beschloffen.

Freilich war Luther längst nicht zufrieden mit dem, was man am Hose zur Sicherung des Kirchenguts gegenüber den Käubereien des Adels that. Es sei nicht daran zu denken, klagte er, daß der Kurfürst wie sein Bruder die Regierung selbst ausüben werde. Gut und treu wie er sei, hielte er auch andere dafür und lasse sich beschwatzen, und in so seinem Ungestüm drang er deshalb einmal den Hosseuten zum Trotz die in das Schlafzimmer des gerade in Wittenberg antwesenden Fürsten (De Wette III, 147). Gleichwohl konnte man beobachten, wie der Kurfürst, der sich längst daran gewöhnt, sich in allen irgendwie kirchlichen Fragen von Luther beraten zu lassen, ja sogar sehr bestimmte Vorschläge desselben in rein weltlichen Dingen willig hinnahm, so viel er konnte, seinen Wünschen zu genügen suchte. Da war in der That keine Bitte für diesen oder jenen, keine Unregung Luthers, auf die er nicht freundlich einging, und wie sehr er sich in die evangelischen Gedanken hineingelebt hatte, so weit, daß er ängstlich besorgt war, man könnte dieses oder jenes, was in Wittenberg geschah oder von dort ausging, im katholischen Sinne deuten, zeigen die Bedenken, die er dem Resormator wegen des Bistationsses büchleins vorlegte (Burkhardt, Brieswechsel 122 ff., 126 ff.). In die Rolle des Schutzherrn

ber Kirche hatte er sich schnell gefunden. Melanchthons Hinweis auf die später in sehr fühner Weise zur Begründung des landesherrlichen Summepistopats angewandte Schrift= stelle Jes 49, 13: Reges erunt nutritores tui gereichte ihm zu großer Stärfung (vgl. Hartfelder, Melanchthoniana paedag., Leipzig 1892 S. 171), ja in seinem frommen Eifer für die Sicherung des Evangeliums ging er bald, die spätere Entwickelung in ver= 5 hängnisvoller Weise anbahnend, weit über Luthers Wünsche hinaus. Das zeigt fich deut= lich bei einem Bergleich von Luthers Borrede zum Bisitationsbüchlein mit der kursurst= lichen Instruktion für die Visitationskommission. Man kann den Unterschied dahin präzisieren, daß, während Luther eine Bisitation wollte, der Fürst nahe daran war, eine Art Inquisition einzurichten. Er erteilte den Visitatoren das Recht, nicht nur Geistliche, die 10 es mit Wort und Sakrament nicht in der durch sie vorgeschriebenen Weise halten wollten, des Amtes zu entsetzen sondern auch Laien, "die des Sakraments halben oder sonst im Glauben verdächtig", vorzusordern, und wenn sie auf Befragen bei ihrem Frrtum verharren wollten, ihnen anzukundigen, daß sie nach bestimmter Frist das Land zu räumen hätten. Denn, erklärt der Kurfürst, "wie wohl unsere Meinung nicht ist, jemand zu ver= 15 binden, was er glauben und halten solle, so wollen wir doch zur Verhinderung schädlichen Aufruhrs und anderer Unrichtigkeiten keine Sekten noch Trennung in unserem Lande bulden" (Richter, Kirchenordnungen I, 77). Thatsächlich verfuhr man doch sehr mild, und Luther wußte, daß es dabei so gehen wurde, wie er in Bezug auf Melanchthons Bisi= tationsbüchlein dem Kurfürsten schrieb: "Ordnung stellen und aufgestellte Ordnung halten, 20

sind zwei Ding, weit von einander" (De Wette III, 212).

Mitten in diese friedfertige und aufbauende Thätigkeit kam die Kunde von dem an= geblichen Breslauer Bündniffe zur Vernichtung ber evangelischen Stände und Ausrottung der Ketzerei, die Otto von Back dem Landgrafen Philipp von Hessen überbrachte, wonach man von ihm und dem Kurfürsten verlangte, daß sie "das Amt der heiligen Messe, alle 25 Ceremonien, Bigilien, Seelmeffen, wie die Namen heißen mögen und von Alters her= gebracht worden sein, desgleichen Kirchen, Klöster, Klausen wiederum sollten aufrichten" (Hil. Schwarz a. a. D. S. 31 f.). Wie der Landgraf war der Kurfürst von der Echtheit ber betreffenden Urkunde überzeugt, und es entsprach dem bisherigen Bundnis, wenn man sich zur Abwehr ruftete, und die beiden Fürsten im Bertrage zu Weimar beschloffen, "Leib 30 und Ehre, Würde, Land und Leute und alles was in der Welt erreicht werden kann, ausammenzusetzen, um den Schatz des Evangeliums zu hüten" (Seckendorf II, 95). Und Kurfürst Johann entfaltete zur Gewinnung von Bundesgenoffen im Norden kaum eine geringere Thätigkeit als der Landgraf im Süden (H. Schwarz S. 47 ff.). Aber ehe er, wie der Landgraf sehr bald für notwendig hielt, zur Offensive griff, hielt der Kurfürst 35 doch für geraten, "um Bersicherung unser beider Gewissen willen", wie er an Philipp schrieb (Neudecker, Merkw. Aktenstücke 1, 33-37), Luther zu Rate zu ziehen. Und als dieser zwar das Recht und die Pflicht seines Herrn, seine Unterthanen gegen jeden An= griff der "Mordfürsten" zu schützen betonte, aber ebenso bestimmt aus Gottes Wort sich gegen jeden Angriff und sogar dafür exklärte, daß der Kurfürst nicht schuldig sei, falls 40 der Landgraf widerrechtlich zum Angriff schreite, an dem Bundnis festzuhalten (De Wette III, 319, Ztschr. f. fl. Wiff. 1882 S. 287; Th. Kolde, Mart. Luther II, 294), ließ sich der fromme Mann schnell überzeugen und bat den Landgrafen zu bedenken, wie "sorglich und erschrecklich es wäre — wider Gott und die Gewissen zu handeln", blieb trot der zornigen Haltung des Landgrafen auf diesem Standpunkt (H. Schwarz 52 ff.) 45 und ließ sich bei allen weiteren Verhandlungen darüber von seinen Theologen beraten und verzichtete sogar auf die Kriegskosten (ebd. S. 165). Nicht ohne Grund konnte daher Luther seinen Herrn am Ende des Jahres, als verdrießliche Händel mit Herzog Georg brohten, schreiben: "So stehet auf J. K. F. G. Seiten der Spruch: Selig sind die Friedsamen, denn sie werden Gottes Kinder heißen" (De Wette III, 411).

In vollem Vertrauen auf seine gerechte Sache zog der Kursürft im März 1529 auf den Reichstag zu Speier. Wie drei Jahre früher, ließ er sich das Recht nicht nehmen, wenigstens in seiner Herberge sich das Evangelium predigen zu lassen, und bekannte offen überall seinen evangelischen Standpunkt, worüber er sehr bald Nichtachtung, ja Anseindung zu erfahren hatte. Indessen kann hier auf die Geschichte des Reichstages nicht ein= 55 gegangen werden. Es ist bekannt, wie der Kursürst für Beibehaltung des Speierer Abschieds von 1526 in der von den Evangelischen allgemein angenommenen Deutung, daß er ihnen das Recht zu den kirchlichen Reuerungen gegeben, eintrat (Ney a. a. D. S. 125 ff. 140. 178. 180) und an der Spitze der Evangelischen Stände die Protestation gegen den jeden Kortbestand des eben erst mühsam gegründeten neuen Kirchenwesens schwer bedrohenden 60

Mehrheitsbeschluß einlegte. Das führte zur Wiederaufnahme ber Bündnisbestrebungen, und obwohl der Rurfürst in der Abendmahlsfrage von Anfang an ganz auf Seiten Luthers stand und man in Speier einen Augenblick nicht nur in römischen sondern auch anderen Kreisen glauben konnte, er werde geneigt sein, durch Preisgabe der Zwinglianer 5 einen milderen Abschied zu erkaufen (Neh S. 220f.), so wurde auch er durch die den Gegensat verschleiernde, aber den Nichttheologen genügende Erklärung der Straßburger für die hoffnung eines Ausgleichs gewonnen, und kam noch in Speier ein vorläufiges Einverständnis zwischen Sachsen, Hessen, Mürnberg, Straßburg und Ulm zu stande (Th. Kolbe, Der Tag von Schleiz S. 96). Aber unter dem Einfluß Melanchthons und 10 namentlich Luthers, der sich gegen jedes "Bundmachen" und zumal mit Leuten, "so wider Gott und das Caframent ftreben" (De Wette III, 455. 465. 596), erklärte, war feine Bereitwilligkeit bald fehr herabgestimmt (Leng I, 11 ff.), und die resultatlosen Berhandlungen zu Rotach und Caalfeld laffen beutlich bas Bestreben erkennen, burch einen Ceparatbund mit Hessen und Georg von Brandenburg-Ansbach, den der Kurfürst besonders gern babei haben wollte, die Oberländer abzuschütteln. Indem er dem zuerst von dem Brandenburger ausgesprochenen Gedanken beistimmte, "damit wir alle wissen, warob wir einander retten und handhaben follen", Artifel festzustellen, darauf die Ginigkeit des Glaubens und des Chriftentums berube, arbeitete er indirekt den Ausgleichsbestrebungen bes Landgrafen entgegen. Und die Verhandlungen zu Schleiz (vom 4. Oftober 1529) wie die Annahme der hierauf von Luther als Bundesgrundlage verfaßten später sogen. Schwabacher Artikel (s. d. A.) bekundeten den Entschluß des Fürsten, sogar auf das Zusammengehen mit dem Landgrafen zu verzichten, wenn dieser sich nicht von den Schweizern und Oberländern trenne. Wieviel auch auf dem Spiele stand, wo er sich in seinem Gewissen gebunden fühlte, war er unerschütterlich. Er hatte vom Kaiser, der auch 25 sein Bersprechen hinsichtlich der Berheiratung seines Sohnes mit einer spanischen Bringeffin unberücksichtigt gelassen hatte, manche Kränkung erfahren und fühlte sie tief, aber voll hoher, echt mittelalterlicher Berehrung für das Reichsoberhaupt, machte ihm die Frage, wie weit er zur Verteidigung des Evangeliums auch gegenüber dem Kaiser gehen durfe, schwere Bedenken (De Wette VI, 105; III, 526. 560), und zwar um so mehr, je Schlimmeres 30 man Anfang 1530 von den Klänen Karls und seinem Verkehr mit dem Bapste erfuhr. Und nun kam der Tag von Augsburg. Trop des friedlich lautenden Ausschreibens (f. d. A. Augsburger Bekenntnis Bd II, 242 ff.), das für den ersten Augenblick die besten Hoffnungen erweckte, wußte der von seinem weitblickenden Kanzler Brud beratene Rurfürst, der von dem Kaiser noch die Belehnung mit der Kurwurde zu erbitten hatte, daß es 35 leicht zu einer großen Abrechnung kommen könnte. Was irgend an Aktenstücken, vers brieften Rechten und sonstigem Beweismaterial dafür von Belang sein konnte, wurde mitgenommen, die Beamten und Unterthanen wurden noch einmal an ihre Pflicht erinnert, die Pfarrer ermahnt, sich an die Instruktion der Bisitatoren zu halten, das Wort Gottes fleißig zu verkundigen und mit ihrem Bolke für den Reichstag zu beten. Obwohl alternd 40 und franklich stand Johann nicht an, in Person den Reichstag zu besuchen. Niemals war er größer, zeigte sich die Festigkeit seines evangelischen Glaubens bestimmter, als in jenen schweren Tagen von Augsburg. Er unterließ nichts, was den von ihm so sehr ersehnten Frieden hätte fördern können, aber es gab auch nichts, was ihn eine Linie von dem für richtig erkannten Standpunkt hätte abbringen können. Um den schon in Inns-45 bruck weilenden Raifer bei feiner Biederkehr ins Reich zu begrüßen und den Berleum= dungen der Gegner entgegenzutreten, ließ er ihm bald nach feiner Unfunft in Augsburg durch seinen Gesandten Hans von Dolzig ein Glaubensbekenntnis überreichen (Brieger, Kirchengeschichtliche Studien H. Reuter gew. S. 332; Förstemann, Archiv 23), erhielt aber eine ungnädige Antwort. Der Kaiser forderte Abstellung der evanges lischen Predigt und sprach den Wunsch aus, der Kursürst möge, wenn er sich gehorsam erzeigen wolle, ihm nach Innsbruck entgegen reisen. Beides sehnte er ab, indem er sich auf das Reichtgastagischen berief und aus der gevenzellischen Predigt wollte aus kate auf das Reichtagsausschreiben berief, und an der evangelischen Predigt wollte er festhalten, obwohl seine Theologen, um die unbequem gewordenen Zwinglianer los zu werden, weniger abgeneigt waren, auf den faiserlichen Wunsch einzugeben; vielmehr sprach 55 er davon, heimreisen zu wollen, wenn der Kaiser die evangelische Predigt nicht gestatten werde. Ebenso verweigerte er die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession. Bekannt ist sein großes Berdienst um das Zustandekommen der Augsburgischen Konfession und ihre öffentliche Verlesung (s. d. A.). Mit Bestimmtheit wies er den einmal von seinen Gelehrten, um die Gefahr von dem Gurften abzulenken, geäußerten Gedanken 60 zuruck, das Bekenntnis nur im Namen der Prediger abzulegen: "Ich will meinen

Chriftus auch mit bekennen", erwiderte er ihnen, und ihm und seinem Kanzler Brück war es nicht zum wenigsten zu verdanken, wenn Melanchthons zeitweilige Sonderverhandlungen und nach der Übergabe des Bekenntnisses die gefährlichen Ausgleichsverhandlungen ohne Schädigung für die evangelische Sache verliefen. Als ihm der Kaiser kund thun ließ, daß er die Bestätigung des Chevertrages zwischen dem Kurprinzen und Sibylla von Julich 5 Cleve, welcher diefem die eventuelle Nachfolge in diesem Lande garantierte, und die Belebnung mit der Kurwürde nicht zu erwarten habe, wenn er "des lutherischen Glaubens und Wesens, des er die meiste Ursache sei, nicht abstehen wolle" (CR II, 206 u. später II, 261 f., Spalatins Annalen S. 151), wies er diese Zumutung unter Berufung auf sein Gewissen und das nicht widerlegte Bekenntnis mannhaft zurück (Förstemann, UB II, 113). 10 Man brohte, ihn von Land und Leuten zu verjagen, und er verkannte nicht die Gefahr, in der er sich befand. "Entweder Gott verleugnen oder die Welt", sagte er, "wer kann zweifeln wo das Beste sei. — Gott hat mich zu einem Kurfürsten des Reiches ge= macht, was ich niemals wert geworden bin; er mache ferner aus mir, was ihm gefällt" (Ranke III, 188). Und man wußte im Reiche, was man an ihm habe: "Die weil unser 15 zeitlich Troft vornämlich auf Eur Curf. Gn. ruhet", als dem, "der unter dem Heerbanner unsers Heilands Jesu Christi zu schwerem Kampfe stehet", schrieben damals Burgermeister und Rathmannen von Magdeburg und versicherten ihn ihrer Fürbitte bei Gott (Förstemann, Urk. II, 137). Als der Landgraf den Reichstag verlassen, hatte er noch mehr als früher die Führung zu übernehmen. Die letten Bochen brachten täglich noue Sorgen, aber nach 20 dem Wunsche des Kaisers blieb er bis nach Berlefung des Abschiedes. Noch einmal versuchte man es mit allen Mitteln, ihn umzustimmen. Er blieb bei der Berwerfung des Abschieds. "Dheim, Dheim, das hätte ich mich zu Ew. Liebden nicht versehen", sagte der Kaiser, als er ihn entließ (Förstemann, Archiv S. 206). Ohne ein Wort zu verlieren, aber von tiefem Schmerz erfüllt, so von seinem Raiser scheiden zu muffen, und gedrückt 25 ob der Mikachtung, die er erfahren, verließ er den Palast und wandte sich der Heimat zu. Bei der offenkundigen Gefahr — schon auf dem Reichstage hatte man von Ruftungen des Kaisers gesprochen, freilich, wie der Kaiser bei dem Bapste auf Bernichtung des Kurfürsten hinarbeitete (Winkelmann a. a. D. S. 15 ff.), wußte man in Sachsen nicht drängte alles dazu, Schutzmaßregeln zu treffen, aber ganz im Sinne Luthers hatte er sich 30 auf ber Beimreise in Nurnberg bem bortigen Brediger Bengeslaus Lind gegenüber vernehmen laffen, daß er zwar gegen jeden Angriff wegen bes Evangeliums von feiten eines Nachbarn sich wehren wurde, "tommt aber der Kaiser anzugreifen, der ist mein Herr, dem muß ich weichen, und wie fann mir ein ehrlicheres Berderben ober Sterben begegnen, benn von des Wortes Gottes wegen" (Sedendorf III, 2. add.), aber einige Wochen später ließ er 35 sich ebenso wie Luther von den Juristen überzeugen, daß das Berhältnis des Kaisers zu den Reichsständen kein streng monarchisches sei, sondern beide Teile an Gesetze und Recht binde, und daß also der Kaiser, wenn er die Evangelischen angriffe, "nicht allein wider Gott und göttlich Recht, sondern auch wider seine eigenen kaiserlichen Rechte, Eide, Pflicht, Siegel und Briefe" handle und eben deshalb die Gegenwehr berechtigt sei (EU. 25, 23. 40 Th. Rolde, M. Luther II, 377). Damit war das wichtigfte Bedenken gegen ein Verteidigungsbündnis, das dann in den Weihnachtstagen 1529 zustande kam (Winkelmann S. 49) erledigt. Viel entschiedener war aber Johann in der Frage wegen der Wahl Ferdinands zum römischen König. Dieser aus reichsrechtlichen Gründen entgegenzutreten, war er schon bei Beginn des Augsburger Reichstages entschlossen gewesen (F. Noack, Die Ex= 45 zeption Sachsens von der Wahl Ferdinands I., Ercfeld Progr. 1886, S. 5). Was er dann von den Praktiken des Kaisers und Ferdinands hörte, bestärkte ihn in seinem Wider= stande. Auch in dieser Frage holte er den Rat Luthers ein (De Wette IV, 201), aber in diesem Punkte siegte die politische Einsicht und die Meinung Brucks über den von Luther auch nur zaghaft gegebenen Rat, in die Wahl zu willigen. Der Kurprinz legte 50 im Namen seines Baters auf dem Tage zu Köln Protest ein, der gar nicht einmal verlesen wurde, vielmehr nur den Erfolg hatte, daß der Kurfürst, weil er trotz regelrechter Ladung zur Wahl nicht erschienen wäre, als ungehorsam erklärt wurde. Damit war der Bruch entschieden. Aber obwohl der alternde Kurfürst die Sache des Bundes zu dessen Hauptmann er neben dem Landgrafen gewählt worden war, mit großem Eifer be= 55 trieb, freilich zum Leidwesen Philipps immer unter Ausschluß der Schweizer, und namentlich in Sachen der Königswahl mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit die Opposition zu verstärken suchte, so litt er doch unter diesen Verhältnissen und, als der Kaiser, durch die politische Lage gezwungen, sich den evangelischen Ständen wieder näherte, war er gern bereit wieder anzuknüpfen. Die Runde von dem nach langen Verhandlungen endlich zu 60

Mürnberg am 23. Juli 1532 geschlossenen Religionsfrieden war dem schwerkranken ein Trost auf seinem Schwerzenslager. Am 16. August 1532 ist er gestorben, nachdem er, was für ihn charafteristisch ist, in seinem Testamente bestimmt hatte, daß seine Töchter sich keinesfalls mit katholischen Türsten vermählen sollten. Luther, der an seinem Sterbes bette gestanden, hielt ihm am 18. August in der Schloßkirche zu Wittenberg die Grabzede über 1 Thess 4, 13 s. und seierte auch in einem Gedichte den Fürsten, der doch gegen Ferdinand mannhaft auf seinem Rechte bestanden hatte, besonders als Mann des Friedens (EL2, 18, 189. Mencke, Seriptores II, 1130).

Johann Friedrich der Großmütige, gest. 1554. — Seckendorf, Historia Luthera10 nismi, 1692; De Vette, Luthers Briese; Burthardt, Luthers Brieswechsel, Leipzig 1866;
Enders, Luthers Brieswechsel, I—VIII; Th. Rolde, Analecta Lutherana, Gotha 1883; Ranke,
Deutsche Geschichte, III.—V Bh; Böttiger-Flathe, Geschichte von Sachsen I, 508 ff.; F. v. Bezold, Geschichte der deutschen Resormation, Berlin 1886; Egelhaas, Deutsche Geschichte im
16. Jahrh., Stuttgart 1889—92; H. Baumgarten, Karl V. 3. Bd, Stuttgart 1885—92;
I. Köstlin, M. Luther, Elberseld 1883; Th. Kolde, Martin Luther, Gotha 1884 ff.; Burtschardt, Gesch. Geschichte, Leipzig 1879; M. Lenz, Brieswechsel
Landgraf Philipps mit Bucer, Leipzig 1880 ff.; Nuntiaturberichte aus Deutschland I. II, Gotha
1890 ff.; E. Brandenburg, Morit von Sachsen, 1. Bd, Leipz. 1898; A. Katterseld, Roger
Usham, Straßburg 1879; A. Beck, Johann Friedrich der Mittlere, Beimar 1858 ff.

Johann Friedrich der Großmütige, der letzte sächsische Kurfürst aus der ernestinischen Linie, wurde am 30. Mai 1503 als Sohn des späteren Kurfürsten Johann in Torgau geboren. Seine Mutter, Sophie von Mecklenburg, starb bald nach seiner Geburt. Seine Erziehung lag zumeist in den Händen Spalatins (j. d. A.), den er sein Lebenlang hochschiefte, doch scheint sie weniger humanistisch gerichtet gewesen zu sein, als man erwarten 25 könnte. Wenigstens beklagt Johann Friedrich später lebhaft seine geringe Kenntnis des Lateinischen und kann das Studium desselben seinen Söhnen nicht genug ans Herz legen (vgl. Rateberger, Luther und f. Zeit, herausgeg. von Neudecker, Jena 1850, S. 275 ff.), boch rühmte man später sein umfängliches Wissen namentlich in geschichtlichen Dingen und pries feine auf alle Wiffenschaften fich erstredende Buchersammlung als eine ber größten in Deutschland (Katterfeld a. a. D. S. 265 f.). Früh hatte er persönliche Beziehungen zu Luther. Seit den Tagen, in welchen die Bannbulle gegen den Reformator bekannt wurde, datieren die Anfänge seiner Korrespondenz mit ihm (De Wette I, 518; Enders II, 502; De Wette I, 543; Enders III, 73; Burkhardt, Briefw. 35). Schon damals zeigte er sich als einen überzeugten Anhänger des Evangeliums, der er sein Leben lang geblieben 35 ist. Luther dankte ihm für die ersten Außerungen seiner freundlichen Gesinnung durch die Widmung seines Magnifikats (WA VII, 538 ff. EA 45, 212 ff.). Mit lebhaftem Interesse beobachtete der Fürst seitdem den Fortgang der Dinge und ließ sich über einzelne religiöse und firchliche Fragen persönlich belehren (z. B. De Wette II, 154). Und als die Predigt des Jakob Strauß in Eisenach (s. d.) mit seiner Betonung der alttestamentlichen Gesetze als Norm für das christliche Leben die Köpfe der Leute in Thüringen zu verdrehen drohte, war er es, der zuerst den Gedanken einer Lisitation erwog und den Wunsch aussprach, Luther möge Thüringen durchziehen und die untauglichen Prediger absetzen (Burthardt, Briefw. S. 72). Um so merkwürdiger ist es, daß er dann diesen Jakob Strauß selbst 1525 dazu veranlaßte, eine erste Lisitation des Landes vorzunehmen (Burthardt, Sächs. Bisi-45 tationen, S. 33). Hoch erfreut berichtete er balb darauf an Luther darüber, als er bei einer Zusammenkunft mit dem Landgrafen Philipp von Hessen in Kreuzburg sich davon überzeugt hatte, daß dieser für das Evangelium gewonnen sei und auch auf seinen Schwieger= vater Georg von Sachsen in dieser Beziehung eintvirken wolle (De Wette II, 644). Kon Luthers Schriften, in die er fich immer mehr vertiefte, hat er einmal geäußert, ein Blatt von 50 Luther sei ihm lieber als ganze Bogen von andern, und als ihm im Jahre 15:30 das erste kleine Verzeichnis von Luthers Schriften, das bis ins Jahr 1528 reichte, in die Hand kam, beauftragte er den Hauptmann Hans Metsch zu Wittenberg, die Titel von allen Schriften, die inzwischen erschienen wären, dazu zu schreiben und es ihm wieder zugehen zu lassen (Th. Rolde, Anal. Luth. S. 397); und später war er es, der ganz besonders 55 ben Drud der ersten (Wittenberger) Gesamtausgabe von Luthers Werken betrieb (Ebdas.), und in seinen legten Jahren veranlagte er, was ichon hier bemerkt sein mag, um für sein Land das unverfälschte Lutherwort zu erhalten, die Inangriffnahme der Jenaer Ausgabe, die im Gegeniatz zu dem Wunsche des damit beauftragten Georg Rorer, nur das ent= halten sollte, "was der selige Doktor Martin ohne Zweifel aus der Vorsehung Gottes bei 60 seinem Leben habe ausgehen laffen" Doshalb wollte er auch eine neue Drucklegung der

Bibel nach Luthers Manustript nicht haben, "denn es wolle sich nicht gebühren in Dr. Martins Bibel nach seinem Tode nur ein Wort oder eine Syllabe, so es gleich in der Handschrift stände, zu ändern" (Bgl. Burkhardt, Druck und Vertrieb der Werke Luthers

3hTh 1862, S. 457 ff.)

Sein Bater sorgte dafür, daß er früh in das politisch-diplomatische Getriebe der Zeit 5 eingeführt wurde. Durch ihn wurden die ersten Bündnisverhandlungen mit Heffen in Kreuzburg und Friedewald geführt (Friedensburg, Reichstag zu Speier, Berlin 1887 S. 62 f.). Lebhaften Anteil nahm er an den Wirren, welche die Packschen Händel ver= ursachten, und Luther wußte es ihm Dank, daß er sich da trot seiner Jugend um die Erhal= tung des Friedens bemüht hatte (De Wette III, 323. 335). Während des zweiten 10 Sveierer Reichstags führte er für den Vater die Regentschaft, verfolgte übrigens mit ängst= licher Spannung den Gang der Ereignisse, über die ihn der Kurfürst brieflich unterrichtete. Und auf die Kunde von dem mutigen Auftreten der Evangelischen bezeugte er dem Bater feine Freude darüber, daß er und die andern Stände "durch die übergebene Schrift Gott und sein göttlich Wort vor männiglich frei und ungescheuet bekannt und sich haben ver= 15 nehmen laffen, dabei zu bleiben und fich durch Menschen Werk nicht davon abführen zu laffen" (Seckendorf II, 129). Schon damals erfüllte ihn besonders die Sorge vor den Umtrieben Erzherzog Ferdinands, und der alsbald nach dem Speierer Reichstag von ihm verfaßte Entwurf eines Bundnisstatuts der evangelischen Stände läßt bereits erkennen, daß er von dem Rechte und der Pflicht der Gegenwehr entschiedener überzeugt war als sein 20 Bater (val. Ranke III, 117). Auf den Reichstag zu Augsburg 1530 begleitete er den Bater, unterzeichnete mit ihm das Augsburger Bekenntnis, griff fräftig bei den Ausgleichsverhandlungen mit ein (EU 2 24, S. 391), und es war nicht unbekannt, daß sein Wort im Rat der Evangelischen in die Wagschale fiel. Sein mutiges Auftreten blieb nicht unbeachtet. Damals schon soll der Kaiser seine Abneigung gegen ihn gefaßt haben. Daß er sich durch 25 die Kriegsbrohungen und "die giftigen bosen Griffe der allernächsten Blutsverwandten", vor denen Luther warnte (De Wette IV, 64f.), nicht schrecken lassen würde, sprach er ge= legentlich offen aus. Als der Kardinal von Lüttich einmal während der Berhandlungen ihm zurief: "Ir luttrischen fürsten wellen zu keinem Zil, man muß euch nur mit roter Dinten derzu bringen", antwortete er: "Wol zufrieden, Herr, sehen aber uf, das euch die rubrik nit 80 unter die augen spritze" (Zimmerische Chronik ed. Barack, Stuttg. 1869 III, 337).

Erst 29 Jahre alt gelangte er nach dem Ableben seines Baters (16. August 1532) zur Kurwürde und regierte anfangs mit seinem Stiefbruder Johann Ernst, seit dessen Ab-sindung im Jahre 1542 allein. Wenn er auch sest entschlossen war, nur in den Bahnen seiner beiden Vorgänger zu wandeln, so kam damit doch die ruhige Stetigkeit der 35 bisherigen sächsischen Politik und Religionspolitik in ein gewisses durch die Persönlichkeit des Herrschers bestimmtes Schwanken. Denn Johann Friedrich war kein weitblickender politischer Ropf, aber er wollte es manchmal sein. Für Luther hatte er fast noch eine größere Berehrung als Johann ber Beständige. Wie oft auch die Nachbarn sein Ein= schreiten gegen Luther in bessen Fehde mit fürstlichen Persönlichkeiten forderten, wollte er 40 unter Berufung auf seine Borganger davon nichts wissen, seinem "Schreiben ein Ziel zu Dabei gedenken wir unfrer Regierung und des Doktors Leben, dieweil seine Lehre Gottlob, noch von Tag zu Tage in den Kirchen reiner und gewaltiger worden ist, auch bleiben zu lassen", schrieb er im Jahre 1538 (Th. Kolde, Anal. Luth. S. 322 f.). Der Kanzler Bruck, dessen sichere Hand die auswärtigen Beziehungen lange Jahre mit 45 Geschick und Klugheit geleitet hatte, blieb auch sein Berater. Dabei wollte der Fürst doch, was seinem ausgebildeten Pflichtgefühl aber auch einem hochgespannten Souveränitätsbewußtsein entsprang, die Regierung selbst in der Hand behalten. Die vielen uns erhaltenen zum Teil sehr ausführlichen Schriftstücke von seiner Hand lassen seinen Fleiß und die Selbst= ständigkeit, mit der er schwierige Fragen zu lösen versuchte, erkennen; aber bei seiner offenen, 50 gutmütigen, leicht zugänglichen und impulsiven Natur kam es nicht selten vor, daß Einflüsse persönlicher Art aus der Umgebung des Hofes die wohl erwogenen Ratschläge der berufe= nen Ratgeber zurückbrängten, und auf der andern Seite konnte er, wo seine wirklichen oder vermeintlichen Hoheitsrechte und Herrschaftsansprüche in Frage kamen, ohne irgend= welche Gegengrunde anzuerkennen, an dem einmal gefaßten Entschlusse mit einem an Be= 55 schränktheit grenzenden Eigenfinn festhalten, was von den schwersten Folgen sein sollte. Zubem lag es in der Natur der Sache, daß er zu den firchlichen Fragen von vornherein etwas anders stand als seine Vorgänger. Die neue Entwickelung der Dinge war zu sehr mit seiner eigenen Entwickelung verknüpft, er war mit ihr aufgewachsen, als daß er sie noch für ein Provisorium ansah. Die Loskösung vom Bapsttum, seinen Bischöfen und 60

seinen Satzungen war für ihn eine endgiltige. Indem er alsbald nach seinem Regierungsantritt die unterbrochene Rirchenvisitation wieder aufnahm und sie mehrfach wiederholte, ging er sichtlich darauf aus, die kirchlichen Berhältnisse zu stabilieren, auch die Beziehung des Fürsten zur Kirchenleitung auf eine festere (Brundlage zu stellen, was dann durch die Einstichtung des kurfürstlichen Monsistoriums im Jahre 1512 seinen vorläufigen Abschluß fand. Auch die Sache und Aufgabe des evangelischen Bundes erfaßte er prinzipieller und schärfer als Johann der Beständige, aber freilich längst nicht in der Weise des Landgrafen. Schon früh war zwischen den beiden jungen Fürsten, die jett die Hauptleute des Bundes waren, eine gewisse Spannung eingetreten. Es war eben kein Wunder, wenn der politisch 10 denkende Heffe auf den in den engen Kreisen seiner Territorialpolitik sich bewegenden, etwas hausbadenen Sachsen herabsah, und biefer in bem beweglichen, heißblütigen, stets von großen Plänen erfüllten Landgrafen eine stete Gefahr für die evangelische Sade ersblickte. Schon auf dem Reichstage zu Augsburg war die Spannung, weil man den Lands grafen als Zwinglianer verdächtigte (Lenz 1, 204), eine berartige, daß Melanchthon wohl 15 etwas übertreibend an Luther schrieb, daß niemand den Kurprinzen so hasse als jener (CR II, 60 f.). Und nach Abschluß des "löcherigen" Friedens zu Nürnberg, mit dem der Landgraf so unzufrieden war, kam es zwischen den beiden Fürsten zu sehr gereizten schriftlichen Erörterungen (Ranke III, 303). Das Berhältnis wurde badurch natürlich nicht beffer, daß Johann Friedrich, wie energisch er auch an seinem Widerstande gegen das Haus 20 Habsburg in der Königsfrage festhielt, darin auch von Luther bestimmt, es mit Entschieden= heit ablehnte, zu irgend welcher Offensive zu greifen, und von einem Miteintreten für die Rechte des Württembergers, was in den Plänen des Landgrafen seit langem eine so große Rolle spielte, nichts wissen wollte. Dann war er es doch, der durch seine Bermittelung bei den Friedensverhandlungen von Kadan und Wien die fühne That des Landgrafen 25 für die Sache des Protestantismus nutbar zu machen suchte, wenn auch seine Bemühungen nur von vorübergehendem Erfolge gekrönt waren (vgl. Winckelmann, ZKG XI, 332 ff.; Th. Kolde, M. Luther II, 415 f.). Und nun kam die Konzilsfrage, an der der Kurfürst perfönlich ein lebhaftes Interesse nahm. Schon 1533 hatten die schmalkaldischen Stände, als Clemens VII. durch den päpstlichen Gesandten Rangone den Versuch machte, sie für 30 ein Konzil zu gewinnen, unter Führung des Kurfürsten sehr deutlich abgelehnt (Ebenda S. 434f.). Jest als Baul III. barüber verhandelte, war Johann Friedrich zumal unter dem Eindruck, wie wenig man sich um die Abmachungen des Wiener Friedens kummerte, mehr als je überzeugt, daß dieses Konzil nur "zur Erhaltung des päpstlichen und antischristlichen Reichs und zur Dämpfung des heiligen Evangelii und göttlichen Worts ans gesetzt sei" (Ebd. II, 442). Deshalb war seine Meinung, daß man es rund ablehnen solle; zugleich regte er den schon früher einmal vorgebrachten, wunderlichen Gedanken eines evan= gelischen Gegenkonzils an, und es war nur eine Konzession an seine Räte, wenn man doch noch über die Art des Borgehens in weitere Beratung trat, und der Kurfürst, um auf alle Fälle gerüftet zu sein, Luther den Auftrag erteilte, zusammenzufassen, worauf er 40 in allen Artikeln, die er bisher gelehrt, vor einem Konzil und auch in seinem letzten Abscheiden zu verharren gedenke (s. d. A. Schmalkaldische Artikel und Virck ZKG XIII, S. 484 f.). Und kaum irgendwo hat der Fürst seine evangelische Glaubenszuversicht schöner zum Ausdruck gebracht, als in dem Briefe an Luther vom 3. Januar 1537, in dem er seine Zustimmung zu Luthers später sogenannten Schmalkaldischen Artikeln aussprach und 45 gegenüber der von Melanchthon kundgegebenen Neigung, sich die Superiorität des Papstes über die Bischöfe jure humano gefallen zu lassen, erklärte: "bes Papstes halben hat es bei uns gar kein Bedenken, daß wir uns zu dem allerheftigsten wider ihn legen", und es als ein Gott bersuchen bezeichnete, nachdem man einmal von seiner babylonischen Gefangenschaft durch Gott frei geworden sei, "sich wider in solche Fährlichkeit zu begeben" 50 (vgl. Th. Kolde, Anal. Luth. S. 285 f.). Dem entsprach auch seine Haltung auf dem Tage zu Schmalkalden im Februar 1537 Das Konzil wurde abgelehnt. Den päpstlichen Wesandten Beter van der Borft behandelte der Kurfürst mit offensichtlicher Migachtung (sane gogrizos, urteilte Melanchthon CR. II, 297). Als der Gefandte mit Mühe eine Audienz erhalten hatte und nach einer langen Rede das Breve des Papstes und die Gin-55 berufungsbulle zum Konzil überreichen wollte, erhob sich der Kurfürst lächelnd und verließ, ohne ein Wort zu sagen, das Zimmer. Mit scharfen Worten wies er, auf sein gutes Mecht in der Monigsfrage pochend, auch die Annäherungsversuche des kaiserlichen Gesandten Dr. Held zurück (Baumgarten III, 298ff.). Überhaupt wurde er in den nächsten Jahren nicht zum Vorteil ber evangelischen Sache immer schroffer und selbstbewußter. Un ben 30 Religionsgesprächen hatte er ebensowenig Freude wie Luther. Mit großem, in diesem Falle

ob der für ihn undurchsichtigen Haltung des Landgrafen berechtigtem, Argwohn verfolgte er die Einigungsbestrebungen zu Regensburg im Jahre 1541. Alls am 8. Mai der unter Führung Contarinis vereinbarte Artikel über die Rechtfertigung in seine Hände kam, nahm er sofort mit dem Instinkt des geraden, ehrlichen Mannes an den vielen Worten Anstoß. Das Banze, meinte er, sei eine Falle; mit Absicht habe man die Worte so verklausuliert. 5 damit der Glaube allein nicht zu seinem Rechte komme. Wenn gleich alle anderen Artikel veralichen werden könnten, so könnte er den von der Rechtfertigung, weil dann die Schrift verdunkelt würde, nimmermehr annehmen (CR IV, 306). Betonte man kaiserlicherseits. folle es zum Frieden kommen, so muffe "von beiden Teilen etwas zugerückt und entwichen werden", so sollten seine Gefandten antworten, daß es in Religionssachen doch anders 10 stehe als in Profanhändeln (Ebenda S. 307). Und was er von Luther darüber vernahm und sonst über die weiteren Berhandlungen hörte, bestärkte ihn nur in seiner Abneigung. "Dieweil wir leben", schrieb er am 28. Mai, "so sollen durch Berleihung des Allmäch= tigen die Worte: Bergleichung in der Religion, bei uns unfrer Berson halben nicht mehr Statt finden, sondern wollen es dahin stellen, und dabei bleiben lassen: wer sich vergleichen 15 will, der vergleiche sich mit Gott und seinem Wort und nehme dasselbige und diese Lehre an, wie wir andern dieses Teils auch gethan haben. Wer mit Flickwerk will umgehen, der fahre dahin" (CR. IV, 346). Inzwischen war das Einigungswerk schon gescheitert, und der Kurfürst selbst hatte durch sein Eingreisen in die kirchlichen Berhältnisse von Halle und seine Beihilse bei der durch J. Jonas dort eingeführten Reformation, wozu er sich 20 auf Grund seines in seiner Ausdehnung sehr umstrittenen hallischen Burgarafenrechtes für berechtigt glaubte, das Seinige dazu gethan, den Gegenfak zu verschärfen (vgl. Th. Kolde, M. Luther II, 506 ff. und E. Brandenburg, Luther, Kursachsen und Magdeburg in den Jahren 1541 und 1542. Deutsche Ztsch. f. Geschichtsw. NF I, 259 ff.). Verhängnisvoller war noch, daß er, als Anfang des Jahres 1541 der Bischofsstuhl von Naumburg vafant 25 wurde, in eigensinniger Überschätzung seines Schutzrechtes über dieses Stift trot der dringenden Warnungen des Kaifers, Brücks und Luthers die vom Kapitel vorgenommene Wahl des Julius von Aflug umstieß, Nikolaus von Amsdorf als Bischof einsette, die Reformation einführte und das Gebiet durch einen kurfürstlichen Stiftshauptmann verwalten ließ (Bgl. Th. Kolde, M. Luther II, 511 und Rosenfeld, Beiträge zur Geschichte so des Naumburger Bischofsstreits 3KG XIX S. 155 ff.), ein Borgehen, das den Kaiser aufs Höchste erregte. Die gleiche rechthaberische Art, gepaart mit dem Bestreben, seine Territorialgewalt auszudehnen, führte dann im Frühjahr 1542 zur Fehde mit seinem jungen Better Moritz um das Stift Wurzen, die zwar durch Luther und den Landgrafen noch beigelegt wurde (vgl. bes. C. Brandenburg, Morit von Sachsen I, 194 ff.), aber doch 35 schon erkennen ließ, wie es nur eines Kunkens bedurfte, um den lange zwischen den beiden fächsischen Linien aufgehäuften Zünostoff zu hellen Flammen auflodern zu lassen. Dann tam in demselben Jahre, um das evangelische Goslar und Braunschweig zu schützen, die Bertreibung des Herzogs Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, wobei der Kurfürst seine Truppen persönlich anführte und dann die Reformation des Landes vornahm (Kolde= 40 wey, Heinz v. Wolfenbüttel, Halle 1884; F. Bruns, Vertreibung Herz. Heinrichs 2c., Mar= burg, 1889). Die neuen schweren kriegerischen Verwickelungen hinderten Karl V., dagegen einzuschreiten, und wie bekannt gelang es ihm, durch notgedrungene und absichtlich hervor= gekehrte Nachgiebigkeit die Evangelischen über seine wahren Absichten zu täuschen. Auf dem Reichstage zu Speier vom Jahre 1544 erschien der Kurfürst zum erstenmale wieder 45 persönlich. Nie war das Einvernehmen des Kaisers mit den Evangelischen größer als da= mals. In der Freude darüber, daß der Kaiser die Regensburger Deklaration (Ranke IV, 162) vom Jahre 1541 jest in den Abschied aufnehmen ließ und, weil er sonst seinen 3wed nicht erreicht hätte, alle Veränderungen, welche zwischen 1532—1541 von den Evan= gelischen vorgenommen worden waren, anerkannte, vergaß man, daß Karl soeben nach der 50 Unterwerfung des Herzogs von Cleve (deffen Aufnahme in den schmalkaldischen Bund wegen des Widerspruchs des durch seinen Spezialvertrag mit dem Kaiser gebundenen Landgrafen ber Kurfürst nicht hatte erreichen können) dort die beginnende Reformation wie bald darauf in Met unterdrückt, ja sogleich nach seiner Ankunft in Speier die von den Protestanten benutzte Dominikanerkirche hatte schließen lassen, und gewährte die gewünschte Hilfe gegen 55 Frankreich (Ranke IV, 219 f.; Egelhaaf II, 426 f.).

Niemandem erschien die Zukunft aussichtsreicher als dem Kurfürsten. Nachdem der Kaiser nicht nur die lange versagte Bestätigung des jülich-clevischen Che- und Nachfolgevertrages, sondern sogar die Heirat seines Sohnes mit einer Tochter Ferdinands in Aussicht gestellt hatte, sühlte er sich gewissermaßen im Bunde mit dem Kaiser. Als der Papst in blin- 60

bem Jorn über Rarls Zugeständnisse an die "Rebellen" im Sommer ein anmaßendes Tadelsbreve an den Kaiser erließ und ihm den Vorwurf machte, seine Hand nach dem priesterlichen Umte auszustrecken, und unter Hinweis auf die gottlosen Raifer der Borzeit, Seinrich IV. und Friedrich II., mit dem Banne drohte, war es der Kurfürst, der den Bunsch hatte, daß Luther zur Verteidigung des Kaisers und zur Widerlegung der päpstlichen Anmaßungen zur Feder griff, und ihn so zu seiner scharfen Schrift "Wider das Papsttum zu Rom vom Teusel gestistet" (EU 26, 108) veranlaßte (Th. Kolde, M. Luther II, 538; v. Druffel, Karl V und die römische Kurie, Abh. d. d. Münch. Afad. XIII, 1. Abt. 1877, S. 226 ff.). Johann Friedrich dachte jett wirklich an einen dauernden Frieden. Im Bertrauen darauf, 10 daß der Speierer Abschied die Verwendung des Kirchen- und Klosterguts zu Kirchen- und Schulzwecken gutgeheißen hatte, nahm man die Bistiationen wieder auf, suchte allent= halben die firchlichen Berhältnisse zu konsolidieren und die Universität durch reichlichere Bezüge aus den Stiften zu Gotha, Gifenach und Altenburg ficher zu ftellen (Flathe I, 568). Selbst die wachsende Uneinigkeit unter den Berbundeten machte dem Kurfürst 15 keine Sorge. In seiner Bertrauensseligkeit war er, während bei den anderen Berbundeten über die Plane des Kaifers kein Zweifel mehr bestand, nur schwer von der drohenden Gefahr zu überzeugen. Er meinte ben Kaiser hinreichend zu kennen, um keine Gewalt von ihm fürchten zu müffen (Ranke V, 260. 283. 302). Um so entschlossener, ja tropiger, war, wie es seine Art, später sein Auftreten. Ungeachtet seiner schweren Leibesfülle führte 20 er seine Truppen selbst ins Feld. Aber es ift hier nicht der Ort, die Einzelheiten des schmalkaldischen Krieges zu erzählen. Nach den ersten, freilich nicht genügend ausgenützten Erfolgen im Donaufeldzuge, rief der unerwartete Ginfall des Bergogs Morit in die Kurlande den Kurfürsten in die Heimat. Es gelang ihm, den größten Teil des Landes wieder zu erobern, Herzog Moritz zurückzudrängen; da eilte der Kaifer nach Norden, und es glückte 25 ihm, den Kurfürsten zu überraschen.

Die Schlacht bei Mühlberg auf der Torgauer Heide am 24. April 1547 entschied gegen ihn und trieb sein Heer auseinander. Berwundet fiel er in die Hände des Siegers. Der Kaiser ließ über ihn, als überführten Rebellen, das Todesurteil sprechen. Wie erzählt wird, empfing er das Urteil, während er beim Schachspiel saß, hörte es ruhig an und 30 rief seinem Partner zu: Pergamus (Müller, Annalen bes fachfischen Hauses S. 106, ctwas anders bei Ratterfeld S. 265). Aber, um sich nicht mit der Belagerung des von der Gemahlin des Kurfürsten, Sibylla, verteidigten festen Wittenberg aufhalten zu müssen, ließ der Raijer das Urteil nicht vollstrecken, sondern knüpfte Verhandlungen an. Um sein Leben zu erhalten, mußte der Kurfürst sich zur Kapitulation von Wittenberg verstehen, die 35 ihn gegen Abtretung der Kurwürde und Kurlande an Herzog Moritz zu ewiger Gefangen= schaft begnadigte. Bon seinem getreuen Lucas Kranach begleitet, wurde er nun im Gefolge des Kaisers mitgeführt. Er mußte es mit ansehen, wie der verräterische Better Morit auf dem Weinmarkt in Augsburg mit der sächsischen Kurwürde belehnt wurde. Aber nie war er größer als in den Tagen seiner Gesangenschaft. Das zeigt der Briefs wechsel mit seinen Kindern, seiner Gemahlin und seinen Käten (vgl. Ztschr. v. W. f. thür. Gesch. I, 1854, S. 395 f.; Burkhardt, Die Gesangenschaft Johann Friedrichs d. Großm., Weimar 1863; derselbe, Briefe der Herzogin Sibylla an Joh. Friedrich, Bonn 1869). Freunde wie Teinde mußten seine ruhige Haltung, seine ungebrochene Glaubenszuversicht anerkennen und die Größe, mit der er sein Unglück trug. So urteilte der Engländer Hobert Usham, in dem er hinzusett: "er ist weise in allem sein Thun, gerecht in allen seinen Handlungen, herablassend gegen den Geringsten, fürstlich gegen den Stolzesten, liebenswürdig gegen alle, einer, den weder Unglück noch Gewalt je bewegen konnte, von seiner Meinung zu lassen" (Katterfeld S. 264). Ebenso urteilte ein anderer englischer Botschafter, Philipp Hoby, der eingehend die vergeblichen Versuche des Kaisers und Gran-50 vellas schildert, ihn zum Abfall zu bringen (vgl. A. D. Meher, Die englische Diplomatie in Deutschland zur Zeit Eduards VI. und Mariens, Breslau 1900, S. 46 ff., vgl. auch Zimmerische Chronif ed. Barack IV, S. 16). Die Zumutung, das Interim anzuerkennen, wies er mit Standhaftigkeit zurud: wenn er barein willige, erklärte er, wurde er bie Sunde wider ben heiligen Geift begehen, benn er wisse, daß es in vielen Artikeln dem Worte 55 Gottes zuwider sei. "Rubig sab er zu, als man ihm seine Bibel und seine lutherischen Bucher wegnahm: er werbe schon behalten, was er baraus gelernt" (Ranke V, 99). Man begreift, wie angesichts bes Schwankens so Bieler ber gefangene Fürst von ben Getreuen bald als Held und Märtyrer gepriesen wurde (vgl. u. a. das Passionsspiel auf Joh. Fr. N. Arch. f. sachs. Gesch. IV, 215). Erst Ber Ubersall des Kaisers durch den Kurfürsten 60 Morit machte seiner Gefangenschaft ein Ende, er hatte jedoch noch dem Kaiser auf seiner

Flucht aus Innsbruck (19. Mai 1552) zu folgen (A. Beck, Joh. Fr. d. W. I, 106) und erhielt seine endgiltige Freilassung erst in Augsburg am 1. September 1552. Noch einmal hatte der Kaiser versucht, ihn zu beugen, indem er sich verpflichten sollte, den Beschlüssen eines künftigen Konziliums oder Reichstages in der Religion Folge zu leisten. Aber auch jest war er nicht dazu zu bewegen. Er sei entschlossen, erwiderte er, bei der Lehre, die 5 in der augsburgischen Konfession enthalten, die in seine Grube zu bleiben (Ranke V, 203). Seine Reise in die Heimat über Donauwörth, Nürnberg, Bamberg glich einem Triumphzuge. Unter dem Jubel seiner Unterthanen betrat er bei Coburg sein Stammland. Fortan nahm er seinen Sitz in Weimar, stets darauf bedacht, die mancherlei Mißhelligkeiten mit Kurfürst Moritz, die sich weiter geschleppt hatten, in friedfertigem Sinne aber unter Wah- 10 rung seiner Rechte auszugleichen und überall geordnete Zustände herzustellen. Ein besonderer Gegenstand seiner, freilich durch die Umstände sehr beschränkten, Fürsorge war die im Entstehen begriffene Universität Jena, die er von der Gefangenschaft aus an Stelle des verloren gegangenen Wittenberg ins Leben gerufen hatte (vgl. J. L. E. Schwarz, Das erste Jahrzehent der Universität Jena, Jena 1858). Aber er starb schon am 3. März 15 1554, nachdem er in seinem Testament seinen Söhnen u. a. die Fürsorge für Pfarrer und Lehrer ans Herz gelegt, sie zur Eintracht und Frömmigkeit ermahnt hatte. Und es war ein Ertrag seiner schmerzlichen Lebenserfahrung, wenn er sie davor warnte, sich in irgend ein Bundnis einzulaffen, indem er es zu seinem verderblichen Schaden und Nachteile selbst habe erfahren müssen, daß in den Bündnissen weder Treue noch Glauben 20 sei. (Beck a. a. D. I, 123). Neben seiner ihm kurz vorher am 21. Februar im Tode vorangegangenen Gemahlin Sibhlla ruht er in der Stadtkirche zu Weimar.

Theodor Rolbe.

Johanna d'Albret, Königin von Navarra, gest. 1572. — Die Biographien von Vauvilliers, Histoire de Jeanne d'Albret 1, 2, Paris 1823, und Muret, La vie de 25 Jeanne d'Albret, Paris 1862, sind veraltet; die Jugendgeschichte J.s. ist erzählt in dem guten, durch viese neue Dokumente interessanten Werke von A. de Ruble, Le mariage de Jeanne d'Albret, Paris 1877. Die weitere Lebensgeschichte der Königin behandelt dersche Versassen in seinen Werken: Ant. de Bourdon et Jeanne d'Albret, 4 Tse, Paris 1881—1886, und Jeanne d'Albret et la guerre civile, Paris 1897. Wichtig sür die spätere Zeit sind: 30 Lettres d'Antoine de Bourdon et de Jeanne d'Albret p. p. Rochambeau, Paris 1877. Sonst wurden benütt die Werke von v. Polenz, Geschichte des franz Calvinismus, 5 Bde 1857—1869; Soldan, Geschichte des Protestantismus in Frankreich, 2 Bde 1855; Aguesse, Histoire de l'établissement du protestantisme en France, 4 Bde 1882—1886. Vgl. serner Haag, La France protestante, Éd. II, 1877, T. 1, S. 95; N. de Bordenave, Histoire de 35 Béarn et Navarre p. p. Raymond, Paris 1873; Delaborde, Eléonore de Roye, Paris 1876; Delaborde, Gaspard de Coligny, T. I, Paris 1879; Baum, Beza, Bd II.

Johanna d'Albret ift am 7. Januar 1528 in Pau als das älteste Kind von Hein= rich d'Albret, König von Navarra, und von Margareta von Angoulême-Alençon, der Schwester von Franz I. von Frankreich, geboren. Durch den Tod ihres einzigen jüngeren 49 Bruders Johann (gest. Weihnachten 1530) die präsumtive Thronerbin des kleinen, aber burch seine Lage zwischen Frankreich und Spanien wichtigen Königreiches Navarra-Bearn, war sie eine politisch wichtige Partie und durch ihre ganze Jugend zieht sich das Werben um ihre Hand, die mannigfachsten Versuche, sie dem Zwecke einer politischen Konstellation bienstdar zu machen. Das schwache, zarte, oft fränkliche Kind erhielt von früh an eine 45 königliche Erziehung (sie hatte z. B. schon im 5. Jahre eine Hosnärrin), ihre Mutter, die gepriesene Beschützerin und Gönnerin der Gelehrten, sorgte eifrig dafür, daß sie dies jenige wissenschaftliche Ausbildung erhielt, wie sie Sitte der Zeit, die Tradition ihres Hauses forderte. Nitolas Bourbon unterrichtete sie im Lateinischen und Griechischen, aber die hohe umfassende Gelehrsamkeit ihrer Mutter hat sie nie erreicht, nie hat sie auch das 50 Interesse für die Wissenschaft gezeigt, das der Dichterin der Cent Nouvelles eigen war, der Wiffensdurft und der Schönheitsfultus der Renaissance blieb ihrem anders gearteten Geifte fremd, ebenso jener Hang zu mustischer Spekulation, der Margareta eigentümlich war; die Tochter hatte einen klaren, gesunden, etwas kühlen Berstand; sie war stets einsach und natürlich, aber recht im Gegensatz zu ihrer schwachen, nachgiebigen Mutter zeigte sie frühe 55 schon einen sehr entschiedenen Charafter, den man nicht bloß eigenwillig, sondern hie und da herrschsüchtig nennen darf, aber diese Eigenschaft hat ihr die hervorragende Stellung verschafft, welche sie unter den Hugenotten einnahm.

Schon im Jahre 1535 hatte Franz I. vorgeschlagen, sie mit Anton von Bourbon zu verheiraten; um gegen jede Überraschung von seiten ihrer Eltern gesichert zu sein, wies 60

er seiner Nichte für die Zukunft ihren Aufenthalt in dem festen, aber düstern und burch Ludwig XI. berüchtigten Schlosse Plessis les Tours an (wahrscheinlich 1539 oder 1510); als Rarl V von Spanien Johanna für seinen Sohn Philipp in Aussicht nahm und am 24. März 1540 ihre Hand für ihn verlangte, entschied Franz im Interesse seiner dama-5 ligen Politik rasch für den Herzog Wilhelm von Cleve (geb. 28. Juli 1516), am 16. Juli 1540 wurde die Cheberedung geschlossen; widerstrebend gaben die Eltern, die in der ganzen Angelegenheit keine sehr ehrenvolle Rolle spielten, ihre Einwilligung; Heinrich d'Albret stand in politischer und ökonomischer Abhängigkeit von seinem Souzerain, Mars gareta war stets gewohnt, ihren Willen dem ihres Bruders unterzuordnen, Franz bagegen 10 hatte es an Versprechungen, den an Spanien verlorenen Teil von Navarra seinem alten Befiger wieder zu verschaffen, nicht fehlen laffen, ohne jedoch dieselben je zu halten. Um 14. Juni 1541 fand bie feierliche Bermählung in Châtellerault ftatt, Johanna hatte früher fest erklärt, ben Bergog nicht heiraten zu wollen, durch Schläge (!) und Drohungen wurde ihr Widerstand gebrochen, doch soll sie auf die entscheidende Frage vor dem Altar 15 keine bejahende Untwort gegeben haben, jedenfalls hatte sie den Abend vor der Vermählung einen feierlichen schriftlichen Protest gegen die Heirat unterzeichnet; wegen ihrer Jugend wurde die Hochzeit nicht vollzogen, Wilhelm kehrte nach Deutschland zurück, Josanna blieb in Plessis, der üble Zustand ihrer Gesundheit hinderte sie in den nächsten Jahren, ihrem Manne zu folgen. Die aus politischen Gründen geschlossene Ehe wurde 20 durch die veränderte politische Lage wieder aufgelöft; als der Herzog den Waffen Karls V erlag und mit Spanien sich verbinden mußte, lag Franz daran, die frühere Berbindung aufzuheben. Da dies dem Willen der Eltern, noch mehr dem Johannas entsprach, so er= folgte die Scheidung ohne Anstand. Durch ein Breve vom 12. Oktober 1545 löste Baul III. die per vim et metum erzwungene She auf, Johanna wurde aber ihren 25 Eltern nicht zurückgegeben, sondern mußte in Plessis bleiben, bis endlich ihre Vermählung mit dem Herzog Anton von Bourbon-Bendôme (geb. La Fere am 22. April 1518) in Moulins (20. Oft. 1518) dem widerwärtigen Handel um ihre Hand ein Ende machte. Ihre Eltern waren mit der Bahl des eleganten, aber verschwenderischen und unselbst= ständigen Mannes nicht sehr zufrieden. Aber Johanna entschied sich mit wirklicher Zu= 30 neigung für ihn gegen die andern Bewerber (z. B. den Herzog Franz von Guise).

Die durch Schönheit nicht hervorragende, aber angenehme und tugendhafte Frau lebte in den ersten Jahren ihrer Ehe in der glücklichsten Häuslichkeit mit ihrem gutmütigen, lebensfrohen Gemahl; ein tüchtiger Jäger und tapferer Soldat, kein guter, noch weniger ein glücklicher Feldherr, legte Unton damals seine galanten Neigungen ab. In zärtlichen Briefen spricht sich seine Sorge für seine Gemahlin auß, dei dem frühen Tod zweier Kinder wußte er sie trefflich zu trösten. Um 14. Dezember 1553 gebar sie in Pau in dem alten Schoß der d'Albret, wohin sie auf den ausdrücklichen Wunsch ihres Baters gekommen war, ihren Sohn Heinrich (nachmals Heinrich IV.), den sie einfach und natürlich erzog. Durch den Tod ihres Baters (gest. am 29. Mai 1555) ging Krone und Herzes schaft von Navarra auf sie über, nach ziemlich langen Verhandlungen mit den Ständen ihres kleinen Königreichs, welche große Freiheiten genossen, brachte sie es dahin, daß auch Anton als König anerkannt wurde; bei seiner häusigen Ubwesenheit lag aber die Leitung der Regierung in ihren Händen und ihre männliche Einsicht und Entschlossent, ihr praks

tisches Geschick für die Verwaltung zeigte sich in glänzendem Lichte.

Bor allem wichtig war ihr Verhältnis zur Reformation. Schon ihre Mutter war der neuen Lehre innerlich und äußerlich nahe getreten; sie stand in Brieswechsel mit Brizonnet, Le Kevre, Berquin, 1518 war Marot bei ihr gewesen, den versolgten Anhängern des Evangeliums hatte ihr kleiner Hof oft Schutz gewährt; an die unter ihr stehende Universität Bourges hatte sie protestantisch gesinnte Professoren berusen, z. B. Melchior Bolmar, Calvins und Bezas Lehrer, und mit Calvin selbst war sie in Korrespondenz getreten. So wehte an ihrem Hofe protestantische Luft; was ihr Juneres bewegte, dem hat sie in der Ame pecheresse Ausdruck verliehen, doch ist sie nie zur protestantischen Partei übergetreten. In diesem der Resormation günstig gesinnten Geiste ist Johanna erzogen worden, aber bei ihrer Vermählung mit Vilhelm von Cleve galt sie entschieden noch als gut katholische Prinzessin, und das Lied, welches sie der Gedurt Heinrichs sang, war eine Anrusung Marias. Dagegen stand sie mit dem weiten Kreise der vornehmen Frauen, welche sich seit der Beginn der sünsziger Jahre der Resormation geneigt bewiesen, in stetem, zum Teil vertraulichem Versehr; dazu gehörten die Frau von Soudize, die Mutter Colignys, ihre Schwägerin Eleonore de Nove, Condes Frau und deren Mutter Madeleine de Mailly und vor allem Kenata von Ferrara, die edle Tochter

Lubwigs XII., welche ihr nach dem Tode ihrer Mutter mütterliche Liebe und Sorge zu= wandte. Aber als Anton im Jahre 1557 mit Calvin in briefliche Verbindung trat, durften die Hugenotten sie noch nicht zu den Ihren zählen; nach der Weise ihrer Mutter hielt sie sich zurud. In Navarra predigten Bois-Normand und Bierre David das Evangelium (1557 und 1558), bald galt Anton als die Hauptstütze der Protestanten; er 5 wohnte ihren Versammlungen auf dem Pré-aux-clercs (in Paris) bei, befreite Chandieu (f. d. Art. Bd III, S 785,39), in evangelischen Kreisen rechnete man bald auch auf Johanna; der merkwürdige Brief, welchen Elisabeth von England am 19. Juli 1559 an sie schreibt und worin sie ihr treues Bekenntnis der reinen Religion rühmt, giebt davon ein sprechendes Zeugnis (f. Calendar of State Papers. Foreign. 1558-1559). Die 10 entscheidende Wandlung brachten erst die schlimmen Zeiten, die häuslichen Trübsale hervor, welche in den nächsten Jahren über sie ergingen. Um 30. Juli 1560 war Beza nach Merac gegangen, sein Aufenthalt war nicht vergeblich gewesen, zufrieden mit seiner Mission kehrte er November 1560 wieder nach Genf zuruck, um bieselbe Zeit, da Anton und Conde sich unklugerweise nach Orleans begaben; über Conde wurde dort 15 das Todesurteil ausgesprochen, auch Anton drohte das gleiche Schicksal; der Tod von Franz II. änderte zwar alles, aber Katharina von Medici hatte eine Aussöhnung zwischen Anton und den Guisen zu stande gebracht; seitdem wurde die Haltung des schwachen Mannes immer schwankender. Johanna bagegen hatte sich in ihre Festung Navarreins zurückgezogen und diese in guten Verteidigungszustand geset; "verlassen von 20 den Menschen setzte sie ihre Hoffnung allein auf Gott", Weihnachten 1560 schwur sie in Pau feierlich den Katholizismus ab, legte ein reformiertes Glaubensbekenntnis ab und nahm zur Befräftigung vor versammelter Gemeinde das hl. Abendmahl nach reformier= tem Ritus (boch vgl. Ruble II, S. 29, der den Anschluß J.s schon in das Jahr 1559 verlegt). Lon da an ist sie die standhafteste Bekennerin des Protestantismus gewesen; 26 mit der warmen Begeisterung und Treue, mit welcher fie ihren neuen Glauben im Herzen trug, wußte fie auch die Häupter der französischen Reformierten immer wieder zu erfüllen, im Kriegsrat und sonst hat sie mehr als einmal in fritischen Augenblicken ben sinkenben Mut zu heben gewußt, wo ihre Einwirfung sich geltend machen konnte, war sie zu Gunften "der Sache" thätig. Schon im Jahre 1561 zeigte sich dieser Einfluß besonders beim 80 Religionsgespräch von Poissy; anfangs September kam sie an den Hof von St. Germain, ihr eigener kleiner Hof bildete nun den Mittelpunkt der Reformierten, täglich wurden in ihren Gemächern Predigten gehalten, bei welchen sich der hugenottisch gesinnte Adel ein= fand, eifrigst betrieb sie die Sache ihrer Religion, ihr Hofstaat zeichnete sich durch Frömmig= keit und Sittenstrenge aus, im Gegensatz zu dem bekannten "fliegenden Geschwader" Katha- 35 rinas von Medici; ihren Sohn erzog sie im reformierten Glauben, auf ihre Veranstal= tung traute Beza nach dem Genfer Ritus ein vornehmes abeliges Baar. Selbst ihr Gemahl schien damals wieder mehr den Reformierten sich zuzuneigen, aber nur um endlich von den Versprechungen der Guisen, des spanischen Gesandten und des päpstlichen Legaten übertölpelt, welche ihm die Wiedergewinnung des gangen Navarra oder eine große Entschä= 40 digung dafür in Aussicht stellten, offen zum Katholizismus zurudzutreten (Palmfonntag 1562 machte er barhäuptig die große Prozession mit) und sich dem Triumvirate anzuschließen. Schon vorher hatte die eheliche Untreue Antons das Herz Johannas aufs tiefste verwundet, nun löste sich auch das religiöse Band. Bis Mai 1562 blieb sie bei Hose, dann reiste sie mit ihrem Gemahl in die Heimat. Anton verließ sie bald, um in dem 45 Bürgerfrieg, der Frankreich verheerte, sich auf die Seite der Feinde seiner Frau zu stellen, am 16. Oktober erhielt er im Lager vor Rouen eine Kugel in die linke Schulter, am 17 Nov. starb er in Andelys. Eine Zeit der bittersten tiefsten Leiden und Kränkungen waren die letten Jahre für Johanna gewesen, es fehlt an aller Nachricht, wie sie seinen Tod aufgenommen; für den Protestantismus war derselbe insofern wichtig, als Johanna, durch 50 niemand mehr gehemmt, die Reformation in ihrem Lande vollständig durchführen konnte. Mit gewohnter Energie, mit der Klugheit, welche Calvin an ihr rühmt, ging sie an dies Werk, das sie für ihre eigentliche Mission hielt und in welchem sie sich durch keine leeren Gründe aufhalten ließ; fie führte eine Übereinftimmung mit den Ständen ihres Landes herbei, die Bilder wurden zum Teil gewaltsam aus den Kirchen geschafft, die Klöster in 55 Schulen verwandelt, Calvin sandte Januar 1563 den tüchtigen Geistlichen Rahmond Merlin, der über ein Jahr in Navarra blieb und die Kirchenordnung ganz im Geiste seines Meisters abfaßte (herausgeg.: Discipline écclésiastique du pays de Béarn p. p. Ch. L. Frossard, Paris 1877. Im Jahre 1631 und 1637 wurde die reformierte Kirche Bearns mit der Áranfreichs vereinigt). Die Einfünfte der eingezogenen Klöfter verwandte Johanna zur Grün= 60

bung von Schulen, Spitalern ic., besonders reich stattete sie die hohe Schule (collège) in Drthoz aus, um eine Bildungsanstalt für Geiftliche und Gelehrte zu haben. Auch auf eine Übersetzung des NIs in die Landessprache war sie bedacht, sie erschien 1571 zu Rochelle (Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria; Übersetzer war Joh. 5 de Ligarrague de Briscours, das Buch selbst ist jetzt eine der größten bibliothekarischen Zeltenheiten). Endlich darf auch ihr übriges landesmütterliches Lulten nicht mit Stillschweigen übergangen werden, sie suchte dem Bettel zu steuern und gab ein Landrecht beraus, auf das sie viele Sorgfalt verwendet hatte, u. d. T.: Le Stile de la reine Johanne. Der Friede von Amboise (1563) brachte keine Beränderung für sie hervor, aber ein neuer 10 ungeahnter Jeind trat gegen sie auf in der Person von Papst Bius IV., welcher durch Bulle vom 28. September 1563 Johanna vor das Juquisitionstribunal lud, und wenn sie nicht binnen 6 Monaten erscheine, sie und ihre Kinder ihrer Länder und Würden für verlustig erklärte. Diesmal nahm Karl IX., der sich in der Person seiner Unterthanin beleidigt fühlte, ihre Verteidigung in die Hand, sein energischer Protest bewirkte, daß die 15 Bulle zuruckgezogen und aufgehoben wurde. Mit Befriedigung konnte Johanna 1565 schreiben, daß in dem kleinen Winkel Land, ihrem Bearn, durch Gottes Gnade das Gute allmählich wachse, das Schlechte abnehme. Die neu ausbrechenden Religionskriege ftorten indessen sehr diese Ruhe. Der kurze zweite Krieg von 1567—1568 (Friede von Long-jumcau 23. März 1568) scheint sie und ihr Reich wenig berührt zu haben, ganz anders 20 war dies beim dritten Kriege, deffen Schauplat hauptfächlich das südwestliche Grankreich war. Wie die übrigen Häupter der Hugenotten sollte auch sie überfallen und ihr Sohn ihr entriffen werden. Monluc und ein herr de Losses hatten die Aufgabe übernommen, aber Johanna war gewarnt, gludlich entrann sie ihren Feinden, allein in ihrem eigenen Lande fühlte fie fich nicht mehr ficher, am 6. September 1568 verließ fie Nérac, nur 25 von wenigen Edelleuten begleitet, aber unterwegs mehrten sich die Zuzüge, in Archiac traf sie mit Condé zusammen, am 19. September zog das Heer in La Rochelle ein, dem sicheren Zusluchtsort der ganzen Partei. In aussührlichen Schreiben an Karl IX. und die Königin-Mutter hatte sie noch unterwegs ihre treue Lohalität gegen ihren Landesherrn betont, die Notwehr gegen die Machinationen des Kardinals von Lothringen, das Nichtachten 30 der Friedensbedingungen, die Sorge um die Blutsverwandten (Conde) haben sie zu dem Schritte veranlaßt. Auch gegen Elisabeth von England rechtfertigte sie sich, daß sie nicht als Rebellin und ungehorsame Unterthanin angesehen werden sollte. Ihre ganze männliche Entschlossenheit und Umsicht zeigte sie in den diplomatischen Unterhandlungen mit dem Hof, wie mit den auswärtigen Berbundeten der Hugenotten; in dem wechselvollen Gange dieses Krieges 35 wußte sich ihr starker Geist, ihre feste Anhänglichkeit an die reformierte Religion in her= vorragendem Maße geltend zu machen. Als Anfang 1569 die Lage der Hugenotten keineswegs sehr günstig war, indem ihr Heer durch Krankheit und Desertion sehr zusammengeschmolzen war und die auswärtige Hilfe nicht eintraf, da drang sie in dem großen Kriegsrat (im Lager zu Niort Ende Januar gehalten) auf erneute Hilfegesuche, 20 auf Aushalten. Aufs tiefste wurde sie erschüttert und empört durch die Ermordung ihres Schwagers Condé in der Schlacht bei Jarnac (13. März 1569), sie eilte in das Lager von Tonnah-Charente, wohin sich die Hugenotten zurückgezogen, und schwur, "eine so heilige, so gute und gerechte Sache nie zu verlassen", auch die übrigen Rührer wußte sie zu gleichem Gelübde zu veranlassen, so hob sie den tief gesunkenen Mut der Ihren; ihr Sohn Heinrich 45 (16 Jahre alt) wurde das nominelle Oberhaupt der Partei, Coligny und Andelot seine Berater, sie selbst gewann durch diese Magregel noch mehr Ginfluß auf die Leitung ber Geschäfte. Und noch einmal fiel ihr, "der Frau von starkem Berzen und männlicher Seele", die Aufgabe zu, ihren nie verzagenden Mut, ihre glaubensfeste Entschloffenheit dem Heere zu zeigen und andere damit zu erfüllen, als die große Niederlage bei 50 Montcontour (3. Oftober 1569) die Sache der Hugenotten aufs schlimmste gefährdete. Manche waren des Krieges überdrüffig, mit dem Hofe waren schon länger Berhandlungen angeknüpft, die Bewohner von Rochelle argwohnten, der Adel möchte nur auf die freie Religionsubung in den eigenen Schlöffern bringen und den Bürgerstand nicht berücksichtigen. Johanna erklärte, daß sie und ihr Sohn nie ihre Zustimmung zu einem solchen 55 Arieben geben wurden, der die freie Religionsubung verfummere, scharffinnig wies fie in ihren Briefen an die auswärtigen Fürsten auf die gemeinsame Gefahr hin, welche bem Protestantismus durch die Bereinigung der Katholiken drohe. Ihr eigenes Land war von den Stürmen des Krieges nicht verschont geblieben, königliche Truppen unter Terrides rudten ein und verbanden fich mit den ungufriedenen Elementen, welche dem Katholicis-60 mus offen oder beimlich treu geblieben waren, Pau wurde erobert, Johannas Befehls=

haber Arros und Montamar konnten das Feld nicht behaupten, nur die kleine Feste Navarreins hielt noch aus, da sandte Johanna den tapferen und tüchtigen Montgommern, er entsetzte Navarreins, nahm Terrides gefangen und eroberte in zwei Monaten wieder das ganze Land für seine frühere Herrin, am 23. August 1569 mußte auch Pau kapitu= lieren. Wohl zeigten sich später wieder Unruhen, aber leicht wurden Johannas Offiziere 5 darüber Herr; nun verbot Johanna in Bearn die römische Religion und zwang alle Briefter und Mönche, die Proving zu verlaffen; in Navarra, über welches sie nur beschränkte Souveränitätsrechte hatte, duldete sie die katholische Konfession. Unterdessen hatten die Bemühungen der Politiker, unterstützt durch die Erfolge der Protestanten, jum Frieden von St. Germain geführt (8. Aug. 1570), dem Rat und dem Ausharren Johannas 10 find seine für die Brotestanten günstigen Bedingungen wesentlich mitzuberdanken. Bis August 1571 blieb Johanna mit ihren Kindern, dem jungen Condé, Coligny und den andern Häuptern der Hugenotten in Rochelle; der Hochzeit Karls IX. mit Elisabeth von Her= reich in Mexières (26. November 1570) beizuwohnen hatte sie abgelehnt, den weiten Weg vorschützend; im Grunde waren die Gemüter noch zu sehr aufgeregt, der Frieden noch zu 15 wenig befestigt, um sich der langentbehrten Rube mit Sicherheit hingeben zu können; mehrfach floß noch protestantisches Blut, die Reformierten hatten manche Beschwerden über Richtbeachtung des Friedensediktes vorzubringen, unverdroffen und eifrig ist Johanna stets für ihre Glaubensgenossen eingetreten. Der dritten Generalspnode, welche die reformierte Kirche 2.—10. April in Rochelle hielt, wohnte sie mit ihrem Sohne bei, ihr Name steht 20 als der erste auf dem Protokolle. Noch immer war sie voll Mißtrauen gegen die Inten= tionen des Hofes. Dieselben Personen, welche sie nicht lieben, haben noch immer den meisten Einfluß dort (Brief vom Januar 1571); die wiederholten Einladungen dorthin zu gehen lehnte sie ab, "obgleich sie wohl wisse, daß die Königin-Mutter keine kleinen Kinder fresse" (Brief vom 7. August 1571). Eine wichtige Angelegenheit hatte sie mit 25 neuer Sorge erfüllt, die projektierte Heirat ihres Sohnes Heinrich mit Margareta von

Frankreich, der Tochter Heinrichs II.

In einem Briefe Antons vom 21. März 1556 begegnen wir den ersten Spuren von diesem Vorhaben. König Heinrich II. hatte "diesen Akkord" vorgeschlagen zu Antons höchster Befriedigung, der Bräutigam zählte allerdings damals noch nicht drei 20 Jahre; aber nie mehr wurde derselbe ganz außer acht gelassen, noch während des Krieges im Herbst 1569 wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen und im Januar 1571 erneuert, diesmal mit besonderem Ernste. Lange währte es, bis das Mißtrauen und die Bedenklichkeiten der Königin beschwichtigt waren; Biron gelang dies endlich Die Hauptschwierigkeit machte die Religion; von einem Übertritte 35 Heinrichs zum Katholicismus wollte begreiflicherweise weder er, noch seine Mutter etwas wiffen, ebensowenig aber war von einem Wechsel bei Margareta die Rede; und wenn Katharina die Hoffnung aussprach, das Heinrich einmal durch und um Magaretas willen sich bekehren werde, so meinte die eifrige Hugenottin, Margareta werde einmal zur "Religion" übertreten und dann seien sie die glücklichsten Leute unter der Sonne und 40 ganz Frankreich werde an diesem Glücke teil nehmen. Im Januar 1572 war man so weit, daß Johanna sich entschloß an den Hof zu gehen. Heinrich lag an den Folgen eines Sturzes vom Pferde danieder. Im Februar traf sie mit Katharina zusammen; der leichtfertige Ton des französischen Hofes mißsiel der sittenstrengen Frau aufs äußerste, aber ihr mütterliches Herz freute sich auch ihrer klugen und schönen Tochter Katharina 45 (geb. am 7. Februar 1558, an den Herzog von Bar-Lothringen vermählt, gest. 1604) gegenüber der geschnürten und geschminkten Margareta v. Balvis. Langsam rückten die Berhandlungen vorwärts, sie meint krank darüber zu werden; am 4. April endlich wurde die Vermählung eine fest beschlossene Sache, die Trauung sollte in Paris stattfinden, der Bräutigam brauchte der Messe nicht beizuwohnen, so war für beide Teile gewahrt, was 50 die Billigkeit erforderte, und zugleich in der Heirat eine Bürgschaft für die Versöhnung der Barteien gegeben. Um 11. April wurde der Heiratskontrakt festgesetzt, der Bapft wollte die verlangte Dispensation nicht geben, entschieden sprach Karl IX. seinen Vorsat aus, doch die Heirat, welche so sehr zur Beruhigung des Landes diene, zu stande zu bringen. Nun reiste Johanna nach Paris, um die Vorbereitungen für die Vermählung zu 55 treffen. Am 3. Juni feierte sie mit einer Menge Glaubensgenossen in Vincennes das hl. Abendmahl; am folgenden Tage erkrankte sie an Seitenstechen und heftigem Fieber. Bald erkannte man ihren Zustand für lebensgefährlich, feierlich nahm sie Abschied von den Ihrigen, machte ihr Testament, schrieb ihrem Sohne Heinrich, der das Beispiel seiner glaubenstreuen Mutter so wenig befolgte, und starb am 9. Juni im festen Vertrauen 60

auf ihren Heiland und Erlöser. Daß in einer Zeit, wo so viele Gewaltthaten geschahen, wo die Parteien so schroff einander gegenüberstanden, an eine Bergistung (durch Handsschuhe oder ähnliches) gedacht wurde, läßt sich erwarten; so start verbreitet war das Gezrücht, daß der König die Leiche öffnen ließ; ein Geschwür am rechten Lungenflügel, das die Aerzte sanden, erklärt ihren Tod auf natürliche Weise; die Aufregung der letzten Moz

nate hatte ihre ohnedies schwache Konstitution sehr erschüttert.

Eine Frau von seltener Energie, von wahrer Frömmigkeit und reinem Wandel ist Johanna gewesen; sie ist der echte Typus der Hugenottin jener Zeit, voll Glaubensmut und Glaubenseiser, aber auch voll Freimut und Unerschrockenheit; ihre Briefe in der kräftigen sprache des alten Französischen vom 16. Jahrhundert geschrieben, voll Feuer, Leben und Leidenschaft, sind trefsliche Zeugnisse ihrer Berstandes, ihrer Sorge für Wichtiges und Unwichtiges, ihrer Einsicht in die verwickeltsten politischen Verhältnisse. Von den Leiden, welche die religiösen Wirren über das Land brachten, dem sie mit ganzer Seele anhing, hat sie ihr reichlich Teil erfahren, aber ungebeugt dadurch hat sie ihres Lebens Kraft und bestes Teil daran gesetzt, ihrem Gott treu zu dienen und ihrem Glauben eine gesicherte Stätte zu bereiten; eine der bedeutendsten königlichen Frauen ihres Jahrhunderts, bleibt sie eine der edelsten Gestalten des französisischen Protestantismus.

Johanna, Päpstin. — Die ältere Streitlitteratur bei Dettinger, Bibliographie biographique s. v. Jeanne la Papesse, antiquiert seit Döllinger, Papstfabeln des Mu., München 20 1863; 2. Aufl. von Friedrich 1890, dazu Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde XII, 17 ff.; 469 ff.

Daß die einst vielberufene Bäpftin nicht als historische Gestalt gelten kann, bezweifelt heute, zumal seit Döllinger, wohl niemand mehr. Die Sage findet sich nicht vor der Mitte des 13. Jahrhunderts aufgezeichnet. Bon da an erscheint sie fast gleichzeitig in 25 verschiedenen Chronifen, zuerst bei Jean de Mailly (Mitte des 13. Jahrh.), von ihm übernommen bei Stephan von Bourbon (gest. 1261), ebenfalls einem Dominikaner. Beide stellen die Papstin ca. 1100 ein. Wenig später erscheint die Sage in anderer Bersion in der Chronik des Ersurter Minoriten (MG ss. XXIV), der sie mit den Worten einführt: fuit et alius pseudopapa cujus nomen et anni ignorantur. Als Hauptwerkzeug zur Ber-30 breitung der Sage hat dann die Chronik des Martinus Polonus (gest. 1278) gedient, "des fast ausschließlichen Geschichtslehrers der katholischen Welt im späteren MU." Martin hat die Sage selbst noch in die dritte Rezension seiner Papst- und Kaisergeschichte aufge-nommen. Von ihm stammt die verbreitetste Form, welche die Päpstin aus Mainz oder England stammen, in Athen studieren, dann in Rom durch ihre Gelehrsamkeit Aufsehen 36 erregen, endlich (855) Papft werden und unter dem Namen Johannes Anglikus 21/2 Jahre regieren läßt. Während einer Prozession auf der Straße gebiert sie ein Kind, stirbt das bei und wird auf der Stelle begraben. Den Mädchennamen Ugnes kennt Martinus nicht, auch nicht die für die Entstehung der Sage wichtige Grabschrift, die schon Jean de Mailly hat. Bon biesen Borgängern aus dringt die Fabel bald in alle, auch in ältere 40 Geschichtswerke ein. Im 15. Jahrhundert begegnet kaum mehr ein Zweifel. Die Papstin figuriert als Hauptargument in den Kontroversen über Necht und Umfang der Papstzgewalt z. B. bei Hus und in Konstanz. Zweisel konnten um so weniger Raum gewinnen, als gerade papstlich gesinnte Geschichtsschreiber die Nachricht verbreiteten. Eine befriedigende Erklärung über die Entstehung der Sage hat Dollinger gegeben. Dem-45 nach liegt eine römische Bolkssage zu Grund, die sich anknüpfte an eine jetzt verschwun-dene antike Statue, die wohl einen Mithraspriester mit einem Knaben darstellte. Die Bolksphantasie sah darin eine weibliche Figur und deutete die rätselhafte Inschrift dabei als Grabschrift der Bäpstin. Der Name Johannes ist wohl nur dem der zahlreichen, zum Teil übel berüchtigten Bäpste dieses Namens nachgebildet. Die Ansetzung der Zeit 50 erklärt sich bei Jean de Mailly (1100) ebenso wie bei Martinus Polonus (855) aus dem leeren Raum, der an der betreffenden Stelle vorhanden war, fo daß die Geschichte der Papstin sich ohne Störung der Anordnung des Ganzen einfügen ließ. In der Chronologie hat sie überhaupt nirgends Plat. (G. Boigt +) R. Schmid.

Johannboniten (Eremiten des Johannes Bonus). — Vita b. Johannis Boni, eremitae & Augustini Mantuae in Italia, auctore Ambrosio Calepino, O. A. (gest. 1511), in ASB t. IX Oct., p. 748—886 (nebst dem Comment praevius des Reobollandisten Edouard Carpentier: ebdas, p. 693—746); Nicol. Consenii Monasticon Augustinianum (München 1628) p. 117 sq.; Helpot, Ordres etc. III. 8ff.; Stadler-Ginal, Heiligenley.

A. "Johannes Bonus" (III, 326--329); Th. Kolde, D. deutsche Augustinerkongregation 2c. (1879), S. 7.

Der 1168 zu Mantua geborene Gründer dieses Einsiedlervereins führte als junger Mann längere Zeit die Lebenstweise eines umherschweisenden Possenreißers (Joculator), bis eine schwere Erkrankung den etwa Vierzigjährigen zu ernstlicher Buße und, nach Ab= 5 legung einer umfassenden Beichte beim mantuanischen Bischof, zu immerwährender Abkehr vom Weltleben trieb (1208). In der Einöde bei der Kirche S. Maria de Butriola (ital. di Budriolo) unweit Cefena, wohin er damals entwich, foll er zunächst mehrere Jahre hindurch ein völlig einsiedlerisches Höhlenleben geführt haben. Seit etwa 1217 begann er Gefährten um sich zu sammeln, verließ aber auch von da an seine enge Zelle 10 lediglich, wenn es der Messe in der an sie anstoßenden Kirche beizuwohnen galt. Die Priesterweihe empfing er nicht, ja er lernte weder lesen noch schreiben. Aber durch den Eindruck, welchen seine ungewöhnlich harten Kasteiungen hervorbrachten (3. B.: öfteres Schlafen auf einem Lager von Stechpalmen, oder in einer kein Ausstrecken der Glieder gestattenden engen Grube; verschärftes Fasten während der Quadragesimalzeit; Sineintreiben 15 spiger Rohrsplitter unter seine Fingernägel [behufs Abtötung gewiffer Regungen von fleisch= lichen Begierden | u. f. f.), bewirkte er auffallende Bekehrungswunder, sowohl im Kreise seiner ibn wie einen Vatriarchen verehrenden und ihm unbedingt folgenden Anhängerschaft, wie an Häretikern (lombardischen Patarenern), die ihn gelegentlich besuchten und deren er viele zur katholischen Kirche zurücksührte. Daß auch der hl. Franziskus sich seinen Schülern 20 zugesellt und von ihm Anregung zur Grundung seines Ordens empfangen habe, ift allerdings nur Sage, doch zeugt die Bildung dieser Legende von dem hohen Ansehen, das der Eremit von Cefena im Rreise sciner Unhänger genoß. Ohne eine schriftliche Regel oder überhaupt eine bestimmt fixierte Lebensordnung für seine geistlichen Söhne zu hinterlassen — nur das Tragen eines grauen Gewandes soll er seit 1225 denselben vorgeschrieben haben —, 25 wirkte er doch wie ein Ordensstifter. Bon jenem Stammkloster S. Maria di Budriolo aus, das er fast niemals verließ und das ob seiner einsamen Lage auch l'Eremo (oder l'Elmo) genannt wurde, sollen bei seinen Lebzeiten noch 9—10 Eremitenkonvente entstanden sein: zu Bertinoro (Brietinorium) unweit Forli, zu Mantua (St. Agnese), zu Benedig, zu Bologna, zu Parma, zu Ferrara, zu Poggiolo, zu Faenza, zu Poncelia 30 und zu Rimini (s. Carpentier, in dem jener Vita vorang. Processus beatificationis p. 726 sq.). — Schon einige Jahre vor seinem Tode (23. Oktober 1249) waren die, nach ihm als Johannbonitae (Jambonitae) bezeichneten Insassen durch Invocenz IV zur Annahme der Augustinerregel verpflichtet worden. Alexander IV. sodann nötigte sie, durch seine Bulle vom 13. August 1256, in den von ihm errichteten Au= 35 gustiner-Eremitenorden einzutreten, dem er gleichzeitig einige andere mittelitalische Einsiedlervereine, insbesondere die Brictinianer und die Sackträger, einverleibte (vgl. BoII, S. 255, 31ff.) — so daß damit die Sonderexistenz der Genossenschaft aufhörte. — Uber die hauptsächlich von Mantua aus (schon seit Mitte des 13. Jahrhunderts) betriebnen Bersuche zur Erlangung der Kanonisation für Johannes Bonus, die aber nur deffen Selig= 40 sprechung (durch Sixtus IV., 1483) zu erwirken vermochten, sowie überhaupt über die gloria postuma des (seit 1451 in der Kirche S. Agnes nova zu Mantua beigesetzten und als Haupt-Schutpatron dieser Stadt verehrten) Ordensstifters, handelt ausführlich ber oben genannte Neobollandist (vgl. Stadl., S. 328 f.).

Fohanucs 1., Papft, 523—526. — Liber pontificalis ed. Mommsen, MG Gesta 45 pontificam I, p. 133—137; Chronica Italica ed. Mommsen, Chronica minora, MG Auct. antiqu. I, p. 328; Jaffé I², p. 109 f.; Langen, Gesch. d. röm. Kirche von Leo d. Gr. bis Nifolaus I. S. 299 f.; Grisar, Gesch. Roms und der Päpste im MU. I, S. 481—493; Gregorovius, Gesch. d. Stadt Kom im MU. I, S. 302 ff; J. Friedrich in SMU 1891, S. 103; Hunck in HJG XII, S. 760, XIII, 489 ff.; Pseilschifter, Der Oftgotenkönig Theos 50 dorich d. Gr. u. die kathol. Kirche, Kirchengesch. Studien ed. Knöpster III. Bd, 1896, S. 155—202; Hartmann, Gesch. Statiens I, S. 225 f.; Hodgkin, Italy and her invaders III, 510—520; DehB III, 389 f.

Johannes, ein geborener Tuseier, wie es heißt, ward am 16. (13.) August 523 zum Papste geweiht. Bei seiner Erhebung hatte Theodorich d. Gr., wie es scheint, nicht mit- 55 gewirkt, aber während seines kurzen Pontifikates sollte es dem Papste in empfindlichster Weise zum Bewußtsein kommen, daß der König ihn durchaus als seinen Unterthan bestrachtete. Als Kaiser Justin I. 523 eine allgemeine Ketzerversolgung anordnete, wandten sich die arianischen Goten der Donauprovinz an ihren Stammess und Glaubensgenossen Theodorich um Histo. Aber Theodorichs Vorstellungen begegneten in Byzanz tauben 60

Obren. Da beschloß er durch eine Gesandtschaft vornehmer orthodoger Römer seinen Wünschen Nachdruck zu geben. Zum Führer derselben erfor er Papst Johann. Daß dieser nur gezwungen den demütigenden Auftrag übernahm, liegt auf der Hand. Aber, daß er mit Gewalt aufs Schiff gebracht worden sei, ist allem Anscheine nach spätere 5 Legende. Ende 525 langte er in Konstantinopel an — ber erste Papst, der den Boden des Streichs betrat. Kaiser Justin empfing ihn mit ungewöhnlichen Ehren. Angeblich hätte er ihn sogar nach orientalischer Sitte adoriert. Sicher gestattete er ihm, der Weihnachtsfeier auf einem höheren Thronos beizuwohnen, als der Patriarch von Konstantinopel. Auch die Unterhandlungen über die Toleranz der arianischen Goten führten zu dem ge= 10 wünschten Erfolge. Tropbem ward der Papst, als er nach Oftern 526 nach Ravenna zurückkehrte, von Theodorich ins (Befängnis geworfen. Warum das geschah, ist dunkel. Nach Pfeilschifter und anderen hätte er des Königs Zorn dadurch sich zugezogen, daß er Kaiser Justin Ostern 526 fronte. Aber von dieser Krönung berichtet nur der liber pontisicalis, nicht die sonst gut unterrichteten Zeitgenossen; sie gehört daher wahrscheinlich in 15 das Gebiet der Legende. Auch, was man sonst ansührt, um des Königs Berhalten zu erklären, ist nicht geeignet, das Dunkel zu lichten. Sicher ist nur, daß er in Johann, sei's mit Recht, sei's mit Unrecht, einen Helfershelfer der Byzantinischen Bartei sah. Johann hatte im Gefängnis nicht lange zu leiden: er war längst schwer frank und starb daher bereits am 18. Mai 526. Daß Theodorich sein Ende beschleunigt habe, ist 20 spätere Erfindung. S. Böhmer.

Fohannes II., Papst, 533—535. — L. P. ed. Mommsen I, p. 141; ed. Duchesne I, p. 285 s.; Cassiodor, Variae IX, 15—17, XI, 2 ed. Mommsen MG Auct. antiqu. XII, p. 279 st., 331 st., ef. praef. p. XXIX s. IX; Liberatus, breviarium c. 20 MSL 68, p. 1036; Günther, epistulae imperatorum, pontificum, aliorum, CSEL, p. 320 st.; Jafsé I², p. 113. — 25 Langen S. 313—324; Grisar I, S. 497 s.; ders., Analecta Romana I, p. 151; DchB III, p. 390; Gregorovius I, S. 329 st.; Hodgkin IV, 87 st.

Nach dem Tode Bonifaz' II. am 17. Oktober 532 kam es in Rom wieder zu einem heftigen Wahlkampse. Zu welchen Mitteln die sich besehdenden Kandidaten griffen, zeigt die Nachricht, daß der Senat das Simonieverbot von 530 erneuerte, die Klage, daß selbst beilige Gefäße versteigert worden seinen, um Geld für Bestechungen flüssig zu machen, sowie die merkwürdige Konstitution König Athalarichs von Ende 533, worin als Normalsah sür die am königlichen Hose behufs Entscheidung strittiger Wahlen auszuwendenden Sporteln 3000 solidi festgeset werden. Der ostgotische Hose endlich zu Gunsten des Preschyters Merkurius Johannes von San Clemente. Am 2. Januar 533 wurde derselbe geweiht, bereits am 8. Mai 535 starb er. Das wichtigste Ereignis seines Pontisstas ist die Beilegung des theopaschitischen Streites (s. d. U.): schon am 6. Juni 533 legte ihm Kaiser Justinian ein die strittige Formel enthaltendes Glaubenschefenntnis zur Bestätigung vor. Lange zögerte Johann mit der Entscheidung. Erst am 25. März 534 erließ er ein zustinmmendes Schreiben, welches alsbald mit dem Briefe des Raisers in den codex Justinianeus aufgenommen wurde. Mehr im Sinne des Papstes wäre es gewesen, wenn statt des kaiserlichen Briefes allein eine von ihm ausgearbeitete Lehredelaration als dogmatische Entscheidung der Kirche acceptiert worden wäre. Aber dies Ubsicht gelangte nicht zur Berwirklichung. Zur selben Zeit erließ Johann eine bedeutsame Berfügung in Sachen des ehebrecherischen Bischzer und ernannte Cäsarius von Arles — es ist das der erste derartige Jurisdistionsakt — zum Bistumsbikar. S. Böhmer.

Fohannes III., Papft 561-574. — L. P. ed. Mommsen I, p. 157 f.; ed. Duchesne I, p. 305 f. Jaffé I², p. 136 f.; Langen a. a.  $\mathcal{L}$ .  $\mathfrak{S}$ . 401-403; Grisar I, DehB III,  $\mathfrak{S}$ . 891; Hodgkin V, 65; Hartmann, Gesch. Italiens II.

Johannes, der Sohn des angesehenen Römers Anastasius, wurde nach langer Sedisvakanz am 17. Juli 561 (nach Duchesne) zum Papste geweiht und starb am 13. Juli
574. Unter ihm führten die Bemühungen des römischen Stuhles, die seit dem Konzil
von 553 mit Rom zerfallenen Kirchenprovinzen wieder zu gewinnen, zuerst zu einigen
bemerkenswerten Erfolgen. Um 15. September 568 unterwarf sich die Provinz Ravenna.
571 trat auch Erzbischof Laurentius II. von Mailand wieder mit Rom in Unterhandlungen. Auch im fränkischen Reiche erlebte Johann einen kleinen Triumph: er erreichte,
daß die abgesetzten Bischösse von Embrun und Gap, welche an ihn appelliert hatten, wieder
restituiert wurden. Aber da die beiden Prälaten ihren schlechten Lebenswandel fortsetzten,

wurden sie ohne Rücksicht auf den Papst schließlich doch beseitigt (Gregor Tur. I, 22.27). — Mach dem liber pontificalis hätte Johann den mit den Römern zerfallenen Patricius Narses bewogen, nach Rom zurückzukehren, hätte aber dadurch sich selber die Feindschaft der Römer zugezogen und darum längere Zeit in dem Cömeterium des Tiburtius und Valerian sich aufgehalten. Ob diese Nachricht richtig ist, muß dahingestellt bleiben.

S. Böhmer.

Fohannes IV., Papft 640—642. — L. P. ed. Mommsen I, p. 177; ed. Duchesne I, p. 330; Jaffé I², p. 227f.; Langen, S. 517—520; Baxmann, Politik der Päpste I, S. 171 ff.; Hodgkin VI, p. 18. 172; DehB III, 391 ff.

Johann, der Sohn des Scholastikers Venantius aus Dalmatien, ward nach Severins 10 Tode (2. August 640) zum Papst gewählt. Während er noch auf die kaiserliche Bestätigung wartete, erließ man eine Antwort auf eine Anfrage irischer Geiftlicher und Monche in Betreff des Termins des Ofterfestes. Diese Antwort ift bemerkenswert, 1. weil fie zeigt, daß ein eigener Bistumsvikar, nicht der erwählte Papft vor seiner Weihe die Zwischenregierung führte, 2. weil sie voraussetzt, daß der Pelagianismus noch in Frland 15 auf Unhänger zählen könne. Nach seiner Weihe am 22. September 640 hielt Johann eine Spnobe, auf welcher er den Monotheletismus verdammte. Im gleichen Sinne äußerte er sich gegenüber dem Patriarchen Phrrhus von Konstantinopel. Als dieser hier= auf unter Berufung auf die Entscheidung Honorius' I. den Monotheletismus verteidigte, richtete der Bapst ein geharnischtes Schreiben an die beiden Söhne und Nachfolger des 20 Kaifers Heraklius, in welchem er die volle Orthodoxie des Honorius nachzumeisen suchte und die Außerkraftsetzung des neuen Dogmas, d. i. der Lehrdeklaration des Phrrhus, forderte. In der That soll er nach der Palastrevolution, welche zur Erhebung Konstans' II. führte, von diesem benachrichtigt worden sein, daß sein Wunsch erfüllt sei. — Als geborener Dalmatier nahm sich Johann eifrig seiner von den Slaven schwer bedrängten Landsleute 25 an, indem er große Summen zum Loskaufe von Gefangenen spendete. Auch errichtete er mehreren dalmatinischen Märthrern in Rom eine Kirche. — Um 12. Oftober 642 ist er gestorben. S. Böhmer.

**Johannes** V., Papst 685-686. — L.P ed. Mommsen I, p. 205 f.; ed. Duchesne I, p. 366 f.; Jafsé I², p. 242; Baymann I,  $\gtrsim$ . 188; Langen  $\lesssim$ . 581; DchB III, 392; 30 Hodgkin VI, p. 359.

Johannes, ein geborner Sprer, der als Diakon auf dem 6. ökum. Konzil eine Rolle gespielt hatte, war der erste Papst, der gemäß der Konstitution Kaiser Konstantins VI. (Jafké S. 242 sud Benedictus II) sofort nach der Wahl ohne kaiserliche Bestätigung geweiht wurde, 23. Juli 685. Die einzige Amtshandlung, welche von ihm bekannt ist, 35 ist die Wiederunterwerfung der sardinischen Kirche unter den päpstlichen Stuhl, vgl. Jakse nr. 2129. Schon am 2. August 686 starb er.

Johannes VI., Papft 701—705. — L. P. ed. Mommsen I, p. 217 ff.; ed. Duchesne I, p. 383; Jaffé I², p. 245 f.; Barmann I, S. 191; Langen S. 593 f.; Hodgkin VI, 363; DehB III, 392 f.

Johann, von Geburt ein Grieche, wurde am 30. Itober 701 zum Papste geweiht. Seine Erhebung fand nicht den Beifall des Kaisers Apsimar-Tiberius. Derselbe sandte daher den Exarchen Theophylakt nach Rom, um, wie es scheint, den Papst zu beseitigen. Aber die ganze Miliz von Italien sammelte sich, wie es heißt, um Rom, um Johann zu schützen. Dieser ließ jedoch die Thore schließen und wußte den Exarchen zum Ab-45 zuge zu bewegen. Sine größere Gesahr drohte ihm während seines Pontifikates von dem langobardischen Herzog Gisulf von Benevent. Aber auch er ward durch die Geschenke des Papstes bestimmt, sich zurüczuziehen. — Im Jahre 704 hielt J. eine Synode in Sachen Wilfrieds von York (s. d.), ohne eine desinitive Entscheidung zu fällen, vgl. Jakse nr. 2142. Er starb am 11. Januar 705.

**Johannes** VH., Papst 705—707 — L. P. ed. Mommsen I, p. 219 f.; Duchesne I, p. 384; Jaffé I², p. 246 f.; Baxmann I, S. 192; Hodgkin VI, p. 364. 370; Langen S. 595 f.; DehB III, 393.

Johannes, wie sein Vorgänger ein Grieche, amtierte vom 1. März 705 — 18. Okstober 707. Das Papstbuch rühmt seine Vildung, Beredsamkeit und seinen Kunstsinn. 55 Letzteren bethätigte er bei der Ausschmuckung der von ihm gegründeten Muttergotteskapelle Real-Encytlopädie für Theologie und Kirche. 3. A. IX.

in St. Beter und mancher anderen römischen Kirchen. Dagegen ließ er in den Verhandlungen mit Kaiser Justinian FI. über die Anerkennung der Kanones des Quinisextum Mut und Festigkeit vermissen. Einen energischeren Ton schlug er der englischen Kirche gegenüber an, von deren Geistlichen er die Annahme der römischen Klerikalkleidung forderte. 5 Zu den Langobarden stand er in guten Beziehungen. König Aripert erstattete ihm daher das Patrimonium der kottischen Alpen zurück.

Johannes VIII., Papft 872—882. — Quellen: Die Briefe der vatikanischen H. Mansi XVII, p. 1 ff.; MSL 126, p. 647; die Fragmente der collectio Britannica MU V, p. 298 ff.; Löwenseld, Epistolae Romanorum pontificum ineditae p. 24-34; alle weiteren 10 Reste s. Jasse s. 22—882, MG SS I, p. 495 ff.; Regino, Chronicon ed. Kurze p. 102 ff.; Ann. Fuldenses ed. Kurze, p. 109; Erchempert, Hist. Langobard. Benevent. c. 39, 46 ff., SS rer. Langobard., p. 239, 256. Catalogus comitum Capuae ibid. p. 499; Batterich, Romanorum pontificum vitae I, p. 27 f., 635—648; L. P. ed. Duchesne II, p. 121 f.; die Konzilien: Mansi XVII. — Lit=15 teratur: Balan II pontificato di Giovanni VIII, Modena 1876; Langen, Geschichte der römischen Kirche von Nitosaus I. dis Gregor VII., S. 170—275; Gregorovius, Gesch. der Stadt Kom im MU, Bd III; Hergenröther, Photius II, S. 291 ff.: Hefele. Conciliengesch. IV<sup>2</sup>, S. 447 ff., 514 ff.; Jungmann, Dissert. selectae in hist. eccles. III, p. 419—435 f.: Schrörs, Himar von Reims passim; Hauf, KG Deutschlands II<sup>2</sup>, S. 558 ff., 702 ff.; Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia t. I, p. 434 ff.; Gasquet, L'empire byzantin et la monarchie Franque 1888, p. 432—482; Dümmler, Gesch. des ostschaftschen Reiches, Bd II<sup>2</sup> und III<sup>2</sup>; Guiglelmotti, Storia della marina pontificia nel medio evo I, p. 109 f.; Lapôtre, S. J., L'Europe et le Saint-Siège à l'époque carolingienne, t. I. Jean VIII, 1895 (ultramontan und deutscheinblich).

Johann, der Sohn des Gundo, hatte bereits an 20 Jahre das einflußreiche Amt eines Archidiakonen der römischen Kirche bekleidet, als er am 14. Dezember 872 zum Papste geweiht wurde. Groß geworden in einer Zeit außerordentlichen Ausschlauss der päpstlichen Macht, ergriff er, obwohl er schon an der Schwelle des Greisenalters stand, sofort mit jugendlichem Feuer die Aufgabe, im Geiste Nikolaus' I. die Welt und die Kirche 30 zu regieren. An Begabung dazu gebrach es ihm nicht. Er war nicht nur ein tüchtiger Finanzmann, ein nicht ungeschickter Felbherr, ein gewandter militärischer Organisator, er verstand auch aus dem Grunde die Kunst, mit raschem Entschlusse jeder Wendung in dem Widerstreite der politischen Mächte zu folgen und sie sich nuthar zu machen, und Gut und Verson anderer Menschen in den Dienst seiner Interessen zu stellen. Aber so unerschöpfs 35 lich er in seinen Kombinationen war, so wenig wählerisch war er auch in seinen Mitteln. Schon er verwandte z. B. die Exkommunikation in einem Umfange zur Erreichung rein politischer Zwecke, wie vor ihm kein mittelalterlicher Papst. Überhaupt war geistlich an ihm kaum mehr als der Name. Vor einer Unwahrheit schreckte er nicht zurück. Seine Gegner verfolgte er mit dem ganzen wilden Hasse Südländers. Daß z. B. Sergius 40 von Neapel von dem eigenen Bruder, dem Bischof Athanasius, überfallen und greulich verstümmelt wurde, sand er nur höchst löblich und klingenden Lohnes würdig. War er sonach aller geiftlichen Würde bar, so fehlte es ihm doch nicht ganz an geiftigen Intereffen: Anastasius Bibliothekarius erfreute sich seiner Gunft. Den Diakon Johannes beauftragte er, in maiorem gloriam des Papsttums das Leben Gregors d. Gr. zu be-45 schreiben, und der Erwerb einer schönen Orgel war für ihn eine kaum minder wichtige Angelegenheit, als der Erwerb friegstüchtiger arabischer Pferde. — Zwei rein politische Ziele waren es, für die Johann seine ganze Kraft einsetzte: die Befreiung Italiens von den Sarazenen und die Erhebung des Papstes zum Oberherrn Italiens und des Kaisertums. Das letztere ließ sich nur verwirklichen, wenn das erstere erreicht würde. Aber 50 Johann hat beide Aufgaben nicht gelöft, nicht weil es ihm an Talent, sondern an Macht fehlte, und der Parteihader und die beginnende Zersetzung der monarchischen Gewalten burch bas Lehenswesen, beffen Gefahren er deutlich erkannte (Jaffé 3011), jede energische Aftion verhinderten. Die erste Aufgabe nahm er sogleich im Bunde mit Kaiser Ludwig II. in Angriff. Darum trat er mit Energie für die Autorität dieses Fürsten ein. Er stiftete 55 Frieden zwischen ihm und Abalgis von Benevent. Er suchte ihm den Besitz des lotharingischen Reiches zu verschaffen. Aber er baute auch selbst eine Flotte, rüstete und bildete persönlich eine Art stehender Miliz aus und vervollständigte die Befestigung Roms, indem er St. Baul mit einem Fort umgab, bas er Johannopolis nannte. Allein solange die Fürsten von Palermo, Neapel, Capua und die Bürgerschaft des seemächtigen Amalfi an 60 bem Bündnis mit den "Söhnen des Teufels" festhielten, war trop aller kleinen Erfolge

an eine Vertreibung der Landesfeinde nicht zu denken. Darum schen wir den Rapst immer wieder beschäftigt, sei's durch Geld, sei's durch gute Worte, sei's mit Gewalt dies Bündnis zu zerreißen. Aber obwohl er es über sich vermochte, z. B. an Amalfi jährlich 10000 Mankusen zu zahlen, und oft genug den Bannstrahl wider die Un= gehorsamen schleuderte, gelang es ihm nicht, eine dauerhafte antisarazenische Liga zu bitande zu bringen. So sah er sich schließlich gegen Ende seiner Regierung selber genötigt, ben Sarazenen einen jährlichen Tribut von 25 000 Mankusen zu gahlen. — In eine neue Phase trat seine italienische Politik ein durch den Tod Kaiser Ludwigs am 12. Oktober 875. Wie schon Hadrian II., so hatte auch er eine ausgesprochene Abneigung gegen die Deutschen und die deutschen Karolinger. Das zeigt seine Haltung gegenüber dem deutschen 10 Epistopat (vgl. Jaffé 2986), seine Stellung in der mährischen Frage (s. u.), seine ganze Politik gegenüber dem "König von Baiern" und seinen Söhnen. So lud er denn nicht Ludwig den Deutschen, sondern Karl den Kahlen ein, sich in Rom die Kaiserkrone zu bolen, nicht ohne zugleich die deutschen Fürsten, Brälaten und Grafen energisch von einem Einfalle in Frankreich abzumahnen. Um 25. Dez. 875 empfing dann Karl aus seiner 15 Hand die Krone. Kurz darauf ernannte er den Erzbischof Ansegis von Sens zum papst= lichen Vifar nicht nur für Gallien, sondern auch für Germanien (Jaffe 3032). Dann sandte er zwei Legaten nach Frankreich mit dem Auftrage, die Händel zwischen Karl und Ludwig dem Deutschen beizulegen. Daß er bei alledem nur den Vorteil des von ihm "erwählten" Kaisers im Auge hatte und dessen Albsichten auf Ludwigs Lande 20 unterstützen wollte, ist klar. Aber durch die Schlacht von Andernach am 8. Oktober 876 ward Karls Hoffnung auf eine Wiederherstellung der karolingischen Universalmonarchie für immer vernichtet. Schon vorher war es in Rom zu einer Verschwörung gegen den Raiser und die franzosenfreundliche Politik des Papstes gekommen, zu deren Häuptern der Bischof Formosus von Porto, Johanns Nival bei seiner Erhebung auf den päpstlichen 25 Stuhl, in Beziehungen stand. Am 19. April war der Papst auf einer römischen Synode gegen diese Gegner vorgegangen. Er hat sie dann noch öfter exkommuniziert, aber nie ihre Opposition völlig unterdrücken können. Noch schlimmer war, daß der Kaiser sich außer ftande zeigte, ihm gegen die Sarazenen Silfe zu leiften, und, daß, als er endlich im September 877 in der Lombardei erschien, sein Neffe Karlmann aus Deutschland heran= 30 rückte und ihn zum Rückzuge bewog, auf dem er bereits am 13. Oktober verschied. Nun sah sich Johann doch genötigt, mit Karlmanns Anspruch auf Italien und das Kaisertum zu rechnen und mit ihm in Unterhandlungen zu treten. Als aber diese nicht von der Stelle rückten, machten Karlmanns Anhänger, die Markgrafen von Toskana und Spoleto, furzen Brozek: sie überfielen im Frühjahr 878 Rom, schlossen Johann ein und ver= 35 pflichteten inzwischen bie römischen Großen, Karlmann als König und zukunftigen Kaiser anzuerkennen. Dieser Borfall bestärkte jedoch den Papst nur in seiner antideutschen Politik. Kaum war er wieder Herr seiner Entschlusse, so begab er sich auf dem Seewege nach Frankreich. Hier gedachte er auf einem großen deutsch-französischen Generalkonzil die italienische Frage zu entscheiden. Die drei deutschen Fürsten lud er dazu ein. Aber keiner 40 derselben leistete seinem Rufe Folge. So unterschied sich das Konzil von Tropes (11. Aug. bis 20. Sept. 878) lediglich durch die Anwesenheit des Papstes von einer französischen Reichsspnode. Auch zeigte Ludwig der Stammler, obwohl er sich bequemte, aus Johanns Hand seine Krone zu empfangen (7 Sept.), keine Neigung, sich in das Wirrsal der italienischen Politik zu kürzen. Aber Johann hatte bereits einen anderen Prätendenten ins 45 Auge gefaßt, mit dem er jetzt in Tropes einen geheimen Bertrag abschloß: den Grafen Boso von der Provence. Dieser sollte an seiner Statt als sein "Adoptivssohn" die weltlichen Angelegenheiten verwalten, während er selbst angeblich ganz den göttlichen Dingen sich widmen wollte. In der That folgte Boso dem Papste über den Mont Cénis nach Italien. Wahrscheinlich auf einer italienischen Generalspnode zu Rom sollte dann dem 50 Vertrag von Tropes gemäß seine Wahl zum König erfolgen; denn die Zustimmung des Papstes, erklärte Johann ganz ähnlich, wie später Innocenz III. bezüglich der deutschen Königs= wahl, sei zu diesem Afte erforderlich, weil der gewählte Fürst von ihm zum Kaiser zu ordinieren sei. Allein der Plan zerschlug sich, weil die deutschen Karolinger in Oberitalien zu viel Boden gewonnen hatten. Schweren Herzens entschloß sich daher Johann im 55 August 879 zu Ravenna Karl den Dicken als König von Italien anzuerkennen und end= lich sogar — vor 9. Februar 881 — den ihm so wenig genehmen Fürsten zum Kaiser zu krönen. Das bedeutete nicht mehr und nicht weniger als den völligen Zusammenbruch seiner italienischen Politik. Aber wenn er gehofft hatte, durch den Berzicht auf seinen Lieblingsplan wenigstens einen tuchtigen Bundesgenoffen für den Kampf gegen die Sara- 60

zenen zu gewinnen, so hatte er sich gründlich getäuscht: Marl begnügte sich mit dem äußeren Glanze der Krone. Italien blieb, wie gerade Johanns letzte Briefe zeigen, sich selbst überlassen, d. i. es blieb eine Beute der Sarazenen und der einander zersleischenden kleinen Dynasten.

Reben diesen rein politischen Fragen spielen in Johanns Magnahmen firchliche Fragen eine verhältnismäßig geringe Rolle: nur der mährischen, bulgarischen und byzantinischen Grage hat er größere Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie zu reinen Machtfragen geworden waren. In dem Streite zwischen Methodius und dem baierischen Epistopate nahm er zunächst sehr energisch für den ersteren Partei. Die Rechte der Baiern erklärte 10 er einfach für aufgehoben durch die älteren Rechte Roms (Jaffé 2970-2980). 879 zitierte er Methodius doch noch als Irrlehrer nach Rom (Jasse 2370—2380). Aucht 879 zitierte er Methodius doch noch als Irrlehrer nach Rom (Jasse 3267 f.). Indes es gelang Methodius sich zu rechtsertigen. Johann bestätigte ihn als Erzbischof von Mähren, lobte in einem Briefe an Swatopluk die kyrillische Schrift und gestand den weiteren Gebrauch der flavischen Liturgie zu; aber er ordinierte gleichzeitig Methodius' 15 bittersten Feind Biching zum Vischof von Neutra und bestimmte, daß das Evangelium immer werst lateinisch dam Unisch im Gattesdienste worlden werde (Instinction 2210) immer zuerst lateinisch, dann flavisch im Gottesdienste verlesen werde (Jaffe 3319). Go hoffte er es beiden Parteien recht zu machen; aber er bewirfte nur, daß der Same der Zwietracht in der jungen mährischen Kirche nicht ausging (Jaffé 3344). — Konsequenter setzte er die Politik seiner Borganger in der bulgarischen Frage fort. Aber all die 20 Gesandten und Briefe, die er an den Fürsten Michael richtete, erzielten nichts, als vage Bersprechungen (Jaffé 2962, 2996, 3130—3135, 3216–3248, 3261, 3265, 3360, 3379): die griechischen Priester und der griechische Kult blieben im Lande. Dagegen glückte es Johann 879 den Fürsten Branimer von Kroatien für Rom zu gewinnen (Jaffe 3260, 3262, 3359). — Eng mit der bulgarischen war immer die byzantinische 25 Frage verknüpft. Die Besetzung der Bulgarei durch byzantinische Priester führte unter Johann zunächst zu einer immer schlimmer werdenden Trübung der Beziehungen Roms zu dem Patriarchen Ignaz von Konstantinopel. Nun wurde nach Ignaz' Tode (23. Oft. 877) der auf dem "8. allgemeinen Konzil" von 869 abgesetzte Patriarch Photius restituiert. Wohl um den Beistand des Kaisers Basilius I. gegen die Sarazenen zu gesowinnen, erklärte sich Johann "temporis ratione habita" im August 879 bereit, Photius anzuerkennen, wenn Photius auf einem Konzil Satissaktion leiste und die Bulgarei Rom zugesprochen werde. In der That trat im November 879 zu Konstanstingtel ein graßes grimteslistes Capatil aufannen dem August auf einem Konzil Satissaktion leiste und die tinopel ein großes orientalisches Konzil zusammen, dem auch einige päpstliche Legaten beiwohnten. Aber Photius teilte auf demselben die Briefe Johanns in einer Übersetzung
so mit, "welche den hohen Ton des Papstes zur Bitte herabstimmte", von der Forderung
betreffs der Bulgarei und der Satisfaction des Photius nichts enthielt, statt dessen aber die Mahnung, die Beschlüsse von 869 zu verdammen. Diese grobe Mystisstation hatte den erwünsichten Erfolg. Die Synode erfannte Photius an, überließ die Regelung der bulgarischen Frage dem Kaiser, faßte Beschlüsse, wonach dem Papst nur der Primat im Abendlande zugestanden wurde, und verwarf endlich sogar feierlich im Hindlicke auf das abendländische filioque jede Anderung des Nicaeno-Constantinopolitanum. Obwohl nun die römischen Legaten protestierten, stimmte der Papst im August 880 diesen Beschlüssen zu (Jakke 3322), desavouierte seine Legaten, bat den schlauen Patriarchen, nicht übel von ihm zu benken, und erklärte fogar, auch er wolle nichts von einer Aenderung 45 des Symboles wissen (Jaffe 3369). Der Grund dieses Berhaltens war hauptfächlich ein politischer: die Hoffnung auf die Dromonen des Kaisers Basilius. Dazu kam die Hoffnung auf Wiederanerkennung der römischen Unsprüche in Bulgarien, die denn in der That wenigstens formell erfolgt zu sein scheint (Jaffé 3323). Daß Johann vor seinem Tode von dieser Politik zurückgekommen sei und Photius von neuem abgesetzt habe, 50 melden lediglich die späteren Quellen. In seinen Briefen findet sich keine Spur davon. Mithin hat der Papst wahrscheinlich auch auf diesem Felde sein Pontifikat mit einer Niederlage beschlossen. — Nach den Juldaer Annalen hätte nun die Tragödie dieses Lebens auch wie eine Tragodie geendet. Sie erzählen, daß Johann das Opfer einer Verschwörung geworden sei. Zuerst habe ihn einer seiner Verwandten vergiftet; aber da das Gift zu langsam wirkte, sei der Papst schließlich durch Hammerschläge auf den Kopf getotet worden. Wir müssen diese Nachricht auf sich beruhen lassen. Nur das steht fest, daß der Bapst am 15. Dezember 882 aus dem Leben schied. S. Böhmer.

**Johannes IX.**, Papst 898—900. — L.P. ed. Duchesne II, p. 232; Watterich R.P. V. I, p. 31, 84, 656 sf.; Mansi XVI. p. 456; XVIII, p. 201 sf; Jaffé 12, p. 442 f.; Langen

S. 307—311; Dümmler, Geschichte des ostspränkischen Reiches III<sup>2</sup>, S. 429; Hesele, Consciliengeschichte IV<sup>2</sup>, 567 ff.; Weiland in ZKR XIX, S. 85 ff.; Funk in HIS, S. 284 ff.; Gregorovius, Geschichte der Stadt Kom III, S. 243 ff.; Jungmann, Dissert. selectae in hist. eccles. IV, p. 33 ff.; s. auch d. A. Formosus Bd VI, S. 127.

Nach dem Tode Theodors im Dezember 897 bemächtigte sich zunächst der Bischof 5 Sergius von Cera (f. d. A. Sergius III.) des papstlichen Stuhles. Aber nach monatelangen Kämpfen gelang es ber spoletinischen Partei im April 898, ihn zu verdrängen, und an seiner Statt den Benediktiner Johann von Tivoli zu erheben, der bis zum Mai 900 Johann betrachtete die Sühnung der an dem Leichnam seines Vorgängers Formosus verübten Greuel als seine nächste und wichtigste Aufgabe; auf einer Synode zu 10 St. Beter verdammte er die Beschlüsse der Synode Stephans VI. (f. d. A.). anathema= tisierte die Sergianer und erklärte alle von Formosus vollzogenen Weihen für giltig. Gleich= zeitig erließ er im Hinblick auf die Unruhen bei den letzten Wahlen eine Berfügung über bie Bapstwahl, in der er im Anschlusse an die constitutio Romana von 824 forderte, daß die Konsekration "bes von den Bischöfen und dem gesamten Klerus erwählten, von Senat 15 und Bolf erbetenen Papstes" in Gegenwart kaiferlicher Gesandten vorgenommen werden solle. Endlich erkannte er auf dem Konzile feierlich Lambert von Spoleto als Raifer an und erklärte die Salbung des Barbaren Arnulf für null und nichtig. Im Bunde mit Lambert, das zeigen noch deutlicher die Beschlüsse einer kurz darauf in Ravenna tagenden Synode, welche ein grelles Schlaglicht auf die Armut und Machtlosigkeit des Papsttums 20 werfen, hoffte Johann in Rom geordnete Zustände wieder herzustellen. Aber diese Hoff= nung ward durch den plöglichen Tod des jungen Kaisers am 15. Oktober 898 vereitelt. Bon Johanns Regierungsakten ist noch hervorzuheben: 1. die Restitution des von Stephan VI. abgesetzten Bischofs Agrinus von Langres, 2. die auf den Wunsch des Fürsten Moimir, aber ohne Rudficht auf die Ansprüche der bairischen Kirche von ihm verfügte Entsendung 25 dreier Bischöfe ins Mährenreich, gegen welche Theotemar von Salzburg alsbald energisch Einspruch erhob, und 3. die Magnahmen des Papstes in dem Streite mit Byzanz. Unfangs bestätigte auch er die Verfügungen seiner Vorganger in Betreff des Photius. Aber vor seinem Tode scheint er auf einer Synode noch zu einer Verständigung mit den Griechen S. Böhmer. gelangt zu sein.

Fohannes X., Papft 914—928. — Liutprand, Antapodosis II, c. 47—54; III, c. 17, 43; Opp. ed. Dümmler, p. 44—47, 61, 73; Benedictus, Chronicon MG SS XIII, p. 714 f.; Leo Casinensis, Chronicon SS VII, p. 616; Chronica s. Benedicti SS rer. Langobard, p. 484; Invectiva in Romam pro Formoso papa, ed. Dümmler in Gesta Berengarii p. 153, cf. 71 f.; Ceriani e Porro, II rotulo opistografo del principe Antonio Pio di Savoja, 35 dazu: Lömenfeld, NU IX, S. 515 ff.; Mansi XVIII, p. 315 f.; Jaffé I², p. 447—453; L.P. ed. Duchesne II, p. 240 f.; Batterich, R.P V I, p. 35 f., 661 ff.; Langen S. 319—328; Dümmler, Gesch. des oststrant. Reiches III², S. 603 ff.; Liverani, Giovanni da Tossignano, Opere, Macerata 1859, t. II; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im MU III; Jungmann, Dissertat. selectae in hist. eccles. IV, p. 46—62; Duret in Ropps Geschichtsblättern I, 40 S. 214 ff., 290 ff.; Dändlifer und Wüller, Liudprand von Gremona, Büdinger, Untersuchungen zur mittleren Gesch. I, Leipzig 1871, S. 113 ff.

Nach Liudprand von Cremona verdankte Johann X. seine Erhebung auf den papst= lichen Stuhl lediglich dem Umstande, daß die "Alleinherrin" Roms, die ältere Theodora, ein längst mit ihm angeknüpftes ehebrecherisches Verhältnis bequemer fortsetzen wollte. 45 Allein Liudprand schrieb erst ein halbes Jahrhundert nach Johanns Stuhlbesteigung. Er ist zudem ein arger Lästerer, darum darf sein Bericht nicht für bare Münze genommen werden. Allerdings ist die Vorgeschichte Johanns dunkel: geboren wie es heißt, zu Toffig= nano in der Romagna, ward er zunächst Diakon in Bologna, dann Bischof daselbst, trat aber dies Amt nicht an, sondern bemächtigte sich angeblich in widerrechtlicher Weise des 50 Stuhles von Ravenna. Erst von hier aus wurde er etwa im März 914 entgegen einer Bestimmung Johanns IX., von den primates der Stadt — d. i. vor allem von Theodora, mit der er anscheinend verwandt war — auf den päpstlichen Stuhl berufen. Kirchenfürst hat er sich nicht mit Ruhm bedeckt, obwohl es ihm an Eifer und Geschick auch für die Kirchenregierung nicht fehlte: den slavonischen Erzbischof von Spalato und 55 seine Untergebenen suchte er zur Annahme der lateinischen Liturgie und zum Anschluß an Rom zu bestimmen, was ihm, wie es scheint, auch bis zu einem gewissen Grade gelang (3-2 3571-3573). Auch mit den Bulgaren bemühte er sich gelegentlich der erfolglosen Unterhandlungen, die er mit Byzanz liber die Zulässigkeit der 4. Che (f. d. A. Sergius III.) führte, wieder anzuknüpfen. Aber der Batriard, Nikolaus von Konstantinopel 60

wußte die beabsichtigte Reise der päpstlichen Legaten zu dem Zar Symeon zu verhindern. Richt minder soll er bestredt gewesen sein, mit der spanischen Kirche in Berkehr zu treten, und eine Revission der mozarabischen Liturgie bewirft haben. Aber, wenn auch diese Ersolg nicht ins Reich der Legende gehören sollte, so führte er doch nicht zu einem engeren Berhältnisse zwischen Rom und Spanien. Ein solches bestand während Johanns Pontissia nur mit Frankreich und Deutschland. Nach Deutschland entsandte er im Jahre 916 den Bischof Peter von Orta als Legaten, seine Anwesenheit sollte den Beschlüssen der Berühmten Synode von Hohenaltheim (MG Constitutiones I, p. 618 ff.) besonderes Gewischt verleihen. Aus seinen Bersigungen sür Frankreich ist hervorzuheben die an den Erzbischof von Reims gerichtete Instruktion über die Behandlung der neubekehrten Rormannen. Aber sast aussahmsloß beschränkte er sich auch im Berkehr mit diesen Länder der der der Vorganischen der Stützen getzellen. Das zeigt nichts so grell, wie die Bestätigung der Wahl des Höhrigen Grafen Huge von Bermandois zum Erzbischof von Neims (Z—2 3570). — Desto größeren Hugen von Bermandois zum Erzbischof von Neims (Z—2 3570). — Desto größeren Liga der bedeutendsten italienischen Fürsten, den hyantinischen Kaiser einbegriffen, gegen bie Sarazenen zu stande zu bringen. Nachdem er durch die Krönung Berengars von Friaul zum Kaiser (26. Rovember oder 3. Dezember 915) eine sessen geren das Etandquartier der Sarazenen am unteren Garigliano und errang im August 916 einen glänzenden Sieg. Allein nach diesem Siege begannen die italienischen Fürsten und Abelsfationen wieder ihr altes Spiel. Kaiser Berengar wurde im Jahre 924 zu Verona ermordet. Dem schwachen Auslich der Merkensteil blied aus. Viellemehr erstand in Kom selbst dem Auslich der erhösste Sohann nach dem 9. Juli 924 mit ihm zu Mantua ein Kündnis. Allein der erhösste Feind in der intriguanten Marozia. Im Jumi 928 ward auf ihren Bapste ein mächtiger Feind in der krässet Vorr seinen Augen ermordet. Er selbst wurde i

Fohannes XI., Papst 931—936. — Liutprand, Antapodosis II, c. 48; III, c. 43; V, 3, p. 45, 73 ff.; Benedictus, Chronicon SS III, p. 715; Flodoard, Annales 931—936, 35 SS III, S. 80 ff. Weitere Duellen: Watterich R. P. V I, p. 38 f.; 669 ff.; L. P. ed. Duschene II, p. 243; Jaffé I², p. 454 f.; Langen, S. 329—331; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im MU III.

Johann XI, ein natürlicher Sohn Papft Sergius' III. und der Marozia, wurde etwa im März 931 auf Betrieb seiner Mutter zum Papste erhoben. Als sein Halbbruder 40 Alberich sich ein Jahr später in Rom der Herrschaft bemächtigte, wurde auch er in den Sturz seiner Mutter verwickelt. Ob er se die Freiheit wieder erlangte, ist ungewiß. Sicher war es Alberich, der bei allen bedeutenderen Jurisdiktionshandlungen, wie bei der Bersleihung des Palliums an den 16jährigen Patriarchen Theophylakt von Konstantinopel, den Ausschlag gab. "Ohne Gewalt, des Glanzes dar, nur mit geistlichen Dingen bes schäftigt" (Flodoard), endete der unglückliche Papst im Januar 936 sein Leben.

H. Böhmer.

Johannes XII., Papft 955—964. — Liutprand, Liber de redus gestis Ottonis, Opp. ed. Dümmler, p. 124—136; Continuatio Reginonis ed. Kurze, p. 171—174; Benedictus s. Andreae monachus, Chronicon c. 34—37, SS III, p. 757 f.; liber pontificalis ed. Duchešne II, p. 246 ff.; Watterich, R. P. V. I, p. 41—63; Jaffé I², p. 463—467; Dünumler, Otto d. Gr. V, 313 ff., 325 ff.; Giesebrecht, Geschichte d. deutschen Kaiserzeit I⁴, S. 447 ff.; Kanke, Weltgeschichte VI, 2, S. 210 ff.; Manitius, Deutsche Gesch. unter den sächsischen u. salischen Kaisern S. 144—151; Jungmann, Dissert. selectae in hist. eccles. IV, p. 449 ff.; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im WN. Bd III; Langen a. a. D. S. 336 bis 351; Haud, Kirchengeschichte Deutschlands III, S. 222—236. Aus der Litteratur über das Ottonianum hebe ich hervor: Sidel, Das Privilegium Ottos I. für die römische Kirche, 1883; Weisand in ZRR XIX.; Simson in NU XV. S. 575 ff.; Lindner, Die sogenannten Schentungen Pippins, Karls d. Gr. und Ottos I. an die Käpste, S. 94 ff.; Hirsch, Das sog. Paktum Ottos I. vom Jahre 962; Sachur in NU XXV, S. 409 ff.

Um seinem Hause außer der weltlichen auch die geistliche Herrschaft in Rom zu sichern, ließ Alberich vor seinem Tode (954) den römischen Abel eidlich geloben, bei der nächsten Erledigung des papstlichen Stuhles seinen illegitimen Sohn und Erben Oftavian. ben er bereits in den geistlichen Stand hatte treten laffen, zum Papste zu wählen. Schon im Dezember 955 trat der vorgesehene Fall ein: Bapst Agapet II. starb. Am 16. Dezem= 5 ber folgte ihm der junge Fürst der Römer. Bei dieser Gelegenheit vertauschte derselbe seinen heidnischen Namen mit dem chriftlichen Johannes. Aber im übrigen blieb er, was er war, ein echter Sprößling des fraftvollen, ehrgeizigen, aber auch roben, lafterhaften. ganz ungeistlich gesinnten Geschlechtes der Marozia. Der Lateran, heißt es, ward unter ihm förmlich zu einem Hurenhaus, in welchem der Nachfolger Petri beim Gelage des 10 Teufels Minne trank und beim Bürfelspiel Dämonen, wie Juppiter und Benus, anrief. Selbst die Peterskirche entweihte der papstliche Don Juan, behauptet man, durch seine Orgien. Seine geiftlichen Amtspflichten betrachtete er selbstverständlich nur als eine lästige Beigabe feiner Stellung. Er hatte daher keinen Unteil an den hochfahrenden Außerungen über die Würde des Papsttums, die in üblicher Form aus seiner Kanzlei in die Welt 15 gingen. Aber er war doch mehr als ein lüberlicher Don Juan: er war ein großer Jäger und Krieger und verband mit allen Lastern auch den hochfliegenden Ehrgeiz seines Zunächst versuchte er vergeblich im Süden seine Herrschaft zu erweitern. Dann geriet er in Händel mit König Berengar. Auch dabei aber hatte er kein Glück. Berengars Sohn Abalbert besetzte römisches Gebiet. Rom selbst schien gefährdet. In seiner Not entschloß sich 20 ba, heißt es, der Bapft, König Stto I. um Hilfe zu bitten. Dieser Entschluß ift, wie Ranke und Hauf mit Recht hervorheben, auffällig. Man kann kaum annehmen, daß der Bavit ihn frei gefaßt hat, sondern, daß er zu ihm durch die Reformpartei des römischen Klerus gezwungen wurde, welche vom Eingreifen Ottos eine Besserung der standalösen Zustände an der Kurie erhoffte. Daß Johann selber dem Kommen des Königs mit Mißtrauen 25 entgegensah, zeigt sein Berhalten, als Otto sich Rom näherte: er ließ ihn nicht eber in die Stadt, als bis er ihm feierlich hatte geloben laffen, daß er feine Stellung als Papft und Fürst von Rom in jeder Beziehung respektieren werde (vgl. die promissio Ottonis in den verschiedenen Rezensionen und die promissio der königlichen Gesandten in MG Constitutiones I, p. 20 ff.; hier auch alle Litteratur zu den beiden Schriftstücken). Erst 30 nachdem er sich dergestalt gegen den König gesichert hatte, krönte der Papst Otto am 2. Februar 962 zum Kaiser. Beide waren bann zunächst bemüht, einander gefällig zu sein. Wie Johann des Kaisers Lieblingswunsch erfüllte, indem er die Gründung eines Erzbistums in Magdeburg und die Grundung eines Bistums in Merfeburg gut hieß, so erkannte der Kaiser in Bausch und Bogen alle Besitzansprüche der römischen Kirche an, fügte 35 einige neue Schenkungen hinzu und versprach dem Papste zur Eroberung der ihm vorent= haltenen Gebiete behilflich zu fein (12. Februar 962. 1. Teil des Ottonianum). Aber taum hatte Otto Rom verlassen und zeigte sich in der Erfüllung dieses Versprechens lässiger, als der Papft erwartete, so änderte Johann seine Politik. Er knüpfte mit seinem ehe= maligen Bedränger Abalbert an. Auch mit Byzanz suchte er sich zu verständigen, und 40 sogar die Ungarn beabsichtigte er, wie es heißt, zu einem Einfalle in Deutschland zu bestimmen. Obwohl er somit zweifellos Berrat spann, brach er doch die Beziehungen mit Otto nicht gleich ab. Erst, als Abalbert in Civita Becchia gelandet war, ließ er die Maske fallen. Nun zog Otto Anfang November 963 gegen Rom. Der Abfall des größeren Teiles des Stadtadels öffnete ihm die Thore. Während Johann und Adalbert nach Tivoli 45 flohen, trat am 6. November unter kaiserlichem Vorsitze in St. Peter eine Spnode zu= sammen, welche nach längeren Verhandlungen am 4. Dezember Johann wegen Meineids, Mords, Sakrilegium und Blutschande für abgesetzt erklärte und an seiner Statt den Protostriniar Leo zum Papste wählte. Im Zusammenhang damit wurden, wie es scheint, die Bestimmungen der constitutio Romana von 824 erneuert, die Oberherrschaft des Kaisers 50 über Rom anerkannt und Alerus und Adel eidlich verpflichtet, bei der Papstwahl an die kanonischen Rechtsformen sich zu halten, die Weihe des neuen Papstes aber, wie es in der Zeit der byzantinischen Herrschaft üblich gewesen war, nicht eher vorzunehmen, als bis der Erwählte in Gegenwart der kaiserlichen missi dem Kaiser geschworen habe. Schon der neue Papst scheint vor seiner Weihe diesen Gid geleistet zu haben (vgl. den 2. Teil des 55 sog. Ottonianum. Derselbe ist, wie es scheint, erst nach bem 6. Dezember 963 ent= standen und dann mit der promissio vom 12. Februar 962-1. Teil des Ottonianum — verbunden worden: Beweise: 1. der spiritualis pater noster Leo kann nur Leo VIII. sein, vgl. Simson, Lindner, Sackur a. a. D.; 2. Liudprand a. a. D. c. 8: die Römer schwören Otto numquam se papam electuros aut ordinaturos praeter 60

consensum et electionem domini imperatoris Ottonis filiique ipsius regis Ottonis. Diese Worte Liudprands können keine wörtliche Wiedergabe des Eides des Römers sein, sondern nur ein Bericht über die Neuordnung der Papstwahl Nov.—Dez., 963). Allein die Römer wurden bald des Kaisers und des neuen Papstes müde. Es gelang daher Johann in Nom einen Aufstand anzuzetteln. Derselbe wurde nun zwar von Otto rasch unterdrückt (3. Januar 961). Über kaum hatte er die Stadt verlassen, als die vornehmen Freundinnen Johanns von neuem das Volk aufwiegelten. Leo VIII. mußte flücketen. Johann zog wieder in den Lateran ein und hielt alsbald (26. Februar) in St. Peter eine Synode, auf der er die Beschlüsse des kaiserlichen Konzilsk kassiehe Nacheakte an den Führern der Reformpartei solgten. Aber, ehe Dtto ihn hierfür zur Verantwortung ziehen konnte, sand der Enkel der Marozia ein seiner Herkunft und Gesinnung würdiges Ende: er wurde mitten im Chebruche von einem Gehirnschlage getrossen und starb 8 Tage darauf am 14. Mai 964, ohne die Wegzehrung empfangen zu haben.

Johannes III., Papst 965—972. — L. P. ed. Duchesne II, p. 252 ss.; Benedictus, Chronicon c. 39, l. l. p. 719; Liutprand, legatio 62, p. 106; Batterich, R.P.V. I, p. 44, 66, 685 s.; Jaffé I², p. 470 –477; dazu Kehr, Göttinger Nachrichten 1898, S. 371 f.; Dümmler, Otto d. Gr., Giesebrecht I⁵, S. 493 ss.; Langen S. 354—363; Hauf III, S. 124 ss., 210 f.; Jungmann, Dissert. selectae IV, 493 ss.

Nach dem Tode Leos VIII. baten die Römer Otto d. Gr. zunächst um Wiedereinsetzung Benedikts V. Der Raiser konnte darauf nicht eingehen. Auch starb Benedikt schon am 1. Juli 965. So fand erst im September im Gegenwart der Bischofe von Speier und Cremona als kaiserlicher missi die Neuwahl statt. Sie fiel auf den Bischof Johann von Narni, einem Sohne, wie es scheint, der jüngeren Theodora, der von Jugend an dem 25 römischen Klerus angehört hatte (geweiht 1. Oktober). Obgleich sonach mit dem Stadtadel eng liiert, hatte J. das gewöhnliche Schickal aller unter kaiserlichem Einflusse gewählten Bäpste. Bereits am 16. Dezember brach in Rom ein Aufstand wider ihn aus. Er wurde zunächst in der Engelsburg eingeschlossen, dann auf einer Burg in Kampanien eingekerkert. Zwar gelang es ihm nach einiger Zeit, aus diesem Gefängnisse zu entkommen. Aber Rom 50 öffnete ihm erst, wie es scheint, auf die Kunde vom Anmarsche des Kaisers vom 4. November 964 die Thore. Diese Erfahrung ward bestimmend für J.s weitere Politik. Engster Anschluß an den Kaiser, "den dritten Konstantin", und willfähriges Eingehen auf alle bessen Plane und Wünsche, das war von nun an die Richtschnur seines Verhaltens. Die Erhebung Magdeburgs zur Metropole, die Stiftung der Bistumer Meißen, Mersesburg und Zeit, die Privilegierung der kaiferlichen Familienklöfter, die Krönung Ottos II. am 25. Dezember 967, die Einsegnung der Che des jungen Kaisers mit der Theophanu 14. April 972 — das sind nur die bekanntesten Beispiele für seine Ergebenheit gegen Otto I. Auch die Werbung des jungen Otto um eine byzantinische Prinzessin im Sommer 968 unterstützte er durch eine eigene Gesandschaft, verdarb es aber durch einen 40 Verstoß wider die Etikette so sehr mit Kaiser Nicephorus, daß dieser den Plan faßte, in Dtranto ein neues Erzbistum unter der Jurisdiftion Konstantinopels zu errichten und in Apulien und Calabrien den lateinischen Ritus zu unterdrücken. Dagegen hob sich infolge seines Bundnisses mit dem Raiser wieder das Ansehen des papstlichen Stuhles im Abendlande. Nicht nur von Frankreich, sondern auch von Spanien, England und selbst Schott-45 land aus wurde er um Entscheidung firchlicher Rechtsfragen angegangen. Bemerkenswert ist sein freundschaftliches Berhältnis zu Cluni (J-L v. J. 744), sowie die zahlreichen Ansberungen, die unter seinem Bontifikat in der kirchlichen Organisation sich vollzogen; allein vier neue Erzbistümer — außer Magdeburg Capua, Benevent und Bich, das allerdings bald wieder einging — find unter ihm entstanden. — Er starb am 6. September 972. S. Böhmer.

Johannes XIV., Papst 983—984. — Watterich, P. R. V. I, p. 66, 686 f.; Jaffé I², p. 484; Giesebrecht, Deutsche Kaiserzeit Is, S. 604; Langen S. 368 f.

Nach dem Tode Benedikts VII. ward auf Betrieb Ottos II. der Exkanzler von Italien Vischof Peter von Pavia im November 983 zum Papste gewählt. Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Papstes, der sich Johannes nannte, war, daß er am 7. Dezember die Beichte des sterbenden Kaisers entgegennahm. Nach Ottos Tode erlitt auch er bald das gewöhnliche Schickal der "kaiserlichen" Päpste. Bonisaz VII. (s. d. A. Ud III S. 291) kehrte aus Konstantinopel zurück. Im April 984 bemächtigte er sich

Roms. Johann ward in der Engelsburg eingekerkert. Hier starb er am 20. August 984 sei's an Gift, sei's an Hunger. S. Böhmer.

Johannes XV., Papft 985—996. — L. P. ed. Duchesne II, p. 260; Watterich, R. P. V. I, 66 f.; 687 f.; Jaffé I², p. 486—489; Wilmanns, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Otto III; Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, I⁵, S. 493 ff.; Langen 5

S. 369–380; Haud, Kirchengesch. Deutschlands III, S. 263 f. Johann, der Sohn des römischen Priesters Leo, ward im August 985 zum Papste gewählt und starb Ansang April 996. In Rom selbst erfreute er sich sehr geringen Ans sehens: die politische Macht riß Johannes Crescentius II. an sich: Der Klerus haßte den Papst, weil er, wie es heißt, alles, was er erhalten konnte, seinen Verwandten zu= 10 wandte. Auch außerhalb Roms erlitt das päpftliche Ansehen unter ihm schwere Einbußen, wie der Reimser Kirchenstreit zeigt (f. d. A. Silvester II.). Am erfreulichsten noch waren seine Beziehungen zu ben Cluniacensern und zu Deutschland : nicht nur bie Regentinnen Theophanu und Abelheid, auch der deutsche Spistopat pflegte die Freundschaft mit Rom. Das beweisen nicht nur die verhältnismäßig zahlreichen auf Deutschland bezüglichen De= 15 frete und Briefe Johanns — am merkwürdigsten ist darunter die Heiligsprechung Udal= richs von Augsburg vom 3. Februar 993, J—L 3848 als der erste Fall einer päpstlichen Kanonisation —, sondern auch die energische Unterstützung, welche die deutsche Kirche und der deutsche Hof, allerdings nicht ohne politische Hintergedanken, ihm im Reimser Kirchenstreite gewährten. Erwähnenswert ist auch, daß Johann in einem politischen Streite als Ber= 20 mittler angerusen wurde: sein Legat Leo von Trevi vermittelte am 1. März 991 zwischen Athelred von England und Richard von der Normandie den Frieden von Rouen, den er dann feierlich sanktionierte. — Vor ihm nennt zuerst Marianus Skotus in der Reihe der Päpste einen Johannes Roperti filius, der vier Monate regiert haben soll. Wilmans zeigt a. a. D. S. 208. 212, daß dieser Johannes eine mythische Berson ift. S. Böhmer.

Johannes XVI., Papst 997—998. — 9 griechische Briefe des Leo, Gefandten des Başilius' II. Bulgarottonos an Otto III., über Johannes Schickfal (mir nicht zugänglich) ed. Sakkelion,  $\Sigma \omega \tau \eta_0$  1892, XV, p. 217 ff.; Jaffé I², p. 495 f.; Annales Quedlinburg. ad a. 997. SS III, p. 24; Johannis chronicon Venetum SS VII, p.31; Vita s. Nili, AS Sept. VII, 30 p.336 f.; Watterich R. P. V. p. 68, 689 ff.; Wilmans, John the des deutschen Reichs unter Otto III.; Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit Is, S. 670 f., 701—703; Langen  $\mathfrak{S}$ . 385 -387.

Johannes Philagathus, ein Grieche niedriger Herkunft aus Rossano in Calabrien, trat schon bei Lebzeiten Ottos II. zu der Kaiserin Theophanu in so nahe Beziehungen, 35 daß das Gerücht ihn zu deren Liebhaber machte. Durch die Gunst Theophanus erhielt er 982 die reiche Abtei Nonantula (Diplomata Ottos II. nr. 238). Während ber Regentschaft gehörte er zu den vertrautesten Ratgebern der Kaiserin, deren Verstimmung gegen die Witwe Ottos I., Abelheid, er besonders geschürt haben soll. Ihr verdankte er auch seine Erhebung auf den Stuhl von Piacenza, der um seinetwillen zum Erzstuhl ge= 40 macht wurde. Durch Theophanus Tod wurde seine Stellung am Hose nicht erschüttert. Das ergiebt sich daraus, daß er Ende 995 den Auftrag erhielt, für seinen Baten Otto III. um eine byzantinische Prinzessin zu werben. Auf der Rückreise von Byzanz siel er im Mai 997 Johann Crescentius in die Hände, der eben Gregor V. aus Rom verjagt hatte. Wider den Kat seines Landsmannes, des hl. Nilus, ließ er sich bewegen, an Stelle Gre- 45 gors den päpstlichen Stuhl zu besteigen. Die Strafe blieb nicht aus. Als Otto III. Gregor mit Heeresmacht zuruckführte, mußte er auf eine feste Burg fern von Rom sich flüchten. Hier wurde er im März 998 ergriffen, dann, der Nase, der Ohren, der Augen und der Zunge beraubt, auf einem Konzile abgesetzt und, nachdem er trot der Bitten des hl. Nilus in schimpflichem Aufzuge durch die Straßen geschleppt war, von dem äyquog 50 πάπας Gregor in einem römischen Kloster eingekerkert. Dort ist er wahrscheinlich erst S. Böhmer. am 2. April 1013 gestorben.

Johannes XVII., Bapst, Juni bis Dezember 1003. — L. P. ed. Duchesne II,

p. 265; Jaffé I2, p. 501; Langen S. 401.

Nach dem Tode Silvesters II. ward am 13. Juni 1003 auf Betrieb des Crescen= 55 tius der Römer Sicco zum Papste gewählt, der den Namen Johannes annahm. Er starb bereits am 7. Dezember. Das einzige, was wir von ihm wissen, ift, daß er vor seiner Erhebung verheiratet war.

Johannes XVIII., Papft 1003—1009. — I. P ed. Duchesne II, p. 266; Watterich R. P. V I, p. 69, 699 f; Jaffé I², p. 501—503; Einige Briefformulare, die wahrscheinslich von ihm herrühren, ed. Mary Bateson aus einer angelsächs. Collectio canonum, Historical Review 1895, p. 728 f.; Langen S. 401.

Muf Johann XVII. folgte am 25. Dezember 1003 wieder eine Kreatur des Crescentius, der Römer Fasan, Sohn eines Presbyters Leo, als Papst Johann XVIII. genannt. Bon seiner Amtösührung wissen wir nur wenig. Er genehmigte 1004 die Wiedersberstellung des Bistums Merseburg und im Juni 1007 die Gründung des Bistums Bamberg. Daß es ihm nicht an Energie sehlte, zeigt seine Versügung gegen die Bischöse von Sens und Orléans, welche von Abt Gauzlin von Fleury die Verbrennung der päpstlichen Cremtionsprivilegien gesordert hatten (Jassen: 3955). Er bedroht darin ganz Frankreich mit dem Anathem. Auch Byzanz gegenüber scheint der Papst einige Ersolge errungen zu haben. Er starb im Juni 1009 als Mönch von S. Paul. S. Böhmer.

Fohaunes XIX., Papst 1024—1032. — Radulf Glaber, hist. ed. Prou IV, c. 1; 15 Leo Casin., chronicon SS VII, p. 665 ff.; Hugo von Flavigny, Chronicon II, ibid. VIII, p. 392; Watterich, R. P V I, p. 70, 708—711; Jafsé I², p. 514—519; Langen S. 418 bis 428; Gregorovius, Gesch. ber Stadt Rom im MU Bd IV; Breßlau, Jahrbücher Konrads II., 2 Bde; Giesebrecht, Gesch. ber beutschen Kaiserzeit II<sup>5</sup>, S. 244 ff.; Haud, Kirchengeschichte Deutschlands III, S. 556 ff.

Kaum hatte Benedikt VIII. die Augen geschlossen, als die tuskulanische Partei in unanständiger Eile die Wahl seines Bruders Romanus zum Papste betrieb. Aller-bings war sie der Stimmen nicht sicher. Romanus, der bisher das Amt eines consul et dux et senator omnium Romanorum bekleidet hatte, mußte viel Geld opfern, um zum Ziele zu gelangen. Aber auch nach seiner Wahl schien ihm seine Stellung 26 so wenig gefestigt, daß er im Widerspruch zu den Kanones noch an dem Wahltage auf einmal sich sämtliche Weihen erteilen ließ, wobei er den Namen Johannes annahm (zwischen 12. April und 10. Mai 1024, vgl. Hartmann, Mt des Instituts für österreich. Geschichtsforschung XV, S. 488). So trat er sein Amt wahrscheinlich mit einer großen Schuldenlast an. Aber bald schien sich ihm eine Gelegenheit zu bieten, seine Kasse wieder zu 30 füllen. Kaiser Basilius II. von Byzanz ersuchte ihn, den Patriarchen Eustathius von Konstantinopel als ökumenischen Bischof, d. i. als Papst des Ostens anzuerkennen. Da der Kaiser die Römer kannte, fügte er seiner Bitte großartige Geschenke bei. Er hatte sich nicht verrechnet. Johann war wirklich bereit, ihm zu willfahren. Aber auf die Kunde davon erhob sich in den Kreisen der Keformmönche ein solcher Schauen der Entstellen der Katsen Bereiken der Karken 35 rüstung, daß sich der Papst genötigt sah, die Verhandlungen abzubrechen. Dieser Vorfall zeigt, wes Beistes Kind er war. Fast als ein Glück für die Kirche mußte es daher betrachtet werden, daß er selten Herr seiner Entschlüsse war. Nachdem er am 26. März 1027 Konrad II. zum Kaiser gekrönt hatte, stand er, solange der Kaiser in Italien weilte, ganz unter der Herrschaft dieses Fürsten. Nichts beweist das deutlicher, als sein Verhalten 10 in dem Streite der Patriarchen von Aquileja und Grado. Zu Beginn seiner Regierung hatte er Poppo von Aquileja die Jurisdiktion über Grado zugesprochen. Aber bereits im September 1024 hatte er diese Entscheidung widerrufen und in der feierlichsten Form die Unabhängigkeit Grados anerkannt. Jett nötigte ihn der Kaiser, diesen Beschluß wieder umzustoßen, ja, dem dem deutschen Sofe treu ergebenen Boppo unter allen italienischen 45 Bischöfen den höchsten Rang zu verleihen (vgl. Jaffe 4060-4064, 4070 f., 4085, 4103). Diese Willfährigkeit macht es begreiflich, daß ber Raiser in Deutschland seinen Befehlen geradezu Hohn sprach. Das zeigt ein zweiter sehr charakteristischer Vorfall. Johann be-stätigte 1031 dem Abt Berno von Reichenau das Recht, beim Gottesdienst sich der bischöf= lichen Dalmatika zu bedienen. Er übersandte ihm außerdem noch die bischöflichen Schuhe. 50 Aber der Bischof Salomo von Konstanz erhob hiergegen Klage beim Kaiser, und Konrad entschied ohne Zögern, daß der Abt die papstliche Urkunde und das papstliche Geschenk auszuliefern habe. Der Bischof aber scheute sich nicht, beides zu verbrennen. Man wurde jedoch irren, wenn man aus diesen Vorgängen auf eine Minderung des papstlichen An-die Wahl zum Erzbischof von Lyon nicht annahm (Jaffe 4079—4083, 4095). Ebenso unerschüttert war das papstliche Anschen in Frankreich. Das beweist am besten die merkwürdige Bulle, in der Johann auf Wunsch des Bischofs von Limoges erklärt, der mysthische St. Martial sei wirklich, wie die Legende behauptet, ein "Apostel" gewesen. Daß er ohne Scheu Simonie trieb, indem er für die Erteilung des Palliums Geld nahm, erschien damals so wenig auffallend, daß niemand ihm daraus einen Vorwurf machte. Nur die Höhe der Summe hat König Knut beanstandet. Jmmerhin ist es auffällig, daß keiner der buns erhaltenen zeitgenössischen Geschichtsschreiber sich veranlaßt gefühlt hat, seinen Todestag zu notieren, als welcher wahrscheinlich der 6. November 1032 zu betrachten ist (vgl. Hartmann a. a. D.). Es geht daraus hervor, daß die Person des Papstes den Zeitzgenössen gleichgiltig war; nur an der Fortdauer der Institution hatten sie ein Interesse.

Johannes XXI., Papft, 1276—1277. — Les Registres de Gregoire X et Jean XXI publ. par J. Guiraud et E. Cadier, 3. Fasc., Paris 1898; N. Potthast, Reg. pont. II, S. 1710 st., Raynaldus Annal. eccles. z. 1276 s. Bd 22 S. 376, Ausgabe von Theiner, Bar le Duc 1870; J. T. Köhler, Bollständige Nachricht von Papst Johann XXI., Göttingen 1760; R. Stapper, Papst Johannes XXI., Münster 1898; N. v. Hirsch-Gereuth, Studien zur Gesch. d. Kreuzzüge 15 nach den Kreuzzügen, München 1896 S. 95 sf.

Petrus Juliani, aus Lissabon gebürtig, seit 1273 Kardinalbischof von Tusculum, wurde am 15. oder 16. September 1276 zu Viterbo zum Papste gewählt; er nannte sich Johann XXI., in Wirklichkeit war er erst der 20. Papst des Namens Johann (vgl. Duchesne, Le Liber Pontisse. H, S. 457 Anmerk. 4). Er war ein Mann von 20 anerkannter Gelehrsamkeit, aber wie es scheint, von ebenso großer Verschrobenheit. Seit dem 14. Jahrhundert nahm man an, daß er mit Petrus Hispanus, von dem eine Reihe medizinischer Werke und ein vielgebrauchtes Kompendium der Logis, Summulae logicales, erhalten sind, identisch sei; doch ist die Annahme nicht sicher. Sein Pontisstat war für die kirchliche Entwickelung belanglos; denn seine wenig energischen Bemühungen, 25 Frieden unter den Fürsten Europas zum Vesten eines Kreuzzugs zu sitsten, blieben ohne Ersolg. Auch seine Absicht, eine neue Verordnung für das Konklave zu erlassen, blieb unausgeführt. Er verunglückte durch den Einsturz eines Zimmers im päpstlichen Palaste zu Viterbo und starb am 20. Mai 1277. Annal. Plac. Ghibell. MG SS XVIII, S. 568.

30hannes XXII., βapft, 1316—1334. — Die Register Johanns sind erhalten (46 Bänbe), aber nicht publiziert. Die nichtighten Altenstäte sinder man bei Raynaldus, Annal. ecclesiastici z. 1316—1334, Bb 24, Bar le Duc 1872, Unsgabe v. A. Theiner; in den Abhandlungen der histor. Klasie der Münchener Altademie 1880 - 1886 XV, 2 €. 61 ff.; XVI, 2 €. 156 ff.; XVII, 1 €. 159 ff., von Breger bezw. Reinfens publiziert; in Batikanische Alten st zur deutschen Veschichen Veschichen Veschichen Veschichen Veschichen Archiv I, €. 45 ff. herausgegeben, 3nns-bruck 1891, vgl. \$78 Bw XIII, €. 500; bei Martène et Durand, Thesaurus ancedotor. 1717 II, €. 637 ff., im Oberbaierischen Archiv I, €. 45 ff. herausgegeben von Şösler; bei Bliß, Calendar . Papal letters, 2. Bd, Lond. 1895 €. 123 ff.; einzelnes im Corp. iur. can., ed. Friedberg 2. Bd €. 1204 ff. Extravagantes Joannis papae XXII., auch unter den 40 Extravag. communes; im Bullar. Roman. Turiner Jüsgabe Bd 4 1859, €. 234 ff.; bei Muratori, Antiquit. Ital. VI, Mailand 1742, €. 185 ff.; bei Iheiner, Cod. diplom. domin. tempor. 1. Bd, Norm 1861 €. 471 ff.; in der Archival. Zeitschr. von 3. v. Löher Bd V, €. 237 und VI, €. 212; bei B. Dudik, Iter Romanum 2. Il., Wien 1855 €. 47 ff. u. €. 129 ff.; 3. Hider, Ilrf. zur Gesch. des Kömerzugs Ludwigs d. B., Innsbrud 1865. Die 45 wichtigsten erzählenden Quellen sind die von Baluzius gesammelten Biographien, vitae papar. Aven. 1. Bd, Baris 1593 €. 113 ff.; und Giov. Villani, Cronica Buch 9, 10 u. 11, Klorenz 1823 Bd 4 ff.; außerdem kommen vornehmlich in Betracht die von Bühmer Fontes ereum Germ. Bd 1 u. 4 zusammengestellten dronital. Echriften; sodann Sohann von Binterthur, herausgegeben von B. v. Byß im Archiv f. schwiczer. Geschichte Bd 11, Zürich 1856, und die der Ottavausgabe unter dem Titel Monumenta Erphesturt. 1899. Die Biographie von V. Verlaque, Jean XXII, sa vie et ses Guvres, Karis 1883, ist wertlöß; Sestens N. im Reg sebiglich Apologie. C. Müser, Der Kammi Baller, Geschichte Bd. 1. Bab. Biographie von V. Verlaque, Jean XXII, sa v

S. 35 ff.; K. Müller, Ludwigs Appellationen ZKR XIX, 1884, S. 239 ff.; M. Schaper, Die Zachsenh. Appellation, Berlin 1888; Ehrle, Tlivi und die Sachsenhäuser App. NLKG III, S. 510 ff.; F. Priesack, Zur Zachsenhäuser Appellation, ZKG XVII, 1897, S. 72; E. Engelmann, Ter Anspruch der Päpste auf Konsirmat. bei den deutschen Königswahlen, Breslan 1886 S. 82 ff; Schesser Boichorst in den Mt des Instit. f. Testerr. GK., VI, S. 68 ff.; Preger in den AMN XV, 2 S. 4 ff, 1880; Felten, Die Bulle No pretereat 2 Ite, Trier 1885 u. 1887; Deniste im NLKG I, S. 625 ff.; W. Altmann, D. Kömerzug Ludwigs d. B., Berlin 1886; U. Chroust, Die Komsahrt Ludwigs d. B., Gotha 1887; B. Jungmann, Dissertationes selectae t. VI, Regensd. 1886 S. 156 ff.; E. Marcour, Anteil d. Minoriten am 10 Kampse zwischen Ludwig IV und Kapst Johann XXII., Emmerich 1874; B. Preger, Der sirchenpolitische Kamps unter Ludwigs d. B., Leipzig 1874; R. Müller, Ashreft zur Gesch, der Streitigkeiten unter den Minoriten ZKG VI, S. 63 ff.; Chrle, Zur Gesch, des Schapes, der Bibliothef und des Archivs der Päpste im 14. Jahrh. NLKG I, S. 238 ff.; ders., Der Nachlaß Clemens' V. u. der in Betr. dess. von Zohann XXII. gesührte Prozes a. a. D. V, S. 1 ff.; M. Faucon, La librairie des papes d'Avignon 2 Bde, Karis 1886; M. Iangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen, Innsbruck 1894; derf, Das Iazwesen der päpstlichen Kanzlei, Mt d. Inst. Lesterr. GK. XIII, S. 1 ff.; K. Hahr, D. Mussen unter Johann XXII., KDS VI, 1892, S. 209; K. Eubel, Zum päpstl. Keiervations- und Provisionswesen, KDS VIII, 4894, S. 174; f. auch den Litteraturbericht v. K. Müller ZKG VII, S. 76 ff.

Jakobus Dueza (de Osa) ist um das Jahr 1244 in Cahors geboren. Seit 1300 Bischof von Frejus, wurde er 1310 Bischof von Avignon, 1312 Kardinalbischof von Porto. Nach Clemens' V. Tode und einer mehr als zweijährigen Sedisvakanz wählten in die Kardinäle in Lyon am 7. August 1316 nach einem sechswöchentlichen Konklave als Fo-

hann XXII. zum Papst. Er nahm seinen Sit in Avignon.

Maßgebend für seine Politik war die Absicht die Reste der kaiserlichen Gewalt in Italien zu Gunsten des Papsttums zu beseitigen. Schon Clemens V hatte auf Grund der Behauptung, daß während der Erledigung des Reichs die Kaisergewalt vom Papste zu so führen sei, Robert von Neapel zum Vikar der Neichsländer in Italien ernannt, s. Bd IV S. 145, 21. Johann sah in dem Anspruch seines Vorgängers einen unerschütterlichen Rechtssat, und da es infolge der Doppelwahl von 1314 einen allgemein anerkannten König nicht gab, so wähnte er freie Bahn für die Berwirklichung seiner Absichten zu haben. Demgemäß erklärte er am 31. März 1317, dei Erledigung des Neichs sei imperii iurischietio, regimen et dispositio auf den Papst übergegangen, dem Gott selbst die Rechte des irdischen und himmlischen Reichs übertragen habe; er verbot daraushin den von Heicht des irdischen und himmlischen Reichs übertragen habe; er verbot daraushin den von Heicht der Nahnald. z. 1317 § 27 S. 55). Statt dessen vollzog er selbst im Juli 1317 die Ernennung Roberts zum Reichsvikar. Den habernden Königen in Deutschland gegenüber derhielt er sich zumächst neutral: er redete beide als zum römischen König Erwählte an schrungen zur Herstellung von Friede und Eintracht nicht hinaus. Eine Anderung trat erst ein, als Ludwig d. B. durch den Sieg dei Mühldorf, 18. September 1322, Friedrich d. Sch. überwandt. Denn nun war ihm die Möglichkeit gegeben in die italievikar 2. März 1323 zeigte, daß er entschlossen war, diese Möglichkeit zu benüßen.

Die Folge war der Ausbruch des Streites. In einem öffentlichen Konsistorium erhob Johann am 8. Oktober 1323 Klage gegen Ludwig, den sogen. ersten Prozeß (Martene et Durand, Thes. II, S. 614). Zu Grunde liegt der zuerst von Gregor VII., dann von Innocenz III. erhobene Anspruch, daß dem Papste die examinatio, approbatio ac admissio, repulsio quoque et reprodatio des erwählten Kaisers gebühre. Ludwig wird vorgeworsen, daß er unter Mißachtung dieses päpstlichen Rechts den römischen Königstitel angenommen, daß er unter Schädigung der römischen Kirche, der während der Erledigung des Ihrons die Verwaltung des Reichs zusomme, sich die letztere angemaßt, endlich daß er die Keinde der römischen Kirche, wie die wegen Verbrechens der Häreste berurteilten Visconti, begünstigt und beschützt habe. Unter Bedrohung mit dem Bann wird er aufgefordert, die Regierung niederzusegen und seine disherigen Maßregeln zu widerrusen; die Unterthanen aber werden von ihren Siden entbunden. Das Bedeutende in der päpstlichen Erstärung ist die schrosse von ihren Siden entbunden. Das Bedeutende in der päpstlichen Erstärung ist die schrosse von ihren Siden werde, hat Johann sicher nicht erwartet: was er mit seinem Vorgehen erstrebte, war Erneuerung des Streites in Teutschland. Nach momentanem Zögern (zweiter Prozeß vom 7 Januar 1324, Martene S. 647; vgl. Vatif. Akten

S. 172 Nr. 347) erfolgte benn auch am 23. März 1324 die Verkündigung des Bannes über den König und seine Borladung vor das Gericht des Papstes, unter Drohung mit Bann und Interdift gegen diesenigen, die ihm fernerhin Gehorsam leisten würden (dritter Prozeß, Martene a. a. D. S. 652), und am 11. Juli 1324 die Entsetzung von allen Rechten, welche aus seiner Erwählung abgeleitet werden konnten, sowie die Verhängung von Bann und Interdift über seine Anhänger; zugleich wurde Ludwig von neuem für den 1. Oktober zur Berantwortung vor den Papst geladen (vierter Prozeß, Martene a. a. D. S. 660).

Ludwig hatte gegen den ersten Prozeß am 16. Dezember 1323 zu Nürnberg vor Notar und Zeugen eine Erklärung abgegeben, worin er in Bezug auf das deutsche Königreich 10 die Giltigkeit der Wahl unabhängig von jeder päpstlichen Einwirkung behauptete, in Bezug auf das Imperium das in Anspruch genommenene Prüfungsrecht der Kurie sehr bedeutend einschränkte, indem er zwar die Möglichkeit der Ablehnung der Krönung zugab, diese aber lediglich als Ceremonie betrachtete, endlich den Vorwurf der Ketzerei gegen Johann erhob und die Entscheidung seiner Sache durch ein allgemeines Konzil forderte (Gewold, De- 15 fensio Ludovici IV., Ingolft. 1618 S. 68). Allein er scheint diese Erklärung nur als Rechtsverwahrung betrachtet und nicht publiziert zu haben. Dagegen trat er vor die Öffentlichkeit durch die Sachsenhäuser Appellation vom 22. Mai 1324 (Baluz. II, S. 478 ff.). Sie wiederholt die Berufung an ein allgemeines Konzil. Dieselbe erscheint hier begründet einerseits dadurch, daß Johann sich als Feind des Reichs und des Kaisers bewiesen habe, 20 andererseits dadurch, daß er der Retzerei schuldig sei. Anlaß zu diesem Vorwurf gab Johanns Haltung in den Streitigkeiten der Franziskaner über die Armut, val. hierüber Bb VI, S. 212, 24 ff. Daß der Bapft inzwischen ein Urteil gefällt hatte (britter Prozeß), ist ignoriert; angesichts der formlosen Bublikation desselben durch Anschlagen an die Kirchenthüren hatte Ludwig Grund, so zu handeln.

War seine Absicht, durch diese Appellationen den päpstlichen Maßregeln die Rechtssgrundlage zu entziehen, so die des Papstes, dem König die Regierung unmöglich zu machen. Das letztere mißlang, da Ludwig sich mit Friedrich vertrug, und die Besmühungen einen Gegenkönig aufzustellen nicht zum ziele führten. Bann und Interdikt aber versehlten ihre Wirkung in Deutschland. Gleichwohl tritt in den päpstlichen Maßregeln 30 gegen Ludwig zunächst eine Pause ein. Erst daß dieser zu Ansang des Jahres 1327 nach Italien zog, dort unerwarteten Ersolg hatte, sich am 17 Januar 1328 zu Kom durch vier, von den Kömern gewählte Syndici krönen ließ, und am 18. April die Absetzung Johanns, am 12. Mai die Wahl eines Gegenpapsts, Nikolaus' V., versügte, veranlaßte neue Handlungen Johanns gegen den Kaiser. Am 3. April 1327 erklärte er Ludwig 85 aller Lehen, die er von der Kirche oder dem Reich trug, besonders des Herzogtums Baiern verlustig (fünster Prozeß Martene II, S. 671); am 23. Oktober solzte seine Berurteilung als Keher, a. a. D. S. 698, am 21. Januar 1328 die Verkündigung des Kreuzzugssablasses für alle, die ein Jahr lang gegen ihn die Wassen würden, a. a. D. S. 716, endlich im Frühjahr 1328 wurde eine neue Königswahl angeordnet (Raynald z. 1328 40 S. 40 S. 358; Vatik. Akten S. 378 Nr. 1328).

Man kann auch jett nicht sagen, daß diese päpstlichen Erlasse irgendwo nachhaltig wirkten: allein Ludwigs Macht war zu gering, als daß er Jtaliens hätte Herr werden können. Daß er im Winter 1329—1330 das Land verlassen, daß später Nikolaus V sich Johann unterwersen mußte (Vatik. Akten S. 469 ff. Nr. 1344 ff. u. S. 491 Nr. 1413), 45 wirkte wie ein Erfolg des Papstes. In Deutschland wünschte man den Frieden, Ludwig war zum Entgegenkommen bereit. Aber der Friede scheiterte daran, daß Ludwig seine und des Neiches Nechte gewahrt wissen wollte, während für Johann die erste Bedingung Ludwigs Nücktritt war (s. bes. Martene II, S. 800 vom 31. Juli 1330, Gewold S. 118 ff. aus d. Herbst 1331, Raynald z. 1333 § 28 S. 521). Es ist nicht zu ver= 50 wundern, daß Ludwig von neuem zum Angriff überging, als Johann selbst ihm die günstigte Gelegenheit darbot.

Johann hatte stets den Chrgeiz nicht nur Papst, sondern auch Theologe zu sein, und wie die scholastischen Theologen überhaupt interessierten ihn besonders solche Fragen, die jenseits der menschlichen Erkenntnis liegen. In einer Predigt an Allerheiligen 1331 55 sprach er von dem Anschauen Gottes und erklärte sich dahin, daß dasselbe erst nach der Auferstehung eintreten werde, Baluz. I, S. 182 sff. Bei den ohnehin vorhandenen Zweiseln an seiner Orthodoxie erregte das weithin den größten Anstoß. Überdies machte sich im Kardinalskollegium die Abneigung der Italiener gegen den Papst aus der Gascogne sehr entschieden bemerkbar. Hier setzt Ludwig ein, indem er im Einverständnis mit dem 60

Kardinal Napolcon Orsini im Jahre 1334 an die Kardinäle das Ansuchen richtete, eine allgemeine Synode zu berufen, Batik. Akten S. 567 ff. Nr. 1663 und 1671. Sie wäre in diesem Moment für den Papst ungemein gefährlich gewesen. Doch führte der neue An-

griff zu nichts, ba Johann am 3. Dezember 1334 starb.

Noch nicht definitiv entschieden ist die Frage nach der Echtheit der Bulle Ne pretereat, durch welche Italien vom Imperium und dem Königreich Deutschland für immer getrennt werden sollte, Batik. Aften S. 559 Nr. 1637. Denn einerseits erregt die Überslieferung der Bulle die größten Bedenken, andererseits ist die äußere Bezeugung gut. Jedenschen falls widerspricht der Inhalt Johanns Rechtsanschauung nicht. Die Trennung wäre doch 10 nur Anwendung der obersten Gewalt, die der Papst über das Reich besitzt: Cui terreni simul et coelestis imperii iura Deus ipse commisit, Nannald 3. 1317 § 27 S. 55. Daß Johann nicht das mindeste Bedenken trug, von derfelben Gebrauch zu machen, zeigt sein Erlaß an Bischof Heinrich v. Verdun vom 12. April 1331, worin er diesem, da der Bischof prohibitione iuris obstante Bedenken hatte, die Erlaubnis gab, den König 15 bon Frantreid in protectorem ecclesiae ac civitatis Virdunensis, nec non feudorum, castrorum, bonorum, iurium et iurisdictionum anzunehmen (Batik. Akten S. 504 Nr. 1455, Feltens lange Ausführungen barüber, was der Bapft nicht durfte S. 37 ff., zerfallen biefer prohibitione iuris obstante gegebenen Erlaubnis gegenüber in nichts).

Ueber ben litterarischen Kampf, den der Streit Johanns mit Ludwig entfachte, f. d. U. Marsilius, Occam und Augustinus Triumphus, über die Stellung der Minoriten zum Papste ben A. Franz von Assift Bb VI, S. 212,24ff.; über sein Einschreiten gegen Ecart s. Bd V, S. 145, 23 ff.; über seine Stellung zu den Beginen Bd II, S. 523, 30 ff.; über seine Thätigkeit für das kanonische Recht d. A. Kanonen- u. Dekretalensammlungen.

Uebel berüchtigt ist Johanns Pontifikat infolge ber Finanzkunfte, die er entfaltete. Er bedurfte Geld, um seine Verwandten zu bereichern, und er freute sich es aufzuhäufen: er war geizig. Die Zeitgenossen wußten von dem immensen Schatz zu erzählen, den er gesammelt habe: Billani giebt ihn auf 25 Millionen Goldgulden (über 200 Millionen Mark) an (Cron. XI, 20 S. 56 ff.). Das war übertrieben, vgl. Chrle ALKG V, S. 159 ff., der 30 den Schatz unter der Boraussetzung, daß er so ziemlich unversehrt an Clemens VI. überging, nur auf etwas über 700 000 Goldgulden berechnet; auf Grund einer Bulle Benedifts XII. vom 7. April 1335 bestimmt ihn Sägmüller HBG XVIII, S. 37ff. genauer auf 775 000 Goldgulden in barem Gelbe und 41 000 Goldgulden in Wertsachen, also auf ungefähr 8 Millionen Mark. Als Mittel zur Bereicherung dienten ihm besonders die Reservastionen und Provisionen (s. d. A.). Johann reservierte sich alsbald nach seiner Wahl (15. September 1316) alle Stellen, 'beren bisherige Inhaber durch päpstliche Verleihung eine andere Stelle erhalten hatten (Baluz., Vit. I, S. 722): er ermöglichte sich daburch, die Vergebung einer beliebigen Anzahl von Benefizien, indem er die bisherigen Inhaber versetzte. Ein Jahr später, 19. November 1317, erklärte er, niemand dürfe 40 zugleich mehr als zwei Benefizien besitzen. Die Unzahl der dadurch erledigten Stellen reservierte er sich gleichfalls (Extrav. Joh. XXII, tit. 3 S. 1207). Nicht genug daran, reservierte er sich im Jahre 1322 alle geistlichen Benesizien im Patriarchate von Aquileja und in den EB. Ravenna, Mailand und Genua, Ughelli, Ital. sacr. III, S. 185, schließlich alle sedes, monasteria, ecclesiae et alia beneficia, quae apud 45 sedem ap. vacant ad praesens et exnunc in antea, wie und wodurch sie erledigt worden seien, Extrav. Commun. I, tit. 3 c. 4 S. 1240 f. Der Zweck dieser Berord-nungen war die Füllung der päpstlichen Kassen (vgl. Batik. Akten S. 340 Nr. 897), ben Borwand bot die Notwendigkeit, die Simonie zu verhüten (Billani XI, 20 S. 56), ber Habsucht der Pralaten entgegenzutreten (Extrav. Joh. XXII, tit. 3) u. dgl. Dem= 50 selben Zweck dienten die vielen Neugründungen von Bistumern durch Teilung bisheriger Diözesen, s. Vita VII. Bd I, S. 187 ff.

Johann war ein kleines Männlein, von kolerischer Gemütsart, mager und glatköpfig, mit unschönen Zugen und einer bunnen Stimme. Auch geiftig bebeutete er trop feiner unermüdlichen Thätigkeit nichts: er gehörte zu den Thoren, die Worte für Thaten, Geschäf= 55 tigkeit für Arbeit und Bielschreiberei für Regieren halten. Seine Regierung hat nirgends genütt: er hat Deutschland geschabet, Italien verwirrt, das Papsttum und die Kirche in der allgemeinen Achtung erniedrigt. Es konnte nicht anders sein. Was das Bapsttum einstmals erhoben hatte, war die Uberzeugung von seiner moralischen Bedeutung; daß jest der Träger der Thiara nur weltliche Biele kannte, Macht und Geld, mußte an der

60 ganzen Institution irre machen.

Fohannes XXIII., Papft 1410—1415, gest. 1419. — Quellen: Abgesehen von den allgemeinen Quellen der Zeit, insbesondere den Alten des Pisaner und Konstanzer Konziss, die historischen Schriften Dietrich von Niems, s. d. N.; zwei Viten dei Muratori, Rer. Ital. Script. III, P. II und in Liber pontificalis ed. L. Duchesne, t. II, 1892 (Bibl. des écoles franç. d'Athènes et de Rome, 2 sér. III, 7); Platina, Historia de vitis pontisseum 5 romanorum; Chronit des Andreas Katisponensis dei Eccard, Corp. hist. med. aev. I, 25; Papstchronit des 15. Jahrh. herausg. v. H. Finke in ROS IV; K. Eubel, Das Jtinerar der Päpste zur Zeit des großen Schisma in HI. — Litteratur: Anher der allgemeinen Litteratur zur Geschichte des Schisma und der Reformkonzisien (am vollständigsten citiert dei 10 L. Pastor, Geschichte der Päpste 2c. I) und der Litteratur über Dietrich v. Niem; C. Hunger, Zur Geschichte Papst Johannes XXIII. Diss. phil. Bonn. 1876; J. N. Brischar, Art. "Joshann XXIII. und die Wahl Siegmunds zum röm. König 1410, Vien 1895; H. Blumenstal, Johann XXIII., seine Wahl wund seine Persönlichseit in ZKG XXI.

Balthafar Coffa, aus einem neapolitanischen Abelsgeschlecht, hatte sich anfangs bem Kriegshandwerke (Sceräuber!) ergeben, wandte sich dann aber seiner hervorragenden geistigen Begabung entsprechend der firchlichen Laufbahn zu. Nachdem er zu Bologna ben Dofter beider Rechte erworben, zog ihn Bonifaz IX. schon sehr bald an die Kurie. 1402 wurde er Kardinal und am 19. Januar 1403 Legat von Bologna. In dieser Stellung hat er 20 für die Wiederherstellung und Sicherung des Kirchenstaates, sowie für die Hebung der päpstlichen Finanzen Hervorragendes geleistet. Mit Gregor XII. verfeindete er sich und leitete den Abfall der Kardinäle von ihm. So wurde er auch die Seele des Konzils zu Bisa, und der hier gewählte Papst, Alexander V., war nur ein Werkzeug in seiner Sand. Als dieser zu Bologna starb, wurde er am 17. Mai 1410 einstimmig zum Papste gewählt. 25 Die Lage ber Kurie in Stalien, besonders die Gefahr, welche ihr von Ladislaus von Neapel drohte, forderte für den päpstlichen Stuhl einen kriegstüchtigen, thatkräftigen Mann. Als solchen hatte Cossa sich bis dahin gezeigt. Aber es war nun, als wenn die Tiara ihm alle Kraft entzog, als wenn die Wucht des höchsten geistlichen Amtes ihn, der bis dahin wie so viele seiner Standesgenossen ohne Scheu das Leben eines Weltmannes geführt, 20 aus bem Gleichgewicht gebracht hatte. Seine Regierung ift eine Kette von Verfaumniffen, Halbheiten und Unbesonnenheiten.

Das Kriegsglück war ihm anfangs bold gegen Ladislaus (Schlacht bei Roccaficca 29. April 1411); aber der Sieg wurde nicht ausgenutt, und der Papst sah ruhig zu, wie die Macht des Gegners wuchs. Er schloß dann mit Preisgebung Ludwigs von Anjou 35 einen Frieden, bei dem er fast ausschließlich der Gebende war (16. Oftober 1412) und ber ben Gegner nur reizte bei der ersten besten Gelegenheit wieder über ihn herzufallen (Mai 1413). Der Papst saß thatenlos in Rom, bis ihm nichts mehr übrig blieb als Hals über Kopf zu fliehen. Und nun mußte er dem römischen König Siegmund sich in die Arme werfen (Berhandlungen zu Como 13.—31. Oktober, Zusammenkunst in Lodi 40 Ende November 1413). — Dem Drängen seiner Obedienz hatte Johann nachgegeben und ein Konzil in Rom abgehalten (1412/13, vgl. darüber H. Finke, Acta Concilii Constantiensis, 1. Bb, Münster 1896). Aber die Art, wie er sich dabei aller Reform-anträge entzogen hatte, war nur geeignet gewesen den Ruf nach einem Konzil, nach einer Reform der Kirche an Haupt und Gliedern zu verstärken. Und nun ließ er sich gar von 45 Siegmund den Ort dieses Konzils diftieren. Mit den trübsten Ahnungen ging er nach Konstanz (vgl. Vita di B. Valori in Arch. stor. ital. IV p. I, 262). Aber statt nun hier auszuharren in Verteidigung der papstlichen Rechte oder wenigstens in Wahrung seiner persönlichen Bürde, statt der tiefen Sehnsucht seiner Zeit nach Herstellung der kirchlichen Einheit klug Rechnung zu tragen, lud er durch die schimpfliche Flucht (20./21. März 1415) 50 den ganzen Haß der Versammlung auf sich und steigerte den boshaften Klatsch, der von den wenig geiftlichen Alluren des ehemaligen Kriegsmannes gereizt sich längst mit seinem durchaus ansechtbaren Vor- und Privatleben beschäftigt hatte, zu einer Flutwelle der schwerften Anklagen. An ihm, der "nicht besser, aber doch auch nicht schlechter als seine Zeitgenossen war" (Erler, Dietrich von Nieheim, Leipzig 1887, S. 341; vgl. auch S. 225 ff.), 55 wurde nun der den Urkunden der Kirchengeschichte und des geistlichen Rechtes abgepreßte und bis zu einem unmöglichen Extrem verseinerte Maßstab der reformatorischen Doftrinare angelegt; und mit einemmal erschien er auch denen, die noch vor kurzem an ihm nichts auszuseten gehabt hatten, als der vollendete Bosewicht. Das Ungluck machte ihn wieder stark: er verzichtete auf eine Berteidigung gegenüber diesen Anklagen. So wurde er von 60 dem Konzil in dessen 12. Sitzung am 29. Mai 1415 abgesetzt und seinem alten Gegner,

bem Pfalzgrafen Ludwig von Baiern, in Gewahrsam gegeben. In Radolfszell, in Gott= lieben, in Beidelberg und Mannheim erfuhr er die Unbilden der Gefangenschaft, bis die 42. Sitzung desselben Ronzils unter dem Vorsitz des neugewählten Papstes Martins V
(28. Dezember 1117) seine Freilassung beschloß. Diese erfolgte erst 1418 nach Erstattung
6 eines bedeutenden Lösegeldes. Der etwa fünfzigjährige, aber schon innerlich gebrochene
Mann wurde nach demütiger Unterwerfung von Martin V zum Kardinalbischof von Tusculum ernannt. Er starb aber bereits 1419 in Florenz und wurde in dem dortigen Baptisterium beigesetzt. Die Stadt, mit deren Politik er sich als Papst wohl allzusehr identi= fiziert hatte, sette ihm in bankbarem Undenken "ein Denkmal voll erhabener Schonheit" 10 (vgl. Museum I, 128).

Johannes der Apostel. — Das Charakterbild, welches der bloge Name Johannes jedem gebildeten Chriften vor Augen zaubert, ift nach seinen wesentlichen Zügen ein Wider= schein der Schriften, welche uns unter diesem Namen im NI überliefert find. Auch die Darstellungen der Künstler, unter welchen gerade die unbedeutenderen die größte Popularis 15 tät erlangt haben, gaben, wenn auch der einzelne Künftler mehr durch die Tradition, als durch Versenkung in die johanneischen Schriften bestimmt wurde, schließlich doch den aus jenen Schriften empfangenen Eindruck wieder. Db aber der Apostel Joh. der Berfasser Des 1. Evangeliums, der Apokalypse und der drei ihm zugeschriebenen Briefe sei, ift seit mehr als 100 Jahren eine Frage, welche von vielen verneint, von manchen unentschieden 20 gelaffen oder in zweideutiger Weise beantwortet wird. Es empsiehlt sich, bei der Ermitte= lung der geschichtlichen Stellung dieses Apostels von den joh. Schriften und auch von der Überlieferung über seine späteren Schickfale, welche mit der Überlieferung über die seinen Namen tragenden Schriften zwar nicht zusammenfällt, aber doch innig verbunden ift, zu=

nächst abzusehen.

I. Der Apostel Joh. nach den neutestamentlichen Schriften abge= sehen von den johanneischen. In fast allen Apostelkatalogen stehen an 3. und 1. Stelle hinter dem Brüderpaar Petrus und Andreas die Brüder Jakobus und Joh., die Söhne des Zebedäus, und zwar in dieser Ordnung (Mt 10, 2; Mc 3, 17; Lc 6, 14; im Diatessaron vgl. Goussen, Stud. bibl. I, 66; Harris, Fragm. of the comment. 30 of Ephrem S. upon the Diatessaron p. 101). Wenn AG 1, 13 nach überwiegender Bezeugung Joh. vor Jakobus, beide aber zwischen Betrus und Andreas gestellt sind, so wird dies darin seinen Grund haben, daß in diesem Buch Joh. wiederholt neben Betrus als ein im Apostelfreis hervorragender Mann zu nennen war (3, 1. 3. 4. 11; 4, 13. 19; 8, 14; vgl. Lc 22, 8; Gl 2, 9), während Jakobus nur einmal aus Anlaß seines Märthrer= 35 todes erwähnt und dort gegen die in den Evo. beobachtete Regel als Bruder des Joh., statt umgekehrt, bezeichnet wird (AG 12, 2). Daß das Ebjonitenevangelium (Epiph. haer. 30, 13) den Joh. gleichfalls vor Jak. und zwar an die Spitze aller Apostel stellt, ift mehr für die Beurteilung dieses Evangeliums als für die Geschichte des Joh. bedeutsam. Dagegen wird aus der beinahe konstanten Voranstellung des Jak. vor Joh. in den Kata-40 logen wie in den Erzählungen der Evv. (Mt 4, 21; 17, 1; Mc 1, 19. 29; 5, 37; 9, 2; 10, 35. 41; 13, 3; 14, 33; 2c 5, 10; 9, 51) zu folgern sein, daß Jak. der ältere war; denn die größere geschichtliche Bedeutung des Joh., welche in der AG (s. vorhin) und außerdem nur noch Lc 8, 51; 9, 28 die Boranstellung des Joh. verursacht hat, lag jur Zeit der Entstehung der älteren Evo. längst am Tage. Nach legendarischer, aber sehr alter und weitverbreiteter Überlieserung ist Joh. von allen Aposteln der jüngste gewesen (vgl. Zahn, Acta Joannis p. CXXXIV f.); es spricht nichts dagegen, daß er etwa zehn Jahre jünger als Jesus war und schon als Zwanzigjähriger sich als Jünger ihm anschloß. Die start bezeugte Thatsache, daß er erst nach dem Negierungsantritt Trajans (a. 98) in sehr hohem Alter gestorben ist, gewinnt bei dieser Annahme an Wahrscheinlichkeit. Der 50 Bater Zebedäus, nach welchem Joh. und Jak. zur Unterscheidung von anderen Trägern biefer sehr gebräuchlichen Namen häufig, zuweilen sogar zum Ersat ihrer Eigennamen ge= nannt wurden (Mt 20, 20; 26, 37; 27, 56; Fo 21, 2), betrieb mit seinen Söhnen und mehreren Lohnarbeitern (Mc 1, 20) die Fischerei in Kapernaum. Dies läßt auf einen gewissen Wohlstand des Hauses schließen. Während vom Bater nur eben dies überliefert 55 ist, tritt die Mutter bedeutsam hervor. Sie begleitet den Herrn auf der letzten Reise nach Jerusalem und beweist dadurch, daß sie für ihre Söhne um die Ehrenpläße im kommenden Königreich Jesu bittet (Mt 20, 20), ebensosehr ihren Ehrgeiz, als die naturwüchsige Kraft ihrer durch alle Ankündigungen des Leidens nicht zu dämpfenden Hoffnung auf den Sieg Befu. Sie begegnet uns wieder in der Nahe des Mreuzes (Mt 27, 56), und wir erfahren

bei dieser Gelegenheit, daß sie zu jenen wohlhabenden Galiläerinnen gehörte, welche schon früher in Galilaa und dann wieder auf der letten Reise aus ihrem Bermögen wenigstens einen Teil der Reisekosten für Jesus und den Apostelkreis bestritten (Mt 27, 55; vgl. Mc 15, 41; &c 8, 3; 23, 49. 55) und sofort nach dem Tode des Herrn zu einer wür= digen Behandlung des Begrabenen das Ihrige beizutragen sich anschickten (Lc 23, 55—24, 1; 5 Mc 15, 47—16, 1). Während Le sie niemals ausdrücklich erwähnt, und Mt sie nur nach ihren berühmten Söhnen nennt, hat uns Mc 15, 40; 16, 1 ihren Namen Salome aufbewahrt; denn bei Bergleichung der ersteren Stelle mit der genauen Parallelle Mt 27, 56 fann nicht wohl zweifelhaft sein, daß "die Mutter der Söhne Zebedäi" eben Salome ift. Diese Rombination der kanonischen Berichte gewinnt kaum an Sicherheit dadurch, daß schon 10 Julius Caffianus um 170 und das Aghpterevangelium diefelbe voraussetzen (Zahn, Gesch. des neutestamentlichen Kanons II, 634). Zu einer weiteren Kombination lockt immer wieder die Vergleichung von Jo 19, 25 mit Mt 27, 56; Mc 15, 40. Sind dort, wie es scheint, zwei Paare von Frauen zusammengestellt, deren erstes die nicht mit Namen genannte Mutter Jesu und deren gleichfalls namenlose Schwester bilden, so ist Salome die 15 Schwester der Mutter Jesu gewesen. Mehr als eine Überlieferung würde hiedurch auf= geklärt. Es genüge hier die Bemerkung, daß die ehrgeizige Bitte der Salome besonders begreiflich wird, wenn sie durch so nahe verwandtschaftliche Bande mit Jesu verbunden war. Die Söhne ihrer Schwester Maria, die Brüder Jesu verhielten sich zu Jesus fritisch (To 7, 3—8); wer hatte dann mehr Anrecht auf einen Platz in der Nähe des Thrones 20 Refu als die Söhne Salomes, die Vettern des Herrn, welche sich unter den ersten ihm mit Begeisterung angeschlossen hatten. Das war ein hochfliegender, aber ein echt jüdischer Gedanke. Nach Mt 4, 18-22; Mc 1, 16-20; vgl. Ec 5, 1-11 gehörte zu bem ersten, was Jefus nach der Berhaftung des Täufers und im Anfang seines prophetischen Wirfens in Galiläa unternahm, die Berufung der Fischer Petrus und Andreas, Jakobus und 25 Joh. zum Anschluß an ihn mit dem ausgesprochenen Zweck, daß er sie zu "Menschen= fischern", zu Gehilfen in seiner Arbeit der Sammlung einer Gemeinde machen und hiefür erziehen werde. Da Jesus erst gleich nach diesem Creignis zum erstenmal in der Synagoge zu Kapernaum als Prediger und Wunderarzt auftrat (Mc 1, 21-27), so setzt diese Erzählung, wenn sie nicht eine finnlose Fabel sein soll, und namentlich die sofortige Folge- 30 leistung der vier Fischer mit Notwendigkeit voraus, daß sie längst an Jesus gläubig, mit seinen Absichten vertraut und einverstanden waren. Es handelt sich nicht um den ersten Anschluß von Schülern an den Lehrer, sondern um Teilnahme an der Arbeit Jesu und um Vorbereitung zu dem Beruf, welcher nachmals im Namen und Amt der Apostel seine feste Gestalt gewinnen sollte. Die unerläßliche Aufklärung in Bezug auf Betrus und 35 Andreas empfangen wir aus Jo 1, 35—42. Sie waren Jünger des Täufers gewesen, ehe sie sich an den Rabbi von Nazareth als Jünger anschlossen, und sie haben während der Zeit, da der Täufer noch in Freiheit thätig war, also vor dem Mt 4, 12; Mc 1, 14 vergegenwärtigten Moment monatelang in beständigem Verkehr mit Jesus gestanden, bis dieser mit Rücksicht auf die noch nicht vollendete Arbeit des Täufers seine öffentliche Thätig= 40 keit vorläufig einstellte und sich in die Stille zurückzog (Fo 3, 24; 4, 1—3, 43—44). Es fann aber ohne Vorwegnahme nachfolgender Erörterungen schon hier bemerkt werden, daß 50 1, 35-42 außer von Undreas und Betrus noch von einem zweiten namenlosen Brüderpaar gleichsam zwischen den Zeilen zu lesen ist, daß es damals aus der Jüngerschaft bes Täufers in diejenige Jesu hinübergetreten ist. Zumal nach der auf den ersten Blick 45 schwierigen, aber stark bezeugten LU (Jo 1, 41 ευρίσκει ούτος πρῶτος [statt πρῶτον]  $\dot{r}$ òv  $\ddot{l}$  $\partial \iota ov$   $\dot{a}\delta \varepsilon \lambda \varphi \acute{o}v$ ) kann der Ausleger kaum anders verstehen, als daß ebenso, wie Andreas seinen Bruder Petrus, auch der namenlose Genosse des Andreas (1, 35-39) den sei= nigen zu Jesus geführt hat. Es sind die vier ersten Junger, die zwei eben darum an der Spitze aller Apostelkataloge stehenden Brüderpaare gemeint. Auch die Söhne des Ze= 50 bedäus sind Jünger des Täufers gewesen, ehe sie an Jesus sich anschlossen, und haben im Gefolge Jesu eine beträchtliche Zeit gelebt, gelernt und sogar gewirft (Jo 4, 2), ehe er sie bei der Wiederaufnahme seiner Berufsarbeit nach der Berhaftung des Täufers zur Menschenfischerei berief. — Während Andreas wenig hervortritt, bilden zu der Zeit, da der mit ihrer Mutter den ehrgeizigen Wunsch nach einer besonderen Ehrenstellung im Reich 60

bes Meifias. Wenn Mc 10, 35 nur die Brüder als die Bittenden erscheinen und Salome überhaupt nicht genannt wird, dagegen nach Mt 20, 20 gerade die Mutter es ist, welche die Bitte für ihre dabei anwesenden Söhne vor Jesus bringt, Jesus aber seine Untivort an Mutter und Söhne zugleich richtet, so vereinigen sich diese Darstellungen leicht 5 dahin, daß der Stolz der Mutter auf "diese ihre Söhne" (Mt 20, 20) ihr den Mut verlich, die dis dahin im Familienkreis besprochenen Hoffnungen mit der andringenden Leidenschaft, welche im Fußfall sich ausdrückt, vor Jesus auszusprechen. Um Gesinnung und Charafter der Familie richtig zu würdigen, muß man nicht übersehen, daß Joh. und Kafobus fich auf die prüfende Frage Fesu hin sofort bereit erklären und die Kraft dazu 10 sich zutrauen, auch alles Leiden, welches der Herrlichkeit vorangehen mag, mit Jesus zu teilen. Un Joh. und Jakobus neben Betrus werden wir überall zu denken haben, wo wir von einem Rangstreit unter ben Aposteln hören (Mt 18, 1; Mc 9, 33-35; Le 9, 16—18; Lc 22, 21-27; vgl. Jo 13, 12—17). Als Erwiderung auf eine der hiers durch veranlaßten Mahnungen Jesu wird Le 9, 49—50 jene Außerung berichtet, wodurch 50h. sich über einen nicht zum Jüngerkreis gehörigen und bennoch im Namen Jesu Heiselbeitet. lungsthaten vollbringenden Menschen beschwert. Wenn Ehrgeiz und Sifersucht angesichts des allen Aposteln gemeinsamen Berufs und des Borbildes Jesu (Mc 10, 41-45) innerhalb dieses Kreises verstummen muffen, so scheint doch die gleiche Gesinnung ihr Recht zu behalten gegenüber allen, welche nicht zu den von Jesus erwählten Genoffen seines Lebens 20 und Wirkens gehören. Richt die eigene Ehre oder doch diese nur, sofern sie mit derjenigen des Meisters steht und fällt, wollen beide Brüder durch ein Gottesurteil gerächt sehen, als sie durch die Bewohner eines Samariterdorfs verletzt zu sein schien, und zwar wollen sie selbst, wenn Jesus sie dazu ermächtigt, wie einst Elias, Feuer vom Himmel herabrufen (Le 9, 54). Überliefert ist es zwar nicht, doch aber kaum zu bezweifeln, daß diese und 25 ähnliche Außerungen einer zwar mit starkem Glauben und edelsten Empfindungen verwachsenen, aber noch ungeläuterten Leidenschaft den Herrn veranlagt haben, den Brüdern ben Beinamen Boanerges zu geben (Mc 3, 17). Eine in den Aften des Philippus vorliegende, aber aus viel älterer Quelle stammende Dichtung, welche sowohl diesen Ramen als die Außerung in Lc 9, 54 mutwilligerweise von den Zebedaiden auf den Apostel 30 Philippus überträgt, beweist jedenfalls, wie unvermeidlich die Verknüpfung von Mc 3, 17 mit Lc 9, 51 von jeher erschienen ist (vgl. Zahn, Forschungen VI S. 26). Wenn übrigens der Beiname wirklich = 137 = ist (vgl. Zahn, Einleitung I, 10), so scheint die Ueberschung viol  $\beta \rho \sigma \tau \tilde{\eta}_{S}$  statt des allein genau entsprechenden viol  $\delta \rho \tau \tilde{\eta}_{S}$  von Mc gewählt zu sein, weil lettere so mixverstanden werden konnte, als ob die Männer dadurch als Objekte des göttlichen Zornes bezeichnet werden sollten (vgl. Sph. 2, 3  $\tau \epsilon \nu \sigma$   $\delta \rho \tau \tilde{\eta}_{S}$  und viele analoge Verbindungen von viós mit Genetiven des Affekts), während sie vielmehr wegen ihres eigenen aufbrausenden Zornes so genannt worden sind. Man begreift, daß dieser eine ernste Rüge aussprechende Name nicht an den Männern haften geblieben ift, wie der verheißungsvolle Name Kepha — Petrus an Simon. Es fehlt nicht an Zeug-40 nissen dafür, daß beide Brüder Herren ihres Jähzorns wie ihres eifersüchtigen Ehrgeizes geworden sind. Von Jakobus hat Clemens Alex. bei Eus. h. e. II, 9, 2—3 eine Sage aufbewahrt, welche dies zu rührendem Ausdruck bringt. Von Joh. bezeugt es die Geschichte. Nur gebändigt und geläutert, aber nicht vernichtet finden wir die ererbte Natur= anlage des Joh. in den Schriften und Handlungen noch des hochbetagten Greises. Ze 45 begründeter die Annahme erscheint, daß er unter den Aposteln einer der jüngsten, wenn nicht der jüngste war, um so sicherer ift, daß nur seine hervorragende Begabung und sein Feuereifer ihm und zwar ihm allein neben Petrus schon in den ersten Jahren nach der Auferstehung Jesu und noch zu Lebzeiten seines älteren Bruders eine führende Stellung unter den Aposteln und in der Kirche Palästinas verschafft hat (AG 3, 1—11; 4, 13. 19; 50 8, 11). Nach AG 15, 1—29 scheint er zwar in die Verhandlungen des sogen. Apostel= konzils im Winter 51/52 nicht wie Betrus und der "Bischof" Jakobus in entscheidender Weise eingegriffen zu haben. Aber Paulus nennt ihn boch neben jenen beiden an dritter Stelle als eine ber Säulen ber Rirche und hochangesehenen Autoritäten in Jerusalem, mit welchen er und Barnabas damals zu einem auf der gegenseitigen Anerkennung gleicher Berechtigung 55 zu selbstständiger Ausübung des Apostelberufs auf verschiedenem Gebiet beruhenden Ginverständnis gelangt find. Die Berufung der in die galatischen Gemeinden eingebrochenen Judaisten auf Jakobus, Betrus und Joh. als Begünstiger ihrer Bestrebungen hat Paulus bort durch Thatsachen, die er nicht erfunden haben kann und schon aus Klugheit nicht aussprechen durfte, wenn sie nicht zweifellos vorlagen, in unwiderleglicher Weise als eine 60 unwahre Vorspiegelung erwiesen. Was den Behauptungen der Judaisten als Thatsache

zu Grunde lag, war lediglich dies, daß Joh. wie Jakobus und Petrus sowie die unter ihrer Leitung stehenden Gemeinden Jerusalems und Palästinas in den Formen des jüdischen Gesetzes zu leden fortsuhren, wie sie es von Jugend auf und im Verkehr mit Jesus gewohnt gewesen waren, und daß sie durchaus nicht Miene machten, auf diese Lebenssorm zu verzichten, während sie sich andererseits nach Überwindung von Bedenken, welche auch sie früher gegen ähnliche Unternehmungen gehegt hatten, im J. 51/52 mit dem Missionsse betrieb des Paulus und der Unabhängigkeit der heidenchristlichen Gemeinden vom Gesetz seierlich einverstanden erklärten. Diese Stellung des Joh. zu der brennendsten firchlichen Frage um die Mitte des ersten Jahrhunderts ist das letzte, was uns das NT, abgesehen von den johanneischen Schriften, über Joh. zu wissen giebt.

II. Die Schriften des Johannes. 1. Die Apokalppse zuerst zu nennen, erscheint dadurch gerechtfertigt, daß von den Schriften, welche als Werke des Apostels Joh. überliefert sind, nur diese ihrem Berfasser selbst den Namen Joh. giebt. Abgesehen von der weitläufigen Titelüberschrift 1, 1—3, welche möglicherweise erst nachträglich und von anderer Hand vorgesetzt sein könnte, hat der Verfasser durch Voranstellung einer Gruß= 15 überschrift nach Art der apostolischen Briefe, in welcher er sich selbst Joh. nennt (1, 4-6), durch die abermalige Nennung seiner Person und Anrede der Leser (1, 9), sowie durch einen Schlußgruß (22, 21) dem ganzen Buch die Form eines Sendschreibens an die sieben Gemeinden in Ephefus, Smhrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea gegeben. Wenn der Berf. in einem solchen Sendschreiben sich zu seiner Selbstbezeich= 20 nung an dem jeder Näherbestimmung ermangelnden Eigennamen genügen läßt (1, 4. 9; 22, 8), und wenn er auch im Titel nur als ein Knecht Gottes oder Christi bezeichnet wird (1, 1), was von jedem Chriften gesagt werden kann, so ergiebt sich, daß im Umkreis der zwar sämtlich in der Provinz Usien gelegenen, aber doch zum Teil weit voneinander entfernten Gemeinden ein Joh. eine allbekannte Personlichkeit war, und daß es zur Zeit 25 der Abfassung der Apk auf diesem ausgedehnten Gebiet keinen zweiten Joh. gab, mit welchem ein Träger dieses bei den Juden ziemlich gebräuchlichen Namens hätte verwechselt werden können. Aus den an die einzelnen Gemeinden oder deren Borsteher gerichteten 7 Unsprachen (2, 1-3, 22), welche man nicht als an dieselben gerichtete Sendschreiben betrachten sollte, da sie nur als Bestandteile des einheitlichen Buchs den einzelnen Ge= 30 meinden und somit allen Gemeinden, zu welchen das Buch gelangt, ungetrennt zugehen, ergiebt fich, gleichviel ob die Lisionen, aus welchen der Inhalt dieser 7 Ansprachen und des ganzen Buchs entstanden sein will, echte Lisionen oder eine fingierte Nachbildung von solchen sind, daß der Berf. mit den sehr mannigfaltigen Zuständen aller dieser Gemeinden ebenso genau bekannt war, wie sie mit ihm. Eine dritte für jede Kritik grundlegende 35 Thatsache ift, daß die Apt nicht nur von Haus aus dazu bestimmt war, in den Versammlungen der angeredeten Gemeinden gelesen zu werden (1, 2 δ αναγινώσκων καί οί ἀκούοντες, 2, 7 τε. ταῖς ἐκκλησίαις, 22, 7. 10. 16-20), sombern auch wirklich in eben diesen Gemeinden vom Anfang des 2. Jahrhunderts an als ein Buch göttlicher Offen= barung Eingang und Anerkennung gefunden hat. Papias, Bischof von Hierapolis in der 40 nächsten Nachbarschaft von Laodicea (Apk 3, 14), hat um 125 ihre Axiopistie bezeugt (Andreas in apoc. ed. Sylburg p. 2); ber um 130-135 in Ephesus befehrte und zeitweilig ansässig gewesene Justinus führt sie in seinem etwa 20 Jahre später verfaßten Dialog mit Tryphon (c. 81), der Reproduktion eines in Ephesus gehaltenen Gesprächs, als einen Beweis bafür an, daß die Gabe der Weissagung von der Synagoge auf die 45 Rirche übergegangen sei. Die "Preshhter in Asien", welche Frenäus (s. d. Artikel) als Schüler des Joh. verehrt, welcher die Apk geschrieben, und als Lehrer, deren mündlichen Unterricht er selbst genossen hat, haben sich mit der Zahl des Antichrists (Apk 13, 18) beschäftigt (Fren. V, 30, 1). Die schwerlich später als um 160—170 in derselben Pros vinz entstandenen Johannesakten des zur Schule Balentins gehörigen "Leucius" legen die 50 Ordnung der 7 Gemeinden in Apk 1, 11 ihrer Schilderung der Wanderungen des Apostels Joh. zu Grunde (Mf3 1899 S. 198). Um dieselbe Zeit konnten die "Aloger", welche im Gegensat zum Montanismus alle Prophetie und darum auch die Apk mit den übrigen joh. Schriften aus der Kirche verbannt wissen wollten, diese Forderung nur so begründen, daß sie behaupteten, der Ketzer Kerinth, welcher gleichzeitig mit Joh. in Ephesus gelebt 55 hatte, habe unter trügerischer Annahme des Namens Joh. die Apt in die Kirche eingeschmuggelt. Aber eben diese Behauptung der Pseudonymie muß, auch abgesehen von der unglaublichen Unnahme, daß gerade Kerinth der Berfaffer sei, angesichts der schmucklofen Selbsteinführung des Verfassers, angesichts der durch Apt 1—3 gebieterisch geforderten Boraussetzung genauer persönlicher Bekanntschaft zwischen dem noch lebenden Berfasser und 60

seinem ersten Lesertreis und angesichts ber, wie gezeigt, glänzenden Zeugnisse für bie sofortige verehrungsvolle Aufnahme der Apf in den beteiligten Gemeinden als absurd beur= teilt werden. Diese Behauptung ist daher auch ziemlich selten aufgestellt worden, wie 3. B. von Weizsäcker (Apost. Zeitalter S. 504) auf Grund der Analogie aller sonstigen apoka-5 lyptischen Litteratur, für welche die Pseudonymie Regel sei. Baur und seine Schule hielten dagegen an dem Apostel Joh. als Verfasser fest und erklärten die Apt für das einzige echte Werk dieses Apostels, ja neben den vier "Hauptbriefen" des Paulus als die einzige sonst noch echte Schrift des NIs. Wer sich hierein nicht finden konnte und doch andererseits die Pseudonymie, zumal in der abschreckenden Form, in welcher die Aloger und Cajus von 10 Rom sie behauptet hatten, unannehmbar fand, suchte einen anderen Joh., welcher statt des Apostels für den Verfasser gelten könnte. So Dionysius von Alexandrien um 260, welcher sich jedoch mit der Möglichkeit begnügen mußte, daß cs am Musgang des 1. Jahrhunderts in Afien noch einen anderen Joh. neben dem Apostel gegeben haben möge, welcher die Apt geschrieben habe, wosür er in einer damals vorhandenen Duplicität der Lokaltradition 15 über die Grabesstätte des Joh. in Cphesus einen gewissen Stuppunkt zu finden meinte (Euf. h. e. VII, 25, 7—16). Hieran anknüpfend entdeckte Eusebius ben gesuchten Doppelgänger des Apostels Joh. zu Sphesus in der Borrede des Papias (h. e. III, 39, 5-6). Nun hatte man einen "Presbyter" Joh., welchen Eusebius als Verfasser der Apk empfahl. In neueren Zeiten sind ihm hierin Lücke (Einl. in die Offenb. 2. Aufl. 1852, 20 noch nicht in der 1. von 1832), Bleek, Ewald, Düsterdieck u. a. gefolgt, und in neuester Zeit zeigt sich wieder stärkere Neigung, den Presbyter Joh. für alles, was den Namen Joh. trägt, und so auch für die Apt mehr oder weniger direkt verantwortlich zu machen (Meyer-Bousset, Offenb. Joh. neu bearbeitet, 1896; Harnack, Chronologie der altchriftl. Litteratur I, 1897), ohne daß man es bisher zu einer klaren und bestimmten Beant= 25 tvortung ber fämtlichen einschlagenden Fragen gebracht hätte. Den von Dionhsius in seinen Erwägungen über einen möglichen Berfasser der Apk als unbrauchbar beiseite gesetzten Joh. Markus hat Hitzig (Über Joh. Markus und seine Schriften 1843) als Verf. der Apk in Anspruch genommen, und Spitta (Offenb. Joh. untersucht 1889) als Verf. der in Apk 1,4—7, 17; 22,8—21 ziemlich unversehrt erhaltenen driftlichen Urapokalppse. 30 Es kann hier nicht versucht werden, auch nur eine flüchtige Übersicht über die jeit Bölters Schrift über die Entstehung der Apk (1882) aufgestellten Hypothesen über die Zusammensetzung und meist als ein langwieriger Prozeß vorgestellte Entstehung des Buchs zu geben. Bgl. Hirscht, Die Apf und ihre neueste Kritik 1895; Bousset a. a. D.; Zahn, Einleitung II<sup>2</sup>, 601. Als unansechtbar scheint sich doch schließlich folgendes herauszustellen: 1. Die 35 unerfindbar bestimmte Angabe des Frenäus (V, 30, 3), daß die Apt gegen Ende der Regierung Domitians, also um 95 "geschaut" und geschrieben worden sei, findet in den an geschichtlichen Beziehungen reichen Unfangskapiteln lediglich Bestätigungen, mag man den Bestand der asiatischen Gemeinden (z. Emprea, two es dis kurz vor a. 70 noch keine Gemeinde gab), oder die Bersassung derselben ( $\delta$  äpye $\delta$ 05  $\tau$  $\tilde{\eta}$ 5 èxx $\delta$ 106 = èxi-40  $\sigma$ 20 $\sigma$ 05), oder die Nikolaiten und die Stellung der Apk zum Aposteldekret (2, 2–6. 14–16. 20–25), oder die Berbannung des Joh. nach Patmos (1, 9) oder die sür jeden, der weiß, was Sodom heißt, deutliche Rückbeziehung auf die längst erfolgte Zerftörung Ferusalems (11, 8) ins Auge fassen. 2. Die von vornherein beabsichtigte und in der That der Abfassung des Buchs sofort gefolgte Einführung desselben in die gottesdienst= 45 liche Vorlesung bei den 7 Gemeinden schließt die Möglichkeit aus, daß die Apk während der Zeit von 100—150 wesentliche Beranderungen erfahren habe. 3. Der Verf. ist, wie schon sein Name und seine Sprache beweist, ein Hebraer, welcher um 95 eine in der ganzen Kirche der Provinz anerkannte Autoritätsstellung innehatte, ohne einen gleichzeitigen und gleichnamigen Rivalen neben sich zu haben. Er ist der einzige Joh. von Ephesus, 50 von welchem eine bis in seine Lebenszeit hinaufreichende, von den joh. Schriften in ent= scheidenden Punkten unabhängige Überlieferung zu sagen weiß (f. unter III). Daß er sich nicht als Apostel charafterisiert, ist kein Grund dagegen, daß er ein folcher gewesen sei; denn er charakterisiert sich überhaupt nicht, und seine Aufgabe als Berfasser der Apk hatte mit dem apostolischen Beruf keinen näheren Zusammenhang.

2. Die Briefe. Dem größeren berselben, welchen schon Papias citiert (Eus. h. e. III, 39, 16) und Polykarp (ad Phil. 7) sichtlich nachgebildet hat, sehlt die Form des Briefs. Der Eingang 1, 1—4 würde, auch dann, wenn man annähme, eine ursprünglich vorhandene Grußüberschrift sei abhanden gekommen, ebensowenig wie der des Hebräerbriefs erkennen lassen, daß hiermit ein Brief beginne. Es sehlt aber auch, im 60 Unterschied von jenem anonymen Sendschreiben, am Schluß alles, was man von einem

Brief crwartet, und im ganzen Berlauf jede Bezugnahme auf örtlich bedingte Berhältnisse der angeredeten Leser. Am deutlichsten erkennt man aus 5, 21, daß die Leser in heid= nischer Umgebung lebende Heidenchristen sind (vgl. 3 Fo 7). Zeigt andererseits das wiedersholte γράφω υμῖν (2, 1. 7. 8. 12—14. 21. 26; 5, 13), daß die Schrift nicht eine vor versammelter Gemeinde gehaltene Homilie darstellt, so ist sie vielmehr als eine an einen b bestimmten, wegen des Mangels an individuellen Beziehungen ziemlich groß zu denkenden Areis heidenchriftlicher Gemeinden gerichtete schriftliche Unsprache des räumlich von ihnen getrennten Berfassers anzusehen. Nur ein bejahrter Mann, welcher in seiner Umgebung und in dem weiteren Kreise seiner Leser als Lehrer und Erzieher zu driftlichem Glauben und Leben hohe Anerkennung genoß, konnte in einer derartigen Ansprache den väterlichen 10 Ton anschlagen, den wir aus jeder Zeile heraushören. Während er aber durchweg von sich in der Einzahl redet, wo er auf sein Schreiben an die Leser zu reden kommt, bedient er sich 1, 1—5 und 4, 6. 14. 16 einer pluralischen Selbstbezeichnung, welche ebensowenig mit dem "ich" von 2, 1 an gleichbedeutend, wie als eine Zusammenfassung des Redenden mit den Lesern oder der ganzen Christenheit genommen werden kann. Letzteres schon 15 barum nicht, weil das "Wir" dem "Euch" (1, 2) und dem "auch euch" und "auch ihr" (1, 3) scharf gegenübertritt. Auch das betonte  $\eta \mu \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} s$  4, 14. 16, wo nicht wie anderwärts die unchristliche Welt oder die abgefallenen Frelehrer den Gegensatz bilden, sondern auch vorher schon von den Christen insgemein geredet war (4, 11-13), stellt den Lesern eine Gruppe von Männern gegenüber, von welchen allein das gefagt werden kann, was der 20 Berf. dort von sich und zugleich von anderen Genossen bezeugt. Das ist aber nichts Ge= ringeres, als daß sie das in Christus offenbar gewordene, in die Erscheinung getretene Leben mit Ohren, Augen und Händen finnlich wahrgenommen haben und somit in ihrer berufsmäßigen Verkündigung dieser einst von ihnen ersahrenen Thatsache den Charakter von Zeugen für sich beanspruchen können (1, 1—3. 5; 4, 14). Die bisherigen Versuche, 25 diese Aussagen zu entfräften, sind nicht der Art, daß sie hier widerlegt zu werden ver= dienten. Es bleibt nur die Alternative, welche feit den Tagen der Aloger von allen ernft= haften Kritifern als unausweichlich anerfannt worden ift: hier redet in seinem und mehrerer anderer Namen entweder ein Jünger Jesu, welcher reichliche Gelegenheit gehabt hat, im anhaltenden Verkehr mit Jesus durch das Mittel aller Sinne sich ebensowohl von der 30 leibhaftigen Wirklichkeit als von der übermenschlichen Hoheit des "im Fleisch gekommenen" Sohnes Gottes zu überzeugen, oder es redet hier ein Mann, welcher sich trügerischerweise für einen Augen- und Ohrenzeugen der evangelischen Geschichte ausgiebt. Indem aber der Berf. sagt: "Dies verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habet" (1, 3), fagt er auch, daß er und feine Genossen nur jeßt und unter anderem auch 35 biesen Lesern das im Lebensverkehr mit Jesus Erfahrene predigen. Die Leser verdanken den hier Redenden nicht ihr Christentum (2, 7—14. 20—27); andere Prediger haben ihnen dasselbe gebracht, während der Verk. und die Genossen, mit welchen er sich zusammenfaßt, noch auf anderen Gebieten als Prediger thätig waren, jetzt aber sind sie "auch" zu diesen Heidenchriften als Lehrer gekommen. Wenn der Berf. den Übergang 40 zu der folgenden schriftlichen Ansprache selbst nach der richtigen LA 1, 4 durch die Bemerkung macht, daß er und seine Genossen ihrer Aufgabe der Berkundigung auch in schriftlicher Form nachkommen und zwar aus einem inneren Drang, welchem zu folgen ihnen selbst die höchste Befriedigung gewährt, so ift damit das diesmalige Schreiben einer sich je und dann wiederholenden schriftstellerischen Thätigkeit, einer damals im Entstehen 45 begriffenen, von Augenzeugen der evangelischen Geschichte ausgehenden Litteratur eingereiht. Dürfen wir der abgesehen von den Alogern einstimmigen Tradition glauben, daß der Berf. Joh. hieß, so ergiebt sich, daß ein persönlicher Jünger Jesu dieses Namens zugleich mit mehreren anderen Jüngern, welche ebenso wie er selbst früher auf einem anderen Gebiet als Prediger des Evangeliums thätig waren, jetzt in höherem Alter in einem Kreise 50 schon früher bestandener heibenchriftlicher Gemeinden als Lehrer des Christentums thätig ist, und daß er in diesem Kreise eine hervorragende, wahrscheinlich jene neben ihm ebendort thätigen Genossen überragende Autorität genießt. Die Geschichte weiß nur von einem Joh., bei welchem alles dies zutrifft, von dem Joh., welcher in den letzten Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts von Ephesus aus die gesamte Kirche der Brovinz geistig beherrscht 55 hat. Daß der Verf. des ersten Briefs nicht bloß vorübergehend als ein Glied des weiteren Jüngerfreises sich mit Jesus berührt, sondern dem engeren Kreise der Lebensgefährten Jesu angehört hat, also ein Apostel war, wie die Verehrer und in ihrer Art auch die Gegner der joh. Schriften im 2. Jahrhundert einstimmig angenommen haben, macht der starke Ausdruck in 1 Jo 1, 1—3 überwiegend wahrscheinlich. — Innig verwandt sind mit dem 60

größeren Brief die beiden fleineren Briefe erstens burch die Sprache und ben Ibeenfreis, zweitens durch die Bestreitung der gleichen Jrrlehre (1 Jo 2, 18—26; 4, 1—3; 5, 5—12; 2 Jo 7—11), drittens durch die aus den kleineren Briefen nur noch deutslicher als aus dem größeren und der Apk hervorleuchtende oberhirtliche Stellung des Bers 5 fassers in einem ausgebehnten Kreis von Gemeinden. Daß dieselbe nicht ganz unangefochten war, zeigt schon 1 Jo 4, 6. Es gab Lehrer und Hörer, welche sich sein und seiner Genossen Wort nicht wollten gesagt sein lassen, wogegen Joh. forderte, daß die Gemeinden ihrerseits diese Lehrer abweisen sollen (2 Jo 8. 11). Überraschend ist nur, daß nach IJo 5—15 ein Gemeindeworsteher des Orts, wohin der Brief gerichtet ist, in seinem Wider-10 spruch gegen Joh. so weit ging, daß er sich verächtliche Außerungen über ihn erlaubte, den im Sinne des Joh. in der Provinz als Missionare reisenden Brüdern die kirchliche Gastsfreundschaft versagte und die ihm hierin sich nicht fügenden Gemeindeglieder exkommunizierte. Nicht alle dortigen Christen sind Freunde des Joh. (3 Jo 15). Diesen Zuständen gegenüber behauptet Joh. seine Autoritätsstellung. Er schreibt nicht an den undotmäßigen 15 Vorsteher Diotrephes, sondern an ein ihm nahestehendes Gemeindeglied, Gajus, darüber (3 %o 1). Er schreibt auch gleichzeitig an die ganze Gemeinde, denn daß 3 %o 7 auf ben zweiten Brief hinweist, und daß deffen Adresse Die Gemeinde jenes Ortes ift. hätte nie bezweifelt werden sollen. Aber in Rücksicht auf den großen Einfluß des Diotrephes kann er in dem an die Gemeinde gerichteten Brief nicht mit Aussicht auf Erfolg seine 20 Forderungen in Bezug auf Wiederherstellung normaler Verhältnisse stellen. Aber er deutet an (2 Fo 12), was er 3 Fo 10. 13 f. bestimmter in Aussicht stellt, daß er demnächst an Ort und Stelle den Diotrephes, offenbar vor versammelter Gemeinde, zur Rede stellen und seines Unrechts überführen werbe. Daran, daß ihm dies und überhaupt die Beseitigung der unerfreulichen Zustände gelingen werde, zweifelt er nicht (2 Fo 12). Dieses 25 Selbstgefühl des Verf.s will bedacht sein, auch bei der Frage, warum und in welchem Sinn er sich an der Stelle, wo sonst der Eigenname des Briefschreibers zu stehen pflegt, statt dessen durch δ πρεσβύτευος bezeichnet (2 Jo 1; 3 Jo 1). Da es in den Gemeinden der Provinz, deren Zahl nach anderweitigen Nachrichten weit über die sieben in Apk 1, 4. 11 hinausging, vermutlich bundert oder mehr Gemeindeälteste gab, kann sich der Berf. 30 nicht als einer der Presbyter seiner Ortsgemeinde (2 Fo 13) in einem an eine fremde Gemeinde gerichteten Brief (2 Jo 1) "den Preshyter" schlechthin genannt haben, zumal wenn, wie der 3. Brief und Apf 1—3 zu beweisen scheinen, damals der monarchische Epistopat in jener Gegend bereits sich entwickelt hatte. Bergleichen läßt sich auch nicht δ συμποεσβύτερος (1 Pt 5, 1); denn daraus, daß einer im eigentlichen ober uneigent= 35 lichen Sinn das Amt eines Presbyters mit vielen Trägern des gleichen Amtes teilte, konnte er am wenigsten das Recht herleiten, den Titel wie einen Eigennamen zu gebrauchen und somit für sich allein in Anspruch zu nehmen. Es kann nur ein Ehrenname sein, welchen der Vert, gewiß nicht für sich geschaffen hat, wohl aber sich aneignen konnte, nachdem es in den unter seiner Leitung stehenden Gemeinden üblich geworden war, ihn 40 den Alten oder den Bater, den ehrwürdigen Lehrer des ganzen Kirchenfreises zu nennen, welcher alle Christen dieses Bezirks als Kinder ( $\tau \varepsilon \varkappa \nu i \alpha$ ,  $\pi \alpha \iota \delta i \alpha$ ), ja als seine Kinder (3 Jo 4; vgl. 1 Jo 2, 1. 18) anreden und sich als ihren geistlichen Vater ansehen durste, ohne anmaßlich zu erscheinen. Der Name "der Alte" enthielt kein Lob, also im Munde des so Genannten auch kein Selbstlob, sondern war der Ausdruck einer auf sehr begreif= 45 lichem Wege entstandenen und mit dem zunehmenden Alter des Lehrers wachsenden Autoritätsstellung. Daß es aber um jene Zeit in Usien einen solchen Mann gab, welcher so burch δ ποεσβύτεςος auch ohne Eigennamen deutlich genug bezeichnet wurde, und daß dieser ehrwürdige Greis Joh. hieß, wissen wir durch Papias, welcher ein Schüler eben dieses Joh. gewesen ist (Eus. III, 39, 15; vgl. § 4. 7. 14). Dadurch sind wir wieder 50 auf den Joh. von Ephesus als den angeblichen oder wirklichen Verf. auch dieser kleinsten joh. Schriften hingewiesen. Daß außerhalb der Provinz, wo man die dort aufgekommene Bezeichnung dieses Joh. als des Alten nicht kannte, gegen ihre Herkunft vom Berf. der übrigen joh. Schriften gerade wegen der eigentümlichen Selbstbenennung des Verf. Bebeuten sich regten (Can. Murat. 1. 68; Origenes bei Eus. VI, 25, 10; Can. Momms. 55 a. E.; vgl. Zahn, Gesch. d. Kanons I, 213—220; II, 88—93, 145. 154), ist ebenso begreiflich, als daß man nach Entdeckung eines vom Apostel verschiedenen Presbyters Joh. dem letteren diese Briefe zuschrieb. So zuerst Hieronymus (v. ill. 9. 18) nach der Andeutung des Eusebius (III, 25, 3), welche dieser noch nicht ernstlich zu verwerten sich aetraute (III, 39, 6 magte er nur erst für die Apf von seiner Entdeckung Gebrauch zu 60 machen). Beiläufig sei erwähnt, daß ein apokropher Brief des Joh. Pseudocypr. de

montibus Sina et Sion c. 13) aus den Johannesakten des Leucius stammt, wie schon früher vermutet wurde, nun aber durch die neuerdings gefundenen Fragmente (ed. Bonnet p. 198, 12. 14) außer Zweifel gestellt sein dürste, vgl. Zahn, Forsch. VI, 196 A. 1.

p. 198, 12. 14) außer Zweifel gestellt sein dürfte, vgl. Zahn, Forsch. VI, 196 A. 1. 3. Das Evangelium. Auch diese Schrift gleicht den bisher besprochenen darin, daß sie nicht an das leselustige Publikum, sondern an einen bestimmten Leserkreis gerichtet 5 ist, welchen der Berf. 19, 35; 20, 31 zweimal wie ein Brediger die um ihn versammelte Gemeinde anredet (20, 31 und 19, 35 zal buerg wie 1 Fo 1, 3). Die schon hierdurch wie durch die Tradition nahegelegte Bermutung, daß hier derselbe Mann wie in der Auf und in ben Briefen zu denfelben Gemeinden Aftens rebe, wird bestätigt burch bie unleug= bare Gleichheit der Sprache und der religiösen Anschauungen im Ev. und den Briefen. 10 Ferner dadurch, daß das Ev., wie jeder sieht und nicht im einzelnen nachgewiesen zu werden braucht, für Leser bestimmt ist, die mit der Sprache und Sitte der Juden Kalästinas unbekannt, also heidnischer Herkunft und außerhalb Balästinas wohnhaft waren. Der Verf. rechnet sich 1, 14. 16 ganz ebenso wie der Verf. der Briefe 1 30 1, 1—5; 4, 14. 16 zu den an Jesus gläubig gewordenen Augenzeugen seines öffentlichen Wirkens und 15 beteuert 19, 35 in Bezug auf ein einzelnes Ereignis ber Kreuzigungsgeschichte mit besonderem Nachdruck, daß seine Erzählung davon erstens ein wirkliches, weil auf eigenem Sehen beruhendes Zeugnis, zweitens ein wahrheitsgemäßer Bericht sei, und daß er drittens diesen Bericht zu keinem anderen Zweck gebe, als daß auch die Leser wie er selbst zum vollen Glauben gelangen. Es kann hier nicht aufs neue gezeigt werden, daß die seit einem Auf= 20 fat von Köftlin (ThIB 1851 S. 206ff.) aufgekommene und mannigkach variierte Ansicht, wonach der Berf. hier absichtlich oder unwillfürlich seine Berschiedenheit von dem Augenzeugen bekunde, nicht nur mit 1, 14 unverträglich ist, sondern auch zu exegetischer Bergewaltigung von 19, 35 selbst führt. Über auch gegenüber der bis zum Jahre 1851 allgemein herrschenden Annahme, daß der Verf. sich selbst dort ein Zeugnis seiner Wahr= 25 haftigkeit ausstelle, bestehen sprachliche und noch schwerere sachliche Bedenken, welche ver= schwinden, wenn man zugiebt, daß er vielmehr den gekreuzigten und nun erhöhten Herrn mit exervos older als Zeugen für die zweite und dritte seiner Aussagen anruft (vgl. Jahn, Jin 1888 S. 594; Ginl. II, 476 ff.; Dechent, ThStR 1894 S. 446 ff.). Jedenfalls aber liegt 19, 35 wie 1, 14 ein Anspruch des Berf.s vor, welchem gegenüber nur so dieselbe Alternative, wie in Bezug auf das Selbstzeugnis des ersten Briefes wissenschaftlich zulässig ist. Auch abgesehen von dem Nachtrag c. 21 kommt man an derselben nicht vorbei mit Annahmen wie die, daß das 4. Ev. aus der Schule des Apostels Joh: her= vorgegangen und im Geist und Namen des Meisters geschrieben sei (Weizsäcker, Unt. der ev. Gesch. 1884 S. 220 ff.), oder daß der vom Apostel zu unterscheidende Presbyter Joh., 35 der ein Apostelschüler gewesen, im Anschluß an Erzählungen des Apostels Joh. das Buch geschrieben habe (so Renan von der 13. Aufl. seiner Vie de Jésus an s. ed. 16 p. LXI ff. 477—541 und l'église chrét. 1879 p. 47—62; ähnlich, aber unbestimmter Harnack, Chronol. der altchriftl. Litt. I, S. 654ff.). Namentlich die Berquickung der wirklichen Autorschaft des Preschters und der von biesem beanspruchten Herkunft seines Stoffs von 40 dem Apostel setzt gerade wegen dieser Gleichnamigkeit des wirklichen und des angeblichen Autors ein in der alten Litteratur unerhörtes Maß von raffinierter Täuschung voraus. Aber auch die Hypothese von Uchtrit und Delff, daß das 4. Ev. wenigstens seinem Haupt= bestande nach die ehrliche Arbeit eines Jüngers Jesu Namens Joh. sei, welcher nur nicht der Apostel, sondern der Preschyter dieses Namens sei, scheitert am Text (vgl. Zahn, Einl. II, 45 481. 484). Es wurde bereits S. 273, 42 bemerkt, daß 1, 35—42 die beiden Söhne des Zebes däus, in den Schleier der Anonymität gehüllt, neben Petrus und Andreas gestellt sind. Nun werden aber in dem ganzen Ev., welches uns von anderen Aposteln (Andreas, Petrus, Philippus, Thomas, Judas Jakobi, Judas Ischariot) mehr Charakteristisches mitteilt, als irgend ein anderes, eben jene zwei mit Petrus zusammen Jesu am nächsten stehenden 50 Apostel niemals mit Namen genannt. Ihr Bater wird abgesehen vom Nachtrag (21, 2) überhaupt nicht erwähnt, die Mutter zwar wahrscheinlich 19, 25 erwähnt, aber gleichfalls nicht mit Namen genannt. Das ist ein Berfahren, dessen Beharrlichkeit seine Bewußtheit beweist, und sich nur daraus erklärt, daß der Verf. es unziemlich fand, in die ihm und seinen Lesern heilige Geschichte seinen und seiner ganzen Familie Namen einzuführen. Er 55 will also einer der Söhne dieser Familie und zwar, da an den im Jahre 44 gestorbenen Jakobus als Verf. nicht zu denken ist, er will der Apostel Joh. sein. Dies bestätigt sich auch 13, 23—25; 19, 26. 27; 20, 2—10 (18, 15. 16, wo ällos  $\mu\alpha\theta\eta\tau\eta\varsigma$  bei der ersten Erwähnung des Artikels entbehrt und keine Rückbeziehung auf 13, 23 worliegt, nimmt eine Sonderstellung ein). Da Jesus bei dem letten Mahle nur mit seinen Aposteln 60

vereinigt war, kann ber Jünger, welchen Jesus liebte, nur im Apostelkreis gesucht werben, und twegen des besonders innigen Berhältniffes ju Sesus nur unter den drei Bertrautesten, jumal die auch hier festgehaltene Anonymität ohnehin auf die in den früheren Teilen des Budses sonst gar nicht, und nur einmal anonym, eingeführten Söhne des Zebedäus hins weist. Er ist also, da Jakodus, wie bemerkt, ausgeschlossen und Petrus überdies daneben genannt ist, der Apostel Joh. Daß er der Verk, des Buchs sei, sagt nun auch ausdrückslich genug der Nachtrag e. 21, besonders 21, 21. Daß dieses Kapitel nicht als ursprünglich beskischtister Restandseil des Einsteilen wirds ausgeschlichtister Restandseil des Einsteilen zu der Bestandseil des Einsteilen des beabsichtigter Bestandteil des Ev.s in einem Zuge mit c. 1-20 niedergeschrieben ist, beweist vor allem der auf das vollendete Buch zurückblickende feierliche Schluß 20, 30- 31. 10 Da aber bei den Bätern und in den alten Versionen sowie in den vorhandenen griechischen Hiff, nirgendwo eine leiseste Spur von einer Criftenz des Buchs ohne c. 21 entdeckt worden ist, so folgt, daß dieser Nachtrag hinzugefügt worden ist, ehe das Ev. in weitere Kreise sich verbreitet hat, also sehr bald nach der Absassung von c. 1-20. Run sagen aber die Leute, welche 21, 24 das Wort führen, daß der Jünger, von welchem vorher 21, 7 is 20—23 erzählt und dessen Ibentität mit dem Jünger in 13, 23—25 nachdrücklich hers vorgehoben war, also, wie gezeigt, der Apostel Joh. das Vorstehende in der Gegenwart bezeuge und auch geschrieben habe. Für die Streichung dieses Berses 21, 24 ift bis heute nur der illegitime Wunsch, ihn loszuwerden, als Grund geltend gemacht worden. Seine Echtheit ist noch zweiselloser als diejenige des aus ganz unzulänglichen Gründen von 20 Tischendorf gestrichenen &. 25. Es ist also hier zu Lebzeiten des Apostels Joh. und vor jeder weiteren Verbreitung des Ev.s von Männern seiner Umgebung bezeugt worden, daß er der Verf. des Ev.s sei. Daß der Freund Jesu unter den Aposteln zur Zeit der Aufszeichnung des Nachtrags noch am Leben war, ergiebt sich ohnedies aus 21, 20—23; denn es ist nicht gelungen, diese Erzählung daraus zu erklären, daß Jesus nach dem Tode des 25 Joh. gegen den Schein oder Vorwurf, dem Joh. fälschlich die Unsterblichkeit geweissagt zu haben, verteidigt werden sollte. An Bestimmtheit läßt das Selbstzeugnis des 4. Ev.s nichts zu wünschen übrig, und es wird unterstützt durch eine einstimmige Tradition, welche wir bis in den Kreis der Freunde und Schüler des Verf.s scheinen verfolgen zu können. Diese Tradition lediglich als das Erzeugnis vertrauensvoller Lesung des Buchs und fritif-30 loser Hinnahme seines möglicherweise unwahren Selbstzeugnisses anzusehen, scheint bedenklich, ba 19, 35; 20, 31 ein persönliches Berhältnis zwischen dem Berf. und den ersten Lefern durchblickt, welches selbst wieder als eine Fiktion betrachten zu sollen, eine harte Zumutung ware. Hat aber zwischen dem Berf. und dem Leserkreis, für welchen zunächst er das Ev. geschrieben hat, ein Berhältnis gegenseitiger Bekanntschaft bestanden, so scheint eine absichis 35 volle Täuschung der Leser seitens des Verf.s über seine Person und sein Verhältnis zu Jesu ebenso ausgeschlossen zu sein, als eine unfreiwillige Frrung der ersten Leser. Die Berschwörung, welcher die Kirche den Besitz dieses apostolischen Werkes verdankt, müßte eine weitverzweigte gewesen sein, und die von den Verschworenen zur Verwirklichung ihres Zwecks angewandten Mittel böten ein sonderbares Bild von zweckwidriger Schüchternheit 40 und von verwegener Schlauheit zugleich. Tropdem behauptet sich bis heute die von Evanfon (Dissonance of the four generally received Evangelists, 1792) croffnete, in Deutschland zuerst durch Bretschneider (Probabilia de ev. et epist. Joannis 1820) mit einiger Gründlichkeit durchgeführte Kritik, welche bei aller Verschiedenheit der positiven Ergebnisse in der Berneinung des doppelten Zeugnisses für die Abfassung durch den Apostel 45 Joh. einig ist. Es sollte aber mehr, als in der Regel geschieht, anerkannt werden, daß es nicht positive Beobachtungen am Text und positive über die Tradition hinausführende Erkenntniffe gewesen find, durch welche man veranlaßt wurde, an die Stelle des Apostels Joh. zuerst den Reter Kerinth zu setzen, dann einen gnoftisch angehauchten Heibenchristen aus der Mitte des 2. Jahrhunderts, bald einen Judenchristen, der nie über Sprien hinaus-50 gekommen sei, bald die Schule oder einen einzelnen Schüler des Apostels Joh. in Ephesus, bald einen Presbyter Joh., welchem seine Namensgleichheit mit dem Apostel Die 3dee ein= gab, sich mit diesem zu identifizieren, sondern daß die Bertreter folcher Spothesen nur in dem negativen Urteil einig waren, ein personlicher Schüler Jesu könne bas Buch nicht gesichrieben haben, da sein Inhalt aus verschiedenen, teils geschichtlichen, teils psychologischen, 55 teils philosophisch-dogmatischen Gründen unglaublich sei. Es werden immer nur wenige sein, welche wie P. de Lagarde (Berhältnis des deutschen Staats zu Theol. 2c. 1873, 3. 28—31) in der richtigen Einficht, daß eine nur in der Negation einige, zu positiven mit wissenschaftlicher Rotwendigkeit sich ergebenden Resultaten nicht gelangende Kritik kein Wissen und noch feine Wissenschaft sei, den Mut haben, mit der Verwerfung der geschicht-60 liden Glaubwürdigkeit des 4. Ev.s die Anerkennung der Herkunft aller joh. Schriften vom

Sohn des Zebedäus zu vereinigen. Die Hauptgründe der Verneinung lagen und liegen in folgenden Beobachtungen: 1. Wegen der großen Verschiedenheit der Sprache und der Denkweise erscheint es unglaublich, daß derselbe Mann, wenn auch vielleicht in verschiedenen Perioden seines Lebens, die Apk einerseits und das Ev. und die Briefe andererseits ge= schrieben habe. Wie dies einem Dionpsius Al. den entscheidenden Grund für die Ber= 5 werfung der Apk lieferte, so einem Baur für die Verneinung der Echtheit des Ep.s. 2. Wenn die spnoptischen Evangelien nach Tradition und Kritik älter als das vierte sind und im großen und ganzen als eine glaubwürdige Wiedergabe der Gemeindeüberlieferung ber Jahre 60—100 gelten dürfen, so scheint die durchgängig zu konstatierende Unverein= barkeit der joh. und der synoptischen Erzählung im ganzen Aufriß der Geschichte und in 10 vielen einzelnen Punkten von Wichtigkeit, z. B. der Chronologie der Leidensgeschichte, die Abfassung des Ev.s durch einen Augenzeugen der ev. Geschichte auszuschließen. 3. Mehr noch als der äußere Gang der Geschichte scheint das Bild der Person Jesu, seiner Stellung ju seinem Bolf und der Ton seiner Reden bei Joh. grundverschieden von dem Bild, welches die Spnoptiker uns zeigen. Da aber dieses nicht nur früher entworfen ist, sondern 15 auch an sich glaubwürdiger, weil konkreter, menschlich begreiflicher, zu sein scheint, so liegt die Annahme nahe, daß das von Joh. dargebotene Bild von einem der Person und Geschichte Jesu fernerstehenden, durch spekulative und firchliche Ideen bestimmten Christen der zweiten oder britten Generation gezeichnet sei. 4. Eine dieser Ideen ist die "Logos= lehre" (1, 1. 14), welche zwar auch Apk 19, 13 durchblickt, aber nur im Ev. schon durch 20 ihre Aufnahme in das Programm, welches der Prolog sein will, und durch eine ähnliche Verwertung in 1 Jo 1, 1 als eine die christologische Anschauung des Versassers des Ev.s und des ersten Briefs bedingende sich darstellt. Die "Logossehre" stammt aber von Philo oder der alexandrinischen Religionsphilosophie, für welche die galiläischen Fischer unzugänglich waren. 5. Die versteckte Art, wie der Verf. sich einführt, einerseits und anderer= 25 seits die Bordringlichkeit, mit welcher er die Person des Joh. als des Lieblingsjüngers Jesu und als des im Wettstreit mit Petrus obsiegenden Apostels in den Vordergrund schiebt, scheint moralisch begreiflicher bei einem Späteren, welcher fich mehr ober weniger mit diesem Apostel identifiziert, als bei diesem selbst. 6. Beweise von Unkenntnis der ge= schichtlichen und geographischen Berhältnisse in Palästina zur Zeit Jesu wurden früher 30 mit mehr Zuversicht als in neuerer Zeit gesammelt. 7. Die Überlieserung über den Apostel Joh. in Ephesus ist teils unsicher, weil von dem Selbstzeugnis der unter seinem Namen ausgegangenen Schriften abhängig, teils zweideutig, sofern der apostolische Charafter eines gewiffen Joh., welcher in der That um 70—100 in Sphesus gelebt zu haben scheint, nicht klar am Tage liegt, teils der Abfassung des 4. Ev.s durch diesen Joh. von Ephesus 35 ungünstig, sofern von letzterem Außerungen und Handlungen überliefert sind, welche der Denkweise des Evangelisten widersprechen, wie z. B. seine quartadecimanische Ofterfeier. -Während auf eine Würdigung der unter 1—6 angeführten Erwägungen hier natürlich verzichtet werden muß, gehört hierher eine Erörterung des letzten Punktes, weil derselbe bie lette Periode des Lebens des Apostels betrifft und mit ihm der geschichtliche Boden 40 seiner gesamten litterarischen Thätigkeit steht oder zusammenbricht.

Johannes in der Provinz Asien. Selbst wenn die Apk pseudonym ware, was heute nur wenige annehmen, wurde aus diesem Buch sich ergeben, daß zur Beit seiner Entstehung, als welche c. 95 sehr glaubwürdig überliefert ift (oben S. 276, 36), ein im ganzen Umfreis der Gemeinden von Sphesus bis Laodicea bekannter und angesehe= 45 ner, mit den Berhältniffen dieser Gemeinden vertrauter, also seit längerer Zeit in der Brovinz anfässiger hebräischer Christ Joh. auf Batmos einen unfreiwilligen Aufenthalt genommen hat, während sein regelmäßiger Wohnsit auf dem Festland ju suchen ift. Da er selbst über das Verhältnis seiner Lebensgeschichte zu der bis dahin verlaufenen Geschichte des Christentums sich jedenfalls nicht deutlich ausspricht, so ist schon dadurch die 50 viel erörterte Frage nach der Person und Geschichte dieses Joh. in Asien gestellt. Soweit die Überlieserung sich ausdrücklich darüber äußert, bezeichnet sie diesen Johannes, mag sie von ihm als bem Verf. der joh. Schriften oder als bem Lehrer seiner Schüler in der Proving Asien, oder als einer Autorität für die dort geltenden Kirchenbräuche reden, beharrlich als den Apostel (vgl. Zahn, Forschungen VI, S. 190—217). Bon den jüngeren zu 55 den älteren Zeugen aufsteigend hören wir dies von Tertullian und Clemens Alex. (quis dives salv. 42), vom muratorischen Fragmentisten und von Frenäus, in ausführlicher Darstellung von "Leucius" und in bedeutsamer Weise auch von den mit diesem gleich= zeitigen Alogern, welche behaupteten, daß "seine Bücher mit den übrigen Aposteln nicht übereinstimmen" (Epiph. haer. 51, 4). Wenn dem Joh. von Ephesus von Schrift= 60

stellern, welche ihn anerkanntermaßen als ben Apostel ansehen, boch nur felten und meift nur indireft der Aposteltitel erteilt, er bagegen manchmal als ein Junger bes herrn, am allerhäufigsten aber nur mit dem blogen Eigennamen ohne jeden Titel benannt wird, so folgt baraus vor allem, daß man um 160-220 in und außerhalb der Provinz Usien 5 von einem anderen Joh. außer oder neben dem Apostel, welcher für irgend eine der in Rede stehenden Schriften oder Traditionen in Betracht kommen könnte, schlechterdings nichts wußte. Es war schon darum ein verfehltes Unternehmen, aus dem Briefe des Polykrates von Ephesus an Biktor um 190 (Euf. V, 24, 3) die Meinung herauslesen zu wollen, daß der in Ephesus begrabene Joh. zwar der Evangelist, aber nicht der Apostel gewesen 10 sei. Schon 55—60 Jahre früher, etwa 30—35 Jahre nach dem Tode des Joh. von Ephefus, etwa 20 Jahre vor dem Tode des Johannesschülers Polykarp und zu Lebzeiten des Papias, eines anderen Schülers des Johannes von Ephesus, hat Justin, als er in Ephesus Christ wurde und die Schriften "der Freunde Christi" (dial. 8) studierte, dort die Uederzeugung gewonnen, also auch die Überlieferung gefunden, daß der Verf. der Apt, 15 also der Erulant von Patmos und der Joh. von Ephesus "einer der Apostel Christi" gestucken sie in Schwaff Archang Matter eine Berten gestunden in die Archang Matter eines Berten gestunden in die Archang Matter eine gestunden twefen fei (dial. 81 f. oben S. 275, 42). Aus dem Munde feines Lehrers Bolykarp und mehrerer anderer, diesem ungefähr gleichstehender "Presbyter in Asien", sowie aus dem Buch des Bapias hat Frenäus (f. d. A.) mannigfaltige Erzählungen und andere Mitteilungen empfangen, welche er teilweise und gelegentlich in seinem Sendschreiben an Florin und 20 Biktor sowie in seinem Hauptwerk niedergelegt hat, und aus welchen er nicht den geringsten Zweifel daran geschöpft hat, daß der Joh., mit welchem Polykarp, Papias und die übrigen "Presbyter in Afien" in ihren jungen Jahren als feine Schüler in mehr oder weniger andauerndem Verkehr geftanden hatten, der Apostel gewesen sei. Diese Thatsachen muß man gegenwärtig haben, um das Unternehmen des Eufebius (III, 39) richtig zu wür= 25 bigen, welcher in fühnem Widerspruch gegen das von ihm nicht verschwiegene Zeugnis des Frenäus und gegen seine eigene früher in der Chronik (a. Abrah. 2114) ausgesprochene Unsicht aus der Borrede des Papias beweisen wollte, daß wenigstens dieser angebliche Apostelschüler nicht ein Schüler bes Apostels Joh., sondern eines von diesem zu unterscheidenden Bresbyters gleichen Namens, des mutmaglichen Berf.s der Apf gewesen 30 sei. Eusebius ließ die gesamte sonstige Überlieferung über den Apostel Joh. als den Oberhirten der asiatischen Kirche, den Lehrer Polykarps und den Berf. des Evangeliums und wenigstens des größeren Briefs unangetastet. Nur die Apk und den Chiliasten Bapias suchte er soweit wie möglich vom Apostel Joh. wegzurücken. Er erkannte an, daß die Lehrer des Papias, welche dieser in wenigen Zeilen dreimal of πρεσβύτεροι und niemals 35 Apostel nennt, gleichwohl die Apostel seien, von welchen Papias beispielsweise 7 mit Namen aufgezählt und deren Aufzählung er mit ή τις έτερος των του κυρίου μαθητών abgeschlossen hat. Die Richtigkeit dieses Teils der eusebianischen Exegese wird auch dadurch bedeutsam bestätigt, daß drei des Griechischen mächtige und noch vor Ablauf eines Sahr= hunderts unabhängig voneinander die Kirchengeschichte des Eusebius bearbeitende Männer, 40 der sprische Übersetzer, Hieronhmus und Rufinus die Vorrede des Papias in diesem ent= scheibenden Bunkt ganz ebenso wie Eusebius verstanden haben. Der eingehendste Bersuch, einer entgegengesetzten Worterklärung, wonach die Presbyter des Papias nicht Apostek, sondern Apostelschüler sein sollten (Weiffenbach, Das Papiasfragment bei Eus. III, 39, 3-4, a. 1874), wird heute schwerlich von jemand in allen seinen Punkten gebilligt, ift 45 aber auch von keinem der Gelehrten, welche das Ergebnis desfelben sich angeeignet haben, durch eine befriedigendere Exegese ersetzt worden. Gerade das Richtige an der Auslegung bes Eusebius zu verwerfen und den damit unverträglichen Frrtum des Eusebius ohne exegetische Begründung als ausgemachte Wahrheit auszusprechen, gilt noch heute für wissenschaftlich erlaubt. Die Fehler ber eusebianischen Eregese bes Fragments beginnen bamit, daß, während 50 Papias einen doppelten Weg unterscheidet, auf welchem er Worte der Presbyter — Jünger Jesu ober Apostel empfangen habe, nämlich erstens auf dem direkten Wege, aus dem Munde seiner Lehrer, der Bresbyter selbst, zweitens auf dem Umwege der Erkundigung bei anderen Schülern ber Bresbyter, Gusebius ben letteren Weg für ben einzigen ausgiebt, welchen Bapias beschritten habe, und im offenen Widerspruch gegen die eigenen Worte bes 55 Papias behauptet, dieser habe überhaupt nicht mehr Apostel-Presbyter, sondern nur noch Schüler von solchen gekannt und gehört (Guf. III, 39, 7). Haltbarer erscheint die andere Behauptung, daß Bapias in beiden Teilen seiner zweiteiligen Aufzählung je einen Joh. nenne, von welchem der erste nach dem Zusammenhang nur der Apostel sein könne, der zweite also schon deshalb, aber auch wegen des ihm von Papias gegebenen Titels & Apeo-60 βύτε005 vom Apostel verschieden sein muffe. So haben seit Eusebius die meisten die

Worte des Bapias verstanden: εὶ δέ που καὶ παρακολουθηκώς τις τοῖς πρεσβυτέοοις ἔλθοι, τοὺς τῶν ποεσβυτέρων ἀνέκρινον λόγους, τί ἀνδρέας ἢ τί Πέτρος εἶπεν, ἢ τί Φίλιππος ἢ τί Θωμᾶς ἢ Ἰάκωβος, ἢ τί Ἰωάννης ἢ Ματθαῖος ἤ τις ἕτερος τῶν τοῦ κυρίου μαθητῶν, ἄ τε ἀριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης οἱ τοῦ κυρίου μαθηταί λέγουσιν. Um bequemften würde die in der doppelten Nennung eines 5 Joh. liegende Schwierigkeit beseitigt sein, wenn man nach einer von Renan (l'Antéchrist 1873 p. 562) hingeworfenen, von Haußleiter (ThLB 1896 Sp. 466) scharffinnig begrünbeten Bermutung die Worte h ti Twarrns als Interpolation ausscheiden burfte. Weniger würde geholfen sein durch die gleichfalls von Renan (1. c. p. 345) vorgeschlagene Emenbation in der letzten Zeile of  $\tau o \tilde{v}$   $\nu v \rho (ov [\mu a \vartheta \eta \tau \tilde{\omega} v] \mu a \vartheta \eta \tau a i$  und die ähnliche von 10 Bacon (im amerif. Journ. of bibl. lit. 1899 p. 176—183) of  $\tau o \dot{\nu} \tau \omega v$  (statt  $\tau o \dot{\nu} \tau o v$ ) μαθηταί. Auch den überlieferten Text haben seit der trefflichen Abhandlung von J. Stilting (AS Sept. VII p. 387 ff.), welche von den Neueren niemand zu kennen scheint, einige wenige, zu welchen der Unterzeichnete gehört (ThStA 1866 S. 649 -696; Forsch. VI, 112—147), verstehen zu sollen gemeint, daß der Presbyter Joh. kein anderer als 15 der Apostel Joh. sei. Die Hauptgründe für diese Auffassung sind folgende: 1. Die un= gefähr gleichzeitige Existenz eines als Lehrer oder gar als Schriftsteller irgend etwas bedeutenden Presbyters mit dem hebräischen Namen Joh. in Usien neben dem Apostel dieses Namens, welche Eufebius und ihm folgend viele Neuere angenommen haben, ist schwer zu glauben; denn gerade dann, wenn diefe Doppelgängerschaft bestanden hätte, und selbst 20 bann, wenn das Wirken des Apostels Joh. in Asien erheblich früher begonnen und aufgehört hätte, als dasjenige des Presbyters, würde die Tradition des 2. Jahrhunderts das Bedürfnis gehabt und befriedigt haben, die beiden gleichnamigen und ungefähr gleichzeitigen Kirchenlehrer der gleichen Provinz zu unterscheiden. So begreiflich, wie Verwechselungen im einzelnen wären, so unbegreiflich wäre ein allgemeines Bergessen der vorhanden ge= 25 wesenen Duplizität, ein völliges Untergehen des Presbyters im Apostel. 2. Die Annahme von Keim (Gesch. Zesu von Nazara I,  $160\!-\!170$ ), daß in Asien überhaupt nicht der Apostel, sondern nur der von Eusebius entdeckte Presbyter Joh. gelebt habe, entspricht insofern der einstimmigen Tradition besser, als auch diese nur von einem einzigen Joh. in Assen weiß; sie steht aber andererseits in noch viel schrosserem Widerspruch mit der 30 Tradition, da diese den fraglichen Joh. nur als Apostel kennt. Die vereinzelt vorgekommene Verwechselung des Evangelisten Philippus in Hierapolis mit dem Apostel dieses Namens, welche bei Polykrates (Eus. V, 24, 2) allerdings vorliegt, reicht nicht zur Erschange klärung aus, weil sie nur vereinzelt vorgekommen und nie allgemein geworden ist. Im Gegenteil beweist die jahrhundertelang erhaltene Tradition, daß der Philippus von 35 Hierapolis der Evangelist und nicht der Apostel war, wie schwer ein solcher Frrtum sich gegen die echte Tradition durchsetzen kann. Insbesondere wird durch diese Hypothese unsbegreislich, wie der Verf. des 4. Ev.s, von dem doch niemand standhaft zu verneinen gewagt hat, daß er in Kleinasien geschrieben hat, auf den Gedanken kam, sein Ev. gerade dem Apostel Joh. zuzuschreiben, welcher niemals dorthin gekommen und auch nicht durch 40 andere Schriften in der Chriftenheit bekannt war. Auch diese Hypothese beruht auf Bers kennung der Thatsache, welche 3. gegen die Existenz eines vom Apostel verschiedenen Presbyters spricht, daß der Glauben an seine Existenz lediglich auf einer im 4. Jahrhundert versuchten Auslegung einer einzigen im Anfang des 2. Jahrhunderts geschriebenen Zeile beruht, während die Kenner des papianischen Werks vor und nach Eusedius (Frenäus, 45 Apollinaris von Laodicea, Andreas von Cafarea, Maximus Confessor, Anastasius Sinaita) weder in der Vorrede des Papias noch in einer anderen der vielen Stellen, wo Papias den Presbyter Joh. als seinen Lehrer genannt hat (Eus. III, 39, 7 14), etwas gefunden haben, was sie in der Meinung irre machte, daß dies der Apostel sei. 4. Die Auslegung der oben angeführten Worte des Papias durch Eusebius ist aber auch rein exegetisch be= 50 trachtet ebenso ungenau, wie seine Auslegung der vorangehenden Worte (s. ob. S. 282, 19). Aristion und der Preschyter Joh. werden von Papias ebensogut, also auch in dem gleichen Sinn als "Jünger des Herrn" bezeichnet, wie in der vorangehenden Zeile die Gruppe, als deren Bertreter Andreas, Petrus u. f. w. genannt waren. Sie find also nicht Apostel schüler, sondern persönliche Schüler Jesu. Steht ferner fest, was Eusebius richtig erkannt 55 hat, daß Papias kurz vorher persönliche Jünger Jesu, welche vielleicht nicht alle (Jakobus? Philippus?), aber doch großen Teils zu den 12 Aposteln gehörten (Andreas, Petrus, Thomas, Johannes, Matthäus), dreimal als οί πρεσβύτεροι bezeichnet hat, so kann wenige Zeilen später δ ποεσβύτερος nicht bazu bienen, den Joh., vor dessen Namen dieser Titel steht, von einem gleichnamigen Apostel zu unterscheiden. Dies ist exegetisch auch 60

baburch ausgeschlossen, daß auch der in der voranstehenden Aufgablung genannte Joh. kein ibn von anderen Trägern desfelben Namens unterscheidendes Epitheton und überhaupt keins bei sich hat. 5. Es entspricht vielmehr dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, die Worte ο ποεσβέτεφος Ιωάντης zu verstehen: "der Presbyter, nämlich Joh." Daß der Haupt-5 lebrer des Papias ebenso wie der Berf. der kleineren joh. Briefe als der seine Genoffen an Anschen und Alter überragende und schließlich überlebende Lehrer in seiner Umgebung "der Alte" schlechthin hieß, beweist überdies der Euf. III, 39, 15 aufbewahrte Sat des Bapias: καὶ τοῦτο ὁ ποεσβύτερος έλεγε vgl. § 14. Der Eigenname war neben Diesem Ebrentitel zur Not entbehrlich; es war aber angemeffen, ihn appositionsweise anzuschließen in 10 einem Sat, in welchem auch noch Ariftion zu erwähnen war, welcher ebenfo wie diefer Joh. ein Jünger Jesu und ein Lehrer bes Papias, alfo nach ber Ausbrucksweise bes Papias cin Toegheregoz war. Mus dem Kreise dieser Toegheregog ragte einer empor als "der Bresbyter" schlechthin, Namens Joh. Daß dieser ein Apostel war, sagt Papias ebenso-wenig, als er es von Petrus oder Andreas sagt; er schließt es aber ebensowenig aus. 15 6. Es bleibt das zweimalige Vorkommen des Namens Joh. in einer einzigen Periode. Es ist aber zu bedenken, daß der indirekte Fragsat (ti-einer) und der einem solchen gleich= wertige Relativsat (a re-légrorou) nicht als eine einzige Aufzählung behandelt werden kann, ohne daß sich ein logischer Fehler ergäbe. Nachdem die erste Reihe durch die Worte "oder irgend ein anderer von den Jüngern des Herrn" abgeschlossen ist, können sich hieran 20 nicht als Fortsetzung dieser Reihe noch zwei Namen von Männern anschließen, welche gleichfalls "Jünger des Herrn" find. Es ware dann aber auch kein Grund zu finden für die Veränderung der Konstruktion (a te statt ti) und des Tempus (lévovoir statt vinor). Hieraus ergiebt sich, daß es mit diesen zwei zuletzt genannten Jüngern eine besondere Bewandtnis hatte. Sie lebten noch, als Rapias schon seine Erkundigungen nach 25 Worten der Presbyter-Jünger anstellte. Es waren Apostelschüler, an welche er sowohl die Fragen des ersten, als die des zweiten Satzes richtete, aber doch sehr verschiedene Leute. Die Frage, was hat Petrus oder Thomas oder Jakobus oder Matthäus gesagt, konnte er nur an solche Apostelschüler richten, welche früher in Palästina gelebt und jedenfalls außerhalb der Provinz Usien Gelegenheit gehabt hatten, Worte dieser Apostel zu hören. 30 Zu den Aposteln, welche, wie Jakobus, Matthäus u. f. w., in Palästina lange Zeit gelebt hatten, gehörte auch ber Sohn bes Zebebäus. Dieser ift also allerdings unter dem ersten Joh. bei Papias zu verstehen. Die weitere Frage aber: "was sagen Aristion und der Alte, Joh., die Jünger des Herrn" ist an ganz andere Leute gerichtet, welche nie in Balästina gewesen zu sein brauchen, und welche dagegen mit zwei noch in Asien lebenden 35 Jüngern Jesu, Axistion und Joh. in Verkehr standen, so daß sie dem Papias, wenn sie an dessen Wohnsitz kamen, auf diese Frage Antwort geben konnten. Die einen fragte Papias nicht nach Aristion, die anderen nicht nach Jakobus und Matthäus, beide aber konnte er fragen nach Worten des Johannes. Es war gewiß nicht geschieft, daß Papias weder die Selbigfeit noch die Verschiedenheit des in den beiderlei Fragen vorkommenden Joh. 40 ausspricht; aber stillsstische Geschicklichkeit ist nach den erhaltenen Bruchstücken seines Werks Aberhaupt nicht sein Talent gewesen. Begreiflich ist seine Ausdrucksweise doch sehr wohl, weil in den beiden an verschiedene Leute gerichteten Fragen, welche er hier reproduziert, füglich ein und derselbe Joh. genannt werden konnte. Die Existenz eines vom Apostel Joh. verschiedenen Presbyters Joh. hat weder Eusebius, noch einer seiner Nachfolger aus 45 Bapias zu erweisen vermocht, und vollends die ungefähr gleichzeitige Eriftenz zweier Junger Jesu Namens Joh. in Usien wird durch Papias wie durch alle sonstige Tradition ausgeschlossen. Der Presbyter Joh. ist überhaupt eine Fehlgeburt der kritischen Not und der mangelhaften Eregese des Eusebius.

Herburch vereinfacht sich die Frage, wer der Joh. sei, welcher nach dem hierin unsansechtbaren Zeugnis der Apk und nach dem in diesem Punkt gleichfalls gegen jeden wesentlichen Irrtum gesicherten Zeugnis seiner Schüler Polhkarp, Papias und der anderen "Preshnter" des Irenäus in den letzten Jahren oder Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts in Ephesus gelebt, auf die Kirche der Provinz und das nachwachsende Geschlecht ihrer Lehrer und Bischöse einen maßgebenden Einfluß geübt hat und erst nach dem Regierungssantritt Trajans, also um 100 gestorben (Iren. II, 22, 5; III, 3, 4) und nach dem Zeugnis eines Bischof von Ephesus, welcher um 125—130 getauft wurde, in Ephesus begraben worden ist (Polykrates bei Eus. V, 24, 3. 7). Alle deutlich redende Überlieserung sagt, er sei der von Iesus zum Apostel erwählte Sohn des Zebedäus. Sine widerssprechende Nachricht aus den ersten 8 Jahrsunderten giebt es nicht. Nur ein Sitat aus dem zweiten Buch des Papias, welches man dahin glaubte deuten zu dürsen, daß der

Apostel Johannes in Balästina von den Juden getötet worden sei, wurde von einigen Gelehrten als genügend befunden, die gesamte Tradition von dem Wirken des Joh. in Ephefus über den Haufen zu werfen. Das Citat ist uns auf doppeltem Wege zugekommen. Es findet sich in etwas abweichender Form in einer einzigen der zahlreichen H. der um 850 abgefaßten Chronik des Mönches Georgius Hamartolus (Georg. Ham. ed. Muralt, 5 1859 praef. p. XVIIf.; Rolte, ThOS 1862 S. 466), und in einer anonymen Sammlung kirchenhistorischer Erzerpte (aus einem cod. Barocc. 142 fol. 212 ff. herausgegeben von de Boor, TU V 2, 170). Daß es in die Chronif des Georgius ebenso wie ein da= nebenstehendes, äußerst ungenaues Citat aus Origenes durch einen Interpolator hinein= gebracht ist, ergiebt sich mit Evidenz aus dem Widerspruch nicht nur mit den übrigen 10 H. der Chronik, sondern auch mit dem Kontext der H. selche allein das Sitat enthält (vgl. de Boor a= a. D. S. 177). Übrigens würde Georgius, wenn von ihm selbst das Citat herrührte, damit gesagt haben, daß Joh. nach seiner Rückfehr von Patmos nach Ephefus, also in Ephefus von den Juden getötet worden sei. Die Angaben und Reflexionen der Gelehrten über dieses Citat leiden bis zu den letzten an einer geradezu 15 erstaunlichen Ungenauigkeit. Zieht man das, worin der Interpolator des Georgius und der Verf. jener Oxforder Excerpte voneinander abweichen, ab, so bleibt die gleichlautend durch beide Citate verdürgte Thatsache übrig, daß im 2. Buch des Papias der Satz gesstanden hat: 'Iwávvys &nd 'Iovdaíwv åvygédy. Ganz ähnlich haben mehrere Schriftssteller des 2. und 3. Jahrhunderts von der Hinrichtung Johannes des Täusers durch den 20 issbilden Tetrarchen Gerodes Antinas geredet. Diesen also wird Morios geweint haben jübischen Tetrarchen Herodes Antipas geredet. Diesen also wird Papias gemeint haben. Das Migverständnis der byzantinischen Schreiber hat Papias nicht beabsichtigt, vielleicht auch nicht einmal durch stillstisches Ungeschick verschuldet.

Es wird also wohl dabei bleiben, daß der Apostel Joh. ebenso wie andere Jünger Jesu, der Evangelist Philippus und ein gewisser Aristion von Palästina nach Kleinasien 25 übergesiedelt sind. Wenn Polykarp an seinem Todestag (23. Februar 155) auf 86 Jahre nicht seines menschlichen, sondern seines christlichen Lebens zurückblickte und somit im Jahre 69 getauft war, und wenn seine Bekehrung nach Iren. III, 3, 4 durch Apostel bewirft wurde, so wird die Übersiedelung jener Jünger Jesu nach Asien damals schon ersfolgt sein. Es ist sehr begreislich, daß ihnen der Ausbruch des jüdischen Kriegs das Zeichen so zum Aufbruch wurde. Der damals vielleicht erst 60—65jährige Joh. hat dann noch etwa 30 Jahre der Pflege des kirchlichen Lebens in der Provinz Afien und einer unvergleichlich gesegneten Wirksamkeit als Lehrer in Wort und Schrift widmen können. Als ein Priester in hohepriesterlichem Schmuck stand er in der Erinnerung der Christen von Cphesus (Gus. V, 24, 3). Der Donnerssohn von ehedem ist auch im Alter nicht ein spekulierender Re= 35 ligionsphilosoph und der weichberzige Brediger einer schwäcklichen Toleranz geworden, sonbern ist ein scharf ausgeprägter Charakter, ein entschiedener und überall zur Entscheidung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Leben und Tod, zwischen Christ und Antichrist drängender Zeuge der von Jesus empfangenen Wahrheit geblieben. Wir erkennen den Joh. der Jahre 27—52, von welchem uns die älteren Schriften des NIs ein Bild geben, 40 weniger in der Apokalipse wieder, in welcher er nur Empfangenes treu wiederzugeben hatte, als in den Briefen, in welchen er feines Amtes als Lehrer und Leiter der Kirchen Afiens mit unerschlaffter Kraft des Willens waltet. Wir erkennen ihn auch wieder in den Erzählungen seines Schülers Polykarp von der Begegnung des Apostels mit Kerinth im Badehause zu Ephesus (Fren. III, 3, 4) und von seiner Feier des driftlichen Passahs in 45 der an das Geset angelehnten, ihm von Palästina her gewohnten Form (Frenäus und Poly= krates in ihren Briefen an Viktor bei Euf. V, 24, 3. 16). Auch in der Verfassung des Gemeindelebens ift unter feinen Augen und gewiß nicht ohne feinen Ginfluß die zuerst in Jerusalem ausgebildete monarchische Form der obersten Leitung der Ortsgemeinde in die Kirche Usiens eingeführt worden.

Johannes Askusuages, im 6. Jahrh. Litter.: Abulfaradsch bei Assemanus, Bibliotheca orientalis Bb II, 1721, S. 327 ff.; Balch, Historie der Kepereien VIII, S. 684; Neander, Allgem. Gesch. der christl. Rel. Bb 4, S. 1864, S. 297; Gaß, Tritheistischer Streit, in dieser Encyklopädie 2. Ausl. Bd XVI, S. 48 f.

Johannes Askusnages war Schüler bes gelehrten Sprers Petrus aus Mesina in 55 Mesopotamien und Nachsolger besselben als Lehrer der Philosophie in Konstantinopel unter Justinian I. Von diesem zu einem Kolloquium geladen, bekannte er sich nicht nur als Monophhsiten, sondern auch als Tritheiten, indem er sagte, daß er in trinitate secundum numerum personarum naturas, essentias et deitates tres anerkenne. Er

wurde wegen dieser Irilehre vom Kaiser verbannt. Johannes wird nun von Abulfaradsch zum Stifter der Tritheiten gemacht, während die griechischen Suellen, die den Askunages ignorieren, diesen Platz dem Johannes Philoponos zuweisen. Der Widerspruch ist wahrscheinlich so zu lösen, daß Philoponos als der bedeutendste Vertreter jener Lehre irrstümlich auch für den Anfänger derselben erklärt ist, während nichts dagegen zu sprechen scheint, daß Askusnages den sogen. Tritheismus zuerst gelehrt hat.

Johannes von Avila f. Juan von Avila.

Johannes von Bafel f. Siltalinger, Joh., Bb VIII S. 77.

Johannes Betkos, Patriarch von Konstantinopel, gest. 1293. — Litte= 10 ratur: Leo Allatius, De perpetua consensione etc., S. 761 ff.; Fabricius, Harl. Bibl. gr. XI, S. 344 ff. Quellen und neuere Forschungen zusammensassend: Krumbacher, Gesch. der Byz. Litt. 1897, S. 96 f.

Johannes ist durch die Unionssynode von 1274 historisch geworden. Er war bis dahin  $\chi a \rho \tau o \varphi \psi \lambda a \xi$  in Konstantinopel. Der Kaiser Michael Baläologus, fest entschlossen, 15 das Einigungswerk durchzusethen, forderte ihn als gelehrten Mann und gewandten Sprecher zum Beistand auf. Nach einigem Zögern antwortete Johannes ablehnend, wagte es sogar, die Lateiner für Häreiter zu erklären; dafür büßte er mit der härtesten Kerkerstrase. Aber gerade im Gefängnis fand er Muße, die ältere griechische Litteratur nochmals über jene Streitfragen zu Rate zu ziehen; er besann sich eines anderen, und namentlich die Schristen des Nicephorus Blemmides stimmten ihn dergestalt um, daß er jetzt, was er solange verworfen, mit allem Gifer verteidigte. Die Folge war seine Erhebung jum Patriarchen und wesentlich mit seiner Hilfe ift die Union damals wirklich, wenn auch nur für kurze Zeit, zu stande gekommen. Doch betrug sich Johannes von nun an nicht als feiger Günftling eines Despoten. Mitten in dem wilden Geschrei der Parteien der Hauptstadt 25 mahnte er zur Mäßigung und verwandte sich für die Verfolgten, an welchen Michael seine But ausließ. Er beharrte auch bei seiner unionsfreundlichen Gefinnung, als die Kirchenpolitik sich änderte. Darum wurde er 1282 abgesetzt und 1283 verbannt. Er starb 1293 im Kerker. Von den Griechen ist Bektos aus der Reihe der rechtgläubigen Lehrer gestrichen, von den Lateinern zu den Orthodoxen gezählt worden, daher fanden 30 seine Streitschriften Aufnahme in die Graecia orthodoxa Tom. I, II des Leo Allatius. Bon da aus sind sie in die MSG 141, S. 16—1032 aufgenommen. Seine theologischen Schriften verteidigen zum größten Teile die Union. Die umfangreichste derselben ist die IIερὶ τῆς ενώσεως καὶ εἰρήνης τῶν τῆς παλαιᾶς καὶ νέας Pώμης εκκλησιῶν (Graecia orthodoxa I,  $\mathfrak S$ . 61-224). Undere fleinere  $\mathfrak S$ dyriften beziehen fich auf seine 35 perfönlichen Berhaltniffe. Johannes ist für seine Zeiten ein gelehrter Mann. Seine Schriften sind von den späteren Freunden der Union stark ausgeschrieben worden.

(Gaß +) Ph. Meyer.

Johannes Buridan f. Bb III, S. 570.

Johannes v. Capiftrano f. Bd III, S. 713.

40 Johannes Cindad f. Bd III, S. 444, 16—32.

Johannes von Damaskus, gest. vor 754. — Litteratur: Bios rod dolon autgös sum Indiaron tod laugasyrod vorzogasis augā Indiaron autgūggor Iegosokinan, MSG XCIV, 429–489. Opera ed. Le Quien 1712, 2 Bde; hiernach (mit einigen Ergänzungen nach Gallandi und Mai) auch MSG XCIV-VI; Joh. Langen, Johannes von Damastus, 45 eine patrist. Monographie 1879 (hier S. 27 eine llebersicht über die gedrucken Ausgaben einzelner Berke d. J.; die erste noch sehr unvollständige Gesamtausgabe, alles nur in lateisnischer llebersehung, bot der Dominikaner Heinrich Grave, Köln 1546, eine erste griechischelateinische Ausgabe von Martus Hopper folgte bald, Basel 1548, 1559 und vermehrt 1575). Berdient um die Aufsindung von Handschriften und um die Kritik ist vor anderen Leo Allatius gewesen, dessen bis dahin unedierte Abhandlung De Joanne Damasceno Prolegomena Le Quien (s. auch MSG XCIV, 117 ff) zum Druck brachte. Le Quien selber hat nicht nur (zum Teil auf Grund der Borarbeiten, auch unter direkter Beihilse anderer Gelehrten) zuerst eine wesentlich vollständige Ausgabe, sondern auch wertvolle Einleitungen zu den einzelnen Werten geboten. In sieben Dissertationes erörtert er überdies eine Reihe von Fragen, die zur Theologie des Damaszeners bez. der griechischen Kirche gehören. Es sind nur erst für

einige Werke und crst ganz neuerdings crhebliche Fortschritte über ihn hinausgemacht worden. S. dazu hernach bei den einzelnen Werken. Im allgemeinen vgl. die Lehrbücher der Dogmenzgeschichte von Ritsch, I, 1870, Thomasius I², bearbeitet von Bonwetsch 1886, Harnack II³, 1894, Loofs³, 1893, Seeberg I, 1895, Aug. Dorner 1899. Sonst besonders noch Bardenzhewer, Patrologie 1894, Krumbacher, Gesch. der byzant. Litteratur, 2. Aust. 1897 (über Hohands als Theologen handelt hier S. 68 ff. Chrhard, über ihn als Dichter Krumbacher selbst 674 ff.).

1. Le ben. Der oben genannte  $\beta los$  des Damaszeners ist verfaßt von einem Ba= triarchen Johannes von Jerusalem (wahrscheinlich dem um 970 gestorbenen; s. über ihn als "Johannes VI." Le Duien, Oriens christ III, 466 ff.). Er ruht auf einem älteren 10 (verschollenen) arabischen Werk (wie der Berf. selbst angiebt c. 3), ist wenig stoffreich, nicht allzu legendenhaft, aber durchaus hagiographisch erbaulich. Andere Quellen sind vollends spärlich. Nur in knappen Umrissen ist daher die Lebensgeschichte des berühmtesten der byzantinischen Theologen bekannt. Geburts- und Todesjähr sind beide unsicher. Das 7. ökumenische Konzil (Nicaa 787, act. VI) ehrt das Andenken des J. als des Haupt= 15 vorkämpfers der Bilderverehrung in hohen Worten. Es läßt erkennen, daß er schon vor Denn es reproduziert (l. c. Mansi XIII 356) die Worte des 754 gestorben sein muß. unter Konstantin Kopronymus 754 in Konstantinopel gehaltenen Konzils, die den J. mit Germanus von Konstantinopel und Georgius Cyprius verfluchten. Wenn es in diesen heißt:  $\eta$  τριάς τους τρείς καθείλεν (in Nicäa sett man entgegen:  $\eta$  τριάς τους τρείς 20 έδοξασεν, act. VII, Manfi S. 400), so ist tlar, daß J. damals schon tot war. Was Le Quien geltend macht (Migne XCIV, 486 f. Anm.), um ihm eine längere Lebensdauer 311 vindizieren, kann dagegen nicht aufkommen (Le Quien hat die Worte des Konzils über= sehen). F. wird jedoch nicht lange vor 754 gestorben sein. Geboren ist er gewiß noch im 7. Jahrhundert, allein Genaueres ist nicht zu sagen. Er stammte aus Damaskus und 25 war der Sohn eines sarrazenischen Beamten. Alle anderen Angaben späterer Schrift= steller sind unglaubhaft und tendenziös, (vgl. über sie Langen, S. 17 ff. u. 23 ff.). Seine Kamilie war eine chriftliche, hatte aber tropdem ein hohes Staatsamt, foweit man sehen kann, wohl das des obersten Aufsehers über die Steuern in Sprien, erblich inne. I. selbst hat es, wie es scheint, eine Zeit lang verwaltet. Der  $eta io_S$  ist ungenau und, was Reich= 30 tum und Chrenstellung des Heiligen betrifft, offenbar übertreibend, wird aber doch soweit Glauben verdienen, daß J. eben auch beim Kalisen von Damaskus beamtet gewesen, wie seine Vorsahren. Mit der Vertrauensstellung seiner Familie bei den Kalisen hängt der Beiname derselben Mansur (= ber, dem geholfen worden ist: "der Sieger"), den auch I. geführt hat, zusammen. Wann J. Monch wurde, ist unsicher. Doch scheint es, daß 35 er noch in seiner weltlichen Stellung als theologischer Schriftsteller aufgetreten ift. Der etaios sept das mindestens für die erste seiner Schriften zu Gunsten der Bilder wider Leo den Faurier voraus. Also 726 und kurz hernach ist er wahrscheinlich noch Beamter in Damaskus gewesen. Ja nach c. 14 hätte er überhaupt seine επιστολιμαίους λόγους für die Bilder noch in Damaskus geschrieben. Das würde ihn auch noch 730 als Be= 40 amten extennen laffen. Allein der eta i ft fummarisch und weiß offenbar nichts Genaues. Es ist aus innern Gründen (wozu übrigens auch eine Notiz bei Theophanes stimmt, die man bei Langen S. 21 lesen mag) anzunehmen, daß er spätestens bald nach 730 Mönch wurde. Er siedelte als solcher in die Laura des hl. Saba bei Jerusalem ("80 Stadien", d. i. etwa zwei Meilen südwärts von dieser Stadt) über. Daß er wohl jedenfalls kurz 45 nach 730 das Kloster aussuchte, geht auch daraus hervor, daß er noch von dem Patriarchen Johannes V von Jerusalem, der nach Theophanes 735 gestorben sein soll (Le Quien, Or. chr. III, 289 ff., hält doch für möglich, daß er dis ca. 745 lebte), und nach dem βίος zu schließen, keineswegs alsbald nach seinem Eintritt in die Laura, zum Priester geweiht wurde. Weiter als bis zum ποεσβύτερος hat er es, gewiß nur nach seinem eigenen 50 Bunsch, in der Hierarchie nicht gebracht. Sein Adoptivbruder, Kosmas ber Mclode, der gleich ihm Sabaite wurde, ist dagegen Bischof von Majuma (Hafen von Gaza) geworden. In die Laura des hl. Saba einzutreten, mag ihn neben dem Ruhm derselben (der nachher ganz besonders mit seinem Namen verknüpft gewesen ift) der Umstand bewogen haben, baß sein Lehrer, dem er und Kosmas viel verdankten, ihm dorthin vorangegangen war, 55 vielleicht dort noch lebte. Dies war ein Mönch, έξ Ἰταλίας δομώμενος, sagt der βίος c. 8 (Le Duien meint aus Calabria, "quae monachis graecis plena erat"), der als Kriegsgefangener nach Damaskus gekommen und von dem Bater des J. losgekauft war. Auch er hieß Kosmas. J. verdankte ihm die Einführung in die Theologie, zumal auch in die Philosophie und das mancherlei weltliche Wissen, das ihn auszeichnet. In der 60

Yaura hat 3. seine Hauptthätigkeit als Schrifftseller entfaltet, e. 33 ff., nicht ohne bei dieser Art von Beschäftigung anfänglich auf Widerstand zu stoßen e. 31. Zumal auch als Melode fand er Widerspruch in dem mönchischen Kreise, der hier Weltsinn vermutete, wie eine ganz glaubwürdige Anekote belegt e. 27 ff. Seinem Ruhm als Melode verzdankte er, daß sein Patriarch, wie der βίος sagt, auf besondere Eingebung des Geistes, e. 34, ihn nach derusalem berief, um ihn zum Preschter bei der dortigen Kirche zu machen. I schrte jedoch in die Yaura des Sada zurück und ist auch ohne Zweisel dort gestorben. Nicht ohne Interesse ist die Notiz βίος e. 36, daß die gegen Ende seines Lebens seine Bücher einer έπίσχειμε unterworfen habe, ἐπιχοσμών und ἐπιδιοθθούμενος προς ἀποίβειαν το παί λέξιν και νοῦν. Es sehlt in der Überlieserung seiner Werte nicht an Spuren, die es bestätigen, daß er sich nicht an einer einmaligen Bearbeitung genügen ließ. — Im 12. Jahrhundert zeigte man noch das Grab des die in der Laura des Sada, im 14. soll sein Leichnam nach Konstantinopel transferiert sein. I wird von der griechischen und römischen Kirche gleicherweise als Heiliger geehrt; jene seiert sein Gedächtnis am 4. Dez. (auch am 29. Nov.?), diese am 6. Wai (vgl. Acta Sanet. Maj. tom. II). Theophanes bezeugt schon im Jahre 813 seinen Beinamen Λουσοσσάας, der Goldströmende, Goldzredende.

2. Schriften für die Bilder. Um die Bedeutung, die J. in seiner Kirche erlangt hat, barzuthun und verständlich zu machen, scheint mir bas Richtige, von seinen 20 λόγοι απολογητικοί πρός τούς διαβάλλοντας τάς άγίας είκόνας auszugehen. Sie find wahrscheinlich seine ältesten Schriften; jedenfalls sind sie es, die ihm zuerst ein Anssehen und sogleich ein hohes schufen. Auf den Bilderstreit im allgemeinen ist hier nicht einzugehen. Bgl. den A. von Bonwetsch in Bd III, S. 221 ff., ferner Schwarzlose, Der Bilderstreit, ein Kampf der griech. Kirche um ihre Eigenart und ihre Freiheit, 1890; 25 Kattenbusch, Bergleichende Konfessionskunde I, 1892, S. 456 ff. Der Wert jener Schriften war um so größer, als sie den grundlegenden Magnahmen Kaiser Leos III. auf dem Fuße gefolgt zu fein scheinen. Zunächst nur eine; aber schon sie, Migne XCIV 1232 ff., enthält alle wesentlichen Gedanken, die J. überhaupt bezüglich der Bilder gehegt hat, sie ist schon recht vollständig, gelehrt und geschickt, und schuf den Bilderfreunden alsbald einen 30 guten litterarischen Rückhalt. Leo hatte auf seiner Seite niemand, der dem Damaszener gewachsen war, dieser aber war seiner Macht entrückt. Daß er den Gegner nicht gering taxierte, drückt sich u. a. in der Erzählung von seinem Bersuche, den J. beim Kalisen, seinem Landesherrn, als Hochverräter verdächtig zu machen, aus. Das Detail wird ja ausgeschmückt sein, ganz ersunden scheint es nicht zu sein, was der  $\beta los$ , c. 15 f., darüber mitteilt. Die Schrift spiegelt die Empfindung ihres Autors, einer Pflicht zu gehorchen, das giebt ihr innere Kraft. Gewiß, so beginnt J., könnte ihn das Bewußtsein seiner avaξιότης veranlassen, niemals öffentlich zu reden. Aber πάντα καλά έν καιρφα αὐτῶν. Und es ist wahrlich die rechte Zeit, sich zum Worte zu melden, wenn man sieht, in welche Gesahr die Kirche gestürzt wird. Sie steht im Begriff gespalten zu werden, während doch der ungeteilte Kock Christi ihr Vorbild ist. Und η της έκκλησίας ἄνωθεν καναστικών παράδους in programmen. κεκρατηχυία παράδοσις foll preisgegeben werden. Da heißt es: wenn du das Schwert kommen siehst und machst beinen Bruder nicht aufmerksam darauf, so werde ich das Blut desselben von dir fordern. Deshalb, von schwerer Angst bedrückt, komme ich dazu zu reden, od βασιλέων ύψος ποὸ τῆς ἀληθείας τιθείς. Es ist bemerkenswert, wie maß-45 voll in aller Bestimmtheit, ja Schärfe, 3. doch sich im Ausdruck hier und überall hält. Mit Recht hat Schwarzlose auf die "Vornehmheit" hingewiesen, die ihn als Polemiker charakterisiere. Es ist ein Mann des guten Tons, wenn man will des Hofs, der hier redet. Aber ein Mann von unbeugsamer Energie und festestem firchlichem Bewußtsein. Die Schrift wendet sich an das Bolk von Konstantinopel und seinen Patriarchen (Germanus), 50 c. 3.  $\Im$ . will nicht glänzen, nicht "fiegen", er will nur  $\tau \tilde{\eta}$  άληθεία πολεμουμένη χεῖρα doisa. Sogleich tritt er dem höchsten Vorwurf der Jonoklasten entgegen und stellt seine eigene Position als eine christlich korrekte sicher, c. 1. Er bekennt ausdrücklich: ich glaube an Ginen Gott, απατάληπτον, ασώματον, αόρατον, απερίγοαπτον, ασχημάτιστον, und οὐ προσχυνώ τη κτίσει, αλλά προσχυνώ τὸν κτίστην, aber, fügt er alebald hin-55 zu, ich glaube an ihn als einen, der zur zriois heruntergestiegen ist. So "verehre" ich (προσκυνώ) nur Gott, aber mit dem βασιλεύς auch feine alovoris (feinen Burpur), freilich nicht als "Gewand", vollends nicht &s rétagrov πρόσωπον, aber als δμόθεον χοηματίσασαν. Denn der "Burpur" ist das Fleisch des Sohnes Gottes und er hat Teil an der Art des Sohnes selbst. So ist der unsichtbare Gott selbst in dem fleisch= 60 gewordenen Logos "sichtbar" Also οι την αδοατον είχονίζω θεότητα, άλλ' είχονίζω θεον την δοαθείσαν σάρκα. Was sollte daran unerlaubt und unchristlich sein? Das mosaische Berbot spricht nicht dagegen, denn es zielt nur auf Gott an sich und es will der Anbetung der Kreatur unter dem Namen Gottes entgegentreten, es hat keinen Bezug auf die wahre eluder Gottes, die wir Chriften fennen. 3. kommt auf die prinzipielle Bedeutung überhaupt der είκόνες. Ein Bild ist δμοίωμα χαρακτηρίζον το 5 πρωτότυπον, welches freilich eine διαφορά behält und nicht κατά πάντα δμοιούται προς το ἀρχέτυπον. In gewissem Sinn sind selbst Geschöpfe Bilder der Gottheit, wie wir z. B. sagen, die hl. Trias werde abgebildet in Sonne, Licht und Strahl oder in Berstand, Wort und Geist in uns 2c. So darf ich allerlei Bly "verehren" Doch freis lich mit Vorbehalten. Es giebt einen Unterschied innerhalb der προσκύνησις, c. 14. Die 10 προσχύνησις ist ein σύμβολον der Unterwerfung und Chrung. Sie hat mancherlei Form. Die höchste ist die λατρεία, die lediglich Gott selbst gebührt. Überall sonst handelt es sich für den Christen bei der  $\pi \varrho o \sigma \kappa \dot{\nu} \nu \eta \sigma \iota \varsigma$  nur um ein  $\sigma \dot{\epsilon} \beta \epsilon \iota \nu$ . Sollte es nicht naturgemäß sein, daß ich in dieser Art alles verehre, mit Ehrerbietung umgebe, was mit meinem Heil zusammenhängt, das Kreuz, das Evangelienbuch, den Altar 2c.? Ja ehe= 15 dem, ehe er Mensch ward, war Gott, δ ἀσώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος, überhaupt nicht durch Menschenhand darstellbar, νῦν δὲ σαρκί ὀφθέντος θεοῦ καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφέντος είκονίζω θεοῦ τὸ δρώμενον. Biederholt versichert J., c. 16, οὐ προσκυνῶ τῆ ὕλη, προσκυνῶ δὲ τὸν τῆς ὕλης δημιουργὸν, τὸν ΄δι' ὕλης τὴν σωτηρίαν μου ἔργασάμενον. Ετ fügt hinzu: καὶ σέβων οὐ παύσομαι τὴν ὕλην, δι' 20 ης η σωτηρία μου είργασται. Das Charakteristische an dem Sate ift, daß für 3. der Gedanke von der historischen und der abgebildeten sägt des Logos unwillkürlich zu= sammenfließt. Er sagt es nicht und meint es auch dogmatisch nicht, daß durch die υλη des Bildes ή σωτηρία μου είργασται oder έργάζεται, und doch ist das die Em-pfindung, die im Hintergrunde steht. Das Bild fällt ihm in der Intuition mit unter 25 die "Heilsmittel" Das Bild und der Gottmensch rücken so nahe zusammen, daß praktisch kaum ein Unterschied gemacht wird. Es ist immerhin hervorzuheben, daß 3. der Hontifizierung der beiderlei  $ii\lambda\eta$  in der Anschauung noch nicht nachgehangen hat. Auch das driftologische Dogma hat er nur erst in der allgemeinsten Beise, daß Christi Fleisch doch xad' Erwoger Teil an der Gottheit habe, herangezogen. Er spekulierte noch nicht über das 30 Maß der Übereinstimmung zwischen dem Bilde des Herrn und seiner Berson selbst. Und er hat die Gegner der Bilderverehrung noch nicht zu christologischen Häretikern zu stempeln unternommen. Er ist, wenn ich recht sehe, nie weitergegangen als in dem ersten  $\lambda \delta \gamma o \varsigma$ . Es war das spätere Stadium des Streits, das der Spnode von 754, wo die Bilderfeinde vorab diesen Ton angegeben haben, und der von 787, two die Bilderfreunde zu 35 Worte kamen, vor allem das Stadium, in dem Theodor von Studion die theologische Kührung hatte, wo die eigentlich dogmatischen Treffer ausgespielt wurden. Bei 3. ist alles noch einfacher, schlichter, lediglich praktisch. Ihm genügt es, nachdem er, wie er meint, deutliche Grenzen wider etwaige neue Jdololatrie gezogen hat, nun mit allen Argumenten, die sich ihm nur darbieten, das gute Recht der προσκύνησις vor den Bildern darzuthun. 40 Es ist Manichäismus, wenn man die Un, die von Gott stammt, auch nur irgendwo verachtet, c. 16. Durch die christlichen εἰκόνες wird die πρώτη αἰσθήσεων, der Gesichts= finn, geheiligt, c. 17. Sedes Bild ift ein υπόμνημα, καὶ ὅπεο τοῖς γράμμασι μεμνημένοις ή βίβλος, τοῦτο καὶ τοῖς ἀγραμμάτοις ή εἰκών, ib. Diefer nicht von ihm zuerst ausgesprochene, später vollends kanonisierte Gedanken leitet ihn längerhin. Schon in 45 Frael kannte man solche "Erinnerungen" durch "Steine" 2c.,  $\pi \tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$  ov  $\eta \mu \tilde{\epsilon} i_{\mathcal{S}}$  ov elkoνογοαφήσομεν τὰ σωτήρια πάθη καὶ θαύματα Χριστοῦ τοῦ θεοῦ; c. 18. Ohne weiteres denft er, daß, wenn Bilder Christi berechtigt find, natürlich auch solche der θεοτόκος zu dulden sind. Aber er will auch alsbald die der äγιοι rechtsertigen. Man kann nicht Chriftus ehren, aber den Seinigen die Ehre vorenthalten wollen. Heißen die Hei= 50 ligen doch auch in der hl. Schrift Deoi, und bekennt sich der hl. Geist doch mit seinen Wundern immerfort zu ihnen bei ihren Gräbern, c. 19 ff. Zulet, c. 27 ff., bringt J. Baterworte mit Erklarungen, um daran zu zeigen, welch ein Abfall von der Tradition es wäre, wenn man die Bilder wirklich abschaffte. Noch will er das Anathema wider die, welche ein "anderes Evangelium" einzuführen streben, zurückhalten, da er noch auf eine 55 έπιστροφή berselben hofft, aber wenn er sich irren sollte, so muß es verkündet werden. — Über die Lebensstellung des J. erfährt man aus der Schrift nichts. War er, als er sie schrieb, noch im staatlichen Amt, so ist sie ein um so interessanterer Beleg für sein theologisches Können und Wissen. Es hat in der griechischen Kirche nicht an "Staatsmännern" von dieser Art gefehlt. Holl (Fragmente vornic. Kirchenväter, Borr. S. XV, 60

f. bernach unter Nr. 4) hält es nach einer kurzhingeworfenen Bemerkung für ganz un= glaublich, daß 3. schon von Damaskus aus, "noch als Laie!", in den Bilderstreit einge-griffen babe. Ich kann da nicht zustimmen.

Die zweite Schrift, Migne S. 1281ff., setzt die Situation von 730, wo Leo den Batriarchen Germanus abgesetzt hatte, voraus, c. 12. Für die Lebensumstände des 3. bietet sie so wenig wie die erste, irgend welchen Anhalt. In der Sache bringt sie nichts wesentlich Neues. 3. ist von twês two texror the exxlysias gebeten worden, noch einmal teol eixórwr zu schreiben, da der erste dózos für die Menge nicht ganz versständlich gewesen sei. Dieser zweite ist in der That in gewisser Weise populärer, agita-10 torischer. Er reklamiert, wie auch der erste, doch heftiger, die Freiheit der Mirche von der Staatsgewalt: οὐ βασιλέων ἐστὶ νομοθετεῖν τῆ ἐκκλησία βασιλέων ἐστὶν ἡ πολιτική εὐτισαξία, η δὲ ἐκκλησιαστική κατάστασις ποιμένων καὶ διδασκάλων ληστοική εἰσοδός ἐστιν αι τη, ἀδελη οί, c. 12. Bu Christo gehört sein "Heer", die Schar der αιμοί. Der Maiser möge erst einmal seinen Purpur und sein Diadem ablegen, ehe er es wagt, den Heiligen das σέβας vorzuenthalten, c. 15. Dieser zweite λόγος ist der "persönlichste" Der dritte hat umgekehrten Charakter, er ist der "sachlichste", am meisten abshandlungsmäßige. Er ist unpolitisch und rein theologisch. Im  $\beta io_S$  c. 33 ist davon die Mede, daß 3. in der Laura noch einmal περί της των θείων είκονων περιφανούς Toooxxxxioews geschrieben habe. Ob man benken darf, daß die dritte Schrift, sie allein, 20 von 3. als Monch verfaßt wurde? Der pios scheint anzudeuten, daß der "abermalige"  $\lambda \delta \gamma \sigma S$  in betreff der Bilder erst ziemlich spät versaßt sei. Die dritte Abhandlung selbst entbält nichts, was eine Entscheidung gestattete. Die Überschrift bezeichnet sie, ganz wie es bei der ersten und zweiten der Fall ist, als Wert  $\tau \sigma \tilde{v}$  driov  $\omega \delta \sigma v = 1$ hat sich natürlich i. nicht selbst bezeichnet, (wir haben einzelne Überschriften, in benen er 25 sich selbst bezeichnet, sie sind immer voll "Demut"). Schwarzlose hat gezeigt, daß sie zum Teil, besonders im Anfang, aus den andern beiden kompiliert ist. Sie hat doch auch Eigentümliches. In c. 12 bringt sie eine besonders keine Erörterung über den Wert des "Schauens" Christi im Bilde: Θεωρούντες τον σωματικόν χαρακτήρα αὐτού, έννοουμεν ώς δυνατόν καὶ τὴν δόξαν τῆς θεότητος αὐτοῦ Ώσπεο διὰ λόγων 30 algθητ $ilde{a}$ ν ἀκούομεν dσl σωματικοῖς, καl νοο $ilde{v}$ μεν τὰ πνευματικ $\dot{a}$ , οὕτω dι $\dot{a}$  σωματικής θεωρίας έρχόμεθα έπὶ την πνευματικήν θεωρίαν. Haben die erste und besonders die zweite (c. 16) betont, daß es navadoous äyvavoi in der Mirche gebe, die so gut wie die durch γράμματα sixierten auf die αὐτόπται καὶ υπερέται τοῦ λόγου zurudgingen, so sucht die dritte doch einen indirekten Schriftbeweis zu erbringen, c. 11; 35 es kommt nicht darauf an, daß etwas verbotenus in der Bibel steht, man könnte ja sonst auch die Ausdrücke τριάς, δμοούσιος etc. nicht festhalten, es kommt darauf an, ob etwas im Geiste der Schriften ist. Bon c. 14 an verfährt der Verfasser spstematisch. Er behandelt hier in prinzipieller Fragstellung, was eine  $\epsilon i \varkappa \omega \nu$  sei, welchen Zweck sie habe, wie viele Arten cs gebe 2c., desgl. (c. 27 ff.) was  $\pi goon \nu \nu \eta \sigma \iota \varsigma$  sei, welche  $\tau goon \iota$  sie habe, was die Schrift von ihr lehre. Wie die beiden ersten, endet auch die dritte mit Läterstellen, die meist durch ein  $\sigma \chi \delta \lambda \iota \iota \nu$  erklärt werden. An der Echtheit des dritten dopos zu zweifeln, ist keinerlei Beranlassung. Materiell paßt alles zu 3. Aber auch die Form macht nicht den Eindruck, als ob man etwa einen "Schüler" höre. Bemerkenswert ist, daß auch diese Schrift noch nicht den Gedanken vertritt, daß die Bilderverwerfung als 45 driftologische Häresie gelten musse. Ich habe in der Konfessionskunde S. 472 ff. wider Schwarzlose davor gewarnt, die inneren Beziehungen zwischen dem gricchischen Chriftusdogma und der Bilderverehrung zu übertreiben. Immerhin sind solche Beziehungen, wie ich schon berührte, nach der Zeit des 3. im Kampfe mit Heftigkeit behauptet worden. An diesem Gesichtspunkt gemessen erscheint auch der dritte loyos so gut wie sicher als echt. 50 Es sei noch dies erwähnt. In allen drei loyoi erscheint die Reliquienverehrung als unangetastet. I. argumentiert daraus gelegentlich. Er erklärt es für ungereimt, jene Bers ehrung freizulassen und die der Bilder zu verbieten und zu bestrafen. Nur im ersten Stadium des Streits stand es so.

Es gehen unter dem Namen des Damaszeners freilich auch Schriften über bie Bilder, 55 die ibm sicher nicht gehören. So ein λόγος ἀποδεικτικός περί των εἰκόνων, MSG XCV, :309 st., der sich wider den Nachsolger Leos III., Maiser Konstantin Kopronymos oder Kabalinos (711—775) wendet und nach dem Konzil von 751, auch nach dem von 766 (boch vor 77%, da Kopr. noch lebt) abgefaßt ist. Schon Le Quien erkannte die Unechtheit. S. auch Langen, S. 187 ff. und Schwarzlose S. 107 ff.; ferner die κεπιστολή πρός 60 τον βασιλέα Θεός ιλον πεοί τον άχίων etc. είχονον", MSG XCV, 345 ff. Theophilus regierte 829—842. Man kann nach dem Inhalt nicht zweifeln, daß die Abresse echt ist, und es ist auch nicht schwer, wie schon Combesis erkannt hat, diese έπιστολή in die bekannte Geschichte des Th. einzuordnen. Bgl. übrigens auch Schwarzlose S. 109 ff. Sodann noch das von Migne in Bd XCVI, 1348 ff. mitgeteilte, Le Quien noch nicht bekannte Schriftchen. Es interessiert durch seine Art das Symbol zu fruktissieren (auch sin der Schrift gegen Konst. Kab. spielt dasselbe übrigens eine Rolle). Man wird es noch dem 8. Jahrhundert zuzuweisen, aber doch sicher dem Damaszener abzusprechen haben, Schwarzlose S. 111 f. Wigne macht darauf ausmerksam, daß ein Koder die Schrift einem "Joh., Patriarch von Jerusalem" zuschreibe.

3. Dogmatisches Hauptwerk. J. ist bekannt als der eigentliche Musterdog= 10 matiker der griechischen Kirche. Sein Einfluß ist auch für das Abendland nicht zu unterschätzen. Petrus Lombardus hat seine Sammelmethode nachgeahmt, Thomas hat ihn verehrt und benutt; vgl. dazu Langen, S. 9ff. Aber eben Männer wie diese haben ihn für das Abendland überreichlich ersett. Dagegen im Morgenland ist er nie überholt und baher nie verdrängt worden. Er ist nicht der erste gewesen, der dort die dogmatischen 15 Lehren, die der Harefie und die der Kirche, in einem übersichtlichen Gesamtwerk vereinigt hat, an Theodoret hatte er schon ein Vorbild (f. dessen Aigerings κακομυθίας έπιτομή, opp. ed. Schulze IV, 280 ff., besonders das lette, 5. Buch, θείων δογμάτων επιτομή). Aber er war wenigstens im Positiven vollständiger als dieser, und er steht am Ende ber lebendigen, direkt dogmenschaffenden Beriode ber alten Kirche. So konnte sein großes 20 Werk, die πηγή γνώσεως, das Lehrbuch der ganzen Folgezeit werden. Wer das Werk durchgeht, erkennt, daß I. durchaus der echte Repräsentant seiner Zeit und des kirchlichen Christentums byzantinischer Art ist. Die Schriften über die Bilder beweisen das ja auch. Aber in der  $\pi\eta\gamma\eta$  sieht man eben, daß J. ich möchte sagen keine "schwache Seite" hat. Er ist ebenso fromm wie wissenschaftlich, ebenso autoritätszläubig wie gelehrt und scharf= 25 sinnig, er läßt alle feststehenden Gedanken, das ganze Dogma, einfach gelten und weiß es doch zu bearbeiten, in seiner Weise geistig zu durchleuchten. Er ist ganz in der rechten Mischung des Byzantinismus Theolog und Philosoph. Die byzantinische Kirche sieht an seinem Werk mit Stolz, wie reich und kunstvoll ihr Dogma ist. J. hat gerade die Höhe des guten Durchschnitts. Er steht nirgends unter dem Niveau desselben, aber er überragt 80 es auch nicht. Er hat keine eigenen Joeen. So ist er nie der Kirche gefährlich oder auch nur beschwerlich geworden. Jeder Grieche hat bei ihm etwas zu lernen vermocht, und er ist niemandem ein Versucher geworden. Er ist recht eigentlich ein Typus. Wer die Geschichte der altfirchlichen Lehrentwicklung fennt, erfährt fast nichts Neues. Aber auch er begrüßt gern sein Werk wie einen Ruhepunkt oder eine Art Aussichtsturm, auf dem 35 man das durchwanderte Land überschauen und zum Schluß einen Totaleindruck von dem, was die alte griechische Kirche erreicht hat, was ihr Erbe ist, gewinnen kann. Man sieht da in der Sache nicht eben Erhebendes. An dem Dogma ist alles zum Phlegma geworden. J. war nicht der Mann, um es innerlich zu erfassen, aus seinen eigentlichen Motiven zu reproduzieren. Wäre er es gewesen, so hätte er seine Zeit überragt, so hätte 40 er den Anstoß zu neuen Bewegungen bieten können, oder er ware wahrscheinlich bei seite gedrängt und längst verschollen. Denn das ift das "Erbe" ber alten griechischen Kirche, daß das Dogma zu einem bloßen Begriffsgebilde heiliger Art, von änigmatischem, als übernatürlich empfundenem Gepräge geworden war. Natürlich hat es der byzantinischen Kirche nie an praktischen Interessen gesehlt. Auch tauchen bei J., wie bei den meisten 45 seiner Spigonen, gelegentlich Wendungen auf, die die alte praktische Wurzel der orthodoxen Christologie verraten. Aber auch solche Wendungen sind für J. heilige Formeln, von irgend einem der  $\pi \alpha \tau \acute{e}\varrho \varepsilon \varsigma$  übernommen, ohne eigentliches Bewußtsein um ihre Trag= weite. Die praktische Frommigkeit als solche erkennt man bei J. nicht mehr im Dogma, sondern daneben — wenn man geübte Augen hat.

3. hat sein Werk (s. dasselbe MSG XCIV, 521 ff.) versaßt, wie sich aus der Borsrede ergiebt, auf Antried seines Bruders Rosmas, den er doch hier mit der Ehrerdietung des Presbyters vor dem Bischof als πατής begrüßt und & μακάςιε anredet. Die Debikation ist insosern nicht ohne Belang, als sie die chronologische Fixierung des Werkes gestattet, falls es richtig ist (Bardenhewer S. 528), daß Rosmas 743 Bischof wurde. Der 55 βίος redet c. 33 freilich von dem Werk (vorausgesetzt daß wirklich es in der umschreibensden lodpreisenden Schilderung gemeint ist) wie von einem, das geschrieben, ehe Rosmas die Laura verließ und Bischof wurde (c. 34). Aber man hat nicht den Eindruck, daß die Vorrede erst etwa bei der zweiten Bearbeitung vorgesetzt sei. 3. sagt in der Vorrede selbst, wie er das Werk veranlagt habe. Zuerst will er των πας Ελλησι σωφων τὰ 60

19\*

κάλλιστα beibringen, der Viene gleich will er sammeln, was immer dort zu den οίκεῖα τῆς άληθείας gehört, "καὶ παρ' έχθοῶν σωτηρίαν καρπώσομαι" Die Bezeichnung der bellenischen Philosophen (gedacht ist, wie sich ergiebt, besonders an Aristoteles) als έχθοοί, troßdem er sie so reichlich benußt, ist als Stimmungsäußerung nicht ohne Interesse. 5 in zweiter Linie will i τῶν θεοστυγῶν αἰρέσεων τὰ φληνας ήματα darstellen. Dann erst will er mit den Borten τῶν θεοπνεύστων προσητῶν καὶ θεοδιδάκτων άλιέων καὶ θεος όρων ποιμένων τε καὶ διδασκάλων, also mit Bibels und Vätersprüchen, die Wahrheit schst darstellen. Nur sammeln will er da, ἐγὰ δὲ, ἐμὸν μὲν, οὐδὲν (ἐκθήσομαι). Das ist nicht so gemeint, als ob er nur Erzerpte zusammenstellen wolle, aber 10 er will doch nur der Mund sür die Autoritäten der Kirche sein. Es überwiegt bei ihm bei weitem die Berücssichtigung der "Hirten und Lehrer", darin unterscheidet er sich von seinem (nicht genannten) Borbilde Theodoret, der noch "selbstständig" und sast nur nach

den "Schriften" die θεῖα δόγματα darstellt.

Wie es den Angaben des J. entspricht, enthält das Werk vorab zepálaia gilo-15 gogizá, bei Le Duien 68 Kapitel (es giebt noch eine fürzere Redaktion, die nur 15 hat, aber ich bezweifle, daß sie die "erste" Form dieses Teils, soweit er zur anyn gehört, re= prasentiert). Dieser Teil ist eine ziemlich umfangreiche Dialektik; man pslegt ihn auch als "Dial." zu zitieren. Der 2. Teil behandelt die Häresien er ovrtomia. I. schreibt für die ältere Zeit (die ersten 80 Häresien) die Anakephalaeosis des Epiphanius ab, wendet sich dann 20 zu mehreren Späteren (Theodoret u. a.) und macht zuletzt einige felbstständige Mitteilungen (besonders über den Muhammedanismus — eine Anzahl Codices bietet nur 100 Häresien, ben Muhammedanismus als lette, andere bieten einige weitere, die wohl fpatere Zufate bes J. selbst sind). Der 3. Teil ist betitelt: ἔκδοσις τῆς ὀοθοδόξου πίστεως. Er umfaßt bei Le Quien 100 Kapitel (die Parallele zum 2. Teil ist unwerkennbar). Die Kapitel-25 einteilung geht wohl auf J. selbst zurück. Nicht so die Einteilung des. 3. Teils in vier Bücher. Diese ist erst im Abendland aufgekommen und wahrscheinlich eine Nachbildung der Sententiarum libri IV des Petrus Lombardus (Bardenhewer S. 542). Le Quien bietet vorab durchgezählt den nivak der 100 Kapitel, wie es den griechischen Handschriften entspricht (Migne S. 783 ff.), dann aber die "vier Bücher" mit Sonderzählung der "Ka-30 pitel" in den einzelnen; doch führt er bei den Kapiteln die echten Uberschriften fort. Le Quien hat zuerst wieder das ganze Werk mit denjenigen drei Teilen, die J. ihm gesgeben, zum Druck gebracht. Es war bei den griechischen Abschreibern üblich geworden, nur den 1. und den 3. zusammen zu tradieren. Der 2., sachlich in der That mindest bedeutsame, wurde seltener und für sich kopiert. Le Quien teilt in der praekatio zum 35 2. Teil diesen Sachverhalt mit, auch die Rechtfertigung, die ein griechischer Abschreiber (offenbar der maßgebenoste) dafür biete. Was die vier Bücher des 3. Teils betrifft, so handelt das erste von der Gottheit (Trinität), das zweite von der Schöpfung (Himmel und Erde, Engel, Teufel, Menschen, Willensfreiheit, Borsehung), das dritte, bei weitem ausführlichste von der Person Christi, das vierte zunächst auch noch von ihr, dann aber 40 von den Mysterien, Bildern 2c., zuletzt vom Antichristen und der Auferstehung. Dem ganzen Wert hat J. selbst den Namen gegeben, den man auch bei Le Quien trifft, Dial.

c. 2: Πηγή γνώσεως δνομαζέσθω.

In der Darstellung der Gedanken des Damaszeners begegnen sich die Dogmenhistoriter in allem Wesentlichen. Es ist eben nicht viel Streit darüber möglich. Z. schreibt übersichtlich, knapp, durchweg klar und verständlich. Er nennt seine Autoritäten selten. Vor andern benutt er Gregor von Nazianz, Basilius, Dionhsius Areopagita, zumal auch Leontius (den er doch nur δοθ. πίστ. III, 11 einmal nennt). Großenteils redet er einsach in den Worten seiner Quellen, doch fügt er Erläuterungen an und drückt schon durch die Kombination der Quellen seine Aufsassung aus. Als Philosoph hält er es, wie ich schon bemerkte, twesentlich mit Aristoteles, hier besonders durch Leontius bestimmt. Es ist der Aristoteles der philosophischen oder scholastischen Kenaissane des 5. u. 6. Jahrhunderts, den er kennt, also mit einem starken Einschlag des Neuplatonismus. Prinzipiell gilt ihm die Philosophie als γρώσες τών δυταν ή δυτα έστι, daher γρώσες θείων τε καὶ ανθωμάνων ποργμάτων, auch μελέτη θανάτον, τοῦ ποραισετικοῦ (man bedenke, daß die Griechen das Mönchtum als ποραισετικος θάνατος, freiwilliges Absterden sür die Welt preisen!) καὶ τοῦ η υσικοῦ (Le Quien verweißt hier auf Porphyrius bezw. Ammonius)! Sie ist die ânχή πάσης τέχνης καὶ μόνη οὐ ση άλλεται. Sie teilt sich in einen "theoretischen" und "praktischen" Zweiz. Zu dem θεωρητικόν in ihr gehört zu oberst πτο θεολογικόν", Dial. 3. Lon den στοιχεία aussteigend muß man doch Christus, τὸν τοῦ θεοῦ ἐννσοστατον λόγον, zum δίβνει nehmen, wenn man wirklich die Wahrheit don Gott sinden

will. Der Glaube ift für J. die Königin: πρέπει δὲ τῷ βασιλίδι ἄβραις τισὶ ὁπερητεῖσθαι. λάβωμεν τοίνυν τοὺς δούλους τῆς ἀληθείας λόγους, Dial. 1. Jch weiß nicht, ob J. der erste ist, der auf das Verhältnis von Glaube (Theologie) und Philosophie das Bild von der Herrin und Magd anwendet, vermute es aber: der Sat, den ich soeben außhob, macht den Eindruck, als ob er zum erstenmal formuliert sei. J. derschmäht 6 nicht die Beihilse der Philosophie zur Herstellung einer "natürlichen Theologie" Sie liesert ihm willkommene Beweise sür das Dasein Gottes und Anhalte sür dessen. Allein die höchste Wahrheit von Gott hat sie doch nicht sinden können. Letzlich ist sür J. die Philosophie nichts als Lehrerin der rechten Terminologie. Sie lehrt die rechten allegemeinen Begriffe kennen. Doch haben die έξω φιλόσοφοι längst nicht überall das 10 Richtige erkannt. Ugl. z. B. Dial. c. 30; περὶ οὐσίας καὶ φύσεως καὶ μορφῆς, ἀτόμου τε καὶ προσώπου καὶ ὑποστάσεως: erst οἱ ἄγιοι πατέρες haben da die forrekten Begriffstimmungen gefunden. Wer die richtigen "Begriffe" nicht kennt, kann das Dogma nicht derschen, kann es nicht richtig reproduzieren und wird unfähig sein, sich der Härelie zu erwehren. Den Monophystissmus erklärt z. sich sid. orth. III, z auch z. B. kurzer= 15 hand daraus, daß man φύσις und ὑπόστασις nicht zu unterscheiden wußte. Die Phislophie ist sür z. also nichts als bloße formale Handlangerin, die Theologie aber nichts anderes als eine Begriffsbearbeitung. Das ist die juristische Methode übertragen auf das Dogma. In der Kürze ist überhaupt die Scholastif zu verstehen als Hinüberwirken der Jurisprudenz in die Theologie.

Ich habe in der Konfessionsurkunde I, 310 ff. die Gotteslehre des J. in der Art analhfiert, daß ich deren religiöse Söhenlage festzustellen suchte. Die Idee von Gott erreicht bei ihm nicht die Linie der Person. "Wenn freilich auch Bersonattribute auf Gott übertragen sind, so reicht die Begriffsbildung doch nur weit genug, um eine Personifikation der Gottesidee zu gestatten. Die Anschauung greift nirgends entscheidend hinaus über den 25 Eindruck einer Sache." Man mag es immerhin betonen, daß bei J. trot aller neuplato-nischen Formeln doch so viel Momente von "Personisikation" zu Tage treten. Das ist für die Kirche, die sich dauernd durch ihn hat über Gott belehren lassen, nicht unwichtig. Aber freilich, man kann feststellen, daß es kraft dieses Gottesbegriffs zu keiner andern Ibee über eine "Gemeinschaft" mit Gott hat kommen können, als der einer physischen 30 Halbberschmelzung mit ihm und übrigens derjenigen in der  $\vartheta \epsilon \omega \varrho i a$ , im "Anschauen" Da haben wir den religiös bedeutsamsten Grund des Bilderinteresses. Denn "dià owuaτικής θεωρίας έρχόμεθα έπὶ τὴν πνευματικήν", J. oben zu de imag. III, 12. In de fid. orth. IV, 16, wo er περί εἰκόνων handelt, wird sich J. dieses Grundes freilich (wie auch sonst meist) nur sehr unvollständig bewußt, er variiert die Joee vom ,, υπόμνημα", 35 boch wesentlich nur im Gedanken an die ἀγοάμματοι. Ihm selbst ist überhaupt am Gottesbegriff das Wichtigste die Trinitätslehre und an ihr das verstandesmäßige Gefüge. — Es scheint mir nicht angezeigt, an diesem Orte die Trinitätslehre und Christo-logie des Damaszeners genauer darzulegen. In der Kürze ist das kaum möglich und es giebt genug gute Darstellungen berselben. Auch ist sie ja eben keine selbstständige Leistung. 40 Ich verweise außer auf die oben bei der Litteratur bezeichneten Dogmengeschichten auch noch auf ein katholisches Werk, Jos. Bach, Die Dogmengesch. des Mittelalters I, 1873, S. 49 ff.; ich finde die Darstellung hier sogar besonders instruktiv, sie erläutert u. a. den Begriff der Enhypostasie der menschlichen Natur (im Logos) sehr gut. B. weiß freilich noch nicht, was die neueren Dogmenhistoriker wissen, seit Loofs die Theologie des Leon= 45 tius von Byzanz, man kann sagen, entdeckt hat, daß J. auch in dieser Lehre (sowie in der mit ihr zusammenhängenden von der årridoois rär idiwatar) nicht selbstständig und keines besonderen Ruhmes würdig ist. Man begreift, daß durch die Formel von der Enhypostasis der Monophysitismus lahm gelegt wurde. Und auch, daß in ihr die dristologische Bewegung in der griechischen Kirche überhaupt zur Ruhe kam. Natürlich 50 darf die Formel nur in ihrem allgemeinen Eindruck gewürdigt werden, sie läßt sich nicht an dem faktischen biblischen Material oder auch nur an irgend einer Vorstellung von einem "Menschen" erproben. Aber da thut sich für die Empsindung des J. und überhaupt der Theologen seiner Kirche nur eine Reihe von, daß ich so sage, Spielproblemen auf, die beliebig fortgesetzt und abgebrochen werden können. Ich denke an die Fragen, in die bei 55 ihm die christologischen Erörterungen ausmünden, περί άγνοίας καὶ δουλείας, περί προκοπῆς, περὶ δειλίας, περὶ τῆς τοῦ κυρίου προσευχῆς etc.

In den Fragen, die nicht zum Dogma gehören, hat J., natürlich nicht "gesetzlich", aber faktisch, im allgemeinen den Horizont abgesteckt, innerhalb dessen sich die spätere grieschische Theologie bewegt. Mystagogische Probleme sind manche weitere entstanden, als die 60

cr behandelt, — ja man muß sagen, daß er Fragen dieser Art überhaupt kaum angerührt hat, er war kein Mykiker und, wiewohl Dichter, kein poetischer Theolog (eher ein theologischer Poet) —, aber lehrhaft-theologische Fragen sind kaum noch weiter entstanden, als die er behandelt hat. Und da hat er meist auch sachlich die Behandlung desinition bestimmt. So etwa die Lehre von der Schöpfung, dem Südenhall, dem freien Willen, der Eschatologie 2c. Charakteristisch ist für ihn, daß er die γραφαί nicht allegorisert. Seine Lehre von der Schöpfung im 2. Buche der kied, orth. involviert eine ganze Sternstunde, eine Lehre von Wasser, Luft und Feuer, ja selbst ein Kompendium der Geographie. Solche Dinge gehören in der griechischen Kirche zur kirchlichen naudela, und das ist für die Kultur nicht ganz gleichziltig gewesen. Bemerkt ist immer, daß J. keine Lehre von der Kirche dietet, auch nicht von der Hierarchie. Ob man an einen Jusall denken darf? (Theodoret hat auch nichts Derartiges). Was J. im 4. Buche der sie. orth., soweit es nicht auch noch christologisch ist, behandelt, betrifft nur einzelne kirchliche Feiern und Bräuche. Bei der Lehre von der Tause, die ihn veranlaßt, von der nichtlich Feiern und Bräuche. Bei der Lehre von der Tause, die ihn veranlaßt, von der nicht geren und Bräuche. Bei der Lehre den Schmbols nicht gedenkt. Daß Symbol spielt bei ihm überhaupt gar keine Rolle, was natürlich nicht bedeutet, daß es ihm gleichziltig sei. Er desiniert IV, 11 die nicht der natürlich nicht bedeutet, daß es ihm gleichziltig sei. Er desiniert land Rätselhafteste denkt er dabei an den risuos orangdes tod Azorod. Man stelle sich aber nicht vor, daß er jetzt genauer vom Werke Christi rede (er streist es nur, indem er Worte des Christ vor, daß er jetzt genauer vom Werke Christi rede (er streist es nur, indem er Worte des Christ vor, daß er jetzt genauer vom Berke Christi rede (er streist es nur, indem er Worte des Christ die der nicht vor, daß errehrung des risuor sücher die Bilder, Reliquien 2c.

Im einzelnen ist noch kurz seiner Lehre von der Eucharistie bezw. von den ävia 25 καὶ ἄχραντα τοῦ κυρίου μυστηρία IV, 13 zu gedenken. Denn hier ift einer der wenigen Punkte, wo er in einer lehrhaften Frage nicht abschließend gewirkt hat. Die Abendmahlslehre hat noch eine lange Geschichte in der griechischen Kirche gehabt. Er hat doch auch hier die Hauptdirektive gegeben. Bgl. Steit, Die Abendmahlslehre der griech. Kirche, speziell den 5. Aufsatz, Jahrbb. f. deutsche Theol., Bd XII, 275 ff. Auch meine 30 Konfessionsk. I, 415 ff. Die Hauptmomente bei ihm sind, a) daß es sich um eine volle, reale μεταβολή und μεταποίησις handelt, b) daß der eucharistische Leib, der aus der Verwandlung entsteht, kein anderer als der von der Jungfrau Maria geborene ist, c) daß die Verwandlung sich vollzieht nach der Analogie, wie wir uns durch Essen die Speise assimilieren, sie in unser Fleisch "verwandeln" Freilich ist das nur ein ungefähres Mittel 35 der Verdeutlichung. Denn der Prozeß in der Eucharistie vollzieht sich faktisch in der wun= derbaren Weise, daß der Geist, der den historischen Leib Christi schuf, jest aus dem Brot denselben Leib hervorbringt. Jene Analogie hat aber doch die Bedeutung, dem Damaszener die Behauptung als möglich erscheinen zu lassen, daß der himmlische und eucharis îtische Leib Christi numerisch gleich, also identisch sind. Was man genießt, ist der eine ein= 40 zige Leib Christi. Man sollte denken, daß J. lehre, der Leib Christi komme in irgend einer Weise im eucharistischen zur Erde herunter. Aber er lehnt das bestimmt ab. J. lehrt nicht die Transsubstantiation (s. d. A.), sondern die "Transsormation" durch "Assumtion" Er kombiniert Gedanken des Gregor von Nyssa und des Chrysostomus. Steit glaubt, nicht aus de fid. orth., aber aus einer Bemerkung in der 3. Bilderschrift, die Schwierig-45 keiten, die a. a. D. übrig bleiben, beheben zu können. Ich lasse mir daran genügen, auf ihn (XII, 279 ff.) hier zu verweisen.

Ins Abendland kam die πηγη γνώσεως im 12. Jahrhundert. Sie wurde damals (in der Zeit des Papstes Eugen III., 1144—1153) durch Burgundio von Pisa ins Lateinische übersett. Diese "barbarische" Übersetung hat dem Lombarden schon vorgelegen, sie ist noch ungedruckt. Ebenso eine andere von dem Karmeliter Panetius. S. Ehrhard bei Krumbacher², S. 70.

4. Šaera Parallela. Als ein Gegenstück zu der πηγή γνώσεως stellt sich das Werf dar, das unter dem Titel Γερά παράλληλα auftritt und auch von J. versast sein will, MSG XCV, 1040 ff.—XCVI, 541. Dasselbe ist erst neuerdings Gegenstand ernstlicher, eindringlicher, handschriftlicher und historisch-kritischer Forschung gewesen. Bgl. Loofs, Studien über die dem J. v. Dam. zugeschriedenen Parallelen, 1892, vor allem Holl, Die Sacra Parallela des J. v. Dam., in T. und U. von Gebhardt und Harnack, NJ I, 1, 1897; Fragmente vornicänischer Kirchenväter aus d. Sacra parall. ib. V, 2. 1899 (s. hier besonders die Vorrede, die sich mit den Recensionen des erstgenannten 60 Werfes von Loofs, L. Cohn und P. Wendland besaßt). Ehrhard und Krumbacher

konnten, wo sie die Parallela berühren, S. 216 ff. bezw. 600 ff., von dem Hollschen Werk noch keinen Gebrauch machen. Es ist hier nicht am Platz, über das Detail der Berhand-lungen zu berichten. Mir scheint, daß Holl in allem Wesentlichen siegreich ist, was jedoch den Verdiensten mindestens von Loofs keinen Abbruch thut. Ich kann mich nicht auf eigene Spezialstudien berusen, um Holls Urteil mit Autorität zu bekräftigen. Aber Hollsche Kurgu- wente haben in der Hauptfrage für diesen Artikel, nämlich die, ob J. für den Versasser des Werks gelten dürse, sür mich etwas höchst Überzeugendes, nicht zum wenigsten die

inneren, die ich am ehesten abschätzen kann. Das Werk, wie es nach Le Quien bei Migne zu lesen steht, hat eine doppelte Vorrede, in der sich der Verfasser über seine Absicht in Bezug auf Sache und Form auß= 10 spricht. Der erste noohoyos, der sehr kurz ist, zeigt sofort, daß es sich um ein Erbauungs= buch bezw. ein Werk zur Ermahnung und sittlichen Förderung handelt. Der Autor will eine Unleitung zur άρετή bieten. Nachdem er von der Bedeutung der Tugend d. i. der "Beobachtung der göttlichen Gebote" gehandelt, sagt er, er wolle in seinem Werk  $\pi a$ οαλλήλους stellen τας άρετας και τας αντιζύγους κακίας und zwar so, daß er όσα 15 περὶ αὐτῶν λέλεκται τῆ θεία γραφῆ καὶ τοῖς άγίοις καὶ θεοφόροις πατράσιν fammele. Also er will für die Ethit ähnliches leisten, wie im 2. und 3. Teil der πηγή für die Dogmatit. Auch von Philo und Josephus will er "Gnomen" beibringen. Denn, wiewohl Hebraer, sind beide doch λόγιοι ἄνδρες, und sie sind, was den σκοπός betrifft, ganz in Übereinstimmung mit "unsern πιστότατοι και μακάριοι ἄνδρες" Was sie 20 fagen, ift nur geeignet, das zu unterstüßen, was an  $\lambda \acute{o}\gamma \imath lpha au \acute{v} au \pi \imath \acute{v} \iota \mu lpha au o arepsilon$  beigebracht werden soll. Aus dem zweiten Prolog, dessen Überschrift ausdrücklich den Damaszener als Autor zunächst des Prologs, nach deffen Inhalt aber auch des Werks bezeichnet, ift hervorzuheben, daß die "Anthologie" der σποράδην κείμενα ἀποφθέγματα ethischer oder paränetischer Natur in der hl. Schrift und bei den Bätern, die beabsichtigt ist, in 25 τίτλοι gebracht werden foll und zwar, διά τὸ δαδίως ευδίσκειν τὰ ζητούμενα, in alphabetischer Anordnung. Es sollen aber drei Bucher hergestellt werden. Das erfte soll von Gott handeln. Denn es geziemt sich für Christen von ihm, der τριαδική μονάς, immer den Ausgang zu nehmen. Wir werden natürlich wesentlich ethische promai über Gott, sein Wesen, sein Thun erwarten. Das zweite Buch soll handeln  $\pi \varepsilon \varrho i$   $\sigma v \sigma \tau \acute{a} \sigma \varepsilon \omega \varsigma$  so  $\kappa \emph{a} \iota \kappa \alpha \sigma \tau \acute{a} \sigma \varepsilon \omega \varsigma$   $\iota \kappa \sigma \iota \kappa \sigma \sigma \iota \kappa \sigma \sigma \iota \kappa \sigma \sigma \iota \kappa \sigma \sigma \iota \kappa \sigma \sigma \iota \kappa \sigma \sigma \sigma$ bezeichnet wird, ist in der ersten als Aufgabe des Werks überhaupt angegeben. Ob man denken darf, daß das Werk zwei Ausgaben durch seinen Urheber selbst ersahren hat, daß das 35 britte Buch zuerst für sich allein existiert hat? Man bemerke, daß die zweite Vorrede den Titel des Werks so bestimmt, daß das " $\pi ao \acute{a}\lambda l \eta \lambda a$ ", welches sich eingebürgert hat, nicht darin vorkommt; es paßt ja auch nur zu der Art des dritten Buchs, man kann fich nicht vorstellen, wie in ben beiden ersten Büchern wohl "Parallelen", bezw. Gegen= stücke aufgestellt werden sollten.

Was wir bei Le Quien bezw. Migne thatsächlich zu lesen bekommen, ist kein dreis teiliges, sondern ein einteiliges Werk. Indes es befaßt Stoffe von jener dreifachen Art, die der zweite Prolog in Aussicht stellt, und es paßt auch insofern auf die Beschreibung in diesem Prolog, als in der That der Stoff alphabetisch angeordnet ist, wobei freilich die einzelnen στοιχεία in sehr verschiedenem Maße mit τίτλοι bedacht sind. Um nur ein 45 andeutendes Bild zu geben, setze ich einige Überschriften des ersten Kapitels hierher: στοιχείον Α, τίτλος α΄: περί ἀιδίου θεότητος (zahlreiche Bibelstellen, Sätze aus Basilius, Gregor von Nazianz, Chrysostomus, Epiphanius),  $\tau\iota\tau\lambda$ .  $\beta'$ :  $\pi\varepsilon\varrho$ i  $\tau\circ\tilde{v}$  å $\varphi\varepsilon\upsilon\varkappa\tau\circ v$   $\varepsilon$ ival τιτλ. δ΄ : περὶ ἀγάπης τίτλ. ζ΄ : περὶ ἀγγέ- 50 τὸν θεόν (Bibelstellen, Basilius, Frenaus, Didymus, Philo) καὶ φόβου θεοῦ καὶ ὅτι παντὸς ἀγαθοῦ ὑπερέχουσιν τίτλ. ιε΄: περὶ ἀναστάσεως λων ΄ τίτλ. η΄: περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου πλάσεως τιτλ. κα : περὶ ἀρχομένων, ὅτι χρὴ αὐκαὶ κρίσεως καὶ αἰωνίας κολάσεως τιτλ. κγ': περί ἀκηδείας καὶ ἀθυμίας τοὺς ὑποτάσσεσθαι τοῖς ἄρχουσιν τιτλ. λε: περί ἀσπασμοῦ . τιτλ. μ΄: περί αἰσχύνης ἀγαθῆς τιτλ. μα΄: περί αἰσχύνης πονηρᾶς. Eigentlich nur die beiden letten τίτλοι repräsentieren "Parallelen" 55 im Sinn des erften Prologs. Man trifft im weiteren noch manchmal, doch ohne Stetig= feit, solche unmittelbar einander folgende gegensätzliche Themata. Alles in allem zeigt die fürzeste übersicht, daß die ursprüngliche Anlage des Werks zertrümmert ist, daß ver= mutlich nicht nur eine Zusammenfassung der drei Bücher unter einheitlicher alphabetischer Ordnung, sondern auch eine Stoffreduktion vorgenommen sei. Für στοιχείον a finden 60

wir im ganzen 51 τίτλοι. Am knappsten ist der Stoff sür o und ω, hier treffen wir nur je einen τίτλος: πεοί δεμβομένων τῆ διανοία καὶ τοῖς δη θαλμοῖς und περί κόσας καὶ ημέρας θανάτου. Wie Holl angiebt, enthält das Werk bei Le Quien übershaupt 323 τίτλοι. Man trifft bei Le Quien immer oder durchweg eine Angabe, woher bas ἀπόη θεγμα stammt. Aber der griechische Text dietet nichts derartiges. Weder die Bibelstelle, noch die patristische Sentenz ist darin mit Angabe ihrer Herkunft versehen. Wie schon die oden herausgehobenen "Titel" belegen, ist das Werk sehr mannigsach, lehrereich und "interessant": es werden wirklich die verschiedensten Lebensverhältnisse, Stände, Beruse, alle Arten von Eigenschaften berührt.

Die Handschrift, die wir abgedruckt finden, ist der jetzige Cod. Vatic. 1236. Le Quien hat aber noch eine zweite Handschrift ber Parallela bekannt gemacht, ben sogenannten Cod. Rupefucaldinus (jest in Berlin). Diese Handschrift weicht erheblich von jener vatikanischen ab. Sie bietet nur bie zweite Borrede, ist aber auch nur einteilig, im ein= zelnen zeigt sie vielfach sowohl andere rirdoi als Citate, sie hat mannigfach Scholien bei 15 den Citaten 2c. In diesem Koder werden auch im griechischen Text die Autoritäten selbst namhaft gemacht. In ihm überwiegen die Bätercitate, während im Cod. Vat. meist die Bibeleitate überwiegen. Le Quien hat diesen Koder nur auszugsweise mitgeteilt, nämlich ben airas tor negalaior und eine Angahl ihm besonders interessant bunkender Stude, MSG XCVI, 441 ff. Es war die Frage, wie man die Differenzen der beiden Codices 20 unter sich und ihre Abweichung von jeder der beiden Vorreden erklären solle. Auch das kam nun in Frage, wer der Verfasser sei. Le Quien hat den Gedanken geäußert, die in Cod. Vat. auftretende Form sei eine "spätere", als die in Cod. Rup. Jene erstere sei wirklich von J. von Dam. Wie sie sich litterarisch zu der älteren verhalte, zog er nicht in Erwägung. Bon ber ältern urteilte er, fie werbe früh im 7. Sahrhundert entstanden 25 sein, sofern sich in Cod. Rup. ein Scholion findet, das Bezug nimmt auf die Entführung des hl. Kreuzes aus Jerusalem durch die Perfer 614. Das Scholion und somit das Werk, zu dem es gehört, können nur bald nachher entstanden sein. Loofs hat diese Aus-führungen weiter präzisiert. Das Kreuz wurde 627 wieder zurückerobert. Nach diesem Termin habe jenes Scholion überhaupt keinen Sinn mehr. Seine vollskändigere Hand-30 schriftenkenntnis aber gestattete Loofs eine viel sicherere Beurteilung der beiden Codices, die Le Quien benutte. Er konnte bereits konstatieren, daß beide nur verschiedenartige Bearbeitungen eines ursprünglich wirklich dreiteiligen Werkes seien. Denn für jeden dieser drei Teile ließen sich Sonderquellen nachweisen. Der erste Teil ist offenbar selbstständig erhalten in Cod. Coisl. 276, der zweite in Cod. Vat. 1553; für den dritten ist noch 35 keine Spezialhandschrift nachgewiesen, aber Loofs zeigt, daß er in einer Überarbeitung erhalten sei beim sogenannten Antonius Melissa (rectius in der Melissa des Mönchs Antonius, 11. Jahrhundert, Krumbacher S. 600). Die genannte Handschrift des zweiten Teils bezeichnet als Autor neben bezw. vor J. von Dam. einen Leontius. Das hat Loofs auf seine Ideen in Betreff des Autors gebracht. Wegen des schon besprochenen Scho-40 lions glaubt er, daß J. keinesfalls als solcher in Betracht komme. So folgt er der andern Spur, die ihn auf Leontius von Byzanz (geft. c. 543) führt.

Aus Holls erstgenanntem Buch gewinnt man in überfichtlicher Weise ein Bild von der Art und den Beziehungen der verschiedenen Handschriften. Es ist eine sehr kompli= zierte Geschichte, die aufgedeckt wird. Ich brauche hier nicht zu notieren, welche Hand-45 schriften alle in Untersuchung genommen sind. Das Resultat ist, daß die Merkmale ihres Wertes sich vielfach freuzen. In der Borrede zu dem zweitgenannten Werk orientiert H. in der Kürze über seine Ergebnisse. Seine eigenen Worte mögen im Auszug hierher ge= setzt werden: "Die leoá umfaßten ursprünglich drei Bücher. Innerhalb der einzelnen Bucher war der Stoff in eine lange Reihe bald umfassenderer, bald ganz konkreter The 50 mata auseinandergelegt. Unter sich waren die Themata (τίτλοι) im ersten und zweiten Buch nach den Stichworten alphabetisch geordnet; im dritten ließ der Verfasser bieses Bringip fallen: einer beliebten Gewohnheit folgend zog er es vor, immer eine Tugend und ein gafter einander gegenüberzustellen (daher nannte er dieses Buch "die Parallelen")." Über dieses Urteil bezüglich des dritten Buches vergleiche speziell im erstgenannten Werke ich bin nicht gang überzeugt, daß es das "alphabetische Prinzip" vermissen lasse. Den 1. Prolog erklart Holl, wenn ich nichts übersehen habe, auch nicht. Sollte es richtig sein, daß das dritte Buch unalphabetisch war, so würde mir das auch dafür sprechen, daß es ursprünglich für sich existiert hat mit dem Titel vielleicht  $\Pi a o a \lambda \lambda \eta \lambda a$  legá, und daß 3. später seinen Plan erweiterte, doch ohne an dem alten Werke, dem nunmehr 60 "dritten Buche", viel oder gar formell durchgreisend zu ändern. Holl sagt weiter: "An Reichhaltigkeit hat das Werk des Johannes Damascenus alle ähnlichen Sammlungen weit hinter sich gelassen; die Citate gehen in die Tausende und darunter sind halbe Predigten des Basilius und Chrysostomus. Sehen dieser große Umfang des Werkes hat es aber auch mit sich gebracht, daß es als Ganzes wohl kaum fortgepflanzt wurde. Auf uns jedenfalls sind nur einzelne Teile und Rezensionen der kezá gekommen" "Den ersten Rang unter den Zeugen nehmen die beiden Handschriften ein, in denen je ein Buch der kezá in gesonderter Ausgade erhalten ist: Cod. Coisl. 276 und Cod. Vat. 1553. Beide Codices sind jedoch nicht einsache Abschriften, sondern schon Kürzungen der entsprechenden Bücher des ursprünglichen Werkes: ganze Kapitel sind ausgelassen und innerhalb der ausgenommenen ist die Zahl der Citate reduziert." "Die Hoffnung, daß auch vom dritten 10 Buch irgendwo eine Handschrift auftauchen könnte, hat sich dis jett nicht erfüllt. Es ist nur ein schwacher Trost, daß aus dem Werk des Antonius Melissa wenigstens die Umzisse dieses Teils der kezá sich erkennen lassen. (Denn) der Stoff ist da so stark vermindert worden und der Text ist in der einzigen veröffentlichten Handschrift des Ant. so korrumpiert, daß dieser Zeuge neben der sonstigen Überlieserung des 3. Buchs kaum in 15 Betracht kommt." Die schon durch Le Quien bekannt gemachten, jest von Holl vollends durchgearbeiteten Codices der "Zusammenarbeitungen" zeigen im Bergleich mit den genannten Sondercodices, daß sie zum Teil direkte Zeugen für das ursprüngliche Werk sind.

Den vollen Text des letteren wieder herzustellen, wird man nicht hoffen durfen.

Holl ist mit großer Entschiedenheit für J. von Dam. als Verfasser des dreiteiligen 20 Werkes eingetreten. Zunächst im Hinblick auf die sehr gute Tradition, dann in instruktiver, die Erkenntnis der theologischen Art des Damasceners mannigfach fördernder Bergleichung der ganzen Haltung der  $i \epsilon \varrho \acute{a}$  und der  $\pi \eta \gamma \acute{\eta}$  (doch auch anderer Schriften des J.). Nicht zuzustimmen vermag ich den Andeutungen über die Entstehungszeit der  $\iota_{eQ}\dot{a}$ : nach Fragm., S. XV, hält Holl für möglich, daß J. das Werk noch vor Ausbruch des Bilder= 25 streits verfaßt habe. Er sett dabei eine Chronologie des Lebens des J. voraus, die sich min= bestens von allen Notizen entfernt. Der  $eta io_S$  gedenkt, das sei nebenbei bemerkt, der  $i \circ o \circ$ überhaupt nicht (oder geht c. 33 neben der  $\pi\eta\gamma\eta$  auf diese?). Den Schluß der Unterjuchungen Holls bildet die Frage nach den Duellen des J. Hat J. unmittelbar aus den citierten oder verwendeten Autoren geschöpft? Oder aber hat er schon Vorläuser auf diesem 30 Gebiet gehabt, plündert er gar einen älteren Autor (wie z. B. im 2. Teil der  $\pi\eta\gamma\dot{\eta}$  den Epiphanius)? In welchem Maße verteilt sich eventuell Entlehntes und eigene Arbeit? Holl glaubt zeigen zu können, daß er in der That in bedeutendem Maße abhängig sei, und zwar von Maximus Confessor. Er hat eine "Idee des M., durch Aneinanderreihen von Kernsprüchen der Bibel und von Kirchenvätern ein Erbauungsbuch herzustellen, auf= 35 genommen und zugleich dessen Werk [κεφάλαια θεολογικά ήτοι έκλογαί] in das seinige ein= gearbeitet." Aber er hat doch ein viel umfassenderes Werk geliefert als Maximus. "Nach allen Seiten hin, in der Zahl der behandelten Themata, in den citierten Autoritäten, im Umfang der angeführten Citate sind die Dimensionen vergrößert, und J. von Dam. hat versucht den Stoff zu gliedern, während Maximus ohne ersichtlichen Zusammenhang Kapitel 40 an Kapitel reiht." So stehen die ίερά doch würdig neben der πηγή, sie sind mit allem Mechte ein "eigenes" Werk des J. zu nennen. Die relativ große Selbstfändigkeit des J. wird nach Holl auch nicht beeinträchtigt durch eine zweite Borlage, die er (S. Parall. S. 384 ff.) nachweist (den πανδέκτης τῆς άγίας γραφῆς des Antiochus, der auch in der Laura des Saba schrieb, rund ein Jahrhundert vor J.). Das Resultat über das 45 Verhältnis des J. zu Maximus Confessor, überhaupt seine Anschauungen von den Berswandtschaftsbeziehungen des Werkes des J. zu andern "Florilegien" (die ich hier nicht zu nennen brauche) haben ihn in wissenschaftlichen Konflikt mit philologischen Forschern andrecht (Sin Utris) kasste ist de micht Verlagenschaftlichen Konflikt mit philologischen Forschern gebracht. Ein Urteil besitze ich da nicht. Lgl. über die griechische Florilegienlitteratur pro= faner und kirchlicher Art im allgemeinen die Übersicht von Krumbacher, S. 600 ff. Ich 50 sehe, daß Kr., ohne Holl zu kennen, in der Anerkennung des J. als Verfasser der Parallela und in der Annahme, daß Maximus Confessor der Autor der in Betracht kom= menden κεφάλαια θεολογικά sei, sowie dem Damaszener als Anknüpfungspunkt (Quelle, Muster?) gedient habe, mit Holl übereinkommt. Interessant ist Holls Schluscharakteristik der Parallela, S. 392: "Man ist erstaunt, welche Gegensätze nebeneinander vertragen 55 werden: Motive der ärmlichsten Lebensklugheit neben Ideen vom höchsten sittlichen Schwung, und so wenig Zusammenhang zwischen den einzelnen ethischen Problemen, so selten ein Bersuch, sie von einem Prinzip aus zu lösen!" Er meint, die Ursache dieser Mängel treten klar zu Tage: "es fehlt eine engere Berbindung zwischen Dogma und sittlicher Pflicht. Nur an zwei Punkten ragt das Dogma überhaupt herein: Das Trinitätsdogma und die 60

Lehre vom fünftigen Gericht bilden den Rahmen, in den das Ganze gestellt ift." Die Parallela sind ein treues Bild für die Art der sittlichen Reslezionen, die der griechischen

Rirche eigen geblieben ift.

5. Dichtungen. Ein eigentümlich bedeutender Mann ist 3. unter allen Umständen 5 zu nennen. Er ist nicht nur mit Recht der geseiertste Theolog des Byzantinismus, er ist auch mit Rosmas von Majuma der geschätzteste kirchliche Dichter. Suidas (ed. Bernhardy, I, 2 sub "Iwárrys") urteilt von den aquatizol zaróres (Lieder in Kanonform) der beiden Brüder, daß sie σύγκοισιν οὐκ εδέξαντο οὐδε δέξαιντο, μέχοις αν δ καθ' ίμας βίος περαιωθήσεται, keine andern waren ihnen je gleich, noch werden ihnen 10 gleichkommen, so lange Menschen leben. Sammlungen seiner Gedichte bei Migne XCVI, 817-856 und 1364-1408. Bur Beurteilung bez. Kritik f. Christ et Paranikas, Anthologia graeca carminum christianorum 1871, Proleg. XLIV sq. (bie von Mai zuerst edierten Kanones sind größtenteils unecht, speziell diejenigen Migne S. 1372 bis 1408); hier S. 117 ff. einige kurzere Gedichte, drei στιχηρά αναστάσιμα und drei 16 ιδιώμελα (zum Jest der έπαπαντή του Χοιστού 2. Febr., dem des Erzengels Gabriel 26. Marz und des Märtyrers Georg 23. April), ferner S. 205 ff. acht navoves (für Weihnachten, das Fest der Erscheinung, Pfingsten 2c.), man kann aus ihnen sich in der Mürze ein Bild von 3. als Dichter machen, immerhin nur von seinen besten Leiftungen. Vgl. im übrigen besonders Krumbacher S. 674 ff. J. galt lange allgemein für den Be-20 gründer des sog. Oktoichos (Liederbuch des täglichen Gottesdienstes, noch immer allgemein in Brauch, die acht  $\tilde{\eta}\chi oi$  [Oktavengattungen] bestimmen die periodisch in je acht Wochen sich wiederholenden Singweisen). Indes das wird neuerdings bestritten und, wie Krumbacher urteilt, ist es von Sathas (Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου καί της μουσικής των Βυζαντ.) wahrscheinlich gemacht, daß er nur als ein Reformator 25 dieses Buches gelten dürfe.

Ich kann von 3. als Dichter nur allenfalls so hier handeln, daß ich einiges Allsgemeinere über die Entwickelung der byzantinischen kirchlichen Dichtung damit verbinde. kür die hauptsächlichsten technischen Ausdrücke f. meine Konfessionsk. I, 484 ff. In der Sache folge ich Christ und Paranikas, J. Jakobi, Zur Geschichte des griech. Kirchenliedes, 30 Zuch V, 1882, S. 177 ff., besonders Krumbacher S. 653 ff. 690 ff. Es ist erst in den letzten Dezennich gelungen, die Formen der byzantinischen Kirchenpoesie zn erfassen. Das Hauptwerdienst gebührt dabei theologischen Forschern wie Mone und Vitra, philologischen wie Christ und W. Meher. Um wichtigsten war die Beobachtung, daß jene Poesie rhyth= misch ist, nicht metrisch. Das Prinzip der rhythmischen Poesie ift die Silbenzahl und der 35 Accent, nicht die Quantität, die Kürze oder Länge der Silben. Lom byzantinischen Bersober Strophenbau gilt ferner, daß nicht auf Gleichzeiligkeit gehalten wird, in Bezug auf Veröfüße und Zeilenarten giebt es gar keine Schranken. Man darf griechische Kirchenlieder nicht mit protestantischen vergleichen wollen. W. Meher erinnert (Krumbacher S. 694) als Analogie an "manche Opernarien oder auch Goethes dithprambenartige Dichtungen 40 wie , Grenzen der Menschheit' oder , der Strom'" Die griechischen Dichter, muß man weiter wissen, waren meist auch Komponisten. Sie schufen nicht nur Texte, έπη, sondern auch die Melodien dazu, μέλη, daher ihre Bezeichnung als μελφδοί. Ton J. von Dam. haben wir im eta los c. 27 ff. eine direkte Notiz, daß er singend produzierte. Ja die musi= kalische Produktion ist offenbar die primäre, und das musikalische Gefühl allein bestimmt 45 den Tonfall, die Länge der Zeilen, ihre Gruppierung zu Absätzen. All das verband sich nun freilich bald mit allerhand Künsteleien des Ausdrucks und Spielereien im Aufbau des Ganzen. Natürlich schuf auch nicht jeder Dichter neue Melodien, vollends nicht bei jedem seiner Lieder (nicht lauter "idiouela"); man begann mit der Zeit nach bekannten Melobien zu dichten (die Musterstrophe heißt είομός, Hirmos). Zwei Hauptformen haben sich 50 bei den Dichtern von Kirchenliedern herausgebildet, die norränea, oder, wie Krumbacher sie (nach 28. Meyer) nennt, die Hymnen, und die navoves. Die Hymnen bestehen aus 20, 30 und mehr gleichgebauten Strophen, jede mit dem gleichen Refrain abschließend. In dieser Art dichtete vor allem Romanos (in Konstantinopel, 6. Jahrh.). Die Kanonsdichtung ist von Andreas von Arcta (aus Damaskus, Mönch in Jerusalem, im Sabaskoster,), gest. ca. 720, eingeführt und scheint zuerst in Jerusalem heimisch geworden zu sein. I von Dam., mit Kosmas, hat in ihr seinen Ruhm erlangt. Diese Form hat die ältere nahem verdrängt. Sie ist dieseine die und hungtischem Kachmask als die terst ältere nabezu verdrängt. Sie ist diejenige, die nach byzantinischem Geschmack als die vollfommenste erscheint. Sie gestattet die feinsten Künsteleien. 3. hat nach Krumbachers Urteil in Rimsteleien den Gipfelpunkt erreicht. Doch man darf eben die Musik nicht ver-60 gessen. Sie gehört wesentlich mit zu der Berbreitung der Gefänge des 3. Eine Besonder=

heit der Dichtungen des J. ift, daß er, hierin alleinstehend, das Prinzip der Quantität mit dem des Rhythmus kombinierte, nicht überall, aber in einem Teil seiner berühmtesten Kanones, so den drei auf Weihnachten, Spiphanie und Pfingsten, die in jambischen Trimetern versaßt sind (f. zu ihnen A. Naud, Melanges Greco-Romains, VI, 2, 1894). Ein Kanon ist eine Dichtung, die aus 8 oder meist 9 verschiedenen Liedern, &dai, zusammen- 5 gesett ift; jedes Lied hat seinen besonderen Bau und seine besondere Melodie, und es besteht meist aus 3 oder 4 Strophen. Eine Hauptliebhaberei der Byzantiner, die schon Romanos pflegte, der doch sonst gerade durch seine Einsachheit und Schlichtheit auffällt, und die J. von Dam. auf die Spitze trieb, ist die Akrostichis, d. h. eine solche Ansordnung der Anfangsbuchstaben der Strophen oder auch der Einzelzeilen, daß entweder die 10 Reihenfolge des Alphabets für das Auge darin fichtbar wird, oder der Name des Dichters, oder sogar selbst wieder eine Strophe. Die jambischen Kanones des Damaszeners eis ripv Χοιστοῦ γέννησιν etc. stellen in den Anfangsbuchstaben der Zeilen ein Doppelbistichon dar (wie man bei Christ S. 205 ff. sehen mag). Zwei haben noch in den Disstichen die gleiche Zahl von Buchstaben und danach je 130 Zeilen!

6. Sonstige Werke. Wir sind immer noch nicht am Ende, ja es giebt noch eine ganze Reihe von Werken, die dem Damaszener zugeschrieben werden, s. Migne in allen drei Bänden. Sie sollen jedoch hier nur kurz berührt werden. Neben den großen nehmen fie nur ein accessorisches Interesse in Anspruch. Einige haben das Interesse, daß sie in die Zeit fallen dürften, wo J. noch in Damaskus lebte, so der gewiß echte λίβελλος περί 20 δοθοῦ φρονήματος, Migne XCIV, 1421 ff. Seine Überschrift Ιωάννου μοναχοῦ καὶ ποεσβυτέρου entspricht höchstens einer späteren Ausgabe. Die Schrift ist eine bemütige Rechtfertigungs= und Unterwerfungseingabe jemandes, der unter dem Metropoliten von Dam. steht. Ein Coder bietet die ganze glaubhafte Angabe, daß dieser λίβελλος sei  $\dot{v}$ παγοραθείς  $\dot{v}$ πον  $\dot{v}$ μον  $\dot{v}$ μητοοπολίτη Δαμασκού. Wer der Clias war, weiß man nicht, dagegen ist Petrus von Dam. bekannt als der Metropolit, unter dem J. gelebt. Die Wendung am Schluß von c. 7 zeigt, daß der Itonoklasmus wohl noch ganz neu war. Clias muß persönlich besonders des Monotheletismus verdächtig gewesen sein, c. 8. Die Schrift erbaut sich zunächst über dem Symbol, bis sie zuletzt alle Häresten namhaft macht, die in Gehorsam verworfen 30 würden. Interessant ist, wie e. 6 schon die Abneigung, ja Verachtung des J. gegen Drisgenes zu Tage tritt. Theologisch hat der  $\lambda i \beta \epsilon \lambda \lambda o_S$  an sich wenig Belang. Aber er ist ein Zeugnis für das Ansehen, in dem J. schon in Dam. stand. Vielleicht ist dasur auch geltend zu machen der bei Migne a. a. D. S. 1436 ff. alsbald folgende  $\tau o \mu o s$ , in welchem Petrus von Dam. als derjenige erscheint, der sich von ihm eine expositio fidei 35 liefern läßt, nämlich um damit einen dem Monophysitismus verfallenen Bischof "vov dagaias" (?) zurecht zu bringen ("Tractatus contra Jacobitas"). Doch könnte dieser τόμος füglich auch aus der späteren mönchischen Zeit des J. stammen. — Andere Traktate haben das Interesse, daß sie eine besondere Form haben, nämlich zum Teil dialogische, oder daß fie als and  $\varphi \omega \nu \tilde{\eta}_{\mathcal{S}}$  des Damaszeners bezeichnet werden, uns also den J. in einem 40 Schülerkreis, in dogmatischer Unterredung, in der Beantwortung an ihn gebrachter dogmatischer Fragen zeigen. Lgl. den διάλογος κατά Μανιχαίων (= Paulikianer?), Migne XCIV, 1505 ff. Die διάλεξις Σαρακηνοῦ καὶ Χρισιιανοῦ, ib. 1585 ff., wird von Theodor Abukara (= Bischof von Kara jenseits des Jordans oder von Karrhae in Mesopotamien; vgl. über ihn Krumbacher S. 71) als διὰ φωνῆς empfangen angegeben. 45 Zumal die εἰσαγωγὴ δογμάτων στοιχειώδης, Migne XCV, 99 gehört auch zu den "Diktaten". Ihre Überschrift ("Ιωάννου ταπεινοῦ μοναχοῦ") scheint ihre Echtheit zu decken. Diese kurze Außeinandersetzung gewisser "Begriffe" hat am ehesten Abuklichseit mit dem ersten Teil der παριά denn es itt alles klaß whilosophisch" Sie wird dem Janarys bem ersten Teil der πηγή, denn es ist alles bloß "philosophisch". Sie wird dem Iwarrης δσιώτατος έπ. Λαοδικείας, wohl einer Bitte desfelben entsprechend, überreicht. — 50 Über einige weitere dogmatische Abhandlungen vgl. Langen S. 161 ff. u. 173 ff. Diejenige über den Hymnus Trishagios, eine έπιστολή an einen Archimandriten Jordanes, behandelt den bekannten Zusatz des Petrus Fullo (vgl. auch fid. orth. III, 10); sie enthält in § 1 einzelne Notizen über persönliche Beziehungen des J. und läßt erkennen, daß Johannes, "πατοιάρχης της άγίας Χοιστοῦ τοῦ θεοῦ ημῶν πόλεως", (man be= 55 achte diese Bezeichnung Jerusalems, die in einer Unterschrift des Sophronius auch zu finden ist, 6. ök. Konz. act. XII), bereits verstorben ist, doch hilft das an sich für die chrono= logisch zweifelhaften Daten im Leben des Damaszeners nicht weiter, es bleibt eben auch hier unsicher, wann der Patriarch starb. — Mannigfach inhaltlich belangreich, wenn nicht für 3., so für die griechische Kirche, sind die asketischen Traktate desselben. Langen ge= 60

währt von ihnen (wie von allen Schriften des J.) Inhaltsangaben; vgl. zu regt vor νηστειών (Migne XCV, 64 ff.) Langen S. 166 ff., zu περί των δατώ της πονηρίας πνευμάτων (Migne 80 ff.), S. 169 ff. (zu dieser auch Zöckler, Das Lehrstück von den 7 Hauptsinden, S. 53 ff.: die Schrift bringt die δατώ λογισμοί οί πολεμούντες των 5 μοναχόν in der Zählung des Evagrius Ponticus [s. zu dieser Zöckler S. 15], aber 3. hat nach Holl, S. parall. S. 390, Fragm., Borrede S. XVII, auch den Cassian und dessen sin Sacr. Parall. unter Ακγ΄, Migne XCV, 1212 ff.]). Nur Fragmente einer größeren Schrift sind die Stücke "περί δρακόντων" und "περί στουγγων" (Heren), 10 Migne XCIV, 1600 ff. Bon zweiselhafter Authentie erachtet Langen mit Le Quien, auch Steit, die beiden furzen Auseinandersetzungen über die Eucharistie Migne XCV, 401 ff. (für bas erste Stud, einen Brief, nennt ein Codex den "άγιώτατος Πέτρος ο Μανσόνο"

als Verfasser), serner den Traktat "περί ἀζύμων" (Migne XCV, 388 ff.).

Sanz auf sich beruht bis auf weitere Forschung die Echtheit, zumal auch der theo15 logische Gehalt der großen Kommentarwerke, die dem J. zugeschrieben werden (zu sämtlichen Briefen des Paulus, zu denen auch der Hebräerbrief gerechnet ist, Migne XCV, 441—1033). Den mancherlei "Homilien", die unter dem Namen des J. gehen (Migne XCVI, 545–814), hat Langen in der Kürze (S. 213 ff.) eine Kritik gewidmet; er hält sie meist für echt; nur die Homilien auf das Fest Maria Berkundigung und Maria Ge-20 burt beanstandet er. Mir scheint, daß noch so gut wie alles da zu thun ist. Berühmt ist in setzer Zeit der "Mönchsroman" geworden, den J. als Erbauungsschrift versaßt (überarbeitet) haben soll: Die istooisa wvxmgeligs des Baolaau zai Iwassay. Denn in ihr hat A. Robinson große Parthien der Apologie des Aristides entdeckt (vgl. dazu den Art. Aristides Bo II. S. 46 f. Zu dem Werk im ganzen, seiner Borgeschichte 2c. s. Krum= 25 bacher S. 886 ff.) Migne XCVI 860 ff.

Bu den hiftorisch interessantesten Studen unter den opuscula, die man bei den Werken des Damaszeners trifft, gehört die έπιστολή περί έξομολογήσεως καί περί έξουσίας τοῦ δεσμεῖν καί λύειν, Migne XCV, 284 ff. Es ift ein Berdienft von Holl, diese Schrift ihrem wirklichen Autor, Symeon dem "neuen Theologen", restituiert und in ihrem be-30 deutsamen Inhalt mit großer Gelehrsamkeit beleuchtet zu haben. Bgl. Holl, Enthusiasmus und Bußgewalt im griech. Mönchtum, 1898. F. Kattenbusch.

Johannes von Dara (9. Jahrh.). — Litteratur: Assemani, BO. 2, 118. 219. 347; Bickell, Conspectus rei Syr. lit. p. 42; W Wright, Short history of Syriac Literature 204 f.; R. Duval, Littérature syriaque 318. 390.

Johannes, jakobitischer Bischof von Dara in Mesopotamien, lebte in der ersten Hälfte bes 9. Jahrhunderts, Zeitgenosse des Dionys von Tellmahre, der ihm seine große sprische Chronif widmete. Wir kennen von ihm vier Werke: 1. de resurrectione corporum, 4 Bücher; 2. de hierarchia coelesti et ecclesiastica, 2 Bücher auf Grund der gleich= namigen Schriften des Pseudo-Dionhsius (s. Frothingham, Stephen dar Sudaili, 40 Leiden 1886, p. 66); 3. de sacerdotio, 4 Bücher; aus letzterem Werk hat P. Pius Zingerle in der ThOS 1867, S. 183—205, u. 1868, S. 267—285 Mitteilungen gemacht; einige Stücke des Originals sind in Overbeck, Ephraemi Syri etc. opera selecta (Oxon. 1865, p. 409-413) und Monumenta Syriaca I, 105/10 (Oenip. 1869) gedruckt; 4. ein Buch de anima (Auszüge in cod. vat. syr. 147); außerdem 45 eine Anaphora. C. Rödiger +) Cb. Reftle.

Johannes Eleemon, der Barmherzige, Patriarch von Alexandrien, gest. wahrscheinlich 619. — Ausgabe der Vita des Leontius: H. Gelzer, Leontios' von Neapolis Leben des hl. Johannes des Barmherzigen, GB. von Alexandrien, in Krügers Sammlung ausgew. firchen- und dogmengeschichtlicher Duellenschriften, Heft 5, Frb. Leipzig 1893. Die steinische llebersepung des Anastasius Bibliothekarius (f. Bd 1, S. 493, 18 ff.), am besten hrägg. von H. Kodern des Modernsche in Vitae patrum, Antv. 1615 (danach MSG 93, 1613—68 und MSL 73, 337—392), sodam von J. Bosland und G. Henschen in AS 23. Jan., Tom. 2, 498—517. Die Vita des Metaphrasten in der lateinischen lebersetzung des Gentianus AS l. c. 517—530. Ter historisch wertvolle Eingang dieser Vita griechisch bei Gelzer a. a. D. 55 108 112. Bgl. H. Gelzer, Ein griechischer Bolkschriftsteller des 7. Jahrb., in H3 61, RF 25, 1889, 1—38 (28); N. v. Gutschmid, Kleine Schriften u. s. v., hrsg. v. F. Rühl, 2, Leipzig 1890, 471—475. Leipzig 1890, 471-475.

Über das Leben Johannes des Barmherzigen find wir hauptfächlich durch den Ranegprifus seines Landsmannes, des Bischofs Leontius von Neapolis auf Chpern (f. d. A.) unterrichtet.

ber auf Grund von Mitteilungen "gläubiger und frommer Männer" (Gelz. 4, 4) aus des Johannes Umgebung, noch mehr aber unter Benutung einer leider verlorenen, von Johannes Moschus und Sophronius, dem späteren Patriarchen von Jerusalem (s. d. A. und Gelzer 118 f.), verfaßten Biographie, für die letzte Lebenszeit auch aus eigener Kenntnis ein sehr anschauliches Kulturbild schuf, dessen geschichtliche Angaben freilich durch 5 die überreichlich eingestreuten Anekooten überwuchert find. Gine zweite Lebensbeschreibung, unter bem Namen Symeons des Metaphraften (f. b. A.) überliefert, geht in ihren Gingangskapiteln auf Johannes und Sophronius zurück und bildet für diese Stücke eine wertvolle Ergänzung der gerade hier versagenden Angaben des Leontius, von dem sie im übrigen völlig abhängig ift. Der Cyprier (G. 108, 17) Johannes wurde vom Kaiser 10 Heraclius auf Wunsch der Alexandriner Ende 610 oder Anfang 611 (so Gelzer S. 124; nach Gutschmid 472 am 13. Juli 611) zum Patriarchen eingesetzt. Seine Regierung bebeutete ein gewaltiges Erstarken der orthodoxen Richtung in Alexandrien, das schon durch die Wirksamkeit des Patriarchen Eulogius (gest. 607; s. Bd V, 594) vorbereitet war. Nach Johannes und Sophronius (Sym. Met. bei G. 111, 1) verzehnfachte sich die Zahl der den 15 Rechtgläubigen gehörigen Kirchen. Mit dem oberften kaiserlichen Beamten Nicetas befreundet und von ihm vielfach unterstützt, war J. doch ein ausgesprochener Gegner der von Heraclius und dem Hospatriarchen Sergius (f. d. A. Monotheleten) angestrebten Politif der Einigung von Orthodoxen und Monophysiten, was freilich weniger aus den Angaben des Leontius als aus gelegentlich überlieferter Notiz (s. Maximus Confessor 20 Disp. c. Pyrrh. MSG 91, 332 f.) geschlossen werden kann. In der Geschichte der chriftlichen Liebesthätigkeit ist J. besonders berühmt geworden durch Werke der Barm= herzigkeit und seine keine Schranken kennende Wohlthätigkeit, für die freilich die unge-heuren Mittel seines Kirchenschatzes — nach seiner eigenen Angabe (G. 92, 25) fand er beim Regierungsantritt 80 Centner Gold, d. h. über 7 Millionen Mark, vor — und 25 die fortgesetten Liebesgaben der alexandrinischen Frommen nicht ausreichten, die ihm aber die Herzen des Volkes gewannen. Leontius berichtet zahlreiche Züge seiner Menschenfreundlichkeit und seiner auf dem Grunde monchischer Frömmigkeit fast weltfremd gearteten Barmherzigkeit. Für Johannes existierte das Gebot des Siraciden (12, 1) und die kluge Vorschrift der Didache (1, 6) nicht: er ließ das Almosen nicht schwizen in seiner Hand 30 sondern er gab jedem, der, ob mit Grund oder ohne Grund, Bedürftigkeit geltend machte. Als die Perser gegen Alexandrien heranzogen (nach Gelzer S. 151 f. im Sommer 619, nach Gutschmid 617), floh Johannes nach Cypern und starb zu Amathus am 11. No-vember, wahrscheinlich 619. Sein Gedächtnistag ist der 12. November. G. Krüger.

Fohannes von Epheins, Kir chengeschichteschreiber des 6. Jahrhunderts. — 35 Litteratur: Assemani, BO. 1, 359—386. 2, 48. 84; Barhebraeus, Chronicon ecclesiasticum 1, 196. 224; W. Wright, Short history of syriac literature 102—107; R. Duval, Litterature syriaque 191—195, 364; J. P. N. Land, Johannes von Epheins, der erste syrische Kirchenhistorifer (Leyden 1856); ders., De Gedenkschrifchriften van een Monophysiet uit de zesde eeuw (Versl. en Meded. der Kon. Afad. van Wetensch., Asd. Lettertunde, 3e reeks, deel V, 40 Amsterd. 1888); H. Klehn, Jacobus Baradeüs, De Stichter der Syrische Monophysietische Kerf (Leiden 1882). Die sogen. Ko des Zacharias Rhetor in deutscher Uedersetzung heraussegeben von K. Abrens und G. Kriger (Leiden 1899. S. VIII. XVIII f.).

Amsterd. 1888); H. G. Kleyn, Jacobus Baradeüs, De Studter der Syrische Monophylietische Kerf (Leiden 1882). Die sogen. KG des Zacharias Rhetor in deutscher llebersehung herauszgegeben von K. Ahrens und G. Krüger (Leidzig 1899, S. VIII, XVIII f.).

Berke: 1. The third part of the ecclesiastical History of John dishop of Ephesus now first edited by Will. Cureton. Oxford, Clarendon Press. 1853, 4 (s. Bernstein in 45 ZdmG 8, 387); —, Now first translated from the Original Syriac dy R. Payne Smith, ebenda 1860. Die KG des Johannes von Ephesus. Aus dem Syrischen übersest. Mit einer Abhandlung über die Tritheiten von J. M. Schönselder (München 1862; s. Hefele in ThOS 44 [1862] 674—684). 2. Joannis Episcopi Ephesi Monophysitae scripta historica quotquot adhuc inedita supererant. Syriace edidit J. P. N. Land. Anecdoton Syriaco- 50 rum tomus secundus. Lugd. Bat. 1868, 4° (s. Wöldete, LEBI. 22. Aug. 1868); Joannis E. E. Syri Monophysitae commentarii de deatis Orientalibus et historiae ecclesiasticae fragmenta. Latine verterunt W. J. van Douwen et J. P. N. Land. Edidit Academia Regia disciplinarum Nederlandica (Amstelodami 1889, Letterk. Verh. der Koningl. Akademie, deel XVIII). 3. F. Nau, Analyse de la seconde partie inédite de l'Histoire Ecclésiastique de 55 Jean d'Asie in Revue de l'Orient Chrétien 2, 4 (Paris 1897, 457—493).

Johannes von Ephesus, öfter auch Johannes von Asien genannt, in den ersten Jahren des 6. Jahrhunderts in Amid in Mesopotamien geboren, 529 im Kloster des hl. Johannes daselbst zum Diakon geweiht, 534 beim Ausbruch der Pest in Palästina, war von 535 an in Konstantinopel, wo die monophysitischen Syrer beim goldenen Horn 60 ein Kloster hatten. Dreißig Jahre lang ist er der Vertraute Justinians, der ihn seit 546

mit der Bekämpsung des Heidentums in Kleinasien und in der Hauptstadt beauftragt, daher er sich selbst "den Lehrer" oder "Ausseher" "der Heiden", "den Brecher der Gößenbilder" nennt. Siehzigtausend soll er bekehrt, den Bau von 96 Kirchen veranlaßt haben. Auch für die von Julian, Theodor und Longinus betriebene Mission unter den Aubiern und Vlodäern interessierte er sich, indem er vernünstigerweise die neu zu gewinnenden von den damaligen christologischen Streitigkeiten verschont wissen wollte. Nach dem Tod Justinians hatte auch er unter den Versolgungen der Monophysiten zu leiden. Er entschuldigt damit die Beschaffenheit seiner Kirchengeschichte, deren einzelne Kapitel zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Treen auf einzelne Blätter niedergeschrieden, von Freunden 2, 3 Jahre verschiedenen gechsten wurden. Die beiden ersten Teile in zeschs Büchern sührten von Eäsar die zum sechsten Jahr Justinis (571); der erste ist ganz verloren, der zweite, wie erst Nau 1897 nachwies, zu einem guten Teil in der Chronif des Dionhsius don Tell Mahre ershalten (s. außer der oben genannten Arbeit von Rau die von Krüger zu Zacharias p. XVHI angesührten Aussäus von Nau im Bull. erit. 1896, 24; 1897, 3. Journ. 15 As. 1896 (8). 316—358; auch Nöldeke im LEB 1897, 16); einzelne Bruchstücke über Ereignisse aus den Jahren 520- 568 bei Land (oben Nr. 2) S. 289—329. 363. 385 bis 391. Der dritte Teil ist mit den um 569 gesammelten Lebensbeschreibungen der ihm bekannten Männer, wie Zakobus Baradäus, Severus, Theodosius, Anthimus, eine Quelle ersten Ranges sür die morgenländische Kirchengeschichte des 6. Jahrhunderts. Der sprische Stil des Mannes ist nicht der beste. Zeit und Ort seines Todes ist undekannt; um 585 war er achtzigährig.

## Johannes von God f. Bb VI S. 740ff.

Johannes IV., Zejunator (Νη στευτής), Patriarch von Konstantinopel, gest. 595. Quellen: Bon der zeitgenössischen Biographie des Presdyters Photinus ist nur 25 ein Stückden in den Alten des 7. ökunenischen Konzilis (Mansi 13, 80—85) erhalten. Die Notiz des Fabricius (i. u.) S. 108, daß eine Pariser Handschrift eine vom Patriarchen Nicephorus (Nic—815) versaßte Biographie enthalte, ist salich; H. Gelzer, der die Vita herausgegeben hat (zwīh 29, 1886, 59—89), hat gezeigt, daß es sich um ein Enkomium auf einen anderen Johannes Resteutes handelt (1. unten); Bersasser ist auch nicht der Patriarch Nicephorus, 30 sondern der Patriarch Nallistus I., der 1350—54 u. 1355—63 antierte. Byl. weiter die byzantinischen Historier und Chronographen: Goagrius, Theophylastus Simocatta, Theophynast, Gedrenus, Nicephorus Kallistus; die Kirchengeschiebe des Johannes von Ephesus (übersetz von J. M. Schönselder, München 1862) 3, 39 (1. auch die Uleberschriften der Kapp. 51 u. 53, deren Text versoren ist); die Briefe Gregors d. Gr. (MG Epist. Tom. I u. II); Siel. Sevill. de vir. ill. 39 (ed. v. Dzialowski 64 sp.; vgl. 68). — Litteratur: Guill. Cuperus, Ad historiam chronologicam patriarcharum CP. Dissertatio praevia im Unhange zu AS Aug. Tom. 1, \*69—\*74; Chr. M. Psz. 1792, 56—79; J. N. Haddier, Tubing. 1735; J. M. Schroeckh, Christ. 1808, 108—112; U. J. Binterim, Die vorzüglichsten Denkmürdig- deiten d. christathol. Kirche 5. Bd, 3. Il., Mainz 1829, 383—390; U. Bichler, Gesch. deiten d. christathol. Kirche 5. Bd, 3. Il., Mainz 1829, 383—390; U. Bichler, Gesch. deiten d. christathol. Kirche 5. Bd, 3. Il., Wainz, Schnenicher Patriarch und Teiner der Diener Gottes, in Isch 4, 1880, 468—523; J. Langen, Gesch. d. röm. Kirche von Leo I. die Richaus I., Bonn 1885, 412. 436. 446 sp.; D. Gelzer, Der Streit um d. Titel d. d. diener der Diener Gottes, in Isch 4, 1880, 468—523; J. Langen, Gesch. d. diener Kanschen, in Ispa 13, 1887, 549—584; M. I. Iedesch. Instrumgenzeich Ilivaes, Konstantin. 1890, 232—236; F. Kattenbusch, Leich, d. weigeichenen K

Johannes, gebürtig aus Konstantinopel (so das Synagarium und die Menäen zum 2. September; schon Jsidor nennt ihn in Verwechselung mit dem Patriarchen Joshannes II. einen Kappadozier, auch bei Fabricius 108 sindet sich der Fehler, dem es auch zuzuschreiben ist, daß das von Sophronius von Jerusalem bei Photius Cod. 231 Bekk. 287 a 20 von Johannes dem Kappadosier gebrauchte Epitheton άρετης οἰκητήριον auf unseren J. bezogen wurde; das richtige schon bei Cuper \*69), war unter Johannes III. Scholastitus (565—577 s. d. A.) Diakon der großen (Sophien-)Kirche (Theoph. ed. de Boor p. 251, 23) und Sacellarius (Joh. Cph. 39) geworden. Schon in dieser Stellung zeichnete er sich durch Enthaltsamkeit und Werke der Barmherzigkeit derart aus, daß er den Beinamen δυηστιντής (Theoph. p. 251, 24) redlich verdiente. Gelehrte Bildung wat er nicht beseißen; wenigstens nennt Nicephorus (18, 31) ihn einen ἐδιώτης. Wiber

seinen Willen (Joh. Sph. 39; Greg. Epist. 1, 4 ed. MG I 5, 1) als Nachfolger bes Euthchius (s. d. Bd V, 648) am 12. April 582 durch Tiberius zum Patriarchen erzhoben, hat er bei diesem Kaiser und seinem Nachfolger in hohem Ansehen gestanden. Er war zugegen, als Tiberius seinem Schwiegersohne, dem General Mauricius, auf dem Totenbette (14. August 582) die Herrschaft übertrug (Theophyl. I, 1, 2 ed. de Boor 5 p. 39, 2 ff.; Theoph. p. 252, 7). Er segnete die Ehe des neuen Kaisers ein (Theophyl. I, 10, 2 p. 57, 7 ff.); er vollzog die Krönung des Prinzen Theodosius (Theoph. p. 267, 28). Nach Joh. Sph. 39 hat er sich den unter den letzten Patriarchen arg bedrängten Monophyliten als Beschützer gezeigt; seine Toleranz hatte aber ihre Grenzen, denn Nichtchristen gegenüber war er unnachsichtig (Joh. Sph. 53), und ausdrücklich berichtet Theophylast (I, 10, 11, 14 ff. p. 61, 9 ff.), daß er troß der Abneigung des Mauricius vor Blutverzießen die Hintschung des der Zauberei beschuldigten Paulinus deim Kaiser durchgesetzt habe. Als der Patriarch am 2. September 595 starb, übernahm der Kaiser den ihm bereits derphändeten Nachlaß des frommen Fasters, bestehend in einem Mantel, einer Decke und einer Bettstelle — das darauf geliehene Geld hatte Johannes unter die Armen verteilt — 15 und ehrte diese Gegenstände wie die Reliquien eines Heiligen (Theophyl. VII, 6, 1 ff. p. 253, 21 ff.). Die griechische Kirche seize seinen Namen zum 2. September in den Kalender.

Nicht so die römische Kirche. Johannes ist in der Kirchengeschichte hauptsächlich bekannt geblieben durch den Titelstreit, in den er mit seinen beiden römischen Kollegen 20 Pelagius II. und Gregor I. verwickelt wurde (f. auch die Ausführungen in dem Artikel Gregor Bd VII, 83,21ff., die freilich den springenden Punkt nicht berühren). Die That= sachen sind folgende. In den Aften einer 588 (nicht 587; f. Pagis Note Mansi Conce. 9, 973 f.) zu Konstantinopel unter dem Borfit des Johannes abgehaltenen Synode, die den Batriarchen Gregor von Antiochien von den gegen ihn erhobenen Anklagen (f. dazu 25 vornehmlich Joh. Eph. 5, 17) freisprach, war der konstantinopolitanische Natriarch als άρχιεπίσκοπος καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης bezeichnet worden. Belagius erhob gegen biese angebliche (f. unten) Neuerung Protest in einem nicht mehr erhaltenen Schreiben (s. Greg. Ep. 5, 41 [4, 36] p. 332, 6 st. und 5, 44 [4, 38] p. 339, 5 st.; die epistola Pelagii ad universos episcopos [Mansi 9, 900—905] ist eine pseudo-istidorische 30 Fällchung; s. H. Hindhus, Decret. Ps. Isid. 720) und verbot seinem Apokristiar in KH., mit J. das Abendmahl zu seiern (Greg. l. c.). Der Streit erneuerte sich 593 unter Gregor I., der übrigens Johannes nicht nur von KP. her persönlich kannte, sondern auch gleich nach seiner Wahl sich brieflich an ihn gewandt (Ep. 1, 4 p. 4 f.) und ihm als seinen coepiscopus und frater carissimus seine regula pastoralis gewidmet hatte 35 (so nach dem glaubwürdigen, wohl auf Leander von Sevilla zurückgehenden s. Dzialowskis Anmerkung] Zeugnis Jsidors von Sevilla; der Widmungsbrief Gregors [Ep. 1, 24a p. 37 f.] ist an einen Bischof Johannes ohne nähere Ungabe des Sitzes gerichtet). Den Anlaß zum Streit bot Gregor durch seine Einmischung in einen Disziplinarfall der orientalischen Kirche. Zwei kleinafiatische Presbyter, Johannes aus Chalcedon und Atha= 40 nasius, Mönch im Aloster Tamnakus in Lykaonien (so Greg. Ep. 6, 62 [5, 64] p. 437, 27 f.), waren zu Konstantinopel wegen Reterei (f. das Nähere bei Greg. Ep. 6, 14-17 [5, 14-17]) mit Knütteln gezüchtigt worden und hatten sich klageführend an den Papst ge= wandt. In einem nicht mehr erhaltenen Schreiben erhob Gregor Einsprache gegen das Verfahren des Patriarchen, dieser antwortete zunächst ausweichend, der Papst remonstrierte 45 von neuem (Ep. 3, 52 [53] Juli 593). Nunmehr stellte J. die Angelegenheit in einem versöhnlichen Schreiben (Greg. Ep. 5, 44 [4, 38] p. 313, 30: scripta duleissima atqua suavissima de causa presbyterorum) klar und übersandte gleichzeitig die Brozeßaften. Der Umstand, daß in diesen Aften die Bezeichnung οἰκουμενικός πατοιάσχης paene per omnem versum (Ep. 5, 45 [4, 39] p. 344, 16) wiederkehrte, veranlätte 50 Gregor zu einem heftigen Antwortschreiben (5, 44 [4, 38] Juni 595), in welchem die "Frechheit" und der "Hochmut" des Batriarchen in den verletzendsten Ausdrücken gerügt, jener Titel, der seinen Träger als den Oberbischof erscheinen lasse und ihn über alle seine Mitbifchöfe hinaushebe, als eine teuflische Unmagung hingestellt und dem Gegner der Fall Lucifers als warnendes Beispiel vorgehalten wird. Niemand habe je diesen Titel ge= 55 führt, auch nicht der römische Papst, obwohl das Konzil von Chalcedon ihn diesem zusgestanden habe (über die Entstehung dieser falschen Behauptung s. Hefele, Konziliensgeschichte 2, 544 f.). Seine heftigen Proteste verhallten ungehört. Kaiser Mauricius, an den sich Gregor gleichzeitig (Ep. 5, 37 [4, 32]); vgl. auch den Brief an die Kaiserin Konstantina 5, 39 [4, 34]) mit der Bitte wandte, dem Patriarchen die Führung des 69

Titels nicht zu gestatten, erwies sich dem Wunsche völlig unzugänglich. Noch im Juli 598 ermachnte er den Patriarchen Eulogius von Alexandrien, ihn nicht als papa universalis zu bezeichnen (Ep. 8, 29 [30]). Daß er Johannes mit dem Banne belegt habe und dieser ohne Widerruf eines plöplichen Todes gestorben sei — ein Gottesgericht sür seine verstockte Heuchelei und seinen sträslichen Chrgeiz, ist erst spätere römische Tradition (Joh. Diac. Vit. Greg. 3, 30). Jedenfalls aber blieb Gregors strenges Urteil über den Patriarchen sür die abendländische Kirche maßgebend, und die Bollandisten haben seinen Namen aus ihrem Verzeichnis ansgeschlossen (AS 2. Sept. Tom. 1, 337 D: e saeris fastis excludimus).

Bur Beurteilung bes Streites ift folgendes zu fagen. Zunächst hat sich Gregor aeirrt, wenn er der Meinung war, Johannes habe eine bisher unerhörte Neuerung vorgenommen. Das ware nur der Jall gewesen, wenn der Batriarch sich selbst als oixovμενικός πατοιάσχης unterzeichnet hätte, wie es die Patriarchen des späteren Mittelalters und der Neuzeit gethan haben. Johannes hat das, soweit wir nachprüsen können, nicht 16 gethan. Der Titel ἀοχιεπίσκοπος καὶ οίκουμενικός πατοιάοχης läßt sich aber für die konstantinopolitanischen Patriarchen schon seit der Zeit des Johannes II. Kappadog (518) nachweisen (f. die Belege bei Gelzer 568ff.). Auch in der Annahme, daß seine Vorgänger sich dem Titel episcopus oder patriarcha (papa) universalis gegenüber schlechtweg ablehnend verhalten hätten, irrte Gregor: für Leo I., Hormisdas, Bonifatius II. 20 und Agapet läßt sich das Gegenteil nachweisen. Es läßt sich aber weiter auch darüber streiten, ob (Gregor mit seiner Deutung des Titels als des episcopus universalis und generalis pater (Ep. 5, 44 [4, 38] p. 343, 2) im Sinne einer Überordnung des byzantinischen Patriarchen über alle anderen Bischöse, auch den römischen, die Vorstellung trifft, die die Gricchen damit verbanden. Anaftafius der Bibliothekar erfuhr bei seinem Aufenthalte in 25 Konstantinopel (869 f. d. A. Bd I 492, 31ff.), daß die Griechen non ideo oecumenicum, quem multi universalem interpretati sunt, dicerent patriarcham, quod totius orbis teneret praesulatum, sed quod cuidam parti orbis, quae a Christianis inhabitatur, praesit. Und diese Deutung hat (trop Gelzers Einspruch) viel für sich. Bichler, Langen und bes. Kattenbusch (f. auch Bh. Meyer in Thez 1891, 232) find für die Ueber-30 settung bes olz. naro. mit "Reichspatriarch" mit triftigen Gründen eingetreten: "offenbar ist ber öfumenische Patriarch der vor den anderen mit dem Vertrauen des Raisers begnadete, den anderen als Vorbild hingestellte, im Zweifelsfall für die okovuévy, das Reich und seine Kirche maßgebende Patriarch" (Kattenbusch 117). Dafür spricht auch die Selbstverständlichkeit, mit der Justinian in Codex und Novellen den Titel verwendet, während 35 er doch ebenso selbstverständlich dem römischen Bischof den obersten Rang zuerkennt. Es erscheint als sehr plausibel, daß der Titel gerade in der Zeit der durch das Henotikon herbeigeführten Kirchentrennung aufgefommen ift (Gelzer 568; daß Anaftafius I. dem Patriarchen das Prädikat geradezu verliehen habe, wie Kattenbusch a. a. D. vermutet, ist angesichts der Geschichte der Titulatur unwahrscheinlich) und insofern doch einen Gegensat 40 gegen Rom einschließt. Jedenfalls aber beweift die Thatsache, daß Gregors und späterer Läpste wiederholte Proteste im ganzen Orient ungehört verhallten, einen wie geringen Wert man hier auf römische Sondermeinungen legte.

Nach Jibor hat Johannes einen, dem Leanter von Sevilla gewidmeten Traktat de sacramento daptismatis versaßt, der von J. lediglich als eine Zusammenstellung von Aussprüchen älterer Väter über die dreimalige Untertauchung charakterisiert wird. Unter dem Namen des Patriarchen gehen noch heute folgende Schriften: 1. ἀκολουθία καὶ τάξις επὶ ἐξομολογουμένων (erstmalig gedruckt dei J. Morinus, De diseiplina in administratione sacramenti poenitentiae, Paris 1651 (u. ö.) im Anhang; MSG 88, 1889—1918, vgl. 1931—36), eine Instruktion sür die Beichtpriester zur Berwaltung des Sußgerichtes; 2. λόγος πρὸς τὸν μέλλοντα ἐξαγορεῦσαι τὸν ἐαυτοῦ πνευματικὸν πατέρα (Morin 1. e.; MSG 1919—32), ein Auszug aus Nr. 1; 3. περὶ μετανοίας καὶ ἐγκρατιίας καὶ παρθενίας (MSG 1937—78; auch dem Chrysostomus zugeschrieben); 4. περὶ μετανοίας (MSG 1937—78; auch dem Chrysostomus zugeschrieben); 5. διδασκαλία μοναζουσῶν καὶ ἐπατίμια ἐκάστου άμαρτήματος (hrɨg. von J. B. Bitra, Spieil. Solesm. 4, Par. 1858, 416—435); der erste Teil auch in dess. Vers. Jur. Eccl. Graec. Hist. et Monum. 2, Rom. 1868, 226—335); 6. eine metrische παραίνεσις (sinarii ad monachum, hrɨg. im Spie. Sol. 1. c. 442 sqq. u. Jur. etc. 1. c. 325 sq.). Reine dieser Schriften ist auf unseren λ. zurückzusühren. Die Unechte beit von Nr. 1 u. 2, die die alten rigorosen Bußfanones durch mildere erseßen wollen, bat school Vinterim erwiesen, und holl hat neuerdings dargethan, daß sie den von Gelzer

(s. o.) entbeckten Faster Johannes, einen kappadozischen Mönch, der um 1100 nach Konsstantinopel kam und dort das Petrakloster wiederherstellte, zum Verkasser haben. Ob die übrigen bei Migne und Pitra gesammelten Stücke demselben Verkasser zuzuschreiben sind, ist noch zu untersuchen.

**Johannes Klimatus**, gest. nach 600. — Ausgaben: Matth. Raderus, Paris 1633, 5 wieder abgedruckt in MSG 88, 583—1248 (hier [596—608] die Vita des J. von Daniel, Mönch in Raithu, und einige andere biographische Notizen [607—612]); Sophr. Eremites, Konstant. 1883. Bgl. Ph. Labbe, Diss. histor. de S. Joanne Climaco, MSG 88, 579—82; J. L. Fabricius, Bibl. Graec. (ed. Harles) 9, Hamburg 1804, 522—28; W. Gaß, Die Mystik d. Nikolaus Cabasilas, Greisswald 1849, 59—61; D. Zöckler, Das Lehrstück von den sieben 10 Hauptsünden, München 1893, 49—51; A. Ehrhard in Krumbachers Gesch. d. byzantin. Litzteratur<sup>2</sup>, München 1897, 143 f. (hier eingehende Litteraturangaben).

über das Leben des Johannes, insbesondere die Chronologie, sind wir nur durch wenige, noch dazu unklare Notizen unterrichtet. Vielleicht um 525 geboren, ward er als 16 jähriger in das Sinaikloster aufgenommen, zu dessen Abte Marthrius er in nahe Be- 15 ziehungen trat. Nach dessen Tode zog er sich in eine Höhle am Fuße des Sinai zurück und verbrachte dort 40 Jahre, dis die Sinaimönche den Greis als ihren Abt zurückriefen. Unter den Briefen Gregors d. Gr. findet sich ein an Johannes abbas montis Sinae gerichteter vom 1. Sept. 600 (Ep. 11, 2 [1], MG p. 261). Bald nach 600 mag er gestorben sein. Den Namen Klimakus —, er heißt auch Sinaites und Scholastikus — erhielt er 20 von seiner Schrift Κλίμας του παραδείσου, Scala paradisi — so genannt mit Bezug auf die Jakobsleiter — die in der Entwickelung der asketischen Mustik in der ariechischen Kirche eine Stelle einnimmt. Diese Richtung, wohl zu unterscheiden von der niehr litur-gischen und spekulativen des Pseudodionpsius, hat sich ohne Zweifel aus dem Geiste des griechischen Mönchtums, wie er schon in den älteren Mönchsregeln ausgesprochen ist, ent- 25 wickelt und bildet ein Gegenstück zu den Theorien, welche die lateinische Scholastik über die Bege und Formen des mühevollen Emporkommens der Seele zu Gott weit später, aber auch in schärferer psychologischer Ausbildung hervorbrachte. Die Schrift des Johannes kann erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts entstanden sein, da sie Kenntnis der Moralia Gregors d. Gr. (s. u.) zeigt. In 30 Gradus (Leitersprossen) beschreibt sie diesenigen 30 Seelenzustände und psychischen Übergänge, welche den Menschen stusenmäßig läutern und dem höchsten Ziele des göttlichen Lebens zuführen sollen, und zwar mit Beifügung ge-wisser asketischer Hilfsmittel. Daher beginnt der Prozeß mit der Lossagung von der Welt und mit der Bekampfung der Leidenschaften. Von aller zerstreuenden Lust und sinnlichen Lebensfreude wendet sich der Geist zur Buße und Traurigkeit und verweilt im Gedanken 35 des Todes. Die heilsame Trübsal erweicht das Herz durch die Macht der Thränen, befreit es von der selbstsüchtigen Befangenheit und nimmt die Schlacken und härten hin-weg, welche Haß, Empfindlichkeit, Scham und das Andenken erlittener Beleidigungen zurücklassen. Auf diesem Wege gelangt der Bußfertige in den Zustand des Schweigens, wo er nur Worte findet zum Gebet, zum Gefang und zur Liebeserweisung. Geist und 40 Gemüt werden von gröberen Stoffen befreit und gleichsam verdünnt, um die Berührung mit dem zarten göttlichen Lebensäther zu ertragen. Die selige Niedrigkeit, die wahre ταπείνωσις, führt auf den Pfad der Nachfolge Christi und erschließt die Pforten des Himmelreiches. Dem also Geläuterten, nachdem er sich gegen die Sinnenwelt immer völliger abgeschlossen, soll zugleich ein erhöhtes sittliches Urteilsvermögen (diánqivis) zu 45 Gebote stehen, das ihn befähigt, in sich und anderen die bösen Regungen zu unterscheiden, die guten hervorzulocken und festzuhalten. Der höchste Zustand ist der einer gottnach= ahmenden Apathie und Ruhe  $(\eta\sigma v\chi i\alpha)$ , der geistig Abgeklärte tritt schon hier in das vollkommene und verklärte Dasein der Auferstandenen, er schaut in ungetrübtem Spiegel die Güter des Paradieses. Aber nur dersenige wird diesen Standpunkt seliger Stille er= 50 reichen, der die Stürme der Welt zuvor erfahren und überstanden hat. Die Abteilungen ber Skala lassen zwar im allgemeinen den Fortschritt zum Höheren erkennen, ohne boch im einzelnen nach logischer und psychologischer Folge genau geordnet zu sein. Auch ist der Zweck nicht lediglich theoretisch und kontemplativ, sondern vielmehr überwiegend praktijch, daber man sich nicht wundern darf, daß die Schrift unter den griechischen Monchen 55 jahrhundertelang gerühmt, als Anleitung zur Bollfommenheit benutt, kommentiert (Die Scholien des Johannes, Abtes des unfern vom Sinai gelegenen Klosters Raithu, auf deffen Wunsch das Werk entstand, in MSG 1211—48; andere Scholien am Schlusse eines jeden Kapitels) und in vielen Abschriften verbreitet worden ist. In Nachfolge Gregors d. Gr.

Moral. 31, 31 [45]) ift auch Johannes der Ansicht, daß Siebenteilung der Hauptlaster gegenüber der damals üblichen Achtteilung die richtige sei (Gradus 22 MSG 949 A). Der ursprünglich den Schluß des Buches bildende λόγος πρὸς τὸν ποιμένα, an Johannes von Raithu gerichtet und das Jdealbild des Klosterhirten zeichnend, ist jetzt eine 5 selbstständige Abhandlung.

Johannes vom Rreng f. Rarmeliter.

Johannes Malalas f. Malalas.

Rohannes Maro f. Maroniten.

Johannes Mofdus f. Mofdus.

30 Jannes von Neponnet, ber beliebteste Nationalheilige Böhmens, angeblich erster Märtyrer bes Beichtgeheinnisses, gest. 1583; Gebächtnistag 16. Mai; angerusen gegen Berleundungen und Wassensten Leitteratur: Joannis Neponuceni vita, auctore Bohuslav Baldino d. J. AS Maii, Tom. III (1680), 16. Mai, S. 668—678; derselbe, dasselbe böhmisch, in: Boëmia sancta 1682; Acta canonizationis seu declarationis martyrii etc., Romae 1717; Acta utriusque processus super sama sanctitatis etc., Viennaa 1722; Boh. Baldinus, Vita d. Joh. Neponuceni martyris, Aug. Vind. 1725; Sacrae rituum congregationis canonizationis seu declarationis martyrii b. Jo. Nepom. positio, Romae 1727; Bart. Ant. Passi, La istoria della vita, del martirio e de' miracoli di S. Giovanni Neponuceno, Romae 1729; berielbe, dasselbe. Geschichte bestens, ber Marter und ber Bunderswerte bests. I. Istoria della vita, del martirio e de' miracoli di S. Giovanni Neponuceno, Romae 1729; berielbe, dasselbe. Geschichte bestens, ber Marter und ber Bunderswerte bests. I. John v. R., Brag 1730; Berghauer, Protomartyr poenitentiae, Graecii et Aug. Vind. 1736—1761; Utsanasius (Elias Scanbrids). Dissertatio historico-chronologico-critica de J. de Pomuk 1777; W. Dobner, Vindiciae sigillo confessionis div. Jo. Nep. Protomartyris poenitentiae apertae, Pragae et Viennae 1784; berjelbe, dasselbe beutsch; J. Dep. Protomartyris poenitentiae apertae, Pragae et Viennae 1784; berjelbe, dasselbe beutsch; J. Dobrowsky in: Litter. Maagajin von Böhmens. 7. Bd., Brag 1788; berjelbe, dasselbe beutsch; J. Dobrowsky in: Litter. Maagajin von Böhmens u Mähren. 3. St. 1787, S. 101—126. 159—161; Fr. Bustitter. Maagajin von Böhmens in Bühüren. 3. St. 1787, S. 101—126. 159—161; Fr. Bustitter. Pragae 1791; berjelbe, bastelbe beutsch, ebba., Eprentetung best l. John. 18. Dep. 161; Fr. Bustitter. Pragae 1791; berjelbe, bastelbe beutsch, ebba., Eprentetung best. J. Nep. 1829; B. Reumann, Burber eine Ebensägischie ber h. J. V. Du., 1829; B. Reumann, Burber eine Ebensägischie bestensten und er eine Ers

Der geschichtliche Ausgangspunkt der Nepomuk-Legende ist die Person des Johann aus Pomuk oder Nepomuk, der Stadt im Pilsener Kreise; sein Vater Welstin, wohl ein Deutscher. Wahrscheinlich 1340 geb., studierte er an der neuen Universität zu Prag, 1372 öffentlicher Notar, 1374 der erste Schreiber der erzbischösslichen Kanzlei, später Sekretär des Erzbischoss; 1380—90 auch Pfarrer bei St. Gallus. In diesem Jahrzehnt widmete er sich dem kanonischen Recht und und erward sich den Doktortitel desselben, wurde Kanonikus dei St. Agidius und kurz darauf bei dem altberühmten Kollegiatstift am Wyssehrad, Archidiakon von Saaz und damit Kanonikus von St. Beit, mit Verzicht auf St. Gallus; 1393 stieg er zum Generalvikar des Erzbischoss Joh. von Jenstein auf. In demselben Jahre ereilte ihn das Schickal, daß er auf Befehl des mit der Geistlichkeit verseindeten Königs Wenzel IV. zur Strafe für die wider seinen Willen erfolgte Bestätigung eines neuen Abtes für das Benediktinerstift Kladrau unter der Brücke in der Moldau ersäuft wurde, am 20. März, ein Märtyrer der geistlichen Immunität. Dr. Johanek, so meist genannt wohl wegen kleiner Gestalt, ersteute sich keines besonderen Ruses; er war reich,

besaß Häuser und lieh Abeligen und Priestern Gelb aus.

Die Entwickelung und Umbildung der Legende läßt sich versolgen. Schon der bald nach der Unthat nach Kom geeilte Erzbischof bezeichnete in seiner Anklage Wenzels den Getöteten als Märtyrer; in der einige Jahre später geschriebenen Biographie giedt es bezeits Wunder, durch die der Ertränkte entdeckt wurde. Ganz besonders haben die kritifslosen, einander abschreibenden böhmischen Unnalisten vom 14.—16. Jahrhundert die Fabel zenährt. Um die Mitte des 15. taucht die Nachricht auf, die Weigerung, das Beichtsiegel zu verlezen, sei die Todesursache gewesen. Zwei Jahrzehnte später (1471) macht der Prager Domdechant Paul Zidek (vgl. Pelzel, Abbildung bohm. und mähr. Gelehrten und Künstler 3 ([1777], 6—11), dem auch sonst sahrzehnten nachgewiesen sind, in seiner ungedruckten "böhmischen Unterweisung für den König Georg" den Johanek u. a. zum zu Beichtvater der Königin.

Der gewissenlose Chronist Wenzel Hayet aus Libočan (vgl. Pelzel a. a. D. 1 ([1773] 20—24), der "böhmische Livius", läßt (1541) wohl aus Unachtsamkeit und Ungeschick der Duellenbenutzung zwei Joh. v. Nep. ertränkt werden; den ersten als Beichtvater 1383, ben zweiten wegen der Abtsbestätigung 1393. Der Prager Dompropst Georg Barthold 15 Pontanus von Breitenberg (vgl. Pelzel a. a. D. 2 [1775], 22—26) rechnet in seinen Hymnen (1602) Joh. v. Nep. bereits unter die Landespatrone, macht ihn in seiner "Boëmia pia" (1608) zum Almosenier und regte seine Heiligsprechung an. Aber den meisten Dank schuldet bie Legende dem Jesuiten Balbinus, dem "böhmischen Plinius", ber sich um die vaterländische Geschichteschreibung so verdient machte, daß er von der Re= 20 gierung, der Bergessen und Schweigen viel teurer war, angeseindet wurde, der freilich ebenso leichtgläubig als patriotisch war und seinem Seiligen zu Ehren sogar zum Fälscher wurde (vgl. Pelzel a. a. D. 1 [1773], 49-52; Graf Lützow, A History of Bohemian Literature 1899 S. 356 f.). Nachdem 1621 zu Ehren des J. v. N. bei St. Beit ein Altar geweiht — zufällig berselbe, dessen Einnahmen er s. Z. genossen —, ein Jahrfünft 25 barauf das erste Wunder am Grabe erwähnt, dann im Geburtsort eine Kirche erbaut war, die einstweilen Johannes dem Täufer geweiht wurde, weil der Bapst die Ursache bes Martyriums noch nicht entschieden habe, trat Balbin mit der ausgebildeten Legende hervor (1670), in der er manche Züge des großen Bugpredigers und Magdalenen-Baters Johann Milie von Kremster, eines der Vorläufer der Reformation, seinem Helden zuwen= 30 dete. Nach Balbin studierte Joh. v. Nep. in Prag, wurde Magister, Dr. theol. und jur. can., Brediger an der Teintirche, Domherr zu St. Beit, Propft an Allerheiligen. König Wenzel machte ihn zu seinem Almosenpfleger, die Königin, Johanna von Baiern, wählte ihn zu ihrem Beichtvater und suchte in Gebet, Beichte und Armenpflege umsomehr ihren Troft, je tiefer ihr Gemahl in Ausschweifungen, Grausamkeiten und Berbrechen 35 versank. Nun gelüstete es den König zu wissen, was seine Gemahlin dem Priefter beichte. Er berief ihn vor sich und versprach ihm an Schätzen und Ehre, was er nur wünsche, wenn er ihm eröffne, was die Königin gebeichtet. Dieser erschrack ob dieser ruchlosen Zumutung, brachte jedoch durch freimütige, ernste Erwiderung den König vorläufig von seinem Wunsche ab. Allein das Gelüste wiederholte sich und führte zu thrannischen Thaten. 40 Bald darauf kam ein schlecht gebratener Kapaun auf die königliche Tafel. Darüber geriet Wenzel in solche Wut, daß er den Roch auf der Stelle zu feffeln und ins Feuer zu werfen befahl. Johannes war der einzige, der dem Fürsten erst sanfte, dann nachdrücklichere Vorstellungen machte. Aber nur wenig hatte er gesprochen, als ihn der König in den untersten Kerker abführen und mehrere Tage in Schmutz und Finsternis unter Hunger 45 und Durft schmachten ließ. Endlich erschien ein Höfling, der ihn im Namen des Königs bat, das Borgefallene zu vergessen, und ihn auf den folgenden Tag zur Tafel lud. Fo-hannes stellte sich ein, aber der König kam auf sein Anliegen zurück und ließ kein Mittel unversucht, ihn sich gefügig zu machen. Als aber der gewiffenhafte Priefter unbeugsam blieb, geriet der König wieder in Wut, ließ den Henker rufen und Johannes durch diesen und 50 seine Gehilfen auf die Folter spannen und mit brennenden Facteln martern. Die Qualen richteten bei der Standhaftigkeit des Mannes nichts aus, und man hörte schließlich mit der Folter auf.

Der Kaiser gab ihn wieder los, und Johannes wartete, sobald die Wunden geheilt waren, aufs neue seines Amtes. Als er wieder im Dom predigte, wandte er Jesu Worte: 55 "Über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen", auf sich selbst an, und sagte mit heisterem Antlitz und klaren Worten seinen Tod voraus; ja er sing an, voll prophetischen Geistes und unter Thränen das dem Lande bevorstehende Unheil zu schildern: die aus dem Abgrund aussteigende Ketzerei, wie alle Kirchen und Klöster im Böhmerlande in Flammen

steben, heilige Männer zu Tobe gefoltert werden wurden, und gänzlicher Untergang der Religion drohe. Zulett sagte er allen Lebewohl, bat die Prälaten und Domherren der Kirche um Verzeihung und schloß unter allgemeiner Trauer und Bestürzung.

Wenige Tage darauf trat er eine Wallfahrt nach Boleslav (Bunzlau), zu dem 5 ältesten Muttergottesbilde in Böhmen, an. Als er eines Abends nach Prag zurücksehrte, sah ihn Raiser Wenzel, der gerade aus dem Fenster schaute. Sosort ließ er ihn vor sich bringen und fuhr ihn in seinem Lähzorn mit den Worten an: "Höre, Pfaff, du mußt sterben; wenn du nicht auf der Stelle das, was mein Weib dir gebeichtet hat, genau berichtest, so ists um dich geschehen; bei Gott, du wirst Wasser schlucken muffen!"

Johannes gab darauf nicht mit Worten, aber mit Mienen seinen Abscheu kund, wurde augenblicklich auf ein Zeichen des Königs ergriffen und in eine andere Kammer gebracht, aber Nachts auf die Moldaubrücke geschleppt und, an Händen und Füßen ge-

bunden, in den Strom hinabgestürzt. Das geschah am 16. Mai 1383.

Nun beginnen die Wunder. Die Mordthat, welche der Kaiser völlig geheim hatte 16 halten wollen, wurde sofort durch himmlische Wunderzeichen verraten: unzählige wunder= bar belle Lichter fah man auf dem damals stark angeschwollenen Alusse schwimmen; der Leidmam wurde von den Wellen langfam hinabgetragen, wie zur Leichenfeier von den Lichtern begleitet. Ganz Prag strömte zu dem seltsamen Schauspiel herbei. Des Morgens lag auf dem Ufersand der entseelte Leib mit mildem Antlit. Wer der Mörder sei, konnte 20 nicht lange verborgen bleiben. Die Prager Domherren ordneten einen feierlichen Bittgang an, brachten die Leiche nach der nächstgelegenen Kirche zum heiligen Kreuz und setzten fie hier einstweilen bei, bis ein würdigeres Grab im Dom bereitet ware. Als man aber in der St. Beitsfirche ein Grab grub, stießen sie auf einen großen Schatz, Gold, Silber und andere Kostbarkeiten, als wollte der Heilige für das ehrenvolle Begräbnis 25 seinen Dank abstatten. Drunten in der Mreugeskirche ftromte eine gabllose Menge gusammen, um den Leichnam zu sehen und sich der Fürbitte des Beiligen zu empfehlen. Als das der Raiser erfuhr, befahl er den Geistlichen der Kreuzkirche, das Volk abzuwehren und die Leiche in einen abgelegenen Winkel zu werfen. Das geschah, aber der Körper verbreitete einen so ftarken himmlischen Duft, daß seine Stelle nicht verborgen bleiben 30 konnte, und das Bolk aufs neue sich um ihn sammelte. Endlich war alles zu der Leichenfeier bereit; die Geiftlichkeit veranstaltete eine Prozession und brachte unter dem Geläute aller Glocken den hl. Leichnam hinauf nach dem Hradschin in den Dom. Man mußte hier aber dem Drängen des Volkes nachgeben und den Sarg noch einmal öffnen: da wurden eine Menge Kranke durch die Berührung des hl. Leibes geheilt. Endlich wurde 35 derselbe unter Thränen bestattet. Königin Johanna aber sing an hinzuwelken und starb finderlos am 1. Januar 1387

Obwohl das Prager Metropolitankapitel die ihm gewidmete Biographie "als vielfach unbegründet und irrig und als mythologisch-rhetorisches Machwerk" nicht annahm, ließ Balbin nicht locker. Er gewann einflugreiche Personlichkeiten, und 1685 versuchte man, oin Rom wenigstens die Seligsprechung zu erwirken. Vergebens! Umsomehr mußte der Kandidat seine Wunder spielen lassen, wobei er merkwürdigerweise in schmutzigen Liebesgeschichten sich nüßlich erwies. 1683 wurde die Prager Brücke mit seiner Statue geschmückt, die zahllose Nachfolgerinnen gefunden hat, 1708 ihm zu Königgrät die erste Kirche zugewiesen, wo er sich in unseren Tagen recht schlecht bewährt hat. Inzwischen 45 war trot jesuitischen Einspruches der Prozeß eingeleitet, der mit der Heiligsprechung endete

(1721 - 1729).

Auf Grund von 49 Zeugenaussagen zu Gunften der Tugenden und Wunder und von 16 für althergebrache Verehrung, Dank der Fürsprache vieler geiftlicher und weltlicher Fürsten, erfolgte durch Innocenz XIII. am 25. Juni 1721 die Beatifikation. Ja die Kurie war 50 so in Schwung gekommen, daß sie, ohne die zehnjährige Frist einzuhalten, nachdem sich ein albernes Zungenwunder noch läppischer wiederholt hatte, am 19. März 1729 unter Benedikt XIII. die Kanonisation durch die Bulle "Christus Dominus" folgen ließ, gestützt auf die Balbinische Legende. Die 500 Seiten starken Aften des Prozesses, der über 90,000 Gulden kostete, unterscheiden zwei Joh. v. Nep. und erkennen die Verehrung dem 55 1:38:3 als Märthrer des Bußsaframents ertränkten zu. Mit großem Gepränge wurde das weltgeschichtliche Ereignis vom 9.—16. Ottober in Prag gefeiert; 400 Messen wurden täglich bei St. Beit gelesen, 200000 Bläubige kommunizierten am Grabe bes neuen Nationalheiligen.

Um so peinlicher war es für die kurie und alle Nepomukianer, daß nicht einmal 60 Ordensleute dem "Roma locuta" sich unterwarfen, weder hinsichtlich des Doppelgängers

noch sogar der Verletzung des Beichtgeheimnisses, da inzwischen die Anklageschrift des Erzsbischofs von Jenstein ans Licht getreten war, die von der letzteren kein Wort enthielt; ein nur äußerst fünstlich ausgedeutetes Schweigen! In der Josephinischen Zeit wurde insbesondere von dem gelehrten Slavisten Dobrowsky das heutige Forschungsergebnis sestgelegt.

Indessen haben ultramontane Gelehrte fortgefahren, für die kuriale Entscheidung einzutreten, freilich auch sie uneins in Bezug auf die Zweiheit der Versonen und das Todesjahr; z. B. gegen die erstere und für das Jahr 1393 der verdienstvolle, aber zwischen Wissenschaft und Aberglauben hin und her segelnde Frind, für die Doppelheit und das Jahr

1383, kunstgerecht päpstlich, der Jesuit Schmude.

Woher aber die uralte Sage bes verletzten Beichtgeheimnisses, die, wie beregt, schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts erwähnt wird? Reimann versucht die Erklärung: die Geistlichkeit hatte Grund, König Wenzel zu verabscheuen; sie konnte ihm das Anwachsen des Hustismus zum guten Teil zur Last legen; ohne seine Nachsicht wäre das Taboritentum, das die Ohrenbeichte verwarf, schwerlich entstanden. Da mag ihn der Haß auch 15 als groben Berächter der Ohrenbeichte ausgeschrieen und den Märthrertod des in dunkler Erinnerung lebenden Generalvikars so umgestaltet haben, daß die an J. v. Nep. verübte Gewaltthat einen volkstümlichen Beweis dafür lieserte.

Abel hat die Ansicht simmeich begründet, der geschichtliche Kern des hl. Nep. sei eigentlich Hus, den man aus einem böhmischen Reformator in einen katholischen 20 Heiligen umgewandelt habe, die Nep.-Legende eine jesuitische Verschmelzung des ersäuften und des verbrannten Johannes. Gewiß sind die Ühnlichkeiten auffallend, sogar die Art, die Gedenktage der beiden zu seiern. Allein als die Jesuiten nach Prag kamen, war Nep.s Verehrung schon längst weit verbreitet. Ferner entstand der Plan der Heiligsprechung nicht im Gegensatzum Hustentum, sondern zum Protestantismus, als Waffe der 25 Gegenresormation. J. von Nep. ist ein antiprotestantischer Heiliger, wenn auch seine Verehrung dazu diente, Hus aus dem Herzen des böhmischen Volkes mit zu verdrängen. In dem allmählig emporsteigenden Heiligenbilde spiegelt sich die Religionsgeschichte Böhmens wieder.

Für die Wissenschaft ist jedenfalls das entschieden, daß der Generalvikar J. v. P. 30 1393 wegen der Abkswahl ersäuft ist, und die Kurie einen Mann, dessen Dasein uner=

weislich ist, mit Benützung einer gefälschten Biographie heilig gesprochen hat.

Die insbesondere über Böhmen verhängte begriffliche und sittliche Finsternis der Gegenresormation hat sich an den entfernteren und näheren Schuldigen trauriglustig gezächt. Die Kurie scheint selbst ein Unbehagen zu empfinden, insofern sie das 500jährige 35 Gedächtnis ihres nicht vorhandenen Heiligen nicht seiern ließ. Schwerlich dürfte sie sich dazu verstehen, was Herben von ihr verlangt, der zuletzt und am lichtvollsten den ganzen verwickelten Gegenstand behandelt hat, daß sie die Kanonisation rückgängig mache und etwa auf den geschichtlichen Generalvikar übertrage, zumal die kirchlich praktische Kernfrage das Märthrertum sur das Beichtsiegel bleibt.

Johannes Parvus (Jean Petit), gest. 1411. — An Schriften von ihm sind bisher nur befannt ein Gedicht "Complainte de l'église" (N. Valois, La France et le grand schisme d'occident, t. II, 1896, p. 410—412), eine Rede für die Substraktion gegen Benebikt XIII. (Bourgeois du Chastenet, Nouv. hist.. du Concile de Constance, Preuves p. 95 st.) und die berüchtigte Berteidigung des Thrannenmords (Gersonii opera ed. Du Pin, 45 1706, t. V, p. 15—42. Bgl. auch Denisle-Chatelain, Chartularium Universitatis Paris. t. IV, p. 151 st.). — Litteratur: J. B. Schwab, Johannes Gerson, Wirzburg 1858; Hefele, Konzissengsch. Bd 7, 1869—1874; Tschackert, Beter von Aiss, Gotha 1877; Chapotin, La guerre de cents ans. Jeanne d'Arc et les Dominicains, Paris 1889; Knöpser, Art. "Joshannes Parvus" in Weher u. Westes Kirchenlerikon Bd VI 1889; B. Beß, Studien zur Gesch. 50 des Konstanzer Konziss, Marburg 1891; W. Lossen, Die Lehre vom Thrannenmord in der christelichen Zeit, München, Festrede MU 1894; Denisse-Chatelain, Chartul. Univ. Paris t. III, 1894, t. IV, 1897

Jean Petit, von Geburt ein Normanne, daher auch Mitglied der normannischen Nation an der Universität Paris, seit 1400 hier Prof. der Theologie (Weltgeistlicher, weder Do= 55 minikaner, noch Franziskaner), that sich zuerst 1394 hervor durch ein 328 Verse umsassen des französisches Gedicht, welches die Not des kirchlichen Schismas und die dagegen von der Universität 1394 empfohlenen Mittel behandelt. Nachdem er dann auch auf dem Nationalskonzil von 1406 die burgundische Kirchenpolitik mit ausgesuchter Schärfe vertreten hatte, gab er sich am 8. März 1408 dazu her, den abscheulichen Mord an dem Herzog Ludwig 60

von Telsans, welchen sein Urheber, der Burgunder Johann ohne Furcht, selbst als ihm vom Teusel eingegeben bezeichnet hatte, zu verteidigen. Er konnte sich dadei freilich nicht nur auf die seit Johann von Salisdury unter den Scholastistern herrschende Lehre vom Tyrannenmord stützen, sondern auch auf eine Bolksstimmung, welche den Ermordeten als Iyrannen brandmarkte. Allein das moralische Empsinden der Besten seiner Zeit ermannte sich doch — es mußte freilich erst Burgunds Stern ins Sinken kommen — zu einer Reaktion gegen diesen mit allem Kynismus einer gewissenlosen Dialektik durchgesührten Lodpreis des Meuchelmordes (vgl. d. A. "Gerson" Bd VI, S. 616, 15 f.). Ein Pariser Konzil unter Borsit des Bischoss hat die Lehre verdammt (2:3. Februar 1414); aber eine noch von Johann XXIII. in zweiter Instanz eingesetzte Kommission von Kardinälen hob dies Urteil wieder auf (15. Januar 1116). Das Konzil zu Konstanz hatte zwar am 6. Juli 1415 den bedingungslosen Tyrannenmord im allgemeinen verdammt; allein der Untrag, dies Urteil auch auf die besondere Fassung der Lehre dei Beit zu beziehen und jene Entsschedung der Kardinäle zu annullieren, drang infolge der durch Kaiser Siegunuds politische Schwenkung seit 1116 sich vollziehenden Berschiedung der Konzilsparteien nicht durch. Die mächtig ausstried ausstrieden Ehrenrettung des schon 1111, angeblich nicht ohne Ausserungen der Reue verstordenen Theologen. Aber die Weltgeschichte zeigte sich auch hier als Beltgesicht: am 10. September 1419 siel Johann ohne Furcht durch Meuchelmord auf der Brücke zu Monterau. — Über die weitere Entwickelung der Lehre vom Tyrannenmord vgl. die vortressliche Darstellung von M. Lossen a. a. O.

Fabr. Harl Bibl. Gr. B. 10, S. 639 ff.; Ritter, Gesch. b. Phil. VI, S. 500; Walch, Historie der Regereien VIII, S. 693; Trechsel, ThSik 1835 S. 95 ff.; A. Nauck in Ersch und Grubers Allg. Encyklopädie; Schönfelder, Die Kirchengeschichte des Johannes von Ephesus. Aus dem Sprischen übersett, München 1862; Stöckl in Weger und Weltes Kirchenlezikon (2. Aufl.), Bd VI; Bardenhewer, Patrologie 1891, S. 505 f.; Krumbacher, Geschichte der Byzant. Litterastur 1897; Byz. Zeitschr. VIII, S. 444 ff.

Johannes, auch δ φιλόπονος, Grammatikus genannt, hat sich in der philosophischen, 30 philosogischen und theologischen Litteratur seines Zeitalters einen Namen erworben. Er war aus Alexandrien gebürtig und Schüler des Aristoteleserklärers Ammonius sowie des Grammatikers Romanos. Sein Leben, übrigens völlig undekannt, ist selbst chronologisch erst neuerlich im allgemeinen fiziert worden. Zwar erwähnt Phot. Bibl. cod. 240, daß er das Werk über die Weltschöpfung dem Sergius, Patriarchen von Konstantinopel (610 bis 639), gewidmet habe, und auf desselben Sergius' Anregung soll sein Isaurnrής abgesaft sein. Wit Recht aber haben Ritter und Nauck die Richtigkeit dieser Angaben bestritten und dem Philoponus statt des 7 Jahrhunderts vielmehr das 6. und das Ende des 5. zugewiesen.

Dieses sein Zeitalter, also den beginnenden Zerfall der patristischen Litteratur, hat Jo40 hannes Philoponus auch als Schriftsteller nicht verleugnet. Gelehrt, vielwissend, rastlos
thätig, selbst mit Mathematik und Grammatik beschäftigt, dazu dialektisch gewandt, hat er
sich weder der kirchlichen Formel und Tradition unbedingt überlassen, noch das Dogma
mit religiösem Geiste auszusassen und zu reproduzieren vermocht, sondern er gehört zu
denen, welche in Hauptsachen der christlichen Überzeugung zugethan, sich übrigens mit viel45 seitigem gelehrten Wissen anfüllten und durch ihr Bedürsnis, das Dogma philosophisch zu
ergänzen, zu verarbeiten oder zu berichtigen, nicht selten in eine zweiselhaste Doppelstellung
geführt wurden. Bei aller schriftlichen Berühmtheit hat daher Philoponus immer nur sehr
bedingtes Lob geerntet. Diese Mißbilligung galt hauptsächlich seiner anstößigen Erklärung der Trinität. Seine dogmatische Hauptschlich seiner anstößigen Erklärung der Trinität. Seine dogmatische Kauptschlich seiner Lieutzusch, obsoch Calland. XII, p. 641; Joh. Damasc., De haeres. I, p. 101—107, ed. le Quien.
Niceph. Call., XVIII, cp. 47—49, conf. Mansi, Concil. XI, p. 301), soweit bekannt, um ersehen zu lassen, wie er seine Begriffsbestimmungen auf das Dogma anwandte
und don der christologischen auf die Trinitätsfrage hinübergesührt wurde. Natur und
Spipostase, behauptet er, sind das nämliche; in Christischen müßten. In der Trinität sind
drei besondere und eigentümliche Eristenzen oder Hypostasen läs Einheitliche dadurch
zu stande kommt, daß ein Gemeinsames mehrerer Individuen als Gattungsbegriff zu-

sammengefaßt wird: so kann auch die göttliche trinitarische Einheit nichts anderes sein als der noivds τοῦ εἶναι λόγος. Will man diesen Natur nennen, so geschieht es im Sinne jener abstratten und gattungsmäßigen Bestimmung des Allgemeinen aus dem Besonderen: foll dagegen die arphi' arphi ein Fürsichseiendes ausdrücken, so muß dieselbe mit dem Sein des Besonderen oder des Individuellen (μερικαί οὐσίαι, ἄτομα), also der Hypostasen zu= 5 sammenfallen, woraus denn, da nur der letztere Fall auf die Person Christi Anwendung findet, zugleich folgt, daß in dieser die Einheit der Hppostase unmittelbar die der Natur in sich schließt. Demgemäß kann es also auch in der Trinität keine andere Ginheit geben, als welche die Dreiheit der Hpostasen zur Voraussetzung hat und aus ihren gemeinschaft= lichen Prädikaten vom Denken erschloffen wird; und wie die eine Menschennatur gabl= 10 reiche Individuen verbindet: so besteht die eine Natur der Gottheit darin, daß sie die ihr eingeordneten Hypostasen begrifflich zusammenschließt. Wir bezeichnen hiermit kürzlich das-jenige, was dem Philoponus als Tritheismus von den Kritikern nicht ohne Grund zum Vorwurf gemacht wurde. Mit Unrecht erscheint übrigens Philoponus nach dem Bericht des Leontius als eigentlicher Stifter der Tritheiten; er war nur einer der Hauptver= 16 treter, um den sich wie um den von Barhebraus (Assem., Bibl. or. II, p. 328) hervorgehobenen Johannes Askusnages unter der Regierung des Justinian und des Justinus noch andere Gleichgesinnte (Konon, Eugenius, Severus) sammelten (Galland. XII, p. 641; Niceph. Call., l. e. ep. 46). Außer dem Acacrytys, einem dialogisch in zehn Büchern verfaßten Werk, soll Philoponus über die Trinität noch mit Johannes Scholastikus ver= 20 handelt, auch für den Monophysiten Severus und gegen die vierte ökumenische Synode

geschrieben haben (Phot., codd. 55, 75. Niceph., cp. 46).

Wir gehen zu den anderen noch vorhandenen Werken über, welche ihren Verfasser in seinem allgemeineren philosophischen und driftlichen Charakter erkennen lassen. Das Hauptwerk De aeternitate mundi ( $\kappa a \tau a \Pi_0 \delta \kappa \lambda \delta v \pi \epsilon \rho \lambda \dot{a} \delta \delta \delta \tau \eta \tau \delta s \kappa \delta \sigma \mu \delta v$ ) in achtzehn 25 Büchern (einzige Ausg. Venet. 1535, fol. Trincavellus) will ben driftlichen Schöpfungsglauben auf rationalem Wege und ohne biblische Beweismittel begründen und gegen das verfeinerte Seidentum des Proklus rechtfertigen. Aristoteles und Plato werden bestritten, aber jener steht der Wahrheit näher als dieser. Die Ideen sind nur ewig, wenn sie als schöpferische Gedanken Gottes gefaßt werden, als solche sind sie der Vorsehung immanent 30 und ihre Berwirklichung bringt keinen Zuwachs zu der göttlichen Vollkommenheit. Seiner έξις nach ist Gott immer Schöpfer gewesen, die ἐνέργεια fügt ihm nichts anderes und neues hinzu. Die Welt ihrerseits kann nicht ewig sein, weil sonst die Ursache der Wirtung gliche und Gott ein anderes Ewige und ihm selbst Gleichstehende hervorgebracht hätte. Wenn er hier das chriftliche Interesse im wesentlichen gewahrt hat: so gelingt ihm dies  $^{35}$  weniger in der Schrift  $\Pi$ eol avaorá $\sigma$ e $\omega$ s, die wir zwar nur aus Notizen des Photius (cod. 21-23), des Nicephorus (l. c. cp. 47), und des Timotheus (De recept. haeret. in Cotel. monum. III, p. 414 sqq.) fennen. Denn in dieser hat er durch Trennung der sinnlichen von der überfinnlichen Schöpfung der Philosophie wieder eine Konzession ge= macht. Die zweite noch übrige Schrift ist: Commentariorum in Mosaicam mundi cre- 19 ationem libri septem (Περὶ κοσμοποιίας), dem Sergius, gleichviel welchem, gewidmet (ed. Corderius, Viennae 1630, dann in Gallandi, Bibl. XII, p. 473, 1897 von W. Reichardt berausgegeben). Dieses merkwürdige Brodukt schließt sich an altere Darftellungen des Sechstagewerks, besonders die des Basilius, an und verfolgt ähnliche apologetische Zwecke, zeichnet sich aber aus durch den ungemeinen Reichtum der vom Verfasser entwickelten Natur= 45 kenntnisse und philosophischen Ansichten, wie sie nur irgend in dem Kopfe eines damaligen Gelehrten angehäuft sein konnten. — Beachtung verdient drittens die bei Gallandi, 1. c. hinter dem vorigen abgedruckte Disputatio de paschate, d. h. die Ausführung des Sates, daß "Christus am dreizehnten Monatstage, am Tage vor dem gesetzlichen Bassah eine mustische Mahlzeit mit den Jüngern gehalten, nicht aber ein wirkliches Passahlamm damals 50 genossen habe" Für den Philoponus als Verfasser spricht, daß am Schluß des Aufsatzes (bei Usteri p. 121) auf dessen Werk über das Hexaemeron lib. II, op. 22, deutsche Aufschlussen deutschlussen der Verlagen deutschlussen der Verlagen deutschlussen deutschlussen der Verlagen deutschlussen der Verlagen deutschlussen der Verlagen deutschlussen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen deutschlussen der Verlagen der Ve (Gaß +) Ph. Meyer. lich hingewiesen wird.

Fohannes, Presbyter. — Litteratur: Fünf Leipziger akademische Programme 1873—1875 von Prof. Dr. Friedr. Zarncke, die ersten vier neu bearbeitet von demselben 55 Vers. in Bd XVII Abhandl. der k. sächs. Gesellsch. d. Wissenschaften (Bd VII phil.zhistor. Kl.) 1879; Der Priester Johannes, I. Abh. S. 827—1030. II. Abh. in Bd XIX (Bd VIII phil.zhist. Kl.) 1883—1886; Gust. Oppert, Der Presbyter Johannes in Sage u. Geschichte 1864, 2. verb. Ausl. 1870; Herzog (Koffmane), Abris der gesamt. Kirchengesch., 2. Ausl. 1890, Bd I S. 672—677.

11m bie Mitte bes 12. Jahrhunderts verbreitete sich das Gerücht in Europa, in dem fernen Asien berrsche ein mächtiger christlicher König, der Preschyter Johannes, welcher in einer blutigen Schlacht die Muhammedaner besiegt habe und nun zum Schutz der Kreuzsahrer beranziehe. Bischof Otto von Freising, und ihm nach Albericus zum Jahre 1145, erzählt von einem Bischof von Gabula, der dem Papste Eugen III. von diesem jenseits Persien und Armenien herrschenden König Johannes, einem nestorianischen Christen, der zugleich Priester sei, berichtet habe (lid. VII, c. 33: vidimus etiam ibi tunc, praetaxatum de Syria Gabulensem episcopum. Narradat, quod ante non multos annos Joannes quidam, qui ultra Persidem et Armeniam in extremo oriente habitans, rex et sacerdos cum gente sua Christianus est, sed Nestorianus, Persarum et Medorum reges fratres, Samiardos dietos, dello petierit. Presbyter Joannes, sic enim eum nominare solent, cruentissima caede victor extitit.). Zum Jahre 1165 berichtet dann Albericus in seiner Chronik: "Um diese Zeit sandte der Preschyter Johannes, der Inder König, seine viel Wunderbares enthaltenden Briefe an verschieden kristliche Herrscher, insbesondere an Manuel von Konstantinopel und Friedrich, den römischen Kaiser". Dieser in Chroniken und Gedichten viel besprochene und besungene Brief, wie ihn Zarncke und Oppert vollständig mitteilen, ist geschichtlich wertlos; seine Hauptquelle ist die Alexandersage.

Papst Alexander III. hatte durch allgemein verbreitete Gerüchte viel von einem asia20 tischen dristlichen König gehört, bis er von seinem aus Asien zurückgekehrten Leibarzt Philippus näheren Aufschluß erhielt und auf dessen Anraten ihn selbst als Gesandten zurückschickte. Der Brief datiert auf dem Rialto in Benedig den 27. September (1177), adressiert sich in dem von Oppert befolgten Text nicht an den Presbyter Johannes, sondern Indorum regi, sacerdotum sanctissimo (Jasse 12,942). Von dem Gesandten 25 Philipp ist keine Kunde zurückgekommen und längere Zeit schweigt alles über den Pres-

byterkönig.

Eine neue Epoche, die zweite in den Sagen und Nachrichten über den Presbyter Johannes, beginnt mit den oftafiatischen Missionen der Franziskaner und Dominikaner seit 1245. Die ungeheuere Gefahr, welche ber europäischen Christenheit von den Mongolen 30 drohte und durch den Heldentod Herzog Heinrichs von Liegnitz und seiner Schar eben nur aufgehalten schien, mahnte, ben Barbaren ben driftlichen Glauben zu predigen. Papft Innocenz IV entsandte daher 1245, und zwar noch vor dem Zusammentreten des Konzils in Lyon, eine ganze Anzahl von Bettelmönchen, unter ihnen Johannes von Plano Carpino, und trug ihnen neben der Bekehrung der heidnischen Mongolen besonders die Auffuchung 35 des Reiches des Presbyters Johannes auf. Der ersten Aussendung folgten im Laufe der Jahre wiederholte Nachsendungen. Die Berichte der Mehrzahl dieser Keisenden stimmen dann darin überein, daß ein Presbyter Johannes nicht mehr existiere, sondern im Kampfe gegen Dschingiskhan geblieben sei. Die Grundstelle bietet der Bericht des Franziskaners Wilhelmus Rubruquis: "Zu der Zeit, als die Franken Antiochia eroberten, existierte in jenen 40 nördlichen Gegenden ein Fürst, Coirchan genannt. Coir ist Eigenname, Chan Titel und bezeichnet einen Wahrsager, benn alle Wahrsager nennen sie Chan. (Die Missionare des Mittelalters haben beinahe durchgängig Kam Priester mit Khan Fürst verwechselt und beides mit m geschrieben.) Dieser Cvirchan war Caracatai, Cara bedeutet schwarz, und Catai ist der Name eines Volkes. Jene Catai hausten innerhalb gewisser Berge und in 45 einer Ebene inmitten der Berge lebte einst ein angesehener nestorianischer Hirt, der über ein nestorianisches, Nahman genanntes Volk herrschte. Als Coirchan gestorben, erhob sich dieser Nestorianer zum König, und die Nestorianer nannten ihn König Johannes und erzählten von ihm zehnmal mehr als die Wahrheit zuläßt. So entstand jenes große Gerede über den König Johannes, ich durchzog seine Weideplätze, doch wußte niemand etwas 50 von ihm, einige Nestorianer ausgenommen. Dieser Johannes hatte einen Bruder, einen mächtigen Hirten Namens Unc, welcher drei Wochen von seinem Bruder entfernt wohnte. Er gebot über einen Fleden Caracarum, unter seinen Befehlen ftand bas Bolf Crit und Merkit, die nestorianische Christen waren. Ihr Fürst hatte indessen den christlichen Glauben abgelegt, war Göhendiener geworden. Der König Johannes war ohne Erben gestorben; 55 da ward sein Bruder Unc reich und ließ sich Chan nennen. Da sammelte Chingis ein Seer, stürzte sich auf Unc und besiegte ihn." Dieser Bericht zeigt deutlich, wie die Sage vom Preebyter Johannes von Korkhan, dem Gurften der Karakhitanen, durch das Medium des Nahmanfürsten auf Unfthan den von Dichingistban besiegten Keraitenhäuptling überging. Bon weiteren Berichten sei nur auf ben bes hervorragenden Erzbischofs von Befing,

50 Johannes von Monte Corvino, vom 8. Januar 1305 hingewiesen, welcher von einem

König Georgios aus der Sekte der nestorianischen Christen erzählt, der, dem edlen Geschlechte des berühmten, unter dem Namen Presbyter Johannes von Indien bekannten Königs entstammend, im Lande Tenduch, zwanzig Tagereisen entsernt, herrschte, zum Kathoslicismus übergetreten war und nach Empfang der niederen Weihen im königlichen Gewande beim Gottesdienste ministriert hatte. Er war 1299 gestorben mit Hinterlassung eines 5 ganz jungen Sohnes, seine ketzerischen Brüder hatten alle mit Gewalt zum Schisma zurücksgesührt. Der gleichzeitige Marco Polo nennt diesen König Georg den sechsten Herrscher seit dem Priester Johann, "und er ist noch der Priester Johann" Mit dem Sturz der mongolischen Oynastie in China 1368 endeten diese Missionen. Das Vordringen der ossemanischen Türken und schließlich die Eroberung Persiens durch Tamerlan brachen die Ver= 10 bindung wie mit Indien, so mit China ab.

Inzwischen hatte gerade der letzte dieser beiden Reisenden, dem doch genauere Kenntnis von dem Geschlecht und Gebiet des asiatischen Presbyterkönigs Johannes nicht abgeht, durch seinen weiten Gebrauch des Namens Indien und seine Nachrichten von dem mächtigen Reich eines christlichen Kaisers im zweiten oder mittleren Indien, welches Abascia 15 genannt wird, die dritte oder afrikanische Epoche in den Sagen über den Presbyter Joshannes eingeleitet. Erleichtert wurde dieser Sprung von Ostasien nach Abessinien durch die Namensähnlichkeit zwischen den Abksasen im Kaukasus, welche auch Abassi und Abassini genannt wurden, und den Abessiniern. Der katholische Bischof Jordanus von Quilon in Südindien nennt den König von Athiopien schlechtweg Johannes. Um 1400 erschienen 20 Gesandte dieses Fürsten in Europa, und als die Portugiesen den Seeweg nach Ostindien suchten, wurden sie nicht wenig durch die Gerüchte von dem Neich des Priesterkönigs zu ihren kühnen Seefahrten ermutigt und hielten dann auch, als sie in Malabar zuerst die

Thomaschristen auffanden, anfänglich Malabar für ein christliches Reich.

Interessant ift nun, zu überblicken, wie in der gelehrten Welt die Anschauungen über 25 den historischen Kern der sich widersprechenden, unsicheren und halbwahren Nachrichten gewechselt haben. Wie fest bis ins 17. Jahrhundert selbst bei den größten Gelehrten der Frrtum, der Presbyterkönig sei identisch mit dem abessinischen König, gewurzelt war, beweist Joseph Scaligers Annahme, daß die Macht der Athiopier sich einst bis China ausgedehnt habe und erst durch die Mongolen gebrochen sei. Endlich deckten im 17. Jahr= 30 hundert die Portugiesen Balthasar Tellezius und Alphonsus Mendesius, römischer Patriarch in Athiopien, diesen Frrtum auf. Sorgfältigeres Studium der mittelalterlichen Reise= beschreibungen und der orientalischen Litteratur bestimmte die Gelehrten, nach Rubruquis und anderen den Keraitenfürsten Unkkhan für den Presbyter zu erklären, einige wollten im tibetanischen Dalai Lama einen apostasierten Nachkommen des Presbyters erblicen 35 Die abenteuerlichsten Kombinationen wurden an die italienische Benennung Preste Giani geknüpft. J. J. Schmidt (Forschungen im Gebiete der älteren Bildungsgeschichte der Mongolen und Tübeten, Petersburg 1824) verwies auf die Sekte der Zabier und ihre Berehrung Johannis des Täufers, dessen Name auf den sagenhaften Christenführer übertragen sei. Hammer Purgstall (Geschichte der Ilchane, Darmstadt 1842) konnte endlich 40 bon dem Titel der Reraitenfürsten schreiben, daß "Dwang Chan, durch die Missionarien des Mittelalters als Priester Johannes, keine mindere Berühmtheit erhalten habe, als in früherer und mythologischer Zeit der Fisch Dannes als Gesetzgeber an der Küste des roten Meeres" Solchen Spott hat wenigstens eine so gediegene Studie, wie die Kitters in seiner Erdkunde von Asien I, S. 283 ff., der nach Assemannis Vorgang mehrere Unkkhane 45 als Träger des Titels Presbyter Johannes annahm, nicht verdient.

Präzisseren wir schließlich den gegenwärtigen Stand der Frage. M. d'Avezac hat dem 1839 herausgegebenen Recueil de Voyages et de Memoires publié par la Société de Géographie IV eine gediegene Abhandlung Notice sur les anciens voyages de Tartarie en géneral et sur celui de Jean du Plan de Carpin en particu- 50 lier einverleibt S. 399—601, und giebt darin S. 547—564 Eclaircissements historiques sur le Prêtre-Jean. Er erfennt im Coirchan des W. Rubruquis den Gründer des Reiches Darâ-Rhithay (Karakhitanen), den Ghaurkhan, der zwar nach orientalischen Duellen mit seinen Unterthanen Buddhift gewesen sei, aber wahrscheinlich auch Restorianer zu Unterthanen gehabt habe. Er berichtet kurz die Geschichte dieses von den Chinesen 55 Peliutasche genannten Fürsten, dem von 1136—1155 sein Sohn Peliuhliei und 1155 sein Enkel Tschiluku gesolgt sei, welch letzterer 1208 den Rahmanfürsten Kuschluk aufnahm und zum Schwiegersohn erhob, aber von dem undankbaren Schwiegersohn verdrängt wurde, der wiederum 1218 von Dschingiskhan geschlagen, ja getötet wurde. Rubruguis habe den Titel Ghaurkhan als Eigenname genommen, habe die drei ersten Fürsten 60

in eine Perfonlichkeit zusammengezogen und endlich die Konfusion mit Unkthan veranlagt

ber schon 15 Sahre früher als Ruschluk von Dschingiskhan getötet sei.

Oppert versichert nun in seiner citierten Monographie, daß er unabhängig von M. d'Avezac auf diese Kombination gekommen und erst nach gewonnenem Resultat auf die Abhandlung des französischen Gelehrten gestoßen sei. Aus dem Titel Korkhan sei nach lautlichen Geseten Jorkhan geworden, welches sich dann durch das hedräsche Jochanan und sprische Juchanan in Johann verwandelt habe. In der Borrede zur zweiten Ausgabe demerkt er, daß die Jdentiszierung von den meisten Gelehrten anerkannt, von keinem widerlegt sei, und derust sich auf die Autorität des dedeutenden Kenners der ostson Kurchan mit Juchan dedenklich sein sollte, dem sei gesagt, daß der Laut rim Munde der Türken nicht schaft viberiert ist, also am Ende der Silben leicht überhört wird." Mit dem Priestertum des Korkhan weiß Oppert, den Zarncke überhaupt wenig gelten lassen will, allerdings noch wenig anzusangen; er weist auf die geschichtlich gewisse Ausdehnung 15 der nestorianischen Missionen in Ostasien hin und auf die nestorianische Unsitte, daß wenn einmal ein Bischof in solche Missionsgebiete kam, er fast allen männlichen Glaubensgenossen kam (Priester) mit Khan (Fürst) den Haupterklärungsgrund dieten? Geschichtlich sonstatiert ist nur, daß die an Kuschluk verheiratete Tochter des letzten eigentlichen Korkhan eine Christin war und ihre Glaubensgenossensssenschen Ervossen dies Königsgeschlechtes selbst Christen waren und über Christen herrschten, wie Johannes Corvinus und Marco Polo als Zeitgenossen und Augenzeugen berichten.

Johannes v. Salisbury, gest. 1180. — Litteratur: Außer den bekannten Werken zur Kirchengeschichte (z. B. Gieseler II, 2, 405 ff.; Meander X, 225 ff.); zur kirchlichen Litteraturgeschichte (z. B. Cave II, 243; Ceillier XXIII, 279; Oudin II, 1303 ff.; Habricius, Bibl. lat. IV, 370; Du Kin IX, 167); Zur Geschichte der mittelalterschichen Kolissophie (z. B. Mitter VII, 605 ff.; Ueberweg II, 8. Aufl. S. 201 ff. 206 ff.; Haureau, Philos. Scol. I, 353 und Nouv. Biogr. generale t. 26; Krantl, Gesch. d. Logist II, S. 232 ff.); Biogr. Univ. N. Ed. 30 T. 37, p. 508 ff.; Gallia christ. T. VIII, S. 1146 ff.; Hist. litt. de la France, T. XIV, S. 89 – 161; A. Clerval, Les études de Chartres au moyen-âge 1895, S. 180; K. L. Boole, Illustr. of history of medieval thought 1884, c. 4—7; ders. in S. Lees Dictionary of Nat. Biography T. XXIX, S. 439—446 (treffl. Biographien); Aug. Botthaft, Wegweiser d. d. Gesch. B. des europ. Mittelasters, 2. Aufl. Bd. I, S. 675; H. Seiebeck, Archiv f. Gesch. der Hydrologie Joh.; S. L. 1888, S. 518 ff. (Die Kihndologie Joh.); Stubb, Seventeen lectures on the study of medieval and modern hist. 1886, lect. 6, 7; B. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Nat. 6. Aussch. II. 1894, S. 333 483; Th. Bright, John of Salisbury in Biographia Brit. lit. II, S. 230 ff. — Besondere Schristen: M. Demimuid, Jean de Salisbury, Paris 1873; B. Gennrich, Aur Chronologie des Lebens Johannes von Salisbury (Briegers 40 Zeitschrift f. Kirchengeschichte, K. XIII, 1893, S. 544—551; ders., Die Staatse und Kirchenseld Bedeutung untersucht, Gotha 1894; R. Bauli, Neber der tirchenpolitische Wirsamteit des Johannes Saresd. in Zeitschr., Kirchenrecht J. 16, NH, Tübenpolitische Wirssamteit des Johannes Saresd. in Zeitschr., Kirchenrecht J. 16, NH, Tübenpolitische Wirssamteil des Johannes Saresd. in Zeitschrift, Kirchenrecht J. 16, NH, Tübenpolitische Peschichte. Surficen u. Kohlosphie, Leipzig 1862; Ernst Schubert, Die Staatslehre Johannes von Salisbury, Berlin, 1897 (Erlang. Diff.).

Johannes v. Salisbury (Saresberiensis, Salisb., de Saresberia, Severianus, 50 auch Parvus genannt — ob letteres ein Beiname wegen seiner unbedeutenden Leibesgröße — "homuncio", "parvitas" nennt er sich selbst — oder Übersetzung des Familiennamens, der etwa Little oder Short, nicht Petit gelautet haben würde, läßt sich nicht ausmachen —) einer der bedeutendsten Kleriker, Gelehrten und Schriftsteller aus der Mitte des 12. Jahrhunderts im Zeitalter der Päpste Eugen III., Hadrian IV und Ulegander III.

Zu Salisbury in Wiltshire (Sübengland) zwischen 1110 und 1120 geboren, von nieberer sächsischer Herkunft (er nennt sich homo plebejus), verließ er im Jahre 1136 sein Baterland, um in Frankreich, zunächst in Paris, sich dem wissenschaftlichen Studium zu widmen. Zuerst habe er, wie er selbst erzählt, in Monte Stae Genovevae den berühmten Wöllard gehört, der ihm nur zu früh enkrissen Studium der Dialektik habe er Paris versund Robert von Melun. Nach zweijährigem Studium der Dialektik habe er Paris vers

laffen, um den Grammatiker Wilhelm von Conches, einen Schüler Bernhards von Chartres, während der nächsten drei Jahre zu hören. Bon diesem wurde er — aller Wahr= scheinlichkeit nach zu Chartres selbst — in die klassische Litteratur eingeführt, deren gründliche, für sein Zeitalter beispiellose Kenntnis und glückliche Nachahmung einen seiner größten Ruhmestitel bildet. Nachdem er sich dann zu Richard L'eveque gewendet hatte, 5 unter dessen Kührung er das Trivium (Grammatik, Dialektik und Rhetorik) repetierte und bas Quadrivium abschloß, wobei noch andere Lehrer, wie Hardewin der Deutsche, Theodorich und Beter Elias, ihn leiteten, kehrte er nach Paris zuruck, um sich nunmehr unter Gilbert de la Porrée, Robert Pulleyn und Simon von Poiffy der Theologie zu befleißigen. Lernend aber auch lehrend, denn er mußte sich seinen Lebensunterhalt durch den Unterricht 10 vornehmer junger Leute erwerben, brachte er im ganzen zwölf Jahre in Frankreich zu, von denen er die letzte Zeit bei seinem intimen Freund Peter, Abt des Cisterzienserklosters Moutier la Celle bei Tropes, eben seiner Not wegen verweilte. Letterer Umstand sührte eine für sein ganzes Leben entscheidende Wendung herbei. Er lernte, ohne Zweifel durch Peters Vermittelung, welcher zu Provins sein Schüler oder doch Kommilitone gewesen 15 war, das mächtige Haupt des Cisterzienservordens, den gewaltigen Bernhard von Clairvaux kennen, mit dem er an dem den 21. März 1148 unter dem Borfitz Papst Eugens III. zu Rheims eröffneten Konzil teilnahm und dessen Freundschaft er gewann. Auch dem Erzbischof Theobald von Canterbury, der vor den Verfolgungen seines der Geistlichkeit feindseligen Königs Stephan nach Frankreich entflohen war, trat er damals näher, und 20 er wurde von ihm auf Bernhards wiederholte bringende Empfehlung, nachdem der Brimas auf seinen Sit nach Canterbury hatte zurückfehren können, dorthin noch im Jahre 1148 oder Anfang 1149 als erzbischöflicher Kanzler oder Sefretär berufen. Die von Pauli (s. oben) auf Grund des erst neuerdings bekannt gewordenen Fragments der Historia pontificalis Johannis aufgestellte Meinung, daß er erst viel später in seine Heimat 25 zurückgekehrt sei, beruht, wie Gennrich (f. oben) treffend nachgewiesen hat, auf Migverständnis, wie sie denn auch an Johanns eigenen ganz unzweideutigen Erklärungen (Metal. II, c. 10. Policrat. Prol.) scheitert. In sein Amt brachte Johann nicht nur eine umsassende philosophische Bildung, eine staunenswerte Vertrautheit mit den alten Klassikern mit, nicht nur eine gewandte Feder und die in Frankreich geweinnen Bekanntscht mit 30 hochgestellten Klerikern und den maßgebenden Berhältnissen des kirchlichen Lebens, sondern vor allem diejenige unter dem Einfluß Bernhards von Clairvaux und gleichgefinnter Geister gewonnene kirchlich-politische Gesinnung, welche von nun an amtlich wie schrift= stellerisch zu verfechten die Aufgabe seines Lebens ward. Auf Grund des besonders von Gregor VII. geltend gemachten hierarchischen Ideals der ecclesia Romana, die, wie er 35 sich ausdrückt, die "mater et nutrix omnium ecclesiarum" bildet, hat Joh. die Oberherrschaft des Papsttums in allen geistlichen wie irdischen Dingen und die "libertas ecclesiae", d. h. die völlige Unabhängigkeit der Geistlichkeit von jeder weltlichen Macht, als das Mittel angesehen und gefordert, die Menschen von der Ungerechtigkeit irdischer Gewalthaber und den Folgen der Sünde zu befreien, um fie fittlich, gottergeben und da= 40 burch glüdlich zu machen. Nur in der Form der römischen Hierarchie schen ihm das Christen= tum seine Segnungen zu entfalten im stande zu sein; dieser Theoric von der römischen Katholicität hat Joh. später in seinem Policratieus (s. unten) einen beredten Ausdruck gegeben; er suchte ihr aber auch in der Praxis des kirchlichen Lebens möglichst Raum zu schaffen, obwohl fie gerade in England, sowohl am königlichen Hofe wie bei den Bischöfen 45 selbst, welche sich viel mehr als Pairs des Reiches, denn als Untergebene des ihnen fernen Papstes betrachteten, auf entschiedenen Widerstand stieß. Ubrigens konnte er dem Erzbischof wie dem nach des gewaltthätigen Stephans Tode 1154 zur Regierung gekommenen Heinrich II. wichtige Dienste leisten. Je älter und franklicher Erzbischof Theobald ward besto mehr fiel die Besorgung der kirchlichen Angelegenheiten auf Johanns Schultern; 50 er hatte eine ausgebreitete amtliche wie private Korrespondenz zu führen (f. unten), mit der sich noch allerlei Geschäfte juridischer Art verbanden, hatte auch im Auftrage des Erz-bischofs und des Königs viele Reisen in England und nach dem Festlande, besonders nach Frankreich und Italien zu machen. Zehnmal hat er nach seiner eigenen Angabe (Metal. III. Prol.) die Alpen überstiegen, öfters die römische Kurie besucht, schon unter Papst 55 Eugen III., in dessen Gefolge er wiederholt sich aushielt (Polier. VI, 24), besonders aber unter Hadrian IV. (1154—1159), dem er als Landsmann und persönlicher Freund so nahe stand, wie kein Anderer (Metal. IV, 42, vgl. Polier. VI, 24). Drei Monate lang hatte er einmal (zwischen November 1155 und Juli 1156) bei Hadrian in Benevent verweilt und von ihm eine wichtige Urkunde für König Heinrich II., betreffend die Schenkung so

ber Insel Irland an die englische Krone, erlangt. Aufs tiefste beklagt er baber Sadrians Tod (1. September 1159) und die durch die Doppelwahl des Jahres 1159 eingetretene seissura ecclesiae. Damals war seine Stellung um so schwieriger geworden, als er bei der schweren Erkrankung seines Erzbischoss nicht nur die ganze Last der Geschäfte des Primas und deren Verantwortung zu tragen hatte, sondern sie auch im Sinne seiner bierarchischen Kirchenpolitik zu leiten suchte. Es gelang ihm zwar, nicht ohne große Schwierigkeiten, die Anerkennung des Papstes Alexander III. gegenüber dem kaiserlichen Gegenpapst Viftor IV in England durchzuseten, desto mehr kam er aber trot der Berdienste, welche er sich um den König erworben hatte, bei diesem und der überwiegenden 10 royalistischen Partei der Bischöfe in Mißkredit, wobei der arglistige Bischof Arnold von Lificur ben Angeber und Heter beim Könige machte, als sei Joh. der eigentliche Urheber ber hierarchischen, ber alten englischen Kirchen- und Reichspraxis zuwiderlaufenden und insbesondere auf Schwächung der königlichen Macht abzielenden Strömung (Epist. 115: Solus in regno regiam dicor minuere majestatem; quod in electionibus cele-15 brandis, in causis ecclesiasticis examinandis vel umbram libertatis sibi audet Anglorum ecclesia vindicare, mihi imputatur etc.). Balb kam es so weit, daß er ernstlich daran denken mußte, England noch vor dem 1. Januar 1160 zu verlassen und nach Frankreich und Rom zu gehen, da er durch des Königs Ungnade nicht bloß seiner Umter und Einkunfte verlustig ging, sondern sogar für seine persönliche Sicherheit besorgt sein 20 mußte. Durch des Papstes, des Erzbischofs und des Kanzlers Becket Fürsprache wurde jedoch der König wieder umgestimmt, und Johann konnte für jett in England bleiben. Ihren Höhepunkt erreichte seine kirchliche Wirksamkeit, als nach bem Tobe seines bisherigen Gönners, bes Erzbischofs Theobald (April 1161) im folgenden Jahre (Pfingsten 1162) Johanns vertrauter Freund, der Kanzler Thomas Becket, den erzbischöflichen Stuhl von Canterbury 25 bestieg und mit überraschender Schnelligkeit aus einem gefügigen Hofmann und Verteidiger der königlichen Rechte in einen zähen Borkampfer der "Kirchenfreiheit" und des hierarchischen Systems sich verwandelte. Ihm hatte kurz vorher Johannes seinen Policraticus bediciert, nicht bloß, um sich ihm persönlich zu empfehlen, sondern vor allem, um die Prinzipien kirchlicher Politik ihm ans Herz zu legen und ihn von den nugae curialium für 30 eine ernste Lebensanschauung zu gewinnen. In der ganzen verhängnisvollen Zeit des Kampfes zwischen dem Primas der englischen Kirche und dem Königtum, zwischen den neuen hierarchischen Ansprücken und den antiquae regni consuetudines war Johannes der eifrigste Verteidiger der "libertas ecclesiae", des Erzbischofs treuester Freund und Berater, seine rechte Hand und sein Auge (manus et oculus archiepiscopi. Petri Bles. 35 ep. 22). Er überbringt ihm vom Papft Alexander III. die Bestätigung seiner Wahl und das erzbischöfliche Pallium (1162), ist ihm bald persönlich nahe, bald erteilt er ihm brieflichen Rat, tröstet und mahnt ihn aufs fräftigste und freimütigste, geht ihm voran ins Exil nach Frankreich (1163), sucht hier unermüdlich für den Erzbischof zu wirken und ihm für den Fall seiner Flucht ein Uspl und Freunde zu gewinnen, rat ihm zur Flucht und 40 verteidigt seine Flucht, mahnt ihn aber auch wieder zur Mäßigung und Geduld mit dem= selben Freimut, womit er auch dem Papst Alexander wiederholt entgegentritt und ihn an die Pflichten wie an die Grenzen der päpstlichen Macht nachdrücklich erinnert (f. besonders Nachdem endlich der Friede zwischen König Heinrich und Thomas scheinep. 198, 219). bar hergestellt ist, eilt Johannes ihm voraus nach England zurück, findet hier freilich die 45 Verhältnisse trostlos (ep. 240), entwirft eine draftische Schilderung von der Ankunft des Erzbischofs, von seinem unfreundlichen Empfang durch die Gegner und den weiteren Borgängen, die zu der Katastrophe am 29. Dezember 1170, zu der Ermordung des Erz-bischofs in seiner Kathedrale führten. Bei der Mordscene selbst war Johann wohl nicht in nächster Nähe, er eilte aber schnell genug herbei, um von dem kostbaren Blute des Märthrers seinen Teil zu bekommen. (So lege ich die Außerung Peters von Celle aus, wenn er von Joh. rühmt, er sei "pretioso sanguine B. M. Thomae intinctus".) Nach Beckets Tode kam nun noch für Joh. eine Zeit der Gefahr, da die feindliche Partei des Klerus, den Erzbischof von Nork als Hauptgegner der hierarchisch Gesinnten an der Spike, die Unhänger und Diener des ermordeten Primas zu verfolgen fortfuhr, bis der 55 Einfluß Roms und mehr noch die mächtige Stimme des dem neuen Märthrer immer eifriger huldigenden Bolkes den König zur Nachgiebigkeit zwang, welche auch unserm Joh. ju gute fam. Er fehrte bald nach Canterbury jurud, erhielt den Genuß seiner Pfrunden wieder und trat in die Dienste des Nachfolgers Beckets, des Priors Richard von Dover, für deffen Erwählung zum Erzbischof von Canterbury er eifrig wirkte und deffen Be-60 stätigung beim Papste er durchsette. Gewiß war er auch für die Kanonisation des er=

mordeten Becket thätig, deffen Leben er im Legendenstil beschrieben hat und deffen an= gebliche Bunderthaten er beglaubigte. Im Jahre 1176 aber erlebte der damals schon betagte Mann die Shre, durch einstimmige Wahl des Kapitels unter Zustimmung des Königs Ludwig von Frankreich auf den Bischofssitz von Chartres erhoben zu werden — derjenigen Stadt, welcher er die Liebe zur klassischen Litteratur verdankte. Er trat die ihm über= 5 tragene Würde im August 1176 an, hatte aber auch als Bischof mit allerlei Widerwärtigkeiten und Feindseligkeiten zu kämpfen, wie aus den Briefen Peters von Celle und Beters von Blois an ihn hervorgeht. Übrigens fuhr er fort, das Bertrauen des Papstes Alexan= ber zu besitzen, welcher ihn mit verschiedenen Aufträgen beehrte. Für wohlthätige Ein= richtungen in seiner Diözese ebenso thätig wie für die allgemeinen firchlichen Angelegen= 10 heiten, nahm er am (dritten) Laterankonzil des Jahres 1179 eifrigen Anteil. Rach dem Briefe des Betruß Cantor (Verbum abbreviatum 207) warnte er dort in einer Rede vor unberechtigten Neuerungen und verwies den Klerus auf das Evangelium (Absit nova condi et plurima veterum reintingi et innovari. Laborandum esset, ut evangelium observaretur). Er starb nach der Angabe des alten Necrologium Carnotense 15 am 25. Oft. 1180, welche Nachricht dadurch bestätigt wird, daß Beter von Celle(und später von St. Remp), welcher als sein Nachfolger den Bischofssitz von Chartres sieben Sahre inne gehabt hat, im Jahre 1187 starb. Das Necrologium jagt von ihm: vir magnae religionis totiusque scientiae radiis illustratus, verbo vita moribus pastor omnibus amabilis — ein Mann, dürfen wir paraphrasierend dazu bemerken, von wahrer 20 Gottesssurcht durchdrungen, auf der Höhe der Wissenschaft seiner Zeit stehend, ein unermüds licher Kämpfer für ein reines Chriftentum und eine dasselbe vertretende ideale Kirche, wie er sie sich bachte, ein stets unerschrockener Bekenner der Wahrheit auch Fürsten und Räpsten gegenüber, ein treuer und aufrichtiger Freund ber Seinen, von lauterem Bergen und babei scharfem Berstande, stets seiner Überzeugung treu und dabei doch vorsichtig, mit einem für 25 seine Zeit ganz außerordentlichen Schape des Wissens ausgerüstet, den er in seinen Schriften als Lehrer der chriftlichen Sitte und Tugend — auf diese nämlich fommt es ihm zulett immer an — in den mannigfaltigsten Wendungen und mit unendlichen Citaten aus der Bibel und den Klassifern ausbreitet. Ohne eigentlich schöpferisch zu sein, fesselt er die Leser seiner Werke durch das Naive, Frische, dabei Reichhaltige und überall Wohlgemeinte 30 seiner mitunter wohl dem Blaudertone nahekommenden, dann wieder zum wissenschaftlichen Ernst sich erhebenden, an den klassischen Mustern gebildeten Rede, welche das Allgemeinsgiltige mit dem Nächstliegenden, leuchtende Sprüche von ewiger Wahrheit mit Schildes rungen aus der Zeit und Mitteilungen eigener Lebenserfahrungen geschickt zu verknüpfen weiß. So ift seine, neben der die letten drei Dezennien seines Lebens erfüllenden viel= 35 seitigen und einflußreichen firchlichen und firchenpolitischen Wirksamkeit hergehende schriftstellerische Thätigkeit nicht minder bedeutend als jene, und für unsere Kenntnis mittel= alterlichen Geistes und Lebens, der wissenschaftlichen und firchlichen Bewegungen jener Epoche ungemein lehrreich.

1. Das weitaus bedeutendste und umfassendste seiner Werke ist der Policraticus 40 sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum, im Jahre 1159 abgeschlossen und dem damaligen Reichskanzler und Archidiakonus Thomas Becket dediciert — ein System kirchlich-politischer Staats- und Sittenlehre auf dem Grund des Christentums und der Weisheit der Alten auferbaut zu dem Zweck, von den Nichtigkeiten des weltlichen und hösischeit der Alten auferbaut zu dem Zweck, von den Nichtigkeiten des weltlichen und hösischen Tebens zur wahren Tugend und Sitte, zur richtigen Welterkenntnis und Welt- 45 beherrschung anzuleiten. (Dies ist der Sinn des Titels, der daher nicht Polycraticus, sondern Policraticus zu schreiben ist.) Mit ausgiebiger Benutzung der heil. Schrift und nicht minder der alten Klassischen ist.) Wit ausgiebiger Benutzung der heil. Schrift und nicht minder der alten Klassischen ist.) Wit ausgiebiger Benutzung der heil. Schrift und nicht minder der alten Klassischen ist.) Wit ausgiebiger Benutzung der heil. Schrift und nicht minder der alten Klassischen ist der ein Bild des Lebens, wie es ist, aber zugleich auch das Ideal des wahren christlichen Lebens, wie es sein soll, in dem die Kirche als 50 die Hierkeit durch ihre Macht über alle Berhaltnisse die Menschheit zu schüen und zu leiten hat, damit alle Unterdrückung und Gewaltskiestischen, alle Thorheit und Sünde ein Ende nehme und überall das wahre Glück einkehre. Der Policraticus, die erste große Staatstheorie in der mittelalterlichen Litteratur, hat auf die Zeitgenossen ihren Eindruck 55 nicht versehlt, auch auf die Folgezeit, namentlich auch auf Thomas von Aquin (s. oben Schubert S. 54 ff.) gewirkt, wird von Vinzenz von Beauvais ausgenutzt und ist viel nachsgeahnt und abgeschrieben worden, wie die große Zahl noch vorhandener Manuskripte (bef. in London und Oxford) bezeugt. — Dem ersten, sehr wahrscheinlich von den fratres vitae eommunis in Brüssel um 1480 (wenigstens nicht vor 1476) veranstalteten Drucke 60

des Werkes (in Fol.) folgten schon 1513 zwei andere, der eine in Paris, der andere in Luon, sodann eine Leidener Ausgabe vom Sahre 1595, welche den nicht zu unterschätzenben Anfang einer — feitdem leider nicht mehr fortgefesten und noch weniger durchgeführ= ten — Texteskritik macht, und weitere, eine zweite Leidener von 1639, welche auch den 5 Metalogicus mitenthält, und die mit ihr dis auf das Titelblatt identische Amsterdamer vom Jahre 1664. Abdrücke des Policraticus finden sich ferner in der Bibl. P. P. Col. T. 15, der Bibl. P. P. Lugd. T. 23 und der Patrologie von Migne T. 199, endlich

in der Gilesschen Gesamtausgabe der Werke Johanns. 2. Als Erganzung dieses Werkes ist anzusehen ber gleich nach dem Bol. geschriebene 10 und gleichfalls bem Kanzler Thomas bedicierte Metalogicus in 4 Büchern, zuerst gebruckt zu Baris 1610, dann zu Leyden und Amfterdam 1639 und 1664, eine Darstellung der wahren und falschen Wissenschaft, worin er die Verächter der Wissenschaft und insbesonbere der Logik ebenso geißelt wie einen falschen und gehaltlosen, mit leeren Phrasen und unnügen Grübeleien sich abmühenden scholastischen Formalismus, der über der Wissenschaft die Wahrheit zu verlieren in Gefahr ist. Solchen Verirrungen der zeitgenössischen Philosophie gegenüber verweist Joh. auf die gesunden Anschauungen der Alten, auf Plato und die Akademiker, vor allem aber auf Aristoteles, den philosophus schlechthin, qui alios fere omnes et fere in omnibus philosophos superabat, und dessen Organon Joh. juerst unter den Abendländern vollständig kennt und gebraucht. Da er aber überhaupt 20 der Schranken des menschlichen Wissens sich bewußt ist, da er weiß, daß tam sensus quam ratio humana frequenter errat, so ist ihm das primum fundamentum ad intelligentiam veritatis die sides, d. h. die fromme Betrachtung der göttlichen Werke in der creatio, conservatio, reparatio hominis, und vor allem die Erkenntnis und Befolgung des göttlichen Willens; denn nicht die Dialektik, sondern die Ethik ist die Krone 25 aller Wissenschaft: wer danach ringt, das durch die Sünde entstellte Gottesbild in sich herzustellen, wer seine Lüste bekämpft, wer die Tugend pflegt und seine Pflichten erfüllt, rectissime philosophatur.

3. Joh's früheste Schrift ift der um 1155 verfaßte Entheticus (Eutheticus, Nutheticus) sive de dogmate philosophorum, ein aus 926 Distiden bestehendes, bem 30 Kanzler Th. Becket gewidmetes, philosophisch-satirisches Lehrgedicht, welches in seinem ersten Teile eine fritische Darftellung der Grundgedanken der griechischen und römischen Philosophen liefert, denen die höhere Wahrheit des Christentums entgegengehalten wird, in seinem zweiten Teile aber, welcher sich an Thomas wendet, um ihm, der den Autor zum Schreiben aufgefordert habe, die Sache der bedrohten und vielverletzten Kirche ans Herz zu legen, eine Schilderung der schlimmen Zustände seines Vaterlandes bietet. Der Entheticus, als erster poetischer Entwurf des litterarischen Planes anzusehen, den Joh. einige Jahre später im Policraticus viel durchdachter, gründlicher, vollständiger und abgerundeter ausgeführt hat, ist nur in zwei Sandschriften erhalten und von Chr. Betersen, Samburg 1843 mit Kommentar zuerst herausgegeben worden. (Über Inhalt und Bedeutung dieser 40 drei Werke sowie der Ausgaben findet man das Nähere bei Schaarschmidt, Joh. Saresb.

A. Das die Jahre 1148—1152 umfassende Fragment einer Historia pontificalis, welche Joh. — von W. v. Giesebrecht als bessen Verfasser richtig erkannt — im Anschluß an die Chronik Sigeberts und bessen nachste Fortsetzer etwa um das Jahr 1165 45 (jedenfalls nicht vor 1164), als er während des Kirchenstreites mit Heinrich II. in Frantreich verweilte, geschrieben haben wird. Joh., über die kirchlichen Angelegenheiten aufs beste unterrichtet, beginnt mit dem Konzil von Rheims, bei welchem er anwesend war; er giebt u. a. über den Handel St. Bernhards mit seinem ehemaligen Lehrer Gilbert be la Porrée, damals Bischof von Poitiers, über Arnolds von Brescia Erhebung und 50 sonstige in die Zeit Eugens III. fallende Dinge gründliche Auskunft (vgl. Wattenbach, D. Geschichtsquellen im M. Bb II, 6. Aufl. S. 333). Die bisher einzige Ausgabe der Hist. pont. hat W. Arnot in den Monum. Germ. hist. Script. XX, p. 515-545 geliefert. — Das Fragment bricht im Jahre 1152 bei § 45 mitten im Sape ab.

5. Vita S. Anselmi, eine in Th. Beckets Auftrag und im Anschluß an Edmers 55 größere Biographie 1163 abgefaßte Lebensbeschreibung Anselms, welche der auf dem Konzil zu Tours zu betreibenden Kanonisation dieses bedeutendsten Bertreters der von Lanfranc querft in England eingeführten hierarchischen Kirchenpolitif dienen sollte (vgl. Schaarschmidt, 3. S. S. 241—244).

6. Vita et passio S. Thomae, bald nach 1170 zu ähnlichem Zweck von Joh. co selbstständig verfaßt, bei aller Sachkenntnis und Wahrheitsliebe merkwurdig durch bas Wagstück, Thomas Becket mit dem Heiland in Parallele zu stellen (vgl. Schaarschmidt a. a. D. S. 244—249).

7 Die Briefe — von Joh. selbst gesammelt und in vier Bücher verteilt, während die jetzt vorliegende Sammlung 327 Stücke in zwei Teilen umfaßt — nicht nur für die Lebensgeschichte Johanns, sondern auch für die Kirchengeschichte seiner Zeit von größtem 5 Belang, da sie an Päyste (Adrian und Alexander III.), an Fürsten und viele kirchliche und welkliche Würdenträger gerichtet, tiesen Sinblick in die damaligen kirchlichen Verhältenisse, besonders auch in die Streitigkeiten des Erzbischofs Thomas mit seinem Könige gestatten. Die erste Ausgabe von Masson, Paris 1611, gab nur 302 Briefe, zu denen noch mehrere hinzugekommen sind. Baluze in Paris bereitete eine neue Ausgabe vor, deren 10 Material handschriftlich in Paris vorhanden ist; gegenwärtig wird eine kritische Ausgabe für die Monumenta Germ. hist. geplant. Inzwischen muß man sich mit der vielsach mangelshaften Ausgabe von Giles (in der Gesamtausgabe der Werke Joh.s Bd 1 und 2) bes gnügen, welche von Migne (Patrol. Lat. T. 99, Paris 1855) abgedruckt worden ist (vgl. Hist. litt. d. l. France T. XIV 1869 S. 89—161; Schaarschmidt S. 249 15 bis 276).

Andere dem Saresd. zugeschriebene Schriften gehen ihn entweder gar nichts an oder sind ihm nur untergeschoben. Ein Laar Titel könnten auf Verlorenes hindeuten, wenn damit nicht etwa einzelne Kapitel des Policraticus gemeint werden (vgl. Schaarschmidt S. 276 bis 285).

Eine Gesamtausgabe seiner Werke (die freilich viel zu wünschen übrig läßt) besitzen wir von J. A. Giles in fünf Bänden (Oxford 1848), von der Migne, Patrol. Lat.

T. 99, Paris 1855, einen Abdruck gemacht hat.

Eine Darstellung seines Lebens, seiner Lehren und seines Verhältnisses zur antiken Litteratur im einzelnen s. bei Reuter, Ritter, Poole, Lee und in Schaarschmidts Buche 25 (s. oben). Seine aus klassischen und biblisch-alttestamentlichen Elementen auf Grundlage der christlichen Ethik gemischte theokratisch-hierarchische Gesellschaftswissenschaft, in der seine Ansichten über das Verhältnis von Staat und Kirche, über die Grenzen der odrigkeitlichen Macht, über das Necht des Thrannenmordes und der Revolution, über das Verhältnis der verschiedenen Stände zu einander im ideal gefaßten Staatsorganismus — Lehren, mit 30 denen er in gewissem Sinne der Vorläuser eines Jnnocenz, eines Vonifatius und selbst der Jesuiten ist — besonderes Interesse erwecken, haben Gennrich und Schubert (s. oben) geschildert.

Johannes III. Scholaftifus, Patriarch von Konstantinopel 565—577. — Duellen: Die Kirchengeschichte des Johannes v. Ephesus (übers. v. J. M. Schönselder, 35 München 1862) Buch 1 u. 2; Vita Eutychii (f. vor dem Art. Eutychius Bd V, 648, 14 ff); Evagr. Hist. Eccl. 4, 38 ff. 5, 13; Theoph. Chronogr. vvll. (ed. de Bour, s. das Register 2, 630 f.); Joh. v. Nifiu, Chronifon (in Auszügen übers. v. Zotenberg im Journal Asiatique, 7. sér., 12. ton., 1878, 343 ff); Niceph. Call. Hist. Eccl. 17, 29. 40. Bgl. Guil. Cuperus, Ad histor. chronol. patriarcharum CP. Dissert. praev. im Anhange zu AS Tom. 1, \*67 f.; 40 J. S. Alssendinglich); Chr. F. B. Balch, Historie der Ketzereien 8, Leipzig 1778, 578 ff.; J. A. Fasticius, Bibl. Graec. (ed. Harles) 11, Hamb. 1808, 100 f., vgl. S. 20 u. 12, 1809, 146. 193. 201. 209; B. M. Sinclair in DehrB 3, Lond. 1882, 366 f.; M. I. Γεδεών Πατριαγχικοί Πάνακες, Konstantinopel 1890, 230 f. S. auch den Art. Justinian.

Der Patriarch Eutychius war am 22. Januar 565 (so nach der bestimmten Angabe der Vit. Eut. 37 und 76; Theophanes 240, 27 giebt unrichtig den 12. [nicht 13., wie Bd V S. 648, 34 gedruckt ist] April) wegen seiner ablehnenden Haltung gegensüber dem kaiserlichen Aphthartodoketismus (s. dazu den Art. Justinian) verdannt worden. Zu seinem Nachsolger bestimmte Justinian den Apokrisiar des Patriarchen Anastasius von 50 Antiochien Johannes, aus dem Dorfe Sirimis bei Antiochien gebürtig, in jungen Jahren Rechtsanwalt (oxolastinis), später Kleriser. Nach Joh. Nic. hat J. die von Justinian auf ihn gesetzen Hossfnungen nicht gehalten, jedenfalls hat er nach dem bald erfolgten Tode des Kaisers (14. Nov. 565) die Gunst des orthodogen Justin II. besessen. Joh. Eph. weiß viel von der rücksichslosen Art zu berichten, mit der der Patriarch die Monophysiten 55 in der Haupststadt bedrängt hat, auch von Disputationen, die zu hestigen Auseinanderssehungen sührten. Nach schwerer Krankbeit, die Joh. Eph. 2, 25 f. mit sichtlicher Gesnugthuung ausmalt, starb Joh. im 12. Jahre Justins, 577, nachdem er noch den Tidesrius zum Säsar gekrönt hatte (Evagr. 5, 13; Nic. Call. 17, 40), wahrscheinlich am 31. August (Theoph. 248, 10; nach Joh. Eph. 1, 42 saß er  $12^{1/2}$  Jahre).

Als theologischer Schriftsteller scheint sich J. nicht bervorgetban zu haben. Der \*a-thyhtuzds 26705 über die Trinität, den er nach Photius (Cod. 75 Bekk. p. 52a) bei Geslegenheit des ersten Jahrestages der Throndesteigung Justins hielt und gegen den Johannes Philoponus (s. o. 3.310.) seine tritheistischen Gedanken versocht, ist verloren gegangen. Ob die von Joh. Nic. (3.344) erwähnte, anscheinend \*uvoraywyla\* betitelte Schrift mit der genannten identisch war, wie Zotenderg vermutet, läßt sich nicht mehr entscheiden. Bekannter ist Joh. durch zwei kirchenrechtliche Schriften: 1. eine ovraywyl \*varórwyl, die er noch als antiochenischer Presdyter versaste, darin der Inhalt der apostolischen Masnonen, sowie derer der Konztien von Nicäa, Anchra, Neocäsarea, Sardica, Gangra, Untiochien, Laodicca, Konstantinopel, Sphesus und Chalcedon, endlich des Basilius in 50 Abschnitten unter systematischen Gesichtspunkten zusammengestellt ist; 2. einen \*vouo-zarow\*, in der gleichen systematischen Anordnung, der außer Hinweisen auf die kirchlichen Manones die firchliche Geschzgebung der Maiser enthält. Beide Werke, für ihre Zeit gewiß anerkennenswerte Leistungen, sind gedruckt dei R. Justellus, Bibliotheca Juris Canonici Veteris 2, Par. 1661, 499—602. 603—672.

Johannes Scholastikus von Skythopolis. — Bgl. M. Le Quien, Dissertationes Damascenae 2, 13 in Opp. Joh. Damasc. 1 p. XXXIX (MSG 94, 281—284); die Artikel im DehrB, Bd 3, unter Johannes Ar. 363. 565. 568; F. Loofs, Leontius v. Byzanz (Tl 3, 1 u. 2), Leipzig 1887, 269 272; J. Stiglmayr, Tas Aufkommen der Pseudo-Dionysischen 20 Schriften u. j. w., Feldkirch 1895, 52; A Chrhard in Krumbachers Byz. Lit. Gesch. 2, München 1897, 56.

Nach Photius (Cod. 95 Bekk. p. 78b) hat ein Scholastikus Johannes aus Skythopolis eine aus 12 Büchern bestehende Schrift κατά των ἀποσχιστων της έκκλησίας, b. h. gegen die Anhänger des Euthches und Diostur, geschrieben. Diesen J identissis 25 ziert Photius (Cod. 107 p. 87a) wohl richtig mit dem Scholastiker 3. (δικολόγος, d. i. σχολαστικός), gegen den Bafilius Cilir zur Zeit des Anastasius (p. 88a), also vor 518, eine in Dialogform abgefaßte Apologie in 16 Büchern gerichtet hat. Eben dieser J. ist auch der Verfaffer von Scholien zu den Pfeudo-Dionvsischen Schriften, die darin gegen den Vorwurf apollinaristischer Frelehren verteidigt wurden. Der Kommentar wurde eher 30 vor als nach 5:32 (s. Stiglmayr), jedenfalls zu einer Zeit geschrieben, da die origenistischen Streitigkeiten das theologische Interesse in Anspruch nahmen. Loofs möchte, wie schon Unaftafius Bibliothekarius und Le Quien gethan haben, unferen J. auch mit dem gleich= namigen Bischof von Stythopolis identifizieren, den er richtig zwischen 536 und 548 ansett und der ein Werk gegen Severus von Antiochien geschrieben hat, aus dessen 8. Buche 35 auf bem Laterankonzil von 619 und auf der 6. ökumenischen Synode ein paar Stückchen verlesen wurden (vgl. Mansi Concc. 10, 1107 und 11, 438; Doctrina Patrum ed. A. Mai im Script. Vet. Nov. Coll. 7, 21; f. auch den Brief des Papstes Agatho bei Mansi 11, 270) und aus dem Photius (Cod. 231 p. 287a 23 ff.) in einer vielleicht dem Patriarchen Sophronius von Jerusalem zuzuschreibenden (f. Loofs) έκλογη χρήσεων einiges 40 gelesen hat. Angesichts der Thatsache, daß nach Leont. Byz. etr. Monoph. (MSG 86, 2, 1865 C) der Bischof wie der Kommentator (j. o.) in apollinaristischen Schriften bewanbert war, ist diese Joentisikation recht wohl möglich. Auch der szolastinds Iwarns, ber ca. 520 mit dem hl. Sabas in Skythopolis zusammentraf (Vit. Sab. 61 ed. Cotel. p. 327), kann mit dem unfrigen identisch gewesen sein.

## 30hannes Scotus Erigena f. Scotus Erigena.

Johannes der Täufer, *Iwárrης δ βαπιστής*. — Bgl. Keim, Gesch. Jesu v. Nazara I Ξ. 469–588, II Ξ. 355–367. 509—522; Menan, Vie de Jésus p. 94–112. 195–204; Bernh. Weiß, Leben Jesu 1882, I Ξ. 225 ff. 295 ff. II S. 3 ff.; Beyjchlag. Leben Jesu II 2 Ξ. 99 ff. 159 ff. 242—247: Bolfmar, Jesus Nazarenus 1882, S 58 ff. 351 ff.; Jündel, Jesus in Vildern, 1884, S. 22—48; Grich Haupt, Joh. d. z., eine biblische Betrachtung, 1874, 94 Ξ.; Schürer, Lehrb. d. neutest. Zeitgesch. \$17; Hausrath, Neutest. Zeitgesch. I S S. 355 ff.; Schmidt, Christologie in Jhrb. f. d. Th. 1869. Ferner den Ant. Joh. d. z. in Ersch und Gruber, Enchstopädie II. Sett., Jeil 22, Ξ. 94—119 v. W. Grimm, und in den Reallegista von Winer und Riehm und endlich in Senkels Bibellegison. Die ältere Litt. bei Hase, Leben Zesu § 42.

Die Quellen über Leben und Wirken des Joh, fließen reichlich genug, um wenigstens über sein Wirken, wenn auch nicht über sein Werden und Wachsen, und auch über sein Ende ein in sich geschlossens Vild zu gewinnen. Im 4. Ev. hält es freilich schwer, den

historischen Kern und die johanneischssubjektive Ausführung streng auseinander zu halten. Auch die AG bietet einige beachtenswerte Streislichter dar. Zu den ntl. Autoren gesellt sich endlich Josephus mit einem gelegentlichen Zeugnis, das sich mit den ntl. Aussagen wohl vereinigen läßt, so wenig auch der jüdischsrömische Weltmann der Bedeutung des Täusers gerecht zu werden vermag. Aus dem Talmud und den Apokryphen ist hingegen sein zuverlässiger Beitrag zur Kenntnis des Lebens und Wirkens des Joh. nicht zu geswinnen. Othon. lex. rabb. 324, Protev. Jacobi c. 22 s.

Alle vier Evv. schließen übereinstimmend die öffentliche Wirksamkeit Jesu an die jenige Joh. d. T. an, so daß dieselbe durch ihn vorbereitet und eingeleitet erscheint. Unser herr ist durch ihn zum Messias geworden. Schon aus diesem Grunde verdient er unsere 10

besondere Aufmerksamkeit.

1. Sein Werben. Johannes war ber Sohn des Priefters Zacharias und seines aus Aarons Geschlechte stammenden Weibes Elisabeth, geboren in ihrem Alter. evangelische Geschichte in der Darstellung des Lukas weiß von Angelophanien, prophe-tischen Zeichen und Stimmen zu berichten, die sich vor und nach der Geburt kundgaben, 15 und verknüpft diese enge mit der Geburtsgeschichte Jesu. Eine überraschende Ginftimmig= feit läßt die beiden Eltern dem Kindlein den Namen 1777, Gotthold, geben, beim Bater im Gehorsam gegen göttlichen Befehl, bei der Mutter vermöge einer Art Divination, entgegen dem Herkommen und dem Verwandtenentscheid. Wie die Geburtsgeschichte, so berührt sich auch die Weihe und Lebenshaltung des Joh. als Nasiräer mit dem von 20 Simson und Samuel Überlieferten. Wer diesen ganzen Erzählungschklus von Lc 1 disfreditieren will, muß mit der Thatsache rechnen, daß der Evangelist bier eine eigentum= liche, alttestamentlich gefärbte Quelle benütt, deren poetische Ergüsse nicht Produkt der älteften driftlichen Gemeinde sein können, sondern schon vorher entstanden sein muffen. Das odu Hoeir adror Jo 1, 31 läßt eine Auslegung zu, die keine Gegeninstanz zu der 25 von Le berichteten Berwandtschaft des Priesterhauses in Judaa mit Maria von Nazareth bildet. Als Ort der Geburt scheint Hebron angegeben zu sein, wenn wir Lc 1, 39 lefen: είς την δοεινην είς πόλιν Ιούδα, denn wir haben keinen Grund, Juda als eine Verschreibung für Jutta anzuschen, das, ebenfalls Briefterstadt (Jos 15, 55), nur 10 Kilom. füdlich von Hebron liegt: Ain Karim bei Jerusalem als Geburtsort des Täufers kommt 30 erstmalig in der Kreuzfahrerzeit vor. Für die Chronologie sind wir in der Hauptsache auf Lc 1 u. 3 und die Untersuchungen über die Geburt Jesu verwiesen: Joh. war 6 Monate älter als Jesus. Wie lange seine Erziehung im priesterlichen Sinne geleitet werden konnte, ist aus der markanten Schilderung Lc 1, 80 nicht ersichtlich. Seine Vertrautheit mit den Propheten, insbesondere mit Jesaja, mochte immerhin auf Unterricht 35 beruhen, sein frühzeitiger Rückzug in die Wüste mit dem Tode der betagten Eltern zu= fammenhängen.

Man hat unrecht gethan, Auftreten und Gebaren des Täufers mit den Essenern in Verbindung zu bringen, dafür ist Johannes viel zu original. Aber so viel ist richtig: gemeinsam mit ihnen und verwandten Geistern, wie der Einsiedler Banus einer 40 war, dem der Geschichtschreiber Josephus in seinen Jünglingsjahren als Schüler gefolgt war (Joseph. vita 2), ist ihm der im Ernst der Zeit begründete Zug zur Askese. Ein Blick auf die damalige Gesellschaft zeigte nichts als Jammer; nicht nur die Prokuratoren= wirtschaft mit ihren Schrecken, auch die Heuchelei und Verkehrtheit in den Spitzen des jüdischen Volkstums mußte eine so durch und durch grade Natur wie Johannes abstoßen. 45 Sein Ruckzug in die Wuste bedeutet den Bruch mit der pharisaisch-levitischen Frommig= keit. Vorbilder für seine unabhängige Geistesrichtung suchte und fand er in den alten Propheten Jsraels, Elias, dem Mann der That, Jejajas, dem Manne des Wortes. Die schaurige Wildnis in der Wüste Juda, zwischen dem toten Meer mit dem untern Jordan und dem Kamm des Gebirges Juda, entbehrt nicht der Großartigkeit: hier war der rechte 50 Ort, unter stetem Ruchblick in eine große Vergangenheit, Ginblick in eine traurige Gegen= wart und Ausblick in eine düstere Zukunft zu jenem αὐξάνειν καὶ κραταιοῦσθαι πνεύματι zu gelangen, von dem Lc 1, 80 erzählt. Mit der Klage über das Sündenverderben verband sich, wohl auch in Erinnerung an die prophetischen Stimmen bei der eigenen Geburt (Lc 1, 68—79), eine glühende Sehnsucht nach der messianischen Zeit: nie waren 55 Berg und Ohren beffer vorbereitet, den Ruf Gottes zu vernehmen als bei Johannes. Und der göttliche Ruf, und damit der Tag der ανάδειξις προς τον Ισραήλ fam. In seinem äußeren Habitus hatte sich der Täufer der Wüste anbequemt: Die Speise bestand in Heusen, wie sie auch heute noch von Fellachen und Beduinen, verschieden zu= bereitet, genossen werden, und wildem Honig Mit 3, 4; Mc 1, 6. Seine Kleidung, ein 60

Erdepa von, wohl gewobenen, Rameelhaaren und einem ledernen Gürtel, der bas Unterkleid umschloß, unterschied sich kaum von berjenigen armer Hirten, erinnerte aber seine nachmaligen Zuhörer, wohl ohne Absicht seinerseits, an das Prophetenkleid eines Glia (2. Rg 1, 8); auch in Jesu Augen erschien sie als bezeichnend für den jede Nachsahmung und Abhängigkeit von den Menschen verschmähenden Gottesmann Mit 11, 7 ff. 2. Seine prophetische Wirksamkeit und Predigt. Im 15. Jahre des Kaisers Tiberius, 781 (?) der römischen Ara Le :3 "geschah das Wort des Herrn" an Johannes, daß er nun aus der Verborgenheit hervortreten sollte, damit dem Werden jett das Wirken folge. Und so gewaltig war die Mission, die der Täufer übernahm, daß sie 10 ohne den göttlichen Gaktor, d. h. ohne spezielle Berufung durch Offenbarung einfach nicht benkbar ift. Sicherlich haben uns die Evangelisten nur das Grundthema seiner Predigt überliefert mit den Worten: Metaroeite istrander pao is Baoileia two odoarw. Der lettere Sat schloß in sich die Aussicht auf die Bollendung der atl. Offenbarung, die Ers füllung der prophetischen Weissagung, und zugleich das Bewußtsein des Täufers, daß er 15 die messianische Zeit zu inaugurieren berufen sei. Um den Eintritt derselben möglich zu machen, ist auf seiten des Bolkes die ueraroia, die Berzenserneuerung, die Anderung der Gefinnung von Grund aus, notwendig. Der Inhalt dieser Predigt allein schon zeugt für die alles atl. Prophetentum überragende Größe des Johannes, wie sie von Jesus selbst anerkannt worden ist: kein träumendes Warten, wie es dem Bolke damals eigen 20 sein mochte, da ihm ja als Abrahams Same das messianische Reich so wie so gewiß sei; kein selbstzufriedenes sich genügen lassen an buchstäblicher Erfüllung der gesetzlichen Borschriften und Ausbau der Satungen, wie wir es bei den Pharifäern wahrnehmen; kein aus Bolk und Welt ausscheiden, um sich in selbsterfundenen Reinigungsceremonien besondere Heiligkeit zu erwerben, wie bei den Essenern; das war ein echt prophetisches 25 Wirfen von Grund aus und das ganze Bolf umfaffend, wobei nichts kopiert, sondern alles original war.

Gottes Reich und Gottes Gericht ist aber auch in den Augen des größten Propheten wie in denen seiner Vorgänger unzertrennlich mit einander verbunden. Und er sicht sich berufen, diesen Gerichtsernst mit allem Nachdruck geltend zu machen, und das 30 um so mehr, je näher er den Anbruch des messianischen Reiches weiß. Im kommenden Gerichte offenbart sich Gottes Zorn; wer demselben entrinnen will, hat Ursache, gewaltige Anstrengungen dafür zu machen, Mt 3, 7. 8; Jo 3, 36. Dabei steht soh. eine markige Ausdrucksweise mit kräftigen Bildern zu Gebote, die vortrefflich paßt zu der rauhen Gestalt des einstigen Wüstenbewohners: ungeschminkt wie der Mann ist auch seine Sprache, ge-35 radeheraus und zutreffend: "die Art ist den Bäumen an die Wurzel gelegt", "der Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen" Mt 3, 10. Es ist indessen unmöglich, von des Täufers Reichs- und Gerichtspredigt zu reden, ohne seiner zugleich eigentlich messianischen Predigt zu gedenken. So nahe weiß er das messia= nische Heil, daß er sich als den unmittelbaren Borläufer des Messias bezeichnen darf, den 40 Herold, der der Erscheinung des Königs vorangeht. Übereinstimmend bezeugen die evang. Berichte, daß Joh. sich nach Jes 40, 3 als "die Stimme eines Rusenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn" Mt 3, 3; Mc 1, 3; Lc 3, 4; Jo 1, 23 bezeichnet habe. Danach kann es nicht fraglich sein, was für eine Stellung der Täuser zum kommenden messianischen Reiche für sich in Unspruch nahm: es ist die des Herolds oder Wegbereiters, 45 die von Mal 3, 1.23 dem Elias zugewiesen worden war. Wenn er selbst es ablehnt, der wiedergekommene Clias zu sein, wozu doch auch Jesus ihn in einer bezeichnenden Metapher, Mt 17, 11. 12, gemacht hat, so hängt das mit seiner tiesen lauteren Demut, einem Grundzug seiner edeln Persönlichkeit, zusammen; sachlich kommt ihm jene hervorragende Stellung nach seinem eigenen Thun und Reden unfraglich zu.

50 Ein bebeutsamer Unterschied macht sich nun freilich in der messianischen Gerichtspredigt des Joh. verglichen mit den älteren Bropheten und der Volkserwartung bemerkbar. Nach diesen verschont das Gericht das Volk Förael; nach Joh. wird Förael zuerst von demselben betroffen. Abraham zum Vater zu haben ist kein Schutz gegen den Arthied und die aufgehobene Wursschaff, Mt.; 8 u. 12. Gott vermag dem Abraham aus den Steinen der Wüste Kinder zu erwecken: also bei aller Wirksamkeit innerhalb der Nation und aufs Ganze der Nation doch eine überraschende Durchbrechung der nationalen Schranke, Keime, die wir bei Laulus zur reifen Frucht entwickelt sinden. Das muß mit in Anschlag gebracht werden, wenn wir der idealen Größe des Joh. wollen Gerechtigkeit widersahren lassen. Wenn man die messianische Wirksamkeit des Täusers in Zweisel gezogen hat,

co hauptfächlich weil der die messianische Hoffnung seines Bolkes so wie so verleugnende Jo-

sephus sie unerwähnt gelassen, so ist dagegen zu beachten, daß die Zeugnisse darüber um so unverdächtiger sind, weil ja die nächste Folgezeit dem Propheten augenscheinlich nicht

Recht gegeben hat.

Die Reichs=, Gerichts= und Bußpredigt des Joh. rief eine Bewegung im Lande her= vor, die ihres Gleichen nicht hatte. Über ihre Anfänge sind wir zu wenig unterrichtet. 5 Es scheint, daß der Prophet seine Berufung in der Wüste empfing und dann von den hängen des Gebirges am toten Meere in die Jordanaue vorging. Einzelne mögen zuerst ben Ruf vernommen und schnell, ergriffen von der Gewalt und dem Feuer des heiligen Mannes, die Kunde von der neu erwachten Prophetie im Lande herumgetragen haben. Übereinstimmend bezeugen Mt und Lc, daß mit περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου ber Kreis 10 ber Wirksamkeit des Joh. umschrieben sei Mt 3, 5; Lc 3, 3: also von hüben und drüben kamen sie. Das περίχωρον des Jordan war damals weit dichter bevölkert als heutzutage, wo eine Menge Ortschaften verschwunden ist, und doch wären die Fordanfurten öftlich von Jericho noch heute ein geeigneter Ort, um eine Botschaft rasch in Umlauf zu setzen. Das Buschgesträuch, womit das Jordanuser bewachsen ist, ermöglichte es in Verbindung mit 15 ber stark benützen Furt (Brücke) dem Propheten, jeden Augenblick sich zurückzuziehen und wieder an die Offentlichkeit zu treten ganz nach Bedürfnis. So haben wir uns nicht zu wundern, wenn bald wechselnde Volksscharen sich um den Täufer versammelten. Bald waren alle Stände vertreten: Zöllner (Grenzgebiet von Judäa und der Tetrarchie des Herodes), Soldaten des Vierfürsten, ehrbares und sündiges Volk (of redoval nal al 20 πόοναι Mt 21, 32). Alle diese lehrte der Täufer nach Jesu Ausdruck έν δδώ της δικαιοσύνης (ib.), indem er sein μετανοείτε sür sie spezialisierte, nicht irgendwelche besondere Bußübungen fordernd, sondern verblüffend nüchtern Ablegung der Standesfünden und Rechtschaffenheit in Handel und Wandel verlangend. Die Zöllner sollen sich genügen lassen an der festgesetzten Taxe, die Krieger am Sold, die σχλοι an dem Notwendigen, wodurch 25 sie die Mittel erlangen den Notleidenden Hilfe zu bringen. Nach Mt und Jo war die Volksbewegung so großartig und unwiderstehlich, daß man sich fragte, ob dieser arho dixacos καὶ άγιος Mc 6, 20 nicht am Ende der Messias sei, tropdem er keine σημεία that Fo 10, 11, und daß auch die anerkannten Führer des Bolkes sich gedrungen sahen, ihm Beachtung zu schenken und sogar sich offiziell mit ihm zu befassen. Es liegt nämlich kein Grund 80 vor, den Bericht des Jo 1, 19 ff. und Mt 3, 7 als unrichtig zu bezweifeln. Die Tempel= reden Jesu bestätigen die bis in den Tempel und sein Shnedrium binreichende Wirtsamkeit des Täufers. Aber diesen Repräsentanten des offiziellen und des frommen Judentums hat Joh. nach des Mt wohl zutreffenderem Bericht einen übeln Empfang bereitet, indem er sie als γεννήματα έχιδνων 3, 7 anredet, die der Herzenserneuerung in ganz beson= 35 derem Mage bedürfen. Die offiziell an ihn gerichtete Frage beantwortete er freilich mit würdevoller Bescheidenheit und Deutlichkeit: daß er nichts von dem sei, wozu man ihn hat machen wollen, nichts als eine  $\varphi\omega\nu\eta$   $\beta o\tilde{\omega}\nu\tau o\varsigma$  έν  $\tau\tilde{\eta}$  έρ $\eta\mu\omega$  1, 23. Alle diese Reden tragen mit ihrer fernigen Kürze den Stempel der Echtheit unverkennbar an sich: sie konnten in dieser kantigen Knappheit und fast änigmatischen Form in der Bolksüber- 40 lieserung nicht wohl entstellt werden. Soll dennoch eine Kritik an ihnen geübt werden, so ist sie damit ausgesprochen, daß Joh. nichts zu geben hatte als eine starre sittliche Forderung. Einen Neubau hat er nicht aufzuführen, sondern wie Elias nur die bestehende Bolfsgemeinde fittlich zu reformieren. Aber es gehört mit zur Größe des Joh. daß er sich seiner Schranke deutlich bewußt blieb: von sich weg wies er auf den Stärkeren, mit 45 Geist und Feuer taufenden, Mt 3, 7. 11; Mc 1, 7. 8; Lc 3, 16; Jo 1, 26. 27, wobei

bas Feuer wohl als Sinnbild des Geistes, und nicht als Feuer des Gerichtes zu fassen ist.

3. Die Jordantaufe. Es galt, der messianisch-reformatorischen Thätigkeit einen bedeutsamen Abschluß zu geben, das gesprochene Wort im sprechenden Sinnbild, wie es dem Orient besonderes Bedürsnis ist, zu verkörpern. Da hat aber Joh. wieder nicht nach 50 dem Gesetz mit seinen Waschungen gegriffen, auch nicht essensche Kräuche kopiert oder gar die (spätere) Proselhtentause nachgeahmt, sondern in den Propheten fand er, was er brauchte; Jes. 1, 16 war gefordert: "Waschet euch, reiniget euch, thut eure bösen Anschläge von euch"; ähnlich Ez 36, 25—27; Sach 13, 1 womit zu vergleichen Lev 14, 8; Neh 19, 19; 2. Rg 5, 10. Was dort nur wie eine Metapher erschien, wurde durch 55 Joh zum Symbol; vom bloßen Worte schritt er zur That: er tauste die bei ihm erscheinende Menge, jeden einzelnen in den Fluten des Jordan untertauchend Mt 3, 6; Mc 1, 6, womit ein Sündenbekenntnis verdunden war. Was sollte diese Symbol? Mc nennt es 1, 4 ein βάπτισμα της μετανοίας εἰς ἄφεσιν άμαστιον. Sinnenfällig sollte der Täussing es durch diese Handlung aussprechen: ich din ein Sünder und bedarf der 50

21\*

Reinigung, und wie die Aluten des Jordan die Alecken hinwegspülen, so wird meine Sünde hinweggenommen, ich erlange Sundenvergebung. Gur den untergetauchten unreinen taucht ein reiner auf, der Gott aufrichtig dienen will. Go sind Gundenbekenntnis, Gundenvergebung und Gelübde die untrennbaren Momente der einen sinnbildlichen Handlung, 5 und es ist Benschlag Recht zu geben, der auf die wechselseitige Bedingtheit von Reue und Vergebung schon im AΣ aufmerksam macht. Wenn man aber ferner den Josephus hat sagen lassen (z. B. Reim, Haubrath), weil er von einem βαπισμός συνιέναι des Polkes spricht: es sei von Joh. ein eigentlicher Taufbund gestiftet, eine Gemeinschaft geschlossen worden, so premiert man den Ausdruck des Zusammenkommens (συνιέναι) zu sehr. Auch 10 feblt der bestimmte Hinweis auf die Taufe als unerläßliche Weihe für das Meffiasreich. Wohl aber war fich Joh. bewußt, mit seiner Taufe das Wolk für die demnächst ins Leben tretende Messiasgemeinde zuzubereiten und als  $\beta antiorijs$ , wie seine Zeitgenossen ihn treffend charakterisierten, Gottes Willen zu erfüllen: seine Taufe war auch nach dem Urteil Jesu "vom Hinmel" Me 11, 30 ff. Lgl. Jo 1, 38: 6 πέμψας με βαπτίζει. Was für 15 eine nachbaltige, fturmartige Bewegung er damit im ganzen Volke hervorgerufen, das bezeugen die Herrnworte Mt 11, 12: ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως άστι ή βασιλεία των οδοανών βιάζεται καὶ βιασταί άρπάζουσιν αδτήν. Und was die 2(G 18, 25 und 19, 3 uns von der dis nach Meinasien hochgehaltenen Johannestaufe erzählt, das dient dem Ausdruck Jesu zu willkommener Bestätigung.

4. Das Verhältnis zu Jesus. Dieses ists allein, was der vierte Evangelist, die

andern erganzend, in seinem Berichte über ben Täufer berührt octos ηλθεν είς μαρτυσίαν, ενα μαστυσήση περί τ. φωτός 1, 7 8. Nicht nur das περίχωρον τ. Ιορ-δάνου oder Judia wurde von der Tausbewegung erfaßt, auch das ferne Galiläa, zu messianischer Kundgebung stets bereit, that bald mit: ἄπας δ λαός ließ sich nach Le 3, 21 25 taufen. Ginen bestimmten Anhaltspunkt bafür haben wir in der Mitteilung bes 4. Ev. wonach Andreas aus Bethsaida und der ungenannte Jesusjünger, der doch unfraglich ebenfalls ein Galiläer war, sich unter der Gefolgschaft des Täufers befanden. Also Joh. sammelte Jünger von überallher, und nach Lc 11, 1 und Mc 2, 18 ff. lehrte er dieselben das Beten in bestimmter Form und veranlaßte sie nicht nur zu einer der seinigen ähn= 30 lichen asketischen Lebensweise, sondern zu regelmäßigem Fasten. Im übrigen liegt es nahe, in diesen Jungern zugleich Gehilfen des Taufgeschäftes zu sehen, dem Johannes bei der großen Ausbehnung der Bolksbewegung schwerlich allein genügt haben wird. Der 4. Eban= gelist ist auch in der Lage, uns bestimmte Angaben über den damaligen Aufenthalt des Täufers zu machen: εν Βηθανία πέραν τ. Ιορδάνου, ein Ort, den wir gegenüber von 35 Bericho zu suchen haben werden: es war eine Berlegenheitsauskunft der späteren Dotumente, an Stelle diefes fonft unbekannten Bethanien ein bekanntes Bethabara zu fegen. Die älteste geographische Darstellung der Gegend, die wir besitzen: die Mosaikkarte von Madeba (vgl. La carte Mosaïque de Madaba, Paris 1897), weist an dieser Stelle zwar kein Bethanien auf, aber ein 1000, das wohl damit gleichbedeutend sein konnte, 40 während wir Bethabara auf dem diesseitigen westlichen Ufer eingezeichnet finden.

Hier fand nun die entscheidungsvolle Begegnung des Täufers mit Jesu statt. Kunde von der johanneischen Bewegung war auch nach dem stillen Nazareth gedrungen, und es ist nicht zu verwundern, daß Jesus diesen Ruf Gottes an sein Bolk auch auf sich bezog. Und während die Predigt des Joh. gipfelte in der frohen Botschaft von dem 45 baldigen Cricheinen des Messias: πολλά και έτερα παρακαλών ει ηγγελίζετο τον λαόν Le 3, 18 "so suchte seine Seele ben Ginen, von dem der Beift ihm fagte, daß er kom= men musse" (Benschlag). Da ist es wohl zu verstehen, daß die beiden hochgestimmten Beister, jeder bon Gottes Beist erleuchtet, im Bergen des andern lesend sich erkannten, gleichviel, ob früher gepflogene verwandtschaftliche Beziehungen durch die Umstände unter= en brochen worden waren oder nicht. Aber ohne eine vorausgehende Herzensaufschließung in gesonderter Unterredung würde die nachfolgende Taufe unbegreiflich sein. Gben diese Unterredung aber half dem Täufer zu der Erkenntnis von der Reinheit und Hoheit seines Täuflings. In welchem Sinne dieser bennoch auf bem Taufvollzug bestand, ist im "Leben Jesu" zu erörtern. Ohne das Moment des Solidaritatsgefühls, das bei Jesus und 55 Johannes entscheidend ins Gewicht fiel, läßt sich derselbe nicht verstehen (gegen B. Weiß), und es trägt die bei biefem Unlaß geführte Unterredung Dit 3, 13 ff. innere Spuren ber Echtheit in sich. Das darauf folgende Erlebnis von sichtbarer und bleibender Geistesmitteilung an Jesus und hörbarer Gottesstimme ist wohl als offenbarungsmäßige Vision des Johannes zu fassen. Da der Täufer es im 1. Ev. eigentlich nur mit dem erkannten 30 Messias zu thun hat, d. h. nachdem seine eigene messianische Erkenntnis den mächtigsten

Fortschritt gemacht, so ist es ohne weiteres verständlich, warum in dieser Quelle der Herold Jesu anders erscheint als in der synoptischen Darstellung. Das 85 km20008ev mov ykyovev 1,30 ist im Sinne des Täusers einsach räumlich gedacht, wenn es auch im Sinne

bes Evangelisten die Präexistenz involviert.

Man hat gesagt, das Erlebnis bei der Taufe Jesu hätte den Johannes veranlassen 5 sollen, seine eigene Wirksamkeit nun abzuschließen und sich ohne weiteres dem "Stärkeren" beizugesellen. Rach den runden Erklärungen über den, der höher über ihn hinausrage als ein Herr über seinen niedrigsten Sklaven Mt 3, 11; Lc 3, 16; Jo 1, 27, und nach dem bestimmten Hintweis auf die Vollendung des Reiches Gottes durch den im Kommen begriffenen Meffias hätte es in der That nahe gelegen, wenn der Täufer seine Thätigkeit 10 eingestellt hätte, sobald er über die Erscheinung des Himmelskönigs und seinen Amtsantritt volle Gewißheit hatte. Er hat es nicht gethan, sondern sich begnügt, zwei seiner Jünger: ben Andreas und den bekannten Ungenannten (den Zebedaiden Johannes) an Jefus zu weisen mit einer tieffinnigen messianischen Erklärung vom Messias als bem Gotteslamm Ho 1, 29, die zwar beanstandet worden ist, aber bei einem Manne, der so im Bropheten 15 Jesaja lebte wie er, nicht allzusehr befremden sollte. Im weiteren allerdings hat nun thatsächlich, namentlich wenn wir der Berichterstattung des 4. Evangelisten Glauben schenken dürfen, eine parallele Wirksamkeit des Messias und seines Herolds stattgefunden, die sogar örtlich nicht weit auseinander gelegen haben kann, denn für Jesus war die große Nähe ein Grund, Judäa mit Galiläa zu vertauschen, und es sind Anhaltspunkte dafür vor  $^{20}$  handen, daß das Alvàv  $^2\gamma\gamma\dot{v}\varsigma$   $\tau o\tilde{v}$   $\Sigma alei\mu$ , das man nicht weit von Sichar in Samaria hat suchen wollen, doch in Judaa zwischen dem Westuser des Jordan und dem Gebirge muß gelegen haben, wenigstens zeichnet die Mosaikkarte von Madeba ausdrücklich diesen Ort hier ein, direkt nördlich von Jericho. Die Rede, mit der der Täufer seine Junger über die Taufwirksamkeit Jesu beruhigt hat Jo 3, 23 ff., läßt zwar ohne Frage die jo= 25 hanneische Färbung deutlich erkennen, aber das Wort vom  $\varphi i \lambda o s$   $\tau o v \nu \mu \varphi i o v$ , der sich freut die Stimme des Bräutigams zu hören, hat doch wohl den Täufer, den Brautwerber, selbst zum Urheber, und das andere Wort vom eigenen Abnehmen gegenüber dem Wachstum des Meffias liegt ganz in der Linie, die er mit seiner Demut inne gehalten hat. Und ist denn ein solches, bis zur Bundesgenossenschaft gedeihendes Nebeneinander des 30 großen und des größten in Israel ohne alle Konkurrenz so durchaus undenkbar? Die eigene Reichspredigt Jesu war doch zunächst nur eine Fortsetzung derzenigen des Täusers. Um das Volk zuzubereiten, mußte Jesus thun wie jener. Damit ist aber Joh. vollkommen gerechtsertigt. Noch lag der Abschluß der messianischen Thätigkeit Jesu in Tod und Auserstehung nicht vor, noch befand sich alles im Stadium der Borbereitung, und vollends nach 35 der Anschauungsweise, die der Täufer offenbar von der Messiasherrlichkeit hatte: diese war nach ihm vor allem nur eine richterliche. Aber eben mit dieser hielt ja Zesus augenschein= lich zurück und nötigte damit seinen Vorläufer, die vorbereitende Predigt und Bußtaufe fortzusegen.

5. Das Zeugnis des Josephus über den Täufer. Diese Darstellung ist 40 bisher ausschließlich der ntl. Berichterstattung gefolgt. Es gilt nun aber auch noch ein anderes gewichtiges Zeugnis über ben Täufer richtig zu werten: das des Josephus. jüdische Schriftsteller kommt auf Joh. da zu sprechen, wo er in seiner Archäologie 18, 5 den Krieg beschreibt, der zwischen Aretas, dem König von Petra, und dem Bierfürsten Herodes ausgebrochen war: Herodes hatte sich mit diesem wegen Berstoßung von dessen 45 Tochter, die seine erste Frau war, verseindet, und nach dem Tode des Tetrarchen Phi= lippus brach der Krieg infolge von Grenzstreitigkeiten aus. Die erste Schlacht wurde für Herodes zur Niederlage und das Bolf erkannte darin die gerechte Strafe Gottes dafür, daß er den Johannes "zubenannt der Täufer" ungerechterweise getötet hatte. "Denn diesen tötet Herodes, einen trefflichen Mann, der die Juden ermahnte, unter Ubung der Tu= 50 gend und Gerechtigkeit gegen einander und Frömmigkeit gegen Gott zur Taufe zu kommen. Denn also werde auch die Taufe ihm angenehm sein, wenn man sie nicht zum Losbitten gewisser Sünden, sondern zur Reinigung des Leibes gebrauche, indem nämlich die Seele schon zuvor durch Gerechtigkeit geläutert worden sei. Als auch die übrigen sich ihm zuwandten (denn sie wurden durch das Hören der Reden aufs höchste gehoben), 55 fürchtete Herodes, es möchte sein so gewaltiger Ginfluß auf die Menschen zu einem Aufstand führen (denn alles schienen sie auf seinen Rat zu thun) und hielt für besser, ihm, bevor er eine Umwälzung herheigeführt hätte, durch die Hinrichtung zuvorzukommen als nach geschehenem Umsturz die Überraschung durch die Thatsachen beklagen zu müssen. So wurde er durch den Argivohn des Herodes gebunden nach Machärus, der vorher erwähnten 60

Gestung gesandt, und hier getötet. Den Juden aber erschien es, daß bas Geer besselben

zur Strafe vom Berderben ereilt worden fei, da Gott ihm übel wollte."

Die Differenzen der Josephusquelle gegenüber dem NT sind evident. Nach Josephus ist Joh. nichts weiter als ein Sittenprediger. Seine Tause entbehrt des symbolischen Scharafters. Von messianischer Thätigkeit ist vollends keine Rede. Wenn wir aber dem gegenüber stellen die unersindbare Originalität der ntl. Täuserreden und den Reslex dersselben in den ebenso unersindbaren Worten Jesu, so sind wir in unserm Urteil über die Würdigung des Täusers durch den jüdischen Geschichtsschreiber dald im Reinen. Im Bessonderen ist das Verschweigen der messianischen Beziehungen nicht befremdlich, wenn wir an die sonstige Praxis des genannten Historikers denken: ihm liegt auch hier daran, spezissisch Jüdisches den griechischerömischen Lesern mundgerecht und einwandsfrei zu machen. Sein Zeugnis über den Täuser ist insosern eine Bestätigung des neutestamentlichen, als es sich um die tiefgreisende, das ganze Bolk umfassende Wirksamkeit des Täusers handelt. Aber der religiösen und messianischen Bedeutung desselben ist der politische Geschichtschreiber bei weitem nicht gerecht geworden. Wesentlich anders verhält es sich mit seinem Bericht über den Lebensausgang des Täusers.

6. Gefangennahme und Hinrichtung. Hier stehen sich NT und der mit der politischen Geschichte des Landes wohl vertraute Josephus anscheinend schroff gegenüber, nur darin übereinstimmend, daß beide den Joh. offenbar auf peräischem Gebiet durch den Vierschweigen, Josephus aber sehr bestimmt dassur Machärus angiedt. Das Motiv dieser That ist nach dem Geschichtschreiber lediglich ein politisches, wogegen die Evo. Mt 14; Mc 6; Le 9 sehr bestimmt die Familiengeschichte des Herodes, nämlich seine Heirat mit der Schwägerin in doppeltem Ehebruch und entgegen dem leditischen Gesete Le 18, 16 damit verbinden: Joh. habe dem Tetrarchen Vorhaltungen über diese Ehe gemacht, daburch den Haß der Herodias auf sich gezogen und sei endlich bei Gelegenheit eines Festmahles (rà yereśasa, wahrscheinlich der Jahrestag der Thronbesteigung) demselben zum Opfer gefallen, indem die Tochter der Herodias durch ihren Tanz so sehr das Wohlzgefallen des Herodies erregte, daß er sich zum unbedachten Versprechen hinreißen ließ und dem herzlosen von der Mutter aufgestachelten Mädchen (xogásiov Mc 6, 22) das Haupt des Propheten auf einer Schüssel zum Lohne geben mußte. Diese ev. Überlieserung ist zwar als unhaltbar und als reine Poesie, zu der die Königinnen Jebel und Esther den Thpus hergegeben haben sollen, dargestellt worden (Volsmar). Aber die Unthat steht durchaus im Einklang mit den Gepslogenheiten im herodianischen Fürstenhause, und der

35 Bericht des Josephus ist nicht eigentlich dawider.

Folgendes dürfte der wahrscheinliche Gang der Ereignisse sein. Antipas hat gelegentlich einer Romreise die Herodias (vgl. VII, S. 769), die Gattin seines als Privatmann lebenden Bruders Herodes (Philippus) näher kennen gelernt, und die beiden sind übereingekommen, nach Herodes Rückkehr von Rom sich zu ehelichen. Durch Intrigue erfährt die 40 rechtmäßige Gattin, die Aretastochter, den Blan vorzeitig und läßt sich nach Machärus bringen, das damals ihrem Bater tributpflichtig (ὁποτελής Arch. 18, 5, 1) war, von wo sie nach Petra flüchtet. Herodias und Herodes schließen darauf ihren ehebrecherischen Bund. Falls Antipas in Livias unweit des unteren Jordan seine Residenz aufgeschlagen hatte, lag es sehr nahe für ihn, sich um den volkstümlichen Propheten, der jetzt auf seinem Ge= 45 biete taufte, zu interessieren (vgl. sein Interesse für Jesus, Lc 23, 8). Eine Begegnung fand statt, und der Täufer, der nie, weder beim Volke noch bei Fürsten, um Gunft gebuhlt, sagte ihm so ungeschminkt die Wahrheit wie den Synedristen: οὐκ έξεστίν σοι έχειν την γυναϊκα τ. άδελφού σου. Die Majestätsbeleidigung war da, die insbesondere Herodias dem neuen Elias nicht verzeihen konnte. Dieser Mund mußte geschloffen werden. 50 Da man es aber nicht konnte auf Grund des gegebenen Argernisses, so geschah es unter Vorgabe politischer Motive, wie sie Josephus erwähnt. Denn hatte auch dem Täufer die politische Agitation nach allen Quellen vollständig ferne gelegen, so war doch das begeisterte Bolf leicht für eine solche gegen den notorischen Chebrecher zu haben: was Herovias wollte aus persönlicher Rache, das vollführte Herodes aus Politik, und die Beran-55 lassung war die nämliche. In Livias konnte man aber den beliebten Propheten nicht mit genügender Sicherheit bewachen. Das entlegene und feste Macharus an der Grenze gegen Arabien, das nach Josephus' ausführlicher Beschreibung, bell. jud. 7, 6, 1—3, ebenfalls einen Palast besaß, war dafür am geeignetsten. [Durch Scepen und Parent, mittelbar durch Mitter, Erdfunde XV, Balaftina und Sprien, S. 577, ist eine gang falsche Orts-60 lage für Macharus, heute Mukaur bestimmt worden. Es liegt dasselbe nicht am WadZerka Main, sondern ca. 9 Kilom. SW. davon, 1120 Meter über dem toten Meer, zwei volle Tagereisen von der Taufstätte des Joh. Davon, daß Tristram, Duc de Lupnes und Socin-Benzinger das Richtige haben, überzeugte sich der Verf. durch den Augenschein im April 1899.] Leider sagt uns der jüdische Schriftsteller nicht, wie dasselbe wieder an Herodes gekommen, ob durch List oder Gewalt oder durch kaiserliches Machtgebot, das eben auf 5 iener Romreise erwirkt sein konnte. Genug, Herodes konnte darüber verfügen und scheint nun seine Residenz dahin verlegt zu haben, wozu ihn eben die politische Konstellation veranlaßt haben konnte. Daß Johannes schwerlich als politischer Gefangener angeseben worden ift, laffen die Evo. aus der relativen Freiheit erkennen, die ihm gewährt wurde: Verkehr mit den Freunden, mit Jesu, mit dem Landesfürsten, der sich doch auf seinem wankenden 10 Throne vor dem Prophetenmord scheuen mochte, während das Hören auf des Gefangenen Hatschläge: ἀκούσας αὐτοῦ πολλά ἡπρόρει καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν Με 6, 20 bem Volke gefallen mochte. Während man nämlich nach Josephus meinen könnte, es habe Herodes den Joh. sofort enthaupten laffen, verstreicht den Evv. zufolge noch eine geraume Zeit zwischen Gesangennahme und Hinrichtung. Und das unerfindbare Wort Jesu: Mt 15 11, 6 giebt unzweifelhaft dem ev. Berichte recht.

Man hat es für unwahrscheinlich erklärt, daß Joh. nach dem Erlebnis bei der Taufe Jesu die Frage gestellt haben sollte: σὰ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἔτερον προσδοκῶμεν; Allein abgesehen davon, daß die Frage ganz die johanneische Klangfarbe hat, ist doch nichts natürlicher, als daß er bei feiner beschränkten messianischen Erkenntnis und seinem 20 einseitigen Messiasideal an dem scheinbaren Zaudern Jesu mit seinem machtvollen Her= vortreten sollte Anstoß genommen haben, zumal in seiner damaligen Lage. Es liegt vielmehr etwas echt Menschliches darin, den Starken seine hand nach dem Stärkeren ausftrecken zu sehen, damit dieser ihm zur Geduld und Ergebung und Hoffnung helfe. Das Ende des Täufers kam unerwartet und erschütternd, so wie die Evangelisten es uns be= 25 richten, ein Martyrium, das die ganze Trostlosigkeit der Zeit offenbarte und auf Ber= halten und Stimmung Jesu seinen unverkennbaren Einfluß ausübte.

Uber die Zeit sind wir auf Vermutungen angewiesen. Herodes' Romreise mit nachfolgender Heirat der Herodias muß vor dem Sturze des Sejan 31 n. Chr. stattgefunden haben. Trat Joh. im 15. Jahre des Tiberius auf und wirkte ungefähr ein halbes Jahr, 30 worauf eine mehrmonatliche Kerkerhaft folgte, so könnte die Hinrichtung in den Herbst-

tagen d. J. 29 ober auch erst 30 erfolgt sein.

7. Beurteilung der Erscheinung des Johannes. Einer eigentlichen Beurteilung dieses eigenartigen religiösen Charafters sind wir durch den überhoben, der zur Kritif am allerberufensten war. Jesus hat der unbeugsamen Festigkeit des Täufers das 35 höchste Lob gezollt Mt 11, 7 ff. und seiner Stellung in der Okonomie des alten Bundes bie oberste Stufe eingeräumt Mt 11, 11. Zugleich aber hat er nicht unterlassen, die Schranken zu bezeichnen, die auch diesem Großen gezogen waren: er blieb, der pharisäischen Weise sich nähernd, innerhalb des Gesetzesbundes und der gesetzlichen Gerechtigkeit, die des Fastens nicht glaubte entraten zu können Mc 2, 18 ff. und es eben nicht weiter 40 als bis zur Wassertaufe brachte. Wie tief eingreifend und bedeutungsvoll für das eigene Wirken Jesus die Wirksamkeit des Joh. ansah, geht aus einer ganzen Anzahl seiner Reden hervor, in denen er allemal das Verhalten des Volkes oder seiner Oberen gegenüber 30= hannnes zum Kriterium seiner Empfänglichkeit überhaupt für die messianische Offenbarung macht: den asketisch-strengen, keine Zeichen thuenden, mit Wasser tausenden, vom Messias 45 zeugenden Johannes haben sie nicht ertragen können Mt 11, 7—13; 17, 13; 21, 25 ff.; Mc 2, 18; 8, 28; 11, 30; &c 7, 24 ff.; 16, 16; 20, 4 ff.; Fo 5, 33 f.; 10, 40 ff., so wundert sich denn Christus nicht, wenn sie für seine eigene Beise keine Empfänzlichkeit an den Tag legen. Mit heiliger Fronie geißelt er das Berhalten des Bolkes gegenüber dem Täufer. Mit nicht weniger als fünf Gleichnissen: von den Schläuchen, von dem un= 50 gewalkten Lappen, von den fröhlichen Hochzeitsleuten, von den spielenden Kindern, von den beiden Söhnen, die des Baters Willen ungleich erfüllen, ist er auf die Täuferbewegung zu sprechen gekommen, und den Ton der Fronie schlägt er auch in dem Worte vom déxpos δ καιόμενος και φαίνων Jo 5, 35 an. Joh. war ihm der geweissagte Clias und dessen Geschieft der Spiegel des eigenen tragischen Ausgangs Mt 17, 13. Ueber die Worte Jesu 55 in Lob oder Tadel hinauszugehen, will sich für uns nicht schicken: jedenfalls sollten sie uns abhalten, die Bedeutung des Täufers irgendwie zu unterschätzen.

Rüegg.

Johannes, Erzbischof von Thessalonich. — Litteratur: Leo Allatius, De Symeonum scriptis, Paris 1664 ©. 105. 110; De Method. ser. ©. 333; Cave, Hist. litt. I, 597; Le Quien, Or. christ. II, 42; Fabric., Bibl. X, 219. 250. 285; DehrB III, 396; Krumbacher, Gesch. d. byzant. Litt. ©. 192.

Er war Abgesandter bes Papstes auf dem 6. ökumen. Konzil (680), Mansi XI, 640. 669. 688. In den Akten der 2. nicanischen Synode wird (Mansi XIII, 164) ein Bruchstück seines Dialogs zwischen einem Christen und einem Heiden mitgeteilt (&x rox λόγου, οδ ή άρχη Μέχρι τότε πειράζων etc.), in dem die Berchrung der Bilder gerechtfertigt wird: sie beziehe sich auf die abgebildeten Beiligen, auf Gott, wie er unter den 10 Menschen gewandelt; auch den Engeln komme eine gewisse Rörperlichkeit zu. Daß auch der antijubische Dialog, dem der in den Aften folgende Beleg entstammt (Mansi S. 165), auf ihn zurüdigehe, läßt fich nicht wahrscheinlich machen. Die Rede Els ras uvoogópous yvraīzas, die sich MSG 59, 635 (auch Combesis, Auctar. nov I, 791 als De resurrectione) unter den Chrisostomus untergeschobenen findet, scheint mir verwandte Züge mit des Johannes 15 Rede Είς την ποίμησαν της υπεραγίας θεοτόπου και αειπαρθένου Μαρίας nicht vermissen zu lassen. Diese lettere ift als Ganzes nur in altslavischer Ubersetzung gedruckt (bei Popov, Bibliografičeskija materialy, Mostau 1879, S. 40-65), Bruchstücke des Driginals aus Par. gr. 897 bei Tischendorf, Apocalypses apocryphae, Leipzig 1866; sic hat sich an Pseudojohannes, De dormitione Mariae eng angeschlossen, trägt auch 100 mehrfach des letzteren Namen (z. B. Coisl. 121; in Par. 1504 den des Jakobus). Zusammen mit jener "Fälschung" gedenkt daher Epiphanius Monachus (ed. Dressel, Paris und Leipzig 1843, S. 14,6 ff.) des πολυθούλλητος λόγος des Johannes von Thess., durch welches dieser "sich selbst in Schatten gestellt" Endlich ist auch noch eine Schrift Είς τον παρένδοξον άθλοφόρον Ιημήτριον (AS Oct. 1, 104-160) unter dem Namen 25 des Joh. von Ih. überliefert. Bonwetid.

Johann von Turrecremata f. Juan v. Torquemada.

Johannikos Kartanos f. Kartanos.

Fohannisfener. — Litteratur: Außer den allgemeinen Werken über kirchl. Archäoslogie (z. B. Rheinwald S. 246) f. Paciandi, De cultu S. Joannis Bapt. antiqq. christ., 30 Rom. 1758; de Khautz, De ritu ignis in natali S. Joannis B. accensi, Vindob. 1759; W. Grimm in der Allg. Enchkl. von Ersch u. Gruber, II, 22, S. 265; F. Nork, Festfalender, Stuttgart 1847, S. 406 ff.; Müllenhof, Sagen aus Schleswig-Hosstein 168; Wolf, Deutsche Götterlehre 83, 84; Panzer, Beitr. z. d. Myth. I, 210, 211, 214ff., II, 239; Zingerse, Tirol. Sitten 159; Meier, Schwäb. Sagen 423 ff.; Leoprechting, Aus dem Lechrain 181 ff.; Grimm, Myth. 581 ff.; Landsteiner, Kremser Gymnas. Progr. v. J. 1869, 46; Vernaleken, Desterr. Myth. 307—309; Simrock, Myth. 533, 592; Virlinger, Volkst. a. Schwaden II, 97; Wolf, Zeitsch. f. d. Myth. I, 88. Blaas, Niederösterr. Sitten in d. Ztschr. für deutsche Kulturgesch., NF 1874, 168.

Als Johannisseuer bezeichnet man Feuer, welche nach einer uralten, in verschiedenen Ländern, besonders im südlichen Deutschland nachweisbaren, zum Teil noch bestehenden Volkssitte am Abend oder Borabend des Gedächtnistages Johannis des Täufers (24. Juni) unter freiem Himmel, auf Hügeln und Bergen oder auch in Straßen und auf Märkten unter mancherlei begleitenden Bräuchen angezündet werden. Solche Bräuche, wie sie bei dem Anzünden dieser Feuer vorkamen, sind: Entzündung des Feuers nicht durch Stahl und Stein, sondern durch Holzreidung (sogenanntes Notseuer), Tanzen und Springen junger Leute um und über das Feuer (Johannistanz, choreae S. Johannis, Himeinwersen von allerhand Blumen, Kräutern, Kränzen (Johanniskräuter, Johanniskränze), priesterliches Segnen des Feuers, Jubel und Gesang der Zuschauenden, Anzünden und Rollen eines mit Stroh umwickelten Rades (Johanniskräder), Ausstellen eines Baumes, Treiben des Viehs durch das Keuer, Herumtragen von Fackeln und Feuerbränden, Stecken der Brände in die Felder u. dgl. Man schrieb dem Feuer allerlei heilsame Wirkungen und Segenskräfte zu: Bewahrung vor Krankheiten, Heilung von allerlei Übeln (3. B. der Epilepsic, Johannisübel), Fruchtbarkeit, Schutz wider Brand und Gewitter, Sicherung gegen Herzendann u. s. w. — Läßt sich gleich Entstehung, Verbreitung und Bedeutung dieser Gedräuche nicht mit vollständiger Sicherheit nachweisen, so sind sie der Kammes verbreiteten Lichts, Feuer= und Sonnenkultus, daber Analogien dazu im griechisch-römischen Heidnischen Lestungten, der Unalogien dazu im griechisch-römischen Heidnischen Lestung beinerbeit nechtung haber Analogien dazu im griechisch-römischen Heidnischen Lestung beiner beim römischen Hirtungen beit keltischen, ger-

manischen, flavischen Bölkern sich finden, ohne daß ein Übergang von einem Bolk auf das andere sich nachweisen ließe. Ihre ursprüngliche Bedeutung zeigt der Namen, den sie im Volksmunde zum Teil noch führen: Sunwentfeuer d. h. Sonnenwendfeuer (korrump. Sunbent-, Simmets-, Zimmetfeuer). Sebastian Franck crzählt in seinem Weltbuch von den "An St. Johanstag machen sy ein Sinetseuer (Sonnwendseuer), 5 Franken: tragen auch disen tag sundere kräntz auf, weiss nit aus was aberglauben, von beifuess und eisenkraut gemacht, und hat schier ein jeder ein blaw kraut, Rittersporn genannt, in der hand; welcher dadurch in das fewr sihet, dem thuet das ganz jar kein aug weh, wie sie aberglauben. Wer vom fewr heim zuhauss hinweg gehn will, der würfft dis kraut in das fewr, sprechende: 10 Es gehe hinweg und werd verbrennt all mein unglück. Das bischöflich hofgesind würft auf disen tag bei ihrem frewdenfewr auf dem Berg hinterm schloss fewrine kugeln in den fluss Moganum" (Main). Kränze und Kugeln versinnbildlichen ebenso die Sonne wie das Rollen des Rades und der Tanz um das Keuer famt allem was da rundgeht. Der fogen. Sonnenwendgürtel aber, wie man 15 das im Volksglauben altgeheiligte Eisenkraut und Beifuß nannte, erscheint identisch mit Johannisgürtel, die der Apostel Johannes am Gürtel getragen haben soll, um beim Wandern nicht zu ermüden. Der Name des Johannes steckt auch in der niederl. Benennung St. Janscruit, und noch heute wirft man das Kraut am Johannistage unter besonderen Sprüchen ins Keuer und glaubt dadurch eines gegenwärtigen oder drohenden Unheils ledig 20

zu werden.

Wie schon der "Sonnwendgürtel" auf die Bedeutung des Festes als eines ur= sprünglichen Natursestes hindeutet, so auch der "Sunnwendkäfer", wie der Johannis-käser (Lampyris nocticula) noch in Niederösterreich genannt wird. Wie man im Früh-jahr das Wiederkehren der Sonnenwärme und das Neuerwachen des Natursebens durch 25 die (besonders im nördlichen Deutschland üblichen) Osterfeuer, durch Maifeste u. bgl. festlich beging: so feierte man um die Zeit des Johannistages die Sonnenwende, die Zeit, wo die Sonne ihren Höhepunkt erreicht hat und nun wieder hinabzusinken beginnt (eben= dies bedeutet das Rollen des Rades), die Licht- und Glanzperiode des Jahres, die Zeit der längsten Tage und fürzesten Nächte, zugleich aber auch die Epoche, wo die Natur aus 30 der Blütezeit des Frühjahrs in die Frucht- und Erntezeit übergeht, und wo die beginnende Sommerhitze mancherlei Krankheiten ju erzeugen broht, daher man bes Segens ber Fruchtbarkeit und des Schutzes wider allerlei Gefahr sich zu versichern suchte. Es ist die hochheilige Zeit, wo versunkene Schätze sich heben und sonnen. "Der Schatz blüht", pflegt sich in Kesseln zu heben und dann seine Gegenwart durch eine auf ihm leuchtende 85 Flamme anzuzeigen. Auch Erlösung suchende Geister, namentlich Schlüsseljungfrauen gehen um. Alle Pflanzen duften und entwickeln heilsame Kräfte. Der Sonnenwendgurtel (Beifuß), das Johannisblut, das im Mittelalter so sorgfältig gesammelte und für heilkräftig gehaltene Johanniskraut und andere Kräuter werden zwischen Johannis und Marien-Himmelschrt (Krautweihe) gebrochen. Auch das Wasser soll zu Johannis 40 heilsamer sowohl zum Trinken, als zum Baden sein. Das alles erklärt sich aus dem altgermanischen Glauben an Baldur, den Lichtgott, dessen Stelle im Kalender Johannes der Täufer einnahm (Simrock M², 243). Es sind alle diese Bräuche und Sitten Western Weitermanischen Weiter Weiter Weitermanischen Weiter Weitermanischen Weitermanische Weitermanische Weitermanischen Weitermanischen Weitermanischen Weitermanischen Weitermanischen Weitermanische Weitermanischen Weitermanischen Weitermanische Weit und Sitten Überreste des heidnischen Mitsommerfestes, und von ihnen gilt das Wort des Augustinus, welches Braun Jahrb. XXII, 2.85 anführt: haec infelix consue-45 tudo adhuc de paganorum observatione remansit. Man freute sich über den Sieg Baldurs, des Gottes des Lichts in physischem und ethischem Sinne, denn auch seine Urteile sind, wie schon die Edda sagt, so rein, daß niemand sie schelten (d. h. ansechten) kann", was auch von den Urteilen Johannes des Täusers gilt, der unkaksachlick kniemannt unbestechlich freimütig zeugte. — Stets ist die Sonnenwende als Siegesfest behan= 50 delt worden; die Johannisnacht, die kürzeste des Jahres, wo im hohen Norden die Sonne nicht untergeht, wußte man durch das Festseuer in den lichtesten Tag zu ver= wandeln und so den vollen Sieg des Lichts zugleich zu fördern und zu feiern. So auch in Deutschland, so noch am Südharz und in Thüringen und Westfalen. In Edersleben bei Sangerhausen ist die Herrichtung des Johannisfeuers folgende. Man richtet eine 55 hohe Stange auf, befestigt daran eine Theertonne, durch welche eine bis zur Erde reichende Rette gezogen ift, und wenn nun das Ganze in Brand ift, schwingt man die Tonne unter großem Jubel rund um die Stange. Der Tanz um das Johannisseuer, dies Abbild der Sonne, ist ganz entsprechend dem Tanz zur Julzeit. Jul bedeutet Rad, Sonnenrad, und die Julzeit ist entsprechend der Sommersonnenwende die Wintersonnenwende, wo 60

bie Sinsternis ihren Tiefpunkt erreicht hat und das Licht wieder wächft, das am Johannistag seinen Söhepunkt erreicht. Die Kirche, wenngleich ber Beziehung des Johannistags zur Sonnenvende sich wohl bewußt (hodie natus est Johannes, quo incipiunt decrescere dies sagt Augustin), eiferte boch gewaltig wider die heidnische Sitte des 5 Feueranzundens (cessent religiones sacrilegiorum, cessent studia atque joca vanitatum. Hesterno die post vesperam putrescentibus flammis antiquitus more daemoniorum tota civitas flagrabat atque putrescebat et universum aërem fumus obduxerat. August. de S. Joanne Sermo 8). Bald aber wußte sie mit ber ihr eigentümlichen Accomodationsfähigkeit gegenüber von volkstümlichen Bräuchen und 10 Vorstellungen, auch diese Sitte der Sonnenwendfeuer sich anzueignen; sie wurden nicht bloß geduldet, sondern Geistliche, Fürsten und Obrigkeiten beteiligen sich dabei. So 1197 zu Augsburg, wo in Gegenwart Raiser Maximilians die schöne Susanne Neithart das Johannisfeuer mit einer Fackel anzündete und dann zuerst den Reigen um die Flamme an Philipps Hand machte. Im Jahre 1570 ließ der Herzog von Liegnitz ein Johannis-15 feuer auf dem Kynast halten, wobei er selbst mit seinem Hof zugegen war. Schon früh fuchte man auf verschiedene Weise den Bolksbrauch chriftlich zu deuten und mit der ohnedies so volkstümlichen Person des Täufers Johannes ebenso in Beziehung zu setzen, wie sich andere aus dem Heidentum in die christliche Zeit herübergenommene Bräuche: Johannistrunk, Johannisminne, Johannissegen an den Namen des Evangelisten Jo-20 hannes und an dessen mit der Wintersolstitialzeit zusammenfallenden Gedächtnistag an-knüpften. Mitunter erscheint, wie auch sonst im deutschen Volksglauben, die Verwechselung Johannis des Evangelisten mit dem Täufer. Übrigens pflegt die römische Kirche nochjetzt am Tage Joh. Des Evangelisten einen Kelch mit Wein zu segnen und das Andenken des liebsten Jüngers des Herrn dem Bolf zur Nacheiserung zu empfehlen. 25 Unter dem Namen "Johannessegen" pflegte man (des Evangelisten) Johannes Minne (Gedächtnis) zu trinken; das geschah besonders von Scheidenden und Neisenden. Dies Johannes-Minnetrinken sollte gegen alles Unheil dienen. So soll St. Gertrud einem Ritter, der sich dem Bösen verschrieben hatte, St. Joh. Minne zugetrunken und ihn dadurch aus seiner Macht erlöst haben]. Schon mittelalterliche Theologen des 12. u. 13. Jahrh. (Joh. 30 Beleth, Summa de divinis officiis; Durandus, Rationale div. off. 7, 14) deuten die Johannisfeuer mit Beziehung auf Ev. Jo 1, 8 als Symbole des Täufers, qui fuit lumen et lucerna ardens, praecursor verae lucis; das bergabgerollte brennende Rad bedeutet, quod, sicut sol ad altiora sui circuli pervenit — et descendit in circulo, sic et fama Joannis descendit, secundum quod ipse testimonium perhibet dicens: 35 me oportet minui, illum autem crescere. Andere wollen die Feuer aus einer Legende von der Verbrennung der Gebeine des Täufers in Sebafte, die Johannistänze aus dem Tanz der Tochter der Herodias u. dgl. erklären, nur um jeden Gedanken an heidnische Rulte ferne zu halten. In der prosaischen Neuzeit sind diese Feuer, wie so viele ähnliche aus der heidnischen Borzeit stammende Volksbräuche, meist, zumal in evangelischen Landen, 40 aus polizeilichen oder religiösen Gründen verboten worden oder von selbst außer Ubung gekommen (s. z. B. das Nürnberger Ratsmandat vom Jahr 1653 bei Grimm S. 585; das württemb. Gen.-Restr. wegen Abstellung der vieler Orten üblich gewesenen Johannisfeuer und Mäder vom Jahre 1666, wiederholt 1687 und 1809). Dennoch hat die löbliche Polizei sich in verschiedenen Gegenden glücklicherweise vergebens bemüht, dem Volk 45 auch diese am Höhepunkt des Jahres (des jares hohgezît) flammenden Freudenfeuer zu verleiden, die u. a. auch Göthe zu erhalten wünschte, wenn er sagt: "Johannisseuer sei unverwehrt: Die Freude unverloren: Besen werden immer stumpf gekehrt, Und Jungens neugeboren." Gerade Besen werden neben Stangen, Reisig und Holzscheiten noch, wie z. B. in Niederösterreich zum Sonnwendseuer erbeten und gern geschenkt. Sobald 50 das Teuer angezündet ist, lassen die Burschen die Besen anbrennen und schwingen sie in die Lüfte; auch stellen sie sich mit den brennenden Besen in Reihen und springen in die Höhe. Dabei herrscht überall Jubel und Freude. (Wagenmann +) Frenbe.

## Johannisjunger f. Mandaer.

Fohauniter. — Litteratur. Eine sehr vollständige Uebersicht über die gesamte den Drden betreffende Litteratur giebt die "Bibliographie méthodique de l'ordre souv. de St. Jean de Jerusalem par Ferdinand de Hellwald, Rome 1885 4°. Die Urkunden sind gesammelt: Codice diplom. del sacro militare ordine Gerosolimitano, Lucca 1733. Dann in dem großen Werke von J. Delaville le Roulx, Cartulaire générale d'Ordre des

Hospitaliers S. Jean de Jérusalem, Paris 1894 ff. bis jest 2 Bde; Saige, De l'Anciénnité de l'Hôpital St. Jean de Jerusalem Biblioth. de l'école des chartes 1863, S. 552: Uhlhorn, Anfänge des Johanniterordens, ZKG VI, 46; Le Rouly, De prima origine Hospitaliorum Hieros., Paris 1885; Helhot, Geschichte der Mönchsorden III, 87 ff.; Bertot, Histoire des chevaliers hospitaliers, Paris 1726; v. Binterseld, Gesch. des ritterl. 5 Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem, Berlin 1859; v. Find, Uebersicht über die Gesch. des ritterl. Ordens St. Johannis, Berlin 1890; Uhlhorn, D. christliche Liebesthätigsteit, 2. Ausl. S. 299; Prus, Kulturgesch. der Kreuzzüge Berlin 1883 S 235 ff.; Julius v. Pflugkspartung, Die Ansänge des Johanniterordens in Deutschland, Berlin 1899; Herrilch, D. Balleh Brandenburg des Johanniterordens, Berlin 1891; Wochenblatt der Jos 10 hanniterordens-Balleh Brandenburg redig. von Herrlich; Niemann, Der Johanniterorden Monatschrift sür Innere Mission von Schäfer XVIII, Bd 1898, S. 401 ff.). Der Verein der Schlesischen Malteserritter und seine Thätigkeit auf dem Gebiete des Charitas (Charitas Zeitschr. für die Werke der Nächstenliebe im kathol. Deutschland III, H. 4 1898).

Die Anfänge des Johanniterordens (Ordo fratrum hospitalariorum 15 Hierosolymitanorum, Ordo militiae S. Johannis B. hosp. Hierosol., später nach den Hauptsitzen Rhodiser-, Malteserorden) sind noch nicht völlig aufgehellt. Daß die Ordenslegende (bei Le Roule, De prima origine S. 97 ff.), welche die Ursprünge des Ordens dis in die Makkadäerzeit zurückdatiert, nichts als Sage ist, bedarf nicht erst des Beweises. Unzweiselhaft steht aber sest, daß die Stiftung des Ordens an eine ältere 20 Stiftung, ein hospitale Hierosolymitanum, anknüpft. Daß diese Hospital von Jerussalem (nur diesen Namen, noch nicht den Johannis d. T. sührt es anfangs), zur Kirche S. Maria latina gehört haben und von ihr abhängig gewesen sein soll, wie Wilhelm von Thrus (XVII, 3) und Jakobus de Vitriaco (Hist. Hierosol. e. 46) erzählen, ist mindestens unwahrscheinlich, da die Urkunden von einer solchen Abhängigkeit nichts anz 25 deuten. Wahrscheinlicher ist, daß daß Hospital eine selbstständige Stiftung der Amalsistaner war. Schon vor der Eroberung Jerusalems durch die Kreuzsahrer stand diesem Hospital ein Bruder Gerhard (Gerardus, Geraldus, Giraldus, der Name kommt in verschiedenen Formen vor, der Beinamen Tunc, Tonque, Tom sindet sich in keiner Urkunde und taucht erst spät auf) als leitende Persönlichseit vor. Dieser vergrößerte nach der Withisse der Kreuzsahrer größere Bedeutung, und in diesem Sinne kann Gerhard als Stifter des Johanniterordens gelten, obwohl er in der Urkunde nie als fundator, immer nur als institutor bezeichnet wird.

Erst ber Nachsolger Gerhards, Nahmund du Puy, gab den Spitalbrüdern eine Regel 35 (abgedruckt Paoli Cod. dipl. I, 244; Prut, Kulturgesch. S. 602, am sorgfältigsten le Roule, Cartulaire S. 62 Nr. 70), die von Innocenz II., Eugen III., Lucius III. bestätigt wurde. Die Regel ist auch weiterhin giltig geblieben, doch folgten durch die Beschülisse des Generalkapitels Ergänzungen und Modissikationen, die dann Anlaß gaben zur Absassung von Statutensammlungen. Die erste ist die von Wilhelm von Stefand 40 1287—90, die zweite 1303. Diese beiden bildeten die Grundlage aller späteren Sammslungen, die die 1489 chronologisch, später sachlich geordnet sind (Le Roule, Les statuts de l'ordre de l'Hôpital de S. Jean de Jérusalem in der Bibl. de l'école des chartes XVIII, 341—56). Die oft wiederholte Angabe, Nahmund habe erst dem Hospitaldienst den Kitterdienst hinzugesügt und so erst den Spitalorden zum Ritterorden 45 gemacht, indem er die Brüder in drei Klassen Kitter, Priester und dienende Brüder gesteilt, ist irrig. Bis 1259 ist in der Tracht der Brüder kein Unterschied, erst in diesem Jahre wird ein solcher durch die Bulle Alexanders IV. (Paoli Cod. dipl. S. 278) sestes gesetzt. Der Orden ist von Ansang an Spitals und Ritterorden gewesen, da zum Dienst an den Pilgern auch deren Schutz auf dem gefährlichen Wege nach Jerusalem gehörte. 50 Der Orden hat auch alle Zeit an dieser doppelten Bestimmung sestgehalten, nur daß mit der Zeit der Ritterdienst größere Bedeutung gewann als der Spitaldienst, und insolge davon die ritterlichen Brüder eine höhere, die eigentlich seitende Stellung im Orden einsachmen.

Auf dem Gediete der Spitalpflege hat sich der Orden die größten Verdienste erworben. 55 In seinen Spitälern schuf er Musteranstalten für jene Zeit, und seine Ordnungen und Regeln sind für die übrigen Spitalorden vorbildlich geworden. In der Regel Rahmunds werden die Armen als die "Herren" bezeichnet, deren Diener die Ordensglieder sind, und seinen Ausdruck sand dieser Gedanke lange Zeit darin, daß die gesammelten Almosen sowie die "Responsionen" d. h. die von den einzelnen Ordenshäusern in den Schatz des 60 Ordens abzuliesernden Überschüsse, zunächst in den Krankensaal gebracht und dort vor den

Kranken niedergelegt wurden. Das Hauptspital in Berusalem dem hl. Grabe gegenüber war ein viel bewundertes großes Bebaude mit weiten Saulenhallen, in dem hunderte von Pilgern und Kranken Unterkunft und Pflege fanden. Auch nach der Eroberung Jerufalems durch Saladin bestand dieses Spital fort, während der Orden zugleich an zahls reichen anderen Orten, im Morgenlande und im Abendlande Spitäler unterhielt, naments lich da, two er später seinen Hauptsith hatte, in Accon, auf Cypern, auf Rhodus und Schon vier Jahre nach der Besitnahme von Ihodus beschloß das Generalkapitel, bort ein großes Spital zu bauen. Fortwährend war man bemüht, die Einrichtung der Spitaler zu verbeffern, eine große Reihe von Beschluffen bes Generalkapitels beziehen fich 10 darauf. Früh schon finden sich gelehrte Arzte in ben Spitalern, Die zugleich für Die Bereitung der Arzneien Sorge tragen. Was zur Krankenpflege nötig war, Decken, Kleider, Buder, Wein u. f. w., mußte bon den einzelnen Säufern geliefert werden, und die Lieferungen waren so verteilt, daß sie immer dahin gelegt wurden, wo das Betreffende am besten zu haben war. Auch für die geistliche Pflege war ausgiebig gesorgt und von der 15 Aufnahme der Kranken bis zu ihrer Beerdigung alles fest geordnet. In allen Stücken werden die Kranken als Herren des Hauses behandelt. Jeden Abend geht der Seneschal des Hauses mit den Priestern durch die Krankensäle und fordert die "Herren Kranken" zum Gebet auf für den Orden, für seine Wohlthäter und für die ganze Christenheit (Léon de Grand, La prière des Malades dans les Hospitaux de l'ordre de 20 S. Jean in der Bibl. de l'école des chartes LVH, N. 325 ff.). Allmählig tritt jeboch biefe Thätigkeit des Ordens mehr zurück. Während anfangs alle Ordensglieder zur Krankenpflege verpflichtet waren, wurden später die Ritter davon entbunden, und bleibt fie den dienenden Brüdern überlaffen, und früh schon hörte man Klagen, daß fie namentlich im Abendlande von manchen Säufern vernachläffigt oder ganz aufgegeben wurde. Der 25 Kampf gegen die Ungläubigen nahm alle Mräfte in Anspruch. Der Orden wird mehr und mehr vorwiegend Ritterorden, eine politische und militärische Macht, und dem entspricht es, daß der geistliche Charafter zurücktritt. Waren die Ordensglieder anfangs fast mehr Mönche als Nitter, so verliert sich das Mönchische zusehends. Um sie für den Kampf tüchtig zu erhalten, werden sie nicht bloß von dem Spitaldienst entbunden, es wird auch 30 der früher ausgedehnte Horendienst beschränkt und das Fasten gemildert.

Ungemein schnell war dem Orden eine Fülle von Besitzungen sowohl im Morgenlande als im Abendlande zugesallen, deren Wert noch durch die zahlreichen Privilegien, mit denen ihn päpstliche und kaiserliche Gunst begabten, erhöht wurde. Im hl. Lande erhoben sich seine Burgen von Süden dis Norden, besonders zahlreich längs der am meisten bedrohten Grenze gegen Ügypten von Hebron dis Askalon, dann an der Oftgrenze am See Tiberias, am zahlreichsten im Gebiete von Tripolis und Antiochien. Hier erward er auch landesherrliche Rechte und war auf dem Wege, einen sörmlichen Ordensstaat zu bilden, dessen Mittelpunkt die starke Feste Margat bildete, wo der Hochmeister saß, nachdem Ferusalem verloren war. Der Orden war eine starke Wehr gegen den Ansturm der Un-40 gläubigen und hat den Rest des hl. Landes lange heldenmütig verteidigt, aber er ist auch tief verslochten in die endlosen Parteistreitigkeiten, welche die Kreuzsahrerstaaten zerrütteten und zuletzt den völligen Verlust des hl. Landes herbeissührten. 1285 bezwang Sultan Kelaun das sür unbezwingdar gehaltene Margat, 1291 ging auch Accon, der letzte Plat

im bl. Lande verloren.

Mur ein kümmerlicher Rest des Ordens suhr nach Chpern hinüber, wo ihnen der König in der Stadt Limisso einen Zukluchtsort eröffnet hatte. Es schien mit dem Orden zu Ende zu sein, aber schon nach wenigen Jahren erhob er sich von neuem, 1309 ersoberte er unter dem Großmeister Foulques de Villaret die Insel Rhodus und gründete hier ein Inselreich, das über 200 Jahre Bestand gehabt hat. Als Vordurg gegenüber den Türken haben die Johanniter die Insel heldenhaft vertheidigt und damit die Christenbeit gegen das Andringen der Türken geschützt. Zwei surchtbare Belagerungen hielt der Orden siegreich aus, erst 1522 gelang es den Türken, sich der Insel durch Verrat zu bemächtigen.

Die Zeit auf Rhodus ist die Zeit der höchsten Blüte des Ordens. Seine Besitzungen wurden noch dadurch vermehrt, daß ihm nach Aushebung des Templerordens 1311 dessen Güter zum größten Teile zusielen. Seine Sinkünste überstiegen die des Königs von Frankreich um das 18—20 sache; sie lassen sich auf mindestens 36 Millionen Franken nach damaligen Geldwert berechnen. Auch die Organisation des Ordens ist jetzt vollstommen ausgebildet. Der Orden zerfällt nach den Nationalitäten in acht Abteilungen, "Zungen" genannt, die der Provence, welche immer als die erste gezählt wird, die der

Auvergne, Frankreichs, Italiens, Aragon, Englands, Deutschlands und Castiliens. Zunge zerfällt wieder in Großpriorate und diese in Komthureien. An der Spike des ganzen Ordens steht der Großmeister, der aber neben sich das periodisch versammelte Generalkapitel hat, dem die gesetzgebende Gewalt zusteht. Die Komthureien werden in regelmäßigen Zeitabschnitten von dem Großprior visitiert und müssen ihre Überschüsse an 5 die Ordenskasse abliefern. Das sind die Responsiones, die später fixiert wurden und zum Teil auch in Naturalien bestanden.

Recht dunkel ist noch der Ursprung der Johanniterinnen und ihr Verhältnis zum Orden (vgl. Le Roult, Les Hospitalières de S. Jean de J. in den Comptes rendus des Séances de l'Académie des Inscriptions. 4. Ser. XXII, ©. 137-46 10 Paris 1894). Schon zur Zeit der Stiftung des Ordens soll eine Römerin, Alix oder Agnes genannt, ein Spital der Maria Magdalena für franke Frauen gegründet haben und Schwestern in den Orden aufgenommen worden sein für weibliche Krankenpslege. Später finden sich eigene Schwesternkonvente, die nach der Regel Augustins als Kanonissen leben. Für die Krankenpflege haben sie keine erhebliche Bedeutung, jedenfalls haben sie dieselbe nach 15 der Bertreibung des Ordens aus Jerusalem nicht mehr ausgeübt. Der bedeutendste Schwesterkonvent war der von Sixena in Spanien, dessen Regel allgemein wurde. Er wurde bald sehr reich und zur Versorgungsstätte für die Damen des höchsten spanischen Abels (vgl. P. Marco Antonio Baron, Historia del Real monasterio de Sixena, 2 Bde, der zweite zum Teil unterdrückt, Pampeluna 1773). Le Roulz zählt eine Reihe 20 von Johanniterinnen-Konventen auf (Cartulaire, S. CCXXII—CCXXX). In Deutschland

finden sich nur unsichere Spuren derartige Konvente.

Nach dem Verluft von Rhodus irrte der Orden zunächst unstät umber, bis ihm 1530 von Karl V. die Insel Malta als Lehen überwiesen wurde. Auch hier setzte der Orden mit altgewohnter Tapferkeit den Kampf gegen die Ungläubigen sort, gegen die er die 25 Insel mutvoll verteidigte. Mit der ruhmvollen Verteidigung unter dem Großmeister Jean be la Valette (1557—68) endet die Glanzperiode des Ordens. Die Reformation brachte ihm einen Verlust nach dem andern. Heinrich VIII. von England zog die Güter des Ordens ein, die englische Zunge erlosch. Ühnliches widerfuhr dem Orden in Ungarn und den Niederlanden. In Deutschland nahm der Westfälische Frieden dem Orden eine 30 Poibe von Comment und Reihe von Commenden. Schlimmer noch war ber innerliche Berfall, die einreißende Disziplinlosigkeit, Verweichlichung und Genußsucht. Die Verfassung geriet in Auslösung. Der Bapst besetzte die Commenden nach Willkür, griff selbst in die Macht des Großmeisters ein. Der Kampf gegen die Türken hörte auf, der Dienst des Ordens beschränkte sich auf die Beschützung der Handelsschiffe gegen Seeräuber. So verliert der Orden seine Bedeutung 35 und verfällt dem verdienten Gericht. Unter dem Großmeister Ferdinand von Hompesch, dem einzigen Deutschen, der zu dieser Würde gelangte, fiel Malta durch Berräterei in die Hände Bonapartes, und 4. September 1800 wurde es von den Engländern besetzt. Der Friede von Amiens 1802 bestimmte zwar, daß die Insel dem Orden zurückgegeben werden sollte, aber die Engländer hielten sie besetzt, und der Pariser Frieden 1814 bestätigte 40 ihnen den Besitz.

Dem Verlufte von Malta folgte die völlige Auflösung des Ordens. An Stelle des zurückgetretenen Ferdinand von Hompesch wurde der Raiser Paul I. von Rußland zum Grofmeister gewählt, aber der Papst erkannte ihn nicht an. Aus Furcht vor Streitigkeiten mit Rußland hob Kurfürst Max Joseph von Bayern den Orden in seinem Lande 45 auf und zog 1799 seine Güter ein. Dasselbe geschah 1802 in Spanien, die Ordensgüter wurden den Krongütern einverleibt, der König Großmeister des Ordens St. Johann in Spanien. Auf dem Wiener Kongreß bemühte sich der Orden vergebens, seine Souveränis tät wieder zu erlangen. Die fatholischen Reste wurden unter einem vom Papste er-

nannten Großmeister, der seit 1834 seinen Sit in Rom hat, gesammelt.

In Preußen bestand die Ballen Brandenburg als protestantischer Teil des Ordens Allerdings wurden die Güter der Ballen 1810 eingezogen und der "Königlich Breußische Johanniterorden" sank zu einer bloßen Dekoration ohne Bedeutung herab. Aber 1852 unterzog Friedrich Wilhelm IV den Orden einer Reorganisation, die ihm seine ursprüngliche Bestimmung zurückgab. Unter dem 1853 gewählten ersten Herren= 55 meister Pring Karl und dem jetigen Herrenmeister Pring Albrecht hat der Orden feitdem eine weitverzweigte und reich gesegnete Thätigkeit auf dem Gebiete der Krankenpflege ent= faltet. Gegen 50 Kranken- und Siechenhäuser sind von ihm gegründet, auch im hl. Lande hat er wieder Fuß gefaßt. Die Christenverfolgung durch die Drusen am Libanon im Sommer 1860 gab Anlaß zur Errichtung eines großen Krankenhauses in Beirut; in 60

Jerusalem übernahm der Orden das von Aliedner ins Leben gerusene Hospiz; an dem ursprünglichen Site des Ordens in der hl. Stadt erhebt sich jetzt die Erlöserkirche. Ganz besondere Verdienste erward sich der Orden in den Kriegen von 1864, 1866 u. 1870/71 durch die Organisation der Pflege der Verwundeten und Kranken, und seitdem ist die Organisation noch weiter ausgebaut. Um geeignete Hispikalern, und sewinnen, läßt der Orden in den Diakonissenhäusern Frauen und Jungfrauen als Krankenpslegerinnen aussbilden, die im Bedarfsfall als "Johanniterinnen" sich ihm zur Verfügung stellen.

Ungeregt durch die Thätigkeit der Preußischen Johanniter haben sich die katholischen

Angeregt durch die Thätigkeit der Breußischen Johanniter haben sich die katholischen Johanniter, die sich in besonderem Sinne "Malteserritter" nennen, wenigstens in Deutschstand auf den ursprünglichen Zweck des Ordens wieder besonnen. Im Jahre 1863 wurde die "Rheinisch-westfälische Maltesergenossenschaft" gegründet, 1867 der "Berein Schlesischer Malteserritter zum Zweck der Krankenpslege im Frieden und vorzugsweise im Kriege" Beide Genossenschaften unterhalten ebenfalls eine Reihe von Krankenhäusern und haben im Kriege von 1870 71 in Berbindung mit den Barmherzigen Schwestern den Verstwundeten und Kranken gedient. Der österreichische Zweig hat 1869 vor den Thoren Jerusalems ein trefslich eingerichtetes Spital erbaut.

Johnson, Gisle Christian, gest. 1894. — Ueber G. Ch. Johnson: Norsk Fortotterlexicon von Kraft und Lange, do. von J.B. Halvorsen, Nordisk Konservationslexicon, Brödrene Salmonsens Konversationslexicon for Norden, ausstührlicher von T. Obland in 20 79. Beretning am det norske Bibelseskob.

Der norwegische Theolog G. Ch. Johnson hat auf seine Landeskirche und ihren Predigerstand ganz bedeutenden Einfluß ausgeübt. Er war am 10. September 1822 in Fredrikshald geboren. Sein Vater war ein angesehener Ingenieurossizier isländischer Abstanmung. Im Jahre 1834 wurde J. in die Christianssands-Kathedralschule geschick, wo unter anderen ein ungewöhnlich gelehrter Theolog D. C. Thistedahl nicht unwesentlich auf ihn einwirkte. 1839 wurde er Student und 1843 Candidatus theologiae. Die Examina absolvierte er mit Auszeichnung. Seine Absicht mochte schon jetzt gewesen sies, sich als Universitätslehrer zu habilitieren. Er begab sich darauf mit Hisse eines öffentlichen Stipendiums nach Deutschland, wo er in Berlin Vorlesungen dei Neander, Iwesten und Henzstenderg hörte, weiter nach Leipzig, wo er an den Vorlesungen von Harles über dristliche Ethik teilnahm. Hier hörte er auch alttestamentliche Vorlesungen von Dr. C. P. Caspari, mit welchem er dort Bekanntschaft machte; später trat er in ein dauerhaftes Freundschaftsverhältnis zu ihm, da sie im Jahre 1849 Kollegen wurden. Vorschaftes Freundschaftsverhältnis zu ihm, da sie im Jahre 1849 Kollegen wurden. Vorschaften Freundschaftsverhältnis zu ihm, da sie im Jahre 1849 Kollegen wurden. Vorschaften Freundschaftsverhältnis zu ihm, da sie im Jahre 1849 Kollegen wurden. Vorschaften Freundschaftsverhältnis zu ihm, da sie im Jahre 1849 Kollegen wurden. Vorschaften und Schmid machte. Über Heidelberg und Tübingen reiste er nach Paris; im Herbste 1847 kam er wieder nach Hausenstähe. Nachdem J. einige Zeit in Christiania privatin Unterweisung in der Theologie gegeben hatte, wurde er als Lektor der Theologie 1849 und als Professor 1860 angestellt. Neben seiner Lehrwirssamseit an der Universität gab J. in den Jahren 1855—74 auch Unterricht in der Pädagogist an dem praktische Index Ekologischen Seminarium. An der Universität hielt er Vorlesungen über spiter matische Theologischen Seminarium. Und der Universität hielt er Vorlesungen über spiter glauben getragen waren, wurden von theo

Nicht allein auf die theologischen Studierenden übte J. großen und bedeutungsvollen Einfluß aus, sondern auch auf chriftliche Laien durch seine erbaulichen Bibelstunden in Christiania und zum Teil auch in anderen Orten. Um seine schwache Gesundheit zu stärken, benutte er oft seine Ferien zu Reisen im Lande, hauptsächlich zu Fuß, und auf diesen Reisen besuchte er erweckte christliche Laien. Sein theologischer Standpunkt war streng konfessionell alklutherischerorthodog. I. war wirksam für Grundlegung "der inneren Mission" in Christiania, "der norwegischen Lutherstiftung", "des Studentenheims" u. s. w. Er suchte unermüblich kirchliche Reformarbeiten ins Werk zu setzen, eine Kirchenversassung in Norwegen in Stand zu bringen; aber es gelang ihm nicht. Trop seiner gründlichen Gelehrsamkeit war J. nicht produktiv. Seine strenge Selbstkritik machte ihn zu ängstlich. Als sein Freund, der pietistische Prediger G. A. Lammers in Stien, 1857 mit seinen Anhängern sich von der Staatskirche trennte und eine "freie apostolischechristliche Gemeinde" zu gründen versuchte, mit Abschaffung unter anderm der Kindertause, gab J. seine Schrift: "Nogle Ordom Barnedaaben" (einige Worte über die Kindertause) heraus. Diese und einige andere ähnliche Schriften thaten gewiß ihre gute Wirkung. Lammers war dank seiner Beredsamkeit geschieter, die Gemüter zu erregen, als die Angelegenheiten

feiner "Gemeinde" zu leiten. Im Jahre 1860 trat er in die Staatsfirche zurück (gest. 1878). Mit seinem Kollegen, Prof. E. P. Caspari, war Johnson beteiligt an den Arzbeiten zur Übersetung des AT die 1890 und später die zu seinem Tod mit einem anzbern Kollegen, Prof. F. W. Bugge, mit der Übersetung des NT. Ebenfalls zusammen mit Caspari redigierte J. "Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke in Norge" daber er schried nicht viel für dieselbe. J. und Caspari übersetten zusammen "Das Concordienduch" in die dänisch-norwegische Sprache 1861—1864. Im Jahre 1863 gründete J. "Luthersk Kirketidende", welche er die 1875 redigierte In diesem Wochenblatt sinden sich viele Ausstädende", welche er die 1875 redigierte In diesem Wochenblatt sinden sich viele Ausstädende" Frundtvig ausgesters über kirchliche Reformfragen und gegen die von dem dänischen Prediger Grundtvig ausgestellte sogenannte "kirkelige 10 Anskuelse" (sirchliche Ansicht; vgl. A. E. B. Caspari Bd. III, S. 740, 54), und über viele andere Fragen. Johnschns Schüler hatten lange Zeit gewünscht, daß er seine dogmaztischen Vorleiungen herausgeben möchte; aber es wurde ihm schwer, seine Angstlichseit zu bezsiegen. Endlich erschien 1878—79 sein "Grundrids af den systematiske Theologie" anonhm und als Manusstript gedruckt. Dieses Buch ist in drei Aussagegeben. Gene und kernistelige Ethik" und "Forelaesninger over Dogmehistorien" wurden 1896 nach seinem Tod herausgegeben. Bon der Universität Kopenhagen wurde 5. am Jubelsest 1879 honoris eausa zum Dr. theol. freiert.

Er starb am 17. Juli 1894. Sein Grab auf dem Erlöser-Kirchhof in Christiania 20 wurde von seinen Schülern und Freunden mit einem schönen Grabmal geschmückt. Auf einem Granitsockel erhebt sich seine Büste in Bronze von einem bedeutenden Künstler, B. Bergslien, modeliert.

Fojadin. — Bgl. Winer, Bibl. R.=W.3 I, 593; Schenkel. Bibel-Lex. III, 360 f. (Schrasber); Riehm, Hun, Hunder B. (Aleinert); Ewald, Gesch. des B. Jar. I, 791 ff.; Stade, Ge= 25 schickte des B. Jar. I, 680; Kittel, Gesch. der Hebr. II, 329 ff; Köhler, Lehrb. der bibl. Gesch. II, 2, S. 479 ff.; Guthe, Gesch. des B. Jar., S. 222. 243.

Jojachin της und (Ez 1, 2) της της LXX 'Iwaxív und irrtimlich 'Iwaxiu (Jer 52, 31; Ez 1, 2, sowie auch sonst im Cod. Au. B); die gleichbedeutende Form (Jer 27, 20 al., 1 Chr 3, 16 f. Esth 2, 6) eig. LXX 'Iεχονίας, und noch fürzer 30 (Jer 22, 24, 28; 37, 1), repräsentiert nach Ewald den Namen J. vor seiner Thronbesteigung. J., der vorletzte König (Jer 24, 1) von Juda, war ein Sohn des Josialim und der Nechuschta von Jerusalem, deren Later Clnathan wohl Jer 26, 22; 36, 18, 25 consist ist. 12. 25 gemeint ift. Nach 2 Rg 24, 8 war J. bei seiner Thronbesteigung 18 Jahre alt, nach 2 Chr 36, 9 bagegen 8 Jahre (ebenso LXX Vat. zur Chronik und 3 Esra 1, 43, 25 während LXX Luc., Cod. Al. und der Sprer 18 Jahre bieten). Bertheau hält die 8 Jahre für die ursprüngliche Überlieferung wegen der starken Hervorhebung der Königin-Mutter, 2 Kg 24, 10. 12; Jer. 13, 8; 29, 2. Aber mögen auch die 1 Chr 3, 17 ff. aufgezählten Söhne J.s erst im Exil geboren sein, so lassen sich doch die Frauen J.s (2 Kg 24, 15) nur gewaltsam von den Frauen des Harems deuten; die 8 Jahre der 40 Chronik sind somit ohne Zweisel ein Schreibsehler. Wenn dagegen die Chronik statt einer dreimonatlichen Regierung J.\$ (2 Kg 24, 8) von 3 Monaten 10 Tagen redet, so ist diese Notiz schwerlich nur eine künstliche Ergänzung zu 100 Tagen. Wie den beiden Königen vor ihm, wird auch dem J. 2 Kg 24, 9 und 2 Chr 36, 9 (vgl. auch Ez 19, 5 ff.) ein schlechtes Zeugnis ausgestellt; dasselbe wird trotz Fosephus (Ant. X, 7, 1) auch durch Jer 45 22, 10 ff., 28 ff., 24, 1 ff. Bar. 1, 3 ff. nicht ausdrücklich widerlegt. Er bestieg den Thron (597), als die Stadt bereits von den Chaldaern belagert war oder doch kurz vor der eigentlichen Belagerung (2 Kg 24, 10; vgl. den A. "Jojakim"). Die Ankunft Nebukad= nezars beim Heere und die wachsende Bedrängnis der Stadt reifte seinen Entschluß, sich auf Gnade und Ungnade zu unterwerfen (2 Kg 24, 11), indem er sich mit seiner Mutter 50 und den Bornehmsten des Bolks ins Lager der Chaldaer begab. In dem weiteren Be= richt ist V. 13 und 14 (Plünderung des Tempels und Palastes, Zerschlagung der goldenen Geräte Salomos und Wegführung von 10000 Wehrfähigen) deutlich eine (nach Stade auf die Deportation von 586 bezügliche) Dublette zu B. 15 f. (Nebukadnezar ließ J. nebst seiner Mutter, seinen Frauen und dem Hof nach Babel ins Exil wandern; mit 55 ihnen 7000 wehrfähige Männer und 1000 Kriegshandwerker). Statt 10000 Menschen zählt Fer 52, 28: 3023, d. h. wohl abgesehen von obigen 8000. Dem Nachfolger J.S, Zedekia, blieb nur das Proletariat zuruck. Auf J. bezieht sich höchstwahrscheinlich das ehrende Wort Klagel. 4, 20. Fast 37 Jahre schmachtete J. im Gefängnis; erst der

Nachfolger Nebukadnezars, Evil Merodach, sette ihn bei seinem Regierungsantritt (562) in Freiheit, wies ihm unter ben am babhlonischen Bofe anwesenden Königen ben Chrenplat an und gewährte ihm reichlichen Unterhalt (2 Kg 25, 27 ff.; Jer 52, 31 ff.).

Jojada. — Bgl. Winer, Bibl. R.-W.\* I, 591; Schenkel, Bibel-Leg. III, 361 (Schrader); Riehm. HBB2 I, 762 (Aleinert); Ewald, Gesch. des B. Jor. III, 617ff.; Stade, Gesch. des B. Jor. I, 546f. 566f.; Kittel, Gesch. der Hebr. II, 244f.; Köhler, Lehrb. der bibl. Gesch. II, 2, 3. 210ff.; Guthe, Gesch. des B. Jor., S. 179f.

Jojada , LXX 1008ae, Hoherpriester zur Zeit der Athalja und des Königs 10 Joas von Juda, der die davidische Dynastie vom Untergang errettete; vgl. 2 Kg 11, 1 ff.; 2 Chr 22, 10ff. Aus dem Blutbad, durch welches Athalja die Familie ihres von Jehu getöteten Sohnes Ahasja in Serusalem ausrottete, war nur der einjährige Königssohn Soas von seiner Tante Jehoschäba gerettet und in den Tempel geflüchtet worden. Die Chronif (II, 22, 11) motiviert dies durch den Umstand, daß Jehoschäba die Gemahlin des 5 Hendriefters 3. gewesen sei. Gegen die Geschichtlichkeit dieser Ergänzung zum Königsbuch kann weder (mit Thenius) 2 Chr 8, 11, wo es sich um einen andern Fall handelt, noch Neh 3, 20st. geltend gemacht werden; denn die Zustände des 5. Jahrh. beweisen nichts für die des 9. Allerdings könnte jene Zuthat den Zweck haben, das Verweilen der Jehoschäba im Tempelbereich unanstößig erscheinen zu lassen (doch f. u.). Nach Verlauf 21 von sechs Jahren (878 nach üblicher Rechnung, richtiger etwa 836) traf J. eben so kluge wie energische Maßregeln, den siebenjährigen Prinzen mit Hilfe der königlichen Leibwache auf den Thron zu erheben. Wenn J. 2 Kg 11, 4 plöplich ohne alle nähere Bezeichnung eingeführt wird (erst B. 9 heißt er J. der Priester [der "hohe Priester" 12, 11 ist Glosse]; 2 Chr 21, 6 auch kurzweg "das Haupt"), so muß er, wie Thenius mit Recht geltend 25 gemacht hat, bereits vorher erwähnt gewesen sein und dann doch wahrscheinlich eben als Gemahl der Jehoschäba. Er selbst leitet die Berschwörung, investiert den Prinzen (auch die Salbung desselben wird 2 Chr 23, 11 dem J. und seinen Söhnen zugeschrieben; das gegen 2 Kg 11, 12 allgemein: "sie salbten ihn"), gebietet die Tötung der Athalja außerhalb des Tempelbereichs und läßt dann den Bund zwischen Jahve, dem Könige und dem 30 Bolke erneuern (2 Chr 23, 16: zwischen sich und dem Volke und dem König!). Das von ihm entflammte Bolf gerftorte den Baalstempel und totete den Briefter desfelben; den Jahvetempel aber ließ J. fortan durch einen eigens dazu eingerichteten Wachtdienst ver-wahren. Der ganze Bericht des Königsbuchs, der durch und durch den Stempel genauester Überlieserung trägt und abgesehen von den späten Glossen B. 6 und 11 zwei guten alten Berichten (der zweite liegt in dem Fragment L. 1:3—18 vor, wie Stade gezeigt hat) ent= nommen ift, hat in der Chronik durch die übliche Voranstellung der Briefter und Leviten und die ängstliche Wahrung ihrer Prärogative eine wesentlich andere Färbung erhalten; über die vermutliche Quelle dieser Abweichungen, die man vergeblich mit 2 Kg 11 zu vereinigen gesucht hat, s. u. — 2 Kg 12, 3 wird die treffliche Regierung des Joas auf den Einfluß zurückgeführt, den J. auf seine Erziehung ausgeübt hatte. Die nachmalige Hinrichtung des Propheten Sacharja, eines Sohnes J.S, welche 2 Chr 24, 21 berichtet (vgl. B. 25, wo sogar von Blutschuld an den Söhnen J.S die Rede ist), scheint dabei als eine Übereilung außer Acht gelassen; wohl im Hindlick auf diese blutige That beschränkt 2 Chr 24, 2 das Lob des Joas auf die Lebensdauer des J. — Daß sich Joas dem 50henpriester gegenüber seine Selbstständigkeit wahrt, geht aus der Erzählung 2 Kg 12,7 ff. aus dem 23. Jahr des Joas hervor. Wenn auch J. an dem Verfall des Tempels (der 2 Chr 24, 7 auf Gewaltthaten Athaljas zurückgeführt wird), sowie an der Verwendung der Tempeleinkünste für die Priester nicht direkt die Schuld trug, so mußte er sich doch den Maßregeln, durch welche der König Abhilfe schaffte, und sogar einer Kontrole durch 50 einen königlichen Beamten unterwerfen (2 Kg 12, 11). Auch hier hat die Chronik (II, 21, 4ff.) durch eine wesentlich andere Darstellung jeden Anstoß an dem Verhalten der Priester und Leviten, abgesehen von der Verzögerung des Baues, beseitigt. Wenn 2 Chr 21, 27 speziell in Betreff bieses Baues der Midrasch zu den Büchern der Könige citiert wird, so liegt die Bermutung nahe, daß der Chronist dieser Quelle (die seinem eigenen 55 Standpunkt allerdings entsprochen haben muß) auch die sonstigen Abweichungen vom Bericht des Königsbuchs über J. verdankte. Sonst findet sich über letteren noch die Notiz (2 Chr 21, 3), daß er dem Joas zwei Frauen nahm, sowie (24, 15) daß er in einem Alter von 130 Jahren starb und bei dem Königen Judas in der Davidsstadt begraben wurde. Streitig ist, ob sich Jer 29, 26 auf unsern J. bezieht; vgl. Giesebrecht z. d. St. — Bon andern Trägern dieses Namens ift noch J. (דֹיָרֶדֶי), der Sohn und Nachfolger des Hohenpriesters Eljasib zur Zeit Nehemias, hervorzuheben (Neh 12, 10 ff. 22; 13, 28).

Jojakim. — Bgl. Winer, Bibl. R.-W.3 I, 594f.; Schenkel, Bibel-Lexikon III, 361 f. (Schrader); Riehm, HWB<sup>2</sup> I, 762 f. (Kleinert); Ewald, Gesch. des B. Jør.<sup>3</sup> III 775 ff.; stade, Gesch. d. B. Jør. I, 674 ff.; Kittel, Gesch. der Hebr. II, 328 f.; Köhler, Lehrbuch der bibl. Gesch. II, 2, 464 ff.; Guthe, Gesch. des B. Jør., S. 220 f.

Jojakim, ההיקקים, LXX Ίωακίμ, Sohn Josias und der Sebida (Qere Sebudda), brittletzter König von Juda, der im Alter von 25 Jahren an Stelle seines jüngeren Brusbers Joahas (s. v. S. 232, 37) von Necho auf den Thron erhoben wurde und 11 Jahre 10 (608-597) zu Jerusalem herrschte; vgl. 2 Kg 23, 34-24, 6; 2 Chr 36, 4 ff. Daß Necho (nicht er selbst, mit Genehmigung oder auf Beranlassung des Pharao, wie Reil u. a. wollen) seinen urspr. Namen Eljakim in J. verwandelte, kann nur den Sinn haben, daß ihn der Sieger dadurch ausdrücklich als "sein Geschöpf" (so Thenius zu 2 Kg 23, 34) bezeichnen wollte; vgl. den ähnlichen Fall 2 Kg 24, 17 Das schlimme Zeugnis, welches das Königs= 15 buch und die Chronik seinem Charakter ausstellt, wird durch Jer 22, 13 ff.; 26, 20 ff. (Ermordung des Propheten Uria); 36, 20 ff. und die mannigfachen Klagen Jeremias über den unter ihm wuchernden Götzendienst auf das stärkste kommentiert. Die erste Regierungshandlung des J. war die Ausbringung der von Necho bei der Absetzung des Joahas auferlegten Buße von 100 Talenten Silber und einem Talente Gold (LXX 100 T. Gold, 20 richtiger aber wohl LXX Luc und der Sprer 10 T. Gold, also in der Proportion von 2 Rg 18, 14), welche Summe auf Grund einer Schätzung von dem ganzen Volke ein= getrieben wurde. Der weitere Bericht des Königsbuchs (II, 24, 1 ff.) über J. dürfte folgendermaßen zu verstehen sein. Durch die Schlacht bei Karkemisch (605) wurde die Herr= schaft Nechos über Vorderasien gebrochen. Diese Schlacht, von der auch Jer 25, 1; 46, 2 25 das Königtum des Nebukadnezar datiert wird, obschon er erst 604 dem Nabopolassar auf dem Throne folgte, war das vierte Jahr des J. (vgl. auch 2 Kg 24, 12, wo das achte Jahr des Nebukadnezar dem letzten des J. entspricht). Weiter aber ergiebt sich aus Jer 36, 29. (vgl. mit B. 9, wo von einem Fasten im neunten Monat des fünften Jahres J.s berichtet wird), daß die Chaldäer bis Ende 605 noch nicht in Juda erschienen waren. Chestens 30 im Frühjahr 604 nötigte Nebukadnezar den J., der bis dahin noch Bajall der Aeghpter war, zur Unterwerfung (dieser Zug ist 2 Kg 24, 1 gemeint; nach dem Fragment des Berossos dei Fosephus c. Ap. 1, 19 war N. damals durch den Tod seines Vaters zu schleuniger Heimkehr nach Babylon genötigt). Nach dreijähriger Tributleistung fiel J. von den Chaldäern ab, ohne Zweifel aufgestachelt von den Agyptern (vgl. Maspero, Gesch. 35 der morgenl. Völker im Altertum, S. 493 der deutschen Ausg.). Nebukadnezar mußte sich vorläufig begnügen, Streifscharen der Chaldäer, d. h. wohl die geringe in Sprien zurückgelassene Besatzung, sammt den Scharen der Edomiter (l. 24,2 "Edom" statt Aram), Moabiter und Ammoniter zur Verwüftung Judas zu entsenden. Als endlich die regelsregte Belagerung Ferusalems durch ein von Nebukadnezar entsandtes Heer (f. 2 Kg 24, 10) 40 begann, starb J. ("legte sich zu seinen Bätern" 2 Rg 24, 6), worauf sich dann sein Nachfolger Jojachin dem mittlerweile eintreffenden Großkönig ergab. Dagegen berichtet die Chronik (II, 36, 6 ff.), daß Rebukadnezar den J. mit Fesseln gebunden habe, um ihn nach Babel zu führen, indem er zugleich einen Teil der Tempelgeräte in seinen Balast zu Babel überführte. Wenn mit diesem Ereignis der 2 Kg 24, 1 gemeldete erste Zug des 45 Nebukadnezar gemeint ist, so findet ein Widerspruch mit dem Königsbuch nicht statt (das argumentum e silentio ift bei der großen Kurze des letteren in dieser Zeit nicht entscheidend), und es ist daher ganz unnötig, der Chronik mit Graf eine Berwechslung des Fojakim mit Jojachin zuzuschreiben. Wenn die LXX zu 2 Chr 36, 6 die Absicht einer Wegführung J.s in eine wirkliche Deportation verwandeln, so berechtigt dies nicht zu einer 50 Korrektur des masor. Textes. Auffällig bleibt jedoch das gänzliche Schweigen der Chronik über den Tod J.s, und hier dürfte die Ergänzung der LXX zu 2 Chr 36, 8 ("er legte sich zu seinen Bätern und ward begraben im Garten Ussas", vgl. 2 Kg 21, 18. 26) den urspr. Text der Chronik repräsentieren. Die Weglassung dieser Notiz im masoretischen Text beruht wohl auf der großen Schwierigkeit, das friedliche Ende und Begräbnis J.s mit 55 den so bestimmten Drohungen Jeremias 22, 19 und 36, 30 in Einklang zu bringen. Bur Hebung dieser Schwierigkeit genügt nicht die Auskunft, daß der Leichnam J.s nach der Eroberung der Stadt von den Feinden oder dem eigenen Bolf aus dem Grabe geriffen worden sei (aber s. Jer 22, 19); eher hilft schon die Annahme, daß J. bei einem Real=Enchflopadie für Theologie und Rirche. 3. 21. 1X.

Ausfall getötet und unbecrdigt liegen geblieben sei. Allerdings muß man sich dann für die Wendung 2 Kg 24, 6 auf den ähnlichen Fall mit Ahab berufen (1 Kg 22, 40) und das Begräbnis im Garten Uffas für eine mußige Erfindung erklären. Nach Ewald ware J. mit List aus der Stadt herausgelockt, gefangen und wegen seines heftigen Widers ftandes getötet worden; ohne dies hätten die später niedergeschriebenen Weissagungen Jeremias nicht eine so bestimmte Form annehmen können. Für einen gewaltsamen Tod J.8 scheint in der That sein noch jugendfräftiges Alter zu sprechen. Reinessalls aber ist bei den Bersuchen eines Ausgleichs zwischen Jeremia und den Geschichtsbüchern (auch Da 1, 1, wo das britte Jahr J.s unter allen Umftanden ratfelhaft bleibt) eine Berufung auf Jo-10 sephus (Ant. X, 6, 1-3) statthaft; ebensowenig gestattet die ganz offenbare Geschichtsmacherei desfelben (vgl. Thenius zu 2 Rg 24, 1 ff.), ihn bei der Interpretation der Berichte des Königsbuchs und der Chronik ju Grunde ju legen, wie dies Ewald und Duncker (Gefch. des Altert. II, 384) gethan haben.
2. J., פּיִרְקִים, He des Soute and Danket
2. J., פּיִרְקִים, He des Soute and Danket
2. J., פּיִרְקִים, He des Soute and Danket
3. J., Goberpriefter im nacherilischen Ferusalem (Neh 12, 10. 12. 26; Baruch
15 1, 7?; Judith 4, 8 ff.; 15, 8?).
3. J., Gatte der Susanna, im gleichnamigen Apokryph, V. 1 ff.

Rautsch.

Roktan. — Bgl. Winer, Bibl. R.-B.3 I, 595; Schenkel, Bibel-Lexikon III, 387 ff (Kneucker); Dillmann, Die Genesis6, S. 198 ff.; Holzinger, Genesis (1898), S. 106 ff.

Joktan, 1997, LXX Iextar (Luther: Jaketan, in der Chronik Jaktan), heißt 1 Mos 10, 25 ff. (jahwistisch), 1 Chr 1, 19 ff. ein Sohn des Eber, des Urenkels des Sem. J. ist Bruder bes Beleg und Bater von 13 (ober, wenn Obal mit LXX zu streichen, von 12) Söhnen. Mit diesen Angaben besagt die Bölkertafel, daß sich der große semitische Stamm, der in dem Namen (des heros eponymos) Eber noch zu einer Einheit zusammengefaßt 25 war, lange vor der Auswanderung der Terachiden (Abrahamiden) in einen nördl. (Peleg) und einen südl. Zweig (Joktan) spaltete. In der That weisen die Namen der 13 Söhne J.s, soweit sie sich sicher bestimmen lassen, auf den Süden Arabiens. Jedenfalls ist die Genesis im Rechte mit der Unterscheidung der älteren joktanidischen und der späteren ismaelitischen Araber. Denselben Unterschied statuieren die arabischen Sthnographen zwischen 30 den Söhnen Rachtans, des Ahnherrn aller reinen Araber, und den erst später arabisierten Ismaeliten, mag auch ihre Ibentifizierung des Kachtan mit Joktan erst auf jud. Duellen in nachbiblischer Zeit beruhen. Die 1 Mos 10, 30 angegebenen Grenzen der Wohnsitze J.s sind ebenso hinsichtlich des Ausgangs- wie des Endpunktes streitig. Es fragt sich, ob Mescha (mit Delitsch u. a.) in Mesene am nordwestl. Ende des persischen Golfs oder mit 35 Knobel u. a. in (nach andern bei) Kal'at Bîsche ca. 50 Meilen südöstlich von Mekka am 20. Grad n. B. zu suchen sei. Im ersteren Fall erhielte man bei Ansetzung des Endpunktes Saphar in der himjaritischen Königsstadt Tzafar in Jemen (dem Sapphara des Ptolemäus) eine Linie von Nord nach Süd; das "Oftgebirge", welches neben Saphar genannt wird, bezeichnete dann, da ohne Zweifel bas fog. Weihrauchgebirge im Often von 40 Hadramaut gemeint ist, einen zweiten südöstl. Endpunkt. Sucht man dagegen Mescha in Bische und Saphar in der Hafenstadt Safar westlich vom Weihrauchgebirge, so wird für die Wohnsitze 3.8 genau ein Dreieck im Südwesten Arabiens abgeschnitten. In beiden Fällen bleibt die Schwierigkeit, wie in den genannten Grenzen auch Ophir (f. d. A.) und Chavila unterzubringen seien. Josephus (Ant. I, 6, 4) dehnt daher die Grenzen der Jok-45 taniden bis nach Indien aus. Richtiger scheint uns die Annahme, daß die von J. her= geleiteten Gebiete Ophir und Chavila bei ber Beftimmung ber Grenzen gar nicht mit berücksichtigt sind.

Jona, Prophet. — J. Leusden, Jonas illustratus, Utrecht 1656; H. A. Grimm, Der Pr. J. übers. und mit erkl. Anmm. herausgegeben Düsselb. 1798; Goldhorn, Exturse 3. B. J. Br. J. übers. und mit erkl. Anmm. herausgegeben Düsselb. 1798; Goldhorn, Exkurse z. B. J. Leipz. 1803; Berschuir, De argum. l. J., in opp. ed. Lotze, Traj. 1810; G. E. Reindl, Die Sendung des Pr. J. nach Ninive, Bamb. 1826; Baur, Der P. J., ein assyr. dahyl. Symbol in Jugens Zkschr. 1837. I, 90 ff.; Jäger, Ueber den sittl. rel. Endzweck d. B. J. in d. Baur-Rernschen Tüb. Zkschr. 1840, I, 35 ff.; Friedrichsen, Krit. Uebers. der versch. Anslichten über d. B. J., Leipz. 1841; Delipsch, Ueber d. B. J. in Rudelbach u. Guer. Zkschr. 1840, 112 ff.; Baumgarten, Ueber daß Zeichen d. Pr. J. ibid. 1842, 1 ff.; Kaulen (kath.) lid. Jon. expos. Mog. 1862; M. M. Kalisch, Bible Studies II: the book of Jona, London 1878; H. Martin, The proph. J., Edinburg 1889; A. E. D'Connor, Étude sur le livre de J., Genf 1883; Ch. H. H. Biblical essays, Edinburg 1886; W. Böhme, Die Compos. d. B. J. in ZatW 1887, 224 ff. Zu vgl. serner: Sack, Christl. Apologetik 1829, 343 ff.; Hengstenberg, Jona 339

Christol. I, 467 ff.; Niebuhr, Gesch. Ussurs und Babels 1857, 274 ff.; Küper, Prophetentum, 161 ff.; Knobel, Prophetism. II, 369 ff.; v. Hofmann, Schriftbew. II, 1, 504; Nöldeke, Die altt. Litteratur 1868, 72 ff.; Ewald, Propheten III, 233 ff.

Jona (τίζτη,  $Iων\~a$ ς), Sohn Amittai's, nach welchem das im δωδεκαπροφητόν die fünfte Stelle einnehmende kleine Prophetenbuch benannt ift, ift ohne Zweifel identisch mit 5 bem 2 Kg 14, 25 erwähnten Jona, Sohn Amittais aus Gath-ha Chefer (das gegenwär= tige, eine St. von Nazareth gelegene el-Meschhed), welcher laut dieser Stelle die durch Berobeam II. ins Werk gesetzte Wiederherstellung der Grenzen Jeraels von Hamath bis an das tote Meer geweissagt: eine Weissagung, die, wenn nicht schon unter Joas, so boch ficher zu Anfang der Regierung Jerobeams II. gesprochen ist. Das Buch unter- 10 scheidet sich von allen anderen prophetischen Schriften dadurch, daß in ihm nicht die Prophezeiung die Hauptsache ist, sondern die perfönlichen Erlebnisse des Propheten. Dieser erhalt ben Auftrag, Ninive, der Hauptstadt Affpriens, Buße zu predigen. Um dieser ihm seltsam erscheinenden Mission zu entgehen, schifft er sich in Joppe auf einem Tarsisschiffe ein. Bei einem Sturm durch das Los bezeichnet wird er von den Schiffsleuten, welche 15 Jahwes gerechtes Gericht erkennen, auf seinen eigenen Rat über Bord geworfen und von einem großen Fisch verschlungen, aber am dritten Tag lebendig ans Land gespieen. Nun= mehr entledigt er sich seines Auftrags und verkündigt den Niniviten binnen 40 Tagen den Untergang ihrer Stadt. Als Tolf und König Buße thun und Gott ihrer verschont, wird er über das göttliche Erbarmen unmutig, aber von Gott an einem קיקידן (wahrsch. 20 der sehr schnell wachsende ricinus, ägypt. kiki, assyr. kûkânîtu) seiner Thorheit über= Dies ist der Inhalt des Buches. Man hat dasselbe für eine Dichtung erklärt, für eine Allegorie, für einen poetischen Mythus. Am weitesten verbreitet ist die Auffassung besselben als einer national-hebräischen Brophetensage mit einem geschichtlichen, übrigens nicht näher bestimmbaren Kern und didaktischen Zwecke. Auf der anderen Seite hat auch 25 die streng historische Auffassung ihre Vertreter. Wenn sich letztere, um die historische Glaubwürdigkeit des Buches in allen Einzelheiten der Erzählung zu erweisen, unter anderem darauf berufen, daß die Sendung des Jona, Sohn Amittais, nach Ninive zu den geschichtlichen Verhältnissen seiner Zeit passe, in welche die ersten Berührungen Israels mit Affur fielen; daß die Beschreibung der Größe Ninives mit der Wirklichkeit im Gin= 30 klang stehe, so ist ersteres nicht in Abrede zu stellen, letzteres aber auf Grund unserer gegenwärtigen Kenntnis von dem Umfang des alten Ninive in Zweisel zu ziehen (vgl. RC 2 X, 598). Die Beftreiter der Geschichtlichkeit der Erzählung berufen sich auf die Häufung des Wunderbaren in derselben; auf so Auffallendes, wie das "Fasten des Viehes" 3, 7, was ein unverkennbares Anzeichen des didaktischen Charakters des Buches sei; auf 35 das laut K. 2 von dem Propheten im Bauche des Fisches gesprochene Gebet, das nicht eine Bitte enthalte, wie fie hier an der Stelle ware, um die erft zu gewährende, sondern ein Dank für die bereits gewährte Errettung. Die Dinge werden hier ebenso liegen, wie beim B. Hiob. Wie dort, so ist hier keine freie Erkindung des historischen Rahmens durch ben Berf. des Buches anzunehmen, sondern eine Benützung und Berarbeitung eines tra= 40 bierten Stoffs, einer in der Volksüberlieferung enthaltenen alten Jona-Geschichte zum Behufe eines bestimmten, lehrhaften Zweckes. Hiermit ist Mt 12, 39-41, wo Christus das über die wunderbare Errettung des Jona Erzählte zur Veranschaulichung seiner Auferstehung verwertet, durchaus verträglich. Aber welches ist jener lehrhafte Zweck? Die früher (RG²) von mir vertretene Meinung, daß das Buch Aufschluß gebe über das Wesen des prophe= 45 tischen Berufs, ist gegenüber dem berechtigten Einwand nicht aufrecht zu halten, daß viel= mehr das Verhalten Gottes zur Heidenwelt, welches sich im Gegensat zu der in Jerael gangbaren und selbst bei einem Propheten wie Jona nicht ausgeschlossenen, engherzigen Borstellung als ein wohlwollendes, liebevolles offenbart, "wie ein roter Faden das Ganze durchzieht und zuletzt zu einem Knoten sich schürzt, dessen Lösung 4, 10 f. den Schluß und 50 Glanzpunkt bildet". In der Darlegung dieses Gedankens, daß auch die Heidenwelt Gegenstand göttlicher Borsehung und Erziehung; daß auch sie zur Anerkennung Jahwes zu rufen, auch ihr die "gnädige Aufnahme in das Reich des wahren Gottes zu gönnen" sei, wird die Tendenz des Buches zu suchen sein.

Daß der 2 Kg 14, 25 erwähnte Prophet das in dem Buch über ihn Erzählte in 55 Schrift gefaßt hat, ist nirgends angedeutet. So abgebrochen, wie die Erzählung beginnt und schließt, liegt es nahe zu vermuten, daß sie ursprünglich nur ein Glied in einem Chklus von ähnlichen Erzählungen gebildet hat; und da sie nun den Geschichten aus dem Leben Elisas, welche wir im 2. Buch der Könige zusammengestellt sinden, durchaus analog ist, so stammt sie vielleicht aus demselben Kreis der sogenannten Prophetenschulen her. 60

Jonas von Bobbiv, angesehener Hagiograph bes VII. Jahrh., gest. nach 659. — Histoire littéraire de la France III, 604 ff.; Artikel "Jonas von Bobbio" in der Enchtlos pädie von Ersch und Gruber; Hertel in 3hIh 39, 397 ff.; Stöber, Zur Kritik der Lita S. Johannis Reomaensis: SWA 1885, S. 319 ff., bes. S. 395—97; Krusch, Zwei Heiligenleben des Jonas von Susa: Mitteilungen des Justituts für. österr. Geschichtsforschung XIV, 385 ff.

Aber den Lebensgang des 3. von Bobbio oder von Sufa sind wir ausschließlich durch gelegentliche Bemerkungen in seinen Biographien unterrichtet. Er stammte aus Susa, 20 einem 45 km westlich von Turin am Fuße des Mont Cenis gelegenen Alpenstädtchen, bem alten Segufio, das noch beute durch eine Reihe römischer Altertumer hervorragt. Im Jahr 618 trat er, noch jugendlichen Alters, in das drei Jahre zuvor von Columba d. 🛝 gegründete Kloster zu Bobbio ein (f. d. A. Columba d. Jüng. Bd IV S. 241-47), dem er im wesentlichen seine grammatisch-litterarische Bildung zu verdanken haben wird (vita 25 Col. Prol. 4; ASB II, 4). Bereits unter Abt Attala, dem unmittelbaren Nachsolger Columbas, erlangte J. eine Vertrauensstellung (beati viri ministerio deputatus, v Attalae 3 a. a. D. S. 116), und von dem 3. Abt Bertulf ward er, als derselbe bald nach Erlangung seiner Würde (627) die Hilfe des Bapstes gegen die Ansprüche des Bischofs von Tortona in Anspruch nahm, zum Begleiter auf der Romreise erwählt. Da 30 J. den zweiten Abt von Luxeuil Euftasius, der im Frühjahr 629 gestorben ist (f. d. A. Eustasius Bd V S. 624 f.) persönlich gekannt hat (v. Col. 54), so ist es nicht unwahrschein-lich, daß er noch im J. 628 nach Gallien kam, wo er jedenfalls nachdem er Bobbio verlassen, sich dauernd aufgehalten hat. Wie er bei einem späteren vorübergehenden Aufenthalt in Bobbio (cum apud eos vacans morarer, v. Col. 1) ben Brüdern 35 versprochen hatte, schrieb er — und zwar innerhalb der nächstfolgenden drei Jahre — sein von ihm selbst in zwei Teile gegliedertes Sauptwerk: die Lebensbeschreibungen Columbas und seiner Nachfolger und Schüler. Der nach Abschluß des Ganzen (v. Col. 4) verfaßte Prolog an Waldebert von Luxueil und Bobolen von Bobbio bezeugt, daß die Vollendung des Werkes zwischen 640-643 fällt, nach Krusch (S. 388) ins Jahr 641. Um diese zwit war J. in Gesellschaft des heil. Amandus mit der Bekehrung der heidnischen Franken an der Schelde und Scarpe beschäftigt. Bei einem Aufenthalt zu Arras an der Scarpe ward er veranlaßt, das Leben des hl. Bedastes, des ersten fränkischen Bischofs von Arras, zu schreiben, das in der Vorrede auffallend an die um die nämliche Zeit abgefaßte Bräfation der Bita Col. erinnert (Krusch S. 439). Im November 659 hatte J., der in-45 zwischen (Stöber S. 397) die Abtswürde erlangt hatte (nach früherer, aber ganzlich haltloser Vermutung zu Bobbio, nach Hist. lit. von Elno, nach Stöber a. a. D. in einem Vogesenkloster columbanischer Gründung, nach Krusch S. 388 ohne bestimmten Sitz, in föniglichen Diensten — eine Entscheidung ist, solange nur vita Walarici 9 und vita S. Joh. Reom. 1 zur Beurteilung herangezogen werden fönnen, unmöglich) im Auftrage 50 der Königin-Regentin Balthildis eine Reise nach Cabillonum (Chalon-sur-Saone) auszuführen, wobei er im Kloster des heil. Johannes von Reomaus, unweit Semur-en-Auxois, Rast machte. Auf Bitten der Brüder daselbst verfaßte er die Lebensbeschreibung des gegen Mitte des 6. Nahrh. verstorbenen Stifters des Klosters. Über die letten Schicksale und den Tod Jonas' besitzen wir keine Nachricht.

Das bereits erwähnte Hauptwerk des J, insbesondere dessen erster Teil, die vita Columbani, ist es, dem er seinen schriftstellerischen Ruhm verdankt. Häusig gedenken gleichzeitige oder wenig spätere Autoren seines Verdienstes: vgl. die Vita Walariei Raimberts cap. 9 (ASB II, 79), vita Salabergae 3 (II, 405), vita Agili 6 (II, 304), vita Faronis 12, II, 585); der jog. Fredegar bietet in dem 642 entstandenen Teile IV, 36

bereits mehrere der vita Col. entlehnte Kapitel (M. G. Ser. Merov. 2, 134-38), und bie Vita S. Galli beruht in ihrem Ansang auf demselben Werke des J. Man wird auch zugeben müssen, daß J. trot mehrfacher Unrichtigkeiten im einzelnen (vita Col. 10, 12, 50; vgl. Hauch, KG I<sup>2</sup> 279 Anm. 3), trot auffallenden Schweigens über wichtige Angelegenheiten wie den Osterstreit (von dem jedoch vita Bertulfi 3 nach Malnorys 5 [Quid Luxovienses monachi ad regulam . contulerint p. 13] ansprechender Bermutung eine Bemerkung nachzuklingen scheint) und das erste Auftreten der Benediktinerregel in Gallien, trot seiner dem Geift der Zeit entsprechenden Borliebe für Bundergeschichten (die Vita Burgundofarae ist nichts anderes als eine noch zu Lebzeiten der Burgundofara vorgenommene Zusammenstellung wunderbarer Vorgänge im Kloster Fare= 10 moutier, vgl. auch Krusch S. 429) — doch durch seine Bemühungen, auf Grund per= sönlicher Erfundigung bei Augenzeugen und mit einer gewissen Unterscheidung des mehr oder minder wichtigen Stoffes (vita Col. 4) Bericht zu geben, wie auch durch die lebensvolle Auffassung der Gestalt und der Schicksale des Batriarchen des altschottischen Klosterwesens auf dem Festlande unter der großen Masse seiner litterarischen Zunftgenossen hervorragt. 15 Indes ist es nicht nur der Inhalt, der die Schriften des J. berühmt machte, sondern ebensosehr wohl auch die auffallende neue, die vorher herrschende gregorianisch-merovingische verdrängende Ausdrucksweise (Krusch S. 435): eine mit zahlreichen Floskeln aus der klassisch und kirchlich-lateinischen Litteratur (Livius, Bergil, Silius Jtalicus, Juvencus) und der gallisch-italischen Rhetorenschule durchsetzte Sprache, der selbst da, wo der Verfasser in 20 Phrasen schwelgt, die bekannte widerwärtige Autorenbescheidenheit nicht abgeht (vita Col. praef. 4). Einzig die Sprache ist es benn auch, wonach zunächst für die Vita S. Johannis Reomaensis von Stöber in SWA 1885, S. 319ff. (bort auch das Bruchstück der Vita nach Cod. Paris. 11748), sodann für dieselbe Vita und für die des heil. Bedastes von Arras die Absassung seitens des J. durch Krusch a. a. D. festgestellt worden 25 ist. Letzterem verdanken wir auch die einzige vollständige, resp. zuverlässige Ausgabe beider Biten MG Scr. Merov. III, 406-413 vita S. Vedastis und am selben Orte S. 506bis 517 bie vita S. Joh. Reom.; vita Vedasti nach bem cod. Montipess. 55 bei Schubert, Die Unterwerfung der Alemannen, S. 210-222). Für das Hauptwerk des Jonas bleiben wir, bis das Kruschsche Werk und, was das Leben Columbas anbetrifft, die so AS soweit vorgeschritten sein werden, auf Mabillon angewiesen, der im 2. Bande der Acta die Vitae Columbani S. 5—29, Eustasii S. 116—123 (auch AS 19 Mart. III, 784ff.), Attalae S. 123—127 (AS 10 Mart. II, 42—45), Bertulfi S. 160 bis 166 (AS 19 Aug. III, 750-54) und Burgundofarae S. 439-449 veröffentlicht hat. Abdruck aus Mabillon in MSL 87, 1011 ff. Seebaß.

Fonas, Juftus, geft. 1555. — Briefwechsel des J. J., gesammelt und bearb. von G. Kawerau, 2 Bde, Halle 1884. 85; dazu seither manche Nachträge, z. B. von E. A. H. Burkhardt in KEBL 1889, S. 430 st.; Laur. Reinhard, Commentatio de vita et obitu J. Jonae, Altend. 1731; Drenhaupt, Saalke 1749; G. Chr. Knapp, Narratio de J. J. Halle 1817, auch in Scripta var. arg. Hal. 1823, II, 573 st.; K. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. 40 Halle 1817, auch in Scripta var. arg. Hal. 1823, II, 573 st.; K. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. 40 Halle 1817, auch in Scripta var. arg. Hal. 1823, II, 573 st.; K. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. 40 Halle 1817, auch in Scripta var. arg. Hal. 1823, II, 573 st.; K. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. 40 Halle 1812, Lebr. Halle 1823, II, 573 st.; K. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. 40 Halle 1812, K. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. 40 Halle 1812, K. Chr. Lebr. Halle 1823, II, 573 st.; K. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. 40 Halle 1812, K. Chr. Lebr. Franke, Gesch. Ges

Justus Jonas, eigentlich Jodokus [Jobst] Koch, wurde am 5. Juni 1493 in der Reichsstadt Nordhausen als ältester Sohn des angesehenen Ratsmeisters Jonas Koch geboren. Geistige Begabung und Beredsamkeit waren Erbteil des Sohnes vom Vater her (CR III, 535. VIII, 986; de Wette V, 105), den er noch in seinen Knabenjahren verslor. Während der Universitätsjahre wurde aus dem Jodocus Jonae stillus ein Jodos 60 cus, dann Justus Jonas (Briefw. I, 6). Sine ältere Schwester (Halbschwester?) heiratete

ben Nordhäuser Bürger Lorenz Rebbeis; ein Halbbruder Berthold Wolfhagen, ber Kanonifus in Erfurt wurde, bereitete ihm bei Lebzeiten burch seine "Unbuffertigkeit" und seinen Lebenswandel vielen Kummer, und sein Tod veranlagte bann noch 1542 ärgerlichen Streit unter den Berwandten um den Nachlaß (Briesw. II, 61. 82 ff.; Dergel S. 110). Nachs dem 3. J. die lateinische Stadtschule der Baterstadt besucht hatte, bezog er schon als 1:35 jähriger 1506 die Universität Erfurt, wurde 1507 Baccalaureus und 1510 Magister. Schon in diesem jugendlichem Alter schloß er sich in enger Freundschaft an Coban Hessus an und eiferte ihm in humanistischen Studien, poetischen Versuchen und fröhlichem Lebensgenuß nach. Als Berufsstudium erwählte er die Rechtswissenschaften. Es war wohl 10 der 1509 nach Wittenberg übergesiedelte "monarcha juris" Henning Göde, der ihn im Sommer 1511 bewog, sich gleichfalls nach Wittenberg zu begeben, wo er den juristischen Baccalaureat erwarb. Bon näheren Beziehungen zu Luther liegt für jest kein Zeugnis vierte bann hier 1518 zum Doktor beiber Rechte und erhielt durch seinen einflugreichen (Bönner, den Brofeffor und Kanonikus Martin v. d. Marthen, eine der beiden Lectoral= Bräbenden an St. Severi, ein einträgliches Kononikat, mit dem eine Professur der Rechte verbunden war — eine überraschende Beförderung, da jener ein Gegner der Humanisten 20 war, Jonas aber mit jugendlichem Eifer die Interessen des um Konrad Mutianus gebildeten Thüringischen Humanistenkreises vertrat und ein hervorragendes Glied in dem Freundes bunde war, der in Cobanus seinen Rex anerkannte und dem fernen Erasmus in schwärmerischer Berehrung huldigte. Als Cobanus 1518 nach den Niederlanden zu Erasmus pilgerte, fand Jonas die erste Gelegenheit, sich diesem brieflich zu nähern; im Frühjahr 25 1519 unternahm er dann felber zusammen mit Kaspar Schalbe die Wallfahrt zu dem in Überschwänglichkeit verehrten Mann, der auch an seinem jugendlichen Besucher solches Wohlgefallen fand, daß er ihn weiterer Korrespondenz würdigte und sich später dann auch ernstlich bemühte, seinen Anschluß an Luther zu verhindern. Neben dem fröhlichen Treiben der Erfurter "Poeten" in Jugendlust, betreffs dessen später G. Witel gegen Jonas den 30 Borwurf erhob, er habe sein väterliches Erbteil vertrunken ("degulatum patrimonium"), machen sich immer stärker positive Bestrebungen geltend: nicht nur jene humanitas gilt als Biel, wie fie die liebevolle Beschäftigung mit den Klassiftern gewährte, sondern Erasmus wird ihnen auch der Wegweiser zur Beschäftigung mit der norma Christi, die dem Evangelium und den Kirchenvätern entnommen werden sollte. Jonas bezeichnet 1519 35 Erasmus als seinen "Bater in Christo" Daß er — gerade während seiner Reise nach den Niederlanden — am 2. Mai 1519 zum Rektor gewählt wurde, bedeutete den Sieg der Erasmianerpartei an der Universität. Eine Reform der Studien war damit verbunden: man beschloß, das Studium auch des Griechischen und Hebräischen, der "wahren" Philosophie und der "echten" Theologie unter die Disziplinen der Hochschule aufzunehmen, 40 und wählte eine Kommission, welche die hiefür geeigneten Lehrkräfte beschaffen sollte. Erstaunt fand 3. bei der Heimkehr von der Reise diese bedeutsame Beränderung vor: der Humanismus hatte sich seinen Plat erobert. Wie Cobanus jest über das Enchiridion des Erasmus eine Vorlesung hielt, so pries 3. in einer Praefatio in Epistolas divi Pauli Apostoli ad Corynthios begeistert das Studium der hl. Schriften an als das 45 Mittel, der verfallenen Kirche wieder aufzuhelfen: "mille bibliothecas evolvit, eui unus Paulus sapit", und begann biblische Vorlesungen. Aber dabei ist noch nicht Wittenberger Einfluß spürbar, sondern Erasmus wird als der Lehrmeister gerühmt. Und auch Eck, den die Leipziger Disputation nach Erfurt führte, wird dort zunächst als Feind des Crasmus von den einen gefeiert, von Jonas und seinen Freunden verachtet (Briefw. 50 I, 28). Aber eben diese Disputation beförderte doch nun auch den Anschluß der Sumanisten Erfurts an Luther: in dem Augustiner Joh. Lang, der auch 3. nahe ftand, besaß die Stadt schon einen der treuesten Freunde Luthers; jett kam auch Mosellan von Leipzig zu Besuch herüber, voller Begeisterung für Luther; die Aften der Disputation kamen in Erfurt in den Drud. Kurz vor der Disputation hatte Luther durch Lang 3. seine Freund-55 schaft angetragen (Enders II, 13); aus dem Juni 1520 ftammt der erste Brief jenes an ihn, cr wünscht ihm Blück bazu, te ad asylum sacrae Scripturae e procelloso hominum juridicorum pelago confugisse (Enders II, 420). Auch das Studium der griechischen Sprache, womit wir 3. in bieser Zeit beschäftigt sehen, bient dem erwachten Interesse an Bibel und Theologie. Run starb am 21. Januar 1521 Propst Henning 6) Göbe in Wittenberg, und Spalatin machte alsbald auf 3. aufmerksam, ber "ein jung Mann

und frommer gelehrter Priefter, in beider Sprach, lateinischer und deutscher, wunder wohl beredt, auch ein feiner junger Jurist" sei; "lieset auch in theologia und predigt" (Briesto. I. 49). Der Kurfürst, der in Worms weilte, bot die Stelle zunächst dem alternden Mutian an, der ablehnte, aber zugleich gleichfalls Jonas empfahl. Da kam Luther auf dem Wege nach Worms am 6. April nach Erfurt und fand dort begeisterte Aufnahme; Jonas 30g 5 ihm bis Weimar entgegen, schloß sich ihm auf der Weiterreife an und erhielt in Worms selbst seine Berufung nach Wittenberg, durch die er sich dem Zorn der Kanoniker in Ersturt entzog; und er erwarb sich durch seinen Anschluß an Luther Huttens Lob und Freunds schaft. Er siedelte im Juni nach Wittenberg über und lebte sich hier — durch Erasmus' Warnung nicht beirrt — mit warmer Begeisterung in die Wittenberger Theologie ein, 10 fest entschlossen, seine Arbeit fortan der "evangelischen Sache und Handlung" zu widmen. Berufen war er als Propst an der Schlößfirche und als Professor des kanonischen Rechtes. Sofort machte er den Bersuch, vom Kursursten Befreiung von diesem Lehrauftrag zu er= halten, und bat, ihm die Promotion zum Dr. theol. und damit "Gottes Lehre, Schrift und Wort in der Schule und Kirche zu führen" zu gestatten. Nach längeren Verhand= 15 lungen wurde ihm der Übertritt zur theologischen Fakultät gestattet; einen kleinen Teil seiner Einnahmen (20 Gulden) mußte er an einen Substituten für die Lektion der Dekretalen (Schwertseger, später Apel) abtreten, eine Berpflichtung, die ihm bald auf Spalatins Fürsprache abgenommen wurde. Am 14. Oktober 1521 erwarb er die theologische Doktorwürde. Aber auch die Funktionen, zu denen ihn die Propstentwürde 20 verpflichtete, empfand er jetzt bald als Gewiffensbelastung. Bei den bewegten Berhand= lungen, die noch während Luthers Wartburgsaufenthalt über Reformen an der Schloßfirche geführt wurden, war er der radikalste Borkampfer einer Kultusresorm (val. Fr. Kropatsched S. 66). Seine Doppelthätigkeit an der Universität wie an der Schloßkirche schildert Spalatin 1525 folgendermaßen: "er predigt alle Sonntage, auch alle hohe Feste; darüber 25 hält er alle Wochen dreier Tage im Stift die deutsche Lektion in der heilg. Schrift, und sonst auch alle Werktage eine lateinische Lektion in der hlg. Schrift" (vgl. Bauch S. 23; 3hTh 1860, 455). So las er 1523 über den Römerbrief; 1524 gab er nach Borlefungen seine Annotationes in acta apostolorum heraus; 1529 las er über die Pfalmen und gab eine Erklärung von Da 7 heraus. Das Dekanat der theol. Kakultät 30 verwaltete er seit 1523 dauernd bis 1533, dreimal wurde er zum Rektor erwählt. Einige Thesenreihen und einige akad. Gelegenheitsreden (CR IX, 41 svon 1538, nicht von 1521] und XI 227, also vielleicht beide von Melanchthon verfaßt) sind uns von ihm erhalten. Doch trat seine akad. Thätiakeit vor andern kirchlichen und litterarischen Aufgaben, die ihm zufielen, allmählich mehr zurück, so daß später Kanzler Brück über ihn Klage geführt 35 hat, er sei "mit Lesen und sonst in der Universität unfleißig" gewesen. Über seine Prebigtthätigkeit vgl. auch Mathesius, Leben Luthers 8. Pred. (ed. Lösche S. 163). Was ihm an Luthers Seite als sein besonderes Teil zusiel, das war zunächst (1523) die litterarische Polemik gegen Joh. Faber und dessen Verteidigung des Eölibats — hatte er doch selber schon Februar 1522 eine Wittenbergerin geheiratet — (Adv. Joh. Fabrum. pro 40 conjugio sacerdotali defensio); später die Polemik gegen seinen ehemaligen Erfurter Studiengenoffen Georg Wißel, gegen den er seit 1532 mehrere Schriften richtete (Briesw. II, S. XXXVII ff.), in benen er den evangelischen Kirchenbegriff verfocht, aber auch stark mit persönlicher Verdächtigung den Gegner angriff. Bald aber zeigte sich seine spezielle Begabung darin, daß er bon den Schriften Luthers und Melanchthons übersetzungen lieferte; er 45 war ebenso gewandt darin, lateinische Schriften ins Deutsche, wie deutsche ins Lateinische zu übertragen. Beide Reformatoren erkannten freudig seine ganz besondere Geschicklichkeit darin an und gestatteten ihm vertrauensvoll, in voller Freiheit dieses Amtes an ihren Schriften zu walten. Auch einige Schriften anderer übersetzte er ihn ähnlicher Weise. Ein Berzeichnis von 35 solcher Übersetzungsarbeiten s. Briesw. II S. XXXIII ff. Hervor= 50 gehoben sei seine Übersetzung von Luthers De servo arbitrio, der Loci Melanchthons, und die Herstellung des deutschen Textes der Apologie. Dazu kam seine Teilnahme an wichtigen Aktionen der Reformation: Marburger Gespräch und Augsb. Reichstag. Sodann finden wir ihn stark in Anspruch genommen durch die kursächsischen Bistitationen seit 1528 und den daraus sich auch nach Beendigung der Visitationsreisen ergebenden Kirchenauf= 55 sichtsgeschäften. Sein wichtiges Gutachten "der Consistorien halben" f. bei Richter, Gesch. d. evang. Kirchenverfassung Lpz. 1851 S. 82 ff. Er wird seit 1532 theologischer Berater der drei anhaltischen Fürsten, mit denen er in lebhaftem schriftlichen Berkehr bleibt; in mancher Reise nach Dessau und Zerbst pflegt er auch den persönlichen Berkehr mit ihnen. In ihrem Auftrage ist er 1538 längere Zeit in Zerbst thätig und giebt der Stadt eine 60

Auch mit Herzog Albrecht und mit König Christian III. steht er in Korrespondenz. 1536 bilft er in Naumburg der Reformation eine Stätte sichern. Bor allem aber ist er cs, ber 1539 bei dem Einzug der Reformation in das Herzogtum Sachsen als Visitator und Berforger ber Gemeinden mit evangelischen Geiftlichen und als Berfaffer der wich= 5 tigen KO des Landes Berwendung findet. Die Art und Weise aber, wie sich Herzog Heinrich hier baldmöglichst der Mitarbeit der ernestinischen Theologen entzog, bewirkte bei Jonas, der sich besonders zuruchgesetzt fühlte, eine Berstimmung gegen den Dresdner Hof, die für ihn hernach in seiner Beziehung zu Herzog Morits verhängnisvoll geworden ist. Eine wichtige Aufgabe erwuchs ihm durch den Fortschritt der evang. Sache im Erzstift 10 Magdeburg. Der in Halle residierende Kardinal Albrecht hatte im Januar 1541 auf bem Landtage zu Ralbe Deckung seiner Schulden burch bie Stände des Stifts nur um ben Breis erhalten, daß er die religiösen Neuerungen stillschweigend anerkannte, auf Repressibmaßregeln verzichtete, die Regierung dem Koadjutor Markgrafen Johann Albrecht überließ und seinen Hospkalt von Halle nach der Mainzer Diöcese verlegte. Jest konnte 15 Halle an die Einführung der Reformation benken; die Bürgerschaft nötigte den Rat, ent= scheidende Schritte zu thun. Als 3. Gründonnerstag 1541 auf einer Reise in die Heimat Halle paffierte, wurde er hier durch zwei Ratsmitglieder aufgefordert, "zwei Monate oder länger" bei ihnen das Evangelium zu predigen. Offenbar waren geheime Vorverhandlungen vorangegangen. Um Karfreitag begann er in der Marienkirche feine neue Thätig-20 keit, gegen den Einspruch des Roadjutors und dann auch gegen Kardinal Albrechts Bersuche einzuschreiten, durch den sächsischen Kurfürsten gedeckt. Diefer hatte im Besitz des Burgarafenamtes von Halle, das freilich nur unbedeutende formelle Rechte gewährte, einen Rechtstitel, den er jest zum Schut des Protestantismus möglichst weit auszudehnen suchte. Den verlockenden Anerbietungen seitens des Erzstiftes, ihm dieses Recht um hoben Breis 25 abzukaufen, leistete er schließlich unter energischem Druck, den Luther brieflich auf ihn aus= übte, Widerstand und schloß am 6. November 1542 mit Halle einen Bertrag, in dem er der Stadt gegen ein jährliches Schutzeld von 1000 Gld. den Schutz ihrer Religion und ihrer Privilegien zusicherte. Inzwischen war zu Weihnachten 1541 auch die Ulrichskirche, im August 1542 auch die Moripkirche der evang. Predigt aufgeschlossen und mit Predigern 30 verforgt worden. Jonas übernahm im Sommer 1542 das Superintendentenamt und verfaßte Frühjahr 1543 die KD für die Stadt (handschriftlich in den Aften des Magistrats). Da aus seiner Thätigkeit ein festes, dauerndes Umt wurde, so mußte er jest auf seine Wittenberger Amter verzichten, auch seine Propstei abgeben, deren Einkünfte er nur zu gern behalten hätte — doch wurde ihm eine bestimmte Summe aus den Propstei= 35 geldern weiter gezahlt. Am 11. Dezember 1544 erhielt er seine definitive Bestallung in Halle. In energischem, oft derbem Kampf mit den Gegnern gelang es ihm, die Reformation in Kirche und Schule mehr und mehr burchzuführen und im Rate in ber Berson des Wittenberger Juristen Kilian Goldstein, der als Syndifus hierher berufen wurde, sich einen sicheren Freund zu schaffen. Für schriftstellerische Arbeit blieb ihm bier nur wenig 30 Zeit. Er begleitete Luther 1546 auf dessen letzter Reise nach Eisleben, stand ihm in der Todesstunde zur Seite und hielt ihm die Leichenpredigt bei der Feier in Eisleben. Mit Coelius gemeinsam veröffentlichte er den Bericht über den "christlichen Abschied" des ihm stets in ungetrübter Freundschaft verbundenen Reformators. Die "Tischreden" sowie ihr Briefwechsel, von dem leider die Briefe des J. an Luther nur zum kleineren Teile erhalten 45 sind, gewähren reichen Einblick in den vertrauten Berkehr beider (1525 bei Luthers Trauung anwesend, 1527 sein Tröster in schwerer Ansechtung, Gehilfe bei der Bibelrevision). Run kam der unglückliche schmalkaldische Krieg, den 3. durchaus nur als Religionskrieg betrachtete. Daher rief er die Hallische Gemeinde zum Gebet wider den rom. Antichristen und den "spanischen Diokletianus" Marl V auf, ließ die Fürbitte für den Kaiser fort — 50 dieser habe seinen Plat im Credo neben Pontius Pilatus. Auch gegen Herzog Morit hatte er harte Reden geführt. Aber nun besetzte dieser am 22. November 1546 Halle und verlangte sofort die "Abschaffung" von Jonas und Goldstein. Bergeblich erinnerte der Rat an die treuen Dienste, die J. bei der Einführung der Reformation im Herzogtum Sachsen geleistet hätte; J. flüchtete nach Mansfeld. Als dann Joh. Friedrich Halle zurücksteinen kehrte er am 9. Januar 1547 wieder zu seinem Predigtamte zurück, und jest trurbe die Siteration kannt kehrte genachten der die kehrte der die Bredigtamte zurück, und jest wurde die Situation schleunigst ausgenutt, Monche und Nonnen vollends auszutreiben und den Mesten des katholischen Rultus gewaltsam ein Ende zu machen. Aber das Mriegs= glud wandte sich schnell, und zum zweitenmale mußten 3. und Golostein fliehen "wegen der großen Ungnade, die Herzog Morit auf sie geworfen" Wir finden jetzt 3. in Mans-60 feld, dann in Nordhausen, wo er mit Melanchthon zusammentraf, gelegentlich auch in

Wernigerobe (AKWL 1889, 483). War er schon in ben Jahren worher durch Steinleiden viel geplagt und körperlich geschwächt worden, so hatte jest die Kriegskatastrophe ihn an Leib und Seele furchtbar mitgenommen: er macht fortan den Eindruck eines ftark gealter= ten und im Gemüt beschwerten, schwachen, thränenreichen Mannes. Melanchthon redet von seinem "animus aegrotus" CR VI, 567. Aber doch sehnte er sich ungeduldig 5 nach einer Thätigkeit — vor allem nach der Rückkehr auf seinen Posten nach Halle. Un= ermüdlich, aber erfolglos bemühte er sich durch Bittgesuche und Fürsprache anderer, Mority' Born zu befänftigen. Die Evangelischen Silbesheims riefen ihn; er fam im Juni 1547 und predigte in der Andreastirche, offupierte auch die Stiftsfirche zum hl. Kreuz für Lettionen über die Briefe Pauli, die er den Geistlichen halten sollte. Aber wenn er auch 10 Frau und Kinder nachkommen ließ, so fühlte er sich doch hier nicht heimisch und sehnte sich immer ungeduldiger nach Halle zurud. Endlich gelang es Melanchthon, Moritz in schriftlicher und persönlicher Fürsprache zu erweichen, und nach demütigender Abbitte erhielt 3. endlich 13. März 1548 freies Geleit zur Rückehr nach Halle. Schon im Kebruar war er aus Hildesheim nach Nordhausen zurückgekehrt (verworren ist der Bericht in Olde= 15 cops Chronik, Tübingen 1891 S. 261), und hatte mit dem Rat in Halle über seine Rücksehr verhandelt, der aber sehr zurückhaltend geantwortet hatte. Jest begab sich J., ohne erst die Verhandlungen zum Abschluß zu bringen, sofort nach Halle und wollte sein Amt wieder einnehmen. Eine Berufung nach Dänemark lehnte er daher jett ab. Aber nun kam die bitterste Demütigung: der Rat hatte wenig Luft, den alten und franken, 20 dazu bei Moritz und dem neuen Erzbischof Johann Albrecht mißliebigen Mann wieder anzunehmen, verweigerte ihm seine Kanzel und gestattete ihm nur, an Wochentagen latei= nische Lektivnen zu halten. Nach einer bitteren Wartezeit, in der ein letzter Besuch in der Baterstadt Nordhausen und seine Predigt daselbst im September 1549 (vgl. Siegfr. Sack, Lenchpredigten, Magd. 1598 Borwort) wie ein Lichtblick erscheint, mußte er sich doch nach 25 einer andern Thätigkeit umsehen —: Herzog Johann Ernst berief ihn 1550 als Hosp prediger nach Koburg. Inzwischen hatte seine freundschaftliche Beziehung zu Melanchthon und den Wittenbergern sich merklich abgekühlt; das Interim machte auch hier den Riß und führte ihn auf die Seite der Gegner der von Melanchthon beobachteten Connivenz; dabei bewirkte natürlich auch sein Konflikt mit Herzog Moritz, daß sich J. um so ent= 30 schiedener auf die Seite der ernestinischen Fürsten stellte. Der Handel mit Osiander führte vorübergehend noch einmal eine Unnäherung an Melanchthon herbei. Auf Anregen der Hennebergischen Grafen ließen die ernestinischen Theologen am 18. Januar 1552 ihre "Censurae" wider Ofiander ausgehen, die neben Amsdorfs Unterschrift zunächst die des 3. tragen; dieser half aber dann auch in Schleusingen den Hennebergischen Predigern ihr 35 Gutachten stellen (vgl. W. Germann im Sonntagsblatt der Hildburghauser Dorfzeitung 1893 Nr. 23). Als eine neue Berufung nach Hilbesheim 1551 in Frage gekommen war, da hatte Melanchthon ihn als einen Greis charakterifiert, der wohl noch beten, aber nicht mehr eine Kirche verwalten könne (CR VII, 755). Gleichwohl nahm er Ende 1552 eine Berufung nach Regensburg an. Aber aus uns unbekannten Gründen kehrte er schon nach 40 wenigen Monaten nach Thuringen zurud, um nach furzem Aufenthalt in Jena die Superintendentur in Eisfeld zu übernehmen, wieder im ernestinischen Gebiete. Am 27 August 1553 hielt er hier die Antrittspredigt. Der Tod des alten Kurfürsten Joh. Friedrich veranlaßte ihn noch, eine seiner Regensburger Predigten als Trostwort für die Söhne desselben herauszugeben. Auch kehrte er noch einmal zu seinen Übersetzungsarbeiten zurück, 45 brachte aber die lat. Version von Luthers "Von Konzilien und Kirchen" nicht mehr selber zum Abschluß. Vergeblich bemühte er sich jetzt, bei Kurfürst August die ihm unter Moritz entzogenen Gelder von der Wittenb. Propstei zurückzuerbitten — der abschlägige Bescheid fand ihn nicht mehr unter den Lebenden. Dem vom "morbus melancholicus" (Briefw. II, 342) schwer Heimgesuchten, auch von geistlichen Ansechtungen nicht Verschonten schenkte 50 Gott am 9. Oft. 1555 ein friedliches Sterbestündlein (f. Briefw. II, LVf. gegen tenden= ziöses Reden von seinem "verzweiflungsvollen" Ende, wie noch wieder in Weger-Welte, Kirchen-Legikon' VI, 1812 zu lesen ist). Dreimal war er verheiratet gewesen, die dritte Frau überlebte ihn; aus jeder dieser Ehen hatte er Kinder, von denen der hochbegabe, ehr= geizige Sohn Justus durch sein tragisches Ende bekannt geworden ist: verwickelt in die 55 Grumbachischen Händel entfloh er zwar glücklich aus Gotha April 1567, aber Kurfürst Augusts Zorn verfolgte ihn bis nach seiner Zufluchtsstätte Kopenhagen, wo ihm der Prozeß gemacht, und er am 20. Juni 1567 hingerichtet wurde. (Bgl. Boigt in Raumers Hist. Taschenb. 1831 S. 270 ff.; ders., Briefw. der berühmtesten Gelehrten, Königsberg 1841, S. 346 ff.; Wülder in AbB XIV, 494 ff.) Der schnelle Entschluß des Vaters J., nach 60

bem Tode ber ersten Frau sich wiederzwerehelichen, erregte nicht nur in Halle allerlei unliebsame Nachrede, sondern veranlaßte auch Luther, ihm propter os odientium et exempla nostra in partem pessimam capientium zum Aufschub zu raten (de Wette V, 556); doch erreichte er danit nur eine Frist von wenigen Wochen. — Zum evang. Kirchenliede hat auch J. im entscheidenden Jahre 1524 ("Wo Gott der Herr nicht bei uns hält") und auch noch später einige Beiträge geliefert, so die Zusatvers zu Luthers "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort"; vgl. Briefw. II S. XLVII. — Das Bild des eifrigen, treuen Bekenners, der seine reichen Gaben und seine Arbeitskraft im Dienst der Resonnation voll eingesetzt hat, wird in etwas getrübt durch die persönlich gehässige Art so seiner Polemik und durch die stete, oft kleinliche Sorge um Vermehrung seiner Einnahmen. Doch ist bei letzterem Punkte zu bedenken, daß der jungen evang. Kirche noch die geordente Fürsorge sür Witwen und Weisen ihrer Diener sehlte; daher erklärt sich das uns oft unangenehm berührende Bemühen manches Theologen, eignen Grundbesst zu erwerben, um so die Zukunft der Seinen zu sichern. — Über seine Grabstätte vgl. Christl. Kunsten blatt 1899 Nr. 4; über Epitaphien und Bilder Briesw. II S. LVI f. Alls Wappen hatte er Jonas im Walsschachen gewählt.

Jonas, Bischof von Orléans, gest. 844. — D'Achern, Spicileg. I, 257—335; BM XIV, 166-196; Hist. lit. de la France IV, 594—605. V, 20—31.

Jonas, Bischof von Orleans, gehört zu den bedeutenoften Kirchenfürsten der franklichen 20 Kirche aus ber ersten Hälfte bes 9. Jahrhunderts. Sein Heimatland war Aquitanien. Bei dem Tode des Erzbischofs Theodulf von Orleans (gest. am 18. September 821) ward er zu bessen Rachfolger ernannt und von da an ift er in hervorragender Beise an den Geschicken seiner Zeit beteiligt. Wir treffen ihn auf fast allen größeren Versamm-lungen unter der Regierung Ludwigs d. Fr. an, dessen besonderes Vertrauen er besessen 25 haben muß, und zwar steht sein Name überall in erster Reihe. — Für den November des Jahres 825 hatte Kaiser Ludwig infolge einer Zuschrift des griechischen Kaisers Michael ein Konzil nach Paris einberufen, auf dem auch Jonas vertreten ist, das in Sachen der Bilberverehrung eine bindende Erklärung abgeben sollte. Die Beschlüsse des Konzils, ganz im Sinne der karolingischen Synode zu Frankfurt vom Jahre 794 gehalten und eine 30 vermittelnde Stellung zwischen Bilderstürmerei einerseits und überschwenglicher Verehrung andererseits einnehmend, wurde vom Kaiser Ludwig dem Erzbischof Jeremias von Sens und Bischof Jonas von Orleans zur näheren Begutachtung übermittelt und Jonas alsdann mit ihnen nach Rom gefandt, um dieselben dem Bapft Gugen II. nebst einem kaiserlichen Sandschreiben zu unterbreiten. — Ebenso hat Jonas hervorragenden Anteil an dem Bariser Konzil 35 vom Jahre 829, das vom Kaiser veranlagt war, in der Absicht, den Schaden der Zeit abzuhelsen. Dieselben Gedanken, die hier zum spnodalen Beschluß gelangen, hatte Jonas schon einige Jahre früher — etwa um 825 (D'Achery I, 258) — zum Ausdruck gebracht in seiner Schrift de institutione laicali, und wir dürsen daraus schließen, daß er der eigent= liche Wortführer in den Verhandlungen gewesen. Diese Schrift, einem gewissen Mathsried 40 gewidmet, enthält in drei Buchern wertvolle Schilderungen über die Zustände jener Zeit mit ihrer kirchlichen und sittlichen Berwilberung. Dagegen bringt Jonas auf Erneuerung bes kirchlichen Sinnes, und es ist bemerkenswert, daß er nicht äußere Erfüllung der kirch= lich gebotenen Pflichten nur, sondern — in evangelischer Weise — eine gründliche Sinnesänderung durch aufrichtige Buße verlangt, aus der allein ein lebendiger Glaube erstehen 45 kann, der sich bewährt in einem gottseligen Leben. Das allein kann die gefunkene Sitt= lichkeit wieder heben. Zur Förderung derselben ist es mit der kirchlichen Zucht schärfer zu nehmen als seither. Zu diesem Behufe thut aber auch eine Reform des geistlichen Standes not, von dem es sich Jonas nicht verhehlt, daß er es zu seiner Zeit vielfach an der rechten geiftlichen Pflichttreue fehlen läßt (inst. reg. cap. II). — Auf diesem Konzil sollten 50 nach königlichem Willen neben bem Borhergehenden auch die Herrscherpflichten eine eingehende Erörterung finden, und auch in diesem schloß sich die Spnode den Ansichten des donas an, die derselbe schon vorher — etwa 828 — in einem Schriftchen veröffentlicht hatte, indem sie dasselbe unter die Synodalbeschlüffe einreihte und Jonas mit der Abfassung derselben betraute. Es standen damals dem Frankenlande schwere Zeiten bevor, 55 die ihre dunkeln Schatten bereits vorauswarfen. Der Zwist in der königlichen Familie drohte bereits sich blutige Bahn zu schaffen und die Völker in Mitleidenschaft zu ziehen. Da unternimmt es Jonas, seinem angestammten Landesherrn König Pipin von Aquitanien, Sohn Ludwigs d. Fr., einen Regentenspiegel vorzuhalten (de instit. reg.), in dem er ihn unter Hinweis auf die hohen Pflichten des Regenten zur Treue gegen seinen königlichen

Bater ermahnt. Interessant sind Jonas' Bemerkungen über das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht. Wenngleich er auch die weltliche Gewalt als von Gottes Enaden betrachtet, der darum von allen zu gehorchen ist — wie der gesamte fränkische Epistopat jener Zeit, so ist auch Jonas ein warmer Patriot, dem das Wohl seines Vaterlandes mehr am Herzen liegt als Förderung außerfränkischer Interessen, und er bewies dies durch 5 feine unentwegte Treue zu feinem faiserlichen Herrn in ben fturmischen Zeiten bes Burgerkriegs — so steht ihm doch die geistliche Gewalt ungleich höher als jene; ja lettere steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zur ersteren, wie an dem Beispiel Kaiser Theodosius d. Gr. dargethan wird (de instit. laie. II, c. 20). Die Schlüsselgewalt zu binden und zu lösen ist dem geistlichen Amt vom Herrn übertragen, kraft dessen es dieselbe ausübt, so= 10 daß ihm auch Könige sich zu beugen haben (de inst. reg. c. 2). Geistliche dagegen können nicht von Menschen gerichtet werden, weil ein Mensch Gott nicht richten kann, also auch nicht seine Stellvertreter; und selbst pflichtvergessenen Priestern ist der schuldige Gehorsam nicht zu versagen (ibid.). Die Priester sind die natürlichen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es klingen diese Ideen an pseudo-isidorische Grundsätze an; 15 aber das darf nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, daß diese großartigste aller Fälschungen in der franksschen Kirche entskanden ist, und daß nur etwa vier Jahre später nach diesem Pariser Konzil die ersten Anfänge davon ebendort auftauchen. — Wichtig noch ist die Stellung, die Jonas zur Frage der Bilderverehrung einnahm. Schon das Konzil zu Paris 825 hatte sich eingehend damit befaßt, und Jonas war dabei in beson= 20 derem Mage beteiligt durch die ihm bom Kaifer übertragene Begutachtung der Synodalbeschlüsse. Und später wendet sich in der gleichen Frage Ludwig noch einmal an Bischof Jonas, als die Bilderstürmerei eines Claudius von Turin auch im Frankenland bekannt wurde. Vom König wurde ihm ein Auszug aus den Lehrschriften des Claudius übersandt — bessen Schriften selbst hat Jonas nicht gelesen (BM XIV, 167D) — mit dem Auftrag, 25 eine Widerlegung berselben zu geben. Als er aber bie Nachricht von dem erfolgten Tobe des Claudius vernahm, behielt er das schon fertige Werk zuruck in dem Glauben, daß nunmehr dessen Irrlehre auch aufhören würde. Erst die Wahrnehmung, daß dem nicht so sei, und die Anhänger des Claudius sich Arianischer Reperei schuldig machten, läßt ihn sein Werk dem Sohne Ludwigs, Karl dem Kahlen, unterbreiten, etwa um das Jahr 842. 30 Es umfaßt drei Bücher. Jonas greift hier auf die Pariser Beschlüsse zurück, da auch er dieselbe Unterscheidung wie dort zwischen Bilderverehrung und Kreuzesanbetung macht. Im ersten Buch bringt er eine ausführlichere Lebensbeschreibung des Claudius sowie deffen Frelehre in Abrissen, der er seine eigene Ansicht jedes Mal gegenüber stellt; aber Jonas vermag sich hier nicht zu der freieren Meinung seines aufgeklärten Zeitgenossen Agobard 25 von Lyon zu erheben; er zeigt sich noch in manchem Aberglauben seiner Zeit befangen. Er unterscheidet eine doppelte adoratio; eine solche, die allein Gott gebühre, und eine solche, die man den hl. Bildern erweise; er spricht sich aus für Märtyrerkult und Relis quiendienst, glaubt an eine wirksame Fürsprache der Heiligen und Muttergottes (BM XIV, 175 G), fordert Kreuzesanbetung und bezeichnet die Außerung des Claudius, daß man, 40 wenn man Areuze verehre, weil der Seiland an einem folden gehangen habe, dann ebenso gut auch noch vieles andere anbeten müsse, was mit Christus ebenfalls in Berührung ge= kommen sei, als da seien Krippen, Schiffe, Gsel, Lämmer u. dgl. mehr, als eine gottes= lästerliche Blasphemie, impudenti ore prolata. Das 2. Buch handelt speziell von der Kreuzesanbetung, wobei verschiedene Wunderthaten des Kreuzeszeichens aufgezählt werden, 45 von der Kreuzeserscheinung des Konstantin an, wie Jonas denn überhaupt noch in dem sinnlichen Wunderglauben seiner Zeit vollständig befangen ist, daß auch er sogar noch an der Wunderfraft der Reliquien festhält. Und im 3. Buche rügt er den ungebührlichen Ton des Claudius, den dieser dem Abt Theodemir gegenüber angeschlagen, als dieser ihn freundlich und wohlwollend von seinem Frrtum abzubringen versuchte, aufs ernsteste. — 50 Bald nach Erscheinen dieser Schrift starb Jonas, wie man glaubt, im Jahre 844. Albert Frenftedt.

Jordan f. Paläftina.

Fordanis, gest. ca. 560. — Ausgaben und Litteratur. Jordanis Romana et Getica. Recensuit Th. Mommsen 1882 — MG. Auctor. antiquiss. T. V, 1; Jordanis de 55 origine actibusque Getarum. Edidit Alfr. Holder 1882 — Germanischer Bücherschaß V; Fordanes, Gothengeschichte nebst Auszügen aus seiner röm. Gesch. Uebersetzt v. Wish. Martens 1884 — Geschichtschreiber d. deutschen Borzeit. 6. Jahrh. Bd 1. — Bgl. Wattenbach, Deutschslands Geschichtsquellen im MU Is, 72 ff., 1893; A. Potthast, Bibliotheca histor. medii aevi Iz, 682 ff., 1896.

348 Jordanis

Jordanis hieß ursprünglich vielleicht doch Jornandes, welchen Namen J. Grimm als Eberfühn deutet, und mag diesen zu friegerischen Namen bei seinem Eintritt in den geistlichen Stand mit dem andern vertauscht haben. Die Nachrichten über sein Leben sind sehr spärlich, dasselbe fällt in die Mitte des 6. Jahrhunderts. Er selbst zählt sich zu den 6 Goten, scheint aber eigentlich von Alanischer Abfunft zu sein. Seine Kamilie ist eine hochstehende, mit dem gotischen Königsgeschlechte der Amaler verschwägert. Sein Großvater war Notarius des alanischen Königs Candac in Mössen. Notarius war auch Jordanis selbst; aber bei wem, sagt er nicht. Er war es die zu seiner Konversion; diese bedeutet nicht notwendig den Eintritt ins Mönchtum, wohl nur den in den geistlichen Stand. Wahrscheinlich ist er Bischof von Kroton gewesen, jedenfalls nicht Arianer, sondern Katholik. Der Ligilius, welchem er eines seiner Werke widmete, ist, trotz der nicht unerheblichen Bedensen, doch wohl der damalige Papst dieses Namens (538—555), und mit diesem Papste, den er also in sein Exil (547—554) begleitete, besand sich Jordanis wohl 551 in Konstantinopel. Er ist der erste und einzige gotische Geschichtschreiber, dessen

Er selbst sagt von sich, daß er keine höhere wissenschaftliche Bildung gehabt. Doch vermochte er lateinische und griechische Schriftsteller (benutt hat er u. a. Vergil, Livius, Justin, Mela, Strado, Josephus, Dio Chrysostomus, Cassius Dio, Tacitus) zu lesen; wohl besonders in der späteren Zeit hat er sich damit auch wirklich ledhaft beschäftigt. Von ihm selbst sind zwei Werke übrig. Das eine ist eine Geschichte der Goten oder vielmehr Mössens und scheint den Titel De origine actidusque Getarum gehabt zu haben. Das andere ist ein Abris der Weltgeschichte, öster De regnorum ac temporum zuccessione, auch De dreviatione chronicorum, von Mommsen De summa temporum vel origine actidusque gentis Romanorum genannt. Jenes hat er seinem sonst undekannten Freunde Castalius oder Castulus gewidmet, dieses dem schon genannten Vigilius. Die Geschichte der Goten ist wahrscheinlich 551, die wohin sie geht, in Konstantinopel versast, oder auch in Chalcedon, wohin Vigilius um Weihnachten 550 flüchtete und wo derselbe die zum Frühling 553 blied. Die Weltdronik hatte Jordanis schon vor jener begonnen, er schrieb sie, wie er selbst sagt, im 24. Jahre des K. Justinian, also zwischen April 550 und April 551, sie ist aber noch die ins Jahr 552 fortgesührt und, aus der Vorrede zur Gotengeschichte zu schließen, erst nach dieser vollendet. Man hat dermutet, daß er noch vor der gotischen Geschichte auch eine Kosmographie versast hatte,

die dem Geographus Ravennas vorlag.

Der eigene Wert der beiden Werke ist kein großer. Die gotische Geschichte hält sich 35 hauptfächlich an Cassiodors verlorene Schrift, die den gleichen Titel gehabt zu haben scheint. Er habe, sagt Jordanis, diese nur früher einmal auf drei Tage entlehnt gehabt, jest liege sie ihm nicht mehr vor; nicht wörtlich, aber dem Sinn und Inhalt nach glaube er sie noch inne zu haben. Allein es ist nunmehr hinreichend erwiesen, daß er doch nur Cassiodor wiedergiebt mit wenigen unbedeutenden Zusätzen; er hat sich also doch wohl 40 irgend einmal recht aussührliche Notizen aus demselben gemacht und ohne Zweisel sich dann eben im wesentlichen an die Aufforderung seines Freundes Castalius gehalten, Cassio= dors Geschichte der Goten in einen Auszug zu bringen. Gegen das Ende hat er auch die Annalen des Marcellinus Comes benutt. Aber die Bearbeitung des letteren, den er übrigens nie nennt, befriedigt so wenig wie die des Cassiodor. Jordanis Unselbstständig-45 keit ist so groß, daß er sogar die Wendungen seiner kurzen Vorrede aus Rusin entlehnt hat. Der Stil ist zum Teil dunkel, schwer, gesucht, sentenziös; ohne Zweisel fällt das aber nicht ihm allein, sondern schon seiner Hauptquelle zur Last. Die durchlausende Grundanschauung von der Identität der Geten und Goten ist auch wohl aus Cassiodor herübergenommen; die Idee hat in unserem Jahrhundert wieder Anhänger gefunden, damals 50 diente sie einem besonderem Zweck. Caffiodor, der als Staatsmann schon unter Theoberich bem königlichen Gedanken der Versöhnung des romanischen mit dem germanischen Bolfselement eifrig gedient hatte, fand in jenem Glauben das Mittel, den Goten ebenfalls ein hohes und bedeutendes Altertum zu geben und sie auf diese Art den Römern gleich= zustellen, sodaß es für die letteren nichts Erniedrigendes mehr hatte, von dem uralten 55 und urberühmten Hause der Amaler beherrscht zu werden samt den altberühmten Goten selbst. Diese Ausgleichung ist auch die Absicht der Darstellung des Fordanis, welche 2. von Ranke eine "zwar auf hiftorische Vorstudien basierte, aber zugleich auf den Moment angelegte politisch-historische Arbeit über die Geschichte der Goten" nennt. Zu seiner Zeit war nun aber die oftgotische Macht durch Byzanz wesentlich gebrochen; er muß also 60 dabei auf Justinian restektieren, den er als Triumphator über die so edlen Goten ber-

349

herrlicht, und er setzt seine Hoffnungen sür die letzteren auf den jungen Germanus als fünftigen Beherrscher derselben; denn dieser ist einerseits ein Sohn der Matasuinth, der Enkelin Theoderichs und der letzten vom Amalerstamm, andererseits der Sohn des Germanus, des Bruders von Justinian selbst: er verschmilzt also in sich das Blut der Anicier mit dem der Amaler. Freilich konnte dann nur von einer sehr relativen Selbstständigkeit ber Goten die Rede sein, deren Macht damals in den letzten Zuckungen lag; engster Ansschluß an das römische Reich, ja Einsügung in dasselbe war dabei nicht zu vermeiden. Aber dies störte den Jordanis nicht, denn er besaß eine römisch-geistliche Bildung; die römische Weltherrschaft die zum Ende der Tage war ihm Glaubenssah, schon als Katholik mußte er wünschen, seine arianischen Volksgenossen in die Sinheit der Kirche und des 10 Reichs eintreten zu sehen.

Bei jenem Dogma von der Dauer der römischen Weltherrschaft überrascht auch die Anlage seiner Weltchronik nicht: die Weltgeschichte geht ihm in der römischen Geschichte fast geradezu auf; der Rest wird fast bloß mit Genealogien und Königsreihen abgemacht. Der Wert dieses Werkes steht noch weit unter dem des zuerst besprochenen. J. hat darin 15 nur verschiedene andere Schristen, zum Teil wörtlich, ausgezogen und in mechanische Mischung gebracht, namentlich Florus, dann Orosius, Eutrop, Marcellinus Comes, die Chronik des Eusebius — Hieronymus, Jamblichus, Sokrates, einen Libellus de origine

Romae.

Benutt sind Jordanis Werke im MU außer von dem Ravenner Geographen u. a. 20 von Paulus Diakonus, Frechulf von Lisieux, Widukind, Hermann Contraktus, Marianus Scotus, Bernold von Konstanz, Ekkehard von Aura, Hugo von Flavigny, Sigebert von Gembloux, Otto v. Freising u. a. m. (Julius Weizsäcker †) Wilh. Altmann.

## Jordanus, Dominikanergeneral f. Bb IV S. 774, 18—27.

Foris, Johann David, Anabaptist und Sektenstifter, gest. 1556. — Ein Teil 25 der Duesen ist in G. Arnolds Kirchen- und Ketzergeschichte zusammengestellt; A. war ein entschiedener Bewunderer von J. und hat ihn zu restituieren versucht. Ueber die verworrenen Nachrichten der früheren Zeit und die sich widersprechenden parteiischen Urteile hat Nippolds gründliche Wonographie hinauszesührt (ZhTh 1863, 1864, 1868); es ist eine der besten Arbeiten auf diesem Gebiete der Resormationszeschichte. Eine Bibliographie hat v. d. Linde gegeben 80 (Haag 1867); vgl. auch seine Artistel über J. im Bibliophile belge, 1865, p. 137, 158; 1866, p. 129 sf.; UdB 14, 532 sf. Für das Verständnis seiner Lehre ist Jundt, Histoire du Pantheisme (1875), p. 164 sf. wichtig. Maronier, Het inwendig woord (1890), p. 173 sf. bietet nichts neues. Dagegen giebt jest F. Buisson, Seb. Castellion II, 1892, 133 sf. einen eingehenden Verscht über die Beziehungen zwischen J. und Castellio und über den ganzen 35 Baseler Ausenthalt des Ersteren (s. auch dazu Spieß in Monatsh. d. Comenius-Ges. 5, 202 sf.).

J. D. Joris (= Joriszoon, Georgs Sohn) ist eine der merkwürdigsten Persönlich= keiten aus den anabaptistischen Kreisen der Reformationszeit; sein persönlicher Charakter mit seiner engen Berbindung zwischen religiöser Hingabe und unlauterer Selbstsucht und 40 Sinnlichkeit, sein Leben mit den zwei entgegengesetzten Perioden erst der leidenschaftlichen Propaganda, dann der vollkommenen äußerlichen Unterordnung unter das bestehende Kirchen=

wesen bietet psychologische Rätsel, die auch jetzt noch nicht vollständig gelöst sind.

Er ift 1501 oder 1502 geboren und stammt aus Delft in Holland (geboren ist er wahrscheinlich in Flandern, vielleicht in Gent oder Brügge). Er lernte die Glasmalerei 45 und brachte es in dieser Kunst zu bedeutender Fertigkeit. Auch sür seine spätere Entwickelung mag er aus ihr, wie aus den Aufsührungen der Schauspiele in der "Rederyker kamer", der sein Bater angehörte, Anregung empfangen haben. Sin Zug zum Abenzteuerlichen einerseits, zu einem vornehm gewinnenden, aristofratischen Aufstreten andererzeits scheint ihm schon durch seine Abstammung eingepflanzt gewesen zu sein. Nach längeren 50 Reisen im Ausland ließ er sich in Delft nieder und heiratete. Bon Jugend auf einer schwärmerischen Richtung zugeneigt, trat er sofort mit Ungestüm für die Reformation ein. Er besuchte die Gefangenen, verbreitete Lieder und Traktate und griff die Priester, die Bilder, die Messe (den "weißen Gott") aus heftigste an. Als er Himmelsahrt 1528 einer Prozession öffentlich mit Scheltworten entgegentrat, wurde er verhaftet, auf dem Markt 55 auf einem Schasso gegeißelt und ihm die Zunge durchbohrt; dann wurde er sür Ichloß sich dem Täusertum an und begann in der aufgeregten Zeit, in der es vor der Erhebung in Münster unter den niederländischen Täusern gewaltig gärte, eine hervorragende Rolle zu spielen.

350 Foris

Seine feurige Rede gab ihm großen Ginfluß; alle Nachrichten find barin einig, daß etwas Bezauberndes in feiner Persönlichkeit lag, wenn auch manche fich rasch wieder von diesem Bauber befreiten. Seine Lieder aus dieser Zeit spiegeln die Verzweiflung über den Druck der Verfolgung, die Hoffnung auf einen nahen baldigen Umschwung ab; sie zeigen ihn bon mystischen und chiliastischen Ideen beherrscht. Zur Münsterischen Bewegung selbst dat er keine seste Stellung eingenommen, doch hat er die gewaltsame Erhebung mißbilligt und nachher das Haupt der extremen Partei im revolutionären Anabaptismus, Battenburg, entschieden bekampft. In der Beit nach Münfter verfolgt er den Plan, Die verschiedenen Parteien, in die das Täufertum jest auseinanderging, ju einigen, den Ana-10 baptismus zu reformieren und ihn zu einer mächtigen Bewegung unter seiner Leitung zufammenzuschließen: ein enthusiastisches Gegenbild zu Menno Simons. So arbeitete er auf bem Konvent ber Täufer zu Bocholt August 1536 an einer Einigung, die ihm bank seiner maßvollen Saltung und seiner politischen Geschicklichkeit scheinbar gelang, sich aber bald wieder auflöste. J. wurden jest von den verschiedensten Barteien, den gemäßigten 16 Ubboniten — nach Ubbo Philips genannt —, den Melchioriten — nach M. Hoffmann —, den extremen Battenburgern Vorwürfe gemacht. Aber es erhoben sich auch schwärmerische Stimmen, die ihn als "den Geheiligten des Herrn" aufforderten, seines Amtes als Prophet und Bringer des Gerichtes zu walten, und er selbst kam jetzt (1536) zur Gewißbeit, daß er zum Propheten berufen und besonderer göttlicher Offenbarung gewürdigt sei. 20 Das Auftreten von Visionen bezeichnet diesen Moment. Ihr Charakter erklärt sich aus der Aufregung der Zeit, der Spannung zwischen der eigenen schweren Bedrängnis und dem Glauben an die nahe herrliche Zukunft, dann auch aus dem schon vorher starken, jetzt sich immer mehr befestigenden, auch durch den prophezeiten Untergang Battenburgs gesteigerten Selbstbewußtsein, der starken Uskese und den bei J. nicht wegzuleugnenden ge= 25 schlechtlichen Verirrungen. Es sammelt sich allmählich um J. ein Kreis von Unhängern, die ihm unbedingt vertrauen. Der Glaube an seine Prophetengabe grenzt sie als eine besondere Sekte von den übrigen Anabaptisten und Spiritualisten ab, mit denen sie im übrigen die meisten Gedanken gemein haben. Der Grundcharakter ist enthusiastisch und chiliastisch. Wie in ihm selbst zwei Seiten merkwürdig verbunden sind, so treten bei den 30 einen seiner Unhänger mehr die Merkmale einer wohl schwärmerischen, aber ernsten und chrlichen Religiofität hervor, während bei ben andern ein abstoßender Libertinismus bis zum ausgesprochenen "Adamismus", der offenen und planmäßigen Berletung alles Schamgefühls die Herrschaft hat. Das nächste Feld für die Werbung bot der damals noch stark erregte und zerspaltene Anabaptismus. 3. hatte großen Erfolg unter den Battenburgischen, 35 eine Zeit lang auch unter den Münsterischen Anabaptisten in Oldenburg. Im Sommer 1538 hat er vergeblich versucht, die Anhänger Melchior Hoffmanns in Strafburg zu gewinnen (f. Bo 8, 226, 54 ff.). Seine Lehre von ber Notwendigkeit des öffentlichen Gundenbekennntnisses, der Antinomismus, das Verlangen, daß seine Lehre auch ohne biblischen Beweis von den Bollkommenen für richtig gehalten werden müsse, stieß die Straßburger Welchioriten ab. Der Hauptplatz seiner Thätigkeit aber blieben neben Oldenburg und Oftfriesland die Niederlande. Hier schritt, sobald die Sekte greifbare Geftalt annahm, bie Obrigfeit mit den schärfsten Editten ein (seit 1538). Zahlreiche Anhänger von J. wurden hingerichtet, darunter auch seine eigene Mutter (Februar 1538); an der Verfolgung und dem meist mit großer Standhaftigkeit ertragenen Marthrium entzündete sich die Be-45 geisterung für J. immer aufs neue. J. selbst gelang es immer wieder, oft unter wunder-baren Umständen, sich zu retten, so daß der Glaube sich verbreitete, er könne sich unsicht-bar machen. Durch alle Mißerfolge und Verfolgungen ließ er sich nicht entmutigen, vielmehr trat er mit seinen prophetischen Aussprüchen immer drohender hervor. Im Sommer 1539 wandte er sich mit schwerer Gerichtsdrohung an den Gerichtshof von Holland und 50 forderte ihn auf, der Verfolgung Einhalt zu thun. Kurz darauf (Herbst 1539) sandte er seinen treuen Unhänger Jorhaen Ketel aus Deventer an den Landgrafen Philipp von Heffen, der ihm, freilich ohne näheres von ihm zu wiffen, unter der Bedingung der An= erkennung der Augustana Duldung in seinem Lande in Aussicht stellte. An die Gräfin Unna von Ostsfriesland hat er eine Apologie gerichtet und selbst an Luther einen selbst= 55 bewußten Brief geschrieben. Zum Regensburger Gespräch 1541 sandte er wiederum Retel, ber, ohne den Namen seines Meisters zu nennen, Bucer zu gewinnen suchte. Auch diese Hoffnung schlug fehl. Interessante Berhandlungen hat J. sodann mit Johann a Lasco und Menno Simons geführt; aber das Ergebnis war, daß beide scharf die Grenzlinie ihm gegenüber zogen. Für die ganze weitere Entwickelung des Täufertums war es co wichtig, daß Menno sich so entschieden von jeder Gemeinschaft mit 3. lossagte. Doch

Foris 351

gelang es diesem, einzelne Anhänger Mennos zu sich herüberzuziehen. Außer durch die persjönliche Propaganda, die er rastlos umherziehend betrieb, wirkte J. auch durch seine zahlereichen Sendschreiben und Schriften. Unter diesen ist die wichtigste sein "Bunderbuch" (t' Wonderboeck, waerin dat van der Werldt aen versloten gheopendaert is"). Es ist 1542 zum erstenmal, 1551 zum zweitenmal erschienen, in prächtiger Ausstatung, 5 dem Inhalt nach höchst verworren: eine Sammlung enthusiastischer Bhantasien mit alten und neuen Motiven, ohne Klarheit und Ordnung, voll abenteuerlicher Bilder in geheimnissvollen Andeutungen, Klagen und Drohungen, allegorische Aussegung von Bibelstellen und überall starke Anpreisung seiner eigenen Sendung. Der erste Teil enthält eine Erklärung aller Figuren und Geheimnisse, der zweite Teil giebt Aussegung von Bibelstellen und über Christus, der vierte über die Restitution des Reiches Christi. Die beigegebenen Bilder zeigen die ausschweisende sinnliche Phantasie. Im Mittelpunkt seiner Lehre steht die joachimitische Borstellung von den drei Weltaltern, die in dem jüdischen Heilt die joachimitische Borstellung von den drei Weltaltern, die in dem jüdischen Heilt die joachimitische Korstellung von den drei Beltaltern, die in dem jüdischen Heilt Geistes, in 15 der Beit des NTs (Gott-Sohn); 3. das Allerheiligste — die Zeit des heil. Geistes, in 15 der die äußeren Institutionen, Sakramente u. s. w. ausschie Erstlus David, der über dem noch fleischlichen Fesus steht; ihm ist das Königtum im nahen Reich der Bollendung bestimmt.

Zeigt das bisherige Auftreten von J. eine mit finnlichen Elementen stark durchsette, 20 ungezügelte, aber immer noch ehrliche Schwärmerei, so beginnt nun eine zweite Beriode seines Lebens, in der er auf die Propaganda verzichtet, seine Ideen nur noch insgeheim verbreitet, unter fremdem Namen in fremdem Land in behaglichem Lebensgenuß das Kommen des Reiches erwartet. Den Übergang dazu bildet, neben der Enttäuschung über das Ausbleiben eines greifbaren Erfolges im Großen, die Ansammlung von Reichtümern 25 durch die Opferwilligkeit seiner Unhänger. Im August 1544 erschien er als niederländischer Flüchtling reich und mit vornehmen Manieren, durch ein imponierendes Auftreten unterstützt, in Basel, als "Johann von Brügge", nachdem er im April zuvor sich Sicherheit verschafft hatte, daß er, als um des Evangeliums willen vertrieben, gute Aufnahme finde. Er wurde als Bürger aufgenommen, trat zu den Baseler Patriziern in freundschaftliche 80 Beziehungen, crwarb sich Güter, darunter ein kleines Schloß in Binningen (daher auch "Johann v. Binningen"), führte einen untadelhaften firchlichen Wandel, zeichnete sich durch Wohlthätigkeit aus und verheiratete Söhne und Töchter. Die "Niederländer" bildeten eine fleine angesehene Rolonic und waren unter dem hochverehrten Familienhaupt fest zu= sammengeschlossen. Seine Bropaganda schränkte er auf die schriftstellerische Thätigkeit ein, 35 die auch jetzt in mystischen Traktaten und Sendbriefen an seine Anhänger sehr rege war. Unter den letzteren erlitt gerade damals eine Anzahl, darunter Retel (im Jahre 1544), den Märthrertod. Aus Basel mahnte er seine Anhanger, sich äußerlich dem bestehenden Kirchenwesen anzuschließen. Die Heuchelei, deren er sich schuldig machte und die nicht zu entfernen ift, wird nur dadurch etwas gemildert, daß in dieser schlimmen, innerlich 40 widerspruchsvollen und äußerlich bedrängten Lage auch andere, an sittlicher Kraft höher= stehende Spiritualisten der Reformationszeit es für erlaubt gehalten haben, ihre letten Gedanken vorläufig zu verbergen. Auch ist es möglich, daß ähnlich wie bei anderen, so auch bei J. eine gewisse Vergeistigung und Ermäßigung seiner Zukunftserwartungen einstrat; er mochte hoffen, daß langsam sich die neue Zeit eines geistigen Christentums ans 45 bahnen werde, und mochte vielleicht auch für sich selbst nicht mehr die führende Rolle beanspruchen wie früher. So trat er jetzt auch in Verkehr mit Männern, die gleichfalls die herrschende kirchliche Richtung bekämpsten. Er trat 1553 für Servet mit einer an die Schweizerstädte gerichteten anonymen Bittschrift ein. An Schwenkseld richtete er einen Brief, in dem er übrigens dessen Lehre von der Vergottung des Menschen bekämpft. Ber= 50 sönlichen Berkehr hat er mit Castellio gehabt; der Toleranzgedanke, die Mustik, die spiri= tualistischen Gedanken von der Entwickelung der Kirche gaben die Möglichkeit einer Ber-Nur wenige wußten in Basel von dem Geheimnis, außer Castellio der franständigung. zösische Arzt Jean Bauhin, der Hausarzt der Familie. Johann v. Brügge starb in Basel, 3 Tage nach dem Tode seiner Frau, am 25. August 1556, und wurde in der Leon= 55 hardsfirche als rechtgläubiger und angesehener Mann begraben. Erft 3 Jahre nach seinem Tobe kam es an den Tag, daß der vornehme Niederländer mit dem Erzketzer Joris iden= tisch sei. Den Anlaß dazu gaben Streitigkeiten in der Familie. Sein Schwiegersohn Nikolaus Blesdyk war schon zu J.s Lebzeiten an seiner Lehre irre geworden und verriet ben Baseler Geistlichen die Sache. Schließlich führte die Aussage eines früheren Famulus 60

von J., Hendrik van Schor, zur Aufnahme bes Prozesses im März 1559. Die Universität erklärte im April die Lehre von J. für häretisch — Eurio und Castellio waren dabei nicht anwesend. Dann wurde der Ketzerprozeß nach strengem mittelalterlichen Recht durchzgeführt, die Leiche von J. ausgegraben und seierlich verbrannt, ebenso seine Bücher und sein Bild verbrannt (13. Mai 1559). Die Angehörigen des Berstorbenen mußten am sini im Münster Kirchenbuße thun. Es war im Interesse der Baseler Batrizier selbst, nicht allzuscharf vorzugehen. Damit war die Sache für Basel zu Ende. Die Sekte hielt sich noch länger in den Niederlanden und in Holstein. Die Schriften von J. wurden mehrsach neu ausgelegt, es kamen noch öfter Ketzerprozesse gegen die Joristen vor, so Ende des 16. Jahrhunderts. Coornhert hat sich mit der Bekämpsung der Joristen beschäftigt, noch schäffer hat sie Ubbo Emmius bekämpst, dabei auch wertvolle Nachrichten über den Mann und seine Pläne mitgeteilt.

Josaphat, König in Juda. — H. Ewald, Geschichte des Volkes Jörael III, 509 ff.; H. High, Gesch. d. V. Jör. (1869) I, 198ff.; G. Maspero, Geschichte der morgenländischen 15 Völker im Altertum, deutsch von Pietschmann (1877), S 350 ff.; B. Stade, Geschichte des Volkes Jörael I, Verlin 1887; A. Köhler, Bibl. Geschichte AVS III, 198 ff. 326 ff.; R. Kittel, Geschichte der Hebria II (1892), S. 240 ff.; Ed. Meyer, Geschichte des Altertums I (1884), 392 ff.; C. H. Cornill, Gesch. des V. Jör., Chicago 1899, S. 110 ff.; H. Guthe, Geschichte des V. Jör., Freiburg 1899; S. 132 ff.; C. Schlottmann, Ver Moaditerkönig Mesa, Thork 1871, 20 S. 387 ff. und dessen Art. Mesa in Richms Howd. Beste Ausgabe der Meschainschrift von R. Smend und A. Socin, Freiburg 1886. Vgl. die Kommentare zu Königsbuch und Chronik, sowie die Artt. "Josaphat" in den biblischen Wörterbüchern von Winer, Schenkel (Köldeke), Riehm (Kleinert).

Josaphat (IPIII), "Jahveh schafft Recht") war einer der bedeutendsten Könige aus Davids Haus, Sohn des frommen Königs Asa (s. d. A. Bd II, S. 130) und der Asuba und Zeitgenosse des israelitischen Königs Ahab und seiner Söhne Ahassa und Joram. Im 4. Jahre Ahabs zur Herrschaft gelangt, damals 35jährig, regierte er 25 Jahre in Jerusalem (trad. 914—889 v. Chr.; Kamphausen 876—852) 1 Kg 22, 41 ff.; 2 Chr 20, 31. Die Geschichte seiner Regierung findet sich kurz erzählt 1 Kg 22; vgl. 2 Kg 3, und aussührlicher 2 Chr 17—21, 1. Gewisse Nachrichten und Erzählungen sind nur dem Chronisten eigen, was nicht dazu berechtigt, ihnen historischen Wert abzusprechen. Vielmehr hat der Chronist die ihm noch zu Gebote stehenden umfassenden Quellen (vgl. 2 Chr 20, 34) reichlicher benützt als unser biblisches Königsbuch, das nach eigener Aussage (1 Kg 22, 46) manche rühmliche Thaten Josaphats übergangen hat. Dies schließt nicht aus, daß der 35 Chronist den Stoff nach eigener Aussassen freier gestaltete, z. B. Gebet und Rede des Königs (2 Chr 20; vgl. 19) nach allgemeinerer Notiz aussührte, auch wohl Einzelheiten in den geschichtlichen Überlieserungen infolge des bedeutenden Zeitraumes, der zwischensinnelag, mißverstand, z. B. 2 Chr 20, 37

Mach außen wußte Josaphat das Ansehen des kleinen Landes durch fraftvolles Registement zu erhöhen. Seine beträchtlichen Rüftungen und Vorsichtsmaßregeln für den Krieg (2 Chr 17, 2. 12 f.) flößten zunächst dem König Ahab von Israel Achtung ein, so daß er ein Bündnis mit dem sonst scheel angesehenen Hause Davids suchte, das ihm bei seinem saft immer gespannten Verhältnisse zu den Sprern (König Benhadad II. zu Damast) ein willsommener Bundesgenosse sein mußte, nicht davon zu reden, daß damals die ausstrebende Großmacht von Assure sich in Vorderassen schon das damals die ausstrebende Großmacht von Assure sich in Vorderassen schon das damals die ausstrebende Großmacht von Assure sich in Vorderassen schon das damals die ausstrebende Großmacht von Assure sich in Vorderassen schon das aber strebte nach innerster persönlicher Reigung ein gutes Einvernehmen mit dem Bundesvolk an, und wenn die Verbrüderung mit Ahab nicht von ihm ausgegangen ist, kam er jedenfalls den Allianzbestrebungen bereitwilligst entgegen. Nur zu weit ließ er sich mit dem paganistenten Hose von Samaria ein, und besiegelte die Freundschaft mit demselben sogar das durch, daß er seinen Sohn Joram mit Athalja, einer Tochter Ahabs und der Jebel, deren Geist sie geerb hatte (nach anderen wäre sie Schwester Ahabs gewesen), vermählte. Politisch sollte das Bündnis sich zuerst in einem offensiven Feldzug gegen die Sprer erproben, wobei es galt, diesen die eigentlich zu Israel gehörende und für die Herrschaft über das Ostsoraland wichtige Festung Ramoth in Gilead zu entreißen (2 Mg 22, 1 st.); vgl. Bd I, Sc. 260, 17 st. Der Krieg endete mit einer Riederlage. Als Josaphat nach Hause den Herrschaft eines hasse, die den Kern hassen eingelassen habe, die den Herrschaft and das nördliche Königreich ließ sich immerhin später sosahat auch zu einem Anseren Ansern hassen das nördliche Königreich ließ sich immerhin später Josaphat auch zu einem ges

Josephat 353

meinsamen Feldzug mit dem zweiten Sohne Ahabs, Joram, bereit finden, welcher gegen die seit Ahabs Tod von Israel abgefallenen Moabiter (König Mescha) gerichtet war, 2 Kg 3. Diese Expedition Jorams und Josaphats, welchen auch Soom Zuzug leisten mußte, wurde durch die Wüste Sooms (südlich um das tote Meer) ausgeführt. Der Wassermangel jener Gegend drohte den verbündeten Königen bereits den Untergang, als Elisa, 5 der Brophet, um Josaphats willen, ihnen guten Rat gab und Nettung und Sieg verhieß. Das eingetroffene Regenwasser brachte durch seine gerötete Farbe die Moabiter auf die Meinung, die Feinde hätten sich gegenseitig angefallen, und verlockte sie zu unbedachtem Angriff, wobei sie geschlagen wurden. Der König Mescha, in seiner Feste Kir Hareseth (bem heutigen Kerat) belagert, opferte in der äußersten Not seinen Sohn dem Stammgott 10 Kamosch, worauf nach der geheimnisvollen Angabe 2 Kg 3, 27 ein großer Zorn über Frael sich kundgab, so daß sie umkehren mußten. Wie dieser göttliche Zorn sich äußerte, ist nicht gesagt. Ob eine Seuche ausbrach oder eine Niederlage erfolgte, — jedenfalls bemächtigte sich des Bolkes Schrecken und Niedergeschlagenheit, so daß sie unverrichteter Sache heimkehrten. Der Erfolg des Zuges war kein durchschlagender und bleibender. — 15 Der Chronift, welcher lettere Geschichte nicht erzählt, wie er überhaupt die Wirksamkeit des Bropheten Elisa übergeht, meldet dagegen 2 Chr 20 noch einen defensiven, aber glücks licheren Zug Josaphats gegen die Ammoniter und Moabiter, denen sich die Meuniter (2 Chr 20, 1 lies במוברים; f. Berth. 3. d. St.) auf dem Gebirge Seir, nicht die Edomiter, angeschlossen hatten. Entweder durch jene schwere Niederlage des gesamten Israel 20 bei Ramoth in Gilead ermutigt, oder aus Rache für den eben erwähnten Einfall der verbündeten Könige in ihr Land waren diefe alten Erbfeinde vom Süden des toten Meeres her gegen Juda vorgedrungen und standen schon bei En Gedi, als man in Jerusalem Kunde davon erhielt. In ihrer Angst wurden König und Volk durch den prophetischen Spruch eines Leviten aus den Kindern Ufaphs ermutigt, über welchen der Geift des Herrn 25 gekommen war, während Josaphat vor der Menge zu Gott betete. Mit frohem Mut und unter Lobgesängen zogen sie aus. Nach jener Verheißung wurde ihnen ein leichter Sieg über die Übermacht zu teil, da die verbündeten Stämme, die ihnen gegenüberstanden, auf unerklärliche Weise aneinander geraten, sich gegenseitig aufrieben. Das Thal, wo die Israeliten nach ausgiebiger Beutejagd zum Lobgesang sich sammelten, hieß fortan 20 אָרֶבְּהָ, "Lobethal"; es ist das heutige Bereikut westl. von Thekva; s. Orelli zu Joel 4, 2. Die korachitischen Psalmen 46—48 betrachtet Franz Delizsch als Triumphgesänge nach diesem Siege (vgl. denselben zu Pf 83); sie passen aber, abgesehen von 48, 5—7 besser in die Zeit Hiskias. Dagegen konnte Pf 68 aus diesem Ereignis hervorgegangen sein. — Da von diesem Zuge nur der Chronist berichtet, so behaupten manche Kritiker 35 seit Gramberg und Credner (zu Joel 4, 11), diese Geschichte 2 Chr 20 sei nur eine Umgestaltung des 2 Kg 3 erzählten und sprechen insonderheit der ersteren allen historischen Bert ab. Allein bei ber großen Verschiedenheit aller Hauptmomente wird man, falls die Chronif nicht von vornherein ungeschichtlicher Fiftion bezichtigt werden foll, in dem von ihr Berichteten eine felbstständige Unternehmung Josaphats anzuerkennen haben, unbeschadet 40 ber subjektiven Ausgestaltung des Chronisten. So schon Hikig, Ewald, Bertheau; vgl. besonders auch Köhler. Dagegen läßt sich über die zeitliche Folge dieser beiden Ereignisse und ihr Verhältnis zum bekannten Siegesdenkmal des Königs Mescha streiten. Bgl. über diese Fragen Schlottmann in den ThStK 1871, S. 598 ff., welcher am wahrscheinlichsten die Annahme findet, jene Stele des Moabiterkönigs sei vor den beiden eben besprochenen 45 Feldzügen gesetzt und beziehe sich auf die gegen König Ahasja errungenen Erfolge. Der Zug nach Thekoa falle in frühere Zeit als der mit Joram ins Moaditerland unternommene. In der That würde 2 Chr 20, 1, verglichen mit Vs 35 auf Ahasjas Zeit schließen lassen. Doch ist vielleicht die Anordnung Köhlers vorzuziehen, der 2 Chr 20 einen Nachezug der Moabiter für den Einfall der verbündeten Könige (2 Kg 3) findet, 50 also den Zug nach Thekoa als den spätesten Kriegszug Josaphats betrachtet. Daß die Meschastele vor dem Zuge 2 Kg 3 entstanden ist, geht schon daraus hervor, daß ste auf denselben keinen Bezug nimmt, während Mescha nach jenen Ereignissen nicht unterlassen hätte, auf die rettende That seines Gottes Kamosch hinzuweisen.

Größer noch als im Kriege zeigte sich Josaphat als Regent seines Bolkes, dem er 55 seine höchsten Güter zu erhalten eifrig beflissen war. Wie seine persönliche Frömmigkeit (1 Kg 22, 43) wird von der älteren und der jüngeren Quelle seine reformatorische Thätigsteit gerühmt. Er schaffte die Überreste des unsittlichen heidnischen Gottesdienstes aus dem Lande (1 Kg 22, 47) und hatte mit dem Baaldienste nichts zu thun. Bgl. 2 Chr 17, 3. 6; 19, 3. Wie ernstlich es ihm um die religiöse und moralische Hebung des Volkes zu thun 60

war, zeigt die schöne Einrichtung, daß er eine Anzahl fundiger Männer, darunter fünf Fürsten, neun Leviten und zwei Priefter, in die Städte Judas ausschickte, um das Bolf mit dem Gesethuch des Herrn vertraut zu machen, 2 Chr 17, 7 ff. Für die Geschichtlich= keit dieses Zuges, die sich nur von der irrigen Boraussetzung aus anfechten läßt, daß ce 5 damals noch kein Gesethuch gegeben habe, siehe Köhler, Gesch. III, 199 f. Auch die Richtspflege fand nach 19, 5 ff. in diesem Könige einen durchgreisenden Reformator (als solcher würde er nach Wellhausen, Stade nur um seines Namens willen angesehen!), dem es nicht bloß um den Beamtenapparat zu thun war, sondern der sich redlich bemühte, dem Richterstande gerechten Sinn einzupflanzen. In den einzelnen Landstätten bestellte Jo10 saphat je ein Gerichtskollegium, in Jerusalem ein oberstes Tribunal, aus Stammhäuptern, Priestern und Leviten bestehend, welches die schwierigsten Fälle entscheiden sollte. Darin batte ein Briefter bei den geiftlichen, ein Fürst bei den weltlichen Rechtsfragen den Borsig. Die Leviten waren besonders Administrativ- und Exekutivbeamte. Aber den Zusammen-hang dieser Sinrichtung mit der deuteronomischen Gesetzgebung vgl. P. Kleinert, Das 15 Deuteronomium und der Deuteronomiker S. 140 ff. Auch eine merkantile Unternehmung, welche freilich erfolglos war, wird in beiben Hauptquellen von Josaphat gemeldet. Er fuchte die einst von Salomo betriebene Schifffahrt nach dem Goldland Ophir, die von Ezjon Geber ausging, wieder aufzunehmen. Allein schon in der Nähe dieses Hafens wurden die neu ausgerüfteten Schiffe (nach anderen nur ein Schiff nach ursprünglicher 20 Lesart 1 Kg 22, 49?) vom Sturm zertrümmert. Den Borschlag Ahasjas von Jerael, bei diesem Unternehmen gemeinsam vorzugehen, wies Josaphat zurück, 1 Kg 22, 49; vgl. 9, 26 ff. Der Chronist dagegen (2 Chr 30, 35 ff.) berichtet, eine solche Verbindung sei von Josaphat wirklich eingegangen worden und dies nach prophetischem Worte der Grund des Mißlingens gewesen. Beide Nachrichten sucht man verschieden auszugleichen. Ein Versehen 25 ift, daß 2 Chr 20, 37 Tharsis als Ziel dieser "Tharsisfahrer" angegeben ist, falls man nicht mit Franz Delitssch annehmen will, sie seien vom roten Meer aus um Ufrika herum= aefahren.

Das Gefamtbild, das uns aus allen diesen zum Teil ohne Zusammenhang aneinander gereihten, aber auf guter Überlieferung fußenden Nachrichten über Josaphats Regierung 30 entgegentritt, ift, wenn auch nicht ohne Schatten, doch ein lichtvolles, wie es die Geschichte bes Hauses David seit Salomo sonst nicht mehr aufgewiesen hat. Das Land erfreut sich starker Bevölkerung (vgl. 2 Chr 17, 14 ff.) und hohen Wohlstandes. Das kleine Juda ift nach außen geachtet dank ter Weisheit und Tapferkeit seines Königs (vgl. den Tribut der Philister und Araber 2 Chr 17, 10 f.), nach innen wohl geordnet und zur Furcht des Herrn 35 angewiesen. Rechtspflege und Gottesdienst blühen und bilden sich aus. Auch das heilige Schrifttum wird sorgfältig gepflegt und bereichert. Der König selbst, ein Abbild Davids in seiner Frömmigkeit, die auch den scharfen Tadel des Prophetenwortes erträgt, zeigt zu= gleich weiten Blick und weitherzige edle Gesinnung sowie unermüdliche Energie in der Sorge um seines Bolkes Wohl. Daß es freilich nicht engherziger Fanatismus, sondern 40 tiefere Einsicht war, was die echten Propheten trieb, jenes wohlgemeinte Streben Josaphats nach Berbindung mit dem abgöttischen nordisraelitischen Königshaus von Anfang an zu verurteilen — wurde gleich nach seinem Tode nur allzu offenkundig, indem jene Bermählung seines Sohnes mit Athalja die denkbar schlimmsten Früchte trug und das Land der Segnungen, die ihm Josaphats Regierung gebracht hatte, schnell wieder 45 beraubte.

Joseph, Sohn Jakobs. — A. H. Miemeyer, Charakteristik der Bibel (3. A. 1778) II, 301 ff.; Rojenmüller, Tas alte und neue Morgenland (1818) I, 174 ff.; E. W. Hengstenberg, Tie Bücher Moses und Negypten (1841); E. v. Lengerke, Kenaan (1814) S. 331 ff.; I. H. Murz, Geschichte des Alten Bundes I (3. A. 1864); H. Gwald, Gesch. des Volkes Jörael (3. A. 1863) I, 552 ff.; G. Ebers, Negypten u. die Bücher Moses I (Leipzig 1868); A. Köhler, Bibl. Gesch. A. Lest. (Erlangen 1875) I, 152 ff.; Tomkins, Life of Joseph illustrated from sources external to Holy Scripture 1880; B. Stade, Gesch. des B. Israel I, Berlin 1887; R. Kittel, Gesch. der Hecker, I, Gotha 1888; A. H. Sayce, The Higher Criticism and the Verdict of the Monuments, 5 ed. Lond. 1895, p. 207 ff.; Derselbe, Patriarchal Palestine (I. Ond. 1895) p. 200 ff.; W. Staerk, Studien zur Religions- und Sprachgesch. des A.I. Joseph" von Winer (im RES.), Steiner (in Schenkels B. L.), Riehm (B. Hobb.). Ialmudisches bei Hamburger, Enchsch. des Judentums I (1874) S. 607 f. Jolamische Legende von Jusus und Susleita siehe bei discrebelot, Orientalische Bibliothek (Mastricht 1776) unter Jusus Veneger, Weier Engel, Die Geschelot, Orientalische Sibliothek (Mastricht 1776) unter Jusus Veneger Engel, Die Geschichte Vosephs nach einer sprischen Handische Lesten Leita siehe Die Sichtung: Meier Engel, Die Geschichte Vosephs nach einer sprischen Handische Lesten Leita such Abulfeda, Hist. anteisl. ed. Flösscher p. 20 sq. — Alkdristliche Dichtung: Meier Engel, Die Geschichte Vosephs nach einer sprischen Handische Lesten Lesten 1895.

Roseph 355

Der Name Joseph, איבי (Pjalm 81, 6 pathetisch אויביביי) enthält jedenfalls ein autes Omen: Er (Gott) füge hinzu, vermehre! Gen 30, 24 wird er als Gebetswunsch der Mutter gefaßt, welche in dem Erstgeborenen ein Pfand weiteren Kindersegens erblicken möchte (nebenbei spielt B. 23 auf 32% an). Wahrscheinlich hieß in der That der vollere Name Joseph-El, wenn auch dieser Name nicht so sicher nachgewiesen ist wie Jakob-El. 5 Siehe darüber d. A. Jakob Bb VIII S. 543. Nach langem vergeblichen Karren batte Rachel diesen Sohn noch in Haran geboren und die Borliebe Jakobs für diese Gattin übertrug sich auf ihn, den er vor seinen Halbbrüdern sichtlich bevorzugte. Dieses sowie die Anhänglichkeit Josephs an den Bater, dem er ihre schlimmen Streiche hinterbrachte, und die stolzen Träume, von denen der zarte Knabe zu erzählen wußte, erregten den Neid 10 und Haß der älteren Brüder in dem Maße, daß sie ihn, den 17jährigen, als er auf der Trift zu Dothan in ihre Gewalt geriet, töten wollten, und bei ruhigerer Besinnung we= nigstens an eine durchziehende Handelskarawane verschacherten. So kam Joseph nach Agypten, wo er einem königlichen Beamten treu und von Gott gesegnet diente, jedoch durch dessen Gattin, die ihn ohne Erfolg zu fündlichem Umgang verführen wollte, angeschwärzt und 15 infolge beffen ins Gefängnis geworfen wurde. Nach mehrjährigem Aufenthalt bafelbst wurde seine Gabe der Traumdeutung, die er zuerst an zwei Hosbeamten bewährt hatte, die Ursache seiner Erhöhung. Der Pharav, welchem der damals 30jährige Joseph (41, 46) gleichfalls ein doppeltes Traumgesicht erschlossen und aus demselben sieben fruchtbare und sieben unfruchtbare Jahre vorausgesagt hatte, verlieh ihm die höchste Stelle im Reich, um 20 die dem Lande ersprießlichen Maßregeln für diese Zeit zu treffen. Joseph, in welchem die Klugheit Jakobs zu staatsmännischer Weisheit ausgebildet erscheint, schützte das Bolk durch Ansammlung großer Vorräte während der guten Jahre vor der Hungersnot der nachsfolgenden schlimmen, bereicherte aber zugleich die Krone in hohem Maße um Land und Gut. Eben diese Hungersnot führte nun auch Josephs Brüder nach Agypten, wo sie 25 jener erkannte und ihnen, nachdem er sie scharf auf die Probe gestellt, freundliche Aufnahme gewährte. Auch seinen Bater, der ihn längst tot geglaubt und aufs schmerzlichste betrauert hatte, ließ er zu sich kommen und bereitete seinem Alter eine sichere Zufluchts= ftätte. In dem Weideland Gosen (f. d. A. Bo VI S. 768) erhielt Jakobs Familie freie Niederlaffung; dort wuchs sie rasch zu einem zahlreichen Bolke heran. Joseph, von seinem 30 Vater vor dessen Tod zwiefältig gesegnet, ließ sich versprechen, daß seine Gebeine im geslobten Lande begraben werden sollten. Dessen eingedenk nahmen die Jöraeliten beim Auszuge seine Überreste mit und setzen sie bei Sichem auf einem von Jakob erworbenen Grundstücke bei, Er 13, 19; Jos 24, 32. — Das Berhältnis der Quellen ist hier ähnlich wie in der Geschichte Jakobs (j. d. A. Bo VIII S. 545). E und J herrschen durchaus 35 vor, P ist nur am Schluß (Gen 46-50) stärker beteiligt. Zwischen E und J zu scheiden ist zwar öfter versucht worden, aber ohne überzeugenden Erfolg im einzelnen. Man führt an, I nenne die durchziehenden arabischen Kaufleute Ismaeliten, E Midianiter. Erheblicher ist die Differenz, wenn E wirklich 37,28 diese Fremdlinge den Joseph ohne Zuthun der Brüder aus der Grube heraufziehen und so im eigentlichen Sinne des Wortes "stehlen" 40 (40, 15) läßt, während er nach J ihnen von den Brüdern verkauft wird (auch nach 45, 4f.), wie auch Franz Delitssch im Neuen Komm. zur Gen. 1887, S. 437 annimmt. Nach J wäre den Kritikern zufolge der ägyptische Herr des Joseph ein begüterter Privatmann, nach E der Oberste der Trabanten und Herr des Gefängnisses. Doch ist die Ausstellung solcher Unterschiede unsicher, da die Quellschriften nicht vollständig vorliegen. Bgl. H. Strack 3u 45 den Stellen. Im wesentlichen muffen E und J die Geschichte übereinstimmend erzählt haben.

Der Charafter Josephs rechtfertigt Jakobs besondere Liebe zu ihm. "Er zeigte sein Leben lang eine tiefe Gottesfurcht, ein Durchdrungensein von der Gegenwart des heiligen Gottes (37, 2; 39, 9; 41, 16; 42, 18; 45, 8; 50, 19 f.), der ihn auch seinerseits Gnade bei sich und den Menschen sinden ließ (vgl. 39, 2 ff. 21 ff.; 41, 37 ff.), so daß er durch 50 seine liebenswerte, Bertrauen erweckende Erscheinung wie durch den Segen, der auf seinem Thun und die Weisheit, die in seinen Reden lag, alle Herzen gewann. Dies ist der Grundzug seines Wesens, und mag es auch sein, daß sich in sein Benehmen ansangs ein Zug von Eitelkeit und später vielleicht eine Regung von Härte einmischte (letzteres schon Berachoth 55 getadelt), so sind das doch nur Flecken an einer lautern großen Seele, deren 55 Aberwindung wir vor Augen sehen, und Joseph ist unter den Söhnen Jakobs die reinste, ja die allein reine Ausprägung des echten israelitischen Wesens. Wie seinem Charakter, so ist er dies auch seiner Begabung nach. Das auserwählte Geschlecht ist der prophetische Träger der göttlichen Offenbarung, und auch Joseph hat eine prophetische Gabe, nämlich die der Traumdeutung. Auf Grund dieser Gabe wird Joseph (wie später Daniel) ein hoch= 60

356 Joseph

gestellter würdiger Vertreter Israels am ägyptischen Hof. Als Staatsmann entfaltet er eine höchst umfassende, weise und energische Thätigkeit nach außen, bleibt aber dis zum Ende seinem Volke treu" (Auberlen). Die wunderbaren Zulassungen und Schickungen (Bottes, welche in Jakods wechselreichem Leben sich zu einheitlichem Plane zusammenfügen, treten in Josephs Geschichte noch handgreislicher hervor. Gottes Weisheit bemächtigt sich auch der bösen Anschläße der Menschen (50, 20), um seinen gnädigen Ratschluß zu verwirklichen, während seine Gerechtigkeit die Werke des Hassenden Ratschluß zu verstunde ans Licht zieht und ahndet. Für Erhärtung dieser Wahrheiten ist die Geschichte Josephs in ihrer volkstümlichen Lebendigkeit und psychologischen Feinheit ein unübertressliches 10 Erempel und eine unerschöpfliche Fundgrube. Eine viel größere Tragweite gewinnt sie aber noch dadurch, daß sene Verkaufung Josephs den Anstoß zur Verpflanzung Israels nach Agypten gab, die für die weitere Entwicklung des Volkes so folgenreich war. Hier, im bestgeordneten Staat der alten Welt, hat Gott sein Hirthold nicht umsonst in die Schule geschickt. Es sollte hier manches von der edleren Weltbildung sich aneignen, aber 16 auch die Feindschaft der Welt zu kosten bekommen, um endlich die Erlösungsthaten seines

Gottes würdigen zu können.

Bür die historische Anerkennung der den Joseph betreffenden Uberlieserung sind nun bie Beziehungen auf Agypten, seine Sitten, Lebensformen u. f. w. von besonderer Bichtig= feit. Die moderne Erforschung der Denkmäler dieses Landes hat dieselben in über-20 raschender Weise beleuchtet und gerechtfertigt. Während früher manche Gelehrte (v. Bohlen, Knobel u. a.) Verstöße aller Art gegen die ägyptischen Zustände in Josephs Geschichte zu entdecken meinten, ergiebt sich vielmehr, wie zuerst Hengstenberg, dann auf reicheres Material gestützt, die Agyptologen Ebers und Brugsch dargethan haben, ihre durchgängige Übereinstimmung mit dem Bilde, welches wir aus den authentischen Monumenten von 25 jenem Reiche gewinnen. Karawanenhandel ift seit undenklicher Zeit zwischen Sprien, Ka= läftina und dem Nillande durch arabische Stämme betrieben worden. Gerade die drei 37, 25 (vgl. 43, 11) angeführten Spezereien bilbeten von jeher die Hauptartifel, die aus Gilead nach dem der Gewürze so bedürftigen Agypten eingeführt wurden. Die Handels= straße führte von Beisan her, wo sie den Jordan überschritt, an Dothan vorbei. junge Sklaven konnte man in Ägypten gut absehen. Potiphar, der Herr dosephs, trägt einen echt ägyptischen Namen: "hingegeben dem Ra", Sonnengott (anders Brugsch, Geschichte Ägyptens, 1877, S. 248). Er heißt "Verschnittener" nach semitischer Weise im allgemeineren Sinne von Hösling, Hosbeamter, vgl. 40, 2; näher ist sein Amt der Oberbeschlieber die Trabanten (nicht Köche LXX), d. h. die königliche Leibwache, welche zus 35 gleich die Bolizeimagregeln vollstreckte. Er setzte seinen Leibeigenen zum Hofmeister ein, der alles im Haus und auf den Gütern zu verwalten hatte; solche Verwalter begegnen uns in den alten ägyptischen Inschriften und auf den Abbildungen unzählige Male. Joseph selbst hatte später einen solchen 43, 19. Der Auftritt zwischen ihm und Potiphars Weib ist so wenig unvereinbar mit dortiger Lebensart, wie man behauptet hat, daß vielmehr 40 eine der unsern auffallend ähnliche Erzählung ("die Geschichte von den beiden Brüdern") von miklungener Verführung und nachheriger Verleumdung des unschuldigen Opfers durch die Versucherin auf dem Paphrus d'Orbinen (niedergeschrieben für Seti II. als Kronpring) sich gefunden hat. Siehe dieselbe bei Brugsch, Aus dem Orient 1864, S. 7 ff.; Gesch. Ag., 249 ff.; Ebers, Ug. und die Bücher Moses, 311 ff. Beachte aber auch den Schluß Sayce, 45 Monuments 5 S. 211. Auch die Denkmäler des alten Agpptens beweisen eine im Orient überraschende Freiheit hoher Frauen im Umgang mit Männern. In Bezug auf die Träume K. 40 und 41 ist zu beachten, daß man in jenem Lande auf solche sehr gespannt war, da man göttliche Mitteilungen von ihnen erwartete. S. Ebers a. a. C. S. 321 f. Die beiden Hofbeamten, welche Joseph im Gefängnis tennen lernte, erscheinen nach Landessitte 50 als Borsteher der beiden Klassen, der Hofschenken und Hofbäcker. Der Titel "Oberster der Bäcker" ist sogar aufgefunden, Ebers E. 333. Jener erste träumt von seinem Amte, in welchem er dem Pharao den Becher mit Traubensaft zu füllen hatte. Die Sinwendung, daß im Nillande in früherer Zeit kein Wein gebaut und getrunken worden fei, welche sich auf Herodot 2, 77 und Plutarch, Isis c. 6 stütte, wird schon durch andere Stellen bei Serodot selbst (2, 60. 121. 168) widerlegt und durch die Tenkmäler, die schon aus dem alten Reich von vielem Weingenuß in Wort und Bild Zeugnis geben, vollends abgethan. Much den sonst zu besonderer Diat verpflichteten Königen war bas Getrank nicht untersagt. Eine Illustration, wie sie nicht zutreffender gewünscht werden kann, empfängt der Traum des Hofbaders durch eine Abbildung der Hofbaderei Ramses III. (Wilkinson, Manners 60 and customs of the ancient Egyptians, 1837, II, 385; vgl. Ebers a. a. D. S. 332).

Foseph 357

wo eine Last von frisch gebackenen Broten auf einem Brett ober Geflecht (anderswo Rorb. Wilkinson II, 393) auf dem Kopf weggetragen wird. Weißbrot von Weizenmehl war trot der Angabe Herod. 2, 36. 77 bei den alten Agyptern beliebt und gewöhnlich. Die Deutung des letzteren Traumes auf Schändung des Leichnams, welche nach ägyptischer Vorstellung noch ärger war als die Hinrichtung selbst, läßt in dem Unglücklichen einen 5 besonders schlimmen Berbrecher erkennen. Zu 40, 20 ist bemerkenswert, daß nach der Tafel von Rosette und dem Dekret von Kanopus die ägyptischen Könige an ihrem Ge-tisch. An der "Lippe" des Flusses, wie auch die Agypter sagen, weidet noch heute viel Hornvieh. Die Siebenzahl ist auch dort zu Lande bebeutsam. Die Kühe, d. h. die guten und magern Jahre, steigen sachgemäß aus dem Strome auf, welcher als Befruchter bes ganzen Landes göttliche Berehrung genoß, und von dessen jährlicher Sohe das Maß der 15 Fruchtbarkeit unmittelbar abhängt (Plinius, Hist. nat. V, 57 58). Die Ruh selbst ist das symbolische Tier der Jis-Hathor, des weiblichen Prinzips der Fruchtbarkeit, daher vorzüglich geeignet, den fetten oder magern Ertrag des Bodens darzustellen. Mit 41, 8 stimmt überein, daß der Pharao stets von einem priesterlichen Kollegium umgeben war, das ihn beriet. Die במביב (von בה Griffel) scheinen speziell den έερογραμματείς zu 20 entsprechen, welche die Aufgabe hatten, außer der Schreibkunst die Meßkunde und Aftrologie zu pflegen, also auch die Vorzeichen zu deuten. 41, 14 das Abscheren der Haare und der Wechsel der Kleider zum Behuf des Erscheinens vor dem Pharao ist von der ägyptischen Sitte gefordert, während bei den Jöraeliten die Kahlheit als Gebrechen galt. Die Belehnung Josephs mit seiner neuen Würde durch Investitur mit Siegelring, Bhssus- 25 gewand (ägyptisches Priesterkleid) und goldener Halskette 41, 42 findet wieder ihre getreue Illustration in den Abbildungen. Der Ruf abrek, welcher durch einen Sais (Vorläufer) vor dem Staatswagen hergerufen wurde, mochte die Semiten and Niederknieen erinnern, scheint aber ein afsprisch-babylonischer Titel: abrik, abarakku, welcher den Seher bedeutet (Sayce, Monuments p. 214), nach Friedr. Delitssch ein hoher Würdename bei 30 den Assprern. Nach den Funden von Tell-Amarna ist nicht befremdlich, wenn ein babhlonischer Name dieser Art in Agypten Eingang gefunden hat. Die Namen V. 45 sind deutlich ägyptischen Ursprungs: Sophnat Pasnēach ist freilich unsicher. LXX mehr äghptisch ψονθομφανήχ oder ψομθομφανήχ (Gesen. Thes. 1181), was Targ., Syr., Zosephus revelator occulti, Hieronymus salvator mundi erflärt, scheint zu lesen 35 p-sot-om-ph-anch, wobei sot = Heil oder sont = Stüte, anch oder enech = Leben, Welt. (Anders Brugsch a. a. D. S. 248: Statthalter des sethroitischen Gaues). Asnath ein auf ägyptischen Inschriften häufiger Frauenname: Ns. Nt, vielleicht Nes-Nit, "der Göttin Neit gehörig" Potiphera wird von den meisten für identisch mit dem obigen Namen Potiphar gehalten. On ist das ägyptische Anu, Heliopolis nordöstlich von Mem= 40 phis, Hauptstätte des Kultus des großen Sonnengottes, daher der dortige Oberpriester einer der ersten im Reiche. Daß Joseph, ob auch ohne Gefährdung seiner persönlichen reli= giösen Selbstständigkeit, die er zu wahren wußte (vgl. 43, 32, wo auch die archäologisch richtige Scheidung des Tisches zwischen Ugyptern und Hebräern zu beachten), in die Priester-klasse irgendwie einverleibt wurde, stimmt damit überein, daß dieser auch die Verwaltung, 45 insbesondere die der Getreidevorräte (Brugsch a. a. D. S. 643) zukam. Als Herr über lettere nahm aber Joseph überhaupt die erste Stelle im Reiche nach dem Pharao ein. Er nennt sich 45, 8 "Bater (IN) bes Pharao, Gebieter (IN) über sein ganzes Haus, Herr= scher in ganz Agpptenland", 42, 6 heißt er = " Gewalthaber über das Land. Jenes ist sogar ins Agyptische eingedrungen (Brugsch S. 207 251 f.) und den Titel 50 ab-en-pira'o im Sinne von Berater des Pharao, Minister, hat Brugsch mehrsach in den Rollen nachgewiesen (S. 207 592. 633. 831). Die wirtschaftlichen Maßregeln, welche Foseph in dieser hohen Stellung traf, sind nach Maßgabe der ägyptischen Verhältnisse zu beurteilen. Man hat ihm — um haltlosere Anschuldigungen zu übergehen — den Bor= wurf unnötiger Härte gegen das Volk gemacht; aber für das reiche Agypten war die 41,34 55 geforderte Abgabenlast weder schwer zu tragen noch ungewohnt, und daß der Staat allen Landbesitz, ausgenommen den priefterlichen, dessen Antastung die ägyptische Satzung verbot, an fich jog, gehört zu den zentralistischen Bestrebungen, welche in diesem Lande nötiger und darum berechtigter waren als anderswo. Auch äghptische Beamte rechneten es sich übrigens zum hohen Verdienste an, wenn sie das Land durch ähnliche Fürsorge vor 60

358 Joseph

Hungersnot zu bewahren im stande waren. Zwei Fälle der Art s. bei Brugsch a. a. D. S. 130 u. 244 ff. Das letztere Beispiel, das wahrscheinlich mit der biblischen Hungersnot identisch ist, zeigt, daß, ob auch selten, eine solche in Agypten mehrere Jahre nach ein-ander infolge niedrigen Standes des Mils andauern konnte, was bezweifelt worden. Auch 5 entspricht es den natürlichen Berhältniffen, wenn Kangan gleichzeitig Regenmangel hatte, welches Land obendrein nach den Amarnabriefen aus Agypten Korn bezog. Daß sieben Jahre lang der Nil seine normale Höhe nicht erreichte, und infolge dessen während dieser ganzen Zeit Mangel herrschte, giebt auch eine viel spätere Inschrift (3. Jahrh. v. Chr.?) bekannt. Siehe Brugsch, Die biblischen sieben Jahre ber Hungersnot, Leipzig 1891; Sayce, 10 Monuments, S. 217 f. Daß Bestimmungen, wie sie Foseph einführte, wirklich in Agypten bestanden, bezeugen Herodot 2, 108 f. und Diodor 1, 54. 73 f., welche deren Ursprung auf Sesoftris ober Sesosis gurudführen, was aber bei bem legendarischen Charafter biefes Herschers keinen Schluß auf die Zeit, in welcher Joseph lebte, gestattet. — Da Agppten die ergiebigste Kornkammer war, so rückten in solchen Zeiten der Not die semitischen 15 Stämme vom Nordosten gerne ins Land ein, wurden aber nicht selten mit berechtigtem Mißtrauen aufgenommen (42, 9). Die Unfiedelung der Hebraer im Lande Gosen entspricht wieder ganz den Verhältnissen, da dieser Bezirk in der That seit langem das Revier eindringender Semiten war und fich für die nomadische Lebensart trefflich eignete, während sie im streng zivilisierten eigentlichen Agypten mit den gesetzlich geregelten Be-20 bräuchen dieses Landes in Konflikt gekommen wären und ihre Selbstskändigkeit hätten aufgeben müssen. Bgl. 46, 34 die Abneigung der Agypter gegen die Hirten. Beiläufig sei bemerkt, daß man den Namen "Hebräer" in dem ägyptischen Apri, plur. Apriu hat erkennen wollen (Ebers a. a. D. S. 316 f.; vgl. Hommel, Altist. Überlieferung, S. 258 f.), wogegen aber ernstliche Bedenken bestehen. S. Brugsch a. a. D. S. 541. 582 f.; Köhler, 25 Gesch. I, 240 f. — Als echt ägyptischen Zug erwähnen wir endlich die Einbalsamierung Jakobs und die 70tägige Totentrauer um ihn 50, 1 ff. — Nimmt man dies alles zusammen, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, den Gbers mit den Worten ausspricht: "Die ganze Geschichte Josephs muß selbst in ihren Einzelheiten als den wahren Berhältnissen im alten Agypten burchaus entsprechend bezeichnet werden" Aus den vielen 30 Beziehungen zu ägyptischen Zuständen und Sitten folgt freilich nicht ohne weiteres die Geschichtlichkeit der Erzählung. Aber ebensowenig läßt sich diese Instanz für ihre Zuverläffigkeit damit abthun, daß man fagt, der Verfaffer oder Überarbeiter sei eben mit ägyp= tischen Verhältnissen vertraut gewesen. Wo archäologische Gelehrsamkeit eine Volkssage berichtigt, wird deren volkstümliche Frische und Lebendigkeit überall zerstört. Auch macht 85 Kittel darauf ausmerksam, daß jene Auskunft noch weniger angehe, seit man erkannt habe, daß hier nicht das Werk eines Autors, sondern eine von verschiedenen Erzählern mit relativer Selbstständigkeit wiedergegebene Überlieferung vorliege. Dagegen allerdings, daß die Joseph-Geschichte in einer ungefähr zeitgenössischen Quelle vorliege, sprechen gewichtige Momente, namentlich die Benennung des "Landes Ramses" (Gen 47, 11), die doch wohl erst unter der 19. Dynastie möglich war. Im allgemeinen aber mag die Geschichte gegen die Zeit des Auszugs niedergeschrieben worden sein. Man hat dagegen freilich geltend gemacht, Namenvildungen wie Potiphar (pa-tu-pa-Ra) kämen erst in der Zeit des Schischak vor; ebenso seien Personennamen, mit Neit zusammengesetzt, wie jenes Asnat, erst aus der 26. Dynastie zu belegen. Allein wenn solche Ramen aus früherer Zeit nicht nach= 45 gewiesen sind, ist nicht gesagt, daß sie damals nicht vorkamen. Bgl. überhaupt Sayce, Monuments & S. 212 f. Daß seit dem Auszug aus Agppten die Josephgeschichte schriftlich vorhanden sein konnte, läßt sich, seit man weiß, in welchem umfaffenden Gebrauch bie Schrift damals nicht nur in Agypten, sondern auch in Kanaan stand, nicht füglich be-ftreiten. Und dafür, daß solche Aufzeichnungen existierten, legt eben die Treue der Ueber-50 lieferung auch im einzelnen Zeugnis ab. Auch das Märchen von den zwei Brüdern (f. oben S. 356, 10) spricht dafür. Denn wenn seine Verwandtschaft mit der Josephgeschichte sich kaum bezweifeln läßt, so muß die Originalität der letteren zuerkannt werden, nicht der schon unter Merneptah niedergeschriebenen ägpptischen Erzählung, die plöplich ins Phantastische abspringt, wo sie ihr Vorbild verläßt.

Fragt sich nun, in welche Periode der ägyptischen Geschichte die Einwanderung der Israeliten einzugliedern sei, so kommt vor allem ihr Verhältnis zu den Hoffos in Bestracht, deren Kerrschaft über das untere Nilthal, zeitweise auch über Oberägypten, bestanntlich einen tiesen Einschnitt in die ägyptische Geschichte gemacht hat. Taß seines nomabische Semitenvolk, welches Jahrhunderte lang über Lyppten regierte, mit den Jörgeliten einsach identisch wäre, wie Fosephus (c. Apion. 1, 14) annimmt, daran zu denken vers

bietet schon die bescheidene Stellung, welche die letteren nach dem biblischen Bericht in jenem Lande einnahmen. Die Frage aber, ob Josephs Wirken in die Zeit der Hikspe-herrschaft zu setzen sei oder erst in die des Neuen Reiches, ist in ersterem Sinn zu ent= scheiden. Halten wir an den 430 (oder 400) Jahren des ägyptischen Aufenthalts fest nach Ex 12, 40; Gen 15, 13, so sühren sie, auch wenn der Auszug erst unter Merneptah 5 ftatigefunden hat, vollends wenn er früher ftatifand, in die Hyfjoszeit zurud. G. Syn= cellus nennt den Pharav der Einwanderung Aphophis, d. i. Apopi der Denkmäler, der nach Brugsch ganz kurz vor dem Anfang der 18. Dynastie regierte. In diese Zeit fällt nach ihm auch die mehrjährige Hungersnot, von welcher die oben berührte Inschrift berichtet. S. Brugsch, Gesch. Üg. S. 243 ff. Es ist auch an sich einleuchtend, daß die 10
Helder die oben berührte Inschrift berichtet. S. Brugsch, Gesch. Üg. S. 243 ff. Es ist auch an sich einleuchtend, daß die 10
Helder die den schriften im Interesse daran haben mußten, semitische Ansiedler im Land
zu ziehen, wie die ersten Herrscher des Neuen Reiches (18. Dynastie) Grund hatten, diefelben fernauhalten oder zu unterdrücken. Der einzige Grund, der für die gegenteilige An= nahme angeführt werden kann, ist das ausgeprägt ägyptische Gepräge des Pharaonenhofes in der Fosephsgeschichte. Allein nach manchen Anzeichen haben sich die Hyksosherrscher bald 15 vollständig dem ägyptischen Ceremoniell anbequemt und waren bemüht, an der feineren Sitte und Bildung des von ihnen unterworfenen Landes teilzunehmen. So kann es uns von einem solchen König auch nicht wundern, wenn er seine heiligen Schreiber hat und mit der Priesterschaft auf gutem Fuße steht. Das Dunkel aber, welches über der Hyksosveriode ruht, namentlich infolge der barbarischen Zerstörung ihrer Monumente durch eine 20 spätere Dynastie, mag mit daran schuld sein, daß wir keine bestimmten ägyptischen Nach= richten über Joseph und seine Familie haben. Im allgemeinen floß offenbar für die Er-innerung der späteren Agypter dieser Stamm, der und jetzt ausschließlich interessiert, mit den semitischen Ansiedlern im Delta überhaupt zusammen, weshalb auch einzelne Züge aus Josephs und Moses Geschichte in verwirrtem Gemenge mit anderen Bewegungen in 25 ber ägyptischen Tradition erscheinen. — Bei den Juden und Muhammedanern hat sich die Erzählung von Josephs Schickal — die schönste der Geschichten, wie Muhammed sie nennt — besonderer Beliebtheit erfreut und ist vielfach legendarisch, besonders von den letzteren ausgeschmückt worden. Josephus Ant. 2, 2—8 begnügt sich noch mit dem bibli= schen Bericht und malt nur wenig aus. Die Talmudisten beschränken sich ebenfalls auf 30 einzelne Reflexionen über das biblische Leben Josefs. Schon viel freier verfährt damit der Koran, wo Sure 12 von Josef handelt. In der Folge spann sich bei den Muslims ein Gewebe der Dichtung, besonders um das Verhältnis zwischen Jusuf und Suleika (der Tochter Pharaos, Gatten Botiphars), welches merkwürdigerweise zum Typus idealster Liebe wurde. v. Orelli.

Foseph von Arimathia, welcher (nach Joh. in Gemeinschaft mit Nikobemus) Fesu Leichnam bestattete. Mt 27, 57—60; Mc 15, 42—46; Lc 23, 50—54; Fo 19, 38—42. Sämtliche Berichte bekunden ein warmes Interesse für seine Persönlichkeit, sein mutvolles Auftreten, sein pietätvolles Werk. Sein Heimatsort  $A_{O}\mu a artheta a lpha$  wird mit Wahrscheinlich= teit identifiziert mit  $Pa\mu a \vartheta έ\mu$  1 Mat 11, 34, τρομού 1 Sa 1, 1, Rama im St. Benj. 40 Jos 18, 25, dem heutigen er-Ram, 6 Millien nördlich von Jerusalem. Ein wohlgesinnter, frommer Mann, durch Jesu Berfündigung für die Erwartung des Reiches Gottes ge-wonnen, hatte er doch bisher in seiner Stellung als Mitglied des Synedriums und der Aristokratie Scheu getragen, sich offen zu Jesu zu bekennen; aber er hatte den Mut gehabt, sich von dem Versahren des Synedriums gegen Jesum fern zu halten, und wagte 45 es (τολμήσας Mc 15, 43), seine Verehrung gegen den Hingerichteten zu bezeugen, indem er seinen Leichnam vor der Schmach einer Missethäterbeerdigung bewahrte: als auf Antrag der Juden vor Beginn des Sabbats der Leib Jesu mit den andern durch die Exekutions= mannschaft abgenommen werden sollte, kam er zuvor und erhat und erhielt die Erlaubnis zur Beerdigung. Diese geschah in aller Form einer ehrenvollen Bestattung, ja mit demon= 50 strativem Aufwand. Dabei notieren außer Markus alle Evangelisten, zum Teil mit Nachdruck (Joh.), daß das Grab ein bisher noch ungebrauchtes war; wie es scheint, sahen sie hierin symbolisch angedeutet, daß Jesu, des Auferstandenen, Grabeszustand nicht demjenigen der bis dahin Verstorbenen gleich gewesen ist.

Ein Problem für die Evangelienkritik bieten die bekannten Differenzen der Berichte 55 hinsichtlich des Grades. Das Verhältnis scheint folgendes zu sein: Markus und Lukas reslektieren auf nichts anderes als auf den Umstand, daß Joseph für den Leichnam ein Grad und zwar ein vornehmes beschafft hat; die sich aufdrängende Frage, woraushin er dasselbe zur Verfügung hatte, berücksichtigen sie nicht. Aber Matthäus nimmt Rücksicht

barauf und kann mitteilen, daß es ihm zu eigen gebörte. Dabei aber drängt sich die Frage auf, warum nicht, wie es doch bei besonders ehrenvoller Bestattung als das Nastürlichste erscheinen müßte, für zesum ein besonderes eigenes Grab, sondern ein fremdes genommen wurde. Hierauf nimmt Johannes Nücksicht, welcher das Ehrenvolle der Bestattung am stärksten hervorhebt. Er erklärt den Umstand mit der Angabe, daß man durch die Nücksicht auf die Feiertagsruhe genötigt war, ein in der Nähe vorhandenes Grab zu nehmen. Bei dieser Aufsassung wird freilich vorausgesetzt, was ja aber auch sonst gesichert erscheint (vgl. neuerdings Zahn, Einl. in das N. T. II, S. 498 ff.), daß Johannes die spnoptischen Evangelien vor sich hatte und zu ergänzen bemüht war.

D. K. Schmidt.

Foseph Bryennios, gest. um 1436. — Litteratur: Fabricius-Harles, Bibliotheca Gracca XI, S. 659 f.; Krumbacher, Geschichte ber byzantinischen Litteratur 1897, S. 114; Ph. Meyer, ThStK 1896, S. 282—319; Derselbe, Byzantinische Zeitschrift 1896, S. 74—111; Joh. Dräsecke, Neue kirchl. Zeitschrift 1896, S. 208—228. Seine Werke sind Byz. Zeitschr. 15 a. a. D. aussührlich genannt.

Joseph Bryennios ift einer der bedeutendsten byzantinischen Theologen des 15. Jahrhunderts. Daß er bisher nicht so bekannt geworden, wie Gennadios Scholarios, Markos
Eugenikos und andere, liegt darin begründet, daß er vor dem Konzil von Florenz, das
die damaligen byzantinischen Theologen im Abendlande besonders dekannt machte, schon
gestorden war und daß er mit dem abendländischen Humanismus keine Berührung suchte.
Dazu kommt, daß seine Werke, die von den Griechen stets hochgeschätzt und viel ausgeschrieben wurden, so z. von Jeremias II. in seinen Antworten an die Tübinger
Lutheraner (Ph. Meyer, Die theol. Litterat. der griech. K. im 16. Jahrh. S. 99 ff.), auch
von den Abendländern z. B. von Leo Allatius vielsach eitiert wurden, erst im Jahre 1768
und 1784 von Eugenios Bulgaris (s. d. U. Bd V S. 588 ff.) herausgegeben wurden, d. h.
in einer Zeit, in der man kein Interesse für die griechische Kirche hatte. So blieb auch
die Ausgade seiner Werke, obwohl sie von Fabricius-Harles a. a. D. genannt wird, un=
beachtet und Bryennios Schriften sanden keine Ausnahme in der griechischen Patrologie
von Migne. Wahrscheinlich waren sie auch diesem undekannt oder unzugänglich.

Joseph Bryennios, wie er sich wahrscheinlich nach seinem Eintritt ins Mönchtum nannte, während er vorher den Beinamen Bladynteros geführt hat, ist etwa 1350 vermutlich in Lacedämon geboren und trat um 1375 in ein fretisches Kloster ein. Hier wirkte er lange Jahre als beliebter Prediger, mußte die Insel aber wegen eines ernsten Konfliktes mit der Geistlichseit verlassen. Er wandte sich um 1395 nach Konstantinopel und trat bei den Studiten ein. Bald erward er die Gunst des Kaisers Manuel Palaeologos und nahm als Hospediger auch in der Kirchenpolitik eine bedeutende Stellung ein. Im Jahre 1416 und 1418 war er kaiserlicher Gesandter im Abendland. Auch unter Johannes Paläologos stand er ansangs noch in hohem Ansehen. Als dieser Kaiser aber durch die politischen Umstände gezwungen, die Union mit der lateinischen Kirche suchen mußte, zog so sich Joseph aus dem öffentlichen Leben zurück, denn er war ein starker Feind der Union. Wahrscheinlich verlebte er seine letzten Lebensjahre in Kreta. Er starb kurz vor der Abereise der Griechen zum Konzil in Ferrara.

Brhennios ist ein streng sittlicher Charafter, am meisten Markos Eugenikos verwandt. Mit großer Energie und mit einem für damalige Verhältnisse bewunderungswürdigen Freimut ist er allzeit für das Wohl der orthodoxen Kirche und die Selbstständigkeit des Reichs aufgetreten. Die Not der Zeit in Kirche und Staat hat seinem Wesen etwas Lessimistisches aufgeprägt. Er ahnt den nahen Untergang und sieht das Ende aller Dinge vor der Thür.

Joseph ist vorwiegend Theolog, doch bieten seine Werke eine Menge Stoff aus allen Künsten und Wissenschaften der byzantinischen Bildung, namentlich aus der Rhetorik, der Dialektik, der Geometrie und Astronomie, der Physik und der Philosophie. Als Philosoph hängt er keinem Systeme gänzlich an. In der Physikologie Platoniker, aber auch von Aristoteles beeinflust, folgt er in der Ethik stoischen und neuplatonischen Gedanken. Unter den Bertretern der Stoa bevorzugt er namentlich den Kaiser Marc Aurel, dessen Komstentarien er oft citiert, doch ohne ihn zu nennen. Hier war er offenbar von dem satzlistischen Juge des kaiserlichen Philosophen sympathisch berührt. Doch sind dei ihm alle antiken Vorstellungen von der christlichen Theologie assimiliert. An sich gelten ihm die Vertreter der Antike als Heiden, deren Autorität er nicht anerkennt. In diesem Stücke steht er den Humanisten seiner Zeit schroff gegenüber.

Wie gefagt, kommt Joseph Brhennios namentlich als Theolog in Betracht. Theoslogisch sind auch fast alle seine Werke. Auch unter den wenigen die nicht herausgegeben sind, kindet sich wenig, was nicht zur Theologie gehörte. Joseph hat 21 Reden und drei Dialoge über die Trinität gehalten. Sie füllen den ersten Band der Ausgade seiner Schristen. Seine übrigen Predigten beziehen sich auf die Gottesmutter (5), auf die Ers lösung (6), auf die letzten Dinge (4), auf den Glauben und auf die Heilsökonomie je eine, ebenfalls eine auf Ostern, zwei auf den Berklärung Christi und das Thaborlicht. Kirchenpolitisch ist der  $\lambda \acute{o}yos$   $\sigma v\mu \acute{o}ov \lambda evvin\acute{o}s$ , in dem Joseph seine Stellung zur Union darlegt und die Rede  $\pi e \varrho l$   $\tau \acute{o}s$   $\tau \acute{o}s$   $\kappa \acute{v}n\acute{o}se s$ , die ähnlichen Jnhalt hat. Rein politisch ist die  $\delta \eta \mu \eta \gamma o \varrho ia$ , in der er zum Wiederausdau der Mauern von Konstantinopel 10 auffordert, die Dankrede an die Gottesmutter, mit der auch der Sermon über die Standshaftigkeit zusammenhängt. Rein persönlicher Natur sind die zwei Trostreden an den Kaiser. Die Abschede voos und die Ereter hat ähnlichen Charakter. Zwei Abhandlungen sind die Aussiske  $\pi e \varrho l$   $\tau o vo s$  und die  $\epsilon \tau \acute{o}s$   $\epsilon t$   $\epsilon$ 

Joseph Bryennios ist ein streng kirchlicher Theologe. Es sinden sich bei ihm kaum abendländische Einflüsse. Das wird ein kurzer Überblick über seine Theologie zeigen. Die Offenbarung wird durchaus intellektuell gefaßt. Sie enthält  $\delta\delta\gamma\mu a au a$  und ist in der heiligen Schrift enthalten. Die Lehren der heiligen Schrift sind daher die obersten Nor= 20 men der Kirchenlehre, daneben aber stehen die Bäter, die die Schrift richtig ausgelegt haben. Die Berfammlung der Bäter find die Konzilien. Es gilt daher, die überlieferten Dogmen unverändert festzuhalten. Das ist die Pflicht der Frömmigkeit. Die Dogmen bedürfen daher auch keiner Neuprüfung oder vernunstgemäßen Begründung, sie sind gesprüft von den Vätern und stehen über der Vernunft. Die Bestrebungen der abendländis 25 ichen Scholaftik werden also gemißbilligt und verworfen. Auf Grund dieser Prinzipien entwickelt Joseph nun die einzelnen Lehren. Über Gottes Wefen läßt sich nur fagen, was er nicht ift, positiv kennen wir ihn nur in der Trinität, auf deren Darstellung die größte Mühe verwendet wird, namentlich um die abendländische Lehre abzuweisen. Der Zweck ber gesamten Schöpfung ist der Mensch. Er ist geschaffen um das zu werden, was Gott 30 von Natur ist, er soll  $\vartheta \acute{\epsilon} \sigma \epsilon \iota \vartheta \epsilon \acute{o} \varsigma$ , er soll vergottet werden. Doch der Mensch wollte die ihm zugedachte Würde durch eigene Macht erringen, daher ist er aus der Gemeinschaft Gottes gefallen. Und wenn ihm auch das auteξούσιον geblieben, so ist er doch auf das Sinnliche gerichtet, ja unter die Sunde verkauft. Aber Gott hat in seiner noovola ben Kall vorausgesehen. Er hat von Anfang nicht nur auf die πλάσις, sondern auch die 35 ανάπλασις gedacht. Diese erfolgt durch die Sendung Jesu Christi. Sein Werk besteht darin, daß er dem Menschen die Erreichung des Schöpfungszweckes möglich machen will. Und zwar geschieht das weniger durch ein Strafleiden, das der Herr auf sich genommen, eine Satisfaktionslehre paßte nicht in den Zusammenhang, sondern durch die Erscheinung der Person des Herrn selbst. Die Thätigkeit des Herrn wird in mannigfachen Bildern 40 Der Ertrag der Erlösung für die Gläubigen ist die Garantie des ewigen Lebens nach dem Tode und die Berwandlung des Strafleidens in Prüfungsleiden. Vollendet wird die Heilsökonomie erst durch die συντέλεια τοῦ κόσμου, von der Joseph eine sehr betaillierte Schilderung giebt. Das diesen religiösen Theorien entsprechende ethische Bershalten ist nach Josef Brhennios ein asketisches. Der Mensch muß sich selbst dafür bes 45 reiten, daß der Herr das Materielle, das Sündige ihm abnimmt. Es gilt die  $\pi \acute{a} d\eta$  zu überwinden und Tugenden der drei Teile der Seele zu erwerben. Namentlich tritt dabei das Almosengeben hervor, wird aber soweit ausgedehnt, daß fast die ganze Liebesthätigkeit gegen den Nächsten darunter begriffen sind.

Diese kurzen Züge mögen zeigen, daß Joseph ein kirchlicher Theolog war. Für jede 50 einzelne der von ihm behandelten Lehren bietet er aber ein so reiches Material, daß seine Berücksichtigung bei der Darstellung der spät-byzantinischen Kirchenlehre unerläßlich ist.

Ph. Mener.

Fofeph, Fesu Pflegevater. — 1. Aultus. ASB t. III Mart. (z. 19. März). Benedikt XIV (Prosper Lambertini), De beatorum canonizatione, IV, 2, c. 20, n. 7—58. 55 Analecta iuris Pontif. 1860, p. 1509 sq; Stadler, Bollständiges Heiligenlegikon III (1869), S. 449—453; F. Bouvy, Der Stern des 19. Jahrhunderts, der hl. Foseph, Aachen 1869; Schrödl, RKL., VI, 1843 ff.; C. M., Primauté de S. Joseph d'après l'épiscopat catholique et la théologie, Paris 1897; Beda Plaine, O. S. B., De vita et cultu S. Joseph patroni

ecclesiae catholicae: Stud. u. Mitteil. aus d. Bened. u. Cift. D. 1898, p. 171 ff., 395 ff., 569 ff.; Joj. Cozza-Luzi, De s. Josepho viro Mariae cantica liturgica Graecorum auctore Josepho Melodo: Bessarione (Zeitschr.), t. V. 1899, p. 429 - 448. Bgl. das "Bollständige

St Josephsbüchlein", Regensburg 1891.

5 2. Orden u. Kongregationen. Helhot, Ordres mon. IV, 405. 411 ff., VIII, 25 ff., 186 ff; Heurion-Fehr, Alfg. Gesch. der Wönchsorden II, 283 f., 349—355; 401; Badiche, Dictionn. des ordres rell. etc. (Paris 1858), IV, 663 ff., 684 ff., 1139 f.; Keller, Les Congrégations religieuses en France (Paris 1888), p. 356 ff.; Marchand, Moines et Nonnes, Par. 1882; II, 195 sq.; Streber, A. "Fosephiten" im KR2° VI, 1874—1888; Heimbucher, 19 A. Schuldrüder", edd. N, 1968—1970; derselbe in f. Orden und Kongreg., bes. II, 428 ff., 139 ff. 535 f.; Th. Kolde. D firchs Aruberichaten as Gelonger 1895. 439 ff., 535 f.; Th. Kolde, D. kirchl. Bruderichaften 2c. Erlangen 1895, S. 10.

I. Verchrung des hl. Foseph. Für einen dem neutestamentlichen Joseph, dem Verlobten der Maria und Nährvater Jesu (Josephus Sponsus et Nutritius in der hagiologischen Kunstsprache) seitens der älteren Kirche dargebrachten besonderen Kultus sehlt 15 cs an ausreichenden geschichtlichen Belegen. Die altchriftlichen Bildwerke zeigen ihn niemals für sich allein, sondern stets in Gruppendarstellungen zusammen mit Maria und dem Chriftkinde, also gemäß ben biblischen Berichten in Lc 2, 2 ff. (Geburt Jesu in Bethlehem), Mt 2, 1 ff. (Anbetung der Magier), Mt 2, 18 ff. (Flucht nach Agypten). Und zwar stellen die Monumente aus frühefter Zeit ihn stets in jugendlichem Alter dar, bekleidet (als Handwerker) 20 mit der kurzen Tunica, und dabei entweder durch einen Krummstab als Theilnehmer an jener Fluchtreise, oder durch Beil, Säge 20. als Zimmermann kenntlich gemacht. Erst seit bem 5., bezw. 6. Jahrhundert wird er vorherrschend als alter Mann oder gar als Greis (mit Ballium, vollem Bart, zuweilen kahlköpfig) abgebildet, welche Auffassung gewiß mit Recht von G. B. de Rossi auf den Einfluß der apokryphen Kindheitsevangelien zurück-25 geführt worden ist. Denn nach der in diese übergegangenen Legende (von welcher aller= bings schon Gregor von Nazianz und Spiphanius Kenntnis hatten) hatte Joseph erst als betagter Witwer die Maria geheiratet und ihr (vgl. Mc 6, 1 ff.; Mt 13, 55) den Jakobus, Joses, Simon und Judas als Söhne aus seiner ersten Che zugebracht. Dieser durchs Mittelalter hindurch in Geltung gebliebenen und auf nicht wenigen Kunstdenkmälern zum 30 Ausdruck gelangten Vorstellung vom Greisenalter Josephs (s. u. a. Rafaels Sposalizio, aus dem Jahre 1504) ist die neuere abendländisch-katholische Tradition entschieden abhold geworden. Ihr gilt jett allgemein Joseph als der, wenn nicht im Jünglings-, doch im rustigen Mannesalter stehende Verlobte der Madonna. Sein frühzeitiges Scheiden aus dem Erdenleben wird möglicherweise — wegen seines Zurücktretens in den Berichten der 25 Evangelien (s. außer Mc u. Mt 1. e. besonders auch Fo 2, 1—12 u. 19, 26) — mit Recht angenommen, während freilich die seit Ambrosius und Hieronymus, den Gegnern des Selvidius und Bonosus (vgl. die A.), zum festen Bestandteil des kathol. Dogma gewordene Unnahme, daß seine Che mit Maria eine bloße Scheinehe (fogen. "Fosephs-Che") geblieben sei, der sicheren Anhaltspunkte im NI entbehrt. Die Legende, und ihr folgend 41) die darstellende Kunst des späteren Mittelalters, läßt den Tod Josephs während der Jüng= lingsjahre Jesu — also etwa im J. 18 n. Chr., ober nach anderer Überlieferung auch wohl später gegen Jesu öffentliches Auftreten im Jahre 27 hin — eintreten, und zwar im Beisein der an seinem Sterbebette betenden Maria sowie Christi, nach einigen Darstellungen auch Johannes des Evangelisten. Besonders an diesen legendarischen Bericht 45 vom Sterben Josephs in den Armen der Madonna und Chrifti, sowie an den Umstand, daß die ältere Überlieferung zwar gelegentlich von seinem Grabe (als im Thale Josaphat, neben dem des greisen Symeon befindlich), aber niemals von seinen Gebeinen zu erzählen weiß, knüpfen die seit Ende des MA.s im Abendlande zur Herrschaft gelangten Traditionen und Vorschriften über den Josephkultus an. Schon Johann Gerson — überhaupt ein 50 eifriger Förderer dieses Kultus (Verfasser eines Offiziums fürs abendländische Josephsfest am 19. März sowie einer 12 Gesänge haltenden poetischen Josephina oder Vita s. Josephi, vgl. d. A. von Beß: VI, 617, Z. 17) — vertrat die Ansicht: Joseph sei bei der Himmelsahrt seines Pflegesohnes Jesu mit Seele und Leib (gleich jenen Heiligen Mt 27, 52 f.) in den Himmel entrückt worden. Übereinstimmend damit urteilte der bl. Bernhardin v. Siena: "mit Recht seien Jesus, Maria und Joseph, nachdem sie auf Erden sin anges und ansichtenties Laten und Ansichtenties Laten und Erden sin anges und ansichtenties Laten und Laten Erden ein armes und arbeitsvolles Leben zusammengeführt, im Himmel zu gemeinsamem ewigen Leben erhoben worden", und versicherte desgleichen Franz von Sales: der hl. Joseph sei "dem Leibe wie der Seele nach im Himmel". Wie denn auch der letztere seinen mit Frau v. Chantal zusammen geftifteten Orden der Lisitantinnen dem besonderen Schutze 50 Josephs unterstellte (1610; vgl. d. betr. A.). Schon etwas zuvor batte Teresa de Jesus, als sie (genesen von vierjähriger schwerer Rrantheit, deren Heilung sie besonders ebendem=

selben Patron zuschrieb) Orbensgründerin wurde, das erste ihrer Alöster dem hl. Joseph geweiht (s. d. A. in PRE, XV, S. 378 f.). — Empschlen durch diese und noch andere Autoritäten nahm der abendländische Josephskultus seit dem 17. Jahrh. einen mächtigen Ausschwung (vgl. Rolde a. a. D.). Auch Josephskultus seit dem 17. Jahrh. einen mächtigen Aufschwung (vgl. Rolde a. a. D.). Auch Josephskultus seit dem 18. Jahrh. einen mächtigen Aufschwungs nicht in Gebeinen oder etwelchen Körperteilen des leiblich in den Himmel Himmussen, aber doch z. B. in seinem Berlobungsringe, der zu Perugia gezeigt wurde, in einem zu Rom verwahrten Stücke seines Mantels u. dgl. Jahlreiche fromme Genossenschaften beiderlei Geschlechts thun seit Mitte des genannten Jahrhunderts unter St. Josephs Namen sich auf; s. Nr. II. Auch der dermalen angesehenste der kirchlichen Gedenktage Josephs hat damals zuerst päpstliche Sanktionierung erlangt.

Was nämlich die besonderen Feiern zu Ehren des Heiligen betrifft, so besaß derselbe in altkirchlicher Zeit noch kein eigenes Fest, — was immerhin mit der Vorliebe der ältesten Chriftenheit für den Kultus von Märthrern, zu welchen Joseph ja nicht gehörte, zusammen= banaen mochte. Bis ins Mittelalter hinein lauten die Traditionen betreffs des Josephstags einander widersprechend. Die Kopten feierten einen solchen am 20. Juli (welcher 15 Tag im abendländ. Kalender vielmehr dem Joseph Justus Barsabas, AG 1, 23, geweiht ist). Bei den Griechen wurde der 4. Advent-Sonntag (Sonnt. vor Christtag) als Josephstag begangen, jedoch nicht so, daß er diesem Heiligen ausschließlich geweiht wurde, sondern vielmehr als gemeinsames Fest für Joseph (nebst Maria), König David und Jakobus den Gerechten (daher der allgemein gehaltene Name: Κυριακή των άγίων πατέρων). Ein 20 Zurückreichen dieses Joseph-David-Jakobusfestes bis in frühe alkkirchliche Zeiten suchte neuerdings Cozza-Luzi (f. o.) unter Berufung auf das Zeugnis des Hymnographen oder Meloden Joseph, eines griechischen Dichters des 9. Jahrhunderts (gest. 883; vgl. Krumbacher, Gesch. d. byz. Litt.², 676 f.) wahrscheinlich zu machen; aber er legt dem Menäen= Kanon dieses Autors des Photianischen Zeitalters einen übertrieben hohen geschichtlichen 25 Zeugenwert bei (j. Anal. Boll. 1899, IV). Wieder in eine andere Jahreszeit fällt das= jenige Josephöfest, welches — angeblich durch Karmelitermönche des 14. Jahrhunderts aus Syrien (Palästina) nach dem Abendlande verpflanzt — hier zunächst bei anderen Bettelorden (bei den Franziskanern seit 1399) Eingang fand, dann durch Gerson den Konstanzer Konzilvätern angelegentlich empfohlen wurde, weiterhin der übrigen schon genannten Ba= 30 trone sich zu erfreuen hatte und schließlich 1621 von Gregor XV. zum allgemeinen Kirchensest für die römische Christenheit erhoben wurde. Dieses nunmehrige Hauptsest Josephs — neben welchem übrigens lokal (z. B. in der Diöcese Augsburg der 23. Jan. als Verlobungstag Josephs und Marias) noch andere Gedenktage in Geltung geblieben sind — fällt auf den 19. März; für diesen Tag haben daher auch die Bollandisten 35 unstren Heiligen bearbeitet. Für Aufnahme von St. Josephs Namen in die große Allers heiligen-Liturgie (unmittelbar hinter Johannes des Täusers Ramen), sowie in die kleinere Litanei pro commendatione animae, sorgte dann Benedikt XIII. durch Erlaß vom 19. Dezember 1729. Noch höhere Ehren endlich hat ihm unser Jahrhundert gebracht. Pius IX. erklärte durch Dekret vom 8. Dezember 1870 jenes Märzfest für ein Fest erster 40 Klasse und erhob Joseph zum Schutpatron der ganzen katholischen Kirche, wodurch der Rang besselben sogar über den der Apostelfürsten Petrus und Paulus erhöht wurde. Lev XIII. bestätigte in der Encyflika De patrocinio s. Josephi vom 16. August 1889 das Wesentliche des Erlasses seines Vorgängers und verordnete außerdem für den ganzen Oktober einen Zusatz zum Rosenkranzgebete, worin der hl. Joseph um seinen besonderen 45 Schutz für die Kirche angerusen wird. Auch sur die Andachten zum Skapulier des hl. Joseph u. dgl. wurde gesorgt; vgl. Kolde a. a. D.

Die Bedeutung von dem allem in religiöser und kirchenpolitischer Hinscheft kann nicht zweiselhaft sein. Die dis in Maßlose gesteigerten Ehrungen des Nährvaters Christi beseuten selbstwerständlich nicht etwa Zustimmung zu irgendwelcher ebionitischen oder ratios 50 nalistischen Doktrin detress der Abstammung und Gedurt desselben. Sie sind vielmehr ähnlich wie der St. Annenkultus am Ausgang des Mittelalters, ein Annerum der mehr und mehr zu heidnischer Abgötterei entartenden Mariolatrie. Zesuitische Einslüsse spielen, insbesondere bei den seit unsrem Jahrhundert hervorgetretenen Extravaganzen auf diesem Gediete, eine Hauptrolle. Es ist eine und dieselbe dogmatisch-kirchenpolitische Tens 55 denz, welche in jenen auf Förderung des Josephschienst bezüglichen Erlassen der deiten Bäpste wie in den bekannten Beranstaltungen zur Hebung des Herz-Jesu und des Marienskults (vgl. Bd VII, 777 ff.) ihren Ausdruck sindet. — Mit dem, was die populäre hagioslogische und askeissche Litteratur in keder Ampreisung der angeblichen Früchte und Erfolge der Gedete zum hl. Joseph leistet, wetteisert ein Teil der neurömischen Scholastiser in 60

Hinficht auf geschmacklose Versuche zur genauen Bestimmung des Rangs, welcher demselben in der himmlischen Vierarchie zukomme, oder zur Ziehung scharfer Grenzlinien zwischen erlaubten und unerlaubten Formen des Josephskultus u. dgl. m. Dom Plaine z. B. begründet seine Abmahnung von etwaigem Suchen nach hosephsenkeliquien und von bes sonderer Heilighaltung derselben mit dem eigentumlichen Argument: St. Joseph gehöre zur Rangklasse der forsan in corpore et anima gen himmel gefahrenen heiligen; die Meinung, daß es Reliquien von ihm gebe, sei also, "quasi iniuriosa ipsi sancto", von der Hand zu weisen (s. den Anhang "De reliquiis S. Joseph" am Schlusse der oben Der Verfasser jenes französischen Werks über St. Josephs unter Nr. 1 gen. Schrift). 10 Primat (f. ebb.) bietet eine reiche Zusammenstellung von Beweisen bafür, daß Joseph der nächste Rang nach der Gottesmutter zukomme, er führt fünf Titel für sein Vaterverhältnis zu Christo auf, bringt 10 Beweise für seine Heiligkeit bei, erörtert sogar Fragen wie:
"Le ministère de S. Joseph est-il dans l'ordre de l'union hypostatique?"
und begründet seine Ablehnung der Annahme, daß etwa aus Mt 11, 11 ein Borrang
15 Johannis d. Täusers vor Joseph zu folgern sei, mittels einer Ausführung von etwa 40 Seiten Länge! Ahnliches zum Teil auch schon in jener Schrift Bouvys vom Jahre 1869 (s. o.). — Rein Wunder bemgemäß, daß in Traktaten fürs katholische Bolk ge-legentlich eine ans Blasphemische streifende Bergötterungstendenz in Bezug auf den Heiligen hervortritt. So z. B. in dem bischöflich approbierten Budweiser "Kalender zu Ehren des 20 allerheiligsten Herzen J. Christi" 2c. für das Jahr 1895, wo die gewaltige Wirkung der Andacht zum hl. Joseph mit der aussührlich erzählten Geschichte eines Naubmörders illustriert wird, dem feine Anrufung desselben zur Aufnahme ins himmelreich verholfen habe, trot bes himmelspförtners Betrus anfänglicher Weigerung ihm Ginlaß zu gewähren, ja trot der eine Zeit lang von Gottvater felbst ihm vorenthaltenen Lossprechung von seiner 25 Schuld.

II. Josephs=Orden und Brüderschaften. Die zu Ehren Josephs gegrün= deten und nach ihm benannten frommen Bereine gehören sämtlich erst der neueren Zeit an. Bon den Männervereinen, die sich unter den besonderen Schut St. Josephs als des biblischen Gehorsamsideals stellten und nach ihm benannten, datiert 1. der der "Welt= 30 priester vom hl. Joseph" aus der ersten Hälfte des 17 Jahrhunderts; ihn gründete Baul Motta 1620 zu Rom, two die Kirche San Lorenzo in Damaso sein Hauptsit wurde; seine den Einrichtungen des Dratoriums Ph. Neris teilweise nachgebildeten Statuten bestätigte Innocen XI. 1684 (vgl. Helpot VIII, 25 f.). 2. Die Genossenschaft der Cretenisten oder Missionare vom hl. Joseph (auch Josephites) rief um die Mitte des 35 17. Jahrhunderts Jacques Cretenet ins Leben, ein namhafter Chirurg zu Lyon, der beim Büten einer Best in dieser Stadt (1643) Wunder barmberziger Liebe wirkte und später, zur geistlichen Bersorgung der durch diese Kalamität Verwaisten und Verarmten, eine aus Studierenden und sonstigen Gehilfen seiner Thätigkeit gebildete Gesellschaft stiftete. Er starb schon in eben dem Jahre, wo er nach empfangener Priesterweihe als geistlicher Leiter 40 an die Spitze dieses Bereins trat (1666). Die hauptsächlich als Missionsprediger zu Bedeutung gelangten und über mehrere Diöcesen Frankreichs ausgebreiteten Cretenisten er= lagen zwar dem Revolutionssturm von 1790, sind aber nach demselben als Leiter katholischer Erziehungsinstitute an einigen Orten wieder ins Leben getreten (vgl. die anonym erschienene Vie de M. Jacques Cretenet, Prêtre etc., Lyon 1680, sowie Helyot VIII, 45 191 ff.; Henrion-Fehr, II, 283 f.). 3. Ein Berein von hofephsbrüdern, zur Leitung von Bolfsschulen auf dem Lande und zur Unterstützung der Geiftlichkeit bei der Katechese, auch zur Förderung des Kirchengesanges u. s. f., wurde (als Neubildung eines schon älteren Instituts aus dem 18. Jahrh.) 1823 zu St. Suscien bei Amiens vom Bischof J. P. de Chabons (geft. 1837) ins Leben gerufen (Fehr, II, 308 f.). — Dem 50 19. Sahrhundert entstammen noch: 4. Die Josephiten oder St. Josephs-Söhne des Kanonifus von Combrugghe zu Grammont in Flandern, eine 1817 entstandene Brüderschaft zur Erziehung von Jünglingen aus höheren Ständen, ausgebreitet hauptsächlich in Belgien, wo fie außer ihrem Ursit Grammont (Dioc. Gent) noch vier Tochterhäuser (Melle, Zouvain, Tillemont, Brunelle) inne hat und auch durch einen weiblichen Zweig, 55 die Sosephitinnen von Brügge, in ihren Arbeiten unterstützt wird (Heimbucher II, 418); ferner 5. bie "Sofephiten=Bruder vom hl. Kreug", welche 1821 vom Briefter Dujarrie in der Diocese Le Mans gegründet wurden, später aber ihren Centralsitz nach Neuilly bei Baris verlegten. Ihr etwa 10 Institute (teils in Frankreich, teils in dessen Kolonien und in Nordamerika) zählender Verein widmet sich der Heranbildung von Hand-60 werkern, zum Teil auch der Leitung höherer Schulen (Jehr, II, 307 f.; Heimbucher II,

419). 6. Die 1835 von Abbé Reh zu Dullins (Tép. Rhône) gestisteten Frères de St. Joseph, ein Berein zur Erziehung verwahrloster Knaben, hatten während der Jahre 1848—88 Citeaux als ihren Hauptsitz inne (vgl. d. A. "Cistercienser", IV, 125,43), sind aber neuerdings aufgehoben worden (Heimb. II, 421). 7. Von nur lokaler Bedeutung ist der Verein von "Josephsbrüdern", welchen Bischof Kettler von Mainz 1864 bin dem hessischen Dorfe Klein-Zimmern bei Dieburg ins Leben rief, eine nur aus Laien-brüdern stehende Genossenschaft, die im J. 1895 etwa 20 Mitglieder zählte (vgl. Heimsbucher KKL., X, 1970). — Über ein St. Josephshaus zu Waldbreitbach (Kr. Neuwied) handelt Kolde, S. 28.

Bon den weiblichen Bereinen, welche den Namen St. Josephs führen, gehört die 10 Mehrzahl dem französischen Katholicismus an. So als die vier ältesten und dermalen ausgebreitesten: 1. die Schwestern den der Kongregation des hl. Joseph zu Bordeaux, gestistet 1638 durch Maria Delpech de l'Estang, zur Bedienung eines Waisen-Hospitals der genannten Stadt, von wo sie sich dald nach anderen Städten Westz und Nordfrankreichs verdreiteten — namentlich auch nach La Nochelle, wo sie 1672 durch Abz 15 legung der seierlichen Gelübde und Annahme des Namens Religieuses de la Congrégation de S. Joseph, dite de la Trinité créée (oder auch de Jésus, Marie et Joseph) einen besonderen neuen Zweig ihrer Bereinigung bildeten (Helyot IV, 411 ff.; Fehr II, 349 f.); 2. Die Hospitalschwestern vom hl. J. von La Flèche (Anjou), gestistet 1642 (Hel. IV, 405 ff.); 3. Die Töchter vom hl. J. zu Le But, gestistet um 1650 20 durch J. Paul Médaille (Hel. VIII, 186 ff.), diese drei bereits vor etwa 2 Jahrzehnten in der Stärke von über 9000 Mitgliedern mit mehr als 1200 Häusern über ganz Frankreich ausgebreitet (s. Marchand, l. e. II, 195 sq.). Ferner 4. Die Nonnen vom hl. Joseph du don Pasteur, ein durch Josephsschwestern aus Le Puh (s. Nr. 3) im J. 1666 auf Anregung des Kanonikus Laborieux zu Elermont gestisteter Berein zur Leitung von 25 Zusluchtshäusern für gesallene Mädchen, welcher die Revolution überlebt hat und — versschieden von den "Töchtern vom guten Hicher die Revolution überlebt hat und — versschieden von den "Töchtern vom guten Hicher die Revolution überlebt hat und — versschieden von den "Töchtern vom guten Hicher die Revolution überlebt hat und — versschieden von den "Töchtern vom guten Hicher die Revolution überlebt hat und — versschieden von den "Beregaliene Mädchen, welcher die Revolution überlebt hat und — versschieden von den "Beregaliene Mädchen, welcher die Revolution überlebt hat und — versschieden von den "Beregaliene Mädchen, welcher die Revolution überlebt hat und — verschieden von der General-Oberin etwa 60 Tochterhäuse

Neueren Datums sind: 5. die von Mutter Javouhen ums J. 1800 zu Elugnh ge= 30 stifteten Joseph-Schwestern, welche später (seit 1842) nach Senegambien verpslanzt wursen und teils von hier aus, teils vom französischen Guiana aus, nach und nach zur Aus-breitung in den übrigen französischen Kolonien (mit Ausnahme von Algerien und von Cochinchina) gelangten (s. Badiche, Diet. etc. IV, 684 sq. 1129 sq.). 6. "Schwestern vom hl. Jos. von der Erscheinung", gestiftet um 1840 zu Marseille von Emilie 25 Bialard, welche vorher (1834) auch schon in Alby einen Berein von Josephsschwestern (für Jugendunterricht und Krankenpflege) gegründet hatte. Tochterhäuser dieser Bia-lardschen Stiftungen entstanden einerseits (von Alby aus) in Algerien und Tunesien, andererseits (von Marseille aus) in Jerusalem (Heimb. II, 458). — 7 Ein Berein nord= amerikanischer Josephsschwestern für Krankenpflege 2c. wurde 1809 zu Emmits= 40 burg (Diöc. Baltimore) durch die fromme Elise Anna Setons (gest. 1821) ins Leben gerusen. 1850 crsuhr derselbe dadurch, daß cr mit der Kongregation der amerikanischen Barmherzigen Schwestern oder Vincentinerinnen sich verschwolz, eine beträchtliche Berstärskung. Schon 1868 zählte er 91 Häuser mit etwa 1100 Schwestern (vgl. H. v. Barzberen, Elise A. Seton, 2 Bde, Münster i. W. 1873).

Joseph II., Kaiser. — Duellen. Reiches Litteraturverzeichnis bei F. Krones, Grundriß der österreich. Gesch. 1882 S. 760 ff. Hier erwähne ich nur die Litteratur der kirchlichen Resormen. Die mit \* bezeichneten Werke habe ich nicht benügen können. 1. Brieflittera=tur: A. v. Arneth, Maria Th. u. Joseph II., ihre Korrspondenz u. s. w., 3 Bd, 1867 ff. Die übrige Korrespondenz Josephs ist in verschiedenen Werken gesammelt und herausgegeben. 50 Seine Briefe "Konstantinopel" o. J., dann Leipzig 1821 und später, sind Fälschungen, ebenso seine Webetbuch" — 2. Sammlungen von Josephs Gesehen u. Verordnungen: \*[J. Krospatschef], Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers J. für die k. k. Erbländer ergangene Verordnungen und Gesehe 19 Bände 1785—91; Codex juris ecclesiastici Josephini, 2 Bde, 1788 f. reicht nur dis 1784. — \*Sammlung der Verordnungen und Gesehe K. J. II. 10 Th, 55 1788 ff. — Weitere zahlreiche Sammlungen s. dei Frank (s. unten) S. 16f. — 3. Darstellungen a) der ganzen Zeit von Maria Theresia dis Leopold: Cl. Th. Perthes, Politische Zustände und Personen in den deutschen Ländern des Hauses Desterreich von Karl VI. dis Metternich, 1869; E. Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat u. Kirche 1872, S. 137—185. 608—615; C. v. Hock, Der österr. Staatsrath 1760—1848. 1879; Ab. Wolf, 60

Desterreich unter M. Th., J. II. u. L. II. 1740—92 (aus Onden A. G.) 1883. b) Maria Theresia: Ih. v. Kern, Tie Resormen der Kaiserin M. Th. (Hist. Taschend. 4 F. 10, 95 ff. 1869); A. v. Armeth, Geschichte M. Th. 9, 1–260, 1879. c) Joseph II.: B. Hh. Wolf, Geschichte der Beränderungen in dem religiosen, kirchlichen und wissenschaftlichen Austand der österreichischen Etaaten unter der Regierung J. II. 1795: \*A. Kitter, A. J. und seine kirchlichen Resormen 2 Bde 1867; D. Weser, Jur Gesch. der römische deutschen Frage I, 46 ff. 1871; Seb. Brunner, Die theologische Dienerschaft am Hose J. II. 1868; ders., Die Mysterien der Aufklärung in Testerreich 1770–1800. 1869. — Die Nachrichten über die greußen Justände in den Generalseminarien dei Theiner, Gesch. der gestlichen Bibungsanstalten 1835. 3.33 ff., und danach dei Brunner u. a. beruhen auf einer belgischen Broschüre, die alles das frei erdichtet hat, s. KII. 156 ff. (1867). — Alosterauf hebungen: Brunner, Whysterien S. 288 ff. Id. Wolf, Die Ausbedung der Alöster in Innerösterreich 1871; Aug. Lindner, Die Ausberg, 3. F. 28—30 F. 1884—6). — Schulwesen: G. Wolf, Tas Unterrichtswesen in Deriberg, 3. Frank, Tas Toleranzpatent M. F. II. Sätularschichtische Resormengung in Siedensbürgen in der Zeit J. II. nach einer Tarstellung von Fos. v. Sonnensels, 1880; — Toleranzen in der Beit J. II. n. L. II. 1881 S. 474—502; E. Hubert, Étude sur la condition des protestants en Belgique depuis Charles V jusqu'à J. II., Bruxelles 1882.

Unter den streng katholischen Ländern, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sich genötigt sahen, mit dem disherigen System zu brechen, um den Weg zu neuer lebenssähiger Existenz zu sinden, steht Österreich in erster Linie. Schon die ersten Kriege unter Maria Theresia (1740—80) und dann vollends der siebenjährige hatten die tiesen Schäden des Staatswesens gezeigt, den Mangel an Einheit, Schlagsertigkeit, sinanzieller, intellektueller und sittlicher Kraft, wie ihn der lockere Verband der einzelnen Länder, das seudale System und der ungeheure Reichtum sowie die geistliche Herrschaft der Kirche geschafsen hatten. Schon unter der Kaiserin Alleinherrschaft (bis 1765) hatte

daber die Reform begonnen.

Die älteren habsburgischen Länder waren bisher nur in lose verbundene, innerlich getrennt verwaltete Gruppen zerfallen: Deutschössterreich, die Länder der böhmischen Krone und Ungarn. Dazu waren aus der spanischen Erbschaft die wallonischen Niederlande und die Lombardei gekommen, die mit den althabsburgischen Ländern sich innerlich kaum berührten. Maria Theresia hatte dieses Gruppenspstem dadurch vereinsacht, daß sie Österreich und Böhmen unter einer einheitlichen Spize vereinigte. Zugleich aber hatte sie die oberen Stusen der Berwaltung dieser Länder den Ständen entwunden, ihre Behörden selbst übernonmen und auch in den unteren Stusen die ständische Verwaltung vielsach durchbrochen und umgestaltet. So war der Weg eröffnet, auf dem die Regierung oben wie unten reformierend weitergehen konnte. Im Staatsrat war 1760 eine Behörde gesichaffen, die beratendes Organ der Kaiserin für alle inneren Angelegenheiten der deutschöhmischen Länder war, der Hauptsit aller absolutistischen Grundsätze wurde und die Ueberwindung der ganzen ständischen und seudalen Ordnung, den Ausbau des bureaustratischen Staats betrieb.

Schon barin war hervorgetreten, wie jest auch in Österreich die Staatsgedanken der Aufklärung zur Macht kamen. Ihr Hauptvertreter unter den Staatsmännern war der 45 Graf, später Fürst Wenzel Kaunitz, der von 1753 an vierzig Jahre lang als Staatskanzler die Seele der österreichischen Politik geblieben ist. Un der Universität Wien vertraten dieselben Gedanken auf dem Gediet des Staats unh Kirchenrechts mit großem Erfolg Paul Joseph Riegger (seit 1749) vom Boden des positiven, Karl Anton Martini (seit 1754) von dem des Naturrechts aus, beide zugleich in hohen Umtern von Sinfluß auf die praktische Staatsverwaltung, seit 1763 auch Joseph von Sonnensels, Prosessor der Polizeis und Kameralwissenschaften, der eigentliche Bertreter der Aufklärung. Die Kaiserin, obwohl persönlich Gegnerin der Aufklärung, hielt diese Männer gegen alle Ansechtungen und machte es dadurch möglich, daß sich durch ihre Thätigkeit als Lehrer wie als Schriftsteller die neuen politischen und kirchenrechtlichen Anschauungen, d. h. auf firchlichem Ges biet im wesentlichen die Gedanken des Territorialismus und Febronianismus, über den größten Teil des Nachwuchses der Juristen und Staatsmänner ausbreiteten. Neben diesen Juristen aber steht mit nicht geringerer Bedeutung seit 1745 der niederländische Leibarzt der Kaiserin, der Jansenist Gerhard van Swieten, ausgezeichnet durch seine persönlichen Eigenschaften, wie das unbedingte Vertrauen der Kaiserin. Überall nahm er in stetem Rampf vor allem mit dem EB. von Vien (1757-1803), Kardinal Migazzi, dem Hauptvertreter der alten santischen Grundsähe, die Arbeit auf, die Jesuiten aus ihrer Alleinherrschaft und zuleht überhaupt aus den Stellungen, die sie eingenommen hatten, zu

verdrängen. So zunächst in der Zensur: seit 1749 als Mitglied, dann 1758—1771 Vorsitzender der Kommission, setzte er eine viel weitherzigere Praxis durch und ermöglichte damit die freiere Bewegung der Geister in Österreich überhaupt. Die geistige Grenzsperre, durch die Desterreich seit der Gegenresormation gegen sede Einwirkung des deutschen und jedes anderen Protestantismus abgeschlossen war, sollte nicht mehr in der disherigen Schrosse beit aufrecht erhalten werden. So strömten denn seit den 60 er Jahren die Gedanken der gesamten neuen geistigen Bewegung Deutschlands ein und setzten sich in einzelnen Schichten des Beamten= und höheren Bürgerstandes, des Adels und selbst der Hierarchie sest. Ihr vornehmster und lebhastester Vertreter wurde der Thronsolger, Erzherzog Joseph. Und als er nach des Kaisers Franz Tod (18. August 1765) Kaiser und zugleich Mitregent 10 für die österreichischen und böhmischen Länder wurde, machte sich auf allen Gebieten sein Einsluß neben dem der Kaiserin geltend.

Indessen waren schon vorher auch auf kirchlichem Gebiet Eingriffe erfolgt, die bezeugten, daß man den Zusammenhang des schweren Verfalls mit dem ganzen katholischzirchlichen System erkannt hatte. Maria Theresia war zwar streng katholisch fromm und 15 scheute jeden Schlag gegen das katholische Kirchenrecht ebenso wie jeden Konflikt mit dem Papstum, selbst mit einem Mann wie Clemens XIII. 1758/69, der sich ihrer Regierung durchaus unfreundlich entgegenstellte. Über die Lage ihrer Staaten duldete vielsach keine anderen Auswege mehr als die, die ihre Staatsmänner und Juristen rieten: sie konnte nur noch darauf dringen, daß man sich auf das Unerläßlichste beschränke und wo= 20

möglich vorher oder nachher die Zustimmung der Kurie zu gewinnen suche.

So waren denn die kirchlichen Reformen bis zur Mitte der 60 er Jahre unbedeutend gewesen. Die schwere Rudftandigkeit ber katholischen Länder auf wirtschaftlichem Gebiet zwang damals auch andere deutsche Regierungen, an Berminderung der Feiertage zu denken. 1753 hatte Maria Theresia von Benedikt XIV erreicht, daß an 24 Feiertagen nach dem 25 Gottesbienft gearbeitet werden durfte. Dieselben Berhaltniffe hatten dazu gezwungen, bas weitere Anwachsen des kirchlichen Bermögens zu verhindern und die gewaltigen, schlecht verwalteten Massen seines jetigen Bestands unter die Aufsicht der Hoftanglei zu stellen (1750). In den Brevieren sollte (1744) die Stelle, wo von Gregor VII. gerühmt wurde, daß er Heinrich IV. gebannt, abgesetzt und seine Unterthanen vom Eid entbunden 30 habe, mit Papier überklebt und künftig nicht mehr gedruckt werden. Bor allem aber hatte sich der allmählige Umschwung im Verhältnis zum Jesuitenorden, inbesondere im Unterrichtswesen angekundigt. Dieses Gebiet war unter der Herrschaft der Jesuiten und anderer Orden vollständig verkommen, und was die letten Regierungen zu bessern versucht hatten, war von ihnen wieder vereitelt worden. Jest setzte Swieten seinen ganzen 35 Einfluß daran, Wandel zu schaffen. Ihm war es zu danken, daß der Staat an der Wiener Universität eingriff, 1749 die medizinische, 1752 f. die andern Fakultäten reformierte und einem kaiferlichen Studiendirektor, zulet aber 1760 famt dem ganzen übrigen Schul= wesen der kaiserlichen Hofftudienkommission unterstellte, in der Swieten felbst den maß= gebenden Einfluß hatte. Die Herrschaft des Ordens wurde im "Konsistorium" der Uni= 40 versität wie in der Leitung der Fakultäten gebrochen (1757 und 59). Die Lehrbücher schrieb die Regierung vor: so wurde jest 3. B. Nieggers Lehrbuch des Kirchenrechts offiziell eingeführt.

Aber tiefer griffen die Reformen doch erst unter Josephs Mitregentschaft. Des Sohnes ungeduldiges Vorwärtsdrängen und der Natter konservativer und kirchlicher Sinn 15 stießen gerade hier besonders lebhaft auf einander. Aber Joseph und die Näte setzen doch schon jetzt auf allen Punkten stärkere Neuerungen dei der Kaiserin durch. Die Friedenszeit seit 1763 gewährte auch mehr Raum, und in Clemens XIV (1769—74) wie Pius VI. (1775—99) kamen Päpste, die das Papsttum durch weitestes Entgegenkommen zu retten suchten. Maria Theresia hat nach Kräften und in einzelnen Fragen mit größter 50 Geduld die Reformen durch Verhandlungen mit ihnen zu erledigen gesucht. Über in vielen Källen ist sie auch, bestimmt durch die territorialistischen Ideen, die sich bei ihren

Räten geltend machten, selbstständig vorgegangen.

So folgten denn nun Maßregeln, die sich auf das Berhältnis der österreichischen Kirche zu Rom bezogen, wie die Erneuerung des Plazets (1767) und die Einschänkung der 55 Runtiaturgerichtsbarkeit, vor allem aber solche, die in die inneren und äußeren Berhält= nisse der österreichischen Kirchen eingriffen. Die kirchliche Gerichtsbarkeit über Laien in weltlichen und gemischten Sachen wurde vollends ganz aufgehoben; außer den rein geist= lichen blieben ihr nur die eigentlichen Chesachen unterstellt. Die über Geistliche und Ordenspersonen blieb bestehen, aber die appellatio tanquam ab abusu wurde geübt, 60

und der Vollzug der Strafe blieb dem Staat vorbehalten, wenn das Vergehen auch nach seinen Grundsätzen strafbar war. Die Mosterkerker wurden aufgehoben 1770; für jede Exfommunitation mußte das Plazet eingeholt werden (1768). Offentliche Kirchenbußen wurden verboten 1779, das Asplrecht der Rirchen und Klöster aufgehoben 1775. In dem 5 neuen allgemeinen Strafgesethuch von 1768 waren zwar die alten kirchlichen Berbrechen ber Zauberei und Hereri als Gegenstände der staatlichen Strafrechtspflege, ebenso wie die von der Kirche dem Abendland zugeführte Folter als Untersuchungsmittel noch beibehalten; aber in den nächsten Jahren fielen fie der neuen Zeit zum Opfer. Die Stifter und Klöster zwangen ebenso durch ihre fittlichen wie ihre finanziellen Zustände zum Einschreiten. 10 Der Gedanke, ihr Bermögen ganz in staatliche Verwaltung zu nehmen und ihre Insassen zu befolden (1769 f.), ist freilich nicht ausgeführt worden. Aber neuer Erwerb wurde erichwert, und insbesondere ben Ordenspersonen, aber auch den Weltgeistlichen verboten, bei Teftamenten von Laien mitzuwirken 1771. Zugleich begann man die einzelnen Monvente ibren Oberen gegenüber selbstständiger zu stellen, hob 1775 die Provinzialkassen der Orden 15 auf, verbot den höheren Oberen, über das Bermögen der einzelnen Monvente zu verfügen, und suchte 1771 der Verschickung kirchlicher Gelder nach auswärts (vor allem nach Rom) ein Ende zu machen u. f. w. Der Eintritt in Klöster durfte nicht mehr vor dem 22. Jahr Das Kirchengut war in Ungarn bisher steuerfrei gewesen, in stattfinden (1771). den Erbländern hatte es wenigstens die Privilegien des Adels genossen. Zehnten da= 20 von waren nur mit päpstlicher Ermächtigung erhoben worden. Jest wurde seit 1768 diese Ermächtigung nicht mehr nachgesucht. Die Zehnten aber wurden nach wie vor er= Ferner wurden die Stolgebühren fest geregelt. Auch auf dem Gebiet des Kultus und religiösen Bolkslebens hat die Kaiserin eingegriffen, teils um der weiteren Ausdehnung der geiftlichen Gewalt entgegenzutreten (Verbot der Aufnahme neuer Mitglieder 25 in die dritten Orden 1776), teils um die Erwerbsthätigkeit des Bolks gu ftarken (Aufhebung auch der kirchlichen Feier von 20 Feiertagen 1771 von Clemens XIV. zugestanden), teils um den ärgerlichen Erwerbsmitteln des Klerus entgegenzutreten, wie sie sich namentlich auch an Wallfahrten und Prozessionen anknüpften, teils um den volkstümlichen Aberglauben zu bekämpfen, doch nur da, wo keine offiziell anerkannten kirchlichen Kultushandlungen in 30 Betracht kamen. Die Reform der Schulen wurde in den 70 er Jahren unter der Leitung der Hofftudienkommission eifrig betrieben. Bon großem Einfluß war hier die Aufhebung des Jesuitenordens 1773. Die Kaiserin hatte sich an der Agitation der katholischen Mächte gegen ihn nicht beteiligt, aber das Brebe Clemens XIV angenommen, den Orden in ihren Ländern aufgelöst, sein Bermögen, soweit es nicht zu Pensionen für ehemalige Mitsteleer nötig oder vom Orden selbst bei Seite geschafft war, zum Studienfonds vereinigt, der ausschließlich für Unterrichtszwecke verwendet werden sollte. Aus den theologischen Professuren wurden jetzt die Jesuiten entlassen: die Neuordnung der theologischen Fakultäten wurde in die Hände des aufgeklärten Abtes Rautenstrauch gelegt und damit zu= gleich der Sieg der Aufklärung und das Ende der Scholaftik auch hier entschieden, die 40 deutsche Sprache in die Vorlesungen eingeführt. Aber den Gedanken, die Mittelschulen, deren fläglicher Zustand offen lag, den Orden ganz zu entreißen, hat die Kaiserin abgelehnt: auch die ehemaligen Jesuiten blieben hier in ihren Lehrstellen. Dagegen hat sie wenigstens in den deutschen und böhmischen Ländern, beraten von Felbiger, dem Abt von Sagan, mit höchstem Eifer die Gründung und Entwickelung der Wolfsschule gefördert und einen 45 Teil der Hierarchie wie des Abels vermocht, auf ihrem Gebiet dasselbe zu thun.

Den Akatholiken gegenüber hat Maria Theresia die Prazis des alten Österreichs kaum verlassen. Die Protestanten waren nach wie vor in den österreichisch-böhmischen Ländern so gut wie rechtlos: nur in der Armee und neuerdings in den landesherrlichen Fabriken machte man keine Unterschiede der Konsession. Sonst waren sie nach wie vor don allen Beamtungen, vom Erwerd von Grundbesit, vom Bürger- und Meisterrecht, von den akademischen Graden ausgeschlossen. Nur dei diesem letzten Punkt durchbrach die Kaiserin die alte Ordnung: 1778 befahl sie trotz der Einsprache der Wiener Universität und trotz der Bedenken der Hosstudienkommission, daß Akatholiken den Doktorgrad in den weltlichen Fakultäten erwerden können. Aber in allem andern, auch in der Ausübung des Berufs, für den die Erwerdung des Grads sonst destinmt war, blieben sie an die alten Bestimmungen gewiesen. Den Gedanken der Toleranz, wie ihr Sohn ihn vertrat, hat sie undedingt abgelehnt. Nur einzelne gewaltsame Eingriffe, namentlich Maßregeln gegen die heimlichen Protestanten, hat sie verhindert. Im übrigen blieben die Religionskommissionen in Thätigkeit, die von Staatswegen durch Missionen und weltliche Gewaltmaßregeln sür die Religionstein, datten. Das

Religionspatent von 1778 ließ die Bestimmungen seiner Vorgänger in Kraft, wonach niemand ohne pfarramtliche Bescheinigung seines katholischen Glaubens zur Unterthanenschaft, zum Hauskauf, als Dienstbote, Holzknecht, Bergknappe u. s. w. zugelassen und der Besitz lutherischer Bücher mit Arrest und Strafarbeit, im Wiederholungsfall mit Zuchthaus bestraft, hartnäckige Retzer aber nach Siebenbürgen und auf entlegene Kameralherrschaften Ungarns abgeschoben werden sollten. Diese "Transmigrationen" trasen noch in den 70 er Jahren thatsächlich Protestanten, die in Innerösterreich und Mähren hervortraten. Nur mit Mühe hatten Joseph und Kaunitz noch härtere Maßregeln abgewandt. Und in Siebenbürgen wurde im Widerspruch mit allen verbürgten Rechten 1751 und 68 die "Apostasie" vom Katholicismus zum Protestantismus mit schweren 10 Strasen bedroht und versolgt. In den neugewonnenen Gesetzen wurde die Union mit allen Mitteln begünstigt. In Munkacs mußte der Papst 1771 ein uniertes Bistum errichten.

Alle diese Reformen haben nur die alten habsburgischen Länder betroffen. In den Niederlanden blieb alles beim alten. In der Lombardei dagegen wurde unter den beiden 15 Großkanzlern Beltrame-Christiani (bis 1758) und Graf Firmian (1758—82) mit anderen zahlreichen Resormen auch die Kirchenhoheit des Staates durchgeführt, der Klerus seiner Steuerherrschaft unterworfen, Inquisition und Klosterkerker aufgehoben, die Studien befördert.

Aber alles das war nur Borspiel gewesen. Mit dem Tod der Kaiserin und der Alleinherrschaft Josephs (29. November 1780) begann ein ganz neues System, das in 20 einer wahren Flut von Berordnungen binnen weniger Jahre durchgeführt wurde. Joseph selbst war der echteste Bertreter der Aufklärung und des aufgeklärten Despotismus und voll selbstlosester Hinglicher Hinglicher Hinglicher Hinglicher Hechtestaat der Aufklärung weichen, vor dem es keine bevorrechteten Klassen und Stände giebt, sondern alle mit gleichen Rechten und Pflichten in der Gesamtheit, 25 dem Staat stehen, auch der Fürst nur als dessen oberster Diener. Die geschichtlich geswordenen Zustände sieht er überall im Bunde mit den selbstsüchtigen Tendenzen der einzelnen Klassen und Stände; sie erschienen ihm darum als unsittlich und unvernünftig in solchem Grad, daß er nicht daran dachte, sie zu gesünderen Verhältnissen umzubilden, sondern nur sie umzustürzen und einen Neubau aufzusühren, der seinen Idealen entspräche. 30 Es ist derselbe Gang wie damals in allen katholischen Staaten: die Zustände, wie sie aus dem Mittelalter übernommen und unter der Gegenresormation weiter gebildet worden waren, erscheinen wie ein Gebäude, in dem kein Nagel mehr hält.

Auf politischem Gebiet hat Joseph die Centralisation der alten habsburgischen Länder sortgesetz: sie sollten zu einer festgesügten Monarchie umgebildet werden, mit einheitlichem Beamtenstand, gleichem staatlichem Recht und Gericht und deutscher Berwaltungssprache, wenn er auch nie daran gedacht hat, Ungarn durch deutsche Beamte zu regieren. Auf spzialem Gebiet sollte vor allem der Bauernstand und das Gewerbe gehoben werden: die Leibeigenschaft wurde abgethan, eine "gemäßigte Unterthänigkeit" eingeführt, die Grundslasten gleichmäßig geregelt, der Zunftzwang ausgehoben, das Erwerbsleben von seinen 40

lähmenden Fesseln befreit.

Auf firchlichem Gebiet war Joseph ausgesprochener Territorialist. Alle äußeren Bershältnisse der Kirche, d. h. alles außer den eigentlichen Dogmen, der Berwaltung der Sastramente und der inneren Disziplin über den Klerus, untersteht nur der regelnden und beaufsichtigenden Gewalt des Staats. Der Fürst hat für alles das die volle Macht, aber 45 auch die volle Berantwortung. Joseph hat 1782 für alle Maßnahmen der landesherrlichen Geschgebung und Berwaltung in Sachen der Kirchen Österreichs und Ungarns eine eigene Behörde, die geistliche Hoffommission, eingerichtet, der bei seder Landesregierung eine geistliche Kommission mit sehr ausgedehnten Besugnissen unterstand. In Bezug auf das Bershältnis der Kirchen seiner Länder zu Rom dachte er ganz und gar sebronianisch. Gleich=50 wohl hat auch er seine Umwälzungen teilweise im Einvernehmen mit Rom vorzunehmen gesucht, in den meisten Fällen freilich sich auf eine Anzeige beschränkt oder auch das unterlassen. Die Sigentümlichseit seines kirchenpolitischen Systems hat man als Josephi=nismus bezeichnet; man will damit gerade diese Verbindung sebronianisch-epistopalistischer und territorialistischer Erundsätze sowie die Thatsache hervorheben, daß die staatlichen Ge=55 sichtspunkte durchaus überwiegen.

Joseph ist keineswegs kirchenfeindlich gewesen. Der Katholicismus ist ihm auch als die geschichtlich gegebene und darum natürliche Form des Kirchentums in seinen Ländern erschienen. Aber kirchliche Gesichtspunkte haben seiner Regierung ganz ferne gelegen. Die Kirche erscheint nur als die Organisation eines der Gebiete, in denen das Bolksleben ver= 60

läuft und die daher dem Ganzen und seiner Organisation, dem Staat, unterthan und dienstpslichtig sind. Das entscheidende Interesse aller seiner Reformen ist, den Staat zum obersten Ziel und Regulator des ganzen Lebens der Unterthanen zu machen und ihn zugleich zur höchsten Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten zu erheben. Dazu bedarf est nach seiner Ansicht vor allem einer Umwälzung in der sittlichen und religiösen Erziehung des Volks. Das bisherige System hat est in dumpfer Unwissenheit und stumpfer Schwungslosigkeit erhalten, deren Folge der tiefe Stand des Könnens und Leistens ist. Das System soll daher auch in dieser Beziehung geändert werden; der frische Zug der Aufklärung soll hineindringen und die Kräfte entsessen. Die firchlichen Resonnen lassen sich in sechs

10 Hauptgruppen zerlegen.

1. Die Territorialistierung der Mirche. Entsprechend den Grundsäten der territorialistischen Theorie handelt es sich hier um zwei Hauptpunkte: 1) die Kirchen der habsburgischen Länder so weit als möglich aus ihrem rechtlichen Berband mit dem Papstetum zu lösen, 2) sie dafür zu einer einheitlichen Organisation unter dem landesherrlichen Mirchenregiment zu erheben. Für den ersten Zweck wurde zunächst (26. März 1781) das Plazet sür alle Arten von päpstlichen Bullen und Breven erneuert und scharf durchgesührt. Die Bulle Unigenitus, die in Oesterreich nie angenommen war, sollte nirgends erwähnt, die In coena Domini aus allen Ritualien ausgerissen und zu diesem Zweck die Bücher eingeliesert werden. Andere Bullen wurden purifiziert und z. B. Ausdrücke, dei denen die päpstliche Zustimmung zu kaiserlichen Erlassen als Zugeständnis, Indult erschien, gestrichen. Alle päpstlichen Notariate wurden aufgehoben: neben den landesherrlichen dursten nur die Bischöfe ihre Notare für geistliche Umtshandlungen haben.

Um 24. März 1781 sodann wurden sämtliche Trdensniederlassungen von dem Berband mit ihren auswärtigen Oberen und Ordensbrüdern gelöst: ihre Leitung sollte nur 125 noch den inländischen Provinzialen zustehen; der Gebrauch auswärtiger Missalien, Brewiere u. ä. Werke wurde verboten. Zugleich aber wurden die Orden der Visitationswund Disziplinargewalt der Bischöfe und Erzbischöfe unterstellt und Eremtionen von der Genehmigung der Landesstellen abhängig gemacht. Generalkapitel außerhalb Österreichs dursten nicht beschieckt, Gelder nach auswärts nicht gesandt werden. Nach einer Berso ordnung von 1782 mußte auch der schriftliche Verkehr mit den römischen Oberen über den

österreichischen Gesandten geben.

Uhnliche Verordnungen ergingen für den ganzen Klerus. Niemand sollte künftig mehr päpstliche Titel in Rom nachsuchen oder Geld dorthin schicken dürfen. Vor allem aber galt es, die päpstliche Gewalt in Österreich einzuschränken. Die Quinquennalfakulstäten sollten künftig von Bischöfen nicht mehr nachgesucht, vielmehr die Absolutionen und Dispensationen insbesondere in Ehesachen nach ursprünglichem kirchlichem Recht von ihnen selbst erteilt werden. Aber auch in anderen Dingen, wie wegen Einrichtung neuer Feste, Andachten u. ä. sollten sich die Bischöfe nicht mehr nach Rom wenden, und da wo die geistlichen Gerichte ihre Judikatur behielten, wie in Ehesachen, wurde jede Appellation nach Rom verboten. Die Bischöfe sollten eben ihre Stellung und Rechte im Licht des Febronianismus ansehen Iernen.

Dazu kam dann die territoriale Abgrenzung des öfterreichischen Kirchenwesens. Die Grenzen der deutschen Länder fielen mit denen der Diözesen größtenteils nicht zusammen. Mehrere ausländischen Bischöfe übten das Kirchenregiment in öfterreichischen Gebieten. 45 Schon unter Maria Theresia hatte man deshalb einzelne Magnahmen dagegen getroffen und 3. B. die Bamberger Diözesanrechte in Oberkarnthen 1759 an die Landesbischöfe über= tragen. Aber erst Joseph fuhr seit 1782 gründlich durch. Unbedeutenden Bischöfen, wie benen des venezianischen Gebiets, wurde einfach das Ende ihres Regiments in ihren bis herigen öfterreichischen Teilen angefündigt. Der aufgeklärte Erzbischof von Salzburg, Graf 50 Colloredo, verstand sich nach längeren Unterhandlungen dazu, seine bischöflichen Rechte auf österreichischem Boden abzutreten: 1782 sein Gebiet in Niederösterreich dem Bischof von Wiener-Reuftadt, 1786 das in Steiermark und Karnthen den Bischöfen von Gurk, Lavant, Sectau und Leoben, in Throl an Brigen, in Oberösterreich an Ling. Nur die Metropolitan= gewalt behielt er im alten Umfang, nachdem der Kaiser seine Absicht, die inneröster-55 reichischen Diöcesen zu einem Erzbistum Graz zu vereinigen, 1783 wieder aufgegeben Passau, das von altersber bis an die ungarische Grenze reichte, verlor nach dem Tod seines Fürstbischofs Leopold Ernst Graf Firmian 1783 sein ganzes österreichisches Gebiet, zwei Drittel der alten Diözese. Der neue Bischof Joseph Graf Auersperg leistete darauf formlich Berzicht und bekam nur die bischöflichen Guter in Defterreich gegen 400 000 fl. 60 zurud. Die Bischöfe von ging und St. Polten traten in sein Erbe. Nur Regensburg

mit bem Egerland, Breslau mit Schlesien, Chur und Konstanz mit Vorderöfterreich blieben

schließlich verschont.

Im Zusammenhang mit dieser Umwälzung wurden auch in Österreich selbst die alten Bistümer zum Teil verlegt oder neu gegen einander abgegrenzt und zugleich neue errichtet. So ist damals die Kathebrale des Bistums Seckau nach Graz verlegt worden, die von Gurf nach Klagensurt, die von Wiener-Neustadt nach St. Pölten, der Metropolitansiss sür Illyrien von Görz nach Laibach, der Bischossisch von Exten Maßregeln haben sich nicht allzulang erhalten). Neue Bistümer endlich wurden errichtet in Leoben (1808 wieder eingegangen) und Linz, in Böhmen Budweis, in dem neu gewonnenen Galizien Tarnow.

Während Joseph das Besetzungsrecht für die österreichischen und ungarischen Bisztümer schon von seinen Vorsahren geerbt hatte, mußte er es für die lombardischen erst erwerben. Nach dreijährigen Verhandlungen mit dem Papst kam er 1784 zum Ziel.

Ferner sollten die Bischöfe mit dem Staatsoberhaupt näher verbunden werden als bisher, näher auch als mit dem Papst. Der Sid an den Kaiser wurde nach dem Vorbild des 15 französischen Bischosseides, sowie des alten Subjektionseides an den Papst, neu geformt. Er

mußte fünftig vor dem an den Papst geschworen werden.

Immerhin blieb auch so noch dem Papst ein gewisses Recht über die inneren und äußeren Verhältnisse der österreichischen Kirche. Der Kaiser suchte, wie schon bemerkt, wenn möglich vorher oder nachher seine Zustimmung zu den kirchlichen Reformen zu erlangen: 20 in seinem römischen Gesandten, dem Kardinal Herzan, hatte er einen ihm ganz ergebenen Agenten. Aber die Proteste, die der Wiener Nuntius Garampi im ersten Jahr der Reformen erhoben hatte, oder der zähere Biderstand, den Bius VI. später in mehreren Fällen leistete, gab dem Kaiser nicht nur Beranlassung, auf die febronianischen und territoria= listischen Grundsäte als feststehende Wahrheiten hinzuweisen und zu erklären, daß man im 25 einzelnen Fall auch ohne den Bapst durch die Brovinzialspnoden oder durch landesherrliche Berordnungen vorgeben könne, sondern auch in Aussicht zu stellen, daß das kunftig regulärer Zustand, und damit "eine seit mehr als sechs Jahrhunderten in der occidentalischen Kirche allgemein bestehende Kommunions: und Verbindungsart der Bischöfe mit dem papst: lichen Stuhl, folglich eines der sichtbarsten Bänder der Bereinigung unserer Kirche" auf= 30 gelöst würde. In der That scheint der Kaiser diese Absicht eine Zeit lang gehabt zu haben. Aber ein Gespräch mit dem spanischen Geschäftsträger in Rom Ende 1783 überzeugte ihn, welche Gefahren damit verbunden waren. Bon da an verloren Ton und Tempo seiner Verordnungen erheblich an Schärfe.

2. Die Stellung des Klerus im Staat. Der Klerus soll auf die Berwal= 35 tung von Sakramenten, Predigt und Seelsorge beschränkt sein. Den Bischösen bleibt dem Klerus gegenüber die Aufsicht und Disziplinargewalt sowie ein Berordnungsrecht in allen eigentlich geistlichen Angelegenheiten. In allen äußeren Beziehungen aber steht der ganze Klerus unbedingt unter der regulierenden wie richtenden Gewalt des Staats und beskommt an dieser Gewalt nur soviel Anteil, als der Staat ihm gewährt. Dagegen kann 40 er hinwiederum auch in andern rein weltlichen Dingen im Dienst des Staats verwendet

werden.

Nach diesen Grundsätzen wurde jetzt das Plazet auch auf die Verordnungen der insländischen Bischöfe ausgedehnt, zugleich aber der besondere Gerichtsstand des Klerus aufsgehoben (1782 f.) und die Shegesetzgebung vom Staat an sich gezogen (Chepatent vom 45 Januar 1783). Aufgebot und Cheschließung sowie die ganze Matrikelführung blieben zwar dem Klerus, die Dispensation von gewissen Shehindernissen und die Shegerichtsbarkeit den Bischöfen, immer aber nur im Namen, unter der Aufsicht und gemäß den Verordnungen des Staats. Dagegen wurde jede besondere kirchliche Bücherzensur neben der staatlichen untersagt. Noch im letzten Jahr Marien Theresiens war verordnet worden, daß 50 die Pfarrer alle allgemein wichtigen Erlasse dem Bolk in der Kirche zu verkündigen haben. Unter Joseph wurde durch Vermittlung der Vischöfe davon ausgiebigster Gebrauch gemacht: die Masse wie die Länge der neuen Verordnungen machte diese Aufgabe zu einer wahren Pein. — Mit diesen Zielen stehen nun in nächstem Zusammenhang die Reformen auf dem Gebiet der

3. Erziehung des Klerus. Während Joseph in der Verstaatlichung wie im Betrieb des allgemeinen Unterrichtswesens nur weiter führte, was seine Mutter begründet hatte, schlug er für die Erziehung des Klerus ganz neue Bege ein. Sein Ziel war, den Klerus in engeren Zusammenhang mit dem österreichischen Staatswesen zu bringen und ihn zugleich für seinen Beruf tüchtiger zu machen, als es bei dem bisherigen System 60

24\*

möglich gewesen war. Darin soll sich zugleich die allgemeine Reform des Unterrichtswesens abschließen. Auch die Erzichung des Klerus soll fünftig der Centralbehörde des staatlichen Unterrichtemefene, der faiferlichen Studienhoftommiffion, unterfteben. Go wurde benn gu= nächst (18. November 1781) der Besuch des Collegium Germanicum et Hungari-6 eum in Rom verboten, wo bisher vor allem die Sohne des Adels und damit der fünftige höhere und hohe Merus ausgebildet worden waren. Dann wurden 1783 alle bischöflichen Seminarien und anderen theologischen Bildungsanstalten an Stiftern und Alostern aufgehoben, ihre Fonds und Stiftungen eingezogen und für die neuen Anstalten verwendet. Un die Stelle des römischen Collegium Germanicum et Hungaricum trat eine Unstalt 10 gleichen Namens in Pavia, an die der bischöflichen Seminarien die "Generalseminarien", die in jeder Provinz womöglich am Sitz einer Universität errichtet und als staatliche Unstalten ber Hofftubienkommiffion unterstellt wurden. Der Staat bestellte ihre Rektoren und Arofessoren und schrieb Lehrplan wie Lehrbucher vor. Ihr Lehrkurs umfaßte sechs Jahre. Die Wissenschaft, die in ihnen getrieben wurde, war durchaus der Scholastik entsgegengesetzt, im Sinne der Aufklärung. Ihr Besuch war die Vorbedingung für die höheren Weihen wie für den Eintritt in geistliche Orden. Den Bischösen blieben nur ihre "Priesters häuser", in die man nach Abschluß des Studiums im Generalseminar eintrat und wo man bis zum Empfang der höheren Weihen und zur Berwendung in der Seelforge blieb. Auch für die spätere Zeit suchte man dem Bildungsstand aufzuhelfen, indem für alle Bewer-20 bungen eine Konkursprüfung vorgeschrieben wurde.

4. Die Aloster politik. Ihre Motive waren mancherlei. Die Klöster galten als Hauptstüßen aller staatsseindlichen Gesinnung und der alten verrotteten Bildung. Sie entzogen dem Staat eine Menge von Kräften, deren er für seine Zwecke auch in der Kirche bedurfte, vor allem für die bringend nötige Bermehrung der Pfarreien und Seclsorgerkräfte. Ihr 25 ungeheurer Besitz war schlecht verwaltet und schien bem ursprünglichen Zweck ber Stiftungen, der Armenpflege, der Seelforge, dem Unterricht großenteils entzogen, für das wirt= schaftliche Leben der Nation tot und eine Fessel. Die Bettelorden vor allem galten als unnüte Müssiggänger und grobe Belästigung des Landes. Das Papsttum selbst hatte vor furzem am Jesuitenorden gezeigt, wie man mit solchen Orden umzugehen hatte. So 30 schritt man benn bald und rasch ein. Zunächst wurde der Besitz der Klöster und Stifter inventarisiert und die alten Amortisationsgesetze erneuert. Dann verfügte das Rlostergesetz vom 12. Januar 1782 für die Erblande die Aufhebung aller Niederlaffungen derjenigen Orden, die weder Schule hielten noch Kranke pflegten noch sonst in den Studien sich hervorthäten, als dem Nächsten ganz und gar unnütz und darum auch Gott nicht 35 gefällig. Genannt waren die Karthäuser und Kamaldulenser, sowie die Eremiten, die Karmeliterinen, Klarissinen, Kapuzinerinen und Franziskanerinen. Ihr Vermögen wurde eingezogen, ihre Kirchen und hl. Gerätschaften nach Bedarf für kirchliche Zwecke überwiesen, die übrigen Gebäude vielfach zu Staatszwecken verwendet oder samt einem großen Teil bes Grundbesitzes und der Kostbarkeiten verkauft. Die Insassen durften in auswärtige 40 Klöster ihres Ordens ziehen oder zu einem andern Orden übertreten oder Weltpriester werden und erhielten Benfionen. Das ganze eingezogene Klostergut wurde zum Religionsfonds vereinigt, dessen Erträge ausschließlich firchlichen Zwecken dienen sollten. Indessen beschränkte man sich schon jest nicht ganz auf diese Orden, sondern traf auch andere wie namentlich die Pauliner und Dominikanerinen sowie einige besonders schlecht verwaltete 45 Benediktinerklöster. 1783 folgten die Trinitarier, 1784 zahlreiche Klöster und Konvente anderer, namentlich der Bettelorden, der Minoriten, Dominifaner, Kapuziner, Augustiner= Gremiten, Serviten und Pauliner. Allen Bettelorden wurde das Betteln wie die Aufnahme neuer Mitglieder verboten. 1785 f. endlich wurden auch von den großen reichen Orden der Benediftiner, Cisterzienser, Augustiner-Chorherrn und Prämonstratenser eine größere Anzahl 50 von Klöstern und Stiftern aufgehoben, weil sie an ihrem Ort in der Seelsorge entbehrlich seien und der Religionsfonds zur Dotierung der neuen Pfarreien, die in anderen Gegen= den notwendig seien, nicht ausreiche. Für alle übrig gebliebenen Institute wurde die Zahl der Infassen festgelegt, die Berwaltung des Bermögens an besonders bestellte Personen, meist Weltklerifer, übertragen, die Annahme von Legaten verboten u. s. w. In Desterreich 55 und Ungarn sank dadurch die Zahl der Klöster von 2163 auf 1425 (die Zahl der Insassen ist nicht festzustellen). Der Wert des eingezogenen Guts betrug über 18 Millionen Gulden. In der Lombardei war schon unter Maria Theresia vorgearbeitet worden; doch folgten auch hier noch 59 Mloster und Konvente nach.

Den Säkularisationen gingen aber namentlich in den Jahren 1783 f. Berordnungen 60 zur Seite, die in das innere Leben der Orden und Alöster eingriffen. Nachdem der Zu=

sammenhang mit den auswärtigen Obern und Organisationen aufgehoben war (s. unter Nr. 1), wurde auch der Verband der österreichischen Provinzen gelockert: die Visitationen der Provinzialen hörten auf, die Provinzialstapitel hatten nur noch den Provinzial zu wählen, die Wahl der Konventsprioren u. s. w. nußte von den Konventen selbst vorzgenommen werden, der Sintritt in Klöster wurde nur nach vorhergehenden Studien in den 5 Generalseminarien gestattet.

5. Kultus und religiöses Bolksleben. Der Kaiser hat die größten Anstrengungen gemacht, die Seelsorge zu heben und ihre Organisation den Bedürsnissen der veränderten Verhältnisse anzupassen 1782 f. Eine große Zahl der aufgehobenen Klostersfirchen wurde in Pfarrkirchen verwandelt. Aus den Sinkünften des Religionssonds wurden 10 Kirchen, Pfarrstellen und Kaplaneien gegründet, ehemalige Mönche in der Seelsorge verswendet. "In Niederösterreich allein entstanden 260 neue Seelsorgestationen, in Steiersmark 156 neue Pfarreien und 145 Lokalkaplaneien, im Bistum Brizen 74, in Mähren 180. In Ungarn wurde die Zahl der Seelsorger um 1189 vermehrt." Der Mangel an Geistslichen wurde dadurch natürlich sehr empfindlich. Der Kaiser dachte daher daran, neben 15 dem theologisch gebildeten Klerus eine zweite Klasse einzurichten, die nur auf die nötigsten Funktionen abgerichtet und auf den Vikarien und Kaplaneien verwendet werden sollte. Es ist dazu aber sowenig gekommen wie zur zwangsweisen Aushebung ehemaliger Mönche

für die Seelsorge.

Daneben aber griff Joseph tief in die Ordnung des Gottesdienstes ein. Sein Riel 20 war, dem sinnlichen und äußerlich mechanischen Betrieb der Religion nach Kräften Ubbruch zu thun und das Ideal der Aufklärung, die Anbetung Gottes im Geist und die thätige Nächstenliebe, in Bolf und Klerus zu fördern und damit wieder die sittliche wie intellektuelle Kraft und Leistungsfähigkeit seiner Länder zu heben. Un keinem Bunkt tritt bie Eigenart des josephinischen Kirchenregiments so scharf hervor wie hier. Eingehende Ber= 25 ordnungen regeln aufs genaueste alle Erscheinungen des gottesdienstlichen Lebens, derart, daß Friedrich b. Gr. über den "Bruder Safristan" spottete. Die Verordnungen waren an die Bischöfe und ihre Behörden gerichtet und mußten von ihnen ausgeführt oder in ihrer Ausführung überwacht werden. Als das wichtigste Stück des kirchlichen Handelns erschien dem Kaiser mit dem ganzen aufgeklärten Katholicismus Predigt und Unterricht der Jugend. 30 Auf sie hat denn Joseph von Anfang an kräftig gedrungen, hat aber auch über den Inshalt der Predigten Vorschriften gemacht und Maßnahmen getroffen, daß sie von Zeit zu Zeit kontrolliert werden konnten. Auch den Gemeindegesang suchte er zu fördern, führte dazu Lieder= und Melodienbücher ein und verhängte dagegen über alle außwärtigen Ritualien u. ä. ein Einfuhrverbot und über alle Kirchenkalender, Verkündigungen 35 von oder Ginladungen zu Bruderschaften, Ablässen, gottesdienstlichen Feiern und Andachten, wie sie an den Kirchen angebracht werden, die Bedingung des Imprimatur. Im Brevier mußten noch viele Stellen (3. B. über den Gregorianer Benno) überklebt werden. Um 21. April 1783 erging eine neue Gottesdienstordnung zunächst für Wien, aber als Muster Sie bestimmte, was an Sonn= und Feiertagen sowie an Wochen= 40 für ganz Osterreich. tagen, in den Kest- und Kastenzeiten in den verschiedenen Arten von Kirchen an Bredigten, Weffen, Andachten und Geremonien vorgenommen werden folle oder dürfe. Denn ihre Absicht war vor allem, die gottesdienstlichen Gebräuche zu vereinfachen, auf das zurückzu= führen, was im römischen Ritual ausdrücklich vorgeschrieben war. Das wird auch 1784 noch einmal besonders eingeschärft für das Heer der üblichen Segnungen und Weihen wie der 45 theatralischen Schaustellungen und Dekorationen, wie sie besonders in der Charwoche üblich waren und 3. B. dem Kalvarienberg von Hernals bei Wien das Aussehen einer Volksbelustigung gaben.

Dieselbe Absicht tritt hervor in den Bestimmungen über die verschiedenen Devotionssformen und Mittel. Die Prozessionen wurden beschränkt: außer der allgemeinen Bittwoche 50 (Boche des Himmelsahrtssestes) und außerordentlichen Anlässen sollten nur zwei in jedem Jahr und Kirchspiel gehalten, Heilige und Statuen sowie große Fahnen dabei nicht mehr getragen werden; die bisherige Kleidung der Fahnenträger wurde verboten. Ühnlich erziging es den Wallsahrten: sie dursten nur noch unter Führung des Parochus stattssinden. Die Ablässe vordunglasselses wurden verboten, den Bischössen eingeschärft, dem Bolk 55 durch Christenlehre und Beichtstuhl die wahren Begriffe von diesem Ablaß beibringen zu lassen. Unnötiger Lurus im Schmuck, Beleuchtung der Kirchen, das Buten der Heiligensstatuen mit Hemden, Strümpsen, Schuhen, Perücken und Votivgegenständen wurde vers boten, alle Votivgeschenke wie Füße, Krücken, Säbel, Panzer u. ä. aus den Kirchen entssernt, die Ausstellung der Keliquien, die mit besonderem Prunk verbunden oder zum 60

Rüssen oder Berühren mit Bildern, Rosenkränzen u. ä. bestimmt war, verboten. Allgemein wurde der Handel mit geweihten Kerzen, Rosenkränzen u. ä., den Alöstern wie dem Weltskrus die Verfertigung und Austeilung von Amuletten, Skapulieren, Gürteln u. ä. untersagt. Ein besonderes Mittel, alle diese Formen und Mittel der alten Devotion ins Volk zu bringen, waren die dritten Orden und Bruderschaften gewesen; sie wurden am 9. August 1783 auf einen Schlag aufgehoben und durch die einzige Bruderschaft der thätigen Liebe des Nächsten unter dem Schutz unseres Heilandes Jesu Christi ersett. Von den Mitgliedern der disherigen Bruderschaften konnte eintreten wer wollte; aber das gessamte Vermögen der alten ging auf die neuen über. Ihr Zweck war Armenpslege und Jugendunterricht. Un die Stelle des Bettels und wilden Almosengebens sollte das durch rationelle Versorgung der Armen und Kranken treten. Auch die Gründung von Armens und Siechenhäusern lag dabei dem Kaiser am Herzen. Immer wieder betonen bei alle dem die Verordnungen, daß es gelte, ebenso den Geschmack wie die Religiosität

ju reinigen und die Gläubigen von der Kreatur jum Schöpfer zu führen.

6. Toleranggesetzgebung. Seit langem hatte Joseph gerade hier den Bruch mit dem alten öfterreichischen System besonders lebhaft herbeigesehnt. Schon einen Monat nach dem Tod seiner Mutter, am 31. Dezember 1780 wurden daher zunächst die Religionskommissionen, am 31. März 1781 auch die zwangsweise Berpflanzung halsstarriger Reter, am 16. Juni 1781 das ganze Religionspatent von 1778 mit seinen Borläufern auf-20 gehoben. — Schon bei dieser Frage waren es vor allem Maunity sowie der Staatsrat Freiherr von Gebler, die die Gedanken des Kaisers leiteten oder ihm zur Seite standen. Gerade bei diesem Anlaß aber erklärte nun Joseph zugleich, daß kunftig zwischen Rastholiken und Protestanten kein Unterschied mehr gemacht werden durfe, als in der Öffents lichkeit der Religionsübung. Und als die Hoffanzlei gegen diese kaiserliche Absicht Be-25 denken im Sinn des alten Styftems erhob, waren es wieder Kaunit und Gebler, die ihr scharf entgegentraten und dabei von einem anonymen Gutachten unterstützt wurden, das für manche Einzelheiten ber ferneren Toleranzgesetzgebung maßgebende Bedeutung gewonnen hat, und wörtlich benützt worden ift. Um 13. September 1781 gab der Kaiser seinen Entschluß in allen Einzelheiten fund: mit Ausnahme weniger Punkte waren es die Bestimmungen 30 des nachherigen Toleranzpatents. Doch war noch beabsichtigt, kein öffentliches Patent zu erlassen, wie denn auch die Religionskommissionen und das Religionspatent bisher nicht öffentlich, sondern nur durch Restript an die Behörden aufgehoben worden waren. Man dachte also nur von Fall zu Fall Dispens zu erteilen und so eine andere Praxis zu bez gründen. Aber vor allem Gebler drängte auf Öffentlichkeit: sonst geschähe doch nur alles, 35 um den kaiserlichen Willen geheim zu halten und illusorisch zu machen. Der Kaiser er= kannte das am 13. Oktober 1781 an; vier Tage darauf am 17. veröffentlichte die Wiener Zeitung in ihrer Nr. 83 die kaiserliche Entschließung, und am 20. erging das Patent an alle f. k. Länderstellen, jedoch nur handschriftlich (den Text s. bei Frank S. 37). Erst von den Länderstellen wurde der Inhalt der faiferlichen Entschließung mit dem Datum des 40 18. Oftober 1781 bekannt gemacht und im Druck verbreitet. Das Patent war für den ganzen Umfang der habsburgischen Monarchie bestimmt, für die deutsch-böhmischen Länder, Ungarn und seine Nebenländer, Italien und die Niederlande, und ist überall verkündet worden, auch in Tirol, wie jetzt urkundlich fest steht. Sein Inhalt ist:

Alle Unterthanen Augsburger und Helbetischen Bekenntnisses sowie die nichtunierten 45 Griechen erhalten ein ihrer Religion entsprechendes privates Exerzitium, ohne Rücksicht darauf, ob sie es je gehabt haben oder nicht. Wo schon bisher ein umfassenderes Exerzitium bestand, wie 3. Il. in Schlesien, Siebenburgen und Ungarn, bleibt es natürlich auch jett bestehen. Im einzelnen wird bestimmt: 1. Je 100 Familien durfen sich, auch wenn sie einige Stunden auseinander wohnen, Bethaus und Schule erbauen, weiter entfernte sich in das 50 nächste Bethaus der Monarchie begeben und den Besuch ihres Geistlichen empfangen. Die Bethäuser durfen jedoch keine Gloden, Turme und Eingänge an den Stragen haben. Darin allein liegt das, was das Patent als "privates" Exerzitium bezeichnet. 2. Die Atatholiken durfen sich Schulmeister halten, sowie 3. Paftoren wählen oder, wenn bie Dbrigkeit (d. h. Gutsherrschaft v. ä.) sie dotieren will, präsentieren, mussen aber für die 55 Bastoren die kaiserliche Bestätigung einholen, die vorläufig durch das schlesische Konfistorium in Teschen oder eines der ungarischen Konsistorien erteilt werden soll. 4. Die Stolgebühren bleiben dem katholischen Barochus (ursprünglich war das anders bestimmt, und nachträglich wurden auch hier einige Erleichterungen bewilligt). 5. Die Judikatur in Meligionssachen der Akatholiken wird den politischen Landesstellen übertragen, die jedoch 60 Pastoren oder Theologen der Konfession zuziehen und nach deren Religionsgrundsätzen

urteilen müssen. Rekurs an die Hosftellen. 6. Alle Reverse über Kindererziehung in gemischten Shen fallen künftig weg. Ift der Bater katholisch, so werden — das ist das Borrecht der "dominanten" Religion — alle Kinder katholisch erzogen; im andern Fall werden sie nach dem Geschlecht verteilt. 7. Die Akatholisch werden zum Häuser= und Güterkauf, Bürger= und Meisterrecht, zu akademischen Würden und Sivilbedienstungen burch Dispensation zugelassen, die in keiner Weise erschwert werden darf. Die Sidesformel wird für sie ihren Religionsgrundsähen gemäß gestaltet, und niemand darf gezwungen werden, an Prozessionen oder Funktionen der dominanten Religion Teil zu nehmen. Die Beförderung im Civildiensk soll künftig, wie disher schon im Militär, ohne jede Rücksicht auf die Konsession geschehen.

Der Kaiser selbst bestimmte, daß jeder, der sich unter das Patent stellen wolle, sich einzeln zu melden habe. Und so traten nun überall die Evangelischen an die Öffentlichzeit. Bis Ende Oktober 1782 zählte man in den deutschzöhmischen Erblanden 73 722. Die Zahl war für die Regierung im höchsten Maß überraschend. Man vermutete massenzweisen Abfall. In Wirklichkeit lag es wohl so, daß in allen Ländern zahlreiche Evanz 15 gelische die letzten anderthalb Jahrhunderte vor dem surchtbaren Druck sich äußerlich gezbeugt und als Katholiken gelebt, innerlich aber von einem Geschlecht zum andern ihren evangelischen Glauben bewahrt hatten. Am 21. Februar 1783 wurde für die Erbländer versügt, daß jeder, der sich nach dem 1. Januar 1783 als Akatholik gemeldet habe und melden werde, erst einen sechswöchentlichen Unterricht in der katholischen Religion durchz 20 zumachen habe. Trozdem stieg dort die Zahl der Evangelischen fortwährend. Hock siedt nach den Akten des Staatsrats solgende Zahlen:

Ende Okt. 1782: 73 722 mit 37 Pastoren und 28 Bethäusern

28 Bethäusern Kan. 1783: 7922638 50 Dez. 1784: 100 924 79 10725 " " 92 1785: 107454 113 " 131 1786: 124012 141 " " 1787: 132870 140 136 " 1788: 156865 142 154

Aus Ungarn und Siebenbürgen werden nur die Zahlen der tolerierten Gemeinden 30 angegeben:

1783: 165 lutherische, 102 helvetische, 5 griechische 1784: 586 " 162 " 10 "

Überall hatte dann alsbald die Einrichtung der Gemeinden begonnen: Sammlungen in Öfterreich und Ungarn selbst, im Reich, in den evangelischen Niederlanden, in der Schweiz, in Dänemart und Rußland brachten stattliche Mittel zusammen. Die Regierung 35 selbst ließ es sich angelegen sein, die inneren Verhältnisse der evangelischen Kirchen zu ordnen und allmählich auszubauen. Man sorgte für Einsuhr oder österreichische Drucke von Bibeln und Gesangbüchern; man schuf eine einheitliche Ugende, bestellte Superintensenten und erhob das Teschener Konsistorium zur obersten kirchlichen Behörde für die deutschen und böhmischen Länder. 1784 wurde es nach Wien verlegt und ihm ein reformiertes Konsistorium zur Seite gestellt; beide Behörden aber standen unter einem gemeinsamen Präsisdenten. Der Widerstand, den einige Kirchensürsten gegen die ihnen zugemutete Veröffentlichung der Toleranz leisteten, wurde gebrochen, aber auch aller Propaganda oder sonstigen Ausschreitungen der Akatholiken streng gesteuert. Die Transmigrierten sowie die, 45 die um der Keligion willen freiwillig ausgewandert waren, dursten zurücksehren. Dagegen hat auch Joseph einzelnen Sekten, wie den böhmischen Abrahamiten und den mährischen Deisten gegenüber zeitenweise das System der Transmigration eingehalten. Denn die Toleranz galt nur den drei großen Konsessionen.

Es versteht sich von selbst, daß eine so ungeheure Umwälzung auf allen Gebieten 50 den stärksten Widerstand fand. Zunächst hatte ihn die Kurie aufgenommen. Als Pius VI. ersahren hatte, daß durch diplomatische Verhandlungen nichts zu erreichen sei, versuchte er, durch persönliches Erscheinen, durch "Bitten und Anslehen" eine Wendung herbeizuführen. Er kam am 22. März 1782 nach Wien, wurde glänzend empfangen, erreichte aber nichts wesentliches. Die stolze Zurüchaltung des Staatskanzlers, der auch Kniedeugung und 55 Handkuß verweigerte, wie die Festigkeit des Kaisers nahmen ihm alle Hoffnung. Er vermied es aber auch künftig, durch schrosse Kalsers nahmen ihm alle Hoffnung. Er vermied es aber auch künftig, durch schrosse Kalsers mit großer Wärme. Erst als der niederländische Ausstand sich vorbereitete und erhob, wurde die päpstliche Politik wieder aktiv.

In den alten habsburgischen Ländern war die Stimmung sehr verschieden. Im Epistopat fand der Kaiser warme Anhängerschaft, nachgiedige Fügsamkeit wie schroffe Opposition. Die sebronianischen Grundsäte und die allgemeine Aufklärung waren vertreten bei dem Erzbischof von Salzdurg (Grafen Colloredo) sowie den Bischösen von Königgrät, Wienerisch-Neustad, Laibach, Gurk, Seckau u. a. Sie haben des Kaisers Verordnungen, selbst die über Toleranz und gottesdienstliche Änderungen durch Hirchtoriese warm unterstützt (s. Brunner, Theol. Hostienerschaft S. 321—353; C. Mejer 1, 84 ff.; Frank 138 ff.). Die alten kirchichen Anschauungen dagegen waren schroff und streitbar vertreten vor allem durch den Erzbischof von Wien, Grafen Migazzi, und den ungarischen Ersten vor allem der Kührung seines Primas, des Kardinals Grafen Batthyany von Gran. In den deutschen und böhmischen Ländern waren die kirchlichen Reformen von der Masse des Volks zumächst ruhig und gleichziltig hingenommen worden. Erst die Eingriffe in den Kultus und die kirchlichen Sitten erregten die Gemüter zum Teil sehr lebhaft, und durch die politischen und sozialen Reformen wurden die bischerigen Privilegierten derart betroffen, daß sich bei ihnen der Unmut gegen das ganze System kehrte. Dagegen war um so größer die Dankbarkeit der Befreiten, vor allem der Bauern und teilweise des Bürgertums, wietwohl man gerade auch hier mehr erhosst hatte, als wirklich gewährt wurde. Die eigentliche Stüße des neuen Systems aber waren und blieben die Beamten und Juristen. Und auf allen Punkten des geistigen und wirtschaftlichen Lebens machten sich die wohlthätigen Folgen der Resormen handgreislich geltend.

Sanz anders war der Verlauf der Dinge in Ungarn und den Niederlanden. In

Ungarn und Siebenbürgen waren die kirchlichen Reformen anstandslos durchgeführt worden. Die Toleranz hatte die Protestanten nicht befriedigt, weil sie nicht bloß Duldung durch königliche Gnade, sondern auf Grund seierlicher Staatsverträge wie Landtagsschlüsse auf 25 religiöse Freiheit und bürgerliche Rechtsgleichbeit mit den Katholiken Anspruch machen konnten, einen Anspruch, der ihnen nur immer wieder versagt worden war. Tropdem wurde das Edikt namentlich in Siebenbürgen mit Freuden aufgenommen, obwohl man auch hier viel mehr beanspruchen konnte. Es galt eben als Gewähr dafür, daß nun die bisherigen Versuche, die gesetlich verbürgten Nechte zu beschränken und zu zerstören, weg-30 fallen und namentlich die "Apostasieprozesse" aufhören werden. Erst die politischen und fozialen Umwälzungen, der Berfuch, Ungarns und Siebenbürgens alte Berfassung zu brechen, das Land durch staatliche Beamte absolutistisch zu regieren und so den deutschböhmischen Ländern gleichzustellen, die Einführung der deutschen Amtssprache, die Aufhebung der Leibeigenschaft, der Steuerfreiheit des Adels und Klerus sowie der Freiheit des 35 Adels von der Konskription brachten fast den gesamten magharischen Adel in heftige Be= wegung: am 30. Januar 1790 mußte der Kaifer alle politischen und sozialen Reformen In sein Sterbezimmer drang das Jubelgeschrei der Ungarn, die die Stephans-

krone aus der Hofburg abholten, um sie wieder in ihre Heimat zu bringen.

In den Niederlanden wurde die Toleranz im November 1781 verkündigt. Stände, Wischöfe und Universität remonstrierten heftig. Aber sie wurde ohne Schwierigkeit durchsgeset. Im Frühjahr 1782 begann man auch die übrige Gesetzgebung in ihren Hauptpunkten einzusühren und die Klöster allmählig aufzuheben. Das Bolf blieb immer noch ruhig. Aber Klerus und Mönchtum unter der Führung des Nuntius Zondadari (1782 ausgewiesen) und des Primas von Mecheln, Kardinals Grafen Frankenderg standen geschlossen gegen die Regierung. Die Einrichtung des Generalseminars in Löwen hatte schwere Folgen. Aber erst als seit Ansang 1787 auch hier die alte seudale Verfassung, das ständische Selbstregiment und die privilegierte Stellung von Klerus und Abel wie der regierenden Schächen der Städte gebrochen werden sollte, ergriff der Widerstand alle maßgebenden Kreise. Im Herbst 1789 trat der Bruch ein, im Dezember begann der Aufstand in Brüssel, odwohl der Kaiser schon Ende Rovember alle Neuerungen zurückgenommen hatte. Um 7 Januar 1790 erklärten sich die Provinzen mit Ausnahme Limburgs für unabhängig. Der geistliche Has gegen den Kaiser war eine der mechtigsten Triebkräfte in dieser Kevolution. Die allgemeine politische Lage (Türkenkrieg, Berhältnis zu Preußen) nahm dem Kaiser sede Hospischung auf Sieg. Um 20. Februar 1790 ist Joseph nach längerem Kränkeln (Schwindsuch) gestorben, mitten unter den schwersten Entäusgungen und Riederlagen. Es ist kein Zweisel: die Ungeduld und Hast, mit der er seine großen Restürzt und völlig neue geschaffen hatte, haben sein Werk schwerzelten Verhältnisse und esteine Regierung der Ausgangspunkt einer neuen höheren Entwickelung Osterreichs geworden. So Und auch das System der ströllichen Gesetzgedung siel mit seinen Tod nicht. Nur in

den Niederlanden, wo erst nach Fosephs Tod der klerikale Charakter der Revolution sich ganz offenbarte und der Erzbischof von Mecheln sie mit allen geistlichen Mitteln förberte, mußte Leopold alle kirchlichen Neuerungen, auch das Toleranzedikt opfern, um die militärisch niedergeworfenen Provinzen wieder zu gewinnen. Dagegen blieb in Ungarn die Hauptsmasse der kirchlichen Resormen und vor allem die Toleranz. Nach dem großen Keichs 5 tag von 1791 stellte Leopold II. die politische Gleichberechtigung der ungarischen Prostestanten und ihr Recht auf freie Leitung von Kirche und Schule unter der Aussichen Krone sest. Auch in Siedendürgen gelang es der evangelischen Partei des Landtags durchzusehen, daß die alte gesetzliche religiöse Freiheit aufrecht erhalten, das Toleranzedikt für ungenügend und die landesherrlichen Berordnungen, die in den letzten Generationen die 10

Religionsfreiheit hatten vernichten wollen, für aufgehoben erklärt wurden. In Österreich endlich verlangten die meisten Landstände die Wiederaufrichtung ebenso der alten seudalen Zustände wie der alten Herrschaft und Stellung der katholischen Kirche. Aber Leopold verweigerte beides: von der kirchlichen Gesetzgebung sielen nur die Generals

Aber Leopold verweigerte beides: von der kirchlichen Gesetzgebung sielen nur die Generalsseminarien. Die Bischöfe dursten wieder ihre eigenen Anstalten errichten und erhielten die 15 Berfügung über die gottesdienstliche Ordnung zurück. Die Hauptmasse der innerkirchlichen Reformen blieb dis 1848 bestehen, obwohl die kirchliche Restauration im 19. Jahrhundert im Innern immer weiter fortschritt. Und in der napoleonischen Zeit dehnte sich der "Josephinismus" über alle süddeutschen Staaten, Baiern, Württemberg, Baden und Hesselm und wurde da, wenn auch in manchem erweicht, die Grundlage der ganzen 20 Stellung der katholischen Kirche im Staat. Erst durch das Jahr 1848 ist er in Osterzeich wie den andern süddeutschen Staaten ganz gebrochen worden. Nur die Toleranz ist auch in Österreich geblieben und, zur vollsommenen Gleichberechtigung der Konsessionen sortgebildet, ein Bestandteil der Verfassung geworden.

Foseph von Methone, 15. Jahrh. — Litteratur: Leo Allatius, De perp. cons., 25 S. 932 ff.; derselbe Graecia orthodoxa Bb I, Schlußbemerkung. Fabricius-Harl., Bibl. Gr. XI, S. 458; Krumbacher, Gesch. der Byz. Litteratur 1897, S. 118 f.

Joseph, Bischof von Methone, früher Johannes Plusiadenos (& Alovoiadnvós) ge-heißen, blühte im fünfzehnten Jahrhundert. Er lebte in Kreta. Bekannt ist er dadurch geworden, daß er bestrebt war, die Union zwischen der griechischen und römischen Kirche zu 30 fördern. Diesem Zwecke dienen auch die meisten seiner Schriften, die bei MSG Bb 159, 960—1392 zusammengestellt sind. Unter diesen sind besonders zu nennen seine umfangreiche Bertridigung der fünf Hauptsätze des Florentiner Konzils über die Union. Die Schrift handelt demnach von dem Ausgang des heiligen Geistes, von dem Gebrauch des ungefäuerten Brotes bei der Liturgie, von dem Fegseuer, von dem ewigen Leben, von 35 dem Primat des Papstes. Sie wurde anfangs irrtümlich dem Gennadios Scholarios zugeschrieben, unter bessen Namen sie von Fabius Benevolentius 1581 in lateinischer Über= settung auch herausgegeben wurde. Der Bollandist Cuper (Acta Sanct. Augusti I, 193 ff.) hat sie als das Werk Joseph's erwiesen. Eine vulgär-griechische Version allein erschien 1628 in Rom. Ebenfalls von der Florentiner Spnode handelt der große Dialog 40 Josephs, den Leo Allatius zuerst in der Graecia orthodoxa, Bd I, S. 583-654 mit lateinischer Übersetzung herausgegeben hat. Man kann dem Verfasser eine große Belesen= heit in den Bätern, auch der abendländischen Kirche nicht absprechen. Indessen ist der auch bei anderen übliche Zeugenbeweis durch das Citieren der Bäter bei Joseph doch reich= lich übertrieben. Er citiert an einer Stelle des zuerst genannten Werkes nicht weniger als 45 33 Bäter (MSG S. 1157). Der Dialog ist zwar lebhaft geschrieben, kann aber ben Charafter des Lehrgesprächs zu wenig verleugnen. Immerhin gehört Joseph zu den bedeutenderen Berteidigern der Union innerhalb der griechischen Kirche.

Fosephus, Flavins, der jüdische Geschichtschreiber, gest. nach 100 n. Chr. — All gemeine Litteratur. Die ältere ist verzeichnet bei: Meusel, Bibliotheca historica, I, 2 50 (1784), p. 209—236; Oberthür in Fabricius, Biblioth. Graeca ed. Harles V, 49—56; Fürst, Biblioth. Judaica, II, 127—132 Die neuere in meiner Gesch. des jüdischen Volfes, 2. Aust. I, 78 st. — Vgl. hauptsächlich außer den im Verlauf diese Artiscls noch zu nennens den Schriften: Lewis, Questionum Flavianarum specimen, Regiom. Pr. 1835; ders. De Flavi, Josephi side atque auctoritate. Ibid. 1857; Creuzer, Josephus und seine griechischen und 55 hellenistischen Führer (ThStR 1853, S. 45—86); ders, Rückblick auf Josephus; jüdische, christliche Monumente und Personalien (ebendas. S. 906—928); Reuß, Art. "Josephus" in Ersch und Grubers Encykl., II. Sektion, 31. II. (1855), S. 104—116; Baumgarten, Der schriftz

stellerische Charafter des Josephus (FdIh, 1864, S. 616-648); Haustath, Ueber den jüdischen Geschichtschreiber und Staatsmann Flavius Josephus (H3 NII, 1864, S. 285-314); ders., Keutestamentliche Zeitzesch. 1. Aust., III, 258-276 (2. Aust. IV, 56-74); Ewald, Gesch., Kolftes Järact, I. Aust., VI, 700ff.; VII, 89-110; Nicolai, Gricch. Litteraturgesch., neue Beard., II, 2 (1877), S. 553-559; Nenan, Les évangiles (1877), p. 131 sqq., 239 sqq.; Edersheim, Art Josephus in: DehrB vol. III, 1882, p. 441-460; Schürer, Gesch. des jüd. Voltes im Zeitalter Jesu Christi, 2. Aust. II, 1890, S. 56-81, 508 ff.; Gutschmid, Aleine Schriften Bd IV, 1893, S. 336-384; Wachsmuth, Cinseitung in das Studium der alten Geschichte, 1895, S. 438-449; Niese, Der jüdische Historier Josephus (H3 Bd. 76, 1896, 10 S. 193-237); Unger, Ju Josephus (fünf Artitel über Einzelfragen) (MSB, philos.-philos. und histor. Alasse des Josephus: Bretschneider, Capita Theologiae Judaeorum dogmaticae e Flauii Josephi scriptis collecta, Vitebergae 1812; Paret, Ueber den Pharisüsmus des Josephus (ThEth 1856, S. 809-844); Langen, Der theologische Standpunkt des Flavius Josephus, Bressau 1887; Lewinsky, Beiträge zur Kenntnis der religionsphilosophischen Austenungen des Flavius Josephus, Bressau 1887; Lewinsky, Beiträge zur Kenntnis der religionsphilosophischen Austeriales: Boettger, Topographischischischisches Lexison zu den Schriften des Flav. Josephus, Leipzig 1879. stellerische Charafter des Josephus (3dIh, 1864, S. 616-648); Sausrath, Ueber den judischen

Josephus, Leipzig 1879.

Josephus wurde nach seiner eigenen Angabe im ersten Jahre der Regierung Caligulas 37 38 n. Chr. geboren. Sein Bater Matthias gehörte einer angesehenen Briefterfamilie in Jerusalem an. Nicht ohne Stolz rühmt der selbstgefällige Josephus seine vornehme Herkunft, seine sorgfältige Erziehung und seine hervorragende Begabung. Im Alter von sechzehn Jahren will er nacheinander die drei "philosophischen Schulen" der Juden, die 25 der Pharifäer, Sadducäer und Effener durchgemacht und dann noch drei Jahre lang bei einem Einsiedler Namens Banus sich aufgehalten haben. Im Alter von neunzehn Jahren schloß er sich öffentlich den Pharisäern an (Vita 1—2). Die Gefangensetzung einiger ihm befreundeten Priester, deren Freigebung er beim Kaiser erbitten wollte, gab ihm Beran-lassung, im Alter von 26 Jahren (64 nach Chr.) eine Reise nach Rom zu unternehmen. 30 Durch einen jüdischen Schauspieler Namens Alithrus wußte er sich Eingang bei der Kaiserin Poppäa zu verschaffen und erreichte durch diese seinen Zweck (Vita 3). Kaum war er nach Balästina zurückgekehrt, so brach hier der große Aufstand gegen die Römer aus (66 n. Chr.). Wie die meisten der Bornehmen und Gebildeten, so war ohne Zweifel auch Josephus anfangs ein Gegner der Erhebung; und es ist in dieser Beziehung durchaus glaubwürdig, was er 35 selbst behauptet (Vita 4). Als aber die Aufständischen durch die Besiegung des Cestius Gallus einen entscheidenden Erfolg gegen die Römer errungen hatten, und die Macht der Erhebung nicht mehr zurückzubrängen war, schloß sich auch J. mit seinen Gesinnungs= genoffen, mehr gezwungen als freiwillig, dem Aufftande an. Ja er übernahm sogar einen ber wichtigsten Bosten in der Organisation desselben, indem er sich zum obersten Befehls-40 haber von Galilaa ernennen ließ (Bell. Jud. II, 20, 4, Vita 7). Wie er in dieser Stellung im Winter 66 67 n. Chr. die Streitkräfte von Galiläa organisierte und alles zum Kampf mit den Römern vorbereitete, wobei er vielfach mit persönlichen Widerwärtigkeiten zu kämpfen hatte, wie dann im Frühjahr 67 der Kampf mit den Römern begann, der sich zunächst um die von J. verteidigte Festung Jotapata konzentrierte, und wie er biese Festung 1 1/2 Monate lang mit Tapferkeit und Schlauheit gegen das Heer Bespasians verteidigte, — dies alles hat er mit selbstgefälliger Breite uns aussührlich erzählt (Bell. Jud. II, 20—III, 7; Vita 7—74). Nach der Eroberung Jotapatas im Sommer 67 geriet er auf wenig rühmliche Art in die Gefangenschaft der Römer (Bell. Jud. III, 8). In dieser blieb er zwei Jahre lang. Als aber Vespasian im Sommer 69 von den Les gionen in Agypten und Judäa zum Kaiser ausgerusen worden war, schenkte er dem J. die Freiheit — angeblich in dankbarer Erinnerung daran, daß ihm J. schon zwei Jahre früher die Erhebung zum Kaiser geweissagt hatte (B. J. IV, 10, 7; die Weissfagung: B. J. III, 8, 9; Dio Cass. LXVI, 1; Sueton. Vesp. c. 5; Appian. bei Zonaras XI. 16). Als Freigelassener Vespasians sührte er nur der Verman Florius Freigelassener XI, 16). Als Freigelassener Bespasians führte er nun den Namen Flavius Josephus. 55 Sein Leben stand fortan gang im Dienste bes flavischen Kaiferhauses. Er begleitete ben Bespasian nach Alexandria, kehrte von hier im Gefolge des Titus nach Palästina zurück (Vita 75) und befand sich während der ganzen Belagerung Jerusalems durch Titus im Jahre 70 bei dem Heere des letzteren (c. Apion I, 9). Wiederholt mußte er im Aufschre 70 bei dem Beere des letzteren (c. Apion I, 9). trage des Titus als ein der Landessprache Kundiger die Belagerten zur Übergabe auffordern, wobei er öfters in Lebensgefahr geriet (B. J. V, 3, 3; 6, 2; 7, 4; 9, 2—4; 13, 3; VI, 2, 1—3; 2, 5 init. 7, 2; Vita 75). Nach der Eroberung Ferusalems wurde er von Titus mit nach Rom genommen und scheint von nun an stets dort geseht

3u haben als einer ber von Lespasian besolbeten Litteraten (val. Sueton. Vespas. c. 18: primus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit). Lespos fian wies ihm eine Wohnung in seinem eigenen ehemaligen Hause an, exteilte ihm das römische Bürgerrecht, setzte ihm einen Jahresgehalt aus und schenkte ihm ein ansehnliches Stud Land in Judaa (Vita 76). Auch unter den folgenden Kaisern Titus (79-81 5 n. Chr.) und Domitian (81-96 n. Chr.) erfreute er sich derselben Gunft. Domitian berlich ihm sogar Abgabenfreiheit für sein Landgut in Judaa (Vita 76). Wie lange er noch lebte und in welchem Berhältnis er zu den späteren Kaisern stand, wissen wir nicht. Jedenfalls muß er die Zeit Trajans noch erlebt haben, da er in seiner Vita den König Agrippa II. bereits als gestorbenen erwähnt (Vita 65). Dieser starb aber im dritten 10 Jahre Trajans, 100 n. Chr. (Photius, Biblioth. cod. 33). — S. überhaupt außer den oben bereits genannten Werken: Hoëvell, Commentatio de Flavii Josephi vita. Traj. ad Rh. 1835; Terwogt, Het leven van den joodschen geschiedschrijver Flavius Josephus, Utrecht 1863; Baerwald, Josephus in Galiläa, sein Verhältnis zu den Parteien, insbesondere zu Justus von Tiberias und Agrippa II., Breslau 1877; hierzu: 15

ThLI 1878, Nr. 9." Die Muße, welche ihm die kaiserliche Gunst gewährte, hat J. zur Absassung jener Werke benütt, denen er allein seinen Namen in der driftlichen Welt verdankt. Sie sind fämtlich, mit Ausnahme der uns nicht erhaltenen aramäisch geschriebenen ersten Bearbeitung des jüdischen Krieges (f. Bell. Jud. Lorw. 1), in griechischer Sprache versaßt, deren J. 20 sich schon deshalb bedienen mußte, weil es ihm hauptsächlich auch darauf ankam, der gebilbeten griechisch-römischen Welt die Kenntnis der Geschichte seines Bolkes zu vermitteln. So ift also er, der judische Briefter und Pharifaer, der für sein Bolk sogar das Schwert gegen die Römer geführt hat, in der zweiten Hälfte seines Lebens zu einem im Solde der Kaiser schreibenden griechischen Litteraten geworden. Man muß aber zu seiner Ehre sagen, 25 daß er dabei doch sein Bolk nicht vergessen hat. Denn so sehr er in seinen Werken den Römern schmeichelt und dabei sich selbst lobt, so ist doch der Hauptzweck seiner schriftftellerischen Thätigkeit die Verteibigung und Verherrlichung seines Volkes. Freilich liegt auch darin wieder ein Stuck Eitelkeit. Denn indem er sein Bolk lobt, lobt er sich selbst. Der geschichtliche Wert seiner Werke ist ein sehr verschiedener. Am sorgfältigsten ge= 30 arbeitet ist ohne Zweifel sein ältestes Werk: Die Geschichte des jüdischen Krieges. Schon die Fülle des Details beweist, daß er hier für manche Partien schriftliche Aufzeichnungen benützt haben muß, die noch während der Ereignisse selbst gemacht worden waren; so namentlich für die Geschichte der Belagerung Jerusalems (vgl. seine eigenen Versicherungen c. Apion. I, 9; Vita 65). Daß er dabei in Zahlenangaben Starkes leistet und in ge= 35 wöhnlicher Rhetorenmanier seinen Helben oft endlos lange selbstwerfertigte Reden in den Mund legt, thut dem sonstigen Werte seiner Arbeit nicht viel Eintrag. Nur da, wo er auf sich selbst zu sprechen kommt, ist starkes Migtrauen am Blat, ba bier seine perfonliche Eitelkeit und die Absicht, als Romerfreund zu erscheinen, augenscheinlich seine Feder zuweilen auf Abwege geführt haben. — Weit weniger forgfältig ist die "Züdische Archäos 40 logie" gearbeitet. Soweit wir hier seine Quellenbenützung kontrollieren können, ist sie nicht sehr vertrauenerweckend für das Übrige. Abgesehen von bewußten Umgestaltungen der biblischen Geschichte, die er sich im apologetischen Interesse oder auf Grund einer herrschenden Tradition erlaubt, lassen sich ihm auch Flüchtigkeiten nachweisen. Um nach= lässigsten sind offenbar die letzten Bücher der Archäologie (Bd XVIII—XX) gearbeitet. 45 Etwas besser ist die Geschichte des Herodes (B. XIV—XVII), wo ihm allerdings sehr reichhaltige Duellen flossen, die er nicht ganz ohne Kritik benützt hat (s. XIV, 1, 3; XVI, 7, 1). — Eine gröbliche Entstellung der Wahrheit ist die Darstellung seiner galiläischen Wirksamkeit in seiner Vita. Die Unwahrheiten berselben lassen sich auf Grund seiner eigenen Darstellung im Bellum Judaicum in den Hauptpunkten noch deutlich 50 nachweisen. — Meißig und aut geschrieben ist dagegen die allgemeine Apologie des Judentums in seiner Schrift contra Apionem.

Über Entstehung und Inhalt dieser Werke ift in der Kürze noch folgendes zu be-

<sup>1.</sup> Die Geschichte des jüdischen Rrieges ( $H_{EO}$ )  $au o ilde{v}$  ' $Iov \delta a$ 1 $u o ilde{v}$  no $\lambda \epsilon \mu o v$ , 55 jo citiert sie Josephus selbst Antt. XX, 11; Vita 74; auch δ Ιουδαικός πόλεμος Antt. XVIII, 1, 2; sonst auch unter allgemeineren Titeln) in sieben Büchern. Das erste und zweite Buch (bis II, 14) geben eine Übersicht über die jüdische Geschichte von der Makka-bäerzeit bis zum Ausbruch des Krieges. Der ganze übrige Teil des Werkes ist der ausführlichen Darstellung der Kriegsgeschichte von den ersten Anfängen der Erhebung im 66

Jahre 66 n. Chr. bis zur völligen Unterbrückung bes Aufstandes im Jahre 73 n. Chr. gewidmet. Nach Bollendung des Werkes übergab es hosephus dem Bespasian und Titus sowie dem Mönig Agrippa II. und vielen Bornehmen, und erhielt von allen, namentlich von Titus und Agrippa, lobende Zeugnisse über die Korrektheit seiner Darstellung (c. 5 Apion. I, 9; Vita 65). Die Abfassung fällt hiernach noch in die Regierungszeit Bespassing (69-79 n. Chr.), jedoch erst in die letzten Jahre derselben, da dem Werke des Fosephus bereits andere Darstellungen vorausgegangen waren (Bell. Jud. Borw. c. 1; Antt. Vorw. c. 1). Auch wird bereits die Erbauung des Tempels der Pax als vollendet erwähnt (VII, 5, 7). Dieser wurde aber nach Dio Cass. LXVI, 15 erst im Jahre 75

10 n. Chr. eingeweiht.

2. Die Bübische Archaologie (Ιουδαική ἀρχαιολογία, Antiquitates Judaicae, von hos gewöhnlich nur als i doxaiologia citiert Vita 76 c. Apion. I, 10), eine umfassende Geschichte des jüdischen Bolkes von den ersten Anfängen der biblischen Geschichte bis zum Ausbruch des Krieges 66 n. Chr., in 20 Büchern (f. die eigene Be-15 merkung des Josephus am Schluß Antt. XX, 11, 2), nach dem Vorbilde der ebenfalls aus 20 Büchern bestehenden Tanauxij doxacolopia des Dionhsius von Halikarnassus. Jos. selbst gesteht, daß ihm während der Arbeit der Mut und die Lust zur Vollendung des großen Unternehmens fast geschwunden wäre, wenn nicht wohlwollende Freunde ihn wieder ermuntert hätten (Vorw. c. 2). Endlich im 13. Jahre Domitians 93 94 n. Chr. 20 wurde es vollendet (Antt. XX, 11, 2). — Für die bibliche Zeit (B. I—XI) ruht die Darstellung natürlich so gut wie ausschließlich auf den biblischen Schriften, die Fosephus vorwiegend in der griechischen Übersetzung der LXX, wenn auch unter Heranziehung des Grundtertes, benützt. Er giebt aber nicht einen einfachen Auszug aus ber Bibel, sondern er nimmt mannigfache Umgestaltungen mit ber biblischen Geschichte vor. Zunächst läßt er 25 im apologetischen Interesse Anstößiges aus ober modifiziert es. Sodann ergänzt er an manchen Punkten die biblische Erzählung durch sagenhafte Ausschmückung, wobei er in der Regel wohl einer bereits herrschenden Tradition folgt (ein Verzeichnis dieser ausschmückenden Ergänzungen s. bei Zunz, Die gottesdienstlichen Borträge der Juden, S. 120). Hier und da scheint er auch bereits ältere hellenistische Bearbeitungen der bibli-30 schen Geschichte, namentlich die des Demetrius und des Artapanus benütt zu haben (s. über diese: Freudenthal, Alexander Polyhistor, 1875). Endlich schaltet er an manchen Stellen Notizen aus griechischen Profanschriftstellern ein, z. B. über die Sintflut (I, 3, 6), über das Lebensalter der Menschen in der Urzeit (I, 3, 9), über die phonizische Geschichte (VIII, 5, 3; 13, 2; IX, 14, 2) u. dgl. — Über diese ganze Methode seiner Behandlung der biblischen Geschichte, über seine Benützung der LXX und des Grundtertes, über die sagenhaften Ausschmückungen u. s. w. ist zu vergleichen: Ernesti, Exercitationum Flavianarum prima, Lips. 1756; dasselbe mit zwei Corollarien auch in Ernesti, Opuse. phil. crit., Lugd. Bat. 1776; Michaelis, Drientalische und exeget. Bibliothek, V, 1773, Nr. 84; VII, 1774, Mr. 116; Spittler, De usu versionis Alexandrinae apud Josephum, 40 Gotting. 1779; Scharfenberg, De Josephi et versionis Alexandrinae consensu, Lips. 1780; Burger, Essai sur l'usage que Fl. Jos. a fait des livres canoniques de l'A.T., Strasb. 1836; Gerlach, die Weissagungen des ATs in den Schriften bes Fl. Jos., 1863; Duschak, Josephus Flavius und die Tradition, Wien 1864; Plaut, Flavius Josephus und die Bibel, Berlin 1867; Tachauer, Das Berhältnis des Flavius 30sephus zur Bibel und zur Tradition, Erlangen 1871; Siegfried, Philo von Alexandria, 1875, S. 278–281; Bloch, Die Quellen des Flavius Josephus in seiner Archäologie, 1879; Ranke, Weltgeschichte III. Teil, 2. Abt. 1883, S. 12—41; Siegfried, Die hebräisschen Worterklärungen des Josephus (ZatW 1883, S. 32–52); Mez, Die Bibel des Josephus untersucht für Buch V—VII der Archäologie, Basel 1895. — Über das 50 dronologische System des Josephus f. best. Brinch, Chronologiae et Historiae Fl. Josephi examen, Hafniae 1701 (auch in habercamps Ausg. der Werke II, 2, 287-301); Junter, Uber bie Chronologie des Fl. Josephus, Conit 1848; Journal of Sacred Literature, Vol. V, 1850, p. 60-81; Journal of Sacred Literature and Biblical Record, Vol. VII, 1858, p. 178—181; M. Niebuhr, Gesch. Assured und 55 Babels, 1857, S. 105—109; 347—360; Muenen, Ter Stammbaum des masorctischen Textes des UT (Gesammelte Abhandlungen, deutsch 1894, S. 82—124); Destinon, Die Chronologie des Josephus, Riel 1880.

Die nachbiblische Beit der judischen Geschichte (Antt. XII—XX) ist bei Josephus sehr ungleich bebandelt, je nach der Beschaffenheit seiner Quellen. Fast leer ist bei ihm on der Zeitraum von Merander d. Gr. bis zur Makkabaerzeit. Er fullt die Lucke haupt=

fächlich durch einen weitläufigen Auszug aus dem Buche des Pseudo-Aristeas über den Ursprung der griechischen Bibelübersetzung (XII, 2). Für die Geschichte der Makkabäerzeit (175—135 v. Chr. — Antt. XII, 5—XIII, 7) hatte er an dem ersten Makkabäerz buch eine vortreffliche Quelle, die er freilich nicht immer forgfältig benütt. Zur Ergänzung ist hier Polybius herangezogen (XII, 9, 1). Die spätere Hasmonäergeschichte (135-37 5 v. Chr. — Antt. XIII, 8-XIV fin.) ist, wie es scheint, erzerpiert aus den universals historischen Werken des Strabo (f. Antt. XIII, 10, 4; 11, 3; 12, 6; XIV, 3, 1; 4, 3; 6, 4; 7, 2; 8, 3; XV, 1, 2) und des Nikolaus Damascenus (s. Antt. XIII, 8, 4; 12, 6; XIV, 1, 3; 4, 3; 6, 4). Dies glaube ich trotz mehrfachen Einspruchs, der daz gegen erhoben worden ist, festhalten zu müssen, voll. die unten genannten Kritiken über 10 Bloch und Destinon in ThL3. — Über das verloren gegangene Geschichtswerk des Strabo vgl. bef. Müller, Fragm. Hist. Graec. III, 490-494. — Über Nikolaus Damascenus ebenfalls Müller, Fragm. III, 343-464; Creuzer in ThStR 1850, S. 538-553; Dindorf. Historici Graeci minores (1870), I, 1—154 und Proleg. p. III—XXVII. — über Beide auch meine Gesch. des jüdischen Volkes 2. Aufl. I, S. 33-40, 42-46. — Daher 15 kommt es, daß hier fast nur solche Ereignisse berichtet werden, in welchen sich die judische Geschichte mit der auswärtigen berührt. Was von der inneren jüdischen Geschichte erzählt wird, ift legendarischen Charafters und augenscheinlich aus der mündlichen Tradition geschöpft (z. B. XIII, 10, 3; 5-6; XIV, 2, 1-2; 7, 1). Für die Geschichte des Herodes (XV-XVII) ift anerkanntermaßen die Hauptquelle Nikolaus Damascenus, der als ver= 20 trauter Ratgeber des Herodes in das innerste Getriebe der Hofintriguen eingeweiht war und die Geschichte seines Herrn in panegyrischem Tone ausführlich beschrieben hat (vgl. Antt. XII, 3, 2; XIV, 7, 1). Die Geschichte bom Tode des Herobes bis zum Ausbruch des Krieges (XVIII—XX) ist ziemlich durftig behandelt, namentlich die der Söhne und unmittelbaren Nachfolger des Herodes. Für die letzten Dezennien konnte Josephus 25 schon aus mündlicher Information oder aus eigener Erinnerung schöpfen. — Bgl. über= իαιιρt: Μιββαιιπ, Observationes in Flavii Josephi Antiquitates, Lib. XII, 3 — XIII, 14, Dissertatio inauguralis, Gotting. 1875; hierau: Th&3 1876, Nr. 13; Bloch, Die Quellen des Flavius Josephus in seiner Archäologie, Leipzig 1879; hierzu: ThLZ 1879, Nr. 24; Destinon, Die Quellen des Flavius Josephus in der Jüd. Arch., 30 Buch XII—XVII — Jüd. Krieg, Buch I, Kiel 1882; hierzu: ThLZ 1882, Nr. 17; Sches mann, Die Duellen des Flavius Josephus in der jüdischen Archäologie, Buch XVIII—XX = Polemos II, c. VII—XIV, 3. Differt. 1887; Otto, Strabonis ίστορικῶν ὑπομνημάτων fragmenta (Leipziger Studien zur flass. Philol. 11. Bd. Supplementheft 1889), S. 225—244; Willrich, Juden und Griechen vor der makkabäischen Erhebung 1895; 35 Drüner, Untersuchungen über Josephus, Marburg, Diss. 1896; Büchler, Les sources de Flavius Josephe dans ses antiquités XII, 5, 1—XIII [soll heißen: XII, 5 bis XIII, 7] (Revue des études juives t. XXXII, 1896, p. 179—199; XXXIV, 1897, p. 69-93); berf., The sources of Josephus for the history of Syria in Antiquities XII, 3-XIII, 14 (Jewish Quaterly Review IX, 1897, p. 311-349). — 40 Ueber die Chronologie der hasmonäischen und römischen Beriode: Niese, Zur Chronologie des Josephus (Hermes XXVIII, 1893, S. 194—229), und Unger, SMU, philos-philol. und hist. Cl. 1896, S. 357—397.

In den Zusammenhang seiner eigenen Darstellung hat Josephus an mehreren Stellen (s. bes. Antt. XIV, 10; XIV, 12; XVI, 6; einzelnes auch XIII, 9, 2; XIV, 8, 5; 45 XIX, 5, 2—3; XX, 1, 2) eine Anzahl von Urkunden eingeschaltet, die trotz der schlechten Gestalt, in der sie uns durch die Nachlässissischen Sosephus und seiner Abschreiber überliefert sind, doch als Urkunden einen sehr hohen Wert haben. Es sind teils römische Senatsbeschlüsse, teils Seschlüsse kleingsistischer Städte unter römischem Einfluß u. d. d., der Mehrzahl nach aus der Zeit des Säsar und Augustus. 50 Vgl. über diese Urkunden: Gronovius, Decreta Romana et Asiatica pro Judaeis etc., Lugd. Bat. 1712; Krebs, Decreta Romanorum pro Judaeis facta e Josepho collecta etc., Lips. 1768; Mendelsschn, Senatus consulta Romanorum quae sunt in Josephi Antiquitatibus (Acta societatis phil. Lips. ed. Ritschelius T. V, 1875, p. 87—288); Schürer, Anzeige des Vorigen in ThLZ 1876, Nr. 15 (hier auch ein Verzeichnis der umfangreichen Speziallitteratur über Antt. XIV, 8, 5); Niese, Bemerkungen über die Urkunden bei Josephus Archäol. B. XIII, XIV, XVI (Hermes Bd XI, 1876, S. 466—488); hierzu die Replik von Mendelssohn, Rhein. Museum, NJ. XXXII, 1877, S. 249—258; Wieseler, Sinige Bemerkungen zu den römischen Urkunden bei Josephus Ant. 12, 10; 14, 8 und 14, 10 (ThStR 1877, S. 281—298); Rosenthal, Die Erlässe

(sic!) Casars und die Senatsconsulte im Josephus Altert. XIV, 10 (Monatsschr. für (Seschichte und Wissensch. des Judent., 1879, 176 ff.); Judeich, Casar im Trient, 1885, S. 119—141; Gräß, Gesch. der Juden, Bd III, 4. Aust. 1888, S. 655—671; Viereck, Sermo graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque populi Romani usque ad Tiderii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sunt examinatur, Gotting. 1888, p. 91—116; Unger, Zu Josephos, I (SMU, philosphil. und

hift. Cl. 1895, S. 551—604). In dem jetzigen Texte der Antiquitäten steht XVIII, 3, 3 ein kurzer Bericht über Jesus Christus, in welchem der Berf. ganz unumwunden seinen Glauben an Jesum 10 als den Meffias bekennt. Dbwohl dicfes berühmte Beugnis von Chrifto ichon von Eusebius (Hist. eccl. I, 11; Demonstr. evang. III, 3, 105-106) citiert wird und es sich jest in allen Handschriften findet, so kann doch von seiner Echtheit in der Form, wie es vorliegt, keine Rede sein. Es ist aber auch sehr umwahrscheinlich, daß echte Worte des Jos. zu Grunde liegen. Denn wenn dasjenige, was unmöglich von ihm herrühren kann, 16 ausgeschieden wird, bleibt so gut wie nichts übrig. — Die Litteratur über dieses "Zeugnis" ist unabsehbar. Die neuere findet man verzeichnet in meiner Geschichte des jud. Bolkes 2. Aufl. I, 455f. Unter denjenigen, welche die Unechtheit nachgewiesen haben, find besonders zu nennen: Eichstaedt, Flaviani de Jesu Christo testimonii αὐθεντία quo jure nuper rursus defensa sit quaest. I—VI, Jen. 1813—1841. Quaestionibus 20 sex super Flaviano de Jesu Christo testimonio auctarium I-IV, Jen. 1841 bis 1815; Gerlach, Die Weissagungen des ATs in den Schriften des Flavius Josephus und das angebliche Zeugnis von Christo, Berlin 1863; Niese, De testimonio Christiano quod est apud Josephum, Marburgi, Index lection. hibern. 1893 94. Die vermittelnde Ansicht vertreten noch: Wieseler, Des Josephus Zeugnisse über Christus und 25 Jakobus, den Bruder des Herrn (JdTh, 1878, S. 86 ff.); Gutschmid, Kleine Schriften IV, 352 354; Th. Reinach, Revue des études juives t. XXXV, 1897, p. 1—18.

3. Die Selbstbiographie (Vita) des Josephus führt diesen Titel nur insofern mit Recht, als sie allerdings ausschließlich von Josephus selbst handelt. Sie ist aber nichts weniger als ein Abrig seines Lebens, sondern eigentlich nur eine in fehr erregtem 30 Tone geschriebene Darstellung und Rechtfertigung seiner Thätigkeit in Galiläa im Binter 66,67 n. Chr. Was sonst an biographischen Notizen gegeben wird, verhält sich dazu nur wie Einleitung (c. 1—6) und Schluß (c. 75—76). Josephus polemisiert darin haupt-sächlich gegen Justus von Tiberias, der, wie es scheint, ganz ebenso wie Josephus als Mann der gemäßigten Mitte sich mehr gezwungen als freiwillig dem Aufstande angeschlossen 35 hatte, nachmals aber in einem Werke über den jüdischen Krieg alle Schuld wegen des Aufstandes in Galiläa, insonderheit wegen der revolutionären Haltung seiner Baterstadt Tiberias, von fich abzuwälzen und dem Jofephus zuzuschieben suchte. Diese Darstellung mußte dem im Solde der Cafaren stehenden Josephus sehr unbequem sein, und so bezahlt er ihm nun mit gleicher Münze und sucht in seiner Vita den Justus als Hauptagitator 40 für den Aufstand, sich aber als eigentlichen Römerfreund darzustellen, wobei er freilich nicht umbin kann, doch eine ganze Reihe von Thatsachen zu erwähnen, durch welche er sich selbst Lügen straft. S. über die Parteistellung des Justus von Tiberias meine Bemerkungen in ThL3 1878, col. 208—210. Über Justus überhaupt: Müller, Fragm. hist. Graec. III, 523; Creuzer in ThStM 1853, S. 56—59; Meine Gesch. des jüd. 45 Volkeš I, 47—51. — Die Absassung der Vita sällt nach dem Tode Agrippas II. (s. c. 65). Da dieser nach dem Zeugnisse des Justus von Tiberias bei Photius, Biblioth. cod. 3:3 im dritten Jahre Trajans gestorben ist, so ist die Vita erst nach 100 n. Chr. geschrieben. Allerdings erscheint sie in der handschriftlichen Überlieserung als ein Anhang zur Archäologie; und das anknüpfende dé, mit welchem sie beginnt, scheint zu beweisen, 50 daß sie unmittelbar nach dieser, also noch im 3. 94 n. Chr. geschrieben ift. Hierfür ent= scheiden sich, unter Berwerfung des obigen Zeugnisses, 3. B. Brann (Monatsschr. für Geschichte und Wissensch. des Judent. 1871, S. 26—28); Grätz (ebendas. 1877, S. 337 ff.); Niese (Josephi opp. t. I, p. V, H3 Bb 76, S. 226f.); Schlatter (TU XII, 1, 1894, C. 40 -41), Gutschmid (Kleine Schriften IV, 351f.); Wachsmuth (Einl. in das Studium 55 der alten Geschichte, S. 148). Allein die Schlußbemerkungen der Archäologie beweisen, daß Josephus damals als Fortsetzung ein ganz anderes Werk beabsichtigt hat, als das, was bann in der Vita geboten wird (κατά περιδρομήν επομυήσω πάλιν τοῦ τε πολέμου καὶ τῶν συμβεβηκότων ήμῖν μέχοι της νον ένεστώσης ημέρας). Schon aus diesem Grunde ist es also sicher, daß die Vita nitht unmittelbar nach der Archäologie geschrieben

60 ist. Gie ist ein erst bei späterer Gelegenheit hinzugefügter Anhang. Aus Antt. XVII.

2, 2 folgt nicht (wie Schlatter und Niese meinen), daß Agrippa II. zur Zeit der Absfassung der Archäologie schon tot war, sondern nur, daß ihm damals Batanäa nicht

mehr gehörte (f. meine Gesch. I, 499).

4. Die zwei Bücher Contra Apionem geben eine gut geschriebene systematische Apologie des Judentums gegenüber mancherlei Angriffen, namentlich in der litte= 5 rarischen Welt. Der jetzt gewöhnliche Titel contra Apionem ist sehr unzutreffend, da nur ein Teil des Werkes sich mit der Polemik gegen Apion beschäftigt (j. über diesen alexandrinischen Litteraten bes. Müller, Fragm. hist. Graec. III, 506-518; auch meine Gesch. des jud. Bolkes, 3. Aufl. III, 406-411); Porphyrius, De abstinentia IV, 11, citiert es unter dem Titel πρὸς τοὺς Ελληνας, die ältesten Kirchenväter (Origenes 10 contra Cels. I, 16; IV, 11; Eusebius, Hist. Eccl. III, 9. Praep. Ev. ed. Gaiss. VIII, 7, 21; X, 6, 15) unter dem Titel περὶ τῆς τῶν Ἰονδαίων ἀρχαιότητος. Beide Titel sind vielleicht gleich alt und gleichberechtigt, da der Nachweis des Alters des jüdischen Volkes in der That ein Hauptmoment in der Apologie desselben bildet. cod. Peireseianus der Erzerpte des Constantinus Porphyrogenetus findet sich die Über= 15 schrift περί παντὸς ἡ κατὰ Ελλήνων (s. Wollenberg, Recensentur LXXVII loci ex Flavi Josephi scriptis excerpti etc., Berol. 1871, p. 34), wohl infolge einer Berwechselung mit der unten zu nennenden Schrift negi rov navros. Die Überschrift Contra Apionem hat zuerst Hieronymus (f. überh. Bernays, Theophrastos' Schrift über die Frömmigkeit, S. 154 f.; J. G. Müller, Des Fl. Jos. Schrift gegen den Apion, S. 17; 20 Niese, Jos. opp. t. V, p. III). — Da Josephus in dem Werke die Archäologie bereits citiert (I, 10), ist es jedenfalls nach dieser, also nach d. J. 93 n. Chr. geschrieben. — Zur Erläuterung vgl.: Cruice, De Flavii Josephi in auctoribus contra Apionem afferendis fide et auctoritate, Paris 1844; Creuzer, ThStA 1853, S. 64 ff.; Rellner, De fragmentis Manethonianis quae apud Josephum contra Apionem I, 14 et 25 I, 26 sunt, Marburgi 1859; Zipser, Des Flavius Josephus Werk "Über das hohe Alter des jüdischen Volkes gegen Apion" nach hebräischen Originalquellen erläutert, Wien 1871; J. G. Müller, Des Flavius Josephus Schrift gegen den Apion, Text und Erklärung,

Basel 1877; Gutschmid, Kleine Schriften, Bd. IV, 1893, S. 336—589.
5. Bon den Kirchenvätern und in Handschriften wird dem Josephus fälschlich auch das 30 sog. IV. Makkabäerbuch oder "Über die Herrschaft der Bernunft" zugeschrieben.
S. über dieses besonders Grimm, Eregetisches Handbuch zu den Apokryphen, 4. Lieferung, 1857; Freudenthal, Die Flavius Josephus beigelegte Schrift: Über die Herrschaft der Vernunft, Breslau 1869; Schürer, Geschichte des jüd. Bolkes, 3. Ausk., III, 393—397.

6. Die von Photius Bibliotheca cod. 48 besprochene Schrift  $I\omega\sigma\eta\pi o\nu$   $\Pi_{EO}$   $\tau o\tilde{v}$  35 παντός oder Περί της του παντός αίτίας oder Περί της του παντός οὐσίας (alle brei Titel giebt Photius als handschriftlich bezeugte an) ist chriftlichen Ursprungs und gehört dem Verf. der Philosophumena an, der sie Philos. X, 32 als seine eigene citiert (unter dem Titel περί της του παντός οὐσίας). Der Verfasser beider ist höchst wahr= scheinlich Sippolhtus, unter beffen Werken (in dem Berzeichnis derfelben auf der Hippo= 40 lytus-Statue) auch eine Schrift  $\pi \epsilon 
ho i \ au 
ho ilde \pi lpha 
u au au \delta 
ho$  genannt wird. S. Volkmar, Hippolytus und die römischen Zeitgenossen (1855), S. 2ff., 60ff. — Außer Photius citieren bie Schrift περί της του παντός αίτίας unter dem Namen des Josephus auch Johannes Philoponus (De mundi creatione III, 16), Johannes Damascenus (Sacra parall. Opp. II, 789 sq.) und Johannes Zonaras (Annal. VI, 4). Auch in der Überschrift 45 eines in mehreren Handschriften erhaltenen Fragmentes wird sie dem Fosephus zugeschrieben. Bgl. über die Handschriften bes. die Mitteilungen von Achelis bei Harnack, Gesch. der altchr. Litt. I, 622 f. Herausgegeben ift das Fragment zuerst von David Höschel (in seiner Ausgabe der Bibliotheca des Photius 1601), nach ihm von Le Mohne (in s. Varia sacra I, 53 sqq.; er vindiziert es bereits dem Hippolytus), Ittig (im Anhang zu seiner Ausgabe 50 bes Josephus), Havercamp (in seiner Ausg. des Josephus, II, 2, 145—147); Fabricius (Hippolyti Opp. I, 220—222), Gallandi (Biblioth. patr. II, 451—454). Dann nach einem cod. Baroccianus von Bunsen (Analecta Ante-Nicaena I, 393-402) und Lagarde (Hippolyti quae feruntur, 1858, p. 68-73) (hier sind dem Fragment einige Stude aus Clemens Alexandrinus angehängt, s. Harnad a. a. D.). Bruchstude nach va= 55 tikanischen Handschriften gab Pitra (Analecta sacra II, 1884, p. 269 sq.). Um besten ist das Fragment, herausgegeben von Holl, Fragmente vornicänischer Kirchenväter aus den Sacra parallela (1899) S. 137-143. Aus dem von ihm mitgeteilten Materiale läßt sich auch beweisen, daß unsere ganze handschriftliche Überlieferung des Fragmentes aus den Sacra parallela stammt; benn die Stude aus Clemens Alexandrinus, welche im codex 60

Baroceianus an unser Fragmant angehängt sind, solgen in zwei Handschriften der Sacra parallela auf dasselbe. — Bgl. überhaupt: Ittigs Prolegomena zu Josephus s. sin.; Fabricius, Biblioth. Gr. ed. Harles V, 8 sq. VII, 192; Gallandi, Biblioth. patr. II, Proleg. p. XLVII; Routh, Reliquiae sacrae ed. 2. II, 157 sq.; Bunsen, Analecta Ante-Nicaena I, 314 ff.; Caspari, Quellen zur Geschichte des Taussphinbols, III, 395 ff.; Lightsoot, The apostolie fathers, part I: S. Clement of Rome, vol. II, 1890,

p. 395 397; Harnack a. a. D.

7. Am Schlusse der Archäologie sagt Josephus, er habe die Absicht zu schreiben κατά τὰς δμετέχας δόξας τῶν Ἰονδαίων ἐν τέσσαχοι βίβλοις περί θεοῦ καὶ τῆς 10 οὐσίας αὐτοῦ καὶ περί τῶν νόμων, διὰ τί κατ' αὐτοὺς τὰ μὲν ἔξεστιν δμῖν ποιεῦν, τὰ δὲ κεκάδνται. Εν meint damit wohl nicht verschiedene Werke, sondern nur ein Werk, welches über Gottes Wesen und über den vernünstigen Sinn der mosaischen Gesetze handeln sollte. Auch in den ersten Büchern der Archäologie verweist er häusig auf dieses von ihm beabsichtigte Werk. Er wollte darin u. a. die Gründe für die Beschneisdung angeben (Antt. I, 10, 5) und die Gründe, weshalb Moses die einen Tiere zu essen erlaubt habe, die andern aber nicht (Antt. III, 11, 2). Ugl. auch Antt. prooem. 4. I, 1, 1. III, 5, 6. 6, 6. 8, 10. IV, 8, 4. 41. Das Werk scheit aber nicht zur Aussführung gekommen zu sein.

Die erste Ausgabe bes griechischen Textes ber Werke bes Josephus erschien bei 20 Frobenius und Episcopius zu Basel 1544 (besorgt durch Arnold Perarylus Arlen). der folgten die Genfer Ausgaben von 1611 und 1634. — Diesen wieder die mit gelehrten Prolegomenis versehene Ausgabe von dtig (Leipzig 1691, auf dem Titel steht fälschlich Coloniae). – Unvollendet blied die auf neuer Handschriftenkollation beruhende und mit einem reichhaltigen exegetischen Apparat versehene Ausgabe von Bernard (Anti-25 quitatum Jud. libri quatuor priores et pars magna quinti, De bello Jud. liber primus et pars secundi, Oxoniae 1700). — Einen nach Handschriften verbesserten Text der fämtl. Werke gab erst Hudson (2 Bde, Fol., Oxonii 1720). — Ein Repertorium alles dis dahin Geleisteten, auch neue Kollationen, jedoch keinen verbesserten Text, giebt Habercamp (2 Bde, Fol., Amstelaedami, Lugd. Bat., Ultrajecti 1726). — An ihn 30 schließen sich an die Handausgaben von Oberthür (3 Bde 8', Leipzig 1782—1785) und Nichter (6 Bochen, gr. 12°, Leipz. 1826—1827). — Auf Grund des Havercampschen Materiales ist der Text an manchen Stellen verbeffert bei Dindorf (2 Bde, Lex.=8", Paris 1845 -1847). - Diesem folgt die Handausgabe von Bekker (6 Bdchn., 8°, Leipz., Teubner 1855—56). — Während also bis dahin für die fämtlichen Werke seit Habercamp 35 keine neuen Handschriften-Kollationen gemacht worden find, ist dies wenigstens für den jüdischen Krieg geschehen in der Separat-Ausgabe von Cardwell (Flavii Josephi De bello Judaico libri septem, 2 Bbe, 8°, Oxonii 1837). — Eine umfassende Kollation aller befferen Handschriften ist erst in neuester Zeit durch Niese vorgenommen worden. Als Refultat seiner Bemühungen liegt jett eine fritische Ausgabe vor, welche durch die 40 Reichhaltigkeit des mitgeteilten Apparates alles Bisherige weit übertrifft, wenn auch zu bedauern ift, daß Niese in der Konstituierung des Textes zuweilen zu einseitig einer Handschriftentlasse folgt (Flavii Josephi opera edidit et apparatu critico instruxit Benedictus Niese, 6 Bde, gr. 8, Berolini 1887, 1885, 1892, 1890, 1889, 1894 [biefer 6. Bo in Gemeinschaft mit Destinon]; dazu als 7 Bb ein sorgfältiger Inder 1895). 45 Hieraus eine Handausgabe des Textes ohne kritischen Apparat: Flavii Josephi opera recognovit B. Niese, 6 Bde, 8, Berol. 1888—1895. — Auf Grund von Nieses Apparat giebt eine eigene Rezension: Flavii Josephi opera omnia recognovit Naber, 6 Bbe 8, Lipsiae, Teubner 1888—1896 (Ersat für Bekkers Ausgabe). — Die Vita erschien in einer Separat Ausgabe von Hente (Braunschweig 1786). — S. übers haupt über die Ausgaben; Fabricius, Biblioth. Graec. ed. Harles V, 31 ff.; Fürst, Biblioth. Judaica II, 117 s.: Graesse, Trésor de livres rares et précieux t. III, 1862, p. 480-484; Gutschmid, Kleine Schriften IV, 380-382; Niese, Prolegomena zu Bo I, V und VI seiner Ausgabe. — Unter den Arbeiten über die Sprache des Josephus ist die umfassendste: Wilh. Schmidt, De Flavii Josephielocutione observationes 55 criticae (Jahrbb. für klass. Philol., XX. Supplbd. 1893, S. 345—550).

Von den sämtlichen Werken, mit Ausnahme der Vita, existiert eine alte lateis nische Übersetzung, über deren Ursprung einiges Licht verbreitet wird durch Cassios dorus, De Institutione div. lit. c. 17: Ut est Josephus, paene secundus Livius, in lidris antiquitatum Judaicarum late diffusus, quem pater Hieronymus scribens ad Lucinum Baeticum propter magnitudinem prolixi operis a se per-

hibet non potuisse transferri. Hunc tamen ab amicis nostris, quoniam est subtilis nimis et multiplex, magno labore in libris XXII (naml. 20 BB. Altert. u. 2 BB. gegen Apion) converti fecimus in Latinum. Qui etiam et alios VII libros captivitatis Judaicae mirabili nitore conscripsit, quorum translationem alii Hieronymo, alii Ambrosio, alii deputant Rufino: quae dum talibus viris adseri- 5 bitur, omnino dictionis eximia merita declarantur. Hiernach ift anzunehmen, daß die lateinische Übersetung der Altertümer und der BB. gegen Apion durch Cassiodorus veranstaltet wurde. Ganz unmotiviert ist es aber (wie seit Bernard geschieht), die Uberjetzung der Altertümer einem gewissen Spiphanius zuzuschreiben, lediglich deshalb, weil Cassiodorus zwei Sätze später sagt, daß er durch diesen die historia tripartita habe be- 10 arbeiten lassen! — Eine durch ihr Alter (sase. VII) und ihr Material (Paphrus) merkwürdige Handschrift der lat. Übersetzung von Antt. VI—X (mit Lücken) befindet sich auf der Ambrostana in Mailand. S. über diese: Muratori, Antiquitates Italicae III, 919 sq.; Reifferscheid, SWU, philos.-hift. Kl., Bb 67 (1871), S. 510-512; Niese, Josephi opp. I, p. XXVIII. — Die erste gedruckte Ausgabe des lateinischen Josephus er= 15 schien bei Johann Schüßler in Augsburg 1470. Von da an bis zum Erscheinen der ersten griechischen Ausgabe ist er fast unzähligemal gedruckt worden; zum letztenmal meines Wissens 1617 (benn die lateinischen Übersetzungen, welche den meisten Ausgaben des grie= chifchen Textes beigegeben find, find moderne Arbeiten; nur bie in ihren Anfängen fteden= gebliebene Ausgabe von Bernard hat den Vet. Lat.). Die beste Ausgabe des Vet. Lat. 20 ift die Baseler von 1524; die späteren sind vielfach nach dem Griechischen korrigiert (Niese I, p. LVIII; Gutschmid, Kleine Schriften IV, 380 f.). — Näheres über die Ausgaben des Vet. Lat. s. bei Fabricius, Biblioth. Gr. ed. Harles V, 27 sqq.; Fürst, Biblioth. Jud. II, 118 sqq. — Eine auf umfassender Handschriften-Benützung beruhende kritische Ausgabe hat erst in neuester Zeit Bohsen begonnen als vol. XXXVII des Wiener 25 CSEL. Erschienen ift bisher nur die Ausgabe der Bücher contra Apionem, die beson= ders notwendig war, weil die früheren Drucke derfelben einen lückenhaften Text boten (Flavii Josephi opera ex versione latina antiqua edidit Carolus Boysen, pars VI: De Judaeorum vetustate sive contra Apionem libri II, Wien 1898).

Mit der lateinischen Übersetzung des Bellum Judaieum ist nicht zu verwechseln 30 die lateinische Bearbeitung desselben, welche unter dem Namen des Egesippus oder Hegesippus bekannt ist. Der Name Egesippus ist nur Korruption aus Josippus, einer lateinischen Form für Iconnos (j. bes. Casar, Observatt. etc., p. 4). Das Werk ist eine verfürzte Bearbeitung von Josephus' Bellum Judaicum mit manchen eigenen Buthaten des Berfassers. Ursprünglich anonym ist es später von manchen dem Ambrosius 35 zugeschrieben worden. Die Zeit würde annähernd stimmen. Denn das Werk stammt wahr= scheinlich aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. n. Chr. Aber gewichtige Gründe sprechen gegen bie Autorschaft des Ambrosius. — Die erste Ausgabe erschien zu Paris 1510. Unter anderem ist es auch gedruckt bei Gallandi, Biblioth. patrum, t. VII (unter dem Namen des Ambrofius) und bei MSL t. XV. Kritisch revidierter Text: Hegesippus qui dicitur sive 40 Egesippus de bello Judaico ope codicis Casellani recognitus, ed. Weber, opus morte Weberi interruptum absolvit Caesar, Marburg 1864 (vorher in 9 Universitäts-Brogr. 1857—1863). Eine neue Ausgabe ist zu erwarten im Wiener CSEL. — S. überhaupt: Joh. Fred. Gronovii Observatorum in scriptoribus ecclesiasticis Monobiblos (Daventriae 1651) capp. 1, 6, 11, 16, 21, 24; Quoin, De script. eccl. T. II 45 (1722) col. 1026—1031; Fabric., Biblioth. lat. mediae et infimae aetatis, T. III (1735), p. 582—584; Meusel, Biblioth. hist. I, 2, 282 sq.; Mazochius, Dissertatio qua Egesippi sive verius Ex-Josippi de excidio Hierosolymitano historia S. Ambrosio restituitur (verkurzt bei Gallandi, Biblioth. patr. t. VII, Prolegomena p. XXVIII sqq.); Cafars Abhandlung am Schluß der Weberschen Ausgabe; Teuffel, 50 Gefch. ber röm. Litteratur (3. und 4. Aufl.) § 433; Mayor, Bibliographical clue to latin literature (1875), p. 179; Frid. Bogel, Ομοιότητες Sallustianae (in: Acta seminarii philologici Erlangensis, I, 1878); Cäjar, Observationes nonnullae de Josepho latino qui Hegesippus vocari solet emendando, Marburgi 1878 (Ind. lect.); Frib. Bogel, De Hegesippo qui dicitur Josephi interprete, Erlang. 1881; 55 ders. in: Zeitschr. für die österr. Symnas. 1883, S. 241—249; ders. in: Romanische Forschungen Bd I, 1883, S. 415-417; Casar, Anzeige von Bogels Differtation in: Jahrbb. für klass. Philol. Bb 125, 1882, S. 65—75; Rönsch, Die legikalischen Eigentümlich= keiten der Latinität des sog. Hegesippus (Romanische Forschungen I, 256—321); ders., Gin frühes Citat aus dem lat. Hegesippus (ZwIh 1883, S. 239-241). [Beide Auffätze 60 Real-Enpflopadie für Theologie und Rirche. 3. A. IX.

wieder abgedr. in: Nönsch, Collectanea philologa 1891, p. 32-89. 256 sq.]; Traube, Jum latein. Josephus (Rhein. Museum Bb 39, 1884, S. 4775.); Lipsius, Die apokupphen Apostelgeschichten und Apostellegenden II, 1, 1887, S. 194 200; Jhm, Studia Ambrosiana (Jahrbb. f. klass. Philol. 17. Supplbd.) S. 61—68; Klebs, Das lateinische 5 Geschuchtswerk über den jüdischen Krieg (Festschr. für Ludwig Friedländer 1895, S. 210 bis 241).

Unter dem Namen Josippon oder Joseph, Sohn Gorions, existiert eine hebräisch geschriebene kompendiarische Geschichte des jüdischen Volkes vom Andeginn dis zur Zerstörung Jerusalems, die zwar vorwiegend aus Josephus geschöpft ist, in vieler Beziehung ihm aber so ferne steht, daß nur unkritischer Enthusiasmus sie für das hedräische Original des Josephus halten konnte. Es giebt davon verschiedene, stark voneinander abweichende Rezensionen. Die gewöhnliche ist wahrscheinlich im 10. Jahrhundert, und zwar nicht, wie man früher angenommen hat, in Frankreich, sondern, wie Junz (Die gottesdienstl. Vorträge der Juden, S. 150 f.) nachgewiesen hat, in Italien entstanden. — Auszade mit lateinischer Übersetung: Josephus Gorionides lat. versus etc. a. J. F. Breithaupto, Gothae 1707 (auch 1710). — S. überhaupt: Oudin, De script. eccl. II, 1032—1062, Wolf, Biblioth. Hebr. I, 508—523; III, 387 sqq.; Meusel, Biblioth. hist. I, 2, 236—239; Fabricius, Bibl. Gr. ed. Harles V, 56—59; Zunz, Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden (1832), S. 146—154; Dez lipsch, Zur Gesch. der jüdischen Poesie (1836), S. 37—40; Fürst, Bibl. Jud. II, 111 his 111; Trieber, Zur Kritif des Gorionides (Nachrichten der Gött. Ges. der Wissenschungen der Gött. Ges. der Wissenschungen der Gött. Ges. der Wissenschungen der Gött. Ges. der Wissenschungen, phil.-hist. Kl. 1895, S. 381—409); Vogelstein und Rieger, Gesch. der Juden in Rom Vollesdien der Wissenschungen, phil.-hist. Kl. NF I, 4, 1897).

Seit dem 16. Jahrhundert sind die Werke des Josephus auch in sast alle modernen europäischen Sprachen übersetzt worden. Sehr zahlreich sind namentlich die Uedersetzung und Drucke in deutscher Sprache. Schon vor der ersten griechischen Ausgabe erschien eine deutsche Übersetzung nach dem Lateinischen von Caspar Hedio, Straßd. 1531; dann von demselben nach dem Griechischen revidiert, Straßdg. 1561. Über andere deutsche Widersetzungen aus dem 16. dis 18. Jahrhundert schonken Richt von ist übersetzungen der sämtl. Werke von: Ott (zuerst in 6 Bänden 8. Zürich 1735, dann etwas vermehrt in 1 Bd Fol. Zürich 1736); Cotta (Tübingen 1736); Demme (Josephus' Werke, übers. von Cotta und Grörer. Das Ganze von neuem nach d. Griech, dearbeitet 2c. 2c. durch Sc. R. Denme, 7 Aufl., Philadelphia 1868—1869, Schäfer und Koradi); die Übersetzung der Altertümer von K. Martin (2 Bde, Köln 1852—1853, 3. Aufl. von Kaulen 1892), und von Clementz (2 Bde, Hale, ohne Jahr [1899], in Hendels Bibliothek der Gesamtlitteratur), des jüdischen Krieges von Grörer (2 Ile., Stuttgart 1836) und von Paret (6 Bdchn., Stuttg. 1855), der Vita von M. J. in der Bibliothek der griechischen und römischen Schrift gegen Apion von Paret (Stuttgart 1856). — Noch einiges s. in meiner Geschichte des jüd. Volkes I, 77 f.

Unter den Übersetzungen in andere moderne Sprachen ist besonders geschätzt wegen ihrer Beigaben die englische Übersetzung der Bita und des jüdischen Krieges von Traill (The Jewish War of Flavius Josephus, a new Translation by R. Traill, edited by J. Taylor, London 1862). — Über andere Übersetzungen ins Englische, Französische, Italienische 20. schrieius, Bibl. Gr. ed. Harles V, 30 sqq.; Fürst, Bibl. Jud. II, 123-127

## 3ofes f. Bd. VIII S. 574, 7 ff.

- 50 Josia. Bgl. Winer, Bibl. N. B. 3 I, 610 f.; Schenkel, Bibel-Ley. III, 387 ff. (Nölsbefe); Riehm, Hung. 1, 785 ff. (Aleinert); Ewald, Gesch. des B. Järael 3 III, 749 ff.; Stade, Gesch. d. B. Järael I, 641 ff.; Littel, Gesch. der Hebr. II, 321 ff; Köhler, Lehrb. der bibl. Gesch. II, 2, S. 453 ff.; Bellhausen, Jär. u. jüd. Gesch., S. 94 ff.; Guthe, Gesch. des B. J., S. 210 ff.
- 55 Nosia, Thus LXX Iovaias, König von Juda, Sohn des Amon und der Jedida, einer Tochter des Adaja von Bozkat (2 Mg 22, 1; 2 Chr 34, 1). Erst acht Jahre alt, wurde er nach der Ermordung seines Vaters Amon vom Volke auf den Thron gehoben und herrschte 31 Jahre zu Jerusalem (640—609 v. Chr.). Über die Erzichung des jungen

Josia 387

Königs und die Einflüsse, unter denen er auswuchs, ist uns nichts überliesert, vielmehr beginnt das Königsbuch (II, 22, 3) den Bericht über ihn erst mit den Ereignissen seines 18. Regierungsjahrs. Wenn der Chronift (II, 34, 3 ff.) bemerkt, daß Josia seit dem 8. Jahre seiner Regierung, also gegen die Zeit seines Mündigwerdens, den Gott Davids gesucht und bereits im 12. Jahre mit der Ausrottung des Gößendienstes begonnen habe 5 (val. jedoch 34, 33, wo dem thatsächlichen Hergang nachträglich doch noch Rechnung ge= tragen wird), so dürfte diese Abweichung von den so bestimmten und wohlgeordneten Ausfagen des Königsbuchs nur auf der Erwägung beruhen, daß ein Mann wie J. unmöglich 25 Jahre lang inmitten der Greuel gelebt haben könne, wie fie 2 Kg 23, 4 ff. geschildert werden. Dagegen unterliegt es keinem Zweisel, daß sich das überaus ehrenvolle 10 Zeugnis 2 Kg 22, 2 und 23, 25 (vgl. Jer 22, 15 ff.; Sir 49, 1 ff.) nicht erst auf die Regierung J.s nach dem denkwürdigen 18. Jahre, d. h. nach der Auffindung des Gesetbuchs, bezieht. Über letteres Ereignis berichtet 2 Kg 22, 3 ff.: der König sandte im 18. Jahre seiner Regierung (623) den Staatsschreiber Saphan (nach 2 Chr 34, 8 mit dem Stadtkommandanten und dem Kanzler), um bei dem Oberpriester Hilfia behufs einer 15 Reparatur des Tempels das aus den Gaben des Bolks angesammelte Geld zu erheben. Ohne Zweifel bestand darnach noch die um 814 von König Joas getroffene Anordnung (vgl. 2 Kg 12, 11 ff.). Zugleich scheint es, daß seit Joas eine gründliche Reparatur des Tempels nicht mehr stattgefunden hatte; 2 Chr 34, 11 wird der Verfall ausdrücklich den Königen Judas (wohl vor allen Manasse) zur Last gelegt. Übrigens bietet der Chronist 20 auch hier (34, 8 ff.) Barianten zum Königsbuch, welche deutlich darauf ausgehen, die selbst= ständige Mitwirkung der Briefter und Leviten bei dem Umbau hervorzuheben. Bei dieser Gelegenheit nun meldet Hilfia dem Saphan, er habe im Tempel das Buch des Gesetzes gefunden (nach 2 Chr 34, 14 fand er das Buch des "durch Mose gegebenen" Gesetzes beim Herausnehmen des Geldes) und übergiebt es Saphan. Dieser liest es, eilt damit zum 25 Könige und lieft es demfelben vor (2 Chr 34, 18: "er las daraus vor dem Könige"; offenbar unter der Boraussetzung, daß jenes Gesetzbuch den ganzen Pentateuch repräsen= tierte, deffen Borlesung doch mindestens 10 Stunden erfordert haben würde). Der König wird von dem Gehörten bermagen erschreckt, daß er seine Aleider zerreißt und durch Silkia, Saphan und drei andere von der Prophetin Hulda einen Gottesspruch in dieser An- 30 gelegenheit begehrt. Ihre Antwort lautet im jetigen mindestens überarbeiteten Text, daß Gott in der That alle die Drohungen (2 Chr 34, 24 "alle die Flüche") des Gesethuchs wahr machen werde, da sein Zorn durch den Abfall und Gögendienst des Volkes schwer gereizt sei; doch solle wenigstens J., der sich willig vor Gott gebeugt habe, zuvor noch in Frieden scheiden.

Auf diesen Bescheid versammelt der König (2 Kg 23, 1 ff.) die Altesten Judas und alle Bewohner Jerusalems samt den Priestern und Propheten (2 Chr 34, 30 dafür "Priester und Leviten"!) im Tempel, liest ihnen alle Worte des Gesetzbuchs vor und verpflichtet sodann das ganze Bolk auf die Satzungen desselben. Daran schließt sich (2 Kg 23, 4 ff.) eine gründliche Säuberung des Tempels und der Stadt von allen Hilfsmitteln und Em= 40 blemen des Götzendienstes. Die Anzahl und Mannigfaltigkeit derselben, die sich aus der langen Aufzählung auch nach Abrechnung der späteren Zuthaten 23, 4a (von כהוציא an) bis mit 5. 76, 14 ergiebt, muß auch den in Erstaunen setzen, der von den Schilderungen der Propheten her auf schlimme Zustände gefaßt ist. Aber nicht allein gegen den eigent-lichen Götzendienst, sondern auch gegen den Höhendienst werden umfassende Maßregeln 45 ergriffen. Die Priester der Höhen (bamoth) werden nach Jerusalem gebracht, um die Fortsetzung des nunmehr schlechthin verponten Kultus unmöglich zu machen. Obwohl ausgeschlossen von der Mitwirkung an dem legitimen Kultus, erhalten doch auch sie ihren Anteil an den Speisopfern "inmitten ihrer Brüder", d. h. wohl einfach: mit den übrigen (legitimen) Priestern. Die Höhen selbst werden verunreinigt von Geba bis Beerseba, 50 b. i. von der Nordgrenze bis zur Südgrenze des Landes, darunter auch die Bamoth, die sich an einigen Thoren Jerusalems befanden. Die Lokalkenntnis, die betreffs der letzteren aus 2 Kg 23, 8 spricht, verräth deutlich den Augenzeugen. Schließlich wendet sich der Eifer J.s auch gegen die Stätten des ifraelitischen Sohendienstes (2 Rg 23, 15. 19 ff.; 16-18 ist Einschub, da B. 16 die Gebeine auf dem B. 15 bereits zerstörten Altar ver= 55 brannt werden), vor allem gegen den Altar und die Höhe Jerobeams I. zu Bethel. Nicht minder werden endlich fämtliche "Höhenhäuser" in den Städten Samariens zerstört und sämtliche Höhenpriester auf den betreffenden Altären geopfert. Letztere Notiz erscheint bei bem milden Charafter des Königs allerdings befremdlich, zumal wenn nach dem Zusatz 2 Kg 23, 5 die wirklichen Götzenpriester in Juda einfach abgeschafft, nicht getötet wurden. 60

388 Jofia

Es liegt daber die Vermutung nahe, daß die 2 Kg 23, 16 berichtete Verunreinigung des Altars zu Vethel durch Totengebeine aus den Gräbern nachmals als Verbrennung der geopferten Höhenpriester gedeutet wurde. Das Werf der Kultusreinigung wird sodann durch eine Passahseier zu Jerusalem besiegelt, wie eine solche nach 2 Kg 23, 22 seit den Tagen der Richter nicht stattgefunden hatte, eine Bemerkung, die sich ohne Zweisel teils auf die Vereinigung aller Feiernden na einem Ort, teils auf die Mitopserung von Schasen und Rindern bezieht (vgl. 5 Mos 16, 2.5 gegenüber 2 Mos 12). Auf letzteren Punkt wird daher in der aussührlichen Beschreibung des josianischen Passahs 2 Chr 35, 7 ff. besonderer Nachdruck gelegt. Wenn übrigens auch die Chronik (II, 35, 18) von keinem solchen Passah

Restes von dem 2 Chr 30 beschriebenen Passah des Biskia erblickte.

Die geschichtliche Würdigung des gesamten Berichts über die Kultusreform J.s wird immer in erster Linie von der Frage abhängen, welcher Art das von Hilfia gefundene Gesetbuch gewesen sei, eine Frage, die allerdings nur im Zusammenhang mit den übrigen 16 Problemen der Pentateuchkritit erörtert und gelöst werden kann. Un dieser Stelle mögen folgende Bemerkungen genügen. War das Gesethuch Hillias, worauf nach unserer Überzeugung alle Spuren führen, nicht ein verlorenes, sondern ein vorher völlig unbekanntes, eine erstmalige feierliche Rodifikation der Satungen, die auf die Abschaffung des Böbendienstes und die Ronzentration des Kultus im Tempel gerichtet waren, so wird man im-20 mer wieder zu dem Ergebnis gedrängt werden, daß jenes Gesetzbuch in der Hauptsache identisch war mit unserem Deuteronomium. Zugleich aber wird durch den Charakter gerade dieses Buchs die Möglichkeit ausgeschlossen, als ob der ganze Hergang auf einen fein angelegten Plan zurückgesührt werden könnte, bei welchem Hila zurückgesührt werden könnte, bei welchem Hila und die Propheten gleichmaßig die Sand im Spiele gehabt hätten. Selbst wenn man bei ben Brieftern (unmöglich 25 aber bei den Propheten) ein persönliches Interesse neben dem religiösen woraussetzen wollte, so würde man doch im Deuteronom vergeblich nach einem solchen suchen. In heiligem Ernst und im Drange innerster Notwendigkeit hat dieses Gesethuch die Konsequenz aus ben Lehren gezogen, die seit Jahrhunderten von den edelsten Trägern der göttlichen Offenbarung verkundigt worden waren. Daher sein mächtiger Eindruck auf Josia und die Zeit= 30 genossen, daher die unermeßliche Bedeutung dieses Buchs weit über den Bestand der josianischen Reformen hinaus. Mag es immerhin wahr sein, daß die Kultusreform 3.3 als eine von oben angeordnete, nicht von innen herausgewachsene, bei der großen Masse des Volks zunächst nur die Oberfläche streifte: für die fernere Geschichte Israels machte es immerhin einen gewaltigen Unterschied, ob die Kultuseinheit, die stärkste Berkörperung des 35 monotheistischen Gottesbegriffs, je einmal praktisch durchgeführt war und zu Recht bestanden hatte, oder nicht. Mit dem Werke J.s war für die Wirksamkeit der Propheten — und zwar in vollem Einklang mit den Priestern — eine neue feste Basis geschaffen worden. Inmitten der buntesten Mannigfaltigkeit der Kulte war gezeigt worden, welches der wahrhaft normale Zustand der Gottesverehrung in Israel sein sollte; auf diesem Grunde er= 40 baute sich dann der Rultus des zweiten Tempels, um in der schärfsten symbolischen Ausprägung des Einheitsgedankens den innersten Kern der Religion Jeraels auf eine bessere Zeit hinüberzuretten.

Schließlich bedarf es noch der Beantwortung einer äußeren Frage, die auch für das tragische Ende J.s in Betracht kommt. In welchem Interesse oder mit welchem Rechte dehnte J. seine Kultusreinigung auch auf das ehemals israelitische Gebiet (nach 2 Chr 34, 6 "bis Naphtali") aus? und nicht minder: was bewog ihn zu dem tollsühnen Unternehmen, dem Pharav Necho in der Seine Jifreel den Weg zu verlegen, als derselbe im Jahr 609 auszog, um den Chaldaern am Euphrat wenigstens einen Teil der assprischen Beute streitig zu machen? (2 Kg 23, 29 ff.; 2 Chr 35, 20 ff.). Nominell unterstanden jene Gebiete noch wethargie versunken und seit dem Abfall Nabopolassas (625) war ohne Zweisel auch der Schen der assprischen Hertschaft in Vorderassen geschwunden. Was lag da näher, als daß J. sett den Zeitpunkt gekommen glaubte, von dem die Propheten so oft geredet hatten, die Zeit einer Wiedervereinigung Israels mit Juda. Dann aber war die Erneuerung der eligiösen Einheit beider die beste Vordereitung für die gehosste politische Wiedervereinigung. Schwerlich hat J. eine Turchführung dieses bedeutsamen Plans gegen den Willen der Chaldaer geträumt. Wohl aber durste er auf ihre Tankbarkeit rechnen, wenn er es vorzog, als ein treuer Basall Babels an der Wiedergeburt des davidischen Reichs zu arbeiten, anstatt, wie seine Nachfolger, im Vertrauen auf die Einflüsterungen Ügyptens den auszes sichtslosen Ramps mit der neuen Weltmacht auszunehmen. So erscheint der Zug J.s gegen

Necho minder abenteuerlich, als bei der Annahme Dunckers (Gesch. d. Alterth. 4, II, S. 374, und so wieder Kittels II, 327), daß J. lediglich der Unterjochung durch Ägypten habe vorbeugen wollen. Auch im Falle eines Siegs hätte er ja schließlich doch nur den Herrn gewechselt. Erhoffte er dagegen die Krone Gesamtisraels als Siegespreis von den Chals däern, so lohnte dieser Preis allerdings das Wagnis eines so ungleichen Kampses.

Der Gang der Ereignisse selbst entsprach nicht den kühnen Hoffnungen des Königs. Auf die Kunde von dem Auszug Nechos war er mit seinem Heer in die Ebene Fifreel hinabgestiegen, was sich nur aus dem Umstand begreift, daß Necho sein Heer direkt zur See an den Fuß des Karmel übergeführt hatte. Daß Necho den Seeweg vorzog, hatte seinen Grund wohl in der Scheu vor dem festen Gaza, welches nach Jer 47, 1 ff.; Herod. 10 II, 159 (unter dem Namen Kadytis) erst nach der Schlacht bei Megiddo erobert wurde (vgl. auch die Notizen Herodots a. a. D. über die Schiffsbauten Nechos vor seinem Zuge). Im weiteren begnügt sich das Königsbuch mit der Bemerkung, daß J. sogleich beim ersten Zusammentreffen mit den Aghptern bei Megiddo fiel, von seinen Anechten tot nach Ferusalem gebracht und daselbst in seinem Grabe beigesetzt wurde. Wenn Herodot II, 159 16 statt Megiddo Magdolos nennt, so könnte damit el-Medschoel, zwei Meilen westlich vom Karmel, gemeint sein (Ewald). Ist vielleicht Megiddo 2 Kg 23, 30 nur als Todesstätte des verwundeten Königs in den Vordergrund getreten? Windler (Anhang zu Benzinger, Die BB. der Könige, 1899, S. 207) identifiziert Magdolos mit Migdal-Ajchloreth 🗕 Stratons Turm (Cafarea). Aber ist es denkbar, daß sich die judische Überlieferung über den Schau- 20 plat gerade dieses Ereignisses so völlig getäuscht hätte? Eher wird mit Wellhausen (Israel. Gefch. S. 97) Herodot oder deffen Gewährsmännern eine Berwechselung der Schlacht bei Magdolos (d. i. nach Wellh. Pelusium) mit der Schlacht von Megiddo zuzutrauen sein.

Ausführlicher und zum teil abweichend berichtet die Chronik (II, 35, 20 ff.), daß Necho den J. unter Berufung auf einen Gottesspruch ausdrücklich von seinem Beginnen 25 abgemahnt habe. Die Geschichtlichkeit dieser Notiz muß auf sich beruhen; der Zusak (V. 22): "er hörte nicht auf die Worte Nechos aus dem Munde Gottes" soll im Sinne der Chronik zur Erklärung dienen, wie ein Josia ein solches Ende sinden konnte. Nach V. 23 ff. wurde J. durch ein Geschoß verwundet, von seinen Knechten auf einen anderen Wagen gebracht und starb erst zu Jerusalem (auf heiligem, nicht auf unreinem Boden?). Endlich 30 weiß die Chronik von Trauerliedern Jeremias und anderer auf den Tod Josias, die noch zu ihrer Zeit in regelmäßigem Gebrauch und einer Sammlung von Klageliedern einverzleibt waren. Auf den Brauch einer (jährlichen?) Totenklage um Josia führt endlich auch Jer 22, 10 und Sach 12, 11, falls Hadarimmon (s. Bd VII, S. 288. 295) einen Ort in der Nähe der Todessstätte J.s bedeutet. — Ein anderer J. (TINT), Sohn Zez 35 phanjas, wird Sach 6, 10 unter den aus Babel zurückgekehrten Exulanten erwähnt.

Rautich.

Fosus, das Buch. — Litteratur: Osiander, Comm. in Jos., Tüb. 1681; Corn.a Lapide, Comm. in Jos., Antw. 1718; Herwarden, Disput. de libro Jos., Gron. 1826; Maurer, Komm. über das B. J., Stuttgart 1831; L. König, Alttest. Studien, I: Authentic des B. J., Meurs 40 1836; Keil, Komm. über das B. J., Erlangen 1847; Himpel, Selbständigkeit, Einheit und Glaubwürdigkeit des B. J. in ThOS 1864. 65; J. Hollenberg, Die deuteron. Bestandtheile des B. J. in ThStK 1874; die alexandrinische Uebersetzung des B. J., Meurs 1876; Wellshausen, Die Komposition des Hexandrinische Uebersetzung des B. J., Meurs 1876; Wellshausen, Die Komposition des Hexandrinische Uebersetzung des B. J., Meurs 1876; Wellshausen, Die Komposition des Hexandrinische Uebersetzung des B. J., Weurs 1876; Wellshausen, Die Komposition des Hexandrinische 1877; Budde, Richter und Josua, Jat W. 1887, 93 ff.; J. S. Black, The book of J., Cambridge 1891; E. Albers, Die Quellenber. in 45 Jos. 1—12, Bonn 1891; Klostermann, Gesch. des Bolkes Jär., S. 92 f. Bon sonstigen Komsmentaren zu vergl. den von Fay (in Langes Bibelwert), bes. Dillmann (im exeget. Handbuch) u. Dettli (im furzgesaßten Komm. z. AT von Strack-Jöckler).

Das Buch Josua eröffnet die 2. Abteilung des alttestamentlichen Kanons, die Reihe der als בראים bezeichneten, prophetischen Geschichtsbücher, hat aber ursprünglich, 50 wie sowohl sein Inhalt als seine schriftsellerische Jusammensetung zeigen, den Schluß des Pentateuchs gebildet, um dann anläßlich der Einfügung der unter Josia wieder aufgesunz denen deuteronomischen Thora (Dt 5—28) in den Schluß des ursprünglichen, mit Dt 34, 1—9 schließenden Buches Numeri (s. w.u.) zum Ansang der folgenden Geschichtserzählung gemacht zu werden. Die vom Talmud (Bada dathra f. 146), L. König, Kaulen (Einl. 55 § 206) u. A. vertretene Annahme, daß Josua Versasser des Buches sei, darf heutzutage als abgethan gelten, überhaupt die Annahme einer einheitlichen Konzeption, welche Keil behauptete, indem er das Buch von einem Augenzeugen des unter Josua Geschehenen auf Grund ihm vorliegender Duellen, wie der bei der Landesverteilung aufgenommenen Prostokolle, des bei der Bundeserneuerung zu Sichem (K. 24) darüber abgesassen Dokumentes 60

geschrieben sein ließ. Die Stelle 5, 1, auf welche sich Reil beruft, würde selbst dann nicht Augenzeugenschaft des Schreibers beweisen, wenn die Lesart richtig wäre. Aber dort ist fraglos mit dem Keri und sämtlichen alten Bersionen Fragios ("bis sie hinübersgingen") zu lesen.

Um ein Urteil über das Buch zu gewinnen, fassen wir ins Auge

1. seinen Inhalt und seine Gliederung. Es zerfällt in einen eroberungsgeschichtlichen Teil R. 1—12, welcher mit einem Bericht über die die Einnahme Canaans vorbereitenden Schritte beginnt (1—5, 12), dann die siegreichen Kämpse unter Josuas Führung schildert (5, 13—R. 11) und K. 12 mit einem Verzeichnis der überwundenen Könige des südlichen und nördlichen Landes schließt, und in einen verteilungsgeschichtlichen K. 13—21, der in eine Schlußbetrachtung ausläuft, die darauf hinweist, daß sich mit der Vesignahme Canaans durch die Stämme die göttliche Landesverheißung erfüllt habe (NF II). Der letzte Teil R. 22—24 verhält sich zu den beiden ersten wie ein epilogischer Schluß. Die Stämme Ruben, Gad und halb Manasse werden in ihre jenseitigen Gediete entlassen (vol. Nu 32) und das Anstößige eines von ihnen auf dem rechtseitigen Fordanuser errichteten Altars beseitigt R. 22. Josua nimmt (K. 23) von den Vertretern des Volkes Abschied und erneuert in einer Volksversammlung zu Sichem den Bund des Volkes mit Jahve, woraussein Tod und der des Priesters Eleasar, der ihm zur Seite gestanden, berichtet wird R. 24.

jein Tod und der des Priesters Cleajar, der ihm zur Seite gestanden, berichtet wird 2. 2. Die Zusammensehung des Buchs. Während wir in dem eroberungsgeschicklichen Teil eine Darstellung sinden, welche ganz das Gepräge der pentateuhischen Erzählung der Patriarchen und mosaischen zeit, des aus zwei nicht mehr schart zu scheiden Dusellen zusammengearbeiteten, sogenannten jehovistischen Buchs (JE) aufweist, erinnert der verteilungsgeschichtliche mit seinen die Satnungebiete nach Grenzen und Ortschaften umschreibenden Urkunden und Listen an die Bartieen des Pentateuchs, die man gegenwärtig mit 25 der Ehiste PC zu bezeichnen pstegt. Ferner ist durch das ganze Buch hindurch eine deuteronomistische Rapp. 13—21 nebst 22 zu PC; denn wir tressen das ganze Buch hindurch eine deuteronomistische Redaktion wahrzunehmen. Aber doch nur der Haubenschlichen Teil auch wieder die Darstellungsweise von JE, z. B. 18, 3—10. Und wie in K. 9, wo die Überlistung durch die Giseoniten erzählt wird, zu JE, zu PC gehöriges und deuteronomische Elemente durcheinanderlausen, so auch in K. 22, in dem Berichte über die Rücksehr der 2½. Stämme in ihr Erbteil und die Ersedigung ihres Altardaues. Die Wechselbeigehung des Buches Josia zum Deuteronomium tritt desonders in K. 8 hervor. Der mit har wie im Deut, der kleine mit har im Buch zosua eine ebensolches Zwischenstung des Buches Zosia zum Deuteronomium tritt desonders in K. 8 hervor. Der mit die im Deut, der kleine mit har im K. 22, in dem Berichte über die Wechselbeigen und der eine Beschschaften zusähnlichen Leil sinder sieden werden zusähnlichen Schlichen Leil sinder sieden der eine Beschschaften Zusähnlichen Leil sinder der Schlichen Leil siede Schlichen Leil gebord zusähnlichen Leil siede Schlichen Leil siede Erschlichen Leil siede Schlichen Leil siede Beschalten noch anderweitiges Material verwendet hat (Strach). Sierher gehör

Tiese Bemerkungen mögen genügen, um zu zeigen, daß im Buche Josua verschiedene Hände unterscheidbar sind. Auf Bersuche einer eingehenden Quellenanalyse, wie die von Sande unterscheidbar sind. Auf Bersuche einer eingehenden Quellenanalyse, wie die von Stelli (vgl. Strack-Zöckler, Kurzgef. Komm. AT. 7, 2 Abth. S. 125 f.) gemachten, sowie auf den Art. "Bentateuch" verweisend bemerke ich nur noch 1. daß alles zu PC gehörige hier wie im Pentateuch jünger ist als JE; 2. daß JE und PC d. h. ein Werk, welches die vier ersten Bücher unseres setzigen Pentateuch, ferner Dt 31, 14—23; 32, 1—44, 18—52; It 33. 34, 1—9; Fos 1—24 umfaßte, dem sogenannten Deuteronomiser d. h. dem Schriststeller vorlag, welcher die unter Josia ausgefundene deuteronomische Thora It 5—28 einarbeitete und ihr die Westalt und Einrahmung gab, in welcher wir sie jetzt sinden. Er ist es gewesen, welcher den früheren Schluß des Pentateuchs, unser jetziges Josuaduch zum Ansang der folgenden Weschichtserzählung gemacht, es redigiert und über-

arbeitet hat. Was den uns vorliegenden Text des Buches Josua betrifft, so lehrt eine Prüfung desselben unter Vergleichung der LXX, daß er sich nicht einer gleich sorgfältigen Durcharbeitung zu erfreuen gehabt hat wie der des Bentateuchs. Es erklärt sich dies daraus, daß das Josuabuch, nachdem es einmal vom Pentateuch abgetrennt war, diesem an Heilsfeit nachstand (vgl. Dillmann a. a. D. 689 f.). Daß sein Konsonantentext "schon brüh eine selbstständige Geschichte gehabt hat", zeigen Vorkommnisse wie die, daß sich das pentateuchische Rich incht mehr sindet; daß Jericho nicht mehr, wie im Pentateuch, beißt, sondern, wie auch sonst im ATTI. Auffallend ist auch Richt des pentateuchischen Ripp. 24, 19 statt des pentateuchischen Ripp.

3. Im Buch Josua finden sich Angaben, welche auf das Alter der Quellenschriften 10 schließen lassen, aus denen es unmittelbar geschöpft ist oder auf die es unmittelbar zurückzeht. So muß 8, 28 wegen Jes 10, 28 lange dor Jesia geschrieben sein; 16, 10 wegen 1 Kg 9, 16 in vorsalomonischer, spätestens in der Zeit des Ansangs der Regierung Sazlomos; weiter dürste die Stelle 15, 63 wegen 2 Sa 5, 6 zurücksühren, 10, 13 frühestens der Zeit Davids zuzuweisen sein, da das dort erwähnte Por II, wohl eine Sammz 15 lung nationaler Heldengesänge, laut 2 Sa 1, 18 auch Davids Elegie um Sauls und Jonathans Tod enthielt. Die Stelle 9, 27 gestattet keinen sicheren Schluß. Und wenn man auß 6, 25, wo anläßlich der Erzählung von Rahabs Verschonung gesagt ist, sie sei infolge dessen wohnhaft in Israel "bis auf diesen Tag", und auß 14, 14, wo es heißt, daß Kaleb im Besig Hebrons, das er für sich in Anspruch genommen, verblieben "bis auf 20 diesen Tag", gesolgert hat, daß das Buch von einem Zeitgenossen Josus nach dessen Tod versät sei, so ist dieser Schluß hinfällig, da, was 6, 25 betrifft, der Vers. nicht Rahabs Person allein meint, sondern ihr Geschlecht, in dem sie fortlebt. Und ähnlich verhält es sich mit 14, 14.

Daß der verteilungsgeschichtliche Teil des Buches auf schriftlichen Dokumenten, Listen 25 und Urkunden beruht, ist an sich wahrscheinlich. Die Stelle 18, 9 zeigt, daß man beim Verteilungsgeschäft protokollarisch versuhr. Da wir nichts von Grenzstreitigkeiten der einzelnen Stämme hören, so müssen die in das Buch Josua übergegangenen Aufzeichnungen über die Landesverteilung das Ansehen einer anerkannten, öffentlichen Urkunde gehabt haben. Aber auch sonst hat das Buch dergleichen urkundliche Stücke. Zu solchen zählt 30 Ewald das Verzeichnis der 31 besiegten Könige 12, 9 ff. Daß der urkundliche Text hie und da nicht mehr seine ursprüngliche Gestalt hat, sieht man daraus, daß 19, 15 zwölf Städte gezählt werden, 19, 38 neunzehn, ohne daß vorher so viel aufgeführt sind, und 15, 32 neunundzwanzig, während doch 36 aufgeführt werden. Ist dort der Text lückenhaft, so hier von jüngerer Hand erweitert. Wenn nach dem Verzeichnis der Levitenstädte 35 (21, 9 ff.) die priesterlichen Kahathiter nicht nur ihre Städte durchs Loos in der Nähe des später zu errichtenden Tempels, sondern auch zu einer Zeit, wo die von nach nicht sahlreich sein konten, deren so viele erhalten, so wird mit Dettli in beiderlei Hinsischt die Einswirkung späterer Verhältnisse auf darstellung einzuräumen sein.

Daß das Buch Josua in seiner ursprünglichen Gestalt (abzüglich der Eingriffe des 40 Deuteronomikers) und in Berbindung mit den vier ersten Büchern des Pentateuchs, ferner Dt 31, 14—23; 32, 1—44. 48—52; 33; 34, 1—9 ben Propheten Hosea, Amos, Micha bereits bekannt war, erhellt aus folgendem. Was Micha betrifft, so stimmt (vgl. Klostermann, Der Pent. 155) das Schema der Geschichte, welches er bei den Zeitgenoffen des Hiskia (6, 5 ff.) als so bekannt voraussetzt, daß er nur andeutend daran zu erinnern 45 braucht, genau mit dem überein, welches das Buch Numeri in seiner Verbindung mit dem jetigen Buche Josua beherrscht. Wie nämlich im Buche Num. vor dem mos. Liede Dt 32 über Balak und Bileam (K. 22—24), den Aufenthalt in Sittim (25, 1; 33, 49) und nach demselben im Buche Josua über den Zug von Sittim nach Gilgal, von wo aus Josua die Feldzüge zur Eroberung des Landes unternahm, berichtet ist, so gedenkt Micha 50 unter Nachahmung jenes Liedes (6, 1 ff.) des Balaf und Bileam und der in von Sittim bis Gilgal und gleich darauf (B. 8) des Mose als des Verkündigers der göttlichen Forderung an Frael. Finden wir hier eine bestimmte Beziehung auf JE, so bei Amos und Hosea deutliche Anklänge an PC. Abgesehen davon, daß Amos in den 40 Wüsten-jahren 2, 10; 5, 25 mit PC stimmt, ist bemerkenswert das जन्न निर्मा 7, 4, wie Gen 55 7, 11; ferner 2, 7 die unstreitig aus Stellen wie Lev 20, 3; 22, 2. 32 herübergenommene Formel מביים מרשם מואל nach Erwähnung eines Unzuchtvergehens, die Anspielung von Hos 9, 106 auf Ru 25, 3; 31, 16, endlich die von Nöldeke hervorgehobene Stelle Ho 12, 4 ff. Indem dort der Prophet bei seinem Überblick über die Geschichte Jakobs nach Erwähnung verschiedener, im Pentateuch nach anderen Quellen erzählter Bor= 60

gänge auf bas Gen 35, 9 in PC Berichtete zu sprechen kommt, hält er eine Reihenfolge Der Creigniffe ein, die mit der des jetigen Pentateuch stimmt, wonach der Schluß be-

rechtigt erscheint, daß ihm PC in seiner Berbindung mit JE vorgelegen hat.

1. Die Geschichtserzählung des B. J. ist auf ihre Glaubwürdigkeit angegriffen worben. Man findet in dem Buch "nicht die Geschichte, sondern die Legende der Besitznahme Canaans durch die Frackiten" Den Hauptanstoß nimmt man aus der Vergleichung mit Ri 1 am Gesamtbild der Eroberung. Während das Buch Josua — sagt man — von einer vollständigen Unterwerfung des Landes durch den Nachsolger Moses rede, lehre schon die erste Zeile und Seite des Buchs der Richter das Gegenteil und zum Überfluß, daß 10 die einzelnen Stämme den Krieg für eigene Rechnung führten. Nach Wellhausen u. A. soll Ri 1 nicht Fortsetzung, sondern sachlich an den Bentateuch sich anschließende Barallele jum Buche Sofua fein, alfo bie Eroberung bes Weftjordangebiets gang neu und abweichend vom Buch Josua erzählen. Allein 1. sagt Ri 1 laut B. 1, was "nach dem Tode Josuas" geschehen sei, und es kann nach dem klaren Wortlaut der Stelle von einer Ber-15 legung des Erzählten in die Lebenszeit Josuas keine Rede sein. 2. Wenn auf der einen Seite das Buch den Schein erweckt, als ob Josua das ganze Land erobert habe (18, 1; 21, 43-45), so limitiert es dies andererseits dahin, daß die Besitznahme der verlosten Landesteile doch nicht vollendet war (23, 7. 12). Die Voraussetzung, daß die Berteilung des Landes durchs Loos die völlig vollzogene Eroberung in sich schließe, ist irrig. Unter 20 ben zugeteilten Gebieten finden sich solche, welche nie erobert wurden, wie 3. B. Die Städte Efron, Asdod, Gaza und das Land bis zum Bache Agyptens, welches Juda zugesprochen wurde (15, 45-47). Die Dinge lagen nach Josuas Tobe so, daß, wenn auch die unter seiner Führung errungenen Siege die Bevölkerung des Landes niedergeworfen und das Land in den Besitz Israels gebracht hatten, doch kein einziger Stamm zur vollständigen 25 Besitznahme seines Erbteils gelangt war. Die festen Orte blieben zum Teil in kanaanitischen Händen, 3. B. Jerusalem mit der Feste Zion, oder die Kanaaniter hielten sich in den Thälern, namentlich in der Ebene Jestreel. So geschah es, daß die Stämme teilweise unbequem wohnten, wenn sie auf dem Gebirge das offene Land zwar inne hatten, aber Burgen und Festungen in kanaanitischem Besitz waren, oder wenn in den Thälern die 30 Kanaaniter die Herren blieben und die Fraeliten sich auf die Berge beschränkt sahen. Bei solcher Sachlage erklärt sich der Inhalt von Ri 1, wo es sich um nichts anderes als um die Fortsetzung des Kampfes gegen die noch nicht völlig ausgerotteten früheren Bewohner handelt und die Einrichtung getroffen wird, daß je ein Stamm, Juda voran, den Krieg zu führen habe. Man sieht: der Widerspruch, den man zwischen dem Buche Josua und Ri 1 hinsichtlich der Eroberung des Landes zu finden meinte, ist in Wahrheit nicht vorhanden. Andere Einwände, welche man gegen die Glaubwürdigkeit der Geschichts= erzählung des Josuabuchs erhoben hat, wie z. B. der, daß das von den transjordanischen Stämmen Erzählte "phantastisch und unnatürlich sei", lassen sich unschwer zurückweisen. Und wenn man behauptet hat, daß das Bild der Gebietsverteilung von der zeitgeschicht= 40 lichen Wirklichkeit des Erzählers in die Vergangenheit zurückgetragen sei, so hat man übersehen, daß die geschichtliche Wirklichkeit vielsach hinter den Intentionen der Verteilung zurückgeblieben ist, wie denn z. B. nach 13, 6 die phönizische Küste verlost werden soll, aber nie erobert worden ist, oder nach 15, 12 das Mittelmeer die Grenze Judas bilden sollte, während sein Gebiet nie so weit gereicht hat u. s. f. Das schließlich die Wunder= 45 erzählungen des Buches Josua betrifft, so werden dieselben für jeden ein Stein des Ansstoßes sein, welcher ein direktes Eingreifen Gottes in den Natur- und Geschichtszusammenhang leugnet und den Maßstab der natürlichen, gradlinigen Entwicklung an die Geschichte Israels angelegt sehen will. Anders wird über dieselben, wie überhaupt über die biblischen Bunderberichte urteilen, wer mit den Verfassern der biblischen Geschichtsbücher und mit 50 der Kirche als einer ihren Grund und Bestand auf wunderbare Thaten Gottes zurück= führenden Gemeinschaft den supranaturalistischen Standpunkt teilt. Er wird nicht jede Geschichtserzählung, welche von einem Bunder berichtet, deshalb für ein Gebilde ber Sage ansehen, nur insofern sich in jedem einzelnen Fall bas Recht der Kritik wahren, als bas Verhältnis, in welchem etwas Überliefertes zu anderm auch Überlieferten steht, derartig 55 sein kann, daß die geschichtliche Wirklichkeit zweifelhaft wird. Im vorliegenden Falle nun wird er an der Birklichkeit ber erzählten Borkommnisse darum festhalten, weil mit der Besitznahme Kanaans die Gottesthaten ihren Abschluß finden, durch welche die Nachtommenschaft Abrahams zu einem selbstständigen Bolte unter ben Weltvölkern ward. Nicht allmählig ist sie dazu erwachsen, nicht durch eigenen Entschluß und in eigener 60 Kraft es geworden. Wie Israels Ursprung sich unterscheidet von dem Werden aller an=

beren Bölker, so auch die Art und Weise, wie es zur Ausgestaltung seines Bolkstums gekommen ist. Durch Gottes That ist es aus Agypten erlöst worden; durch Gottes That hat es das Gesetz seines Gemeinlebens empfangen; durch Gottes That ist es in sein Land eingepflanzt worden. Daß übrigens das Wunder des Sonnenstillstandes, das der Erzähler 10, 13° mit einer Dichterstelle des That ist selegt und dann V. 13°. 14 in Gez schichtsprosa ausspricht, keineswegs monströs ist, sofern Josuas Wort lediglich auf anz dauernde Tagesz und Nachthelle abzweckt, darüber vgl. d. f. Artikel S. 395, 4.

Was endlich die Stellen betrifft, welche die BB. Fof und Ri gemeinsam haben, so scheinen Ri 2, 6-9; 3, 3 aus Fof 24, 28-31; 13, 2-6 zu stammen; hingegen Ri 1, 10-15= Fof 15, 14-19; 1, 21= Fof 15, 63; 1,  $27^{\rm b}$ . 28= Fof 17, 12-13; 10 Ri 1, 29= Fof 16, 10 unabhängig von einander aus dem jehovistischen Buche entnommen

zu sein.

Die LXX haben am Schluß des Buches einen langen, teils apokryphen, teils aus dem Richterbuch kompilierten Zusatz des Inhalts, daß die Israeliten zu jener Zeit die Bundeslade umhertrugen; daß Pinehas seinem Bater Cleasar im Priestertum folgte und 15 bei seinem Tode im Grabe seines Baters bestattet wurde; daß Israel die Götter der Bölker ringsumher verehrt und von Gott in die Hände des Moabiterkönigs Eglon dahinggegeben wurde, der es 18 Jahre beherrschte (Ri 3, 14).

Außer dem kanonischen Buch Josua giebt es unter diesem Namen eine samaritanische Chronik, welche aber starke Abweichungen und Erweiterungen der ursprünglichen Geschichte 20 enthält: Chron. Samarit. ed. Juynboll, Lugd. Bat. 1848.

Josa, Sohn Nuns. Litteratur: 1. Die betr. Abschnitte bei Ewald (Gesch. des Volkes Jörael) Hengstenberg (Gesch. des Reiches Gottes unter dem alten Bunde), Weber und Holysmann (Gesch. des Bolkes Jörael u. der Entstehung des Christentums), hisig (Geschichte des Volkes Jörael), Röhler (Lehrbuch der bibl. Gesch. ATS), Seinecke (Gesch. des Volkes Jör.), 25 Wellhausen (Prolegomena zur Gesch. Jör. und Abris der Geschichte Jöraels und Judas in: Stizen u. Vorarbeiten 1. Hest), Stade (Gesch. des Volkes Jörael 1. Bd), Reuß (Gesch. der hl. Schristen ATS), Kittel (Gesch. der Hehraer 1. Halband), Klostermann, (Gesch. der hl. Schristen ATS), Kittel (Gesch. der Hehraer), Piepenbring (Histoire du peuple d'Isr.), Guthe (Geschichte des Volkes Jör.) ühr (Geschichte des Volkes För.) under Vorträgen dargestellt.) 30 Lundreas Masius, Josuae imperatoris historia illustrata atque explicata, Antwerpen 1574; Lutscher, De bello ab Israelitis in Can. illato, Gen. 1815; J. H. Schkelin, Eroberung und Berteilung des Landes durch Josua, Their 1849, 394ff.; J. Sockel, Die Eroberung des hl. Landes, Gleiw. 1870; L. Reinke, Beiträge 1, 271 ff.; 3. Zu Jos. 10, 12 ff.: Steudel, Der Stillstand der Sonne auf Josuas Geheiß, Tüb. Zicher, f. Th. 1833, 1, S. 126 ff.; Weigle, 35 lleber Jos. 10, 7—15, ebenda 1834, 4, S. 101 f.; G. F. G. Golk, Die stillstehende Sonne zu Gibeon, Verlin 1833; Zöckler. Kopernikus, oder Ptolemäus Vew. des Glaubens 1868, 248 ff.; U. Bogel, Sonne, stehe still zu Gibeon, Verlin 1869; Von Gilgal dis Afeta und Maskeda, ZlThk 1873, 1 ff.; Josuas Beschl an die Sonne ebenda 1874, 600 f.; Christieb, Moderne Zweifel, 370 ff.; Hengstenberg, Gesch. II, 231 ff.

Josua, der Sohn Nuns aus dem Stamme Ephraim (1 Chr 8, 25—27, vgl. Nu 1, 10), urspr. D. i. Rettung, später von Mose der d. i. Jahve ist Rettung (Neh 8, 17 verkürzt zu d. ebenso dei den LXX und im NT Injooös) genannt — eine Umennung, welche nach dem Wortlaut von Nu 13, 16 nicht nach Josuas Sieg über Amalek, sondern nur dei Gelegenheit der Aussendung der Kundschafter von Kadesch Barnea aus 45 kattgefunden haben kann — war der Diener und Gehilfe Moses Ex 24, 13; 33, 11 und zwar laut Nu 11, 28 von seiner Jünglingszeit, seiner Jugend an (1772), also schon vor Moses Flucht nach Midian zu ihm in dieses Verhältnis getreten und dann wahrzscheinlich auch sein Gefährte auf dieser Flucht. Als solchen stellte ihn Mose anläsklich des ersten seinblichen Angriffs, welchen das aus Ägypten befreite Israel durch Amalek erfuhr, 50 an die Spize des Kampses (Ex 17, 9—13) dei Kaphidim; als solcher war er mit Mose auf dem Sinai (Ex 24, 13). Er befand sich unter der Zahl der Zwölfe, welche als Kundschafter von Kadesch Barnea aus das hl. Land durchwanderten; und er und Kaled allein sprachen bei ihrer Kücksehr im Widerspruch gegen den Kleinglauben ihrer Gefährten dem Bolke Mut ein, im Vertrauen auf Jahve den Kampf mit den Kanaanitern aufzu- 55 nehmen, weshald denn auch er und Kaled die einzigen waren, welche von allen Männern, die aus Ägypten gezogen waren, in der Wüste am Leben erhalten blieben (Nu 14, 30—38). Auf Besehl Jahves bestellte ihn Mose zu seinem Nachfolger und betraute ihn mit der Ausgade, das Volk über den Jordan zu sühren und in den Besitz des hl. Landes zu seinen (Nu 27, 18—23). Nachdem die von Fosua von Schittim aus in das Westjordan- 60

land geschickten Rundschafter, welche in Bericho im Hause ber Rahab Schutz und Bergung fanden, mit der Nachricht von der Entmutigung der Kanaaniter jurudgekehrt waren, hieß er das Bolk sich bereit halten, um binnen brei Tagen den Fluß zu überschreiten, die Stämme Ruben, Gab und Halbmanaffe, benen bereits im Oftjordanland ihr Erbbefit zu-5 gesprochen war, ermahnend, eingedenk der übernommenen Verpflichtung ihre Brüder bei ber Eroberung des Verheißungslandes zu unterstützen (Jos 1, 10—18; 2, 1—24). Um 10. Tage des 1. Monats des 41. Jahres nach dem Auszug aus Agypten zog Ferael durch den Jordan in gleicher Weise, wie beim Auszug aus Agypten durch das rote Meer, das sich hatte teilen müssen, um ihm den Weg aus dem Lande der Knechtschaft in das 10 der Berheißung zu bahnen. Man hat gesagt, Josua werde die Furten benutt haben, welche der Jordan an einzelnen Stellen zu günftiger Jahreszeit biete. Aber dann war die Etelle des Übergangs die allerungünstigste und ungünstig vollends die Jahreszeit. 1 Chr 12, 15 finden wir allerdings ein Beispiel, daß ihrer etliche in derselben Sahreszeit über den Jordan schwammen; aber es wird dies als Beispiel unerhörter Kühnheit berichtet. 15 Denn zu dieser Zeit füllt der Jordan alle seine Ufer, da die Wasser aus dem Gebirge ibn anschwellen. Daß es sich eben damals so verhielt, wird Jos 3, 15 ausdrücklich angemerkt. Co fann also keine Rede von Jurten sein, welche Josua benutt batte. Wenn wirklich bort und zu dieser Jahreszeit ein Übergang stattgefunden hat, dann muß dem am Schilfmeer Geschehenen ähnliches sich wiederholt haben. Das Wasser des reißenden 20 Flusses staute sich — so lesen wir — in dem Moment, als die Träger der hl. Lade den Jordan berührten, nördlich von Adam (wahrscheinlich die heutige Furt Damije, nordöstlich von dem Borgebirge Karn Sartabe), während die Waffer füdlich von Adam in das tote Mecr abslossen. Wenn, wie Alostermann meint, ein heftiges Erdbeben Einbruch oder Hebung der oberhalb des genannten Vorgebirgs befindlichen Fläche des Jordanthales 25 berursachte, durch nachfolgenden Bergrutsch den Fluglauf versetzte und dem überschwemmend ausgetretenen Strom erft nach geraumer Zeit erlaubte, wieder einen Abfluß nach Süden zu finden, so lagen hierin die natürlichen Bedingungen zu jener Aufstauung der Wasser und Trockenlegung des Flusses. Daß damals das Jordanthal von verheerenden Erdstößen heimgesucht war, beweist der von der Urkunde dem Übergang über den Jordan in engste 30 zeitliche Nähe gerückte Einsturz der Mauern Jerichos. Zur Erinnerung an diese wunders bare Fügung errichtete Josua an der Stelle, wo die Priester während des Durchzugs des Bolfes ftille gestanden waren, 12 Steine, welche bei niedrigem Bafferstand sichtbar wurden (30f 4, 9) und befahl, daß je ein Mann aus einem der 12 Stämme je einen Stein von derfelben Stelle des Jordans an das westliche Ufer mitnehmen solle zur Errichtung eines 35 Tenkmals (4, 1—8; 20, 24), dessen Stätte Gilgal (das heutige Tell Djeldjul, eine Stunde vom Jordan und ebenso weit von Jericho entfernt; f. Mitteil. u. Nachr. des deutschen Palästina-Vereins 1899 Nr. 6 S. 97 f.) genannt wurde (8, 9). Dort, wo das Heerlager Israels für längere Zeit verblieb, hatte Josua auf Gottes Befehl an den in der Wüste Gebliebenen die Beschneidung nachzuholen (5, 2—8), um dann zur bestimmten Zeit das Passah 40 feiern zu können.

Die Zusage, welche dem Josua wurde, daß Jahre als Kührer des Kriegsheeres, welches nun sein Volt geworden war, ihm hilfreich gegenwärtig sein wolle, bewährte sich in dem Falle Jerichos, des Schlüffels des Landes, deffen Mauern ein Erdbeben niederlegte (5, 13—15. K. 6). An der Stadt wurde der Bann vollzogen und nur Rahab mit ihrer 45 baterlichen Familie verschont. Nachdem auch die wegen Achans ungeführten, an der Beute Jerichos begangenen Diebstahls zuerst erfolglos angegriffene Stadt Ai, der Schlüssel zu dem westlich von den Ebenen Jerichos aufsteigenden Gebirge (s. Mitteil. u. Nachr. des deutschen Palästina-Vereins a. a. D. S. 99 f.) gefallen war, machten die Bewohner von Gibeon durch listige Erschleichung Frieden mit Josua (K. 7—9). Laut der Anweisung 50 Dt 27 hatte er, von Ai in nördlicher Richtung ziehend, auf den Bergen Cbal und Gari-zim Segen und Fluch verfündigen lassen. Als dann die Könige der südlichen Hälfte des Landes ein Bündnis schlossen, um Gibeon zu züchtigen, wurden sie bei Makkeda aufs Haupt geschlagen. Von dieser Schlacht heißt es, daß während derselben sich über das Heer der Kanaaniter ein heftiges Gewitter mit Hagelschlag entlud (10, 11), und daß sich, 55 als das seindliche Heer die Flucht ergriff, Josuas Begehren erfüllt habe, daß bie Sonne lange genug scheine, um die Niederlage besselben vollständig werden zu laffen (10, 12 ff.), so daß das geschlagene Geer sich nicht wieder sammelte. Von der Hochebene, auf welcher Gibeon liegt, erstreckt sich ein Ihal nach Ajalon hinab, welches von ba nach Efron in die Ebene verläuft. Wenn nun Sonnenlicht blieb, bis die Verfolgung Ajalon erreichte, fo 60 genügte das Mondlicht, um fie bis ins flachland fortzuseten, und fo - fagt ber Erzähler — sei es gekommen, indem er die aus dem THT TET entnommene Nachricht (10, 12—13°) in 13° und 14 dahin deutet, daß die Sonne bis in die Mitte des Himmels ihren gewöhnlichen Lauf eingehalten; von da an aber so lange gebraucht habe bis zu ihrem Untergange, als sonst ihr ganzer Tageslauf währte (בררם הברים). Wenn ber Erzähler, wie wir doch annehmen muffen, seine Quelle richtig verstanden hat, so brauchen 5 wir darum nicht an einen "wirklichen Stillstand des Erdkörpers" zu denken, sondern nur an einen "optischen Sonnenstillstand": Gott erhielt "auf das Gebet Josuas auf wunderbare Weise in jenen Gegenden die Tageshelle, so daß Israel nach dem Augenschein meinen mußte, die Sonne sei im Himmel stehen geblieben" Hatte sich der Gott Jöraels den Kanaanitern durch das, was an Jericho geschah, als den Gott der Erde und am Jordan 10 als den Herrn der Wasserströme erwiesen, so durch diesen Vorgang als den Herrn auch über Sonne und Mond, Kanaans höchste Götter. Nach Makkedas Erstürmung (10, 28) wandte sich Josua gegen eine Reihe anderer Städte der nachmaligen Stammaebiete von Zuda und Simeon, eroberte insbefondere die Städte Libna, Lakifch, Eglon, Hebron und Debir, drang im Süden bis in die Gegend von Kadesch Barnea, im Westen bis in die 15 von Gaza vor, die Macht der Kananiter in dem ganzen Lande zwischen Gibeon und Kabesch brechend (10, 29 ff.). In einem dritten Feldzug besiegte er am See Merom (bem heutigen Bahr el-Hule) die verbündeten Könige der Nordhälfte des Landes, wo Hazor (vielleicht der heutige Tell Hazar in der Mitte zwischen dem See Merom und dem Mittelmeer) der Vorort war.

War durch diese wuchtigen Schläge binnen weniger Jahre (vgl. 14, 7 mit v. 10) das Land mit Ausnahme der philistäischen und phönizischen Küste unterworfen, so war es doch keinestwegs in allen seinen Teilen von Jörael besetzt. Noch mehrere Jahre nach Beendigung dieser Kriegszüge befand sich Josua in dem Lager von Gilgal mit dem Volk, soweit es nicht schon vorher auf der Ostseite des Jordan ansässig geworden oder teilweise 25 in den eroberten Städten des diesseitigen Landes sich niedergelassen hatte, und beherrschte

von dort aus das Land (14, 6).

Die Austeilung des Landes an die Stämme, die zweite Aufgabe, der Josua zu genügen hatte, begann noch in diesem Lager 14, 6. Zuerst gelangten zu Anfässigkeit die Stämme Juda, Ephraim und Halbmanasse, was sich ebenso aus dem Zahlen= 80 verhältnis, in welchem das Volk dieser Stämme zu den übrigen stand, als aus ihrer be= vorzugten Sonderstellung erklärt. Nachdem diese ihre Gebietsteile in Besith genommen, brachte Josua die heilige Lade und das hl. Zelt von Gilgal nach Silo im Stamme Ephraim (18, 1), wo er von da an wohnte und das Volk verwaltete. Hier nahm er die Verteilung bes Landes von neuem auf. Die Gegend, wo die noch übrigen Stämme ihren Besit finden 35 follten, wurde durch das Los entschieden, der Umfang jedes Gebiets aber nach der Zahl des Stammes ausgedehnt und verteilt (K. 18 ff.). Josua selbst erhielt auf Jahves ausstrücklichen Besehl die im Stammgebiet Ephraim gelegene Stadt Thimnath Serach zum Erbgut (19, 49. 50; 24, 30). Nach vollzogener Landverteilung gestattete er den  $2^{1}/_{2}$  oftsjordanischen Stämmen, welche ihrer Pflicht genügt hatten, die Rücksehr in die ihnen bes 40 reits zugewiesenen oftjordanischen Gebiete (22, 1—9). Die Arbeit im Großen war durch ihn geschehen. Was noch übrig war, um zum ruhigen Besitz des Landes zu ge-langen, konnten und sollten die einzelnen Stämme nachholen. Im Borgefühl seines Todes versammelte er die Obersten des Bolks, sie zu völliger Ausrottung der Kanaaniter ermahnend und vor der Verbindung mit ihnen warnend (K. 23). Auf einem bald darauf zu= 45 sammenberufenen allgemeinen Landtag zu Sichem nahm er Abschied vom Bolke, das er auf seine Erklärung hin, Jahve bienen zu wollen, zur Beobachtung der göttlichen Satungen verpflichtete. Zur Erinnerung daran errichtete er bei der Terebinthe, welche "am Heiligtum Jahves" stand, eine Denksäule und nahm über den ganzen Vorgang eine Urkunde auf, welche dem Gesetzbuch beigefügt wurde (24, 26—27). Nicht lange darauf starb er in 50 einem Alter von 110 Jahren und wurde in seinem Erbteil begraben (24, 29. 30; Ri

In Josua finden wir unerschütterliche Glaubenszuversicht und kindlichen Glaubenszgehorsam Gott gegenüber gepaart mit völliger Unabhängkeit von menschlichem Thun und Meinen (Nu 24, 1—10; Jos 17, 14—18; 24, 15). Zu diesen Eigenschaften kommen 55 persönliche Tapferkeit und eine seltene Feldherrngröße. Wie Mose, so erhält auch er das Ehrenprädikat eines Knechtes Jahves (24, 29; Ri 2, 8 vgl. m. Ot 34, 5). Aber er will nicht außer Verbindung mit Mose betrachtet sein, dessen eigenstes Werk er trieb und zur Vollendung führte. Den Namen Josuss finden wir späterhin erwähnt bei der Wiederzerbauung Jerichos, 500 Jahre nach seinem Tode, 1 Kg 16, 34; bei jenem Laubhüttensest 60

Neh 8, 17 und von Stephanus AG 7, 45; ferner Hbr 1, 8. In Betreff der Angriffe auf die Glaubwürdigfeit der Ergählung des Buches Josua, seiner Bunderberichte vgl. d. v. A. Eine interessante außerisraelitische Notiz über Josuas Geschichte sindet sich bei Profopius und Suidas; s. Bochart, Geogr. sacr. 520; Fabricius, Cod. pseudepigraph. I, 5 889—891.

Jotham, Tor, LXX 'Iwadau, 1. jüngster Sohn des Jerubbaal (Gideon), der allein dem Blutbad entrann, durch welches sein Halbbruder Abimelech die Familie Gideons ausrottete. Nachdem er in seiner berühmten Fabel von den Bäumen, die einen König such= ten, den Sichemiten ihre Thorheit vorgehalten und die schlimmen Folgen ihres Verrats 10 prophezeit hatte, floh er nach einem nicht näher zu bestimmenden Orte Becr Ri 9,5—21. 57

2. J., Sohn Uffias und der Jeruscha, einer Tochter Zadoks, König von Juda (vgl. Winer, Bibl. R. W 3 I, 614 f.; Schenkel, Bibel-Ler. III, 391 f. (Röldecke); Riehm, HWB I, 790 (Aleinert); Ewald, Gesch. des Volkes Jer. 3 III, 632 f. 660 f.; Stade, Gesch. d. V. Jer. I, 589; Köhler Lehrb. d. bibl. Gesch. II, 2, S. 357 ff.)

Nachdem Jotham,  $I_{\omega\alpha}\partial\dot{\alpha}\mu$  ( $I_{\omega}\nu a\partial\dot{\alpha}\nu$  in Cod. B 2 Mg 5, 5, 7, 32 [A, in  $\mathfrak{B}$ , 5, 32 'Imailia' ift wohl nur Schreibfehler) bereits bei Lebzeiten seines Baters, da berselbe ausfätig geworden, als Vorsteher des Palastes Recht gesprochen hatte (2 Kg 15, 5; 2 Chr 26, 21), bestieg er den Thron im Alter von 25 Jahren und regierte 16 Jahre zu Jerusalem (759 bis 43 nach der traditionellen Rechnung, richtiger vielleicht 740—736). Bei der bekannten Berwirrung, in 20 der sich die dronologischen Angaben des Königsbuchs in diesem Zeitraum befinden, übergehen wir alle die mehr oder weniger künstlichen Bersuche, die Anführung eines 20. Jahres des Jotham (2 kg 15, 30) zu erklären. Die Schwierigkeit wächst noch, wenn sich aus den gleichzeitigen affprischen Duellen für die Regierung des Jotham und Ahas wirklich nur ein Zeitraum von 12 (statt 32!) Jahren ergeben sollte. Die immer wieder am nächsten liegende 25 Annahme, daß bei den 16 Jahren J.s die Zeit der Mitregentschaft eingerechnet sei, hat zwar an 2 Mg 15, 5 (s. o.) einen Anhalt, entspricht jedoch nicht dem klaren Wortlaut von 2 Mg 15, 32. Bon den Thaten Jothams, dem das Zeugnis einer streng theokratischen Gesinnung erteilt wird, berichtet das Königsbuch (15, 35) nur den Bau, d. h. Ausbau oder Berschönerung des "oberen" Tempelthors. Wie sich aus Jer 20, 2, wo von 30 einem oberen Benjaminsthor die Rede ist, und deutlicher aus Ez 8, 3. 5, vgl. mit 9, 2 und 40, 38 ff. ergiebt, ist damit das nördliche Eingangsthor aus dem äußeren in den inneren Borhof, zunächst dem Brandopferaltar, gemeint. Die Chronik (II, 27, 3 ff.) berichtet außerdem, offenbar aus guter Quelle, daß J. auch an der Ophelmauer eifrig gebaut und Schlösser und Thürme auf dem Gebirge Juda und in den Wäldern errichtet habe; vgl. 35 über ahnliche Bauten seines Vaters 2 Chr 26,9 ff. Von den friegerischen Thaten J.S, auf welche 2 Chr 27, 7 hinweist, wird (B. 4 ff.) nur ein Beispiel angeführt, nämlich die Bezwingung der Ammoniter, die bereits dem Ussia tributpflichtig geworden (2 Chr 26, 8) und wahrscheinlich erst nach dem Tode desselben wieder abgefallen waren. Ob der sehr bedeutende Tribut, den sie drei Jahre lang an Jotham entrichtet haben sollen (100 Talente Silber 40 und je 10 000 Kor Weizen und Gerste), als ein fortlaufender Jahrestribut zu denken ist oder als nur auf drei Jahre verhängt, läßt sich aus 2 Chr 27, 5 nicht sicher entscheiden. Bielleicht aber steht dieser Feldzug in Zusammenhang mit den Erfolgen, die J. nach der Andeutung von 1 Chr 5, 17 auch in dem den Ammonitern benachbarten israelitischen Ostjordanland errungen hatte, und damit siele zugleich ein Licht auf die wahre Beranslassung des shrischsenhraimitischen Bündnisses gegen Juda, das nach 2 Kg 15, 37 noch bei Ledzeiten J.s in Wirksamkeit trat. Die Erbitterung der Israeliten über die durch Jotham erlittenen Versuste und die Besorgnis vor einem weiteren Umsichgreisen der Macht Judas trat ausamma mit den Macht Judas traf zusammen mit den Planen der Sprer, die nur in dem engsten Zusammenschluß von Damaskus, Jerael und Juda eine Schutzwehr gegen die immer drohenderen Fortschritte 50 Uffurs erblickten (vgl. Jef 7, 6, wonach von den Berbündeten sogar ein sprischer Vasall für den Thron Judas in Aussicht genommen scheint). Die Zeitlage war diesen Plänen insofern günstig, als Tiglath Pileser von Assprien seit seiner Thronbesteigung (745) in heftige Kämpfe im Osten verwickelt war. Doch scheint es unter Jotham noch nicht zu bedeutenderen Kämpfen gekommen zu sein, daher in der Chronik auch des Bundnisses 55 gegen Juda noch nicht gedacht wird. Lon den Propheten wirkte zur Zeit J.s vor allem Besaja, und die Schilderungen besselben 2,5 ff. laffen nur zu deutlich erkennen, wie trop aller Unhäufung von Schäten und Kriegematerial, trot aller glänzenden Bauten und gewinnreichen Unternehmungen zur See auch ein Gurft, wie Jotham, den inneren Berfall des Reichs nicht zu hemmen vermocht hatte. Rautidi.

Fovianus 397

Fobianus, römischer Kaiser Juni 363 bis Februar 364. — Die wichtigeren Duellen: Ammianus Marcell. XXV; Eutropius, Brev.; Aurel. Vict., Epit.; Themistius, Orat. V; die Kirchenhistoriker Sokrates, Sozom., Theodoret. Einzelnes bei den Bhzantinern. Ju vgl. Abbé de sa Bleterie, Histoire de l'empereur Jovien, Amsterdam 1740; Tissemont, Histoire des empereurs IV, S. 263 ff.; Hicker, Das weströmische Keich u. s. w., Berlin 5 1865, S. 168 ff. (dürftig); H. Schiller, Geschichte der römischen Kaiserzeit, II, Gotha 1887, S. 344 ff.; Vict. Schulze, Geschichte des Unterganges des griechischer Heidentums, I, Jena 1887, S. 176 ff.

Flavius Claudius Fovianus, barbarischer Herkunft, geboren um 331 in Singidunum (Belgrad) als Sohn des durch militärische Tüchtigkeit ausgezeichneten Comes Barronianus, 10 vermählt mit Charito, der Tochter des angesehenen Generals Lucillianus, Christ und unter Julian Versuchungen zum Abfall gegenüber standhaft (Sokr. III, 13; Theodor. IV, 1: Rufin. II, 1: confessor), nahm als höherer Offizier der Balasttruppen an dem Verserzuge teil und wurde in den fritischen Augenblicken nach dem Tode Julians, nachdem der prätorische Bräfekt Sallustius abgelehnt, auf Anregung einzelner in raschem Wahlgange, welcher der 15 Majorität die Möglichkeit der Erwägung abschnitt, am 27 Juni 363 von der Armee im Ungefichte des Feindes zum Kaifer gewählt. Die Chriftenfrage scheint dabei keine Rolle ge= spielt zu haben. Die bei Kirchenschriftstellern (Sofr. III, 22; Sozom. VI, 3; Theodor. IV, 1) bestimmt auftretende Nachricht, daß er unter Hinweis auf den Gegensatz zwischen seinem christlichen Bekenntnisse und der heidnischen Religion des größeren Teils der Armee 20 Bedenken geltend gemacht habe, läßt sich mit Grund nicht in Zweifel ziehen; nur die Einzelheiten der Überlieferung sind zu beanstanden. Die militärische und die politische Lage, welche der Neugewählte vorfand, und daneben Rücksichten auf die Sicherstellung seiner Würde gegenüber etwaigen Usurpationen im Westen führten zu einem unrühmlichen Frieden mit den Perfern, in dem ansehnliche Gebiete des Reiches, darunter die Stadt 25 Nisibis, preisgegeben wurden. Doch war vielleicht ein anderer Ausweg überhaupt nicht mehr möglich. Jedenfalls wurde Jovian persönlich für diese Schmach verantwortlich gemacht (dagegen richtig Sokr. III, 22, während Theodor. IV, 2 den Thatbestand einfach in sein Gegenteil verkehrt). In Antiochien entlud sich der Groll der unruhigen, leidenschaftlichen Bewölkerung in bissigen Pamphleten (Proben bei Suidas Iοβιανός).

In Antochien fand der junge Kaiser Gelegenheit, seine Stellung zu den kirchlichen und theologischen Fragen und Zuständen, welche aus den arianischen Kämpfen und der religionspolitischen Restauration Julians sich ergeben hatten, öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Umworben von den Fraktionen (Sokr. III, 24), erklärte er sich unumwunden sür die nicänische Partei und ihren Führer Uthanasius. In einem Schreiben forderte er 35 diesen, den "gottgeliebten", "gottähnlichen" Mann, der das Steuerruder des orthodogen Glaubens in seiner Hand hält, auf, seinen Bischofssit in Alexandrien wieder einzunehmen und im Gebete der kaiserlichen Majestät zu gedenken (Athan. opp. ed. Bened. 1698, I, 2, p. 779). Uthanasius selbst suchte den Kaiser in Antiochien auf (vita aceph., vgl. den A. Arianismus Bd I, S. 40) und kam dem Besehle des Kaisers, neue schristliche Dar= 40 legungen der rechten Lehre einzusenden, im Einvernehmen mit einer äghptischen Synode nach (Athan. a. a. D. S. 780). Wiederholte Versuche der Arianer, das Vertrauen Josians in Athanasius zu erschüttern, mißlangen (die Protosolse Athan. a. a. D. S. 782 f. und Philost. VIII, 6). Umsonst benühten sich auch die Macedonianer, eine Gunsterweisung vom Kaiser zu erlangen. (Sokr. III, 25). Andererseits vollzog sich in Antiochien unter Füh= 45 rung des dei dem Herrscher angesehenen Bischofs Meletius auf Grund der Formel Successioner eine bedeutsame Annäherung der Gegenpartei an die Nicäner (Sokr.

III, 25; Manfi III, 370 f.).

Es läßt sich nicht verkennen, daß die Autorität des Kaisers auf den Gang der christos logischen Kämpse direkt oder indirekt einen gewissen Einfluß geübt hat, doch hat Jovian 50 jeden gewaltsamen Eingriff in die Entwickelung vermieden und aus seiner Abneigung dagegen kein Hehl gemacht (sein Ausspruch: μηδενί δχληρδς τῶν δπωσοῦν πιστευόντων ἔσεσθαι Sokr. III, 25; dazu Themistius, Orat. V). Hier hörte Konstantius, in dem er sein Vorbild sand, auf, sür ihn maßgebend zu sein. Dieselbe Haltung bevoachtete er gegenüber dem Hellenismus. Die Wiederherstellung des Zustandes vor Julian war selbst serständlich das Ziel seiner Religionspolitif und mag in der Hauptsache in den wenigen Monaten seiner Regierung erreicht worden sein, so daß Philostorgius VIII, 5 mit Recht sagen konnte: (Jovianus) τὸν ἀρχαῖον κόσμον ἀποκαθίστησι ταῖς ἐκκλησίαις πάσης αὐτὰς ἀπαλλάξας ἐπηρείας, ὅσην αὐταῖς ὁ ἀποστάτης ἐπήνεγκεν. Symbolisch wies darauf hin das im Heeresbanner und auf Münzen wieder erscheinende Monogramm Christi so

(Cohen, Med. imper. VI). Die verbannten Bischöfe kehrten zurud, die Borrechte der Rirche und ihrer heiligen Stände — Klerifer, Wittven, Jungfrauen — wurden restituiert, Die innegehaltenen Getreidelieferungen des Staates wieder ausgeführt (Sofr. III, 24; Sozom. VI, 3; Ibeodor. IV, 4). Der Comes Magnus, der sich an der Kirchenbedrückung in frevelhaster Weise beteiligt hatte, entging kaum der Todesstrafe (Theodor. IV, 22). Mit Vorgängen aus der Zeit der Julianischen Restauration hängt ohne Zweisel auch eine Konstitution zusammen, welche die Verehelichung mit einer geweihten Jungfrau oder Witwe, auch im Kalle der Zustimmung dieser, unter Todesstrafe stellt und die aus dieser Verbindung (contubernium) hervorgehenden Kinder für erbunfähig erklärt (Cod. Theod. 10 IX, 25, 2). Dagegen ift das, was Suidas (a. a. D.) über die Zerstörung eines in eine Bibliothek verwandelten Tempels in Nisibis zu erzählen weiß (wobei übrigens der Kaiserin die Anregung zugeschrieben wird), Fabel. Wenn demnach die Religionspolitik Jovians die Wiederherstellung der früheren Lage der Kirche und des Christentums als festes Ziel behauptete, so ging doch daneben dem Heidentum gegenüber eine Toleranz, welche auf 16 dieser Seite dankbar anerkannt wurde (Themist. a. a. D.; anders in verwunderlicher Um= deutung der Quellen Schiller S. 347). Z. vgl. zu letzterem Vict. Schultze a. a. O. Auf dem Wege von Antiochien nach Konstantinopel übernahm Jovian in Anchra

mit seinem Sohne Barronianus, einem Kinde, feierlich das Konsulat. Kurz darauf ereilte ihn in dem bithynischen Städtchen Dadastana in der Nacht vom 16. bis 17. Februar 20 361 in einem Alter von 33 Jahren der Tod. Die Ursache war eine natürliche, ob-wohl die Berichte darüber von einander abweichen (Amm. Marcell. XXV, 10; Eutrop. Brev. 17). Der Verdacht gewaltsamer Tötung (z. B. bei Chrysostomus in epist. ad Philipp. cap. 4 hom. 15, 5; neuestens Schiller S. 348) ist unbegründet. Die Leiche wurde in Konstantinopel in der Apostelkirche neben den Konstantinern beigesetzt.

In der Kirche empfand man das unverhoffte Ende des mit großen Hoffnungen begrüßten Augustus als einen schweren Schlag (Sofr III, 26; Theodor. IV, 4; Rufin. II, 1: haec tam pia et tam beata principia mors immatura corrupit). Wohl fehlten ihm die Eigenschaften eines großen Fürsten, und seine Bildung ging über Mittleres nicht hinaus (Amm. Marcell.: XXV, 10: mediocriter eruditus; doch Aurel. Vict. Epit. 30 c. 40: literarum studiosus), aber die gewissenhafte Ausübung seines Berufs, sein Gerechtigkeitssinn und ein angeborenes freundliches Wesen erwarben ihm bei Christen und Heiden in steigendem Maße Achtung. Borzüglich hing ihm die Armee an (Theodor. IV, 5). Die von Ammianus Marcellinus an ihm gerügten sittlichen Mängel (XXV, 10: edax et vino Venerique indulgens) scheinen in der That, wie jener erhoffte (quae 35 vitia imperiali verecundia forsitan correxisset), seit seiner Erhebung zurückgetreten zu sein. Die seltsame Notiz des Eutropius Brev. c. 18: benignitate principum, qui ei successerunt (Balens und Balentinian), inter divos relatus est, ist entweder falsch oder so zu erklären, daß die Apotheose ein bloßes Ceremoniell ohne den früheren Inhalt geworden war. Jovian hinterließ eine Gattin und den vorhin genannten Sohn, 40 welchem, um ihn regierungsunfähig zu machen, ein Auge ausgestochen wurde (so Chrysostomus a. a. D.). Bictor Schulte.

Jovinianus, römischer Häretiker in der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. gest. vor 406.— Quellen: Hieronymi lid. II adversus Jovinianum ed. Vallarsi II, 238—384; Hieronymi epistola 48 und 49 ad Pammachium ed. Vallarsi I, 212 ff.; Hieronymi epistola 50 ad Domnionem ed. Vallarsi I, 236 ff.; Augustini lid. de haeresidus c. 82 ed. Maur. VIII. 24 si.; Siricii papae epistola 2 ad diversos episcopos, Mansi III, 663 ff.; Amdrosii ep. 8 ad Siricium, Coustant. ep. pont. Rom. I, 669 ff.; Amdrosii ep. 83 ad Vercellenses, Ballerini V, 554 fs. — Litteratur: G. B. Lindner, De Joviniano et Vigilantio purioris doctrinae quarto et quinto saeculo antesignanis, Tissertation, Leipzig 1839; L. Heing, Jovistonian in Pipers evangelischem Kalender 1858, S. 89—96 und in Zeugen der Wahrheit II, 133 ff.; L. Jödler, Hieronymus 1865, S. 194 ff; A. Thierry, St. Jérome, 1875, S. 143 ff.; Wagenmann, A. Jovinianus in RE VII, 127—29, 1880; A. Harnad, Die Lehre von der Seliateit allein durch den Glauben Robert II, 138—154, 1891; B. Haller, Jovinianus, Die Seligkeit allein durch den Glauben 3Iha II, 138-154, 1891; W. Haller, Jovinianus, Die Fragmente seiner Schriften, die Quellen zu seiner Geschichte, sein Leben und seine Lehre, 55 Leipzig 1897 (dort auch vollständige Busammenstellung der gesamten alteren Litteratur).

Bon dem Leben Jovinians wiffen wir wenig Sicheres. Es ift eine unbegründete Bermutung bes Baronius (Ann. eccl. ad ann. 382 § 30, 31), die Schrödl im Kirchenlegikon 2VI, 1903 wieder aufgenommen hat, daß Jovinian aus dem Kloster des Ambrofius in Mailand hervorgegangen ist. Nach dem Jahre 385 trat er in Rom öffentlich und Jovinianus 399

litterarisch gegen die Ueberschätzung des ehelosen und asketischen Lebens auf, die durch das aus dem Orient stammende und im Abendland sich immer mehr einbürgernde Mönch= tum verbreitet war. Dieser Zeitpunkt ist durch den Weggang des Hieronymus nach Pa= lästina gegeben, da ihn Hieronhmus nicht personlich in Rom kennen gelernt hatte. Bor dieser Zeit hatte er im Cölibat als strenger Asket gelebt, in schlechtester Kleidung, in 5 zottiger Tunika, schwarzem Hemd und barfuß war er einhergegangen und hatte sich nur von Brot und Wasser genährt. Mit seinem öffentlichen Auftreten milderte er sein as= ketisches Leben — dies durfen wir den fraffen Ausführungen des Hieronymus, der ihn in seiner späteren Zeit als römischen Stutzer und Wollüstling, als chriftlichen Epikur und Prediger finnlicher Luft schildert, glauben — er erlaubte sich den Genuß von Fleischspeisen, 10 trug bessere Kleidung, besuchte die Bäder und schloß sich vor allem nicht von dem Verkehr mit Jünglingen und Frauen ab. Gerade der lette Bunkt war den orientalischen Mönchen, die auf strengste Klaufur drangen, besonders anstößig. Dabei blieb er aber nach wie vor ehelos und dies gewiß nicht, weil die damalige Kirche den Bruch des Mönchsgelübdes als furchtbaren Frevel beurteilte (gegen Haller S. 123), sondern weil er diese Lebensform für 15 sich als chriftlich geboten erachtete. Er lebte ganz nach der Weise der vormönchischen, abendländischen Asketen, und so dürfen wir ihn als einen Bertreter des alten Asketenstandes betrachten, der gegen die neuen und verschärften asketischen Formen des orientalischen Mönchtums in Rom einen verzweiselten Kampf kämpft. Dabei gelangte er zu prinzipiellen Aufstellungen, die mit seit lange in der Kirche geteilten Anschauungen in Wider= 20 spruch standen. Daß wir es mit einer durchaus achtungswerten und unanstößigen Persönlichkeit zu thun haben und sein fanatischer Gegner Hieronymus uns ein Zerrbild von ihm entworfen hat, geht daraus hervor, daß Augustin und seine anderen Gegner nichts Ungünstiges über seinen Lebenswandel zu berichten wissen und seine großen Erfolge in Rom doch mit auf die Wirkung seiner Persönlichkeit zu setzen sind. Der Erfolg seiner 25 Agitation gegen das Mönchtum war, daß viele Männer und Frauen sogar in höherem Alter das ehelose Leben aufgaben. Unter den Priestern fand er nach Augustin keinen Das amtliche Schreiben des Siricius nennt 8 seiner Anhänger, die ihm als ministri praedicantes zur Seite standen, deren Namen aber sonst unbekannt sind. Daß sich ihm auch leichtfertige Naturen anschlossen, die in ihm einen Vertreter larer christlicher 30 Sittlichkeit sahen, ist dem Hieronhmus wohl zu glauben. Der römische Bischof Siricius sah sich auf Denunziation der mönchischen Kreise Roms bewogen, den Jovinian und seine Anhänger auf einer römischen Synode im Jahre 390 zu exkommunizieren und den außwärtigen Bischöfen, insbesondere dem Ambrosius von Mailand davon Mitteilung zu machen (Siricii ep. 2 ad diversos episcopos). Bei dieser Berurteilung hatte wohl 35 vor allen ber einflugreiche Mönch und frühere Senator Pammachius, ein ergebener Freund des Hieronymus, mitgewirkt. Da Jovinian sich mit seinen treuesten Anhängern nach Mai= land begeben hatte, so beeilte sich Ambrosius 391 eine Synode in Mailand zu halten, vie gleichfalls die Exfommunikation über Jovinian aussprach (Ambrosii ep. 8 ad Siricium, papam). Die Annahme Hallers (S. 126), wonach ein Edikt des Kaisers Theo= 40 dosius vom 17. Juni 389, das die Bertreibung der Manichäer verfügte, Jovinian zum Berlaffen Roms veranlaßt habe, und wonach Jovinian in Mailand beim Kaifer gegen die Unwendung dieses Ediftes auf seine Unhänger vorstellig zu werden beabsichtigte, läßt sich nicht beweisen und ist auch wenig wahrscheinlich. Nach der Berurteilung des Jovinian als Häreiter schrieb Hieronymus um 392 auf Veranlassung seiner römischen Freunde, die ihm 45 die Schriften Jovinians nach Bethlehem geschickt hatten, seine zwei Bücher gegen Jovinian, s. Bd VIII S. 49, 45 ff. Da diese aber selbst dem Pammachius und Domnio zu stark polemisch waren, versuchte Hieronymus den hählichen Eindruck seiner Schrift abzuschwächen, ohne sachlich nachzugeben (ep. 48, 49 u. 50). In Mailand lebte der Streit noch einmal wieder auf. Zwei Mönche Sarmatio und Barbatian, Angehörige des von Ambrosius gestifteten Klosters, 50 hatten ihr Kloster verlassen und wurden, als sie dahin zurückkehren wollten, von Ambrosius abgewiesen. Sie gingen nach Vercelli und sammelten dort Anhänger. Ambrosius schrieb deshalb an die dortige Gemeinde, um sie vor den häretischen Lehren Jovinians, die die beiden Mönche vertraten, zu warnen (Ambrosii ep. 83 ad Vercellenses). Augustin schrieb gegen die Jovinianische Häresie die Schrist de bono conjugali, ohne Jovinian 55 ausdrücklich zu nennen. Aus der Schrift des Hieronhmus gegen Bigilantius im Jahre 406 erfahren wir, daß Jovinian damals bereits gestorben war (Hieron adv Vigil. c. 1). Die näheren Umstände seines Todes sind unbekannt. Gin vom Jahre 412 datiertes Edikt des Kaisers Theodosius, das Tillemont (Mémoires X, 733 ff.) auf das Jahr 389 zuruckdatieren und auf Jovinian beziehen wollte, hat wohl mit dem bekannten Baretiker nichts 60

zu thun, zumal da auch bei ber schwankenden Überlieferung des Namens Jovianus ober

Jovinianus im Cbift sich nichts Sicheres feststellen läßt.

Was die Lehranschauungen Jovinians betrifft, so find sie uns nur aus den Schriften seiner Gegner bekannt. Diese haben uns zwar einige seiner Thesen wortlich überliefert, aber für ben 5 inneren Gedankenzusammenbang find wir auf hopothetische Konftruktionen gewiesen. Deshalb find auch die Urteile der protestantischen Gelehrten von Flacius (Centuriae Magdeburg. IV, 5 3.381) bis auf Harnack und Haller, die in ihm einen Protestanten seiner Zeit, den tiefsten, originellsten, durch Entschiedenheit ausgezeichneten Wahrheitszeugen des Altertums sehen, in dem das echt evangelische und protestantische Prinzip am meisten hervortrete, nicht mit 10 Sicherheit und in diesem Umfange festzuhalten. Jovinian hatte seine Lehren in einer Schrift, die Hieronymus commentarioli nennt, litterarisch vertreten. Daß diese Schrift von der conscriptio temeraria, von der der römische Bischof Siricius spricht, zu unterscheiden sei, wie Haller (S. 118) meint, ist wenig wahrscheinlich. Hieronymus verspottet den Stil Jovinians, der in der That nach den Proben zu urteilen schwerfällig und schwüls 15 stig war. Hur seine Thesen suchte Jovinian Zeugnisse aus der Schrift, aber auch aus der profanen Litteratur beizubringen. Die Lehren Jovinians sind alle an dem Widerspruch gegen das Mönchtum orientiert. Aus dem Briefe des Siricius hören wir von zwei Frelehren Jovinians, und diese scheinen in der That die Kernpunkte seiner Lehranschauung gewesen zu sein. Nach dem ersten Sat haben Jungfrauen, Witwen und Verheiratete, die 20 auf Christus getauft find, basselbe Berdienst, wofern sie nicht sonst in ihren Werken verschieden sind. Hür die Gleichwertigkeit des ehelichen und jungfräulichen Standes wies J. auf die göttliche Einsetzung der Ehe in Gen 1, 28 und 2, 24 hin. Er berief sich dabei auf die Gottesmänner des alten Bundes und auf den Apostel Petrus, die in der Ehe gelebt haben. Auch empsehle der Apostel Paulus im ersten Timotheusdrief ausdrücklich 25 die Ehe. Dies führt J. dazu für das Recht der zweiten und britten Verehelichung und für die Rekonziliation bußkertiger Hurer einzutreten. Beachtenswert ist es aber, daß J. den Cölibat des Klerus nicht bekämpft zu haben scheint. — Wie die Bevorzugung des jungfräulichen Standes bekämpfte J. auch die Überschätzung des Fastens. Das Fasten ist nach ihm um nichts besser, verdienstlicher und gottgefälliger als der Genuß von Speisen, 30 der mit Danksagung geschieht. Er lehnte sich hier wörtlich an 1 Ti 4, 4 an. Gott hat alles zum Dienst der Menschen geschaffen. Wie der Mensch als Besitzer und Beherrscher der Welt unter Gott steht, so sind Tiere und Pflanzen zur Nahrung und Kleidung, überhaupt zum Gebrauch der Menschen geschaffen. Christus selbst hat an der Hochzeit zu Kana teilgenommen und dort nicht gefastet oder auch nur gewisse Speisen als unrein zurücks gewiesen. Zur Darstellung seines Blutes hat er im heiligen Abendmahl nicht das Wasser, sondern den Wein gewählt, und auch Paulus habe auf dem Schiffe Brot und nicht Ka= stanien gegessen und dem magenleidenden Timotheus den Rat Wein zu trinken gegeben. Mit dem Fasten ahmen die Christen die Heiden nach, die Briefter der Cybele und Isis enthalten sich des Brotes und der Cerealien, und die Pythagoräer des Fleischgenusses. In dem mailandischen Synodalbescheid des Ambrofius werden dem Jovinian noch zwei weitere Irrlehren beigelegt. J. leugne die unverlette Virginität der Maria und eine Berschiedenheit in der himmlischen Belohnung der Gerechten. Mit der Bekampfung des werdenden Dogmas von der unverletlichen Virginität der Maria, an dem die Mönche

eine Verschiedenheit in der himmlischen Belohnung der Gerechten. Mit der Bekämpfung des werdenden Dogmas von der unverleylichen Virginität der Maria, an dem die Mönche zur Verherrlichung des Cölibats besonders interessiert waren, wollte J. den Anhängern des Mönchtums einen schmerzlichen Schlag versetzen. J. hielt dadei sest an der jungfräulichen Geburt Jeju, behauptete aber, daß Maria durch das Gebären aufgehört habe, Jungfrau zu sein. Er beschuldigte die Gegner des Manichäismus und Dualismus, da dei ihrer Annahme von der beständigen Jungfrauschaft der Maria der Leid Christi kein wirklicher, sondern nur ein scheindarer gewesen sei. — Als eine Konsequenz aus der Gleichzseschlung der Che und der Virginität scheint J. den Sat aufgestellt zu haben, den uns Hierdung der Che und der Virginität scheint J. den Sat aufgestellt zu haben, den uns Hierdung der Ericht haben, gleichgiltig ob sie im Ehestand oder als Jungfrauen gelebt haben, dieselbe Vergeltung im Himmelreich. Es giebt nur zwei Klassen von Menschen, Gerechte und Sünder. Kür diese Zweiteilung der Menschheit, die von Ansang an nachzeiche und Sinder. Kür diese Zweiteilung der Menschheit, die von Ansang an nachzeiteiten und die (Vleichnisse vom guten und siedechten Baum und die Verfluchten des Vaters, auf die (Vleichnisse vom guten und sollechten Baum und den Den flugen und thörichten Jungfrauen. Auch den Marthrern erkennt J. keine höhere Stufe in der Seligkeit zu. Ob einer in der Versolgung verdrannt, erdrosselt oder enthauptet wird, es sind verschiedene Auch den Einwand

vom vierfachen Ackerfeld, von den verschiedenen Wohnungen im Himmel ließ er nicht gelten. Und auf den Vorwurf, weshalb sich denn der Gerechte anstrenge, wenn es doch keinen Fortschritt gebe, antwortete er: er thue dies nicht, um mehr zu verdienen, sondern um nicht zu verlieren, was er hat. Die Heiligung dient also zur Bewahrung des Gnadenstandes, nicht zur Mehrung der Verdiensstlichkeit und Seligkeit. Die gute Grundrichtung der Seele dachte er sich — er knüpfte hier an Johanneische Gedanken an — durch die mystische Einwohnung Gottes und Christi im Menschen bestimmt. Die wahren Christen bilden miteinander ein einiges Volk, die wahre einige Kirche, die die Braut, Schwester und Mutter Christi ist.

Von diesen Gedanken aus wird auch der fünste schwierigste Sat J.s verständlich. 10 Hieronhmus hat ihn als zweite Frelehre des J. und Ambrosius als Lehre des Sarmatio und Barbatian bekämpft, Augustin und Julian von Eclanum haben sich genauer mit ihm auseinandergeset (Aug. Op. imperf. contra Julianum lid. I c. 96 ff.). J. beshauptete nämlich die prinzipielle Sündlosigkeit der Wiedergeborenen. Die, welche mit vollem Glauben in der Taufe Wiedergeborener sind, können vom Teufel nicht zu Fall ges 15 bracht werden. Ein in der Taufe Wiedergeborener kann nicht sündigen, wenn ein getaufter Christ fällt, so ist es ein Beweis, daß er kein wahrhaft Wiedergeborener war; er hat nur die Wassertaufe und nicht die Geistestause wie Simon Magus in der Apostelgeschichte erhalten. Wie diese Proposition von J. des näheren ausgesührt wurde, bleibt im Dunkeln. Hieronhmus machte ihn auf Grund dieses Sates zum Geistesverwandten des Pelagius, 20 Julian von Eclanum zum Gesinnungsgenossen Augustins, und Augustin setzte wieder Josvinian in Beziehung zum Pelagianismus.

Grenaus, Bifchof von Lyon, geft. nach 190. — Ausgaben feiner Werte: von Erasmus, Basel 1526; Feuardent (1575 und 1576, verbesserte Hauptausgabe): Köln 1596; Grabe, London 1702; Maffuet, Baris 1710 ff. (nach Kapiteln und Paragraphen diefer Ausgabe wird, 25 wie üblich, hier citiert); Stieren, Leipzig 1853, 2 voll.; Harvey, Cambridge 1857, 2 voll. In letterer Ausgabe find zuerst die Parallelen aus hippolytus als Ersat des Originals verwertet und die bis dahin bekannt gewordenen fprischen und armenischen Fragmente gesammelt und stark vermehrt (vol. II, 431-469). Dazu fommt einiges Reue, aber noch der Sichtung Bedürftige bei Mösinger, Monum. syr. II (1878) p. 8, lat. Teil p. 10 und bei Pitra, Ana-30 lecta IV (1883, bearbeitet von Martin) p. 17–35. 292–305. Selbst die griechsischen Fragmente sind noch bei weiten nicht vollständig in die bisherigen Ausgaben aufgenommen. Bgl. mente und noch vei weitem nicht vollstandig in die disherigen Ausgaben aufgenommen. Bgl. z. B. Pitra, Anal. II, 194 ff. 202 (Nr. 2 = Frg. VI lat. bei Stieren p 828; Harveh p. 478); p. 204 Nr. 4; Papadopulos Kerameus, Anal. Hierosol. I, 387—389, dazu Haußleiter, Ischriftschengesch. XIV, 69 ff. Auch Eramer, Cat. in Matth. et Marc. unter den Corrigenda 35 hinter p. 498 zu Fren. III, 10, 6. — Ueber His. der sat. Bersion Pitra, Anal. II, 188 bis. 193. 210—217; Loofs, Die His. der sat. Uebersehung des Frenäus und ihre Kapiteleinsteilung in Kirchengesch. Stud. zu H. Keuters 70. Gedurtstag, 1888, S. 1—93; Sanday, The Mss. of Irenaeus in Journal of philol. XVII p. 81—94. — Litteratur über Fresnöus: Eus. h. e. V. 4 p. 8. 20. 24. 26. Hieron v. ill. 35. Fistenant Mém. pour servir 40. näuß: Eus. h. e. V, 4 p. 8. 20. 24. 26; Hieron. v. ill. 35; Tillemont, Mém. pour servir 40 à l'hist. eccl. tom. III (a. 1695) p. 77—99. 619—629; Dodwell, Dissert. in Iren. 1689; Grabe, Proleg. de vita et script. Iren. 1702; Massut, Dissert. praeviae in Iren. libros 1702 (Dies und anderes abgedruct bei Stieren II, 32—355); Stieren in Erich und Grubers (Fuentl Serie 2) 38 VVIII & 257 296. Piaclan Change 2 35 Withat was Change 1974. Enchtl. Serie 2, Bd XXIII, S. 357—386; Ziegler, Frenäus der Bischof von Lyon 1871; Leimbach, Wann ist Fr. geboren? ZICh 1873 S. 614—629; Lipsius, Die Zeit des Fr. und 45 die Entsteh. der altsath. Kirche, HZ 1872, S. 241—295; desselben Art. über Frenäus Diction. of Christ. biogr. III (1882) p. 253—279; Zahn, Zur Biographie des Polytarpus und ver Frenäus, Forschungen z Gesch. des Kanons 2c. IV (1891) S. 247—283; von demselben Unstellund Angleschieden von dem gesch. Apostel und Apostelichüler in der Brov. Afien a. a. VI (1900) S. 27-40. 53-94; Harnad, Gefch. der altchriftl. Litt. bis Eusebius I (1893) S. 263-288; II, 1 (1897) S. 320-333. 517-522. 50 — Ueber einzelne Seiten der Lehre und der litterarischen Arbeiten des J.: Dunder, Die Chrisstologie des hl. Fr. 1843; Jahn, Marcellus von Anchra, 1862 S. 234—245; Kunze, Die Gotteslehre des Fr. 1891; Thiersch, Die Lehre des Fr. von der Eucharistie ZIKh 1841, S. 40 ff.; Höfling, Die Lehre der ältesten Kirche vom Opfer, 1854 S. 71—107; Hopfenmüller, S. Irenaeus de eucharistia, 1867; Werner, Der Paulinismus des Fr., Il VI, 2, 1889. 55— Ueber seinen Kirchenbegriff und Stellung zu Kom: Ritschl, Entsteh, der altsath. Kirche, 2. Aust. 1857, S. 312 ff.; Hadenschusch, Die Ansänge des kath. Kirchenbegriffs, 1874, I S. 83 ff.; Seeberg, Der Begriff der christl. Kirche, I (1885) S. 16 ff.; Schneemann, S. Iren. de ecclesiae Rom. primatu 1875; Harnack, SW 1893, S. 939 ff.— Stellung in der häresseol. Litteratur: Harnack, Ikh 1874, S. 174 ff. 211 ff.; Lipsius, Die Quellen der ältesten 60 Keßergesch. 1875, S. 36 ff.; Kunze, De historiae Gnosticismi fontibus 1894, p. 1—40. — Ueber einzelne Seiten der Lehre und der litterarischen Arbeiten des J : Duncker, Die Chri-

I. Schriften: 1. Έλεγχος καὶ ἀνατροπή τῆς ψευδωνύμου γνώσεως. Diesen Titel hat Jr. selbst in Anlehnung an 1 Ti 6, 20, dem großen, aus 5 Büchern bestehen= Real-Encyklopädie für Theologie und Kirche. 3. A. 1x.

den Werk gegen die Metter gegeben (l. II praek.; IV praek. § 1 und e. 12,4, 5; V, praek. ef. Cuf. h. e. V, 7, 1, und die Einführungsformel eines sprischen Fragments bei Harven II, 433 nr. 3), statt deffen bei Griechen, Lateinern und Sprern auch abgefürzte Formen üblich waren (Eus. h. e. III, 23, 3; Cyr. Hieros. catech. 16, 6; Hieron. v ill. 35; 5 Anastas. Sin. bei Tischendorf, Anecd. sacra et prof. p. 120; Florus im Brolog zur lat. Abersetung; Bright, Catal. of the syr. Mss. p. 1012, 1013; Photius cod. 120; cigentümlich Cramer, Cat. in acta ap. p. 31 mit der Korreftur p. 426 κατὰ Οὐαλεντίνου καὶ Μαρκίωνος = Fren. III, 12, 1). Das ganze Werk ift uns vollständig nur in einer lateinischen Übersehung erhalten, deren Alter erneuter Untersuchung bedarf; denn 10 die Meinung von Grabe (sect. II, 3) und Massuct (diss. II, 53), daß bereits Tertullian e Valentinianos sie benutt habe, ist ansechtbar. Für das Borhandensein des Driginals noch im 16. und 17. Jahrhundert giebt es unverwerfliche Zeugnisse (Zahn, 3KG II, 288—291; Meyer ebenda XI, 155—58; ThLB 1893 Nr. 43). Inzwischen haben wir an großen Excerpten bei Epiphanius (haer. 31, 9-32 = Iren. I praef. 15 § 1—c. 11, 1; Epiph. haer. 32, 1. 5. 7; 33, 1; 34, 1; 35, 1 20; 35, 1 = Iren. I, 11, 2 21, 5), an zahlreichen kleineren Citaten bei anderen Schriftstellern und großen ftillschweigend herübergenommenen Stücken bei Hippolytus (refut. VI, 38, 42-52; VII, 32-37) einen gewissen Ersat für beträchtliche Teile des noch nicht wiedergefundenen Driginals. — Es fehlte in der firchenamtlichen Stellung des Frenaus zu Ihon nicht an An-20 laß zu einer litterarischen Bestreitung der Frelehrer. Einige Schüler des von der Schule Valentins ausgegangenen Gnostikers Marcus waren in die Rhonegegend gekommen (I, 1:3, 7), und Schriften des zur valentinianischen Lehre abgefallenen römischen Presbyters Florinus beunruhigten die dortigen Gemeinden (fragm. syr. XXVIII Harvey II, 457). Aber die nächste Veranlassung zur Abfassung des großen Werks war die Bitte eines aus-25 würtigen Freundes und Berufsgenossen (für letteres vgl. besonders IV praef.; V praef.), ihn mit der valentinianischen Lehre genauer befannt zu machen und ihm Unleitung zu ibrer Widerlegung zu geben (f. besonders die Vorreden zu l. I u. III). Dem entsprechend will Jr. die von ihren Urhebern und Anhängern vielfach in mysteriöses Dunkel gehüllten Lehren erstlich ans Licht ziehen (ἔλεγχος), zweitens aber auch widerlegen (ἀνατροπή). 30 Das ursprünglich nicht auf so großem Umfang angelegte Werk sollte in seinem ersten Buch die erste, im zweiten die zweite Aufgabe lösen (I, 31, 3 und die Vorreden zu II. III. IV). Aber schon II, 35, 3 stellt Jr. ein brittes Buch in Aussicht, in welchem die summarische Wiederlegung des 2. Buchs durch einen ausführlichen Schriftbeweis ergänzt werden sollte. Aber "die Liebe in Gott, reich und neidlos wie sie ist, giebt mehr als 35 man von ihr fordert" (III praef.). Auch die eigentliche Aufgabe des zweiten Buchs soll mit reicheren Mitteln noch einmal in Angriff genommen werden. Das Versprechen, außer ber die Gnosis verurteilenden Lehre der Evangelisten die der übrigen Apostel nach Apostelgeschichte und Briefen und zuletzt die Worte Jesu selbst ins Feld zu führen (III, 11, 9), wird im dritten Buch nur teilweise gelöst. Die Reden Jesu werden auf ein viertes Buch 40 verspart (III, 25, 7), welches dann wieder selbstständig dem Freunde geschickt wird (IV praek.). Aber am Schluß desselben ist nicht nur ein großer Teil dieser Aufgabe noch unerledigt; es stellt sich außerdem noch das Bedürsnis heraus, die Lehre des Paulus gründlicher, als es im 3. Buch geschehen, gegen gnostische Mißdeutung sicher zu stellen. Eine förmliche Auslegung der paulinischen Briefe, sowie der nicht in parabolischer Form 45 vorgetragenen Aussagen Jesu über Gott den Bater stellt er für das 5., unwiderruflich lette Buch in Aussicht (IV, 41, 4). Erst eine erneute Mahnung des Freundes an das gegebene Bersprechen scheint die Abfassung bewirkt zu haben (V praek.). Erfüllt hat Ir. in demselben sein Versprechen keineswegs; in keinem Teil des Werkes entspricht die Ausführung dem Programme so wenig, als in diesem letten; daran können die Sophismen 50 Massuets (diss. II § 54) nichts ändern. Grabes Vermutung (proll. sect. II § 6), daß bas Werk nicht vollständig erhalten sei, entbehrt nicht ganz des Anhalts, und auch nicht der Analogie, denn manche lat. His. haben auch den jetigen Schluß von V, 32 an weggelaffen. Bei großer Rlarheit des Gedankens und bes Ausdrucks im einzelnen überläßt sich Ir. stets dem natürlichen Strom der ihm zufließenden Stoffe und Ideen und giebt 55 sich keinerlei Mühe, ihn in das enge Bett eines vorher aufgestellten Plans einzuzwängen. Was den geordneten Gang des Werkes ftort, find auch nicht Digreffionen und Exturfe, von welchen der Schriftsteller reumütig zuruckfehrte, sondern der ruftig fortschreitende Gedankengang eines Mannes, der sich auf den Gebieten, welche er überhaupt betritt, mit ungezwungener Sicherheit bewegt. Er verzichtet ausdrücklich auf alle Kunft des schrift= co stellerischen Bortrags. Wie er sie überhaupt nicht erlernt und geübt hat, so muß ins-

besondere sein Ausenthalt unter den Kelten und seine eifrige Beschäftigung mit deren bar= barischer Sprache den Mangel an Feinheit des griechischen Ausdrucks entschuldigen (I praek.). Nur um die Sache ist es ihm zu thun; und obwohl er an einen weiteren Leserfreis denkt (V. praek.) und sogar eine direkte Beeinflussung der Häretiker durch seine Schrift zu beabsichtigen scheint (I, 31, 3; III, 25, 7; IV, 12, 4), so hat er doch immer zunächst 5 den im kirchlichen Glauben mit ihm einigen, aber über die Feinde desselben und die rechten Mittel der Kriegführung nicht ausreichend unterrichteten Freund im Auge, bei welchem er auf wohlwohlende Aufnahme seiner Darstellung rechnet. Um die valentinianische Lehre war es diesem hauptsächlich zu thun; daher steht sie im Bordergrund der Darstellung wie der Widerlegung des Jr. Aber da dieselbe eine recapitulatio omnium 10 haereticorum ist, so gehört es zu ihrer Darstellung, daß sie auf ihre Wurzeln zurücks geführt und bis zu Simon Magus zurückgegangen werde; und da die Widerlegung ber valentin. Lehre zugleich diesenige aller anderen Häresien sein soll, so muß auch auf die ihr gleichzeitigen, aber nicht stammverwandten Lehrbildungen, z. B. auf den Marcionitis= mus wenigstens beiläufig eingegangen werden (IV praek, I, 22, 2; 31, 3; II praek). 15 Als Quellen der Darstellung dienen ihm neben der perfönlichen Berührung mit einigen Schülern Valentins deren Schriften (I praek.), aus denen er meist frei referiert, zuweilen aber auch wörtlich eitiert, z. B. I, 8, 5 aus einer Schrift des italischen Valentinianers Ptolemäus (vgl. Zahn, Gesch. des neutestl. Kanons II, 956—959); I, 11, 3 aus der Schrift eines anderen "berühmten Lehrers" derfelben Schule, also nicht des Karpokratia= 20 ners Epiphanes, beffen Namen ältere Gelehrte in dem Epitheton clarus (fo Iren. lat., insignior bei Tert. c. Valent. 37; έπιφανής Hippol. refut. VI, 38) wiedersinden wollten, nachdem ihnen Epiphanius (haer. 32, 3) in diesem Irrtum vorangegangen war. Ir. kennt wohl ältere kirchliche Ketzerbestreitungen, vermißt aber an ihnen genügende Kenntnis der valent. Lehre (IV praek.). Dagegen mag er in Bezug auf andere Häre-25 sien aus solchen Werken geschöpft haben, wie er denn Justins Schrift gegen Marcion (IV, 6, 2) und ein gegen Marcus polemisierendes Gedicht (I, 15, 6) beifällig citiert. Das dritte Buch (III, 3, 3) ist zur Zeit des römischen Bischofs Cleutherus (175—189) geschrieben. Seit Massuet (diss. II, § 47), dessen ungenaue Angabe Harven (Introd. p. CLVIII und vol. II, 110) und Ziegler (S. 29 Anm.) vollends salsch reproduzieren, 30 hat man die Abfassucit näher zu bestimmen gesucht, indem man die Ansührung der Uebersetzung Theodotions (Iren. III, 21, 1) als Beweis dafür nahm, daß Frenäus dies einige Zeit nach dem zweiten Sahr des Commodus geschrieben habe, in welchem nach den sich ergänzenden Angaben der Paschachronif (ed. Dindorf I, 481) und des Epiphanius (de mens. et pond. 17 cf. 18) Theodotion sein Werk ediert habe. Aber erstlich han- 35 belt es sich nicht um eine einmalige Erwähnung einer buchhändlerischen Novität. Frenäus hat die theodotion'iche Version des Daniel durchweg anstatt der LXX benützt (vgl. Overbeck, Quaest. Hippol. p. 104—108) und hält sie sicherlich für einen Bestandteil seiner inspirierten LXX. Das setzt einen kirchlichen Gebrauch zu Lyon voraus, welcher in der Zwischenzeit zwischen dem 2. Jahr des Commodus (181/2) und dem letten Jahr des 40 Cleutherus (189) nicht entstanden und seinem Ursprung nach wieder völlig in Vergeffenheit geraten, und bei dem Urteil des Fr. über die verschiedenen Bersionen (III, 21, 1—4) am wenigsten auf ihn selbst, den damaligen Bischof dieser Kirche, zurückgeführt werden kann. Und obwohl Jr. (nach dem griechischen Text schon III, 21, 1; nach dem lat. erst III, 21, 3) den Epheser Theodotion und den Pontifer Aquila als of νῦν μεθεομηνεύειν 45 τολμῶντες den 70 Senioren der Ptolemäerzeit gegenüberstellt, so zeigt doch eben diese Zusammenstellung Theodotions mit Aquila, welcher zeit um 130 angehört, den Jr. aber erst hinter Theodotion genannt wird, sowie die Behauptung des Fr., die Ebjoniten seien diesen beiden Ubersetzern (zu Jes 7, 14) mit ihrer Meinung von der natürlichen Er= zeugung Jesu gefolgt, daß er das Werk Theodotions nicht als eine allerneueste Erscheinung 50 seiner Gegenwart kennt; und es folgt unmittelbar, daß Theodotion geraume Zeit vor Commodus und vor Eleutherus gearbeitet haben muß. Die Paschachronik, welche nicht zum 2., sondern 6. Jahr des Commodus, und zwar mit ausdrücklicher Bezugnahme auf die dazu notierten Konsuln, die Herausgabe von Theodotions Version ansetz, ist für uns ohne alle Bedeutung, da wir den Gewährsmann, den sie citiert und ziemlich buchstäblich 55 abschreibt, selbst lesen können, nämlich den Epiphanius. Dieser aber begnügt sich mit der sehr unbestimmten Angabe περί την τοῦ δευτέρου Κομόδου βασιλείαν (§ 17 s. jedoch Text und Anmerkungen bei Lagarde, Symmicka II, 169) und ἐν τῷ χρόνφ τούτου (§ 18). Wenn Massuet eine Konjektur gemacht hat, die er nicht mitteilt (etwa περί τὸ δεύτερον της Κομόδου βασιλείας), so wird dieselbe durch den Kontext schlechthin auß 60

geschlossen. Der zweite Commodus des Epiphanius aber wird von diesem selbst ebenso unzweideutig nach (Septimius) Severus, als die Berfion Theodotions nach der des Shm= machus angesett; und die heillosen Konfusionen und Selbstwidersprüche dieses schrecklichsten aller Chronologen in diesem Zusammenhang \S 16—18 hat der Scharfsinn eines Bestavius (II, 398 sqq., Dindorf IV, 1, 62 sqq.) wohl einigermaßen zu erklären, aber keineswegs zu beseitigen vermocht. Die Angabe des Epiphanius ist demnach völlig wertlos für die Chronologie des Ir. Andererseits darf man aus dem bescheidenen Tone, in welchem 3r. auch noch in der Vorrede seines letten Buchs seinem Freunde gegenüber sich äußert (quemadmodum postulasti a nobis obedientibus praecepto tuo), auch nicht 10 schließen, daß er das ganze Werk noch als Bresbyter geschrieben habe. Es bedarf kaum der Unnahme, daß jener Freund selbst ein angeschener Bischof war (Florus im Prolog § 1 scripsit quinque libros cuidam episcopo), oder daß Fr. ein höflicher Mann war, dem des Freundes Bunsch als Befehl galt (vgl. Massuet diss. II § 49 gegen Grabe). Stellen wie IV, 30, 1 (hi qui in regali aula sunt fideles cf. Hippol. refut. IX, 12), 16 sowie die Abwesenheit aller Andeutungen von einem Verfolgungszustand der Kirche sprechen dafür, daß dieses Werk nicht unter Marc Aurel, sondern erst unter Commodus (180 bis 192) und somit, wenn wir die für das mittlere Buch geltende Angabe, zur Zeit des Eleutherus (175-189), für das ganze Werk gelten laffen, um 185, vielleicht im Lauf mehrerer Jahre, ausgearbeitet wurde. Da Jr. nun mit biblischen Citaten nicht sparsam ift, so 20 läßt sich daraus, daß er sich selbst mit einer einzigen Ausnahme, die wir nicht kontrollieren fönnen (III, 7, 1 ef. Grabe seet. II, 1), niemals citiert, nicht schließen, daß er vorher nur erst wenig ober noch gar nicht schriftstellerisch thätig gewesen sei, zumal nach ben vorhandenen Angaben keine andere seiner Schriften von annähernd gleichem Umfang ober gleicher Bedeutung wie das Sauptwerk gewesen zu sein scheint. — 2. Ein Mahnschreiben 25 an den römischen Preschter Florinus περί μοναρχίας η περί του μή είναι τον θεόν ποιητήν κακών (Eus. h. e. V, 20, 1; ein geschichtlich bedeutsames Stück daraus V, 20, 1—8; eine aus einem Marthrologium genommene armenische Übersetzung bei Bitra, Anal. II, 200). Bur Beit bieses Schreibens stand Florin noch innerhalb der Kirche; denn Fr. beweist ihm erst, daß seine Lehrsätze mit der Kirche unverträglich seien, und daß 30 "nicht einmal die außerhalb der Kirche stehenden Reter solche Säte auszusprechen gewagt Dem entspricht, was Eusebius (V, 20, 1) sagt, daß Florin damals die im Titel bes Senbschreibens verneinte Ansicht zu begünftigen schien. — 3. Durch denselben Florin veranlaßt, aber nicht mehr an ihn gerichtet, war το σπούδασμα περί δηδοάδος. Das einzige Fragment dieser "Studie" bei Eus. V, 20, 2 enthält keine Anrede an Florin, 35 sondern ist eine an den Schreiber, welcher die Schrift kopieren wird, gerichtete Beschwörung zu gewissenhafter Bergleichung seiner Abschrift mit dem Original. Da das Thema der Schrift eine Grundlehre Balentins betraf, und sie nicht mehr die Form einer Warnung an Morin an sich trägt, so mag im wesentlichen richtig sein, was Eusebius fagt, daß Ir. fie geschrieben habe, als Florin "wiederum durch die Frelehre Balentins fortgerissen wurde" 40 Besonders bedauerlich ist der Untergang dieser Schrift, weil Jr. darin so eingehend seinen Zusammenhang mit der ersten nachapostolischen Generation erörtert hat, daß Eusebius außer jener Beschwörung am Schluß der Schrift nur dies aus derselben anmerkt. In der Überschrift eines sprischen Citats aus Iren. I, 9, 3 ist nicht, wie man aus der Übersetzung von Harvey (II, 433 f. A. 1; cf. Pitra-Martin IV, 18. 293 Nr. 3) schließen könnte, 45 diese Schrift von der Ogdoas citiert, sondern nur gesagt, daß Ir. in jenem Zusammen= hang gegen die von Balentin und seinen Anhängern wie ein Mythus vorgetragene Phan= tafie und gegen die von ihnen so genannte Ogdoas streite, was in der That zutrifft. Dagegegen ist ein griechisch und sprisch erhaltenes Fragment, welches in einer H mit zara Badertivor eingeführt wird, wahrscheinlich der Schrift über die Ogdoas entlehnt 50 (Frg. VIII; Stieren S. 829; Harvey II, 479; Mai, Spieil. Rom. II, 2, 36; Pitra, Anal. II, 197 Nr. 6; sprisch etwas vollständiger dei Harvey II, 154 Nr. 25; Pitra-Wartin IV, 26. 299 Nr. 24 mit der sonderbaren Überschrift "von Frenäus, welchen die Häretifer eitieren", oder nach anderer Lesung "töteten"). — 4. Gin an einen gewiffen Blaftus in Rom gerichtetes Gendichreiben περί σχίσματος nennt Eufebius V, 20, 1 55 cf. c. 15 neben demjenigen an Florin. Nach Pseudotertullian haer. 22 war Blastus ein Quartadecimaner, nach Bacianus (ep. 1 ad Sympron.) ein geborener Grieche und Montanist, vgl. Zahn, Forschungen IV, 285. 307. Zu diesem Sendschreiben gehört nicht ein sprisches Fragment, welches Sarven bemselben zuweisen wollte (II, 156 Nr. 27 = Pitra-Martin E. 26. 300 Nr. 26, f. die hier folgende Nummer). Eher wäre dabin zu rechnen w eines der Pfassichen Fragmente, wenn es echt wäre (Harvey II, 505 Nr. 37) und sehr

wahrscheinlich ein armenisches Fragment (Pitra-Martin S. 34. 305 Nr. 8), dessen Echt= heit durch die Verwandtschaft des Gedankens mit Iren. IV, 26, 2; 33, 7 bestätigt wird. — 5. Zu den Sendschreiben, welche Fr. zur Zeit des Osterstreites zwischen den Asiaten und Victor von Rom an verschiedene Bischöfe gerichtet hat (Eus. V, 24, 18), wird dasjenige gehören oder hing doch damit zusammen, welches er nach einem sprischen Frag= 5 ment (Harbett II, 456 Nr. 27; Martin S. 26. 300 Nr. 26) "an einen Alexandriner schrieb, darüber, daß es Recht sei, das Fest der Auserstehung am Sonntag zu seiern" Ob der Adressa ein Quartadecimaner war, oder ob Jr. ebenso wie an Victor (Eus. V, 24, 11) im Ton der Konzession so geschrieben hat, läßt sich weder aus der Neberschrift, noch aus dem Inhalt des Fragments sicher erkennen. — 6. Schreiben an Victor 10 von Rom in der Osterfrage, im Namen der gallischen Christen (Eus. V, 23, 2; 24, 11—17 Zusammenstellung, Übersetzung und Untersuchung der Fragmente bei Zahn, Forsch. IV, 283-308). Eusebius kennt mehrere Schreiben des Ir. in dieser Angelegenheit, aber nur eines an Victor. In vielen Gnomologien (Maximus Conf., Parall. Sacra etc. f. Harvey II, 477 Nr. 4; Pitra, Anal. II, 197 Nr. 8 Note 3) wird ein 15 Sat des Fr. "aus dem Brief an Victor" citiert. Eine Mehrheit solcher Briefe hat nur Hieronymus (vir. ill. 35), von welchem wiederum Photius (cod. 120), wie so oftmals, durch Bermittlung der griechischen Übersetzung des Sophronius abhängig ist, in seiner Weise, wahrscheinlich infolge unaufmerksamer Tesung von Eus. h. e. V, 24, 18 erdichtet. Bu dem einzigen Sendschreiben des Jr. an Victor gehört daher auch das sprische Frag= 20 ment eines Schreibens an Victor in betreff des Florinus und seiner Schriften (Harvey II, 457 Nr. 28; Martin S. 27. 300 Nr. 27; vgl. Zahn, Forsch. IV, 254 A. 4; S. 289 f. 305-308; VI, 32 ff.), und es ist nicht schwer einzusehen, wie trefflich es sich in Ton und Zusammenhang jenes Sendschreibens einfügt. Möglich ist auch, daß Pseudojustin (quaest. ad. orthod. 115 ed. Otto IIIs, 186) mit έν τῷ περί τοῦ πάσχα λόγφ eben 25 dieses Sendschreiben meint, benn von einer anderweitigen, nicht als Brief abgefaßten Abhandlung des Fr. über diesen Gegenstand wissen wir nichts. — 6. "Über den Glauben an Demetrius, einen Diakon von Bienne". Gin seit Feuardent in lateinischer Übersetzung und ohne genauere Angabe der Herkunft gedrucktes Fragment (Harvey II, 478 Nr. 6) hat zuerst Pitra Anal. II, 202; vgl. S. 194 aus einem Miscellenkoder 30 (Paris 854 fol. 134) griechisch herausgegeben. Das Citat wird dort eingeleitet έχ της (I. τοῦ) πρὸς Δημήτριον διάκονον Βιαίνης περί πίστεως λόγου und als Unfangs= worte dieser Schrift ζητών τον θεον άκουε τοῦ Δαυίδ λέγοντος κτλ. Es schließen sich aber hieran mit dem Lemma τοῦ αὐτοῦ λόγου drei furze Sätze an, welche schon längst als Frg. V (Stieren S. 828; Harvey S. 477) nach einem Citat des Maximus 35 (Opp. ed. Combesis II, 152 = Migne 91 col. 276) in die Sammlung aufgenommen waren. Dort waren die Anfangsworte und der Titel der Schrift ebenso angegeben; denn . λόγων, οὖ ή ἀρχή κτλ. ift ein seine Korrektur mit sich führender Schreib= sehler. Billeicht gehört zu dieser Schrift ein sprisch, armenisch und arabisch erhaltenes Fragment (Harvey II, 460—463 Nr. 30. 31; Martin S. 28. 31. 301—302; syr. Nr. 29; arm. 40 Mr. 1; Mai, Spic. Rom. III. 704). In zwei spr. Hff, einer Londoner vom J. 562 (Brit. Mus. Add. 12156 fol. 1) und einer vatikanischen (Cod. 140 fol. 128; vgl. Mösinger, Mon. syr. II, 9, lat. Teil S. 11 Nr. 3), serner in der armenischen Übersetzung sowie in der arabischen, in welcher der Name Hierotheus aus Irenaeus verschrieben ist, wird es dem Jr. zugeschrieben. Diese starke Bezeugung kann nicht dadurch in Frage ge= 45 stellt werden, daß in einer sprischen H (Brit. Mus. Add. 12156 fol. 77, also derselben, welche fol. 1 unser Fragment dem Jr. zuschreibt) ein sehr ähnlich lautendes Stück die Überschrift trägt "von Bischof Melito über den Glauben" (Cureton, Spicil. syr. p. 32, englischer Teil S. 53. 95; Martin S. 29. 301 Nr. 30). Denn erstens ist eine Schrift Melitos unter diesem Titel nicht bekannt; der Titel περί δπακοης πίστεως αλοθητη- 50 ρίων Eus. IV, 26, 2 liegt zu weitab. Dagegen macht schon der Eingang des Melitos fragments ("Aus Geset und Propheten haben wir gesammelt, was verkündigt ist über unsern Zesus Christus") ziemlich gewiß, daß es aus Melitos έκλογαὶ έκ τε τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν περί τοῦ σωτήρος καὶ πάσης τῆς πίστεως ήμῶν (Eus. IV 26, 13) genommen ist. Implications sind Sind Sind Melitos denimican des In observe schon ser IV, 26, 13) genommen ist. Zweitens sind biese Säte Melitos benjenigen bes Jr. eben 55 nur sehr ähnlich, keineswegs mit ihnen identisch. Jr. wird hier wie anderwärts Ausführungen eines älteren Schrifftellers sich frei angeeignet haben, vielleicht in ber Schrift an Demetrius, welcher der Titel  $\pi \varepsilon \varrho i$   $\pi i \sigma \iota \varepsilon \omega \varsigma$  eher zukommt, als den Eklogen Melitos. — 7 Cine Apologie bezeugt Eus. V, 26: πρὸς Έλληνας λόγος συντομώτατος καὶ τὰ μάλιστα ἀναγκαιότατος, περὶ ἐπιστήμης ἐπιγεγραμμένος. Şieraus macht 60

Hier, vir. ill. 35 zwei Schriften, beren lettere de disciplina betitelt gewesen sein soll,

wie auch Rufin h. e. V, 26 περί έπιστήμης übersett, während Sophronius das Original glücklich wieder erreicht. Lielleicht las Sieronymus bei Gusebius gegen die meisten Hif, auch gegen Rusin und den Sprer είς, wie Lämmer είς, vor τὰ μάλιστα. — 8. Eine 5 Schrift είς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρόγματος widmete er einem gewissen Marseianus, möglicherweise dem Verfasser des Martyrium Polycarpi (c. 20), s. dazu Lights fout). — 9. Eine Sammlung von Bredigten wird das βιβλίον διαλέξεων διαφόρων gewesen sein (Eus. V, 26; falsch Rufin dialogi de diversis, richtig Hieronhmus variorum tractatum, Sophronius ποικίλων διαλαών, vgl. Zahn, Forsch. III, 41). Ein 10 Fragment derselben ist in den (Inomologien wenigstens teilweise unter richtigem Titel aufbewahrt (Harvey II, 480 Nr. 11), andere mit Verschreibung des Titels in diaxássar (l. l. II, 508 Nr. 41 = Nr. 9 vgl. Migne 86 col. 2087). Ein armenisches Bruchstück einer Predigt über Mt 20, 20 trägt die Uberschrift "aus der zweiten Reihe der Homilien bes hl. Jrenäus, des Nachfolgers der Apostel" (Harvey II, 464 Nr. 32; Martin S. 31. 16 302 Nr. 2). — 10. Dekumenius giebt einen Auszug aus einer Schrift, worin Jr. über Sanctus und Blandina erzählt haben foll (Harvey II, 482 Nr. 13). Abgesehen von einer Berwechselung der Märthrerinnen Blandina und Biblias stimmt dieser Bericht wesentlich mit bem Schreiben ber Gemeinde von Lyon über Die Martyrien von Lyon im J. 177 überein (Eus. V, 14 –19. 25). Jr. kann der Verfasser des letz-20 teren sein, da er damals Presbyter in Lyon war, und die Gemeinde kann an irgend einer Stelle seinen Namen als des Berfassers genannt haben (vgl. den gleichen Fall Mart. Polyc. 20, 1), ohne daß Eusebius es nötig fand, auch dieses Stück des Berichts unter seine ohnehin ausstührlich genug geratenen Auszüge aufzunehmen. Wir hätten ein Seitenstück an der nahezu sicheren Absassio Perpetuae durch Tertullian. 25 11. Aus einer Schrift περί τοῦ μη είναι ἀγέννητον την ύλην existiert ein Fragment, gegen welches nicht viel einzuwenden ist (Harbey II, 496 Nr. 32, vollständiger aus einer anderen Historia, Anal. II, 203 Nr. 3, vgl. S. 195). Wenn man neben Josephus, Justinus und Cajus auch den Jr. für den Verfasser der Schrift Hippolyts περί της τοῦ παντὸς οὐσίας gehalten hat (Photius cod. 48), so könnte 30 das aus der Erinnerung an eine Schrift verwandten Gegenstandes stammen, welche Fr. in der That geschrieben hat. — 12. Unsicher ist eine "erste Auslegung zum hohen Liede", von welcher ein sprisches Fragment existiert (Harvey II, 455 Nr. 26; Martin S. 26. 299 Nr. 25). — 13. Über die Geschichte der 4 Fragmente, welche der Tübinger Kanzler Pfaff 1715 herausgab (Stieren I, 847—891 Nr. 37—40; Harveh II, 35 498—506 Nr. 35—38), hat Stieren II, 381—528 die Akten gesammelt. Neuerdings hat Harnack (TU, NF V, 3) sie nachgeprüft und, wie es scheint, endgiltig bewiesen, daß alle 4 Stücke eine Fälschung Pfaff's seien. Das 2. Fragment mit der dunkeln Berufung auf δευτέραι των αποστόλων διατάξεις, womit möglicherweise die Didache gemeint ware (vgl. das Citat aus Mal. 1, 11 hier wie in Didache 14, 3), berührt 40 sich nahe mit Iren. IV, 17, 5—18, 1. Auch dort wird betont, daß die Kirche das Opfer des neuen Bundes von den Aposteln empfangen habe; es wird die gleiche prophetische Stelle unter Nennung des Malachias und dahinter mit der gleichen Formel (Joannes in apocalypsi) Apf 5, 8 citiert. Bedenklich ist, daß an ein als paulinisch bezeichnetes Citat (Rö 12, 1) mit xal náliv ein solches aus Hbr 13, 15 angeschlossen 45 wird, als ob auch dies Paulus geschrieben hätte, während Jr. den Hebräerbrief zwar citiert (Eus. V, 26), aber dem Paulus abgesprochen hat (Phot. cod. 232). Entscheidend gegen die Echtheit ist der auf einem Druckfehler bei Halloig beruhende Gebrauch von έκκαλουμεν statt έπικαλουμεν. — 14. Ob Jr. seine Absicht gegen Marcion eine besondere Schrift zu schreiben ausgeführt hat, wissen wir nicht (Iren. III, 12, 12; 50 Eus. V, 8, 9).

II. Lebensgeschichte. Da Jr. mehr als irgend ein anderer Kirchenschriftsteller vor Cuseb für uns als Zeuge firchlicher Tradition von Wichtigkeit ist, so hat auch eine genauere Testellung seines äußeren Lebensganges erhebliche Bedeutung. Die Provinz Usien war seine Beimat. In Niederasien, d. h. in einer an der Westkuste Kleinasiens gelegenen 55 Stadt und in der Umgebung Polyfarps, also gewiß in Smyrna hat er, "da er noch ein Knabe war," den späteren Ketzer Florin gesehen (s. unten). Nach dem Armenier Sebeos

hat sich Jr. einmal in Laodicea aufgehalten (Mitteilung von hübschmann bei Harnack Patr. apost.  $I^2$ ,  $I^2$ 

60 Rirdenlehrern jener Provinz redet, bestätigen seine Herfunft. Griechische Abkunft folgt

freilich weber aus seinem Namen, ben man in den Inschriften Afiens ziemlich häufig antrifft, noch aus der Sprache, in welcher er schrieb. Andererseits hat aber auch Harven (Pref. p. V; Introd. p. CLIII) nichts Triftiges für die Hypothese einer semitischen, sprischen Herkunft beigebracht. Die Übereinstimmungen in neutestamentlichen Citaten mit ben sprischen Bersionen sind nur Zeugnisse für die Gestalt des griechischen Textes im 5 zweiten Jahrhundert, auf welchen beide zurückgehn. Die Anzeichen von einiger Kenntnis bes Hebräischen und Aramäischen, welche übrigens durch den an den betreffenden Stellen begreiflicherweise besonders verderbten Text ziemlich verdunkelt sind (I, 21, 3; II, 24, 2; 35, 3), könnten es höchstens wahrscheinlich machen, daß unter den affatischen Rirchenlehrern, welchen Jr. die Grundlagen seiner Bildung verdankt, auch Juden von Geburt 10 waren. Selbst mit wieviel Buchstaben der Name Jesus von den Hebräern geschrieben werde, weiß er nicht aus eigener Kenntnis, sondern beruft sich dafür auf die periti eorum (II, 24, 2). — In das helle Licht unbezweifelter Geschichte tritt Fr. erst im 3. 177, in welchem die zu Lyon im Gefängnis liegenden Konfessoren ihn zum Uberbringer eines Schreibens in Sachen der montanistischen Frage an Cleutherus von Rom wählten 15 (Eus. h. e. V, 3, 4 und c. 4). Wenn Eusebius bemerkt, daß die gallischen Christen d. h. die Gemeinden von Vienne und Lyon (V, 1, 3), dieses Schreiben an Cleutherus ebenso wie das in derselben Sache an die Gemeinden Asiens und Phrygiens gerichtete Schreiben derselben Konfessoren ihrem an die Asiaten gerichteten Bericht über die Mar-των μαρτύρων διαφόρους έπιστολάς) und nach dem Ende der Berfolgung berzögert haben. Daraus folgt aber nicht das Gleiche für die Reise des Jr. und den von ihm zu überbringenden Brief an Cleutherus, von welchem auch nach Jahr und Tag noch eine Abschrift genommen und den Asiaten bei so naheliegender Gelegenheit mitgeteilt werden 25 mochte. Also während die Verfolgung in Lugdunum wütete, wird Jr. nach Rom gereist fein. Bgl. Caspari, Quellen zur Gesch. des Taufsymbols, III, 344 f. Wenn ihn die Kon= fessoren nach Upk 1, 9 nicht nur ihren Bruder, sondern auch ihren xowwos nennen, so scheint er perfönlich von der Verfolgung nicht ganz unberührt geblieben zu sein; und es mag auch die Absicht, das gefährdete Leben und die wertvolle Kraft des Jr. der Gemeinde 30 zu erhalten, seine Wahl zum Abgesandten nach Rom mit veranlaßt haben. Im J. 177 war Jr. Presbyter der Kirche von Lyon (Eus. V, 4, 2). Er wird es seit einigen Jahren gewesen sein, denn gleich nach seiner Rücksehr wurde er der Nachfolger des in der Vers folgung umgekommenen Bischofs Pothinus (Eus. V, 5, 8; Hieron. vir. ill. 35). Als Bischof von Lyon schrieb er um 185 sein großes Werk (oben S. 404, 18). In gleicher Eigen- 35 schaft und damit zugleich als Vorstand der gallischen Gemeinden schrieb er um 190 an Bictor von Rom, als dieser aus Anlag des Ofterstreits den Afiaten die Kirchengemein= gemeinschaft aufgekundigt hatte, sowie auch an andere Bischöfe (Eus. V, 24, 11—18 s. o. S. 405, 10). Weitere Nachrichten über seine letzten Lebensjahre haben wir nicht. Erst Hiero= nymus macht ihn zum Märthrer, aber ganz beiläufig (comm. in Es. lib. XVII, Val-40 larsi Quartausg. IV, 761), und Dodwells Vermutung, Hieronymus habe sich durch die Ausdrucksweise der Konfessoren von Lyon (Eus. V, 4,2:  $zov \omega v \delta s$   $\eta \mu ilde{\omega} v$ ) dazu ermächtigt geglaubt, ist nicht unwahrscheinlich. Der Bericht bei Greg. Tur. Hist. Franc. I, 27; Gloria mart. I, 49 u. 50 ist so verworren, daß man annehmen muß, er habe ebensowenig wie Gregor der Große (ep. XI, 56) gesta vel scripta des Jr. vor sich gehabt. 45 Die Angabe eines sprischen Schreibers (Harvey II, 454), wonach ihn die Häretiser, und diejenige eines anderen, wonach ihn die Gallier erschlagen haben sollen (Mon. syr. ed. Moefinger II, 8 spr., S. 10 lat. Text), erweden wenig Zutrauen. Sein Name fehlt in dem ältesten sprischen Marthrolog aus der Zeit um 350-400, und im sogen. Martyrol. Hieronymi (Acta SS Nov. tom. II, 1 p. [1—192]). In griechischen Menologien, 50 3. B. in dem des Basilius Porphyrog. (Migne 117 col. 597 601) und in dem Menol. Sirleti (Canis. ant. lect. ed. Basnage III, 1, 460 sq.) ift unser Ir. mit dem Märthrer und Bischof von Sirmium gleichen Namens aus der Zeit Diocletians, welcher in jenem sprischen Kalender noch einsam unter dem 6. April steht (Acta SS Nov. II, 1 p. LV), so brüderlich unter dem 23. August zusammengestellt, daß der Verdacht einer 55 Nebertragung der Märthrerwürde von einem Jr. auf den andern kaum abzuwehren ist. Hippolyt, Tertullian, Guseb und viele spätere, welche Gelegenheit hatten, es zu bemerken, auch Makarius von Magnesia, welcher wahrscheinlich auf Grund der von ihm gelesenen Vita Polycarpi den Jr. als Wunderthäter neben Polykarp, Fabian von Rom und Cyprian von Karthago stellt (III, 24 p. 109 ed. Blondel vgl. 3KG II, S. 454. 457), schweigen 60

von seinem Martyrium; und alle Anstrengungen von Massuet (diss. II, § 31--40), daß-Aus der Zeit nach seinem Eingreifen in den Ofterstreit, selbe zu beweisen, waren eitel. welches nach dem Amtsantritte Victors von Rom (a. 189) und noch unter Commodus († 192) füllt, fehlt jede Spur seines Weiterlebens. Während über diese Daten eine ernstliche Mei-5 nungeverschiedenheit nicht entstehen konnte, ift der Streit über die Geburtszeit und Lebens= dauer des Jr. bis heute noch nicht geschlichtet. Während Dodwell und Grabe, in neuerer Zeit am bestimmtesten der Unterzeichnete die Geburt des Jr. dem Anfang des 2. Jahrhunderts mehr oder weniger naheruden, haben Massuet, Ziegler, Lipsius, Harnack sie näher an die Mitte des Jahrhunderts herangeruckt. Eine mittlere Stellung nehmen Tillemont 10 ("frühestens um 120"), und Leimbach (c. 126) ein. Dabei will jedoch bedacht sein, daß man früher als das Todesjahr Polykarps bald 147, bald 166 oder gar 169 annahm, während heute als ausgemacht gelten darf, daß Polykarp an einem Sabbath, bem 23. Febr. 155 gestorben ift. Es kommen folgende Momente in Betracht: 1. Ift Frenäus 177 nach vorangegangenem Presbyterat Bischof geworden, so muß er nach damals herrschender Regel 15 mindestens 40 Jahr alt gewesen, also wahrscheinlicher vor als nach 137 geboren sein (Zahn, Forsch. VI, S. 28). 2. Frenäus sagt, die Apokalppse sei nicht vor langer Zeit, sondern beinah noch zu seinen Lebzeiten (σχεδον έπὶ της ημετέρας γενεάς), gegen Ende der Regierung Domitians geschaut worden (V, 30, 3). Wenn der Sinn der griechischen Worte nicht durch den Sprachgebrauch feststände, so würde sich doch daraus, daß dies um 20 185 geschrieben, Domitian aber 96 gestorben ist, von selbst ergeben, daß yeveá hier nicht den gewöhnlich zu etwa 30 Jahren berechneten Zeitraum bezeichnet, innerhalb dessen Generation der andern zu folgen pflegt. Es heißt auch nicht, wie der Lateiner übersetzt hat, nostro saeculo, sondern bezeichnet die mit der Geburt des Redenden beginnende Zeit. Nun ist "beinah" ein relativer Begriff, und offenbar ist die rhetorische Absicht, die 25 Abfassung der Apk so nahe wie möglich an die Gegenwart heranzurücken. Aber bei einem Mann von nüchterner Schreibweise wie Jr., welcher sich z. B. in der Berechnung der noch nicht 50 Jahre Jesu (Jo 8, 57) als einen nur zu strupulösen Rechner zeigt (II, 22, 6 irrationabile est enim, omnino viginti annos mentiri eos), ist nicht anzunehmen, daß er so geredet haben würde, wenn er 40-50 Jahre nach c. 95 geboren wäre. 30 Nach dieser Stelle allein möchte man eher mit Dodwell an 97 oder 98, oder mit Grabe an c. 108, als mit Massuet und Harnack an c. 140 oder gar mit Ziegler an c. 147 denken. 3. In seinem Brief an Florin (Eus. V, 20 5) schreibt Jr.: εἶδον γάο σε παῖς ἔτι τον ἐν τῆ κάτω ᾿Ασία παρὰ Πολυκάρπω, λαμπρῶς πράσσοντα ἐν τῆ βασιλικῆ αὐλῆ καὶ πειρώμενον εὐδοκιμεῖν παρ᾽ αὐτῷ. Dies heißt nicht nur, daß Florin damals st eine Stellung am faiserlichen Hof innehatte, sondern daß Fr. ihn in Smyrna in dieser Stellung sich hat bewegen sehen, daß also Florin sich im Gesolge des damals in Smyrna meilendem Paisers heter Dieser Paisers auf Alle Alle Paisers auf Alle Alle Paisers auf Alle Alle Paisers auf Alle Alle Paisers auf Alle weilenden Kaisers befunden hat. Dieser Kaiser kann nicht Antoninus Bius (138—161) gewesen sein; denn dafür, daß dieser als Kaiser jemals die Provinz Asien besucht habe, sehlt jedes Zeugnis. Selbst daß er um 154 in Alexandrien und Antiochien gewesen 40 sei, kann man dem unzuverlässigen Malalas (XI, p. 280) angesichts von Capit. Anton. 5, 4—5; 7, 1 nicht glauben. Es ist also, da Marc Aurel, vor bessen Regierungsantritt Polykarp starb, hierdurch ausgeschlossen bleibt, Hadrian gemeint. Dieser ist 123 und wieder 129 in der Provinz gewesen, bei letzterer Gelegenheit unter anderem in Ephesus und Laodicea, wahrscheinlich auch in Smyrna (Zahn, Forsch. IV, 278). Die Begegnung des jungen 45 Fr. mit Florinus in Smhrna hat also 129 stattgefunden. Mit Unrecht hat man dagegen die Erwähnung besselben Florin in dem Schreiben des Jr. an Victor geltend gemacht (oben  $\stackrel{ ext{$\in$}}{\text{$\in$}}$  405,20). Ein Mann, welcher schon 129 eine dienstliche Stellung am Hofe inne hatte, könne nicht nach 189 noch ein gefährlicher Ketzer gewesen sein, zu deffen Verurteilung Viktor aufgefordert werden mußte. Aber Jr. redet dort von Florin nur als von einem 50 Schriftsteller, dessen Schriften in Gallien Schaden anrichten, und dessen Schriften Victor, der das bisher versaumt hat, aus der Kirche verbannen soll. Wenn 3r. schließlich dem Klerus zuruft: "Scheltet (oder rüget) ben, der Solches geschrieben hat", so fordert er ein Anathema über den ehemaligen römischen Presbhter. Statt deffen mußte er Absetzung und Exfommunikation desselben fordern, wenn er noch lebte. Florin kann und wird alfo ge-55 raume Zeit vor 190 gestorben sein. Wenn nun zr. sagt, daß er 129 "noch ein παις" war, so würde dies an sich sogar auf ein Alter von 20 und mehr Jahren gedeutet werben können (Eus. h. e. VI, 8, 5 cf. 3, 3; 8, 1 sf.; vita Const. II, 51, 1 cf. I, 19, 1; Galen. ed. Nühn XIX, 217), jedenfalls aber weist uns dies nicht ins Kindesalter. Was Jr. zunächst in Bezug auf jenen Zeitpunkt von seinen Erinnerungen an die Predigten 60 und Lebensgewohnheiten Polykarps mitteilt, sett voraus, daß er damals mindestens 12 bis

15 Jahr alt, also c. 115 geboren war. Bon da aus ist seine Außerung über die Abo= kalppse begreiflich. — 4. Fr. hat aber nicht nur vorübergehend im Jahre 129 Gelegenheit gehabt, den Polhkarp zu hören; er erinnert sich an Worte, welche Polhkarp häufig zu wiederholen die Gewohnheit hatte, und spricht von den damals empfangenen Belebrungen als solchen, die ihm von Jugend an (en naudos) zu teil geworden und mit der Seele 5 zugleich gewachsen seien (§ 5). Da nun die Erinnerung an empfangene Unterweisungen mit den Jahren nicht zu wachsen, sondern abzunehmen pflegt, wenn die Unterweifungen nicht fortgesetzt und wiederholt werden, so folgt, daß Jr. unter dem Einfluß Polykarps als seines Lehrers vom Knaben oder Jüngling zum Mann herangewachsen ist. Eben dies bestätigt seine Aussage über Polykarp im Hauptwerk (III, 3, 4) or nat huels kwoá- 10 καμεν έν τη πρώτη ήμων ήλικία. Kann diese Altersangabe selbstverständlich nicht das früheste Kindesalter etwa bis zum 7. Jahr bedeuten (cf. Iren. II, 22, 4; 24, 4), so kann hluxía nur die gewöhnliche Bedeutung "Alter des Erwachsenen" haben, und nach einem gleichfalls gewöhnlichen, auch dem Fr. geläufigen Sprachgebrauch (II, 25, 5 cf. Clem. hom. I, 1) bezeichnet  $\hat{\eta}$   $\pi \varrho$ .  $\hat{\eta}\lambda$ . das jüngere Mannesalter, welches im Altertum bis in die vierziger 15 Jahre ausgedehnt wurde. Schon 129 hatte für Jr. die Zeit seiner Belehrung durch Polykarp begonnen, und sie kann sich bis um 150, etwa von 15.—35. Lebensjahr er= streckt haben. 5. Eben dies ergiebt sich auch aus verschiedenen Angaben des Jr. über Belehrungen, welche er durch andere Apostelschüler in Asien empfangen hat. Allerdings be= dürfen die oft zusammengestellten Fragmente der "Seniores apud Irenaeum" sehr der 20 Sichtung. Es bleiben aber nach der strengsten Sichtung zwei Abschnitte übrig, in welchen Fr. über mündliche Borträge jener Presbyter berichtet, welche er selbst gehört hat: IV, 27, 1 — 32, 1 und V, 33, 3—4. Bon einem bestimmten Vortrag eines apostolorum discipulus (IV, 32, 1, wogegen IV, 27, 1 nicht streitet) sagt er IV, 27, 1 audivi a quodam presbytero, und er beschreibt in oft wiederholtem Impersektum, welchen 25 Eindruck er damals von diesen und anderen ähnlichen Borträgen empfing (besonders IV, 31, 1: talia quaedam enarrans de antiquis presbyter reficiebat nos et dicebat). An der anderen Stelle fügt er der Anführung einer eschatalogischen Tradition, welche er auf persönliche Schüler des Johannes guruckführt, die Bemerkung hinzu (V, 33, 4): "Dies bezeugt aber bestätigend auch Papias, der ein Hörer des Johannes und Genosse des 30 Polykarp gewesen, ein Mann der alten Zeit, in schriftlicher Form im vierten seiner Bücher" Schon hieraus ergiebt sich, daß Fr. jene Überlieferung nicht aus dem Werk bes Papias geschöpft, sondern auf mündlichem Wege empfangen hat; vollends beweist dies die weitere Bemerkung, daß Papias dieser Tradition noch ein Zwiegespräch zwischen Jesus und Judas hinzugefügt habe, welches also in jener mündlichen Mitteilung der Bresbyter 35 nicht enthalten war. Nun fagt aber Ir. und alle sonstige Überlieferung nur von einem einzigen Mitglied des Kreises jener Apostelschüler Usiens, von Polykarp, daß er ein ungewöhnlich hohes Alter erreicht habe. Sind die übrigen beträchtlich früher, also etwa vor 145 gestorben, so muß Fr. vor dieser Zeit jene Lehrer mit Berstand gehört haben. — 6. In dem Anhang des Martyrium Polycarpi in einer Moskauer Hs., welcher sogut 40 wie gewiß von demselben "Pionius" herrührt, welchem wir eine vor 400 versaßte Vita Polycarpi verdanken (Patr. ap. II, p. 168; 3KG II, S. 454 ff.; GgA 1882 S. 289 ff.), wird unter Berufung auf Schriften des Jr. berichtet, daß Jr. zur Zeit des Todes des Polykarp in Rom als Lehrer thätig gewesen sei und durch eine trompetenartige Stimme von dem in Smyrna erfolgten Tod seines Lehrers am Tage und in der Stunde dieses 45 Ereignisses benachrichtigt worden sei. Man mag über diese letzte Angabe, welche befanntlich zu allen Zeiten ihresgleichen findet, denken wie man will, so besteht kein Recht, den Kern der Nachricht zu bezweifeln. Die detaillierten Angaben über Polykarps Besuch in Rom zu Oftern 154 (Iren. III, 3, 4; besonders aber im Brief an Victor Eus. V, 24, 16—17) stammen von einem Mann, welcher damals in Rom anwesend war. Nachricht des "Pionius" bestätigt die nächstliegende Annahme, daß Jr. dort Selbsterlebtes berichtet. Wie die Angabe des "Bionius" von den sonstigen Überlieferungen über Fr. unabhängig ist, so bestätigt er auch in unabhängiger Weise die vorstehenden Berechnungen. Es ergeben fich also folgende Anfahe: Fr. geb. c. 115, in Smyrna unter dem borwiegen= den Einfluß Polykarps aufwachsend und noch als junger Mann mit oder ohne Unter= 55 brechungen lebend c. 128—150, in Rom spätestens 154, Presbyter in Lyon vor 177; Bischof daselbst von 178 an, Abfassung seines Hauptwerkes c. 185, Sendschreiben an Victor c. 190, gestorben nicht zu lange barnach im Alter von c. 80 Jahren. Die Berteilung seiner mannigfaltigen litterarischen Thätigkeit auf den Lauf seines Lebens ift un= möglich, solange nicht die verlorenen Schriften wiedergefunden sind.

III. Bur Charakteristik bes Grenaus. Edon die Mannigfaltigkeit feiner Bestrebungen, welche vorstehende Übersicht veranschaulicht, verbietet es, bier eine Darstellung seiner Theologie und seiner Mirchenpolitik zu versuchen, zumal eine einigermaßen befriedigende in der Litteratur über Fr. bisher noch nicht vorhanden ist. Für die Beurteilung des 5 schon von Hippolyt (refut. VI, 12. 55) und Tertullian (adv. Valent. 5), aber auch von Eusebius trot bessen Abneigung gegen den diliastischen Gedankenkreis stets mit größter Chrerbietung genannten Kirchenlehrers und Kirchenmannes ist es ungünstig, daß wir außer den dürf= tigen Bruchstücken seiner meisten Schriften von ihm nur ein polemisches Werk besitzen, und auch dieses größten Teils nicht mehr im Original. Wir lernen ihn hier vor allem 10 als einen schlagfertigen Verteibiger der firchlichen Lehrüberlieferung gegen die "fälschlich" fogenannte Gnofis kennen. Bergleicht man ihn mit den Schriftstellern der Schule, aus welcher er hervorging, mit einem Bapias oder Polykarp, so empfängt man einen starken Eindruck davon, daß dr. mit treuester Anhänglichkeit an diese schlichten, teilweise sogar beschränkten Männer eine ungemeine Empfänglichkeit für die verschiedensten ihm zugäng-16 lichen Bildungselemente verbindet. Je weniger er mit außerkirchlicher Gelehrfamkeit prunkt, umsomehr überrascht die Fulle der Beweise dafür, daß er trot seiner frühzeitigen Unterstellung unter den kirchlichen Unterricht sich eine achtungswerte weltliche Bildung angeeignet hat. Er will kein Philosoph sein, auch nicht Lehrer einer "barbarischen Philosophie", tvie die Apologeten von Aristides bis Clemens; aber wie hoch überragt er sie alle an ge-20 sundem Urteil, an Schärfe des Gedankens und Klarheit der Darstellung! Fr. ift der crite Schriftsteller der nachapostolischen Zeit, dem der Name eines Theologen gebührt. Wenn emsige Beschäftigung mit allerlei Gegenständen und Urkunden des christlichen Glaubens, worin Eusebius und Hieronymus Großes geleistet haben, noch nicht zum Theologen macht, sondern nur eine in sich harmonische, aus den eigentumlichen Brinzipien 25 des christlichen Glaubens entwickelte Gesamtanschauung von den Beziehungen zwischen Gott und Welt, so läßt sich Ir. nur mit Origenes und Augustin vergleichen. Athanasius und Chrill kommen als Theologen neben diesen Männern gar nicht in Betracht. Was aber Reinerhaltung der Theologie von fremdartigen Einflüssen anlangt, übertrifft Fr. sie alle. Aller aprioristischen Spekulation abhold, in den Thatsacken der Offenbarung wurzelnd, 30 sucht er die gesamte dem Menschen und Christen kundgewordene, aus der Ewigkeit fließende und in dieselbe wieder einmundende Entwickelung von der Schöpfung bis zum Millenium als ein lernbegieriger Schüler der Offenbarung teleologisch zu begreifen. Wenn Eusebius und Hieronymus beklagen, daß er der noch älteren Autorität eines Papias folgend der chiliastischen Lehre ergeben gewesen sei, so muß man nur die haltlosen und öden Vor= 35 stellungen dieser Lehrer des 4. Jahrhunderts vom Ausgang der Dinge sich vergegenwär= tigen, um zu erkennen, daß Ir. lediglich die urchristliche Eschatologie festgehalten hat, ohne welche ein einheitliches und doch zugleich wahrhaft dristliches Bild der Welt- und Offenbarungsgeschichte nicht zu stande kommt. Als die phrhgischen Bauern mit ihren fanatischen Weissagungen und ihrer finsteren Bußpredigt die Kirche seiner Heimat und 40 bald auch die ganze Christenheit aufregten, hat Jr. die Befinnung nicht verloren. Er hat im Einklang mit seiner Gemeinde und ihren im Gefängnis liegenden Konfessoren ben römischen Bischof Eleutherus davor gewarnt, eine religiöse Bewegung, welche an wertvolle Erbstücke der Apostelzeit anknüpfte, ungeprüft zu verdammen (vgl. Zahn, Forsch. V, 4:3—47). Er ist der Ausschreitung der "Aloger", welche im Gegensat zum Monta-45 nismus alle Prophetie und dazu das Buch der Apokalppse aus der Kirche verbannt wissen wollten, scharf entgegengetreten. Aber er ist kein Montanist geworden. Er hat auch in seiner Beurteilung des heidnischen Staats nicht die Linie verlassen, welche Jesus und Paulus vorgezeichnet haben, und welche auch die Apokalppse des Johannes, wie Jr. richtig erkannte, nicht überschritten hat. Das römische Reich ist ihm sowenig das des Antichriste, 50 wie die Welt und das Fleisch des Teufels ift. — Auch als Mann der kirchlichen Praxis ist Jr. nicht leicht zu überschätzen. Wir besitzen seine Predigten nicht mehr; aber daß schon 150 Jahre nach seinem Tobe eine Sammlung derselben vorhanden war, sichert ihm eine erfte Stelle in der Geschichte der driftlichen Predigt. Ir. lernte Keltisch, um ben Heiden in und um Lyon das Evangelium nahe zu bringen. Darum gebührt ihm eine 55 Ehrenstelle in der Geschichte der Mission. Die treue Ersullung der Pflichten, welche sein in enge raumliche Grenzen eingeschränktes Amt und fein entlegener Bifchofesit ihm auf= erlegte, hindert ihn nicht, das Wohl und Wehe der gesamten Kirche auf bem Herzen zu tragen, und in die sie erschütternden Bewegungen wirksam einzugreifen. Er ist in Mom wie in Ephesus zu hause. Die vielfach durchblickende Borliebe für die Kirche seiner 69 Heimat macht ihn nicht blind gegen die in der Lage und der Geschichte Roms begründete

hervorragende Bedeutung und den besonderen Beruf der römischen Kirche. In der Ofter= frage reißt er sich von der heimatlichen Sitte los, weil er die abweichende Sitte des Abendlandes dem Wesen und Mittelpunkt der dristlichen Osterseier, der jährlichen Hoch= feier der Eucharistie angemessener fand. Aber mit rucksichtsloser Entschlossenheit tritt er ber Überschätzung solcher Differenzen und der mit Unwissenheit gepaarten Anmaßung des 5 Bavstes Victor entgegen. Die Einheit der Kirche, um deretwillen er die hauptsächlich burch die Succession der Bischöfe in den großen Apostelkirchen getragene Tradition hochschätt. hat nach Ir. zur Lebensbedingung eine große Freiheit und Mannigfaltigkeit der kirchlichen Bräuche und die gegenseitige Unabhängigkeit der autonomen Kirchenkörper. Die größte Gefahr aber für die Einheit der Kirche erblickt er nächst der Fälschung der Lehre durch 10 die Gnostiker in der alles uniformierenden Rechthaberei, mag fie bei einem Quartadeci= maner Blaftus sich finden, der in Rom der dort herrschenden Oftersitte sich nicht fügen wollte. oder bei dem römischen Bischof Bictor, mit welchem er in der außeren Barteiftellung in der Ofterfrage übereinstimmte. Durch diese auf innerster Uberzeugung beruhende, von den kleinlichen Motiven der streitenden Barteien unabhängige Haltung 15 in den kirchlichen Streitfragen seiner Zeit hat dieser streitbare Theolog doch, wie Eusebius (V, 24, 18) ihm nachsagt, seinen Namen Frenäus zur Wahrheit gemacht. Er hat den Frieden der Kirche im Streit gesucht. Wenn er den Entwickelungsgang der Kirche weber durch eine wirksame Reaktion zuruckgeschraubt, noch durch epochemachende Gedanken um einen wesentlichen Schritt vorwärts gebracht hat, so hat er doch in dreifacher Beziehung 20 mehr geleistet, als vielleicht irgend ein Kirchenlehrer der ersten drei Jahrhunderte. Er hat viel dazu gethan, die Kirche zu schützen, erstens gegen den zersetzenden Einfluß der meift unter dem Deckmantel der äußerlichen Zugehörigkeit zur Kirche sich einschleichenden Speku-lationen der valentinianischen Schule, zweitens gegen provinziale Engherzigkeit und bäuerifchen Kanatismus, brittens aber auch gegen die Gelufte bes römischen Stuhls nach einer 25 despotischen Universalherrschaft in der Kirche. Th. Zahn.

Frendus, Christoph, Flacianer, geb. c. 1522, gest. 1595. — Litteratur: Raupach, Presbyterologia Austriaca, S. 69—73, bis jest die beste Biographie mit reichhaltiger, aber nicht ganz vollständiger Bibliographie (vgl. den Nachtrag in Naupach, Zwiesache Zugabe, S. 43); Leuksels, Historia Spangenbergensis, S. 37 f.; Auserlesene theol. Vibliothet 59 Tl., S. 1657; 30 Plank, Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs 5, 333, 422; Wibel, Hohenschischen und Res. G. 1, 599; Ih. Stud. a. Württb., 1880, 271; Krumhaar, die Grassch Manusseld im Res. Zeitalter, S. 353; Preger, M. Flacius, 2. Bd., 36Th 19, 3ff., 218ff.; H. Beck, Erbauungslitteratur d. ev. K. Deutschl., 1, 302ff.; AbB. 14, 582, Buchwald, Wittb. Ordiniertenbuch, 1, 82.

Christoph Frenäus, dessen beutscher Name noch nicht feststeht, wurde zu Schweidnitz etwa im Sommer 1522 geboren, denn im März 1592 nennt er sich prope septuagenarius. Aus bescheidenen Verhältnissen hervorgegangen, desuchte er doch die Schule des von ihm hochverehrten Trotzendorf in Goldberg und studierte wohl in Wittenderg, wo er vielleicht als Christosserven Harem Schuidnicensis im Mai 1544 instribiert wurde (Förstemannn, 40 Allb. Viteb. 212). Wahrscheinlich nötigten ihn seine beschänkten Mittel, daße einen Schulzbeinst zu suchen. 1545 die Ende 1547 war Jr. Kektor der Schule im Berndurg (Z. G. Oberrhein, 1899, 141, Wasserspiegel 8 f.). Um 4. Jan. 1548 aber empfahl ihn Melanchthon, nachdem er aus unbekannten Gründen von Berndurg weggekommen war, als Schulmeister nach Schweinsurt, indem er von ihm rühmte: seribit solutam ora-45 tionem et versus satis keliciter. Ir sollte sich persönlich betwerben, aber die Sache zerschlug sich. Er übernahm das Rektorat der Schule in Uschersleben, was ihn wohl bewog, am 17 Februar 1549 die Magisterwürde in Wittenderg zu erwerben (Köstlin, Vaccal. und Magistri der Univ. Witte. zu 1549). Um 6. Sept. 1551 verehelichte sich zr. mit Irene, Tochter des berühmten Rektors der Zwickauer Schule Zet. Plateanus, der 50 vom 21. Aug. 1547 die 27 Jan. 1551 Superintendent in Aschersleben gewesen war (Fabian, M. K. Plateanus, Zwickauer Ghmn.-Progr. 1878), übernahm Herbit 1552 das Diakonat, weshalb ihn Bugenbagen am 2. Nov. 1552 ordinierte, und rückte 1559 zum Archidiakonat vor. Her der erwuchs: "Symbolum Apostolieum, das ist die Artistel unseres 55 christlichen Flaubens ausgelegt" (der erste) 1562 25. Juli, 140 Bl.; "der ander Art." 1562 10. Aug., 166 Bl.; "der die Gewei. "der erste 1562 25. Juli, 140 Bl.; "der ander Art." 1563 29. Sept., 444 Bl.; "Vuserssehung des Fleisches" 1565 1. Wai, 360 Bl.; Spiegel des ewigen Lebens 1572, Wishnung dem Keilsches" 1565 1. Wai, 360 Bl.; Spiegel des ewigen Lebens 1579, Wishnung dem Lebens 1571, 414 Bl.; Spiegel der Helens 1579 der

2. Tebr., 376 Bl. Schon hier zeigte sich Jr. als strengen Lutheraner und Polemiker gegen jede Art von "Korrupteln," weshalb er auch mit seinen Amtsbrüdern in Streit lag. Im Frühling 1562 wurde Jr. als Pfarrer an die St. Peter- und Paulskirche zu Eisleben berusen, wo sein Landsmann und Mentor Herr. Mencel Superintendent war. 5 sier wurde er als "geschrter, treuer, reiner Lehrer des Gesetzes und Evangelii," als "christlicher Eiserer und allen Korrupteln und einschleichenden Sekten widerwärtig, dabei ehre daren Ledens und Wandels," von den Grafen von Mansfeld, wie von der Gemeinde hochgeschätzt und mit den Anhängern des Flacius unter der Führung von Cyr. Spangenberg bestreundet. Ende 1566 erdat sich Herzog Johann Wilhelm von Sachsen Jr. zum Hosprediger, erst in Kodurg, dann in Weimar. Ungern lieh man ihn auf ein Jahr, mußte ihn aber später dem Herzog ganz überlassen. Ir. predigte mit großem Freimut und strafte ohne Menschenfurcht hoch und nieder, benutzte aber auch seine einflußreiche Stellung, um den Anhängern des Flacius zu Ümtern auf der Universität, in der Kirche und der Kanzlei zu helsen, wie er selbst gesteht (Zweizüngige Lehre Georgii Autumni 1580), und genoß großes Vertrauen beim Hose. Mit dem Kerzog war er auf dem Altenburger Gespräch, 21. Oktober 1568 dis 9. März 1569, und mit der Kerzogin auf einer Reise nach Südewessteutschland, auch in Trier.

Bergebens bemühten sich Chemnit und Mörlin, auf einer Zusammenkunft zu Ummendorf, Fr. von Flacius abwendig zu machen. Diefer eilte felbst nach Straßburg, um sich 20 von dem Meister genau über seine Lehre von der Erbsünde unterrichten zu lassen und sie fortan bis zum letzten Atemzug unter ben schwersten Opfern und Bedrängnissen zu verteidigen, dagegen die Bemühungen Andreas um Einigung des Protestantismus und Ausgleichung der theologischen Gegensätze auf lutherischer Seite von 1569 an in Schrift und Bort mit steigender Heftigkeit unter groben Berdächtigungen und Beschimpfungen Andreas 25 zu bekämpfen. Bergeblich erschien Andrea im Febr. 1570 selbst in Weimar. Das Treiben der Flacianer in Thüringen, vor allem des Fr., erregte den Unwillen der evangelischen Fürsten. Kurfürst Friedrich von der Pfalz klagte am 10. April 1570 über ihr unchrist= liches Diffamieren, Verketern und Verdammen; Kurfürst August von Sachsen drohte mit Krieg. Johann Wilhelm mußte die beiden Diakonen Reinecker und Günther entlassen, während 30 Ar. als Suverintendent nach Neustadt a. d. Orla versetzt wurde. Dort fuhr er fort, seine theologischen Gegner in Predigten, Briefen und Privatgesprächen zu verläftern, und weigerte sich, das herzogliche Restript gegen das Gezänke zu veröffentlichen. Tropig sette er Jan. 1572 dem Konsistorium bei einer Disziplinaruntersuchung großen Widerstand entgegen, entwich endlich "nocte silente" von seinem Amt und begab sich nach Mansseld. Hier wandten sich die alten Freunde unter der Führung Mencels von der Sache des Flacius ab und wurden dafür von Frenäus und Spangenberg aufs heftigste angegriffen, so Mencel 1574 und G. Herbst 1580. Die Jenaer Theologen schrieben gegen Jr. "Bom Flickwerk M. Jrenäi" 1572. Flacius eilte selbst herbei und hielt unter Teilnahme des Fr. am 3. und 4. Sept. zu Mansfeld ein Gespräch mit seinen Gegnern. Immer wütender 40 wurde der Kampf, immer heftiger erregten sich die Geister auch in der Bürgerschaft, es gab selbst Unruhen im Gottesdienst. Zulett griff der Erzbischof Sigismund von Magdeburg als Lehensherr ein. Am 31. Dez. 1574 erschienen 500 Landsknechte, denen Ir. nur mit Hilfe einer vornehmen Wittve (wohl ber Gräfin) entrann.

Die nächsten Jahre im Leben des Jr. sind dunkel. Wir wissen nur, daß er sich fortan exul Christi nannte und bis 1590 siebenmal vertrieben wurde. 1575 weilte er in Schlesien, wurde auf Betreiben der Kirchendiener aus seiner Baterstadt ausgewiesen und zog nun nach Westen und Süden. Einzelne Spuren weisen auf einen Aufenthalt in Hessen (am Hellenberg-Ellenberg, wo er 1578/79 den "Spiegel der Hellen" schrieb) und am Niederrhein. Ostern 1579 weilte er in Franksurt, wo er mit dem Rektor Petrejus Herdesianus, dem Chenachsolger des Flacius, Verbindungen hatte. Kurze Zeit darauf fand er Zuslucht in Franken, wo sein Weinarer Kollege Reinecker dei dem Herrn von Crailsheim auf Morstein in Tünsdach Amt Gerabronn weilte. Fr. wurde mit seiner Gattin von Serhard von Stetten in dem nahen Buchendach im Jagstthal Amt Künzelsau aufgenommen. Hier "auf der Elendsdurg zwischen Berg und Thal" führte Fr. den Kampf gegen Andrea und die nun vollendete Formula Concordiae in grimmigem Haß und mit grobem Schelten auf ihre Versasser, Unterzeichner und Beschützer weiter (Merklich Vartikel der längst gesuchten Formel Concordien, 1580; Cramen des ersten Artikels, 1581). Sine persönliche Vegegnung mit Andrea, welche Graf Wolfgang von Hohenlohe zu Langendurg am 6. August 1581 veranlaßte, goß nur Öl ins Feuer. Fr. bestand übel in der 60 Unterredung, aber er sah jetzt in Andrea den stochen Kirchensürsten, der in seiner Kutsche

daherfahre, und schalt nur um so mehr auf ihn. Graf Wolfgang, den Jr. bei einem Besuch in Frankfurt verlästerte, sann fortwährend auf Wege, um Jr. aus Franken zu treiben, dessen Gattin aber noch in Buchenbach 1582 starb. Chemnitz, Kirchner und Selneccer erließen 1583 die scharfe "Refutatio Irenaei. Gründlicher Bericht auf das Eramen."

Wie eine Erlösung kam Ende 1582 ein Ruf an ihn als Senior der niederösterreichischen Kirche nach Horn bei Wien unter Veit Albrecht von Puchheim, wohin er mit seiner zweiten Gattin Veronika N. übersiedelte. Jr. war aber nicht der Mann für die tief zerrissene evangelische Kirche, wo die Anhänger der Konkordiensormel und die aus ganz Deutschland hierher geflüchteten Flaciancr einander gegenüberstanden, und letztere trotz Jr. und Spangen- 10 bergs Warnung unter der Anführung des Joach. Magdeburgius die Lehre des Flacius von der Erdsünde in wahnwitziger Weise übertrieden und so dem Flacianismus ein nicht unverdientes Ende bereiteten. Auf Grund eines Gutachtens der Alkorser Fakultät kündigten endlich die österreichischen Stände nach einem Beschluß vom 12. Aug. 1585 den Flacianern auf. Jr. stand wieder heimatlos da. Die nächsten Jahre läßt sich sein Aufenthalt nicht 15 nachweisen. Wahrscheinlich suchte der gealterte Mann noch einmal in Schweidnitz eine Unterkunft, der Nat aber gebot ihm, obwohl er krank war, die Stadt noch "bei Sonnenschein" zu verlassen. Zulest wandte er sich wieder nach Buchenbach zu Eberhard von Stetten, wo er seine dreiteilige Postille zum Druck fertig machte (Widmung des ersten Teils vom 24. Febr. 1589) und immer noch litterarisch thätig war. Im Frühsahr 1595 dürste er 20 gestorben sein, denn am Sonntage Misericordias wird seine Witwe im Buchenbacher Kirchenbuch erwähnt. Sein Sohn ist wohl Wolfg. Frenäus von Weitsburg (? Weißendurg, Essa), der am 23. Okt. 1577 die Tochter des Flacius, Anna, ehelichte (Breger, Flacius 2, 527 Ann.).

Frenäus, ein ursprünglich edel angelegter, begabter und wohlgelehrter Mann, der 25 große Achtung und großes Vertrauen bei den Männern seiner Richtung genoß, ist ein Opfer der rabies theologorum geworden. Mit ehrlichem Cifer kämpste er gegen Adiaphoristen, Synergisten, Accidentisten für das "Depositum" Luthers, die reine lutherische Lehre, aber seine Theologie verkummerte, da die flacianische Erbsundenlehre für ihn zum Zentraldogma wurde. Im heftigsten Kampf für die von Flacius in der Hitze des Gefechtes 30 gemachte Anwendung des ungeeigneten Substanzbegriffes auf die Erbsünde, verbrauchte er seine beste Kraft im Schelten und Lästern und nahm innerlich Schaden. Er vergaß, wie freundlich sich Melanchthon um ihn angenommen hatte, und ließ sich im Haß gegen Andrea und deffen Gönner Wolfgang von Hohenlohe teils zur Unbilligkeit im Urteil, teils zur Unwahrheit hinreißen. Wohl hat sein "Spiegel des ewigen Lebens," das beste 35 seiner Erbauungsbücher, drei Auflagen erlebt, aber sonst hinderte er die Erbauung durch seine starken persönlichen Ausfälle (vgl. das scharfe Urteil von H. Beck a. a. D.). Rom hat den Mann, der das päpstliche Jubeljahr und den gregorianischen Kalender scharf angegriffen hatte, im Inder zu ben autores primae classis gerechnet. Sein großes Werk über das Symbolum Apostolicumdürfte für den praktischen Theologen Beachtung verdienen. 40 In seiner Schrift "De monstris" zeigte er fich als echtes Rind seiner Zeit, bietet aber ben Medizinern manche Nachricht, die noch der Brüfung wert ist.

Frene, Kaiserin, s. Bd III S. 224, 25 ff.

Frische Schwestern der Liebe f. Bd V S. 392, 37f.

Fland, kirchliche Verhältnisse, Statistik. — Litteratur: Ranke, Eng-45 lische Geschichte (bes. Bd 4 u. 6); Beaumont, L'Irlande sociale, politique et religieuse (Paris 1881); R. Haffenkamp, Gesch. Francs bis zu s. Union mit England (Leipzig 1886); Fr. de Pressensé, L'Irlande et l'Angleterre 1800—1888 (Paris 1889); The official Year-book of the Church of England, London, Society for promoting christian knowledge; Weger u. Weste, Kath. Kirchenlegikon.

Die Besitzergreisung der Insel durch König Heinrich II. sand auf Grund einer Bulle Hadians IV. (eines Engländers) von 1155 (Jaffé 10056) statt, durch welche Hibernia und alle Nachbarinseln dem ersteren gegen die jährliche Zahlung eines Denars von jedem Wohngebäude überwiesen ward. Die von 1171 an begonnene Besiedlung und Besitzergreisfung durch die Engländer beschränkte sich nur auf einen Streif an der Oftküste und erlangte 55 infolge der Landesabwesenheit der meisten Großbesitzer wenig Bedeutung. Die Fortsdauer einer gewissen Oberherrlichseit des Papstes trug hiezu mittelbar auch etwas bei, wie

benn Papst Johann XXII. sich bei R. Eduard II. über die Härte seiner Regierung in Irland beklagte; doch das war vergeblich, wurde doch u. a. 1367 den englischen Rolonisten unter Strafe bes Sochverrats verboten, einen Gren zu einer geiftlichen Pfrunde zu prafentieren ober in ein Moster aufzunehmen 2c. Die Abhängigkeit des Landes von der Regierung zu London 5 ward nach den Berwirrungen der Kriege zwischen "der roten" und "der weißen Rose" 1495 wesentlich gefördert durch die sogenannte Popningsakte, ein vom irischen Parlament angenommenes (Befet, nach welchem alle Borlagen, die an das irische Parlament gebracht wurden, vorher vom englischen Geheimen Rat gebilligt sein müßten. Im 16. Jahr-hundert führte die Losreißung der englischen Kirche von der Suprematie des Papstes durch 10 Heinrich VIII. auch in Dublin dazu, daß das Parlament Frlands 1536 die papstliche Suprematie für abgeschafft und alle Appellationen nach Rom für verboten; die Beamten aber, welche den Suprematseid für den Konig verweigerten, für Hochverräter erklärte. woran sich noch andere Feststellungen zu Gunften der Durchführung des anglikanischen Kirchenwesens in allen Pfründen Frlands schlossen. Hiebei erwies sich der Erzbischof von 15 Armagh als beharrlicher Bertreter ber römisch-katholischen Sache. Die für lettere so günstige Zwischenzeit der Königin Maria, der "Blutigen", 1553—1558, diente immerhin auch zur formalen Beseitigung der päpstlichen Oberhoheitsansprüche. Denn nachdem schon 1541 durch Gesetz der Titel eines Dominus Hiberniae durch den eines souveranen Königs ersett worden war, erkannte auch der Papst 1555 die Umwandlung Frlands in 20 ein Königreich an. Unter der K. Elisabeth nahm 1560 das Parlament zu Dublin die Ordnungen der englischen Staatskirche auch für Irland an, und durch die Uniformittäsafte wurde die engl. Gottesdienstordnung und das "Commonpraperbook" eingeführt, jedoch bei der Liturgie die lateinische Sprache zugestanden. Unter den Bischöfen verweigerten nur zwei den Suprematseid, weshalb sie ihre Stellen verlassen mußten. Die darauf folgenden 25 Erhebungen irischer Bornehmer, gefördert durch spanische Invasionen, sowie Aufrufe und Bevollmächtigte der Bapfte, führten zu weitgehender Grundenteignung gegenüber den Fren und zu verftärkter Besiedlung mit Engländern und Schotten, was namentlich auch infolge der unter Jakob I. und Karl I. (seit 1641) erhobenen Aufstände ausgiebig fortgesetzt wurde. Jedoch erst durch die Insurrektion gegen die republikanische Regierung erhielt der 30 Rampf zwischen Fren und Englandern feine hochste Scharfe. Der erbarmungelofen Niederwerfung der aus nationalen wie religiösen Gründen unternommenen Aufstände folgten in umfassenderer Weise Konfiskationen des Grundbesitzes und Kolonisierung durch protestantische Engländer; andererseits verstärkte sich die Auswanderung von Fren in verschie-dene katholische Länder Europas. So kam es, daß bei der gesetzlichen Neuordnung des 35 Bodenbesitzes durch die Siedlungsakte von 1665 über zwei Dritteile des gesamten Bodens im Besithe der englischen Minderheit, etwa einem Lierteile der Bevölkerung, bestätigt wurden. Nach der friegerischen Unterwerfung Frlands durch K. Wilhelm III. ward die fortdauernde Bedingung des Suprematseides und der Verwerfung des Meßopfers für Barlamentsmitglieder und Beamte (auch für Abvokaten) Frlands durch das Londoner 40 Barlament bewirkt. 1727 wurde den irischen Katholiken das aktive Wahlrecht für das Barlament des Landes entzogen und durch ein Gesetz desselben von 1745 wurden die Ehen zwischen Papisten und Anglikanern für nichtig erklärt. Gine Reihe von anderen Gesetzen und Berordnungen beengte die Bewegungsfreiheit des Katholicismus, 3. B. die schon 1896 erfolgte Bestimmung, daß jeder katholische Priefter und Ordensgeistliche sich registrieren 45 zu laffen hatte, und daß folder nur in seinem Kirchspiele amtieren durfe. Go kam es, daß eine statistische Erhebung von 1730 die Anwesenheit von nur 1455 Priestern und von 254 Mönchen in 51 Klöftern ergab. Deren Unterhalt erforderte bei dem Fortbestehen ber Zehentlieferung von seiten der katholischen Iren an die anglikanische Geistlichkeit eine beträchtliche Opferwilligkeit auf seiten berfelben, zumal die Zehenterhebung burch die Thätig-50 keit der Zehentpachter vielfach besonders drückend war. Es war das Gebiet des Besitzes und Erwerbes, auf welchem im letzten Vierteil des 18. Jahrhunderts die Beseitigung der ben Katholiken miggunstigen gesetzlichen Bestimmungen begann, bis schrittweise für sie bie volle politische und firchliche Gleichberechtigung gewonnen war. Nachdem man 1778 den Erwerb von Grundeigentum ben Ratholifen erleichtert und verschiedene Beschränkungen erb= 55 rechtlicher Art aufgehoben hatte, begünstigte die im Jahre 1782 erlangte Unabhängigkeit der irischen Gesetzgebung von der Vorberatung des englischen Geheimen Rates die ein= heimische parlamentarische Behandlung von Gesetzen konfessioneller Art schon infofern, als Anträge und Gesetzesvorschläge für die Katholiken eingebracht werden konnten. Es geschah dies natürlich nur durch Protestanten. Sthon das Jahr 1782 selbst brachte nicht nur 60 Freiheit im Ankauf von Landbesitz, sondern auch die Beseitigung des Registrierens der

bienstberechtigten Geiftlichen. 1792 folgte die Aufhebung des Mischenverbotes und bie Zulassung der Katholiken zur Abvokatur, welchem Stande dann auch der wirkungsvollste Führer der katholischen Iren in den folgenden Jahrzehnten, D'Connell, angehörte. Die Zu= laffung zum Besuche ber Dubliner Universität, wenn auch nicht zu deren Diplomen und Graden, im Jahre 1793 und die Bewilligung einer Subvention für das Priefterseminar 5 3u Maynooth 1795 galten ber höheren Bildung ber Katholifen bes Landes. Die Bewilligung von 8000 Pfd. Sterl. für das Kollege von Maynooth, eine Beisteuer, welche auch bei der Vereinigung des irischen Parlamentes mit dem englischen von dem letzteren nicht beanstandet wurde, war der erste Staatsbeitrag, den die katholische Kirche in Frland erhielt, während die Presbyterianer und andere Nonkonformisten, die sich hauptsächlich in 10 Ulster niedergelassen hatten, schon seit Jakob I. eine beträchtliche jährliche Zulage für ihre Prediger, "Regium Donum" genannt, erhielten, welche später jährlich vom Parlament verwilligt wurde. Gleichfalls 1793 wurde ihnen das aktive Wahlrecht für die politischen und gemeindlichen Wahlen wieder eingeräumt und eine Anzahl von Amtern zu-Ein weiteres Entgegenkommen der Gesetzgebung wurde von ministerieller Seite 15 bei ber Borbereitung der Barlamentsunion Irlands und Englands, welche im Jahre 1800 Gesetz wurde, den Kalholiken in Aussicht gestellt. Doch zog sich die Erfüllung hinaus, besonders infolge des Widerstrebens des Königs Georg III., welcher eine Erschütterung ber Berfaffung Englands und eine Berletung feines Herrschereides in solcher Anderung fah. Umfassende Affociationen in Frland betrieben jedoch eine lebhafte Agitation für die An= 20 sprüche der Katholifen, mit welcher allerdings gemeinhin infolge der drückenden Lage der katholischen irischen Landpächter und -arbeiter eine starke agrarische Bewegung sich verband, welche zahllose Störungen des Landfriedens mit sich brachte. Dies um so mehr, weil auch ein Bund protestantischer Bewohner der Insel, die Drange-Logen, sich gebildet hatte und zu gewaltthätiger Abwehr vorging. Die steigende Unzufriedenheit im Lande, durch die agita= 25 torische Kraft D'Connells bedrohlicher entwickelt, veranlagte im Jahre 1829 das umfassende Gefet zur Aufhebung der Testakte für die Katholiken, durch welches ihnen das Barlament und alle Umter außer der Stelle des Lordkanzlers von England und des Bizekönigs von Irland zugänglich wurden, jedoch nicht die Stiftungen der Universitäten und höheren Schulen. Für die Besetzung der katholischen bischösslichen Stühle aber wurde kein Veto 80 des Königs in Einführung gebracht, um dieser Kirche keinerlei offiziellen Charakter zu verschaffen, wie auch keine Dotation für deren Geistlichkeit beschlossen wurde. Im Jahre 1838 aber wurde der Zehent, welcher in allen Kirchspielen an die anglikanische Kirche zu entrichten war, in eine wesentlich geringwertigere Gelosteuer umgewandelt. Die Verhältnisse der Grundpächter und kleinen Candwirte gestalteten sich infolge erhöhter Pachtbeträge und 35 häufigeren Mikwachses von den 30er Jahren an immer drückender; zugleich erlangte die politische Bewegung für die Auflösung der im Jahre 1800 vorgenommenen Union mit England eine zunehmende Stärke. Die Aufregung wurde durch D'Connells Repeal Agi-tation aufs höchste gesteigert, und wenn auch mit dessen Verhaftung die Gesahr beseitigt war, so blieb doch nach wie vor im irischen Volk Erbitterung und Haß gegen England. 40 Was der Gewalt nicht gelungen war, versuchte Sir Robert Beel durch freundliches Entgegenkommen, indem er 1845 seine Mannooth-Bill ins Barlament brachte, nachdem schon das Jahr zuvor durch die Charitable Requests-Bill den Katholiken das Recht gegeben war, ihre Kirche durch freiwillige Gaben zu dotieren, ohne durch protestantisches Aufsichtsrecht beschränkt zu sein. Beel beantragte in seiner Bill, die Berwilligung für Mahnooth auf 45 26 000 Pfd. Sterl. jährlich zu erhöhen und auf den regelmäßigen Etat zu setzen und außer= dem einen Beitrag von 30 000 Pfd. Sterl. für Bauten zu geben, auch die Aufsicht über Lehre und Disziplin des Seminars ben katholischen Bistatoren zu überlaffen. Die Bill ging mit großer Majorität durch; aber es stellte sich bei den Verhandlungen darüber und den jähr= lich wiederholten Kämpfen gegen dieselbe nur zu deutlich heraus, daß die Maßregel nach 50 keiner Seite befriedigte. Die Katholiken sahen darin nur eine kleine Abschlagszahlung einer großen Schuld, ein Teil der Brotestanten einen Berrat am protestantischen Bringip. Uberdies führten die Berhandlungen zu Spaltungen im protestantischen Lager selbst, sofern die Diffenters prinzipiell gegen jede Unterstützung einer Kirche durch den Staat sind. Es war flar, daß jede weitere Aufhilfe, die man der katholischen Kirche zukommen ließe, nur 55 neuen Kampf hervorrufen, und ebenso, daß die halbe Magregel nicht auf die Länge genügen würde. Was aber follte geschehen? Macaulay hatte geraten, das Kirchengut, das dermalen im Besitz einer kleinen Minorität des Bolkes sei, gleichmäßig unter die katho= lische, die protestantisch-episkopale Kirche und alle Dissentergemeinschaften zu teilen. Niemand aber fonnte erwarten, daß die Rirche, die faktisch und rechtlich im Besitz des Rirchen= 60

guts war und bazu sich den idealen Beruf einer Missionskirche für ganz Irland zuschrieb, weitaus den größten Teil ihres Gutes an eine Kirche wurde abtreten wollen, welche sie für grundverkehrt und schädlich erklärte. Und ebensowenig ließ sich eine solche Maßregel von bem überwiegend protestantischen Barlament erwarten, in welchem Diffenter und Staats-5 firchliche wenigstens in ihrer Abneigung gegen die katholische Mirche eins waren. War aber eine Verteilung des Mirchenguts unter alle Kirchen außer Frage, so blieb als durchgreifende Maßregel, um alle firchliche Ungleichbeit und allen Hader für die Zukunft abzuschneiden, nur das umgekehrte Verfahren: der einzig bevorzugten Mirche ihre Vorrechte zu entziehen und so alle Denominationen auf dieselbe Stufe zu stellen. Diesen ebenso burchgreifenden 10 als kuhnen Plan wagte Gladstone in die Hand zu nehmen, der, im Dezember 1868 an die Spite der englischen Regierung getreten, gleich im ersten Parlament eine Bill ein= brachte, welche Die Aufhebung der irifchen Staatsfirche beantragte; trot heftigen Biberspruchs ging sie durch und erhielt als "Irish Church Act" am 26. Juli 1869 die königliche Bestätigung. Das Gesch sollte mit dem 1. Januar 1871 in Kraft treten. Die 15 bauptsächlichsten Bestimmungen dieser Akte sind, daß die irische Kirche von ihrer bisberigen Berbindung mit der englischen Kirche und dem Staate losgelöst und das Kirchenaut, nach Befriedigung aller gerechten und billigen Ansprüche der Interessenten, nach Beschluß des Karlaments (für nichtkirchliche Zwecke) verwendet werden solle. Zur Durch= führung dieser Magregel wird eine Kommission (the Commissioners of Church Tem-20 poralities in Ireland) auf 10 Jahre eingesetzt und zwar mit ausgedehnten Bollmachten, so jedoch, daß das von der Kommission proponierte Verfahren von dem königlichen geheimen Rat für Frland gut geheißen wird. — Alle Batronatsrechte (königliche und andere), alle geistlichen Korporationen und alle geistliche Gerichtsbarkeit und firchlichen Gesette (mit einziger Ausnahme des Heirats= und Chegesethes) hören auf, ebenso das Recht 25 der Bischöfe, im Hause der Lords zu sitzen, nur die Rangordnung der derzeitigen Prälaten bleibt, folange fie leben. Andererfeits find auch beschränkende Gefete aufgehoben, wie jene betreffend die Abhaltung von Synoden und die Befugnis, Beschlüffe zu fassen. Bei der Trennung der Kirche vom Staat bleibt die Form und Verfassung der Kirche wefentlich unverändert, d. b. das dermalige Kirchenrecht, Glaubensartifel, Nitus, Dis-30 ziplin und Ordnungen, mit folden Anderungen, wie sie die neue Kirchenakte mit sich brinat, sind bindend für die Mitglieder der Kirche, geradeso als ob sie einen Kontrakt gefcoloffen hätten, dieselben festzuhalten, und das firchliche Eigentum, das durch diese Afte der Kirche zugewiesen wird, steht unter dem Schutz des bürgerlichen Gesetzes. Sobald die Kirche (d. h. die Bischöse, Geistlichen und Laien) Personen erwählt als Repräsentanten der 35 Kirche und Verwalter des firchlichen Vermögens, werden diese als Kirchenkörperschaft Representative Church Body inforporiert. Mit dieser Korporation tritt die oben genannte Kommission in Verbindung, um die Besoldungen an die Prälaten, Geistlichen und andere Interessenten fortzuentrichten oder die Jahrgelder in ein Kapital umzuwandeln, das der Korporation übergeben wird unter der Bedingung, den Beteiligten ihre frühere Besoldung uns 40 geschmälert fortzuzahlen. Was kirchliche Gebäude betrifft, so werden alle Kirchen, die benützt werden, der Korporation überlassen, samt den Begrähnispläten (welche jedoch der Ortsbehörde abgetreten werden können), ebenso die Schulhäuser. Gebäude, die nicht gebraucht oder beansprucht werden, fallen an die Rommission heim. Pfarrhäuser und bischöfliche Wohnungen werden der Korporation gegen Bezahlung des zehnfachen jährlichen Wertes des Bodens, 45 auf dem sie stehen, überlassen und dazu noch bis 10 Acker Land bei jedem Pfarr= haus, 30 Ader bei einem Bischofssitz um billigen Anschlag. Als Ersatz für solchen Besit, der aus Donationen und Substriptionen herstammt, wird eine runde Summe von 5000000 Pfd. Sterl. gegeben und überdies alle bewegliche Sabe der Korporation einfach überlassen. Gleichzeitig mit der Staatskirche hören auch die jährlichen Verwilligungen des 50 Parlaments für die protestantischen Dissenters (Regium Donum, 44 000 Pfd. Sterl. p. a.) und für das fatholische Seminar (Maynooth Grant, 26 000 Pfd. Sterl. p. a.) auf. Den Interessenten wird bis zu ihrem Tod ihr bisheriger Anteil fortbezahlt oder in ein Kapitel, das Vierzehnfache des jährlichen Betrages ausmachend, verwandelt und einem Pflegschaftsrat übergeben. Überdies erhalt das protestantische theologische Kollege in Belfast eine 55 Summe von 15000 Pfd. Sterl., während dem Mahnooth College die gemachten Vorschüffe erlassen werden.

Die nächste Sorge war die Konstituierung des repräsentativen Kirchenkörpers, der denn auch 1870 inkorporiert wurde, die 12 Präsaten, 12 geistliche und 24 weltliche Repräsentanten der 12 Divessen und 12 kooptierte Mitzlieder umfassen (die Zahl der Mitzsoglieder hat sich seitdem infolge der Trennung der Divessen Armagh und Slogher um je 1,

bezw. 2 Glieder erhöht). Sodann wurde zur Beratung einer Berfassung für die nun-

mehr unabhängige Kirche fortgeschritten, welche 1879 zum Abschluß kam.

Die Verfassung der Kirche von Frland (the Constitution of the Church of Ireland) wurde in der Generalspnode 1879 zum Abschluß gebracht und alle in der zehn= jährigen Periode seit der irischen Kirchenakte 1869 vereinbarten Gesetze kodisiziert und bals sortan giltiges Kirchenrecht sanktioniert. Lehre und Ritus blieben unangetastet, also ganz so wie in der anglikanischen Schwesterkirche, mit welcher, wie mit anderen gleichartigen Kirchen, eine Verbindung aufrecht erhalten wird. Die Veränderungen beschränken sich auf die durch die Lostrennung von dem Summepiskopat und Staatsverdand nötig gewordene neue Versfassung. An der Spitze der Kirche steht, unter Christus, dem Haupt der Kirche, eine 10 Generalspnode mit oberster gesetzgebender und administrativer Gewalt, unbeschadet der Episkopalversassung.

1. Die Generalsunobe besteht aus drei Ständen, den Bischöfen, dem Klerus und der Laienschaft, welche zwei Häuser bilden, das Haus der Bischöfe und das Haus der Repräsentanten, aber gewöhnlich in voller Synode zusammenberaten. Das Repräsentanten= 15 haus besteht aus 208 Geistlichen und 416 Laien. Jede Diöcese sendet eine bestimmte Zahl von Bertretern und zwar so, daß die Geistlichen von Geistlichen, die Laien von Laien (Synodenmännern) gewählt werden. Die Einteilung der Diöcese in Wahldistriste ist der Diöcesansynode überlassen. Jeder ordinierte Geistliche ist in und außerhalb seiner Diöcese wählbar. Jeder Laie muß dei seinem Eintritt in die Generalsynode solgende De= 20 klaration unterzeichnen: "Ich, A. B., erkläre hiemit seierlich, daß ich ein Mitglied und Kommunikant der Kirche von Frland bin." Alle drei Jahre werden die Repräsentanten gewählt, und zwar wird die Wahl zwei Monate zuvor von den zwei Erzbischöfen in ihren Diöcesen ausgeschrieben. Gleichzeitig mit den Repräsentanten werden Ersaymänner gewählt.

Die Generalspnobe tagt alljährlich (im April) in Dublin. Außerordentliche Situngen können von dem Primas (oder Stellvertreter) oder auf Berlangen eines Drittels des einen oder anderen Standes des Repräsentantenhauses berusen werden, aber nur mit genauer Angabe des zu verhandelnden Gegenstandes. — Drei Prälaten, 40 geistliche und 80 Laienzrepräsentanten zum mindesten, sind zu einer Situng in voller Synode erforderlich, und zo wenigstens fünf Prälaten im Hause der Bischöse und die genannte Zahl von Abgeordneten im Hause der Repräsentanten. In voller Synode präsidiert der Primas (der Erzbischos

von Armagh) oder sein Stellvertreter.

Verhandlungen. Zeder Vorschlag eines Gesetzes oder Kanons wird zunächst als Bill vor die volle Synode gebracht und, wenn genehmigt, zum erstenmal ohne Debatte 25 gelesen und dann gedruckt und der Tag für die Debatte sestgesetzt, in der die Hauptpunkte verhandelt werden. Wenn die Bill zum zweitenmal gelesen ist, wird sie von der vollen Synode im Committee beraten und hierauf die Zeit für das dritte Lesen sestgesetzt, so daß wenigstens ein voller Tag dazwischen liegt. Zum drittenmal gelesen und angenommen, wird die Vell zum Gesetz. Die Vischöse haben jederzeit das Recht, die Sache für sich zu bes 40 raten, und bis dies geschehen, wird die Verhandlung abgebrochen.

Die Bischöfe stimmen abgesondert von den Repräsentanten, die Repräsentanten entweder zusammen oder nach Ständen, letzteres immer, wenn 10 Mitglieder des einen oder anderen Standes es schriftlich verlangen. Zu einem giltigen Beschluß ist die Majorität der anwesenden Prälaten (wenn sie abstimmen wollen) ebenso nötig wie die der Reprä= 45 sentanten (ob sie nach Ständen oder zusammen abstimmen). Wird eine Frage von den Bischöfen verworfen, so kommt sie in nächster Sitzung wieder zur Sprache, und wenn dann zwei Drittel der Repräsentanten dasur stimmen, so gilt der Untrag als angenommen — außer wenn zwei Drittel aller Bischöfe anwesend sind und dagegen stimmen, sowie ihr Beto schriftlich begründen. Die Bischöfe stimmen immer zusetzt ab.

Anträge auf irgendwelche Anderungen in der Lehre, der Liturgie oder dem Ritus müssen in voller Synode unter genauer Angabe der betreffenden Punkte gestellt und von wenigstens zwei Dritteln jedes der zwei Stände des Repräsentantenhauses approdiert werden. Darauf wird eine Abschrift der Resolution den Sekretären der Diöcesansynoden zugestellt, und erst in der nächsten Generalsynode darf die Bill zur Verhandlung kommen. Nur die 55 einstimmig gemachten Vorschläge der englischen Ritualkommission können sofort angenommen

werden, wenn zwei Drittel jedes Standes dafür find.

Die Generalspnode hat das Recht, allgemeine Anordnungen über die Ausübung des Patronatsrechtes zu treffen, sowie über alles, was Ordnung, gutes Regiment und Wirkssamkeit der Kirche betrifft. In diesem Sinne kontrolliert sie auch die Beschlüsse der Diös 60

cesanspnoden. Während die bisherige kirchliche Einteilung als zu recht bestehend gilt, hat die Generalspnode das Recht, mit Zustimmung der betreffenden Diöcesen Aenderungen

zu machen, wie Trennung oder Zusammenlegung von Diöcesen.

Har die einzelnen Geschäftszweige werden von der Generalspnode Ausschüsse bestellt, b insbesondere ein Record-Committee, ein ständiger Ausschuß, der den Druck und die Bermaltung der Spnodalakten kontrolliert und das Siegel der Generalspnode verwahrt. Alle Geset der Generalspnode werden in zwei Cremplaren gedruckt und kollationiert und dann mit dem Spnodalsiegel und der Unterschrift des Primas versehen und eines davon im Archiv der Generalspnode, das andere bei dem Representative Church Body devoniert.

2. Diöce fanfynoden werden jährlich wenigstens einmal von dem Bischof berufen und gehalten, wobei eine Diöcese sich mit einer anderen vereinigen oder in zwei Diftrifte geteilt werden fann. Alle aktiven Geistlichen (mit Ginschluß ber Kuratgeistlichen) sowie der Probst und die Fellows vom Trinity College, Dublin (wenn ordiniert) find 15 Mitglieder der Synode; die von den Gemeinden gewählten Vertreter fteben im Verhältnis von 2:1 zu ber aktiven Weiftlichkeit. Dies gilt auch von Rathedralen, die zugleich Barochien sind. Als Gemeindevertreter können auch grundbesitzende Geistliche und solche, die sine cura sind, gewählt werden. Die Wahl findet alle drei Jahre statt. Die Laienvertreter (Synodsmen) haben dieselbe Deklaration zu unterzeichnen wie die in der General-20 spnode, die Geiftlichen bieselbe wie bei ihrer Ordination und Anstellung. Bur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit des Bischofs oder Kommissars und je 1/4 des Klerus und 1. ber Synobenmänner erforderlich. Gewöhnlich tagen beide Stände miteinander, aber auf Berlangen von sechs Mitgliedern eines Standes getrennt. Einfache Majorität der Stände für sich oder der gemeinschaftlich beratenden entscheidet und macht den Beschluß giltig und 25 bindet alle Angehörigen der Diöcese. Gemeinden, die zuwiderhandeln, werden von der Beteiligung bei der Synode ausgeschlossen.

Der Bischof stimmt für sich ab. Legt er ein Veto ein, so muß der betreffende Antrag bis zur nächstjährigen Synode vertagt werden, und wenn dann je  $^2/_3$  beider Stände wieder dafür stimmen und der Bischof dagegen, so kommt die Sache vor die Generalsosynode zur endgiltigen Entscheidung. Der Bischof kann jedoch zuvor schon die Sache an die Generalsynode weisen. Die Synode hat das Recht, über das Kirchenvermögen der Diöccse zum besten der Kirche zu verfügen, sosern nicht Anordnungen der Generalsynode oder rechtliche Ansprüche im Wege stehen. Auch hat sie das Recht, unter Vorbehalt der Zustimmung des repräsentativen Körpers, die Pfarreien neu zu regulieren, was Besoldung zu und Abgrenzung (Teilung einer Pfarrei oder Zusammenlegung von mehreren u. s. w.)

betrifft.

Ein Diöcesanrat als ständiger Ausschuß, bestehend aus dem Bischof und einigen geistlichen und weltlichen Synodalen, wird alljährlich von der Synode gewählt, zur Erstedigung lausender Geschäfte, z. B. Anfertigung der Liste der neugewählten Synodals glieder u. a.

3. Die Parochialorganisation ist trotz der veränderten Verhältnisse nach Form und Namen beibehalten worden. Als Parochie (parish) gilt jede Kirche mit einem Geistlichen und registrierten Gemeindegliedern (registered vestrymen), d. h. Männern von wenigstens 21 Jahren, die entweder zur irischen Kirche gehören und einen Grundsbesit in der Parochie mit 10 Pfd. Sterl. wenigstens Neinertrag haben, oder sich regelmäßig zu der betreffenden Kirche halten. Eine dahin gehende Deflaration haben die Mitglieder bei der jährlichen Revision des Gemeinderegisters zu unterzeichnen. Die Diöcesanspnoden können auch einen regelmäßigen Beitrag zum Kirchensond zur Bedingung des Eintritts in die Vestry machen. Die Gemeindeversammlung wählt einen der zwei Kirchenvorsteher (der andere wird von dem Geistlichen gewählt), auch die Synodenmänner, und ernennt jährlich dis zu zwölf Gemeindeglieder, die mit dem oder den Geistlichen einen Gemeindes ausschuß (select vestry) bilden, welcher die Fonds verwaltet, Kirchendiener anstellt u. s. w.

4. Anstellung von Geistlichen. Jede Diöcesanspnode wählt sogleich nach ihrer Konstituierung zwei Geistliche und einen Laien (nebst Ersatmännern) aus ihrer Mitte, die mit dem Bischof einen Patronatsausschuß bilden. Jede Gemeinde ihrerseits ernennt alle drei Jahre drei Männer (Parochial Nominators), welche dieselbe Erklärung wie die Synodalen zu unterzeichnen haben. Bei Erledigung einer Pfarrstelle treten der Patronatsausschuß und die betreffenden Nominatoren zusammen und bilden eine Wahlbehörde (Board of Nominators). Jedes Mitglied derselben muß eine seierliche Deklaration unterzeichnen, daß es to ohne alle persönlichen Rücksichten nur den Würdigsten und Tücktigsten wählen wolle.

Nimmt der Gewählte das Amt an, so wird er dem Bischof als solcher genannt. Es können auch mehrere auf die Wahlliste gesetzt werden, so daß, wenn der erste die Stelle ausschlägt, der zweite gewählt wird u. s. w. Legt der Bischof ein Beto ein, so steht dem Gewählten wie den Nominatoren Appellation an den Hof der Generalspnode (s. u.) offen. Kommt keine Wahl zu stande, so ernennt der Bischof. Das Präsentationsrecht wird unter zewissen Bedingungen solchen, die zur Dotierung einer Stelle beitragen, eingeräumt. Privatkapellen werden durch diese Anordnungen nicht berührt. Der angestellte Geistliche kann von seiner Pfarrei nur durch Beschluß des Hoses der Generalspnode entsernt werden.

Die Deklarationen, welche die Geistlichen bei Ordination oder Anstellung zu untersschreiben haben, sind zum Teil dieselben wie in der Episkopalkirche in England, nämlich 10 a) die der Zustimmung zu den 39 Artikeln, Common Prayer u. s. w., b) gegen Simonie, e) des kanonischen Gehorsams. Allegianz- und Suprematsdeklaration fällt selbstwerskändlich fort, an deren Stelle die Zustimmung zu der 1870 organisierten Kirche von Frland und

die Unterwerfung unter deren Gerichtshöfe tritt.

5. Wahl der Erzbisch öfe und Bischöse. Bei Erledigung eines Bistums be= 15 ruft der Erzbischof der Provinz (oder Stellvertreter) die Diöcesanspnode, oder wenn der Sprengel aus mehreren vereinigten Diöcesen besteht, die einzelnen Synoden, die dann jede für sich stimmen. Laien und Geistliche stimmen zunächst mittels Zetteln für eine, höchstens drei Personen. Die Namen derer, die wenigstens ½ aller Stimmen beider Stände oder ½ des einen oder anderen Standes erhalten haben, kommen auf die engere 20 Wahl. Wenigstens zwei Personen müssen so gewählt werden; die Synode kann aber auch durch Majoritätsbeschluß weitere Namen beisügen. Jedes Mitglied jedes Standes stimmt dann je sür einen Namen auf der engeren Wahl. Fallen je ½ der Stimmen jedes Standes auf eine Person, so ist diese damit gewählt. Ist die Stimmenzahl geringer, so wird das Versahren wiederholt und zwar mit dem erstworgeschlagenen, und wenn ver= 25 geblich, mit dem nächsten in der Neihe. Sind so mehrere Personen gewählt worden, so wählt aus diesen die Vischossdank den Vischos mit einsacher Majorität. Kommt binnen drei Monaten keine Wahl zu stande, so wählt ebenfalls die Vischossdank.

Bor der Wahl haben alle Wähler eine feierliche Erklärung zu unterzeichnen, daß sie nur die Tüchtigsten wählen und einzig das Beste der Kirche im Auge haben wollen.

Bei der Erledigung des Erzstuhls von Armagh, womit der Primat von ganz Frland verbunden ist, wählen zunächst die genannten Diöcesen einen Bischof ad interim. Dann treten alle Bischöse zur Wahl eines Erzbischofs von Armagh und Primas zusammen. Fällt diese nach auf den ad interim gewählten Bischof, so erhält dieser das Bistum, das der

zum Primas gewählte Prälat innegehabt.

6. Das Kathedralwesen. Unter Wahrung der Rechte der derzeitigen Kathedralgeistlichen wird der Diöcesanspnode die Vollmacht erteilt, zweckmäßige Underungen und Einrichtungen mit Zustimmung der Generalspnode zu machen, wie Verlegung, Aushedung oder Gründung von Kathedralen. Der Bischof als Ordinarius ernennt den Domdekan, die Domherren, Archidiakonen u. s. w. Der Zusammenhang von Präbenden und Kathedralstellen wird 40 ausgehoben. Ist die Kathedrale zugleich Pfarrkirche, so ernennt die Wahlbehörde (s. o.) den Geistlichen, den dann der Bischof auch zum Domdekan machen kann, aber nicht muß; umgekehrt kann der Domdekan von der Gemeinde zum Pfarrer gewählt werden.

Um andere Einrichtungen von mehr lokalem Interesse zu übergehen, so ist die Kollegiatz und Kathedralkirche von St. Patrick in Dublin zur Nationalkathedrale gemacht 45 worden (Mai 1872), die zu allen Diöcesen in gleichmäßiger Beziehung steht. Zu ihr gehören die Erzbischöfe und die anderen Prälaten der Kirche von Irland und außer dem Dekan, Präcentor, Kanzler und Schahmeister 21 Präbendare oder Domherren. Die Präbenden werden von den Pfarreien getrennt, und jeder der 12 Diöecsen wird eine Präbende zugewiesen mit dem Patronatsrecht auf dieselbe. Die übrigen 9 Präbenden 50 besetzt der Dekan und das Kapitel. Der Dekan wird von dem Kapitel gewählt und erznennt Präcentor, Kanzser und Schahmeister. Diese nehst einigen anderen alle 3 Jahre Gewählten bilden die Kathedralbehörde, in welcher auch die Laien vertreten sind. Die Nationalkathedrale hat ihre Vertreter in der Diöcesanspnode von Dublin.

7 Die geiftliche Gerichtsbarkeit erstreckt sich auf alle, die sich der Autorität 55 der Generalspnode unterwerfen. Es giebt zweierlei Gerichtshöfe: die Diöcesanhöse und über

diesen der Hof der Generalspnode.

Einen Diöcesangerichtshof hat jede einzelne oder mit anderen zu einem bischöflichen Sprengel vereinigte Diözese. Der Hof besteht aus dem Bischof, dem von ihm auf lebenslang angestellten Kanzler — einem Nechtsgelehrten von mindestens zehnjähriger Praxis, 60

ber als sein Affessor fungiert - und einem geiftlichen und weltlichen Mitgliede ber Spnode. Diese mahlt nämlich auf 5 Jahre 3 geiftliche und 3 weltliche Mitglieder, von benen der Reihe nach je ein geiftliches und ein weltliches von dem Bischof hinzuberufen wird, um als Beisitzer bei Erhebung des Thatbestandes zu assistieren. Alle muffen eine 5 feierliche Erklärung unterzeichnen, daß sie ganz unparteiisch handeln wollen. — Auf schriftlich ausgesprochenen Bunsch der Parteien kann der Bischof die Sache allein abmachen. Sonft ist das Verfahren furz dieses: Die Klage wird dem ebenfalls von dem Bischof angestellten Diöcefanregistrator schriftlich zugestellt und dann dem Beklagten mitgeteilt. Betrifft die Rlage einen Lehrpunkt, so muß sie, wenn sie nicht vom Bischof selbst ausgeht, von 4 Kom= 10 munifanten, die in ber Diocese wohnen ober perfonlich betroffen sind, schriftlich eingereicht und Maution (bis auf 50 Pfd. Sterl.) geleiftet werden. Gine Abschrift ber Klage wird bann von bem Registrator bem Beklagten zugeschickt, und bann erfolgt binnen 14 Tage eine Borladung beider Parteien durch den Kanzler. Das Berhör ist mündlich, wird aber proto-folliert. Nach Verhör der Parteien oder ihrer Anwälte und der Zeugen giebt der Hof-16 sein Urteil schriftlich ab. Wird der Angeklagte schuldig gefunden, so kann er selbst oder durch seinen Anwalt mildernde Umstände geltend machen. Darauf fällt der Bischof binnen eines Monats das Urteil in offener Sitzung. Ift der Beklagte unschuldig, so verfügt der hof über das Kautionsgeld. Veranstaltet der Bischof selbst einen Prozeß in seinem Werichtshof, so fungiert der Kanzler an des Bischofs Stelle; bei Lehrfragen erhebt der 20 Divcefanhof nur den Thatbestand und fendet den Rechtsfall an den hof der General= synode zur Erledigung.

Der volle Gerichtshof der Generalspnode besteht aus einem Erzbischof, einem Bischof und 3 Laienrichtern. Die beiden Erzbischöfe wechseln ab; sie wählen die Bischöfe. Die Generalspnode wählt 6—10 Männer aus ihrer Mitte, welche Richter der höheren Gerichtsböße in Irland sind oder waren. Aus diesen wählt bei jedem einzelnen Rechtsfall der Registrator in Gegenwart der Parteien 3 durch Ballotieren. Appellationen von dem Tiöcesanhof an diesen obersten Gerichtshof müssen 14 Tage nach Fällung des Urteils mit genauer Angabe der Gründe und mit Hinterlegung von Kaution geschehen. Die einssache Majorität des Hofes genügt, um das Urteil endgiltig zu machen. Bei Klagen auf Absehung ist die Zustimmung der 2 Prälaten nötig. Klagen gegen Bischöfe können nur beim Hof der Generalspnode anhängig gemacht werden, und wenn dieselben Lehrpunkte betreffen, müssen sie von mindestens 6 Kommunikanten erhoben werden. Absehung u. s. w. kann über Bischöfe nur verhängt werden, wenn die beiden Prälaten des Hofes dafür sind. — Die Verhandlungen sind öffentlich außer in besonderen Fällen, wo sede Partei 6 Männer als Zeugen der Verhandlung wählt. — Die Prozesakten wie die Rechtssprüche werden auf der Registratur ausbewahrt. Hinsichtlich der Vergehen gegen das kirchliche Recht und der Strafen dafür ist das alte, vor der Trennung der irischen Kirche giltige

Recht und Versahren unverändert beibehalten worden.

8. Die kirchlichen Konstitutiones und Ranones (54 an Zahl) schließen sich an 40 die anglikanischen an. Bemerkenswert ist, daß sie alle ritualistischen Neuerungen ausdrücklich ausschließen und so den endlosen Streitigkeiten dieser Art, wie sie in England vorkommen, weislich vorbeugen. Trot der Trennung vom Staat wird die Joee der irischen Kirche als allgemeine Volkskirche noch insofern aufrecht gehalten, als die Geistlichen die kirchlichen Funktionen keinem in der Parochie Wohnenden verweigern dürsen. Auch sollen die Pfarrer wonglich im Pfarrort wohnen, Katechismusunterricht an Sonntagen und sonst geben, auch beim Gottesdienst sich teilweise der irischen Sprache bedienen.

Das Recht der Appellation vom Bischof an den Diöcesanhof und weiter an den Hof der Generalspnode als der höchsten Autorität der Kirche von Irland wird durch die Kanones sestgestellt. Als Strafen für Verletzung der Kanones werden Vermahnung oder dreis monatliche Suspension für das erste Vergehen, Suspension oder Deprivation für das zweite angesetzt. — Die Kirchenzucht betreffend, so sollen notorische Sünder zuerst privatim ermahnt, dann von der Kommunion ausgeschlossen werden. Appellation steht offen. Sine Extommunisation ist in der ganzen irischen Kirche giltig; Reuige aber werden wieder zugelassen.

9. Der repräsentative Körper der Mirche (The Representative Body of the Church). Diese durch die Kirchenaste hervorgerusene Korporation, welche die Kirche zu vertreten und das Kirchengut zu verwalten hat, begreift in sich 1. ex officio alle Erzbischöse und Bischöse, 2. erwählte Mitglieder, je einen Geistlichen und zwei Laien für jede Diöcese, 3. kooptierte. Mitglieder, entsprechend der jeweiligen Zahl der Siöcesen. Die Dualisisation der Mitglieder ist dieselbe wie bei der Generalsynode. Se

ein Drittel der Geistlichen und Laien scheidet beim Zusammentritt der Generalspnode aus sprücklich außtritt). Auch ein Drittel der Kooptierten scheidet jährlich auß und wird von dem repräsentativen Körper mit Zustimmung der Generalspnode ergänzt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. Der repräsentative Körper steht unter der Kontrolle der Generalspnode, der er alljährlich Rechnung ablegt.

Ein Witwen= und Waisensonds unter einer besonderen Behörde (Bischöfe und 15 andere, darunter wenigstens 5 Geistliche) unter der Kontrolle der Generalsunde wird gesgründet und die Gelder von dem repräsentativen Körper verwaltet. Jeder Geistliche zahlt 6 Pfd. Sterl. jährlich ein. Die Witwen der Kontribuierenden erhalten 33 Pfd. Sterl. p. a.,

die Waisen 5 Pfd. St. bis zum 21. Lebensjahr.

Statistisch es. Auch bei der firchlichen Statististisch es nicht unwichtig, auf das merkswürdige Steigen und Fallen der Gesamtbevölkerung in Frland hinzuweisen. Bon etwa 5 Millionen zu Anfang des Jahrhunderts stieg die Bevölkerung auf 8 295 061 im Jahr 1845 — die höchste Zisser, die es erreicht hat. Bon da ab zeigt sich eine stetige Abnahme (teils infolge von Hungersnot, teils von Auswanderung) dis zu 5 402 759 15 im Jahre 1871, 5 174 836 im Jahre 1881 und 4 706 162 im Jahre 1891. Wenn die Abnahme im gleichen Verhältnis fortgeschritten ist, so würde jetzt (1900) die Bevölkerung noch unter die Stuse von 1801 herabgesunken sein. Am stärtsten war die Abnahme in den sast ganz katholischen Provinzen Connaught und Munster, wo sie von 1841—1871 42 Proz. betrug. Von 1881—1891 wuchs die Bevölkerung nur in 2 Grasschaften, 20 Dublin (2,4 Proz.) und Antrim (1,4 Proz.); in allen anderen ist sie gesunken, am stärksten in Monaghan (16,2 Proz.), Tipperary (14,5 Proz.) und Longsord (13,9 Proz.).

Der früheste kirchliche Census ist vom Jahre 1834; danach verteilten sich die Konsessischen in den vormaligen 4 erzbischöflichen Provinzen (etwa den politischen entsprechend)

wie folgt (f. auch Tabelle S. 422):

|                                              | Bevölfer.<br>1834 | Ratholifen                                             | Staats=<br>firche | Nonkon=<br>formisten | Andere<br>Christen                     | _  |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|----|
| Erzb. Armagh (Ulster)<br>" Dublin (Leinster) | 1 247 290         | 1 955 123<br>1 063 681                                 | 177 930           | 638 073<br>2 517     | 15 823<br>3 162                        | _  |
| " Cashel (Munster)<br>" Tuam (Connaught)     |                   | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ |                   | 966   800            | $\begin{array}{r}2454\\369\end{array}$ | 30 |
|                                              | 7 943 940         | 6 427 712                                              | $852\ 064$        | 642 356              | 21808                                  |    |

Um noch Näheres über die größeren Kirchen anzugeben, so hat die katholische Kirche, 75,4% der Bevölkerung umfassend, die alte kirchliche Einteilung sast unverändert beisbehalten: die 4 Provinzen Urmagh, Dublin, Cashel und Tuam mit 32 Bistümern, wodon so 4 unter den Erzbischösen stehen. Bon den anderen 28 sind 4 mit anderen vereinigt. Es giebt demgemäß 4 Erzdischöse und 24 Bischöse. In 1090 Pfarreien versehen 1850 Kuraten und 3420 andere Priester die Dienste der Seelsorge und zum Teil des Unterrichts, wobei besonders auch 103 Männerklöster und 302 Frauenklöster Unterstützung gewähren. Der Krankenpslege dienen drei andere größere weibliche Kongregationen, darunter die der "Frischen Schwestern der christlichen Liebe". Die Elementarschulen sind großenteils den Christian Brothers überlassen, sowie weiblichen Kongregationen. Für die katholische höhere Schulbildung und die Heranbildung des Klerus besitzt jede Diöcese ein Knabenseminar; sodann bestehen noch Klerikasseminare (colleges) in Thurles, Watersord, Kilkenny und Earlow, abgesehen von dem College zu St. Patrick in Maynooth.

Die protestantische Epistopalkirche (Church of Ireland), über ½ der Bevölkerung umfassen, hat in der Reformationszeit die alte kirchliche Einteilung von 32 Bistümern in 4 Provinzen mit 2436 Pfarreien einfach stehen lassen. Aber dei der geringen Zahl der Rirchenangehörigen wurden im Berlauf mehrere Bistümer und ebenso Pfarreien zussammengelegt. Schon unter Karl II. gab es außer den 4 Erzbistümern nur 18 Bischofs 50 sitze und ebensoviele Bischöfe. So blied es dis 1833, wo durch die Church Temporality Act die 4 Provinzen auf 2: Armagh und Dublin mit je 6 Diöcesen einschließlich der erzbischöflichen, reduziert wurden. Die gegenwärtige Einteilung ist: Erzdiöcese Armagh mit den Bistümern Meath, Clogher, Tuam, Down, Derry, Kilmore, 408 137 Seesen. Erzdiöcese Dublin mit den Bistümern Kingerick, Cashel, Cork, Killalve, Ossov, 192 566 Seesen.

Eine im Jahre 1834 angestellte Untersuchung der Parochialverhältnisse ergab, daß von 2405 Kirchspielen nur 907 selbstständig, die übrigen 1498 zu 478 zusammengelegt

waren. Von diesen 1385 Kirchspielen hatten nur 461 über 500 Gemeindeglieder; 264 Pfarrer hatten weniger als 50 Gemeindeglieder, 41 gar keine. Noch schlimmer war es 30 Jahre zuvor gewesen, wo 111 Pfarreien sine dura waren, von den zahlreichen Sinekuren an den Kathedralen gar nicht zu reden. Diese Verhältnisse haben sich nun 5 wesenklich gebessert. Schöll gab 1886 die Zahl der Kirchen auf 1628, die der Gestlichen auf etwa 1800 an. Die Zahlen sür die Gegenwart (1900) lassen sich nicht angeben, da das Vear-dook of the Ch. of E. sie nicht mitteilt.

Die jüngsten Census ergeben folgendes Bild:

| 10 |                                         |                                                          | Ratholiken                                                      | Epi:<br>stopal.                          | Presbyt.                                 | Metho=<br>disten                     | Juden                           | Übrige                                                      | vhne<br>Angabe                |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | Leinster                                | 1881                                                     | 1 252 553<br>1 145 104<br>1 094 825<br>1 018 487                | 180 587<br>164 586<br>157 522<br>149 368 | 12 355<br>12 556<br>12 059<br>12 858     | 6 290<br>6 530<br>7 006<br>7 705     | 338<br>218<br>355<br>1 171      | 5 512<br>10 457<br>7 059<br>5 769                           | -<br>160<br>363               |
| 15 | Munster                                 |                                                          |                                                                 | 50 860<br>74 213<br>70 128<br>62 875     | 4 013<br>4 091<br>3 987<br>3 448         | 4 436<br>4 758<br>4 769<br>5 072     | $\frac{2}{9}$ $\frac{34}{342}$  | $\begin{array}{c} 4471 \\ 5730 \\ 2770 \\ 1883 \end{array}$ | -<br>43<br>164                |
| 20 | Ulster                                  | $\begin{cases} 1861 \\ 1871 \\ 1881 \\ 1891 \end{cases}$ | 966 613<br>897 230<br>833 566<br>744 353                        | 391 315<br>393 268<br>379 402<br>361 807 | 503 835<br>477 729<br>451 629<br>427 810 | 32 030<br>29 903<br>34 825<br>40 525 | 52<br>58<br>83<br>276           | 20 391<br>35 040<br>43 249<br>41 883                        | 321<br>1 131                  |
| 25 | Connaught                               | $\begin{cases} 1861 \\ 1871 \\ 1881 \\ 1891 \end{cases}$ | 866 023<br>803 849<br>783 116<br>691 995                        | 40 595<br>35 931<br>32 522<br>26 690     | 3 084<br>3 272<br>3 059<br>2 571         | 2 643<br>2 250<br>2 239<br>1 933     | $\frac{1}{9}$                   | 785<br>911<br>718<br>628                                    | -<br>3<br>47                  |
| 30 | Jusgefamt                               | $\begin{cases} 1861 \\ 1871 \\ 1881 \\ 1891 \end{cases}$ |                                                                 | 693 357<br>667 998<br>639 574<br>600 830 | 523 291<br>497 648<br>470 734<br>446 687 | 45 399<br>43 441<br>48 839<br>55 235 | 393<br>285<br>472<br>1 798      | 30 859<br>52 138<br>53 796<br>50 165                        | 530<br>1 702                  |
|    | Zunahme oder Absnahme 1881—1891         | :                                                        | $\begin{bmatrix} -411 & 146 \\ 10,4^{\circ}/_{0} \end{bmatrix}$ | 38 744<br>6 <sup>9</sup> / <sub>0</sub>  | $-24.047$ $5,1^{\circ}/_{\circ}$         | + 6 396<br>13,1%                     | + 1 326<br>280,9°/ <sub>0</sub> | $-3631 \ 6,7^{\circ}/_{o}$                                  | +1172<br>221,1°/ <sub>0</sub> |
|    | Prozente der Gesants<br>bev. i. J. 1891 |                                                          | 75,4                                                            | 12,8                                     | 9,5                                      | 1,2                                  |                                 | 1,1                                                         | !                             |

Durch die Entstaatlichung erlitt die Kirche einen ungeheuren Verlust an Einkommen, jährlich mehr als 600 000 Pfd. Sterl. Geblieben war ihr ein nicht unbedeutender Besits an Kirchen, Psarr- und Schulhäusern nehst Grund und Boden und einem Kapital von 500 000 Pfd. Sterl. Doch haben die seitdem erhobenen freiwilligen Leistungen den Besweiß gesührt, daß die Kirche sich in ihrem bisherigen Umsang erhalten kann. Die Beisträge zum Church of Ireland Sustentation Fund betrugen 1876—1898 nicht weniger als 5,190,696 Pfd. Sterl. Sie waren am höchsten in den Jahren 1876—1877, sanken 1878—1880, haben sich seitdem aber ziemlich auf derselben Höhe erhalten.

Die Hauptuniversität für die Kirche von Frland ist Trinity College, Dublin (gegr. 1591); aber auch in den 3 Colleges der 1850 gegründeten Queens Universith, d. h. Belfast, Cork und Galway, hat sie Studierende in "Licensed Residences", Kosthäusern, die unter der Aussicht eines Dekans stehen. Dieselbe Einrichtung haben auch die Presbyterianer und Wesleyaner.

Die Presbyterianer wanderten schon unter Elisabeth von Schottland nach Ulster aus. Jakob I. bewilligte ihnen den Zehnten, was den Anlaß gab zu dem Regium Donum, einer jährlichen Berwilligung des Parlamentes für die Nonkonformisten in Frland, die allmädlich bis auf 44 000 Pfd. Sterl. stieg, aber 1871 aufhörte. Zu den zahlreichen auf der Westminster Konsession stehenden Predyterians (Trinitarians oder Old Light) kamen später auch Presbyterians of the New Light, die sich in Antrim und Munster niederließen, und Scotch Seceders (die aus der schottischen Kirche bekannt sind). Die weit überwiegende Mehrheit bildet aber die "Presbyterian Church of Ireland", welche in

ber General Assembly repräsentiert ist; sie hat 36 Presbyterien und gegen 600 Gemeinden. Diese Kirche hat theologische Colleges in Belfast und Londonderry und "Residences" (s. o.) in den Dueens Colleges. Die übrigen presbyterianischen Kirchen sind unbedeutend. Die Gesantzahl der Presbyterianer s. o. S. 422, 27-30. Die Baptist Union of Ireland zählte 1897 2513 Mitglieder und hatte 31 Kirchen und 35 Kapellen. Die Wesleyanische Methodisten= 5 sirche gab in demselben Jahre die Zahl ihrer Mitglieder auf 27 164 an; sie hat in 10 Distrikten 146 Stationen. Die Gesantzahl aller Methodisten s. o. S. 422.

Im Elementarschulwesen besteht ein gemischtes System, insofern sich simultane und konfessionelle Schulen seit 1848 vorsinden. Im Jahre 1894 zählte man 8458 Schulen, von welchen 3769 simultan waren und 3531 der katholischen, sowie 1158 der pro= 10 testantischen Konfession angehörten. Aber während man 832 821 Kinder in den Listen der Schulen verzeichnet sand, besuchten nur 525,547 den Unterricht ordnungsmäßig. 8280 Lehrer und 3515 Hisslehrer (einschließlich Lehrerinnen) waren in demselden thätig. (C. Schöll +.) W. Göß.

Frregularität. — Thomassin, Vetus et nova ecclesiae disciplina, t. II lit. 1 c. 62 sq.; 15 Khillips Kirchenrecht, Bd I \ 46 ff.; F. E. a Boenninghausen, Tractatus iuridico-canonicus de irregularitatibus, Monast. 1863 sq. 3 fasc.; P. Hinfchius, KR. Bd 1, Berlin 1869 S. 7 ff. \ 21.; E. Friedberg, KR. 4 Aufl. Leipzig 1895 S. 134 ff.

Frregularität (irregularitas) bedeutet im katholischen Kirchenrecht den Mangel, welcher eine an sich zum giltigen Empfange der Ordination oder Weihe fähige Person — dies 20 ist jeder Getaufte männlichen Geschlechts — von der erlaubten Erwerbung oder Ausübung eines kirchlichen Weihegrades ausschließt. Die Rechtssätze über die Frregularitäten hat das kirchliche Recht im Anschluß an einzelne Bestimmungen des Alten und Neuen Testaments (Le 21; 1 Ti 3,2 ff.) tit. I, 6 sqq.; diet. Grat. c. 3 D. XXV entwickelt. Die kanonistische Schule scheidet die Fälle der Frregularität in irregularitates ex de- 25 fectu und ex delicto. a) Zu der ersten Rlasse gehört: 1. die ex defectu natalium, aus dem Mangel der ehelichen Geburt. Dieselbe trifft alle diejenigen, welche nicht aus einer firchlichen giltigen oder nicht aus einer als matrimonium putativum zu betrachtenden Ehe herstammen, c. 1. 2. 14 X. I. 17, und wird durch Profegableistung in einem Orden und durch nachfolgende Legitimation gehoben. 2. Ex defectu corporis 30 find alle diejenigen irregulär, welche infolge von Krankheiten oder Gebrechen an der Bornahme der wichtigeren geistlichen Funktionen gehindert sind oder dieselben nicht ohne Gefahr für die Würde des Gottesdienstes oder ohne Erregung von Anstoß und Aergernis vor der Gemeinde ausüben können, tit. X. I. 20 u. III. 6. 3. Ex defectu aetatis sind von der Bischofsweibe die nicht volle 30, von der Priesterweibe die nicht volle 24, von 35 dem Diakonat die nicht volle 22, vom Subdiakonat die nicht volle 21 Jahre alten Personen ausgeschlossen, während für die niederen Weihegrade mindestens das vollendete 7. Lebensjahr genügt, Trid. Sess. XXIII, c. 12 de ref. 4. Der defectus scientiae hindert die Erteilung der Weihe an diejenigen, welche nicht die für den betreffenden Weihegrad erforderliche Vorbildung besitzen, Trid. Sess. XXIII c. 4. 11. 12. 13. 14. 40 de ref. 5. Ex defectu fidei, wegen Mangel der Festigkeit im Glauben sind die noch nicht Konfirmierten und die Neophyten irregulär, Trid. Sess. XXIII. e. 4. de ref., c. 1 dist. LVII. 6. Ex defectu sacramenti diejenigen, welche hintereinander in zwei giltigen, durch copula carnalis konsummierten Ehen (sogen. bigamia successiva) oder ferner in einer solchen mit einer schon anderweitig fleischlich erkannten Frau gelebt 45 haben (sogen. bigamia interpretativa) tit. X. I. 21. 7. Die Fregularität ex defectu perfectae lenitatis (Mangel der Herzensmilde) trifft diejenigen, welche ohne ein Berbrechen zu begehen, also erlaubterweise, zum Tode oder zur Verstümmelung eines Menschen mitgewirkt haben (z. B. Soldaten, Richter, Ankläger, Geschworene, Zeugen, nicht aber Arzte und Chirurgen), c. 5. 9. X. III. 50; c. 10. X. V. 31; c. 24 X. V 12. 8. Hin= 50 bert der defectus famae, die geminderte Ehre oder der Mangel des guten Rufes, die Ordination, c. 2 u. 20 C. III. qu. 1. c. 17 C. VI qu. 1. 9. Ex defectu libertatis find von derselben ausgeschlossen die Sklaven oder Leibeigenen, so lange ihr Herr nicht einwilligt, Chemanner ohne Zuftimmung ihrer Frau und diejenigen, welche wegen einer Vermögensverwaltung zur Rechnungslegung verpflichtet sind (obligati ad ratiocinia) vor 55 erhaltener Decharge, X. I. 18. 19.

Was die irregularitates ex delicto betrifft, so tritt nach dem geltenden Rechte eine solche ein 1. wegen aller öffentlich bekannt gewordener oder vor Gericht erwiesener strafbarer Handlungen, welche den Thäter der allgemeinen Achtung verlustig machen, c. 4.

17. X. I. 11. c. 5. X. V 18, ferner 2. wegen bestimmter Bergeben, selbst wenn biese geheim geblieben sind, nämlich wegen Tötung (homicidium, also Mord oder Totschlag) oder Verstümmelung einer anderen Berson, wegen Ketzerei, wegen Apostasie, wegen Mißbrauchs des Taufsatramentes (abusus baptismi), wegen ordnungswidrigen Empfanges ber Weihen (abusus ordinationis), wegen einer berartigen Ausübung eines Weihegrades (abusus ordinis), und wegen sogen. bigamia similtudinaria, d. h. wegen saktisch verssuchter Cheabschließung und Che-Konsummation seitens einer Ordensperson oder eines Geistlichen der höheren Weihen mit einer Jungfrau oder einer schon sonst sleischlich ers kannten Frauensperson.

Die Wirkung der Irregularität besteht darin, daß die betreffende Berson nicht erlaubterweise (lieite) ordiniert werden oder den etwa schon empfangenen Weihegrad ausüben, auch keinen höheren erhalten darf. Wenn aber trot der Irregularität die Weihe erteilt worden ist, so bleibt lettere immer gultig und der Geweihte ift nur gehindert, von

dem erlangten ordo Gebrauch zu machen. Von den Irregularitäten kann für die Regel nur der Papst, bloß ausnahmsweise in

einzelnen Källen der Bischof dispensieren.

Das protestantische Kirchenrecht hat die Lehre der katholischen Kirche von den Frregularitäten nicht rezipiert. B. Sinschius +.

Trving, Edward (gest. 1834) und der Trvingianismus. W Jones, Biographical 20 Sketch of the Rev. Edward Irving with Extracts from and Remarks on his principal Publications, London 1835; W Wilks, Edward Irving: An ecclesiastical and literary biography, London 1854; Mrs. O. W Oliphant, The Life of Edward Irving, Minister of the National Scotch Church, London: Illustrated by his Journals and Correspondence 2 vol., London 1862, New edition 1864 (bagegen David Ker, Observations on Mrs. Oliphants 25 "life of Edward Irving" etc., Chinburgh 1863; J. N. Köhler, Het Irvingisme. Eene historisch-critische proeve. S'Gravenhage 1876 (hier auf S. 413 – 443 eine nach bestimmten Wesichtspunkten geordnete wertvolle Uebersicht über die reiche Frvingianerlitteratur); Edward Miller, The history and doctrines of Irvingism or of the so called catholic and apostolic church, London 1878, 2 vol.; Thomas Carlyle, Edward Frving in des Verf. Reminiscences.

30 Edited by Charles Elliot Norton, II. vol., London 1887; daraus deutsch in Lebenscrinnerungen von Thomas Carlyle. Uebersett von Paul Fäger, Göttingen 1897; M. Hohl, Bruchstücke aus dem Leben Frvings, St. Gallen 1838, zweite Ausgabe 1850; E. Ad.
Rosteuscher, der Ausbau der Kirche Christi auf den ursprünglichen Grundlagen, Basel 1871,
2. Ausl., 1886 (dies die ofsizielle Geschichte der Bewegung); F. Köstlin Art. Frving. in der
35 zweiten Ausl. dieses Werkes; Th. Kolde, Edward Frving, ein biographischer Essay, Leipzig 1901.

Edward Frving wurde am 4. Aug. 1792 in dem Städtchen Annan in der Grafschaft Dumfries im südlichen Schottland geboren, wo sein verhältnismäßig wohlhabender Bater das Gewerbe eines Gerbers betrieb. Dort konnte der Knabe schon den ersten höheren Schulunterricht haben, zeigte aber feine sonderliche Lernbegierde, außer für die Mathematik. 40 Auch auf der Universität in Edinburg, wohin er erst dreizehnjährig geschickt wurde, um zunächst die unseren oberen Gymnasialklassen entsprechenden unteren Kurse durchzumachen und sich später durch allerlei philosophische Studien bis zum Fachstudium der Theologie hindurchzuarbeiten, stand neben der Neigung für alle körperlichen Übungen die für die Mathematik oben an, die dem siebzehnjährigen auf Empfehlung seines Lehrers, Professor 45 Leslie, die Stelle eines Lehrers der Mathematik an der höheren Schule in dem Städtchen Haddington eintrug. Ein Jahr später vertauschte er sie mit der eines Rektors der neugegründeten, sich "Akademie" nennenden Schule zu Kirkaldy, blieb dabei aber Studierender der Theologie und besuchte, wenn auch unregelmäßig, die meist auf wenige Wintermonate sich erstreckenden Universitätsfurse. In jenen Aufenthalt in Kirkaldy fällt auch die Freund-50 schaft mit dem größeren Landsmann, dem späteren Weisen von Chelsea, Thomas Carlyle, der gleichfalls daselbst ein Lehramt bekleidete. Des letteren Erinnerungen lassen uns leider feinen Cinblid in Frvings Entwidlung thun. Gin regelrechtes, methobisches Studieren war schwerlich seine Sache, doch verstand es der zweifellos ungemein begabte Mann, sich mühelos ein nicht gewöhnliches Wissen auf vielen Gebieten zu erwerben. Um wenigsten 55 wissen wir von seiner religiösen Entwicklung, nur daß er, um den berühmtesten Prediger des Landes, Dr. Chalmers von Glasgow (f. d. A. Bd III, 777) zu hören, keinen Weg scheute. Nachdem er die vorgeschriebenen, sehr umständlichen Examina (vgl. Th. Rolbe S. 8) bestanden, erhielt er 1815 von dem Presbyterium (Kreissynode) zu Kirkaldy die Predigterlaubnis. Aber seine Predigten wurden nicht germ gehört. Gein Pathos, die gesuchte Erhabenheit 60 seiner Sprache fand man gespreizt, ja schauspielerisch. Im Jahre 1818 ging er, nachdem Frving 425

er 3 Jahre vergeblich eine Berwendung im Kirchendienst erstrebt hatte, des Schulmeisterlebens müde, nach Edinburg und beschäftigte sich mit allerlei sprachlichen und naturwissenschaftlichen Aber erst ein Jahr später, als er, weil niemand in der Heimat ihn haben Studien. wollte, schon ernstlich daran dachte, als Missionar nach Persien zu gehen, war es Chalmers in Glasgow, der ihn im Oktober 1819 als Predigtgehilfen annahm. Aber, wie Treff= 5 liches er auch als Seelforger, namentlich unter den Arbeitern leiftete, neben dem berühmten Chalmers konnte er, wenn er auch nach einiger Zeit einen kleinen Kreis von Berehrern um sich gesammelt hatte, nicht auffommen. Das Gros der Gemeinde mied seine Bredigten und trug ihre Geringschätzung offen zur Schau, aber in stolzem Bewußtsein seiner Kraft und der Richtigkeit seiner Methode, sah er darin nur den Widerspruch der großen Menge, 10 gegen die, welche die ausgetretenen Pfade verlassen haben, um den umfassenden Bedürf= niffen der Welt gerecht zu werden. Da war es eine Art Erlösung, als er durch die Bermittlung von Chalmers im Jahre 1822 zum Minister der kleinen, damals ca. 50 Seelen umfassenden nationalschottischen (sog. kaledonischen) Gemeinde, die mit einem kleinen schottischen Krankenhause in Hatton Garden in London zusammenhing, erwählt wurde. byterium in Annan erteilte ihm die Ordination. Mit einer fulminanten Abschiedspredigt, in der er die Forderung ganz neuer Predigtmethoden aufstellte, um die Welt unter die Autorität Christi zu bringen (beinahe vollständig bei Wilks S. 17), schied er von Glasgow. Man muffe die Sache ganz anders anfangen, als es bisher geschehen, das Chriftentum muffe in einem mehr heroischen Stile getrieben werden, so schrieb er um dieselbe Zeit 20 (Dliphant S. 73) an den Rektor Martin in Kirkaldh, dessen Tochter Fsabel er Herbst 1823 als seine Gattin in sein Haus führte.

Und wirklich schien es nur der Überfiedlung nach London bedurft zu haben, um ihn zu Ruf und Ansehen zu bringen. Schon bei seinen Probepredigten erregte er Aufsehen. Eindrucksvoll oder wenigstens auffallend war schon seine außere Erscheinung. Er war 25 über sechs Fuß hoch, seine schwarzen, fast bis zu den Schultern herabfallenden Locken um= rahmten ein bleiches Gesicht mit dunkeln Augen, von denen das eine sehr stark, ja nach bem Urteile vieler in unheimlicher Beise schielte. Wer ihn sah und hörte, mit welcher Sicherheit er auftrat, hatte den Eindruck einer Herrscherpersönlichkeit, die sich ihrer Kraft bewußt war. Man fand auch in London, daß seine Gestikulation heftig und ungraziös 30 war, aber sie war eindrücklich. Die ausgetretenen Pfade der damaligen Homiletik ging er in der That nicht. Immer strebte er danach, etwas besonderes zu sagen, in blumenreicher Sprache zu reden, die Dichter seines Volkes oder die Heroen der puritanischen Litteratur heranzuziehen und ungewöhnliche Bilder zu gebrauchen. Sein großer Landsmann Walter Scott vermißte in seiner Predigtweise eine gewisse Keuschheit und Ausgeprägtheit des 35 Charafters; sie war ihm zu hochfliegend und ekstatisch und legte zu viel Wert auf eleganten Ausdruck. So werden manche geurteilt haben, aber sie waren vereinzelt. Vielmehr hatte die Beredsamkeit des schottischen Predigers nach ganz kurzer Zeit eine bisher unerhörte Zuhörerschaft um sich gesammelt. Es kam vor, daß die Menge der Menschen, die sich zu seiner Kirche brängten, den öffentlichen Berkehr störte. Bald konnte man nur auf Grund 40 von Eintrittsfarten Einlaß erhalten. Man mußte eine neue Kirche bauen, die dann in Regent-Square errichtet wurde. Daß auch die gute Gesellschaft auf ihn aufmerksam wurde, war der Erfolg einer gelegentlichen Außerung des Ministers Canning, der bei einer die Kirche betreffenden Bill auf die Beredsamkeit des in den allerbescheidensten Verhältnissen wirkenden Frving hingewiesen hatte. Bald war es der eigenartige Mann selbst und was 45 er sagte, was eine ganz ungewöhnliche Anziehungskraft ausübte. Frving war der Modeprediger Londons geworden, aber nicht nur das, auch ein Erweckungsprediger, gerade unter den Bebildeten, wie es deren wenig gegeben hat. Und mit dem Erfolg wuchs das Bewußtsein seiner Kraft und der Wunsch, noch größeres zu leisten.

Den bisher von der Kirche gröblich Bernachlässigten, den Gebildeten, die noch draußen 50 stehen, den Erfindern, den Politikern, den Juristen, den Männern der Wissenschaft, die die Welt in der Haben, die Wahrheit nahe zu bringen mit den Mitteln der Bildung und einer blumenreichen Ahetorik war auch die Tendenz seiner ersten Druckschrift (For the oracles of God, kour orations. For Judgement to come, An Argument in nine parts, London 1823) wenigstens im ersten Teil, während er im zweiten bedeutenderen, zu dem 55 er durch die damals viel besprochenen frivolen Gedichte "Vision of judgement" von Southen und Byron (Näheres darüber bei Th. Kolde, a. a. D. S. 24) angeregt wurde, darauf ausging, "nicht als Theologe, sondern als Mensch, nicht als Kirchenmann, sondern als Christ", Gottes Recht, die Menschheit zur Berantwortung zu ziehen und die Notwendigkeit des Gerichts vor dem Forum der Bernunft zu erweisen suchte. Beisall und scharfer 60

426 Fruing

Widerspruch, die sich im ganzen die Wage hielten, erhöhten nur seine schon übergroße Popularität und zur bangen Sorge seiner Freunde das immer maßloser werdende Selbstgesühl des Predigers, der sich immer mehr in die Rolle eines in besonderer Weise berusenen untrüglichen Propheten seines Volkes hineinlebte, und auch die wohlmeinenden Warnungen der von ihm scharf angegriffenen evangelischen Partei verächtlich zurücknies. Da war es seine Sucht, immer neues vorzubringen, immer größere Erfolge zu erzielen, die ihn einer

Richtung zutrieb, durch die sein Leben eine ganz andere Wendung nahm.

Wie vorübergehend auch anderwärts hatte sich in England unter den Eindrücken der französischen Revolution und der ihr folgenden Greuel und Ariegesturme ein Kreis von 10 Frommen gebildet, die in Erwartung des jüngsten Tages sich in apokalyptische Studien vertieften. Daraus entstand eine stets breiter werdende apokalpptische Litteratur, aus der die Schriften von Hutley Frere und Lewis Way (Näheres darüber bei Ih. Kolbe a. a. D. S. 30) hervorragten, Die in fühnen Berechnungen aus Apokalppfe und Propheten Die Entwicklung des Gottesreiches und die Stadien der Endzeit zu bestimmen suchten. Unter 16 den für diese Gedanken gewonnenen war bald keiner so eifrig als Henry Drummond, ein vielseitig gebildeter Laie, ein reicher Londoner Bankier, der schon in jungen Jahren als Barlamentsmitglied sich hervorgethan, auf weiten Reisen sich in Welt und Kirche umgesehen hatte, und dessen Zeit und Geld überall zu Gebote stand, wo es galt, allgemein nützliches zu unterstützen oder gutes zu thun. So hatte er die Continental society, zur 20 Hebung des geistlichen Zustandes des Kontinents gegründet, im Jahre 1821 dem Forschungs-reisenden Dr. Joseph Wolff die Mittel zu seiner damals Aufsehen erregenden Erforschung des innern Asicns gegeben und noch 1825 in Oxford eine Professur für Nationalökonomie (die erste, die es überhaupt gab), gestiftet. Seitdem er von den apokalpptischen Gedanken ergriffen worden, hatte er, obwohl er später wieder und zwar bis an sein Lebensende (1860) 25 im englischen Parlament faß, kein höheres Streben, als die Resultate ber apokalyptischen Forschung zu allgemeiner Anerkennung zu bringen. Da war es Hutley Frere, der in dem noch kleinen Kreise, dessen Führer Drummond bald geworden war, auf den Gedanken kam, im Interesse der größeren Propaganda den Versuch zu machen, den gefeiertsten Prediger der Hauptstadt, Edward Frving, zu gewinnen. Es gelang überraschend schnell. Mit der 30 ihm eigenen Freude am neuen nahm er die wunderliche Eregese jener Leute und ihre Gedankenwelt, die so vieles erklärte und die dem Bußprediger in ihm ein neues Feld eröffnete, wirklich wie neue Offenbarungen auf. Bald wurden sie wie bei jenen, der Mittel= punkt seines Denkens und Redens. In einer stundenlangen, später in erweiterter Form gedruckten Predigt (Babylon and Infidelity, foredoomed of God: A discourse 35 on the prophecies of Daniel and the Apocalypse, which relate to these later times and until the second advent. Glasgow 1826, 2 vol. Egl. darüber Th. Kolbe a. a. D. S. 35ff.) bei dem Jahresfeste der Continental Society im Jahre 1825 entwickelte er sie zum ersten male vor der großen Offentlichkeit, zeigte an einzelnen Ereignissen seit 1793 das Ausgießen der sechs ersten Zornesschalen und stellte das Kommen 40 des Herrn und die Ausrichtung des tausendjährigen Reiches für 1864 in Aussicht. Zwei Jahre darauf erschien mit einer zweihundert Seiten langen Einkeitung seine Bearbeitung des 1816 pseudonym herausgekommenen Werkes des spanischen Exjesuiten Lacunza unter bem Titel: The coming of Messiah in glory and majesty, London 1827 (vgl. Inzwischen hatte sein Eintreten dafür wirklich den Erfolg gehabt, daß nicht ebenda E. 38). 45 wenige hervorragende Geistliche und erweckte Laien der Londoner "Prophetenschule," wie Frving zuerst die Apokalyptiker genannt zu haben scheint, sich anschlossen. Auf Beranlassung von Lewis Way kamen seit dem 1. Abvent 1826 alljährlich auf Drummonds Landsit Albury unweit von Guildford in der Grafschaft Surrey Leute aus verschiedenen Tenominationen — die Zahl schwankte zwischen 20—40 Personen, unter ihnen auch 50 drving — zu einer Konserenz zusammen, um unter dem Ortspfarrer Hugh Mac Neil, der übrigens wie mehrere andere sich dem späteren Frvingianismus nicht anschloß, sondern als einer der angesehensten Kanzelredner und Häupter der "evangelischen Partei" 1879 starb, auf Grund ernster Forschung sich über die wichtigsten Fragen zu einigen. Seit dem Jahre 1829—33 erschien auch ein eigenes Organ auf Drummonds 55 Rojten ,, The morning Watch, Journal of Prophecy", welches bon Mr. Tudor herausgegeben wurde. In dem Meeting von 1829 wurde als einmütiges Ergebnis erflart, seit der Zeit Justinians I. bis zur französischen Revolution sei eine große, in der heiligen Schrift angekundigte Periode von 1260 Jahren abgelaufen, auf welche jetzt die letzten Weben, eine Zerftorung der sichtbaren Kirchen, die Zurückführung der Juden in ihr Land, 60 dann die Parusie und das tausendjährige Reich folgen werden, und es sei Pflicht aller, die

Frving 427

bies glauben, diese Erkenntnis aller Welt so eindrücklich als möglich zu verkündigen (vgl. Miller I, 44 ff.). Damit verband sich alsbald ein sektiererischer Zug. Wer nicht auf demsselben Standpunkt stand, wurde des völligen Abfalls geziehen. Ja die ganze discherige kirchliche Entwicklung, und nicht am wenigsten die evangelische Partei im englischen Kirchenstum, die auf die Neubelebung evangelischen Glaubenslebens auch durch solche Verans zum, die nan später innere Mission nannte, ausging, tras diese Anklage. Seitdem das "fünffältige Amt der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer" aus der Kirche geschwunden sind, die Irving schon 1824 als die ewigen Grundlagen der Kirche bezeichnete, ist auch der heilige Geist aus ihr gewichen: "Über Christus und der gläubigen Seele, — die ganze Summe unserer Lehre und geistlichen Praxis — sind uns der heilige so Geist, die Gemeinschaft der Heiligen, die heilige katholische Kirche, zu toten Buchstaben im Eredo geworden —. Man lallt vom Glauben und einfältigen Glauben und erkennt nicht oder will nicht erkennen, was der ganze Inhalt unseres Glaubens ist, — die hochheilige Oreieinigkeit und ihre Gaben, Ümter und Wirfungen zum Heile." Schon zeigt sich auch der vielsach erst der späteren Sekte zugeschriebene Syncretismus: "aus allen vorhandenen 15 Bekenntnissen und Glaubensparteien wird erst das Geschlecht erstehen, die wahre Ausswahl unter den Ausserwählten, welches unter seinem Josua in das langersehnte Kanaan eins

gehen wird" (vgl. Roßteuscher S. 107—111).

Damit verband sich bei Frving alsbald eine immer deutlicher werdende Abkehr von grundlegenden Gedanken und Prinzipien des schottischen Kirchentums, seiner Verfassung und 20 seines Gottesdienstes, von der Prädestination, wogegen er, in dieser Beziehung nicht uns beeinflußt durch das Werk des hochkirchlichen Anglikaners Richard Hooker (Ecclesiastical polity 1599) fich als Briefter fühlte und seiner Gemeinde und seinem Presbyterium gegenüber priesterliches Unseben und priesterliche Gewalt in Unspruch nahm, worüber es sehr bald zu unliebsamen Erörterungen kam. Großes Aufsehen machte es, und es wurde 25 bei weitem als die schlimmste Heterodoxie empfunden, was man Ende 1827 von eigen= tümlichen christologischen Austassungen, die er auf der Kanzel vortrüge, ersuhr, daß er von einer sinful substance des Leibes Christi spreche. Deshalb interpelliert, schrieb er eine große, wie immer mehr rhetorische als bogmatische Abhandlung "über die Lehre von der Inkarnation" (Abschnitt III und IV seiner Sermons, Lectures and Occasional Discourses, 3. vol., 30 London 1828), in der er offenbar im Interesse an der vollen Menschheit Christi unter falscher Pressung das άμαρτίας in dem paulinischen Ausdruck έν δμοιώματι σαρκός aμαστίας (Röm. 8,3) seine These begründet. Nur wenn Christus wirklich unsere Natur angenommen hat, die gefallene Menschennatur, konnte er unser Erlöser sein. Da seiner Mutter Substanz gewißlich gefallen, er aber seiner Menschheit nach von der Substanz 35 seiner Mutter war, so ist die Natur, die er annahm, eine sündige gewesen. Gben deshalb fühlte er, obwohl er an der Erbsünde nicht teilnahm und durch den ihm immer beis wohnenden heiligen Geift wor jeder wirklichen Sunde bewahrt wurde, in feinem naturlichen Willen eine Rebellion gegen den Willen Gottes. Denn wenn er unter das Gefetz gethan war, so mußte er nicht nur zugänglich, sondern für alles das geneigt sein, was 40 das Gesetz verbot. Ja, Jrving geht so weit, zu sagen, jede Art von Schlechtigkeit, die zur That geworden ist, oder zur That werden konnte, gehörte zum Wesen seiner Natur, und eben in der Größe des Sieges über die in seiner Natur liegende Sunde sieht Frving die Wahrheit der Erlösung der Menschennatur und erklärt im Bewußtsein, damit die alte orthodore Lehre der Kirche wiederzugeben, jede andere Auffassung als eine pestilenzialische 45 Häresie (Th. Rolde S. 50 ff.).

Dies alles und seine apokalyptischen Schwärmereien, die nicht wenige seiner früheren Anhänger aus der großen, sür ihn erdauten und im Frühjahr 1827 geweihten Kirche auf dem Regent-Square vertrieben, erschütterten sein Ansehen in weiten Kreisen, besonders in London. Gleichwohl gewann die eschatalogische, apokalyptische Richtung, die sich mit einer 50 neuen von Rev. J. Halden Steward angeregten Bewegung begegnete, die darauf auszießung, alle Frommen in allen Denominationen zum Gedete um eine neue machtvolle Auszießung des Heiligen Geistes zu verbinden, in allen Teilen Großbritanniens immer mehr an Boden, besonders in Schottland. Hier waren es Frvings Freunde, die Geistlichen Campbell, Story und Alex. Scott, die in gleichem Sinne wirkten, und letzterer, der eine Zeit lang Frz 55 vings Predigtassischung des Geistes auch die besonderen Gaben und Kräste der Urkirche wieder zur Erscheinung kommen würden. Die Erregung der Gläubigen wurde noch gestärkt durch zwei große Predigtreisen Frvings in Schottland in den Jahren 1828 und 1829, von denen besonders die erste, die ausschließlich der Verkündigung des neuen Advents galt, einem 60

428 Fruing

wahren Triumphzuge glich, und mit kaum bezähmbarer Ungeduld erwartete man die Aus-

gießung des Geiftes.

Da vernahm man im März 1830, daß sie in Fernicarry, einem Dörschen an der Mündung bes Clube, im Kirchspiel bes schon erwähnten Pfarrers Robert Storn von Rosneath, erfolgt sei. 5 Eine gewiffe Mary Campbell, eine Räherin, die nach aller Meinung sich im letzten Stadium der Schwindsucht befand, gleichwohl aber im Bewußtsein, von Gott zu Großem berufen ju fein, an dem längstgehegten Gedanken, als Missionarin nach den Sudsecinseln zu geben, festhielt, hatte unter bem unmittelbaren Gindruck von Irvings Bredigt, mit gang besonderer Energie die Schnsucht nach Wiedererweckung der apostolischen Geistesgaben in sich auf-10 genommen, vornehmlich der Gabe der Heilung durch Gebet und des Redens in Zungen, worunter sie die für ihren Missionsberuf besonders erwünschte Begabung mit fremden heidnischen Zungen verstand. An einem Sonntage, dem 21. März 1830, hatte sie mit einer Schwester und einer Freundin wiederum unter Fasten und Beten um die große Sache den Tag zugebracht. Da am Abend, so wird behauptet, richtete sich die Kranke, 16 die seit Wochen unfähig war, sich zu erheben, plötlich auf und sprach mit verzücktem Unsgesicht eine Viertelstunde lang in gänzlich unverständlichen, übrigens sofort notierten Lauten, was sich am nächsten Sonntage wiederholte. Das ist die von den Frvingianern behauptete Wiedererscheinung der Sprachengabe, wobei sogleich bemerkt sein mag, daß, nachdem die Welehrten von Orford und Cambridge erklärt hatten, daß jene Laute, entgegen der Meinung 20 der Campbell, mit keiner menschlichen Sprache etwas zu thun hätten, man jenes verzückte Reden einfach als Zungenreden deutete. Die Kunde davon machte besonderen Eindruck in einer befreundeten Familie in dem nahen, am anderen Ufer des Elhde gelegenen Ort Glasgow, wo zwei fromme Schiffszimmerleute namens Macdonald mit ihrer Schwester Margaret die Frommen zu Gebetsversammlungen in ihrem Hause zu versammeln pflegten. 25 Eines Tages im April 1830 brach die sterbenskranke Margaret in stundenlangen Preis Gottes aus und schloß dann mit einem heißen Gebet für ihren Bruder James, daß er in dieser Stunde angethan werde mit der Kraft aus der Höhe, worauf dieser der seit 18 Monaten an das Bett gefesselten Kranken gebot, aufzustehen, was diese auch that und am gemeinsamen Mahle teilnahm. Und am folgenden Tage gebot 3. Macdonalb brieflich ber befreundeten 30 M. Campbell, ebenfalls aufzustehen und über den Fluß herüber zu kommen, welcher Aufforberung fie folgte. Damit schien auch die Gabe der Krankenheilung, von deren weiteren Anwendung man übrigens nichts hört, wieder erweckt zu sein. In den zahlreichen Gebets-versammlungen, die auf diese Aufsehen erregenden Ereignisse folgten, trat dem von M. Campbell geübten Zungenreden auch die verständliche Sprache im Geiste in kurzen, auf 35 das Kommen des Herrn bezüglichen Ausrufen zur Seite, und wie sehr man sich schon in Gedanken an das Wiederausleben des apostolischen Geistes hineingelebt hatte, zeigt die Nachricht, daß in jenen Versammlungen vielmals der Ruf gehört wurde: "Sende uns Apostel."

Die Londoner Prophetenschule, die eine Kommission, in der der Rechtsanwalt Cardale 40 hervorragte, nach Schottland, wo immer mehrere vom Geiste ergriffen wurden, geschickt hatte, bestätigte die erwartete Erneuerung der Geistesgaben, was, wie begreiflich, für die Beteiligten auch ein Erweis der Wahrheit der ganzen apokalpptischen Predigt war. In Cardales Hause suchte man nunmehr in Gebetsversammlungen dasselbe zu erreichen wie in Schottland. Und hier begann im Frühjahr 1831 Cardales Frau mit kurzen Aus-45 rufen. Run kam auch Mary Campbell, die inzwischen einen Mr. Caird geheiratet hatte, nach London, und bald wurde das Zungenreden und die Rede in verständlichen Lauten, die "Prophetie" häufiger. Bei einem der Hausgottesdienste, die Jrving seit langem täglich bei sich zu halten pflegte, machte sich zuerst mit seiner Mark und Bein durchdringenden Stimme ein gewisser Taplin als Prophet bemerklich. Nochmehr Eindruck machte auf Frank 50 ving ein anderer Prophet Barter, der freilich nach einiger Zeit, wie die Prophetin Miß Hall, in einer eigenen Schrift seine Beissagungen wiberrief und alles auf Selbstbetrug gurudführte (vgl. Dliphant E. 357, Ev. Kirchenztg. 1837 S. 137 ff.), deffen Auslassungen aber gleichwohl in vieler Beziehung für die Ordnungen und Einrichtungen der späteren Sette grundlegend wurden. Gine Zeit lang suchte Frving, wie sehr er auch über die Manifestationen 55 des Geistes erfreut war, das Zungenreden aus dem eigentlichen Gottesdienst fern zu halten, nur die Safriftei raumte er bazu ein, um gewissermaßen bas Zungenreben zu üben und um die Wiederaufrichtung der längst als notwendig erkannten sogenannten apostolischen Umter, der Sendung von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern, die vom bl. Geift gesalbt waren, und das betonte besonders Barter, nicht durch menschliche Beru-50 fung sondern durch den Weist selbst ausgesondert werden sollten, in anhaltendem Gebete zu

Frving 429

Aber der einmal entfesselte Enthusiasmus war nicht mehr aufzuhalten. Offen= barung drängte sich auf Offenbarung, und Frving, der, seitdem er von der Echtheit dieser himmlischen Stimmen sich überzeugt hatte, nichts mehr scheute, als dem Wirken des Geistes entgegenzutreten, mußte sich von den Propheten sagen laffen, daß er, um der Schmach Christi zu entgehen, den Geist dämpfen wolle. Da gab er nach. Mitte Oktober 1831 5 hielt der Enthusiasmus in stürmischer Weise seinen Einzug in seine Kirche. Nur so viel hatte man ihm zugestanden, daß die Geistbewegten erst nach seiner Beendigung der Schrift= vorlesung und nach seiner Predigt, wozu er jedesmal eine Pause machen wollte, sprechen Bald trat der Prediger naturgemäß hinter den Trägern des Geistes zurück. Es kam nicht selten zu aufregenden und lärmenden Scenen. Das mußte zu einer Scheidung 10 in der Gemeinde führen. Die alten schottischen Familien zogen sich zumeist zurück oder wurden von den apokalyptischen Schwarmern, die bald in der Kirche zu Regent Square ihren Mittelpunkt sahen, verdrängt. Als er im Jahre 1830 seiner Christologie wegen vor das Forum des Presbyteriums der schottischen Gemeinden in London (d. h. des über den Kirchenvorständen der Einzelgemeinden stehenden Gesamtpresbyteriums) gezogen wurde 15 und diesen Gerichtshof ablehnte und vielmehr an die schottische Generalspnobe appellierte. hatte er sein Presbyterium noch auf seiner Seite. Jetzt verklagte es ihn vor derselben Behörde wegen Verletzung der gottesdienstlichen Ordnung, weil er Männer, die nicht Minister der schottischen Kirche seien und sogar Frauen in seiner Kirche habe sprechen Das Urteil vom 2. Mai 1832 lautete auf Absetzung. Am 6. Mai begann er 20 in einem Saale mit seiner aus etwa 800 Kommunikanten bestehenden Gemeinde eigene Gottesdienste, die im Oktober in ein zu einer Art Kirche umgewandeltes Maleratelier auf der Newmanstreet verlegt wurden. Jest schwanden die letzten Reste der schottischen Gottes-dienstordnung. Die Stimmen der Propheten drängten den Prediger, der jest als "Engel" der Gemeinde (Apf 2, 3), wie er sich schon früher genannt hatte, fungierte, immer mehr in 25 den Hintergrund. Immer offenkundiger traten Cardale, Drummond und der Prophet Taplin an die Spite der Bewegung. Durch den letteren wurde Cardale, ein Mann von großer Willenskraft und großem Organisationstalent am 31. Oktober und 7. November 1832 zum "Apostel" ausgerufen (näheres darüber Th. Kolde a. a. D. S. 71 ff.), in erster Linie, um ein Organ zu haben, das den vom "Geiste" zum Engel der Gemeinde in Alburh 30 erwählten Drummond ordinieren könnte.

Damit begann die sich sehr rasch vollziehende Organisation der neuen Kirche, wobei allenthalben das Bestreben zu bemerken ist, das "Amt" als solches in den Vordergrund treten zu laffen und badurch ben Enthusiasmus der einzelnen einzudämmen. Taplin, der Hauptzungenredner, wurde auf Grund einer Offenbarung zum Propheten arkappalpha au' έ $\xi o\chi \dot{\eta} 
u$  35 ordiniert, denn von der blogen Gabe der Weisfagung, die von allen erstrebt werden solle, sei das prophetische Umt mit seiner Aufgabe, den "apostolischen Baumeistern das Licht des Geistes in der prophetischen Form zuzuführen", zu unterscheiden, denn der Herr habe nur "Etliche" zu Propheten eingesetzt. Auf sein Prophetenwort hin wurden nunmehr (April 1833) sechs Alteste berusen, die beim Gottesdienst auf der in der Kirche einges 40 richteten Plattsorm zu Rechten und Linken des Engels sügend, den siebenarmigen Leuchter der Stiftshütte darzustellen hatten, während der Prophet neben dem Apostel saß. Dazu kamen (am 14. April) "Helfer" (helps = ἀντιλήψεις 1 Ko 12, 28 vgl. Roßteuscher S. 368 f.), anfangs sechs, die gleichfalls Priester wie die Altesten, diesen unterworfen seien und in ihrer Gegenwart zu schweigen hatten. Aber bald darauf erfuhr man, daß jeder 45 Umtsträger seinen Helfer haben solle, der Engel, der Alteste u. s. w., und noch vor Ende der Woche setzte man auch sieben Diakonen für die äußerlichen kirchlichen Berhältnisse ein, und ein Jahr später unter Berufung auf 1 Ko 12, 29 κυβερνήσεις auch Subdiakonen. Da nun schon Irving sogleich beim Beginne der Separation "Evangelisten" ausgesandt hatte, die jetzt durch apostolische Ordination zu wirklichen Amtsträgern erhoben wurden, 50 fo war das "fünffältige" Amt, an deffen Borhandensein die Wirksamkeit des Geistes in der Kirche geknüpft wurde, wiederhergestellt. Und wie der Geift es forderte, entstanden bald noch sechs andere Gemeinden in London, mit derjenigen Frvings eine Erneuerung der sieben apokalpptischen Gemeinden. Nach ihrem Vorbild bildeten sich mit gleicher hierarchischer Gliederung eine ganze Reihe anderer Gemeinden im ganzen Lande vornehmlich 55 in Schottland.

Frving hat das alles, wenn ihm auch das eine ober das andere schwer wurde, weil es vom Geiste zu kommen schien, gläubig und kritiklos hingenommen. Freilich den Apostolat hatte er sich anders gedacht, und er war der Meinung, daß "der Apostel zur Amtshandlung des Wortes und des Regiments außer in der offenbaren Geisteskraft 60

430 Fruing

überhaupt nicht befugt fei" und wollte feine, des Engels, Selbstftändigkeit innerhalb feiner Aber berartige Bersuche wurden zurückgewiesen, und wenn er es Gemeinde wahren. wagte, auf das für ihn untrügliche Prophetenwort hin selbstständig zu handeln, mußte er fich lagen lagen, daß er es nicht verstehe die Symbolik der Brophetic in die kirchliche 5 Praxis umzusegen, was er ohne Widerrede demutig geschehen ließ. Und man benutzte jede Gelegenheit den doch bisweilen unbequemen Mann mit seiner großen Bergangenheit, an dessen Persönlichkeit soviele bankbar hingen, zu demütigen. Als er von dem Presbyterium zu Annan, dem schließlich von der schottischen Generalsynode die Untersuchung gegen ihn wegen Irrlehre übertragen worden, von der schottischen Nationalkirche ausgeschlossen 10 und damit feines geiftlichen Umtes entfett worden war, gleichwohl aber im Bewußtsein, ber von Wott zum Engel berufene hirt seiner Berbe zu sein, nach London zurückgekehrt, feine priesterlichen Junktionen weiter ausüben und ein Kind taufen wollte, wurde ihm, bem wieder jum Laien gewordenen, dies gewehrt. Er mußte warten, bis er auf Unordnung des Propheten von neuem und zwar jest durch den Apostel ordiniert würde. Da= 15 durch mußte seine Stellung natürlich eine ganz andere werden, aber nur das schmerzte ihn, daß die Kraft von oben gerade auf ihn nicht kommen wollte. Längst schwer leibend hatte er, obwohl erst wenig über vierzig Jahre alt, das Aussehen eines Greises bekommen. Der Arzt verlangte im Herbst 1834 einen Aufenthalt im Süden, wenn er den Winter überleben sollte. Gleichwohl folgte er freudig dem Befehl nach Schottland zu gehen, weil ihm 20 die Prophetenstimme bort Massenerfolge in der Kraft des Geistes geweissagt hatte. Er kam bis (Vlasgow. Dort ist er am 8. Dezember 1834 gestorben und liegt in der Krypta der Nathedrale begraben (vgl. über seine letten Tage Th. Kolde a. a. D. S. 79 ff.).

Inzwischen war die Zahl der Apostel bis zum Sommer 1834, zu welcher Zeit Aboodhouse hinzugethan wurde, auf sechs gewachsen. Und mit ihrer Zahl und namentlich 25 nach dem Tode Irvings, mit dem in mancher Beziehung ein Hemmis gefallen war, wuchs ihr Stärkegefühl und das Bestreben, die Organe nicht nur der Disziplin sondern auch ber Lehre zu fein. Das mußte zur Ginschränfung ber Prophetie führen. Cardale erklärte es jetzt für notwendig, dogmatische Belehrungen an die Propheten zu richten, um das Beisfagen κατά την αναλογίαν της πίστεως (Ri 12,7) zu fördern. 30 Praxis entwickelte sich die Sache so, daß die Apostel nur diesenigen Außerungen des Geistes anerkannten, die ihnen gesielen, und sich, was freilich nicht ohne schwere Kämpse mit den zuerst vom Geist erleuchteten und auf ihre Selbstständigkeit eifersuchtigen Schotten abging, die Macht in allen Dingen auch in den einzelnen Gemeinden aneigneten. In einer wöchentlichen Ratsversammlung, an der die Engel und Altesten der Gemeine teilnahmen, 35 entschieden sie über das Einzelne, während die Prophetie abgesehen von allgemeinen Mahnungen an die Gemeinde, wesentlich dazu diente, über die Männer, die zu Umtern berufen werden sollten, Zeugnis abzulegen, und über die Formen des Gottesdienstes Offenbarung zu verbreiten. Taplin, der weil man eine auf sein Prophetenwort vorgenommene kultische Neuordnung Frvings (Roßteuscher S. 424 ff.) verworfen hatte, sich ein Jahr lang 40 grollend zurückgezogen hatte, wurde, als er im Februar 1831 reumütig zurückkehrte, zum Caulen= oder Pfeilerpropheten ernannt. Mit feche anderen Propheten, die ihm beigegeben wurden, sollte er eine gewiffe Oberaufsicht über die ganze Prophetie ausüben. Dieses Kollegium trat dem Apostelkollegium an die Seite, nicht als Lehrer der Kirche, "sondern als Werkzeuge zur Hervorbringung der verborgenen Geheimnisse Gottes, das Licht am 45 dunklen Orte, in bessen Scheine die Apostel wandeln und das Haus ordnen sollten" Und letteres, die Ausbildung des Rultischen im weitesten Sinne des Wortes wurde, jett immer mehr die Hauptsache, weshalb auch die Thätigkeit der Engel eine andere wurde; denn der Geist offenbarte, nicht die Predigt, sondern die Anbetung sei die Hauptsache ihres Dienstes. Sie wurden seit dieser Zeit, namentlich seit dem Tode Frvings, des Predigers, wesentlich 50 Liturgen.

Immer weiter schritt man in der symbolischen Ausdeutung der Einrichtungen der Stiftshütte, deren wahres Abbild in dem nunmehr allmonatlich zusammentretenden Konzil von Zion, den sieden Gemeinden Londons, zur Erscheinung kommen sollte. Auf der oberen Stuse des Podiums sollten sechs Apostel siten, hinter ihnen die sechs Propheten, die ihnen zugeteilt waren, hindeutend auf das in der Stiftshütte mit Brettern abgeschlossene Allerheiligste und dessenke. Dieser Doppelreihe gegenüber die vier Pfeiler des Amtes, der erste der Apostel, der Propheten, der Evangelisten und der Hirten (Engel) als die Säulen vor dem Allerheiligsten. Auf einer niedrigeren Stuse zuerst die sieden Engel, und hinter dem Stuble eines seden die sechs Allesten seiner Gemeinde zusammen 12, entsprechend den 42 Brettern, die die Seitenwände der Hütel gebildet hatten. Die übrigen sünf Apostel sollten besonders sitzen, quer Frring 431

zwischen der Reihe der sechs Apostel und der 7 Engel mit ihren Altesten, um die fünf durchgehenden Riegel darzustellen, durch welche die ganze Umfassung der Hütte zusammensgehalten war. Etwas unterhalb der Engel der sieden Gemeinden die fünf Hauptevangeslisten als die Säulen am Eingang des Heiligen, endlich rings um die ganze Plattsorm her die jenen untergeordneten 60 Evangelisten als die Säulen des Vorhofs (Roßteuscher 6 S. 452). Man zählte hiernach normaler Weise 135 Amtsträger. So wurde das Konzil zum erstenmal am 17. Juni 1835 abgehalten, obwohl es damals noch einige Lücken gab, indem zwar von Februar dis Mai vier neue Apostel berusen wurden, aber noch zwei zu der längst als nötig erkannten Zwölfzahl sehlten. Nicht ohne große Schwierigkeiten, — der Schotte David Dow, der sich selbst einmal in Edinburg zum Apostel ausgeworfen 10 hatte, und der jetzt "durch den Geist berusen wurde", weigerte sich das Amt anzunehmen, und man mußte endlich zum Lose greifen — gelang es einen elsten und zwölsten zu geswinnen, worauf am 14. Juli 1835 die sogenannte Aussonderung der Apostel stattsand (vgl. Roßteuscher S. 465). Sie wird mit der Aussonderung des Paulus und Barnabas (US 13,1) verglichen, sollte aber vielmehr eine scierliche Anerkennung des Apostolats und 15 eine Einweisung in den spezisisch apostolischen Beruf für die gesante Welt sein. Denn mit ihnen, so hieß es setz, ist nach zenem ersten jüdischen Apostolat, welches der Herr selbst eingesetzt hat, der Apostolat der Heidenstriche eingetreten, denn Paulus war nur

ein Anbruch, wie er selbst sagt (1 Ko 15, 8), eine unzeitige Geburt gewesen. Zur Vorbereitung auf ihren besonderen Beruf begaben sich nunmehr die Apostel in 20

Begleitung der fieben Bropheten der Ratsversammlung nach Albury, um dort mittelft ber Unterweisung burch die Propheten mit furgen Unterbrechungen ein Sahr lang (nicht 21/2 Jahre, wie oft angegeben wird; vgl. Roßteuscher S. 47) dem Studium der Schrift obzuliegen, und dann "Gottes Volk auszuführen aus der großen Stadt der Berwirrung, der verbannten Stadt" (Roßteuscher S. 473). Ein erstes "Zeugnis", welches die Welt 25 über ihre Mission aufklären sollte, und Anfang 1836 ausging, richtete sich an die Bischöfe der englischen Kirche, ein zweites an den König Wilhelm IV von England (beide bei Miller II 361 ff.). Auf Grund einer Drummond zu teil gewordenen Offenbarung, wonach der Herr die Christenheit teilen wolle unter die zwölf Apostel, und jeder der zwölf Fürsten des geiftlichen Jeraels angesichts des nahen Kommens des Herrn seinem Stamme 30 zugeteilt werden solle, um allenthalben die ursprünglichen Ordnungen aufzurichten und je 12 000 Berfiegelte zu sammeln, wurde die Welt, richtiger freilich Europa, als der eigent= liche Sit des großen Königs, und Amerika und die christlichen Kolonien, als die Bor= städte der großen Stadt am 15. Juli 1836 — d. h. dem Tage mit der alten Bezeich= nung Apostolorum divisio— verteilt. Cardale, der Säulenapostel, ward für England 35 bestimmt. Drummond erhielt Schottland und die Schweiz, King-Church die Niederlande und Dänemark, Perceval Italien, Armstrong Irland und die Kuchen Griechenlands und des Orients, Woodhouse Süddeutschland und Desterreich, Tudor Polen und — Indien, Dalton Frankreich, Carlyle Norddeutschland, Sittivill Spanien und Portugal, William Dow Rugland, Mackenzie Norwegen und Schweden. Nachdem man dann noch in dem= 40 selben Jahre 1836 ein langatmiges, beinahe 200 Seiten umfassendes "Zeugnis" in englischer, französischer, deutscher und lateinischer Sprache hatte ausgehen lassen (abgedruckt bei Reinwald Acta hist. eccl. 1837 p. 793—867 Englisch bei Miller I, 346 ff., deutsch bei Roßteuscher im Anhang) begaben sich die Apostel mit Ausnahme Cardales, der da= heim blieb, um die Gemeinden Zions zu leiten, begleitet von je einem Propheten, Evange= 45 listen und Hirten auf die Reise zu ihren Stämmen (nach Roßteuscher S. 490 Herbst 1836, nach Miller I, 185 erst Anfang 1838). Ihr Hauptzweck war dabet zu erforschen, was etwa noch von reinem Golde übrig geblieben, das für die große Aufgabe, unter Niederreißung der Schranken der verschiedenen Kirche eine Gemeinde der Heiligen aufzurichten, zu brauchen wäre. Und wiewohl sie allenthalben in regem Berkehr mit kirchlichen Großen und sonstigen 50 hervorragenden Männern für die Anerkennung ihrer apostolischen Bürde warben, gingen fie doch vorsichtig zu Werke, sodaß sie selbst in dem damaligen Italien, Spanien und Defterreich von der Polizei unbehelligt blieben. Wie verabredet trafen sie nach Ablauf der mbstischen 1260 Tage (nach der Aussonderung) Weihnachten 1838 wieder in Alburh zusammen, unternahmen dann 1839 eine zweite Reise, von der sie Cardale vorzeitig zuruck= 55 rufen mußte, weil es zu schwerwiegenden Differenzen im Konzil zu Zion gekommen war. Die verschiedenen Amtsträger waren es nämlich müde geworden, bloße Statisten in den Konzilsversammlungen zu sein, und erklärten, unterstütt von der Prophetie, unter Berufung auf AG 15 und die Geschichte aller Zeiten, daß die Altesten immer mitgewirkt, und die auf dem Konzile Bersammelten selbst die höchste Autorität einzunehmen 60 432 Fruing

bätten, während die Apostel, obwohl den ersten Rang einnehmend, nur die Konzilsbeschlüsse ausstühren sollten. Aber es gelang dem wieder vollzählig versammelten Apostolat den Angriss zurückzuweisen und, um ähnliche Vorkommnisse zu verhindern, wurde das Konzil, für welches, wie erzählt, der Geist so bestimmte Vorschriften dis zur Bestimmung der Pläne gegeben datte, und welches die Erfüllung der Stiftshütte sein sollte, in der disserigen Weise nicht mehr zusammen berufen und lebte nur als Konserenz der sieden Engel Londons unter dem Vorsit des Apostels im Jahre 1877 wieder auf. Wichtiger war noch der auch dei dieser Gelegenheit (Juni 1840) sestgelegte Grundsaß, daß weil ein unzeines Gesäß kein reines Wasser bieten könne, in jedem Kalle die Reinheit des Propheten von den Aposteln geprüft werden müßte, womit die absolute Superiorität des Apostolats, auss strikteste zum Ausdruck kam. Aber die glücklich überwundene Krisis hatte ein schwerzwiegendes Nachspiel, indem einer der Apostel selbst, Duncan Mackenzie, der vergeblich nach der Aussonderung auf eine neue Aussiesung des Geistes gewartet hatte, an seiner Apostels

würde irre wurde und sich gänzlich zurückzog. Er starb in Kapland 1855.

Die übrigen Apostel nahmen jett wieder ihren Wohnsitz in Albury, um an die Berwertung der Resultate ihrer Missionsreise zu gehen. Merkwürdig genug waren sie, nachbem fie nur wenig andere bekehrt hatten, in gewiffem Sinne felbst als Bekehrte zurudgekommen. Bei der schon früher beobachteten Betonung des priesterlichen Charakters der Umtsträger und der Anbetung im Multus begreift sich, daß, wie sie selbst bezeugt haben, 20 eine genauere Bekanntschaft mit bem Natholicismus in feinen Seimatsgebieten, auf biefe Leute, die vielleicht auch schon vom Puseismus angeregt waren, den größten Einfluß haben Derselbe war in der That so groß, daß man sagen darf, daß mit ihrer Reise und bald darauf seit 1840 eine neue Periode der Bewegung beginnt, die Romanisierung des Frvingianismus oder der "apostolisch-katholischen Gemeinden", wie sie nunmehr offiziell 25 auf Geheiß des Geistes sich nannten. Alles was etwa noch an die schottisch-presbyterianischen und englische, nonkonformistischen Traditionen erinnerte, wurde jett wirklich ausgemerzt. Während in den meisten irvingianischen Kirchen bis zum Sahre 1838 feine Altäre waren, mußten jetzt solche errichtet werden, auch wurde der Raum um den Altar (wie auch in der anglikanischen Kirche) als sacrarium (screen) abgegrenzt, und 30 empfingen nunmehr die Kommunikanten an diesem kniend das Abendmahl. Direkt wurde das Volk belehrt, daß die Eucharistie als Opfer aufzufassen sei (vgl. über die frühen Un= fänge der Opferidee Th. Rolde, Frving S. 75 ff.), und zwar in dem Sinne, daß die konse-frierten und damit durch den heiligen Geist in Christi Leib und Blut verwandelten Elemente (Wein und ungefäuertes, gebrochenes Brot) Gott dargebracht werden zur Erinnerung an 35 Christi Tod, als eine Handlung auf Erden, welche mit der Handlung des Hohenpriesters im Himmel korrespondiert. Die Abweichung von der römischen Auffassung, mit der sie die allerdings nicht überall klar ausgedrückte Wandlungslehre und den Gedanken der not= wendigen priesterlichen Interzession gemein hat, liegt darin, daß man keine Wiederholung des einmal vollgiltig geschehenen Versöhnungsopfers annimmt, es gleichwohl aber als Dant-40 und Gedachtnisopfer Gott von neuem darbringt, es gewiffermaßen ihm von neuem ins Gedächtnis ruft (so wird das τον θάνατον τοῦ χυρίου καταγγέλετε 1 Ro 12, 26 gebeutet), wodurch es versöhnend wirkt, weshalb denn auch an die das Opfern symbolisierende Handlung der Elevation und des Brotbrechens ("für Euch") die Fürbitten angeschlossen werden (vgl. Karl Rothe, Das Opfer unsers Herrn Jesu Christi am Kreuz und das Opfer 45 der Kirche im hl. Sakramente des Altars, 2. Aufl. Frankf. 1854). Dies und anderes, was die theoretisch faum irgendwo klar zusammengefaßten Sondervorstellungen der Frvingianer charafterisiert, kommt am flarsten zum Ausdruck in der seit 1842 eingeführten wesentlich von Cardale herrührenden Gottesdienstordnung, in der man mit Borliebe auf altsirchliche, auch griechsiche Formeln zurückging und sichtlich die Tendenz verfolgt, möglichst viel Absowechselungen hineinzubringen und die einzelnen Atte an die verschiedenen Amtsträger, Engel, Alteste, Propheten, Evangelisten zu verteilen (die Liturgie und andere Gottesbienste der Kirche 1. Ih. Nach der Übersetzung der engl. Ausgabe von 1853 II. Aufl., Berlin 1860; vgl. namentlich das Opfergebet S. 30). Zugleich schritt man zur Annahme von Kultusgewändern, deren Notwendigkeit auf jener Missionsreise einem Propheten in Rouen 55 aufgegangen war. Sie sind wesentlich dieselben, wie bei den Römern, Alba, Stola, Gürtel, Rasula und die Dalmatica, das besondere Amtskleid des Engels, dabei macht sich das Bestreben geltend, durch möglichste Prachtentfaltung auf die Sinne zu wirken. Im Jahre 1847 wurde den Priestern ein ausführliches Direktorium für die Ausführung der Liturgie in den verschiedenen Gottesdiensten in die Sand gegeben (Uber die Funktionen der einzelnen 60 Beistlichen im Gottesbienst, Miller I, 259). In bemfelben Jahre adoptierte man die Frving 433

letzte Delung. Seit 1850 wurden die geweihten Abendmahlselemente wie bei den Kömern in einem Tabernakel außewahrt, aus dem sie bei den täglich abzuhaltenden Morgen- und Abendgottesdiensten herausgenommen und, ein Abbild der Schaubrote der Stiftshütte, außzgestellt werden, nicht als Gegenstände der Adoration, sondern um die Gemeinde der Gegenwart des Herrn und seiner fortwährenden Interzession zu versichern. Im Jahre 5 1852 folgte die Ausstellung von Kerzen, zwei auf dem Altar als Symbole der Gegenwart Gottes in seinen beiden Zeugen, den Aposteln und Propheten, und des siebenarmigen Leuchters, um des Herrn Gegenwart in dem Dienste des siebenfältigen Altestenants, des wahren Leuchters anzudeuten. Zugleich kam die Anwendung des Weihrauches auf (Willer I, 266), sehr viel später, obwohl es von einer Partei schon früher gesordert worden war, 10 nämlich erst 1868, die des Weihwassers. Für den Unterhalt des natürlich wegen der Menge der Priester sehr kostspieligen Kirchenwesens wurde schon seit dem Jahre 1833 der Zehnte als Opfer erhoben und zwar geht die Verpslichtung in der That dahin, den zehnten Teil des wirklichen Einkommens zu opfern.

Thre originellste Ceremonie ist die auf Cardales Beranlassung im Jahre 1847 auf= 15 gekommene Versiegelung. Aus Apk 7, 3 ff. entnahm man, daß diejenigen, die gerettet werden sollten, versigelt werden müßten, um so der großen Trübsal zu entgehen und mit dem Herrn in seinem Gefolge zu erscheinen. Daraushin wurde jetzt gelehrt, daß es für die Aus= erwählten nötig sei, durch den Apostel, und zwar allein durch diesen und nicht vor dem 20. Jahre durch Handausselsung und Saldung mit Öl versiegelt zu werden, und, daß um 20 die mystische Zahl 144 000 voll zu machen, genau je 12 000 aus jedem Stamme zu versigeln sein. Und odwohl zwei Apostel sich weigerten, die Versiegelung vorzunehmen, also wohl nicht an sie glaubten, ist es Thatsache, daß die Aussicht, durch diesen Aft in die Reihen der Auserwählten ausgenommen zu werden, namentlich unter den Frauen noch heutigen Tages einen besonderen Anziehungspunkt des Irvingianismus ausmacht. Damit 25 hängt die Vorstellung zusammen, daß eben diese versiegelten Gläubigen dem Herrn bei seinem Kommen, wie auf Grund von 1 Th 4, 16 f. gelehrt wird, durch die Luft entgegensgerückt werden (vgl. dagegen Luthardt, Lehre von den letzten Dingen, Leipzig 1861 S. 37 ff.).

Der teilweise Widerspruch, den die geschilderten kultischen Neuerungen im Kreise der 30 neuen Gemeinschaft ersuhren, der Rücktritt des Apostels Mackenzie, vor allem aber, daß die verschiedenen Zeitpunkte, die man für das Kommen des Herrn in Aussicht gestellt hatte z. B. der 14. Juli 1835, Weihnachten 1838, 14. Juli 1842 und ebenso 1845 verstrichen waren, ohne daß diese Erwartung in Erfüllung gegangen, war der numerischen Entwickslung in England nicht förderlich gewesen. Ende März 1851 zählte man daselbst an 4018 35 Anhänger mit 32 Kirchen, was gegen das erste Aufslackern des Enthusiasmus um die Zeit von Frvings Tode entschieden einen Kückgang bedeutete. Aber wenn die Prophezeihungen sehlgeschlagen waren, konnte man sich, wie das dis auf den heutigen Tag geschieht, immer darauf berusen, daß man den Sinn des Herrn nicht ganz erkannt habe, und wie wenig man sich gedrückt fühlte, zeigt, daß man gerade damals an die Errichtung der 1853 vollendeten großen 40 Kirche in Gordon Square als Centralpunkt für die Gemeinschaft ging, die mit großer Pracht ausgestattet als eines der bemerkenswertesten neueren kirchlichen Gebäude Londons

Uber schon längst war es der neuen Gemeinschaft gelungen, auch in anderen Ländern sesten Fuß zu sassen. Schon vor der ersten Missionsreise hatten, wie scheint, ohne eigentlichen 45 Auftrag irvingianische Evangelisten in den Jahren 1835 und 1836 in Genf in dortigen Theologenkreisen Eingang gefunden, ja sogar bei dem Professor der Theologie Preiswerk, der deshalb abgesetzt wurde (sehr bald aber sich wieder vom Jrvingianismus abwandte und später Professor in Basel wurde, vgl. Ev. Kirchenzeitung 1837 Nr. 54 fs.). Im Jahre 1843 wurde von einzelnen Aposteln und ihren Emissären die Mission offiziell wieder 50 ausgenommen. Aber schon zwei Jahre vorher 1841 hatte der Evangelist Caird, ein früherer Schneider, der Witwer der ersten 1840 gestorbenen Jungenrednerin M. Campbell, den der Apostel für Süddeutschland wahrscheinlich seiner Zeit zurückgelassen, in Baiern angesangen Propaganda zu machen. Nicht mit offener Predigt ihrer Lehre sondern heimlich unter Berufung auf Josua und Caleb, das ist noch heute die Weise der Jrvingianischen 55 Sendlinge, schlichen sie sich ein, um auf Umwegen die Seelen zu gewinnen und ohne etwa den Austritt aus der Kirche oder die Niederlegung eines kirchlichen Amtes zu sordern, ihre Proselyten gleichwohl ihrer Sondergemeinschaft zuzusühren. Da sie die kontessionelle Verschiedenheit der "Kirchenabteilungen" überbrücken wollen, nehmen sie dabei, je nach Besdürsnis, katholische oder evangelische Hatung an. So schon jener Caird, dem es gelang, 60

434 Irving

in der Diecese Augsburg seit 1844 einige ernst gesinnte katholische Geistliche zu gewinnen, die teilweise schon verschiedene religiöse Phasen durchgemacht hatten, wie den lange zwischen Katholicismus und Protestantismus hin und herschwankenden, dann als Schriftsteller der Sette angesehenen Dekan Georg Lutz (er schried u. a. über den Ratschluß Gottes mit der Menschheit und der Erde 1817, 3. Ausl. gemeinsam mit William Caird, Augsdurg 1879. Über ihn Thalhofer, Beiträge zu einer Geschichte des Aftermysticismus zc., Regensdurg 1857 und L. W. Scholler [Frvingianer] Kirchengeschichtliches aus dem deutschen Süden. Mitteilungen aus dem Leben von J. E. G. Lut, Basel 1891), dann den Domvikar Spindler (vgl. Spindler, Aftenm. Darstellung d. offiz. Berh. über die Glaubensansichten in betr. d. sog. Frvingianismus zc., Kaufbeuren 1857), und Augsdurg, vielleicht noch heute die größte süddeutsche Gemeinde, dann Basel wurden die Eentren der Propaganda im deutschen Süden, wobei bemerkt zu werden verdient, daß außer im ersten Ansange die Sekte innerhalb des Katholicismus nirgends nennenswerte Ersolge erzielt hat. Das größte Ausschen machte es aber, als der damaliger Erlanger Privatdozent, der spätere Marburger Professon, der spätere Marburger Professon, der Spätere Marburger Brofesson der Theologie Hoße

teuscher und der gelchrte Botaniker Wigand.

Weit größeren Eifer entwickelte übrigens der Apostel für Nordbeutschland, der Schotte Thomas Carlyle, ein früherer Abvokat (von ihm erschien u. a. anonym "Das apostolische 20 Umt, Berlin 1850; Blicke eines Engländers in die firchlichen und sozialen Zustände Deutschlands, deutsch. Breslau 1870") und sein Evangelist Ch. Böhm, der neben vielen anderen Traktaten in deutscher Sprache über das Ganze des Froingianismus eine Art Dogmatik geschrieben hat u. d. T. "Schatten und Licht in dem gegenwärtigen Zustande der Kirche u. s. w., 2. Aufl., Basel 1878" Durch sie wurden u. a. in Berlin zwei evan= 25 gelische Geistliche, der Bastor Röppen von der Bethlehemsgemeinde und E. Rothe bekehrt, und was fast noch größeres Aufsehen machte, der Kreuzzeitungsredakteur Wagener. In Berlin wurde 1848 der erste Gottesdienst eröffnet. Bon ähnlichen Erfolgen hörte man bald in Königsberg und Hamburg, namentlich waren es in Deutschland die Kreise der firchlich Positiven und politisch Hochkonservativen, die angesichts der schier trostlos auß-zo sehenden kirchlichen und politischen Lage und des drohenden allgemeinen Umsturzes (vgl. dazu Köftlin in Gelzers prot. Monatsbl. IX, Bd 1857, S. 262 f. S. 269 f., und Th. Kolde, N. firchl. Zeitschr. XI, S. 193 ff.) in ihrem Hunger nach einer vermeintlich völlige Sicherheit gebenden Autorität diese bei den neuen Aposteln zu finden hofften, und es wurde natürlich für die Propaganda sehr bedeutsam, daß verschiedene Abelige u. a. Max 35 v. Pochhammer, B. von Richthofen sich nicht nur der Bewegung anschlossen, sondern sich und ihre Mittel in ihren Dienst stellten und nicht wenige Standesgenossen herüberzogen. So kam es, daß ein Net kleiner Gemeinden sich über ganz Deutschland ausbreitete, während der Erfolg in den übrigen Ländern außer in Holland, wo später (1865) namentlich ber Ubertritt des Dr. Ffaak Capadote, eines frommen Mannes, der ein hohes Amt im 40 Kolonialministerium bekleidete, viel von sich reden machte, ein kaum nennenswerter war. Da erregte es nicht geringe Besorgnis, daß nicht nur der neue Termin, den man für das Kommen des Herrn in Aussicht gestellt hatte, Juli 1855 vorüberging, sondern gegen alle bestimmt ausgesprochene Erwartung die Apostel starben wie andere Menschen. So starben 1855 Madenzie, Carlyle und B. Dow. Manche fielen daüber ab. Die Mehrzahl wurde jedoch 45 festgehalten und es wirkte beruhigend, als die Prophetie eine Auferstehung vor der "ersten"  $\Sigma$ ffenb20,5 erwähnten, nicht aller Heiligen, aber einer erwählten Unzahl verfündete, unter ihnen der Apostel, so daß sie doch als Lebende dem Herrn entgegen gehen konnten (vgl. Köhler 3. 131). Um der Sorge entgegenzutreten, was nach dem Tode der Apostel aus den vielen werden wurde, die nicht versiegelt worden waren, - und die Versiegelung 50 war bis dorthin nur an verhältnismäßig sehr wenigen vollzogen worden, entwickelte sich auf Grund prophetischer Aussagen die Jbee, daß die Apostel auch nach ihrem Abscheiden nicht mußig seien und an den Gläubigen die Versiegelung im Baradiese nachholen würden, eine Theorie, die später (nach Miller I, 193) wieder aufgegeben worden sein soll. Jeden-falls genügte sie, als die immer wieder für bestimmte Zeiten angekündigte "Krisis" nicht 66 eintrat, und weitere Apostel starben (Perceval 1859, Drummond 1860, Tudor 1863, Sittwill 1866), 1862 war auch der Säulenprophet Taplin gestorben — längst nicht allen, und schon im Jahre 1860 rief bei einer Bersammlung des Apostelkollegs in Albury der Prophet Heinrich (Vever (vgl. Köhler S. 132 f. nach Miller I, 315 wäre es, was unwahrscheinlich ist, Taplin gewesen) "in the power" die früher erwähnten Charles Böhm 60 und Caird zu Aposteln aus, wurde aber bahin belehrt, daß es sich nur um Koadjutor=

Frving 435

Apostel handeln könne. Als solche, also nicht als Ersat für die Berstorbenen, sondern als Unterstützung für die Lebenden, wurden die beiden anerkannt, und was hier sogleich bemerkt sein soll, am 12. Januar 1870 wiederum auf prophetische Anordnung neue Koadjutoren berufen. Aber Geper war davon nicht überzeugt und verkündete, als er das Jahr darauf im August 1861 mit dem Apostel Woodhouse in Königsberg war, dem dor= 5 tigen Altesten Rogasakki, daß der Herr diesen als Apostel berufen. Dieser liek sich über= zeugen, auch davon, daß diese Berufung einstweilen noch geheim zu halten sei. Nicht also deshalb, sondern weil er die Lehre, daß die Berfiegelten vor dem Erscheinen des Anti= drifts entrudt werden wurden, leugnete, wurde er 1862 erkommuniziert. Sett, nachdem er auch den Hilfsengel Schwart von der Hamburger Gemeinde zur Anerkennung der Be- 10 rufung Rogafakkis bewogen hatte, offenbarte er diefelbe. Und obwohl der neue Apostel bald reuig Buße that und jene Berufung als eine teuflische bezeichnete, kam es zum Schisma. Geher wurde Anfang 1863 in Hamburg durch Schwart zum Apostel ausgerufen, zehn Monate später dieser selbst mit der besonderen Bestimmung für Holland, worauf er seinen Bohnfit in Umsterdam nahm. Die drei damals noch lebenden englischen Upostel wollte 15 man anerkennen, hielt aber für notwendig, das Apostelkollegium auf die Zwölfzahl zu erganzen, weshalb man nach und nach in Hamburg sechs und drei in Amsterdam berief. (So der Stand um 1875). Darüber kam es natürlich zu heftiger Befehdung beider Parteien, die sich gegenseitig Verrat und Betrug vorwarfen.

Im englischen Frvingianismus trat mit dem Tode Taplins die Prophetie als kon= 20 stitutives Clement immer mehr zurud. Bon Bedeutung war sie freilich längst nur dann gewesen, wenn man fie gerade brauchte. Die Borgange mit Geber und Schwart und was ihnen folgte, zeigten, wie gefährlich fie werden konnte. Cardale gab ihr dann im Jahre 1868 den Todesstoß, indem in seinem Traktat Prophesying and the Ministry of the Prophet in the Cristian Church den Propheten Der Einzelgemeinde dem 25 Engel unterordnete (vgl. die interessante Begründung bei Miller I, 303). Seitdem ist das "Weissagen" mehr nur eine Deforation des Gottesdienstes, zumeist warnende Ausrufe ohne irgendwelche Bedeutung. Mit Bestimmtheit hatte man auf das Jahr 1866 gehofft, dann wurde auf den 14. Juli 1877 hingewiesen, an dem 42 Jahre nach der Aussonderung verflossen wären. Aber was allein geschah, war, daß vier Tage später am 18. Juli 30 ber Säulenapostel Cardale starb. Und da Dalton schon 1871 gestorben, Armstrong hoffnungslos gelähmt war, verkörperte sich der Apostolat in Woodhouse und klammerte sich bei vielen die Hoffnung daran, daß mit ihm der Apostolat erhalten bleiben würde, bis der Herr komme. Aber auch wenn Woodhouse, der seit langem ein altersschwacher Greis jett (Oftober 1900), beinahe 96 Jahre alt, in wölliger Zurückgezogenheit in der Apostel= 35 wohnung in Albury vegetiert, gestorben sein wird, ist ein vollständiger Zusammenbruch der Sekte nicht zu erwarten. Mit merkwürdiger Versatilität haben die Führer es immer verstanden, sich mit den Thatsachen abzufinden und ihre Gläubigen mit neuen Hoffnungen zu erfüllen. Schon Ende der siebziger Jahre fing man an, die Gemüter für eine neue Entwickelungsreihe vorzubereiten, indem man daran erinnerte, daß der Herr nach den 40 12 Aposteln noch 70 Junger ausgesandt habe. Warum sollte er jett nicht auch noch 70 Koadjutoren aussenden? Um diesen Gedanken populär zu machen, anders kann man es schwerlich auffassen, begannen um jene Zeit die Propheten der Gesamtkirche in London ihre Auslassungen nicht mehr mit der früheren Anrede "D ihr Zwölfe", sondern "D ihr Zwölfe und ihr siebzig". Ob man wirklich zu diesem Auskunftsmittel gegriffen hat oder 45 noch greifen will, ift, da die Geheimniskrämerei immer größer geworden ist, bisher nicht bekannt geworden. Sollte es so sein, dann hat man, dis die 70 alle gestorben sind, noch eine lange Zeit vor sich, in der die Propheten wohl Rat schaffen werden (Miller I, 316).

Was die Ausbreitung anlangt, so sehlen darüber alle ofsizielle Angaben, und auch 50 bei ofsiziellen Religionsstatistiken hat bekanntermaßen nur ein kleiner Teil der Frvinsgianer ihre Zugehörigkeit zur apostolischskatholischen Gemeinde angegeben, weil sie keine selbstständige Geselschaft, sondern die Auserwählten aus allen Gemeinschaften sein wollen und darum von ihren Angehörigen fordern, so lange als irgend möglich, in ihrer discherigen Kirchengemeinschaft zu bleiben. Sicher ist, daß im englischen Mutterlande der Beschwegung kaum noch eine Bedeutung zukommt. Der anglikanische Geistliche Dr. Maurice Davies weiß in seinem Werke Unorthodox London (1875), von der Pracht des Gotteschensstensten meist ansehnlichen Kirchen Londons zu berichten, und daß in der großen Hauptkirche in Gordon Square im Sonntagsgottesdienste nahezu fünfzig Geistliche zu gleicher Zeit ministrieren, wie in den täglichen Früh- und Abendgottesdiensten in der Regel so

28

Irving 436

bis 14 Beiftliche, daß aber in den letteren Gottesdienften sich oft nur gegen 20 Bemeindeglieder zusammenfanden (Ev. Kirchenzeitung 1876 Nr. 21, S. 268). Miller a. a. D. nahm 1878 für London ca. 3000 Mitgliedern, für das übrige England ca. 1700 mit im gangen 37 selbstständigen Gemeinden, für Schottland 800, für Frland 200, für Engb land und die englischen Kolonien 1500, was aber lediglich auf Schätzung beruht. Der Erfolg der Propaganda in den romanischen Ländern war immer ein minimaler. Das Hauptkontingent stellt noch immer Deutschland, und ist die Meinung, daß, weil man weniger als früher davon hört, die Sette hier auch im Niedergang begriffen ware, eine durchaus irrige. Die Behauptung, daß, weil vielleicht weniger als richtig ist von der christ= 10 lichen Hoffnung gepredigt wird, der Gemeinde dieses angebliche wichtigste Lehrstuck vorent= halten wird, wirdt noch immer Gläubige für die apokalpptischen Schwärmereien, ebenso übt die Bracht des Gottesdienstes, wie die Möglichkeit, selbstthätig dabei mitzuwirken, auf viele die alte Anzichungskraft. In Preußen allein zählte man, — wobei das früher über Ungenauigkeit der betreffenden Augaben gesagte mit in Betracht zu ziehen ist — 1890: 15 16 081 und 1895 22 610 Frvingianer, davon im Stadtfreis Berlin 3073, in der Provinz Brandenburg 3538, in Pommern 3125, in den Rheinlanden 1:384 (vgl. Statistisches Handbuch für den preußischen Staat Bb III, Berlin 1898, S. 419). Eine erhebliche Aunahme läßt fich auch in Bavern und namentlich in Sachsen, wo Chemnit ein Hauptsit

ist, konstatieren.

Ungleich zahlreicher als die englischen Irvingianer dürften aber wie in Holland so in Deutschland die "neuen Frvingianer" sein, die in jenen Zahlen, soweit sie überhaupt gezählt sind, miteinbegriffen sein werden, denn das Schisma dauert nicht nur fort, sondern die deutsch-hollandischen Diffibenten haben immer mehr an Boden gewonnen. Mit völliger Klarheit läßt sich ihre Entwickelung und ihre Eigenart bis jest nicht fixieren, doch läßt 25 fich immerhin einiges feststellen. Die Loslöfung von England hat im Laufe der Zeit bei entschiedenem Festhalten an den apokalpptischen Schwärmereien, die unter dem Ginfluß der meist ganz ungebildeten Führer zu immer massiveren Vorstellungen sich ausgebildet haben, zur Aufgabe des Katholisierenden in Kultus 2c. und zur Anpassung an deutsche Berhältnisse geführt. Apostel, Propheten und sonstige Geistliche erscheinen in gewöhnlicher 30 Tracht, an Stelle des Altars findet man in den Versammlungslokalen einen einfachen Tisch. Dazu kommt ein gewisser methobistischer Zug. Bildet auch das Weissagen, auch aus den Reihen der Gläubigen, ein stehendes Stud des Gottesdienstes, so tritt doch das anbetende Moment zurud und ist die Bekehrung durch die Predigt und die Prophetie und die Sammlung der Gläubigen angesichts des nahen Kommens des Herrn die Hauptaufgabe. Berufung neuer Apostel mit der Notwendigkeit der Zwölfzahl begründet wurde, wird die 10 Behauptung, daß es "zwölf" sein müßten, jetzt als Buchstabendienst bezeichnet und nur die Notwendigkeit des Fortbestehens des apostolischen Amts betont, wogegen die Zahl der Apostel sich nach dem Bedürfnisse richten müsse, und augenblicklich (Oftober 1900) fun-gieren 14 als Apostel. Ebenso wird erklärt, daß neben den vier resp. fünf vom Apostel Paulus an den bekannten Stellen aufgezählten Amtern auch andere errichtet werden könnten, 45 was mit dem für die Propaganda sehr wichtigen, dem Methodismus abgelernten Streben zusammenhängt, möglichst viele in den unmittelbaren Gemeindedienst hineinzuziehen. Die Lehre von der Unfehlbarkeit der Apostel, die sie den Engländern zuschreiben, wird verworfen, ebenso, daß die Gläubigen vor dem letten Kampfe entrückt murden. Großer Wert wird auf die Versiegelung durch die Apostel gelegt, und dürste die Hauptspezialität dieser neuen 50 Frvingianer die sein, daß sie auch die Verstorbenen und zwar oft große Massen versiegeln. Welches die Bedingungen sind und welche Ceremonien dabei angewendet werden, habe ich bisher nicht feststellen können. Ihre Propaganda ist eine sehr rührige und ihr Erfolg aller= dings im Gegensatz zu den englischen Frvingianern in den unteren Volksschichten, aus denen auch sämtliche jetzt fungierende Apostel zu stammen scheinen, ist in den letzten 55 Jahren ein auffallend großer. Ihre Gemeinden und Missionsstationen, deren Centralste Braunschweig, Hamburg, Berlin, Königsberg sind, breiten sich zur Zeit über ganz Deutschland aus und die fortwährend auf Reisen befindlichen Apostel versiegeln nach den offiziellen Berichten jeden Monat Hunderte von Gläubigen. Außer in Holland findet man sie, abgesehen von Deutschland, neuerdings auch zahlreich in Nord= und Südamerika co (Buenos-Ahres) und in Australien, und nachdem es ihnen im Jahre 1899 gelungen, einen

eingeborenen Missionar Sadrach auf Jawa zu bekehren, sollen ihrer Behauptung zufolge in kurzer Zeit dort 15000 (!) Eingeborene durch Versiegelung aufgenommen worden sein. Ihr Organ war vom Oktober 1887—1888 (Früheres ist mir nicht bekannt geworden) das von H. Geher in Hamburg redigierte Monatsblatt "Der Prediger in der Büste" Dann erschienen auch in Hamburg vom 1. Januar 1891 an anderthalb Jahrgänge eines 5 Monatsblattes unter dem Titel: "Blite, Donner und Stimmen. Zeugnisse der Wahrheit an das hristliche Bolk." Jett ist das Hauptorgan die im Verlag von H. Bornemann in Jerlohn erscheinende und von dem Apostel Fr. Krebs, einem früheren Bahnmeister, heute dem eigentlichen Führer der Sekte, redigierte Monatsschrift "Wächterstimmen aus Ephraim" mit der Beilage "Der Herold". In dem letzteren finden sich die regelmäßigen :0 Berichte über die Reisen der Apostel und ihre Erfolge mit den Zahlen der von ihnen Bersiegelten. Th. Rolde.

**Fjaak von Antiochien.** — Litteratur: Assemani, BO 1, 207—234; **W**. Wright, Short history of syr. lit. 51—54; R. Duval, Littérature syriaque 340f., Die sog. AG des Zacharias Rhetor von K. Ahrens u. G. Krüger (Leipz. 1899) S. \*20 (= Land, Anecd. 3,84); 15 Bickell, Ausgewählte Gedichte der fprischen Rirchenväter, Kempten 1872 (Bibliothek der Kirchenväter, 44. Lieferung), S. 111, 191. Nachträgliche Bemerkungen hiezu in: Ausgew. Schriften d. s. K.-B., 1874, E. 411 f.; Zingerle, ThDS, 1870, 92/114. Werke: Cardahi, Liber Thesauri de arte poetica Syrorum 1875, p. 21—25. Monumenta Syriaca (ed. Wösinger) I, 13—20; Zingerle, Chrest. Syr. 299. 387; Gesamtausgabe von Bickell begonnen: S. Isaaci 20 Antiocheni, Doctoris Syrorum opera omnia, ex omnibus quotquot exstant codicibus manuscriptis cum varia lectione syriace arabiceque primus edidit, latine vertit, prolegomenis et glossario auxit Dr. G. B., &b I, Giessae 1873; II, 1877, vgl. && 1873, 8., 1877, 6., ThÜZ 1877, 26.

Faak von Antiochien, auch Faak der Große genannt. Auf die Frage, ob es einen 25 oder mehrere sprische Kirchenschriftsteller des Namens Faak gebe, nennt der monophy= sitische Fakob von Edessa (7. Fahrh., bei Wright, Catalogue II, 603 sq.) beren drei, zwei "Rechtgläubige" und einen "chalcedonensischen Häretiker". Der 1., Isaak von Amid, Schüler Ephräms, der in der Regierung des Arkadius nach Rom ging, das Kapitol zu schatct sphitains, bet in die Seigertain des Artivitäs land statischen Jahren, auf dem Heiner Kückschen, auf dem Heiner Kückschen, auf beiner Kücksche von Amid wurde. Der 2., Priester der Kirche von Edessa, in der Zeit des Kaisers Zeno, der zur Zeit des Patriarchen Petrus Fullo nach Antiochien ging und gegen die Nestorianer predigte, wozu ihm ein Papagei, der das Trisagion mit dem Zusats o στανοωθεις δι ημας sang, den Text liefern mußte. Der 3., ebenfalls von Edessa, der zuerst in der Zeit des Bischofs Paul (seit 512) orthodox war, sich aber 35 nachher unter Bischof Asklepius (seit 522) den Nestorianern anschloß. Gennadius kennt zwei Schriftsteller dieses Namens; den zweiten (c. 66) nennt er Presbyter der antiochenischen Kirche und läßt ihn ein langes Leben, in welchem er vieles sprisch geschrieben und noch den Untergang Antiochiens (459) in einem elegischen Gedichte beklagt habe, unter den Kaisern Leo und Majoran (also zwischen 459 u. 461) beschließen. Bickell 40 hält die beiden von Jakob zuerst genannten für eine Person und für identisch mit dem zweiten des Gennadius; Zacharias Rhetor erwähnt Isaak den Lehrer des Sprerlandes mit Dada in den Tagen der gläubigen Kaiser Arkadios und Theodosios; Dionysius von Tellmahre, der von ihm Gedichte über die Einnahme Roms durch die Goten 410 und die im Jahre 404 gefeierten Säkularspiele kennt, läßt ihn um 418, die edessenische Chronik 45 um 454, Barhebraus unter Domnus blühen, und Johannes bar Schuschan, der seine Werke zu sammeln und abzuschreiben begann (gest. 1073), bringt ihn nur indirekt mit Ephräm in Berbindung, indem er deffen Schüler Zenobius als seinen Lehrer nennt. Die Angaben Jakobs, sagt Bickell, seien eine falsche Schlußfolgerung aus dem Gedicht über das Trisagion, das Jakob auf die späteren Streitigkeiten über diese Formel beziehe (Bar-50 hebraeus, Chron. Eccl. I, 185 unter dem Kaiser Anastasius und dem Patriarchen Palladius 490/8) und eine tendenziöse Ausrede, um die antimonophysitischen Gedichte unseres Isaak einem anderen Berfasser zuweisen zu konnen. Bickell halt, wie Affemani, den Berfasser der von ihm erstmals edierten metrischen Predigten für orthodor, wogegen spricht, daß eine ausdrückliche Anerkennung des Chalcedonense nirgends, dagegen eine 55 ganze Reihe monophysitisch klingender Stellen gefunden wird, bei welchen Bickell zur Unnahme späterer Fälschung seine Zuflucht nehmen muß. Hierüber wie über die näheren Lebensverhältnisse Ssaaks muffen erst weitere Quellen Aufschluß geben; über das Buch bes "Isaac Syrus" de contemptu mundi in 53 Kapiteln (BM XI, 1019; Gallandi XII, 3) s. d. A. Faak von Ninive.

Lon der Weitschweisigkeit dieser sprischen Gedichte kann die Thatsache zeugen, daß das Gedicht über den Bapagei 21:36, ein anderes über die Buße 1928 Berse hat (die Jahlen bei Wright S. 54, und Duval S. 20 u. 340 sind falsch), und daß von den etwa 200 Nummern seiner Dichtungen Bd I der Bickellschen Ausgabe nur 1--15, Bd 2 nur 5 16—37 enthält. Ib die Fortschung erscheinen wird, ist dem Unterzeichneten unbekannt. Über eine mit Randnoten versehene Hos. eines Teils seiner Gedichte s. Sachaus Verzeichnis der syr. Hoss. in Berlin (1899) S. 497 ss.

Fiaat von Ninive, 7. Jahrh. — Die früheren Nachrichten (Ussemani, BO I, 444; Bright, Short history 110 f., selbst noch J. B. Chabot, De S. Isaaci Ninivitae vita, scriptis et doctrina. Accedunt eiusdem Isaaci tres integri sermones, quos e codicibus syriacis Musaei Britannici descripsit, latinitate donavit, notis instruxit et collatione ad graecam versionem facta nunc primum publici iuris facit J. B. Ch. Pariš [Louvain] 1892) sind zum großen Teil zu berichtigen nach Jésusdenah, Évêque de Baçrah, Le livre de la chasteté, publié et traduit par J. B. Chabot (Nom 1896, Extrait des Mélanges d'Archéologie et 15 d'Histoire publ. par l'École franç. de Rome t. XVI; s. Nöldete, LEV 1896, 46); J. V. Chabot, Notes sur la littérature syriaque in: Revue Sémitique 1896, 254; R. Duval, Littérature syriaque 233 sf.

Über Jaak von Ninive hat erst das Werk von Jesudenah (Bischof von Basra im 8. Jahrh.) Klarheit gebracht, das Chabot 1896 veröffentlichte. Danach wurde er von 20 dem Batriarchen Georg (660-680) im Kloster Beth-Abe als Nachfolger bes Moses zum Bischof von Rinive gemacht, dankte aber nach 5 Monaten aus Gründen, die nur Gott weiß, ab, zog sich in die Berge und Einöben zurud, später in das Rloster des Rabban Schabor und starb erblindet von vielem Studium und Kasteien. Eines seiner Hauptwerke eristiert nicht nur sprisch, arabisch und äthiopisch, sondern wurde auch von zwei Monchen 25 Patricius und Abraham im Kloster Mar Saba bei Jerusalem ins Griechische übersetzt und 1770 von Nicephorus in Leipzig gedruckt (MSG 86, 799—888; f. Act. Erudik. Lips. 1770, 283). Lateinisch sindet sich Isaac Syrus, liber de contemptu mundi in 53 Rapiteln schon in der Bibliotheca magna (Col. 1618 VI, 2, 688; BM XI, 1019 [1677]; Gallandi XII, 3—35 [1778]). Nach Ebedjesu bildeten seine Werke sieben 30 Bände; in der arabischen Übersetzung sind es vier. Bgl. auch Revue de l'Orient Chrétien 3 (1898) 110, wo ein Monch des 11. Jahrh. erzählt, wie er, ohne sprisch schreiben zu können, die Schrift des Jaak über die Vorsehung hätte kopieren sollen. Ein Stud über Glauben und Wiffen (beginnend: es giebt eine Erkenntnis, die dem Glauben vorausgeht, und es giebt eine Erkenntnis, die aus dem Glauben geboren wird) ist gedruckt 35 in den Monum. Syr. (Innsbruck 1869) I, 97—101; drei in der oben genannten Thèse von Chabot. Seine Schriften waren ein Hauptbestandteil der asketischen Litteratur des Ostens, wie ein Blick in die Handschriftenverzeichnisse der europäischen Bibliotheken zeigt. Eine bisher kaum beachtete Schrift dieses Mannes ist veröffentlicht am Schlusse von Novae Patrum Bibliothecae ab Angelo Card. Maio editae tomus octavus a 40 Josepho Cozza Monacho Basiliano absolutus (Romae 1871. 4°) Teil 3 S. 156 bis 188. In der Uberschrift ist sie bezeichnet als του οσιου πατρος ημων Ισαακ επιστολη προς τον οσιον πατερα ημών Συμεωνα τον εν τω θαυμαστώ ορει. Μι Grund bieser Überschrift hat Assemani den Berf. für einen Zeitgenossen des zweiten Symeon erklärt; aber in bessern Handschriften heißt es:  $\pi \rho o s$   $\tau o \nu$   $\alpha \beta \beta \tilde{a} \nu$   $\Sigma \nu \mu \epsilon \tilde{\omega} \nu$   $\tau o \nu$   $d\pi o$  45  $Kai\sigma a \rho \epsilon i a S$ . Die Schrift ist namentlich interessant wegen des Ausschlaßes, den sie über den Coeffener Madπάτ, den Stifter der Meffallianer (Cuchiten) liefert (vgl. PRE 2 9, 618 mit 3fRG 1888) und einen andern Edessener Aσων (ήτοι Aσινας), der πολλά τοιλέξια (geistliche Sonette) έως της σήμερον ψαλλόμενα verfaßte. Weiter kannte der Verf. noch allerlei häretische Apotalppsen, in denen περί τῶν μονῶν τοῦ στερεώματος (vgl. den flavischen 50 Henoch), περί τῶν εἰσόδων τοῦ νοὸς εἰς τὸν οὐρανόν, περί τῶν τόπων τῶν ἀφοοισμένων τη κοίσει (vgl. die Petrusapokalypse), περί τύπων (τόπων?) των πολυ-τοόπων των άνω δυνάμεων phantasiert war. Das Griechische scheint aus dem Sprischen übersett; wenigstens erscheint neben andern Sprismen zwischen Origenes und Balentin einerseits und Marcion und Mancs andererseits & vids rov Livar = Barde 55 sancs. Gb. Reftle.

Isaak, der Patriarch. — Niemeyer, Charakteristik der Bibel II (3. Aust., Halle 1778); J. J. Heigh, Geschichte der Patriarchen II (Zürich 1776); H. Kurg, Geschichte des A. B. I (3. Aust. 1864); H. Ewald, Geschichte des B. Israel (3. Aust. 1864), I, 431 ff., isi si; E. B. Hengstenberg, Gesch. d. Reiches Gottes unter dem A. B. (1869); A. Berns

stein, Ursprung der Sagen von Abraham, Fsaaf und Jakob, 1871; A. Köhler, Bibl. Gesch. A. T., I, 127ff.; L. Seinecke, Gesch. d. B. Jsr. (1876), I, S. 35ff.; J. Kopper, Ursprung des Monotheism. (1879), S. 261ff.; R. Kittel, Gesch. d. Hebraer I (Gotha 1888); W. Staerk, Studien zur Religions- u. Sprachgeschichte des AT I (Berlin 1899). Bgl. auch die Kommen-

tare zur Genesis, die biblischen Wörterbücher unter Jsaak und die talmudischen Mitteilungen 5 in Hamburgers Real-Encyklopädie des Judentums (1874) I, 612 f.
Isaak (PIXI, seltener PIXII Am 7, 9. 16; Ps 105, 9; Jer 33, 26; LXX Isaán, Vulg. Isaac — d. h. "der Lacher") heißt der leibliche Sohn Abrahams und der Sara, auf welchen die dem Bater gegebene Bundeszusage samt den damit verbundenen Ber= heikungen sich vererbten. Seine Person tritt hinter der Abrahams stark zurück und dient 10 zum Gegenstand, an welchem sich seines Baters Glaubenszuversicht und voller Gehorsam zu erproben haben. Lange muß diefer vergeblich auf den Stammhalter warten, dem Gott allein den Bundessegen übertragen will (Gen 17, 19), bis endlich im hundertsten Lebens= jahr Abrahams, im neunzigsten der Sara (Zahlen nach P), der späte Sproß dieser Che erscheint, womit 21,6 (E?), vgl. 17, 17 (P); 18, 12 ff. (I) sein Name in Berbindung 15 gesetzt wird, während er an sich eher auf die heitere, fröhliche Gemütsart des Sohnes zu gehen scheint (vgl. 26, 8). Abrahams Gehorsam beweist sich in der Beschneidung des Knaben, die er nach dem Bundesgebot am 8. Tage vollzieht (21, 4 P), noch weit groß= artiger aber in seiner Bereitwilligkeit, diesen lang ersehnten Sohn auf Gottes Geheiß zum Opfer zu bringen (K. 22). Jsaak selbst zeigt sich bei diesem Anlaß kindlich in den 20 Willen des Baters ergeben, ebenso, obwohl damals schon vierzigjährig, bei seiner Verheisratung mit Rebekka, einer Tochter seines in Aram wohnenden Betters Bethuel, wobei Abraham wiederum der eigentlich Handelnde ist, der freilich göttlicher Weisung nachzu= kommen hat. Bon Flaaks weiterem Leben find nur wenige Züge berichtet, wonach er als das schwächere, aber würdige Abbild seines Baters erscheint. Seine geringere Thatkraft 25 zeigt sich schon in geringerer Wanderluft. Seine Wanderungen beschränken sich auf den füblichsten Teil des gelobten Landes, den Negeb und das angrenzende philistäische Gebiet. In jener öden Gegend sind als Haltpunkte, wo er verweilte, genannt die Quelle Lachaj Roï 25, 11 (jetzt Muweilih, E. H. Balmer, Schauplatz der Wüstenwanderung Fraels, S. 273); Gerar, die Philisterstadt, 26, 1 (jetzt Ruinenstätte Oscherar), das Thal Gerar 30 26, 17 (vgl. zu den Brunnen Sitna und Rechoboth, Palmer a. a. O. S. 295 ff.), Beerseba 26, 23 und endlich Hebron 35, 27, wo er wie sein Bater seinen Aufenthalt nahm. Dagegen war ihm verwehrt, nach Agypten zu ziehen, 26, 2. Als ihn eine Hungersnot dazu veranlassen wollte, mußte er vielmehr zu Gerar beim König Abimelech bleiben. Hier hatte er nach 26,7 ff. eine ähnliche Ansechtung zu erdulden wie Abraham bei diesem 35 Fürsten 20, 1 ff. (E) und beim Pharao 12, 10 ff. Letztere Erzählung stammt aus dersselben Quelle (J) wie 26,7 ff. Die Gleichartigkeit dieser drei Geschichten berechtigt nicht, sie ohne weiteres als bloke Bariationen über einen einzigen Vorfall zu betrachten, da die Gleichheit der Lebensverhältnisse solche Wiederholung der Begebenheiten denkbar macht. Die Berichte zeigen auch abstechende Einzelzüge. Wahrscheinlich ist immerhin, daß in der 40 mündlichen Überlieferung Entlehnungen und Übertragungen stattgefunden haben. Gine nahe Berührung sindet ferner statt zwischen 21, 22 ff. (E) und 26, 26 ff. (J), indem hier von Jaak wie dort von Abraham ein Bündnis mit dem König Abimelech und dessen Heerführer Bichol (benfelben Berfonen?) berichtet wird, das, zu Beerfeba abgeschlossen, diesem Ort den Namen gegeben habe. Deutlich ist hier, daß die beiden Erzähler einander 45 nicht kennen. Andererseits charakterisiert Faak im Unterschied von Abraham außer der lokalen Verschiedenheit seiner Vilgerschaft ein gewisser Fortschritt in der Kultur. Gerar treibt er neben ausgiebiger Herdenzucht auch Ackerbau und zwar ebenfalls mit reich gesegnetem Ertrag. Seine Speise ist Wildbret, sein Getrant Wein, während letterer bem Abraham nur von einem andern Fürsten gereicht wird. — Des Baters gegen Loth be= 50 wiesene Vertragsamkeit erscheint im Sohn noch gesteigert, der auch gegen Fremde äußerst nachziebig ist. Faak weicht fortwährend vor den neidischen Nachbarn, welche ihm die Brunnen streitig machen, erwirbt sich aber doch eine seltene Achtung auch bei Mächtigeren, da sie die Macht des göttlichen Segens an ihm spüren, die alle Nachteile reichlich ausgleicht. Sie halten es daher sogar für rätlich, sich auf freundschaftlichen Fuß mit dem 55 "Gesegneten des Herrn" zu stellen, 26, 28 ff. Die Bedeutung Fsacks ist hauptsächlich die, daß er den göttlichen Bundessegen von Abraham auf Fakob, den Stammvater Fraels, überleitet. Nach langer Unfruchtbarkeit seines Weibes (25, 21) wurden ihm auf sein Gebet Einen haltent Prischen Langer und Langer Unfruchtbarkeit seines Weibes (25, 21) Gebet Kinder beschert, Zwillinge sehr verschiedener Art, Esau und Jakob. Obwohl der Bater aus finnlicher Neigung an dem älteren hing (25, 28) und dieser auch nach dem 60 Naturrecht den ersten Anspruch auf jenen besonderen Borzug hatte, mußte der alte, blinde

Jaak nach höherer Jugung und durch Beranstaltung seines Weibes jenen hohen, unteil= baren Segen, der ihm von Abraham übermacht und von Gott um Abrahams willen bestätigt worden war (26, 3ff. 24), dem jüngeren Sohne Sakob zusprechen, ohne es zu wissen. Für Csau hat Isaak nur noch einen Schatten von Segen übrig, der im Grund 11nsegen ift und jenes Lichtstück um so heller leuchten läßt. Die darob entzweiten Brüder finden sich zuletzt vereinigt beim Begräbnis ihres 180 jährigen Baters zu Hebron. Faak selbst tritt in seinem Hause wie nach außen wenig selbstständig auf. Aber sehr zu statten kommt ihm seine Ergebung in die Fügungen einer höheren Hand, welche auch menschliche Irrungen und Kehltritte nach dem wahren Ziele lenkt. So steht er, wenn auch als der 10 schwächste, doch nicht ohne eigentümliche Vorzüge zwischen dem glaubenöstarken Abraham und dem Glaubenökämpfer Jakob. Isaak vertritt in dieser Dreizahl jene pietätvolle Treue, welche ben angeerbten Segen in der Stille fromm bewahrt, mehr auf deffen Erhaltung als auf neuen Gewinn bedacht, und in der genügsamen Freude über diesen Besitz die Widerwärtigkeiten des Lebens gelassen zu tragen weiß. Den späteren Juden erschien er 15 um seiner bei der Opferung bewiesenen Leidensfreudigkeit willen "als Oberhaupt der Bebundenen und Gemarterten" (Midr. r. zu Esther), d. h. das Borbild der Märthrer. — Überaus häufig wird der allmächtige Gott, der zu diesen drei Bätern gesprochen, Gott Abrahams, Jsaaks und Jakobs genannt, auch etwa das Haus Jsrael mit dieser Dreiheit von Namen verbunden, Jer :33, 26. Haus Jsaaks für sich s. v. a. Israel steht nur Am 20 7, 9. 16. Eigentümlich ist die Bezeichnung Gottes als Jour and 31, 42. 53. Da bei diesem aus geschworen wird, so muß es so viel als Gottheit bezeichnen, nicht den Schrecken, den Isaak verbreitet, wie Staerk I, 60 unter Berufung auf anders geartete Stellen angiebt. Er denkt sich unter Jsaak eine alte verschollene kriegerische Stammessattheit. gottheit. Man schwört aber nirgends bei der Furcht Gottes, sondern überall bei 25 der Gottheit, die man fürchtet. Es entspricht dem griechischen  $\sigma \epsilon eta lpha_S$  im Sinne von σέβασμα.

In Jsacks Lebensgeschichte zeigen sich dieselben pentateuchischen Quellen wie in der Geschichte Abrahams (s. darüber I, 102 f.) und Jakobs. Bgl. auch Hupfeld, Quellen der Genesis S. 150 ff.; 170 f. und Kittel I, 125 ff. 138 ff. 147 f. Diese Quellen ergeben uns beschadet ihrer Verschiedenheiten im twesentlichen dasselbe Lebensbild, dem, wie wir sahen, auch eigentümliche Züge nicht sehlen. Die Geschichtlichkeit seiner Person anzuzweiseln (so schon Lengerke, Kenaan I, S. 290) ist daher kein genügender Grund vorhanden. Die Versuche, den Namen Fsaak als den einer alten Gottheit zu erklären sind nicht glücklich. Mit Recht bemerkt Bäthgen (Beiträge S. 157 f.) gegen Nöldeke, der Name: Er lacht, spielt, scherzt, sei für einen Gott wenig passend. Dies gilt auch gegen Sd. Meher (ZatW 1886 S. 115). Goldziher will in Fsaak die lächelnde Abendröte erkennen, die vom Nachthimmel (jeht Abraham genannt) getötet werde. Und J. Popper wollte gar in dem harmlosesten der Patriarchen den eranischen Drachen Azdi dahâka entdeken, "ein Untier mit drei Rachen, drei Köpfen, drei Augen und tausend Kräften!" Auch als Name eines Stammes oder Bolkes will Isaak nicht passen, außer bei der Annahme, daß das "Haus Isaaks" nach einer hervorragenden Persönlichkeit benannt sei, und eben ein solches Nomadenhaupt lehrt uns der biblische Bericht kennen.

v. Orelli.

Itteratur: Zu ben Duessen vol. J. Wellhausen, Text ber Bücher Samuelis 1871; A. Klostermann, Die Bücher Samuelis und Könige 1887; S. R. Driver, Notes on the Hebrew Text of the Books of Samuel 1890; K. Budde, The Books of Samuel 1894; M. Löhr, Die Bücher Samuels erklärt von Otto Thenius. Dritte vollständig neugearbeitete Auflage 1898. Außerdem die betreffenden Abschnitte in den Tarstellungen der Geschichte Jeraels von A. Köhler II, 1 (1884), S. 245 ff.; R. Kittel II, (1892), S. 120 ff.; B. Stade I (1887), S. 257 ff.; A. Klostermann (1896), S. 152—154; J. Wellhausen (1897), S. 58 f.; H. Guthe (1899), S. 85 f. u. A. Kamphausen, Philister u. Hebräer zur Zeit Davids in ZatW 1886, 43—97.

Isboseth heißt 2 Sa 2—4 berjenige Sohn Sauls, welcher nach der Philisterschlacht am Gebirge von Gilboa durch seinen Deim Abner von Mahanaim im Ostjordanlande aus zum König über Israel ausgerusen wurde. Wir kennen keine Handlung von ihm, durch die er sich Ansehen oder Ruhm erworden hätte; es ist daher ganz begreislich, daß er in der Überlieserung schlecht weggekommen ist. Sie hat ihm zunächst nicht seinen eigentlichen Namen gelassen. Dieser sautete nämlich Esbaal 1 Chr 8, 33; 9, 39 IIII, einen leichte Verkürzung von IIII, d. i. Mann des Herrn, nämlich Jahves. Ahnliche Eigennamen sinden sich auf semitischen Inschriften; so kommt z. B. auf Inschriften aus Karthago der Rame IIII, b. i. Mann der (Göttin) Tanith, vor. Als es später im Judentum

Isboseth 441

üblich wurde, den Namen Baal aus religiösem Abschet zu meiden (f II, 337, 25), hat man in biesem Fall entw der das tadelnde Wort boschet "Schande" oder den Gottesnamen an die Stelle von ביכל gesetzt. Das erstere finden wir durchweg in den zusammen= hängenden Erzählungen über J. 2 Sa 2-4, und von dort her ist der wunderliche Name bei uns üblich geworden. Das letztere wird von Wellhausen, Driver u. a. (anders Kloster= 5 mann) angenommen, um den eigentümlichen Namen 'Tea 14, 49 zu erklären, in= bem sie ישיר als eine Berkurzung oder auch Berstümmelung aus אשיר משירו, משירו ansehen (LXX Ιεσσιουλ, Ιεσσιου). Daß die ursprüngliche Form des Namens auch in 2 Sa 2 ff. Esbaal gewesen ist, wird durch die Mehrzahl der alten Übersetzungen (Aquila, Symm., Theod.  $Ei\sigma \beta aa\lambda$ ; LXX Cod. 93 Holmes ebenso; Itala Isbalem) erwiesen. In der 10 Chronif hat sich der ursprüngliche Name vermutlich deshalb erhalten, weil dieses Buch weniger gelesen und seltener abgeschrieben worden ist. Im übrigen aber hat die Chronif, die jüngste (jüdische) Gestalt der israelitischen Überlieferung, die Regierung J.s, obwohl sie ihn kennt, kurzweg gestrichen (1 Chr 10, 14 und 11, 1), und nach ihrem Muster verfährt noch heute vielfach die populäre Behandlung der biblischen Geschichte. Endlich giebt 15 ihm die Überlieferung keine feste Stelle in der Reihe der Söhne Sauls. Die Chronik zählt ihn an den a. D. als vierten Sohn hinter Jonathan, Malchisua und Abinadab; 1 Sa 31, 2 nennt ihn überhaupt nicht, weil es sich dort nur um die im Kampf gefallenen Söhne Sauls (Jonathan, Abinadab, Malchisuah) handelt, und 1 Sa 14, 49, two offenbar alle Söhne Sauls genannt werden sollen, steht zwischen Jonathan und Malchisua nur 20 Iswi, den Klostermann mit Abinadab gleichsetzen will. Wahrscheinlicher ist jedoch die oben erwähnte Erklärung des Namens; dann wird man weiter annehmen müssen, daß der Name Abinadab ausgefallen ift. Auffallend bleibt jedoch immer, daß Jöwi an der zweiten Stelle steht, die nach 1 Sa 31, 2 (gegen 1 Chr) Abinadab zukommt. Berschiedene gewichtige Umstände sprechen indes dafür, daß 3. der jüngste Sohn Sauls war, wie die 25 Reihensolge 1 Chr 8, 33; 9, 39 zu verstehen giebt: er wird nicht unter den Söhnen Sauls genannt, die gegen die Philister kampfen; er erscheint durchweg als unselbstständig Abner gegenüber, und von Frauen oder Kindern, die er hinterlaffen, ift nirgends die Rede. Das Alter, das ihm 2 Sa 2, 10a zugeschrieben wird, läßt sich mit den Andeutungen der übrigen Erzählungen nicht vereinigen; nach diesen sind Jonathan und David Altersgenossen 30 und beim Tode Sauls noch nicht 40 Jahre alt gewesen (1 Sa 18, 1 ff.; 2 Sa 4, 4). Der Satz 10 a gehört dem chronologischen Zahlengerüst an, das jüngeren Ursprungs ist und erst nachträglich in den Zusammenhang eingeschoben wurde. Daher wird man in 1 Sa 14, 49 mit einer Textverberbnis rechnen und annehmen muffen, daß Isboseth beim Tode Sauls in noch jugendlichem, wenn auch nicht gerade unmundigem Alter ge= 35

Abner, ein Better Sauls (1 Sa 14, 51: Kis und Ner waren Söhne Abiels), suchte nach dem Siege der Philister am Gilboa von dem, was Saul für Förael errungen hatte, zu retten, was möglich war. Er begab sich mit z., dem überlebenden Sohne Sauls, in das Ostjordanland, das damals als sicherer Besitz Föraels galt, und rief ihn in Maha- 40 naim zum Könige auß. Es gelang ihm auch von hier auß, seinem Schütlinge allmählich die Anerkennung der israelitischen Stämme zu verschäffen. Als ihm gehorsam werden 2 Sa 2, 9 Gilead, Asseitlischen Stämme zu verschäffen. Als ihm gehorsam werden zelegenen Gebiete der Kalebiter um Heron war bereits David als König anerkannt 45 worden 2 Sa 2, 1—4. An dem Bolkskönigtum, das Saul für die Stämme errungen hatte, hielt man demnach fest, trotzem man die volle Freiheit nicht besaß. Die Stämme des Westzordanlandes, Juda eingeschlossen, hatten sich aufs neue zu einem Tribut an die Philister bereit erklären müssen; nur das Ostjordanland war vermutlich von dieser Aufslage frei geblieben, weil es von den Feinden überhaupt nicht betreten worden war. J. war 50 also sir die größere Hälte seines Reichs ein Basall der Philister, ebenso wie David im Süden; freilich betraf diese Abhängigkeit die inneren Berhältnisse nicht. Den Gegensatzwischen zwasch under siede Ubhängigkeit die inneren Berhältnisse nicht. Den Gegensatzwischen zwasch und Juda, der durch Davids Vorgehen geschaffen wurde, ließen die Philister ruhig gewähren; es konnte ihnen ja nur recht sein, wenn die Bewohner des Berglandes unter sich von Sieden Kampf zwischen Frael und Juda, twie es scheint, dem Erien, dei dem Teich von Gibeon in Benjamin (Jos 18, 25). Abner hatte sich mit den Leuten Irischen Geeite entgegentrat. Beide Führer verabredeten zunächst ein Spiel der Wassen, aber die Eeidenschaft der Kämpfenden verwandelte es in blutigen Ernst; Abners Leute

ivurden jum Rudzuge genötigt und nur durch seine perfönliche Mahnung an Joah, das Wolf zu schonen, vor ber Bernichtung gerettet 2 Ca 2, 12-32. David scheint ein befferes Beer beseisen zu haben; bieser Umftand gab ben einzelnen Kämpfen gleichwie zu Anfang so auch später die entscheidende Wendung 2 Sa 3, 1. Dazu kam für Juda die mutige, 5 kluge Persönlichkeit Davids, dem es auch seit Sauls Tode am Glück nicht fehlte, während es 3. nicht einmal gelang, sich bei seiner nächsten Umgebung in Respekt zu setzen. Abner tastete das Erbe Sauls an, indem er die Rizpa, ein Kebsweib Sauls, für sich in Anspruch nahm 2 Sa 3,6 ff. J. vermutete dahinter weitergehende Ansprüche auf den Thron (vgl. 1 Kg 2, 22) und stellte beshalb seinen Oheim zur Rebe. Diefer nahm ben Ber-10 dacht seines Schütlings gewaltig übel und kündigte ihm offen ben Übergang zur Partei Davids an, nicht ohne sich gegen den Berdacht durch den Hinweis auf seine bisherigen Berdienste um das Haus Sauls zu verwahren. In der That ließ Abner dem David das Angebot machen, er werde ihm die israelitischen Stämme gegen die eidliche Zusage seiner eigenen Siderheit zuführen. Diese plögliche Schwenkung Abners, die 3. stillschweigend geschehen 16 ließ, geht wohl in lettem Grunde auf die Überzeugung zurück, daß es vergebliche Mühe ware, gegen den wachsenden Einfluß Davids die Herrschaft J.s über Jerael zu halten. David nabm das Anerbieten im allgemeinen an, forderte jedoch als Bedingung eines perfönlichen Berkehrs mit Abner, daß dieser ihm sein Weib Michal, die Tochter Sauls (1 Sa 18, 20 ff.), wieder zuführte. Diese Forderung ließ David darauf durch besondere Gesandte 20 an 3. aussprechen. Sie ist ein Beweis seiner überlegenen Klugheit. Er verschaffte dadurch nicht nur Abner die Möglichkeit, ihn als Geleitsmann der Michal in Hebron aufzusuchen, sondern er erlangte dadurch — und das war die Hauptsache — die öffentliche Anerkennung seiner Zugehörigkeit zu dem Hause Sauls, die einst durch seine Flucht 1 Sa 19, 11 ff. und dann durch die Verbindung der Michal mit dem Benjaminiten Paltiel 25 1 Sa 25, 44 gelöft war. Sobald Michal wieder in seinem Hause war, konnte er als Erbe Sauls neben J. auftreten. J. zeigte sich so schwach oder war schon so machtlos, daß er der Forderung keinen Widerspruch entgegensetze. Er gebot der Michal, ihren zweiten Mann zu verlaffen und zu David zuruckzukehren. Abner übernahm bas Geleit, zwang ben trauernden Paltiel bei Bahurim am Ölberge zur Umkehr und erschien, nachdem 30 er sich vorher mit Ferael, selbst mit bem Stamme Benjamin verständigt hatte, in Begleitung von 20 Mann vor David in Hebron. Nun kam der feierliche Vertrag zwischen David und Abner zn stande und wurde durch eine Opfermahlzeit besiegelt. Abner verpflichtete sich, Davids Anerkennung als König von seiten der israelitischen Stämme herbeizuführen, und David verpflichtete sich, für Abners Sicherheit aufzukommen (2 Sa 3, 35 12-21). Abner war bereits von Hebron aufgebrochen und wollte nun ganz Frael um den König David versammeln, als Joab (vgl. d. A. S. 218, 39) von einem Kriegszuge heim= fehrte und in voller Unkenntnis der getroffenen Berabredungen, von Mißtrauen und Rachedurst erfüllt, Abner ermordete (2 Sa 3, 22—39). Infolge dessen kam der Verrat Abners an J. nicht zur Ausführung; doch auch sein Tod führte zu dem von ihm ers 40 strebten Ziel. Seine Beurteilung der damals leitenden Persönlichkeiten und der Berhält= nisse wurde durch die folgenden Ereignisse vollkommen gerechtfertigt. 3., der von den verräterischen Verhandlungen Abners nichts wußte, verlor bei der Nachricht von seinem Tode selbst das Vertrauen auf seine eigene Sache, und in seiner nächsten Umgebung glaubte man schon an David als den Mann der Zukunst. Zwei seiner Hauptleute meinten ihr Glück zu machen, wenn sie durch Ermordung J.s David freie Bahn zur Herrschaft über Jörael schafften. Sie stahlen sich zur Mittagszeit in das Haus ihres Herrn und ermorbeten ihn im Schlaf. Sein abgeschnittenes Haupt brachten sie eilends nach Hebron zu David und stellten sich ihm als freiwillige Rächer für die von Saul ihm widerfahrene Unbill vor. Aber David vergaß über dem Gewinn, den dieser Mord ihm einbringen 50 mußte, nicht die Stellung, die er als Schwiegersohn Sauls auszufüllen hatte und aus-füllen wollte: er übernahm die Pflicht, den schwafer Mord seines Schwagers zu rächen, und ließ die Mörder sofort töten (2 Sa 4, 1—12).

Das ist die Darstellung der Begebenheiten zwischen J. und David, wie sie aus der judäischen Erzählung 2 Sa 2 st. gewonnen werden kann. Hätten wir daneben eine ephrais mitische oder benjaminitische, so würden wir wahrscheinlich die Farben des Bildes hier und da etwas anders auftragen müssen. Nur verdient die in 2 Sa 16, 5—13 hervortretende Auffassung, die ausschließlich David den Untergang des Hauses Saules Saul zur Last legt, keinen Glauben; sie ist offendar vom leidenschaftlichsten Haß eingegeben. Die Hauptwunkte der judäischen Erzählung, nämlich daß David als Schwiegersohn Sauls anerkannt 60 sein wollte, und daß er an dem Tode J.s. unschuldig war, scheinen zuverlässig zu sein.

Die Dauer der Regierung J.s wird ungefähr der Dauer des davidischen Königtums in Hebron entsprechen 2 Sa 6, 5, wahrscheinlich etwas geringer sein. Guthe.

Fenmann, Johann, geb. ca. 1495, gest. 1574. — Duellen: Fischlin, Memoria theol. hist. 1, 53; Hartmann-Jäger, Brenz; Pressel, Anecdota Brentiana, CR 2. Bb; E. Schneisber, Bürttemberg. Res. Geschichte; Bossert, Interim in Bürttemb. AbB 14,634. Theol. Stud. 5 a. B. 1881, 20. Bl. s. ev. KG 1892, 21; Gmelin, Hallische Geschichte; Ernst, Korrespondenz bes Herzogs Christoph.

Henmann, eigentlich Henmenger, Eifenmenger, geb. zu Schwäbisch-Hall ca. 1495, fam April 1514 auf die Universität Heidelberg, wurde 1515 Baccalaureus, 1516 Magister, 1523 20. Dezember Dekan der Artistenfakultät und war zugleich Regens der Burse zu 10 St. Jakob. Im September 1522 hatte er seinen Freund Brenz seiner Baterstadt als Brediger empfohlen und wurde (vor Oculi) 1524 selbst zum Pfarrer an der Hauptfirche zu Hall berufen, obgleich er nur Subdiakonus war (Hartmann-Jäger 1, 41). Fortan wirkten Brenz und Jenmann, in innigster, ungetrübter Freundschaft verbunden, 24 Jahre lang für die Sache der Reformation zu Hall, Brenz als der geistige Leiter, den der altere 15 Freund in seiner geistigen Superiorität willig anerkannte, Jenmann als der praktische Örganisator. Obwohl Brenz am 27. Juli 1524 flagt: ecclesia nostra difficulter avellitur ab inveteratis ceremoniis (Anecdot. Brent. S. 2) und auf den Reichstagen zu Speier 1529 und Augsburg von Hall eine entschiedenere Haltung erwartet werden burfte, so ging es boch rascher vorwärts als in anderen Städten Schwabens, abgesehen 20 von Reutlingen, Schon 1524 wurde das Barfüherkloster aufgehoben und die Fronleichnamsfeier abgeschafft, an Weihnachten 1525 die evangelische Abendmahlsfeier und 1526 nach Vorberatungen Jenmanns mit Ab. Weiß in Crailsheim eine evangelische Kirchenordnung eingeführt (Anecdot. Br. S. 6). Eifrig beteiligte sich Jenmann am Syngramma suevicum Oftober 1525 und ben Abendmahlsstreitigkeiten, bewahrte sich aber 25 gegenüber seinem Freund Brenz ein selbstständiges Urteil, z. B. bei den Zugeständnissen Melanchthons und Brenz' an die Altgläubigen auf dem Neichstag zu Augsburg 1530 (CR 2, 362). Als auch für das ganze Haller Landgebiet eine evangelische Kirchenordnung und Verfassung geschaffen wurde, trat Jenmann 1542 als Superintendent an die Spitze der Haller Geiftlichkeit, während Brenz und zwei Ratsherren zu Visitatoren bestellt wurden 80 und somit die Oberkirchenbehörde bildeten. Anfang 1546 wurde Jenmann nach Wimpfen gesandt, um dort die Reformation durchzuführen. Schwere Bedrängnis brachte Jenmann gleich Brenz der Schmalkaldische Krieg mit dem siegreichen Einzug des Kaisers in Hall Dezember 1546. Jenmann mußte mit seiner Familie in das Spital ziehen, um sich versborgen zu halten. Er konnte erst am Neujahr 1547 wieder Gottesdienst halten. Noch 35 schwereres brachte das Interim. Isenmann hatte sich an dem Gutachten beteiligt, womit Brenz den Rat zur Verwerfung des Interims aufforderte; doch wandte sich der Zorn des Kaisers nur gegen Brenz, Jenmann konnte seines Amtes walten, bis die Spanier nach Hall kamen und in der Michaeliskirche Messe hielten. Doch mußte auch er eine Zeit lang vor den Spaniern flüchten und wurde vom Rat mit den übrigen Kirchendienern entlassen, 40 als sie die Annahme des Interims verweigerten. Im Juli 1549 wandte er sich nach Württemberg und wurde alsbald zum Prediger in Urach bestellt, wo er mit dem Interimisten Rohler schwere Kämpfe bekam. Als der verbannte und verwitwete Brenz sich wieder aus seinem Bersteck hervorwagen durfte, warb er Jenmanns älteste Tochter Katharina zur Gattin, mit welcher er am 7. September 1550, aber, wohl aus Mißtrauen gegen ben 45 Interimisten, nicht in Urach, sondern in dem nahen Dettingen getraut wurde. Anfangs 1551 wurde Jenmann jum Pfarrer in Tübingen und zum Generalsuperintendenten über den füdwestlichen Teil des Landes bestellt. Fortan sehen wir Isenmann bei allen wich= tigen Verhandlungen der württembergischen Kirche über das dem Trienter Konzil zu überreichende Bekenntnis, das Jenmann samt dem jungen Beurlin (f. d. A. Bd II S. 672, 56) 50 mit dem sächsischen Bekenntnis August 1551 in Langensalza gemeinsam mit Camerarius zu vergleichen hatte, aber auch Melanchthon und den sächsischen Theologen noch persönlich vorlegte (Ernst a. a. D. 1, 261), über die Lehre Ofianders u. s. w. (Bgl. d. A. Gräter Bd VII S. 60, 27) Im Sommer 1557 nahm Herzog Christoph Fenmann und Jakob Andrea als theologische Berater mit zum Fürstentag in Frankfurt, auch arbeitete er an der großen 55 Apologia confessionis Wirtembergicae gegen Beter a Soto mit Brenz, Beurlin, Heerbrand und Dietr. Schnepf (Frankfurt 1561, vgl. d. A. Beurlin S. 673, 41). Aber man muß in Regierungsfreisen das Gefühl gehabt haben, daß Jenmanns Kraft für Tübingen nicht mehr ganz ausreiche, während der praktisch begabte Mann in dem bis jetzt von einem

katholischen Abt regierten Aloster Unhausen an der Brenz den Widerstand der letzten drei Monde besiegen und eine kleine evangelische Alosterschule einrichten konnte. So wurde er 1558 jum Abt in Anhausen bestellt, wo er in friedlicher Stille wirkte und 1574, vier G. Boffert. Jahre nach seinem Freund Brenz, starb.

## Afidor Mercator f. Pseudoisidor.

Hidor von Pelufium, gest. um 410. — Ausgabe: S. Isidori Pelus. opera seu de interpretatione divinae scripturae epistolarum libri V (A. Morellus), Par. 1638, abgedruckt und um die Isidorianae Collationes des B. Possinus (Rom. 1670) vermehrt in MSG 78, 103—1046: die Kollationen Niemeners (f. u.) ebenda 1647—1674. Das sogenannte Syndocion ('asinense (Synodicon adv. tragoediam Irenaei) enthält 49 Briefe Fs.s in einer alten sateinischen Uebersebung, von denen 13 nach einer vatikanischen Handschrift durch Mansi (Concc. Coll. 5, 758 -762) die übrigen 36 nach Cod. Casin. 11 saec. XII in der Bibliotheca Casinensis 1, 1873, Appendix, Florilegium Casinense p. 7-24 veröffentlicht worden find. Alle 49 finden fich troß Manfis Behauptung, daß einige unveröffentlicht feien (Pracf. 115 Gener. Vol. I, p. XVII), im gricchischen gebruckten Text, doch in erheblich abweichender Meihenfolge (Notiz des Herin H. Luentin O. B., Solesmes). Quellen: Ephraem. Antioch. dei Photius Cod. 228, Vekt. p. 247; Facund. Hermian. Defensio trium capitul. 2, 4 (MSL 67, 573); Leont. Byzant. Ctr. Nestor. et Eutych. lib. 3 s. fin. (Gallandi, B.P. 12, 699; if in MSG 86, 1, 1395 weggelassen): Evagr. Hist. Eccl. 1, 15; Steph Godar. dei Phot. Cod. 2022, p. 291; Suidas s. v. (Vernhardh 1, 1073); Niceph. Call. Hist. Eccl. 14, 30. 53. Litteratur: G. Henschen, in AS zum 4. Febr. Tom. 1, 468–473; S. Leont de Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles 15, Ven. 1732, 97–119, 847; Seumann. Diss de Isid. Pel et eius enp. Gotting 1737; A. M. Sar 1732, 97-119. 847; Beumann, Diss. de Isid. Pel. et eius epp., Gotting. 1737; J. A. Fabricius (Harles), Bibl. Graec. 10, Hamb. 1807, 480—494 (das von F. aufgestellte Berzeichnis 25 der Adressaten auch MSG 78, 1701-1708); H. Niemeger, De Isid. Pelus. vita scriptis et doctrina commentatio hist theologica, Halae 1825 (wieder abgedruckt in MSG 78, 9—102); P. B. Glueck, Isid. Pel. summa doctrinae moralis, Herbipoli 1848; L. Bober, De arte hermeneutica S. Isid Pel., Cracov. 1878; B. Bright in DehrB 3, 1882, 315—320; E. L. Bouvh, De S. Isidoro Pel Libri III, Nemausi 1885; D. Barbenhewer, Patros logie, Freib. 1894, 353 f.; J. Feßler-Jungmann, Institutiones Patrologiae II, 2, Oenip. 1896, 128—143.

Isidor von Pelusium, nach Ephraem von Antiochien aus Alexandria gebürtig, ist ein ctwas älterer Zeitgenoffe des alerandrinischen Batriarchen Chrill, wohl nicht später als 370 geboren, da er schon an den praefectus praetorio Rufin, der 395 gestürzt wurde, Briefe 35 gerichtet hat (1, 178. 489) mit der Sicherheit und dem Nachdruck eines Mannes, der Unspruch darauf hat, gehört zu werden. Der Zeit nach ist es daher sehr wohl möglich, wiewohl nicht positiv zu erweisen, daß der Bischof Gregor, an welchen ein Brief Jsidors (1, 125) gerichtet ist, Gregor von Nyssa ist, wie Tillemont vermutet. Ost ist Issidor auf die Autorität des Nicephorus hin als Schüler des Johannes Chrysostomus bezeichnet worden, was nicht nachweislich und wohl nur aus seiner Verehrung für diesen großen Mann, dem er in mancher Beziehung geistesverwandt ist, aus der lebhaften Teilnahme, bie er seinen Schicksalen zollt, und aus der Kenntnis, Hochschätzung, ja Benutzung seiner Schriften geschlossen ist (vgl. 1, 152. 156. 310; 2, 42; 4, 224; 5, 32 und Niemeher S. 5). Fidor lebte in einem bei Pelusium an der östlichen Hauptmündung des Nils auf einem Berge gelegenen Kloster als Presbyter und Abt (vgl. Facundus von Hermiane und das Synodikon, beides Zeugnisse aus dem 6. Jahrhundert, letzteres ruhend auf den Mitteilungen des Irenäus von Tyrus, des jüngeren Zeitgenossen Fsidors). In dieser Stellung zeigen ihn seine zahlreichen Briefe als einen hochangesehenen, freimutigen, von heiligem Ernste durchglühten geistlichen Ratgeber, Seelsorger und schriftkundigen Lehrer. Die Blüte 50 seines Ansehens fällt nach Evagrius in die Zeit Theodosius des Jüngeren. Wie lange er aber gelebt hat, ist zweitelhaft. Die Briefe 1, 310 und 311 an Chrill und den Kaifer Theodosius gehören ohne Zweifel dem Jahre 431 an (s. u.), ein anderer (1, 324) einem der nächstfolgenden Jahre, in denen Chrill mit den Antiochenern unterhandelte. Weiter berab führen keine sicheren Data, denn die Briefe, aus denen man hat schließen wollen, 55 Flidor habe den Ausbruch des eutychianischen Streites und das Eindringen des Eutychianismus in Egypten erlebt (f. Riemeyer, S. 21 ff.; es find zum Teil die auch von Leontius angeführten) enthalten keine ausdruckliche Erwähnung bes Streites und erklären sich vollständig aus der Rudficht auf die alexandrinische Richtung der Christologie, wie denn einige derselben noch an Chrill selbst gerichtet, ealso notwendig vor dessen Tode 444 geschrieben 60 sind. Tidors zahlreiche Briefe enthüllen uns eine für alle Zeiten ehrwürdige driftliche

Persönlichkeit in dem Vertreter des griechischen Mönchtums in seiner edelsten Gestalt. Nur in der Zuruckziehung vom Geräusch der Welt, in freiwilliger Armut und Enthalt= samkeit, deren hohes Vorbild Johannes der Täufer ist, gedeiht ihm die wahre, die praktische Philosophie der Jünger Christi (1, 63 u. o.). In den Wogen des alltäglichen Lebens hat die Seele nicht Muße, Gott zu erkennen (1, 402), und nur in möglichster 5 Bedürfnislofigkeit kommt fie der göttlichen Freiheit nahe: "Sorgen wir für die Seele am meisten, für den Leib soweit es notwendig ist, für die Dinge draußen gar nicht!" (2, 19). Die Unverträglichkeit des weltlichen Lebens mit den Forderungen der Nachfolge Christi wird oft so stark hervorgehoben, daß Mönchtum und praktisches Christentum zusammen= zufallen drohen, wie er wirklich einmal sagt:  $\eta$  τοῦ θεοῦ βασιλεία  $\eta$  μοναχική έστι 10 πολιτεία, οὐδενὶ μὲν ὑποκύπτουσα πάθει, μετέωρα δὲ φρονοῦσα καὶ ὑπερουράνια κατορθοῦσα (1, 129). Natürlich steht ihm der jungfräuliche Stand hoch auch über der rechtmäßigen She. Aber Weltflucht und Askeje allein genügen nicht, der Kranz aller Tugenden soll im Mönchtum gewunden werden, alle Gebote des Herrn sollen darin ihre Befolgung finden. Schmähsucht, Zorn und Haß an einem 16 Mönche ist schlimmer als ohne diesen Fehler der Mangel mönchischer Enthaltsamkeit; nichts foll ihm ferner sein als Stolz auf seine Bollkommenheit, denn nicht der jungfräuliche Stand, sondern die Demut erhöht. Auch entgehen 3. die eigentümlichen Gefahren des Mönchtums nicht, und befonders ermahnt er auch zur Arbeit. Was J. vom Mönchtum fordert, muß er selbst im hohen Grade geübt haben, wenigstens stand er im 20 Geruch großer Heiligkeit und hatte sich gegen übertriebene Verehrung zu wehren (1, 216). Demutige Celbstichätzung, beren Augerungen ben Gindrud ber Aufrichtigkeit machen, hindert ihn aber nicht, fest und mit einem gewissen Gefühl von Uberlegenheit mit seinen Ermah= nungen und Strafreden herborgutreten. Und in bem Geifte, ber in diesen Ermahnungen weht, liegt die schönste Ergänzung seiner negativen Mönchsmoral. Zurückgezogen von der 25 Welt trägt er doch selbst die Not und die Gefahren der ganzen Christenheit auf dem Herzen, stütt, ermahnt und straft überall, wohin er mit seinem schriftlichen Worte gelangen kann, und gerade seine monchische Stellung nimmt manchem herbem Strafworte den menschlichen Stachel, den es sonst haben wurde. Bon sehr vorteilhafter Seite zeigt sich 3. in seinem Berhalten zu Cyrill. Mit ihm von Anfang einig im dogmatischen Gegensat 30 gegen Nestorius hat er doch ein offenes Auge für seine Leidenschaft und Ränkesucht; als daher Cyrill sich rustet, seinen Hauptschlag gegen Nestorius zu führen (431), ermahnt er ihn sehr ernst, nicht blinde Leidenschaft, sondern ruhige Erwägung entscheiden zu lassen (1, 310: προσπάθεια μεν οὐκ ὀξυδορκεῖ, ἀντιπάθεια δε ὅλως οὐχ ὁρᾳ), μπο μ gleicher Zeit warnt er den Kaiser freimütig vor dem Unfug, welchen die unberufene 35 Einmischung seiner dogmatisierenden Hofleute stifte (1, 311). Als aber Chrill den Berhältnissen nachgebend und zufrieden, daß nur die Person des Nestorius preisgegeben wurde, sich zu jenen dogmatischen Zugeständnissen an die Antiochener herbeiließ, mußte er von J. die Mahnung hören, festzustehen und sich selber nicht untreu zu werden (1, 324). Ganz besonders liegt ihm die Würde des Priestertums, dieses kostbarsten Gutes, dieses von Gott 40 angezündeten Lichtes (1, 32), am Herzen. Ein großer Teil seiner Briefe hält pflichtvergessenen Beistlichen zum Teil mit furchtbarem Ernste die schwere Berantwortlichkeit ihrer Stellung vor. Namentlich wird der Bischof Cusebius von Pelusium mit einem Teile seiner Geist= lichkeit immer aufs neue von ihm gezüchtigt, daß sie es wagen, priesterliche Umter um Geld zu verkaufen und zu kaufen, daß sie um ihrer weltlichen Zwecke willen die Gemein= 45 den verkommen lassen, lieber prachtvolle Kirchen bauen, als der Armen sich annehmen, vor allem aber, daß sie durch ihren anstößigen Wandel den Chriften Argernis geben. Er täuscht sich nicht über die Macht eines im Bosen verharteten Willens, die seinen Ermahnungen gepanzert gegenübersteht, aber die Liebe drängt ihn immer wieder, sein wenig Erselg versprechendes Werk in Hossfnung aufzunehmen (vgl. den schönen Brief 2, 16). 50 Besonders schmerzt es ihn, daß durch die Sünden einzelner die Unverständigen veranlaßt werden, an dem priefterlichen Amt überhaupt irre zu werden, und daß der Zweifel er-wacht, ob solche unwürdige Priefter die Gnadenmittel der Kirche heilfräftig verwalten können. Dem tritt er in Briefen an Laien mild belehrend entgegen. Zahlreiche unwürdige oder schwache Glieder des Mönchsstandes mussen sich ebenfalls von ihm strafen oder 65 mahnen lassen. Aber sein Blick reicht weiter. Er nimmt sich in jener patriarchalischen Weise, die das alte Christentum auszeichnet, auch allgemein menschlicher, bürgerlicher und privater Not an und fürchtet dabei auch nicht die Großen dieser Erde. Herzlich ermahnt er den Kaiser zur Milde und Freigebigkeit (1,35), von dem mächtigen Rufin aber fordert er, daß er den Gewaltthaten des Prators Chrenius Einhalt thue, damit er nicht dereinst 60

in gleiches Gericht mit ihm komme (1, 178), und Chrenius selbst wird in der herbsten Weise von ihm gestraft (1, 174 u. 175). Ausdrücklich betrachtet er sich als besonders berusen, sür das Wohl der Stadt bei den Machthabern sich zu verwenden (2, 25). Ebenso aber legt er sür Sklaven, die zu ihm fliehen, bei ihren Herren Fürditte ein, nicht ohne den Herren zu Gemüte zu sühren, daß sie als Christen keine Sklaven halten sollten. Selbst litterarisch geschult und mit der weltslichen Bildung vertraut, blickt Jidor zwar auf den unreinen Geist der Nipthologie und die Resultatlosigkeit heidnischer Spekulation herab, aber doch gesteht er zu, daß aus dem, was die Philosophen über Tugend gesehrt, auch der Christ der Biene gleich Nahrung holen könne (2, 3), und daß die weltlichen Wissenschaften, wenn sich die göttliche Wahrheit mit ihnen verbindet, ihren Wert

haben (3, 65).

In dogmatischer Beziehung schließt sich Isidor der kirchlichen Orthodoxie, soweit sie bamals in der griechischen Kirche seste Gestalt gewonnen hatte, aufrichtig und mit Eiser gegen alle Häresieen an, ohne Bedeutendes zu geben. Sein Interesse wendet sich gern 15 auf die Punkte, die ihm für das praktische Christentum wichtig sind, auf Sünde, Freiheit, Unade, die er ungefähr wie Chrysoftomus faßt, um die Freiheit im Sinne der griechischen Dogmatik gegen jede naturalistische Auffassung des Sittlichen zu behaupten. Hierher gehört auch seine Bekämpfung der Lehre vom Fatum (f. u.). Außerdem ist etwa noch zu nennen sein Brief über die Auferstehungslehre (2, 43) und seine Bekämpfung der Lehre 20 des Origenes vom Fall der Seelen (4, 163). Bedeutender aber ist er als Exeget. Bon seinen Briesen bezieht sich nämlich eine große Zahl auf exegetische Fragen (daher die Bezeichnung auf dem Titel seiner Werke). Die Schriftwahrheit ist ihm der himmlische Schatz in irdenen Gefäßen, den Ginfältigften verständlich und doch so voller Beisheitstiefen, daß auch ben Weisesten barob schwindelt. Dringend empfiehlt er auch als Förderungsmittel 25 der Beiligung Beschäftigung mit der Schrift und klagt über Mangel berselben. Es ist freilich schon ein Vorwurf, daß wir überhaupt der Bermittelung durch die Schrift bedürfen. Zu den Alten, Noah, Abraham, Hiob, hat Gott nicht durch Buchstaben, sondern durch sich selber geredet, weil er ihren Sinn rein fand. Erst mit dem Verderben des judischen Bolks wurden Schriften nötig; und ähnlich ifts im NI. Die Apostel erhielten nichts 30 Schriftliches, sondern die lebendige Gnade des heiligen Geistes. Hätte die Chriftenheit ben ursprünglichen Reichtum der Geiftesgaben durch Treue in Lehre und Leben bewahrt, so wären Schriften gar nicht nötig gewesen (3, 106). Um so schlimmer, daß wir nun nicht einmal die Schrift gebrauchen, wie wir sollen. Das Geschäft des Auslegers ist es, mit heiliger Gesinnung an die Schrift zu gehen, gewissenhaft und selbstwerleugnend nicht 35 unter=, sondern auszulegen, von ihr selbst sich führen zu lassen (2, 106. 254; 3, 292), nicht an einzelne Worte, sondern an den Inhalt in seinem Zusammenhange sich zu halten Ungeachtet dieser und ähnlicher der besonnenen antiochenischen Hermeneutik nahestehenden Forderungen gestattet er sich freilich doch manche recht willkürliche Allegorie besonders in dristologischen Deutungen alttestamentlicher Stellen. Nur warnt er auch 40 hierin vor Gewaltsamkeit und will besonders in der Auslegung des ATs den geschichtlichen Sinn durch den mystischeprophetischen, die  $l\sigma to \varrho ia$  durch die  $\vartheta \epsilon \omega \varrho ia$  nicht aufgehoben oder verschlungen wissen (4, 203). Wo mystische Deutung nicht ungezwungen geschehen kann, soll ber Erklarer bei ber einfachen hiftorischen Beziehung stehen bleiben, um nicht den Juden und Heiden Waffen in die Hände zu geben (2, 63. 195). Ubrigens fehlt es 45 auch nicht an Versuchen grammatischer (1, 18) und sachlicher Erklärung (1, 68; 2, 150; 3, 110; 1, 114; 2, 66, an letzter Stelle mit gelehrter Beziehung auf Josephus). Interessant ist auch der kritische Bersuch (3, 31), das passive πρωτότοχος πάσης χτίσεως Rol 1, 15 in das aktive πρωτοτόκος umzusetzen und auf die Schöpferthätigkeit Christi zu beziehen, gegen die beliebte arianische Benutung dieser Stelle.

Die Zahl der Briefe Jsidors wird vom Verfasser des Synodikons und von Facundus von Hermiane auf 2000 angegeben; Suidas spricht von 3000, Nicephorus gar von 10000. Die Pariser Ausgabe enthält 2012 Briefe, wobei aber zu bedenken ist, daß nicht selken Briefe in leicht abweichender Rezension sich doppelt vorsinden (vgl. Niemeyer 41 f. und 62—67; Feßler-Jungmann 132 N. 1). Zuweilen haben zwei jett getrennte ursprünglich einen Brief gebildet (s. Tillemont 847 und K.J. a. a. D.) Endlich ist es sehr wahrscheinlich, daß viele, wenn nicht die Mehrzahl der Briefe uns nicht in der ursprünglichen Gestalt, sondern als von Mönchen hergestellte Auszüge überliefert sind. Die Konjektur Heumanns, daß die meisten Briefe, zumal die zahlreichen Strafsepischeln, von J. nur singiert seien, um seinen Schülern als rhetorische Muster zu dienen, 60 bedarf für jeden, der einiges Verständnis für die darin sich offenbarende Persönlichkeit

mitbringt, keiner Widerlegung. Das von J. 3, 253 erwähnte λογίδιον περί τοῦ μη εἶναι εἶμαρμένην darf man wohl in dem langen Brief an den Sophisten Harpokras (3, 154), der eben diesen Gegenstand behandelt, wiedererkennen. Dagegen scheint der λόγος πρὸς Έλληνας, worin (nach 2, 137) die göttliche Vorsehung wegen des Glückes der Bösen, des Unglücks der Guten gerechtsertigt und (nach 2, 228) die Nichtigkeit der 5 heidnischen Mantik nachgewiesen war, nicht erhalten zu sein, da es kaum angängig sein dürfte, auch diese Schrift in dem Schreiben an Harpokras wiederzusinden (so Bardenhewer). Die unter den apophthegmata patrum bei Cotelerius, Monum. Eccl. Graec. 1, 488 f. aufgeführten Sentenzen Jidors sind den Briefen entnommen.

W. Möller † (G. Krüger).

10

Fibor von Sevilla, gest. 636. — Ausgaben: Marg. de la Bigne, Paris 1580; cum notis J. B. Perez et J. Grial, Madrid 1599; 1778 2 Be; ed. emend. per J. du Breuil Paris 1601, Köln 1617; beste wahrhast klassische Gesamtausgabe von Faustinus Arevalus in 7 Bdn, Rom 1797—1803 (Bd I und II Isidoriana; Bd III und IV die Ethmologien; Bd V—VII die übrigen Schristen), darnach MSL 81—83, woran sich 84—86 der codex canonum eccl. Hispanae, das Missale und Psalterium Goticum anschließen. Die wichtigsten Separatausgaben der einzelnen Schristen son Arevalo MSL 81; Monographien von Casetan, Rom 1616; Dumesnil 1843; Collombet 1846; serner R. Antonio, Bibl. Hispan. vetus, Madrid 1788, S. 321 ff.; Florez, Esp. sagrada IX S. 216 ff.; Gams, R. G. v. Spanien II, 2 S. 102 ff.; 20 Lembste, Gesch, v. Spanien I S. 241 ff.; Dahn, Könige der Germanen Bd 5 und 6; die litterargeschichtlichen Werke von Fabricius, Bibl. lat. III, 655 ff; Bibl. medii aevi IV, 539; Cave I, 547; Ceillier XVII, 621: Dupin V, 1; Dudin I, 1581; Bähr, Gesch, der röm. Litt. Suppl. II S. 455; Teuffel-Schwabe 1890 S. 1298 ff.; Ebert 1889 I, 588 ff.; Montalembert, Mönche des Abendlands 1860, II S. 211 ff.; Zödler Ustese u. Wönchtum 2. Aussi 1897 S. 367; Bourret, 25 l'école Chrétienne de Séville Paris 1855, S. 59 ff.; Nouvelle Biogr. générale Paris 1858 Bd 26, S. 57 ff.; Külb bei Ersch und Gruber; Wattenbach, Geschichtsquellen, 6. Ausst. I S. 85 ff.; Botthast, Bibl. medii aevi 1896 Bd I S. 687; wenig bei Chevalier, Repertoire 1886; G. 78. Wiggers, Zeitschr. shift. Theol. 1855 S. 268 ff.; Görres über König Rektared ZwTh 1897, 98, 99. Litt. zu den einzelnen Schristen sericbiedene Männer dieses Namens schristen I Sisson. Stildor von Sevilla schrift verschiedene Männer dieses Namens schriften schrißenen Männer dieses Namens schriften schriften schriften schrifte

Jsidor, Bischof von Sevilla (über verschiedene Männer dieses Namens s. Arevalo I MSL 81 S. 90) ist geboren ca. 560 aus angesehener romanischer (nicht gotischer) und katholischer Familie, die aus dem (552?) von den Goten zerstörten Carthagena stammte. Sein Geburtsort ist unbekannt. Sein Bater hieß Severianus, seine Mutter nach Leander (MSL 81 S. 14) Turtur, wenn das als Eigenname zu verstehen ist. Er hatte zwei 35 Brüder, Leander, 576—600 Bischof von Sevilla, und Fulgentius, Bischof von Astigi, sowie eine Schwester Florentina, die als Nonne zu Aftigi lebte. Er selbst, das jüngste der Geschwister, wurde nach der Eltern frühem Tod von Leander, seinem berühmten Bruder (s. d. A.), mit liebevoller Strenge erzogen und unterrichtet, widmete fich dem geiftlichen Stande (über sein angebliches Mönchtum ist nichts Sicheres bekannt) und dem eifrigen Studium 40 der heil. Schrift, der Kirchenväter und der Profanlitteratur und wurde, wahrscheinlich im Jahr 600, Nachfolger seines Bruders als Bischof von Sevilla, dem Metropolitansits der Brovinz Baetica (das Datum muß vom Todesjahr aus bestimmt werden; je nachdem man die 40 Jahre, die Ildesons vir. ill. 9 ihm giebt, genau nimmt, kommt man auf 596 oder 600; spätere Daten verdienen keinen Glauben). Er verwaltete sein Amt unter wechselnden kirch= 45 lichen und politischen Berhältnissen mit großer Treue und starb nach der Angabe seiner jüngeren Zeitgenossen und Freunde, Braulio, Bischof von Saragossa und Redemptus, Klerifer in Sevilla, im 1. Jahr des Königs Chintila, am 4. April 636. Ueber sein Ende haben wir einen erbaulichen Bericht von Redemptus an Braulio (MSL 81 S. 30ff.): sechs Monate lang verteilte Fsidor täglich Almosen an die Armen; bei zunehmender Krankheit 50 berief er die benachbarten Bischöfe zu sich, ließ sich in die Kirche bringen, unterzog sich hier freiwillig der öffentlichen Kirchenbuße, betete laut um Bergebung seiner Sünden, bat alle Anwesenden um ihre Berzeihung und Fürbitte, empfing die heil. Kommunion, verteilte den Rest seiner Habe unter die Armen, ließ sich in seine Zelle zurückbringen und starb 4 Tage darauf im Frieden. Sonst ist uns aus der Geschichte seines Lebens und seiner 55 Amtsführung wenig Einzelnes bekannt. Er war kein Kirchenpolitiker im großen Stil wie Leander. Die veranderte Zeit bot auch zu großen Aktionen keine Gelegenheit. Der lette, schwere Kampf mit den Arianismus berührt nur noch feine Jugendzeit; über seine Beteiligung daran ist nichts Gewisses überliefert. Mehr als der Arianismus beschäftigte Könige und Shnoden das Problem der Judenbekehrung, an dem denn auch J. in seiner Weise litterarisch 60 und in den Synodalverhandlungen mitarbeitete. Außerdem handelte es sich um geistige

und sittliche Hebung des Merus, Ordnung des Klosterwesens (s. seine regula), der Liturgie (vgl. die Kanones der 4. Syn. v. Toledo 633 Mansi X, 611 MSL 84 S. 363 ff.). Unwesend war er bei der (zweiselhaften) Synode unter König Gundemar 610, wo die Rechte des Stuhls von Toledo sesstellt wurden. Auf zwei Synoden führte er den Vorsit: 5 619 zu Sevilla unter König Sisebut (Syn. Hispalensis II Mansi X, 556 ff.; Hefele, Conc. Gesch. III, 66; Gams 85 ff) und 633 auf der wichtigen 1. Synode von Toledo unter Sisenand (Mansi X, 611; Hefele III, 72; Gams 90 ff.). Doch läßt sich aus den Tuellen nicht feststellen, wieweit sein persönlicher Anteil an den gesaßten Beschlüssen und an der Redaktion der Kanones geht. Immerhin ist zu vermuten, daß bei seinem Ansehen bei Klerus und Königen sein Einfluß nicht gering war. Auch die Errichtung einer klösterlichen Schulanstalt zu Sevilla scheint ihm mehr im Nückschlüß aus seiner sichterarischen Thätigkeit und den Vorschriften der Synoden seiner Zeit (can. 21 der 4. Syn. v. Toledo), als aus Grund wirklicher Uederlieserung zugeschrieben worden zu sein. Er galt einer späteren

Zeit als Urheber ber bischöflichen Klerikalseminarien.

3.5 Hauptbedeutung liegt jedenfalls auf dem litterarischen Gebiet. Seine Gelehrsamkeit umfaßt alles, was im 6. Jahrhundert in seiner spanischen Seimat nach den Stürmen der Bölferwanderung von wissenschaftlicher Bildung noch zu erlangen war. Er war, wie Braulie ihn nennt (MSL 81 S. 16) ein vir in omni locutionis genere formatus, quem Deus post tot defectus Hispaniae novissimis temporibus suscitans ad 20 restauranda antiquorum monumenta, ne rusticitate veterasceremus, quasi quandam apposuit destinam (= Halt, Stüte). Das Kind einer Zeit, da die spanische Kirche, vom Druck der arianischen Herrschaft befreit, auf Grund der Versöhnung von Goten und Romanen im kath. Glauben aufblühte in dem berechtigten Selbstbewuftsein, das beste geistige Leben der neuen gotisch-spanischen Nation darzustellen, wurde er der Führer des 26 lebhaften Bildungsdrangs, der sich naturgemäß in die Bergangenheit richtete und an ihr weder scharfe Kritik noch elegante Darstellung darf man daher bei ihm erwarten; aber an Bielseitigkeit des theologischen wie allgemein wissenschaftlichen Interesses, an umfassender Belesenheit, an Fleiß im Sammeln, Exzerpieren und Kompilieren eines kolossalen Wissens-30 stoffs, an unermüdlichem Eifer seinem Bolk, seinen Königen und vor allem der Kirche mit seinen Wiffensichäten zu bienen, haben es ihm wenige gleich, keiner zuworgethan. Und obgleich die Methode des Büchermachens durch Abschreiben durchaus nicht neu, sondern gute antike Ueberlieferung war, ist doch selten einer so ehrlich gewesen wie 3., offen zu gestehen, daß er nichts wolle, als Erzerpte geben.

Seine geschichtliche Bedeutung beruht vor allem auf den zwei Sammelwerken, den libri sententiarum, der ersten Dogmatif der lateinischen Kirche, beliebtem Lehrbuch und Borgänger unzähliger Werke desselben Titels, und den Etymologien, der Quelle des sprachlichen und realen Wiffens für Jahrhunderte. So ist er der große Schulmeister des Mittelalters geworden. Das reichlich überschwängliche Lob freilich, das dem Gelehrten und dem 40 Heiligen Zeitgenoffen und Spätere streuten, ift für uns getrübt durch die Wahrnehmung, daß überall, wo seine Quellen noch zu kontrollieren sind, bedenklich große Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit sich nachweisen läßt. Doch läßt sich auf dem Grund des Bildes seiner Zeit der imponierende Eindruck seiner Gestalt erklaren, zumal auch seine Persönlichkeit, soweit erkennbar, durchaus gewinnende Züge zeigt. Daß er ein offenes Auge für seine 45 Umgebung, ein warmes Herz für seine Freunde, sein Bolf und Baterland, ein gerechtes Urteil über geschichtliche Verhaltnisse hat, zeigen manche Stellen in seinen Schriften und Briefen; vor allem das bekannte, die Einleitung zu seiner Gotengeschichte bildende Elogium Hispaniae, eine begeisterte Verherrlichung der Zustände Spaniens unter der Westgoten-herrschaft. Und selbst wenn dieses Stud unecht sein sollte (s. u.) blieben andere Kapitel 50 biefer Schrift neben manchen Stellen anderer Schriften Zeugnisse seines spanisch-gotischen Nationalgefühls. Die Bischöfe im Spanien der katholischen Gotenkönige hatten allerdings auch Urfache, sich wohl zu fühlen in dem Staat, in dem sie die erste Rolle spielten, und loyal zu sein gegen die Rönige, welche wiederum die Macht des Staates in den Dienst der Kirche stellten (vgl. can. 55 des 4. Konzils von Toledo). Könige wie Rekkared ver-55 dienten auch das dankbare Lob, das J. ihm spendet (hist. Got. cap. 52).

Der Biographie Js. ist die große Verehrung wie gewöhnlich sehr übel bekommen. Legenden umwuchern reichlich sein Leben von der Wiege dis zum Grabe. Sein Vater wurde zum dux provinciae, dann bald sein Later, bald seine Mutter zu gotischen Königskindern und zwar des Ostgoten Theodorich, bald wenigstens eine angebliche Schwester Theodora w zur Gattin des Königs Leovigild und Mutter des Hermenegild und Nekkared.

I. wurde allmählich zum spanischen Nationalkirchenheros und alle Eigentümlichkeiten der spanischen Kirche in Verfassung und Liturgie wurden mit seinem Namen gedeckt. So läuft auch die altspanische oder mozarabische Liturgie und die spanische Kanonensammlung, die der Fälschung Pseudoisidors zu Grunde liegt, ja sogar die Sammlung der westgotischen Königsgesetze unter seinem Namen. Daß er nicht nur doctor Hispaniae blieb, sondern 5 zum angesehenen Lehrer der ganzen Kirche wurde, hat dann noch das Bedürfnis geweckt, ihn römisch-firchlich zu überarbeiten. So mußte er ein Schüler Gregors des Großen werden. apostolischer Vikar in Spanien sein und das Pallium erhalten haben, an einer römischen Snoode teilnehmen etc. Damit wurde die in späteren Zeiten befremdliche Thatsache gedeckt, daß die Beziehungen zwischen Rom und Spanien zu seiner Zeit sehr schwach waren. War 10 es doch damals möglich, daß J. das 5. Konzil von 553 nicht anerkannte, obgleich es in Rom schon geschehen war, den Kaiser Justinian einfach als Retzer behandelte, der das Bekenntnis von Chalcedon umstürzen wollte (vgl. vir. ill. 4. 31; MSL. 83 S. 1086. 1099), und unter dem Regernamen "Afephaler" eben die Unhänger des Konzils von 553 bekämpfte (vgl. can. 12 und 13 der 2. Synode von Sevilla, MSL 84 S. 598 ff; etymol. VIII, 15 cap. 5 MSL 82 S. 306; vir. ill. 4). Ebenso charafteristisch ist, daß J. in seinem kirch= lichen Handbuch den Papat gar nicht erwähnt. Jedenfalls konnte weder dies noch die Wahrnehmung, daß er z. B. in der Sakraments- und Gnadenlehre nicht ganz korrekte Ausführungen von Ülteren übernommen hat (vgl. die Berhandlungen über seine Rechtsgläubigkeit bei Arev. I, 30; Wiggers a. a. D; A. Abendmahl Bd I, 63, 46; Bd XVI 20 S. 311 der 2. Aufl.) seinen Ansehen Abbruch thun.

Bon J.s Schriften besitzen wir zwei alte, wenn auch nicht ganz vollständige Berzeichnisse, das eine von Braulio, praenotatio librorum s. Isid. (MSL 81, S. 15ff), das andere in cap. 9 der viri illustres von Jldefons von Toledo (MSL 81 S. 27). Die Aufzählung bei Braulio scheint in der Hauptsache chronologisch zu sein, daher wir diese zu 25 Grund legen, doch der Ubersichtlichkeit wegen mit Unterscheidung dreier Hauptgruppen nach dem Inhalt, Schriften theologischen, historischen und allgemein wissenschaftlichen Charakters.

1) Prooemiorum liber I, Einleitung in UT und NT, bestehend aus einem kurzen

Prolog über den Bestand des Kanons im allgemeinen und kurzen procemia, d. h. Inhalts-

angaben zu den einzelnen Büchern; Arev. V; MSL 83 S. 155 ff.

2) De ortu et obitu patrum, over de vita et morte Sanctorum utriusque Test., furze biographische Notizen über bibl. Personen, 64 aus dem AT, 21 aus dem NT, beginnend mit Adam, schließend mit den Apostelschülern Lukas, Markus, Barnabas, Timotheus, Titus. Die Echtheit ist bestritten worden, jedoch ohne genügenden Grund. Arev. V; MSL 83 S. 129 ff.

3) Officiorum libri II, gewöhnlich de officiis ecclesiasticis genannt, geschrieben ca. 610, eines der für die Theologie und kirchliche Archäologie wichtigsten Werke Isidors. Das Werk ist nach der Widmung an Fulgentius (S. 737) ex scriptis vetustissimis auctorum, ut locus obtulit commentatum, in quo pleraque meo stilo elicui, nonnulla vero, ut apud ipsos erant, admiscui, in der That eine der selbstständigsten 40 Schriften J.s Das erste Buch unter dem Spezialtitel de origine officiorum handelt von dem Ursprung und den Urhebern der fixchlichen Handlungen, von Christentum und Kirche, den Bestandteilen des Gottesdienstes, Chören, Pfalmen, Hymnen, Gebeten, Lektionen, Lobpreisungen, Offertorien, Messe, Symbol, Benediktionen, Opfer (hier S. 755 die Hauptstelle über das Abendmahl neben 2 aus Etym. lib. XIX, s. o.), Horen, Sabbath und 45 Sonntag, Festen, Fasten 2c. Das zweite Buch unter dem besonderen Titel de origine ministeriorum handelt von dem Amt der kirchlichen Diener, den verschiedenen Ordnungen der Kleriker, von den Mönchen, von Pönitenten, Jungfrauen, Witwen, Berheirateten, Katechumenen, Glaubensregel, Taufe, Konfirmation. Zwei Schlußkapitel über die kirchlichen Suffragien sind unecht. — Zuerst herausgg. v. J. Cochleus 1534 nach einer Trierer 50 Hölchr.; weitere Separatausgaben Paris 1564, 1610; Rom 1591 2c.; Arev. VI; MSL 83 S. 737 ff; Ebert S. 597.

4) De nominibus legis et evangeliorum liber, in quo ostendit, quid memoratae personae mysterialiter significent (Braulio), offenbar identisch mit den in unseren Handschr. und Ausg. erscheinenden Allegoriae quaedam s. seript.. allegorische 55 Erklärung von 129 Namen und Stellen aus dem AI, 121 aus dem NI, beginnend mit Abam und Eva als Typus auf Chriftus und Rirche, schließend mit den 7 Jüngern beim Mahl des Auferstandenen (Jo 21, 2) als Thpus der aeternae beatitudinis refectio, eine wichtige Quelle für die Litteratur und Kunst des MA. — Arev. V; MSL 83 S. 97 ff; Ebert S. 596.

5) De haeresibus liber, vielleicht identisch mit dem in den Ethmologien lib. VIII c. 4 und 5 gegebenen Berzeichnis der judischen und driftlichen Häresien, einen Abschnitt, der auch sonst öfters separat erscheint, ober mit einem fälschlich dem Hieronymus beigelegten

indiculus de haeresibus, s. hierüber Arev. III, 86, MSL 81, S. 633 ff.

6) Sententiarum libri III (nach den Anfangsworten auch genannt de summo bono) das theologische Hauptwerf J.s, der Titel vielleicht von Prosper übernommen, in der Sache doch das erste lateinische Kompendium der Glaubens- und Sittenlehre, meist in Erzerpten aus Augustin und Gregor bem Großen. Das 1. Buch ist dogmatischen Inhalts: es handelt von Gott als dem summum et incommutabile bonum, von Gottes Eigen-10 schaften, Zeit und Welt, Ursprung des Bosen, Engel und Menschen, Seele, Christus, beil. Beift, Kirche und Häresien, Gesch, 7 Regeln ber Schriftauslegung, Berschiedenheit ber beiben Testamente, Symbol und Gebet, Taufe und Kommunion, Martyrium, Wunder der Heiligen und von den letzten Dingen (ohne Erwähnung des Fegseuers). Buch II und III sind in der Hauptsache ethischen Inhalts und zwar behandelt II mehr die allgemeine, 15 III mehr die spezielle Moral. Zuerst ist die Rede von den Kardinaltugenden: Weisheit, Glaube, Liebe, Hoffnung, bann von Gnabe und Gnabenwahl (hier die Stelle über gemina praedestinatio sive electorum ad requiem, sive reproborum ad mortem, welde Handelt und Sirks eiserbrum au fequiem, sive feptodokum au mortem, weiche Hinkmar im Gottschalkschen Streite beanstandete, s. o.), Bekehrung, Kampf, Kückfall, Vorbilder der Heiligen, Zerknirschung, Reue und Sündenbekenntnis, Berzweiflung, Gottschen verlassenbeit, Sünde, Gewissen, Tugenden und Laster. Buch III handelt von den Ständen des christlichen Lebens, von göttlichen Heimsuchungen und Strafgerichten, von den Berstungen des Erstels und Strafgerichten, von den Berstungen des Erstels und Strafgerichten, von den Berstungen und Strafgerichten und Strafgerichten von den Berstungen und Berstungen und Strafgerichten von den Berstungen von den Berstungen und Strafgerichten von den Berstungen von den Berstungen von den Berstungen von den Ber suchungen bes Teufels und den Mitteln dagegen, Gebet, Lekture, heilige und profane, von Asteten und Mönchen, Lehrern und firchlichen Borgesetzen, Obrigkeiten und Unterthanen, Fürsten, Richtern, Abvokaten, Unterdrückern ber Armen, Liebhabern der Welt, den Freunden 26 der Barmherzigkeit, der Kurze und dem Ende des menschlichen Lebens. Go ist es eine vollständige, wenn auch nicht eben streng spstematisch geordnete Individual- und Sozialethik, die in Buch II und III enthalten ist; und bei der großen Verbreitung und dem hohen Ansehen des Werkes verdient dieses jedenfalls einen hervorragenden Plat in der Geschichte der mittelalterlichen Ethik und Dogmatik, obgleich es sachlich völlig unselbstständig, auch bie 30 Ausführung der einzelnen Kapitel sehr ungleich und wenig erschöpfend ist (vgl. 2. Aufl. Bb IV S. 358, Bb XIII S. 654). — Areb. VI; MSL 83, S. 538; Separatausgaben von J. Aleaume, Paris 1838, Garcia de Loaisa, Turin 1539 u. a. s. Areb. II cap. 67. 68: Monographie in den Königsberger Universitätsprogrammen 1826 ff.

7) Contra Iudaeos libri II, ober de fide catholica adversus Iudaeos, geschrieben 35 auf Wunsch seiner Schwester Florentina, Erweis der Wahrheit des Christentums aus den Weissagungen des AT mit besonderer Rücksicht auf die Judenfrage in Spanien (ut prophetarum auctoritas fidei gratiam firmet, infidelium Iudaeorum imperitiam probet.) Die Schrift ist im Mittelalter nicht blos vielfach abgeschrieben, sondern auch in die Nationalsprachen übersetzt worden: Fragmente einer althochdeutschen Übersetzung aus einer 40 Pariser Handschrift herausgegeben von Palthenius, Greifswald 1706; Schilter, Thesaurus 1727 Bd I; Holymann, Karlsruhe 1838; Weinhold, Bibliothek der ältesten deutschen Litteraturdenkmäler Bd VI, Paderborn 1874. Arev. VI; MSL 83 S. 449 ff.

8) Monasticae regulae liber, eine mit der Benediftinerregel in keinem Berwandt= schaftsverhältnis stehende, wenn auch von ihr sachlich nicht sehr verschiedene Mönchsregel 45 pro patriae usu et invalidorum animis (Braulio) von Jidor entworfen, mild humanen Geistes. Über die von Hernandez ohne genügende Gründe bestrittene Echtheit, über Handschriften und Ausgaben über das Berhältnis zur Benediktiner= und anderen Regeln s. Areb. II, 71; Holsten-Brocie, codex regularum, Augsburg 1759, I, 187 ff.; Arev. VII; MSL 83 S. 867 ff, vgl. Gams S. 108; Zöckler a. a. D. S. 367

9) Quaestionum in vetus Test. libri II oder wie der ursprüngliche Titel nach Ildefons gelautet zu haben scheint: Secretorum expositiones sacramentorum, mystisch= allegorische und moralische Erklärung ausgewählter Stellen des AT; enthält nur Exzerpte aus Origenes, Biktorinus, Ambrosius, Hieronymus, Augustin, Fulgentius, Cassianus und vor allen aus Gregor dem Großen. Areb. V; MSL 83 S. 207ff.

10) De viris illustribus s. de scriptoribus ecclesiasticis, Fortsetzung der gleich= betitelten Werke bes Hieronymus und Gennadius, in 46 Kapiteln 32 Nichtspanier und 14 Spanier behandelnd von Papst Anstwer bis auf die Zeitgenoffen des Verfassers Gregor, Leander, Maximus von Saragossa. Dem Werke hat später Braulio seine praenotatio librorum s. I. hinzugefügt. 3. bietet hier einige wertvolle Nachrichten besonders über 60 Spanier, im allgemeinen aber besteht das Werk aus sehr flüchtigen und oberflächlichen,

vielfach falschen Notizen aus Rufin, Cassiodor, Viktor von Tunnung, oder aus den Werken der behandelten Schriftsteller. Das Büchlein existiert in doppelter Redaktion. — Arev. VII; MSL 83 S. 1081ff; neueste Ausgabe mit eingehenden Untersuchungen von Dzialowski, Isidor und Ilbesons als Historiker, in den kirchengeschichtlichen Studien von Knöpfler, Schrörs und Szdralek 1898.

11) Chronicorum a principio mundi usque ad tempus suum liber, eine Weltdronik von der Schöpfung bis auf Kaiser Heraklius und König Sisebut (616), quanta potuimus brevitate an Julius Afrikanus, Eusebius-Hieronymus und Viktor von Tunnuna sich anschließend, eingeteilt nach den sex aetates mundi, eine Einteilung, die K. aus Augustin de civ. Dei übernommen hat. Die Chronik existiert in zwei Fassungen. 10 Aukerdem hat er noch einen kurzeren Auszug daraus als cap. V seinen Etymologien ein= gefügt, der oft als selbstständiges Werk erscheint. — Die Chronik s. Arev. VII; MSL 83 S. 1017 ff.; MG AA XI. S. 394 ed. Mommsen 1894; vgl. Teuffel-Schwabe, Wattenbach a. a. D., Potthast S. 687; Ebert S. 598; Hertberg, die Historien und Chroniken J.s, Göttingen 1874; ders. in Forschungen 3. deutschen Gesch. 1875, S. 289 ff.

12) Historia Gothorum, Vandalorum et Suevorum (über Schwanfungen und Verwechslungen in der Bezeichnung s. Hertherg S. 7), eine kurze, ebenfalls in zwei Re-dationen vorliegende, meist aus sonst bekannten Quellen geschöpfte, doch auch Neues enthaltende und in ihrer Zusammensassung doch wertvolle Geschichte der drei genannten Bölker, besonders der Goten von den ältesten Zeiten bis zum 5. Jahr des Königs Swintila(626). 20 Borausgeschickt ist das nicht in allen Handschriften enthaltene elogium Hispaniae (f. v.) — Arev. VII; MSL 83 S. 1058 ff.; MG AA XI S. 243; deutsch in Geschichts schreiber ber deutschen Borzeit, Leipzig 1887 Bb 10; wgl. Hertherg, Wattenbach

a. v. D.; Ebert S. 599 ff.

13) Libri differentiarum II, bas erfte diff. verborum, ein alphabetisches Wörter= 25 buch von synonymen oder doch ähnlich lautenden Wörtern mit Angabe ihrer verschiedenen Bedeutung; das zweite diff. rerum enthält Erklärungen über verschiedene Begriffe aus theologischen und anderen Gebieten in bunter Mischung. Urev. V; MSL 83 S. 9ff.; Chert S. 594.

14) Synonymorum libri II, von Klbefons auch als l. lamentationum bezeichnet, 30 eine Sammlung von Synonymen und Phrasen in Form eines Dialogs zwischen der fündigen Seele und der tröftenden ratio oder dem Logos, der fie hinweist auf Buße und Sündenvergebung, wie die vielen Handschriften und Separatorucke (z. B. 1472; 73; 84; 88 u. s. w.) zeigen, ohne Beachtung seines eigentlichen Zwecks als Erbauungsbuch viel gebraucht und hochgeschätzt. — Arev. VI; MSL 83 S. 825 ff.; Arev. II c. 70; Ebert S. 595. 35

15) De natura rerum, aud Cosmographia etc. genannt, auf Wunsch König Sisebuts (612—20) verfaßt und ihm dediziert. Die Schrift enthält in 45 Kap. das Wissenswürdigste aus der Naturlehre (Zeiteinteilung, Zonen, Elemente, Himmelskörper, Gewitter, Erde und Erdteile 2c.), alles geschöpft a veteribus viris ac maxime sicut in litteris catholicorum virorum scripta sunt, besonders Sueton, Ambrosius, Pseudoklementinen, 40 Augustin. Die Schrift wurde im Mittelalter viel gelesen, ab- und ausgeschrieben. — Arev. VII; MSL 83 S. 963 ff; über Handschriften und Scharatausgaben Arev. II cap. 76; neueste Ausgabe von Becker, Berlin 1857, mit Nachweis der Quellen; Ebert S. 596.

16) De numeris I. ober numerorum, qui in s. ser. occurrunt, eine mustische Zahlenlehre, behandelnd die Zahlen von 1-60 und ihre Bedeutung in der Schrift, Natur 45 und Weltgeschichte. Die Schrift ist wichtig für die Geschichte der Zahlenspmbolik; sie existiert wie es scheint, nur in einer einzigen Sanbschrift und ist zuerst herausgegeben von Arev. V;

MSL 83 ©. 179 ff.

17) Etymologiarum s. originum libri XX. Das Werk bildet den Abschluß aller wissenschaftlichen Arbeiten J.s.; seine andern Schriften verhalten sich dazu nur wie Vor= 50 studien oder weitere Ausführungen einzelner Teile. Bon J. auf Braulios Bitten unternommen, wurde es endlich nach jahrelanger Arbeit unvollendet (licet inemendatum ex valetudine tibi studueram offerre) an Braulio übergeben und von diesem in 20 Bücher eingeteilt (vgl. den Briefwechsel zwischen J. und Braulio MSL 83 S. 909 ff). Es ist eine Realenchklopädie des gesamten Wissens jener Zeit; der Sacherklärung ist immer die 55 Ethmologie des betreffenden Wortes vorausgeschickt — daher der Titel. Die 3 ersten Bücher behandeln die septem artes liberales: lib. I Grammatik, II Rhetorik und Dialektik, III Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, IV Medizin, V Jurisprudenz und Chronologie, zum Schluß eine kurze Weltchronik (s. o.), VI die h. Schrift, Inspiration und Kanon, Sakramente (vgl. über den Sakramentsbegriff Jsidors Bd XIII, S. 271 der 60

2. Aufl.; Sahn, Lehre von den Saframenten, 3. 12 ff.), Liturgie, Ofterchflus und Feste, aber auch Bibliotheken, Sandschriften, Bücher, Schreibmaterialien 20., VII enthält einen furzen Abrif der Theologie: von Gott, Trinität, Engeln und Menschen, Patriarchen, Propheten, Aposteln, Märthrern, Klerikern, Mönchen; VIII Religionsgeschichtliches: Kirche 5 und Spnagoge, Religion und Glauben, Härese und Schrisma, Häreiter der Juden und Christen, Philosophen der Heiden, Poeten, Sibyllen, Magier, Götter der Heiden. Die Vücker IX—XX umfassen die Ochiete des weltlichen Wissens und Lebens, Sprachliches und Realien: lib. IX handelt von den verschiedenen Völkern und Sprachen, Amtern und Regierungsformen, Chen und Verwandtschaften; X enthält ein lateinisches Lexifon, Er-10 flärung von ca. 500 Wörtern in alphabetischer Folge; XI handelt vom Menschen, XII von den Tieren, XIII von der Welt, ihrer Zusammensetzung und Betwegung, XIV von den Erdteilen, gandern, Gebirgen, XV bon den Städten des Morgen- und Abendlandes, XVI von Erden und Steinen, Edelsteinen und Metallen, Maß und Gewicht, XVII vom Aderbau, Pflanzen und Getreidearten, XVIII vom Krieg, Waffen, Spielen, XIX von 15 Schiffen, Bauten, Rleidern, Schmucksachen, XX von Speisen, Getränken, Haus- und Acegeraten. — Als Quellen haben Raffioder, Boethius, Barro, Plinius, Solinus, Hygin, Servius, Laktanz, Tertullian und andere Kirchenväter, besonders aber Suetons prata gedient. Die Nachläffigkeit und Kritiklosigkeit im Ausschreiben dieser Quellen erklärt sich zum Teil baraus, daß er vielfach nur aus dem Gedächtnis nachgeschrieben hat (ex veteris lectionis recordatione collectum, MSL 82 S. 74). Für vieles aber, was uns abstruß und wunderlich erscheint, insbesondere für die ganze Methode des Etymologistierens ist Jidor nicht verantwortlich: er war auch darin nur der getreue Schüler und Bewahrer der Alten. Jedensalls hat er troß aller Flüchtigkeiten (Neifferscheid nennt ihn einen negligentissimus breviator, diversissimas res diversissimosque auctores con-25 fundens) mit einem in Unbetracht der litterarischen Hilfsmittel seiner Zeit bewundernswerten Auswand von Mühe ein gut Teil antiker Weltkenntnis und Wissenschaft gerettet und in handlicher Form der Nachwelt überliefert, so daß er sein Werk noch jetzt in vielem den Wert einer einzigen, unentbehrlichen Quelle hat. Bon welch eminenter kulturhiftorischer Bedeutung gerade dieses Hauptwerk Isidors gewesen ist, sehen wir daraus, daß dasselbe 30 nachweisbar Jahrhunderte lang in allen Ländern der abendländischen Christenheit als uns entbehrliche und unübertroffene Schapkammer weltlicher wie kirchlicher Wissenschaft, und ganz besonders auch als vielgebrauchtes Lehr- und Lernbuch in den Schulen gedient hat. Hrabans großes encyflopadisches Werk de universo (verfaßt 844) ist großenteils wörtlich aus Jsidors Ethmologicen abgeschrieben und steht in Sinsicht auf Anordnung und Ber= 35 arbeitung des Stoffes hinter ihnen zurück (f. Werner, Alfuin, S. 108) und noch Johann von Salisbury im 12. Jahrhundert hat Isidors Ethmologieen nicht bloß selbst viel benütt, sondern wünscht auch, daß seine Definitionen in den Schulen auswendig gelernt werden. Wäre er auch nichts weiter gewesen als ein Kompilator und Plagiarius, so bleibt boch richtig, was Brucker (Hist. crit. philos. III, 569) über ihn sagt: Jahrhunderte wären in Blindheit 40 verharrt, wenn nicht Jidor ihnen sein Licht hätte leuchten lassen. — Bon Separatausgaben der Etymologiae ist besonders zu nennen eine Augsburger vom Jahre 1472, eine Basler cum scholis Vulcanii 1577 und die neueste von F. W. Itto im Corpus Grammaties von India von St. ticorum latinorum, Band III, Leipzig 1833. Die Abschnitte über Rhetorik ed Halm, Rhetores lat. minores p. 505 sq. Über die Bedeutung des Werks für die Geschichte 45 der Philosophie vgl. Prantl, Gesch. der Logik II, S. 10 ff.; über die von J. benützten Quellen s. H. Tressel, De Isidori Originum fontibus, Turin 1874; Reifferscheid, Sueton. reliquiae Leipzig 1860; Traube in comment. Woelfflin S. 198; Stadler in Archiv für lat. Lexifographie Bd 10; Klußmann Excerpta Tertulliana, Hamburger Programm 1892; Holzer Varroniana, Ulmer Progr. 1890; Teuffel-Schwabe S. 1295; 50 Ebert S. 589; Arev. III; MSL 82.

Außer diesen von Braulio aufgezählten Werken, schrieb J. noch alia multa opuscula und vieles ist ihm später unterschoben oder aus seinen Werken zurcht gemacht worden. Von Arevalo sind unter die echten noch aufgenommen worden die quaestiones de Veteri et Novo Test. MSL 83 S. 201 ff. und de ordine creaturarum S. 913 ff.; die übrigen, eine Auslegung des Hohenliedes, de contemtu mundi etc. hat er in die Append. aufgenommen. Auch lat. Tichtungen wurden ihm, wohl sämtlich mit Unrecht, beigelegt, derüber Arev. II cap. 81 S. 574 ff., die Texte Append. 3. 16. 17. Andere, Hymnen auf Agatha und andere Märtyrer, stehen unter den mozarabischen Hymnen MSL 86, bei Blume und Treves Analecta hymnica medii aevi Bd 27 S. 128; 129; 210. Endlich whaden wir von ihm eine Anzahl von Briesen, an Braulio, Leudstied von Cordova,

Helladius von Toledo, einen Dux Claudius, an Nedemptus u. a., lettere von zweisels hatter Echtheit. Die Briese bieten manches biographisch und zeitgeschichtlich Interessante. Arev. VI; MSL 83 S. 894 ff. Über den etwaigen persönlichen Anteil J.s an der Entwicklung und Nedaktion der spanischen Liturgie s. Bäumer, Gesch. des Breviers, Freiburg 1895, S. 244; Probst, die abendländische Messe, Münster 1896, S. 390 ff. Die unter 5 J.s Vorsitz gehaltenen Konzilien von 619 und 33 sind in dieser Beziehung sehr wichtig. Die spanische Kanonensammlung ist allerdings zu J.s Zeiten angelegt, aber für seine Autorsschaft lätzt sich kein durchschlagender Grund ansühren. Vollends hat er natürlich nichts mit der pseudoissorischen Sammlung zu thun (s. den A. Pseudoisidor.) über J. und das Westgotenrecht s. Helsseich, Entstehung und Geschichte des Westgotenrechts, Berlin, 1838 und 10 die Ausgabe von Zeumer, Fontes iuris Germ. ant., Hannover und Leipzig 1894.

Fland. — Duellen: Ares Isländerbuch, herausg. von Golther, Halle 1892; Biskupasögur gefn. út af hinu isl. Bokmentafélagi, 2 Bde, Kopenhagen 1858—1878 (Geschichte der isl. Bischöfe bis zur Reformation); De Saga van Thorwald Kodransson den Bereisde, herausg. 15 und übersett von Lasonder, Utrecht 1886; Sturlunga Saga, herausg. von Guddrand Bigsusjon, 2 Bde, Orford 1878; Diplomatarium islandicum, Bd 1—6, Kopenhagen 1857—1900 (geht bis 1481, wird sortgescht). Bichtige Nachrichten über die Einsührung des Christentums auf Island und die frühesten christlichen Zustände enthalten die Felendingasögur und besonders die Geschichten der norwegischen Könige Olaf Tryggvason und Olaf helgi (in Snorris Heims-20 kringla, herausg. von Unger, Christiania 1868); die ältesten christlichen Satungen enthält der Kristinna laga hattr in den Grägás (herausg. von Bilh. Finsen, 3 Bde, Kopenhagen 1850—1883); sür die spätere Zeit sind von Bedeutung: Biskupa Annálar Jóns Egilssonar, herausg. von Jón Sigurdsson in Safn til Sögu Íslands, I, 15—136; Annalar Björns á Skardsá (1400—1645), 2 Bde, Hrappseyæ, 1774—1775.

Historia ecclesiastica Islandiae, 4 Bde, Kopensbagen 1772—1778 (biš 1740); Pétur Pétursfon, Historia ecclesiastica Islandiae (v. 1740—1840), Kopenhagen 1841; Espólin, İslands Árbækur (1263—1832), 12 Bde, Kopenhagen 1821—1855; Munch, Det norske Folks Historie, 6 Bde, Christiania 1852—1863; Sarš, Udsigt over den norske Historie, 4 Bde, Christiania 1873—1891; für die ältere Zeit: Jörgensen, Den 30 nordiske Kirkes Grundlæggelse og förste Udvikling, 2 Bde, Kopenhagen 1874—1876; K. Maurer, Die Befehrung des norwegischen Stammes zum Christentume, 2 Bde, München, 1855—1856; R. Maurer, Island von seiner ersten Entdedung dis zum Untergang des Freisstaates, München, 1874 (besonders S. 68—97; 220—278); Björn Olsen, Um Kristnitökuna árið 1000, Reykjav. 1900; Harboe, Om Reformationen i Island (Det Kjöbenh. Vidensk. 35 Selsk. Skrifter, V, 209—302; VI, 1—100); Thortell Bjarnason, Um siðbótina á Íslandi, Keykjavit, 1878; Jónsson, Um Klaustrin á Íslandi. Tím., VIII, 174—265.

Seit Jsland von Norwegen besiedelt worden ist (nach 870), hat es nie an Berührung der Kolonisten mit Chriften gefehlt. Schon die ersten Einwanderer trafen auf dem fernen Eiland irische Anachoreten an, die sich aber bei der Ankunft der Heiden von 40 ber Insel entfernten. Der Weg ber Kolonisten führte meist über die britischen Inseln, wo man mit Christen in Berührung kam, ihre Religion kennen lernte, wo mancher aus praktischen Rücksichten die Taufe annahm oder sich wenigstens mit dem Kreuz bezeichnen So finden wir schon unter den frühesten norwegischen Besiedlern der Insel eine Anzahl Christen, denen sich hier und da keltische angeschlossen hatten. Gleichwohl bilden 45 diese im ersten Jahrhundert der isländischen Geschichte weder eine geschloffene Partei, noch wird ihre Religion vom Staate anerkannt. Den ersten Versuch, die alte Religion zu stürzen und das Christentum einzuführen, machte 981 Thorvaldr Kodransson Vidförli ("der Weit= gereifte"), ein Jeländer aus angesehenem Geschlechte, der im Auslande für das Christentum gewonnen war und mit einem sächsischen Geistlichen Namens Friedrich seine Landsleute 50 für die neue Lehre zu gewinnen suchte. Allein der Bersuch mißglückte; Thorvaldr und sein Begleiter fanden nichts als Spott und Hohn, wurden schließlich geächtet und verließen 986 die Insel. Thorvaldr starb später in einem russischen Kloster, wo er nach seinem Tode als Heiliger verehrt wurde. Gleichwohl waren die Bemühungen dieser beiden Missionare und die Begegnungen der Felander mit Christen im Auslande nicht ohne 55 Einfluß auf die religiösen Anschauungen des Volkes gewesen: sie hatten begonnen, den Glauben an die alten Götter zu erschüttern und somit den Boden für die neue Religion zu ebnen. Ein Märthrertum hat es überhaupt für die Christen auf Island nicht gegeben; man ließ ihnen volle Freiheit und schritt nur gegen sie ein, wenn sie sich den Staatsgesetzen widersetzten. Eine planmäßige und energische Bekehrung der Feländer zum Christen= 60 454 Agland

tume fand bann unter bem nortwegischen Könige Dlaf Tryggvason statt, ber bie fünf Jahre seiner Regierung (995-1000) fast ausschließlich ber Einführung ber neuen Religion in Norwegen und den Tochterstaaten (Joland, Shetlandsinseln, Farvern, Grönland) widmete. Mit rudfichtsloser Strenge suchte er, wie im Mutterlande, auch auf Joland sein Ziel zu 5 erreichen. Alle Felander, die sich an seinem Hofe aushielten, wußte er durch Überredung oder Gewalt zur Taufe zu bewegen. Als Glaubensbote ging zuerft ber Islander Stefnir Thorgilsson nach der Insel, der jedoch bald wieder vertrieben wurde, da er, wie Mönig Dlafr in Norwegen, Tempel zerftorte und Gogenbilder fturzte. Mehr Erfolg hatte ein aweiter Sendbote, der fächfische Briefter Thankbrandr, eine zweifelhafte Natur, der wegen 10 seiner Rauflust seine Heimat batte verlassen muffen und sich später König Dlaf anschloß, der aber auch in Norwegen wegen seines rücksichtslosen Egoismus bald bei seinem Herrn in Ungnade fiel. Er erhielt den Auftrag, auf Jeland das Evangelium zu predigen als Strafe, weil er sich mit Gewalt das Eigentum norwegischer Heiden angeeignet hatte. 997 geht Thankbrandr nach Island und beginnt hier sein Bekehrungswerk, bei dem er 15 nicht vor dem Todschlag zurückschreckt, wenn ihm Widerstand geleistet wird. Trop seiner Rudfichtslosigkeit, trop mancher Erfolge, kehrte auch er 999 nach Norwegen zuruck mit ber Ueberzeugung, daß die Islander wohl niemals zum Christentum zu bekehren seien. (Sleichwohl war durch Thankbrands Thätigkeit die christliche Partei auf Jeland wesentlich erstarkt. König Dlaft wollte auf die Nachricht seines Sendboten hin alle Islander in 20 Norwegen töten lassen, die noch Heiden waren, ließ aber von seinem Vorhaben ab, als die driftlichen Felander Gizurr und Hjalti Steggjason ihm die Mission bei ihren Landsleuten versprachen. Diese gehen 1000 nach Joland, sammeln alle Christen, erscheinen auf dem Allthinge und fordern hier Annahme des Christentums. Sie stoßen dabei auf heftigen Widerstand, und es schien offener Kampf unvermeidlich. Da fand der noch heidnische 25 Gefetgeber Thorgeirr durch einen Kompromit einen Ausweg, dem sich im voraus Heiden wie Christen zu fügen versprachen, weil sonst die Einheit des Staates vernichtet worden wäre. Er schlug vor: Alle Feländer sollten das Christentum annehmen und sich taufen lassen. Dagegen sollte heimliches Opfer, Essen von Pferdefleisch und Aussetzen der Kinder nach wie vor gestattet sein. Dieser Borschlag wurde jum Gesetz erhoben und alsbald 30 ließen sich die heidnischen Feländer taufen (1000). Nicht innerer Trieb, sondern die Rücksichten auf den Staat hatten die besseren Elemente der Insel zur Annahme des Christentums bewogen. Sie war daher zunächst eine rein äußerliche und blieb es auch, als auf Veranlassung Olass des Heiligen 1016 die Zugeständnisse, die man 1000 den Heiden gemacht hatte, gesetzlich beseitigt wurden. Daher wucherte heidnisches Leben und alte Sitte 35 bei der großen Menge fort, und dies konnte um so eher geschehen, da der Klerus weder organisiert noch unabhängig war.

Eigentümlich stand es auf Jeland schon mit der Errichtung der Gotteshäuser. Wie in heidnischer Zeit der Bezirkshäuptling für den Bau und die Unterhaltung des Tempels zu sorgen gehabt hatte und dieser sein Eigentum war, so lag auch jetzt der Bau von 40 Kirchen ganz in Privathänden. Aber während beim heidnischen Goden sich an den Tempel zugleich weltliche Macht knupfte, wurde diese von der Kirche ganz losgetrennt. Es konnte demnach jeder ein Gotteshaus errichten, der es wollte. In der Regel geschah es allerdings da, wo bisher der Tempel gestanden hatte. Der Staat gewährte dem Gotteshause nur den Mirchenfrieden, d. h. es durfte bei Strafe niemand Haus oder Geräte verleten. Aber 45 der Kirchenbesitzer hatte auch für den Geistlichen zu sorgen, ein Umstand, der den geist= lichen Stand ungemein herabbrückte. Denn um nicht allzuviel Ausgaben für diefen zu haben, wurde der Kirchenherr entweder selbst Geiftlicher, betrieb aber dies Umt nur als Nebenamt, während er seinen Besitzungen oder dem Sandel die meiste Zeit widmete, oder er mietete einen Geistlichen, dem er möglichst wenig zu geben brauchte und der ganz wie 50 ein Dienstmann des Herrn behandelt wurde. Zu diesen Mißständen kam noch weiter, daß in altester Zeit die Briefter meift Ausländer waren, Deutsche, Engländer, Fren. Ausländer waren auch die äliesten Bischöfe der Insel; es waren Wanderbischöfe ohne festen Ort, die bald in Norwegen, bald auf Jeland fich aufhielten. Erst seit der Mitte des 11. Jahr= hunderts (1056) erhält Island in Isleif seinen ersten heimischen Bischof, der in Hervorden in Westfalen ausgebildet war und von Adalbert von Bremen die Weihe erhalten hatte. Auch er hatte, abgesehen von einer geringen Kopfsteuer, keine seste Einnahme, und so war er gezwungen, seinen Sit in Skalholt, seinem väterlichen Besitztum, zu nehmen. So wurde Skalholt der erste Bischofssitz der Insel. Festgelegt wurde dieser an jener Stätte dann durch Isleis Sohn und Nachfolger im Amte, den energischen und staatsklugen 60 Gizur, der wie sein Bater in Deutschland erzogen und 1082 vom Erzbischof Hartwig

Fland 455

von Magdeburg zum Bischof geweiht worden war. Dieser Gizurr stiftete dem Bistum das väterliche Gut Skalholt, damit der Bischof in Zukunft einen festen Sitz und seste Dotation habe. Ferner sührte Gizurr 1097 unter dem Beistande angesehener Häuptlinge den Zehnten auf Jsland ein. Seine Erziehungsstätte, Deutschland, war ihm dabei Borbild, und so bestimmte man, daß vom Zehnten ein Teil für den Bischof, einer für die Briester, einer für die Gotteshäuser, der vierte endlich für die Armen sei. Die räumsliche Ausdehnung der Insel erheischte unter Gizur auch die Errichtung eines zweiten Bischofssizes: Auf Verlangen der Nordländer wurde für den Norden der Insel das Bistum Holar gegründet, dessen erster Bischof, Jon Ögmundarson, 1106 zu Lund die bischöfliche Weihe erhielt. Denn dem Erzbistum Lund war damals die Insel untergestellt (seit 1103), 10 nachdem sich dies von Bremen-Hamburg abgezweigt hatte.

Die Kirche befand sich auf Island vollständig in der Gewalt des Staates. Daher wählte auch die Landgemeinde den Bischof. Derselbe wurde dann vom Erzbischofe oder dem Bapste geweiht, wie er selbst die von den Kirchenbesitzern erkorenen Priester für ihr Umt weihte. Diefe Abhängigkeit des Bischofs und der Briefter vom Staate und von Brivat= 15 personen trug nicht besonders zur Kräftigung der geiftlichen Autorität bei; die Geistlichen verweltlichen, — hatte doch auch der Bischof zuweilen neben seinem geistlichen Amte ein weltliches, — sind im Hinblick auf Frau und Kinder gezwungen, sich nach Nebenerwerb umzusehen, und fallen schließlich der größten Sittenlosigkeit und Rohheit anheim. Wohl giebt es seit c. 1130 ein aufgezeichnetes Christenrecht, das die Pflichten und Rechte der Geist= 20 lichen und der Gemeinden enthielt, allein dieses brachte keine Beränderung in die ganzen Berhältniffe und ift nur ein Teil des allgemeinen Landrechtes; es lehnt fich in feinem Kerne an die Bestimmungen, wie sie bis dahin herrschend waren. So steht die mittel= alterliche Kirche auf Feland bis um 1150 in schroffem Gegensatz zu der in den andern Teilen des Abendlandes: Rein Cölibat herrscht, überall Laienpatronat, keine kirchliche gesetzgebende 25 Gewalt, selbst dem weltlichen Rechte ist der Geistliche unterworfen und von der allgemeinen Steuer nicht ausgeschlossen. Wandel schien in dieser Beziehung einzutreten, als Jeland 1152 dem neuen Erzbistum Nidaros (Drontheim) zugewiesen wurde, da hier die Erzbischöfe bemüht waren, die Kirche vom Staate loszureißen, und alles aufboten, um auch dem isländischen Klerus eine felbständige und unabhängige Stellung 30 zu verschaffen. Ein Teil der isländischen Bischöfe reichte dem Metropoliten gern die Hand und war bereit, auch die isländische Kirche im Sinne Gregors VII. zu organisieren, doch war die isländische Bevölkerung zu konservativ, um sich etwas von ihren angeerbten Rechten nehmen zu lassen und durch Einführung des kanonischen Rechtes ihr Landrecht verlett zu sehen. Gleichwohl bildete sich eine kirchliche Partei, die der Sitten= 35 verderbnis unter den Klerifalen steuerte und bemuht war, die Geistlichen von allen weltlichen Beschäftigungen sernzuhalten. Dadurch begann auf Feland der Kamps zwischen Staat und Kirche, der die heillosesten Wirren hervorrief und den Erzbischof von Nidaros endlich notigte, die Zügel straffer anzuziehen und einsach norwegische Bischöfe der Insel aufzuzwingen (c. 1238). Diese traten natürlich doppelt energisch für das kanonische Kirchen= 40 recht ein und bekämpften vor allem das Laienpatronat. So waren seit der Mitte des 13. Jahrhunderts die meisten isländischen Bischöfe Ausländer. Aber auch die wenigen heimischen arbeiteten ganz im Geiste des Metropoliten, was um so leichter anging, als Island zwischen 1262 und 1264 dem norwegischen Könige unterworfen worden war und somit auch politisch und wirtschaftlich von diesem Lande abhing. Dazu kam, daß 45 auch der norwegische König die Bestrebungen der isländischen Geiftlichen unterstützte, da er mit ihrer Hilfe den immer noch mächtigen freien Bauernstand auf Island sich ganz ge-fügig zu machen hoffte. Besonders heftig entbrannte der Kamps zwischen Staat und Kirche, als 1275 Bischof Arni Thorlaksson von Skalholt das neue Kirchenrecht auf dem Allthinge durchzusetzen versuchte, das ganz auf dem kanonischen Rechte fußte und unter dem Ein= 50 tlusse des Erzbischofs Ion von Drontheim entstanden war. Trot des heftigsten Wider= standes setzte Arni in der Stalholter Diöcese sein Gesetz durch, und ungefähr 60 Jahre später wurde es durch König Magnus Eiriksson in der von Holar eingeführt. Durch die Einführung dieses neuen Kirchenrechtes hatte die kirchliche Gewalt über die weltliche gesiegt, die Machtstellung der Geistlichkeit war der in anderen Ländern des Abendlandes gleich. 55 Dadurch war aber das große nationale Interesse geschwunden, das die Geistlichen in früherer Zeit auf Island gezeigt hatten. Bestanden doch schon seit frühester Zeit nicht nur an den Bischofssitzen, sondern auch an mehreren Brieftersitzen Schulen, in denen neben Schreiben, Gefang, Latein, Rhetorik, Poetik, Theologie, Aftronomie und Aftrologie auch heimische Geschichte eifrig getrieben wurde. Briefter wie Saemundr und Ari find zugleich 60

456 Jeland

bie bedeutenoften Geschichtsforscher Islands. Der wichtigfte Sie biefer vaterländischen Gelchrfamkeit war Obbi im Sudwesten der Insel. Zu diesen Priesterschulen kamen die Schulen an den Klöstern, an denen im gleichen Sinne gearbeitet wurde. Bor der ersten Hallete des 12. Jahrdunderts freilich hat es auf Jsland keine Klöster gegeben; das älteste ist das 1133 gegründete Benediktinerkloster zu Thingehrar, dem noch sechs Mönchs- und zwei Nonnenklöster folgten, alle vom Benediktiner- und Augustinerorden gegründet, keines von den Dominikanern oder Franziskanern. Die rege geistige Arbeit der Geistlichen, die bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts auf der Insel herrschte, hört von dieser Zeit an auf; toter Marien= und Heiligenkult, Bilder= und Reliquiendienst tritt an ihre Stelle. 10 Besondere Verehrung durch Lied und Spende genoß die Jungfrau Maria, daneben die Apostel Petrus, Johannes, Andreas, Paulus. Bon den norwegischen Heiligen stand Olaf ber Heilige obenan; von Islandern waren die Bischöfe Thorlakt, Jon Damundarson und Gudmundr Arason heilig gesprochen worden und genossen allgemeine Verehrung. Trot der reformatorischen Bestrebungen vertiefte sich der Gottesdienst nicht. Auf Außerlichkeiten, 15 wie Cinhalten der Feste, Beten, Fasten u. dgl., wird am meisten gegeben, sonst ist man zusrieden, wenn der Laie das Credo und Paternoster und vielleicht noch das Ave Maria kennt. Über den Lebenswandel der Kirchenglieder setzt sich die Geistlichkeit meist hinweg und brückt über den Aberglauben und die Sittenlosigkeit das Auge zu. Herrscht doch unter dem Klerus selbst die größte Habsucht und Sittenlosigkeit. Seit um die Mitte des 20 13. Jahrhunderts das Cölibat eingeführt war, kommt das Konkubinat zu einer Blüte, wie es wohl in ähnlicher Weise in keinem anderen Lande des Abendlandes der Fall gewesen ist. So wird vom Priester Sveinbjörn Thordarson berichtet, daß er im Konkubinate nicht weniger als 50 Kinder und außer demselben eine weitere Anzahl erzeugt habe. Eine Besserung in dieser Beziehung trat erft ein, als den Islandern der Geist der lutherischen

25 Lehre in Fleisch und Blut übergegangen war. Der Reformation ist auf Feland durch Fürstenbefehl auf ähnliche Weise zum Siege verholfen worden, wie dem Christentume. Seit dem 14. Jahrhundert war die Insel mit Norwegen an Dänemark gekommen. Nachdem Christian III. 1536 die Lehre Luthers in seinem Stammlande eingeführt, war er eifrigst bemüht, dieser auch auf Island zur Herr= 20 schaft zu verhelfen. Wohl gab es hier bereits eine Anzahl Geiftliche, die in Deutschland ober Norwegen und Dänemark die neue Lehre kennen gelernt hatten und für sie begeistert waren, allein ihr Eintreten für sie stieß auf den heftigsten Widerstand der isländischen Bischöfe und des isländischen Volkes. Unter jenen Männern befand sich auch Oder Gottskalksson, der das NI nach Luthers Übersetzung ins Jsländische übertrug. Besonders stark war die prostestantische Strömung am Sitze des Bischofs von Skalholt, dessen Hern Henry ein hochbetagter, fast erblindeter Greis, ein zelotischer Anhänger des alten Glaubens war. Dieser übergab, ba er sich nicht ftark genug zur Berteidigung fühlte, das Bistum seinem Pflegesohne Gizur, der in Wittenberg studiert, sich aber nicht offen zur lutherischen Lehre bekannt hatte. Ganz gegen Erwarten seines Pflegevaters und der katholischen Partei an 10 bessen Hofe tritt dieser bald offen für die neue Lehre ein und beginnt in seinem Bistume zu reformieren. Zu gleicher Zeit war ein Befehl des Königs Christian III. auf dem Allthinge verlesen worden, nach dem die neue Kirchenordnung auf der Insel eingeführt werden sollte. Bergeblich sucht jett Dgmundr das Bistum wieder an sich zu reißen. Dänische Kriegsschiffe führen ihn nach Kopenhagen, wo er bald im Gefängnis gestorben ist. Nach diesen Borgängen fügte sich auch der Bischof Jon Arason von Holar, der mit den Nord-leuten eben erst gegen die königliche Verordnung protestiert hatte. Gleichwohl blieben er und die Nordländer, wie auch viele der Stalholter Diöcese gut päpstlich. Und als 1548 Gizurr gestorben war, vertreibt Ion dessen protestantischen Nachfolger mit Waffengewalt, bemächtigt sich des Bischosstuhles von Stalholt und führt im ganzen Lande den alten 50 Glauben und die alte Kirchenverfassung wieder ein. Doch bald darauf wird er von persönlichen Gegnern der dänischen Regierung ausgeliefert und von dieser hingerichtet (1550). Nach seiner Beseitigung war ber Widerstand gebrochen, und nun wurde auf dem Authinge 1551 die dänische Kirchenordnung als gesetzlich für ganz Island anerkannt. Zunächst war allerdings dieser Konfessionswechsel ein rein äußerlicher Schritt, und das habsüchtige 55 Vorgehen der dänischen Beamten trug nicht dazu bei, die Bewohner der Insel für die neue Lebre zu erwarmen. Die meiften Rirchen- und Rlofterguter wurden von ihnen für ben danischen König eingezogen; firchliche Einnahmen, wie der Bischofszehnt, flossen eben-jalls in den königlichen Säckel. Dadurch wurden die Einnahmen der Geistlichen, die von ber Gemeinde gewählt, von der Regierung eingesetzt werden, ziemlich dürftig. Infolgeboffen trat Mangel an geeigneten Predigern ein, und nicht selten vereinte einer mehrere

457

Bfarreien in feinen Händen. Daneben walteten zuweilen Laien des geistlichen Amtes. An der Spite dieser Geistlichen standen die ebenfalls vom dänischen Könige bestimmten Bischöfe von Holar und Stalholt, die auch fernerhin wie in Dänemark den Titel "Bischof" führten. Von diesen Bischofssitzen ist der von Holar 1801 eingegangen, nachdem bereits im Ausgange des vorigen Jahrhunderts der von Stalholt nach der gegenwärtigen Haupt- 5 stadt Renkjavik verlegt worden war. — Auch die Sittenlosigkeit unter Laien und Geist= lichen blieb zunächst noch die alte. Dazu kam, daß die Anhänger der neuen Lehre mit einem Fanatismus vorgingen, der an das Auftreten der Wiedertäufer erinnert. Klöster wurden zerftört, Kirchen geplündert, und dabei viele wertvolle litterarische Schätze vernichtet, da man für geiftige Arbeit und Wiffenschaft überhaupt kein Interesse hatte. 10 So ist wiederholt von Jelandern die Einführung der Reformation als ein nationales Unglück bezeichnet worden. Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts dringt Luthers Geist tiefer in die Herzen, nachdem durch Pflege der Buchdruckerkunst (eingeführt um 1550) und die Gründung der Lateinschulen zu Holar (gegr. 1552) und Stalholt (gegr. 1553) das wiffenschaftliche Interesse von neuem geweckt worden war. Nicht unwesentlich dazu beigetragen hatte 15 auch der Bischof Gudbrandur Thorlaksson von Holar, der 1584 die erste vollständige Ubersetzung der Bibel in der Muttersprache veröffentlichte und mehrere Sammlungen guter geiftlicher Lieder herausgab. Die von Gudbrandur angebahnte geiftliche Dichtung erreichte ungefähr 100 Jahre später in den Passionspsalmen des Hallgrimur Pjetursson ihre Blüte. Heute ist Island durchweg protestantisch, obgleich nach dem Gesetz vom Jahre 1874 20

Heute ift Feland durchweg protestantisch, obgleich nach dem Gesetze vom Jahre 1874 20 volle Glaubensfreiheit herrscht. Alle Bersuche, namentlich französischer Geistlicher, den Katholicismus auf der Insel wieder einzusühren, sind mißglückt. An der Spize des Kirchenwesens steht der Bischof von Rehsjavik, der auch die Aufsicht über das gesamte Schulwesen hat. Eingeteilt ist das Land in 20 Prodsteien, deren jeder ein Prodst vorzsteht und unter die die verschiedenen Pfarreien verteilt sind. Der Prodst leitet alle kirch= 25 lichen Angelegenheiten in seinem Sprengel. Pfarreien giebt es auf Island 141, denen 299 Kirchen zugehören. Herangebildet werden die jungen Geistlichen in der Priesterschule zu Rehsjavik, auf der sie nach Absolvierung des Symnasiums drei Jahre zu verweilen pslegen, um dann von einem älteren Geistlichen praktisch in das Amt eingeführt zu werden.

Abrahams, hatte die Berbindung ihrer Magd mit ihrem Gemahl selber gewünscht, um Nachkommenschaft zu erhalten, da sie selbst unfruchtbar war, sah sich aber nachher von 35 jener mißachtet und rächte sich dafür durch Mißhandlung ihrer Leibeigenen. Hagar floh in die Wüste. Dort am Brunnen Lachaj Roï, der den Namen davon erhielt, erschien ihr ein Engel und befahl ihr, zu ihrer Herrin zurückzukehren, verfüßte ihr aber den harten Befehl durch die Verheißung zahlloser Nachkommenschaft, Gen 16 (J). So wurde Jsmael in dem Hause des bereits betagten Abraham geboren und in den später gestifteten Be= 40 schneidungsbund als 13 jährig (17, 25 [P]) aufgenommen. Da jedoch nach dem Willen des Bundesgottes Jsaak alleiniger Erbe des Bundessegens sein sollte, hieß der Herr den Abraham, dem der Entschluß schwer wurde, der Forderung seines Weibes Sara nachzgeben, welche durch den Andlick des muntern Jsmael (PULI spielend oder tanzend, 21, 9, hat die jüdische Neberlieferung als boshafte Nederei gegen Jsaak verstanden Bereschith 45. 53, 15; vgl. auch Ga 4, 29) eifersüchtig geworden, seine Vertreibung aus dem Hause sochen der Sohn der Hagar in das Revier, wohin er gehörte, in die Wüste. Auch nach dieser gezwungenen Flucht wird eine göttliche Offenbarung an seine Mutter berichtet, 1 Mos. 21 (E). Als sie in Verzweiflung um den vor Durst verschmachtenden Knaben klagte, rief ihr eine Stimme von oben zu, worauf sie Wasser entdeckte. Dies 50 begab sich in der "Wüste Beerseba" Näher wird die Örtlichkeit nicht angegeben. Daß der Vorfall nur eine andere Version des Kap. 16 berichteten sei (Hupfeld, Quellen der Genesis, S. 176 f.; Dillmann u. a.), ist nicht zu behaupten, da die Umstände der gött-lichen Erscheinung ganz verschiedene sind und die namenlose Quelle 21, 19 nicht mit der 16, 14 Lachaj Ros genannten identisch zu sein braucht. Dagegen dürfte auch hier 55 eine Dissonanz zwischen ber Chronologie des P und dem Erzähler E anzunehmen sein. Nach 17, 25 (P) nämlich ist Ismael bei seinem Wegzug in die Wüste mindestens fünfzehnjährig zu denken; dagegen die Erzählung Gen 21 (E) läßt vermuten, daß er sich, wenn auch sicher kein Schoffind mehr, doch noch im zarten Kindesalter befand, also nur einige

Jahre älter war als Jsaak. Zwar fordern die hebr. Ausdrücke 21, 14. 15. 18 nicht notwendig, daß er auf der Wamderschaft noch von der Mutter getragen wurde, aber wahrsscheinlich machen sie es in der That. In 21, 14 ziehen manche LXX vor, die es ausdrücklich sagt: καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν δμον αὐτῆς τὸ παιδίον. Die Angabe 17, 25, δ daß Jsmael bei der Beschneidung schon 13 jährig war, kann dem Gebrauch der Araber entnommen sein, welche ihre Knaben zuweilen dis gegen das 13. Jahr unbeschnitten lassen.

Die besondere Bedeutung Ismaels liegt in seiner Nachkommenschaft und ihrer Stellung zu Jerael. Diefelbe soll kein Anrecht haben auf das Berheißungserbe des 10 Gottesvolks (vgl. auch 25, 6), wohl aber Dank dem Segen, der von Abraham ber auf ben Stammvater kam, sich volkreich ausbreiten. Zwölf Araberstämme — barunter so bedeutende wie Nebajoth (Nabatäer), Kebar, auch Duma, Massa, Thema — werden 25, 12—18 auf Ismael zurückgeführt. Charakterisiert wird dieser Nachwuchs durch das Wort des Engels über den Ahnherrn felbst (16, 12): "Er wird ein Wildesel von einem 16 Menschen sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Sand wider ihn!" Meister= haft ist hier mit wenigen Strichen Sinnesart und Lebensweise jener in der Buste schweis fenden Beduinen gezeichnet, welche gleich jenem scheuen Buftentier (Hi 39, 5 ff.) in ftorrischer Eisersucht ihre Freiheit über alles schätzen, ihr einödes Revier allen Stätten der Kultur vorziehen und gegen Fremde wie untereinander in unerschöpflicher Fehde leben. 20 Gründeten auch einzelne dieser Stämme, wie zum Teil die oben genannten, festere Rieder-lassungen und trieben Karawanenhandel, so blieben sie doch im ganzen jener tiefern Kulturstufe treu und lebten von Viehzucht und Waffenhandwerk. Als Bogenichützen zeichneten sie sich aus wie ihr Stammvater. Bgl. Jef 21, 17 mit Gen 21, 20. Nach 16, 12 sollten fie weiter östlich als ihre Brüder wohnen. Wellhausen u. a. erklären allerdings : " ": 25 er wird allen seinen Brüdern auf der Nase sitzen. Bgl. aber 23, 19; 25, 18. Anders Fr. Hommel, Altisraelit. Überlieferung, S. 240 f. In der That hatten sie die Wüste ostwärts von Palästina inne, aber auch den Süden vom persischen Golf bis nach der Nordostgrenze Agyptens, womit ihre Verwandtschaft mit Agyptern (16, 1; 21, 9) und Edom (28, 9; 36, 3) stimmt. So breiteten fie sich über bas ganze nördliche Arabien 30 aus, weshalb ihr Bolksname Femaeliter für die nordarabischen Stämme überhaupt gebraucht wurde. Bgl. Gen 37, 25 mit 28. Auch Ri 8, 24 u. a. werden die Midianiter unter diesem allgemeinen Namen besaßt. Von Ismael werden Gen 25, 12 ff. (P) zwölf nordarabische Bölkerschaften abgeleitet. Bgl. über deren Verhältnis zu den keturäischen Stämmen (25, 1 ff.) Sance, Monuments 201 f. Hier wird der Stammbaum ethno-35 logischer als sonst in der Patriarchengeschichte. Daher liegt es nahe, in Jomael und Hagar keine persönlichen Gestalten, sondern ursprüngliche Stämmenamen zu sehen, wie die meisten Neuern wollen. Allein gerade Ismael ist ein uralter Personenname, den auch die altarabischen Inschriften ausweisen. Bgl. Hommel, Altist. Überlieferung, S. 82. Auch hier wird also wie bei Jerael der Führer dem Stamme den Namen gegeben haben, ohne daß natürlich alle die Bölkergruppen, die mit ihm in Zusammenhang gebracht werden, seine physischen Deszendenten waren. Daß sich Israel mit diesen israelitischen Stämmen blutsverwandt wußte, beruht auf richtiger Überlieferung. Die muslimischen Araber, welche Ismael mit Stolz zu ihren Uhnherrn zählen, laffen ihn in der Ra'ba zu Mekka mit seiner Mutter Hagar begraben sein. Mutter Hagar begraben sein. Abulseda, Histor. anteislam. ed. Fleischer, S. 24 sf.; Vocock, Specimen hist. Arab. (1806), p. 6 sq.; 177, 506 sq. u. ö.; d'Herbelot, Oriental. Bibliothek (Mastricht 1776) s. v. Hagar, Fsmael, Fschak. — Bgl. über Fsmael die unter Jaak o. S. 438 aufgeführte Litteratur. v. Orelli.

310, Mönch s. Bd VI, S. 347, 35 ff.

Israel, Geschichte, viblische. — Litteratur: Obwohl es zu allen Zeiten den Juden wie den Christen nicht serne lag, die israelitische Geschichte auf biblischer Grundlage darzustellen, hat das Vorbild des Historiters Flavius Josephus in der älteren Zeit wenig Nachahmung gesunden. Aus der alten christlichen Kirche ist zu nennen die Chronit des Sulpicius Severus (s. d. A.). Bgl. auch die theologische Bearbeitung des Gegenstandes von Augustinus, De Civitate Dei L. XV—XVII. — Erst vom 17. Jahrhundert an erwachte wieder das historische Interesse daran, und es wurde die israelit. Geschichte nicht selten in Beziehung zu der allgemeinen Weltgeschichte geschichte gesch. Die vor allem von James Usher, Annales V. et N. Test., London 1650. 54 (vgl. Diestel, Gesch. des AT in der christl. Kirche S. 466); J. B. Bossut, Discours sur l'histoire universelle, Paris 1681 (vgl. Bd III, 339, 2 ff.); Humphry Prideaux, The Old and New Test. connected in the history of the Jews and

neighbouring nations, 2 voll. Loudon 1716. 18; beutich von A. Tittel, Dresden 1721 (vol. Dieftel a. a.D. S. 462); Sam Shufford, The sacred and profane hist, of the world connected, 2 voll., London 1727. 29; beutsch von Th. Arnold, Berlin 1731 (Dieftel a. a. D. S. 462). Er behandelt die Geschichte apologetisch gegen die Deisten, doch reicht sein Werk nur bis Josuas zu Tod; fortgesetzt ist es von C. G. Lange, Bersuch einer Harmonie der bei 5 ligen und Prosanstribenten in der Geschichte der Welt von den Zeiten der Richter dis zum Untergange des Reiches Irva. 2 Bde, Anspach 1778. 80. — Vgl. auch J. Saurin, Discours historiques, Amsterd. 1720. 28 (s. d. A. Saurin); ferner Stakhouse, Verteidigung der bibl. Gesch, übersetzt von Fr. E. Rambach, 8 Bde 1752—1758; Lilienthal, Die gute Sache der göttl. Offenbarung 16 Bde, 1750 sp. — Von anderen wurde die alttestamentliche Geschichte 10 mit der Kirchengeschichte in Berbindung gebracht. So von Friedr. Spanheim, Hist. eccl. ab condito Adamo usque ad aevum christ., Lugd. Bat. 1701 und 3. Basnage, Histoire du V. et du N. T. 4 voll., Genève 1708 und L'hist. et la religion des Juifs depuis Jésus Christ jusqu'à présent 5 voll., Rotterd. 1707. Auch der kathol. Theologe Alexander Natalis hat die altiest. Geschichte an die Spite seiner Kirchengeschichte gestellt: Hist. eccles., 8 voll., 15 Paris 1699. Aehnlich der Katholik Augustin Calmet; siehe über dessen Werke Bd III S. 648, 20. — Coccejus und seine Schule spstematisierten die Geschichte nach ihrem theologischen Schema, so z. B. N. Gürtler, Systema theol. propheticae, Francos. 1724 (Diestel a. a. D. S. 532 f.). Frei von Künsteseich dieser Art ist Compegius Vitringa, Hypotyposis historiae s. et chronologiae sacrae, Franequerae 1708. In der luther. Kirche leistete Vorzügliches Franz Budde 20 (Buddeus), Hist. eccl. Vet. Testamenti 2. voll., Jenae 1715. 19 (Diestel, S. 463) — Im 18. Jahrh. schließt sich an Bengels Schule M. Fr. Roos, Einleitung in die biblische Geschicke, 1770 ff. Ebenso schlicht und populär gehalten sind die biblische Schriften von J. J. heß (f. über dieselben Bd VII, S. 796 f.). Berwandt find auch die biographischen Bilder Niemehers: Charakteristik der Bibel, Halle 1775 ff.; zulet 1830—32. Von Versuchen 25 in der römischen Kirche sind zu nennen J. Jahns Archäologie, Teil 2 in 2 Vden 1800 bis 1802 und Leop. von Stolbergs Gesch. der Religion Jesu Vd. 1806 ff. — Der im alls geneinen um diese Zeit herrschende Kationalismus kommt zur Blüte in Corenz Augers geneinen um diese Beit herrschende Kationalismus kommt zur Blüte in Corenz Bauers Geschichte der hehr. Nation, 2 Bde 1800 und in seiner hebräischen Mythologie, 2 Bde 1802. De Wette führte barüber hinaus.

Im 19. Jahrhundert lausen eine rationalistische oder naturalistische und eine offenbarungsgläubige Richtung neben einerseits die archäologischen Entdedungen auf dem Gebiete des antiken Drients (Negyptologie, Nspriologie u. s. w.), andererseits die kritische Umgestaltung der alkestamentl. Geschichte durch die Dypotsesen von Reuß. Graf, Ruenen, Wellhausen, melden sich 35 die meisten neuern anschließen, wöhrend andere mehr oder weniger bestimmt dieselben abselven. Wir nennen aus diesem Zeitraum vor allem heinrich Ewald, Gesch. des Volkes Irnen. Wir nennen aus diesem Zeitraum vor allem heinrich Ewald, Gesch. des Volkes Irnen. Wir nennen aus diesem Zeitraum vor allem heinrich Ewald, Gesch. des Volkes Irnen aus beisem Zeitraum vor allem heinrich Ewald, Gesch. des Volkes Irnen kassel (die auf Har Kocha), 7 Volke samt 1 Volkstümer, 32 kust. Göttingen 1864—68; E. Verlyeau, Jur Gesch. d. Spracktien, zwei Abhandungen, Göttligen 1842; E. v. Lengerte, Kenaan, Volkstümer 1842; E. v. Lengerte, Kenaan, Volkstümer 1842; E. v. Lengerte, Kenaan, Volkstümer 1842; E. v. Lengerte, Kenaan, Volkstümer Volkstümer 1842; E. v. Lengerte, Kenaan, Volkstümer Volkstümer 1842; E. v. Lengerte, Kenaan, Volkstümer Volkstümer Volkstümer 1842; E. v. Lengerte, Kenaan, Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer 1842; E. v. Lengerte, Kenaan, Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer 1842; E. v. Lengerte, Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkstümer Volkst

feld, (Besch. d. B. Jar. von der Zerstörung des ersten Tempels dis zur Einsehung d. Makkab. Schimon, 3 Bde, Braunschweig 1847—57; Morit Raphall, Post-diblical History of the Jews from the close of the Old Test. till the destruction of the second temple in the year 70, 2 voll., London 1856; H. Gröch, Gesch. der Juden von den ältesten Zeiten dis auf die Gegens wart, 11 Bde, Leipzig 1854—76; A. Geiger, Das Judentum u. seine Geschichte, 3 Ic, Breslau 1864—71; S. Bäck, Gesch. des jüdischen Bolkes und seiner Litteratur, 1878; David Cassel, Lehrbuch der jüd. Gesch. des jüdischen Bolkes und seiner Litteratur, 1878; David Cassel, Lehrbuch der jüd. Gesch. des jüdischen Bolkes und seiner Litteratur, 1878; David Cassel, Lehrbuch der jüd. Breslau 1896. — Tie Geschichte Jeraels hat aber auch in den Tarstellungen der Allgemeinen Weltgeschichte eine mehr oder weniger eingehende und angemessen Behands 10 lung gesunden, so in den Geschichtswerfen von Max Duncker, L. v. Ranke, Maspero (Gesch. d. morgenländ. Volker im Altertum, deutsch von Pietschmann 1877), Ed. Mehrer u. a.

Dieser Artifel soll im wesentlichen nur eine zusammenfassende Übersicht über ben geschichtlichen Verlauf geben, indem für das Nähere, wo möglich, auf die Spezialartikel Die Namen, unter welchen solche nachzusehen, find mit \* bezeichnet. verwiesen wird. 15 Hauptquelle für die israelitisch-jüdische Weschichte ist die Bibel, besonders das AX, von welchem außer den historischen Büchern namentlich auch die prophetischen in Betracht kommen. Die diblischen Bücher sind als historische Quellen um so wertvoller, je näher ihre Entstehung den Ereignissen liegt. So ist z. B. das Samuelisduch\* zuverlässiger als die Chroniss; doch kann auch in der jüngeren Quelle sich altes Material sinden, was die 20 altere nicht bietet. Co ifts in Bezug auf die Chronik in ihrem Berhaltnis zum Samuelund Königsbuch, oder beim zweiten Makkabäerbuch\* im Verhältnis zum ersten. Noch um ein beträchtliches steht hinter der Chronik Flavius Josephus\* zurück, abgesehen von den Schriften, wo er Selbsterlebtes berichtet. Immerhin bietet er zur älteren Geschichte wertvollere Beiträge als Philo. Die talmudische Tradition kommt für die ältere Zeit als 25 Quelle gar nicht in Betracht, dagegen für die spätjudische, für welche auch die zeitgenöf= fischen griechischen und lateinischen Autoren beizuziehen sind. — Monumentale Quellen zur israelitischen Welchichte sind, abgesehen von späten Münzen aus der Makkabaerzeit, im Lande selbst gar keine von Belang erhalten geblieben. Dagegen ist ein Monument ersten Ranges der auf moabitischem Gebiet gefundene Meschastein\* Lon hohem Werte sind die aus= 30 giebigen Duellen, welche die Affyriologie und Aegyptologie eröffnet haben, da Frael mit biesen Völkern in mannigfachen Beziehungen stand. Siehe Agypten\*, Ninive\* (und Babylon). Ihre monumentalen Aufzeichnungen bereichern im einzelnen die biblische Geschichtserzählung und orientieren namentlich über den Zusammenhang der Begebenheiten, die Chronologie u. dgl.

Die Geschichte Feraels wurde früher fast ausschließlich vom theologischen Gesichtspunkte dargestellt als Offenbarungs- oder Heilsgeschichte. Dies ist vor allem der Gesichtspunkt der biblischen Erzähler selbst. In neuerer Zeit wird sie oft als bloße Profan-historie behandelt, d. h. ohne Rücksicht auf das besondere göttliche Walten darin und das hohe Ziel, auf welches diese Geschichte angelegt war. Die christliche Theologie wird stets 40 biefen höheren Faktor im Auge behalten müssen, ohne darüber die menschlich irdischen Verhältnisse und Triebsedern zu vernachlässigen. Außerordentlich oder wunderbar sind ja nicht bloß einzelne Thaten und Ereignisse in dieser Historie; das außerordentlichste ist die Frucht, die sie gebracht hat: Christus und das Christentum. Wer diese höchste Offenbarung des lebendigen Gottes kennt, der wird auch in der ganzen dahinzielenden Ent= 45 wickelung weder ein bloßes Kräftespiel noch eine nach ordinärem Maßstab zurechtzustußende Geschichte erblicken, sondern diese Entwickelung durchwaltet sehen von dem göttlichen Geifte, der hier für die ganze Welt ein Heil zubereitete, das nicht von der Welt war. Ein Gefühl von der Planmäßigkeit dieses göttlichen Waltens in ihrer Geschichte seit der Ur= zeit hatten die erleuchteten Israeliten selbst schon in sehr früher Zeit. Dies beweisen 3. B. 50 die pentateuchischen Erzähler E, J, P mit ihrem Zurückgeben auf die Ur= und Vor= geschichte. Reiner von ihnen hat etwa mit Mose angefangen; sie alle sahen, um von der Urzeit zu schweigen, schon in jener Borzeit, two ihre Stämme als kleine Nomadenhorden durch Kanaan streiften, die Borktufe ihres nationalen Lebens und in dem Verkehr des allmächtigen Gottes mit jenen Bätern die Vorbereitung der späteren Offenbarungen.

Die in der Genesis erzählte Vorgeschichte bewegt sich im Rahmen einer Familie. Die Familie war bei den semitischen Nomaden das stammbildende Element, und so ersklärt es sich, daß die Israeliten alle Nationen aus Familienverzweigung hervorgegangen sich vorstellten, wie denn in diesem Buche ein Familienstammbaum gegeben wird, der die ganze Menscheit umfaßt. Streitig ist in Bezug auf jene Vorsahren Israels selbst, wies weit die Familiengeschichte als geschichtlich zu gelten habe, wieweit das genealogische Schema nur auf ethnographische Verhältnisse übertragen, mit anderen Worten die Ges

schichte ganzer Bölker und Stämme in die Gestalt von Familiengeschichte gekleidet sei. Doch heben sich von den sustematisch angelegten Stammbäumen, die wenig persönliches Leben entfalten, die Gestalten der Erzväter selbst charaktervoll ab und es will nicht ge-lingen, ihre an bestimmte Ortlichkeiten sich anschließenden und recht individuell gearteten Erlebnisse in überzeugender Weise auf allgemeine Widerfahrnisse eines ganzen Stammes 5 oder Bolfes zu deuten. Bgl. immerhin die Regeln, welche Guthe, Gesch. des B. Jer., S. 4 ff. dafür aufstellte. Auch ist die Nüchternheit und die Genauigkeit im einzelnen bei diesen Erzählungen so groß, daß sie von der dichtenden Sage, wie sie sonst die Bölker um ihre wirklichen oder vermeintlichen Stammherven und Ahnherrn spielen laffen, ganglich verschieden sind. Das allerdings ist leicht ersichtlich, daß wir hier nur noch Fragmente von 10 Überlieferung haben, welche lange Zeit eine mündliche gewesen sein muß. Nur gewiffe hervorragende Gestalten haben sich in der Erinnerung erhalten, während die weniger in bie Augen fallenden und das Volksgemüt fesselnden Verhältnisse und Begebenheiten ihr Aber folche Perfönlichkeiten wie Abraham\*, der Stammvater, an entschwunden sind. bessen Namen sich die Einwanderung aus dem Euphratland nach Kanaan knüpft, oder 15 Jakob\*, der sich durch harten Dienst in der aramäischen Fremde unter seines Gottes Segen zu Wohlstand und zum Haupte eines zahlreichen Stammes emporgearbeitet hat, oder Joseph\*, durch dessen denkwürdige Lebensschicksfale die Übersiedelung des Stammes nach Agypten vermittelt wurde, sind als echte Erbstücke der Überlieferung anzusehen, welche im wesentlichen dasselbe Bild von ihnen, ob auch mit Variationen, entwirft. Bei der 20 Geschichte Rosephs fällt für die Geschichtlichkeit die genaue Übereinstimmung mit ägyptischen Berhältnissen ins Getwicht, wie in jenem A. dargethan ist. Zum A. Abraham (der Name Aburamu kommt in alten keilinschr. Kontrakttafeln vor; die Grundform ist aber wohl Abîrâm, "mein Vater ist erhaben") ist nachzutragen, daß der Kriegszug Gen 14 durch die babylonischen Monumente in einer Weise beleuchtet worden ist, welche diese Er= 25 zählung geradezu als historische Urkunde erscheinen läßt. Die Namen der dort aufgezählten Könige nämlich, die dem Redorlaomer Folge leisteten, sind nicht nur in den Reilinschriften größtenteils nachgewiesen worden, sondern sie entsprechen in ihrer Zusammenstellung einer Redorlaomer selbst ist Rudurlughamar, bestimmten Gruppe zeitgenössischer Herrscher. König von Elam. Es entspricht den thatsächlichen Berhältnissen, daß einem elamitischen 30 Herrscher die Führung zugesprochen wird 14, 14 f. Amraphel dagegen, der König von Sinear, in dessen Tagen diese Dinge sich zutrugen (14, 1), ist der epochemachende baby-lonische König Chammurabi (Chammurapaltu), welcher später (offenbar erst nach dem Ben 14 erzählten Feldzug) Babylonien von Clam unabhängig gemacht hat, während er jett noch dem Clamiter Heeresfolge leisten mußte. Arioch, Konig von Ellasar, ist Iri-aku, 85 König von Larfa, ebenfalls ein Lasall des Königs Kudurlughamar. Tid al, König der Gojim (Guti?) ist Tudehul, der auf einer Inschrift im Zusammenhang mit dem Sohne des Iri-aku erwähnt ist. Von dem Gen 14 berichteten Zuge dieser Könige nach dem Westen geben die bisher gefundenen Dokumente keine Nachricht. Dagegen zeigen sie, daß eine solche Expedition in so früher Zeit keineswegs etwas unerhörtes ist, wie bisher öfter 40 behauptet wurde. Hat doch schon lange vor 3000 v. Chr. Sargon von Akkad (Babh= lonien) viermal einen Zug nach dem Mittelmeer unternommen und an deffen Kuste sein Bildnis aufgestellt, und sein Sohn und Nachsolger Naram-Sin ist nach Sprien und Magan (Oftarabien) und der Sinaihalbinsel gezogen und hat von dort Bronze und den harten Dioritstein nach Hause gebracht. Er muß ungefähr denselben Weg gezogen sein wie die 45 babhlonischen Fürsten zur Zeit Abrahams. Ferner ist zu beachten, daß Kudur Mabut, der Bater jenes Fri-Aku sich "Herr des Landes Martu" nennt, d. h. des Sprien und Balästina umfassenden Westlandes (= Emoriterland?). Dasselbe thut der etwas spätere babylonische König Ammi Satana. Es erhellt überhaupt aus den Inschriften und noch mehr aus den Tell Amarna-Briefen, daß die Beziehungen zwischen Babylonien und 50 Kanaan viel ältere und engere waren, als man bisher geglaubt hat, und daß letteres Land vom ersteren infolge langjähriger politischer Abhängigkeit auch in Bezug auf die Rultur, z. B. den Schriftgebrauch ftark abhängig war. Bielleicht fällt auch auf die reli= giösen Motive, welche bei Abrahams Auswanderung wirksam waren, ein neues Licht aus den Inschriften. Sance und Hommel haben wahrscheinlich gemacht, daß jene Dynastie 55 des Chammurabi eine sübsemitische, bezw. arabische war, die sich etwa 100 Jahre vor ihm in Babylon festgesetzt hatte. Diese Südsemiten, zu welchen auch Abrahams Geschlecht gehörte, verloren dort allmählich ihre Besonderheit, auch ihre reineren Gottesvorstellungen. Abraham, der nach Gottes Willen diesem Affimilationsprozeß nicht verfallen sollte, wanderte aus, und zwar von Ur im südlichen Babylonien zunächst nach Haran; dies ist, ob 60

auch auf unserer Karte ein weiter Umweg, boch die gewohnte Strage gewesen, auf welcher man damals von Babylonien nach Kanaan zog. Mittelft dieses Synchronismus sollte es nun auch möglich sein, die Zeit, in welcher Abraham lebte, genauer zu bestimmen. Allein hier ergiebt sich eine Schwierigkeit: die biblischen Angaben wurden bazu führen, ihn um 5 2000 v. Chr. anzusetzen, während man jenen Chammurabi gewöhnlich schon um 3000 Doch sind die Afspriologen über diesen Ansatz noch oder doch vor 2200 regieren ließ. nicht einig. Hommel hat zulest (Nt 3 1898 S. 1001) c. 2100 als das für beide mahr= scheinlichste aufgestellt. — Daß das Stück Gen 14, dessen Altertümlichkeit schon Ewald hervorgehoben hat, nicht eine junge Dichtung ist, steht nach dem Obigen jedenfalls fest. 10 Ed. Meyer will freilich glauben, ein judischer Exulant zu Babylon habe sich jene Angaben in den bortigen Archiven verschafft. Allein eine so raffinierte Fälschung ware einem solchen nicht zuzutrauen. Man sehe abgesehen von dem unbeholfenen Stil auch die in jener Erzählung fortwährende Erläuterung solcher geographischer Namen, die nicht mehr geläufig waren: Bela, d. i. Zoar; Siddimthal, d. i. Salzmeer; En Mispat, d. i. Kades; Thal Schawe, d. i. Königsthal. Unverkennbar hat hier der Erzähler eine alte, schriftlich vorliegende Urfunde der Erzählung einverleibt. Es ist aber von größter Wichtigkeit, daß an dem einzigen Punkt, wo ein Stud Weltgeschichte in die Batriarchenüberlieferung bereinspielt, das Mitgeteilte sich als getreue historische Kunde ausweist. Siehe über diese Beziehungen von Gen 14 A. H. S. Sance, Monuments 5 161 ff.; Fr. Hommel, Altist. Über= 20 lieferung S. 119 ff.; 147 ff. (wo jedoch S. 173 ff. die Lesung P. Scheils Kudur-luggamar sich als Irrtum erwiesen hat).

Abraham wird in der Genesis vom Bölkervater Sem abgeleitet und erscheint als beffen geiftiger Erbe. Diese Abstammung teilen mit ihm nach Gen 10, 21 ff. eine Reihe von Bölfern, die sich (abgesehen von Clam und Lud) in der That mit den Hebraern sprach= 25 und stammberwandt zeigen, wie die Assprer, Aramäer und viele arabische Stämme, daher man diesen Hauptstamm bis heute den der Semiten\* nennt. Näher heißt Abraham 14, 13 "der Hebräer", und so werden in der ältesten Zeit nach den biblischen Angaben die Israeliten auch sonst von den Ausländern, namentlich den Agyptern, genannt. Dieser Begriff "Hebräer" ist nach dem angeführten Stammbaum ein engerer als "Semiten", so aber weiter als "Fraeliten" Seine eigentliche Bedeutung läßt sich nicht mit völliger Sicherheit feststellen. Schwerlich heißen die "Hebräer" die Jenseitigen als die jenseits des Jordans Wohnenden oder über den Jordan Gekommenen (Stade, Ed. Meher ZatW 1886, S. 11). Vielmehr wird die Benennung auf den Strom Cuphrat sich beziehen wie der keilinschriftliche Ebir nari. Doch fragt sich dabei, ob der Ausdruck vom babylonischen 35 Standpunkt aus gemünzt ist: die jenseits Wohnenden, oder, was wahrscheinlicher (vgl. Gen 14, 13) vom kanaanitisch-ägyptischen: Die von jenseits Gekommenen. Auch bleibt Die Möglichkeit offen, daß der Name "die Jenseitigen" bei einem wandernden Volke bei wechselnden geographischen Verhältnissen auch verschieden gedeutet wurde. Ugl. Fr. Hommel, Alltier. Überl. S. 257 ff. Zweifelhaften Rechtes ist die Gleichsetzung des hebr. Ibrim mit 40 bem ägypt. Apriu (f. oben S. 358, 21); dagegen bürfte die mit den Chabiri der Tell Umarna-Tafeln sprachlich das richtige treffen; nur muß man dort nicht speziell an die

Borfahren der Israeliten denken.

Das Leben der hebräischen Nomadenfamilie in Kanaan war nach übereinstimmender Beschreibung der Quellen kein leichtes. Sie mußten öfter ihren Aufenthalt wechseln, um 45 hinreichende Weide zu finden und trennten sich auch wohl zu diesem Ende, wie von Abraham und Lot erzählt wird, auf welchen die im Oftjordanland und am Toten Meer angeseffenen Hebraer, Ammoniter und Moabiter, zurückgeführt werden. Noch kummerlicher wurde ihre Lage, wenn sie in Zeiten des Miswachses auf städtisch-civilisiertes Gebiet über= treten mußten, wie auf das des Königs von Gerar oder auf ägnptischen Boden, welches 50 Land die Kornkammer des damals noch nicht durchweg landwirtschaftlich bebauten Kanaan war. Da sahen sie sich, wie überhaupt die Fremdlinge in jener Zeit, vielerlei Plackereien und Demütigungen ausgesetzt, wofern nicht die fromme Scheu vor der über allen Bölkern waltenden Gottheit die Bewohner zu menschenfreundlicherer Behandlung dieser ungebetenen Gäste veranlaßte (Gen 20, 11). Daß diese Erzählungen über das patriarchalische No-55 madenleben ein Reflex späterer, nachmosaischer Verhältnisse der Israeliten zu den Landes=

bewohnern seien, ist ganz unwahrscheinlich. Eine Notlage jener Urt war es auch, welche zur Übersiedlung bes ganzen Jakobs= stammes nach Agypten führte, und zwar nach dem im Nordosten des Landes gelegenen Gosen\*, das von Ed. Naville (Goshen and the Shrine of Saft el Henneh, London 60 1887) als der spätere "arabische Gau" um (das griechische) Phakusa, heute Saft el Henneh, bestimmt worden ist, der damals noch nicht fest abgegrenzt war. Über den mehrhundert= jährigen Aufenthalt in diesem Lande verlautet wenig. Aber die Fruchtbarkeit dieses Bodens tam der Bermehrung des Stammes zu gut, der fich hier rasch zu einem Bolke erweiterte, das freilich kein politisches Ganzes bildete, sondern in seine Stämme mit ihren patriarchalischen Scheichs zersplittert blieb. Auch für seine geistige Entwickelung mußte das Bolf 5 aus der Nähe des bestgeordneten Kulturstaates der alten Welt manchen Gewinn giehen. Während ein Teil desselben bei der überkommenen Lebensweise bleibend, seine Berden nach der Steppe hin weidete, ließ sich ein anderer mitten unter den Agyptern in festen Häusern nieder und betrieb Acker- und Gartenbau (Ru 11, 5). So mußten auch die Gewerbe und Künste unter den Israeliten Gingang finden. Während beispielsweise in 10 der Batriarchengeschichte keine sichere Spur vom Gebrauch der Schreibkunft fich findet, so muß dieselbe dagegen in dem vielschreibenden Agypten den gebildeten Fraeliten — daß es solche gab, beweist schon, was von Joseph und Mose erzählt ist — ganz vertraut Daß Jörael späterhin mehr Empfänglichkeit und Leistungsfähigkeit in geworden sein. ber Kultur bewies als alle seine nächsten Berwandten (Edom, Moab u. f. w.), mag 15 mit auf seinen frühen Aufenthalt in Agppten zurückzuführen sein. Aber auch für die bürgerliche und kultische Ausgestaltung seiner Religion war diese Vorschule ohne Zweifel nicht bedeutungslos.

Auch in religiöser Hinsicht hatte sich während der vormosaischen Beriode die spätere Gotteserkenntnis und der theokratisch-nationale Gottesdienst worbereitet. Was Mose seinem 20 Volke verkündigte, muß eine Basis in dessen bisheriger Erkenntnis gehabt haben. In der That berichten sämtliche alte Quellen, daß der spätere Bundesgott, ob auch unter anderer Benennung, schon den Bätern in außerordentlicher Weise erschienen sei und sie in seinen Bund und Dienst genommen habe. Dieser Gott ist der unsichtbare, erhabene, feinesweas an ein bestimmtes Lande gefesselte, wohl aber an gewissen Stätten, die darum für heilig galten, 25 sich offenbarende, der Himmel und Erde bereitet hat (Gen 14, 19). Er wohnt im Simmel und beherrscht von da die Erde. Er duldet bei seinen Berehrern keine anderen Götter neben fich, wenn auch in feinem erwählten Stamm aus der Fremde importiertes Götzentum sich eingenistet hat (val. die Teraphim der Rachel). Auch die Erinnerung fehlt nicht. daß Abraham aus einer Berwandtschaft ausgeschieden sei, die in Abgötterei versunken war 30 (Hol 24, 2. 14). Auch die übrigen Nachkommen Terachs hatten einen minder reinen Gott als er (Gen 31, 53). Nicht theoretisch zwar war die Einzigkeit seines Gottes formuliert, aber als einzigartiger war derfelbe erfahren und so durfte ihm allein gedient werden. Es war ein praktischer Monotheismus. Dieser Gott waltet über dem Menschenleben als gerechter Bergelter des Guten und Bösen. Bgl. 3. B. das Gericht über Sodom. Zu dieser 95 Religion der Borväter siehe Dillmann, Alttest. Theol. 1895, S. 82 ff. Was man von Steinkultus und Totemismus in der Genefis hat finden wollen, beruht auf willkürlicher Ausdeutung und Eintragung aus anderen Religionsgebieten. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die naiven und primitiven Vorstellungen und Darstellungen Gottes, welche Gen 11 u. 18. 19 begegnen, in solcher Altertumlichkeit aber in Berichten über die mosaische 40 und spätere Zeit nicht mehr vorkommen, daher sie am sichersten auf die vormosaische Stufe zurückweisen. Trot ihrer kindlichen Anthropomorphismen zeigen diese Abschnitte die oben angegebenen Züge erhabener Gottesvorstellung.

Daß in Agypten die reinere Gotteserkenntnis dieses semitischen Stammes nicht geswinnen konnte, läßt sich im voraus denken. Zwar behielt er seine überlieserten religiösen 45 Anschauungen, welche von den ägyptischen grundverschieden waren. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, daß namentlich die unter den Ägyptern lebenden Stämme von dem versführerischen Heiden weiden ührer Umgedung viel angenommen haben, was ausdrücklich bezeugt ist Jos 24, 14; Ez 20, 7 ff.; 23, 3. 8. 19. Auf ägyptischen Sinfluß sühren manche die in Ferael schon Ex 32 und späterhin austretende Verehrung der Gottheit in einem 50 Stierbild zurück, doch mit zweiselhaftem Recht. Siehe Orelli, Allgem. Religionsgeschichte S. 269. In Betracht kommt auch der Kultus des mosaischen Schlangenbildes 2 Kg 18, 4, der an die ägyptische Symbolik erinnert. In den bockgestaltigen Dämonen Le 17, 7 darf man schwerlich den hl. Bock von Mendes erkennen; eher weist das Verbot scheußlicher Unzucht Le 18, 23 auf eine von dort eingedrungene Unsitte (Hervodot 2, 46). Der seinde 55 selige Druck, den die Iskraeliten während der letzten Periode ihres ägyptischen Aufenthaltes erlitten, mußte dahin wirken, daß sie sich auf ihren angestammten Gottesglauben wieder desamnen und sich dem heidnischen Wesen gegenüber ablehnender verhielten. Aber um dieses ganz zu überwinden und den alten Glauben neu zu beleben, dazu bedurfte es eines prosphetischen Reformators, wie er dem Bolke in der Person des Mose geschenkt wurde.

Die in dem nach ägyptischer Borstellung bemeffen, nur halbeivilifierten Gofen nieder= gelassenen hebräischen Hirten hatten in relativer Selbstständigkeit lange Jahre gelebt und sich stark vermehrt. Da trat in ihrer begünstigten Lage ein Umschwung ein, als, wie Er 1, 8 einsach erzählt, "ein neuer König auffam, ber von Joseph nichts wußte." Dieser 5 Wechsel der ägyptischen Bolitik hing ohne Zweifel damit zusammen, daß unterdessen das eigentliche Ügyptertum durch Bertreibung der Hhstos aus dem Lande erstarkt und das Bestreben der Herricher des neuen Reiches nun darauf gerichtet war, das stramm gesordnete ägyptische Staatswesen in Unterägypten so weit als möglich auszudehnen. Das bon mußten die in jenem Gau fo lange gedulbeten Salbnomaben empfindlich betroffen 10 werben, mit benen man um so lieber aufräumte, ba fie leicht eine Stute für die je und je von dieser Seite eindringenden semitischen Stämme abgeben konnten. Sie wurden also mit Barte jum Staatsbienst herangezogen; wo man ihre Mustelfraft bei Bauten von festen Bläten und Vorratshäusern gut brauchen konnte, und da dies nicht zu genügen schien, um ihre beunruhigende Stärke zu brechen, durch Tötung der männlichen Kinder ges 15 waltsam reduziert. So verwandelte sich das willsommene Aspl, das sie einst in Agypten gefunden hatten, zu einem Sklavenhaus, in welchem fie unter hartem Drucke seufzten. Die denkwürdige Befreiung aus dieser Knechtschaft knüpft die einstimmige Überlieferung ganz an die Person des Mose, daher die dahin gehörigen Ereignisse im A. Mose \* ein= gehend dargestellt sind. Die Zeit, in welche sie fallen, glaubte man mit annähernder 20 Sicherheit festgestellt zu haben; doch ist neuerdings dieselbe wieder fraglich geworden. Die monumentalen ägyptischen Quellen sprechen ausdrücklich weder von Joseph noch von Mose. Auch das Ereignis am Schilsmeer wird nicht gemeldet, das freilich für die Ugypter zu bemütigend war, als daß von ben im Dienste des ägppt. Hofes stehenden Schreibern seine Erwähnung zu erwarten wäre. Die Hyksosperiode ist überhaupt von den Hütern der ägyptischen 25 Bergangenheit absichtlich in Dunkel gehüllt worden. Daß die Föraeliten mit den Hyksos selbst identisch waren, wie Josephus meinte, ist nicht zu glauben und jene Erzählung Manethos von der Bertreibung der Aussätzigen, in der sich nach allem Anschein Erinnerungen an den mosaischen Exodus erhalten haben, ist tendenziös gefärbt und sonst unzuverlässig. Bei Vergleichung bessen, was wir über die Geschichte Agyptens seit der Austreibung der Hyksos wissen, 30 schien sich bis vor kurzem am meisten die Annahme zu empfehlen, daß der Pharao der Bedrückung kein anderer war als der baulustige Ramses II., dessen Namen so viele Monumente tragen und der während seiner langjährigen Regierung gerade auch das unterste Üghpten mit seinen Bauten bedacht hat. Sein Sohn und Nachfolger Merneptah wäre dann der Pharao des Auszugs (c. 1314). Allein so ansprechend diese Annahmen sind, 25 so hat sich der Widerspruch Köhlers (I, 238 ff.) doch als begründet herausgestellt. Gegen fie entscheidend ist doch wohl die Siegesinschrift Merneptahs, der auf einem Zug nach Sprien auch Brael (hier zum erstenmal Dieser name auf einem aapptischen Monument nachgewiesen) vernichtet haben will. Ist die freilich nicht allgemein angenommene Beziehung auf das Volk Israel richtig, so muß es damals schon in jenem Lande gewohnt 40 haben und der Auszug ist bedeutend früher anzusetzen. So auch Fr. Hommel, Nt3 1898 S. 998 ff. Dann kommt die israelitische Tradition wieder zu ihrem Rechte, die 1 Kg 6, 1 vom Auszug bis zum Tempelbau 480 Jahre rechnet, was für den Auszug etwa auf 1440 führen würde, in die Zeit Amenophis II. (1461—1436?), womit auch übereinstimmte, daß Manetho die Aussätzigen unter einem Könige dieses Namens vers 45 trieben werden läßt. Dann läge auch keine Nötigung mehr vor, die Zeit der Richter mehr zusammenzudrängen als die biblischen Berichte es zulassen. Nur eine Hauptinftanz spricht gegen eine so frühe Ansetung des Auszuges: das öftere Borkommen des Namens Namses im biblischen Bericht. Bgl. die Stadt Ramses Er 1, 11; 12, 37; Nu 33, 3. 5 und das Land Ramses Gen 47, 11. Dieser Name muß doch wohl von einem Herrscher 50 der 19. Dynastie herrühren, was freilich schon Köhler, Gesch. I, 239 f. bestritten hat und Hommel a. a. D. S. 1003 durch Annahme von Glossen umgeht. Daß man den Auszug nicht erst unter Merneptah und die Bedrückung nicht unter Kamses II. ansetzen barf, da= für fpricht auch das Vorkommen des Stammnamens Afcher in einer Siegesinschrift des Königs Seti, bes Baters jenes Ramfes (c. 1350). Diefer rühmt fich, jenen Stamm be-55 siegt zu haben und zwar muß derselbe nach dem Kontext an den Ausläufern des Libanon, also schon an seinem spätern Wohnsitze seßhaft gewesen sein. Siehe W. Max Müller, Europa und Asien S. 236 f. Die Annahme, daß dieser Stamm allein vorangezogen sei, ist an sich nicht wahrscheinlich und wird bei früherer Ansetzung des Auszugs überflüssig. Die Dauer des agyptischen Aufenthalts wird Gen 15, 13 rund auf 400 Jahre an-60 gegeben, so daß das 4. Geschlecht (B. 16) nach dem Lande der Emoriter zurücksehren soll.

Das Geschlecht ist babei wohl zu 120 Jahren angenommen. Genauer bestimmt Ex 12, 40 f. (P) ben Aufenthalt zu 430 Jahren. Hier Iesen aber LXX: "ber Aufenthalt der Söhne Jöraels, da sie in Agypten und im Lande Kanaan wohnten", desgleichen der Samaritaner, doch mit Umstellung: "im Lande Kanaan und in Agypten" Wäre dies die ursprüngliche Fasiung, so ergäben sich, da nach den chronologischen Angaben der priesters lichen Quelle (P) der Aufenthalt der Käter in Kanaan 215 Jahre dauerte, sür den in Agypten ebenfalls genau 215 Jahre. Dies ist die in der Synagoge gewöhnliche Rechnungsweise (vgl. auch Gal 3, 17). Sebenso rechnet Josephus Ant. 2, 15, 2, und ungenau e. Apion. 1, 33. Zu gunsten dieser Lesaut wird angesührt, daß die Geschlechtsregister zwischen Jadob und Mose nicht mehr als vier Glieder aufzählen. Die Mutter Moses heiße so gegen eine Tochter des Ledi Ex 2, 1; 6, 20; Ru 26, 59. Zwischen Ledi und Mose kehen Ex 6, 16 ff. nur zwei Glieder; zwischen Ledi und Koraach, dem Zeitgenossen Moses Ku 16, 1 ebenfalls nur zwei; zwischen Jud und Uchan Jose, 17, 1 nur drei. Allein wie schon der erste Fall zeigt, dei welchem das Misverständnis durchsichtig ist, können diese Geschlechtsregister für die Chronologie nicht maßgebend sein. Da die höhere Angabe für den ägyptischen suschschen Sulfer sund durch Gen 15, dort selbst des LuXx, bezeugt ist, so erschen scholn. Vulg. ein. Dasür spricht auch die Stärke des ausziehenden Bolkes, die nach allen Berichten eine zu beträchtliche war, als daß der in Ägypten eingewanderte Stamm sich so schollen Berichten eine zu beträchtliche war, als daß der in Volle, eine Bolkes, die nach allen Berichten eine zu beträchtliche war, als daß der in Bolk von ca. 2 Millionen Seelen zu schließen wäre. Damit stimmen auch Ex 12, 27; Ru 11, 21 (vgl. auch 10, 36) überein und es ist nicht ausgemacht, daß diese Angaben anderer Exzählung vom langiährigen Aufenthalt auf der Sinahalbinsel schoen Bahlen mit der Exzählung vom langiährigen Ausenthalbin der Sinahalbanen aus vereinigen, welche, wenn auch die Dasen dama

Der Auszug Feraels unter Mose aus Agypten wird von der israelitischen Erinnerung einstimmig als die Geburtsstunde des israelitischen Bolkstums bezeichnet. Ugl. z. B. Ex 20,2; Hof 11, 1 u. s. w. Der Geschichtlichkeit der Erzählung vom Auszuge selbst thäte es keinen Eins so trag, wenn anzunehmen wäre, daß nur der ansehnlichste Teil des Bolkes, wozu jedenfalls Josephs Stamm gehört haben müßte, auf jene von Jahve gesandten Plagen hin auszgezogen wäre und das Meer durchschritten, während andere Stämme sich schon vorher nach der Sinaihalbinsel hin ausgebreitet und dann ebenfalls am Sinai sich eingefunden hätten; doch sehlen dasür sichere Anhaltspunkte. Ein interessantes Seitenstück zu dem 35 Massenzug in einer Nacht s. Sahce, Monuments S. 249. Mose war der Bolkszührer, der nach seiner genialen Anlage und persönlichen Vergangenheit das Werk der Bekereiung seines Volkes ins Werk zu sehen vermochte, freilich nur gestützt auf besondere göttliche Offenbarungen, die ihm vorher und während seines Wirkens zu teil wurden und auf das denkwürdige Eingreisen der erhobenen Hand seines Gottes. Die nähern Umstände 40 und Begebenheiten sind unter Mose angegeben. Nur auf die religionsgeschichtliche Bes

deutung dieser Epoche sei hier hingewiesen.

Es wird allgemein zugestanden, daß Mose es war, der die Synthese von Jahve und Jörael sür immer vollzogen hat. Eben damit hat Mose das gelockerte Band, das die blutsverwandten, aber zur Absonderung geneigten Stämme umschlang, sester geknüpft. 45 Dadurch, daß er sie unter die Autorität dieses Gottes stellte, hat er die israelitische Nation geschaffen. Im Grund war dies freilich Gottes That, des Gottes, der sich in erschütternden Naturereignissen bezeugte in Ägypten wie am Schilsmeer und in der Wüste, insdesondere auch an dem vom Donner wiederhallenden Gebirge Sinai. Allein alle diese außersordentlichen Kundgebungen mußten doch, um dem Bolke verständlich zu sein, durch einen so im Gottes Plan eingeweihten menschlichen Geist in ihrem Zusammenhang ersaßt und durch einen menschlichen Mund dem Bolke gedeutet werden. Dieser Mensch, gewissermaßen das Medium, durch dessen Bermittlung hindurchgehend die Bunder Gottes erst zu Offensbarungen Eines bestimmten Gottes wurden, war Mose. Bor allem mußte er dieses wunderdare Balten Gottes unter einem bestimmten Namen zusammensassen, damit es 55 seinem Bolke einheitlich erschien. Dieser Name war Jahve\* Daß es sich dabei etwas denken sollte, ist selbstverständlich. Mose hat ihm den Namen gedeutet. Ob das nun die ursprüngliche Bedeutung des, wie es scheint, schon länger vorsommenden Gottesnamens war, Mose deutete ihn als den, der vollkommen souverän ist: "Ich bin der ich bin" oder "Ich werde je und je sein, der ich je und je sein werde"

Bolke durch den großartigen Anschauungsunterricht der Geschichte jener Tage erläutert. Jene Manifestationen des Wesens bieses Gottes waren so gewaltig, daß jeder Gedanke an einen ebenbürtigen Nebenbuhler desselben sich von selbst verbot. Es war also nur die notwendige Konfequen; ber grundlegenden Offenbarungen, daß Mose jeden andern Kult 5 untersagte. Der Musdrud Monolatrie genügt hier nicht. Dieser Jahve, ber in Agypten so allmächtig in alle Gebiete des Natur- und Menschenlebens eingreift, wie er souveran über Ranaan und andere Länder verfügt, ist so einzigartig und uneingeschränkt, daß, wie es immer mit den heidnischen Göttern und Geistern sich verhalten mochte, jedenfalls keiner von ihnen sich Jahre an die Seite stellen durfte (Er 15, 11). Wie aber dieser Gott im 10 Vergleich mit dem patriarchalischen sich viel mannigfaltiger offenbarte, so wurde auch sein Dienst nun reicher und vielseitiger, wiederum durch Mose, der als Jahves Mund das ganze Volksleben ordnete und in allen Stücken mit Jahve in Beziehung setzte. Die Syn= these selbst, die fortan bas Bolf mit diesem seinem Gotte verbindet, wird von Anfang an als ein Bund gefaßt. Dies fetzt, da überall Jahve ber Stifter biefes Bundes ist, einen 15 spontanen Aft huldvoller Liebe und Erbarmung von seiner Seite voraus. Nicht in einem Naturzusammenhang hat er von Haus aus zu seinem Bolke gestanden, sondern er ist Dieses Berhaltnis aus freier Gnade eingegangen, nicht ohne eine ethische Forderung daran zu knüpfen. Halten wir damit zusammen, daß seine Macht keineswegs partikular, auf ein Wolf oder Land beschränkt ift, so ergiebt sich, daß er sein allgemeines Verhalten zur Völker= 20 welt näher besondert hat zu einem eigenartigen Berhältnis mit diesem Volke. Ist bei Abraham und seinem Stamm schon etwas ähnliches dagewesen, so gewinnt ein solcher Bund doch viel lebensvollere Gestalt in einem ganzen Volke. Die Forderung des göttlichen Willens wird hier zu einem Bolksgesetz, das mit dem Bunde zugleich gegeben ift vgl. das "Bundesbuch" Das Volk hat nach Er 24 bei der feierlichen Bundesschließung 25 durch den Mund seiner Vertreter seine freie Zustimmung zu dieser Verpflichtung gegeben. Daß diese Darstellung dem wirklichen Verlauf entspreche, ist nicht zu bezweifeln. Denn nur auf eine solche Weise läßt sich überhaupt die Entstehung eines Volkstums unter der Leitung eines Propheten benken, der ja gar keine andere Macht besaß als die ideale, die ihm die Stellung zu seinem Gott in den Augen des Volkes einräumte. Ein folcher aber 30 wurde, wenn einmal anerkannt, naturgemäß, man kann sagen nach aller Analogie auf semitischem Boden, die oberste, unsehlbare Autorität für Entscheidung aller Fragen und Schlichtung aller Streitigkeiten bes öffentlichen wie des privaten Lebens; und was er im gegebenen Fall anordnete, das erlangte von felbst Gesetzeskraft für die Zukunft. Das Beispiel Muhammeds in Medina ist hierfür lehrreich, da bei aller Verschiedenheit der 35 Personen und Umstände gerade in Hinsicht auf das eben angedeutete die Analogie mit dem biblischen Bericht über Mose sich als eine weitgebende herausstellt. Man nennt diese Zusammenfassung ber gesetzgebenden und regierenden Gewalt in der Bertretung der Gott= heit "Theofratie", seit Fosephus contra Apion. 2, 16 diesen Ausdruck gemünzt hat, wos bei er aber ungenauer Weise dieselbe solchen Verfassungssormen wie Monarchie, Aristo-49 fratie u. dgl. gleichordnet, während der Begriff der mosaischen Theofratie in seinen Ansprüchen weiter und tiefer geht als irgend eine derselben und so wenig ihren Schwerpunkt im rein Politischen hat, daß sie sogar unbeschadet ihres Prinzips mit verschiedenen bürgerlichen Verfassungen sich im Laufe der Zeit vereinigen ließ. Eine völlige Verkennung bes Wefens der biblischen Theokratic ift vollends die immer wieder auftauchende Ber-45 wechselung derselben mit Hierarchie, d. h. Priefterherrschaft! Dagegen gehört zum Wefen dieser Theofratie, wie schon Josephus andeutet, daß alle und alles sich nach der Autorität Gottes zu richten haben, beffen Wille für alle Gebiete bes Lebens bas makaebende Gefek Daher begegnen in der Thora civil- und friminalrechtliche Bestimmungen neben kultischen Opfers und Festgesetzen, äußerliche Reinigkeitssatzungen neben tief innerlichen wethischen Geboten. Gerade diese Vielseitigkeit ist das ursprüngliche, da man für alles Thora, d. h. Weisung über den göttlichen Willen, haben mußte, um dem Bundesgotte wohlgefällig zu leben. Stark tritt dabei die Solidarität des Jahvevolkes hervor. Es bildet für Gott eine persönliche Einheit, die gewöhnlich mit Du angeredet wird; vgl. Dekalog, Segen Aarons und sonst. Das Bolt ist eine religiös einheitliche Gemeinde geworden. 55 Daß Mose den Kultus dieser Gemeinde geordnet hat, indem er die im Volke vorhandenen Gewohnheiten sanktionierte oder untersagte, je nachdem sie mit dem Jahvedienst vereinbar waren, versteht sich von selbst. Dabei konnten auch Gebräuche, die ursprünglich einen andern Naturboden hatten, eine neue Weihe und Bedeutung erhalten. Die Fürforge Moses für die Reinheit des Kultus aber geht schon daraus hervor, daß er ein Centrals weiligtum (ohne Gottesbild!) schus: die Bundeslade\* mit ihrem Zelt, der Stiftshütte\*

und allen Opferdienst auf diese Stätte beschränkte. Wenn auch das Volk sich zeitweise weit auf den umliegenden Steppen zerstreuen mochte, durste es doch nur hier schlachten; in dieser Centralisation allein lag eben die Bürgschaft für den reinen Dienst Jahves (Le 17, 3 st.). Die Priester an diesem Centralheiligtum wurden naturgemäß die Hüter der altmosaischen Kultusordnung, ja des mosaischen Rechtes überhaupt, das natürlich durch dunwendung auf spätere Verhältnisse sich bereichern und auch modisizieren mußte, aber so sehr die Grundlage aller späteren Rechtschtwickelung blieb, daß man überhaupt von keinen Gesehen wußte, die nicht von Mose gegeben wären. Bgl. zu diesem Ubschnitt besonders Dillmann, Altt. Theol. S. 105 st.; James Robertson, Alte Religion Jsraels, S. 210 st.; 236 st.; Kittel, Gesch. I, 216 st.

Daß auf die religiös hochgespannte Zeit der ersten Begeisterung ein Rückfall folgte und dieser später nach der Ansiedelung in Kanaan unter heidnischer Bevölkerung, die den Braeliten an Kultur überlegen war, dronisch wurde, kann nicht befremden. Daß es kein Ibealbild ist, welches uns vom Zug durch die Wüste unter Mose gegeben wird, erhellt aus den dunkeln Schatten, die gerade auf diese Zeit fallen. Es konnte nicht anders sein, 15 als daß die aus ihrem Alltagsleben aufgeweckte, zunächst von schwerem Druck befreite Menge, die unter dem frischen Erleben der wunderbaren Thaten Gottes sich hoffnungs= voll dem großen Führer angeschlossen hatte, bald von dieser Höhe der Begeisterung in ein selbftsüchtiges und rebellisches Wesen zurüchank, als die Schwierigkeiten und Entbehrungen sich mehrten und verlängerten. Daher hatte Mose bald mit Begehrlichkeit und Unzu= 20 friedenheit des gemeinen Volkes zu kämpfen. Schon auf dem Wege zum Sinai wird von dessen Murren berichtet (Er 16, 2f.; 17, 1 ff.), und sogar während des Aufenthalts am Gottesberge wird ein Bundesbruch (mit dem goldenen Kalb\*) erzählt (Er 32), wobei Moje fich nur auf eine kleine Zahl von Getreuen, besonders seinen Stamm Levi stützen konnte und das Bolk erst durch Blutvergießen zur Besinnung auf den Ernst und die 25 Heiligkeit seiner Verpflichtung gebracht werden konnte. Aber für lange Zeit genügte auch dieses Strafgericht nicht; die Unzufriedenheit mit dem äußerlich kümmerlichen Leben in der Wüfte trat immer wieder zu Tage (Nu 11, 1 ff.; 20, 1 ff.) und die Verführung zu heidnischem Kultus mit wollüstiger Unsitte wurde für einen großen Teil des Volkes verhängnisvoll (Nu 25, 1 ff.). Als es aber galt, im Bertrauen auf den allmächtigen Bei- 30 ftand Fahves in das von ihm verheißene Land einzudringen, da offenbarte sich dieselbe niedrige Gefinnung in feigem Widerwillen gegen den Kampf (Ru 14, 1 ff.), obgleich dieser Gott bereits in der Amalekiterschlacht (Er 17, 8 ff.) gezeigt hatte, daß er sein Volk zum Siege zu führen wisse und selbst der heidnische Seher Bileam\* der Unbezwinglichkeit dieses Gottesvolkes Zeugnis geben mußte (Nu 22ff.). So zog sich der Zwischenzustand 25 der Wanderung in die Länge. Die Dauer des Wüstenzuges wird von der gesamten Uberlieferung, auch durch Am 5, 25, auf 40 Jahre angegeben. Natürlich waren sie während dieser langen Zeit nicht in stetiger Wanderung begriffen. Abgesehen vom Aufsenthalt um den Sinai, haben sie sich länger um Kadesch angesiedelt, und die Unsicht hat viel für sich, daß dieser Ort für den größten Teil des 40 jährigen Zeitraumes der Sit 40 des Heiligtums blieb, wo Mofe den Stämmen Recht sprach, während die nähere und weitere Umgebung dort reichlicheres Weideland und auch ertragfähigen Boden bot. Mit jener Dauer von 40 Jahren stimmt überein, daß ein neues, abgehärtetes und glaubens= mutigeres Geschlecht heranwachsen mußte, ehe Mose an die Eroberung des gelobten Landes denken konnte und nur wenige der aus Agypten Gezogenen dieses erreichten.

Mose selber befand sich nicht unter ihnen. Nur das Ostjordanland, das nicht eigentlich zum Land der Verheißung gehörte, sah er schon im Besitz der israelitischen Stämme.
Er mußte die Vollendung seines Werkes seinem jüngeren Genossen, dem tüchtigen Anstührer (Ex 17, 9 ff.; vgl. Nu 14, 5 ff.) Josua\* überlassen, welcher das Volk endlich über den Jordan nach Gilgal unweit von Jericho führte und nach mehreren siegreichen Vorz 50 stößen das Land unter die Stämme verteilte. Daß die kritischen Bezweiselungen der Geschichtlichkeit dieses ephraimitischen Helden nicht begründet sind (Stade, Gesch. I, 135: Josua sei ein um Timnat Serach wohnender Clan; der Erzähler I wisse noch nichts von ihm), siehe Kittel, Gesch. I, 247 f. Dasselbe gilt von der Meinung (Stade), die Israe-liten seien gar nicht kämpfend, sondern ganz friedlich in das Westjordanland eingedrungen. 55 Siehe dagegen Kittel I, 266 f. Wohlbezeugt auch durch das Sefer Haijaschar (Jos 10, 13) ist eine Hauptschlacht, die Josua den vereinigten kanaanitischen Königen dei Gibeon lieferte. Auch im nördlichen Landesteil am Wasser Merom besiegte er ein Heer der verbündeten Könige (Jos 11, 1 ff.) und zog sich darauf wieder in das Lager von Gilgal zurück. Erst später rückte er mit seinem Stamm in die Mitte des Landes vor, wo Ephraim wohnen so

 $30^{*}$ 

follte, und Silo wurde der kultische Mittelpunkt des Lolkes, von welchem sich die oftjordanischen Stämme nach Diten, die Judaer nach Suden selbstständiger abgezweigt hatten. Zu Sichem hielt Josua noch vor seinem Tode einen Landtag ab, two er die Abgeordneten der verschiedenen Stämme zur Treue gegen ihren Gott ermahnte. Oft erörtert ist die 5 Frage, wie sich zu diesem Berichte des Buches Josua der von Ri 1 verhalte. Man hat in dem letztern eine andere, ursprünglichere Version der Erzählung vom Einzug in Kanaan in dem wollen warde nicht der Aufgrung der Version der Erzählung vom Einzug in Kanaan sehen wollen, wonach nicht das ganze Bolk die Kanaaniter niederwarf, sondern es von Anfang an den einzelnen Stämmen überlaffen geblieben fei, ihr Gebiet zu erobern. Allein daß unter Josuas energischer Jührung zuerst einige Hauptschläge gegen die Landes= 10 bewohner geführt wurden, die fich zusammengethan hatten, um die Eindringlinge abzuwehren, ift nicht anzutaften. Dann blieb für die einzelnen Stämme noch genug zu thun übrig, die ihr zugewiesenes Gebiet einzunehmen hatten und dies nicht ohne Gewalt ver= mochten. Mur erschlafften sie dabei häufig und zogen es vor, gegen Moses Mahnung ein gutliches Abkommen mit jenen zu treffen. Aber auch letteres ware gar nicht benkbar, 15 wenn die Kanaaniter nicht durch die Siege, die ihnen zeigten, was diese Romaden vermochten, eingeschüchtert gewesen wären. Deutlich ift Ri 1 ausgesprochen, daß beim Tode Josuas die Croberung weiter Einzelgebiete noch nicht vollendet, ja geradezu aufgegeben war und die allgemeinen gegenteiligen Aussagen wie Jos 10, 42; 11, 12. 18 ff.; 21, 41 ff. find daher nicht buchstäblich zu nehmen. Siehe Rittel, Gesch. I, 238 ff. 263 ff.: Ottli 20 3u Ri 1.

Im allgemeinen aber finden wir zu Anfang der Richterzeit die zwölf Stämme über ihr Land verteilt. Daher mag hier eine Übersicht über dieselben gegeben werden. Da die genealogische Gruppierung des Volks unter die zwölf Söhne Jakobs\* weder geographisch noch politisch mit den späteren Berhältnissen übereinstimmt oder sich aus denfelben erklären 25 läßt, muß sie auf vormosaischer Berwandtschaft beruben. Dagegen zeigt sich weiterhin stets das Bestreben, an der Zwölfzahl, welche für die Integrität des Bolkes symbolisch geworden war, festzuhalten, auch wo sie den wirklichen Verhältnissen nicht mehr entsprach. Da nämlich der Stamm Joseph zu zwei ebenbürtigen Stämmen sich spaltete, so gab es deren eigentlich dreizehn, was immerhin dadurch sich ausglich, daß Levi kein Gebiet erhielt. 30 Eine Sonderstellung nimmt er schon bei der Lagerordnung ein Ru 2 u. 10, 13 ff. Segen Jakobs Gen 49 tritt Joseph nur als ein Stamm auf. Bgl. beide Weisen der Zühlung Ez 48, 1—7. 23—28 und Bs. 30—35. Anderswo wird der Zwölfzahl zulieb einer der unbedeutenoften Stämme weggelaffen, so Simeon im Segen Mofes (Dt 33), Dan Apf 7, 4 ff. — Die einzelnen Stämme waren in Sippen (TIEWI, LXX  $\delta \tilde{\eta} \mu o i$ ) 35 gegliedert, diese in Häuser oder Familien (DIII, olivoi), diese wieder in einzelne Haltungen (Fos 7, 14. 17 f.). Die Unterabteilungen der Sippen heißen auch Baterhäuser oder furz == (Nu 36, 1; 1 Chr 7, 11, vgl. Lis 9). Mit dieser patriarchalischen, aus dem Familienzusammenhang erwachsenen Einteilung ift eine solche nach der numerischen Stärke kombiniert. Denn für die Sippen steht auch der Ausbruck Denn, 40 Tausende, 1 Sa 10, 19; vgl. Bs. 21; Mi 5, 1. — An der Spite der Stämme standen Fürsten = (Ex 34, 31 u. sonst), auch Häupter (= Der Stämme (Ru 30, 2) genannt; unter biesen standen Häupter der Sippen und Vaterhäuser. Allgemeiner ist der Ausbruck "Alteste" (בקביד), welcher alle Borsteher solcher volklicher Einheiten bezeichnen kann und nach seiner nähern Bedeutung durch den Zusammenhang bestimmt wird. Der 45 Ausdruck "Altester" für Vorsteher (vgl. das arabische scheich), der durch die ganze israelitische Geschichte hindurch in Uebung geblieben und auch auf die christliche Gemeinde übergegangen ist, beweist, daß in erster Linie Alter und Erstgeburt Ansehen und Würde verlieben.

Ueberblicken wir die einzelnen in Kanaan angesiedelten Stämme, indem wir für Juda\*, 50 der bald seine eigenen Wege ging und Levi\*, den Priesterstamm, mit dem es seine bessondere Bewandtnis hatte, auf die selbstständigen Artikel verweisen. Bgl. zu den zwölf Stämmen Josephus Ant. 5, 1, 22; H. Relandi Palaestina (Trajecti Batav. 1714) Tom. I L. I, cap. 28; H. Ewald, Gesch., 3 A. I, 521 ff.; Bertheau, Zwei Abhandl., S. 117 ff.; Ludw. Diestel, Segen Jakobs 1853; B. Stade, Gesch. I, 145 ff.; Guthe, 55 Gesch., S. 40 ff.; Staarf a. a. D.

Ruben war nach alter Überlieferung der erstgeborene, durch besondere Schuld seiner Würde verlustig gegangene Sohn Jakobs (Gen 49, 3 f.). Diese Tradition verdient um so mehr Vertrauen, da der Stamm in der nachmosaischen Zeit nie eine besondere Bedeutung erlangt hat. Als Hirtenstamm im Ostjordanland und am Ostrand des Toten Meeres die zum Arnon hin niedergelassen, hat er schon in der Richterzeit für die gemeinsame

Sache Jöraels wenig Teilnahme gezeigt, Ni 5, 15 f. Später mußte das Erstarken Moabs ihn seiner Unabhängigkeit berauben. — An zweiter Stelle erscheint ebenfalls als Sohn Jakobs von Lea: Simeon, der gleich Levi wegen hinterlistiger Gewaltthätigkeit (Gen 34) vom väterlichen Fluche betroffen wird. Der Stamm scheint während des Wüstenzuges von besonderem Unglück betroffen worden zu sein, da die Zählungslisten Nu 1, 23 und 5 26, 12 sf. eine starke Verminderung desselben ergeben, was mit dem von Simri Nu 25, 14 Erzählten zusammenhängen mag. Um seiner Schwäche willen verdündete sich Simeon bei der Eroberung des Landes näher mit Juda, in dessen Mitte er wohnen sollte (Ni 1, 3). Die dem Erbe Simeons Fos 19, 1—9 zugeteilten 17 Städte (vgl. 1 Chr 4, 28—33) erzscheinen daneben Fos 15, 21—42 größtenteils im Besize Fudas, zu dessen Süchtrich gez 10 hörig. So hatte er wohl gar kein sest umgrenztes Gebiet und wurde von dem mächtigeren Juda beinahe aufgesogen, weshalb er auch Ot 33 ganz sehlt. Nomadisierende Teile des Stammes aber wanderten weiter südwärts und setzen sich gewaltsam in den Besiz von Weideplätzen, wie aus den merkwürdigen Notizen 1 Chr 4, 39 sf. hervorgeht. Sine allzuz kühne Hypothese hat darauf R. Dozy gebaut: Die Föraesliten zu Mekka, Leipzig 1864. 15

Siehe überhaupt: Graf, Der Stamm Simeon, Meißen 1866.

Nordwärts schloß sich an Judas Gebiet dasjenige von Benjamin an, der zwischen ihm und Joseph mitteninne wohnte. Seiner Abstammung von Rachel entspricht sein nahes Berhältnis zu letzterem; vgl. Nu 2, 22; Ri 5, 14. Neuere meinen, seine Geburt in Kanaan besage, er habe sich erst nach Einnahme des Landes vom Stamme Joseph ab- 20 gezweigt. Sein Gebiet (Fof 18, 11 ff.) erstreckte sich als schmaler Streifen vom Westen (Erbe Dans) bis an den Jordan und das Tote Meer und enthielt namentlich bedeutende Städte (Jericho, Bethel, Jerusalem u. a.). Das Wohnen Jahves zwischen Benjamins Schultern Dt 33, 12 wird gewöhnlich auf das Heiligtum zu Jerusalem bezogen, von Stade auf das zu Gibeon. Der Stamm war klein aber thatkräftig und friegsküchtig, 25 berühmt durch seine Schützen (1 Chr 8, 40; 12, 2; 2 Chr 14, 7) und (mit der linken Hand fechtenden) Schleuderer (Ri 3, 15; 20, 16). Der trotige Stamm geriet in der ersten Zeit nach Rosua mit den Bruderstämmen in eine verhängnisvolle Kehde, in welcher er fast aufgerieben wurde (Ri 19—21), hat sich aber bald wieder erholt und zu Ansehen erhoben. Ein Held aus Benjamin, Chud, befreite Frael vom Moabiterjoch (Ri 3, 12 ff.) 30 und am Ende der Richterzeit wurde der erste König aus diesem Stamme entnommen, der gerade um seiner Kleinheit willen die Eifersucht der übrigen weniger reizen mochte. Außer auf seine entschlossenen Benjaminiten konnte sich Saul wohl namentlich auf die mächtigen Ephraimiten stützen, die auch nach seinem Tode seinem Hause treu blieben (2 Sa 2, 8 f.). Dagegen begreift sich, daß David, der judäische König, zunächst den Stamm Benjamin 35 gegen sich hatte und hier fast bis zuletzt erbitterte Feinde fand (2 Sa 16, 5; 20, 1). Allein durch die Eroberung Jerusalems, das er zur Hauptstadt erhob, wußte David boch viesen Stamm großenteils an sein Haus zu fesseln, wenn auch ein ansehnlicher Teil seines Gebietes (Gilgal, Jericho, Bethel) zum nördlichen Reiche kam. So wurde Benjamin ein nicht zu verachtender Bundesgenosse für Juda. Bgl. 1 Kg 12, 21; 2 Chr 14, 7, wo die 40 Zahl von 280 000 leichtbewaffneten Benjaminiten immerhin auffällt; 17, 17. Auch nach dem Exil bildete er neben Juda und Levi einen Hauptbestandteil des jüdischen Bolkes (Esr 1, 5; 4, 1; 10, 9). Als berühmte Sprößlinge des Stammes sind noch zu nennen Mardochaj und Efter (Eft 2, 5), besonders aber Saulus — Paulus, der Apostel, Rö

Dan, Gen 30, 3 ff.; 35, 25, von Rachels Magd Bilha abgeleitet, sollte weftlich von Benjamin, nordweftlich von Juda das Hügelland und die Sbene die zum Meere bewohnen (Jos 19, 40 ff.). Allein wenn auch Dan nach Ri 5, 17 einst wirklich am Gestade des Mittelmeers gewohnt hat, vermochte er doch sein Gediet nur zum kleinsten Teil einzunehmen und dann gegen die vordringenden Philister zu behaupten; Ri 1, 34 f. 50 Er wurde ins Gedirge gedrängt, und da hier der nötige Raum sehlte, wanderte schon in der ersten Richterzeit ein großer Teil des Stammes nach dem äußersten Norden Kanaans aus, wo er die Stadt Laisch, fortan Dan geheißen (heute Tell Kadi) eroberte. Nur hier im Norden blieb der Stamm unabhängig, während er im Südwesten teils von den Philistern unterjocht, teils wohl von Juda aufgenommen wurde. Ein ruhmreicher 55 Sprosse siednete Stammesart offenbart, obwohl dieser Spruch sicherlich nicht auf ihn geseichnete Stammesart offenbart, obwohl dieser Spruch sicherlich nicht auf ihn ges

münzt ist.

Am bedeutenosten war neben Juda von Anfang an der auf Joseph\* sich zurück= führende Stamm Ephraim. Die beiden Söhne Josephs oder das Haus Josephs erscheinen 60

in der ältesten Zeit noch unter biesem Namen zusammengefaßt Gen 49, 22; Dt 33, 13; Ri 1, 22; Jos 18, 5; 17, 14. Un letterer Stelle beklagen sie sich bei Josua, daß sie, obwohl ein zahlreiches Volf, nur Ein Los erhalten hätten, werden aber von ihm darauf vertröstet, daß sie den auf ihrem bergigen Gebiete liegenden Wald ausroden und so sich einen 5 fruchtbaren Besitz schaffen könnten. Aber schon frühe sind die von Joseph stammenden Sphraim und Manasse vollberechtigte Stämme in Fracel geworden. Bgl. Gen 48, 5, und zwar wurde der jüngere (Sphraim) der mächtigere und überholte seinen Bruder (Gen 18, 13 f.), was unmöglich darauf gehen kann, daß Manasse früher ein Königtum erlangt habe (unter Gideon und Abimelech!). Die größere Bedeutung Ephraims tritt schon wäh= 10 rend ber mosaischen Zeit hervor, zwar nicht in seiner Wolfszahl, nach welcher er noch zu ben kleineren Stämmen gehört, aber darin, daß Josua aus seiner Mitte hervorgegangen ist und dann in dem centralen Wohnsit, den er erhalt (Jos 16) und der die ganze Breite vom Jordan bis zum Mittelmecr einnimmt. Dieses Gebirge Ephraim war viel fruchtbarer als das Gebirge Juda; damit hing die starke Vermehrung des Volkes zusammen. Auf beides 15 weisen Gen 49, 22 ff.; Dt :::, 15 ff. hin. Der Stamm soll nach Stade amalektische Verstambteile in sich gehabt haben nach Ri 5, 14 (vgl. 12, 15), welche Stelle aber kaum zu biefer Unnahme bercchtigt. Jedenfalls hat er wie kein anderer israelitisches Nationalbewußt= sein gezeigt und sich als den eigentlichen Führerstamm angesehen, sowie über sein Gebiet hinaus seine anwachsende Bevölkerung ergossen. Bgl. Gen. 49, 22; Ri 19, 16. Daß 20 freilich eine gründliche Säuberung von kanaanitischen Elementen auch auf seinem Gebiete nicht stattgefunden hat, geht weniger aus Ri 1, 29 als aus der Geschichte Sichems Ri 8 und 9 hervor. Wie hohe Unsprüche die Ephraimiten im Volksverband stellten, erhellt aus ihren Reibungen mit Gideon \* und Jephta \* Ri 8, 1 ff.; 12, 1 ff. Aus dem Gebirge Ephraim ging nach 1 Sa 1, 1 auch Samuel, der größte Führer seit Mose, hervor. Unter 25 David mußte der Stamm ungern genug auf seine Hegemonie verzichten. Unter Salomo versuchte der Ephraimite Jerobeam eine Schilderhebung, und nach dem Tode des Königs gelang es ihm, ein um Ephraim gebildetes und oft nach ihm benanntes selbstständiges Königreich zu gründen. Die Hauptstädte desselben, Sichem, Thirza, Samaria lagen auf ephraimitischem Gebiet. — Bon Manaffe, bem anderen Josephstamm war ein Teil öftlich 30 vom Jordan geblieben, zum Teil hat er sich nördlich von Ephraim niedergelassen. Aus Ri 12, 4 wollte man schließen, die jenseits des Flusses gelegenen Besitzungen seien von dem Stamm erst später vom Westen aus eingenommen worden. Nach Nu 32, 39 ff.; vgl. Jos 13, 8 ff. hatte dagegen schon Mose selbst dem Machir, Sohn Manasses (Gen 50, 23; 1 Chr 7, 14) gestattet, mit Ruben und Gad östlich vom Flusse seine zu 35 erobern und zwar ließ sich jener Teil Manasses im Norden des Ostjordanlandes (Basan) nieder, nachdem er die Emoriter unter ihrem König Og vertrieben hatte, aber auch im nördlichen Teil des mittleren Landes (Gilead), weshalb Gilead Machirs Sohn heißt Nu 26, 29; 27, 1; 1 Chr 2, 23. Sein Anteil war also hier ein sehr ausgedehnter. Er reichte süblich bis zum Jabbok, westlich nicht ganz bis an den Jordan, nördlich bis an die 40 Ausläufer des Hermon und umfaßte nordostwärts einen beträchtlichen Teil des heutigen Hauran. Gin Teil seines Gebiets führte ben Namen Jairs-Dörfer (Dt 3, 14). Jair\* heißt Urenkel Manasses, wird aber nach seiner väterlichen Abstammung von Juda abgeleitet, was auf eine Verschmelzung beider Stämme führt. Manasse sah sich übrigens nie in unbestrittenem Besitz dieses weiten Landes. Sein westlich wohnender Teil scheint 45 mit Ephraim ohne strenge Sonderung zusammengewohnt zu haben (Jos 17, 9). Im all-gemeinen sollte der Bach Kana die Grenze bilden, auf dessen nördlicher Seite bis zum Karmel Manasse seinen Sitz hatte. Ostwärts besaß er auch Städte in Ascher und Issachar: Beth Schean, Dor, En-Dor, Thaanach, Megiddo. Freilich behaupteten sich dort viel-mehr die Kanaaniter. Bon Anfang an war Manasses Kriegstüchtigkeit berühmt. Gideon 50 gehörte bem Stamme an.

Is ackar (so richtiger als Jsaschar, Luther) war ein an Zahl bedeutender Stamm (wgl. Ru 1, 29; 26, 25; 1 Chr 7, 5). Seine Abzweigungen siehe Gen 46, 13; 1 Chr 7, 1 st. Er wohnte nordwärts von Manasse in der langgestreckten, vom Kison durchslossenen Sbene Jos 19, 17 st. Doch waren auch hier die Grenzen nicht scharf geschieden, indem auch Manassiten hier wohnten, Jos 17, 11. Außerdem gelang es lange nicht, die Kanaaniter aus dieser fruchtbaren Sbene, in der sie ihre Kriegswagen verwerten konnten, zu vertreiben. Dem Stamme mag auch die dasur nötige Energie gesehlt haben, da er Gen 49,14 seschildert wird als starksnodig, aber allzu gutmütig und träge, daher dem Frohnedienst verfallend. Doch nahm er rübmlithen Anteil am Befreiungstampf unter Debora 30 Ri 5, 15, und schenkte dem Lande einen "Richter", Ihola Ri 10, 1. In der Chronif

wird die Unterstützung gelobt, welche die Hauptleute diess Stammes durch Rat und That dem König David geleistet hätten, da sie der Zeiten kundig waren, so daß sie wußten, was Jörael thun sollte (1 Chr 12, 32), sei es nun, daß damit astronomische Kenntnisse gemeint sind oder politische Einsicht und Klugheit. Im Talmud wird der Stamm Islachar als der gelehrteste gerühmt, aus dem die angesehensten Glieder des Spnedriums hervorgingen. 5

In naher Verbindung mit Issachar erscheint immer Se bulon, desseit (Jos 19, 10 ff.) sich vom westlichen User des galiläischen "Meeres" (?) nach dem Karmel hinüberzog, in dessen Rähe es auf das mittelländische ausmündete (Gen 49, 13), das für ihn wie für Issachar zur Duelle des Reichtums wurde (Dt 33, 18 f.), da sich beide am Handel der Phönizier beteiligten. Dabei ging es nicht ohne Verschmelzung mit den Heldenmütig gegen sie geschlagen (Ri 4, 6. 10; 5, 14; 6, 35). Auch ein nicht näher bekannter Richter namens Clon ging aus diesem Stamme hervor (Ri 12, 11 f.). Zur Zeit Davids sandte Sebulon diesem König kräftigen Zuzug nach Hebron (1 Chr 12, 33. vgl. 40). Sonst geshörte dieser Strich, wie das spätere Galiläa überhaupt, zu den geschichtlich und theokratisch 15 unbedeutendsten Landesteilen, und sollte erst in der Endzeit um so herrlicher zu Ehren kommen nach Jes 8, 23.

Dasselbe gilt von Naphtalis Gebiet am Weftufer des Sees Kinnereth (welches ihm vom Talmud ganz zugeteilt wird), und des Meromsees sowie des Jordans nach seinen Duellen hin. Dieses Ländchen war sehr fruchtbar (Dt 33, 23) und hatte bedeutende 20 Städte wie Kedesch (Jos 19, 32—39). Aber es litt stark an heidnischem Synkretismus. Hier lag der Distrikt, der ursprünglich sein seiner los seiner log der bloß sier lag der Distrikt, der ursprünglich seiner auf ein weiteres Gebiet ausgedehnte Name Galiläa. Guthe, woher der später auf ein weiteres Gebiet ausgedehnte Name Galiläa. Guthe, Gesch. S. 5 meint, die Mägde Bilha, Mutter Dans und Naphtalis, und Silpa, Mutter Gads und Uschers, seien geradezu kanaanitische Geschlechter, diese 25 4 Stämme daher nicht hebräischen, sondern kanaanitischen Ursprungs. Aus Naphtaliging der Feldherr Barak hervor (Ri 4, 6) und sein Stamm nahm an den Befreiungsfämpfen sener Tage hervorragenden Anteil (Ri 4 und 5, 18). In dem änigmatischen Spruch Gen 49, 21 wird Naphtali mit einer slüchtigen Hindin (nach andern: einer schlanken Terebinthe) verglichen an Anmut und Gewandtheit, die sich besonders in seiner schlanken Terebinthe) verglichen an Anmut und Gewandtheit, die sich besonders in seiner

Handhabung der Rede zeige.

Der Streifen, der sich noch westlich von Naphtali von Nord nach Süd hinzieht, war Afcher zugeteilt (Jof 19, 24-31) mitsamt ber Rufte und ihren Städten (Affo, Sidon, Thrus), ein überaus fruchtbarer Strich (Gen 49, 20; Dt 33, 24 f.); allein wenn er auch stellenweise and Meer vorgerückt ist (Ri 5, 17), so hat er doch wenigstens an der Küste, 35 wo die Phönizier ihre Oberhoheit Dank ihren festen Städten behaupteten, stets nur eine untergeordnete Stellung eingenommen (Ri 1, 31 f.) und auch sonst sich nie in bedeutender Weise hervorgethan. — Wie Ascher von Silpa, der Leibeigenen Leas, abgeleitet wird, so auch Gab (Gen 30, 9 ff.). Seine Sippen werden Gen 46, 16; Nu 26, 15 ff. und davon etwas abweichend 1 Chr 5, 11 ff. aufgeführt. Da es ein Hirtenstamm war, erhielt 40 er seinen Wohnsitz östlich vom Fordan (Nu 32), und zwar in der Mitte zwischen Manasse und Ruben, im eigentlichen Gilead um den Jabbok und von da bis zum See Kinnereth hin, öftlich bis Salcha (1 Chr 5, 11). Dieser Besitz war kein sester und dauernder. In der Richterzeit wurden die Gileaditer von den Ammonitern unterjocht, bis Jephtah\* dieses Joch abschüttelte, wobei auch Sphraim die Kraft der Gaditer zu fühlen bekam, die sich 45 von jenem nicht bevogten ließen (Ri 11, 12) Die Moabiter lagen auch oft im Kampfe mit den Gaditern, wie z. B. die Meschastele beweist, und die Ammoniter erneuerten auch später ihre Ansprüche (Fer 49, 1). So schildert schon Gen 49, 19 den Stamm Gad viel angefochten, aber siegreich. Auch unter Davids Helben stachen die Gaditer hervor mit Löwenangesichtern und gazellenartiger Gewandtheit (1 Chr 12, 8).

Es konnte kaum anders sein, als daß in dem geographisch stark parzellierten Lande Kanaan und vollends bei seiner Untermischung mit den alten Landesbewohnern das Bolk Israel, als es nach Josuas Tod durch keine Centralgewalt mehr beherrscht war, seinen politischen Zusammenhang verlor und sich in seine Stämme zersplitterte, welche in verschiedener Weise sich mit den Kanaanitern abkanden. Auch die religiöse Einheit, welche es 55 weiterhin hauptsächlich hätte zusammenhalten sollen, war durch dieses Zusammenwohnen mit einem längst hier angesessenen Bolke gefährdet, das an Kultur den Israeliten überzlegen, wesentlich andere, weit niedrigere Vorstellungen von der Gottheit hatte, als sie ihnen am Sinai offenbar geworden waren. Man nahm leicht von den Einheimischen auch in den Jahvedienst solche Gewohnheiten auf, die eigentlich nach Ursprung und Bes 60

deutung heidnisch waren. Dies geschah besonders leicht auf den Bamoth, jenen von den Kanaanitern heilig gehaltenen Opferstätten, die zu einem guten Teil auch bei den Jeraeliten in geheiligtem Andenken standen und baber auch für fie wieder Orte des Rultus wurden. Auch offener Abfall zu den kanaanitischen Baalen und Aftarten war durchaus nicht aus-5 geschlossen. Der funliche, oft laszive Naturfult hatte im Gegenfat zum ftrengen Jahvedienst zu viele Reize, als daß nicht der natürliche Hang des Bolkes sich dorthin geneigt hatte, zumal als die erste Generation, welche im Namen des großen Gottes vom Sinai die heiligen Ariege geführt hatte, dahingegangen war. Wenn aber Frael seine religiöse Sonderstellung aufgab, konnte es nicht fehlen, daß es sich mit den Einwohnern amalga-10 mierte und auch national von ihnen aufgesogen wurde oder doch in schimpfliche Abhängig= feit von ihnen geriet, selbst wo es kompakt beisammen wohnte, vollends wo es sich in der Minderzahl befand. Ebenso ist leicht begreiflich, daß wo der alte kampfesmutige Geist von ihnen gewichen war, die Fraeliten sich auch gegen frisch nachdrängende Stämme wie die Midianiter, Amalekter, Moabiter, Ammoniter, Philister nicht zu behaupten vermochten, 15 so daß ihre Lage eine recht traurige wurde. In solchen Verhältnissen trat eine Wendung zum Bessern ein, wenn ein von Gottes Geist erfaßter Held wieder zum heiligen Bestreiungstrieg aufrief und einen kleineren oder größeren Teil des Volkes zur Erhebung gegen den Feind entflammte. Diese Richter\* waren vor allem Freiheitskämpfer; aber ihre Kraft und ihr Erfolg lagen durchaus darin, daß sie sich auf Moses und Josuas 20 Gott beriefen, in dessen Namen sie den Kampf wagten und vom Volke Vertrauen und Gehorsam verlangten. Nachdem sie als Gottesmänner durch den Erfolg erwiesen worden, siel ihnen von selbst die oberste Gerichtsbarkeit zu wie einst dem Mose und Josua; und solange sie lebten, fehlte es also nicht an einem menschlichen Träger ber öffentlichen Bewalt. Solche "Richter" waren Othniel, Chud\*, die Prophetin Debora\* mit Barak, 25 Gideon\*, Jephtah\* Etwas anderer Art waren die Kämpfe Simsons\*, da er mehr als Einzelkämpfer denn als Anführer auftritt und vollends eine richterliche Thätigkeit schwerlich ausgeübt hat. Auch von Samgar wird nur eine Heldenthat erzählt (Ri 3, 31), von anderen bloß gesagt, sie hätten "Israel gerichtet" wie von Ibzan aus Bethlehem, Elon dem Sebuloniten, Abdon aus Pirfathon (Ri 12, 8 ff.), deren Hoheit natürlich nur von 30 ihrer näheren Umgebung anerkannt war. Eine einheitliche Aktion des ganzen Volkes wird nur noch Ri 19-21 erzählt, welche Geschichte bald nach Josuas Tod zu setzen ist. Sonst fiel das Bolf in Stammgruppen auseinander, indem namentlich Ephraim eine angesehene Hegemonie über die umwohnenden Stämme behauptete und mit Eifersucht ju wahren strebte, während Juda mit kleineren Stämmen im Suden fast gang ab-35 gesondert war.

Diese unheilvolle Zersplitterung, die freilich durch den Niedergang der Bundestreue gegen den Gott Fraels verschuldet war, mußte das Verlangen nach einem festeren poli= tischen Zusammenhang und einem nationalen Oberhaupte wecken, dessen Einsetzung nicht mehr nur dem unberechenbaren Walten des Geistes Jahves überlassen wäre, sondern welches bleibend die Regierung verwaltete. Ansätze zu einem solchen monarchischen Regiment finden sich besonders in der Geschichte Gideons\*, dessen Abimelech sogar mit vollem Bewußtsein sich zum König aufwarf, aber nur auf kurze Zeit eine auch räumlich sehr beschränkte Thrannis über Sichem und Umgebung erlangte. Die Stiftung des wirklichen Königtums\* knüpft sich an den Namen Samuels\*, der zugleich als der letzte Richter 45 gelten kann, unter den Richtern aber als Priefter und Prophet eine einzigartig hohe geistige Stellung einnimmt. Die äußerliche Beranlassung zur Bereinigung aller politischen Gewalt in ber Hand eines Einzigen bildete der starke Druck der Philister\*, unter dem das Land feufzte. Saul \* entsprach den Hoffnungen, die man in dieser Hinsicht von ihm hegte, und befreite sein Volk ähnlich den früheren "Richtern" Auch konnte ihm nicht vorgeworfen werden, 50 daß er durch seinen äußerst bescheidenen Hofhalt zu Gibea das Bolk gedrückt hatte. Allein in anderer Weise folgte er bald dem Beispiel der heidnischen Könige: er sah sich selbst als ben Souveran an, nicht als den blogen Stellvertreter des eigentlichen Königs, Jahves, so daß Samuel, der ihn einst als den Gotterkorenen gesalbt hatte, an ihm irre wurde und ihm zuletzt seine endgiltige Berwerfung von seiten seines Gottes ankundigte. Daß 55 der Geist Gottes von ihm gewichen war, außerte sich in seiner Schwermut, die ihn argwöhnisch und grausam machte. Auch erlag er schließlich im Kampfe, den er so hoffnungs= voll eröffnet hatte; famt feinem belbenhaften Gohn Jonathan fand er am Gebirge Gilboa in einer Niederlage vor dem Erbfeind seinen Tod.

Schon bei seinen Lebzeiten hatte Gotk den von ihm erwählten Nachfolger auf dem 60 Ihron Fracks bestellt in David \*, dem Sohne Isais aus Bethlehem-Juda, der es als

Kriegsheld allen zuvorgethan, aber eben deshalb Sauls Argwohn gegen sich heraufbeschworen hatte und von ihm tödlich gehaßt und verfolgt worden war. David war schließlich genötigt gewesen, die Gastfreundschaft der Philister anzurufen und ihr Lehensmann zu werden. Erst nach Sauls Tode konnte er in sein Stammland zurückkehren, wo er zunächst zu Hebron 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre über den Stamm Juda König war, während die nördlichen Stämme zu einem 5 überlebenden Sohne Sauls, Jichbaal, sich hielten, der in Mahanajim jenseits des Jordans Nach dessen gewaltsamem Ende huldigte ganz Jörael dem David, der bald feine Residenz nach dem endlich eroberten Jerusalem verlegte und durch seine geniale Kührung in Krieg und Frieden das Reich auf die Höhe seiner Macht brachte. Auch in geistiger und religiöser Hinficht stellt David einen Höhepunkt der Geschichte dar, da unter ihm, dem 10 würdigen Messias\*, d. h. dem Gesalbten Jahves, der nach dem Herzen Gottes regierte, das Königtum und das Prophetentum in seltener Weise harmonierten. So wurde denn burch prophetisches Wort seinem Sause das Königtum auf immer verheißen. Auch für die Kultusgeschichte war Davids Wirken von hoher Bedeutung, da er die Bundeslade, das alte Palladium und Centralheiligtum Feraels, nach der neuen Hauptstadt verpflanzte und 15 als der liebliche Sänger Jöraels dem Gottesdienst durch seine Psalmlieder neuen Aufschwung und persönlich geistiges Leben einhauchte. Aber erst sein Sohn und Nachfolger Salomo\* baute dort auf geweihter Stätte den Tempel \*, der mehr und mehr der kuls tische Mittelpunkt für das ganze Land wurde und dies trop mehrmaliger Zerstörung, die er erlitten hat, bis ans Ende der nationalen Geschichte geblieben ist. Im Gegensatz zur 20 Regierung Davids war diejenige Salomos eine ruhige und friedliche, in der sich das Bolk zu hohem Wohlstande aufschwang. Aber gerade der Umstand, daß es nicht mehr von äußeren Feinden bedroht war, sowie die Eifersucht Ephraims, das sich nur ungern einem judäischen Königshause gefügt hatte, ferner die Belastung mit Steuern und Frohnen zur Ausführung der Bläne des bauluftigen Königs, welche von dem freiheitliebenden Bolfe 25 als Bedrückung empfunden wurde, — führten zu der Reichsspaltung, welche dem zur Großmacht aufstrebenden Königtum Fraels ein rasches Ende bereitete. Das Prophetentum selbst, das gegen den alternden Salomo gewichtige Anklagen hatte, da er in falscher Duldsamkeit seinen Prinzessinnen zulieb heidnische Kultusübungen gestattete, gab schon bei seinen Lebzeiten den ersten Anstoß dazu (Abia von Silo 1 Kg 11, 29 ff.).

Nach Salomos Tod trennte sich der größere Teil des Volkes ("zehn Stämme") vom davidischen Hause und erhob den Ephraimiten Jerobeam zum König von Ikrael, während dem Rehabeam "Sohn Salomos, nur der südliche Landesteil mit der Hauptstadt Jerussalem verblieh, in welchem der Stamm Juda durchaus vorherrschte, wenn auch Teile von Benjamin, Simeon, Dan damit verbunden waren und ein großer Teil der Leviten sich zum Tempel hielten. Seitdem besehdeten sich diese beiden kleinen Bruderreiche sast immer und nicht selten stützte sich das schwächere oder unterlegene auf eine auswärtige Macht, erst auf die Sprer, später auf die Assighrer, und rief so das Verderben über das Brudervolk, aber meist auch über sich selbst herbei. Auch in religiöser Hinsicht war diese Trennung verhängnisvoll. Um das Volk von Jerusalem und seinem Heiligtum abzulösen, errichtete 40 Jerobeam goldene Idole, Jahvebilder zu Dan und Bethel und besörderte so den religiösen Synstretismus, die heidnisch geartete Verehrungsweise Jahves. Doch blied das Prophetentum troß aller Ausartung mancher Angehöriger dieser Junst eine geistige Macht im ephraimitischen Reich; ja dasselbe entsaltete im Kampf mit der paganisierenden Tendenz der Herrscher seine großartigste Energie. Politisch kam es im nördlichen Reich zu keiner sesten Hause der Kerrscher seine Dynastie folgte auf die andere; selten vermochte sich ein Geschlecht durch mehrere Generationen auf dem Throne zu behaupten. Der revolutionäre Ursprung dieser

Königsherrlichkeit rächte sich in der ganzen weiteren Geschichte.

Nachdem Jerobeams Haus schon mit seinem gewaltsam weggeräumten Sohne Nadah gestürzt und die folgende Dynastie Basas wiederum schon in ihrem zweiten Glied, Ela, 50 bertilgt worden war, worauf Elas Mörder Simri nach siedentägiger Regierung in den Flammen seines Palastes seinen Tod gesunden hatte, drohte eine neue Spaltung, indem ein Teil des Volkes dem Tibni, der andere dem Omri anhing. Doch siegte der letztere rasch und Omris Name ist so berühmt geworden, daß die Keilinschriften noch lange vom "Lande Omris" sprechen. Wichtig war besonders, daß er eine seste, Ferusalem äußerlich 55 ebenbürtige Hauptstadt gründete, Samaria, wo nun die königliche Residenz blieb, die vorher gewechselt hatte. Sein Sohn Ahab\* war gleichfalls ein thatkräftiger, im Ariege tüchtiger Fürst, der die Sprer mit Erfolg bekämpste, aber im eigenen Lande sich seiner thrischen Gattin Jebel gegenüber um so schwächer zeigte, welche mit List und Gewalt darauf hinzarbeitete, den phönizischen Baalskultus im Lande einzusühren, der nach ihrer Hoffnung 60

ben israelitischen Jahvekultus verdrängen sollte. In diesem Rampf ums Dasein der Jahvereligion hat Clia die Macht seines Gottes bewiesen und bem eindringenden Beidentum Halt geboten. Rurz regierte nach Ahab sein Sohn Ahasja, länger Joram, zu dem sich Elias Nachfolger Elija \* nicht gang so ablehnend stellte, ba berselbe wenigstens den nachten

5 Baalsdienst beseitigt hatte.

Um diese Zeit, wo Josaphat\* in Juda regierte, bestand ein ausnahmsweise freund-liches Verhältnis zwischen beiden Reichen, das jedoch Juda nicht zum Vorteil gereichte, sondern ihm und seinem Königshaus verhängnisvoll wurde, da Athalja, die Tochter Jse-bels und Vattin des judäischen Königs Joram die Politif ihrer Mutter nach Jerusalem 10 verpflanzte und mit ähnlicher verbrecherischer Rückslofigkeit durchzusehen suchte. Dort war der Berlauf der Geschichte gleichförmiger gewesen. Roch zur Zeit des Rehabeam batte das Land schwer unter dem Ginfall des Bharav Schifchat gelitten. Der zweite Nachfolger Rehabeams, Usa\*, war ein vortrefflicher König, noch bedeutender deffen Sohn und Nachfolger Josaphat\* Nur zeigte sich dieser dem Bruderstamm und seinem Königshaus gegen-15 über allzu entgegenkommend und vertrauensselig, wie jene unglückliche Vermählung seines Sohnes mit jener Athalja beweist, die beinahe die Ausrottung des ganzen Hauses Davids nach sich zog. Nur der kleine Joas entging dem Gemetzel der herzlosen Königin und wurde vom Hohenpriester Jojada auferzogen, bis dieser den Augenblick gekommen erachtete, ben damals sechsjährigen Knaben zum Nönig ausrufen zu lassen und die Tyrannin ab-20 zuthun (2 Mg 11). — Unter Joram fielen die Edomiter vom Hause Juda ab, das einzige Vasallenvolk, das dieses noch bei der Reichsspaltung behalten hatte.

Im nördlichen Reiche kam das Gericht über das Haus Omris, bezw. Ahabs durch Jehu, der nach einem furchtbaren Blutbade eine neue Dynastie zu Samaria gründete, welche den Ihron am längsten zu behaupten und sein Ansehen wieder zu mehren wußte. 25 Zwar unterlag Jehu selbst den Sprern, durch welche auch sein Sohn und Nachfolger Joas schwer gebemütigt wurde (2 Mg 13, 1 ff. 22). Allein unter Jehus Enkel Joas (2 Mg 13, 10 ff.) hob sich die ephraimitische Macht und ließ sofort wieder Juda ihre Überlegenheit fühlen, dessen König Amazja, Sohn des judäischen Joas, durch einen Erfolg über Edom übermütig geworden war (14, 9 ff.). Vollends unter Jerobeam (II.)\*, dem dritten Nachfolger 30 Jehus, nahm das ephraimitische Reich noch einmal einen unerwarteten Aufschwung. lang es doch diesem nach dem Worte des Propheten Jona, des Sohnes Amitthajs, noch einmal die alten Grenzen herzustellen und die sprische und moabitische Basallenlandschaft unter seine Botmäßigkeit zu bringen (2.Kg 14, 25. 28). Allein nach seinem Tode war der Zerfall um so unaufhaltsamer. Schon bei seinen Lebzeiten war der judaische Prophet Amos\* 35 in Bethel aufgetreten und hatte gegen den zügellosen Sinn, die üppige Genuksucht und Die himmelschreienden Ungerechtigkeiten der Großen im Land, gegen den sittlichen und kultischen Abfall von Jahve sein wuchtiges Zeugnis abgelegt und die gewaltsame Ber-nichtung dieses Königshauses vorausgesagt. Und in den letzten Jahren seiner Regierung nahm der ephraimitische Prophet Hosea\* diese Anklagen mit neuer Kraft auf, der auch 40 unter den folgenden rasch wechselnden Gewalthabern zu weissagen fortsuhr. Die poli= tische Lage hatte sich unterdessen dadurch bedrohlicher gestaltet, daß die affprischen Serrscher immer häufiger nach Sprien vordrangen und Israel ihrem Reiche förmlich einzuverleiben bestrebt waren. Schon mit Salmanassar II. (860—825) waren die Fraeliten in direkte Berührung gekommen. Ahab hatte (nach gewöhnlicher Auslegung der betr. Inschrift) im 45 Jahre 854 gegen ihn bei Karkar mitgekämpft (Bd I, 259, 16) und Jehu im Jahre 842, als jener verheerend bis nach Basan vorgedrungen war, ihm kostbaren Tribut bezahlt (Schrader, KAT 2 189. 208 f.). Aber viel spstematischer als seine Vorgänger bemühte sich Tiglatpilesar (III.), der 745—727 regierte, die Länder bis zum Mittelmeer seiner Krone unterthan zu machen. Während Jerael und Juda sich bisher nur kleiner Nachbarstaaten 50 zu erwehren gehabt hatten, benen sie vereinigt überlegen gewesen wären, und Agypten nur selten gefährlich geworden war, sah man sich jett einer Großmacht gegenüber, welche, un= ablässig vordringend, die kleinen Königreiche insgesamt zermalmte. Aber auch als diese furchtbare Gefahr ichon offenkundig war, herrschte zwischen Israel und Juda noch bie alte Zwietracht. Ja, das von Jerael schwer bedrängte Juda rief diese Eroberer zuletzt gegen das Brudervolk ins Land. Dazu kamen die trostlosen Regierungsverhältnisse, welche im nördlichen Reich nach Jerobeams Tod eintraten. Ein Thronräuber folgte bort bem andern. Berobeams Sohn Sacharja wurde nach bloß sechsmonatlicher Regierung von einem gewissen Sallum erschlagen; dieser wieder nach einmonatlicher Herrschaft von einem Welb= herrn Menahem, der sich 10 Jahre auf dem Thron zu behaupten wußte, doch nur fo, daß 60 er dem Phul, d. h. jenem Tiglatpilesar schweren Tribut entrichtete 2 Kg 15, 19 f.

(Schrader KAT <sup>2</sup> 223 f.). Sein Sohn Pekachja hinwieder fiel bald durch die Mörderhand des Pekach (2 Kg 15, 25), der sich mit Sprien gegen Juda verband und so die assprische Katastrophe herbeisührte, deren Vollendung sein Nachfolger Hosea verschuldete.

Juda dagegen hat sich von den unter Amazja erlittenen Schlappen bald wieder leidlich erholt. Die 52 jährige Regierung seines Nachfolgers Usia (Uzziah), der auch den Namen 5 Afarja führte, gehörte, wie 2 Kg 15 und besonders die ausführlichere Berichterstattung 2 Chr 26 erkennen läßt, zu den glücklichsten Berioden, die Juda seit der Reichsspaltung gesehen hat. Usia nahm die Rämpfe gegen Soom, die sein Bater Amazja nicht hatte zu Ende führen können, mit Erfolg wieder auf und befestigte die wichtige hafenstadt Clath. Auch über moabitisches und ammonitisches Gebiet, das beim Zerfall der ephraimitischen 10 Macht sich von dieser freigemacht hatte, dehnte Usia nun die judäische Oberhoheit aus. Wenn die gewöhnliche Unnahme richtig ift, daß der in zwei Berichten des Königs Tiglatpilefars genannte König Az-ri-ja-a-u mât ja-u-di fein anderer als diefer Afarja, König des Landes Juda ist, so hat derselbe sogar an der Spitze einer gegen Assur gerichteten Liga sprischer Kleinstaaten gestanden, die freilich im Jahre 740 dem genannten assprischen 15 Großkönig gegenüber den kürzeren zog. Der letztere hat dann aus irgendwelchen Gründen seinen Rachezug nicht bis nach Juda ausgedehnt. Aus diesem und anderen Grunden wollen aber Winckler u. a. in jenem Fürften der Inschriften vielmehr den eines in den Sendschirli= Inschriften erwähnten nordsprischen Reiches sehen. Auch im Innern hat sich Usia nicht nur um die Befestigung der Städte, vorab Ferusalems, sondern auch um die Hebung des 20 Wohlstandes bemüht, indem er Biehzucht und Ackerbau förderte. Dagegen wird ihm in ber Chronik ichuldgegeben, daß er mit verwegenem Eingriff in die priesterlichen Rechte ins Heiligtum brang und bort raucherte, was die Ursache Des Aussates gewesen sei, an bem er während der letzten Jahre seines Lebens litt, so daß sein Sohn Jotham statt seiner die Regentschaft führte. Auch scheint gerade die äußere Wohlfahrt Hoffart und üppige Genuß= 25 sucht im Lande befördert zu haben, gegen welche wie gegen die Ungerechtigkeit der Großen und Mächtigen der Prophet Jesaja\* seine gewaltige Stimme erhob. Die Alleinherrschaft Jothams scheint von kurzer Dauer gewesen zu sein, und unter seinem Sohne Ahas brachen die Wetter von allen Seiten über Juda herein. Der Sprerkönig Rezin (Rezon) von Damask verband sich mit dem Thronräuber Pekach zu Samaria, um das davidische Haus 30 zu entthronen. Die unterworfenen Somiter und die stets feindlichen Bhilister machten mit ihnen gemeinsame Sache gegen Juda. Ahas aber, dem der Glaube an Jahve fehlte, welchen ihm Jesaja als den einzig wahren Ausweg pries, rief gegen die übermächtigen Feinde den noch mächtigeren Assprer ins Land. Tiglatpilesar (III.) rückte im Jahre 734 heran, schloß den Sprerkönig in Damask ein, das lange belagert wurde und erst 35 732 fiel. Er unterwarf die Ammoniter und Moabiter und überzog das israelitische Ostjordanland und den Norden des westjordanischen Reiches, ohne Samaria selbst zu nehmen und deportierte überall viele Bewohner, welche Maßregel er zuerst in größerem Maßstab scheint angewendet zu haben. Ebenso züchtigte er die Philister, die Edomiter und Araber. Er will auch den Pekach getötet haben, der aber durch die Mörderhand eines 40 Landsmannes namens Hosea \* fiel, welcher dem Uffprer schweren Tribut zahlte, und als er später von dieser lästigen Tributpflicht frei zu werden trachtete, damit das Ende des Reiches herbeiführte. Bei einem ersten Versuch entging er noch durch rasche Unterwerfung unter Salmanaffar (IV.) seinem Schickfal. Ein zweites Mal aber (724) erschien bieser Herrscher mit starker Macht und belagerte Samaria, welches zwar lange widerstand, aber schließlich 45 im Jahre 722, nachdem unterdessen Sargon den assprischen Thron bestiegen hatte, von den Afsprern erobert wurde. Der Eroberer verpflanzte über 27000 Bewohner der Hauptstadt und wohl auch solche vom Lande nach dem nördlichen Mesopotamien und Medien. Das Königtum nahm ein Ende. Noch mehr wurde der israelitische Charafter der Bevöl= kerung verwischt durch Ansiedlung von Ausländern. So verpflanzte schon Sargon zwangs= 50 weise Babylonier, Shrer, Araber nach Samarien; noch größere Kolonien schickten Afarhaddon und Asurbanipal dorthin. Aus dieser Mischung gingen die späteren Samaritaner hervor. — In religiöser Hinsicht verharrten alle diese nordisraelitischen Könige bei den "Sünden Jerobeams" und sahen den Kälberdienst zu Bethel als ihre eigentliche Staatsreligion an, der auch abgesehen von dem unmosaischen Stierbild durch heidnische Gepflogen= 55 heiten verunftaltet war. Einzelne wie Ahab hatten sogar dem nackten Heidentum, bezw. dem phönizischen Baalsdienste Vorschub geleistet. Immerhin zeigen die Prophetengeschichten und sbücher, daß auch im Volke eine entgegengesetzte Unterströmung vorhanden war, die von den alten Jahveüberlieferungen zehrend, auch neue Offenbarungen des heiligen leben= digen Gottes Jsraels empfing. Jene fremden, durch die Affprer nach Kanaan verpflanzten 60 Unfiedler haben ihr Heidentum ins Land gebracht und so einen neuen Shnfretismus berbeigeführt. Dieser ist jedoch teils durch den Einfluß von Juda (Josia), teils durch die größere Zähigkeit des eingeseffenen Stammes übermunden worden, so daß der Jahve-

dienst allein blieb und auch die Bilder in Abgang kamen.

Das judäische Königtum erhielt sich reichlich 130 Jahre länger. Auf Ahas\*, unter welchem sein politischer Bestand wie seine Religion so start gefährdet war, folgte Histia\*, unter dessen Regierung es sich in beiden Sinsichten befestigte. Zwar verhielt sich Siskia als assprischer Lehenfürst keineswegs tadellos. Allein in seiner von ihm selbst mitversschuldeten Not warf er sich dem Gott in die Arme, der allein helsen konnte und ihm 10 durch Jesaja fein gewaltiges, gnädiges Wort zukommen ließ. Nach dessen Verheißungen wurde er von der Uebermacht Sanheribs wunderbar errettet. Um so unverantwortlicher war der Abfall seines Sohnes Manasse\*, der noch eifriger als Ahas heidnischen Kultus, und avar jett mit Borliebe affprisch-babhlonischen, einführte und über die treuen Jahvepropheten, welche sich dem widersetzen, blutige Verfolgungen verhängte. Dagegen sein 15 3weiter Nachfolger Josia\* ließ sich nochmals mit allem Ernst die Zurücksührung des Volkes zum mosaischen Glauben und Kultus angelegen sein, konnte jedoch die tiesliegenden Schäben durch seine Reformation nicht mehr heilen. Zeremia\*, der unter ihm auftrat, hat sich denn auch von Unfang an nicht darüber getäuscht, daß das Gericht nahe sei. Der tragische frühe Tod dieses letten frommgesinnten Königs bei Megiddo, wo er die Übermacht des 20 Pharao Necho aufhalten wollte, war der schwerste Schlag, der Juda treffen konnte. Quahrend der siegreiche Pharao nach dem Euphrat eilte, wurde in Jerusalem Joahas\*, einer der jüngeren Söhne Josias, durch das Bolk auf den Thron erhoben (2 Mg 23, 30). Sein alterer Bruder Eljakim scheint sich gegen diesen Bolksbeschluß an Agypten gewendet zu haben. Hener wurde wenigstens nach blos breimonatlicher Regierung im ägyptischen 25 Hoflager zu Ribla, wohin er fich wohl begeben hatte, um Anerkennung zu erlangen, gefangen gesetzt und von da nach Agypten geschleppt, von wo er nicht zurückkehrte. Statt seiner sesten die Agypter den dem Volke mißliebigen Eljakim, der sich jest Jojakim\* nannte, als ihren Basallenkönig zu Jerusalem ein, wo er 11 Jahre regierte. Schon im 4. Jahre dieser Regierung wurde die auch über Judas Schicksal entscheidende Schlacht bei Karchemisch 30 geschlagen, durch welche die Babylonier das Übergewicht in Borderasien erhielten. Auch Jojakim wurde dem Nebukadnezar tributpflichtig, ließ sich aber bald in Berschwörungen gegen diesen ein, was jener dadurch rächte, daß er unter dessen Nachfolger Jojachin\* heranrückte, Jerusalem einnahm und den König, nach bloß dreimonatlicher Regierung, samt dem besten Teil des Volkes nach Babylonien abführte. Nebukadnezar machte noch 35 einen Sohn Josias, Zedekia\* (bisher Matthanja geheißen), zum König, welcher nochmals das trügerische Spiel gegen Babylonien wiederholte und dadurch den Untergang des Königreichs herbeiführte. Während er anfänglich den Großkönig durch eine Gesandtschaft seiner Ergebenheit versicherte (Jer 29, 3) und noch im 4. Jahre seiner Regierung seine per= sönliche Auswartung in Babel machte (Jer 51, 59), ließ er sich im 9. Jahre durch die 40 ihn ganz beherrschenden Häupter der Kriegspartei zu einem schon länger geplanten Bündnis mit Agypten (König Hophra) wider jenen verleiten trot aller Warnungen der echten Propheten, Jeremia und Ezechiel, welche diesen Treubruch aufs schärffte verurteilten. Der Babylonier ließ nicht lange auf sich warten. Er nahte mit starkem Kriegsheer und um= schloß die Hauptstadt, die in ihren Hoffnungen auf den Bundesgenossen am Nil sich bald 45 getäuscht sah. Wohl machte sich ein ägyptisches Heer auf den Weg und veranlaßte sogar die Babylonier, die Belagerung Jerusalems für furze Zeit aufzuheben, allein bald wichen bie Agypter zurud und ber Jeind fehrte wieder. Hunger und Not stiegen in ber Stadt während der anderthalbjährigen Belagerung aufs höchste. Der von Jeremia immer wieder erteilte Ratschlag, sie zu übergeben, wurde von Zedekia nicht befolgt, der ebensosehr vor 50 den jüdischen Anführern wie vor dem grausamen Feinde zitterte. Endlich erfolgte die Er= oberung und bald darauf die gänzliche Zerftörung der Stadt und ihres Tempels im Jahre 587 586 durch den Feldherrn Nebusaradan, während Nebukadnezar selbst damals in Sprien weilte, wo er zu Ribla über die treulofen häupter des besiegten Bolfes ein ftrenges Blutgericht bielt. Die Großen wurden getotet, der Ronig felbst von dem Sieger geblendet, 55 um dann in Ketten nach Babel geschleppt zu werden. Fast alles Volk, dessen man hab-haft wurde, führte man gefangen nach Babylonien, nur Leute von geringem Stand wurden zur Bestellung des Feldes (2 Kg 25, 11) zurückgelassen. Vgl. über die verschiedenen Deportationen Köhler, Gesch. III, 501 f. Zum Statthalter wurde Gedalja\* eingesetzt, der in Mizpa seinen Ausenthalt nahm und um welchen der Kern des Volkes sich in er-60 sprieglicher Weise wieder hatte sammeln können, wenn er nicht bald das Opfer ruchlosen

Meuchelmordes geworden wäre. Als auch diese Stütze gefallen war, flüchteten viele nach Agppten; ihnen mußte sich gegen seinen Willen auch Jeremia anschließen. Jerusalem lag in Trümmern. Schadenfrohe Nachbarn, wie die Edomiter, hatten bei der Schleifung der Mauern mitgeholfen und bemächtigten sich jetzt weiter Striche des entwölkerten und schutz losen judäischen Gebietes. Die Zukunft und der geistige Schwerpunkt des Volkes lag in 5 den nächsten 50 Jahren in den Verbannten, welche in Babylonien weilten.

Die unter Nebukadnezar Weggeführten wurden im eigentlichen Babylonien interniert. 3. B. am Flusse Kebar (Ez 1, 1) in der Nähe der Stadt Nippur. Sie erhielten dort Land angewiesen, konnten sich Häuser bauen, Felder zu eigener Nutznießung bestellen (vgl. Jer 29, 5 ff.) und erfreuten sich innerhalb gegebener Schranken freier Bewegung und Ber= 10 waltung, so daß auch hier ihren Altesten eine gewisse Aufsicht und Würde zustand. Im übrigen fehlt es an einer eigentlichen Beschreibung des dortigen Zustandes und ihrer Erlebnisse während der 50 Jahre bis zur Rudkehr, so daß man, abgesehen vom Buch Daniel\*, auf Anspielungen bei Ezechiel und Deuterojesaja angewiesen ist, welch letzteres Buch im letten Drittel des Exils entstand und besonders innere Zustände dieser Zeit wiederspiegelt. 15 Es geht daraus, wie auch aus dem Buch Jeremia, hervor, daß manche Exulanten auch jett noch mit heidnischem Unwesen sich befleckten. Zugleich aber wurde, als das Bolk vom Tempel und allen lokalen Heiligkümern mit ihren Versuchungen abgeschnitten war, die Auffassung der Gemeinde und des Gottesdienstes geläutert und vergeiftigt durch das göttliche Wort (Gesetz und Propheten), um welches man sich jetzt zu seiner Erbauung 20 sammelte. Der Opferdienst zwar, der bisher für unentbehrlich galt, mußte feiern, da man auf unreinem Boden unreines Brot af (Ho 9, 3f.; Ez 4, 13). Allein gewisse Satzungen, wie Sabbathrube, Speiseverordnungen, Beschneidung u. a. wurden als Unterscheidungszeichen des Bolkes Gottes um so wichtiger; der Schatz der hl. Schriften, den man im Exil eifrig durchforschte, wurde um so kostbarer, und daß Jahve sich auch auf fremdem 25 Boden einzelnen Gottesmännern offenbarte (Ezechiel, Jeremia, Deuterojesaja, Daniel), war bedeutsam. Das Heidentum, welches man jetzt aus der Nähe kennen lernte, stieß alle befferen Judaer heilsam ab, die furchtbar ernsten Erfahrungen, die man von Gottes lange angedrobtem Gericht gemacht hatte, blieben nicht ohne mächtigen Eindruck (Sach 1, 5 f.). War das Los der Berbannten im allgemeinen ein erträgliches, wobei freilich der Schmerz 30 über den Verlust der Heimat und die Sehnsucht nach ihr fortwirkten, so fehlte es doch sicherlich auch nicht an schweren Ansechtungen und Maßregelungen einzelner Israeliten, und zwar nicht blos unruhiger Köpfe, sondern auch getreuer Unhänger des väterlichen Gesetzes, wie sich aus Deuterojesaja und Daniel erkennen läßt, welches letztere Buch aber auch erzählt, wie ein gottesfürchtiger Jude durch seine Weissagungsgabe am Hofe zu hohen Ehren 35 gekommen fei. Underseits nämlich durften die Juden bei manchen Seiden edlere Gefinnung und aufrichtigere Empfänglichkeit für die Lehre vom lebendigen Gott Braels mahrnehmen, als sie erwartet hatten, und es wurde durch solche Ersahrungen das Bewußtsein eines positiven Beruses, den Ferael an den Heiden habe, geweckt und genährt, das freilich Eigentum der wenigen Erleuchteten blieb, während im allgemeinen bei den Frommen um so 40 ängstlichere Abschließung gegen die Lölferwelt vorherrschte.

Etwa 50 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems erlag das babylonische Reich selber dem Perferkönig Chrus\* Schon als dieser seinen kühnen Zug gegen das lydische Reich aussührte (im Jahre 547 546), begrüßte Deuterojesaja in ihm das Werkzeug Jahves zur Erfüllung der auf den Sturz Babels zielenden Weissfagungen und suchte die Gemüter der 45 Exulanten durch Hinweis auf den in Zeit und Raum unvergleichlich alles beherrschenden Gott Feraels zu ermutigen und die Luft zur Heimkehr zu wecken. Seine Borhersagungen trafen ein. Babel öffnete (538) seine Thore dem Feldherrn des Berserkönigs, Ugbaru (Gobryas) und einige Monate später hielt jener selber seinen Einzug. Cyrus, der die Bevölkerung der Stadt durch Schonung zu gewinnen suchte, wandte insbesondere den unter= 50 drückten Juden seine Gunft zu. Ohne Zweifel auf deren Bitte, wobei sie sich wahrscheinlich auf ihre seine Erfolge voraussagenden Weissagungen stützten, gab er ihnen schon im ersten Jahre seiner babylonischen Herrschaft (538) die Erlaubnis zur Heimkehr, genauer zur Rückkehr derer, welche den Tempel wieder aufbauen wollten und zur Wiedererrichtung dieses Heiligtums, welche er auf alle Weise fördern wollte, indem er z. B. auch die von 55 Nebukadnezar geraubten hl. Tempelgeräte wieder herausgab. Das Edikt des Chrus nämlich 2 Chr 26, 22 f.; Est 1, 1 ff. hat durchaus diesen kultischen Zweck im Auge und dies stimmt mit anderweitigen kultischen Verfügungen überein, die Cyrus nach der Eroberung von Babel getroffen hat. Unter der Führung Scheschbazars-Serubbabels\* (die Identität wird freilich nicht allgemein zugegeben) und des Hohepriesters Josua, eines Enkels des bei 60

Ribla hingerichteten Hohepriesters Seraja, brachen 12:360 Männer, mit Weibern und Kindern, Anechten und Mägden, besonders aus den Stämmen Juda, Benjamin und Levi (die eigentlichen Leviten aber nicht zahlreich, weit weniger als die Priester) nach Jerusalem auf, wo sie nach einigen Monaten (537?) glücklich anlangten. Dort verteilten sie sich 5 über Jerufalem und die umliegenden Städte und richteten alsbald den Brandopferaltar wieder her, um im 7. Monat die Opfer wieder darbringen zu können. Aber auch zum Tempelbau wurden Anstalten getroffen und im 2. Jahr der Rückfehr (5:36?) der Grundstein dazu feierlich gelegt (Esr 3). Bald jedoch muß dieses Unternehmen gänzlich ins Stocken geraten sein, so daß erst im 2. Jahr des Darius (520) eine neue Grundstein= 10 legung erfolgte auf das Betreiben der Propheten Saggai \* und Sacharja \* Die Schwieria= keiten, welche das erste Mal die Sande der Kolonisten laß gemacht hatten, waren namentlich burch die Samaritaner\* bereitet, welche erft Anteil an dem Werke zu nehmen begehrten und dann, als ihnen bies verweigert wurde, es auf alle Beise hemmten. Solchen Unfechtungen war die Begeisterung der Zurückgekehrten nicht gewachsen; sie waren ohnehin 15 start von der Sorge um die Einrichtung ihrer eigenen Heimat in Unspruch genommen; daher ließ man die Ausführung des entworfenen Planes von Jahr zu Jahr anstehen. Man hat sogar nach gewissen Anzeichen bestritten, daß überhaupt vor 520 eine Grundstein= legung stattgefunden habe (Schrader, ThEtR 1867, S. 460 ff.; Steiner, Stade u. a.). Allein wie Röhler, Gesch. III, 568 ff. gezeigt hat, ist kein genügender Grund vorhanden, 20 den Bericht Err 3 zu verwerfen. Rosters (die Wiederherstellung Fraels, deutsch von Basedow, 1895) stellte sogar die ganze Rücksehr der ersten Exulantenkarawane in Abrede und behauptete, der Tempel sei von den in Jerusalem Zurudgebliebenen wieder aufgebaut tvorden; auch Serubbabel fei nie im Exil getvefen, twogegen doch ichon fein Name Zeugnis ableat. Torren endlich (The composition and historical value of Ezra-Nehemia, 25 Gießen 1896) hat jede Rückfehr einer größeren Bolksmenge aus dem Exil geleugnet (die Person Esras sei Erfindung des Chronisten!). Siehe aber gegen solche willkürliche Kritik besonders Eduard Meyer, Entstehung des Judentums 1896; Wellhausen, Nachr. d. Gött. gel. Ges. 1897; Köhler, Gesch. a. a. D.; Klostermann, Gesch. 212 ff. Den zweimaligen Unfang des Baues will Jul. Len (Hift. Erkl. des zweiten Teils des Jesaja, Marb. 1893) 30 durch Annahme einer förmlichen Zerstörung des ersten Bauwerkes durch Samaritaner und besonders Edomiter erklären. Vollendet und eingeweiht wurde der Tempel im 6. Jahre des Darius = 516 v. Chr. Von da an sehlen die Nachrichten über einen Zeitraum von etwa 58 Jahren. Ewald suchte die Lücke zu ergänzen, indem er aus Ps. 132 und 89 mutmaßte, es sei nach jenem Aufschwung eine Zeit der Ungunft der Perser und blutige 35 Unterdrückung sowie Verhöhnung durch die Nachbarvölker, Zerstörung der Mauern und Verletzung des Tempels gefolgt (Ewald, Gesch. 3 IV, 155 ff.). Sellin (Serubbabel 1898) hat diese Hypothese weiter ausgebaut, indem er die Person Serubbabels in den Vorder= grund rückte, der seinen Messiastraum am Kreuze habe bugen muffen. Doch fehlen dafür irgendwelche historische Zeugnisse, was bei einem so hochtragischen Ausgang bieses Fürsten 40 recht befremdlich wäre. Auch eine andere Ergänzung hat wenig Gewicht: die griechischen Kirchenväter Theodoret zu Ez 38; Joel 4; Mi 4, 11 und Theodor von Mopsuestia (zu den beiden letztern Stellen) versetzen die Erfüllung dieser Weissagungen in die Zeit Serubbabels, in welcher Palastina durch einen Shitheneinfall heimgesucht und die Juden von den umliegenden Bölkern hart bekämpst worden seien. Da Theodoret den Serubbabel diese Feinde überwinden und mit der Beute den Tempel ausdauen läßt, so scheint die Darstellung wesentlich aus diesen Weissagungen gestossen, obgleich er sich allerdings für die historischen Angaben auf ältere Gewährsmänner beruft. In der Zeit des Aerres (Ahasveros) spielt die Erzählung des Buches Ester\*; aber über die Rückwirkung jener Begebenheiten, sofern ihnen ein geschichtlicher Kern zu Grunde liegt, auf Judaa und 50 Jerusalem ist nichts bekannt. Jedenfalls war zur Zeit des Artaxerres I. die Lage der Rolonie zu Jerusalem eine fummerliche und die Aufrechthaltung ihrer geistigen Besonderheit gefährdet. Damals, im 7 Jahre dieses Königs (458) reifte der Schriftgelehrte Esra\* mit einer neuen Karawane von ungefähr 1500 Mann samt Frauen und Kindern sowie Weihegaben und Goschenken für den Tempel als "königlicher Kommissar" (Klostermann) 55 nach der Beimat. Wegen seiner Gesetzeskunde hoch angesehen, hatte er sich vom Könige Bollmacht erwirkt, die Bestimmungen der mosaischen Thora — nötigenfalls mit Gewalt in dem neuen Gemeinwesen durchzuführen; begnügte fich aber damit, durch ernftliche Borstellungen und gründliche Belehrungen in diesem Sinne zu wirken. Durchschlagenden Erfolg hatte er damit wohl erft, als nuch Nehemia\*, der königliche Mundschenk zu 60 Susa (445 414) nach Jerusalem fam. Derselbe hatte, von der traurigen Lage seiner

Bolks- und Gesinnungsgenossen in der Heimat unterrichtet, sich vom König Urlaub erbeten und das Amt eines Statthalters über Juda erhalten. In dieser Stellung setzte er mit großer Hingabe und Thatkraft die Wiederherstellung der Stadtmauern ins Werk und führte sie in kurzer Frist durch, trot aller Anseindungen der Samaritaner, die sogar vor thätlichen Angriffen auf die Bauenden sich nicht scheuten. Seinen Beistand lieh er Egra 5 namentlich auch zur Reinigung der Gemeinde von heidnischen Weibern und zur Berpflichtung derselben auf das ganze mosaische Gesetz. Nach 12 jähriger Anwesenheit reiste Nehemia an den Hof zurud, kam aber später nochmals und schritt strenge gegen die unterdeß eingeriffenen Ungesetlichkeiten ein, die fich namentlich Bornehme ju schulden hatten kommen lassen. Tempel und Sabbath schützte er vor Entweihung. Auch verjagte er ohne weiteres 10 einen Enkel des Hohenpriesters, der sich mit der Tochter des samaritanischen Fürsten Sanballat verehelicht hatte. Nach Josephus Ant. 11, 8, 2ff. hat dieser vertriebene Briefter (Manasse) mit Hilfe seines Schwiegervaters das samaritanische Heiligtum auf Garizim mit seiner Briesterschaft eingerichtet. Zwar verflicht Josephus diese Begebenheiten mit der Geschichte Alexanders d. Gr., verlegt sie also um etwa 100 Jahre später; allein sie schließen 15 sich nach äußeren Unzeichen und innerer Wahrscheinlichkeit vielmehr an das von Nehemia Berichtete, wie auch Wellhausen (Geschichte S. 148) urteilt. Damals haben dann ohne Zweifel die Samaritaner auch den Bentateuch, ihr heil. Buch, von den Juden übernommen.

Über die letten Dezennien der Perferherrschaft sind keine zuverlässigen geschichtlichen Nachrichten erhalten. Unter Artagerges III. Ochus hat, wie verschiedene Quellen (Eusebius 20 Chron. ed. Schoene II, 112f.; Orosius, Hist. III, 7, Abulfaradsch, Chron. S. 36) melden, eine Deportation vieler Juden nach Hyrfanien ans südliche Ufer des kaspischen Meeres stattgefunden, da sie sich am Aufstand der Phönizier, Cyprier u. a. gegen den Berserkönig beteiligt hatten. Orosius sagt von den Verbannten: "quos ibi usque in hodiernum diem amplissimis generis sui incrementis consistere atque exinde 25 quandoque erupturos esse, opinio est. Im Zusammenhang mit diesen Begeben-heiten kam der persische Feldherr Bagoses nach Jerusalem und drang bis in den Tempel. Josephus Ant. 11, 7, 1 berichtet, derselbe habe statt des Hohenpriesters Johannes (Jochanan) bessen Bruder Jesus (Fosua) in dieses Amt einschen wollen. Die beiden Brüder gerieten im Tempel in einen Wortwechsel, wobei Jesus von Johannes erschlagen wurde. Der 30 erzürnte Bagoses eilte herbei und rief den Priestern zu, die ihm den Eingang wehren wollten: "Wie, ihr waget in eurem Tempel einen Mord zu begehen? Bin ich denn nicht reiner als der, welcher drinnen erschlagen worden ist?" Zum ersten Mal tritt hier eine politische Bedeutung des Hohepriestertums uns entgegen, wie sie ihm in der voregilischen Zeit nicht eigen war, übrigens auch dem Priester-Coder (Aaron!) durchaus nicht entspricht, 35 und damit zugleich eine Einmischung der Fremdmacht in Besetzung dieses Amtes, wie

sie fortan fast regelmäßig statthatte. Als durch Alexander, den Großen, das Perserreich zu Fall kam, brach auch für Judäa eine neue Zeit an. Alexander selbst stellte sich zu den Juden freundlich. Mag auch des Josephus Crzählung Ant. 11, 8, 4 wenig Geschichtliches enthalten, so steht doch so viel fest, 40 daß der Eroberer ihnen gewogen war und sie mit seiner Herrschaft hätten zufrieden sein Allein die Zersplitterung seines Reiches nach seinem Tode und die langwierigen Kämpfe der Diadochen um sein Erbe wurden für sie besonders verhängnisvoll, da ihr Ländchen, zwischen zwei Großmächten in der Mitte liegend, darunter fortwährend zu leiden hatte. Ligl. Da 11, 5 ff. Zuerst bemächtigten sich seiner die Ptolemäer als Herren von 45 Aegypten. Des Ptolemäus Lagi Feldherr nahm Sprien dem Statthalter Laomedon 320 v. Chr. ab. Fosephus berichtet (c. Ap. 1, 22 fin.), Ptolemaus habe bie Sabbathruhe der Juden mißbrauchend Jerusalem eingenommen und eine große Menge Gefangener aus Jerusalem und Galiläa nach Agypten weggeführt (Ant. 12, 1; 13, 12, 4). Nach Hetatäus hätte er sich später so freundlich gegen die Juden gezeigt, daß viele, unter ihnen auch der Hohe= 50 priefter Ezekias, freiwillig nach Agupten, besonders Allegandrien, übersiedelten (c. Ap. 1, 22). Dies könnte 5 Jahre nach jener Eroberung gewesen sein, als Antigonus sich zum Herrn Palästinas gemacht hatte, ohne es lange behaupten zu können. Im allgemeinen verblieb das Land den Ptolemäern, die es nicht übel behandelten; doch bildete es auch weiterhin einen Zankapfel zwischen Agypten und Sprien, Ptolemäern und Seleuciden\*, und seit 55 Ptolemäus II., Philadelphus, dauerte der Kampf fast ununterbrochen fort. Auch die Ber= mählung des Antiochus II. mit Berenice, der Tochter des eben genannten ägyptischen Herrschers bewirkte nicht den gehofften dauerhaften Frieden (Da 11, 6), sondern führte zu noch erbitterterem Zwist. Zwar vermochte Ptolemäus III., Euergetes Palästina, Phönizien und einen Teil Spriens in den neuen Kriegen (Da 11, 7—9) zu behaupten. Allein durch 60 Antiochus III., ben Großen, erhielten die Sprer die Oberhand. Zwar besiegte diesen Ptolemäus IV. Philopator in der Schlacht bei Rapdia an der philistäischen Küste (Ta 11, 10—12). Der Sieger kam nach Jerusalem, wo er nach dem III. Makkaderbuch Tankopfer darbringen, zugleich aber ruchlos in das Allerheitigste des Tempels eins bringen wollte, so daß er sich mit den Juden gründlich verseindete. Nach seinem Tode siel die Hertrichaft über Agypten einem Jährigen Knaden, Ptolemäus V., Epiphanes, zu. Jeht war Antiochus ersolgreicher; sein Sieg über den Keldherrn Stopas deim Panheiligtum an den Jordanquellen (198 v. Chr.) brachte den größeren Teil Palästinas in seine Handeiligtum an den Jordanquellen (198 v. Chr.) brachte den größeren Teil Palästinas in seine Handeiligtum der Jährigen wurde von den Syrern eingenommen. Antiochus such extrigens sich mit discher friedlich zu vertragen, indem er seine Tochter Kleopatra dem jetzt 11 jährigen Epiphanes verlobte und nach 5 Jahren verheiratete (vgl. Da 11, 12—17). Als Antiochus einen Feldzug nach Kleinasien unternahm, geriet er in Konssist mit den Römern, wurde bei Magnesia (190 v. Chr.) besiegt und zu einem ungeheuern, in 12 Jahren abzutragenden Tribut verurteilt. In seinen Finanznöten versiel er auf Tempelplünderungen und sand bei einer Gesangennahme des Antiochus die Rede). Ihm solgte sein Sohn Seleucus Philopator, der thatenlos regierte (Ta 11, 20). Da auch er in Geldnot iwar, wollte er durch Hilbodor den Tempelschaft in Jerusalem plündern lassen, woran er nach 2 Mak. 3, 4 ff. durch eine wunderbare Erscheinung sei verhindert worden. Dieser Heliodor suchte sich nach des Königs Tod auch der Krone zu bemächtigen, doch siel sie nicht ihm zu, sondern einem jüngern Bruder des Königs, der auch bessen Sohn nicht aussonmen ließ (vgl. Da 11, 21). Dieser Antiochus IV., Epiphanes, sollte für die Juden besonders verhängnisvoll werden.

Antiochus IV., Epiphanes, follte für die Juden besonders verhängnisvoll werden. Sonst hatte das jüdische Volk sich an den häufigen Wechsel der Herrschaft einiger= maßen gewöhnt. Seine politische Selbstständigkeit hatte es ja längst eingebüßt und seine 25 geiftige Eigenart wie seine Religionsübung, worin seit dem babylonischen Exil der Schwerpunkt des nationalen Lebens lag, konnte es unter den fremden Regenten meift ungestört weiterpflegen. So war es an dem Wettstreit der feindlichen Mächte innerlich nicht allzu ftark beteiligt. Zeine Führer suchten sich mit denselben so gut als möglich abzufinden, nicht felten auch Gewinn aus ihrem Saber ju gieben. Dagegen machte ben ernfteren Juben 30 eine geistige Macht immer mehr zu schaffen, welche auf friedlichem Wege ben Bolkscharakter zu zersetzen drohte, die griechische Geistesbildung und Lebensart. Dieser Hellenismus, der in Alexandrien eine neue Pflanzstätte empfangen hatte, von wo er sich erfolgreich nach Assen und Afrika ausbreitete, besaß auch in Sprien (besonders Antiochia am Orontes) und Palästina zahlreiche Sitze, in denen er Pflege fand. Es gab an der Ruste des gelobten 35 Landes, im Oftjordanland und sonst Städte mit starken griechischen Kolonien, welche bie Anschauungen und Lebensgewohnheiten beherrschten. Ja, in Jerusalem selbst fehlte es nicht an einer Partei solcher Hellenisten\*, welche für das Griechentum gewonnen waren, dessen freiere und laxere Sitten der Strenge des judischen Gesetzes vorzogen, die Genuffe der griechischen Kunst begierig sich aneigneten und überhaupt die Abschließung ihres Bolkes 40 gegen die übrige Welt als die Quelle alles Unheils verurteilten. Dieser Partei stand aber hier wie anderswo im Lande eine gesetzestreue gegenüber, welche die Vermengung mit dem Griechentum verurteilte (2 Mak 14, 3) und sich um so strenger und ängstlicher an die mosaischen Ordnungen in ihrer Ausbildung durch die Gesetzegelehrten hielt. Jenen Gesetzlosen (vioi παράνομοι 1 Mat 1, 11; «άνδρες άνομοι 2, 44) gegenüber bezeichneten sie 45 sich als die Frommen = ('Aoidaioi I Mak 2, 42, Fritssche; s. Hasmonäer) 7, 13; 2 Mak 14, 6. Die hellenistische Richtung war namentlich bei den politisch Mächtigen ver= breitet und hatte auch in der Priesterschaft Eingang gefunden. Die Chafidaer waren meist von oben herab verachtet; sie waren die Stillen im Lande, bereit eber das schlimmste zu dulden, als ihren angestammten Glauben zu verleugnen.

Daß es zwischen diesen beiden Richtungen zu einem offenen Ringkampf ums Leben kam, das führte jener Seleucide\* Antiochus Epiphanes durch seine brutalen Angriffe auf das Heiligtum des jüdischen Volkes herbei. Was dem Befreiungskampfe vorausging, erzählt 2 Mak 4 f. Das Maß wurde volk, als im Jahre 168 v. Chr., nachdem sein Steuersbeamter Apollonius Jerusalem überfallen, ein Blutbad angerichtet und viele Bewohner 55 fortgeschleppt hatte, ein königliches Edikt erschien, nach welchem der Tempel Jahves dem olympischen Zeus geweiht, Sabbathseier und Beschneidung aber streng verdoten sein sollten. Der Arger des Königs über Mißerfolge im Kampfe mit Ägypten vermehrte noch seinen Ingrimm, in welchem er nichts geringeres als die gänzliche Vernichtung der Religion Israels betrieb. So ist er die Persönlickeit geworden, in welcher die Feindschaft gegen 60 den Bundesgott und seine Gemeinde gipselte, ein Vorbild des neutestamentlichen Antichrists.

Bgl. Da 11, 29 ff.; 1 Mak 1, 41 ff. Zwar war die Zahl der Abtrünnigen in so schwerer Verfolgung eine große. Biele andere ließen sich ohne Gegenwehr hinschlachten und starben als Märthrer ihres Gottesbundes. Endlich aber gab im Jahre 167 ein Priester zu Modein die Losung zum Widerstand und ging dabei mit seinen Söhnen entschlossen voran. Diese Hasmonäer\*, später auch Makkabäer genannt, stritten mit Erfolg gegen die sprische Über= 5 macht. Bor allem gelang es Judas, einem Sohn jenes Priefters Matthatias, Jerusalem zu befreien, worauf er den unterdrückten Tempeldienst des Gottes Israels wiederherstellte. Nach manchen siegreichen Kriegszügen starb er den Heldentod (161 v. Chr.). Ihm folate in der Führung des getreuen Volkes sein Bruder Jonathan, der mehr durch Berechnung die Unabhängigkeit des Landes zu erreichen strebte und zur weltlichen Gewalt auch die 10 Hohepriesterwurde sich beilegte. Nach seinem gewaltsamen Tod (143) folgte ihm sein Bruder Simon als Fürst und Hohepriefter, dessen Würden auch von Sprien mit Zugeständnis bedeutender Freiheiten an das Land anerkannt waren. Die Volksversammlung ber Ruden hatte bestimmt, Simon foll Fürst und Hohepriefter sein auf ewig, bis ein zu= verlässiger Prophet aufstehe, der Gottes Willen in betreff dieser Amter kundthue 15 (1 Mat 14, 41). Man war fich also des Abnormen wohl bewußt, das in dieser Übertragung der hohepriesterlichen Würde lag. Doch konnte man sich um so eher in deren Übergehen auf das Heldengeschlecht der Hasmonäer sinden, da der rechtmäßige Erbe derselben, Onias IV., ein Sohn des ermordeten Hohepriesters Onias III., nach Aegypten aus= gewandert war und mit Erlaubnis des Ptolemäus Philometor zu Leontopolis einen 20 jüdischen Tempeldienst eingerichtet hatte, der bis 73 n. Chr. fortbestand (Jos. Ant. 12, 9, 7; 13, 3, 1 ff.). Trop diefer geiftlichen Würde verweltlichten die hasmonder immer mehr. Simons Sohn, Johannes Hyrkanus, überwarf fich gänzlich mit den Chafidaern, aus welchen bie Pharisaer\* hervorgingen und stützte sich ganz auf die weltlich gesinnte Partei der Sadduzäer\* Nach seiner äußerlich nicht unglücklichen Regierung (135—106) zerstörte das 25 Geschlecht sich selbst in gräuelvollen Kämpfen seiner Glieder um die Gewalt. Um längsten behauptete sich noch einer seiner Sohne Alexander I., Jannai (104-78), ein gemeiner, blutdürftiger Mensch, gegen bessen Tyrannei die Pharifäer einen Seleuciden zu Silfe riefen. Balb nach seinem Tode fanden auch die Römer Unlag, sich in die fortwährenden Thronstreitigkeiten des jüdischen Landes einzumischen. Die römischen Legionen erstürmten schon 80 unter Pompejus Ferusalem nach dreimonatlicher Belagerung und das Land blieb seitdem (63 v. Chr.) vom Kömerreich abhängig. Auch Herodes\*, der Sohn des Jdumäers Antipater, war ihr Bafall. Er wurde vom römischen Senat im Jahre 39 zum König von Judaa ernannt, konnte aber erst im Jahre 37 mit Hilfe römischer Legionen sich der Herrschaft bemächtigen. Seine Heirat mit Mariamne, einer Tochter des Hasmonäer= 35 geschlechts, verlieh ihm dazu eine freilich von den Juden nur halb anerkannte Berechtigung. Er suchte zwar sich als guten Fraeliten auszuweisen, insbesondere durch seinen großartigen Ausbau des Tempels zu Jerusalem, begünstigte aber zugleich die Einführung römischer Sitten und blieb dem innerlichen Wesen der jüdischen Religion gänzlich fremd. Nach dem Tode dieses begabten, aber gewissenlosen Despoten (4 v. Chr.) zerfiel sein Reich nach seinem 40 Testament in drei Teile, über welche seine drei Söhne herrschen sollten: Archelaus erhielt Judäa, Antipas\* Galiläa und Peräa, Philippus\* die nördlichen Grenzgebiete. Allein Archelaus vermochte sich nicht lange zu halten. Er wurde bald von den Kömern abgesetzt (6 n. Chr.) und Judaa der Proving Sprien einverleibt, doch unter einem besonderen römischen Brokurator, der zu Cäsarea seinen Sit hatte. Diese Brokuratoren (Landpfleger) hatten keinerlei 45 Verständnis für die Eigenart des jüdischen Volkes, und waren hauptsächlich nur darauf bedacht, das Land für sich und die kaiserliche Regierung auszubeuten. Die pharisäische Partei der Juden schürte insgeheim die Unzufriedenheit, und hie und da kam es zu einem Aufstand, der stets an religiöse Motive appellierte. Allein gegen die römischen Waffen war nicht aufzukommen, weshalb man den offenen Kampf mied und sich 50 mit dem Kommen der Gottesherrschaft, dem verheißenen Messias vertröstete, welcher dieser Herrschaft der Heiben ein Ende machen werde. Der bekannteste unter diesen Brokuratoren ist Ponkius Pilatus\* (26—36 n. Chr.), welcher manche Konflikte mit dem Bolke hatte, in der Leidensgeschichte Jesu aber seine ganze innere Haltlosigkeit offenbart.

Unterdessen reifte der innere Widerspruch zwischen dem freilich mannigfach getrübten theokratischen Bewußtsein des Bolks und den maßlosen Ansprüchen der Cäsaren immer mehr aus, bis er schließlich zur Endkataskrophe führte. Schon ums Jahr 40 wäre es beinahe zum offenen Ausbruch des Kampses gekommen, als der sprische Legat Petronius auf den Befehl des Kaisers Caligula das Standbild des letzteren zur Anbetung in den 60

Tempel von zerusalem setzen wollte. Allein den inständigen Bitten des Volkes und namentlich dem persönlichen Eintreten Agrippas in Rom gelang es, den Kaiser zur Zurückenahme dieses Edikts zu bewegen. Dieser Agrippa\* I., welcher noch einmal das ganze Reich Herdes d. Gr. als König beherrschte, suchte senen Gegensat zu mildern; daß er freilich nicht ohne Grausamkeit war, bekamen die Ehristen zu fühlen. Nach seinem Absleben (44) verwandelte Claudius Judäa wieder in eine römische Produz mit Verwaltung durch einen Prokurator, da Agrippas Sohn noch minderzährig war; allein auch später ließ man das jüdische Königtum nicht wieder ausleben, sondern Agrippa II.\* mußte sich mit einem bescheideneren Machtgebiet begnügen (40—100 n. Chr.). Er suchte übrigens das Volk umsonst vom Kampf mit den Kömern zurückzuhalten und blieb während des Krieges diesen treu.

Schon burch die Landpfleger Kelix\* und Festus\* wurde die Geduld der Juden auf harte Proben gestellt. Noch schlimmer war Albinus (Jos. Bell. jud. 2, 14, 1) und vollends (Vessius Florus (seit 65) legte es recht eigentlich darauf an, das Bolk zu einem 15 verzweifelten Aufstand zu bringen, da er nur so einer Aufdedung seiner Schandthaten konnte vorzubeugen hoffen (Bell. jud. 2, 14, 3 ff.). Schließlich gelang ihm dies. Die Zeloten ließen sich nicht länger niederhalten; sie besetzten den Tempel und befestigten sich dort: Morus aber fand für gut, die Stadt zu verlaffen (66 n. Chr.). Der zur Beruhigung berbeigeeilte Agrippa (II) richtete nichts aus. Auch mit bewaffneter Macht ließ sich ber 20 Aufftand nicht niederwerfen. Die römische Besatzung zog ab, wurde aber gegen gegebene Zusage auf dem Nückweg niedergemacht. Selbst Cestius Gallus, der mit starker Heeresmacht und nicht ohne einigen Erfolg, gegen die Stadt vorgedrungen war, trat schließlich den Rückzug an und wurde in einer Schlucht bei Bethhoron von den Aufständischen überfallen, so daß er 6000 Mann famt dem Kriegsgeräte einbußte und nur einen kleinen Teil 25 seines Heeres retten konnte. Bett hatten bei dem Siegestaumel, welcher das Bolk ergriff, die Zeloten ganz die Oberhand. Man rüftete sich im ganzen Lande zum Widerstand. Flavius Josephus\* erhielt den Oberbefehl in Galiläa, galt aber den Eifrigeren, an deren Spite ber fanatische Johannes von Gischala stand, nicht ohne Grund als mattherzig und zweideutig, hatte daher manche Widersetlichkeiten von ihnen zu erdulden. Die Römer, 30 welche der kriegskundige Bespasian anführte, drangen gerade hier zuerst ein und über= wältigten Galiläa ohne große Mühe (67 n. Chr.). In Jerusalem selbst wütete die Parteileidenschaft noch weit schlimmer als in Galiläa. Es kam zu blutigen Kämpsen zwischen den Zeloten und den Gemäßigten, wobei auch die Jdumäer mithalsen. Unterdessen eroberte Bespasian (im Jahre 68) Peräa, sowie die westliche Küste. Der Tod Reros verursachte noch eine Verzögerung des Vormarsches gegen die Hauptstadt, da Vespasian zum Kaifer ausgerufen, erft eine abwartende Stellung einnahm und dann von Alexandrien nach Rom eilte (im Jahre 69). Sein Sohn Titus, der den Oberbefehl übernommen hatte, traf noch weitere Vorbereitungen und ließ den in Jerusalem unter sich streitenden drei Parteien — die Zeloten hatten sich in zwei solche gespalten — Zeit genug, sich gegen-40 seitig zu schwächen, ehe er endlich, wenige Tage vor dem Passahfest des Jahres 70, vor den Mauern Jerusalems erschien. Der Angriff erfolgte naturgemäß von Norden. Schon nach 14 Tagen war die äußerste dort befindliche Mauer genommen, wenige Tage darauf auch die zweite durchbrochen. Nur die dritte, stärkste leistete länger Widerstand. Aber zugleich wurde die Hungersnot in der überfüllten Stadt entsetzlich. Titus forderte wiederstollt zur Übergabe auf; aber weder seine friedlichen Vorschläge noch seine Schreckmittel er ließ viele Gefangene um die Stadt her ans Kreuz schlagen — vermochten die ungluck-lichen Berteidiger dazu, von ihrem verzweifelten Widerstand abzulassen, von welchen manche noch hofften, der Gott ihrer Bäter werde, wenn es mit Stadt und Tempel zum äußersten gekommen sei, wunderbare Hilf sinden. Als die übrigen Befostigungen nach mehrmonat-50 lichem Ringen trop aller Tapferkeit der Juden gefallen waren, da wogte der Kampf noch um das lette Bollwerk, den Tempel. Nach Josephus ausführlicher Beschreibung der Bor= gänge (Bell. jud. 6, 4, 3ff.) wollte Titus den Tempel schonen, derselbe geriet aber durch die unbewachte That eines Soldaten in Brand. Sulpicius Severus (Chron. 2, 30) da= gegen behauptet, Titus selbst habe namentlich die Zerstörung des Tempels beabsichtigt. 55 Den surchtbaren Anblic des brennenden Heiligtums wie all die Schreckensszenen, die den Kall der Stadt begleiteten, hat Josephus ausführlich beschrieben. Seine Schilderung ihres Unterganges ist eine unschätzbare Illustration zu den Weissagungen des Herrn Jesu von dem ihr nahenden Gottesgericht. Die Aufständischen behaupteten nach ihrem Fall noch kurze Zeit einige Festungen: Hervdeion (bei Thekoa), Machärus (im Ostjordanland) und 60 Majada (westlich vom Toten Meer). Aber das Schickfal des judischen Staates war besiegelt, und auch spätere Aufstände vermochten dem Gemeinwesen nicht wieder zu einem dauernden Dasein zu verhelfen. Ferael lebt seitdem ohne Land, ohne Heiligtum, unter die Nationen zerstreut.

Förael, nachbiblische Geschichte desselben. Litteratur: M. J. Jost, Geschichte der Jörealiten, Berlin 1820-29. 9. Bd. — M. J. Jost, Geschichte des Judentums und seiner 5 Sekten, Lpz. 1857—59 3. Bde. — Dr. H. Gräß, Geschichte der Juden, Lpz. 1856—1870, 11. Bde.

Durch die Zerstörung Jerusalems hatte das jüdische Bolk den Letten Rest seiner Selbständigkeit verloren, es durfte und konnte seither nirgends über sein Geschick selber entscheiden, konnte es auch nur in geringem Maße selber gestalten; in seinem Dasein und den Bedingungen und Berhältnissen desselben war es seither ganz und gar von den 10 Völkern abhängig, unter denen es lebt und unter die es zerstreut ist. Seither hat es also keine selbständige Geschichte mehr. Über trozdem besitzt es noch eine eigenartige geistige, soziale und religiöse Entwickelung seines Lebens, durch welche es sich von all den Völkern, in deren Mitte es lebt, unterscheidet. Und eben diese innere Entwickelung hat auch seinen äußeren Bestand erhalten, so daß es weder freiwillig sich mit ihnen verschmelzen, noch 15 von ihnen absorbiert werden konnte. Das jüdische Volk hat doch während der letzten 1900 Jahre eine eigene, innere Geschichte erlebt. Weil es sich aber unter den Völkern in eigener Sondergestalt entwickelte, beeinflußte es auch die Völker, nicht durch Thaten äußerer Gewalt, aber um so mehr innerlich durch die Wirfungen seines eigenartigen Geistes und Wesens. Troz seiner äußeren, politischen Machtlosigseit gehört daher Irael 20 doch noch zu den geschichtlichen und geschichtbildenden Völkern, ihm sehlen nicht die inneren Vedingungen, um einmal auch wieder äußerlich eine Weltstellung unter den Völkern zu erringen.

Außerlich also gliedert sich die jüdische Geschichte, wie die der Bölkerwelt, in eine ältere, mittlere und neuere. Die ältere reicht von der Zerstörung Jerusalems dis zum 25 Untergang des römischen Weltreichs und der siegreichen Ausdehnung einerseits der germanischen Bölker über den Norden des Mittelmeeres, und andererseits der muhamedanischen Araber über die afrikanischen und asiatischen Süd- und Ostländer desselben Meeres. Die mittlere Zeit erstreckt sich dann für das jüdische Volk dis zum siegreichen Durchbruch aller politischen und kulturellen Prinzipien, welche Renaissance und Resormation in das Leben 30 der europäischen Bölker eingesührt hatten, in der großen Katastrophe der französischen Nesvolution. Das Mittelalter dauerte demnach für das jüdische Volk erheblich länger, als für die übrigen Kulturvölker. Die Neuzeit also beginnt für die Juden mit der Revolution;

sie inaugurierte auch für die Juden ganz neue Verhältnisse.

Die innere, geistige Entwickelung der Juden, also ihre eigentliche Geschichte, zerfällt 85 in dieselben drei Berioden. In der ersten schafft sich das jüdische Volk in intensiver Geistes-arbeit das große und gewichtige Werkzeug, durch das cs den eigenen und eigenartigen geistigen Fortbestand, gesondert und unbeeinflußt von allen Völkern um es herum, sichert und schützt. Es errichtet um sich einen geistigen Wall, durch den es seine innerste Natur nnd Individualität wahrt und erhält. Das judische Geistesleben, verzichtend auf alle 40 Wirksamkeit nach außen, ist ganz und gar beschäftigt mit der Produktion des Talmud, der Schutzmauer und Burg seines Geistes, der Schatztammer seines Sinnens und Dichtens, der Grundveste seiner leiblichen und geistigen Lebensordnungen. Erst nachdem so sein Geist und Leben in feste Formen beschlossen war, konnte es ohne Gefahr für seinen inneren Bestand auch am Geistesleben der Bölker, soweit ihm dazu Raum gelassen wurde, teil= 45 nehmen. — Die ganze zweite Periode hindurch war freilich dieser Raum nur ein äußerst beschränkter. Es blieb ihm fast nur übrig, die Geld= und Handelsgeschäfte der Weltwölker und besonders zwischen Orient und Occident zu vermitteln. Da aber Geld und Handel mächtige Faktoren der ökonomischen und sozialen Berhältnisse der Bölker sind, so haben damit die Juden denselben einen hochwichtigen, noch nicht genug erkannten Dienst geleistet, 50 den zu thun fein anderes Volk gleichermaßen im Stande gewesen ware. Ein bleibendes Berdienst um die höhere Kultur erwarben sich aber die Juden gleich in der ersten Halfte Jüdische Gelehrte waren es, welche die Schätze der altgriechischen des Mittelalters. Philosophie, welche die Araber von den sprischen Christen geerbt und sich angeeignet hatten, durch Ubersetzungen aus dem Arabischen ins Lateinische dem latinisierten, germanischen 55 Europa bekannt machten und damit dem philosophischen Denken des christlichen Nordens ein wesentliches Element zum Bau seiner Scholastif zuführten. Dabei brachten die Juden selbst aus ihrer Mitte keine kleine Zahl scharffinniger und tiefer Denker hervor. Um Schluß dieser Periode, als für die übrigen Bölker schon längst die Neuzeit begonnen hatte, erstand

aber aus dem fonst noch ganz mittelalterlich, talmubisch benkenden judischen Bolk ber moderne Denker, ber durch die Bucht seines monistischen Gedankens bis in unsere Zeit seinen gewichtigen Einfluß ausübt, Spinoza. So haben die Juden auch mit geistigen Gütern ben Bolfern ben elenden Plat bezahlt, den das Mittelalter ihnen in ihrer Mitte gewährte. 5 — Die französiche Revolution brachte den Juden ihre allmähliche Emanzipation. mußte auch in dieser dritten Periode bei den mit den Chriften politisch gleichberechtigten Juden die geistige Macht des Talmud fallen, und damit fiel auch ihr innerer Halt und ihr geistiges Sonderleben. Mit ungestümer Hast und Kraft bemächtigten sich die westeuropäischen Juden der ihnen bisher fremd gebliebenen modernen Bildung, Runft und 10 Wiffenschaft und der modernen Denk- und Lebensweise. Indem ihr allgemeiner Wohlstand sich bob, schwangen sich einzelne empor zu eminenten Reichtumern oder zu den höchsten Chrenftellen, wie auch auf allen Gebieten des Handels und der Industrie ihre Konkurrenz bald überall drückend empfunden wurde. Im Gegensatz dazu zeigt ihr religiöses Leben einen unaufhaltsamen Niedergang, den auch die sogenannte Reform ihrer synagogalen Gottes-15 dienste und Gebräuche eher noch beförderte als aushielt. Der durch das Vordringen der Juden aber entstandene Antisemitismus hatte die Wirkung, daß die Fortgeschrittensten ihr Budentum ganz aufgaben und sich oder ihre Kinder in eine der christlichen Kirchen aufnehmen ließen. Als natürliche Reaktion dagegen trat dann am Ende des Jahrhunderts ber Zionismus auf, ber die Einigung der Nation, die Errichtung eines Judenstaates in 20 Palästina und die Schaffung einer rechtlich gesicherten Beimftätte für die verfolgten Juden der ganzen Erde auf rein politischem Wege zu erreichen sich zum Ziel gesetzt hat. Das neue Jahrhundert aber findet das jüdische Volk in einer sozialen Bewegung und geistigen Gärung, wie noch nie seit der Zerstörung Jerusalems. Überblicken wir nun in Kürze den Verlauf der jüdischen Geschichte im Einzelnen.

25 I. Die alte Zeit. Der lange blutige Krieg hatte das judische Land zur Wüste gemacht und seiner jüdischen Einwohner fast gar beraubt. Bespasian nahm das Land zu seinem Brivatbesitz, verschenkte große Güter an seine Günstlinge und Freunde, siedelte 800 Beteranen in der Rähe der zerstörten Stadt an, und Juden, die wieder in Judäa sich niederlassen wollten, mußten dem Sieger das Land abkaufen. So bestund das jüdische Volk eigentlich 30 nur noch in der Fremde. Schon seit Jahrhunderten waren viele Tausende von Juden außer Lands angesiedelt. Diese bildeten nun den eigentlichen Bestand ber Nation. Die größte, reichste und angesehenste judische Bevölkerung hatte unstreitig Agypten, wo sie seit ber Gründung Alexandrias eine bedeutende Stellung einnahmen. Zwei Quartiere biefer Stadt waren ganz von Juden bewohnt und die drei anderen hatten gemischte Bevölkerung. Bas ganze Land bewohnten wohl über eine Million Juden. In Heliopolis befaßen sie seit 200 Jahren ein Heiligtum, das ihnen das jerusalemitische ersetzte. Auch die Provinz Ryrene hatte eine dichte jüdische Bevölkerung; Sprien, die Euphratländer, Armenien, Bersien, Indien waren mit Juden überfüllt. Längs den Handelsstraßen, die durch Aleinasien, Macedonien und Griechenland hinüber nach Stalien führten, war keine bedeutendere 40 Stadt ohne jüdische Gemeinde und Synagoge. Sie fehlten nicht den Handelsplätzen und Kolonien des Mittelmeeres. Jüdische Händler folgten den römischen Legionen den Rhein herunter und hinüber nach Gallien und Britannien. Nom felbst besaß wohl mindestens 8000 judische Ginwohner, welche ein eigenes Quartier an der Tiber ausmachten. Biele hatten es hier zu Reichtum und Ansehen gebracht. Seit Augustus Zeit hielten sich immer Glieder 45 der herodianischen Familie am Hofe auf und hatten Juden sogar in höchste Kreise geführt, lebte doch die Judin Bernice, die Geliebte des Titus, noch 10 Jahre lang nach der Zerstorung Jerusalems im kaiserlichen Palast. Alle diese Millionen von Juden hatten vom Krieg wenig gelitten. Nur dadurch wurden sie in Mitleidenschaft versetzt, daß Bespasian den Oniastempel in Heliopolis schließen ließ und allen Juden des Reichs eine besondere 50 Steuer, den fiscus Judaicus auferlegte, der Anfang der Ausnahmsstellung und Ausnahms behandlung der Juden in aller Welt.

Allen diesen Juden war nun aber ihr Einheitspunkt genommen, denn durch den Tempel waren sie mit dem Heimatland und der väterlichen Religion in engstem Zusammenshang gestanden. Es hätte ihnen das Schicksal der zehn Stämme gedroht, sie hätten sich allmählich unter den Weltvölkern verloren, wenn nicht ein neuer Mittelpunkt für die Zerstreuten wäre geschaffen worden, der die religiöse und nationale Gemeinschaft aufrecht erhalten hätte. Während der Zelotenherrschaft in der belagerten Stadt hatte der gemäßigte, römerfreundliche Rabbi Jochanan den Saktai sich ins römische Lager geslüchtet. Als Lohn dasur, daß er dem Vespasian die Raiserwürde geweissagt habe, soll dieser ihm eine Bitte 60 zu gewähren versprochen haben. Der Rabbi dat um nichts, als um die Erlaubnis, irgendwo

als Lehrer des jüdischen Gesetzes eine Schule errichten zu dürfen. Nach dem Krieg wählte er dazu Jahneh oder Jamnia, eine kleine Kuftenstadt füdlich von Joppe. Sier sammelten sich die Gesetzektundigen, welche dem Schwert und der Sklaverei entronnen waren. An die Schule schloß sich dann ein Beth Din, ein Gerichtshof, dessen Borfitender mit dem Titel Rabban, Rabbi Jochanan selbst wurde. Die Hauptaufgabe des Gerichtshofes war, nicht bloß die 5 Gesetzesbeobachtung zu überwachen, sondern wichtiger war die Ordnung des Kalenderwesens. die Festsekung der Neumonde und des ganzen Sabbath- und Festchklus. Dies hatte früher das Shnedrium in Jerusalem besorgt und allen Juden der Welt durch Botschaft mitgeteilt. Obgleich nun dieser Gerichtshof nicht die umfassenden Befugniffe wie das alte Spnedrium besaß und auch nicht aus 70 Mitgliedern bestand, so konnte doch die Sage 10 entstehen, Rabbi Jochanan habe das Spnedrium von Jerusalem nach Jahneh übertragen. Er selbst hat wohl bei seiner Schulgründung nicht die Absicht gehabt, einen neuen Mittelpunkt des religiös-nationalen Lebens für seine Nation zu schaffen, aber dennoch lag die Bedeutung seiner Schöpfung darin, daß eine lebendige Fortpflanzung des Gesetzes und Pflege des Gesetzesstudiums im Geist und Sinn des disherigen Judentums dadurch er= 15 möglicht war. Solange das jüdische Gesetz gelehrt wurde, konnte der jüdische Geist nicht aussterben und nicht untergehen. Hier war nun der Ort, wo die Gesetzslehre rein, tief und umfaffend getrieben wurde, wohin die Juden des Auslandes ihre Söhne wieder zum Gesetzesstudium schicken, woher sie ihre Gesetzeslehrer beziehen, und von wo sie über wichtige Fragen Entscheidungen sich holen konnten.

Die Gesetzestradition war aber damals schon reich entwickelt. Sie teilte sich in zwei

Hauptbestandteile, die Halacha und die Hagada (vgl. d. Art. Midrasch).

Durch dieses Gesetzesstudium, das von nun an den Inhalt und die Thätigkeit des jüdischen Geistes ausmachte, was ihn ganz und gar beschäftigte und ausfüllte, empfing derselbe seinen ganz eigentümlichen, von jedem anderen Bölkergeist der Welt durchaus ver= 25 schiedenen Charakter. Dieser bestand in einer ganz eigenartigen, aber festgeschlossenen und konsequent durchgeführten Weltanschauung und sittlichen Lebenshaltung. Will man das Judentum vom ersten Exil bis zum zweiten das biblische Judentum nennen, so bildet sich im zweiten Exil nun ein Talmudjudentum, wodurch die Juden das geworden sind, was sie heute noch überall da sind, wo die moderne Bildung die Talmudherrschaft noch nicht 30 gebrochen hat. Es ist die dritte Wandlung und Entwickelungsstuse des jüdischen Geistes, wenn man als erste die vorbiblische betrachtet. Die vier Generationen von Gesetzeslehrern bis zum Abschluß der Mischnah heißen Tanaim. Die fünf Generationen bis zum Abschluß bes ganzen Talmud nennt man Amoraim; beibe haben dem jüdischen Bolf ihren Charakter aufgeprägt durch die Schöpfung ihres Geistes: den Talmud (f. d. A.), mittelst dessen den 35 Rabbinern von damals an bis heute das judische Volk zu beherrschen viel leichter auch ohne äußere Gewalt gelang, als der römischen Hierarchie die geistige Beherrschung der Christenheit. Dieses Rabbinertum hat bis heute die Einheit des Judentums zu wahren und allen Härefien, Separationen und Schismen, das Karäertum ausgenommen, zu wehren gewußt. Erst in unserer Zeit hat mit dem Talmud auch das Rabbinat Macht und Be- 40 deutung eingebüßt, und damit ift der innere und äußere Zerfall des Judentums unaufhaltsam eingetreten, wodurch das jüdische Volk und das Judentum selbst vor eine neue Wendung ihres Geschickes gestellt sind.

Unter den vielen Tanaim sind zwei zu besonderer Berühmtheit gelangt: Gamaliel II und Rabbi Afba. Dem ersteren, einem Abkömmling des berühmten Hillel, gelang es 45 durchzuseten: 1. daß in der Praxis der Gesetsausübung die Aussprücke Hillels Geltung haben sollten, obschon es den Gesetselehrern unbenommen bleiben sollte, für sich privatim andere Meinungen zu hegen und ihren Schülern vorzutragen; 2. daß neue Halachot nur durch Majoritätsbeschluß der Gesetselehrer Giltigkeit erhalten sollten und 3. daß der Ort der Beschlußfassung darüber Jahneh sein und bleiben solle. Er selbst war Präsident dieses 50 Gerichtes und führte den Titel Nasi (Patriarch, Fürst) und verhängte rücksichtslos den Bann über alle, die sich nicht fügten. Durch diese Maßregeln blied die Einheit unter den Rabbinern selbst gewahrt. Rabbi Atiba (s. d. A. Bd I S. 281) aber glänzte nicht blos durch seinen Scharssinn im Lehren, sondern auch dadurch, daß er zuerst sich um Sammlung und Ordnung der Halachot bemühte. Besonderen Ruhm aber erward er sich durch seine 55 neue Methode, wodurch er die Begründung der Lehrsäte aus der Schrift zum Extrem sührte. Nicht bloß aus einzelnen Worten, Silben und Buchstaben der Schrift sollten Gestessformeln abzuleiten sein, sondern auch aus den einzelnen Haten keine wirklichen Buchstaben. Hingen bisher die Lehrsäte nur an einem Haar und hatten keine wirklichen Unhaltspunkte im Schriftwort, so war durch Atibas Künstelei vollends aller Willsür Thür 60

und Thor geöffnet. Moses selbst, sagten seine Schüler, habe sich im Geiste gewundert, was alles einmal Afiba aus den Häcken und Arönchen der Buchstaben seiner Thora

herausklügeln werde.

Unter Gamaliels II. Patriarchat, am Anfang des 2. Jahrhunderts, vollzog sich auch 5 die Scheidung zwischen Judentum und Christentum, indem N. Tarphon und R. Ismael dafür eiserten, daß die Evangelien (Gilion) der Christen verbrannt werden müßten, auch wenn der Name Gottes darin vorkomme, und R. Samuels Berwünschungsformel der Judenschristen (Birkat Minim) offiziell den 18 Artikeln des täglichen Gebetes aller Juden hinzugesügt wurde. Der Umgang mit Judenchristen wurde noch strenger, als der mit Heiden und Samaritanern verboten, und ganz besonders war untersagt, sich im Namen Jesu

heilen zu lassen. Der inneren Stärkung entsprach auch eine äußere. Noch immer gewann das Judentum viele und auch vornehme Anhänger aus den Heiden, befonders auch in Rom. Überhaupt schien die Kraft des Judentums immer noch nicht ganz gebrochen. Maiser Domitian 16 ließ baher den fiscus Judaicus mit aller Strenge einziehen; auf dem Übertritt zum Judentum stand Vermögensverlust, Cril, ja Todesstrafe; auch das eifrige Gesetzesstudium der Juden weckte sein Mißtrauen; er ließ untersuchen, ob das Gesetz nichts Staatsgefährliches enthalte. Sein Nachfolger Nerva war dulbsamer. Er hob die Strafen des Abertritts auf und die Judensteuer wurde nachsichtig eingezogen, was eine Denkmunze ver-20 etwigte durch die Aufschrift: Fisci Judaici calumnia sublata. Domitians Mistrauen gegen die Juden wurde unter Trajan bestätigt durch die thätige Hilfe, die sie den Parthern leifteten und das Bordringen des kaiserlichen Seeres am Cuphrat hinderten. Hartnäckig verteidigten Juden unter ihrem Oberhaupt, dem Rosch Golah (Fürst der Gefangenschaft) Die Stadt Nisibis. Um Tigris konnte ber Fürst von Adiabene, beffen Geschlecht schon 25 vor 100 Jahren zum Judentum übergetreten war, nur mit Mühe besiegt werden, so daß die Unterwerfung der Parther zugleich als neuer Sieg über die Juden galt, wie die Dentmunze es verewigte: "Assyria et Palaestina in potestatem Populi Romani redactae." Der Sieg über die Juden im Drient war aber nur das Zeichen zu einem furchtbaren Aufstand aller Juden in Aegypten, Kyrene und Chpern. Die kaiserlichen Legionen unter 30 Lupus wurden geschlagen, und die Juden nahmen furchtbare Rache an Römern und Griechen. bie in ihre Hände fielen. Auf Cypern allein follen 240 000 Griechen umgebracht worden fein. Trajan mußte seine besten Feldherrn aufbieten: Lucius Quietus führte einen Bertilgungsfrieg gegen die Juden in den babylonischen Ländern, und Martius Turbo gelang es, nach schweren Kämpfen Rache an den Juden des Mittelmeeres zu nehmen. Ihre 35 prachtvolle Synagoge in Alexandria wurde dem Erdboden gleichgemacht. So mußte auch bie Kraft ber ausländischen Juden gebrochen werden. Noch waren die Juden Kleinafiens und Vorderspriens übrig. Sie wagten nicht selber die Fahne des Aufruhrs zu erheben, aber durch ihre Unterstützung konnten die Juden Palästinas noch einmal den Kampf mit den Römern wagen; denn die messianische Hossnung erregte immer noch die jüdischen 40 Geister. Als ein Erdbeben Cäsarea und Emaus, die beiden Lagerpläte der römischen Garnison zerstörte, schien der Augenblick des Aufstands gekommen. Er war so gut vorbereitet, daß bald das ganze Land in seiner Gewalt war (f. Bd VII S. 318, 18ff. u. über Barkochba f. d. A. Bb II S. 403 ff.). Hadrian mußte seinen besten Feldherrn, Julius Severus, aus dem fernen Britannien kommen laffen, um den Aufstand zu über-45 wältigen. Das war der letzte Versuch der Juden, die messianische Jdee mit Gewalt der Wassen zu verwirklichen. Von nun an beschränkten sie sich darauf, um so inbrünstiger täglich um das Rommen des Messias zu beten, indem sie ihre Erlösung nur von einer göttlichen Wunderthat erwarteten. Zur Strafe für den Aufruhr wurde über die h. Stadt und den Tempelberg der Pflug gezogen, etwas nördlicher eine neue Stadt mit dem Namen 50 Aelia Capitolina gegründet durch heidnische Einwohner, den Juden das Betreten der Stadt bei Todesstrafe verboten; das Thor schmückte ein Schweinskopf, auf dem Tempelberg wurde eine Statue Hadrians aufgestellt, auf Golgotha ein Benustempel gebaut und in Betlehem eine Adonisstatue errichtet. Die Judensteuer wurde in eine Kopfsteuer um= gewandelt, die Beschneidung, der Sabbath und das Gesetzesstudium verboten. Zweck war, 55 das jüdische Volk mitsamt seiner Religion allmählich ganz auszurotten. Damit war das jüdische Volk endgiltig aus der Reihe der Bolker ausgestrichen und politisch vernichtet.

Ihre politische Thumacht war eine so vollkommene, daß Antoninus Bius es wohl wagen konnte, die drakonischen Religionsverbote wieder aufzuheben. Es waren nicht politische Gründe, sondern religiöse Intolekanz, wenn Marc Aurel sie erneuerte. Es war so gleichsam die Anerkennung durch die Juden selbst, daß ihr politisches Leben nur mehr der

Geschichte angehöre und endgiltig beschlossen sei, daß zwei Rabbinern, die aus Palästina gekommen waren, um die Ungunst des Kaisers abzuwenden, verstattet wurde, in der Schatzkammer zu Rom die heil. Tempelgefäße, das goldene Stirnband des Hohenpriesters, den siebenarmigen goldenen Leuchter und den kostbaren Vorhang des Allerheiligsten zu sehen. Das Alles war für immer vergangen, die Juden besaßen keine öffentliche nationale Be- 5

beutung mehr, sondern waren nur noch eine Religionsgemeinschaft.

Am Ende des zweiten Jahrhunderts gelang es K. Juda ben Simon die Autorität des Patriarchen über die des Synedriums zu setzen, so daß seine Entscheidungen Giltigkeit hatten auch ohne die Zustinmung des Synedriums, aber nicht umgekehrt. Das Synedrium verlor daher immer mehr an Ansehen. Auch die Weihe der Rabbiner durch Handausseung 10 behauptete er als sein Borrecht. Endlich brachte er auch (um 190 n. Chr.) die Gesetzessammlung zum Abschluß, indem er die Mischnah des R. Atsida endgiltig ordnete, sichtete, abschloß, und ihr durch sein Ansehen die allgemeine Anerkennung verschaffte. Alle anderen Sammlungen galten nun nur noch als Privativerk ohne Autorität. Obwohl kein offizieller Coder gefertigt und kanonisiert wurde, so muß doch angenommen werden, daß von jetzt 15 an die Mischnah nicht mehr bloß mündlich, sondern schriftlich sich fortpslanzte. Da alles nationale, politische, rechtliche Staatsleben der Juden aufgehört hatte, konnte dieses Gesetz zwar nur zum Teil noch im religiösen und privaten Leben des Bolkes angewendet werden; es hatte sast nur einen idealen Wert, die innere Denkweise und Gesinnung der Bolkszgenossen zu bilden und das Geistesleben in jüdischen Bahnen zu erhalten. Der Gebrauch 20 der Mischnah bestand daher vorzüglich darin, daß sie studiert, diskutiert, kommentiert wurde, aber der Geist eines Bolkes liegt in dem seine Gesinnung und seine Sitten bildenden Geset und Recht, und dieser jüdische Geist wurde eben dadurch erhalten und fortgepslanzt

und vor dem Untergang gesichert.

Mit der Bildung der Mischnah hatte sich die Geisteskraft der palästinensischen Juden 25 erschöpft. Der Schwerpunkt des Judentums wanderte hinüber nach den Euphratländern und Babylon wurde bald Sit der neuauffommenden Rabbinerschule der Umoraim, als deren Erzeugniß die Gemara oder der eigentliche Talmud zu nennen ist. Wie die Mischnah sich zur Bibel, so verhält sich die Gemara zur Mischnah; es ist eine immer kompliziertere, bialektischere, bis zur Sophistik sich versteigende Ausdeutung des Gesetzes, wodurch das 30 Studium des Gesetzes ins Unendliche anschwoll und der jüdische Geist in immer engere Fesseln gelegt wurde. Die ersten Amoraim sind alle noch Palästinenser. Unter ihnen ist der Patriarch R. Juda II. zu nennen. Er verlegte den Sitz des Patriarchats nach Tiberias, und hier erlebte das Institut noch eine Glanzzeit durch die Gunst des Kaisers Alexander Severus, den die Alexandrinischen Epigrammatiker als Hohenpriester und Synagogenvorsteher 35 eben beswegen verhöhnten. Nicht ohne Vorwissen des Kaisers konnte Juda II. die peinliche Gerichtsbarkeit ausüben. Der Kaiser schenkte auch dem Patriarchen großen Grundbesitz, stiftete in die Synagoge zu Tiberias einen goldenen Leuchter und befreite die Juden des Reichs vom Zwang, städtische Amter übernehmen zu muffen. Die Beziehungen zwischen Juben und Römern waren so intime, daß man der Familie des Patriarchen gestattete, 40 wie die Römer das Haar zu tragen und griechisch zu lernen, so daß der Zeitgenosse Origenes sich darüber in seinen Homilien beklagt, daß dieselben Juden, welche den Christen mit unersättlichem Hasse begegneten, gegen die götzendienerischen Heiden so außerordentlich freundlich thäten. Ja, R. Juda ging soweit, daß er nicht nur heidnisches Dl und Brot zu effen gestatten wollte, sondern auch die Abschaffung des Fasttages zum Andenken an die 45 Zerstörung Jerufalems plante. Diese Laxheit mochte wohl das Ansehen des palästinensischen Batriarchats tief schädigen und dem Aufsteigen Babyloniens zu Gute kommen. Unter den palästinensischen Amoraim hat R. Simlai als Gesetze des Judentums 613 aufgezählt, nämlich 365 Berbote und 248 Gebote. Diese 613 Gesetze habe David schon in 11 zusammen-gesaßt, Jesaja auf 6 zurückgeführt, Micha auf die 3: Rechtüben, Wohlthätigkeitlieben, 50 in Zuchtigkeit leben; Habatuk endlich habe fie in die eine Formel zusammengefaßt: "ber Gerechte lebt seines Glaubens". Von R. Simlai wird auch gerühmt, daß er eifrig gegen die Chriften polemisiert und besonders das Trinitätsdogma zu widerlegen bestrebt gewesen sei. — Während Judas II. Patriarchat tritt nun aber Babylonien immer mehr in den Bordergrund der judischen Geschichte. Die Juden gaben damals allein dem babylonischen 55 Lande geistige Bedeutung. In ben Städten Apamea, Nahardea, Nisibis, Pumbetita, Samosata und anderen wohnten so viele Juden, daß man Babylonien geradezu "Land Jörael" nannte. Aller Juden Haupt war der Resch-Galuta (Exilssürst), zugleich Würden-träger des parthischen Reichs, dem Rang nach der Vierte nach dem König. Sein Geschlecht wollte vom Davidschen Königshause abstammen. Er hatte alle Gewalt über die Juden 60

des Landes; fie war aber rein weltlicher Natur, keine geiftliche Würde wie das palästinensische Patriarchat. R. Abba Rab brachte aus Judäa die Mischnah nach Babylonien und gründete ein Lehrhaus (Sidra), wo bald 1200 Schüler versammelt waren. Mit ihm beginnen die babylonischen Amoraim. Sein Freund Mar Samuel war es, ber ben von allen späteren Juden 5 adoptierten Lehrsatz aufstellte: "das Gesetz des Staates ift giltiges (Best." Damit war ausgesprochen, daß die Juden von nun an immer und überall sich den jeweiligen Landesgesetzen zu fügen gewillt seien, und daß das Staatsgesetz ihrem eigenen Religionsgesetz vorgehe. R. Zamuel war der erste Rabbi, der vom judäischen Patriarchat als religiöses Haupt der babylonischen Juden anerkannt wurde. Während der Regierung des Alexander 10 Severus wurde die 400 jährige Dynastie der Parther gestürzt, und das neupersische Königs= haus der Saffaniden bemachtigte sich der Herrschaft. Diese suchten die alte zoroaftrische Religion wiederherzustellen, weshalb fich Berfolgungen gegen die Chriften zu Nisibis und Ebessa erhoben. Aber auch die Juden wurden mitbetroffen. Sie untersagten den Juden die Ausübung der peinlichen Gerichtsbarkeit, schlossen sie von allen Amtern aus, verboten 16 ihnen an gewissen persischen Festtagen Licht im Hause und Feuer auf dem Herbe zu haben. Unter König Chapur traten aber bald wieder bessere Zeiten ein. Diese Ruhezeit dauerte im Orient und Occident bis in die Zeit Konstantins. Denn auch die für die Christen so schwere Regierung des Kaisers Diokletian war den Juden günstig. In Konstantins Toleranzedikt vom Jahre 312 war jedermann freie Religionsübung gestattet. Die jüdischen 20 Patriarchen, Vorsteher ber Lehrhäuser und Synagogen genoffen Dieselben Rechte wie die dristlichen Geistlichen und heidnischen Priester. Sie waren sogar gesetlich von den Magistrats-ämtern befreit. Später aber änderte sich Konstantins Politik. Die Juden hießen jetzt eine schädliche, ruchlose Sekte, der die Aufnahme von Proselhten verboten war. Mit dem Feuertod wurden die bedroht, welche dem Judentum Abtrünnige mit dem Bann belegten 25 oder mit Steinigung angriffen. Auf dem Konzil zu Nicaa wurde das Ofterfest unabhängig vom jüdischen Kalender festgestellt, denn es sei unwürdig, bei dem heiligsten Feste dem Gebrauch der Juden zu folgen. Nichts mehr sollten die Christen mit den Juden gemein haben. Später verbot der Kaiser auch den Juden ihre Sklaven zu beschneiden. Die Eklaven sollten durch Beschneidung die Freiheit erlangen. Überhaupt sollten sie keine fremden 30 Sklaven befiten. Als dies Gesetz nichts fruchtete, wurde die Beschneidung der Sklaven mit Todesstrase belegt. In diesem Druck sah das jüdische Volk Vorzeichen für das Kommen des erhossten Messias, dem eine Wehezeit vorausgehen müsse. Schon lang kursierte das Wort: "Der Sohn Davids wird nicht eher kommen, dis sich das römische Reich zum Christentum bekennen wird." Diese Zeit schien jetzt da. Aber der Patriarch Hillel II. 35 erklärte: "Jfrael hat keinen Messias mehr zu erwarten; denn die Verheißungen der Propheten von einem frommen, mächtigen Herrscher hat es bereits unter Bistia genoffen." Er ift die erste jüdische Autorität, die die Messiashoffnung der Juden zu entwurzeln und zu unterbrücken suchte. Das babhlonische Schulhaupt aber legte Widerspruch ein: "Gott möge es dem R. Hillel verzeihen, einen solchen Frrtum ausgesprochen zu haben." Noch schlimmer 40 ging es den Juden unter Constantius. Sie hatten den Perserkönig Shapur II. gegen den Kaifer unterstützt. Dafür verhängte er über sie die Strafe des Exils, so daß viele nach Persien auswanderten. Die Gesetzeslehrer wurden mit dem Tode bedroht. Die Schule von Tiberias verfiel dadurch dem Untergang. Constantins Gesetze wurden erneuert mit dem Zusat, daß auch die Ehe zwischen Juden und Chriften mit Todesstrafe belegt sei. 45 Als gar die römischen Legionen wegen des persischen Kriegs drei Jahre lang in den Städten Judaas einquartiert waren, bemächtigte sich der Juden Berzweiflung; sie machten einen Aufstand, der mit der Zerstörung der beteiligten Judenstädte endigte. Es waren darunter Sepphoris und Tiberias, die Hauptsitze judischer Gesetzeslehre. Bon nun an war Babylonien der Hauptsitz der Gescheskunde und die Schulen von Sura und Rumbetita nabmen den 50 ersten Rang ein. — Die Lage der Juden änderte sich gänzlich unter der kurzen Regierung Julians. Sein Haß gegen die Chriften machte ihn zum Freund der Juden. Den Patriarchen Hille nannte er seinen ehrwürdigen Freund, erließ ein Handschreiben an die jüdischen Gemeinden und traf Anstalten, den Tempel in Zerusalem wieder aufzubauen. Der Schutt wurde weggeräumt, Baumaterialien herbeigeschafft. Der Bau wurde aber 55 balb eingestellt. Beim Bloßlegen ber unterirdischen Gange sollen schlagende Wetter die Arbeiter vertrieben haben. Julians rascher Tod machte der Sache ein Ende. Merkwürdig aber ist, daß die jüdischen Quellen gänzlich schweigen und nicht einmal den Namen dieses Kaisers erwähnen. Auch Julians Nachfolger versuhren mit Toleranz gegen die Juden. Um das Jahr 100 hat R. Afchi in Sura die Erflärungen, Diskuffionen, Entscheidungen 60 und Untersuchungen, welche bisber mündlich über die Mischnah gegeben worden waren, in

ben Schulen gesammelt und zum Talmud (Talmud Babli) vereinigt, obwohl er selbst bas große Werk nicht ganz vollenden konnte. Aber seine Sammlung wurde die hauptsächliche geistige Nahrung aller Juden. Denn wie das Bibelftudium für weniger förderlich und verdienstwoll galt als das der Mischnah, so stand das Mischnahstudium weit zurück hinter dem Lernen des Talmud. An den spitzfindigen Diskussionen des Talmud schärfte sich der 5 jüdische Berstand von Jahrhundert zu Jahrhundert; aber ebenso sehr veräußerlichte er das religiöse Denken und Kühlen, indem die Talmudkenntnis zum Maßstab der Frömmigkeit und Heiligkeit wurde. Die jüdische Religion aber selbst erstarrte vollends zur peinlichen Ubung der Talmudvorschriften. Bis auf den heutigen Tag ist der Talmud sür Millionen von Juden der Inbegriff aller Wahrheit und Weisheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit, sein 10 Studium der sichere Weg zum ewigen Leben. Etwas anderes zu studieren als Talmud, ist für den echten Juden ein sicheres Zeichen der Gottlosigkeit. Es ist schwer, über den geistigen Wert des Talmud ein gerechtes Urteil zu fällen. Hier haben wir aber nur zu sagen, was er für die geistige Entwicklung der Juden und des Judentums bedeutet; und da darf nicht verschwiegen werden, was er zur Erhaltung des Judentums geleistet hat. 15 Für den talmudisch erzogenen und gebildeten Juden ist Gott und seine Offenbarung, allerbings in der Form des Zalmud, erstes und höchstes Interesse Lebens, seines Denkens, Fühlens und Thuns. Alle Dinge betrachtet und mißt er nach dem Maßstab der Religion. Die Offenbarung Gottes ist ihm der Inbegriff aller Wahrheit und Prinzip aller Wahrheits= erkenntnis. Auch in der Form des Talmud ift ihm das göttliche Sittengeset ein nur um 20 so strengerer und härterer Zuchtmeister geblieben, der sein Leben in vieler Beziehung auf einer gewissen sittlichen Söhe erhielt. Eine Menge alttestamentlicher Ideen wurzeln noch als lebigendes Geistesgut im judischen Bolk, freilich vielfach überwuchert vom dichten Gestrupp talmudischer Spitfindigkeiten und Verkehrtheiten. Andererseits wurde durch den Talmud ber jüdische Geist auf einer Religionsstufe zurückgehalten, die mehr als anderthalbtausend 25 Jahre hinter der Gegenwart liegt, und der jüdische Geist wurde so fest in diese rückständige Religionsstufe eingezwängt, daß er für jede Umbildung unfähig, und jede Weiterbildung abgeschnitten wurde. Jeder Bersuch einer Reform führt zur totalen Auflösung des Judentums selbst. Der Talmud ist also der Verschluß, unter dem Jörael von jeder Weiterentwicklung seiner Religion und seines religiösen Lebens abgeschlossen gehalten wurde. Der Bruch mit 30 bem Talmub bedeutet damit für das jübische Bolk die Auflösung und den Untergang seiner bisherigen Religion und die Umwandlung und Neugestaltung seines gesamten Geistes und Lebens.

Der Talmud, der mächtigste Faktor des nachbiblischen Judentums, ist babylonischer Herkunft, festgestellt und abgeschlossen im Reich und zur Zeit des sassandischen Perserkönigs 35 Festbegerd I., als das alte Rom von den germanischen Bölkern hart bedrängt und Nordafrika eine Beute der Bandalen wurde. Die gewaltigen Weltereignisse und der sichtbare Zusammenbruch der römischen Reichsmacht fachten damals auch wieder die messianischen Hoffnungen des jüdischen Volkes an. Es war eine Weissagung, der Messias werde im fünfundachtzigsten Jubiläum (4200 der Welt, 440 n. Chr.) erscheinen. Der kluge R. Aschi 49 zu Sura aber erklärte: "Der Meffias kann vor dem fünfundachtzigsten Jubiläum gewiß nicht kommen; erst nach dieser Zeit kann man sich der Hoffnung, aber nicht der Gewißheit hingeben." Um diese Zeit war es auch, daß die Bandalen die hl. Tempelgeräte in Rom raubten und sie nach Afrika schafften. Später soll sie Belisar, der Eroberer des Bandalenreichs, nach Konstantinopel (534) gebracht haben. Der abergläubische Justinian aber habe 45 sich gefürchtet, sie bei sich zu behalten und habe sie in einer Kirche zu Jerusalem niederlegen lassen. Ihr Verbleib ist ganz unbekannt. Mit der alten Welt gingen so auch die alten Heiligtümer Jsraels vollends unter. Der Talmud wurde das einzige Heiligtum des zerstreuten Volkes. Auch in Palästina sammelten die Amoraim ihre Traditionen im jerusalemischen Talmud (Talmud Jeruschalmi, Talmud schel 50 Erez-Israel, Gemara di Bene Ma'araba). Es ist unbekannt, von wem und wo er verfaßt wurde. — Im untergehenden Römerreich war der Juden Lage eine wenig Theodofius der Große zwar suchte sie zu schützen, wenn der driftliche Pobel die Shnagogen zerstörte, aber seine guten Absichten scheiterten am heftigen Widerspruch des heil. Ambrofius. Auch das Recht der Batriarchen, Abtrünnige mit dem Bann zu belegen, 55 suchte er aufrecht zu erhalten. Noch weniger gelang es seinen Söhnen Honorius und Arcadius die Juden zu schützen. Im Jahre 425 hob der morgenländische Kaiser Theodosius II, das palästinensische Patriarchat ganz auf, nachdem der letzte Patriarch Gamaliel V ohne männliche Erben gestorben war. Unter Theodosius II durste der Bischof Chrill in Alexandria die Juden aus der Stadt vertreiben und ihr Vermögen dem Böbel zur Beute geben, in 60

Untiochien wurden sie der Synagogen beraubt. Die Spannung zwischen Juden und Christen und gegenseitige Feindschaft hat damals einen außerordentlichen Grad erreicht. Rirchenväter und Bischöfe, wie Ambrosius, Chrysostomus, Augustinus eiferten wider die Suden; andererseits verheimlichten die Juden nicht ihren Haß gegen das Christentum und 5 seinen Stifter, verboten allen Umgang mit Christen, sogar die Erteilung von Unterricht in der hebräischen Sprache an Christen. R. Bar Chanina durfte nur heimlich in des Kirchenvaters hieronhmus Zelle zu Betlehem kommen, um ihn im hebrässchen zu unter-richten, und dieser mußte öffentlich sich wegen seines Umgangs mit Juden rechtfertigen durch die Erklärung, daß er die Juden unsagbar verachte, verabscheue und haffe, weil fie 10 ben Herrn in ihren Synagogen verfluchen. — Das altpaläftinensische Judentum ftarb aber nicht, ohne der Welt noch ein wertvolles Vermächtnis zu hinterlassen: die Massorah d. h. Die Hinzufügung der Bokale, Accente, Bort-, Silben- und Satabteile zum hebraischen Bibelterte, der aus blogen Konsonanten bestand. Auch das alles war bisher nur mündliche Tradition gewesen und konnte nur durch lange Ubung vom Lehrer (Karra, Bibelleser) erlernt 15 werden durch Nachsprechen. Zett da mit der Gelehrsamkeit auch die Kenntnis der hebräischen Sprache sogar in Palästina am Aussterben war, konnte nur durch genaue Feststellung ber Mussprache der sichere Wortlaut der Bibel der Zukunft erhalten werden. — Das babylonische Judentum erhielt sich noch länger. König Firuz (470) erregte eine Berfolgung gegen die Juden Persiens, wodurch viele nach Indien auszuwandern gezwungen wurden; dort 20 erlangten sie vom König von Cranganor Ländereien und Privilegien, die auf einer noch erhaltenen Bronzetafel in altindischer und hebräischer Sprache aufgezählt werden. Bon den Schlägen diefer Verfolgung scheinen sich aber die babylonischen Juden nicht mehr erholt 311 haben. 3hr geistiges Leben erlosch. Das Ende der Zeit der Amoraim fällt in das Ende des 5. Jahrhunderts. Sie hinterließen den Talmud als ein Fertiges, zu dem nun 25 keine Zusätze mehr sollten gemacht werden dürfen (500 n. Chr.).

II. Das Mittelalter. Für die Juden des byzantinischen Reiches beginnt das Mittelalter mit der Regierung Justinians, denn er erließ die Gesetze, die gleichsam das Muster wurden für die Behandlung der Juden das ganze Mittelalter hindurch. Er erließ das Geset, daß judischen Zeugen gegen Chriften keine Glaubwurdigkeit beizumessen sei. 30 Der Ubertritt vom Christentum zum Judentum war strengstens untersagt. Ferner sollten die Juden verpflichtet sein, die lästigen und kostspieligen Stadtamter zu übernehmen ohne die Privilegien davon zu genießen, Freiheit von Geißelstrafe und Exil. "Sie sollen das Joch tragen, auch wenn sie darunter seufzen, aber jeder Ehre sollen sie unwürdig gehalten sein." Sie durften ihr Paffahfest nie vor dem driftlichen Ofterfest feiern. Sie follten die 35 heil. Schrift in der Synagoge am Sabbath nur griechisch oder lateinisch vorlesen. So oft sich Gelegenheit bot, überfielen die Christen die Juden, um ihre Synagogen zu zerstören, sie selber zu berauben, zu verjagen und zu töten. Und auch die Juden ließen keine Gelegenheit vorübergehen, die Christen zu schädigen und für die erlittene Unbill Rache zu nehmen, was ihnen nur immer neue Verfolgungen zuzog. Von jetzt an aber verschwinden 40 die orientalischen Juden vom Schauplat ber Geschichte; das geschichtliche Leben des jüdischen Bolfes geht über auf die westländischen Juden. Die Spaniens sind die geiftig regsamsten, welche nun für lange in den Bordergrund treten. Die Juden Italiens dagegen treten nicht besonders hervor. Während der Stürme der Bölkerwanderung hatten sie dieselben Leiden durchzumachen wie die Christen. Dazu kamen aber immer noch die Konflikte mit 45 den Christen. Unter der Gotenherrschaft galten in Italien immer noch die Gesetze des Kaisers Theodosius. Sie durften nach ihrem Gesetze leben, hatten ihre eigenen Richter; nur durften sie keine neuen Synagogen bauen. Über König Theodorich konnten die Juden sich nicht beklagen. Die meisten Streitigkeiten verursachte, daß die Juden immer wieder driftliche Eklaven hielten und sie durch die Beschneidung zum Judentum zwangen, was 50 beides wider das staatlich driftliche Gesetz war. Die Juden hatten damals auch den Stlavenhandel in der Hand und pflegten ungesetzlicher Weise auch Chriften als Sklaven ju kaufen und zu verkaufen. Es ist selbstwerständlich, daß die Priefter ihre Glaubensgenoffen nach Möglichkeit gegen diese ungesetzliche Handlungsweise ber Juden zu schützen suchten. Sonst suchte die weltliche und geistliche Obrigkeit die Juden zu schützen, denn auch hier 25 pflegte der Löbel die Synagogen oft zu zerftören. Besonders die Bäpfte übten Gerechtigkeit und Billigkeit gegen sie. Als der berühmte Minister des Königs Theodorich, Cassiodor, seine Amter niedergelegt hatte, schrieb er eine Psalmenauslegung, worin er die Juden durch Hinweis auf die messianischen Psalmen zum Glauben an Jesum zu bekehren bestrebt war. Theodorichs Nachfolger, Theodatus hatte einen judischen Zauberer und Wahrsager, zu beffen so trügerischer Kunft er oft seine Zuflucht nahm. Alls Justinian durch Belisar Stalien erobern

ließ, wehrten sich die Juden auß heftigste, beredeten auch die Bürger Neapels zu encrgischem Widerstand und verteidigten persönlich die Stadt auß tapferste dis zulezt, weil sie wußten, daß sie doch keine Gnade zu erwarten hatten. Unter der Langobardenherrschaft hatten sie ruhige Zeiten. Besonders Papst Gregor I, der Große, beschützte sie. Er wollte, daß Juden nur durch sanste Beredung, nicht durch Gewalt bekehrt werden sollten. Gewissenhaft vahrte er ihnen das römische Bürgerrecht. In seinen großen Besitzungen in Unteritalien, Sizilien und Sardinien ließ er sie nicht bedrücken, nur durften sie keine Christen als Sklaven haben. Oft und nie umsonst wandten sich die Juden Italiens um Schutz an den Papst. Für zerstörte Synagogen mußten die Christen Entschädigung zahlen. Übergetretene Juden aber begünstigte er, erließ ihnen die Grundsteuer. Über solche, die nur aus irdischen 10 Gründen übertraten, schrieb er: "Wir gewinnen zwar sie nicht, doch gewiß ihre Kinder." Dagegen beschützte er auch die Christen vor den Übergriffen der Juden. An die Könige der Franken, Burgunds und Austrasiens schrieb er, sie sollten dem schändlichen Handel der Juden mit christlichen Stlaven ein Ende machen. Den König Reccared von Spanien lobte er, daß er so gethan habe. Wenn das christliche Bolk oft die jüdischen Sklaven= 15 händler und Besitzer christlicher Sklaven mißhandelte, so waren dies keine Versolgungen um ihres Glaubens willen.

In keinem Land haben die Juden Europas so festen Fuß gefaßt, auf die Geschicke keines Landes so großen Einfluß ausgeübt und selber nirgends einen so hohen Grad materieller und geistiger Blüte erreicht, wie in Spanien. Nach ihrer Vertreibung aus 20 Spanien haben sie boch ihre spanische Sprache behalten, als ware es ihre Muttersprache, so daß bis heute die Nachkömmlinge jener Flüchtlinge in Afrika und der Türkei spaniolisch reden. Ja so mächtig wirkte ihr Aufenthalt in Spanien auf sie, daß sie nach dem hellen melodischen Klang der Sprache Castiliens ihre eigene hebräische Sprache heller und klangvoller aussprechen lernten, ganz anders als alle übrigen Juden. Rirgend im Mittelalter 25 haben sie solchen Reichtum und solche Ehrenstellen sich erworben, so große Dichter und Philosophen hervorgebracht, wie in Spanien, in keinem anderen Land aber haben sie auch so viel erduldet, als in Spanien. Mit Stolz und Schmerz schauen heute noch die Juden auf jene Zeit bes Ruhmes und der Leiden zurud. Die Riederlaffungen der Juden in Spanien mögen so alt wie die der Phönizier sein. Die vornehmsten Geschlechter, wie die des 30 Abrabanel behaupteten, von David abzustammen; sie wollten schon nach der ersten Zer= ftörung Ferufalems hingekommen sein. Nach ber zweiten seien 80 000 Gefangene nach Spanien verkauft worden. Granada war fast ganz von Juden bewohnt und hieß daher Judenstadt, ebenso das uralte Tarracona. Juden wollten auch die Erbauer von Toledo sein und diese Stadt galt als zweites Jerusalem. Ringsum sollen sie auch andere Städte ans 85 gelegt haben wie in Judäa um Jerusalem, so Eskaluna-Askalon, Maqueda-Makeda, Jopes-Joppe, Aceca-Aseka. Sie bewohnten die Städte, besaßen aber Acker, Weinberge, Ölscher Water, Weinberge, Ölscher Stadte, Besaßen aber Acker, Weinberge, Ölscher Städte, Besaßen aber Acker, Weinberge, Weinb pflanzungen, hatten den gesamten Sandel in der Sand und befuhren mit ihren Schiffen das Meer. Das Christentum kam sehr frühe nach Spanien. Schon vor Konstantins Abertritt konnten 19 Bischöfe und 36 Presbyter zu Elvira eine Synode halten (305). 40 Schon sie beschäftigte sich mit den Juden und verbot, daß Christen ihre Feldfrüchte von den Rabbinern der Juden einsegnen ließen. Auch die She zwischen Juden und Christen sollte mit dem Bann belegt werden. Als die arianischen Westgoten Spanien eroberten, konnten die Juden wieder ungehindert ihre driftlichen Sklaven beschneiden. Erst als König Reccared auf der Synode zu Toledo den arianischen Glauben abschwor, legte er den Juden 45 die schwersten Beschränfungen auf zum Schutz der Christen und um das Unwachsen der Juden zu hemmen. Er verbot ihnen driftliche Sklaven zu halten. Auf Sklavenbeschneidung ftand Vermögensverluft. Kinder aus Mischehen mußten getauft werden. König Sisibut erneuerte die Gesetze, aber ohne Erfolg. Daber befahl er, daß innerhalb einer bestimmten Frist sämtliche Juden sich müßten taufen lassen, oder sie müßten das Land verlassen. 50 Biele ließen sich taufen, viele wanderten nach Frankreich und Afrika. Die Bischöfe aber ließen dem König sagen, daß er zwar viel Eifer für den Glauben gezeigt habe, aber nicht nach Gewiffen. Scintilla nahm die strengen Gesetze zurud. Unter Sisenant kam die Judenfrage wieder auf der Synode zu Toledo (633) vor. Fidor von Sevilla sprach den Grundsatz aus, daß Juden nicht mit Gewalt dürften bekehrt werden, aber auch keine 55 Chriften dürften zum Judentum gezwungen werden. Zwangsweise getaufte Juden durften aber nicht zum Judentum zurückfehren, damit der Glaube nicht geschändet werde." Aller Umgang mit Juden war den Getauften streng untersagt. Rückfall oder heimliche Ubung jübischer Sitten und Gesetze wurde bestraft. Nicht getaufte Juden hatten volle Religions freiheit. Die getauften sollten im Glauben unterrichtet werden. Uber die religiösen Streit= 60

schriften jener Zeit siehe den Art.: Mission unter den Juden. Die vielen getauften Juden, die heimlich dem alten Glauben anhingen, waren ein ftäter Pfahl im Fleisch der Kirche Spaniens. Jede Synode beschäftigte sich damit; manche Könige gestatteten die Ruckehr zum Judentum. Aber viele wollten der äußeren Vorteile wegen den Schein des Christen-5 tums beibehalten, weshalb andere Könige wieder strenge Magregeln gegen die Scheinchriften übten. Als König Erwig (681) 26 sehr strenge Gesetze gegen die heimlichen Juden erließ, bestätigte Julian, Erzbischof von Toledo und selbst jüdischer Abkunft, diese Gesetze auf einer großen Synode. Die vielen Tausende heimlicher Juden bildeten eine Gefahr nicht bloß für die Kirche, sondern auch für den Staat. Das zeigte sich unter König Egica, 10 der zwar die strengen Gesetze aufhob, aber wenig Dank davon erntete. Juden und Halb= juden machten eine Verschwörung, knüpften Verbindungen mit den afrikanischen Juden und durch diese mit den Arabern an, welche damals Nordafrika erobert hatten, um mit deren Silfe das westgotische Reich zu stürzen. Die Berschwörung wurde entdeckt. Die Strafe des Hochverrats war, daß alle Juden der Leibeigenschaft sollten verfallen sein. Aber es 15 war schon zu spät. Die Juden Ufrikas und Spaniens machten gemeinschaftliche Sache mit dem muhammedanischen Eroberer Tarik, der 711 dem Westgotenreich in Spanien ein Ende machte. — Das Berhältnis der Juden zum Islam ist eigenartig. Sie halten ihn für die jüngere Tochter des Judentums, als ob er ganz parallel dem Christentum wäre. Der Unterschied zwischen Jesus und Muhammed kommt ihnen nicht zum Bewußt20 sein, darum bilden für sie Christentum und Islam ganz gleichartige Entstellungen des Jubentums, ja fie fühlen sich bem Islam viel verwandter als dem Chriftentum. Sie haben noch nie mit den Chriften gemeinsame Sache gegen die Muhammedaner gemacht, aber oft genug umgekehrt, obwohl das NT lange nicht so viel Ubles über die Juden zu sagen weiß wie der Koran, und es auch bei den Nuhammedanern nicht an verächtlicher 25 Behandlung der Juden sehlt. Seit uralter Zeit waren die Juden auch in Arabien, besonders an der Westsüsse ansässig. In Saba und Jemen soll es jüdische Fürsten und Könige gegeben haben, die in Städten, Dörfern und Schlössern wohnten. Selbst arabische Fürsten sollen das Zudentum angenommen haben. Die Juden hatten mit Glück die Aus-breitung des Christentums in Arabien verhindert, welche Konstantin durch Missionäre ver-30 suchte. Erst im 5. Jahrhundert bekehrte sich ein arabischer Fürst. Die Juden in Medina und Jadrib besagen eine Gesetzesschule, wie denn auch der Talmud ihnen bekannt war und die biblischen Geschichten bei ihnen in der ausschmuckenden und entstellenden Weise der talmudischen Hagada erzählt wurden. Weil Muhammed seine neue Lehre nur als alte Abrahamsreligion ausgab, glaubten die Juden an ihn, und er verlieh ihnen den Ehren-35 titel "Gehilfen" Ungläubige Araber meinten, Muhammed sei eigentlich nur "das Ohr", die Juden die Eingeber seiner Offenbarungen. Die Freundschaft dauerte aber nicht lange, weil er nicht das ganze judische Gesetz annehmen wollte, auch nicht von David abstammte. Das führt auf die Bermutung, daß sie einige Zeit in ihm den Messias zu finden hofften. Anfangs suchte Muhammed den Streit zu vermeiden: "Gebet den Schriftbesitzern weder 40 Recht, noch strafet sie Lügen" Bald aber veröffentlichte er eine lange Sura seines Korans voll Schmähungen auf die Juden, die er Ungläubige, Prophetenmörder, Berfluchte Gottes, Berfälscher der Offenbarung nannte. 624 kam es zum Krieg gegen den jüdischen Stamm ber Beni-Kainuka. Der Sieger brachte zwei judische Frauen heim, von denen die eine, Zainab, ihn vergiftete. Nach Muhammeds Tod dauerte die Feindschaft fort, obwohl später 45 öfters die Juden wieder Schut und Gunft bei einzelnen muhammedanischen Fürsten fanden. — In Spanien wurden die siegenden Araber überall von den Juden unterstützt. Den eroberten Städten wurden Juden als Statthalter vorgesetzt. So wurden sie die Herren in Cordova, Granada, Malaga u. a. Als Tarif gegen die Hauptstadt Toledo zog, öffneten ihm Juden die Thore der Stadt und nahmen furchtbare Rache an den Christen. 50 Auch Toledo wurde den Juden anvertraut. Die spanischen Juden hatten also gute Zeiten und galten, wie die in Palästina und Persien als treue Bundesgenossen der Eroberer. Sie waren ganz frei, auch die Kopffteuer fiel weg. — In Diese Zeit fällt auch die Stiftung ber Sefte der Karäer (f. d. A.). Der Urheber war Anan, der in Babylon und Palästina im Gegensatz zum Talmubstudium auf fleißige Erforschung der Schrift (Mikra) drang 55 und alle Satzungen bes Talmud verwarf, um nur die Bestimmungen der Schrift selbst gelten zu lassen. Er war auch wohl der erste, der unter den Juden einen Kommentar zum Pentateuch schrieb. — Aber auch die erzentrische Mystif und Askese trat jetzt in Palästina, wo das Karaertum entstanden war, auf, und ganz besonders wurde die Lehre von der Körperlichkeit Gottes und vom Metatron, dem philonischen Logos, dem zweiten 60 Gott, ausgebildet. Die Unhänger dieser Mustif nannten sich Männer des Glaubens,

Ba'ale Emunot; natürlich fungierten sie auch als Beschwörer, Weissager, Wunderthäter und Amulettenverkäufer. Beide Richtungen beeinflußten birekt und indirekt das Judentum das ganze Mittelalter hindurch. Die judische Wissenschaft aber nahm ihren Ursprung im 10. Jahrhundert in Üghpten durch Saadia aus Fajum. Nicht bloß schrieb er eine Widerslegung der Karäer, sondern er übersetzte auch die hl. Schrift ins Arabische, sie sollte den 5 Beweis liefern, daß die hl. Schrift in Einklang sowohl mit der Bernunft als der talmudischen Tradition stehe. In seinem Kommentar zum Sefer Jezirah, Buch der Schöpfung, aber stellte er ein ganzes religions-philosophisches System auf, das er in seinem Hauptwerk Emunot We-Deot (943 verfaßt) ausstührlich darlegte. Er ist der erste jüdische Philosoph, der durch die Araber zu einer genaueren Kenntnis der griechisch-christlichen Philosophie des 10 Drients gekommen war. Sein Zweck ist, die Lehren der jüdischen Offenbarung durch dialektischen Beweis als unumstößliche Wahrheit gegen Ungläubige und Zweifler zu erhärten; dagegen sucht er auch das Judentum von allem Vernunftwidrigen und allem Aberglauben zu reinigen. Besonders seine Ethik weist deutlich auf ihre aristotelische Quelle. Im 10. Jahrhundert begann aber auch in Spanien eine Blütezeit der jübischen Kultur, 15 Wissenschaft und Poesie. Am Hofe Abdul-Rhamans III. lebte Chasdan Ibn-Schaprut (915—970); er nahm als geschickter Vermittler zwischen dem Kalifen und den christlichen Kürsten Nordspaniens und Europas eine hohe Stellung ein und machte seinen Einfluß geltend zur geistigen Förderung seiner Bolksgenossen; er war der Gönner der jüdischen Gelehrten und Dichter, die an den Hof zu Cordova kamen.

Die hervorragenosten Bertreter dieser spanisch-jüdischen Kultur waren nicht bloß Männer, welche durch ausgedehnte Handelsgeschäfte reich geworden, sondern auch meist Minister, Steuerpächter und Leibarzte des Kalifen oder anderer arabischer und berberischer Fürsten waren. Die Reihe eröffnet Samuel Halevi Ibn-Nagrela, Minister bes Berberfürsten von Granada, geboren 993; er war zugleich Rabbiner, Schriftsteller und Dichter. Ganz Gelehrter war 25 dagegen Jona Marinus, mit arabischem Namen Merwan Ibn-Ganach, 995—1050; er war Grammatiker und Ereget und erhob die Bibelforschung zu einer selbständigen Wissen= schaft. Sein Hauptwerk trägt den Titel "Kritik" (Al Tanchik); Plato und Aristoteles waren ihm nicht unbekannt. Philosoph und Dichter zugleich war Salomon Ibn-G'ebirol. In arabischer Sprache schrieb er sein Werk Mekor Chajim, die Quelle des Lebens, oder 30 über den allgemeinen Weltgrund; unähnlich anderen jüdischen Philosophen mischt er nichts von religiös-jüdischen Gedanken in sein System, außer daß er zum Behuf der Weltschöpfung aus der göttlichen Ursubstanz den göttlichen Willen oder das "Wort Gottes" hervorgehen läßt, dem ohne Mittel, ohne Bewegung und ohne Zeitmaß schöpferische Kräfte entquellen, durch welche die abwärtsführende Stufenreihe der Geschöpfe ins Leben tritt; die lette 35 Stufenreihe bildet der Raum und die Körperlichkeit; in der Mitte liegen die allgemeine Weltvernunft, die Weltseele mit den Engeln und Geistern und die Natur. Wir sehen schwertung, die Welchen Charakter diese Philosophie trägt: es ist ein Synkretismus aus Neuplatonismus und Aristotelismus. Der sons vitae Jbn=G'ebirols wurde 100 Jahre später ins Lateinssche übersetz und von den Scholastikern sleißig gelesen und benutzt. 40 Bachja Ibn-Pakuda schrieb eine "Anleitung zu den inneren Pflichten", die in platonischer Askese gipfelte (1050—1060). In der ersten Hälfte des 11. Jahrhs. lebte auch in Tropes ber durch seinen Bibelkommentar berühmt gewordene Rabbi Schelomoh Jizchaki, bekannt unter dem Namen Raschi (f. d. A.). Sein Kommentar ist so beliebt, daß die von Juden gedruckten Bibeln ihn stets dem Bibeltert zur Seite drucken, und bis heute wird er von 45 der jüdischen Jugend immer zugleich mit dem Bibeltert gelesen und studiert. — Unter der Menge der hebräischen Dichter des 11. und 12. Jahrhunderts ragt am meisten hervor Jehuda Halevi (1086—1145). Er ist der größte jüdische Dichter aller Jahrhunderte. Seines Beruses Arzt dichtete er in der Jugend Liebeslieder, sang von Wein und Freude und erfann Rätsel; später weihte er sich der religiösen Boesie und seine Zionslieder er= 50 innern an die Bsalmen. Boll inniger Gefühlstiefe trauert er um die erloschene Herrlich= keit Zions. Diese Lieder haben ihn für ewige Zeiten zum Nationaldichter des jüdischen Volkes gemacht. In arabischer Sprache schrieb er auch in Dialogsorm ein philosophisch= apologetisches Werk über das Judentum unter dem Titel "Chozari" Religionslose Philosophie, Christentum und Islam werden mit dem Judentum verglichen und letzterem 55 ber Preis zugeteilt, weil es weber auf Spekulation noch unerweislichen Vorgängen, sondern auf der einfachen, historischen, von Augenzeugen bewährten Thatsache des wunderbaren Auszugs der Fraeliten aus Agypten beruhe. Bei allem wird aber die unbedingte Wahr= heit der Bibel vorausgesett. Aus ihr wird dann die Herrlichkeit des Judentums und die Borzüglichkeit des judischen Volkes abgeleitet, auf das sich von Adam her in ununter= 60

brodiener Jolge die vollkommene Zugendbaftigkeit des Stammvaters der Menschheit unvermindert vererbt hat, so daß das jubische Bolk bas Berg und den Kern der Menschheit bildet, das ausschließlich für die göttliche Gnade und besonders auch für die Prophetengabe befähigt ist. So bilden die Juden eine Zwischenstufe zwischen den Engeln und den 5 übrigen Menschen. Treten Glieder anderer Bölfer zum Judentum über, so bekommen sie zwar Teil an den äußeren Segnungen der Fracliten, können aber nie den hohen prosphetischen Grad der geborenen Juden erreichen. Israel ist auch der Knecht Gottes, dem alle Krankheit und alle Schmerzen der Menschheit aufgeladen sind. Die Zerstörung Jerusalems ist eine wunderbare, göttliche Veranstaltung, um die Bölker der Erde mit 10 jüdischem Geiste zu durchdringen. Wenn das erreicht ist, wird die Welt die hohe Bebeutung Jöraels erkennen und die jüdische Nation als Trägerin des Lichtes ehren. So ist Halevi der Begründer der besonders in neuester Zeit von modernen Rabbinern gepredigten Joec von der "Weltmission der Juden" und der unvergleichlichen jüdischen Rasse ("The race is all"). Die Sehnsucht nach Zion führte Halevi im Alter noch nach dem gelobten 15 Land. Sein Todesjahr und feine Grabstätte find unbekannt. — Zwei Jahrzehnte später suchte Abraham 3bn-Daub wieder mit Silfe der aristotelischen Philosophie die alleinige Vernünftigkeit und Wahrheit des Judentums zu erweisen in seinem Werk "Der höchste Glaube", zugleich verfolgte er den Zweck, die Willensfreiheit zu begründen. — Eine der bedeutenderen judischen Größen ist auch Abraham Ibn-Esra aus Toledo (1088—1167), 20 ein scharffinniger Kritifer, aber zugleich abergläubischer Aftrolog und Kabbalist; nach weiten Reisen im Orient, schrieb er in Stalien seine Kommentare zu einzelnen biblischen Buchern; die wichtigsten sind die zum Pentateuch und zu Jesaja, worin er schon seine Zweifel aussprach, ob die Kapitel 40-66 vom felben Berfasser wie 1-39 herrührten. Seine philo= sophischen Schriften aber sind ohne Wert. — Den allergrößten Ruhm aber als Schrift-25 und Gescheskundiger und zugleich als Philosoph erwarb sich Mose ben Maimun, gewöhn= lich Maimonides genannt (1135—1204) (f. b. A.). Maimonides bildet den geiftigen Böhepunkt der Juden des Mittelalters. Mit seinem Tod 1204 beginnt der Berfall. Denn nur wenige Jahrzehnte (1232) nachher beginnt nicht bloß die Verketzerung und der Bann gegen des M. philosophische Schriften, sondern auch die immer stärker werdende 30 Feindschaft der Rabbiner gegen alle Philosophic und ihr Studium. Die Juden aller Länder teilten sich in Maimunisten und Antimaimunisten und selbst die einzelnen Gemeinden spalteten sich. Als aber vollends die Kabbala die Geister bestrickte, da konnte Rabbi Ben-Aberet 1305 den Bann über alles Studium der Wissenschaften aussprechen. Die philosophischen Ausleger der hl. Schrift sollten verflucht und ihre Schriften zum 35 Scheiterhaufen verurteilt sein. Ben-Aderet gefich fich in der Judenheit in der Rolle seines Zeitgenossen, Bonifacius' VIII. Auch hier geschah es nach dem jüdischen Sprichwort: Wie es sich driftelt, so jüdelt es sich. Seitdem haben Juden nichts mehr für Bildung und Wiffenschaft geleistet bis auf Spinoza. — So gunftig die Stellung der Juden anfangs in den muhammedanischen Staaten Spaniens gewesen war, so ungünstig gestaltete sie sich später unter der Herrschaft der Almohaden. Die meisten mußten den Jslam annehmen oder auswandern. Daher begünstigten die Juden von nun an die siegreich vordringenden Christen. So leisteten die Juden von Sevilla dem König Alfonso X. bei der Eroberung ber Stadt Borschub. Zum Dank dafür durften sie drei Moscheen in Synagogen umwandeln, der kastilische König gab ihnen Acker und übertrug wichtige Staatsämter an Juden. 45 Gleichwohl erließ er 1260 eine Gesetzessammlung für Kastilien, worin die alten westgotischen Beftimmungen gegen die Juden erneuert wurden; fie follten keine neuen Synagogen bauen durfen, feine driftlichen Dienstboten halten, am Sut ein farbiges Abzeichen tragen, am Charfreitag sich nicht öffentlich sehen lassen u. dgl. Dagegen war auch den Christen versboten, Synagogen zu schänden, Juden mit Gewalt zu tausen, an jüdischen Feiertagen sie vor 50 Gericht zu ziehen, dei jüdischer Eidesleistung erniedrigende Ceremonien zu fordern. Doch blieben diese Gesetze lange Zeit nur in der Theorie giltig, nicht in der Praxis. In Aragonien erklärte sie König Jahme I. zu seinen Kammerknechten; dadurch waren sie der Willkür des Abels und des Klerus entzogen. Unter ihm fing auch der Dominikanergeneral Raymund von Bennaforte seine Mission unter den Juden an (f. den Art. "Mission unter den Juden"). Auf Anregung des Papstes Clemens IV. wurde auch 1264 von Jahme I. der Befehl gegeben, daß alle chriftenseindlichen Stellen im Talmud gestrichen werden müßten. Dies war die erste Talmudcensur. Dagegen begann in Kastilien mit ber Regierung Alfonsos X. für die Buden ein goldenes Zeitalter. Sie wurden an den Hof und in hohe Umter berufen und kamen zu Macht und Reichtum. 60 Alfons XI. 1336 auf Denunziation des Proselhten Alfonso von Burgos bin das Gebet gegen

die Minim (Reper, Nazarener, Chriften) bei Strafe verbieten. Selbst als der schwarze Tod Kastilien verheerte und sogar der König Alfonso XI. an der Seuche starb, hat doch niemand in Kastilien, wie sonst überall in der Welt, die Juden dafür verantwortlich gemacht. Unter Don Petro (1350—1369) aber stieg Einfluß, Macht und Reichtum der Juden in Kaftilien wie nie zuvor und nirgend anderswo. Der Untergang dieses Königs zog aber 5 auch die Juden in seinen Sturz. Bei der Eroberung Toledos, des abendlanbischen Jerusalems, durch Heinrich II. fam der größte Teil der judischen Bevölkerung der Stadt um, die übrigen des Landes wurden geplündert und gebrandschatt, viele gingen jum Christentum über. Gleichwohl übertrug auch Don Heinrich die einflußreichsten Amter an Juden. Dagegen beklagten sich die Cortes 1371 um so mehr über die Macht der Juden 10 im Lande, besonders weil der Steuerpächter des Reiches ein Jude war, Don Joseph Bichon. Der König mußte einwilligen, daß Juden keine spanische Namen tragen und dafür ein Abzeichen an der Aleidung andringen mußten, wie einst Innocenz III. vorgeschrieben habe. Um den jüdischen Wucher zu bekämpsen, erließ er auch den driftlichen Schuldnern ein Drittel ihrer Schulden. Auch ordnete er auf Anregung des Proselhten Johann v. Balla= 15 dolid 1375 zu Avila eine große Disputation an, wo im Beisein vieler Christen und Moslim R. Cohen de Tordefillas gegen Johann v. Valladolid das Judentum verteidigte. Gleich= zeitig verfaßte Schem=Tob aus Tudela, der schon zu Pampeluna mit dem Kardinal Pedro de Luna, dem späteren Papste Benedikt XIII., disputiert hatte, um 1380 ein Werk, Eben Bochan, worin er alle Beweise aus Bibel und Talmud, welche für das Christentum 20 vorgebracht wurden, zu widerlegen suchte. Um meisten aber schadete den Juden ihr eigenes Gebahren, daß sie fich am Sof in die Reihen der Granden brangten und durch Wucher das Bolk aussaugten. Selbst Juden beklagten die unausstehliche Selbstsucht und Habgier der jüdischen Beamten und Reichen. Isaak ben Scheihet schrieb: "An diesen Gebrechen haben die jüdischen Fürsten, Adligen und Reichen die meiste Schuld; sie sind nur auf ihre 25 Ehre und ihre Reichtumer bedacht, auf das Ansehen ihres Gottes nehmen sie wenig Rücksicht." Salomo Alami schrieb in seinem Warnungsbrief: "Welche an den Königshöfen verkehren, welche die Schlussel zu den Staatsschätzen haben, thun stolz auf ihre Stellung und Reichtum, bauen Paläste, fahren in Prachtwagen, reiten auf reichgeschmückten Mauleseln, schmücken Frauen und Töchter wie Fürstinnen, sind gleichgiltig gegen Religion, 30 fröhnen dem Müßgggang, suchen Steuerfreiheit, lieben Tanz und Spiel, verachten die Rabbiner, leben in Neid und Mißgunst, verleumden einander bei den Königen und Fürsten." Kein Wunder, daß jetzt auch in Kastilien das Bolk sich gegen den jüdischen Übermut erhob, so daß es zu Ausschreitungen gegen die Juden kam. So entstand 1391 in Sevilla die erste Judenhetze, die nur durch königliche Truppen unterdrückt werden konnte. Aber 35 drei Monate später wurden bei einem neuen Bolksaufftand 4000 Juden getötet, ihre Beiber und Kinder an Moslim verkauft und 2 Synagogen in Kirchen verwandelt. Eine große Menge Juden aber ließ sich taufen. Dazu gehörte auch Samuel Abrabanel. In Cordoba und Toledo und etwa 70 anderen Gemeinden geschah das Gleiche, und große Mengen von Juden traten scheinbar zum Christentum über. Auch im Reich Aragonien 40 traten dieselben Verfolgungen ein, so daß nur die judische Gemeinde von Murviedo ver= schont blieb. Dreiviertel Jahre dauerten die Judenmetzeleien und Taufen. Jedoch wurden die Taufende von jüdischen Zwangstäuflingen (Anusin) je länger je mehr eine Gefahr für Kirche und Staat, denn der Mord ihrer Berwandten und Freunde war nicht geeignet, sie von der Wahrheit des Christentums innerlich zu überzeugen; ihr heimlicher Haß gegen 45 Christen und Christentum steigerte sich mit jeder neuen Verfolgung; äußerlich machten sie alle Ceremonien des christlichen Kultus mit, heimlich aber hielten sie um so fester am Judentum und Talmud, und die Behörden ließen sie gewähren. Man nannte sie Neudriften oder auch Marranos (von Maranatha, 1 Ko 16, 22, was aber nicht zu erklären ist: "Der Herr kommt", sondern mit Grät als chaldäische Form Macharamth, "Du bist 50 gebannt", entsprechend dem griechischen Anathema). Das Volk betrachtete sie mit Mistrauen und haßte sie ärger als die Juden selbst. Aber es gab auch Neuchristen, die ein wahrer Eifer für die Bekehrung ihrer Brüder beseelte; so der Arzt Astruc Raimuch aus Fraga, der zu den Säulen des Judentums gehört hatte, aber als gläubiger Chrift allen Eifer zur Bekehrung seiner Brüber anwandte. Die einflußreichste Stellung aber nahm der Rabbi 55 Salomo Levi aus Burgos ein, als Christ Paulus Burgensis de Santa Maria genannt (1353—1435). Hochangesehen als streng orthodoxer Rabbi trat er 1390 zum Christentum über und studierte zu Paris Theologie. Zum Priefter geweiht, ging er nach Avignon zu Benedift XIII., der ihn zum Kanonifus von Sevilla ernannte. Heinrich III. von Kastilien überhäufte ihn mit Gunftbezeugungen. Gegen ihn schrieb Chasdai Crescas 1396 einen 60

polemischen Traktat, in dem er die driftlichen Dogmen einer scharfen Kritik unterzog. Paul von Burgos aber wurde zuerst Bischof von Cartagena, dann Kanzler von Kastilien und Gebeimrat Heinrichs III. Die Juden faben in ihm ihren Feind, weil er keine Juden in Umtern buldete und eifrig an ihrer Befehrung arbeitete. Den gleichen Gifer entfaltete 5 Josua Lorqui, als Christ Geronimo de Santa ze genannt, Leibarzt des Bapstes Benedikt XIII. Auch der Bußprediger Vicente Ferrer, der mit seinen Büßerscharen Spanien durchzog, hielt Missionspredigten in den Synagogen, in denen er polemisch gegen das Judentum, besonders aber gegen die Neuchristen auftrat. Mit dem Kreuz in der einen Hand, die Thora in der andern, sorderte er mit erhobener Stimme die Juden auf, sich unter dem 10 Kreuz zu sammeln. Gleichzeitig erließ die Regentschaft des Reiches ein Edikt von 24 Ar-tikeln, wonach die Juden in besonderen Quartieren wohnen mußten; Handwerke und Arzneikunst, Geschäfte mit Christen, dristliche Dienstboten und alle Amter waren ihnen verboten, die eigene Gerichtsbarkeit wurde aufgehoben; sie mußten eine besondere Tracht anlegen mit rotem Judenabzeichen; fie durften den Bart nicht abscheeren und nicht fich Don 15 heißen lassen; Waffentragen und Auswanderung war verboten. Als nun auch das Bolk gegen die Juden Aufstände machte, gingen viele Tausende von Juden in allen Städten Spaniens zum Christentum über. Die Spinagogen wurden in Kirchen verwandelt. Uhnliches bewirkte Jerrers Auftreten in Aragonien. Endlich ordnete Benedikt XIII., der zu Bisa abgesetzt worden, aber in Spanien noch anerkannt war, eine Disputation an. Sie wurde 1412 in Tordosa gehalten. Hier disputierte Josua Lorqui mit den 16 hervorgagenosten Nabbinern, an deren Spize der Nabbi Don Bidal Ben Benvenisti stand. Sie dauerte 1 Jahr und 3 Monate in 68 Sitzungen unter Borfit des Papstes Benedikt XIII. und seines hofes. Es ift die merkwürdigste und bedeutenoste religiöse Disputation, die je gehalten wurde. Man disputierte auch über den Talmud. Die Folge war, daß 1415 25 Benedikt durch eine Bulle das Lesen des Talmud verbot und ihn zu vernichten suchte. Auch die schandbaren Schriften über das Leben Besu, besonders die Schrift Mar Mar Jesu wurden verboten. Nun kam eine Zeit eifriger und hitziger Bolemik zwischen Juden und Christen, wovon alle Kanzeln in Kirchen und Synagogen widerhallten. Denn der Befehrungseifer der Dominikaner und mancher Broselyten nötigte die Juden zur Selbst-30 verteidigung. Auch die Litteratur wurde nun vorzüglich apologetisch und polemisch. Noch in seinem 82. Lebensjahr verfaßte Paul von Burgos eine Streitschrift scrutinium seripturarum; ebenso der greise Proselht Juan de Espanja u. a. 1460 erschien von Alfonso de Spina das große Werk: Fortalitium fidei, "Glaubensfestung," worin alle antijüdische Polemik zusammengetragen war. Aber auch Juden waren nicht müßig. Don Bida Ibn=35 Labi und Joseph Albo, Joseph Ibn=Schem-Tob ("Zweisel an Jesu Religion"), Chajim Ibn=Musa ("Schild und Schwert"), Duran und sein Sohn und viele andere boten alle Kräfte auf zur Verteidigung des Judentums und Widerlegung des Christentums. Der gegenseitige Haß wurde dadurch nur verschärft. 1442 erließ dann Papst Eugen IV. eine Bulle an die Vischöfe von Kastilien und Leon, worin er ihnen die alten Kirchengesetze gegen die Juden einschärfte. König Juan II. zwar erließ ein Dekret zum Schutze derstelben, aber seine Autorität reichte nicht weit und die Feindseligkeiten dauerten fort. Aber auch geistig machte sich ein Ruckgang der Juden Spaniens geltend. Die Dichtkunft sank und die Wiffenschaften wurden immer mehr verpont, denn die Rabbiner eiferten immer entschiedener gegen ihr Studium, weil dadurch der Abfall vom Judentum begünstigt werde. 45 Dagegen wurden nun Schriften ber größten Scholaftifer, des Thomas von Aquin, des Duns Scotus und Wilhelm von Occam ins Hebraische übersett. Auch mehrten sich die Anhänger ber Kabbala, während auf dem Gebiet des Talmuds nichts Namhaftes mehr geleistet wurde. Dagegen blühte immer noch unter den Juden die ärztliche Kunft, wodurch fie Fürsten, Adligen und Klerifern unentbehrlich waren. In der 2. Hälfte des 15. Jahr-50 hunderts traten auch in Spanien die Blutbeschuldigungen, daß Juden Christenkinder mordeten, auf, und obwohl die föniglichen Gerichte jedesmal die Angeklagten freisprechen mußten, hörten die Unklagen doch nicht auf. Auch Unfeindungen und Berfolgungen ber Reudriften wurden immer häufiger, weil diese die einflugreichsten und einträglichsten Staatsämter inne hatten. Man sagte von ihnen, daß sie sich als unter Agyptern lebend bestrachteten und es darum für erlaubt hielten, die Christen (Agypter) zu betrügen und auszubeuten; ihren Mindern suchten sie das Tauswasser wieder abzuwaschen. Den Wendepunkt in der Geschichte der Juden Spaniens bildete aber die Heirat der Infantin Jabella von Kastilien mit dem Infanten Don Fernando von Aragonien 1469. In Kastilien und Aragonien gab es Hunderttausende von Marranen. Gegen sie haben jene beiden auf Ans co stiften ber Dominikaner und mit Zustimmung Des Papstes Sixtus IV Die Inquisition

eingeführt, 1480 zunächst für Sevilla. Sofort füllten sich die Gefängnisse und schon 4 Tage nach der Einsetzung wurden 6 Marranen zum Feuertod verurteilt. Neuchriften und Spanier wurden aufgefordert, innerhalb 3 Tagen alle des Judaisierens Berdächtigen an= zuzeigen, und ein langes Berzeichnis zählte alle Berdachtsgründe auf; zum Beispiel: wer am Hüttenfest von Juden Geschenke empfing, war selbst des Judentums verdächtig. Unter 5 den ersten der Verbrannten war gleich auch der reichste aller Marranen, Diego de Suson, der 10 Millionen besaß. Bom Januar 1481 bis November desselben Jahres starben 298 Marranen des Feuertodes. Im Erzbistum Cadig waren es im selben Jahr 2000 jüdische Reter. Auch schon Verstorbene wurden ausgegraben und ihre Gebeine verbrannt, ihr Vermögen aber den Erben genommen und konfisziert; die Nachkommen selbst konnten 10 nie mehr ein Shrenamt erhalten. Biele flohen nach Granada, Portugal, Afrika, Italien. Selbst Sixtus IV. tadelte das Vorgehen der Jnquisitoren und lehnte das Gesuch Ferdinands ab, für die übrigen Länder der Krone außerordentliche Ketertribunale zu errichten. 1482 wurde Torquemada zum Oberinquifitor ernannt. Bald erhielt das Tribunal das Brivileg, nicht an die Formen des gemeinen Rechts gebunden zu sein, und wurde auch 15 auf Aragonien ausgedehnt. Kein Bischof, der von Juden abstammte, durfte als Richter fungieren. In Valencia und Ferrol brachen 1485 Volksaufstände gegen die Inquisition aus, die nur mit Gewalt erstickt werden konnten. In Aragonien suchten die höchsten Würdenträger und Granden, welche von Juden abstammten, die Inquisitionstribunale zu hindern und zu vereiteln. Die Ermordung des Oberinquifitors Arbues in Saragossa ver= 20 schlimmerte aber nur das Los der Marranen. 200 Neuchriften wurden verbrannt, eine Menge zu ewigem Kerker verurteilt, darunter Adlige, Kleriker, Frauen, den Verschworenen die Hände abgehauen und fie selbst gehängt. Selbst gegen den Vizekanzler von Aragonien, Alfonso de Caballeria, wurde ein Prozeß angestrengt und ebenso gegen 2 Bischöfe jüdischer Abkunft; letztere schützte nur ihre kirchliche Würde, ersteren seine vornehmen Verbindungen, 25 benn alle seine Söhne und Töchter waren an hohe Ablige verheiratet und einer seiner Söhne hatte des Rönigs Enkelin, eine Base des nachmaligen Kaisers Karl V., zur Frau. Da die Inquifition den eigentlichen Juden nichts anhaben konnte, von diesen aber viele in hohen Staatsämtern waren, und weil von ihnen die Marranen heimlich und offen unterstützt wurden, so drängten die Inquisitoren das Königspaar schon 1485 zu einer teil= 30 weisen Austreibung der Juden aus Andalusien und namentlich aus Sevilla. Am Hof selbst aber nahm der berühmte und gelehrte Rabbi Jaak Abrabanel eine hohe und ein= flußreiche Stellung ein. Geboren 1437 in Lissabon, verwaltete er zuerst die Finanzen des Königs von Portugal, Alfonso V. Als Freund des Herzogs von Braganza mußte er nach Spanien fliehen. Hier schrieb er Kommentare zu Josua, Richter und den beiden 35 Samuelbüchern. Dann wurde er Finanzminister der katholischen Konige und blieb 8 Jahre in diesem Amte trot der kanonischen Gesetze und wiederholter Cortesbeschlusse, bis 1492 am 31. März ganz plöplich und unerwartet das Edift erschien, wodurch alle Juden der Königreiche Kastilien, Aragonien, Sizilien und Sardinien bei Todesstrafe des Landes verwiesen wurden. Alle Juden mußten auswandern innerhalb 4 Monaten; Hab und Gut sollten sie mit= 40 nehmen dürfen, aber nicht in Gold, Silber, Münzen oder in dem Aussuhrverbot unter= liegenden Waren. Als Grund der Ausweisung wird nicht Wucher oder Hostienschändung oder Kindermord angegeben, sondern weil der Rückfall der Neuchristen in den jüdischen Unglauben im Umgang und Verkehr mit den Juden seinen letzten Grund habe. Um dies Ubel zu vermeiden, habe man die Juden in besondere Quartiere verwiesen und gegen die 45 Reuchristen die Inquisition eingeführt; aber das Übel dauere fort zur Schmach des heiligen, katholischen Glaubens, weil die Juden alle Mühe anwenden, die Neuchristen zu verführen und vom Glauben abwendig zu machen. Daher habe das Königspaar nach Beratung mit einigen Kirchenfürsten, Granden und Gelehrten beschlossen, alle Juden aus allen Staaten zu verbannen. Abrabanel versprach den Königen die allergrößten Geldsummen, wenn sie 50 das Edikt zurücknähmen, aber Torquemada soll ihnen das Kruzifix vorgehalten haben mit den Worten: "Judas hat Chriftus für 30 Silberlinge verkauft, Eure Hoheiten wollen ihn für 300 000 Dukaten verkaufen. Hier ift er, nehmt und verkauft ihn!" Die Ausweisung wurde vollzogen. Die Juden wanderten alle aus, weil die Taufe sie doch nur in die Hände der Inquisition geliefert hätte. Nach Abrabanel betrug die Zahl der Ausgetriebenen 55 300 000 Seelen. Sie wanderten nach Portugal, Navarra, Italien, Marokko und instürksische Reich. Die Fürsten Europas, auch das Parlament von Paris tadelten die Maßregeln der katholischen Könige, und der Sultan Bajasid bemerkte: "Ihr nennt Fernando einen klugen König, er, der sein Land arm gemacht und unser Land bereichert hat." Spanien hat auch weder geistig noch moralisch noch ökonomisch einen Gewinn von der 60

Vertreibung seiner Juden gehabt. Es ift aber provideniell, daß die Juden im selben Jahr aus Spanien vertrieben wurden, wo durch spanische Schiffe Amerika entdeckt wurde; es läßt sich nicht sagen, wie die Geschicke Spaniens und Amerikas sich geskaltet hätten, wenn von dieser Entdeckung auch noch die intelligenten und geschäftsgewandten Juden prositiert hätten; vielleicht wäre dann Macht und Reich und Thron Spaniens ganz in jüdische Sände übergegangen. — 1496 stellte der König Manoël von Portugal den Juden durch ein Edikt die Alternative, sich entweder tausen zu lassen oder auszuwandern. Viele Tausende wanderten aus, Tausende wurden gewaltsam getauft, viele Hunderte töteten sich

und ihre Weiber und Kinder, um der Zwangstaufe zu entgehen. Im frankischen Reiche begünstigte Karl der Große die Juden, weil sie einzigen Sandelsleute im Reiche waren. Auch der Gesandtschaft an Harun al Raschid gab er einen Juden als Dolmetscher mit, ber nach bem Tobe ber Gefandten die Geschäfte führte. Unter Ludwig dem Frommen und seiner judenfreundlichen Gemahlin Judith spielten fie am Hofe eine große Rolle und machten für ihre Religion Propaganda. Ginen um so 15 energischeren Gegner aber fanden sie im Bischof Agobard von Lyon, der den Einfluß ber Juden am hofe und im Reiche zu brechen suchte. Das Monzil von Meaux erließ eine Reihe von Bestimmungen, wodurch die alten kanonischen Gesetze gegen die Ruden wieder in Rraft treten follten. Die Bischöfe erinnerten an die Beschlüffe der Synoden von Agde, Macon und Orleans, an ein Edift des merowingischen Königs Childebert, an die Gesetgebung 20 Theodosius' II., an das Konzil von Laodicaa und an die westgotischen Synodalbeschlüsse; allein sie konnten ihre Bestimmungen bei Karl dem Kahlen nicht durchsetzen. Um so öfters kamen Ausschreitungen des Volks gegen die Juden vor. In Toulouse bestand das Necht, daß der Graf alljährlich am Charfreitag dem Vorsteher der judischen Gemeinde eine Ohrfeige geben durfte. Später kauften sich die Juden bavon los durch eine jährliche Abgabe. 25 Ueberall waren sie der Willfür der Adligen, Fürsten und Prälaten preisgegeben. Hugo Capets Tod 996 wurde auf Rechnung der Juden gesetzt, weil er einen jüdischen Leibarzt hatte; schon damals bezichtigte man die Juden, daß sie böse Zaubermittel zum Nachteil der Ehristen brauchten. 1010 ließ der Bischof von Limoges einen Monat lang seinen Juben die Meffianität Befu aus ber Schrift beweisen; da fie fich aber trothem nicht taufen 30 ließen, vertrieb er sie. Die Hauptgemeinde der Juden Sübfrankreichs war Narbonne, wo auch die Talmubstudien blühten. 1049 wurden in Lyon die Juden erschlagen und ihre Güter der Kirche ausgeliefert. Als 1065 bei einem Kreuzzug gegen die Muhammedaner auch die Juden vernichtet werden sollten, fanden sie Schutz beim Grafen Berengar von Narbonne und bei der Geiftlichkeit. Die jüdische Gemeinde zu Narbonne bestand aus 35 300 Familien, und unter ihnen erlangte die Familie der Kimchi besonderen Ruhm als Grammatiker der hebräischen Sprache. Der Stammbater Joseph Kimchi blühte 1150—1170. Sein Sohn David Kimchi (1160-1235) wurde der Lehrer der hebräischen Sprache für Christen und Juden Europas, aber er stütte sich auf die großen Werke 3bn-G'anachs, Ibn-G'ifatillas und Ibn-Esras. Sein Werk trägt ben Titel Michlol: er unterschied zuerft 40 die langen und furzen Bokale und brachte die Bokalwandlungen zum Verständnis. 1160 wurde zu Beziers zwischen Christen und Juden ein Vertrag geschlossen, daß die Christen nicht mehr wie bisher am Palmsonntag die Juden überfallen und mißhandeln durften, dafür aber die Juden jährlich 4 Pfd. Silber zahlen follten. Auch Montpellier besaß eine große Judengemeinde; chenfo Luncl, welches seinen Ruhm durch die gelehrte 45 Familie Ibn-Tibbon erhielt. Im 12. Jahrhundert tauchte auch in Frankreich zum ersten Male das Gerücht auf, daß die Juden zur Osterzeit Christenkinder schlachteten, um ihr Blut am Passahfest zu gebrauchen. Dies benutzte König Philipp August, um im Jahre 1180 alle Juden seines Reiches einzukerkern, bis sie ihm 15000 Mark Silber zahlten, zugleich wurden alle Schulden an Juden für nichtig erklärt, nur daß 1/5 der Schuld an den Fiskus 50 bezahlt werden mußte. 1181 vertrieb er sie ganz; ihre Güter verfielen dem König, die Synagogen der Kirche. Ein andermal ließ er 100 Juden lebendig verbrennen. Wie beim ersten Kreuzzug die Juden Deutschlands verfolgt wurden, so geschah beim zweiten dasselbe in Frankreich. Im ganzen Königreich aber galt der Sat, daß das Vermögen der Juden dem Baron gehore. Die Edelleute verkauften einander ihren Besitz "an Sachen und 55 Juden" — Bur selben Zeit, als in der Christenheit sich neben die Scholastif die Mystif stellte, entstand auch unter den füdfranzösischen Juden neben der spanisch-jüdischen Scholaftit des Maimonides die mustische Geheimsehre, Theosophie und Magie der Kabbala (f. d. A.). Sie hat nicht nur je langer je mehr die jubischen Beifter bis in unsere Zeit hinein beein= flußt, benn die modernen Chaffidim Huglands und Galiziens find nur die letten Kabbaliften, o sondern sie spielte auch je langer je mehr eine große Rolle im Berhaltnis zwischen Juden

und Christen. Die driftliche Mystif war nicht ohne Ginfluß auf die Entwickelung der Kabbala, und so entstand und befestigte sich die Meinung, welche besonders von Prosellyten gehegt und behauptet wurde, daß aus der Kabbala und dem kabbalistisch erklärten Talmud sich die Wahrheit des Christentums und vorzüglich die Lehre von der Dreieinigkeit, der Gottheit des Messias u. a. erweisen lasse. Bei allen Disputationen, öffentlichen und 5 privaten, spielten daher fortan kabbalistische Ideengänge eine große Rolle. Andererseits überwucherte und verdrängte die kabbalistische Denkweise immer mehr die philosophischen Strebungen der Juden. Die autoritätsgläubigen, strengen Talmudisten wandten sich immer fympathischer der Rabbala zu, je feindlicher sie die Maimunisten und ihre Abilosophie be= kämpften und ächteten. Zur Anerkennung unter den Juden verhalf aber der Kabbala 10 ganz besonders, daß der berühmte Nachmani sie als echt jüdisches Erzeugnis anerkannte und empfahl, derselbe Nachmani, der das Unjudische der Maimunischen Religionsphilosophie so klar und scharf erkannte und verurteilte. Wie sehr daher auch das moderne Judentum die Kabbala von sich abzuschütteln bestrebt ist, so wird doch ein unparteiisches Urteil sagen muffen, daß fie keine solche, den judischen Geist Jahrhunderte lang gefangennehmende Macht 15 hätte werden können, wenn sie nicht trot den alexandrinischeneuplatonischen und chriftliche mbstischen Cinwirkungen echt judischen Ursprungs ware und dem judischen Geist entspräche. Weil sie die dem Judentum und Talmud und besonders der Hagada genuine und homogene Beisheitslehre ist, darum allein konnte es ihr gelingen, die dem Judentum fremde, aristotelisch-arabische Philosophie des Maimonides zu verdrängen und im jüdischen Geist 20 zu entwurzeln. Die stärkste Macht des unverfälschten Judentums bildet heute weder das Reformjudentum noch der Talmudismus, sondern der kabbalistische Chassidismus. Mag man daher auch die Rabbala als eine geistige Verirrung verurteilen, so bleibt fie doch ein echt jüdisches Geisteserzeugnis, der Hauptsache nach herausgewachsen aus unverfälscht jüdischen Prinzipien. Deshalb stellte auch mit Recht Jakob Gerundi (1243) die Kabbala 25 direkt der Philosophie entgegen als echt judische Weisheit gegenüber der Lehre der Keper und Gesetzesverächter. — Auch beim britten Kreuzzug 1236 überfielen die französischen Kreuzfahrer die Juden in Anjou, Poitou, Angoulome, Bordeaur, Saints u. a. D. Papst Gregor IX. aber erklärte in einem Sendschreiben, daß die Kirche weder die Bertilgung noch gewaltsame Taufe der Juden wünsche. Um dieselbe Zeit erregte auch der Prosellyte 30 Niflaus Donin eine heftige Agitation in Frankreich gegen den Talmud. Gregor IX. beauftragte den Bischof von Paris mit der Untersuchung, ob der Talmud wirklich voll Schmähungen gegen Christum und seine Mutter sei, die hl. Schrift verdrehe und unwürdige Borstellungen von Gott enthalte. Das Tribunal verurteilte den Talmud zur Berbrennung. Nach einer Disputation vor dem Kanzler der Universität Paris und dem königlichen Hofe 35 wurde das Urteil bestätigt, und 1244 wurden 24 Lastwagen voll Talmudexemplaren auf einem Plate der Stadt verbrannt. Dies geschah zur selben Zeit, als die Juden selbst durch die Dominikaner und Franziskaner die Schriften des Maimonides verurteilen und verbrennen ließen. Ludwig der Heilige führte auch 1269 für alle französischen Juden das gelbe Judenabzeichen ein, das sie auf Brust und Rücken tragen mußten bis zu ihrer 40 gänzlichen Bertreibung aus Frankreich. Schlimmer verfuhr der gewaltthätige Philipp IV., der Schöne. 1306 erließ er heimlich den Befehl, alle Juden gefangen zu nehmen und aus Frankreich zu vertreiben. Man ließ den Juden nichts als die Kleider auf dem Leibe; Gold, Silber und Kleinode bekam der König. 100 000 Seelen follen des Landes verwiesen worden sein. Manche gingen zum Christentum über, so die ganze Gemeinde zu 45 Toulouse. Allein im Gebiet von Orleans ertrug der Verkauf der jüdischen Güter dem Könige 337 000 Franken. Doch erreichte der kluge Jude Manessier de Besou, daß sie 1360 zurückfehren durften unter sehr günstigen Bedingungen. Gin Prinz aus königlichem Geblüt wurde ihr eigener Oberrichter, sonst hatten sie eigene Gerichtsbarkeit. Der Gewalt des Adels und Klerus wurden sie entzogen. Sie durften Geld mit 80% ausleihen und besaßen andere 50 Brivilegien. Unter Karl VI. wurden sie nach vielen Anklagen wegen übertriebenem Bucher zum letzten Mal aus Frankreich 1394 vertrieben; doch durften sie dabei weder an Gut noch Leib geschädigt werden. An einigen Orten aber, wie z. B. Toulouse und Marseille, wurden tropdem judische Gemeinden geduldet. Auch schützte sie der Papft im Gebiet von Avignon.

In England kamen nach der Eroberung durch die Normannen unter Wilhelm dem Eroberer auch Juden dauernd ins Land. Schon Wilhelm der Rote, der Sohn des Eroberers, ließ ein Religionsgespräch zwischen Juden und Christen abhalten. Die Juden befanden sich in England in sehr guter Lage, und manche gelangten damals schon in London zu großem Reichtum, so daß ihre Häuser sich wie königliche Paläste ausnahmen. 60

32 \*

Um Aronungstage Richards 1189 wurde die Ruhe zum erstenmal gestört. Als auch die Juden des Landes ihre Huldigungsgeschenke überbringen wollten, überfiel sie das Bolf in London und dann in allen Städten, beraubte, mighandelte sie und schlug auch manche zonoon und dann in auen Stadten, veraubte, mißhandelte ste und schug auch manche tot; viele wurden in ihren Häusern verbrannt; einige töteten sich selbst, um der Tause 5 zu entgehen. König Richard Löwenherz aber ließ die ärgsten Tumultuanten hinrichten und die Unverletzlichkeit der Juden verkünden. Während seines Kreuzzuges aber erneuerten sich die Krawalle wegen des Wuchers der Juden. In Nork verschanzten sie sich in der Burg, und als sie keine Rettung hoffen dursten, zündeten sie die Burg an und töteten sich selbst nach einer Ansprache ihres Nabbi Jom Tob aus Joignh. Johann ohne Land 10 erpreste Geld von den Juden. 1216—1272 unter Heinrich III. wurden ihnen in sieben Jahren 10 Millionen Franken abgepreßt. Auswanderung wurde ihnen verboten; auch durften sie weder in ihren Synagogen laut beten, noch neue erbauen. Dagegen hob der König das (Veset auf, daß getaufte Juden ihres Vermögens verlustig gingen. In London errichtete er ein Convert-House zu Aufnahme von Proselhten (s. d. U.: Mission unter den Juden). Das englische Parlament erließ 1275 ein Statut, das den Juden den Wucher untersagte; und bei Schuldforderungen sollte nur die Hälfte der Schuld durch Erekution eingetrieben werden können; auch das Judenabzeichen wurde eingeführt und eine besondere Judensteuer. Doch blieben die Juden Eigentum des Königs und durften Häuser und Her König alle Juden verhaften und 293 Juden wurden der Falschmünzerei überführt. Zie wurden gehenkt. Nun kamen auch die Anklagen aus Erwordung von Christenschen Echilagen aus Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christenschen Erwordung von Christen kindern, Lafterungen der Gottesmutter und des Kreuzes. 1290 erließ Couard ein Coift, wodurch alle Juden aus England verbannt wurden. Alle Pfänder mußten fie guruck-25 geben und ihre Habe verkaufen. 16000 Juden verließen das Land. Seitdem blieb Eng-land den Juden verschlossen, bis Cromwell eine neue Ordnung der Dinge in England einführte. Er und seine "Heiligen" erwarteten den baldigen Eintritt des tausendjährigen Reiches, in welchem den Juden eine große Rolle zusalle. Zwar konnte er trot aller Anstrengungen beim Parlamente die Rückberufung der Juden nach England nicht durchsetzen, 30 aber er gestattete einzelnen sich in England niederzulassen; es waren hauptsächlich spanische und portugisische Marranen, denen in London ein eigener Begrähnisplat eingeräumt wurde. Bei diesen Verhandlungen spielte der Amsterdamer Rabbi Manasse ben Ferael eine große Rolle. In seiner Schrift "Die Hoffnung Israels" setzte er die Idee des fünfstigen messianischen Reiches auseinander, betonte dann aber auch, welche Vorteile es England 35 bringe, wenn es die Juden zulasse, welche die geschicktesten Vertreter des Großhandels in der ganzen Welt seien. In der "Schutzschrift" widerlegte er dann alle Vorwürfe, die man gegen die Juden vorbrachte, besonders aber ben, daß sie Christenkinder an Oftern schlachteten. Er protestiert nicht bloß gegen diese Verleumdung, sondern führt Beispiele an, daß bisher alle Ungeklagten hätten entweder fofort freigesprochen werden muffen oder 40 nach ihrer Hinrichtung als unschuldig erkannt worden seien.

In Italien erlitten die Juden nicht dieselben harten Schicksale, wie in den übrigen Ländern der Christenheit; von Interesse ist das Verhalten der Päpste ihnen gegenüber. 1078 erließ Gregor VII. auf der Kirchenversammlung zu Rom ein kanonisches Gesetz, daß die Juden keine den Christen übergeordnete Stellung einnehmen dürften. Unter Allezander III., der einen jüdischen Finanzverwalter aus der Familie dei Mansi hatte, waren die Juden abgabefrei. Aus dem Laterankonzil 1179 wurde den Juden nur versoten, christliche Dienstoten zu halten. Auch Christen durften sortan als Zeugen gegen Juden vor Gericht austreten. Dagegen wurden alse Gewaltthätigkeiten und erzwungene Tausen verboten. Unter den Normannen in Neapel und Sizilien waren die Juden noch weniger beschränkt, sondern hatten gleiche Rechte wie die Christen. Die großen christlichen Handelsstädte Norditaliens hatten nur wenig Juden; mehr lebten in Mittels und Suditalien. In Venedig lebten im Jahre 1152 doch 1300 Juden; in Nom dagegen 200 Familien; in Neapel 500 und in Capua 300, Salerno 600, Tarent 300, Ctranto 500 Familien; Palermo besaß sogar 1500 Familien. Doch zeichneten sich die italienischen Juden nie weder durch südische noch weltliche Gelehrsamseit und Bildung aus. Innocenz III. erließ 1199 eine besondere Constitutio Judaeorum, worin er die gewaltsame Tause von Juden, Beraubung und Tötung ohne Urteil, Schändung ihrer Begrädnispläße und Leichname, Mißhandlung an ihren Festtagen verbot. Begründet waren diese Verbote durch die Anssicht, daß die Juden nicht dürsten ausgerottet, sondern müßten für ihre künftige 60 Verschrung erhalten werden. Gregor IX. bestätigte 1235 in einer Bulle die Konstitution

des Bapstes Innocenz. Auf dem großen Konzil von Lyon 1247 erließ Innocenz IV. eine Bulle an die deutschen und französischen Kirchenfürsten, worin zu allererst offiziell die falschen Anschuldigungen gegen Juden wegen Mords von Christenkindern widerlegt und ver= urteilt werden: "Einige Geistliche und Fürsten, Edle und Mächtige eurer Länder erdenken, um das Vermögen der Juden ungerechterweise an sich zu reißen und sich anzueignen, 5 gegen sie gottlose Ratschläge und erfinden Anlässe. Sie bichten ihnen fälschlich an, als wenn sie zur Passahzeit bas Berz eines ermordeten Knaben unter sich teilten. Die Christen glauben, daß das Gesetz der Juden ihnen solches vorschreibe, während im Gesetz das Gegenteil offenliegt. Ja sie werfen boshafter Weise einen irgendwo gefundenen Leichnam zu. Und auf Grund solcher und anderer Erdichtungen wüten sie gegen dieselben, berauben sie 10 ihrer Güter, ohne formliche Anklage, ohne Geftandnis, ohne Neberführung. Im Wider= spruch mit den ihnen vom apostolischen Stuhle gnädig gewährten Privilegien, gegen Gott und seine Gerechtigkeit, bedrücken sie durch Nahrungsentziehung, Kerkerhaft, andere Duälereien und Drangsale die Juden, legen ihnen Strafen auf und verdammen sie zuweilen sogar zum Tode, so daß die Juden, obgleich unter chriftlichen Fürsten lebend, doch schlimmer 15 baran find, als ihre Vorfahren in Agppten unter den Pharaonen. Da wir sie nicht gequält wissen wollen, so befehlen wir, daß ihr euch ihnen freundlich und günstig zeigt. Wo ihr ungerechte Angriffe gegen sie wahrnehmet, so stellet sie ab und gebt nicht zu, daß sie in Zukunft durch solche und ähnliche Bedrückungen heimgesucht werden. Die Bedrücker der Juden sollen mit dem Kirchenbann belegt werden." In einem Schreiben an 20 den Kardinallegaten Odo von Paris befahl auch Innocenz IV., daß der Talmud zu dulden sei, soweit es ohne Verletzung der christlichen Religion geschehen könne, und daß die eingezogenen Exemplare ihren Eigentümern zurückzugeben seien. Jedoch bestätigte die von Obo eingesetzte Kommission, zu der auch Albert d. Gr. gehörte, die Verdammung und verbot die Rückgabe der konfiszierten Exemplare. — Als 1348 der schwarze Tod seine 25 Opfer forderte, wurden die Juden Südkrankreichs, dann die Spaniens und Savoyens, dann die am Rhein und in der Schweiz der Brunnenvergiftung beschuldigt, weshalb Taufende von Juden gefoltert, ermordet und verbrannt wurden, da erließ Papft Clemens VI. eine Bulle, worin er bei Androhung des Kirchenbannes untersagte, sie ohne richterliches Urteil zu töten, gewaltsam zu taufen oder ihre Güter zu rauben. Doch hatte 30 die Bulle nur geringe Wirkung. Martin V. erließ gleichfalls eine Bulle 1419 zu Gunsten der Juden: "Da die Juden Gottes Chenbild tragen, ihr Überrest einst selig werden soll, und fie unsern Schutz angefleht haben, so bestimmen wir nach bem Beispiel unserer Borganger, daß fie in ihren Synagogen nicht beläftigt, ihre Gefete, Rechte und Gewohn= heit nicht angegriffen, fie nicht mit Gewalt zur Taufe gezwungen, auch nicht zur Feier 35 der christlichen Feste angehalten, keine neuen Abzeichen zu tragen genötigt und ihr geschäft= licher Verkehr mit Christen nicht gehindert werden sollten." Die Milde dieses Papstes mag mit veranlaßt worden sein durch das Verfahren seines Gegenpapstes Benedikt XIII. in Spanien (f. ob. S. 496, 18). Eugen IV bestätigte zuerst die Bulle seines Vorgängers Martin V., bann aber 1442 erließ er ein scharfes Schreiben an die Bischöfe von Kastilien und Leon, 40 worin er alle Indulgenzen seiner Borgänger aushob und die alten kanonischen Beschränfungen noch verschärfte. Sein Nachfolger Nikolaus V hob die Brivilegien der italienischen Juden auf und dehnte in der Bulle von 1447 die Beschränkungen, welche Eugen IV für Kastilien festgesetzt, auch auf Italien aus. Der Franziskaner und eifrige Busprediger Joh. de Capistrano wurde mit seinen Ordensgenossen zum Vollstrecker der Bulle ernannt. 45 1451 dehnte er die Bulle Eugens IV. auf ganz Spanien aus. Sein Kardinallegat Nikolaus Cusanus schärfte auf dem Provinzialkonzil von Bamberg den Deutschen die kanonischen Satzungen gegen die Juden ein und verbot den Chriften, bei Juden Geld auf Zins zu leihen. Als 1475 der Knabe Simon zu Trient ertrunken war, wurden die Juden des Mordes beschuldigt, und man forderte die Heiligsprechung des Kindes. Nicht nur der Doge 50 von Benedig erklärte den Mord als erlogen, sondern auch Bapst Sixtus IV verweigerte standhaft die Heiligsprechung und verbot, den Knaben als Heiligen zu verehren. Nichts-destoweniger verbreitete sich die Verehrung bis nach Frankfurt a. M. Bei Einführung der Inquisition in Spanien gegen die Marranen empfahl er zuerst Milde, gab aber dann dem Drängen der katholischen Könige nach und bestätigte ihre Einführung. Nach der Ber= 55 bannung der Juden aus Spanien und Portugal fanden sie am ehesten Zuflucht in den päpstlichen Staaten und in der Türkei. Alle Päpste jener Zeiten, Alexander VI, Julius II., Leo X., Clemens VII. hatten jübifche Leibärzte; Rardinäle und Rirchenfürften folgten ihrem Beispiel. 1516 führte man in Benedig zuerst das Ghetto ein, das besondere Juden-quartier, das in Deutschland längst üblich war. Im Pfefferkornschen Handel begünstigte 60

Leo X. die Drudlegung des Talmuds, nicht seine Berbrennung. Auch Clemens VII. war den Juden günstig gesinnt. Zwar bestätigte er 1531 die Einführung der Inquisition in Portugal; aber schon 1532 erließ er ein Breve, wodurch er bis auf weiteres ihr Berfahren einstellen ließ. 15:33 erließ er ein zweites Breve zu Gunsten der portugiesischen 5 Marranen: "da sie mit Gewalt zur Taufe geschleppt worden, so können sie nicht als Glieder der Kirche gelten, und sie wegen Keterei und Abfall bestrafen, hieße die Prinzipien der Gerechtigkeit und Billigkeit erschüttern." Unders sei es aber mit ihren Kindern, die freise wissen der Ketern der Konisten auf Taufe aufwaht warden sie konsten als wirkliche Christen auf willig von den Eltern zur Taufe gebracht worden, sie sollten als wirkliche Christen gelten; weil aber wenig christlich erzogen, sollten sie mit Milde im Schoß der Kirche erhalten werden. Noch auf dem Totenbette 1534 erließ Clemens ein neues Breve, um die Befreiung und Lossprechung der eingekerkerten Marranen energisch zu fordern. Auch Baul III. begünstigte die Juden so sehr, daß man sagte, Christen seien noch von keinem Papste mit so viel Gnadenbezeugungen, Privilegien und Zugeständnissen beschenkt worden, wie die Juden von diesem Papste. Sie seien von ihm mit Ehrenrechten und Wohlthaten nicht 15 bloß ausgestattet, sondern sogar bewassnet worden. Auch sein Leibarzt war ein Jude. Durch ein Breve von 1535 erteilte er allen Marranen Absolution und befreite ihrer 1800 aus den Kerkern in Portugal. Endlich 1536 erreichte Karl V von Baul III. die Sanktionierung der Inquisition, doch nur mit allerlei Beschränkungen. Die Appellation an den päpstlichen Stuhl sollte auch den Marranen gestattet sein. Die sehr günstige Bulle von 20 1539 wurde nicht ausgeführt. Auch die folgenden Papfte haben die Inquisition mehr nur als bestehende Thatsache, denn als gesetzliche Institution geduldet, und Clemens VIII. mißbilligte sie öffentlich und erließ eine allgemeine Amnestie für die verurteilten Marranen. Als unter Julius III. der strenge Kardinal Caraffa die Inquisition für die ganze katholische Welt eingeführt hatte 1542 und die Zensur schärfer geübt wurde, entbrannte auch 25 in Italien der Rampf um den Talmud. Bier Konvertiten, von denen einer, Salomo Romano, dem Jesuitenorden beigetreten war, denunzierten den Talmud wegen Schmähungen, und daß durch seine Herrschaft die massenhafte Bekehrung der Juden gehindert werde. Obgleich Julius III., der zwei jüdische Arzte hatte, den Juden günstig war, mußte er 1553 doch das Berdammungsdefret unterschreiben. Am jüdischen Neujahrstag wurden 30 alle Talmudexemplare in Rom verbrannt; desgleichen dann in ganz Italien viele Taufende von Exemplaren, dazu unterschiedsloß alle hebräischen Bücher, die man fand, so daß Julius III. durch neues Defret verbieten mußte, andere hebräische Bücher, als den Talmud, zu verbrennen oder die Juden zu mißhandeln. Unter Marcellus II. wären die Juden in Folge falscher Anklage wegen Kindsmords fast aus Rom vertrieben worden, 35 wenn nicht der Kardinal Alex. Farnese die christlichen Mörder entdeckt hätte. Paul IV., Caraffa, ein heftiger Judenfeind, legte den römischen Synagogen den Tribut von je zehn Dukaten jährlich auf zum Unterhalt des Konvertitenhauses und schärfte 1555 die alten kanonischen Gesetze gegen die Juden ein. Er untersagte, die Juden "Herr" zu nennen, liegende Güter zu besitzen, Arzte der Christen zu sein u. s. w. Er zwang auch die 40 Juden zu Frohndiensten beim Bau der Stadtmauer gegen die Spanier, die er "verdorbenen Samen von Juden und Mauren" nannte. 1555 überantwortete er fämtliche Marranen zu Ankona, welche von seinen Borgängern Indulgenzen erhalten hatten, der Inquisition und konsiszierte ihre Güter. 1556 wurden deren 24 verbrannt, die übrigen flohen. Der Sultan Suleiman aber forderte die Freilassung der türkischen Marranen in Ankona und der Papst mußte nachgeben. Dies ist auch die Zeit, wo viele Marranen, um sich vor der Inquisition zu sichern, in Mönchsorden eintraten, wobei sie den Franziskanerorden und besonders den Jesuitenorden bevorzugten, so daß Paul IV. durch Dekret die Aufnahme von solchen verbot, die dis im vierten Glied von Juden abstammten. Unter Paul IV wurde auch zum erstenmal die Hauptschrift der Kabbala, der Sohar mit Bewilligung der Inquisition gedruckt, weil seit Reuchlin und Pico v. Mirandola der allgemeine Glaube herrschte, die Rabbala und besonders der Sohar enthalte die Musterien des Christentums. Die Juden dagegen wollten den Bann aussprechen über die, welche ihn veröffentlichten, weil der Sohar zur Reterei führe. Pauls Nachfolger Pius IV milderte die harten Beftimmungen seines Borgangers einigermaßen, 3. B. durften die Juden außerhalb der Stadt 55 das gelbe Barett ablegen. Er gestattete auch 1564 den Druck des zensurierten Talmud, der zuerst in Basel erschien, 1578-80. Recht schlimm erging es ihnen aber unter dem Dominifaner Pius V 1566 verschärfte er die Bestimmungen Pauls IV., hob die Milberungen Bius IV auf: In Rom durften die Juden nur noch eine einzige Synagoge besitzen. 1569 vertrieb er sie aus ben papstlichen Staaten mit Ausnahme ber Städte Rom und Ankona. 60 Gregor XIII. 1572 -85 unterstellte sämtliche Juden ber Inquisition, verbot den Talmud

und ordnete an, daß christliche Gelehrte in hebräischer Sprache an den Feiertagen in den Shnagogen Bekehrungspredigten halten sollten. Den Gehalt dieser Prediger mußten die Juden selber ausbringen. Dagegen erhob Gregor Konvertiten in den Adelstand. Sein Nachsfolger Sixtus V. hob die Beschränkungen seiner Borgänger 1586 auf, gestattete ihnen Religionsfreiheit, verbot, sie zu Slaven zu machen. Nur die Zwangspredigten ließ er bestehen. Clemens VIII. wiederholte das Verbannungsdekret und die Maßregeln seiner judenseindlichen Borgänger 1593. Seitdem haben sich die Päpste nicht mehr offiziell mit den Juden besaßt, nur daß Bius IX., 1870 bei Gelegenheit der Einladung zum vatikanischen Konzil auf Anregung zweier französischer Konvertiten, der Brüder Lehmann, auch an die Juden, wie an die Protestanten, die Aufforderung richtete, sich zur katholischen 10 Kirche zu bekehren. Im Königreich Italien aber spielen Juden eine hervorragende Kolle. Der Kommandant von Kom, General Graf Ottolenghi, ist Jude, seine Voreltern sind 1540 aus Ettlingen nach Mailand eingewandert.

In Deutschland erlitten die Juden dauernd die elendesten Schicksale. Im Gefolge der römischen Legionen mögen sie zuerst in die Kolonien am Rhein gekommen sein. 15 Schon im 4. Jahrh. waren sie nachweislich in Köln. Die meisten aber wanderten unter den fränkischen Königen ein. Unter Karl d. Gr. finden wir sie in Magdeburg, Merseburg, Regensburg. Nach germanischem Rechte galt für die Juden ihr eigenes Recht, wie ihre eigene Religion; sie waren Fremblinge ohne Bürgerrecht, standen unter des Kaisers Schutz und mußten wie alle Fremden für das Recht dauernder Niederlassung dem Kaiser, 20 wie den Fürsten und Städten besondere Steuer zahlen. Indem die Kaiser sie als ihre Kammerknechte erklärten, kamen sie unter besonderen kaiserlichen Schutz. Die deutschen Juden waren, wie äußerlich in niedriger Stellung, so auch geistig ohne Bildung; ihre Talmudlehrer erhielten sie vom Ausland. Kaiser Heinrich II. vertrieb sie aus Mainz, doch durften sie schon im folgenden Jahre zurückkehren. In Speier bewohnten sie damals 25 einen besonderen Stadtteil, besagen Garten, Weinberge, Ader und wider das driftliche Recht auch christliche Sklaven. Ihr Duartier, mit Mauern geschützt, durften sie gegen Angriffe verteidigen. Heinrich IV verbot bei Strafe von 12 Pfd. Goldes, Juden zwangs weise zu taufen. Ein Getaufter verlor das Erbschaftsrecht. In Prozessen zwischen Juden und Christen galt jüdisches Recht. Kein Jude durfte zur Feuer- oder Wasserprobe ge- 80 zwungen werden. Als der erste Kreuzzug 1094 gepredigt wurde, trat auch die erste Bersfolgung gegen sie ein, die Feinde des Kreuzes Christi; sie wurden ihrer Habe und des Lebens beraubt. In Trier ließ sich darum die ganze Gemeinde tausen; doch blieb nur ihr Rabbi Micha dem Christentum treu; die übrigen kehrten bald zum Judentum zurück. In Speier kamen 140 Kamilien um mit 800 Personen, von denen ein Teil sich selbst 35 den Tod gab. In Mainz konnte der Erzbischof von 1300 Seelen nur 60, im Dom verborgen, retten. Der Brand der Synagoge legte auch die Stadt in Asche. Vor dem Gefindel der Kreuzbrüder suchten und fanden die Juden überall Schutz bei der Geistlich= keit. Beim zweiten Kreuzzuge aber fanden sie nicht mehr denselben Schutz bei den ruhigen Bürgern und Geistlichen," wie im ersten, weil der Mönch Rudolf von Stadt zu Stadt 40 den Kreuzzug gegen die Juden predigte. Konrad III. aber räumte ihnen die Burg Nürn= berg und andere Burgen zum Schutze ein; desgleichen der Erzbischof von Köln die Burgen Wolfenburg und Stahlecke. Der Erzbischof von Mainz nahm sie in den eigenen Palast auf. Bernhard v. Clairvaux aber kam selbst nach Deutschland und bewog den Mönch, seine Mordpredigten einzustellen. Die Fürsten und die Geistlichkeit aber ließen sich 45 ben Schutz der Juden gut bezahlen. An Weihnacht mußte dem Kaiser ein gülbener Pfennig Kopffteuer von jeder Person bezahlt werden; außerdem bezog der Raiser die Hälfte der Judensteuer, welche die Juden an den Landesherrn zu zahlen hatten; beim Regierungsantritt des Kaisers bezog er aber die Krönungssteuer, welche ein Drittel ihres gesamten Bermögens ausmachte. Dafür aber waren sie die Finanzbeamten der Fürsten 50 und hohen Geistlichen. In Schlesien bei Breslau besaßen Juden ganze Dörfer und die dazu gehörigen Leibeigenen. Sehr häufig waren seit dem 12. Jahrhundert die Anklagen wegen Christenmord, was allemal Mißhandlungen und Beraubung aller Juden des Landes zur Folge hatte. So ließ sich 3. B. der Erzbischof von Köln  $42\,000$  M. Silber und Kaiser Friedrich Barbarossa 500 M. Buße bezahlen. Als Barbarossa seinen Kreuzzug 55 unternahm, schloß er die Juden ausdrücklich in den Landfrieden ein. Unter Heinrich VI. wiederholten sich die gräßlichen Scenen in den Rheinlanden, wobei immer Ermordung von Christen die Anklage bildete. In einigen Fällen wurde den Juden Schadenersatz geleistet und wurden die verleumderischen Anklager bestraft. Trotz allen Verfolgungen gab es aber auch in Deutschland ums Jahr 1200 Juden, welche an deutscher Kultur regen Anteil 60

nahmen, sind doch die deutschen Minnelieder des Juden Süßfind von Trimbach in die Liedersammlung der Minnesanger aufgenommen worden; sechs Lieder, darunter ein deutscher Psalm, sind von ihm erhalten. Unter Kaiser Friedrich II. wurde das kanonische Gesetz burchgeführt, daß Juden keine öffentlichen Amter bekleiden durften; auch schärfte er das 5 jüdische Abzeichen, den gelben Hut, ein. Herzog Friedrich I. von Oesterreich dagegen erließ ein Statut mit großen Privilegien für die Juden. Anklagen gegen Juden durften nicht angenommen werden, wenn nicht auch ein jüdischer Zeuge beigebracht werde. Juden sollten nur von Juden gerichtet werden; auch sollten sie allerorts freien Handel und Durchzug bei der Misser Misser und Such Gwisten anwandet kunden kante Erichard II. Als zu Fulda fünf junge Christen ermordet wurden, setzte Friedrich II. eine 10 Untersuchungskommission ein von Gelehrten, um zu entscheiden, ob die Juden wirklich Christenblut zu ihrem Passah brauchten. Die Richter entschieden unparteisch, sie könnten nichts Gewisses darüber entscheiden. So beruhigte sich der Zorn des Kaisers. Auch Rudolf von Habsburg erließ die Erklärung, daß es nicht wahr sei, daß die Juden vom Herzen eines toten Christenkindes am Kassah zehrten. Trothem wiederholte das Volk auch unter seiner Regierung zu Mainz, München, Oberwesel dieselben Anklagen zum Zweck der Beraubung und Ermordung der Juden. Darum wanderten damals viele Juden aus Mainz, Worms, Sprier, Oppenheim aus, um nach Jerusalem zu gehen, wo, wie die Sage ging, der Meffias erschienen sei. 1298 kam in Röttingen in Franken die neue Beschuldigung auf, daß die Juden eine Hostie im Mörser zerstoßen hätten, woraus dann Blut 20 gestossen sei. Unter Anführung des Ritters Rindsleisch wurde die ganze Judengemeinde daselbst dem Feuertod überliefert. Er zerstörte so auch die großen Gemeinden in Nürn= berg und Würzburg. In Regensburg und Augsburg schützten fie Bürger und Rat der Städte. Die Verfolgung erstreckte sich bis nach Ofterreich und raffte 140 Gemeinden mit 100 000 Seclen bahin. Albrecht I. legte bafür ben Städten hohe Strafgelber auf und 25 nahm die Juden in seinen Schutz. Die zwangsweise Getauften durften wieder zum Judentum zurückfehren. Im vierzehnten Jahrhundert kam eine neue Beschuldigung auf, welche den Juden die schrecklichsten Todesqualen eintrug. Bon Asien her verbreitete der schwarze Tod seine Schrecken über ganz Europa. Im westlichen Europa aber verbreitete sich der Berdacht und die Beschuldigung, daß die Juden die Brunnen und 30 Ducklen vergiftet hätten. Die mächtigen Juden zu Toledo follten durch ganz Europa Sendboten mit Gift geschickt haben. Das Gift bestehe aus Basiliskenfleisch, Spinnen, Fröschen, Eidechsen vermischt mit Christenherzen und Hostienteig. Die Gerichtstribunale beschäftigten sich ernstlich mit diesem Wahn, der Tausenden von Juden die entsetlichsten Folterqualen eintrug, zumal da die Juden, welche überall abgesondert wohnten, von der 35 Seuche viel mehr verschont waren. Der Herzog Amadeus von Savoyen erpreste durch die Folter alle Geständnisse, die man wünschte. Die Enthüllungen wurden protokolliert und die Schlachtopfer verbrannt. In Bern erpreßte man dieselben Geständnisse und ver-brannte die Juden. Die Geständnisse wurden vom Rat der Stadt nach Freiburg, Basel, Straßburg, Köln geschickt. In Zürich, St. Gallen, Lindau, Schaffhausen, Konstanz u. a. D. 40 wurden die Juden teils verbrannt, teils gefoltert, teils vertrieben. Der Wahn und Judenhaß war stärker, als daß die beiden Bullen Clemens VI. hätten wehren können. Ein Chronikschreiber aber berichtet: "Das bare Geld, welches die Juden hatten, war das Gift, das sie tötete." In Straßburg wurde die ganze Judengemeinde auf dem Kirchhof verbrannt. In Worms und Frankfurt verbrannten die Juden sich selber. In Ersurt, Sisenach, Gotha, Breslau, Augsdurg, Würzburg, München wurden alle Juden vertilgt. Auch in Wien tötete sich die ganze Gemeinde selber. Es ist unmöglich, alle Orte und alle Frevel aufzuzählen, denen die Juden erlagen. Allein tropdem an vielen Orten Magistrate und Bürger beschwaren in hundert Schren seine Juden wehr zumlassen kannte man sie nirannd entbeschworen, in hundert Jahren keine Juden mehr zuzulassen, konnte man sie nirgend entbehren und berief sie schon nach wenigen Jahren zurück. In der goldenen Bulle wurde 50 1355 allen Kurfürsten für alle Zeiten das Recht erteilt, Juden aufzunehmen. 1368 wurden sie wieder nach Straßburg, 1352 nach Nürnberg, 1353 nach Wien, 1354 nach Erfurt, 1365 nach Basel, ebenso nach Zürich und Heilbronn zurückgerufen. Gleichwohl wurden sie immer mehr durch Abgaben bedrückt; auch die Anklagen auf Kindsmord und Hostienschändung hörten nicht auf, und bald wurden sie auch wieder wegen Wucher ver= 55 jagt. Kaiser Wenzel erklarte burch Cbift alle Schulden an jubische Gläubiger für er= loschen. Die Kriegszüge gegen die Suffiten begannen auch immer mit Verfolgungen der Juden, welche denselben Geld und Waffen sollten geliefert haben. Martin V und Kaifer Sigismund suchten sie vergeblich in Schutz zu nehmen. Uberall drohte ihnen die Ausrottung, und überall beteten sie darum um den Sieg der Hussiten. Das Baster Konzil 60 beschäftigte sich in der 19. Sitzung mit den Juden; es schärfte die kanonischen Bestim-

mungen ein, nötigte sie jum Unhören von Bekehrungspredigten und verordnete, daß an ben Universitäten hebräisch und chaldäisch gelehrt werde, um besser an ihnen missionieren zu können; Konvertiten follten begünstigt werden, aber sie sollten überwacht werden, daß sie nicht unter einander heiraten und daß kein Marranentum entstehe. Alle diese Bestimmungen veranlaßten die Söhne des Konvertiten Paul v. Burgos, welche als Abs gefandte des Königs von Spanien am Konzil teilnahmen. — Indirekt und unabsichtlich sind die Juden auch am Entstehen der Reformation beteiligt, denn der Pfefferkornhandel hatte unter den Gebildeten Deutschlands schon eine mächtige, antiklerikale Partei zu= sammengebracht. Auf Grund einer Denunziation des Konvertiten Pfefferkorn hatten die Dominikaner zu Köln einen Feldzug gegen den Talmud begonnen. An 3. Reuchlin 10 fanden fie einen energischen Gegner. Denn diefer glaubte, in Talmud und Kabbala sei die göttliche Philosophie, die Weisheit der Patriarchen zu finden. "Keine Weisheit, meinte er, macht uns gewisser über die Göttlichkeit Chrifti, als Kabbala und natürliche Magie." In zwei Schriften "Bom wunderthätigen Wort" und über "die kabbaliftische Kunft" setzte er seine halb judische, halb chriftliche Theosophie auseinander. R. meinte sogar, daß in den 15 Morten und Buchstaben der hebräischen Bibel eine magische Gewalt wohne, welche über= irdische Gewalt biete. Gegen R. trat der Professor und Glaubensinquisitor Jak. Hoch= straten in der Schrift auf "Zerstörung der Kabbala" Zu diesem Kampf um die Kabbala gesellte sich der um den Talmud. Pfesserkorn hatte gegen die Juden zwei Schriften gesschrieben "Judenbeicht" und "Judenseind" und von Kaiser Maximilian 1509 ein Mandat 20 an alle Juden des Reiches erlangt, daß sie ihre driftenfeindlichen Bücher "unfrem Diener und des Reiches Getreuen" Pfefferkorn ausliefern sollten. In einem zweiten Mandat wurden Hochstraten, Reuchlin und der Konvertit Viktor v. Karben und einige Universitäten zu einem Gutachten aufgefordert. Reuchlin gab seine Meinung dahin ab, Chriftus habe selbst den Talmud zu bewahren geboten, weil aus ihm auch Zeugnisse für die 25 christliche Wahrheit könnten gewonnen werden. Wegen der seltsamen Dinge darin dürfe man ihn nicht vernichten, denn mit der menschlichen Bernunft muffe Aberglauben und Irrtum verknüpft sein, damit die Rechtgläubigen daran erstarken konnten. Schließlich wurde die Sache auf den Reichstag verwiesen. Reuchlin aber schalt Pfefferkorn einen "Büffel und Esel" und als Pfefferforn gegen Reuchlin einen "Handspiegel" veröffent= 80 lichte, entgegnete Reuchlin mit einem "Augenspiegel". Als gar Keuchlin beim Erzbischof von Mainz "irriger und unkirchlicher Lehren" angeklagt wurde, erhoben sich sämtliche Humanisten Deutschlands für ihn und gegen die Kölner und erregten einen Sturm der Entrüstung nicht bloß gegen die Dominikaner zu Köln, sondern gegen die ganze Geist= lichkeit und Kirche. So fand Luther einen günstigen Boden. Den Juden aber hat die 85 Reformation wider ihre Hoffnungen keine Berbefferung ihrer Lage gebracht. Luther felbst zwar sprach sich anfangs zu Gunften der Juden aus in seiner Auslegung des 22. Pfalms 1519: "Ich bitte euch darum, sagt mir, wer wird zu unserer Religion übertreten, wenn es auch der allersanstmütigste und geduldigste Mensch wäre, wenn er sieht, wie sie so grausam und feindselig und nicht allein nicht dristlich, sondern mehr als viehisch von uns 40 traktiert werden? Die meisten Passionsprediger thun nichts anderes, als daß sie der Juden Mutwillen, den sie an Christo verübet, sehr schwer und groß machen und die Herzen der Gläubigen wider sie erbittern." Noch derber sprach er sich gegen den Judenhaß aus in der Schrift: "Daß Jesus ein geborner Jude gewesen" 1523; er empfahl anstatt der Räpste Gesetz gegen sie der christlichen Liebe Gesetz zu üben, sie freundlich annehmen, mitlassen werben und arbeiten, damit sie Ursache und Raum gewinnen, bei uns und um uns zu sein. In späteren Jahren dagegen schrieb er, wie auch sein Widersacher Dr. Eck, eine bestige Schrift gegen die Australie weit heftige Schrift gegen die Juden: "Bon den Juden und ihren Lügen", wahrscheinlich weil auch in Deutschland, wie in England, unter vielen Evangelischen keine Klarheit über ihre Stellung zum AT herrschte und es viele "Judenzer" (judaizantes) gab. Er sagt im 50 Eingang, weil die elenden und heillosen Leute sich unterfingen, Christen an sich zu locken, wolle er sie warnen, sich nicht von ihnen narren zu lassen. Die Juden sind unverbesser= lich, der Teufel hat sie ins Land gebracht; sie sind uns eine schwere Last, wie eine Plage, Pestilenz und eitel Unglück. Er lobt, daß sie zu seinen Lebzeiten aus der ganzen böhmischen Krone, Regensburg, Magdeburg u. a. O., wie auch aus Frankreich und Spanien seien 55 vertrieben worden. Alle alten Beschuldigungen bringt er aufs neue vor. Fürsten und Städten und Geistlichen rat er die hartesten Magregeln gegen fie an. Wenn er Gewalt über die Juden hätte, wurde er ihre Gelehrten und Besten versammeln und ihnen mit der Androhung, "ihre Zungen hinten am Halse herauszuschneiden, den Beweiß auflegen, daß das Christentum nicht einen einzigen Gott, sondern drei Götter lehre." 60

Rarl V aber bestätigte 1544 die Privilegien der Juden und sprach sie von der Schuld des Christenkindermordes frei. Hochverdient um die Kenntnis des Hebräischen unter den Christen hat sich Rabbi Elia Levita, von dessen beiden driftlich gewordenen Söhnen einer in den Zesuitenorden trat, gemacht; Katholiken und Protestanten lernten

5 bon ihm und Sebaftian Münfter übersette seine Grammatik in Lateinische. Unter den steten Beschuldigungen und Verfolgungen, Beraubungen und Schlächtereien, denen seit dem 14. Jahrh. die Juden in ganz Europa ausgesetzt waren, konnte geistiges Leben nur spärlich gedeihen, zumal ihre Rabbiner selbst Philosophie und freie Wissen= schaft als zu Reterei und Christentum führend, in den Bann gethan hatten. Richt einmal 10 das Talmudstudium gedieh in Deutschland, und in ganz Europa versanken die Juden je länger je mehr in Aberglauben, Minstif und Magie; einzig das Studium der Kabbala blühte und begunftigte Schwärmerei und Fanatismus aller Art, besonders seit Isaaf Lurja, gest. 1572, sie zum herrschenden Geist im Judentum gemacht hatte. Dazu erging sich die Phantasie des Volkes immer mehr in den sehnsüchtigsten Messiashoffnungen. Je mehr 15 Elend und Not des "Golus", der Gefangenschaft, stieg, um so näher wähnte man das Mommen der Erlöfung. Aber während feit Bar-Kochba mehr als 30 faliche Meffiaffe, besonders im Drient, mit bewaffneter Hand die Befreiung hatten bringen wollen und auch in Curopa sehr oft die Juden sich aufs tapferste gegen ihre Feinde verteidigt hatten, so war seit dem 14. Jahrhundert unter den fortwährenden grausamen Berfolgungen bei 20 den europäischen Juden so sehr alle Thatkraft und alles Selbstvertrauen geschwunden, daß sie ihre Erlösung nur noch durch göttliche Wunder erwarteten. Dies zeigt ganz beson-ders ihr Berhalten beim Auftreten des falschen Messias Sabbatai Zewi, 1626 in Smyrna geboren, von spanischer Abkunft. Er studierte Talmud, mehr noch Rabbala, und lebte als Astet und galt als junger Heiliger. Sein Vater war Agent holländischer und englischer 25 Kaufleute. Dort hörte sein Bater oft vom 1000jährigen Reich reden; es erwarteten näm= lich damals viele hollandische und englische Christen deffen Rommen aufs Jahr 1666, was auch den Juden neue Herrlichkeit bringe und sie nach Jerusalem zurückführe. Diese schwärmerischen Lehren faßte der junge Sabbatai begierig auf, und so erwachte in ihm ber Wahn, die Rolle des Meffias falle ihm zu. 1651 ward er in den Bann gethan und 30 aus Smyrna verjagt. Nach 15 Jahren trat er aufs neue auf und warb mit den reichen Mitteln seines Baters sich Anhänger. Balb fabrizierte er Prophezeiungen. In Salonichi trat cr fühn als Messias auf, ward aber ebenfalls verbannt. Da das Jahr 1666 nahe rückte, begab er sich nach Jerusalem; ein anderer Jude übernahm die Rolle des Elias. Er fand bei seinem abergläubischen und unwissenden Volke überall Glauben. Durch 35 Kafteiungen bereiteten die Juden sich in allen Ländern vor, um des Messias würdig zu sein. 1665 ließ er sich in Smyrna vom Volke huldigen. Man feierte die ausgelassensten Freudenfeste und der Taumel ergriff die ganze Judenschaft Europas. Bald gesellten sich Berzückungen dazu, und visionäre Zustände. Zu Hamburg tanzten selbst alte Rabbiner mit der Thorarolle im Arm in der Spnagoge. Alle Juden rüfteten sich zum Auszug 40 nach Jerusalem. Gesandtschaften überhäuften Sabbatai mit den reichsten Geschenken. Hätte er Kraft, Willen, Mut und Verstand besessen, er hätte große Verwirrung anrichten können, aber er begnügte sich, Anbetung zu verlangen und zu fagen : "Gott gleiche Zewi", er sei Gottes eingeborner Sohn. Aber ber türkische Kadi in Smyrna schickte ihn 1666 nach Konstantinopel zum Sultan, der ihm den weißen Turban aufsetzte und ein grünes 45 Kleid dazu gab. Als Mehemed Effendi wurde er Mahmud' IV. Thürhüter. Die Enttäuschung und Beschämung der Juden überall war furchtbar; von da an war es um ihre Hoffnungen geschehen und der Messiasglaube verlor seine Wurzeln allmählich, wenigstens bei den Gebildeten. Aber bei der fanatischen Masse des Oftens bemächtigten sich andere Betrüger der Bewegung. 1720 trat in Galizien Zankius Leibowicz, genannt Frank, auf 50 mit der Behauptung, er sei die wiedergeborne Seele Sabbatais. Seine Unhänger setzten den Sohar an die Stelle des Talmud. Die Rabbiner sprachen den Bann über die Sefte. Dem Bischof von Kamienice erklärten fie, daß fie an die Dreieinigkeit glaubten, weshalb er sich ihrer annahm. In einer Disputation mit den Talmudisten konnten diese ihnen keine Gelehrten entgegenstellen; daher wurden sie als besiegt erklärt; sie mußten 5000 fl. 55 Strafe zahlen und an 1000 Talmuderemplare wurden verbrannt. Nur die Bibel und der Sohar sollte den Juden gestattet sein. Unter König August III. von Polen ließen sie sich auf Franks Rat alle tausen. Der König selbst war Franks Tauspate. Bald aber wurde Frank als Betrüger entlarvt. Nach 13jähriger Hat durch die Russen befreit, setzte er noch 20 Jahre seine religiösen Vetrügereien in Osterreich fort. Noch heute soll es unter

60 ben Ratholiken Siebenbürgens Nachkommen dieser Frankisten geben, welche judische Sitten

pflegen und heimlich den Sabbath halten. Aus den Sabbathanern entstand auch die in unserer Zeit unter den Juden Polens und Rußlands so mächtig gewordene Sekte der Chassidim. Ihr Stifter ist Juda Chassid (der Fromme) aus Dubno. Von den orthodogen Rabbinern verfolgt, wanderte er mit 1500 Personen um 1700 nach Balästina aus. Sie kamen aber um ober mußten zum Jelam und Christentum übertreten. Die Sekte 5 aber lebte in Rugland und Polen weiter. Sier wurde ihr Neuftifter Fraël, genannt Baal Schem, aus Lithauen, der als Wunderthäter und Prophet galt. Durch Dob Beer aus Bolhynien ward dann die fünstlich, auch durch Branntwein stimulierte Erstase unter ihnen heimisch gemacht, so daß ihre Zusammenkunfte auch in Orgien ausarteten. Die Wunderrabbi spielen eine große Rolle bei ihnen noch heute. Der Sohar gilt ihnen am 10 höchsten und durch Askese, Gebete und Gesetzesstrenge suchen sie das Kommen des Messias zu befördern. Sie sind heute die mächtigen Hüter altjudischen Befens mit allem Aberglauben und Fanatismus, die den inneren Verfall und die geiftige Armut des jetigen Sudentums fennzeichnen.

Während fo die phantastischste Schwärmerei und der frasseste Aberglaube ihre Orgien 15 feierten in Sabbatai Zewis Messiastraum, lebte gleichzeitig in Amsterdam Baruch Spinoza (Espinosa) 1632—1677. Er ist der Beweis, daß bei aller geistigen Zerrüttung und allem inneren Verfall das jüdische Volk immer noch Geister von hoher Intelligenz hervorzubringen vermochte, freilich im Gegensat zu ben herrschenden Gewalten, Die einen solchen Geist in ihrer Mitte nicht ertragen konnten. Nicht bloß durch den Bann, sondern auch durch ge= 20 meinen Mordversuch suchte das damalige Judentum sich eines solchen Denkers zu ent= ledigen, denn selbst die spanischen Juden, denen Spinoza entstammte, waren ganz und gar vom engherzigen Geist schmutziger polnischer Rabbiner beherrscht. Im 17. und 18. Jahrhundert nämlich war Polen Schwerpunkt und Centrum des jüdischen Volkes

geworden.

Polen wurde nämlich seit dem 14. Jahrhundert die Zufluchtstätte aller verfolgten westlichen, besonders der deutschen Juden. Daher sprechen auch bis heute alle polnischen und ruffischen Juden die beutsche Sprache in einem mit hebräischen und auch wenigen polnischen und ruffischen Wörtern gemischten Jargon, der sogar für profane Gegenstände auch Litteratursprache geworden ist. Seit die polnischen Juden auch das geistige wie das 30 numerische Übergewicht unter dem jüdischen Volk erlangten, teilen sich die Juden in Usch= kenasim, deutsch-polnische, und Sephardim, spanische Juden (Spaniolen). Schon früh kamen aus dem byzantinischen Reich Juden in die ungarischen und polnischen Länder. Gregor IX. nötigte den König Andreas, Juden und Muhammedaner von allen Amtern auszuschließen. 1235 mußte das Bersprechen erneuert werden und 1279 auf dem Konzil von Ofen setzten 35 die ungarischen und südpolnischen Kirchenfürsten das Judenabzeichen, ein rotes Rad an der linken Brust, durch und Entlassung aller jüdischen Bächter und Angestellten. König Ludwig von Ungarn vertrieb sie dann ganz aus seinem Lande; fie wanderten nach Böhmen und Ofterreich. In Polen dagegen begünstigte sie Casimir der Große; er bestätigte 1334 die Gesetze, welche Boleslaw Pius, Herzog von Kalisch, 100 Jahre früher zu ihren Gunsten 40 erlassen hatte, und behnte fie auf ganz Polen aus. Dies Gesetz bestimmte auch, daß Ber= urteilung wegen Christenkindermords nur statt haben dürfe, wenn außer drei christlichen auch drei jüdische Zeugen vorhanden seien. Auch wurden die Christen verpflichtet, Juden im Fall des Mordanfalls zu Hilfe zu kommen. Freilich mußte er 13 Jahre später ihren Wucher durch Gesetz beschränken. Während der Best fielen in Kalisch, Krakau und Glogau 45 Judenmetzeleien vor. Die Juden durften die Landestracht, goldene Ketten und Degen, in Bolen tragen. Da es in Polen nur Abelige und Leibeigene gab, bildeten die Juden schon damals allein den Gewerbe- und Handelsstand und waren dem Lande unentbehrlich. 1447 bestätigte Casimir IV. ihnen nicht nur gleichfalls alle ihre Rechte, sondern erweiterte sie noch, indem die kanonischen Gesetze und die des Baseler Konzils aufgehoben wurden. Für 50 Christenkindermord mußten vier judische Zeugen vorhanden sein; auf falsche Anklage gegen Juden stund Todesstrafe. Diesen Begünstigungen gegenüber ließ der Kardinal Sbignew Dlesnick von Krakau den Mönch Capistrano, die Geißel der Juden in ganz Europa, wie seine Lobredner ihn nannten, kommen, der zugleich gegen die Hussitten predigen sollte. 1454 mußte Casimir alle Privilegien der Juden zurücknehmen. Auch wurde eine besondere 55 Judentracht eingeführt. Im 16. Jahrh. dagegen besaßen sie wieder viele Rechte, Zollpacht und Branntweinbrennereien waren ganz in ihren Händen, wie auch fast der ganze Handel und die Handwerke, denn das Statut Casimirs IV war einige Jahre später wieder ein= geführt worden. Seine Sohne Johann Albert und Alexander waren ihnen zwar feindlich, aber Sigismund I., 1506—1548, schützte sie kräftig. Ihre Vertreter beim König 60

tvaren die Archirabbiner. Erst eingewanderte beutsche Juden haben aber damals das Talmud= studium in Polen zur Blüte gebracht, wie sie auch damals die deutsche Sprache für die Suden Polens zur herrschenden machten; nur die Juden Lithauens und Oftpolens be-bielten die lithauische und russische Sprache. Um biese Zeit hat auch Joseph Karo im 5 palästinensischen Safet das Gesetzeswerk verfaßt, das im praktischen Leben alle anderen Talmudwerke verdrängte und bis heute die Norm alles Gesetzeslebens geblieben ift: der Schulchan Aruch; die Herrschaft dieses Buches wird heute noch durch die Rabbiner Polens aufrecht erhalten, denn seit dem 16. Jahrhundert sind die polnischen Talmudschulen die berühmtesten Europas geworden, von denen sogar die deutschen Juden ihre Rabbiner be-10 zogen, obwohl sie kein einziges bedeutendes Talmudwerk hervorbrachten; um so größer war aber ihr Eifer, überall Talmudschulen zu errichten und die Kenntnis des Talmud und Schulchan Aruch zu verbreiten. Dagegen Bibelftudien und Bibelfenntnis wurde ganz vernachläffigt. Nur ein hervorragendes Werk entstand in Polen. Faak Troki (bei Wilna), der Raraer, verfaßte 1593 die Schrift Chisuk Emuna Befestigung des Glaubens. 15 Dieses Werk, hervorgegangen aus Religionsgesprächen mit Christen verschiedener Bekenntnisse, gilt bis heute als Arsenal sowohl zur Verteidigung als zum Angriff des Judentums gegen das Christentum. In geschickter Weise sucht es besonders Widersprüche in den Evangelien zu entdecken. Es wurde aus dem Hebräschen in die spanische, lateinische, beutsche und frangofische Sprache übersett. Gin Bergog von Orleans schrieb eine Wiber-20 legung. Der lette König aus dem Stamme der Jagellonen, Wladislaw IV., war den Juden besonders gewogen 1632—1648, und der hohe Adel blieb in seiner Abhängigkeit von den Juden auch im 17 Jahrh., ja die Juden bildeten recht eigentlich einen Staat im Staate durch die Spnobe, welche alle Juden des ganzen Reiches einte und zweimal im Jahre in Lublin und Jaroslaw tagte. Die Rabbiner beherrschten Denken und Leben 25 der Juden ganz und gar. Ihr Talmudstudium wurde aber immer verschrobener und vers drebter und erklügelter: Charafter und fittliches Bewußtsein der polnischen Juden wurde dadurch gründlich verdorben; Verschmittheit, Spitfindigkeit, Rechthaberei und Neigung zu geistlosen Wipeleien, List und Betrug, Fanatismus und Heuchelei, Aberglauben und Frivolität wurden hervorragende Charaftereigenschaften der polnischen Juden und drückten je 30 länger je mehr dem ganzen jüdischen Bolke den Stempel der Berkommenheit und Jämmer= lichkeit auf. Denn bei der überaus starken Vermehrung der polnischen Juden fand immer wieder eine starke Rückwanderung nach dem westlichen Europa statt, so daß mit Ausnahme der Spaniolen sämtliche europäische Juden den polnischen Charafter annahmen, wodurch sie den anderen Bölkern um so verhaßter wurden. Un die Stelle der edlen Würde des 35 orientalischen Charakters trat die hinterlistige Kriecherei des flavischen. — Als im 17. Jahrh. die Juden sich mit dem Adel und den Jesuiten verbündeten zur Knechtung der schisma= tischen Kosaken in der Ukräne und diese unter Anführung Chmielnickis die Polenheere schlugen, wurden viele Tausende von Juden niedergemetzelt. Auch der russische und schwebische Krieg unter Karl X. dezimierte die Juden. In den Jahren 1648—1658 sollen 40 600 000 jüdische Familien umgekommen sein. Damit war Reichtum und Macht auch der polnischen Juden gebrochen. Der Untergang und die Teilung Bolens zerschlug auch die Einheit des polnischen Judentums.

III. Die Neuzeit. Am Ende des 18. Jahrh. hatte das jüdische Volk und das Judentum sich überall in der Welt ausgelebt, und hatte eine allgemeine geistige Verssumpfung und religiöse Verwilderung Platz gegriffen. Solkte das Volk nicht gänzlich dem Untergange geweiht sein, so bedurfte es einer geistigen Wiedergeburt und einer totalen inneren und äußeren Umgestaltung. Die innere begann in Deutschland durch Moses Mendelssohn, die äußere durch die Emanzipation der Juden in Frankreich. Darum beginnt mit dem 19. Jahrh. für das jüdische Volk eine durchaus neue Epoche seines Lebens

50 und seiner Geschichte.

Der große Aurfürst Friedrich Wilhelm hatte aus eigner Initiative sich entschlossen, 50 jüdische Familien aus Wien kommen zu lassen und in Brandenburg aufzunehmen. So bestand auch in Berlin eine kleine Gemeinde von Schutziuden. Hierher kam Moses Mendelssohn, geb. 1729 zu Dessau, der, mit Lessing befreundet, sich Bildung und philosophische Menntnisse erwarb. In der Reihe der Popularphilosophen ward er ein gern gelesener Schriftseller, der besonders durch seine Schrift über die Unsterblichkeit der Seele auch die dankbare Anerkennung vieler Christen gewann. Sein Beispiel weckte die Nachsalmung anderer junger Juden, und bald erwachte ein Durst nach Bildung und Wissensicht. Es bildeten sich da und dort Arcise solcher, welche sich am Talmudstudium nicht mehr genügen ließen. Tiefgehend war dann die Wirkung, welche seine Übersetung der

fünf Bücher Moses in deutsche Sprache auf sein Bolk hatte. Sie war mit hebräischen Lettern gedruckt, weil die Juden noch nirgend in Deutschland deutsche Schrift lesen konnten. Die Rabbiner aber verboten bei Strafe des Bannes das Lefen diefer Uberfetzung. Aber das Berbot blieb wirkungslos. Un diesem Buch aber lernten die deutschen Juden beides, bie deutsche Sprache und die Urkunde ihrer Religion. Seitdem entstand ein Geschlecht 5 jüdischer Schriftsteller und Agitatoren, die sich die Aufgabe stellten, ihr Volk aus seiner Abgeschlossenheit herauszuführen, mit moderner Bildung und Wissenschaft bekannt zu machen, die judische Religion von Aberglauben und totem Ceremoniendienst zu befreien und mit dem modernen Denken und Leben in Einklang zu bringen. Go ift es boch eigent= lich die Bibel gewesen, welche den Anstoß gab, den Geist der Juden vom Joch des Tal- 10 mud zu befreien und ihm neues Leben einzuhauchen. M. selbst aber hatte diese Be= wegung keineswegs beabsichtigt. Wie schon auf M. so hatten aber Roussean, Voltaire, Lessing, Kant, Herder und später Goethe und Schiller den allergrößten geistigen Einfluß auf das junge Geschlecht, und alle beseelte die Absicht, das Judentum zu reformieren, ihm einen neuen Geift einzuflößen. In Frankreich wurde nach langen Berhandlungen, in denen 15 die Juden durch Mirabeau und Gregoire gegen die Proteste der Esfässer unterstützt wurden, am 28. September 1791 das Gesetz angenommen, durch welches die Juden für gleichberechtigte Bürger Frankreichs erklärt wurden. Im Jahre 1808 aber wurde die Gleichberechtigung für die Juden des Elsaß aufgehoben. Zur Konstituierung der Juden berief am 26. Juli 1806 Napoleon 100 jüdische Notabeln nach Paris. Der Kaiser legte 20 ihnen 12 Fragen vor, von deren Beantwortung ihre Stellung im Staate abhängen sollte. Im folgenden Jahre setzte dann das Synedrion für die Juden die Konfistorialverfassuna fest, die heute noch in Frankreich gilt. Infolge deffen erklärten auch alle Rheinbundstaaten die Juden für gleichberechtigt und alle Länder unter französischer Herrschaft. Selbst Preußen gewährte 1812 ihre Emanzipation, ohne sie aber auszuführen, und sogar in Mecklenburg 25 erlangten sie einige Rechte. In Frankfurt erkauften sie sich um 400 000 fl. die Gleich= berechtigung. Allein gleich nach den Befreiungsfriegen trat die Reaktion ein. Die freien Städte, selbst Frankfurt, hoben die gewährten Rechte auf, und Artikel 101 der Bundesakte, wonach sie die erlangten Rechte behalten sollten, konnte sie nicht schützen. wonach sie die erlangten Rechte behalten sollten, konnte sie nicht schüßen. In Österreich dagegen suhr man fort, die reichen Juden zu adeln und die Armen unter dem Druck zu 30 belassen, son Frankreich dagegen behielten sie ihre Rechte und in England erhielten sie Raum, sich solche zu erkämpsen. In den meisten Staaten Deutschlands nahm auch der Staat das jüdische Religionswesen unter seine Aufsicht und Leitung. Unter den Juden aber entstand eine merkwürdige Bewegung. Manche, wie Mendelssohns Nachkommen, gingen sosort zum Christentum über, andere, wie Friedländer, unterhandelten mit Geist= 35 lichen, wie wenig sie von den Dogmen annehmen mußten, um sich taufen zu laffen. Wieder andere, wie Jakobssohn, errichteten in Kassel und Hamburg Reformspnagogen mit deutscher Predigt und Gebeten, Orgel und protestantischem Pfarrtalar. Doch konnte dies Alles sie nicht bor bem Sturm des Judenhaffes schützen, der 1819 zuerst in Wurzburg losbrach unter dem Geschrei Hep! Hen plünderte und mißhandelte die Juden, bis Militär die Ruhe 40 herstellte. Diese Ausschreitungen wiederholten sich in den Städten Süd= und Mittel= beutschlands. Die neumodischen Tempel aber wurden von der Regierung als "unjudisch" geschlossen und die deutsche Predigt verboten. Die Folge war, daß immer mehr Juden sich taufen ließen; in Berlin bis über 200 im Jahre. Andererseits bildete sich auch eine orthodore Partei, welche allen Neuerungen abhold, soviel als möglich vom alten Juden= 45 tum und synagogalen Ritus wahren wollte. Die Reformer aber vereinigten fich 1819 im "Berein für Kultur und Wissenschaft des Judentums" Ihr thätigstes und gelehrtestes Glied war Leopold Zunz. Doch brachte diese Partei nichts Dauerhaftes zu stande. Heine verspottete die "gute, reinliche Religion, diesen Mosaikgottesdienst mit den orthographischen beutschen Gesängen und gerührten Predigten", benn ihm war, wie seither Tausenden, 50 das Judentum "gar keine Religion, sondern ein Unglück" Eine neue Wendung trat erst ein durch Markus Josts Geschichte der Israeliten 1820—1829 in 9 Bänden; aus diesem Werk lernten die modern gebildeten Juden erst wieder ihre Vergangenheit kennen, so daß sich in ihnen wieder judisches Bewußtsein regte. Dies wurde noch gekräftigt durch Zunzens "Spnagogale Poefie" und "die gottesdienstlichen Vorträge der Juden". Jett 55 entstanden gründliche Forschungen über das Judentum und seine Geschichte. Krochmal lehrte das Judentum als historische Erscheinung würdigen. Rapoport und Luzzatto er= warben sich durch ihre historischen und grammatischen Forschungen große Berdienste. Letzterer gründete auch zu Padua das erste Rabbinerseminar 1829. Diese wissenschaftliche Richtung zeitigte eine gemäßigtere und mehr historische, weniger radikale Reformbewegung, 60

an deren Spike Abrabam Geiger trat; ihr Ziel war Fortbildung des Judentums. Außerordentlich günftig war aber für das Auftreten der Juden die Revolutionsperiode, welche ibren Anfang 1830 in Frankreich nahm, wo Louis Philipp mit Hilfe bes Hauses Rothschild die Bourbonen fturzte. Rachdem ichon 18:30 in ber Deputiertenkammer ber Antrag 5 gestellt war, Die judische Meligion als öffentliche anzuerkennen und ihren Rultus aus Staatsmitteln zu bestreiten, nahm am 1. Januar 1831 auch die Bairskammer die vollskändige Gleichstellung der Juden an. In Deutschland zwar hatte die Julirevolution vorerst nur die Folge, daß neue Gewaltthätigkeiten gegen die Juden verübt wurden und der Volksbag fich steigerte, aber je mehr ber Liberalismus unter ben Gebildeten Burgel faßte, um 10 fo gunftiger wurde die Stimmung für Emanzipation, und Juden, wie Beine, Borne, Gabriel Richter u. a. suchten durch ihre litterarische Wirksamkeit für den Liberalismus zu arbeiten. Die Regierungen aber verhielten sich noch ganz ablehnend; verbot doch Friedrich Wilhelm III. durch Kabinetsordre vom 10. August 1836, daß Juden christliche Vornamen führten, und befahl, daß sie amtlich nicht "mosaische Glaubensgenossen", sondern schlecht= 15 weg "Juden" zu nennen seien. Durch diesen Druck von unten und oben wurden viele Juden zur Taufe getrieben, weil sie an der Zukunft ihres Bolkes verzweifelten und ihre modernifierte Religion ihnen keinen Salt mehr bot. Da trat ploglich ein Ereignis ein, welches die Judenfrage zu einer europäischen Angelegenheit machte. In Damaskus, das 5000 jüdische Kamilien zählte unter 20 000 Einwohnern, verschwand am 5. Februar 1840 der Rapuzinerguardian Tomaso mit seinem Diener. Die sieben angesehensten und reichsten 20 Juden wurden des Mordes aus religiösen Gründen beschuldigt, gefänglich eingezogen und gefoltert, ihre Häuser wurden geplündert und zerstört, um die Leiche des Paters aufzusinden. Auf mit der Folter erpreßte Denunziation hin wurden dann andere wornehme Juden und drei Rabbiner verhaftet. Da unter ersteren ein österreichischer Jude war, nahm sich der österreichische Konful der Sache an und enthüllte in seinem Konsulatsbericht die vom französischen Konsul und französischen Kapuzinern gegen die Juden geführten Intriguen. Trothdem wurden die Juden zum Tode verurteilt. Da trat der greife Adolphe Cremieur in Paris für die Juden ein und wußte es im Bunde mit Rothschild, Montefiore, Salomons und Goldschmid bei Louis Philipp und Lord Balmerston und Metternich 30 dahin zu bringen, daß Frankreich, England und Ofterreich den Schutz der Juden gegen die Unmenschlichkeiten in die Hand nahmen. Sie erreichten es, daß ber Bizekönig von Ugypten, Mehemed Ali, einen Gerichtshof aus den Konsuln von Österreich, England, Rußland und Preußen einsetzte zur Untersuchung der Sache. Nur Frankreich unter Thiers trat zuruck und unterstützte die Partei der judenfeindlichen Klerikalen, zumal da der französische Konsul in Damaskus als der eigenkliche Leiter der Berfolgungen erkannt wurde. Im englischen Parlament aber traten Robert Peel, Lord Palmerston und Lord Afbleh für die Unschuld der Juden ein, und die Königin Biktoria stellte Montefiore ein englisches Staatsschiff zur Berfügung, um nach Alexandrien zu reisen. Er und Cremieux konnten endlich zwar nicht die Revision des Prozesses, aber doch die Freilassung der Berurteilten 40 erlangen, denn Mehemet Ali beeilte sich, um nicht dem Druck der Großmächte nachgeben zu muffen, sie schleunigst zu begnadigen. Durch dieses Ereignis wurde aber das jüdische Bewußtsein und Solidaritätsgefühl der Juden Europas bedeutend geweckt und gestärkt, ja die lose Berbindung mit den orientalischen Juden wurde fester geknüpft, indem Crémieur den Anfang machte, im Drient moderne Schulen für die Juden zu gründen. Dies 45 Werk führte dann die von ihm gegründete Alliance Israëlite universelle zu Paris mit reichen Mitteln im ganzen Drient aus. Die Rückreise Montefiores und Cremieux' war ein wahrer Triumphzug. Zum erstenmale fühlten sich die Juden ganz Europas eins. Wie außerlich aber diese Einheit war, zeigte die erste Rabbinerspnode zu Braunschweig 1844, wo unter der Autorität Holdheims die radikalsten Reformbeschlüsse gefaßt wurden, welche 50 den Protest der übrigen Rabbiner hervorriefen; das Jahr 1848 mit seinen Revolutionen in Paris, Wien, Berlin, Italien und anderen Ländern brachte überall den vollsten Libera= lismus zum Sieg, auf beffen Programm auch die Emanzipation der Juden stand. Biele nun wurden auch in die Barlamente gewählt und erlangten einflugreiche Stellungen, und mit dem wachsenden Wohlstand eigneten sie sich auch immer mehr deutsche Bildung an. Nach 55 der neuen Ara von 1854 spielten sie in den Parlamenten, seit 1866 im deutschen Zoll-parlament eine große Rolle, gaster und Bamberger beeinflußten die Gesetzgebung. Mit bem Jahre 1870 aber trat eine Reaktion ein. Man fühlte ihr Ubergewicht, empfand ben Massenunterschied, ihr Vordrängen empörte. Als auch judische Litteraten vor der driftlichen Religion nicht Salt machten, erhob Hofprediger Stöcker 1879 Protest. Co bilbete sich in co Deutschland der Antisemitismus, der sich bald über andere Länder verbreitete. In Ruß=

land, two sie auf 3-4 Millionen sich vermehrt hatten, wurde das Gesetz streng ausgeführt, daß sie nicht im Innern, sondern nur in den früher polnischen Provinzen wohnen durften. In diesen aber verbrannte oft das Bolf die Judenquartiere, so daß Tausende auswanderten. Auch wird in Rußland nur ein gewisser Prozentsat von Juden an den Schulen und Universitäten zugelassen. In Rumanien sind sie ganz ausgeschlossen und durfen auch keine 5 eigenen Schulen errichten. In Wien, wo sie allmächtig waren, kam es zu einer totalen Umgestaltung des Stadtrates in antisemitischer Richtung. In Frankreich weckte der Dreifußhandel den Antisemitismus. Im Gefühl der gänzlichen Unsicherheit ihrer Lage gründete Dr. Herzl in Wien 1897 die Partei der Zionisten, welche die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina anstreben, der allen verfolgten Juden eine rechtlich gesicherte Heim= 10 ftätte bieten foll.

Itala s. Bb III S. 26,13.

Stalien, firchlich-statistisch. — Litteratur: Annali di Statistica, Serie 2ª Vol. 4 und 15; Relazione del Direttore Generale del fondo per il culto (Antonio Tami) sulle attività e passività delle parrocchie e delle mense vescovili del regno d'Italia, Dicembre 1896; 15 Relazione (29a) della commissione centrale di sindacato sulla amministrazione dell' asse ecclesiastico dal 1. Luglio 1897 al 30 Giugno 1898; Carta delle circoscrizioni ecclesiastiche; Annuario Statistico Italiano 1886: Culti. Päpstlicher Hoftalender 1899. Die neuesten Jahresberichte der verschiedenen evangelischen Kirchengemeinschaften von 1898 und 1899; R. Könnete: Uebersichtskarte über die evangelischen Gemeinden in Italien, 2. Aufl. Annuario 20

Evangelico 1899.

Kaum in einem anderen Lande hat die lette Hälfte des Jahrhunderts so gewaltige politische Beränderungen mit sich gebracht wie in dem Lande, "das Meer und Alpen fäumen". Begreiflicherweise mußte das für die kirchlichen Verhältnisse von den tief ein= schneidendsten Folgen sein. Wenn päpstliche Schmeichler den Syllabus Pius' IX. vom 25 8. Dezember 1864 einen "Markstein in der Zeitgeschichte" und einen "Wendepunkt zu einer Weltperiode mit noch ungeahnten Entwicklungen" nannten, so gilt das in viel treffenderem Sinne von der "Breccia bei Porta Pia", durch welche am 20. September 1870 dank der deutschen Siege auf Frankreichs Gefilden die italienischen Truppen in der "ewigen" Roma ihren Einzug hielten und der weltlichen Herrschaft der Bäpfte ein unrühmliches 30 Ende bereiteten. Die römische Kirche, welche so gern sich als festeste Stütze der Staaten anpreist, konnte ihren eigenen "Kirchenstaat" nicht halten. Denn nur 1507 Stimmen von ben 167 000 berechtigten Stimmen ber katholischen Römer im Rirchenstaate stimmten beim Plebiszit am 2. Oftober 1870 dagegen, daß der Kirchenstaat dem Königreich Italien ein= verleibt und Rom die Hauptstadt des Gesamtkönigreiches mit damals rund 27 Millionen 35 Einwohnern unter der nationalen Trikolore und dem milden Scepter des savonschen Königshauses wurde. Von den jett 32 Millionen Bewohnern des Landes sind alle bis Im Jahre 1896 waren auf einen kleinen Bruchteil römisch-katholischen Glaubens. 31 290 061 Katholiken ermittelt. Die Bolkszählung von 1871 ergab: 26 662 580 Ka= tholiken, 58651 Evangelische, 35356 Juden und 44567 andere Bekenntnisse; diejenige 40 von 1881: 28359 628 Katholiken, 62000 Evangelische, 38000 Juden. Von letzteren befanden sich 6543 in Piemont, 573 in Lizurien, 3000 in der Combardei, 5500 im Benetianischen, 5400 in der Emilia und Romagna, 103 in Umbrien, 2500 in den Marken, 7500 in Toscana, 6500 in Rom, 300 im Neapolitanischen, 9 in Apulien; wie man also fieht, giebt es in der sudlichen Salfte Italiens fast gar teine. Die Juden in Rom besitzen 45 dort im früheren Ghetto 5 Synagogen, 3 mit italienischem, 2 mit spanischem Ritus.

Im nachfolgenden beschäftigen wir uns vom firchlich-statistischen Standpunkte aus nur eingehender mit der romisch statholischen und evangelischen Rirche Staliens, da die Anhänger der griechisch-katholischen Kirche nur in Neapel, Messina und

Barletta förmliche Gemeinden nebst Kirchen haben; sie sind uniert.

Bis 1848 nahm in allen Staaten ber avenninischen Halbinfel, Sardinien mitein= begriffen, der Klerus der römischen Kirche samt den religiösen Orden eine Ausnahme= stellung ein. Sie waren frei von der weltlichen Gerichtsbarkeit, von Staats- und Grundsteuern, genossen zahlreiche andere Immunitäten und hatten die öffentlichen Unterrichts-wie Wohlthätigkeitsanstalten ganz in ihrer Hand. Das Königreich Sardinien ging in der 55 Neuordnung der Dinge voran und hat mehr oder weniger Geist und Inhalt seiner Gesetzgebung später auf das ganze Königreich Italien übertragen. Mit Gesetz vom 25. August 1848 wurden nebst den Jesuiten auch die Damen vom bl. Herzen Jesu aus dem sardinischen Staatsgebiete ausgeschlossen. Das Geset vom 1. März 1850 unterstellte alle kirchlichen

Wohlthätigkeitsanstalten der Aufsicht der Staatsbehörden. Die Freiheit von weltlicher Gerichtsbarkeit und öffentlichen Lasten und Abgaben wurde für Priester und Mosterbrüder (Welt- und Ordensgeistlichkeit) durch Geset vom 9. April 1850 beseitigt. Ein anderes Gesetz vom 4. Juni 1850 verbot den geistlichen Institutionen, Geschenke oder Vermächts nisse ohne königliche Genehmigung anzunehmen, während das Gesetz vom 23. Mai 1851 auf die Einkünste der "toten Hand" eine jährliche Steuer legte. Natürlich nahm der Klerus diese einschneidenden Gesetze nicht so ruhig hin und wehrte sich in der Presse wie im Barlament, auf der Kanzel wie im Beichtftuhl aus Kräften dagegen, so daß am 5. Juli 1854 ein neues Gefet erschien, welches harte Strafen für alle Diejenigen festschte, 10 welche darauf ausgingen, Gesetze und Einrichtungen des Staates verächtlich zu machen. Man muß staunen, woher ein Cavour den Mut nahm, angesichts Frankreichs und Ofterreichs, mit benen ber Latifan im Bunde war, Diefen "Rulturkampf" gu beginnen und durchzuführen. Allein die politischen Verhältnisse Europas unterstützten ihn in besonders günstiger Weise. So brachte benn 1855, das Jahr des Krimkrieges, in Sardinien das 15 Gesetz vom 29. Mai, fraft bessen innerhalb Sardiniens alle religiösen Orden und Vereine, soweit sie sich nicht mit Predigt und Seelforge oder mit Unterricht und Krankenpflege beschäftigten, aufgehoben und ihre Güter und Besithtumer vom Staate eingezogen wurden. um aus deren Erlös eine besondere, von den staatlichen Finanzen unabhängige Kirchenkasse für Multuszwecke (cassa ecclesiastica) zu bilben. Ein Auffichterat, bestehend aus 3 Sena-20 toren, 3 Deputierten und 3 andern vom König zu ernennenden Mitgliedern war verspflichtet, mittels jährlichen Berichtes an den König über die Verwaltung dieser Kirchenkasse Rechenschaft zu geben, welche andererseits die zahlreichen und lebenslänglichen Benfionen für die vorgefundenen Mönche und Nonnen, welche ihr gemeinschaftliches Leben, die Bettelorden felbst das Betteln, fortsetzen durften, sowie die Gehälter der Geistlichen von auf= 25 gehobenen Stiftskirchen und Pfründen zu bestreiten hatte, auch die Kosten für die fortdauernden Gottesdienste in den aufgehobenen Stiftskirchen und Möstern nebst Pfarrbefoldungen und anderen auf ihnen von früher her ruhenden Laften (3. B. die Zehntenentschädigung an die Geistlichkeit der Insel Sardinien) übernahm. Zugleich hatte die "Kirchenkasse" die Verpflichtung, die geringeren Pfarrbesoldungen bis auf 1000 Lire jährlich 30 zu bringen. Auf Grund dieses Gesches vom 29. Mai 1855 wurden im Königreich Sardinien aufgehoben: 274 Mönchklöfter mit 3733 Ordens- und Laienbrüdern, sowie 61 Nonnenklöster mit 1756 Insassen, im ganzen also 335 Klöster mit 5489 Bewohnern. Bon Stiftskirchen wurden 2722 Pfründen eingezogen. Die damit aufgehobenen Kirchensgüter betrugen etwa 1/3 der vorhandenen, doch mußten die anderen 2/3 vorläufig bestehen 35 bleiben, weil für den Bereich des Unterrichtes und der Krankenpflege die Laienkräfte voll= ständig fehlten. Dem suchte das Gesetz vom 22. Juni 1857 über "Ordnung und Berwaltung des Unterrichtes" sowie das Gesetz vom 20. Juni 1858 über "Errichtung von Lebrerseminarien" abzuhelfen.

Der Gang der politischen Ereignisse gestattete es, das Gesetz vom 29. Mai 1855 do durch Dekrete der königlichen Kommissarien auf die einverleibten Landesteile Ftaliens auszudehnen. So wurden 1861 aufgehoben: 1. In Umbrien 197 Mönchsklöster mit 1809 Trdensz und Laienbrüdern, sowie 102 Nonnenklöster mit 2393 Insassen, im ganzen also 299 Klöster mit 4202 Bewohnern, dazu 836 Pfründen von Stiftskirchen; 2. in den Marken 119 Klöster mit 5678 Bewohnern (292 Klöster mit 2950 Mönchen und 127 mit 2728 Nonnen); 3. im Neapolitanischen 1022 Klöster mit 16 280 Bewohnern (747 Klöster mit 8787 Mönchen und 275 mit 7493 Nonnen). Daraus flossen in die "Kirchenskassen klöster im Werte von rund 300 Millionen mit einem jährlichen Ertrag von

rund 15 Millionen.

Tas im März 1861 gebildete Königreich Jtalien, mit einer sehr bedenklichen Finanzstage aus Anlaß der großen für die nationale Einheit gebrachten Opser, ordnete durch Geset vom 21. August 1862 an, daß die eingezogenen Kirchengüter aus dem Besitz der "Kirchenkassa" in den des Staates übergingen, welcher dieselben veräußern und eine entsprechende Rente mit 5°, berechnet zu Gunsten der "Kirchenkasse" übernehmen sollte. Ein Bericht vom Jahre 1877 giebt den Wert der vom Staate übernommenen Kirchensgüter auf 380 589 517 Lire ital. an, von denen für 87 900 000 noch nicht verkauft waren. Erwähnt sei hier auch das Geset vom 10. August 1862, welches bestimmte, daß sämtliche den 1436 kirchlichen Instituten in Sizilien gehörigen Ländereien in Plänen von 10—100 Hektaren in dauerndem Erbyacht an Private gegeben werden mußten. Es handelte sich um nicht weniger als um 192 000 Hektare! Noch ehe dies Geset durchso gesührt war, ordneten die Gesetze vom 7 Juli 1866 und vom 15. August 1867 "über

die Neuordnung des kirchlichen Vermögens" die Aufhebung der Klöster und Kirchenauter für das ganze Königreich (bis auf den Kirchenstaat, die Stadt Rom und die zu diesem Kirchensprengel gehörigen Borftädte [sedi suburdicarie], für welche erst das Geset vom 19. Juni 1873 dieselben Anordnungen, aber wegen der besonderen Umstände in etwas milderer Form brachte) an, indem es zugleich allen Insassen der aufgehobenen geistlichen 5 und weltlichen Orden und Vereine (Bruderschaften) die Ausübung aller bürgerlichen und politischen Rechte zusprach und eine jährliche Einnahme je nach dem Alter der Berechtigten von 360-600 Lire (bie Mitglieder der Bettelorden erhielten 250 Lire) zusicherte. Dasselbe Gesetz verwandelte die bisherige "Kirchenkasse" in einen "Kultussonds" (Fondo per il culto), dessen Einnahmen im wesentlichen aus der 5%. Rente bestand, welche der Staat 10 für die eingezogenen und veräußerten Kirchengüter zu leisten hatte, während er dafür alle Ausgaben für kirchliche Zwecke (Penfionen, Gehälter, Lasten, Unterhaltung der Gebäude) bestritt. Bon der Einziehung ausgeschlossen blieben sämtliche Kirchen und Kapellen zu gottesdienstlichem Gebrauch mit Zubehör und Schmuck, ferner die bischöflichen Residenzen nebst damit verbundenen amtlichen Gebäuden wie Priesterseininarien und diesenigen Klöster, 15 welche den Provinzen oder Kommunen für öffentliche Zwecke (Schulen, Ajple, Hospitäler) überwiesen worden waren. Berühmte Abteien wie die von Montecassino, La Cava, S. Martino della Scala, Monreale, Certofa bei Pavia waren ebenfalls von der Einziehung ausgenommen und ihre Unterhaltung wegen der monumentalen Bedeutung dieser Stiftungen vom Staate aus dem Kultusfonds übernommen. Endlich belegte das Geset 20 vom 15. August 1867 fämtliches Kirchenvermögen, sowohl das eingezogene wie bestehende, mit einer Staatssteuer von  $30^{\circ}/_{\circ}$ . Keine Frage, daß dies Gesetz in erster Linie der Aufbesserung der Staatsstinanzen diente, welchen ein Ertrag von etwa 400 Millionen aus den eingezogenen Kirchengütern zufloß, während sie dem "Kultussonds" eine jährliche Kente von 8252533 Lire (nach Abzug der Steuer nur 7942609 Lire) zu leisten hatten. Im 25 übrigen kam der "Kultusfonds" durch die 30 prozentige Staatssteuer um ein volles Drittel seiner Einnahme und damit in ein arges Gedränge, welchem schließlich so abgeholfen wurde, daß der Staat das ständige Defizit des "Kultusfonds" (von 1868—1884) aus seinen Mitteln deckte.

Wie schon erwähnt, hat der durchs Gesetz vom 15. August 1867 geschaffene Ber= 30 waltungsrat des firchlichen Bermögens (commissione centrale di sindicato sulla amministrazione dell' asse ecclesiastico) laut § 8 des genannten Gesetzes der Deputiertenkammer jährlich einen Bericht über seine Thätigkeit vorzulegen. Der neueste, am 14. Februar 1899 vorgelegte und bis zum 30. Juni reichende (29.) Bericht bringt folgende Ergebnisse: a) In Besitz genommen vom Staate sind  $44\,376$  Kirchengüter mit 35 einer Gesamtrente von  $32\,885\,023$  Lire, nämlich 2184 Klöster mit  $14\,671\,931$  Lire und 42 192 geiftliche Institute mit 18213 092 Lire; b) ihrer Bestimmung erhalten blieben 18944 Kirchengebäube, Seminarien, Bischofssize, Kanonikate und Kaplanpfründen mit einer Gesamtrente von 25485377 Lire. An die Provinzen und Gemeinden des Königs reiches waren 1959 Klostergebäude im Werte von 31587871 Lire abgetreten worden 40 (darunter für 25 989 227 unentgeltlich!) Der Staatssteuer von 30 % unterlagen 297 Erzbistumer und Bistumer, 319 Priesterseminarien, 401 Domkapitel, 2590 Kanonikate und 20703 Pfarreien; dazu von den aufgehobenen Kirchengütern 1737 Klöster, 1492 Stiftsfirchen sowie 21 474 geistliche Institute, im ganzen 49013 Rechtssubjekte (enti morali) oder juristische Personen, von welchen auf Grund des Steuersatzes (30%) der Staat 45 jährlich 10274207 Lire bezieht. Für Zwecke des Staates (Kasernen, Verwaltungsgebäude) waren 217 Kirchengüter (meist Klöster) im Werte von 11571836 Lire bis 30. Juni 1898 benütt. An liegenden Gründen waren noch nicht verkauft 11044 Anteile (lotti) im Werte von 13 472 852, dazu noch nicht aufgeteilte Grundstücke im Werte von 4 607 512, insgesamt also Grundstücke im Werte von 18 080 364 Lire. Da laut Gesetz der Kaufpreis 50 der Kirchengüter auf dem Wege der Amortisation getilgt werden kann, so ist der Staat bis 1915/16 noch bei Käufern von Kirchengut Gläubiger von 22 765 565 Lire (30. Juni 1898).

Wir schließen mit der amtlichen Zusammenstellung der bis zum 30. Juni 1898 ver-

äußerten Kirchengüter:

```
64 689 653.68 \,\mathbb{L}\,\text{it.}
                                                                                          55
                                                 Verkaufspreis:
Proving:
           Biemont
                         Anteile:
                                    15 141
                                                                  11 068 989.12
           Ligurien
                                     6038
                                                      "
                                                                  52 092 907.77
           Lombardei
                                    13\ 417
                             "
                                                      "
   "
                                                                  37 686 383.20
           Benetien
                                    15 828
                             "
   "
                                                      "
           Emilia
                                     6928
                                                                  51 823 694.02
                                               Verkaufspreis: 217 361 627.69 L. it.
               Latus: Anteile: 57352
```

|    |          | Übertrag :       | Anteile : | 57 352             | Berkaufspreis: | 217 361 627.69 | £. | it. |
|----|----------|------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|----|-----|
|    | Proving: | Umbrien          | "         | 3 378              | ,,             | 15956395.93    | "  | "   |
| 5  | "        | Marken           | "         | $3\ 017$           | "              | 22 879 217.91  | "  | "   |
|    | "        | Toscana          | "         | 5354               | "              | 48 586 278.64  | "  | "   |
|    | "        | Latium           | "         | 9 858              | "              | 26 296 068.14  | "  | "   |
|    | "        | Abruzzen         | "         | 12 203             | "              | 19 462 094.18  | "  | "   |
|    | "        | Campanien        | "         | 21 596             | "              | 71 083 882.08  | "  | "   |
| 10 | "        | Apulien          | "         | 24 627             | "              | 79 818 891.20  | "  | "   |
|    | "        | Bafilicata       | "         | 6 378              | /1             | 20 143 402.77  | "  | "   |
|    | "        | <u>Calabrien</u> | "         | 8 668              | "              | 33 911 I53.38  | "  | "   |
|    | "        | Sizilien         | "         | 11571              | "              | 51 304 742.52  | "  | "   |
|    | "        | Sardinien        |           | $\underline{6575}$ | "              | 14 507 722.83  | "  | "   |
|    |          | Zusammen:        | Anteile:  | 170 577            | Verkaufspreis: | 621 311 477.37 | £. | it. |

Doch darf nun nicht übersehen werden, welche Leistungen auf der andern Seite dem 15 "Rultussonds" oblagen. Dieselben betrugen am 30. Juni 1897:

|    |     |    | a) Bleibende Lasten:                        |          |           |                  | i              |
|----|-----|----|---------------------------------------------|----------|-----------|------------------|----------------|
|    | Kür | 1. | Pensionen, Renten u. f. w.                  | $17\ 30$ | 2350.80   | $\mathfrak{L}$ . |                |
|    |     |    | Fromme Stiftungen                           | 6.65     | 8 047.80  | ,,               |                |
|    |     | 3. | Legate                                      | 26       | -0000     | ,,               |                |
| 20 |     | 4. | Öffentlicher Unterricht                     | 30       | 6 729 —   | "                |                |
|    |     |    | Im ganzen:                                  | 24  52   | 7 127.60  | 3.               | 24 527 127.60  |
|    |     |    | b) Laufende Lasten:                         |          |           |                  |                |
|    | Für | 5. | Unterhalt der Mönche und Nonnen der auf=    |          |           |                  |                |
|    |     |    | gehobenen Klöster                           | 99.89    | 6 608.40  | $\mathfrak{L}$ . |                |
| 25 |     | 6. | Jahresrenten an Stelleninhaber bei den auf- |          |           |                  |                |
|    |     |    | gehobenen Stiftskirchen                     | 27.31    | 0 512.40  | ,,               |                |
|    |     | 7. | Pfarrgehälter und Zuschüsse                 | 24.71    | 5321.60   | ,,               |                |
|    |     | 8. | Zuschüsse zu Bischofsgehältern              | 69       | 5 916.20  | ,,               |                |
|    |     | 9. | Beiträge für Öffentlichen Unterricht        | 7.58     | 80 000 —  | ,,               |                |
| 30 | 1   | 0. | Unterhalt der Kirchengebäude                | 1 98     | 88 047.20 | "                |                |
|    | 1   | 1. | Zurückerstattung von Aussteuern der Nonnen  | 18       | 33 394.07 | "                |                |
|    | 1   | 2. | Weitere Zuschüffe zu Pfarrbesoldungen       | 57.97    | 76 783.20 | "                |                |
|    |     |    | Im ganzen:                                  | 220 29   | 6 583.07  | $\mathfrak{L}$ . | 220 296 583.07 |
|    |     |    | _                                           | Im       | ganzen:   | $\mathfrak{L}$ . | 244 823 710.67 |

Selbstwerständlich werden diese Ausgaben durch Tod der Empfangsberechtigten von Jahr zu Jahr geringer. Aber man sieht doch, daß die Einziehung der Kirchengüter nicht bloß in "Raub" von seiten des Staates bestanden hat. So muß auch erwähnt werden, daß der "Kultussonds" mit Unterstützung der italienischen Kammer stets bestrebt war, die Pfarrbesoldungen des niederen Alerus, welche z. B. im früheren Kirchenstaate (!) nur 40 zwischen 266 und 532 Lire jährlich sich bewegten — auch ein charakteristisches Zeichen päpstlicher Regierungsweisheit — allmählich durchgängig von 500 auf 800 Lire zu bringen, während eine weitere Erhöhung bis auf 1000 Lire (Gesetz vom 30. Juni 1892) in Aussicht genommen ist. Für diesen Zweck allein hat sich die Ausgabe des "Kultussfonds" von jährlich 300000 Lire (1887) auf 3200000 Lire (1897), also um das 45 zehnfache gesteigert. 1896 verwaltete der "Kultusfonds" bei einer Bevölkerung von 31 290 061 Katholiken 20 183 Pfarreien (durchschnittlich kommen also 1551 Seelen auf jede Parochie), benen er zu ihren Einnahmen von 25 331 187.90 Lire an Zehnt= entschädigungen 242 184.20 Lire und Besoldungszuschüssen 1 567 741.51 Lire, im ganzen 1810235.71 Lire noch leistete, welche Summe mit den Grundrenten zu Lasten des Kultus-50 fonds (1730 888.51) und den Ausgaben für gottesdienstliche Zwecke (254 105.43) auf rund 3 700 000 steigt.

Selbst zu den 258 Erzbistümern und Bistümern des Königreiches (ausgenommen bezw. nicht mitgezählt sind hier nur das Bistum Rom mit seinen 6 Suburdicariaten), welche eine Gesamteinnahme von 5133769.37 Lire haben, hat der Kultussonds überall da, wo das Einkommen infolge der neueren Gesetzgebung (Zehntablösung, Staatseinkommensteuer u. s. w.) unter 6000 Lire jährlich gesunken ist, entsprechende Zuschüsse im Gesamt-

betrage von jährlich 112 431.58 Lire zu leisten. Diese Zahlen ergab der dreijährige Durchsschnitt der "Steuer der toten Hand" für die Jahre 1895—1897 Aus der Gesamteinsnahme der 258 Bistümer (5246200.95) ergiebt sich jür jedes einzelne Bistum eine Durchschnittseinnahme von jährlich 20334.11 Lire. Die größte Jahreseinnahme hat der Bischof von Girgenti (Sizilien) mit 157596.59 Lire. Die kleinste Jahreseinnahme hat der Bischof 5

von Porto Maurizio mit 6160.21 Lire.

Am 31. Dezember 1881 zählte das Königreich Italien (Rom und die Suburdicariate einbegriffen) 274 Diöcesen mit einer Bevölkerung von 28359453 Katholiken in 20464 Pa=rochien mit 55263 Kirchen und Kapellen sowie 76560 angestellten Pfarrern. Davon entsielen auf Piemont: 18 Diöcesen mit 2347 Parochien, 7149 Kirchen und Kapellen 10 sowie 6838 Pfarrern; Ligurien: 5 D. mit 707 P., 1712 K. sowie 2245 Pf.; Lombardei: 11 D., 2506 P., 5291 K. u. 6315 Pf.; Benetien: 11 D., 1691 P., 3609 K. u. 5107 Pf.; Emilia: 20 D., 2393 P., 3475 K. u. 5280 Pf.; Umbrien: 17 D., 1381 P., 2831 K. und 2251 Pf.; Marken: 20 D., 1243 P., 3558 K. u. 3579 Pf.; Toscana: 23 D., 2879 P., 6416 K. u. 6232 Pf.; Latium: 24 D., 523 P., 1950 K. u. 3327 Pf.; Abruzzen: 12 D., 804 P., 2729 K. u. 2770 Pf.; Campanien: 34 D., 1545 P., 5518 K. u. 12197 Pf.; Apulien: 25 D., 381 P., 2034 K. u. 5341 Pf.; Basilicata: 8 D., 163 P., 785 K. u. 1575 Pf.; Calabrien; 16 D., 846 P., 2099 K. u. 3977 Pf.; Sizilien: 19 D., 658 P., 4700 R. u. 8378 Pf.; Sardinien: 11 D., 379 P., 1407 R. u. 1148 Pf.

Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß das Ministerium der auswärtigen Angelegensheiten 1871 die Zahl der im Ausland lebenden Italiener mit ca. 477000 ermittelte, darunter 1361 römische Geistliche. Da die aufgehobenen Orden als "freie Vereine" (libere associazioni) fortbestehen können, so ist es nicht zu verwundern, wenn es gegens

wärtig immer noch ca. 40000 Mönche und Nonnen giebt.

Bevor wir nun auf die besondere Statistik der römischen Kirche in Italien, wie sie hierarchifch geordnet ift, eingehen, fei erwähnt, daß das Staatsgrundgefet, des Königreiches Italien in § 1 festsett: "Die Staatsreligion ist die römisch-katholische, die anderen Kulte Infolgedeffen genießen alle nichtkatholischen Unterthanen freie öffentliche find geduldet" Religionsübung und stehen im Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte hinter den 30 Katholiken nicht zurud. Durch ein bezügliches Gesetz wurde 1873 die Aufhebung samtlicher theologischer Fakultäten an den 17 Landesuniversitäten verfügt. Da die standes= amtliche Gefetzgebung von 1866 namentlich hinsichtlich der Cheschließungen Schwierigkeiten begegnete, insofern ein großer Teil der Cheleute teils aus Unkenntnis, teils vielleicht vom Briefter beeinflußt, fich nur mit der Trauung begnügte (von 1866—1877 wurden 35 2387212 Trauungen, aber nur 2248947 bürgerliche Cheschließungen gezählt, sodaß 138265 Ehen gesetzlich ungultig waren!), so wurden 1879 Strafbestimmungen eingeführt, die aber dem Abel nicht steuerten. Beim Beginn des Jahres 1899 sollen an 500 000 ungesetliche Shen in Italien vorhanden gewesen sein, sodaß an verschärfte Strafbestimmungen gedacht wird, namentlich für jeden Priester, der eine Trauung vornimmt, ehe die bereits 40 vollzogene bürgerliche Eheschließung nachgewiesen ist. Obwohl die Landesvertretung dafür stimmen würde, hat doch die Regierung nicht recht den Mut, durchzugreifen. Bemerkens= wert ist auch, daß trot des neuen Strafgesetzes von 1888 (eine Weitersührung des viemontesischen Gesehes vom 5. Juli 1854), welches strenge Strafen für alle Agitation gegen die Unverletlichkeit des Staates auch von seiten der Geistlichkeit enthielt, dennoch 1898 45 hier und da kleinere Aufstände unter Beteiligung der Geistlichen vorkamen.

Nicht minder wichtig für die Beziehungen des italienischen Staates zur römischen Kirche ist das Gesetz vom 13. Mai 1871 "über die Garantien betreffs der Unabhängigsteit des Papstes und des hl. Stuhles" Dies Gesetz wurde, wie einer der bedeutendsten Staatsmänner Italiens, Marco Minghetti, in seinem Buche "Staat und Kirche" (bei Höpli, 50 Mailand 1878 erschienen) auseinandersetzt, notwendig, um die durch die 1870 ersolgte Besitzsnahme Roms von seiten der Italiener betreffs der Unabhängigkeit des Papstes beunzuhigte europäische Diplomatie zu befriedigen. Derselben galt ja die weltliche Serrschaft des Oberhauptes der römischen Kirche als ein unbestrittener Glaubenssatz und mit Besorgnis erwog sie die Möglichkeit, daß Rom zur Hauptstadt Italiens durch den unauschaltsamen 55 Gang der Ereignisse geworden, dem Papste keine Heimat mehr bieten, sondern ihn zur Auswanderung veranlassen, dem Papste keine Heimes Kegierung das von den Diplomaten hochgeschätzte "Haupt von 200 Millionen katholischer Gewissen" seinen Sondersinteressen dienstar machte. Oberhosprediger des Königs von Italienschen Kegierung nicht 60 Rachsolger Petri schwerlich werden. Daran lag auch der italienischen Regierung nicht 60

 $33\,^*$ 

bas geringfte, welcher ber Papft unbedingt ber unbequemfte und unangenehmste Unterthan war. Go war fie gern bereit, ihm und seinen Freunden in der Welt volle Burgschaften für seine Freiheit und Unabhängigkeit in allen firchlichen Angelegenheiten zu gewähren. Demnach bestimmte denn das "Garantiegeset" vom 1:3. Mai 1871: "Die Person 5 des Papstes ist heilig und unverletzlich; Angriffe auf den Papst sowie Aufreizungen dazu werden ebenso bestraft wie solche auf den König; Beschimpfungen und öffentliche Beleidigungen des Papstes mittels Reden, Thaten und Presse werden in A. 19 desetzielichen des Papstes mittels Reden, Thaten und Presse werden mit den in A. 19 desetzielichen des Papstes mittels Reden, Thaten und Presse werden mit den in A. selben Gesetzes bestimmten Strafen belegt; die Erörterung religiöser Dinge ist voll= kommen frei; die italienische Regierung erweist dem Papste im Gebiete des Mönig-10 reiches die einem Souveran zustehenden Ehrenbezeugungen und bewahrt ihm den von den katholischen Souveränen zuerkannten Ehrenvorrang; der Papst ist frei, die her= kömmliche Anzahl von Leib= und Palastwachen zu halten, ohne daß dadurch die Berpflichtungen berührt werden, welche diese den Gesetzen des Königreiches gegenüber haben; ju Gunften des hl. Stuhles wird eine jährliche Rente von 3225 000 Lire als 15 Dotation ausgeworfen. Mit dieser Summe, welche ber im römischen Budget (bes früheren Kirchenstaates) unter bem Titel: "5. Apost. Paläste, h. Rollegium, kirchliche Kongregationen, Staatssefretariat und diplomatische Vertretung im Auslande" entspricht, ift beabsichtigt, den Unterhalt des Papstes wie die verschiedenen firchlichen Bedürfnisse des hl. Stuhles, die Baukosten der apostolischen Paläste nebst Zubehör, die Besoldungen, Ruhegehälter und Zo Pensionen der Dienerschaft und der zum papstlichen Hofe gehörigen Personen, sowie die Erhaltung der damit verbundenen Musen und Bibliothek (Gehälter und Pensionen der bei ihnen angestellten Beamten eingeschlossen) zu bestreiten. Die genannte Dotation wird in dem großen Schuldbuche des Staates in Form einer immerwährenden und unveräußer= lichen Rente auf den Namen des hl. Stuhles eingeschrieben und wird auch während der 25 Erledigung des hl. Stuhles zur Befriedigung aller notivendigen Bedurfniffe der römischen Kirche fortbezahlt. Sie ist von jeder Art staatlicher, provinzieller oder kommunaler Steuer oder Last frei und kann auch in dem Falle nicht vermindert werden, daß die italienische Regierung später sich entschließen sollte, die Museen und die Vibliothek für eigene Rechnung zu verwalten. Außerdem verbleibt dem Bapfte der Riegbrauch der 30 apostolischen Balafte bes Batifan und Lateran mit allen dazu gehörigen Gebäuden, Garten und Grundstücken sowie der Billa Castel Gandolfo mit all ihrem Zubehör. Diese Balafte find nebst Museen, Bibliothek, Kunst- und Altertumssammlungen unveräußerlich, abgabefrei, und können zu öffentlichen Zwecken nicht expropriiert werden. Während der Erledigung des päpstlichen Stuhles darf keine richterliche oder politische Behörde aus irgend welchem 35 Grunde die persönliche Freiheit der Kardinäle hindern ober beschränken. Die Regierung trägt Sorge, daß die Berfammlungen bes Konklave und der allgemeinen Kirchenversammlungen durch keine äußere Gewalt gestört werden. Dhne die Ermächtigung des Papstes, des Konklave oder Konzils darf kein Staats- oder Polizeibeamter zur Ausübung seiner Dienstobliegenheiten den Palast oder die Ortlichkeit betreten, wo der Papft dauernd oder 40 zeitweilig sich aufhält. Es ist verboten, Haussuchungen oder Beschlagnahmen von Papieren, Urkunden, Büchern und Registern in den rein kirchlichen Diensträumen und papstlichen Kongregationen vorzunehmen. Der Papst ift vollkommen frei, alle seine geistlichen Amtsgeschäfte auszuüben und alle amtlichen Berfügungen an den Kirchthüren Koms anschlagen Die Geistlichen, welche dienstlich mit den geistlichen Amtshandlungen des 45 bl. Stuhles zu thun haben, find deswegen keiner Belästigung, Untersuchung oder Beaufssichtigung durch die öffentlichen Staatsbehörden unterworfen. Jeder mit einem geistlichen Umte in Rom betraute Ausländer genießt alle persönlichen Sicherheiten, wie sie den italienischen Staatsbürgern kraft der Gesetze des Königreiches zustehen. Die bei Sr. Heiligsich kallendichte Gesetze des Königreiches zustehen. feit beglaubigten Gesandten ausländischer Regierungen genießen im Königreiche alle Bor= 50 rechte und Freiheiten, die nach dem Bölkerrechte diplomatischen Vertretern zukommen. Beleidigungen gegen fie werden mit benfelben Strafen geahndet wie die gegen Gefandte auswärtiger Mächte bei der italienischen Regierung. Der Papst verkehrt ohne jede Ein-mischung der italienischen Regierung mit den Bischöfen aus der ganzen katholischen Welt. Bu biefem Zwecke steht es ihm frei, im Batikan ober sonft einer feiner Residenzen Boft-55 und Telegraphenbureaus einzurichten, welche Beamte nach seiner Wahl bedienen. Das päpstliche Postamt kann direkt durch geschlossenen Postbeutel mit den Postämtern des Auslandes verkehren oder auch seine Briefschaften der italienischen Bost übergeben. beiden gällen sind die mit Stempel des pähitlichen Bostamtes versehenen Deposchen oder Bost= sachen im italienischen Staatsgebiete von Abgaben ober Rosten befreit. Die im Namen des w Papstes abgesandten Kouriere find den Mabinetsfourieren der auswärtigen Regierungen

gleichgestellt. Das päpstliche Telegraphenamt wird auf Staatskoften mit dem Telegraphennek des Königreiches verbunden. Die vom papstlichen Telegraphenamt als Telegramme papst= lichen Dienstes gekennzeichneten Depeschen werden wie Staatstelegramme behandelt, indem sie die Vorteile derselben genießen und frei von jeder staatlichen Abgabe sind. Dieselben Vorteile genießen die Depeschen des Papstes oder die auf seinen Befehl ausgefertigten, 5 wenn sie mit dem Amtssiegel des hl. Stuhles versehen bei irgend einem Telegraphenamt des Königreiches aufgegeben werden. Die an dem Papst gerichteten Telegramme sind frei von jeder Tage, welche der Empfänger zu gahlen hatte. Die Seminarien, Afademien, Kollegien und andere zur Erziehung und Ausbildung der Geiftlichen gegründeten katho= lischen Anstalten in der Stadt Rom und in den sechs suburbicarischen Bistümern unterstehen 10 auch in Zukunft ausschließlich dem hl. Stuhle ohne jede Einmischung der staatlichen Schulbehörden. Abgeschafft ift jede besondere Beschränkung der freien Ausübung des Versammlungsrechtes der Mitglieder der katholischen Geistlichkeit. Die Regierung verzichtet auf das Recht der apostolischen Delegationen in Sizilien, und im ganzen Königreiche auf das Ernennungsoder Vorschlagsrecht bei Verleihung der höheren Kirchenämter. Die Bischöfe haben dem 15 Könige keinen Gid zu leisten. Söhere und niedere Kirchenämter können, mit Ausnahme der Stadt Rom und der Suburbicariate, nur an Staatsbürger des Königreiches verliehen Hinsichtlich ber Stellen königlichen Patronates ist nichts geändert. Das königliche "Exequatur" und "Placet" wie jede andere Form staatlicher Genehmigung zur Ber= öffentlichung und Ausführung der Berfügungen der kirchlichen Behörden find abgeschafft. 20 Redoch unterliegen, solange das Sondergeset über Neuordnung und Berwaltung des Kirchenvermögens im Königreiche noch nicht erschienen ist, dem königlichen Exequatur und Placet alle Verfügungen der kirchlichen Behörden, welche sich auf Berwendung der Kirchensgüter und Besetzung der höheren und niederen Pfründen beziehen, ausgenommen die der Stadt Nom und der Suburbicariate. Bestehen bleiben die Bestimmungen der Staats= 25 gesetze über Stiftung und Bestand der geistlichen Institute sowie über Beräußerung ihrer In geistlichen und in Disziplinar-Angelegenheiten ist Klage oder Berufung wider die Entscheidungen der kirchlichen Behörden nicht gestattet, doch stehet letzteren auch keine zwangsweise Durchführung ihrer Berfügungen zu. Das Erkenntnis der rechtlichen Folgen sowohl dieser als anderer Berfügungen der kirchlichen Behörden untersteht der Recht= 30 sprechung des Staates. Auch sind derartige Verfügungen wirkungslos, wenn sie den Staatsgeseken oder der öffentlichen Ordnung widerstreiten oder Privatrechte verleten; enthalten fie ein Bergehen, so unterliegen sie der gesetzlichen Strafe. In allen Angelegenheiten, welche Gegenstand des gegenwärtigen Gesetzes sind, verlieren die noch geltenden Bestimmungen ihre Rechtstraft, insoweit sie mit diesem Gesetze in Widerspruch stehen."

Thatsache ist, daß sowohl Bius IX. wie sein Nachfolger im Batikan dies Garantiegesetz der "subalpinen" Regierung nicht anerkannt hat, daß also die Kurie grundsätzlich heute noch als feindliche Macht dem italienischen Staate gegenübersteht, was sie jedoch nicht hindert, alle ihr willkommenen Vorteile des "Garantiegesetges" auszunützen. Die jährliche Rente von 314 Millionen Lire ist bisher freilich nicht angenommen worden. 40 Die italienische Regierung hat darum bestimmt, daß diese Summe 5 Jahre lang jur Berfügung des Papstes steht, nach Ablauf derselben aber an den Staatsschatz zurückfällt. Dagegen macht der Papst von der ihm zugesicherten Souveränität, Unabhängigkeit und Unverletlichkeit den ausgedehntesten Gebrauch. Betont muß werden, daß das "Garantiegeset," nur die italienische Regierung bindet und außerhalb des italienischen Staatsgebietes 45 selbstwerständlich keine Giltigkeit hat. Völkerrechtlich kann der Papst ohne weltliche Herr= schaft gar nicht anders angesehen und behandelt werden wie sonstige depossedierte Fürsten, d. h. er hat weder Souveränität noch Gesandtschaftsrecht. Im übrigen zeigt sich die italienische Regierung in diesem "Garantiegeset," (nach Professor Dr. von Holzendorffs Urteil "ein in der Form des Gesetzes gemachtes Vertrags-Angebot") ziemlich freigebig in 50 der Verleihung von Vorrechten an firchliche Institute (Papst und Suburdicariate) sowie in der Berzichtleiftung auf Rechte, die der Staatsregierung unbedingt zustanden (die oberfte Gewalt nach kanonischem Recht in Sizilien, wie fie laut Bulle Urbans II. dem Konige dieses Landes zusteht) bezw. von Regierungen anderer katholischer Länder unbestritten be= ansprucht und ausgeübt werden. Nach beinahe einem Menschenalter kann man sagen, daß 55 die europäischen Mächte den durch die Besetzung Roms und das Garantiegesetz geschaffenen Zustand thatsächlich anerkannt haben, daß aber auch der Beweis erbracht ist, daß der Bapst zur Erfüllung seines geistlichen Amtes eine weltliche Herrschaft nicht braucht. Da hat Padre Curci ein besseres Urteil als die mannigsachen bischöflichen Hirtenbriefe und die Beschlüsse der Katholikenversammlungen (vgl. dessen Schriften La nuova Italia ed i 60

vecchi zelanti, 1881 und Il Vaticano Regio, tarlo superstite della chiesa

cattolica, 1883).

Der gegenwärtige Papst Leo XIII., welcher die offiziellen Titel führt "Stellvertreter Besu Christi, Nachfolger des Apostelfürsten, Oberpriester der allgemeinen Mirche, Batriarch 5 des Abendlandes, Primas von Italien, Erzbischof und Metropolitan der römischen Pro-vinz, Bischof von Rom, Souveran des weltlichen Besitzes der heiligen römischen Kirche", stand Dezember 1898 an der Spite eines Rollegiums von 75 Kardinälen (6 Kardinal= bischöfe, 5:3 Kardinalpfarrer, 16 Kardinaldiakonen, nach Dr. Hülskamp die "päpstlichen Prinzen", weil aus ihnen der künftige Papstkönig hervorgeht), 14 Patriarchen beider Riten 10 (8 lat., 6 morgenländische), 192 Erzbischöfen (174 lat., 18 morgenl.), 776 Bischöfen (723 lat., 53 morgenl.) mit Diöcesen, 17 Bischöfen ohne Diöcesen. Wirklich vorhanden waren am 16. Dezember 1898: 57 Kardinäle, 13 Patriarchen (davon 3 Kardinäle), 862 lat. Erzbischöfe und Bischöfe (davon 31 Kardinäle), 54 morgenl. Erzbischöfe und Bischöfe (davon 4 Patriarchen), 14 Bischöfe ohne Diöcesen (2 davon Kardinäle und 4 Titular= 15 bischöfe), im ganzen also 1329 Würdenträger. Unter dem gegenwärtigen Papste (von 1878 bis 1898) wurden begründet: 2 Patriarchate, 30 Erzbistumer, 100 Bistumer, 2 Abte ohne Diöcese, 2 apost. Delegaturen, 68 apost. Vikariate und 30 apost. Bräsekturen! Daneben bestehen 40 Mönchsorden, 18 Bettelorden, 8 Gemeinschaften von Ordensgeistlichen, 35 firchliche Kongregationen und 6 geistliche Institute. Den Hofstaat des 20 Papstes bildeten am 16. Dez. 1898: 4 Palastfardinäle (der Prodatarius, der Staatsfefretär, der Sefretär der Breven und der der Memorialien), 4 Palastprälaten (Majorschreiben) bomus. Rammerherr, Auditor, Balastverwalter), 9 wirkl. Geheime Kammerherren, 1 Sakristan (Rüfter des Bapftes bei seinen amtlichen Funktionen und Pfarrer der apostolischen Balaste, Titularbischof von Borphyreon), 1 Ceremoniensekretär. Dazu kommen die zahlreichen 25 "Hausprälaten Er. Heiligkeit": 11 Patriarchen, 53 Erzbischöfe und 93 Bischöfe als Affistenten beim päpstlichen Thron, 1 Bizekammerherr der römischen Kirche, 2 fürstl. Thronassischen, der Generalauditor, der Generalschammeister, der Majordomus, das Kollegium ber apostolischen Pronotare (291), der Rommandatore von S. Spirito, der Direktor der Kanzlei, 18 Ubte ohne Diöcesen, 22 Ordensgenerale, der Meister vom h. Hospiz, 8 Prä-30 laten der römischen Rota, 1 Meister des Batikans, 10 Kanzleiprälaten, 81 Prälaten des päpstl. Gerichtshofes, 19 Prälaten Abbreviatoren, 12 päpstliche Ceremonienmeister, 293 wirkl. Geheime Kammerherren, 735 überzählige Geh. Kammerherren (Ehrenkammerherren in abito pavonazzo), 6 Abvokaten des h. Konsistoriums, 178 Geheimkapläne, 1 Haus-hofmeister, 1 Truchseß, 1 Leibarzt, 33 Bussolanti d. i. Sänftenträger, 8 Profuratoren, 35 1 Prediger, 1 Beichtvater, je 1 Domherr vom Lateran, Batikan und Maria Maggiore, die päpstliche Kapelle (2 Kapellmeister, 8 Soprane, 6 Alte, 9 Tenore, 8 Bässe), 18 Meß= priester, 10 Oberthürschließer, 18 Stabträger, 7 apost. Boten. — Die papstl. Balast= verwaltung begreift auch die vatikanischen Museen und Galerien, wie Bibliothek, Archiv, Sternwarte und Druckerei in sich. — Die heil. Kongregationen sind folgende: Jnquischt dem Papst als Vorsitzenden, 10 Kardinälen, 28 Konsultoren, 6 Qualifikatoren und 9 Offizialen); Konsustoriale (mit dem Papst als Lorsitzenden, 11 Kardinälen, 4 Offizialen); Bäpstliche Kommission zur Vereinigung der getrennten Kirchen (Papst Vorsitzender, 10 Kard., 2 Sekr., 8 Konsultoren); Visita apostolica (Papst Borsigender, 5 Kard., 2 Konsult., 5 Offiz.); Bischöfe und Ordensgeistliche (Kard. Bannutelli Bors., 29 Kard., 2 Sekr., 35 Kons., 9 Offiz.); Konzil (Kard. Angelo di Pietro Bors., 29 Kard., 2 Sekr., 8 Offiz., 11 Prälaten) nebst Revision der Prodinzialkonzile (Kard. di Pietro Bors., 8 Kard., 1 Prosekretär, 30 Konsultoren); Bischöfs. Paläste (Kard. Parocchi Bors., 1 Prosekretär); Ordenspriester (Papst Bors., 1 Sekr.); Kirchl. Immunitäten (Kard. di Pietro Borsigender, 2 Kard., 1 Prosekr. und 1 Kons.); Propaganda side (Kard. Ledochowski Bors., 27 Kard., 50 % Sekr., 35 Kons., 5 Offiz.); Camera degli Spogli (Kard. Reportation Ross.) 50 2 Sefr., 35 Kons. 7 Offiz.); Camera degli Spogli (Kard. Bannutelli, Bors., 1 Kanzleichef und 1 Prokurator); Inder (Kard. Steinhuber Bors., 27 Kard., 34 Kons., 5 Relatoren, 2 Offiz).; Sacri riti (Kard. Mazzella Bors., 31 Kard., 8 Prälatoffiziale, 20 Kons., 6 Mitglieder der Liturgischen Kommission, 10 Offiz.); Ceremoniale (Kard. Oreglia Bors., 15 Kard., 1 Sefr.); Klosterzucht (Kard. Bannutelli Bors., 12 Kard., 1 Sefr., 1 Off.); 15 Karb., 1 Sett.), Atoletzacht (Marb. Bathateut Botj., 12 Karb., 1 Sett., 1 Off.);
55 Indulgenzen und Reliquien (Kard. Gotti Borj., 33 Kard., 1 Setr., 16 Konj., 3 Off.);
Bischosprüfung (2 Kard. für Theologie, 2 für Kirchenrecht); Verwaltung der Peterskirche (Kard. Rampolla Vorj., 5 Kardinäle, 1 Setr., 26 Off.); Mosaikwerkstätte (1 Vorj. und 1 Direktor); Lauretana (Mard. Rampolla Vorj., 13 Kard., 1 Sekr., 3 Off.); Außerordents liche firchl. Angelegenheiten (Karb. Dreglia Borf., 14 Marb., 2 Gefr., 11 Ronf., 5 Dff.); eu Studien (Kard. Satolli Bors. 31 Kard., 1 Setr., 13 Kons., 6 Off.); Kardinalkommission

für die Besetzung der ital. Bischofssitze (Kard. Parocchi Vors., 5 Kard., 1 Sekr.); Kardinalssommission für geschichtliche Studien (Kard. Parocchi Vors., 4 Kard., 1 Sekr., 9 Kons.). Apostolische Pönitentiarie (Kard. Berga Vors., 16 Mitglieder); Apostolische Kanzlei (Kard. Mertel Vors., 8 Sekr., 18 Abbreviatoren, 6 Stellvertreter); Apostolische Datarie (Kard. Masella Prodatarius mit 28 Verwaltungsbeamten und 28 Expedienten); Kömische Rota (8 Auditoren); Apostolische Kämmerei (Kard. Oreglia Kamerlengo, dazu 1 stellverstretender Kamerlengo, 1 Generalaubitor, 1 Generalschatzmeister, 10 Geistliche); Päpstl. Gerichtshof (1 Kardinalpräfekt, 5 Beisitzer, 66 Keferendare); Palastkanzlei (Kard. Rampolla Staatssekr., sein Stellvertreter und 8 Offiz.); Kanzlei der Breven (Kard. Macchi Vors., 10 sein Stellvertr. und 12 Beamte, dazu 2 Sekr. für Breven an Fürsten, 2 Sekr. für lat. Briefe, 5 Sekr. für Memorialien); Kanzlei des Mons. Auditor mit 11 Beamten; Päpstl; Wohlthätigkeit mit 7 Beamten.

Päpstliche Nuntien unterhielt am 16. Dezember 1898 der h. Stuhl in Wien, München, Brüssel, Petropolis, Bogota, Lima, Paris, Luxemburg, Haag, Lissabon, Carascas, Madrid.

Von auswärtigen Staaten hatten am 16. Dezember 1898 Vertreter beim päpstlichen Stuhle: Österreich-Ungarn, Bahern, Belgien, Bolivia, Brassilien, Chili, Columbien, Frankreich, Monaco, Nicaragua, Peru, Portugal, Preußen, Rußland, S. Domingo und Spanien.

Das Vikariat der Stadt Rom mit Kardinal Parocchi als Generalvikar des Papstes 20

zählt 40 Beamte und beaufsichtigt 49 städtische und 9 vorstädtische Pfarreien.

Der päpftliche Stuhl unterhält in Rom 1 Universität (Theol. Fakultät mit 12 Prof., Juristische mit 13 Prof., Philosophische mit 8 Prof. für morgenländische Sprachen und 10 anderen Prof.), 1 Ghmnasium (Phoceum) mit 9 Lehrern und Proghmnasium mit 12 Lehrern, eine Realschule (9 Lehrer), ein Institut für sachwissenschaftliche Litteratur (5 Lehrer) und 25 11 Akademien (Theologische, Liturgische, Archäologische u. s. w.). Ferner: die Pontiscia Accademia dei Nobili Ecclesiastici (Völkerrecht, Staatsökonomie, sirchliche Diplomatie, fremde Sprachen) und 6 Seminarien (Pontiscio-Romano, Pontiscio-Provinciale, Vaticano, Beter-Baul, Francese, Ambrogio-Carlo). Kirchliche Kollegien sind: das Urbano de Propaganda side (hat das Recht, den Doktorgrad zu verleihen), Almo Capra-30 nicense, Deutsch-Ungarisches, Griechisches, Kuthenisches, Schottisches, Frländisches, Englisches, Amerikanisches, Belgisches, Pio-Latino-Americano, Teutonisches, Flyrisches, Pio-Inglese, Polnisches, Armenisches, Böhmisches, Spanisches, Canadisches, Maronitisches, Pio-Inglese, Polnisches, Urmenisches, Böhmisches, Spanisches, Canadisches, Maronitisches. Dazu kommen noch 8 Kollegien, welche die verschiedenen Orden unterhalten, wie Collegio Romano (Fesuiten), Thomas von Aquin (Dominikaner), Anselm (Benediktiner), Fran-35 cesco (Franziskaner sür Heidenmissionare) u. s. w. Endlich noch 3 Hospize (2 für Kon-vertierende, 1 für Waisen).

Lon den 323 Kirchen in der Stadt Rom gelten 7 als Hauptfirchen, nämlich: S. Giosbanni in Laterano ("Haupt und Mutter aller Kirchen", die Kathedrale Roms), S. Pietro in Baticano, S. Maria Maggiore, S. Paolo fuori le mura, S. Lorenzo fuori le 40 mura, S. Croce in Gerusalemme und S. Sebastiano fuori le mura. Die ersten vier sind zugleich die Jubiläumskirchen. Dazu kommen 53 Titularkirchen bezw. Kardinalsspfarreien und 16 Kardinalsdiakonien.

Herarchisch teilt sich die römisch-katholische Kirche Italiens ein: I. a) Diöcese Rom mit 77 Pfarreien; b) 6 Suburdikariate d. h. vorstädtische Kardinaldistümer: 1. Albano 45 mit 11 Pfarreien, 2. Frascati (8 Pf.)., 3. Ostia-Velletri (14 Pf.), 4. Palestrina (24 Pf.),

5. Porto (7 Pf.), 6. Sabina (32 Pf.).

II. Dem h. Stuhle birekt unterstellt sind folgende Erzbiskümer und Biskümer: In Ligurien: Bisk. Luni-Sarzana (102 Pf.); in Venetien: Erzb. Udine (194 Pf.); im früheren Kirchenstaate: Erzb. Camerino (180 Pf.), Ferrara (89 Pf.), Perugia (199 Pf.), Spoleto 50 (170 Pf.), Bisk. Aquapendente (12 Pf.), Alatri (16 Pf.), Amelia (20 Pf.), Anagni (21 Pf.), Ancona (37 Pf.), Ascoli (165 Pf.), Assoli (165 Pf.), Assoli (165 Pf.), Eitta della Pieve (35 Pf.), Civita Castellana (31 Pf.), Corneto (17 Pf.), Fastriano (41 Pf.), Fano (46 Pf.), Ferentino (19 Pf.), Foligno (57 Pf.), Gubbio (67 Pf.), Fessi (23 Pf.), Montesiascone (18 Pf.), Narni (40 Pf.), Nocera (85 Pf.), Noceia (103 Pf.), Fieti (161 Pf.), Segni (15 Pf.), Eutri-Repi (35 Pf.), Terni (16 Pf.), Terracina (26 Pf.), Tivoli (41 Pf.), Todi (101 Pf.), Treja (10 Pf.), Veroli (37 Pf.), Viterbo (34 Pf.), in Toscana: Erzb. Lucca (234 Pf.), Bisk. Arezzo (326 Pf.), Cortona (49 Pf.), Montalscino (34 Pf.), Montepulciano (18 Pf.); in ber Emilia: Bisk. Borgo S. Domino (52 Pf.), 60

Parma (316 Pf.), Piacenza (359 Pf.); im Neapolitanischen: Erzb. Umalfi (54 Pf.), Aquila (138 Pf.), Cosenza (100 Pf.), Gaëta (39 Pf.), Rossano (39 Pf.), Bist. Uquino (69 Pf.), Aversa (53 Pf.), Cava-Sarno (30 Pf.), Foggia (8 Pf.), Gravina (9 Pf.), S. Marco (64 Pf.), Marsi (76 Pf.), Melsi (13 Pf.), Wileto (132 Pf.), Molsetta (8 Pf.), Monopoli (8 Pf.), Nardo (15 Pf.), Penne-Atri (97 Pf.), Teramo (124 Pf.), Tribento (59 Pf.), Troia (10 Pf.), Valva-Sulmona (58 Pf.); auf Sizilien: Erzb. Catania (49 Pf.), Vist. Aci-Reale (27 Pf.).

III. Metropolitansite mit den dazu gehörigen Suffraganaten sind: Acerenza-Matera mit 114 Pfarreien (Suffr. Anglona-Tursi, Botenza, Tricarico, Benosa); Bari-Canosa mit 10 35 Bf. (Conversano, Ruvo-Bitonto); Benevent mit 410 Pf. (Alife, Ariano, Ascoli-Cerignola, Avellino, Bojano, Bovino, Larino, Lucera, S. Severo, S. Agata dei Goti, Telese, Termoli); Bologna mit 634 Pf. (Faenza, imola), Brindisi mit 18 Pf. (Ostuni); Cag-Letmott); Goldstalli-Nuovo, Jglesias, Ogliastra); Capua mit 307 Pf. (Cajazzo, Calvi-Teano, Caserta, Jsernia-Venastro, Sessa; Chieti mit 115 Pf. (Vasto); Conza-Cam15 pagna mit 67 Pf. (Lacedonia, Muro, S. Angelo dei Lombardi); Fermo mit 247 Pf. (Macerata-Tolentino, Montalto, Nipatransone, S. Severino); Florenz mit 1:313 Pf. (Vorgo S. Sepolcro, Colle, Fiesole, Modigliana, Pistoja-Prato, S. Miniato); Genua mit 913 Af. (Albenga, Bobbio, Brugnato, Savona-Roli, Tortona, Bentimiglia); Lanciano mit 19 Pf. (Ortona); Manfredonia mit 13 Pf. (Biesti); Messina mit 229 Pf. (Lipari, Nicosia, Patti); Wailand mit 2376 Pf. (Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantua, Pavia); Modena mit 640 Pf. (Carpi, Guastalla, Massa di Carrara, Reggio Emilia); Monreale mit 111 Pf. (Caltanisetta, Girgenti); Neapel mit 202 Pf. (Acera, Jöchia, Nola, Pozzuoli); Dristano mit 116 Pf. (Ales-Terralba); Otranto mit 124 Pf. (Gallipoli, Lecce, Ugento); Palermo mit 104 Pf. (Cefalu, Mazzara, Trapani); Pisa mit 464 Pf. (Livorno, Bescia, Pontremoli, Volterra); Ravenna mit 429 Pf. (Bertinoro, Cervia, Cesena, Comacchio, Korli, Rimini, Sarfina); Reggio Calabria mit 466 Bf. (Bova, Caffano, Catanzaro, Costrone, Gerace, Nicastro, Nicotera-Tropea, Oppido, Squillace); Salerno-Acerno mit 376 Pf. (Capaccio-Ballo, Diano, Marsico, Nocera dei Pagani, Nusco, Policastro); S. Severina mit 45 Pf. (Cariati); Saffari mit 126 Pf. (Alghero, Ampurias, Bifarchio, Bosa); Siena mit 45 pf. (Chiusi-Pienza, Grosseto, Massa Maritima, Savana-Pitigliano); Siracusa mit 111 Pf. (Caltagirone, Noto, Piazza); Sorrent mit 61 Pf. (Castellamare); Taranto m. 41 Pf. (Castellaneta, Oria); Turin mit 1247 Pf. (Aqui, Alba Pompea, Aosta, Asti, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovi, Pinerolo, Saluzzo, Susa); Trani mit 24 Pf. (Bisceglie, Andria); Urbino mit 447 Pf. (Cagli-Pergola, Fossombrone, Montefeltro, Pesaro, Sinisgaglia, Urbania-S. Angelo in Bado); Benedig mit 1497 Pf. (Adria, Belluno-Feltre, Ceneda, Chioggia, Concordia, Padua, Treviso, Berona, Vicenza); Vercelli mit 892 Pf. (Alessandria della Paglia, Biella, Casale, Novara, Vigevano).

IV Abteien und Prälaturen ohne Diöcese sinden sich 11 in Italien: Altamura-Aquadiva, Monte Cassino, Monte Vergine, Nonantola, S. Martino al Monte Cimino, 40 S. Paolo suori le mura (bei Rom), S. Salvatore (bei Messina), S. Lucia del Mela, S. Trinità della Cava, SS. Vincenzo ed Anastasio alle tre Fontane (bei Rom), Subiaco,

welche im ganzen 172 Pfarreien zählen.

Im Anschluß hieran erwähnen wir, daß auch in Italien eine kleine altkatholische Gemeinschaft besteht, welche durch den früheren Domherrn von St. Peter in Nom, den Grafen Heinrich von Campello in den achtziger Jahren ins Leben gerusen wurde. In Rom selbst arbeiteten Campello und Savaresa zunächst vergebens. Letzterer kehrte reumütig zur römischen Papststirche zurück, aber ersterem gelang es dis heute, in verschiedenen Trten des Landes sessen Fuß zu fassen. Campello ist erwählter Bischof der italienischen Altkathosisen ("Chiesa Cattolica Italiana"), von Bischof Dr. Herzog in der Schweiz orziniert. Ihm zur Seite stehen der dischsssischen Wischen Prof. Ciechitiscuriani und ein Spinodalrat. Sechs altkatholische Geistliche und ein Evangelist versorgen neun größere und kleinere Gemeinden mit etwa 1000 Anhängern. Die namhaftesten sind: Arrone (Prov. Perugia, Bez. Terni), Dovadola (Prov. Florenz, Bez. Rocca S. Casciano), S. Angelo dei Lombardi (Prov. Avellino, Principato ulteriore), S. Remo (Riviera ponente). Aleinere Gemeinden in: Casteldilago, Castiglione, Papigno, S. Bernardino, Palombare, S. Vito, Ventimiglia und Camporosso. Neuerdings ist auch Don Miraglia in Piacenza dieser Bewegung beigetreten und konnte im Dezember 1899 in eigner Kapelle durch Prof. Giamporcari wiederum alkkatholischer Gottesdienst in Rom begonnen werden.

Die evangelische Rirche in Italien setzt sich zur Zeit zusammen aus der bekannten "Valdenserfirche", ber weniger bekannten "Evangelischen italienischen Rirche" und einigen

anderen firchlichen Gemeinschaften (Wesleyaner, amerikanische Methodisten, Baptisten),

welche ihr Dasein ausländischen Missionen danken.

a) Die Waldenserkirche. Diese aus Südfrankreich im Beginn des 13. Jahrh. nach den Thälern der cottischen Alpen gekommene im Gegensatz zur römischen Kirche stehende Sekte ("lo poble de li paures" d. i. Volk der Armen) erklärte sich auf der Synode 5 zu Cianforan 1532 zu den Grundsätzen der schweizerischen, namentlich Genfer Reformation. Durch schwere Berfolgungen hindurch (Ostermețeleien am 24. April 1655, Vertreibung aus den Thälern 1686, "la glorieuse rentree 1689) erhielten sie sich, bis das Friebensedikt ihres Kürsten Liktor Amadeus (23. Mai 1694) äußere Ruhe und die Verfassung bes Königreiches Sardinien (17. Februar 1848) Religionsfreiheit, ja im Staatshaushalt 10 sogar eine Unterstützungssumme von jährlich 6462 Lire brachte. Sie zählte damals 18 Geistliche in 15 Gemeinden der zu Biemont gehörigen Thäler von Luferna, Angrogna, Berofa und S. Martino, nämlich: Angrogna, Bobbio-Pellice, Masello, Perrero, Pomaretto, Brali, Pramollo, Prarostino, Rodoretto, Rorà, S. Germano, S. Giovanni, Torre Pellice Villar-Pellice und Villa Secca. Hierzu sind nach 1848 die Gemeinden in der Kreiß= 15 stadt Binerolo und der Brovinzialhauptstadt Turin gekommen. Diese 17 Gemeinden "ber Thäler" werden gegenwärtig von 22 Geistlichen versorgt und zählen ca. 13 000 Seelen (nach der Zählung 1881: 11 641 S.) mit 4571 Elementarschülern und 3520 Sonntags= schülern. Das 1835 in Torre Pellice gegründete, 1898 den staatlichen Anstalten gleich= gestellte Gymnasium hat 8 Lehrkräfte und ca. 70 Schüler, dazu eine Bibliothek von 20 20 000 Banden im "Waldenserhause" Ein Programasium mit 5 Lehrern und 32 Schülern befindet sich in Romaretto, eine höhere Töchterschule mit 10 Lehrern und 32 Schülerinnen in Torre Pellice. Außerdem bestehen je 1 Waisenhaus in Torre Pellice, Poma= retto und Turin, 1 Siechenhaus in S. Germano. Die 1855 in Torre Pellice gegrunbete "Theologische Schule" (zur Ausbildung der Geiftlichen, welche früher in Genf und 25 Laufanne ihre theol. Studien betrieben) wurde der italienischen Sprache wegen 1860 Neben Waldensern (Germonat, A. Revel, G. P. Revel) unternach Florenz verlegt. richteten an ihr auch Ausländer (Ehni, Rönneke). Gegenwärtig hat die Schule 3 Professoren und 10 Studierende. Neben den alten Gemeinden in den Thälern sind durch das seit 50 Jahren betriebene Evangelisationswerk durch ganz Italien hin neue Wal= 30 bensergemeinden entstanden. Diese, 48 an der Zahl, mit 47 Stationen (Filialgemein= den) umfassen 5600 erwachsene Glieder (comunicanti), die von 44 Geistlichen und 18 Evangelisten versorgt werden. Die mit diesen Gemeinden verbundenen Elementarschulen haben 2771 Schüler mit 66 Lehrern und Lehrerinnen. In den Sonntagsschulen sind 3561 Schüler. Die gesamte Waldenserkirche wird von der Verwaltungs- und Aufsichtsbehörde 35 der "Tafel" geleitet, die aus 5 von der jährlich im September zu Torre Pellice tagenden Synode gewählten Mitgliedern unter dem Vositt des "Moderatore" besteht. Seit 1861 wird das Evangelisationsgebiet mit seinen neuen Gemeinden von einem ebenfalls durch die Synode jährlich gewählten "Evangelisationskomite" (8 Mitglieder) verwaltet. Die Gemeinden, welche seit 1875 eine eigene Kirchenordnung haben, sind in 5 Bezirke geteilt: 40 1. Piemont-Ligurien-Mizza mit 15 Gemeinden und 12 Stationen: Coazze, Susa, Courmaheur, La Salle, Aosta, Champ de Braz, Ivrea, Bal di Brosso, Courgne, Torrazza, Biella, Piedicavallo, Turin, Marentino, Casale, Piatramarazzi, Cuneo, Demonte, Tenda, Nizza, Ballecrossa, S. Remo, Sampierdarena, Genua, Chiavari, Favale (1748 Kommunistrature) kanten, 526 Schüler in den Elementarschulen und 882 in den Sonntagsschulen). 2. Lom= 45 bardei-Benetien-Emilia mit 10 Gemeinden und 13 Stationen: Mailand, Como, S. Febele, Lugano, Arogno, Brescia, Edolo, Caftiglione-Guidizzolo, Mantua, Revere, Borgofranco, Guaftalla, Berona, Benezia, Treviso, Pederobba, Boffabro, Andreis, Ubine (1074 K., 20 El.-Sch. und 336 S.-Sch.). 3. Toscana-Sardinien mit 6 Gem. und 6 Stat.: Flosenz, Lucca, Barga, Pisa, Livorno, Piombino, Jsola Maddalena, Sassari, Jzslesias, Rio 50 Marina, Portoferrajo (1028 K., 721 El.-Sch., 708 S.-Sch.). 4. Rom-Neapel-Marken-Ubruzzen-Apulien-Calabrien mit 9 Gem. und 2 St.; Rom, Neapel, Pozzio Mirteto, Ancona, Schiavi, Corato, Brindisti, Lecce, Rocca Imperiale, Taranto, Bari, Mottola, Gioia del Colle (872 K., 81 El.-Sch., 470 S.-Sch.). 5. Sizilien mit 8 Gem. und 14 Stat.: Meffina, Gallico, Barcellona, Milazzo, Catania, Giarre, S. Maria di Licodia, Syrafus, Floridia, 55 Noto, Modica, Ragusa, Bittoria, Riefi, Caltanisetta, Castrogiovanni, Bietraperzia, Grotte, Girgenti, Trabia, Palermo, Trapani (874 K., 1423 Cl.-Sch., 1165 S.-Sch.). Die Wal denserkirche unterhält 18 Kolporteure zum Verkauf von Bibeln und evangelischen Schriften.

b) Die Evangelische Italienische Kirche. Diese Kirchengemeinschaft, welche kaum so viele Jahrzehnte, wie die Waldenserkirche Jahrhunderte zählt, entstand durch den 60

im Jahre 1870 zu Mailand vollzogenen organischen Zusammenschluß von 23 evangelischen Einzelgemeinden, welche fich meift durch Bibellefen unabhängig von der Baldenfer-Evangelisation bier und da im Lande gebildet hatten und ihr Bedürfnis nach fester kirchlicher Ordnung befriedigen wollten. Die 1870 in Mailand gebildete Kirche nannte sich: "Freie 5 italienische Kirche", nicht, wie gewisse Gegner böswillig ausstreuten, aus rationalistischen Anwandlungen in der Lehre, sondern lediglich, um ihre Trennung von Papstum und römischer Bierardie flar zu kennzeichnen. Satte ichon die Generalversammlung 1870 ein Bekenntnis in 8 Grundartikeln aufgestellt, so nahm die nächste Generalversammlung 1871 in Florenz eine Berfassung in 21 Grundartikeln an. Aus jeder Zeile dieser Grundartikel 10 spricht gefundes, biblisches und praktisches Christentum und bem entsprechendes evangelisches Gemeindeleben. Durch königl. Dekret vom 2. Juli 1891 wurde diese Kirche unter dem Namen "Chiesa Evangelica Italiana", wie sie seitdem heißt, von der italienischen Regierung als Juristische Person anerkannt. Die Leitung dieser Kirche liegt in den Händen eines aus 5 (von der jährlich im Oftober zu Florenz tagenden "Generalversammlung ge-15 wählten) Mitgliedern bestehenden "Evangelisationskomitee," welches drei deutsche Ehrenmit= glieder (Sup. Lic. Rönnete-Gommern feit 1877; Sup. a. D. Fischer-Neuwarp seit 1891; Hofprediger D. Rogge seit 1898) zählt. Die Kirche selbst besteht gegenwärtig aus 36 Bemeinden und 45 Stationen mit 1831 erwachsenen Gliedern (comunicanti), die von 14 Weiftlichen und 17 Evangelisten verforgt werden. Die Elementarschulen dieser Kirche 20 zählten 941 Schüler und 38 Lehrer und Lehrerinnen. In den Sonntagsschulen sind 1276 Schüler. Eine "Theologische Schule" zur Ausbildung der Geiftlichen bestand von 1877 —1891 in Rom, seitdem ist sie nach Florenz verlegt. Es unterrichteten an derselben in Rom: Gavazzi, Henderson, Rönneke; in Florenz: Fischer, Rodio, Lessing. Die ganze Evangelische Jtalienische Kirche zerfällt in 10 Bezirke: 1. Piemont mit 9 Gemeinden und 25 I Stationen: Bassignana, Bussoleno, Fara Novarese, Konco Canavese, Turin, Balmuccia, Civiasco, Frasso di Scopello, Ormezzano, Roccapietra, Rossa, Varallo; 2. Ligurien mit 2 Gem.: Genua und Savona; 3) Lombardei mit 4 Gem.: Bergamo, Chiavenna, Mailand, Sondrio; 1. Benetien mit 3 Gem.: Treviso, Udine, Benedig; 5. Emilia mit 1 Gem.: Bologna; 6. Toscana mit 7 Gem. und 5 Stat.: Arena, Carrara, Cisanello, 30 Florenz, Livorno, Pisa, Pistoja, Pontasserchio, S. Marco alle Cappelle, S. Maria del Giudice, Torano, Uliveto, Zambra; 7 Nom mit 2 Gem. in Rom; 8. Neapel mit 1 Gemeinde in Neapel; 9. Apulien mit 4 Gemeinden und 2 Stat.: Bari, Margherita di Savoia, Mottola, Palagiano, Taranto, Trani; 10. Sizilien mit 2 Gemeinden und 1 Stat.: Palermo, S. Stefano di Camastra, Scicli. Die Evangelisch-35 Italienische Kirche unterhält & Kolporteure zum Verkauf von Bibeln und evangelischen Schriften.

c) Im Anschluß hieran ist "die Freie christliche Kirche" zu erwähnen, deren Mitzglieder plymouthistischen Standpunkt einnehmen und in etlichen 20 Gemeinden gesammelt sind. Doch läßt sich eine Statistik nicht geben, da es nicht möglich ist, nähere Angaben

zu erlangen.

d) Die (englischen) Weslehaner evangelisteren seit 1861 in Italien und zählen gegenwärtig 1616 Kommunikanten in 52 Gemeinden und Stationen, welche eingeteilt sind in a) Nordbezirk mit 12 Geistlichen und 10 Evangelisten und 27 Gemeinden und Stationen in: Bologna, Casalmaggiore, Cremona, Domodossola, Ferentino, Fontevivo, Genua, Gravellona-Loce, Intra, Iselle, Luino, Mezzano Inferiore, Mailand, Montorfano, Omegna, Badua, Parma, Piacenza, Ponteterra, Rom, Spezia, Varese, Vicenza, Vicobellignano; di Sübbezirk mit 11 Geistlichen und 9 Evangelisten in 25 Gemeinden und Stationen in: Aquila, Caserta, Castellamare Stadia, Catania, Catanzaro, Cosenza, Marsala, Messien, Neapel, Noto, Palermo, Potenza, Pozzuoli, Salerno, Capua, Syrakus. Im ganzen werden 892 Elementarschüler und 1180 Sonntagsschüler von den Weslehanern gezählt. In Intra 50 haben sie ein Waisenbaus.

e) Die (amerikanische Episkopal=)Methodistenkirche evangelisiert in Italien seit dem Jahre 1873. Sie zählt 1482 Kommunikanten in 12 Gemeinden und 40 Stationen, welche 25 Geistliche und 6 Evangelisten versorgen. 32 Lehrer unterrichten in Tages= und Abendschulen 795 Schüler. Die Sonntagsschulen besuchen 1063 Schüler. Die "Theo= logische Schule" dieser Kirche mit 9 Lehrkräften besindet sich in Rom, wo auch die Leitung in einem stattlichen Bau ihren Zentralsit hat. Kirchen bezw. Stationen sind in: Adria, Alessandia, Atessa, Bologna, Dovadola, Florenz, Foggia, Korli, Genua, Mailand, Meapel, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Pontedera, Reggio Emilia, Rom, S. Marzand Diveto, Sestri, Spinazzola, Terni, Turin, Benedig, Benosa (dazu in der Schweiz: Genf und Lausanne, in Tsterreich: Triest).

35

f) Die vereinigten Baptisten (amerikanische und englische), welche seit 1870 und 1871 in Italien evangelisieren, zählen 1430 Glieder in 31 Haupt= und 50 Nebenstationen mit 37 Evangelisten und Geistlichen. 5 Kolporteure sind sür Bibel= und Schristen= verbreitung thätig. Stationen sind in: Bari, Boscoreale, Cagliari, Calitri, Carpi, Caserta, Florenz, Genua, Gravina, Iglesias, Livorno, Macomer, Meana, Miglianico, Mailand, 5 Neapel, Palermo, Portici, Kom, Sampierbarena, S. Remo, Sassari, Susa, Turin, Torre

Pellice, Benedig.

g) Unmöglich können wir eine der blühendsten evangelischen Gemeinden Jtaliens übergehen, die seit 1873 bestehende "Evangelische Militärgemeinde in Rom", deren Mitzglieder den verschiedenen Regimentern der starken römischen Garnison angehören und 10 deren rühriger Begründer, der leider 1898 verstordene L. Capellini, im Anschluß an sie 1883 einen Unterossizierverein unter dem Namen "Martin Lutherverein" gründete. Sine Untersossizierschule unterhält diese Gemeinde schon lange. Außerdem pslegt sie durch ihren Geistzlichen (Capellinis Nachsolger ist Carlo Musi geworden) für ihre Glieder während des Sommers in den großen Feldlagern evangelische Gottesdienste abhalten zu lassen. Sine 15 unabhängige evangelische italienische Gemeinde, 1874 begründet als Filiale der deutschen Gemeinde in Florenz von dem damaligen Pfarrer derselben K. Könnese, besindet sich in Siena unter der jetzigen Leitung des Dr. Comandi in Florenz mit Kirche und einer Elementarschule mit 80 Schülern. Die Sonntagsschule hat 90 Schüler und Schülerinnen.

Heffina. 2 Safenmission wird getrieben in: Catania, Genua, Livorno, Neapel und Messina. 2 Ein selbstständiges Missionswerf unterhält der Engländer Clarke in Spezia, Arcola, Belluno, Levanto, Marola, Pordenone, Seren. Im ersteren Orte wie in Campiglia,

Rebocco und Marola sind Schulen mit 980 Schülern.

Bon anderen Unterrichtsanstalten unter evangelischer Leitung sind zu nennen: Höhere Töchterschulen in Florenz (Kaiserswerther Diakonissen-Anstalt mit Alumnat, 12 Lehrkräfte, 25 80 Schülerinnen), Neapel (Frl. G. und H. Bech mit 202 Sch.), Rom (Istituto Anglos Americano mit 12 L. und 73 Sch.). Ferner die Elementarschulen der Miß Carruthers

in Bisa, S. Michele degli Scalzi und Cisanello di Ghezzano.

Bon wohlthätigen Anstalten erwähnen wir: 1. Das Waisenhaus und Rettungsanstalt für Knaben unter Dr. Comandi mit etwa 60 Internen und 45 Externen in Florenz. 30 2. Das Waisenhaus Ferretti für Mädchen in Florenz mit 40 Internen. 3. Istituto Gould, Erziehungsanstalt für Knaben und Mädchen in Rom. 4. Arbeitsschule für Frauen in Turin. 5. Boyce Memorial Home, Waisenhaus für Knaben und Mädchen in Vallecrosia. 6. Evangelische Rettungsanstalt der Mrs. Hammond in Venedig.

Judenmission wird in Rom getrieben.

Jünglingsbereine, die als "Federazione Nazionale della Associazioni della Gioventu Cristiana" verbunden und organifiert sind, bestehen in Piemont (Angrogna, Bobbio Pellice, Massello, Pinerolo, Pomaretto, Prali, Pramollo, Prarostino, Rorà, S. Germano, S. Giovanni Luserna, Turin, Torre Pellice, Villar Pellice, Villasecca), in der Lombardei (Brescia, Mailand), in Benetien (Benedig), in Ligurien (Savona), in Toscana (Florenz, Livorno, Pisa, Spezia), in Umbrien (Pettorano sul Gizio, Poggio Mirteto), in Latium (Rom), im Neapolitanischen (Neapel), auf Sizilien (Palermo, Riesi).

Darlehenstaffen (società di mutuo soccorso) finden sich in den evangelischen Ge-

meinden von Florenz, Genua, Mailand, Neapel, Nizza, Rom, Spezia, Vicobellignano.
Eine italienische Bibelgesellschaft wurde 1871 in Rom gegründet. Sonst dienen der Bibelverbreitung noch die englische und schottische Bibelgesellschaft. Erstere unterhält 33 Kolporteure und Niederlagen in Florenz, Genua, Livorno, Mailand, Neapel, Rom. Berkaufsstellen besinden sich außer an den ebengenannten Orten noch in: Chieti, Cerignola, Cuneo, Pinerolo, San Remo, Sestri Ponente, Turin und Torre Bellice. Während 1882 50 verkauft wurden 6990 Bibeln, 17631 Neue Testamente und 33651 Schriftteile, waren es 10 Jahre später (1892): 7132 B., 15322 N. T., 140183 Schriftteile und nach der letzten Zusammenstellung von 1898: 6463 B., 18538 N. T. und 104176 Schriftteile. Seit 1860 hat die englische Bibelgesellschaft in Italien verbreitet: ca. 3000000 Bibeln bezw. Neue Testamente oder einzelne Teile der hl. Schrift. Die schottische Bibelgesellschaft sunterhält 15 Kolporteure und hat von 1888 bis 1894 (also in 7 Jahren, worüber uns ein Nachweis vorliegt) verkauft: 6708 B., 15337 N. T. und 73572 Schriftteile. Die 1855 in Florenz gegründete "Italienische Traktatgesellschaft" besitzt in Florenz eine Druckerei (Tipografia Claudiana) nehft reichhaltigem Verlag, und offene Verkaufsläden in Florenz, Genua, Livorno, Mailand, Neapel, Palermo, Pinerolo, Kom, Turin und 60

Torre Pellice. Hier erscheinen an regelmäßigen erangelischen Zeitschriften: 1. L'Italia Evangelica (wöchentliches Familienblatt mit Mustrationen); 2. L'Amico dei fanciulli (Mustrierte Monatsschrift für Kinder); 3. L'Amico di casa (Volkskalender, 35000 jährl. Aust.); 4. La Strenna dei fanciulli (Kinderkalender); 5. Biblischer Abreißkalender. Dieser italienischen Traktatzeiellschaft dankt die gesamte italienische evangelische Kirche sast nahmslos ihre zahlreiche polemische, erbauliche und wissenschaftliche Litteratur. Daneben kommen die Leistungen der in Turin bestehenden Traktatzeiellschaft der Baptisten gar nicht in Betracht.

Von der periodisch erscheinenden evangelischen italienischen Presse sind noch zu nennen:
10 1. La Rivista Cristiana (wissenschaftliche Monatsschrift, auch mit Beiträgen von deutschen Theologen, wie Benrath, Elze, Könneke, Witte); 2. Le Témoin (Kirchliches Wochenblatt der französisch redenden alten Waldensergemeinden in den Thälern); 3. ll Bolletino (Kirchliches Monatsblatt für die Waldensergemeinden auf dem Evangelisationsgebiete); 4. Il Cristiano (Kirchliches Monatsblatt der Freien christlichen Kirche); 5. ll Piccolo Messaggiere (Kirchliches Monatsblatt der evangelischen italienischen Kirche); 6. La Civiltà Evangelica (Kirchliches Monatsblatt der Weslehaner); 7. L'Evangelista (Kirchliches Wochenblatt der Methodisten); 8. L'Aurora (Illustrierte Wochenschrift für Kinder); 9. Il Testimonio (Kirchliches Monatsblatt der Baptisten); 10. L'ape diblica zur Vertretung des Kondizionalismus. — Im Anschlüß hieran ist zu nennen: Il Ladaro 20 (Kirchliche Monatsschrift der altsatholischen Kirche in Italien). Außerdem veröffentlicht der Bund der italienischen Jünglingsvereine ein Monatsblatt.

Abgesehen von den italienischen Gemeinden dürsten hier noch erwähnenswert sein die evangelischen Gemeinden deutscher Zunge in Italien. Wir sinden sie in: Bari, Bergamo, Florenz, Gardone, Genua, Livorno, Messina, Mailand, Neapel, Palermo, Rom, S. Nemo, Venedig. Sie sind zum Teil der preußischen Landeskirche angeschlossen. Deutsche Gottesdienste sinden zeitweilig statt im Winter in: Ancona, Bellaggio, Bologna, Capri, Catania, Nervi, Ospedaletti, Pallanza, Pegli, Rapallo, Taormina. Von Neapel aus werden noch Z Filialen in Salerno und Scafati versorgt. Die deutschen Geistlichen Italiens versammeln sich jährlich in einer Konferenz (seit 1880). Ein kirchliches Monatsblatt für die Gemeinden deutscher Zunge in Italien, namens "Paulus" (1889—1892), ging leider wieder ein, als sein Begründer und Herausgeber (Könneke) in den Dienst der Heinatsirche zurücksehrte. Schulen unterhalten die deutschen Gemeinden in Florenz, Genua, Messina, Mailand, Neapel, Balermo, Rom. Krankenhäuser haben sie in Florenz (Villa Betania), Genua, Mailand, Neapel, Kom (Casa Tarpea). Der evangelische Frauenverein in Kom unterhält seit 1885 2, jetzt 4 Kaiserswerther Diakonissen sür Armen-, Kranken- und Gemeindepstege; Mädchenheime sind in Florenz (Marienheim), Genua, Mailand, Neapel, Kom (Diakonissenheim); ein Seehospiz in San Kemo und ein Seemannsheim in Genua.

R. Rönnete.

Italien, reformatorische Bewegungen im XVI. Jahrhundert. — Die Schriften der Hauptträger der Reformation und die Bearbeitungen ihrer Lebensgeschichte sind in den betr. Artt. (Caracciolo, Eurione, T. Morata, Ochino, Paleario, Renata von Ferrara, Spiera, Valdés, Vergerio, Vermigli) verzeichnet. Von dem "Trattato utilissimo del benefizio di Gesà Cristo crocifisso verso i Christiani", dessen Arttato utilissimo del benefizio di Gesà Cristo crocifisso verso i Christiani", dessen Arttato utilissimo del benefizio di Gesà Cristo crocifisso verso i Christiani", dessen Arttato utilissimo del benefizio di Gesà Cristo crocifisso verso i Christiani", dessen Arttato utilissimo del benefizio di Gesà Cristo crocifisso verso i Christiani", dessen Arttato utilissimo del benefizio di Gesà Cristo crocifisso verso i Christiani", dessen Arttato utilissimo del benefizio di Gesà Cristo crocifisso verso i Christiani", dessen Arttato utilissimo del benefizio di Gesà Cristo aus dem XVI. Jahr46 hundert aussettati di und nach mehrere Aussaland de Bindonis, Anno Do. MDXXXXIII", von welcher Churchill Babington, London und Cambridge 1855, einen Facesimile=Druck gegeben hat (dazu cin soldher von der französsischen Ausgabe des J. 1551 und der Ibdruck einer handschift. englischen Ulederspung von 1548, nebst bibliographischen Nachsweisungen); vgl. dazu Keusch, Index I [1883] S. 383 f. und die Nachweisung einer Ausg.

50 von 1546 in Böhners Art. Baldés in der 2. Auss. dei Real-Enchst. Bd XVI, S. 288. Aus mehrer Schriften aus unserm Bereiche hat erft das Bortommen ihren Titel in den gleichzeitigen Indices librorum prohibitorum (bes. des Index von Lucca 1545; des Index von Giov. della Casa 1549; der Indices von Mailand und Benedig 1554; Pauls IV von 1559 u. s. w., alse bei Reusch, Tie Indices libr. proh., Vibl. des litter. Bereins in Stuttgart, 151860 ausmertsam gemacht; audere sche fehlen auch in diesen, z. B. die Parafrasi des Birginio und der Dialogo des Niccamati, s. u. Im allgemeinen giebt Reusch, Indices dies Reusch, Seit die dortige Ausser der

ThIB bis 1887 und weiter. Wichtigere neuere Erscheinungen: De Leva, Storia docum. di Carlo V in correlazione dall' Italia vol. III (Venezia 1867); IV (Padova 1881); V (Bologna 1894) reicht bis 1552; berf., Degli Eretici di Cittadella (Atti dell' Istituto Veneto II, IV, 1873); ders., Giulio di Milano (Arch. Ven T. VIII, p. 1); J. Bonnet, Récits du XVIe siècle; Derniers Récits d. s. s. (Paris 1876). Bon ihm noch verschiedene Einzels beiträge im Bull. du Prot. français (Paris); E. Masi, I Burlamacchi e di alcuni documenti intorno a Renata d'Este, duchessa di Ferrara (Bosogna 1876); E. Micrit, La Rivoluzione protestante (Turin 1874); Cantù, Gli Eretici d'Italia 3 Bde (Turin 1864-66), reich an Jusammengewürfeltem Stoff, aber ungeordnet nach Form und Urteil. Giniges bei: v. Reumont, Bittoria Colonna (Freiburg 1881) II, 1: Reformat. Tendenzen in Italien, S. 117 bis 10 132; vgl. Carteggio di Vitt. Colonna edd. Müller und Ferrero, Torino 1889. Das in langsamem Fortschreiten der Publikation begriffene Werk bes M. Sanuto (Diarij), welches in Jahr 1899 bis zum Jahre 1530 gelangt ist, bietet Notizen. Reichlicheres Quellenmaterial entshalten Fontanas Docc. vatic. (Arch. d. Soc. Rom. 1892) u. Ren. di Ferrara (1892–93). Aus ben halten Fontanas Docc. vatic. (Arch. d. Soc. Kom, 1892) u. Ken. al Ferrara (1892—95). Aus ben gleichzeitigen Jaquisitionsakten ist mancherlei veröffentlicht worden: von Manzoni der 15 Estratto del processo Carnesecchi; von Comba in der Riv. Crist. Akten des S. Uffizio in Benedig; von Berti desgl. unter dem Titel "Di Gio. Valdés e di taluni suoi discepoli" (Reale accad. dei Lincei, anno CCLXXV [Kom 1878]; von dem Mes. die Sentenzen des Protokolbuches der römischen Jaquisition von 1564—67 (Riv. Crist. 1879—80, sowie einige in Bearbeitung: Beilage zur Allg. Zig. 17. März dis Is. Mai 1877); von Passerini ein 20 Florentiner Urreil von 1531 (Arch. stor. ital. 1879, I, S. 337 s.). Auch die neue Serie der Riv. Crist. 1899 und 1900 bietet einiges: über Pero Gelido von Jalla, Briese Ochinos und einen vom Card. Ghislieri, veröffentlicht durch ben Ref., einen Brief des Balbes mitgeteilt von Böhmer; Comba giebt eine "conferenza" über Julia Gonzaga im Anschluß an die Monographie des Ref. (Halle 1900). Durch alle diese Arbeiten und Erweiterungen des 25 Materials sind die älteren Darstellungen antiquiert, insbes. M'Crie, "History of the Reformation in Italy" (Edinburgh 1827; 3. Aufl. 1856; deutsch von Friedrich 1828; auch in französischer und italienischer Uebersetzung) und Mrs. Young, The life and times of Aonio Paleario (vgl. d. Art. Paleario) und die davon abhängigen Darstellungen. Aber eine befriedigende neuere Gesamtbarstellung, welche übrigens mit Rupen einige altere Arbeiten und Publika- 30 tionen von Dokumenten wie Gerdes, Specimen Italiae reformatae und Schelhorns verschiedene Beiträge in den "Ergöplichkeiten" (1762-64, III) sowie den "Amoenitates hist. Eccl. et lit." (1737) und der größeren Sammlung der "Amoenitates" (1725 ff.) verwerten kann, fehlt noch. Bas bis in die letten Jahre über die Anhänger der Reformation im Benetianischen gesammelt und zur Darstellung gebracht worden war, ist durch Comba in dem reichhaltigen 85 2. Bde des Werkes "I nostri Protestanti" (Firenze 1897) niedergelegt worden; vgl. dazu ThLI 1898, Sp. 19-23. Der jüngste, sehr schätzenswerte Beitrag ist Agostinis "Pietro Carnesecchi e il movimento Valdesiano" (Firenze 1899). Wenn italienische Gelehrte in der Art wie die beiden letgenannten, weiter auf unserem Gebiete arbeiten, fo wird der Borwurf verstummen, daß die Fremden allein es seien, welche die Erinnerungen der reformatorischen 40 Bewegung des XVI. Jahrhunderts sammeln, von welcher De Leva mit Recht sagt, daß sie Italien nicht weniger zur Ehre gereiche, wie die gleichzeitige Blüte der Wissenschaften und Künfte.

Wie erfolgreich auch die Geschichtsforschung sich auf die Klarstellung des politischen, gesellschaftlichen und fünstlerischen Lebens in Italien in der Periode des Überganges vom 45 Mittelalter zur Neuen Zeit gerichtet und wie Zuverlässiges und Umfassendes sie da auch aus den reichlich fließenden Quellen geschöpft hat, so kann man doch nicht sagen, daß bezüglich der allgemeinen religiösen Zustände der nämlichen Zeit auch nur annähernd das Gleiche geleistet sei. Zwar sind für das Auftreten und die Entwickelung der resormatorischen Bewegung selbst nach und nach seste Richtpunkte gewonnen worden, und die 50 Hauptpersonen, welche Träger der Bewegung waren, hat man in hinreichend klares Licht stellen können; auch sind die meisten litterarischen Niederschläge, welche die Bewegung her= vorgebracht, der allgemeinen Kenntnisnahme wieder unterbreitet worden. Aber eine der wichtigsten, ja die kapitale Borfrage, welche gestellt werden muß, scheint mir gar zu sehr außer acht geblieben zu sein. Indem man nämlich immer nur die ergreisende Geschichte 55 der antirömischen resormatorischen Bewegung verfolgte, wie sie, getragen von hervorragenden Männern und Frauen in kleinen, auserwählten und geistig hochstehenden Kreisen sich vollzog, und daneben etwa noch einige in vorsichtiger Weise ins Werk gesetzte durchaus im firchlichen Rahmen bleibende Berbefferungsversuche zur Darstellung brachte, ließ man gewöhnlich außer acht, wie denn die große Masse des Volkes sich zu der Frage der 60 Kirchenverbesserung gestellt hat und ihrem religiösen Standpunkte gemäß sich stellen mußte. Der treffliche italienische Historiker De Leva kommt bei ber Erörterung ber Frage, warum die Reformation trot vieler gunftigen Momente doch in Italien keinen Boden gefunden habe (Storia di Carlo V etc., III, 5, 1, Padova 1875), zu dem allerdings

richtigen. Schlusse, daß im Grunde "der Mangel an Glauben" daran Schuld gewesen sei. Aber indem er im Blick auf die religiöse Lage der Zeit zu dieser Antwort gelangt, faßt er viel zu sehr lediglich die Kreise der Gebildeten, bei denen Humanismus und Efeptizismus im weitesten Umfange ihr Werk gethan hatten, ins Auge und läßt bie Unter-5 suchung der Frage, wie es mit dem religiösen Bedürfnisse und dem religiösen Veben der großen Masse bestellt war, bis auf Andeutungen ganz aus dem Spiele. Auch der einheimische protestantische Geschichtsschreiber der Reformation in Italien, Professor Comba in Florenz, widmet in den fehr beachtenswerten Ausführungen seiner "Einleitung" zum zweiten Bande (I nostri Protestanti, II, Firenze 1897) dieser Frage nicht die ge-10 buhrende eingehendere Untersuchung. Und in der eben erschienenen Schrift von Agostini über Pictro Carnesecchi, welche im übrigen ausgezeichnet ist durch umfassendes und förderndes Quellenstudium sowie burch ein verständiges Urteil bei fesselnder Darstellung, wird biese Frage damit abgethan, daß als typische Vertreter deffen, was dem damaligen Volke Religion gewesen, zwei abergläubische und trot ihrer irreligiösen Grundrichtung doch der Kirche 15 gegenüber äußerst devote Figuren in Macchiavells "Mandragora" hingestellt werden. Darin liegt ja allerdings ein Korn Wahrheit. Aber so leicht wie bei Agostini läßt sich die Frage doch nicht erledigen. Denn es sprechen andererseits sehr starke Momente für eine religiöse Unterströmung in den breiten Schichten des italienischen Bolkes zur Zeit der Renaissance, die, wenn sie richtig und erfolgreich geleitet worden ware, ein Gelingen re-20 formatorischer Versuche des Mirchenwesens nicht als unmöglich erscheinen lassen.

Mochte bei der äußeren Kirchlichkeit der großen Masse noch so viel gedankenlose Ge= wöhnung an die hergebrachten Formen mitwirken, so beruht die dauernde und im allgemeinen widerspruchslose hingabe an die Forderungen der Kirche, das Festhalten an dem regelmäßigen Gebrauche der Enadenmittel, insbesondere aber die durchgreifende Überzeugung 25 von der Unentbehrlichkeit der Saframente zur Heilserlangung doch zweifelsohne auf einem religiös bestimmten Untergrunde. Die Anhänglichkeit an das Kirchentum und seine Dar-bietungen würde zu einer völlig leeren Schale, die dann hätte abfallen müssen, hinab-gesunken sein, wenn nicht die Menge in jenen Formen thatsächlich die Befriedigung eines religiösen Bedürfnisses gefunden hätte. Man kann sagen, daß der Weg, den die Kirche 30 zu bessen Befriedigung eingeschlagen hatte, weit abführte von der einfachen geraden Linie christlicher Wahrheit, daß 3. B. die Transsubstantiationslehre ein sehr materialisiertes reli= giöses Donken vorausgesett und fördert - aber man wird gestehen muffen, daß ein reli= giöses Bedürfnis hier zu Grunde liegt, und daß ein solches, wenn es sich das Eingehen göttlicher und damit erlösender Kräfte in das Individuum lediglich als physisch vermittelt 35 vorstellen kann, hier in der That die fast handgreiflichen Garantien für die Realität solchen Eingehens finden wird. Wenn daher Burdhardt (Rultur der Renaiff. [2. Aufl. 1869] S. 373) hervorhebt, daß "die Abhängigkeit von Segnungen und Sakramenten sich bei dem gläubigen Teile des Bolkes von selbst versteht", so ist dabei zu konstatieren, daß dieser "gläubige" Teil thatsächlich die übergroße Mehrheit in sich befaßte.

20 Auf dem Boden derselben Religiosität wird allein die eminente Wirkung großer Prediger der Zeit erklärlich. Sie regen das vorhandene religiöse Gefühl nicht selten bis zu den äußersten Extravaganzen auf und weisen ihm den freilich unserer geläuterten Einsicht als bedenklich, oft als gefährlich erscheinenden Weg. Da ist sogar in den Florentinern soviel von religiösem Untergrunde noch vorhanden, daß sie einem Savonarola gegenüber willenlos werden und nun andeten was sie verfolgt, anzünden was sie dis dahin für das Wertvollste gehalten haben. Und stärfer noch als in diesem "Spöttervolke" ist in den übrigen Stämmen Stalions das religiöse Rodigische in diesem "Spöttervolke" ist in den übrigen Stämmen Stalions das religiöse Rodigische in diesen "Seitenselen

Wertvollste gehalten haben. Und stärker noch als in diesem "Spöttervolke" ist in den übrigen Stämmen Italiens das religiöse Bedürsnis in jenen Zeiten gewesen.

Pastor hat in der Einleitung seiner "Geschichte der Räpste seit dem Ausgange des Mittelalters" (Bd III) noch eine lange Reihe von Zeugnissen für den "religiösen Sinn" des Volkes (freilich auch für den abergläubischen, in Irreligiosität umschlagenden hat er die nämliche Bezeichnung) beigebracht. Er giebt Auszüge, die dies erhärten sollen, aus den Diarien und Briesen eines Landucci, Rucellai, Morelli und Belcari (S. 12 ff.), auch die Erziehungslehre des Begio von 1491 (S. 21) und Castigliones "Cortigiano" muß edenso dazu dienen, wie das Vorhandensein zahlloser Beichtbüchlein (S. 26). Vor allem aber wird auf die Kirchlichseit der Zunftgenossenschaften, der Brüderschaften, die weite Berbreitung des "dritten Ordens" hingewiesen. Besondere Arten von "Devotionen", Vorsührung geistlicher Schauspiele, insbesondere von Passionsspielen, dann die großartigen Stiftungen, die Schopfungen der religiösen Kunst (S. 50 ff.) der Heiligen= und Reliquienkult (S. 63 ff.), die Ausgestaltung kirchlicher Feste und Wallsahrten (S. 66 ff.). Alles das ist ja in der Shat ein Beleg für das Vorhandensein religiösen Sinnes in den breitesten Schichten des

Aber gerade diese letzteren Formen, in benen man foldem Sinne Befriedigung bot, zeigen durch ihre unerhörten Auswüchse und den grenzenlosen Aberglauben, der dabei mitgeht und nur zu oft absichtlich gehegt wird, welch eine Verantwortung auf der römi= schen Kirche da lastet, wo die Pflege, Läuterung und Kräftigung des religiösen Sinnes in Frage kommt. Das "dristliche Italien" in dieser Form birgt ebensoviel Heidnisches, 5 wie das "undristliche Italien", wie die "schrankenlose Entwickelung des Individuums" es nach Bastor (III, S. 72 f.) hervorgerusen haben soll. Aus dem vorstehend Ausgeführten geht jedenfalls soviel mit Sicherheit hervor, daß eine Untersuchung darüber, wes halb die Reformation in dem Italien des 16. Jahrhunderts nicht durchgedrungen ift, nicht bavon ausgehen barf, daß religiöses Bedürfnis nicht in genügendem Maße im nieberen 10 Bolke vorhanden gewesen sei. Und wenn wir etwas höher in der Skala der Bildung areisen, so ist auch da dessen Borhandensein gewiß nicht zu leugnen — vielleicht ist aber doch auch in diesen die "religiose Konfusion", von welcher zum Jahre 1513 der Kultur= historiker der Renaissance (S. 442 f.) ein bezeichnendes Beispiel anführt, hinderlicher für die Ausbreitung der Reformation gewesen, als der einzige direkte Angriff, welchen ein 15 vhilosophierender Humanismus gegen eine der religiösen Grundlehren gerichtet hat nämlich bie Leugnung der Unsterblichkeit der Seele. Dagegen waren die Schwierig= keiten wegen der äußeren Berhältnisse der Kirche und ihrer Bertreter, insbesondere wegen der politischen Bedeutung des Papsttums für Stalien so groß, daß die erforderliche ungeheure Summe von Entsagung es von vornherein zweifelhaft machte, ob die Nation als 20 solche je für die Reformation zu haben sein würde, so lange jene Verhältnisse beständen.

Lrot alledem ist an verschiedenen Stellen der Versuch gemacht worden. Reformatorifche Beftrebungen (vgl. des Ref. Julia Gonzaga, Halle 1900, S. 63 f.) find jenfeits der Alpen seit den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts hervorgetreten, nachdem der Ruf nach Besserung des Kirchenwesens in früheren Zeiten dort lauter noch als anderswo erschollen war. 25 Da in Italien die Mikstände im Kirchenwesen mindestens ebenso schmerzlich empfunden wurden wie bei uns, so braucht nicht die Borstellung zu entstehen, als ob man die in Deutsch= land erhobenen Beschwerden erst dorthin übertragen habe. Allerdings find jene ersten Bestrebungen Reflexe der Bewegung in Deutschland, die dort unten gunftigen Boden finden. Denn da in Italien die wissenschaftliche Kritik viel älter und viel verbreiteter war als 30 nördlich von den Alpen, so war auch in dieser Hinsicht der Boden besser vorbereitet als unter uns. Bon der reformatorischen Bewegung in Deutschland aber unterscheidet sich die fast gleichzeitig jenseits der Alpen zu Tage tretende trot vieler Berührungen in zwei wesent= lichen Bunkten. Zunächst ift es in Italien feine solche, Die mit unwiderstehlicher Gewalt das Bolk ergreift und so gewissermaßen von unten nach oben, freilich unter der Leitung 35 geistiger Führer der Nation, ihren Weg nimmt. Die hervorragenden Männer, welche als die Ersten dort hervortraten, um dem Bedürfnisse nach Besserung Raum zu schaffen, stehen zunächst vereinzelt da — die Menge versteht sie nicht und bleibt ihrem Vornehmen gegen= über teilnahmslos. In letzter Folge müssen sie ja gewisse Ansprüche, welche das Papsttum machte, verneinen, also dessen fälschlich gewonnene Autorität bekämpfen — damit aber 40 kommen sie in Konflikt nicht allein mit tausend Interessen, die von Kom ausgehend alle Staaten und alle Schichten Italiens umspannen, sondern sie gehen auch vor gegen eine Einrichtung, welche der italienischen Nation trotz all ihrer Mängel von Wert ist, weil sie ihr ein einzigartiges Gewicht unter den Bölkern des Abendlandes zusichert. Das Papsttum war damals längst aus einer über den Nationen stehenden tirchlichen Einrichtung zu einer 45 national-italienischen politischen Inftitution geworden — wer wollte es da auf sich nehmen, die Vorteile abzuschneiden, welche so von Rom aus in tausend Bächen und Bächlein durch die ganze Halbinsel abzufließen pflegten? Offenherzig, jedoch nicht zur eigenen Ehre, gesteht das der Historifer Guicciardini in den erst in neuerer Zeit bekannt gemachten Ricordi politici e civili (ed. Canestrini, Firenze 1857, I, p. 96): "Ich glaube kaum, 50 daß irgend jemand größeres Mißfallen haben kann als ich an dem Ehrgeiz, der Habsucht und dem unsittlichen Leben wie die Priester es führen; an sich schon ist jeder dieser Fehler ju haffen, aber noch weniger durften fie vorkommen bei Golden, die fo thun, als ob ihr Leben in direkter Beziehung zu Gott stände; auch sind biese Fehler einander widerstrebend und verraten bei den Trägern ein ganz absonderliches Wesen. Trot alledem hat meine 55 amtliche Stellung zu mehreren Bapften mich in die Notwendigkeit verfett, um des eigenen Interesses willen an deren Größe zu hängen: ware diese Rucksicht nicht vorhanden gewesen, so hätte ich Luther mehr als mich selber geliebt, nicht um mich von den Borschriften der chriftlichen Religion, wie sie nun einmal insgemein erklärt und verstanden wird, loszumachen — sondern um jene Bande von Bosewichtern zu dem gebracht zu sehen, 60

was ihr gebührt: nämlich entweder den Lastern oder dem Einflusse ihrer Stellung zu entssagen." Denselben Gedanken drückt Guicciardini auch im 346. Ricordo (ebd. S. 203) aus: "Ich habe, soweit meine nächstliegenden Wünsche in Betracht kamen, immer den Untergang des Kirchenstaates herbeigewünscht — und da hat das Schicksal zwei Päpste gebracht, für deren Größe ich alles Streben und alle Krast habe auswenden müssen; wäre ich nicht so gebunden gewesen, so hätte ich Martin Luther mehr als mich selber geliebt in der Hoffnung, daß sein Anhang dieser frevelhaften Priestertyrannei wenigstens die Flügel beschneiden könnte."

Durch solche Erwägungen konnten freisich ernste Gemuter nicht abgehalten werden von jedem Versuche der Besserung von Religion und Kirche. Aber der Gedanke selbstsständigen Vorgehens, wenn die berusenen Vertreter ihre Mitwirkung versagten, mußte naturgemäß weiter zurückstehen als anderswo. In Deutschland und der Schweiz ist die Bewegung, weil die berusenen kirchlichen Organe jegliche Mitwirkung ablehnten, sehr bald aus einer innerkirchlichen zu einer gegenkirchlichen geworden, die, ohne sich durch das 16 Vestehende beengen zu lassen, sich nun nach evangelisch-viblischen Grundsäßen ausgestaltete — in Italien hat sich dieser Prozeß in einem die Nation umfassenden Umkreise nicht vollzogen, jedenfalls ist die Bewegung dort viel länger als in Deutschland in dem Stadium innerkirchlicher Reformversuche geblieben.

Die folgende Darstellung gilt der Reformation in Italien in ihrer Gesamterscheinung. 20 Sie wird bezüglich hervorragender Vertreter wie Caracciolo, Curione, Olimpia Morata, Ochino, Paleario, Kenata von Ferrara, Spiera, Valdes, Vergerio, Vermigli auf die Einzelartifel verweisen, dagegen hier eine Unzahl von weniger bekannten oder bedeutenden Persfönlichkeiten namhaft machen. Es wird sich auch an dieser Stelle Unlaß bieten, über einige litterarische Niederschläge der Verwegung zu handeln, welche dort nicht eingehender

25 besprochen werden. —

In Italien fällt, ganz abweichend von Deutschland, wo beides beisammen liegt, die Stätte, an welcher die ersten Regungen der Reformation bemerkbar werden, weit ab von berjenigen, die schließlich doch den inneren theologischen Einheitspunkt der Bewegung darstellten. Jener liegt im Norden — Benedig; dieser im Süden der Halbinsel — Neapel. 30 Bei der Darstellung wird es sich jedoch empfehlen, im allgemeinen die chronologische Folge inne zu halten und so mit dem Norden zu beginnen. Denn hier reflektierten zuerst die in Deutschland seit Luthers Thesenanschlag in den weitesten Kreifen lebendig gewordenen Ideen. Die deutschen Kaufleute pflegten in Benedig persönlich ihre Einkäufe zu machen — sie sind es gewesen, welche die ersten Nachrichten, die Bewegung betreffend, über die 21 Alpen brachten (vgl. m. Reform. in Benedig, Halle 1887, passim). Die venetianische Regierung gestattete im Interesse des Handels den Fremden in ihrem Bereiche eine größere Freiheit selbst bezüglich religiöser Ansichten. Frühe schon kamen Schriften Luthers in die Stadt. Freilich blieb die Gegenwirkung nicht lange aus. Unter dem 31. März 1521 suchte der päpstliche Legat beim Senat um die Erlaubnis nach, die Bulle gegen Luther im 40 Gebiet der Republik zu veröffentlichen — das wurde gestattet, that aber begreiflicherweise bem heimlichen Lesen der Schriften des Reformators keinen Ginhalt. So ging der Legat benn immer wieder gegen diese vor — für 1524 und 1527 lassen sich öffentliche Verbrennungen von Reformationsschriften meist deutscher Herkunft nachweisen (Elze, Gesch. d. prot. Bewegung 2c. in Benedig [1883] S. 3 f. giebt die Titel nach Mscr. Lat. XIV, 45 cod. 201 der Marcusbibl.). In Wittenberg war man über die Vorgänge in Benedig nicht ohne Nachricht (Planit an den Kurfürsten 22. März 1524, bei Förstemann UB 168; Luther an Zwilling, 7. März 1528, bei de Wette V, 289 und Enders VI, n. 1296). Bon Benedig aus ertönte auch warnender Zuruf, als Melanchthon sich in Augsburg 1530 allzu geneigt zeigte, aus politischen Rücksichten die protestantische Freiheit zu opfern (vgl. 50 des Ref. "Lucio Paolo Roselli" IprTh 1882, S. 179 ff.). Wenn so von dort aus ein Freund der evangelischen Bewegung seine Stimme erhob, so sind wir auch im Besitze einer gleichzeitigen Darstellung über jene aus der Feder eines der erklärtesten Feinde der= selben, nämlich des damaligen Bischofs und späteren Papstes Caraffa (Paul IV.). Dessen instruktiver Bericht an Clemens VII. führt aus, daß die Verbreitung ketzerischer Ansichten 55 und das Lesen verbotener Schriften in Venedig bedenklich überhand genommen habe. Teils seien es "Apostaten", d. h. umherschweifende, teils noch in den Klöstern lebende Mönche. Einen macht er namhaft, Frà Galateo, "bessen Angelegenheit Se. Heiligkeit im letzten Jahre mir überwiesen hat", den auch das Inquisitionsgericht als rückfälligen Ketzer (zum Tode) verurteilt habe, an dem jedoch der Senat die Strafe zu vollziehen sich weigere (vgl. 60 Riv. Crist. 1878, S. 281 ff., wo die Information abgedruckt ist).

Girolamo Galateo war somit der erfte Vertreter der Reformation, den die Gegner aufs Korn nahmen. 1490 in Benedig geboren, erlangte er, früh in den Franziskaner= orden getreten, die Stellung eines Lehrers der Theologie. In Padua verkündigte er mit Erfolg die reine biblische Lehre, wurde denunziert, aber freigesprochen und predigte weiter, bis Caraffa ihm die Kanzel verbieten ließ und im Mai 1530 den zweiten mit Todesstrafe 5 abschließenden Prozeß gegen ihn einleitete. Der Senat hat sich dauernd geweigert, diese vollziehen zu laffen: nach siebenjährigem hartem Kerker ließ man Galateo in bas Haus eines Ebelmanns hinüber ziehen und innerhalb der dort zugebrachten drei Sahre verfaßte er eine "Apologie", welche erhalten ist (Expl. in der Univ. Bibl. in München, Abschriften im Museo Correr in Benedig und in der Guicciardiniana in Florenz), während seine 10 anderen Schriften verloren sind. Der fromme Märthrer ist doch wieder in den Kerker gebracht worden und dort 1541 gottergeben und freudig gestorben. In der "Apologie" welche Cusebio Salarino mit biographischer Einleitung herausgab (Bologna 1541), tritt uns auf der einen Seite der Ginfluß deutsch-reformatorischer Lehren, auf der andern das Bestreben entgegen, die alte Terminologie zu bewahren und die neugewonnene An= 15 schauung als den richtigen Sinn jener erst erschließend darzustellen. So suchte er bei der Lehre von den "guten Werken", bei der vom Fegfeuer u. a. immerhin einen religiösen Kern zu retten — allerdings von Menschenverdienst will er nichts wissen — und so steht er auch betreffs der Borherbestimmung, des Freien Willens, der Sakramente, der Heiligen-und Bilderverehrung sowie des Ablasses im Grunde ganz auf resormatorischem Boden. In Carassas obigem Berichte werden noch zwei als Keper mit Namen genannt: Frà

Bartolomeo und Fra Alessandro. Der erstere ist anderweitig wohl bekannt. Er hieß Bartolomeo Fonzio, stammte aus Benedig, war Priefter im Franziskanerorden und taucht zum erstenmale 1529 auf, wo er in der Kirche S. Geremia in Benedig eine Brebigt in der Fastenzeit hielt, die ihm Suspension vom Bredigtamte zuzog. Da entwich er 25 und ging nach Augsburg; dorthin ließ ihm 1531 der venetianische Gesandte beim Kaiser noch einen geheimen Auftrag des Papstes zugehen, dem er offenbar auch entsprochen hat. Mit Führern der Protestanten suchte er Verbindungen: so schrieb er an Buter, der auch "dem ausgezeichneten und frommen Theologen" im Dezember 1531 antwortete (die Briefe: Biblioth. Marciana, lat. class. XIV, cod. 201, fol. 188 f.). Der als papstlicher Legat 20 1534 Deutschland durchreisende Bischof Pier Paolo Vergerio (f. d. A.) schreibt unter dem 27. August b. J. von einem in Augsburg sich aufhaltenden venetianischen Mönche, den man ein Büchlein "Correttion del Stato Cristiano" habe "far componer nella lingua nostra" — das Büchlein ist Luthers Schrift "An den Abel"; der Mönch scheint fein anderer als Fonzio zu sein (vgl. ZKG IV, 467 ss.). — Freilich hat Fonzio seine 25 Autorschaft der Übersetzung entschieden in Abrede gestellt (vgl. m. Geschichte der Ref. in Benedig S. 116) und einen andern Minoriten, Fra Tommaso di Casale, als Übersetzer bezeichnet —, wozu der Nuntius bemerkt, daß er der Ableugnung keinen Glauben beimesse. Damals also war Fonzio nach Benedig zurückgekehrt, von wo er nach Dalmatien, dann im Auftrage des Rates der Zehn nach Konstantinopel ging und endlich, als Baul III. 40 ben papstlichen Stuhl bestieg, mit einem Salvokondukt in Rom erscheint (1536), um sich von jedem Verdachte zu reinigen. Noch hielt man ihn jahrelang hin, ließ ihm jedoch äußerlich Freiheit. So wurde er wieder an verschiedenen Stellen im kirchlichen Dienste verwendet, u. a. 1546 und 1547 in Farfa, auch in Rom bei S. Spirito in Sassia. Er versaßte in dieser Zeit einen Leitsaden für den Unterricht der Jugend in der Religion 45 (Catechismo interlocutorio, in Dialogform; liegt bei den Aften im Benet. Archiv, Proben giebt Comba, II, S. 106 f.) und wirfte jahrelang als Lehrer, auch in Padua, von wo ihn neue Angriffe der Inquisition vertrieben, endlich in Cittadella unter falschem Namen. Dort wurde er im Mai 1558 in der Schule selbst verhaftet und trot aller Bemühungen der ihn hochschätzenden Bürgerschaft dem Tribunale zur Aburteilung übergeben. 50 Eine Zusammenstellung von 44 "Frriehren" aus dem Katechismus und einer 1556 versfaßten Berteidigungsschrift des F. diente als Unterlage für die Anklage — kein Geringerer hat jene besorgt, als der damalige Jnquisitor von Vicenza, Felice Montalto, später Papst als Sixtus V So sind drei Päpste dabei beteiligt, wenn Fonzio zum Märthrer wurde — außer dem ebengenannten der Papst Paul IV., sein alter Feind, der den Prozeß wieder 55 erössnen ließ und Pius IV., unter dessen direkter Mitwirkung (vgl. die Nachweisungen des Ref. in Riv. Crist. 1899 S. 178) der tötliche Abschluß erreicht wurde. Über die erspreisenden Geinschlaften der latten Wasten im Vandia Se 64 ff Cambas greisenden Einzelheiten der letzten Wochen s. m. Reform. in Benedig, S. 64 ff., Combas Protestanti II, S. 99 ff. und De Leva, Gli Eretici di Cittadella (Atti dell' Istituto Veneto 1873, p. 679—772). Fonzios Appell an den Senat teilt Comba, a. a. D. 60

S. 102-105 mit, von seiner "Fidei et doctrinae ratio" giebt er S. 108 ff. eine

Übersicht.

Inzwischen hatten, seit Caraffa 1532 jenen Bericht erstattet, die Kerker der Inquisition sich für manchen Anhänger der reformatorischen Bewegung geöffnet. Zwar ist zu biesen der in Venedig lebende Florentiner Antonio Bruccioli kaum zu zählen — wenigstens wehrt er den Berdacht ein solcher zu sein, stets weit von sich ab —; aber tropdem hat er durch seine bei Giunti erschienene Übersetung des NIs, der 1532 auch die des AI, "nach dem hedräischen Grundtezte" solgte (König Franz I. gewidmet), der Bewegung nicht unwesentliche Dienste gethan. Bruccioli lebte in Benedig als Ugent, 10 d. h. Übermittler politischer Neuigkeiten, des Herzogs Cosimo (vgl. m. Aussührungen in Riv. Crist. 1879, 2 u. 3, sowie die weitere Litter. dei Comba a. a. D. S. 117 f.). Treimal hat man ihm den Prozeß gemacht; wenn es ernst wurde, widerrief er. Um 10. Dezember 1566 starb Bruccioli vermutlich doch im Kerker der Jnquisition — er war nicht aus dem Holze, aus dem Märthrer emportwachsen (vgl. G. P. Pons in Riv. Crist.

15 1875, fasc. 5, 7).

Ganz anders verliefen die Prozesse gegen Frà Baldo (Ubaldo) Lupetino aus Albona in Istrien, welcher im Oktober 1541 vor dem Tribunale erschien, denunziert, im Dome zu Cherso Ketzereien gepredigt zu haben. Er war 1502 oder 1503 geboren, einer vornehmen Familie entstammt und Provinzial im Franziskanerorden. Auf seinen Rat 20 änderte sein Neffe Matthias Blacich (Flacius, s. d. Bd VI S. 82, 39) den Entschluß, auch in den Orden zu treten und ging 1539 nach Basel, dann nach Tübingen und Wittensberg, bereits durch längeren Aufenthalt in Venedig sür die reformatorische Bewegung inschen teressiert. Lupetinos "Regereien" stellten sich in den Berhören vor der Inquisition (Auszüge giebt Comba, auch aus den Aften der späteren Prozesse, Riv. Crist. 1875, S. 6 ff.) 25 als theologische Ansichten heraus, die mit den evangelisch-biblischen übereinstimmten. Der Prozeß machte großes Aufsehen; sogar von Deutschland aus, wo Flacius sich für den Oheim bemühte, verwandten sich hohe Herren, darunter selbst der Kursürst von Sachsen (26. Juni 1543) für ihn und erbaten vom Dogen Pietro Lando seine Freilassung. Klacius selbst hatte den Brief überbracht und den Oheim nebst einem andern sechzigjährigen 30 Gefangenen der Inquisition in deren Kerker aufgespürt (ZKG 1877, S. 152). Da aber Lupetino sich weigerte zu widerrufen, blieb die Verwendung ohne Erfolg: er wurde zu lebenslänglichem Gefängnis und zur Zahlung von hundert Dukaten verurteilt. Sein lettes Wort war eine Berufung auf ein künftiges freies Konzil — die Antwort bilden zwei fernere Prozesse gegen den Gesangenen; 1547 wird er zum Tode verurteilt, aber, da der 35 Senat die Einwilligung zur Ausführung nicht geben wollte, vorläufig im Kerker belassen, "bis er seinen Sinn andere" — erst beim dritten Prozeß 1555/6 kam die Zeit, wo der Senat bereit war, der Kurie auch jene Konzession zu machen. — Gleichzeitig mit Lupetino im Jahre 1541 finden wir in dem Kerker der benetianischen Inquisition den beliebten Prediger Giulio della Rovere aus Mailand (vgl. De Leva, G. da Milano, Arch. 40 Ven. VII, 1; Comba, I nostri Prot. II, S. 151ff.), dem Augustiner-Eremiten-Orden angehörig. Die Aften seines Prozesses sind die ältesten, welche das Archiv der Frari aufbewahrt. Giulio hatte bei Curione (deffen Aufenthalt in Benedig f. Bd IV, S. 354,49) gewohnt; das und gewisse Außerungen in seinen Fastenpredigten machten ihn verdächtig, aber er reinigte sich durch eine "abjura", ohne doch loszukommen. Da trat 1542 Ochino 45 für ihn ein (f. d. A.) — ob man ihm daraufhin Gelegenheit gab zu entweichen, bleibt dahingestellt; wir finden ihn noch im nämlichen Jahre in Beltlin, wo er erst mehrere Jahre als Lehrer, dann seit 1547 in Poschiavo als evangelischer Prediger bis 1571 wirkte (de Porta, Hist. Eccl. Rhaet. II, p. 40 f.). Leider scheinen die unter dem Namen Girolamo Savonese herausgegebenen Predigten G.s (vgl. Reusch, Index I, S. 377) 50 verloren zu sein; einige Briefe aber von ihm an Gir. Allegretti (vgl. m. Wiedertäuser im Benet. Theik 1885, E. 32) und drei Traktate sowie einiges andere ist erhalten (Stadt-Bibl. in Zürich D, 351; vgl. Comba a. a. D. S. 167). Ob die "Pie et christiane Epistole de gratia Dei da Monte Santo" (Reusch a. a. D.) ihm zugehören, ist zweiselhaft (vgl. Comba, Prot., II, 180 ff.).

Un den Namen Lupetinos knüpft sich, wie wir sahen, ein vergeblicher, in seiner Art einziger, Schritt von Mitgliedern des Schmalkaldischen Bundes zu Gunsten eines Glaubensgenossen jenseit der Alpen unternommen. Durch Anhänger der Reformation in Italien war derselbe herbeigeführt worden. "Brüder" aus Benedig, Vicenza und Treviso, traten 1512 mit Luther in brieflichen Verkehr und weisen uns so auf einen gewissen Verband 60 hin, der damals unter den Evangelischgesinnten innerhalb des venetianischen Dominiums

bestand. Vier Schreiben berart aus den Jahren 1542 bis 1544 sind erhalten, zwei aus Benedig und zwei Antworten Luthers (f. m. Ref. in Ben. S. 21 ff.). In dem Verfasser ber Schreiben jener "Brüder" lernen wir einen ber bemerkenswerteren Bertreter der ebangelischen Bewegung kennen: Baldaffare Altieri aus Aquila im Reapolitanischen, seit 1540 Sekretär des englischen Gesandten Edmond Harvel. Das zweite Schreiben an  $_5$ Luther, vom 30. August 1543, ist für den Mann selbst charakteristisch: was er erbeten und erreicht hat, ist doch fehlgeschlagen — Doge und Senat haben die Fürsprache der Schmalkaldener abgelehnt. Altieri bemüht sich nun, die Teilnahme Luthers und der Deutschen an der Bewegung in Italien und ihre Hoffnung, daß etwas aus jener werden könne, aufrecht zu erhalten — er thut das auch in seinem persönlichen Interesse, da er 10 sicher schon damals den Wunsch hegte, die Bertretung des Schmalkaldischen Bundes beim Senat zu übernehmen. Im Jahre 1546 ist ihm das letztere gelungen — nur für kurze Zeit, da der jähe Sturz des Bundes schon nahe bevorstand, der seine Anstellung hinfällig machte. Dann finden wir ihn noch in Berbindung mit Bullinger (vgl. Meyer, Die ev. Gem. in Locarno, I [1836] S. 465 ff.); in der Schweiz verschaffte er sich persönlich 15 Empfehlungsschreiben an den Senat — aber die Zeiten waren auch in Benedig jetzt anders geworden: man wollte ihm nur unter ber für ihn unannehmbaren Bedingung ben ferneren Aufenthalt gestatten, wenn er sich offen zur katholischen Kirche bekenne. So zog er im Sommer 1549 ab, mit Weib und Kind, ganz mittellos. Eine Zeit lang gewährte ihnen ein Freund, Ugoni in Calzinato bei Bergamo, Unterkunft. Den letzten Brief richtete 20 er an Bullinger unter dem 10. Mai 1550. Dann fehlt jede Nachricht bis auf die letzte Anzeige von Freundeshand an den Zuricher Reformator: "Baldaffare ift im Herrn entschlafen im verwichenen Monat August." (Altiere ist zum Gegenstande einer Studie gemacht worden von C. Alfr. Hase JerTh III, S. 468—517, zu der in IKG IV, S. 401 ff. mehrfache Korrekturen.)

Der jähe Sturz der protestantischen Partei in Deutschland durch den Schmalkaldischen Krieg machte sich alsbald auch jenseits der Alpen fühlbar. Zunächst in Venedigs Verhalten gegenüber der römischen Kurie, die ja im Bündnisse mit dem Raiser gestanden und jest eine so bedeutende Stelle in Italien gewonnen hatte, wie seit Julius II. nicht mehr. Ein Erlaß des Dogen Francesco Donato vom 22. April 1547 schärfte den drei "Savij 30 sull'eresia" (vgl. darüber d. A. Inquifition oben S. 159, 11) fleißige Mitwirkung bei dem Borgehen der Inquisition ein (mehrsach gedruckt, u. a. bei Cantù a. a. D. III, S. 134). Freilich klagte man doch von Rom aus unaufhörlich: Julius III. behauptete einmal 1550 dem venetianischen Orator gegenüber, sein Haushofmeister sei im stande, unter den Bewohnern Benedigs taufend namhaft zu machen, welche der anabaptistischen Sekte ange- 35 hörten. Db hier nicht etwa — die Zahlenangabe felbst mag dahingestellt bleiben — alle Untiromischen zusammengefaßt sind, kann nicht wohl entschieden werden. Jedenfalls gab der Doge dem Drängen von Rom aus auf schärferes Vorgehen nach und zwar mit so gutem Erfolge, daß man im Oft. 1551 melden konnte: die ketzerischen Versammlungen in der Stadt haben aufgehört und viele haben öffentlich abgeschworen. Und ebenso ener= 40 gisch war man im Dominium vorgegangen. Ein Beschluß des Rates der Zehn vom 21. Oktober 1548 (bei Cantù a. a. D. III, S. 134 ff.) schärfte den Rektoren der Städte Padua, Treviso, Udine, Feltre, Cividale, Capodistria, Adria, Chioggia, Vicenza, Bergamo und Brescia Teilnahme an dem Nachforschen nach Ketzern und der Bestrafung derselben ein. Neue Verhaftungen waren die Folge; darunter in Cittadella die von Pietro 45 Speziali und Francesco Spiera. Jener war schon 1542 eingekerkert und zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt worden; acht Jahre blieb er in Haft — dann leistete der todmüde Greis Abschwörung, nämlich derjenigen "ketzerischen" Schrift, in welcher er schon vor Luthers Austreten die Rechtsertigung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt hatte (sie beschwerten der Kentschung aus dem Glauben gelehrt der Kentschung aus dem Glauben gelehrt der Glauben gelehrt der Glauben gelehrt der Glauben gelehrt der Glauben gelehrt der Glauben gelehrt der Glauben gelehrt der Glauben gele findet sich auf der Marcusbibliothef; vgl. Balentinelli, Bibl. manuser. I, 2, p. 110, 50 und De Leva, Gli Eretici di Cittadella, Atti dell' Ist. Ven. II, ser. IV). Weit größeres Aufsehen machte der Fall des Spiera (f. d. A.). Als ein warnendes Beispiel hat Vergerio, der ebenso wie der oben angedeutete "Piemontese" (nämlich der Arzt Matteo Gribaldi [vgl. den A. Bo VII S. 159]) an seinem Totenbette in Padua stand, diesen s. l. 1551, 55 Fall der Beachtung aller unterbreitet (La historia di M. Fr. Spiera verfaßt am 7. Dez. 1548, abgedruckt in: Bibl. della Rif. It. II, Florenz 1883). Auch von einem andern Augenzeugen, dem Schotten Scringer (Enrico Scoto), wurde der Fall schriftlich niedergelegt und dann mit Einleitung Calvins hinausgegeben (Exemplum memorabile desperationis in Fr. Spiera Genf 1550). — Das unweit von Cittadella gelegene Bassano hat ebenfalls einen beachtenswerten Bertreter der Reformation auf= 60 34\*

zuweisen. Francesco Negri aus Baffano (vgl. m. Gefch. b. Ref. in Benedig S. 49 ff.; Comba, Protestanti II, 297 ff.), der sich auf dem Gebiete der Litteratur vorteilhaft hervorgethan hat, tritt unter fehr romantischen Umftänden in unfer Gesichtefeld. Geboren um 1500 aus angesehenem Geschlechte, ward er durch unglückliche Liebe zum Eintritt in 5 das Benediktinerkloster in Padua veronlaßt. Die Umstände, unter benen er es flüchtig wieder verlassen haben soll, schildert Berci, Memorie stor. crit. (Raccolta Caloger. 1, XXIV [Benedig 1773]). Zuverlässiges über ihn hören wir erst im August 1530. Negri schreibt nämlich von Strafburg aus an Roselli in Benedig, der soeben die ernste Mahnung an Melanchthon wegen seiner Geneigtheit zu allzugroßen Konzessionen hatte ergeben lassen 10 (vgl. m. Darlegung in JprIh 1881, S. 179ff.): Er habe ihm wegen der Unsicherheit ber brieflichen Berbindung nicht geantwortet; übrigens habe er betreffs feiner Schicksale bei einer verstohlenen Reise nach Oberitalien in der letzten Fastenzeit verschiedenen "Brüdern" mundliche Mitteilungen gemacht — lauter Angehörigen des geiftlichen bezw. Mönchsftandes, aus Padua, aus Bassano, aus Vicenza (der Brief in Riv. Crist. 1874, S. 122 ff.). 15 In den folgenden Jahrzehnten befindet sich dann Negri in Chiavenna, als Lehrer; er ist verheiratet und in Beziehungen mit Mainardo, dem evangelischen Brädikanten — Beziehungen, die freilich getrübt wurden, als Negri sich einer Richtung zuwandte, gegen welche der orthodore Meinardo ankämpste. Da uns hier zum erstenmal eine bedeutsame theologische Divergenz bei einem Vertreter der reformatorischen Bewegung in Stalien begegnet, wie 20 sie balb um sich greifen und auch für die Bewegung selber verhängnisvoll werden sollte, so mag hier das Auftreten der radikalen Richtung beleuchtet werden, wenn auch Negri keineswegs der Ansänger oder der hervorragendste Vertreter derselben gewesen ist.

Bu Unfang der vierziger Jahre fanden radikale theologische Richtungen einen energischen Bertreter in dem Sicilianer Camillo Renato (vgl. m. Ref. in Benedig S. 76 und 25 Trechsel, Antitrin. II, S. 85 ff.): die Prädestination bildet den Mittelpunkt seines Systems; wer "erwählt" ist, hat den "Geist", wer ihn nicht hat, stirbt; die Kinder des Geistes schlummern nur im Tode, um sodann in eine neue Form des Daseins zu treten. Wer ben "Geist" hat, bedarf bes Gesetzes nicht; die Sakramente bilden nur Sinnbilder von Werten, welche den Erben des Reiches schon verliehen find — so ist das Abendmahl ein 30 Gedächtnismahl, ein Zeichen, daß die gläubige Seele Chrifti Leib und Blut genießt die Taufe nichts als die Bezeugung der Thatsache, daß der Wiedergeborene den alten Menschen abgelegt hat. Daß diese Auffassung zur Verwerfung der Kindertaufe führen muß, ist klar, und so hat man den Bertretern der gesamten Richtung auch in Italien den von Einem, und nicht dem hauptsächlichsten, Momente herüber genommenen Namen der 35 Täufer angeheftet. Die obigen und ähnliche Lehren drangen im Lauf der vierziger Jahre in Jtalien ein; unsere Kenntnis ihrer Berbreitung beruht fast ausschließlich auf Geständnissen, welche vor der römischen oder venetianischen Jnquisition gemacht worden find. So erschien vor dieser am 30. Dezember 1553 Benedetto Florio (alias Don Lorenzo Tizzani), um folgendes zu gestehen: er habe vor 18 oder 20 Jahren sein Kloster 40 (Monte Oliveto) verlaffen, an verschiedenen Kirchen als Kaplan fungiert, sei bann 9 Jahre lang Hauskaplan des Fürsten von Bisignano gewesen, habe sich endlich nach Benedig und behufs medizinischer Studien nach Padua begeben und außer "lutherischen", die ihm schon in Neapel eingeflößt worden, auch "anabaptistische" und "teuflische" Meinungen in sich aufgenommen. Die "anabaptistischen", welche sich im wesentlichen auf die Christologie 45 und Sakramentelehre beziehen und ben socinianischen febr nabe fommen, habe er burch einen Abt Hieronimo Buzale (Buzzalla) und andere in Neapel nach dem Tode des Baldes (s. d.), die "teuflischen" — daß der wahre Messias erst kommen werde, daß mit dem Leibe auch die Seele sterbe, Gott aber seine Erwählten wieder auswecke — durch einen Franzosen Frà Matteo und einen Ex-Augustiner, Francesco Renato, in sich aufgenommen. 50 Wie die "anabaptistischen" Lehren in das Neapolitanische gekommen seien, hören wir aus einem andern, schon 1551 vor dem Inquisitor zu Bologna abgelegten Geständnisse, in welchem Don Bietro Manelfi aus S. Bito folgendes mitteilt: "Bon Padua aus" — Manelfi spricht von dem Vorhandensein einer "chiesa d'Anabattisti" dort, also eines Mittelpunktes der täuserischen Bewegnng — "hatte man einige, um sie dem drohenden Vorgehen des Legaten zu entreißen, nach Neapel geschickt, darunter jenen Buzale, der die "chiesa" leitete und der auf eine Pfründe von 1000 Scudi verzichten mußte, als er in die Gemeinde eintrat. (Manelsis "Deposizione" in Arch. di Stato, Venezia, Inquisizione durche sizione, busta 9.)

Betreffs der christologischen und anderer Fragen waren doch in diesen Kreisen starke 61 Meinungsverschiedenheiten herrschend. So beschloß man, den Versuch der Einigung zu

machen und zwar durch gemeinsame Besprechung: ein förmliches Konzil ber Täufer versammelte sich im September 1550 in Benedig (f. d. Nähere in m. Gesch. der Reform. in Benedig, S. 78 ff.). Neben Bertretern der Gemeinden aus der Schweiz, besonders Graubunden, finden wir solche aus Vicenza, Treviso, Padua, Berona und anderen Städten; auch Francesco Negri und Celio Secondo Curione (f. d. A. Bd IV S. 353) 5 fehlten nicht — im ganzen waren es gegen sechzig, die unter forgfältigster Geheimhaltung berieten. In der Frage nach der Person Christi entschied man sich gegen die jungfräuliche Geburt; die oben begegnende Lehre vom Seelenschlaf nahm man nicht an: ftatt ihrer wird gelehrt, daß die Auferweckung nicht den Gottlosen, sondern nur den Frommen (Er= wählten) zu teil wird. Kurz, in allen Fragen siegte die radikale Richtung, und dem Be= 10 schlusse entsprechend, daß, wer den Artikeln nicht zustimme, aus dem Verbande ausgeschlossen werden foll, trennte sich thatsächlich der Bertreter von Cittadella von dem Berbande. So laufen nun in Italien drei antirömische Richtungen und kirchliche Bildungen nebeneinander her: die orthodox-reformatorische ("lutherische"), die täuferisch-radikale und die täuferisch-gemäßigte, welche bloß in der Tauflehre und Praxis von der orthodoxen abweicht. Dem 15 Zwifte dieser drei Richtungen, die sich gegenseitig den ohnehin schwer zu bearbeitenden Boden streitig machten, verdankt der Protestantismus vielleicht mehr noch als der rohen Gewalt, daß er in Italien die Stürme seit der Mitte des Jahrhunderts nicht hat überdauern können.

Freilich nahm auch die Berfolgung, feit Paul IV (1555—1559), befonders aber feit 20 Bius V (1565-72) den papftlichen Stuhl innehatte, auf allen Seiten zu. Die Enthüllungen eines Manelfi und Tizzani hatten schon unter Julius III. ganze Listen von "Mitschuldigen" ergeben, und das Ney war unter Beihilfe des weltlichen Armes über Einzelpersonen und gange Gemeinschaften gezogen worden (vgl. m. Gefch. b. Ref. in Benedig S. 84 ff.); nur ein Bruchteil konnte sich durch die Flucht retten. Wenn auf dem 25 "Konzil" offenbar die Mehrheit, ja bis auf einen Vertreter alle der radikalen Richtung angehört hatten, so richtete sich infolge der Denunziation Manelfis, der natürlich über biese am besten Bescheid zu geben wußte, die Hauptthätigkeit ber Inquisition zunächst gegen deren Angehörige, und so kommt es, daß im Lauf der nächsten Jahre das Zahlenverhältnis der beiden Richtungen sich gerade umgekehrt gestaltet hat. Daß aber die Gemäßigten 30 Berbreitung und Salt gewannen, verdankten fie der Berbindung, welche zwischen ihnen und dem Mittelpunkte des gemäßigten Täufertums in Mähren, den huterischen Brüdern hergestellt wurde. Darüber giebt um das Jahr 1559 ein Angehöriger, Giulio Gherlandi (fälschlich Guirlanda im Großen Märthrerbuch genannt), geboren 1520 in Spresiano bei Treviso und 1549 burch Niccola aus Alessandria wiedergetauft, Auskunft, sofern ex, 35 aus Mähren nach Italien zurückfehrend, ein uns erhaltenes Verzeichnis der Unhänger der gemäßigten Richtung mitbrachte, welches durch Angaben in seinem Prozesse noch erweitert wurde. Wir lernen hier wieder viele Anhänger in Venedig, Padua, Vicenza und in mehr als 50 Ortschaften bes Dominiums auf der einen Seite bis Bergamo, auf der andern bis Udine, Görz und Triest kennen. Das Urteil gegen Gherlandi lautete auf Degra= 40 dation und Ertränkung. Noch ehe dieses Urteil ausgeführt wurde, brachte man in das nämliche Gefängnis den Mann, welcher vor Gherlandi die Reste der gemäßigt-täuferischen Richtung gesammelt und zum Anschluß an die "Gemain" in Mähren hingeführt hatte, nämlich Francesco della Sega, einen der frömmsten und geistig höchststehenden Täufer.

Dieser befand sich unter den vier Anabaptisten, deren Einlieserung der Nuntius Capislupi am 12. September 1562 an den Leiter des gesamten Inquisitionswesens in Rom, den Kardinal Chislieri, späteren Papst Pius V. meldete (Archiv Capilupi in Mantua, Copialettere, registro, LXXXI, ungedruckt); über seinen lange hingezogenen Prozeß, der mit Ertränken endigte, vgl. m. "Wiedertäuser im Benetianischen", ThStK 1885, I. 50 Mit ihm wurde noch ein zweiter von den vieren zu gleichem Tode gebracht, Antonio

Rizetti, am 9. Februar 1565.

Im Dominium der Republik war die Beteiligung an der Reformation eine ungleiche, aber man kann sagen, daß keine der größeren Städte ganz ausgeschlossen blieb. Aus Berona stammte Paolo Lazise, welcher von Lucca aus 1542 sein Vaterland verließ, 55 um diesseits der Alpen seines Glaubens zu leben und den wir dann als Professor der griechischen Sprache in Straßburg sinden. In die Jahre 1550—1559 sielen teils Prozessesse gegen "Lutheraner" in Verona, teils sinden wir solche als Flüchtlinge in Genf (vgl. Galisse, Refuge s. v. Verona). Und die letzten Prozesse wegen "Lutheranismus" dort angestrengt, fallen in die Jahre 1567 bis 1585. Bezüglich Brescias hatte schon Cle= 60

mens VII. 1528 Mlage erhoben und energische Handhabung ber Inquisition verlangt (vgl. m. Gesch. der Ref. in Benedig S. 103f.); von dort stammte der Graf Colso Martisnenghi, der ähnlich wie Lazise durch Vermiglis (s. d.) Einfluß in Lucca auf die Seite der Reformation geführt nun seine hohe Begadung in ihren Dienst stellte (vgl. Zanchis Urteil über ihn: m. Gesch. d. Ref. in Benedig S. 104f.) als Prediger der italienischen Flüchtlingsgemeinde in Genf von 1552 bis zu seinem Tode 1557. Hier fanden sich auch andere um des Glaubens willen Flüchtige aus Brescia ein, während die Inquisition zwischen 1543 und 1567 eifrig und erfolgreich dort wirkte. In Bergamo ergriff der Bischof Lippomano schon 1527 und 1533 Maßregeln gegen die Ketzer (vgl. ZNG I, 10 3. 624 f.); 1537 wurde ein Hauptvertreter der lutherischen Lehre, Giorgi de' Bavaffori eingekerkert, entwich aber. Der 1517 ernannte Bischof Soranzo kam selber in Berdacht und kam in heftigem Zusammenstoß mit dem "Frà Michele dell' Inquisizione", nämslich Ghislieri, später Papst Pius V Aus der Nähe von Bergamo stammt auch Giros sam o Zanchi (geb. 1516 in Alzano), seit 1552 Professor der Theologie in Straßburg, 15 einer der hervorragenosten Theologen des 16. Jahrhunderts, welcher 1590 in Reuftadt a. d. Haardt starb (f. d. A.). Dreizehn Bergamasten finden wir zwischen 1551 und 1587 als Mitglieder der Genfer Flüchtlingsgemeinde. "Lutheraner" aus Vicenza begegnen nicht selten in den Inquisitionsakten; das edle Geschlecht der Thiene stellte deren zwei, die Grafen Giulio und Oboardo; um 1550 waren zwei Priester als Keper in Untersuchung — in 20 Genf suchten zwischen 1554 und 1589 mehr als vierzig Vicentiner, wohl meist aus reli= ligiösen Gründen, eine Zuflucht. Dagegen sind die fog. "Bicentinischen Collegia", d. h. angebliche Besprechungen sozinianisch und antitrinitarisch gerichteter Italiener, welche 1546 bort stattgefunden haben sollen, schon von Trechsel (Antitrinitarier I, 391 ff.) als der Kritif nicht standhaltend erkannt worden (vgl. dazu m. "Wiedertäufer im Benetianischen" ThStK 25 1885). Die Stadt mit der Hochschule, nämlich Padua, haben wir bereits als fruchtbaren Boben für die Bewegung kennen gelernt (Caracciolo nennt sie im "Compendium Inquisitorum" das "Ketzernest"); 19 Personen von dort sind in die Genfer Flüchtlings= gemeinde eingetreten. Das größte Aussehen machte das Schicksal des in Padua studieren= ben Pomponio Algeri aus Nola, der übrigens nach Pantaleon (vgl. Hist. Rerum 30 in Eccl. gestarum II, f. 329 sq.) die evangelischen Anschauungen, welche ihn schließlich auf den Scheiterhaufen führen follten, bereits aus der Beimat mitgebracht. Bantaleon druckt den ihm durch Curione übermittelten Brief des Algeri vom 21. Juli 1555, der sein Glaubensbekenntnis enthält, ab. Über die deutschen Studenten in Padua und das Berhalten der Inquisition zu ihnen hat Prof. Brugi in den Atti del R. Instituto Ven. 35 LII ser. VII (Juni 1894) gehandelt. Natürlich waren um die Mitte des Jahrhunderts, wo zuerst die Konfession derselben Gegenstand amtlicher Beobachtung ift, viele Protestanten unter ihnen; man konnte das nicht hindern und wollte zunächst nicht darüber hinausgeben, daß sie wenigstens "katholisch leben" sollten und daß bei etwaiger Promotion ein Befenntnis der Zugehörigkeit zum katholischen Glauben abgelegt werde. Jugendlicher Über-40 mut machte sich inzwischen auch gegen katholisches Wesen geltend; meist blieb es bei ge-legentlicher Vermahnung oder Repression von seiten des Bischoofs. Aber auch ernstere Fälle kamen vor: am 23. März 1571 ließ die Inquisition den Magister Balthasar Wendacker aus Steiermark verhaften; Deputationen der Studentenschaft bis an den Dogen und Berwendung des Erzherzogs Karl von Österreich halfen nicht — an Hilfe verzweiselnd schwor 45 Wendader seinen Glauben ab, erhielt aber die Freiheit nicht wieder, ehe ein ausdrücklicher Erlaß Pius V dies gestattete.

Bon Padua in nördlicher bezw. nordöstlicher Richtung weiter das Dominium überblickend, haftet das Gedächtnis reformatorischer Bewegungen noch an mehreren Stätten: zunächst an Treviso, wo schon "Brüder" sich mit Altieri vereinigen; auch andere Orte der Trevisaner Mark wie Spresiano, Crespiano, Conegliano und Serravalle begegnen in den venezianischen Prozessen, wie sie und viele auch andere auf der Liste Gherlandis sigurierten. Dann von den Städten: Belluno, welches einen Märthrer ausweist mit Namen Giulio Maresio, der in Padua studiert und promoviert hatte und in Belluno als Guardian des Franziskanerklosters lebte. Ihn denunzierte ein Ordensgenosse und früherer Freund, Domenico Fortunato. Der Prozess wurde in Bologna geführt, und auf eine Actraktation hin schicken Maresio nach Polen, wo er in Berührung mit Lismanin, dem resormfreundslichen Beichtvater der Königin Bona Sforza kam. Ein von diesem angeratener Aufenthalt in der Schweiz stürzte Maresio in neue Ungewisheiten — aber 1560 noch schreibt er, nach Krakau ins Kloster zurückgekehrt, an einen seiner Oberen: "Ich habe mich wieder zu Gott gewandt und lebe katholisch" (vgl. Cantù, Eretici III, 168). Wir werden ihn

nach befinitiver Abwendung vom katholischen Wesen vor dem römischen Gerichte wieder= finden. — Auch in die alte Markgrafschaft Friaul waren die neuen Lehren gedrungen. Antonio Battistella hat in "Il Sant' Offizio e la riforma religiosa nel Friuli" (Udine 1895) Näheres gegeben auf Grund eines nicht weniger als eintausend Prozesse awischen 1551 und 1647 umfaffenden Regestenbandes der Stadtbibliothek in Ubine (No- 5 vus liber causarum S. officii Aquilej). Bei der strengen Durchführung der Inquisition durch den Bikar Maracco, der seinen Untergebenen Argusaugen wünschte, wurde jene große Zahl erreicht: Briester, Arzte, Juristen, Notare, Schreiber, Lehrer, Handwerker, Krämer, Landleute, Frauen der unteren Stände — von allen Seiten werden sie herangeholt, wohin irgend Verdacht oder Denunziation weist. Cividale, Genora, Spilimbergo, 10 Pordenone liefern die Inkulpaten. Auch ein Ausländer, Ambrogio Castenario aus Curebia. wurde gegen Ende der 60er Jahre zum Märthrer. Und noch weiter gegen Often, auf ber anderen Seite des Nordzipfels des adriatischen Meeres, der Halbinsel Istrien, die da= mals jum Dominium der Republik gehörte und in lebhaftestem Berkehr mit Benedig stand, war die reformatorische Lehre verbreitet. Der Bischof Pier Baolo Vergerio bleibt da stets 15 die Hauptperson, aber auch sein Bruder Aurelio, ebenfalls Bischof, und mehrere andere Mitglieder seiner Familie traten über; ein Neffe namens Aurelio ist ergriffen worden und hat abgeschworen in Capodistria, der einstigen Residenz des Oheims am 16. Mai 1559. Bon Capodistria verbreitete sich die Bewegung nach Pirano und Pola, über die Inseln des Quarnero und tiefer nach Süden an der dalmatinischen Küste entlang, ja die vene= 20 tianischen Herrschaften auf Corfù, Ereta und Chpern blieben nicht frei. Einen glänzenden Kenner und Lehrer der griechischen Sprache und Litteratur, welcher auf Creta geboren war, Francesco Porto, vielfach in den Inquisitionsakten der Zeit begegnend, finden wir 1559 im sicheren Hafen in Genf, das so vielen schließlich eine Zuflucht geboten hat. —

Trot der relativen Selbstständigkeit der Bewegung im Venetianischen haben wir eine 25 andere Stadt der Halbinsel, und zwar Neapel, als den eigentlichen inneren Mittel= und Einheitspunkt der Reformationsversuche in Stalien bezeichnet. Damit stimmen die wenigen unter den zeitgenössischen Gegnern der Reformation, welche ihren Geschicken auf der Salbinsel im Zusammenhange nachgehen, z. B. der Biograph Pauls IV., Caracciolo (Vita di Paolo IV., Mftr. im British Museum und anderswo) überein, indem sie ganz richtig 30 hervorheben, daß doch keine andere Stätte als Neapel das eigentliche "Nest der Ketzerei" gewesen sei, von wo aus sie sich durch die Schüler eines ketzerischen Lehrers im ganzen Lande verbreitet habe. Wenn wir nun als begeifterte und überzeugungstreue Schüler dieses Meisters, des Juan de Laldes (f. d. A.) einen Lietro Martire Bermigli (s. d. A.), einen Bernardino Dinino (f. d. A.), einen Bietro Carnefecchi, Marcantonio Flaminio und Bene- 35 betto von Mantua, den Verfasser des "Benefizio die Gesu Cristo crocifisso", nennen, an bie sich noch eine Anzahl hervorragender aber nicht weithin wirksamer Männer — darunter ein Mario Galeota, Giob. Francesco d'Alvis von Caferta, Bernardino Gargano von Averfa, der Marchefe von Villafranca, dann Giovanni Buzio (irrtümlich Mollio genannt), Pompeo de' Monti, Donato Rullo, Galeazzo Caracciolo und viele andere — anschließen, so 40 haben wir damit diejenigen bezeichnet, welche die eigentlichen Träger der Reformation in ganz Italien, zum Teil auch in dem Bereiche Benedigs, gewesen sind. Daß der von ihnen vertretene theologische Ausgangspunkt ein einheitlicher war, verdanken diese Männer dem Impulse, welchen Valdes auf sie geübt hat. Und die Einheitlichkeit seiner wie auch ihrer reformatorischen Anschauungen liegt wiederum in der zentralen Stellung beschloffen, 45 welche die Lehre von Rechtfertigung durch den Glauben allein durch ihn erhalten hat. Denn von hier aus gewann die ganze praktische Bethätigung ihren Unterbau, hier liegt der Regulator des neuen religiösen Lebens vor. Dabei mochte es scheinen, daß von hier aus eine in den Grenzen des katholischen Kirchentums sich haltende Reform möglich wäre — Baldes selbst hat die Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche direkt nicht an= 50 gegriffen, hat auch nie Belästigung burch kirchliche Auffichtsorgane erfahren.

So wird man denn den Blick auf seine im praktischen kirchlichen Wirken stehenden Schüler richten müssen, wenn man erfahren möchte, was die Vertreter der Neformation in Italien wollen und auf welchem Wege sie vorgehen. Jedenfalls gehören zu den letzteren diesenigen frommen Kleriker und Laien nicht, welche von manchen früherhin wohl 65 an die Spitze aller Versuche kirchlicher Verbesserung gestellt wurden: die kleine Schar derer, welche zu Leos X. Zeit in Rom das "Oratorium der göttlichen Liede" gründeten. Das sind natürlich keine Schüler des Valdes, sind auch keine Resormatoren, die eine neue religiöse Grundlage legen wollen, sondern sie wollen in bewußter Ubkehr von der unkirchelichen Strömung jener Zeit die bestehenden Kormen durch ihr eigenes Beispiel wieder zu 60

Ehren bringen und denken nicht daran, Kritik an jenen zu üben ober gar Anderungen herbeizuführen. Erst ein Jahrzehnt etwa nach dem furchtbaren Gerichte, welches 1527 über Rom erging, treten an verschiedenen Stellen in Italien Reformversuche zu Tage. Wenn auch Baldes selbst die Konsequenzen bezüglich des Kirchentums seiner Zeit nicht 5 zieht, wenn er "die Menschen reformieren will, nicht die Kirche" — wer will eine not-wendige, in der Sache selbst begründete Folgerung unterbinden? kommt sie nicht bei ihm zur Auswirkung, so bei seinen Gesinnungsgenossen, seinen Schülern. Und Bertreter der Interessen der römischen Kirche in Neapel, Theatiner, haben schon in dem ersten Jahre der Wirksamkeit des Baldes eine förmliche private Überwachung eingerichtet. Karl V., 10 von Tunis siegreich zuruckfehrend, war damals gerade in Neapel: unter dem 4. Februar 15:36 erließ er ein Soikt, daß niemand mit Ketzern oder Verdächtigen umgehen dürfe unter Strafe an But und Blut, und bei der Abreife empfahl er dem Bizekonig besondere Aufmerksamkeit nach dieser Seite hin. Nachdem der Kaiser Neapel verlassen, lief eine Denunziation bei dem Vizekönig ein gegen den beliebtesten Fastenprediger, den vom Kaiser 15 selbst mit Beifall gehörten Bernardino Ochino (s. d. A.). Dieser bildete, so lange ihm sein Amt den Aufenthalt in Neapel gestattete, eines der hervorragenosten Glieder des um Valdes sich versammelnden Kreises; 1536, 1539, zulegt 1541 finden wir ihn dort, wo ihm im letteren Jahre auch die Würde des Generalates im Orden zu teil wurde. Wie großen Einfluß Laldes auf seine theologischen Anschauungen gehabt, zeigen seine 20 Schriften. Freilich hat er sich, vor die entscheidende Frage gestellt, ob man äußerlich dem katholischen Kirchenwesen noch angehören dürfe, dessen wesentliche Lehren und Ginrichtungen man negiert, bald anders gestellt als der Meister, dem diese Frage in ihrer Zweischneidig= keit kaum entgegengetreten ift: er hat Vaterland, Freunde, Ehren, alles verlassen, um seinem Glauben leben zu können. Neben Ochino bildete Pietro Martire Vermigli 25 (s. d. U.) das theologisch und kirchlich hervorragenoste Glied des Kreises. Ein Floren= tiner aus edlem Geschlechte, 1500 geboren, seit 1516 im Orden der Augustiner-Chorherren, betrieb er akademische Studien in Padua, wurde mit kaum 30 Jahren "Reformator" des Ordens, in dem er durch umfassende theologische Bildung hervorragte, und wirkte in Neapel als Prior des großen Klosters San Bietro ad Aram. Auch auf ihn gewann Baldes 30 entscheidenden Einfluß. Die Wirksamkeit Vermiglis in Lucca, welche sich unmittelbar an die in Neapel anschloß, kann als eine reformatorische im protestantischen Sinne bezeichnet werden; daß er dort Celso Marhinenghi aus Brescia für gleiche Anschauungen gewann, wurde erwähnt. Über den Geist, in welchem Vermigli wirkte, giebt seine "Semplice dichiarazione sopra i dodici articoli della Fede cristiana", Auskunft, welche er 35 für seine Schüler und Glaubensgenossen in Lucca niederschrieb, kurz nachdem er, um der Inquisition zu entgehen, 1542 gleichzeitig mit Ochino sein Baterland hatte verlaffen müffen. Auch andere Männer, welche in der Geschichte der Reformation in Italien eine Stelle einnehmen, fanden sich in dem Kreise um Baldes zusammen. Marcantonio Klaminiv aus Imola (vgl. Schelhorn, Amoenit. hist. eccl. II; M'Crie, History .. 1856, 40 E. 103 ff.), ein weiches, frommes, poetisches Gemüt, lebte in Neapel von 1538—1541. Als feiner Stilift anerkannt, gab er bem die Gedanken bes Balbes aussprechenden, bem Rreise desselben im weiteren Sinne entsprossenen Buchlein "Von der Wohlthat Christi" seine klassische Form (vgl. ü. dass unten). Flaminio ist der Vertreter einer ganzen Klasse, ja der großen Mehrzahl seiner gebildeten, religiös interessierten Landsleute, welche die 45 Notwendigkeit gründlicher Reformen des Kirchenwesens wohl einsehen, aber durch tausend Fähren auch persönlicher Beziehungen sich abhalten lassen, öffentlich eine klare und entschiedene Stellung zu nehmen (über s. Brief betr. die Transsubstantiation s. m. Julia Gonzaga [Halle 1900] S. 121, A. 25). Mehrere Mitglieder des Neapeler Kreises sind später durch bie Inquisition dazu gedrängt worden und haben mit dem Tode ihre evangelischen Neber-50 zeugungen gebüßt. So der papstliche Protonotar Pietro Carnefecchi aus Florenz. Um Weihnachtsvorabend 1508 geboren als Sohn eines angesehenen Kaufmanns, stand er in freundschaftlichen Beziehungen zur Familie der Medici, von denen Giovanni als Papst Clemens VII. ihn zu hoher Stelle erhoben hat. In dem Haufe seines Oheims mutterlicherseits, des Kardinals Bernardo Dovizzi in Rom erzogen, eignete der begabte Jung-55 ling sich die humanistische Bildung der Zeit an. In dem unglücklichen Jahre des Sacco di Roma, 1527, flüchtete Carnesecchi in die Vaterstadt, kehrte aber bald nach Rom zurück und erstieg nun auffallend frühe die Stufenleiter firchlicher Amter. Erst Notar, dann Protonotar bei der Rurie, wurde er 1533 sogar erster Sefretär des Papites und reich ausgestattet mit Pfründen, darunter die Abtei von E. Maria in Gavello in der Diöcese 60 Abria und die von S. Biero in Eboli. Das Amt des Sefretars war eines der schwierigsten

in der päpstlichen Berwaltung: in den Jahren 1533 und 34 hat Carnesecchi die Korrespondenz mit den Nuntien führen müssen, z. B. mit dem nach Deutschland gesandten Pier Paolo Bergerio (vgl. Nuntiaturberichte her. v. Friedensburg I, 1, Gotha 1892). Und darüber hinaus lag noch die Berantwortung für die Form alles dessen, was die Kanzlei verließ, auf ihm und damals ein großer Teil jener lavierenden Politik, welche 5 bei mangelnden Machtmitteln dem Papsttum des 16. Jahrhunderts allein übrig geblieben war. Bei der Zusammenkunft mit Franz I. in Marseille, die wieder eine antikaiserliche Schwenkung des Papstes bedeutete, war Carnesecchi zugegen — hier gewann er auch die Gunft Caterinas de Medici und einflugreicher Persönlichkeiten vom französischen Hofe, ber ihm späterhin, als die Wogen religiöser Verfolgung jenseits der Alpen höher gingen, 10 längere Zuflucht gewährt hat. Carnesecchi kannte Baldes schon seit dessen erstem Auf-enthalt in Rom — "aber als Theologen", sagt er in einem der Berhöre, denen die Inquisition ihn unterwarf, "habe ich ihn erst in Neapel kennen gelernt. fleischlichen Freundschaft wurde da eine geistliche, sofern sein ganzes Dichten und Trachten in dem driftlichen Leben und dem Studium der hl. Schrift aufging. Was mich aber 15 zu ihm hinzog und ihm mein ganzes Bertrauen gewann, war der Umstand, daß Bernardino Ochino, welcher damals unter allgemeiner Bewunderung in Neapel predigte, ihn in so hohem Grade schätzte" (vgl. m. Benard. Ochino, 2. Aufl. 1892, S. 62). Daß Carnesecchi in perfönliche Beziehungen zu Baldes trat, verdankte er der schon genannten Julia Gon= zaga, mit der wir Valdes seit September 1535, wo er sie in Fondi besuchte (vgl. m. 20 Julia Gonzaga, S. 41 und S. 113, A. 6—7) und besonders seit Julias Übersiedelung nach Neavel, welche im Dezember 1535 erfolgte, in engen Beziehungen schen. Julia, eine Gongaga aus der Mantuaner Nebenlinie, von feiten ihrer Urgroßmutter Barbara Hohenzollernschem Geschlechte entsprossen, war 1513 geboren und noch als halbes Kind bem Bespasiano Colonna verlobt und angetraut; dann im 15. Lebensjahre schon verwitwet 25 lebte sie mit ihrer gleichalterigen Stieftochter Fabella Colonna auf den colonnesischen Besitzungen in Palliano, dann Fondi bezw. Itri, sah sich aber nach einem in das Jahr 1534 fallenden Raubversuche des Corfaren Chaireddin Barbarossa, der auch ihrer Verson galt, zur Übersiedelung nach Neapel veranlaßt, wo fie, seit 1537 im Kloster San Francesco wohnhaft, sich der Erziehung ihres Neffen Vespasiano widmete. Wenn Julia sich gänzlich 30 der Seelenführung des Baldes hingab, so daß nach dessen 1541 eingetretenem Tode eine Bittoria Colonna ihr von Biterbo aus den Wunsch ausdrückte: "wenn ich Gelegenheit hätte, persönlich Ihnen nahe zu sein und erst im wahren Sinne das zu sernen, was Gott durch ausgezeichnete Mittel" (d. h. durch den Umgang mit Valdes und dessen Gesinnungssenossen) "Ihnen mitgeteilt hat" (vgl. m. Julia Gonzaga, S. 116, A. 23) — so hat 35 Julia das Vermächtnis des Meisters treu bewahrt, und hat für die späteren Jahre ihres Lebens wieder in dem Manne, den einzigen Bertrauten, auf gleichem religiösen Boden stehend, gefunden, den sie seinerzeit in die persönlichen Beziehungen zu Baldes eingeführt hatte — in Pietro Carnesecchi.

Außer Julia Gonzaga sind auch andere edle Frauen durch Valdes beeinflußt worden: 40 dem Kreise in Neapel gehörte Julias Schwägerin Costanza d'Avalos an, sowie Jsabella Manrique-Brisegna, die später über die Alpen zog, um dort ihrem Glauben zu leben. Ihr widmete Curione die erste Ausgabe von Olimpia Moratas Schristen, Ochino sein Werk über die Gegenwart Christi im Abendmahle (s. m. Ochino, 2. Aust. S. 322, n. 41). Mehr noch als sie ragt hervor Vittoria Colonna, welche auch von der Valdessichen Lehre 45 start berührt war, aber in dem Augenblick zurück trat, als sie gewahr wurde, daß die römische Kirche jene und ihre Konsequenzen von sich stieß (vgl. den A. Ochino). Nicht in direkter Beziehung zu Valdes, aber in engen Beziehungen zu Ochino und deshalb später verkehert sinden wir Catarina Cibd, die Herzogin von Camerino, der jener schon 1539 in den "Sette dialoghi" (1, 2, 4 u. 7 im Testamento) ganz evangelische Gedanken leiht. 50 Alle diese Frauen aber wurden an Klarheit und Sicherheit evangelischen Glaubens von der an der Herzogin Renata von Ferraras (s. d. A.) Hose lebenden Olimpia Fulvia Morata

(f. d. A.) übertroffen.

Die ersten Schläge der Reaktion nach der Gründung des Sant' Ufsizio in Nom 1542 hatten nur einzelne getroffen, freilich die Führer. Sine umfassende Wirksamkeit hat 55 erst Julius III., dann befonders Paul IV., von 1555—1559 Papst, seinem Lieblings-institute eröffnet. Jetzt wurde auch Carnesecchi vorgeladen. Er hatte, wie erwähnt, sich jahrelang allen Nachstellungen durch einen Aufenthalt am französischen Hofe entzogen. Seit 1552 sinden wir ihn wieder in Benedig als geheimen Protestanten, der mit solchen allerorten in Berbindung steht. Der durch Giacomo Manzoni veröffentlichte Auszug aus 60

scincin letten Prozesse (Miscellanea di Storia Ital. T. X., Turin 1870) zeigt ihn scit 1555 wieber mit Julia Gonzaga in Berbindung, und die dort mitgeteilten zwischen diesen beiden gewechselten Briefe bilden besonders in den Jahren 1557—1560 eine fast ununter= brochene Mette (vgl. m. Julia Gonzaga E. 88). Wenn Carnesecchi sich zunächst noch sicher 5 glaubte im Gebiet der Republik Benedig, ja wenn er, 1557 schon zum zweitenmale vor bas Tribunal nach Rom citiert, sich weigerte zu erscheinen, und darauf in contumaciam unter dem 6. April 1558 verurteilt wurde — so hat er doch nach dem im Juni 1559 erfolgten Tobe des strengen Pauls IV., wo bei einem Aufruhr gegen die Inquisition auch die ihn belastenden Dokumente vernichtet worden waren, die günftige Gelegenheit 10 benutt, um sich von dem Berdifte des Sant' Uffizio frei zu machen bezw. dasselbe aufheben zu lassen. Zu dem Zwecke lebte er seit Februar 1560 in Rom; noch 1563 sind Briefe von ihm an Julia von dort aus geschrieben. Freilich, wenn Carnesecchi auf die Kunde von jenem Aufruhr befriedigt schrieb: "die Inquisition ist desjenigen Todes ge= storben, den sie so oft andern zugefügt hat, nämlich des Feuertodes" (Estr. del Proc. 15 (li P Carn.) — so sollte sich bald zeigen, daß der neue Papst, Bius IV., in dieser Frage nicht geneigt war, milbere Saiten aufzuziehen, ba er den erbarmungslosesten Regerfeind Michaele Chislieri an die Spize der Aftion stellte und mit unbeschränkter Vollmacht versah. Und als nun Pius IV im Dezember 1565 starb, da richtete sich die Wahl auf eben jenen, der sosont die Revision vieler Prozesse, auch des gegen Carnesecchi einst geführten, 20 anordnete. Jest wurde auch befohlen, einen solchen gegen Julia Gonzaga einzuleiten nur der Tod (im April 1566) hat sie vor dessen Qualen gerettet. Als Bius V sich Einsicht in ihrem Briefwechsel mit Carnesecchi verschafft hatte, rief er aus: "Hätte ich recht= zeitig Einblick in benselben bekommen, so würde ich sie haben lebendig verbrennen laffen!" Bas mit ihr nicht mehr geschehen konnte, das blieb ihrem Freunde aufbewahrt. Dieser 25 war, nachdem er auch noch einmal Julia bei einem Besuche seiner Abtei Eboli gessehen hatte, nach Benedig zurückgekehrt. Dort erreichte ihn die Nachricht von dem Tode Pius' IV. und von der Wahl des unversöhnlichen Ghislieri zum Papst. Carnesecchi bes gab sich nach Florenz. Wenn er glaubte, dort sicher zu sein, so sollte er bitter enttäuscht werden — Herzog Cosimo lieferte ihn aus; der Gefangene wurde am 3. Juli 1566 — 30 einen Tag, ehe der edle Reapolitaner Pompeo de Monti als Ketzer bei der Engelsbrücke enthauptet wurde — nach Rom gebracht. Der Herzog versuchte vergeblich, durch seinen Bertreter beim Papste gunstigen Ginfluß auf den Prozeß zu üben, dessen Atten den Angeklagten allerdings als einen Mann zeigten, der die Dinge abschwächen oder zu seinem Vorteil deuten möchte, der dann aber schließlich doch erklärt, daß er in dem Hauptartikel, 35 nämlich dem von der Rechtfertigung, die Anschauung des Baldes festhalte. Um 21. September 1567 wurde ihm und 16 andern in Santa Maria sopra Minerva das Urteil verkündigt: er soll degradiert und dem weltlichen Arm (dem Governatore von Rom) über= geben b. h. durch diesen hingerichtet werden. Während in der Sakristei der Kirche durch ben Bischof von Mirandola die schreckliche Prozedur der Degradation vor sich ging, warf 40 der Florentiner Gesandte sich dem Bapste zu Füßen, um ihn zur Milderung der Sentenz zu bewegen — vergebens: am 1. Oktober wurde Carnesechi zugleich mit dem uns schon bekannten Giulio Maresio aus Belluno auf den Richtplat an der Engelsbrücke geführt, dort enthauptet und auf dem bereitstehenden Scheiterhaufen verbrannt.

Bon den sechzehn Personen, welche zugleich mit Carnesecchi ihr Urteil empfingen, war 26 ein Teil von Neapel aus in die Gewalt des römischen Tribunals geliesert worden. Das mag uns abschließend auf die Verbreitung der Valdessichen Lehren im Süden der Halding uns abschließend auf die Verbreitung der Valdessichen Lehren im Süden der Halding insel zurücksühren. Der erste Versuch energischer Unterdrückung fällt in das nämliche Jahr 1547, in welchem es der Kurie gelang, für den Bereich der Republik Venedig schärfere Maßregeln durchzuseken. Zwischen Kom und dem Vizekönig von Neapel, Don Pedro de Toledo, war die Verabredung getrossen worden, daß das Inquisitionsinstitut organisiert und dem Sant' Uffizio in Rom angegliedert werden sollte. Da nun das letztere in wichtigen Punkten dem spanischen nachgebildet worden war, so entstand die Befürchtung, daß es sich dabei thatsächlich um eine Einführung der spanischen Inquisition (s. d. L. oben S. 152) handle — und da erinnerte sich die Bevölkerung, daß schon einmal, 1510, solch ein Versuch gemacht und vom Volke vereitelt worden war (vgl. dazu m. Julia Gonzaga S. 80 st. und Amabile, Inquis. di Napoli I, 196 st.). So erhob man sich auch diesmal und wehrte das Schreckgespenst ab. Aber was erreichte man? Zest wurde der Reorganisator des römischen. Institutes, Giod. Pietro Carassa, zum Erzbischof von Neapel ernannt, und sein Visar war ein Sizilianer, Scipione Rebiba, der sich als 60 einen der heftigsten Meherseinde erwies und der 1553 als "Kommissar der Inquisition"

mit der Befugnis bestellt wurde, die im Bereiche des Königreichs Verdächtigen nach Rom zur Aburteilung zu schicken! So sah man benn, wie Antonio Caracciolo in der handschriftlich vorhandenen Lebensbeschreibung Pauls' IV. mitteilt, sehr häufig die In-quisitionsbarke mit Gefangenen den Hafen verlassen, um diese nach Rom zu bringen, und darunter waren viele Edelleute, ja Berwandte des Papstes selbst, die er nicht schonte. 5 Die Zahl der Anhänger des Baldes in Neapel bezissert Caracciolo auf 3000, "darunter viele Schulmeister" — nicht 3000 Schulmeister (!) wie Ranke irrtiimlich gelesen hat. Außer den schon Genannten mögen für die erste Zeit als Hauptvertreter noch genannt werden: Lorenzo Romano, den man 1549 wieder in Neapel findet, Apollonio Merenda, Don Germano Minadois, Donantonio Altomari (vgl. m. Julia Gonzaga S. 125) und ber mit 10 Paul IV. verwandte Galeazzo Caracciolo (f. d. A. Bo III, S. 723). Als Toledo 1553 starb, hoffte man auf Milderung des Borgehens der Inquisition — vergebens, da dem Kardinal Pacheco das Bizekönigtum zu teil wurde, der mit gleicher Schärfe fortsuhr. Daß es unter dem zweiten seit 1556 amtierenden Nachfolger Pachecos nicht besser wurde, bewährt schon bessen Name: es ist der berüchtigte Herzog von Alba. Unter ihm verließ im 15 Oktober 1557 der Marquis d'Oria, Herr von Francavilla, das Land, um in Deutschland seinem Glauben gemäß leben zu können. Erst in Nürnberg, dann nach langen Frrsahrten selbst bis Konstantinopel und Wilna sinden wir ihn in Danzig, wo er 1597 starb, die Stadt zum Erben eines Teiles seiner Bibliothek bestellend. Als der Marquis sein Vaterland verließ, hatte Paul IV soeben mit den Spaniern Frieden geschlossen; von nun ab 20 widmete er all seine Zeit und Kraft seiner Lieblingsschöpfung, der Inquisition. Ein großer Schlag follte wiederum erfolgen, um allen Richtungen, die nicht in seine reaktionären Bahnen einmündeten, ein Ende zu machen: den Neapolitaner Abt Villamarina, den Haushofmeister des Kardinals Morone, nahm er zuerst gefangen, dann machte er dem Bischof San Felice von La Cava und dem Kardinal Morone (s. d. A.) selber den Prozes, und 25 auch gegen den Kardinal Pole (f. d. A.) wurde das Verfahren eröffnet — freilich zu spät, da dieser inzwischen gestorben war. Der Sturm wütete auch im Süden der Halbinsel — die Barke ging wieder hin und her; Namen von damals Verurteilten (zwei zum Feuertode, vgl. Amabile, Inquis. di Napoli I, 230) verzeichnet das Memorial von S. Giovanni decollato in Kom in größerer Anzahl. Daß die Erleichterung nach 30 Bauls IV. Tode nur eine zeitweise war, wurde schon bemerkt: genaue Nachrichten über das Borgehen in den beiden letzten Amtsjahren Bius' IV. und den ersten Pius' V. an der entscheidenden Stelle in Rom giebt uns für 1564—1567 das Protokollbuch der dortigen Inquisition (Rivista Cristiana 1879—80).

In die Zwischenzeit, und zwar in 1560 und 61, siel eine furchtbare Greuelthat in 35 Masse gegen evangelisch Gerichtete im Königreich Neapel — die Abschlachtung der Waldenser in den seit dem 13. oder der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts bestehenden Kolonien in S. Sisto und La Guardia (f. d. A. Waldenser). Dort war der geheime Kult nach Art der Väter stets durch geistliche Führer, welche aus den Thälern Piemonts geschickt wurden, aufrecht erhalten worden. Jest erstrebte man, schlecht orientiert über die allgemeine Lage, 40 welche solchem Streben ungünstiger war als je, unter Führung des feurigen Ludovico Pasquali von Cuneo, öffentlichen Gottesbienst und gab dadurch ben Feinden Anlaß zum Einschreiten. Pasquali wurde gefangen nach Cosenza, dann nach Neapel, endlich nach Rom gebracht und das Gericht erging über die ganze Gemeinschaft (vgl. Amabile, Inquis. di Napoli I, 235 ff., two eine erafte zum Teil auf neues Material gestützte Darstellung). 45 Am 16. September ist Basquali auf dem uns schon bekannten Blatz an der Engelsbrücke lebendig verbrannt worden. Zwei andere "ministri" der Waldenser brachte man auch zu Tode: Stefano Negrini und Giacomo Borelli. Und das war nur der Ansang zu dem schrecklichen Blutbade, welches im einzelnen zu beschreiben die Feder sich sträubt. Daß einzelne auch das Land verließen, um in Genf eine Zuflucht zu finden, bezeugt Galiffe 50 (Le ref. it. de Genève p. 160, 165), der vor und nach dem Blutbade etwas über zwanzig Personen namhaft macht, die aus Kalabrien gekommen waren. Bedeutsam ist, daß damals bei dem Nachspüren der Inquisitoren nach "Mitschuldigen" auch vier Ortschaften in Naussian der Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mantenanten Mante schaften in Apulien, darunter Monteacuto und Bulturara, als angestedt befunden wurden - auch von hier flüchteten 1563 und 1564 einzelne nach Genf, während der mit der 55 Untersuchung betraute Bischof von Bovino, wie es scheint, milde vorging und die Bewohner nur mit kanonischen Strafen belegte.

Über der Geschichte der Resormation in Sizilien schwebt noch ein kaum an einzelnen Punkten gelichtetes Dunkel. Es giebt immerhin zu denken, daß die populärste aller italienisch=resormatorischen Schriften, nämlich der "Trattato utilissimo del Benefizio di 61)

Gesù Cristo eroeifisso" in dem Benediktinerkloster in Catania ("presso il monte Etna" heißt es in Carnesecchis Aussage im Verhör vom 21. August 1566, s. Est. del Processo (3.202) geschrieben wurde — aber die Notizen über Vertreter der Vewegung sind sehr dürktig. Aus einer Abhandlung von La Mantia, Origine e vicende dell's Inquisizione in Sicilia (Riv. stor. ital. 1886, S. 481 fk.) erziebt sich, daß Karl V., als er 1535 siegreich von Tunis zurückehrend, Palermo berührte, auf die Klagen der Inselbewohner din die Privillegien der Inquisition auf sühr zuhre suspendierte. Indem sie dann seit 1541 wieder in der alten Weise einsetzt, waren es zu den früher sahre sich ergriff: 10 als man am 30. Mai 1541 in Messina einen "Auto de ke' veranstaltete, waren unter den 22 Verurteilten drei solche, dabei ein Kra Perruchio aus dem dritten Orden des hl. Kranz. Nach der 1546 erfolgenden Erneuerung ihrer Privilegien hat sie dann noch eine Neihe von Autos veranstaltet, bei denen "Lutheraner", einmal auch ein Antitrinitarier, begegnen. So 1551, wo der Priester Don Pietro di Giangrosso, ferner Frà Francesco Pagliarino und Kra Antonio Caruso, 1553, wo der lutherische "Hörester G. G. Petrone aus Syrafus zum Tode verurteilt werden. Endlich wurden 1563 zwei "Lutheraner", ein Kranzose namens Baudon und Francesco Schillace (Squillace), aus Messina hingerichtet und verbrannt. In die Zwischenzeit siel die Flucht nicht weniger Sizilianer nach Genst und zwar: aus Messina Francesco Todesco 1551, Giulio Cesare Pascali ("nobile") 1555, Nardo di Mazzio u. a. 1558, denen noch die Isos verändert zum Jahre Schillace als der eines solchen begegnet dei Galisse S. 167 etwas verändert zum Jahre Isst.

Wenden wir unseren Blick wieder nach Rom und Mittelitalien, so giebt es aus 25 dem Jahre 1565 ein zuverläffiges Zeugnis davon, wie es in dem Kerker der Inquisition in Rom zuging: die Relatio vera et solida de captivitate Romana Philippi Camerarii et Petri Rieter, welche in Schelhorns "De vita, fatis et meritis Phil. Camerarii, Norimbergae 1749 abgedruckt ift. Diese beiden Deutschen, von benen der eine das Opfer einer Verwechselung geworden war, haben zwei Monate im Kerker zu-30 gebracht, bis die energische Fürsprache Maximilians II. sie befreite, und haben sich dort der freundlichen Hilfe des gleichfalls eingekerkerten der Hinrichtung entgegengehenden Pompeo de Monti erfreut. Camerarius schildert die schauerliche Lokalität: er selber ist im oberen Gefängnis, wo man "wie im Backofen" sitt; andere sind im untern, einem so feuchten Loch, daß er nicht versteht, wie Menschen in dem Grabe existieren können.
35 Nun kommen Mönche zum "Bekehren", einmal Petrus Canisius, meist aber Dominikaner; unter den Gefangenen find auch Spione ("mosche", Fliegen, genannt) u. s. w. Camerarius konnte sich Glück wünschen, daß Pius V. noch nicht am Ruder war — der ließ keinen mehr los. Um 23. Juni 1566 war "öffentliche Abschwörung" meist von Süditalienern mit Berurteilung zu ewigem Kerker oder Galeerenstrafe; darauf Berkündigung des Urteils 40 gegen Pompeo de Monti. Von den 15 Verurteilten war einer abwesend — sein Bild wurde verbrannt. Einen zweiten großen "Glaubensakt" unter Bius V - nämlich vom 21. September 1567, wo Carnefecchi nebst 16 andern verurteilt wurde — haben wir bereits erwähnt. Das sind freilich nur vereinzelte Daten aus der umfangreichen Thätigkeit eines Institutes, deffen Wirksamkeit nur sehr teilweise unserer Kenntnis unterliegt und 45 von dessen Urteilen nur diesenigen in geschloffener Folge vorliegen, welche das nach Dublin verschlagene Protokollbuch von 1564—1567 enthält, während die in den päpstlichen Sammlungen ausbewahrten auch heute noch geheim gehalten werden. Von der Hinrich= tung dreier "Marterer" unter Julius III. in Rom meldet der "wahrhaftige Bericht" des Franziskus Schwartz (auf der Bremer Stadtbibl.) — jene waren Fanino aus Faenza, 50 Domenico aus Bassano und ein Augustiner Julianus; unter das nämliche Pontifikat siel das Marthrium des Giovanni Buzio (Mollio) aus Montalcino und eines Webers aus Perugia (1553), vgl. Riv. Crist. 1873, S. 252. Der Märthrertod des edlen und ftandhaften Jünglings Pomponio Algeri (s. oben) war das erste Brandopfer, welches Paul IV. als Papst der Uniformität seiner Kirche darbrachte (vgl. Peter, Pomp. de Algerio, 55 Genf 1896). Wieviel Material übrigens Rom und der Kirchenstaat selbst für die Thätigkeit bes Sant' Uffizio geliefert hat, läßt fich nicht mehr feststellen. Aber die Thatsache, daß bei dem Tode Pauls IV., 1559, als die Wut des Volkes die Thuren des Gefängnisses ber Inquisition erbrach, nicht weniger als 70 Keher befreit wurden, läßt auf den Um= fang der Aftion schließen, die sich freilich dort an der Centralstelle auch auf andere Land= 60 schaften Italiens erstreckte, sofern beren Obrigkeiten dem Wunsche der Auslieserung von

"Ketzern" nach Kom Folge leisteten. Das Königreich Neapel war in dieser Beziehung, wie wir sahen, am willfährigsten; an den Rat der Zehn in Lenedig ergingen ähnliche Aufforderungen meist vergebens; die kleineren Staaten beugten sich eher, wie uns Car-

nesechis Beispiel zeigt.

Zuverlässige, wenn auch nicht vollständige Auskünfte über die Thätigkeit des römischen 5 Centralinstitutes geben die Schreiben, welche zwischen der Kurie und den Nuntien in den italienischen Staaten gewechselt worden sind. Für die Geschichte der Reformation in Benedig ist davon durch den Ref. bereits Gebrauch gemacht worden (vgl. a. a. D. S. 116). Leider giebt es noch keine Beröffentlichungen dieses Materials, das allerdings für unsere Beriode sehr lückenhaft vorhanden ist, zum Teil auch sehr spät einsetz.

Periode sehr lückenhaft vorhanden ist, zum Teil auch sehr spät einsetzt. Über die Berbreitung der evang. Bewegung in Toscana vol. d. A. Ochino, Paleario und Vermigli; über Ferrara die A. Nenata von Ferrara und Olimpia Morata, über Modena den A. Morone; über das Mailandische den A. Borromeo Bd III, 334 f.; zu Cremona, Crema und Como vgl. Riv Crist. 1876, S. 130 f. Gine einzigartige Erscheinung -Auswanderung eines beträchtlichen kompakten Teiles der Bewohner einer Ortschaft um 15 des evangelischen Glaubens willen — bietet die Locarner Gemeinde im Sabre 1555. Obwohl der Boden, auf dem dieser Exodus sich abspielt, damals wie auch heute noch zur Schweiz gehört, so hat sich doch die dortige Bewegung im Anschluß an die italienisch-reformatorische entwickelt (vgl. d. A. Bullinger, III, 542, 6; außer der dort angegebenen Litteratur: Riv. Crist. 1873, 115 ff.; 156 ff.; ThJB II, S. 204; IX, S. 220). Den 20 ersten aus Piemont hervorgegangenen Vertreter lernten wir in Curione (j. d. A. Bd IV, S. 353) kennen. Sein Freund und Gesinnungsgenosse Agostino Mainardo wurde 1538 in Afti eingekerkert, entkam aber und verbreitete 1539 evangelische Lehren unter den Studenten in Bavia; 1542 vertrieben, wirfte er weiterhin als Krediger in Chiavenna, wo er auch den radikalen Tendenzen italienischer Protestanten Widerstand leistete (s.o.). Einige 25 waldenfische Prediger find, abgesehen von den Opfern der Verfolgung in Kalabrien, auch in Piemont zu Märthrern geworden, darunter Godofredo Baraglia, welcher 1558 in Turin hingerichtet wurde. Um diese Zeit begann die Auswanderung Evangelischer aus Savoyen und Piemont, zum Teil nach Frankreich und England, meist aber nach Genf (vgl. Galiffe, Refuge, S. 111—126) außerordentlich zahlreich zu werden. Für die durch Pius V. auch 30 in diesen Strichen neu angefachte Verfolgung bietet der Briefwechsel dieses Papstes mit dem Herzog Emanuel Filibert, sowie die Nunziatura di Savoia (Batik. Archiv, uns gedruckt), welche jedoch erst mit 1568 einsetzt, Material. Es ergiebt sich daraus, daß das mals die alte Gräfin von Tenda eine Hauptstütze der "Hugenotten" bildete (vgl. "Gli Eretici di Tenda in: Riv. Crist. 1884, S. 256—274), wie denn überhaupt der 35 Protestantismus dort seine Hauptvertreter aus Frankreich erhalten zu haben scheint. Über die Waldenfer im allgemeinen, unter benen der Jesuit Antonio Possevino (f. d. A.) das Bekehrungswerk betrieb, val. man den betr. Artikel. Auf religiöse Bewegungen in ber später mit Savohen vereinigten Republik Genua läßt die mehr als 60 Namen aus Genua, Savona, San Remo u. f. w. umfaffende Lifte von Exulanten bei Galiffe (Refuge, 40 S. 149—151) schließen.

Die Darstellungen der Profan= und Kirchengeschichte der Republik versagen freilich völlig, wenn man sie um Genaueres befragt. Neuerdings aber hat M. Rosi aus dem Staatsarchiv in Genua, welches Aften über die Jnquisition und die Korrespondenz der Republik mit Päpsten und Kardinälen enthält, einiges beigebracht (vgl. La Rikorma 45 rel. in Liguria fin all' a. 1567 in: Atti della Soc. Ligure di Storia patria, XXIV, S. 555—726). Die ältesten Nachrichten über Repression der "peste", nämlich der Ketzerei, gehen auf 1540 zurück, und zwar ist einer der Ersten, welche belangt werden, ein Graf Giacomo Fieschi, der sich gegen Ablaß, Bilder= und Reliquienverehrung u. s. w. ausgesprochen hat. Neben ihm zwei andre, darunter ein Apotheker, welcher in seinem 50 Laden ein Konventikel von "Lutheranern" versammelt hat, dessen Kassierer er selber war. Beide unterwarfen sich. Sin Notar, Giov. Batt. Bonte, hat sich ähnlich wie Fieschi auszesprochen und Luther und Melanchthon gelobt — man zwingt ihn, zu retraktieren. Und so geht die Inquisition weiter vor: gegen Niccolo Casero, gegen einen Dominikaner Giacomello u. a., verdietet 1543 die Schristen Ochinos und überhaupt alle "ketzerschen Schristen". Im Jahre 1553 sordert die Regierung selber Jesuitenschulen; 1560 verspricht sie dem Kardinal Ghissieri ausziedigste Unterstützung, und die Korrspondenz mit Kom zeigt, daß dieser mit der Republik zufrieden war. 1565 wird auf Denunziation gegen einen Dominikanerprediger aus Levanto hin ein Prozeß eingeleitet, über dessen Kussgang näheres sehlt. Dagegen sind wir über die letze von Rosi berührte Sache (S. 620 ff.) 60

durch ihn genau unterichtet. Am 11. Oktober 1567 waren durch Rom in der Rich= tung auf Genua einige Reter passiert, auf deren Ergreifung die Kurie großes Gewicht legte, unter ihnen Bartol. Bartoccio aus Città di Castello, ein seit 12 Jahren in Genf anfässiger sehr geachteter Seidenhändler. Trot energischer Reklamation von Genfer Seite 5 ber wurde Bartoccio im Januar 1568 an Kom ausgeliefert. Und während diesem der Prozeß gemacht wurde, der im Mai 1569 damit endigte, daß er nebst drei oder vier andern bem weltlichen Urm (zur Bollstreckung der Todesstrafe) überliefert und selbst lebend versbrannt wurde, nahm auch die Thätigkeit der Inquisition im Genuesischen neuen Auf-

schwung und erstickte die letzten Regungen der resormatorischen Bewegung. Uber die bedeutsameren litterarischen Erzeugnisse der Resormation in Italien sind die Spezialartikel über die betr. Autoren zu vergleichen. Eine Reproduktion kleinerer resormatorischer Schriften setzte sich die Biblioteca della Rikorma Italiana zum Ziel, von welcher 6 Bändchen (Florenz 1881—86) erschienen sind: sie bietet Schriften von Baldes, Bergerio, Ochino, Bermigli u. a. Das Erzeugnis, welches am meisten Auf-15 sehen gemacht hat, ist das treffliche Büchlein "Von der Wohlthat Christi" Sein Titel begegnet fast in allen Prozessen: wer es besitzt ober gelesen hat, ist in hohem Grade der Reperci verdächtig. Lange Zeit hat man (zuerst Schelhorn, Amoenit. Hist. Eccles. et Lit. 17:37, p. 156) dasselbe dem Paleario zugeschrieben (so auch Gerdes, Spec. It. Ref., p. 315; M. 'Cric und Tiraboschi, Bonnet, Mrs. Young und Ch. Schmidt in 20 der 1. Ausl. der MS). Aber Manke (Päpste I, S. 92, 6. Ausl.) hat Recht, wenn er nach dem Compendium Inquisitorum des A. Caracciolo vielmehr "un monaco di San Severino" in Neapel als ben Verfasser bezeichnet; wie dies auch Carnesecchi im Prozeß (Estratto p. 102) thut unter Nennung des Namens seines Verfassers (Don Benedetto de Mantova) und wie dies der Marthrer Giov. Francesco d'Alvis aus Caserta 25 bezeugt (vgl. beffen Ausfage in Arch. della Soc. patria III [Rom 1880] S. 469 n. 8). Diese Schrift giebt die religiösen Anschauungen, wie sie in dem Kreise des Baldes herrschten, deutlich wieder. Zu Anfang der vierziger Jahre des 16. Jahrhunderts gedruckt, im Lauf der nächsten Jahre in 40000 Eeremplaren (nach Bergerio) in Jtalien verbreitet, bekämpft z. B. durch Ambrosio Caterino (s. d. Katharinus) und fast vernichtet, hat 30 sie neuerdings, seit ihrer Auffindung in Cambridge und Wiederveröffentlichung durch Babington (Cambridge 1855) weite Verbreitung in verschiedenen Sprachen erlangt. Fast ebenso oft wie das "Benefizio" begegnet in Inquisitionsprozessen das "Sommario

della Sacra Scrittura" — auch sein Besitz oder seine Lektüre gilt als schwerwiegender Berdachtsgrund. Wieder gedruckt wurde das Büchlein in der Riv. Crist. 1877 durch 35 Comba und separat — dann ift der Ref. ihm nachgegangen und hat entdeckt, daß wir es hier nur mit einer Übersetzung, nicht einer ursprünglich italienischen Schrift zu thun haben, daß vielmehr die Originalschrift, aus welcher auch eine französische und englische Form erflossen sind, in mittelniederdeutscher (hollandischer) Sprache abgefaßt war (vgl. Benrath, Die Summa der hl. Schrift, JprTh VII, 127—159; VIII, 681—705; IX, 328 bis 40 345; ferner dess. Ausgabe der "Summa" in hochdeutsch (Leipzig 1880); van Toorenenbergen, Mon. Ref. Belg. [Oeconomica christiana etc.], Leiden 1882; über eine Bestreitung der Schrift durch Ambrosio Caterino vgl. d. Aatharinus). — Von Giov. Franc. Virginio, der sonst in der Reformationsgeschichte Staliens keine Rolle spielt, er= erschien 1565 in Lyon eine "Parafrasi sopra le Epistole di S. Paolo ai Romani, 45 Galati e agli Ebrei. Diese, der Herzogin Renata von Ferrara gewidmete Schrift ist neu gedruckt in der Bibl. d. Ris. It. Bd VI (Florenz 1886) S. 43—156. — Ein "Dialogo" von Giac. Riccamati Ossansse ist durch C. Cocorda in der Zeitschrift "Il Seninatore", Rom 1877 I—IV, neu gedruckt worden. Dieses Werk eines sonst uns bekannten Berfassers, 1558 geschrieben, bildet eine recht geschickte protestantische Kontrovers-50 schrift; über eine fürzere Form des "Dialogo" auf der Wiener Hofbibliothek und über den Verf. vol. Riv. Crist. 1882, S. 275—277, wo Mitteilungen von Ed. Böhmer wieder= gegeben werden.

Über die Litteratur der Reformation in Italien wäre eine Zusammenstellung erwünscht, wie sie Ed. Böhmer für die spanische in der Bibl. Wiffeniana (II Bde, 1876—83) 55 gegeben hat. Material dazu bietet die Riv. Crist. passim und besonders der Catalogo della Biblioteca Giucciardiniana mit seinen Nachträgen (Firenze 1877). In dieser Sammlung ist vereinigt, was Graf Piero Guicciardini in langjährigen Bemühungen an sich bringen konnte und was er dann der Nationalbibliothek in Florenz vermacht hat. Forschungen über das Gebiet der Geschichte der Resormation in Italien werden in ihr 60 stets die reichhaltigste litterarische Beihilfe finden (vgl. 3KG IV, S. 412).

Italienisch-kathol. Kirche s. oben S. 520, 43.

Italienische Bibelübersetung f. Bb III, S. 140, 32 ff.

Fturăa. — Litteratur: Münter, De rebus Ituraeorum 1824; K. Ritter, Erdfunde XVII, 1, S. 14-16; E. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolkes im Zeitalter Jesu Christi I (1890), 593-608; M. Krenkel, Josephus und Lukas (1894), S. 90-95.

Der Name bes Bolkes, Sturaer, ift alter als ber Name bes Landes J. Denn Ituräer ist identisch mit Jetur Gen 25, 15 (1 Chr 1, 31), einem Sohne Jömaels, d. h. einem Stamm der sprisch-arabischen Wüste. Die Gegend, in der er seine Herden weidete, läßt sich einigermaßen danach bestimmen, daß er Gen 25, 15 neben Thema genannt wird. Dieser Beduinenstamm hängt wohl ohne Zweifel mit dem Orte Teima zusammen, der 10 am westlichen Rand des Nedscho etwa in der Mitte zwischen Medina und der Dase Dschof liegt und neuerdings burch die dort gefundenen Inschriften als ein Sitz alter Kultur bekannt geworden ist. Ferner wird 1 Chr 5, 18—22 erzählt, daß die ost= jordanischen Stämme Fraels in der vorexilischen Zeit einen siegreichen Krieg gegen Jetur und andere Wüstenstämme geführt hätten. Diese müssen daher schon damals mit 15 ihren Herden bis an die Ostgrenze des israelitischen Gebiets vorgedrungen sein und ihr Beidegebiet westlich und nordwestlich von der Dase Dschöf bis an das Gebiet des Sabbok (heute Nahr ez-Zerkā) gehabt haben. Mit dieser Gegend hat die Landschaft und das Reich J. Lc 3, 1 nichts zu thun. Nämlich am Ende des 2. Jahrhunderts vor Chr. kämpft der hasmonäische König Aristobul I. (105—104) gegen die Jturäer und erobert 20 Teile ihres Gebiets, wie Josephus unter Berufung auf Strabo und Timagenes erzählt Antiq. XIII 11, 3, und Strabo läßt es nicht im Zweifel, daß die Wohnsitze der Jturäer zur Zeit, als die Römer nach Sprien kamen, und auch schon vorher im Libanon und Antilibanos waren. Er bezeichnet sie als Bewohner des Gebirges an der Ebene Masspas, die bei Laodicea ad Libanum (= Tell Nebi Mindu am See von Höms) beginnt und Chalcis 25 (wahrscheinlich 'Andschar süblich von Ba'albek) einschließt. Lest. Strabo XVI 2, 10. 18; Polyb. V 45 f. Die Ebene Massyas (Marsyas) ist demnach die Niederung zwischen Libanon und Antilibanos, und diese Gebirgszüge sind es, die als Wohnsitze der Jturäer nach Strabo und Polybius zu betrachten sind. Das Gleiche ergiebt ein Sat der bestannten, gewöhnlich auf den Statthalter Quirinius bezogenen Inschrift, in dem ein Unters 30 selberr des Quirinius, Q. Aemilius Secundus, von sich sagt, daß er auf einem Kriegszuge gegen die Jturäer auf dem Libanon eine Festung erobert habe (Mommsen in Ephemeris epigraphica IV, 1881, S. 538). Diese bestimmten Angaben schließen andere Versuche, die Wohnsitze der Jturäer sür die Zeit Christi zu bestimmen, auß; so z. B. die Angaben des Eugenvilles zu der Sturäer sich der Kangenver des Lagenver 268 208 das sich zu mit Trachonitis aus Annahme des Eusebius Onomasticon (ed .de Lagarde) 268. 298, daß sich J. mit Trachonitis 35 decke, oder die Zusammenstellung mit dem Namen der ebenen Landschaft Dschedur sudwestlich von Damaskus oder den Vorschlag Wetzteins, daß die Tetrarchie J. der Höhe und dem östlichen Abhang des Drusengebirges (Dschebel Hauran) entspreche.

Man hat daran festzuhalten, daß Jetur und Jturäer denselben Stamm oder diesselbe Völkerschaft meinen, und den Wechsel der von ihnen behaupteten Gegend mit dem 40 Vordringen der Araber nach Norden in Verbindung zu bringen. Waren sie die Grenze des sprischen Kulturlandes gekommen, so suchten sie dann auch in dieses hineinzudringen und dort kleinere oder größere selbstständige Herrschaften zu gründen. Das besteutete für die Nomaden den Übergang zum kesten Wohnen, zugleich auch eine Versmischung mit den von ihnen vorgesundenen Bewohnern des Landes, die damals aramäisch sprachen. Daraus erklärt es sich, daß Namen, Sprache oder Schrift in solchen von Arabern frisch besetzen Gebieten nicht sosort einen rein arabischen Charakter tragen, sondern noch aramäisch erscheinen, wenn auch in verschiedenem Grade. So ist es bei dem arabischen Stamm der Nabatäer, die sich auf dem Boden des alten Goom festsetzen, so auch bei den Jturäern, die in die Gebirge Antilibanos und Libanon eindrangen. Wir sinden bei 50 den Jturäern viele aramässche Namen; dennoch wird der Grundstock dieses Bolkes arabisch

gewesen sein.

J., der Name des Landes, hängt mit diesen Wohnsitzen der Jturäer zusammen. Der erste Herrscher der Jturäer, den wir kennen lernen, ist Ptolemäus, Sohn des Mensnäus. Er regierte etwa von 85-40 vor Chr. Er scheint durch Eroberungen die Grenzen 55 seines Reiches ziemlich weit ausgedehnt zu haben. Einige Städte an der Meeresküste geshörten ihm, und im Osten bedrohte er Damaskus (Josephus Antiq. XIII 16,3). Nach Süden hin gehörte ihm die Gegend an den Jordanquellen. Zur Zeit des hasmonäischen

- 31 nach Chr.

Königs Aristobul I. waren die Ituräer Grenznachbaren der Juden, in dem schon oben erwähnten Kampfe dieses Königs gegen sie wird es sich wahrscheinlich um Galilaa gehandelt haben. Un Pompejus zahlte diefer Ptolemaus taufend Talente, um fein Gebiet vor den Römern zu sichern (Jos. Antiq. XIV 3, 2). Die letzten Hasmonäer fanden 5 bei ihm Zuflucht und Unterstützung. Sein Sohn Lysanias wird von Dio Cassius (49, 32) geradezu "König der Jturäer" genannt. Er wurde auf Besehl des Antonius 36 vor Chr. hingerichtet (Jos. Antiq. XV 4, 1). In der späteren Zeit sinden sich nur noch einzelne Reste des großen Jturäerreichs mit der Hauptstadt Chalcis. So die Herrschaft Abilene (f. d. A. Bo I, S. 99f.), über die nach Le 3, 1 der Vierfürst Lysanias geherrscht hat. 10 Ferner das Gebiet des Soëmus 38-49 nach Chr. wohl nördlich von Heliopolis, das Gebiet von Chalcis, das der Kaifer Claudius 41 nach Chr. einem Herodes, dem Enkel Herodes d. Gr., schenkte, und das Gebiet des Zenodorus, von dem Josephus Antiq. XV 10, 1 und Bell. jud. I 20, 4 sagt, daß er die ehemaligen Besitzungen des Lysanias (von Kleopatra) gepachtet habe. Nach dem Tode der Kleopatra ist er tributpflichtiger 15 Beherrscher dieses Gebietes geblieben, und als er selbst starb (20 vor Chr.), kam sein Land an Herodes d. Gr. (Jos. Antiq. XV 10, 3; Bell. jud. 1 20, 4). Gelegenheit nennt Josephus als sein Gebiet Matha und Banias, b. i. die Gegend an den Duellen und dem oberen Lauf des Jordans (vgl. Gaulanitis VI, 380, 9). Dadurch wird eine andere Nachricht des Josephus verständlich, daß nämlich dieser Zenodorus die Näuberbanden in der Trachonitis unterstützt habe (Antiq. XV 10, 1 f.); sein Gebiet grenzte Nach dem Todes Herodes d. Gr. schlug Augustus einen Teil des an die Trachonitis. von Zenodorus beherrschten Gebiets (jedenfalls Panias) zu dem Neich des Vierfürsten Philippus, das hauptsächlich Batanäa, Trachonitis und Auranitis umfaßte (Antiq. XVII 11, 4; Bell. jud. II 6, 3). Philippus hat baher über einen Teil bes alten Ituräer-25 reichs geherrscht. Danach wäre es eine freilich ungenaue, aber nicht ganz unrichtige Angabe, wenn der Evangelist Le 3, 1 für das Jahr 28 29 nach Chr. Philippus als Vier-fürsten über J. und Trachonitis bezeichnet. Herodes Philippus regierte von 4 vor Chr.

Juan be Avila, asketischer Schriftsteller, gest. 1569. — Litteratur: Eine 30 vollständige Ausgabe seiner Schriften erschien in 9 Duartbänden 1757 in Madrid, nachdem eine minder vollständige ebend. ihr vorausgegangen war. Bon dem Dialog De los malos lenguages del Mundo, Demonio y Carne, war 1556 ein nicht autorisierter Druck erschienen; das veranlaßte J. selbst zu einer neuen Ausgabe, der bald (1577, 1579, 1581, 1604 u. s. w.) andere solgten, auch in italienischen (1610, Rom), englischen (1620, London) und französischen 156 lebersetzungen (unter dem Titel: Christiana Institutio). Sein Hauptwerk, ebenfalls in zahlereichen Separatausgaben und Uebersetzungen erschienen, sind neben der asketischen Schrift auch filia ("Höre, Tochter", Ps 44) die Cartas espirituales (Epistolario espiritual), zuletzt im XIII. Bo der Biblioteca de Autores Espasioles (Madrid, Kivadeneira 1850) gedruck. Eine deutsche Uebersetzung von J.& Werfen gibt Fr. J. Schermer (I—V, Regensd. 1856 bis 40 1877). Luis de Granada hat ihm dankbar ein biographisches Denkmal geseth (Obras del V. P. M. Luis de Granada, Madrid 1849, T. III, p. 451—486); dann hat Nic. Antonio (Bibliotheca Hisp. Nova, I, 639—642) ihn eingehender behandelt und litterarische Nachweisungen gegeben, aus denen die Bedeutung des Mannes für die religiöse Bewegung der Zeit noch klarer hervorgeht.

Juan be Avila, den die spätere Zeit den Apostel Andalusiens genannt hat, stammte aus einer angesehenen Familie des Städtchens Almodóvar del Campo im Erzdistum Toledo. 1516 bezog er die Universität Salamanca, um nach dem Wunsche seines Vaters die Rechte zu studieren. Aber er glaubte bald, Gottes Ruf in eine andere Lausbahn zu vernehmen, kehrte nach Hause zurück und führte drei Jahre lang, getrennt von allem Umsgang, ein asketisch-beschauliches Leben. Ein durchreisender Franziskaner, der erstaunt von ihm hörte, gab den Eltern den Rat, ihn zum Studium der Theologie nach Alcalá zu senden. Dort führte Domingo de Soto den seinssimmigen, durch ein musterhaftes Leben sich auszeichnenden Jüngling in die Wissenschaft ein und gewann an ihm nicht nur einen der begabtesten, sondern auch den liebendsten Schüler. Als Juan in seiner Vaterstadt nach dem Tode seiner Eltern die erste Messe las, zeigte er seine Richtung darin, daß er, statt nach der Sitte der Zeit ein Festmahl zu veranstalten, zur Feier des Tages zwölf Arme kleidete und bewirtete. In das Amt eingetreten, warf er sich mit Eiser auf die Predigt, sür die er so begabt war, daß er bald als das Muster eines Predigers galt. Den Gedanken, nach Cstindien auszusdandern, gab er auf die Vorstellungen des Erzs wischoos dischos von Sevilla, Alsonso Manrique, hin auf, und unter stets zunehmendem Beisalle

betrat er nun in verschiedenen Städten Spaniens die Kanzel. Mit 29 Jahren zuerst in Sevilla aufgetreten, wirfte er neun Jahre in diefer Diocefe, dann in Cordova, Granada und anderen Orten. Er hatte die Gabe, durch ein einziges Wort, durch einen Blick das Feuer in den Herzen seiner Hörer zu entzünden; er, der selbst bei Beginn seiner Laufbahn sein ganzes Erbe den Armen gegeben hatte, mochte mit besonderem Nachdruck 5 gegen den Lugus und die Überschätzung und Gefahren des Reichtums predigen. Das Lettere gab Neidern Anlaß, ihn durch die Inquisition belangen zu lassen. Befragt, verteibiate er sich nicht — da sprach man ihn frei mit Rücksicht auf sein exemplarisches Leben. Mit fünfzig Jahren war sein Leib gebrochen durch die unablässigen Anstrengungen des Apostolates, die nicht selten zweistündigen Predigten und das übertrieben asketische Leben. 10 Jest wirkte er durch Ermahnung und Belehrung engerer Kreise, insbesondere der Mönche in ihren Möstern ringsum, sowie durch theologische Abhandlungen und Briefe. Alle Anerbietungen höherer kirchlicher Stellen schlug er aus, so diejenige des Erzbischofs Avalos, ibn zum Kanonikus in Granada zu machen, und sogar die des Königs Philipp II., der ihn auf den bischöflichen Stuhl von Segovia, dann auf den erzbischöflichen von Granada 15 erheben wollte. Am 10. Mai 1569 starb Juan in Montilla in dem Hause seines Berehrers, des Marquis de Priego. Juan de Dios, Stifter des Ordens der barmherzigen Brüder, der hl. Franz Borgia, Luis de Granada und fromme Frauen, die sich an seinem Leben und Sterben erbaut hatten, setzten ihm in der Jesuitenkirche dort einen Gedenkstein: Magistro Johanni Avilae — Patri optimo, Viro integerrimo — Deique 20 amantissimo — Filii eius in Christo — Pos(uerunt).

Fuan de Torquemada, Kardinal, gest. 1468. — Litteratur: Ueber seine zahls reichen Schristen giebt Nic. Antonio, Bibliotheca Hispana Vetus, T. II, S. 288—293 genaue Auskunft. Die wichtigsten sind: In Gratiani Decretum Commentarii, 5 Tle. (4 Bde, Benedig 1578); Expositio brevis et utilis super Psalmos (Kom 1476; Mainz bei Schösser 25 1478, u. ö.); Quaestiones spirituales super Evangelia totius anni (Brigen 1498, Lyon 1509 u. ö.); Summa Ecclesiastica: I. De universa Ecclesia; II. De ecclesia Romana et Pontificis Primatu; III. De universalibus Conciliis; IV. De Schismaticis et Haereticis (Salamanca 1550, Benedig 1561); Revelationes Sanctae Birgittae ex commissione Sedis Apost. recognovit et Apologiam apposuit (s. Biblioth. Hisp. II, S. 290). Außerdem 30 versaßte er Streitschriften gegen die Antifurialisten in Basel, Trastate über Wechwasser, Transsubstantiation u. s. w., von denen einige handschriftlich auf der Bibliothef von S. Maria sopra Minerva in Rom vorhanden sind. Er selbst ist in der anstoßenden Kirche beigesett. Sein Leben ist beschrieben von: Touron, Histoire des hommes illustres de l'Ordre de St. Dominique, Paris 1743; Ciaconius, Vitae etc. Pontiff. et Cardinalium (T. II, p. 916 sqq.). 35 Steph. Lederers "Der span. Kardinal Joh. Torquemada und seine Schristen, Tübingen 1879" ist eine kompisatorische Arbeit eines im Kurialismus besangenen Theologen.

Johannes de Turrecremata, einer der hervorragendsten Prälaten der katholischen Kirche im 15. Jahrhundert, den man nicht mit dem Jnquisitor Thomas de Torquemada verzverwechseln dars, war 1388 in Balladolid geboren, trat in den Dominikanerorden und begleitete, vor allen durch seine Devotion und Gelehrsamkeit sich auszeichnend, den Ordenszodern P. Luis zum Konstanzer Konzil. Bon dort nach Paris zur Vollendung seiner Studien geschickt, erward er den Doktorgrad 1423, und soll damals auch eine zeitlang an der Pariser Schule gelehrt haben, die wir ihn als Prior seines Klosters erst in Ballazdolid, dann in Toledo wiedersinden. 1431 ließ Eugen IV. ihn nach Kom kommen, erz 45 nannte ihn zum Magister sacri palatii und zum Theologen auf dem Konzil zu Basel. Dort trat T. auf als unermüdlicher Borkämpfer der Kurialisten für die weitest gehenden Ansprüche des römischen Stuhles. Er stand mit an der Spize derer, welche Basel verzließen, um ein neues gefügigeres Konzil in Ferrara zu halten, wie er denn überhaupt seine ganze praktische und einen Teil seiner schriftsellerischen Thätigkeit in den Dienst der absolutistischen zweichen Zbee gestellt hat. 1439 erfolgte seine Ernennung zum Kardinal, 1468 stard er in Rom. Mit den hervorragendsten Gelehrten seiner Zeit, dem Kardinal Bessarion, Flavio Biondo u. a. stand er in freundschaftlichen Beziehungen.

Jubeljahr, Jubiläum. — B. Nagelmaker, De Jubilaeo sive indulgentiis et plenaria remissione dialogus Antv. 1576; F. S. Löffler, Doppelte Nachricht von den römischen Lirchen 55 Jubel-Jahren 2c., Leipzig 1725 (daselbst S. 335 eine Zusammenstellung der älteren Litteratur); Eus. Amort, De origine, progressu, valore ac fructu Indulgentiarum. Aug. Vind. 1735; Manni, Domenico Maria, Istoria degli Anni Santi del loro principio fino al presente del MDCCL di Firenze 1750; Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter Bd 5 ff.; Henry Charles Lea, A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin 60

Church vol. III, London 1896; Pastor, Geschichte der Käpste im Zeitalter der Kenaissance, Freiburg 1886 sf.: A. de Waal, Das heilige Jahr in Kom, Geschichtliche Nachrichten über die Jubiläen, mit besonderer Rücksicht auf deutsche Erinnerungen. Unter Benutzung ungedruckter Duellen 2. Ausl., Münster 1900; F. A. Kraus, Das Anno santo. Beil. z. Allgem. Zeitung 5 1900, Nr. 26. 50. 76. 99. 125. 148; Fr. Beringer, Die Ablässe, ihr Wesen, und Gebrauch 11. Ausl. Paderborn 1895; Ritus servandi in aperitione et clausura portae sanctae. Romae 1775.

Unter Jubeljahr, römischem Jubiläum, versteht man eine Einrichtung der römischen Rirche, beren Entstehung im engsten Zusammenhang steht mit der im Berlaufe des Mittel-10 alters immer mehr wachsenden Neigung der Gläubigen, nach Rom zu den Gräbern der Apostel zu pilgern, die teils infolge der dafür von den Bapften versprochenen Ablässe teils infolge ber Not der Zeit und der dadurch beförderten kirchlichen Devotion gegen Ende des 13. Jahrhunderts eine bis dahin nie beobachtete Höhe erreichte. Namentlich in den letten Tagen des scheidenden Jahrhunderts drängte sich eine immer größer werdende Menge zu 16 der Apostelkirche und zur Verehrung des Schweißtuches der hl. Veronika, welches für die Frommen ausgestellt wurde. Der Zulauf vergrößerte sich von Tag zu Tag durch das immer weiter bringende Gerücht, daß am ersten Tage bes Jahres ein vollkommener Ablaß, an den späteren ein solcher von hundert Jahren zu erwarten sei (primo centesimi die omnium culparum sordes deleri, caeteris annorum centum indulgentiam fore. 20 So nach dem Berichte des gleichzeitigen Kardinals Jakobus Stephaschi Cajetanus de Judilaeo BM XXV 936). Woher das Gerücht kam, läßt sich nicht sagen; sicher ist dagegen, daß es auf keinerlei Tradition beruhte und die von Papst Bonisatius VIII. veranlaßten Nachforschungen im Batikanischen Archiv nichts darauf Bezügliches aufwiesen. Aber ein alter Mann, ein Bauer, der mehr als hundert Jahre gahlte, bezeugte, daß fein Bater vor hun-26 dert Jahren, um großen Ablaß zu gewinnen, nach Rom gekommen sei und ihn ermahnt habe, falls er es erlebe, doch ja beim nächsten Jahrhundertanfang den fraglichen Ablaß zu erwerben. Run fanden sich auch andere, die davon etwas wissen wollten. Daraufhin bestätigte der Papst, allerdings erst nach zwei Monaten durch die Bulle Antiquorum habet fidem vom 22. Februar 1300 auf Grund glaubwürdiger Erzählung alter Leute 30 die früher den Bilgern gewährten Ablässe und gewährte zu größerer Berehrung der Apostel Betrus und Baulus für das seit Weihnachten begonnene Jahr 1300 und für jedes kommende Jahrhundertjahr vere poenitentibus et confessis, vel qui vere poenitebunt et confitebuntur non solum plenam sed largiorem immo plenissimam omnium suorum veniam peccatorum, und zwar den Römern, wenn sie dreißig Tage lang, 25 den Fremden, wenn sie fünfzehn Tage lang die Basiliken der Apostelfürsten Petrus und und Baulus besuchen würden (Extravagantes communes lib. V T. 9 c. 1 bei Böhmer Corp. juris. canon. II, 1193; Raynalbus, Annales eccl. ad annum 1300 § 4). Da bis dahin trop der Zunahme des Ablahwesens im 13. Jahrhundert die Höhe des gewährten Ablasses für den Besuch der römischen Kirchen, wie neuerdings wieder konstatiert 40 wurde (vgl. Lea a. a. D. III, 197 f.), sich im höchsten Falle auf 7 Jahre erstreckte, bes greift es sich, daß die ungewöhnliche Indulgenz Bonifatius' VIII. zumal in ihrer sehr mißverständlichen Fassung, die beim Volke damals wie später die Vorstellung hervorrusen mußte, daß es sich um wirkliche Vergebung der Sünden handle, sehr großes Aufsehen machte. (Über das Wesen des Jubiläumsablasses, speziell die Formel a poena et culpa 45 vgl. d. A. "Indulgenzen" oben S. 83 ff.). Man hat daher immer nach den besonderen Motiven gefragt. Aber wenn es nicht lediglich Eigennut war, was gewiß dem Charakter bes Papstes nicht widersprechen würde, wird man (gegen Kraus, A. 3t. Beil. Nr. 76 S. 3) schwerlich ein anderes Motiv annehmen durfen, als was die römische Kirche bis in bie neueste Zeit veranlagt hat, jede auch noch so ungeheuerliche, in der Bolksreligion auf-50 gekommene neue Andacht zu sanktionieren, nämlich, dadurch die Devotion zu fördern. Und der Erfolg war nach dem Urteile der Zeitgenossen ein sehr großer. Die Menge der Pilger, die in Rom zusammenströmten, um die Gnaden des Anno santo zu erwerben (vgl. auch die Beschreibung bei Gregorovius V, 547 ff.), und der Zug zur Buße, der sich darin zeigte, machte auf weite Kreise großen Eindruck, der sich auch in Dantes göttlicher Komödie wiederspiegelt. Der florentinische Chronist Giovanni Villani, der durch den Besuch 55 wiederspieaelt. Home in der Jubilaumszeit zu seiner florentinischen Geschichte angeregt wurde, hatte die Empfindung, daß damit für Rom eine neue Glanzzeit beginne. Und die päpstliche Gnade erhielt ihre Krönung, als Bonifatius am letten Tage des Jubiläums durch einen Kardinal den fraglichen Ablaß auch den auf dem Wege zu seiner Erlangung Gestorbenen zuwendete 60 (Item placet ipsi Domino nostro Summo Pontifici et vult quod omnes illi qui

Jubeljahr 547

venerunt ad indulgentiam concessam per eum et mortui sunt in via vel Urbe numero dierum taxato in ipsa indulgentia nondum decurso, plenam indulgentiam consequantur. Bei Jakobus Cajetanus in BM XXV, p. 944), denn daß diese päpstliche Auslassung entgegen der gezwungenen von Lea (III, 338) und von N. Paulus (Der Ablaß für die Verstorbenen im Mittelalter, IkIh 1899, S. 19 f.) verteidigten Aufschsstung, daß der Papst nur die Erklärung abgebe, daß jene den Ablaß gewonnen hätten, vielmehr im Sinne einer Berleihung zu verstehen ift, scheint mir aus dem Wortlaut mit Bestimmtheit hervorzugehen. Natürlich waren, wie alle Quellen bezeugen, durch die Opfer der Fremden dem papstlichen Schate sehr bedeutende Summen zugeflossen und auch der Wohlstand der Bürger, die nach dem Urteil Billanis alle reich geworden waren, hatte sich merklich 10 gehoben. Man begreift daher, daß die Erinnerung an diese goldenen Zeiten in dem von den Päpsten verlassenen, verwahrlosten und verödeten Rom den Wunsch erregte, sie bald wiederkehren zu sehen. Er veranlagte die Römer eine Gefandtschaft im Jahre 1342 an Clemens VI. nach Avignon zu schicken, um ihn zu bewegen, die Feier des Jubeljahres auf das je fünfzigste Fahr festzuseten und es also schon 1350 wieder feiern zu lassen. 15 Sie stellte ihm vor, hundert Jahre sei eine lange Zeit, die nur wenige in ihrem Leben erreichten, daß also gar viele dahin stürben, ohne der vollkommenen Berzeihung aller ihrer Sünden teilhaftig zu werden. Und diese von der hl. Birgitta von Schweden und auch von Petrarca unterstützte Bitte fand Gehör. In der Bulle Unigenitus Dei filius vom 27. Januar 1343 — es ist dieselbe, welche 1518 der Kardinal Cajetan gegen Luther in 20 Augsburg heranzog, um die Theorie, daß der Ablaßschat aus dem Berdienste Christi, der Mutter Gottes u. f. w. bestehe, als Kirchenlehre zu beweisen (Rainaldus ad annum 1343 n. 11), fette er in Rückficht auf das altteftamentliche Zubeljahr (f. d. A. Sabbathjahr) das Jahr 1350 und jedes folgende fünfzigste Jahr als Jubiläumsjahr fest, indem er den zu besuchenden Kirchen noch die Lateranfirche beifügte und die schon bekannte Bestimmung, 25 daß der Ablaß auch denen zu gute kommen wurde, die vor Erfüllung der Boraussenungen sterben würden, dahin erweiterte, daß er auch denen zukommen sollte, qui post iter arreptum impediti legitime quo minus ad urbem illo anno valeant pervenire. Dagegen wird, obwohl in jener Zeit entstanden und weil für echt gehalten von großem Belang für die Bewegung, die bei Baluzius vitae paparum p. 312 ff. und Muratori 30 SS IV, 2, 584 sich sindende Bulle Ad memoriam reducendo vom 27 Juni 1346, die schon Antoninus von Florenz Tit. 10 c. 3 § 6 für untergeschoben erklärt, worin der Bapft u. a. den Engeln befiehlt, daß sie die Seelen der auf der Bilgerreise Sterbenden vom Fegefeuer ganz rein in die Herrlichkeit des Paradieses führen sollten (vgl. darüber die Bemerkungen dei Lea III, 303), für unecht zu halten sein. In der Bulle Unigenitus 35 sindet sich nun, so weit ich sehe, zuerst, also sehr nachträglich, die Beziehung auf das jüdische Sabbat= oder Jubeljahr, welche seitdem zur Begründung üblich geworden ist, so daß man fehr mit Unrecht, wie noch De Waal S. 2 und Beringer S. 460 thun, schon die Einführung des Jubeljahrs als "eine Übertragung jener mosaischen Unordnungen auf das Geistige" auffaßt. Tropdem daß der schwarze Tod einen großen Teil Europas deci= 40 miert hatte, Philipp von Balois, im Kriege mit England, jede Wallfahrt nach Rom oder Compostella untersagte, allenthalben, namentlich je näher man der ewigen Stadt kam, Räuberbanden die Wege unsicher machten, so war doch bei diesem zweiten, 1350 geseierten Jubiläum der Zuzug der Pilger noch größer als das erste Mal, und der Florentiner Matteo Villani, der Bruder Giovannis kann nicht genug die Andacht, Demut und 45 Selbstwerleugnung der Hunderttausende von Wallfahrern schildern (Muratori Scriptores XV, p. 56). Allerdings mußten die zu Rom gebotenen Gnadengaben um so erstrebens-werter erscheinen, als bei diesem Jubilaum zum erstenmale, was seitdem stehend geworden ist, für die Zeit des Anno Santo alle andern Indulgenzen suspendiert wurden. Außerdem konnte, was keine geringe Lockerung der kirchlichen Disziplin bedeutete, im Jubeljahr 50 jeder auch ohne Erlaubnis seines Vorgesetzten die Pilgerfahrt antreten: der Bischof brauchte nicht die Erlaubnis des Papstes, der Kleriker nicht die seines Bischofs, der Mönch nicht die seines Abtes oder Priors, und sogar die Chefrau konnte, wenn sie gegen den Willen ihres Mannes die Wallfahrt unternahm, obwohl sie damit sündigte, die versprochenen Indulgenzen gewinnen. Personen von Stande durften zu Pferde reisen, und solche, die 55 einen legalen Berhinderungsgrund hatten, konnten auch durch einen Bertreter den Ablaß erwerben (Lea III, 203 nach Notti, opus remissionis fol. 11). Eine andere Neuerung, die später größere Ausdehnung gewann, bahnte sich damals an, indem der Papst, wahrscheinlich gegen nicht geringe Zahlungen, im Jahre 1351 auf ihre Bitten den Königen Hugo von Chpern und Edward von England, dem Herzog Heinrich Lancaster, den Königin= 60

nen Ifabella von Frankreich, Philippine von England und Elisabeth von Ungarn die Jubis läumsindulgenzen auch ohne Bilgerfahrt gewährte, ebenso den auf dem Mapitel zu Basel versammelten Augustinereremiten und bem Erzbischof von Brindifi als Runtius von Sigillen für 30 Bersonen, letteren gegen Zahlung beffen, was die Lilgerfahrt gekoftet haben

5 würde (Lea III, 205).

Als Gregor IX. im Jahre 1377 nach Rom zurückschrte, soll er auf den Wunsch der Römer den Plan gefaßt haben, das Jubeljahr auf das je dreiunddreißigste Sahr festzuseten, aber erft Urban VI., der in seiner Geldnot guten Grund hatte, auf neue Silfsquellen zu denken, und damit seine Obedienz befestigen wollte, schritt dazu, indem er in der 10 Bulle Salvator noster auf die Rürze des menschlichen Lebens und den Erlösungstod Christi im 33. Lebensjahr verwies. Zugleich wurde das nächste Zubeljahr für das Jahr 1390 angekündigt (Eus. Amort, de Indulgentiis P 1. p. 81). Auch dieses dritte Jubeljahr brachte trotz des Schismas dem papstlichen Stuhle sehr viel Weld ein, aber damit nicht zufrieden (vgl. Theodor v. Niem, De schismate I, c. 68), sandte Bonisatius seine Emissäre schon während des Jubiläums und dann noch Jahre nachher in alle Provinzen seiner Obedienz, um seine Ablässe sür Geld an den Mann zu bringen, worüber, weil die Rommissare um des Geschäfts willen ihre kirchlichen und sittlichen Anforderungen an die Gläubigen möglichst herabstimmten, schon damals viele Alagen laut wurden, sodaß der Papst zu strenger und grausamer Bestrafung einiger seiner Agenten schreiten 20 mußte (Lea III, 65 ff.).

Nach der Vorschrift Urbans VI. ließ Martin V. für das Jahr 1423 ein (IV.) Jubilaum anfundigen. Aber die Stimmung war eine andere geworden, und es entsprach der nicht am wenigsten sich gegen die finanzielle Ausbeutung der Bölker durch die Kurie richtenden Opposition, wie sie zu Visa und Konstanz laut geworden, wenn man schon 25 hier und da davor warnte, durch Besuch des Jubilaums das Geld aus dem Lande zu tragen, und Vorschläge machte, wie man durch Übernahme entsprechender Entbehrungen das Jubiläum spiritualiter perficere und die gleichen Gnaden erwerben könnte (vgl. Gerson, Opp. ed. Du Pin, Antw. 1706 II, 523). Wenn es überhaupt offiziell gefeiert wurde, was mehrsach bezweiselt worden ist, so folgten doch längst nicht so viele der 30 Einladung, als dies früher der Fall gewesen war. Dagegen ward das V. von Niko- laus V. gefeierte Jubiläum, der wieder zur alten Ordnung von fünfzig Jahren zurückkehren wollte, und es darum für das Jahr 1450 ansagte, wie es sein sollte, zu einer Art von Siegesfest für das Papsttum, das zum erstenmale sich bei dieser Gelegenheit seiner Macht über die ganze Christenheit bewußt werden konnte. Nach der Schilderung 35 der Zeitgenossen waren trottem, daß wie fast jedesmal mit den Pilgern auch die Pest in Rom einzog und am 19. Dezember beim Gedränge auf der Engelbrücke gegen zweihundert Menschen umfamen, die Scharen, die sich nach Rom brängten, um den Ablaß zu gewinnen und dem Haupte der wieder geeinten Christenheit ihre Verehrung darzubringen, schier unermeßlich und der Zufluß an Geld ein nie dagewesener (vgl. Bastor, Gesch. der Bäpste 40 I, 322 ff.). Und die Verlängerung des Jubelablasses auf die nächsten Jahre und seine Vertündigung in den einzelnen Ländern durch mit reichen Vollmachten versehene Legaten — in Deutschland erschien Nikolaus v. Cusa — war von der größten Bedeutung dafür, daß die Bande zwischen den Bölkern und dem Papsttum sich enger knupften als je. Freilich begann damals auch, allerdings mehr aus nationalökonomischen als aus religiösen Gründen, 45 der litterarische Protest gegen das Ablaswesen sich zu erheben, der seitdem nicht wieder verstummen sollte.

Paul II. war es dann, der am 19. April 1470 durch die Bulle Ineffabilis (bei Amort. I, p. 91) in Rücksicht auf die Rürze des Lebens, die häufigen Seuchen, Türkenfriege 2c. den Zwischenraum für die Teier der Jubiläen auf 25 Jahre festsetzte. was seits 50 dem kirchliche Tronung blieb. So wurde unter Sixtus IV im Jahre 1475 das VI. Jubiläum gefeiert, doch fanden sich, obwohl der Papst große Vorbereitungen traf, um den Aufenthalt in Rom anziehender zu machen (Bastor II, 459 ff.) und nicht geringe Erleichterungen gewährte und den Bilgern gelehrt wurde, wer durch die goldene Pforte ("die that man nur in den gnadenreichen Jahren auf") geht mit Reue und Andacht, der ist ledig 55 von seinen Sünden wie ein Mensch, der erst getauft ist, und man auch für die Seelen der Verstorbenen durch die Pforte gehen könne (aus dem Nombüchlein bei Paulus IXI 1899 3. 174), der Besuch verhältnismäßig gering. Bon größerer Bedeutung war das VII. Jubelsjahr im Jabre 1500 unter Alexander VI., der auch in Anknüpfung an die Tradition (?) das bei Cröffnung und Schließung desselben zu beachtende Ritual festgestellt hat, welches 60 bis jest im großen und ganzen beibehalten worden ist (die betreffenden Bullen bei

Jubeljahr 549

Burchardi diarium ed. Thouasne, Paris 1884 II, 584 ff. Ebendaselbst S. 596 ff. Die

genaue Beschreibung der Ceremonien).

Am Borabend des Weihnachtsfestes vollzieht der Papst die feierliche Eröffnung der heiligen Pforte. Ein Borgang, der wahrscheinlich zuerst von Alexander VI. vorgenommen worden ist (Paulus a. a. D. S. 175 ff.). Zu diesem Zweck läßt er sich in vollem Ornat, 5 die dreifache Krone auf dem Haupte, eine vergoldete Kerze in der Hand vor die seit dem letten Jubiläum vermauerte Pforte in der Vorhalle der Peterskirche tragen. Von hier entsendet er zunächst drei Kardinale als seine Legaten, um bei den drei andern Sauptfirchen St. Paul, St. Johannes vom Lateran und St. Maria Maggiore die gleichen Ceremonien vorzunehmen. Nachdem die Sänger der päpstlichen Kapelle den Ksalm Jubilate 10 Deo omnis terra (nach Ps 66) gesungen haben, schlägt der Papst mit einem (ursprüng= lich ganz gewöhnlichen, jett reich vergoldeten) hammer an das von innen zum Zu= sammenbrechen vorbereitete Mauerwert, und tritt nachdem von innen durch Handwerfer Die Thure völlig eingeriffen ist, als erster durch die Gnadenthur, die dann das ganze Sahr hindurch, bis sie unter entsprechenden Ceremonien wieder geschlossen wird (vgl. Nöthen 15 S. 77), Tag und Nacht von Priestern bewacht, offen steht. Da der Zuzug der Bilger wegen der Ungunst der Zeiten ein verhältnismäßig geringer war, ermäßigte der Papst durch eine Bulle vom 4. März die Wallfahrtszeit für Fremde auf 5, für Einheimische auf 7 Tage für den Fall, daß sie das dadurch ersparte Geld zum vierten bezw. achten Teile opferten und gab den Beichtigern sehr weitgehende Fakultäten (Amort. I, 94), 20 behnte sogar das Jubiläum bis Epiphanien aus, ohne jedoch große Erfolge zu erzielen. Und das Geld, was frühere Päpste zur Verschönerung Roms verwandt hatten, floß größtenteils in die Kassen Cefar Borgias. Wie bei früheren Gelegenheiten wurde auch damals in dem folgenden Sahre der Jubiläumsablag in anderen Ländern verkundet.

Eines der glanzlosesten war das von Clemens VII. unter den 18. Dezember 1524 25 angekündigte VIII. Jubiläum vom Jahre 1525, bemerkenswert nur durch die scharfen Auslassungen, mit denen Luther (EA 29, 297 ff.) die päpstlichen Indiktionsbullen paraphrasierte. Das IX., welches noch Baul III. 1549 kurz vor seinem Tode proklamiert hatte, konnte, da sein Nachfolger Julius erst am 22. Februar 1550 gekrönt wurde, erst am 24. Februar eröffnet werden. Das zahlreich besuchte X. Jubiläum vom Jahr 1575 unter 30 Gregor XIII. brachte die später statutarisch gewordene Neuerung, daß die Indiktionsbulle in der Borhalle der Peterskirche am Himmelfahrtsfeste und dann wieder am 4. Advents= sonntage öffentlich verlesen und sodann in Abschriften an den Thüren der vier Hauptfirchen angeheftet wurde. Und als Einfluß der reformatorischen Bewegung muß es bezeichnet werden, daß bei diesem Jubiläum, während dessen Dauer die römischen Sodalitäten 35 eine sehr bemerkenswerte Gastfreundschaft gegenüber den Fremden übten, und daß das Jahr über Europa ausgedehnt wurde, trot wesentlicher Erleichterung von Geldzahlungen nichts zu lesen war (Amort. I, 104). In regelrechter Ordnung fanden dann in den Jahren 1600 (XI), 1625 (XII), 1650 (XIII), 1675 (XIV), 1700 (XV), 1725 (XVI), 1750 (XVII), 1775 (XVIII) die firchlichen Jubiläen statt, ohne daß sie eine besondere Bedeu= 40 tung für die römische Kirche gehabt hätten. Dagegen gestatteten die Zeitumstände nicht, im Jahre 1800 ein Jubilaum zu halten, und das XIX. vom Jahre 1825, welches Papst Leo XII. proklamierte, fand außerhalb Roms und Italiens sehr wenig Teilnahme, und erst nach 75 jähriger Pause hatte Leo XIII. den Mut, durch die Bulle Properante ad exitum vom 11. Mai 1899 (vgl. Analecta ecclesiastica. Revue Romaine 1900 45 p. 185. Weitere darauf bezügliche papstlichen Erlasse p. 336. 368. 446. 497. 501) ein neues Jubiläum anzufündigen, das denn auch am Borabend des Weihnachtsfestes mit bem üblichen Pompe eröffnet wurde.

Von diesen eben beschriebenen Jubiläen unterscheidet man noch außerordentliche Jubiläen oder richtiger außerordentliche, nicht mit einem Jubiläumsjahr zusammenhängende 50 Jubiläumsablässe, indulgentiae ad instar Jubilaei, indulgentiae plenariae in forma Jubilaei, die die Päpste auß irgend welchem Anlaß oder besonders wichtigen Gründen "die aber immer das allgemeine Wohl der Kirche betreffen sollen", zur Abwenbung von Gesahren, bei Gelegenheiten besonderer kirchlicher Vorkommisse, in neuerer Zeit auch häusig nach der Throndesteigung außschreiben. Wann diese Übung angesangen hat 55 (Nöthen, S. 83, der die zum Jahre 1870 68 außerordentliche Jubiläen zählt, läßt sie mit dem von Lev X. 1518 für Polen außgeschriebenen Jubiläumsablaß beginnen, andere erst mit dem Jahre 1585), ist unsicher. Die letzten Beispiele davon sind das Judizläum, welches Lev XIII. am 12. März 1881 außschrieb, "um von der Barmherzigkeit des allmächtigen (Vottes Hise und Beistand in den schweren Nöten und Trost und Stärke 60

550

Rud

im Kampfe gegen die zahlreichen und mächtigen keinde der Kirche zu erlangen", und endlich das außerordentliche Jubiläum vom Jahre 1886, "um durch Fürditte der Königin des hl. Rosenkranzes besondere Hise in den Drangsalen der Kirche zu erhalten." Während bei den ordentlichen Jubiläen die Gewinnung des Ablasses an Beichte, Komsmunion und Besuch der Kirchen geknüpft ist, kommt, bei den außerordentlichen in der Regel als besondere Bedingung Fasten und "Almosen" binzu, worin ihre spezielle Beseutung liegt.

Theodor Rolde.

Inbeljahr bei den Hebräern f. d. A. Sabbathjahr.

Inbilaen, Buch ber f. d. A. Pfeudopigraphen.

Jud, Leo, gest. 1542. — Duellen: Der handschriftliche Nachlaß und der Briefwechsel sind nur zum kleinsten Teil erhalten. Alte Vita von dem Sohne Johannes Jud, De vita et obitu. L. J. . . farrago 1574 (unsertige, mit Vorsicht zu benußende Stoffsammlung), gedruckt Miscell. Tig. 3 (1724), 1–82, Zusätze 83/138. Fleißige Biographie von D. Pestalozzi, in Vätern und Begründern d. ref. K. IX (Elberfeld 1860); danach in der Hauptsache der solg. Art. Die Schristen L. J. verzeichnet in Gehners Bibl. Die weitere Litteratur bei Pestalozzi, in den Nachweisen im Anhang.

Leo Jud, der hervorragendste Mitarbeiter Zwinglis und später Bullingers, wurde 1182 zu Gemar im Elsaß geboren. Sein Bater war ein würdiger Priester und wenn auch nicht legitim, eines Weibes Mann. Den Familiennamen Jud mied Leo des Gespöttes wegen in seiner Jugend. Auch wurde er vom Papste berechtigt, sich Leo Keller zu nennen, gab jedoch diesen Namen, wohl eben dem Papste zum Trotz, später wieder auf und schrieb sich im Deutschen Jud, im Lateinischen Judä. Die Züricher freilich hießen ihn nicht so, sondern "Meister Leu", und diese Verdeutschung seines Taufnamens blieb dann seinen Nachkommen als Familienname.

In der Schule zu Schlettstadt genoß Leo bei Crato trefslichen humanistischen Unterricht. In Basel, wo er 1499 immatrisuliert wurde, scheint er sich zunächst der Heilunde zugewandt zu haben; er brachte die zwei ersten Jahre seines dortigen Ausentzis dei einem Abotheker zu. Die Lust zur Theologie wurde namentlich durch die Vorleiungen des Thomas Wyttenbach über den Kömerdrief in ihm geweckt. Zu den Füßen dieses ogelehrten und reformatorisch gesimmten Mannes tras er mit Zwingli zusammen und schloß mit diesem einen innigen Freundschaftsbund. Beide magistrierten (Zwingli 1506, für Jud ist die Jahrzahl ungewiß), und wie Zwingli neben seinen Studien ein Schulamt dei St. Martin versah, so Jud ein Diakonat bei St. Theodor. Im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts sinden wir ihn als Pfarrer zu St. Vil im Claß, dei Hoch und Kiedrig "lieb und verrühmt seiner Lehr und Kunst halb" Dort erreichte ihn im Dezember 1518 ein Brief des eben nach Zürich berusenen Zwingli mit der Bitte, sein Nachfolger in Einsiedeln zu werden. Für das an diesem wichtigen Punkt angesangene Werk hätte Zwingli keinen geeigneteren Mann sinden können. Leo war als Landsmann des Udministrators Dietbold von Geroldseck bei diesem von vornherein persona grata. Und wie sehr er mit Zwingli einig ging, erhellt daraus, daß er seinen ersten Predigten in Einsiedeln die Auskegung Luthers über das Unser Bater zu Grunde legte. Neben den ihm obliegenden Amtsgeschäften, zu denen auch die Seelsoge in einem nahen Frauenklöster gehörte, las er, vom Administrator ausgesordert, mit Geisschen Parauenklöster gehörte, las er, vom Administrator ausgesordert, mit Geisschen patristische Schristen und übersetze eistig lateinische Traktate, deren Inhalt der Reformation Borschub leistete, in besonders wirkungsvoller Weise des Erasmus expostulatio Jesu ad hominem suapte eulpa pereuntem und Luthers de votis monasticis. Kein Bunder, daß Zwingli die erste Gelegenheit, den tüchtigen Mitarbeiter sür Zürich zu gewinnen, mit Freuden ergriff. Als die Pfarrstelle zu Et. Beter frei wurde, lub

Noch ehe er, auf Lichtmeß 1523, sein Amt antrat, leistete er der Reformation in Zürich fast unbewußt einen großen Dienst. Als nämlich der dortige Augustinerprior die Werkheiligkeit verteidigte, fiel ihm Lev ins Wort, und dieser Vorfall gab den letzten Anstroß zu der von Zwingli gewünschten Disputation. Bei derselben sprach sich Jud unums wunden dahin aus, daß auch er nichts als "das heitere und lautere Evangelium" predigen und allem widerstreiten werde, was nicht "mit göttlicher Schrift wahrhaftig dargebracht" werden könne. Und diesem entschiedenen Auftreten entsprachen seine Predigten; sie waren

**Jud** 551

nach seines Sohnes Ausdruck "gefalzen und geschmalzen" Im übrigen aber wollte er die Reformation nicht ungestüm durchgeführt wissen. So gab er 1523 eine deutsche Taufformel heraus, welche, "um die Schwachen nicht zu verwilden", den alten Anschauungen in ebenso schonender Weise Rechnung trug, wie das gleichzeitige erste Taufbüchlein Luthers. Immerhin schuf er auch da Raum zu weiterer reformatorischer Ent= 5 wickelung, indem er ausdrücklich erklärte: "wo man aber kann, da gebrauche man bieses Büchlein gar nicht und bleibe bei der Form, die Christus zum Zausen gegeben hat, da er sprach: taufet fie auf den Namen des Baters, des Sohnes und des bl. Geiftes!" Diesem Taufformular fügte er noch andere Stücke für den kirchlichen Gebrauch bei, eine kurze Ermahnung an das Bolk bei Todesfällen, ein Gebet für den sonntäglichen Gottesdienst 10 und einen Segen bei Cheschließungen; das Ganze ift der Anfang zur Zürcher Liturgie. Unverdroffen arbeitete Leo darauf hin, "daß von der alten Lehre und Weise täglich ein Reif abspringe und das ganze Papsttum in fich selbst zerfalle" Bei der zweiten Disputation, Oktober 1523, stand er Zwingli mit Geschick zur Seite, ebenso im Kampf gegen die Wiedertäufer und im Abendmahlsstreit. In dem letztern nahm Leo insofern eine 15 eigentümliche Stellung ein, als er in zwei Schriften, zuerst anonym, dann mit Nennung seines Namens, solche Ausdrücke von Erasmus und Luther über das Abendmahl beleuchtete, an deren Hand eine Verständigung hätte angebahnt werden können. Bei dieser Gelegen-heit äußerte er sich zum größten Arger von Erasmus dahin, Luther habe doch eigentlich nur das in derbem Deutsch wirklich geleistet, was jener vorher in elegantem Latein ohne 20 Erfolg versucht.

Zwingli mochte von reformatorischen Werken unternehmen was er wollte, stets konnte er auf die treue und selbstlose Mithilfe Leos zählen. Als er an den Bischof von Konstanz und an die Tagsatung über die Briesterehe schrieb, unterzeichnete Leo nicht nur mit, sondern that im Herbst 1523 ohne Zaudern den kühnen Schritt, sich mit einer Nonne aus der Au 25 bei Einsiedeln öffentlich trauen zu lassen. Als Zwingli 1525 die sogenannte "Prophezei" einrichtete, trat Leo mit seinen reichen Sprachkenntniffen willig auch in diese Arbeit ein; er übernahm die Lektion des hebräischen Textes, und Bellikan berichtet: is primus fuit, quem hebraea legere audissem. Als Frucht dieser collegia biblica entstand die Zürcher Bibelübersetzung, und der Geschichtsschreiber derselben (Mezger, Gesch. d. deutschen 30 Bibelübersetzungen in der schweiz reformierten Kirche, 1876, S. 68) steht nicht an, Leo Jud als die Seele dieser großen Arbeit zu bezeichnen. Wenn Zwingli abwesend oder mit Geschäften überhäuft war, so half ihm Leo mit Predigen und Schreiben aus. Ebenso diente er dem Freunde litterarisch, indem er einerseits dessen Schriftauslegungen herausgab, andererseits bessen schon gedruckte Schriften für das Bolk ins Deutsche, bezw. für 35 andere Nationen ins Lateinische, übersetzte. Nicht ohne Recht ist darum sein Verhältnis zu Zwingli mit dem von Melanchthon zu Luther in Parallele gesetzt worden. Wie diese in Wittenberg, so stehen jene in Zürich vor den Augen der Mit- und Nachwelt unzertrennlich beisammen. 3hre Gegner sangen beshalb auch ein Schmählied: "ber Zwingli und der Leu — die hand eine gmeine Bulschaft — die iffet Haber und Heu"; allein die 40 Antwort blieb nicht aus: "Der Zwingli und der Leu — die predigend's Evangelium —

Hatte Leo während neun Jahren als Zwinglis treuester Gehilfe gewirkt, so sah er sich nach der Schlacht bei Kappel, wenigstens auf einige Zeit, allein an die Spitze ber Bürcher Kirche gestellt. Die Lage war fritisch. Die schon langst im Stillen auf den gunstigen 45 Zeitpunkt harrende Opposition wurde nach Zwinglis Tod wach, und der volle Zorn der "Pensiöner" und der geheimen Anhänger Roms entlud sich auf die noch lebenden Häupter der Reformation, in erster Linie auf Jud, der so energisch wie Zwingli zum Kriege geraten hatte. Der Zürcher Hauptmann drohte, sobald er heimkomme, den Pfaffen Leu zu erstechen. Leo hielt sich deshalb auf Andrängen seiner Freunde über die stürmischsten 50 Tage verborgen; dann aber trat er nach Pellikans Ausdruck "an das Steuer der Kirche und hielt daselbst mit um so größerer Treue, Tapferkeit, Festigkeit und Wachsamkeit Stand, je gefahrvoller ber Zuftand ber Kirche zu jener Zeit war" Als jedoch der Rat mit der Bitte an ihn gelangte, die Stelle Zwinglis zu übernehmen, da erklärte er (wie auch später auf einen Ruf nach Ulm), daß er sich wohl zu Predigt und schriftstellerischer 55 Arbeit, nicht aber zur Kirchenleitung, tüchtig fühle. Er empfahl in erfter Linie Dekolam= pad, und als dieser ablehnte, Heinrich Bullinger, welcher dann auch gewählt wurde. Und nun stand Leo dem 22 Jahre jungeren Bullinger bei dem Ausbau der Kirche in gleich selbstloser und erfolgreicher Weise zur Seite, wie vordem seinem Jugendfreunde Zwingli bei deren Begründung.

daß's manchen Christen freu"

552 Jud

Junächst war es Leos eifrigstes Bemühen, die Lehren, welche ihm aus den erlittenen Riederlagen entgegentraten, zu verwerten. In einer Reihe von Gutachten an Bullinger stellte er nach dieser Richtung folgende Grundsäte auf: die Resormation solle von politischen Einflüssen möglichst befreit werden; die Kirche müsse freien Raum bekommen zur Gerfüllung ihrer selbstständigen Aufgaben, namentlich der Kirchenzucht, auf welche er, ähnlich wie Calvin, großen Wert legte; obrigkeitliche Kirchengesete, welche von der Gemeinde nicht faktisch, sondern bloß stillschweigend anerkannt seien, dürsen von den Predigern niemals sanktioniert, sondern höchstens als notwendiges übel geduldig getragen werden. Diese Forderung gegenseitiger Unabhängigkeit von Kirche und Staat ist sehr bemerkenswert. Wuch persönlich trat er für sie ein. Als er im Sommer 1532 insolge einer der Obrigkeit scharf ins Gewissen redenden Predigt des Aufruhrs angeklagt wurde, begründete er vor dem Rat sein gutes Recht mit großer Unerschrockenheit, indem er zugleich erklärte, die Hunde müßten wohl bellen, wenn die Hierschaften seinen, und die Wahrheit, wie er sie gesagt, mache keinen Aufruhr, sie suche im Gegenteil Selbsthisse von seiten des gemeinen Mannes zu verhindern. Die Folge war, daß der Rat nachgab und wenige Bochen nachber die von Leo und Bullinger gemeinsam ausgearbeitete neue Kirchenordnung ohne weiteres genehmigte (Ubdruck bei Egli, Uctensammlung Nr. 1899).

Andessen begnügte sich Leo nicht mit einem solchen praktischen Resultat; er wollte allen Zwang in Glaubenssachen aufgehoben wissen. So geriet er, jum Teil unter bem 20 bestrickenden Ginfluß von Schwendfeldt, in einen freikirchlichen Doktrinarismus und ware eine Zeit lang in Gefahr gestanden, der Seftiererei anheimzufallen, wenn nicht Bullinger, aus Kurcht, diese seine Hauptstutze zu verlieren, teils selbst ihm Borstellungen gemacht, teils die Strafburger Freunde um ihre wirkfame Intervention angerufen hätte. Zwar konnten Capito und Buger so wenig als Bullinger die prinzipielle Berechtigung der von 25 Leo Jud aufgestellten Bostulate leugnen, jedoch vermochten sie ihn von der Unfruchtbarkeit und Inopportunität der praktischen Konsequenzen zu überzeugen, sodaß er den Bersehr mit Schwenckseldt gänzlich abbrach. Um so reger wurde nun die Korrespondenz zwischen Leo und Buter. Und zwar kam jetzt die Reihe des Warnens an Jud, der, entset über Luthers erneutes Schreiben gegen Zwingli und Dekolampad, fich um deren 30 Rechtfertigung eifrig bemühte (f. d. A. Bullinger, Bd III, S. 544) und die Vertrauens= feligkeit ber Strafburger gegen ben zum "neuen Papst" werbenden Reformator nicht begreifen konnte. In seinen Briefen an Buter u. a. protestierte Leo fortwährend energisch gegen alle falschen Vermittlungen und zweideutigen Formeln. Un den Verhandlungen über die Feststellung der ersten helvetischen Konfession nahm er in Aarau und Basel hervor-35 ragenden Anteil. Er war es auch, der das ursprünglich lateinisch abgefaßte Bekenntnis ins Deutsche übertrug, worauf diese Übersetzung zum authentischen Text erklärt wurde; vgl. Miemeyer, Collectio confessionum, p. XXXIII sqq. und 105 ff.

Überhaupt leistete Leo Jud als Überseter Außerordentliches. Pellikan sagt richtig: utilissima transtulit admodum feliciter. Abgesehen von einer deutschen Bearbeitung der "imitatio Christi", der augustinischen Schrift "de spiritu et littera" und von Übersetzungen gleichzeitiger Autoren, von welchen er sagt, er sei sich und allen Gläubigen zu Nuß gleich einer Biene von Blume zu Blume geslogen und habe aus jeder etwas Honig geholt, ist hier nochmals auf die Zürcher Bibelübersetzung aufmerksam zu machen (s. oben u. Bo III, S. 77), an welcher Leo von Ansang an die Hauptarbeit besorgt hatte, und welche er von 1538 an unter Beihilse des bekehrten Juden Michael Adam nochmals Wort für Wort mit dem Grundtert verglich. Außer dieser deutschen Bibelübersetzung hat sich Leo Jud aber namentlich durch eine mit Recht viel gerühmte, sorgfältig gearbeitete lat. Übersetzung des ATS verdient gemacht. Dieselbe ist als das Hauptwerk seines Lebens

zu betrachten (vgl. Bd III, S. 52, 47).

50 In der Zürcher Kirche hielten sein Andenken besonders auch seine Katechismen lebendig, zwei deutsche, ein größerer (Privatarbeit von Anfang 1534) und ein kleinerer (im Auftrag der Synode vom Herbst 1534 bearbeitet und kurz hernach erschienen, vol. Gooßen, de heideld. Catech. 1890, S. 40 f.), und ein lateinischer für das Gymnasium (1538). Manche der prägnantesten Ausdrücke derselben sind auch in neuere Matechismen übergegangen, nicht aber die eigentümliche Einrichtung, die Leo getroffen datte, daß nämlich der Schüler ("Künger") frägt und der "Lehrmeister Bericht und Antwort" giebt. Auf Grund von Leo Juds kleinerem deutschen Katechismus wurden in Jürich 1541 regelsmäßige öffentliche Katechisationen in der Kirche eingeführt. Von ihm stammt auch ein Wandstatechismus aus dem habre 1525 (Gesisten, Bilderkatechismus S. 203; französische Ausgabe publiziert von A. Fluri, in Zwingliana S. 21, dazu voll. ebenda S. 56 u. 124).

In seinen letzten Lebensjahren erhielt Leo mehrere Berufungen ins Ausland. Mehr als zur Reorganisation ber Universität Tübingen, für die ihn Blaurer gewinnen wollte, hätte er sich zur Durchführung der Reformation in den elfäßischen Besitzungen Württem= bergs hingezogen gefühlt; allein der Rat von Zürich wollte ihn nicht miffen. Man schenkte ihm das Burgerrecht und verbesserte seine bislang kummerliche Besoldung, bei 5 welcher er ohne die Anstrengungen seiner vortrefflichen, in Zurich nur "Mutter Teuin" genannten Frau nicht einmal ärmlich hätte leben, geschweige denn Arme unterstützen und flüchtige Glaubensgenoffen beherbergen können. Daß man auch an Erleichterung seiner Amtsbürde hätte benken sollen, wurde man erst gewahr, als am 19. Juni 1542 sein schwacher Körper der Überanstrengung erlag. Bier Tage vor seinem Hinschied berief er 10 alle seine Amtsbrüder zu sich; in großer Demut und voll Dank gegen Gott redete er zu ihnen von seiner ganzen Laufbahn, empfahl ihnen die Sorge für die Kirche und die Bollendung seiner lateinischen Bibel. In deren Vorrede hat ihm Bullinger dann auch ein schönes Denkmal gesetzt. Der Nachfolger im Pfarramt wurde Rudolf Gualther (f. d. A. Bb VII, S. 222). Bernhard Riggenbach + (G. Egli). 15

Juda, Sohn Jakobs und israelitischer Stamm. — Litteratur: J. H. Kurz, Gesch des Alten Bundes, I, 3. Aufl., Berlin 1864; H. Ewald, Gesch. des Bolkes Jerael's, Göttingen 1864 ff.; J. Wellhausen, De gentibus et familis Judaeorum, Göttingen 1870; A. Röhler, Lehrbuch der bibl. Gesch. AT, I, Erlangen 1875; B. Stade, Gesch. des Bolkes Jerael, I (Berlin 1887), S. 157 ff.; R. Kitel, Gesch. der Hebraer, I, Gotha 1888; H. Windler, 20 Gesch. Fracis, I (Leipzig 1895), S. 24 ff.; Guthe, Gesch. bes Bolkes Israel, Freiburg 1899; B. Stärk, Studien zur Religions- und Sprachgesch. des AI, Berlin 1899, I, S. 89 ff.; ferner die Kommentare zur Genesis und die Artikel Juda in den Biblischen Handwörter-

Der Name הַּהַלְּהַר, ein vom impf. hoph. abgeleitetes Nomen, bedeutet Lobpreisung 25 und zwar Gottes (Gen 29, 35) und war vielleicht ursprünglich mit einem Gottesnamen zusammengesett; boch wird Gen 49, 8 der Breis auf den Träger des Namens zurückgewendet. Unter den späteren Juden, namentlich den Leviten der nachezilischen, makkabäischen und neutestamentlichen Zeit, war der Name sehr gewöhnlich; seine gräzisierte Form ist Judas. Der Stammvater Juda war nach Gen 29, 35; 35, 23 der vierte Sohn Jakobs 30 und der Lea. Doch genießt er frühe ein maßgebendes Ansehen unter seinen Brüdern und rückt allmählich in die Stelle des Erstgeborenen ein. Daß Ruben und Juda in der Geschichte Josefs abwechselnd als Wortführer der Brüder erscheinen, erklärt die Quellenanalhse aus der Kreuzung eines nordisraelitischen (E) und eines judäischen (I) Berichts. Bgl. Gen. 37, 22 (E) 26 (J); 42, 37 (E); 43, 3; 44, 16; 46, 28 (J). Dabei zeichnet sich 35 Juda vor seinen Brüdern durch einen zwar nicht fleckenlosen, aber edeln und zuverlässigen sowie thatkräftigen Charakter aus. In weniger günstigem Licht erscheint er K. 38. Doch läßt auch diese Geschichte bei dunkeln Schattenseiten wenigstens Judas Gerechtigkeitsgefühl und Selbstüberwindung erkennen. Manche Kritiker sehen in K. 38 eine widerliche Karikierung des judäischen Stammvaters durch ephraimitische Tendenzdichtung. Allein es ist 40 doch äußerst unwahrscheinlich, daß dieser Stamm, der in der Folgezeit der eigentliche Hüter der hl. Uberlieferung wurde, seinen eigenen Stammbaum sich von seinen Gegnern follte haben zurechtmachen laffen, und zwar gerade den Stammbaum, deffen großer Sproffe David war! Ober sollte man gar eine direkte Schmäh- und Schmutschrift wider David in die Sammlung heiliger Geschichte aufgenommen haben, wie Seinecke (Gesch. des Volkes 45 Israel I, 54 ff.) will? Bielmehr ift an dieses Stuck bei der Beurteilung der Maßstab anzulegen, den seine altertumlichen Sitten an die Hand geben. Dabei schwindet mancher Anstoß, wie Riehm im Biblischen Handwörterbuch gezeigt hat. Wenn aber noch genug menschliche Sunde und Unreinigkeit zurückbleibt, so ist das ein Beweis dafür, daß wir hier keine idealisierende Dichtung, auch nicht "eine im Interesse Judas geschriebene Stamm= 50 geschichte", sondern echte, ungeschminkte Überlieferung vor uns haben. Eine andere Frage ift, ob und wie weit man diese Neberlieferungen als Familiengeschichte ansehen kann. Gab es überhaupt eine Persönlichkeit des Namens Juda, oder ist dies nur ein Thpus des so benannten Stammes? Während man früher diese Erzählungen rein persönlich verstand, ist man in neuerer Zeit geneigt, auch die personlichsten Zuge berfelben auf Stamm= 55 verhältnisse zu deuten: Der Adullamiter Chira, bei welchem Juda wohnte (Gen 38, 1) ist ebensogut ein kanaanitischer Clan wie seine Schwiegertochter Thamar. Aus der Verschmelzung mit diesen kanaanitischen Stämmen gingen 5 judäische Clans hervor: in älterer Zeit Er und Onan, später Schela, noch später Peres und Serach (Stade I, 158). Es gehörte immerhin eine eigenartige Phantasie dazu, diesen Sachverhalt in jene Historie umzudichten. 60

Zutreffender wird es sein, die geschichtliche Persönlichkeit des Stammhauptes nicht anzutasten, welche so charakteristische Züge bietet. Die Erzählung R. 38, welche nebenbei zeigt, daß das Leviratrecht in dieser frühesten Zeit noch strengere Geltung hatte als später im Geset (Dt 25, 5 ff.), beweist aber auch, daß in der dritten Generation der in Kanaan ein= 5 gewanderten Familie eine starke Mischung mit kanaanitischem Blute stattgefunden hat, und zwar gerade bei dem Teile, der in der späteren Geschichte am zähesten Feraels Eigenart behauptete. Seine Energie und ein gewisses treues Festhalten am Recht hat der Stamm von seinem Uhnherrn geerbt. Beides ift, wie einft ben Brüdern desselben, so später ichwächeren Stämmen, wie Simeon und besonders Benjamin zu gute gekommen. Der 10 Segen Jakobs überträgt (Gen 49, 8—12) feierlich die Erstgeburtswürde von Ruben auf Juda mit motivierter Übergehung von Simeon und Levi. Er schildert den löwenmutigen künftigen Herrscherstamm in seinem an Wein und Milch reichen Lande. Bgl. 1. Chr. 5, 2, wo das Erstgeburtsrecht so verteilt ist, daß Joseph zwar das dem Erstsgeborenen zukommende doppelte Erbteil, Juda aber den Primat erhielt.

Der Stamm Juda entfaltete sich in Agypten rasch zum volkreichsten in Jörael.

Dorthin waren 3 Söhne Judas gezogen: Schela, Peres und Serach, sowie 2 Enkel: Chesron und Chamul, Sohne des Peres (Gen 46, 12). So bildeten sich 3 Haupt= geschlechter des Stammes und 2 Nebenlinien (Nu 26, 20 f.). Auch 1 Chr 4, 1 nennt 5 Geschlechter, aber statt Serach eine Seitenlinie von ihm, Karmi (Jos 7, 1) und daneben Chur 20 und Schobal, welche beide sich von Chesron und dessen Sprößling Kaleb abzweigten. Die Angaben über letteren zeigen ein weiteres Zusammenwachsen Judas mit einem nichtsisraelitischen Stamme (Kenissiter, f. d. A. Kaleb). Der Stammbaum 1 Chr 2, 3 ff. hat besonders das Haus Davids im Auge, welches von Chesron, näher Nachschon (dem Stammfürsten beim Auszug Ru 1, 7; 7, 12) abstammte. Lgl. übrigens Ewald, Gesch. I, 523 ff. Bei 25 der ersten Bolkszählung nach dem Auszug sind 74 600 Männer (Nu 1, 27), bei der zweiten 76 500 (Ru 26, 22) für Juda angegeben. Daß ber Stamm die erste Stellung unter ben Ausziehenden einnahm, ergiebt die Lagerordnung Ru 2, 3. 3m weiteren Verlauf der Wanderung und bei der Eroberung Kanaans trat der thatkräftige Kaleb an die Spitze seines Stammes (Ru 13, 6; 34, 19). Nach Josuas Tod follte auf göttliches Geheiß Juda 30 die Führung übernehmen im Kampfe wider die zwar mehrkach geschlagenen, aber doch großenteils noch im Befit bes Landes befindlichen Ranganiter, Richter R. 1; bal. ebenfo 20, 18. Es handelte sich aber dabei nicht so fast um eigentliche Anführung bei gemeinsamem Kampf als vielmehr um die Eröffnung der Feindseligkeiten, indem nach altertümlichem Glauben es von wichtiger Vorbedeutung war, wie und von wem dieselben ausgingen. Obwohl 35 manche eine umfassendere, länger andauernde kriegerische Thätigkeit des Stammes Juda zum Wohl der übrigen anzunehmen geneigt find (Ewald a. a. D. II, 400 ff.), scheint er sich doch wesentlich auf sein eigenes Gebiet und das des angrenzenden Simeon, mit dem er sich näher verbündete, sowie das ebenfalls in nächster Nachbarschaft liegende Territorium Benjamins beschränkt zu haben, d. h. auf den Süden des Landes. Diesen aber nahm er 40 äußerst energisch in Angriff, wie Ri 1, 4—20 zeigt; nur in der Niederung konnten die Feinde, dank den eifernen Wagen, sich halten.

Das eigentliche Stammgebiet Judas ist Jos 15, 1 ff. umschrieben und beschrieben. Wie gewöhnlich wird es hier nach 4 Hauptteilen benannt. Den Grundstock seines Besitzes bildet 1. das Gebirge Juda 15, 48 ff.; vgl. schon 11, 21 77, die von Nord nach Süd sich erstreckende Berlängerung des Gebirges Ephraim (vgl. d. A. Palästina); inmitten dieses Hügelzuges lagen Judas wichtigste Städte: Kirjath Jearim, Jerusalem (s. darüber unten), Bethlehem (fehlt im hebr. Tert, dagegen steht es B. 59 in LXX, welche überhaupt 48 Städte statt der 38 nennt), Hebron (Kalebs Erbe), Debir (Othniels Eroberung). 2. Die Wüste (=====) Juda (Jos 15, 61 f.) nannte man die östliche felsige 50 Halde des Gebirges bis zum toten Meer hinunter, eine öde, wenig bevölferte, abgesehen von einzelnen Punkten wie En Gebi nur für Biehzucht geeignete Gegend. 3. Der Mittag (===) Judas (15, 21 ff.) hieß die füdliche Absenkung des Gebirges, das sich allmählich ins wüste Edomiterland verliert, gleichfalls unbedeutendes, wenn auch ziemlich ausgedehntes Land. Hier wurde der Stamm Simeon nach Jos 19, 1 ff. in das Erbteil der Kinder Juda 55 aufgenommen. Biel wichtiger und fruchtbarer war 4. die Niederung (הבביש) 15, 33 ff., die prächtige, triften- und städtereiche Ebene nach dem Westmeer hin. Allein gerade dieses beste Gebiet blieb zum größeren Teil in den Händen der Philister, welche hier ihre Streit= macht entfalten und ihre festen Städte Efron, Asdod, Gaza u. f. w. behaupten konnten. — Die Grenze des Gesamtgebietes wird 15, 1-12 gezogen. Östlich sollte sie durch das tote Meer bis zur Jordanmündung, westlich durch das Mittelmeer gebildet werden. Die

Südgrenze, zugleich Reichsgrenze, sollte von der Südspitze des toten Meeres in südwest= licher Richtung bis sudwärts von Kades Barnea sich hinziehen, um dann in den "Bach Aghptens" (W. el Arisch) auszulaufen. Die Nordgrenze, welche den Stamm von Benjamin trennte (vgl. 18, 15—19), stieg von der Mündung des Jordans in sorgfältig bestimmter Linie westwärts dis zum Rogelbrunnen, der in unmittelbarer Nähe Jerusalems südlich vor 5 der Stadt gelegen ift, ließ also diese selbst dem Stamme Benjamin. Es ift jedoch begreiflich, daß die Judaer, der vorfampfende Stamm, auch an diefer in unmittelbarfter Rabe liegenden Stadt sich versuchten. Während aber Ri 1,8 meldet, sie hätten dieselbe verbrannt, findet sich Sof 15, 63 die Notiz, sie hätten sie nicht einnehmen können, sondern dort mit den Jebusitern zusammen gewohnt. Dasselbe sagt Ri 1, 21 von den Benjaminiten. Drei 10 verschiedene Berichte anzunehmen, ist jedoch nicht nötig, da die schon von Josephus (Ant. 5, 2, 2) gewählte Bereinbarung sich in jeder Hinsicht empsiehlt: Die Judäer verbrannten einen leichter zu nehmenden Stadtteil; aber die äußerst feste Rionsburg blieb in den Händen der Jebusiter. Denn auch das Zusammenwohnen der Judäer und der nachrückenden Benjaminiten mit den Jebusitern setzt voraus, daß es verschiedene Stadtteile 15 gab. — Daß zum Stamm Juda noch eine Enklave östlich vom Jordan im Stamm Manasse gerechnet worden sei, hat man aus Jos 19, 34 "Juda am Jordan" geschlossen und dies vom Bezirk der Jairsdörser verstanden, da nach 1 Chr 2, 21 ff. Jair eigentlich ein Sprößling dieses Stammes war. Allein ein politischer Zusammenhang bestand schwerlich zwischen Juda und diesen "Gileaditen," die allerdings im Stamm Manasse eine gewisse 20 Sonderstellung scheinen eingenommen zu haben. Bgl. auch A. Köhler, Gesch. I, 490 ff. Eine appellative Deutung jenes wersucht Wetstein im Exturs zu Delitzsch, Fesaia, 3. Aufl., S. 692 ff. Dasselbe fehlt übrigens in LXX und beruht wohl auf Textverderbnis (Dublette von דרידו).

Biel weniger gründlich räumten die übrigen Stämme, die sich um das Haus Josephs 25 scharten, mit der heidnischen Bevölkerung auf (Ri 1, 22 ff.), weshalb fie auch in der Richterzeit mehr von den allmählich erftarkenden Feinden zu leiden hatten. Juda verharrte da= gegen in dieser Periode im allgemeinen in seiner gesicherten Stellung und mischte sich wenig in die wechselvollen Kämpfe des Nordens. Nur der Richter Othniel (3, 9) und Ibzan, der Bethlehemite (12, 8 ff.), gehören ihm sicher an (vgl. auch Ewald a. a. D., 30 II, 447 ff.). Daß er immerhin an den Leiden und Kämpfen, besonders am Schlusse jener Zeit, auch beteiligt war und seine besonderen Kämpfe zu bestehen hatte, beweist z. B. auch 10, 9; 15, 9 ff. Ein nicht anzusechtendes Zeugnis für Judas solidarische Verbindung mit den übrigen Stämmen in der früheren Richterzeit ist das 20. Kap. (Siehe gegen die kritische Berwerfung von Ri 19—21, Ottli Kom. S. 302). Dagegen nahm er nicht teil 35 am Krieg gegen Sisera, und es wird ihm das auch noch im Lied der Debora (Ri 5) nicht verargt, ebensowenig an Gideons Kampf wider Midian. Namentlich der Umstand, daß Debora sein Fernbleiben bei ersterem Anlaß nicht rügt wie das anderer Stämme, zeigt, daß Juda politisch von den um das Haus Joseph gescharten oder von ihm abhängigen Stämmen isoliert war. Db zwischen seinen Besitzungen und denen der Ephraimiten da= 40 mals noch kanaanitische von Belang lagen (Stade), ist dagegen fragwürdig. Sicherlich läßt sich nicht mit Winckler aus jener Sonderstellung schließen, daß Juda bis auf David gar kein israelitischer Stamm gewesen sei. Aber dieser Stamm trat auch unter dem Königtum des Benjaminiten Saul noch wenig in den Vordergrund und ist 1 Sa 11,8; 15,4 in verhältnismäßig geringer Stärke beim Heer vertreten, doch wurde dies ganz 45 anders, seit David, der Bethschemite, zur Königswürde gelangt war. Derselbe hatte sich anfänglich vor Sauls Nachstellungen in die einöden Striche Judas geflüchtet und dort ohne Zweisel manche Beziehungen angeknüßt. Nach Sauls Tod war er dann in die Hauptstadt Judas, Hebron, eingezogen und dort zuerst ausdrücklich nur zum König "über das Haus Juda" von den Männern Juda gesalbt worden (2 Sa 2, 4. 7. 10), während 50 die anderen Stämme noch zu Ischbaal, dem Sohne Sauls, hielten, so daß Krieg zwischen den Teilen des Bolkes ausbrach. Erst nach und nach ging ganz Jörael auf David über (2 Sa 3—5). Spochemachend war sodann die Eroberung Jerusalems, wodurch Davids Königtum einen festeren Mittelpunkt von größerer Tragweite erhielt, wobei es sich auf das Haus Juda vornehmlich ftüten konnte. Von da an ist Jerusalem die Hauptstadt 55 speziell auch für Juda geworden. Zwar versuchte noch Absalom eine Reaktion der süd= judaischen Elemente von Hebron aus ins Werk zu setzen (2 Sa 15, 7 ff.; vgl. 19, 11 ff.); aber gefährlicher war für das Haus Davids das zähere Widerstreben der stolzen ephraimitischen Stämme, die sich nur durch die erstaunlichen Erfolge Davids und seine politische Klugheit bestimmen ließen, einem Judäer zu gehorchen. Auch Salomos Beift 60

war allzu überlegen, seine Regierung zu großartig, als daß ein Gedanke an Abfall hätte auffommen fonnen. Doch glimmte bas Geuer unter ber Afche, und bie brudenben Laften, welche seine Brachtliebe dem Lande auflegte, waren dazu geeignet, den Widerwillen zu nähren. Gleich nach Salomos Tod kam es zum verhängnisvollen Ausbruch, indem alle 5 Stämme außer Juda und einem Teil von Benjamin bem übermutig auf sein Erbrecht pochenden Zohn und Nachfolger Salomos, Rehabeam, den Gehorfam verweigerten und fich einen Sonderkonig wählten, nicht ohne prophetische Sanktion. Louständig und geschlossen ist nur der Stamm Juda dem Sause Davids treu geblieben, daher die Weissagung 1 Rg 11, 31. 36 ihm nur einen Stamm läßt, dagegen dem Jerobeam zehn giebt, so daß 10 der Ausdruck "Zehnstämmereich" berechtigt ist. Benjamin, welches 1 Kg 12, 21. 23 neben Juda erscheint, wurde geteilt; doch hatte es mit Juda ju sehr einen gemeinsamen Mittel-punkt in Jerusalem, um nicht, troth seiner früher gegensählichen Stellung zu diesem Stamme, in der Hauptsache bei ihm zu verbleiben. Und abgesehen davon, daß das ursprüngliche Gebiet von Dan und Simeon, welch letterer in Juda teilweise aufgegangen war, zu 15 Juda geschlagen wurde, haben sich auch die Leviten zum größten Teil dem südlichen Reiche zugewandt. Die weitere Geschichte des "Hauses Juda," welches fortan ein Königreich war, fiebe im Artifel "Frael" und unter ben Namen ber einzelnen Könige. Der Stamm Juba prägte diesem sublichen Reich im allgemeinen seinen Charakter auf. Es bildete eine fester geschlossene Cinheit um das Haus Davids und den Tempel Salomos. Dem Um-20 stande, daß eine legitime Basis und größere sittliche Energie vorhanden war, welche der Berderbnis länger widerstand, verdankte es trot seiner Kleinheit einen längeren Bestand. Much gewaltige Bropheten ftanden noch in der Folgezeit aus diesem Stamme auf, so jedenfalls Amos, Jesaja, Micha; vielleicht auch Obadja, Joel, Nahum, Sesanja, Habakkuk u. a. Die zähe Treue des Stammes Juda dewies sich auch dei der Rückkehr aus dem Exil, 25 wobei er weitaus den größten Teil der heimkehrenden Exulanten stellte. Zwar werden auch von den ephraimitischen Verbannten manche dem neu errichteten Gottesstaat wieder zugewandert sein. Doch waren das mehr Ausnahmen. Wenigstens versichert Josephus Ant. 11, 5, 2, die 10 Stämme befänden sich bis zu seiner Zeit unzählig an Menge jenseits des Euphrat, wobei immerhin zu bedenken, daß ein großer Teil der Bevölkerung 30 überhaupt nicht ins Exil geschleppt wurde. Wegen Judas Vorherrschen bei der neuen Ansiedelung um Jerusalem wurde fortan der Name "Juden" für Hebräer oder Israeliten überhaupt gebräuchlich. Lgl. übrigens schon Jer 34, 9. Häufig findet sich diese Benennung in den nachezilischen Büchern, auch im Neuen Testament, besonders im Johannesevangelium. Die höchste Ehre aber, welche dem Stamm Juda zu teil wurde, ist die, daß er den Mefsias 35 der Welt schenken durfte, der als "Löwe aus dem Stamme Juda" (Apk 5, 5) die Welt überwunden und eine ewige Herrschaft eingenommen hat.

Rubäa. — Litteratur: B. Stade, Geschichte des Bolses Järael II (1888), 139 st., B. Het herstel van Israel in het perzische tijdvak, Leiden 1893. Deutsch von A. Basedow: Die Wiederherstellung Järaels in der persische tijdvak, Leiden 1895; Eduard Weyer, Die Entstehung des Judentums, 1896; J. Wellhausen, Järaelitische und jüdische Geschichte I (1897), 222 st., Billrich, Juden und Griechen vor der makkadischen Erbebung, Göttingen 1895; E. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolkes im Zeitalter Zesu Christi I., 1890; II., 1898; Heland, Palästina ex monumentis veteridus illustrata 1714; B. Guerin, Description de la Palestine I. Judée 1 - 3, Paris 1868,69, II. Samarie 1 - 2, 1874/75; Thomson, The Land and the Book. Southern Palestine and Jerusalem, London 1881; Central Palestine and Phoenicia, London 1883; The survey of Western Palestine, Memoirs of the topography, orography, archaeology. By C. R. Conder and H. H. Kitchener, Vol. III: Judaea, London 1883, Vol. II, Samaria, 1882; dazu Map of Western Palestine in 26 Sheets, London 1880; serner The Reduced Map in 12 Sheets, London 1884; Old and New Testament Map of Palestine in 20 sheets 1890; in 12 sheets 1890; Charles Clermont-Ganneau, Archaeological Researches in Palestine during the years 1873—1874, Vol. I, London 1896; Onomastica sacra Pauli de Lagarde studio et sumptibus alterum edita, Gottingae 1887; Id. Reudauer, La Geographie du Talmud. Paris 1868; Gd. Robinson, Balästina (1841), II, 314 st.; III, 188 st.; derselbe, Reuere biblische Forschungen (1857), 179 st., 245 st.; Tobler, Topographie von Ferusalem II: Die Umgebungen, Berlin 1854; derselbe, Tritte Banderung nach Palestine im Jahre 1857, Gotha 1859; van de Belde, Reise durch Palestine, London 1868; K. Hurrer, Banderungen durch das heilige Land?, Järich 1891; Bibellegiton, herausgeg von E. Schenkel, d. Boe 1869—1875; Handwörterbuch des biblischen Allertums, herausgeg. von Cd. Richm, zweite Lussage von Bacthgen 1893 94; G. Gbers und D. Guthe, Palästine, London 1868; R. Hurrer, Banderungen durch das heilige Land?

Balästina 1896; S. Fischer und S. Guthe, Handkarte von Balästina, Leipzig, Wagner und Debes; dieselben, Bandfarte von Palästina, ebendaselbst; H. Oort, Atlas voor bijbelsche en kerkelijke geschiedenis 1884; R. von Rieß, Bibesatsas, 1895. — Zur Lage von Abullam: Ch. Clermont-Ganneau in Revue archéologique, Nouv. Serie XXX (1875), 231 ff. — Zu Hebron: M. de Bogië und E. Renan, Macpéla ou tombeau des patriarches à Hébron, Laufanne 1869; Erm. Pierotti, Macpéla ou tombeau des patriarches à Hébron, Laufanne 1869; G. Rosen. Die Patriarchengrust zu Hebron im Berliner Zeitschrift für allgemeine Erdfunde XIV (1863), 369—429, XV (1864), 160—162; derselbe, lleber das Thal und die nächste Umgebung Hebrons in ZdmG XII (1858), 477—513; Histoire de Jérusalem et d'Hébron depuis Abraham jusqu'à la fin du XV. siècle de J. Chr., fragments de la chro- 10 rique de Mardiir ed dyn traduits sur la texte grade par Hoppy Service Paris 1876. nique de Moudjir-cd-dyn, traduits sur le texte arabe par Henry Sauvaire, Paris 1876; Comte Riant in Comptes Rendus des Séances de l'Académie des inscriptions et belles lettres 1886, 57-63; Guthe, die Untersuchung des Patriarchengrabes in Gebron im Jahre 1119 in BoBB XVII (1894), 238 ff. — Zu Masada: F. de Saulcy, Les ruines de Masada, deutsch im Magazin für Litteratur des Auslandes XLI (1852), Nr. 35; A. Duc de Luynes, 15 Voyage d'exploration à la Mer Morte etc., 3 Bde, Paris 1871-1876. — Bum Gremus: Althonse Couret, La Palestine sous les empereurs Grecs (Grenoble 1869), appendice: Liste des monastères fondés en Palestine depuis Constantin jusqu'à l'invasion des Arabes; K. von Rich; Bibclatlas³, Text 32 f.; derfelbe in ZdPB XII, 19—23; XV, 212—233; zur jogenannten Höhle von Abullam vgl. Tobler, Topographie von Jerusalem II, 509 ff. — Zu Gilgal: Hermann Jschoffe, Beiträge zur Topographie der westlichen Jordansau, Jerusalem 1866. — Zu Bethphage: Clermont Ganneau in Revue archéol. Decb. 1877, 366—388.— Zu Emmaus: J. N. Sepp, Jerusalem und das heilige Land' I, 54-73; F. Hitzig, Geschichte Jeraels II, 623; Herm. Zichofte, Das neutestamentl Emmaus, Schaffhausen 1865; R. Buselli, Illustrazione del Santuario d'Emmaus, Livorno 1888; M. J. Schiffers, Amwas, das 25 Emmaus des hl. Lucas, Freiburg 1890; vgl. dazu Rückert in Theol. Quartalschr. 1892, 558 ff. und Guthe in ZdRB XVI (1893), 298 ff. — Zur Lage von Geser: Ch. Clermont Ganneau in Bulletin de la Société de Géographie Sér. VI, T. 5 (Paris 1873), 123 ff., serner in Académie des Inscriptions et Belles lettres. Comptes rendus des séances de l'année 1874, Sér. IV, T. 2, 201. 213, zulest in Archaeological Researches in Palestine 1873/74, II 30 (London 1896), 224—275.— Üeber die Lage der verschiedenen Mizpe in Palästina hat geschandelt L'abbé Raboisson, Les Maspeh. Étude de Géographie exégétique touchant les différentes localités de ce nom, Baris 1897.

Der folgende Artifel behandelt I. Geschichte und Grenzen Judäas S. 557–561, II. das Gebiet Judas S. 561–573, insbesondere Hebron S. 564–659, III. das Gebiet Benjamins 35 S. 573–580, IV. das Gebiet Dans S. 580–582, V. Teile des Gebietes Ephraim S. 582–584 und VI. die Toparchien Judäas nach Josephus und Plinius S. 584 f.

I. Judäa ift die bei Griechen und Lateinern übliche Bezeichnung des von Juden bewohnten Landes (ή Tov δαία χώρα Mc 1, 5 oder ή Tov δαία γη Jo 3, 22; 2 Mat 1, 1 ή χώρα της 'Iovδαίας). Da der Name unter Griechen entstanden ist, so hat er die nacherilischen 40 Wohnsitze der Juden in Balästina etwa von 300 vor Chr. an im Auge. Welche Ausbehnung diese damals gehabt haben, wissen wir aus direkten Zeugnissen nicht; wir können nur aus älteren und jüngeren Nachrichten den Umfang des im 3. Jahrhundert etwa von der jüdischen Gemeinde um Jerusalem bewohnten Gebietes erschließen. Die älteren Nachrichten finden wir im Buche Nehemia, die jüngeren in 1 und 2 Mat. Im Buche 45 Neh ist für diesen Zweck nicht zu verwerten 11, 25—36, da dieses Stück vom Chronisten hauptsächlich nach Jos. 15 und 18 gearbeitet und an die Nachrichten aus nachezilischer Zeit angehängt worden ist. Wichtig sind dagegen die Angaben in Neh 3 und 7 (= Esr 2); sie stimmen nicht untereinander überein, gerade dadurch sind sie lehrreich. Neh 3 zeigt uns das Gebiet, das ganz oder überwiegend von Juden bewohnt und deshalb dem 50 außerordentlichen Statthalter Nehemia unterstellt war; Neh 7 hingegen zählt nur diesignigen Orte zuf dasschaft für Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gestung Gest jenigen Orte auf, deren Bewohner sich zur Haltung des Gesetzes und der übrigen Borschriften, die bei der Gründung der nachezilischen Gemeinde vereinbart wurden, feierlich verpflichteten. In Neh 7 find durchaus nicht alle die Juden genannt, die in dem Gebiet von Neh 3 vorhanden waren; denn es schlossen sich anfangs nicht alle um Jerusalem 55 wohnenden Juden der neugebildeten Kultusgemeinde an. Es find in Neh 7 aber auch Orte genannt, die zu dem Gebiet von Neh 3 wahrscheinlich nicht gehört haben, z. B. Lod, Habid und Ono B. 37; auch das ist wohl verständlich, weil sich an die neue Kultusgemeinde auch folche Juden anschlossen, die außerhalb, aber doch in der Nähe des geschlossenen judischen Gebiets wohnten. Dieser Unterschied zwischen der Zugehörigkeit zum jüdischen 60 Stamm und der Zugehörigkeit zur Kultusgemeinde hielt sich in der Umgebung von Jerusalem nicht lange. Die Bildung der Kultusgemeinde hatte Erfolg wie ihre baldige Nach= ahmung in Sichem aufs deutlichste zeigt, und wiederum war die Bildung der samaritischen Ge=

meinde für die judische ein Unlag, auf die Vermehrung ihrer eigenen Mitglieder bedacht zu sein. Daher eroberte die Kultusgemeinde von Jerusalem in dem 1. Jahrhundert nach ihrer Gründung wohl das gesamte Gebiet, das eine ganz oder doch nahezu geschlossene Bevölkerung von jüdischer Abkunft hatte. Mit anderen Worten: der Unterschied von Neh 7 5 gegen Neh :3 glich sich dahin aus, daß das Gebiet des jüdischen Stammes Neh 3 zugleich das Gebiet der jüdischen Kultusgemeinde wurde; hier und da wird durch die Unziehungsfraft der letteren das judische Gebiet um Jerusalem noch erweitert worden sein. Diese Lage der Dinge wird uns durch 1 und 2 Mak bezeugt. Die Grenzen des jüdischen Gebiets decken sich ziemlich genau mit den Neh 3 bezeichneten Gegenden. Im Suden 10 ist die Grenze Bethzur (Bethsura) 1 Mak 4, 29. 61; 6, 31: 2 Mak 11, 5; vgl. Reh. 3, 16. Im Norden lag Bethhoron an der Grenze 1 Mak 3, 16, im Westen Emmaus (das heutige 'amwas) 1 Mak 3, 40, das B. 42 schon als judisch bezeichnet wird; vgl. Neh 3, 15; 17 f. 9. 12. Ergänzt werden diese Angaben durch das Berzeichnis der Festungen, die Bacchides um 160 v. Chr. "in Judäa" herstellen läßt 1 Mat 9, 50 ff., Jericho im Osten 15 (Neh 3, 2), Emmaus und Gazara (Gefer) im Weften, Bethhoron und Bethel im Norden, Bethaur im Suben. Die übrigen zwei ober brei Orte find aus verschiedenen Grunden nicht mit Sicherheit zu bestimmen. In Betreff der ersten Namen schwankt die Lesart zwischen καὶ την Θαμναθά Φαραθών und κ. τ. (4). καὶ Φαραθών. Wenn auch Joseph. Antiq. XIII 1, 3 der zweiten folgt, so ist für 1 Mak ohne Zweifel die erste besser be-20 zeugt. Man kann nicht anders übersetzen als Thamna (Thimna) bei Pharathon und hat das von dem Thamna verstanden, das etwa 15 km nördlich von Bethhoron und rāmallah. bingegen mehr als 20 km füblich von fer ata bei nābulus (Sichem) = Bharathon gelegen ift (S. 583,13). Es fällt schon auf, daß man den unterscheidenden Zusat für dieses Thamna von einem so weit entfernt liegenden Orte hergenommen haben sollte; das Bedenklichste 25 aber ist, daß dieses Thamna damals nach 1 Mak 11, 34 nicht zu Judaa, sondern zu Samaria gehört hat. Weber dieses Thamna noch das for ata bei Sichem passen in den Zusammenhang von 1 Mat 9, 50 ff. Es giebt nun zwei Orte Namens Thimna in dem judäischen Gebiet, das eine bei Beth Semes und das andere zwischen bet nettsf und Bethlehem; ob eins von diesen gemeint ist, muß unentschieden bleiben, ebenso die 30 Deutung von Bharathon. Außerdem wird noch der Ort  $T \epsilon \varphi \acute{\omega} r$  genannt (Josephus a. a.  $\mathfrak L$ . Toyóar), den man wohl auf ein hebräisches ਜ਼ਾਵਨ hat zurückführen wollen. Sicherlich wäre dann nur an das Jos. 15, 34 (S. 564, 14) genannte zu denken. Wie es sich mit diesen zweifelhaften Orten auch verhalten mag, die Hauptfache steht fest: noch um 160 vor Chr. ist das jüdische Gebiet im wesentlichen das von Neh 3, nur im Norden und Westen haben 35 Erweiterungen stattgefunden.

Dieses Gebiet teilte unter dem Perserreiche wie unter der Herschaft der Griechen die Geschicke des süblichen Spriens. Nach dem Tode Alexanders des Großen legten zuerst die Ptolemäer von Agypten aus ihre Hand darauf. Sie behaupteten es mit kurzen Untersbrechungen bis 198; der Sieg Antiochus' III. bei Paneas brachte das sübliche Sprien und damit auch Judäa endgiltig in die Hand der Seleuciden. Es bildete einen Teil der Provinz Coelesprien 1 Mak 10, 69 oder Coelesprien und Phönizien 2 Mak 3, 5; 4, 4; 8, 8; 10, 11—13. Vermutlich hatten die Könige den Juden aus Rücksicht auf ihre Resligion dis zu dem rauhen Eingriff Antiochus' IV. Epiphanes 168 vor Ehr. weitgehende Vorrechte der Selbstverwaltung gestattet. Die Zeichen der Abhängigkeit beschränkten sich auf regelmäßige Zahlung von Abgaben, die der Besehlshaber der Burg in Jerusalem nach 2 Mak 4, 28 einzuziehen pflegte, auf eine fremde Besahung in der Burg von Jerusalem und auf die Heeresfolge. Die Erhebung der Hasmonäer machte allmählich dieser Stellung Judäas ein Ende (vgl. dazu die Angaben 1 Mak 10, 6, 25—45; 11, 28—36; 13, 36—40).

Der griechische Name \*Iovdaía ist ebenso wie das Absettiv Iovdaíos nicht auf 60 hebräisches IIII und IIIII sondern auf aramäisches IIII, stat. emph. plur. Siest 4, 12; Da 3, 8 zurückzusühren. Die ältesten sicheren Zeugen des griechischen Namens treten gegen Ende des vierten vorchristlichen Jahrhunderts, gleichzeitig mit dem Beginn der griechischen Herrschaft über den Trient, auf. Das Fragment des Klearchos von Soli (um 320) steht dei Josephus contra Ap. I 22 allerdings neben mehreren verdächtigen 5 Zeugen, wird aber dennoch als zuverlässig gelten dürsen. Böllig zweisellos ist es aber, daß sich Theophrast und Hekatäus von Abdera in ihren Schriften mit den Juden ihrer Zeit beschäftigt haben (vgl. H. Willrich, Juden und Griechen 43 st.). Beachtenswert ist der Sprachgebrauch in 1 Mat. In diesem Buche sindet sich neben der griechischen Form Iordaía auch die hebraissierende Iorda, und zwar diese Lettere häusiger als die erstere (22 mal gegen 60 17 mal). In 2 Mat sindet sich dagegen ausschließlich die ariechische Korm.

Es gehörte zu den Folgen der hasmonäischen Erhebung, daß J. über seine ursprüng= lichen Grenzen weit hinauswuchs und sich im Laufe der Zeit ein engerer und weiterer Sprachgebrauch des Wortes bildete. Die Ereignisse lassen das als ganz begreislich ersicheinen. Mit dem Hasmonäer Jonathan beginnen die jüdischen Gebietserwerbungen. Alexander Balas überwies ihm 147 vor Chr. die Stadt Ekron mit ihrer Umgebung, b Demetrius II. 145 drei im Norden und Westen an das judische Gebiet angrenzende, bisher zu Samarien gehörende Bezirke (vopoi 1 Mak 11, 28. 34), so daß das von Jonathan beherrschte Gebiet nun als vier Bezirke gerechnet wird 1 Mak 11, 57. Diese Bezirke hießen nach dem Namen ihrer Hauptorte Apherema, Lydda und Ramathaim. Apherema (Awai $o arepsilon \mu a)$  fällt wahrscheinlich zusammen mit dem großen Dorse  $E arphi arrho a arepsilon \mu$ , Efraea, das von 10 Eusebius und Hieronymus im Onomasticon 254. 118; 257. 121 auf 20 römische Meilen nördlich von Ferusalem, d. h. in der Gegend der heutigen Orte sindschil und lubban, angesest wird (wohl verschieden von dem Efrem, das nach Onomasticon 94 fünf römische Meilen östlich von Bethel gelegen haben soll). Lydda entspricht dem Lod des UTs (Esr 2, 33), dem heutigen ludd (S.584, 7), und Ramathaim, das Arimathia des NT, ift nach den 15 Angaben des Eusebius und Hieronymus im Onom. 225.96; 288.146 ( $P_{\epsilon\mu\varphi i\varsigma}$ , Remphthis) wahrscheinlich das heutige rentīs, 14 km nordöstlich von Lydda und 9 km westlich von tibne (= Thamna vgl. S. 583, 15). Der Bunfd, nach Einverleibung diefer drei Bezirke grün= dete sich vermutlich darauf, daß ihre Bewohner der Mehrzahl nach Juden waren und wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit zu Jerusalem auch den politischen Anschluß wünschten. 20 Bald darauf wurde Bethzur an der Südgrenze den Seleuciden entriffen 1 Mak 11, 66, um 142 Joppe (Jafa) besetzt und dann judaisiert 1 Mak 12, 33; 13, 11. Dasselbe geschah mit Gazera (Geser) 1 Mak 13, 43 ff. (vgl. 14, 33 ff.; 15, 28). Johannes Hypcanus (135-105) eroberte Medaba und Samega im Oftjordanlande, unterwarf die Samaritaner um Sichem, später auch die Städte Samaria und Schthopolis, im Süden die 25 Joumaer und zwang sie, die Beschneidung und das jüdische Gesetz anzunehmen (Jos. Antiq. XIII 9, 1; 10, 2 f.). Aristobul I kämpste gegen die Jturäer (s. oben S. 543) und nahm ihnen ein Stück ihres Gebietes ab, dessen Bewohner er judaisierte Antiq. XIII 11, 3; wahrscheinlich ist damit Galiläa gemeint. Alexander Jannaus machte namentlich im Ostjordanlande bedeutende Eroberungen bis in den Dschölän hinein nördlich vom Jarmūk, 30 aber auch am Mittelmeere unterwarf er Raphia, Anthedon und Gaza Antiq. XIII 12—15, bef. 15, 4. Die Anordnungen des Pompejus 63 vor Chr. lösten dieses jüdische Reich auf. Die nichtjüdischen Städte an der Küste und im Ostjordanlande wurden mit der Freiheit beschenkt, der Hohepriester Hyrcan behielt nur das wirklich judische Gebiet (nicht 3. B. Samarien) Josephus Antiq. XIV 4, 4; Bell. jud. I 7, 6. Welche Gegenden 35 dieses umfaßte, zeigt die Aufzählung der fünf Bezirke, in die Gabinius 57 vor Chr. das bisher von Hyrcan verwaltete Land für wenige Jahre teilte: Jerusalem, Jericho, Gazara, Amathus, Sepphoris. Die ersten drei entsprechen dem eigentlichen Judaa, abgesehen von Joumaa, das von Antipater verwaltet wurde; Amathus ist der damalige Hauptort des Gebiets Peräa (f. diesen Arkifel), Sepphoris die Hauptstadt von Galiläa (Antiq. XIV 40 5, 4; Bell. jud. I 8, 5). Herodes als König der Juden (37—4 vor Chr.) beherrschte auch wieder Samarien, erhielt 23 vor Chr. die Landschaften Batanäa, Auranitis und Trachonitis, ferner 20 vor Chr. die Gebiete Alatha und Baneas an den Jordanquellen Josephus Bell. jud. I 20, 4; Antiq. XV 10, 1. 3. Nach seinem Tod kamen Galiläa und Peräa an Herodes Antipas, Batanäa, Trachonitis und Auranitis an Philippus, wäh= 45 rend Archelaus mit dem Titel Ethnarch Joumaa, Judaa und Samaria erhielt. Nach seiner Absetzung (6 nach Chr.) wurde dieses Gebiet der Provinz Sprien hinzugefügt, jedoch unter die besondere Berwaltung eines Profurators (ἐπίτροπος, Landpfleger) aus dem Ritter= stande gestellt, der seinen Sit in Cafarea am Meer hatte. Diese Stellung im römischen Reiche wurde, nachdem Agrippa I 41—44 nach Chr. das Gebiet seines Großvaters Herodes 50 des Großen wieder als König beherrscht hatte, auch auf die übrigen Teile des jüdischen Reiches ausgedehnt. Bei Beginn des judischen Aufstandes jedoch wurde das Gebiet des Krieges von der Provinz Sprien völlig getrennt und Vespasian als besondere Provinz überwiesen, die den Namen Judaa erhielt (Tacitus, Hist. II, 5; Corpus Inscr. Lat. III, S. 857, Dipl. XIV und Nr. 2830). Der Besehlshaber der 10. Legion war zugleich Statt= 55 halter ber Proving: er residierte in Casarea am Meer. Diese Ordnung blieb auch nach der Beendigung des Krieges. Im 2. Ihrh. (vgl. Ptol. V, 16, 1) kam neben Judaa der Name Syria Palaestina in Gebrauch, und seit dem 4. Jahrh. wurde Palästina allein üblich.

Die Schriften des Josephus liefern uns die Belege für den engeren und weiteren Sprachzebrauch, der sich auf Grund der soeben angeführten geschichtlichen Vorgänge ge- 60

560 Judia

bildet hat. Er unterscheidet Judaa von Samarien Antiq. XII 1, 1; XIII 2, 3; XVII 11, 4; und besonders scharf Bell. jud. III 3, 5. Er sett J. sür das Reich der Hasmonäer unter Johannes Hyrcanus Ant. XIII 11, 3, oder unter Megander Jannäus XIV 5, 2. Er bezeichnet damit das Gebiet des Hohenpriesters Hyrcanus (II) Antiq. XIV 11, 2; 5 13, 3 oder das Reich des Herdes XVI 2, 1; 10, 4 ff. oder den Teil der Provinz Sprien, der seit 6 nach Chr. durch Prokuratoren verwaltet wurde Antiq. XVIII 1, 1; 2, 2; XV 11, 4, oder endlich das dem Bespasian übergebene Gediet Bell. jud. III 7, 3; 9, 1, die römische Provinz J. Bell. jud. VII 6, 1; 8, 1. Meint er J. im weitesten Sinne, so schreibt er wohl "ganz Judäa" Antiq. XV 1, 1; XIX 8, 2. Dieser weitere Sprachs gebrauch macht auch verständlich, was auf den ersten Eindruck hin befremdet, nämlich daß Josephus J. auch einige Male geradezu für Kanaan sett Antiq. I 6, 2; 7, 2; IX 14, 1. Bei christlichen Schriftsellern der ersten Jahrhunderte sindet sich das Gleiche, dei Origenes, Tertullian, Eusedius (Onom. ed. de Lagarde 207 249. 281), Hieronhmus u. a. (vgl. Reland 35 ff.). Geographen und Historifer drücken sich in derselben Weise aus, z. B. Ptolem.

15 V, 16, 1; vgl. 15, 6-8; Strabo 16, 749 ff.; D. Caff. 37, 16; 47, 28.

Über 3. im weiteren Sinn ist hier nicht zu reden. Es handelt sich in diesem Artikel um 3. im engeren Sinne, wie es von Samaria, Galiläa und Peräa unterschieden zu werden pflegt (vgl. die betr. Artikel). Für seine Abgrenzung kommen teils die Angaben des Josephus, teils die Angaben im Talmud in Betracht. Josephus bezeichnet Antiq. XIV 20 3, 1 Roren als die nördlichste Stadt J.S. Dieser Ort entspricht dem heutigen karāwā im unteren wādi fār'a, etwa dem nahr ez-zerķā oder Jabbok gegenüber (ZdPB IV, 245 f.). Ferner ergiebt sich aus der Aufzählung der einzelnen Bezirke, die bei Beginn des großen Krieges gegen die Römer besonderen Befehlshabern unterstellt wurden (Bell. jud. II 20, 4), daß der Bezirk Thamna und das Gebiet von Gophna und Afrabattene 25 noch zu J. gerechnet wurden (s. auch III 3, 5). Der Grenzort gegen Samaria, der von Josephus Bell. jud. III 3,5 angegeben wird, Anuath Borkaios, läßt sich vielleicht mit der heutigen chirbet berkst 3 km nordöstlich von el-lubban zusammenzustellen. Auf die Uhnlichkeit des Namens ist nicht viel Wert zu legen, weil die bei Josephus überlieferte Form Bedenken erregt. Aber der Platz empfiehlt sich jedenfalls insofern, als er an der 30 alten Straße von Jerusalem nach Sichem und Samaria liegt und nach den Verhältnissen der Oberflächengestaltung wohl die Nordgrenze der Bezirfe Afrabba und Gophna bezeichnen fann. Mit Josephus stimmt Eusebius überein, wenn er Onom. 214 sagt, daß Άκραβ-βείν die Nordgrenze J.s bilde. Der Talmud nennt ein Dorf του oder του als Grenzpunkt zwischen J. und Samaria; Neubauer (S. 57) meint dazu, daß man es wegen 35 der Uehnlichkeit in den Lauten mit Unuath des Fosephus identifizieren dürfe. Nach Westen zu wird ferner vom Talmud (Neubauer 86) Antipatris als Grenzstadt 3.8 genannt. Diefer Ort lag, wie S. 584,30 näher ausgeführt ist, wahrscheinlich an der Stelle des heutigen kal'at rās el-'ain nordwestlich von Jafa, nördlich von Lydda. Sucht man nun eine Verbindung zwischen den bisher genannten Punkten der Nordgrenze herzustellen, so ergiebt 40 sich, daß diese von Ufrabba, dem heutigen akrabe, an bis nach Antipatris sich an dem Thale entlang gezogen haben wird, das unter dem Namen wādi der ballūt in die Küftenebene hinaustritt. Ob J. im engeren Sinn um den Anfang unserer Zeitrechnung auch ein Stück der Küste eingeschlossen hat, ist zweiselhaft. Der Hasmonäer Seinon hat wohl Joppe unterworsen und judaisiert 1 Mak 12, 33; 13, 11. Pompejus hat sie den 45 Juden genommen Jos. Antiq. XIV 4, 4; Bell. jud. I 7, 7, Cäsar zurückgegeben Ant. XIV 10, 6. Aus dem Besitz des Archelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Profuratoren; sie muß damals in der Mehrzahl judische Sinwohner gehabt haben, da sie während des judischen Aufstandes zuerst von Cestius Gallus und danach von Bespasian erobert wird Bell. jud. II 18, 10; III 9, 2 ff. Seit der Zeit wird wohl die beidnische 50 Bevölkerung in Joppe überwogen haben. Auch in Jamnia wird der jüdische Bruchteil der Bevölkerung der stärkere gewesen sein; Bespasian muß sie ebenfalls zweimal unterwerfen (Bell. jud. IV 3, 2; 8, 1), und nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus wird Jamnia der geistige Mittelpunkt des Judentums. Aber die Art und Weise, wie Josephus Bell. jud. III 3, 5 diese beiden Städte neben den altjüdischen Toparchien 55 nennt, zeigt doch deutlich, daß sie zu dem eigentlichen 3. nicht gehören (vgl. AG 12, 19; 21, 10), wenn auch die Bevölkerung dort der Mehrzahl nach aus Juden bestand. Man darf dagegen nicht die ebendort befindlichen beiden Sätze anführen, nämlich daß J. sich in die Breite vom Jordan bis Joppe ausbehne, und daß die Meeresküfte bis Ptolemais zu J. gehöre. Der lettere Satz paßt auf. 3. im engeren Sinn gar nicht; er läßt sich 60 nur verstehen, wenn man J. als das von römischen Landpflegern verwaltete (Bebiet aufJudaa 561

faßt, wie wenn Josephus Casarea am Meer die bedeutenoste Stadt in J. nennt (Bell. In derselben Weise ist auch der erfte dieser beiden Sate zu verstehen. jud. III 9, 1). Die Grenzverhältnisse westlich von der Linie Antipatris-Lydda waren schwankend: die jüdische Bevölkerung überwog, aber das Land war nicht altjüdisch. — Die Westgrenze des eigentlichen Judäa bestimmt sich einerseits nach den Toparchien, die Josephus aufzählt: 5 Lydda, Ammaus, Bethlethepha und Joumaa (Bethlethepha ist wahrscheinlich Bell. jud. III 3, 5 in Bella verderbt worden; vgl. IV 8, 1 und Schürer II 3 181 ff.). Anderer= seits ist daran zu erinnern, daß von den philistäischen Städten nur einige im Besitz der Juden waren. Ekron kam schon unter dem Hasmonaer Jonathan an Judaa IMak 10, 89, Asdod gehörte unter Alexander Jannäus und unter Herodes zum jüdischen Reiche Jos. Antiq. 10 XIII 15, 4; XVII 8, 1 und mußte von Bespasian unterworfen werden Bell. jud. IV 3, 2, Askalon ist niemals von den Juden bezwungen worden, Anthedon wurde von Augustus an Herodes geschenkt, ebenso Gaza Antiq. XV 7, 3; nach dessen Tode wurde Gaza, vielleicht auch Anthedon zur Provinz Sprien geschlagen Antiq. XVII 11,4 (Schürer II 3 87 91). — Den südlichen Teil J. s bildeten die Toparchien Jdumäa und Engedi 15 Jos. Bell. jud. III 3, 5. Josephus nennt als Grenzdorf gegen Arabien Jardan, deffen Lage unbekannt ist. Vermutlich hat man es auf der Grenzlinie zu suchen, die Jos 15 und Nu 34 für das Gebiet von Juda im Süden gezogen wird (f. d. A. Negeb). Die Grenze wird nach dieser Seite hin stets geschwankt haben, weil hier zum Teil Nomadenftämme hausten. — Die Oftgrenze ist eine natürliche: das Tote Meer und der Fordan. 20

Auf diese Seite fallen die Toparchien Engedi, Herodeion und Jericho.

II. Die Bodenbeschaffenheit des so umschriebenen Gebiets wird im Zusammenhang in dem Artikel Palästina dargestellt werden. Wir kennen eine große Anzahl seiner alten Ortschaften, da gerade über dies südliche Gebiet Palästinas die Quellen nicht spärlich fließen. Nach dem UT wurde es bewohnt von den Stämmen Juda, Benjamin, Dan 25 und einem Teil Sphraims. Beginnen wir mit dem Namen Juda. In Jos 15, 1—12 werden die Grenzen diefes Stammes im Norden und Süden genau angegeben. Tropdem find wir nicht im stande, diese Linien auf den guten Karten, die uns jest zu Gebote stehen, genau nach: zuziehen, da zu viele Bunkte uns unbekannt sind. Man darf die Angaben auch nicht so auffassen, als ob sie eine zwischen den Stämmen unverruckbar feststehende Grenzlinie be- 30 zeichneten, die in der Wirklichkeit von hüben und drüben unantastbar gewesen ware. Die Grenzangaben sind vielmehr eine gelehrte Arbeit, die aus älteren Duellen, vielleicht auch aus der Gegenwart zusammengestellt hat, was ursprünglich ganz verschiedenen Zeiten zukam. Es ist z. B. schwer nachzuweisen, wann die Sud- und die Nordgrenze Judas gleichzeitig den in Jos 15 angegebenen Lauf gehabt haben sollten. Stamm Juda und Reich 85 Juda find nicht auseinander gehalten; während sonst Beerseba als Südgrenze Israels gilt, greift hier die Südgrenze tief in die füdliche Buste hinein. An einer Stelle tritt auch deutlich ein theoretischer, lehrhafter Zug hervor: der Verfasser will nicht darstellen, wie es wirklich gewesen ist, sondern wie es sein soll. Nämlich als Westgrenze des Stammes Juda giebt er das Mittelmeer an V. 12. Wir haben aber oben gesehen, daß nur unter 40 Alexander Jannaus und unter Herodes dem Großen ein kleiner Teil der Kufte zu dem jübischen Reiche gehört hat. Das war für den Berfasser noch nicht vorhanden. Er denkt vielleicht daran, daß die Philister mehreren davidischen Königen in Ferusalem haben Tribut zahlen muffen, und zieht daher die Grenzlinie bis an das Meer, d. h. er fordert dies Gebiet für Juda (vgl. auch Dt 34, 2; 11, 24). Es beruht daher auf einer falschen 45 Einschätzung dieser Angaben, wenn man ihnen einen hohen geschichtlichen Wert beilegt. Nur ungefähr können wir der Darstellung des Verfassers folgen. Die Nordgrenze beginnt V. 5 bei der Mündung des Jordans in das Tote Meer, läuft westwärts über Beth Hogla (= kasr hadschla) dem Gebirge zu und erreicht über den Anstieg von Adummim (= tal'at ed-damm) die Rogelquelle (= bīr eijūb) südlich von Jerusalem; durch das 50 Hinnomthal steigt sie zur Wasserscheibe empor, zieht sich über Kirjath Jearim nach Che-salon (= kesla), Beth Semes ('ain sehems) und Thimma (= tibne) und weiter über Etron (= 'akir) und Jabneel (= jabne) an die Meeresküste B. 11. Man beachte den Abstand dieser Nordgrenze Judas von der oben gezogenen Nordgrenze Judäas! Zur Südgrenze Jos 15, 1-4 vgl. d. A. Negeb.

In dem alttestamentlichen Gebiet Juda, sowie es die vorexilische Zeit kennt, wohnten durchaus nicht allein Judäer. Diese hatten ihre Wohnsitze hauptsächlich in der Breite von Bethlehem, besonders von diesem Orte abwärts nach Westen zu (vgl. die Berwandten Davids). Sie waren nicht Bollblutisraeliten, sondern hatten sich im Lande selbst mit fremden Bestandteilen vermischt. Die drei großen Geschlechter Judas, Sela, Perez und 60

562 Judia

Zerah (Gen 46, 12), werden Gen 38 aus der Berbindung Judas teils mit der Kanaaniterin Sua, teils mit der Thamar abgeleitet, die vielleicht auf die an der Grenze des Regeh gelegene Stadt (und Gegend) Thamar E3 47,9 zu beuten ist und auf kenisitische oder jerahmeelitische Bestandteile hinweist, die dem zurückgehenden Stamme Juda neues Leben 5 zugeführt haben. Ein Teil der Daniten, die im Süden sitzen geblieben waren, ging all-mählich in dem Stamme Juda auf Jos 15, 33 und 19, 41. Weiter südlich, um Hebron und Debir, wohnten die zahlreichen Geschlechter der Kalebiter und Menisster (s. d. A. Kaleb), noch füblicher die Keniter (f. Kain) und Jerahmeeliter. Namentlich Kaleb hätte nach seinem Besitz wohl Unspruch darauf gehabt, als selbstständiger Stamm in Ferael gezählt zu werden. Aber die 10 eindrucksvolle Perfönlichkeit Davids und sein rasches Glück nach dem Tode Sauls bewirften, daß die judaischen Geschlechter die Jührung im Suden Kanaans übernahmen. Infolgebeffen wurde für das gesamte südliche Gebiet der Name Juda üblich Jos 15. Nichtsdestoweniger erhielten sich namentlich die Kalebiter in voller Selbstständigkeit bis über das Eril hinaus. In dieser Zeit treten fie uns wieder bei einer Berschiebung der Bewohner 15 des Gebiets Juda entgegen. Die Edomiter (f. V, 169 f.) brangen von Südosten her im Westjordanlande vor und nötigten die Kalebiter, vor ihnen nach Norden hin zu weichen. Die Entvölkerung, die die Gegend um Jerusalem durch die Magregeln Nebucadnezars crlitten hatte, ermöglichte es ihnen, bort neue Wohnsite zu finden. Sie liegen sich haupt= sächlich in Bethlehem oder überhaupt in der Landschaft Ephrath nieder 1 Chr 2, 12 ff. 50 ff. 20 Später verschmolzen sie völlig mit der jüdischen Kultusgemeinde. Das von ihnen verslassene Gebiet erhielt in der Folgezeit seinen Namen von den neuen edomitischen Bewohnern, in griechischer Form Joumaa. In der Zeit der makkabäischen Erhebung lief die Grenze zwischen den Juden und den Edomitern bei Bethzur (f. oben S. 558, 10).

Die Übersicht der Ortschaften Judas Jos. 15 zerlegt das ganze Gebiet in vier Teile, 25 in den Negeb, in die Sephela, in das Bergland und in die Wüste. Über den natürslichen Unterschied dieser Teile s. Palästina, über die Orte des Negeb s. Negeb. In der Sephela werden nach dem ursprünglichen Text drei Gruppen, nach dem erweiterten Text B. 45—47 vier Gruppen von Ortschaften aufgeführt. Dabei wird unterschieden zwischen und In; dieses ist der offene Ort, jenes der durch eine Mauer geschützte Ort, der für 30 die offenen Orte den Mittelpunkt bildet; daher werden die offenen Orte überhaupt nicht genannt. Die übliche Wiedergabe im Deutschen, Städte und Dörfer, trifft den Unterschied nicht recht. Die erste Gruppe umfaßt nach V. 36 vierzehn Städte, in V. 33—36 sind aber fünfzehn Städte aufgezählt; der Fehler steckt entweder in Adithaim, das die LXX nicht kennt, oder in Gederothaim V. 36, wosür die LXX "ihre Gehöste" sett. Die Orte 35 lagen am Abhang des Berglandes und im Hügellande westlich von Jerusalem und Bethlebem im Gebiet des wadi es-sarar und des wadi es-sant. Folgende von ihnen find bekannt. Esthaol und Zarea (richtiger Zorea), die Jos 19, 41 als Städte Dans verzeichnet sind, liegen nördlich vom wadi es- sarar und entsprechen den heutigen kleinen Orten aschuwa und sar'a. Guerin hat aschuwa mit Esthaol deshalb zusammen-40 gestellt, weil er in dem benachbarten bet alab von einigen alten Einwohnern erfuhr, daß aschuwa' früher den Namen Aschu'al oder Aschtu'al getragen hätte (Iudée II, 137. 382). Beide Orte werden Ri 13,25: 16, 13 mit der Geschichte des Stammes Dan in Berbindung gebracht; Zorea wird Ri 13, 2 als die Heimat Simsons genannt und 2 Chr 11, 10 als eine Festung Rehabeams erwähnt. Sie entspricht wol der Stadt Sarha der 'Amarna-15 Tafeln. Sanoah B. 34 barf mit chirbet zānū'a zwischen wädi ex-sarār und wädi es-sant zusammengestellt werden. Südwestlich liegt chirbet jarmūk, das nach dem Onomasticon des Eusebius 266 mit der Stadt Jarmuth V. 35; 10, 3. 5. 23; 12, 11 zu vergleichen ist. Die Stadt Abullam, die selbstwerständlich nicht von der Bergseste Abullam (1 Sa 22, 1; 2 Sa 23, 13 2c. zu trennen ist, muß nach der Aufzählung 50 Jos. 15 am wädi es-sant gelegen haben (vgl. Neh 11, 30). Elermont Ganneau hat mit großem Scharfsinn ihre Lage an dem Hügel schech madkur westlich vom wadi exsūr und eine Umbildung ihres Namens in chirbet 'id el-mīje nachzuweisen versucht. Noch Eusebius kennt den Ort 10 römische Meilen östlich von Eleutheropolis. Socho ist ohne Zweifel mit ehirbet sehuweke am Südabhang des wādi es-sant identisch (vgl. 55 1 Sa 17, 1; 2 Chr 11, 7; 28, 18). Die zweite Gruppe B. 37—41 zählt 16 Städte; nach den wenigen Orten, die wir nachweisen können, ist zu schließen, daß sie westlich und südwestlich von der ersten nach Gaza zu gelegen haben. Mizpe B. 38, "die Warte", darf nach dem Onomasticon 279. 139 in dem hochragenden Kalkfelsen tell es-safije am Juße des Berglandes neben dem wadi es-sant, westlich von chirbet schuweke to angenommen werden. Lachis B. 39 such man neuerdings in tell el-less, das burch

die Ausgrabungen von Flinders Petrie 1890 als alte Ortslage und Festung erwiesen ist. Lachis wird schon in den 'Amarna-Tafeln als Sitz eines kanaanitischen Herrschers erwähnt. Rehabeam befestigte die Stadt 2 Chr 11, 9; der judäische König Amazja wurde hier getötet 2 Chr 25, 27 Die Belagerung der Stadt durch Sanherib 2 Kg 18, 14; 19, 8 ift auf den afsprischen Denkmälern dargestellt. Auch Nebucadnezar eroberte sie Ser 34, 7. 5 Eglon V. 39 bedt sich mit der unweit nördlich gelegenen Stätte chirbet adschlan. Lahmas (oder Lahmam?) B. 40 hat man mit chirbet lahm südlich von bet dschibrin zusammengestellt. Die dritte Gruppe B. 42-44 zählt neun Städte, nach LXX zehn, da fie B. 44 statt Maresa die beiden Orte  $Ba \vartheta \eta \varsigma \acute{a} \varrho$  und  $A \imath \lambda \acute{a} \iota \mu$  aufführt. Sie scheint in ber Gegend von bet dschibrin angesetzt werden zu müssen. Libna B. 42 war Euse= 10 bius noch bekannt; sie lag nach Onom. 274. 135 in der Gegend von Cleutheropolis und hieß damals Λόβονα, Lobna. Heute ist sie verschollen. Regila V. 44, auch in der Geschichte Davids erwähnt 1 Sa 23, 1-13, wird vom Onom. 270. 120 unter bem Namen Knλα, Echela sieben römische Meilen östlich von Eleutheropolis angesetzt und würde dem= nach der chirbet kilā am oberen wädi es-sur entsprechen. Aber dieser Ort liegt nicht 15 in der Sephela, wie doch Jos 15, 33 fordert, sondern im Berglande. Die Lage Regilas muß daher mindestens zweifelhaft bleiben. Ebenso steht es mit Nezib B. 43, das vom Onom. 283. 142 in die gleiche Gegend des Berglandes verwiesen und daher häufig mit bet nasīb gleichgesett wird. Achsib (oder Chesib Gen 38, 5 unweit Thimnat) wird im Onom. 301. 112 auf die Ruine Xaobi im Gebiet von Cleutheropolis bei Abullam be= 20 zogen; vielleicht entspricht ihr der heutige Name 'ain el-kezbe nördlich von wädi es-Dann wurde der Ort aber nicht in die dritte, sondern in die erste Gruppe ge= boren! Marefa wird vom Onom. 279. 139 auf zwei römische Meilen von Cleutheropolis angesetzt; man vergleicht daher die südlich von bet dschibrin liegende chirbet meräsch. Es wurde von Rehabeam befestigt 2 Chr 11, 8 und war 14, 9 der Ort, wo der ju= 25 bäische König Assa gegen die Kuschiten kämpste. Nach Josephus Antiq. XII 8, 6 (vgl. 1 Mak 5, 66) zog Judas von Hebron nach Asdod über diese Stadt. Danach läßt sich vermuten, daß sie die Stelle des späteren Betogabra (Eleutheropolis, bet dschibrin S. 573, 4) vertreten hat. Sie wird von Josephus wiederholt als eine Stadt in Joumaa genannt Antiq. XIII 9, 1; XIV 4, 4; 13, 9. Die vierte Gruppe B. 45—47 nennt 30 Efron, Asdod und Gaza; über sie vgl. den A. Philister.
Die Ortschaften des Gebirges von Juda sinden sich B. 48—60 in fünf Gruppen, zu

denen aber nach LXX eine sechste hinzuzufügen ist. Zwischen Vers 59 und 60 zählt die griechische Übersetzung elf Städte auf, die ohne Zweisel ursprünglich im hebräischen Texte gestanden haben (s. u.). Die erste Gruppe B. 48-51 zählt elf Städte und ist südlich 35 von Hebron, südwestlich von bet dschibrīn zu suchen. Samir B. 48 hat Guerin mit schirbet somara südwestlich von Hebron zusammengestellt. Jathir (auch Jather 1 Chr 6, 42) lag nach Onom. 266. 133 und 255. 119 in der südlichen Landschaft Daroma (s. Palästina), 20 römische Meilen von Eleutheropolis, ein großes Christendorf. Dazu paßt die Ruine fattīr südlich von Hebron insofern, als sich dort Überreste einer Kirche 40 finden; die Entfernung deckt sich nicht ganz. Sie wird auch 1 Sa 30, 27 unter den Orten genannt, denen David Anteile von der Beute der Amalekiter zusandte. Socho deckt sich mit chirbet schuweke nördlich von 'attīr. Debir B. 49, das auch Kirjath Sanna und Kirj jath Sepher genannt wird Jos 15, 15; Ri 1, 12, war eine kanaanische Königsstadt von einiger Bedeutung, die nach Jo 15 und Ri 1 von dem Kenisiter Othniel (s. Kaleb), nach Jos 45 10, 38 f. von Josua erobert sein soll. Da das Onomasticon nichts über die Lage des Ortes sagt, so sind wir lediglich auf Bermutungen angewiesen. Bon diesen empfiehlt sich am meisten die, welche Debir in dem Dorfe eil-claharije sucht, einem wichtigen Kreuzungspunkt der Wege südwestlich von Hebron und einer zweifellos alten Ortslage. Anab B. 50 ift heute anab, 5km füdweftlich von ed-daharije; fo heißen zwei Ruinenftätten in geringer 50 Entfernung von einander. Die Stadt soll einst, wie auch Debir und Hebron, in den Händen der sagenhaften Anakiter gewesen sein, deren Besiegung von Josua erzählt wird Jo 11, 21. Esthemo, auch 1 Sa 30, 28 erwähnt, entspricht dem Dorse es-semu a östlich von chirbet schuweke, wo sich verschiedene alte Baureste sinden; nach dem Onomasticon 254.119 lag es wie Jathir (f. oben) in der Landschaft Daroma. Anim versteht das Onomasticon 55 221. 93 von dem Doppelort Anea in Daroma 9 römische Meilen südlich von Hebron, und dieser entspricht den zwei benachbarten Ruinenstätten el-ghuwen el-gharbije und esch-scherkije (oder el-ghuwen el-foka und et-tahta) südlich von es-semuca.

Die zweite Gruppe V. 52—54 umfaßte 9 Städte; sie liegen nördlich von der ersten Gruppe, schließen aber auch Hebron in ihre Zahl ein. Arab (778) heißt in der LXX 60

564 Judan

Aloέμ; es wird von Cusebius im Onomasticon als Ερέμινθα aufgeführt und als ein Dorf im Daroma (f. oben) bezeichnet, während Hieronymus als Stichwort nach bem hebräischen Ereb setzt und den Ort, im Unschluß an Gusebius, mit heromith zusammenstellt. Einer der Helden Davids wird 2 Sa 23, 35 als Arbiter (b. i. aus Arab) aufs geführt; doch hat die LXX sowie 1 Chr 11, 37 den Namen anders gelesen. Englische Forscher vergleichen die unbedeutenden Trümmer er-rablje östlich von dem gleich zu erwähnenden ed-dome. Duma entspricht dem heutigen ed-dome nördlich von ed-claharlje (f. oben), einer bedeutenden Ruinenstätte, wo noch alte Grundmauern, Felsengräber, Cisternen und Höhlen von den einstigen Bewohnern erzählen. Cusebius und Hieronymus 10 nennen Duma Onom. 250. 116 ein fehr großes Dorf im Daroma 17 römische Meilen (oder 25 km) von Cleutheropolis; dieses Maß trifft ungefähr auf die Entfernung des heutigen ed-dome von bet dschibrin (s. S. 573, 10) zu. Die Lesart Ruma (1777), die sich in einigen hebräischen Handschriften und in der LXX sindet, hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Beth Thappuah ist das hochgelegene Dorf taffüh 6 km westlich von 15 Hebron an der alten Straße durch den wädi el-afrandsch nach bet dschibrin. Es ist von Weinbergen umgeben und besitzt gute Duellen nach Westen zu. Alte Mauerreste, Eisternen und Höhlen beweisen, daß der Ort schon in alten Zeiten bewohnt war. 1 Chr 2, 43 wird Thappuah als Sohn Kalebs aufgeführt, d. h. der Ort war, ehe sich die Edomiter bier festseten, vom Stamme Raleb besett. Seine von Natur wichtige Lage wird 20 dadurch bezeugt, daß ihn der sprische Feldherr Bakchides zum Schutze der in das Bergland führenden Straßen befestigen läßt 1 Mat 9, 50 (Tephon in Judaa vgl. S. 558). Er wird im Onom. 235. 260. 104 als ein Grenzort zwischen Palästina und Ugypten bezeichnet und 14 römische Meilen (etwa 21 km) von der Ebene Rephaim (nach Süden zu) angesett, was ungefähr zu ber Lage von taffuh stimmt. Un letter Stelle unter ben neun Städten 25 dieser Gruppe steht das wohlbekannte Hebron oder Kirjath Arba; im ganzen können wir von diesen neun Stadten bemnach nur drei mit Sicherheit nachweisen; unter ihnen ift Hebron von größerer Bedeutung.

Hebron nahm den Ruhm eines hohen Alters für sich in Anspruch; wir lefen Ru 13, 22, daß diese Stadt sieben Jahre früher als Zvan, d. i. Tanis, in Agypten erbaut worden 30 sci. Diese merkwürdige Nachricht können wir bisher nur von den ägyptischen Denkmälern aus ein wenig beleuchten. Auf ihnen wird Tanis schon für die Zeiten des alten Reichs vor dem Eindringen der Hyksos bezeugt, man hat den Namen des Königs Pepi's I. aus der sechsten Dynastie auf einem Stein in Tanis gefunden. Aber eine wirkliche Verwer= tung jener Nachricht ist uns bis heute nicht möglich. Dem hohen Alter ber Stadt ent-35 spricht es, wenn uns Hebron als die Heimat mancher Sagen entgegentritt. Was uns im AT davon aufbewahrt ist, betrifft teils die Gestalt Abrahams, der in Mamre (f. S. 568, 17) sein Zelt gehabt haben und in der Höhle von Machpela (f. S. 566, 17) begraben worden sein soll, teils die ältesten Bewohner der Stadt. Als solche werden Ru 13, 23 und Ri 1, 10 drei Enakitergeschlechter bezeichnet, Ahiman, Sesai und Thalmai; sie sind von dem Stamme 40 Kaleb (j. d. A.) besiegt und ihres Besitzes beraubt worden Ri 1, 20; Jos 15, 14 (14, 6 ff.). Diese Enakiter, ein Volksstamm unbekannter Herfunft, werden von der Sage als gewaltige Riesen betrachtet Nu 13, 32 f.; Dt 2, 11; als ihr Vater gilt Arba Jos 15, 13; 21, 11, der gewaltigste von allen 14, 15. Diese letztere Angabe scheint ein junger Zug der Sage zu sein, da sie den älteren Namen der Stadt, Kirjath Arba, in dem Sinne 45 "Stadt des Arba" erklaren will. Die Richtigkeit dieser Erklarung ift sehr zweifelhaft; sie verträgt sich jedenfalls nicht mit der anderen Form des Namens, in der 📭 ben Artikel hat, FETST FITE Gen 35, 27; Neh 11, 25. Für diese Namensform kann vielleicht die Deutung "Bierstadt", "Stadt der Vierzahl" in Betracht kommen. Sie ist von Ewald (Geschichte Israels II, 494) geäußert und von Furrer (Bibellexikon II, 628) dahin aus-50 geführt worden, daß die Stadt ursprünglich vier Kamilien umfaßt habe, die in vier abgesonderten Quartieren wohnten, wie man noch heute vier Stadtteile unterscheiden könne. Bierzu ift jedoch zu bemerken, daß das UI von drei Enakitergeschlechtern in Bebron redet (i. oben), sowie daß die jetige Stadt in sieben Quartiere eingeteilt wird. Bei Hieronymus, Peregrinatio S. Paulae, finden wir die wohl auf judische Gelehrte zuruckgehende 55 Angabe, daß Kirjath Arba die Stadt der vier Männer bedeute, nämlich Abrahams, Fjaaks, Jakobs und Adams (oder Ralebs). Mehrere dem Priesterkoder angehorige Stellen, nämlich Gen 23, 2 ff.; 25, 10; 19, 32 (vgl. Nu 13, 29), nennen die alten Bewohner Hebrons Setither; mit welchem Recht das geschieht, und welche Auffassung der Setither dem zu Grunde liegt, ist zweiselbaft (f. Kanaamiter). Zur Zeit des Josephus erzählten die 60 idumaifchen Bewohner Bebrons fogar, daß ibre Stadt alter fei als Memphis in Agppten;

man berechnete ihr Alter damals auf 2300 Jahre (Bell. jud. IV 9, 7). Hebron darf baher als eine sehr alte, wenn nicht geradezu als die älteste Stadt des füdlichen Gebirges gelten. Die natürliche Lage des Ortes läßt das wohl verstehen; er liegt in den oberen, noch nicht sehr tief eingeschnittenen Anfängen eines Thales, dessen Hauptrichtung nach Süden geht, parallel mit der Wasserscheide. Die Umgebung ist eine besonders nach Norden, 5 auch nach Often hin ansteigende fruchtbare Sochebene mit einer durchschnittlichen Söhe von 950—1000 m. Im Often und Norden wird sie von dem Bergrücken, der die Waffer= scheide bilbet, überragt; nach Süden ist sie durch mehrere Höhenzüge und tiefe Thäler geschützt; nach Westen eröffnen mehrere Thäler einen nicht schwierigen Abstieg zur Küste hin. Diese Hochebene bot den geeigneten Ort zur Bereinigung und Areuzung der Wege 10 von vier Seiten her: von Norden führte die an der Wasserscheibe entlang laufende Straße auf fie zu, von Westen her mündete die Straße aus Gaza, von Südosten eine ägyptische Straße über Beerseba, von Südwesten der alte Handelsweg vom Roten Meere. Dielleicht hat dieser Umstand, daß vier alte Straßen hier zusammenlausen, den Anlaß zu der Be= nennung Kirjath "Arba" gegeben. Hebron mit seiner Hochebene war zugleich die Stätte, 15 wo man nach den Gefahren einer Wüstenwanderung zuerst völlig sichere und bequeme Rast nehmen, vor einer solchen die erforderlichen Vorbereitungen treffen konnte. Die alten Handels- und Verkehrswege haben das Entstehen der Stadt auf der fruchtbaren Hochebene herbeigeführt. Über den Wechfel der Namen Kirjath Arba und Hebron hat Hommel eine Bermutung ausgesprochen, die hier erwähnt werden mag. Er meint nämlich, daß die aus 20 den Amarnabriefen bekannt gewordenen Chabiri der Stadt den neuen Namen Hebron (ursprünglich Chabiran, d. i. Chabiristadt) gegeben hätten, und stellt Kirjath Arba mit dem in den Amarnabriefen vorkommenden Ortsnamen Rubūti zusammen (Altisraelitische Uberlieferung 232 f.). Hindler hingegen nimmt an, daß Kirjath Arba "Stadt des (Gottes) Arba" bedeutet und ursprünglich mit Hebron gar nichts zu thun hatte, sondern 25 in Galiläa lag, der eigentlichen Seimat Abrahams, der Enakiter und Hethiter (Gesch. 38r.

II, 38 f.). Andere haben Hebron mit 741, 7411 zusammengestellt.

Das Buch Josua stellt die Eroberung Hebrons durch die Feraeliten so dar, daß Josua an der Spite des gangen Bolks nach ber Besiegung der fünf verbündeten Könige von Jerusalem, Hebron (König Hoham), Jarmuth, Lachis und Eglon die Stadt erobert und 30 die Bevölkerung dem Banne übergeben habe 10, 36 f. Ri 1, 10 dagegen schreibt diesen Erfolg dem Stamme Juda zu. Beides wird nicht das Richtige sein. Da später der Stamm Kaleb in und um Hebron wohnt, so wird sich dieser selbst wohl von Süden her in den Besitz des Gebietes gesetzt haben, ein Vorgang, der auch in der jetzigen Gestalt der Kundschaftergeschichte (Ru 13 f.; Dt 1, 20—46) noch durchscheint. Im Zusammen- 35 hang mit der späteren Geschichtsauffassung nahm man freilich an, daß Josua das Gebiet um Hebron dem Stamm Kaleb zugewiesen habe Jos. 15, 13—19; 14, 6—14; vgl Ri 1, 10—15. Die weitere Geschichte Hebrons ist nur wenig bekannt. Nach dem Tode Sauls erlangte David in Hebron und ben zugehörigen Städten Wohnsitze für sich und seine Leute, da er mit den Kalebitern verschwägert und befreundet war. Hier suchten die 40 Judäer ihn auf, um ihn zum Stammeskönig zu salben 2 Sa 2, 1—4. Abner, der Better Sauls, verhandelte hier mit David 2 Sa 3, 20 ff. und fand durch Joab (f. o. S. 218) seinen Tod im Thore der Stadt; David veranstaltete ihm ein ehrenvolles Begräbnis und ließ auch das Haupt Jeboseths (f. d. A. oben S. 442, 47) später in Abners Grabe beisepen. An den Mördern Jsboseths vollzog David hier die Pflicht der Blutrache für die 45 Familie Sauls und ließ ihre verstümmelten Leiber an dem Teich in Hebron aufhängen 2 Sa 4, 8—12. Es giebt gegenwärtig zwei große alte Teiche in der Thalsohle, die von den verschiedenen Stadtteilen umgeben wird, einen oberen und einen unteren. Wahrschein= lich geht einer von ihnen bereits auf die Zeiten Davids zurück; welcher? das will man in Hebron noch genau wissen, nämlich der untere, der der größere von den beiden ist. 50 Als David nach einem siebenjährigen Aufenthalt in Hebron Jerusalem zum Sitz seines Bolkskönigtums machte, ging die Bedeutung der Stadt für die Geschichte Jeraels zuruck. Der Aufstand Absaloms begann in Hebron, aber zu dessen Entscheidung hat es nichts beigetragen (2 Sa 15, 7 ff.). Rehabeam befestigte Hebron 2 Chr 11, 10, ohne Zweifel wegen der Wichtigkeit seiner Lage. Bon den vorexilischen Bewohnern Hebrons und seiner Umgebung 55 handelt 1 Chr 2, 42—49; die Hauptzweige der Kalebiter werden dort aufgezählt, darunter Hebron und andere Orte (s. Kaleb). In der Zeit des Exils oder bald nach ihm bemächtigten sich die Edomiter (s. d. A. Bd V S. 169, 50 ff.) der Stadt und ihres Gebiets. Ein Teil der Kalebiter wich nach Norden hin aus; denn wir finden in der nachezilischen Zeit das kalebitische Geschlecht Hur in der Landschaft Ephrath, die sich etwa von Kirjath 60

Fearim bis nach Bethlebem (f. d. A. Bo II S. 667, 27 ff.) ausdehnte (vgl. 1 Chr 2, 19. 50 -55; 4, 4 und den A. Kaled), und einen seiner zweige in zerusalem selbst, nämlich Rephaja Neh 3, 9. Hebron war edomitisch geworden und blied cs, dis Judas Makkabäus um 164 vor Chr. die Stadt und ihre Umgedung vorübergehend unterwarf und zus hannes Hyrcanus nach 128 die Somiter überhaupt mit dem jüdischen Reich vereinigte 1 Mak 5, 65 u. S. 559, 26. Freilich wurde der Besitz Hebrons in der Theorie von den Juden nicht aufgegeben. Im Priesterkoder wird es Jos. 20, 7 als eine Zusluchtsstadt, 21, 11. 13 als Priesterkadt aufgeführt (= 1 Chr 6, 40. 42) und vom Chronisten Neh. 11, 25 (in Abdängigkeit vom Priesterkoder) selbst zur Zeit Serubabels als jüdisch ausgegeben.

Der alte Name des Orts ift heute verloren gegangen. Die Stadt, die jest den Plat des alten Hebron einnimmt, heißt el-chalīl oder vollständig chalīl er-rahman, d. i. Kreund des Barmberzigen [Gottes]. Gemeint ist damit Abraham, der bereits Ja 2, 2:3 mit diesem Beinamen ausgezeichnet wird. Wenn schon bieser Name ben jetigen Ort mit dem Wohnsitze Abrahams nach dem AI, nämlich Hebron, in Verbindung bringt, so wird 15 die Gleichheit der beiden Stätten noch mehr dadurch gesichert, daß das merkwürdige Patriarchengrab Gen 23 von der Überlieferung ohne jedes Schwanken bis heute in elchalil aufgewiesen wird. Nach Gen 23, 9. 11. 17 war dieses Grab eine Höhle; sie ge= hörte zu einem Stud Land, das in der makpela vor Mamre, d. i. wahrscheinlich östlich von Mamre lag. Makpela scheint bemnach ber Name einer Gegend gewesen zu sein; 20 seine Bedeutung ist unklar (vgl. S. 567,23). Mamre wird Gen 23, 19 durch Hebron erflärt, und ebenso muß wohl Gen 35, 29 verstanden werden. Demnach hätte die Grabhöhle der Stadt Sebron gegenüber gelegen, Bebron oder Mamre im Beften, die Sohle im Often. Das entspricht den gegenwärtigen Berhältniffen nicht: der größte Teil der Stadt liegt auf der öftlichen Seite des Thales und das muslimische Heiligtum, el-haram, 25 an dem Oftrande biefes Stadtteils. Wahrscheinlich stand im Altertum die Stadt oder wenigstens der größere Teil der Stadt auf der Weftseite des Thals dem heutigen haram gegenüber. Dort erhebt sich ein breiter Hügel, der den Namen er-rumeidt trägt. Sein Boden ist reich an Höhlen und Cisternen, man sindet dort die Reste von sehr alten Mauern und von jüngeren Gebäuden; er ist demnach in früheren Zeiten bewohnt ges wesen. Benjamin von Tudela (12. Jahrhundert) und Brocardus (14. Jahrhundert) reden auch noch von den Spuren einer alten Stadt "Hoch-Hebron", die auf dieser Höhe gelegen habe. Dort wäre nach Gen 23 Mamre anzusetzen. Um auf die Höhle in der makpelā zurückzukommen, so sollen nach dem AT dort beigesetzt sein: Sara Gen 2:3, 9; Abraham 25, 19; Fsaak, Rebekka, Lea 49, 31 und Fakob, dessen Leichnam nach Gen 35 50, 1 ff. kunstgerecht einbalsamiert wurde. Die nächste Nachricht darüber liesert uns Fosephus Bell. jud. IV 9, 7: "die Grabmäler (ber Familie Abrahams) werden noch heute in diesem Städtchen (Hebron nämlich) gezeigt, aus sehr schönem Marmor und prächtig gearbeitet" Der von ihm gebrauchte Ausdruck  $\mu\nu\eta\mu\epsilon\tilde{\imath}a$  nötigt durchaus nicht, an kunft-volle Bauten (Denkmäler) zu denken; er wird in den Felsen gehauene Grabkammern 40 bezeichnen, etwa mit einer verzierten Front, wie die sogenannten Graber der Könige oder die der Richter im Norden von Jerusalem. Das läßt sich mit der "Höhle" von Gen 23 noch vereinigen. Wenn aber der Pilger von Bordeaux 333 n. Chr. meldet, in Hebron sei memoria per quadrum ex lapidibus mire pulchritudinis, in der die Erzväter beigesetzt seien, so ist das die erste zweifellose Spur von Bauten an dieser Stätte. Bon 45 wem sie herrühren, fügt der Bilger nicht hinzu. Antoninus Marthr erwähnt 570 n. Chr. dort eine vierhallige Basilika und einen in der Mitte offenen Hof, der durch eine Schranke in zwei, für Chriften und Juden bestimmte Raume geteilt sei; dieses Bauwerk muß dem= nach unter der Herrschaft der byzantinischen Kaiser, vielleicht von einem derselben, errichtet worden sein. Es ist im siebenten Jahrhundert in den Besitz der Muslimen übergegangen, 50 darauf an die Kreuzsahrer und von diesen wieder an die Muslimen gekommen; es hat auf diese Weise wiederholt den Wechsel zwischen Kirche und Moschee durchgemacht. Auch find andere Beränderungen mit der Einrichtung des Plates vorgenommen, die jedoch nur zum Teil bekannt sind und sich hier nicht der Reihe nach namhaft machen lassen. Es soll hier nur noch eine furze Schilderung der jetigen Beschaffenheit des haram gegeben, und 55 diese mit einigen geschichtlichen Bemerkungen verbunden werden. Der heilige Plat, ein oblonger Raum von 60:31 m, ist von einer stattlichen Mauer umschlossen, die etwa 18 m boch ift. Ihr oberer Teil ift ein Werk ber Muslimen. Gie hatten auch auf die vier Ecken vier Minarets aufgesett; doch stehen jett nur noch zwei von ihnen. Der untere Teil der Mauer bis zu einer durchschnittlichen Söhe von 12 m ist alt und sehr sorgfältig hergestellt. 60 Die Steine sind schön behauen und zum Teil sehr groß; einer ist über 11 m lang und Judaa 567

mehr als 1 m hoch. Die innere Fläche des haram liegt etwa 4,50 m höber als die westlich benachbarte Straße der Stadt. Der Zugang zu ihr befindet sich gegenwärtig an der Ostseite. Man hat nämlich in neuerer Zeit an der südlichen, östlichen und nördlichen Seite in einigem Abstande vom Heiligtum eine zweite Mauer aufgeführt und den Raum zwischen beiden Mauern als bequemen Zugang zu der höher gelegenen Fläche des haram 5 eingerichtet. Auf zwei Freitreppen im Norden und Süden der alten Ringmauer kann man den östlichen Zugang zum heiligen Bezirk erreichen; doch pflegt nur die südliche Treppe den Besuchern offen zu stehen. Das östliche Thor führt durch die Ringmauer, die hier 2,60 m stark ist, in eine doppelte, von Spikhogen überwölbte Halle; in ihrer süblichen Hälfte befinden sich zwei achteckige Kapellen, in denen die Kenotaphe des Abraham und 10 der Sara stehen. Der erstere, etwa 2,50 m lang und 1,20 m breit, besteht aus Mauerwerk, das mit Marmorplatten bekleidet ist; schwere, seidene Decken hüllen ihn ein. Zwischen diesen beiden Schaugräbern öffnet sich südwärts der Eingang in die eigentliche Moschee. Sie nimmt den gesamten südlichen Raum des geheiligten Bezirkes ein. Ihre Ausdehnung beträgt von Often nach Westen 28 m, von Norden nach Süden 21 m. Sie ist durch vier 15 starke Pfeiler mit vortretenden Säulen in drei von Spithogen überwölbte Hallen oder Schiffe (also neun Gewölbe) eingeteilt. Diese Schiffe sind von ungleicher nordsüblicher Breite, das süblichste hat die geringste Breite. Im mittleren Schiff stehen die Grabzgebäude für Jsaak und Rebekka, an die südlichen Pfeiler angelehnt. Unter dieser Moschee foll sich die Höhle mit den Patriarchengräbern befinden. Man bezeichnet in dem südlichen 20 und in dem mittleren Schiff je eine Stelle als Zugänge zu ihr. Der eine soll in die westliche, der andere in die östliche Höhle führen; man spricht nämlich schon seit der gries chischen und lateinischen Übersetzung des AT von einer Doppelhöhle (Luther: zwiefache Höhle; lat. spelunca duplex) auf Grund einer zweifelhaften Deutung des hebräischen Wortes makpelā. Diese beiden Zugänge sind durch Steinplatten in der Pflasterung des 25 Bodens verschlossen. Eine dritte Offnung befindet sich in dem nördlichen Schiff, sie gleicht dem Mundloch einer Cifterne und ift wie dieses mit einem Steine zugedeckt. Durch das Loch dieses Steins hat man bei der letzten genaueren Untersuchung 1882 (f. unten) mit Hülfe einer Lampe festgestellt, daß sich darunter ein leeres Gemach befindet, dessen Wände und Decke zum Teil Felsen zu sein schienen, und an dessen südöstlicher Wand ein Thor 30 bemerkt wurde, das große Uhnlichkeit hatte mit einem Eingang in alte Felsengräber, wie sie sich häufig in Palästina finden. Verläßt man die Moschee in nördlicher Richtung und schreitet durch die oben erwähnte Vorhalle, so gelangt man auf den offenen Hof des haram. Er umfaßt nur einen kleinen Teil der nördlichen Hälfte des Bezirks. Das nörds liche Ende ist durch mehrere Gebäude aus der neueren Zeit bedeckt. Eins von ihnen 85 enthält die Kenotaphe Jakobs und der Lea. Das Grab Josephs — selbstverständlich wieder ein Schaugrab — befindet sich in einem Anbau, der erst nach den Kreuzzügen (1393) an die äußere Nordwestecke der schönen Kingmauer des Heiligtums angesügt worden Diese Kenntnis des jetzigen Heiligtums verdanken wir den Beobachtungen, die seit 1862 bei Besuchen von seiten hochgestellter Personen ausgeführt werden konnten. Denn 40 die fanatisch gesinnten Muslimen Hebrons verwehren jedem "Ungläubigen" den Eintritt in die Moschee; es wird nur gestattet, die südliche Freitreppe hinanzusteigen. Durch besons dere Erlaubnis des Sultans erhielten Zutritt 1862 der Prinz von Wales, 1866 der Marquis von Bute, 1869 der Kronprinz von Preußen und 1882 die Prinzen Albert Victor und George von Wales. Über den Besuch des Prinzen von Wales hat der 45 preußische Konsul Dr. G. Rosen, über den Besuch der englischen Prinzen 1882 der englische Offizier und Balästinaforscher C. R. Conder berichtet (f. die Litteratur). Auch hat im Jahre 1119 eine Untersuchung des Patriarchengrabes durch lateinische Mönche statt= gefunden, über die wir Berichte kennen. Sie bestätigt, daß es unter der Moschee (Rirche) unterirdische Gemächer und Grabkammern giebt; aber leider ist sie nicht genau genug ge= 50 führt worden und unwollendet geblieben, so daß sie uns kein deutliches Bild liesert.

Das Alteste an dem jetigen haram ist ohne Zweifel die stattliche Ringmauer. Graf M. de Vogüs hat in seinem Prachtwerke Le temple de Jérusalem (Paris 1864), S. 4 ss. dereits darauf ausmerksam gemacht, daß die Behandlung der Steine sehr derzienigen gleicht, die an der südsichen Mauer des haram in Zerusalem wahrzunehmen ist, 55 genauer gesagt an den Stücken, die dort unmittelbar über der Schicht liegen, die de Vogüs wohl mit Recht von Hervoles dem Großen herleitet. Nach diesem Merkmal würde man die Mauer eher der Zeit nach Hervoles als etwa diesem selbst zuschreiben. Zugleich fällt ins Gewicht, daß Fosephus von einem Bauwerk an dieser Stätte noch nichts zu wissen scheint, aber der Pilger von Bordeaux bereits von einem solchen redet; vielleicht entspricht 60

568 Judia

das Viereck (quadrum), von dem er redet, schon dem Umfange des jetzigen Bezirks. Die von Antoninus Marthr erwähnte Basilika könnte auf die Zeiten Justinians zurücksgehen. Da die jetzigen Säulenkapitäle an den Pfeilern zum Teil noch byzantinische Zeichnung haben, so ist man geneigt, sich die Basilika bereits an der Stelle der Moschee zu denken, als die älteste Borgängerin des jetzigen Baues, der demnach gewisse Stücke des älteren Gebäudes in sich aufgenommen hätte. Mit dieser Annahme stimmt die Angabe des Samuel Bar Simson um 1210 gut überein, daß nämlich "das heilige Haus" in Hebron vor 600 Jahren erbaut worden sei. Die unterirdischen Gänge, Gemächer und Gewölbe, von denen die Berichte über die Untersuchung des Jahres 1119 reden, würden demgemäß ebenston bis Brichte über die Untersuchung des Jahres 1119 reden, würden demgemäß ebenston späterer Zeit kann kaum gedacht werden; denn die eigentümliche Anlage und Einteilung der einstigen Kirche (jetzigen Moschee) — das Jehlen einer Apsis, die Richtung der Achse von Südost nach Nordwest, die Teilung in neun Vierecke, von denen die mittleren drei sast quadratisch sind — legt den Schluß nahe, daß sich der Baumeister des ersten christs lichen Gotteshauses über dem Patriarchengrabe bereits an seste Schranken gebunden sah,

nämlich an die Ringmauer des haram.

Schon oben ist von der Lage Mamres die Rede gewesen (f. S. 566, 20). Mit ihr hängen die Eichen (oder Terebinthen) Mamres zusammen, neben denen Abraham nach dem zehovisten sein Zelt aufschlug Gen 13, 18; 18, 1. Ist Mamre nach Gen 23, 19; 20 35, 27 ein Ort gegenüber dem Patriarchengrabe, so handelt es sich um heilige Bäume, d. h. um eine Kultusstätte neben diesem Orte. Anders stellt Gen 14, 13 die Sache dar: Mamre, sowie Aner und Estol sind Amoriter in Hebron, zu denen Abraham in einer Art von Schutzverhältnis steht. Eskol fällt wohl zusammen mit dem Orte Eskol, nach dem das Thal genannt ist, bis zu dem die Kundschafter vordrangen Nu 13, 23; 25 32, 9; Dt 1, 24. Dieser Ort beckt sich wahrscheinlich mit dem heutigen bet iskahel 6 km nordwestlich von Hebron; Hieronymus erwähnt Eskol in der Peregrinatio S. Paulae am Wege zwischen Bethzur und Hebron. Daß nun Mamre und Eskol Ortsnamen sind, spricht nicht zu Gunften der Darstellung in Gen 14. Das Kapitel nimmt auch sonst eine Sonderstellung unter ben Quellen der Genesis ein, es wird neuerdings meistens 30 als jung angesehen; daher verdient die andere Darstellung den Borzug. Man hat ferner Uner mit der höhe ne'ir im Westen Hebrons, Mamre mit chirbet und ain nimre im Norden der Stadt verglichen; aber diese Gleichungen sind an sich unsicher, und die letztere wurde zu den Angaben des AT über die Lage von Mamre gar nicht passen. Wenn wir daher bei diesen stehen bleiben (vgl. S. 566, 20), so erübrigt die Frage, ob sich sonst eine 35 zuverlässige Nachricht über die Eichen Mamres findet. Die LXX setzt statt des Plurals den Singular dors (Eiche oder heiliger Baum überhaupt), und auch Fosephus läßt Abraham περί την Ώγύγην καλουμένην δοῦν bei Hebron wohnen Antiq. I 10, 4. Diese selt= same Benennung zeigt, daß wir es mit einer von Mythus und Sage umwobenen Stätte zu thun haben. Ogygisch heißt bei den Griechen überhaupt "uralt, riesengroß"; aber Josephus setzt nicht das Adjektiv. Die Übertragung des Namens  $\Omega\gamma \dot{\nu}\gamma \gamma$  auf einen Baum bleibt rätselhaft. Es handelt sich doch wohl um denselben heiligen Baum, wenn Josephus Bell. jud. IV 9, 7 erzählt, etwa sechs Stadien von Hebron zeige man eine sehr große Terebinthe, die so alt wie die Welt sei. Der Wechsel von Eiche und Terebinthe fällt nicht ins Gewicht gegenüber bem anderen Umstande, daß in beiden Stellen ein uralter 45 und sagenberühmter Baum gemeint ist; es wird richtig sein, an einen und denselben Baum, nicht an verschiedene Bäume zu benten. Man hielt an dieser Stelle vielbesuchte Märkte ab. So ließ Hadrian nach dem Aufstande Bar Rochbas eine so große Zahl von Juden an der Terebinthe bei Sebron verkaufen, daß ein judischer Sklave nicht mehr galt als ein Pferd (Chronicon paschale ed. Dindorf I, 474; Hieronhmus zu Sach 11, 5; Jer 31, 15). 50 Neben ihr war eine berühmte heidnische Opferstätte, die der Kaiser Konstantin zerstören und durch eine christliche Kirche ersetzen ließ (Eusebius, Vita Const. 3, 57). Wahrschein= lich ist dieser Maßregel auch der alte Baum zum Opfer gefallen; denn Hieronymus sagt im Onomasticon (ed. de Lagarde 114), daß der Baum bis zur Zeit seiner Jugend und der Herrschaft des Konstantin noch gezeigt worden sei, und redet in der Peregrinatio 55 S. Paulae nur von den Spuren dieses Baumes, die noch zu sehen seien. Dieser Baum war die lette Station am Wege von Jerusalem nach Hebron, zwei römische Meilen (3 km) von Hebron entfernt (Pilger von Bordeaux 333). Dieses Maß paßt vollkommen auf die Stätte, die heute ramet el-chalil heißt (d. 6. Rama Abrahams). Sie liegt 3 km nördlich von Hebron, hoch und frei auf der Wasserscheide (1020 m), östlich vom Wege nach 60 Jerusalem. Man sieht aus dem Boden noch zwei bis drei Lagen von schönen, sorgfältig

Judia 569

geschichteten Steinen hervorragen, die vielleicht einst zu der Ringmauer des heiligen Bezirks gehört haben. Weiter öftlich find die Reste einer großen Kirche bemerkbar, wahrscheinlich der Basilita, die Konstantin hier hat erbauen lassen. Dr. G. Rosen hörte 1856 eine Nieberung östlich von den merkwürdigen Steinschichten challet butmet er-räme nennen, d. i. Niederung bei der Terebinthe von Rama — offenbar noch eine Erinnerung an den längft 5 verschwundenen Baum. Die englische Karte (von 1874/81) zeigt dagegen eine challet elbutme westlich von rame. Seit den Kreuzzügen fand eine andere Annahme Beifall. Man beginnt nämlich mit dem dreizehnten Jahrhundert einen fühlicher stehenden Baum als die Abrahamseiche zu bezeichnen (wohl zuerst bei dem Mönche Burchard 1283). Das ist die heute noch nicht ganz abgestorbene ballutat sibtā neben chirbet sibtā im Westen 10 des wädi et-tuffah. Die Ortlichkeit gehört jest den Russen, die neben der im Winter 1888/89 vom Sturm gebrochenen Eiche ein Hospiz und einen Aussichtsturm gebaut haben. Ohne Zweifel hat ramet el-chalīl die wirkliche Überlieferung für sich; Josephus 3. B. erzählt doch, was man in jüdischen Kreisen damals darüber wußte. Daß jene Angaben dem AT gut entsprächen, kann man nicht sagen. Aus den Eichen ist ein heiliger Baum 15 geworden; die LXX anderte wahrscheinlich die Benennung des Orts mit Rücksicht auf die damalige Beschaffenheit. Auch ist die Entsernung der späteren Terebinthe von Hebron reichlich groß dafür, daß sie nach diesem Ort benannt sein sollte. Vielleicht erklärt sich der Unterschied durch die naheliegende Annahme, daß in alter Zeit zahlreiche Gichen oder Terebinthen, ein kleiner Bald ("Hain Mamre"), dicht nördlich von Hebron vorhanden waren, 20 daß aber in späteren Jahrhunderten nur noch ein gewaltiger alter Baum, die  $\delta 
ho ilde{v}_S$  der LXX 2c., übriggeblieben und der einzige Träger der alten Sagen geworden war.

Das jetige Hebron, el-chalil genannt (j. S. 566, 11), zerfällt in sieben Quartiere und zählt 18—19000 Einwohner. Darunter befinden sich etwa 1500 Juden, die drei Synazgogen besitzen; alle übrigen sind Muslimen, die sich gegen fremde Einflüsse sanatisch ab 25 schließen. In der fruchtbaren Umgebung bemerkt man zahlreiche Weinberge. Ubgesehen von Ackerz und Gartenbau beschäftigen sich die Einwohner mit der Zubereitung von Wasserschläuchen, mit Glasbläserei und mit Handelsgeschäften in der Wüste südlich und südöstlich von der Stadt. Diese Leute ziehen also zum Teil noch dieselben Handelspfade, die einst Salomo und Usia beherrschten.

Kehren wir nun zu dem Berzeichnis der Städte in Juda zuruck, das wir oben S. 564 verlaffen haben. Die dritte Gruppe der Orte auf dem Gebirge Juda umfaßt zehn Städte (nach LXX neun s. unten), von denen wir die ersten vier sicher nachweisen können. Ihre Lage zeigt, daß diese Gruppe ungefähr östlich von der zweiten und nördlich von der ersten gesucht werden muß. Maon wird 1 Sa 25, 2 als die Heimat des Kale- 35 biten Nabal genannt (vgl. 1 Chr 2, 45), heute chirbet und tell main, ein an der Wasserscheide gelegener Gipfel 880 m mit alten Grundmauern, Höhlen und Cisternen. Die "Wüste (von) Maon" 1 Sa 23, 24f. bezeichnet wahrscheinlich das südöstlich angrenzende Gebiet. Karmel (Carmel) war ebenfalls Besit Nabals 1 Sa 25, 2. 5 und nach 1 Sa 15, 12 der Ort, wo Samuel dem Könige Saul entgegentrat, als er die Umalektier 40 besiegt hatte. Die Stätte hat ihren alten Namen behalten, el-karmal, 11 km füdlich von Hebron, 819 m hoch an der Wasserscheide gelegen mit bedeutenden Ruinen, darunter von zwei Kirchen. Nach dem Onomasticon 272. 302 (vgl. Notitia dignit. I, 78 f.) lag hier eine römische Besatung; sie sollte offenbar die hier sich kreuzenden Straßen beswachen. Siph, gleichfalls kalebitisch 1 Chr 2, 42, wird in den Erzählungen über die Bers 45 folgung Davids durch Saul erwähnt 1 Sa 23, 19 f.; 26, 1 f. Rehabeam befestigte die Stadt 2 Chr 11, 6. Es entspricht der heutige tell zīf südöstlich von Hebron an der Wasserscheide 878 m mit einigen Felsengräbern. Die "Heide" (so Luther) in der Büste von Siph wird wohl richtiger als Ortsname betrachtet, hebr. 🗝 , dem vielleicht die heutige chirbet choresa entspricht, eine Trümmerstätte 3 km südlich von tell zīf. Fos 50 15, 23 wird ein anderes Siph, das füdlicher lag, im Negeb, gemeint sein. Juta, eine Briefterstadt Jos 21, 16, heißt heute jutta; das ist ein großes Dorf (837m) sublich von Bebron mit fteinernen Saufern, alten Cifternen, Reltern und Felfengrabern. Die Einwohner besitzen große Herden (17000 Schafe). Über Jestreel vgl. Bo VIII, 733,24 ff. Sanoah wird wohl mit der ausgedehnten Ruinenstätte ehirbet zänüta 12 km südlich 55 von jutta zusammengestellt; doch sollte man dann diesen Ort seiner Lage nach in der ersten Gruppe B. 48—51 erwarten. Zu Kain, das man in chirbet jakin südöstlich von Hebron sucht, vgl. den Art. Kain. Beide Namen, Sanoah und Kain, sind in der LXX zu einem Namen Zanaváeiu verbunden; daher werden dort nur neun Städte in dieser Gruppe gezählt. Von einem Gibea in dieser Begend (1 Chr 2, 49), "in dem öst= 60

lichen Teile Daromas" (bes Süblandes), weiß noch das ()nomasticon 246. 128; heute ist die Spur davon noch nicht wiedergefunden. Auch ein Thimna in diesem Teil des Ge-

birges ist unbekannt.

Die vierte Gruppe B. 58f. zählt sechs Städte; sie sind nördlich von der zweiten 5 und britten, d. h. nördlich von Hebron, zu suchen. Halhul findet sich unter dem alten Namen halhul 9 km nördlich von Hebron, ein stattliches Dorf mit einer Quelle, Felsengräbern und alten Mauerresten, 997 m. Beth Bur (Beth Bura), von Rehabeam befestigt 2 Chr 11, 7, wird 1 Chr 2, 45 als kalebitisch aufgeführt und Neh 3, 16 als jüdischer Doppelbezirk genannt. In den Makkaderkriegen spielte es eine wichtige Rolle als bes 10 festigter Grenzort 1 Mak 4, 29. 61; 6, 31. 50; 9, 52, bis es von Simon 140 v. Chr. mit dem jüdischen Gebiet endgültig vereinigt wurde 1 Mak 11, 65; 14, 7 33. Der Name hat sich dis heute erhalten: des sūr liegt 25—30 km südlich von Jerusalen. nahe westlich am Wege nach Hebron, 966 m, durch Mauerreste, Felsengräber und einen Turm aus bem Mittelalter als alte Ortslage fenntlich. Un ber anderen Seite bes Weges 15 liegt die reichliche Quelle 'ain ecl-clirwe, an der nach dem Onomasticon 235 Bhilippus ben Eunuchen aus Mohrenland getauft haben soll. Gebor wird als die Heimat einiger Krieger Davids genannt 1 Chr. 12, 7 und war nach dem Exil von Kalebitern bewohnt 4, 4. 18 (1 Chr 4, 39 wird richtiger Gerar gelesen). Es wird mit dem heutigen chirbet dschedur 911 m, einer alten Ortslage nördlich von bet gur, zusammenfallen. Beth Unoth, 20 das wahrscheinlich "Heiligtum der (Göttin) Anath" bedeutet (vgl. Beth Anath Nof 19, 38) ift mit chirbet bet ainun verglichen worden, einer alten Ortslage mit Mauerresten, mit der Ruine einer Kapelle, mit einer Quelle und einem Teich; sie liegt südöstlich von halhul an der Wafferscheide. Maarath und Elthekon sind unbekannt.

Die fünfte Gruppe ist nur durch den griechischen Text (LXX) uns erhalten worden; 25 daß sie als ein echter Bestandteil des Urtextes anzusehen ist, leuchtet aus den bekannten Ortsnamen, die sie enthält, zur Genüge ein. Von den elf Städten lassen sich acht beftimmen: baraus ergiebt fich, daß das Gebiet dieser Gruppe nördlich von der vorigen, um Bethlehem und bis in den Westen Jerusalems, anzusetzen ist. Thekoa war die Heimat des Propheten Amos Am 1, 1, des von Joad zu David gesandten Weibes 2 Sa 14,2ff. 30 und eines Helden Davids 2 Sa 23,26. Rehabeam befestigte die Stadt 2 Chr. 11, 6, die füblich von Jerusalem Jer 6, 1 und am Rande der Wüste lag 2 Chr 20, 20. 26; 1 Mak 9, 3:3. Die Einwohner waren nach dem Exil Kalebiten 1 Chr 2, 24; 4, 5 und beteiligten sich mit Ausnahme ihrer Oberhäupter an dem Mauerbau Nehemias in Jerusalem Neh 3, 5. 27. Jett sind noch Ruinen des Ortes vorhanden, Reste einer christlichen Kirche, Cisternen und 35 Gräber; er heißt tekū'a und liegt 16 km füdlich von Jerusalem (vgl. Onomasticon 261. 156; 254. 119). Das Grab des Amos wurde dort bis ins Mittelalter gezeigt. Ephratha wird im griechischen Text mit Bethlehem gleichgesetzt, ähnlich wie in den Glossen Gen 35, 19; 48, 7; doch läßt sich zweifeln, ob Ephratha, sonst Name einer Landschaft, auch Name einer Stadt gewesen ist (vgl. II, 667, 27). Peor (griech. Payág, vgl. Gen 36, 39) 40 lag nach dem Onomasticon 300. 123 in der Rähe von Bethlehem und deckt sich mit der alten Ortslage fäghür 915 m an der Wasserscheide. Etam (griech. Airán, Airáu; hebr. wurde von Rehabeam befestigt 2 Chr 11, 6 und war nach dem Exil von Kalebitern bewohnt 1 Chr 4, 3. Ihr Name ist in 'ain 'atan südlich von den salomonischen Teichen (VIII, 682, 31) erhalten; daher ist wahrscheinlich auf diesen Ort die Angabe des Josephus 45 Antiq. VIII 7,3 zu beziehen, der ein Etam 50 Stadien von Jerusalem bei den Gärten Salomos erwähnt. Kulon (griech Κουλόν) entspricht vielleicht dem heutigen kalönije, einem nordweftlich von Jerusalem an der jetigen Straße nach Jafa gelegenen Dorfe; doch wollen andere ben heutigen Namen auf das lateinische colonia zurückführen (S. 580,11) und betrachten ihn daher nicht als alt. Sores (griech.  $E\omega\beta\eta_S$ ,  $\Sigma\omega\varrho\eta_S$ ) ist wohl das heutige 50 sārīs, ein Dorf im Süden der Straße von Jafa nach Jerusalem, 15 km westlich von dieser Stadt. Karem ( $Ka\varrho\epsilon\mu$ ,  $\Xi\Xi$ ) scheint das ansehnliche Dorf ain kārim 7 km westlich von Jerusalem zu sein. Es wird von lateinischen und griechischen (russischen) Pilgern viel besucht und trägt auch den Namen St. Johann, weil hier die Eltern Johannes des Täufers, Zacharias und Elisabeth, gewohnt haben und Johannes hier geboren sein soll. 56 Seit der Zeit der Kreuzzüge hat man nämlich hier die "Stadt Juda" Le 1, 39 gesucht, bie andere jedoch mit dem oben (S. 569, 51) genannten Juta zusammenstellen wollen. Bether (Gedio, Baidio) ift nach 1 Est 5, 17 auch Est 2, 20 für 777 und Neh 7, 25 für 777 einzusehen, war also nach dem Exil wieder ein jüdischer Trt. Nach Eusedius hist. eccl. IV, 2 und nach dem Talmud wurden die Führer des jüdischen Aufstandes 60 unter Hadrian 135 in Bether besiegt. Der Name bittir haftet heute an einem auf steilen

Judia 571

Felsterrassen gelegenen Dorse 10 km südwestlich von Ferusalem; alte Mauern und Bruchtücke von Inschriften stellen seine militärische Bedeutung außer Zweisel (vgl. Clermont Ganneau, Archaeological Researches I, 463—470). Manocho hängt wahrscheinlich mit dem jüdischen Geschlecht der Manahthiter 1 Chr 2, 52. 54 zusammen, aber die Lage des Ortes ist unbekannt.

Die sechste Gruppe V. 60 umfaßt nur zwei Städte, Kirjath Baal oder Kirjath Jearim und Harabba. Wenn sich auch nur die erste annähernd bestimmen läßt, so steht doch die Lage dieser Gruppe im Westen von Jerusalem außer Frage. Der Name des Orts wechselt. Neben den oben genannten findet sich Baala Jos 15, 9—11; 1 Chr 13, 6 und Baale Jehuda 2 Sa 6, 2; H. Dort hat daraus den Schluß gezogen, daß der vollständige Name 10 Kirjath Baal (Baale) Jehuda gelautet habe, d. i. Stadt des Herrn (Gottes) von Juda. Kirjath Jearim gehörte nach Joj 9, 17 zu dem Städtebund der Gibeoniter, der von Ferael einen Vertrag zu erringen wußte. Längere Zeit war dort die heilige Lade, bis sie David nach seiner Residenz holte 1 Sa 6, 21; 7, 1f.; 2 Sa 6; Bs 132, 6. Jer 26, 21 wird K. J. als die Heimat des Propheten Uria genannt. Es gehörte zu der Landschaft Ephrath 15 (vgl. I, 667), die nach dem Exil von Kalebitern besetzt war 1 Chr 2, 50. 52 f., und wird Ex 2, 25; Neh 7, 29 zu den Orten der jüdischen Gemeinde gerechnet. Seine Lage ist nicht ficher zu bestimmen. Es lag an der Grenze zwischen Juda und Benjamin, westlich von Nephtoah (lifta?), östlich von Chefalon (= kesla), sublich von Beth Horon Jos 15, 9; 18, 14 f.; nach 1 Sa 6, 21 oberhalb von Beth Semes (vgl. Ri 18, 12 öftlich von Zarea 20 und Efthaol); nach dem Onomasticon 271. 109; 234. 103 9 oder 10 römische Meilen (etwa 15 km) nach der (alten) Straße von Jerusalem nach Diospolis (Lydda). Nach dem Borschlage von Ed. Robinson wird häufig das große Dorf karjet el-ineb oder abu ghosch (so genannt nach einem mächtigen Dorfschech im Anfange des 19. Jahrhunderts) 12 km von Jerusalem an der heutigen Straße nach Jafa für die Stätte des alten Kirjath 25 Jearim angesehen. C. R. Conder hingegen glaubt den Ort in ehirbet arma süblich vom heutigen wadi es-sarar wieder gefunden zu haben; doch würde nach dieser Unnahme bie Grenze zwischen Juda und Benjamin zu weit süblich fallen. Jof 18, 58 wird der Ort zu Benjamin gerechnet.

Alls letzter Teil des Gebiets von Juda wird endlich Jos 15,61 f. die Wüste genannt, 30 d. h. ber östliche Abhang bes Gebirges nach dem Toten Meere zu (vgl. den A. Palästina). In dieser Gegend nennt der hebräische Text sechs, die LXX mit starken Abweichungen auch in den einzelnen Namen fieben Städte. Bon ihnen lassen sich zwei nachweisen. Die "Salzstadt," hebr. הבייבילה, lag wahrscheinlich im Salzthal, das durch wiederholte Rämpfe gegen die Edomiter bekannt ist 2 Sa 8, 13; 2 Kg 14, 7. Sie ist daher im 35 Süden nach der edomitischen Grenze hin zu suchen und entspricht dem heutigen tell und chirbet el-milh im wadi el-milh 25 km öftlich von Beerseba (f. den A. Negeb). Engedi, d. i. die Bocksquelle, lag am Toten Meere Ez 47, 10 und war nach dem Ono-masticon 259. 122; 254. 119 ein sehr großes Dorf. Der Name ist an der Quelle des Orts bis heute haften geblieben, ain dschidi. Sie entspringt nördlich von der Mündung 40 bes wadi el-aredsche auf einer 120 m über bem Spiegel bes Toten Meeres gelegenen Terrasse. Neben ihr finden sich noch einige Mauerreste, Spuren der alten Ortslage. Ein steiler Zickzackpfad führt am inneren Rande der Klippe abwärts und ist noch heute der Handelsweg zwischen Jerusalem und Kerak in Moab wie schon im Altertum 2 Chr 20, 2. 16. Der ältere Name des Ortes soll nach Gen 14, 7 und 2 Chr 20, 2 Hazezon Thamar ge= 45 wesen sein; er bezeugt das Vorkommen von Valmen (vgl. Josephus Antiq. IX 1, 2) an dieser Stelle. Die Weinberge Engedis werden HL 1, 2 gerühmt. David suchte in den Felsen der Umgebung Schutz vor den Verfolgungen durch Saul 1 Sa 24, 1 f.

Der hier besprochene Teil ber Ortsliste Judas umfaßt — abgesehen von dem Südlande, dem Negeb — 94 "Städte." Schon nach diesem Ausdruck der Liste darf man nicht daran 50 denken, daß sie alle Orte Judas enthält. Aber selbst wenn man nur die durch Turm und Mauer geschützten Ortschaften Judas in der Liste sucht, so wird man auf einige Lücken ausmerksam. So wird die von Rehabeam angelegte Festung Adoraim 2 Chr 11, 9 nicht genannt, während die übrigen 2 Chr 11, 5—12 ausgezählten Festungen erwähnt sind. Diese Stadt wird auch bei dem Kriegszuge Trhphons gegen den Hasmonäer Simon ge= 55 nannt 1 Mak 13, 20 sowie öfter dei Josephus in den kürzeren Formen Adora und Dora Antiq. XIII 9, 1; 15, 4; XIV 5, 3. Sie ist das heutige dūrā, ein großes, quellenreiches Dorf mit Felsengräbern und alten Bauresten 10 km südwestlich von Hebron. Unter den zahlreichen Ortsnamen in 1 Chr 2 und 4, die wir nicht alle erkennen, gesichweige denn bestimmen können, mag leicht auch noch eine "Stadt" (4, 12) stecken, die 60

572 Judia

in Jos 15 nicht aufgezählt ist. Das 1 Chr 4,22 erwähnte Roseba bedt sich wahrscheinlich

mit chirbet kuwezība nordöstlich von halhūl.

In späterer Zeit erlangen noch einige Orte Wichtigkeit, die früher nicht genannt werden oder erst jüngeren Ursprungs sind. Das letztere trifft auf eine Gründung Herodes 5 des Großen zu. Etwa 60 Stadien südlich von Jerusalem legte dieser eine Stadt Herodia und auf dem nahen Hügel eine Burg (q govozor) an, die er mit prächtigen Gebäuden und Türmen schmückte und Herodium nannte (Josephus, Antiq. XIV 13, 9; XV 9, 4; Bell. jud. I 13, 8; 21, 10). Die Trümmer bieser Bauten finden sich auf dem dschebel el-furedis oder dem Krankenberg füdwestlich von Bethlehem. Schick hat diese Stätte 10 BbBB III, 88—99 beschrieben und sie wohl mit Recht als den Ort bezeichnet, an dem Herobes nach Antiq. XVII 8, 3; Bell. jud. I 33, 9 beigesetzt wurde. Unmittelbar über dem Westuser des Toten Meeres, 16 km südlich von Engedi (f. oben), liegt die Bergfeste Masada (hebr. ———), die erst durch die Geschichte des Herodes bekannt wird, aber schon von dem Hasmonäer Jonathan angelegt war. Herodes brachte auf dieser entstegenen und schwer zugänglichen Stätte seine Familie vor den Parthern und vor Antigonus 40 v. Chr. in Sicherheit (Josephus, Antiq. XIV 13, 8f.; Bell. jud. I 13, 7f.). Zu Beginn des jüdischen Aufstandes bemächtigten sich die sogenannten Sikarier unter Führung des Galiläers Eleafar der Festung. Nachdem Jerusalem gefallen war, wurde sie nach heldenmütiger Verteidigung durch L. Flavius Silva am 15. April 73 erobert. Die gesonaue Beschreibung, die Josephus, Bell. jud. VII 8, 3 f. von diesem Orte liesert, ist nach den ersten Entdeckern, E. Smith und Ed. Robinson, von den Besuchern wiederholt als zuverlässig bestätigt worden. Heute heißt der völlig verlassene Gipfel es-sebbe; die Trümmer auf dem Gipfel rühren teils aus der Zeit des Herodes, teils aus der spät= römischen Zeit, teils von den Kreuzsahrern her. In dem nördlichen Teil der Wüste Juda 25 halbwegs zwischen Jerusalem und dem Toten Meere finden sich einige Ruinen, die den Namen det oder chirdet hudedun tragen. Dieser Name erinnert an das Talmud, wohin am großen Sühnfeste der Juden Le 16 der Sündenbock geführt wurde, um bort in den Abgrund gestürzt zu werden (3dP III, 214—219).

Der nördliche Teil der Wuste Juda bis in das alte Gebiet des Stammes Benjamin 30 (f. unten) hinein, etwa von Thekoa im Süden bis Bethel im Norden, war vom vierten bis zum siebenten Jahrhundert durch Tausende von Ginsiedlern und Mönchen bevölkert, bie teils einzeln in völliger Abgeschiedenheit von andern, theils unter gemeinschaftlicher Dberleitung in sogenannten Lauren, teils in abgeschlossenen Gebäuden (Conobien ober Monasterien) sich dem Gebet, der Betrachtung und der Arbeit widmeten. Bon allen 35 diesen Anlagen ist heute nur noch eine erhalten, nämlich mar saba, ein von etwa 50 griechischen Mönchen bewohntes Kloster. Es liegt unmittelbar am steilen Abhang ber Schlucht des Kidron (wadi en-nar) in wilder Einsamkeit drei Stunden von Jerusalem. Es wurde von dem hl. Sabas um 478 nach Chr. gegründet. Die Mönche führen ein sehr enthaltsames Leben und stehen unter einem im Kloster wohnenden re's (etwa Prior), 40 der seinerseits von dem griechischen Batriarchen in Ferusalem abhängt. Wir kennen die Namen von etwa 50-60 Lauren und Cönobien, die sich damals in dem angegebenen Gebiet zwischen dem Jordan und dem Toten Meere im Often und der Wasserscheide im Westen befunden haben. Die ältesten Gründungen gehen auf Chariton zurück, nämlich die Laura Phara im wadi fara 12 km nordöstlich von Jerusalem (um 320), die Laura 45 Duka oder Laura Elpidii in den Höhlen des Berges Duka (jest dschebel karanțal) bei Jericho (um 335) und die Laura Sukka oder Laura des Chariton bei Thekoa (340-350), jest mughārat charetūn. Dieses großartige Höhlenlabhrinth wurde irrtümlich in früherer Zeit als die "Höhle" Abullam angesehen, während es sich im AI stets um eine Bergfeste dieses Namens handelt (vgl. S. 562, 48). Besonders berühmt waren die Laura des 50 Evthymius, um 129 gegründet und 482 oder 484 in ein Conobium umgewandelt, jett chan es-sahl oder chan el-ahmar öftlich von Jerusalem; ferner die Laura und das Conobium des Theoftiftus, von Guthymius und seinem Genoffen Theoftiftus um 410 gegründet, jett der mukellik östlich vom vorigen; endlich das Conobium des Theodosius, von Theodosius Cönobiarcha 475 gegründet, jest der doss oder der ibn obed östlich von 55 Bethlehem. Das ganze Gebiet wurde der konjuoz, lat. Eremus der hl. Stadt und des Jordans genannt (Solitudo sanctae civitatis et Jordanis); der ödeste, hochliegende Teil nahe über dem Toten Meer hieß der aarkonnos (Paneremus). Infolge der Eroberung des Landes durch die Araber wurde den Mönchen der Aufenthalt in dieser Gegend unmöglich.

Auf dem westlichen Abhange des Berglandes, fast schon an seinem Tuß, ist in den

Judãa 573

ersten Sahrhunderten unserer Zeitrechnung eine Stadt entstanden, Die jur Zeit des Gusebius und Hieronhmus große Bedeutung für das südliche Palästina gehabt haben muß, da fie im Onomastikon nach ihr die Lage vieler Orte bestimmen. Sie führen sie unter dem griech. Namen Eleutheropolis auf; dieser findet sich zuerst auf Stadtmunzen aus der Zeit des Kaisers Septimius Severus 202/203. Da sich die Stadt auf der Rückseite dieser Münzen Lucia 5 Septimia Severiana nennt, so ist anzunehmen, daß dieser Kaiser bei seiner Anwesenheit im Drient um 200 nach Chr. ihre Neugründung unter dem Namen Cleutheropolis befohlen hat. Der Ort hieß früher bet gubrin, ביה גוברין in der Doctrina Addaei (30PB I, 225) und im Talmud (Neubauer 122), bei Ptolemaus IV, 16 Βαιτογαβρά; dieser alte Name hat sich bis heute im Munde des Bolkes erhalten: bet dschibrin, 10 während der griechische mit dem Ende der griechischen Herrschaft verschwunden ift. Epi= phanius stammte aus dem Gebiete dieser Stadt, und aus der Zeit vom 4. bis 6. Jahr= hundert kennen wir mehrere Bischöfe von Eleutheropolis. Sie lag an dem Kreuzungs= punkt vieler Straßen zwischen Gaza und Jerusalem westlich von Hebron und vertrat Die Stelle des alten Maresa (S. 563, 23) oder Marissa, das von den Parthern 40 vor Chr. 15 zerfört wurde (Josephus, Bell. jud. I 13, 9). Nach der Eroberung der Araber ging seine Bedeutung zurück. Es wurde 797 durch räuberische Sarazenen verwüstet. Die Kreuzsahrer befestigten den Punkt 1134 wieder und pslegten ihn Gibelin zu nennen. Der Sultan Bibars eroberte ihn 1244 endgiltig zurück. Noch jetzt find Reste einer Burg erhalten, über deren Hauptthor eine arabische Inschrift vom Jahre 1551 steht; demnach 20 wird damals eine Erneuerung alter Werke durch die Türken stattgefunden haben. Merkwürdig sind die ausgedehnten Höhlen, die sich in der Umgebung des heutigen Dorfes finden. Nicht weit öftlich von bet dschibrin liegt chirbet el-biss; dieser Name er= innert an kefar bisch des Talmud und an den befestigten Ort  $Ka\varphi a 
ho a eta i$ s oder Xaoaβίς (so bei Niese) Josephus, Bell. jud. IV 9, 9, der von Cerealis belagert wurde. 25 Nordwestlich von bet dschibrin steht auf einem Hügel das Dorf dikrin, und ihm gegenüber liegt chirbet dikrin mit vielen Cifternen, Brunnen und unterirdischen Gängen; es ist identisch mit kefar dikrin, das im Talmud als ein stark bevölkerter jüdischer Ort genannt wird.

III. Zudäa umfaßte in den S. 560 f. angegebenen Grenzen nicht nur das Stammgebiet 30 Judas, sondern auch die Gebiete von Benjamin und Dan sowie Teile des Gebiets von Ephraim. Bon diesen ist zunächst das Gebiet Benjamins zu besprechen Jos 18, 11 ff. Seine Sudgrenze fallt vom Jordan im Often bis Kirjath Jearim (S. 571, 6) im Westen mit der Nordgrenze Judas zusammen, Jos 18, 15—19; 15, 5—9, die Westgrenze läuft von Kirjath Jearim nordwärts bis zum unteren Beth Horon Jos 18, 14, die Nordgrenze 25 geht von dort über Bethel und Jericho bis zum Jordan hinab 12 f., die Ostgrenze ist der Jordan 20. Die Ausdehnung dieses Gebiets beträgt von Norden nach Süden etwa 40 km, von Osten nach Westen etwa 50 km, seine Größe war demnach gering. Die Umgebung von Jericho war sehr fruchtbar, der öftliche Abfall des Gebirges unwirtlich mit Ausnahme des wasserreichen wadi fara, das Hochland wasserarm und wenig ergiebig, 40 abgesehen von dem Landstrich zwischen Bethel und Beth Horon. Von Westen und Norden her ist das Gebiet schwer zugänglich; es ist daher begreiflich, wenn die Benja= miniten als friegerische und raubgierige Leute geschildert werden Gen 49, 27; Ri 20, 16. Wenn auch die Darstellung Jos 18, 11—28 dem Priesterkoder angehört, so soll sie doch ohne Zweisel für die vorerilische Zeit gelten. Die Darstellung hat sicherlich ältere Quellen 45 benutt. Bergleicht man sie mit den politischen Berhältnissen, so stößt man auf zahlreiche Die Grenze zwischen den Reichen Juda und Israel hat mehrfach ge= Schwierigkeiten. schwankt. Wie sie zuerst bestimmt war, läßt sich ungefähr daraus erschließen, daß Ajalon, sudwestlich von Beth Horon, eine Festung Rehabeams war. Ahia, der Sohn Rehabeams, foll freilich nach 2 Chr 13, 19, Bethel, Jesana und Ephron mit seinem Reiche vereinigt 50 haben. Sein Nachfolger Asa dagegen konnte das Land nur bis Mizpa und Gibea Benjamins, also etwa bis zum wādi es-suwēnit, behaupten, obwohl er den Angriff der Aramäer von Damaskus gegen Israel herbeigeführt hatte. Für die ältere Zeit des Reiches Juda trifft es daher nicht zu, wenn 1 Kg 12, 21 Rehabeam als König über Juda und Benjamin bezeichnet wird; das geschichtlich Richtige steht 12, 17. 20 und 11, 32. 36: Re= 55 habeam herrschte nur über ben Stamm Juda. Aber nach dem Ende des nördlichen Reiches scheint sich die Nordgrenze Judas bis nach Bethel ausgedehnt zu haben Jef 10, 28; 2 Kg 23, 15. 19 f.; 2 Chr 34, 29—32. Für diese Zeit wird es ungefähr zutreffen, daß die davidischen Könige Juda und Benjamin beherrscht haben. Vielleicht ist die Nordsgrenze, Benjamins Jos 18 mit Rücksicht auf diese Zeit bestimmt worden. Zu denken giebt 60

574 India

ferner die Ginschließung Jerusalems in das Gebiet Benjamins; denn die Grenze wird Jof 18, 16 durch das Thal Hinnom (VIII, 669) und über den Brunnen Rogel (VIII, 671) gezogen. Aus der Politik Davids läßt fich wohl begreifen, daß er Jerusalem nicht zu Juda schlug, obwohl er es mit seinen Leuten erobert hatte (VIII, 676); aber es 5 wurde den Interessen des Königtums doch zuwider gewesen sein, wenn die Residenzstadt dem Gebiet irgend eines anderen Stammes einverleibt worden ware. Die Berhältnisse nach der Teilung des Reichs lagen erft recht nicht so, daß die Hauptstadt Judas als benjaminitisch hätte bezeichnet werden können. Denn die Teile Benjamins, die dauernd Bu Juda gehörten, waren fo unbedeutend, daß fie unmöglich den Stamm vertreten konnten; 10 selbst das fruchtbare Gebiet von Jericho gilt 1 Kg 16, 34 als israelitisch. Daß Jerusalem nicht als judäisch gerechnet wurde, hielt man seit der Zeit Davids fest. Daß man es als ein Stud Benjamins bezeichnete, erklärt sich wahrscheinlich aus der Zeit, in der das benjaminitische Gebiet im großen und ganzen wirklich zu dem Reiche Juda gehörte, d. h. aus der Zeit nach dem Untergange des Reiches Israel, als man mit Recht davon sprechen 15 konnte, daß das Reich Juda das Gebiet zweier Stämme umfaßte. Daraus würde sich ergeben, daß für die Grenzangaben in Jos 18 der Stamm zwar die Grundlage bildet, daß aber auf politischen Berhältnissen beruhende Theorien die Abgrenzung des Gebiets beeinflußt haben. Das Gleiche läßt sich an ben Grenzbestimmungen für Juda beobachten: der Stamm bildet die Grundlage, aber die Abgrenzung namentlich im Suden und Westen 20 ist mit Rücksicht auf die politischen Machtverhältnisse des Reiches Juda erfolgt (S. 561,122 ff.). Die hof 18, 21—28 aufgezählten Städte Benjamins zerfallen in zwei Gruppen, in eine öftliche von zwölf Städten B. 21-24 und in eine weftliche von vierzehn Städten B. 25—28. An der Spitse der östlichen Gruppe steht Fericho. Der Name dieser Stadt wird im AT teils [Pentateuch und Hagiographen), teils der Proper (Jos), 25 auch [Pentateuch und Hagiographen] 1 kg 16, 34 geschrieben. LXX sett das Teologi, Strabo Teologi; bei den Arabern heißt sie erīhā oder rīhā An einigen Stellen des AT wird sie auch die Balmenstadt genannt Dt 34,3; Ri 1,16; 3,13; 2 Chr 28, 15; ihren Reichstum an Palmen rühmen auch Plinius (Nat. hist. 5, 14) und Tacitus (Hist. 5, 6). Bur Zeit der Einwanderung Fraels foll fie unter einem König geftanden haben Jos 30 2, 27; 6, 2; 12, 9. Im Buche Jos (6 u. 7) wird außer ihrer wunderbaren Eroberung auch ihre völlige Zerstörung durch Josua erzählt. Daß Josua einen Fluch auf den Neubau der Stadt gelegt haben soll, stimmt zu den sonstigen geschichtlichen Nachrichten nicht recht. Denn Ri 3, 13 wird sie von den Moabitern wieder erobert, und zur Zeit Davids ift sie bewohnt 2 Sa 10, 5. Doch wird 1 Kg 16, 34 in verhüllter Weise, wie es scheint, darauf 35 angespielt, daß die neue Befestigung der Stadt durch Hiel aus Bethel nicht ohne Scheu vor dem Zorn der Gottheit oder ohne solche Unglucksfälle, die man auf den göttlichen Zorn zurückführte, vor sich gegangen ist. Zur Zeit Elias und Elisas hatte in Jericho ein Verein von Propheten seinen Sitz 2 kg 4,5 ff. Bei der Belagerung von Jerusalem 587 wurde der judäische König Zedekla, der sich jenseits des Jordans in Sicherheit bringen 40 wollte, von den Babyloniern bei Jericho eingeholt und gefangen genommen 2 Kg 25, 5; Jer 39, 5. Nach dem Exil beteiligten sich die Einwohner der Stadt an dem Mauerbau Nehemias Neh 3, 2 und schlossen sich der jüdischen Gemeinde an Neh 7, 36; Est 2, 34 (vgl. Neh 12, 28). In den Kriegen der Hasmonäer befestigte Bakchides die Stadt gegen Jonathan 1 Mak 9, 10. Simon wurde bei einem Besuche von Jericho auf der Burg Dok (s. 5.79, 7) von seinem Schwiegersohn Ptolemäus ermordet 1 Mk 16, 11 ff. Pompejus berührte auf seinem Marsche von Damaskus über Bethsean und Alexandrium (S. 582, 16) nach Jerusalem 63 vor Chr. die Stadt Jos. Antiq. XIV 4, 1; Bell. jud. I 6, 6. Gabinius machte 57 vor Chr. Jericho zur Hauptstadt eines selbstftändigen Bezirks, jedoch nur für wenige Jahre Antiq. XIV 5, 4; 6, 4; Bell. Jud. I 8, 5. 7. Mit Herodes d. Gr. 50 begann eine neue Periode der Stadt. Antonius hatte der ägpptischen Kleopatra Jericho samt seiner fruchtbaren Umgebung überwiesen; doch Herodes wollte den wertvollen Landstrich nicht aus seiner Handebung uverwiesen; doch Herdes wollte den wertwouen Landsstrich nicht aus seiner Hand geben und sicherte sich durch eine Pacht von 200 Talenten jährlich die Einkünste dieser Gegend Antiq. XV 4, 2; Bell. jud. I 18, 5. Er verschönerte die Stadt durch ansehnliche Bauten, durch ein Theater, ein Amphitheater und einen Hippodrom Antiq. XVII 6, 3. 5; 8, 2. Auch muß er ein Wohnhaus dort besselsen, da wiederholt von seinem Aufenthalt in Jericho die Rede ist. Diese Stadt des Herodes scheint etwas südlicher als das alte Jericho gelegen zu haben. Dieses lag nämlich nach Bell. jud. IV 8,3 in der Nähe der durch Elisa gesund gemachten Quelle, die ohne Zweifel mit dem heutigen ain es-sultan unmittelbar am Fuß des Berglandes 60 (2 km nordwestlich vom jezigen Orte) identisch ist. Run sind gegenwärtig auch an der

Judia 575

füblichen Seite bes wadi el-kelt zahlreiche Spuren alter Mauern und Wafferleitungen. sowie die Reste eines großen Teichs (birket mūsā, 172 m : 143 m) bemerkbar; darin sind wahrscheinlich die Überbleibsel der herodianischen Stadt zu erblicken. Sie lag nach Jos. Bell. jud. IV 8, 2f. 60 Stadien (b. i. zwei Stunden; 11 km) vom Jordan und 150 Stadien (b. i. fünf Stunden; 28 km) von Jerusalem entfernt. Sie war damals 5 im fräftigen Aufblühen begriffen; viele Wafferleitungen aus bem wadi el-kel von ain es-sultan und aus dem wadi en-nawai'me befruchteten die Gegend, die wie ein Garten Gottes reiche Erträge an Datteln, Balfam und Henna (Chperblume) abwarf Jos. Bell. jud. IV 8, 2 f. Sir 24, 18 (14) redet von Rosen in Jericho. Es ist streitig, welche Pflanze damit gemeint ist. Der griechische Ausdruck  $\varphi v \tau \alpha$  holon läßt zunächst an 10 wirkliche Rosen denken, die wohl erst in persischer oder griechischer Zeit in Palästina eingesührt worden sind. Die sprische Übersetzung (8777) hat jedoch an den Oleander gedacht, der an allen Bächen Balaftinas häufig wächst. Auch kommt in Betracht, daß es in Sprien manche Arten bon wilden Heckenrosen giebt. Was man heute irrtumlicherweise "Jerichorosen" nennt, hat mit all diesen Pflanzen nichts zu thun. Man versteht 15 barunter in der Regel eine Crucifere, die Anastatica hierochuntica, die die auffallende Cigentümlichkeit besitzt, daß sich die Zweige der Fruchtkrone öffnen, sobald man den Stengel ins Wasser taucht, daß sie in trockenem Zustande dagegen sich wieder schließen. Neuerdings hat man jedoch eine andere in der Umgebung von Jericho und am Toten Meere vorkommende Pflanze, den Asteriscus pygmaeus, als die wahre Ferichorose der 20 mittelalterlichen Pilger bezeichnet, da gerade sie in den Wappen mehrerer französischer Abelsgeschlechter als die Rose von Jericho dargestellt sei. Auch sie hat die Eigenkümlich= keit, daß sich ihre blätterartige Fruchthülle nach Befeuchtung mit Waffer in kurzer Zeit öffnet. — Die Stadt des Herodes ist es, die Fesus auf seiner letzten Reise nach Ferusalem berührt hat Mt 20, 29; Mc 10, 46; Lc 18, 35. Einige Spkomoren an der 25 alten Römerstraße erinnern noch heute an die Geschichte von Zachäus Lc 19, 1. Der Weg von Jerusalem nach Jericho ift auch jetzt leicht unsicher, da er durch völlig unbewohnte Gegenden führt (vgl. 2c 10, 30). Nach dem Onomastikon des Eusebius und Hieronymus (265; 131) ist das herodianische Jericho bei der Belagerung Jerusalems — gemeint ist wohl die vom Jahre 70 — zerstört worden. Neben den Spuren der 30 älteren Städte stand damals eine neue Stadt, in der später auch der Kaiser Justinian eine Kirche und eine Herberge baute. Im siebenten Jahrhundert wurde Jericho wiederum zerstört, entweder durch die Perser oder durch die Araber. Diese letzteren pflanzten hier Zuckerrohr an. Die Kreuzfahrer gründeten einen neuen Ort und überwiesen die Einkünste der Umgebung an die Kirche des hl. Grabes. Bon diesen mittelalterlichen Bauten 35 ist noch der untere Teil eines Turmes erhalten, den die abendländischen Bilger seit dem fünfzehnten Jahrhundert Haus des Zachäus zu nennen pflegen. Neben ihm befindet sich das heutige Dorf ersha oder riha, elende, schmutzige Hütten, die von einer verkommenen Bevölkerung bewohnt werden. Neuerdings hebt sich die Kultur des Bodens etwas. Die Russen haben eine kleine Kirche und ein Hospiz gebaut und einen wohlbewässerten 40 Garten angelegt, in dem Weinstöcke und Palmen herangezogen worden. Der türkische Sultan, dem das ganze Jordanthal vom See Tiberias bis zum Toten Meere gehört, hat in Jericho eine der Behörden eingesetzt, die diesen seinen Besitz beaufsichtigen. In ber Umgegend von Jericho wachsen zahlreiche Dornsträucher (Rhamnus), deren apfelartige Früchte (arabisch dom) gern gegessen werden. Die Legende weiß zu erzählen, daß aus 45 den furchtbaren Stachelzweigen dieser Sträucher einst die Dornenkrone Jesu geflochten wurde (Zizyphus Spina Christi). Sehr häufig werden die Zweige dieser Dornsträucher zur Herstellung von Zäunen verwendet, die für Felder und Gärten in der That eine undurchdringliche Schutzwand bilden. Aus den wallnufartigen Früchten des zakkūm-Baumes (Balanites aegyptiaca) bereiten die Araber das sogenannte Zachäusöl 50 und verkaufen es an die Pilger als "Balsam von Fericho" Der Baum wird daher auch der salsche Balsambaum genannt. In den Hecken wächst eine Art Nachtschatten (Solanum sanctum, arabisch hadak); die Früchte gleichen einem Apfel und sind oft fälschlich als Sodomsäpfel bezeichnet worden. Der echte Sodomsapfelstrauch (Asclepias gigantea, arabisch oschr), dessen prächtig aussehende Früchte bei leisem Druck platen 55 und durch ihre völlige Leere überraschen, kommt noch an den Ufern des Totes Meeres, 3. B. bei Engedi, vor; schon Josephus erzählt von ihm Bell. jud. IV 8, 4.

Der zweite Ort in der östlichen Gruppe von Städten Benjamins Fos 18, 21—24 ist Beth Hagla, richtiger Beth Hogla (Er lag an der Grenze Judas und Benjamins Fos 15, 6; 18, 19, nach dem Onomasticon 85 drei römische Meilen von 60

576 Judia

Jericho, zwei vom Jordan entfernt. Der Name hat sich dort in fain ladschla, einer Quelle mit Mauerresten, und in kasr hadschla erhalten. Letzteres ist die Ruine eines Klosters (vielleicht Penthucla?). Betharaba, hebr. (1777), lag in der faraba, in der Jordanebene, und ist deshalb von dem gleichnamigen Orte in der Wüsse Judas zos 5 15, 61 verschieden; seine Lage ist unbekannt. Zemaraim verstand Ed. Robinson von der Doppelruine chirbet es-samra 10 km nördlich von 'ain ladschla: doch wird man es nach 2 Chr 13, 4 richtiger auf dem Gebirge fühlich von Bethel suchen. Bethel ist das jetige hochgelegene Dorf betin 881 m, bas im Guben und Often von Thälern, im Norden und Mesten von den Givfeln und der Hochebene der Wassericheide umgeben ift. Der 10 Berg von Bethel 1 Sa 13, 2 (Jof 16, 1?) ist der nördlich nach dem tell asur (1011 m) fich erstreckende Rücken, der die Uebergänge nach Sichem (nabulus) beherrscht. Im Suden des Dorfes befinden sich die Reste eines großen Teichs und einer Kreuzsahrerkirche, nordöstlich bei burdsch betin die Ruinen eines Klosters mit einer Kirche, die wohl aus der byzantinischen Zeit herrührt. Da von burdsch betin aus das Jordanthal sichtbar ist, 15 fo scheint bieser Bunkt der Rultusstätte zu entsprechen, wo Abraham nach Gen 12,8; 13, 3—10 die Jahveverehrung in Kanaan begründete und auch Jakob einen Malstein und Altar errichtete Gen 28, 18. 22; 31, 13; 35, 17 14f. Diefer Kultusort (ET). Gen 28, 11 ff.) trug ursprünglich den Namen Bethel (d. i. Haus Gottes), weil Gott dort wohnte 28, 17 oder — nach jüngerem Ausdruck — weil (Vott dort Jakob erschienen war 20 (35, 7. 15). Er lag außerhalb des von Menschen bewohnten Orts; denn die Gottheit wohnt Später wurde aber der Name der Kultusstätte auf die neben ihr liegende Stadt übertragen, die früher Lus geheißen haben foll Ri 1, 23. Bethel wurde vom Stamme Joseph durch Berrat erobert Ri 1, 22—25, während nach Jos 8, 17 die Einnahme der Stadt, die als Sitz eines kanaanitischen Königs bezeichnet wird 12, 16, mit dem Fall Ai's 25 in Berbindung zu stehen scheint. Es wird als Grenzstadt zwischen dem Gebiet Josephs und Benjamins genannt 16, 1 f.; 18, 13 und 1 Chr 7, 28 — anders als Jos 18, 22 zu Ephraim gerechnet. In der Nähe stand die Klageeiche, unter der das Grab der Debora gezeigt wurde Gen 35, 8. Wahrscheinlich war es eins der ältesten Jahveheiligtümer auf dem Gebirge, wenn auch die Angabe Ri 20, 27h und 28a, daß die Bundeslade dort ge-30 standen habe, im Sinne des Priesterkoder eingefügt, keinen Glauben verdient. Jerobeam I. verwandelte es in ein königliches Heiligtum mit einem Tempel und einem Stierbilde 1 Kg 12, 26 ff.; Am 7, 13. Die Sitte des Zehnten war hier schon vor den Zeiten des Deuteronomiums üblich Am 4, 4; Gen 28, 22. Von dem Prophetenverein, der in oder bei Bethel seinen Sitz hatte, ist 2 Kg 2, 3 ff. die Rede. Die Propheten Amos und Hosea 35 bezeichneten das dortige kultische Treiben Fraels als Abfall (Am 4, 4f.) oder als Baalbienst (Hof 6, 10; 10, 5. 8. 15; 13, 2), weil für das Bolk die Religion Jahves in die kanaanitischen Kultussitten aufging. Man vermutet wohl, daß das Heiligtum durch die Uffirer 722 zerstört wurde. Es scheint aber doch bald wieder besucht und hergestellt worden zu sein, freilich nicht als königliches Heiligtum. Denn der von den Affprern zurückgesandte 40 Jahvepriester, der die fremden Kolonisten in der Jahveverehrung unterweisen sollte, nahm seinen Sitz in Bethel 2 Kg 17, 24 ff. Das geschah wahrscheinlich unter Ussurbanipal nach 647 (Esr 4, 8—10). Wie 2 Kg 23, 15 erzählt, hat Fosia bei seiner Kultusresorm auch die heilige Stätte in Bethel zerstört. Das ist nicht unwahrscheinlich, weil dieser König damals bei dem Rudgang der affprischen Macht die Grenzen seines Gebiets bis dahin 45 ausgedehnt haben wird (S. 573, 56f.). Nach dem Exil schlossen sie Bewohner Bethels an die jüdische Gemeinde an Neh 7, 32: Esr 2, 28. In den Kriegen der Makkabäer wurde es von Bakchides befestigt 1 Mak 9, 50; Jos. Antiq. XIII 1, 3. Später ist es als kleine Stadt bekannt Jos. Bell. jud. IV 9, 9; Onom. 230. 100. Die Umgebung ist sehr steinig. Nördlich vom Orte befindet sich eine eigentümliche Felsengruppe, in der man 50 einen alten Steinfreis (Gilgal) erkennen möchte. Avim B. 23, hebr. בישרה, LXX Aleiv, wird häufig als identisch mit Ai (f. S. 579,21) angesehen; aber die Gleichsehung muß ungewiß bleiben. Happara heißt in LXX Paoá, während Luther den hebräischen Artifel (TTT) beibehalten hat. Die griechische Korm des Worts erinnert sosort an chirbet fara im wasserreichen wädi fara 15 km westlich von Jericho, wo Simon Bar Giora 55 69 nach Chr. seine Vorräte in den zahlreichen Höhlen unterbrachte Jos. Bell. jud. IV 9,4. Doch giebt die südliche Lage dieses Thales Anlaß zu Bedenken gegen diese Zusammenstellung. Ophra wird im Onomasticon 222. 94 mit dem Dorfe  $Apg \hat{\eta} \lambda$  oder Ephrem fünf römische Meilen (= 7—8 km) östlich von Bethel gleichgesett. Das würde ungefähr auf das heutige große Dorf et-taijibe (869 m) nordöstlich von Bethel zutreffen; 60 both liegt es wohl schon jenseits der Mordgrenze Benjamins, wie sie Ros 18, 12 f. anJudäa 577

gegeben ift. Dieses Ophra, das auch 1 Sa 13, 17 erwähnt wird, ift wahrscheinlich identisch mit Ephron 2 Chr 13, 19 sowie mit Ephraim 2 Sa 13, 23. Dieses Ephraim ist wohl auch Jo 11, 54 gemeint sowie Jos. Bell. Jud. IV 9, 9. Dagegen ist der Ort Αφαίσεμα, dessen Bezirk nebst denen von Lydda und Ramathem an den Hasmonäer Jonathan abgetreten wurde 1 Mak 11, 20 ff., nach Onom. 254. 118 wohl nördlicher zu suchen (vgl. 5 S. 559). Von den V. 24 genannten Orten der östlichen Gruppe ist noch bekannt Gaba oder Geba, d. i. Gibea Benjamins, das nach 1 Sa 13, 16; 14, 2 ff. Michmas (S. 579, 16) gegensüber lag und von ihm durch einen tiese Schlucht getrennt war. Neben der Form Gibea kommt 1 Sa 14, 6. 2; 13, 16 die Form Geba Benjamins vor. Ss entspricht das heutige Dorf dscheba (677 m) mit Höhlen, Cisternen und alten Mauerresten südlich vom wādi 10 es- suwēnīt, einer steilwandigen Schlucht mit Klippen von 120 m Höhe. Von diesem Geba oder Gibea Benjamins ist verschieden Gibea(th) Sauls, das in der westlichen Gruppe

B. 28 erwähnt ist (vgl. S. 578,34).

Die westliche Gruppe der Städte Benjamins Jos 18, 25—28 umfaßt im hebräischen Texte vierzehn Städte, nach LXX, die in B. 27 und 28 mehrfach stark abweicht, dreizehn 15 Städte. Der erste Ort B. 25, Gibeon, wird in der Geschichte Jöraels nicht selten er-wähnt. Die Einwohnerschaft stand zur Zeit der israelitischen Einwanderung nicht unter einem Könige, sondern bildete mit Kaphira, Beeroth und Kirjath Jearim einen Städtebund, der sich nach Jos 9 f. durch eine List den Frieden von Jerael zu erkaufen wußte. Die Bewohner werden auch 2 Sa 21, 2 als Nichtisraeliten bezeichnet, sie werden Jos 20 9, 7; 11, 19 Hewiter (f. Kanaaniter) genannt. Gibeon galt als eine machtige Stadt Jos 10, 2. Es ist daher begreiflich, zugleich aber auch lehrreich für die streng israelitische Haltung Sauls, wenn er die Vernichtung dieser Fremdlinge inmitten des Stam= mes Benjamin geplant hat 2 Sa 21, 2f. Bei Gibeon entspann sich der erste Kampf zwischen den Kriegern Zoabs und den Leuten Abners, von dem wir erfahren 2 Sa 2, 12 ff. 25 David verfolgte die Philister von Gibeon bis in die Ebene bei Geser hinab 2 Sa 5, 25 (wo nach 1 Chr 14, 16 und Jos 28, 21 Gibeon statt Gibea zu lesen ift). Bei dem großen Stein von Gibeon wurde Amasa durch Joab (f. den A. oben S. 218 ff.) er= mordet 2 Sa 20, 8, und auf dem Berge Jahwes bei Gibeon ließ David sieben Nach= kommen Sauls zur Sühne bes von diesem gegen die Gibeoniter begangenen Unrechts 30 töten 2 Sa 21, 3 ff. (zum Text vgl. die Kommentare). Salomo brachte dort sein erstes Opfer dar, weil sich die Opferstätte durch ihre Größe auszeichnete 1 Rg 3, 4 ff.; 2 Chr 1, 3. 13. Nach der späteren, durch den Priesterkoder beeinflußten Auffassung soll dort bie Stiftshütte gestanden haben 1 Chr 16, 39; 21, 29. Hannia, der Gegner Jeremias, war aus Gibeon gebürtig Jer 28, 1. Die Einwohner beteiligten sich an dem 35 Mauerbau Nehemias Neh 3, 7 Ju Neh 7, 25 vgl. S. 570, 57. Der Ort, nach Jos 21, 17 eine Priesterstadt, lag westlich von Jericho und Ai Jos 9, 3, einen Nachtmarsch von Gilgal am Jordan entsernt in der Richtung auf Beth Horon zu Jos 10, 9 ff., nach Jos. Antiq. VII 11, 7; Bell. jud. II 19, 1 vierzig oder fünfzig Stadien (d. i. anderthalb bis zwei Stunden) nördlich von Jerusalem und nach dem Onomastikon 40 243 vier römische Meilen westlich von Bethel bei Rama. Danach ist das heutige Dorf ed-dschib 8-9 km nördlich von Jerusalem die Stätte des alten Gibeon. Es liegt auf der nördlichen Höhe eines Doppelhügels, der rings von schmalen Ebenen um= geben ift, hat acht Quellen und zahlreiche Felsengräber. Unter den alten Mauerresten find die einer Kreuzsahrerkirche bemerkenswert. Der Teich von Gibeon 2 Sa 2, 13 (Jer 41, 12) 45 ist vermutlich das in den Felsen gehauene Becken an der südwestlichen Seite des Dorfs. Rama (hebr. ज़रूज, d. i. die Höhe) lag nördlich von Jerusalem und Gibea (Sauls) Ri 19, 13; Jes 10, 29, an der nordwärts führenden Straße. Es war zur Zeit der Könige Baesa und Assa ein Grenzort zwischen Frael und Juda, von jenem befestigt und danach von diesem geschleift 1 Kg 15, 17 ff.; 2 Chr 16, 1—6. Nach Jer 31, 15 muß sich das 50 Grab Rahels (s. unten) in der Nähe befunden haben. Nach der Eroberung von Ferus salem 586 wurden die zum Exil verurteilten Judäer dort gesammelt. Später schlossen sich die Bewohner der judischen Gemeinde an Est 2, 26; Neh 7, 30. Das Onomasticon 287 146 bestimmt seine Lage auf sechs römische Meilen nördlich von Jerusalem Bethel gegenüber. Es ist das heutige Dorf er-ram 9km nördlich von Zerusalem, in 55 dem man deutliche Spuren einer alten Ortslage wahrnimmt. Beeroth (d. i. Brunnen) gehörte nach Jos 9, 17 zu den Städten, die sich von Ferael Vertrag und Leben zu er-ringen wußten (vgl. oben unter Gibeon), wurde aber nach 2 Sa 4, 3 von seinen Bewohnern vor den Benjaminiten geräumt. Es war die Heimat der Mörder Jsboseths (s. d. A. oben S. 442) 2 Sa 4, 2 sowie eines davidischen Helben 2 Sa 23, 37; 1 Chr 11, 39. Die 60

578 Judia

Betwohner schlossen sich nach dem Crit der jüdischen Gemeinde an Cor 2, 25; Neb 7, 29. Co lag nach dem Onomasticon 233 unterhalb Gibeons sieben römische Meilen von Jerusalem entsernt am Wege nach Nicopolis (b. i. amwas S. 581, 41). Gemeint ift damit die alte Strafe, die von Jerusalem über Gibeon und Beth Horon in die westliche Ebene führte. 5 Danach muß Beeroth eine römische Meile westlich oder nordwestlich von ed-dschib (f. o.) gesucht werden. Eine solche Lage paßt besser zu der Reihenfolge, in der dieser Ort Jos 9, 17; 18, 25 genannt wird, als die Lage von el-bīre, das sich etwa elf römische Meilen nördlich von Ferusalem in der Nähe von Bethel befindet. Nach dem Borschlage von Ed. Robinson, Palästina II, 347 hat man in diesem Orte, der an den Ruinen einer Rreuz-10 fahrerkirche kenntlich ist, häufig das alte Beeroth angenommen. Mizpe wurde durch Assa als Grenzpunkt gegen Ferael befestigt 1 Rg 15, 22 (Jer 41, 9) und war nach 586 ber Sit des von Nebukadnezar eingesetzen Statthalters Gedalja 2 Kg 25, 23. 25; Jer 40 f. Es wird 1 Sa 7, 16 als eine Nichtstätte Samuels und Ri 20, 1. 3; 21, 1. 5; 1 Sa 7, 5 ff.; 10, 17 als Ort größerer Versammlungen Israels genannt. Neh 3, 15 trägt ein 15 jüdischer Bezirk von ihm den Namen; in den Anfängen des makkabäischen Ausstandes bilbete es ben Mittelpunkt ber Bewegung 1 Mat 3, 16. Es lag nahe an ber Strafe zwischen Sichem und Jerusalem 1 Kg 15, 17 22; Jer 41, 5 ff., dem letzteren Orte gegen-über 1 Mak 3, 16 und nach dem Onomasticon 278. 138 bei Kirjath Jearim (S. 571). Nach dem Vorschlage Ed. Robinsons, Pal. II, 361 pflegt man in dem hochgelegenen nebi 20 samwil das alte Mizpe Benjamins anzuseten. Diese von Jerusalem aus sichtbare Höhe (895 m) liegt 3 km südlich von Gibeon, trägt einige Häuser und eine muslimische Moschee, die das Grab des Propheten Samuel enthalten soll. Man suchte nämlich hier schon in ber byzantinischen Zeit Haus und Grab Samuels, das Rama oder Ramathaim bes AIs (vgl. S. 583, 25). Das Conobium des Propheten Samuel wurde bereits von dem Kaifer Justi-25 nian erneuert, und die Kreuzfahrer erbauten an der Stätte eine Kirche St. Samuel, die von den Muslimen in eine Moschee verwandelt wurde. Kaphira (vgl. unter Gibeon) wird nur noch Est 2, 25; Neh 7, 29 als Glied der nacherilischen jüdischen Gemeinde erwähnt; jest heißt der Ort kefire, nördlich von Kirjath Jearim. Moza wird im Talmud (Neubauer 152 f.) auf kulonja, das heutige kalonije (S. 570, 46), gedeutet, und die Mischna Succ. 30 1, 2 erzählt, daß man aus einem Orte Moza unterhalb Jerusalems Bachweidenzweige zum Laubhüttenfest zu holen pflegte. Die Genealogien 1 Chr 2, 46; 8, 36 f. kennen ebenfalls ein Geschlecht (oder einen Ortsverband) Moza. Das heutige bet mizze bei kalonije hängt schwerlich damit zusammen. Zela V. 28 wird 2 Sa 21, 14 als Grabstätte Sauls genannt, ist aber nicht bekannt. Über Ferusalem vgl. VIII, 666 ff. Gibeath ist im Unterschiede von Geba V. 24 Gibea Sauls. Dieses lag nach Jes 10, 29 bei dem oben besprochenen Rama. Auch die Erzählung Ri 19f. fordert ein Gibea oder Geba in Benjamin an der Straße auf der Wasserscheide zwischen Jerusalem und Rama (20, 4. 10); dort muß auch das von Assa befestigte Geba 1 Kg 15, 22 gesucht werden. Es läßt sich daher die Annahme, daß es zwei Orte mit Namen Gibea oder Geba in Benjamin ges 40 geben hat (1 Sa 14, 16; Ri 19, 14), nicht umgehen, und zwar wurde das süblichere, in der Nähe von Jerusalem gelegene zur genaueren Unterscheidung Gibea(th) Sauls genannt. Josephus bestimmt deffen Lage Antiq. V 2, 8 auf 20 Stadien, Bell. jud. V 2, 1 auf 30 Stadien (d. i. eine Stunde) nördlich von Jerufalem. Das trifft zu auf tulel el-fül, einen fünstlichen Hügel etwa in der Mitte zwischen Jerusalem und er-ram (3bm XII, 45 161 ff.). Die Englander haben in dem Hügel graben lassen, doch nichts von Bedeutung gefunden. Der letzte Name B. 28 Kirjath ift vielleicht verstümmelt aus dem vollständigen Namen Kirjath Jearim; der schon S. 570,6ff. besprochene Ort wäre dann hier zum Gebiet Benjamins gerechnet worden.

Auch dieses Berzeichnis der "Städte" Benjamins scheint ebensowenig wie die Liste ber "Städte" Judas vollständig zu sein (vgl. S. 571, 10 ff.). Die folgenden Ergänzungen betreffen teils die biblische, teils die spätere Zeit. In der Fordanebene lag das bekannte und vielgenannte Heiligtum Gilgal. Da es im Hedräschen meist mit dem Artikel gebraucht wird (III), so ist das Wort ursprünglich nicht ein Eigenname; es bedeutet wahrscheinlich Steinkreis. Die Erzählungen, die wir über dieses Heiligtum besitzen, weisen selbst auf diese Bedeutung hin: nach Jos 4, 33, 20 ließ Josua in Gilgal, der Stätte des israelitischen Lagers im Westjordanlande 4, 19; 5, 10, zwölf aus dem Fordanbett mitgenommene Steine aufrichten — vermutlich die israelitische Deutung der den Gilgal bils denden heiligen Steine. Hier soll auch Josua die Beschneidung Fraels vollzogen haben Ios 5, 2, 9. Der Ort wird als Kultusskrätte oft erwähnt, er ist auch in dem Zusaks Det 11, 30 gemeint; ob auch 2 Rg 2, 1; 4, 38, läßt sich bezweiseln. Er lag zwischen

Judan 579

Fericho und dem Jordan, nach Jos. Antiq. V 1, 4 zehn Stadien (etwa 2 km), nach Onom. 233. 102 zwei römische Meilen (3 km) von Jericho entfernt. H. Zschoffe hat 1865/66 am Wege von der Furth bei hadschla nach ain es-sultān, 7 km vom Jordan und 2 km von Jericho, den Namen tell dscheldschūl gefunden, eine unbedeutende Erspebung des Bodens mit geringen Bauresten; Conder fand 1873/75 einen versallenen Teich 5 mit dem Namen birket dschildschulije, während gegenwärtig jede Spur des alten Namens verschwunden zu sein scheint. Bon der Festung Dok, wo der Hasmonäer Simon durch seinen Schwiegersohn Ptolemaus ermordet wurde 1 Mak 16, 15 (Jos. Ant. XIII 8, 1; Bell. jud. I 2, 3 Δαγών), hat sich der Name erhalten in 'ain dūk am nord= . östlichen Fuß des dschebel karantal. Dieser Berg trägt in den Angaben über die alten 10 christlichen Klöster dieser Gegend den Namen Duka (S. 572, 45); auch die Templer besaßen eine kleine Festung Duk auf dem Gipfel des Berges, wo noch Grundmauern von ihr fowie von einer kleinen Kapelle vorhanden sind. Bielleicht hat die alte Festung ebenfalls dort gestanden. Auf dem östlichen Abhang des Berglandes am Nordrande des tiefen wädi es-suwenīt stand der aus der Geschichte Jonathans 1 Sa 13 f. bekannte Ort 15 Michmas. Seine Bewohner schlossen sich der nachezilischen jüdischen Gemeinde an Ex 2, 27; Neh 7, 31. Später (156—152 v. Chr.) wohnte hier ber Hasmonäer Jonatham 1 Mak 9, 73; Jos. Antiq. XIII 1, 6. Es entspricht das heutige kleine Dorf machmas. Nördlich davon liegen die Ruinen von makrun, die an den Ort Migron Jef 10. 28 erinnern. In der Nähe des großen Dorfes der diwan hat die von Josua er= 20 oberte kanaanitische Konigsftadt Ai gelegen (Jos 7f.). Obwohl fie ju einem "ewigen Steinhaufen" Jos 8, 28 f. zerstört wurde, erscheint sie doch Jes 10, 28; Esr 2, 28; Neh 7, 32 wieder unter dem Namen Ajath oder Aja. Sie lag östlich von Bethel Gen 12, 8; 13, 3. Finn und van de Belde schlugen 1852 den tell el-hadschar (abgekürzt et-tell) 2—3 km öftlich von betin vor, ebenso Sellin 1899 (Mt und Nachr. d. PB. 1900, 3), während 25 Eb. Robinson und Conder in chirbet heijan südlich von der diwan das alte Ai suchen. Nach Sellin dagegen wäre an dieser Stätte, die er chirbet ed-dsehir nennen hörte, das alte Bethawen anzusetzen. Dies wird Jos 7, 2; 18, 12 f. ausdrücklich neben Bethel genannt und auch 1 Sa 13, 5; 14, 23 als ein Ort im Nordwesten oder Westen von Michmas erwähnt. Wenn auch Hosea diesen Namen spottend für Bethel zu gebrauchen scheint so Hof 10, 5; 4, 15; 5, 8 (vgl. Am 5, 5), so ist doch an der Existenz eines alten Ortes Bethawen nicht zu zweifeln; freilich läßt er sich nicht sicher nachweisen. Nordöstlich von der diwan trägt eine felfige Söhe den Namen rammon; er erinnert an den Felfen Rimmon, wohin einst die Benjaminiter geflohen sein sollen Ri 20, 45 f. Süblich von bem S. 577 besprochenen dscheba' liegt bas Dorf hizmā; es entspricht vermutlich bem 35 biblischen Orte Asmaveth Esr 2, 24, der nach Neh 12, 29 von Tempelfängern bewohnt wurde. Der vollere Name lautet Beth Asmaveth, Neb 7,28 als jüdischer Ort nach dem Eril genannt. Etwas füblicher liegt chirbet almīt, in ber man die Briefterstadt Alemeth 1 Chr 6, 45 oder Almon Joj 21, 18 wieder erkennen darf. Anathoth, ebenfalls eine Briesterstadt Fos 21, 18; 1 Chr 6, 45, auch nach dem Exil jüdisch, die Heimat des Bro= 40 pheten Jeremia Jer 1, 1 (vgl. 1 Rg 2, 26), entspricht dem fleinen Dorfe anata kaum eine Stunde nordöstlich von Ferusalem. Laisa Ses 10, 30 vermutet van Kasteren in dem jetigen Dorse el-Isāwīje (3dPV XIII, 101). Bahurim lag nach 2 Sa 16, 5; 17, 18; 19, 17 an dem alten Wege von Ferusalem nach Fericho, der an der Nordseite der Kuppe des Ölberges vorbeiführte; über seine vermutliche Lage hat ebenfalls van Kasteren sorg= 45 sättige Untersuchungen angestellt (3bBB XIII, 101ff.) Noch sind zwei Ortschaften am Delberge zu erwähnen, die in der Geschichte Jesu vorkommen. Bethanien lag an der römischen Straße von Jerusalem nach Jericho (Mc 11, 1; 10, 46; Lc 19, 29; 18, 35; 19, 1), die sich, ähnlich wie der heutige Weg, am Südabhange des Ölberges hinzog, und zwar 15 Stadien (etwa 4 km) von Jerusalem Jo 11, 18, also schon an der Oftseite des 50 Berges. Der Ort ist stets bekannt geblieben und schon früh (Onom. 108) durch Denkmäler, Kirchen und Klöster ausgezeichnet worden. Er heißt heute el-azarije, d. i. La= zarium, Ort des Lazarus. Gegenwärtig wird das unterirdische Grab des Lazarus, das Schloß des Lazarus (aus den Kreuzzügen?) und das Haus der Maria und Martha gezeigt. Das freundlich gelegene Dorf wird von Muslimen bewohnt. Nicht weit von Be= 55 thanien lag Bethphage (d. i. Feigenort) ebenfalls auf dem Ölberg Mt 21, 1; Mc 11, 1; Lc 19, 29, vielleicht schon auf der Oftseite Lc 19, 37. Zur Zeit der Kreuzfahrer zeigte man seine Stätte in der Mitte zwischen Bethanien und dem Gipfel des Ölbergs, wie aus einem 1877 dort entdeckten, mit Figuren und Inschriften verzierten Stein hervorgeht. Clermont Ganneau vermutet die alte Lage in dem jetigen Dorf kefr et-für auf dem Gipfel des Olbergs. 60

580 **3ud**na

Im Westen oder Nordwesten Jerusalems lag nach einstimmiger Annahme der Überlieferung das Dorf Emmaus, wo sich Jesus nach seiner Auferstehung zweien seiner Jünger zu erfennen gab Lc 24, 13 ff. Die gewöhnliche Lesart Lc 24, 13 läßt es 60 Stadien von Jerusalem entsernt sein; sie ist so gut bezeugt, daß die Lesart des Codex Sinaitiscus 160 Stadien als eine absichtliche Korrektur betrachtet werden darf, die den Ort auf die Stadt Emmaus-Nikopolis (S. 581) beziehen will. Für das Emmaus des Evangeliums kommen zwei Orte in Betracht. Josephus erwähnt Bell. jud. VII 6,6 ein 30 Stadien von Jerusalem entferntes Emmaus, das Bespasian 72 nach Chr. 800 ausgedienten römi= schen Soldaten zugewiesen habe. Da nun der Talmud ein kolonja (lat. colonia) bei 10 Jerusalem nennt, das früher mosa gehießen habe (vgl. S. 578, 28 ff.), so gründeten darauf Hitzig und Sepp die Bermutung, daß das Dorf kalonije, 34 1/3 Stadien von Jerusalem entfernt, das von Lukas erwähnte Emmaus sei. Andererseits steht fest, daß die Areuzfahrer 1099 an der alten, von Jafa nach Jerusalem führenden Straße für den heutigen Ort el-kubebe den Namen castellum Emmaus vorfanden. Dieser ist mindestens 62%, 15 böchftens 644. Stadien von Jerusalem entfernt. Dort find noch Ruinen einer Rreugfahrerfirche vorhanden, deren Grundlinien die Fundamente eines älteren Baus, vielleicht einer Kirche aus byzantinischer Zeit, durchschneiden. Dieser zweite Ort scheint demnach eine wirkliche Uberlieferung für sich zu haben, während die Annahmen, die für kalonije geltend gemacht werden, unsicherer Art sind; nämlich daß der alte Name mösä in Em-20 maus wiederklinge (der Talmud schreibt ->=!), und daß der Ort wegen der dort angesiedelten römischen Beteranen colonia genannt worden sei. Conder hat wegen angeblicher Achnlichkeit des Namens die Ruinenstätte el-chamasa westlich von Bethlehem berbeigezogen. Endlich muß im Unschluß an das Gebiet Benjamins noch die Stätte des Grabes ber Rabel besprochen werden. Rach Gen 35, 16 und 21 stirbt Rabel zwischen Bethel und 25 Migdal Eder (d. i. Jerusalem Mi 4, 8), also nördlich von Jerusalem an der von Bethel herkommenden Straße. Dazu paßt Jer 31, 14 (15) insofern, als die Klage der Stammesmutter bei Rama (S. 577,47) erschallt, sowie die Angaben 1 Sa 10, 2, deren genaue Deutung freilich nicht möglich ist. Man erwartet auch von vornherein, daß das Grab Rahels in dem Gebiet ihrer Söhne, Joseph und Benjamin, liegt. Dem widerspricht nun die 30 Glosse Gen 35, 19; 48, 7, die den Namen Ephrath (vgl. II, S. 667,35) auf Bethlehem in Juda deutet und das Grab demnach in die nördliche Umgebung dieses Ortes verlegt. Die gleiche Annahme liegt Mt 2, 18 vor, und noch heute wird Rahels Grab (kubbet ralpil) am Wege von Jerusalem nach Bethlehem gezeigt. Es ift ein quadratisches Kuppelgebäude aus dem zwölften Jahrh. mit einem modernen Kenotaph im Innern und einigen Anbauten 35 im Dften, die aus dem neunzehnten Jahrhundert stammen. Diese Stätte ist also verhältnismäßig alt, aber sie kann nicht die ursprünglich im AT gemeinte sein. Dr. Schick hat IV, 248 f. darauf aufmerksam gemacht, daß das muslimische Heiligtum kubbet abd el-azīz nordwestlich von Jerusalem zwischen bet sürīk und el-kastal bisweilen auch kubbet rāhīl genannt wird. Diese Örtlichkeit entspricht besser den älteren Angaben 40 im UT, liegt aber ziemlich weit nach Westen von der Hauptstraße neben der Wasserscheide, die doch Gen 35, 16 ff. gemeint ift.

IV Der Jug bes Gebirges und die Niederung im Westen des Gebiets von Benjamin wird Jos 19, 40—46 dem Stamme Dan zugeschrieben. Die Grenzen seines Gebiets werden nicht angegeben, sondern nur seine Städte aufgezählt. Wir können jene jedoch 45 danach bestimmen, daß seine Oftgrenze mit der Westgrenze von Benjamin (S. 573), seine Südgrenze mit dem westlichen Teil der Nordgrenze Judas (S. 561) und seine Nordgrenze mit dem westlichen Teil der Südgrenze Ephraims zusammenfällt. Diese lettere läßt sich freilich nach Jos 16, 3 (vgl. B. 5).) nur ganz allgemein bestimmen: von Beth Horon soll sie über Geser (s. unten) ans Meer gehen. Geser liegt südlicher als die Kustenstadt 50 Jafa, doch wird das Gebiet vor dieser Jos 19, 46 zu Dan gerechnet. Diese letztere Angabe ist zugleich die einzige, die über die Westgrenze Dans einen deutlichen Wink giebt. Berstehen lassen sich diese beiden Angaben entweder mit Hilfe der Annahme, daß die Ortschaften Dans kein geschlossenes Gebiet bildeten, sondern in mehrere voneinander getrennte Gebiete zerfielen, oder es liegt die Sache so, daß die Aufzählung der Städte Jos 19, 41 55 bis 46 anderen, vielleicht theoretischen Gesichtspunkten folgt. In diese Schwierigkeiten läßt sich kaum genügendes Licht bringen, da der Stamm Dan in Diefer Gegend höchstens nur kurze Zeit seine Selbstständigkeit behauptet bat. Aus Ri 1, 34 f. ist nämlich zu entnehmen, daß die Daniter, die Ri 5, 17 am Meeresstrande wohnen, von den Amoritern gegen das Bergland gedrängt wurden; ferner erzählt Ri 18, daß 600 Mann von ihnen an den 60 Jordanquellen eine neue Heimat finden, und endlich werden mehrere von den zu Dan geJudäa 581

rechneten Ortschaften an anderen Stellen teils als judäisch, teils als ephraimitisch angesehen. Bei der Bildung der zwei Reiche Jerael und Juda scheint das danitische Gebiet teils dem einen, teils dem anderen zugefallen zu sein. Die beiden zuerst genannten Orte Zarea (hebr. sor'ā) und Esthaol werden Jos 15, 33 als judäische bezeichnet (vgl. S. 562), während doch Ri 13, 20 und 18, 12 zeigen, daß gerade sie mit der Geschichte der Daniter 5 eng zusammenhängen. Ir Semes wird mit Beth Semes, einem Ort an ber Nordgrenze Judas Jo 15, 10, identisch sein. Dieses wird in der Geschichte der Lade 1 Sa 6, 12 ff. erwähnt, ebenfalls in dem Kriege zwischen Joas von Jsrael und Amazja von Juda 2 Kg 14, 11. 13. Ahas soll es an die Philister verloren haben 2 Chr 28, 18. Rach Onom. 237. 106 lag es öftlich vom zehnten Meilenstein der Straße Eleutheropolis-Nikopolis; das 10 trifft zu auf 'ain schems am Subrande des wadi es-sarar, heute ein unbewohnter Ort mit wenig Ruinen. Es liegt nur wenige Kilometer süblicher als sarfa, das Zarea der Bibel. Saalabin oder Saalbim, auch Saalbon (vgl. Ri 1, 35; 1 Kg 4, 9) hat man wiederholt von dem heutigen selbst füdwestlich von Beth Horon (S. 583,32 ff.) zusammen= gestellt; doch hat der Ort wohl nicht so weit nördlich gelegen. Ajalon war nach Ri 1, 35 von 15 Joseph unterworfen; es wurde von Rehabeam teils gegen die Philister, teils gegen Israel besestigt 2 Chr 11, 10, aber unter Ahas von den Philistern erobert 2 Chr 28, 18. Es gilt bald als Levitenstadt in Dan Jos 21, 24, bald als Zufluchts- und Levitenstadt in Ephraim 1 Chr 6, 54, bald als benjaminitisch 1 Chr 8, 13. Nach dem Onom. 89; vgl. 225. 95 lag es zwei römische Meilen östlich von Emmaus-Rikopolis, nach Jos 10, 10 ff. in der 20 Nähe von Beth Horon. Daher entspricht das heutige Dorf jalo 3 km östlich von 'amwas. Die Ebene (Luther: Thal) von Ajalon liegt nördlich von dem Orte und heißt heute merdsch ibn omer. Thimnatha (fürzer Thimna) ist wahrscheinlich mit dem Ho 15, 10 genannten Grenzorte Judas identisch und lag demnach westlich von Beth Semes. Es entspricht die jezige Nuinenstätte tibne westlich von 'ain schems im Süden des 25 wadi es-sarar. Der Ort scheint von den Philistern (Ri 14, 1 ff.; 15, 6) und den Judäern (2 Chr 28, 18) wiederholt umstritten gewesen zu sein. Von Sanherib wurde er nach den affprischen Angaben 701 erobert. Etron ist die bekannte Philisterstadt, die Jos 15, 45 auch dem Stamme Juda zugeeignet wird, aber weder diesem noch den Daniten gehörte (vgl. S. 563,31 und Philister). Eltheke, eine Levitenstadt Jos 21,23, ent= 30 spricht dem Orte altakū, wo Sanherib 701 ein feindliches Heer zurückschlug. Es muß nicht weit von Ekron gelegen haben, aber seine Spur ist verloren. Gibbethon, ebenfalls Levitenstadt Jos 21, 33, wurde wiederholt von den Königen des Nordreichs belagert (1 Kg 15, 27; 16, 15. 17), um es den Philistern zu entreißen; seine Lage ist noch nicht wieder gefunden worden. Fehud B. 45 hat man mit dem heutigen Dorfe el-jehūdīje nördlich 35 von Lydda und öftlich von Jafa verglichen, Bne Barak mit ibn ibrak bei Jafa. Diese beiden letzteren Orte würden schon nordwestlich von der Jos 16,3 bezeichneten Südgrenze Ephraims liegen; es ift daher sehr zweifelhaft, ob ihre Feldmarken mit dem Gebiet der 2. 41—43 genannten Städte Dans zusammengehangen haben.

Außerdem sind noch zwei Orte innerhalb des eben besprochenen Gebietes zu erwähnen. 40 Weftlich von jalo, dem alten Ajalon, liegt das kleine Dorf amwas, dessen Name einem Emmaus (Talmud: אביארכ entspricht. Es handelt sich hier um das in den Makkabäerkriegen nicht selten erwähnte Emmaus oder Ammaus, das Josephus Bell. jud. II 20, 4 südlich von Thamna oder Thimna (s. S. 583, 13) ansett, Antiq. XIII 1, 3 eine Stadt nennt und Bell. jud. III 3, 5 als Hauptort eines Bezirks bezeichnet. Nach 45 1 Mak 3, 40 ff. lag es am Westrande des Berglandes (Jos. Antiq. XII 7, 4). Gor= gias wurde hier 166/5 vor Chr. von Judas Makkabäus geschlagen 1 Mak 3, 40 ff., von Bakchides wurde der Ort 160 befestigt 1 Mak 9, 50. Zu Anfang des dritten Jahr= hunderts nach Chr. erhielt dieses Emmaus den Namen Nikopolis, den Eusebius und Hieronymus im Onomastikon häufig gebrauchen (vgl. Schürer, Gesch. b. jud. Bolkes 2 I, 537 f.). 50 Von der einstigen Blüte des Orts zeugen die Ruinen einer Kirche aus alter Zeit. Der zweite Ort ist Geser oder Gaser (auch Gazara). Ihr König Horam soll gegen Josua gefämpst haben Jos 10, 33. Die Kanaaniter behaupteten sich in ihr Ri 1, 29, bis ber Pharao Agyptens zur Zeit Salomos sie eroberte und als Mitgift seiner Tochter, die Salomo heiratete, schenkte 1 Kg 9, 15—17. Die Stadt wird Jos. 16, 3 als südliche 55 Grenzstadt Joseph's genannt und auch sonst zu Ephraim gerechnet Ri 1, 29; 1 Chr 7, 28. Als Levitenstadt der Kehatiter gilt sie Jos 21, 21; 1 Chr 6, 52. Sie wird oft erwähnt, wenn es sich um Angriffe auf das Gebirge von Westen her handelt: in den Philister= kriegen Davids 2 Sa 5,25 = 1 Chr 14, 16; 1 Chr 20, 4 (anders 2 Sa 21, 18), sowie in den Makkabäerkriegen 1 Mak 7, 45; 9, 52; 13, 43 ff.; 14, 7. 34; 15, 28. 35; 60

16, 1. 19. 21. Elermont Ganneau hat etwa 6 km westlich von amwäs die Ruinenstätte tell ed-dschezer entbeckt und dadurch die Lage des alten Ortes sestgestellt. Es sinden sich dort Spuren alter Besessigungen und Inschriften im anstehenden Felsen, die III., d. i. Grenze von Geser, gedeutet werden und wahrscheinlich der makkabäischen Zeit ans

5 gehören. Bei den Kreuzfahrern hieß der Ort Mons Gifart.

V Der nördlichste Teil Judäas nach ben S. 560 f. besprochenen (Vrenzen umfaßte end= lich einige Teile des Gebietes Cphraim, während die übrigen zu Samaria (f. d. A.) ge-Über diese Gegenden fehlen im AI die Ortslisten (vgl. Jos 16); es können baher nur die Orte genannt werden, die gelegentlich im UI und anderen alten Schriften genannt werden. Im Jordanthal erwähnt Josephus die Stadt Phasaëlis, die Herder ich Gerodes zu Ehren seines Bruders Phasael erbaute Antiq. XVI 5, 2; Bell. jud. I 21, 9. Später schweste er sie seiner Schwester Salome Antiq. XVII 8, 1, und von dieser kam sie in den Besitz der Kaiserin Julia Livia Antiq. XVIII 2, 2; Bell. jud. II 9, 1. Die Ruinenstätte ehirbet faga'il hat den alten Namen bewahrt. Sie liegt südlich vom 15 karn sartabe, der sich hoch über das Jordanthal erhebt (379 m). Dessen Gipfel fronte vie Festung Alexandrium, die Josephus schon für die Zeit der Königin Alexandra (75—67 vor Chr.) erwähnt Antiq. XIII 16, 4. Sie spielte in den Kämpfen des Bompejus und Gabinius eine wichtige Rolle Antiq. XIV 3, 4; Bell. jud. I 8, 5. Der Ort Koreä der Antiq. XIV 3, 4 als Grenzort Judäas genannt wird, entspricht dem heutigen 20 karawa am unteren wadi far'a (3dPB IV, 245 f.). Auf der Höhe des Gebirges bezeichnet das Dorf akrabe (623 m) die Lage des von Josephus Bell. jud. III 3, 5 erz wähnten Afrabatta, das Eusebius und Hieronymus im Onom. 214. 87 'Ακοαββείν und Acrabbi nennen. Das nördlich davon gelegene janun entspricht dem Jos 16, 6 genannten Janvah, das ebendort genannte Thaenath Silv darf vielleicht von dem noch 25 nördlicheren ta'na verstanden werden (vgl. Onom. 261. 156). Diese beiden Orte scheinen Jos 16, 6 bereits als Punkte der Nordgrenze Ephraims bezeichnet zu sein. Da der nach Afrabatta genannte Bezirk Afrabattene noch mit zu Judäa gehörte (S. 584), so wäre hier an der Oftseite das gesamte Gebiet Ephraims später an Judaa gefallen. Auf der Westseite des Gebirges war das nicht der Fall. Der von Josephus Bell. jud. III 3, 5 ge-30 nannte Grenzort zwischen Samaria und Judäa, Borkaios, entspricht vielleicht der heutigen Ruinenstätte derkit, die an der Südseite des von akrade herabkommenden wadi elbuscharut oder wadi isch'ar gelegen ist. Diesem Thale folgte, wie es scheint, die Nordgrenze Judäas in westlicher Richtung auf Antipatris (S. 584, 30) zu, während Jos 16, 8 als Nordgrenze Ephraims das Thal (der Bach) Kana bezeichnet wird, den man 35 von dem heutigen wadi k na, etwa 10 km nördlicher, zu verstehen pflegt. Südwestlich von chirbet berkit liegt das Dorf el-lubban mit einigen Felsengräbern; es entspricht dem alten Lebona Ri 21, 19. Noch weiter südlich am Wege nach Jerusalem liegt das ansehnliche Dorf sindschil. Der Name liefert ein Beispiel für die nicht häufig vorkommende Erscheinung, daß Benennungen aus der Kreuzfahrerzeit arabisiert worden sind; 40 denn sindschil geht zurück auf den Grafen Raimund von Saint Gilles, nach dem das Dorf "Cafale St. Gilles" genannt wurde. Oftlich von dem genannten Wege liegt seilun, das Silo des ATs. Bald nach der Besetzung des Landes stellte Israel hier sein vor-nehmstes Heiligtum, die Lade, auf, baute für sie einen Tempel und übertrug dessen Bedienung der priesterlichen Familie Elis Jos 18, 8—10; 1 Sa 1—3. Dieser Tempel, 45 an dem Samuel für den priesterlichen Dienst erzogen wurde, scheint in den Philisterkriegen schon vor der Zeit Sauls zerstört (Jer 7, 12. 14) worden zu sein. Denn die Lade ging an die Philister verloren 1 Sa 4, 3 ff. und kam nicht nach Silo zurück 1 Sa 7, 1; die Nachkommen Elis sind unter Saul an dem Heiligtum in Nob thätig 1 Sa 21, ohne zwingende Gründe werden sie Silo nicht verlassen haben. Der Prophet Abia war in Silo 50 zu Haufe 1 Kg 11, 29; 12, 15. Für die Anschauungen des Priesterkoder gilt Silo als der Ort, wo die Stiftshutte stand und die Verteilung des Landes durch Josua und Eleasar vollzogen wurde Jos 18, 1; 19, 51 (vgl. 20f.), wo auch die Bolksgemeinde sich versammelte Jos 22, 12; Ri 21,12. Silo lag nach Ri 21, 19 nördlich von Bethel, öftlich von der Straße zwischen Sichem und Jerusalem und südlich von Lebona, nach dem Qnom. 293. 152 in 55 Afrabattene, 10 römische Meilen (15 km) von Neapolis entfernt; diese Angaben passen ganz gut zu der Lage des verfallenen und versteckt gelegenen Dorfes seilun, das deutliche Spuren des Altertums aufweist, aber eine bestimmte Auskunft über die Lage des alten Heiligtums nicht bietet. Man hält wohl eine große Terrasse im Norden des Dorfes für den Standort des israelitischen Tempels. Im Westen der Straße von nabulus 60 nach Jerusalem, südwestlich von el-lubdan (s. oben) liegt das Dorf dschildschilja. Judia 583

Durch alte Cifternen als Ort des Altertums kenntlich, erinnert es durch seinen Namen an ein hebräisches Gilgal. Häufig hat man dabei an den Ort dieses Namens gedacht, ber 2 Kg 2, 1 als Wohnort Clias und Clifas und 4, 38 als Six eines Brophetenvereins genannt ift, wohl nur weil man nach einem Gilgal in der Nähe Bethels suchte. Bu dem "Hinabsteigen" nach Bethel 2 Rg 2, 2 paßt die Lage des Ortes nicht, da er 5 tiefer liegt als Bethel (774 m gegen 881 m). Jedoch hat die LXX "sie kamen", deutet also einen Höhenunterschied beider Orte nicht an. Südlich davon liegt 'ain sinja, ein kleines Dorf, in dem Clermont-Ganneau (Journ. asiat. 1877, 490 ff.) Jesana des ATs wieder erkannt hat. Der König Abia von Juda gewann diese Stadt von Jerobeam I. von Jsrael 2 Chr 13, 19; 15, 8. In der Nähe liegt dschifnā, ein kleines Dorf mit 10 Ruinen einer alten Georgskirche und einer Burg; es entspricht der von Josephus öfter erwähnten Stadt Gophna Bell. jud. I 11, 2; III 3, 3; V 2, 1. Westnordwestlich von diesen Orten liegt eine Ruinenstätte tibne, die einem hebräischen Thimna entspricht. 1 Mak 9,50 und bei Josephus Antiq. XIII 1,3; XIV 11,2; Bell. jud. III 3, 5; IV 8, 1 wird ein Thamna erwähnt, das von Bakchides 160 vor Chr. befestigt wurde und Hauptort 15 einer jüdischen Toparchie war, die neben Gophna, Lydda und Emmaus genannt wird. Das führt in diese Gegend. Das Onom. 260 f. 156 f. kennt ein großes Dorf Thamna (Thamnathsara) im Gebiet von Diospolis (Lydda) mit dem Grabe Josuas. Das ist Thimnath Serah Jos 24, 30; 19, 50 oder Thimnath Heres Ri 2, 9, Josuas Erbbesit und Grabstätte. Unter den Felsengräbern des heutigen tibne zeichnet sich eines durch seine 20 Größe und Herstellungsweise aus; 200 kleine Nischen für Lampen an seiner Außenseite beweisen, daß es in hoher Verehrung stand. Wahrscheinlich ist das die Grabstätte, von der im Onom. die Rede ist. Unweit nördlich liegt bet rima; der Ort wird unter diesem Namen im Talmud (Neubauer 82) erwähnt und wegen seines Weines gerühmt. Furrer suchte hier das Rama Samuels 1 Sa 16, 13; 19, 18 ff., das 1 Sa 1, 1 Ramathaim, 25 1 Maf 11, 34 Ramathem und Mc 15, 43 Arimathia genannt wird. Das Onom. 226. 96 versett es in die Nähe von Diospolis (in regionem thamniticam, s. oben), 288. 146 nach  $P_{\mathcal{E}\mu\varphi}i_{\mathcal{G}}$ , Remphthis. Das wäre der heutige Ort rentis,  $10\,\mathrm{km}$  von tidne in westlicher Richtung entfernt, offenbar eine alte Ortslage mit Cifternen und Felsengräbern. Undere Gelehrte, wie Graf in StAr 1854, 858 ff. und Mühlau in Riehms Handwörterbuch, halten das 30 Rama Sauls für identisch mit dem oben S. 577, 47 erwähnten Rama nördlich von Jerusalem. Etwa 15 km süblicher liegen hart am Rande des Berglandes die beiden Orte bet 'ur el-foka (617 m) und bet 'ur et-talita (299 m), das obere und untere Beth Horon des ATs, die als Grenzorte Josephs gegen Benjamin Jos 16, 3. 5; 18, 13 im Westen der Wasserscheide genannt werden. Sie liegen 40 Minuten von einander 35 entfernt und sind durch die noch erkennbare alte Straße verbunden, die von Jerusalem nach Antipatris und Casarea (Jos. Bell. jud. II 19, 8) oder südwestlich nach Nikopolis führte (Onom. 233. 102). Namentlich das obere Beth Horon beherrscht diese Straße und war daher ein viel umstrittener Lunkt: im Kriege Fosuas gegen die Kanaaniter Fos 10, 10 ff., der Philister gegen Saul 1 Sa 13, 18, des Hasmonäers Judas gegen die 40 Seleuciden 1 Mak 3, 61 ff.; 7, 39 ff., der Juden gegen die Römer unter Cestius Jos. Bell. jud. II 19, 8. Beide Orte wurden daher wiederholt befestigt von Salomo 1 Kg 9, 17; 2 Chr 8, 5; von den Ephraimiten Seera 1 Chr 7, 24, von dem Hasmonäer Jonathan 1 Mat 9, 50; vgl. Jud 4, 4. Beth Horon wird Joj 21, 22; 1 Chr 6, 53 als kehatitische Levitenstadt in Ephraim bezeichnet. Es war die Heimat Saneballats Neh 45 2, 10.19; 13, 28. Nordwestlich von Beth Horon, fast schon in der Ebene, liegt das kleine Dorf el-midje mit Resten von alten Grabbauten. Hier sucht man jetzt gewöhnlich nach Guerin und Conder die Heimat der Familie der Hasmonaer 1 Mak 2, 1, für die Simon dort ein Grabmal von sieben Pyramiden errichtete 13, 25 ff., das noch im Onom. 281. 140 bekannt ist; vgl. Jos. Antiq. XIII 6, 5. Doch sind neuerdings von Le Camus in der 50 Revue biblique I, 109 ff. Einwände dagegen erhoben worden.

Noch sind einige in der Ebene westlich vom Berglande gelegenen Orte zu nennen, da sie in der späteren Zeit zu Judäa gerechnet wurden. Die Ortslisten Jos 15 ff. nennen keinen von diesen Orten. Daraus solgt jedoch nicht unbedingt, daß sie in älterer Zeit von Israeliten nicht besetzt gewesen sind. Bemerkenswert ist vielmehr, teils daß die Ortsliste 55 zu Dan Jos 19, 40—46 doch Orte als israelitisch aufsührt, die in der Nähe von Jasa, wie es scheint, zu suchen sind (S. 581), teils daß die Ortsliste zu Sphraim fehlt. Nach den Jos 16 für Sphraim gegebenen Grenzen würden aber die Orte, um die es sich hier zusnächst handelt, innerhalb des ephraimitischen Gebiets gelegen haben. Bermutlich ist um den Besit dieser Orte zwischen Israel und den Philistern häusig gekämpst worden. So z. B. 60

um Gimfo, das nach 2 Chr 28, 18 unter Ahas von den Philistern erobert wurde; es lag an der Stelle des jetzigen Dorfes dschimzū nördlich von dem alten Geser (S. 581,52). Habt wird Err 2, 23; Neh 7, 37 neben dem gleich zu erwähnenden Lod zu der nacherilischen jüdischen Gemeinde gerechnet. Es deckt sich wahrscheinlich mit Abitha 5 bes Onom. 220. 92 östlich von Diospolis und bem heutigen Dorf el-hadithe, in dem die Ruinen einer alten Stadt wahrzunehmen sind. Lielleicht ist auch von dieser Stätte das Abiba 1 Mat 12, 38; 13, 13 zu verstehen. Lod wurde nach 1 Chr 8, 12 von dem Benjaminiten Samer gebaut (wann?); es wird Esr 2, 33; Neh 7, 37 zu der nachezilischen Gemeinde gerechnet und Neh 11, 35 ebenso wie Sadid und Ono als benjaminitisch be-10 zeichnet. Erst 145 vor Chr. wurde Lod, griechisch Avdda, nebst seinem Bezirk an den Hasmonäer Jonathan von Demetrius II. abgetreten 1 Mak 11, 34. In den Streitigkeiten mit den Römern hatte Lydda viel zu leiden; Cäsar gab 48 vor Chr. den Juden ihre Rechte für Lydda zurück Jos. Antiq. XIV 10, 6, Cassius aber verkauste 44 die Bewohner als Sklaven XIV 11, 2, Antonius ordnete 42 ihre Freilassung an XIV 12,2 ff., Cestius Gallus 15 zerstörte den Ort Bell. jud. II 19, 1, dem Bespasian wurde er freiwillig übergeben IV 8, 1. Der Apostel Betrus heilte in Lydda den Aneas AG 9, 32 ff. Nach der Zerstörung Ferusalems 70 nach Chr. wurde Lydda ein Sit jüdischer Gelehrter, z. B. des R. Elieser. Im 3. Jahrhundert erhielt es den Namen Diospolis; wir kennen eine Anzahl Bischöfe der Stadt. Neber die Lehre des Pelagius wurde hier 415 wesentlich zu dessen Gunsten ver-20 handelt. Schon früh wurde in Lydda die Legende vom heiligen Georg (VI, 538 f.) lokali= fiert, die Stadt wurde als seine Geburts- und Grabstätte bezeichnet und ihm zu Ehren eine Kirche errichtet, die, wenn auch in mehrfacher Erneuerung, dis heute erhalten geblieben ift. Der alte Name des Ortes ift noch heute gebräuchlich, ludd ift eine kleine, von Muslimen und Griechen bewohnte Stadt mit schönen Gärten unweit der jezigen Straße von 25 Jafa nach Jerusalem. Als die Muslimen 716 die neue Stadt er-ramle in der Nähe gründeten, nahm die Bedeutung Lyddas ab. Neben Lydda ist Esr 2, 33; Neh 7, 37; 11, 35 der Ort Ono genannt, den der Benjaminit Samer nach 1 Chr 8, 12 befestigt Man vergleicht das heutige kefr 'ana, ein kleines Dorf 9 km nordwestlich von ludd. An der Nordgrenze des späteren Judaa lag eine von Herodes d. Gr. ges 30 gründete Stadt, die er zu Ehren seines Vaters Antipatris nannte Jos. Antiq. XVI 5,2; Bell. jud. I 21, 9. Sie wird AG 23, 23—32 als Station des von Jerusalem nach Cäsarea geleiteten Apostels Paulus genannt. Nach dem Pilger von Bordeaux lag sie 10 römische Meilen nördlich von Lydda, nach dem Onomasticon 6 römische Meilen südlich von Galgulis, dem heutigen Dorfe dschildschülije in der Ebene nordöftlich von 35 Jafa. Da Josephus den großen Wasserreichtum der Stadt hervorhebt, so ist es kaum zweifelhaft, daß sie an der Stätte von kal'at ras el-'ain gelegen hat, da wo der nahr el-audsche sein Wasser sammelt. Dem steht freilich entgegen, daß nach Jos. Antiq. XIII 15, 1 die Namen  $Xa\beta\varepsilon\varrho\sigma a\beta\tilde{a}$  (oder  $Ka\varphi a\varrho\sigma a\beta\tilde{a}$ ) und Antipatris gleichgesetzt werden. Zener Ort ist noch heute als kefr sābā bekannt; er liegt 10 km nördlich von 40 kal'at ras el-'ain in einer wasserarmen Gegend. Vielleicht erledigt sich die Schwierigkeit durch die Annahme, daß Josephus an dieser Stelle das Gebiet der beiden Orte im Auge hat.

VI. Zum Schluß mögen die elf Toparchien oder Bezirke aufgezählt werden, die Judia nach Josephus Bell. Jud. III 3,5 umfaßt hat: 1. Jerusalem als Hauptstadt des ganzen Gebiets und als erster Bezirk, 2. Gophna S. 582, 12, 3. Akrabatta (S. 582, 22), 4. Thamna (S. 583, 16), 5. Lydda (s. 0.), 6. Ammaus (S. 581, 41), 7. Pella (s. unten), 8. Joumäa (S. 562, 15 ff.), 9. Engaddai (Engedi S. 571, 37 ff.), 10. Herodium (S. 572, 7) und 11. Jericho (S. 574, 23). Plinius nennt Hist. nat. V 14, 70 zehn Toparchien. Seine Auszählung stimmt nicht ganz mit der bei Josephus überein. Er nennt 2—6 und 10—11, sügt aber außerdem hinzu Jopica (Bezirk von Jope oder Jasa), Betholethephene und Trine. Diese letztere, griechisch h doeurh (das Bergland), hat bei ihm die Hauptstadt Jerusalem, fällt also mit der ersten Toparchie des Josephus zusammen. Betholethepha wird auch Bell. jud. IV 8, 1 als judäische Toparchie genannt. Vermutlich entspricht der Hauptort Betholetepha oder Bethletepha dem heutigen det nettīs nördlich von der S. 562, 54 erwähnten Schirdet schuwēke (Socho), westlich von Bethlehem am Rande des Gedirges. Mit diesem Trie hat man wohl mit Recht das biblische Netopha zusammengestellt, das Est 2, 22; Neh. 7, 26 zu der nachezilischen Gemeinde gezählt und auch als Heimat einzelner Männer (z. B. 2 Sa 23, 28 f.; 2 Kg 25, 23 cc.) genannt wird. Wahrscheinlich hat man diesen Bezirk an Stelle des unter (7.) dei Josephus genannten Pella einzuschen; denn 60 Pella im Tstyddalande (s. Peräa) gehörte nicht zu Judäa im engeren Sinne. Der

Bezirk von Jope bei Plinius wird irrig zu Judäa gezählt sein, da diese Stadt selbstständig war (vgl. auch v. S. 560,42 ff.). Die Bezirke des Plinius bestätigen daher die Aufzählung bei Josephus, der außerdem Jdumäa (8.) und Engaddai (9.) sicherlich mit Recht genannt hat. Nach diesen Bezirken ist die Abgrenzung Judäas in diesem Artikel erfolgt. Über die an Judäa grenzende Küste s. die Artikel Philister und Phönizier.

Judas, der Chronograph, um 202. — Bgl. A. Harnack, Geschichte der altchriftl. Litteratur 1, Leipzig 1893, 327. 755 f.; A. Schlatter, Der Chronograph aus dem zehnten Jahre Antonins, in II 12, 1, Lpz. 1894 (dazu K. Erbes in ThLZ 1895, Nr. 16, 415 bis 418); G. Krüger, Gesch. d. altchriftl. Litteratur, Frb. 1894, 138.

Nach Eusebius (Hist. Eccl. 6, 7; Hieronymus Vir. Ill. 52 schreibt Euseb aus) hat ein nicht weiter bekannter Judas in einer Schrift εἰς τὰς παρὰ τῷ Δανιήλ εβδομή-κοντα εβδομάδας auf Grund der danielischen Prophezeiungen chronologische Berechenungen angestellt, die die zum 10. Jahre des Severus (202) reichten, und die Wiederskunft des Herrechen Eusebs annahm, diesen Judas mit dem von Clemens v. Alexandrien (Strom. 1, 21, 147) erwähnten und für seine Berechnungen benutten Chronographen aus dem 10. Jahre des Antoninus (Pius), d. i. 148, und glaubte, diesen Chronographen auch bei Theophilus (ad Autol. 3, 24—28), Tertullian (adv. Jud. 8), Origenes (var. loc.) und Epiphanius (Haer. 29, 4) nachweisen zu können. Auch mutmaßte er, der dergestalt er- 20 schlossen Kamens, angeblich einem Berwandten Jesu, identisch sein. Alle diese Hypothesen sind hinfällig, schon weil man durchaus nicht berechtigt ist, ein Bersehen Eusebs anzunehmen und zu vergessen, daß der historische Judas in einer Zeit der Bersolgung schrieb, also höchst wahrscheinlich gerade in dem Jahre, zu dem Eusebius seine Existenz 25 angemerkt hat.

Judas Galiläus, im NI erwähnt US 5, 37 (in der Rede des Gamaliel), bei Fosephus antiqu. 18, 1, 1—6; bell. jud. 2, 8, 1; vgl. antiqu. 20, 5, 2; b. j. 2, 17, 8. — Als die von Augustus angeordnete, zur Zeit der sprischen Statthalterschaft des Quirinius in Valästina durchgeführte Schatzung vom jüdischen Volke zwar mit starkem Wider= 30 ftreben, aber ohne offenen Widerstand hingenommen war, organisierte in Galiläa, so berichtet Josephus, ein gewisser Judas, gebürtig aus Gamala in Gaulanitis, aber allgemein "der Galiläer" genannt, in Verbindung mit einem Pharifäer Sadok einen Volksaufstand, welcher aus tieferem religiösen Motive entsprang. Die in der Schatzung zu vollem Ausdruck gekommene Unterthänigkeit des jüdischen Bolkes unter römischer Herrschaft wurde als 35 eine Knechtschaft empfunden, welche mit der Bestimmung des Volkes zur Selbstherrlichkeit unter Gottes Herrschaft in schlechthin unverträglichem Gegensatz stehe. In der Würdigung biefer Bewegung als einer religiöfen treffen die beiden Quellen zusammen. Im übrigen zeigt sich bei der Vergleichung eine drakteristische Verschiedenheit der Auffassung. Gamaliel, welcher von Judas fagt "er kam um", von seinen Anhängern "sie wurden alle zerstreut", 40 ftellt diese Bewegung auf gleiche Linie mit einer früheren ebenfalls tragisch endenden Aufstandsunternehmung religiöser Urt und verwendet sie als Geschichtszeugnis dafür, daß es gefahrbringend ist, sich dem Willen Gottes zu widersetzen (s. das Nähere in dem A. "Theudas"). Josephus dagegen, welcher von dem Ende des Judas und seines Aufstandes nichts mitteilt, betrachtet diese Begebenheit als Anfang und erste Lebensäußerung des von da an 45 dauernd im Bolke gärenden und später unter Gessius Florus offen ausbrechenden Zelotismus. Diese seine Auffassung entspricht seinem Standpunkt geschichtlicher Betrachtung und ftütt fich wahrscheinlich mit auf die Thatsache, daß in den späteren Bewegungen gegen die Römerherrschaft eben dieses Judas Söhne eine hervorragende Rolle spielten. Dagegen entspricht die in der Rede des Gamaliel vorliegende Auffassung eben dem Stand= 50 punkt des G., zu dessen Zeit von einer Nachwirkung jenes Aufstandes äußerlich nichts bemerkbar war. Auch an diesem Punkte zeigt sich, daß der Verf. der AG, von Fosephus unabhängig, seine Kenntnis judischer Geschichte aus eigenen Quellen schöpft. — Die chronologische Fixierung des in Rede stehenden Ereignisses hängt von derjenigen der Quirini= schen Schatzung ab, welche nach den neueren bedeutsamen Ermittelungen von Zahn (M3 65 1893, S. 633—654; vgl. Einl. in das MT II, S. 395 ff.) nicht in das Jahr 6.7 nach Chr., sondern in das Jahr 413 v. Chr. zu setzen sein wird. D. K. Schmidt,

Judas Ischarioth, der Verräter Jesu aus der Zahl der Zwolf und als solcher eine

besonders rätselhafte Erscheinung der ev. Geschichte.

Die auf ihn bezüglichen neutestamentlichen Stellen sind folgende: 1. Erwähnung im Upostelverzeichnis: Mt 10, 4; Mc 3, 19; Lc 6, 16. 2. Gelegentliche Bezugnahmen im 5 Ev. Jo 6, 64. 70 s.; 12, 4 s.; 14, 22, 17, 12. 3. Geschichte des Verrates: Mt 26, 14—16. 21—25. 46—50; Mc 14, 10—11. 18—21. 42—46; Lc 22, 3—6. 21—23. 47—48; Jo 13, 2. 10—11. 18—19. 21—30; 18, 2—9. 4. Berichte und Reslegionen über sein Ende: Mt 27, 3—10; UG 1, 16—26. Über das letztere sindet sich noch eine anderweitige Erzählung in einem Fragment aus dem vierten Buch des Bapias erno halten u. a. in der Catena ad Acta S. Apostolorum (ed. Cramer, Oxon. 1838, p. 12 sq.) und bei Theophylatt zu AG 1, 18 f., abgedruckt u. a. in Patrum apostolic. opera rec. Gebhardt, Harnack, Jahn. Fasc. I, part. II appendix: Papiae fragmenta III. In einem anderen Fragment des Papias (ibid. fragm. I) wird von J. eine gelegentliche Außerung der Zweifelsucht nebst der Antwort Jesu mitgeteilt.

Nur der Mitapostel Johannes schreibt einigemal (6, 71; 13, 2, 26) den vollen Namen  $Io\dot{\phi}a_5$   $\Sigma(\mu\omega ros)$   $Ioxaoi\dot{\omega}\tau_{15}$  (oder wie wenigstens an 2 Stellen die ursprüngliche LA. sein wird Ισκαριώτου), dessen pathetische Länge dem tiefernsten Tenor jener Etellen entspricht. Der gewöhnlich gebrauchte Beiname ist Ισκαριώτης, wosür sich bei Mc (3, 19; 14, 10 und darnach auch Lc 6, 16) nach wahrscheinlich ursprünglicher LU. 20 die nicht gräcisierte Form Ισκαριώθ sindet, zu welcher sich jene verhält, wie Ίστωβος Jos. Ant. VII, 6, 1 zu == = (LXX Ιστώβ) 2 Ša 10, 6. Hiernach ist nicht zweisels haft, daß, wie schon das in alten Handschriften sich findende Glossem and Kagvώτου voraussetzt, der Name "Mann (Bürger) von Karioth" bedeutet, womit sich auch erklärt, daß er bei Jo bald auf den Sohn und bald auf den Vater bezogen wird. Anderweitige Deutungen des Wortes, welche Winer, RWB s. v. I, 633 aufführt, sind antiquiert. Dem Kaguáθ nun entspricht unter den bekannten Namen paläst. Ortschaften 15, 25), Name einer Stadt im St. Juda, welche in der jegigen Ruinenstätte el-Karjeten füdlich von Hebron wiedergefunden ist, außerdem nur noch das heutige Kurijut oder Kariut im nördlichsten Judaa. War somit 3. ein Judaer, also der einzige Judaer in dem 30 sonst ganz galiläischen (UG 2, 7) Jüngerkreise Jesu, so erklärt sich, daß ihm gerade dieser Beiname blieb, aus seiner Ausnahmsstellung hinsichtlich der Ferkunft.

Die spnoptische Überlieferung über J., soweit sie den drei Evb. gemeinsam ist, beschränkt sich auf wenige Hauptmomente. Sie bietet keine Data aus der früheren Zeit, welche auf den Berrat vorbereiten könnten, sondern sett ohne weiteres mit der Erzählung 85 ein, wie kurz vor dem Passahseste, als die jerus. Bolkshäupter entschlossen waren, sich der Person Jesu mit List zu bemächtigen, um ihn aus dem Wege zu räumen, J. ihren Abssichten entgegenkam, indem er sich freiwillig erbot, gegen eine Geldsumme ihnen Jesum in die Hände zu liefern. Dabei geben wenigstens Lc und namentlich Mt deutlich zu ers kennen, daß es Geldgier war, welche den J. trieb, also nicht etwa bewußte Gegnerschaft 40 gegen Jesum, nicht die Absicht, ihn der Gewalt der Feinde preiszugeben. Im Hindlick also auf den Ausgang erscheint 3. von vorneherein als Werkzeug in höherer Hand, wie denn Lufas mit den einführenden Worten είσηλθεν ο Σατανάς είς Ιούδαν geradezu der Überzeugung Ausdruck giebt, daß J. einer einzigartigen Einwirkung des widergött-lichen Geiftes unterstand, vermöge deren er in Verblendung herbeiführen mußte, was er 45 nicht beabsichtigte. Im weiteren ist das Interesse der synopt. Erzählung auf Jesu Stellung zu dieser Thatsache gerichtet. Sie ist ihm nicht unerwartet gekommen, sondern er hat, während Judas noch erst einen passenden Zeitpunkt abwartete, unter der Passahmahlzeit mit vollster Sicherheit vorausgesagt, einer der Zwölf werde ihn ausliefern; als fie alle jeder für seine Person in zweifelnder Frage der Überzeugung Ausdruck gaben, daß unsomöglich einer aus ihrer Mitte hiezu fähig sein könne, hat er dennoch nachdrücklich das Unfaßbare aufrecht erhalten, daß einer dieser seiner Nächstwertrauten, ein Tischgenosse, es thun werde. Somit ist dies scheindar unverständliche Ereignis doch Jesu als ein schlecht= hin notwendiges im voraus gewiß gewesen; er hat sicher gewußt, daß es mit der in der Schrift bezeugten göttlichen Bestimmung über ihn im Ginklang stehe: der durch satanische 55 Einwirkung herbeigeführte Verrat des J. war für Jesu Bewußtsein lediglich notwendiges Mittel zur Verwirklichung des göttlichen Ratschlusses. So ist denn auch die Aussührung nicht ohne Jesu Mitwirkung erfolgt. Während die Volkshäupter aus Furcht vor einer Bolkserhebung das Kest vorübergeben lassen wollten, ist unmittelbar nach der Passahmahlzeit, bei welcher Lesus die Auslieferung voraussagte, gerade in der Nacht auf das Fest, 60 J. an der Spike einer von den Volksbäuptern mitgegebenen Schar erschienen. Den kaufalen Zusammenhang beutet Mt noch bestimmter an durch die Notiz, daß Jesus, als J. in Verstellung fragte: "doch nicht etwa ich bins?", ihm mit ausdrücklichem Ja antwortete. Indem er ihm so die Furcht einflößte, daß sein Vorhaben Jesu bekannt geworden sein und vereitelt werden möchte, wurde J. zur Beschleunigung gedrängt; auch begab sich Jesus in der Nacht eben an denjenigen Ort, wo er erwarten mußte, von J. gesucht zu werden 5 (Cc: \*\*xarà rò &vos). Es ist Jesu Werk gewesen, daß er noch zum Feste seinen Feinden überliefert wurde. In Bezug auf das Verhalten des J. berichtet die Erzählung noch, daß er, den Häschern das verabredete Zeichen gebend, Jesum küßte. Die auffallende Milde, mit welcher Jesus ihm das Heuchlerische dieses Gebahrens vorhielt (Cc) oder verwies (Mt), läßt schließen, daß dasselbe nicht aus schamloser Frechheit entsprang, sondern wohl aus der 10 nach den Vorgängen bei der Passahmahlzeit begreislichen Furcht vor einem Ausbruch der Empörung seiner Mitjünger gegen seine Person, wenn er nicht dem Hinantreten seine seinbliche Absücht verhüllte. Auch hierbei erscheint er nicht als entschiedener Bösewicht, sondern als einer, der, ohne es eigentlich zu wollen, infolge unseliger Schwäche dahin gerät, die empörendste Schandthat zu begehen. Dem entsprechend ist das Wehe des Hern sieber ihn nicht sowohl eine strenge Verurteilung seines Thuns, als vielmehr eine Klage

über sein unseliges Geschick, Werkzeug des Verrates zu sein.

Bergleicht man mit dieser synopt. Darstellung die johanneische, so scheint sich zu er= geben, daß Jo jene als bekannt voraussett und nicht sowohl eine eigne Darstellung des ganzen Hergangs geben, als vielmehr jene teils in Einzelheiten erläutern bezw. richtig= 20 stellen, teils durch anderweitige, ihm aus allgemeinen oder persönlichen Gesichtspunkten wichtige Züge ergänzen will. Daß und wie J. dazu kam, sich den Feinden Jesu zur Verfügung zu stellen, berichtet Jo nicht; aber mit Rücksicht auf die spnopt. Erzählung geschieht es wohl, daß er in der Erzählung von der Salbung Jesu (12, 1 ff.), ohne daß ein anderer Anlaß ersichtlich wäre, die Einsprache des J. mit der Bemerkung begleitet, 25 dieselbe habe ihren wahren Grund darin gehabt, daß J. diebisch war und aus der unter seiner Berwaltung stehenden Kasse Gelder zu entwenden pflegte; hiernach erscheint es leichter erklärlich, daß J. aus Geldgier zum Verräter Jesu wurde. Eine ausdrückliche, ge= wissermaßen berichtigende Bezugnahme auf das lufan. είσηλθεν σατανάς dürfte in 13, 27 vorliegen, wo der gleiche Ausdruck gebraucht ist (das joh. Ev. hat sonst nicht 30  $\sigma \alpha \tau \alpha \nu \tilde{\alpha}_S$ , sondern  $\delta \iota \dot{\alpha} \beta o \lambda o_S$ , und der ganze Ausdruck sindet sich im NT nur hier von nichtleiblicher satanischer Ginwirkung gebraucht). Während ze den Verrat überhaupt einer höchstgesteigerten satanischen Einwirkung zuschreibt, will Jo näher dahin unterschieden wissen, daß die teuflische Einwirkung zwar von vorneherein stattsand (13, 2), aber erst nach dem Bissen ihren Gipfel erreichte: erst nachdem J. dieses Zeichen allernächsten Bertrauens= 35 verhältnisses ungerührt hingenommen hatte, war er jener äußersten Einwirkung zugänglich. Jo stellt hiermit gegen mögliches Mißverständnis fest, daß J. dieser Einwirkung nicht unterlag, ohne selbst sich dafür prädisponiert zu haben. Bei der Gefangennahme erwähnt Jo nichts davon, daß J. den Häschern voran auf Jesum zutrat, um mit dem Kuß das Zeichen zu geben, aber er nimmt m. E. darauf orientierend Rückficht, indem er 18,5 die 40 sonst unveranlaßte Bemerkung macht, daß, als Jesus der Schar entgegentrat, J. bei dieser stand; er setzt als bekannt voraus, daß J. zunächst derselben voraufgegangen war, und will beachtet wissen, daß er dann doch mit der Schar zusammen von dem niederschmettern= den Worte des Herrn getroffen wurde.

Die wichtigeren Ergänzungen der synopt. Erzählung durch Jo sind folgende. Indem 45 Jo die Boraussagung Jesu bei der letzten Mahlzeit mit denselben Worten wie Mt und Mc wider aufnimmt (13, 21), führt er dieses Moment noch weiter aus. Schon vor dieser direktesten Aussage hat Jesus in den Reden jenes Abends wiederholt (13, 10 f. 18 f.) zu erkennen gegeben, daß er den Berrat des J. vorauswußte, ja daß er schon bei der Ausswahl der Zwölf den J. durchschaute und seinen Berrat voraussah (vgl. auch 6, 70); 50 gegenüber dem Bedenken, wie er dann den J. habe erwählen können, hat er auf die Schrift verwiesen, als welche gerade so zur Erfüllung kommen sollte; und gesagt hat er dies den Jüngern nach eigner Erklärung zu dem Ende, um sie gegen den Zweisel an seiner Person zu sichern, den ihnen der Eintritt des Unsasdaren erregen möchte. Auch sür sein eignes Bewußtsein hat er gegen die Thatsache, daß einer von denen, die ihm der Bater gegeben, verloren ging, einer Glaubensstärkung bedurft und sie darin gefunden, daß dies die in der Schrift bezeugte göttliche Bestimmung war (17, 12). Diese Mitzteilungen sind von dem gleichen Interesse getragen wie die synopt. Mitteilungen vom letzten Mahl, und wollen möglichst klar und sicher stellen, daß der Verrat des J. für das Bewußtsein Jesu nicht überraschend kam, sondern wider den Anschein als dem Katschluß 60

Gottes entsprechend voraus erkannt war. — Ühnlich verhält es sich mit der zoh. Ergänzung des spnopt. Berichts von der Gefangennahme. Wie die Spnoptiker klarstellen, daß die Ausführung des Planes nicht ohne Jesu eigne positive Einwirkung geschah, und damit zum Bewußtsein der Inch ohne der Freiheit der Selbsthingabe noch stärker hervorheben (18, 4ff.): nicht ohne weiteres ist auf das Zeichen des J. die Gesangennahme erfolgt, sondern Jesus hat selbst, der Schar entgegenkommend, sich angezeigt, und diese Selbstanzeige hat zunächst vielmehr die Wirkung gehabt, sie zur Gesangennahme außer stande zu setzen, sodaß zesus mit wiederholter Anzeige ihnen ihre Ohnmacht zum Bewußtsein der Errettung der Seinen Rebenzug bei, welcher die Selbsthingabe Jesu als Grund der Errettung der Seinen erscheinen läßt. — Außerdem erweitert er die Geschichte vom Verlauf des letzten Mahles durch einige lebensvolle aber minder wichtige Züge, wie er als näher Beteiligter sie einzusügen in der Lage und interessiert war, nämlich wie er selbst, von Petrus aufgesordert, Jesum dat, die Person des Verräters zu bezeichnen, und ein 15 Merkzeichen erhielt, und wie die Aufsorderung Jesu an J. von den übrigen Jüngern nicht verstanden und verschieden gedeutet wurde; aus lebendiger persönlicher Erinnerung endlich vergegenwärtigt er den entscheidenden, schauerlichen Moment, da J. das Zimmer verließ, um sein Werk zu thun (18, 30).

Während nun die übrigen Evb. die Geschichte des Verrates mit der Gefangennahme 20 abschließen, ist Mt durch sein befonderes Interesse an der alttestamentlichen Weissagung und an dem Geschick des jüdischen Bolkes veranlaßt, noch weiter zu verfolgen, was aus bem Berräter und aus dem Berräterlohne geworden ift. Doch wird dabei des Berräters eigner Ausgang mehr nur beiläufig erwähnt. Im Einklang mit der Voraussetzung, daß 3. nicht aus Feindschaft gegen Jesum Verräter wurde, berichtet Mt, daß er nach erfolgter 25 Berurteilung mit reuigem Bekenntnis der Schuld das Geld den Bolkshäuptern zurückgeben wollte, aber als diese die Zurudnahme verweigerten, in Verzweiflung basselbe wegwerfend, sich zurudzog und dann mit dem Strick sich selbst entleibte. Die Darstellungsweise dieses Ausgangs weist zuruck auf die alttestam. Erzählung von Ahitophel, dem Berräter Davids (2 Sa 17), und will auf das zwischen beiden bestehende Verhältnis von Thous und Anti-30 thpus aufmerksam machen. Die Hauptsache aber ist für den Erzähler die Art der Berwendung des Geldes, in welcher er eine dem jüdischen Bolke Fluch bedeutende Erfüllung weissagender alttestamentlicher Vorgänge erkennt, nämlich darin, daß das von 3. im Tempel hingeworfene Geld im Betrage von 30 Sefel von den Hohenprieftern als unheilig dazu verwendet wurde, den infolgedeffen "Blutacker" genannten Töpferacker zum Begräbnis-35 platz für die Fremden anzukaufen. Für diesen Punkt, einen der schwierigsten auf dem Gebiete der Beziehungen zwischen alttestamentlicher Weissagung und neutestamentlicher Erfüllung, ist vornehmlich zu verweisen auf die Darlegung von Hofmann, Weiss. und Erfüllung II, 121 ff.

Anders lautende Angaben über den Ausgang des J. finden sich in der Rede des Petrus AG 1 (B. 18 f.), nämlich daß J. sich für den Berräterlohn ein Grundstück kauste, daß ihm bei einem Fall der Bauch platte, sodäs seine Eingeweide verschüttet wurden, und daß um deswillen zenes Grundstück bei der zerusalemischen Bevölkerung den Namen "Blutacker" führte. Das Berhältnis zwischen den beiderseitigen Angaben zu bestimmen, ist ein nicht unwichtiges, nicht leichtes, vielverhandeltes Problem der neutestamentlichen Aritik. Die Möglichkeit, sie zu vereinigen, hängt vornehmlich daran, ob Grund ist zu glauben, daß derzeinige, welcher die petrinische Rede reproduziert hat, die geschichtliche Situation derselben richtig erfaßt hat. Unter dieser Borausseung ist zu beachten, daß Betrus nicht in der Lage war, den Bersammelten unbekannte Thatsachen zu erzählen, sondern an bekannte Dinge erinnernd sie in ein solches Licht zu stellen, daß sie zur Unterslage für den Vorschlag, in welchen seine Rede ausgeht, nämlich zur Begründung der Notwendigkeit, daß an des J. Stelle ein anderer als Apostek trete, dienlich waren. Dann ist zunächst in Bezug auf den Kauf des Uckers zu urteilen, daß der bei Matthäus berichtete thatsächliche Herzug auf den Kauf des Uckers zu urteilen, daß der bei Matthäus berichtete thatsächliche Gergang von Petrus eine dem Zweck der Rede entsprechende und nicht unbegreissliche Umdeutung ersahren hat. Ferner ist man in Bezug auf das Endgeschick des J. zu der Hoppothese genötigt, daß durch irgend einen Zwischensall der Leib des Erhängten herabgestürzt ist.

Die papianische Darstellung vom Ende des 3. ist von Zahn genauer untersucht worden (ThStR 1866, S. 680–689), in der Abhandlung "Papias von Hierapolis"). Er gelangt dabei zu dem für die Geschichte des Kanons wichtigen Ergebnis, daß diese Dars sellung aus dem Interesse entsprungen ist, die scheinbare Differenz zwischen den Angaben

bei Matthäus und bei Lukas auszugleichen, wonach also Papias die Apostelgeschichte ge-kannt haben müßte. Dem ist widersprochen worden von Overbeck in der ZwTh 1867, S. 39 ff.

Das Rätselhafte des Verrates des J. hat eine Neihe verschiedener psychologischer Erstlärungsversuche veranlaßt, welche bei Winer RWB s. v. I, 635 f. näher erörtert werden. Bgl. Daub, Judas Jschariot (drei Hefte, 1816—1818), Heft 1, S. 20 ff. In der Daubsschen Schrift bildet die Würdigung des Verrates des J. nur die kurze Einleitung zu Bestrachtungen "über das Böse im Verhältnis zum Guten". Die populäre Vorstellung von dem Verräter J. als einem Ausdund aller Bosheit und Verruchtheit findet ihren Ausdruck in dem Werke des Abraham a Sta. Clara. Judas der Erg-Schelm für ehrliche Leuth 10 oder: Eigentlicher Entwurff und Lebens-Beschreibung des Iscariotischen Böswicht, 4 Bde, Salzburg 1686 ff., 4°.

## Judas Makkabäus f. Bd VII S. 465, 20ff.

Judasbrief. — Litteratur: Bieles von der zum Art. "Jakobus im AT" Bo VIII S. 571 angeführten Litteratur bezieht sich auf die Brüder des Herrn überhaupt und auch auf 15 den JB. Außerdem sind hier zu nennen die Kommentare zu demselben von Stier 1850, Arnaud 1851, Kampf 1854, Fronmüller 1871, Keil 1853, Schott 1863, Kühl 1887, v. Soden<sup>3</sup> 1899 und die Schrift von Spitta, Der 2. Brief des Petrus und der Brief des Judas 1885.

Dieser Brief, einer der zum neutest. Kanon gehörigen sieben katholischen Briese, ist nach der Adresse (B. 1) von Judas, einem Knechte des Jesus Chr., einem Bruder des 20 Jakobus, geschrieben. Der Berfasser nennt sich also hier nicht Apostel und er giebt sich auch im weiteren Verlaufe des Briefes nirgends als solchen zu erkennen. Vielmehr beweist er, daß er es nicht ift, wenn er seine Leser an die Worte errinnert, welche von "ben Aposteln unseres Herrn Jesus Chr." vorhergesagt seien (B. 17), und wenn er sich als einen Bruder des Jakobus einführt, indem er so seine verhältnismäßig geringe Autorität 25 durch die höhere seines Bruders zu stützen sucht. Ist es schon danach mehr als wahrscheinlich, daß der Verf. von dem Ap. Judas Lebbäus verschieden ist, so wird dies vollends unzweiselhaft durch das, was über seinen Bruder festzustellen ist. Denn der Jakobus, deffen Bruder sich Judas nennt, kann kein anderer sein als der einzige Mann dieses Namens, der in der apostol. Kirche bedeutsam hervortritt, derjenige Jakobus, der als eine 30 ber brei Säulen der judenchriftl. Kirche, als Borfteber der Gemeinde von Jerusalem und als Bruder des Herrn bekannt ift. Daß aber die Selbstbezeichnung Bruder des Jak. von einem unbekannten Berf. (Julich.) Namens Judas in bildlichem Sinne als Erfat für den Bischofstitel gebraucht sei, ist gang unwahrscheinlich. Der in der Abresse unseres Briefes gemeinte Bruder desselben ist also der Judas, den die Evv. (Mt 13, 55; Mc 6, 3) wie 35 Hegesippus (bei Euseb. KG 3, 20) als Bruder d. H. nennen; er gehört mithin nicht zu den App., sondern zu den leiblichen Söhnen der Maria, der Mutter des Herrn, aus ihrer Che mit Roseph, als welche bereits Bd VIII, 574 ff. die Brüder des H. überhaupt erwiesen sind. Dem Alter nach scheint unter diesen Brüdern d. S., deren Stellung zu Fesus sich wohl wesentlich gleichmäßig entwickelte (vgl. Bd VIII S. 578, w ff., 579 ff.), nach der 40 Bleichstellung mit demjenigen geltend zu machen, dem er sich nicht weniger als sie geistlich 45 unterordnete. Dafür nennt er sich des Jak. Bruder um so lieber, da er damit zugleich auch an dessen Sendschreiben erinnert. Denn an jenen Brief des Bruders sollte sich sein eigener in mancher Beziehung anschließen. Wie jener ist auch der JB aller persönlichen Grüße und Notizen entbehrend nicht an einen lokal begrenzten Leserkreis gerichtet und darum nicht ein Brief im eigentlichsten Sinne, sondern ein für weite Kreise der Kirche bestimmtes 50 pastorales Rundschreiben. Aber seine Bestimmung ist noch weiter als die des Jakobus= briefes, er ist nicht wie dieser nur an die außerpalästinensische christgläubige Judenschaft gerichtet, sondern an alle "in Gott dem Bater Geliebten und in Jes. Chr. bewahrten Berufenen", also an die aus Heiden und Juden berufene Chriftenheit innerhalb und außershalb Palästinas. Und der Brief enthält nichts, was zu einer Beschränkung dieser weiten 55 Adresse berechtigte. Am wenigsten ist eine solche in nationaler Beziehung zulässig. auch die Lefer nur in einem besonderen Lande wie in Palästina (Schmid, Credner, Augusti, Arnaud, Wiefinger) oder in Kleinafien (fo die meisten) zu suchen, ist willfürlich. Auch die

Berücksichtigung lokaler Berhältnisse, die freilich den ganzen 3B durchzieht, nötigt dazu Denn ähnlich wie im Jakobusbrief sind fie von der Art, daß sie für die ganze Rirche Interesse haben, und werden dem entsprechend behandelt. Höchstens die Beranlaffung des 3B ware aus jenem Grunde als eine lokale zu bezeichnen, aber vollkommen 5 zutreffend ist auch dies nicht. Denn der Berfasser hatte bereits, ehe ein besonderer Anlaß ihn dazu aufforderte, wohl nur durch den Borgang seines Bruders bewogen, ernstlich den Plan gehabt, in die Christenheit eine Schrift ausgehen zu lassen, die unter solchen Umftänden einen sehr allgemeinen Inhalt erhalten mußte, nämlich "über das Heil" hatte handeln sollen (B. 3). Und er war dann nur zu einer Spezialifierung dieses Inhaltes, 10 nicht zu dem vorläufigen Ersatz einer beabsichtigten ausführlicheren Schrift durch diesen furzen Brief (Bahn I, 76), genötigt worden, als besondere lokale Erscheinungen in der Rirche bervortraten, die Berucksichtigung verlangten. Auch diese Erscheinungen erinnerten an die Berhältniffe, welche den Sakobusbrief veranlagt hatten. Denn dieser war gegen eine Verweltlichung gerichtet, welche wohl aus den Heidenchriften und den Judenchriften 15 gemeinsamen Gefahren einer auf den ersten Aufschwung des chriftl. Lebens folgenden Erschlaffung hervorging, aber sich teilweise durch Berufung auf die paulinische Lehre zu decken suchte, also die ersten Reime eines Antinomismus enthielt. Bon eben diesem aber finden wir eine besonders auch theoretisch entwickeltere Form im JB berücksichtigt. Zunächst ist es auch hier praktisch sittliche Verderbnis, die J. denen vorwirft, vor deren Treiben sein Brief warnen will. Sie leben in fleischlicher Unreinheit (V. 8), vielleicht sogar in widernatürlichen Lastern (Bahn), richten sich selbst durch sinnliche Genüsse zu Grunde (B. 10), schmausen schamlos bei den christlichen Liebesmalen (23. 12) und wandeln nach ihren Begierden (28. 16). Aber man darf sie nicht bloß als rein praktische Libertiner betrachten (de Wette), sondern es ist deutlich, daß sich mit den praktischen Frrtumern dogmatische verbanden (was begrenzt auch Bleek, Reuß, Brückner, Hofmann, Huther zugeben). Ja man wird jene Leute auch als Lehrer (Zahn), im Sinne des JB also (was Huther, Hofmann, u. a. bestreiten) als Frelehrer bezeichnen mussen (Dorner, Entiv. d. Lehre v. d. Pers. Chr. I, 104). Denn es ist die Mahnung an dem ihnen ein für allemal überlieferten Glaubens= inhalt festzuhalten, was Judas durch den Hinweis auf das Auftreten jener Leute begründet 30 (B. 3. 4). Wenn fie also in diesem Zusammenhange als solche bezeichnet werden, welche die Gnade Gottes in Ausgelaffenheit berkehren und unferen einzigen Fürsten und herrn Jesus Christus verleugnen, so muß beides als offen ausgesprochene Jrrlehre gedacht sein. Sie hatten demnach den Grundsat, daß die göttliche Gnade und der dadurch hervorgerusene Besitz des göttlichen Geistes (vgl. V. 19) die vollste, auch zur Unsittlichkeit be-35 rechtigende, Freiheit gewähre, und sie behielten denselben nicht für sich (Ritschl), sondern machten ihn offen geltend. Die Berleugnung Jesu Chr. (B. 4) aber können sie nicht mit direkten Worten ausgesprochen haben. Denn wenn auch ihr Auftreten den Keim von Spaltungen in sich trägt (V. 19) und wohl auch "aufsässses Berhalten gegenüber den Gemeindevorstehern" damit sich verband (vgl. Zahn), so gehören sie doch noch äußerlich der 40 chr. Gemeinschaft an auch durch Beteiligung an ihren Liebesmalen, also überhaupt ihrem Kultus (B. 12). Wohl aber führte ihre Lehre zu einer Beeinträchtigung der einzigartigen Burde Jesu. Wenn dann das letztere ihnen noch einmal vorgeworfen und damit die Beschuldigung verbunden wird, daß sie das Meisch verunreinigen, sowie daß sie Herrlichfeiten lästern, und daß sie das alles "träumend" thun (B. 8), so sind hier offenbar träu-45 merische Spekulationen gedacht, aus denen sowohl ihr unsittlicher Wandel wie ihre Beeinträchtigung der Herrscherstellung Jesu und eine Beschimpfung der Engel hervorging. Und wie auf die Engel Gottes scheinen sie auch auf diesen selbst zur Begründung ihres Libertinismus durch dualistische Theorien einen Schatten geworfen zu haben, da 3. zum Schlusse die Einheit Gottes so stark betont. — Diese Erscheinung ist nun sicher nicht eines der 50 gnostischen Spsteme des zweiten Jahrhunderts, auch nicht das Karpokratianische, welches schon Clemens Al. prophetisch, neuere, wie Schenkel, Mangold und Heltzmann erfahrungsmäßig hier geschildert fanden. Denn zu diesem gehören wie zu den anderen späteren Bestaltungen des Gnosticismus so ausgebildete Lehren dualistischer Art, Geheimtraditionen und magische Kultusgebräuche, daß die Vorstellung als ungerechtfertigt erscheint, der 3B 55 hätte zur Bezeichnung derfelben nur um die Form höheren Altertums zu wahren (Holkm.) sich mit seinem ganz leisen und allgemeinen Ausdrücken begnügt. Daß die vom Be betampften Gegner durch die Einteilung der Menschen in Bneumatiker und Bsuchiker (21, 19), als Snostifer der nachdristl. Zeit erwiesen werden (Jülicher) ist unbegründet. Denn diese Unterscheidung auch in Verbindung mit einer driftlichen Freiheitslehre ist bereits von dem 60 Up. Paulus (1 Ko 2, 14f.) aufgestellt und mußte notwendig samt seiner Entgegensetzung von

Judasbrief 591

Starken und Schwachen sofort übertrieben werden, sobald, wie es bereits zur Zeit des Apostels geschah, die paulinische Freiheitslehre einer mißbräuchlichen Ubertreibung anheimfiel. Liel= mehr steht die noch vorhandene Kultusgemeinschaft zwischen der Irrlehre des IB und den chr. Gemeinden (B. 12) einer Identifizierung derfelben mit den Gnostikern der nachapost. Zeit entgegen. Aber in die erste Entstehungsgeschichte des Gnosticismus gehört die Frr= 5 lebre des FB allerdings hinein und jene ist, nach dem späteren Resultate zu urteilen, als eine so reiche und bunte zu benken, daß wir gar nicht erwarten können, aus den im Berhältnis dazu sehr spärlichen Quellen jene häretische Richtung genau in derselben Gestalt noch einmal kennen zu lernen. Rur nach verwandten Erscheinungen werden wir zu suchen haben. Die wesentlichsten Faktoren zur Bildung des späteren Gnosticismus hat nun ge= 10 wiß das Judenchristentum geliefert, dem von der alexandrinischen Religionsphilosophie und vom Essäismus her Keime dualistischer und selbst antinomistischer Tendenzen zugeführt wurden. Gewiß nicht ohne Grund berichtet Hegesipp (bei Euseb. KG 4, 22), daß in den Christengemeinden Balästinas nach dem Tode des Jakobus sich Wirrnisse bildeten, die er mit dem späteren Gnosticismus in direkte Berbindung bringt. Und in den Frrlehren bes 15 Kolofferbriefes, denen der Paftoralbriefe und dem Kerinth sehen wir eine zusammenhängende Entwickelung eines in den ersten beiden Erscheinungen auch libertinisch gefärbten dualistisch= spiritualistischen Judenchristentums, das in mancher Beziehung an die Fresehre des FB erinnert. Aber doch darf man die letztere nicht als rein judenchriftliche denken (wie Schmid, Credner, Augusti, Arnaud, Wiesinger, Grau thun). Bon judenchristl. Grundlage, die dort 20 überall hervortritt, ist hier nichts zu spuren. Lielmehr weist die Berufung auf die gött= liche Gnade zur Rechtfertigung der Zügellofigkeit auf eine verkehrte Übertreibung der paulinischen Freiheitslehre. Und auf paulinisch heidenchristl. Ursprung führt auch die Anglogie zweier anderer wirklich verwandter Erscheinungen. Die eine find die korinthischen Libertinisten, welche von dem paulinischen Grundsate "alles ist erlaubt" ausgehend, im Gegen= 25 sat gegen jüdische Gesetlichkeit und Glaubensenge in heidnische Sitte und Denkart zurücksielen, indem sie sich vor dem Genuß von Opfersleisch und der Teilnahme an Opfers mablzeiten nicht scheuten, die Liebesmable durch Schmausereien nach Art der heidnischen Kultvereine entweihten und die chriftliche Auferstehungslehre spiritualistisch verflüchteten (vgl. auch Zahn). Die andere Erscheinung sind die Nikolaiten der Apokalypse, die gleich= 30 falls des Genusses von Opferfleisch und der Unzucht, außerdem aber der Anmaßung besichuldigt werden, die Tiefen des Satans erkannt zu haben, also wohl ihr zügelloses heids nischen Gewohnheiten ergebenes Leben durch dualistische Theorien zu rechtfertigen suchten. Die letzteren gleichen den Irrlehrern des JB in der That so sehr, daß man diese mit jenen in Zusammenhang bringen (Thiersch, Huther, Ewald, Zahn), nämlich für eine weitere 25 Entwickelungsform jener Richtung erklaren muß. Übrigens konnte sich dieser Hyperpaulinismus mit jenem spiritualistischen Judaismus nach Art aller Extreme berühren und mit ihm zur Bildung des Gnosticismus mitwirken. Und möglicherweise können sich bereits in dem durch den FB repräsentierten Entwickelungsstadium thatsächliche Mischungen vollzogen haben. Jedenfalls mußte J., wenn auch zunächst eine bestimmte häretische Gestaltung, die 40 wir dann in Kleinasien zu suchen haben, seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, es doch wiffen, daß überall in der Kirche, in Palästina und außerhalb, unter Judenchriften und Beidendriften, die Reime ähnlicher Entwickelungen worhanden waren. Und eben darum ging der Zweck des JB dahin, in die gesamte Kirche eine Warnung vor den bezeichneten Frelehren und eine Mahnung zum treuen Festhalten an der apostol. Tradition ausgehen 45 zu lassen (V. 3. 4). Dem entspricht der Inhalt der kurzen Schrift. Nach dem Gruß (V. 1. 2) und Eingang (V. 3. 4) folgt die Begründung des Satzes, daß die Frelehrer schon im voraus verurteilt sind (V. 5—19). Zunächst werden aus der Geschichte drei große Beispiele schwerer Vergeben und entsprechender sittlicher Bestrafung entnommen (B. 5—7), die Uhnlichkeit des Frevels bei den Freschrern bemerkt (B. 8), und ihrer Über= 50 hebung aus der Geschichte ein Beispiel größter Bescheidenheit gegenüberstellt (B. 9), worauf ihr Wesen und Treiben näher geschildert wird (B. 10—13). Dann wird daran erinnert, daß das Auftreten folcher gottlosen Leute sowohl bereits von Henoch als von den Aposteln vorausgesagt sei, womit neue Charakteristik der Frelehrer verflochten ist (V. 14—19). Auf einige nähere Weisungen, wie die gläubigen Christen sich den Verführern und Verführten 55 gegenüber zu verhalten haben (B. 20—23), folgt als Schluß eine volltönende Dorologie (B. 24. 25). — Für die Abfassungszeit dieses Briefes läßt sich aus seinem Verhältnis zu anderen Schriften, die teils in ihm benutt find, teils ihn benutt haben, kaum etwas entnehmen. Denn das Buch Henoch (vgl. d. A. Pseudepigr. d. AT), dem nicht uur die V. 6 angedeutete Geschichte, sondern auch V. 14. 15 eine ganze Stelle fast wörtlich mit 60

ausdrücklicher Citation entnommen wird, ist nicht auf Grud des 3B von einem Christen verfaßt (Hofm., Philippi; vgl. dagegen Zahn I, 106), sondern seinem ältesten Bestandteile nach, dem die hier gemeinten Stellen angehören, mit vollkommener Sicherheit in die Zeit der ersten Makkabäerfürsten (Lücke, Ewald, Dillmann, Köstlin, Silgenfeld, Langen, Schür.) 5 wahrscheinlich in die Regierung des Jonathan zu verlegen (Sieffert, De apocryphi libri Henochi origine et argumento 1867). Die "Assumptio Mosis", die wohl 23. 9 benutt ist (obschon es hier auch möglich wäre, daß beide Schriften unabhängig von einander auf die judische Tradition zurückgehen), ist vermutlich 14 n. Chr. verfaßt. Und bie Befanntschaft des 3. mit Briefen des Paulus, die aus der häufig gang paulinisch ge-10 farbten Ausdrucksweise des Briefes hervorgeht (vgl. & 24f. mit Rö 16, 25. 27) beweist nur dessen nachpaulinische Entstehung. Von dem 2 Petrusbrief aber, dessen Abhängigkeit vom JB gegen die entgegengesette Anschauung der Alteren und weniger Neueren schon von Heef, Hug, Cichhorn, Credner mit unwiderleglichen Gründen bewiesen und von Guericke, Bleek, Arnaud, Reuß, Wiesinger, Brückner, Weiß u. a. anerkannt ist, läßt sich die Ab-15 fassungszeit so wenig sicher angeben, daß man sie für die Zeitbestimmung des 38 nicht benuten fann. Ebensowenig hat man ein Recht, mit Guericke, Stier, Arnaud, Bleek, daraus, daß unter den Beispielen schwerer Gottesgerichte B. 5ff. die Zerstörung Jerusa-lems nicht genannt ift, zu schließen, daß der Brief noch vor dieselbe fällt. Denn es war (wie auch Bruckner, Suth, Hofm., Wies. anerkennen) nicht die mindeste Veranlassung, sie da 20 zu erwähnen, wo drei beliebige Beispiele für Bestrafung bestimmter Frevel genannt werden. Bielmehr weist mehreres in dem Briefe über die Zerstörung Jerusalems hinaus in die spätere Zeit des ap. Zeitalters, namentlich die Erklärung, zur Bekämpfung der Frrlehrer genötigt zu sein, wonach der angesehenere Bruder Sakobus (gest. c. 66 nach Chr. vgl. Bo VIII S. 581,2) wohl nicht mehr am Leben war, die Erinnerung an die Worte der Apostel 25 als größtenteils offenbar schon Dahingeschiedener und die entwickeltere Gestalt der Frrlehre im Berhältnis zu den Nifolaiten der (68 oder 69 nach Chr. geschriebenen) Apokalppse. Ungefähr wird man danach den 3B in die Zeit von 70-80 verlegen. Als Endtermin seiner Abfassung ist nämlich die Zeit Domitians zu betrachten, unter dem J. nach Hegefipp (Euseb. RG 3, 20) nicht mehr lebte. So wenigstens unter Voraussetung der Echt-30 heit des Briefes. Diese aber mit Luther, Grotius, Semler, der ganzen Baurschen Schule, auch Schenkel, Mangold, Holtzm., Jul. u. a. entschieden zu bestreiten, ist man nicht genötigt (vgl. v. Soden). Die Zeugnisse des tirchl. Altertums sind freilich schwankend, was auch Luther gegen die Schtheit anführt. Im Murator. Kanon wird er genannt, aber als nicht von J. selbst geschrieben. Tertullian und Clemens v. Al. erkennen ihn an, Origines citiert 35 ihn, aber erwähnt Bedenken gegen seine Echtheit, ebenso wie Didymus v. Al. Die Be= schittha in ihrer ursprünglichen Gestalt hat ihn nicht aufgenommen, Eusebius rechnet ihn zu den Antilegomena. Noch Hieronymus, der seine Anerkennung herbeiführt, sagt, daß er wegen des apokryphischen Citats von den meisten verworfen wird. Indessen dies Schwanken erklärt sich auch, wenn der Brief echt ist, daraus, daß der Berfasser kein Apostel ist, und 40 die apokryphischen Citate anstößig waren. Sachlich berechtigt ist letterer Anstoß nicht. Denn die Meinung, daß die eifrige Benutzung apokrypher Schriften nicht urapostolischen Geschmack verrate (Jülicher), ist geschichtlich garnicht zu begründen. Die Unterschiebung aber des Briefes unter dem Namen eines so wenig hervorragenden Mannes, wie es der Bruder des Herrn, 3. war, ist schwer erklärlich. Überhaupt ist eine Fälschung schwer ans zunehmen, da der Verf. "sich nicht die geringste Mühe giebt, als apostolischer Mann zu erscheinen" (Julich.).

Jude, der ewige. — Aus der ungemein reichen Litteratur über den "ewigen Juden" kann hier nur das Wichtigste erwähnt werden; für weiteres ist auf die gleich zu nennende Schrift von Neubaur, S. 103 st. zu verweisen. In den großen Encyklopädien erscheint er seit Woreri, 50 der einen Artikel Just errant hat und sich auf Calmet, Dietionnaier de la dide, berust; Calmet erzählt wohl zuerst, daß der ewige Jude in Hamburg gepredigt habe. Recht brauchs bar sind die Angaben in Joh. Jak. Schudt, Jüdische Werkwürdigkeiten, Bo 1, Frks. u. Lpz. 1715, S. 488 st. und Bo 3, S. 308 st.; hier ist auch schon der Bericht des Watthäus Paris über Cartaphilus abgedruckt. — J. G. Th. Gräße, Der Tannhäuser und der ewige Jude, Serdinand Bäßler, über die Sage vom ewigen Juden, Berlin 1870, giebt eine sehr ans sprechende Deutung der "Sage"; Friedr. Helbig, Die Sage vom ewigen Juden, ihre poetische Bandlung und Fortbildung (in Virchow und Holzendorss. Sammlung von Vorträgen, Serie IN), Berlin 1874, giebt von Seite 8 an eine eingehende Nebersicht über die neueren 60 poetischen Bearbeitungen der "Sage" seit Schubart. — Charles Schöbel, La Légende du

Juif-errant, Paris 1877; Gaston Paris, Le juif errant in der Encyclopédie des Sciences religieuses und daraus als Einzeldruck Paris 1880; L. Neubaur, Die Sage vom ewigen Juden, Leipzig 1884; dazu von demselben Neue Mitteilungen über die Sage vom ewigen Juden, ebenda 1893; und sodann beides zusammen als 2. Ausgabe des ersten Wertes, Lpz. 1893 herausgegeben; Goedeke, Grundriß der Geschichte der deutschen Dichtung, 2. Ausl., II, 5 S. 569 s.

Über den Ursprung der Geschichte vom ewigen Juden, wie dieselbe sich in dem nach dem dreißigiährigen Kriege in Deutschland in einer überaus großen Anzahl von meist recht schlechten Drucken verbreiteten Volksbuche ("gedruckt in diesem Jahr") vorfindet, ift die Forschung noch nicht abgeschlossen. Es darf jedoch als ausgemacht gelten, daß diese 10 Geschichte in dieser Gestalt zum erstenmal in einer kleinen Schrift auftritt, die in wenigstens fünf verschiedenen Drucken, welche alle mit der Jahreszahl 1602 bezeichnet sind, vorhanden Der Titel beginnt hier mit den Worten: Rurze Beschreibung und Erzählung von einem Juden mit Namen Ahasverus u. f. f.; die Erzählung füllt mit dem Titel und einem Anhange, ber in dem einen dieser Drucke fehlt, acht Seiten klein Quart, also gerade 15 einen Bogen. Eine dieser Ausgaben ist angeblich zu Leyden bei Christoph Creuter gedruckt; aber diese Angabe ist eine fingierte; ein Drucker oder Buchhändler dieses Namens ist in Leyden nicht nachweisbar und der Druck ist kein hollandischer; die Namen weisen alle drei auf das Leiden Jesu hin. Die vier andern Ausgaben tragen die Bezeichnung "gedruckt zu Bauten bei Wolfgang Suchnach"; daß das auch eine fingierte Angabe ift, 20 fann nicht bezweifelt werden; auch kommt der Name Bauten für Budiffin um jene Zeit auf Druckwerken noch nicht vor. In diesen Drucken, die so gut wie wörtlich überein= stimmen, wird nun erzählt, daß Paulus von Sitzen, Bischof von Schleswig, dem Bericht= erstatter und vielen anderen mitgeteilt habe, er, Paulus von Eiten, habe den emigen Juden im Jahre 1542 in Hamburg gesehen und gesprochen. Der Jude, den von Cipen 25 zuerst in einer Kirche sah, sagte von sich, er heiße Ahasverus, sei zur Zeit Jesu Schuster in Jerusalem gewesen, habe, weil er es nicht besser gewußt, mit das crucifige über Jesum gerufen und dann, als Jesus unter seinem Kreuze vor seiner Hausthür vorbeigegangen sei und sich etwas an sein haus anlehnte, ihn mit harten Scheltworten fortgewiesen, worauf Jesus ihn fest angesehen und ihn ungefähr so angeredet habe: "Ich will 30 stehen und ruhen, du aber sollst gehen." Seitdem habe er keine Ruhe, sondern wandere in der Welt herum. Paulus von Sitzen habe ihn dann noch mit dem Rektor der Schule zu Hamburg (— Rektor Johannei war damals Matthäus Delius, dessen Name aber nicht genannt wird —) namentlich über Daten aus der orientalischen Geschichte befragt und ein erstaunliches Wissen bei ihm gefunden. Der Jude wird sodann seiner Gestalt 35 und seinem bemutigen Sinne nach weiter beschrieben; von seinen Erlebniffen wird nur erzählt, daß er hundert Jahre nach Jesu Kreuzigung wieder in Palästina gewesen sei und Ferufalem zerftort gefunden habe, und ferner in dem schon erwähnten Unhange, daß er im Fahre 1575 oder kurz vorher in Spanien gesehen sei. Der Bericht ist unterschrieben: "Datum Schleswig, den 9. Junii 1594", wofür in dem angeblich aus Leyden stammen- 40 den Druck, wahrscheinlich irrtumlich, da sonst die vorher genannte Jahreszahl 1575 un= begreiflich wäre, 1564 steht. — Eine zweite Reihe von Druckschriften über den ewigen Juden hat den Titel: "Wunderbarlicher Bericht von einem Juden aus Jerufalem bürtig und Ahasverus genannt, welcher vorgiebt, als sei er u. s. f."; in diesen enthält der Bericht wesentlich dieselben Angaben, wie in den erstgenannten Drucken, nur daß noch einige 45 spätere Erscheinungen des ewigen Juden, die nach 1594 stattgefunden haben sollen, ganz kurz erwähnt werden; der Bericht ist hier unterzeichnet: Danzig, den 9. Juli 1602. D. W. D., Hinzugefügt ist dann eine "Erinnerung an den Chrhsostomus Dudulaeus Westphalus. driftlichen Leser von diesem Juden", die eine erbauliche Beurteilung der Geschichte, teilweise eine Apologie ihrer Glaubwürdigkeit enthält. Die meisten Drucke dieser Klasse haben auf 50 dem Titelblatt eine Abbildung des ewigen Juden, auf welche sich Berse auf der Rückseite des Titelblattes beziehen; vorn oder hinten ist meistens hinzugefügt: "Erstlich gedruckt zu Lepden bei Christoff Creuter, Anno 1602" Gine Angabe über den eigenen Druckort und das eigene Druckjahr enthalten sie anfänglich nicht; die von Gräße in seiner Bibliotheca magica, Leipzig 1843, S. 93 erwähnte, "Leipzig 1602" datierte Ausgabe, die 55 nach ihrem Titel zu urteilen hierher gehören wurde, scheint nicht zu existieren (Gräße hat wahrscheinlich sich durch eine handschriftliche Angabe Eberts irre leiten lassen, doch val. auch Sbert im Lexison unter Nr. 10982). — Auf die späteren Ausgaben und Drucke des "ewigen Juden" kann hier nicht weiter eingegangen werden; es ge= nüge zu sagen, daß es noch vier oder fünf verschiedene Arten von späteren Drucken 60 Real-Enchklopabie für Theologie und Rirche. 3. A. IX.

giebt, die am einfachsten sich nach dem Datum, das unter dem Berichte steht, unterscheiden lassen, aber auch im Titel, der zulest meistens: "Gründliche und wahrhaftige Relation" beginnt, und durch die Zuthaten von einander abweichen. Der Bericht selbst, der im wesentlichen sich immer völlig gleich bleibt und nur durch eine Aufzählung neuerer Erscheinungen des ewigen Juden, der seit 1602 fortwährend bald hier, bald dort gesehen wird, erweitert ist, wird später nicht mehr aus Schleswig oder Danzig, sondern meistens aus Resel, d. i. Reval, datiert, übrigens ganz ebenso unterschrieben wie dei den Drucken der zweiten Reihe, nur daß der Name des Duduläus manchmal ein wenig verändert ist, was sedoch nur auf Druckselber zurückzusühren scheint. — Aus diesen späteren Ausgaben, vor allen denen, in welchen der Bericht "Resel, den 11. März 1634" datiert ist, von welchen es nun auch zuerst Drucke in Oktav giedt, ist dann das schon erwähnte "Volksbuch" abgedruckt, dessen Ausgaben sich jeder Kontrolle entziehen; die Namen werden hier allmählich so entstellt, daß z. B. aus "von Given" "Lip" geworden ist u. s. f. Daß dieser ewig wandernde Jude kurzweg der "ewige Jude" genannt wird, wie jest unter uns allgemein üblich, geschieht unseres Wissens zuerst in einem Drucke aus dem Jahr 1691 (angesührt dei Neubaur S. 90 unter Nr. 31). — Die Verbereitung der Geschichte vom ewigen Juden von Deutschland aus nach Frankreich, wo z. B. im Jahre 1609 in Vordeaux eine Überschung erschien, und nicht weiter versolgt werden; ebensowenig kann hier auf die bielen dichterischen Bezwachtungen, welche sie in Versen und in Prosa seit etwa 100 Jahren gefunden hat, eingegangen werden. Nur das möge noch gesagt werden, das Simrock in seinen Volksbuchen, 8b 6, Franksurt a. M., 1847, S. 417 st., und auch in einem Einzeldruck ("geduckeit bat, und daß unter den anderen neueren Drucken sich die im 52. Hete

25 der Otto Wigandschen Ausgabe deutscher Volksbücher durch engen Anschluß an die ersten Drucke von 1602 auszeichnet.

Unsere Ansicht von dem ersten Bekanntwerden der Geschichte vom ewigen Juden im Sahre 1602 bedarf aber noch weiterer Begründung. Daß vor 1602 in Deutschland sich keine Spur von einer Bekanntschaft mit ihm findet, daß Luther und Hans Sachs, von 30 anderen zu schweigen, ihn nicht kannten, darf als zugegeben betrachtet werden. Dagegen wird mehrfach behauptet, es sei schon im 13. Jahrhundert in Frankreich oder England von ihm die Rede. Es erzählt nämlich Roger von Wendower (vgl. Jöcher III, Sp. 2185; gest. 12:37) in seinen Flores historiarum und nach ihm aussührlicher Matthäus Paris, ein Engländer, der wie Roger Monch zu St. Alban war und im Jahre 1259 ftarb (vgl. 35 Nöcher III, Sp. 1261), in seiner historia maior (in der Ausgabe Londini 1640, fol., C. 351 f.; vgl. auch Neubaur S. 108 f.) beim Jahre 1228 von einem Thursteher des Pontius Pilatus namens Cartaphilus, derselbe habe Jesum, nachdem das Urteil über ihn gesprochen, mit der Faust zur Eile angetrieben und gesagt: Vade, Jesu, citius vade, quid moraris? worauf Jesus sich ernst nach ihm umgesehen und gesprochen habe: Ego 40 vado, et exspectabis donec veniam. Seitdem warte Cartaphilus auf die Wieder= kunft des Herrn. Er habe sich von Ananias taufen lassen, heiße seitdem Joseph und lebe noch in Armenien. Wenn nun auch diese Geschichte größere Ahnlichkeit mit der vom etwigen Juden hat, als die Sage vom etwigen Johannes, vom Elias, der noch lebe, vom Johannes Buttadeus und die vom Zerib Bar Elia (über letzteren, den schon Moreri 45 im Diktionnaire und Gräße im Ersch und Gruber zur Vergleichung heranziehen, vgl. Herbelot, orientalische Bibliothek) und viele andere Erzählungen, über die Neubaur in dem genannten Werke berichtet, so ist doch Cartaphilus erstens kein Jude, sondern ein Christ und vorher wahrscheinlich ein Heide gewesen, weshalb Leffing ihn einen "ewigen Heiden" nennt (vgl. Leffing, Leben von seinem Bruder, Bd 3, S. 337, und Werke, Ausgabe 50 Hempel, Bb 19, S. 553), und zweitens wandert er nicht ewig in der Welt herum, sondern bleibt ruhig in Armenien; beides aber, daß er ein Jude ist und daß er ewig wandern muß, ist zu charakteristisch, als daß der "ewige Jude" einsach sür Cartaphilus gehalten werden konnte. Über diesen Bericht des Paris sührt auch nicht heraus, was Philippe Mouskes, Bischof zu Tournah, gest. 1283 (vgl. Jöcher l. l. Sp. 720), in seiner chro55 nique rimée, v. 25485 ff., in der Ausgabe des Barons von Reissenberg, Tome II, Bruxelles 1838, 4°, S. 191 ff. (abgedruckt bei Neubaur S. 109 f.) ansührt, obsichon der cben genannte Herausgeber in der Ginleitung jum 2. Bbe, S. LXXXV ff., die Angaben Moustes' ohne weiteres la vieille légende populaire du Juif errant nennt. höchst unwahrscheinlich, daß die historia maior des Paris, welche zuerst 1571 in London 60 gedruckt und sodann 1589 in Zürich nachgedruckt ist, oder nun gar, daß die Reimchronik Mouskes' dem Verfasser jener im Jahre 1602 gedruckten "kurzen Beschreisbung u. s. f." bekannt waren; er würde, im Falle er von diesen älteren Erzählungen etwas gewußt hätte, wenigstens einen Hinveis auf sie sich sicher nicht haben entgehen lassen; namentlich wäre ein solcher dann auch in der "Erinnerung an den christlichen Leser" gar sehr an seinem Platze gewesen. Daß trozdem eine auffallende Ühnlichkeit zwischen diesen berzählungen und der vom ewigen Juden besteht, ist deutlich; der Berfasser der Erzählung vom ewigen Juden mag auch ganz allgemeine Erinnerungen an jene älteren Erzählungstoffe vernommen haben; die ganz eigentümliche Gestalt aber, in der die Erzählung bei ihm auftritt, verleiht ihr einen selbstständigen debeutenden Bert. Denn daß wir es hier auch nicht mit einer allmählich im Bolke vorgenommenen Umgestaltung einer ältern Sage 10 oder einer firchlichen Bolksdichtung (so Goedese a. a. D.), sondern mit der Ersählung hervorzugehen; Neubaur (S. 11) nennt den Versasser einen Novellisten. Die Erzählung hebt sich aus einer größern Anzahl in den Jahren kurz vor und kurz nach 1600 erschienenen kleineren Erzählungen und Betrachtungen vorteilhaft herauß; teilt sie auch mit ihnen die 15 apologetische Tendenz, auf die auch namentlich die verschiedenen Anhänge hinweisen, so übertrifft sie sie doch an Wert und Bedeutung.

Darf bemnach behauptet werden, daß der ewige Jude Ahasverus, soweit bisher ermittelt werden konnte, erst im Jahre 1602 und zwar in den oben genannten Drucksschriften in der Litteratur erscheint und vorher wohl überhaupt nirgends bekannt war, so 20 bekommen die Fragen, wer der Verkasser der Erzählung sei und worauf die ganz positive Behauptung, daß Paulus von Eigen den Ahasverus im Jahr 1542 in Hamburg gesehen habe, sich gründe, ein besonderes Interesse. Der Name des seit der zweiten Reihe von Drucken als Versasser (oder Herausgeber?) genannten Chrysostomus Duduläus Westsphalus ist doch wohl als Pseudonym aufzusassen; aber wer ist hinter diesem Pseudonym 25 versteckt? Wir können hier nur sagen, daß eine Antwort auf diese Fragen noch nicht gestunden ist, so weit uns bekannt geworden; noch ganz unsichere Vermutungen, die doch bisher sein sicheres Resultat ergeben, hier mitzuteilen, verbietet u. a. schon die notwendige Grenze, die dieser Artikel einhalten muß. Genug, der Ursprung dieser Geschichte, die ohne Frage setzt eine der populärsten unter uns ist, und die zu vielen tiesen Deutungen und zo geschichtsphilosophischen Konstruktionen den Anlaß gegeben hat, auch den größten Dichtern als Stoff, der einer poetischen Bearbeitung wert sei, erschienen ist, liegt noch im Dunkel.

über Paulus von Eizen, der im Jahre 1555 Superintendent und Lector primarius am Dom zu Hamburg ward und 1598 als Bischof zu Schleswig starb, der auch wirklich ganz gut 1542 (nicht 1547, was späterer Drucksehler ist) als Student von 35 Wittenberg aus seine Eltern in Hamburg besucht haben kann, — der aber auch, so viel uns bekannt, in seinen zahlreichen Schriften des ewigen Juden nie gedenkt, — vgl. die AbB, Bb 6, S. 481 ff., wo auch S. 484 f. seiner Beziehung zum ewigen Juden gedacht wird.

Carl Vertheau.

Indendriften f. Bb V S. 125 ff.

Judenmission f. Miffion unter ben Juben.

Indicium sec. Petrum f. 36 I S. 731, 54 ff.

Judith s. Bd I S. 644, 58.

Juhson, Aboniram, gest. 1850. — Litteratur: Biographien von J. Clement, Auburn 1851; Francis Wayland, Boston 1853; Mrs. H. C. Conant, Boston 1856. Bon 45 seinem Sohne Edward J., Newhork 1883; W. C. Richards, Boston 1890 u. a. Bgl. Baster Miss. Magazin, 1858 S. 305 ff. u. 1864 S. 22 ff.

Abon. J., Sohn eines independentischen Pastors zu Plymouth in Massachsetts, wurde geboren 1788. Unter puritanischen Formen auswachsend, zeigte er schon früh eine außerordentliche Begabung, aber auch viel Ehrgeiz. Seit 1804 studierte er zu Andover 50 mit glänzendem Erfolg, büßte aber seinen Bibelglauben ein. Sein Ziel war, ein großer Mann zu werden: er schwankte, ob als Politiker oder als Dichter. Durch wunderbare Führungen, namentlich das ganz unerwartete Zusammentressen mit einem sterbenden Freunde gleicher Gesinnung, kam er zu einem völligen Bruche mit seiner bisherigen Lebensrichtung. In dem erstarrten Formalismus, der schon lange die Kirche Neu-Englands beherrschte, 55

40

begann damals ein neuer Geistesfrühlung sich zu regen, in dem bald der Missionsgedanke fraftig hervortrat. 3. mit drei andern jungen Männern, gab 1810 Beranlassung zur Gründung der großen, kongregationalistischen "Amerikanischen Missionsgesellschaft" American Board of Commissioners kor Foreign Missions). Da die Mittel sehlten, um 5 sechs Männer, die sich für den Missionsdienst angeboten hatten, auszusenden, wurde 3. nach England geschickt, um die Mitwirkung der London M. S. zur Gründung einer neuen Mission in Asien zu gewinnen. Es gelang dies nicht. Unverrichteter Sache mußte er beimkehren, wurde aber nun vom Board selber als Missionar nach Indien ober Barma gefandt, nachdem er zuvor sich verheiratet hatte. Unterwegs kam er zu baptistischen An= 10 schauungen und als er in Kalkutta landete (1812), löste er seine Beziehungen zum Board, indem er samt seiner Frau in Sirampur bei den englischen Baptisten sich taufen ließ. Vom Gebiete der britischen oftindischen Kompagnie ausgewiesen, kamen sie 1813 nach Mauritius, wo sie unter den Seeleuten und der Besatzung arbeiteten. Bon da gingen fie vier Monate später nach Rangun in Barma, wo bereits schon zuvor von englischen 15 Baptisten ein Anfang gemacht war, den J. wieder aufnahm. Bald darauf wurde in Amerika die American Baptist Missionary Union gegründet, in deren Dienst er eintrat. Die Sprachschwierigkeiten wurden überwunden. Nach sechs Jahren gelang es den Erstling der Barmanen zu taufen. Von 1824 –26 wurden die Arbeiten durch den ersten Krieg Englands mit Barma unterbrochen. J. war gefangen und hatte unglaub20 liche Leiden zu erdulden. Dieses Marthrium, in dem ihm seine heldenhafte Frau, obgleich nicht eingekerkert, zur Seite stand, hat viel beigetragen, seinen Namen bei den evangelischen Missionöfreunden in allen Erdteilen berühmt zu machen. Erst nach zwei Jahren wurde er befreit und mußte sogleich als Dolmetscher bei den Friedensverhandlungen bienen. Damals starb seine Frau. Die Mission wurde in das britisch gewordene 25 Gebiet verlegt. 3. wirkte in Moulmein mit Boardman zusammen. Bon dort machte er auf vielen Reisen Bersuche Anknüpfungen im Junern Barmas zu gewinnen. Um jene Zeit fand man Eingang bei dem unterdrückten Bolke der Karenen, unter dem die Mission bald überraschende Erfolge erzielte. 3. aber blieb bei der Arbeit unter den Barmanen, in deren Sprache er 1834 nach 17 jähriger Arbeit die Bibelübersetzung vollendete. Später 30 arbeitete er wieder in Rangun, wo er im Auftrage der Missionsgesellschaft die Ausarbeitung eines barmanischen Wörterbuchs begann, die er auf einer Erholungsreise nach den Ber. Staaten begleitet von zwei eingeborenen Gehilfen fortsetzte. Seine zweite Frau mußte er auf St. Helena begraben. Er selbst war sehr elend; aber besuchte große Bolksversammlungen, zu benen er flüsternd redete, indem ein Freund die Worte laut weitergab. 35 Gestärkt kehrte er 1846 auf sein Arbeitsgebiet zuruck mit seiner dritten Frau. Hauptfächlich galt seine Arbeit dem Wörterbuche, das er jedoch nicht mehr vollenden sollte. Schwer frank suchte er Besserung durch eine Seereise, starb aber auf hoher See 12. April 1850. J.s direkte Missionserfolge waren nicht eben bedeutend; doch hat er einige barmanische Gehilfen herangebildet und einige hundert Barmanen in christliche Gemeinden 40 gesammelt. Aber das buddhistische Bolk bildet für die Missionsarbeit einen sehr harten Boden. Nach mehr als 80 jähriger Arbeit find doch erft einige über 4000 aus demselben gesammelt, während die Baptisten aus den Karenen 34 600 Kirchenglieder zählen. besteht nun in der alten Hauptstadt des jetzt britischen Reiches, Mandaleh eine barmanische Christengemeinde mit einer Gedächtniskirche, die 3.8 Namen träat. R. Grundemann.

Jünglings, Gesellen und Arbeitervereine, evangelische und katholische.

1. Jünglingsverein. a) Allgemeines. Ih. Schäfer, Leitzaden der Inneren Mission, Hamburg 1893 S. 91 ff; Burster, Die Lehre von der Jnn. Mission, Berlin 1895; Hennig Schäfer, Evangelisches Boltslezikon S. 353 ff.); Heseitel, Die Mission an den Jünglingen 2c., Berlin 1864; Tiesmeyer, Die Prazis des Jünglingsvereins?, Bremen 1896; K. Krummacher, Vie ev. Jünglingsvereine in den verschiedenen Ländern der Erde, Elberseld 1881; K. Krumsmacher, Lebensdilder von Freunden und Hörderern ev. Jünglingsvereine, Elberseld 1882; K. Krummacher, Die ev. Jünglingsvereine (Ehristl. Bereine junger Männer) Elberseld 1882; Geschichte der christ. Jünglingsvereine (Das goldene Buch) vom internat. Gentralkomitee der christ. Jünglingsvereine in Genf; Beikert, Grüße aus der Heimat, Erzählungen, Briefe 2c., Berlin 1868; Körner, Die ev. Jünglingsvereine, Berlin 1874; Findeisen, Die ev. Jüngslingsvereine, St. Petersburg 1884; D. v. Cerpen, Die Jünglingsvereine in Deutschland, Heilbronn 1886; Zeitschrift: Berlin und Thiele, Der Jünglingsverein, Berlin 1894 ff.; Tiessmeher, Becksimmen und Ibeale, Borträge für Jünglingsvereine 2c., Bremen 1896; Jünglingssefetpredigten von Dürselen 2c., Gütersloh, Bertelsmann 1880; Berlin und Thiele, Seid männlich und seid start! Festpredigten und Anneren Mission², Leipzig 1890, III, S. 215 ff.;

Schäfer, Die Jnn. Mission auf der Kanzel, München 1897 S. 157 st.; Lehmann, Festreden vom Gebiet der Jnn. Mission, Lyz. 1875 S. 210 st., 317 st.; Schlosser, Reden im Freien 2c., Frankfurt a. M. 1881 S. 177 st.; Ohly, Sei wacker rc., Leidzig 1886 passim; Wittenberg, Habt die Brüder lieb! Berlin 1898 S. 250 st., 488 st.; Katalog der Jünglingsbereinselitteratur, Berlin, Buchhandlung des Ostbeutschen Jünglingsbundes; Hennig, Ein Gang durch die Jünglingsvereinsslitteratur (Psarrbote 1898 Kr. 2 u. 3). d) Einzelne Bereine, Verzeins durch die zeinsgebiete und Fragen. J. L. J., Bruchstücke aus der Jud. Heie Vereine, Verzeins in Basel, Vasell 1875; 50. Jahresbericht des ev. Handwerkervereins in München für 1897/98, München 1898; Jur Erinnerung an das 50 jährige Jubiläum des westbeutschen Jünglingsbundes (Jünglingsbote von Suptdt. Krummacher, Elberfeld 1898 Kr. 35); Lawrenz, 10 Denkschrift zur Feier des ödjährigen Bestehens des ält. ev. Jünglingsvereine Sachsenz, 10 Denkschrift zur Feier des ödjährigen Bestehens des ält. ev. Jünglingsvereine Sachsenz, Nereden 1885; Krummacher, Bedeutung und Ausgabe der ev. Jünglingsvereine Sachsenz, Noresden 1885; Krummacher, Bedeutung und Ausgabe der ev. Jünglingsvereine in der Gegenwart, Nürnberg 1883; Nebinger, In welcher Weise können die Mitglieder unserer Jünglingsvereine für das Reich Gottes thätig sein? Elberfeld 1882; Cuno, Die Erbauung in den Jünglingsvereine sereinen, Berlin 1885; Weidaelis, Die Psiege der Jugendabteilungen, Berlin 1891; Thiermann, Jünglingsvereine auf dem Lande (Schäfer, Monatsschrift sur Innere Mission XVIII, 1898 S. 353); Jünglingsvereine auf dem Lande (Schäfer, Monatsschrift sur Innere Mission (Jünglingsvereine auf dem Lande (Schäfer, Monatsschrift sür Innere Mission (Jünglingsvereine auf dem Lande (Schäfer, Monatsschrift sur Seitung und Psiege von ev. Jugendver. in Deutschland: viele Aussi in den Veründung, Leitung und Psiege von ev. Jugendver. in Deutschland: viele Aussi. in den Veründung, Leitung und Psiege von er Jünglingsvereinskonferenzen.

II. Verwand te Bestrebungen. a) Jugendvereine vgs. die allgem. Schriften; 25 Kopp, Der Jugendgeistliche (Schäser, Mon. für Diak. u. Jnn. Mission II, 1878 S. 319 ff.); Schäser, Leitsaden der Jnn. Mission³, S. 91 ff. b) Christl. Verein junger Kauf-leute. Zauleck (Schäser, Mon. f. Diak. u. Jnn. Mission IV, 1880 S. 56 ff.); Schäser, Leitsaden der Jnn. Mission³, S. 103. c) Christl. Verein junger Männer. v. Rothstirch (Flieg. Blätter aus dem Rauhen Haufe 1884); v. Hassell, Die christl. Ver. junger 30 Männer in Deutschland, Stuttgart 1898. d) Endeavors Ver. Hennig, Die Endeavors vereine und die deutschsev. Kirche, Berlin 1894.

III. Die kathol. Gesellenvereine. Schäffer, Abolph Kolping, Münster 1880; Schäfer über Kolping (Schäfer, Ev. Volkslexikon S. 399); Hennig über Ges. Ver. (Schäfer, Ev. Volkslexikon S. 264); Haul Dehn, Die kathol Gesellenvereine in Deutschland, Berlin 35 1882; Riedmüller, Chronik des kathol. Arbeitervereins Augsburg 1874—99, Augsburg 1900; Jahresbericht des kathol. Gesellenver. in Köln von 1899; Handwörterbuch der Staatswissensichaften von Elster 2c. III, S. 837 ff.

IV Arbeitervereine. Rahlenbeck (Schäfer, Ev. Boltslex. S. 37); Weber, Zur Geschichte der Arbeitervereine (Aus der Arbeit der freien kirchl. soz. Konf. I, 1898 S. 86 ff.; 40 a) Evangelische Arbeitervereine. Deutelmoser, Die ev. Arb.-Ver. in Westphalen², Magdeburg 1890; Weber, Die ev. Arb.-Ver., ihre Bedeutung und Ausgestaltung, Berlin 1890; Weber, Prakt. Anweisung für Begr. und Leit. ev. Arb.-Ver., Leipzig 1890; Weber, Bericht über die ev. Arb.-Ver., Vericht über die ev. Arb.-Vereinssache 1897/98, Hattingen 1898; Arndt, Bericht über ac. 1898/99, Hattingen 1899; Was wollen die ev. Arb.-Ver.? (Nr. 175 der Flugbl. des Ver. 45 sür christl. Volksbildung, München-Gladbach); Weber, Ansprachen sür ev. Arb.-Ver., Vürger-, Volks- und Männervereine, Gütersloh 1891; Lorenz, Handbuch sür ev. Arb.-Ver., Leipzig 1892; Statistit der ev. Arb.-Ver. (Schäfer, Mon. f. Jnn. Mission 1896 S. 185 ff.); Wurster, Lehre von der Jnn. Mission, Verlin 1895, S. 113, 163, 247; Göttinger Arbeiterbibliothek 1893 ff.; Rheinisch-Westphälische Arbeiterbibliothek, Hattingen 1893 ff. — b) Kathol. Arb.- 50 Vereine. Vongarz, Das kathol.-soz. Vereinswesen in Deutschland, Würzburg 1879; Hige, Arbeiterwohl, Örgan 2c., Köln 1881 ff.; daselbst Statistik 1897 S. 97 ff.; Bruder, [Kath.] Staatslezikon I, 416 f.

I. Der Jüng lingsverein. Der Trieb der Jugend zum Zusammenschluß mit Gleichsgestellten und Gleichalterigen, die Sorge von Eltern und Seelsorgern namentlich für die alleins 55 stehende, in der Fremde befindliche, der Verführung ausgesetzte Jugend, der Munsch christlicher Volköfreunde, die Jugend vor den Gefahren des Welts und Zeitgeistes etwa in der besonderen Gestalt der Revolutionsgedanken, der Szialdemokratie, der Kirchenflucht zu schüßen: dies und ähnliches ist der Mutterboden, aus dem die Jünglingsvereine ungefähr im Zeitraum der letzten hundert Jahre entstanden sind, wobei das erste Drittel des Jahrhunderts nur 60 den Gedanken und ganz vereinzelte Keime erwachsen, das zweite Drittel die Vereine in den der Sache günstigeren Gegenden reichlicher emporkommen läßt und den ersten Zusammenschluß in Bündnissen und mit dem allen die Verwertbarkeit und Vedeutsamkeit des Gedankens für weitere Kreise zu erkennen giebt, das dritte Drittel den systematischen Betrieb, die Durcharbeitung der einzelnen Fragen, die internationale Verbindung bringt 65

und damit den Jünglingsverein als einen vielfach nicht unwichtigen Faktor des christlich-

sozialen Lebens erweift.

Die ersten kleinen Bereine hatten im wesentlichen ein pietistisches Gepräge, wie es den Kreisen der Stillen im Lande, aus denen sie sich rekrutierten, entsprach, so der von Pfarrer Mehenrock in Basel 1758 begründete, der gewöhnlich als der erste genannt wird. Eine kleine Zahl vereinigte sich auf solgende Satungen: 1. genau dei der Lehre des Wortes Gottes und dem apostolischen Glaubensdekenntnis zu bleiben, 2. alle Sektiererei und was dazu verleiten konnte, zu meiden, 3. ein jeglicher sollte es redlich mit Gott, mit sich selbst und allen Menschen meinen, 4. jeder sollte die Freiheit haben, ja verpflichtet sein, den anderen zu strasen und zu erinnern, 5. jeder sollte sich insonderheit der Berschwiegenheit besleißigen, damit das gute Zutrauen zu einander wachse. Der bekannte K. F. Spittler war später ein Glied dieses Kreises, der sich indes nach etwa 50jährigem Bestehen ausschsen Zuch aber trieb das Bedürfnis einen neuen Berein hervor. Einen ähnlichen Charakter trug ein 1817 begründeter, die zu 50 Mitgliedern anwachsender Verein im Haus des Hossen Sostammerküsers Engelmann in Stuttgart. Er war hauptsächlich eine Gedetsgemeinschaft. Von reichem Segen war der 1816 in Elberseld von Pastor Döring (1783—1844, auch als Dichter geistl. Lieder bekannt, vergl. D. Kraus, Geistliche Lieder im 19. Jahrhundert, Darmstadt 1863 und K. Pöls, Dörings Leben und Lieder, Barmen 1861) begründete Berein. Er pflegte hauptsächlich die Liede zur Mission.— Als Pastor Mallet den Baseler Verein kennen gelernt hatte, richtete er 1834 einen ähnlichen Verein in Bremen ein, dessen die Grundlage derzenigen der westdeutschen Vereine geworden sind.

Von Bremen aus bekam die Sache im Bupperthal einen neuen frästigen Impuls zum Hineintreten in weitere Kreise und zu strafferer Verfassung. Der Kaufmann C. F. Klein hat in diesem Sinne dem Verein über 50 Jahre gedient. Die beginnende Arbeit Wicherns, später sein Ruf zur Inneren Mission, deren organisierte und organisierende Arbeit, die Mitwirkung von Reiseagenten der Inneren Mission wie Hesteile (vgl. Schäfer, Evangel. Volkslerikon S. 322) gaben der Sache einen starken Trieb der Verbreitung und stellten sie in das Licht der Öffentlichkeit. Man stellte theologische und andere Berufsarbeiter speziell für die Jünglingssache an (1857), unter deren ersten zeitweilig auch Hesperischen Wereinschaft war. Die Jünglingsbündnisse (Zusammenschluß der einzelnen nach Ländern und Provinzen aufeinander angewiesenen Vereine) entstanden: 1848 der rheinisch-weststälische Jünglingsbund, 1856 der ostdeutsche; ebenso erfolgte 1853 die Vildung von Kreisverbänden

benachbarter Vereine.

Die Zeit des systematischen Betriebs und der methodischen Durchbildung schuf zunächst 315 die Vervollständigung des Bündnisnetzes (1869 entstand das süddeutsche Bundnis, 1878 das sächsische, 1880 das norddeutsche, 1884 das elsak-lothringische, 1887 das südost-deutsche oder schlesische, 1890 das thüringische) und endlich als Spitze des Ganzen seit 1896 eine Gesamtvertretung aller deutschen evangelischen Jünglingsvereine unter dem Borsitz des um die Sache hochverdienten Superintendenten Krummacher in Elberfeld ([1830—1899] wergl. Schäfer, Evangel. Bolkslegikon S. 425). Selbst eine, wenn auch losere, internatios nale Organisation ist erwachsen: seit 1855 hält man etwa alle 3 Jahre internationale Konferenzen; 1878 setzte man in Genf ein internationales Komitee ein, welchem zwei Agenten dienen (Charles Fermaud und Chr. Philbius). Bon seiten des fremdländischen, namentlich englischen und amerikanischen Jünglingsvereinswesens, das sich fräftig entwickelt hatte, hat manche sporadische, oft einflußreiche, teils günstige, teils ungünstige Wirkung auf die deutschen Bereine stattgefunden; jenes Komitee ist ein zwar nicht sehr wirksames, aber doch legitimes Band, das alle umschließt. Der Hauptunterschied der ausländischen und der deutschen Vereine besteht darin, daß man bei jenen ein entscheidendes Gewicht auf eine misssonierende Thätigkeit der Mitglieder nach außen legt, bei diesen nicht, viels web die Stallens der Auslandischen und 50 mehr die Stellung dazu den einzelnen überläßt; daß jene Bereine alle Denominationen gleichberechtigt sein lassen, die deutschen und mit ihnen die skandinavischen Bereine aber sich ihren jeweiligen Landeskirchen verbunden erachten. — Mit dem großen Wachstum und der äußeren Organisation ging die Durcharbeitung der inneren Fragen und die Differenzierung der verschiedenen Strömungen im Vereinsleben gleichen Schritt. Fragen des Bereinslebens wurden an der Sand der Erfahrung auf verschiedenen Konferenzen flargestellt und die Jugendabteilungen, Bereine für junge Raufleute, driftliche Bereine junger Männer, Endeavorvereine löften fich früher oder später als besondere Zweige vom hauptstamm ab, die Fühlung mehr oder weniger bewahrend oder lösend.

"Gegenwärtig gehören von ca. 1800 beutschen Zünglingsvereinen ca. 1400 ben neun 60 obengenannten Bündniffen an. Ihnen dienen 14 Zeitungen, 40 eigene Gebäube, 25 Se-

fretäre und Agenten. Gemeinsames nationales Wahrzeichen ist schwarz-weiß-rotes Schild mit goldenem Kreuz und dem Wahlspruch Ps 119, 9." Das internationale Komitee "vertritt ca. 5500 Vereine mit etwa 1/2 Million Mitgliedern" (Hennig im Volkslexikon S. 354).

Art und Ziele des deutschen Jünglingsvereinslebens spricht die Eisenacher Kirchen= 5 konferenz 1896 in folgenden Worten aus: "Die kräftige Pflege und gesunde Ausgestal= tung der Jünglingsvereine ist für die Zukunft der Kirche von besonderer Bedeutung. Sind dieselben auch an sich keine kirchliche Einrichtung, so sind sie doch zu einer solchen in ihrem eigenen Interesse auszubilden durch Einordnung in den Parochialverband, durch treue Pflege seitens des geistlichen Amts und Beteiligung der kirchlichen Gemeindevertretung an 10 derselben. Dringend zu wünschen ist, daß die Jünglingsvereine sich auch in den Land= gemeinden einbürgern."

Das Bereinsleben entfaltet sich nach Innen burch Erbauung, Belehrung, Unterhal= Gottes Wort ist nach dem Wahlspruch Pf 119, 9 Grundlage, Mittelpunkt, Regel ber Bereine. Es wird von den Mitgliedern erwartet, daß sie fleißig zur Kirche gehen. 15 Im Bereinslokal wird ihnen Gottes Wort in besonderen Bibelstunden und Bibelbesprechstunden, in Andachten an den auch durch anderes ausgefüllten Bereinsabenden, bei Bereinsfesten in Predigten und Ansprachen nahe gebracht. Hierin hat das Vereinsleben seinen wichtigsten Charakter, wie die Erfahrung zeigt, daß mit der Vernachlässigung dieses Elementes der Ernst und die Kraft schwindet. Indessen soll das Religiöse nicht der einzige 20 Inhalt, sondern nur der alles durchdringende Geist des Vereinslebens sein. — Als zweites Element tritt das belehrende und bildende hinzu. Dafür sorgen die Bereinsbibliothek, mancherlei Kurse: Nachhilfeunterricht in den Bolksschuldisciplinen, Buchführung, Zeichnen, Französisch, Englisch und zahlreiche Lorträge populär-wissenschaftlicher Art aus den Gebieten der Geschichte, Naturkunde; endlich der Fragekasten, Diskuffions- und Deklamier- 25 übungen. Der eigentliche Unterricht pflegt die schwächste Seite des Vereinslebens zu sein, indem man nur selten mit den anderweit vorhandenen Lehrkräften und Lehrmitteln konfurrieren fann. — Beffer pflegt's dagegen mit der Unterhaltung bestellt zu sein, wenn man den Maßstab der thatsächlich am Verein sich beteiligenden Kreise anlegt. Es handelt sich dabei um Musik (sowohl Gesang als Spielen namentlich von Blasinstrumenten) in Pastor 30 Bolkenings Berein begonnen und hauptfächlich durch die beiden Pastoren Ruhlo, Bater und Sohn gefördert (vgl. Schäfer, Agende der Inneren Mission, Berlin 1898 I, S. 8ff.; 38 ff. und 141 ff.), Turnen, Spiel (wobei jedes Spiel um Geld ausgeschlossen), mancherlei Feste (Familienabende, Musikabende, patriotische und Vereinskeste, Vorführung von Lichtbildern u. f. w.).

Ganz ohne Wirkung nach außen wird wohl kein entwickelteres Vereinsleben sein. Wo Licht ist, da leuchtet es; wo Feuer ist, da wärmt es. Diese Wirkung kann eine direkte und beabsichtigte oder unbewußte und indirekte sein. Man hat vom deutsch-evangelischen Standpunkt viel einzuwenden gehabt und noch einzuwenden gegen eine Wirksamkeit der ersteren Art — namentlich für Jünglinge, die noch werdende Männer und werdende Christen 40 sind, manche noch sehr unreif. Das englisch-amerikanische Drängen auf Bethätigung wird ebenso verkehrt sein, als die ängstliche deutsche Blödigkeit. Man muß nur alles dergleichen nüchtern, bescheiden und treu betreiben, dann ruht ein Segen darauf. Gerade in und mit angemessener Arbeit erstarkt die Kraft, während forcierte, methodistische Wirkerei den Charafter und das driftliche Leben schädigt (die Mitwirkung am inneren Vereinsleben je 45 nach Kräften ift felbstverftändlich). Als Beispiele des Wirkens, das, gefund geleitet, heilfam ift, möchte zu nennen sein: Predigt- und Schriftenverteilung, Helferdienst in der Sonntagsschule, namentlich auch Hilfe bei der Fürsorge für einzelne Gruppen junger Leute. Man weiß ja, wie wirksam auf die Jugend gerade der Einfluß der Jugend ift. "Hierhin gehört speziell a) der Dienst in der Schrippenkirche [leiblicher und geistlicher Hilfsdienst an 50 Arbeitst und Obdachlosen Berlins, vgl. Hennig in Schäfers Volkslegikon 656 f.]. b) Die Fürsorge für die einwandernde mannliche Jugend in Berlin (seit 1897) und andern Groß-Mitglieder der Jünglingsvereine suchen alle nach Berlin zugezogenen auf, um sie zur Beteiligung am christlichen Vereinsleben einzuladen. c) Die Goldatenmission seit Alle Vereine senden die Adressen ihrer zum Heer eintretenden Mitglieder an die 55 Centralstelle ein. Diese stellt die Soldatenliste zusammen. Sie ermöglicht Zusendung der Bundesorgane an die zum Heere eingezogenen Mitglieder und Zusammenschluß derselben. In Mey, Diedenhofen, Köln, Coblenz sind Soldatenheime eröffnet und spsleger angestellt. d) Die Kellnermission, hie und da namentlich durch Schriftenmission, aber auch durch Veranstaltung besonderer Kellnerversammlungen. e) Die Pflege der Bäcker, die nur an einem 60

Wochentag Freizeit haben" (Hennig in Schäfers Bolkklerikon 354). Es werden sich zu folder immerhin nur als hilfsbienft sich barstellenden Arbeit die Gereifteren geneigt und geeignet zeigen, namentlich auch solche, welche Freudigkeit haben, später als Berufsarbeiter in der äußeren oder inneren Mission thätig zu sein. Man zählt dergleichen Vereinsmitglieder

5 etwa 1700 im Laufe der Jahre. Auch auf dem Gebiet der Wohlfahrtseinrichtungen und der sozialen Hilfe haben die Bereine für ihre Mitglieder ichon manches Beilfame geschaffen, bas vielleicht in unserem sozialen Zeitalter verstärkte Pflege bedarf und erfährt. Pahschke (vgl. in der Litt.) rechnet bahin: Spargelegenheit, Arbeitsvermittelung, Wohnungsnachweis, Mithilfe bei Lehrlings-10 und Gefellenheimen, Bau von Familienhäufern, Erholungsheimen, Unterftützungs- und Sterbekaffen. Beispiele: die Berliner Kranken- und Sterbekaffe für ebang. Männer- und Jünglingsvereine zahlte in 5 Jahren ca. 60000 Mf. an Kranken= und Sterbegeldern, der Unterstützungsverein Bruderliebe in Elberfeld in 6 Jahren ca. 90000 Mf. aus.

II. Als dem Jünglingsverein verwandte Vereinsbestrebungen, ja als Seitenschößlinge aus demselben Stamm sind die Jugendvereine (Lehrlingsvereine), die driftlichen Bereine junger Kaufleute, die driftlichen Bereine junger Männer, die Endeavor-

vereine anzuschen.

Die Jugendvereine haben sich naturgemäß von den Jünglingsvereinen abgezweigt. Zuerst nahm man junge Leute nicht vor dem 17. Lebensjähre auf. Dann nahm man 20 sie auf, weil man es nicht verantworten konnte, sie sich selbst zu überlassen in jenen Jahren unmittelbar nach der Konfirmation. Indessen die Knaben paßten nicht zu den übrigen Mitgliedern des Bereins, schon des verschiedenen Alters, aber auch des Unterschieds wegen, welcher zwischen Lehrlingen und Gesellen sonft streng aufrecht erhalten wird. Namentlich in aröheren Bereinen erwuchsen aus ber Mischung biefer disparaten Elemente mancherlei Schwierig-25 keiten. So schuf man besondere Jugendabteilungen, Jugendvereine, in welchen sich das Bereins= leben nach dem Alter der Mitglieder modifiziert. Eine besondere Ausprägung hat die Pflege bes Jugendvereins in Stuttgart gefunden. Das dortige Jugendvereinshaus, seit 1867, in seinem jetzigen Neubau seit 1876 bestehend, ist eine interessante Stätte vielseitiger Jugendpflege, deren Hauptaugenmerk die Lehrlinge (incl. Fabrikarbeiter, Hausburschen, Ausläufer) 30 bilden. Es ist Wohnstätte, Kosthaus, Bereinslokal für mehrere hundert junge Leute. Auch Schüler höherer Lehranstalten sammeln sich hier zu Borträgen und Musik. Daneben besteht eine zahlreich besuchte Kleinkinderschule. Außer Hauseltern ist der "Jugendgeistliche" (seit 1863 angestellt namentlich auf Anregung des Prälat Kapff, wgl. Schäfer, Evangel. Bolkslerikon S. 364) der persönliche Mittelpunkt der Thätigkeit, die sich aber nicht auf 35 das Bereinshaus beschränft, sondern auf die gesamte Jugend erstreckt, welche ohne Familien= anschluß in Stuttgart weilt (vgl. Schäfer, Die Inn. Mission in der Schule 5, Gütersloh 1900 S. 28f.).

Die christlichen Vereine für junge Kaufleute verdanken ihre Entstehung den höheren Bilbungs- und den eigentümlichen Standesinteressen der betreffenden jungen Leute. Doch 40 werden die ersteren mehr als die letzteren berücksichtigt, denn man nimmt auch Mitglieder aus anderen als den kaufmännischen Kreisen auf: die Begründung erfolgte im Jahre 1848. Ihre Entwickelung war nicht fehr fräftig. Man hatte eine gewiffe Scheu vor der größeren Öffentlichkeit und überließ das Feld den weltlichen "kaufmännischen Vereinen" (vgl. Schäfer, Ev. Volkslerikon S. 368 f.). Es giebt etwa 10 bergl. Bereine, welche

45 sich zu einem Bund zusammengeschlossen haben.

"Die driftlichen Bereine junger Männer sind Jünglingsvereine nach amerikanischem Muster" (Krummacher, Die et. Jünglingsvereine 1894 S. 196). Der Deutschamerikaner Fritz Schlümbach (erst Atheist, dann Methodist, dann Generalsekretär der deutschen Jünglingsvereine Amerikas, dann Mitglied der unierten Synode des Westens 2c.) hat sie 1883 50 in Berlin eingeführt. Unter aristokratischer Gönnerschaft und mit reichen Geldmitteln außgestattet, haben sie in einer Reihe beutscher Städte Eingang gefunden und große Rührigkeit entfaltet. Die stattlichen Lokale belfen werben. Nach englisch-amerikanischer Art legt man einen großen Nachdruck auf das Wirken der Vereinsmitglieder. Der kirchliche Charakter dieser Bereine ist der der Evangel. Allianz. Um jede Kraft am geeignetsten Plat zu be-55 benutzen, teilt sich der Berein in verschiedene Mommissionen: Empfangskommission, Unterrichtskommission, Fremden- und Krankenbesuchskommission u. s. w. Man treibt die christlich anregende Arbeit unter ben Bäckern, Solbaten, Kellnern, Gärtnergehilfen, Straßenbahnangestellten. Um den wirkenden, engeren Kreis der eigentlichen Mitglieder bewegt sich ein weiterer, der sich zu den Darbietungen des Bereins im wesentlichen empfangend 60 verhalt. — Der erste berartige Verein entstand durch George Williams 1844 in London.

In Amerika hat diese Vereinsform seit 1851 eine große Bedeutung gewonnen. Die Prässidenten sind Laien, nicht Geistliche.

Die Endeavor: (in schlimmem Deutsch) auch "Bestrebungsvereine" genannt (genau: Young People's Societies of Christian Endeavor, kurz C.E.) sind 1881 von Pastor Clark in Portland (Maine) begonnen worden. 1892 unternahm Clark im Interesse der Clark in Portland (Maine) begonnen worden. 1892 unternahm Clark im Interesse der Cereine ist eine Lediglich religiöse. Unter der Parole "Für Christus und die Kirche" will der Berein unter seinen Mitgliedern ein ernstes christliches Leden fördern, sie in christlicher Gemeinschaft erhalten und zur Arbeit im Weinderg des Herrn anleiten. Man läßt jeden Mitglied seiner Denomination sein, stellt aber die Unterschiede zurück. Man unterscheidet aktive, freund= 10 schaftliche und Chrenmitglieder. Beide Geschlechter sind vertreten, doch ist dies nicht wesent= lich. Das Wesentliche ist die Übernahme und monatliche Erneuerung eines Gelübdes, das zu ernstchristlichem Leben verpslichtet. Auch hier besteht eine Arbeitsteilung "in den Komiteen" (Mitgliedschafts=, Gebetsversammlungs=, Unterhaltungs=, Exekutiv=, Sonntagsschul=, Einladungs=, Mijsions=, Musik=, Litteratur=, Unterstützungs=, Blumenkomitee). Dem Ganzen 15 haftet eine vielgeschäftige, veräußerlichende, unseren kirchlichen Verhältnisse sich schlecht ein= fügende Art an.

III. Die katholischen Gesellenvereine, das Pendant der ev. Jünglings= vereine, find eine Schöpfung des trefflichen "Gesellenvaters" Kolping (1813—1865). Er war selbst Handwerker gewesen und hatte sich mit viel Mühe zum Briester durchgearbeitet. Er verstand 20 seine früheren Standesgenoffen, erkannte ihre Not, wußte eindringlich mundlich und schriftlich zu ihnen zu reden, hatte die Gabe zu organisieren und vermochte eine geschlossene Heeresmacht Roms aus den Handwerksgenoffen zu machen. Der Gesellenverein ist eine der wenigen praktisch=christlichen Organisationen der Gegenwart, auf welche die römische Kirche, deren Leistungen auf diesem Gebiet häufig überschätzt werden, stolz sein kann. Die An= 25 fänge (mehrfach unter anderen Namen) gehen aufs Jahr 1845 resp. 1849 zurück. "Der Bräses muß immer ein Briefter sein. Er wird vom Diöcesanpräses im Ginverständnis mit dem Gesamtvorstande des Lokalvereins dem Diöcesanbischof vorgeschlagen und von biesem bestätigt. Um tüchtige Präsides vorzubilden, wollte Kolping auch eine besondere Priesterkongregation für die G. begründen. Das gelang ihm nicht; dagegen hat er den 30 Gesellen im "Rheinischen Bolksfreund" ein Organ, den Präsides in den "Mitteilungen für Bräfibes" ein Mittel zur gegenseitigen Förberung in ber Arbeit geschaffen. Um besten gelang die kirchliche Eingliederung der G. Die Sache wurde als Diöcesanangelegenheit betrachtet. Sämtliche Einzelvereine find den Diöcesanhauptvereinen, diese den Centralvereinen (Köln, München, Wien) untergeordnet und rechenschaftspflichtig. Der Präses des 35 Kölner Vereins ist zugleich Generalpräses aller G. Kirchlicher Patron ist der heilige Nährvater Joseph. Bereinsheiligtum die Minoritenkirche in Köln, Kolpings Grabstätte. Un den Gesellenhospizen (ähnlich wie die evangelischen Bereine an den Herbergen zur Heimat und den evangelischen Vereinshäusern) haben die G. ihren lokalen Mittelpunkt. Einen Sinblick in die konkreten Berhältniffe des wichtigsten Bereins, des Kölner, gewährt 40 der Jubelbericht pro 1899. "Das Hauptgewicht legte der Berein, den Intentionen seines seligen Stifters entsprechend, auf Weckung und Pflege des religiösen Sinnes seiner Mitglieder. Wenn aus dem Gesellenverein ein glaubensftarker Mittelstand ersprießen soll, dann kann das ja nur auf dem Boden der Religion und durch praktische Glaubensbethätigung geschehen: sämtliche Beranstaltungen des Gesellenvereins, welcher Art 45 fie auch immer sein mögen, sollen diesem Zwecke dienen. Gemeinschaftliche hl. Kommunionen an den Montagen des ganzen Jahres, geistliche Exercitien, das sind vor allem die Mittel, durch welche der Kölner Verein seine Mitglieder zu braven, katholischen Männern heran= zubilden stets gesucht hat, und daß sein Streben nicht ohne Erfolg geblieben, das beweift die große Zahl echt katholischer Handwerksmeister, die aus seinen Reihen hervorgegangen 50 sind. Die Teilnahme an den gemeinschaftlichen hl. Kommunionen, welche viermal jährlich stattfinden, war im Vorjahre eine durchaus zufriedenstellende; bei der letzten, am 10. Dezember, fanden sich 860 Mitalieder am Tisch des Herrn ein; die geistlichen Ubungen, welche zur Vorbereitung auf die heil. Ofterkommunion durch einen Ordenspriester gehalten wurden, waren überaus stark besucht. Auch die Beteiligung am sonntäglichen Bereins= 55 gottesdienste, sowie an der jeden zweiten Sonntag im Monat stattfindenden feierlichen Un= bacht in der Minoritenkirche gab zu Klagen keinen Anlaß. Eine nicht geringe Zahl von Bereinsmitgliedern schloß sich zur "ewigen Anbetung" zusammen, welche ebenfalls jeden Sonntag in Minoriten stattfand; sie erwies sich als ein vortreffliches Mittel, die monatliche oder zweimonatliche Kommunion zu befördern. An allen größeren religiösen Feier= 60

lichkeiten in der Minoritenkirche, z. B. beim ewigen und 40stündigen (Bebete, nahm der Berein in corpore teil, der Vereinschor verherrlichte dieselben durch Gesangvorträge. Bei den Religionsvorträgen erwies sich der Vereinssaal -- er faßt 800 Personen - sehr häufig als zu klein" Un den Abenden der Sonn= und Teiertage wurden von Geistlichen bund Laien Vorträge belehrender und unterhaltender Art gehalten und dann den Mitgliedern eine angemeffene Erholung geboten. "Rauschende Feste seiern ist nicht der Zweck des (Vefellenvereins; er soll vielmehr mit daran arbeiten, daß der übergroßen Bergnügungssucht, welche die Signatur unserer Zeit geworden, und von der besonders die Jugend er= griffen ist, gesteuert werde." Natürlich wurde das 50jährige Jubelfest des Hauptvereins 10 "großartig" geseiert. "Im übrigen bewegten sich die Feste des Vereins in diesem Jahre, wie stets, in einigermaßen beschränktem Rahmen. Ein Nachmittagsausflug der Mitglieder im Sommer, eine Aufführung religiösen Inhalts in den Weihnachtstagen, einige Abendunterhaltungen in engerem Kreise — das waren die Veranstaltungen weltlichen Charakters seitens des Kölner Gesellenbereins." Um so größeren Wert legte der Verein auf die ges 16 werbliche Fortbildung seiner Mitglieder. Es bestanden und arbeiteten eine ganze Anzahl Fachabteilungen in dieser Richtung; so die St. Antonius-Bäckerabteilung, so die Abteilungen der Schneider, Schreiner, Metallarbeiter, der Sattler und Tapezierer, der Maler und Unstreicher, der Schulmacher, der graphischen Gewerbe. Bei der Jubiläumsseier fand eine wohlgelungene Ausstellung statt. Im Arbeitsnachweis wurden 1611 Gesellen Stellen versoschafft, die St. Sebastianus-Krankenkasse zählte 1100 Mitglieder und es wurden über 10000 Mf. als Krankenunterstützung verauslagt. Die Spar- und Areditkasse (G. m. b. H. batte einen Bestand von 240 000 Mf. und 80 000 Mf. Einlage im Jahr. Die Wohnungsgenoffenschaft (18. m. b. H.) besitt 2 Bäuser mit 23 Familienwohnungen. Die beiden Gesellenhospitien beherbergten 350 ständige Mitglieder und 2400 durchreisende Gesellen. 26 In beiden Anstalten wurden täglich zusammen 700 Mahlzeiten verabreicht. Die St. Stanislauskongregation für Lehrlinge zählte 80 Mitglieder.

IV Die evangel. und kathol. Arbeitervereine gehören mit ihren Bestrebungen eigentlich mehr dem sozialen Leben an (im Unterschied von dem hauptsächlich religiös-kirchlichen Bereich), sodaß in dieser räumlich überaus beschränkten Mitteilung darüber nicht eingehender gehandelt werden kann. Jedoch ist oben eine Litteraturüberssicht gegeben, welche etwaigen Interessenten zu weiterer Runde zu verhelsen vermag.

Theodor Schäfer.

Julian Cäfarini ober Cefarini, gest. 1444. — Schriften sind von C. nicht vorhanden. Ueber C. handeln Aegibius Charlerius, De morte J. Caesarini, in Baluzius Misc.

35 T. III.: Ciaconius, Vitae pontissicum et cardinalium Tom. II, col. 861 sqq.; F. v. Bezold, König Sigmund und die Reichstriege gegen die Husten, 3 Abt., München 1872—1877; Hefele, Conciliengesch. Bd VII an mehreren St.; Caro, Gesch. Polens, IV Bd, S. 348; A. Cesarini, Julian, in Bezer u. Beltes Kirchenlexison, 2. Auss. III. Bd, Sp. 26—28 (von Hesele), daselbst wird auch citiert eine Biographie C.s., versaßt von dem Florentiner Bessansiano, Rom 1763.

C. stammte aus einem vornehmen Geschlechte Roms. Durch seine erfolgreiche Lehrthätigkeit, welche er als Humanist und Jurist an der Universität Padua entfaltete, lenkte er die Ausmerksamkeit der römischen Kurie auf sich, so daß er an dieser zu den höchsten firchlichen Würden emporstieg: den noch jungen Mann erhob 1426 Papst Martin V zum Kardinal; und selbst im Kollegium der Purpurträger erstieg er die höchste Stuse, als Papst Eugen IV. ihn zum Kardinalbischof von Frascati (dem alten Tuskulum) machte. Cesarini war eine nicht bloß juristisch, sondern auch diplomatisch besätigte Natur; deshalb verwandte ihn die Kurie dei dem heikelsten Missionen. Noch von Martin V zum Prässidenten des Baseler Konzils ernannt und von Eugen IV. in dieser Eigenschaft bestätigt, nahm er an dem schimpslichen Kreuzzuge gegen die Böhmen 1431 teil, auf dem er aber als Flüchling sogar seine Kreuzdulle und den Kardinalshut an die Böhmen verlor. Seit Septbr. 1431 besand er sich in Basel, wo er durch fluge Nachzeiebigkeit die Superioritätsgelüste der Konzilsväter durch seine Treue gegen Kom zu paralhsieren verstand, die die liberale Partei durch ihre Opposition gegen die Kurie ihn so verstimmte, daß er 1438 zu Eugen IV nach Ferrara ging. Während er durch diesen Schrift das Schicksal der Baseler Synode besiegelt hatte, wirkte er auf dem Unionskonzil zu Ferrara 1438 und dann 1439 in Florenz mit mächtiger Beredsamkeit zu gunsten der römischen Kirche. Nicht lange nach Beendigung dieser Synode schicke ihn der Papst als Legaten nach Ungarn an den König Wladislaw, den er zu einem großen Zuge gegen die Türken veranlassen, sollte. In der

stande; aber er teilte dabei das Geschick des unglücklichen Königs. Als nämlich Wladislaw am 10. November 1444 bei Barna gefallen war, und die Reste seines Kreuzheeres heims wärts flohen, mußte auch der päpstliche Legat sein Heil in der Flucht suchen. Aber hiers bei sand er an der unteren Donau seinen Tod durch Meuchlerhand. Die Angaben über sein Lebensende lauten verschieden; am gangbarsten ist die Annahme, daß er bei dem 5 Uebersetzen über die Donau von dem Fährmann aus Habsucht erschlagen worden sei. **B. Tschackert**.

Julian von Eklanum, um 420. — Quellen sind vornehmlich Augustins Werke, Vat X (MSL 44. 45 [hier auch Sp. 1736 ff. weitere Quellenauszüge über Julian]) und II (MSL 33) der Maurinerausgabe, und die Schriften des Marius Mercator (MSL 48), der 10 wahrscheinlich auch der Ueberseßer der Briefe des Nestorius an Eölestin von Kom ist (ebd. Sp. 174 ff.). Dazu kommen noch Angaben bei Vincenz von Lerinum, Prosper und Gennasdius (De vir. ill. 45); einzelnes andere s. u. — Hür die Litteratur vgl. d. U. "Augustinus" (Bd II, 257 ff.) über Tillemont, H. V. Wiggers, Bindemann, Boehringer, H. Keuter u. a., und "Pelagius" über Garnier (abgedruckt MSL 48 S. 255 ff.), J. G. Boß, Noris, Walch, 15 Hefele, Wörter, Klasen u. a. Julest A. Bruckner, Julian von Eklanum, sein Leben und seine Lehre. Ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus. TU 15, 3a, Leipzig 1897.

Julian ist der begabteste und konsequenteste Vorkämpfer, "der Systematiker", des Pelagianismus gewesen. Auch über sein persönliches Leben sind wir, namentlich durch Augustin, unterrichtet. Seine Heimat war Apulien (MSL 45, 1542 te Apulia genuit), 20 wo er aus vornehmem Geschlecht wohl 480-490 geboren sein dürfte (Bruckner S. 14 f.); seine Hochzeit mit Titia (?), der Tochter wahrscheinlich des Bischofs Aemilius von Benevent (um 403), hat Baulinus von Nola (CSEL 30, 238) befungen, Augustin, seinen Eltern befreundet, sich früh für ihn interressiert (C. Jul. 1, 12. MSL 44, 647 ep. 101, 4. 33, 369). Auch in der klassischen Litteratur gut gebildet, hat er bei Aristoteles jene Dialektik gelernt, 25 die er später so geschickt und so gern übt. Noch jugendlich ward er Bischof von Eklanum bei Benevent und scheint großes Ansehen genossen zu haben. Bruckner setzt noch in die Zeit seines Episkopats jene seine Mildthätigkeit bei einer Teuerung, durch die er sich viele Anhänger erwarb; vielleicht gehört sie doch in eine spätere Zeit (Gennad. 45). Wie ihn der Pelagianismus gewann, wissen wir nicht; derselbe entsprach seiner ganzen, nicht 30 religiösen, sondern verständigen Naturanlage. Mit 17 anderen Bischöfen Italiens ward Julian 418 durch ein Edift des Kaisers Honorius und die epistola tractatoria des römischen Bischofs Zosimus aus seiner bischöflichen Stellung gedrängt und aus seiner Heimat vertrieben. Bon seinen Genossen mit ihrer Anwaltschaft betraut (Aug. Op. impf. I, 51 MSL 45, 1073), hat er nunmehr die Führung des Kampfes gegen den Augustinismus 35 auf sich genommen. So zunächst in seinem Brief an Bischof Rusus von Thessalonich, rekonstruiert von Garnier (MSL 48, 534): dem baretischen Manichaismus seiner Gegner stellt er hier seine Lehre über die göttliche Schöpfung jedes einzelnen Menschen, über Ehe, Gesetz, Willensfreiheit, Taufe gegenüber. Im Anschluß daran, aber wohl nicht von Julian selbst (Aug. Op. impf. I, 18. 45, 1057), ist das Rundschreiben an die Anhänger des 40 Belagius in Italien verfaßt. Dagegen ward ein schon früherer Brief Julians an den Comes Valerius Augustin Anlaß zu seiner Schrift De nuptiis et concupiscentia I, gegen die wiederum noch im Sommer 419 Julian die vier Bücher seines Werkes Ad Turbantium richtete (zum Teil aufgenommen in Augustins Schriften C. Julianum II. VI und De nupt. et conc. II, vgl. auch das Op. impf.), ihr Haupgedanke die natür= 45 liche Gute des Menschen, verdurgt durch seine Erschaffung von Gott; Augustins Lehre schließe die Verwerfung der Ehe in sich. Gegen Augustins zweite Abhandlung De nupt. et conc. hat dann Julian, von Theodor von Mopsvestia aufgenommen, acht Bücher an Florus gerichtet (6 davon vollständig erhalten bei Aug. Opus imperfectum, MSL 45; dies Op. impf. ist fortan citiert, wo der Name der verwerteten Schrift Aug. nicht ge= 50 nannt ift). Es ist Julians bedeutenoste Schrift, voll persönlicher leidenschaftlicher, ja gehäffiger Polemik gegen Augustin, aber auch ausgezeichnet durch dialektische Schärfe und Konsequenz der Gedanken; sie bildet die eigentliche Quelle zur Kenntnis der Theologie Julians. Seine und seiner Genossen Bemühungen am Hofe des Kaisers Theodosius II. um Rehabilitierung waren ohne Erfolg, und namentlich Marius Mercator veranlaßte 55 seine Vertreibung aus Konstantinopel. In Sphesus ist Julian ausdrücklich verdammt worden. Unter Sixtus von Rom soll er sein Bistum vergeblich wieder zu erlangen gesucht haben (Prosper, Chron. I, 402). Nach nicht mehr zu kontrollierenden und verdächtigen Unsaben des Vignerius (vgl. MSL 48, 296 f.) soll Julian dann bei Faustus freundliche Aufnahme gefunden und dis zur Zeit des Fulgentius (!) gelebt haben, in Sizilien als an Schullehrer gestorben sein. Gennadius sett dagegen seinen Iod unter Kaiser Balentinian III. an. — Eines Kommentars Julians zum Hohenlied gedenkt Beda warnend im Eingang zu seinem eigenen Kommentar (auch MSL 45, 1740 ff. 48, 624 ff.). Das erste Buch, De amore und ebenso das zweite, welches die Erklärung des Hohenlieds ums saßt zu haben scheint (Bruckner S. 72 f.), enthielten charakteristische Ausstührungen gegen die Gnade, über die Beda berichtet. Derselbe referiert auch (Praek. 5 S. 1745) über die gleichen Gedanken in einem Werk Julians (dem er freilich ebb. 6 S. 1745 f. auch den Brief an die Demetrias zuschreibt) De bono constantiae. Eines Liber altercationis ambarum (August. und Julians) partium desendentium (Opus imperk.?)

10 gebenkt auch Gennadius.

Für Julian ist die Grundvoraussetzung, daß die Sünde Sache des Willens und nicht ber Natur ift. Der Wille setzt wiederum die Wahlfreiheit voraus und diese besteht in admittendi peccati et abstinendi a peccato possibilitate (1, 78. 82 S. 1102 f. 6, 9 C. 1515). Durch die in seiner geistigen Natur beschlossene Gabe der Willensfreiheit 15 trägt der Mensch Gottes Bild an sich (3, 109 S. 1293) und ist ebenso Gott verwandt, wie er seiner sinnlichen Natur nach dem Tier verwandt ist (4, 39 S. 1359, vgl. Beda 4 3. 1741). Im freien Willen aber bat er so fehr die ftete Möglichkeit zu wollen und nicht zu wollen (3, 110 & 1294), daß selbst ein eigentliches Motiviertsein seines Wollens 3u verneinen ist (1, 47 \(\infty\). 1067), da es sich dabei vielmehr um einen motus animi 20 cogente nullo (5, 40 \(\infty\). 1176) handelt. Die selbstständige sittliche Persönlichkeit des Menschen (als capax virtutis et vitii 1, 79) soll durch diese Fähigkeit (possibilitas) stets so ober anders zu handeln, diese "schwebende Willensfreiheit" (Klasen S. 230), garantiert sein (libertas arbitrii qua a Deo emancipatus est homo 1,78 S. 1102) obschon sie allerdings thatsächlich durch diese Unabhängigkeit des einzelnen Willensentschlusses 25 von einer sittlichen Bestimmtheit des Willens (5, 45 ff. S. 1481 ff. 6, 11 S. 1519) unmöglich gemacht wird. Mus jener Auffaffung ber Willensfreiheit folgt, daß fie ein unverlierbares Gut ift, das auch durch die Sünde keinerlei Beschränkung erfährt; vielmehr lib. arbitrium et post peccata tam plenum quam fuit ante peccata 1,91 \( \mathbb{S}. 1108, \text{ vgl. } 1,106 \) S. 1120). Nicht naturae status, sondern nur meriti qualitas wird durch die Sünde 30 geändert; daher kann der Wille stets ebenso von der Sünde ablassen und wieder das Gute thun, wie er von der Gerechtigkeit weichen konnte (1,96 ff. S. 1112 ff.). Es liegt im Begriff der Sünde als eines Werkes des Willens, daß sie nur bei völlig freier Wahl geschehen fann (2, 17, 28 S. 1148, 1153): imitatione trahitur, voluntate committitur, ratione arguitur, lege ostenditur, aequitate punitur (2, 74 S. 1173). Wie die naturalia 35 necessaria, so find die voluntaria stets possibilia (5, 63 S. 1500). — Zu Augustins Erbsündenlehre weiß sich daher Julian in völligem Gegensatz. Sie ist ein Widerspruch in sich selbst, da nur bei Freiheit der Entscheidung es eine Sünde und Verschuldung geben kann (4, 76 S. 1382. 90 S. 1391). Die Erbfünde aber ift ein peccatum naturale (1, 24 S. 1060), baher unmöglich (1, 93 E. 1393 si est naturale peccatum, non est voluntarium, si est 40 voluntarium non est ingenitum. istae duae definitiones tam contrariae sibi sunt, quam contrarium est necessitas et voluntas; vgl. 1,72 S. 1096. 3,67 S. 1278. 159 S. 1312. 4, 103 S. 1397 6, 21 S. 1548). Voluntaria können niemals zu naturalia werden (2, 105 S. 1185), und Kinder weil noch ohne Willen gar nicht fündig fein (4, 120 S. 1413. 1, 47 f. S. 1067 ff. 4, 10:3 S. 1:397 116 S. 1410). Es ist voll-45 kommener Unsinn, die Tugenden der Heiden zu leugnen (C. Jul. 4, 26 ff. S. 751 ff.). Augustins Lehre ist ganz manichäisch, da nur der Teufel der Schöpfer und Herr einer bosen Natur sein kann (2, 32 S. 1155. 3, 67 S. 1278 und oft, besonders 5, 25 ff. S. 1462 ff.; aber vgl. auch 3. B. 3, 154. 6, 14) sucht Julian den Nachweis für den Manichäismus Augustins zu geben. Ja noch schlimmer als Manes macht Augustin Gott selbst zum Urheber und Mehrer der Sünde (1, 116 f. S. 1125. 3, 161 S. 1314 u. a.). Aber Gott ist noch jetzt ber Schöpfer der Natur eines jeden Menschen, diese daher gut (3, 154 S. 1309. 162 C. 1:315. 4, 21 E. 1:348). Wenn von Natur bos, ware biefer gar nicht erlösungsfähig (3, 188 \(\epsilon\), 1329. 208 \(\epsilon\), 1335): die Echmähung der Natur wird daher auch zur Leug-nung der Gnade (3, 189. 196). — Die traducianische Erbsündenlehre widerstreitet auch der 55 Gerechtigkeit Gottes, da sie ihn belohnen und strasen läßt, was nicht Sache der Freiheit und eigener Verschuldung ist (3. B. 1, 57 \(\epsilon\). 1079). Sie ist daher eine gegen Religion und Moral verbrecherische Lehre (3, 67 ff. \(\epsilon\). 1278 ff.). Die Gerechtigkeit Gottes ist aber der oberste, allgemein anerkannte Grundsath (iustitia, sine qua deitas non est, quae si non esset Deus non esset 1, 38 \(\exists.\) 1061; 1,57 \(\exists.\) 1079. 3,2 \(\exists.\) 1249), und der 60 Widerspruch mit ihr genügt schon zur Widerlegung der Erbsündenlehre (1, 27 f. S. 1061.

1.50 S. 1072). Vornehmlich im 3. Buch an Florus hat Julian den Nachweis hierfür unternommen (3, 2 ff. S. 1249 ff.). Dt 24, 14 ff. 2 Kg 14, 5 f. 30 f. G 18 sind ibm sonnenklare Zeugnisse der Schrift dafür, daß Lohn und Strafe durch das eigene Berhalten eines jeden bedingt ist; aber auch an No 5, 12 ff. sucht Julian das Gleiche zu zeigen (2, 44 ff. S. 1160 ff.). Wenn Gott thut was er will, so thut er was er soll (133 5 S. 1132). Nur durch den eigenen Willen wird man ein Knecht der Sünde (2, 229 S. 1244). Was Sache des Willens ist, kann nie Sache des Samens werden (2, 194 S. 1225, val. 6,9 S. 1515). Und wie follte ein gutes Geschöpf seine bona naturalia einbüßen, das durch eine freie Willensthat herbeigeführte Übel aber unverlierbar sein (6. 18 S. 1541), die anerschaffene gute Beschaffenheit des Menschen veränderlich, die spätere 10 schlimme unveränderlich sein (6,19), und zwar zufolge weniger Worte des Teufels (6,20)! Die Sünde Abams war eine sehr kleine (6,23 S. 1554, vgl. 6,41 S. 1604). Es ift thöricht das Abel in der Welt, wie die Geburtsschmerzen des Weibes, auf den Fall zurückauführen (6, 25 f. 29 S. 1559 ff. 1577). Der Tod ist nichts Schlimmes und mit der Kreatürlichkeit des Menschen gegeben (6,27 S. 1568), und sein Gehorsam hätte Abam 15 nicht unsterblich gemacht (6, 30 S. 1579); vielmehr si mors esset universo poenalis. esset quoque universa resurrectio praemialis (6, 36 S. 1591). — Die Lehre von der Erbsünde vernichtet aber auch die Heiligkeit der Che (1,61 S. 1081. 2,24 S. 1151). Im Unterschied von der asketischen Haltung des Pelagius (Harnack, DG III, 175 f.) hat Julian die Gottgefälligkeit der Che sehr energisch vertreten, wenn schon auch er die ge= 20 schlechtliche Enthaltung als das Höhere beurteilt (C. Jul. 3, 42 S. 723; vgl. Beda 5 Durch die Ehe ist aber auch die bereits im Paradies vorhandene (1, 71 ලි. 1741). S. 1094) Geschlechtslust als ein Werk Gottes zur Mehrung des menschlichen Geschlechts gerechtfertigt (De nupt. et conc. 2, 15 S. 454. Op. i. 3, 167 S. 1317. 4, 7—44 S. 1343-64). Auch die Scham ist kein Zeichen der Sündhaftigkeit (4, 30 ff. S. 1353 ff.). 25 Auch Christus hatte, weil ein wirklicher Mensch, Konkupiscenz (4, 57 S. 1373 non minus homo quam verus Deus nihil de naturalibus minus habuit 80 S. 1385). War aber in Christus kein naturale peccatum, so wohnt es auch unserer Natur nicht ein (6, 35 S. 1589); galten für ihn nicht die gleichen fittlichen Bedingungen wie für uns, so kann er uns kein Vorbild sein (4, 87 S. 1387). Durch Adam kann der Zeugungsatt 30 nicht verderbt sein, da Christus an den officia genitalium nichts geändert hat (2, 137 S. 1198).

Die Bedeutung der Gnade Gottes (vgl. Klasen S. 254 ff. 269 ff.) will Julian deshalb nicht verneinen. Die leibliche und insbesondere die geistige Ausstattung des Menschen ift ein Werk der Gnade (1, 94 S. 1111 gratiam ergo Christi multiplicem confi-35 temur. primum munus eius est, quod facti ex nihilo sumus; secundum quod ut viventibus sensu ita sentientibus ratione praestamus, durch das Bild Gottes, zu dem der freie Wille gebort). Auch den Verluft des angeborenen meritum innocentiae will er nicht leugnen (6, 19 S. 1543). Daher acceptiert er was die ältere Theologie über einen Fortschritt der göttlichen Heilswirksamkeit gelehrt hatte. Schon durch 40 bas Geset (val. 2, 70 ff. S. 1172 f.), in vollkommener Weise aber durch Christus ist eine Mehrung der Gnade erfolgt (1,94 S. 1111 ipsi etiam gratiae beneficiorum quae nobis praestare non desinit augmenta reputamus. ipsa gratia legem in adiutorium ., ut rationis lumen quod pravitatis exempla hebetabant et consuetudo vitiorum multimodis eruditionibus excitaret atque invitatu suo foveret. ad. 45 gratiae plenitudinem spectavit, ut verbum caro fieret, um durch seine Liebe Gegenliebe zu erwecken und den Gehorsam das etwige Erbe zu verheißen). Jest können nicht nur legis, sed etiam evangelica praecepta erfüllt werden (Beda 7 S. 1743). In der Taufe aber wird Vergebung der Sünden und Anreizung zum Guten geschenkt. Also fehlt es dem guten Willen nicht an mitwirkenden göttlichen Hilfserweisungen (1, 95 50 S. 1111 f. 111 S. 1123); auf unzählige Weise wird er von Gott unterstütt: praecipiendo, benedicendo, sanctificando, coercendo, provocando, illuminando (3, 106 S. 1291). Auch die Kinder — obwohl unschuldig, weil noch ohne Willen (1, 47 f. S. 1067 f. 2, 18 ff. S. 1148 f.) — bedürfen wegen ihrer Gebrechlichkeit der göttlichen Hilfe (3, 146 f. S. 1306 f.). Und auch die Kindertaufe ift durchaus notwendig (3, 149 S. 1308), 55 da sie die gut geschaffenen Kinder durch Erneuerung und Adoption zu besseren macht (3, 151). Aber behaupten, daß die Kinder der Bergebung bedürfen, heißt die Gerechtigkeit Gottes besudeln (1, 54 S. 1077). Die "Mehrungen der göttlichen Wohlthaten sind nützlich und notwendig, obwohl Tugend und Sünde stets Sache des freien Willens bleibt" (3, 163 S. 1316), dem die adiutoria gratiae Stüpen darreichen (3, 114 S. 1296 admini- 60

cula quamdiu eis voluerit inniti). Das adiutorium des Geistes wird praecedentibus nostris studis et meritis dazu gegeben, ut genus humanum (nicht bloß die nahe Stehenden) arctius diligamus (Beda 6 S. 1712). Eine durch Adam verderbte Natur hätte aber durch Christus Heilung finden müssen (2, 90 S. 1177 f.), denn sonst sübertrifft die Schuld die Gnade (2, 96 S. 1179). Jedoch nicht die Natur, sondern die Werfe des Fleisches hat Christus geändert, um durch sein Beispiel uns gerecht zu machen (Beda 7 S. 1744).

Julian vertritt ein einheitliches moralistisches System, nur mit unvermeidlichen Infonfequengen aus Unpaffung an die firchliche Uberlieferung. Er ift dabei bestrebt, seine 10 Unschauungen aus der Schrift zu belegen und geht namentlich auf die von Augustin herangezogenen Abschnitte des Römerbriefes (5. 7. 9) auch seinerseits ein. Ihm steht fest, daß die Schrift recht ausgelegt (er betont die proprietas verborum, 2, 70 S. 1172) ihm in jeder Hinsicht Recht giebt. Aber allerdings ist ihm doch nicht die Schrift die letzte und böchste Autorität, sondern höher als Schrift und Tradition steht die Vernunft (vgl. C. 15 Jul. 1,29 S. 661 primo loco ratio, deinde scripturarum munivit auctoritas. sanctorum virorum semper celebravit eruditio. Die Schrift kann vielmehr niemals bem widerstreiten, was die Bernunft lehrt (2, 16 S. 1148 quod ratio arguit non potest autoritas vindicare). Die ratio stellt Julian in den Borders grund seiner Beweissührung. Er vermißt sie bei seinen Gegnern (z. B. 2, 123 S. 1194. 20 11 S. 1147 37 S. 1157), versteht aber selbst die Dialektik virtuos zu handhaben. Freilich meint er nun auch mit logisch zutreffenden Schlüssen alle Fragen endgiltig entscheiden zu können; die richtige Folgerung aus Ober- und Untersat (Beispiele bei Bruckner C. 97 f.) erledigt die Sache. Das Gebäude der Bernunft kann niemand um= ftogen (4, 116 E. 1410). Die religiöfe Denkweise Augustins ist ihm völlig unverständ-25 lich; ihm genügt Klarbeit und Folgerichtigkeit bes Denkens und trot mannigfacher christlicher Verbrämung stoische Moral. So ist seine Stärke zugleich seine Schwäche, und Harnack hat (DG III, 188) richtig geurteilt, daß die ganze Anschauungsweise Julians "von einem öden Formalismus (Begriffsmythologie) beherrscht" und ihrem innersten Wesen nach "gottlos" ist; er erblickt baber (S. 186 A. 2) ben eigentlichen Schlüssel zu 30 ihrem Verständnis in jenem oben S. 604, 28 citierten Sat — er kehrt allerdings sonst nicht wieder — wonach "der freigeschaffene Mensch" "mit seiner ganzen Sphäre Gott selbstständig gegenüber" steht. Bonwetich.

Julian von Halikarnaß, gest. nach 518. — Bgl. Chr. W. F. Walchs Entwurf einer vollsständigen historie der Reßereien u. s. w. 8, Lpzg. 1778, 550 ff. 886 ff.; J. C. L. Gieseler, Commenstatio, qua Monophysitarum veterum variae de Christi persona opiniones illustrantur, 2 Ile. Göttingen 1835. 38; H. Usener, J. v. H., in H. Liesmann, Catenen. Freiburg i. Br. 1897, 28—34; ders., Auß J. v. H., im Rhein. Mus. 55, 1900, 321—340; vgl. außerdem die Dogmengeschichten (Harnack 2³, 386 ff.).

1. Uber Leben und Persönlichkeit Julians sind wir nur durch dürftige Notizen unterrichtet. Als Bischof von Halikarnassus in Karien beteiligte er sich mit dem späteren Patriarchen von Antiochien Severus an der Intrigue, die 511 zum Sturze des Patriarchen Macedonius von Konstantinopel führte (Theod. Lect. 2, 26 MSG 86, 1, 197). Bei der großen antimonophysitischen Reaktion zu Beginn der Regierung Justins I. wohl noch 518 von seinem Size vertrieden, begad er sich nach Alexandrien, wo er in dem vor den Thoren der Stadt gelegenen Kloster Enaton seinem Aufenthalt nahm (Leont. Byz. Sect. 5, 3 MSG 86, 1, 1239; zu Enaton vgl. Zach. Rhet. Vit. Sev. ed. Spanuth, übersett von Nau in Rev. de l'Orient chrét. 4, 1899, 348). In Alexandrien tras er den seit September 518 gleichfalls vertriedenen Severus, und es entspann sich zwischen deinen Kontroverse, deren Beranlassung dei Liberat. Breviar. 19 (MSL 68, 1033f.), Leont. I. e. und Sever. Aschmon. (Renaudot, Hist. Patr. Alex. 132) nicht ganz gleichlautend erzählt wird, über die Frage, ob der Leid Christi während sewerus für die zweite Alternative eintrat, setzte sich Julian für die erste ein und gewann sür seine Aussahlung in Alexandrien und darüber hinaus zahlreiche Anstwam fürzeine Aussahlung in Alexandrien und darüber hinaus zahlreiche Anzuschen, daß statt des ordnungsmäßig gewählten Theodosius ihr Kandidat Gajanus den Patriarchenstuhl bestieg, den er freilich schon nach wenigen Monaten wieder verlassen mußte (Liber. 20; Leont. I. c.; Theoph. Chron. ed. de Boor 222, 13 ff. 241, 6 ff.;

Vict. Tonnens. Chron. ed. MG 199 [fälschlich zum Jahre 539]). Beide Parteien, Theodosianer und Gajaniten, besehdeten sich heftig. Noch im 7. Jahrhundert gab es in Agypten Gajaniten (Sophron. Encom. Cyr. et Johann. bei Mai, Spicil. Roman. 3, 174 f. 179. 386). Nach Johann von Ephesus (vgl. Assemani, Biblioth. Orient. 3, 2, 455—459) brachten Anhänger Julians dessen Lehre nach Ephesus, ordinierten dort einen seigenen Bischof, Prokop, und wußten auch noch nach dessen Tode für Verbreitung ihrer Lehre bis nach Arabien (Himjariten) und Armenien Sorge zu tragen. Julians spätere Schicksale sind unbekannt, sicher nur, daß er nicht nach Halfarnaß zurücksehrte. Theophanes (217, 6 de B.) gedenkt seines Namens noch einmal in Zusammenhang mit der konstantinopolitasnischen Synode von 536, wo man das Anathema gegen ihn wiederholte; ob er damals 10

noch lebte, läßt sich aus der Stelle nicht erschließen.

2. Von Julians theologischer Schriftstellerei ist nur ein Teil erhalten geblieben. Das umfangreiche Buch, in dem er seine Ansicht gegenüber Severus ausführlich begründete (s. die sogen. Kirchengeschichte des Zach. Rhet. 9, 13, übersetzt von Ahrens und Krüger, Leipzig 1899, S. 182, 2 ff.), scheint verloren zu sein. Nur die Briefe, die er damals mit 15 bem Gegner wechselte, blieben in der sprischen Übersetung des Bischofs Baulus von Calli= nicus aus dem Jahre 528 erhalten (Cod. Vatic. 140; Cod. Mus. Britt. Addit. 17200 [Bright, Catalogue 554 ff.]; die beiden ersten Briefe &s mit den Antworten des Severus auch bei Zach. Rhet. 9, 10—13 S. 178, 16—187, 25); außerdem in Cod. Vatic. 140 zehn Anathematismen, die in Assemanis Bibliothecae Apostol. Vatic. Codd. MSS 20 Catalogus 1, 3, Rom. 1759, 223 ff. mitgeteilt und von Bertheau bei Giefeler 2, 5 f. ins Lateinische übersetz sind (vgl. das Resumé bei Walch 575 ff.). Neuerdings hat Usener (vgl. auch E. Bratte in ThLBI 1893 Nr. 22) nachgewiesen, daß der dem Origenes zu= geschriebene und unter dessen Werken (ed. Genebrard, Paris 1574) in der lateinischen Ueberfehung des Joachim Perionius gedruckte Kommentar zum Hiob ein Werk Julians  $_{
m 25}$ ift Die in mindestens zwei Handschriften (Cod. Paris. 454 und seiner Abschrift Cod. Berol. Phill. 1406; über die Wahrscheinlichkeit, daß eine [welche?] römische Handschrift. in der der Kommentar ohne einen Verfassernamen erhalten ist sval. Mai, Nova Biblioth. 1, 112 N. 2], die Quelle dieser beiden MSS sei, s. Usener 340) erhaltene Arbeit ist nach Usener im ganzen schlicht und einfach, in der Eregese antiochenischer Sinfluß unverkenn= 30 bar. Bon Interesse ist die in den Kommentar verklochtene, an Hi 38, 7 angeknüpfte Erörterung über den Glauben der Uftrologen und die menschliche Willensfreiheit, deren Text Usener 326—335 herausgegeben hat.

3. Neber die Bedeutung der von J. aufgeworfenen Streitfrage als einer Phase bes Monophysitismus im allgemeinen ist in dem dieser Bewegung bestimmten Artikel zu 35 handeln. Hier muß es genügen, die Frage in Julians Sinne zu stellen und zu erörtern. Leider besitzen wir eine authentische Interpretation aus seiner Feder nicht: die Anathema= tismen sind zwar eine wertvolle Duelle für das, was Julian als ihm fälschlich zugeschoben ablehnte, tragen aber zur positiven Erläuterung seiner These so gut wie nichts aus, und auch der Hiobkommentar scheint in dieser Beziehung kaum Ausbeute zu gewähren; vollends 40 die Briefe bewegen sich nur in Allgemeinheiten, da sie überall die Kenntnis des Buches, bas fie begleiten, voraussetzen. Somit find wir jumeist auf gegnerische Berichte angewiesen, die mit Vorsicht zu benuten angesichts der in den theologischen Streitigkeiten der alten Kirche beliebten Konsequenzmacherei geboten ist. Am wertvollsten sind unter diesen die Bemerkungen des Leontius von Byzanz (besonders de sectis 10 MSG 86, 1, 45 1260 ff.; s. auch die Erörterungen des zweiten Buches der Schrift etr. Nestor. et Eutych. MSG 1346 ff.), mit denen sich die übrigen Quellen (Fulg. Ferr. Ep. 18 MSL 65, 493 ff.; Timoth. Presb. de recept. haeret. MSG 86, 1, 44. 57; Anastas. Sin. Hodeg. 23 MSG 89, 296-305; Joh. Damasc. haeres. 84 MSG 94, 753 und fid. orthod. 3, 20. 28 MSG 1081. 1097 sqq.; Niceph. Call. Hist. Eccl. 17, 29 50 MSG 147, 293 ff., dem Leont. Sect. vorgelegen hat) wohl vereinigen lassen. Auch die Gegenbemerkungen des Severus (f. Giefelers erftes Programm) und die von Affemani, B. O. 2, 168 gedruckten Sätze des dem Julian nahestehenden Philogenus (Kenaja) von Hierapolis (Mabug) sind heranzuziehen.

Zunächst ist sicher, daß unsere deutschen Ausdrücke unverweslich — verweslich oder 55 unvergänglich — vergänglich die zwischen Julian und Severuß zur Erörterung stehende Bedeutung von  $d\varphi da \varrho tos — \varphi da \varrho tos$  nicht nur unvollkommen, sondern unrichtig und sinnverwirrend wiedergeben; freilich fand schon Walch (S. 620 Ann. 2) kein Wort, das "vollkommen dazu geschickt" sei. Eben Walch hat auch darauf ausmerksam gemacht (S. 624 Ann. 2), daß die Streitenden  $d\pi a d\eta s$  und  $d\varphi da \varrho tos$  gleichbedeutend ge= 60

brauchen, endlich auch barauf (630 A. 3), daß man ben Sinn ber griechischen Wörter richtiger mit incorruptus und corruptus (so Vict. Tonnon.) als mit incorruptibilis und corruptibilis (so Liber. und Fulgent.) wiedergiebt. Es handelte sich, wie Leontius (vgl. auch Joh. Damasc. und Niceph.) darlegt, bei dem Streite nicht um die 5 4 θορά, welche in der gänzlichen Auflösung des Körpers in seine Atome besteht (ή παντελής διάλυσις τοῦ σώματος εἰς τὰ στοιχεῖα, ἐξ ὧν συνετέθη Sect. 10, p. 1261). in diesem Sinne οἰχ ἐπέμεινε φθοράν τὸ σῶμα τοῦ Χοιστοῦ, gaben ja alle Teile zu. Es handelte sich vielmehr um die φθορά, welche in den ἀνθρώπινα πάθη, den uns sündlichen Schwachseiten des menschlichen Körpers, d. h., Hungern, Dürsten, Müdesein, 10 Schweiß, Thränen, Blutvergießen u. s. w. besteht. Dieser "Berderbtheit", die ein beschwachseiten des menschlichen Schwachseiten des schwachseiten des menschlichen Rörpers, d. h., Herderbtheit", die ein beschwachseiten des schwachseiten des schwachse jonderes Charafteristifum der menschlichen Natur nach dem Sündenfalle bildet, sei Christi Leib nicht unterworsen gewesen. Der Gajanite, mit dem Anastasius l. c. 301 seinen Orthodoxen disputieren läßt, sagt: εί καὶ ἐδάκουσεν ὁ Χοιστος τὸν Λάζαρον, ἀλλ' ύρα, ὅτι ώς ἄφθαρτον τὸ δάκρυον αὐτοῦ καὶ θεῖον τὸν νεκρὸν ἤγειρεν κτλ. 15 Zwar hat auch er gehungert und gedürstet, aber er that es weil er wollte, nicht weil er mußte (ἀνάχκη q ύσεως Leont. etr. Nest. et Eut. p. 1329), und er wollte, weil er nur jo und von der "Berderbtheit" befreien konnte (λόγω οίκονομίας τοῦ λόγου έφιέντος τὸ παθεῖν 1. c.). Daß er eben um und zu erlösen, einen "verderbten" Körper hätte besitzen muffen, wie feine monophysitischen und orthodoren Gegner von im allgemeinen identischen 20 Voraussetzungen über den Erlösungsgedanken aus behaupteten, gab Julian nicht zu. Ihm schien es unmöglich zu glauben, daß ein und derselbe φθαρτός und άφθαρτος gewesen sei (bei Zach. Rhet. 9, 12 p. 180, 26 f.), und im Hiobkommentar hat er in einer inter= effanten Ausführung den Satz gebildet: ἄφθαστος δ γεννήσας ως άθάνατος, ἄφθαστος δε καὶ δ γεννήθεις κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν ως μονογενὴς θεός (Usener 322, 25 1—6). Trotdem sah er sich nicht genötigt, die Lehre von der Wesensgleichheit des Leibes Christi mit dem unserigen zu leugnen: das Gegenteil hat er in seinem 6. Anathematismus nachdrucklich verworfen, und der Julianist, der bei Leontius von dem Orthodoren einem Verhör unterworfen wird, antwortet auf die Frage des Gegners, ob Christus ben ganzen Menschen (όλον τον άνθρωπον, τον έκ σώματος λέγω καὶ ψυγῆς λογι-30 κής τε και νοεράς συγκείμενον) angenommen habe, weil er doch den ganzen Menschen erlösen wollte, τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἀνακαθαίοων, von ganzem Herzen mit Ja. Die julianistische Argumentation geht besonders deutlich aus dem Bruchstück des Philorenos hervor (l. c.): Christus wurde beshalb Menschensohn genannt, weil er ein Sohn jenes neuen Menschen war, der vor dem Sündenfall war, indem er einen solchen Leib und eine 35 solche Seele bei der Menschwerdung annahm, wie Adam vor dem Falle hatte. Ist in dem Menschen nach dem Falle breierlei zu unterscheiden: Natur, Sünde und Strafe, so hat zwar Christus mit der Sunde nichts gemein und Strafe, Leiden und Tod hat er freiwillig übernommen; aber an unserer Natur hat das Wort Gottes Anteil genommen, da er sich mit Leib und Seele vereinigte. Daraus folge, daß Christus des Menschen, 40 wie er vor dem Falle war, Sohn sei, nicht unterworfen den Leiden und nicht den Bedürfnissen (s. o.), daß er diese vielmehr bestimmungsgemäß (dispensative überset Assemani, also κατά οἰκονομίαν), aber freiwillig und nicht gezwungen übernommen habe, während die übrigen Menschen auch Adamssöhne, doch einem solchen Leib und einer solchen Seele unterworfen seien, wie sie nach Abams Fall da waren.

Diesen und ähnlichen Argumentationen gegenüber hatten die Severianer insosern feinen leichten Stand, als sie mit ihrer Behauptung, daß auch Christus einen den Naturgesetzen unterworsenen Leib gehabt habe und sein Leid nach der Auserstehung auch in dieser Beziehung äg Naoron gewesen sei, ihre monophysitische Grundposition, die Lehre von der einen gottmenschlichen Natur in Christo, gefährdeten und den Julianisten Anlaß zu dem Borwurfe gaben, daß sie "Phthartolatren" seien. Es darf freilich nicht Wunder nehmen, daß sie ihrerseits gegen Julian und seines Gleichen den Borwurf des Doketismus erhoben, der seit der alten Gnostiker Zeiten gegen derartige christologische Aussassungen gang und gebe war und insbesondere gegen Vorläuser Julians, wie Euthches, Diostur und Timotheus Aelurus üblich gewesen war. Die Bezeichnungen "Aphthartoboketen" und "Phantasiasten" sind an den Julianisten hängen geblieben. Auch haben gewisse Gruppen der Julianisten Konsequenzen vertreten, die dem Urheber der Streitfrage fern lagen (über die Aktisteten u. a. s. d. M. Monophysiten). Die Polemik der Severianer ist dabei von der der Orthodoren kaum verschieden gewesen: wenn es galt, einen gemeinsamen radikalen Gegner zu bekämpfen, kamen sich die Parteien, wie verschieden ihre Grundstimmung sein mochte, sehr nahe. Andererseits gab es auch unter den Orthodoren,

b. h. unter den Diphhstiten, "Aphthartodoketen" Das zweite Buch der Schrift des Leontius etr. Nest. et Eutych. ist gerichtet προς τους έν των ημετέρων προσθεμένους τη κατεφθαρμένη των αφθαρτοδονητων (seil. γνώμη), und Raiser Justinian hat gegen Ende seines Lebens dem Aphthartodoketismus zugeneigt, ohne daß man deshalb an seiner Orthodoxie zu zweiseln ein Recht hätte (s. d. A. Justinian). Gewiß konnte es auch auf seinen Orthodoxen Eindruck machen, daß die unsündlichen Schwachheiten, die eben doch eine Folge des Sündenfalles waren, Christo beizulegen "wider die ihm schuldige Chreerietung laufen würde" (Wald 633), und wenn Justinian, wie Evagr. H. E. 4, 39 schreibt, άφθαρτον τὸ σωμα τοῦ κυρίου κέκληκε καὶ των φυσικών καὶ ἀδιαβλήτων (tadelfreien) παθων ἀνεπίδεκτον, so war das nicht notwendig unorthodox. Auch 10 "haben dieselben Leute, welche sich über den Aphthartodoketismus ereiserten, doch nie Beschen getragen, von dem Blute Gottes zu sprechen und sich das Blut real als göttlich zu denken" (Harnack 387 N.). Dennoch wird man, angesichts der dauernden und ersfolgreichen Opposition der Kirche, nur bedingt im Aphthartodoketismus mit Harnack die konsequente Ausgestaltung der griechischen Erlösungslehre erkennen wollen.

G. Krüger.

Julian ("Apostata"), der Kaiser, gest. 363. — Juliani Imp. quae supersunt praeter reliquias apud Cyrillum omnia, rec. Hertein, 2 Voll., Lips. 1875. Juliani Imp. librorum c. Christianos quae supersunt, coll. E. J. Reumann, Lips 1880 [bers., Deutsche Uebersehung 1880; dazu Overbeck in der ThLI 1881 Nr. 11; Klimek, Coniectanea in Julianum 20 et Cyrilli Alex. c. illum libros, Brestau 1883; Gollwißer, Observ. crit. in Juliani Imp. c. Christ. libros, Ersangen 1886]. Einiges Neue ist seitdem hinzugekommen, s. B. den Brief an den Oberpriester Theodorus i. Rhein. Mus. No 42 S. 24 ff. und die von Papadopulus anterkan Briefe nor alem aber Richer Recherches sur la tradition ms. des entbedten Briefe, vor allem aber Bidez et Cumont, Recherches sur la tradition ms. des lettres de l'emp. Julien. Extr. du T. LVII. des Mémoires couronnés . . publiés par 25 l'Académie Royale de Belgique, Bruxelles 1898 [dazu Neumann i. d. ThU3 1899 Nr. 10]. l'Académie Royale de Belgique, Bruxelles 1898 [dazu Neumann i. d. ThL3 1899 Nr. 10]. Die ältere Litteratur sindet sich in dem weitschichtigen und doch nicht kritisch zuverlässigen Werke von A. Mücke (Fl. Cl. Julianus. Nach den Quellen. 2 Bde, Gotha 1867. 1869) verzeichnet. Noch immer sind Tillemonts Mem. pour servis à l'hist. &ccl. des 6 prem. siècles (Paris 1693) und Hist. des Emper. Rom. T. VI, sehr brauchdar, sowie Fabricius, 300 Biblioth. Cfr. T. VI, p. 719 sq. Seit Neanders Wonographie (Kaiser Julian und sein Zeitsalter, Berlin 1812; s. auch KG Bd II, 1 [1846], S. 67 f.) sind besonders zu nennen: Wiggers, Julian der Abtrinnige (ZhTh 1837, H. I. 115—158); Teuffel, De J. imp. relig. christ. contemtore et osore, Tuding. 1844; ders., Artikel "Julian" in Paulys Reals-Encyklopädie, IV Bd [1846], S. 401 f.; ders., Zur Geschichte des Kaisers Julian (Schmidts Zischr. sür 256ch. Wisser. Kaiser Julian u. s. Beurteiler im IV Jahrg. v. Pruz' Litteraturs histor. Taschenbuch: s. auch Ges. Abhandl.; Strauß, Der Komantiker auf dem Thron der Cäsaren oder Julian der Abtrünnige, Freiburg i. Br. 1874; sorgsältig und zum Teil gegen Cäsaren ober Julian der Abtrünnige, 1847; E. v. Lasaulx, Unterg. d. Hellendsnus S. 59 f.; Holzwarth, Julian der Abtrünnige, Freiburg i. Br. 1874; sorgfältig und zum Teil gegen Teuffel und Mücke: Rode, Gesch der Reaktion Kaiser Julians gegen die Kirche, Jena 1877; 40 Kellerbauer, Stizze der Borgeschichte Julians Regierung, Kempten 1876; Torquati, Studii storico-critici sulla vita et sulle gesta di Fl. Cl. Giuliano soprannominato l'Apostata, Roma 1878; Alsionow, Der Kaiser J. u. s. Berhältnis z. Christenium [russisch], Kasan 1877; Kendall, The emperor J. v paganism and Christianity, With genealogical, chronological 45 and bibliographical appendices, London 1879; kleinere Aussische von Mangold (Stuttgart 1862), Semisch (1862), Zeibler (1869) u. in d. ZwTh 1861. Zu vgl. auch H. Kichter, Das weströmische Reich u. s. w. Berlin 1865; Sieverz, Zur röm. Kaisergssch. 1870, S. 225 f.; Leben des Libanius S. 85 f. Katholisch: A. de Broglie, L'église et l'empire Romain au IV e siècle, 4° édit., Paris 1868, T. III u. IV; Auer, J. der Abtrünnige im Kampse mit 50 den Kirchenvätern s. 3t., Wien 1855; Bickell, II, 2, 1878 S. 335 ff. (die Gedichte Ephraems gegen Julian). Speziell über J.s philosophische und theologische Anschauungen: Henke, De theolog. Jul., Helmst. 1777; Mücke, De Jul. imp. scholis Christianorum infesto, Schleusing. I811; C. v. Herwerden, De Jul. rel. christ. hoste eodemque vindice, Lugd. Schleusing. I811; E. v. Herwerden, De Jul. rel. christ. hoste eodemque vindice, Lugd. Bat. 1827; H. Schulze, De Jul. Ap. philos. et moribus, Stralf. 1840; Naville, J. l'Apost. 55 et sa philosophie du polythéisme, Paris 1877. Unter den Arbeiten der letzten Jahre sind die oben genannten von Neumann und von Bidez-Cumont die bedeutendsten, s. ferner die Monographie von Alice Gardner, London 1895 und die (Gibbon u. Schloffer voraussependen) großen Berke zur Geschichte des 4. Jahrhs. von Ranke, Schiller, Boissier u. Viktor Schulke. Aus der großen Zahl der Spezialuntersuchungen seien mit Uebergehung der quellenkritischen, exege- 60 tischen, friegsgeschichtlichen u. s. w. genannt: W. Schwarz, De vita et scriptis Juliani Imp., Bonn 1888. Zöckler: "Beweis des Glaubens" 1888 S. 41 ff. 101 ff.; Largajolli u. Parisio i. d. Rivista di Filologia XVII, 1889 p. 289 ff.; Hafenclever in dem Werk "Auß Gesch. u. Kunst des Christentums" I, 1890; Bartenstein, Zur Beurteilung des Kaisers Jul., Bahreuth 1891;

Real-Gnenklopabie für Theologie und Rirche. 3. A. IX.

Albler, The Emp. Julian and the Jews, in JON 1893 July p. 591 ff.; Büttner-Bobst, Ter Tod des Kaisers Julian im Philologus I.I., S. 561 ff.; Usmus, Jit die pseudojust. Cohortatio ad Gr. eine Streitschrift gegen Julian? i. d. ZwIh Bd 38 S. 115 ff. Usmus, Eine Enchstica Julians und ihre Borläuser, i. d. ZKG Bd 16 S. 45 ff.; Brambs, Studien zu d. Werken Julians, Eichstät 1897. — Zur Schristellerei Julians überhaupt vgl. Christ, Gesch. d. Griech. 5 Litt., L. Aust. 1890. S. 676 ff.

Flavius Claudius Julianus (so auf Münzen) war geboren zu Konstantinopel im Jahre 331 nach dem 26. Juni (Geburtstag ist nicht sicher), Sohn des Julius Konstantius, eines jungeren Stiefbruders des Kaisers Konstantin d. Gr., und der Basilina, deffen zweiter Gemahlin. Als Quellen über die Regierungszeit, Politik und Denkart Julians kommen 10 in Betracht 1. feine eigenen Berke. Die Überlieferung (aufgehellt durch Bidez und Cumont) ift verwickelt und ungenügend, die Texte lückenhaft. Über die Chronologie s. Teuffel in Baulys Realencyklopädie, Bd IV, 3. 115 f. Anm. 2, die Monographie von Mücke und einzelne Spezialuntersuchungen. Überliefert sind acht Reben (zwei Lobreden auf Konstantius, eine auf die Raiserin Cusebia, je eine auf die Sonne und die Magna Mater, zwei über den 15 wahren Cynismus, eine Trostrede für sich selbst beim Abscheiden des Sallustius), ein längeres Edreiben an Themistius und ein solches an die Athener, das Symposion (Kuisapes), eine Schrift, in welcher Julian die verstorbenen Kaiser bei einem Gastmable im Clomp zusammenkommen läßt, ihre Fehler und Laster geißelt und die verdientesten unter ihnen kennzeichnet. Die Schrift gipfelt in einer Berberrlichung bes philosophischen 20 Kaisers Marc Aurel, der weibische Konstantin muß zur Tryphe und Asotia, in deren Gesellschaft sich auch der Sündenheiland befindet. Ferner ein satzrischer Traktat unter dem Titel "Misopogon" (der Barthasser), geschrieben im Anfang des Jahres 363 zu Antiochien, eine wißige, zum Teil sehr treffende, aber auch selbstgefällige Charafteristik seiner eigenen Person, namentlich seines philosophischen Habitus gegenüber spottsüchtigen 25 Angriffen enthaltend und vom Standpunkt des Oberpriesters aus die driftlichen Reis gungen der Antiochener geißelnd und bedräuend. Bon seinen Briefen sind jest über achtzig bekannt; einige von diesen sind unecht oder doch kritisch verdächtig; sie sind fast sämtlich während seiner Regierungszeit geschrieben und bilden die Hauptquelle für die Menntnis seiner Bolitif und Philosophie (für fein Berhältnis zu Christentum und Kirche kommen 30 namentlich die Briefe 6-12, 25-27, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 49, 51, 52, 54, 62, 63 [75], 78, 79 in Betracht; dazu das sehr interessante Fragment [Hertlein I, S. 371—392]). Unbedeutend find die funf Epigramme; das Brieffragment des Gallus, welches bei den Werken Julians abgedruckt wird, in welchem der Bruder vor Abfall von dem Christentum warnt, ist schwerlich echt. Bon Wichtigkeit sind die im Codex Theodosianus zusammens gestellten Erlasse Julians, welche von seiner rastlosen Thätigkeit auf dem Gebiete der Gesetzgebung zeugen. Leider besitzen wir die Schrift Julians zarà xolotlaron volls ständig nicht mehr, deren Ausarbeitung den Kaifer in den letzten Monaten seines Lebens, vielleicht sogar noch auf dem Perfer Feldzuge beschäftigt hat. Die umfangreichen Fragmente (Cyrills zehn Bücher gegen Julian find fast die einzige Quelle) hat Neumann (f. 40 oben) gesammelt, recensiert, übersett und kommentiert. 2. die heidnischen Schriftsteller. Unter den Historikern kommen namentlich in Betracht Ammianus Marcellinus, Cutropius und Zosimus. Die Berichte des ersteren dürfen als die Hauptquelle für die Kenntnis des äußeren Berlaufes der Geschichte des Kaisers gelten. Ammianus ist gewiß ein Schriftsteller von hoher Unparteilichkeit und er ist Zeitgenosse, zum Teil Augenzeuge, wie auch 45 Eutropius. Es heißt aber sein Ansehen mißbrauchen, wenn man seinen Angaben zahlreiche argumenta e silentio gegenüber glaubwürdigen Nachrichten aus anderen Schriftstellern entnimmt. Zosimus schreibt mit unverhohlener Sympathie für den Restaurator des Hellenismus. Weniges nur bietet Aurelius Biftor. Unter den Rednern und Litteraten ift vor allem Libanius zu nennen. Sieben von seinen Reden beziehen sich direkt auf den 50 Kaiser und enthalten sehr schätzbares Material. Libanius hat sich im ganzen bei seiner Berehrung für den Kaiser doch von Übertreibungen und Schönfärberei serngehalten. Mit Vorsicht sind die Nachrichten des Eunapius (in dessen Sophistengeschichten, f. namentlich die Vitae Maximi, Oribasii, Prohaeresii) und der Panegprifer (Mamertinus) zu benuten. 3. Die driftlichen Schriftsteller. Es läßt fich nicht leugnen, daß diese fast sämt= 55 lich durch ihren haß und Abscheu gegenüber dem Kaiser zu tendenziösen Entstellungen und böswilligen Lügen geführt worden sind; mindestens haben sie jeder Verleumdung willig und leichtgläubig ihr Ohr gelieben. Nur auf fehr furze Zeit hat die Rückberufung der orthodoren Bischöfe ein gunstiges Urteil für Julian bei diesen (3. B. Hilarius) erwirkt. Die sittliche Stufe, auf welcher die Bater der Kirche im vierten Sahrhundert mit wenigen 60 Ausnahmen trot oder vielmehr bei aller Weltflucht steben, offenbart sich charafteristisch in

bem Mangel an bem Sinn für Gerechtigkeit, an bem fie alle leiben. Mit bem Requlator der antiken Rultur, dem verständigen Maßhalten, haben sie auch jenen Sinn eingebüßt. Dieser Berlust war um so verhängnisvoller, als das praktische Leben im Gemeinverkehr, in dem auch sie sich bewegten, noch immer allein von dorther sittlich und charaktervoll gestaltet werden konnte; es hatte sich in seinen Grundzügen für niemanden geändert, nur 5 war es ausgewachsen und verwildert; das Christentum aber, wie sie es auffaßten, gab nur weltflüchtige Impulse und hatte bisher nicht vermocht, irgendwie durchgreifend den fitt= lichen Gemeinverkehr im Großen neu zu regeln und zu centralisieren. Auf dem Gebiete ber firchlichen Geschichtschreibung bilden die zwei berüchtigten Reden Gregors von Nazianz auf Julian, seinen Zeitgenossen und Bekannten, das Gegen- und Seitenstück zu der Vita 10 Constantini des Eusebius. Den Gregor hat vielleicht niemand übertroffen; aber alle haben ihm nachgeeifert. Unter den Sistorifern, die zunächst in Betracht kommen, hat selbst Sokrates hier die Gerechtigkeit beiseite gesetzt. Rufin gebührt als Zeitgenossen für seine Angaben der erste Rang; dann folgen Sokrates, Sozomenus, Theodoret. Auch die Fragmente aus der Kirchengeschichte des Philostorgius sind beachtenswert. Einzelne Nach= 15 richten finden sich bei Athanasius, den Kappadoziern, Epiphanius, Optatus (II, 16. 17), Afterius, Chrysoftomus, Theodor von Mopfueste, Cyrill, Joh. von Damascenus, Theophanes, Photius, Suidas, bei Hilarius, Ambrofius, Augustinus, Hieronhmus, Orofius, Facundus u. a. Die vier Gedichte Ephraems gegen Julian, welche noch im Jahre 363 verfaßt sind und wertvolle Notizen enthalten, hat Overbeck (Oxford 1865) sprisch, Bickell 20 (AFTh II, 2 [1878] S. 335—356) deutsch ediert. Der letztere hat S. 335 auf legendarische Berichte bei den Sprern hingewiesen (vgl. Möldeke in d. 36mG XXVIII, S. 263. 660). Legendarischer Stoff findet sich auch in den griechischen, lateinischen, koptischen u. s. w. Heiligenkalendern. Zu vergleichen sind endlich auch Zonaras, Cedrenus, die späteren byzantinischen Chronographen und die von Land (Anecdota Syriaca I) herausgegebene 25 sprische Fortsetzung der eusebianischen Chronik. Die Angaben der kirchlichen Geschichts= schreiber sind nach dem Gesagten mit Vorsicht zu benutzen; aber sie sind auch nicht zu unterschäten. Allgemeine Regeln über die richtige Art ihrer Verwendung lassen sich nicht aufstellen. Sie ergänzen ohne Zweifel die heidnischen Berichte an sehr vielen Stellen, wie sie denn auch zu einem nicht geringen Teile nachweisbar auf urkundlichem Materiale 30 beruben.

Eine unparteiische Kritif der Regierungszeit Julians und seines Verhältnisses zur Kirche hat für die Kirchengeschichtsschreibung zuerst G. Arnold eröffnet (Kirchen- und Ketzerhistorie Bd I [1700] S. 138 f.). Seine Auffassung hat auch hier wie so oft bis zu Neander und dessen Züngern fortgewirkt. Aber die universalhistorische Betrachtung, 35 zu welcher Urnold von der klerikalen und konfessionellen fortgeschritten ist, wird doch wiederum von ihm selbst durch seine pietistischen und spiegburgerlichen Gedanken eingeschränkt und verkummert. Die Sympathie, mit welcher Julians Persönlichkeit von den meisten Geschichtsschreibern seit dem vorigen Jahrhundert mit Recht behandelt wird, die Bewunderung, welche seinen Tugenden wie seiner Bildung gezollt wird, haben es oft ver= 40 geffen laffen, daß die Bolitif dieses Weltbeherrschers in ihren Zielen phantastisch , ja von jedem Gesichtspunkte aus gemeinschädlich gewesen ist, ferner, daß die Mittel, die er anwandte, zwar felten unerlaubte, aber meistens unpraktische, ihn und seine Sache bei Freund und Feind — die Philosophen ausgenommen — diskreditierende waren. Von den älteren Historikern hat Gibbon in seiner geistwollen, aber schillernden Darstellung diese Seite noch 45 am meisten gewürdigt (s. die Übersetzung seines Werkes von Sporschil [Leipzig 1862] Bb III, S. 180 f., Bb IV, S. 116 f., Bb V, S. 1 f.); in der neueren Geschichtsschreibung ist sie in steigendem Maße zu ihrem Rechte gekommen. Aber zur Rechtfertigung Julians: die hohen Vorzüge seines Charafters sind sein Eigentum gewesen; für seine nicht geringen und offenkundigen Fehler und Mängel ist vor allem seine Erziehung, seine Zeit 50

und Umgebung verantwortlich zu machen.

Skizze des Lebens Julians. Die Söhne Konstantins traten im Jahre 337 die Regierung an und weihten sie ein durch eine Niedermetzelung ihrer männlichen Berswandten. Julians Bater und ältester Bruder sielen ihnen zum Opfer. Verschont blieb, auf Wunsch des Konstantius, Julian um seiner zarten Jugend, sein älterer Halbruder 55 Gallus um seiner Kränklichkeit willen. Dieser wurde verbannt, J. blieb höchst wahrsscheinlich in Konstantinopel. Die Oberaussicht über ihn führte sein weitläusiger Verswandter, der dem Konstantinopel. Die Oberaussicht über ihn führte sein weitläusiger Verswandter, der dem Konstantinopel. In dem Eunuchen Mardonius erzieht der Knabe einen Pädagogen, dessen er selbst später sowie Libanius mit Lob gedacht haben. Mardonius war zwar äußerlich ein Christ; aber so

39\*

seine Ideale scheinen die hellenistischen gewesen zu sein. Nach allem, was wir von ihm wissen, hat er, vielleicht ohne es zu wollen, den Grund gelegt für die Anschauungen, denen sich J. nachmals zugewendet hat. Aber er hat in dem Knaben auch die edle Begeisterung für das Große und Gute erweckt, welche den Mann ausgezeichnet hat. 5 3. ist nicht für den Thron erzogen worden: das war sein Glück und sein Mißgeschick. Im Jahre 342 starb Eusebius; der mißtrauische Raiser verwies die Brüder in das Schloß Macellum in Kappadozien; sie sollten der Hauptstadt fern bleiben. Sechs Jahre haben sie dort zugebracht; ihrem Leben fehlte äußerlich nichts: aber sie waren doch verbannt und fern von ihren greunden, vor allem abgeschnitten von jedem genußreichen Berkehr und von den Studien, die J. lieb gewonnen hatte. Ihren Umgang bildeten die Freunde ihres Betters, driftliche Kleriker. Der phantasievolle Jüngling las die Bibel, schrieb religiöse Bücher ab, baute unter anderem dem hl. Mamas eine Kapelle und foll felbst als Borleser beim Gottesdienst mitgewirft haben. Die Wahrheit dieses Berichtes vorausgesett. ist es wahrscheinlich, daß J. die Taufe erhalten hat, was Chrill sogar bestimmt wissen will; — denn nach einer Stelle bei Sokrates (V, 22) kam es nur in Alexandrien vor, daß Ratechumenen Lektoren wurden. Indessen die Möglichkeit einer Ausnahme wird auch hier offen gelassen werden müssen. I sowie seine Zeitgenossen reden von seiner Taufe niemals. Es sind ja in zener Übergangsepoche manche Seltsamkeiten vorgekommen; die, daß ein kaiserlicher Prinz vor seiner Taufe zum Lektor geweiht worden, wäre noch nicht 20 die größte; die Berechtigung zur öffentlichen Schriftverlesung könnte ihm ja auch ohne die Weihe zum Amte eines Lektor zugestanden worden sein. Jedenfalls aber ist kein Grund zur Annahme vorhanden, daß 3. damals in seinen religiösen Anschauungen bereits firchenfeindlich gestimmt war. Um das Jahr 350 durften die Brüder Macellum verlassen, ja (Vallus wurde sogar im März 351 zum Cäsar ernannt. I. begab sich nach Konstantinopel 25 und konnte wieder seiner Neigung nach studieren. Er hörte den Grammatiker Nikokles und die Vorlefungen des chriftlichen Sophisten Efebolius über Rhetorik. Der lettere, dem Winde des Hofes zugänglich, hat den Jungling zur Verachtung des Hellenismus anleiten wollen, nachmals ist er selbst Heide geworden. Zulett, nach dem Tode Julians, erklärte er sich für dumm gewordenes Salz und kehrte in die Kirche zurück. Dem Kaiser erschien 30 der Aufenthalt des Prinzen in der Hauptstadt bald gefährlich; er wurde angewiesen, sich nach Nikomedien zu begeben. Dort wirkte Libanius; allerdings hatte 3. versprechen müssen — vielleicht dem Kaiser selbst — dessen Borträge nicht zu hören; er hat sie gestesen. Mit Recht hat man 3.8 Reise nach Nikomedien die verhängnisvollste Fahrt seines Lebens genannt. Bier in Nikomedien, dann in Pergamum, endlich in Ephesus ist er von den 35 bedeutenosten hellenistischen Lehrern der Zeit in die neuplatonische Philosophie und Mantik eingeweiht worden. Bon Maximus bestimmt, ist er noch im Jahre 351 förmlich, aber in der Stille, zum Heidentum übergetreten. Der Kaiser, welcher die Tempel geschlossen, die Opfer verboten, den alten Götterdienst fast schon vernichtet hatte, war auch der Mörder seiner Verwandten, der Feind seines Lebens. Nun waren dem Jüngling die 40 Augen geöffnet: er sah die alten Götter auf= und niedersteigen. Die Träume der Dichter und die Spekulationen der Philosophen wurden ihm zur lebendigsten Wahrheit. In dem Neuplatonismus offenbarte sich ihm der ganze Reichtum der höchsten Ideale des Altertums; in ihm allein fand er die hellenistische Civilisation sichekgestellt. Er hat es nicht anders gewußt, und niemand konnte es ihm fagen, was aus ber Religion, ber praktischen 45 Philosophie der Bäter im Neuplatonismus in Wahrheit geworden war: ein theologisches Spstem, in seinem Grundriß, Zweck und Ausbau wenig von dem der alexandrinischen und byzantinischen "Galiläer" verschieden. Die Dichter und Philosophen, für die er schwärmte, haben es weder gekannt noch bedurft, und die Kultur, die es angeblich schützen und weiterführen sollte, ist von ihm verwirrt und aufgesogen worden. Aber die Stim-50 mungen, Ziele und Maximen Julians entsprachen selbst nicht benen seiner Helben, sondern waren modern. Er hätte sie fast fämtlich auch aus dem Christentume, wie es damals war, legitimieren können. Es war — theoretisch betrachtet — lediglich die griechische Mythologie und Wiffenschaft, die es ihm angethan hatte und die er nun gegen die driftliche ein= tauschte. Die Schicksale des Lebens, Phantasie und Erziehung haben ihn zu jener geführt; 55 ungählige andere gleichgestimmte haben sie damals und früher zu Christen gemacht. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit der Geschichte, war auf beiden Seiten fast gleich schwierig und gleich leicht; und war auch das Maß der theoretischen Selbsttauschung im neuplatonischen Lager ein geringeres, sofern ein festeres Band griechische Mythologie und Kultur mit neuplatonischer Spekulation verband: einfacher und geschlossener 60 war die Weltanschauung der firchlichen Theologie und der belleuischen Uberlieferung eben=

falls angepaßt. Die große Aufgabe, den Hellenismus zu reformieren und das Sustem seines Vorgangers abzuthun, scheint dem Prinzen schon in Nikomedien und Ephesus von seinen Freunden vorgestellt worden zu sein. Sie konnten ihn zum Philosophen und zum Rüftzeug ihrer Plane, nicht aber zum Staatsmann erziehen. J. ist zeitlebens in der Abhängigkeit von ihnen, ihrer Freundschaft wie ihrem Beifall geblieben, zufrieden und 5 beglückt in dem Bewußtsein ihrer Zustimmung. Ob er schon in Rikomedien nach dem Throne begehrt hat, wissen wir nicht bestimmt, dursen es aber vermuten. Die ihn für immer gefangen und erworben hatten, scheinen ihm auch bereits Bersprechungen fur ben Fall seiner Thronbesteigung abgenommen zu haben. Im Jahre 354 ließ Konstantius den Gallus hinrichten; auch J. wurde gefangen gesetzt und nach Mailand zum Hofe gebracht. 10 Erst nach einem halben Jahre, und nachdem die Kaiserin sich für ihn verwendet hatte, wurde er entassen und erhielt die Erlaubnis, nach Bithynien zurückzukehren. Bald faßte der Kaiser erneuten Berdacht wider ihn; aber er beruhigte sich wiederum. J. erhält die Erlaubnis (Sommer 355) nach Athen zu gehen; kein halbes Jahr ist er dort gewesen (die Annahme eines zweimaligen Aufenthaltes daselbst ist sehr unsicher). Über sein Leben 15 und seine Studien in Athen sind wir einigermaßen unterrichtet. Die Gedanken und Plane, die er in Rleinasien gefaßt hatte, mußten hier reisen; aber er mußte auch die Rolle fortspielen, zu scheinen, was er nicht war, und das Interesse seines Lebens zu versbergen. Auch in Uthen hat er mit den bedeutendsten hellenistischen Lehrern persönlich angeknüpft und hat sich in die eleusinischen Musterien einweihen lassen. Bereits im Oktober 20 355 finden wir ihn wieder in Oberitalien. Der Kaiser brauchte einen Cafar und Feld= herrn gegen die Einfälle der Germanen in Gallien und J. zeigte sich ihm auf den Rat seiner Götter von nun an gefügig. In die nun folgende Zeit fallen seine Lobreden auf Konstantius, ein trauriges Zeugnis der verkommenen Zeit, in der selbst ein edler Mann solches übernommen hat. Julian erhielt im November 355 die Cäsarenwürde und ging 25 noch im Winter nach Gallien ab. Ungenügend ausgerüstet, fort und fort beargwohnt von seinem Better, gehemmt durch viele Widerwärtigkeiten hat J. in einer mehr als vierjährigen angestrengten und ruhmvollen friegerischen Thätigkeit seine Aufgabe gelöst: er hat Gallien gefäubert, die Alemannen durch wiederholte Einfälle in ihr Land gezüchtigt, im Heere sich Anerkennung und Vertrauen erworben. Den Winter 359 auf 360 brachte 30 er in Paris zu. Dort empfing er den Befehl, seine besten Truppen in den Orient zu Konstantius abzusenden. Seine Soldaten antworteten, indem sie ihn selbst zum Augustus ausriefen. Es scheint wider den Willen J.s geschehen zu sein; er selbst hat in dieser Sache viel Mäßigung oder Klugheit an den Tag gelegt. Er weigerte sich zuerst, ließ sich aber dann doch frönen; zugleich setzte er den Kaiser von dem Geschehenen in Kenntnis 35 und erbat deffen Einwilligung, ohne sich noch selbst ben Titel Augustus beizulegen. Konstantius verweigerte die Sanktion und glaubte den Empörer mit dem Schwerte ant= worten zu müssen. Jest erhob sich auch J. Zu Vienna 360/361 rüstete er den Krieg; das Epiphaniensest 361 hat er noch in der Kirche geseiert, dann warf er die Maske ab. Der Kriegzug sollte unter dem offenkundigen Schut der Götter stehen. In Eilmärschen 40 brach er auf; die Weisungen seiner Götter begleiteten ihn und verhießen Sieg. Wo er durchzog, ließ er die geschlossenen Tempel öffnen. In kurzester Zeit stand er in Ilhrien an der Grenze Thraciens. Der Kaiser zog ihm von Sprien aus entgehen; aber seine Tage waren gezählt. Am 3. November 361 starb er in Cilicien. Es hieß, er habe Julian, der nach schnellem Zuge zulett doch gezögert hatte, sich der Hauptstadt zu nähern, 45 noch zum Nachfolger ernannt. Um 11. Dezember 361 zog J. in Konstantinopel ein; er war Alleinherrscher und niemand erhob sich wider ihn. Den Winter über blieb er in der Hauptstadt, damit beschäftigt, die Grundlagen für weitgehende Reformen im Reiche zu legen. Schon aber betrieb er gleichzeitig in unnötiger Eile die Vorbereitungen für einen Feldzug gegen die Perfer. Im Sommer des Jahres 362 begab sich J. über Kleinasien, 50 wo er wenig erfreuliche Eindrücke von dem Erfolge seiner bisherigen Religionspolitik empfing, nach Antiochien, um die Rüftungen fortzusetzen. Bald zeigte es sich, daß der Philosoph auf dem Throne nirgendwo weniger Sympathien sich zu gewinnen vermochte als bei der aufgeregten, leichtfertigen und spottsüchtigen Bevölkerung Antiochiens. Sein Auftreten erschien abenteuerlich und seltsam, seine Erlasse kleinlich und lästig. Das Bolk 55 rächte sich an dem Kaiser durch Spott und durch oftensibles Verhöhnen dessen, was ihm heilig war. Der christliche Teil der Bevölkerung fing bereits an, sehr bedenklich zu demonstrieren; J. ergriff Repressalien. Man beleidigte sich von beiden Seiten. Daß ein Kaiser wie ein Cyniker lebte, als ein Philosoph regieren wollte und als selbstgefälliger Journalist auf den Markt hinabstieg, um Spott mit Spott zu begegnen, das mußte 60

seinem Ansehen gefährlicher werden als alle ernsten Züchtigungen, die er verhängen konnte. Am 4. März 363 verließ J. die Stadt, um den Krieg zu beginnen. "Bei seinem Abzuge führte er seine Götter und die Göttin (Athene) mit sich, die er gegossen und in Erzgekleidet hatte, dazu Zauberer und Wahrsagegeister, und alle Söhne des Jrrtums geleiteten 5 ihn mit ihren Gebeten." Rasch und kuhn, wie es seine Art war, ruckte er vor, alle Strapazen eines Feldzuges selbst teilend und dabei noch voll lebhaftem Interesse für seine Studien und großen Reformplane. Rach einigen gludlichen Gefechten traf ibn in der Schlacht am 26. Juni 363 ein Speer in den Leib und wenige Stunden darauf verschied er, sanft und still, eine Anordnung wegen der Thronfolge hat er nicht erlassen. Das 10 Verhängnis seines Jodes ift vielfach verschieden ausgedeutet worden. Ephraem Sprus, ber noch im Jahre:363 seine Gedichte gegen J. geschrieben hat, will wissen, daß 3. an seinem Rriegsglück und an seinen Göttern verzweifelnd absichtlich seine Rüstung ausgezogen habe, "um tödlich getroffen zu werden und zu sterben, ohne daß die Galilaer seine Schmach sehen möchten." Der Speer traf; "da wand er sich stöhnend und gedachte dessen, was 15 er den Kirchen bei seinem Abzug brieflich angedroht hatte" (Carm. III; s. Bickell a. a. D. 3.349 f.). Diese älteste Form der Legende war bisher nicht bekannt. Nach Philostorgius ist J. unter Lästerungen seiner Götter gestorben (VII, 15). Theodorets weltbekannter Bericht (III, 25), nach welchem der Kaiser sterbend gerusen haben soll: "Du hast gesiegt, (Valiläer", ist eine Fortbildung der durch Ephraem überlieferten Legende. Wichtiger ift, 20 daß Perfer, wie Ummian berichtet, bereits am Tage nach dem Tode des Kaifers die Römer als Berräter an ihrem eigenen Raifer geschmäht hatten; benn eine römische Lange hatte den Raiser durchbohrt (XXV, 6, 6). Dieses Gerücht setzte sich im Reiche fest, und bald wurden die Christen im Heere verantwortlich gemacht. Libanius hat in seiner Gedächtnisrede diesem Berbachte Worte geliehen. Keiner der Kirchenhistoriker hat dagegen Ber-25 wahrung eingelegt. Gregor von Naziand, Rufin, Sokrates lassen es dahingestellt, ob ein römischer oder perfischer Soldat das tödliche Geschoß gesendet. Sozomenus aber, der behauptet, Julian sei unter Berwünschungen Christi gestorben, sucht ausdrücklich den Berbacht des Libanius zu begründen und hat die Stirne, den driftlichen Meuchelmörder zu preisen. Legenden wie die, daß der hl. Merkurius vom Himmel berab den Mord voll-30 bracht und ähnliche, haben in ber späteren Zeit gewuchert. Die Beurteilung des Sozomenus lehrt, daß Christen der That fähig gewesen sind. Aber mehr läßt sich nicht sagen. Die unverhohlene Freude der Chriften über den Tod ihres Feindes gab jedem bofen Gerücht Nahrung. Indessen der Mord selbst ist sehr zweiselhaft; denn 1. Ühnliche Gerüchte entstehen angesichts eines furchtbaren, unerwarteten Schlages sehr häufig. Das Volk will 35 nicht glauben, daß in solchen Fällen etwas Gemeines die Ursache gewesen sei. 2. Julian war ein kühner Soldat, der sich selbst nicht selten in Gefahr begab. 3. Julian und das ist das Wichtigste — hat selbst keinen Verdacht in dieser Hinsicht ausgesprochen; nach Ammian hat er der Gottheit noch gedankt, daß er nicht clandestinis insidiis sterbe. 4. Eutropius sagt bestimmt, der Kaiser sei durch ein feindliches Geschoß getroffen 40 worden; Ephraem weiß es ebenfalls nicht anders. 5. Trot ausgesetzter Belohnung fand sich unter den Persern allerdings der Thäter nicht; vielleicht lebte er selbst nicht mehr dies wurde von den Perfern zu dem schmählichen Vorwurfe ausgenutt, wurde bekannt und hat den Anlaß zur Bildung der Legende gegeben (Am. XXV, 6, 6. Lib.,  $\pi \varepsilon \varrho i$  7.  $\tau \iota \mu \omega \varrho i a_{S}$  II, 32. 34. 46 sq.). Aber selbst die Möglichkeit des Meuchelmordes zugestanden, so ist das weitere lediglich nahe liegende Konjektur. Libanius bringt auch nicht den geringsten Beweis dafür, daß gerade ein Chrift das Geschoß gesendet (f. auch Teuffel in der Realencyklopädie S. 406 f. und Büttner-Wohft a. a. D.). Bestattet wurde Julian in Tarsu-, tief betrauert von seinen Freunden, deren Hoffnungen mit ihm erloschen; den Christen schien nun wieder die Sonne faiserlicher Gunft. 3. hat feinen Sohn hinterlaffen. 50 Seine Gemahlin Helena, die Schwefter des Konstantius, war schon im Winter 360/361 zu Bienne gestorben.

Die Restaurationspolitik Julians und die Reaktion gegen die christliche Kirche. Die Restauration des Hellenismus war die erste Sorge des Kaisers dei seinem Regierungsantritt, und sie blied es dis zu seinem Tode; in ihr sah er die eigentliche Ausgabe seines Ledens. Nachdem er die Hauptstadt betreten, säuderte er zuerst den Palast von dem Heere der Hösslinge und Schmaroger. Viele und manche der Höchstellten hatten sich Vers brechen zu schulden kommen lassen. Hiele und manche der Höchstellten hatten sich Vers der, die zum Tode seines Bruders Gallus, mitgewirkt, unter deren Ränken und Intriguen er selbst zu leiden gehabt hatte. In wenig Wochen hatte der Hos ein völlig anderes 60 Aussichen. Die neuplatonischen Philosophen eilten nach der Hauptstadt, unter ihnen

Maximus, ihr geistiger Führer. Der Kaiser war auch als Kaiser ganz der Ihre. Götterdienst sollte wieder der privilegierte Kultus werden, und zwar der Götterdienst in jeder überlieferten Form. Zunächst wurde die Öffnung aller geschlossenen Tempel geboten, dazu der Wiederausbau aller zertrümmerten oder halb zerstörten Gotteshäuser. Die konsiszierten Tempelgüter und Schätze sollten wiedererstattet werden. "Wer hat je so viele Götzen- 5 altäre errichtet? wer hat je alle Dämonen so hoch geehrt? wer hat je so sehr alle Teufel zu befänftigen gesucht"? ruft der hl. Ephraem (Carmen IV). Bor allem lag es dem Kaiser am Herzen, den ganzen Opferdienst wieder in Gang zu bringen. Unermüblich ist er in Erlaffen und Anordnungen gewesen. Wie er selbst in seinem Brivatleben in punktlichster Gewissenhaftigkeit ein bestimmtes Ritual befolgte, in heiliger Scheu Opfer und 10 Spenden vollziehend, so sollten auch aller Orten die alten Kulte wieder aufleben und heilige Chrsurcht vor den Göttern aller Herzen erfüllen, die Art aber, wie I. für die Keierlichkeit und den Ernst des ganzen Kultuswesens hat gesorgt wissen wollen, zeigt sofort, daß ihm Ideale vorschwebten, die dem antiken öffentlichen Kultus fremd waren. Man kann es mit einem Worte sagen: die angebliche Restitution des 15 antiken Götterdienstes geschah nach dem Vorbilde gewisser Mysterienkulte und in der Absicht, alle alten Kulte in einer Art von heidnischen Reichskirche zu vereinigen. Alle Richtlinien und Wertschätzungen, die das Restaurationswerk des Kaisers bestimmen, sind den Mysterien entnommen. In ihnen aber, welche im Altertum die Auß= übung des öffentlichen, staatlichen Kultus begleitet haben, sind stets religiöse Inter= 20 effen und Ziele verfolgt worden, die zu denen, welche in diesem gepflegt wurden, disparat waren. Sollte nun das gefamte öffentliche Leben durch die Frömmigkeit, wie sie die Mysterienkulte beherrschte, diszipliniert werden, so bezeichnet dieser Plan nicht eine Reaktion, sondern eine Reform im eminentesten Sinne. Reaktionar ist nur die Ruckkehr zu den alten Göttern; aber die asketisch-pietistische und mystisch-hierarchische Disziplinierung 25 und Ordnung des Kultus, der Kultusgemeinde und der Priefterschaft wäre einer Umgestaltung aller Berhältnisse gleichgekommen — eine unerhörte Neuerung, die im Altertum kein Borbild gehabt hat — Anfage unter Maximinus Daza ausgenommen — viel später aber im christlichen Mittelalter sich teilweise realisiert hat. Man muß bis zu den Zeiten der cluniacensischen Päpste und Fürsten und weiter in die Geschichte des MUS hinabsteigen, 30 um auf einem anderen Boden erst wirklich schlagende Parallelen zu finden. Man kann einwenden, daß, was am Götterdienst um die Mitte des 4. Jahrhunderts noch lebensfräftig war, sich bereits in die Formen der Musterienkulte und Frömmigkeit gekleidet hatte, und daß mithin Julian natürlicherweise auch seine Reaktion in diese Bahnen lenken mußte; indessen ist entgegenzuhalten, daß in dem Maße, als der Götterdienst im Mysterienwesen 35 fich verklärte und verkümmerte, er sich auch den Massen und dem öffentlichen Leben entfremdet hatte. Dieses in den öffentlichen Staatskultus umzuwandeln und damit das ganze Berhältnis von Staat und Religion, wie es in der antiken Zeit geherrscht hatte, zu modifizieren, war faktisch eine Resormation, die nur aufgezwungen werden konnte. Das hat auch Kulian reichlich erfahren. Das beidnische Bolk verhielt sich seinen Plänen gegenüber, die 40 er in einer Reihe kaiserlich-hohepriesterlicher Erlasse darlegte, fast durchgehends kühl und indifferent, ja setzte ihnen geradezu Widerstand entgegen. Es offenbaren sich aber die reformatorischen Tendenzen des Kaisers namentlich in seinen Anordnungen über die Aufnahme in das Heidentum und über die Disziplinierung des Priefterstandes. hier zielt 3. darauf ab, eine eigentümliche Kultgemeinde und einen besonderen Klerikerstand zu schaffen, 45 beide ohne direkte Beziehungen auf den Staat (die Bestimmungen: 1. der Wiederaufnahme in das Heidentum sollen gewisse Ceremonien vorangehen; nur die geistig und körperlich Gereinigten sollen den Göttern sich nahen durfen. 2. Die Priesterschaft soll als abgestufte und streng kontrollierte Hierarchie organisiert werden: der Kaiser als Pontisex Maximus, in den Brovinzen Oberpriester (heidnische Metropoliten); ihnen untergeordnet die Briester 50 der Diöcese. Die selbstständige Würde der Priefterschaft gegenüber den Staatsbeamten wird ausdrücklich konstatiert; selbst nicht dem Kaiser gebührt im Tempel gegenüber dem fungierenden Priefter, dem Mittler zwischen Göttern und Menschen, die Ehre. 3. Der Klerus soll sich durch eine besondere Sittlichkeit auszeichnen, und behutsam soll man bei seiner Wahl verfahren. Die Priester sollen den besten Ständen angehören, nicht zu reich, 55 aber auch nicht zu arm dürfen sie sein. Theater, Schaustellungen, Wirtshäuser sollen sie vermeiden; hervorleuchtend durch Gottesfurcht und Menschenfreundlichkeit sollen sie ein Vorbild aller sein. Auf ihre Tracht, ihren Wandel und Umgang haben sie zu achten; fromme asketische Betrachtungen, philosophische Lektüre, religiöse Hymnen werden ihnen anempfohlen; ihr privates Leben soll durch bestimmte Betstunden geregelt sein. Unwürdige 60

Briefter sollen abgesetzt werden. 4. Die Briefterschaft soll sich der Wemeindearmenpflege widmen. Der Kaiser ist selbst bereit, derselben einen Teil der Staatseinkunfte zu diesem Zwecke zu überlassen. — Die Nachahmung der kirchlichen Disziplin liegt auf der Hand; J. hat aus derselben, z. B. in Bezug auf die Armenpflege, die er bei der Kirche unwillig 5 bewunderte, kein Hehl gemacht; andere Übereinstimmungen sind mittelbare, sosern die Mhsterien früher ichon auch auf die firchlichen Institutionen eingewirkt hatten). Sehr richtig bat Sozomenos die Religionspolitik des Raisers charakterisiert, wenn er schreibt (V, 16): "Da Julian aber annahm, daß das Chriftentum seinen Bestand auf die Lebensführung und die bürgerliche Ordnung seiner Unhänger gründe, hatte er vor, überall die hellenischen 10 Tempel mit der dem Chriftentum eigentümlichen Einrichtung und Ordnung auszustatten. Er wollte Kanzeln und Ehrensitze errichten, Lehrer und Borlefer hellenischer Glaubenssätze und Gebote anstellen und festgesetzte Gebete für bestimmte Stunden und Tage anordnen. Er beabsichtigte, Rlöster für Männer und Frauen, die sich der Philosophie zugewandt batten, zu grunden und ben bellenischen Glauben durch Ginrichtung von Unterkunftsstätten 15 für Fremde und Bettler und durch anderweitige menschenfreundliche Fürsorge für die Armen zu verherrlichen. Für freiwillige und unfreiwillige Vergehungen wollte er nach der Lehre der Ehriften eine Form entsprechender Zurechtweisung auf Grund vorausgegangener Reue festsetzen. Nicht zum mindesten aber soll er die Empschlungen in den bischöflichen Briefen nachgeahmt haben u. f. w."

Wie aber verhielt sich der Kaiser zur Nirche? Mit Recht hat man zu unterscheiden begonnen zwischen dem, was 3. gewollt und dem, was er gethan hat, resp. was unter seiner Regierung geschehen ift. Ebenso sind die einzelnen Phasen seiner Regierungszeit zu unterscheiden. Zwar hat sich seine Politik im Prinzipe bis zu seinem Zuge gegen die Perfer nicht geandert; aber in seiner Stimmung wurde der Kaiser immer gereizter, und 25 das wirkte auch auf seine Erlasse. Wider ihren Willen bezeugen auch die Kirchenväter selbst, daß von einer wirklichen Verfolgung der Mirche unter J. nicht die Rede sein kann. Won einer "blanda persecutio inlicens magis quam impellens ad sacrificandum" spricht Hieronymus; ähnlich auch Ephraem, Asterius u. a. G. Arnold hat daher ganz recht, wenn er fagt: "Ich finde zum wenigsten so viel unchriftliche und ärgerliche Be= 30 zeugungen der Chriften gegen diesen Kaiser, die ihn nicht anders als zur Verschmähung und Verfolgung aller guten Dinge bringen können . Die Zeiten der Christen unter Juliano sind nicht sowohl zu den Verfolgungen als zu einiger Unterdrückung zu rechnen; angesehen jener mehr von ihnen an Verachtung, übeln Nachreden, Beschuldigungen u. dgl.,

als sie von ihm gelitten haben"

J. wollte keinen Zwang zur Bekehrung ausüben; benn Überzeugungen sollten nicht aufgedrängt werden. Dazu stand ihm sein eigener Glaube, der sich ihm ja nicht nur als Kultus darstellte, viel zu hoch. Aber die Menschen, mit denen er es zu thun hatte, stanben viel zu tief, um seine Ideale und seine Gewissenhaftigkeit zu verstehen. Nur einem Despoten konnte damals etwas gelingen. Das Christentum, welches J. als Gottlosigkeit 40 verabscheute, als eine Religion der Leichtfertigen haßte, für Thorheit, Wahnsinn und wiederum für bemitleidenswerten Irrtum ausgab und als einen entarteten Rultus geschichts= loser Barbaren verspottete, dieses Christentum, zerspalten in sich, nur zusammengehalten durch einen herrschjüchtigen Klerus, sollte an seiner eigenen Armseligkeit ersterben. Alle Magregeln Jis in der ersten Epoche seiner Regierung lassen fich völlig aus dem Bestreben 45 erklären, den Hellenismus wieder als die privilegierte Religion zu restituieren und der Mirche die ihr gewordenen Vorrechte zu nehmen. Darüber ist J. nicht hinausgegangen, und bei der Durchführung dieses Planes stand dem Kaiser kein verbürgtes Recht im Wege. Sind dabei in einzelnen Fällen Ungerechtigkeiten und Überschreitungen vorgekommen, haben Berlockungen zum Übertritt durch Schmeichelei, Überredung und Brämien nicht gefehlt, so 50 kann der Kaiser schwerlich dafür verantwortlich gemacht werden, wäre seine Toleranz auch noch tadelloser gewesen, als sie es faktisch war. Man kann sich vielmehr nur wundern, daß 3. in einer Zeit Toleranz bewährte, welche dieselbe überhaupt nicht kannte und auch nicht ertrug (Bestimmungen: 1. im Heere: Abschaffung der Kreuzessahnen. Einführung von heidnischen Emblemen. Säuberung der Pratorianergarde [nicht bes ganzen Beeres] 55 von Christen. 2. Um Sofe und in der Staatsverwaltung: Absetzung und Entfernung der dristlichen Beamten. Der Kaiser läßt sein Standbild, dem öffentliche Berehrung zu bezeugen war, mit beidnischen Abzeichen versehen. 3. Die Privilegien werden dem Klerus und der Kirche entzogen, fo vor allem die Unterftützungen aus Staatsmitteln, die fogar teilweise zurudbezahlt werden mußten; weiter die Rechte der Gerichtsbarkeit, sowie eine 60 solche bisher eingeräumt war, ber Testamentsausfertigungen u. f. w. Die Rirchen dürfen

keine Erbschaften mehr annehmen. Der Klerus wird wiederum steuer= und bekurionen= pflichtig. Dazu der Besehl, daß die zerstörten Tempel auf Kosten der Zerstörer, also der christlichen Gemeinden oder Einzelner in ihnen, wieder aufzubauen seien. Alle christlichen Barteien sauch die Donatisten] wollte der Kaiser gleich behandelt wissen. So hat er gleich bei seinem Regierungsantritte die verbannten orthodoxen Bischöfe zurückgerusen und ihnen 5 ihr Eigentum wieder erstattet. In das Amt konnte er sie natürlich nicht wieder einsetzen, ohne selbst Partei zu ergreisen. Diese Maßregel entsprach den Grundsätzen des Kaisers; man hat aber von altersher gemeint, er habe die Gleichberechtigung der Bekenntnisse proklamiert, um den inneren Zwist unter den Christen zu schüren; deshalb habe er auch gnostische Sekten und Schismatiker geschützt. Es ist dies nicht unmöglich, bei der Kurz= 10 sichtigkeit der kaiserlichen Politik, aber doch nicht wahrscheinlich. Die Maßregel erwies sich übrigens als sehr günstig für die Kirche; denn die künstliche Parteibildung, in welche das Religionswerk des Konstantius schließlich ausgelausen war, verschwand und die seindlichen Bekenntnisse standen sich mit einem Schlage in ihrer wahren Stärke gegenüber).

Am 17 Juni erließ J. das berühmte Schulgesetz, nach welchem Kandidaten des Lehr= 15 amtes erst die Genehmigung der Gemeindebehörden, resp. die Bestätigung des Kaisers ein-holen sollen. Das Gesetz erschien religiös neutral, schloß aber faktisch die Christen vom Lehramt, den hohen Schulen und der Wiffenschaft aus. Dem Kaifer war die Mythologie in philosophischer Behandlung Glaubenssache, und es widersprach seinem frommen Gefühl, daß Ungläubige den religiösen Stoff als Fabeln traktierten. Zugleich schädigte er freilich 20 die Kirche so auf das empfindlichste, indem er den herkömmlichen philosophischen und phis lologischen Stoff ihrer Behandlung entzog. Man hat nachmals behauptet, J. habe den Besuch der Schulen den Christen verboten; aber das ist wahrscheinlich ein Migverständnis. Zu den Kampfesmitteln des Kaisers gehört auch seine Schrift "Gegen die Christen" (das erste Buch besitzen wir fast vollständig, von dem zweiten einige Fragmente, von dem dritten 25 so gut wie nichts), die er nicht lange vor seinem Ende hat erscheinen lassen. An Sach= tunde und Scharffinn kann sie sich mit denen des Celsus und Porphyrius nicht meffen (das Verhältnis zu Porphyrius bietet ein noch ungelöstes Rätsel; ob Julian den Celsus gelesen hat, ist mindestens zweifelhaft). Das Thema der Schrift ist "ότι των Γαλιλαίων ή σκευωρία πλάσμα έστιν ἀνθρώπων ὑπὸ κακουργίας συντεθέν ἔχουσα μὲν οὐ- 30 δὲν θεῖον, ἀποχρησαμένη δὲ τῷ φιλομύθῳ καὶ παιδαριώδει και ἀνοήτῳ τῆς ψυχης μορίω την τεραταλογίαν εἰς πίστιν ήγαγεν ἀληθείας". In Bezug auf den religiösen Standpunkt Julians und seiner Freunde sowie ihre Geschichtsphilosophie lernt man aus der Schrift viel, in Bezug auf die Kirche sehr wenig. Ihre wirklichen Schwächen

werden nur selten getroffen. Wohl begreiflich ist Julians Philosemitismus. In Antiochien und von Antiochien aus hat der Kaiser eine Reihe von Anordnungen und Entscheidungen erlassen, welche den Anschein erwecken können, als wollte er die bisher verfolgte Politik verlassen; er hat zudem Borgänge ausdrücklich oder stillschweigend ge= billigt, welche sein gerechter Sinn nicht gutheißen durfte. Indessen liegt doch zur Annahme, ber Kaiser habe bas Bringip seines bisherigen Verkabrens gegenüber ber Kirche 40 ändern wollen, kein hinreichender Grund vor. Auf Schritt und Tritt gekränkt und verlett, nicht ohne seine Schuld verspottet, in seinen letten Zielen unverstanden, ungeduldig und unklug hat er fortwährend zwischen Unparteilichkeit und Ansätzen zu Duälereien ge-schwankt. Auch Schmeicheleien hat er nicht gescheut, wenn er sie vorteilhaft fand. In unruhiger Geschäftigkeit blieb er faktisch thatenlos und erstickte in Deklamationen und irv= 45 nischen Reflexionen die Entschlossenheit zum Handeln. Selbst Mittel der Unterdrückung, bie Erfolg versprechen konnten, wurden in seinen Sanden zu stumpfen Waffen. Sein Sohn gegen die "Galiläer" steigerte deren Selbstgefühl, seine Versuche, das chriftliche Volk von dem Klerus zu entfernen (Erlasse nach Bostra und Alexandrien), waren zu vereinzelte und hatten jedenfalls im ganzen keine Wirkung. J. wollte keine Märtyrer machen; aber er 50 that gerade so viel, daß man kirchlicherseits mit der "Berfolgung" prahlen konnte. Ephraem wendete das so, daß er sagt (Carm. 3), "als der Kaiser den Mut der Christen erprobt hatte, hörte er schlauerweise auf, um nicht ihren Triumph noch herrlicher zu machen" Die Geschichte mit den Gebeinen des hl. Babhlas und dem Brande des Daphnetempels schlug ganz zu Ungunsten des Kaifers aus. Hier, wo Julian mit aller Strenge gegen 55 Die Impertinenz des driftlichen Volkes hätte einschreiten muffen, zeigte es sich, daß Kraft und Entschloffenheit ihm mangelte. Wenn er andererseits Städten, die feine Silfe gegen äußere Keinde begehrten, diese nur unter der Bedingung der Restitution des Heidentums zusagte, und dabei mit der Entziehung jeden Wohlwollens drohte, so kann eine verkehrtere Politik schwer gedacht werden. Daß in Nisibis zeitweilig das Heidentum wieder öffentlich 60

eingeführt wurde (Ephr. Carm. 2), ändert daran nichts. Auch gegen einzelne Christen zeigte er sich mehr und mehr ungerecht; aber es mochte ihm Ernst sein, wenn er die Christen vor Gericht mit ihren eigenen Waffen schlug; fie durften ja kein Schwert tragen, also mußten sie von Richter- und Verwaltungsposten ausgeschlossen sein; sie mußten alles 5 Unrecht schweigend erdulden, also seien sie als Mlager abzuweisen; sie mußten arm bleiben, also hätten sie zu zahlen u. s. w. Aus den Bruchstücken der Streitschrift Julians gegen Die Christen ersehen wir, daß er das Christentum seiner Zeit durch den Hinweis auf das ursprüngliche, dieses durch das Zudentum, dieses durch den Götterkultus bekämpft hat es ist nicht unwahrscheinlich, daß er diefer litterarischen Befämpfung auch in feinem Ber-10 halten in einzelnen praktischen Källen Folge gab. Gesichert ist in Dieser Sinsicht die Nachricht, daß er die Lage der Juden — ihre Religion war ihm, wie anderen vor ihm, nur im Gegensate zur driftlichen wertvoll — erleichtert hat. Er hob die brudenden Steuern auf, respektierte die judischen Sitten (so scheint er besondere Munzen mit einem Stier-bilde für die Juden haben prägen zu lassen: Ephraem, Carm. 1); ja er gab sogar 15 furz vor feinem Auszug zum Perferkrieg den Befehl, daß der Tempel auf Staatskoften wieder erbaut werde, zudem verheißend, er werde selbst nach Jerusalem kommen und den Gott dort verehren. Un der Überlieferung, daß der schon begonnene Bau durch ein Erd= beben zerftört worden sei, wird sich schwerlich zweifeln lassen. Was er sonst noch in diesem Zeitraum gethan hat, das bestätigt alles den Gindruck, daß dieser schwarmerische Regent 20 nur dort entschlossen, ja sogar rucksichtslos und hart sein oder vielmehr scheinen konnte, wo er zugleich paffiv bleiben durfte. Man wird daher zwar nie leugnen können, daß ihn wirklich ein Maß von Gerechtigkeit auszeichnete, welches man bei den Zeitgenoffen vergeblich sucht; aber das, was an ihm als Tugend erscheint, ift zu einem Teil Schwäche des Schwärmers und Unmännlichkeit des verbildeten Zöglings der Philosophen. Daher auch das zunehmende Schwanken. Man kann es nur mit Mitleid lesen, daß der Kaiser anfing, tumultuarische Auftritte gegen die Christen in den Provinzen stillschweigend oder ausdrücklich zu billigen, daß er unverhohlen Freude daran hatte, wenn heidnische Beamte ihre Instruktionen überschritten, zu Gewaltmaßregeln griffen, oder wenn Kirchen und Märtyrergräber geschändet wurden. Die traurigste Urkunde in dieser Hinsicht ist das Edikt 30 des Kaisers an die Alexandriner nach dem Mord an Georgius. Der oberflächliche Tadel, das versteckte Lob, das daran geknüpfte Berlangen, ihm die Bibliothek des Ermordeten zu übersenden: Alles ist gleich unkaiserlich und wirkt gleich peinlich. Die Nachricht, welche Sofrates bringt, der Raifer habe angeordnet, daß jeder, der nicht opfern wolle, eine Steuer an den Fistus zur Bestreitung des Krieges gegen die Perfer zu bezahlen habe, wird jett 35 von vielen Kritifern bezweifelt. Sie erscheint nicht so unglaubwürdig, wenn man bedenkt, daß der bigotte Monarch den Sieg durch die Existenz der Gottlosen im Reiche ernstlich gefährdet sehen mußte. Daß die Berordnung ausgeführt worden ist, darüber ist freilich nichts bekannt. Schließlich hängt das Urteil über diese Nachricht von der Entscheidung darüber ab, ob man den Berichten der Rirchenväter Glauben schenken will, daß 3. mit 40 energischeren Magregeln gegen die Kirche gedroht habe, wenn er aus dem Often zurücksehren würde. Man behandelt diese Angabe des Gregor, Rufin, Optatus und Hieronymus jett meistens als eine Erfindung. In der That lag sie nahe genug. Aber andererseits ist zu erwägen, daß auch Ephraem sie bezeugt. Er sagt Carm. 2 ausdrücklich: "Bei seinem Abzuge hatte J. dem Waizen gedroht, er werde ihn bei seiner Rückfehr mit dem Dorn-45 gestrüpp seines Heidentums bedecken", und Carm. 3 spricht er von Briefen, in denen J. bei seinem Abzuge den Kirchen gedroht habe. Die Nachricht wird also wohl irgend welchen (Brund haben, aber wir wissen nicht, welche Drobungen und in welchem Umfange der Raiser sie erlassen hat. Die Echtheit des Briefes an Basilius bleibt sehr verdächtig. So muß die Frage, ob der Kaiser entschlossen gewesen, seine Politik gegen die Kirche nach 50 Beendigung des Perferkrieges zu ändern, offen bleiben. Könnten wir sie beantworten, so ware viel zur Beurteilung hulians gewonnen. Aber allgemeine Erwägungen ersetzen die L'ücke nicht. Der Monarch, auf dem Throne so unglücklich, ist den würdigsten Tod gestorben: er ist davor bewahrt geblieben, sich selbst untreu zu werden, in seinen Schwächen auszuwachsen und sich in die Erbarmlichkeiten und Lafter seiner Zeit zu verstricken. Und 55 so hat er auch ein Recht darauf, daß ihn die Geschichte als den getäuschten, edeln Epi= gonen einer versunkenen großen Epoche der Menschheit im Andenken erhalte, daß sie ihn ehre als einen Mann, der versucht hat Gerechtigkeit zu üben unter Zeitgenossen, bei denen diese Tugend verschwunden war. Berzichten wird sie darauf, ihn als Vorläufer einer neuen Zeit zu seiern, oder ihm gar die Gesinnung und den Mut des Aufklärers anzu-60 dichten; auch nicht neben einem Marc Aurel wird sie ihn stellen.

"Wie eine Wolke ist er vorübergegangen" Die Kirche hat aus dieser Spisode ihrer Geschichte nichts gelernt, vielleicht auch nichts lernen können. Abolf Harnak.

Julius I., Bapft, 337—352. — Quellen: Catalogus Liberianus ed. Mommsen MG Auct. antiqu. IX, p. 76; Liber pontificalis ed. Mommsen I, p. 75 f.; ed. Duchesne I, p. 205; Die Briefe MSL VIII, p. 858 ss.; Jaffé I², p. 30 ss. Beitereß f. b. A. Arianismuß, 5 Athanasiuß Bb 2, S. 6 ff., 194 ff. — Litteratur: Langen, Gesch. der römischen Kirche bis Lysus III., S. 424—459; Grisar, Geschichte Roms und der Päpste im MA I, S. 253 f.; DehrB III, p. 526—532; Jungmann, Dissert. selectae in hist. ecclesiast. II, p. 7—31; Rivington, the primitive church and the see of St. Peter p. 173 ff., 467 ff.; Brieght, The Roman see in the early church p. 81 ff.; Friedrich, Zur ältesten Gesch. deß Primateß in der 10 Kirche, S. 160—180.

Kulius, der Tradition nach der Sohn eines Römers Namens Austicus, bestieg nach auffällig langer Sedisvakanz am 6. Febr. 337 den römischen Stuhl. Die Nachrichten über seinen Pontifikat sind sehr spärlich. Nur zweierlei tritt klar in der Überlieferung hervor: die Bemühungen des Papstes um die geistliche Versorgung der stark wachsenden römischen 15 Gemeinde — er baute nicht weniger als 5 neue Kirchen — und sein Berhalten im arianischen Streite. Rom war bisher von diesem Streite nicht berührt worden. Auch Julius hat sich nicht aus eigenem Antriebe eingemischt; er entschloß sich dazu erst, als beide Barteien ihn aufforderten, sich über die strittigen Fragen zu äußern. Zuerst trat eine solche Aufforderung an ihn heran von seiten der Eusebianer. Sie schickten im Jahre 20 338 drei orientalische Kleriker nach Rom und ersuchten ihn um seine Zustimmung zu der Absetzung des Athanasius und zu der Erhebung des Pistus auf den Stuhl von Alexandrien. Aber kurz danach erschien in Rom auch eine Gefandtschaft des Athanasius. Auf die Kunde von ihrer Ankunft verließ der Führer der eusebianischen Gesandten alsbald die Die beiden übrigen konfrontierte der Papst mit den Boten des Athanasius. Diese 25 aber trieben ihre Gegner, wie er behauptet, so in die Enge, daß dieselben den Antrag stellten, die Sache auf einer neuen Synode noch einmal vorzunehmen. Julius ging bereitwillig auf diesen Borschlag ein. Noch vor März 339 setzte er Athanasius hiervon in Kenntnis und ersuchte ihn zugleich, den Ort der neuen Spnode zu bestimmen. Aber inzwischen waren die Eusebianer im Bunde mit Kaiser Konstantius zu Gewaltthaten über- 30 gegangen: bereits um Oftern 339 langte Athanafius als Flüchtling in Rom an. Einige Zeit darauf trafen dort auch andere verbannte Nicäner ein, darunter Marcell von Anchra. Die freundliche Aufnahme, die alle diese Männer in Rom fanden, macht es begreiflich, daß die Eusebianer in fränkender Form die Einladung des Julius zu der beabsichtigten Synode ablehnten. Als dann dieselbe endlich im Herbste 340 in der Kirche des Pres- 35 byters Vito zu Rom zusammentrat, sprach sie, wie zu erwarten stand, Athanasius und Marcell von allen wider sie erhobenen Beschuldigungen frei. Julius selbst teilte das im Auftrage der Synode in dem berühmten Schreiben an Macillus und Genossen den Orientalen Dies Schreiben ist mit Recht als "ein Meisterwerk bischöflicher Diplomatie" bezeichnet worden. Obwohl der Bapst den Orientalen keinen Vorwurf erspart, wird er doch 40 nie verletzend und unhöflich. Sachlich, das ist charafteristisch für die Praxis des römischen Stuhles, beurteilt er die Streitfrage durchaus vom Standpunkte des kirchlichen Rechtes. Dadurch sah er sich aber auch genötigt, sein eigenes Borgehen rechtlich zu begründen. So behauptet er, um die Wiederaufnahme des Berfahrens gegen Athanafius und Marcell zu rechtfertigen: schon die große Synode von Nicaa habe die Revision der Aften einer 45 Synode durch eine andere Synode gestattet. Allein unter den Kanones von Nicaa findet sich keine berartige Bestimmung. Diese Behauptung ist also wahrscheinlich aus der Luft gegriffen. Sie entspricht ferner auch nicht dem damaligen kirchlichen Gewohnheitsrechte. Denn dieses kannte, soviel wir wissen, noch keinerlei Rechtsmittel gegen synodale Entscheidungen. Weiter behauptet Julius, um zu rechtsertigen, daß gerade er die Wieders 50 aufnahme des Verfahrens in der Sache des Athanasius eingeleitet hatte: es sei Sitte, daß bei Anklagen gegen Bischöfe oder bei Anklagen gegen den Bischof von Alexandrien der Zusammenhang erlaubt beide Beziehungen — dem Bischof von Rom Bericht erstattet werde, und daß dann von Rom aus (Evder) verfügt werde, was Rechtens sei (rà dixaia δρίζεσθαι). Er will damit anscheinend noch nicht für den römischen Bischof in causae 55 maiores ober in Prozessen gegen den Bischof von Alexandrien das Recht der obersten Entscheidung beanspruchen. Er fordert nur, daß der römische Bischof vor der Entscheidung um ein Rechtsgutachten angegangen werde. Aber auch in dieser Beschränkung entspricht seine Behauptung nicht der anerkannten firchlichen Gewohnheit. Nur soweit Alexandrien

in Frage kam, konnte ein Präjudiz für den Sat angeführt werden: die Entscheidung des Dionufius von Rom in Sachen des Dionufius von Alexandrien. Das Verfahren des Papstes war also rechtlich zweifellos anfechtbar. Das beweisen gerabe die Grunde, die er zu seiner Rechtfertigung anführt. — Der Brief des Julius ist denkwürdig als eine überaus klare 5 Darlegung der Rechtsfrage und der römischen Ansprüche, aber den Zweck, den Julius mit ibm verfolgte, die Restitution des Athanasius und Marcell, erreichte er nicht damit. Viclmehr verschärfte er die Spannung zwischen Drient und Occident, Kom und Monstantinopel, two inzwischen Euseb von Nikomedien Bischof geworden war. Das zeigen die Berhand-lungen der Kirchweihspnode in Antiochien im Jahre 341. Im folgenden Jahre bewog dann nicht Julius, sondern in erster Linie wohl Hosius von Cordova den Kaiser Konstans, zur Beilegung des Streites die Berufung einer neuen allgemeinen Synode zu betreiben. Im Herbste 343 trat dieselbe zu Sardika zusammen. Julius war nicht anwesend. Aber die Spnode stand doch unter dem Eindrucke der Thatsache, daß der Papst der mächtigste An= walt der Nicaner sei. Das zeigen die berühmten canones 3, 4, 5 (7). Sie sind er= 15 lassen, um den verfolgten Nicanern gegen die Urteile antinicanischer Provinzialspnoden einen sideren Rechtsschut zu verschaffen, und zugleich um einige, in der entgegengesetzten Absicht erlassene, Verfügungen der Kirchweihspnode von Antiochien, deren Ginfluß auch sonst in den canones von Sardika zu bemerken ist (vgl. c. 1. 2 mit Antiochia 21, c. 8—12 mit Antiochia 11. 12), zu parieren. Hatte man zu Antiochia strift untersagt, das Verfahren 20 gegen einen abgesetzten Bischof auf einer anderen Synode wieder aufzunehmen (c. 4. 15), so verordneten die Läter von Sardika im Gegensat bierzu: 1. Der Bischof von Rom ist befugt, auf Antrag der Parteien bei Depositionsklagen gegen Bischöfe die Akten zu begutachten und nach dem Ausfall des Gutachtens die Klage zu erneuter Berhandlung vor die Shnode der benachbarten Provinz zu verweisen; 2. es ist ihm freigestellt, zu dieser 25 erneuten Verhandlung römische Kleriker abzuordnen, welche als stimmberechtigte Richter anzusehen sind. Der Papst kann also nicht etwa wie die canones später interpretiert worden sind und noch heute interpretiert werden, motu proprio einen Prozeß vor sein Forum giehen, er kann 3. auch nicht motu proprio die Provingialsynode zur Rechenschaft ziehen, und 4. er kann nicht nach seinem Belieben das neue Gericht konstituieren. Er darf 30 lediglich auf Antrag der Parteien ein Rechtsgutachten abgeben und römische Meriker als Richter zu dem neuen Gericht delegieren. Daraus ergiebt sich: die Gewalt, die das Konzil dem Papste, nicht Julius allein, wie noch Döllinger meint, einräumt, ist weit beschränkter, als die Gewalt, welche das Ronzil von Chalcedon für ähnliche Fälle den Erarchen und dem Patriarchen von Konstantinopel zuspricht (val. c. 9 Chalcedon). Aber die Bedeutung 35 der Manones beruht auch garnicht auf ihrem thatfächlichen Inhalt, sondern auf dem Gebrauche, den die römischen Bischöfe widerrechtlich davon gemacht haben, indem sie 1. dieselben dem Konzil von Nicaa unterschoben, und 2. eine oberstrichterliche Gewalt über die Gesamtkirche daraus folgerten. — Es scheint nicht, daß Julius in die Lage kam, von den neuen Befugnissen, die auch in der oben angegebenen Beschränkung eine erhebliche Verstärkung 40 ber rechtlichen Autorität des römischen Stuhles bedeuteten, Gebrauch zu machen. Denn schon im Sommer 344 trat in der Kirchenpolitif des Konstantius eine Wendung zu Gunsten der Nicaner ein. Die Person des Papstes, auf die sich bisher alle Blicke gerichtet hatten, steht daher von nun an nicht mehr im Mittelpunkte des fortbauernden Barteikampfes. Wir hören, daß er 346 Athanafius auf der Heimreife nach dem Orient in Rom begrüßte 45 — er gab ihm beim Abschied ein sehr herzliches Schreiben an den Klerus und das Volk von Alexandrien mit, welches darum fehr bemerkenswert ift, weil es ganz von Schmähungen und Berlästerungen der Gegner frei ift - Wir hören weiter, daß er einige Zeit darauf auf Untrag einer Mailander Synode die Rechtgläubigkeit des Urfacius und Valens prüfte und diese beiden geistlichen Streber wieder in die Kirchengemeinschaft aufnahm: das ift 50 alles. Der verhängnisvollen Wendung, welche der Sieg des Konstantius über Magnentius in der firchlichen Lage nach sich zog, ward er zur rechten Zeit durch den Tod entrückt, 12. April 352. — Die einzigen Schriften, die wir von Julius besitzen, sind die beiden oben erwähnten Briefe an Flacillus und die Alexandriner. Zwei andere Briefe an die Drientalen in Sachen des Athanafius sind Fälschungen Pseudo-Isidors (Jaffé 195. 196). 55 Chenfalls gefälscht sind die Jaffe 189-191 erwähnten Briefe: sie sind von Apollinaristen fabriziert. Andere von Gennadius und von Leontius von Byzanz genannte Falschungen berselben Herkunft sind nicht auf uns gekommen. Dagegen besitzen wir noch 10, cbenfalls von späterer Hand herrührende, degreta, daffé 197–206, und eine ebenfalls Julius' Ramen mit Unrecht tragende Liturgie, welche die sprischen Fakobiten benutt haben. 60 Die Menge dieser Kälschungen und Pseudepigraphen zeigt, welchen Eindruck die ebenso

feste, wie kluge Politik des Papstes auf Mit- und Nachwelt gemacht, und welche Verstärfung der päpstlichen Autorität sie zur Folge gehabt hat. Schon frühe wurde darum Julius in Rom als Heiliger verehrt (Tag: 12. April, schon im Martyrologium Romanum).

Julius II., Papst von 1503—1513. — Duellen: Die Bussen Julius II. sinden 5 sich bei Cherubini, Magnum Bullarium Romanum, Lugd. 1655, tom. I, p. 477 ss.; dazu: Brosch, Depeschen vom römischen Hose zur Zeit Alexanders VI. und Julius II., in H3 1877, S. 293 ff.; ders., Papst Julius II. s. u., Beilagen (Wichtige Attenstücke aus d. Zeit Jul. II.); Rawdon Brown, Calendar of State papers, Venice t. I und II, Lond. 1864 ss.; Desjarzdins, Négociations de la France avec la Toscane, t. II, Paris 1861; Macchiavelli, Lega-10 zione alle Corte di Roma 24. Oct. — 16. Dez. 1503, legazione seconda, 25. Aug. — 26. Dez. 1506, in Macchiavelli, Opere, Firenze 1813, t. VI, p. 364 ss.; Bettori, Sommario della storia d'Italia dal 1511 al 1527 (Arch. Stor. Ital. Append. VI, p. 261 ss.); Guicciardini, Historia d'Italia, l. VI ss.; Diarium Johannis Burchardi ed. Thuasne, Paris 1883 s.; Diarium Paridis de Crassis, p. I.—IV ab anno 1506—1513, ist wertvoll, nur handschriftlich 15 vorhanden, doch vielsach von den Forschern benugt; St. Gelais, Histoire de Louys XII., mise en lumière par Godefroy, Paris 1622; Pauli Jovii Historia sui temporis, Basileae 1517, passim; Geronymo Curita, Historia del Rey Don Hernando el Catolico, Saragoça 1585. (Die Glaubwürdigkeit der genannten Schriftfeller untersucht Kante: Zur Kritit neuerer Geschichtschreider, 2. Ansle., Leipzig 1874). Biel Waterial sindet sich auch bei Kahnaldus, 20 Annales ecclesiastici ad ann. 1503—13.

Ritteratur: Spalatin, Leben Julii, abgedruckt bei Tenzel, Bericht von der Reformat, Bd II, S. 11 ff.; Historia Platinae de vitis pontiff. Rom., beard. von Onuphrio Panwinio, Coloniae Agrippinae 1626, p. 343 ss.; Vitae et res gestae Pontiff. Rom. . Alphonsi Ciaconii opera descriptae, ad Augustino Oldoino recognitae, tom. III, Romae 1627, 25 p. 219 ss.; Chr. B. Fr. Balch, Entwurf einer vollständigen Historie der römischen Päpste, Vöttingen 1758, S. 370 ff.; Archibald Bower, Unpartheilische historie der römischen Päpste, V., 1, außgearbeitet von Rambach, Magded. und Leipz. 1779, S. 3 ff.; Roscoe, Leben und Regierung Leo X. Bd I, Leipz. 1806, S. 390 ff.; Fr. v. Kaumer, Geich. Europas seit dem Ende des 15. Jahrb., 1. Bd., Leipz. 1832, S. 50 ff.; Jäger, Ueber Kaiser Maximitians I. 30 Berhältnis zum Papstum (Swyl 12, Wien 1854, S. 195 ff., 409 ff.); Sugenheim, Gesch. der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates, Leipzig 1854, S. 388 ff.; Lanz, Akteusmitisch und Briefe zur Gesch. Kaiser Karls V., Vd I, Einleitung, Wien 1857, S. 73 ff.; Reusmont, Gesch. der Etadt Rom. III, Berl. 1870, S. 10 ff.; W. Böhm, Ha Kaiser Maximissian I. im Jahre 1511 Papst werden wollen? in dem 8. Jahresdericht über die Luisenstäden in Berlin, Berlin 1873; L. v. Kanke, Deutsche Geich. im Zeitalter d. Reformat., 5. Aussch., 1. Vd., 1. Vd., Leipzig 1874, S. 35 ff.; ders., Geschichte der romanischen und germanischen Wölker von 1494 bis 1514, 2. Aussch., Deutsche Geich. im Zeitalter d. Regorvoius, Gesch. der Stadt Kom, VIII, 3. Aussch., Stutzg. 1881; Battenbach, desigd. der Stadt Kom, VIII, 3. Aussch., Stutzg. 1881; Battenbach, desigd. der Stadt Kom, VIII, 3. Ausschlaften ein Kaiser Maximilians I. mit Venedig 1509, Wien 1876, S. 297 ft.; Schönberr, Der Krieg Kaiser Maximilians I. mit Venedig 1509, Wien 1876; Burdhardt, Die Cultur der Renaissance in Jtalien, Stuttg. 1878, S. 11 ff.; Pasquale Villar, Villa, Bapt Julius II. und die Gründung des Kirchenstaates, Gotda 1878; 45 Dav. Fried. Errauß, Ultr. von Huten, 4. Ausschlaften von Mangold, 1. Bd.,

Giuliano bella Rovere wurde in Albizzola bei Savona im Jahre 1443 als Sohn unangesehener Leute, des Rasael Rovere und der Theodora Manerola, einer Griechin, geboren. Daß das Geschlecht dieser ein mit der gleichnamigen hochabligen Familie verwandtes gewesen, ist eine Behauptung, die nur dem Umstande ihre Entstehung verdankt, daß Giuliano wie früher sein Onkel Francesco (Sixtus IV.) den Stuhl Petri bestieg. Giuliano 55 scheint zuerst seinen Beruf im Kausmannsstande gesucht zu haben, dis sein Oheim Francesco Kardinal wurde und somit die geistliche Lausbahn besser Aussichten bot, als die kausmännische; 1471 wurde er Kardinal von S. Pietro ad Vincula, jedoch nicht in das besondere Vertrauen Sixtus IV ausgenommen, welches damals Girolamo Riario, ebenssalls ein naher Verwandter, ungeteilt besaß. Wohl wurde Giuliano freigebig mit Pfründen 60 bedacht, aber im Dienste der Kurie nur selten gebraucht; vielleicht erachtete man ihn, da er die ihm im Jahre 1474 gestellte Ausgabe, als Heersührer Sittà di Castello zu erobern, nicht

zur Zufriedenheit des Papstes gelöst, für unfähig, die verwickelten Geschäfte der Mirche zu führen; erst im Jahre 1480 ward ihm wieder eine Legation anvertraut, die ihn auf zwei Jahre nach Frankreich an den Hof Ludwigs XI. brachte. Mit dem ruchlosen Gunftling des Papstes, Girolamo Riario, ließ er sich insoweit ein, als er sich anheischig machte, das 5 Abelsgeschlecht der Colonna, zu denen er in einem nahen Berhältnis stand, dem Könige von Neavel abwendig und in das Lager dieses Nepoten Sixtus' IV hinüberzuziehen. Als aber die Colonna, weil sie die papstlichen Anerbietungen zurückgewiesen und sich in eine blutige Fehde mit dem Geschlechte der Orsini, das auf der Seite Sixtus' IV. ftand, ein= gelassen hatten, der wahrhaft entsetzlichen Rache des Girolamo Riario ausgesetzt waren, 10 da nahm sich Giuliano unerschrocken und nachdrücklich der Hartbedrängten an. Eine leitende Rolle spielte der Kardinal von S. Pietro ad Vincula unter Innocenz VIII., zu deffen Erhebung er das meiste beigetragen hatte; seinem Ginfluß war es zuzuschreiben, daß dieser Bapft in dem Rampfe der neapolitanischen Barone gegen ihren König Ferrante für jene Partei ergriff (s. d. A. Innocenz VIII. oben S. 138, 2). Es ehrt aber den Kardinal 15 Rovere, daß er sich nicht willig finden ließ, nach dem Tode Innocenz' VIII. Alexander VI. mit der Tiara zu schmücken. Er widerstand der Bestechung des schamlosen Borgia; und wenn auch der Papst 1493 Giuliano alle seine Einkunfte garantierte und Sicherheit zusagte, die Aussöhnung war nur eine scheinbare, schon 1494 floh Rovere heimlich nach Frankreich, sein Leben vor dem Gift und dem Dolche Alexanders VI. in Sicherheit zu bringen. Hier 20 am Hofe Rarls VIII. setzte er alles in Bewegung, um den König für einen Zug nach Jtalien zum Zweck der Erwerbung Neapels und der Absetzung Alexanders VI. zu ge= winnen. Wohl unternahm Karl VIII. das Wagftud, die Eroberung Neapels gelang, aber ber fehnlichste Wunsch Guilianos, der Brogeg gegen ben fimoniftischen Bapft, ging nicht in Erfüllung; es gelang Alexander VI., den König von Frankreich durch große Zu-25 geständnisse taub zu machen für die Ratschläge des erbittertsten Gegners der Borgia, des Kardinals Rovere. In dem Ausgleich mit dem Papste hatte Karl VIII. von Alexander VI. für Giuliano folgendes ausbedungen: ferneres Berbleiben in feiner amtlichen Stellung, ungehinderte Nutnießung aller seiner Pfründen, ungestörten und sicheren Aufenthalt in Rom. Aber selbst auf bieser Grundlage wollte der Kardinal seinen Frieden mit Alexander VI. — 30 bessen offene Feindschaft ihm weniger gefährlich dunkte als die in einem Breve zugesicherte Freundschaft — doch noch nicht machen. Politische Klugheit, nicht etwa Abscheu vor dem nichtswürdigen Verbrecher auf dem Stuhle Petri, ließ ihn die Aussöhnung hinausschieben: sie erfolgte erst im Jahre 1498, als die wachsende Macht des Papstes, mit dem sich auch der Nachfolger Karls VIII., Ludwig XII. von Frankreich, auseinandergesetzt, ihn selbst in 35 Frankreich zu erreichen drohte. Er übernahm jetzt die für ihn wenig ehrenvolle Rolle eines Heiratsagenten für Cäfar Borgia, den Sohn Alexanders VI., ja noch mehr, er ließ sich bereit finden, ein Bundnis zwischen dem Papst und dem Könige von Frankreich aufzurichten, welches über Italien neues Kriegsverderben brachte. Jedoch Alexander VI. traute dem Kardinal nicht, er suchte schon im Jahre 1502 zweimal sich mit List seiner zu be-40 mächtigen; der den Fallstricken des Borgia glücklich entronnene Giuliano sah sich genötigt, ein Versteck zu wählen, das er so geheim zu halten wußte, daß alle Anstrengungen des Papstes, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln, ohne Erfolg blieben. Erst der Tod Alexan= ders (1503) gestattete ihm, und die bevorstehende Papstwahl erforderte dringend die Rückkehr nach Rom. Aus dem Konklave ging als Papit Bius III. hervor, der aber nur 26 45 Tage pontifizierte. Jetzt befand sich der Kardinal von St. Pietro ad Lincula am Ziel seiner Wünsche: am Abend des 31. Oktobers vereinigten sich die Stimmen der Kardinäle auf den jett 60 jährigen Giuliano Rovere, der, um die aus Spanien gebürtigen Glieder bes heil. Kollegiums zu gewinnen, sich zu dem erniedrigenden Bersprechen hatte verstehen muffen, Cafar Borgia den ferneren Besitz der von ihm durch Verrat und Mord gewonne-50 nen Romagna nicht streitig zu machen; und das Zeugnis glaubwürdiger Zeitgenossen läßt wohl keinen Zweifel übrig, daß verschwenderisch ausgeteilte Geldsummen dem Giuliano Movere die Wege zum Stuhle Petri geebnet. Für die hohe Würde mochte ihn wohl auch empfohlen haben seine Thatkraft, die Festigkeit seines Charakters und seine oft erprobte staatsmännische Begabung, nicht aber etwa glänzende Tugenden, an denen sein bisheriges 56 Leben sehr arm gewesen — den sinnlichen Ausschweifungen hatte er bis zu dem Grade gefröhnt, daß sein Körper der durch sie verursachten Mrankheit zu erliegen drohte. Der Dienste, die Cafar Borgia ihm bei seiner Wahl geleistet, eingedenk, überhäufte Julius II. — so nannte sich der Novere-Papft — seinen früheren Gegner in den ersten Tagen seines Pontifikats mit Beweisen der Freundschaft, die aber nur bis zum 22. November 1503 60 währte, bis zu dem Augenblick, da die Mirche die Auslickerung seiner festen Schlösser in der Romagna von dem hartbedrängten Sohne Alexanders VI. verlangte; die Berechtigung zu dieser Forderung leitete Julius II. aus seiner Pflicht ab, jene Burgen der Kirche zu erhalten und den Übergang derselben in den Besitz der Lenetianer, welche sie dem Tyrannen der Romagna, zugleich aber der Herrschaft des Papstes, entreißen wollten, zu verhüten.

Den die Herausgabe seiner Schlöffer verweigernden Borgia ließ Julius (29. Nov. 5 1503) gefangen nehmen, nach Rom führen, und gab ihm die Freiheit erst dann wieder, als er den Kastellanen seiner Burgen die Ubergabe derselben an die Bevollmächtigten der Murie befohlen. Als nun die Benetianer fortfuhren, auf Rosten der Kirche sich in der Romagna auszudehnen, und die päpstlichen Ermahnungen, die in der Romagna bereits erworbenen Ortschaften dem Stuhle Petri zurückzuerstatten, unbeachtet ließen, suchte 10 Fulius II. ein Bündnis zwischen den hervorragendsten Staaten gegen die venezianische Republik zu stiften. Um 22. September 1504 schlossen die Beherrscher Deutschlands und Frankreichs, Maximilian und Ludwig XII., auf Anstiften des Papstes einen Vertrag, dessen Spite gegen Venedig gerichtet war; diese Roalition hatte zur Folge, daß die Signorie alle in der Romagna gewonnenen Besitzungen — mit Ausnahme von Rimini und Faenza 15 Julius II. zurudgab; nicht für sein Geschlecht und für seine Nepoten beanspruchte fie der Papst, sie mit anderweitigen Erwerbungen zu einem der Kirche und ihrem Haupte unterworfenen Staate zu vereinigen, war das Ziel, welches ihm bei seinen Eroberungs= planen vorschwebte. Um den Plan der Begründung eines Kirchenstaates zur Ausführung zu bringen, verschmähte er es nicht als Feldherr an der Spite eines Heeres gegen die Ihrannen 20 von Perugia und Bologna zu ziehen; beide Städte ergaben fich ihm im 3. 1506. Um nun auch die letten Benedig verbliebenen Städte in der Romagna der Republik zu entreißen und sie dafür, daß sie vakante Bischofsstühle besetzt und den Alerus besteuert hatte, zu bestrafen, war er bestrebt, Italien von neuem zum Tummelplatz deutscher, französischer und spanischer Söldnerscharen zu machen. Bei der Wahl der Mittel nichts als seinen Borteil 25 zu Rate ziehend, gelang es Julius II. durch Zweideutigkeit und Trug aller Art, die bisher verseindeten Könige von Deutschland, Frankreich und Spanien auszusöhnen und sie am 10. Dez. 1508 in der Liga von Cambray zu einem Kampf gegen Benedig zu vereinigen. Auf die von ihm dem Untergang geweihte Kepublik schleuderte der Papst am 27 April 1509 den Bann; eine gegen die Franzosen verlorene Schlacht zwang dieselbe bald, Julius II. 80 die von ihm beanspruchten Gebiete in der Romagna herauszugeben und um Absolution zu bitten; diese wurde gewährt; der Papst aber trennte sich nun von der Liga von Cam-bray und schlug sich auf Seite der Benetianer gegen den König von Frankreich, den er doch selbst nach Italien berusen. Sehr teuer hat die Signorie die Freundschaft des Bapstes erkauft; zu der Überlassung ihrer romagnolischen Gebiete mußte sie das Bersprechen eines 35 Berzichtes auf die Besetzung erledigter bischöflicher Site und auf die Besteuerung des Klerus hinzufügen. Die gleiche Erbitterung, Die Julius II. bisher gegen Die Benezianer erfüllt, beseelte ihn jetzt gegen Ludwig XII., dem er einen gefährlichen Widersacher in Heinrich VIII. von England und friegsgeübte Gegner in den Schweizern zu schaffen sich Der Versuch, England mit Frankreich zu verfeinden, mißlang und 40 angelegen sein ließ. der von den Schweizern unternommene Kriegszug blieb resultatloß; auch das Unternehmen, den Herzog Alfons von Este, den Beherrscher Ferraras, für seine Bundesgenossenschaft mit Frankreich zu strafen und Ferrara dem Rirchenstaate einzuverleiben, hatte nur den Erfolg, daß Julius in Bologna — wohin er sich begeben, um den Kampf gegen Ferrara mit größerer Energie zu führen — beinahe in die Gefangenschaft der Franzosen geraten wäre. 45 Um den Papst in Schach zu halten, versammelte Ludwig XII. im Sept. 1510 in Tours eine Spnode der französischen Bischöfe, woselbst man beschloß, Julius II. fernerhin den firchlichen Gehorsam zu verweigern und sich mit dem Raiser Maximilian ins Einvernehmen zu setzen in betreff eines zu berufenden allgemeinen Konzils, welches alsdann über den Papft die Absehung auszusprechen habe. Auch in Italien, selbst im Kardinalkollegium, 50 fühlte man endlich die Schande, die dem Stuhle Petri dadurch angethan wurde, daß sich der Stellvertreter des Apostelfürsten in einen nur auf Eroberungsfriege und auf Blutver= gießen bedachten Feldhauptmann gewandelt hatte; fünf Kardinäle verließen den Papst, gingen nach Mailand, dem Hauptquartier der Franzosen, ein Schisma stand bevor. Ob Julius II. auch die Gefahr gekannt, die seinem Throne von seiten Maximilians I. drohte, 55 wissen wir nicht. Es sind uns drei Schreiben des Kaisers erhalten, in denen er den wun= bersam klingenden Plan entwickelt, sich selbst als Papst in den Besitz der Tiara zu setzen, also Kaisertum und Papsttum in einer Hand zu vereinigen. Der Haß, den Julius II. in Italien, Frankreich und Deutschland auf sich geladen und die damaligen Berwicklungen und Kriegswirren ließen Maximilian die Ausführung dieser phantastischen Idee möglich er= 60

scheinen. Nichts war im stande, Julius II. in seinem Vorhaben, Ferrara dem Herzog Alfonso zu entreißen, zu beirren; die Eroberung ber Stadt war aber ein kaum durchzuführendes Wagnis ohne vorhergegangene Erstürmung Mirandolas. Wahrhaft schauber-erregend ist das Bild, wie dieser Papst, mitten im Winter in den Neihen der von seind-5 lichen Bomben bedrohten Söldner stehend, die ermüdenden Scharen zum Kampfe anseuert, die entseklichsten Drohungen gegen die Belagerten ausstößt und schließlich, weil er es nicht abwarten fann, daß die Thore sich öffnen, durch eine kleine Bresche in einem bölzernen Kasten sich hinaufwinden läßt. Endlich ereilte die Nemesis den nur nach Bergrößerung des Kirchenstaates strebenden Julius II. Bologna fiel in die Hände der Franzosen, der 10 Herzog von Urbino, ein Neffe des Papstes, ermordete auf offener Straße einen Julius II. besonders vertrauten Kardinal; die fünf schismatischen Kardinale beriefen im Einverständnis mit Maximilian und Ludwig XII. ein Konzil nach Pisa, welches auch im November 1511 hier zusammentrat. Um das Anseben desselben zu untergraben, sagte der Papst für den 19. April 1512 eine Kirchenbersammlung in Rom an, und um endlich die Franzosen aus 15 Italien zu vertreiben, bringt er 1511 bie "heilige Liga" zustande, an der sich Ferdinand von Spanien und die Benetianer beteiligten. Das Glück der Schlacht entschied zu Gunsten Frankreiche, die ganze Romagna, an deren Erwerbung Julius II. seine Zeit und Mraft gesetzt, ging verloren. Erst als England und der Kaiser ihren Beitritt zu der hl. Liga erflärt hatten, gelang es dieser vom Papste gestifteten Kvalition, die Franzosen zu einem 20 Rückzug über die Alben zu zwingen; sie setzte denn auch Julius II. in den Stand, die fürzlich verlorenen Teile ber Romagna zurückzugewinnen und dem von ihm gegründeten Mirchenstaate Parma und Piacenza binzuzufügen. Als ihn am 20. Februar 1513 der bevorstehende Tod eine Überschau über bas, was er mahrend seines Pontifikats geleiftet, halten ließ, soll ihn tiefe Reue über seine Mißregierung der Kirche erfaßt und er sein Be-25 schick, das ihn auf den papstlichen Stuhl gerufen, beklagt haben.

Hat auch dieser die Bölkerwelt mit Haß und Krieg erfüllende Papst nicht einen einzigen Zug aufzuweisen, ber uns an den erinnert, bessen Stellvertreter zu sein er sich rühnte, an seinen Namen find doch ewig dauernde Schöpfungen geknüpft, die ihm in der Geschichte der Kunst Unsterblichkeit sichern. Bramante, Michel Angelo, Rafael haben in 30 seinem Dienste ihre Meisterwerke geschaffen, an ihren Arbeiten beteiligte er sich mit jener inneren Glut, die ihn trieb, alle Hindernisse — mochten fie in dem festen Gestein der belagerten Burgen seinem Heere ober in der Härte des Marmors seinem Künftler entgegentreten — im Sturm zu überwinden; indem er den Neubau der Petersfirche unternahm — er übertrug ihn Bramante — und durch reichlich erteilten Ablaß die 35 Summen für denselben flussig zu machen suchte, hat er den äußern Anlaß zu dem an die Bollendung von S. Beter fich knupfenden Ablaßstreit gegeben; mit dem die Reformation Luthers ihren Anfang nimmt. Julius II. hat sich um die Kunft auch durch die Begrün-dung des vatikanischen Museums die größten Verdienste erworben; auf seinen Befehl fanden jene Ausgrabungen in Rom statt, die unter anderem die Gruppe des Laokoon dem Schutt 40 der Thermen des Titus entrissen. Trot der gewaltigen Ausgaben, die ihm seine unaufshörlichen Ariege, seine vielkachen Bauten, die den hervorragendsten Künstlern gewährte Bes schäftigung verursachten, hinterließ er bei seinem Tode der Kirche in Geld, kostbaren Geräten und Ebelsteinen einen Schatz von ca.  $400\,000$  Dukaten. Die Zurüchaltung, die er seinen Nepoten gegenüber beobachtete, die Sparsamkeit, welche ihn den Brunk und die Böllerei 15 seiner Borgänger verschmähen ließ, hatten ihm die Aufhäufung einer so hoben Summe ermöglicht. Die Urteile der Mit- und Nachwelt über Julius II. sind weit auseinander gegangen. Während ein anonymes, noch zu Lebzeiten des Papstes verfaßtes satyrisches Gebet für seine Seele ihn einen Teufel nennt, den Chriftus durch seine Allmacht in einen Engel des Lichts verwandeln möge, während Hutten ihn bezeichnet als einen Hirten in to Wolfsgestalt, als einen "Banditen, den sämtliche Laster beflecken" und als "die Pest des Menschengeschlechts, dessen Arbeit Tod, dessen Erholung die schändlichste Ausschweifung" ift, während Luther, der zur Zeit Julius II. Rom besucht hatte, ihn einen "Blutsäuser", ein "gräulich gewaltig Wundertier", einen "grausamen Wüterich" schilt, so priesen ihn italienische Dichter als den gewaltigen Bändiger bes Löwen von S. Marco, als einen 55 weiten Mars, als den Verteidiger Italiens gegen die Horden der Barbaren. Gewiß hat Vettori, der Zeitgenosse Julius II., recht, wenn er von diesem Papste sagt, "sicherlich war er mehr glücklich als klug, mehr fühn als kräftig" Rafael hat Julius II. gemalt eins der padenoften Porträtbilder, Die es giebt. Merkwürdig, daß da der Mann, welcher nie Rube fand, dargestellt ift, wie er fem vom garm des Rrieges im Armstuhl ruhend 60 sitt — das Haupt geneigt, tief in Gedanken, nur das Auge mit den drohenden dichten Brauen darüber ein Zeuge unbeugsamer Entschlossenheit und Thatkraft. Aber auch hier — es ist die Ruhe vor dem kommenden Sturm, den die breite Stirn schon überdenkt, er schaut rückwärts auf das was ihm gelungen ist und vorwärts auf neue Kämpfe.

3öpffel + (Benrath).

Julius III., Bapft von 1550-1555. - Quellen: Die Bullen biefes Bapftes 5 finden sich bei Cherubini, Magnum Bullarium Romanum, Lugduni 1655, t. I, p. 778 sq.; Rainerii liber de creatione Julii III., Rom. 1550 (Vergerio) Al Ser. mo Re d'Inghilterra Eduardo VI della creazione del nuovo Papa Giulio III e cio che di lui sperare si possa, 1550; dass. franz., Des faitz et gestes du P. Jules III. et ce qui se peut esperer de ce Concile, lequel il pretend commencer à Trente, 1551; (Bergerius) De idolo Lauretano, 10 quod Julium III Rom. ep. non puduit in tanta luce Evangelii undique erumpente veluti in contemptum Dei atque hominum approbare, 1553; (Bergerius) Consilium quorundam Episcoporum Bononiae congregatorum, quod de ratione stabiliendae Romanae Ecclesiae Julio III P. M. datum est 1553; daß diese Schrift nicht von den drei Bischöfen abgesaßt, vielmehr auf ihren Namen von einem Gegner der Kurie zur Verhöhnung des Papftes ge= 15 fälscht ift, hat schon le Plat erkannt und ist von Gieseler, Lehrb. der Kirchengesch. III, 1, Bonn 1840, S. 372, Anm. 38 von neuem hervorgehoben worden: als ihren Verfasser hat aber erst Sixt den Vergerius erwiesen (vgl. Sixt, Vergerius, 2. Ausg., Braunschw. 1871, S. 295 st.); Vitalis, Elogium Julii III et Cardinalium ab eo creatorum, Rom. 1553; Paolo Sarpi, Histoire du concile de Trente, par Pierre-François le Courayer, t. I, Amsterdam 20 1736, p. 554 sq., t. II, p. 5 sq.; Pallavicini, Vera concilii Tridentini historia, pars II, Antverpiae 1670, p. 207 sq.; Ribier, Lettres et Mémoires d'estat, Paris 1666, t. II, p. 252 sq.; die venetianischen Berichte von Dandolo in Albéri, Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato, Serie II, Bb 3, p. 347 sq.; die Depeschen des florentinischen Gesandten Serristori bei Canestrini, Legazioni di Averardo Serristori, Flor. 1853, p. 207 ss.; Massarelli, 25 Diarium sacri concilii Tridentini, bei Döllinger, Sammlung v. Urfunden zur Gesch. d. Konzilis von Trient. 1. Bd, Nördlingen 1876, 1. Abt., S. 66 ff.; Massarelli, De Pontificatu Julii III. diarium, ibid. S. 259 ff.; Sleidans Reformationsgeschichte, übers. von Semler, 3. Bd, Halle 1772, S. 363 ff.: Lanz, Korresvondenz des Kaisers Karl V., 3. Bd, Leipz. 1846, S. 1; Lämmer, Meletematum Romanorum mantissa, Ratisbonae 1875, p. 156 ff.; v. Druffel, 30 Beiträge zur Reichsgesch., 1546 – 1551, München 1873 und 1875; Adriani, Istoria de suoi tempi, Venet. 1637, p. 494 ss.; Historia Platinae de vitis Pontiff. Rom. ed. Onuphrius Panvinius, Colon. Agrippinae anno 1626, p. 385 ss.; Ciaconius, Vitae et res gestae Pontiff. Rom. et S. R. E. cardinalium ed. ab Aug. Oldoino, t. III, Rom. 1677, p. 741 ss.; Maynalbus, Annales eccles. ad a. 1550—1555; Balatius, Gesta Pont. Rom., t. IV, Venet. 35 1688, p. 161ss.; etc.

Litteratur: Chr. W. Fr. Walch, Entwurf einer vollst. Historie der röm. Käpste, 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 387 ff.; Archibald Bower, Unparth. Historie der Röm. Käpste, 10. Tl., 1. Abschn., ausgearbeitet von Kambach, Magdeburg und Leipzig 1779, S. 183 ff.; Buchholz, Geschichte der Regierung Ferdinand I., VI. Wien 1835, S. 451 ff.; Soldan, Gesch. 40 des Protestantismus in Frankreich, I. Leipz. 1855, S. 226 ff; Petrucelli della Gattina, Hist. diplom. des conclaves, t. II, Paris 1864, p. 23 ss.; Maurenbrecher, Karl V. u. die deutschen Protestanten 1545 – 1555, Düsseldorf 1865, S. 216 ff.; Reumont, Gesch. der Stadt Kom, III, 2, Berl. 1870, S. 503 ff.; Kanke. Englische Geschichte, vornehmlich im 17. Jahrhundert, 1. Bd, 3. Aussel, Leipz. 1870, S. 194 ff.; Kanke. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Refor= 45 mation, 5. Bd, 5. Aussel. Leipz. 1873, S. 79 ff.: Kanke, Die römischen Päpste, 1. Bd, 6. Aussel, Leipzig 1874, S. 177 ff.; Mannier, Etude historique sur le concile de Trente, Paris 1874, p. 586 ss.; Pastor, Die kirchlichen Keunionsbestrebungen während der Regierung Karl V., Freid. im Breisgau 1879, S. 418 ff.; M. Brosch, Gesch. des Kirchenstaats, 1. Bd, Gotha 1880, S. 189 ff.: De Leva, La guerra di Papa Giulio III contra Ottavio Farnese, in 50 Rivista stor. Ital. 1884, p. 632 sq.; ders., La elezione di Papa Giulio III, ibid. 1884, p. 22 sq.; ders., Storia doc di Carlo V etc. (5. Bd, 1890). Ausgerdem vgl. die bei dem Urt. Tridentiner Konzil angegebenen Quellen und Bearbeitungen.

Giovanni Maria del Monte war im Jahre 1487 in Kom als Sohn eines angessehenen Rechtsgelehrten geboren; daß er die geiftliche Laufbahn einschlug, die ihn rasch 55 von Staffel zu Staffel auf der hierarchischen Leiter hinaufsührte, war mit durch die hochsangesehene Stellung seines Onkels Antonio del Monte bedingt, des Erzbischofs von Sisponto und späteren Kardinalpresbyters vom Titel S. Praxedis. Den jüngeren del Monte erhob Julius II. auf den Erzstuhl von Siponto, als derselbe durch Kreierung des obensgenannten Antonio zum Kardinalpresbyter frei wurde. Als Clemens VII. mit dem kaisers 60 lichen Heere, das 1527 Kom gebrandschaft hatte, endlich ein Abkommen traf, war der Erzbischof von Siponto eine der Geißeln, die mit ihrer Person für die Erfüllung der päpftlichen Verpslichtungen hafteten. In Todesgesahr schwebte er, als die Landsknechte, erbittert, daß das vom Papste ausbedungene Lösegeld nicht ausbezahlt ward, Galgen auf

Campo bi Biori aufrichteten, um bie Beißeln bie Berfäumnis Clemens VII. bugen gu lassen. Paul III. freierte den Erzbischof, dem er bereits schwierige Aufgaben und Amter zugewiesen - eine Legation in Bologna, die Stellung eines Auditors der apostolischen Kammer, eine Gefandtschaft an Karl V. — im Jahre 1536 zum Kardinalpreschter; ihn 5 ernannte der Papst neben Cervini und Pole zu seinem Legaten auf dem 1545 eröffneten Monzil von Trident; als solcher hat er auf der Kirchenversammlung alle Plane des Kaisers zu durchkreuzen gesucht und sich den Haß Marls V in dem Maße zugezogen, daß dieser den Kardinal Monte in einer Anweisung an Mendoza für die nach dem am 10. November 1549 erfolgten Tode Paul III. bevorstehende Papstwahl aus der Zahl der Kandidaten 10 für den Studt Petri strich. Dennoch ging der vom Kaiser Ausgeschlossene durch ein Kom= promiß der farnesischen Partei mit der französischen am 7 Aebruar 1550 als Julius III. aus dem Monklave hervor. Sofort nach seiner Erhebung gab er dem Maiser deutlich zu verstehen, daß er seine Opposition gegen ihn aufgeben, sich ihm aufs engste anschließen wollte; hatte der Kardinal del Monte von der von Karl V geforderten Fortsetzung des 15 Monzils in Trient nichts wissen wollen — ber Papst Julius III. ließ dem Kaiser die Wiederaufnahme der Monzilsverhandlungen anbieten. Als auch das Kardinalkollegium sich mit diesem Plane einverstanden erklärt hatte, setzte der Bapft in einer Bulle vom 13. Nov. 1:550 die Wiedereröffnung der Mirchenversammlung auf den 1. Mai des folgenden Jahres fest. Dieses Eingehen auf die kaiserlichen Wünsche hatte eine sich immer erweiternde Ent= 20 fremdung Julius' III. von Heinrich II. von Frankreich zur Folge. Als letzterer ein Bündnis mit den Farnese gegen den Raiser einging, stellte sich der Bapft auf die Seite Mögen auch die Drohungen Julius' III., Heinrich II. die Königsfrone kraft seiner papstlichen Machtvollkommenheit zu nehmen, nur aus der Auswallung entsprungene Drobungen gewesen sein, sie bezeugen boch, wie fest sich der Bapft an den Maiser anschloß; 25 dem faiserlichen Gesandten konnte er mit aller Entschiedenheit erklären, es sei sein Wille, das nämliche Schiff mit Er. Majestät zu besteigen, und sich demselben Glücke anzubertrauen. Doch als der am 15. Januar 1552 zu Chambord geschlossene Vertrag zwischen dem Rönige von Frankreich und dem deutschen Fürstenbunde unter der Führung des treulosen Morit von Sachsen, Karl V zu einem gleichzeitigen Kampfe am Rhein, in Throl 30 und in Italien nötigte, als vollends der Rurfürst von Sachsen den Kaiser am 19. Mai 1552 zur Flucht aus Innsbruck zwang, da mußte sich auch Julius III. im April 1552 zu einem Abkommen bequemen, welches den Farnese ihre Besitzungen, die sie vom Papste zu Lehen hatten, garantierte, und dem Kriege mit Frankreich durch den Abschluß eines zweijährigen Waffenstillstandes ein vorläufiges Ziel sette; um dieselbe Zeit, am 15. April, 35 sprach der Papst die Ausbebung des Konzils aus, die ihm übrigens nicht sehr ungelegen tam, da die Reformfrage einer Entscheidung — infolge des kaiferlichen Übergewichts entgegensah, die Julius III. nichts weniger als genehm war. Der unglückliche Ausgang, den der im Waffenbündnis mit dem Kaiser geführte Krieg genommen, ließ Julius III. auf jedes entschiedene Eingreifen in die italienischen Wirren während der letzten Jahre 40 seines Pontisitats verzichten. Machte er auch noch einzelne Versuche, die Rirche auf dem Bege von Rommissionsberatungen der Kardinäle zu reformieren, das Resultat dieser Berhandlungen war doch kein erhebliches. Während des Pontifikats Julius' III. ereignete jutivitungen war den erhediciges. Wartend des Pontificus Jutius III. ereignete sich in England die Rückfehr der Kirche zur römischen Obedienz. Der Papst sandte den Mardinal Reginald Pole, eine trefsliche und für den ins Auge gefaßten Zweck sehr geeigs nete Persönlichseit, an den englischen Hof. Das Parlament war nur unter einer Bedingung bereit, den Papst anzuerkennen, in die sich dann auch Julius III. fügte: dem englischen Abel die durch Kauf und Schenkung in seinen Besitz übergegangenen Kirchenzüter auch für alle Zukunft zu belassen. Um diesen Preis thaten die englischen Lords dem Papste den Gefallen der Erneuerung der Ketzergesetze. Julius III. war keine thats fröstige geröfen Bestigen nechtigen Verter er sies sich eine kapste der Wille wir keine 50 fräftige, großen Zielen nachjagende Natur; er ließ sich eine herrliche Villa mit prächtigen Gärten erbauen, um hier ganz seinen Neigungen zu leben. Daß sein sittliches Leben vor und nach seiner Erhebung auf den Stuhl Betri feine strenge Beurteilung verträgt, steht durch die Aussagen vieler Zeitgenossen fest. Db er unnatürlichen Lastern, deren ihn nicht blog Bergerius bezichtigt, ergeben gewesen, läßt fich nicht mit Sicherheit feststellen. Sein 55 Berhältnis zu dem Jüngling Innocenz, einem Gaffenbuben aus Parma, den er mit Be-weisen seiner Gunft überhäufte, bald nach Antritt seines Pontifikats zum Kardinal trot des Einspruchs des heiligen Rollegiums erhob und den er ungeachtet feiner Sittenlosigkeit aus dem Kreise seiner Vertrauten auszuschließen nicht die feclische Kraft besaß, dieses Berhältnis hat den Anlaß zu den unsaubersten Gerüchten über die Lasterhaftigkeit des Papstes 50 gegeben. Dieser erklärte Liebling ist nicht der einzige Unwürdige, an den während dieses

Pontifikats kirchliche Würden und Güter verschenkt worden sind. Seine Verwandten stattete der Papst mit Bistümern aus, verlieh ihnen Ehrenämter in Rom, kreierte sie zu Kardinalnen. Julius III. starb am 23. März 1555, nachdem er noch kurz vorher den Kardinal Morone als seinen Legaten nach Deutschland gesandt, damit er auf dem Reichstage zu Augsburg dem Religionsfrieden eine Wendung gebe, die Deutschland nach dem Vorbilde senglands in den Schoß der römischen Kirche zurücksühre. Die Deutschland am nachhaltigten, aber auch am nachteiligsten beeinflussende Amtshandlung Julius' III. war die 1552 ausgesprochene Bestätigung des von Ignaz Lopola gegründeten Collegium germanicum in Rom; den Spott seiner Zeitgenossen, insbesondere des Vergerius, rief er hervor, als er das heilige Haus zu Loretto mit einem Privilegium ausstattete.

Julius Afrikauus Sextus, gest. nach 140. — Ausgaben: Gallandi T. II; Houth, Reliq. SS²T. II; Migne T. X, dazu Pitra, Anal. SS II, p. 291 f. IV p. 71. 337. — Litteratur: Tillemont, Mém. T. III p. 254 sq.; Du Pin, Nouv. Bibl. T. I, p. 115; Cave, Hist. litt. p. 68; Hadricius Horlen, Bibl. Gr. T. IV p. 240 sq.; Wöhler, Patrologie, S. 577 f.; Gelzer, Sextus 15 Julius Afrikanus und die byzantinische Chronographie, 2 Bde, Leipzig 1880—1898; Richardson, Bibliogr. Syn., S. 68 f.; Harnack, Altchristl. Litt. Geld. I S. 507 ff., II S. 70 ff. Die Arbeiten zur Chronographie siehe bei Gelzer, dazu Schürer in der Zus, Bd II, S. 319 ff; Spitta, Der Brie des J. A. an Aristides, Hall 1877. Ueber das Verhältnis zu Hippolyt siehe Mommsen, Chronograph v. 354, S. 595 und Frid, Chronica minora, p. XXXV qs. 20 Ju der draygagn Odryan. s. die Litteratur bei Nicolai, Griech. Litt. Gesch. II, S. 584 und Rutgers, Africani Odryan. s. die Litteratur bei Nicolai, Griech. Litt. Gesch. II, S. 584 und Rutgers, Africani Odryan. s. des Litteratur bei Nicolai, Griech. Litt. Gesch. II, S. 584 und Rutgers, Africani, Extr. des mss. relatifs à la géometrie pratique des Grecs., Paris 1858; Gemoll, Unters. über die Quellen, den Berf. und die Absassit, Geoponicorum codd. mss. Acta semin. philol. Erlang. 4 (1886) p. 261 sq.; Trieber, Kritische Beiträge zu Afritanus (Unfschen iber die Cuellen, der byzant. Litt. 2. Kuss., Geoponicorum codd. mss. Acta semin. philol. Erlang. 4 (1886) p. 261 sq.; Trieber, Kritische Beiträge zu Afritanus (Unfschen über die Keotoi s. die Krüger, Gesch. d. alttdrist. Litteratur Se. 288. (Weitere Litteratur über die Keotoi s. die Krüger, Gesch. d. alttdrist. Litteratur Se. 156, cf. Krumbacher, Gesch. der byzant. Litt. 2. Auss. Sein. D. – Nachrichten über 30 J. M. bei Origenes, Euseins (h. e. VI, 31, cf. I, 6, 2; I, 7), Hieronymus, Photius (cod. 34), Enidas u. s. w.

Lon dem Leben des. J. A. ist wenig bekannt und von seinen Werken wenig erphalten; dennoch läßt sich seststellen, daß er "ein Mann von nüchternem Berstand, selbstständigem Wissen und nicht unbedeutender Darstellungsgabe" gewesen ist; man darf noch 35 mehr sagen: er war einer der ausgezeichnetsten Gelehrten unter den Bätern. Sein Hauptswerk, die Chronographie, ist in den Werken der Ausschreiber, namentlich Eusebs, untergegangen; aber es läßt sich noch erkennen, daß es nicht nur die Wurzel der gesamten christlichen Chronographie gewesen ist, sondern auch vorzüglicher als alle Werke der Nachsfolger.

Aus Afrika (Libhen?) gebürtig und vielleicht ursprünglich Offizier, nahm er nach der osthoënischen Expedition des Severus (195) seinen Aufenthalt in Emmaus (= Nikopolis); ca. 215 ging er nach Alexandrien, um bei Heraklas zu studieren. Nach Emmaus zurückgekehrt, ging er im Auftrag seiner Mitbürger nach Kom in Angelegenheiten seiner Heimatstadt (z. Z. des Elagabal oder Alexander). Im 4. Jahr Elagabals veröffentlichte er seine 45 Chronographie, unter Alexander, dem sie gewidmet sind, seine Kestol. Der Brief an Origenes, der uns erhalten ist, ist von A. in hohem Alter versätz: er nennt den Origenes in ihm "Sohn" Ob er je Kleriker gewesen ist, darüber läßt sich (trotz der Behauptung später Zeugen) zweiseln. Nicht nur zu dem Kaiser Alexander, sondern noch mehr zu dem Königshause von Edessa (Albgar VIII) stand er in freundlichen Beziehungen. Gestorben mag 50 er bald nach 240 sein; sein Geburtsjahr wird um d. J. 160 liegen. Er ist einer der wenigen alten griechischen Bäter, der, wie Origenes, Beziehungen zu Kom gehabt hat, und das ist seiner Chronographie zu gut gekommen.

In diesem Werk (5 BB) hat sich die apologetischen Zwecken dienende Untersuchung der Daten der Weltgeschichte zur wissenschaftlichen entwickelt, ohne sich von der ursprüngs blichen Absicht zu entsernen. In fünf Büchern (vom dritten an synchronistisch) ist der ganze Stoff mit guter Kenntnis der profanen und jüdischen (Justus von Tiberias) Borarbeiten behandelt. Daß in dem fünsten Buch die Bischofslisten für Rom, Alexandrien und Antiochien gegeben waren und Eusebius dieselben von dort entnommen hat, habe ich in meiner Chronologie gezeigt. Die Fragmente des Werks werden demnächst von Gelzer 60 herausgegeben werden; die Routhsche Sammlung ist unvollständig. Gelzer hat gezeigt,

 $40^{*}$ 

daß die spätere byzantinische Chronographie nicht nur durch Vermittelung des Eusebius, sondern auch direkt auf A. fußt. Leider ist das Verhältnis zu Hippolyt noch nicht klar

gestellt.

Über die Kestol j Hagádoğa (14?24? Bücher) sind wir z. Z. noch schlechter untersticktet als über die Chronographie; Mitteilungen über das, was erhalten ist, zu machen, ist ohne rechten Wert, da die Untersuchungen noch in den Anfängen stecken. (Eine Nebersicht hat Preuschen in meiner altchristl. Litt. Gesch. I, S. 503 st. gegeben.) Das Wert scheint eine Art von Encyklopädie der realistischen Wissenschaften, der angewandten Mathematif und der Technik gewesen zu sein, z. T. angefüllt mit kuriösen, läppischen, mirakulösen und anstößigen Dingen (weßhalb A. als Versasser in Zweisel gezogen ist). Veröffentlicht sind bisher Abschnitte zum Landbau, zur Meßkunde, zur Taktik, zur Medizin und Veterinärs Medizin, zur Gebeinmittelkunde u. s. w.

Die beiden Briefe – an Aristides über die Genealogien Jesu (nur fragmentarisch erhalten) und an Origenes über die Susannageschichte — sind Kleinodien kritischer historischer 15 Arbeit, obwohl A. nur im zweiten Brief eine richtige These vertritt. Aus dem ersten Brief ergiebt sich u. a., daß Afrikanus (wie Hogesipp) noch Nachforschungen über die leib- lichen Verwandten Jesu angestellt hat. Die Antwort des Origenes auf den zweiten Brief

fticht unvorteilhaft von diesem ab.

Giniges spricht dafür, daß A. das Apologeticum Tertullians ins Griechische übersett 20 bat (s. Texte und Unters. VIII, 1). Was ihm sonst beigelegt worden ist, ist alles unssicher bezw. unglaubwürdig (s. meine Altchristl. Litt.-Gesch. I, S. 513). A. Harnack.

Julius Echter, Bischof, gest. 1617, und die Gegenreformation in Würzburg.— Buchinger, Julius Echter von Mespelbrunn; Wegele, Geschichte der Universität Würzburg; ders in d. AbB; Lossen, Die angeblichen prot. Neigungen des Bischofs Julius Echter von Würzburg; ders in d. AbB; Lossen, Die angeblichen prot. Neigungen des Bischofs Julius Echter von Würzburg; der in d. AbB; Lossen, Die angeblichen Weschichte im In der Gegenresormation I, S. 624 ff.; Dür bei Weber und Welte; Goeb, Beiträge zur Geschichte Herzog Albrechts V. und des Landsberger Bundes. — Die zuverlässigsten Nachrichten über Julius Echters kirchliche Haltung geben, so lange seine eigenen Korrespondenzen noch unveröffentlicht und unbenutzt sind, die vom Preuß. hist. Institut in Rom und von der Görresgesellschaft herausgegebenen Nuntiaturberichte: 30 Hansen, Der Kampf um Köln, 1576 - 1584; ders, Der Keichstag zu Regensburg 1576, der Pacificationstag zu Köln 1579, der Reichstag zu Augsdurg 1582; Schellhaß, Die süddeutsche Runtiatur des Grasen Portia 1573.74; Schwarz, Die Nuntiaturkorrespondenz Kaspar Groppers 1573—1576; Ehses, Die Kölner Kuntiatur 1587—1590. — Kleinere Beiträge zur Geschichte Julius Echters sinden sich im Archiv d. hist. B. für Unterfranken, bes. in Bd 41. Bgl. v. 35 Bd II S. 375 den Artikel Balthasar von Dernbach und die Gegenresormation in Fulda.

Bielfache Beziehungen haben von Anfang an zwischen der Reformation und dem Bistum Würzburg bestanden; der neue Samen fiel auch hier auf fruchtbaren Boden — Ulrich von Hutten, Karlstadt liefern den Beweis dafür; aber eine allgemeine Ausbreitung der Reformation gelang infolge der ablehnenden Haltung der Obrigkeit doch nicht. Erst 40 seit 1510, nach dem Tode des ihnen wenig gunstigen Bischofs Konrad II., ist für die Anhänger der neuen Lehren eine gute Zeit angebrochen; sowohl Bischof Konrad IV von Bibra (1540—1544) wie noch mehr Bischof Melchior Zobel (1544—1558) ließen den protestantischen Anschauungen freie Bahn. Bürgertum und Adel lösten sich zum größten Teile von der alten Kirche los und besetzten die von ihnen abhängigen Pfarreien mit 45 lutherischen Predigern; die Institutionen der katholischen Kirche verfielen, vor allem die Rlöster, und die Weltgeistlichkeit verwahrloste und glitt mit vielen ihrer Glieder sachte in bas neue Fahrwasser hinein. Einzelne Städte, wie Karlstadt und Münnerstadt, waren sast ganz lutherisch; andere, wie die Hauptstadt Würzburg, zählten in der Bürgerschaft und im Rate mehr Protestanten als Katholiken. Bischof Friedrich von Wirsberg (1558—1573) 50 hat, obwohl von ganz andern Anschauungen erfüllt, diesen Verhaltnissen fast ohnmächtig gegenüber geftanden. Er war, wie sein Hofmeister 1562 von ihm sagte, in der Religion "etwas heftig," aber er war weder willensstart genug, gegen die Abtrunnigen mit Ernft cinzuschreiten, noch hätte er die rechte Möglichkeit dazu gehabt: das Stift befand sich nach den Leiden des Markgrafenkriegs (1553 54) und nach dem Grumbachschen Überfall (1563) 55 in einem hilflosen verschuldeten Stande — Friedrich selber war kein guter Verwalter und die Kräfte der katholischen Reaktion begannen ja überhaupt sich eben erft zu sammeln, geistig und politisch. Immerhin hat Bischof Friedrich gethan, was sich einstweilen thun ließ: er schloß sich politisch so eng wie möglich an Baiern an — von seinem Kanzler Bellu konnte man zweifeln, ob er in baierischen ober in würzburgischen Diensten stand, 50 fo vielfach hat ihn Herzog Albrecht bei den Verbandlungen zur Erweiterung des Lands-

berger Bundes, dem auch der Bischof mit Eifer angehörte, verwendet — und Friedrich hat ferner in richtiger Erkenntnis des Hauptübels die ersten Grundlagen zur Erneuerung ber Geistlichkeit geschaffen. Er hat schon sehr früh, 1559, an eine Berufung der Jesuiten gedacht, 1561 eine höhere Schule zu gründen versucht, die freilich nach zwei Sahren schon wieder einging, und 1567 verwirklichte er trot des Widerstands seines Domkapitels die 5 Gründung eines Jesuitenkollegs in Würzburg mit zugehörigem Ghmnasium und einem Konvikt für unbemittelte Zöglinge. Das war die wichtigste Saat für die Zukunft. Auch daß Friedrich solche Männer, wie es sein Kanzler Hellu war mit seiner Rührigkeit im Interesse der katholischen Sache, mit seinen Verbindungen in München, Trier und Brüssel, um sich hatte, zeigt, was er gern gewollt hätte. Er ließ 1569 die Dekrete des Konzils 10 von Trient im Bistum veröffentlichen, er stellte eine Bisitation der Klöster an, er befahl strenge Beaufsichtigung des Bücherverkaufs — aber schließlich blieb gegenüber allem Widerstand, den er nicht zu überwinden vermochte, dem entmutigten Manne nur das Gebet, daß ihm ein stärkerer Nachfolger gegeben werden möchte. Noch auf seinem letzten Krankenlager regten sich seine heißen Herzenswünsche: er wolle die ganze Diöcese von 15 Ketzern säubern, unwürdige Priester nicht mehr dulden, nur katholische Käte und Beamte verwenden, die Trienter Dekrete durchführen, für das Schulwesen noch besser sorgen, damit niemand außer Landes zu gehen und sich ketzerischer Ansteckung auszusetzen brauche.

Als er am 12. Ottober 1573 starb, war das Stift noch immer im übelsten Zustand; weber die weltlichen noch die geistlichen Angelegenheiten waren von Friedrich vorwärts 20 gebracht worden. Selbst das Jesuitenkolleg entfaltete damals noch nicht die gewünschte Wirkung: die Abneigung gegen das selbstständige und selbstbewußte Auftreten der Jesuiten war nicht nur beim Domfapitel und bei der Bevolferung, sondern sogar beim Bischof und seinen Räten zu groß, als daß ein planvolles Zusammenwirken aller reformfreundlichen Kräfte schon hätte stattfinden können. Die Frage, wem das Stift in Zukunft gehören 25 werde, dem Brotestantismus oder der fatholischen Kirche, hing in hohem Mage von der Berfönlickeit des neu zu wählenden Bischofs ab — das wußte man in München und in Rom und suchte deshalb, seit man von Friedrichs gefährlicher Krankheit erfahren hatte, eine gute Neuwahl vorzubereiten. Aber noch ehe eine Einwirfung von Rom her erfolgen konnte, wurde am 1. Dezember 1573 — vielleicht allerdings mit Zuthun eines anwesenden 30 baierischen Gesandten — einstimmig der jugendliche Domdechant Julius Echter von Mespels brunn zum Bischof gewählt. Es hat fich, wie wir aus Julius' eigenem Munde wiffen, anfangs ein Widerspruch gegen seine Wahl geregt, aber sie erfolgte bann boch einstimmig,

obwohl er unzweifelhaft der Kandidat der strengen Richtung gewesen ist.

Julius Echter, aus altem fränkischen, in mainzischen Diensten stehendem Geschlechte, 35 war am 18. März 1545 auf dem Schlosse Mespelbrunn im Spessart geboren, als zweiter Sohn des mainzischen Rates Peter Echter. Bater und Mutter waren dem alten Glauben zähe treu geblieben; so geschah auch die Erziehung der Kinder im Geiste der katholischen Kirche. Kanonikate, die Julius 1554 in Würzburg, 1559 in Mainz erhielt, haben wohl bie Mittel zu einer ungewöhnlich ausgedehnten Ausbildung gewährt: er hat von 1560—1569 40 in Mainz, Löwen, Douai, Paris, Ungers, Pavia und Rom studiert — an lauter Pläten, wo die alte Kirche herrschend geblieben war. Als Lizentiat der Rechte und mit einer Bildung, die später oft an ihm gerühmt wurde, ist Julius 1569 nach Würzburg gekommen und als aktives Mitglied ins Domkapitel aufgenommen worden. Sowohl seine Begabung wie die Geringwertigkeit der andern Kapitulare zeigte sich, als er — der jüngste im 45 Kapitel — schon im Frühjahr 1570 zum Domschanken, im August desselben Jahres zum Dombechanten — dem wichtigsten Amte des Kapitels — und dann mit 28 Jahren zum Bischof gewählt wurde. Er war noch nicht einmal Priester; auf seine Bitte hin war er 1571 zwar nicht förmlich, aber doch stillschweigend davon dispensiert worden.

Leicht war die Aufgabe nicht, die ihm jetzt noch vor dem Mannesalter zufiel: ein 50 verschuldetes, schlecht verwaltetes Stift mit einer zur größeren Hälfte protestantisch gesinnten Bevölkerung, einer unbrauchbaren, weil ungebildeten und unsittlich lebenden Geist= lichkeit, mit einem zwar nicht protestantischen, aber doch alle kirchlichen Verpflichtungen vernachlässigigenden und um des erwünschteren weltlichen Lebens willen jeder Reform abgeneigten Domkapitel war das Erbteil, das der Neuerwählte antrat. Hatte er ein festes 55 Programm, den Mißständen abzuhelsen, war er mit Recht eine Hoffnung der strengeren Partei, war das anfängliche Zögern, das an ihm bemerkt wurde, nur die kluge Bor-

bereitung auf den entscheidenden Schlag?

Die Frage nach der kirchlichen Stellung Julius Echters ist, nachdem sie eine Zeit lang umstritten war, jetzt unzweifelhaft so zu beantworten, daß er niemals protestantische 60

Neigungen gehabt hat, sondern daß er stets der katholischen Rirche mit Eifer anhing. Das wenige, was man als Spuren protestantischer Sympathien deuten zu können glaubte, hat einer strengeren Prüfung nicht stand gehalten; dagegen haben sich die Zeugnisse vermehrt, daß Julius schon im ersten Jahrzehnt seiner Regierung die Erwartungen der kirchlichen 5 Reformpartei mit Recht auf sich lenkte, wenn er ihnen auch noch nicht in dem Mage wie später entiprach. Schon vor seiner Wahl galt er dem Nuntius Gropper als der einzige geeignete Kandidat; alle Schilderungen, die nach seiner Wahl von ihm gemacht worden sind, stimmen darin überein, daß er ein aufrichtiger Katholik sei, von dem man das beste hoffen durfe. So tam es, daß man in Rom seine Wahl mit hoher Befriedigung aufnahm — die bei-10 nabe für alle deutschen Bistumer befürchtete Wefahr der Säkularisierung galt im Augenblick für Würzburg als beseitigt. Urteilten doch selbst die strengsten und maßgebendsten der Kritiser günstig über Julius: der Rektor des Würzburger Jesuitenkolleges konnte ihn im Herbst 1572 empfehlen; aus dem Sommer 1575 liegen zwei andere Zeugnisse von Würzburger Jesuiten vor, die seinen Eifer für Wiederherstellung des morschen Kirchen-15 wesens, für Heranbildung besserer Geistlichen rühmen — hatte er sich doch auch vor seiner Priefterweihe und Konfefration zum Bischof (Pfingsten 1575) durch geistliche Exerzitien bei ben Jesuiten vorbereitet und dann neben einem Franziskaner auch einen Jesuiten zum Beichtvater angenommen. Alle aus den folgenden Jahren stammenden Urteile über Julius bestätigen immer wieder das gleiche: daß cs ihm ernst war mit seiner katholischen Gesinnung 20 und daß er sie gern bethätigen wollte. Während man ihn deshalb auf katholischer Seite überaus hoch schätte, spricht das Urteil protestantischer Kreise aus den Worten des Kurfürsten von der Pfalz von 1576: Julius sei ein großer Jesuiter und mit diesem Teufels= geschmeiß ganz und gar umgeben.

Auch seine Thätigkeit in der Reichspolitik bestätigt, was man katholischerseits von 25 ihm dachte; er hat sich eng an die katholischen Stände des Reichs angeschlossen und mit ihnen die gemeinsamen Interessen vertreten: so auf dem Regensburger Reichstag von 1576 gegenüber der Freistellung und der Deklaration K. Ferdinands, so auf dem Augsburger Reichstag von 1582 im Magdeburger Seffionsstreit und in allen die Religion berührenden Fragen. Aufs engste hat sich Julius vor allem an Baiern angelehnt; die 30 Politik seines Borgangers fortsetzend hat er dem Landsberger Bunde bis zu deffen Ausgang (1598) als das eifrigste Mitalied neben Baiern angehört und die Aufrechterhaltung und Erweiterung des Bundes immer wieder befürwortet, — nur mit Bedauern hat er schließlich der Auflösung zugestimmt. Baierns Politik hat er im Kölnischen Kriege vom ersten Moment an unterkützt; seine frühere Freundschaft mit Kurfürst Gebhard hat ihn 35 nicht daran gehindert, und es war ein vollständiger Frrtum, wenn einzelne Protestanten sich damals Hoffnung auf ihn machten, — es war lediglich die Migdeutung einer Berstimmung, die ihn 1582 in Augsburg im Augenblick allerdings ergriffen hatte, als ihm Madruzzo im Auftrag der Kurie des fuldischen Handels halber heftig zusetzte, obwohl man ihm gerade damals auf dem Reichstag wegen seiner energischen Haltung gegenüber den Protestanten besonders dankbar hätte sein müssen. Mit dieser fuldischen Angelegenheit hängt alles zusammen, was Anlaß zu der Bermutung geheimer protestantischer Neigungen gegeben hat, mit ihr auch der einzige offenbare Makel, der auf seinen Charakter fällt — denn um

einen Fehler nicht einzugestehen, hat er die Wahrheit in vielfacher Weise gebeugt.

Der Grund, warum Julius 1576 auf bas Anerbieten ber fulbischen Stände, bei ber 45 Absetzung des Abtes Balthasar von Dernbach mitzuwirken und sein Nachfolger zu werden, einging, war sicherlich kein religiöser: antikatholische Absichten, wie Ritterschaft und Städte der Reichsabtei Fulda sie hegten, hat Julius niemals gehabt; im katholischen Interesse aber, wie er später vorgab, konnte er doch unmöglich handeln, wenn er bei der Verdrängung des firchlich eifrigen und keineswegs schwächlichen Abtes mitwirkte. Der treibende Grund 50 war boch vielmehr nur der, daß Julius der fich häufig wiederholenden Streitigkeiten zwischen scinem Bistum und der ihm zwar unterstellten, aber dennoch als reichsunmittelbar selbst= ständigen Abtei ein für allemal ein Ende machen wollte, indem er diese scheinbar so günstige Möglichkeit einer Einverleibung ergriff: ein jugendlich vorschneller Ehrgeiz hat ihn babei angereizt. Er hat im Juni 1576 in hammelburg perfonlich mitgeholfen, ben ge-55 fangenen Abt zur Abdankung zu zwingen; er hat die Administration angetreten und nach allen Seiten hin verfündet, bag ber Abt freiwillig jurudgetreten fei. Der wahre Sach verhalt blieb nicht lange verborgen, und als Balthafar sich beschwerdeführend an Raiser und Papst wandte, ist die Entrustung über Julius in den katholischen Reihen eine allgemeine geworden. Der Maiser hat die Hammelburger Abmachungen für nichtig erklärt 60 und seit 1577 die Abtei in Sequestration genommen, bis der Streit vor dem Reichs kammergericht entschieden sei. Daß ein Rechtsversahren eingeleitet wurde anstatt der unmittelbaren Wiedereinsetzung des Abtes, darin lag noch immer ein Erfolg des Bischofs — er dankte es wohl der Gunst, die ihm Rudolf II. widmete. Bis zum Jahre 1602 hat sich das gerichtliche Versahren hingezogen: da erst erhielt der Abt sein volles Recht zurück.

Auch die Kurie hat sich natürlich vom ersten Augenblick an bei diesem Handel schroff bgegen Julius gestellt; man ließ sich durch den von Julius nach Rom geschickten Gesandten nicht überzeugen, daß nur auf diese Weise die Abtei vor dem Protestantismus habe gerettet werden können. Mahnungen und Drohungen sind in den nächsten Jahren unausgesetzt von Rom aus an Julius gerichtet worden, damit er das Geschehene selber rück-

gängig mache.

Julius blieb jedoch hartnäckig dabei, daß er für sein gutes Recht und für seine Ehre einzutreten habe: der Abt habe ihn freiwillig zum Nachfolger haben wollen und alle späteren Ausstreuungen seien beleidigende Berdrehungen der Wahrheit! Im Laufe der Jahre hat Julius seine Meinung in verschiedener Weise ausgesprochen: 1577 und 1579 sagte er papstlichen Nuntien, der Abt habe ihn selber gerufen und ihn mit Hinweis auf die 15 gefahrdrohende Lage der Abtei um Übernahme der Abministration gebeten, und um den Freund aus Verlegenheit zu befreien, habe er schließlich zugestimmt; 1589 dagegen schrieb er nach Rom, er sei vom Abte hintergangen worden, indem dieser ihm nur die Entwirrung einer verwickelten Sache habe zuschieben wollen. Unwahr ist beides! Man war in Rom erbittert über Julius: seine Hartnäckigkeit übersteige alle erlaubten Grenzen und verletze 20 die dem hl. Stuhle schuldige Ehrerbietung, schrieb der Kardinal Como 1579 an den deutschen Runtius Castagna, und Madruzzo erhielt 1582 in seiner Instruktion den Auftrag, den Bischof auf seine wahre Ehre, auf die Nächstenliebe und auf den Gehorsam gegen den Stellvertreter Christi hinzuweisen. Mit den Auseinandersetzungen zwischen Madruzzo und Julius in Augsburg (Sommer 1582) hängt das Gerücht zusammen, das kurz nachher 25 über die Absichten des Bischofs entstand und das man in den Kreisen des wetterauischen Adels, am Hofe des Kurfürsten Gebhard von Köln und des protestantischen Erzbischofs von Bremen hoffend aufnahm: als Madruzzo ihm einmal allzudeutlich die Wahrheit gesagt und die Zustimmung des Papstes zur Behauptung der Abtei als ganzlich ausgeschlossen bezeichnet hatte, war Julius darüber so aus der Fassung, daß er erregte Außerungen ge= 30 than haben mag — Bedeutung für seine fernere Haltung hatten sie freilich nicht. Auch die Drohungen Roms verwirklichten sich nicht; man hielt mit der Strenge, die man gerne gebraucht hätte, dennoch zurud: des Bischofs Gefinnung, sein Gifer für die katholische Sache war im übrigen zu wertvoll, als daß man ihn ganz vor den Ropf stoßen wollte. So ließ man schließlich dem Rechtsverfahren, dem sich Rulius allein unterwerfen wollte, 35 seinen Lauf.

Es sollte der Nachweis erbracht werden, daß von protestantischen Neigungen bei Julius mit Necht nicht gesprochen werden kann. Wenn trotzem ein Jahrzehnt lang von einer wirklichen Gegenreformation in Würzburg noch nichts zu fpuren war, so lag es einmal daran, daß die Hilfskräfte für ein solches Unternehmen noch fehlten — die von den Jesuiten 40 geleiteten Schulen sollten sie erst heranbilden — vor allem aber, daß Julius selber seine Gefinnung noch nicht in energische That umzuseten wagte. Es hat sich in ihm in diesem ersten Jahrzehnt eine innere Entwicklung vollzogen: eine Reihe von sehr verschiedenartigen Gründen haben zusammenwirkend ihn erst zum wahren Kämpfer für die Gegenreformation gemacht. Sein ganges Wesen mußte sich offenbar durch Erfahrungen erst festigen — an= 45 fangs ift trot seiner gutfirchlichen Gesinnung weder eine klare Einsicht in die kirchliche Lage und die sich gegenüberstehenden Kräfte noch ein allzu großer Mut zum Handeln zu spüren. Er scheute z. B., obwohl man ihn von Rom aus mehrfach dazu ermahnte (1575, 1577), die Abhaltung einer Diöcesanspnode: er meinte, nur ein gemeinsames Borgehen aller Bischöfe seiner Brovinz könne etwas nügen, der einzelne würde sich bei solchem Borgehen den tödlichen 50 Haß der protestantischen Fürsten zuziehen. Einschreiten gegen die verdächtigen oder offenbar keterischen Geistlichen des Stifts schien ihm unmöglich: ganze Gegenden würden dadurch von Geistlichen entblößt werden, da ein Ersat zunächst nicht vorhanden sei. Auch wagte er nicht, von allen Beamten des Herzogtums, wie der Nuntius Portia 1577 mahnte, den Eid auf das katholische Glaubensbekenntnis zu fordern: das gehe besonders aus Rücksicht 55 auf die adeligen Familien nicht, von denen keine mehr rein katholisch sei und denen doch gewisse Amter nicht vorenthalten werden könnten. In seiner nächsten Umgebung blieben noch so eifrige Protestanten wie Georg Ludwig von Seinsheim. Rücksichten auf den Abel und auf die 1573 beschworene Wahlkapitulation hielten Julius auch dem Kapitel gegenüber zurück. Noch 1582 überschätzte er den bei größeren Reformen zu erwartenden Widerstand 60

fo fehr, daß er sich bei Madruzzo, dem er über die Mängel in 300 seiner Pfarreien berichtete, ein papftliches Brebe ausbat, bas ihn felber wegen bes ichlimmen Zustands feiner Diöcese tabeln, ihm eine Bisitation und Prüfung aller anzustellenden Geistlichen auferlegen follte; ein zweites ähnliches Breve bat er an das Kapitel zu richten — er wollte gegenüber Kapitel, 5 Klöstern und Ritterschaft dadurch gedeckt sein, weil man ihm sonst "Neuerungen" vorwerfen Die Kurie hat diese Breven ganz nach dem Vorschlage des Bischofs ausgestellt. Man sieht, wie ängstlich Julius noch 1582 war! Bis zu gewissem Grade hat wohl auch die fuldische Angelegenheit hemmend gewirkt: die Würzburger Jesuiten meinten 1577, wenn Julius nur erst aus diesem Handel heraus ware, so würde er vielleicht Dinge für viellung mit Fulda hat die Gedanken des Bischofs jahrelang so stark beschäftigt, daß er für ein anderes großes Unternehmen nicht frei genug war; sie ist aber anderesits wohl auch einer der Antriebe gewesen, die Julius 1585 zum Exekutor der Gegenreformation werden ließen: er konnte, so hartnäckig er sich auch weigerte, sein Unrecht einzugesteben, 15 sich doch nicht verbehlen, daß er sich bei den streng Gesinnten und vor allem in Rom ichiver geschäbigt habe, und er mag beshalb einen deutlichen Beweis seiner guten Absichten für erwünscht angesehen haben. Dazu kommen nun freilich noch andere, vielleicht ebenso wichtige Erfahrungen: die Schwäche der protestantischen Fürsten war auf den beiden Reichstagen von 1576 und 1582 und vor allem bei dem migglückten Versuche Kurfürst Gebhards 20 von Köln so klar hervorgetreten, daß Julius wohl keine Sorge mehr vor ihrer Einmischung empfand. Auch das ift nicht zu unterschätzen, daß seit dem Regierungsantritt Gregors XIII. (1573) von seinen Nuntien eine unermübliche Arbeit der Ermahnung und Anspornung verrichtet worden ist, die den Kleinmütigen Mut machte, auf die erprobten Wege hintvies und das Gefühl des festen Rückhalts an der vorhandenen katholischen Partei 25 stärfte.

So find es gleichmäßig politische Erfahrungen, Anmahnungen von außen, die Lehre eines Mißerfolges und das Reifen feiner Berfönlichkeit zur vollen Entfaltung, die Julius erft mit der Zeit an die entscheidende Aufgabe seines Lebens herantreten lassen. Freilich war in den Jahren vorher doch mancherlei schon geschehen: 1574 war die Benediktinerabtei 30 Banz reformirt worden, 1575 mußten alle Konkubinen, selbst die der Kanoniker, die Stadt Lürzburg verlassen, 1577 wurden 14 Prädikanten aus dem Stifte verjagt, obwohl Julius dabei Sorge vor dem Adel hatte; 1.581 war ein Vorstoß der Ritterschaft, bei dem es sich neben der Klage über landesherrliche Übergriffe in abelige Rechte auch um firchliche Beschwerden handelte, erfolgreich abgewiesen worden: die Nitterschaft klagte über Berletung 35 des Religionsfriedens, verlangte Wiedereinsetung der vertriebenen Prediger, Abschaffung der Besuiten, Gestattung der Che für alle Landgeistlichen; aber Julius lehnte diese Einmischung in die Religionsangelegenheiten, schroff ab und die Ritterschaft magte keinen weiteren Widerspruch — zugleich ein Zeichen, wie wenig Julius auf die Stände des Hochstifts Rücksicht zu nehmen gewillt war! Berhandlungen über eine Resorm der Geistlichkeit sind schon 40 seit 1582 mit dem Kapitel gepflogen worden, aber an dessen Widerstand gescheitert: jede Reform, meinte das Kapitel, werbe die Geiftlichen nur dem Brotestantismus vollends in die Arme treiben. Das Wichtigste aber war, was Julius bis gegen Mitte der achtziger Jahre auf dem Gebiete des Unterrichtswesens geschaffen hatte. Es schwebte ihm von Unfang an die Wiederrichtung der Universität, die einstmals zu Würzdurg bestanden hatte, vor; aber der Auft, der seine Zustimmung dazu geben sollte, wollte 1575 trot prinzipieller Genehmigung nicht viel davon wissen: erst müsse Fesuitenkolleg und Gymnasium und Priesterseminar vollständig fest stehen und ausgebaut werden. Auch das Domkapitel war gegen den Plan, weil es die Jesuiten nicht als Lehrer und Leiter an der Universität haben wollte. Nachdem Julius den päpstlichen Wünschen nachgekommen war, und seit 1578 to das Priesterseminar neu organisiert hatte, hat er die Berwirklichung seines Lieblingsplanes 1581 fest ins Auge gefaßt und dem Kapitel zum Trope — er ignorierte es ganz — am 2. Januar 1582 die neue Universität mit einer theologischen und philosophischen Fakultät croffnet; das theologische Seminar wurde jett mit der Universität vereinigt. Bis alle Kakultäten eingerichtet und ein eigenes Universitätsgebäude errichtet war, sind noch bei-56 nahe 8 Jahre vergangen; die Vorlefungen sind inzwischen im Kolleg ber Jesuiten, benen ber stärkste Einfluß auf die Universität zufiel, gehalten worden. Das Domkapitel fügte sich seit 1585. Eine Musteranstalt der Gegenresormation war bier errichtet worden; fatholisch mußte alles sein: Lehrer, Schüler und Wiffenschaft. An Studentenzahl rasch aufblühend hat sie dem Bistum vor allem Die Geiftlichen und Beamten geliefert, Die man 60 zum Erfan einer glaubensschwachen Generation brauchte.

Mit dieser Generation ein für allemal aufzuräumen, ist der Zweck des Vorgehens, das Julius 1584 begann und das der energischste Ausdruck der Gegenreformation im Hochstift Würzburg wurde. Der Erlaß einer neuen Kirchenordnung (1584 lateinisch, 1589 in etwas veränderter Form deutsch gedruckt) hat der Geistlichkeit zuerst ihre Pflichten im Geiste des Tridentiner Konzils eindringlich vorgehalten und die firchliche Organisation wieder 5 straffer angezogen. Dann wurden alle lutherischen Brediger aus dem Lande entfernt an 170 follen es gewesen sein — und auch die übrigen den kirchlichen Borschriften nicht entsprechenden Geistlichen ihrer Umter beraubt und durch zuverläffigere Elemente erset. Die protestantischen Beamten wurden entlassen; des Bischofs nächste Umgebung bekam jetzt den streng katholischen Charakter, wie ihn die Hofordnung von 1614 später in Worten 10 wiedergegeben hat — protestantische Gesinnung machte jest auch den Adel unbrauchbar zum Hof- oder Staatsdienst. Eine Bisitation der gesamten Diöcese richtete sich gegen alle protestantischen Glieder der Bevölkerung: Julius hat sie selber zum größten Teile ausgeführt und begleitet von einigen Jesuiten die eigene Autorität zur Bekehrung der Absgefallenen eingesetzt. Mit den kleineren Städten wurde begonnen (1585) und mit der 15 Hauptstadt (1587) das Werk beschlossen. Überall machten gütliche Aufforderungen den Anfang, dann folgten Belehrung, Zwang zum Besuch der Messe und Androhung von Strafen; 1587 mußte auswandern, wer sich nicht fügen wollte. Zureden und drohen hatte natürlich viel Erfolg: im Laufe von 3 Jahren sind etwa 100 000 bekehrt worden. Aber ein paar hundert sind doch ihrer Überzeugung treu geblieben und haben die Aus- 20 wanderung vorgezogen, obwohl sie dabei auch noch ein Drittel ihres Vermögens dem Bischof hinterlassen mußten! Es wurde gesorgt, daß alle Magistrate in den Städten, alle Lehrer an den Schulen hinfort katholisch waren, daß überall der Kirchenbesuch der Unter= thanen genau überwacht wurde.

Julius hat den Sturm der Entrüftung, den er durch sein Vorgehen auf protestantischer 25 Seite hervorries, ruhig hingenommen. Flugschriften erschienen gegen ihn; die fränkische Kitterschaft protestierte, aber ohne ernste Nachhaltigkeit; die Kurfürsten von Sachsen, Pfalz und Brandenburg, der Landgraf von Hesper, die Markgrafen von Brandenburg und von Baden, der Fürst von Anhalt haben ihm schriftlich oder sogar durch Gesandte Vorhalte gemacht, einige haben sich auch mit ihren Beschwerden über Verletzung des Keligionsfriedens 30 an den Kaiser gewandt — Julius blieb dabei, daß er nur thue, was ihm der Keligionsfriedens erleube. Er hat damals die Bedeutung dieser protestantischen Ermahnungen nicht mehr überschätzt; er dachte wohl das gleiche, was er 1589 dem Kaiser im Straßburger Handel riet: er möge nur thatkräftig mit Poenalmandaten und Sequestration vorgehen, die protestantischen Fürsten würden deshalb nicht zu den Wassen greisen. Auch fühlte er 35 stark genug den Kückhalt, den er besaß: Herzog Wilhelm von Baiern sowohl wie der Papst haben ihm Hilfe zugesagt, wenn er der Keligion halber angegriffen werden sollte;

des Kaisers Gunst war ihm sicher. Mit der Unterdrickung des

Mit der Unterdrückung des Protestantismus ging Hand in Hand die Reform des alten Kirchenwesens. Die neue Kirchenordnung gab neben dem, was das persönliche Leben 40 der Geistlichen betraf, Borschriften über den Gottesdienst, über den Besitz der Kirchen, über die Einhaltung der Konzilsbeschlüsse; dazu kamen neue verbesserte Ausgaben der gottesdienstlichen Bücher, der Breviarien, Gradualien, Antiphonare, Psalterien und Missalen — Julius selber schrieb dazu einschärfende Borreden. Daß der Buchhandel nur einwandfreie Bücher vertreibe, wurde kontrolliert. Die Klöster spürten ebenfalls die energisch bessernde 45 Hand des Landesherren: das Vermögen der unwiederbringlich verfallenen wurde bessern Zwecken (Universität, Hospital) zugewandt, die lebensfähigen dagegen wieder hergestellt, mit Visitationen scharf überwacht und tüchtige weltliche Verwalter eingesetzt. Selbst an das Kapitel wagte sich Julius, wenn auch ohne Schrossheit, mit Reformen heran: die Residenzpslicht wurde eingeschärft, die Aufnahmebedingungen strenger gemacht und der Einfluß 50 des Bischoss auf die Besetzung erledigter Stellen erweitert.

Was das äußerlich auffallendste Kennzeichen des nachtridentinischen Katholizismus wurde, fand auch durch Julius jetzt die eifrigste Pflege: Prozessionen und Marienandachten, Erwerbung und pomphafte Verehrung von Reliquien, Gründung und Begünstigung von

geistlichen Bruderschaften.

Hinter den kräftigen und grellen Farben des Bildes, das die Diöcese seit Ende der achtziger Jahre gewährte, traten die letzten bescheidenen Lebenszeichen des Protestantismus an der oder jener Stelle des Stiftes zurück; einzelne vom Abel widersetzen sich noch längere Zeit und Reste der Resormation haben sich in die Zeit der kurzen Schwedensberrschaft (1631—1634) und von da wieder dis zum Beginn der Religionssreiheit am 60

Junilius

Anfang des 19. Jahrhunderts hinübergerettet. Im allgemeinen aber ging es in Leurzburg wie überall, wo die Gegenresormation energisch durchgeführt wurde: die Bewölkerung war schon in der nächsten Generation völlig verwandelt, der Kirche und den Jesuiten mit Hin-

gebung zugethan.

Unzweiselhaft ist das geistige und materielle Leben des Bistums Würzdurg durch die Gegenreformation eingeengt worden: wissenschaftlich hervorragendes ist 3. B. von der Universität nicht ausgegangen. Aber was innerhalb der engeren Sphäre geleistet werden konnte, hat Julius — mit seiner energischen und sittenreinen Persönlichseit das System belebend — jedenfalls geleistet. Der wirtschaftlich zerrüttete Zustand, in dem er das Bistum übernommen hatte, ist in einer Zeit langen Friedens durch sein Geschick beseitigt worden: die Verwaltung wurde geordnet, die Schuldenlast erheblich vermindert, verpfändete Güter eingelöst, die Rechtspslege verbessert; das Unterrichtswesen wurde durch Anlegung von Volksschulen auf dem Lande ausgedehnt. Gott gebe uns Franken wieder einen solchen Vater und Hausdalter, hat ein schlichter Würzdurger Bürger dei Julius Echters Tod (13. Sept. 1617) in seinen Hauskalender geschrieben. — Das segensreichste und dauernosse Denkmal bleibt neben der Universität, die freilich später ihren ursprünglichen kirchlichen Charakter zu ihrem Glück vollständig verlor, das Juliusspital, das 1576 aus dem Vermögen des verfallenen Mosters Heiligenthal gegründet und von Julius mit größter Sorge gefördert wurde. Die Liederherstellung oder Neugründung von etwa 300 Kirchen im Bistum, die Erneuerung des Würzdurger Doms und des durch Brand zweimal beschädigten Schlosses Marienderg haben auch zu einer reichen Bauthätigkeit unter seiner Regierung geführt.

So ist das Sochstift durch Julius in jeder Weise gehoben und durch ihn zu einem anschnlichen Faktor innerhalb des Reiches und seiner Parteien gemacht worden. Die von 25 Anfang an eingenommene Stellung in der Reichspolitik hat Julius auch in seiner spätern Zeit sestgehalten: er ist bei allen Gelegenheiten eine Stütze, oft auch ein Führer der katholischen Partei gewesen. Der enge Zusammenhang mit der baierischen Politik blieb bestehen; mit Herzog Maximilian war er 1609 der Gründer der Liga und dann mit seiner Energie und mit den vermehrten Kräften seines Bistums eines ihrer wertvollsten Mit-

Walter Goet.

во glieder.

Jumpers wurden früher spottweise die calvinistischen Methodisten in Wales genannt, weil sie ihre innere Erregung nicht bloß in Ausrusen, wie sie in methodistischen Versammslungen gewöhnlich sind, äußerten, sondern auch "vor Freuden hüpften und sprangen" Solche ekstatische Erscheinungen traten zuerst etwa 1760 in den welschen Methodistenkreisen zu Tage und verbreiteten sich rasch mit ansteckender Gewalt, so daß sie wohl eine Zeit lang als charakteristisch sür dieselben gelten konnten. Man berief sich zur Rechtsertigung auf Lc 6, 23; UG 3, 8, und 2 Sa 6, 16. In neuerer Zeit ist aber mehr Nüchternheit herrschend geworden, und der Methodismus, dem die Mehrzahl der Einwohnerschaft von Wales zugehört, nimmt dort eine wichtigere Stellung ein als selbst die Staatskirche, dies auch darum, weil er der Landessprache alles Recht wiedersahren läßt. Bgl. History and Constitution of the Calvinistic Methodists Drawn up dy their own Association Ministers, 1827.

Junilius, um 550. — Ausgaben: J. Gast, Bas. 1545; Paris 1644. diese Aussgabe abgedruckt in MSL 68, 15–42; H. Kihn, Jun. Afr. instituta regularia divinae legis, 15 Frib. Br. 1880. Bgl. H. Rihn, Theodor von Mopsucstia und Jun. Afric. als Exegeten, Freib. 1880 (im Anhang 465–528 ist auch die Schrift abgedruckt); G. Salmon in DehrB 3, 1882, 531 s.; A. Rahlfs, Lehrer und Schüser bei Junil. Afric., in Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss., 1890, 242–246 (Beitrag zur Textstritt). — Die dem J. zuweisen zugeschriebene kleine exesgetische Abhandlung: commentaria in tria priora capita Geneseos bildet den Anfang des Genesiskommentars in Bedas Werken, wo die vorangeschiekte Zuschrift an einen Abt Acca gerichtet ist (vgl. J. A. Fabricius, Bibl. Lat. ed. Mansi 4, Patav. 1754, 205).

Junilius (Junillus, \*Ioévilos), aus Afrika gebürtig, dessen Buch instituta regularia divinae legis (hisher fälschlich nach der Überschrift des 1. Kapitels: de partibus divinae legis genannt) nach einem Teile seines Inhalts getwöhnlich zu den ersten Ansfängen einer biblischen Einleitungswissenschaft gerechnet wird, gehört in das 6. Jahrhundert als Zeitgenosse Cassiodors, welcher ihn (institutt. div. leet. 1, 10) unter den introductores sacrae scripturae an letzter Stelle aufführt. Altere bezeichnen ihn unrichtig als Bischof; er ist vielmehr als hoher Staatsbeamter (vir illustris s. Fulgent. Ferrand.

Junilius 635

bei A. Reifferscheid, Anecdota Cassinensia im Breslauer Lettionsinder, Winter 1871/72, S. 7) in Konstantinopel unter Justinian, nämlich als der von Prokop in der Historia arcana 20 erwähnte quaestor sacri palatii anzusehen (f. Kihn 222 ff.). Die erwähnte, Schrift hat er wahrscheinlich 551 dem Bischof Brimasius von Hadrumetum gewidmet, der in den Wirren des Dreikapitelstreites (siehe d. Art. Bo V S. 21 ff.) nach Konstan= 5 tinopel gekommen und dort in Beziehung zu seinem vornehmen Landsmanne getreten war, und dessen Name sich auch unter dem Constitutum des Bigilius (553) findet. In dem vorausgeschickten Briefe an diesen sagt Junilius, daß er das folgende einem Berser namens Paulus verdanke, der in der berühmten Schule zu Nifibis seine Bildung empfangen habe. Mit größter Wahrscheinlichkeit haben wir in diesem den Baulus aus Basra (Bassora) 10 am Tigris, Schüler des Mar Abas, nachher (nachweislich schon 553) Metropolit von Nifibis (3. S. Assemani, Bibl. Orient. III, I, 87. 435. 632; III, II, 928) zu sehen, der als Unterthan des persischen Reiches Persa genannt wird, nicht den als Verfasser der Lugd. Bat. 1875, 1—30. 99—113), der auch nicht (nach Restles Vermutung, s. ThLZ 15 1876, Nr. 26) mit jenem identifiziert werden barf. Paulus, der Schüler des Mar Abas, ift von Justinian zu einem Gespräch über die Grundlehren des Glaubens herangezogen worden (Affem. III, I, 632, vgl. 88); damals wird Junilius ihm bekannt geworden sein. Primasius selbst hat von Junilius verlangt, daß er das von Paulus empfangene Kompendium zur Einleitung in das tiefere Schriftstudium auch anderen mitteilte, und zu diesem 20 Aweck hat Junilius es (zunächst aus griechischer Vorlage des ursprünglich sprischen Werkes übersetzend) zusammengestellt und in die Form von Frage und Antwort gebracht. Die Schrift enthält nun in den beiden Büchern, deren Abteilung übrigens feinen inneren Grund hat, Regeln, eine methodische Einleitung in die hl. Schriften nach Form, Umfang und Inhalt, also isagogischen und bibl. theologischen, resp. dogmatischen Stoff. So handelt der erste Teil, Buch 25 1, 1—10 von dem, was nach seinem Ausdruck zur superficies dictionis gehört: von dem Unterschied der Redegattungen, wonach er die historischen, prophetischen, sprichwörtlichen und einfach lehrenden Bücher unterscheidet und aufzählt, von der verschiedenen Autorität dieser Schriften (die hier in Betracht kommenden Schriften find teils von vollkommener, teils von mittlerer, teils von gar keiner Autorität), von den Verfassern, vom Unterschied poe= 30 tischer und prosaischer Schriften, von der Aufeinanderfolge beider Testamente. Besonders bemerkenswert ist, daß unter den kanonischen Schriften historischen Inhalts im AT die BB 1. und 2. Baral., Job, Esra (mit Nehemia), Esther nicht aufgezählt, sondern mit Judith, 1 und 2 Mak (nach Kihns Textrezension auch Tobias) als Antilegomena (adjungunt plures) oder libri mediae auctoritatis (c. 7) bezeichnet sind, unter unrich 35 tiger Berufung auf die von Sieronymus bezeugte Meinung der Bebräer, welcher nur eine Reminiszenz an die Stellung der Hagiographa zu Grunde liegt. Es ist aber nachweislich die Ansicht Theodors von Mopsuestia, die hierin, wie in der Verweisung des (mit dem Buch der Weisheit zusammengestellten) Hohenliedes, des Briefes Jakobi mit 2 Ptr, Judas, 2. und 3. Jo, und der Offenbarung (de Johannis Apocalypsi apud orien- 40 tales admodum dubitatur) unter die Antilegomena, ausgesprochen wird. Dies hat seit Brasichelle, Expurgatio biblioth. s. patrum, Rom. 1607, 66, unserem Autor manchen Borwurf zugezogen. Dieselbe unbestrittene Autorität in der sprischen Kirche läßt sich aber durchweg erkennen auch in dem zweiten Teil, Buch 1, 11—2, 27, der einen Ueberblick über den Lehrinhalt der hl. Schrift giebt, und zwar unter den Rubriken: 1. de 45 deo: Wesen, Bersonen, Wirkungsweisen, Verhältnis zu den Geschöpfen, nämlich begriffliches als Prinzip der Eigenschaftsbestimmungen, der Sache nach zusammenfallend mit der via eminentiae und negationis; 2. de praesenti saeculo: Schöpfung, Regierung (hier auch von den verschiedenen Arten göttlicher Gesetze), von den natürlichen Dingen und ihren Zuständen, vom freien Willen; 3. de futuro saeculo: d. h. von der offen 50 barungsgeschichtlichen Ökonomie Gottes, von Erwählung oder Berufung (acceptio s. vocatio), die in 10 Stufen, als Annahme Abrahams, der drei Batriarchen, des Stammes Juda, des Volkes in Ägypten, Davids, des Hauses Davids, der Rückkehr aus dem Exil, der Annahme Jesu Christi nach dem Fleisch, endlich der Berufung der Heiden verläuft; ausführlich wird dann von den Typen, von den Prophezeiungen (befonders eingehend), 55 endlich den Erfolgen dieser Typen und Prophezeiungen teils in der Zeit, unter Gesetz und Gnade, teils in der Ewigkeit gesprochen. An diesen interessanten Abrif schließen sich noch zum Schluß einige hermeneutische Regeln (c. 28), Gründe für die Inspiration der Schrift, eigentlich für ihre Glaubwürdigkeit überhaupt (c. 29), endlich eine ziemlich äußerliche Be-W. Möller † (G. Krüger). 60 stimmung des Verhältnisses von ratio und fides.

636 Junius

Junins, Franz, gest. den 13. Oktober 1602 a. St. — Vita nobil. et erud. viri Franc. Junii ab ipso conscripta, in luc. ed. a Paulo Merula, Lugd. Batav. 1595, Essling. 1769. Auch in den verschiedenen Editionen der Opera Junii, sowie in Gerdesii Serinium antiq. Tom. I, ps. II, Gron. et Brem. 1749. Auch in deutscher und englischer Uedersetzung. Levensbeschrijving van deroemde en geleerde Mannen, VI, Amsteld. 1733. La France protestante; Bayle, Dictionnaire hist. et crit; Glasius, Godgeleerd Nederland; B. d. Aa, Biogr. Woordendoek d. Nederl; Sepp, Godgel. Onderwijs in Nederl. I, Leid. 1873; J. P. Niceron, Memoires, Tom 16; J. G. de Crane, Oratio de Vossiorum Juniorumque familia, Gron 1821; F. Gomari, Oratio in obitum Fr. Junii, Lugd. Bat. 1602; Siegenbeek, Gestoschied. der Leidsche Hoogeschool; Joh. Neitsma, Fr. Junius. Gron. 1864; Alfr. Davaine, Fr. du Jon.. Paris 1882; Fr. B. Cuno, Blätter der Erinn. an Dr. Nasp. Clevianus, Barmen 1887; derselbe, Fr. Junius der Altere, Prof. d. Theol. und Pastor. Sein Leden u. Wirken, seine Schriften und Briefe. Mit dem Bildnis und einem Faksimile des Junius, Amstersdam 1891.

Franz Junius, eigentlich du Jon, Sohn des Dionys du Jon, dessen Bater Wilbelm du Son, Herr von La Boffardiniere bei Issoudun, unter Ludwig XII. in den Abelsstand erhoben wurde, ist geboren den 1. Mai 1515 a. St. zu Bourges im Departement Cher, Frankreich. Bis zum 12. Lebensjahre wurde er wegen seiner Schwächlichkeit im Haufe seines Baters, der königlicher Rat und Kriegskommissär war, durch Privatunter-20 weisung herangebildet. In der öffentlichen Schule, der er nunmehr übergeben wurde, ward ihm eine unmenschliche Behandlung von seiten eines rohen Lehrers zu teil. Doch ertrug er dieselbe mit aller Geduld, um nicht seinen von ihm heftig geliebten Bater mit Mlagen zu betrüben. In seinem 13. Jahre begann er das Studium der Rechte bei Hugo Donellus, steckte aber dasselbe bald wieder auf, um auf dem Gymnasium zu Lyon die Lücken 25 seiner humanistischen Vorbildung auszufüllen. Sierselbst fand er sich umgeben von Berführungen zur Unfittlichkeit sowie zur Atheisterei. Den ersteren begegnete er siegreich, während er ben letteren unterlag. Ein Bolksaufruhr führte ihn aus der Stadt aufs Land, two ein frommer Landmann ihn auf seine Verrirungen aufmerksam machte. Der Besuch eines ref. Gottesbienstes und die Unterredungen seines Baters veranlaßten ihn, ein 30 Neues Testament aufzuschlagen. Sein Auge fiel auf das 1. Kapitel des Johannesevangeliums, das ihn erschütterte und zum lebendigen Glauben brachte. Er zog nun nach Genf, wo er nach dem Tode seines Baters, der von dem fanatischen papistischen Janhagel zu Ifoudun bei einer Untersuchung ihrer Greuelthaten erschlagen wurde, fich dem Studium der Theologie widmete. Unter unfäglichen Entbehrungen lebte er hier bis zum April 1565, da 35 ihn die wallonische Gemeinde von Antwerpen zu ihrem Prediger berief. Mit seinen Amts-brüdern wurde er in dieser Stellung oft verfolgt. Ifters predigte er beim Scheine der Flammen, in denen die Märthrer des reformierten Glaubens ihren Tod fanden. Nachher finden wir ihn unter den Feldpredigern jener Tage. Ein Glaubensbekenntnis, das er im August 1566 für seine Glaubensgenossen aufstellte, zeugt von dem Ansehen, das er ge-40 noß. Auch wurde er zur Revision der Konfessionsschrift des Guido de Bran (der Belgica) ausersehen. Gegen die Bilderstürmerei trat er mit aller Entschiedenheit auf. Tropbem hielten ihn die Gegner für einen Anstifter derselben, daher er sich täglich vor Nachstellungen hüten mußte. Hierauf wirkte er einige Zeit im Limburgischen. Römische und Anabap-tisten bereiteten ihm aber viele Hindernisse. Um Oftern 1567 begab er sich auf die Flucht. 15 Er wurde Paftor bei der wallonischen Gemeinde zu Schönau in der Kurpfalz, wo er, nachdem er ungern den Feldzug des Prinzen Wilhelm von Oranien nach der Champagne mitgemacht, mehrere Jahre litterarischen Arbeiten sich widmen und mit Dathenus und Colonius für die pfälzischen Fremdengemeinden und deren Autonomie thätig sein durfte. Im Sabre 1573 berief der Kurfürst Friedrich III. Junius nach Heidelberg, um den Pros fessor der alttestamentlichen Exegese Emmanuel Tremellius bei seiner lateinischen Uebers setzung des AIS zu unterstützen. Diese seine Mitarbeit gab ihm in der Folge Beranlaffung zur Beröffentlichung bes 1. Briefes St. Johannes, der Apostelgeschichte und der beiden Morintberbriefe nach dem arabischen Roder des NIs, sowie zu einer hebräischen Grammatik. Nach dem Tode des genannten Murfürsten mußte er der lutherischen Re-55 aktion Ludwigs VI. weichen und wurde von dem Pfalzgrafen Johann Kasimir an das von demselben neugegründete reformierte Casimirianum zu Reuftadt a. d. Haardt berufen. Bald darauf aber übernahm er die Predigerstelle der Wallonen in Otterberg, wo er sein später für das Synodal- und Presbyterialwesen epochemachendes Werk: Ecclesiastici sive de natura et administratione ecclesiae Dei libri tres schrich. Im Juni 1582 60 fehrt er zu seiner Brofessur nach Neustadt zurud und gieht 1581, nach dem Tode Ludwigs VI., mit biefiger Hochschule nach Seidelberg. 3m Jahre 1588 giebt er in lateinischer Ubersetzung des Kuropalaten Georg Codinus Werk de officialibus palatii Constantinopolitani, aber nach einem verstümmelten Kodex, wie er zu seinem Kummer zu spät bemerkte, heraus, worüber ihn der Ingolstadter Jesuit Jakob Gretser verspottet. Auch konnte J. durch eine vermeintliche zweite Ausgabe dieses Werkes nach einer Abschrift des besten Kodex, die er auf der Heidelberger Universitätsbibliothek, deren Leiter er eine Zeit lang 5 war, gesunden, durch Schuld des Verlegers, sich nicht retablieren. Im Jahre 1592 folgte er einem Ruse an die Universität Leiden, an der er dis zu seinem Ende unter großem Zulause lehrte. Er starb am 13. Oktober 1602 a. St. an der Best.

Junius hat sich in der theologischen Wissenschaft einen nicht unbedeutenden Namen erworben. Seine zahlreichen Schriften, worunter auch mehrere philologischen und histo= 10 rischen Inhaltes sich befinden, sind sämtlich in unserer obengenannten Monographie auf= geführt. Seine Kommentare zu einigen Büchern des AIs haben große Anerkennung bei seinen Zeitgenossen gefunden. Die Parallela sacra sind sogar bahnbrechend auf diesem Gebiete gewesen. Für die Sache des Protestantismus ist er mit großem Geschicke gegen die Kirche Roms aufgetreten, wie seine Schriften bezeugen, von denen Admonition Chre- 15 stienne und vor allen seine Animadversiones zu den Kontroversschriften des Jesuiten Bellarmin am bekanntesten geworden sind. Als Apologet der driftlichen Wahrheit hat er sich in Defensio catholicae doctrinae gegen die Antitrinitarier hervorgethan. Auch gegen Arminius, den Independentismus und andere kirchliche Abnormitäten ist er, trok seiner großen Friedensliebe, energisch vorgegangen. Le paisible Chrestien ou de la 20 Paix de l'Eglise Catholique, einige Monate vor dem Abfall Heinrichs IV. (von Frankreich) vom Protestantismus geschrieben, behandelt die Idee einer vom Papste unabhängigen gallikanisch-katholischen Kirche. Für Deutschland erschien diese Schrift lateinisch unter dem Titel Eirenieum mit einigen Modifikationen; die Lutheraner werden darin gegen die Reformierten zu brüderlicher Gesinnung aufgefordert. Das Ansehen unseres Gelehrten war 25 unter seinen Glaubensgenoffen febr groß, wie die Menge von Gutachten bezeugt, um welche er von firchlichen Rorporationen und Synoden verschiedener Länder gebeten wurde. Db= gleich in seinen jüngeren Jahren ein Feind des weiblichen Geschlechts, hatte er sich viermal doch verehelicht. Sein ganzes Leben hindurch hatte er mit einer großen Schüchternheit zu kampfen. Lachen war ihm zuwider. Sein Urteil war bei aller Milde und Bescheidenheit 30 stets präzissiert und nie schwankend. Dabei besaß er die Clastizität des Geistes, auch mit Undersgesinnten freundlich verkehren zu können, was solche öfters zu dem unrichtigen Schluß verleitete, sie könnten sich auf ihn als ihren Gewährsmann berufen. In seiner theologischen Überzeugung ift er stets ein genuiner Schüler bes großen Calvin gewesen. Sein gleichnamiger Sohn, gest. 1677 zu Windsor, hat eine epochemachende Bedeutung für die 35 Entwickelung der germanischen Sprachstudien sich erworben.

Jurieu, Pierre, geb. 1637, gest. 1713. — Litteratur: De Chausepié, Nouveau dictionnaire historique et critique pour servir de supplément à celui de Bayle, Amsterdam 1750; Gebrüder Hag, La France protestante, Paris 1816; Ch. Beiß, Histoire des réfugiés protestants de France, Paris 1853, 2 Bde in 12°; C. E. Mégnin, Pierre Jurieu, 40 Strasbourg 1854; A. Sayous, Littérature française à l'étranger, Paris 1853; Jean Rou, Mémoires inédits et opuscules, Paris 1857. 2 Bde in 8°; C. van Cordt, P. Jurieu, historien et apologète de la Reformation, Genève 1879; A. Schweißer, Geschichte der reformierten Centraldogmen; Saigen, Art. über Jürieu's Streit mit Pajon in Revue de théologie de Strasbourg XIV, p. 335; Frank Puaux, Les précurseurs français de la tolérance, Dôle 45 1880; und Art. in Lichtenbergers Encyssopie; Art. J. Bonnet, Bulletin d'Histoire du Protest. français, t. XXXIV, p. 404; J. Denis, Bayle et Jurieu in den Mémoires de l'Académie de Caen, 1886; Alfred Rebelliau, Bossuet historien du Protestantisme, Paris 1891; J. B. Ran, Bayle et Jurieu, dans le IV vol. du Bulletin de la Commission de l'Histoire des Eglises Wallonnes 1890; Michelet, Histoire de France, Bd. XIV S. 407.

Pierre J. war, mit Bayle, der bedeutendste Theolog und fräftigste Kontroversist unter den französischen Reformierten am Ende des 17 Jahrhunderts. Sein Later, evansgelischer Pfarrer zu Mer dei Blois, hatte sich schon als Kontroversist ausgezeichnet. Durch seine Mutter war er Enkel des berühmten Theologen P. Du Moulin. Er studierte Phislosphie unter Drouet auf der Akademie von Saumur und Theologie zu Sedan, wo er 55 den Vorlesungen von Du Moulin und Leblanc de Beausieu beiwohnte (1656—58), dann bereiste er die Niederlande und England. Im letzteren Lande setzte er seine theologischen Studien unter Leitung seines Oheims Rivet sort und empfing die anglikanische Ordination.

— Nach Frankreich in die väterliche Pfarrstelle zurückgerusen (1659/60), ließ er sich die beimatliche Ordination erteilen und blieb in diesem Amte die 1674, mit Ausnahme eines 60

638 Jurien

Jahres, während dessen er die Gemeinde von Bitrh-le-Français aushilfsweise bediente, two er sich die Anhänglichkeit von allen erwarb. Im Jahre 1674 nahm er einen Ruf von der Universität Sedan als Professor der hebräischen Sprache an und wurde daselbst auch bald als Prediger angestellt. Als Dozent wie als Prediger entsprach J. allen Er-5 wartungen so sehr, daß Banle, welcher durch seine Vermittelung eine philosophische Lehr= stelle in Sedan erhalten hatte (1675), ihn als "un des premiers hommes de ce siècle, le premier de notre communion" bezeichnet hat. Während der zehn Jahre, die er in Sedan verbrachte, ließ er keinen der Angriffe von Arnauld, Bossuet, Maimbourg, Nicole u. s. w. gegen den Protestantismus vorübergehen, ohne sie zu widerlegen. Im J. 1677 10 reiste er nach Paris, um an der Konferenz über den Pajonismus teilzunehmen. Im Jahre 1680 schlug er einen dringenden Ruf der Wallonischen Gemeinde zu Rotterdam aus, um auf seinem Posten zu bleiben. Erst im Juli 1681, als die Akademie zu Sedan aufgehoben wurde und gerade für ihn der Aufenthalt in Frankreich gefährlich geworden war, begab er fich nach Rotterdam, two man für ihn, neben einer Pfarrerstelle, noch eine Bro-15 fessur an der "Ecole illustre" gründete. Bon hier aus arbeitete J. mit unverdroffenem Eifer an ber Rettung der reformierten Rirche Frankreichs, durch feine Schriften, wie durch seine Fürsorge für die verbannten Prediger. -- Als im Oftober 1685 das Sbikt von Nantes aufgehoben ward und eine Menge von Refugies in den Niederlanden Zuflucht suchten, wurde ... ber erfte Solfer für viele und er verwendete seinen Ginfluß bei ben 20 Hauptern der Republik, besonders bei dem Prinzen von Oranien, sowie bei der Herzogin von Braunschweig, welche durch J. reiche Spenden an die bedrängten Flüchtlinge gelangen ließ. — Wie andere Theologen (vgl. Comenius), wurde er durch die traurige Erfahrung, verbunden mit eifriger Hoffnung auf die Zukunft des evangelischen Glaubens, veranlaßt, in der apofalpptischen Prophetie das, was er wünschte, zu suchen, wie er auch sich etwas 25 später dazu hinreißen ließ, schwärmerische Propheten des Dauphins als Zeichen baldiger Herstellung der resormierten Kirche zu überschätzen. — So lebhaft sich 3. der französischen (Beiftlichen annahm und die Aussöhnung mit den Lutheranern betrieb, ebenso eifrig beschränkte er die Toleranz auf diejenigen, welche die Grunddogmen des reform. Glaubens= bekenntnisses festhielten. Folglich schloß er aus der christlichen Gemeinschaft aus die Arminianer, 30 Socinianer und Pajonisten. Da die letzteren ihre Ansichten in England und Holland zu verbreiten suchten, wurde eine Wallonische Synode (1686) in Rotterdam zusammenberufen, wo auf 3.3 Anraten die strengsten Maßregeln gegen sie getroffen wurden: der Uniformi= tätsakt sollte von jedem wallonischen Geistlichen unterzeichnet werden. — Zur Zeit des Ryswyker Friedens (1697) bot J. alles auf, die protestantischen Mächte für die Refor-35 mierten in Frankreich zu interessiren, jedoch ohne Erfolg. Indessen mahnten ihn die Gesbrechen des Alters ein Werk zu beschleunigen, an dem er lange gearbeitet hatte, seine Geschichte der Dogmen (1704—5). Bon da an hielt seine geschwächte Gesundheit ihn von der Arbeit zurück; er starb 11. Januar 1713 im Alter von 75 Jahren, im vollen Besitz des Glaubens, welchen er sein Leben lang bekannt und verteidigt hatte. Wir wollen nun 3.5 Meinungen über einige Hauptpunkte der Dogmatik erörtern, nämlich: die Heilslehre, die Kirche und die Toleranz. J. verteidigte gegen Arnauld und

Nicole die jungste Formel, welche die Dortrechter Synode der Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben gegeben hatte. 1. Daß der Gläubige, nachdem er gerechtfertigt worden, die Gerechtigkeit nicht mehr verlieren könne. 2. Daß jeder Erwählte zur Gewißheit seines 45 Sciles zu gelangen vermöge. Die genannten römischen Theologen behaupteten, daß solche Dog= men der Sittenlehre verderblich seien, dagegen beweist J. (Apologie pour la morale des Réformés), daß diese Lehre mit dem ethischen Gesetze übereinkomme; ja selbst, daß sie die größten Tugenden erzeugt habe. Andererseits hatte Gl. Bajon, Professor an der Afabemie zu Saumur, die Dortrechter Lehre zu mildern gesucht, indem er lehrte, daß die 50 gottliche Gnade, obgleich unwiderstehlich, den Sünder ohne seinen Willen nicht heilen fann. Er schrieb ber Predigt des Gotteswortes bestimmenden Einfluß zu, da es nicht nur in den Seelen weilen, sondern auch in dieselben den heiligen Beist einflößen könne. — J. antwortete, daß er damit nicht erklären könnte, warum Gott zwischen den Erwählten und den Berdammten einen Unterschied macht, und hielt Gottes unbedingtes Defret und 55 unbesiegbare Gnade sest (Beauté de la nature et de la grâce 1687). — In Betreff der Kirche hält J. die "via media" zwischen den Extremen. Er verwirft ebenso den Begriff der Independenten, den sog. Kongregationalismus (De la puissance de l'Eglise) wie den Grundsatz der römisch-katholischen Kirche (Du vrai système de l'Eglise). seinen, wie in Calvins Augen, ist die wahke M. an diesen zwei Zeichen erkennbar: der so Predigt des reinen Gotteswortes und der rechten Verwaltung der Sakramente. Sie darf

Jurien 639

sich selbst durch Vertreter des christlichen Volkes regieren und hat das Recht, alle die= jenigen auszuschließen, welche das Glaubensbekenntnis nicht annehmen. Später aber wurde J. genötigt, um Bossucks Einwürfe zu widerlegen und neue Bedürfnisse zu be-friedigen, seinen Begriff der K. zu erweitern (f. Lettres pastorales). Bon nun an ist ihm die R. nicht mehr auf eine einzige Kommunion beschränkt, sondern sie schließt in sich 5 alle getrennten R.-Gemeinden ein, welche die Grundwahrheiten des Chriftentums festhalten (f. De pace inter Protestantes ineunda consultatio, 1688).

In Bezug auf die Toleranz hat J. noch mehr in seinen Meinungen geschwankt. In seinen Schriften gegen D'Huisseaus "Kounion du Christianisme" und Baples Commentaire philosophique, hat er ihre grenzenlose Toleranz als weder ehrlich noch der 10 christlichen Lehre gemäß verworfen. Dennoch hat J. in seiner Politique du Clergé de France behauptet, daß, weit entfernt daß die Toleranz Unruhen des Bolkes in einem Land erzeugen könne, im Gegenteil dieselben daher kämen, daß der Herrscher die Verschieden= heit der Glaubensmeinungen nicht dulden wollte. "Der Römisch-katholische in Frankreich, so schrieb er, der Reformierte in den Niederlanden sollten von ihren Landsleuten sagen: "Eure 15 Religion ist ein unbesiegbares Hindernis zu Eurer Beförderung" Schließlich in seiner "Histoire du Calvinisme et du Papisme" machte J. einen Unterschied zwischen der weltlichen und der geiftlichen Macht. Im Namen der zweiten fordert er die volle Ge-wissensfreiheit. Was aber den öffentlichen Gottesdienst betrifft, so soll die Mehrheit des Bolfes entscheiden, denn der Herrscher ist nur ein Abgeordneter der Bolfssouveränität.  $=_{20}$ Damit kommen wir zu J.s politische Ansichten. Seit La Rochelles Fall war der republikanische Gärungsstoff unter den französischen Calvinisten erloschen, Ludwig XIII. und Ludwig XIV. hatten keine treueren Unterthanen als die Reformierten. Aber die Ber= letzung des Nanter Ediktes — eines Grundgesetzes des Königreichs — durch den König selbst, brachte mehrere Protestanten, wie z. B. Jurieu, dahin, an dem göttlichen Recht der Könige 25 zu zweifeln und den Grundsatz der Volkssouveränität wieder aufzunehmen. "Es muß", so schrieb er, "in der Gesellschaft eine Gewalt geben, für welche es nicht nötig sei Recht zu haben, um ihre Thaten giltig zu machen" Nun besteht diese Gewalt nur in dem Bolke. Das Bolf allein macht die Berricher, indem es ihnen die Obergewalt mitteilt" (f. Reflexions sur la cruelle persécution). Nach diesen Citaten sind wir berechtigt zu schließen, 30 daß J. ein Vorläufer der modernen Demokratie gewesen ist. Gleichwie viele Gedanken Boltaires schon in Bayles Schriften vorkommen, so findet man in J. den Keim von Rousseaus Contrat social.

Werke. Da viele Streitschriften jener Zeit ohne Verfassernamen erschienen, ist es zu= weilen schwer einige derselben J. mit Gewißheit zuzuschreiben. Es ist dies der Fall mit 35 den "Soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté" (1689-90). Eine genaue Bergleichung mit den "Lettres pastorales", welche J.s echte Werke sind, hat mich überzeugt daß beide Bücher von demselben Berkasser sein können.

A) Werke über die Dogmatik und die Polemik. 1. Gegen die Römisch= Ratholifen: Apologie pour la morale des Réformés. Quévilly 1675 in  $8^{
m o}$ ; Pré-  $_{40}$ servatif contre le changement de religion, Rouen 1680 in 12°; La politique du Clergé de France, Amîterdam 1680; Examen de l'Eucharistie de l'Eglise romaine, Rotterdam 1682; Le Janséniste convaincu de vaine sophistiquerie, Amstd. 1683; L'esprit de M. Arnauld, Deventer (Rotterdam) 1684 (2 vol. in 12); Reflexions sur la cruelle persécution que souffre l'Eglise réformée en France, 45 1685; Préjugés légitimes contre le papisme, Umîterdam 1685; Le vrai système de l'Eglise et la véritable analyse de la foi, Dordtr. 1686; Lettres pastorales adressées aux fideles de France, Rotterbam 1686-89; Traités sur la théologie mystique, le quiètisme étc., Rotterdam 1699. 2. Reformierte oder Lutheraner betreffend: Examen du livre de la réunion du Christianisme, Orléans 1671 in 12°; Lettre sur le 50 baptême, Sedan 1675; Traité de la puissance de l'Eglise, Quévilly 1677; Traité de la nature et de la grâce, Utrecht 1688; Des droits des deux Souverains en matière de religion, Rotterd. 1687; De pace inter Protestantes ineunda consultatio, Utrecht 1688; Tableau du Socinianisme, La Have 1691; Défense de la doctrine universelle de l'Eglise, Rotterdam 1695 in 8° B) Geschichte und Politif: 55 Abrégé de l'Histoire du Concile de Trente, Genève 1682, 2 vol. in 8°; Histoire du calvinisme et du papisme, mis en parallèle, Rotterdam 1683, 2 vol. in 4°; Relation de ce qui s'est fait dans les affaires de la religion Reformée, 1898; Histoire critique des dogmes et des cultes bons et mauvais, Amsterdam 1704, in 4° C) Erbauung und Apokalyptik: Traité de la dévotion, Rouen 1674; 60

L'accomplissement des prophéties ou la délivrance prochaine de l'Eglise, Rotters bam 1686, 2 vol. in 12°; La pratique de la dévotion ou traité de l'amour divin, Rotterb. 1700; Pensées sur la mort, Rotterbam 1713; Sermons, Genève 1720.

Bonet=Maurn.

Juftin, der Gnostiker. — Duellen: Hippolytus, Philosophumena 5, 5, 23—28, 10, 15 fin. Tunder-Schneidewin S. 130, 33—35, 214, 98—232, 7, 516, 6—518, 43. Bgl. M. A. Lipfius, Art. Gnosticismus in Ersch u. Grubers Allg. Encytlopädic 1, Sekt., 71, Teil, Leiz, 1860, 253—256 (Sonderausgade S. 74 st.); W. Möller, Gesch. d. Kosmologie in der griech. Airche bis auf Drigenes, Halle 1860, 241—248; A. Hilgenseld, Der Gnosticismus u. 10 die Philosophumena, in Industry des Ackergesch. d. Urchristentums, Lez, 1884, 64, 67, 270—277; G. Salmon in DehrB 3, 1882, 587—89; ders., The Cross-References in the Philosophumena, in Hermathena 11, 1885, 389—402; H. Stähelin, Die gnostischen Duellen Hippolyts in seiner Hauptschrift gegen die Häreiter (II 6, 3. H), Lyz, 1890, 1 108 pass; A. Harnack, Gesch. d. altchr. Litteratur 1, Lyz, 1893, 169. Bei dem 15 lleberblick über das System ist stellenweise der Wortlaut des Art. von J Jacobi in der 2. Auss. dieser Encytlopädie, Bd V, S. 241 f.. benutzt worden. Bgl. außerdem den Artikel Ophiten.

Der Gnostiker Justin ist uns nur aus der Darstellung Hippolyts bekannt, die ihn im allgemeinen als zu den Ophiten (f. den A.) gehörig erkennen lätt. Auch fein Syftem 20 sett ein mit drei Prinzipien, zwei mannlichen, dem "Guten" und dem "Bater alles Gewordenen" (auch Elohim), und einem weiblichen, der "Eben" (Ebem, auch Irael genannt), die bis zum Gürtel Jungfrau, unten Schlange war, entsprechend dem Mythus bei Berodot 4, 8-10. Offenbar ist dabei das erste Prinzip als das übergreifende gedacht, der eigent= liche Urgrund, in dem die Idee und das Borberwiffen aller Dinge beschloffen liegt, mäh-25 rend Clohim als der zukunftigen Dinge unkundig, Eden gar als den Leidenschaften unterworfen und "doppelfinnig" geschildert war. Elohim und Eden vertreten die idec des Urmenschen als die allgemeinen Prinzipien der sichtbaren Schöpfung. Aus ihrer Liebesgemeinschaft entstehen zwölf "väterliche" und zwölf "mütterliche" Engel, die in ihrer Gesamtheit das Paradies (Gen 2, 8) darstellen. Durch Bermittelung dieser Engel werden 30 nun aus den edleren Teilen der Eden die Menschen, aus den unedlen die Tiere gebildet. Dem Menschen giebt Eden die  $q v \chi \eta$ , Elohim das  $\pi v ilde v \mu a$ . Alle Menschen besitzen es und unterscheiden sich daher nur je nachdem sie sich dem Bater oder der zeiers (b. i. Eden) zuwenden. Der Geift strebt nach oben, auch Clohim, der, wie er aus Gott hervorgegangen ift, zur Rechten des Baters aufgenommen wird, nachdem er einen Eid geschworen hat, seine Erkenntnis Gottes geheim zu halten und nicht zur "Schöpfung" abzuweichen. Sen, von Elohim verlassen, erfüllt die Welt mit Sünde, Irrtum und Übel, und kämpft mit Elohim, ihr zur Seite die mütterlichen Engel. Während die väterlichen (pneumatischen) Engel alttestamentliche Bezeichnungen (Michael, Amen, Baruch, Gabriel u. f. w.) haben, tragen die mütterlichen heidnische Namen (Babel, Achamot, Naas, Satan, Pharao u. ä.). Unter den 40 väterlichen Engeln spielt Baruch, deffen Widerspiel unter den weiblichen Engeln die Schlange ist, eine besondere Rolle. Ihn sendet Glohim dem von der Schlange verfolgten Pneuma im Menschen zur Hilfe. Durch ihn offenbart er sich Moses und den Propheten, die aber sämtlich durch Eden verlockt und bethört werden. Getäuscht, wendet sich Baruch an das Heidentum und findet in Herakles einen Propheten, der nun gegen die niederen Engel 45 seine zwölf Thaten verrichtet. Aber selbst er erliegt der Eden (Babel-Aphrodite als Om= phale). So erscheinen Judentum und Heidentum nur als die unreinen Vorstufen, die unter dem Übergewicht des sinnlichen, psychischen Lebens stehen. Endlich wird Baruch zu Jesus, dem Sohne Josephs und der Maria, gesandt, der der Schlange widersteht. Er belehrt die Menschen über ihr Verhältnis zu Clohim und Eben und über das, was sein 50 wird. Die Schlange bewirft seine Kreuzigung, welche die Rückgabe des Geistes an Clohim, des Leibes und der Seele an Eden zur Folge hat. So wird Frdisches und Himmlisches gesondert. Die aber, die in die Mysterien sich einweihen lassen, müssen den Sid Elohims schwören, nicht umzukehren vom "Guten" zur "Areatur", die Mysterien zu bewahren und sie niemanden zu verraten. Dann gehen sie ein zum Guten und trinken vom Lebens= 55 wasser, die Geistestaufe tritt an die Stelle der Wassertaufe. "Auf viele Ketzereien bin ich gestoßen, keine war schlimmer als diese", schließt Hippolyt; ihm fehlte das Organ, in den tiefen Sinn folder wunderlich gestalteten Weltanschauung einzudringen.

Diese Wedanken waren in einem nach der Hauptfigur "Baruch" betitelten Buche vorgetragen, das dem Hippolyt bekannt war und aus dem er einen Auszug giebt. Bei der Beurteilung ist nun nicht außer Acht zu lassen, daß Hippolyts Bericht zu denjenigen

Abschnitten der Philosophumena gehört, die von Salmon und Stähelin mit guten Gründen als fritisch verdächtig in Anspruch genommen worden sind. Doch kommt selbst Stähelin (S. 97) zu dem Schlusse, daß der Bericht, trot des vollständigen Mangels an anderen Angaben, glaubwürdiger sei als andere, z. B. als der über den Araber Monoimos (Philos. 8, 12—15), mit dem er viele Berührungspunkte hat. Ist aber der Bericht im wesentslichen glaubwürdig, so ist jedenfalls mit Hilgenfeld und Salmon die Ansicht von Lipsus abzuweisen, der in dem System Justins eine der ältesten Formen der Gnosis, insbesondere in dem justinischen Elohim die älteste Form des gnostischen Demiurgen erkennen wollte. Die von L. hervorgehobenen Berührungen zwischen der justinischen Gnosis und der Lehre der pseudoclementinischen Homilien sind nicht so zu verwerten, als sei auch für Justin das Schristentum noch das wahre Judentum. Vielmehr erscheint bei ihm das Judentum als eine Vorstuse des Christentums, die noch unvollkommener ist als das Heidentum. Unverskenndar ist die Ühnlichseit mit den Gedanken der "Gnostiser" des Frenäus (adv. haer. 1, 30, 1—31, 2). Dem Artikel über die "Ophiten" muß es überlassen bleiben, die gesschichtliche Stellung der justinischen Gnosis genau zu bestimmen. Daß sie nicht zu den sprühen, eher zu den spätesten Formen der Gnosis überhaupt gehört, dürste sicher sein.

**Justin der Märthrer.** — Ueber die Ausgaben von Robert Stephanus (Bar. 1551), Sylburg (Heidelb. 1593), Morellus (Par. 1615 [1636]), Grabe (Oxford 1700) und die Ausgaben einzelner Werke, vgl. E. E. Richardson, Bibliographical Synopsis in The Antenicene 20 Fathers (Buff. 1887) S. 21. Die Benediktiner-Ausgabe hat unter Beifügung wertvoller Untersuchungen Prudentius Maranus besorgt (Par. 1742, Abdruck Bened. 1747). Die bis jest beste ist die von J. E. Th. Otto (3 Bde, Jena 1842—48; 3. A. 1876—81 in 5 Bden). Bei Migne Bd 6 (Par. 1857). Zu Grunde liegt für die Apologien und den Dialog nur Cod. Par. gr. 450 a. d. J. 1364 (dazu bei Tto für Apol. I c. 65—67 Cod. Ottob. gr. 274 saec. 15), 25 welcher ein Corpus opp. Lustini repräsentiert, freilich zumeist unechter Schriften, wie dies bei dem etwa gleichzeitigen nunmehr verbrannten Argentor. 9 durchweg der Fall war. Das Fragment aus De resurrectione ist zuerst von P. Halloir in seiner Bita Justins (Douai 1622) herausgegeben worden, von Lequien in den Werten des Johannes v. Damastus (Bar. 1712) II, 756 ff., zuletzt von K. Holl in "Fragmente vornicänischer Kirchenväter aus den Sacra 30 Parallela" (Lpz. 1899. TU ÅF Bd V, 2) S. 36 ff. Von den Sonderausgaben der Apologie ist die letzte von G. Krüger in der "Sammlung firchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften." Freiburg 1896. Ueber die Uebersetzungen ins Lateinische, Dänische, Englische, Französische, Deutsche, Italienische und Kussische vol. Robertson a. a. D. S. 21 f. Ebendort (sowie bei Potthast, Bibl. hist.<sup>2</sup> 1411, Krüger und Bardenhewer) auch über die Litteratur 35 (Uebergangen Sprinzl, Theologie Justins in der Linzer Theol. prakt. Quartalschr. 1884—86; mir unbekannt). Ich mache daher nur namhast: Tillemont, Mémoires etc. II, 344 ff.; S. G. Lange, Aussührl. Geschichte d. Dogmen, 1796; Semisch, Justin d. M., 2 Bde, Breslau 1840—42; Otto bei Ersch und Gruder II, 30 S. 39 ff.; Hössling, Die Lehre der ält. Kirche v. Opfer, Erl. 1851, S. 43 ff.; Kitchl, Entstehung der altkatholischen Kirche<sup>2</sup>, Bonn 1857, S. 298 ff.; E. Beizsäcker, Idra Bd. 12, 1867; besonders M. v. Engelhardt, Das Christentum Justins das Machanischen Erl. 1878, und in der d. M., Untersuchung über die Anfänge der katholischen Glaubenslehre, Erl. 1878, und in der d. M., Untersuchung über die Anfänge der katholischen Glaubenslehre, Erl. 1878, und in der 2. A. dieser Enchklopädie (Dagg. A. Stählin, Justin d. M. und sein neuester Beurteiler, Lpz. 1880); Th. Zahn, ZhTh 1875, ZKG 8, 1885, 1—84; Gesch. d. neutestamentl. Kanons I, 2, Erl. u. Lpz. 1889, S. 463 ff.; Dieckhoff, Justin, Augustin, Bernhard und Luther. Entswiftungsgang christlicher Wahrheitsersassung, Lpz. 1882; Bornemann, Das Taufspmbol J. d. W., ZKG 1879, S. 1 ff.; Harnack, Die Ueberlieserung der griechischen Apologeten des Z. Jahrhin der alten Kirche und im Mittelalter, Leipzig 1882 (TU I, 1) S. 130 ff.; Dogmengesch. I, 464 ff. 482 ff.; Gesch. d. altchristl. Litteratur I, 99 ff. II, 274 ff. 508 ff.; Die pseudojustinische Rede an die Griechen (der jprische Text ist Uebersegung einer freien Bearbeitung). SKI 1896, 50 S. 627 ff.; Ueber Dräsetes Aufsätze s. d. A. Apollinaris von Laodicea I, 671 ff., H. S. G. Holland, Dehr III. 560 ff.: Kr. Lopss. Dogmengesch. Kalle 1893. S. 75 ff.: C. Clemen. Die religionse Dehr BIII, 560 ff.; Fr. Loofs, Dogmengesch.3, Halle 1893, S. 75 ff.; C. Clemen, Die religions= philosophische Bedeutung des stoisch=christlichen Eudämonismus in J. Apologie, Leipzig 1890; philosophische Bedeutung des stotschriftlichen Eudämonismus in J. Apologie, Leipzig 1890; Bosse, Der präezistente Christus des J., Greisw. 1891; B. Flemming, Jur Beurteilung des Christentums J. d. M., Leipzig 1893; H. Beil, J. d. M. u. Philos. Rechtsertigung des Shristentums verdeutscht, Straßburg 1893; Ester, De I. monarchia et Aristobulo Iudaeo, Bonner Programme 1893 u. 94; D. Barbenhewer, Patrologie, Freiburg 1894, S. 87 st.; G. Arüger, Geschichte der altchristlichen Litteratur in den ersten drei Jahrhunderten, Freiburg und Leipzig 1895, S. 63 st., und Nachträge 1897, S. 18 st.; R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Erl. u. Lpz. 1895, S. 69 st.; Apberger, Gesch. d. christl. Eschatologie sinnerhalb der vornicänischen Zeit, Freib. 1896, S. 116 st.; E. de Fahe, De l'influence du Timée de Platon sur la theol. de J., Par. 1896; F. Emmerich, De I. phil. et mart. apol. altera, Münster 1896; B. Batissol, L'auteur véritable de l'ep. ad Zenam et Serenum (der altera, Münster 1896; B. Batissol, L'auteur véritable de l'ep. ad Zenam et Serenum (der novationische Bischof Sisinnius in Konstantinopel um 400, Rev. bibl. internat. V, 114; Ih.

Weisofer, Die Apologie Just. d Phil. u. M. in litterarhistorischer Beziehung (als Nede), NDS Supplementheft 1897; dagegen G. Rauschen, Die formale Seite der Apologien Justins, ThOS 1899, S. 188—206; A. Nal, Der Logos II. Gesch, der Logosidee in der christlichen Litteratur, Leipzig 1899, S. 242 ff; & Kattenbusch, Das apostolische Symbol II (1900), 5 279–298. 348 ff. und oftmals 508–984. — W. Bousset, Die Evangelieneitate Just. d. M., Gött. 1890; A. Baldus, Das Verhältnis J. d. M. zu unseren synoptischen Evangelien, Münster 1895; J. Kunze, Glaubensregel, hl. Schrift und Tausbekenntnis, Lpz. 1899, S. 419 ff.

I. Die Schriften. Justin wird zuerst, und zwar als δ θαυμασιώτατος Yovστίνος, von Iatian erwähnt (Orat. 18. 19), der ein sonst unbekanntes Wort Justins (coineval 10 τούς δαίμονας λησταίς) citiert und berichtet, daß der Chnifer Crescenz ihm Nachstellungen bereitet habe. Frenäus redet Adv. haer. 1, 28, 1 (vgl. Euf. KG 4, 29) von feinem Martyrium und von Tatian als seinem Schüler; er beruft sich zweimal auf ihn (xalos [5] Tovorīros 4, 6, 2. 1, 26, 2) und erweist sich von Justin abhängig, besonders 3, 2, 3 und Fragm. 43 von Apol. 1, 12 Ende (vgl. Harnack, Litt.-Gesch. I, 100). Tertullian 16 nennt Adv Val. 5 den Iustinus philosophus et martyr als den ältesten der Ketzerbestreiter. Sippolyt führt ihn Philos. 8, 16 als den "Märtyrer" an, vgl. Pseudotert. 26. Bermutlich nennt auch er im sog. "kleinen Labyrinth" (Eus. KI 5, 28) den Justin vorne an unter den früheren Bekennern der Gottheit Christi. Methodius hat in seiner Schrift De resurr. II, 18; I, Ξ. 232 ed. Bontv. sich auf Justin berufen: Ἰουστίνος δὲ δ 20 Νεαπολίτης ἀνηρο οἴτε τῷ χρόνω πόδοω ὢν τῶν ἀποστόλων οἴτε τῷ ἀρετῷ. 
Caber fonnte Cusebius (MG 4, 18, 9) mit Recht sagen, Justins Schriften seien σπουδῆς asion zai rois nadavois gewesen. Zuerst genannt wird von Frenaus des Justin Schrift gegen Marcion (4, 6, 2); Methodius citiert eine die Frage nach der Auferstehung betreffende Stelle. Eusebius hat dann sehr ausführlich über Justin gehandelt (vgl. auch die 25 Chron. ad ann. 2156 Abr. und ad a. 2168 Abr., welche Stellen Harnack, Die Uberl. u. G. d. gr. Apol., II I, 1, S. 142 f. A. auf Julius Afrikanus zurückführt). In der M(3 nennt Eus. 4, 18, 1 die Apologie an Antoninus Pius, dessen Söhne und den Senat, cine 2. Apologie an Mark Aurel und Verus, 3. einen Λόγος πρός Έλληνας, eine Auseinandersetung mit den griechischen Philosophen über die Natur der Dämonen enthaltend; 30 4. einen Έλεγχος πρὸς Έλληνας, 5. Περί θεοῦ μοναρχίας, in welcher auch Zeugnisse aus beidnischen Schriftstellern verwertet waren (vgl. Tert., De test. an. 1); 6. eine Schrift Ψάλτης; 7. Περί ψυχῆς in schulmäßiger Form, worin die Meinungen der griechischen Philosophen mitgeteilt wurden, deren Widerlegung nebst der Darlegung der eigenen Unschauung in einer anderen Schrift folgen follte; 8. den Dialog mit Tryphon. Noch viele andere 35 Werke Justins seien im Umlauf; aus Frenaus kennt er die Schrift Hoos Magniwra, aus Apol. I, 26 Justins Syntagma wider alle Häresien (KG 4, 11, 10). Athanasius, C. gent. 9 ist von Apol. I, 29 abhängig. Epiphanius gedenkt haer. 46, 1 Justins. Hieronhmus De vir. ill. 9 hat Euseds Bericht nur durch den Irrtum, Justin habe die Apokalppse kommentiert, vermehrt; auch seine Bemerkung ep. 70, 4, daß Justin 40 geschrieben habe defendens ignominiam crucis et resurrectionem Christi ist wohl nur Phrase. Rufinus hat das lateinische Original des Briefes Hadrians der Apologie Justins entnommen. Fortan fennt fein Abendländer mehr die Schriften Justins, aber auch die Griechen schöpften ihre Kenntnis zumeist aus Frenaus, Eusebius ober aus untergeschobenen Werken. Theodoret nennt Justin neben Ignatius, Polykarp, Irenäus und Hößippolyt (vgl. ob. Bd 8, 127, 59). Das Chron. pasch. ad ann. 165 p. 482 f. ift vielleicht in der Datierung des Martyriums auf 165 selbstständig (Hannat, Litt.-Gesch. I, 105) Über Verkenberg Einstein der Verkenberg ein Martyriums auf 165 selbstständig (Hannat, Litt.-Gesch. I, 105) Über Prokop von Gaza f. u. Anastasius Sin. (MSG 89, 962) nennt Justin unter den Lätern, die das Baradies auf die Kirche deuten (neben Philo, Papias, Irenaus); er und Ambrosius hätten in ihren Edriften Eis to Esaijusoor die Worte aus Czechiel über das himmlische Paradies an-50 geführt, und er habe die vernünftige Seele des Menschen und seine funf Sinne die sechs Werke des 6. Tages genannt. Leontius, Adv. Eut. et. Nest. 2 bringt (bei Otto" III, 256) ein Fragment en rov Karà Ellipor, Maximus Conf. (bei Ottos V, 372) zwei solche έκ τοῦ Ποὸς Εὐη οάσιον σοη ιστην πεοί προνοίας καὶ πίστεως λόγου. Mus De resurrectione teilen die Sacra Parallela mehrere Fragmente mit; ebenso solche (Holl, 55 3. 19 ff.) aus einer Schrift gegen die Juden, aus angeblich der 1., 2. und 5. Apologie u. a. Da der Bericht des Photius, Bibl. cod. 125, im 2. Teil Eusebius entlehnt ift, scheint es sich hier durchweg um andere Schriften zu handeln als die Photius selbst bekannt gewordenen des 1. Teils (jo Harnack III I, 1 \(\infty\$. 150 f.; anders Hilgenfeld, 3wIh 1883, \(\infty\$. 35 ff.), und es ist nicht unmöglich, daß unter der Απολογία Επέο Χοιστιανών και κατά 100 Exkipror zai zara Tordaior Justins Apologie und Dialog zu verstehen sind. Fraglos

untergeschoben sind die als justinisch weiter citierten Werke, nämlich das wider die beiden ersten Bücher "der physikalischen Vorlesung"  $(\tau \tilde{\eta}_S \varphi v \sigma i \varkappa \tilde{\eta}_S \mathring{\sigma} \varkappa \varrho o \acute{\sigma} \varepsilon \omega_S)$  oder gegen Form, Stoff und Vereinigung  $(\varkappa a \tau \grave{\alpha} \varepsilon i \eth o v_S \varkappa a i \mathring{v} \eth \eta_S \varkappa a i \sigma \tau \varepsilon \varrho \mathring{\eta} \sigma \varepsilon \omega_S)$ , nach Photius auch gegen den "fünsten Körper" und die "ewige Bewegung"  $(\varkappa a \tau \grave{\alpha} \tau o v)$   $\pi \acute{\varepsilon} \mu \pi \tau o v$   $\sigma \acute{\omega} \mu a \tau o s$  $\delta$ μοίως καὶ κατὰ τῆς ἀιδίου κινήσεως) des Ariftoteles gerichtete, und die "fummarifchen  $_{5}$ Lösungen der wider die Religion vorgebrachten Zweifelfragen" (Κεφαλαιώδεις ἐπιλύσεις άποριῶν κατά τῆς εὐσεβείας). — In der Sammlung altchriftlicher apologetischer Schriften, die der Bischof Arethas (vgl. Bd 2, 1 ff.) veranstaltete (erhalten im Par. gr. 451), finden sich auch zwei Schriften unter Justins Namen, die eine beginnend Tovoτίνος Ζήνα καὶ Σερήνω τοις άδελφοις χαίζειν, die andere der Λόγος παραινετικός πρός Έλληνας. 10 In Mutin. 3. D. 7 saec. 11, einer Abschrift des Par. 451, und kommt noch hinzu die "Έκθεσις πίστεως ήτοι περί τριάδος, die schon durch den Cod. Coisl. 120 saec. 10, in der sprischen Bearbeitung, in der Patrum doctrina aus dem 7. Jahr= hundert und in allen griechischen Handschriften Justin zugeschrieben wird. Die Sammslung justinischer Werke im Par. 450 enthält nach Ad Zenam et Serenum, der 15 Cohortatio, den Apologien und dem Dialog noch weiter De monarchia, die Expositio rectae fidei, eine ἀνατροπή δογμάτων τινῶν ἀριστοτελικῶν, bann Ἐρωτήσεις χριστιανικαὶ πρὸς τοὺς Ἑλληνας, ἀποκρίσεις πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους περί τινών άναγκαίων ζητημάτων μπο Έρωτήσεις πρός τοὺς Χριστιανοὺς περί τοῦ άσωμάτου καὶ περὶ ἀναστάσεως νεκρών mit Antworten, worin sich noch ohne Auf= 20 schrift des Athenagoras  $\Pi_{\mathcal{E}Ql}$  åvastáse $\omega_{\mathcal{S}}$  vençõv anschließt. In der Straßburger Handschrift Gr. 9 war mit De monarchia, Cohort., Expositio noch eine Schrift  $H_0 \delta_S$   $E\lambda \lambda \eta 
u lpha_S$  und der Brief an Diognet mit au o ilde v a ilde v o ilde v als justinisch verbunden; die erstere wird durch Cod. Nitr. Mus. Brit. Add. 14658, aus dem 7. Jahrhundert, einem Ambrofius zugewiesen; Harnack, SBA 1896, S. 640 ff. hat wahrscheinlich gemacht, daß 25 ein Ambrofius der griechische Bearbeiter der ursprünglichen Schrift ift. (Uber Fragmente

unter Justins Namen vgl. Harnad, Litt.-Gesch. I, 109 ff., Holl 49 ff.)

Die Unechtheit der meisten dieser Schriften steht außer Zweisel. Die Endeois  $\pi e l$   $\pi \pi s$  dododósov  $\pi i \sigma \pi s \omega s$   $\pi \pi s$   $\pi  des Apollinaris von Laodicea herausgegeben und zu erweisen gesucht (TU VII, 3. 4, 30 S. 158 ff., vgl. ZKG VI, S. 1 ff., 503 ff., ZwTh 26 S. 481). Aber nicht einmal dem Apollinaris kann sie angehören, vgl. Spasskij, Apoll. v. L. S., 1895 (russisch S. 282 ff.); auch ist die längere Recension die ursprüngliche (Funk, ThOS 78, 1896, S. 116 ff. 224 ff.). Die Formel S. 360, 30 f.  $\varphi$ ύσεις δὲ δύο,  $\eta$  μὲν ὑπὲο  $\eta$ μᾶς,  $\eta$  δὲ  $\eta$ μετέρα scheint in die Zeit nach dem Chalcedonense zu weisen; im 6. Jahrhundert wird die Schrift ent= 35 standen sein. Auch der Λόγος παραινετικός πρὸς Έλληνας ist sicher nicht justinisch, schon weil er die Chronik des Julius Afrikanus verwertet hat (Ashtons Ausgabe der Apologie S. 294, Schürer ZKG II, 319 ff.); freilich hat ihn schon Stephanus Gobarus (bei Photius, Bibl. cod. 232) im 6. Jahrhundert Justin geschrieben, und das Gleiche thun alle Handschriften und die Sacra Parallela. Die Cohortatio sucht die Wider= 40 sprüche bei den heidnischen Dichtern und Philosophen nachzuweisen; ihren Besitz an Wahr= heitserkenntnis verdanken sie aber dem UT. Den wirklichen Autor erblickt auch hier Dräseke in Apollinaris von Laodicea (ZKG VII, 1885, S. 257 ff., Apoll. v. L. 83 ff.), Bölter (3mTh 26, 1883, S. 180 ff.) in Apollinaris von Hierapolis, andere in anderen. Diels, Doxographi graeci, 1879, S. 17 (66) läßt die Cohortatio durch den pseudo- 45 plutarchischen Auszug aus den Placita des Aëtius hervorgerusen sein; andere sehen besonders Cap. 11 Porphyrius berücksichtigt (Dräseke, Spasskij). Den Brief an Zenas und Serenus (eine Ermahnung zu chriftlichem Leben) glaubt Batiffol (a. a. D.) dem novatianischen Bischof Sisinnius um 400 zuweisen zu können; über die Abhängigkeit dieses Briefes von Clemens Alex. Bädagog. 2, 2 f. Harnack, Litt.-Gesch. I, 113 f. In De monarchia sind 50 im Widerspruch mit Eusebs Angabe IV, 18 (ην οὐ μόνον ἐκ τῶν παρ' ἡμῖν γραφῶν, ἀλλὰ 201 έκ τῶν Ελληνικῶν συνίστησι βιβλίων) nur Zeugnisse heidnischer Schriftsteller verswertet, meist gefälschte Dichterstellen, zum Erweis der Einheit, Gerechtigkeit und Bedürfnisslossietet Gottes und der Nichtigkeit der Götter. Harnack, Litt.:Gesch. II, 512 hält die Abfassung durch Justin nicht für ausgeschlossen und das 2. Jahrhundert als Entstehungs: 55 zeit für wahrscheinlich. An eine Fälschung unter Justins Namen (so Elter) ist nicht zu denken. Der Verfasser der kleineren Schrift  $H_{QOS}$  Ell $\eta_{Vas}$  fann, schon weil von der Oratio Tatians abhängig, nicht wohl Justin sein; Harnack a. a. D. S. 516f. weist sie den Jahren 180—240 zu. Über den Brief an Diognet wgl. Bo IV, 675ff. Die Echtheit der sog, beiden Apologien und des Dialogs wird dagegen allseitig anerkannt. Sie sind nur 60 41\*

durch Par. 450 überliefert. Aber die Apologie kennt als Werk Justins nicht nur Euseb (vgl. Harnack, Litt.-Gesch. I, 102 f.), sondern wahrscheinlich schon Methodius De res. 2, 18, 9 (s. o.) und schon Tatian kommt auf die von Justin Ap. II, 33 erwähnten Anscindungen zu sprechen. Die Beeinflussung des Athenagoras, Theophilus, Pseudomelito (spr. Apologie) und besonders Tertullians im Apologeistum durch Justin hat Harnack (Litt.-Gesch. I, 100) betont, und in Melitos Apologie hat schon das Chron. paschale (ed. Bonn. S. 483) Spuren von Justin vorgenommen. Eusebius redet von zwei Apologien, aber bie beiden erhaltenen Apologien hat er als eine einzige gelesen und benutt (Harnack, TUI, 1 S. 143f.), wie denn thatsächlich die zweite nur ein Nachtrag zur ersten ist und mit dieser eine Ein-10 beit bildet (Zahn, Harnad gegen Krüger JprTh 1890, S. 579 ff., ThLZ 1892, Sp. 297 ff.; 3u Emmeriche Spoothefe einer Sinzufügung bei einer 2. Ausgabe vgl. Harnack, Litt. Gefch. II, 275) zu betrachten ift. Die Identität des Verfassers von Apologie und Dialog ist schon burch Die Bezugnahme auf die erstere Dial. c. 120, aber auch durch die weitgehende Ubereinstimmung gesichert. Auch zeigen sich Frenäus und Tertullian, Adv. Marc. III vom Dialog abhängig (Harnack, Litt.-Gesch. I, 100). Zahn, ZKG 1886, S. 37 ff. hat nachsgewiesen, daß der Dialog ursprünglich in zwei Bücher zerfiel (vgl. auch das Lemma im Cod. Rupef. bei Holl Nr. 102 έκ του πρός Τρύφωνα β λόγου), daß daher (ebenso wie der Eingang) in Cap. 74 ein größeres Stück verloren gegangen ift; ferner, daß der Dialog wohl auf einen geschichtlichen Borgang in Ephesus (Gus. RG 4, 18, 6) zurückgreift 20 und die Perfönlichkeit des Rabbi Tarphon verwendet ist, aber in durchaus hellenisierter Gestalt, wie denn auch die Auseinandersetzung wesentlich mit heidnischen Bedenken statt hat. — Ungleich mehr als Apologie und Dialog ist Περί αναστάσεως angezweifelt. Nur in den Sacra Parallela find relativ umfangreiche Fragmente erhalten (bei Holl Nr. 107-110), die aber keinen Schluß auf den Umfang der Schrift selbst ermöglichen. Schon vor jenem 25 Florilegium aber wird von Profop von Gaza (etwa 465-528) unter den Gegnern der Deutung von Gen. 3, 21 auf den Leib namhaft gemacht "Justin der Philosoph und Märthrer in dem Buch Heol avastásews" (vgl. Zahn, S. 20). Methodius beruft sich De resurr. II, 18, 9ff. für die Erklärung von 1 Ko 15, 50 auf Justin, und cs ift das Nächstliegende an eine Schrift über die Auferstehung zu denken, zumal das Citat 30 bei Methodius sich auch im Ausdruck (παλιγγενεσία für die Auferstehung wie Dial. 85 und frenäus nur V, 2—13, 5) mit den Fragmenten berührt (Zahn, S. 30 f.); auch sonstige, jedoch keine sprachlichen, Beziehungen bestehen zwischen Methodius De resurr. und den Fragmenten der Sacra Parallela aus Justin (vgl. Meth., De res. II, 20 mit Holl Ur. 107, 148 ff.; I, 43 mit 107, 195 ff.; I, 30, 3 mit 107, 270; I, 41, 1 mit 107, 273; 35 I, 50, 3 mit 107, 288; I, 53, 3. III, 5, 7 mit 109, 1 ff.). Die gleiche Erklärung von 1 Ko 15, 50 begegnet auch bei Frenäus V, 5, 9, 4, und diese wie andere Berührungen in dem gleichen Zusammenhang (V, 2—13, 5) machen eine litterarische Abhängigkeit desselben von Justin De resurr. sehr wahrscheinlich (Zahn, S. 13. 31). Der unverkennbare litterarische Zusammenhang zwischen Tertullian und den Fragmenten von De resurrectione 40 kann nur auf einer Berwertung des Griechen durch den Lateiner beruhen (gegen Bousset 3. 124 ff., vgl. Harnack, Litt.-Gesch. II, 509), der ähnlich, nur noch stärker, wie die Upologie De resurrectione benugt hat; bei ihm fehrt auch (De res. 7) die von Brokop bei auftin vorgefundene Erklärung von Gen 3, 21 wieder (Bouffet, S. 124). Justin ist er Schüler des Pythagoras und Plato (Harnack a. a. D., der aber zugleich noch 46 Bedenken gegen Justin äußert). Eine genaue Untersuchung über das Verhältnis von De resurrectione zu Apologie und Dialog steht noch auß; aber schon jetzt darf die Zugehorigkeit von De resurrectione an Justin als begründet beurteilt werden. — Das Σύνταγμα κατά Μαρκίωνος (fren. IV, 6, 2, vgl. Cuf. IV, 17. 26) ift verloren. Chenjo das Σύνταγμα κατά πασών των γεγενημένων αίρέσεων, auf das Justin selbst 50 verweist (Ap. I, 26); Hegesippus scheint es benutt zu haben (Harnack, Zur Quellenkritik des (Inosticismus, Leipzig 1873, S. 6 ff.), vielleicht auch Frenäus und Tertullian (Harnack a. a. D., S. 41 ff., 57 ff. und 3hIh 1874, S. 160. 223); über den mutmaß- lichen Inhalt läßt die Apologie nur wenig erschließen.

Der Dialog ist später als die Apologie geschrieben; vgl. die Berufung auf die letztere Dial. 120. Wenn in den Berhandlungen des Dialogs der jüdische Krieg als rör perdueros bezeichnet wird, so ergiebt sich daraus noch nichts für die Abkassungszeit des Dialogs selbst (Zahn, S. 49 f. . — Die Abkassungszeit der Apologie läßt sich mit relativer Senauigkeit selsstellen (Zahn, Forschungen VI S. 8 ff. 364; Harnack, Litt. Gesch. II, 276 ff.). Die Adresse der Apologie an Antoninus Pitts, Mark Aurel und Lucius Berus ergiebt die Jahre 147 -161. Eine noch bestimmtere Datierung ermöglicht die Bezugnahme Apol. 1, 29

auf den Statthalter Aghptens Felix. Dies muß Lucius Munatius Felix sein, der nach der Urkunde Nr. 237 in The Oxyrhynchus Papyri II ed. Grenfell and Hunt S. 141 ff. am 13. September 151 Präsekt Ägyptens war. Offenbar aber handelt es sich bei Absassing der Apologie um ein Ereignis der neuesten Zeit; Euseds Chronik setz die Angriffe des Erescens in das Jahr 152/53 (Harnack, S. 278). Die sog. 2. Apologie sift als Anhang beigegeben worden, veranlaßt durch Borgänge, die inzwischen in Rom vor D. Lollius Urbicus als Stadtpräsekten (er war es frühestens seit 150) stattgehabt hatten (II, 1 f.). Als Stadtpräsekten zeigt diesen auch die Apologie des Apulejus, wahrscheinlich

vor dem Jahr 157 (Zahn, S. 11f.).

Die Apologie will vor den als fromm und Philosophen geseierten Raisern den Nach= 10 weis liefern, daß die Christen zu Unrecht verfolgt werden, da sie vielmehr Vertreter echt philosophischer Lehre und Lebens sind. — Über die Gliederung dieser Apologie ist viel gehandelt worden. Wehofers Bersuch, sie durch Geranziehung der für die Abetorik geltenden Grundsätze festzustellen, muß so viele Abschweifungen voraussetzen, daß er schon dadurch undurchführbar wird. Vielmehr hat Justin offenbar nur im allgemeinen einen bestimmten 15 Gedankengang in Aussicht genommen. Kap. 1-12 giebt den Beweis mehr vorläufig und negativ: Die Anklagen gegen die Christen sind in religiöser und sittlicher Hinsicht ungerecht. Dieser, im Grunde schon genügenden (12, 11) Rechtfertigung der Christen folgt von Kap. 13 an noch eine aussührliche Darlegung bessen, was es um das Chriftentum ist. Die Chriften find die wahren Verehrer Gottes, des Schöpfers des Alls, mit den seiner allein würdigen 20 Opfern des Gebets und des Danks und sie besitzen als Lehrer seinen Sohn, dem sie die zweite Stelle neben Gott geben. Durch diesen haben sie die Anleitung zu vollkommener Sittlichkeit empfangen, wie dies die Worte Chrifti und das Leben der Chriften bezeugen. Begründet aber ist die Sittlichkeit der Christen auf ihrer Gewißheit der Auferstehung, die nicht wunderbarer ift als das Werden des Menschen. Lon besonderer Bedeutung aber ift 25 für Justin der Glaube an den Mensch gewordenen Logos, Kap. 21 f. Was daran irre zu machen broht, beruht auf Betrug der Dämonen (23—26); im Gegensatz dazu wird noch weiter die Gerechtigkeit der Christen geschildert (27—29). Dann aber bringt Justin den Beweis für Christus als Gottes Sohn aus der alttestamentlichen Weissagung, die an ihn zu glauben zwinge, da sie in allem einzelnen seines Lebens erfüllt worden (30-50); 30 der Trug der Dämonen kann daran nicht beirren (54-57); auch Plato hat von Moses gelernt (58—60). In das gottesdienstliche Leben der Christen (Taufe, Abendmahl, Sonntagsgottesdienst) getwährt 61—67 einen Einblick. Der Anhang in der sog. 2. Apologie aber zeigt in Anlehnung an neuerliche Vorkommnisse das Verhalten der Christen in den Berfolgungen und die Dämonen als die Urheber der Verfolgungen der Christen. — Der 35 Dialog sucht nach der Einleitung Kap. 1—9, zunächst zu zeigen, daß das Christentum das neue Gesetz für alle Menschen ist (10-30), sodann den Glauben an Jesus als den Christ aus der Schrift zu begründen (31—108); der Schluß 109—142 zeigt, daß die Chriften das wahre Volk Gottes sind. — Die Fragmente aus De resurrectione beginnen damit, daß die Wahrheit, Gott der Bater des Alls und sein Sohn Jesus Christus, der ihn kund 40 gethan, fich selbst Beweis ift, daß es aber wegen der Schwachen nötig ift, in eine Uberführung der Gegner einzutreten (Holl, Nr. 107, 1—40). Daher wird nun zunächst zur Widerlegung der gegnerischen Einwürfe (vgl. 107, 63 ff.) nach Ablehnung verkehrter Konsequenzen gezeigt, daß die Auferstehung des Fleisches weder unmöglich noch Gottes unwürdig ist (Nr. 107, 41—264), und daß auch das Fleisch der Verheißung nicht entbehrt 45 (107, 265—324). Dies Fragment bietet sicher nicht den Anfang von De resurrectione (Zahn, ZKG 1885, S. 25 f.), aber gehört offenbar dem einleitenden Teil an; dagegen dient Fragment Nr. 108 (über die Lücke zwischen beiden Zahn S. 26 ff.) dem positiven Nachweis, daß das Fleisch das Heil zu hoffen hat (vgl. 107, 65). Jesu Totenauferweckungen und seine leibliche Auferstehung werden hier angeführt (Nr. 108). Die Auferstehung ist 50 notwendig eine solche des Gefallenen, also des Leibes; das Wiffen um sie ift das Neue gegenüber der philosophischen Erkenntnis; sie folgt auch aus der Aufgabe sittlicher Bewahrung des Leibes (Nr. 109).

2. Die Theologie. Nachbem schon Flacius "Flecken" in Folge philosophischer Einflüsse an Justin wahrgenommen hatte, haben Semler und S. G. Lange — dieser in Betreff 55 ber Apologie — Justin ganz zum Hellenen gemacht, Semisch und Otto ihn dagegen im wesentlichen verteidigt. Gegenüber der Baurschen Schule, der Justin als Judenchrist galt, hat A. Ritschl betont, daß Justin als Heidenchrist die alttestamentlichen religiösen Voraussesungen der paulinischen Lehre nicht verstanden habe; daraus erkläre sich sein "absgeschwächter" Paulinismus und seine gesetzliche Denkweise. M. v. Engelhardt hat dies 60

(unter Widerspruch besonders Stählins) an der ganzen Anschauungsweise Justins im einzelnen nachzuweisen versucht. Er zeigte an der Apologie und dem Dialog, daß Justins "(Votteslehre, seine Freiheitst und Gerechtigkeitslehre, seine Borstellungen von der Erlösung, von Gnade und Verdienst" die Abhängigkeit bekunde "von der religiös-sittlichen Denktweise" der "durch platonische und stoische Philosophie beeinflusten griechisch gebildeten Heichungt des Z. Jahrhunderts" Dennoch aber sei Justin Christ durch "rückhaltlosen Anschluß an die Kirche und an den Gemeindeglauben, unbedingte Anerkennung der Autorität des Alten Testaments, der allem" durch den "Glauben an Christus als an den im Fleisch erschienenn Sohn Gottes des Weltschöpfers und die Andetung des gesto freuzigten und auferstandenen Erlösers"; dadurch habe er "den heidnischen, auch in der Enosis sestgehaltenen Dualismus prinzipiell überwunden"

M. v. Engelhardts Untersuchung ist als der wertwollste Beitrag zum Verständnis Justins zu bezeichnen, wenn auch seine Ergebnisse einer gewissen Ergänzung bezw. Modifikation bedürsen. Der apologetische Zweck Justins ist höher einzuschätzen; aber auch schon v. Engelhardt hat den größeren Anschluß Justins an den christlichen Gemeinglauben im Dialog hervorgehoben. In De resurr. spricht es Justin direkt aus, daß es nur wegen der draußen Stehenden einer wissenschaftlichen Beweisssührung bedürse; Holl, Nr. 107, 159 f. el pad node noteis, altaones sprakender ind die leider nur kurzen Fragmente aus nichtapologetischen Schriften nachdrücklich zu verwerten. Wird demnach das "Christentum" Justins aus den Resten seiner litterarischen Thätigkeit noch nicht unmittelbar deutlich, so zeigen sie doch, wie seine theologische Resserion durch

seine philosophischen Voraussetzungen bestimmt ift.

In dem Eingang des Dialogs erzählt Justin, wie er in den verschiedenen Philosophenschulen der Stoiker, Peripatetiker und Phihagoräer vergeblich die zur Glückseligkeit führende 25 Gotteserkenntnis gesucht habe (vgl. auch die Aften seines Marthriums 1: omnium disciplinarum genus discere conatus sum, omnemque eruditionem expertus). Die Beschäftigung mit ben Ibeen Platos aber habe seinem Geiste Flügel gegeben, burch fie habe er gehofft zum Schauen Gottes zu gelangen. Gin ihm am Meeresftrand begegnender Greis aber habe ihn belehrt, daß nicht durch menschliches Forschen, sondern nur 30 durch Offenbarung der wirkliche Gott erkannt werden könne. Gott habe sich aber durch die Propheten offenbart, und ihre Worte seien durch die Ersüllung ihrer Weissagungen beglaubigt. Justin fand dies durch eigene Brüfung bestätigt. Nach der Apologie (II, 12) haben ihn der Wandel der Christen und der Mut der Märthrer von der Ungerechtigkeit der Vorwürfe gegen sie überführt. Den von ihm erwählten Beruf eines Wanderpredigers 35 hat er im Philosophenmantel ausgerichtet. So sucht er auch in seinen Schriften das Christentum als die wahre Philosophie (d. h. als die rechte Lehre von Gott und göttlichem Leben) darzuthun. Darin liegt zwar, daß sein Lob der Philosophie dem Christentum gilt, aber doch auch schon eine Anerkennung der Philosophie. Auch Justin hat die Meinung überkommen, daß die hellenischen Philosophen ihre wefentlichsten Wahrheitsmomente den 40 Schriften des Alten Testaments entlehnt, ja aus diesem entwendet hätten (Ap. I, 44. 59 f.). Aber zugleich hat er die stoische Lehre vom dóvos σπερματικός sich zu eigen gemacht; daraus ergiebt sich ihm die Philosophie als eine Wirkung des Logos (z. B. Ap. II, 8), ja bei seiner Gleichsetung von Christus und Logos (s. u.) ein unmittelbarer Zusammen-hang der Philosophie mit Christus. Justin trägt daher keine Bedenken, Sokrates und 45 Heraklit sür Christen zu erklären (Ap. I, 46 καὶ οἱ μετὰ λόγου βιώσαντες Χριστιανοί εἰσι κὰν ἄθεοι ἐνομίσθησαν, οἶον ἐν Ἑλλησι μὲν Σωκράτης καὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅμοιοι αὐτοῖς, ἐν βαρβάροις δὲ Αβραάμ etc. II, 10 Χριστῷ δε τῷ καὶ ὑπὸ L'onegátors ἀπὸ μέρος γνωσθέντι). Justins Zweck ist dabei freilich, die absolute Besteutung Christi darzuthun, sodaß alles, was von Wahrheit und Tugend je vorhanden ges 50 wesen, auf ihn zurückgeführt wird (Engelh. S. 113, anders Aall II, 261; vgl. auch Ap.II, 13 όσα οδυ παρά πάσι καλώς είσηται, ημών των Χριστιανών έστι). Daher haben Philosophen und Gesetzgeber nur über Teile des Logos versügt, während in Christus der παιχε Logos erschienen ift (Ap. II, 10 μεγαλειότερα μεν οδη πάσης ἀνθοωπείου διδασκαλίας φαίνεται τὰ ημετέρα διὰ τὸ λογικὸν τὸ ὅλον τὸν φανέντα δι' ημᾶς το Νοιστὸν γεγονέναι, υgl. II, 8 und I, 46 Χοιστὸν τὸν πρωτότοκον τοῦ θεοῦ . λόγον, οδη πῶν γενος ἀνθοώπων μετέσχε). Die Unvollfommenheit der außerchriftlichen Philosophic, ihre Beschränkung auf einen kleinen Arcis und der Widerspruch der Meinungen in ihr ift darin begründet (Ap. II, 10 επειδή δε οὐ πάντα τὰ τοῦ λόγου εγνώρισαν, ος έστι Χοιστός και ενάντια εαντοίς πολλάκις είπον. ΙΙ, 13 οδη ότι αλλότοια έστι 60 τὰ Πλάτωνος διδάγματα τοῦ Χοιστοῦ, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔστι πάντη ὅμοια Εκαστος γάρ

τις ἀπὸ μέρους τοῦ σπερματικοῦ θείου λόγου τὸ συγγενές ὁρῶν καλῶς ἐφθέγξατο). Sie vermochte zwar den rechten Begriff von Gott zu finden, aber nicht den wirklichen Gott zu erkennen (Dial. 3). Diese Erkenntnis kann vielmehr nur durch Offenbarung ge-nommen werden, zumal da die Dämonen stets bemüht sind zum Jrrtum, insbesondere dem Götzendienst zu versühren. Während die Seiden um dieses Götzendienstes willen von 5 dem wahren Gott verlaffen waren, befaßen Juden und Samariter das ihnen durch die Propheten gegebene Wort und erwarteten Christus (Ap. I, 53). Vollkommen war freilich auch die den Juden durch das Gesetz geschenkte Erkenntnis noch nicht. Das Gesetz enthielt neben den auf wahre Gottesfurcht abzweckenden und dem ewigen Willen Gottes ent= sprechenden Geboten und neben dem auf Christus Weissagenden auch durch die Herzens= 10 härtigkeit der Juden bedingte Vorschriften (Dial. 44 τλς μέν έντολή είς θεοσέβειαν καί δικαιοποαξίαν διετέτακτο, τὶς δὲ ἐντολὴ καὶ ποᾶξις δμοίως εἴοητο ἢ εἰς μυστήοιον τοῦ Χοιστοῦ ἢ διὰ τὸ σκληροκάρδιον τοῦ λαοῦ ὑμῶν. Chenfo Dial. 45. 67). Diefe hören, weil pädagogisch bedingt, mit Christi Erscheinen auf (Dial. 27. 43. 46). Die Be= schneidung sollte Frael für sein Gericht kennzeichnen (Dial. 16. 19). Schon die Frommen 15 vor Abrahams Beschneidung und den mosaischen Sabbatgesetzen beweisen, daß diese mit wahrer Gerechtigkeit nichts zu thun haben (Dial. 92); hat doch Gott stets die gleiche Gerechtigkeit gewollt (Dial. 30 & veds . τὰ αὐτὰ δίκαια . πάντας ἀεὶ διδάξας, υgl. 28 τὰ αἰώνια δίκαια und 45 οι τὰ καθόλου καὶ φύσει καὶ αἰώνια καλὰ έποίουν εὐάρεστοί εἰσι τῷ  $\vartheta$ εῷ). Die Opfer sollten Frael vor Götzendienst bewahren 20 (Dial. 19. 22), Sabbat und Speisegesetze es an Gott erinnern (Dial. 20 f. 92). Die Dämonen haben das jüdische "fleischliche" (Dial. 14) Verständnis des AT verursacht; thatsächlich gehört das AT den Christen (Dial. 29 er rose bueresous . γράμμασι, μαλλον δε οὐχ ύμετέροις, ἀλλ' ήμετέροις). Durch die Propheten hat der Logos uns gelehrt (Ap. I, 59 παρά των ήμετέρων διδασκάλων, λέγομεν τοῦ λόγου διὰ των 25 προφητών). Trägt schon das durch die Propheten Verfündigte ungemischt ewigen Charafter (Dial. 30), so ist es doch Christus, der neue Gesetzeber (Dial. 14), der in seiner Menschwerdung die vollkommene, gewisse und allen zugängliche Erkenntnis Gottes und der wahren Gerechtigkeit gebracht hat. Durch ihn ist das neue Gesetz mit Gottes ewigen und allen giltigen Ordnungen in vollkommener Weise kund gethan (Dial. 93 ra 30 άεὶ καὶ δι' όλου δίκαια καὶ πᾶσαν δικαιοσύνην παρέχει ἐν παντὶ γένει ἀνθρώπων,

vgl. Dial. 67). Wefentlich als der "Lehrer" (Ap. I, 4. 6. 12 f. 15. 19. 21. 32. II, 8) und neue "Gesetzgeber" (Dial. 12. 14. 18, vgl. 11. 24. 67. 122) ist Christus der Erlöser. Als folcher hat er das geiftige Wesen Gottes und die rechte Weise seiner Verehrung offen= bart, die Möglichkeit der Bekehrung und in der Taufe Vergebung der vergangenen Sünden 35 zu empfangen dargereicht und die fortan fündloß Lebenden des Lohns im unvergänglichen Sein bei Gott versichert (Ap. I, 13—19). Justin sagt, daß wir "im Glauben durch das Blut und den Tod Christi" gereinigt werden (Dial. 13, vgl. αξμα σωτήριον Dial. 24). Er hat auch (Dial. 100) der Eva Maria gegenübergestellt, durch deren Sohn die Überwindung der Dämonen und die Errettung den Gläubigen gebracht ist. In dem bon 40 Frenäus erhaltenen Fragment (adv haer. IV, 6, 2, bei Guf. KG IV, 18) betont Juftin, daß der eingeborene Sohn des Schöpfers der Welt und des Menschen gekommen ist, suum plasma in semetipsum recapitulans, und daß eben dies dem chriftlichen Glauben den festen Grund darreicht. Der Gedanke einer Heilsökonomie, einer Wiederherstellung der burch die Sünde zerstörten Gottesgemeinschaft ist also Justin nicht fremd gewesen, und 45 schon er hat demnach den "Gang der Geschichte des menschgewordenen Logos als eine Kette heilsgeschichtlicher die Sündengeschichte des Menschengeschlechts paralysierender und die Menschheit neugründender Heilsveranstaltungen aufgefaßt" (Harnack, Dogmengesch.3 I, 500). Dahingestellt muß dabei bleiben, ob er insofern "der erste. noch unsicher tastende kirchliche Dogmatiker" ist (Harnack a. a. D.), oder ob er sich vielmehr hier Gedanken angeeignet hat, 50 die bereits in der kleinasiatischen Kirche wirksam waren. Ist es schon charakteristisch, daß Justin im Dialog darauf verzichtet hat, von einem σπέρμα λόγου in jedem Menschen zu reden, so hat Justin offenbar in den nichtapologetischen Schriften an die Stelle des Nachweises der Vernünftigkeit und des moralischen Wertes des Chriftentums eine Betonung der erlösenden Thatsachen des Lebens Christi treten lassen, nur wissen wir nicht, in welchem 55 Umfange dies geschehen und in wie weit die Erlösungslehre des Frenäus von ihm abhängig ist. (Das Fragm. 5 [Otto III] bei Leontius ob. S. 642,51 mit seiner entwickelten Erlöfungslehre ist wohl sicher nicht justinisch, Engelh. S. 432 f.; gegen Hilgenf. ZwTh 1883, S. 28). Ift für Justin die wesentliche Gabe der Erlösung neben der Erkenntnis der Einheit und des geiftigen Wesens Gottes das unvergängliche Sein bei Gott, so bekundet 60

der Christ doch auch schon jetzt seinen Heilsbesitz durch Überwindung der Dämonen (Harn. I, 502). Ap. I, 32 redet Justin von einer Einwohung des Logos in den Gläubigen. Aber dennoch beherrscht die Theologie Justins ein moralistischer Grundzug. Der Glaube ist ihm nur die Ueberzeugung von der Gottessohnschaft Christi und von der Wahrheit seiner 5 Lehre (vgl. v. Engelh. S. 188). Er "macht nicht gerecht, sondern ist nur die Voraussetzung ber Gerechtigkeit, die durch Leistungen, durch Reue, Sinnesanderung und fündlosen Wandel nach den Geboten Gottes und Christi zu stande kommt. Nur sofern der Glaube selbst schon freie Entscheidung für Gott ist, hat er den Wert einer rettenden That und zwar von solcher Bedeutung, daß man sagen kann, Abraham sei durch den Glauben gerecht ge-10 worden. In Wirklichkeit geschah es aber durch μετάνοια. Diese Auffassung des Glaubens hängt zusammen mit dem Gedanken, daß die Lehre Jesu Evangelium ist (vgl. hierzu auch Engelh. 194), sofern sie zur Buße ruft und Lohn verheißt, oder weil sie Anweisungen zur Berehrung des wahren Gottes und zur Befferung des Lebens enthält und für Reuc Bergebung, für heiliges Leben Unfterblichkeit in Aussicht stellt" Justin zweiselt nicht, daß 15 die Renntnis hiervon "ausreicht, um den Menschen zur Umkehr zu bewegen" göttliche Gefet ift ausreichend jur Erlöfung, weil bem Sunder in feinem freien Willen das Vermögen der Vesetzeserfüllung innewohnt" (von Engelh., RE² VII, 323 f.). Daher bezieht sich auch die Vergebung in der Taufe nur auf die vor derselben begangenen Sünden, während der Mensch fortan durch sündloses Leben sich des Seins bei Gott würdig 20 machen soll. Ebenso bethätigt ber Chrift in ber Eucharistie seine Frommigkeit durch Gebet und Darbringung von Brot und Wein. Er empfängt dafür "die durch ein von Chrifto gelehrtes Gebetswort gesegnete Nahrung, welche Fleisch und Blut des fleischgewordenen Lefus ift, und von welcher unser Blut und Fleisch umwandelungsweise (κατά μεταβολήν) genährt wird" (Ap. I, 66). In seiner Lehre weiß sich Justin in Übereinstimmung mit 25 der ganzen Kirche. Nur in Bezug auf das Millennium kennt er einen Gegensatz in der rechtgläubigen Rirche und in ber Beurteilung bes milberen Judenchriftentums. Er feiner= seits ift bereit die Judenchristen anzuerkennen, welche die Gesetzesfreiheit der Beidenchristen nicht antasten, auch wenn sie in Christus nur den Messias, noch nicht den Sohn Gottes erbliden. Die anderen Judenchriften gelten auch ihm nicht für Chriften. Seinem Chiliasmus 30 fehlt die Beziehung auf das judische Bolk, aber er hält fest am Milennium und überhaupt an der alteristlichen Eschatologie (Athberger 140 ff.). Trägt dies ebenso zur Wahrung des christlichen Charakters seiner Theologie bei, wie sein Bemühen ein Verständnis der Er-lösungsthatsachen mit seinen philosophisch bestimmten Anschauungen zu verbinden (vgl. Dial. 30 f. okovoula rov navous), so erscheinen doch in den erhaltenen Schriften die letzteren als die maßgebenden. Hier ist "Bater der Welt" die stehende Bezeichnung Gottes; dessen Weltbeziehung vermittelt der Logos, Mensch geworden ist dieser wesentlich der Lehrer und Gesetzgeber, und die Annahme seiner Lehre, Reue und Tugendübung sind der Weg zur Unvergänglichkeit.

Justins Berwertung des Logosbegriffs hat stets die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. 40 Eine direfte Abhängigkeit von Philo läßt sich m. E. nicht erweisen (gegen Mall I, 281 f.), denn unmittelbare Beziehungen sind nicht vorhanden. Der Logosgedanke war offenbar in der gebildeten Welt verbreitet, und auch die Bezeichnung des Sohnes Gottes als Logos schon zuvor in der Kirche üblich. Aber dennoch bleibt bedeutsam die Gleichsetzung des geschichtlichen Christus mit der in der ganzen Welt wirksamen Vernunftfraft, wodurch von 45 selbst alle Wahrheit und Tugend für die Christen reklamiert und die Anstoß erregende Berehrung Christi als das wahrhaft Bernünftige hingestellt wurde. Gerade für diesen Erweis des Rechtes der Anbetung Chrifti bedient sich Justin des Logosgedankens. Chriftus ist der Mensch, welcher der Logos ift, von Gott als Prinzip der Weltschöpfung erzeugt, ber andere Gott neben Gott (Ap. II, 6), nicht ewig aber vorzeitlich (Engelh., S. 119f., 50 Zahn, Marcell v. Anc., S. 229 f.). Wo Justin aber die Gottheit des Erlösers und sein Verhältnis zum Bater behandelt (Dial. 55 ff.), da geschieht dies nicht mit Hilfe der Logosidee (bod) vgl. Dial. 61 γεγέντηκε δύναμίν τινα έξ ξαυτοῦ λογικήν, αυτή 62 τὸ ἀπὸ τοῦ πατρος πορβληθέν γέννημα), sondern an der Hand des AT; einen wesentlichen Bestandteil der Lehre von Christus bildet sie sür ihn daher nicht (v. Engelh. 283f.). 55 Ungeflärt bleibt das Berbältnis von Logos und Weift; die Offenbarung an die Propheten, sonst als Werk des prophetischen Weistes bezeichnet, erfolgt Ap. I, 32. 33. 36. II, 10. Dial. 61 u. a. durch den Logos. Die Einfügung der Engel in die trinitarische Formel (Ap. I, 6) will nur die (Vosamtheit dessen namhaft machen, was Gegenstand der Verehrung der Christen ift. Die apologetische Orientierung der Gedanken Justins tritt auch in den noch erhaltenen,

60 sich durch ihren Inhalt als echt legitimierenden Aften seines Marthriums (AS Apr. II, 108 ff.

Ruinart, Acta mart., Regensburg 1859, S. 105 ff.) zu Tage. Auch hier stehen die geistige Berehrung Gottes, Christus der Lehrer der Gerechtigkeit und das zukunftige Heil im Mittelpunkt seines christlichen Bewußtseins (cap. 1. 2. 4). Der Mannhaftigkeit seines Auftretens in Apologie und Dialog (z. B. I, 2. 8. II, 3. Dial. 80) entspricht die unserschrockene Zuwersicht (4 non opinor. sed scio, et hoc tam certum habeo, ut nihil 5 dubitem) seiner Berantwortung und die Freudigkeit seines Martyriums. Dasselbe hat ihm die auszeichnende Benennung des Märtyrers eingetragen. Es sand statt unter dem Stadtpräselten Rusticus. Da dieser die Präsektur nicht früher als 162 angetreten und vor 168 geendet hat (Zahn, Forschungen VI, 14), so muß Justin in dieser Zeit Märthyrer geworden sein. Justin war jest zum zweiten Mal in Rom (Acta mart. 2); seiner ersten 10 Anwesenheit daselbst gehört seine Apologie und wohl auch der Dialog und Adv. Marc. an.

Die Stellung des Weissagungsbeweises in Justins Apologetik läßt schon seine Wert= legung auf die Schrift des AT erkennen. Sie ift das durch den hl. Geist recht eigentlich für die Christen geredete Wort Gottes, als solches durch die Erfüllung der Weissagung unzweifelhaft dargethan. Neben das prophetische Wort tritt aber als ein nicht minder 15 göttliches das der Apostel (Dial. 119 τ $\tilde{\eta}$   $\varphi \omega v \tilde{\eta}$  το $\tilde{v}$   $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$  τ $\tilde{\eta}$   $\delta \iota \acute{a}$  τ $\varepsilon$  τ $\tilde{\omega} v$   $\tilde{a}$ ποστόλ $\omega v$ τοῦ Χριστοῦ λαληθείση. καὶ τῆ διὰ τὧν προφητῶν κηρυχθείση ήμῖν). Auch die Aufzeichnungen der Apostel werden im öffentlichen Sonntagsgottesdienst verlesen (Ap. I, 67 τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκεται). Απομνημονεύματα ist die regelmäßige, offenbar aus Rucksicht auf seine 20 nichtchristlichen Lefer von Justin gewählte Bezeichnung für die Evangelien (Ap. I, 66 of απόστολοι εν τοις γενομένοις ὑπ' αὐτῶν ἀπομνημονεύμασιν, ἃ καλεῖται εὐαγγέλια). Justin giebt aber deutlich zu erkennen, daß diese im christlichen Sprachgebrauch anders, nämlich to εὐαγγέλιον (τὰ εὐαγγέλια nur Ap. I, 66) genannt werden. Als Autorität kann Kustin sie auch im Dialog nicht in gleicher Weise verwerten wie das AT. Nur 25 dies ist für ihn im eigentlichen Sinne "die Schrift," obschon wenigstens Dial. 49 Mt 17, 13 einfach mit γέγραπται citiert wird, ohne das von Justin sonst hinzugefügte έν τοίς απομνημονεύμασι των αποστόλων (Dial. 100—106; bgl. bef. Zahn, Gefch. b. Ran. I, 469 A. 2). Aber deshalb steht doch die Autorität der Apostel in nichts hinter der der Bropheten zurück (Engelh. 333 f., Kunze 422). Denn "die Apostel sind die schon im AT 30 angekündigten und von Jesus ausgesandten Berkündiger der zuerst von Jesus ausgesprochenen neuen Offenbarung" (Zahn, S. 520). Ihre Autorität beruht also zunächst darauf, daß ihr Wort "die Lehre des göttlichen Logos ist und die Aussprüche Christi in authentischer Weise wiedergiebt" (Engelh., RE2 VII, 322). Zu solchem Zeugnis sind sie aber auch durch eine Kraft des erhöhten Chriftus ausgerüftet worden (Ap. I, 50. Dial. 42), 35 und daher geben sie zugleich das grundlegende Verständnis der Erscheinung Christi und seiner Thaten (Ap. I, 40. 49). Ihre Augenzeugenschaft wie diese eigentümliche Befähigung verleihen ihnen ihre Autoritätsstellung und machen sie zu Lehrern der Christenheit. "Durch fie ist Christus der Welt gegenwärtig, ohne ihre Lehre giebt es keinen Christus" (Engelh., Christ. Just. 334). Solche Lehrer sind sie vornehmlich durch die Evangelien. Ist Justins 40 Ausdrucksweise Dial. 103 eine genaue, so bezeichnet er diese dort als von Aposteln und Schülern der Apostel verfaßt. Auch schon das Diatessaron Tatians schließt es so gut wie aus, daß Justin an andere Evangelien als die vier bekannten gedacht haben sollte. Was er vorträgt, entstammt wesentlich Mt und Lc, aber Dial. 106 wird beutlich Mc 3, 17 verwertet, und nur mit Unrecht hat man hier vielmehr einen Hinweis auf das Petrus= 45 evangelium erblickt. Mit großer Freiheit verfährt aber Justin bei der Wiedergabe der Worte der Evangelisten, deren Texte er unbefangen vermischt oder ungescheut umgestaltet. Die Bezugnahmen auf das Johannesevangelium sind unverkennbar (vgl. Ap. I, 61 mit Jo 3, 3 ff., I, 6 mit Jo 4, 24, Ap. II, 6 mit Jo 1, 1 ff., Dial. 63 mit Jo 1, 13, 105 mit Jo 1, 1. 18, 88 mit Jo 1, 20. 23, 94 mit Jo 3, 14 f.; dazu Zahn a. a. O. I, 50 522 ff.). Daß er dennoch die Herrmorte nur den Sproptifern entnimmt, beruht auf dem andersartigen Charafter der johanneischen Reden. — Als inspirierte, weil prophetische Schrift citiert Justin unter Namennennung ihres Berfassers die Apokalypse Dial. 81. Macht schon die Bestreitung des Marcion eine Stellungnahme zu den paulinischen Schriften, die der späteren kirchlichen entsprach, durchaus wahrscheinlich, so hat Justin auch nach 55 Methodius, De resurr. II, 18, 9 aus 1 Ko 15, 50 seine Auferstehungslehre zu begründen gesucht. Auf Rö, 1 Ko, Ga, Eph, Kol, 2 Th finden sich bei Justin gesicherte Bezug-nahmen, vielleicht auf Phi, Tit, 1 Ti, dagegen keine auf 2 Ko, 1 Th, Phi, 2 Ti. Aus AG 1, 9. 11 schöpft Justin De resurr. 9 Nr. 108, 24 f. Den Hebräerbrief muß Justin gekannt haben (Zahn I, 576 ff.). Auf 1 Fo 3, 1. 2, 3 weist Dial. 123. Über mehr 60

oder minder wahrscheinliche Beziehungen zu 1 Jo, 1 Bt, Ja vgl. Zahn I, 576. Justin hat auch unbedenklich apokryphe Überlieferung verwertet. Wie es scheint, benutte er schon das Protevangelium Jakobi, vielleicht ein Thomasevangelium (Zahn I, 539 ff.) und die Acta Pilati (Ap. I, 35). Auch die Didache scheint er als apostolische Schrift zu ges brauchen (Ap. I, vgl. Zahn ZKG 8, 66 ff.). — Es ist nicht mehr zu entscheiden, wann Marcion zur Bildung seines Kanons geschritten ist, aber irgendwie muß doch die Ausseinandersetzung mit ihm Justin genötigt haben, über den Bestand, die Abgrenzung und die Bedeutung der neutestamentlichen Schriften zu reslektieren. Bei der Beschaffenheit der erhaltenen Schriften Justins läßt sich jedoch nicht sessischen, in wie weit Justin ein dogs matisches Interesse an der Sammlung neutestamentlicher Schriften gehabt hat und ihm die Bedeutung eines neutestamentlichen Kanons zum Bewußtsein gekommen ist. **Bonwetsch**.

Juftinian I., oftrömischer Maiser, 527-565. — Litteratur: Bgl. Edw. Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. 4, Lond. 1788, neue Ausgabe von J. B. Burn, Vol. 4, London 1898; Chr. B. Frz. Bald, Entwurf einer vollst. Historie de Kegerepen u. s. w., 6.—8. Bd. Leipzig 1773—78 (beide Werte noch heute unentbehrlich); Lebeau, Ilistoire du Bas-Empire, éd. Saint-Martin, Vol. 8 und 9, Paris 1827. 28; C. J. v. Heiges Goncillengeschichte, 2², Freib. 1875; J. Bryce, Justinianus I., in DehrB 3, 1882, 538—559; L. v. Kanke, Veltgeschichte, 4. Teil, 2. Abt., Leipzig 1883; H. G. Albern, Keizer Justinianus I en de christelijke kerk, in Theol. Studiën 4, 1886, 383—396; B. Schultze, Geschichte b. Untergangs d. griechischen Kerk, in Theol. Studiën 4, 1886, 383—396; B. Schultze, Geschichte b. Untergangs d. griechischen Heigen heibentums 1, Jena 1887, 434—459; 2, 1892, vv. ll.; K. Loofs, Leontius v. Byzanz, in Tl. 3, 1. 2. Hetz, Leipz, 1888; B. Burn, A. History of the Later Roman Empire, 2 Voll., Lond. 1889; F. Kattenbusch, Lebrb. der vergleichenden Konfessionstunde, Freib. 1892, 199 f. 262 f.; K. Müller, Kirchengeschichte, Freib. 1892, 274—278 (vgl. auch die Bemertungen in dess. Abhandlung: Die Grenze zwischen Alterstum und Mittelalter in der Kirche in den BJ 60, 1887, 264 ff.); B. Joerz, Die Reichspolitik Kaiser Justinians, Gießen 1893; M. Harnack, Lehrb. d. Dogmengeschichte 2³, Freiburg 1894, 389 ff.: Ankecht, Die Religionsdolitik Kaiser Justinians I., Bürzdurg 1896; B. H. D. Heigdonsdolitik Raiser Justinians I., Bürzdurg 1896; B. H. D. Wünschen 1897, 30 928 ff.; F. Vielamp, Die origenistischen Etreitigkeiten u. das 5. ölumenische Konzil, Münschen 1899. — Der Koder (C) ist nach der Ausgabe von B. Krüger, Berol. 1877. die Novellen (N) nach der von C. E. Zachariae a Lingenthal (Imp. Justiniani PP. A. Novellae quae vocantur sive Constitutiones quae extra codicem supersunt ordine chronologica digestae), 2 Tom. Lips. 1881, zitiert; die dei den N. in ectigen Klammern schenden Zissern sind die Drbnungsbundmern von Zachariae.

Ueberficht: 1. Allgemeines. 2. Religionspolitik: Berhalten gegenüber dem Heidentum, dem Judentum, den Samaritanern und den Manichäern. 3. Kirchenregiment. 4. Kirchenpolitik.

5. Theologie.

1. Flavius Anicius Julianus Justinianus (so ber offizielle Titel) stammte aus Taure= fium (jett Taor), einem an der thracischen Grenze unfern der Festung Bederiana (Bader), jüblich von Stupi (Uesküb) gelegenen Flecken in Jlhrien (Proc. Aedif. 4, 1 ed. Bonn. 266, 15; Malal. Chronogr. ed. Bonn. 425, 9; vgl. H. Kiepert, Formae Orbis Antiqui, Berol. 1894, Tab. XVII, Burh a. a. D. Bb 2, S. 7, Unm. 1; bei biesem 45 Flecken [παο] αὐτὸ τὸ χωρίον Proc. l. c.] erbaute J. als Raiser die Stabt Justiniana prima und machte sie jum Sit eines Erzbischofs [f. unten S. 655, 37]). Die Behauptung flavischer Abkunft, die sich bis in neuere Darstellungen hineinzieht, ruht lediglich auf der angeblich von dem Presbyter Bogomil (Theophilus), einem angeblichen Zeitgenoffen und Lehrer des Kaisers, versaßten Biographie. Neuere Forschungen (J. Bryce, Like of Justi-50 nian by Theophilus, in The English Historical Review 2, 1887, 657-686 und im Archivio della Società Romana 1887, 137-171; weitere Litteratur bei R. Krumbacher, Gesch. d. byzant. Litt., 2. Aufl., München 1897, 237) haben diese Lebensbeschreibung als eine im flavophilen Sinne unternommene Fälschung, wohl erst des 17. Jahrhunderts, erwiesen. Damit ist auch Justinians angeblicher eigentlicher Name Uprauda mitsamt den 55 daran geknüpften Folgerungen hinfällig geworden. Als Geburtsjahr wird auf Grund einer Notiz des Zonaras (Epit. Hist. 14, 5 ed. Bonn. 3, 151), wonach J. bei seiner Thronbesteigung 15 Jahre alt gewesen sei, 482 (483) erschlossen. Wohl in früher Jugend nach der Meichsbauptstadt gekommen, scheint er dort den gewöhnlichen Bildungsgang, hauptjächlich mit juristischen und philosophischen Studien beschäftigt, durchlaufen zu haben. Daß er das Griechische lebenslang mit fremdem Accente sprach, bezeugt Protop (Hist. Arc. 14 p. 88, 3). Als Edweitersohn (Theophan. Chron. ed. de Boor 173, 16) des in hobem Unsehen stehenden Generals Justin hat er rasch, auch militärisch, Karriere gemacht.

Mit dem Regierungsantritt des höherer Bildung baren und seiner schwierigen Stellung nicht gewachsenen Dheims, im Jahre 518, eröffnet sich dem Neffen eine große Zukunft. Von Anfang an hat er, von Stufe zu Stufe steigend, bei wichtigeren Aktionen die Hand im Spiele gehabt. 521 Konful, später Kommandeur der Ostarmee, war er lange der faktische Regent, bevor Justin ihn am 1. April 527 zum Mitkaiser annahm. Nach vier Mo= 5 naten, am 1. August, ward er Alleinherrscher. Die 38 Jahre seiner Regierung — er starb am 14. November 565 — haben in der Geschichte des byzantinischen Reiches und seiner Kirche Epoche gemacht und sind von universaler Bedeutung geworden. Ein Mann von ungewöhnlicher Arbeitefraft, in hohem Maße enthaltsam, in der Wahl seiner Mittel skrupellos, leutselig und beweglich, schlau und unzuverlässig — beim Aufstande der Nika 10 wurde die Anklage auf Meineid ihm ins Gesicht geschleudert. In seine häuslichen Bershältnisse und in das Getriebe am Hofe hat der Klatsch in Gestalt der Anekdota des vers ärgerten Brokop die Nachwelt unerfreuliche Blicke thun lassen: aber Theodora, die Raiserin, war trot ihres, wenigstens vor der Che, mehr als zweifelhaften Lebenswandels und trotzbem sie an Strupellofigkeit den Gatten vielleicht noch übertraf, eine außergewöhnlich weit- 15 blickende Frau, deren klugem Rat in den Dingen der äußeren wie der inneren Politik zu folgen dem Kaiser nicht zur Unehre gereichte. Bor der Welt erscheinen nur seine großen Bestrebungen. Ihn erfüllte der Gedanke, das römische Reich in alter Herrlichkeit und im alten Umfange wieder herzustellen. Justinian ist der letzte der Imperatoren, der es versucht hat, diesem Ziele mit Konsequenz nachzugehen und der es, freilich mit ungeheuren 20 Opfern und ohne daß der Erfolg ein dauernder gewesen ware, wenigstens für eine kurze Zeit erreicht hat. Diesem Ziele galten seine großen Kriege, vornehmlich im Westen, wo der Einfluß des oströmischen Kaisers mehr und mehr dahin geschwunden war. Darum hat er die germanischen Bölkerschaften, die sich in Ufrika und Italien ansässig gemacht hatten, nicht im rubigen Besitze bes durch Eroberung Erworbenen laffen mögen, sondern Bandalen 25 und Goten durch Belifar und Narses den Untergang bereitet. Der sich immermehr erhebenden Macht des römischen Stuhles ist er noch einmal Herr geworden. Er hat das Reich gegen äußere Feinde nach Kräften geschützt durch Anlage von Festungen an den Grenzen, durch Heerstraßen und Brücken. Eine gewaltige Bauthätigkeit auch im Inmern läßt seine Regierung in besonderem Glanze erscheinen: Städte entstanden, Kirche auf Kirche, 30 Kloster auf Kloster. Und wenn Kriege und Bauten Unsummen verschlangen und die Steuerzahler über die Unersättlichkeit des Kiskus murrten, so wissen die Quellen doch auch davon zu reden, daß die kaiserlichen Fonds bei öffentlichen Katastrophen, an denen die Zeit reich war, oft genug in wahrhaft großartiger Weise zur Verwendung kamen. Von dem Grundsatz getragen, daß das Bestehen eines Gemeinwesens auf Waffen und Gesetzen 35 beruhe (j. das Promulgationsedift des Coder de Justiniano Codice confirmando, Krüger 2, 18 ff.), hat er der Gesetzebung ein erhöhtes Augenmerk zugewendet und sich mit der Kodifikation des römischen Rechtes ein bleibendes Denkmal geschaffen: nicht eine freie gesetzgeberische Schöpfung, sondern Sichtung und Sammlung der alten und neuen Rechtsquellen hat er dabei beabsichtigt und durchgeführt (Förs 22). Es würde die 40 diesem Artikel gesetzten Schranken weit überschreiten, wollten wir versuchen, Justinians Thätigkeit auf allen diesen weitverzweigten Gebieten im einzelnen darzustellen und einer Kritik zu unterziehen. Lediglich seinem Eingreifen in die religiösen und kirchlichen Bewegungen, mit den Mitteln der Gesetzgebung oder der Politik, haben wir nachzugehen. Aber selbst eine umfassende Darstellung der Kirchenpolitik des Kaisers liegt außerhalb unserer Aufgabe, 45 da fortgesetzte Kollisionen mit anderen Artikeln, in denen diese Bolitik behandelt werden muß (Dreikapitelstreit, Monophysiten, Theopaschiten u. a.), sonst unvermeidlich wären. Im Vordergrunde soll die Gesetzgebung und die Erörterung der persönlichen Stellung des Kaisers insbesondere zu den theologischen Fragen stehen. Justinians religiöse und kirch= liche Gesetzgehung ist enthalten 1. im Codex Justinianus (C), d. h. der im Jahre 529 50 erstmalig, 534 in verbesserter Auflage herausgegebenen Sammlung der Kaisergesetze, näher in einigen Titeln des ersten Buches dieses Koder, und 2. in den Novellae Constitutiones, d. h. den Nachtragsgesetzen zum Koder, die der Kaiser von 535-565 hat außgeben lassen. Auf die Politik und auf die personliche Stellung des Kaisers fällt weiteres Licht aus einer Anzahl von Briefen, Erlassen und Abhandlungen firchenregimentlichen 55 und theologischen Inhalts, die, wenn auch im einzelnen Falle sein schriftstellerischer Anteil sich nicht genau wird feststellen laffen, in jedem Falle auf seine Initiative zurückgehen und eigenes Urteil auch in theologischen Fragen voraussetzen (s. unten). 2. Justinians Religionspolitik ist von der imperatorischen Überzeugung ge-

tragen, daß die Einheit des Reiches die Einheit des Glaubens zur unbedingten Voraussetzung 60

habe. Daß dieser Glaube nur der der άγία (άγιωτάτη) τοῦ θεοῦ καθολική και αποστολική έκκλησία (l. 5 C. de s. tr. 1, 1; N. 132 [147] 2, 244; lib. adv. Orig. MSG 86, 1, 947 A u. ö.) sein konnte, ist selbstwerständlich. So wird benn auch der Roder mit dem Titel de summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere 5 audeat eröffnet, und wiederum steht an der Spitze des Titels jener Erlaß der Kaiser Gratian (f. d. A. Bd VII, 65, 1 ff.), Balentinian und Theodofius, daß alle ihre Unterthanen der katholischen Religion zu folgen haben (l. 1 C. de s. tr. 1, 1). Andersgläubige haben es an Leib und Leben fühlen muffen, daß der Prozeß, der mit der kaiferlichen Gefetgebung feit Konstantius eingeleitet worden war, nunmehr energisch zu Ende geführt werden sollte. 10 Der Moder enthält zwei Erlasse, welche die völlige Entrechtung des Hellenism us auch im bürgerlichen Leben bezwecken: 1. 9 C. de pag. 1, 11 weist alle Behörden an, dafür Sorge zu tragen, den Gottlosigkeiten der hellenischen Religion (tà the Eddyvizhe θοησκείας ἀσεβήματα) mit allen Rechtsmitteln nachzuspuren, auf daß sie nicht mehr geschen ober, wenn geschehen, bestraft werden können. Bon besonderer Bedeutung erscheint 15 dabei die Bestimmung, daß es fünftig weder durch letztwillige Verfügung noch durch Geschenk gestattet sein foll, Bersonen oder Orten etwas zur Unterhaltung ber Gottläfterlichkeit des Hellenismus zukommen zu laffen. Noch schärfer bringt das folgende Geset (l. 10 C. de pag. 1, 11) die Ansichten und Absichten der Regierung zum Ausdruck. Es setzt die Todesstrase für Getaufte sest, die im hellenischen Jrrtum noch besangen sind; es versügt 20 die Selbstanzeige für noch Ungetaufte, verkündigt den Katechismus- und Tauszwang bei Strafe der Entrechtung und der Einziehung des Bermögens; es unterfagt den Schulbesuch bei bellenischen Lehrern, die geheimen Opfer und anderen Götendienst, sowie die Zugehörigkeit zum Manichäismus und belegt Diejenigen mit ben härteften Strafen, Die "unter dem Vorwande, militärische und bürgerliche Ehrenstellen oder Vermögen zu er-25 langen", sich selbst haben taufen, Frau und Kinder aber im Hellenismus haben beharren laffen. Manche dieser Bestimmungen, die negativen zumal, waren nicht neu. Aber man hat richtig gesagt: Justinian unterscheidet sich von seinen Vorgängern nicht so sehr durch seine Berbote als durch seine Gebote und durch die Durchführung seiner Gesetze (Knecht 30). Daß die Edikte nicht auf dem Papier gestanden haben, ergiebt sich deutlich aus mehreren 30 Notizen unserer Quellen. Malalas (p. 449, 3 ff.; danach, doch mit einigen Zusägen, Theophanes p. 180, 11 ff.) weiß von einer Verfolgung zu berichten, die er ins Jahr 529 setzt und mit der er die Verfügung des Kaisers, daß kein Hellenist fürderhin ein öffentliches Umt bekleiden dürfe — gemeint sind wohl Bestimmungen der oben genannten Erlasse —, in Berbindung bringt. Diefer Berfolgung feien hochgestellte Manner jum Opfer gefallen. 35 Wohl dieselbe Uffaire hat Bischof Johannes von Ephesus (f. F. Nau, l'histoire ecclésiastique de Jean d'Asie, in Rev. de l'Orient Chrétien 2, 1897, 481 f.) im Auge, wenn er von den in Konstantinopel verfolgten Seiden berichtet, Grammatikern, Sophisten, Scholastikern und Arzten, die man gefoltert und eingesperrt habe, um sie dann der Kirche zur Instruktion zu übergeben. Er gebenkt des Selbstmordes des (auch von Malalas und 40 Theophanes genannten) Patriziers Phokas, den der "gerechte" Justinian wie einen Esel habe verscharren lassen. Sich selbst bezeichnet er mit Genugthuung als den Urheber dieser Borgänge, den Heidenvorsteher und Götenstürmer (vgl. Joh. Eph. Kirchengesch., übers. v. Schönfelder 2, 4). Mit der gleichen naiben Freude weiß er sodann (p. 482) zu berichten, daß ihm die Bekehrung von 70000 Heiden in Kleinasien (Asien, Karien, Lydien, Phrygien) 45 zu danken sei: der kaiserliche Fiskus trug die Kosten und stellte die Tausgewänder; 55 Kirchen wurden den Neubekehrten erbaut, 41 errichteten sie sich selber. Solche Massenbekehrungen, wie immer es sich mit den Zahlen verhalten mag, lassen auf nicht geringe Berbreitung hellenischen Beidentums und auf rudfichtslose Unterdruckung schließen, wenn auch diese begreiflicherweise nicht völlig gelang (vgl. den Prozeß unter Tiberius II. in Sprien 579 bei Evagr. h. e. 5, 18 und Joh. Eph. KG 3, 27—34 u. ä.). Demselben Ziele diente auch die Verfügung, durch welche der Kaiser im J. 529 (Mal. p. 451, 16 ff.) den philosophischen und juristischen Unterricht an der Universität zu Athen aushob und dieser Statte des Hellenismus ein Ende bereitete (f. H. Zumpt, Über den Bestand der philosophischen Schulen in Athen u. s. w. in den ABA 1842, 27 –119; daß gleichzeitig das Stiftungsvermögen der platonischen Schule eingezogen wurde, ift zwar sehr mahr= ideinlid, fann aber aus Proc. Hist. Arc. 26 p. 71 und Zonaras Ann. 14, 6 ed. Bonn. 3, 152 nicht mit Sicherheit geschlossen werden). Leider fehlen über dieses in der Geschichte der Philosophie so berühmt gewordene Ereignis nähere Angaben; nur Agathias (Hist. 2, 30. 31 ed. Bonn. p. 131 ff.) berichtet, daß einige Lehrer nach Perfien aussen wanderten, dort bei Chosroes (Chosrau) Aufnahme fanden, aber von Heimweh ergriffen

nach dem Friedensschluß zwischen Oftrom und Persien 533 (11. Indiktion; Sommer nach Zach. Rhet. 9, 7 ed. Ahrense Krüger S. 176, 11. 27), der ihnen Sicherheit gegen

Glaubenszwang gewährte, zurückfehrten.

Und nicht nur der Unterdrückung des Heidentums innerhalb der Grenzen des eigenen Reiches, auch der driftlichen Propaganda an diesen Grenzen und bei barbarischen 5 Bölkerschaften hat sich der Raiser mit Erfolg gewidmet. So nahmen die Heruler, denen bereits Anastasius Wohnsitze südlich des Ister angewiesen hatte, unter Justinian das Christen= tum an (Proc. Bell. Goth. 2, 14 p. 203 sq.; banad Evagr. H. E. 4, 20). Ein Gleiches wird von den hunnischen Unwohnern des Tanais (Proc. 4, 4 p. 474; Evagr. 4, 23; vgl. auch Mal. p. 432) und von einigen Kaukasusvölkern, den Abasgern (Proc. I. c. 14, 3 p. 472; 10 Evagr. 4, 22) und den Tannen (Sannen, Proc. Bell. Pers. 1, 15 p. 77 sq.) berichtet; ob der Erfolg andauerte, muß freilich zweiselhaft bleiben. Dem Ammonkult, der in Augila, dem auf einer Dase im Inneren der libhschen Wüste gelegenen Städtchen, noch ein verstedtes Dasein führte, wurde ein Ende gemacht und das Heiligtum des Gottes durch einen Tempel der Gottesgebärerin ersett (Proc. Aedif. 6, 2 p. 333 f.); gleiches Schickfal widerfuhr den 15 Resten des Jsiskultes, der auf der Insel Philae am ersten Nilkatarakt unter dem Schutze der Blemmyer noch in Blüte stand: Narses eroberte den Tempel und schickte die Götter= bilder nach Konstantinopel (Proc. B. P 1, 19 p. 104; vgl. Letronne, Observations sur l'époque où le paganisme a été définitivement aboli à Philes dans la haute Égypte etc. in Oeuvres Choisies 1, Par. 1881, 55ff.; aus den hier citierten In= 20 schriften ergiebt sich, daß damals oder bald nachher der Fistempel in eine Kirche ver= wandelt und ein Abt Theodor als Bijchof eingesetzt wurde, f. Schulze 2, 229 f.). Unter ben Nabatäern begann ein alexandrinischer Bresbyter aus dem Klerus des monophysitischen Batriarchen Theodofius I., Julian (vgl. DehrB 3, 482), die Mission, die nach ihm der Bischof Longinus weiterführte (Joh. Eph. KG 4, 5 ff.). Der driftliche König der Athiopen 25 besiegte den jüdischen König der Homeriten im Lande Demen, und Justinian sorgte für die Befestigung des Christentums in jener Gegend durch Entsendung eines ägyptischen Rlerifers (Proc. B. P 1, 20 pag. 104 sq.; Mal. p. 433 sq.).

Den Juden gegenüber hat sich Justinian von Anfang an unfreundlich gestellt. In einem noch in Gemeinschaft mit Justin 527 erlassenen Edikte stellt er sie mit den Hellenen 30 und Samaritanern in die gleiche Reihe und ordnet eine Verschärfung der bisher giltigen gesetzlichen Bestimmungen an; zugleich werden sie in den bürgerlichen Rechten beschränkt und mit Geldstrafen bedroht (l. 12 § 4. 9. 13 C. de Haer. et Manich. 1, 5). Prokop erzählt (Hist. Arc. 28 p. 156), daß der Kaiser verfügte, die Feier des jüdischen Bassahs sei stets nach der christlichen Osterseier abzuhalten; Zuwiderhandelnde — sie waren be= 85 greiflicherweise sehr zahlreich — wurden mit schwerer Geldbuße belegt. Die Juden in Borium, einem unfern der großen Sprte gelegenen Orte, mußten zur Strafe für ihren dem Belifar bei feinem Bandalenzuge geleisteten Widerstand zum Chriftentum übertreten; aus dem für hochheilig gehaltenen, angeblich von Salomo erbauten Tempel wurde eine Kirche gemacht (Proc. Hist. Arc. 6, 2 p. 334). Von besonderem Interesse ist endlich 40 die Rabinetsordre, durch die der Raiser im Jahre 553 in die inneren Berhältnisse der Synagoge auf charakteristische Weise eingriff (N. 146 [162] 2, 346—349, datiert vom 8. Februar; deutsch bei Knecht 42—45). Auf eine an ihn ergangene Appellation über einen in der Judengemeinde, wohl von Konstantinopel, entstandenen Streit entschied Justinian, daß kunftig bei gottesdienstlichen Borlesungen aus der Schrift nicht an der hebräischen 45 Sprache festgehalten werden, sondern der Gebrauch der griechischen oder auch jeder anderen Sprache, welche nach dem jeweiligen Orte angemessener und den Zuhörern verständlicher sei, gestattet sein solle. Diese Entscheidung, die im Sinne einer liberalen Minorität gegeben wurde, ift weniger an sich als wegen der Motivierung von Bedeutung, in der die Juden darauf verwiesen werden, daß sie, wenn sie am nackten, d. h. hebräischen, Buchstaben hangen 50 bleiben, die Weissaungen nicht berücksichtigen können, die in der Schrift enthalten sind und in denen der große Gott und Erlöser des Menschengeschlechtes, Jesus Christus, an= gekündigt ist. Aus diesem Grunde wird auch der Gebrauch der Septuaginta besonders empsohlen, die "sogenannte Deuterosis" (f. Knecht 46 und die dort genannte Litteratur) aber verboten, weil sie nicht in der Schrift enthalten, sondern eine Erfindung von Menschen 55 sei. Diese und andere Verfügungen werden bei Strafe körperlicher Züchtigung, sodann Verbannung und Vermögensverlust eingeschärft.

In dem Edikte von 527 (s. oben) war auch der Samaritaner gedacht worden. Sie haben dem Kaiser bis zuletzt zu schaffen gemacht. Im Frühling des Jahres 529 benutzten sie die persischen Verlegenheiten zu einer Revolte, der die Christen von Neapolis, 60

sant ihrem Bischof, zum Opfer sielen (vgl. Cyrill. Seythop. Vit. Sab. ep. 70 sqq. ed. Cotelerius Eccl. Graec. Monum. 3, 339 ff.; Theod. Lect. in Anecd. Graec. ed. Cramer 2, 110; Mal. p. 445 ff. [banach Theoph. p. 178]; Zach. Rhet. 9, 8 ed. Ahrense Rrüger S. 176 ff.; Proc. Hist. Arc. 11 p. 75; Nic. Call. 17, 24). Der Aufstand wurde mit 5 größter Strenge, doch erst nach zwei Jahren (531), unterdrückt. Die Bestimmungen im Koder (l. 18 und 19 C. de haeret. 1, 5), durch welche das Erbrecht der S. eingeschränkt und ihnen das Zeugnisrecht vor Gericht genommen wird, stehen damit in Zusammenhang. Strenge Versügungen trifft weiter das Sbist vom 18. August 537 (N. 45 [62] 1, 396—399). Als später der Bischof Sergius von Cäsarca sich für die S. beim Kaiser vorwendete, wurden die Zügel etwas locker gelassen (N. 129 [159] 2, 337—341 vom 15. Juni 551). Anscheinend hatte während der zwei Jahrzehnte das Christentum Fortschritte gemacht, was freilich nicht ausschloß, daß eine nochmalige Empörung der Samaritaner mit erneuter Christenheße den Kaiser noch einmal zu schärsten Maßregeln zwang. Aber noch unter Justin II. hatte Symeon Stylles, der Jüngere, über Übergriffe der Sast maritaner Klage zu führen (vgl. Sym. Styl. Jun. Epist. ad Justinum Jun. in MSG 86, 2, 3216—20). Zu Vorstehendem vgl. den A. Samaritaner und die dort angegebene Litteratur.

Endlich ift noch ein Wort über das Berfahren gegen die Manichäer zu sagen, die übrigens Justinian, und bei der eigentümlichen Gestaltung dieser Religionsgesellschaft nicht ohne Grund, zu den christlichen Sekten rechnete (vgl. l. 12 § 2 C. de haeret. et Manich. 1, 5: algerizode de xadovuer xal rode äddove, we rode pre xatagárove Marizaiore xal rode rodes nagandyosove). Die Bestimmungen des Koder (ll. 12. 15 und 16 l. c.) sind von der größten Härte: Landesverweisung, Androhung der Todessstrafe für jeden Manichäer, wo immer er getrossen wird, Besehl an die Behörden, die Sektierer auszusuchen und dei schwerer Strafe zur Anzeige zu bringen. Johannes von Ephesus (Nau [s. v. 652,35] 481) erzählt, daß zu Konstantinopel viele Manichäer, Männer und Frauen, darunter Adlige und Senatoren, nach strengem Berhör vor Justinian auf ihr eigenes Verlangen hin teils verbrannt, teils ersäuft worden seine: "mit teussischer Zähigkeit redeten sie surchtlos vor dem Kaiser und erklärten sich bereit, sür die Lehre des Manes den Scheiterhausen zu besteigen und alle Strasen und Dualen zu erleiden" Der Manichäismus als solcher scheint seit Justinian jede Bedeutung verloren zu haben; aber unter mannigsachen Formen versappt hielt er, wie bekannt, doch Sinzug in das Mittelalter.

3. Der Despotismus, der die allgemeine Religionspolitik des Kaisers auszeichnet, ist auch das charakteristische Kennzeichen seines Kirchenregimentes. Die Regierung Justi= 35 nians bedeutet den Cafaropapismus in seiner ausgebildetsten Form. Was seine Vorganger angestrebt hatten, was schon in den Worten des Konstantius: ὅπερ έγὸ βούλομαι, τοῦτο xarche (vgl. Athan. Hist. Arian. ep. 33 MSG 26, 732) zu deutlichem Ausbruck gekommen war, erscheint unter ihm vollendet. Er normiert alles, den Glauben und das Recht. Gleich zu Anfang seiner Regierung hat er es "für angemessen erachtet, seinen Glauben 40 an Trinität und Menschwerdung durch Gesetz bekannt zu geben und allen Ketzern die gebührenden Strafen anzudrohen" (l. 5 C. de summa trinit. 1, 1; vgl. 11. 6 und 7). In der Conf. rect. fid. (MSG 86, 1, 993 s. u.) spricht er es aus, daß er allen Störern der Rechtgläubigkeit (σκανδαλίζουσι την της δοθης πίστεως δμολογίαν) die Gelegenheit zu solchem Argernis durch Geset (δια τοῦ πασόντος ήδίκτου) zu nehmen gedenke. 45 Was er im Interesse "des gemeinen Friedens der heiligen Kirchen" verfügt, dient ja auch bem Staatsinteresse: οὐπερ (scil. τοῦ ἱερατικοῦ) ἐν εἰρήνη φυλαττομένου καὶ τὸ λοιπὸν ἡιῶν εἰθυνήσει πολίτευμα (N. 42 [56] 1, 373). Er hat verordnet, daß das nicăno-fonstantinopolitanische Symbol fünstig als das Symbol der Kirche zu gelten habe (l. 7 \ 13 C. de s. tr. 1, 1). Er hat den Kanones der vier ökumenischen Konzilien 50 Gesetzestraft gegeben (N. 131 [151] 2, 267) und sogar verfügt, daß Eltern solche Kinder, die sich hartnäckig weigern, den Glauben der genannten Konzilien zu bekennen, enterben dürfen (N. 115 [136] § 14. 2, 189). Der Häreste verfallenen Frauen werden die durch Gesetz gewährleisteten Rechte bezüglich ihrer Mitgift entzogen (N. 109 [153] 2, 153—156). Die Bischöfe auf der konstantinopolitanischen Synode von 336 erkannten an, daß nichts in der 55 Kirche gegen Willen und Befehl des Raisers geschehen dürfe (Mansi 8, 970 B), und wiederum der Kaiser vollzog in besonderem, unter die Novellen aufgenommenen Gesetze (N. 42 [56] 1, 367--74) die Acht über den von der Synode gebannten Patriarchen Anthimus und seine Gesinnungsgenossen. Den Zorn des Thrannen haben ungezählte Bischöfe spuren muffen. Aber er hat auch feine Gelegenheit vorübergeben laffen, die Rechte von Klerus 60 und Mirche zu stärken, das Mönchtum zu schützen und auszubreiten. Träte nicht der des

spotische Charakter seiner Magnahmen zu deutlich zu Tage, so könnte man versucht sein. ihn einen Bater der Kirche zu nennen. Seine Berfügungen find fehr mannigfaltig, und die kirchliche Gesetzgebung des Kaisers wurde es wohl verdienen, einmal so eingehend ana= lhsiert zu werden, wie es mit seiner Religionspolitik und seiner Stellung zur Theologie wiederholt geschehen ist. Selbst einen Uberblick über das Material dieser Gesetzgebung 5 vermißt man in den Darstellungen (doch f. Bryce in DehrB 556 ff., dem ich in Nach= ftehendem mehrfach folge). Die Titel, unter denen im Roder die auf die rechtlichen Berhältnisse der Kirchen bezüglichen Berfügungen des Kaisers stehen und denen sich die Erlasse in den Novellen anreihen laffen — bei der Dehnbarkeit der Titel allerdings nur mit Referbe - find die folgenden: 1. C. 1, 2: De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privi- 10 legiis earum. Von den hier aufgenommenen Gesetzen sind 8 (7) von Justinian (ll. 19 bis 26 [25]). Sie beziehen sich auf Schenkungen, Stiftungen und auf die Verwaltung firchlichen Eigentums überhaupt. Zu ihnen gesellen sich folgende Novellen: N. 7 [15] 1, 75—93; 9 [17] 1, 126—28; 46 [63] 399—402; 55 [72] 433—35; 56 [74] 438 f.; 65 [85] 481—83; 120 [148] 2, 245—59. 2. C. 1, 3: De episcopis et clericis et 15 orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteriis et monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis. Bon J. stammen 15 Erlasse (Il. 41 [42]—55 [57]), die die Wahl und die Eigenschaften von Bischöfen und Priestern, die Wahl von Übten, das klösterliche Leben, die Berwaltung des kirchlichen Vermögens durch Bischof und Ökonom, 20 die Refidenzpflicht des Klerus, die regelmäßige Abhaltung des Gottesdienstes, endlich auch Stiftungen betreffen. Hierher gehören etwa: N. 6 [12] 1, 44-58; 5 [13] 59-67; 16 294-326 (περὶ ἐκκλησιαστικῶν διαφόρων κεφαλαίων); 131 [151] 266-76 (περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων καὶ προνομίων τῶν εἰς τὰς ἁγιωτάτας ἐκκλησίας 25 δοώντων); 137 [174] 406—14. 3. C. 1, 4: De episcopali audientia et de diversis capitulis quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent. 15 Gefette von J. (ll. 20-34). Dazu folgende Novellen: N.58 [75] 1, 439-41 (Berbot des Gottesdienstes in Privathäufern), 67 [87] 488—91 (Verbot der Erbauung eines Bethauses ohne Erlaubnis des Bischofs); 79 [98] 2, 8—11 (Unterstellung der Mönche 30 unter das bischöfliche Gericht); 81 [101] 29—32 (Exemption des Bischofs von der patria potestas); 83 [104] 46—48 (bijchöfliches Gericht); 86 [103] 42—46 (Einschränfung Der bürgerlichen zu Gunften der bischöflichen Gerichtsbarkeit). Die übrigen, fich mit firch= lichen Rechtsfragen beschäftigenden Titel (1, 6-10. 12. 13) enthalten keine Gesetze Justinians. Dagegen kommen, freilich nur für die lokale Gesetzgebung, noch folgende Novellen 35 in Betracht: N. 3 [14] 1, 67—74 (Zahl der Kleriker an der Sophienkirche); 11 [19] 130—133 (Privilegien des erzbischöflichen Stuhles von Justiniana prima f. v. S. 88); 37 [34] 207—211 (de Africana ecclesia; auf diese beziehen sich auch die von Zacharia als Mr. 132 und 140 aufgenommenen, nicht unter den N. befindlichen Erlasse); 40 [51] 349-53 (die Auferstehungsfirche in Jerusalem betreffend).

4. Der Kirchenpolitik der oftrömischen Kaiser waren seit der Mitte des 5. Jahrh. wachsend schwere Aufgaben gestellt. Die Glaubensformel der Synode von Chalcedon (451), der Kaiser Marcian seine Zustimmung gab, hatte als Grundlage der Vermittelung zwischen den Parteien dienen sollen. In Wirklichkeit fühlten sich die Radikalen und Folgerichtigen von rechts und links davon abgestoßen, und die Formel hat mehr als alles andere dazu 45 beigetragen, zum mindeften im Often des Reiches den Glaubensftreit mit besonderer Heftig= keit zu entfachen. Die dogmatische Abhandlung des Papstes Leo I., aus der das Symbol herausgewachsen war, galt weiten Kreisen als ein teuflisches Dokument, der Papst selbst und mit ihm die römische Kirche als gezeichnet. Un einer doppelten Aufgabe hatten sich nunmehr die Kaiser abzumühen: einmal die Einheit zwischen Osten und Westen, zwischen 50 Byzanz und Rom zu wahren, was nur möglich war, wenn man von der durch Chalcedon vorgezeichneten Linie nicht abwich, sodann die eben wegen Chalcedon aufgebrachten und unzufriedenen Parteien im Often zu zügeln, zu befriedigen, womöglich mit der Vergangen= heit auszuföhnen. Diese Aufgabe war um so schwieriger, als die diffentierenden Gruppen im Often der dort für Chalcedon eintretenden Bartei nicht nur numerisch, sondern auch 55 an geistiger Potenz überlegen waren, und in der That hat der Gang der Ereignisse ge= zeigt, daß jene beiden Ziele unvereinbar waren: wer Rom und den Occident haben wollte, mußte auf den Orient verzichten und umgekehrt. Zeno (474—491; vgl. W. Barth, Kaiser Z., Basel 1894) und Anastasius I. (491—518; vgl. G. A. Rose, die byzantinische Kirchenpolitik des Kaisers A. I., Wohlau 1888) waren in erster Linie für die Herstellung 60

des Einverständnisses zwischen den Parteien im Often interessiert. Jener gab im Heno-tikon von 182 (vgl. hierzu und zum Folgenden den A. Monophysiten) die Einheit mit Rom preis, und das erste, 35 Jahre dauernde Schisma zwischen Rom und Byzanz war die Folge. Aber auch die extrem gerichteten Monophysiten (Afephaler) versagten seiner 5 Unionspolitif. Anastasius suchte während des größeren Teiles seiner Regierung dieselbe Politif in der Weise zu befolgen, daß er sich auf die gemäßigten Parteien stütte, d. b. auf diejenigen Theologen und ihre Anhänger, benen zwar "die Synode", wie fie als ber eigentliche Zankapfel allgemein genannt wurde, ein Stein des Unftopes war, die aber "im Sinne des Henotikons über die alles spaltende Frage der einen oder der zwei Naturen o eine sehr verständliche Zurüchaltung beobachteten (j. H. Gelzer, Josua Stylites und die damaligen kirchlichen Parteien des Ostens, in der Byzant. Zeitschr. 1, 1892, 34—49). Erst gegen Ende seiner Regierung wandte A. sich mit Entschiedenheit der ausgesprochen monophysitischen Partei zu (s. d. A. Severus). Andererseits begann schon er wieder Beziehungen zum römischen Stuhle anzuknüpfen, die an der unversöhnlichen Haltuna des 15 Papites scheiterten (f. d. A. Hormisdas Bd VIII S. 357, 11). Justinians erste kirchenspolitische Aktion, gleich nach dem Regierungsantritt seines Oheims (f. o. S. 651, 1 ff.) war die Beilegung des Schismas (vgl. die Briefe an Hormisdas vom 7. September 518, 22. April 519, 9. Juli und 31. Aug. 520 bei Thiel, Epp. Rom. Pontif., Brunsb. 1868, Nr. 44 p. 833, 68 p. 864, 120 p. 920, 127 p. 939) freilich unter Bedingungen, die einen Teil 20 der Prientalen start verschnupften. Die Anerkennung des römischen Stuhles als der höchîten firehlichen Autorität (vgl. besonders N. 131 |151 | 2, 267 : θεσπίζομεν τον αγωστατον της ποεσβυτέφας Ρώμης πάπαν ποῶτον είναι πάντων τῶν ἱεφέων) ift burch feine gange Regierung ber Ectitein feiner occidentalischen Bolitik geblieben, was felbst= verständlich nicht ausschloß, daß er den einzelnen Papst, es mochte nun Silverius ober 25 Bigilius sein, die bespotische Bollgewalt seines kaiserlichen Willens fühlen ließ. Die orien= talischen Streitigkeiten haben Justinian lebenslang in Atem gehalten, und er hat ihnen und den schweren Problemen, die sie seiner Politik stellten, offenbar ein weit größeres persönliches Interesse zugewendet als den äußeren Angelegenheiten des Reiches, auch den friegerischen Berwickelungen. Daß er sich persönlich um die Erfassung der theologischen 30 Streitfragen bemühte, wird noch zur Sprache kommen; doch hat auch in diesen Dingen die Politik das Hauptwort gesprochen. Und man kann nicht verkennen, daß diese Politik große Züge hat und daß sie den religiösen Instinkten der orientalischen Frommen mit großem Berständnis entgegenzukommen bemüht war. Das zeigte gleich anfangs des Raisers Haltung im sog. theopaschitischen Streit (f. d. A. Theopaschiten und Knecht, 71—91). 35 Die schon unter Anastasius durch die Anhänger des Sates "Gott ist gekreuzigt" hervorgerufenen Unruhen waren ihm natürlich zuwider. Auch zeigt der erste Brief, den er nach dem Auftreten der stythischen Mönche an Hormisdas richtete (ep. 78 vom 29. Juni 519, Thiel p. 875) und in dem er den Papst ersuchte, diesen Leuten mit den "wahnwitzigen Reden" die Leviten zu lesen, wie ungünstig er über die Bewegung urteilte. Noch im 40 Oftober des Jahres (ep. 99 vom 15. Oftober, Thiel p. 897) äußerte er dem Papst seine Meinung, daß es sich um einen bloßen Wortstreit handele. Aber allmählich gewann er ein Verständnis dafür, nicht nur, daß die Formel sich mit der Rechtgläubigkeit sehr wohl vertrage, sondern daß gerade sie sehr geeignet sei, als Beruhigungsmittel gegenüber den monophhstischen Parteien zu dienen. Als solches wurde sie 533 (wohl nicht 531 s. Krüger 45 zu Zach. Rhet. 9, 15 p. 189, 30) bei der Verhandlung mit den Severianern (Mansi 8, 817) verwendet, freilich ohne Erfolg. Welchen Wert der Kaiser selbst jest auf sie legte, beweist die Thatsache, daß er sie in seinem dem Koder einverleibten Glaubensedikte vom 15. März 533 (l. 6 C. de s. tr. 1, 1; auch MSL 66, 14—17 und Mansi 8, 795 bis 797) zustimmend berücksichtigte; und ebenso kommt die Genugthuung darüber, daß der 50 römische Stuhl die Acchtgläubigkeit des kaiserlichen Bekenntnisses anerkannte, darin zum Ausdrucke, daß er dem betreffenden Briefe des Papstes Johannes II. vom 25. März 534 gleichfalls eine Stelle im Gesetzbuch einräumte (l. 8 ibid.; MSL 66, 17—20; Mansi 8, 797—9!). Was er in diesem Streit gelernt hatte, kam seiner ganzen Politik zu Gute. Insbesondere in seinem Berhalten gegenüber den Monophysiten — die Nestorianer kamen, 55 tropdem 3. in Wesetzen und Anathematismen ihrer gelegentlich gedenkt, kaum ernsthaft für ihn in Betracht — zeigen sich die Früchte. Er hatte gleich nach Justins Thronbesteigung im Gegenschlag gegen Anastasius' lette Maßregeln (s. oben) den schweren Fehler gemacht, Die monophysitischen Bischöfe und Monche in Kleinasien und im eigentlichen Orient hartester Berfolgung zu unterwerfen (vgl. die anschaulichen Berichte im sog. Zach. Rhet. 8, 4, 5 60 ed. Abrens-Krüger 156 ff. mit den Roten). Tiefgebende Verbitterung war die Folge ge-

wesen, um so bedenklicher, als die Bewölkerung durchweg auf Seite der Gemafregelten stand. Vollends in Agypten, das übrigens von jener Verfolgung nicht berührt worden war, hatten die "Akephaler" unbestritten die Oberhand. Bon seiner Berfolgungspolitik ift nun der Kaiser bald zurückgekommen; nur in Agypten hat er (537) noch einmal rücks sichtslos durchgegriffen und unter namenlosen Gewaltthaten der Staatskirche zu einer 5 freilich nur äußerlichen Anerkennung verholfen (Gelzer 938). Vor allem lernte er zu unterscheiden. Sein Hauptanliegen blieb, die Monophysiten, soweit sie überhaupt vernünftigen Erwägungen zugänglich waren, zu gewinnen, ohne Chalcedon und sein Symbol preiszugeben. Manchem am Hofe, zumal der Kaiferin, ging er nicht weit genug: einmal, 536, sah sich Theodora fast am Ziele ihrer Wünsche, sie durfte auf Verwerfung des Chalce= 10 donense hoffen. Aber die unabsehbaren Verwickelungen mit dem Abendland, die ein solches raditales Durchschneiden der Bande mit sich geführt haben wurde, hielten Justinian zuruck: Anthimus unterlag, Agapet behielt den Sieg (vgl. das Nähere im A. Monophpfiten). Wie schwer es dennoch hielt, solchen Verwickelungen aus dem Wege zu gehen, hat J. im sog. Dreikapitelstreit (vgl. d. A. Bb V S. 21 ff.) erfahren muffen. Man wird die Verur= 15 teilung der drei Kapitel an und für sich mit Gelzer a. a. D. als eine außerordentlich fein ersonnene kirchenpolitische Maßregel bezeichnen durfen: denn indem sie die Formel der Synode nicht antastete, wurde sie doch der frommen Stimmung aller derer gerecht, für die die Theologie Theodors von Mopsuestia, Theodorets von Cyrus und anderer antiocheni= scher Korpphäen noch immer der Inbegriff aller Blasphemie war. Es ist auch politisch 20 von großer Bedeutung gewesen, daß ber Kaifer, dem Rate kluger Theologen sicher nicht ohne eigene Überlegung folgend, dem Symbol der Synode unter Zuhilfenahme chrillischer Theologie (f. u.) eine Ausdeutung gab, die es zum mindesten einem Teil der monophyfitischen Theologen annehmbar erscheinen lassen konnte. Aber es ging Justinian wie es Zeno mit dem Henotikon gegangen war. Das Abendland witterte in seinen gegen das 25 Andenken der Antiochener gerichteten Verfügungen zu deutlich den antichalcedonensischen Geist, und die Monophysiten ließen sich nicht gewinnen. Die große Synode, die vom 5. Mai bis 2. Juni 553 zu Konftantinopel tagte, die fünfte öfumenische, in deren Beschlüffen Justinian die Krönung seines kirchenpolitischen Lebenswerkes erblicken mochte, brachte boch nur einen Augenblickserfolg: Papst Vigilius bedeutete nicht das Abendland, und die unter- 30 würfigen Zurufe der Synodalen änderte nichts an der Stimmung weitester Kreise im Drient. Aber das hätte wahrscheinlich keine Politik vermocht, sicher auch nicht ein verstärktes Entgegenkommen, wie es der Kaiser in den letten Jahren seiner Regierung gezeigt hat. Es fragt sich aber überhaupt, ob nicht in dieser Zeit der politische Instinkt hinter den theologischen Interessen und Liebhabereien so weit zurückgetreten ist, daß des Kaisers 35 lette Maßnahmen unter anderem Gesichtspunkt zu beurteilen sind als seine früheren. Jedenfalls sind sie nicht verständlich, ohne daß man einen Sindlick in seine theologischen Gedankengänge gewonnen hat. Und davon ist zum Schlusse noch ein Wort zu sagen.

5. Abgesehen von Briefen an die Päpste Hormisdas, Johannes II., Ugapet I. und Bigilius und einigen anderen Schreiben (f. Knecht 13 ff.) gehen unter Justinians Namen 40 folgende Schriften theologischen Inhaltes (Aufzählung nach der in MSG eingehaltenen Reihenfolge): 1. lóyos κατά 'Ωριγένους τοῦ δυσσεβοῦς καὶ τῶν ἀνοσίων αὐτοῦ δογμάτων (MSG 86, 1, 945—989; MSL 69, 177—225; Mansi 9, 488—533), ein wahrscheinlich im Januar 543 (Diekamp S. 46) an den Patriarchen Menas von Konstantinopel erlassenes Edikt, in dem die Heterodogien des D. als die Krone aller Ketzereien 45 erwiesen werden, mit zehn Anathematismen abschließend, reich an Zitaten aus den Rirdyenvätern; 2. γράμμα . πρὸς τὴν άγίαν σύνοδον περὶ Δριγένους MSG 989— 993; Mansi 533—537; Diekamp 90—97), eine an die zur Zeit der 5. ökumenischen Synode 553 (s. die Bemerkungen Diekamps 83 ff.) in KB. versammelten Bischöfe gerichtete Aufforderung, über die unter den origenistischen Mönchen zu Jerusalem verbreiteten 50 Fretumer zu Gericht zu sitzen; 3. δμολογία πίστεως κατά τῶν τριῶν κεφαλαίων (MSG 993—1035; MSL 226—267; Mansi 537—581), ein zwischen 551 und 553, wahrscheinlich 551 (Hefele S. 836) verfaßtes, an die ganze katholische und apostolische Kirche gerichtetes Edikt gegen die drei Kapitel; 4.  $\tau \acute{v}\pi o\varsigma$ πρός την άγίαν σύνοδον περί Θεοδώρου τοῦ Μοψουεστίας καὶ τῶν λοιπῶν (MSG 1035—41; MSL 267—273; 55 Mansi 581-588; f. Hefele 866 N. 1); 5. Took entotolys drift artifactions τινας γράψαντας καὶ ἐκδικήσαντας Θεόδωρον τὸν δυσσεβῆ κτλ. (1041-95; 273-327; 589—645), ein wahrscheinlich vor 550 (anders Hefele 912 f., s. dagegen Loofs 311 f. und Knecht 19 f.) an nicht genannte, vielleicht in Stythien (Knecht) zu suchende Bischöfe, energische Verteidiger der drei Kapitel, gerichtetes Schreiben; 6. Siarasis

2ατά Ανθίμον, Σενήσον, Πέτσον καὶ Ζωαρᾶ (1095-1103; = N. 12 [56] 1, 367—374); 7. λόγος δογματικός πρὸς τοὺς ἐν τῷ ἐνάτο ([. v. S. 606, 15) τῆς ἀλεξανδοέων μοναγούς (1103 46, nach ber ed. princ. von A. Mai, Script. Vet. Nov. Coll. 7, 1, 292—313), ein zur Zeit bes Patriarchen Zoilus von Alexandrien (542 schreiben an zur Orthodorie zurückgefehrte ägyptische Mönche, der Widerlegung monophysitischer Friümer gewidmet (daher tractatus adv. Monophysitas); 8. ἐν τῆς πρὸς Ζοῦλον. δογματικῆς ἐπιστολῆς (1145—19; nach Mai, Spieil. Rom. 4, 468 ff.), Bruchstück aus einem in Nr. 7 (p. 1137) erwähnten Schreiben an den Patriarchen. Ob diese Schriften, wie sie uns vorliegen, dieset aus Justinians Feder gestlossen. Ob diese Schriften, wie sie uns vorliegen, dieset aus Justinians Teder gestlossen Schriftsellen, die man gewöhnlich ansührt, um die Berechtigung, Justinian unter den theologischen Schriftsellern aufzuzählen (so schnen eigene Erklärung (N. 132 [147] 2, 15 244), daß sein Interesse sürer nicht viel ansangen. Seine eigene Erklärung (N. 132 [147] 2, 15 244), daß sein Interesse sürer zur dieseten seine Nessen habe, durch Wort und Schrift die Hare Rasifer Tag und Nacht darüber gesessen habe, durch Wort und Schrift die Hare ihn die Ungaben des Liberatus (Breviar. 24 MSL 68, 1049) besagen, sagt zu viel, und die Ungaben des Liberatus (Breviar. 24 MSL 68, 1049) besagen, wenn man sie ühren Schrift und Edifiedt, nicht mehr, als daß Justinian an der Absasien, was ohnehin iestisets.

Indessen ist diese Frage minder wichtig, bedeutender schon die andere, wer unter den zeitgenössischen Theologen auf den Kaiser Sinfluß besessen haben mag. Loofs ist in sorg-25 fältiger Untersuchung dieser Frage nachgegangen, indem er die kaiserlichen Abhandlungen hauptsächlich auf etwaige Beeinflussung durch Leontius von Byzanz untersuchte. Er ift zu dem Ergebnis gelangt, daß es sich mit unserem Material nicht beweisen läßt, ob etwa Justinian sich von Leontius hat beraten lassen. Wiederholte Nachprüfung hat das auch mir bestätigt (s. auch die Bemerkung von Knecht 23, der darauf hinweist, das sich der 30 für L. besonders bezeichnende Ausdruck ένυπόστατος bei J. nicht findet). Bon großer Bedeutung ist aber die völlige sachliche Übereinstimmung. Auch Justinian vertritt die= jenige Theologie, welche in der chrillischen Interpretation des chalcedonensischen Symbols des Rätsels letzte Lösung sieht (f. auch den A. Cyrill von Alexandrien Bd IV, 381, 14 ff.). "Die Theologie, die Leontius vertritt (und manche andere neben ihm), ist die Orthodoxie 35 ber Zeit Justinians, die Theologie, die der Kaiser selbst billigte, deren Sieg er 553 durch= setzte (Loofs 315). Das auszuführen, ist Sache des Artikels über Leontius, den eigent= lich originalen Theologen, wenn bei diesen mit scholastischen Distinktionen so stark versetten Gedankengängen von besonderer Originalität überhaupt geredet werden darf. Mit Bezug auf J.s Abhandlungen mag aber noch zweierlei hervorgehoben werden: einmal die 40 geschickte Art, mit der der Kaiser oder wer ihm die Feder führt das Andenken und die Theologie Chrills von Alexandrien zu verteidigen und sozusagen mundgerecht zu machen verstanden hat. Sodann seine Bekampfung des Origenismus. Es ist m. E. nicht berechtigt, in dem Edikte 3.8 gegen Origenes von 513 eines der wichtigsten Dokumente der Religionspolitif des Raisers zu erblicken (so Dickamp 46); vielmehr erscheinen gerade im 45 Rahmen seiner Politif die Maßnahmen J.s bestenfalls als zufällig (so richtig Loofs, Dogmengeschichte i 176). Aber für das Interesse, welches der Kaiser an theologischen Fragen und Spekulationen nahm, ift sein Edikt und sind die dem Edikte angehängten Anathematismen, indem sie sich vielfach als Zusammenstellung von Zitaten aus verschiedenen Bätern geben, bezeichnend. Noch bezeichnender ist die Verurteilung des Andenkens des 50 großen alexandrinischen Theologen für die allen freien Regungen selbstständigen Denkens uberhaupt abgeneigte Stimmung der Zeit, wenigstens in den maßgebenden Persönlichkeiten (vgl. das Nähere im A. Drigenistische Streitigkeiten).

In der Mehrzahl der Darstellungen lieft man die Bemerkung, daß der Kaiser auf seine alten Tage "häretisch" geworden sei, indem er in daß Lager der sogen. Aphthartos doken (i. d. UU. Monophysiten und Julian von Harlikarnaß oben S. 606 ff.) überging. Was ist davon zu halten? Evagriuß (Hist. Ecel. 4, 38) berichtet, daß Justinian — es muß um die Jahreswende 564 auf 565 gewesen sein (s. d. U. Euthchiuß von Konstantinopel BdV, 618, 32 f.) — ein Edik habe außgehen lassen, in welchem er den Leib des Herrn äppaarov und gegen natürliche und tadelfreie Leiden unempfänglich (των q υσικών καὶ άδιαβλή-60 των παίδων ἀνεπίδεκτον) genannt habe. Er babe die Bischöfe aller Orten gezwungen,

diese Lehre zu genehmigen, insbesondere habe er gegen den Bischof Anastasius von Antiochien (s. d. A. Bd I, 491, 16 ff.) vorgehen wollen, sei aber, während er ihm das Urteil diktierte, gestorben. Nic. Call. Eccl. Hist. 17, 29, der im wesentlichen Evagrius ausschreibt, sett beutlicher als dieser auch den Fall des Patriarchen Eutychius mit der letzten Wendung der kaiserlichen Politik in Verbindung (vgl. auch die Notiz ex libello synodico bei Mansi 5 Der Presbyter Eustratius (Custathius) bestätigt in seiner Biographie des Patriarchen (Vit. Eut. 33. 42 MSG 86, 2, 2313. 2324) diese Notizen. Ebenso Theophanes (ed. de Boor p. 240 f.) und Johannes von Nikiu (übersetzt von Zotenberg im Journ. Asiat., 7 ser., 12. tom., 1878, 343 ff.; s. auch Hutton 305-308). Endlich hat Bischof Nicetius von Trier in einem (bei Mansi 9, 767—9 abgedruckten) konfusen 10 und für die eigentliche Frage gar kein Verständnis verratenden Schreiben an Justinian dem Kaiser seinen Frrtum vorgehalten. Das in Rede stehende Edikt ist somit nicht er= halten, an der Thatsache kann aber nicht gezweifelt werden, auch nicht daran, daß die genannten Quellen in 3.3 Vorgehen einen bedauerlichen Abfall vom rechten Glauben er= blicken. In recht ungeschickter Weise hat zuletzt noch Hutton (205 ff. 303 ff.) ihre An= 15 gaben zu entwerten gesucht. Knecht (140—44) ist dem richtigen Sachverhalt näher ge= kommen; doch hat auch er sich die Frage nicht scharf gestellt. Wohl aber hat der alte Walch (8, 578 ff.) schon vollkommen richtig gesehen. Daß nämlich Justinian, gewiß auf Grund eigener Uberlegung, sich "aphthartodoketisch" geäußert hat, ist nicht zu bestreiten; ebenso sicher dürfte aber sein, daß er damit von der Orthodoxie nicht abzuweichen überzeugt war. 20 Die dem sogen. Aphthartodoketismus zu Grunde liegende Vorstellungsweise ist (f. d. A. Julian v. Halikarnah Bd VIII, S. 609, 1 ff.) keineswegs notwendig unorthodox, denn fie steht mit der Unnahme der Homousie der Menschennatur Christi nicht notwendig in Widersbruch. Man braucht nicht einmal, wie Loofs S. 316 es thut, Justinians letzte theologische Schwenfung als Einfall eines Greisen anzusehen, nach dem man die Ziele seiner Mannesjahre 25 nicht beurteilen dürfe. Ein sicheres Urteil ist hier freilich überhaupt nicht möglich, es sei denn darüber, daß der Raiser es sich nicht hat versagen können, auch dieser theologischen Sonderidee durch firchenregimentliche Magregeln Nachdruck zu geben.

Juvenal, erster Patriarch von Jerusalem, gest. 458. — Litteratur: Aften der Rongilien von Ephefus 431 u. Chalcedon 451 passim (Labbe III u. IV, Mansi IV-VII); Briefe 30 Leos d. Gr. (opp. edd. Baller. t. I); Cyrill v. Stythopolis, Vita S. Euthymii (f. dieselbe vollständig bei Cotelerius, Monum. eccl. gr. IV, 1ff., in der Bearbeitung des Simeon Metaphrastes, die für J. ausreicht, ib. II, auch MSG CXIV; Euth. hat die ganze Regierungszeit des J. unter demselben verledt, gest. 473; Enrill lebte in der ersten Hälfte des 6. Jahrs hunderts als Mönch in Palästina, er ist ein relativ nüchterner, sorgsältiger Historiker, besvohers 35 in chronologischen Angaben genau, s. über ihn Krumbacher, Geschichte der hyz. Litt. 2, S. 185 s., auch Lovis, Leonius v. Byzanz, Ell III, 274 ss.); Evagrius Scholast., Hist. eccl. II (MSG LXXXVI, 2); Die sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, in deutscher Uedersetzung herausgeg. von R. Ahrens u. G. Krüger (Script. sacri et profani edid. semin. phil. Jenens. sodales, fasc. III, 1899); Le Quien, Oriens christ. III, 110 ff. u. 164 ff.; Tillemont, Mé-40 moires, XIV—XVI (1732), vgl. die Indices; Speziclabhandlung: XV 196—207, vgl. 867 ff.; Heiler Konzischengeschichte II 2, passim; Venables, Art. Juvenalis (2), DChrB III, 595 ff.; Vailhé, L'érection du patriarcat de Jérusalem 451, Revue de l'Orient IV (1899), 44 ff.—Bgl. U. "Ferusalem, Patriarchat", Bd VIII, 697 ff. Ueber die Entwickelung der firche lichen Titulaturen in der orientalischen Kirche, insonderheit das Aufkommen des "Titels" 45 παιοιάοχης (der 451 noch keineswegs üblich war und im 6. Jahrh. für Jerusalem zuerst auftritt), j. Kattenbusch, Konfessionskunde I, 113 ff.

Das Todesjahr des Juvenal ift zwar nicht absolut, aber mit sehr hoher Wahrschein= lichkeit festzustellen. Wie alt J. geworden, weiß man jedoch nicht, ebensowenig, wo er geboren, welches seine Familienverhältnisse waren u. dgl. Auch das ist nur unbestimmt, 50 zu sagen, wann er Bischof von Jerusalem geworden. Er folgte dem Praplios, der seiner= seits dem aus den origenistischen und pelagianischen Streitigkeiten bekannten Johannes 416/417 folgte, aber nur furz (unbestimmt wie lang) regierte. Bei "Zacharias Rhetor" II, 4 heißt es, daß Juvenal 36 Jahre den Stuhl von Jerusalem inne hatte, und das mag richtig sein. Er wäre dann 421/422 Bischof geworden. Nicht stimmen kann, was 55 man in der vita Euthymii (c. 96, MSG S. 676), doch wahrscheinlich nur als Schreib= fehler lieft, daß sein Episkopat 44 Jahre gedauert habe.

I. scheint von vorneherein entschlossen gewesen zu sein, seiner Stadt endlich eine Stellung zu schaffen, die der ihr in Nicaa zugesprochenen axolov dia the tuffs einen deutlichen hierarchischen Ausdruck gäbe. Ich sehe mit Genugthuung, daß auch Tillemont 60 (XV, 200) daran benkt, daß die Bestimmung des Can. 7 von Nicaa Bezug habe auf

die ösumenischen Konzilien und dem Bischof von Jer. hier einen besonderen Rang und Sitz sichern wollte. Aber ich habe Bb VIII, 699 f. schon gezeigt, daß diese Bestimmung mit Notwendigkeit Wirren nach sich zog. Sie gab sehr hohem Chrzeiz der Vischöse der beil. Stadt einen Rechtsanhalt und sie gewährte ihnen für gewöhnlich nicht einmal Metroe politenrang, fondern unterstellte fie in Bezug auf "heimische Berhältniffe" bem Metropoliten von Cäsarea. Möglich, daß Juvenal die erste Probe seiner selbstherrlichen Ab-sichten bei einer Gelegenheit gegeben hat, die kanonistisch nicht ganz einsach lag. Die Sache ift von Bailhe näher dargelegt worden. Durch Guthymius war ein farrazenischer Stamm zum Christentum bekehrt worden und Juvenal hat demselben auf Guthymius 10 Wunsch einen eigenen Bischof bestellt, der sich als Πέτρος ἐπίσκοπος Παρεμβολών in Ephesus 431 unterzeichnet. Petrus war der Scheik jenes Sarrazenentrupps, der nach seiner Bekehrung sein Lager (παρεμβολαί) in der Nähe von Jer. aufschlug und sich hier dauernd ansiedelte. 3. hatte zweifellos kein Recht, weder ein Bistum zu gründen, noch einen Bijdof zu weihen. Aber er konnte die Sarragenenkolonie innerhalb feines Stadt-15 gebietes für einen heterogenen, wohl schon wegen der Sprache ihm persönlich unzugänglichen Bestandteil erklären und für notwendig ausgeben, sich für die dortigen bischöflichen Funktionen einen "Koadjutor" zu bestellen. Vermutlich hat er die  $\pi age\mu \beta o\lambda ai$   $\Sigma agga$ zyror gar nicht von Jer. gelöst. S. Bailhé, Le monastère de Saint Théoctiste et l'évèché de Paremboles (Revue de l'Or. chr. III, S. 58 ff.; das Bistum ist 20 im 6. Jahrhundert wieder verschwunden). Es ist zu vermuten, daß die Weihe des Petrus um 425 geschah; jedenfalls lag sie der Kirchenweihe voran, die in vita Euth. c. 42 berichtet wird unter der Angabe, daß sie von 3. im 52. Lebensjahre des Euth. (= 428 ober 129) vollzogen sei.

Auf dem Monzil von Ephesus 131 hat J. einen energischen Versuch gemacht, sich 25 über seinen Metropoliten hinaus zu schwingen und eine "Diöcese" zu erlangen. In dieser Zeit hat er überhaupt die höchsten Aspirationen gehabt. Ich finde, daß das bisher nicht genügend gewürdigt ist, nur Venables streift das vermutlich Richtige. Hat J. 451 die drei Balästinae als Diocese bekommen, so ist sicher und auch stets bemerkt, daß er jedenfalls noch Absichten gehabt auf die beiden Phönicae und Arabia. Allein es ist wahrschein-30 lich, daß er sich mit dem Plan getragen hat — sei es auch nur für einen Moment sich auch über den Bischof von Antiochia zu erheben und Ferusalem statt Antiochia zur Hauptstadt der Diöcese Oriens zu machen. Die Quellen sind äußerst fragmentarisch, aber was erkennbar ist, läßt Weiteres vermuten. — In den Akten des Konzils von 431 finden wir ein an Kaiser Theodosius gerichtetes Schreiben mehrerer der zu Johannes von Answeren der zu Johannes von Answeren der zu Gehannes von Answeren der Zuschland der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Zuschland der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der Gehannes von Answeren der 35 tiochia haltenden Bischöfe, woraus erhellt, daß biese Bischöfe von Juvenal geweiht waren. Sie hegen offenbar gewisse Zweisel, ob ihre Weihe zu Recht bestehe; warum sie überhaupt erwähnen, daß sie "a pientissimo Juvenali olim ordinati" seien, ist nicht ganz klar; sie reden auch von "studia et praestigiae tales illius", die immer noch in Phönice II und Arabia ftattfänden. Wir muffen uns hier mit dem begnügen, was das 40 (nicht mehr mit Unterschriften versehene) Schreiben einsach an Thatsachen bezüglich des Juvenal erkennen läßt (vgl. Labbe III, 728, Mansi IV, 1402). Bischof Saidas von Phaino in Palaestina Salutaris (Pal. III) giebt einmal in Sphesus sein Votum mit einer Wendung ab, in der er Juvenal als δ ἐπίσκοπος ήμῶν bezeichnet (Act. I, j. Labbe 482, Mansi 1160); Bailhé, L'érection, S. 52, hat die Stelle mißverstanden, twenn er meint, daß S. von Juvenal als son archevêque rede: "δ ἀρχιεπίσκοπος ήμῶν" ift dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft, ob die Wenzenten daß son archevêque rede: "δ ἀρχιεπίσκοπος ήμῶν" ift dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft, ob die Wenzenten daß son archevêque rede: "δ ἀρχιεπίσκοπος ήμῶν " ift dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft, ob die Wenzenten daß son archevêque rede: "δ ἀρχιεπίσκοπος ήμῶν " ift dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft, ob die Wenzenten daß son archevêque rede: "δ ἀρχιεπίσκοπος ήμῶν " ift dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft, ob die Wenzenten daß son archevêque rede: "δ ἀρχιεπίσκοπος ήμῶν " ift dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft, ob die Wenzenten daß son archevêque rede: "δ ἀρχιεπίσκοπος ήμῶν " ift dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft, ob die Wenzenten daß son archevêque rede: "δ ἀρχιεπίσκοπος ήμῶν " ift dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft, ob die Wenzenten daß son archevêque rede: "δ ἀρχιεπίσκοπος ήμῶν " ift dem S. dort Chrill von Alexandria" — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexandria — daß macht mich zweiselhaft dem S. dort Chrill von Alexa dung des S. überhaupt "firchenrechtlich" gemeint ist und nicht vielleicht bloß dem Mosment in Ephesus entspricht, wo Christ und zuvenal die leitenden Personen, "unser" Erzbischof und Bischof, waren. Wenn es sicher zu sein scheint, daß 3. sich bereits vor 431 50 in mehreren Sparchien das Ordinationsrecht zuschrieb, sich also wie ein Diöcesaninhaber (im späteren Sinn "Batriarch") gerierte, so wird man glauben muffen, daß Kaifer Theobosius II. (408—150) ihm dazu eine Befugnis verliehen habe, wie immer das näher susammenhänge. So hat schon Le Quien Z. 113 geurteilt. Kurzweg zu einer Thatjadie macht es Hesele S. 477, dem gegenüber doch zu betonen ist, daß ein Beleg nur
55 etwa insosern existiert, als Theod. in einem Briefe an Dioscur 449 von 3. in demselben Einn wie von Thalussius von Caesarea Cappadociae (welches damals noch eine selbstständige Diöcese war), als "dozunisnonos" redet (s. act. I des Konzils von Chalcebon Labbe IV, 109, Mansi VI, 600).

In Ephesus hatte es 3. verhältnismäßig leicht, eine große Rolle zu spielen. Der Stuhl won Konstantinopel (Restorius) stand unter Anklage, Cyrill von Alexandria war zeitweilig ver-

haftet. Johann von Antiochia hielt ein gesondertes Konzil, der römische Stuhl war nur durch Legaten vertreten. So konnte es kommen, daß Juv. entweder (wenn Cyrill answesend war) an zweiter, oder gar an erster Stelle zu unterzeichnen ein. Recht gewann. Er hat nun, wie es scheint, die Situation auß kühnste zu seinen Gunsten zu benutzen verssucht. Man erwäge, was es zu bedeuten hat, wenn er in act. IV (Labbe 641, Mansi 5 1312) erklärt, es sei die Pflicht des Johannes von Antiochia gewesen (έχοην), alsbald εἰς ἀπολογίαν τῶν ἐπαγομένων sich in der ökumenischen Shnode einzusinden und dem apostolischen Θοόνος von Rom "und Γεροσολύμων άγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας" Geshorsam und Chrerdietung zu dezeugen (ὑπακοῦσαι καὶ τιμῆσαι), denn es sei μάλιστα ἔθος, daß δ τῶν ἀντιοχέων θρόνος ἐξ ἀποστολικῆς ἀκολουθίας καὶ παραδόσεως 10 von dem zu Jerusalem "korrigiert und gerichtet" werde (ἐθύνεσθαι καὶ δικάζεσθαι), aber "τῆ συνήθει ὑπεροψία χρώμενος" schließe der Antiochener sich von der Shnode auß. Seinen eigenen θρόνος dezeichnet Juv. als einen "apostolischen", dem antiochenischen des willigt er nicht dieses Prädikat. Und er rangiert jenen hier unmittelbar dem von Rom zur Seite! Er muß wirklich viel weitergehende Absichten gehabt haben, als man gemein= 15 bin annimmt. Die Zeiten waren wirr genua, um zügellosen Ebraeiz wachzurusen.

hin annimmt. Die Zeiten waren wirr genug, um zügellosen Ehrgeiz wachzurufen. In der vierten Sitzung war Chrill von Alexandria anwesend. Auch für ihn dürfte bemerkbar geworden sein, wie hoch die Plane des Juv. reichten. Denselben Borschub zu leisten, hätte ihn nur Berblendung veranlassen können. Jerusalem über Antiochia bezw. an der Stelle von Antiochia war ein Rivale für Alexandria, dessen Bedeutung er ermessen 20 haben wird. Ein starker Bischof von Jerusalem, der "heiligen Stadt Gottes und Christi", der "Mutter aller Gemeinden", konnte den Bischof von Alexandria leicht ebenso in den Schatten stellen, wie den von Antiochia! Chrill hat auch nicht gezögert, dem 3. entgegen= zutreten. In den Akten selbst ist von der ganzen Affäre nichts fixiert. Aber aus einem viel späteren Dokumente, einem Briefe Levs d. Gr. an Maximus von Antiochia (Nr. 119, 25 opp. I, 1212 ff., s. c. 4) erfahren wir, daß J. "per commentitia scripta" versucht habe, seine "insolentes ausus" als berechtigt darzuthun (firmare). Cyrill habe ihn, den Leo, benachrichtigt, quid praedicti cupiditas unternommen habe, und habe ihn zu= gleich gebeten, ut nulla illicitis conatibus praeberetur assensio. Aus dem Zusammenhang ergiebt sich unmittelbar nicht mehr, als daß J. schon in Ephesus versucht habe, 30 Palaestinae provinciae principatum zu erlangen. Allein der Brief ist geschrieben zu einer Zeit, wo bereits nichts weiter mehr für J. in Aussicht stand als dieser soeben in Chalcedon erreichte Prinzipat über Balästina, ein Erfolg, der dem Leo schon zu viel war. Anzudeuten, daß 3. ursprünglich noch ganz anderes für sich in Aussicht genommen habe, war fein Anlaß geboten; eine Anspielung barauf hatte wie eine Beschwichtigung für Maxi- 35 mus erscheinen können, worauf es Leo nicht ankam.

Hat J. nach Ephesus seine Absichten wieder auf bescheidenere Grenzen zurückgesteckt, so ist ihm Christ auch darin in keiner Weise entgegengekommen. Aus einem Brief, den er an einen "Presbyter und Archimandriten" Gennadius gerichtet hat und dessen Anspielungen nicht mehr genau zu prüfen sind (Nr. 56, MSG LXXVII, 320), ersehen wir, daß er 40 dauernd alle höheren Rechte als die dem Stuhle von Jerusalem in Nicäa konzediert waren, dem J. bestritten hat. Umgekehrt hat J. vorderhand nicht aufgehört, mindestens eine Art von Groß-Palästina für sich als Diöcese in Anspruch zu nehmen. In der vita Euth. e. 57 wird erwähnt, daß er (in der Zeit nach 431) rov en Medutyväs Srégarov zum Bischof von Jamnia geweiht habe. Die Notiz ist zufälliger Art. Nicht was J. 45 gethan, sondern was dem Steph. geschehen, trägt den Ton. Offenbar pslegte J. in einem Umkreis, der hier nur nicht näher bezeichnet ist, die Bischöfe zu weihen. Von dem Metropoliten von Cäsarea hören wir (zufällig?) in der ganzen Zeit nichts. In Ephesus 431 war er nicht anwesend.

Auf dem Konzil von Chalcedon 451 einigte J. sich mit Maximus von Antiochia 50 "µετά πολλην φιλονεικίαν" dahin, daß er auf ganz Phönice und Arabia Berzicht leiste, dagegen die drei Palästinae fortab unbestritten besitzen solle. Dem Max. wurde diese Konzession bald wieder leid, wie sein Brieswechsel mit Leo d. Gr. ergiebt. Das Konzil nahm einsach von dem Kompromiß Notiz und bestätigte das Abkommen in kürzester Form; vgl. act. VII. Es hat auch sein Bewenden dabei gehabt.

J. ift in der Geschichte eine etwas anrüchige Persönlichkeit geblieben. In den Katalog der Heiligen ist er nicht einmal in Jerusalem gekommen. Das wird hauptsächlich damit zusammenhängen, daß er dogmatisch nicht taktsest gewesen ist. Auf der ephesinischen Spenode von 449, der Käubersynode, hat er zu Dioscur gehalten und sich als Beschützer des Eutyches bezeugt bezw. in erster Linie mitgeholsen, den Flavian abzusezen. Das ist 60

nie ganz vergeffen worden, wiewohl der Sinn, in dem besonders Eutyches dort anerkannt wurde, ein bestimmt begrenzter war und keine Billigung des eigentlichen Monophysitismus involvierte. In Chalcedon war J. zunächst ein Angeklagter. Aber er vollzog, kurz entsschlossen, seinen Übergang zu den Orthodoren, indem er den Brief des Leo an Flavian 6 acceptierte. Er wurde mit Jubel von der Majorität begrüßt und später sogar mitberusen, den dogmatischen Tomus des Konzils zu redigieren. Wie weit er theologisch gebildet, vollende, wie weit er religiös intereffiert war, ift kaum zu erkennen. Seine weltliche Bilbung scheint nicht gering gewesen zu sein. Tillemont (XV, 196) meint, daß ihm die lateinische Sprache geläufig gewesen sei. Sein Frontwechsel in Chalcedon brachte ihm die un-10 versöhnliche Feindschaft der monophysitischen Mönche in Balästina ein. Durch diese wurde ihm ein Gegenbischof in der Person eines Theodosius entgegengestellt. Aus den mön= dischen Kreisen sind auch einige Anekboten überliefert, welche die Aufregung, die sein "Abfall" hervorrief, charafteristisch belegen (f. Les Plérophories de Jean evêque de Majouma [geschr. um 515], von K. Nau, Rev. de l'Orient chr. III, 1898, S. 232ff., 3. B. 239, ferner beim sog. Zacharias Rhetor die Erzählung III, 8 u. a.). K. war zusnächst nicht im Stande, sich in Jer. zu behaupten. Nur mit Mühe entrann er gedungenen Mördern und floh nach Konstantinopel. Doch gelang es 45:3 dem kaiserlichen Militär, den Theod. zu vertreiben. Nach Jerus. zurückgekehrt, hielt J. ein Konzil seiner drei Provinzen zur Bekräftigung der Beschlüsse von Chalcedon. Dadurch kam er bei Leo (ber 449 seinen 20 Namen wie ben bes Dioscur 2c. aus ben Diptychen hatte streichen lassen, f. ben Brief an Anatolius, Nr. 80, 3) zur Anerkennung. Erhalten sind noch zwei Briefe des Leo an ihn, einer vom 4. September 454 (Nr. 139) und einer (an ihn und andere zusammen) vom 1. September 457 (Nr. 150). Nicht lange nachher, wahrscheinlich Unfangs 458, ift 3. gestorben.

In seiner letzten Zeit hat I. nicht mehr in demselben Maße sich kaiserlicher Gunst erfreut, wie unter Theodofius 11. Er hatte fich diefen letteren und feine Gemahlin Gudokia besonders durch Überlassung wertvoller Reliquien verpflichtet (Tillemont, XV, 197). Eud. war 438/39 selbst bei ihm in Jer. Als sie später, wahrscheinlich als Verbannte, in Palästina lebte, war sie freilich eine Hauptstüße der Mönche, wurde jedoch durch Eusthymius bewogen, sich mit J. auszusöhnen. Die Nachgiebigkeit des J. gegen Maximus von Antionalie in Chalcedon erklärt sich daraus, daß der neue Raiser Marcian und die

Raiserin Pulcheria ihn zunächst nicht stützten.

Noch ist zu erwähnen, daß J. es gewesen ist, der in Jer. ein besonderes Fest der Geburt Jefu am 25. Dezember, neben bem Epiphanienfeft, nach römischem Borbild ein-35 führte. Zeuge dafür ist sein Zeitgenosse und Freund Basilius von Seleucia in Jaurien, Or. 42 (MSG LXXXV, 469). Bgl. übrigens Tillemont XV, 206 und Usener, Religionsgesch. Untersuchungen I, 1889, S. 321 ff. F. Rattenbusch.

Juvencus (4. Jahrh.). — Litteratur: Ueber Leben und Schriften des Juvenscus f. die bekannten tirchen= u. litteraturgeschichtlichen Werke, besonders aber N. Antonio, Bibl. tus i die betaltielt tragens al. litteraturgeigigitigen Werte, bezonders aber A. Antonio, Blol. 40 Hispana Vetus, Madrid 1785, T. I, p. 164 sq.; A. K. Gebier, Diss. de C. V A. Juvenci Vita et scriptis, Jena 1827, 8°; Daniel in der Enc. von Ersch und Gruber, S. II, Bd 30, S. 235 ff.; Bähr, in Paulys R. E. IV, 687 und röm. Litt. Gesch. IV 2. A., 1872, S. 36ff.; Teusiel, Gesch. der röm. Litt. 1870, S. 836 ff.; Ebert, Gesch. der chr. lat. Litt. I, S. 109 ff., 2. Aufl. 1889, S. 114 ff.; M. Manitius, Gesch. d. christl. lat. Poes., Stuttg. 1891, S. 42—44; Bardenhewer, Patrologie 1894, S. 390.

Ausgaben ber Hist. evang.: Deventer (s. l. e. a.) c. 1490, 4°, Baris 1449 (ed. Faber Stapul.), Benedig 1501 (Aldina), Leipzig 1502, Rouen 1509, Bafel 1541. 1551; in

Fabricii Collectio Vet. Poet. eccl., Basel 1564 und in verschiedenen Bibl. Patr., z.B. Paris t. VIII, Lugdun. t. IV, ed. E. Neusch, Franksurt und Leipzig 1710, ad vatic. aliosque codd. rec. Faustus Arevalus, Nom 1792, 4° (abgebruckt im MSL t. XIX). Lib. I, ed. Gehser 1827, 8°; Carol. Marold, Leipzig 1886, 8°; J. Huemer, Wien 1891 (CSEL Vol. XXIV). Einzelfragen: S. Korn, Die Handschriften der hist. evang. des Juv. in Danzig, Kom und Wolfenbüttel (Progr.) 1870, 4°; J. Hattield, A study of Juvencus (A diss. inaug.), Bonn 1890, 8°; C. Marold, Neber das Evangelienbuch des Juvencus in seinem Berhältnis zum Bibeltert: ZwTh Bd XXXIII (1890), S. 329—341; Mich. Petscheing, Zur Latinität des J. (Arch. f. lat. Leg. VI, S. 267 ff.); M. Manitius, Zu J. u. Prudentius (Mhein. Mus. XLV 3, p. 485—491; Huemer, Krit. Beitr. zur Hist. ev. des J. I (Wiener Stud. Bd II); Marold, Ulthochd. Glossen aus Juvencus-Handschr. (Germ. XXXII, 1887, S. 351—355). Marold, Tirieds Beziehungen zu den bibl. Pichtungen des Juvencus Sedulius Arator (ebd. S. 385—411); Sto Keller, Zur lat. Sprachgeschichte, II. Gramm. Auss., Leipzig 1895; 8°. 311; H. Domont, Un manuscrit de Cordie. Neber die Juvencus irrtümlich zugeschr. Bücher 3. 41; H. Omont, Un manuscrit de Corbie. Ueber die Juvencus irrtumlich zugeschr. Bucher

Juvencus 663

handeln Carol. Beder, De metris in Heptateuchum, Bonn 1889 (Diss. p. 41—43) u. Hern. Best, De Cypriani quae feruntur metris in Heptateuchum, Marburg 1892 (Diss. p. 10—18); W. Brandes, Neber das frühchristliche Gedicht Laudes Domini (Programm Braunschweig 1887, 4°.)

Jubencus, Cajus Bettius Aquilinus (al. Aquilius. Über die Vornamen vgl. 5 Marold, Ausg. p. V, Huemer, Proleg. p. V) war nach Hieronymus (de vir. ill. c. 84) ein spanischer Dichter und Presbyter aus sehr vornehmem Geschlechte, der zur Zeit des Kaisers Konstantin lebte und die vier Evangelien in heroische Verse möglichst treu um= gegoffen hat (Hieron. sagt: paene ad verbum transferens). Der Dichter schließt selbst sein Gedicht mit dem Hinweis auf Konstantin (l. IV, 807 ff.). Das Evangelienbuch zer= 10 fällt in die Vorrede (27 Verse) und die vier Bücher (770, 829, 773, 811 = 3210 Verse). Acht Zeilen, welche in vielen Handschriften als besondere Vorrede vor der eigentlichen Praefatio des Dichters hergehen und in je zwei Zeilen das Lob der vier Evangelisten singen, sind, wie schlagend Marold prol. VIIsq. nachgewiesen hat, unecht. In diesen acht Zeilen werden die Evangelisten mit den Symbolen Ezechiels aufgeführt, aber Markus mit dem 15 Adler, Johannes mit dem Löwen verglichen. Sonft ist die Reihenfolge die jest (seit Hie= ronhmus) hergebrachte Matthäus, Markus, Lucas, Johannes, während Juvencus selbst sicher die Reihenfolge in der Jtala (Matthäus, Johannes, Lucas und Marcus) uns vorgeführt hätte, da er sonst nur auf die Itala sich sküpt. Es scheint geradezu ein Namenstausch des Johannes und des Marcus von einem Manne vorgenommen zu sein, der die Reihen= 20 folge der Itala und die altfirchliche Tradition nicht kannte. Eine Handschrift bezeichnet sogar Damasus (den Papst [366—384] und Heiligen) als Berfasser, dessen Borliebe für Epigramme ebenso bekannt ist, wie die Inkorrektheit seiner Verse. Die eigentliche Vorrede weist zunächst auf die bedeutendsten formalen Vorbilder des

Die eigentliche Vorrede weist zunächst auf die bedeutendsten formalen Vorbilder des Dichters hin, auf Homer und Virgil, preist ihren fast unsterblichen Namen, obgleich sie 25 mit den Thaten der Männer der Vorzeit Lügen verknüpfen, stellt aber doch weit höher die Thaten Christi, in dessen Munde kein Betrug ersunden ist, und hofft unter dem Beisstand des heiligen Geistes ein Werk zu schaffen, welches Christi und seiner Thaten würzbiger Herold sein und darum auch den Weltbrand überdauern und den Versasser selbst vor dem Feuer erretten werde.

Das erste Buch beginnt mit der Geschichte des Zacharias und der Elisabeth (also mit Lc 1), schließt die Engelsbotschaft an Maria, die Reise der Maria zu Elisabeth, ihre Heinschen an. Darauf aber wird aus Mt 1 die dem Joseph zu teil gewordene Offensbarung angeknüpst, die Geburt Christi aber nach Lc 2 erzählt und der gesante Inhalt dieses Kapitels ausgeschöpst dis zur Rückschr der heiligen Familie aus Jerusalem (V. 39). 35 Die Andetung der Magier in Bethlehem, die prägnanten Worte (tum munera trina tus, aurum, myrrham regique hominique Deoque dona ferunt V. 249 ff. sielen schon Hieronhmus aus), die Flucht nach Egypten, der bethlehemitische Kindermord und die Reise von Ügypten nach Nazareth werden nach Matthäus erzählt; noch wird aus Lc 2, 40—52 nachgeholt. Dann aber kehrt der Dichter zu Matthäus zurück und bleibt ihm treu 40 (c. 3 ff.). Mit der Heilung der Schwiegermutter des Petrus schließt das er st e Buch (vgl. Mt 8, 15).

Das zweite Buch beginnt mit Mt 8, 16 und folgt dem ersten Evangelisten bis zur Berufung des Matthäus (c. 9, 9). Hier schließt der Dichter unter Übergehung von Jo 1, 1—44 die Berufung des Nathanael durch Philippus und Christus an, läßt den Bericht 45 über die Hochzeit zu Cana, die Reinigung des Tempels, also Jo 2, 45—3, 21, folgen, übergeht aber hier Jo 3, 22—36, schreitet zur Begegnung mit der Samariterin sort (Jo 4) und bleibt in Johannis Spuren (also dem zweiten Evangelisten) bis Jo 4, 54.

Ebenso auffallend ist die Rudkehr des Dichters zu Mt 9, 10 ff., dem er bis

c. 11, 15 folgt. Unter Auslassung von Mit 11, 16—24 erzählt er nach diesem Evangelisten bis zum V. 33 des 13. Kapitels und endet da sein zweites Buch.

Das dritte schließt sich an eben diese Stelle des Matthäus an (c. 13, 22) und

folgt ihm ununterbrochen bis zum c. 22, 14.

Das vierte Buch beginnt mit dem Zinsgroschen (Mt 22, 15 ff.) und folgt Matth. 55 bis zum Schluß des 25. Kapitels. Darauf kehrt Juvencus zu Jo 11 zurück und erzählt die Auferweckung des Lazarus und die Salbung, also bis Jo 12, 8. Eigentlich ist die Salbung nach Mt 26, 1 ff. erzählt; hier folgt Judas Verratsanerbieten, die Vereitung des Osters Lamms, die Verratsankündigung, das Abendmahl, der Gang nach Gethsemane, der Seelenskamps, der Verrat und die Gefangennahme, Petri Verleugnung, Christi Verhör vor Kais 60

phas und Pilatus (bis Mt 27, 26). (Das Ende des Judas wird aus dem Anfang von Mt 27 hier nachgeholt). Auch für Christi Verurteilung, Kreuzigung, Tod und Begräbnis, für die Wache am Grabe bleibt Matthäus Quelle, wie endlich für die Auferstehung und

die Erscheinungen des Auferstandenen.

2 Auf Lucas kommt er nicht wieder zurück, Marcus hat er gar nicht benutt. Für diese Einteilung in vier Bücher sehlen alle inneren Gründe. Der Dichter schließt sein Buch und beginnt das folgende ohne jedes Zeichen einer Wiederausnahme des Fadens, ohne jede Andeutung seines Planes. Es scheint die Einteilung in vier Bücher erst nachträglich vom Dichter vorgenommen zu sein, damit diese poetische Darstellung des Lebens Christi den vier Evangelisten äußerlich angenähert werde. In diesem Falle war wohl die Einteilung von dem Bedürfnis veranlaßt, die Bücher an Umfang möglichst gleich zu machen.

Treu bleibt J. der Überlieferung; sie zu erweitern verbietet ihm die heilige Scheu vor der Offenbarung. Die Sprache ist edel, die Verse sind fließend und auffallend korrekt. Der Dichter ist in der kassischen Litteratur zu Hause, und seine Dichtung nicht nur reich an Reminiscenzen an die klassischen Poeten, sondern gewissermaßen Vergilsche Sprache

(Aeneis und Georgica) mit dristlichem Inhalte.

Dies erste christliche Spos, eine poetische Darstellung des Lebens Christi, die nicht nach Vollständigkeit strebt, noch weniger eine harmonisierende Tendenz hat, hat, obgleich sie sonst für Textkritik (die Itala lag ohne Zweisel zu Grunde), für Exegese und Dogmenzogeschichte (einige interessante Übergänge abgerechnet) nicht viel Ausbeute giebt, doch in der alten Kirche großen Anklang gefunden und ist auch im Mittelalter hochgeschätzt und viel gelesen worden. Das bezeugt die Zahl der Handschriften, darauf beuten auch Sitate späterer Schriststeller und althochdeutsche Glossen hin. Ja es scheint dieses Buch oft im christlichen Schulunterricht verwandt worden zu sein. In neuerer Zeit ist des Dichters Formenlehre, Syntax, Prosodie, Allitteration, der Wortschatz und das Lehngut aus klassischen Dichtern durchsorscht worden (von Hatsield); seltenere Wörter, Wortsormen, Wortverdinzdungen und Wortspiele, ja Assonia hat Manitius zusammengestellt. Marold hat nachzgewiesen, daß J. ein wertvoller Zeuge der Itala ist; sein Italatext stehe dem Vercellensis, Corbeianus und Claromontanus am nächsten.

Die Evangeliengeschichte ist in zahlreichen Handschriften vorhanden; die älteste und wertvollste aus dem 7. Jahrhundert ist in Majuskeln geschrieben (Cod. Collegii corporis Christi Cantabrigiensis) [C<sup>1</sup>], der zweite aus dem brit. Museum (8. Jahrhundert = R = in Minuskeln), der dritte (M.) Cod. Monacensis (vgl. Aretin: Beiträge VII, p. 243 s., Sievers und Steinmeher: Die althochdeutschen Glossen) ist auch in Minuskeln 35 geschrieben. Bom 9. dis 16. Jahrhundert ist eine große Zahl von Handschriften erhalten

(vgl. Marold und Huemer Prolegg.).

Das zweite, von Hieronymus erwähnte Werk (Über die Sacramente) ist nicht auf

uns gekommen.

In einzelnen späteren Handschriften fanden sich auch unter dem Namen des Juvensta (108 BB.) seidliche Stücke, de laudidus Domini (148 BB.) und Triumphus Christi (108 BB.) seidliche Stücke, de laudidus Domini (148 BB.) und Triumphus Christi (108 BB.) seidlichen abgedruckt]. Das erstere Werk scheint noch älter als J. und von einem Rhetor aus Augustodunum (Autun) versaßt zu sein (vgl. Brandes). Die von Kardinal Pitra aufgesundenen, veröffentlichten, dem J. zugeschriebenen poetischen Werke in Herausgeschenen und Herausgeschenen, veröffentlichten, dem J. zugeschriebenen poetischen Werke in Herausgeschene Lider in Genesin (1441 Herauschen, den Gallandus, Arevolo, Gehser, Bähr, Teuffel u. a. dem J. zusprachen. Die Pitraschen Berse umschreiben bald Tücke aus der Genesis (54 B)., bald aus Erodus (1388 B.), aus Lev., Num., Deut. (1204 B.), Josua (586 Berse). Pitras und B. Pius Gams' Beweisgründe sind von Becker und Best endgiltig widerlegt worden. Übrigens werden diese metra in Pentateuchum oder Heptateuchum in anderen Handschriften nicht nur Tertullian, sondern Cyprian und dem Angelsachsen Albhelm aus dem 7 Jahrhundert zugeschrieben. Heute denst man zumeist an Cyprian, aber nicht an den berühmten karthagischen Bischof, sondern an einen Cyprian aus Gallien aus dem J. Jahrhundert. Seine Darstellung ist übrigens trocken und nücktern, seine Berse stehen denen des Juvencus weit nach (vgl. Lucian Müller im Albein. Museum NF XXI, S. 124 ff. und Ebert a. a. I., sowie Barden-hewer S. 390).

Jvo, Bischof von Chartres (Ivo ober Yvo Carnotensis), gest. 1116. — Eine Gesamtausgabe seiner Werte (ohne die Pannormia) erschien zu Paris 1647, Fol. von

**3vo** 665

Abbe Souchet; Abdruct bei MSL tom. 161. 162. Litteratur: L'ésprit d'Ive de Chartres dans la conduite de son dioecèse et dans la cour de France et de Rome, Paris 1701; J. Fronto, Jvonis Carnotensis ep. vita: J. Frontonis Epistolae et dissertationes ecclesiasticae cum praefatione J. A. Fabricii. Hamburg 1720, S. 490—510; A. Abry, Yves de Chartres, sa vie et ses ouvrages, Thèse, Straßburg 1841; Fr. Kiţte De Ivone Carnotensi, Breślau 5 1863; J. Dombrowsti, Jvo v. Chartres, Leben und Birten, Difl., Breślau 1881; Schum, Die Politit Papft Pafchaften zu Erfurt (1877), S. 23ff.; E. Bernheim, Jur Geschichte des Bormfer Concordats, Göttingen 1878; A. Foucault, Essai sur Ives de Chartres d'après sa correspondence, Thèse, Chartres 1883; Areuşwald, Art. "Fvo": Kirchenleriton VI, 1889, 10 S. 1144—1146; Jmbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l'église de France du IXe au XIIe siècle, Paris 1891; A. Sieber, Biscopales dans l'église de France du IXe au XIIe siècle, Paris 1891; A. Sieber, Biscopales dans l'église de Chartres: Bibliothèque de l'école des hautes études, Sciences religieuses, Paris 1889; B. v. Gieserecht, Geschichte der deutschen Raiserzeit 3. Bb, 5. Aust., Leipzig 1890, S. 666. 832; C. Mirbt, 15 Die Publizistit im Zeitalter Gregors VII., Leipzig 1894, S. 70. 77; A. Haud., Kirchensgeschichte Deutschlands III, Leipzig 1895, S. 899. 907; A. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen-âge, Paris 1877—1886 S. 1130 f., Supplément 1888 S. 2662.

Von Joos Leben ist wenig mehr bekannt, als was man aus seinen Briefen ersehen kann. Geboren ca. 1040 im Gebiet von Beauvais, von abeliger Herkunft und nicht 20 ohne Mittel, studierte er in Paris die schönen Wissenschaften und Philosophie, dann (vor 1062) Theologie im Kloster Bec, wo Lanfranc sein Lehrer, Anselm sein Mitschüler war, wurde Kanonikus zu Nesle in der Pikardie, hierauf ca. 1078 Propst des Chorherrnstifts St. Duentin in Beauvais, das er durch Herkung guter Jucht und durch den Russeiner Gelehrsamkeit berühmt und zu einer Musteranstalt der sogenannten regulierten Lanoniker machte. Im Jahre 1081 nahm er teil an einer Spnode zu Issoudun und galt damals schon als einer der berühmtesten Lehrer Frankreichs. 1090 wurde er auf Empfehlung Papst Urbans II. zum Bischof von Chartres gewählt und empfing von König Philipp I. die Investitur. Seine Wahl blieb aber nicht ohne Anseckung, da sein Vorzänger Gottsried I. vom Papst wegen Simonie abgesetzt war, aber in Frankreich starken 30 Küchalt hatte. So kam es, daß Ivo seine Bischofsweihe nicht von seinem Metropoliten, dem Erzbischof Richer von Sens, sondern unmittelbar von Papst Urban II. am 24. Nozvember 1090 in Capua empfing (Jasse, Regesta pontik. Rom. Ed. II, Nr. 5438, 5439). Auch später war es der Papst, der ihn gegen die Ansechtungen seines Erzbischofs in Schutz nahm.

Gefährlicher noch wurde der Kampf, in welchen Ivo mit König Philipp I. von Frankreich verwickelt wurde, als dieser 1092 seine rechtmäßige Gemahlin Bertha verstieß und mit der Gräfin Bertrade von Anjou eine ehebrecherische Verbindung einging. Während der übrige französische Klerus schwieg oder zustimmte, widersetzte sich Ivo, indem er dem König erklärte, lieber wolle er sich mit einem Mühlstein am Hals ins Meer versenken 40 laffen, als daß er an dem königlichen Argernis sich beteilige. Weder durch Drohungen noch durch Bersprechungen ließ er sich zur Billigung des königlichen Schrittes bewegen. Alls der König ihn deshalb gefangen setzen ließ, wollte das Bolk von Chartres ihn mit Gewalt befreien, wurde aber durch Ivo daran verhindert. Das Einschreiten des Papstes Urban II. (Jaffé 5469) bewirkte seine Freilassung. — Ein Konzil zu Rheims citierte 45 Das Einschreiten des Papstes 1094 Jvo vor seinen Richterstuhl unter der Anklage des Hochverrats und der verletzten Unterthanentreue gegen den König. Ivo aber protestierte gegen die Kompetenz des Gerichts und appellierte an Bapst Urban II., der darauf 1094 und wiederholt 1095 zu Clermont den Bann über Philipp verhängte. Später verwandte er sich aber selbst wieder bei Papst Paschalis II. für den König wegen Aufhebung des Bannes 1103, wie er überhaupt 50 bemüht war, in seinem Berhalten zum französischen Königtum wie zum papstlichen Stuhl streng die Grenzen des Rechts und der Billigkeit zu wahren, und friedfertige Milde mit Charakterfestigkeit zu verbinden.

Bei aller Ergebenheit gegen den römischen Stuhl und persönlicher Freundschaft mit Papst Paschalis II., der ihm 1100 ein Privilegium in Betreff des Spolienrechts verlieh 55 (Jaffé 5818), rügte Jvo doch offen die Gebrechen der päpstlichen Verwaltung, die Geldzier römischer Legaten, die Simonie dei der Kurie, die Ungerechtigkeit päpstlicher Zensuren und mahnte zu schonender Berücksichtigung provinzieller Rechte und Eigentümlichkeiten. Daher ist Jvo zu den Verteidigern der gallikanischen Kirchenfreiheit gerechnet worden und Flacius ist geneigt, ihn in seinem Catalogus testium sogar zu den mittelalterlichen 60

Wahrheitszeugen zu zählen.

Avo 666

In dem großen, jene Zeit bewegenden Investiturstreit sucht Ivo eine friedliche, zwischen den Rechten der Nirche und des Staates klug und billig vermittelnde Stellung einzunehmen, ähnlich wie der ihm nahe befreundete Hugo v. Fleury (MG SS IX, 3:37 sq. vgl. b. A. Bb VIII, S. 433). Seine Ansichten über die Investiturfrage und das Verhältnis von 5 Rirche und Staat (Mirbt, Publiziftif S. 512-514), entwickelt Ivo besonders in einem Brief an den papstlichen Legaten Erzbischof Hugo von Ihon im Jahre 1099 (Ep. ad Hugonem archiepiscopum Lugdunensem ed. E. Sadur, MG Libelli de lite imperatorum ac pontificum saec. XI et XII conscripti, tom. II, 1893 p. 642-649), sowie in cinem Schreiben an Papst Pgschalis II. vom J. 1106 (epist. 189, MSL 162, 19). Aber 10 auch später, als Paschalis II. wegen seines Benehmens gegenüber dem Kaiser Heinrich V. im Jahre 1111 viele Angriffe zu erdulden hatte und von den hierarchischen Eiferern geradezu der Ketzerei beschuldigt wurde, war es Jvo, der sich seiner annahm, ihn versteidigte (epp. 232 und 236), und der insbesondere den Versuch des Erzbischofs Joses rannus von Lyon, durch ein großes gallikanisches Nationalkonzil die päpstlichen Konzes-15 sionen als harctisch feierlich zu kondemnieren, dadurch hintertrieb, daß er mit sämtlichen Bischöfen des Erzbistums Sens gegen das eigenmächtige Vorgehen der sübfranzösischen Bischöfe protestierte (ep. ad Ioscerannum und dessen Antwort ed. E. Sactur, libelli II, 649-657). Auch sonst zeigen Ivos Briefe neben sittlicher Entschiedenheit und hierarchische firchlichem Selbstgefühl boch zugleich driftliche Demut, humane Gefinnung, nüchterne 20 Besonnenheit und eble Freimütigkeit gegenüber geiftlicher wie weltlicher Macht, geben aber auch Zeugnis von dem großen Ansehen, das Ibo "als Licht und Drakel der Kirche" im In- und Ausland genoß. Nahe befreundet war er, wohl schon von Bec her, mit Anselm von Canterbury, der ihn mehrmals in Chartres besuchte; aber auch mit dessen Gegner Roscellin stand er in Briefwechsel und scheint ihn zum Widerruf bestimmt zuhaben (ep. 7). Den Ausgang des Investiturstreites unter Calirt II. hat Ivo nicht mehr erlebt, viel-

mehr starb er noch unter Bapst Baschalis am 23. Dezember 1116. Ob und wann er heilig gesprochen werden, ist ungewiß; Pius V verlegte 1570 seinen Gedächtnistag auf den

20. Mai, AA SS Boll. Mai V, 248 sq. Bon seinen Schriften sind die bekanntesten und wichtigsten die kanonistischen 30 Sammelwerke, durch die er einer der bedeutenosten Borläufer Gratians geworden ift (s. den A. "Kanonen- und Defretalen-Sammlungen"; R. v. Scherer, Handbuch d. Kirchenrechts I, Graz 1886 § 53 p. 241; F. Fournier, Les collections canoniques attribuées à Yves de Chartres: Bibliothèque de l'École des chartes LVII, 1896, E. 645 ff.; LVIII, 1897, S. 293 ff. 410 ff. 624 ff.; berf., Yves de Chartres et la 35 droit canonique: Revue des questions historiques 32. Jahrgang., 63. Bb 1898, S. 51 ff.). 1. Collectio Tripartita (trium partium); 2. Das sogen. Decretum over Decretorum opus (c. 1095), eine aus Burchard von Worms (1012—1022), aber auch aus anderen unbefannten Quellen geschöpfte große Rechtssammlung in siebzehn Büchern, wahrscheinlich ein erster Entwurf, und 3. die Panormia oder Pannomia in 8 Büchern, 40 geschöpft aus dem Decretum; NU XXIII, 1898, S. 634; beide gedruckt bei Migne t. 161 nach den früheren Ausgaben von Fronto und M. a Vosmediano.

Wichtig für die Lebens- wie für die Zeitgeschichte Jvos sind seine Briefe, Ivonis Carnotensis Epistolae (285) ed. P. Pithoeus, Paris 1585; MSL tom. 162; Lettres d'Yves de Chartres et d'autres personnages de son temps, 1087--1130, ed. 45 L. Merlet: Bibl. de l'école des chartes., IV. Serie, tom. I, Paris 1855, S. 443— 471; Lettres de saint Ives, évêque de Chartres, traduites et annotées par Lucien Merlet, Chartres 1885; A. Potthaft, Bibliotheca historica medii aevi, 2 Aufl. I, 1896, S. 693; MU XXII, 1897, S. 672; MU XXIII, 1898, S. 264 Nr. 11, ib. S. 655, 664. Dazu kommen als Denkmal seiner eifrigen Predigtthätigkeit 24 Sermones, an Festtagen, auf Synoden und bei anderen Gelegenheiten gehalten, darunter eine große über die Bedeutung der priesterlichen Gewänder, eine ziemlich magere über das Gebet des Herrn. Mehrere dieser sogen. Sermones bilden ausführliche Traftate über verschiedene dogmatische und liturgische Fragen, 3. B. de sacramentis neophytorum, de excellentia s. ordinum, de significationibus indumentorum 55 sacerdotalium, de sacramentis dedicationis, de convenientia veteris et novi sacerdotii, Quare Deus natus et passus sit (verwandt mit Anselm: Berbindung der Entisfactions: mit der Teufelstheorie). De cathedra s. Petri; De symbolo apostolorum; De annuntiatione b. Mariae. .

Dogmatischen Juhalts ist ein Traftat de corpore Domini adv. Berengarium; 60 Exegetischen Inhalts ein (ungedruckter) Pfalmen-Kommentar.

Dagegen stammt nicht aus seiner Feder das Breve chronicon de redus Francorum (auch u. d. T.: brevissima historia Francorum) von König Pharamund bis auf König Philipp, sondern von seinem Freund Hugo von Fleury ebenso die Historia ecclesiastica (vgl. den A. H. v. Fl. oben Bd VIII, S. 433). Fedenfalls aber gehört Ivo schon nach dem Maß dessen, was wir von seinen Schriften sicher besitzen, zu den fruchtbarsten und gelehrtesten kirchlichen Schriftstellern des 11./12. Fahrshunderts.

Berschieden von ihm (aber vielsach mit ihm verwechselt) ist der Juristenpatron Jvo Helori (oder Ivo de Ker Martin, Saint-Yves) geboren 1253 zu Ker Martin in der Bretagne, Priester und Offizial zu Rennes, später zu Treguier, verdient als Be= 10 schützer der Armen und Witwen vor Gericht, sowie als Gründer eines Hospitals in seiner Pfarrei Lohannec, wo er den 19. Mai 1303 gestorben sein soll. Papst Clemens VI. kononisierte ihn 1347, AA SS 19. Mai; Favé, Hist. de St. Yves, Rennes 1851; Nouvelle Biographie générale, t. 46, p. 916 sq. Alberdingk Thym, Der hl. Jvo, Kirchenlezison VI, S. 1143 f.

Ŕ.

Rab f. Mage u. Gewichte.

Rabafilas, Nilvs und Nikolaos, 14. Jahrhundert. — Litteratur: Fabricius-Harleh, Bibliotheca Graeca 10, 20—30; Gaß, Die Whstit des Nikolaos Kabasilas 1849, Neue (Titel-) Ausgabe, mit Einführung von M. Heinze, Leipzig 1899; Demetrakopulos, Graecia orthodoxa, Lipsiae 1872, S. 76 ff. u. 83 ff.; Krumbacher, Geschichte der Byzan- 20 tinischen Litteratur 1897, namentlich S. 109 f. und 158 f. Lette Sammlung seiner Werke bei MSG Bb 150

Unter den Metropoliten von Theffalonich führen im 14. Jahrhundert zwei den Namen Kabasilas. Der ältere, Nilus, um 1340 unter Johannes Kantakuzenus lebend, gehörte zur strengsten antirömischen Partei, weshalb seine Schriften (besonders de primatu 25 Papae ed. M. Flacius Illyricus, Francof. 1555) erft bei den Protestanten Beachtung fanden. Ungleich bedeutender ift der jüngere, Nikolaus Kabafilas, der Schwestersohn des vorigen, von welchem wir hier handeln. Uber das Leben dieses Mannes wissen wir nur, daß er anfangs Saccllarius zu Konstantiopel war, daß er während der bürgerlichen Unruhen zuerst auf seiten der Paläologen stand, dann aber mit dem Reichsverwalter Kan- 30 takuzenus sich befreundete und von diesem zu politischen Sendungen benutzt wurde. An dem Helpschaftenstreit (s. Bd VIII S. 14 ff.) nahm er und zwar im Interesse der Athos= mönche und als Gegner des Barlaam und des Niceph. Gregoras teil. Wahrscheinlich war er selbst Mönch und gelangte vom Laienstande rasch zur bischöflichen Würde, die er als Metropolit von Thessalonich und Nachfolger seines eben genannten Oheims Nilos be- 35 fleidete. Er starb im Jahre 1371. Nikolaos Kabafilas ist nicht allein auf dem Gebiete der Theologie als Schriftsteller hervorgetreten. Es gehen auch philosophische Schriften unter seinem Namen. Lon seinen theologischen Schristen verdienen namentlich zwei besonders hervorgehoben zu werden, zuerst seine sieben λόγοι περί της έν Χριστῷ ζωης. Sie sicheren ihm neben Symeon dem neuen Theologen einen hervorragenden Platz unter 40 den griechischen Mystikern. Eine lateinische Übersetzung dieses Werkes lieferte zuerst Jakob Pontanus (Ingolst. 1604 cum Philippi Solitarii dioptra, wieder abgedruckt in der Biblioth. PP Lugdun. T. XXVI, p. 136) mit Weglaffung seines siebenten Buches. Einige Auszuge lieferten Arkudios in seinem Werke De conc. eccl. or. et occ. 1626 S. 180 und 189 und Albert Jahn in den "Lefefrüchten byzant. Theologie" (ThStR 1843, 45 Vollständig ist das genannte Werk von Gaß a. a. D. griechisch nach drei Handschriften und mit einer ausführlichen Einleitung herausgegeben worden.

Diese sieben Bücher oder Reden "vom Leben in Christo" dürfen als merkwürdiges Aktenstück einer noch wenig beachteten byzantinischen Mystik gelten und verdienen deshalb,

668 Kabafilas

daß wir deren Inhalt und Gang kurz charakterisieren. Erhebung über das Sinnliche. Einführung in bas unvergängliche Leben, wie es in Chriftus aufgegangen ift, Zwi und dy Baooia sind ein Hauptgebanke der altgriechischen Theologie, welcher anfänglich durchaus idealistisch gefaßt und mit dem Prinzip der Willensfreiheit verbunden wurde. 5 aber empfing diese Ansicht durch mehrere Schriftsteller eine realistische und teilweise mustische Wendung, welche durch die Symbolik des Kultus begünstigt wurde. Was die beiligen Sandlungen darftellen, soll auch dynamisch in die geistleibliche Menschennatur ein= bringen. Schon die mustagogischen Katechesen des Cyrill von Berusalem knüpfen durch Deutung der rituellen Momente die innere Umbildung des Menschen an die Reihenfolge 10 der sakramentischen Verrichtungen. Pseudodionysius gelangt in der Erkenntnis des Gött-lichen zu keinem positiven Resultat; indem aber das göttliche Wesen im ungewissen Hellstat; indem aber das göttlichen Hesen im ungewissen Hellstatten der kirchlichen Hierarchic, welche die himm= lische abbildet, und nahegebracht und von uns angeeignet werden. Der spätere Byzantinismus folgt biesem symbolisierenden Triebe so weit, daß er am liebsten die ganze Welt 15 und ebenso die Rirche mit ihren Formen und Handlungen durch ideelle Anspielungen erklären will, wobei er in Gefahr kommt, das Überfinnliche wöllig mit dem Sinnlichen auszutauschen, also eine unmittelbare Erfahrung und Berührung zu statuieren, welche bie böchsten geistlichen Realitäten in dem Gläubigen zur Wirksamkeit bringt. Eine andere cbenfalls mustische Richtung, von Macarius und anderen ausgehend, hat einen mehr prak-20 tisch-aufertischen und kontemplativen Charakter. Diese beiderseitigen Elemente sinden sich bei M. geeinigt, aber so, daß er, ohne den myftischen Zug seiner Denkart zu verleugnen, in allen Erklärungen eine lebhafte und in jener Zeit ungewöhnliche Empfänglichkeit für die fittliche Aufgabe Des Chriftentums verrät. An Die Spike ftellt R. Die Unterscheidung der jetigen und der fünftigen Welt, welche dergestalt ineinandergreifen, daß das in der einen 25 Gezeugte von der andern aufgenommen und vollendet wird. Der Mensch soll aus dem dunkeln Zustande eines Embryo hienieden emporkommen, um jenfeits der vollen Bewegung im Lichte fähig zu sein. Die jetige Welt gebiert den inwendigen Menschen und erzieht ihn für eine andere, nie alternde, wozu sie aus dieser letzteren die Bildungsmittel und Kräfte entnimmt. Die christliche Offenbarung dient diesem Zwecke dadurch, daß sie die 30 Mächte des Jenseits in der Form eines Lebens in Christo auf den gegenwärtigen Boden verpflanzt. Christus selbst ist der Übertrag aus der überirdischen Welt in die irdische, und Kabasilas schildert den Heiland mit begeisterten Worten als den Ruhepunkt des menschlichen Verlangens und die höchste Luft der Gedanken (τουφή των λογισμών), als Berkörperung des unendlichen Gutes und als von Anfang ideell gegenwärtigen und dann 35 wirklich erschienenen Brototyp des Menschengeschlechtes. Welcher Mittel bedarf es nun aber, damit diese neue Lebensrichtung in uns eindringe? Der Schriftsteller nennt ein boppeltes; zuerst muß der mit der menschlichen Sunde gegebene spezifische Gegensatz und Abstand von Gott hinweggeräumt und ein Zufluß himmlischer Kräfte eröffnet werben, dann aber auch die Fähigkeit hinzutreten, jenes Aufgenommene thätig zu ergreifen und 40 festzuhalten. Mit andern Worten: das Leben in Christo vollzieht sich in uns durch die beiden Werkzeuge des Sakraments oder Mhsteriums und des menschlichen Willens. Inbem das Saframent die Naturseite des Menschen übernimmt und die Zugänge öffnet, welche dem höchsten Gut Aufnahme verschaffen, der Wille aber an die Spize der Gessinnung und des Handelns tritt, wird durch das Zusammenwirken beider Mächte der Prozeß der Vergöttlichung (Θέωσις) oder der Verähnlichung mit Christus vollendet. Die Entwicklung des arten schammentischen des Verähnlichung mit Christus vollendet. Die Entwickelung des ersten sakramentlichen Saktors weist auf Ansichten des vierten und fünften Jahrhunderts zurück, die des andern hat Verwandtschaft mit der oben erwähnten praktischen Richtung des Macarius. Näher auf die Sakramentslehre der Griechen einzugehen, ift nicht dieses Ortes. Gie schwanken in der Zahlbestimmung, zeichnen aber neben Abend= 50 mahl und Taufe besonders die Salbung mit dem Myron aus. Und ihre Auffassung unterscheibet sich von der lateinischen dadurch, daß jene sich mehr in das Geheimnisvolle der mit den Saframenten verbundenen und innerhalb des Menschen vorgehenden gött= lichen Wirkungen vertieft, diese dagegen das kirchlich praktische Moment stärker berücksichtigt. Beachter man dies, so haben die Ausführungen des Rabafilas in den ersten Büchern 55 wenig Echwierigkeit. Die Taufe zunächst, wie sie auch übrigens als Erleuchtung, Siegel und Gnabengabe beschrieben werden mag, bedeutet ihrem Wefen nach den Anfang eines neuen Zeins (dozij rov eiral). Der Mensch hatte nicht mehr den ursprünglich ihm verliebenen Charafter und war gleichsam in eine Ungestalt des Vergänglichen zurückgesunken. Die Taufe aber giebt ihm die verlorenen Grundzüge zurück und übt einen 60 wiederzeugenden und gestaltenden Akt, welcher nach dem Muster des Zdealbildes seinem

Kabafilas 669

Leben die unkenntlich gewordene Form und Bildung abermals einprägt und aus dem Verborgenen ans Licht bringt. Alles eigentümlich christliche Geistesvermögen, jede Erhebung über die menschlichen Naturgrenzen stammt aus dieser Quelle. Dies alles bedeutet die Tause nicht allein, sondern bewirkt es zugleich vermöge einer geheimen, kast magischen Berührung von Wasser und Geist, ohne daß der Schriststeller sonderlich bemüht wäre, Symbol und Sache zu scheiden. Das zweite Sakrament, das des Myron, früher mit der Tause verbunden, erhält schon bei Dionhstus einen selbstständigen Wert. Nach Kadasislas ist Christus wie durch seinen Tod der Grund der Tause, so durch seine irdische Erscheinung der Aussgangspunkt des Myron. Die Menschwerdung Christi als des Gesalbten ließ die Fülle des Geistes aus der Höhe in das enge irdische Gefäß einströmen, damit von ihm aus der 10 Geist in das Bett der Kirche hinübergeleitet werde. Die Geistessalbung bewirkt also Sinstitung in den besonderen Christenberus. Die in der Tause Neugestalteten werden durch das Myron zu thätigen Organen des Geistes und mit dessen ausgestattet. Das bei erinnert Kabasilas an die alte Priesters und Königsweihe und an die apostolischen Charismen.

Den dritten Grad der Vollendung fügt endlich das Abendmahl hinzu. Schriftsteller verfährt durchaus im Geiste der späteren griechischen Theologie, wenn er dem Abendmahl eine Kraft der Umschmelzung beilegt, aber nicht allein der sichtbaren Elemente, die in den Hintergrund treten, sondern der menschlichen Subjekte. Die Form der Eucharistie ist die des Genusses; folglich muß, was sie in uns hervorbringt, einer 20 vollfommenen inneren Umwandlung, einer innigen Einverleibung und Vermählung ( $\gamma \acute{a}\mu o_{S}$ ) mit Christo gleichen. Kabasilas geht so weit, aus dieser μεταβολή eine mystische Blutsverwandtschaft mit dem Heilande zu folgern, welche sogar die leibliche Abstammung an Unmittelbarkeit übertrifft. Christus wird in den Genießenden hineinversetzt und zu dessen anderem Selbst (ἄλλος αὐτός) erhoben, und diese Gemeinschaft ift um so unvergleich= 25 licher, da Natur und Freiheit des Menschen in sie eingehen. Die gliedliche Angehörigkeit eines Naturorganismus verbindet sich mit dem freien Gehorsam der Kindschaft. Das fünfte Buch scheint diesen Zusammenhang zu unterbrechen, doch gehört es als Anhang zum vorigen, indem es in der "Altarweihe" den heiligen Boden beschreibt, auf welchem unter bedeutungsvollen liturgischen Vorgängen das Mysterium zubereitet wird. Doch über= 30 gehen wir diese, obgleich höchst eigentümliche Mystagogie und bemerken nur das Nötigste über die letten Abschnitte. Der physiologischen Mustik, welche einen Cyklus von Natur= veränderungen des menschlichen Wesens beschreibt, tritt zuletzt eine Ethik zur Seite. Dem höchsten Gut muß nach dem zweiten Brinzip die höchste Tugend entsprechen. Die Tugend aber wird, und das gereicht dem Kabafilas zu großer Ehre, keineswegs in mönchische 35 Schranken gebannt. Nicht auf asketischen Beschwerben noch auf Wagestücken ber Enthaltsamkeit, sondern auf der rechten Gemütsbeschaffenheit, also auf der entschiedenen Singebung des Willens beruht alle Gefundheit der Seele, und dieser Tüchtigkeit hat der Mensch um so eifriger nachzutrachten, da sein Wissen und Erkennen jederzeit Stückwerk Der Wille hat zunächst den sakramentlichen Einflüssen sich widerstandsloß anzu= 40 schließen. Dann werden ihm eine Reihe frommer Erwägungen (λογισμοί) zugeführt, welche einen Vorrat guter Gedanken im Inneren anhäufen und den Andrang schlechter und dämonischer Reize zurückweisen. Der weitere Prozes setzt den Willen den Affektionen der Freude und Traurigkeit aus, damit er durch die Betrübnis gereinigt, durch die Freude am Guten und an Gott aber den Schranken eines selbstischen Wohlgefallens entrückt 45 Lust und Unlust bilden die  $\delta\pi\epsilon_0\beta$ ol $\eta$   $\tau\eta$ s  $\vartheta\epsilon$ l $\eta$ o $\epsilon\omega$ s, und der Prüfstein der sitt= lichen Luft besteht in der Kähigkeit ohne Berminderung ihrer inneren Stärke sich außzudehnen und zum lebendigen Anteil an dem höchsten Allerfreulichen zu erheben. Endlich wird der Gipfel der Liebe erreicht und damit der völligste Gegensatz des Egvismus. Kabasilas ergeht sich in schwungvollen Aussprüchen, wenn er die Liebesgewalt  $(\varphi i\lambda au \varrho o \nu)$  50 schildert, welche, wie sie einst Gott zu den Menschen herabzog, so diese jetzt den Fesseln ührer selbstischen Folierung entreißt und nötigt, für ihn, nicht für sich zu leben. Das Philtron erhebt zur vollkommenen Selbstentäußerung und Selbstwergessenheit, und das ist der Zustand dessen in welchem Sakrament und Wille in höchster Weise zusammenwirken.

Das zweite bedeutendste theologische Werk des Kabasilas ist seine Eomyreia tyż 55 Beias deitovoreias, zuerst herausgegeben in der Bibl. vet. Patr. graecolat. 2 (Paris 1624) 200 st., wiederabgedruckt bei Migne a. a. D. Sie ist mit der Auslegung des Symeon von Thessalonich von größtem Einsluß gewesen auf die Ausgestaltung der symebolischen Aussalegung des Kultus. Noch Johannes Nathanael beruft sich in der Einleitung zu seiner Liturgieauslegung von 1574 auf unseren Nikolaos (Legrand. Bibliographie 60

Hellenique aux XVe et XVIe siècles II, 1885, S. 202), besgleichen die sväteren

Bon seinen Reden sind gedruckt, die auf die heilige Theodora und das Enkomion auf den heiligen Demetrius, erstere bei Migne, letteres in den Μνημεΐα άγιολογικά, 5 Venedig 1884. Den λόγος κατά τοκιζόντων gab zuerst heraus David Hoeschel, Augustae Vindelicorum 1595, verwollständigt findet er sich bei Migne a. a. C.

Von seinen philosophischen Schriften mag erwähnt werden die Schrift gegen die wiederauslebende antike Stepsis, die Elter und Radermacher in den Analecta graeca, Bonner Universitätsprogramm, Georgi 1899, herausgegeben haben.

Uber die Briefe des Kabafilas und die handschriftliche Überlieferung seiner Werke siehe Rrumbacher a. a. D. S. 159. Gaß + (Ph. Mener).

Kabbala. — Litteratur: Die ältere Litteratur findet sich zusammengetragen bei Giulio Bartolocci, Bibliotheca magna rabbinica und bei Joh. Eph. Bolf, Bibliotheca he-Auf eine vollständige Aufführung der älteren Berte verzichten wir, braea, Tom. II und IV 15 da dieselben für das Berftandnis der Rabbala nur von geringem Werte sind. Die Berfasser waren nicht im ftande, das tabbalistische System seinem Geiste nach zu erfassen, sondern halten waren nicht im stande, das kabbalistische System seinem Geiste nach zu ersassen, sondern halten sich dei Einzelheiten auf, wobei sie von der Stoffsülle erdrückt werden. Wir erwähnen nur J. G. Wachter, Der Spinozismus im Judentum, oder die von dem heutigen Judentum und dessen geheimer Kabbala vergötterte Welt, Amsterdam 1699, 12° (eine an Moses Germanus – Peter Specth von Augsdurg gerichtete polemische Schrift); ders., Elucidarius cabbalisticus – reconditae Ebraeorum philosophiae brevis recensio, Rom 1706, 8°; J. Huddeuß, Introductio ad historiam philosophiae Hebraeorum, Halle 1702 und 1721, 8°; J. Basnage, Histoire de la religion des Juiss depuis J. Chr. jusqu'à présent. Tom. III. Kotterd. 1707 bis 1711, 8" Nouv. Edit. in 15 Vols. Haag 1716, 12°; Jac. Brucker, Kurze Fragen aus der philosophischen Historie, 4. Bb, Ulm 1733, fl. 8°; Jac. Fr. Reimann, Einleitung zur Historie der Theologie insgemein u. der jüdischen insbesondere, Magdeburg 1717, 8°; J. F. Kleuker, Ueber die Natur und den Ursprung der Emanationslehre bei den Kabbalisten, Riga 1786, 8°; El Gallina, III Der Ahrender Gerenduktionstehe der den Kaddukten, stigt 1780, 8, El Gallina, III Derz, Chiromantie; IIII Derz, Khyfiognomit; mit jüd. deutscher llebers, Frankf. a.D. 1799; Tholuck, De ortu Cabbalae, Hamb. 1837, 4°; G. A. Lutterbeck, Die neutestamentl. Lehrbegriffe, 1. Bb 1853; Fr. Jos. Molitor, Philos. d. Gesch. oder über die Tradition, 4 Bde, Münster 1827–1853, 2. Aufl. 1857, 8° (Mehr eigene philos. Geschichts-betrachtung als objektive Darstellung des kabbal. Systems); Jul. Hamberger, Die holm Beschrachtung als objektive Darstellung des kabbal. Systems); Jul. Hamberger, Die holm Beschrachtung als objektive Darstellung des kabbal. Systems); verrachtung als objektive Varstellung des kabbal. Systems); Jul. Hamberger, Die hohe Bebeutung der altzübischen Tradition oder der sogenannten Kabbalah, Sulzbach 1844, 12° (Abbund der Recension in Münchner Gel. Anzeigen von Molitors Philosophie der Geschichte).

35 Gründlichere Belehrung über die Kabbala verdanken wir M. S. Freystadt, Philosophia cabbalistica. Ex fontidus primariis adumbravit atque inter se comparavit, Königsberg 1832, 1°, Dissert; ders., Kabbalismus und Pantheismus, 1832, 8°; Peter Beer, Geschichte und Meinungen aller bestandenen und noch bestehender Sekten der Juden und der Geheimlehre oder Kabbalah, 2 Bde, Brünn 1823 (die Kabbala wird im 2. B. behandelt); Is. Sal. Borchardt, Auslegung oder apodiktische Wahrheit eines kabbal. Amulets, als Inbegriff der theoret, und praftischen Kabbalah, Berlin 1831. A Franck Système de la Kabbale on la 40 Borchardt, Auslegung oder apodiftische Wahrheit eines kabbal. Amulets, als Indegriff der theoret. und praktischen Kabbalah, Berlin 1831; A. Franck, Système de la Kabbale, ou la philosophie religieuse des Hébreux, Paris 1843, 8°; 2. ed. Paris 1892 (Ueberset, vers bessert und vermehrt von Ab. Gelinek [Fellinek], Leipzig 1844, 8°). (Eine sehr eingehende Darstellung des kabbalistischen Systems, die nur dadurch an Objektivität verliert, daß der 45 Verkasser für das hohe Alter desselben eintritt); M. H. Landauer, Litteraturblatt des Trients, Jahrg. 1845, S. 178 ss. 1846, Nr. 12 ss. (Wichtige Ausschafte über Ursprung, Entwicklung und Würdigung der K.); D. H. Joel, Die Religionsphilosophie des Sohar und ihr Verhältsnis zur allgemeinen jüdischen Theologie, Leipz. 1849, 8° (Eine kritische Beleuchtung der Franksischen Kabbala); M. Steinschneider in Ersch und Ernebers R.E. 27. Bd §§ 5 u. 13; A. Fellinek, 50 Beiträge zur Geschichte der Kabbala. 2 Hefter Keinz. 1852, 8° (Sehr wertholse Studien): der het. 50 Beiträge zur Geschichte ber Kabbala, 2 Sefte, Leipz. 1852, 8° (Sehr wertvolle Studien); derf., Nuswahl kabbalistischer Mysitt, nach Handscher, herausgegeben, 1 Heit, hebräisch und deutsch, Leipzig 1853; ders. Philosophie und Kabbala, 1 Heft, enthaltend Abuslafias Sendschreiben über Philosophie und Nabbala und Aquinos Abhandlung: de animae facultatibus, Leipzig 1854; J. M. Jost, Abolf Jellinek und die Kabbala, Leipzig 1852; 55 M. Ch. Luzatto, ברקום היות Philosoph u. Kabbalist, mit lat., deutscher und hebr. Einleitg. von Frenstadt, Königsb. 1840; E. D. Luzatto, TTT, Dialogues sur la Kabbale et le Sohar (hebr.), Goerz 1852; Js. Misses, Zaphnath Paneach, Darstellung und kritische Beleuchtung der jüd. Geheimlehre, 2 Hefte, Kratau 1862—63; J. Rosner, TTTT Albandl. über Philosophie und Kabbale, hebräisch und kruzer deutsche Auszug, Wien 1882; Verschiedene michtige Totte allen kablikischen Mikarkking mit kruzen Geschiedene bei Auszug, Wien 1882; Verschiedene wichtige Texte alter kabbalistischer Midraschim mit kurzen Einleitungen hat Jellinek in seinem Bet ha-Midrasch 6 Bde veröffentlicht. Ferner behandelte die Kabbala A. Abler, Die Kabbalah oder die Religionsphilosophie der Hebrüer. Jahrbücher der Philosophie von Noach, 1846–47; J. M. Jost, Geschichte der Israeliten, 9. Bd, Berlin 1820—1828; ders., Allgemeine Geschichte des israelitischen Volkes, sowohl seines zweiten Staatslebens als auch der zerstreuten Gemeinden und Sekten dis in die neueste Zeit, 2. Bd, Berlin 1831—32;

Gräß in Frankels Monatsschrift, Jahrg. 1858, S. 115 ff. und Jahrg. 1859, S. 67 ff. Eine objektive Würdigung der K. giebt Gräß in seiner Geschichte der Juden im 7. Bde, vgl. besjonders Note 3, S. 442. Hervorzuheben sind noch die Darskellungen von Zunz, Die gottesz dienstlichen Borträge der Juden, S. 165 ff. (der 1. Ausst. und S. 415 ff. der 2. Ausl.), und Litteraturgeschichte der spiden Poeise, Note 7, S. 606; Dav. Cassel, Lehrbuch der zübel, schrend der spiden Geschichte und Litteratur, Leipzig 1879, S. 228 f. 292 ff. 435 ff. 490 ff.: S. Båck, Die Geschichte des jüdischen Bolkes und seine Litteratur, Franks. a/M. 1894, 2. Ausst. S. 260 ff.; G. Karpeles, Geschichte der jüdischen Litteratur, Berlin 1886, S. 667 ff.; L. Stein, Die Schrift des Lebens, Straßb. 1877, 2. Bd, S. 285 ff.; Jellinet, Sefer ha-Ot (Apokalypse des Pseudopropheten und Pseudomessisa Abraham Abulasia) in: Judelschrift zum 70. Geburtstage 10 des Prof. Dr. H. Gräß, Breslau 1887, 2. Abtsg. S. 86 ff. (hebräsischer Teyt mit kurzer Sinsleitung); Ph. Bloch, Die jüdische Mysitt und Kabbala, in: Winter und Wünsche, Die jüdische Ausstellung spudischen unter dem Titel: Geschichte der Entswicklung der Kabbala) Trier 1894 (In die Darstellung sind zahlreiche Ueberschungsproben eingeslochten.) Ueber die Einflüsse heidnischer Elemente auf die Kabbala s. Suben, Heben 15 tum und Kabbala, Wien 1893. In Encyklopädien und Werken über die Geschichte der Philosophie sindet sich der Kabbala, Wien 1893. In Sneyklopädien und Werken über die Geschichte der Philosophie sindet sich der Kabbala, Wien 2006, 1911. (desposited der Philosophie Sexikon, 2. Bd, Leipzig 1827, S. 494—496, vgl. noch die Arrifel Akhola, Rechoria und Simeon, 1. Bd S. 73, 3. Bd S. 37, S. 675 f.; Tennemann, Geschichte der Philosophie Sexikon, Leipzig 1829, S. 206 f., 306—310); Noack, Philosophie Sexikon, Leipzig 1829, S. 236 f., 306—310); Noack, Philosophie der Philosophie der patriftischen und scholastischen Sexikon, Leipzig Verlage, Berlin 1898, S. 237—245; Kitter, Gesch. der Philosophie 9. Teil, Gesc

I. Begriff, Name, Entstehung, Charafter und Zweck der Kabbala. 25 Die Kabbala, die Theosophie oder Geheimwissenschaft des Judentums, bildet einen Teil der orientalischen Philosophie und ist als solcher der Geschichte der Philosophie einzugliedern. Obwohl sie den Anspruch erhebt, die ins Zeitalter der Tannaiten hinaufzureichen und hervorragende Autoritäten, wie Ismael den Elija, Simeon den Jochai und Nechunja den Hafana, zu ihren Urhebern macht, so hat die neuere Forschung doch erwiesen, daß sie so ein rein mittelalterliches Produkt ist. Schon der Name K. (1997, den der, empfangen, entgegennehmen), odwohl derselbe auf traditionelle Überlieferung hinweist, kommt in seiner prägnanten Bedeutung erst im 13. Jahrhundert auf. Im Talmud bezeichnet (1997) dies weilen das hagiographische und prophetische Schrifttum im Gegensate zum Pentateuch oder der Thora. Bgl. Rosch hasch. 7° und 19°. Als wissenschaftliches System sührt die K. 35 bald den Namen (1997), Traditionswissenschaft, oder (1997), abbreviert (1997), geheime Wissenschaft, und ihre Vertreter und Anhänger liebten es, sich (1997), Verständige, Einsichtsvolle, oder mit einem Wortspiel:

Wissenschaft zu nennen.

Die Entstehung der K. fällt in jene Zeit, wo im Judentum einerseits eine grobsinn= 40 liche anthropomorphistische Gottesbetrachtung herrschte, wo andererseits der Platonismus mit dem Aristotelismus in seiner Anwendung auf die Gestaltung der Grundlehren des jüdischen Glaubens zusammenprallte. Mit Maimuni (Maimonides) hatte die rationali= stische Denkweise ihren Höhepunkt erreicht. Die biblischen Vorschriften wurden vor das Forum der Bernunft und des Berstandes gezogen und auf ihre Zweckdienlichkeit hin unter= 45 sucht. Nur der Litteral= oder Wortsinn (Peschät) wurde für zulässig erachtet, die bereits in der Agada vorhandene allegorische Schriftdeutung (Derusch) galt entweder für rabbinische Phantasterei, oder man sah in ihr nur poetische Einkleidung. Auch das Studium des Talmuds hatte einen rein juristischen Charafter, indem seine Lehren als Gesetzesparagraphen in die gehörigen Rubriken kodifiziert wurden. Sogar der Gottesdienst mit seinen das 50 Leben zuchtenden Observanzen und Ceremonien war mehr oder minder zu einem gedanken= losen Ubungswerk herabgesunken. Daß eine solche Geistesrichtung sich wie ein Eishauch auf alle nach lebendiger Gotteserkenntnis und nach Berinnerlichung des religiösen Lebens lechzenden Gemüter legen mußte, bedarf keines Beweises. In der R. nun erhob sich insofern eine Reaktion gegen den durch die aristotelische Philosophie entstandenen verknöcherten 55 Formalismus, als sich in ihr das Bestreben kundgab, den Geist wieder in die Tiefen der göttlichen Offenbarungsgeheimniffe zu versenken, die biblischen Lehren zu vergeistigen und ins Übersinnliche umzusetzen. Durch Gewinnung eines geheimnisvollen Schriftsinnes, sowie durch schwungvolle Darstellung, farbenreiche Erzählungen und dramatisch wirksame Bergleiche kam sie Diesem Bedurfnis entgegen und bot ber Seele die gewünschte Nahrung. 60 Leider aber geriet sie in ihrem Streben nach Spekulation sehr bald in einen Nebeldunst, ber keine Aussicht mehr gestattete. Dazu kam noch, daß fie mit ihrer Geheimniskrämerei

bezüglich der Gottesnamen die finsteren Gewalten eines Aberglaubens herausbeschwor, der für die religiös-sittliche Lebensprazis von den schlimmsten Folgen begleitet war. So ist die K. ebenso wie der Susismus im Islam und die Mystik im Christentum einem tieseren Gemütsbedürsnisse entsprungen. Bon der Provence brach der Sturm gegen die rationas listische Anschauung los, von da ab tried er nach Spanien hin. Dieses Land ist als die eigentliche Heimat der K. zu betrachten. Durch die Vertreibung der Juden von hier wurde der Kabbalismus sodann nach Palästina und von da wiederum zurück in die versschiedensten Länder Europas verpflanzt. Die eigentlichen Grundideen der K. stammen aus dem Alexandrinismus, dem Neuplatonismus und Neupythagoreismus; bisweilen zeigen Aussprüchen, insonderheit durch die midraschartige Darstellungsform haben alle diese fremsden Elemente aber ein derartiges jüdisches Gepräge erhalten, daß es bei oberflächlicher Betrachtung den Anschein hat, als ob sie ein Ausspluß des jüdischen Geisteslebens wären.

jaßbarkeit Gottes als En sof aus. Man dürfe ihm keine Attribute und ebenso keine Thätigkeit, wie etwa Denken, Sprechen, Absicht, Wille zuschreiben, weil jedes dieser Merkmale auf eine Begrenzung und Einschränkung hinauslaufe. Die einzige zulässige Aussage sei nur, daß alles Sein in ihm beschlossen liege, auch alles Endliche und Unvollkommene. Isaak Ibn Latif spitte diese Aussage geradezu in die panentheistische These zu: Gott ist in Allem und das All ist in Gott. Es unterliegt keinem Zweisel, daß auf diese Begriffsbestimmung Gottes seitens der Kabbalisten vor allem neuplatonische Vorstellungen eingewirkt haben.

2. Schöpfung. Das Hauptthema ber K. bildet die Schöpfung aus Nichts. Wie 40 konnte das ganze Bereich des endlichen, sichtbaren Seins mit seinen Unvollkommenheiten und mit seiner Bergänglichkeit von Gott als dem unendlichen, rein geistigen, unsichtbaren und unfaßbaren Urprinzip hervorgehen, und in welchem Berhältnisse stehen beide zu einan= der? Das waren die großen Fragen, welche die Kabbalisten aufs lebhafteste beschäftigten und über die sie sich in wunderlichen Gedanken ergingen. Zur Erklärung des Rätsels 45 griffen sie zu einer Reihe von felbstständigen, geistigen Urpotenzen, intelligiblen Substanzen oder Mittelwesen, die Gott aus sich heraussetzte, oder die von ihm ausströmten. Ganz deutlich findet sich die Lehre von den göttlichen Urpotenzen bereits im Buche Jezira aus= "Behn Sephiroth giebt es", heißt es daselbst I, 4, "gehn und nicht neun, zehn und nicht elf; verstehe fie mit Weisheit, und sei weise mit Verstand; prüfe an ihnen 50 und forsche aus ihnen; stelle jedes Ding auf seine Reinheit und bringe den Schöpfer an seinen Plat" Die erste Ausstrahlung nach I, 9 u. 10 ist der Geist des lebendigen Gottes, aus dem die ganze Erscheinungswelt mit allen ihren Formen in verschiedenen Abstufungen hervortritt. Dieser Geist des lebendigen Gottes bewirkt dann, daß in weiteren Abstufungen die Grundelemente: die Luft, das Wasser und das Feuer emanieren, immer eins aus dem 55 andern. Aus der Luft entsteht die intelligible, aus dem Wasser die materielle (sublunare, das tohu wa-bohu des biblischen Schöpfungsberichtes) und aus dem Feuer die geistige Welt (die Engel und der Gottesthron). Auf diese vier Sephiroth folgen nach I, 11 die seches Raumgrenzen (בשים השים). Da der Schopfer empor, hinunter, nach vorn, nach hinten, nach rechts und links blidte, so entstand Sohe, Tiefe, Often, Westen, Süden und Norden. — 60 Nach ihrer inneren Wesenheit heißen diese geistigen Urpotenzen, welche ungefähr den de-

νάμεις bei Philo und den Neuplatonikern entsprechen, in der späteren K. bald Sechalim (סְלְּכֶּלִים), intelligible Kräfte, bald Sephiroth (בְּבֶּלִיבִי). Mehr aut ihre äußere Erscheinungs= form weisen die Bezeichnungen Nehôrîn (בְּבִּלִיבִי, Lichter), Bozînîn (בַּבְּלִינִין, Leuchten), Anpîn (אַבְּלִינִין, und Parzûphîm (בַּבְּלִיבִי, πρόσωποι, Gestalten). Bisweilen werden sie auch Wertzeuge genannt, deren sich Gott bei der Weltschung bediente. Obwohl 5 biefe Urintelligengen an der Bollfommenheit des unendlichen göttlichen Wefens partizipieren. so herrscht doch über ihr Wesen keine Einigkeit. Bald werden sie als selbstständige Wesen awischen Gott als dem unendlichen Wesen und der sichtbaren Welt betrachtet, bald für die in die Erscheinung getretenen göttlichen Kräfte und Eigenschaften. Ebenso besteht eine große Meinungsverschiedenheit hinsichtlich ihres Hervortretens, ob sie nämlich als wirkliche 10 Schöpfungsakte, als geschaffene Wesen, die gewissermaßen die Ursubstanz zu der späteren Schöpfung bilden, oder als Emanationen, Ausflüsse oder Ergüsse Gottes anzusehen seien, durch die er aus seiner Berschlossenheit und Berborgenheit herausgetreten sei und Gestalt gewonnen habe. Diese Unklarheit in der Bestimmung der Urpotenzen, auf welche die Gegner der K. immer und immer wieder hinweisen, tritt schon in der vorsoharischen Zeit deutlich 15 zu Tage und dauert fort bis ins 17. Jahrhundert. Auch der Bermittelungsversuch, nach welchem Gott als das unendliche Sein in den intelligiblen Substanzen zwar gegenwärtig sei, aber nicht in ihnen beharre, sodaß mithin seine Existenz über und außer ihnen liege, wie etwa die Sonne, die ihre Strahlen aussende, ohne daß diese die Sonne selbst sind, vermochte die Unklarheit nicht zu beseitigen. Im Sohar spiegelt sich sowohl die Schöpfungs-, 20 wie die Emanationstheorie von den intelligiblen Substanzen. Ugl. I, 31b und 32a, 42b und 43a; III, 29 a, 189 b, 287 b und 288 a. Nach Mose ben Nachman ließ Gott als das unendliche Wesen zunächst einen Urpunkt (177772) entstehen, aus welchem der Urstoff in zweisacher Gestalt emanierte, einmal in himmlischer, das andere Mal in irdischer Form (als Hyle). Auf das letztere sollte das tohu wa-bohu 1 Mos 1, 2 hindeuten. Welcher Art der Ur= 25 punkt selbst aber ift, ob man ihn sich als Schöpfungsakt ober als Emanation zu benken hat, darüber sucht man vergeblich bei diesem Denker nach einer Auskunft. Wie Ursprung und Wesen der Urpotenzen, so beschäftigte die Kabbalisten auch das Gervortreten derselben aus Gott. Es drängte sich ihnen die Überzeugung auf, daß dadurch einesteils die Unveränderlichkeit, andernteils die Unendlichkeit Gottes aufgehoben würde. Hinsichtlich der 30 Unveränderlichkeit Gottes argumentierten sie also: Ist Gott ein unveränderliches Wesen, wie war es dann möglich, daß er den Entschluß fassen konnte, sich in den intelligiblen Substanzen zu manifestieren, das setze doch Veränderlichkeit des Willens voraus. Diese Schwierigkeit wurde in der alten Schule dadurch gehoben, daß sie lehrte, der Wille Gottes, in die Erscheinung zu treten, sei kein plöglicher gewesen, sondern habe von Ewigkeit in 35 ibm gelegen. Die Unendlichkeit Gottes wiederum fah man insofern gefährdet, als kein Raum zur Aufnahme der Urpotenzen vorhanden war, weil Gott als das unendliche Wesen das ganze Universum erfüllte. Dieses lettere Bedenken wurde erst durch Mose ben Jakob Kordovero (1522—1570) und Jaak Lurja (1533—1572) durch die Aufstellung der Doktrin von den zwei Konzentrationen (Zusammendrängungen, Selbstbeschränfungen) Gottes einiger= 40 maßen beseitigt, von denen die eine mehr im Sinne einer Zusammenziehung, die andere mehr im Sinne einer Zurückziehung gefaßt wurde. Zur Veranschaulichung dieses Vorsganges in der Gottheit bediente sich Lurja zweier Vilder. Das eine Vild betrifft ein Gefäß mit einem Riß oder Spalt (TIPE), welches den Inhalt durchscheinen lasse, ohne daß derselbe dadurch eine Veränderung erleide, das andere einen Weisen, der zur Mits 45 teilung seiner Ideen an Minderbegabte zu sinnlichen Einkleidungen greift, die zwar die Ideen nicht beliebt danschaft war der Index das eine Verschaft der Verschaft war die Ideen nicht selbst darstellen, durch welche sie aber hindurchschimmern. Doch nicht alle Kabbalisten waren mit dem Geheimnis der Konzentration (בוביבוביביב), das sich übrigens mit den gnoftischen Anschauungen des Valentinian und Basilides berührt, einverstanden, fie drangen vielmehr darauf, daß man sich das Heraustreten Gottes aus seiner Berschlossen= 50 heit nicht räumlich, sondern nur begrifflich vorzustellen habe, manche wollten es überhaupt nur als Bildrede betrachtet wissen. Wir lassen nun die Urpotenzen so folgen, wie sie nach der Ansicht der Kabbalisten aus Gott hervorgegangen sind. Die erste Urpotenz ist Kether (רַהַּשֶּׁ, Krone), auch Kether eljon (שָּׁהַר בָּבֶּרוֹן) und im Shiteme Asriels Rum maalah (ררם בּיבֶּלָה) genannt. Sie ist die Urquelle alles Seienden. Die zweite Urpotenz ist 55 Chochma (निकार, Beisheit), obgleich selbst verborgen und verhüllt in der Gottheit, gilt fie doch als die Erzeugerin der Jdeen. Die dritte Urpotenz ist Bina (Fins.), Einsicht, Verstand), welche die ewigen Weisheitsideen praktisch ausführt. Die vierte Urpotenz ist Chesed (סבר, Bnade, Liebe), bisweilen auch Gedula (סברובלה, Größe) genannt, die fünfte Urpotenz Dîn (777, Gericht, das strenge Recht), auch Gebura (7772, Macht, Stärke) 60

Real-Gnenflopadie für Theologie und Rirche. 3. A. IX.

ober Pachad (TTP, Furcht) genannt, welche die göttliche Strafgerechtigkeit darstellt. Die sechste Urpotenz ist Tiphereth (TTSPP), Schönheit, zuweilen auch Rachamim (TTPP) Barmherzigkeit genannt. Die siebente Urpotenz ist Nezach (TTP, Sieg), die achte Urpotenz Hod (TTP, Hoheit, Glorie), die neunte Urpotenz Jesôd (TTP, Basis, Fundament). Die zehnte Urpotenz endlich ist Malchuth (TTPP), Reich oder Herrschaft), welche den Durchgangs- und Bermittelungspunkt für die niederen Wesensreihen bildet. Sie heißt zuweilen auch Schechina, Königin und Herrin. Als solche vereinigt sie sich mit dem weltsordnenden Gott als ihrem König und beide stellen zusammen eine Ehe dar. Solange König und Königin in ehelicher Gemeinschaft vereinigt sind, blüht und gedeiht die Welt, trennen sie sich jedoch, so gerät die Welt in große Not. Die Annahme von gerade zehn Sephiroth hat ihren Grund ohne Zweisel darin, daß die damalige Astronomie zehn Sphären unterschied. Vielleicht ist aber auch die Keiligkeit der Zehnzahl ein bestimmender Mitgrund gewesen.

Die Anordnung der zehn Urpotenzen geschieht im Systeme der Rabbala nach folgen-

15 dem Schema.

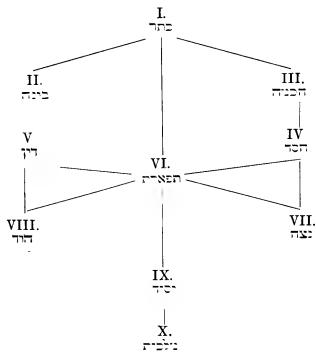

Schon der Gaon Hai (998—1038) gliederte die zehn Urpotenzen nach dem Grade oder der Abstusung in zwei Gruppen, zu der ersteren zählte er drei, welche Namen-108, wunderbares Licht, welche Greentris und III Verstand heißen und die Erzeuger der Geisteswelt sind; zu der letzteren rechnete er sieden, welche wieder nach ihrer Zusammen-20 gehörigkeit zwei Triaden bilden und die siedente zu ihrem Bindes und Bermittelungsgliede haben. Aus diesen sieden ist die materielle Welt hervorgegangen. Die Einteilung ist im ganzen von den späteren Kabbalisten beibehalten worden. Nach Asriel stusen sich die Urpotenzen, je weiter sie sich von der göttlichen Urquelle entsernen, immer mehr ab, ihre Volksommenheit wird immer geringer. Überdies sind alle übrigen Urpotenzen bereits in der ersten enthalten. Asriel unterschied drei Gruppen, 1. Sephiroth der metaphysischen Velt oder der Berstandeswelt, (2772 2722 der der Franz 2722), 2. Sephiroth der metaphysischen Luckt (Urport 2722) oder der Seelenwelt (Urport 2722) und 3. Sephiroth der physischen Welt oder der Naturwelt (Urport 2722) oder versten volksen der Urbotensen des Asriel die neuplatonische Theorie von der Emanation von der der Gelenwelt die neuplatonische Theorie von der Genantion von Berschltmis von Thesis, Untithesis und Synthesis stehen. Man kann auch sagen, das die beiden ersten Glieder wie polare Gegensäge zu einander stehen, die in dem dritten Gliede ihren Vereinigungse oder Indisserenzpunkt haben. Die Vermittelung selbst heißt in der Sprade der R.: Machrsa (27722). In der ersten Trias, zu der Krone, Weisseheit und Verstand gehören, ist der Verstand das Bindeglied. Andere Kabbalisten wieder

Kabbala 675

betrachten die Weisheit und den Verstand als die polaren Gegenfätze und sehen in der Krone oder in einer ihr substituierten Sephira Daath (Erkenntnis) den Indifferenzpunkt. Heisen beit in tint ihr auch der Gliederung der Urpotenzen in Sephiroth schel olam (סַבְּּבִּרְרִוּה שֵׁל דֵּוֹרָם, Sephiroth der Welt) und Sephiroth schel binjan (סֵבִּּבִּרִרִּה שֵׁל דִּוֹרָם, שֵׁל בִּוֹרָם, Sephiroth des Baues), zu jenen gehören die ersten drei, zu diesen die letzten sseieben. Die Weisheit wird als das aktive, männliche, spendende, der Verstand dagegen als das passive, weibliche, empfangende Prinzip betrachtet, jenes heißt abba (NIN), dieses imma (১৮%). In der zweiten Trias, zu der die Gnade, das strenge Recht und die Schönheit gehören, sind die Gnade und das strenge Recht die polaren Gegensätze, welche durch die Schönheit oder Barmherzigkeit (Rachamîm) ins Gleichgewicht gebracht werden. In 10 der dritten Trias, die aus Sieg, Hoheit und Basis besteht, gelten Sieg und Hoheit als die polaren Gegenfätze, und die Basis tritt vermittelnd zwischen beide. Alle drei Gruppen wieder stehen unter der Herrschaft der zehnten Sephira des Reiches und werden von ihr als ihrem Bindeglied zu harmonischer Thätigkeit zusammengehalten. Das Verhältnis der drei Gruppen zu Gott als dem unendlichen Prinzipe wird auch so präzissiert, daß dieser 15 in der ersten Gruppe als "Urheber des Weltplanes", in der zweiten Gruppe als "Ordner der Welt" und in der dritten als "Schöpfer" hervortritt. — So bilden die zehn Urpotenzen trot ihrer Berschiedenheit ein einheitlich geschlossenes (organisches) System. Auf ihrem Ineinandergreifen und Zusammenwirken beruht der Bestand der Welt. Die Kabbalisten veranschaulichen diese Einheitlichkeit in der Mannigfaltigkeit durch das Beispiel von der 20 Flamme, die dem Beobachter zweierlei Licht zeigt, ein nach oben aufsteigendes, helles und weißes und ein nach unten hervortretendes, an die brennende Materie geknüpftes dunkles oder bläuliches, welches gewissermaßen den Stuhl des ersteren bildet. In der Bildersprache der K. werden die Urpotenzen als das Lichtgewand bezeichnet, in welches sich Gott bei der Schöpfung hüllte, oder als das Urlicht, welches überall hin Licht ausstrahlt, oder als der Tep= 25 pich (NOTE), auf dem Gott alle Then und Figuren der Schöpfung einzeichnete. Sohar III, 128 und 135 vgl. II, 31 und 32 Uuf keinen Fall aber dürfen die Urpotenzen mit Gott als dem unendlichen Wesen gleichgestellt werden, er hat sich in ihnen weder erschöpft und aufgezehrt, noch hat er neben ihnen seine Selbstständigkeit verloren. Die einzige Ahnlichkeit zwischen ihnen und Gott besteht nur darin, daß sie an seiner Unendlichkeit 30 teilhaben, seine Segensströme empfangen und biefe den verschiedenen Welten vermitteln. Solange ihnen diese zu teil werden, steht ihre Existenz außer Frage und ihre Thätigkeit er= leidet keine Hemmung, entziehen sich ihnen aber dieselben, so ist ihre Existenz bedroht und ihre Thätigkeit hört auf. Damit die Urpotenzen die göttlichen Segensströme aufnehmen und den Welten zuführen können, stehen sie mit Gott als dem unendlichen Wesen durch 35 unsichtbare Kanäle (הַיִּדְיבִּי, Zinnoroth) in Berbindung, welche vom Throne der göttlichen Herrlichkeit (71277 822) ausgehen. Als Vermittler der Kräfte Gottes für die Sphären des Seins werden die Urpotenzen zugleich zu Trägern der göttlichen Weltregierung und Weltleitung, durch fie bringt Gott seinen Willen zur Ausführung. Über das Berhältnis der Urpotenzen solvohl untereinander, als auch wie sie durch die Kanäle von oben nach 40 unten und von unten wieder nach oben wirken, spricht sich schon das Jezirabuch I, 7 dahin auß: "Beziehe ihr (ber Sephiroth) Ende zu ihrem Anfang, wie eine Flamme an die Roble geknüpft ift." Aber auch untereinander stehen die Urpotenzen in enger Beziehung, indem jede in ihrer Aftualität die folgenden verursacht, wie sie in ihrer Wirkung wieder durch die vorhergehende bedingt wird.

Ilbrigens liebten es die Kabbalisten, die zehn Urpotenzen unter verschiedenen Bildern darzustellen. Um häusigsten wird der Mensch als Bild verwendet. Die erste Trias versinnbildlicht dann die Organe des Denkens, indem Kéther das Haupt, Chochma das Gehirn und Bina das Herz darstellt. Die zweite Trias versinnbildlicht die Organe der Thätigkeit, indem Chésed auf den rechten, Din auf den linken Arm und Tiphereth auf so den Rumps oder die Brust hinweist. Die dritte Trias endlich versinnbildlicht den Untersleib mit den Organen der Zeugung, indem Nezach den rechten, Hôd den linken Schenkel und Jesôd das Zeugungsorgan andeutet. Malehuth ruht unter den Füßen von allen, und Gott als das unendliche Wesen steht als caput omnium über Kéther. Ein anderes gebräuchliches Bild für die Urpotenzen ist der mit den Wurzeln nach oben gerichtete Baum. 55 In manchen kabbal. Werken werden die Urpotenzen auch in der Weise angeordnet, daß sie drei Säulen bilden, eine rechte (אַרְעִבְּעִרְתַּא, oder בַּעִּרְתָּא, căule der Gnade), eine linke (אַרְעִּרְתָּא, căule der Gnade), eine linke (אַרְעִבְּעִרְתָּא, căule der Gnade), die linke (אַרְעִבְּעִרְתָּא, căule der Gnade), die linke (אַרְעִבְּעִרְתָּא, căule der Gnade), die linke (אַרְעִבְּעִרְתַּא, oder בַּעִרְתָּא, in der rechten Säule, zu der Chochma, Chésed und Nezach gehören, ruht das Leben, in der linken, zu der Bina, Dîn und Hôd gehören, herrscht der Tod 60

43

5

(vgl. Sohar I, 22 a). Die mittlere Säule wird von Kether, Tiphereth und Jesôd gebildet. Am Juße befindet sich, gleichsam als Fundament für alle drei Säulen, wieder Malchuth. Nachstehendes Schema veranschaulicht diese Gliederung.

Kéther Bina Chochma Tiphéreth Dîn Chésed Jesôd Hôd Nezach

Malchuth

10 Insofern die Urpotenzen die erste Manifestation Gottes bilden, sind sie eine Welt für sich, eine ideale Welt, die mit der realen, stofflichen Welt nichts zu thun hat. Als solche heißt sie bald der vorweltliche Mensch, der Urmensch (77772 57%), bald der obere Mensch (2872 278). Über den Adam Kadmon herrscht in den kabbalistischen Schriften 15 keine völlige Klarheit. Bald wird er als die Gesamtheit der Sephiroth gefaßt, bald erscheint er als eine vor den Sephiroth und über denselben erhabene erste Strahlung, durch die Gott als das unendliche Wefen aus seiner Berborgenheit und Berschlossenheit heraus in die Erscheinung trat und als Weltenschöpfer und Weltenlenker, gewissermaßen als Prototyp (Makrokosmos) der ganzen Schöpfung sich kundgab. In diesem Falle hat 20 es den Anschein, als wenn der Adam Kadmon eine zwischen Gott und die Welt eingeschobene erste Offenbarung, sozusagen ein zweiter Gott (δεύτεροις θεός) oder das gött= liche Wort (lóyos) wäre.

Nach einem späteren Theorem gehen durch Ausstrahlung in verschiedenen Abstufungen vier Welten hervor, in denen sich das Geistige, je weiter es sich von seinem Urquell ent= 25 fernt, immer mehr verdichtet und vergröbert, bis es schließlich zur freatürlichen Welt, zum sinnlich wahrnehmbaren Sein wird. Um diese sozusagen immer handgreiflicher werdende Selbstoffenbarung Gottes in den verschiedenen Welten zu veranschaulichen, griff 3. B. Ibn Latif zu folgendem allerdings nicht zutreffenden mathematischen Bergleiche. Er fagte: Die sich der Punkt zur Linie und die Linie zur Fläche und die Fläche zum Körper erweitert 30 und verdichtet, so vollzieht sich Gottes Selbstentfaltung in den verschiedenen Welten. Er ließ sich dabei ohne Zweisel von dem Gedanken leiten, daß die Wirkung in ihrer Intensität stets etwas hinter der Ursache zurückstehen müsse. In jeder der vier Welten wieders holen sich die zehn Sephiroth. Durch die erste Ausstrahlung entstand der Olam azîla (1772), oder 1772, die Welt der Strahlung), welche die Mächte des götts 1sichen Weltenplans enthält. Ihre Wesen haben dieselbe Natur, welche der Welt der Sephis roth oder dem Adam Kadmon eigen ist. Nach dem Sohar, wo die erste Welt auch Olam ha-sephiroth, die Welt der Sephiroth heißt, thront hier die Schechina und in ihr ist das Lichtgewand Gottes. Aus dem Olam azila ging in weiterer Abstufung der Olam berîa ( ber Schöpfung) hervor, in welchem sich die ordnenden 40 Mächte und Krafte befinden. Hier sind die Schatkammern des Segens und des Lebens, hier steht der göttliche Herrlichkeitsthron und hier find die Hallen aller geistigen und sitt= lichen Bollkommenheit. Daher haben auch hier die Seelen der Gerechten ihren Aufent= haltsort. Der Olam bersa strahlte weiter den Olam jezira ( die Welt der Bildung) aus. Er birgt die glanzumhüllten Engelwesen, welche unter Metatron 45 (1 == -, μετάτωρ) als ihrem obersten Fürsten stehen. Metatron ist das erste Geschöpf Gottes s. Sohar I, 126 b, die mittelste Säule (im Wesen Gottes), oder das Vereinigende in der Mitte, welches alle Stufen von oben nach unten und von unten nach oben umfaßt, das. III, 127a, die sichtbar offenbarte Gottheit das. III, 231a. Ihm gehören aber auch die bosen Geister (Damonen) an, die wegen ihrer grobsinnlichen Natur Keliphoth 50 (FTEF), Hülsen oder Schalen heißen und ihre Wohnstätte in der Raumwelt der Planeten und anderer Himmelskörper, oder im Reiche des Athers haben. Als vierte Emanationsabstufung entstand der Olam assija ( bei Delt der Werdung und Verfertigung), die gegenwärtige materielle Welt, die sinnliche Erscheinungswelt. Seine Wesen sind in einem ewigen Wechselbegriffen, d. h. sie liegen in einer fortwährenden Umformung und Umgesteltung 55 und Umgestaltung. Daber ift er die Welt des Scheins und Betrugs. Der Sohar III, 61 ab und 292 b vertritt die schon im Talmud und Midrasch vorgetragene optimistische Unsicht, daß die gegenwärtige Welt die boste ist. Denn ehe diese Welt wirklich ins Da-

sein trat, hatte Gott bereits verschiedene andere Welten erschaffen, die er aber immer wieder, weil sie unvollfommen und mangelhaft waren, zerftörte, bis endlich diese entstand, 60 an der er Wohlgefallen fand. Daß diese Welt ein Segen sei, darauf deute schon das

crste Wort bes Schöpfungsberichtes pink, das mit dem Buchstaben Beth (1) ansfängt und 1774, Segen bedeutet. Philo, die Gnostifer und verschiedene Kirchendäter bestrachteten dagegen die gegenwärtige Welt, da sie ein Erzeugnis des Demiurgen war, als einen Abfall von Gott und als die Stätte der Sünde und alles Bösen. Wie die Urspotenzen so stehen auch die vier Welten mit Gott als dem Urprinzip in Verbindung, ins dem fortwährend göttliche Segenskräfte auf sie herabströmen. Was die Namen der vier Welten anlangt, so geht das Wort Azîla ohne Zweisel auf 4 Mos 11, 17, 25 (IN), zurück, während Berîa, Jezîra und Assija in den Ausdrücken des biblischen Schöpfungsberichtes ihre Erklärung sinden. Wie viele Lehren der K. so sußt auch das Theorem von den vier Welten auf der bekannten Theophanie des Propheten Ezechiel c. I. 10 Das Menschendild (IN) erklichen schöpfung, die vier Tierbilder (IN) der Welt der Bilsung und das Käderwerk (IN) der schöpfung, die vier Tierbilder (IV) der Welt der Bilsung und das Käderwerk (IN) der schöpfung, die vier Tierbilder (IV) der Welt der Bilsung und das Käderwerk (IN) der schopfung in dem wahrscheinlich aus der ersten Helt des I3. Jahrhunderts stammenden kleinen Traktate Massecht Azîluth (IV) 15

Da die Kabbalisten alle Verhältnisse gern unter dem anthropologischen Gesichtspunkte zu betrachten pflegten, so haben sie auch den Begriff des Geschlechtsunterschiedes auf die Welt der Sephiroth übertragen. Das männliche Prinzip, Abba (NP) genannt und weiß von Farbe, ist aktiver Natur und erscheint vorzugsweise in der Sephirot Chesed, liegt aber allen drei Sephiroth der rechten Seite zu Grunde; das weibliche Prinzip dagegen, das 20 seinen Ursprung erst dem männlichen Prinzipe verdankt, rote Farbe hat und rezeptiver Natur ist, erscheint vorzugsweise in der Sephira Dsn, liegt aber allen drei Sephiroth der linken Seite zu Grunde. Während das Zeichen des männlichen Prinzipes das Jod (\*), ist das Zeichen des weiblichen Prinzipes das He (\*) im Gottesnamen Ihwh. Ziehen wir aus vorstehender Betrachtung das Fazit, so ist mit der Lehre von den Urpotenzen so wohl die Unvergänglichkeit wie die Gottebenbildlichkeit alles Seienden ausgesprochen. Wie in der Welt nichts verloren geht, oder der völligen Vernichtung anheimfällt, so ist auch allen Wesen der Stempel und das Siegel der Göttlichkeit aufgeprägt. Gott als der Unssichtbare und Unsasbare (En sof) ist durch die Urpotenzen sichtbar und faßbar geworden; der menschliche Geist kann zu ihm hinandringen, er kann ihn erkennen und begreisen.

3. Das Reich des Bösen. Neben dem himmlischen Reiche der Sephiroth des

Lichts oder des Guten giebt es aber auch ein Reich der Sephiroth der Finsternis oder des Bösen. Schon der obersten Lichtemanation, dem Adam Kadmon (אָרֶם בּקרַמִּיהֹנָ) steht fein Gegner, der Adam Belial (خَرْتُةُ عَرِّمُتُونُ) gegenüber. Ebenso verhält es sich mit jeder Lichtsephira, ihr gegenüber befindet sich eine Finsternissephira. So verhalten sich beide 35 Neiche zu einander wie die rechte und linke Seite, die Lichtsephiroth bilden die rechte, die Finsternissephiroth die linke (andere) Seite (Sitra achra). Bildlich wird das Reich der Finsternis auch das Reich der Urschlange oder das Reich Kains, Cfaus und Pharaos genannt. Bgl. Sohar I, 55 a. Im Reiche der Finsternis giebt es ebenso wie im Reiche des Lichts zehn Abstufungen. Wie im Reich des Lichts die guten, so wohnen im Reiche 40 der Finsternis die bösen Geifter (Dämonen, Keliphoth, Hulsen oder Schalen). Ihr Oberhaupt ift Samael, dem zur Seite die große Buhlerin steht. Beide werden ebenso in ehelicher Gemeinschaft gedacht wie im Reiche des Lichts Gott als König mit Malchuth als Königin. Durch den Einfluß der bosen Mächte wird die Schöpfung fortwährend gestört. Die Menschen werden zum Abfalle von Gott verführt und dadurch wächst das Reich des 45 Bösen, die Keliphot nehmen immer mehr überhand. In der Bildersprache des Sohar wird diese Störung der Schöpfung in der Weise beschrieben, daß König und Königin in ihrem ehelichen Umgange sich von einander fernhalten und nicht zum Wohlstande der Welt zusammenwirken können. Weil das Reich der Finsternissephiroth ebenso wie das Reich der Lichtsephiroth als Strahlung gefaßt wurde, lag es sehr nahe, das unendliche Wesen selbst 50 zum Urheber des Bösen zu machen. Um diese Klippe zu umgehen, griffen die älteren Kabbaliften zu der Ausflucht, daß der Grund für das Bose in der Entfernung der emanierten Substanzen von Gott als ihrem Urquell zu suchen sei. Je weiter nämlich sich dieselben von Gott fortbewegten und in das sinnliche Bereich der Materie hinabstiegen, desto verderbter wurden sie. Die jüngeren Kabbalisten, wie Lurja, dagegen suchten den Ur= 55 sprung bes Bösen dadurch zu erklären, daß die Gefäße der Sephiroth die göttliche Segensfülle als Leitungsorgane nicht zu fassen vermochten und darum barften. Dieses Geheimnis wird mit dem technischen Ausbrucke: כוד שברי כלים, das Bersten der Gefäße bezeichnet. Buße, Selbstkafteiung, Gebet und strenge Beobachtung ber vorgeschriebenen Ceremonien bringen aber den Gegensatz des oberen und unteren Reiches zum allmählichen Ausgleich 60

und stellen die ursprüngliche Harmonie der Dinge wieder her. Bemerkt sei noch, daß die Lehre von den Gegensätzen der beiden Reiche nicht zu den ursprünglichen, sondern zu den späteren Lehren der K. gehört; sie erscheint in ihrer Ausbildung erst im 13. Jahrhunderte.

4. Im engen Zusammenhange mit der Lehre vom Bösen steht die Lehre vom Messbias. Wenn durch frommes und tugendhaftes Verhalten der Menschen hier auf Erden das Neich der Keliphoth immer mehr in Abnahme kommt, so erscheint der Messias und bewirkt die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Dinge (IPP). Da alles unter seiner Herrschaft sich dem göttlichen Lichte zuwendet, so hört aller Gößendienst auf, denn die Keliphoth reizen die Menschen nicht mehr zum Absall. Die K. hat dann als Herr des Geistes gehen dei der Ankunft des Messias wichtige Veränderungen vor. Der König nähert sich wieder der Königin und unterhält mit ihr die eheliche Gemeinschaft. Durch ihre Paarung erlangt die Gottheit die gestörte Sinheit wieder. Das kabbal. Schriftzum, vorzugsweise der Sohar, seiert das Zusammenleben des Königs und der Königin oft 15 in Ausdrücken, die ans Schamlose grenzen und Anstand und Sitte aufs tiesste verletzen. In Bezug auf das Wesen, die Ausgabe und das Werf des Messias bietet der Kabbalismus wenig neues, sondern schließt sich eng an die im Talmud und Midrasch vorgetragenen

Unsichten an.

5. Der Mensch. Auch hinsichtlich des Menschen fußt die R. im allgemeinen auf 20 den Lebren der talmudischen und gaonäischen Mystik, die neuen Anschauungen lassen sich in Rürze dahin zusammenfassen. Der untere Mensch ist ein Thpus des himmlischen Urmenschen (Abam Radmon). Als solcher vereinigt er mit allen seinen Gliedmaßen und Bestandteilen alles, was die ideale Schöpfung enthält, wie auch sein Bestand durch sie allein gesichert ist. Er ist somit ein Mikrokosmos, eine Welt im Kleinen (1777, 2777). Näher detrachtet lehrt die K. die Dichotomie des Menschen. Er besteht aus Leib und Seele. Obgleich der Leib nur das Gewand, das Kleid oder die Hulle der Seele ift, so stellt er doch die Merkaba (den himmlischen Thronwagen) dar. Alle Glieder haben ihre symbo= lische Bedeutung. Der Kopf verfinnbildlicht die Weisheit, das Gehirn mit seinem den ganzen Rörper durchziehenden Nervenspstem die durch die Sephiroth sich manifestierende 30 Gottheit, die Stirn die göttliche Gnade und das göttliche Wohlwollen, die Haare deuten auf die verschiedenen göttlichen Weisheitswege hin. Ebenso wird für Augen, Ohren, Bart u. s. w. die symbolische Bedeutung nachgewiesen. Viel höher als der Leib aber steht die Socle, denn sie stammt aus dem göttlichen Allgeiste und besitzt die Fähigkeit, durch die Kanale (Zinnoroth) auf die intelligible Welt einzuwirken und ihre Segensspenden auf die 35 untere Welt herabzuziehen. Sie heißt mit biblisch talmudischen Ausdrücken bald Nephesch ((La)), bald Ruach ((La)), bald Neschamâ ((La)). In ihrer niedrigsten Daseinsform als Nephelch originiert sie von dem himmlischen Getier ((La)) Ez 5, 27; 10, 17 (vgl. Sohar III, 46b) und vergegentwärtigt das sinnliche Lebensprinzip. Auf dieser Stufe ermangelt sie alles Lichtes, sie ist nur die Triebkraft, welche die Glieder anspornt, damit sich der 40 Leib ernährt. In ihrer zweiten Daseinsform als Ruach ist sie ber Sit sowohl ber guten wie der bosen Triebe. In ihrer höchsten Daseinsform als Neschama hat sie die Kraft, mit Gott und dem Lichtreiche in Verbindung zu treten. Als individuelles Prinzip wird die Seele bisweilen auch Jechîda (ज्ज्ज), Einzige und als Lebensprinzip überhaupt Chaja (ज्ज्ज) genannt. Mose ben Nachman speziell sah in der Seele einen Teil der 15 Gottheit, sie originiert nach ihm aus der Sephira der Vernunft (ज्ज्ज). Wie Plato, Drigenes, Leffing und Karl Chr. Friedr. Kraufe lehrt die R. auch die Präexistenz der Seele. Alle Seelen, welche bestimmt sind, in menschliche Leiber einzutreten, sind von Uranfang an in bestimmter Zahl dagewesen. Sie weilen, mit einem geistigen Gewand angethan, an ihrem himmlischen Bestimmungsorte und laben sich am Anschauen des göttlichen 50 (Glanzes der Schechina. Der Eintritt der Seele in einen Körper bedeutet für sie kein Blud, sondern ein Unglud, daher trägt sie auch kein Berlangen nach der Inkorporierung, im Gegenteil sie beklagt sich bei Gott, daß sie ihren himmlischen Aufenthaltsort verlassen und in einen Kerker herabsteigen soll. Bgl. Sohar II, 961 Wir sehen auch in diesem Punkte wieder den Einfluß platonischer und philonischer Lehren. Sehr bestimmt wird 55 die Indifferenzierung der Seele ausgesprochen. Alle Seelen haben vor ihrem Eingehen in den Menschen Mannweibgestalt, die Scheidung tritt erst nach demselben ein. Bei der Verbeiratung vereinigen sich die getrennten Hälften zu einer Einheit und bilden wieder Ugl. Sobar I, 91 b und Som 2a. Auch diese Doftrin erinnert an Blato und Philo. Richt minder weift auf Plato und Philo die Ansicht, daß alles Lernen auf 60 Erden weiter nichts als ein Sichwiedererinnern (araurnois) deffen sei, was die Seele

bereits in ihrem vorzeitlichen Zustande inne gehabt hat. Lgl. Sohar III, 61 b. Bon großem Interesse ist die Metempsphose (جَرَةُ عَلَيْكُ der K. Wie diese schon von den Aleawstern und dann von den Phthagoreern und Plato vertretene Lehre in die jüdische Geheimwissenschaft gedrungen, ist noch nicht völlig aufgeklärt. Lielleicht griff man zu bieser Lehre aus dem Grunde, um die Seele allmählich den für den Eintritt in den Pa= 5 last ihres himmlischen Königs erforderlichen Bervollkommnungsprozeß erreichen zu lassen. Bgl. Sohar II, 94 a. Damit kommen wir zugleich zu der Ansicht der Kabbalisten über den Zweck und die Aufgabe des Menschen während seines irdischen Daseins. Jede mit einem Leibe verbundene Seele hat in diefer Welt eine Zeit der Prüfung durchzumachen. Gelingt es ihr während dieser Zeit, sich in ihrem ursprünglich reinen Zustande zu erhalten, 10 sohrt sie beim Tode, wenn sie sich vom Leibe trennt, sofort an die Stätte ihrer himm= lischen Herkunft zurud; gerät sie dagegen in Schuld und Sunde, so muß sie fich einer Läuterung unterwerfen und so lange in niedere Daseinsformen, sogar in Tierleiber, Holz, Steine, Fluffe u. f. w. eingehen, bis fie die zur Rudfehr an ihren himmlischen Beftimmungsort notwendige Reinheit erhalten hat, und die frühere Schuld vollständig gefühnt 15 ift. Mitunter irrt die mit Sunde und Schuld behaftete Seele mit anderen sundhaften Geistern nacht und schambedeckt in der Welt umher, bis sie schließlich in der Hölle ihre Läuterung empfängt. Selten erscheinen bei Geburten neue Seelen, in der Regel sind es alte, welche schon in anderen Körpern waren. So soll nach Afriel die Seele Seths erst in Mose ihre tugendhafte Vollendung erhalten haben. Daß so wenig neue Seelen auf 20 Erben erscheinen, hangt mit ber allgemeinen Berberbtheit bes menschlichen Geschlechts gusammen. Aber auch vorzügliche Geister kommen zuweilen zum Wohle der Menschen wieder herab auf Erden und nehmen die menschliche Hülle an. Weil dis jetzt noch nicht alle vor der Weltschöpfung erschaffenen Seelen aus ihrem himmlischen Aufenthaltsorte wegen ber allgemeinen Berderbtheit des Menschengeschlechts in die Welt haben eintreten können, 25 ift auch der Messias noch nicht erschienen. — Während des Schlafes löst sich bisweilen die Seele frommer Menschen vom Leibe und schwebt zu den lichten Räumen der oberen Welt empor, wo sie in Rapport mit den geistigen Wesen derselben tritt und die Enthüllung zufünftiger Geheimnisse empfängt. Schuldbeladene Seelen geraten dagegen auf ihren nächtlichen Wanderungen in die Welt der Finsternis und Unreinheit, wo sie mit 30 Dämonen und allerhand bofen Geistern zusammentreffen, die ihnen Falsches und Lügenhaftes mitteilen. Um nun die Seele des Menschen schon während seines Erdenlebens in Bechselverkehr mit dem Lichtreiche und seinen guten Geistern zu bringen, forderten die Kabbalisten von ihren Anhängern die gewissenhafte Beobachtung des Gesetzes mit seinen Vorschriften. Vor allen Dingen galt das Gebet als das Mittel, durch welches die Seele 35 sich zu den Sephiroth und durch diese zu Gott als dem unendlichen Wesen aufschwingt. Ja noch mehr, sie ist sogar im stande, auf Gott einen Einfluß auszuüben, ihn umzu= stimmen, für ihre Zwecke und Pläne geneigt zu machen und zur Ausführung berselben mit ihm in einem Kuffe vereinige. Der Sohar stellt die Vereinigung der Seele mit dem Reiche des Lichts und dem Reiche der Finsternis unter dem geschmacklosen und unschönen Bilde ehelicher Begattung vor. Wie er in der Gottheit selbst ein männliches und weibliches Prinzip unterscheidet und den ewigen König mit der Herrin sich paaren läßt (vgl. Sohar III, 7 b), so begattet sich auch die Seele mit dem Allgeiste. Als andere Mittel, 45 durch welche die Seele mit dem Lichtreiche in Wechselverkehr treten kann, werden Askese, Beißelung, Zurudziehung von der Welt, Aufsuchen von einsamen Gegenden und Losreißung von niedrigen Sorgen, Ausübung von allerlei guten Werken, insbesondere Ein= hüllung in weiße Gewänder, das Anlegen der Gebetriemen und die Umhüllung in den Gebetsmantel betrachtet. Lon besonderem Interesse ist die Psychologie Lurias. Er be= 50 trachtete die Seele als ein Abbild von der Berbindung des Unendlichen mit dem Endlichen. Mit Adam find zugleich alle Seelen geschaffen worden. Es giebt aber verschiedene Klassen von Seelen: Gehirn-, Augen-, Ohren-, Hand- und Fußseelen, je nach dem Organe des Protoplasten, an dem sie ihren Sit haben. Um die Beschleunigung des Läuterungsprozesses der Seelen zu erklären, griff Lurja zu dem Geheimnis der Seelenschwängerung 55 (כּוֹד הַשִּׁיבּוֹר). Kommen nämlich bei der Berheiratung zwei Seelen von ungleicher Natur zusammen, von denen die eine die ihr obliegenden religiösen Pflichten nicht erfüllen kann, so wird ihr zur Unterstützung die Seele eines Berstorbenen, die mit ihr von demselben Organe abstammt, zugesellt. Bei der Verehelichung hat man daher darauf zu achten, daß nur gleichartige Seelen miteinander verbunden werden. Für die Erkenntnis der Gleich= 60

artigkeit der Seelen giebt es fichere Erkennungszeichen in den Gesichtszügen und in den Linien der inneren Handfläche, die aber nur den in die R. Eingeweihten bekannt sind. Es liegt auf der Hand, daß die Lehre vom Ibbur zu tollem Aberglauben und betrügerischer Wunderthäterei führen mußte. Lurja gab selbst vor, die Seele des Messisch ben 5 Joseph zu besitzen. Zur Offenbarung göttlicher Gebeimnisse kann eine abgeschiedene Seele bei ihrer Zurudfehr in einen anderen Körper durch Beschwörungsformeln veranlagt werden. An Lurja knupft sich auch die Lehre von der Kawana ( ), worunter die bei Berrichtung ber Ceremonien, dem Beten, der Gelbstkafteiung, des Aussprechens des göttlichen Namens, des Lesens des Sohar auf Gott gerichtete und in ihn sich vertiefende und versiofentende Willensrichtung der Seele zu verstehen ist, welche die Schranken durchbricht und die Segensfülle der oberen Welt auf die untere Welt herabzieht.

6. Die Schrift. Durch das Überhandnehmen ber aristotelischen Scholastif war im Aubentum eine Schriftauslegung entstanden, welche nicht zur Bergeiftigung bes Gesetes beitrug. Infolgedessen machte sich eine gewisse Gleichgiltigkeit und Lauheit in der Aus-15 übung der religiösen Pflichten geltend. Man betrachtete die Religion weniger für eine Sache des Herzens, als vielmehr für eine Sache der Verstandesthätigkeit. Es fehlte der erwärmende Lebensodem, die beseligende Berinnerlichung. Die logische Begriffsentwicke-lung und Begriffszergliederung ließ die Gemüter kalt und frostig. Aber gerade zu dieser Beit bedurfte das Judentum wegen der fortwährend über dasselbe hereinbrechenden 20 schweren Berfolgungen und Drangsale der inneren Aufrichtung, Stärkung und Belebung. Diesem seelischen Bedürfnisse entsprachen die Kabbalisten dadurch, daß sie gegen die rein verstandesmäßige Schriftbetrachtung Front machten und eine neue an ihre Stelle setzen, die in die Tiefen des göttlichen Wortes sich versenkte und dabei das religiöse Sehnen befriedigte. Schon Philo von Alexandrien hatte eine Schriftdeutung 25 hervorgerufen, die mit dem natürlichen Litteral= oder Wortsinne in scharfem Kontraste stand. Auch verschiedene Mischna- und Talmudlehrer waren der Meinung, daß neben dem Litteralsinn (Beschät) noch ein anderer, der allegorische (Derusch) einhergehe, ver= mittelst dessen sie aus dem Gesetze neue Bestimmungen und Regeln zur Beobach= tung und Befolgung im Leben ableiteten. Die Kabbaliften gingen noch einen Schritt weiter. Die Buchstaben, Worte und Namen der Schrift waren für sie Träger tief verborgener göttlicher Geheimnisse (ATTT), wunderbarer, mhstischer Gedanken und Ideen, bedeutungsvoller Sinnbilder und Rätsel, von denen der Bestand der Welt 30 tveiter. abhängt. Bgl. Sohar II, 99 a zu Mischpatim. In gleicher Weise verfolgen auch die biblischen Erzählungen von Hagar, Esau, Laban und Jakob, von der Eselin des Bileam, 35 von Balak, Simri u. s. w. nicht bloß den Zweck, eine Geschichte mitzuteilen, sondern sie enthalten weit mehr, als ihr Wortsinn angiebt. "Sie sind nur das Gewand der Thora (NGIING NGIING NGIING THE THE DAS Gewand der Thora sei die Hauptsache und nicht ein tieferer Sinn, dessen Geist möge schwinden und er hat keinen Teil an der zukunftigen Welt" Das. III, 152 a. Besonders bezeichnend für die Ansicht, daß unter 40 der sinnlichen Worthulle der Schrift tiefe Geheimnisse und unendliche Schätze göttlicher Weisheit verborgen liegen, ist die Stelle das.: "Es giebt Thoren, die, wenn sie einen wohlgekleideten Menschen sehen, das Kleid für alles halten, und doch besteht der Vorzug des Kleides in dem Leibe und der des Leibes in der Seele. Auch die Thora hat einen Leib, das sind ihre Gesetze, der Gewänder anlegt, das sind die Erzählungen. Doch die Thoren sehen 45 nur auf das Aleid, die Erzählungen, ohne auf das Höhere darunter zu achten." So legten denn bie Kabbaliften auf den Litteralfinn der Schrift nur geringen Wert, mit ihm beschäftigten fie sich nicht; von ihm sollte aber auch nichts hinweggenommen und nichts hinzugefügt wer-ngl. Sohar II, 99 b). Um der Schrift nun die Geheimnisse zu entlocken, be-50 diente man sich verschiedener exegetischer Hilfsmittel. Un ihrer Spite steht die Grammateia (N-122), d. i. die Buchstabenbetrachtung. Schon im Jezîrabuch II, 2 werden die 22 Buch-die drei Grundelemente oder Urbestandteile dar, aus denen Gott gleichsam seine Wohnung ge= gründet hat, und zwar weist das auf die List (===0), das = auf das Wasser (===) und das o unf das Reuer (===0) hin. Die sieben Doppelten, welche stark ausgesprochen werden, wenn

fie in der Mitte einen Bunkt haben, dagegen schwach, wenn der Bunkt in der Mitte seblt. weisen auf die sieben Planeten, die sieben himmelssphären, die sieben Bochentage, die sieben Wochen (zwischen Oftern und Pfingsten), die sieben Pforten der Seele, die sieben Meere, die sieben Wüsten u. f. w. hin. Außerdem find fie Bilder für die sieben Gegenfätze oder Grundverhältnisse des menschlichen Lebens: Leben und Tod, Weisheit und Thorheit, 5 Reichtum und Armut, Friede und Krieg, Schönheit (Anmut) und Hählichkeit, Fruchtbarkeit und Berwüftung, Herrschaft und Sklaverei; die zwölf isolierten Buchstaben deuten die zwölf Thätigkeiten des Menschen an: Sehen, Hören, Riechen, Reben, Essen, Beischlaf, Arbeit, Gehen, Zürnen, Lachen, Nachdenken, Schlafen. Neben der Buchstabendeutung lehrt das Jezīrabuch sodann auch die Buchstabendertauschung. So heißt es daselbst II, 10 2 u. 4: "Die 22 Buchstaben hieb Gott ein, wog sie und vertauschte sie, wechselte, verschmolz sie und durch sie die Seele alles Gebildeten und die Seele alles deffen, was dereinst gebildet werden sollte. Wie so? Er wog sie und wechselte sie, das & mit allen Buchstaben der Reihe nach und sie alle mit &, das = mit ihnen allen und sie alle mit =, und so wieder rudwärts." Auf diese Weise entsteht durch die Kombination der Buch= 15 staben eine ungeheure Menge von Wörtern, welche die Urbilder alles Daseienden sind. Aus dem Zahlenwerte resultiert schließlich nach dem Jezbrabuche auch die Heiligkeit der Zahlen. Die Eins, als Buchstabe &, der einfachste Aspirationslaut, bedeutet das erste Heraustreten des Unendlichen in das Endliche, des Gestaltlosen in das Gestaltete. Die Zwei bilbet den Gegensatzur Eins und hat ihre Vermittelung in der Drei. Die Drei 20 ist die das ganze Sein beherrschende Grundzahl, sie regiert in der Welt des Raumes ebenso wie in der Zeit und auf dem Gebiete der Seele (Geistes). In der Sieben haben wir die höhere Ausgleichung und Vermittelung von zweimal drei. Die Zehn, da sie sich aus Drei und Sieben zusammensetzt, weist auf die zehn Gottesnamen und auf die zehn Sephiroth hin. Die Zwölf stellt die zwölf Stämme, die zwölf Monate und die zwölf 25 Tierkreisbilber dar. Die Zweiundzwanzig endlich, weil sie aus Zwölf und Zehn zusam= mengesetzt ist, geht auf die 22 Buchstaben des Alphabets, durch die sich Gott geoffenbart hat. — In der Folgezeit wurde eine doppelte Grammateia unterschieden, eine arithmetische und eine figurative. Die erstere betrachtete die Buchstaben nach ihrem Zahlenwerte. Bei der letzteren kam vor allem die Schreibweise der Buchstaben in Betracht. Ein zweites 30 eregetisches Hilssmittel war das Notarikon (777-477), d. i. die akrostichische Verwendung der Buchstaben in der Weise, daß jeder Buchstabe eines Wortes den Anfangsbuchstaben eines neuen Wortes bildet. Als ein drittes Mittel galt der Ziruf (צִּרְרִינְהַ הָאוֹרְיִנְהַ), die Buchstabenverbindung. Das vierte und letzte Mittel war die Themura (הַבּמּרָהִים), die Buchstabenversetzung (Permutation) und die Buchstabenvertauschung, sodaß dadurch neue 35 Wörter entstehen. Wenn auch alle die aufgeführten Interpretationsmittel bereits im Talmud und Midrasch zur Unwendung kommen, so machten die Kabbalisten doch einen um vieles ergiebigeren Gebrauch von ihnen. Befonders waren es die Gottesnamen, mit denen die Rabbala ein kindisches Spiel trieb. Sie waren nicht nur die Mittel, durch welche Gott aus seiner verschlossenen Wesenheit heraustritt und sich dem Verstande zu erkennen 40 giebt, sondern sie dienten auch dazu, auf die intelligiblen Potenzen einzuwirken und ihre himmlischen Kräfte den Menschen zugänglich zu machen. Man glaubte sogar, mit ihnen allerhand Wunder wirken zu können, wie Kranke zu heilen, drohende Berhängnisse abzuwenden, Feuersbrünste zu hemmen u. s. w. Um nur einige Beispiele anzuführen, wurde ber Gottesname Elohim (מלהיב") mit Bezug auf die Worte Jes 40, 26: "Wer schuf diese?" 45 in Mi (27) und eleh (758) zerlegt und dahin gedeutet, daß das Mi (wer) Gott in seiner Berborgenheit (Gott als En sof) und das eleh Gott in seinem Hervortreten in der Schöpfung bezeichne. Diese Deutung trägt im Sohar I, 2ª der Prophet Elia als göttliches Geheimnis dem Simeon ben Jochai vor. Ahnlich verfuhr man mit der Stelle 2 Mos 3, 14: Ehjeh ascher ehjeh (TIN). In dem ersten ehjeh fand man einen Hinweis auf 50 Gott in seiner Unendlichkeit und in ascher ehjeh einen Hinweis auf Gott in seiner Manifestation in der Welt. Bildlich hieß das erste ehjeh auch die Mutter (\*\*\*\*), welche die Geburt noch in ihrem Schoße trägt, in ascher erblickte man die Mutter, welche im Begriffe steht, den Akt des Gebärens zu vollziehen und in dem letten ehjeh die Geburt selbst, durch welche Gott aus seiner Berschlossenheit in die Erscheinung getreten sei. Die 55 wunderkräftigsten Wirkungen schrieb man dem vierbuchstabigen Gottesnamen Ihwh, dem sogenannten Tetragrammaton (בים אוֹבָר אוֹבָר אַרָבָּר אַרָבָּר) zu (vgl. schon Philo Vit. Mos. 3). Wer im Besitze der richtigen Aussprache dieses Namens sei, könne in Rapport mit der oberen Welt treten und empfange Offenbarungen vom Allgeiste, die für die Welt von der größten Bedeutung find. Jeder Buchstabe des heiligen Namens wurde als etwas Ge- 60

682 Kabbala

beimnisvolles betrachtet. Das Job (\*) beutete auf den Bater als Schöpfer (878) und das Se (I) auf die Mutter (NII) hin. Und weil dasselbe doppelt vorhanden ist, so untersschied man eine obere (INII) NII und eine untere Mutter (INII NII). In dem Lav (I) endlich erblickte man das Bild der Schöpfung selbst. Die Versetzung der Buchsstaden des Tetragrammatons bewirkte aber auch eine Fülle neuer Gottesnamen, die ges fprochen oder geschrieben auf den Lauf der Natur von wunderthätigem und zauberkräftigem Einflusse sein, die Naturgesetze durchbrechen und die höhere Welt in den Dienst der niederen seten sollten. Die R. bezeichnet das angedeutete Berfahren mit dem Ramen : das Gebeinnis der Verbindung der Namen (Die Profitigen M. 10 (Fine Tiere) spielen die aus dem Tetragrammaton gebildeten Namen eine große Rolle. Man brachte sie in abgeschmackte Formeln, bediente sich ihrer als Amulette und operierte mit ihnen. Wie der Zerlegung und Versetzung der Buchstaben des Tetragrammatons, wurde ebenso ihrer Aussprache entweder für sich allein oder aller zusammen eine große Bedeutung zugesprochen. Go empfahl Abraham Samuel Abulafia, wenn der Mensch mit 15 dem Allgeiste und der aus ihm hervorgegangenen Geisterwelt in Verbindung treten und göttliche Effenbarung empfangen wolle, so musse er den vierbuchstabigen Gottesnamen nicht nur mit gewissen Modulationen der Stimme in längeren oder kürzeren Pausen, sondern auch unter anstrengenden Bewegungen und Berbeugungen des Körpers aussprechen. Er gerate babei in Efstase und verfinke barauf erschöpft in einen Schlaf, wobei ihn bas 20 (Schühl überkomme, als wenn sich die Seele vom Leibe trenne. Der Allgeist vereinige sich bann mit der zu ihm sich aufschwingenden Seele in einem Russe und ströme in sie über. In diesem Augenblicke werden dem Menschen die höchsten Offenbarungen zu teil und es er= schlicken sich ihm alle Geheimnisse. Wie mit dem vierbuchstabigen Gottesnamen verfuhr man mit dem zwolf, zweiundzwanzig-, zweiundvierzig- und zweiundsiedzigbuchstabigen. Sie 25 waren alle Träger großer Geheinnisse, wirkten auf das höchste Wesen ein und hielten schwebende Verhängnisse auf. Ahnliche Manipulationen machte man mit den Namen der Engel; dieselben sind aber so abstrus, daß es sich nicht lohnt, näher auf sie einzugehen. — So trieben die Kabbalisten mit dem AT, insbesondere mit der Thora argen Mißbrauch. Dadurch, daß das Schriftwort nicht mehr für sich felbst betrachtet wurde, sondern zur 30 Ernierung tieferer Ideen biente, trat der blühendste Unfinn und Widerfinn zu Tage. Die mit dem sogenannten höheren Sinn enthüllten göttlichen Wahrheiten, die verborgenen Beheimnisse und Offenbarungen waren weiter nichts, als die in den Köpfen der Kabbalisten wirbelnden Hirngespinnste. Die eregetische Litteratur der Kabbala liefert den deutlichen Beweis, daß ihre Vertreter das Gefühl für eine sachgemäße Erfassung des Schriftwortes 35 völlig verloren hatten.

III. Entwidelungsgeschichte ber Kabbala mit Berücksichtigung ber hervorragendsten Erzeugnisse ihrer Litteratur. Die Geschichte der R. um= faßt einen Zeitraum von beinahe tausend Jahren. Ihre Anfänge fallen bereits in das 7 Jahrhundert, während ihre letzen Ausläufer dem 18. Jahrhundert angehören. Der 40 größeren Ubersichtlichkeit wegen unterscheiden wir am besten zwei Perioden, von denen die erste vom 7. bis ins 13. und die zweite vom 11. bis ins 18. Jahrhundert sich erstreckt. Bezeichnet die erste Periode die Zeit des allmählichen Aufblühens, der Entfaltung und Vorwärtsbewegung, so die zweite die Zeit des Abblühens, der Rückwärtsbewegung, des Verfalls. Der Höhepunkt gehört dem 13. Jahrhunderte an, wo der Sohar entstand und die Geister um sich scharte. Vom 7 bis 9. Jahrhunderte begegnen wir den Vertretern der Merkadampstik, welche in den großen und kleinen Hallen (The Tieren der Merkadampstik, welche in den großen und kleinen Hallen (The Tieren der Merkadampstik) sich in Schilderungen von greller Farbengebung über die himmlischen Hallen und deren Einrichtung ergeben. Gottes Thron und sein aus Engelscharen bestehender Hofftaat werden ganz nach byzantinischem Muster beschrieben. Gott als En sôf, 50 die Sephirothlehre und die Lehre von der Seelenwanderung sind noch unbekannte Dinge. Die Autorität, welcher alle Gedanken in den Mund gelegt worden, ist der Tannaite 38= mael ben Elisa im 1. u. 2. Jahrhundert. Der Text der großen und kleinen Hallen, welchen Jellinet in Bet ha-Midrasch 3. T. S. 83 ff. bringt, zeigt große Zusammensbangslosigkeit und Inforrektbeit. Übersetzungsproben giebt Ph. Bloch in: Winter und 55 Wünsche, die judische Litteratur 3. Bd C. 237 ff. Die Buchstabenmystif erscheint in sehr ausgeprägter Gestalt in dem Alphabet des Rabbi Atiba, auch Othioth de R. Akiba (8277 (77 8778, 82778 77 208) genannt. Der lückenhafte, aus verschiedenen Schriftwerken komponierte Text (vgl. Jellingk a. a. C. 3. Bb S. 12—49) behandelt die Buchstaben nach Namen und (Sestalt und knüpft daran allerlei religiöse und moralische 50 Lebren. Übersetzungsproben j. bei Ph. Bloch a. a. D. E. 226 232. Heftige Gegner

bieser mystischen Richtung waren Agobard von Lyon (gest. 840) in seiner Schrift: De judaicis superstitionibus und Salomon ben Jerucham (10. Jahrh.). Mit dem Erscheinen des Sepher Jezira (הַצְּיֵלְהָ, das Buch der Schöpfung) im 8. Jahrhundert geht die Merkabamystik (הַצְּיֵלֵה בַּרְצִּיִלֵּה) bereits in die Bereschithmystik (הַצְּיֵלֵה בַּרְצִּילֵה) über. Die kleine Schrift verbreitet sich über Gott, Schöpfung, Welt und Menschen in präg= 5 nanten lapidarstilartigen, bisweilen dunklen und prakelhaft verschleierten Sägen. Es wird ein neues Clement, das kosmogonische, eingeführt, welches in der Folgezeit immer tiefer und umfangreicher ausgestaltet wird. Das Jezîrabuch besteht aus einer Einleitung und 6 Abschnitten, welche letztere in Summa 33 Mischnas enthalten. In dieser äußeren Form liegt sicher der Grund dafür, daß das Buch die Mischna der K. heißt. Dem 10 Inhalte nach lassen sich deutlich drei Teile unterscheiden. Der erste Teil, die Einleitung, zeigt die Emanationslehre, wie diefelbe im Alexandrinismus ihren Anfang genommen. Die 22 Buchstaben werden in Verbindung mit den zehn göttlichen Ausstrahlungen gebracht und als die 32 Bahnen der geheimen Weisheit (בְּתִיבִיה הַבְּבָּה) bezeichnet, welche den Grund aller Dinge bilden. Lgl. I, 1. Gott erscheint nicht nur als Weltschöpfer, 15 sondern auch als Welterhalter und Weltleiter. Im zweiten Teile werden die Gegensätze und deren Ausgleich erörtert, wodurch alles Bestehende erhalten wird. Dieser Teil kann als eine Art göttliche Borsehungslehre betrachtet werden. Die Buchstaben des Alphabets find "reale Mächte" und "gestaltende Kräfte alles Daseins und Werdens", welche den Erscheinungen zu Grunde liegen und ihr Prinzip bilden. Zur Buchstabendeutung kommt 20 noch hinzu die Buchstabenvertauschung und Buchstabenberechnung. Der dritte Teil be= schäftigt sich mit dem Bösen, seinem Ursprunge und Ausgleiche. Als Bild zur Ver= anschaulichung dient die Wage; die eine Schale stellt die Schuld, die andere das Berbienst und die Zunge das entscheidende Geset zwischen beiden, das vermittelnde Prinzip Man wird diesen Teil als eine Art Vergeltungslehre betrachten dürfen. Das Jezira= 25 buch schließt mit einem hochfliegenden, dem Abraham in den Mund gelegten Sate: "Als unfer Bater Abraham geschaut, betrachtet, gesehen, eingegraben, eingezeichnet und es erreicht hatte, offenbarte fich ihm sofort der Berr des Weltalls, nannte ihn feinen Freund und schloß mit ihm und seinem Samen einen Bund; und er glaubte an den Ewigen, und dieser rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und er schloß mit ihm einen Bund zwischen 30 den zehn Zehen seiner Füße, und das ist die Beschneidung, und zwischen den zehn Fingern seiner Hande und das ist die Zunge; und er knüpfte die 22 Buchstaben an seine Zunge, indem er sein Geheimnis ihm offenbarte. Er zog sie im Wasser, zundete sie an mit Feuer, in der Luft, verbrannte sie mit Sieben (d. s. die 7 Wandelsterne) und goß sie hin in die 12 Tierkreisbilder." Das Fezîrabuch ist die erste Schrift, welche die philo-35 sophische Spekulation zu einem spstematischen Ganzen zusammensaßt. Die wichtigsten Lehren sind in Kurze folgende: 1. Es giebt vier Urprinzipien, von denen immer eins aus dem andern emaniert. Das erste ist der Hauch ([ ) bes lebendigen Gottes ohne Anfang und Ende, das zweite der Hauch vom Hauche (בּיהוֹד), eine Berdichtung des ersten Hauches, das dritte das Urwasser, aus dem Hauche vom Hauche entstanden, das vierte das Ur= 40 feuer, aus dem Urwasser hervorgegangen. Diese lette Emanation hat nach Sabbathai Donnolo darin ihren Grund, weil das Wasser sich in den durch ein konveres Glas hindurchgehenden Sonnenstrahlen zu Feuer entzündet. Alle vier Urprinzipien werden durch die drei Raumdimensionen mit ihren entgegengesetzten Richtungen zur Zehnheit (Dekade) vervollständigt. 2. Alles in der Welt ist in einem ewigen Kreislaufe begriffen. Die Ele- 45 mente gehen Berbindungen ein und lösen sich wieder, um wieder in neue Berbindungen zu treten. 3. In allen Erscheinungen waltet das Geset des Gegensates. Zwischen den Gegensätzen liegt der Indifferenzpunkt, der sie vereinigt. Man erkennt deutlich aus diesen Lehren den Einfluß des Neupythagoreismus; wahrscheinlich lassen sich auch die Spuren der arabischen Philosophie nicht wegleugnen, entstand doch die Schrift zu einer Zeit, wo 50 die Araber über Babylon und Palästina die Oberherrschaft hatten. Mit Unrecht hat man die Entstehung des Jezirabuches in eine vor dem 8. Jahrhundert liegende Zeit gesett. Das Buch hat weder mit den Sanh. 65 b und Jerusch. das. VII g. E. erwähnten Regeln der Schöpfung (הַלְבִית נְצִירַה), noch, wie Grät in feinem Gnosticismus annimmt mit dem im 2. Jahrhundert lebenden Afiba etwas zu thun. Groß war das Ansehen des 55 Buches. Aharon ben Afcher benutzte es bereits in seinem grammatischen Werke: Dikduke ha-Teamim (בְּקְדְרָקִר הַבְּיִבְּקָר, herausgegeben von Bar und Strack, Leipzig 1879), und Saadja (gest. 942) war der erste, welcher es kommentierte. Bgl. M. Lambert, Commentaire sur le Séfer Yesira ou livre de la création par le Gaon Saadya, Baris 1891. Ihm folgten der Arzt Jsaak ben Salomon Jsraeli aus Kairuan, Sabbathai 60

Donnolo aus Dria in Italien (um 946; nach einem märchenhaften Berichte foll ein gewisser Aharon aus Babylonien die Mustif um 870 nach Italien verpflanzt haben, val. M. Meubauer, Abou Aharon le Babylonien in der Revue des Études Juives, Tom. 23, 1891 S. 236 ff.), Jehuda Halevi im Kusari (um 1140), Abulasia und Kordos vero. Der aussührlichste und verständnisvollste Kommentar stammt von Jehuda bar Bars filai aus Barcelona (12. Jahrh.). Gedruckt erschien ber Sepher Jezira zuerst zu Mantua 1562 mit doppeltem Texte und fünf Kommentaren. Auf diesem Drucke beruhen alle anderen Ausgaben. Unter den driftlichen Gelehrten übertrug zuerst 2B. Postel das Jezirabuch, Paris 1552, sodann Rittangel nach dem ersten Drucke in verkürzter Gestalt 10 ins Lateinische (Amsterdam 1612) und J. F. Meyer ins Deutsche (Leipzig 1830, 4"). In korrekter deutscher Übersetzung lesen wir das 1. Kapitel mit Benutzung des Kommentars des Barsilai bei Ph. Bloch a. a. D. S. 245 ff. Über das Buch selbst vgl. Hamburger, MC für Bibel und Talmud, 3. Supplementb. S. 98 ff. und Bloch a. a. D. S. 240 ff. ihm erfährt das kosmogonische Element insofern eine bedeutsame Weiterbildung, als bereits der Cinflug der Planeten und der Tierfreisbilder auf die sublunare Welt gelehrt wird. Der Engel Rasiel, der in die Rolle Metatrons getreten, erscheint hier als der In-20 baber und Vermittler von aftrologischen und aftronomischen Geheimnissen. Bloch giebt a. a. D. S. 250 als Übersetzungsprobe das Eingangsgebet Abams nach seiner Berstoßung aus bem Paradiefe. Gegenstände ber tosmogonischen und myftischen Geographie kommen auch in dem kleinen fragmentarischen Midrasch Konen (הַבְּיִבֶּי שׁבְּיִבְּי) vor, vgl. Jellinek, Bet ha-Midrasch 2. Bb S. 23. Jm 13. Jahrhundert beginnt die Kryftallisation der K. Isaak der Blinde, der Sohn des Abraham ben David aus Posquières, kann gewissernaßen ber Later ber R. genannt werben. Auf seine begeisterten Schüler Esra und Asriel, David ben Abraham und Ascher ben David geht die weitere Ausgestaltung der im Fezirabuche vorgetragenen Sephirothlehre zurück. Die Sephiroth werden als schöpferische Urpotenzen und intelligible Mächte gesaßt, welche alle Stusen des Seins hervorbringen. Während Abriel die Sephirothlehre in Frage und Anwort erörterte (ATT DE TENDE), vgl. Jellinek, Beiträge zur Geschichte der K. II, S. 32 u. Bloch a. a. O. S. 261 f., der eine Übersetzung giebt), suchte Ascher den David vor allem die gegen die Sephiroth erhodenen Einwände zu entkräften. Wahrscheinlich fällt in diese Zeit auch die Abfassing des merkwürdigen Sepher ha Bahir (ATT DE), oder des Midraschung sich schung des merkwürdigen Sepher ha Bahir (ATT) der Der des Midraschung einzelne Schönfungsmorte unter Seranziehung sein schein in midraschartiger Darstellung einzelne Schönfungsmorte unter Seranziehung sein scheint, in midraschartiger Darstellung einzelne Schöpfungsworte unter Heranziehung zahlreicher, freilich oft sehr unzutreffender Gleichnisse und Bilder zu beleuchten. Nach Dieser Schrift, die ihren Namen übrigens davon herleitet, daß sie mit einem Ausspruche des bekannten Talmudlehrers Nechunja ben Hakana anhebt, ließ Gott lange vor der Welt-40 schöpfung einen metaphyfischen Stoff hervorgehen, der für alle Daseinskormen zu einer Fülle (2002) von Heil und Segen wurde. Die zehn göttlichen Ausstrahlungen, welche noch nicht den Namen Sephiroth führen, sondern Maamarîm (27232) heißen und als mit Schöpferkraft ausgestattete Kategorien erscheinen, werden sowohl mit den Eigenschaften (5772) Gottes, wie mit seinen Fingern und anderen Gliedern in Verbindung gebracht. 45 Uebrigens wird hier bereits die Seelenwanderung in ihren wichtigsten Grundzügen gelehrt. Obwohl die vorgetragenen Lehren talmudischen Autoritäten in den Mund gelegt werden, jo weisen doch verschiedene innere Merkmale der Schrift, wie beispielsweise die Kenntnis ber hebräischen Bokale und Accentzeichen auf weit jungeren Ursprung bin. Gedruckt erschien der Bahir zum erstenmale 1651 zu Umfterdam, sodann 1706 zu Berlin. Die Drucke enthalten aber nur einen Teil des Werkes, das Übrige befindet sich noch als Manustript in den Bibliotheken zu Paris und Levden. Über den Bahir vgl. Landauer im Drient, Litteraturblatt 6. Jahrgang (1845) S. 182 u. 214; Jellinek, Beiträge zur Geschichte der Kabbala I, S. 72; Grät, Geschichte der Juden 7 Bd S. 458, Note 3 Ende. Übersetungsproben s. bei Ph. Bloch a. a. T. S. 258 f. Bon großer Bedeutung für das 55 Unsehen und die Berbreitung der K. war es, daß Mose ben Nachman (Nachmanides um 1250) sich den kabbal. Lehren zuwandte und sie in seinem Pentateuchkommentare nieder-Das Gepräge einer prophetisch visionären Richtung wurde der K. von dem abenteuernden Abraham (ben Samuel) Abulafia (gest. um 1304) aufgedrückt. Er legte allen Nachdruck auf die Erkenntnis der Gottesnamen, wie sie durch die exegetischen Hilfsmittel 60 der Grammateia, des Notarikon, des Ziruf und der Themura hervorgehen. In seiner

Überspanntheit wollte Abulafia sogar den damaligen Papst Martin IV zum Judentum bekehren, ein Unterfangen, das er beinahe in Suriano unweit von Rom hätte mit dem Tode auf dem Scheiterhaufen bugen muffen, wenn nicht der Papst plöglich am Schlag= flusse gestorben ware. In den Bahnen der Buchstabenmustik wandelte sein Schüler Joseph ben Abraham Gikatilla, nur daß er diefelbe in enge Verbindung mit der Sephi= 5 rothlehre brachte. Er legte seine Gedanken in zwei Schriften: Ginnath egos (גַּבַּה אָבָּהוֹ Rußgarten) und Scha'are ora ( , Lichtthore) nieder, die in der Folgezeit sich eines großen Ansehens erfreuten. Eine Uebersetzungsprobe aus der Einleitung des ersten Werkes s. bei Bloch a. a. D. S. 267 f. In welchem Stadium der Entwickelung die K. in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ftand, erhellt am besten aus dem Werke 10 Ma'arecheth haelohuth (Angeleichte verschen wird. Mit Mose ben Schemtob de Leon (geb. um 1250, gest. in Arevalo 1305), dem nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung wahrscheinlichen Verfasser des Sohar, erreichte die von Jaak dem Blinden ausgegangene kabbal. Spekulation ihren Hochpunkt. Der Sohar (Tari 'o, Buch des Glanzes, auch Sperien Tarin 'o, das Buch des wunderbaren Glanzes 15 und origin 'o, das Buch des großen Glanzes, genannt; der Name geht auf Dan. 12, 3 zurück, mit welcher Stelle das Werk als Proomium beginnt) steht insofern im Mittelpunkte der jüdischen Theosophie, als er nicht nur die bisherige Gedankenbewegung zusammenfassend verarbeitete, sondern auch für ihre Fortentwickelung maßgebend und bestimmend blieb. Wird das Fezîrabuch die Mischna der K. genannt, so der Sohar der 20 Inhaltlich stellt sich das Werk als ein midraschartiger Kommentar zu den Berikopen des Pentateuchs dar, dem aber ganz und gar der einheitliche Charakter abgeht. Bald schreitet die Darstellung von Vers zu Vers fort, bald wird sie durch breitspurig vorgetragene kabbal. Lehren, oder durch phantastisch erbauliche Betrachtungen unterbrochen. Die alttestamentlichen Begebenheiten und Namen werden nicht nach ihrem Wortlaute ver= 25 standen, sondern es werden ihnen dunkle und nebelhaft verschleierte mustische Gedanken unterlegt. Besonders kindisch ist das wichtig thuende, geheimniskrämerische Spiel mit den Gottesnamen, mit den Bokal- und Accentzeichen, hinter dem weiter nichts als eine üppige wuchernde, ungefunde Ginbildungsfraft stedt. Um nur ein Beispiel anzusühren, werden Teil III, 129 a und 189 b, 288 b Haupt, Haare, Augen, Ohren, Nase und Bart Gottes 30 in einer Weise gedeutet, daß das Erhabene geradezu in das komisch Lächerliche verfällt. In ungezügelten Phantastereien ergehen sich ferner die Schilderungen über das Reich des Bösen (Sitra achra) mit seinen Dämonen und bösen Geistern, welche dem Reiche des Guten entgegenwirken, die Menschen verführen und jum Abfall reizen. Im ganzen berbirgt sich unter dem volltonigen Wortschwall, den schwulstigen Gleichnissen und Allegorien 35 und den grotesken Bildern große Gedankenarmut. Das gegenwärtige aramäische Sprach= tolorit hat der Sohar wahrscheinlich erst durch spätere Überarbeitung erhalten; eine wiffen= schaftliche Untersuchung des wirklichen Textes läßt sich trot der zahlreichen Emendationen von Jaak Lurja u. a. nur auf Grund des auf Bibliotheken liegenden handschriftlichen Materials gewinnen. Wie das Jezîrabuch so legt auch der Sohar die von ihm vorgetragenen 40 Lehren einer berühmten talmudischen Autorität, dem im 2. Jahrhunderte lebenden Tannaiten Simeon ben Jochai, in den Mund, einem Manne, der, wie der Talmud berichtet, im Berkehre mit dem Engel Metatron gestanden und durch ihn von Gott geheimnisvolle Offenbarungen erhalten haben soll. Während seines dreizehnjährigen Aufenthaltes in einer Höhle, so wird glaubhaft zu machen versucht, soll er das Werk auf Grund höherer 45 Eingebung geschrieben und vor einem großen Schülerfreise vorgetragen haben. Jedoch schon beim Erscheinen des Sohar erhob sich gegen die Annahme eines solchen hohen Alters heftiger Widerspruch. Der Sohar kennt nicht allein die Mischna und die Gemara, da verschiedene Tannaiten und Amorärer mit Namen aufgeführt werden, sondern auch die Bokal= und Accentzeichen; außerdem finden fich Gebetsstude mustischen Inhalts in ihm, 50 welche den aus dem 9. u. 10. Jahrhunderte stammenden Midraschim angehören. Wenn auch der Sohar im allgemeinen als ein fortlaufender Kommentar zu den Perikopen des Pentateuchs erscheint, so ist er doch, wie bereits bemerkt, kein einheitliches Werk, sondern es find in ihn altere und jungere kabbal. Schriften ganz oder stückweise übergegangen, welche in den verschiedenen Druckausgaben nicht einmal immer an derselben Stelle stehen. 55 Zu den aus alter Zeit stammenden Einschiebseln gehört 1. Sifra Dizniutha (\*750 דביריקא, das Buch des Geheimniffes, vgl. II, 1766), ein aus fünf Kapiteln beftehendes und in schwer verständlicher Sprache geschriebenes Stud, deffen Lehren hochgepriesen und mit Weizen verglichen werden, aus dem der Kundige die besten Speisen bereiten kann. Im 2. und 3. Kapitel teilt der Prophet Elia das von ihm in der himm= 60

lischen Lebrhalle (Metibtha) vernommene Geheimnis mit, daß Gott vor der Weltschöpfung den Menschen unbekannt war, nach der Weltschöpfung aber ihnen sein Wesen erschlossen Die Schöpfungsgeschichte wird unter bem Bilbe einer Wage (87772) vorgestellt, welche die (Vegensätze zwischen Gott vor und nach der Schöpfung zum Ausgleiche bringt. 5 2. Idra rabba Kadischa (NTT) NFT NTN — NTN ist das griechische Edga, Situng), die große heilige Versammlung, vgl. III, 127 b), ein Stück, welches gewissermaßen als ein System der kabal. Spekulation im Rleinen genannt werden kann. Es erörtert ebenfalls den Unterschied zwischen Gott als En sof und Gott in seinem Ber-10 Gesicht (70000 Tor) die Rede ist. Der Mensch' erscheint als Thous aller Sephiroth. Er partizipiert nicht nur an ihnen, sondern durch seine Gehirngänge findet auch die Rommunifation zwischen der oberen Licht= und der unteren Sinnenwelt statt. Bon besonderem Interesse sind die Abweisungen der Anthropomorphismen und Anthropopathien im AI, welche nicht als Realitäten, sondern nur als Bildreden gelten gelaffen werden. 3. Raaja 15 mehemna (Northe Nort, der treue Hirt). In den mit diesem Titel bezeichneten Stücken erscheint Mose als der treue Hirt und erörtert das Wesen der göttlichen Ur= prinzipien. Zu den entschieden jüngeren Einschiedseln sind zu rechnen: 1. Idra suta Kadischa (NYTZ NYT), die kleine heilige Versammlung, vgl. III, 287 bfl.), ein Stück, welches sast dieselben Lehren behandelt, wie Idra rabba Kadischa, 20 nur in viel lichtvollerer Darstellung. Schon aus diesem Grunde fällt die Abfassung des Stiedes in eine spätere Zeit. 2. Sifra rasa derasin (7777 877 & Buch bes Gebeimniffes der Geheimniffe vgl. II, 70 a u. 67 a), ein Stud, welches fich über die Bhysiognomif und Chiromantie verbreitet. 3. Sepher Hechaloth 🥽 🖰, das Buch der Hallen, vgl. 1, 38° u. II, 245°). Darin wird der Aufenthalt der Seelen 25 im Gan Eden und in der Hölle beschrieben. 4. Midrasch ha-neëlam (Terrer, der verborgene Midrasch). Die unter diesem Titel an verschiedenen Orten sich findenden Abschnitte schildern die Zurückfehr der Seele in den neuen vollkommenen Menschenleib nach der Auferstehung und das für den Gerechten aufbewahrte Zukunftsmahl. 5. In dem Stücke Saba (877, der Alte) ergeht sich ein Alter an der Hand des 30 Abschnittes 2 Mos 21 über Seelenwanderung und Höllenstrafen. 6. In dem Stücke Jenuka (NTI), der Junge) trägt ein Junger verschiedene kabbal. Lehren vor. 7. Die unter dem Titel Mathnithin und Tosephtha (NTITE) handeln vorzugstweise von der Mystit der Gottesnamen. Obgleich die Talmudisten und Philosophen gegen den Sohar einen heftigen Protest erhoben, so sammelte sich doch um ihn sehr bald eine große 35 Unhängerschaft. Man betrachtete ihn als ein vom Himmel gesandtes Erzeugnis und verschlang es trop seiner Formlosigkeit und des wüsten Durcheinander mit einem wahren Heißhunger, sodaß Mose de Leon nicht genug Abschriften liefern konnte. Spanien wurde durch den Sohar die eigentliche Heimat der K. Noch heutigen Tags genießt das Werk bei einem gewissen Teile der Judenschaft ein autoritatives Ansehen. Gedruckt wurde der 40 Sohar zum erstenmal 1558 in Cremona in Folio, fast zu gleicher Zeit erschien aber auch eine Ausgabe zu Mantua in Duart (1558—1560), die textgestaltlich ganz wesentlich von der ersteren abweicht. Der amsterdamer Ausgabe liegt der Druck von Mantua zu Grunde, wobei auch die Seitenzahlen beibehalten find. Über den Sohar vol. A. Jellinek, Moses ben Schem-Tob de Leon und sein Berhältnis zum Sohar, Leipzig 1851, 8°; Abr. Geiger, 15 Leon da Modena und seine Stellung zur Kabbalah, zum Thalmud und zum Christensthume, Breslau 1856; A. Hahn, Die Gottesbegriffe des Talmud und des Sohar, sowie der vorzüglichsten theosoph. Systeme, Leipzig o. J.; Hamburger RG. zu Bibel und Talmud, 1. Supplementh. S. 137 ff.; Sommer, Specimen Theologiae Soharicae, Gotha 1834; Musquge aus dem Buche Sohar (v. Tholuck, später revidiert von Biesenthal), Berlin 1858; 50 Nathanael, Jahrg. 1885 E. 12d u. Jahrg. 1897 S. 84 ff.; Bloch a. a. D. S. 270 ff., wo sich auch korrekte Ubersetungsproben finden. Zu dem Kreise der Soharlitteratur gestören noch Tikkune Sohar (IIII) mit Erklärungen und Nachträgen zum Sohar, und Sohar ehadasch (III) dach dem Erscheinen des Sohar begann eine Zeit der Berarbeitung des in ihm niedergelegten gewaltigen Stoffes. Indem man aber 55 in die verschiedenen Probleme tiefer einzudringen versuchte, wurde der kabbal. Nebeldunst noch größer. Zu den bervorragenoften Vertretern der M. im 14. Jahrhundert gehören Echemtob (ben Abraham), Ibn Gaon aus Segovia, Isaak ben Joseph Chelo (Cholo) aus Larese, Joseph Ibn Wakar, Abraham bar Jizchak aus Granada und Moses Botaral (Botarelo). Im 15. Jahrhundert erhielt die K. in Elkana (ben Jerucham ben Abigdor) m aus ber Familie Romm (=-) einen leidenschaftlichen Vertreter, welcher sich besonders gegen

die Talmudiften in heftigen Schmähungen erging. Mit der Vertreibung der Juden aus Spanien verpflanzte sich der Kabbalismus nach allen Ländern, besonders wurde Safet in Ba= lästina ein neuer Ausgangspunkt kabbal. Ideen. Im 16. Jahrhundert verarbeiteten Mose ben Jakob Kordovero, ein Schüler von Salomo Alkabiz, und Jsak Lurja auch Ha-Ari (778), eine Abkürzung von 1774 777) die Lehren der Geheimwissenschaft zu einem 5 System, das zugleich viele Lücken des Sohar durch Aufstellung neuer Theorien beseitigte. Jener betonte mehr die metaphysisch spekulative, dieser mehr die asketisch ethische Seite. Lurja versammelte um sich einen großen Schülerkreis, der Gure Ari ( בּבּרַבִּיצִי) hieß und der sich in Novizen und Eingeweihte gliederte. Durch ihn wurde Lurja eine mythenumbildete Persönlichkeit, und seine Theorien wurden nach allen Weltgegenden getragen. Der Sohar 10 erlangte durch sie fast eine abgöttische Verehrung. Der bedeutenoste aus diesem Schüler= freise ist Chajim Vital (ben Joseph Calabrese), welcher nicht allein das ganze System des Meisters, sondern auch dessen Beschwörungsformeln kannte. Lon ihm rührt das Werk Ez Chajim ( Lebensbaum) her. Mehrere Kabbalisten im 17 Jahrhundert, wie Sabbathai aus Smyrna (geft. 1676) und Frank, hielten sich für Propheten, oder gaben 15 vor, daß sich die Schechina oder die Seele des Messias in ihnen verkörpert habe. Um die Messianität S. Zebis zu prüfen, wollte der Sultan drei vergiftete Pfeile auf ihn abschießen lassen, er wußte sich aber dieser Gefahr dadurch zu entziehen, daß er zum Islam Nun wurde sein Ansehen erft recht groß; seine Schüler glaubten, daß er die Mission habe, die drei Religionen: Flam, Judentum und Christentum zu einer großen 20 Weltreligion umzugestalten. Frank lebte zu Offenbach, wo er Vorlesungen über den Sohar hielt, wie ein Fürst und unterhielt, von Rußland und Bolen reichlich durch Geldmittel unterstützt, einen glänzenden Hofstaat. Bon den anderen Bertretern der K. während des 17. Jahrhunderts seien nur noch hervorgehoben Naphthali (ben Jakob), Elchanan mit seinem vielumstrittenen Werke: Emek hammelech (אָבָי בְּבָּבֶּר, Königsthal) und Jesaia 25 Horwitz mit dem Werke: Sch'ne luchoth haberith (אָבִי בַּבְּרָה, abbreviiert: Schela), das eine Art Realencyklopädie des Judentums auf kabbal. Grundlage darstellt und wegen seiner ethisch-asketischen Tenden, die weiteste Verbreitung fand und viele Auszüge veranlaßte. Die Kabbalisten des 18. Jahrhunderts haben, außer etwa Mose Chajim Luzzatto, nur geringe Bedeutung erlangt, weshalb wir von einer Aufführung ihrer Namen 30 absehen. So hohe Wellen aber auch die Begeisterung für die K. schlug, in allen Jahrhunderten gab es Gegner, welche ihre Lehren als Berirrungen des Geistes energisch bekämpften. Schon im Spfteme des Maimonides hatte sie ein Gegengewicht erhalten, gegen welches sie bei den Gelehrten nie recht aufkommen konnte.

IV. Wirkungen der Kabbala innerhalb des Judentums. Wenn auch 35 anerkannt werden muß, daß die K. auf eine Berinnerlichung der Religion hinstrebte, so hat sie doch durch Hereinziehung heidnischer Ideen dem Judentume eine Weltanschauung aufgepfropft, die ihm völlig fremd war und die schädlichsten Folgen nach sich zog. An Stelle des monistischen biblischen Gottesbegriffs, nach dem Gott Schöpfer, Erhalter und Regierer der Welt ist, trat die unklare, pantheistisch gefärbte heidnische Emanationslehre. 40 Die Einheit des Gottesglaubens trat durch die Aufstellung der Zehnheit der Sephiroth, die für göttliche Substanzen galten, in den Hintergrund. Indem man die Gebete nicht mehr direkt an Gott, sondern an die Sephiroth richtete, entstand ein wahrer Sephiroth kultus. Auf den Talmudismus mit seinen halachischen Diskussionen, durch die der Zaun um das Gesetz sich immermehr vergrößerte, blickten die Anhänger der K. mit großer Ge= 45 ringschätzung. Ja, sie hielten ihn geradezu für einen Krebsschaden des Judentums, der auszuschneiden sei, wenn es wieder gesunden wolle. Nach Sohar III, 279b vergl. 275a und I, 27b gleicht die Mischna einer Sklavin, die K. aber einer gebietenden Herrin. Ebenso das Studium des Talmuds. Es gleicht einem harten, unfruchtbaren Felsen, der, wenn er geschlagen wird, nur spärliche Tropfen von sich giebt, um die sich schließlich noch Strei= 50 tigkeiten entspinnen, das Studium der R. dagegen gleicht einer frisch sprudelnden Quelle, die nur angeredet zu werden braucht, um seinen erfrischenden Inhalt zu ergießen. Bgl. Landauer im Drient, Jahrgang 1845, S. 571—574, wo sich alle den Talmud schmähenden Stellen zusammengetragen finden. Nicht beffer als dem Talmudismus erging es der Phi= losophie, welche die religiosen Begriffe in nuchterne Definitionen faßte und die religiosen 55 Vorschriften vor dem Forum des Verstands rechtfertigte. Die meisten Kabbalisten schleuderten gegen sie den Fehdehandschuh. Sie war die Hagar, die aus dem Hause Abrahams vertrieben werden muffe, während die K. die Sara, die eigentliche Herrin und Gebieterin war. Zur Zeit des Messias werde die Herrin über die Sklavin gebieten. Aber auch das Bibelstudium wurde vernachlässigt. Man forschte in der Schrift nicht mehr um ihrer selbst 60

willen, sondern suchte überall mit Hilfe der mustischen Auslegungsregeln nach dem so=

genannten höheren Sinne.

Sogar die Ritualien erfuhren vielfache Abanderungen und Umgeftaltungen. Das Unlegen der Tephillin (Gebetsriemen) und die Umhüllung mit dem Tallith (Gebetsmantel) 5 geschah unter Hersagen allerhand kabbal. Sprüche und Formeln, man sprach auch besondere an die Sephiroth gerichtete Gebete. Das Schlimmste aber war, daß ein wüster, sinnbethörender Aberglaube überhand nahm. Damit die Seele sich mit dem Reiche des Lichts und seinen Geistern in Berbindung setze, oder nach dem Tode in ihre himmlische Beimat verpflanzt werbe, unterzog man fich schweren Selbstkafteiungen; man fastete oder 10 ließ sich, Bruft und Ruden entblößend, mit vierfach gedoppelten Riemen geißeln. Mit den geheimnisvollen Gottesnamen glaubte man Kranke zu heilen, Besessene zu erlösen und Feuersbrünste zu löschen. Wie auf das Reich des Lichts sollte der Mensch aber auch auf das Reich der Finsternis durch Anwendung der rechten Gebetsformeln Macht und Ginfluß gewinnen können. Wenn der Rabbalift bete, so schüttle Gott mit seinem Haupte, er an-15 dere sofort seine Entschlüsse und hebe schwere Berhängnisse auf. Selbst auf die Berdammten sollten zauberfräftige Gottesnamen einwirken und sie von ihren Qualen an ihrem Straforte befreien. In dieser Sinficht begegnen wir sogar der Lehre von der katholischen Seclenmesse. Insonderheit galt der Psalter mit seinen Gefängen und Gebeten als das Mittel, welches Wunder und allerhand Zauberwerk bewirke, wie aus dem "Sepher Schim-20 musch Thehillim (Tier Wortlich: Das Buch von der Cebrauch der Psalmen zum leiblichen Wohle der Menschen" (wörtlich: Das Buch von der kabbalistischen Verwendung der Plalmen). Ein Fragment aus ber praktischen R., übersetzt von Gottfr. Selig, Berlin 1788, deutlich hervoraeht.

V. Die Rabbala in ihrem Berhältniffe zum Chriftentume. Bon drift= 25 licher Seite wurde der M. schon zur Zeit der Reformation wegen der angeblichen Ber= wandtschaft und Abereinstimmung ihrer Lehren mit den Dogmen der christlichen Kirche die größte Aufmerksamkeit zu teil. Man war der Überzeugung, daß sie die Brucke sei, auf welcher das Judentum mit Leichtigkeit ins Christentum hinübergeführt werden könne. Besonders waren es die Dogmen von der Dreieinigkeit, von Messias als dem Sohne Gottes 30 und seinem Versöhneramte (mors vicaria), die man in der K. klar ausgesprochen fand. Schon der im Missionseifer für die Sarazenen sich verzehrende geniale Raimund Lullus hatte von der R. eine so hohe Meinung, daß er sie nicht nur für eine göttliche Wissenschaft, sondern auch für eine Offenbarung hielt, deren Licht die Seele erleuchte. Nachdem der getaufte Jude Baulus de Heredia (um 1480) aus Aragonien in seiner Epistola secre-35 torum (Pinisa Pris), gezeigt hatte, daß alle Hauptwahrheiten des christlichen Glaubens in der R. enthalten seien, entstand ein mahrer Wetteifer unter den driftlichen Gelehrten, sich in die judische Geheimwissenschaft zu vertiefen. Der Fürst Bico de Mirandola veröffentlichte 1486 au Rom LXXII conclusiones cabbalisticae und lud unter Sixtus IV alle Gelehrten, um sich von den zwischen Christentum und Kabbalismus bestehenden ver-40 wandtschaftlichen Beziehungen zu überzeugen, zu einer Disputation nach Rom. Egl. Hottinger, Thes. philol. I, cap. 3 Sect. 5. Der erste deutsche Gelehrte, welcher sich eingehend mit der A. beschäftigte, war Joh. Reuchlin (Capnio). Auf ihn hatte die Schrift des Gistatilla (Chiqatilla) "Schafare ora" (7778 - 2000), ein Kompendium der kabbal. Philosophie, welches sich vorzugsweise über Gott, seine Namen und Attribute, über die Sephiroth verbreitet, einen tiesen Eindruck gemacht. Er schrieb zwei Schriften: De verbo miristico 1411 und De arte cabbalistica 1517 über den Gegenstand, von denen die lettere ein Dielag ist anischen given Einen Wegenstand, von denen die lettere ein Dialog ist zwischen einem Griechen, einem Marannen und einem Juden Simon, in welchem dieser die Dogmen der chriftlichen Kirche aus Talmud und K. nachweist. Der General des Augustinerordens Egidio de Biterbo ließ sich von dem Juden Baruch von 50 Benevent nicht allein verschiedene Stude des Sohar ins Lateinische übersetzen, sondern auch das Jezirabuch und den Sepher nephesch hachochma (1742777 222 37), eine Abhandlung über die Seele und deren Zustand nach dem Tode, durch den bekannten Glias Levita abschreiben, um sich noch tiefer in den Weist der kabbal. Litteratur versenken zu können. Paul Riccio, der Leibarzt des Kaisers Maximilian I., ein getaufter Jude, übertrug ver-55 schiedene Abschnitte von Scha'are ora des Gikatilla ins Lateinische und widmete sie dem Raiser, außerdem verfaßte er einen philosophischen Dialog zwischen verschiedenen Juden, in welchem er die Lehren des Judentums als irrtumlich abweist und durch kabbalistische Ar= gumente bas Chriftentum rechtfertigt. Wie die Wahrheiten bes Chriftentums aus bem Talmud und aus der R. klar zu Tage treten, suchte der Franziskanermönch Petrus Gala-60 tinus in seinem ebenfalls in Form eines Dialogs zwischen Reuchlin (Capnio), Hoghstraten

und fich als Autor abgefaßten umfänglichen Werfe: De arcanis catholicae veritatis contra obstinatissimam Judaeorum nostrae tempestatis perfidiam barzuthun. Das Werk erschien zum erstenmale im Druck 1518, wurde aber bis ins 17. Jahrhundert wiederholt aufgelegt. Die ausgiebigste Quelle kabbal. Lehren zum Erweise driftlicher Wahrheiten ist das aus zwei Bänden bestehende Wert: Kabbala denudata von Chr. 5 Knorr von Rosenroth geworden, von dem der erste Band zu Sulzbach 1677—1678 in 4° und der zweite zu Franksurt am Main 1684 in 4° erschien. In ihm sind größere Abschnitte aus dem Sohar, dem Sepher Jezîra und anderen kabbalistischen Schriften in oft schwerfälliger lateinischer Übersetzung und bisweilen auch miswerstanden, zusammengetragen. Aus ihm haben alle späteren Gelehrten geschöpft, auch Chr. Schött- 10 gen, der Rektor des Gymnasiums zum heiligen Kreuz in Dresden. In seinen Horae hebraicae et talmudicae (Dresden 1733) sowohl wie in seiner Theologia Judaeorum de Messia (Dresden und Leipzig 1742) und in verschiedenen kleineren Schriften finden fich neben talmudischen und midraschischen Barallelen auch Auszüge aus dem kabbal. Schrifttum, vor allem aus dem Sohar, die an die chriftlichen Dogmen an= 15 klingen. Heute hat sich der Gifer um die Kabbalistik gewaltig abgekühlt. Man ist zu der Einsicht gelangt, daß die K. doch eine ganz andere Weltanschauung als das Christentum vertritt. Schon der Gottesbegriff nach der heiligen Schrift A und NTs ist ein ganz anderer. Ebenso verhält es sich mit dem Schöpfungsbegriffe. Wenn die erste Trias der Sephiroth (Krone, Beisheit und Bernunft) auf die drei Personen in der Gottheit bezogen 20 werden, so kommt dadurch noch nicht das innere immanente Berhältnis derselben zum Ausbruck, wie das Christentum es lehrt. Die drei Sephiroth stellen nur drei Grundkräfte Gottes oder drei Formen seines Heraustretens dar, die übrigen Sephiroth sind ebensolche göttliche Kräfte und Formen. Man kann daher mit vollem Rechte sagen, die K. lehre nicht die Dreieinigkeit, sondern die Zehneinigkeit Gottes. Auch die anderen Merkmale, 25 wenn beispielsweise der Sohar Gott drei Röpfe zuschreibt, oder von einem Gott-Bater (Abba), von einer Gott-Mutter (Jmma) und von einem Gott-Sohne redet, oder wenn es endlich das. III, 162ª vgl. 67ª heißt: "Zwei sind es und eins vereinigt sich mit ihnen, da sind es drei; obwohl drei geworden, sind sie doch eins" decken sich nicht im ent= ferntesten mit der christlichen Trinitätslehre. Und vollends die Lehre von Christus dem Gott= 30 menschen — sie läßt sich in keine Parallele zu der verworrenen Lehre vom Adam Kadmon, dem vorweltlichen, geistigen Urmenschen bringen. Nach dristlicher Anschauung wird die Versöhnung nur durch Christus, den Gottessohn, bewirkt, nach der K. kann sich der Mensch selbst erlösen, indem er durch strenge Erfüllung der gesetlichen Borschriften, durch Askese und andere Mittel auf Gott und die Lichtwelt in mustischer Weise einwirkt. D. August Wünsche.

Stad f. Mage und Gewichte.

Rades f. Negeb.

Rärnten, Reformation und Gegenreformation f. oben S. 101 ff.

Kähler, Ludwig Auguft, gest. 1855. — Gine Biographie von ihm: Mitteilungen 40 über sein Leben und seine Schristen, versaßte sein Sohn, der verstorbene Oberkonsistorialrat Siegsried August K. Der eingehende Bericht über Ludw. Augusts schriftsellerisches Wirken und seine Werke macht eine Aufzählung in unserer Stizze überslüssig. — Ergänzt und versvollständigt wird die Viographie durch die als Handschrift gedruckten "Beiträge zur Chronik der Familie Kähler". Bgl. bes. III Beitr. B. Halle als. 1871; ebenfalls vers. von dem oben 45 gen. Sohn. Ihre Benuzung danke ich dem Enkel, meinem Herrn Kollegen und Freunde Martin Kähler. — An Vildern konnte ich sehen den nach einer Originalkreidezeichnung aus dem 60. Lebensjahr hergestellten Schwarzdruck: ein Frische und geistiges Leben ausdrückendes Gesicht; bis auf die Spärlickseit des Haares und das Sammetkäppchen noch nicht von Spuren des nahenden Alters gezeichnet. Unter der gleichmäßig gewöldten breiten Stirn sprechen 50 höchst lebhafte Augen. Die Nase schanes von dem Sprühen der geistreichen Gedanken, die ihn einst umspielten. — Diesem vollen Leben gegenüber zeigt ein fünf Jahre später nach dem Schlaganfall gemaltes Delbild das Beste und Geistigste gedämpft und verändert, namentlich das Auge trübe, sast erloschen. — Die Vilder sind Familienbesis.

Bur Überwindung der Aufklärung in der Rirche und Theologie am Anfang des 19. Jahrhunderts hat mit einer Vertiefung des geistigen Lebens, in der Schleiermacher die theologische Führerschaft übernahm, eine Verinnigung des religiösen in der Weise, die man Real-Gnepklopädie für Theologie und Kirche. 3. A. 1x.

690 Rähler

als Neupietismus bezeichnen darf, zusammengewirkt. Aber durch die so entstehende Bewegung, die den alten Rationalismus wie den Supranaturalismus als überlebt verabschiedet und zum Erleben der Gottgemeinschaft und zum Erfassen der Offenbarung drängt, geht noch eine Entwickelungsreihe, die an Herder und Hamann anklingt, von Kants sittslichem Ernst gesaßt ist, zugleich mit verseinerter Wahrnehmung auf die Bedürfnisse des Herder des Gemüts, auf Sinn und Liebe im Wesen des Geistes achtet, wie es Fr. Heinr. Jakobi gethan, und sich bann, befruchtet mit ben immer reicher zuströmenben Bildungselementen einer neuen Zeit, mit der Thatsache und dem Wort der Offenbaruna befreundet, ohne doch es aus seinem innersten Kern je voll und befriedigend zu erfassen. 10 Zu biesen Positivisten bes Übergangs und zwar zu den geistreichsten gehört Ludwig August Rähler, ein Bermittelungstheologe lange vor dem Aufkommen der so benannten theologisch= firchlichen Erscheinung, denn er strebte, das Religiöse nicht rationalistisch, aber in seiner wesentlichen Einheit mit dem Rationalen, dem Herz, inneren Sinn und Gemüt mit insich= hegenden Geistigen zu erfassen, das Supranaturalistische aus der Sphäre bloßer Anerken-15 nung wunderbarer Geschehnisse zur ideengemäßen Notwendigkeit in der Berührung mit Bedurfnissen jenes Geistigen zu erheben und so in einer sowohl Joee wie Thatsache in sich schließenden und darum erst wahrhaftigen Offenbarung für ein vollbefriedigendes, befreien-des Christentum Grund zu finden. Am 6. März 1775 wurde er geboren. Sein Vater, Johann Siegfried Kähler, wirkte als Stadtphysikus in Sommerfeld und war ein durch 20 Reinheit des Wandels und lautere Frömmigkeit ausgezeichneter Mann von jener humanistischen Bildung, der gutes Latein noch leicht aus der Feder floß; als Erzieher des Sohnes bon ber herben Strenge, die hier, wie oft, burch ber Mutter milbere Gute erganzt ward. Ihr liebreiches Wefen und der gesette Ernft des Baters regelten im Geift einer in Bibelwort und Gebet gegründeten Frommigkeit die Erziehung des begabten Knaben, der noch 25 nicht 11 Jahre alt den Curtius Aufus las. Im Verlauf seiner Bildung auf der Fürstensschule zu Meißen und dem Gymnasium in Sorau trat seine geistige Beweglichkeit und Fassungskraft, wie sein schnelles, scharfes Urteilsvermögen und gutes Gedächtnis hervor. Auf der Universität Erlangen, die er Michaelis 1793 bezog, vermochten es freilich Theologen, wie Ammon, Sailer, Hänlein, nicht, frischen Eifer für das, dem sein Studium galt, 30 in seinem Herzen zu entsachen, und Gedanken Kants, auf den die Polemik des Philosophen Abicht ihn erst recht hinführte, weckten in ihm Zweifel an dem überlieferten Christentum. Aus der Unsicherheit, ob er seinen Beruf nicht anders wählen solle, entschied ein Bredigtversuch Bfingsten 1794. Eigenes Wahrnehmen und der Beifall der Freunde machten ihn da wenigstens über den Besitz einer seiner bedeutenden Gaben und eines 35 Teils seiner Ausrüftung für den Bredigerberuf gewiß. Nachdem er 21/2 Jahre Hauslehrer, daneben auch im ersten halben Jahr Schloßprediger gewesen war, erhielt er im Oktober 1798 die Adjunktur der Dorspfarrei Canig bei Guben und verheiratete sich mit Sophie Erdmuthe Sepdel. In der einsamen Stille dieses von wissenschaftlichem Berkehr abgeschnittenen Landpfarrerdaseins, dem durch ein reines, tiefes Chegluck idulische Zuge nicht 40 fehlten, doch in engen Berhältnissen, hatte er sich durch innere Anfechtungen durchzuringen. Sein regjamer Geist fand zugleich in einer fruchtbaren Roman- und Novellenschriftstellerei von ethisch-sozialer Tendenz Beschäftigung. Der Hang hierzu bei Theologen und Pädagogen gehört zu den Nebenzügen im Kulturbild jener litterarisch überreich angeregten und über sozial-ethischen Reformen sinnenden Epoche. Rurze Referate bietet die Biogr. S. 6ff.
45 In ihrem rhetorischen Pathos uns fremd, haben sie damals doch selbst Goethe Interesse für den Berf. abgewonnen. Als Simson, der spätere Reichstags= und Reichsgerichtspräsident, den Rähler getauft, unterrichtet und konfirmiert hat, den Dichterfürsten sehen durfte, war der Verfasser des "Hermann von Löbeneck" die einzige Königsberger Persönlichkeit, nach der Goethe sich erkundigte (Ed. v. Simson, Erinnerungen a. s. Leben von B. v. Simson, 50 Leipz. 1900 S. 14). Eine kleine fast übermütige Scherznovelle in den "Epheuranken" hat Paul Hense der Bergessenheit entrissen. In einem politischen Aufsatz: "Meinungen eines Bürgers über ben Erbadel" vom J. 1809 zeigt fich sein selbstftandiges, den Zeitftimmungen überlegenes Urteil.

Schon in Canig erhielt Kähler einen Ruf in die Generassuperintendentur der N. Lausit; aber er lehnte ihn in bescheidener Selbstbeurteilung, auch weil er zu jung sei, ab. Dasgegen folgte er 1809 einer Berufung in das Diakonat von Cottbus. Hier durchlebte er die große Zeit des Freiheitskampses mit dem innerlichsten Anteil seines patriotischsfrommen Herzens, wovon seine Predigten aus jenen Jahren Zeugnis geben (eine Anzahl abgedr. hinter der Geschichte von C.). Mit gewandter Hand entwarf er in der "Geschichte von C. während der Jahre 1813 und 14" ein "Miniaturvild" der erschütternden Vorgänge im

Rähler 691

Rahmen einer Lokalgeschichte, das auch heute noch anziehend und lehrreich ist. Auch in den folgenden Jahren rastete seine Feder nicht: pastoraltheologische Erwägungen, wie die, ob es einem Brediger zieme, Freimaurer zu fein?, ein litterarisches Sendschreiben (1816) über die Erneuerung des Kultus, ein Beitrag zur Diskussion über den Reformbersuch Friedrich Wilhelms III.; ein polemischer Erguß, Glossa perpetua zu Herrn Harms Übers. der 5
95 Thesen Lth.s (1818); eine Festschrift zum Jubiläum seines Vaters: Ueber die Verwandtschaft der Medizin und Theologie (1818). Für den Fortschritt seiner ringenden und reifenden religiös-theologischen Erkenntnis am bedeutsamsten: "Supranaturalismus und Ra= tionalismus in ihrem gemeinsamen Ursprunge, ihrer Zwietracht und höheren Einheit; ein Wort zur Beruhigung für Alle, welche nicht wissen, ob sie glaubend erkennen oder er= 10 kennend glauben sollen", Lpz. 1818. Er selbst hat noch 15 Jahre später (in der Vorrede jur "driftlichen Sittenlehre" S. X) jenes Buch einen Versuch genannt, das Chriftentum, das er mehr im Gemüt als in streng dogmatischer Fassung getragen, in einer Auffassung darzustellen, welche von der sittlichen Seite her am Bunder nicht das Wie?, sondern den im Seelenwunder des Christentums einleuchtenden wesentlichen Zweck hervorhebe und so 15 Bernunftglauben und Kirchenglauben einander nähere, gegenseitig erläutere, vor Einseitig= keit bewahren wolle. Er erntete damit bei den einen Beifall; von anderen wurde er als Schüler Jakobis oder Schellings rubriziert; wieder andere nannten ihn einen Myftiker. Kein Zweifel, daß die ganze philosophische Entwickelung, die er miterlebt, in ihr vielleicht am stärksten Jakobi, ihn beeinflußt hatte, aber nicht zur Schülcrschaft knechtend, sondern 20 Bon dem Interesse des Glaubens an einen lebendigen in den Individuen lebenden Christus kam er dem biblisch Positiven des Christentums näher und näher, gewann damit die Basis einer ihm sich neu bildenden Kirchlichkeit und schied sich noch tiefer und grundsätlicher von den Größen des gewöhnlichen Rationalismus, während eine Abneigung gegen dogmatische Formulierungen wie gegen alles Bietistische ihm immer ver= 25 blieb, und auch feine Befreundung mit biblischen Gedanken ihm nicht zum völligen Sicheinleben in die apostolische Verkündigung verhalf.

Rept fing man an, auf den bedeutenden Mann aufmerkfam zu werden. F. S. Sakobi wies den Staatsrat Nikolovius, dieser den Minister von Altenstein auf ihn hin, und beide Männer schenkten ihm ihre Gunft. Die Brinzessin Wilhelm hatte ihn wegen seiner Be- 30 mühungen um Töchtererziehung gern als Direktor für das Louisenstift berufen gesehen, während seine eigenen Wünsche um seiner Kränklichkeit willen und bei gesteigerten Bedürfniffen für die Erziehung und Berforgung feiner acht Kinder über eine Landpfarre nicht hinausgingen. Da wurde er, nachdem er einen Ruf nach Erlangen ausgeschlagen, als Konsistorialrat, ordentlicher Professor der Theologie, Superintendent und Pfarrer der Löbe= 35 nicht-Parochie in Königsberg berufen. Der wichtigste Abschnitt seiner Lebensarbeit begann jett. Mit glühendem Gifer warf er sich auf die neuen, namentlich die akademischen Aufgaben: in einigen Monaten entstand ein System der Moral. Aber zu der gesteigerten Arbeitslaft gesellte sich bald allerlei widriger, einem Manne von reizbarem Temperament boppelt empfindlicher Druck. Keindliche Stimmungen wurden leicht erweckt gegen den Un= 40 kömmling mit der aggressiven Ader, der auch so wenig zu fassen war, daß ihn die einen einen Rationalisten, und andere einen Mystiker nannten, während er selbst mit Gelassenheit auch auf den Borwurf des Supranaturalismus gefaßt war, da er ja den geschichtlichen Grund der Heilswahrheit hochhalte. — Auch in seinem amtlich litterarischen Schaffen gab es Anstoß durch das Universitätsprogramm mit dem Titel: Quid Christus inter latrones? 45 und endlich wurde seiner Lehrthätigkeit durch unfollegialische Chikanen Hemmung auf Hemmung bereitet. Das alles schwer nehmend und empfindend gelangte er in nagender Selbstbeurteilung zu schweren Zweifeln an sich. Zwar blieb er, wie es einem bedeutenden Menschen zusteht, beffen gewiß, daß seinem vriginalen Streben nicht geringe geistige Fahigkeiten zur Berfügung standen; auch wußte er sich erfüllt von einem brennenden Eiser, das 50 Stelfte und Befte, was er von unauslöschlichem Durft nach Wahrheit getrieben für sich gefunden, Jünglingen mitzuteilen. Aber in seiner Ausrüftung für den gelehrten Beruf vermißte er die Beherrschung der gelehrten Technik und das zureichende Material der Gelehrsamkeit; ja er bohrte mit dieser Selbstkritik bis auf seine Willensbeschaffenheit durch und schätzte sich mehr auf Eindrucksfähigkeit als auf Ausdauer ein. So hatte er sich aus 55 der Überburdung durch das Doppelamt, das akademische und kirchliche, gern in die Stille einer Landpfarre geflüchtet. Der Minister dagegen, der ihn hochschätzte, ermutigte den Zagenden durch Zuspruch und Anerkennung. Und in der That, welch frische feurige Kraft legte eine Streitschrift vom Jahre 1821 an den Tag: "Betrachtungen über die doppelte Ansicht, ob Jesus bloß ein judischer Landrabbine, oder Gottes Sohn gewesen sei?" Auf= 60

44 \*

gestachelt durch diesen plumpen Bergleich, den er "irgendwo" gefunden, und der in der That eine unbewußte Selbstcharakteristik des Bulgar-Rationalismus einschloß, ging er dem borniert Profanen Diefer Pfeudoweisheit mit den Waffen überlegener Bildung, eines beigen= den Sarkasmus, lächelnder Fronie und eines funkelnden Wißes, zugleich aber mit großem 5 und innerlichem Ernst zu Leibe. Er zog alle Konsequenzen für Christentum und Kirche und hielt ben verzärtelten Rindern einer an Gefühlsfattheit, superkluger verstandesübermütiger Flauheit frankenden Zeit den Spiegel zur Beschämung vor. Das Ganze eine Streitschrift, die an Zuge Hamannscher und Herderscher Polemit erinnert und über bas blok theologische Gebiet ins damalige Geiftesleben übergreift.

Much in den folgenden Jahren feierte der Unermudliche, dem Schreiben Leben hieß, nicht; immer zeigten seine ber Berständigung oder der Kritik dienenden Bersuche jenen starken Beisat von Phantasie und Wit, der sie einem für die Geschichte jener Zeit tiefer Intereffierten noch heute wurzig macht, wie sein in Gesprächsform die religiösen Brobleme erwägender "Philagathos" v. J. 1823 (Biogr. S. 52 ff.). Daß er auch nach rechts die 15 Grenze scharf ziehen und den nationalismus bekämpfend für die Vernunft eintreten konnte,

bewieß er durch feine Streitschriften gegen Dr. Hahn (Biogr. S. 57 f.).

Am völligsten aber tritt das Bild seiner ausgereiften theologischen Eigenart und wissenschaftlichen Kraft uns entgegen in seinen systematischen Versuchen; zunächst in der "Christlichen Sittenlehre", die, obschon Fragment geblieben (nur die 1. Abt. des 20 1. Teils ist 1833 erschienen), den Grundgebanken des wissenschaftlichen Aufbaus in ihrem Ausgang vom Phychologischen her erkennen lätt und die große Gabe stilistischer Bemeisterung schwieriger, überwiegend philosophischer Gedankengange verrat. Ein glanzendes Beispiel § 29 S. 62 über die Einbildungefraft, höchst kennzeichnend für den kunftlerischen Zug seines darstellenden Denkens, das sich mit allen Systemen, die damals die Geister 25 beschäftigten, mit einem bemerkenswerten Vollmaß selbstständigen Urteils auseinandersetzt. Bu Problemen, die jett wieder in neuen Fluß gekommen sind, bietet er Lösungsversuche, die manchen heutigen überlegen sein durften. Immer die von der driftlichen Erfahrung orientierte Würdigung des offenbarungs- und zugleich vernunftgemäß Thatsächlichen; nirgends eine Spur von der Überschätzung bloßer Unendlichkeitsstimmungen, nie die Umdeu-30 tung des am Thatsächlichen innerlich Erlebten in den täuschenden Wiederschein der Bewußt= seinsspiegelungen. Denn ihm stand es noch fest, daß gleich allen Spiegeln auch der des Bewußtseins nicht sich selbst abspiegele, sondern Objekte!

Hierzu kommt erganzend der wissenschaftliche Abrif der christlichen Sittenlehre, die im 1. Bo eine theoretische Grundlage, im 2. eine Pflichtenlehre und in dieser mit der Dar= 35 stellung der Normen eine gedrängte Fülle fittlicher Beobachtungen bietet und auch in der

knappen Zusammenfassung die stilistische Meisterschaft nicht verleugnet.

Kählers Predigten aus der Königsberger Zeit, einzeln oder in kleinen Serien gedruckt, wie die 6 Predigten über den seligmachenden Glauben, zeigen ebenfalls den geistwollen und beredten Mann. Un positiv-biblischem Inhalt stehen sie zurück hinter den Borowski-40 schen, sind ihnen aber überlegen an Feinheit eigentümlicher Gedankenentwickelung. Aber gerade an ihnen tritt, wenn man sie an den Makstäben biblischer Berkundigung mißt,

das Unzulängliche seines rational-positivistischen Idealismus hervor. Auch seines Anteils an der Leitung der Provinzialkirche ist zu gedenken; vor allem der durch ihn hauptsächlich veranlaßten und geleiteten Reform der kirchlichen und Schulsterhältnisse des Ermlandes (Biogr. S. 81 f. 99). In der Agendenangelegenheit übte er eine maßvolle, sich auf das wirklich Tadelnswerte einschränkende Kritik (Biogr. S. 54. 56. 83 f.) und machte dadurch Eindruck auf den König (Treitschle, Deutsche Gesch. im 19. Jahrg. III, 4 A. S. 402). Zu Borowski hatte er Jahre hindurch nur ein kuhles Verhaltnis, gewann aber zuletzt sein Zutrauen, so daß der Greis vor seinem Ende sich das hl. Abend= 50 mahl durch ihn reichen ließ (Biogr. S. 88). Nach B.s Heimgang verwaltete er 4 Jahre lang die Geschäfte eines Generalsuperintendenten; auch wurde an seine Berufung gedacht. Als dann Sartorius ernannt wurde, trug er's ohne Gereiztheit und schenkte dem theologisch anders Gerichteten Zutrauen. Schon abgearbeitet und nervos angegriffen, wurde er im Spätjahr 1841 von einem heftigen Schlaganfall getroffen und sah sich genötigt, seine 55 Umter niederzulegen. Der Feierabend seines Lebens dauerte bis zum 7 Nov. 1855 und ist von seinem Sohne mit inniger Pietat geschildert: Biogr. S. 110 ff. Beitr. S. 675 ff. Hermann Hering.

Rahnis, Karl Friedrich August, gest. 1888. — Litteratur: Außer seinen eigenen Schriften (für sein Leben vgl. befonders: Lehre vom heiligen Geiste, Borrede und

Rahnis 693

Zeugnis von den Grundwahrheiten 2c. s. u.) und den im Art. genannten: Ch. E. Luthardt, in A. Ev. L. Kztg 21 (1888), S. 613—615 Worte der Erinnerung und des Trostes am Sarge des . D. Kahnis 1888; Luthardt, Erinnerungen aus vergangenen Tagen, 2. Aust. 1891, S. 364 ff. Alles frühere ist verarbeitet in der trefslichen Darstellung, die Pfarrer Lic. Fr. J. Winter gegeben hat: D. K. Fr. A. Kahnis, Ein theologisches Lebens und Charakterbild, 5 1896. Eine sehr einseitige Charakteristik gab E. Schwarz, Jur Geschichte der neuesten Theoslogie, 3. Aust. 1864, S. 311—317.

R. wurde am 22. Dezember 1814 zu Greiz als Sohn des Schneiders Joh. Friedr. Kanes (so laut Kirchenbuch) gehoren. In engen Verhältnissen verlebte der Knabe eine nicht eben leichte Jugend. Schon frühe wurde es ihm klar, daß er bei den Büchern bleiben müffe. 10 Sein Vater ließ ihn bis zum 17 Jahre bas Ghmnafium am Orte besuchen, bas freilich in schlechtem Stande war. Nachdem er dann in einem Hause, wo ein tieferer Einfluß edler Frauen auf den Mutterlosen segensreich wirkte, mehrere Jahre Hauslehrer gewesen war, bezog er im Herbste 1835 die Universität Halle, um Theologie zu studieren. Der alten Philosophie, besonders Plato, widmete er ernste Arbeit. Zugleich aber wurde er 15 von der Hegelschen Philosophie, die Erdmann gewandt und maßvoll vertrat, mächtig an= gezogen; doch vermochte sie ihn nicht festzuhalten. "Im dritten Jahre meiner Universitäts= ftubien, erzählt er, ging mir die klare Erkenntnis auf, daß diese Schule das Recht des unmittelbaren Lebens, der Bersönlichkeit, der geschichtlichen Mächte, des christlichen Glaubens verkümmere" (Zeugnis, S. 10). Zu dieser inneren Wandlung verhalfen ihm auf der 20-einen Seite Heinrich Leo, den er als seinen Führer in die Welt der Geschichte preist (l. c. S. 11), auf der anderen Seite Tholuck, nicht zu vergessen des Kreises gleichgefinnter Freunde, in dem diese Anregungen ausgetauscht und die Herzen an einander entzündet wurden (darunter besonders Besser). Die neuen Erkenntnisse veranlagten den 21jährigen Studenten zu seiner Erftlingsschrift gegen den jung-hegelschen Dozenten A. Ruge, der in 25 den Halleschen Jahrbüchern eine sehr absprechende Kritik "der Universität Halle in ihrem gegenwärtigen Zustande" gegeben hatte. Sie trägt den Titel: "Dr. Ruge und Hegel. Ein Beitrag zur Würdigung Hegelscher Tendenzen" 1838. Die Schrift ist wie schäumender Most, der einen guten Wein verspricht. Erst nach dieser Schrift muß gemäß den citierten Quellen (gegen Winter) das geheimnisvolle Erlebnis angesetzt werden, mit welchem das 30 neue Glaubensleben in dem Jünglinge zum Durchbruch fam (vgl. Luthardt am Grabe). Die Uberzeugung, daß die Rechtfertigung aus dem Glauben der Mittelpunkt des Christentums sei, hat ihn seitdem nicht verlaffen; er bezeichnet diese Erkenntnis als die erste wissenschaftliche Frucht jener Gnadenführung (Die Sache 2c. S. 31). Mit derselben hängt wohl auch seine Entscheidung für das theologische Studium zusammen. Von Leo an 35 Hengstenberg empsohlen, siedelte K. 1840 nach Berlin über, wo neben dem Genannten Neander, Marheineke, Twesten lehrten. Hier schrieb er für Tholucks litterarischen Anzeiger 1841 eine Kritik der Straußschen Glaubenslehre, die erweitert 1842 selbstständig erschien (Die moderne Wissenschaft des Dr. Strauß und der Glaube unserer Kirche, Berlin) und ben driftlichen Geist und das driftliche Leben durch ihr Dasein gegen Strauß Zeugnis 40 ablegen ließ. 1842 habilitierte er sich mit einer Schrift über die Entwickelung der griechischen Philosophie in ihrem Verhältnis zum Christentum. Bon vornherein hatte sich K. für die historische Theologie entschieden, doch las er auch über neutestamentliche Gegen-Persönlich stand er in nahen Beziehungen zu dem an Natur und Charakter ihm so ungleichartigen Hengstenberg; sonst verkehrte er bei Neander, Twesten, mit dem Natur= 45 philosophen Steffens und in dem romantischen Kreise, der um Ludw. von Gerlach, den späteren Präsidenten, sich sammelte. 1844 erhielt er einen Ruf als außerordentlicher Professor nach Breslau, um innerhalb der rationalistischen Fakultät die positive Richtung zu vertreten. Er mählte für seine Disputation einen Gegenstand, der ihn viel beschäftigt hatte: de spiritus sancti persona capita duo. Einleitend verwahrt er sich gegen das 50 damals besonders laute Lichtfreundtum, kommt aber in seiner Schrift zu bewußter Auflösung des kirchlichen Trinitätsbegriffes (S. 21), behauptet von der zweiten Person der Trinität, daß sie non solum secundum, sed et inferiorem tenere dignitatis locum (S. 23), und daß diese zwei göttlichen Personen durch den heiligen Geist als das nicht persönliche Lebensprinzip, cui tertius debetur locus, verbunden seien (S. 27). Für 55 das Berständnis seiner späteren Entwickelung ist diese seine theologische Erstlingsleiftung höchst wertvoll. K. sah sich in Breslau in seiner akademischen Lehrwirksamkeit durch die noch herrschende Richtung stark beeinträchtigt. Dafür vertiefte er sich in wissenschaftliche Arbeiten und gab 1847 als erstes größeres Werk "Die Lehre vom heiligen Geiste" 1. Teil heraus (nicht mehr erschienen). In einem ersten Buche giebt er die biblische Lehre vom 60

694 Rahnis

heiligen Geiste, boch mit Zurückstellung aller besonderen Fragen, wie über Persönlickseit besselben, Sünde wider den hl. Geist u. ä., im zweiten die Entwickelung der Lehre in den drei ersten Jahrhunderten. Die theologische Haltung zeigt keine wesentliche Beränderung. Wider den aufklärerischen Liberalismus wird allerdings noch schärfer protestiert; aber daneben wiederholt K. trinitarische Gedanken seiner Habilitationsschrift (S. 355), deutet hinreichend an, daß er die orthodoze Inspirationslehre nicht teile (S. 324 f.), fordert von der Kirchenslehre, daß sie eine Verendlichung des Logosdewußtseins annehme, um für die menschliche Natur ein menschliches Bewußtsein zu gewinnen (S. 58), und entwickelt bereits im wesentslichen seine spätere, von der lutherischen abweichende Abendmahlslehre (S. 84 Anm. 1).

lichen seine spätere, von der lutherischen abweichende Abendmahlslehre (S. 84 Anm. 1). In die Ruhe wissenschaftlicher Arbeit und häuslichen Glückes brachen 1848 die Schrecken der Revolution. Die edle, mut- und kraftvolle Männlichkeit, durch welche K. sich auszeichnete, bewährte er hier nicht minder, wie seinen königstreuen, konservativen Sinn. In einem ebenso feurig als ernst geschriebenen Artikel ber Ev. Katg (Nr. 32. 33) stellt er auerst in markigen Zügen den Gang der revolutionären Bewegung dar und giebt dann eine 15 Beurteilung ihrer Motive und Ziele. In diesem Zusammenhange treffen wir auch die erste und zwar bereits scharf ablehnende Außerung gegen die Staatskirche der Union, welche, entgegen den Grundsätzen der lutherischen Kirche, ihren Einheitspunkt nicht im Bekenntnisse, sondern in der landeskirchlichen Organisation habe (1. c. S. 306 f.). R. kam bald in die Lage, aus diesem Urteile die praktischen Folgerungen zu ziehen. Die Revolution . 20 bewirkte allgemein eine Stärkung des konfessionellen Elements. Auch die Lutheraner in ber Union ermannten sich. Sie beriefen Juni 1848 eine Konferenz nach Gnabenberg, um auf Mittel zu finnen, wie innerhalb der Union das Recht des lutherischen Bekenntnisses zu vertreten sei. Harles hielt in einem herrlichen Schreiben ber Konferenz die Pflicht vor, sich vor allem mit den separierten Lutheranern zu verständigen (Unionsdoftrin S. 14). 25 K. nahm an der Konferenz teil, sprach für das Recht des Bekenntnisses und entwarf in diesem Sinne eine Adresse an das Konsistorium, erklärte aber nachher selbst im Namen der Konferenz, daß man sich noch nicht mit den Breslauern verbinden könne (Winter Diese hielten am 21. Sept. eine Generalspnode in Breslau ab, der u. a. Harles und Löhe beiwohnten. Ihr Eindruck half werben. Im November ließ sich auch K. mit 30 seiner Gattin in die separierte Kirche aufnehmen (die Sache der lutherischen Kirche S. 3). R. that diesen Schritt Gewissens halber (l. c.); aber je unverkennbarer es ist, daß er ihn zögernd that, um so mehr muffen wir nach den entscheidenden Motiven fragen. In erster Linie wird man darauf hinweisen müssen, daß schon die Generalspnode von 1846 mit ihrem Ordinationsformular, vor allem aber die Revolution mit all ihren Begleiterschei-35 nungen den konfessionell gerichteten Kreisen, auch der Ev. Kztg, es peinlich fühlbar gemacht hatte, daß dem Bekenntnisse in der Union der flare Rechtstitel fehlte (vgl. Chriften= tum und Luthertum Borw. p. X). Speziell für K. muß diese Erwägung von höchster und zwar persönlicher Bedeutung gewesen sein. Auf der einen Seite fühlte er sich von dem seichten Liberalismus des Tages angewidert, auf der anderen Seite spürte er in sich selbst 40 manche neuen, revoltierenden Gedanken; zugleich aber hielt er die moderne Theologie für unfähig, ein neues Bekenntnis zu erzeugen. Unter biesen Umständen brauchte er eine Kirche mit festem Bekenntnisse, um an ihm ebenso einen klaren Rechtstitel zur Bestreitung ber Aufklärer, als einen inneren Ruchalt für sich selbst zu haben (vgl. Zeugnis S. 54). Das ist ein Gesichtspunkt, der offenbar für K. zeitlebens maßgebend geblieben ist. Noch 45 1871 spricht er es aus: "In der lutherischen Kirche sind die Bekenntnislosen doch im Un-recht" (AEL KZ 1871, S. 400); und bei dem Freimut, mit dem er nachmals seine heterodoren Ansichten vortrug, wird man sich an eine frühere Außerung erinnern dürfen: "Steht das Bekenntnis fest, so berührt eine theologische Kontroverse nicht unmittelbar den Grund der Kirche" (Abendmahl S. 343, vgl. Dogmatik III', S. 120 ob.). Nehmen wir 50 dazu den durch und durch lutherischen Charafter seines Glaubens und theologischen Denkens, seinen lauteren, männlichen Idealismus, endlich die mannigfaltigen bedeutenden Eindrucke und Einflüffe von Personen wie Harleh, Besser u. a., die er gerade damals in Breslau erfuhr, so begreifen wir seinen Ubertritt zu den separierten Lutheranern als einen Schritt, den auch der Spätere nie Grund hatte zu verleugnen. Jede entscheidende That aber übt 65 eine energische Rückwirkung auf ihren Urheber aus, und so wurde nun K. für etwa ein Jahrzehnt der Vorkämpfer der lutherischen Kirche gegenüber der Union, jedoch ohne einem beschränkten Lutheranismus zu verfallen.

Seine akademische Wirksamkeit in Breslau war allerdings lahmgelegt, obgleich er äußerlich unangefochten blieb. Aus den in jeder Weise drückenden Verhältnissen befreite ihn 1850 ein Ruf nach Leipzig, wo er zunächst als Hackfolger Dogmatik, interis

Kahnis 695

mistisch aber auch für ben in den Ruhestand getretenen Niedner Kirchengeschichte vertreten sollte, die er auch weiter beibehielt. Dem jungen prof. ord. verlieh Erlangen 1851 die theologische Doktorwürde, für die er mit seiner Monographie: Die Lehre vom Abendmable 1851, dankte. In der That gebührt auch dieser Arbeit ihr Platz innerhalb desjenigen Luthertums, das in Erlangen seine akademische Pflegestätte hatte, und mit Recht bezeichnet 5 sie H. Schult, Zur Lehre vom heiligen Abendmahl 1886, S. 35, "als die bedeutenoste Monographie aus diesen Kreisen" Offenbar durch die Unionsfrage angeregt, unternimmt es R., die lutherische Abendmahlslehre eregetisch, historisch und dogmatisch darzulegen und zu rechtfertigen. Wir lernen hier in K. einen Hauptvertreter der neulutherischen, theo= sophisch-realistischen Deutung der Sakramente, speziell des Abendmahles, kennen. Über dem 10 Ganzen liegt eine gewisse Schwüle. Wort, Glaube und Sündenvergebung treten zurück hinter Substanzmitteilung und opus operatum (vieser Begriff in Schutz genommen S. 275 Anm. 1). Da eine andere als die orthodox-lutherische Christologie im Hintergrunde steht, gewinnen alle die Vorstellungen vom Leibe Christi etwas Magisches. Da= gegen betont R. nachdrücklich, daß die sacramentalis unio durchaus erst für den Moment 15 des Genusses angesetzt werden dürfe: "nie nennt der Apostel das, wovon wir essen,

Leib und Blut Christi; sondern nur das, was wir essen" (S. 460 f.). Sein akademisches Wirken in dem von ihm schwärmerisch geliebten Leipzig war bald von Erfolg gekrönt, insbefondere zogen seine historischen Borlesungen an. Doch fühlte er sich in der Fakultät vereinsamt (Winter S. 36), wäre daher 1856 beinahe einem Rufe 20 nach Erlangen gefolgt, ließ sich aber vom Ministerium gegen das Versprechen, die nächste Professur mit einem Theologen seiner Richtung zu besetzen, halten. Noch im selben Jahre wurde denn auch Luthardt von Marburg als Liebners Nachfolger berufen. Mit ihm und dem 1867 von Erlangen berufenen Delitsch verband ihn Zeitlebens innigste Geistesgemeinschaft und Freundschaft; und diesem Trifolium ist es im Berein mit anderen Kräften 25 gelungen, der theologischen Jakultät von Leipzig einen in diesem Jahrhundert unerreichten Glanz und Erfolg zu erringen. In die gleiche Zeit fiel ein Umschwung im kirchlichen Leben der Stadt Leipzig, der vor allem an den Namen Ahlfeld geknüpft ist. Mit ihm hatte die Fakultät enge Fühlung. Im Mittelpunkte dieses Freundeskreises stand in den ersten Jahren die edle Fürstin Clotilde Reuß. Auch K. stellte seine Kräfte für kräktisch= 30 kirchliche Aufgaben gern zur Berfügung. 1851—1857 gehörte er dem Missionskollegium an; in bedeutsamer Weise nahm er an lutherischen Konferenzen in und außerhalb Sachsens teil; 1853—1857 übernahm er statt Hölemans die Redaktion des Sächsischen Kirchenund Schulblattes und schrieb für dasselbe jene geistvollen Artikel, die er 1854 zu dem Buche: Der innere Gang des deutschen Protestantismus seit Mitte des vorigen Jahr= 35 hunderts (2. Aufl. 1860, 3., nach rückwärts bis zur Resormation erweiterte, daher nur: Der innere Gang d. d. Protestantismus betitelte Aufl. 1874) vereinigte. Wiederholt predigte er in der Universitätskirche oder bei Festen oder diente er der Mission mit Vorträgen.

Kn biefe Zeit fällt eine litterarische Fehde mit Nitzsch über die Union. R. hatte seit 40 seinem Ubertritte nichts über die konfessionelle Frage geschrieben, ein Beweis dafür, daß er nicht zu den fanatischen Tagesschriftstellern gehörte. Aber die scharfen Angriffe auf den Konfessionalismus in der deutschen Zeitschr. f. chr. W. und chr. Leben, sowie die Bersuche der "Doktrinäre der Union", derselben im consensus des lutherischen und refor= mierten Bekenntnisses eine einheitliche Lehrgrundlage zu geben, veranlaßten K. 1853 zu 45 einem nachher gedruckten Bortrage auf der Leipziger Konferenz: Die moderne Unions= boktrin, in bem er nach einer geschichtlichen Darstellung ber Union und ihrer Wandlungen an Nitsich, Müller u. a. zu zeigen sucht, daß diese Theologen nicht einmal in wesentlichen Lehren den consensus mehr halten, und darum den dissensus nicht würdigen können (vgl. die Sache 2c. S. 51).

Nitssch antwortete ziemlich gereizt in seiner Zeitschrift mit einer "Würdigung der von Dr. R. — gegen die evangelische Union und deren Bertreter gerichtete Angriffe". R. ver= öffentlichte darauf ein Sendschreiben an ihn: "Die Sache der lutherischen Kirche gegenüber der Union" 1854. Er führt in dieser affektwollen Streitschrift die Gedanken des Vortrags näher aus. Nitsch ließ dagegen jene Artifel mit Bemerkungen als Schrift er= 55 scheinen; K. schwieg, nicht überzeugt (Zeugnis S. 31). Er hat sich seitdem in der Konfessionsfrage vom Kampsplate zuruckgezogen (l. c.), aber sein Urteil über die Union hat er niemals geändert (vgl. Christentum und Luthertum).

In der Fakultät rückte er allmählich bis zum Senior auf; 1860 wurde er Domherr von Meißen, 1864/65 war er Reftor der Universität. Mittlerweile aber war in seinem 60 696 Rahnis

Leben der bedeutsame Wendepunkt eingetreten, den das Erscheinen des ersten Bandes seiner Dogmatik 1861 bezeichnet (Die lutherische Dogmatik, historisch-genetisch bargestellt). Offenbar für diese Arbeit wollte sich K. Zeit schaffen, als er 1857 von mehreren praktischen Amtern sich zurudzog. Seine gelegentlichen Beiträge zum Sächsischen Kirchen= und Schul= 5 blatt zeigen ihn bereits seit früheren Jahren mit dogmatischen Fragen beschäftigt; ebensveinige Programme (symbolae apologeticae I. II. 1857, de angelo domini 1858). Ein Vorbote seiner Dogmatif war die 2. Aufl. des "Inneren Ganges" Hatte er schon in der Schlußpartie der 1. Aufl. fich gegen eine Wiederaufnahme der alten Inspirations lehre erklärt (S. 253 f. 259), dagegen das relative Berdienst rationalistischer Exegese anerkannt 10 (S. 251 f.), so hatte er diesen Abschnitt in der neuen Aufl. unter gleichen Gesichtspunkten weiter ausgeführt (S. 231 ff. besonders S. 249 ff.). Zwar stellt er noch bestimmter den Zug zur Rirchlichkeit als den Zeichen der Zeit gemäß hin, zugleich aber erklärt er sich aus entschiedenste gegen jede Repristination, verteidigt den Rationalismus und die Theologic des 19. Jahrhunderts, sett das Wefen des Protestantismus in die Vereinigung von Be-15 barren und Fortschritt, weist auf Mängel der kirchlichen Lehrbildung im einzelnen hin und redet einer offeneren Anerkennung natürlichen Lebens und natürlicher Sittlichkeit das Wort. Bereits nach einem Jahre war die Auflage vergriffen; ihre Wirkung in der Öffentlichkeit verschmolz mit der der Dogmatik in eins. Entsprechend seiner historischen Richtung hat hier R. statt des gewöhnlichen konstruktiven den historisch-genetischen Weg eingeschlagen, indem 20 seine Dogmatif "bie Dogmen aus ihren Elementen : ber allgemeinen Religion, bem Worte Gottes und dem Mirchenglauben so entstehen läßt, daß sie im geschichtlichen Werden das Werden der Wahrheit nachweift, um den also gewonnenen Stoff zu systematischem Abschlusse zu bringen" (Boriv. p. IV). Daraus ergaben sich ihm 5 Abschnitte: Geschichte ber luth. Dogmatik, Religion, Wort Gottes, Kirchenglaube, System, deren drei erste Bo 1 25 enthält. Einleitend stellt er der luther. Dogmatik die Aufgabe, "die Glaubenslehren aus dem Materialprinzip der Rechtsertigung aus dem Glauben zu entwickeln, aus dem Formal= prinzip der alleinigen Auftorität der Schrift zu beweisen" (S. 12). Im zweiten Abschnitt handelt er von Wesen und Wahrheit der Religion, um von der Notwendigkeit einer Offenbarung, die sich aus den drei Wesensseiten der Religion, nämlich Glaube, Gemeinschaft 30 mit Gott und Religionsgemeinschaft ergiebt, zur Apologetik überzugehen, welche den Be-weis für ihre Wirklichkeit im Christentum liesern will. Diese aber kann Wesen und Wahrheit des Christentums nur mittelst der biblischen Theologie bestimmen. Das führt auf den dritten Abschnitt, welcher die gesamte biblische Geschichte, Lehre und Litteratur umfaßt, und in einen Schlugabschnitt von Wefen und Wahrheit des Chriftentums aus-35 mündet. K. bestimmt sein Wesen als Heilsgemeinschaft des Menschen mit Gott durch Jesum Christum im heiligen Geiste, und läßt seine Wahrheit philosophisch, historisch und praktisch bewiesen werden, wobei der historische Beweis, der aus der inspirierten Schrift, offenbar den Hauptnachdruck hat. Doch nicht das Methodische war es, was besonders Widerspruch erregte, sondern auf der einen Seite die freiere Stellung des Verfassers zum 40 Kanon, seine Anerkennung der meisten fritischen Urteile der Vermittelungstheologie über Schriften bes N und AT.s, sowie die damit zusammenhängende Modifikation der Inspirationslehre, auf der anderen Seite seine Abweichungen von der kirchlichen Trinitäts- und Abendmablslehre. Es war vor allem Hengstenberg, der mit dem ihm eigenen Gewicht in der Neujahrsbetrachtung der Ev. KItg von 1862 gegen den früheren Mitarbeiter auf 45 Abfall klagte. Aber auch von anderen wurde die vermeintliche Wendung von R. tief beklagt und scharf verurteilt (Dieckhoff, Frank u. a. m.). M. antwortete mit der Streit= schrift: Zeugnis von den Grundwahrheiten bes Brotestantismus gegen Dr. Gengstenberg 1872, ein Muster dieser Gattung von Schriften.

Wie ist die Wendung, die wir K. dier nehmen sehen, zu beurteilen? Nach dem früher Gesagten nicht als Abfall, weder im ganzen noch im einzelnen. Sondern es tritt nur eine Seite wieder mehr bervor, die R. schon früher gezeigt hat, und er vertritt gewisse Ansichten, zu denen er schon in seinen ersten Schriften gelangt war. Daß er jetzt gerade diese Seite beraussehrte, wird man zum Teil darauf zurücksühren müssen, daß er in der lutderischen Richtung allerlei Ungesundes, Frühsertiges, Exklusivität und Mangel an nastürlichem Waddrheitssinn zu beodachten meinte (vgl. Jnn. Gang). Es ist aber nicht eine originelle Gesamtansicht vom Dogma oder vom Christentum, die seine Neuerungen unter sich verbindet und erklärt: sie ergeben sich ihm nur aus dem Eindruck einzelner historischer und eingetischer Resultate, denen er sich mit seinem Sinn sür das Einsache und Natürliche nicht entzieden kann. Dabei ist er von einer starken Pietät gegen die pia et erudita antiquitas, insbesondere gegen die altkatbolische Rirche, beseelt. In dem allen zeigt sich

Kahnis 697

cin Element nüchterner Verständigkeit, das dem Gesüblsmäßigen in ihm die Wage hält. Klarheit ist der Maßstab der Wahrheit, dieser Grundsatz der Aufklärung, wie er ihn gern formulierte, war auch auf ihn selbst nicht ohne Einfluß geblieben. Überhaupt wird man neben dem Gesagten seine eingehende Beschäftigung mit der neueren Geschichte und Theologie des Protestantismus in Anschlag bringen müssen.

In dem Bewußtsein, den Konfessionalismus vor die Frage gestellt zu haben, ob er mit der Rückfehr zum Alten den Fortschritt zu immer vollerer Erkenntnis verbinden wolle, veröffentlichte Kahnis den zweiten Band seiner Dogmatif: Der Kirchenglaube, historisch= genetisch dargestellt 1864, worin er den dogmenbistorischen Stoff im Zusammenhange mit der Geschichte der Kirche so verarbeitet, daß die lutherischen Glaubenslehren, deren Ge= 10 schichte er bis auf die Gegenwart verfolgt, als Resultat des Prozesses erscheinen. Dieser Band läßt es verstehen, daß die Dogmengeschichte für Kahnis' bestes Kolleg galt. Der 3. Band, Das Shstem, der 1868 erschien, mußte enttäuschen. Nicht nur bietet er zuerst in den Prolegomenen eine Rekapitulation des Inhaltes von Band 1 und 2, sondern auch in das dogmatische System sind wieder die biblischen und dogmengeschichtlichen Belege 15 herübergenommen. Und während K. früher den Grundsatz aufstellte, daß die Dogmatik ihre Lehren aus dem Materialprinzipe der Rechtfertigung entwickeln muffe, verzichtet er hier stillschweigend darauf (boch vgl. Christentum und Luthertum S. 74 ff.) und legt zuerst in den Lehren vom Bater und vom Sohn das objektive, in den Lehren vom beiligen Geiste das subjektive Heil dar (S. 409), eine Unterscheidung, die doch auf alle Weise un= 20 zutreffend ist, insofern unter der Lehre vom Bater auch die von der Trinität, sodann die vom Menschen und der Sünde abgehandelt wird. Trot gefälliger Formulierungen vermißt man ebenso straffe Handhabung dogmatischer Brinzipien wie klärende Fortbildung des Dogmas. K. hat nachmals seine Dogmatik zum zweitenmale in zwei Bänden (1874/75) in der Weise herausgegeben, daß er den dritten Band 1. Aufl. aus Bd 1 und 2 cr= 25 weiterte, das Ganze auf diese Weise kurzend. Schon zuvor aber hatte er in schlichterer Form die Quintessenz seiner dogmatisch=historischen Anschauungen in dem meisterhaft ge= schriebenen Buche: Christentum und Luthertum 1871 niedergelegt, neben das als sein ge= schichtliches Seitenstück die 3. Auflage des Inneren Ganges (f. v.), vielleicht sein vorzüglichstes Buch, zu stellen ist. Nach Maßgabe des erstgenannten Werkes stellte A. Stählin 30 die Theologie des D. Kahnis in mehreren Artifeln der ZIThK Bb 34, 1873 dar.

Überhaupt wandte sich K. nach Herausgabe der Dogmatik noch entschiedener der Geschichte als seinem eigensten Gebiete zu. Im Jahre 1866 übernahm er mit der Leitung der historisch=theologischen Gesellschaft die Redaktion der Niednerschen Zeitschrift für historische Theologie, bis 1875 beide Institute eingingen. Es ist bezeichnend für K., daß er 35 in dieser ganzen Zeit für diese rein wissenschaftliche Zeitschrift nur einen Beitrag geliesert hat, und das war ein Vortrag über die heilige Elisabeth. Als Fortsetzung seines "Inneren Ganges" nach rudwärts begann er 1872 das Werk: Die deutsche Resormation, von der aber nur der 1. Band erschienen ift, nachdem für die fehlende Fortsetung ein gewisser Ersat in der 3. Auflage des Inneren Ganges gegeben war. Wie es bei aller Selbstftandigkeit 40 seiner Quellenstudien Kahnis' Urt nicht war, rein historisch-wissenschaftlichen Untersuchungen nachzugehen, so hat er das auch in seiner Resormationsgeschichte nicht gethan. liegt die Hauptsache in der gemutvollen Bersenkung in den Stoff, lichtvoller Zusammen= fassung und Darstellung, insbesondere in der Charakteristik der Persönlichkeiten. In der Kunst, mit wenig Strichen, mit einem packenden Schlagwort, einer zugespitzten Formel 45 den Gehalt einer Periode, das Wesen einer Richtung, den Kern einer Persönlichkeit zu bezeichnen, war er Meister. Je länger, je mehr entäußerte er sich des gelehrten Ballastes und bot seine Gaben in schöner, abgerundeter Form einer weiteren Offentlichkeit dar. Gine größere Anzahl seiner zum Teil einzeln erschienenen Borträge (vgl. drei Vorträge 1865) vereinigte er zu einem gehaltvollen Ganzen: Der Gang der Kirche in Lebensbildern 50 1887. Der Gemeinde diente er regelmäßig mit seinen Predigten, von denen brei Bändchen erschienen sind (1860. 1871. 1877). Sie verbinden Schlichtheit, Kraft und edle Würde. "Er liebte es, mit Duadern und großen Bruchsteinen zu bauen", sagt Luthardt von

Seine akademische Lehrthätigkeit war von stetig wachsendem Ersolge begleitet. Dazu 55 trug vor allem ein Doppeltes bei. Zuerst seine Persönlichkeit. In dieser waren eine lautere, ungeschminkte Frömmigkeit mit einem reichen Geiste, Mannesmut mit Kindesdemut, innere Weltaufgeschlossenheit mit äußerer Weltvergessenheit wunderbar vereinigt. Und K. verstand es auch, in alles, was er bot, seine Persönlichkeit hineinzulegen. Jedes Wort von ihm war mit seiner Subjektivität durchtränkt. Mag das an seinen Büchern zu= 50

weilen stören, so machte es seine Vorlesungen noch in den letzten Jahren eindrucksvoll. Insbesondere ersuhr diesen persönlichen Einfluß der theologische Studentenverein, den er 35 Jahre leitete. Und K. selbst urteilte: "Unsere besten Bücher sind die, welche wir in die Seelen unserer Zuhörer schreiben" (Zeugnis S. 67). An zweiter Stelle ist seine eminente Lehrgade zu nennen. Er war in der That ein akademischer Elementarlehrer par excellence (Mühlau bei Winter). Seine Neigung und Gabe, Formeln zu prägen — häusig so, daß er zwischen zwei Extremen die Mitte swierte — hat K. verhältnismäßig frühe stereotyp werden lassen. Aber das kam seinen Vorlesungen zu statten, in denen er die also geprägten Formeln durch regelmäßige Verwendung auch einprägte. Man trug 10 etwas seistes heim. Zu selbstständigem wissenschaftlichen Weiterarbeiten anzuleiten, war dagegen nicht seine Gabe.

In der letzten Zeit seines Wirkens gingen seine Kräfte sichtlich zurück. Ein ausbrechendes Gehirnleiden nötigte ihn 1885, sich ganz zurückzuziehen. Nach einigen schweren Jahren entschlief er am 20. Juni 1888. Er war ein charaktervoller selbstskändiger Berteter der aus der Erweckungszeit herausgewachsenen konfessionellen Theologie, der fromme Innerlichkeit, Bekenntnistreue und wissenschaftliches Streben zu vereinigen suchte und nach seinem Liedlingsspruche Eph 4, 13 im Luthertum je länger, je mehr nur das ökumenische Christentum wollte und meinte, daher auch religiös zwar an Luther, theologisch aber mehr an Melanchthon sich hielt. Die geschichtliche Bedeutung von K. liegt, ganz entsprechend seiner eigenen Ubsicht, wesentlich in seiner Lehrthätigkeit, die Generationen von Theologen anleitete, jene drei Seiten, die in ihm vereinigt waren, auch ihrerseits gleichmäßig zu derücksitigen. Außer etwa dei der Abendmahlslehre ist sein Name mit einem spezissischen Fortschritte in der wissenschaftlichen Theologie nicht verknüpft. Auch in seinen historischstritischen Ausstellungen verhielt er sich wesentlich reproduktiv. Aber sein "Innerer Gang" bleibt, schon dei dem Mangel ähnlicher Darstellungen, und als selbst ein geschichtliches Denkmal wertvoll. Wie mit diesem Werke in seiner späteren Gestalt, so hat K. überhaupt der konfessionellen Theologie das Gewissen geschäft, das Unrecht und die Unhaltbarkeit jeder bloßen Repristination ihr vorgehalten und falscher, schwächlicher Apologetik ein fröhliches Vertrauen auf die Macht der göttlichen Wahrheit entgegengestellt. Dadurch 30 ist er für seine Richtung ein Salz gewesen.

Rain. — Litteratur: Außer den Kommentaren Ph. Buttmann, Mythologus I, (1828), S. 152—179; J. Wellhausen, Die Komposition des Hexateuchs und die hist. Bücher des AT (1889), S. 10 st., 305; K. Budde, Die biblische Urgeschichte (1883), S. 117 st.; Ed. Reuß, das AT III, 209 st.; B. Sade, Beiträge zur Pentateuchtritst, 1. Das Kainszeichen in Zauß XIV (1894), S. 250 st.; G. Förster, Das mosaische Strafrecht in seiner geschichtlichen Entwickelung (Leipzig 1900), S. 19 st. 29 st. Deutungen des jüdischen Midrasch s. bei Wünsche, Bereschith rabba 1881, S. 99 st., bei Eisenmenger, Entdeckted Judentum I, 462. 471. 832. 836 und in Othonii Lexic. rabbinicum 109 st.

Rain ift im AT 1. ein Nomadenstamm, der in Berbindung mit Midian, Amalek und Israel auftritt. Mit diesem Sammelwort (17%-) wird er Ri 1, 11 und Nu 24, 22 genannt; vielleicht ist auch 1 Sa 15, 6 b so zu Iesen (statt 1, 11 und Nu 24, 22 genannt; vielleicht ist auch 1 Sa 15, 6 b so zu Iesen (statt 1, 11 und Nu 24, 22 genannt; vielleicht ist auch 1 Sa 15, 6 so zu. Kaleb egegnet das nomen gentilicium I. Reniter Gen 15, 19; Ru 24, 21; Ri 4, 11. 17; 1 Sa 15, 6; 27, 10; 30, 29. Doch hat in den beiden Iesten Stellen die LXX I. Renissiter (vgl. den A. Kaleb), gelesen. Zur Zeit der Religionsstiftung Moses' scheint sich der Stamm an die Midianiter angelehnt zu haben, denn Hodde, der Schwiegervater Moses', erscheint Ri 1, 11 als Name eines kenitischen Geschlechts, während er Nu 10, 29 ff. als Midianiter bezeichnet wird, wie auch Jethro Ex 3, 1; 4, 18 f., 18, 1 u. Reguel Ex 2, 16. Da die Keniter niemals als selbstständiger Stamm auftreten, daher wohl nicht sehr zahlereich gewesen sind, so ist die Bermutung erlaubt, daß in dem obigen Fall Keniter der engere, Midianiter der weitere Begriff ist. Die Keniter schlossen schlack auf. Das kenitischen keils im Norden, teils im Süden des iskaelitischen Landes auf. Das kenitische Geschlecht Heber besindet sich zur Zeit Baraks und der Debora in der Rähe der Gene Zefreel Ri 5, 24—27, nach Ri 4, 11 in der Rähe den Kedes in Galiläa (s. VI, 339,17); hier wird ausdrücklich gesagt, daß es sich doon dem übrigen Stamme getrennt habe. Dieser weidet nach 1 Sa 15, 6 sein Viel in Gemeinschaft mit den Amalekstern und wird durch Saul zur Trennung von diesen bewogen. Ob er in die Gegend des Negeb wirklich zusammen mit Juda oder nicht vielmehr direkt von Süden her vorgedrungen ist, mag hier unentschieden bleiben (vgl. den A. Kaleb). Bemerkenswert ist, daß die Keniter (Kiniter) 1 Chr 2, 55 mit dem Stammbater der Rechabiten in Verdin

Rain 699

dung gebracht werden, die das feste Wohnen, den Ackers und Gartenbau sowie den Weinsgenuß verschmähten Jer 35. Dieser Umstand bezeugt nicht nur ihr strenges Festhalten am Hirtenleben sogar im Lande Kanaan, sondern auch an der Jahvereligion in ihrer ursprünglichen, in der Wüste heimischen Form. Während die große Masse der Israeliten den Übergang zur Kultur vollzog und dadurch viel heidnisches Wesen in Religion und Sitte aufnahm, blieben diese Hirten in bewundernswerter, aber ergebnissoser Treue bei der anfänglichen Form der Jahveverehrung stehen. Wahrscheinlich hängt dieses Verhalten mit dem neuerdings mehrsach betonten Umstande zusammen, daß die Verehrung des Gottes Jahve bei den Kenitern (und Midianitern) schon vor der Religionsstiftung durch Moses zu Hause war, da dessen Priestertum von dem Jethroß als abhängig erscheint 10

(Stade a. a. D. 307 f.).

Diesen Nomadenstamm Kain, nicht den Sohn Abams, meint allem Anschein nach ursprünglich die Sage, die Gen 4,1-16 in den Stammbaum der Urväter der Menschleit aufgenommen worden ist. Auf diese Beziehung hat zuerst Wellhausen aufmerksam gemacht, Budde hat sich ihm angeschlossen, und Stade hat darauf diese Deutung aufs neue 15 geprüft und vollständiger ausgeführt. Die Gründe dafür, daß die Erzählung Gen 4, 1—16 ursprünglich mit dem Stammbaum der Kainiten nichts zu thun hat, sind kurz folgende. Der Schauplats, den der Berfasser von Gen 4, 17 ff. im Auge hat, ist die Erde überhaupt, soweit sie ihm bekannt ist (B. 17 20--22). Gen 4, I-16 befaßt sich mit dem Lande Israels und der angrenzenden Wüste. Denn das Angesicht Jahves, vor dem sich 20 Kain verbergen muß V. 14, schaut nur derjenige, welcher im Lande Jöraels lebt, nämlich wenn er die Stätten des Jahvekultus, wo die Gottheit gegenwärtig ist, aufsucht. Wer das israelitische Gediet hat verlassen müssen, der ist von Jahves Antlitz entsernt (2 Kg 17, 18. 23; 24, 3; vgl. 1 Sa 26, 19 f.; Jon 1, 3; Am 7, 17). Die Adama B. 14 ist daher nichts anderes, als das von Jerael bewohnte Kulturland; dieses ist der Schauplat 25 für die Erzählung Gen 4, 1-16. Ferner wird die Entstehung des Nomadenlebens in beiden Stücken anders dargestellt. Nach Gen 4, 20 ist Jabal der Bater aller Nomaden; ihre Lebensweise bildet sich im Laufe der natürlichen Entwickelung der Menschheit ebenso wie das Gewerbe der Musiker und der Schmiede B. 21 und 22. Das Nomadenleben Kains dagegen ist nach B. 14—16 die Folge eines göttlichen Fluches, der ihn aus dem 30 Lande des seßhaften Wohnens hinweg in die Wüste treibt. Freilich ist auch Abel nach Gen 4, 2 ff. ein Hirt, aber seine Herben bestehen aus Kleinvieh (784, Schafe u. Ziegen), und er wohnt mit Kain im Lande Jahves; er ist demnach ein Hirt, der von einer festen Wohnstätte aus seine Herden weidet, wie das im Süden Kalästinas stets üblich war (1 Sa 25, 2). Diese Hirten stehen nicht unter dem Fluche des unstäten Lebens, der 35 Kain getroffen hat; ebensowenig die Nachkommen Jabals B. 20. Also wird das Nomadenleben in beiden Stücken auch verschieden beurteilt. Endlich ist auch die Absicht der beiden Erzählungen eine andere. Gen 4, 17 ff. handelt von den Anfängen und Fortschritten der menschlichen Kultur, Gen 4, 1—16 will die unftäte Lebensweise Kains (und seiner Nachkommen) in der Wüfte sowie seine Stellung zur Blutrache erklären; sowenig wie die 40 Entwidelung der menschlichen Rultur in die Bufte verlegt werden kann, ebensowenig hat der flüchtig gewordene Brudermörder mit dem Städtebegründer Kain zu thun. Auf der andern Seite führen die Versuche, Gen 4, 1-16 mit der Paradieserzählung in engen Zusammenhang zu setzen, zu keinem befriedigendem Ergebnis. Gen 4 wird die Blutrache als feste Sitte vorausgesetzt B. 9—15; Opfer von Tieren und Früchten sind ein selbst 45 verständlicher Gebrauch B. 3—5; ja B. 8 (vgl. LXX) wird offenbar nur dann richtig verstanden, wenn man darin den Versuch Kains erblickt, seinen Bruder Abel aus dem Gottesfrieden der Kultusstätte, die nach altem Brauche zugleich Asplstätte ist (Er 21, 13 f.), auf das Feld hinauszulocken, um dort den Mord ausführen zu können. Alle diese Um= stände lehren aufs Deutlichste, daß die Kainsage Gen 4, 1—16 gar nicht von den ersten 50 Zeiten der Menschheit verstanden sein will. In dem jetzigen Texte sind freilich gewisse Klammern vorhanden, nämlich 3, 20; 4, 1. 16 b, die für den ersten slüchtigen Blick den Zusammenhang zu verbürgen scheinen. Sie geben sich aber bei näherer Betrachtung un= schwer als redaktionelle Zusätze zu erkennen; man muß daher gerade von ihnen absehen, wenn man den ursprünglichen Bestand und Sinn der Kainsage feststellen will. Ihr 55 Schauplat ift, wie bereits nachgewiesen wurde, das Land Jeraels, näher gesagt dessen süd= liches Gebiet, wo sich die Keniter mit den seßhaften Israeliten berührten, und sie erklärt das unstete Leben des Stammes als die Folge eines göttlichen Fluchs, der den Stamm= vater Kain getroffen hat. Begreiflich ist das Urteil nur vom Standpunkt eines seshaften Bolkes aus, das den Aufenthalt in der Wüfte als ein übles Geschick ansieht; und das 60

700 Rain

Los gerade dieses Stammes schien ben Israeliten einer besonderen Erklärung zu bedürfen. weil er dieselbe Gottheit wie sie verehrte. Es wird B. 12—14 mit dem unsteten und flüchtigen (777 5%) Leben des Mörders verglichen, der dem Bluträcher preisgegeben ift, der absoluten Friedlosigkeit: jeder, der Kain begegnet, kann ihn töten (B. 14), ohne seinerseits der Blutrache zu verfallen. Daher wird der Fluch auf die Schuld, einen Mann ermordet zu haben, zurudgeführt. Daß diefer Mord als Brudermord bezeichnet wird, ist durch die Beziehung der Keniter zu Frael gegeben. Stade hat a. a. D. 294 ff. darauf aufmerksam gemacht, daß noch heute die Abgabe, die ein Dorf ober ein Nomadenstamm, nämlich ber schwächere, an einen anderen, den stärkeren, zu leisten hat, die chuwwe (Brüderschaft) 10 genannt wird, und vergleicht dazu das Versahren, das David gegen Nabal einschlägt 1 Sa 25. Beachtenswert ift, daß die in B. 12—14 geschilderte absolute Friedlosigkeit nicht festgehalten wird. Jahve giebt ber Beschwerde, daß die Strafe unerträglich schwer fei B. 13, Raum und bestimmt ein Zeichen für Kain, so daß nicht jeder, der ihm begegne, ihn töte B. 15b (B. 15a ist vermutlich aus B. 24 hierhergekommen; denn der Sat paßt nicht in den Zusammenhang, der von einem für Kain selbst wirksamen Schutz redet). Das Zeichen hat demnach die Wirkung, daß die absolute Friedlosigkeit in die relative verwandelt wird, d. h. einerseits darf sich nur der zur Rache Berechtigte an dem Verbrecher vergreisen, und andererseits soll die Rache auf den Schuldigen beschränkt, von seiner Familie abgewendet werden. Es handelt sich um ein Schutzeichen, nicht aber, wie die 20 herkömmliche Auffassung will, um ein den Kain als Mörder kennzeichnendes Schandmal ("Kainszeichen"). Das Zeichen des Stammbaters, von der Gottheit bestimmt, ist ohne Zweisel verbindlich für alle Nachkommen; man hat daher darin das Stammes= und Kultuszeichen der Keniter zu erkennen. Da nun die Keniter Jahve verehrten, so wird es, wie Stade richtig vermutet hat, das Jahvezeichen gewesen sein, das die Zugehörigkeit der 25 betreffenden Person zum Jahvekultus anzeigte und sie all seinen Rechten und Pflichten unterstellte. Wir haben im UT noch einige beutliche Hinweise auf die Verwendung des Jahvezeichens (Er 13, 9. 16; Jef 44, 6; 1 Kg 20, 38. 41). Es wurde teils auf der Hand, teils auf der Stirn angebracht. Da es in dem Falle Kains stets sichtbar sein muß, so wird es sich Gen 4, 15 um ein Zeichen auf der Stirn handeln. Es sicherte den Keniten diejenigen Einschränkungen der Blutrache zu, die mit dem Jahvekultus verbunden waren, nämlich nicht nur die Wohlthat der relativen Friedlosigkeit (s. oben), sondern auch die Verdrängung der Rache durch Bußen. Da diese in Jerael nicht fämtlich zu gleicher Zeit, sondern allmählich nach einander eingetreten sind, so wird auch das Jahvezeichen der Keniter für bie Fragen der Blutrache je nach den verschiedenen Zeiten eine verschiedene 35 Bedeutung gehabt haben. Darauf geht die Erzählung nicht weiter ein. Sie handelt bemnach nicht nur von dem Nomadenleben der Keniter, sondern auch von dem Anteil, den sie an den israelitischen Einschränkungen der Blutrache haben.

2. Kain als ein Stammvater der Menscheit nach der jahvistischen Erzählung Gen 4, 17ff. steht an der Spize der sogenannten Kainitentafel. Diese umfast in der gegenwärtigen Gestalt mit Kain sieben Generationen; die siedente Generation ist jedoch durch vier Glieder vertreten, von denen die einen, Jadal und Judal, als Söhne Lamechs und der Aba, die anderen, Thubal Kain und seine Schwester Rasma, als Nachsommen Lamechs und der Jüla bezeichnet werden. Die Aufzählung der Glieder erfolgt in der Regel ohne jede ersäuternde Bemerkung (V. 18f.), nur V. 17 und V. 20—22 sind Ansgaden hinzugesügt, die die Bedeutung einzelner Glieder der Kainitentasel sür die Geschichte der Menschheit hervorheben. Kain ist der Gründer der Kainitentasel sür die Geschichte der Menschheit hervorheben. Kain ist der Gründer der ersten Stadt, die er nach seinem Sohne Hend benennt (Budde a. a. D. S. 120 ff. will mit einer Textänderung inem Sohne Huhzahlung der der Muhiker der Nomaden, Judal der der Musiker, Thubal Kain der der Schmiede. Hieraus ersehen wir, was die Aufzählung dieser Glieder bedeuten soll: die Fortschritte der Menschheit in der Kultur sollen namhaft gemacht werden. Diese Absücht setzt die Kainitentasel in nahe Berbindung mit Gen 9, 20—27, wo Noah als der erste Meindauer und zugleich als der Stammbater der Bevölserung Palästinas (Sem, Japhet, Kanaan) gilt (J. Kanaan). Noah ist swar durch Gen 5, 28 f. in die Sethitentasel des Priestersder aufgenommen; bedenkt man aber, daß er ein Sohn Lamechs ist, so wird sein früherer Zusammendang mit der Kainitentasel wahrscheinlich. Auch die Bruchstück der Sethitentasel des Jahvisten in Gen 4, 25 f. und 5, 29 sind nicht ohne Spuren einer Berwandtschaft mit der setzigen Kainitentasel; denn Gen 4, 26 erzählt von dem Ansang der Jahveverehrung für einen so so sollten der Sahveverehrung für einen

Föraeliten nicht fehlen. Dazu kommt weiter, daß die Namen einzelner Glieber in beiden Tafeln Gen 4 und 5 gleich sind (Hanoch oder Henoch und Lamech), die Namen anderer Glieder ähnlich lauten (Kain und Kenan, Methusael und Methusalah, Frad und Jered), sowie daß Adam und Enos — beides bedeutet Mensch — Doppelgänger zu sein scheinen. Es ist daher schon längst (Buttmann I, 170 ff.) der Gedanke geäußert worden, daß die Kainiten= 5 tasel und die Sethitentasel ursprünglich auf einen einzigen Stammbaum der ältesten Mensch= heit zurückgehen. Stade hat a. a. D. S. 265 ff. 277 seine Vermutung darüber dahin sormuliert, daß die Kainitenlinie der jahvistischen Duelle ursprünglich eine Setithenlinie gewesen ist und Gen 4, 25 f. in ihrer ursprünglichen Gestalt vor V. 17 gestanden haben.

Diesen Fragen weiter nachzugehen, ist hier nicht der Drt. Nur der gegenwärtigen 10 Gestalt des Textes Gen 4 sei noch einige Ausmersjamkeit geschenkt. Sie geht wahrscheinlich auf denjenigen Bearbeiter des jahvistischen Werks zurück, der die Sündslutsage in die älteren Stücke der Urgeschichte, die bekanntlich von ihr nichts wissen, eingesügt hat. Den Übergang zur Sündslut stellte er durch eine Sethitentasel her, von der jett nur die Bruchstücke 4, 25 s. und 5, 29 erhalten sind, weil sie später durch die Sethitentasel des 15 Priestersoder Gen 5 verdrängt wurde. Er entnahm den Stoff dazu einer älteren Sethitentasel, deren Reste er durch Voranstellung Kains zu einer Kainitentasel gestaltete. Diese erweiterte er durch die Sinfügung der Kainsage Gen 4, 1—16 und des Lamecheliedes, das mit der Ersindung der Schmiedekunst durch Thubal Kain nichts zu thun hat, wahrscheinlich aber mit der Kainsage verwandt ist. Dem Mörder Lamech & 23 stellte 20 er den Mörder Kain B. 8 gegenüber und vollzog daburch dessen Jedentssistation mit dem Städtegründer Kain. Dbwohl er auf diese Weise den ursprünglichen Sinn des Stammsbaums (s. oben) start verdunselte, gewann er einen Gegensaß zwischen den gottlosen Kainiten und den stommen Sethiten, und das entsprach dem weiteren Zusammenhang seiner Darstellung, daß nämlich die Kainiten in der Flut untergehen, die Sethiten aber 25 in Noah erhalten bleiben und durch ihn die Läter der neuen Menschheit nach der Flut werden. Dieser Redaktor wird durch 3, 20, 4, 1 s. und 16 die Berbindung mit Gen 3 hergestellt haben. Durch ihn hat die Kainitentasel den Sinn erhalten, der in der sirchlichen Ueberlieserung herrschend geworden ist, nämlich daß in der Linie Kains die Entstremdung von Gott sortschreite, während in der Linie Seths die Frömmigseit gepssetz worden sei. 30

Über die in der Kainitentafel enthaltenen Namen läßt sich nur wenig sagen. 777 bedeutet 2 Sa 21,26 die Lanze; man pflegt auch daran zu erinnern, daß Kain im Sprischen und Arabischen den Schmied bezeichne, oder man denkt an die Möglichkeit, daß das Wort die Bedeutung "Geschöpf" (von einer vermuteten Wurzel 环) haben könne, worauf wohl auch die volkstümliche Ethmologie Gen 4, 1 hinauswill. Henoch kommt abgesehen von 35 Ben 5, 18 ff. als Rame eines rubenitischen (Gen 46, 9) und midianitischen (Gen 25, 4) Geschlechts vor; von einer Stadt Henoch ist nichts bekannt. Buttmann betonte die Gleich= setzung mit dem von Stephanus Byzantinus erwähnten Annakus, einem König von Ktonium in Phrygien (a. a. D. 175ff.). Aber die bei Zenobius Proverb. 6, 10 überlieferte Namensform Nannakus muß als zuberlässiger betrachtet werden; dann ist es mit 40 der Ühnlichkeit des Namens nichts. Unter Jabal will man den Wanderhirten (vgl. הרברל) verstehen, zu Jubal hat man בבי, das Widderhorn, Jos 6, 5; Ex 19, 13 verglichen. Thubal ist der semitische Name der kleinasiatischen Tibarener Gen 10, 2, die durch ihre Erzarbeiten berühmt waren Ez 27, 13. Durch den Zusatz Kain — hier wohl = Schmied — wird der Volksname auf das Gewerbe bezogen. Zu Ada, Zilla und Naëma hat man 45 die Namen von Göttinnen herbeigezogen (Ada bei den Babyloniern, Naëma bei den Phöniciern). Bei entfernt wohnenden Lölkern, wie bei den Chinesen, eine Anleihe zu machen, um die Namen der Kainitentafel zu erklären, ist sicher verfehlt. Die nächst= liegende Parallele dazu bietet der Abschnitt in den Fragmenten des Philo Byblius bei Eusebius, Praepar. evang. I, 9f., in dem eine furze Darstellung der ältesten mensch= 50 lichen Erfindungen durch sechs Brüderpaare gegeben wird (vgl. Baudissin, Studien I. 14f.). Die Namen decken sich freilich mit Gen 4 durchaus nicht. Lgl. d. A. Seth.

3. Eine Stadt im Berglande südlich von Hebron Jos 15, 57, von einigen Forschern mit jakin südöstlich von Hebron verglichen. Guthe.

Kainiten. Bgl. die vor dem A. Ophiten angegebene Litteratur. Die nachstehenden Bc= 55 merkungen beschränken sich, um jenem A. nicht vorzugreifen, auf kurze Wiedergabe der aus den Quellen zu entnehmenden Thatsachen.

Rainiten werden zuerst von Frenäus (adv. haer. 1, 31) in Verbindung mit den Ophiten erwähnt. Ihre Besonderheit bestand darin, daß sie den Kain (wie Esau, Kora,

bie Sodomiten u. a.) als Werkzeug der Sophia und darum vom Demiurgen angeseindet verehrten. In Judas sahen sie den, der mehr als die übrigen von der Wahrheit erfannt hatte, seierten das Mysterium seines Verrates und lasen ein sonst nicht genanntes Evangesium des Judas als heilige Schrift. Diesen Angaben entsprechen die auf Hipposspiels Syntagma gegen alle Häresien zurückzusührenden Angaben bei Pseudo-Tertullian haer. 7, Philastrius haer. 2 und Epiphanius haer. 38 (bei diesem zugleich Benutzung des Frenäus). Kain ist aus höherer Kraft gezeugt als Abel, Judas der Wohlthäter des Menschengeschlechtes, sei es, daß er Christi Absicht, die Wahrheit zu zerstören, durch seinen Berrat vereitelte (Philastrius), sei es, daß er die Archonten wider ihren Willen zwang, Christum zu töten, und und so zum Heil des Kreuzes verhalf (Epiphanius). Unter der von Tertullian praeser. haer. 33 (vgl. dapt. 1) erwähnten und von ihm mit den Nikolaiten (Apt 2, 15) in Parallele gesetzen Gaiana (Caiana, Cainana) haeresis dürsten ebenfalls die Kainiten zu verstehen sein. In den Philosophumena (8, 20) gedenkt Hippolyt nur des Namens, ebenso Clemens in den Stromata (7, 17, 108). Bgl. noch Theodoret haer. fab. 1, 15, der dem Frenäus solgt.

Raiphas, richtiger Kajaphas, Hobepriester. — Litteratur: Die Artikel K. in Winers Bibl. Realwörterbuch, von F. W. Schulz in dieser RE<sup>2</sup> Bb 7 und von Hausrath in Schenkels Bib.-Lex. III; Schürer Gesch. des Jüd. Bolkes II, 1898 S. 218. Speziell zum Namen: Dalman, Gramm. d. J. P. Aramäisch 127; Lagarde, Uebersicht 97; Nestle, ZwTh40, 149. K. ist der jüdische Hohepriester, welcher zur Zeit des öffentlichen Wirkens und des Kreuzestodes Jesu dieses Amt verwaltete. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus bezeichnet ihn genauer als Joseph, der auch genannt wird Kajaphas (Altert. 18, 2, 2). Im Neuen Testamene dagegen wird nur der letztere Beiname gebraucht, welcher im Aramäischen nicht Repha — Petrus (Hausrat), sondern Kajapha lautet und wohl 25 nicht Unterdrücker (Schulty), sondern nach dem Arabischen (kā-îfun: qui novit vestigia et indicia rerum) Deuter (Lagarde: Physiognom) bezeichnet. K. war der lette der vier Hohepriester, welche der vom Kaiser Tiberius nach Judaa geschickte romische Profurator Valerius Gratus nacheinander zu dieser einflufreichen Burde berief. Da derfelbe in den Jahren 15-26 n. Chr. die Profuratur inne hatte, kann die Einsetzeite in bei Justen 13—20 n. Cht. die productulat inne hatte, talia die Singles k. durch ihn spätestens im J. 26 n. Chr. erfolgt sein. Thatsächlich ist sie aber mit großer Wahrscheinlichkeit viel früher, nicht 25 n. Chr. (Winer), sondern schon ungefähr 18 n. Chr. anzusezen, da Valerius Gratus den ersten jener vier Hohenpriester, den Ismael, Sohn des Phabi, wohl gleich nach seinem eigenen Amtsantritt an Stelle des Hannas berufen hat, und ebenso wie Femael auch seine beiben ersten Nachfolger Cleafar, 35 Sohn des Hannas, und Simon, Sohn des Kamith, ungefähr nur je ein Jahr im hohepriesterlichen Amte blieben. Ihr Ende aber fand die hohepriesterliche Amtsverwaltung des K. damit, daß er bald, nachdem der Nachfolger des Valerius Gratus in der Profuratur durch den Legaten von Sprien Vitellius abgesetzt war, durch diesen auch seines Amtes enthoben wurde und in einem Sohn des Hannas Jonathan seinen Nachfolger fand. Seine hiernach, 40 ungefähr von 18—36 n. Chr. währende, also 18 Jahre betragende Amtsdauer ist im Verhältnis zu derjenigen der allermeisten anderen Hohenpriester aus der römischen Zeit eine ganz ungewöhnlich lange. Und das ift um fo auffallender, da in diefe Zeit die erbitternden Rücksichtslosigkeiten des Pilatus gegen die Empfindungen, Sitten und Rechte der Juden fallen, welche diese schließlich zum Aufstande veranlaßten. Blieb aber seine Stellung burch diese Borgänge unerschüttert, so erfolgte sein Sturz erst da, als auf die Anklagen der Juden Pilatus abberusen wurde und Vitellius durch Herausgabe der lange Zeit in der Burg Antonia verschlossenen hohepriesterlichen Gewänder sich den Juden entgegenkommend bewies. Danach ist es wirklich sehr wahrscheinlich, daß R. nicht sowohl vermöge seiner Tüchtigkeit als vielmehr durch seine Nachgiebigkeit gegen die judenfeindliche römische 50 Verwaltungspraxis sich so lange in seiner Stellung gehalten hat. Und wenn sich schon hierauf die Bermutung gründen läßt, daß er die Richtung der fremdenfreundlichen sadducäischen Partei teilte, so erhält dieselbe ihre Bestätigung dadurch, daß gleich den meisten damaligen Mitgliedern der hohepriesterlichen Geschlechter auch der Schwiegervater des K., der Hohepriester Hannos (AG 4, 1. 6; 5, 15 s. d. Hannos Bd VII, 55 S. 403, 9ff.) sowie dessen Sohn Annas der Jüngere (Joseph. Altert. 20, 9, 1) und überhaupt bessen ganzer Anhang (AG 5, 15) ber sadducäischen Bartei (f. b. A. Pharisäer und Sadducäer) angehörte. In Betreff der Stellung, welche neben K. sein Schwiegervater Hannas nach der neutestamentlichen Darstellung einnahm vgl. d. A. Hannas.

Sieffert.

Raifer (Kanfer) Jakob f. Zwingli.

Raiser, Leonhard, gest. 1527. — B. A. Winter, Geschichte der Schicksale der evansgelischen Lehre in und durch Baiern bewirkt 2c., München I, 1809, 237 ff.; Aurelian Schmid, L. Käser, ein Blutzeuge der Resormation in Itschr. f. allgemeine Gesch. IV, 1887 S. 308 ff.; Heberle, Leonhard Käser, kein anabaptistischer Blutzeuge, in ZKR, NF, Bd XXXI, Fol. 5 1856. Bor allem ist zu vgl. F. Roth, ein evangelischer Märthrer aus dem Innviertel, Halle 1900 (Schr. d. Ber. f. Refschich Nr. 66).

Leonhard Kaiser oder Käser (über die Schreibung des Namens vgl. F. Roth a. a. D. S. 40) wird ca. 1480 in dem Marktflecken Rab bei Schärding in dem damals zu Baiern gehörigen Innviertel geboren sein, studierte 1500 zu Leipzig, wo er Baccalaureus wurde. 10 Ueber seine weitere Entwickelung wissen wir nichts. Als Likar in Waißenkirchen, wo er die Pfarrgeschäfte für den Inhaber der Pfründe, den Lassauer Domberrn Lic. Berger zu besorgen hatte, eine Stelle, die er um 1517 angetreten haben wird, wurde er nach dem Regensburger Edikt von 1524 wegen seiner Predigt des Evangeliums, das er schon Jahre lang verkündet zu haben scheint, vor das Konsistorium in Passau geladen und verhaftet, 15 durfte aber, nachdem er gelobt, "der lutherischen Lehre, Bücher und Gesellen müßig zu gehen", in seine Gemeinde zurückfehren. Dort litt es ihn aber nicht lange — nach Ecks Behauptung (Winter I, 237), deren Richtigkeit aber zweifelhaft ist, wäre er von seinem Pfarrer entlassen worden —, und trot des herzoglichen Verbotes, welches nach dem Regensburger Edikt allen Landeskindern den Besuch der Wittenberger Universität unter= 20 sagte, begab er sich nach Wittenberg, wo er am 7 Juni 1525 immatrikuliert wurde und anderthalb Jahre in engem Verkehr mit Luther und den andern dortigen Lehrern stand. Da wagte er es trop der drohenden Gefahr Anfang 1527 auf die Kunde von der schweren Erkrankung seines Baters, um diesen noch einmal zu sehen, in die Heimat zu reisen. Zwei Stunden nach seiner Ankunft starb der Bater und er selbst wurde durch 25 eine mehrwöchentliche Krankheit an der beabsichtigten Wiederabreise gehindert. Auf eine Denunciation des Pfarrers von Rab ließ ihn der Administrator von Passau, Herzog Ernst von Baiern verhaften und am 11. März 1527 nach Oberhaus über Passau bringen. Die Meinung, ihn durch den Aufenthalt in einem schauderhaften Kerker murbe machen zu können, war ein Fretum. Als man endlich zu seinem Berhör schritt, in dem man ihn 30 auf alle Regereien, die man den Wittenbergern vorwarf, inquirierte, berief Kaiser vielfach in den Worten Luthers fich immer auf die Schrift. Das Lorgehen gegen ihn, der aus einer angesehenen Familie stammte, machte großes Aufsehen weit über die Grenzen des Landes hinaus. Luther hatte sofort auf die Kunde davon ihm (vincto Christi et servo eius fideli et charo) am 20. Mai 1527 einen Trostbrief geschrieben (Enders, Luthers 35 Briefwechsel VI, 54 f.). Alle Fürbitten der Großen des Landes, an welche sich die Familie wandte, dann des Grafen von Schaumberg, des Herrn von Schwarzenberg, des Markgrafen Cafimir von Brandenburg, ja des Kurfürsten von Sachsen, der dazu riet, den Gefangenen freizugeben und ihn sofort aus dem Lande zu entlassen, waren vergebens. Am 18. Juli fand Gericht über Kaiser im Pfaffenhofe zu Kassau statt, wozu außer einer Menge 40 geistlicher und weltlicher Richter Joh. Ed von Ingolftadt und Herzog Ernst selbst erschienen waren. Die Anklage stützte sich auf die beim Verhör von Kaiser als Inhalt seines Glaubens anerkannten Artikel und sein früher abgelegtes Gelöbnis, sich der lutherischen Lehren zu enthalten. Zum Widerruf war er nicht zu bewegen. Num urteilte Herzog Ernst selbst, Kaiser sei zu degradieren und dann dem weltlichen Richter zu überlassen. 45 Mit aller Förmlichkeit wurde die Degradation vollzogen und der zuständige Landesherr Herzog Wilhelm verfügte die Hinrichtung des Degradierten. Sie wurde am 16. August zu Schärding vollzogen. Bis zum letten Augenblick seinen Glauben bekennend starb Kaiser den Feuertod. Welchen großen Eindruck sein glaubensstarkes Marthrium auf Freunde wie Feinde machte, ergaben die bald nach seinem Tode darüber erschienenen Schriften und 50 Gegenschriften, worüber F. Roth, S. 31 zu vgl. ift. Über den Versuch, Kaisers Marthrium dadurch zu verkleinern, daß man ihn zum Wiedertäufer stempelte, ebenda S. 38 und 51. und Heberle a. a. D. Theodor Kolde. 51, und Heberle a. a. D.

Kalande, Kalandsbrüder. — Litteratur: J. Feller, Diss. de fratrib. Kalend. Francof. 1692; v. Ledebur, Die Kalandsverbrüderungen in den Landen des sächsischen Bolks= 55 stammes mit bes. Rücksicht auf die Mark Brandenburg (Märkische Forschungen IV, 7 ff. 1850); Bierling, Die Kalandsbruderschaften, insbes. diejenigen, welche in der alten Diöcese Padersborn bestanden haben (Ztsch. f. Altertumskunde und Gesch. in Westfalen III, Folge X, 178 ff.; Uhlhorn, Liebesthätigkeit II, 426 ff.

Unter dem Namen Kalande, Kalandsbrüder (fratres calendarii) oder Kalandsherren finden sich in der zweiten Hälfte des Mittelalters namentlich in Niedersachsen, weniger zahlreich im übrigen Deutschland und vereinzelt auch in den Nachbarlandern, besonders geartete Brüderschaften, deren Eigentümlichkeit darin besteht, daß in ihnen die Geistlichen 5 eine bervorragende Stellung einnehmen. Man könnte sie Zünfte der Geistlichen nennen, denn wenn auch Nichtgeistliche Aufnahme sinden, wie in den Handwerkerzunften auch Nichts handwerker, so nehmen sie doch eine untergeordnete Stellung ein, wie denn die Statuten mancher Kalande nur die Geistlichen als "volle Brüder" ansehen. Die gewöhnliche Ansgabe, daß bereits 1226 ein Kaland in Ottbergen bestanden hatte, ist falsch. Sicher ist 10 erst die Eriftenz eines Kalands in Laer (Weftfalen) 1279, erst im 14. Jahrhundert werden sie zahlreich. Wahrscheinlich hängt ihre Entstehung zusammen mit den amtlichen Verssammlungen, welche die Geistlichen der einzelnen Archidiakonatsprengel zu gegenseitiger Förderung an den Kalenden hielten. Je gedrückter die Lage der niederen Geistlichkeit wurde, desto mehr machte sich das Bedürfnis eines engeren Zusammenschlusses geltend.

15 Der nächste Zweck ist auch hier das Seelenheil. Gemeinsame Gottesdienste, die Verpfliche tung für einander Seelmessen zu lesen ober lesen zu lassen, Gebete zu sprechen, bilben ben Mittelpunkt der Vereinigung. Dazu kommt wie bei anderen Genossenschaften, z. B. den Zünften, das Streben nach Wahrung der Standesinteressen, Hebung der sozialen Stellung und gegenseitige Unterstützung. Endlich dienen sie auch der Geselligkeit. Wie im Mittels alter überall üblich schloß sich an die Versammlungen eine Mahlzeit an. Durch den Ans schluß von vornehmen Laien gewannen die Kalande noch mehr Halt und wurden durch Schenkungen (felbst Kirchen wurden ihnen inkorporiert) reich. Die Folge waren einreißende Uppigkeit, so daß die Mahlzeiten der Kalandsbrüder in dieser Hinsicht sprüchwörtlich wurden. Man hält einen großen Kaland" und "er kalandert die ganze Woche" ist eine oft gehörte 26 Rebensart. Bei der Einführung der Reformation machten die Kalande besondere Not, da sie sich der Berwendung ihrer Güter zu anderen Zwecken entschieden widersetzten. Einzeln blieben sie selbst in evangelischen Landen noch eine Zeit lang bestehen. Später sind sie auch in katholischen Gegenden beseitigt. G. Uhlhorn D.

Kalb, goldenes. Kälberdienft. — Franciscus Woncaeius, Aaron purgatus sive de vitulo aureo libri duo, Atrebati 1606 (nicht, wie Winer angiebt, 1605) und Francofurti 1675; Selben, De dis Syris I, 4 (1. A. 1617) mit den Additamenta von Andre Beyer in der A. von 1680; S. Bocharti Hierozoicon, 1. A. London 1663, l. II, c. XXXIV: De aureis Aaronis et Jeroboami vitulis (rec. Kojenmüller, Bd I, Leipzig 1793, S. 339—375); A. G. Ludwig, De modo quo comminutus est a Mose vitulus aureus, Altdorf 1745, 4° (bei Winer, 35 mir nicht zugänglich); Gramberg, Kritijche Geschichte der Resigionsideen des alten Testaments, 35d I, 1829, S. 54—56. A42—445; Katte, Die Resigion des Alten Testaments, Th I, 1835, S. 398—403; Hengstenberg, Die Auchentie des Pennateuches, Bd I, 1836, S. 150—180; Wovers, Die Phönizier, Bd I, 1841, S. 373—381; vgl. derfelbe, A. "Khönizier" in: Erschund Gruber, Ang. Encyslopädie, Sect. III, Th. XXIV, 1848, S. 404; Schwenk, Die Mrdougte der Semiten, 1849, S. 705; de Bett, Hetrestelbe, A. "Khönizier" in: Erschund Gruber, Ang. Encyslopädie, Sect. III, Th. XXIV, 1848, S. 404; Schwenk, Die Mrdougte der Semiten, 1849, S. 705; de Bett, Hebrächte, Bedräche, Bd II. 1865, S. 258 Anntg. 2; Bd III. 1866, S. 470—473; Ruenen, The religion of Israel, Bd I, London 1874, S. 73—75. 235; 345—347 (holländ. Driginalausg.: Godskienst van Israel, Bd I, Haarlem 1869); Ch. T. Bete, The idol of Hored: Evidence that the Golden Image at Mount 45 Sinai was a Cone, and not a Calf, London 1871 (mir nicht zugänglich); Keil, Biblijche Archiologie², 1875, S. 457; A. Köhler, Lehrb. der Kropheten, 1875, S. 47—54; Paul Schol, Gögendienst und Zauberweien bei den alten Hebräern, 1877, S. 105—120; Kothschild, Das "goldene Kalf", in: Das Zübische, Betyb. der Kropheten, 1875, S. 47—54; Paul Schol, Gögendienst und Zauberweien bei den alten Hebräern, 1877, S. 105—120; Kothschild, Das "goldene Kalf", in: Das Zübische, Gescher, Beträuße, Beträge zur Emitichen Belügionsgeschichte Alten Lestamente. Belügionsgeschichte Alten Lestamente. Belügionsgeschichte Al

Ausgabe, Bo I, 1896, S. 325 f.

Byl. die Artikel: "Kalb, golbenes" in Winers RW 1847; von J. G Müller in Herzogs RE', Bo VII, 1857; von Merz in Schenkels BL III, 1871; von Diestel in Riehms HW', Liefer. 9, 1878 (2. A., Bo I, 1893) und den A. Calf, Golden Calf von A. R. S. Kennedy in dem Dictionary of the Bible von Hastings, Bo I, 1898.

Zum Stierdienst bei den Semiten: M. Ohnefalschenfichter, Appros, die Bibel und Homer, 1893, S. 250—255; Robertson Smith, Die Religion der Semiten, deutsche Ueberfetung von Stübe 1899, S. 206 ff.

Die Geschichte von der Abgötterei mit dem goldenen Kalb auf dem Wüstenzug wird erzählt Er c. 32 und Ot 9, 7—21; vgl. Neh 9, 18; Ps. 106, 19 f.; AG 7, 39 ff.; 5 von späterm Kälberdienst ist die Rede 1 Kg 12, 28—33; 2 Kg 10, 29; 17, 16; Ho 8, 5f.; 10, 5 f.; 13, 2; 2 Chr 11, 15; 13, 8. Das mit "Kalb" übersette Wort ist und Ho 10, 5 13, 2; 2 Chr 11, 15; 13, 8. Das mit "Kalb" übersette Wort ist und Ho 10, 5 13, 2; 2 Chr 11, 15; 13, 8. Das mit "Kalb" übersette Wort ist ächtliche Bezeichnung sein; sofort v. 5b und 6 ist das Kalb als männliches behandelt. Eben deshalb ist wohl zu zu verbessern (Wellhausen), namentlich auch weil der vorliegende 10 Plural für den Kultus Betels, von dem allein die Rede ift, keine Berechtigung hat. Gowohl siere gebraucht; soll werden nicht nur von dem ganz jungen Tiere gebraucht; soll ein jähriges Kalb bezeichnet werden, so wird ich hinzugefügt (Le 9, 3), und wird gebraucht von der dreijährigen (Gen 15, 9), von der Milch gebenden (Fes 7, 21 f.) und der an den Pflug (Ri 14, 18) oder überhaupt in das Joch (Ho 10, 11) gespannten 15 Ruh. Darum wird, da bei andern semitischen Völkern und bei den Agyptern wohl der Stier, nicht aber das Kalb als Gottesbild vorkommt, auch für die Abgötterei der Jeraeliten an einen jungen Stier zu denken sein. Der weibliche Eigenname The (ein Weib Davids) ist doch wohl eben dasselbe Wort; zweifelhafter ist dies für den männlichen Eigennamen ; (ein moabitischer König, auch Ortsname, vgl. En-Eglajim). In den 20 Personennamen können jedenfalls nur die Bedeutungen "junge Ruh, junger Stier" zu erkennen sein, nicht "Kalb" — Daß fegel als Bezeichnung des Gottesbildes nicht "Kalb" ober "junger Stier" sondern vielmehr "etwas rundes, Kegel" = "Phallus" bedeute (Rothschild), ist ein müßiger Einfall, da für das Wort 330 diese andere Bedeutung überhaupt nicht nachweisbar ift. Schon Bf 106, 19 f. erklärt - unmigverständlich mit: "ein Gras 25 fressender Ochse"

1. Der Ursprung des Stierdienstes bei den Jsraeliten. Da bei den Agyptern heilige Stiere, Apis und Mnevis, verehrt wurden, so versteht man vielsach das goldene Kalb auf dem Wüstenzug als eine von den Agyptern entlehnte Abgötterei (Renan, Histoire du peuple d'Israël, Bd I², 1887, S. 146 f., nach dem Vorgang schon 30 von alten Kirchenlehrern wie Lactantius und Hieronymus [f. bei Bochart a. a. D., S. 357], ebenso Bochart; an ägyptische Herkunft des Kälberdienstes denkt schon, ohne spezielle Erwähnung bes Apis ober Minevis, AG 7, 39 f. und ebenso an verschiedenen Stellen Philo Aller., der den Stier für ein Bild des ägyptischen Gottes Tigos, d. i. Typhon, hielt [bei Bochart S. 349]). Die Vorstellung der Gottheit als Stier findet sich bei den Ugyptern 35 nicht nur in dem Apis- und Mnevis-Stiere. Der Gott Amen wird mit dem Epitheton "Stier" bezeichnet, das auch angewandt wird, um Kraft und Hoheit eines menschlichen Herrschers auszudrücken (C. W. Goodwin, Translation of an Egyptian hymn to Amen, in: Transactions of the Society of Biblical Archaeology, 35 II, 1873, S. 252). Die Annahme der ägyptischen Herkunft des goldenen Kalbes scheint eine Stütze 40 zu finden (Hißig, Geschichte des Bolkes Israel, 1869, S. 169) in dem Umstand, daß Jerobeam I., der den Stierdienst im Nordreich zur offiziellen Religionsform machte (1 Kg 12, 28 ff.), sich in Agypten aufgehalten hatte (1 Kg 11, 40). Dennoch ist der hebräische Stierdienst wahrscheinlich nicht ägyptischer sondern altsemitischer Kultus. Dies wird dadurch an die Hand gegeben, daß sowohl in der Erzählung von Aarons Stierbild (Er 32, 4. 8) als 45 auch in der von Jerobeams Stierkultus (1 Kg 12, 28) der Stier dargestellt wird als Bild der Gottheit, welche Israel aus Agypten heraufführte. Diese Stiere sind darnach Bilder des althebräischen Gottes, Jahwebilder.

Es wird an beiden Stellen pluralisch gesagt: "Das sind beine Götter, die dich aus Agypten heraufgeführt haben" Lielleicht ist nach Neh 9, 18 der Singular herzustellen 50 (Stade). Ubrigens paßt die pluralische Bezeichnung auf die beiden Stierbilder Jerobeams. Auf das eine Stierbild Aarons läßt sie sich nur mittelst einer nicht ungezwungenen Deutung anwenden. Es müßte in jenen Worten, wenn ihre vorliegende Fassung ursprünglich ist, eine feststehende Formel vorliegen, die der Erzähler des jehovistischen Buches als solche auf sein einziges Stierbild anwandte. Litterarische Abhängigkeit der Exoduserzählung 55 von der des Königsbuches wäre deshalb noch nicht gerade anzunehmen. Mit den "Göttern" im Plural wurden die beiden oder auch die zahlreichern Sahwebilder in Stiergestalt gemeint sein. Aber die Herstellung des Singulars bringt eine Vereinfachung.

An der Korrektheit jenes Referates in Er und Kg über die Auffassung des Stier= bildes bei seinen Verehrern wird nicht zu zweifeln sein, weil Spätere, denen dies Bild als 60 Real-Enchklopabie für Theologie und Rirche. 3. A. IX.

45

ein (Greuel erschien, seine Deutung als Bild des althebräischen Gottes nicht eingetragen haben würden. Man könnte höchstens vermuten, daß die Israeliten, auch wenn sie ihren eigenen Gott in dem Bilde darstellen wollten, doch dei den Ägyptern gerade diese Form eines Gottesbildes kennen gelernt hätten (Gramberg, Hengstenberg, Movers [I, S. 376. 380], dier, I. G. Müller, Hitze, Keil, Scholz, Baethgen u. a.). Auch das ist nicht wahrscheinlich, da Jerobeam schwerlich gewagt und vermocht hätte, durch fremdländische Kultussformen seine neue und unsichere Herrschaft zu befestigen (Kuenen, Duhm). Dazu kommt, daß die goldenen Stierbilder dem Apiss und Mnedisdienst nicht genau entsprechen. Apis und Mnedis waren lebende Thiere, jener schwarz, dieser weiß; beide waren dem Osiris geweiht, ogalten als Infarnationen dieses Gottes (Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians, new edition, London 1878, Bd III, S. 86—95. 306 f. mit Abbildung). Allerdings giebt es auch Bilder des Apis und Mnedis von Stein und Metall und Ivar auch solche von erheblicher Größe (Masperd bei Renan, Histoire I, S. 147, Unmfg. 2); wir wissen aber nicht, daß diesen Bildern Anbetung dargebracht wurde.

Ighptischer Ursprung des Stierdienstes der Hebräer kann auch nicht wahrscheinlich gemacht werden durch die neuerdings vorgeschlagene Ableitung des Namens Jahwe von dem neuägyptischen Worte kimt "Vieh" (Wish. Spiegelberg, Eine Vermutung über den Urssprung des Namens wert, ZdmG LIII, 1899, S. 633—643); denn einmal bedeutet dies Wort nicht speziell "Stier" sondern vielmehr "Meinvieh" (Spiegelberg S. 639), und dann ist es, von anderm abgesehen, undenkbar, daß eine so generelle Bezeichnung für eine Tiergattung zum Gottesnamen geworden sein sollte. Im Agyptischen kommt sie als solcher nicht vor, und überall wurde der Gott, den man sich in Tiergestalt vorstellte, als

ein bestimmtes einzelnes Tier gedacht.

Will man ben Dienst des Stierbildes nicht als althebräisch (Batke, Ewald, Ruenen, 25 Dubm, Meinert, A. "Bilderdienst", Bo III, S. 218 f., Kennedy; vgl. meine Studien zur semitischen Religionsgeschichte I, 1876, S. 137 f. und Kautsch, A. "Jerobeam I.", Bo VIII, S. 661, 22 ff.; dies scheint auch Dillmanns Ansicht gewesen zu sein, obgleich er a. a. D. den Stierdienst nur als "altsemitisch" bezeichnet, aber im Kommentar zu Er 32, 4 als "althebräisch") ansehen, so bleibt wohl nur übrig, darin eine Entlehnung von einem der 30 verwandten semitischen Bölfer zu erkennen. Obgleich aber der Stier als heiliges Tier ber alten Hebraer sich nicht unwiderlegbar nachweisen läßt, ist es doch sehr wahrscheinlich, daß er bei den Hebräern ebenso wie bei ihren Stammverwandten seit alten Zeiten ein solches war. Wie im AT die Großen und Mächtigen der Erde vielfach unter dem Bilde von Stieren dargestellt werden und insbesondere das Stierhorn Bild ist für die 35 Kraft, so wird das letztere Bild auch zur Darstellung der göttlichen Kraft und des von ihr ausgehenden Heiles nicht verschmäht. Es ift nicht unmöglich, daß die Benennung Jahwes als des "Starken (~73%) Jakobs" eigentlich "der Stier Jakobs" bedeutete (Wellshausen, Geschichte Israels I [Prolegomena'], 1878, S. 298; dagegen Dillmann, Theol. S. 99 Unmkg.), da —73% häusig zur Characterisierung der Stiere dient (voll. das auf 40 Jahwe angewandte Bild des Wildochsen Nu 23, 22; 24, 8). Fer 46, 14 bedeutet --= 3 für sich allein wahrscheinlich "Stier" und bezieht sich dann auf den Apis, sodaß LXX richtig übersetzen wurde mit ihrem δ μόσχος δ έκλεκτός σου, dem ein Glossator, richtig erklärend, voranstellte: & Anis (so Hitzig zu d. St.). Auch mag die Aussage "Jahwe brüllt" (Am 1, 2 und sonst) von der Stiervorstellung entlehnt sein, obgleich allerdings 45 "brüllen" im UI wohl vom Lömen, nicht aber vom Stiere vorkommt. Ist wirk-lich Saddaj ein althebräischer Gottesname und hängt er zusammen mit der babylonisch= affprischen Bezeichnung sedu für dämonische Wesen, namentlich diesenigen, welche in den Stierkolossen dargestellt wurden (j. A. "Feldgeister" Bo VI, S. 4f.), so könnte auch darin eine Hinweisung auf die Stiernatur bes Gottes ber alten Hebraer gefunden werden. Dagegen 50 liegen in den Rindern, die das eherne Becken mit heiligem Wasser (ehernes Meer) im Salomonischen Tempel trugen (1 Kg 7, 25) und unter den Verzierungen der ehernen Geftühle um dies Becken sich befanden (1 Kg 7, 29), wahrscheinlich Nachahmungen phönizischer Kultusgeräte vor. Ebensowenig können geltend gemacht werden die Cherubim Czechiels, die aus Stier, Löwe, Abler, Mensch zusammengesetzt sind; denn Ezechiel mag 15 die Bestandteile dieser phantastischen Gestalten von den heiligen Tierbildern der Babylonier entlehnt haben. Ob die Cherube des alten Tempels ganz oder teilweise Tiergestalt und speziell die eines Stieres hatten, wissen wir nicht. Schwerlich sind die Hörner bes Mtars für alten Stierdienst anzuführen (fo Ruenen, Duhm); Dieser Zierrat ift vielleicht daraus zu erklären, daß auf dem Altar gehörnte Tiere geopfert wurden, oder die Hörner 60 haben lediglich den praktischen Zweck, eine Handhabe zu bilden für das Anfassen des

Altars durch die Schutflehenden. Der ähnliche Altarschmuck von Stier- und Widder- köpfen oder Schädeln mit den Hörnern findet sich bei Griechen und Römern in Kulten, wo Stier- oder Widderdienst wenigstens direkt nicht vorliegt. Diese gehörnten Tierköpfe sind vielleicht von Anfang an nichts anderes als ein künstlerisch angemessener Abschluß der Altarecken. Dagegen mag noch der alttestamentliche Ritus der Bereitung des Ent- bsündigungswassers mit der Asch einer roten Kuh (Ru c. 19) auf alte Heiligkeit des Kindes verweisen.

Aber alle Beziehungen des Stieres oder Rindes zum Kultus könnten etwa von den Hebräern erst seit der Seghaftigkeit in Kanaan aus dort vorgefundenen Kulten übernommen worden sein. Gegen althebräischen Stierdienst glaubt man nämlich einwenden 10 zu müffen, daß die Hebraer zur Zeit ihrer Einwanderung in Kanaan als Hirten von Kleinviehherden, nicht als Rinderhirten zu denken seien (Stade, Benzinger). Die letztere Unnahme ist wahrscheinlich richtig. Die Stammmutter des Hauses Joseph trägt den Namen Rahel "Mutterschaf", und die Stammberwandten der Feraeliten, die Moabiter, besaßen vorzugsweise Schafherden (2 Rg 3, 4; vgl. R. Smith S. 238). In den alttesta= 15 mentlichen Batriarchengeschichten ist nur beiläufig von Rindern die Rede; in den ausführlichen Erzählungen von Jakobs Hirtenleben spielen allein Schafe und Ziegen eine Rolle, und die von Mose gehütete Herde Jetros besteht aus Kleinvieh (Er 3, 1). Die wafferarmen Steppen Balästinas und der umliegenden Länder waren für Rinderherden nicht geeignet. Nur bas an bewäfferten Weiden reiche Bafan, beffen fette Rübe und ftarke Stiere 20 im UT öfters erwähnt werden, scheint ein Land der Kinderherden gewesen zu sein. Sonst ist im UT das Kind das Tier des Ackerbauers, nicht des Hirten. Die nomadi= fierenden Araberstämme auch der neuern Zeit besitzen nur Kamele und halten die Rinderzucht für unter ihrer Würde. Nur Stämme, die am Rande der Wüste hausen, ernähren sich von Rindern (Carsten Niebuhr, Beschreibung von Arabien, Kopenhagen 1772, S. 389). 25 Darnach muß wohl angenommen werden, daß taur "Stier" als menschlicher Eigenname auf arabischem Boden (f. unten § 2) aufgekommen ist bei Stämmen, welche nicht nach der alten Nomadenweise lebten, oder daß hier eine Entlehnung vorliegt. Das Gebiet der Rinditen, bei denen dieser Bersonname vorkommt, erstreckte sich dis in die alten Kulturländer am Cuphrat und Tigris (f. die "Marte zur Borgeschichte des Islam" in A. Müller, Der 30 Islam im Morgen- und Abendland, Bd I, 1885). Auch die Hebraer aber können schon vor ihrer Einwanderung in Kanaan unter dem Einfluß der Religion eines seschaften Bolkes, etwa der Babylonier, den Stier als heiliges Tier angenommen haben. Bielleicht auch find in der kultischen Bedeutung des Stieres bei den Babyloniern, Phöniziern, Hebräern felbstständige Berzweigungen einer ursemitischen Vorstellung zu erblicten. 35 Sie würde darauf verweisen, daß die Urfitze der Semiten nicht in der Wüfte zu suchen seien.

Tiele findet wegen des lokalen Charakters des israelitischen Stierdienstes die Versmutung nahe liegend, daß das Stierbild erst dann auf Jahwe angewandt worden sei, als dieser mit dem aramäischekanaanäischen Gewitters und Stiergott Hadad verschmolzen 40 worden war. Aber dann wäre der Erfolg des von Jerobeam eingerichteten Stierdienstes schwer zu erklären. Die Entstehung des ephraimitischen Stierdienstes ist jedenfalls am einsfachsten dann verständlich, wenn sie eine Erneuerung althebräischen Brauches war.

2. Der Stierdienst bei andern semitischen Bölkern. Sind die Spuren für alte Heiligkeit des Stieres bei den Hebräern nur unsicher, so sinden wir zubers lässige in großer Zahl bei denjenigen Bölkern, mit deren Religion einst die der Hebräer im wesentlichen identisch war. Wie der Löwe als heiliges Tier der weiblichen Himmelssgottheit in der babylonischsasssylchen und in der sprophönizischen Religion (s. oben Bd II, S 176 f.), so erscheint der Stier als solches der männlichen. Als ein Tier wurden auch die assprischen, sprophönizischen und philistässchen Wasserschleiten dargestellt, nämlich so in dem Tier ihres Elementes, dem Fisch, oder doch in halber Fischgestalt (s. A. "Atargatis" und "Dagon"). Den Stier zum Gottesbild zu wählen, lag bei viehzuchttreibenden Bölkern nahe. Auch die alten Arier erklärten die Himmelserscheinungen durch Bergleichung mit dem Leben ihrer Herden. Spätere Reste solcher uralten Anschauungen sind der Urstier des Zendavesta und der Stier des Mithras wie der des Schiwa. Der Stier ist Keprässientant der Kraft und Stärke (nach) und stellt deshalb bei den Semiten die vernichtende, zugleich aber auch zeugende Allgewalt der Gottheit dar.

Eine "totemistische" Auffassung als zu Grunde liegend anzunehmen, sind wir dabei nicht genötigt, obgleich wir uns gewiß vorzustellen haben, daß der Stier nicht nur als ein Abbild der Gottheit erschien, sondern daß die Gottheit wirklich als ein Stier gedacht 60 wurde. Wenn bei den Arabern ein Unterstamm von Hamdan und Abd Manah genannt wird taur "Stier" (Robertson Smith, Animal worship and animal tribes among the Arabs and in the Old Testament, in dem Journal of philology IX, 1880, S. 79), so ist dies keinenfalls dafür deweisend, daß der Stamm einen Stier als seinen göttlichen Ahnen und die Stiere als seine Berwandten ansah. Der Stamm konnte sich so nennen, weil er in dem Stier irgendwelche Eigenschaften als abbildlich oder vorbildlich erkannte. In diesem Sinne sind dei verschiedenen Bölkern noch in späten Zeiten, wo von Totemismus keine Rede sein kann, Tiernamen als Personennamen gewählt worden. Anders braucht auch der Name taur für den allerdings gewiß mythischen Ahnstohern der Dynastie der Kinditen (Smith, Animal worship, S. 83) nicht erklärt zu werden.

werden. Der Sonnengott läßt sich in dem Stiere kaum erkennen, wie man vielsach gemeint Das Gold der hebräischen Stierbilder muß nicht gerade auf den Glanz der Sonne verweisen, denn auch anderer Götter Bilder waren von Gold. Noch weniger ift die Be-15 hauptung überzeugend, daß die Mraft des Stieres speziell die versengende Sonnenglut repräsentiere (Kuenen S. 236). Allerdings ist bei den Babyloniern das Bild des Stieres im Tierkreis des Himmels das Zeichen des Marduk (Jensen, Die Mosmologie der Babysonier, 1890, S. 62—64. 88 ff.), und Marduk, das "Sonnenmilchkalb" (nach brieflicher Mitteilung von P. Jensen, dem ich auch Hinweisungen auf babylonisch-assyrische bildliche Darstellungen verdanke), ist der Gott der Frühsonne. Aber der Stier war bei den Bas byloniern auch und, wie es scheint, speziell bem Gewittergott heilig. Häufig wird auf den Denkmälern ein Gott dargestellt, der auf einem Stiere steht und an einem Stock einen zweistrahligen Blit (?) hält (G. Hoffmann, Zeitschrift für Uspriologie XI, 1896, S. 253). Unf dem Usarhaddon-Denkmal von Sendschirli ift ein Gott mit dem Dreizack abgebildet, 25 der auf einem gehörnten Tiere fteht, welches wohl nur ein Stier sein kann. Dieser Abbildung entspricht nach v. Luschan annähernd die eines Gottes mit dem Dreizack auf einem geflügelten Stier in dem, so viel mir bekannt, auch jett noch nicht genau reproduzierten Relief von Maltaija (f. die Abbildungen bei v. Luschan: Königliche Museen zu Berlin, Mittheilungen aus den orientalischen Sammlungen, heft XI, 1893, E. 18. 23). Den affpri-30 schen Gewittergott kennen wir jest unter dem Namen Abad (f. A. "Hadad-Rimmon", Bo VII, S. 291, off.). Daß der Gott mit dem Blit, also auch der auf dem Stiere stehende, in der That Adad ist, wird neuerdings bestätigt durch die Abbildung auf einer von Koldewey im Jahre 1900 in Babylon gefundenen cylinderförmigen Lasurstange aus dem Tempel Csaffil. Dargestellt ist ein Gott mit Blizen in beiden Händen. Nach der bei 35 stehenden Inschrift in neubabylonischen Reilschriftzeichen ist die Stange das "Siegel des Gottes Adad", also auch der dargestellte Gott zweifellos Adad. Einen Stier hat er in dieser Abbildung nicht bei sich. Die Abbildung einer zweiten, am selben Orte gefundenen Lasurstange stellt nach der in neubabylonischen Zeichen beigegebenen Inschrift den Gott Marduf dar ohne den Blit (Mt der Deutschen Drient-Gesellschaft zu Berlin, November 40 19(11) Nr. 5, S. 12 ff.). Darnach ist also sicher Adad, nicht, wie man früher gemeint hat, Marduf der mit dem Blit dargestellte Gott. Der babylonisch-affprische Adad ist derselbe Gott, der bei den Westsemiten unter dem Namen Hadad als Gewittergott und auf einem Stiere stehend vorkommt. Wir besitzen Bilder des aus Sprien nach Rom verpflanzten Jupiter von Doliche, die ihn auf dem Stiere stehend darstellen (s. Fel. Hettner, 45 De Iove Dolicheno dissertatio philologica, Bonn 1877). Der "Zeus" von Hierapolis in Sprien wurde abgebildet auf Stieren sitzend (Lucian, De Syria dea § 31). In dem Gott von Doliche und in dem hierapolitanischen Zeus ist kein anderer Gott als der aramäische kananäische Hadd durch der Gewistervatte die Cambination mit den Stiere derekten war, wie es scheint, gerade bem Gewittergott die Kombination mit dem Stiere charafte= Man vergleiche, daß die Hadad-Statue von Sendschirli in Nordsprien den Gott abbildet mit einer Kopfbedeckung, die je zwei Hörner an beiden Seiten hat (Mt aus den orientalischen Sammlungen XI, S. 84 und Tafel VI). Der hettitische Gewittergott einer 1899 auf dem Boden des alten Babels gefundenen Doleritstele (in der Rechten eine drei= gesactte Flamme, in der Linken einen Hammer haltend) trägt auf dem Haupt eine spitze 55 Müte, an den Eden mit zwei Erhebungen versehen, die an kleine Hörner erinnern konnen (f. die Abbildung in: Wissenschaftliche Beröffentlichungen der deutschen Drient-Gesellschaft, Heft 1: Die hettitische Inschrift gefunden in der Königsburg von Babylon veröffent-licht von R. Moldetwey, 1990). Diese Reliefdarstellung deckt sich fast ganz "mit einer der 1888 in Sendschirli gefundenen, als Wandverkleidung eines Thorgebäudes dienenden Reco liefs" (a. a. D., ´Ξ 1; i. die Abbildung ⊆ 3) In der Reliefdarstellung von Sendschirli

find die Ecken an der Müge auch vorhanden, treten aber weniger hervor. Abgesehen von diesen zweiselhaften "Hörnern" des Gewittergottes Hadad, steht seine Kombination mit dem Stiere fest. — Mit dieser Beobachtung würde übereinstimmen die Darstellung Jahwes als Stier, da auch der alte Hebräergott offendar vorzugsweise ein Gewittergott war.

Aber wir durfen das Stierbild bei den Westsemiten kaum auf den Gott Hadad be= 5 schränkt denken. Jene Erzählung der Griechen von der Entführung der Europa durch Zeus, ber babei in Stiergestalt auftritt, ist eine Gräzisierung der Kunde von den Wanderungen des in Stiergestalt verehrten phonizischen Baal und seiner Paredros, der Aftarte, nach Kreta (für bie Joentität der Aftarte und Europa s. De Syria dea § 4). Europa mit dem Stier ift abgebildet auf sidonischen Münzen und auf solchen der fretischen Stadt Gorths (Höck, 10 Kreta, Bo I, 1823, S. 98; Overbeck, Griechische Kunstmythologie, Bo II [Besonderer Theil, Bo I, 1 Zeus], 1871, S. 461 f.; vgl. Münztafel VI, 9—11; außerdem viele andere Darstellungen dieser Gruppe aus Orten, die den ursprünglichen Lokalitäten des Mythos ferner liegen). Achilles Tatius (I, 1) beschreibt ein Gemälde im Aftartetempel zu Sidon, das die Entführung darstellt. Ein Fest dieser Entführung wurde nach Malalas (Chron. 15 ed. Dind. S. 31) noch zu seiner Zeit (6. Jahrh. n. Chr.) von den Thriern gefeiert. Wie in diesem Mythos der Baal als Stier erscheint, so redet Silius Italicus (Punica III, 104 f.) von der cornigera frons des punischen Milichus, d. i. des Melkart. Ferner darf der Afterios-Minotauros von Kreta, halb als Mensch, halb als Stier dargestellt (Upollodor III, 1, 4), vielleicht angesehen werden als entstanden aus dem Gott der alten 20 phönizischen Kolonien auf Kreta. Ihm wurden Menschenopser gebracht wie dem Baal der Phönizier (Preller, Griechische Mythologie, Bd II3, 1875, S. 124 f.). Die bei Gorths weidende Herbe, aus welcher der Minotauros hervorgeht, wird von Einigen eine Sonnenherde genannt; das mag darauf verweisen, daß sie mit einem phonizischen Sonnengott zusammenhängt. Der von Poseidon aus dem Meere gesandte, von Minos dieser Herde 25 einverleibte Stier, der den Minotauros erzeugt, entspricht etwa dem über das Meer kommenden Stiere der Europa, d. i. dem Baal, der seine schöne Beute nach Gorths trägt (Breller II, S. 121. 200; val. S. 117). Lon Herakles gebändigt, verläuft sich der kretische Poseidonstier nach Marathon und wird zum zweiten Mal überwunden von Theseus (Preller II, S. 292); bei Marathon findet sich noch eine andere Spur von phönizischem 30 Kultus (Baudissin, Studien II, S 156). Wie Minotauros den Beinamen Asterios oder Afterion führt, so auch der auf Kreta verehrte Zeus, und dieser Zeus Afterios, der Herr des gestirnten Himmels und der Sonne, wird in dem Bild eines schimmernd weißen Stieres dargestellt (Preller II, S. 117 f.). — In dem Tempel des Zeus Atabyrios auf Rhodos, d. i. des Baal vom Berge Tabor, dessen Kultus phönizische Kolonisten ausbreiteten, 35 stand ein eherner Stier; nach Andern waren es mehrere Stiere (Studien II, S. 248f.). Auf Münzen von Damaskus und dem phönizischen Arados findet sich der Stier dargestellt neben andern heiligen Bildern (a. a. D., S. 194f.). — Obgleich auf die rabbinischen Erzählungen vom Molochbild als einem hohlen Erzbild mit Stierkopf, auf dessen vorgestreckte Urme die Kinderopfer gelegt worden sein sollen, um durch ein im Innern des Bildes ge= 40 heiztes Feuer gebraten zu werden (Jalkut Schimeoni nach Midrasch Jelamdenu), kein Gewicht gelegt werden darf, so könnte darin doch möglicherweise die richtige Erinnerung an Darstellungen des phonizischen Gottes in Stiergestalt zu erkennen sein. Es ist aber bei der späten Zeit dieser Angabe — das AT schweigt völlig von den Molochbildern, und in der ältern Beschreibung jenes Bildes im Midrasch Echa fehlt der Stierkopf — nicht 45 nur ebensogut möglich sondern doch wohl wahrscheinlicher, daß hier keine genuin-semitische Erinnerung zu Grunde liegt und eine Kunde von dem Minotauros der Griechen ihren Einfluß ausgeübt hat so &. F. Moore, The Image of Moloch in dem Journal of Biblical Literature 1898, S. 161—165). — Jedenfalls ist die Darstellung eines graßfressenden Ochsen auf einem punischen Denkmal (Gesenius, Phoeniciae monumenta 1837, 50 tab. 25) nicht für ein Gottesbild zu halten (so in meinem Jahve et Moloch, 1874, S. 45), sondern etwa mit Gesenius (a. a. D., S. 448 f.) für ein Symbol der Bitte um Fruchtbarkeit des Landes.

Wenig wahrscheinlich ist es, daß, wie man gemeint hat, der Name des heiligen Stieres (A.) zu erkennen ist in dem des einen Hauptgottes von Palmyra, Aglibol (f. Bd II, 55 S. 334, 14 ff.); er wurde in Menschengestalt dargestellt. Wohl aber darf darauf verwiesen werden, daß unter den Tieren, die nach dem Buche De Syria dea (§ 41) in dem heisligen Bezirk von Hierapolis gepflegt wurden, sich große Stiere befanden. Auf Heiligkeit der Kinder bei den (wenn nicht zu den Semiten gehörenden, so doch semitisierten) Phislistern verweist die Erzählung der Samuelisdücher von der Entsendung der heiligen Lade 60

aus dem Philisterland auf einem neuen Wagen, bespannt mit fäugenden Rühen, die noch fein Joch getragen hatten (1 Sa 6, 7 ff.; vgl. den rads Legrogogorneros bei Philo Byblius, Fragmenta hist. graec. ed. E. Müller, Bd III, S. 567, § 10).

Db cs in Zusammenhang steht mit phönizischen Kulten, wenn Dionhsos in den Mhs sterien in Stiergestalt oder doch mit Stierbörnern gedacht und dargestellt wird, als ταυ-ούμορφος, ταυούκερως, βουγενής (Preller I, 4. A. von Robert 1894, S. 695. 71:) f.), muß dahingestellt bleiben, da mit diesem Gott noch viele andere Tiere zusammengestellt werden und da weiter in der griechischen Mythologie der Stier in Verbindungen vor= kommt, welche (wie die Fluffe als Stiere, der Stier des Poseidon) nicht auf phonizischem 10 Einfluß beruhen können. Eher verweisen auf solchen die Rinderherden des Helios auf bem seit alten Zeiten von phönizischen Kolonisten bewohnten Sizilien und die Des Gerno-

neus in der phönizischen Kolonialstadt Gades (vgl. Preller II, S. 208 f.). Die Berbindung des Stieres oder der Kuh mit dem Kult der weiblichen phönizischen Gottheiten läßt sich — so weit ich sehe — nicht mit der gleichen Sicherheit nachweisen. Wenn einmal Philo Byblius von der Aftarte erzählt, sie habe sich einen Stierkopf auf das Haupt gesetzt "als Zeichen der Herrschaft" (S. 569, § 24), so beruht diese Angabe nicht notwendig auf altphönizischen Darstellungen der Göttin. Philo mag jüngere Abbildungen gesehen haben, die sie in ägyptischer Weise darstellten mit den Attributen der his. So trägt auf der Weihetasel des Königs sichhawmelek von Gebal die Baalat von 20 Gebal den Ropfschmuck der Isis, bestehend aus zwei Hörnern, die eine Scheibe umfassen (Albbildungen bei de Vogüé, Stèle de Yehawmelek, Paris 1875; Euting, Jomes XXX, 1876, S. 132 ff.; Corp. Inscript. Semit., Bd I, tab. I, vgl. dazu die Rekonstruktion dieser Abbildung "mit Hulfe der wohl etwas jungeren sprischen Broncestatuette aus der Collection Peretie" bei Smith = Stübe, Religion, S. 346). Der alte Ortsname Afch= 25 terot=Marnajim "Aftarte der zwei Hörner" verweist schwerlich auf Stierhörner, sondern wird zu verstehen sein von der Astarte des Ortes Karnajim, d. h. eigentlich "der beiden Berghörner" (fo G. F. Moore, Ashteroth Karnaim, Gen. XIV, 5 in dem Journal of Biblical Literature 1898, S. 155 ff.). Auch die Hörner, die man auf punisch-fizili= schen und sardinischen Münzen hinter dem Ohr einer weiblichen Gottheit nach griechischem Typus 30 mit Ührenkranz hervorragen sieht (Münter, Religion der Karthager<sup>2</sup>, Kopenhagen 1821, Taf. I, 10. 11; vgl. S. 68) können durch Mikverständnis der Spätern aus der Mond= sichel entstanden sein. Man denke daran, wie in den Darstellungen der Kunst aus den Strahlen Moses "Hörner" geworden sind. Die Ruh als Attribut der Artemis oder Selene muß nicht notwendig von den Phöniziern herstammen. (Echel und Lajard haben ohne 35 Beweiß den Stier als Bild der sprischen Göttin angenommen, f. Studien z. semit. Reli= gionsgeschichte II, S. 195). — Der einem Horn abnliche Ausbau, den in Sprien heutzutage Drusinnen und Maronitinnen auf dem Kopf unter dem Schleier tragen, ist schwerlich mit Movers (I, S. 377 f.) anzusehen als ein Rest heidnischer Sitte, welche die Verehrerinnen der verehrten Göttin ähnlich machen sollte, ist vielmehr die geschmacklose Vergröße-40 rung eines noch jett vorkommenden bescheidenern Auffates, der dem praktischen Zwecke dient, Die unmittelbare Berührung des Schleiers mit dem Gesicht zu verhindern (W. M. Thomson, The land and the book, London 1872, S. 73 f. mit Abbildung). Auch auf einem affprischen Chlinder ist der Kopfschmuck einer vor der Göttin (Bilit?) stehenden weiblichen Geftalt (Priefterin?), der allerdings wie zwei Hörner aussieht (Münter, Religion der Baby-15 lonier, Ropenhagen 1827, Taf. I, 5), noch nicht beweisend für die Darstellung der Göttin selbst (vgl. die gehörnte Figur eines "altbabylonischen" Cylinders bei Geo. Smith, Chalbaische Genesis, deutsche Ausg. 1876, S. 87). — Vollständig irrig ist es, wenn Münter (Relig. d. Karthager, S. 68) "das eine goldene Kalb des Jerobeam" für ein Bild der Ustarte hält. Über die Darstellung der phonizischen und assprischen Göttinnen als Ruh 50 oder mit Hörnern s. Scholz S. 284—288.

Auf einem nabatäischen Denkmal ist ein Stier abgebildet, nach Sachau (SBA 1896, ob der in dieser Inschrift vorkommende Name Kasiu hier, oder two er sonst noch vorfommt, ein Gottesname ist, und auch ob bies Stierbild überhaupt ein Gottesbild sein 55 soll (s. Chabot in der Revue Sémitique 1897, S. 83f.; vgl. A. "Edom", Bd V, €. 166f.).

Bon dem Stier als eigentlichem Gottesbild bei den Babyloniern oder bei den Affyrern ift mir nichts bekannt. Doch weisen ber Stier unter ber Gestalt bes Gewittergottes, ber Stier Marduks im Tierkreis (f. oben) und die geflügelten Stierkoloffe mit Menschen-··· topfen an den Tempelthoren auf mythologische Bedeutung des Stieres. In dem GilgamisEpos ist die Rede von einem Himmelsstier, den der Himmelsgott Anu sendet (P. Jensen, Assprisch-babylonische Mythen und Spen, in Schraders Reilinschriftlicher Bibliothek, Bb VI, 1900, S. 172 ff.). Auf eine Erklärung dieses Himmelsstiers wird man einstweilen zu verzichten haben. Nach Hommel (Die südarabischen Altertümer des Wiener Hofmuseums, 1899, S. 32) trägt in einer Mondhymne von Ur der Mondgott Sin das Spitheton: 5 "junger Wildstier" Bgl. über Babylonisches überhaupt Scholz S. 403—405 und Sahce, Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religion of the ancient Babylonians (The Hiddert Lectures 1887, London 1887), S. 289—291.

3. Geschichte bes hebräischen Stierdienstes. Daran, daß der Stierdienst bei den Hebraern sehr alt war, ist nach dem oben dargestellten Sachverhalt kaum zu 10 aweifeln. Es stände darum an sich nichts im Wege, mit Er c. 32 eine Ausübung dieses Kultus während des Wüstenzugs anzunehmen. Nach jener Erzählung errichtete Aaron bem Volke, während Mose auf dem Berge verzog, ein goldenes Stierbild als Darstellung des Gottes, welcher Jerael aus Agypten geführt hatte. Die Einzelheiten dieses Berichtes machen aber nicht den Eindruck der Geschichtlichkeit. Wohl mochten die Jeraeliten auf 15 dem Wüstenzug eine genügende Menge goldener Ohrringe bei sich führen, um daraus ein Stierbild herstellen zu können (v. 2), das offenbar nicht als ein kleines Bild gedacht ift, denn Aaron baut einen Altar vor demselben (v. 5), stellt nicht etwa das Bild auf den Schwerlich aber ist benkbar, daß man auf dem Wüstenzug im stande war, ein großes massiv goldenes Bild (ein Gußbild v. 4) herzustellen; daß Mose dies Bild verbrannte 20 und zu Staub zermalmte (v. 20), könnte jedenfalls nicht wörtlich verstanden werden. Dagegen könnte man ein bescheideneres Stierbild wohl in der Wüste hergestellt oder vielleicht schon aus Agypten mitgebracht haben. In Wirklichkeit ist gewiß die Erzählung nur eine Poslemik gegen den von Jerobeam offiziell eingeführten Stierdienst. Feierlich wird dieser schon in der Wüste von Jahwe verurteilt. In der Darstellung Aarons, als bei dieser Abgötterei beteiligt, ist eine Hinweisung auf levitische Priester des Nordreiches zu erkennen, die an dem Stierdienst zu Dan und Betel sich beteiligten (Möldeke, Untersuchungen zur Kritif des ATS, 1869, S. 55; vgl. Ewald Bd III, S. 471). Die Erzählung gehört unter ben Pentateuchquellen nicht der sogenannten priesterlichen Schrift an, die überall die Würde des Aaronidischen Priestergeschlechts so hoch stellt, sondern dem jehovistischen Buche, 30 einem Erzähler, der für den auf Mose zurückgeführten bildlosen Jahwedienst eintritt im Gegensatzu den Vermischungen des Jahwedienstes mit althebräisch-heidnischen oder fremdländischen Kultusformen.

Eine sicher geschichtliche Nachricht über Stierdienst besitzen wir erst in dem über Jerobeam I. Berichteteten 1 Kg 12, 28 ff. (vgl. 2 Chr 11, 15). Er stellt zu Betel und Dan 35 je einen goldenen Stier auf als Bild des Gottes, welcher Jörgel aus Agppten heraufgeführt. Er errichtet (für diese Bilder) Höhenhäuser, bestellt ihnen eine nichtlevitische Priesterschaft und setzt einen jährlichen Festtag auf den 15. des 8. Monates. Der Text ist 1 Kg 12, 30 nicht ganz in Ordnung; es scheint im Hebräischen etwas zu sehlen (s. dagegen Kittel z. d. St.); der Text der LXX bietet handschriftlich variierende Ergänzungen. 40 Das Ralb von Dan in v. 29 f. zu streichen (Klostermann, Farrar), liegt keine Beranlassung vor, obgleich Stierdienst zu Dan allerdings sonst nicht bezeugt ist (abgesehen von Tob 1,5 x  $\vec{\epsilon}\nu$   $\Delta \acute{\alpha}\nu$ ). Es läßt sich aber nicht verstehen, weshalb Jerobeam an dem einen Orte Betel zwei Stierbilder aufgestellt haben sollte; an einen Ersatz oder eine Nachahmung ber beiden Cherube in der Cella des Salomonischen Tempels (Klostermann, Farrar nach 45 dem Vorgang Alterer, so Moncaeius [c. VII: Cherubos Mosaicos vitulorum Jeroboamicorum argumento, quos Pseudocherubos fuisse asseritur, formâ vitulinâ exstitisse], s. ferner bei Bochart S. 373 f.) ist gewiß nicht zu denken, da Cherubsbilder nicht als "Kälber" bezeichnet worden sein würden und überhaupt der Gegensat, in welchem der Kultus von Betel zu dem in Jerusalem stand, auf eine von der dortigen ganz 50 verschiedene Darstellung verweift. — Aus welchem Material die Stierbilder Jerobeams hergestellt waren, wird im Königsbuch nicht berichtet, und die Darstellung des Exodus ift, obgleich nur von Gold als Material geredet wird, in dem, was über die Zerstörung des Bildes gesagt wird, nicht einheitlich. Wenn in Ho 8, 6, wo von der Vernichtung des Stiervildes "Samariens" die Rede ist, z-z- "Splitter" bedeutet, so müßte an einen 55 hölzernen, von Gold überzogenen Kern des Bildes gedacht werden, was dem uns sonst aus dem AI über die Götterbilder Bekannten entsprechen würde (Wellhausen zu

Jerobeam hat ohne Zweifel nur zur Geltung gebracht was dem Volke längst bekannt und wohl niemals ganz ungewohnt war. Indem er in politischem Interesse Nordisrael 60 entwehnen wollte von dem jerusalemischen Tempel als dem Hauptheiligtum der Nation, kam er alten Neigungen des Volkes entgegen mit der Errichtung volkstümlicher Vilder an den von ihm zu Hauptheiligtümern erhobenen altheiligen (s. oben VVIII, S. 186 ff.) Stätten. Der Grund seines Erfolgs war wohl weniger die Abneigung des Volkes gegen den bildlosen Kultus des Salomonischen Tempels (Ewald) als das Miskallen an der Neuerung phönizischestendländischer Ausstattung des Tempels. Ihr gegenüber konnte der alte Stierdienst als ein ehrwürdig nationaler erscheinen (Kuenen, Duhm; vgl. H. Schulk, Allttestamentliche Theologie<sup>5</sup>, 1896, S. 106).

Aus Ho 8, 5 f. geht nicht hervor, daß auch zu Samarien ein Stierbild stand; das nalb" des Hauptkultusortes in Ephraim, Betel, kann "das Kalb Samariens" genannt werden, indem Samarien, die Hauptstadt, das ganze Neich repräsentiert (vgl. Ho 10, 5). Daß die in der Nichterzeit von Gideon zu Ophra (Ni 8, 24 ff.), von Micha auf dem Gebirge Ephraim (Ni 17, 5; vgl. c. 18, 30) aufgestellten Ephoddilder Stierbilder waren (de Wette S. 338; Batke S. 267 ff.; Kuenen S. 236) und daß ebensolche noch in der königszeit zu Gilgal, Beerseba und an andern Orten standen (Batke S. 402), ist möglich, aber nicht nachweisdar. Daß eines der verschiedenen Gottesbilder Michas ein Stierbild war, könnte etwa zu entnehmen sein aus der Berpslanzung dieses Bildes nach Dan (Ni 18, 18 ff.), sodaß also Jerobeams Stierdienst zu Dan eine Fortsetzung des alten Kultus wäre. Aber die Bemerkung Ri 18, 31, die — wahrscheinlich mit Recht — ein einziges (Sottesbild Michas annimmt, läßt dies Bild (I.) nur so lange zu Dan aufgestellt sein, als der Tempel zu Sild bestand, also etwa die zum Ausgang der Richterzeit. — Die Jdentissierung des Stierbildes mit dem Baal im B. Todias (e. 1, 5: Edvor tyß Báal tyß

danakei) beruht auf Unwissenheit des späten Autors.

Der von Ferobeam eingerichtete Stierdienst scheint bestanden zu haben bis zum Unterzong des Nordreiches (2 kg 17, 16). Eine Beseitigung dieses Kultus fand, als Jehu den Baaldienst ausrottete, nicht statt (2 kg 10, 29), ein deutliches Zeichen dafür, daß Jehu den Stierdienst als Jahwedienst anersannte. Auch von einer Verwersung des Stierdienstes durch den großen Propheten des Nordreiches Elia, den Eiserwersung den Baaldienst, wird nicht berichtet. Daraus geht allerdings gewiß nicht hervor, daß Elia den Stierdienst billigte oder auch nur als die die die dahin berechtigte Religionssorm ansah. Elia wendet sich gegen den ausländischen Gottesdienst in Frael als das zunächst zu vertilgende Übel (s. dazu Robertson a. a. D.). Was ihn selbst betrifft, so berichtet die Erzählung von der Gottesoffenbarung am Horeb, die in ihrer charafteristischen Form gewiß eine ihm wirklich zu teil gewordene Erkenntnis wiedergiebt, daß Gott an ihm vorübergegangen sei als ein "stilles, sanstes Sausen" Damit ist die Verehrung Gottes im Stierbild unvereindar. Die Polemik schon des Propheten Uchijja von Silo zu Jerobeams Zeit gegen die "andern Götter" Jerobeams 1 kg 14, 9 mag einem spätern Versasser der jenem Propheten in den Mund gelegten Nede angehören. Zedenfalls liegt in nachmals redigierter Form vor die Erzählung von einem ungenannten "Gottesmann" aus Juda, die ihn gegen den Altar Jerobeams zu Betel austretend darstellt (1 kg c. 13). Es ist aber wohl möglich, daß die Propheten Judas von Ansang an den Stierdienst mißbilligten.

Ein unansechtbares Zeugnis gegen den Kultus von Betel, allerdings nicht ausdrücklich gegen den Stierdienst, finden wir zuerst bei dem judässchen Propheten Amos in der Mitte des achten Jahrhunderts. Er verkündet dem Orte, daß er zu einem "Nichts" werden solle (c. 5, 5). Was er gerade an Betel vor andern Kultusorten auszusehen sand, ist wohl vor allem, obgleich man es nicht immer so verstanden hat (s. Wellhausen z. d. St.), die Art, wie speziell dort Jahwe verehrt wurde, nämlich im Stiervild. Dazu kommt, daß Amos an anderer Stelle (c. 8, 14; der Tert ist allerdings nicht unangesochten) neben der "Verschuldung Samariens", womit, so wie der vorliegende Text lautet, gewiß das Kalb von Betel gemeint ist (vgl. Ho 8, 5), den Gott von Dan nennt und dessen Berehrern den Untergang verkündet. An derselben Stelle erwähnt er auch den Kultus von Beerseba, ohne aber gegen den Gott von Beerseba zu polemisieren. Dies wird darauf be-

ruhen, daß zu Beerseba ein Stierbild nicht stand.

Ausdrücklich gegen den Kälberdienst wendet sich unter den Propheten, von denen wir Schriften besitzen, zuerst und allein des Amos jüngerer Zeitgenosse, der wahrscheinlich von Geburt dem Nordreich angehörende Hosea. Ihm ist dieser Kultus als Bilderdienst mit dem Götzendienst gleichwertig, das Kalb ein "Nichtgott" (c. 8, 5 f.; 13, 2; vgl. c. 10, 5 f.). Aus Holze ist kaum zu entnehmen, daß im Stierdienst wie im Molochsdienst Menschensopser vorkamen (so Unenen; nach Hisig z. d. Et. wären die hier genannten Kälberverehrer zugleich Molochsdiener gewesen und hätten als solche die Menschenopser gebracht). Man

wird vielmehr statt: "die Menschen Opfernden, Kälber küssen sie" zu übersetzen haben mit Keil u. a.: "Opfernde unter den Menschen"; denn die verabscheuenswerten Menschenopfer würde der Prophet "schwerlich nur so beiläusig" erwähnt haben (Wellhausen z. d. St.). Der Plural press dieser Stelle "kann das Genus bezeichnen" (Wellhausen), sich also aus-

schließlich auf den Kultus von Betel beziehen.

In Juda hat offenbar der Stierdienst niemals eine Stätte gefunden, da sich nirgends 5 eine Hinweisung auf judäischen Kultus dieser Art sindet und die ausschließliche Polemik Hoseas gegen das Kalb Samariens zu Betel unverständlich wäre, wenn er in Juda densselben Kultus gekannt hätte. Der deuteronomistische Redaktor des Königsbuches sieht den Stierdienst als die spezielle Sünde Jerobeams an, womit er Jörael sündigen machte (1 Kg 14, 16; 15, 26; 16, 27 u. s. w.). Schon deshald ist nicht anzunehmen, daß so der Stierdienst in der von Mose begründeten Religion semals eine Stelle hatte (gegen diese Annahme besonders E. König). Auch das offenbar auf Mose zurückgehende Zeichen der göttlichen Gegenwart, die heilige Lade, neben dem ein Stierbild nicht als ein zweites, überdies ganz andersartiges Zeichen der Gottesgegenwart bestehen konnte, spricht dagegen, daß das Stierbild ein Bestandteil der genuin mosaischen Keligion war. Der 15 Stierdienst scheint sich also aus der vormosaischen Zeit neben den von Mose neubegründes, ten Formen des Gottesdeinstes erhalten zu haben.

**Raleb.** — Litteratur: J. Wellhausen, De gentibus et familis judaeis quae 1 Chr 2. 4 enumerantur, Göttingen 1870; H. Gräß, Die Kelubaiten ober Kalebiten in Monatssichrift für Gesch. u. Wissensch. des Judentums XXV (1876), 461 ff.; A. Ruenen, De Uitzending der Verspieders in Theol. Tijdschr. XI (1877), 545 ff.; J. Wellhausen, Die Komposition des Hexateuchs<sup>2</sup> (1889), 336—338; Ed. Meyer, Die Entstehung des Judentums, Halle 1896, 114 ff. 147 f.

Für die herkömmliche Meinung gilt K. als einer der zwölf Kundschafter, die Moses von der Wüste Pharan aussandte, um das gelobte Land von der Wüste Zin im Süden bis 25 an die Grenzen von Hamath im Norden auszuspähen; Kaleb soll in dieser Eigenschaft den Stamm Juda vertreten haben, also Judäer getwesen sein (Nu 12, 16; 13, 1—17° 21. 25). Aber das ist nicht die eigentliche, ursprüngliche Bedeutung von K. Um diese zu erkennen, empsiehlt es sich nicht, von Nu 13 f. auszugehen. Andere Stellen des ATS geben darüber hinreichend gesicherten Aufschluß. Jos 14, 6. 14 hat der Name K. ben Jephunne 30 (vgl. 1 Chr 7, 38) den Zusatz "der Kenissiter" (oder Kenisiter). Damit stimmt überein, daß der Kenissiter Othniel (1277727) als (jüngerer) Bruder K.s bezeichnet wird Jos 15, 17 s.; Ni 1, 13; 3, 9. 11. Die Kenissiter sind nun ein Stamm, der sonst zu den Edomitern gerechnet wird Gen 36, 15. 42. 53; Kenas, der Stammbater, gilt als Enkel Esaus Gen 36, 11; 1 Chr 1, 36, wie 3. B. Manasse und Ephraim als Enkel Jakobs an- 35 gesehen werden. Kaleb und Othniel sind nach diesen Stellen ursprünglich nicht Feraeliten (vgl. Gen 15, 19), sondern Edomiter, die sich aber von ihrem Wolk getrennt und Jörael angeschlossen haben. Wie dieser Anschluß erfolgte, zeigen uns die Nachrichten über ihre Wohnsite. Nach Jos 14, 6—15; 15, 13—19; Ri 1, 12—15. 20 wohnt Kaleb in Hebron, Othniel in Debir (s. Judäa S. 563, 13). Über die Wohnsite des ersteren er= 40 fahren wir Genaueres aus 1 Chr 2, 42—49. Nach diesen Bersen, die sich ohne Zweisel auf vorezilische Verhältnisse beziehen, sind die wohlbekannten Orte Maresa (so LXX; s. Sudäa S. 563 (12) Sehran (abend S. 564 ff) Thampunk (abend Judäa S. 563, 23), Siph (ebend. S. 569, 45), Hebron (ebend. S. 564 ff.), Thappuah (ebend. S. 564, 14), Maon (ebend. S. 569, 35) und Bethzur (S. 570, 7) im Besitze Kalebs. Für Jorkeam B. 44 ist wohl Jokdeam zu lesen, der Name einer Stadt, die in der dritten Gruppe der 45 Städte Judas neben Maon u. f. w. Jos 15, 56 erwähnt wird, aber heute unbekannt ist. Madmanna B. 49 ist Jos 15, 31 eine Stadt des Negeb (s. d. A.), Machbena ist wohl ebenfalls eine Stadt, und Gibea wird dem Gibea Jos 15, 57 (S. 569, 60) entsprechen. In derselben Gegend saßen die Kalebiter (hebr. I Sa 25, 3 nach dem Krē) zur Zeit Sauls und Davids; von ihnen kennen wir den reichen Nabal aus 1 Sa 25. Er 50 wohnt in Maon, betreibt aber seine Biehaucht (3000 Schafe, 1000 Ziegen) von Karmel (1. S. 569, 39) aus. Nach 1 Sa 30, 14 gehörte ein Teil des Negeb ebenfalls den Kale= bitern, sie geboten also von ihren Städten aus über einen Teil des südlichen Weidelandes. Dazu mag erwähnt werden, daß die LXX 1 Sa 27, 10 u. 30, 29 statt "Regeb (Städte) der Keniter" liest "Negeb (Städte) der Kenisiter"; es würden damit ebenfalls die Kale= 55 biter gemeint sein. In diesen Gegenden hat sich David eine Zeit lang als Freibeuter aufgehalten 1 Sa 25. Seine ersten Frauen 2 Sa 2,2 waren kalebitischer Herkunft, Ahinoam aus Jesreel (Jof 15, 56) und Abigail aus Maon-Karmel 1 Sa 25, 40—43.

714 Rateb

Auch von Ziklag aus pflegte er diese Verbindungen, indem er von der Amalekiterbeute Geschenke an die dortigen Geschlechtsbäupter sandte 1 Sa 30, 26—31. Nach dem Tode Sauls nahmen David und seine Leute ihren Wohnsitz in Hebron und den umliegenden Städten, d. d. in dem Gebiet der Ralebiter, und hier wurde David von den Vertretern Judas zum König gesalbt 2 Sa 2, 1—4. Das neue Reich umfaßte Kaleb und Juda, erdielt aber den Namen Juda, odwohl der König im Gebiete K.s wohnte. So kam es, daß man sagen konnte, K. erhielt Grundbesitz unter den Judäern Jos 15, 13. Dieser Ausdruck zeigt, daß die Kalebiter trot des förmlichen Anschlusses, der sie mit Juda verband, doch ihre Selbstständigkeit nicht aufgegeben batten, und die Erzählung Jos 14, 10 6—15 will die eigentümliche Thatsache erklären, daß die nichtisraelitischen Kalebiter (Kenister) über einen so bedeutenden Grundbesitz in dem Gebiete Föraels frei geboten. Dieser Umsstand verbreitet das rechte Licht über den Versuch Absaldoms, gerade in Hebron die Fahne des Aufruhrs gegen David zu entsalten.

Tas bisber Gesagte beweift zur Genüge, daß Kaleb der Name eines mächtigen Geschlechts ist; man könnte auch wohl sagen, der Name eines Stammes. Wie die volkstümliche Sage bei anderen Geschlechtern und Stämmen versuhr, so auch bier. Der Stamm wurde personissiert, sein Name wurde zugleich der Name des Stammvaters, des heros eponymus des Stammes. Von ihm als einer Einzelperson erzählte man die Geschicke der Gesantheit und ihrer Teile. Dahin gehört die Geschichte von Achsa, der Tochter K.s. Ni 1, 12 15; Jos 15, 15—19. Töchter bezeichnen in dem genealogischen Schema des ATs überhaupt schwächere Geschlechter, die ihre Selbstständigkeit an ein stärkeres Geschlecht verloren baben. Das kalebitische Geschlecht Achsa ist in Folge der Eroberung der Stadt Debir durch das kenistische Geschlecht Othniel in dieses aufgegangen und dat ihm den wertvollen Besitz der oberen und unteren Quellen (oder Singular?) zugebracht—25 das wird der Erschüchtliche Vorgang sein, den jene Erzählung in die anziehende Form persönlicher Erlednisse gesteichet hat. Wir werden unten noch einem anderen lehrreichen

Beispiel solcher Stammes ober Geschlechtssagen begegnen.

In den dorhin näher bezeichneten Gegenden blieben die Kalediter dis in die Zeiten des Exils hinein die Herren. Damals aber drangen die Edomiter (f. Bd V, S. 169 f.) 30 don Südoften her in dieses Gebiet dur und scheinen die Kalediter wenigstens der Mehreit nach vertrieben zu haben. Sie wichen nach Norden hin aus und sanden in dem eigentlichen Gebiet der Judäer, das durch die Mahregeln Nebukadnezars II. 598, 587 und 582 einen Teil seiner Bevölkerung verloren hatte, neue Wohnstige. Von diesen ist 1 Chr 2, 50-55 die Rede. Dort werden Kirjath Jearim (s. S. 571, 6), Bethlehem (s. 35 VI., S. 666 f.), Veth Gaber (unbekannt), Zorea und Esthaol (s. S. 562, 37-45), Netopha (s. S. 581, 56), Ateroth Beth Joak (vgl. 1 Chr 4, 14 und Neh II, 35) und Jadez (unbekannt) als die don K. besetzen Erte genannt; sie liegen, soweit wir sie nachweisen können, in der südlichen und westlichen Nachbarschaft Zerusalems. Wenn die V. 52 u. 51 genannten Manahthiter mit dem in LXX zu Jos 15, 59 erwähnten Maston doch (s. S. 571, 3) zusammenhängen, so würde dieser Ort uns in dieselbe Gegend weisen. Die Bewohner aller dieser Dret werden bergeleitet von dem kaleditischen Geschlecht Herbasia den Hur wird Neh 3, 9 als der Vorsteher des halben Bezirks von Zerusalem bezeichnet. Dieser Wechsel des Wohnsiges ist 1 Chr 2, 18 f. in der sünstlichen Sprache der Landschaft, die sowohl Bethlehem Mi 5, 1 (vgl. Bd II, S. 667, 20 ff.) als auch Kirjath Jearim Ks 132, 6 umfast. Auch Lesdur, der Wetkur, der Bater Thekoas 1 Chr 2, 24; 4, 5 ift ein Zweig der Geschlechtem in späterer Zeit kaleditisch. Diese Kalediten gelten num in der Chronif als Judäer, K. wird durch Herbasia 4, 11 sind Rebenformen zu Kaled. Zest ift der Unterschied wischen K. vir der Stein Luckschaft der Stein Beiberschren zu Kaled. Zest ist der Unterschied wischen K. und Juda verschwunden, nach dem Exil ist das kaleditische Gescholechte durch zwischen und Reproductung gesührt.

Die Kundschaftergeschichte Nu 13 f. will einerseits bervorheben, daß der vierzigjährige Ausenthalt Israels in der Wuste eine göttliche Strafe war für den Ungehorsam des Bolks; diese Seite der Erzählung liegt außerhalb dieses Artifels. Andererseits behandelt sie die Ausnahme, daß Josua und Kaleb Ru 14, 6.38 (Kaleb und Josua V. 30) diese strafe nicht haben erleiden müssen. Hierin treten nun bedeutsame Unterschiede zwischen

den älteren und jüngeren Bestandteilen dieser Kapitel hervor. Die jehovistische Erzählung rühmt nur von K., daß er von einem anderen Geist erfüllt gewesen und vollen Gehorsam gegen Jahre gezeigt habe U. 24. Ebenso liest man es Dt 1, 36 und findet erst V. 38, daß Josua im Gegensatz zu Moses ebenfalls von dem göttlichen Strafurteil ausgenommen wird. Auch in Jos 14, 6—15 ist davon die Rede, daß K. als Kundschafter von Moses 5 ausgesandt worden sei und vollen Gehorsam gegen Jahve gezeigt habe — abgesehen freilich von den letzten Worten in V. 6, wo die Beziehung auf Josua später hinzugekommen sein wird. Hieraus läßt sich auf eine ältere Gestalt der Kundschaftergeschichte schließen, die von K. und seinen "Brüdern" (Jos 14, 8) allein handelte. In Dt 1, 19—46 wird Josua als Kundschafter nicht genannt; es ist daher sehr fraglich, ob die jehovistische 10 Darstellung ihn als solchen gekannt hat. Ferner gehen die Kundschafter in 3E Nu 13 f. nur durch das Bergland von Süden her bis zum Thal von Estol bei Hebron (f. S. 568, 23), d. h. fie durchwandern nur das Gebiet R.s, das ihm in der alteren Zeit gehörte Nu 13, 22—24; Dt 1, 24 (vgl. Dt 1, 36; Jos 14, 9), während sie nach der Darftellung des Priesterkoder nordwärts bis an die Grenze von Hamath gelangen Nu 13, 21. 25. 15 Dieser Zug bestätigt in deutlicher Weise, daß die Kundschaftergeschichte ursprünglich nur K. und seine älteren Wohnsitze im Auge gehabt hat. Ein hohes Alter wird ihr über-haupt nicht zuzuschreiben sein, da sie K. nicht mehr von Israel unterscheidet, sondern ihn zu Frael rechnet. Bermutlich liegt ihr die Thatsache zu Grunde, daß K. von Süden her in die Gegend um Hebron vorgedrungen ist und die Wanderung um das Tote Meer 20 nicht mitgemacht hat. Dieser Hergang (vgl. Nu 13, 30; 14, 8f.) hat sich allmählich in die Kundschaftergeschichte verflüchtigt, weil es für die spätere Gestalt der Überlieferung eine ausgemachte Sache war, daß das ganze Jörael, auch K., von Osten her über den Jordan in das Westjordanland eingedrungen ist (vgl. Ri 1 u. Jos 1—12). Wenn nun der Priesterkoder Nu 13, 6 K. zum Vertreter des Stammes Juda macht, so ist das nur 25 verständlich für die nacherilische Zeit, in der das kalebitische Geschlecht Sur den besten und größten Teil des judischen Gebietes inne hatte. Die Erzählung Nu 13 f. ist somit für die Frage des Alters der Quellschriften im Herateuch sehr lehrreich.

Ralender, driftlicher. — 1. Allgemeine Litteratur (betreffend sowohl das christsliche wie das vors und außerchristliche Kalenderwesen). Die Handbücher der Chronologie von 30 L. Fdeler (2 Bde, Berlin 1825 f.), W. Matta (Wien 1844), J. Grotesend (Hannover 1872, — vgl. unten), Franz Kühl (Berlin 1897), B. M. Lersch (Einleitung in d. Chronol., 2. Aufl., Al. II, Freiburg 1899). Auch A. Pilgram, Calendarium chronologium medii potissimum aevi monumentis accomodatum, Vien 1781; A. B. Beidenbach, Calendarium historicochristianum medii et novi aevi, Regensburg 1855; Ad. Drechsler, Kalenderbüchlein: Kates dismus der Chronol. m. Beschreibung von 32 Kalendern verschiedener Völker und Zeiten, Ausschlaft, Leipzig 1881; Cstar Fleischauer, Kalenderskompendium der christl. Zeitrechnungssweise auf die Jahre 1—2000 vor u. nach Christi Geburt, Gotha 1884; W. S. B. Woolhouse, A. "Calendar" in d. Encyclopaedia Britannica, 9. ed., t. IV, 664—682 (eine besonders tüchtige Varstellung d. astronom. Grundlagen d. Kalenderwesens, aber auch auf das Historische 40 in lehrreicher Weise eingehend).

- 2. Ursprung u. frühe ste Entwickelung d. christlichen Kalenderwesens. Theod. Mommsen, Der Chronograph vom J. 354: NSG II, 547 st. (1850); Ferdin. Piper, Der Urssprung der christl. Kalendarien (im kgl. Preuß. Staatskalender f. 1855, S. 6—25); Kaltensbrunner, A. "Kalender" in F. X. Kraus Real-Enc. der chr. Altertümer, II, 86 f. (Freibg. 1886); 45 Schrod, A. "Kalendarium" im KKL, VII, 51 st. Bgl. Grotesend, Kühl, Lersch u. Woolhouse II. ec. Kunstgeschichtl. Erläuterung der wichtigsten hierher gehörigen alten Urtunde: J. Strzygowski, Die Kalenderbilder des Chronographen vom J. 354 herausgeg., Berlin 1888 (35 Taseln, m. lehrreichen einl. und erläut. Text).
- 3. Kalenderwesen des Mittelalters. Im Allgemeinen: Haltaus, Calenson darium medii aevi, Leipzig 1729 (auch beutsch, m. Berichtigungen, Erlangen 1797); Pilgram, l. c.; Hampson, Calendaria medii aevi, London 1841; F. Piper, Kirchenrechnung, Berlin 1841 S. VIff.); ders. in s. Monographie: Karls d. G. Kalendarium u. Ditertasel (nebst Anshang über die lat u. griech. Ditercytlen des MU.), Berlin 1858. Morgenländische christ. Kalendarium: Steph. Jos. Morcelli, S. J., Nigrodogram röw sharyerdom kogramizon, 55 s. Kalendarium eccl. Constantinopolitanae 2 voll. 4°, Kom 1788 (der älteste, wohl schon dem 8. Jahrh. entstammende Text dieser Art, von Morcelli auf Grund einer Hos, der Bibliothet Albani in Kom veröffentsicht). Ferner auß dem 11. Jahrhundert: Miprodógram Basiliothet Mogramogramizon, Menologium Graecorum iussu Basilii Imperatoris editum, Urbino 1727, 3 voll. (auch in MSG t. 117), daß im Abendland verbreitetste und am meisten benutzte 60 Wert dieser Art, ediert vom Kardinal Annibale Albani (gest. 1751). Für die Orientierung über daß Kalenderwesen der orthodogen Slaven bietet Rützliches: J. E. Martinov, Annus

occlesiasticus Graeco-slavicus, in ASB t. XI Oct., p. 1-385 (für welches Werk die reiche haltigen Arbeiten orientalischer Vorgänger wie Demetrius Berschinsti (Menologium eccl. orient. orthodoxae, Petropoli 1854), Savŝfi (Menologia, Kalendaria et Hagyopticha russica, ll. III, Mostau 1856) u. a. m. verwertet sind. Ferner Nit. Nilles, S. J., Kalendarium manuale 5 utriusque ecclesiae, orientalis et occidentalis, 4 tom: 800, Junsbruct 1879—85 (Bd I u. II in 2., bereicherter Aufl. 1897), wertvolle Quellensammlung zur Geschichte des byzantinisch= griechischen, sowie auch des ruthenischen, sprischen, serbischen zc. Kalenderwesens — vgl. unten). Wegen des Kalenders der Russen s. Ciracco-Moschae, 6 vol. 4°, Kom 1755 (unvollendet geblieben; die vier ersten Bde sind nur 10 firchengeschichtlich einleitenden Inhalts, die beiden letzten bringen nur den Text des großen russischen Kalenders der Tabulae Capponicae [d. h. eines in der Form eines griech. Kreuzes ruppgen Kalenders der Ladulae Capponicae [v. g. eines in det Frinke giech. Krenzes auf Holztafeln gemalten Monatskalenders, benannt nach seiner einstigen Besigerin, der Marchese Capponi] nebst aussührlichen Kommentar); B. Jagié, Die Menäen der russ. Kirche, nach Handschriften aus den Jahren 1095—1097, St. Petersburg 1886 (in russ. Sprache).

15 Aus neuester Zeit bes. A. v. Malzew, Menologien der orthod. kirche des Morgenslandes, I. I: Sept. bis Febr. Deutsch u. slavisch unter Berücksichung der griech. Urtexte, Werlin 1900. — Bgl. auch B. Bolotov, Spuren der alten Kirchen, Christ. stenye 1893 (russ.).

Rerlin 1900. — Lgt. alich & Soldton, Spuren der unen Krichen, Clirks. stenye 1833 (tull.).

Late in ische mittelalterliche Kalendarien. Ihren Ausgangspunkt bildet Bedas d. Ehre würdigen größerer chronol. Traktat De temporum ratione (eine erweiternde Umarbeitung 20 seines Büchleius De temporibus, b. MSL t. 94, p. 479—600). Bgl. darüber F. Piper, Kirchenrechnung a. a. D., sowie "Karls d. Gr. Kalendarien 2c." S. 91 f.; K. Werner, Beda d. Chrw. u. s. Zeit, Wich 1875, S. 122—149; Br. Krusch, E. vinstührung des griech. Passischen im Abendlande: NU IX, 169 ff.; Riblisch 2 I 605, 607) ein Verzeichzis ausgamen lat. Kalendarien des MA.3 stellt Botthaft (Biblioth. 2, I, 695—697) ein Berzeichnis zusammen, 25 gegen 40 Nummern haltend, aber feineswegs vollständig; es fehlen darin mehrere, über welche unten zu handeln sein wird. Ueber einen Teil — etwa die Balfte — der dafelbst genannten Kalendarien aus deutschen Diöcesen (Salzburg, Freising, Passau, Regensburg, Augsburg, Burzburg) handelt in genaucrer Untersuchung Ant. Lechner, Mittelalterl. Kirchen-

feste u. Kalendarien in Bapern (Freiburg 1891).

Ueber germanisch = und romanisch = mittelalterl. Ralender: F. Piper, Die Ralendarien u. Marthrologien der Angelsachsen, sowie das Marthrologium und der Komputus der Herrad u. Marthrologien der Angelsachen, sowie das Marthrologium und der Komputus der Herkad v. Landsperg, Berlin 1862; auch desselben Mythologie u. Symbolik der chr. Kunst (Weimar 1847), I, 2. 23. 230 u. ö. Ferner Lilienkron und Weigand in W. Haupts Zdu, Bd VI, 349 st., 484 st. u. s. s. (s. u.), sowie über das zu erwähnende gotisch-thrakische Kalender= 35 fragment bes. Heber die Anfänge der gedruckten Kalender: Iksus Wissenschaft 1900, S. 308—335. — Ueber die Anfänge der gedruckten Kalenderlitteratur in Deutschland: Falkenstein, Gesch. der Buchdruckerkunst, Leipzig 1840, S. 53 s. Desgl. in England: J. Weale, Analecta liturgica, London 1888 s. Ueber d. spätmittelalterl. Kalenderwesen überhaupt: Kaltenbrunner, Die Vorgeschichte der Gregorianischen Kalenderresorm, Wien 1876.

Kaltenbrunner, Die Vorgeschichte der Gregorianischen Kalenderresorm, Wein 1876.

4. Gregors XIII. Kalenderressorm und deren Folgen. Christoph Clavius, Romani Calendarii a Gregorio XIII. P. M. restituti explicatio, jussu Clementis VIII. edita, Kom 1603 sol.; Delambre, Hist. de l'astronomie moderne, t. I. (Paris 1821), p. 1—84; Mädler, Gesch. der Astronomie (Braunschweig 1873) I. 186 sp. 213 sp.; Kaltenbrunner, Die Polemik über die Gregorianische Kalenderresorm, Wien 1877; ders, Beiträge zur Gesch. d. Verg. Kalender, edd. d. 386 sp. 4. Sol. 1880; Felix Stieve, Der Kalendersstreit des 16. Jahrhunderts, München (AMN) 1880 I; Schmid, Jur Gesch. der gregor. Kal.-Ref., Hist. and 1884. Agl. Kühl, Chronol. S. 236 sp.; Lersch, S. 78—128; Woolhouse, l. c. p. 671 sp.

5. Evangelische Kalenderverbessessengen Kalenderssteit des 16. Jahrhunderts, Wünchen vorschläge in dem Aussachen erverbessessengen. Kal.-Ref., Hist. des 1882 und 1884. Agl. Kühl, Chronol. S. 236 sp.; Lersch, S. 78—128; Woolhouse, l. c. p. 671 sp.

5. Evangelische Kalenderverbessessengen der Wahrheit", Leipzig 1874). Ferner des spressonschläge in dem Aussachen vorschlägen der Wahrheit", Leipzig 1874). Ferner des sperigirung des verbessersen der Edustrie. "D. Verbessen Leischen Salenders" im Schluße-Jahrg. s. Ev. Kal. (1870), S. 31 bis 124. Dazu die späteren Artikel apologetischen Inhalts in d. Keuen ev. K3 1871, Kr. 24f. und in der Kreuzzeitung v. 22. Febr. 1876 (s. u.). — Vgl. serner W. Löhes "Marthrologium. S. Gertsätlender, derenderden Kalendernamen, Nürnberg 1868, S. 1—12; Gerlach, Krit. llebersicht d. deutschen Volkstalender, in Schäfers Monatsschisch in der Kalendertage in der Konatsschrift "Bausteine", herausgeg. vom sächs. Hauptverein s. Inn. Miss., Jahrg. 1895; Koscher, Die Monatsbilder 2c., ebendas. 1897. 60 Monatsbilder 2c., ebendas. 1897.

Der driftliche Kalender besteht aus einem Verzeichnis aller Tage des jeweilig in in ibm behandelten Jahres, geordnet nach Monaten und Wochen, mit Angabe sowohl der Test und Feiertage, als der Erscheinungen an Sonne, Mond und Planeten: wozu noch teils auf das burgerliche Leben bezügliche, teils auf Ereignisse der Geschichte bin= 165 weisende Angabe zu kommen pflegen. Diese Zugaben, wie auch der rein aftronomische Inhalt, bleiben von der nachfolgenden Darstellung ausgeschlossen. Das theologische Interesse, welches hier allein zu berücksichtigen ist, bezieht sich wesentlich nur auf den kirchlichen Bestandteil, das Fest- und Heiligenverzeichnis. Weil aber die Festordnung mit der Zeitordnung zusammenhängt, so ist diese letztere mit zu berücksichtigen — zumal da der Kalender, nach diesen wesentlichen Bestandteilen, dem chronologischen und liturgischen, auß der Kirche hervorgegangen und das ganze Mittelalter hindurch in deren Händen ge- b blieben ist.

Ursprung des christlichen Kalenders. Der Kalender stammt in seiner all= gemeineren Fassung (als für jedes Jahr giltiges Tage- und Festverzeichnis) aus dem christlichen Altertum. Das christliche Altertum aber hat die Form des Kalenders aus dem klassischen Altertum empfangen, insbesondere von den Römern. Aus der römischen Kaiser= 10 zeit sind zahlreiche Kalendarien oder Bruchstücke derselben noch erhalten, welche zu öffent= lichem Gebrauch gedient haben, sei es daß sie nur lokale Geltung hatten, oder einen größeren Bezirk, eine Stadt, eine Provinz, ein ganzes Land umfaßten. Sie enthalten teils einige aftronomische Angaben (womit die Kalender der Griechen reichlicher ausgestattet waren), teils den Ansak religiöser Feste und bürgerlicher Festlichkeiten, die entweder eine 15 religiöse Anknüpfung haben, wie manche öffentliche Spiele, oder einen geschichtlichen Un= laß, wie die Feier von Siegessesten u. vgl. (vgl. die über das antike Kalenderwesen be= sonders reiche Ausschlüsse bietende Schrift De mensibus [ $\Pi \epsilon \varrho i \ \mu \eta \nu \tilde{\omega} \nu$ ] des Joh. Laurentius Lydus ca. 550, in der wertvollen fritischen Ausgabe von R. Wünsch, Leipzig 1898). — Bedeutsamerweise finden sich nun in zwei Kalendern aus der Mitte des 4. u. 20 5. Jahrhunderts, welche im Ganzen noch das alte beidnische Gepräge zeigen, gewisse christliche Bestandteile, durch welche der Übergang der altertümlichen Einrichtung zu christlichem Gebrauch augenscheinlich wird. Der eine ist ein Kalender, der zur Zeit Konstantins II. in Rom verfaßt, von dem Kalligraphen Furius Dionhsius Filokalus geschrieben und in einem chronographischen Sammelwerk vom J. 354 auf uns gekommen ist, herausgegeben von 25 Mommsen, CIL. I, p. 332.334 sqq. sowie in der oben cit. Abholg. der ASG von 1850 (auch derfelbe erscheint, abgesehen von seinen astronomischen und astrologischen Angaben, als eine Überarbeitung des alten heidnischen Kalenders, aus welchen unter Beibehaltung seiner übrigen Festangaben, die eigentlichen Opfer- und Tempelseste weggelassen sind, ohne daß schon christliche Feste aufgenommen wären. Doch enthält er eine christliche Spur in 30 der Aneignung der christlichen Woche, die neben der heidnisch-römischen aufgeführt wird. Es wird nämlich das Jahr, anfangend vom 1. Januar, einesteils durch die Buchstaben A—H in steter Wiederkehr von 8 zu 8 Tagen, andernteils durch die Buchstaben A—G ebenso von 7 zu 7 Tagen eingeteilt: das erstere nach der heidnisch-römischen, das andere nach der driftlichen Wochenrechnung. Also hat diese Rechnung, ohne schon die röm. Rundinen 35 verdrängen zu können, hier Aufnahme gefunden, nachdem Kaiser Konstantin im J. 321 mit der Sonntagsseier die dristliche Wochenrechnung gesetzlich sankioniert hatte. Der andere ist ein unter Kaiser Lalentinian III. im Jahr 448 durch Polemius Silvius vers saßter Kalender (herausgeg. zusammen mit jenem des Filokalus in ASB sowie bei Mommsen 1. c. p. 333. 335 sq.). Auch er ist noch nach heidnischer Urt angelegt; 40 enthält aber zum erstenmal chriftliche Fest- und Feiertage, obwohl in sehr geringer Zahl, nämlich fünf Feste Christi und sechs Gedächtnistage von Märthrern. — Hingegen der älteste rein christliche, nur teilweise erhaltene Kalender ist ein gotischer, entstanden wahrscheinlich noch im 4. Jahrhundert in Thracien; das Bruchstück von 38 Tagen (der No-vember und das Ende des vorhergehenden Monats) hat sieben Tage mit Heiligennamen 45 besetzt, zwei mit Namen aus dem NI, drei aus der allgemeinen Kirche, zwei von den Goten (abgebruckt bei Mai, Script. vet. nov. Collect, T.V P 1. p. 66—68; vgl. v. d. Gabelenz und Loebe in ihrer Ausgabe des Ulfilas, II, 1. p. XVII. sq., und besonders die lehrreiche Vergleichung mit dem hagiologischen Inhalt der griech. Menäen bei Achelis a. a. D.

Schon bevor solche Eintragungen christlicher Festnotizen in die Form des römischen Kalenders üblich wurden, gab es kirchliche Verzeichnisse von Heiligentagen, die nach dem Datum der Feier geordnet waren, ohne in einen vollständigen Kalender eingetragen zu sein. Spuren von Borhandensein solcher Verzeichnisse von christl. Gedenktagen sinden sich schon dei Tertullian De cor. mil. c. 13 (Habes tuos census, tuos fastos etc.) und bei Chprian (Ep. 37, 1, wo auf Aufzeichnungen der Todestage der Märthrer, behusse commemoratio derselben in den Gedeten der Kirche hingewiesen zu sein scheint). Das älteste auf uns gekommene Verzeichnis dieser Art ist ein römisches aus der Mitte des 4. Jahrhunderts, enthalten in dem schon gedachten chronographischen Sammelwerk vom Jahre 354. Es besteht aus einer Aufzählung römischer Bischöfe (depositio episcopo-60

rum), zwölf an der Zahl, und einer Lifte von Märthrern für 24 Tage, in welcher auch ein Test Christi, nämlich das seiner Geburt, und ein Fest des Petrus, seine Stuhlseier am 22. Febr., aufgeführt sind; alle übrigen sind Märtvrerfeste und zwar fast durchgängig einheimischen Ursprungs. Ob jenes Geburtsfest Christi auf einer erst unmittelbar (im J. 5 3353) durch Bapst Liberius erlassenen Anordnung beruht, sodaß es hier als eine liturgische Neuerung aufträte (fo Ufener und ihm folgend Rühl, Chronol. S. 92), läßt fich bezweifeln; die Anlage der depositio episcoporum scheint vielmehr dafür zu sprechen, daß diese Natalitia Christi schon seit einiger Zeit, also seit dem Pontisitat Julius' I. (gest. 350), in Nom geseiert worden waren (s. F. X. Funk, ThOS 1899, IV, 608 f.). Ueber den Vilderschmuck des Filosaluskalenders und seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu ähnelichen alten Bildwerken vgl. Strzygowski a. a. D. — Als nächstältestes kalendarisches Denkmal ist ein Festverzeichnis der Kirche von Karthago auf uns gekommen, welches Bischöfe und Märtyrer – zumeist einheimische Namen — umfaßt und wohl dem Ende des 5., spätestens dem Anfang des 6. Jahrhunderts angehört; s. den Text bei Mabillon, 15 Vet. Analecta (1862), III, 398-401 und daraus bei Egli, Marthrien und Marthrologien altchristlicher Zeit (Zürich 1887), wo vorher auch die Deposition jenes rom. Kalenders sowie das kurze Gestverzeichnis der Ralendertafel des Polemius Silvius abgedruckt find (3. 103 111; vgl. auch y. Duchesne, Les sources du martyrologe Hiéronymien, in d. Mélanges d'Archiol. et d'Histoire, t. V, 1885, p. 145 sq.). — Aus 20 den keimartigen Anfängen, welche in diesen drei Gedenklisten von 354, 448 und + 500 uns vorliegen, hat sich die bald zu reicher Inhaltsfülle angewachsene Kalendarienlitteratur des lateinischen Abendlands entwickelt. Sowohl des marthrologischen wie des sonstigen bagiologischen und heortologischen Stoffes brangt fich immer mehr in die Lifte der Monatstage ein. Infolge des regen Berkehrs der Kirchen miteinander, insbesondere der römischen 25 mit denjenigen Ufrikas, Spaniens, Galliens, Englands 2c., finden neben den einheis mischen Heiligennamen auch fremde in wachsender Zahl Aufnahme — bis die Zahl ge-meinsam verehrter Heiligen die der nur provinziell oder lokal gefeierten überwiegt und schließlich kein Tag des Jahres ohne einen oder mehrere angehörige Heilige bleibt. Über biesen Entwickelungsprozeß wurde, unter teilweise anderem Gesichtspunkt, schon in dem A. 30 Acta Martyrium (I, 143-115) gehandelt; wgl. dazu einerseits die neueren aufs sogen. Martyrolog. Hieronym. bezüglichen fritischen Untersuchungen von H. Achelis (in AGG No III, 3, 1899), andererseits, was die Entwickelung der Kalenderlitteratur auch nach ihrer nicht-hagiologischen (beortologischen und sonstigen) Sitte angeht: Biper, Der Ursprung der driftl. Malendarien (Preuß. Staatsfal. 1855), S. 6; auch Bertheau, A. "Feste, kirch-35 liche", in 3d III d. Enc., S. 55, 45 ff.

Die mittelalterlichen Kalendarien. Da ursprünglich das Gedächtnis der Märthrer vornehmlich nur an dem Ort, wo sie gelitten hatten, geseiert wurde, so hatte eigentlich jede Gemeinde ihr besonderes Festwerzeichnis, also auch ihren eigenen Kalender. Und so blieb es auch später, als ein mannigfacher Austausch der Namen von statten ging 40 und insbesondere im Abendlande das römische Festverzeichnis und Kalendarium ein zunehmendes Ansehen erlangte: denn neben den allgemein verehrten Heiligen fanden sich in den einzelnen Ländern und Diöcesen nicht wenige Heilige, die nur einen lokalen Kultus hatten. — Zur Vermannigfaltigung des Ralenderwesens trugen aber, abgesehen von biesen Besonderheiten der hagiologischen Tradition, noch andere Umstände bei. Go die ver-45 schiedenen Arten der Bestimmung des Jahresanfangs, deren es bis ins spätere Mittel-alter hinein, ja zum Teil noch darüber hinaus, nicht weniger als sechs gab: 1. der Cirkum= zisionsstil, welcher (übereinstimmend mit dem römisch-julianischen Kalender) das Jahr vom 1. Januar oder dem Jest der Beschneidung Christi an rechnete; 2. der Märzstil, welcher ben 1. März als Neujahrstag behandelte (so im meroving. Frankreich, bei den Longo-50 barden, in der Republik Benedig, eine Zeit lang auch bei den Ruffen); 3. der Annun= ciationsstil ober Marienjalrstil, nach welchem das Fest Maria Berkündigung am 25. März den Jahresanfang bildet (eine zuerst besonders in Florenz und Pisa üblich gewordene Berechnungsweise, die von da aus in Frankreich, Deutschland, England und Irland ein= brang und in den beiden letztgenannten Ländern sich sogar bis ins 18. Jahrhundert hin= 55 ein behauptete); 4. der das Neujahr auf Oftern ansetzende Paschalstil, beliebt geworden zumeist in Frankreich (daher stilus Francicus oder mos Gallicus), aber auch anderwärts hie und da angewandt, z. B. noch von Raiser Karl V. in seinen in den Niederlanden ausgestellten Urfunden; 5. der Septemberftil oder byzantinische Stil, bestehend in der Bahlung ber Jahrestage vom 1. September an, wie dieselbe im oftromischen Reiche seit 60 Ende des 7. Jahrhunderts üblich wurde und bier, sowie bei den Ruffen, bis in die neuere

Zeit hinein sich behauptete; 6. der Weihnachts- oder Nativitätsstil, der den Jahresanfang mit Chrifti Geburt gufammenfallen läßt, eine im farolingischen Frankreich, bei ben Angelsachsen bis zum Jahre 1066, in Standinavien, Preußen, Ungarn, teilweise auch in den Niederlanden, der Schweiz 2c. beliebte Nechnungsweise (vgl. überhaupt die Lehrbücher der Chronol., z. B. S. 23-42; Leift, Urfundenlehre, S. 224. 231-234 2c.). So ferner die 5 verschiedene Weise der Tagesberechnung oder Datierung, d. h. der Bezeichnung eines bestimmten Monatstags. Auch betreffs dieses Problems lassen sich fünf oder gar sechs verschiedene Methoden als nebeneinander gebräuchlich aufzählen: 1. Die altrömische Datierungsweise nach Kalenden, Iden und Nonen; 2. Die griechisch-christliche Methode des Durchzählens der Monatstage, wie sie jett allgemein herrscht; 3. die Consuetudo 10 Bononiensis, nach welcher in jedem Monat eine erste Hälfte (mensis intrans) und eine zweite (mensis exiens) unterschieden und die Tage dann danach gezählt wurden (nämlich m. intrans vorwärts vom 1. ab, im m. exiens rückwärts vom 30. oder 31. ab); 4. die feltsam gekünstelte Methode des Cisiojanus oder Cisianus bestehend in der Verwendung der Silben gewisser willfürlich gebildeter Memorialverse zur Bezeichnung der 15 Monatstage und trot ihrer äußersten Schwerfälligkeit, ja Sinnlosigkeit, längere Zeit hindurch sowohl in Polen wie in Norddeutschland sich großer Beliebtheit erfreuend; 5. die Bezeichnung des Tags nach dem auf ihn fallenden Feste, sei es mit sei es ohne Hinzufügung des Wochentagnamens (vgl. auch hierüber Räheres bei Rühl, S. 72-82; bei Leist, S. 106 ff.). Eingreifender noch als diese, besonders am Urkundenwesen des MU. 20 ihre verwirrende und erschwerende Wirkung bethätigenden Differenzen hat die verschiedene Berechnung des Dit er festes das Kalenderwesen berührt. Auf der durch sie bewirkten Bildung eines Syftems beweglicher Feste, welches neben dem der fixen Gedenktage hergeht und dasselbe vielfach durchfreuzt, beruhen die eigentlichen Hauptschwierigkeiten, worunter das Streben nach einheitlicher Regelung des driftlich-kirchlichen Jahreslaufs bisher gelitten 25 hat und immer noch leidet.

Teils infolge bieses vielkältig verwieselen Charakters der kalendarischen Probleme, teils weil man doch gerade kirchlicher Kalendarien allenthalben bedurfte, ift die mittelalterliche Kalenderlitteratur zu beträchtlicher Fülle angeschwollen und zu einer wichtigen Duelle sür die Geschichte des Kultus geworden. An Proben selbstständig überlieferter so Kalender sehlt es allerdings in der Litteratur des frühen MU. (bis zum 8. Jahrh.) noch sehr; doch läßt sich dieser Mangel auf verschiedene Weise ersegen, namentlich durch die Sakramentarien, aus welchen die betressenden Festverzeichnisse sich unmittelbar ergeben. Biese der mittelasterlichen Kalendarien sind publiziert; in noch größerer Zahl sind sie handschriftlich vorhanden, da sehr häusig dem Hollichter liturgischer Bücher, auch den so Handschriftlich vorhanden, da sehr häusig dem Haller vorgeset ist. Im allegemeinen sind diese Kalendarien nicht als Calendaria propria sür ein bestimmtes einzelnes Jahr gestellt, sondern im Sinne eines Cal. perpetuum, giltig sür jedes Jahr, behandelt. Sie pslegen jedoch mit dem Hissmittel versehen zu sein, um sür jedes Jahr, behandelt. Die pslegen jedoch mit dem Kilfsmittel versehen zu sein, um sür jedes Jahr, behandelt. dien Pseike, zumächst das Osterdatum) abzuleiten: daburch unterscheiden sie süch namlich 40 von jenen ältesten dristlichen Kalendern, daß sie nicht allein die Buchstaben A—G stets wiederschend mit dem Anstang vom 1. Januar sür die Berechnung der Wochentage enthalten, sondern auch die Zahlen I—XIX zur Bezeichnung aller Neumonde, die jedesmal in dem sousielten Jahre des 19 jährigen Chstus an demienigen Monatstage eintressen und Bahlenverzeichnis nehnt man einen immerivährenden (julianischen) Kalender: dem mittelst desselben sinder man sür jedes Bestum des Krübingsvollmonds, und daraus, nach Bestimmung seines Wochentags mittelst des Sonne 50 tagsbuchstadens, das Datum des Osterseltes. Anleitung zu solcher Berechnung giebt schund alle Reumonde das Jahr hindurch. Aus dem letzteren solchen der Bochentags mittelst des Sonne

Wegen der griechischen und slavischen Kalendarien voll. die oben (Litteratur, Nr. 3) angegebenen wichtigsten Duellen und Orientierungsschriften. Gemeinsam ist allen griechisch= und slavisch=orthodoxen Kirchen das Festhalten am Septemberstil (vgl. oben), d. h. die Eröffnung ihres kirchlichen Jahreslaufs mit dem 1. September. Bon ihren uns beweglichen Festen (£007al aulvyvol) bezieht sich die größte Mehrzahl auf Heilige und 60

auf die Gottesmutter (vgl. das Berzeichnis der wichtigeren dieser arion koptal und θεομητοςικαί έοςταί bei Rühl, Chronol., S. 99—102). Zu der Reihe der beweglichen Weste (f. zirgral) gehört ein Teil der Christusseste (deonotinal kogral); sie, sowie die Sonntage des Kirchenjahres, verteilen sich über die drei Epochen oder Festgruppen 1. des Τοιωδίον (anhebend mit dem 10. Sonntage vor Ostern); 2. des Πεντηκοστάριον (sich erstreckend von Ostern dis zum Schluß der zweiten Woche nach Pfingsten) und 3. des Οκτόηχος oder Ostoichos (anhebend mit dem 2. Sonntag nach Pfingsten und dis in unsere Epiphanienzeit hinein reichend). Ein eigentümlich ernstes Gepräge gewinnt der griech. Rirchenkalender durch die gahlreichen Fastenzeiten, bestehend teils in mehrwöchentlichen Zeit-10 räumen teils in einzelnen Fasttagen, welche er verzeichnet. Bon seinen vier "großen Fasten" gehören zwei: die sieben Wochen währenden Passions- oder Ofterfasten, und die 4 bis 5 wöchentlichen Apostelfasten, welche sich vom Allermärthrerfest (Sonntag nach Pfingsten) bis zum Tag der Apostelfürsten Petrus und Paulus (29. Juni) erstrecken, zu den beweglichen Fastzeiten, die beiden anderen - Marienfasten vom 1.-15. August, und Advents-15 fasten vom 24. November bis 24. Dezember zu den unbeweglichen (vgl. hierüber auch Röckler, Usf. u. Mönchtum, S. 302-305). Betreffs einer Angahl ber wichtigeren Herrenfeste, Marien= und Aposteltage befindet der Kalender der Griechen sich in Übereinstimmung mit den Daten des abendländischen Kalenders. Mehr oder weniger starke Abweichungen vom letteren zeigt er in seiner Datierung der Heiligen- und Märthrerfeste (f. überhaupt den 20 Kommentar zum griech. Heiligenkalender bei Nilles I, S. 111-374). — Wegen der Abweichungen der Kalender mehrerer Nationalkirchen des Oftens vom byzantinisch-ariechischen Mirchenjahr val. Martinov und Nilles a. a. D. Bei letterem sind im Anhang zu Bol Ralendarien ber fatholisch-unierten Ruthener, der melditischen Sprer und ber nicht-unierten Serben abgedruckt, desgleichen im Anhang zu Bo II kirchl. Festverzeichnisse der Armenier, 25 Ropten, Chaldaer u. f. w. (betreffs des Heiligenkalenders der Ropten vgl. auch das [un= vollendet gebliebene] Werf von & Wüstenteld, Synaxarium, d. i. Heiligenkalender der koptischen Christen, Gotha 1879). Über die Menologien und Kalendarien der Russen handeln 3. S. Affemanni sowie Verschinski, Havski, Martinov 2c. a. a. D.

Von den Kalendern des Abendlandes sind gegen das Ende des Zeitalters der 30 Kreuzzüge weitaus die meisten lateinisch abgefaßt (s. das Verzeichnis von ungefähr 40 der= selben bei Potthast<sup>2</sup>, I, 695—697). Einige der wichtigeren, welchen bisher eingehendere Bedeutung zu Teil geworden, seien hier hervorgehoben. So zunächst das alte Fest-verzeichnis (ohne vollständigen Monatskalender) aus Rom, welches aus der Zeit der Papste Gregor II. oder Gregor III. herrührt, bemerkenswert wegen seiner Ungabe der römischen 35 Stationen (soweit darin die Feste geseiert wurden) und der evangelischen Lektionen; es wurde aus einer mit Gold geschriebenen Handschrift des Klosters der Genovefa zu Paris herausgegeben von Fronto, Par. 1652 (daraus dann in dessen Epistolae et Dissertationes ecclesiasticae, Veron. 1733, 8°, p. 107—233). Sodann der Kalender, welcher nebst Ostertafel am Schluß der Evangelienhandschrift sich befindet, die auf Besehl 40 Karls d. Gr. durch Godesscale im Jahre 781 angefertigt ist, herausgegeben aus einer Hol. des Loubre und erläutert von F. Piper a. a. D. ("Karls d. Gr. Kalendarium 2c.", Berlin 1858); desgl. ein aus Luxeuil stammender Kalender vom Ende des 7 Jahrh. er= halten in einer Corveyer Hof. und von Piper erläutert ebendas. S. 60 ff. (wo noch verschiedene andere Kalendarien aus der Zeit Karls d. Gr. nachgewiesen sind: S. 75 ff.).

45 Ferner ein marmorner Kalender aus Neapel, der zwischen 840 und 850 durch Bischof Johannes IV angeordnet und in der Kirche St. Giovanni maggiore aufgestellt ist, wo er im Jahre 1742 gefunden wurde; herausgegeben von Mazochi, In vetus marmoreum S. Neapolit. ecclesiae Kalendarium Commentarius, Neapoli 1744, 3 Bbe, 40 und gleichzeitig von d'Anfora, Il vetusto Calendario Napoletano con varie note illustrato, 50 Napoli 1744, 9 Teile 4°, von denen der erstere nur die sechs ersten, der andere die neun ersten Monate kommentiert hat (den Text giebt auch Ang. Mai, Script. vet. nov. Collect. Vol. p. 58—65, sowie neuerdings B. Capasso in den Monum. ad Neapolit. Ducatus hist. spectantia, I, 1881, p. 335—339). Eins der wichtigeren Kalendarien des 11. Jahrhunderts ist das des Bischofs Gundefar II. von Eichstätt (1057—1079), 55 worüber jüngst Hirschmann in den Anal. Boll. 1898, p. 393 ff. gehandelt hat. Ziemlich hoben Alters und überhaupt in mehrfacher Hinsicht interessant sind die von A. Lechner näher beschriebenen Kalendarien aus Baiern, Schwaben und Franken; so eins aus Freissing vom Ende des 10. Jahrhunderts; ein Salzburger aus Saec. 11, ein Regensburger aus dem 12. Sahrhundert, ein Paffauer und ein Augsburger, beide aus dem 13. Jahr= co hundert (vgl. Natsingers Anzeige d. Lechnerschen Werks in Kriegs Litt. Rundschau 1892,

Nr. 1). — Nicht in Worten, sondern in Zeichen abgefaßt ist das kalendarische Marthyroslogium, welches 1862 von Piper aus der (8 Jahre später beim Straßburger Bibliotheksbrande untergegangenen) Handschrift des Hortus deliciarum der Herrad von Landssperg vom Jahre 1175 herausgegeben wurde (in: "Die Kalendarien und Marthyroll. der

Angelsachsen 2c. s. v.).

Gegen den Ausgang des Mittelalters begegnen in wachsender Rahl Übertragungen des bis dahin fast durchgängig lateinisch abgefaßten Kalenders in die Landessprachen. Nur im Angelsächsischen findet sich schon vor Ablauf des 10. Jahrhunderts ein metrisches Ralendarium, welches zum Schluß auf die Autorität des Königs der Sachsen sich beruft, der die Beachtung dieser Festzeiten in Britannien gebietet (mitgeteilt aus einer cottonianischen 10 Hof. von Hickefius; sowie neuerdings von Grein, auch einzeln von Bouterwek, Calendewide i. e. Menologium ecclesiae anglo-saxonicae poeticum, Gütereloh 1857; erläutert auch von Niper in der gedachten Schrift über die Kalendarien der Angelsachsen, S. 55 ff.). Aus dem 13. Jahrhundert befindet sich ein französischer Kalender in der k. Bibliothek zu Baris (Anc. cat. 194 f. Baris, Les mss. franc, de la bibl. du roi T. VI p. 165 15 n. 7190). Deutsche Kalender kommen nicht vor dem 14. Jahrhundert vor, aus welchem eine ganze Anzahl erhalten ist: namentlich einer in der k. Bibliothek zu Berlin (Libr. pietur. A. 92), drei in der k. Bibliothek zu Wien (Hoffmann, Verzeichn. der altd. Hoff. ber f. Hofbibl. zu Wien, S. 272. 353), einer in der Univ.-Bibliothef zu Gießen (Weigand in Haupts 3bU, Bd VI, S. 484), einer in der f. Bibliothet zu Bruffel (Barzee, Rech. 20 bibl. sur les Almanachs Belges p. 174 n. 5), einer in der k. Bibliothek zu Kopenhagen (ber lette, aus der Begend des Mittelrheins, herausgegeben von Liliencron in Haupts Atschr. a. a. D. S. 349—369). — Die handschriftlichen Kalendarien sind häufig mit Miniaturmalereien geschmückt, und zwar find ganz gewöhnlich die entsprechenden Tierfreisbilder den Monaten beigesett; nicht selten sind deren Beschäftigungen vorgestellt, 25 ländliche und häusliche Arbeiten oder Zustände, wie fie jedem charakteristisch sind, — aber auch Ereignisse der evangelischen Geschichte, sowie die Apostel und andere Heilige, die in den jedesmaligen Monat fallen. Hauptdenkmäler dieser Art aus dem Ende des 15. Jahrhunderts find das Gebetbuch der Unna von Bretagne, Gemahlin Ludwigs XII., in der Biblioth. nat. zu Paris, und ein Gebetbuch in der Bibliothek des Arsenals daselbst (Piver, 30 Mythologie u. Symbol. 2c. I, 2, S. 288; 23 j. 230. 383).

Unter Einwirkung der im 15. Jahrhundert erfundenen Buch druckerkunst erfuhr das Kalenderwesen selbstwerständlich wichtige Fortbildungen. Doch traten diese nicht mit einemmale sondern nur sehr allmählich zu Tage. Die ersten gedruckten Kalender haben gang die Ginrichtung der handschriftlichen und sind gleich diesen noch allgemein, für jedes 35 Jahr paffend, ausgestellt. Die frühesten sind in Holz geschnitten und in Kupfer gestochen. Der Kalender des Johannes de Gamundia, wo nur der Mondumfang hinzugekommen, ist nebst der monatlichen Tages= und Nachtlänge (vom J. 1439 an) in Holz geschnitten um 1458, neuerdings mittelst desselben Holzstocks, der noch vorhanden ist, wiederholt bei Becker, Holzschn. alter deutscher Meister, Gotha 1810, Liefr. II, Kl. A, Bl. 17 (vgl. 40 Falkenstein, Gesch. der Buchdruckerkunft, S. 53 f.). Der Kalender des Sandro Botticelli vom Jahre 1465 erschien in Rupferstich mit einer Folge von Planeten-Blättern, die vollständig im britischen Museum sich findet (das erste Blatt mit dem Kalender auch im f. Kupferstichkabinet zu Berlin). — Darauf erfolgt der erste Druck eines Kalenders für bestimmte Jahre nach der Bearbeitung des Johannes Regiomontanus zu Nürnberg im 45 Jahre 1475, eine deutsche und eine lateinische Ausgabe, und oft wiederholt (vgl. Kaltenschen) brunner, Borgeschichte 2c. S. 86): der Kalender ist nämlich unmittelbar für die Jahre 1475, 1494 und 1513, als die ersten Jahre einer dreimaligen 19 jährigen Periode, gestellt, doch so, daß daraus die Data für die übrigen Jahre derselben abgeleitet werden können, also reicht er von 1475—1531. Aber diese Spezialisierung bezieht sich nur auf 50 den astronomischen Bestandteil, auf Bestimmungen für Mond und Sonne; der Kirchenkalender ist noch in seiner Allgemeinheit verblieben: er enthält mithin außer den Buch= staben A—G für den Wochenkreis nur die Heiligennamen und zwar nach älterer Weise an einer beschränkten Zahl von Tagen, nicht aber die Einteilung in Wochen und die beweglichen Feste. — So behalten auch noch die ersten eigenlichen Bolkskalender die frühere 55 Einrichtung bei, die jedoch fast an allen Tagen mit Heiligen besetzt sind; so in den Kalendern von Augsburg 1481, 1483, 1495, Erfurt 1505 und Zürich 1508. Erft nach Mitte des 16. Jahrhunderts kommen Kalender für ein bestimmtes Jahr, nämlich mit demselben angepaßter Wochen- und Festordnung, zu allgemeinerem Gebrauch. In densselben war samt den übrigen beweglichen Festen, wie sie jährlich verschieden eintreffen, 60 Real-Encyflopadie für Theologie und Kirche. 3. U. IX.

auch das Ofterfest aufgezeichnet. Aber die Methode, nach der dasselbe berechnet wurde, hatte sich längst als unzureichend erwiesen und die Beseitigung der infolge davon ein= getretenen Frrungen war zu einer der dringenoften Aufgaben geworden, welche die mit der

Reformationsepoche anhebende neuere Zeit aus dem Mittelalter überkam. Für die Beobachtung des Ofterfestes war nämlich in der alexandrischen Kirche seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts die Regel angenommen, und von dem Nicanischen Rongil, indem es dieser Kirche die Berechnung des Ofterfestes übertrug, stillschweigend bestätigt worden: daß dasselbe anzusepen sei am Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, b. h. demjenigen, der am Tage der Frühlingsnachtgleiche selbst oder zunächst nach der-10 selben eintrifft; und als Datum dieser Nachtgleiche sei der 21. März festzuhalten, der Bollmond aber nach einem 19 jährigen Chklus zu berechnen. Diefe Regel und Rechnungsmethode fand in der praktisch nüblichen Ausgestaltung, welche Patriarch Cyrill (gest. 444) ibr gegeben hatte, auf Betrieb des Abts Dionhsius Exiguus seit 525 in der romischen Mirche Aufnahme (vgl. H. Achelis im betr. A., Bd IV, 697, 21 ff.), ging von da bis gegen 15 Ende des 6. Jahrhunderts in den Gebrauch des übrigen Ftaliens und Galliens über, fand demnächst durch Jsidorus Hispalensis — ohne Anknüpfung an die Dionhsische Vorarbeit (vgl. Jdeler, Handb. 12. II; Krusch, Studien zur christl.smittelalterl. Chronol., Leipzig 1880; Rühl, Chronologie S. 131) — in Spanien Eingang und wurde durch Beda seit 729 den angelsächsischen Kirchen übermittelt (R. Werner, Beda d. Ehrwürdige, 20 3. 132 ff.).

Aber die alexandrinische Methode litt an zwei Tehlern, die im Laufe der Zeiten nicht verborgen bleiben fonnten. Erstens indem sie die Frühlingsnachtgleiche am 21. März annahm, schloß sie sich an die julianische Jahrsorm und Schaltordnung an, wonach die Länge des Jahres zu 3651/4 Tagen angenommen, demnach alle vier Jahre ein Tag ein-25 geschaltet wurde. Das Jahr ist aber in der Wirklichkeit um mehr als elf Minuten kleiner, was alle 128 Jahre einen Tag ausmacht, der also zu viel eingeschaltet wurde. Zweitens nahm sie, indem sie den Frühlingsvollmond nach dem 19 jährigen Cyklus von 235 Monaten berechnete, die Summe dieser Monate zu  $19 \times 365 \% = 6939 \%$  Tagen an. Aber dieser Cuflus von Monaten ift in der Wirklichkeit um mehr als eine Stunde furzer, 30 was etwa alle 210 Jahre einen Tag ausmacht, um den also der Bollmond zu spät angescht wurde. So war denn eine Rechnung, die im christlichen Altertum mit dem Himmel, das heißt mit dem Sonnenjahr und der Mondphase, gestimmt hatte, im 13. Jahrhundert längst nicht mehr richtig. Aber erst in diesem wurde man auf die Fehler aufmerksam: den Wendepunkt bezeichnen als erste Vorläufer der Kalenderreformation der Computus 35 des Magister Chonrad vom Jahre 1200 (nur in einer Überarbeitung vom Jahre 1396 in einer Wiener Hofchr. erhalten; nachgewiesen von Kaltenbrunner, Borgeschichte 2c. S. 7 ff.), und der Computus eines Ungenannten vom Jahre 1223, der größtenteils bei Bincentius Bellovacensis erhalten ist; worauf diese Frage im Abendlande ein stehender Artikel wurde. Sowohl Joh. de Sacro Busto (De anni ratione, ca. 1250) wie Roger Baco (in einem 40 an Papit Clemens IV gesandten Traftat De reformatione Calendarii, der in Rom noch handschriftlich vorhanden sein soll — vgl. Woolhouse, Enc. Brit. 1. c., p. 671) haben sich mit ihr beschäftigt. — Auch bei den Griechen kam das Problem zur Sprache: der Mönch Jaak Argyros schrieb im Jahre 1272 über die Sonnen- und Mondcyklen und was damit zusammenhängt, worin er einen eigenen Abschnitt bot (c. 16):  $\pi \varepsilon ol \tau \tilde{\eta} \varsigma$ 45 τοῦ πάσχα διουθώσεως, άλλως, περί τῆς τοῦ κανονίου σφαλερότητος (bei Petav., Uranolog. p. 204 sq.). Im 15. Jahrhundert fam die Verbesserung des Kalenders auch auf den großen Konzilien des Abendlandes in Anregung. An das Kostniger Konzil (1414) richtete Beter d'Ailly seine Exhortatio super kalendarii correctione; und dem Basler Konzil legte Nifolaus von Cusa im Jahre 1436 seine Tractatus de repara-tione calendarii vor (in seinem Opp. Basil. 1565 fol., p. 1155—1167). Beide bezeichnen den Zustand des Kalenders als ein schweres Argernis der Kirche, dem unberzüglich Abhilfe geschafft werden werden muffe. Der lettere schlug vor, im Jahre 1439 die Verbefferung eintreten zu laffen (f. überhaupt Raltenbrunner a. a. D.; Lersch, 毫. 78 行.).

Der (Iregorianische Ralender. Erst durch Papst Gregor XIII. (1572 bis 85) wurde, in Gemäßheit eines vom Tridentinischen Konzil gefaßten Beschlusses die hochnotwendig gewordene Reform zur Ausführung gebracht. Den Plan zu berfelben, wie thn der kalabresische Astronom Aloigi Ligli (Aloysius Lilius) in seinem Compendium novae rationis restituendi calendarium entworfen hatte, ließ Gregor durch eine 1577 zu Rom niedergesetzte Kommission feststellen. Worauf er durch die Bulle vom

24. Februar 1582 diesen verbesserten Kalender, den nach ihm benannten Gregorianischen, einführte.

Der Zweck der Berbesserung ging dahin, einesteils die Regulierung des Osterfestes in Beziehung auf den Sonnen- und Mondlauf, also die Jahrform und den Mondchklus wieder auf den Stand zur Zeit und nach der Absicht des nicanischen Konzils zurückzuführen; 5 andernteils durch Berbefferung derselben auch für die Zukunft die Berschiebung der Krüblingsnachtgleiche und des Frühlingsvollmonds zu verhüten. In ersterer Beziehung, um die Frühlingsnachtgleiche auf den 21. März zurückzuführen, wurde bestimmt, daß 10 Tage aus dem Kalender wegfallen und zwar auf den 4. Oktober der 15. folgen solle; ferner wurden zur Berichtigung des Frühlingsmonds in dem Mondcyklus die Neumonde um 10 3 Tage zurückgesetzt, und zwar in dem ersten so berichtigten Jahr des Cyklus der erfte Neumond vom 3. Januar auf den vorhergehenden 31. Dezember. Sodann wurde, um bies Berhältnis zu figieren, zwar die julianische Schaltordnung und der 19 jährige Mondcyklus jedesmal ein Jahrhundert hindurch beibehalten; aber für jedes Säkularjahr eine Korrektion angeordnet in der Urt, daß der Schalttag in 4 Jahrhunderten dreimal weg= 15 gelassen, und daß der Neumond in 25 Jahrhunderten achtmal (nämlich siebenmal nach je 300 Jahren und das achtemal nach 400 Jahren) um einen Tag zurückgesetzt werde. Zur Durchführung dieser Korrektion im Mondcyklus wurde die Spaktenrechnung, d. h. die Berechnung nach dem Alter, welches der Mond am ersten Januar hat, gemäß dem durch jenen Ligli aufgestellten Cyklus (Cycl. Lilianus) eingeführt. Ausführliche Rechenschaft und 20 Unleitung wurde von einem Mitgliede jener Kommission, dem deutschen Jesuiten Christoph Schlüffel (Clavius) aus Bamberg (gest. 1612), in der obengenannten auf Befehl Cle-

mens VIII. 1603 veröffentlichten Explicatio gegeben.

In den katholischen Staaten fand diese papstliche Kalenderverbesserung teils sofortigen Eingang, teils wurde fie nach Berlauf einiger Jahre anerkannt und eingeführt; so von 25 Raiser Rudolf II. und den katholischen Reichsftanden Deutschlands seit 1583, bezw. 1584. Dagegen erklärten die evangelischen Stände sich gegen diese Reformation; einesteils weil fie von Rom kam und der Bapft bei der Ginführung derselben die Formel mandamus gebraucht hatte, wogegen man auf evangelischer Seite das politische und kirchliche Recht auf den Kalender wahren wollte; andernteils weil der neue Kalender auch nicht genau mit 30 dem Himmel übereinstimmte. Die Fehler der Gregorianischen Berechnung (vgl. Lersch a. a. D. S. 158 f.) erkannte schon sofort nach dem Bekanntwerden im Jahre 1582 der himmelskundige Landgraf Wilhelm IV. von Heffen-Kassel. Der zum Calvinismus über= getretene Philologe Joseph Justus Scaliger warnte wiederholt seine Glaubensgenoffen und die gelehrte Welt überhaupt vor dem mißglückten papftlichen Verbesserungsversuche; so 35 schon in dem für die neuere chronologische Forschung bahnbrechenden Werke De emendatione temporum, Paris 1582, später in s. Elenchus et castigatio anni Gregoriani, 1595, und s. Thesaurus temporum, 1606). Gegenüber sowohl diesem gewaltigen Hauptgegner wie anderen Kritikern, namentlich auch dem Tübinger Mathematiker Mästlin (Replers Lehrer, geft. 1631), mußten die papstlichen Ustronomen ihr Werk in zahlreichen Streit= 40 schriften verteidigen (s. bes. die von Clavius, gesammelt in Bd V seiner Opera mathematica, Mainz 1612). — Seit dem Ausgang des 16. Jahrhunderts bestand also in Deutschland neben dem gregorianischen Kalender der alte julianische, die als neuer und alter Stil unterschieden wurden; weshalb unter den beiderseitigen Religionsparteien alle beweglichen Feste in der Regel verschieden und in der Datierung der Monatstage die Un= 45 hänger des neuen Stils denen des alten (bis zum Ablauf des 17. Jahrhunderts) um 10 Tage voraus waren. Selbstwerständlich führte dieser chronologische Zwiespalt, zumal in den Territorien mit gemischter Bevölkerung, große Übelstände herbei. Um denselben zu begegnen, entschlossen sich die evangelischen Stände Deutschlands zur Einführung eines dritten, sowohl vom gregorianischen wie vom julianischen verschiedenen Kalenders, welcher 50 als "verbesserter Kalender" (auf Grund eines reichsständigen Beschlusses vom 23. Sept. 1699) mit dem Jahre 1700 in Geltung trat. Darin kamen sie in der Zeit rechnung mit dem gregorianischen Kalender überein, indem man, um die Frühlingsnachtgleiche eben= falls auf den 21. März zurückzubringen, im Jahre 1700 elf Tage ausließ, und zwar auf den 18. Februar den 1. März folgen ließ. Die Festrechnung aber, beschlossen sie, 55 sollte weder nach dem im julianischen Kalender angenommenen dionysianischen, viel weniger nach dem gregorianischen Cyklus, sondern nach dem astronomischen Calculus eingerichtet werden. Und da es sich noch fragte, welche Taseln und welcher Meridian der astronomischen Berechnung zu Grunde gelegt werden sollten, so erging unter dem 20. Januar 1700 der Beschluß: es solle die Zeit der Frühlingsnachtgleiche sowie der wahre Ofter= 60 vollmond berechnet werden nach dem Meridian von Uraniborg (der berühmten Sternwarte Tycho Brahes auf der Insel Hveen) und bis auf weiteres nach den bisher fast durch-

gebends gebrauchten rudolphinischen Tafeln Keplers.

Die prinzipielle Verschiedenheit zwischen dieser neuen Berechnungsweise und der gres gorianischen wurde fürst erste nicht bemerkbar, da in der Regel aus der astronomischen Berechnung dasselbe Diterdatum hervorging wie aus der gregorianisch-enklischen. Unterschied im Siterdatum ergab sich zuerst im Jahre 1721, in welchem das Fest nach der letzteren auf den 16. April, nach der ersteren auf den 9. April traf. Die Evangelijden blieben natürlich bei dem den Grundfaten ihrer Festrechnung entsprechenden Ofter-10 datum steben. Dies führte aber zu gefährlichen Berwickelungen, da die Katholischen wegen ber Abereinstimmung beider Ralender seit 1700 in dem Migberständnis befangen waren, als seien die Evangelischen (im 3. 1699) dem gregorianischen Kalender beigetreten; so daß jenen das Beharren der Evangelischen bei der ihnen eigenen Osterrechnung als einseitige Reuerung erschien. Namentlich kam es auf dem Reichskammergericht wegen der doppelten 15 Gerien, Die infolge dieser Differeng wieder hätten eintreten muffen, von dem katholischen Teil aber nicht anerkannt wurden, zu den ärgerlichsten Auftritten und zu schwerer Bestrohung der evangelischen Affessoren, auch in katholisch regierten Territorien zu Bedrückung und Berfolgung der Protestanten, namentlich in der Pfalz, wo der Kurfürst seine reformierten Unterthanen nötigte, Oftern gleichzeitig mit den Katholiken zu feiern, dem gegen= 20 über der König von Preußen mit Repressalien gegen seine katholischen Unterthanen ein= schritt. Singegen bas nachstemal, als eine folche Differenz sich ereignete, im Jahre 1744, tam es auf dem Reichstage unter Beobachtung der Parität zu einer Verständigung. Endlich, als im Jahre 1788 die Differenz aufs neue bevorstand, beseitigte das Corpus Evangelicorum dieselbe durch Verlegung des Ofterfestes, wozu als Grund diente, um 25 das Zusammentressen mit dem jüdischen Passahfest zu vermeiden, — ein Motiv, welches auf einer falschen Auffassung einer Anordnung des Nicanischen Konzils beruht. Zugleich tam bei dieser Gelegenheit die Hauptkalenderdifferenz in Erwägung. Es wurde derselben, hauptfächlich weil fie für Handel und Wandel unbequem war, auf Vorschlag Friedrichs d. Gr. von dem Corpus Evangelicorum dadurch ein Ende gemacht, daß dieses im Jahre 1775 so den im Jahre 1699 errichteten verbefferten Kalender wieder aufhob und das Ofterfest samt den davon abhängigen beweglichen Festtagen gleichzeitig mit den katholischen Reichsständen (also nach der gregorianisch-chklischen Berechnung) zu seiern beschloß. Nur verlangte man für ben neuen gemeinsamen Kalender einen entsprechenden Namen. Daber wurde im folgenden Jahr der neue Kalender unter dem Namen eines "allgemeinen Reichs-35 kalenders" im deutschen Reich als allgemein verbindlich eingeführt. — Übrigens hat die= selbe Differenz von acht Tagen zwischen dem astronomisch- und dem chklisch-berechneten Datum des Ofterfestes seitdem sich wiederholt in den Jahren 1798, 1818, 1825, 1845: das letztemal traf Ostern nach der Kirchenrechnung auf den 23. März, während es nach der astronomischen Wahrheit am 30. März hätte angesetzt werden müssen. Diese Abseichung hat mehrsach in den genannten Jahren zu Bedenken und Zweifeln über die Richtigkeit des Ofterdatums geführt (f. darüber: Piper, Geschichte des Ofterfestes seit der Kalenderreformation, zur Beurteilung der wider das diesjährige Ofterdatum erhobenen Zweisel, Berlin 1845; vgl. auch Lersch, S. 118 f.).

Eine radikale Abhilse würde der auf diesem Umstand beruhenden Schwierigkeit, sotwie noch anderen aus der Beweglichkeit des Osterdatums entspringenden Notskänden und Verlegenheiten zu teil werden, wenn ein neuerdings im Kreis der Kirchenregierungen des protestantischen Deutschland mehrsach in Erwägung genommenes Projekt, das auf nichts Geringeres als auf Umwandlung der christlichung gelangte. Die Sisenacher Evang. Kirchenkonsterenz hat im Juni d. I. 1900 sich mit der Frage beschäftigt, freilich ohne dieselbe über das Stadium bloßer Vorberatungen hinauszusühren. Senior Behrmann aus Hamburg, als Referent über den Gegenstand, sprach sich dahin aus, daß die vielsach veränderte Gestaltung des osientlichen Lebens eine solche Festlegung des Ostersestes in der That wünschenswert erscheinen lasse, während prinzipielle Bedenken evangelischerseits nicht dagegen bestünden (?). Die Konsterenz pflichtete dieser Auffassung bei. Sie sprach daher einmütig aus, daß sie, geleitet von dem Wunsche, dem edangelischen Volke angesichts der veränderten Berhältnisse des öffentlichen Lebens die Möglichkeit einer ungestörten Osterseier zu erhalten, die Festlegung des Csterseites auf einen Sonntag gegen Ende März oder ansangs April schon jest für wechnassig erkläre. Vorauszesent die Uebereinstimmung mit den übrigen christlichen Kirchen sonne seldsüderständlich die Durchsübrung nur dann erfolgen, wenn die darauf abzielende

Maßregel von Seiten der staatlichen Regierungen getroffen werde (vgl. die betr. Berichte in den kirchl. Organen, z. B. UELKZ. 1900, S. 684).

Der ebangelische Seiligenkalender. Die hier dagestellte Resorm des Kalenders betraf allein den chronologischen Bestandteil desselben; unberührt von ihr blieb das seinen traditionellen christlichen Inhalt bildende Verzeichnis der Märthrer und sonstigen zeiligen. Der Gedanke an eine dem evangelischen Standpunkt und Interesse entsprechende Neugestaltung auch dieses hagiologischen Inhalts konnte und mußte sich umsomehr nahe legen, da unter den "Heiligen" der älteren katholischen Überlieserung nur allzu viele problematische Existenzen sich besinden, deren Geschichtlichkeit ebensowohl wie ihr echt christelicher Charakter mehr oder weniger gewichtigen Bedenken unterliegen. Die gelegentlich soschen messen die unveränderte Beibehaltung dieser so vieles Wertlose und kritisch Unhaltbare umsichließenden Namenliste mußten im Lauf der Jahrhunderte sich noch besestigen und steigern. Dies umsomehr, da in die Kalender katholischer Provenienz allgemach Namen auch von Herven der Kontraresormation (wie Ign. Lohola 2c.) sowie überhaupt von entschiedenen 15 Gegnern des evangelischen Glaubensstandpunktes eindrangen, während andererseits von den fürs evangelische Bewußtsein wichtigen Personen und Thatsachen einzelne zur Aufnahme

in die für den Gebrauch von Protestanten bestimmten Ralender gelangten.

Es erscheint ebensosehr als ein in diesen Unvollkommenheiten des herkommlichen Kalenderinhalts begründetes Bedürfnis, wie auch nach dem Vorbild der alten Kirche und 20 nach dem Vorgang der Reformationszeit gerechtfertigt, auf eine Umbildung und Erneuerung der hagiologischen Ausstattung des Kalenders im evangelischen Sinn (b. h. 3ugleich im Sinn feines Ursprungs und der altesten Kirche) hinguarbeiten. Dies natürlich mit Rücksicht auf den großen geschichtlichen Gang, den die Kirche seitdem zurückgelegt hat; sodaß der Heilgenkalender nicht mehr, wie ursprünglich, den lokalen Magstab zu nehmen, 25 sondern die Erinnerungen der allgemeinen driftlichen Kirche aller Zeiten zusammenzufassen Auch die seit der ersten französischen Revolution mehrfach hervorgetretenen Versuche zur Umgestaltung des Kalenderwesens in mehr oder weniger entschieden antichristlichem Sinne rechtfertigen es, daß evangelisch-kirchlicherseits auf eine Ausfüllung des Jahreslaufs mit echt christlichem, von unlauteren Elementen thunlichst befreitem Nameninhalt Bedacht 30 genommen werde. Wenn die Pariser Schreckensmänner der 90 er Jahre die christliche Zeiteinteilung durch ein System von rein naturalistisch motivierten Bezeichnungen der Monate (Vendemiaire, Brumaire, Frimaire, Nivôse, Pluviôse etc.), durch Substitution von Dekaden für die Wochen u. dgl. m. zu verdrängen suchten (vgl. Rühl, Chronol., S. 247—251 und die daselbst benutte ausführliche Darstellung von G. Villain, Étude 35 sur le calendrier républicain, 1884 85), so ist die damit herbeigeführte Neuerung allerdings nur von kurzem Bestand gewesen; sie hat auch — ähnlich wie der noch willfürlicher und abenteuerlicher konstruierte Calendrier positiviste Comtes (f. d. A. "Positivismus" in PNE 2. A., XII, 141) — nur in einem beschränkten Kreise neuerungsfüchtiger Schwärmer Beifall zu finden vermocht. Immerhin sind die durch derartige 40 Versuche gegebenen Vorbilder nicht ohne Einwirfung auf die Bestrebungen kirchen- und glaubensseindlicher Revolutionäre späteren Datums geblieben. In dem durch das journa- listische Hauptorgan der deutschen Sozialdemokratie seit etwa einem Jahrzehnt in Umlauf gesetzten "Kalender des Lorwärts" wird, in freier Nachahmung des Comteschen Berfahrens und mit bewußtem Zurückareifen auf die antichristliche Weltansicht jener älteren 45 Revolutionsmänner, daran gearbeitet das moderne Volksbewußtsein von driftlichen Geschichtserinnerungen möglichst loszulösen und mit Bildern zu erfüllen, welche den materialistischen und revolutionären Doktrinen der heutigen Umsturzpartei entsprechen. Für den Januar sind da Gedenktage angemerkt wie: 1. Jan.: A. Blanqui, soz. Revolutionär, gest. in Paris 1881; 2.: Fieskos Verschwörung in Genua; 12.: Polizeirat Rumpf erstochen 1885; 50 21.: Louis XVI. guillotiniert 1793; 30.: König Karl I. von England geköpft 1649; besgleichen für den Februar: 5.: Dynamiterplosion im Winterpalast zu Betersburg 1880; 7.; Anarchisten Reinsdorf und Rüchler geköpft 1885; 8.: Maria Stuart auf Elisabeths Befehl geköpft 1587; 24.: Februar-Revolution in Paris 1848; 29: August Bebel gewählt 1868, u. s. f. (s. mehr der Proben bei E. Scharfe, D. christl. Zeitrechnung 2c., S. 20 f.). 55 Schon allein der Hindlick auf diese und ähnliche Elaborate aus der Gedankenwerkstatt der Umsturzmänner muß dazu dienen, das christlich-konservative Interesse auf die Wichtigkeit des hier in Rede stehenden Problems einer Reform des traditionellen Kalenderinhalts nach gefunden evangelischen Prinzipien hinzuweisen. Aber auch aus dem, was im römisch= katholischen Lager schon längst für die Pflege und Verbreitung einer gewinnend und ge= 60

wandt eingerichteten Volkskalenderlitteratur geschehen ist und noch geschieht (vgl. den seinerzeit einflußreichen, durch frische Originalität ebensowohl wie durch kräftigen Prozestestantenhaß ausgezeichneten "Ralender für Zeit und Ewigkeit" von Alban Stolz in Freiburg erschienen 1843—1884], desgleichen die Kalender der verschiedenen Orden, burderschaften, bischöflichen Diöcesen u. s. f.) gilt es evangelischerseits Anregungen zu entsnehmen.

Für die Lösung der hier berührten Aufgabe ist seit den 40 er Jahren des letten Jahrhunderts der Berfaffer des gegenwärtigen Artifels in feiner früheren Geftalt, Prof. Kerdinand Piper (geb. 1811, gest. 1889), mit besonderem Eifer thätig gewesen. Der von ihm 10 während der Jahre 1850 -1870 herausgegebene "Evangelische Kalender" führt den Versuch einer läuternden Umgestaltung des hagivlogischen Inhalts des abendländischristlichen Malenders gemäß evangelisch-irchlicher Geschichtsauffassung durch alle 12 Monate des Jahres durch. Behufs Belebung des Interesses auch der Laienkreise an der dargebotenen neuen Namenliste wurden dem Kalendarium selbst knapp und volkstümlich gehaltene, aber auf 15 solider Quellenbenutzung fußende Lebensbilder der aufgenommenen christlichen Lebens= und Wahrheitszeugen beigegeben, welche später — 399 an der Zahl — auch als selbstständige Viographiensammlung verbreitet wurden (s. v. d. Lit.). Dieser neue "verbesserte Kalender" evangelischen Bekenntnisses ist zwar nicht zu offizieller Einführung etwelcher Landeskirchen bes protestantischen Deutschlands gelangt — die Eisenacher Evangelische Rirchenkonferenz 20 vom Sahre 1870 lehnte einen zu seinen Gunsten lautenden Antrag des Berliner Ev. Oberkirchenrats ab (vgl. die hierüber handelnden Auffäße Pipers in der NEKZ 1871 und der Areuzzeitung 1876; f. o.). Doch hat er manche Erfolge davongetragen, auf Grund deren schon jest mit Sicherheit geurteilt werden kann, daß ihm nicht nur in der Geschichte des Malenderwesens, sondern im Leben ausgedehnter evangelisch-christlicher Mreise eine 25 bleibende Bedeutung zukommen wird. So wurde ihm eine Stelle angewiesen in den "Unveränderlichen Tafeln" des astronomischen und chronologischen Teils des k. preußischen Normalfalenders, welche (als Materialien f. d. Kalenderverleger) Brof. Förfter Direktor der Berliner Sternwarte, Namens des fgl. statistischen Bureaus 1873 herausgab. Im Zusammenhang mit seinem Erscheinen stand ferner die durch Piper besorgte amtliche Herauss 30 gabe eines "Bergleichenden Kalenders" 1851—1880 (bis 1872 mit der Bezeichnung "aus dem Königlich Preußischen Staats-Kalender [Staats=Handbuch] besonders abgedruckt"), welcher außer der gewöhnlichen Kalenderarbeit die Namen aus sämtlichen deutschen Kalendern, fritisch berichtigt und geordnet, mit Unterscheidung der protestantischen und fatholischen Kalender, enthielt, verbunden mit einem Geschichtskalender (vgl. des Herausgebers 35 Bericht über Plan und Anlage des Unternehmens im 1. Jahrg. desfelben, 1851). Aus den hier vorgenommenen Kollationierungen ging die revidierte und auf manchen Punkten vervollkommnete Neugestaltung der Biperschen Namenreihe hervor, welche der Ev. Ober-firchenrat 1876 in jenem preuß. Normalkalender unter dem Titel "Namenkalender für das deutsche evang. Volk" veröffentlichte. Teils in dieser fortgebildeten Fassung, teils in der 40 Piperschen Originalgestalt hat der "verbefferte evang. Kalender" Aufnahme in eine Anzahl weitverbreiteter und angesehener Volkskalender gefunden, z. B. in den Daheim-Kalender (der ihn schon seit 1872 den Kolumnen des "kathol. Kalenders" zur Seite stellte), in den "Reichsboten", u. f. f. Daß Pipers Arbeit auch außerhalb Deutschlands Beachtung gefunden hat, zeigt u. a. die Übersetzung der ihren Inhalt bildenden Lebensbilder ins Angloamerikanische 45 durch H. Maccracken (Lives of the leaders of our church universal from the days of the successores of the apostles to the present time, 3 vols., Bofton 1879). Es ist also nicht richtig, daß der Pipersche Reformversuch "nicht über die allerengsten Kreise hinausgedrungen" sei (Rühl, S. 84). Unzutreffender aber noch als diese Behauptung erscheint die Annahme: der Bersuch sei unternommen worden, "um gewissen satholisierenden Hoffreisen entgegen zu kommen" (ebendas.). Statt einer katholisierenden Tendenz ließe sich der Biperschen Namenliste viel eher ein Zuweitgehen in der Aufnahme von nur fürs protestantische Geschichtsinteresse bedeutsamen Daten und Personen vorwerfen. Wie denn da, wo vom lutherisch-kirchlichen Standpunkt aus an ihr Kritik geübt wird, in der Regel die Unklage hervortritt, daß P.s Eingriffe in den älteren Namenbestand der 55 talendarischen Überlieferung "zu radikal" gewesen seien (so 3. B. im Meuselschen "Kirchl. Handlerikon", III, 667), oder auch, daß der von ihm gebotenen Liste ein "teils zu radikaler teils zu gelehrter" Charakter eigne so in Ih. Schäfers Ev. Bolkslezikon, Leipzig 1900, 3. 363). Bom Borwurf des Katholisierens fann allerdings das von Löbe bei Berstellung seines "Marthrologium" (Nürnberg 1868) eingehaltene Berfahren getroffen in werden, frast dessen aus der Rirche der Reformation lediglich Luther und Melanchthon, aus

der neueren römischen Kirche aber Teresia, Franz von Sales, Vinzenz von Paul 20. Aufnahme fanden. Und doch stattet selbst dieser strenglutherische Kalenderrevisor dem unionsfreundlichen Berliner Vorgänger seinen warmen Dank ab (Vorwort, S. 10); auch vermeidet er seinerseits es mit gutem Bedacht, derartige römische Heilige wie etwa einen

Lopola mit aufzunehmen.

Daß einstweilen jeder auf Revision des hagiologischen Kalenderapparats im protestan= tischen Interesse abzielende Versuch mit bloßen Teilerfolgen sich wird begnügen müssen, ist selbstwerständlich. Za es erscheint fraglich, ob auf Gerstellung einer Einheitlichkeit und Allgemeingiltigkeit der betreffenden Aufstellungen überhaupt hinzuarbeiten ift. Wenn Biper seinerzeit der Hoffnung Ausdruck gab, der durch sein reformatorisches Bemühen 10 angeregte Bildungsprozeß möchte dereinst "von einer deutschen evangelischen Generalspnode zum Abschluß gebracht werden", und wenn auch sonst das bisherige Nichterfülltsein bieser seiner Erwartung beklagt worden ift (so von E. Scharfe, in der oben [Lit., Nr. 5] genannten Brojchure, S. 25), so wird damit über den Bereich deffen, was geschichtlich möglich, ja überhaupt wünschenswert ist, jedenfalls hinausgegriffen. Den mannigfaltigen Verhält= 15 nissen und Bedürfnissen der protestantischen Christenheit des In- wie des Auslands kann nur ein nicht starr in sich abgeschlossener, sondern nach dem Prinzip freier Beweglichkeit angelegter historischer Namenapparat entsprechen. Der altehrwürdigen Märtyrer- und Heiligenliste der Kirche mögen neuere Zusammenstellungen von Daten und Namen zur Seite treten, worin diesem und jenem Bedürfnisse zeitlicher oder örtlicher Art — z. B. 20 auch dem Postulat einer eingehenderen Berücksichtigung der nationalen Gedenktage (vgl. die dahin lautende Forderung Scharfes a. a. D.) — jeweilig Rechnung getragen wird. Aber eine einheitliche Fixation der neu gebildeten Reihen kann und darf nicht angestrebt werden. Es werden hier ähnliche Grundfaße gelten muffen wie die, welche man betreffs der kirch= lichen Bredigtperikopen schon längst zu handhaben sich gewöhnt hat. Dem von Alters her 25 Uberlieferten mag Neues teils erganzend teils berichtigend zur Seite treten; durch Zurdispositionsstellung einer Mehrheit geschichtlicher Erinnerungen für je einen Tag mag auf Befriedigung der bald so bald anders gestalteten Unsprüche der verschiedenen Kreise Bedacht genommen werden. Aber bie Ausübung irgendwelchen Zwangs auf diesem Gebiete erscheint ebenso unzulässig, ja noch unstatthafter und unmöglicher, wie in homiletisch-liturgischer Hin- 30 sicht das einseitige Stehenbleiben beim alten Perikopenzwang. (Biper +) Bödler.

Kalender, jüdischer, s. Bb VII S. 17,37—19, 2.

Ralfar, Christian Andreas Hermann, dänischer Theologe und Missionsfreund,

gest. 1886.

Ralfar, ein Sohn des Stockholmer Rabbiners Simon K., wurde in Stockholm am 35 27. November 1803 geboren; da aber sein Bater, der aus Altona stammte, kurz nach Errichtung des Königreichs Westfalen zum Konsistorialrat der jüdischen Gemeinde im Kreise Eschwege ernannt worden war, kam er nach Kassel, wo er dis zum Tode des Baters (1812) die Schule besuchte. Da nahm ein Schwager in Kopenhagen sich des vaterlosen Knaben an; 1819 ward er aus einer Kopenhagener Schule als Student entlassen. Erst 40 war es seine Absicht, Jura zu studieren, aber durch Einflüsse von verschiedenen Seiten war er in eine religiöse Gärung versetzt worden, während welcher er zu einem hauptsstädtischen Pastor, dem späteren Bischof von Seeland, J. P. Mynster, seine Zuslucht nahm, der ihn am 7. Februar 1823 tauste. Gleichzeitig gab er das juristische Studium auf und wandte sich zur Theologie.

1826 bestand er das theologische Amtsexamen, und im Jahre darauf wurde er Lehrer im Lateinischen, Hebräischen und in Religion an der gelehrten Schule in Odense. 1834 wurde er zum Oberlehrer besördert. Während seines Aufenthalts in Odense gab er außer einem "Exegetischen Handbuch zum AT" (1836—38), das dis zum Buch der Richter reichte, "Borlesungen über die biblische Geschichte" (1—II, 1837—39; deutsch Kiel 1839) und 50 "Borles über die apostolische Geschichte" (1840) heraus, schrieb mehrere Abhandlungen, war (1832—35) Mitredakteur von "Kristelig Kirketidende" und sammelte verschiedene "Aktenstücke" zur Beleuchtung der dänischen Geschichte sonderlich in der Reformationszeit. 1833 erward er sich in Kiel den philosophischen Dostorgrad durch eine Abhandlung über das Deboralied, 1836 in Kopenhagen, deim Jubiläum der dänischen Reformation, den theos 55 logischen durch eine Abhandlung über die Klagelieder. 1841 erhielt er die goldene Mesdaille der Haager Gesellschaft für die Beantwortung einer Preisausgabe über die jüdische

Theokratie (ins Hollandische übertragen v. Hengel, Lenden 1842).

Im Jahre 1842 unternahm er mit königlicher Unterstügung eine Reise nach Holland, Belgien, England, Frankreich, Spanien und Deutschland, wesentlich um Beiträge zur Geschichte Dänemarks in der Resormationszeit zu sammeln. Nach seiner Heinrehr wurde er Ortsgeistlicher in Gladsare auf Seeland und damit begann ein neuer Abschnitt seines Lebens. In Gemeinschaft mit dem Bischof Tage Müller und dem Pastor L. D. Westengaard gab er ein Hausandachtsbuch heraus; in Verdindung mit Prof. C. Hermansen und einigen andern Pastoren brachte er die sog. "Prachtbibel" zu stande, eine mit Einleitungen und Anmerkungen versehene neue Übersetzung der ganzen Bibel, begleitet von Stahlstichen, Lithographien und Karten (1844—47). Es war seine Abssicht, ein Corpus Resormatorum Danisorum herauszugeben und als eine Erstlingsgabe seiner Reisefrüchte lieserte er einen Band "Aktenstücke zur Geschichte Dänemarks in der Resormationszeit" (1845). Aber 1849 ging sein Pastorat in Flammen auf, und alle seine Bücher und Erzerpte wurden vernichtet.

In der folgenden Zeit wurde er nach und nach von der Kirchengeschichte weg zur 15 Missionsgeschichte geführt, und 1861—73 war er der Borsitzende der dänischen Missionsgeschlichen Echlag auf Schlag folgten von seiner Hand Schilderungen der evangelischen und katholischen Mission und der Mission unter den Juden und Muhammedanern. Die ersteren wurden 1879 zu einer aussührlichen Missionsgeschichte umgearbeitet (deutsche Übers. v. Michelsen in 2 Bden, Gütersloh 1879 und 1880); die Erzählungen aus der Judenzon mission wurden zu einer größeren Schrift "Färael und die Kirche" (deutsche Übersetzung von Michelsen, Hamburg 1869). Als Missionshistoriser hat K. eine große Menge von Stoff gesammelt; aber nicht selten hat man Grund, eine bessere Sichtung des Stoffes, mehr Kritif und eine tieser gehende Untersuchung zu wünschen. 1868 suchte er um seinen Abschied aus dem Dienst der Kirche nach und lebte von da an dis zu seinem Tode (2. Festura 1886) in der Haupstadt, mit Studien und litterarischen Arbeiten beschäftigt. Aus diesen letzten Abschied Echristen; während desselben nahm er teil an der Revision der dänischen Uederschung des AT und gab 1871—80 "Theologisk Tidskrift" heraus.

Uebersetung des AT und gab 1871—80 "Theologisk Tidskrift" heraus.

Als Theologe ist K. zunächst ein Schüler Mynsters und Martensens, aber mehr breitzichtlich und vermittelnd in dem Theologischen, mehr reformfreundlich in dem Kirchenpolitischen. So konnte seine "theologische Zeitschrift" einen kleinen Versöhnungsdienst innerhalb der dänischen Volkskirche ausüben. Seine breitstrchliche Anschauung machte ihn auch zu einem Mann der evangelischen Allianz. Schon 1855 berichtete er auf der Allianzversammlung in Paris über die kirchlichen Verhältnisse in Dänemark; 1879 war er in Vasel zugegen, und 1884 bot er den konfessionellen Bedenken seiner nächsten Freunde Trotz und brachte eine Allianzversammlung in Kopenhagen zu stande, für welche der Sojährige Greisselbst zum Präsidenten gewählt wurde. Er nahm auch an den skandinavischen Kirchenversammlungen teil, und sein gastsreiss Haus war immer offen für fremde Theologen, Missionare und Missionsfreunde, welche die dänische Hauptstadt besuchten. Er bewahrte seine Geisteskraft und sein lebhastes Interesse für alle geistlichen und kirchlichen Fragen dis ans Ende und verkehrte gerne, wie ein Batriarch, im Kreise der Jüngeren.

Fr. Rielsen.

## Kalkar, Heinrich von s. Bb VII €. 602 ff.

Kam, Joseph (Missionar) gest. 1833. — Litteratur: van Rhijn, Reis door den Indischen Archipel, Kotterdam 1851, S. 443 st. Bgl. Kruijf, Geschiednis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, Groningen 1894; P. Wurm in d. Allg. Miss. Zeitschr. 1897, 365 st.; Baster Miss. Magaz. 1873, 447 st.

K., geboren in Herzogenbusch 1770, war der Sohn eines Kaufmanns, der in Berbindung mit der Brüdergemeinde in seinem Hause ernstes christliches Leben pflegte. Ein älterer Bruder studierte Theologie und hat als Pfarrer zu Berkel einige Jahre der Mission gedient, indem er sein Haus zum Seminar für die Sendboten der Niederländischen Missionsgescllschaft machte. In Joseph erwachte schon früh der Wunsch Missionar zu werden. Doch der Bater hatte ihn für den Kaufmannsstand bestimmt. Auch nach dem Tode der Eltern hielten ihn die Bitten seiner Schwestern in der Heimat. Er wurde Gerichtsbote im Haag, später in Umsterdam. Alls nach Jahren seine Schwestern, seine Frau und Kind gestorben waren, hinderte ihn nichts mehr in den ersehnten Beruf einzutreten. Im Dienste der Niederl. M. G. wurde er zunächst von seinem Bruder in Berkel vordereitet. Da die indischen Bestigungen sich damals in englischen Känden besanden, sollte seine Aussendung durch die Londoner M.G. ersolgen, in deren Seminar zu Gosport er ein Jahr verweilte.

Endlich 1813 reifte er nach Indien mit der Bestimmung, sich der vernachläffigten Christen auf den Moluken anzunehmen. — Auf diesem ausgedehnten Gebiet mit seinen vielen weit= zerstreuten Inseln hatten im 16. Jahrhundert die Portugiesen katholische Formen zwangsweise eingeführt. Als 1605 Holland dort die Herrschaft gewann, wurde ebenso äußerlich bie Bevölkerung in die reformierte Kirche gezogen. Die von der holland softindischen Han= 5 belsgesellschaft angestellten Prädikanten waren der gewaltigen Aufgabe, diese Namenchriften= gemeinden zu fördern, nicht gewachsen. Als 1800 die Besitzungen der sehr zurückgekomme= nen Gesellschaft vom Staate übernommen wurden, waren die firchlichen Verhältnisse dort im traurigen Berfall. Auf einigen Inseln war seit 20 Jahren oder länger kein Geift= licher gewesen. Bei den flüchtigen Besuchen wurden die Kinder scharenweise getauft und 10 die Chepaare getraut, das hl. Abendmahl gefeiert und die Schule visitiert — alles sehr geschäftsmäßig. Die angestellten eingebornen Lehrer waren vielfach von zweifelhaftem Werte. — Unter diesen trostlosen Zuständen sollte K. Wandel schaffen. Auf seiner Reise verweilte er einige Zeit in Surabaja, wo der deutsche Uhrmacher Emde durch ihn zu einer bedeutungsvollen Missionsthätigkeit angeregt wurde (vgl. Wallmann, Leiden und 15 Freuden Rheinischer Missionare). Seinen Sitz nahm er zu Amboina, dem Hauptplatz der Molucken, woselbst er, als 1817 die Kolonien an Holland zurückgegeben wurden, das Amt eines Regierungspredigers übernahm. Bon hier aus entfaltete er eine bewundernswürdige Thätigkeit, die erstorbenen Christengemeinden zu beleben. Die Zahl der seiner Pflege unterstellten Getauften wurde auf 20000 oder höher geschätzt in 80 Gemeinden, deren 20 weiteste 300 Meilen entfernt war. Er ließ fich für seine Reisen ein eignes Schiff bauen, das er selber als Kapitan führte. Durch seine hingebende Thätigkeit machte er überall einen tiefen Eindruck. Nicht minder wichtig aber waren seine Hilserufe, die er in die Heimat sandte mit der Bitte um weitere Arbeiter. Lon 1819 bis 1832 hat die Missionsgesellschaft ihm 17 Gehilfen geschickt, die er zunächst in Amboina in die besonderen Ar= 25 beiten einführte, wobei auch seine Frau, eine eingeborne Christin, treulich mitwirkte, wie fie benn überhaupt ihrem Manne eine eifrige Missionsgehilfin war. A. führte die jungen Missionare dann auf verschiedenen Keldern als ständige Arbeiter ein, wo sie sich auch weiter um die Gewinnung des heidnischen Teils der Bevölkerung bemühen konnten. Einige dieser seiner Gehilfen sind Missionare ersten Ranges geworden, wie z. B. Riedel und Schwarz 30 auf Celebes. Unermudlich arbeitete er in seinem weiten Sprengel bis an sein Ende 1833. Man hat ihm den freilich nicht ganz zutreffenden Shrennahmen eines "Apostels der Mo-R. Grundemann. lucken" beigelegt.

Ramel. — Tristram, The natural history of the Bible, London 1867, S. 58 ff.; Bochart, Hierozoicon I, 3ff.; Kitter, Erdkunde XII, 609 ff.; Brehm, Thierleben I, 550 ff.; Lenz, Zoologie, 213 ff.; Socin, Diwan aus Centralarabien (USG, phil. hift. Kl. XIX, 286 ff. über Kamel, Kamelfattel 2c. bei den Arabern); Jafob, Studien in arab. Dichtern III, 61 ff.

Von den zwei Hauptarten des Kamels hat jede ihr besonderes Verbreitungsgebiet. Das plumpe, dunkler gefärbte, zweihöckerige oder baktrische Kamel, das sogenannte Trampeltier (camelus baetrianus) hat seine Heine Keimat im mittleren und östlichen Asien. Das 40 schlankere, hochbeinige, meist braunrote oder sanbsarbene einhöckerige Kamel, das Dromedar (camelus dromedarius) ist in Westasien und Afrika zu Hur dieses letztere kommt in Palästina und Sprien vor und ist in der Bibel erwähnt. Den Beduinen Arabiens kommt es sast unglaublich vor, daß es Kamele mit zwei Höckern geben soll (Dougthy, Travels II, 565). Der semitische Name des Tieres (gamal) ist in die europäischen 45 Sprachen übergegangen. Im Vergleich mit dem Arabischen (vgl. z. B. Socin a. a. D. I, 286; Jakob a. a. I.) ist das Hebräische arm an Namen und Bezeichnungen sür dieses Tier; es kennt nur noch das Wort II (Jes 60, 6), serner III (Jes 66, 20) für das junge, in voller Krast stehende Tier, und die Bezeichnung IIII (Jes 66, 20) für das schnellsüssige Reitkamel (s. u.).

Diese Armut an Namen hängt damit zusammen, daß bei den Hebräern das Kamel bei weitem nicht die Rolle spielte wie bei den Arabern. Dort, bei den Nomaden der sprisch-arabischen Steppe, ist zu allen Zeiten das Kamel das geschätzteste und wichtigste aller Haustiere gewesen. Es ist ein ganz zutreffender Zug der Lätersage, daß sie den Reichtum der nomadisserenden Patriarchen zu einem guten Teil in Kamelherden bestehen 55 läßt (Gen 12, 16; 24, 10; 30, 43; 31, 17. 34; 32, 7. 15). Sbenso wird es dann auch von Hiod erzählt; und verschiedensach wird das Kamel im AT als im Besitz und Dienst der verschiedenen Araberstämme genannt: der Midianiter (Ri 6, 5; 7, 12; 8, 21. 26), der Amalesiter (T Sa 15, 3; 27, 9; 30, 17), der Ismaeliter (Gen 37, 25), der

730 Ramel

Redarener (Jer 19, 29, 32), der Sabaer (1 Kg 10, 2), der im Süden Judas zeltenden Stämme (1 Sa 27, 9; 2 Chr 14, 15). Dem Beduinen ist das Kamel ein unzertrenns licher Begleiter. Es macht ihm die Wüste erst bewohnbar, denn es ist das einzige Verkehrsmittel in der Wiste, dem gegenüber das Pferd kaum in Betracht kommt. Der Bersgleich mit einem Schiff findet sich bereits bei vorislamischen arabischen Dichtern, und die Bezeichnung des Ramels als "Schiff des Festlandes" kommt bei den Arabern mehrfach vor (Jakob a. a. D. 69 f.). In einzigartigem Maße vereinigt das Kamel alle diejenigen Gigenschaften, welche es für diesen Dienft in der Bufte geeignet machen. Große Körperfraft und Ausdauer vereinigen sich mit einer außerordentlichen Genügsamkeit. Bei aller 10 (Sefräßigkeit nimmt bas Ramel mit ber armlichsten Nahrung, den durrsten Buftenpflanzen, fast verdorrten Akazienzweigen, Durraftroh u. dgl. verlieb. Sein knorpeliges Maul gestattet ibm, solches Futter mit allen Dornen und Stacheln zu verschlingen. Es kann Tage lang bei außerordentlich geringer Futtermenge Dienste leisten. Rur daß bei solcher kärglichen Ernährung der Getthöcker des Tiers, dessen Gewicht bei saftiger Weide bis zu 15 30 Pfund betragen kann, außerordentlich abnimmt und zuletzt kaum mehr sichtbar ist. Noch wertvoller für die Arbeit in der Wüste ist die Genügsamkeit des Kamels in Beziehung auf Wasser. Im Frühjahr genügt ihm die Teuchtigkeit der frischen taugetränkten Kräuter, sodaß es wochenlang gar nicht getränkt zu werden braucht. Auch in der trockenen Jahreszeit bei seinen Wanderungen in der Wüste kann es 3-4 Tage ohne Wasser 20 aushalten. Rommt es aber dann zur Tränke, so schlürft es ganz ungeheure Mengen Wasser hinunter. Daraus ist die Fabel entstanden, daß das Kamel in seinem zweiten Magen eine Art Wasserreservoir habe, so daß die Reisenden in großer Not sich beim Schlachten bes Kamels durch biefen Wasservorrat sollen am Leben erhalten können. Der breite, schwielige gepolsterte Fuß läßt das Kamel in den Wüstensand nicht allzutief 25 verfinken und verleiht ihm einen ruhigen Tritt. Die Last die ein Kamel gewöhnlich trägt (vgl. 2 Mg 8, 9) beträgt 3-1 Zentner; es kann aber gelegentlich auch noch schwerer beladen werden. Mittelst eines einfachen, gepolsterten Sattels wird diese Last möglichst gleich schwer zu beiden Seiten des Höckers aufgehängt (Jef 30, 6), wobei das Kamel niederknieen muß, bis es beladen ist. Mürrisch brummend erhebt es sich dann mit seiner Last 20 und schreitet langsam und schwerfällig, aber immer gleichmäßig und ruhig seines Wegs. Das Lastkamel geht meist langsamer als ein guter Fußgänger, in der Stunde durchschnitt= lich 4 km.; aber es läuft in diesem Schritte 12—14 Stunden und noch länger ununter= brochen fort und bringt es so zu einer sehr respektablen Tagesleiftung.

Vom plumpen Lastkamel unterscheidet sich das flinke Reitkamel wie ein edler Renner 35 vom schweren Arbeitspferd. Die Beduinen bevorzugen die weiblichen Kamele als Reit= tiere. Das hängt damit zusammen, daß in der Wuste die weiblichen Kamele um ihrer Milch willen überhaupt die wertvolleren sind, und die männlichen Kamele, welche als die stärkeren anderswo gerne zum Lasttragen genommen werden, jung geschlachtet werden. Ein gutes Reitkamel übertrifft auf weitere Entfernungen die Leistungen des besten Pferdes; es 40 ist im stande, bis zu 20 Meilen im Tag zurückzulegen, und das mehrere Tage hintereinander. Der Reitsattel (vgl. die vorzügliche Abbildung und Beschreibung bei Socin a. a. D.) besteht in einem aus sehr festem Holz gefertigten mulbenförmigen Gestell, das über den Höcker gelegt wird. Vorn und hinten erheben sich zwei langschaftige feste Knäufe. Zwischen benselben ist das mit Baumwolle oder Häcksel gefüllte Hauptsitzlisen. Gin kleineres Kissen 45 befindet sich vor dem vorderen Knauf. Der Reiter sitzt nach Frauenart im Sattel, das eine Bein um den vorderen Unauf schlingend, wodurch die Sicherheit des Sitzes wesentlich verstärkt wird. Für Frauen und Kinder werden auch Balankine mit Sipen und Borhängen verwendet (Gen 24, 61; 31, 17), entweder ein großer, der quer über den Kamels= fattel gelegt und mit Stricken festgebunden wird, ober zwei kleinere korbartige, die auf 50 beiben Seiten bes Sattels hängen. In einem solchen Tragkorb hatte Rahel den gestohle= nen Teraphim ihres Baters versteckt (Gen 31, 34). Beim Auf- und Absteigen läßt man das Tier niederknieen, doch kann man auch von dem stehenden Tier (etwa mit Hilfe des Stockes des Treibers) sich einsach herabrutschen lassen (Gen 24, 64).

Kür den Beduinen der Wüste ist aber damit der Wert des Kamels noch keineswegs erschöpft. Im Gegenteil kann man sagen, daß für ihn das Kamel mindestens ebensosehr für seinen Lebensunterhalt in Frage kommt, wie als Transportmittel. Der Beduine lebt oft ganz von seinen Mamelen. Mamelsmilch ist so recht eigentlich das Getränke der Beduinen. Sie ist etwas zäh und fett und wird sehr geschäpt. Jeder Trunk hat ja für den Wüstenbewohner hohen Wert. Damit das Kamelsfüllen nicht zu viel Milch saugt, wird bausig das Euter der Mutter mit einem Euterband geschüpt. Zeitenweise, namentlich in

ben ersten Monaten nach dem Burf der Jungen, leben die Beduinen gang von Milch. Auch ihre Pferde werden vielfach mit Kanielsmilch getränkt. Das Fleisch des Kamels soll zwar hart und zähe sein, mit Ausnahme des Fetthöckers, der als besonderer Leckerbissen gilt. Aber dem Beduinen ist es tropdem ein Fest, Kamelfleisch zu essen, und nur wenn man sich einen guten Tag machen will, schlachtet man ein Tier der Gerde. Schaffleisch 5 hält der Beduine lange nicht für so schmackhaft, und vollends Rindfleisch gilt ihm fast für ungenießbar. Man schlachtet, wie oben erwähnt, vor allem die männlichen Tiere der Herde. Zur Zeit der Not zapfte man auch gelegentlich dem Kamel etwas Blut ab. Den Israe= liten war das Kamelfleisch als unrein verboten. Worauf in letzter Linie dieser merkwürdige Widerwille bei ihnen zurückgeht, wissen wir leider nicht. Im späteren Gesetz 10 wird die Unreinheit des Tieres damit begründet, daß es zwar wiederkaut, aber keinen ganz durchgespaltenen Huf hat. — Aus den Haaren des Kamels werden die groben Mäntel gefertigt, die Abajen, in die sich die Beduinen hüllen (vgl. Mt 3, 4), und die dicken Tep= piche, die das Zelt bededen und trefflich gegen den Regen schützen. Die Saut des Kamels wird zu Sandalen, Wasserschläuchen, Riemen und dgl. verarbeitet. Der Mist des Tieres 15 wird getrocknet und giebt in Ermangelung des Holzes ein wertvolles und gutes Brenn= material. — So bildet das Kamel den Hauptreichtum der Nomadenstämme und es kann nicht Wunder nehmen, daß der Lobpreis dieses Tieres, besonders des Reitkamels, bei den arabischen Dichtern breiten Raum einnimmt. An die Schilderung der Geliebten ichließt fich häufig die der Dromedarin an. Und über dem toten Gatten ruft die Gattin wehklagend: 20 "o mein Kamel" (Snouck Hurgronje, Mekka II, 188). Dem entspringt die Fürsorge, mit der man solche Reitkamele pflegt (Gen 24, 14. 19 ff. 31 f.). Von den Midianitern hören wir, daß sie (wie noch jetzt gewöhnlich die Araber) ihre Kamele mit Halsbändern schmuckten; die Vornehmen behängen sie noch dazu mit kostbaren, mondförmigen Zierraten (Ri 8, 21, 26).

In Palästina beim ansäsigen Ackerbauern spielt naturgemäß das Kamel bei weitem nicht diese Rolle. Hier kommt es nur in Betracht als Transportmittel. Als solches ist es freilich auch hier unentbehrlich. Wo es sich um größere Massen und weite Entsernungen handelt, vollzieht sich bis auf den heutigen Jag der Transport mittelst Kamel; die Berswendung von Pferden und Maultieren dazu wäre viel zu teuer. So ist das Kamel im 30 alten wie im heutigen Palästina zwar keines der gewöhnlichen Haustiere der Bauern, wie Schaf und Rind und Esel, aber es ist doch ein viel gebrauchtes Tier. Für die Jsraeliten gilt außerdem noch, daß sie in dem Maße, als sie sich mehr und mehr an dem großen

Handelsverkehr beteiligten, auch das Kamel dazu brauchten.

Zu allebem stimmt, daß uns im AT. zwar von Kamelzucht im Großen nur bei den 35 Patriarchen (s. oben) und außerdem nur von David (1 Chr 28, 30) berichtet wird, daß aber sonst doch von häufiger Berwendung des Kamels die Rede ist (vgl. z. B 2 Kg 8, 9; Jes 30, 6; 1 Chr 12, 40). Die aus Babylonien zurücksehrenden Erulanten brachten eine ganz ansehnliche Zahl Kamele mit (Esr 2, 67; Neh 7, 69). Daß der alte Jeraelite, wie der heutige Bauer manchesmal, das Kamel auch zum Pflügen gebrauchte, dürfen wir wohl 40

voraussetzen.

Dem Dichter ist das Kamel mit seiner wilden, ungezügelten Raserei in der Brunstzeit, wo es mit schäumendem Maul und heraushängender Zunge brüllend umherrennt, seinem eigenen Herrn gefährlich, ein Bild des zügellosen, in blinder Leidenschaftlichkeit fremden Göttern nachrennenden Bolkes (Jer 2, 24). Auch in zwei sprichwörtlichen Redensarten, 45 die uns im NT enthalten sind, ist das Kamel verwendet: "Mücken seigen und Kamele verschlucken" (Mt 23, 24) und "es ist leichter, daß ein Kamel durchs Nadelöhr gehe", zwei Redensarten, bei denen die Hyperbel auf der Hand liegt, sodk man sich nicht mit Umbeutung des Nadelöhrs in einen "engen Durchgang" oder des Kamels in ein "Tau" (xá $\mu$ elos) abzuquälen brauchte. Die letztere Redewendung sindet sich auch im Talmud, 50 nur daß dort statt des Kamels der Elephant (pîla') genannt ist (s. Burtors, Lex. chald.); auch im Koran (Sur. 7, 38) ist sie wiederholt.

Kammin, Bistum. — Haffelbach, Kosegarten und v. Medem Cod. Pomeraniae diplomaticus I, Greifsw. 1843; Klempin und Prümers, Pommersches UB. Stettin 1868–91, 3 Bde; L. Giesebrecht, Bendische Geschichten 3. Bd, Berlin 1843.

Zu den Genossen Ottos von Bamberg bei der Missionsarbeit unter den Pommern gehörte der des Wendischen kundige Priester Abalbert (vgl. Ebo, vita Ott. II, 3 S. 622 ed. Jasse, u. III, 12 S. 665). Als der von Otto ins Auge gefaßte Plan, in Julin, dem jetigen Wollin (vgl. über die Stadt Ebo II, 7 S. 629) ein eigenes Bistum für Pom-

mern zu gründen (Ebo II, 16 S. 640), ausgeführt wurde, erhielt er die Leitung desselben. Innocenz II. nahm auf Adalberts Bitte das neue Bistum i. J. 1140 unter päpstlichen Schuk, und bestimmte, daß sein Sit bei der, von Otto von Bamberg erbauten, Adalbertssirche in Wollin sein solle. Als Besit des Bistums werden genannt die Stadt Bollin und die eastra Demmin, Tribsees, Gütsow, Wolgast, Usedom, Groswin, Phrik, Stargard, Kammin, Kolberg; außerdem werden ihm zugesprochen von jedem Pflug zwei Meten Getreide und füns Denare, sowie der Markzehnt, quod dieitur Sithem (Lassen Getreide und füns Denare, sowie der Markzehnt, quod dieitur Sithem (Lasse 102). Über die Unterstellung unter ein Erzbistum wurde nichts bestimmt. Doch hat der faiserliche Papst, Victor IV im J. 1160 das pommerische Bistum unter Magdeburg ogestellt (Jasse 14430). Etwas später ging Wollin in den Kämpsen zwischen Dänen und Sachsen um den Besitz Bommerns zu Grunde; die Folge war die Berlegung des Bistums ausgestellt (24. Februar 1188, Jasse 16154). Indem hier eine jährliche Ubgade des Bischus ausgestellt (24. Februar 1188, Jasse 16154). Indem hier eine jährliche Ubgade des Bischute; denn durch Innocenz III. wurde Kammin von neuem Magdeburg unterworfen (I. Februar 1216, Potthas Vosle), bestätigt durch Honorius III. 8. Upril 122: Potth. 6987, (Vregor IX. 1. Juli 1228 Potth. 8248). Doch erlangte das Bistum in der Folgeseit seine Unabhängigkeit zurück; Innocenz IV bezeichnete es 24. Dezember 1244 als 20 nullo medio ad nos pertinens (Potth. 11488); das wurde später öfters wiederholt, f. 3. B. Vat. Aften, ed. Riezler S. 197 Nr. 417.

Bischöfe: Abalbert 1140—1162; Konrad I. 1163—1186; Sigfrid 1186—1191; Sigewin 1191?—1219; Konrad II. 1219—1233; Konrad III. 1233—1241; Wilhelm I. 1244—1251; Hermann 1251—1288; Jaromar 1289—?; Peter 1297?—?; Heinrich 1300—1317, Konrad IV. 1318—1322; Arnold e. 1324—1329; Friedrich 1330—1343; Kohann I. 1343—1370 (?); Philipp 1370—1385; Kohann II. 1385—?; Fohannes III. 1386—?; Fohannes IV 1394—1398, Gegenbisch Bogislav 1394—1398; Nifolaus 1398—1410; Magnus 1410—1424; Sigfrid II. 1424—1449; Henning 1449—1469; Yudwig 1471—1479; Marin 1480—1486 (?); Benedikt 1486—1498; Martin 1499 bis 1521; Erasmus 1522—1544.

## Ramos f. Remofch.

Kanaaniter. — Litteratur: Rosenmüller, Handb. der bibl. Altertumskunde II, 1 (1826), 75 ff.; Redsloh, Altestamentliche Namen der Bevölkerung des ist. Staats (1846), 39 ff.: Movers, Die Phönicier II. 1 (1850); P. Schröder, Die phönicische Sprache, 1869; M. Budde, Tie dibl. Urgeschichte, Gießen 1883; derselbe, Die Bücher Richter und Samuel, Gießen 1890; Ed. Meher, Kritik der Berichte über die Eroberung Palästinas in ZatW I (1881), 117 ff. III, 306 ff.; derselbe, Gesch. d. Altertums I, Stuttg. 1884; G. F. Moore, The etymology of the name Canaan in Journal of the American Oriental Society XV (1893), Proceedings LXVII ff.; H. Bindler, Die Thontaseln von Tell-el-Amarna. Keilschriftliche Bibliothek V Berlin 1896; H. Zimmern, Palästina um das Jahr 1400 v. Chr. in ZdPV XIII (1890), 133 ff.; Ed. Meher, Glossen, Palästina um das Jahr 1400 v. Chr. in ZdPV XIII (1890), 133 ff.; Ed. Meher, Glossen, Leipzig 1897, 62—76); W. Max Müller, Asien u. Europa nach altägyptischen Tenkmälern, Leipzig 1893; B. Robertson Smith, Die Religion der Semiten. Deutsch von Dr. R. Stübe, Freiburg i. B. 1899; Ausgrabungen in Sendschirli, Berlin 1893. — Zu den Rephaim: B. Stade, Geschichte des Volkes Järael I (1887), 420; Fr. Schwalhy, Das Leben nach dem Tode, Gießen 1892, S. 64 ff.; derselbe, lleber einige palästinische Volksnamen in JatW XVIII (1898), 126 ff. — Zu den Hethitern: Frdr. Deslipsch. Wo lag das Paradies? Leipzig 1881, 269 ff.; P. Jensen, Hittier und Armenier, Strasburg 1898; vgl. dazu H. Zimmern in ZdmW 48 (1899), 168 ff.

Ter Volksname M., hebr. W., ift abgeleitet von dem Landesnamen Kanaan, hebr. Der Sprachgebrauch des LT läßt, wenn wir von einigen Personisitationen absehen, keinen Zweisel darüber, daß W. Bezeichnung eines Landes ist; vgl. Ri 5, 19; in JE (den 42, 5, 7, 13, 29, 32; 14, 8; 45, 17, 25; vollends in P Gen 11, 31; 12, 5; 13, 12; 16, 3; 17, 8; 23, 2, 19, 31, 18 2c. Die Endung n, an, an, on sinden wird selten bei Namen, die eine Trilichteit bezeichnen, z. B. Williams, som sinden wird selten bei Namen, die eine Trilichteit bezeichnen, z. B. Williams, som sinden wird selbst nicht vor, daßt sie sich anderweitig belegen. In den Amarna-Taseln wird neben der Form kinahni (d. i. 1882) auch Phönizien oder der Stammbater

Kanaaniter 733

der Phönizier  $X \nu \tilde{a}$  oder  $X \nu \tilde{a}_{\mathcal{S}}$  genannt werde. So bei Herodian  $\pi \varepsilon \varrho i$   $\mu o \nu \dot{\eta} \rho o v_{\mathcal{S}}$   $\lambda \dot{\epsilon}$ ζεως I, 19 Χνα als früherer Name des Landes, ebenfo bei Stephanus von Byzanz (Χνα, ούτως ή Φοινίκη ἐκαλεῖτο); Philo Bublius (Sanchun. ed. Orelli 40; Euseb. praep. ev. 1, 10) sagt von  $X\nu\tilde{a}$ , daß er zuerst den Namen Phönig erhalten habe, und ber Grammatiker Chöroboskos führt unter den Beispielen zur ersten Deklination an : 5  $\delta$  Χνᾶς, τοῦ Χνᾶ, mit der Bemerkung:  $\delta\vartheta$ εν καὶ ἡ Φοινίκη Ὁχνᾶ λέγεται (Anecdota graeca ed. Bekker III, p. 1181). In diesem Ὁχνᾶ erfennen Schroeder S. 6 und W. Max Müller 207  $\mathfrak f$ . wohl mit Recht den Namen des Landes mit dem Artikel, d. h.  $\delta \chi \nu \tilde{\alpha}$ , wie denn auch auf einer ägyptischen Inschrift Ramses' III, wo das Wort bereits mit der Endung n vorkommt, "das Kanaan" zur Bezeichnung des sprischen Küsten= 10 landes gesagt wird. Daraus würde sich ergeben, das Kanaan ursprünglich ein nomen appellativum, kein Eigenname gewesen ist. Aber nach der Bedeutung des Worts wird bis heute vergebens gefragt. An Vermutungen und Vorschlägen hat es freilich nicht ge= fehlt. Schon in den Onomastica sacra des Eusebius und Hieronhmus werden verschiedene Deutungen versucht. Um bekanntesten ist diesenige geworden, welche Rosenmüller 15 a. a. D. 1826 empfohlen hat, nämlich daß Kanaan im Gegensatz zu Aram, das "Hoch-land" bedeute, den gegen die Meeresküste hin sich absenkenden Landstrich, das Niederland, bezeichne. Als Grund führte er an, daß das arabische Verbum kne die Bedeutung habe "sich erniedrigen, sich senken". Es läßt fich kaum in Abrede stellen, daß einige Stellen des UT so lauten, als ob sie in Kanaan den Sinn von Tiefland, in Kanaaniter den 20 Sinn von Bewohnern des Tieflands oder von erniedrigten, niedergeworfenen Leuten erblickten. Jef 23, 11 bezeichnet Kanaan die phönizische Kuste (und ihre Kolonien), Ze 2, 5 (wo Wellhausen und Nowack das Wort freilich streichen wollen) das Tiefland der Philister; Jos 5, 1 nennt die R. am Meer neben den Amoritern, Jos 11, 3 spricht von K. im Often und Westen wie Nu 13, 29 von K. am Meer und am Jordan; Neh 9, 24 ge= 25 braucht von der Unterwerfung der K. das Hiphil wied. Wie man auch über das Alter und den Wert dieser Stellen urteilen mag (vgl. Ed. Meyer ZatW I, 122 ff.; Budde, Urgeschichte 348 ff.), sie sind auf keinen Fall so gemeint, daß sich eine wissenschaftliche Erklärung des Wortes Kanaan aus ihnen ableiten ließe. Die Meinung, daß Aram Hochland bedeute, schwebt völlig in der Luft, und die Berufung Rosenmüllers auf die Bedeu= 30 tung des arabischen kn' ist von G. F. Moore (s. Litteratur) als ein Misverständnis er= wiesen worden. Wir müssen daher diese Frage auf sich beruhen lassen und lediglich den Sprachgebrauch danach befragen, welches Gebiet unter dem Namen Kanaan verstanden murde.

In den ägyptischen Nachrichten (vgl. W. Max Müller 205 ff.) bezeichnet Kanaan das 35 ganze ägyptische Asien mit Einschluß von Phönizien; doch gebrauchen die Agypter in der Regel diesen Namen nicht, sondern für das südliche Sprien Haru, für das nördliche Rutennu. In den Amarna-Tafeln deckt sich Kanaan fast geradezu mit dem, was wir heute unter Sprien im allgemeinen verstehen (Ed. Meher, Glossen 67 f.). Im AT finden wir verschiedene Abgrenzungen; fie bestätigen, daß man den Umfang Kanaans verschieden be- 40 ftimmen konnte. In der Völkertasel Gen 10, 19 JE werden die Wohnsitze der Kanaaniter bezeichnet durch die Bunkte Sidon (d. i. Phönizien) im Norden der Küste, Gerar und Gaza im Süden, Sodom und Gomorrha am Südende des Toten Meeres und Lasa. Dieser letztere Ort ist freilich nicht bekannt und verschieden gedeutet worden (vgl. Wellhausen, Komposition des Hexateuchs 15; ZatW 1896, 318 ff.), aber die 45 Meinung ist doch klar: Phonizien und das später von Israel besetzte Land ift das Gebiet der Kanaaniter, d. h. Kanaan. Eine Unsicherheit bleibt nur nach der Seite hin übrig, wie weit das Hinterland der Phönizier einzuschließen ist. B. 15 wird neben Sidon Heth (s. unten Hethiter) genannt und B. 18b wird bemerkt, daß sich später die Stämme der K. ausgebreitet hätten (nach Süden) — B. 16—18a geben sich, da sie 50 B. 18b vorweg nehmen, als eine Erweiterung des ursprünglichen Textes zu erkennen —; bemnach gelten hier als die ursprünglichen Wohnsite der K. Phonizien und das öftliche sowie nordöstliche Hinterland; Kanaan wurde daher nach Norden hin doch weit mehr um= fassen, als das später von Fraeliten bewohnte Land. Deuteronomistische Stellen bestä= tigen im allgemeinen diese Auffassung von Gen 10, 15—19, schwanken jedoch in Betreff 55 des Umfangs, den sie dem Lande der Berheißung geben. Dt 11,24 heißt es: von der Büste (im Süden) bis zum Libanon (im Norden; lies וְיַבֵּד הַלְבַבֵּרן), vom Euphrath (im Often) bis zum Meer im Westen (Jos 1, 4 ist darnach zu verbessern und zu verstehen). Namentlich die Angabe "vom Euphrath" zeigt, daß der Verfasser auch an Nordsprien denkt, also über den Libanon hinaus die Grenzen der israelitischen Eroberung zieht (vgl. 60

1 Kg 5, 4). Ahnlich lauten die Bestimmungen Gen 15, 18 und Ex 23, 31: für den Norden und Nordosten ist der Euphrath genannt. Enger ist der Umfang beschrieben in Jos 11, 17 und 12, 7: vom glatten Gebirge (Berge) bei Seir bis nach Baal Gab (VII, 760) unterhalb des Hermons. Dt 1,7 nennt das Land der Kanaaniter und den Libanon 5 bis zum Cuphrath, zieht also für jenes engere Grenzen, für die Eroberung Fraels im ganzen aber die gleichen wie Dt 11, 24; Gen 15, 18 und Er 23, 31. Aus Jos 13, 2—6, wo die von Brael nicht eroberten Gebiete des gelobten Landes aufgezählt werden, ift mit Sicherheit zu entnehmen, daß auch das Gebiet der Philister zu Kanaan gerechnet wurde; im übrigen ist aber der Text dieser Stelle so stark verletzt, daß sichere Angaben aus ihr 10 nicht gewonnen werden können. Nur der letzte V. 5 genannte Punkt, "die Zugänge zu Hahl gelwinier betreit ich mehrfach als Nordgrenze des Frael gebührenden oder gehörenden (Vebicts Am 6, 14; Ni 3, 3; 1 Kg 8, 65; 2 Mg 14, 25; Ez 47, 20, Nu 13, 21; 34, 8. Am sorgfältigsten haben sich Ezechiel und die Verfasser des Priesterkoder bemüht, die (Grenzen des gelobten Landes zu umschreiben; vgl. Ez 17, 15-20; 48, 1 ff.; Ru 34, 1 15 bis 12; 13, 21. Die Südgrenze ist Kades Barnea, die Wuste Zin und der Bach Agyptens, die Westgrenze das Mittelmeer, die Nordgrenze berührt in einer schwer zu bestimmenden Linie die Gegend von Hamath am Drontes, die Oftgrenze wird durch den Jordan und das Tote Meer gebildet (f. das Nähere in dem A. Palästina). Alle diese Schwanfungen begreifen sich nur aus der Thatsache, daß Kanaan ein geographischer Name für 20 das westliche Sprien ist ohne feste Grenzen, nicht ein durch natürliche Grenzen oder durch die Blutsverwandtschaft seiner Bewohner abgeschlossenes Gebiet. Stets heißt es im AT: Manaan ist das dem Bolke Israel gelobte Land; wollte man aber feststellen, welche Grenzen dieses Land habe, so gingen die Meinungen auseinander, und zwar deshalb, weil Kanaan überhaupt feste Grenzen nicht besaß. Nur in einem Bunkte herrscht Überein-25 stimmung, nämlich darin, daß Kanaan auf das Oftjordanland nicht angewendet wird. Die älteren Angaben bes UI nähern sich fast ganz dem Sprachgebrauch, ber in den Amarna-Tafeln (s. oben) beobachtet wird; die jungeren, besonders der Priesterkoder ziehen die Nordgrenze süblicher. Bielleicht hängt das mit dem Bordringen der Aramäer und ihrer Sprache zusammen. Außerdem ist nicht zu übersehen, daß wir sowohl in den Amarna-Tafeln so als auch im UT den Sprachgebrauch solcher Leute vor uns haben, die im südlichen oder mittleren Sprien wohnen: von dort aus gab man dem Namen Kanaan einen solchen Umfang. Der Sprachgebrauch der Anwohner des Euphrath war ein anderer; es ist von Belang, daß auf den Keilinschriften, die aus Uffprien oder Babylonien stammen, bisher der Name Kanaan nicht gefunden worden ist (vgl. den A. Palästina und unten unter 35 Hethiter).

Mit dem Sbigen ist die Frage nach dem ursprünglichen Sinn von Kanaaniter entschieden. It Kanaan ein geographischer Begriff mit schwankenden Grenzen und ohne eine erkenndare ethnographische Grundlage, so bedeutet K. überhaupt die Leute, die dieses Land bewohnen. Die Phönizier (f. d. A.) sind Kanaaniter (Ob 20; Fes 23, 11), wie andere Einwohner des oben besprochenen Gebiets auch, aber sie sind durchaus nicht die K. (vgl. Budde a. a. D. 343 ff.). Dieser allgemeine Sinn des Namens ist, wie Wellhausen u. A. bemerkt haben, den Erzählungen des oder der Jahvisten eigentümlich Gen 12, 6; 18, 10 f.; 24, 3. 37; 38, 2; 50, 11; Nu 21, 1. 3. Man hat daher auch mehrsach angenommen, daß Ri 1, abgesehen von V. 34—36, zu der jahvistischen Schrift gehört, weil hier die vorisraelitische Bevölkerung des Landes durchweg vom Südlande V. 17 an dis nach Gaslisa V. 33 K. genannt werden. In V. 34—36 begegnet der Name Amoriter (s. den A. Bd I S. 459), den die elohistische Schrift für die vorisraelitischen Beherrscher des Landes zu gebrauchen pflegt; es sind daher Zweisel laut geworden, ob diese Verse ebenfalls aus der jahvistischen Duelle stammen (Ed. Meyer ZatW I, 126; Budde, Richter und Sasmuel 15 ff.).

Es liegt die Frage nahe, ob die M. abgesehen von ihren Wohnsitzen in demselben Lande noch andere Dinge gemeinsam hatten. Diese Frage scheint bezaht werden zu müssen. Die Sprache, die wir jetzt hebrässch nennen, heißt Jes 19, 18 "die Sprache Kanaans", d. h. die in diesem Lande übliche und an ihm haftende Sprache. Nichts weist darauf hin, Kanaan hier von Phönizien oder nur von dem Lande Fracels zu verstehen; der Name hat auch hier die umfassendere Bedeutung, die oben nachgewiesen wurde. Daraus ist zu schließen, daß im Lande Kanaan im allgemeinen dieselbe Sprache gesprochen wurde. Gewiß sind dialektische Unterschiede namentlich zwischen den nördlichen und südlichen Teilen des Landes vorhanden gewesen; aber sie waren nicht so groß, daß die Vertreter des einen Dialekts den andern nicht verstanden hätten. Die enge Verwandtschaft des Kebrässchen

mit dem Phönizischen ist bekannt. Selbst die Inschrift des Königs Vanammu von Sam'al-Sendschirli zwischen dem Golf von Alexandrette und dem mittleren Euphrat bietet einen altaramäischen Dialeft dar, der der hebräischen Sprache sehr nabe steht. Neben der Sprache scheinen auch die religiösen Anschauungen und die Gebräuche des Rultus die gleichen gewesen zu sein. Die Gottheiten waren ursprünglich beseelt gedachte Naturkräfte, 5 wie Himmel, Sonne, Mond, Donner, Blitz u. a. Im Laufe der Zeit wuchsen sie mit der Kultur des Landes zusammen und wurden dadurch die Beschützer der Lebensweise, der Fertiakeiten und Kunste sowie der sozialen Berbande, die bei den Bewohnern vorhanden waren. Die Gottesverehrung war in zahllose Lokalkulte gespalten. Man pflegte die Gottheit nicht mit ihrem Eigennamen zu nennen, wie Aftarte (f. d. A. Bd II S. 147), Aschera 10 (s. d. A. Bd II S. 157), Anat, Atargatis, Eschmun, sondern bezeichnete sie als den "Herrn" oder die "Herrin" des betreffenden Kultusortes, z. B. Baal des Hermon, Baalat von Gebal (vgl. d. A. Baal Bd II S. 323). Die Stätten der Verehrung waren die Höhen des Landes (vgl. d. A. Höhendienst VIII S. 177). Neben dem Altar stand ein hl. Stein (1774), ein hl. Baum oder der ihn vertretende hl. Pfahl (1748). War ein Gottesbild vor- 15 handen, so fehlte nicht das Haus dafür, der Tempel und der oder die Priester, die es zu bedienen hatten. Die Gebräuche des Kultus hingen mit der täglichen Arbeit der Landesbewohner aufs engste zusammen; man opferte von den Erträgen des Acker-, Garten- und Weinbaues sowie der Viehzucht (vgl. d. A. Gottesdienstliche Zeiten Bd VII S. 19). In den Städten, den Sigen der sortschreitenden Kultur, bildeten sich entwickeltere Formen des Kultus aus. 20 Bu dem feststehenden Ritus gesellte sich der Mythus. Ursprünglich erzählte er wohl nur bavon, wie der Ritus nach dem Befehl oder nach dem eigenen Beispiel der Gottheit zum erstenmal vollzogen worden sei. Später verbanden sich mit ihm religiös-philosophische und dichterische Betrachtungen, in denen die geheimnisvollen Vorgänge auf dem Gebiete der Natur, das Entstehen und das Bergehen, ferner die Anfänge menschlicher Sitten und Ge= 25 meinschaften oder auch die Gründung berühmter Orte, namentlich heiliger Stätten, behandelt wurden. Indem man das Wefen gewiffer Naturgottheiten in den Gebräuchen des Kultus nachzuahmen versuchte, kamen die schärfsten Gegensäte neben einander zum Ausdruck, zügelloser Genuß und wilder Schmerz. Es sei hier nur an einige Beispiele erinnert, an die Prostitution im Heiligtum der Gottheit (TIZ, THIP) und an die im 30 Kultus üblichen Selbstwerletzungen (vgl. den A. Phönizier). In der Selbstwerletzungung und Entsagung der Gottheit gegenüber ging man so weit, daß man, um ihren Zorn zu verföhnen oder zu verhüten, die eigenen Kinder opferte (vgl. Dt 12, 31). Wohl allgemein war mit der Gottesverehrung, teils öffentlich, teils im Geheimen, eine Ungabl abergläubischer Gebräuche und Künste verbunden (Dt 18, 10f.), die mit uraltem Geisterglauben (Animismus 35 und Totemismus oder Fetischismus) zusammenhingen. Endlich hat auch die Kultur Kanaans, als deren wichtigste Vertreter die Phönizier (f. d. A.) und die Hethiter (f. unten) erscheinen, ein gleichartiges Gepräge. Die ältesten Einflüsse hat Babylonien ausgeübt. Schon im 3. Jahrtausend vor Chr. haben Handel und Kriegszüge von dort her auf das nördliche und mittlere Sprien eingewirkt. Ugppten hat erst seit etwa 1500 in die Entwickelung 40 des Landes eingegriffen. Die Grenzverhältnisse machen das begreiflich. Denn während das nördliche Sprien ein unmittelbares Grenzland des Cuphrath ift, dehnt fich zwischen dem füdlichen Shrien und Agypten eine Wüste aus, die durch ihre Breite von mehreren Tagereisen dem Verkehr ein nicht geringes Hemmnis bereitet. Wie sehr jedoch um 1400 vor Chr. die babylonisch-assprische Bildung selbst im südlichen Sprien vorherrschte, bezeugen uns die 45 seit 1887 bekannt gewordenen Thontafeln aus Tell el-Amarna in Agypten, insofern diefe Schriftstude, meift Briefe aus dem mittleren und sudlichen Sprien an die Pharaonen Agyptens, in babylonischer Reilschrift und in affprischer Sprache abgefaßt worden sind. Aber die doppelte Befruchtung, teils von Babylonien, teils von Agypten, hat der Kultur bes Landes doch das Gepräge der Mischung aufgedrückt. Auf dem Gebiete der Religion 50 und der Muthologie hat freilich die babylonische Grundlage die Vorherrschaft behalten (vgl d. A. Phönizier).

Verschiedene Umstände teils geschichtlicher, teils natürlicher Art haben dazu beigetragen, den K. außer den bereits erwähnten Beschäftigungen, Acker- und Gartenbau sowie Biehzucht, noch eine andere nahe zu legen, nämlich den Handel. Das schmale Land, das sie 55 bewohnten, grenzt im Osten an die Wüste, im Westen an das Meer. So lange dieses noch nicht mit Schiffen befahren wurde, standen nur die Wege nach Nordosten und Südwesten, nach Babylonien und Ägypten offen (vgl. d. A. Palästina). Für beide Länder, die Herbe einer uralten Kultur, wurden die K. die Vermittler, ihr Land die Brücke, auf der man die Güter austauschte. Später kamen die Seefahrten der Phönizier hinzu, serner 60

bie Verbindungen über Elath (f. d. A. Bb V S. 285) mit Arabien und dem Roten Meere. Namentlich die ersteren verschafften dem Handel ungeheuer reiche Zusuhren und große Absatzeite. Die Erträgnisse, die die R. aus ihrem eigenen Lande gewinnen fonnten (f. Palästina), waren im Verhältnis dazu gering an Menge und Vert. So kan es, daß der Handel die eigentliche Quelle des Reichtums der R. wurde, zugleich ihre liebste Beschäftigung. Das AT kennt diese Thatsache sehr wohl, indem Kanaaniter an mehreren Stellen soviel ist, wie Kausmann, Krämer (Hos 12, 8; Ze 1, 11; Pr 31, 24;

val. Ez 16, 29; 17, 4).

Bon größeren Staatenbildungen der A. läßt sich nicht reden. Da K., wie oben ge= 10 sagt, die Bewohner des Landes Kanaan überhaupt bezeichnet, mithin weder ein einheitliches Bolk noch eine gleichartige Gruppe von Stämmen umfaßt, so müßte die Frage so gestellt werden, ob die zu den Kanaanitern gerechneten Bolfer je größere Staatswesen erzeugt haben. Da Jerael für diese Frage nicht in Betracht kommt, so lassen sich nur die Bethiter als folche nennen, die in früher Zeit über ein größeres Reich im Norden Kanaans 15 geherrscht haben (f. unten). Sonst hören wir nur von kleinen Herrschaften und von Städtebunden. Die 'Amarna-Tafeln nennen eine Unzahl diefer kleinen Fürsten, die unter sich im Nampse liegen und sich gegenseitig bei dem Pharao von Ägypten, Amenophis III. und Amenophis IV., der Untreue beschuldigen. Die ägyptische Oberherrschaft, Die mit mehrfachen Schwankungen von 1500—1250 vor Chr. währte, wurde durch Statt-20 halter und durch Besatungen, die aus Streitwagen und Jugvolf bestanden, aufrecht erhalten. Unzuverlässige Fürsten der R. mußten sich dazu verstehen, ihre Söhne nach Agypten zu schicken und sie am dortigen Sof erziehen zu lassen; widerspenstige wurden abgefett, gefügige bestätigt ober mit neuen Würden geehrt. Go wird in ben 'Amarna-Briefen (37, 4—8) erzählt, daß Thutmosis III. den Großvater des damaligen Königs 25 von Nuhassi in der Gegend von Aleppo zum König eingesetzt und Dl auf sein Haupt gegoffen habe. Bielleicht hatte auch 'Abd-Chiba von Jerusalem durch die Agypter eine über die Kürsten der Nachbarschaft hervorragende Stellung erhalten, wie schon Bo VIII, 671,34 ff. vermutet worden ist. Adoni Besek (Zedek) von Jerusalem rühmt sich Ri 1, 7 als Besieger von 70 Königen (vgl. ebend.), und Jos 24, 12 werden 12, Jos 12, 7—24 30 gar 31 (29) unterworfene Könige Kanaans gezählt. Von einem Städtebund ist bei der Eroberung des Landes durch Josua die Rede: Gibeon, Kephira, Beeroth und Kirjath Jearim stehen nach Jos 9, 17; 10, 2 nicht unter Königen, handeln aber gemeinsam. Ferner sind die Berbindungen, die sich unter den phönizischen Städten wiederholt gebildet baben, als Städtebund zu bezeichnen (f. d. A. Phonizier). Die Form bes politischen 35 Lebens, die wir bei den K. finden, ist die Kleinstaaterei. Auch später ist die Bildung größerer Reiche, wie die der Jeraeliten und der Aramäer, nicht auf die Dauer erfolgreich gewesen. Es ist die natürliche Beschaffenheit des Landes, die in dieser Hinsicht die Geschichte der Bewohner bedingt hat. Der schmale Landstrich zwischen der Wüste und dem Mittelmeere ist durch seine Gebirge, kleinen Ebenen und tief eingeschnittenen Flußthäler der Bildung 40 großer Gemeinschaften nicht gunstig; er läßt es seinen Bewohnern immer wieder bequem erscheinen, sich zu kleineren Gruppen zusammenzuschließen.

Schon oben S. 733, 48 ift die Angabe des Jahvisten Gen 10, 18 b hervorgehoben worden, daß sich die K. von dem mittleren Teile des Landes nach Süden hin ausgebreitet hätten. Sin Beweis dafür oder dagegen ist ums nicht möglich; höchstens kann daran erinnert werden, daß ein Vordringen der Bevölkerung aus den Gegenden des Libanon nach Süden im Laufe der Jahrhunderte mehrsach bezeugt ist. So für die Amoriter im 14. und 13. Jahrhundert, für die Iturärer zur Zeit des Hasmonäerreichs und für die Trusen unter Faahr ecd-Dīn um 1600. Si ist sogar möglich, daß das Vordringen der Amoriter auf zene Angabe nicht ohne Sinfluß geblieben ist, wenn man sich auch stets gegenwärtig halten muß, daß M. nach dem Sprachzebrauch des Jahvisten nicht mit Amoriter ohne weiteres identisch ist, sondern diese ebenso wie andere Völkerschaften einschließt. Zedenfalls aber muß in diesem Zusammenhange erwähnt werden, daß das AT noch einige dunkse Erinnerungen über Ureinwohner Kanaans, d.h. über Vorgänger der K., bewahrt hat. Sie gelten als riesenhafte Leute (2 Sa 21, 16. 18. 20. 22; Dt 2, 10 f.; 20 f.; 3, 11). Ihr Name Inserdichtet zwar an sich nicht "Riese"; er wird vielmehr identisch sein mit der Bezeichnung für die Bewohner der Unterwelt Zes 14, 9 ff.; 26, 14. 19, die, wenn sie auch als "Matte, Schlasse" angesehen wurden, doch als übermenschliche Geistswesen galten. Der Name kennzeichnete sie daher als solche, die von der Obersläche der Erde verschwunden und in die Unterwelt binabgesunken waren. Ihr Ruf als Riesen ist sagen60 haft, er hängt mit der weit verbreiteten volkstümlichen Reigung zusammen, überwundene

Im AT findet sich jedoch nicht nur der bisher behandelte Sprachgebrauch, nach dem die K. im allgemeinen als die Bewohner Kanaans gelten, gleichviel welcher Bölkerschaft sie eigentlich angehören, sondern K. ist daneben auch in ethnographischem Sinne gebraucht, als solle darunter ein besonderes Volk neben anderen verstanden werden. Es ist nach dem oben Gesagten sehr daran zu zweiseln, daß diese Auffassung die ursprüngliche ist, und daß 25 ihr wirklich ethnographischer Wert beigelegt werden darf. Für die Beurteilung dieses Gebrauchs ist von Belang, daß die K. neben anderen Völkern Kanaans genannt werden, wenn die Versasser eine größere Anzahl von Völkern, die Israel sich unterworsen hat, auszählen wollen. Für solche Fälle ist ein gewisses Schema üblich gewesen, sür das sich die Hauptform und einige Nebenformen leicht sessen lassen. Die Hauptform zählt 30

sechs Völker, nämlich:

Kanaaniter, Hethiter, Umoriter, Pheresiter, Hewiter, Jebusiter.

Sie findet sich mit geringen Abweichungen in Betreff der Reihenfolge der Bölker Ex 3, 8. 17; 23, 23; 33, 2; 34, 11; Dt 20, 17; Jos 9, 1; 11, 3; 12, 8; Ri 3, 5; Neh 9,8, also 11 mal. Zu beachten ist, daß die ersten drei 10 mal voranstehen, die 35 letteren drei 9 mal den Schluß bilden. Nur Ex 23, 23 verstößt gegen diese Ordnung, und Neh 9, 8 hat statt Hewiter die Girgasiter und zwar am Schluße. Ihr Sinn ist klar: die großen Bölker voran, die kleinen am Ende. Das Schema will alle Namen der Bölker, die die Fraeliter verdrängt oder unterworsen haben wollen, sammeln. Es ist selbstverständlich, daß die K. unter ihnen nicht fehlen dursten. Aber es wäre verkehrt, wenn man von 40 einer solchen Zusammenstellung, die doch nicht zu wissenschen Zwecken gemacht worden ist, ausgehen wollte, um die Bedeutung des Namens K. zu erklären. Die älteste Überlieserung ist in ihr durchaus nicht enthalten; denn diese Hamptsorm des Schemas sindet sich entweder an solchen Stellen der jehowistischen Duellschrift, die ohne Frage überarbeitet sind, oder in deuteronomistischem Zusammenhange. Die Nebenformen sind solgende: Entweder 45 werden durch Einsügung der Girgasiter in die Hauptsorm sieben Bölker gezählt Jos 3, 10; 24, 11; Dt 7, 1:

Amoriter, Pheresiter, Kanaaniter, Hethiter, Girgasiter, Hewiter, Jebusiter (Jos 24, 11) oder man erreicht durch Hinzusügung der Keniter, Kenisiter und Kadmoniter die Zehnzahl Gen 15, 19—21, oder man begnügt sich mit fünf Bölkern Ex 13, 5 (ohne Pheresiter); 50 1 Kg 9, 20; 2 Chr 8, 7 (ohne Kanaaniter), mit vier Bölkern Ex 9, 1 (ohne Hewiter und Amoriter; am Schluß I. Sdomiter) oder auch mit drei Bölkern Ex 23, 8 (Hewiter, Kanaaniter, Hethiter); der Sinn ist stets der gleiche. Sinige von diesen Bölkern sind in besonderen Artiseln besprochen, so Amoriter Bd I, 459 f., Jebusiter VIII, 637 f., Keniter unter Kain ob. S. 698 Kenisiter unter Kaleb ob. S. 713. Über die übrigen soll hier gehandelt 55

werden.

Die Hethiter sind uns durch die Entzifferung der ägyptischen Denkmäler und der Keilinschriften bekannter geworden als aus dem AT. Die Aegypter kamen unter Thutsmosis III. um 1500 vor Chr. zuerst mit ihnen in Berührung; sie fanden sie in den Bergen der späteren Landschaft Kommagene, also an der äußersten Nordgrenze Spriens. 60 Meal-Encytlopädie für Theologie und Kirche. 3. A. IX.

738 Kanaaniter

Etwa bundert Sabre später sind sie von ihren Bergen sudwarts vorgebrungen und gebieten über ein mächtiges Reich, das sich vom Euphrath bis zum mittleren Orontes, einschließlich der Stadt Hamath, ausdehnt. Ramses II. (etwa 1300—1230) lag längere Zeit im Kriege mit ihnen, bis er im 21. Jahre seiner Regierung einen seierlichen Vertrag mit dem König 5 Chetasir schloß, in dem sich beide Mächte zur Anerkennung sester Grenzen verpflichteten. Etwa 1200 vor Chr. zersiel dieses Reich in mehrere einzelne Staaten. Im neunten und achten Jahrhundert nennen die Assprier bei ihren Kriegszügen gegen das nördliche Sprien noch ein kleineres Reich ber Sethiter, nämlich das von Karkemisch (f. d. A.) am Cuphrath. Jeboch gebrauchen fie ben Ausdruck "Land der Hethiter" in einem viel weiteren Sinne. 10 Sie meinen damit nicht nur die Gegenden vom Euphrath und Taurus sublich bis jum Drontes, sondern bis nach Phönizien und Palästina. Offenbar ist das eine nachlässige Erweiterung des ursprünglichen Sinnes; es kann aus diesem Sprachgebrauch nicht geschlossen werden, daß die Hethiter damals wirklich so weit nach Süden hin gewohnt haben. Ihre Reste werben sich unter ber übrigen Bevölkerung des nördlichen und mittleren Spriens, 16 3. B. ben Amoritern, allmählich verloren haben. Sie haben uns eigentumliche Inschriften hinterlassen, die man anfangs, nach ihrem ersten Fundort Hamath am Drontes, hamathenische Inschriften nannte. Um ihre Entzifferung hat sich neuerdings namentlich P. Jensen bemüht; er glaubt in den Hethitern die Borfahren der Armenier zu erkennen. Die Agypter nennen das Volk Cheta, die Assprer Hatti. Schon die Form der Namen führt darauf, 20 sie den Hethitern des AT DI, Plur. DIFT, LXX gewöhnlich Xerraso; Er 9,1 Evel) gleichzusetzen. Einige Stellen bes ATs laffen auch deutlich erkennen, daß man sich die Wohnsitze der Hethiter in den nördlichen Gegenden Spriens dachte. 1 Kg 10, 29 werden fie neben den Aramaern genannt als folche, die mit Salomo in handelsverbindungen stehen, und 2 Kg 7, 6 befürchten die Aramäer, bei Gamaria belagern, einen Einfall der 25 Hethiter (und Aegypter; nach H. Windler, Gesch. För. I, 150—153 ist darunter das nordsprische Reich Musri zu verstehen) in ihr Gebiet. Und wenn der Jahvist in der Völkertassel (s. d. Art.) Gen 10, 15 Heth als nächsten Sohn Kanaans nach Sidon (= Phönizier) aufzählt und erst barauf B. 18b die Bemerkung folgen läßt, daß sich danach die R. nach Suben B. 19 ausgebreitet hätten, so unterliegt es keinem Zweifel, 30 daß auch er die Heimat der Hethiter in der nördlichen Hälfte Spriens ansetzt (zu B. 16 ff. vgl. S. 733, 49). Ni 1, 26 zeigt ebenfalls nach Norden. Man hat die Hethiter auch in dem verderbten Text von 2 Sa 24, 6 (אַרַיִּרִים רְּוַלְיִייִי) finden wollen. Aber nach B. 2 liegt gar kein Anlah vor, die Hethiter hier zu erwarten; es empfiehlt sich daher, mit Klostersammen. mann zu lesen "nach dem Lande Naphthelis, nach Kedes" Die im Dienste Davids 35 stehenden Hethiter Ahimelech 1 Sa 26,6 und Uria 2 Sa 11,3 ff. sind nach ihrer Heimat nicht näher bezeichnet; sie werden als fahrende Krieger vom Norden Kanaans nach dem Süben gekommen sein. Einige Gelehrte, wie Wellhausen, Ed. Meher und Bubbe, haben bie Hethiter Ri 3,3 und Jos 11,3 für Hewiter (s. u.) einsetzen wollen (החור für החור החור), hauptfächlich wohl durch die Erwägung geleitet, daß beide Stellen dem betreffenden Volke 40 den Wohnsit nördlich oder nordwestlich vom Hermon anweisen, was gerade für die He= thiter zutreffe. Aber diese haben niemals zwischen dem Hermon und den Zugängen nach Hamath Ri 3,3 gewohnt, sondern von Hamath an nördlich bis zum Taurus- und Amanusgebirge. Der Text der LXX schwankt in Jos. 11,3 so stark, daß er kaum zur Verbesserung des masoretischen Textes verwendet werden darf. Auch ist die letztere Stelle offenbar eine 45 jüngere Erweiterung des ursprünglichen Textes, und Ri 3,3 nicht von hohem Alter. Mit den Nachrichten, die sich aus den ägyptischen und assprischen Inschriften ergeben, stimmt nun gar nicht überein, was in Stellen des Priesterkoder über die Hethiter zu lefen ift. Abraham lebt in Hebron unter Hethitern Gen 23, 3 ff.; 25, 9 f.; 49, 29 f. 32, ebenso Faat 26, 34; 27, 49. Es scheint so, als ob für diese Schriftsteller Hethiter soviel bedeutet wie R.; 50 benn die hethitischen Frauen Esaus 26, 34, 27, 46 heißen 28, 1.8 Kanaaniterinnen. Bon dieser Auffassung aus werden auch die Jos 1, 4 eingeschobenen Worte "das ganze Land der Hethiter" verständlich, gemeint ist nicht Anderes als das Land Kanaan. Wie die Berschiter" fasser des Priestercoder zu dieser Anschauung gekommen sind, ist nicht recht klar. Ihre älteste Spur liegt wohl Ez 16, 3. 4.5 vor, wo Feraels Mutter eine Hethiterin genannt 55 wird, Fraels Bater ein Amoriter, eine Anspielung darauf, daß Ferael den Kanaanitern ähnlich geworden ist. Schon Budde hat darauf hingewiesen, daß dieser Sprachgebrauch seine Parallele hat in der späteren Ausbrucksweise der assyrischen Keilinschriften, die unter dem Lande der Hatti auch das südliche Palästing verstehen (s. Frd. Delitsch a. a. D. 270 f.) In wieweit die Hethiter an der Sprache und Kultur des Landes Kanaan theilnahmen, 60 läßt sich zur Zeit nicht sicher entscheiden.

Die Setwiter werden in dem durch die LXX erhaltenen ursprünglichen Texte Jes 17, 9 οί Αμοροαίοι και οί Είναίοι mit den Amoritern zusammen genannt als die von Jörael besiegten Herren des Landes Kanaan. Sie werden abgesehen von den Aufzählungen (s. o.) nur noch selten im AT erwähnt. 2 Sa 24, 7 bezeichnen sie neben den K. die Bewohner des Westjordanlandes süblich von Thrus. Nach Ri 3,3 (vgl. Jos 13,5) 5 bewohnten sie den Libanon (f. d. A.) von Baal Gad am Fuße des Hermon (f. d. A. Bd VII S. 758) bis nach den Zugängen zu Hamath. Diese Angabe, die sich ähnlich auch Fof 11,3 findet, stimmt mit 2 Sa 24, 7 nicht überein.. Daß man Hethiter für Hewiter einsetzt, schafft nur eine andere Schwierigkeit (f. v.). Hingegen lassen sich Gen 34, 2 und Jos 9, 7 (11, 19) wohl mit 2 Sa 24, 7 vereinigen; dort werden die Einwohner von Sichem, hier 10 die Leute der mit Gibea verbündeten Ortschaften Hewiter genannt (die Lekart der LXX  $X_{000}a\tilde{\imath}o\sigma=$  777 in beiden Stellen ist freilich auffallend). Wie Amoriter und Henviter Jof 17,9 mit einander verbunden sind, so wechseln sie auch für Sichem Gen 48,22 mit 34, 2 und für Gibeon 2 Sa 21, 2 mit Jos 9, 7. Dieser Umstand spricht nicht zu Gunsten der LXX-Lesart und legt den Gedanken eines engeren Zusammenhangs zwischen 15 beiden Bölkerschaften nahe. Da nun die früheren Site der Amoriter nach den ägyptischen Inschriften am Libanon waren, im Hinterlande der Phönizier, so fällt von hier aus auf die Angaben Ri 3, 3 und Jos 11, 3 ein günstiges Licht. Bielleicht hat sich dort eine Erinnerung an die eigentlichen Wohnsitze neben den Amoritern im Norden erhalten. Ewald wollte den Namen durch TM in der Bedeutung "das Innere" oder die "Gemeinde" er= 20 klären (Gesch. Fr. I3, 341), Stade ihn als Bewohner der Chawwot oder Zeltdörfer deuten (Gesch. Fr. I, 110).

Die Horiter wohnten nach Gen 36, 30 im Lande Seir, d. h. im Westen und Osten der breiten Senkung im Süden des Toten Meeres, des wädi faraba. Sie sollen von den Edomitern verdrängt und vernichtet sein Dt 2, 12. 22. Doch werden Gen 36, 25 20—30 (1 Chr 1, 38 ff.) noch sieben Hauptstämme der Horiter aufgezählt. Gen 14, 6 wird ihn en das Gebirge Seir im Osten der Araba zugewiesen. Man hat den Namen häusig durch das hebräische Wort sur Hördle (II) im Sinne von Höhlenbewohner erklärt. Das wäre ein eigentümlicher Volksname! Neuerdings mehren sich die Stimmen, die die Horiter mit dem alten ägyptischen Namen für das südliche Palästina, nämlich Haru, 30

zusammenstellen (f. oben S. 733, 37). Bgl. den A. Edomiter Bb V, 164, 55.

Die Phere siter kommen, abgesehen von den formelhaften Ausählungen, nur selten vor; an drei Stellen, die jahvistisch sind Gen 13, 7; 34, 30; Ri 1, 5 (4), in Verbindung mit den M.; an einer Stelle Jos 17, 15, wo die betreffenden Worte offendar (vgl. LXX) später hinzugesügt sind, in Verdindung mit den Rephaiten (5. oben). Sie um dieser 35 Stelle willen zur vorkanaanitischen Urbevölkerung zu rechnen, ist voreilig. Die jahvistischen Stellen geben nicht den geringsten Anlaß dazu. Die Pheresiter werden dort in Zusammenshängen genannt, die sich auf die Orte Bethel, Sichem und Beset (vgl. idzīk zwischen Sichem und Bethsean) beziehen. Danach wären ihre Wohnsitze innerhalb des Gebietes Joseph gewesen. Ewald, Gesch. För. I³, 339 und Stade, Gesch. För. I, 110, haben den Namen mit Ausst, Tie zusammengestellt und die Pheresiter als Bewohner der offenen Dörfer gedeutet (vgl. Dt 3, 5). Man hätte demnach nicht eine besondere Völkersichaft neben den Kanaanitern in ihnen zu erkennen, sondern nur einen Teil dieser. Das scheint aber die Meinung in den oben aus J angeführten Stellen nicht zu sein, sie setzen neben dem allgemeinen Namen K. einen besonderen. Man hat daher in Phese versiter, so nahe die von Ewald und Stade vorgeschlagene Deutung liegt, einen Volksenamen zu erkennen.

Die Gessuriter (Geschuriter) sind Dt 3, 14; Jos 12, 5; 13, 11. 13 die Einwohner der aramäischen Landschaft Gessur, die dem nördlichen Teil des heutigen Dscholan östlich vom Jordan entspricht (vgl. II, 422, 51), Jos 13, 2 und 1 Sa 27, 8 aber ein Stamm 50 an der Südgrenze des Gebiets der Philister. Seit Wellhausen, Text der BB. Sa 139, pflegt man freilich über die letztere Stelle zu urteilen, daß der Name der Gessuriter dort schlecht bezeugt sei, weil der Text der LXX πάντα τὸν Γεσειρί das hebrässche von Geser 1 Kg 9, 16, verstanden werde. Es ist aber sicher, daß David von Ziklag aus Raubzüge 55 gegen die kanaanitische Festung Geser (vgl. oben S. 581, 52) nicht unternommen hat, und was den Text der LXX anlangt, so ist zu beachten, daß sie Jos 13, 2 für das bedrässche die LXX bezeugt und deshalb vor Sist demnach 1 Sa 27, 8 gerade durch die LXX bezeugt und deshalb vor 3 seise irrtümliche Doublette zu streichen. Beide Stellen, Jos 13, 2 und 1 Sa 27, 8, stützen sich gegenseitig und lassen seinen Zweisel seine

 $47^{\circ}$ 

daran zu, daß es auch Gessuriter im Süden Palästinas nach Agypten zu gegeben hat.

Unter Vergleichung von 1 Ca 27, 9 muß man sie als Nomaden ansehen.

übrig sind noch drei Völkernamen, Girgasiter, Awiter und Kadmoniter. Jene werden nur in den Aufzählungen Gen 10, 16; 15, 21; Dt 7, 1; Jos 3, 10; 24, 11; del 9, 8 erwähnt; über ihre Wohnsitze läßt sich daraus nichts entnehmen. Verwandt sind offendar die phönizischen Eigennamen und zum und Evis (vgl. Bloch, Phönizisches Glossar 25). Die Awiter werden Dt 2, 23 und Jos 13, 3 genannt; sie sollen in Höhn, also Ackerdau treibend, südwärts die Gaza gewohnt haben und von den Philistern verdrängt worden sein. Ewald (Gesch. Jör. I<sup>3</sup>, 332) hielt sie auf Grund von Jos 13, 2 und 3 für identisch mit den Gessuritern. Die Kadmoniter werden nur Gen 15, 19 neben den Kenitern und Kenistern erwähnt. Vielleicht hängen sie mit dem ismaelitischen Stamme Kedma Gen 25, 15 zusammen.

Die Unterwerfung der K. wurde den Fraeliten durch einige Umstände wesentlich erleichtert. Die Oberherrschaft der Agypter über das südliche Sprien war seit 1250 v. Chr. 15 immer loser geworden; sie bestand schließlich nur dem Namen nach und hinderte die einsheimischen Fürsten durchaus nicht daran, durch Raub= und Kriegszüge im eigenen Lande ihre Widerstandskraft nach außen zu schwächen. Ferner waren seit 1400 etwa aus der Wüste die Chabiri der 'Amarna-Briefe, die wahrscheinlich den Hebräern entsprechen, in das Westjordanland gekommen, teils weil die dortigen Fürsten sie als Soldaten gebrauchten, 20 teils weil sie auf eigene Gefahr im Rulturlande ein besseres Los suchten, als ihnen die Wüste darbot. Diese den Israeliten verwandten Geschlechter waren nicht nur ihre Borgänger auf demselben Wege, sondern durch ihr Berbleiben im Westjordanlande lockerten sie auch den Zusammenhang der dortigen Bevölkerung. Dennoch hatten die leichtbewaffneten Scharen Israels, namentlich wenn sie in die offeneren Teile des Landes vor-25 drangen, nicht selten einen schweren Stand gegen die K., da diese über eiserne, d. h. mit Eisen beschlagene Streitwagen verfügten (Ri 1, 19; Jos 11, 4; 17, 8). Biele Städte im Gebirge waren befestigt Nu 13, 28; Dt 6, 10, sie boten den M. auch nach einer verlorenen Schlacht sichere Zuslucht Jos 10, 20. Die Jöraeliten griffen nicht mit vereinten Kräften und zu gleicher Zeit an, wie es das Buch Josua darstellt. Berschiedene Angaben des 20 AT, z. B. Ri 1, 1—3. 22; Gen 31, nötigen zu der Annahme, daß zwei, durch längere Zeit von einander getrennte Angriffe auf das Westjordanland stattgesunden haben. Den ersten scheinen Simeon, Levi und Juda, den zweiten das Haus Joseph unter Führung Josuas unternommen zu haben. Der erste wäre wohl, ohne dauernde Spuren zu hinter= lassen, vorübergegangen, wenn nicht der zweite gefolgt wäre und durch einige fräftige 35 Schläge eine vorläufige Entscheidung herbeigeführt hätte. Die Eroberung von Jericho, Ui und Bethel (Jos 2—8; Ri 1, 22—26), die Unterwerfung des Städtebundes Gibeon, Kephira, Beeroth und Kirjath Jearim Jos 9, endlich der glänzende Sieg bei Beth Horon Jos 10 ermöglichten es dem Stamme Joseph, sich in der Gegend von Bethel dis zur Ebene Jefreel bin festzuseten. Es scheint fo, als ob der Stamm Joseph den Krieg gegen 10 die K. mit großer Grausamkeit geführt habe; das Buch Josua erzählt, daß Jörael die K. als Jahve verfallen betrachtet und deshalb den Bann (2777) an ihnen vollzogen, d. h. sie vernichtet habe. Aber zahlreiche andere Nachrichten des AT (z. B. Ri 1) widersprechen dem, die K. haben den Israeliten auch in der Zeit nach Josua genug zu schaffen gemacht. Der Bann Jahves hat wohl in manchen Fällen die Feinde getroffen, die mit den Waffen in der Hand Israel entgegentraten; aber in der Ausdehnung, die das Buch Josua angiebt, ist diese Mahregel gewiß nicht angewendet worden. Das Ergebnis der Ansiedlung Israels war, daß die R. allmählich zurückgedrängt wurden Er 23, 29 f.; Ri 2, 20—3, 6. Der Borgang wird sich teils durch Gewalt, teils auf friedlichem Wege vollzogen haben; im ersten Falle wurden die R. die Knechte der neuen Gerren, im anderen Kalle kam es 30 zu Berträgen, durch die israelitische Geschlechter in kanaanitische Orte oder K. in israe= litische Geschlechter aufgenommen wurden Ri 1, 27 ff.; 3, 5 f.; 9, 1. 29. Der Sieg bei Thaënach unter Deboras und Baraks Juhrung Ri 5 sicherte den Israeliten die Herrschaft über die Gene Jefreel. Die nördlichen Gebiete, Naphthali und Asser, behielten ihre vorschieden Gebene Geschen Gescheiten über die Generalite von wiegend heidnische Bevölkerung (f. Galilaa Bb VI, 337). Auch ber füdliche Stamm Juda verhand sich im Laufe der Zeit mit vielen fremden Geschlechtern (vgl. Gen 38 und d. A. Kaleb oben S. 713). Die Behandlung der Jebusiter (s. d. A. Bd VIII, 637) durch David ist lehrreich für das Geschick, das gewiß in vielen Fällen den K. zu teil wurde: sie blieben frei und gingen allmählich in Jörael auf. Daneben kann die Nach-richt, daß Salomo die letzten Reste der nichtisraelitischen Bevölkerung zum königlichen Grohndienst gezwungen habe 1 3kg 9, 20f., ihr Recht behalten. Die Maßregel traf solche

Geschlechter, die dis dahin den Anschluß an Frael nicht gefunden hatten. Wo wir solche zu suchen haben, zeigt die Übersicht in Ri 1, 27—33; vgl. Jos 17, 12 f.
So verschiedenartig sich auch die Unterwerfung der K. unter Frael gestaltete, seit Salomo konnte im allgemeinen der Satz gelten: Kanaan ist ein Knecht geworden. Dieser Wechsel für die Bevölkerung des Landes ist der Gegenstand der bekannten Erzählung Gen 5 9, 20—27, die von Noah und seinen drei Söhnen Sem, Japhet und Kanaan handelt. Der Inhalt der BB. 23—27 läßt keinen Zweisel darüber, daß in B. 22 die Worte von einem Redaktor hinzugefügt worden find, der die Gleichartigkeit dieses Abschnitts mit seiner Umgebung herbeiführen wollte (so zuerst Wellhausen). In B. 20—27 ist Noah der Stammvater der Bewohner des Landes Kanaan, zugleich der Begründer des (Acker= und) 10 Weinbaues. Bon seinen Söhnen, den drei Brüdern, wird der jungfte, Kanaan, wegen seines schändlichen Benehmens vom Bater verflucht, er verliert die Stellung eines Bruders und wird zum Knecht. So konnten Israeliten — von ihnen rührt doch die Erzählung her nur über die ihnen unterthan gewordenen K. reden, die früheren Herren des Landes, die doch nach Blut und Sprache ihnen nicht fern standen. Sem und Japhet sind Herren- 15 völker. Sem bezeichnet nach V. 26 ohne Frage Jörael, Japhet wahrscheinlich die Phönizier, wie Budde, Urgeschichte 330 ff. ausgeführt hat. Die Philister, auf die von anderen Japhet gedeutet wurde, waren niemals Israels Freunde. Kanaans Stellung in der Bölkertafel Gen 10 ift freilich eine andere als in Gen 9, 20—27. Bgl. darüber d. A. Völkertafel. Guthe.

Ranon des Alten Testaments. Inhaltsübersicht. Litteratur (S. 741). Das Wort Kanon (S. 742). I, Entstehung der Sammlung b. alttest. Schriften (S. 743). II, Zeugnisse für den Kanon (S. 749). III, Angebliche Widersprüche gegen den Kanon (S. 752). IV, Geschichte des altteft. Ranons bei den Juden (S. 754). V, Der alttest. Kanon in der Kirche (S. 759). VI, Die Namen des alttest. Kanons u. seiner Hauptteile (S. 767). — Litteratur: 1649 Hottinger Thesaurus philologicus seu clavis scripturae, ed. 2, Tiguri 1659. || 1705 Humfredi De Bibliorum textibus originalibus libri IV, Oxoni, S. 664—664 wird in 135 Kolumnen gezeigt, in wie verschiedener Beise die bibl. Bücher von Juden und Chriften in handschriften und Drucken geordnet und gezählt worden sind. || 1721 J. Chr. Wolf, Bibliotheca Hebraea, Hamburg II, 1—62 (S. 50—60 die ersten 51 Kolumnen aus Hody wiederholt); IV (1733), 1—13. || 30 1743 J. B. Leibenfruft, Dissertatio qua nomina, numerus, divisio et ordo librorum sacro-1743 J. H. Leidenfroft, Dissertatio qua nomina, numerus, divisio et ordo librorum sacrorum V T. sistuntur, praeside Chr. B. Michaelis, Halle (47 S.). || 1771—1775 Joh. Sal. Semler, Abhandlung von freier Untersuchung des Kanon, Halle 4 Teile (Teil i in 2. Aussel, 1776, denugt). || 1774 Joh. Petr. Andr. Müller, Belehrung vom Kanon des ATS, Leipzig (XXVI, 714). || 1775 Christ. Frid. Schmidii, Historia antiqua et vindicatio canonis sacri Veteris Novique Test. libris II comprehensa, Leipzig (736 S. — sehr sleißige Stoffsamme lung, einseitige Schäuung des Josephus). || 1792 [Heinrich Corrodi], Bersuch einer Beleuchetung der Geschüchte des Jüdischen und Christlichen Bibelkanons, Halle, 2 Bändchen. || 1842 Franc. Car. Movers, Loci quidam historiae Visti illustrati. Commentatio critica, Breslan (32) || 1855 Welte Bemerkungen über die Entstehung des alttest Commentatio Critica, Breslan (32). || 1855 Welte, Bemerkungen über die Entstehung des alttest. Kanons, ThOS, Tübingen, 40 58—95. || 1857 L. Herzseld, Gesch. des Bolkes Jisrael von Zerstörung des ersten Tempels, Bd 3 [= Gesch. d. B. J. von Bollendung des zweiten Tempels, Bd 2], Nordhausen, bes. 48—57. 92—105 (haltlose Hypothesen, aber Kenntnis der thalmud. Litteratur). || 1857 Dehler, 48—57. 92—105 (haltlose Hypothesen, aber Kenntnis der thalmud. Litteratur). || 1857 Dehler, Kanon des ATS (1. Aust. dieser Enchkl. VII, 243—270). || 1858 Aug. Diamann, Ueber die Bildung der Sammlung heiliger Schriften ATS, JdTh, III, 419—491. || 1859 H. Ewald, 45 Geschichte der Ausgänge des Volkes Jörael, 2. Ausg. [Gesch. d. V. J., 3. Ausg., Vd VII], Göttingen 1868, 448—495. || 1868 Jul. Fürst, Der Kanon des ATS nach den Ueberlieferungen in Talmud u. Midrasch, Leipzig 150 S. (wie alle Arbeiten desselben Vers. nur mit großer Vorsicht zu benußen). || 1869 L. Diestel, Gesch. des ATS in der christl. Kirche, Jena. || 1871 Steiner, Kanon des ATS, Schenkels Bibellexikon, III, 481—489. || 1872 Abr. Geiger in 50 seiner "Einleitung in die biblischen Schriften", Rachgelassen Schriften, IV (Verlin 1876), 6—17. || 1880 Sam. Davidson, The canon of the Bible, its formation, history and fluctuations 3. Auss. London (379). || 1886 H. Größen Der Absüblich des Kanons des ATS fluctuations 3. Aufl., London (379). || 1886 H. Gräß, Der Abschluß des Kanons des ATS und die Differenz von kanonischen und extrakanonischen Büchern nach Fosephus und Talmud, in: Monatsschrift f. Gesch. u. Wissensch des Judenthund 281—298. || 1890 A. Loify, Histoire 55 du canon de l'Ancien Testament, Paris (263). || 1891 Frants Buhl, Kanon und Text des ATes, Leipzig (262). | G. Wildeboer, Het ontstaan van den Kanon des Ouden Verbonds, 2. Aufl., Groningen. Deutsch von F. Risch: Die Entstehung des alttest. Kanons, Gotha 1891 (164). | 1892 W. R. Smith, The Old Testament in the Jewish Church, 2. Aufl., Edinburgh. Deutsch von F. W. Kothstein: Das Alte Testament, seine Entstehung und Ueber- 60 lieferung, Freiburg i. B. 1894 (447). | Magnier, Essai sur la canonicité de l'Ancien Test., Baris (396). || H. E. Ryle, The canon of the Old Test., London (308). || 1893 T. Mullen, The canon of the O. T., New-Pork (664). || B. Börtner, Die Autorität der deuterocano-

nischen Bücher des ATes, nachgewiesen aus den Anschauungen des paläft, u. bellenift. Juden= tums, Münster (67). || 1894 X. Koenig, Essai sur la formation du canon de l'Ancien Test., Paris (74). || 1895 J. P. van Kasteren, De Joodsche Canon, in: Studiën op godsdienst., wetensch. en letterkund. gebied XXVIII,415—484; berf.: Le canon juif vers le 5 commencement de notre ère, in: Revue biblique 1896 (Juli), 408—415; (Dft.), 575—594. 1896 gegen ihn G. Wilbeber, De voor-Thalmudische Joodsche Kanon, in: Theologische Studiën XV, 159—177. || 1896 B. J. Beecher, The alleged triple canon of the Old Test., in: Journal of Biblical Literature XV, 118—128. || 1900 K. Bubbe, der Kanon des ATS, Gießen (80).

2. Bung, Die gottesbienstlichen Bortrage ber Juden; Berlin 1832. | F. Weber, Suftem der Altspragogalen Palästinens. Theologie, Leipzig 1880 (2. Ausl.: Jüdische Theologie, 1897). || (H. H. H. Bright, The book of Koheleth, London 1883, 451 ff. || G. A. Mary [= Dalman]. Traditio rabbinorum veterrima de librorum VisTi ordine atque origine, Leipzig

1884 (60); Eh. Zahn, Geschichte des Neutestamentlichen Kanons I. II, Erlangen und Leipzig

1888—1892.

Außerdem die bekannten Einleitungswerke, besonders: Joh. Jahn, 2. Aust., Wien 1802/3 (II, 968–979: in welchen Verzeichnissen kanonischer Bücher Tob., Judith, Weish, Sir, Baruch, Mak, Esther angeführt werden; 980—991: von welchen alten Autoren Baruch, Zusäte zu Da, Jusäte zu Ether, Tob., Judith, Sir, Weish, Mak anerkannt, bezw. benutt sind); J. G. Eichhorn, 4. Ausst., Göttingen 1823/25; de Wette-Schrader, 8. Ausst., Berlin 1869; C. Fr. Reil, 3. Aufl., Frankf. a. M. 1873.

Das Wort Kanon. Semler Abh. I (2. Aufl.), 14; II, Borrede, brachte die Meis nung auf, naron bedeute eigentlich: Berzeichnis, dann das Berzeichnis der in den Ber= 25 sammlungen der Christen öffentlich vorgelesenen Bücher; kanonische Bücher seien daher die in das Verzeichnis eingetragenen, zum Borlesen in einer Kirche bestimmten Bucher. — Dagegen in gründlicher Untersuchung K. A. Credner, Zur Geschichte des Kanons, Halle 1847 (vgl. auch desselben Geschichte des neutestamentl. Kanon, Berlin 1860, 103—105. Anders Baur, ZwTh I, 141 f. [Jena 1858]), dem wir hier folgen. Karw bedeutet in so der klassischen Gräcität den geraden Stab, dann, indem auf dem Begriff des Geraden der Nachdruck liegt, den Maßstab und den Wagebalken. Auf das Geistige übertragen so besonders bei den Epikuräern), ist xavwv alles, was als künstlerisch, wissenschaftlich oder ethisch leitend oder normierend erscheint, Richtschnur, Norm, Gesetz, 3. B. Aeschines, In Ctesiph. p. 451: Οὐ γὰρ ἀόριστόν ἐστι τὸ δίκαιον, ἀλλ ὡρισμένον τοῖς νόμοις, 35 ούτω καὶ ἐν ταῖς γραφαῖς ταῖς παρανόμων παράκειται κανὼν τοῦ δικαίου κτλ. Die alexandrinischen Grammatiker nannten narcher die Gesamtheit (dies Wort in abstraktem Sinne, nicht in dem einer eigentlichen Sammlung) derzenigen griechischen Schriftsteller, welche wegen ihres reinen Griechisch als die Norm zur Bestimmung der echten Gräcität galten. Für die auf den ersten Blick nahe liegende Vermutung, die Christen hätten den 40 Ausdruck navor zur Bezeichnung der Sammlung ihrer heiligen Schriften, welche in Glaubensfachen normierende Geltung für fie hatten, von diesem alexandrinischen Sprach= gebrauch einfach herübergenommen, bietet die Geschichte "ganz und gar keinen Anhalt-Vielmehr bleibt der zuerst charakterisierte Sprachgebrauch auch für den der christ= lichen Zeit fortwährend die eigentliche Grundlage. Zunächst bezeichnet zarcor den leistenden Gedanken, das normierende Prinzip, Ga 6, 16; Clemens Rom. I. ad Corinth. 1. 7. 41. Über die synonymen Ausdrücke κανών της άληθείας und κ. της πίστεως regula fidei (sachlich: das Tausbekenntnis), sowie κ. ἐκκλησιαστικός und κ. της ἐκκλησίας (das in der Kirche Geltende) vgl. den A. "Glaubensregel" PRE" VI, 682 ff. -Seit dem Jahre 300 etwa wird der Plural xavoves von kirchlichen Bestimmungen ge-50 braucht, erst in der Mitte des 4. Jahrhunderts findet die Übertragung des Ausdrucks κανόνες auf die Beschlüsse der Konzilien statt.

Die Anwendung des Wortes xarwr auf die hl. Schrift (Er. 58-68) war dadurch sehr nahe gelegt, daß für die Christen die Schriften des ATs von jeher, die im öffentlichen Gottesdienst vorgelesenen Schriften apostolischen Ursprungs schon sehr früh als Norm für 55 Glauben und Handeln galten. Daher konnte das Schriftenganze als γραφή κανόνος bezeichnet werden und die einzelnen Schriften als γραφαί κανονικαί. Dennoch läßt sich von Laodicea (Manfi II, 574): ὅτι οὐ δεῖ ἰδιωτικοὺς ψαλμοὺς λέγεσθαι ἐν τῆ έκκλησία οὐδὲ ἀκανόνιστα βιβλία, ἀλλὰ μόνα τὰ κανονικὰ τῆς καινῆς καὶ πα-60 λαιᾶς διαθήκης, und sast gleichzeitig, 367, im Osterfestbriefe des Athanasius (ed. Bened. Ι, 961, Paris 1698): ἔδοξε κάμοὶ έξης εκθέσθαι τὰ κανονιζόμενα καὶ παραδοθέντα πιστευθέντα τε θεία είναι βιβλία κτλ.). In wenig späterer Zeit sind die

Zeugnisse für diesen Sprachgebrauch schon sehr zahlreich, vgl. de Wette-Schrader § 31, Reil 654—656.

Die gebruckten hebräischen Bibeln enthalten, meistens in der hier anzugebenden Reihensfolge, die nachstehend verzeichneten 39 Bücher: I) die הרבים 1—5; IIa) die 6 בראים 6—11: Josua, Richter, 2 BB Samuelis, 2 BB der Könige; IIb) die 15 בראים 12—26: Jesaia, Jeremia, Ezechiel, die 12 kleinen Propheten; III) die 13 בראים 27—39: Psalmen, Sprüche, Hiod; Hoheslied, Ruth, Klaglieder, Koheleth, Esther; Daniel, Esra, Nehemia, 2 BB der Chronik.

Wie ist die Sammlung entstanden? Welche Geschicke hatte sie bei den Juden und in

der driftlichen Kirche?

I. Entstehung der Sammlung der alttestamentlichen Schriften. a) Die altkirchliche und die traditionelle Unficht. Die mehr als andert= halb Jahrtausende fast ohne Widerspruch gebliebene Ansicht, daß die Herstellung des alttest. Kanons von Esra herrühre, findet sich zuerst am Ende des ersten chriftl. Jahrhunderts 1 Err 14 (Grundsprache hebräisch). Erra fragt vor seinem Tode den Herrn: "qui 15 autem iterum nati fuerint, quis commonebit? nemo scit, quae a te facta Immitte in me spiritum sanctum, et scribam omne quod factum est in saeculo ab initio, quae erant in lege tua scripta, ut possint homines invenire semitam et qui voluerint vivere in novissimis vivant. Gott erfüllt diese Bitte und tränkt E. mit himmlischem Feuer, v. 40—47: et accepi et bibi, et in eo 20 cum bibissem, cor meum eructuabatur intellectum, et in pectus meum increscebat sapientia, nam spiritus meus conservabat memoriam. et apertum est os meum et non est clausum amplius. Altissimus autem dedit intellectum quinque viris, et scripserunt quae dicebantur ex successione notis, quas non sciebant, et sederunt XL diebus, ipsi autem per diem scribebant, nocte au-25 tem manducabant panem. ego autem per diem loquebar et per noctem non tacebam. scripti sunt autem per XL dies libri LXXXXIIII so richtig Hilgenfelb] et factum est, cum completi essent XL dies, locutus est Altissimus dicens: "Priora quae scripsisti in palam pone, et legant digni et indigni; novissimos autem LXX conservabis, ut tradas eos sapientibus de populo tuo. 30 in his enim est vena intellectus et sapientiae fons et scientiae flumen". et feci sic. Die 24 Bücher (94-70), welche E. veröffentlichen foll, sind die 24 Bücher des alttest. Kanons; über die 70 Geheimschriften vgl. J. E. Thilo, Codex apocryphus Ni Ti I (Leipz. 1832), 793. 791 (zu Evang. Nicodemi 28, vgl. Zahn, Gesch. II, 325). Epiphanius kennt die Zahl 94, teilt sie aber in 22 und 72: die Juden hätten, um Über- 35 sendung ihrer heil. Schriften gebeten, dem Könige Ptolemaus die 22 kanonischen und die 72 apokryph. geschickt, de mensuris et pond. 10 (Lagarde, Symmicta II, 163). In Betreff der Verwendung der Zahlen 70—73 als runder hat M. Steinschneider aus jüdischen und muhammedanisch-arabischen Quellen Material gesammelt in 3dmG 1850. 145 - 170.

Auf dem in 4 Esr 14 enthaltenen Traditionsreste beruhen die meist gleichfalls fabelhaften Aussagen zahlreicher griechischer wie lateinischer Kirchenväter über die Reproduktion der kanonischen Bucher durch Edra: des Frenäus adv. haer. III, 21, 2 (griech. bei Gusebius RG V, 8); des Clemens Alex. Strom. I, § 124, p. 392 Potter und I, § 149, p. 410 (er citiert 4 Esr ausdrücklich); des Origenes, In Psalmos, ed. Delarue II, 524 (vgl. 45 Bahn, Gesch. I, 118 Anm.); des Basilius Magnus, Epistola ad Chilonem discipulum suum, Opp. ed. Bened. (Garnier) III, 129, Baris 1730; bes Optatus, ed. Dupin, Paris 1700,  $1\bar{1}\bar{4}$ ; des Priscillian, Priscilliani quae supersunt, ed. Schepps, Wien 1889, S. 52; des Chrysostomus, 8. Homilie zum Hebräerbrief, Opp. ed. Montfaucon XII, 89 f., Paris 1735; des Theodoret, Borrede des Kommentars zum Hohenliede, Opp. 50 ed. J. L. Schulze II, 3 f., Halle 1770, und des Psalmenkommentars; des Leontius Byzantinus, De sectis II Ende (im Anhange zu der von Leunclavius herausgegebenen Legatio Imp. Caesaris Manuelis Comneni Aug. ad Armenios, Basel 1578, bas. S. 428); des [Pseudo]-Athanasius in der Synopsis Script. Sacr., ed. Bened. II, 150, Paris 1698; des Tertullian, de cultu femin. I, 3; des Hieronymus, Gegen Helvidius, 55 II, 212 ed. Vallars., des Augustinus, de mirabilibus Script. Sacrae II, 33; des Hidorus, Etymolog. V, 39, 20; VI, 3, 2, ed. Areval III, 236. 249 f. — Der Wortlaut der meisten dieser Stellen ist angesührt dei J. Burtorf, Tiberias, Basel 1665, 97 f.; J. A. Fabricius, Codex pseudepigraphus Vis Ti, Hamburg 1713, 1158—1160; Schmidt, Hist. 235—238.

Die Anschauung der (resonnierten wie Lutherischen) Orthodogie ergiebt sich auß den solgenden Urteilen dreier ihrer Bertreter. J. H. Hersaurus philologicus, I, 2, 1 (2. Aust., Zürich 1659, 111) schreidt: Inconcussum enim hactenus et tam apud Christianos quam Judaeos ἀναμφίσβητον fuit principium, simul et semel Canonem V. T. authoritate prorsus divina constitutum esse ad Esdra et resonant viris Synagogae magnae. In Joh. Leusdens philologus hebraeus Dissert. IX, § 20 (2. Aust., Utrecht 1672) heißt es von den Männern der großen Synagoge: Hoc collegium libros Vis Ti in unum volumen redegit, sacram Scripturam a Pseudo-prophetarum falsis libris segregavit et multa alia circa Ecclesiae Reformationem atque circa sacros Libros, eos ad adnatis erroribus emuscando, praestitit. J. G. Carpzov endlich äußert sich in seiner introductio in libros canonicos Bibliorum V T. omnes I, 2, § 1 (Leipzig 1757, 22) also: qui [Esdras] primam sidi et ultimam sacrorum voluminum curam ratus cum collegis caeteris, viris Synagogae magnae, quos inter Haggaeum, Zachariam, Malachiam et Nehemiam numerant Hebraei, codices Biblicos undique collegit, ordinavit, ad heterogeneis, quae irrepserant, scriptis segregavit et in unum corpus ac Systema, quod Vetus Testamentum vocamus, primus omnium redegit, a quo tempore nullus amplius liber in canonem Veteris Test. est relatus.

Auch die meisten neueren Vertreter der apologetischen Richtung, Protestanten wie Ratholiken, lassen "die Sammlung des ATS im Zeitalter Esras, Nehemias und des gleichzeitigen letzten Propheten Maleachi" zu stande gekommen sein (z. B. Keil § 155).

b) Die Ansicht der Synagoge. Hottinger, Leusden, Carpzob u. a. berufen sich für die Zusammenstellung der den alttest. Kanon bildenden Bücher durch Edra und 25 die Männer der großen Synagoge darauf, daß diese Ansicht bei den Juden die herrschende sei. Für biese Behauptung scheinen sie (abgesehen von Baba bathra 14 f., f. S. 745) feine andere Stupe gehabt zu haben, als den Elias Levita, welcher in der dritten Vorrede zu seinem (1538 verfaßten) vielgelesenen Buche Magoreth ha-magoreth fagt: Egra und Die Männer der großen Synagoge hätten sich bezüglich der scriptio plena, bezw. defectiva, 30 in den hl. Büchern nach den Autographen, soweit diese noch vorhanden gewesen wären, sonst nach der Mehrzahl der Codices gerichtet, welche sie von verschiedenen Seiten her gesammelt hätten; "denn die 24 Bücher waren damals noch nicht vereinigt, sondern Esra und Genossen vereinigten sie, teilten sie in drei Teile (Geset, Proph., Hagiogr.) und ordneten Propheten und Hagiographen, aber nicht in der Ordnung, welche unsere Weisen 35 ihnen in Baba bathra gaben" (Nach dem Zusammenhange der ganzen Stelle behauptet Elias wenigstens insofern keine Vollendung des Kanons durch Erra und Genossen, als er bie Reihenfolge der Bücher in den beiden letten Teilen später geändert werden läßt.) Daher nennt de Wette-Schrader \ 13 diese Ansicht eine "zuerst im 16. Jahrhundert auftauchende" Allerdings ist in der judischen Anschauung die Bemühung um den Kanon nicht 40 gerade das Wesentliche an der Thätigkeit der großen Synagoge gewesen; denn Abraham Sakuto, Juchaßin, London 1857, 10 b, und David Gans († 1618), Zemach David zum Jahre 3413, gedenken (nach b. Berakhoth 33°) nur der Sorge der großen Syn. für die Feststellung der Gebete. Aber Glias ist auch nicht der erste, welcher sich in dem erwähnten Sinne ausgesprochen; denn schon David Kimchi schreibt in der Vorrede des Kommentars zur Chronit: "Esta vereinigte dies Buch mit den hl. Schristen durch Haggai, Sacharia und Maleachi, die letzten Propheten, welche es mit den Hagiographen und nicht mit den Propheten verbanden, weil es eine Chronik ist, obgleich es auch einige Prophezeiungen enthält" und für die von demfelben (Borrede des Kommentars zu Josua) behauptete text-50 ist das Borhandensein der abgeschlossenen Sammlung heiliger Schriften notwendige Poraussekung.

Die thalmudischen Stellen, welche in Werken namentlich christlicher Gelehrter angeführt werden, um eine Thätigkeit Esras und der großen Syn. in der von El. Levita, Hottinger u. s. w. angenommenen Art zu erweisen, handeln von der Sorge nicht für den Kanon, sondern für das Geset, und zwar die meisten von der Sorge für das "mündliche Geset,", einige auch von der Beränderung der hebräischen Schrift durch Esra. (Bgl. z. B. Joma 69<sup>6</sup>), Megilla 10<sup>6</sup>, Aboth 1, 1. — Sukka 20<sup>6</sup> werden Esra und Hillel hinsichtzlich ihrer Ibätigkeit für das Geset, das in Vergessenheit geraten gewesen sei, gleichzgestellt. — Moed gatan 18<sup>6</sup> ist nicht von einem Esra-Noder die Rede, wie Fürst 117 meint, sondern von einem in der Tempelhalle ausbewahrten Manuskript.) Nur im Traktat

Baba bathra  $14^{
m b}$ f. wird von einer auf die hl. Schriften bezüglichen litterarischen Thätia=keit Esras und der großen Synagoge gesprochen. (Der zu Grunde liegende hebräische Text der Baraitha ist in Antiqua gedruckt): "Die Reihenfolge der Propheten ist Josua, Richter, Samuel, Könige; Jeremia, Ezechiel, Jesaia und die Zwölf. Frage: Da Hosea der Erste ist, wie es heißt החלה דבר הי בהרשע (1, 2) — hat denn 5 Gott mit Hosea zuerst geredet, und sind denn nicht von Moses bis auf Hosea manche Propheten gewesen? R. Jochanan bar Nappacha († 279 n. Chr.) erklärt dies so, daß er der erste war von den vier Propheten, welche in jener Zeit weissagten: Hosea, Jesaia, Amos, Micha — so sollte doch Hosea am Anfange [der eigentlichen Propheten, also vor Jeremia] stehen? [Antwort:] Weil aber seine Prophezeiung neben denen des Haggai, 10 Sacharia und Maleachi steht und diese die letzten Propheten waren, wird er mit diesen gerechnet. [Gegenfrage: | So hätte man ihn für sich besonders schreiben und voran [vor Jer.] stellen sollen? [Antwort:] Da er so klein ist, so würde er [dann leicht] verloren gehen. [Frage:] Da Jesaia vor Jeremia und Ezechiel lebte, hätte man Jesaia vor sie stellen sollen? [Antw.:] Weil das Königsbuch mit Zerstörung schließt, Jeremia ganz von 15 Zerstörung handelt, Czechiel mit Zerstörung beginnt und mit Tröstung schließt, ganz Jesaia endlich Tröstung enthält, so verbinden wir Zerstörung mit Zerstörung und Tröstung mit Tröstung. — Die Reihenfolge der Hagiographen בתובים ist: Ruth, Psalmen, Hiob, Sprüche, Koheleth, Hoheslied, Klaglieder, Daniel, Estherrolle, Esra, Chronik. [Frage:] Nach dem, der sagt, Hiob habe zur Zeit Mosis gelebt, sollte Hiob an den Anfang ge= 20 stellt sein. [Antw.]: Mit Unglück machen wir nicht den Ansang. [Gegenfr.]: Ruth enthält doch auch Unglück. [Antw.:] Aber Unglück mit glücklichem Ausgange, wie R. Jochanan sagte [vgl. Berakhoth 76]: "Warum heißt ihr Name Ruth? Weil David von ihr abftammte, welcher den Heiligen, benedeiet sei Er, mit Liebern und Lobpreisungen gelabt hat (הַבְּיִבִי)" — Und wer hat sie geschrieben? Mose schrieb sein Buch und den 25 Abschnitt Bileam sbieser ist nach Raschi besonders genannt, weil zu den Zwecken der Thora in keiner näheren Beziehung stehend] und Hiob. Josua schrieb sein Buch und acht Verse in der Thora [Ot 34, 5 ff. Nach anderer Meinung hat Mose auch diese Berse geschrieben, und zwar nach dem Diktat Gottes, B. bathra 15<sup>2</sup>, Menachoth 30<sup>2</sup>]. Samuel schrieb sein Buch und Richter und Ruth. David schrieb das Psalmen-30 buch für zehn Alte, nämlich Adam, Melchisedek, Abraham, Mose, Heman, Jeduthun, Asaph [15a] und drei Söhne Korahs [bie von biesen Männern gebichteten, mündlich überlieferten Pfalmen habe David seinem Werke einverleibt, vgl. Mary 44 ff.]. Jeremia schrieb sein Buch und das Königsbuch und die Klaglieder. Hiskia und seine Genossenschaft schrieben das Jesaiabuch, die Sprüche, das 35 Hohelied und Koheleth. Die Männer der grossen Synagoge schrieben Ezechiel, die Zwölf, Daniel und die Estherrolle. Esra schrieb sein Buch und die Genealogieen in der Chronik bis auf seine Zeit [1 Chr 9). Das ist eine Stütze für den Ausspruch Rabs [in Sura am Euphrat, gest. 247], in dessen Namen Rab Jehuda bar Jecheskel sagte: "Esra ging nicht eher aus Babel hinauf nach Judäa, als bis er 40 sein eigenes Geschlechtsregister geschrieben hatte. Wer hat es [das Buch der Chr] besendigt? Nehemia, der Sohn Chakhalias".

Das Verständnis dieser Stelle ist abhängig von der Auffassung des Wortes III. Dieses haben wir nicht nach irgendwelchen kritischen Anschauungen der Gegenwart zu ersklären, sondern so, wie es nach dem Zusammenhange der Stelle und der Auffassung der Abelten gemeint sein muß. Zunächst ist abzulehnen, was Herzseld III, 94 behauptet, daß Undersiehen seinen vielsachen Sinn" habe und bald "ein mündlich Überliefertes niederschreiben (Thora), bald "ein Sammeln aus mündlichem oder schriftlichem Umlause" (Spr. H., Koh, Jes durch Histia und Genossen), bald "ein wirkliches Absassen Umlause" (Spr., Hald endlich), "ein Eintragen in den Kanon" (Ez, kleine Proph, Da, Esth durch die gr. Syn.) 50 bedeute, — wenn auch bezüglich der drei ersten "schriftstellerischen Thätigkeiten", nicht bez. der vierten, zuzugeben ist, daß die Alten sie "nicht scharf schieden" Zweitens ist von der Herstellung eines Kanons in unsere Stelle nirgends die Rede; drittens spricht das Bl. 15a mehrsfach vorsommende Weschieden bei Meinung der Barajtha getrossen, wenn er erklärt: "Das Histassen han Kanon" — Rasch hat die Meinung der Barajtha getrossen, wenn er erklärt: "Das Histassen kollegium schrieben ihre Weichen Such zesaia wurde von Manasse gestet, die Propheten aber schrieben ihre Bücher erst vor ihrem serwarteten Doe Die Männer der großen Spuch Ezechiel; ich weiß keinen andern Grund, weshalb Ezechiel nicht selbst geschrieben, als den, daß seine Weissaug nicht bestimmt war, außerhalb [Palästinas] geschrieben zu 60

werben. Man schrieb seine Aussprüche also nach der Rückehr aus dem Exil nieder. Dasselbe war der Fall mit Daniel, welcher im Exil lebte, und mit der Estherrolle. Die zwölf Propheten aber hatten ihre Weissagungen, weil sie kurz waren, nicht selbst niedergeschrieben.
Als nun Hag, Sach und Mal aufgetreten waren und gesehen hatten, daß der hl. Geist
wich und daß sie die letzten Propheten waren, schrieben sie ihre seiner Weissagungen auf,
verbanden mit ihnen kleine seigene Prophezeiungen und machten sie so zu einem großen

Buche, damit fie nicht wegen ihres geringen Umfanges verloren gingen".

Bon einem Abschluß des Kanons ist also in B. bathra 14°f. mit keinem Worte die Rede, sondern nur von der Abfassung der heiligen Schriften. Allerdings aber konnte 10 auf Grund dieser Stelle leicht die Ansicht sich bilden und hat sich auch wirklich gesbildet, der Kanon sei in der Zeit Esras und der großen Spn. abgeschlossen worden; denn der geistige Abstand der späteren Zeiten von der der Heimkehr aus dem Exil folgenden Ausschwungsperiode war allgemein klar. Schwerlich wird nachzuweisen sein, daß die jübischen Gelehrten des MU über diese Frage anders als David Kimchi und El. Levita bachten.

Uber 2 Mak 2 und Josephus gegen Apion I, 8 s. unten S. 749. 751.

c. Kritit diefer Unsichten. Gegen beide Unfichten entscheiben ichon folgenbe zwei Gründe. Erstlich die sicheren Ergebnisse der Forschung über die Abfassungszeit mancher altteft. Bucher. Gin Beispiel das Buch Daniel. Sein erster Teil kann in der vorliegenden 20 Gestalt wegen der in ihm vorkommenden griechischen Wörter erst in einer Zeit nieder= geschrieben worden sein, als man schon griechisch verstand; der zweite Teil ftammt, nament= lich wegen bes 11. Kap., bessen Inhalt über alle analogia visionis propheticae hinausgeht, erst aus ber Makkabäerzeit. — Zweitens ist die Stellung des Geschichtsbuches Esra-Nehemia und des Prophetenbuchs Daniel unter den Hagiographen schlechterdings 25 nicht zu begreifen, wenn dieser Teil des Kanons gleichzeitig mit dem zweiten (den hergestellt wurde. Moses Maimonides (Moreh Nebuthim II, 45), D. Kimchi (Vorrede bes Komm. zu ben Pf), Abarbanel (Borr. bes Komm. zu Josua, lat. in Joh. Buxtorfi fil. dissertationes philologico-theologicae, Basel 1657, 496—499) suchen den Einteilungsgrund in der Verschiedenheit der Inspiration, gegen die Auffassung des Altertums, 30 welches nicht zwischen einem prophetischen und einem heiligen Geiste unterschied (f. Herzfeld III, 19). Bas H. Witsius (Miscellanea sacra I, 15) zur Erklärung der Stellung bes Buches Da vorbringt, "distingui in prophetis donum, quod et privatis contigit et in revelatione rerum arcanarum consistit, et munus, quod extraordinaria in ecclesia functio erat certarum quarundam personarum speciali vo-35 catione divina eo destinatarum", ist eine für den vorliegenden Zweck nicht beweiskräf= tige Behauptung: D. wird von Christo selbst προφήτης genannt, Mt 24, 15; Mc 13, 14. Und andere Versuche, welche man, von der Voraussetzung ausgehend, daß der Inhalt des Kanons samt seiner Dreiteilung auf einem einheitlichen Plane beruhe, gemacht hat, um zu deuten, weshalb Da und die hiftor. Hagiographen nicht im zweiten Teile des 40 Kanons ihre Stelle gefunden haben, machen den Eindruck, als würde der auf die Lösung dieses Problems verwendete Scharffinn auch bei anderer Gruppierung der einzelnen Bücher seine Dienste nicht versagt haben.

d) Positive Aufstellung. a. Der Pentateuch (der sog. "erste Kanon"). Da von anderen Bölkern des Altertums ausdrücklich überliesert ist, daß sie ihre ihnen wichtige und daher meist heilig gehaltene Litteratur, besonders die alte (geschichtliche Erinnerungen, religiöse Poesieen u. dgl.) an geweihter Stätte ausbewahrten (vgl. Hövernick, Einleit. I, 1, 18 ff.), könnte dieselbe Sitte auch ohne ausdrückliche Zeugnisse dei den Herdern ansgenommen werden. Aber es sehlt nicht an solchen Zeugnissen. — Dt 31, 9. 26, vgl. 17, 18, setzt voraus, daß das durch Moses dem Bolke vermittelte Gesetz in schristlicher Form seit Mosis Zeiten von den Priestern an der Seite (nicht: in) der Bundeslade bewahrt worden sei. Dasselbe Buch ist gemeint mit dem "Buch des Gesetzes Gottes" (Zos 24, 26), in welches Josua die Verhandlung über die Bundeserneuerung in Sichem eintrug. Nach 1 Sa 10, 25 schrieb Samuel "das Recht des Königtums" in ein Buch (IDDZ, Artik. — das dazu bestimmte) und legte dieses "vor Jahve" nieder. Im 18. Jahre des Josia (ca. 623 v. Chr.) sand der Hoheriester Chilkijahu gelegentlich im Tempel vorgenommener Reparaturen daselbst "das Gesetzbuch" 2 Kg 22, 8. Nach alledem sind wir berechtigt anzunehmen, daß seit Mosis Zeit deim Nationalheiligtum Urkunden und Nachzrichten über die mosaische Gesetzbuch bewahrt, wurden; zunächst außer den Bundestasseln das, was Moses selbst an Gesetzlichem und Geschichtlichem niedergeschrieben (vgl. Ex 24,

60 4-7; 34, 27; 17, 14; Nu 33, 2).

Außerdem erhielt sich im Kreise der aaronitischen Priesterschaft mündlich, teilweise vielleicht auch schriftlich die Kenntnis vieler von Mose herrührender oder doch auf ihn zurückgeführter Anordnungen und Einrichtungen, vol. das "Heiligkeitsgeset" und den "Priefterkoder" Das Vorhandensein autoritativen Gesetzes folgt namentlich erstens aus ber Benutung des "Bundesbuches" im Deuteronomium, zweitens aus der des Heilig= 5 keitsgesetze im Priesterkoder, drittens aus Hol 8,12 (geschriebenes, als göttlich anerkanntes Gefetz erheblichen Umfanges), viertens aus 2 Ag 22. Was mit ভাষা 2 Kg 11, 12, die bem jungen Jehoas bei seiner Ausrufung zum Könige übergeben wurde, gemeint ift, läßt sich leider ebensowenig mit Sicherheit angeben, wie der Inhalt der "Buchrolle" Pf 40, 8. Ezechiel lebt und webt ganz im Gesetze, auch in dem des Priesterkoder. Das im Exil 10 abgeschlossene Königsbuch nennt ausdrücklich "das Buch des Gesetzes Mosis", womit freilich nur das Deuteronomium gemeint zu sein braucht, s. 2 Kg 14,6 und Dt 24, 16 (Amazia und die Mörder seines Baters); vgl. auch 1 kg 2, 3; 2 kg 23, 25. Die Nennungen des "Gesetzbuches Mosis" Jos 1, 7 f.; 8, 31. 34; 23, 6 dürfen nicht ohne Einschränfung verwendet werben, weil sie erst von dem deuteronomistischen Bearbeiter des Josuabuches 15 herrühren. Aus den zahlreichen Stellen der nacherilischen Propheten sei Hag 2, 11—13 hervorgehoben, wo von den Priestern zwei Fragen entsprechend den Satzungen des Priesterkoder Le 6, 20; Nu 19, 20 beantwortet werden. Die von J. Wellhausen und manchen vor ihm, vielen nach ihm mit großer Zuversichtlichkeit aufgestellte Behauptung, der Priesterfoder sei Esras Privatbesitz gewesen, bis Esra im Jahre 445 "mit dem Gesete heraus= 20 ruckte, das er selber mitgebracht hatte", und daß Neh 8-10 "die Einführung des Pentateuchs" erzählt werde, steht, damit hier nur Eins angeführt werde, in unvereinbarem Widerswruch gerade mit Neh 8—10. Als die untere Grenze für das Abgetrenntsein des Buches Josua und das Anerkanntsein des Pent. ist die Zeit Nehemias zu bezeichnen, in der ber endgiltige Bruch mit den Samaritanern erfolgte. (Zum Vorstehenden vgl. meine Einlei= 25 tung in das AT<sup>5</sup>, München 1898, § 12—15.)

eta. Die historisch-prophetischen und die eigentlich prophetischen Schriften (der sogenannte zweite Kanon). Nachdem durch die mosaische Gesetzgebung der von Sakobs Nachsommen in Agupten festgehaltene Monotheismus die Gestalt einer ausgebildeten, für die Zusammenhaltung der Fraeliten und ihre Absonderung von den Heidenvölkern geeigneten 30 Religion erhalten hatte, und nachdem ferner das Volk Frael unter Führung Josuas und der Richter in den Besitz des verheißenen Landes gekommen war, galt es, den Einwirkungen der Berührungen mit den Kanaanitern und den heidnischen Nachbarvölkern entgegenzuarbeiten und zugleich die Erfenntnis Gottes und des göttlichen Heilsplanes bei den Gläubigen zu erweitern und zu vertiefen. Dies war die Aufgabe der Propheten. Da diese mit 35 dem Anspruch auftraten, Gottes Wort und Willen in Gottes Auftrage zu verfünden, konnte es nicht fehlen, daß die Bücher derjenigen unter ihnen, welche den Inhalt ihrer Verkündigungen niederschrieben, alsbald bei den Gläubigen in hohem Ansehen standen. Es ist daher an sich wahrscheinlich, daß schon früh Sammlungen prophetischer Schriften, wenn auch nur zu privatem Zwecke, veranstaltet wurden. Ein vollauf zureichender Be- 40 weis sind die im Berhältnis zum Umfange der uns erhaltenen Prophetenschriften sehr zahlreichen oder doch genügend deutlichen Bezugnahmen späterer Propheten auf die Worte ihrer Borganger. Namentlich werden wir und Jeremia und Czechiel im Besitz von Sammlungen prophetischer Schriften zu denken haben. (Für Jer. vgl. Aug. Küper, Jeremias librorum sacrorum interpres atque vindex, Berlin 1837.)

Nach der Rückfehr aus dem babylonischen Exil mußte das Berlangen, eine Samm= lung der alten Prophetieen zu besitzen, um so lebhafter und allgemeiner werden, als einer= seits gelegentlich der Berwüftung Ferusalems durch die Chaldaer und während des auf fie folgenden siebzigjährigen Exils gewiß zahlreiche Schriften verloren gegangen waren, andererseits die späteren Propheten mit besonderem Nachdruck auf die früheren zurück= 50

wiesen und sich an sie anlehnten.

In die Entstehung der uns erhaltenen Sammlung von Prophetenschriften gestattet uns die Beschaffenheit des Sachariabuches einen Einblick. Die Anfügung der beiden namenlosen Schriften c. 9—11 und 12—14 an gerade dies erklärt sich am leichtesten, wenn man annimmt, daß die vorhergehenden Teile des Zwölfprophetenbuchs bereits zu= 55 sammengestellt waren, nur das spätere Maleachibuch noch nicht angefügt war. — Für die Makkabäerzeit ergiebt sich aus Da 9, 2 Die Das Vorhandensein einer außer anderen das Jeremiabuch enthaltenden Sammlung heiliger Schriften.
Die Einbuße, welche Jörael an alter Litteratur in der Chaldäerzeit erlitten hatte,

mußte schon darum zum Sammeln auch anderer Schriftwerke Anlaß geben, weil der an- 60

fangs in kümmerlichen Berhältnissen lebenden nachexilischen Gemeinde die Zeit Davids und Salomos, die Zeit der großen Propheten Elia und Elifa, die Zeit des Hiskia, übershaupt die ganze Zeit der (wenn auch mitunter sehr geschwächten) politischen Selbstständigskeit und des prächtigen Gottesdienstes am salomonischen Tempel in hellem Lichte erschien, wurd weil die Erinnerung an die in vielen Beziehungen glorreiche und lehrreiche Vergangenscheit Trost für die Nöte der Gegenwart gewährte und — falls man nur nicht wieder in die Sünden siele, welche allein seit alten Zeiten alles Leid über das Volk gebracht hatten — Unterpfand einer besseren Zukunft war. Das Zustandekommen einer Sammlung historischer Schriften wurde noch dadurch gefördert, daß das Buch Josua die unmittelbare Fortziehung des Pentateuchs dieder, mit dem es ursprünglich zusammengehangen hatte. Da das Königsbuch, welches die Darstellung des Samuelbuches fortsetz, in der zweiten Hälfte des dabylonischen Eriks aus älteren Duellen zusammengeardeitet wurde, werden wir annehmen dürsen, daß die vier später mit dem Namen "erste Propheten" benannten historischen Werke (nicht Ruth) schon dei der Rücksehr aus dem Exil oder doch bald nachher als ein zusammengehöriges Ganzes angesehen wurden und wegen der ihnen als einer übersichtlichen, in prophetischem Geiste versaßten Darstellung der ganzen nachmosaischen Geschichte eignenden Borzüge nach kurzer Zeit in hoher Wertschäung standen und die noch vorhandenen älteren Duellenwerke zu verdrängen ansingen.

y Die Hagiographen (ber dritte Kanon). — Seit David und Salomo die Ordnung von des gottesdienstlichen Gesanges begründet hatten, muß es eine Sammlung von Psalmen gegeben haben. Zu ihr sind später andere Sammlungen und einzelne Lieder hinzugekommen. In der Zeit Nehemias wurden zulet Psalmen in größerer Zahl gedichtet. Die Einteilung des Psalters in fünf Bücher ist älter als die Arbeit des Chronisten (vgl. meine Einleit. § 53). — Die erste Sammlung salomonischer Sprüche (vgl. 10, 1—22, 16) 25 stand bereits zur Zeit Hiskisias in solchem Ansehen, daß dieser König eine zweite, ergänzende Sammlung (vgl. c. 25—29) veranstalten ließ. — Die Lieder der Klage über den Kall Jerusalems sprachen so unmittelbar zum Herzen der auf den Trümmern dieser Stadt neu sich einrichtenden Gemeinde, daß sie, gleichviel wer der Verfasser oder die Verfasser, von allen Frommen als entsprechender Ausdruck ihrer Gefühle wert gehalten werden mußten. — Und zu Gunsten des Büchleins Ruth sprach, abgesehen von seinem Alter, der Inhalt, der ein Stück aus der Vorgeschichte des Hauses Davids erzählte und somit, zumal die Genealogie am Schlusse dies auf diesen königlichen Psalmendichter, nach der herrschenden Meinung den Psalmendichter \*\*xar\* &\$50x\etav\*pv\*, fortgeführt war, eine passende Einleitung zum Psalter bildete. — Durch Inhalt und Alter war den Föraeliten wert das Buch Hiob, der der Kamen Salomo das Hohelied.

Außer diesen sechs Schriften (Ruth, Ps., H., Sp., K., Alagl) erlangten im Laufe der Zeit noch manche später entstandene aus besonderen Gründen hohe Wertschätzung. Zuerst wahrscheinlich das Buch Est-Neh, das die Geschichtsdarstellung der älteren Sammlung in erwünschter Weise fortsührte; erst lange nach ihm die ursprünglich mit ihm zussammenhangende Chronik. Dem Buche Koheleth dürste zumeist das am Anfange stehende, auf Salomo gedeutete "Sohn Davids" Eingang verschafft haben. Die Estherrolle war zur Erklärung des von den in Persien lebenden Juden nach Palästina gedrachten Purimfestes wohl in der älteren griechischen Zeit geschrieben. Endlich, in der Makkabäerzeit, das Buch Daniel.

Nach den Makkaderkämpfen konnte, da das Volk teils durch den Einfluß grieschischen Wesens, teils durch den Gegensatzwischen Pharisäern und Sadducäern bis zur Zerstörung Jerusalems durch Titus gespalten war, kein Werk mehr allgemeine Anerskennung erlangen (kanonisch, heilig werden). Ja schon die allgemeine Anerkennung des Danielbuches, während das noch vor der Makkaderzeit abgesafte Buch des Siraciden, obwohl hebräsch geschrieben und trotz seinen Ansprüchen, s. 24, 32 k., nicht mehr in gleicher Weise recipiert wurde, scheint mir nur dann verständlich, wenn ein Buch mit Danielzgeschichten (die Grundlage der aramäischen Stücke c. 2—6; auch 7?) schon erheblich früher vorhanden und insolge dessen der schon von Ez 14, 14. 20; 28, 3 gerühmte Name Daniels allen wieder geläusig geworden war.

Diese lette Sammlung können wir als seit der Makkabäerzeit (über 2 Mak 2, siehe 3.719 f.) in dem hier angegebenen Umfange vorhanden betrachten. Der Termin, seit welschem sie kanonische Geltung erlangte und somit der Gesamtumfang der jetzigen hebr. Bibel als heilig angesehen wurde, wird angesichts der gleich darzulegenden Zeugnisse nicht viel später gesetzt werden dürsen. Die eben dargelegte Unmöglichkeit des hinzukommens neuer Schriften mußte auf das Wachstum des Anschens des bisher Gesammelten förderlich einwirken.

Als die Zahl dieser Schristen sich vermehrte, entstand das Bedürfnis, die älteren gesschichtlichen bezw. prophetischen Schristen, welche schon seit geraumer Zeit als Sammlungen kanonisch waren, durch eine gemeinsame Bezeichnung von der noch unvollendeten letzten Sammlung zu unterscheiden. Sehr passend ward zu diesem Behuse das Wort "Propheten" sawon, daß sie viele Weißsagungen und Mitteilungen über Propheten enthalten, mit den Propheten (im engeren Sinne des Wortes) etwas sehr wichtiges gemeinsam: die prophetische Auffassung, die erwecklich belehrende Betrachtung der Geschichte. Diese Verbindung der historisch-prophetischen und der eigentlich prophetischen Schristen zu Siner Abteilung ist eine so seste geworden, daß in der gesamten palästinisch= und babylonisch=jüdischen Tradi= 10 tion seit dem Prolog zur Übersetung des Siracidenbuches der Kanon stets als ein drei= teiliger erscheint (auch 2 Mas 2, 13 f. ist seine wirkliche Ausnahme).

Die Voranstellung der vier historischen Schriften erklärt sich genügend daraus, daß

der Anfang des Buches Josua sich unmittelbar an das Ende des Dt anschließt.

Balentin Loescher, De causis linguae Ebraeae 1706, 71 sagt richtig: Canon 15 non uno, quod dicunt, actu ab hominibus, sed paulatim a Deo, animorum

temporumque rectore, productus est.

II. Zeugnisse für den Kanon, insonderheit den zweiten und den dritten Haupteteil. a) Jesus den Sira. Aus dem Buche selbst ergiedt sich deutlich Bekanntschaft auch mit dem zweiten Haupteil, s. c. 46—49: zum Jesaiabuche gehören schon die 27 Ka= 20 pitel des sog. Deuterojesia 48, 24 f., und der zwölf kleinen Propheten wird 49, 10 gedacht. Der Prolog vor der griech. Übersehung sagt nicht nur: πολλών καὶ μεγάλων ήμῖν διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατ αὐτοὺς ἡκολουθηκότων δεδομένων, sondern auch, daß schon der Versasser selbst Gifer verwendet habe auf τὴν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων πατρίων βιβλίων ἀνάγνωσιν. Und 25 weiter sagt er: δ νόμος καὶ αὶ προφητεῖαι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων. Daß der Überseher bei τῶν ἄλλων πατρίων βιβλίων und τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων an alle später als Hagiographen bezeichnete Schriften gedacht habe, läßt sich freilich nicht erweisen, ebenso wenig aber, daß er eine von ihnen nicht anerkannte oder noch andere Schriften su gleichtertig hielt.

b) Das zweite Makkabäerbuch ist 125/124 v. Chr. verfaßt, s. B. Niese, Kritik ber beiden Makkabäerbücher, Berlin 1900. In dem als Einleitung dienenden Schreiben ber valäftinischen Juden an die in Agypten wird angegeben, daß in den Schriften, und zwar in den Denkwürdigkeiten Nehemias, die Verbergung der Bundeslade durch Jeremia und manches andere gestanden habe; außerdem sei darin erzählt worden, daß Nehemia 35 2, 13 καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην ἐπισυνήγαγε τὰ περὶ τῶν βασιλέων καὶ ποοφητῶν καὶ τὰ τοὺ Δανὶδ καὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων. (14) ὡσαύτως δὲ καὶ Ἰούδας τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν πόλεμον τὸν γεγονότα ἡμῖν ἐπισυνήγαγε πάντα, καὶ ἔστι παο' ἡμῖν. (15) ὧν οὖν ἔἀν χοείαν ἔχητε, τοὺς ἀποκομιοῦντας ὑμῖν ἀποστέλλετε. Diese Stelle ift vielfach sehr abfällig beurteilt worden: 40 A. Geiger (IV, 16) z. B. nennt sie "von gar feinem Belang"; aber mit Unrecht (vgl. Dillmann 446 ff.; Ewald 466 ff.), denn in dem τὰ περὶ τῶν βασιλέων καὶ προφητῶν zeigt sich noch die später verloren gegangene Erkenntnis, daß die zweite Abteilung des Kanons aus zwei Sammlungen zusammengesett ist. Die ἐπιστολαὶ β. π. ἀ. können nicht daß Buch Gera hereichnen sondern nur eine Sammlung von Urkunden in denen 45 nicht das Buch Esra bezeichnen, sondern nur eine Sammlung von Urkunden, in denen 45 ausländische, zunächst persische Könige sich zu Gunften der heimgekehrten Fraeliten und ihres Tempels ausgesprochen und dem Tempel Weihgeschenke gemacht hatten, Urkunden, die in dem späteren Esrabuche benutt wurden. Der Besitz solcher Urkunden war für einen Staatsmann wie Nehemia von großem Werte; daß der Verfasser bes citierten Sendschreibens an die ägypt. Juden die Existenz einer berartigen Sammlung ersunden habe, ift 50 an sich und besonders nach dem Zusammenhange der Stelle unwahrscheinlich. Man ist daher nicht berechtigt, den übrigen Inhalt dieser beiden Berfe Erfindung zu nennen; wir betrachten ihn vielmehr als ein wertvolles Zeugnis für das oben auf anderem Wege Befundene, dafür nämlich, daß man sich zur Zeit des Nehemia mit dem Sammeln der alten Nationallitteratur beschäftigte, und daß das damals Gesammelte die zweite Abteilung des 55 Kanons (wesentlich so wie sie jetzt ist), die Psalmen und wichtige, das neue Jerusalem betreffende Urkunden umfaßte (möglicherweise noch anderes; denn der Berf. von 2 Mak hatte nicht die Absicht, eine vollständige Übersicht über die von ihm angenommene littera= rische Thätigkeit Neh. 3 zu geben). Ob Neh selbst sammelte oder nur die Anregung gab, etwa dem Schriftgelehrten Edra (Edr 7, 6 ff.; vgl. auch 4 Edr 14), ist unwesentlich. — 60

Noch weniger dürfen wir den 14. Bers unbeachtet laffen, der auf eine dem Berfaffer viel näher liegende Zeit hinweist. In ihm ist von Büchern die Rede, welche der vormaksebäischen Zeit entstammten, sür alle frommen Föraeliten von Wert waren, im Kriege zerstreut und teilweise vernichtet (1 Mak 1, 21 ff.; 3, 48; Fosephus Archäol. XII, 5, 45 ηφανίζετο δὲ εἴ που βίβλος εὐφεθείη ἱερὰ καὶ νόμος), aber von Judas gesammelt wurden und zur Zeit des Schreibers existierten. Alle diese Brädikate zusammen passen nur auf die im gegenwärtigen Kanon vereinigten Bücher, auch — worauf es hier besonbers ankommt — auf die Bücher der 3. Abteilung, aber auf keine anderen. Denn das Buch bes Siraciden war damals noch nicht alt, auch ist es erft in späterer Zeit zu Un-10 sehen gelangt. Der zweite Teil des Danielbuchs aber bezog sich in unverkennbarer Weise auf die denkwürdige erste Makkabäerzeit und trug deutlich das Gepräge des göttlichen Beiftes; auch wurde feine Einführung durch bas Vorhandensein des älteren, aramäischen Teiles geforbert, ohne den er, wenn überhaupt, nur ganz kurze Zeit in Umlauf gewesen sein kann. Es ist durchaus glaublich, daß "ber judäische Kanon" in der Zeit des Judas 16 Makkabäus seine lette Vermehrung erfahren hat (so auch Ewald 475 ff.). Die meisten Bücher der dritten Hauptabteilung waren wohl schon vorher im Tempelarchiv.

c) Philo. — Dafür, daß Philo die Dreiteilung des Kanons gekannt habe, beruft man sich gewöhnlich (Eichhorn I, 116; Dehler 255; Dillm. 424; Reil 643) auf De vita contemplativa  $\S$  3, nach welcher Schrift die Therapeuten  $v \delta \mu o v \varepsilon \times \lambda \delta \gamma u a$ 20 θεσπισθέντα διά προφητών καὶ ύμνους καὶ τὰ ἄλλα, οἶς ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια συναύξονται καὶ τελειοῦνται. Diese Schrift ist indes, wie P. E. Lucius (Die Therapeuten und ihre Stellung in der Astese, Straßburg i. E. 1880; vgl. auch E. Schürer, ThLI 1895, Nr. 15) überzeugend nachgewiesen hat, nicht von Philo, sondern erst im 3. nachchristlichen Jahrh. verfast. Da, von dieser nun auszuscheidenden Stelle abgesehen, 25 irgend bestimmte Aussagen über den Kanon bei Philo sich nicht finden, ist man genötigt, die bei Philo vorkommenden Citierungen und Benutungen von Bibelftellen zu sammeln. Nach Cl. Fr. Hornemann 1773—78 (f. Eichhorn I, 122—135) hat dies mit großem Fleiße 5. E. Ryle 1895 gethan: Philo and Holy Scripture, London (XLVIII, 312), leider mit Benutzung nur der Mangehichen Ausgabe. Philo citiert, bei den meisten Büchern 30 ausdrücklich den göttlichen Ursprung erwähnend: Pt, Jos, Ri, Sa, Kg, Jes, Jer, die kleinen Propheten, Pff, Spr, Hi, Eer (de confusione linguarum § 28); er citiert nicht Ez, Da und die funf Megilloth (Chr?). Aus diesem Schweigen folgt aber nicht, daß Philo diese Schriften nicht für kanonisch gehalten habe, sondern man wird die Nichterwähnung dieser meist kleinen Schriften für zufällig zu halten haben; der Pt nimmt in Philos Be-35 sprechung biblischer Stellen eine ganz besondere Stellung ein: Die Citate aus ihm füllen bei Ryle S. 1—282, (die aus der Gen 1—139), die aus allen anderen Büchern des AT nur S. 283—302. Anders verhält sich Philo zu den in den griech. Handschriften des AT stehenden apokryph. Büchern und Buchteilen. Während er aus Plato, Philolaus, Solon, Hippokrates, Heraklit und anderen griechischen Weisen nicht selten Sätze anführt, 40 citiert oder benutzt er kein Apokryphon, mit alleiniger und auch nur einmaliger Ausnahme des Buches des Siraciden; in einem von J. B. Pitra Analecta sacra II, 312 veröffentlichten Fragment heißt es: όθεν και λόγιον ήμας διδάσκει μη πιστεύειν έχθοφ Si 12, 10. Ein abschließendes Urteil ist, zumal vor der vollständigen Herausgabe der Werke Philos durch Cohn und Wendland nicht möglich. Der hervorragende Philosenner C. Sieg-45 fried (Philo, Jena 1875, 61) sagt von Philo: "Sein Kanon ist wesentlich schon der unfrige"

d) Das Neue Testament. Das NT kennt den Kanon als dreiteiligen. 2c 24, 44 fagt Christus: ελάλησα ποὸς υμᾶς έτι ών συν υμῖν ὅτι δεῖ πληρωθηναι πάντα τὰ γεγραμμένα εν τῷ νόμῷ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ εμοῦ. Das 50 Wort ψαλμοί bezeichnet aber nicht die ganze dritte Hauptabteilung, sondern hebt aus ihr bas an sich und speziell auch für den vorliegenden Zweck wichtigste Buch heraus. Aus demselben Grunde beweisen Stellen wie Mt 5, 17; AG 28, 23, wo nur "Gesetz und Propheten" genannt werben, nichts für Borhandensein einer Zweiteilung in jener Zeit. (Der Ausdruck "Gefetz und Propheten" auch bei den Sprern gleichbedeutend mit AI, 55 f. Bahn, Gesch. I, 377). Angesichts ber ganz bestimmten Zwecke, welche die neutest. Schriftsteller verfolgen, kann es nicht befremben, daß nur Pt, Propheten und Pff häufig citiert werden. Daher ist aus dem Fehlen von Beziehungen auf einige für diese Zwecke wenig ober gar nicht ausgiebige Bücher kein Schluß auf beren bamalige Nichtkanonicität zu machen: K. Prb, Esth, Est-Neh. (Für Da kommt außer den Evangg. 1 Kor 6, 2 60 in Betracht, s. Da 7, 22. E. Böhl, Die alttest. Citate im NI, Wien 1878, 162 meint, daß Prd 7, 20 von Paulus Rö 3, 10 angeführt werde.) — Im NI wird kein einziges Apokryphon oder Pseudepigraphon namentlich, geschweige denn mit einer Anerkennungsstormel citiert. Die besonders für den Brief an die Herwendung zweier Pseudepigraphen (Humptio Mosis) im Judasdrief beweist nichts für kanonische Geltung dieser Schristen. Bgl. noch Fr. Bleek, "Über die Stellung der Apokryphen des AIs im christl. Kanon" in ThStk 1853, 267—354 und oben Bd I, 625. Zu Mt 27, 9 vgl. Jer 19 und Sach 11. In Lc 11, 49 ist h soopla deov die stetst alles, insonderheit das Thun und Ergehn der Menschen regierende Gottesweisheit. Zu Jo 7, 38 vgl. Jes 58, 11 und andere Prophetenstellen. 1 Kor 2, 9 (xaddis yéyoantai) ist nach Origenes aus der 10 Elias-Apokalppse; Eph 5, 14 nach Georgios Synkellos aus einer pseudepigraphischen Jeseremischrift. Un den letzten zwei Stellen (d. h. wenn léyei Eph 5 richtig ist) wird man einen Gedäcknisssehler dei Paulus annehmen dürsen: Paulus war mit dem Legendenschlaße seines Volkes sehr vertraut (vgl. nur Gal 4, 29 êdiwxer!, 2 Ti 3, 8 Jannes u. Jambres!); er konnte leicht meinen, etwas in Wirklichkeit dorther Stammendes im AT gelesen zu 15 haben (ebenso ging es Thalmudlehrern mit dem Buch des Ben Sira). — Aus Lc 11, 51 — Mt 23, 35 kann man schließen, daß die Chr damals das letzte Buch in der dritten

Hauptabteilung war.

e) Josephus. Bgl. Müller (1771), 108—130; Chr. Fr. Schmid, Enarratio sententiae Flavii Josephi de libris Vis Ti, Wittenberg 1777 (2 Programme); Eich= 20 horn I, 141—163. || Flavius Josephus will in der Streitschrift gegen Apion (ca. 100 n. Chr.) die Wahrheit der hebräischen Geschichtschreibung darthun, namentlich im Gegensat zur hellenischen. Er sagt, die Hellenen hätten nicht, wie die Juden, öffentliche Aufzeichnungen  $\delta\eta\mu ooias$  dva $\gamma oa\varphi as$  I, 4, gehabt, auch, wie z. B. die erheblichen Abweichungen bei den verschiedenen Autoren erwiesen, bei ihren Aufzeichnungen nicht genügende Sorgfalt 25 angewendet, weniger 3. B. als die Babylonier und Agypter. Bei den Gebräern sei die Sorge hiefür den Brieftern und Bropheten übertragen gewesen. Bon den Brieftern, welche ihre Würde immer in Einem Geschlechte fortpflanzten, seien die ihnen anvertrauten Schriften sorgfältig bewahrt worden. Die Abfassung, τὸ ὑπογράφειν I, 7, aber habe nicht in der Willfür eines jeden gelegen, αλλά μόνον τῶν προφητῶν τὰ μὲν ἀνωτάτω καὶ πα- 30 λαιότατα κατὰ τὴν ἐπίπνοιαν τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ μαθόντων, τὰ δὲ καθ' αὐτοὺς ὡς ἐγένετο σαφῶς συγγραφόντων. Ɗann ḥeißt es I, 8: οὐ μυριάδες βιβλίων εἰσὶ παρ' ήμῖν ἀσυμφώνων καὶ μαχομένων, δύο δὲ μόνα πρὸς τοῖς εἴκοσι βιβλία, τοῦ παντὸς ἔχοντα χρόνου τὴν ἀναγραφήν, τὰ δικαίως [arthetaεῖα  $\operatorname{add}$ .  $\operatorname{Euseb}$ .] πεπιστευμένα. καὶ τούτων πέντε μέν έστι Μωυσέως, ἃ τούς τε νόμους περιέχει καὶ τὴν 35 άπ' ἀνθρωπογονίας παράδοσιν μέχρι τῆς αὖτοῦ τελευτῆς. ΄ ἀπὸ δὲ τῆς Μωΰσέως τελευτῆς μέχρι τῆς Αρταξέρξου τοῦ μετὰ Ξέρξην Περσῶν βασιλέως οἱ μετὰ Μωϋσῆν προφῆται τὰ κατ' αὐτοὺς πραχθέντα συνέγραψαν ἐν τρισὶ καὶ δέκα βιβλίοις. αί δὲ λοιπαὶ τέσσαρες υμνους είς τὸν θεὸν καὶ τοῖς ἀνθρώποις υποθήκας τοῦ βίου περιέχουσιν. ἀπὸ δὲ ᾿Λοταξέρξου μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς χρόνου γέ- 40 γοαπται μεν εκαστά, πίστεως δε οὐχ όμοίας ήξίωται τοῖς πρὸ αὐτῶν διὰ τὸ μὴ γενέσθαι τὴν τῶν προφητῶν ἀκριβῆ διαδοχήν. δῆλον δ'ἐστὶν ἔργφ πῶς ἡμεῖς πρόσιμεν τοῖς ἰδίοις γράμμασι τοσούτου γὰρ αἰῶνος ἰ/δη παρωχηκότος οὔτε προσθεῖναί τις οὐδὲν οὕτε ἀφελεῖν αὐτῶν οὕτε μεταθεῖναι τετόλμηκεν. πᾶσι δὲ σύμφυτόν ἐστιν εὐθὰς ἐκ τῆς πρώτης γενέσεως Ἰουδαίοις τὸ νομίζειν αὐτὰ 45 Θεοῦ δόγματα καὶ τούτοις ἐμμένειν καὶ ἐπὲο αὐτιῶν, εἰ δέοι, θνήσκειν ἡδέως. Die von Josephus erwähnte Sammlung von Schriften hatte für die Juden nicht bloß eine litterar-historische Bedeutung, etwa als die Summe der alten Nationalschitterarlitteratur, sondern sie umsaßte nur die  $\delta i \varkappa a i \omega_{S}$  [ $\vartheta \varepsilon i a$ ]  $\pi \varepsilon \pi i \sigma \tau \varepsilon \nu \mu \acute{e} \nu a$  und daher als  $\delta \varepsilon o \widetilde{\nu}$   $\delta \delta \gamma \mu a \tau a$  betrachteten  $\beta i \beta \lambda i a$ , diese aber auch alle. Ferner: Josephus spricht 50 hier nicht seine Privatmeinung aus, sondern die Überzeugung seines ganzen Volkes. Gegen diese Auffassung darf man nicht einwenden, daß die Zeitangabe über den Abschluß des Kanons nur daraus gefolgert sei, daß Jos. (f. Archaol. XI, 6, 13) das Buch Esther für das jüngste Buch, Mordechai für den Verfasser und den Ahasveros für Artagerges Lang= hand statt für Xerres angesehen habe; denn diese Ansicht des Jos. (die übrigens, wenig= 55 stens was die Person des Perserkönigs betrifft, schon die der LXX ist) hat mit dem Hauptpunkte seiner Aussage gar nichts zu thun, damit nämlich, daß seit einer langen Reihe von Generationen weder eine Bermehrung noch eine Berringerung der Zahl der heil. Bücher stattgefunden habe. Daß die Reihe dieser Generationen in der That eine lange war, ergiebt sich daraus, daß über die von uns in die Makkabäerzeit versetzte letzte 60

Bermehrung des Kanons eine sichere Überlieferung nicht mehr bekannt war. Aus diesem Fehlen einer sicheren Überlieferung erklärt es sich, daß man allgemein den Abschluß der Sammlung mit der Abfassung des letten Buches für zusammenfallend hielt. Ebensoviel aber trug zum Entstehen dieser Ansicht ein anderer Umstand bei, die Borstellung nämlich, 5 daß seit Maleachi, dem letten Propheten, der Geist der Offenbarung von Jörael gewichen sei und durch das Aufhören der Succession des Prophetentums die Möglichkeit des Ent= stehens weiterer heiliger, die älteren fortsetzender prophetisch-geschichtlicher Bücher aufgebort המברתי בבוארם המחריכים חמר דברים (Barajtha): החריכים חמר דברים המחריכים ממו המחריכים ממו 10 nefer 1711; II, 345 ff.). — Josephus zählt 22 Bücher, der dreiteilige Kanon hatte bei seinem Abschlusse nach unserer obigen Darlegung 24 (5, 8, 11). Welche Bücher hat nun Jos. unter ben 22 verstanden? G. L. Deder (Freye Untersuchungen über einige Bücher des Ale, Salle 1771, 64) behauptete, Jos. habe Efth, Est-Reh und Chr nicht für kanonisch gehalten (s. die Widerlegung bei Müller a. a. D.): ebenso neuere römisch-katholische 15 (Selehrte, wie T. B. Hancberg (Einl. ins UT², Regensburg 1852, 709) und Heinr. Rihn (Theodor von Mopsuestia, Freiburg i. B. 1880, § 72 f.). Aber es ist sicher, daß Jos. alle in unseren hebräischen Bibeln stehenden Bücher als kanonisch ansah und daß er sie in berselben Weise zählte wie später 3. B. Origenes, sie aber eigentümlich anordnete, nämlich so, daß er unter die 13  $\pi oognieu$  rechnete: Jos, <sup>2</sup> Ri u. Ruth, <sup>3</sup> Sa, <sup>4</sup> Kg, Chr, Esr-Neh, <sup>20</sup> Csth, Jes, <sup>9</sup> Jer u. Klagl, <sup>10</sup> Ez, Da, das Buch der 12 kleinen Propheten, <sup>13</sup> Hi; also Ituth und Klagl. nicht zählte. Die dritte Abteilung umfaßte Ps, Spr, Prd, H. diese seine Darstellung war einmal die Anordnung in der LXX von Einfluß (die Abhängigkeit des Jos. von der LXX ergiebt sich auch daraus, daß er Archäol. XI, 1—6 auch Stude aus bem griech. Esrabuche und den griech. Zufäten zu Esth verwendet. Bgl. 25 ferner: Spittler, De usu versionis Alexandrinae apud Josephum, Göttingen 1799; Scharfenberg, De Josephi et versionis Alexandrinae consensu, Leipzig 1780); noch mehr aber ift die Abweichung von der alten (im Thalmud, s. S. 745, erhaltenen und durch die Entstehungsgeschichte des Kanons klar gewordenen) Reihenfolge daraus zu er= flären, daß es Jos. nach dem Zusammenhange der Stelle besonders um Hervorhebung der 50 historischen Schriften des AT zu thun war. — Durchaus verkehrt bezeichnete Schmid (hist. 222) die Anordnung des Jos. als die alte und richtige, die im Thalmud als die spätere: Caussam mutati ordinis antiqui equidem nullam aliam perspicere potui, quam arrogantiam legis doctorum, qui novis inventiunculis famam de se excitare cuperent; ähnlich meinte G. C. Storr (Baulus, Neues Repertorium f. Bibl. u. Morgenl. Litteratur, II, 227, Jena 1790), es sei ihm "wahrscheinlich, daß diese Einteilung [des Jos.] auf die damals übliche Anordnung der einzelnen Bücher in den Handschriften gegründet war und also die Vermehrung der dritten Klasse oder die Versetzung mehrerer Schriften aus der zweiten Klaffe unter die Hagiographa erst später eingeführt worden ist" III. Angebliche Widersprüche gegen ben Kanon. Ernst gemeinte Wider=

sprüche gegen diesen Kanon der 24 hl. Bücher sind im alten Judentum niemals erhoben worden: weder sind einmal aufgenommene Bücher ernstlich bestritten worden, noch hat man irgend ein anderes Buch später aufgenommen oder aufzunehmen Versuche gemacht.

Bier Gründe scheinen gegen diese Ansicht zu sprechen:

a) Die thalmudischen Bestreitungen. — Bei ihnen handelt es sich nicht um die Aufnahme neuer Bücher, nicht um die Erweiterung des Kanons, auch nicht um die Ausschließung eines Buches aus Anlaß irgendwelcher fritischen Zweifel (sonst hätte man über das Buch Da debattiert), sondern darum, daß einzelne Gelehrte für die Ausscheidung eines oder des anderen schon längst aufgenommenen Buches Gründe, welche vom Inhalte 50 hergenommen waren, anführten, indes ohne daß in irgend einem Falle diesen Erörterungen praktische Folge gegeben wurde. Mehrfach machen die Debatten den Eindruck, daß die Bedenken nur erhoben wurden, um widerlegt zu werden, mit anderen Worten, um einer= seits den Scharffinn zu üben, andererseits die Autorität der hl. Bücher als völlig gesichert zu erweisen. Aus keiner Stelle folgt, daß im religiösen Bolksbewußtsein jemals ein 55 Echwanken über die Kanonicität irgend eines der 24 Bucher stattgefunden habe, und Be= hauptungen, wie die Kursts (S. 95), daß erft Chananja ben Chiskia ben Gorion, ein älterer Zeitgenoffe bes Sillel und Schammai, "die Aufnahme des Jecheskel im Ranon er= möglicht hat", zeugen von völligem Mißkennen des Geistes und des historischen Wertes der bezügl. thalmudischen Angaben. (Gleichwertig ist z. B. die Aussage Rabbis, daß die Thora aus sieben Büchern bestehe, indem die beiden Verse die 10, 35 f. ein Buch für sich

Levy in der hebr. Ztschr. Dzar nechmad III, 175·ff. b) Das Buch des Ben Sira. — Mehrfach werde, sagt man, das den Thalmudisten im Original wohlbekannte Buch des Ben Sira von ihnen mit Anführungsformeln citiert, welche sonst nur in Bezug auf die heiligen 24 Bücher vorkommen: Berasthoth 48° Schim'on ben Schetach בברבר; Erubin 65° Rab (u. R. Chanina) אוני אוני בברבר Baba qamma 92° Baba bar Mari בשוכש בברברב. Daraus darf man aber nicht schließen, daß das genannte Buch von den Juden als kanonisch angesehen wurde. An der erften Stelle nämlich fteht zwar im babyl. Thalmud nur דכהיב, aber in den Parallel= stellen jer. Berakhoth VII (11 b, 3. 16 v. u.), jer. Nasir V (Bl. 54 b, 3. 14), Gen Rabba 91, Midrasch Koheleth zu 7, 12, ist, gewiß richtig, nach diesem Worte das Buch 35 des Ben Sira mit Namen genannt: auch wird die Annahme kanonischer Geltung für das Buch nicht durch den Zusammenhang gefordert (baher barf auch aus anderen Stellen, wie b. Nidda 16 b, Baba bathra 98 b, keine Folgerung zu Gunsten kanonischen Ansehens des Buches S. gezogen werden). Un den beiden anderen Stellen haben die gleich zu nennen= den Autoritäten allerdings die Absicht gehabt, einen Bers der hl. Schrift zu citieren. 40 Erubin 65° führt Chija bar Aschi als Ausspruch Rabs an: "Wer nicht ruhiger Stimmung ift, soll nicht beten"  $\frac{1}{2}$   $\frac$ man etwas ganz zweifellos barthun wollte) mit der Formel: אדבר זה כתוב בתורה שניי 45 einen Sat als in allen brei Teilen bes AI begründet nachweisen und giebt als Belegstellen Gen 28, 9; Ri 11, 3; Si 13, 15. Um diese beiden Citierungen richtig zu beurteilen, hat man zu bedenken, daß, weil das Buch des Ben Sira hebräisch geschrieben war, die Thalmudisten, die ebenso wie z. B. der Apostel Paulus meist aus dem Gedächtnisse citierten, sehr leicht einen Satz aus diesem von ihnen viel 50 benutzten und geschätzten Buche in berfelben Weise wie eine Bibelftelle anführen konnten, in der Meinung, er stehe wirklich irgendwo in einem der heiligen 24 Bücher. Bon keiner jüdischen Autorität wird das Buch Sirach als zum Kanon gehörig bezeichnet; vielmehr schließen alte Zeugen es ausdrücklich von ihm aus. In der Thoßephtha Jadajim c. 2 (Budermandel 683) heißt eß: הגליונים הכירים ארכן בישניארן את הרדים (Evangelien) הבפרר הבירנים hedrin X, (28°; vgl. M. Joel, Blicke in die Rel.-Geschichte zu Anfang des 2. christl. Jahrhunderts, Leipzig 1880, I, 71—75) und der Ausspruch des A. Joseph († ca. 333; er war also kaum eine Generation älter als Baba bar Mari) in bab. Sanhedrin 1006 zeigen deutlich, daß Si nicht zum Kanon gerechnet wurde. Epiphanius, De mensuris 60 Real-Enchklopadie für Theologie und Kirche. 3. A. IX.

et pond. 4 (Lagarde, Symmicta II, 157) bezeugt von Si und Wei: είς δουθμών των δητών ολα άνασ έρονται δί δ οδιδε εν τῷ ἀρών ενετέθησαν, τοῦτ' ἐστίν εν τῆ τῆς

διαθήκης κιβωτώ.

c) Fur ein hohes Ansehen oder gar Ranonicität des Buches Baruch (Dillmann 480) 5 läßt sich aus der gesamten Litteratur bes palästinischen und babylonischen Judentums kein Beweis porbringen. Dagegen, daß die genannte Schrift ein folches Ansehen gehabt habe, spricht auch ibre späte Entstehungszeit: sie ist von Daniel c. 9 abhängig und in ihren verschiedenen Teilen erst nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus versaßt. Die Angabe der Apostol. Konstitutionen V, 20 καὶ γὰρ νῦν δεκάτη τοῦ μηνὸς Γορπιαίου 10 συναθροιζόμενοι τοὺς θρήνους Γερεμίου ἀναγινώσκουσιν καὶ τὸν Βαρούχ vers bient keinen Glauben. Die Angabe des Monats und des Tages beruht wohl auf Berwechselung des 9. Ab (Zerstörung Jerusalems) und des 10. Thischri (Bersöhnungstag), und des Budies Baruch geschieht in der sprischen Grundlage der Up. Konft. teine Erwähnung. Epiphanius, De mensuris et pond. 5 (Lagarde, Symmicta II, 157) be-15 zeugt ausdrücklich, daß Baruch für die Juden nicht zu den kanon. Schriften gehöre: das AI habe 27, bezw. 22 Bücher mit Einschluß des Pfalters [als 1 Buch] zai tor örten εν τῷ Γεοιμία (und des im Ser. Buche Enthaltenen), αημί δε καὶ τῶν θρήνων καὶ τῶν ἐπιστολῶν Βαρούχ καὶ Γερεμίου, εἰ καὶ οὐ κεῖνται αἱ ἐπιστολαὶ παρ Εβραίοις, άλλ' ἢ μόνον ἡ τῶν θρήνων τῷ Ἱερεμία συνας θεῖσα.

d) Der sogenannte alegandrinische Manon. In der Übersetzung ber LXX, d. i. in den griechischen Bibeln der hellenistischen Juden stehen außer den 24 Büchern des bebr. Bibelkanons mehrere ganz neue Schriften sowie Zusätze zu einigen jener Bücher. Man darf hieraus nicht schließen, daß es einen vom palästinischen (hebräischen) verschiedenen alexandrinischen Bibelkanon gegeben habe. Denn erstens hat sich auf dem Boden der 25 alexandrinisch-judischen Theologie die Joee eines Kanons im Sinne der palästin. Schriftgelehrten gar nicht gebildet. Die Abgrenzung des hebr. Kanons nämlich hing zusammen mit der Ansicht, das Walten des Offenbarungsgeistes in Jerael habe nach dem Auftreten der letten Propheten (Maleachi) aufgehört; diese Ansicht aber ist im Widerspruch mit dem judischen Merandrinismus, der das Offenbarungsprinzip, die Weisheit, den Logos nicht 30 nur in den früheren Gottesmännern, sondern in jedem Weisen und Frommen wirksam sein läßt. Philo legt sich selbst göttliche Eingebung bei und die Befähigung,  $\pi arepsilon 
ho i cor$ ολε οίδε μαντεύεσθαι (de Cherubim § 9). Nur Moses, der ἀρχιπροφήτης, hat für ihn eine Autorität besonderer Art (vgl. oben S. 750, 35). Aus dieser Anschauungsweise erklärt es sich, daß man in Alexandrien kein Bedenken trug, die griech. Übersetzung des 35 UTs durch Zusätze zu einzelnen Büchern, ja durch Hinzusügung ganz neuer Bücher zu vermehren. Das Ansehen, welches der LXX in um so höherem Grade zu teil wurde, Das Ansehen, welches der LXX in um so höherem Grade zu teil wurde, je mehr die Kenntnis der hebr. Sprache schwand und damit die Möglichkeit aufhörte, aus den Originalen die Geschichte der Offenbarungen der göttlichen Weisheit kennen zu lernen, ging auch auf die Zusätze und die Bücher über, welche sie mehr als der Grund-40 tert enthielt. Dieses Unsehen aber ist von eigentlicher Kanonicität noch sehr verschieden. Das Nichtworhandensein eines besonderen alexandr. Kanons ergiebt sich auch daraus, daß, wie sowohl aus dem Jehlen jedes Zeugnisses als auch aus dem Schwanken der Handschriften (f. meine Eml. in das AT § 78, 4) hervorgeht, weder die Reihenfolge noch die Zahl der neuen Bücher jemals von den alexandr. Juden als eine fixierte angesehen 45 tvorden ist.

IV Geschichte des alttest. Kanons bei den Juden. a) Die Dreitei= lung bes Kanons. Prolog des Buches Ben Sira f. S. 749; Lc 24, 44 f. S. 750; Baba Bathra 146 s. E. 745. Bab. Sabbath 88° wird Gott gepriesen, weil er dem Montage, Donnerstags und Sonnabends nur drei aus dem Wochenabschnitte der Thorarolle vorlesen, und (das. 254 Anf.) daß der aus dem Gesetze Vorlesende nicht weniger als 25 Albuja: The Third pages (volum ven Eyantunga und Entert ven gystellieb zugen; die häusige Formel (z. B. Alboda Zara 19<sup>b</sup>): The Third pages and the Stady Blau, Zur Einl. in die hl. Schrift, Straßburg 1894, 22 f. — In den Handschriften der LXX ist diese Treiteilung zu Gumsten einer Sachordnung aufgegeben: an der Spike stehen die bistorischen Bücher, dann folgen die poetischen, den Schluß machen die prophetischen (die ausbrundstehen lind an assignet erscheinunden Stollen eingestehehen) 60 die prophetischen (die apotrophischen sind an geeignet erscheinenden Stellen eingeschoben).

b) Die Reihenfolge der Bücher. Borab haben wir die Frage zu erörtern, welche Bücher den Inhalt jedes Teiles ausmachten. Streitig ift nur die Stellung zweier Bücher. Meist behauptet man, Ruth und Klagl hätten ursprünglich in den Nebi'im gestanden und seien erst später den Hagiographen eingefügt worden (auch J. Wellhausen, Composition des Hexateuchs?, Berlin 1889, 357). Frrig. Seit es eine Sammlung von 5 Hagiographen gab, haben Ruth und Klagl zu dieser gehört. Für diese Ansicht spricht erstens: die litterarische Beschaffenheit beider Bücher und der Inhalt der Klagl. Zweitens: Jonathan ben Usiel, ein Schüler Hillels (Sukka 28<sup>a</sup>), versaßte einen Thargum zu den zuch die Instruction, durch eine Gottesstimme verhindert (Megilla 3<sup>a</sup>). Wenn nun auch der erhaltene Thargum zu den pro- 10 phetae priores et posteriores nicht oder doch nicht so, wie er erhalten ist, von Jona= than herrührt, konnte doch Jon. Name auf dies Werk nur dann übertragen werden, wenn es eben die Bücher umfaßte, auf welche sich die wirkliche Arbeit Jonathans erstreckte. Unter den auf uns gekommenen Thargumen nun kennzeichnet sich die den Namen Jon.s tragende Baraphrase der acht Brophetenbücher als ein einheitliches altes Werk, während 15 die der fünf Megilloth ganz anderer Art und weit jünger ist (vgl. Zunz 65), — mithin bildeten Ruth und Klagl zur Zeit Jonathans keinen Bestandteil des sog. zweiten Kanons. Drittens: in der bezüglich dieses Punktes vollkommen einhelligen Tradition der palästini= schen und babylonischen Juden deutet nicht die geringste Spur darauf hin, daß einst Ruth neben Ri und die Klagl neben Jer gestanden haben. Außer Baba bathra 146 sei hier nur 20 citiert Berathoth 57b (Barajtha), wo Bj, Spr, Hi als בתובום בחובום נחוב und He, Brd, Rlagl als ב' בחוברם קשורם bezeichnet werden. Ligl. auch IV, c über die Zählung 24 bl. Bücher.

Die Baba bathra  $14^{
m b}$  angegebene Reihenfolge der einzelnen Bücher innerhalb des 2.und des 3. Teiles stimmt mit dem über das Werden des Kanons Erörterten so genau überein, daß sie, in der Hauptsache wenigstens, sicher die ursprüngliche ist. — Die Reihen- 25 folge der vier prophetisch=geschichtlichen Bücher war durch die Natur der Sache geboten. Hinsichtlich der Anordnung der eigentlichen Propheten sei folgendes bemerkt. Wie die Traftate der Mijchna innerhalb der einzelnen Ordnungen nach ihrem Umfang (Kapitelzahl) auf einander folgten, könnte man auch die vier Bücher der eigentlichen Propheten nach dem Umfange geordnet glauben, da zer länger als Ez, Ez länger als Jes ist, das Zwölf= 30 prophetenbuch endlich den geringsten Umfang hat  $(80:70^{1})_{2}:61:56^{1}$ . Druckseiten der Theile= schen Ausgabe). Aber, erstens liegen zwischen der Sammlung der Propheten und der Redaktion der Mischna durch Rabbi mehr als sechs Jahrhunderte und darf aus einem so viel späteren Faktum nicht ohne weiteres ein Schluß gemacht werden, und zweitens hat bei der Ordnung der kl. Propheten die Rücksicht auf den Umfang, wenn überhaupt, nur 35 in ganz beschränktem Maße eingewirkt (anders in der LXX). Es wird daher rich= tiger sein, die Ordnung der vier Prophetenbücher in folgender Weise zu erklären: Bor= angestellt sind die beiden Bücher, welche ganz (Jer fast ganz) von den Propheten herrühren, deren Namen sie tragen: zuerst der ältere Jer, dann der jüngere Ez. Darin, daß Jes hinter diesen beiden steht, durfen wir wohl einen Rest der Erkenntnis sehen, daß das Res 40 saiabuch in seiner vorliegenden Gestalt spater sei als Jer und Ez, daß namentlich der Ab= schnitt c. 40-66 erst aus der Zeit des Chrus stamme. Die Reihenfolge der 12 kleinen Propheten ist durch verschiedene Gründe (Alter, angenommene und wirkliche Beziehungen des einen auf den andern u. f. w.), deren Erörterung hier zu weit führen würde, veranslaßt worden. — Die Ordnung der Kethubim erklärt sich fast ganz aus der Art der all= 45 mählichen Bildung dieser Abteilung des Kanons. Die Ps, das wichtigste Buch, von Ruth eingeleitet, bilden den Ansang. Dann folgt Hi, weil die drei großen Hagiographen bei einander stehen sollten und man die Sprüche nicht von dem HL trennen wollte, das gleichfalls mit Salomos Namen verbunden war. Koheleth wurde zwischen die älteren Bücher geschoben, weil Salomo als Verfasser galt; die vier anderen spät entstandenen Bucher 50 stehen am Schluß: zuerst das zur Hälfte prophetisch-apokalyptische Danielbuch, dann die drei historischen Schriften Esth, Esr-Neh und Chr, weil man glaubte, sie seien später als das Daniels Namen tragende Buch verfaßt.

Die im Vorstehenden besprochene Reihenfolge der Bücher wird zwar noch von Maismonides, Sepher Thora 7, 15 vorgeschrieben, findet sich aber durchgeführt nur in wenigen 55 Bibelhandschriften, z. B. in dem zweiten der von Th. Chr. Lilienthal beschriebenen Codices (Commentatio critica sistens duorum codicum mstorum [so] Biblia Hebraica continentium, qui Regiomonti Borussorum asservantur, Königsberg 1770, 49.95), in der Kasseler Handschrift (J. G. Schiede, Observationum sacrarum diga, Bremen 1748, 31), Cod. de Rossi Nr. 1252.

Zahlreiche Abweichungen finden sich bei den vier eigentlichen Propheten und den

Hagiographen.

a. Die eigentlichen Propheten. Die thalmudische Ordnung (Jer, Ez, Jef, XII) ist nach Elias Levita, Maß. ha-maß. 120 ed. Ginsburg, in den deutschen und fran-5 zösischen Handschriften beibehalten בירב בירב Sie findet sich z. B. in Codd. de Rossi 2. 20. 226. 380. 440. 663. 737 1257, vgl. auch Wolf, B. H. II, 47. IV, 80. 83, außerdem stets in den Aufzählungen des Buches Ochlah Wochlah (herausgeg. von S. Frensborff, Hannover 1864). — Die Maßorethen stellten Jesaia voran; ihnen folgen nach El. Levita und D. Kimchi zu Jer 1, 1 die spanischen Handschriften 10 (2-7-25). Dieselbe Reihenfolge auch in anderen sehr alten Manustripten, z. B. Coder Babylonicus Petropolitanus (von mir Leipzig 1876 ediert), Cod. Petersburg B 19<sup>n</sup> vom Jahre 1010, Cod. Kennicott 89 (angeblich vom J. 856, in Cambridge, Nr. 12 des Kata-logs von Schiller-Szincssy); ferner in 2002 (f. 3. 33).

B. Die Sagiographen. Die thalmubische Reihenfolge (Ruth voran) findet sich, 15 außer in den schon erwähnten drei Manustripten, welche Jer an erster Stelle haben, in den Cod. de Rossi 31. 32. 33 (spanisch, Toledo 1290), 304 (spanisch, Barcelona 1278), 518 (span.), 789; serner (doch Pr vor Hi) in 35. 942; in Nr. 4 (doch Hr vor Rohel., Csth vor Da). — Ruth steht am Ansang vor den Ps, doch sons if it die Ordnung richt die thalmudische in 677 und 821. Auch in einigen Liften des Buches Ochlah Wochlah 20 (Rr. 111. 112. 127) steht Ruth an der Spițe der Hagiographen. — Die Maforethen, welchen nach El. Levita die sephardischen Codices folgen, ordneten: Chr, Ps, Hi, Spr, Ruth, Hr, Roh, Magl, Esth, Da, Est. Dieselbe Reihenfolge in Cod. Beth. B 19a; Cam= bridge 13 und 16; de Rossi 3. 667. 782. 1261 (deutsch), 1289 (deutsch); wahrscheinlich dieselbe (die gedruckten Beschreibungen nicht immer genau) oder doch wenigstens Chr am 25 Anfang in Codd. de Rossi 1. 187 319. 509. 596 (beutsch). — Die Handschriften der Errew (Deutschen) haben nach El. Levita diese Ordnung: "Ps, Spr, Hi, 5 Megilloth, Da, Esr, Chr. Die 5 Megilloth pflegen fie in derfelben Reihenfolge zu schreiben, in welcher man sie in der Spnagoge liest: Hassah, Ruth [Wochenfest], Klagl [9. Ab, Zerstörung Jerusalems], Koh [Laubhüttenfest], Esth [Purim]". Die Handschrer dursen nicht ohne weiteres nach den Angaben des Elias klassissiert werden; den schon erwähnten Ausnahmen füge ich noch hinzu, daß der spanische Cod. de Rossi 275 die Chr am Ende der Hagiographen hat. — Intereffant ist die Angabe des grammatisch-maßorethischen Sammelwerks ====== (maßor. Holder. Tschufutkale Nr. 13, Bl. 33b, s. Dikbuke S. XXXII): התכת הפתובים וחלק וא חלקים. דברו וניים תחלות איוב נשלו דית שוד השירים קחלת קיכות אחשירים דניאל עודא. "אנשי ארץ שנעד החליפי זה התקיך נוקצתם שם אדם שת אניש <sub>85</sub> באחרית הספר יניקצתם שם מגלת אסתר באחרית הספר "עתה נתחיל בראשין נין אלה (Cbr) ביד האניה ביד הבדי יניים. על חקין ארין ישראל. נישום כי היא החניים אשר ביד האניה האניה ביד האניה ביד האניה ביד האניה ביד האניה שנעד יולחה . — או ben Sanbichriften finden sich noch zahlreiche hier nicht erwähnte Bariationen in der Anordnung des britten 40 Teils des Kanons; doch sind sie für unsern Zweck ohne erhebliches Interesse. — Die

neueren Drucke halten sich, wohl ausnahmslos, an die Anordnung der Aschkenasim.

e) Die Zahl der kanonischen Bücher. a. Die Entstehungsgeschichte des Kanons giebt Anlaß, die Zahl der kanonischen Bücher auf **24** zu berechnen. Dieselbe Zahl ergiebt sich aus Baba bathra 14<sup>b</sup> (5 Bücher der Thora, 8 Nebi'im, 11 Kethubim). 45 Diese Zahl wird auch von der gesamten jud. Tradition, soweit sie nicht durch die Alexanbriner beeinflußt ift, festgehalten. 4 Est 14 f. oben S. 743. Tha anith 84: "Rab Ada bar Ahaba ordnete die Halakhoth 24mal, entsprechend Thora, Nebi'im und Kethubim" Er Rabba 41 (auch Midrasch He zu 4, 11): "Rabbi Simeon ben Lagisch sagte: Wie die Braut sich mit 24 Zieraten schmückt, muß der Gelehrte mit Menntnis der 24 Bücher 60 ausgerüstet sein" Nu Rabba 13: "130 Sekel ihr Gewicht. Komm und rechne: 24 Bücher u. s. w." Nu R. 14 (auch Peßigtha Rabbathi c. 3): "R. Berekhja der Priester sagte mit Bezugnahme auf Prd 12, 11 rechter: "Wie es 24 Priester= und Levitenabteilungen gab, so giebt es auch 24 Bücher" Daselbst zu Prd 12, 12: "Gott sprach: 24 Bücher habe ich dir gegeben; hüte dich zu ihnen hinzuzussügen. Wenn jemand einen Vers lieft, 55 der nicht aus den 24 Büchern ist, so ist es, als läse er in den draußen stehenden [nicht= fanonischen] Büchern" Taselbst zu Nu 7, 88: "Alle Rinder zum Friedmahlopfer 24 Karren, entsprechend den 24 Büchern". Auch Nu R. 18 (zu Nu 16, 35) geschieht der 21 Bücher Erwähnung. Midrasch Kobeleth zu 12, 11. 12. Auch der Thargum zu Heich zu 10 zählt 21 Bücher Serven zu Dosa den Eleasar s. Dik-60 duke hasteamim (ed. Baer und Strack) Leipzig 1879, 56. Ebenso die späteren jüdischen

Gelehrten, z. B. Maimonides (Sepher Thora 8), Jsaaf Abarbanel (Vorrede des Kommentars zu den kleinen Propheten), Salomo ben Melekh (Mikhlal Jophi, Borrede und Epitome). — 24 Bücher des AT nimmt Victorinus von Pettau (in Pannonien) an, zu Offb 4, 6 ff.: Quatuor animalia quatuor sunt evangelia . Sedentes viginti quatuor seniores habentes tribunalia viginti quatuor libri sunt prophetarum et legis 5 referentes testimonia judicii Alae senae sunt testimonia Vis Ti librorum; ideoque viginti quatuor faciunt tot numeros, quot et seniores super Sunt autem libri Vis Ti qui accipiuntur viginti quatuor, quos in epitomis Theodori invenies (Zahn, Gesch. II, 338 vermutet, die epist. Th. seien ein Stück aus dem letzten Buche der Stromateis des Clemens, das einst mehr enthalten 10 habe). Dieselbe Zahl fennt auch Hieronymus, Prologus galeatus (s. hernach) und Praef. in Dan. An letzterer Stelle spricht er, ohne einer abweichenden Ansicht zu gedenken, von elf Sagiographen: In tres siquidem partes omnis ab eis [Hebraeis] Scriptura dividitur: in Legem, in Prophetas, in Αγιόγραφα, id est in quinque et in octo et in undecim libros, de quo non est hujus temporis disserere. Auf 15 Hieronymus beruft fich der alte Bulgatakoder Sangermanenfis 15 (bei Zahn, Geschichte H, 242).

Auch Canon Mommsenianus (j. unten S. 760, 20) zählt 24: Gen, Ex, Nu, Le, Dt, Jof, Ri = 7; Ruth und 1—4 Rg = 5; 1.2 Chr, 1.2 Mak, Hi, To, Gith, Jud, 151 Phi, Salomon, große Propheten, zwölf Proph. = 12. Diese wunderliche Rechnungs= 20 art (Jef, Jer, Da, Ez = 1!; Salomonis = 1, obwohl, wie die stichometrische Angabe zeigt, die fünf Schriften Spr, Hrd, Wen Sie und Si gemeint sind!) wird begreislich nur, wenn die Zahl 24 durch alte Überlieserung seststand. Auch hier wird Offb 4 angesührt: Sed ut in Apocalypsi Johannis dietum est "vidi XXIV seniores mittentes coronas suas ante thronum" maiores nostri probant hos libros esse canonicos se et hoc dixisse seniores.

Die Zahl 24 ist nicht "auf die 21 Buchstaben des griech. Alphabets zurückzuführen" (gegen de Wette=Schrader § 10, S. 15); erst ganz spät hat man die Zahl 24 mit dem hebr. Alphabet dadurch in Einklang gebracht, daß letzteres zu Ehren der Abbreviatur  $\fomall$  des Jahvenamens um zwei Jod vermehrt wurde.

β. Vereinzelt steht die nicht ernst gemeinte Zählung 35 in dem späten Midrasch Nu R. 18 (Thanchuma Oorach): "Oberster über fünfzig (Jes 3, 3). 24 Bücher. Füge 11 aus dem Dodekapropheton hinzu, außer dem Büchlein Jona, das für sich steht, und die 6 Ordnungen der Mischna und 9 Abschnitte des Midrasch Thorath Kohanim [Le]" — Die Sonderstellung des Buches Jona ist wohl daraus zu erklären, daß in ihm auf Israel 35 nicht Bezug genommen ist.

y. Trothem erklärt man gewöhnlich (auch Zahn, Gesch. II, 324—338) die Zählung "22" für die ältere und ursprünglichere. Allerdings ist die Reihe der Zeugen für diese Berechnungsweise groß; aber Stimmen muß man nicht nur zählen, sondern vor allen Dingen wägen. Alle, welche "22" zählen, folgen der LXX (die Zählung 22 findet sich 40 nicht im äthiopischen Texte des Buches der Jubiläen). Die Alexandriner aber können hinsichtlich des Kanons nicht als Führer anerkannt werden; denn sie haben, nur ihrem Gutdünken folgend, erstens Reihensolge und Einteilung der biblischen Bücher geändert, zweitens ganz neue Bücher der Sammlung der übersetzten Schriften des hebr. Kanons binzugefügt.

Wie kam man nun in Alexandrien auf die Zählung "22"? — Wenngleich die Juden in A. sich meist der LXX bedienten, so konnte ihnen doch, da nicht wenige Hebräsch verstanden, der Unterschied zwischen dem Inhalte der hebr. und der griech. Bibel nicht entzgehen, und sie schräften, wie das Beispiel Philos lehrt, wenigstens in der älteren Zeit die Bücher des hebr. Kanons höher als die, um welche die griech. Übersetzung vermehrt war. 50 Da sie nun aber trot dieser Erkenntnis, weil das Griechische die bei ihnen gebräuchliche Sprache war, vorwiegend die griech. Übersetzung benutzten, gewöhnten sie sich an die Unsordnung der LXX. Zählte man nun die Bücher des hebr. Kanons nach dieser Anordnung, so konnte es leicht geschehen, daß man Kuth nur als Anhang zu Ri betrachtete und die Klaglieder, die man von Jer ableitete, mit dem Jer-Buche zusammensaste. Auf 55 diese Weise ergab sich, wenn man die in der LXX hinzugefügten Bücher beiseite ließ, die Zahl "22". Sobald diese Zahl einmal gefunden war, lag es nahe, sie bedeutsam zu sinden, es sür nicht zufällig zu halten, daß die Zahl der hl. Bücher gerade so groß war, wie die Zahl der Buchstaben des Alphabets der hl. Sprache. Möglich ist es auch, daß

ber Wunsch, "22" als Summe zu erzielen, der durch die Stellung nahe gelegten Zusammenfassung der erwähnten Bücher förderlich war. Wie dem auch sei, jedenfalls stimmten die griechisch redenden Juden bald darin überein, daß 22 kanonische Bücher zu zählen seine, und von ihnen ging diese Zahl als eine sesssychende auf die Kirchendäter über, welche wegen mangelnder oder ungenügender Kenntnis des Hebräischen zu eigner Prüfung sast durchweg nicht befähigt waren. Der einzige, des Hebräischen wirklich kundige Hieronnsmus sindet die Ansicht, daß die Zahl der hl. Bücher der Juden sich auf 22 belause, durch eine solche Reihe von Kirchendätern bezeugt, daß er sie, obwohl die Zählung "24" kennend,

mehrfach für die übliche hält. Zuerst findet sich die Zählung "22" bei Josephus, der von der LXX abhängig ist (s. oben 3. 751 f.). — Dieselbe Zahl geben ferner: Origenes (Selecta in Psalmos, Opp. ed. Delarue II, 528, und mit Aufzählung der Bücher bei Euseb., KG VI, 25): Ova agronτέον δ' είναι τὰς ενδιαθήχους βίβλους, ώς Εβραΐοι παραδιδόασιν, δύο καὶ είκοσι, Sonz doud mòs tor and airtois otorzeior estir. Daß Origenes, ohne den hebr. Grundtert 15 zu vergleichen, der I.XX gefolgt ist, ergiebt sich erstens aus der Anreihung von Chr und Est-Neh an Sa und Kg, zweitens aus den Worten Tegesula obr Gosprois kai ts entotig er eri (denn der Brief hat sicher nie zum hebr. Kanon des AT gehört). Eusebius, eclog. proph., ed. Gaisford 106, fagt vom 5\(\mathbb{L}\): οδ μεν οδν έκ περιτομής μίαν πεπιστευμένων παιό αὐτοῖς δύο καὶ εἴκοσι θεοπνεύστων γραφ ων πεπεισμένοι καὶ 20 ταίτην την γοασήν Uthanasius im Ostersestbries v. J. 367 (I, 691 ed. Bened.): της παλαιάς διαθήκης βιβλία τιῷ ἀριθμιῷ τὰ πάντα εἰκοσιδύο τοσαῦτα γὰρ, ὡς ἤκουσα, καὶ τὰ στοιχεῖα τὰ παρ Ερομίοις είναι παραδέδοται. Cyrill von Jerusalem, Katedys. IV, 33: τὰς εἴκοσι δύο βίβλους τῆς παλαιᾶς διαθήκης, τὰς ὑπὸ τῶν Εβδομήκοντα δύο ξομηνεντών ξομηνευθείσας. Gregor von Nazianz, Gedicht 33: δύω 2 και είχοσι βίβλους, τοις των Εβοαίων γράμμασιν αντιθέτους. Der spät hinzugefügte Manon 60 des Konzils von Laodicea (Zahn II, 302). Leontius von Bhzanz (unter Justinian), De Sectis II, 1. Im 3. Buche des Werkes gegen die Nestorianer und Euthchianer nennt er die Zahl der biblischen Bücher "gottbestimmt" Esózouros MSG 86, 1365 1368. Die sog. Synopse des Athanasius, eine aus dem 6. Jahrh. oder noch 30 späterer Zeit stammende Kompilation (Zahn II, 302ff.): zavorizópeva eixogi dio ισάοιθμα τοῖς γοάμμασι τῶν Εβραίων. Johannes Damascenus (gest. 754) De fide orthodoxa IV, 17 zählt die 22 Bücher in engem Anschluß an Epiphanius auf. Von Lateinern seien genannt: Hilarius, Prolog zum Kommentar über die Psalmen (Opera, ed. Paris. 1693, 9): Et ea causa est, ut in viginti duos libros lex Testa-35 menti Veteris deputetur, ut cum literarum numero convenirent. Rufinus, Auslegung des 3. Glaubensartikels, lehnt sich an Chrill an (Zahn II, 240 f.). Hieronhmus, teilweise von Spiphanius abhängig. Cassiodorius, Institutio divinarum litterarum 12: auctoritas divina secundum sanctum Hieronymum ad viginti duarum

litterarum modum. d. Ganz eigentümlich zählt Epiphanius sowohl 22 als auch, nach der Zahl der hebräischen Finalbuchstaben, 27 Bücher. De mensuris et ponder. 22 f. (Lagarde, Symmicta II, 179 f.): Von Adam bis Jakob seien zusammen 22 Geschlechter.  $\delta\iota'$  & καὶ είκοσι δύο εἰσί παρὰ τοῖς Ερομίοις γράμματα διὰ τοῦτο καὶ τὰς βίβλους μιτῶν κρι τἰρίθμησαν είκοσι έπτὰ οἴσας ἀλλ' ἐπειδὴ διπλοῦνται πέντε παρ' μὐ-45 τοις στοιχεία, είχοσι επτά και αιτά όντα, και είς κβ΄ αποτελούνται, τούτου χάριν zai τάς βίβλους 22' οίσας αβ' πεπουίχασιν. Die Zählung 27 ist offenbar sehr gestünstelt und möglich nur bei Benutzung der LXX, in der vier (nicht fünf!) Bücher des hebr. Textes in je zwei zerlegt sind (Sa, Mg, Chr, Esr-Neh); Ruth wird von Ep. als besonderes Buch gezählt, die άλλη μικού βίβλος, Klagl, ist ihm περισσή τοῦ ἀριθμοῦ! 50 Dasselbe haggadische Fündlein in Betreif der Jahlen 22 und 27 bringt Ep. noch zweimal vor: Haeres. VIII, 6 (I, 19 ed. Petav.) und LXXVI (I, 941 Pet.); also hat er wohl auch "das geistige Eigentumsrecht" Die Abhängigkeit des Ep. von der LXX geht auch aus Haer. VIII hervor, wo an 22. Stelle genannt wird Teoenias & apogriτης μετά τῶν Θοήνων καὶ ἐπιστολῶν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Βαρούχ. — Dem Ep. 55 in folgen hat Hieronymus sich verleiten lassen in der Borrede zur Abersetzung von Sa-Ag (Prologus galeatus. Berke, ed. Vallarsi IX, 453 ff.), nur daß er Jer und Klagl als zwei Bücher gezählt haben will, Ri-Ruth als Eins (librum Judicum, et in eumdem compingunt Ruth): Viginti et duas literas esse apud Hebraeos Syrorum quoque et Chaldaeorum lingua testatur, quae Hebraeae magna ex parte confinis est Porro quinque literae duplices apud Hebraeos sunt Unde et quinque a plerisque[!] libri duplices aestimantur: Samuel, Malachim, Dabre-Jamim, Ezras, Jeremias cum Cinoth, id est Lamentationibus Atque ita fiunt veteris legis libri viginti duo, id est Mosi quinque, Prophetarum octo, Hagiographorum novem [Hi, Hi, Spr, Roh., He, Da, Chr, Esr-Neh, Esth]. Quamquam nonnulli [!] Ruth et Cinoth inter Αγιόγραφα scriptitent et libros hos in suo putent numero supputandos ac per hoc esse priscae legis libros viginti quattuor; quos sub numero viginti quattuor seniorum Apocalypsis Joannis [4, 8] inducit adorantes agnum (Diese Deutung hat H. wohl auß dem Rommentar des Bictorinuß von Bettau). 22 Bücher zählt H. auch in der Bibliotheca divina, im Borzwort zur Übersezung der Psalmen und im 53. Briese (ad Paulinum, Vall. I). Über 10 seine Borrede zum Daniel (5 + 8 + 11, also 24 Bücher) s. oben S. 757,12.

V. Der alttestamentliche Kanon in der Kirche. a) Die alte Kirche und das Mittelalter (vgl. Keil § 216; de Wette-Schrader § 29—33; "Apo-fryphen" in dieser Enchkl. I, 624—629). || Die Autorität des AT haben die Kirchenväter nie angezweifelt: der driftliche Glaube hatte ja im AT eine wichtige Grundlage; 15 Christus selbst und die ersten Verkunder des durch ihn gebrachten Heiles hatten beständig hingewiesen auf die den Juden heiligen Schriften, in denen das nun Erfüllte oder zur Erfüllung Kommende vorher verkundet sei! Welche aber waren diese hl. Schriften? In der Theorie gewiß der in Palästina geltende Bestand. Aber die geschriebene, teilweise auch die mündliche apostolische Verkündigung hielt sich um der Leser, bezw. Hörer willen 20 im wefentlichen an die LXX. Es liegt daher nahe, zu folgern, daß nur die des Hebräi= schen kundigen Judenchriften den hebr. Kanon von nur 24 hl. Büchern hatten (vgl. S. 753 Spiphanius über die Nazarener), die übrigen Chriften aber von Anfang an unbefangen der LXX sich bedienten und diese Übersetzung ihrem ganzen Umfange nach als heilige Schrift anerkannten. Es besteht ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis: man will 25 Christo in der Anerkennung der den Juden heiligen Schriften (und diese Schriften waren doch "die 24 Bücher") folgen, und sehr viele gebrauchen thatsächlich die griechischen Rollen und Codices (Jahn, Gesch. I, 118). Origenes, der nur die Bücher des hebr. Kanons aufzählen will, bei Euseb. KG VI, 25, sagt doch:  $I_{\text{EQE}}\mu i\alpha$   $\sigma v \Theta_0 \eta vois$   $\kappa ai$   $\tau \tilde{\eta}$   $E\pi i$ - $\sigma \tau o \lambda \tilde{\eta}$   $\tilde{\epsilon} v$   $\epsilon v \ell$ , und er zeigt sich gegenüber Julius Ufrikanus unklar und unentschieden in 30 Bezug auf die Susannageschichte. Christus von Jerus., der dasselbe will, sagt gar: Teoemiov [μία] μετὰ καὶ Βαρούχ καὶ Θοήνων καὶ Επιστολης, und er citiert wenigstens viermal Die apokryphen Stücke zu Da (vgl. Zahn II, 175 f.). Ebenso nennt noch der spät hinzugefügte 60. Kanon des Konzils von Laodicea als 20. der 22 kanonischen Bucher Teoeμίας καὶ Βαρούχ, θρηνοι καὶ ἐπιστολαί. — In den Schriften der apostolischen Bater 85 finden sich einige Anspielungen, aber keine ausdrucklichen Citate, aus denen sich die Gleich= ftellung der Apokryphen mit den Büchern des hebr. Kanons ergäbe. "Ebensowenig ist Justin der Märthrer ein Zeuge für die Kanonicität jener Bücher. Aus Apol. I, 46 folgt nur, daß derselbe bei Daniel die apokryphischen Zusätze benutzte. Wenn derselbe aber, während er fast alle Schriften des hebr. Kanons citiert und ungeachtet seiner hohen Ber= 40 ehrung für die LXX (die er sogar im Dialoge mit Tryphon verteidigt und deren er sich in den messianischen Stellen, jedoch mit Berichtigungen nach dem Hebräischen, bedient), ferner ungeachtet er Dial. eum Tryph. 120 die ascensio Jesaiae erwähnt, doch nicht ein einzigesmal eines jener angeblich bem alexandrin. Kanon beigefügten Bücher anführt, so ist dieses Stillschweigen sogar ein starkes Zeugnis gegen die Anerkennung berselben" 45 (Dehler 257). Nur wenig später werden (von Frenäus, Tertullian, Clemens Alex., Chprian u. a.) Stellen aus den Apokryphen mit denselben Formeln wie Stellen aus den kanonischen (im protestantischen Sinne des Wortes) Buchern citiert. Doch treten die Apofruphen bei den griechischen Kirchenvätern bald zurück, während ihr Ansehen in der latei= nischen Kirche durch Konzilienbeschlüsse gestärft wurde und nur Hieronhmus entschieden 50 für die Beschränkung der Kanonicität auf die hebraica veritas eintrat. — Während des Mittelalters werden die Apokryphen von den meisten griech. Kirchenlehrern nicht anerkannt; in der latein. Kirche war die Praxis für die Apokryphen, doch folgten gar manche Lehrer der Ansicht des Hieronymus.

Einzelnes. a. Apokryphen. Aus der griechischen, bezw. orientalischen Kirche. 55 Der Catalogus Claromontanus in Cod. D der paulin. Briefe, nach Zahn II, 157—172 inhaltlich dem 3. Jahrh. oder dem Anfang des 4. angehörig, aus dem Bereiche der alexandr. Kirche, nennt: Pt, Jos, Ri, Ruth, Sa, Kg, Chr; Ps, Spr, Prd, He, Wei, Si, 12 Proph., Jes, Jer, Ez, Da, 1—4 Mak, Jud, Esr, Esth; Hi, Ho. Aus den Stichenzahlen ist nicht erkenndar, ob außer Klagl noch etwas zu Jer gerechnet ist. — Athanasius, Osterfestbrief 60

υ. 3.367 zählt 22 Bücher: Mi, Ruth . Γερεμίας καὶ στη αίτιο Βαρούχ, Θρηνοι καὶ Επιστολή, (Efth f. 3.58). — Epiphanius, f. S. 762, 21, zählt nur die kanonischen BB. Bon Wei und Si sagt er De mensuris et pond. 4, daß sie εἰς ἀριθμον τῶν ὁρτῶν οὐκ ἀναφέρονται und Haeres. VIII, 6 sie seien ἐν ἀμφιλέκται . χανοίς τιναν ριβλίων ἀποκούφων. Über Baruch und Brief Jer s. S. 754, 18. Haeres. LXXVI nennt "dieser Meister in der Kunst der Konfusion" (Zahn II, 222) gleichsam als Beilage zum NI die Beisheiten Σαλομῶντός τέ φημι καὶ νίοῦ Σιράχ. Über Mak, Jud, To, fehlen deutliche Außfagen. || Coder Baticanus hat 1 [3] Esr, Wei, Si, Jud, To, Bar., Brief Jer. || Coder Alexandrinus hat außerdem Gedet Manasses und 1—4 Mak, so wie \$\beta\big 151; die \$\beta\big almen \in alomos \beta\big regor don Nazianz und des Amphilochius. || Kanon 85 der Apostolischen Kanones (5. λαληλ., Στίεπι; βαλη, Gesch. II, 191 f.): 1—3 Mak; die Beigaden zu ζετ sind nicht erwähnt (auch Klagl nicht). Έξω δὲ θμῦν προσιστορείσθω μανθάνειν εμῶν τοῦς νέονς τὴν σορ ίαν τοῦ πολυμαθοῦς Σιράχ. Die beiden sprischen 15 libersehungen nennen nach Csith noch Jud, die eine auch Το. || Daß wahrscheinlich seit dem 6. ζαληκ, in der griech. Kirche ziemlich verbreitete "Berzeichnis der 60 [34 + 26] kanonischen Bücher" U.Σ und N.Σε (Зαhn II, 289—293) erwähnt die Unhängsel zu ζετ nicht außdrücht, zählt als die 9 εξω τῶν ξ΄ stehenden: Wei, Si, 1—4 Mak, Csith, Jud, Το und 25 ἀποκον μα (14 zum ΔΣ: 20 dam, βenoch κε; 11 zum Ν.Σ.)

Mendländische Kirche. Canon Mommsenianus, ein im F. 365 in Afrika entstandenes Indiculum Vis Ti (f. die zischer. Hermes 1886 und 1890; Jahn II, 143 ff. 1007 ff.):

1. 2 Mak, To, Jud, Wei, Si, 151 Pff. || Hillerius von Poitiers, Prolog. in Psalmos, zählt die 22 Bücher im Anschluß an Origenes auf und fügt dann hinzu: Quidusdam autem visum est additis Todia et Judith viginti quattuor libros secundum numerum Graecarum litterarum connumerare. || Das Generalkonzil der afrikan. Nirchen zu Hippo 393 stellte ein Berzeichnis der kanonischen Schriften auf, das in der zu Karthago im J. 397 genehmigten Fassung erhalten ist, Kanon 36: Pt, Jos, Mi, Ruth, 1—4 Kg, 1. 2 Chr; Hi, Ps. Salomonis libri quinque [b. h. auch Wei und Si]; kleine Proph., Jes, der, Da, Ez, To, Jud, Esth, 2 Bücher Esta [Est u. Neh], Macchabaeorum libri duo sie letzen Zworte nicht in allen Zeugen, aber nach Zahn II, 251 f. doch ursprünglich]. || Augustin in dem wahrscheinlich vor 397 geschriedenen Teile des Wertes de doctrina christiana II, 8 fordert, daß man dem Gebrauch der angeschensten und meisten Kirchen folge. Danach gehören ihm zum Kanon: To, Jud, 1.2 Mak, Wei, Si (Ruth wird gezählt, die Anhängsel des Jer-Buches bleiben unerwähnt) || Innozoenz Lvon Kom, 405, nennt dieselben 6 Bücher; denn zu Solomonis libri quinque gehören Wei und Si, die Aug. (Salomonis tres) besonders nennt. || Das Decretum Gelasii (G. Papst 492—496) enthält ein Berzeichnis der diblischen Bücher, das der römischen Sprode unter Damasus 382 zuzuschreiben ist; Abdruck bei L. Duchesne, Liber pontificalis I, 255 ff. (Paxis 1886). Bgl. Zahn II, 259—267 || M. Aurelius Cassional Landard und Schrift der Erichtura und der Austral und Eiterarum litterarum der Sprode unter Damasus ausgeschen Erstellen Liberarum bersasten Institutio divinarum litterarum litterarum unter Ericht der Erichtura und der Ausgeschen unter Ericht der Erichtura und der Ausgeschen unter Ericht der Erichtura und der Erichtura und erstellen der Erichtura und erstellen der Erichtura und erstellen der Erichturg und erstellen

14 rechnet zum Inhalt der Scriptura sancta secundum antiquam translationem auch: Wei, Si, To, Jud, 1.2 Mak.

β. Zurücseung oder Bestreitung ersahren hat von dem Bestand des jüdischen Bibelfanons in der Kirche nur das Buch Esth er, dessen Inhalt allerdings in drisslichen Lesern der Bedenken hervorrusen konnte; aber zu Ungunsten selbst dieses Buches können sast nur aus der griechischen Kirche Stimmen angeführt werden. Aus dem Fehlen des Namens dei Melito, dem ältesten Kirchendater, der hier in Betracht gezogen werden kann, allerdings läßt sich ein sicherer Schluß nicht ziehen, da Melito (dei Euseb. KG IV, 26) keine Zahl angiedt, und Έσθης zwischen Feodoas und έξδη [καὶ τὰς ἐκλογὰς ἐποιησάμητ] sehr so leicht ausgefallen sein kann, gerade an dieser Stelle aber den Aussall zu vermuten dadurch nahe gelegt wird, daß auch in anderen Berzeichnissen Est, Esth am Schluß und nebeneinander stehen (3. B. Epiphan de mens. et pond. 4. 23, Catalogus Claromontanus, Manon 36 des konzils von Hippo (oben 3. 29). Athanasius sagt im Isterset brief, nachdem er die 22 kanonischen Bücher (ohne Csth; Ruth besonders gerechnet) und die des UI ausgezablt hat: ἐστὶ καὶ ἔτερα μέρλια τούτον ἔξωθεν, οὐ κανονιζόμενα μέν, τετιπομίνα δὶ παρά τῶν πατέρον ἀναγινώσκεσθαι τοῖς ἄστι προσεοχομένοις καὶ ἐσολομώνοις καὶ ἐσολομώνοις καὶ ἐσολομώνοις καὶ ἐσολομώνοις καὶ σοφία καὶ επιβολομένοις καὶ διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν καὶ διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ διανοκίνοις καὶ διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν και διανοκίνοις καὶ τούτον ἀναγινώσκουν διανοκίνοις διανοκίνοις διανοκίνοις διανοκίνοις διανοκίνοις διανοκίνοις διανοκίνοις καὶ του ἀναγινώσκουν

γοαφόντων μέν, ὅτι θέλουσιν αὐτά, κτλ. Diesem Dstersestbrief folgt die sog. Synopse des Uth. (6. Jahrh., vielleicht noch später; bei Montfaucon unter den Spuria, tom. II, 126 ff.), indem sie Wei, Si, Esth, Jud, To als ἀναγινωσκόμενα μόνον τοῖς κατηχονμένοις bezeichnet. Gregor den Nazianz, Gedicht 33, und Leontius den Byzanz (5. 58, 26) nennen Ruth als achtes der 22 fan. Bücher, lassen aber Esth weg; ebenso Um= 5 philochius den Jsonium (Jambi ad Seleucum), dieser mit dem Zusat: τούτοις προσεγκρίνουσι την Έσθηρ τινες. Das "Verzeichnis der 60 kanonischen Bücher" (5. 5. 760, 16) erwähnt Esth als siedentes der 9 außerhalb, έξω, stehenden. Auch das um 850 dearbeitete, dem Patriarchen Nicephorus den Konstantinopel (806—815) zugeschriebene, stichometrische Verzeichnis hat Esth nicht in der Liste der 22 θεῖαι γραφαί des UT, zählt 10 Nuth mit Ri zusammen und erwähnt Klagl nicht, hat dasür Baruch an 19. Stelle (zes, zer, Bar, Ez, Da, kleine Proph.). Kal σσαι ἀντιλέγονται καὶ οὐκ ἐκκλησιάζονται τῆς παλαιᾶς αὖταί εἰσιν: 1—3 Mak, Wei, Si, Pss u. Lieder Salomos, Esth, Jud, Susanna, To. Nach Zahn H, 311 ist diese Stichometrie palästin. Herfunst und hohen Alters, aus der Zeit den 320—600. Ποιημένους Εξίτροπετεί palästin. Herfunst und hohen Alters, aus der Zeit den 320—600. Ποιημένους Εμφηνικός δεντίμος δεντίμος des Christis den Leonica, des Gallischen Meßbuchs und Lektionars im Coder Bobbiensis des 7 Sahrh. (β. unten 3. 49 f.).

im Coder Bobbiensis des 7 Jahrh. (s. unten 3. 49 f.).

y. Weiter gehende Kritik. Lgl. Heodor von Mopsuestia und Junilius Africanus als Exegeten, Freiburg i. B. 1880. | Theodor betrachtete als nichtkanonisch: Hi, 20 He, Esr. (Neh), Esth und die Psalmenüberschriften (Kihn § 51—73), als kannonisch: Si (§ 369) und Baruch (§ 54). Die Chr und Esr. Neh) galten ihm als mediae auctoritatis, als eine Art zweiten Kanons bildend (§ 68). So erkläre es sich, daß das 2. Konzil von Konstantinopel 553 nur Th. sicharfe Außerungen über Hi und Kumit der Zensur belegte (§ 70. 57). | Junilius Africanus, unter Justinian quaestor 25 sacri palatii in Konstantinopel, versaste 551 auf Grund der Lehren des Persers Paulus, der in Nissibis seine Ausbildung erhalten hatte, die Instituta regularia divinae legis (herausgeg. von Kihn im Anhange zu: Th. v. M.). Seine Abhängigseit von Th. ist besonders bei der Lehre vom Kanon deutlich. Zu den Schriften persectae auctoritatis rechnet er: Si (Baruch ist wohl als Bestandteil des Jer. duches unerwähnt gelassen); zu zo den Schriften mediae auctoritatis gehören ihm einerseits: Chr, Hi, Esr. Neh), Esth, Ho, andererseits: Jud, 1.2 Mak, Wei und (nach Kihn) To (Kihn hat Inst. 1,3 Tobiae in den Text eingeset, weil Jun. 2,9 dieses Buch für die Lehre von den Engeln

benutt).

d. Die alten orientalischen Übersetzungen. Die alte sprische Kirche scheint die 35 Apokryphen nicht anerkannt zu haben. Gründe. Erstens: die Uebersetung der Apokr. unterscheidet sich von der Peschitta; sie findet sich zwar schon in alten Handschriften, aber nicht in den ältesten. Zweitens: Ephraim kennt zwar die Apokr., doch gelten sie ihm nicht als kanonisch (Häbernick 2 I, 1, 408). Drittens: ber im zweiten Biertel bes 4. Jahrh. lebende Bischof Aphraates, der eine ganz jüdische Bildung hatte, citiert, bezw. benutt in 40 seinen, von W. Wright 1869 edierten Homilieen alle kanonischen Bücher (nach W.s Inder fehlen, offenbar zufällig, nur HL und Ob), macht aber von Apokryphen nur selten Gebrauch und nicht so, daß daraus kanonische Geltung gefolgert werden mußte (S. 66 Gebet ber drei Männer im Feuerofen, S. 252 Erzählung nach 1 Maf 2, 38—41; S. 498 Ende aus To 4, 15). Doch finden sich Apokryphen schon in den maßor. Handschriften (so 45 bilden Jud und Susanna zusammen mit Esth und Ruth das Frauenbuch der jakobit. Codices; Si steht zwischen Spr und Brd im zweiten Hauptteil der spr. Bibelmss.) und im Rober Ambrofianus (Jud, Bei, Si, Ba, Apot. Ba, Brief Jer, 4 Est, 1-5 Mat). | Sprischer Einfluß ist anzunehmen für das Verzeichnis in einem gallischen Megbuch und Lektionar des 6. Jahrhunderts (Koder Bobbiensis des 7. Jahrh.; Jahn II, 284—288): 50 Pt, Jos, Ni; libri mulierum: Ruth, Sterh et Judith; 1. 2 Mak, Hi, To, 1—4 Kg, 16 Proph, Daviticum V [ber fünfteilige Psalter], Salomonis III [Spr, Prd, H.], Esr. Fiunt libri veteris numero XLIIII. Nur bei den Sprern wird sonst ein Buch (Bücher) der Weiber erwähnt; die Auslassung von Wei und Si wäre in einem abendländischen Kanon besonders befremdend. Daher denkt Zahn an die zahlreichen Sprer in Gallien. 55 Die Summe "44" ist eine auch sonst vorkommende Zahl (s. unten S. 762,30). Also ist ein Name ausgefallen (Zahn meint: Chr; doch s. gleich). - || Die Chr gehörte in älterer Zeit nicht zum Kanon der sprischen Kirchen, wie auch baraus fich ergiebt, daß die Ubersetzung bieses Buches von der der anderen Bücher der hebr. Bibel auffallend abweicht. Efth fehlt in den nestorianischen Handschriften, Esr-Neb in den magorethischen.

Die athiopische Übersetung, allmählich entstanden und von verschiedenen Bertenten berrührend, folgt durchaus der LXX. Sie enthält nicht nur die kanonischen Bucher, sondern (mit Ausnahme der Mak. bucher, welche durch zwei erdichtete Bücher gleiches Namens ersetzt sind) auch alle Apokryphen der lutherischen Bibel und noch einige Pseud-5 epigraphen (auch jolche, von denen ein jetzt nicht mehr vorhandener griechischer Text eristierte); denn die athiopische Kirche hat noch weniger als die alexandrinische awischen

Nanonischem und Akanonischem einen Unterschied gemacht.

E. Die Reihenfolge ber Bücher. Soweit man nicht ausdrücklich bem bebr. AT folgen wollte, hielt man sich in der Hauptsache an die LXX. Bemerkenswerte 10 Abweichungen: Nu, Le. Melito um 170 (bei Eusebius MG IV, 26 nach ftark über-wiegender Bezeugung); Canon Mommsenianus (S. 757, 18); Leontius von Byzanz (E. 758, 27). Babn, II, 152 f. bemerkt richtig: folange die 5 Bücher des Pt in ebensoviel einzelnen Rollen oder Codices fortgepflanzt worden seien, sei diese Anordnung durch nichts Außerliches verwehrt gewesen. || Voranstellung der großen Propheten vor die kleinen: Canon Mommsenianus; die antiqua translatio, deren Cassiodor Inst. div. litt. 14 gedenkt (S. 760, 41) u. a. || Voranstellung von Da vor Ez (Ez 14, 14. 20; 28, 3 wird Daniel genannt): Melito (bei Euseb. KG IV, 26); Origenes (bei Euseb. KG VI, 25), Canon Mommsenianus; Monzil zu Hippo 393 im 36. Nanon (oben S. 760, 29); Augustin, De doctr. christ. II, 8.

Chrill von Jerusalem, Katech. IV, 35 (um 348): Cinteilung in Ventateuche. a. 12 historische Bücher: Bt; Jos, Ri mit Ruth, Sa, Rg, Chr, Esr (= Neh), Esth. h. στιχηρού πέντε: Si, Bf, Spr, Prd, St. – c. προφητικά πέντε: Dodekaproph., Jef, der (mit Ba, Klagl, Brief Jer), Ez, Da. — Rast ebenso läßt Epiphanius das UT aus vier Pentateuchen und zwei überschüssigen Büchern bestehen (De mensuris et pond. 4): 25 a. Der eigentliche Pentateuch oder das Gesethuch; b. fünf poetische Bücher (στιχήσεις): δί, Η, Ερτ, Prd, H, c. τά καλούμενα γραφεία, von etlichen άγιόγραφα genannt: Jos, Ri mit Ruth, Chr, 2 Bücher der Kg [Sa u. Kg]; d. der prophetische Pt: Zwölf= prophetenbuch, Jes, Jer, Ez, Da, außerdem Esr und Esth, mit welchen die Zahl 22, die Zahl der hebräischen Buchstaben, voll wird.

5. Zählungen der Bücher. Ziemlich häufig ift die Zahl 14; Augustin, De doct. ehrist. II, 8; das S. 761, 19 ff. erwähnte gallische Megbuch und Lektionar. Thatsächlich, doch ohne Nennung der Summe: Konzil zu Hippo 393 (S. 760, 26 ff.); Innocenz I. (oben S. 760, 35); die antiqua translatio bei Cassiodor Inst. div. litt. 14. || 15: Jibor, der Mlagl neben Jer besonders zählt und so  $45+27 (\mathfrak{NI}) = 72$  für die

35 ganze hl. Schrift herausbringt (Zahn II, 340).

b) Die römische Kirche hat die Praxis der überwiegenden Mehrzahl der abend= ländischen Bäter in der 4. Session des Tridentiner Konzils (8. April 1546) zum firchlichen Geset gemacht. Das decretum de canonicis scripturis (Canones et decreta concilii Trid., ed. Richter, 1853, 11 f.) fagt: Sacrosancta oecumenica et generalis 40 Tridentina synodus omnes libros tam veteris quam novi testamenti, quum utriusque unus Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur Sunt vero infra scripti. Testamenti veteris: quinque Moysis, id est: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium; Josuae, Judicum, Ruth, quatuor Regum [Sa, Rg], duo Pa-45 ralipomenon, Esdrae primus et secundus, qui dicitur Nehemias, Tobias, Judith, Esther, Job, Psalterium Davidicum centum quinquaginta psalmorum, Parabolae, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaias, Jeremias cum Baruch, Ezechiel, Daniel, duodecim Prophetae minores, id est Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Michaeas, Nahum, Habacuc, Sophonias, 50 Aggaeus, Zacharias, Malachias; duo Machabaeorum, primus et secundus. Testamenti novi Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus, prout in ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit et traditiones praedictas sciens et prudens contempserit, anathema sit. Das decretum de 55 editione et usu sacrorum librorum von demselben Tage beginnt: Insuper eadem sacrosancta synodus considerans, non parum utilitatis accedere posse ecclesiae Dei, si ex omnibus latinis editionibus, quae circumferuntur, sacrorum librorum, quaenam pro authentica habenda sit, innotescat: statuit et declarat, ut haee ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot saeculorum usu in ipsa co ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus

et expositionibns pro authentica habeatur. Etwas weiter heißt es, daß die Swuode. um der Willfür der Drucker und Herausgeber ein Ziel zu setzen, decernit et statuit, ut posthac sacra scriptura, potissimum vero haec ipsa vetus et vulgata editio, quam emendatissime imprimatur. Die hier angekündigte Normalausgabe erschien im Jahre 1592 unter dem Titel Biblia S. Vulgatae editionis Sixti V. P. M. jussu 5 recognita et edita (Rom, vatikanische Druckerei) und enthält die im ersten Dekret genannten Bücher in derselben Reihenfolge (gleich nach Jer: Klagl, Ba, Brief Jer als 6. Kap. des Ba; die Bemerkungen des Hieronymus, welche die Zusätze zu Esth und Da als nicht im hebr. Text stehend bezeichnen, sind beibehalten). Hinter bem NI folgen, in kleinerem Druck und mit besonderer Seitenzählung (so wenigstens in dem Abdruck Rom 10 1598; der erste Druck war mir nicht zugänglich), also nur anhangsweise, das Gebet Manasses und 3.4. Buch Est, eingeleitet durch die Bemerkung: Oratio Manassae, necnon libri duo, qui sub libri Tertii et Quarti Esdrae nomine circumferuntur, hoc in loco, extra scilicet seriem Canonicorum Librorum, quos sancta Tridentina Synodus suscepit et pro canonicis suscipiendos decrevit, sepositi 15 sunt, ne prorsus interirent, quippe qui a nonnullis sanctis Patribus interdum citantur et in aliquibus Bibliis Latinis tam manuscriptis quam impressis reperiuntur sohne zurücksehnde Bemerkung z. B. in den Bibeldrucken, Nürnb. 1475 Fol., Köln 1479 Fol., Basel 1491, 8vo, Franks. a. M. 1585, 8vo, Benedig 1483 Fol. (3. 4 Esr als 2. 3 gezählt, weil 2 Esr als Neh bezeichnet ist, Ulm (Zainer) 1480 Fol. (vor 4 Esr 20 vie Außerung des Nikolaus de Lyra, daß dies Buch nicht von Esr sei, weil derselbe Autor nicht soviel zweimal geschrieben haben werde). Die beiden letzten Esrabücher (nicht das Gebet M.s) werden ausdrücklich als apokryphische bezeichnet z. B. in Paris (Thiel=man Kerver) 1526, 8vo, und Lugdun. (Jakob de Millis) 1561, 8vo. Nur das Gebet M.s steht z. B. in Lugdun. (Joh. Mareschal) 1531, 8vo].

L. C. Du-Lin, Dissertation preliminaire ou prolegomenes sur la Bible (Baris I, 1), B. Lamy (Apparatus biblicus, Lugdun. 1723; II, 5, S. 333) und unter den Theologen der neueren Zeit besonders Joh. Jahn (Einl. I, 119. 132. 140—143) wollten proto- und deuterokanonische Schriften unterscheiden; lettere seien von geringerer Autorität (Lamy bestritt sogar den geschichtl. Wert der Bücher To und Jud) und dürften nicht zur 30 dogmatischen Beweisführung, sondern nur zur religiösen Erbauung verwendet werden. Diese Unsicht widerspricht zwar dem Zusammenhange und Sinne der trident. Satzungen, kann sich aber auf hieronymus berufen, der im Borwort zu Spr von Wei und Si sagt: Sicut ergo Judith et Tobi et Machabaeorum libros legit quidem ecclesia, sed intra canonicas scripturas non recipit, sic et haec duo volumina legat ad 35 aedificationem plebis, non ad auctoritatem ecclesiasticorum dogmatum confir-

mandam, vgl. auch Rufin, Expositio in symb. apost. § 38. c) Die griechische Rirche. Im Altertum und im Mittelalter unterscheiden manche Kirchenlehrer ähnlich wie hieronhmus drei Arten von Buchern. Der Ofterfestbrief des Athanasius: 22 κανονιζόμενα, (5) αναγινωσκόμενα, nämlich Wei, Si, Esth (5. 40 S. 760, 1. 55), Jud, To, u. ἀπόκουφα, die aber nicht genannt werden. Ebenso die sogen. Synopse des Athanasius, die jedoch die ἀπόκουφα genau wie in dem Batriarchen Nicephorus zugeschriebenen stichometrischen Berzeichnis (f. S. 761, 8 ff.) aufzählt: Henoch, Batriarchen 2c. Ueber das "Berzeichnis der 60 kanonischen Bücher" f. S. 760, 15 ff.
Christus Lukaris, Batriarch von Konstantinopel, hatte 1629 für die, welche den 45

Glauben der griechischen Kirche kennen lernen wollten, eine Avaauολικ $\dot{\eta}$  Oμολογία  $au \ddot{\eta} arsigma$ Χοιστιανικής πίστεως ausgearbeitet und in dieser die Frage, welche Bücher legà γραφή seien, also beantwortet (Libri symbolici ecclesiae orientalis Ε. J. Kimmel, Jena 1843, 42): Γεράν γραφην πάντα τὰ κανονικὰ βιβλία λέ-γομεν Ταῦτα δὲ τὰ κανονικὰ βιβλία τοσαῦτα τὸν ἄριθμὸν εἶναι πιστεύομεν, 50 όσα ή ἐν Λαοδικεία ([. Ε. 759, 34) σύνοδος ἀπεφήνατο, καὶ ἡ τοῦ Χριστοῦ καθολική καὶ ὀρθόδοξος ἐκκλησία ὑπὸ τοῦ παναγίου πνεύματος φωτισθεῖσα μέχρι τοῦ παρόντος ὑπαγορεύει. ὙΑπερ δὲ ἀπόκρυφα λέγομεν, διὰ τοῦτο τὸ ἐπώνυμον ούτως εχουσιν, ότι τὸ κύρος παρά τοῦ παναγίου πνεύματος οὐκ έχουσιν ώς τὰ κυρίως καὶ ἀναμφιβόλως κανονικὰ βιβλία, ἐν οἶς ἡ τοῦ Μωϋσέως πεντά- 55 τευχος καὶ τὰ άγιόγραφα καὶ οἱ προφῆται. Dieses Glaubensbefenntnis, dem aber die Praxis des Lufaris nicht ganz entspricht (benn er rechnet in einer Homilie To zur γραφή, und er citiert Wei 1, 13 mit yéyoantai, vgl. Kimmel 373 ff.), erhielt indes gleich dem des Metrophanes Kritopulos vom J. 1625 (f. Appendix librorum symb. ecclesiae orientalis. Ex schedis posthumis E. J. Kimmel ed. H. J. Chr. Weissened. H. J. Chr. Weissen- 60

born, Jena 1850, 104ff.) nie offizielle Geltung; vielmehr wurde es auf den Synoben zu Konstantinopel 1638, Jassp 1642, Jerusalem 1672 ausbrücklich verworfen. Die beiben lettgenannten Bersammlungen äußerten sich auch über die Apostryphen. Die Jasser Synobe tadelt (Rimmel 416), daß Chrill τινὰ τῆς ἐκείνης [τῆς γραφῆς] ἀθετεῖ βι- 5 βλίων, ἄπερ αἱ ἄγιαι καὶ οἰκουμενικαὶ σύνοδοι ώς κανονικὰ ἐδέξαντο. Die Synobe zu Jerusalem, welche durch die Bielseitigkeit der ihr zu teil gewordenen Anerkennung alle folgenden Synoden der griechischen Kirche übertrifft (f. dieser Encykl.3 VIII, 704) und baher für das Erkennen der griechisch-orthodoxen Glaubenslehren von entscheidender Bebeutung ist, erneuerte nicht nur die in Jassp gesaßten Beschlüsse, sondern gab in der Kon10 sess Dositheus eine bestimmte Antwort auf die Frage, welche Bücher man εεράν
γραφήν zu nennen habe (Kimmel 467 f.): Στοιχοῦντες τῷ καθολικῆς έλκλησίας ίεραν γραφήν καλουμεν έκεινα πάντα, ἄπερ ὁ Κύριλλος ὑπὸ τῆς ἐν Λαοδικεία συνόδου έρανισάμενος ἀριθμεῖ καὶ πρὸς τούτοις ἄπερ ἀσυνέτως καὶ άμαθῶς εἴτ' οὖν ἐθελοκακούργως ἀπόκρυφα κατωνόμασε τὴν Σοφίαν δηλαδὴ 15 τοῦ Σολομῶντος, τὴν Ἰουδήθ, τὸν Τωβίαν, τὴν Ίστορίαν τοῦ δράκοντος, τὴν Ἰστορίαν τῆς Σωσάννης, τοὺς Μακκαβαίους καὶ τὴν Σοφίαν τοῦ Σειράχ. Ἡμεῖς γάρ μετά τῶν ἄλλων τῆς θείας γραφῆς γνησίων βιβλίων καὶ ταῦτα γνήσια τῆς γραφῆς μέρη κρίνομεν. Die außer "den 22 Büchern" zum Kanon zu rechnenden Bücher werden hier nicht fämtlich aufgezählt; man kann daher über die Frage, welche Bücher gemeint seien, nur nach der in der griechischen Kirche befolgten Praxis, d. i. namentlich nach den Bibelausgaben, urteilen. Da nun eine Originalausgabe der griechischen Bibel in Berlin weder auf der königlichen noch auf der Universitätsbibliothek vorhanden ist, teile ich die Angabe von Ed. Reuß (Die Geschichte der hl. Schriften NT&5, § 338, Braunschweig 1874) mit: "Die offizielle Moskauer Ausgabe der θεία γραφή (1821, 4°) 25 hat die Apokryphen alle, Est in beiden Recensionen nebst Neh und 4 Büchern der Mak am Schluß ber hiftorischen Bucher, die fleinen und großen Propheten vor ben 7 poetischen oder Weisheitsbüchern" Dies stimmt nicht ganz überein mit dem Inhalt der offiziellen russischen Bibel (Petersburg 1876, Druckerei der hl. Shnode), in der z. B. nur 3 Mak.= bücher stehen. Ich lasse daher genaue Inhaltsangabe des AT in diesem Drucke solgen:
30 Pt, Jos, Ni, Ruth, 4 Bücher Kg, 2 Bücher Chr (am Ende Gebet Manasses), 1 Esr stanon.], Neh, 2 Esr [griech. Esra], To, Jud, Esth, Hi, Proph. [in der hebr. Ordnung], Sücher der Mak, 3 Esr [4 Esra nach gew. Zählung]. Sämtlichen Apokryphen (auch dem Gebet M.s und dem 151. Ps) ist die Anmerkung untergesett: "aus dem Griech. übertragen", nicht wenigen außerdem noch die Notiz: "nicht im hebr. Texte" Zu 4 Esra (16 Kapp.) ist bemerkt: "Dieses Buch weber im hebr. noch im griech. Text. Die slaw und die russ. Übersetzung sind aus der Bulgata gemacht" Sonst sind die Apokryphen in keiner Weise, namentlich nicht durch andere Lettern, als minderwertig kennlich gemacht. 35 übertragen", nicht wenigen außerdem noch die Notiz: "nicht im hebr. Texte" Auffällig ist daher, daß des 1868 verftorbenen Metropoliten Philaret "ausführlicher drift= 40 licher Katechismus der orthodor-katholischen orientalischen Kirche, in der Originalsprache ge= prüft und genehmigt von der heiligsten dirigirenden Synode, und herausgegeben zum Unterricht in den Schulen wie auch zum Gebrauch aller orthodogen Christen auf Aller-höchsten Besehl Sr. Kaiserlichen Majestät", Petersburg 1850 (Titel der offiziellen deutschen Nebersetzung), den Apokr. klar eine untergeordnete Stellung zuweist: "Frage: Wie viel 45 hl. Bücher des ATS zählt man? Antw.: Der hl. Cyrill von Jer., der hl. Athanasius d. Gr. und der hl. Johannes von Damask zählen deren zweiundzwanzig, wobei sie die hebräische Zählung derselben in der ursprünglichen Sprache berücksichtigen... — Frage: Warum verbient die Zählung der Hebräischtigt zu werden? Antw.: Weil, wie der Apostel Paulus sagt, ihnen die Aussprüche Gottes anvertrauet waren, und weil die neutest. chriftl. 50 Kirche die Bücher des AT von der alttest. hebr. Kirche überkommen hat, Rö 3, 2. Frage: Wie zählen denn der hl. Cyrillus und der hl. Athanasius die Bücher des ATs? Antw.: [folgt die bekannte Zählung: 7 Ri mit Ruth, 10 Chr, 11 Esr (= Neh), 12 Esth, 13 Hiob, 14 Ph, 19 Jer (Klagl nicht namentlich erwähnt)]. — Frage: Warum geschieht in dieser Aussählung der Bücher des ATs keine Erwähnung von dem Buche der Weiskeit bes Sohnes Sirachs und von einigen anderen? Antw.: Weil sie im Hedrässchen nicht vorhanden sind. — Frage: Was ist von diesen letztern Büchern zu halten? Untw.: Athanasius d. Gr. sagt: sie sind von den Bätern denjenigen zum Lesen bestimmt, die erst in die Kirche eintreten. — Frage: Wie läßt sich der Inhalt der Bücher des ATS deutlicher bestimmen? Antw.: Man kann sie in folgende vier Abteilungen bringen: 1. Gesetz60 bücher ., 2. Geschichtsbücher ., 3. Lehrbücher ., 4. Prophetische Bücher "In der

dann folgenden Angabe, welche Bücher zu den einzelnen Abteilungen gehören, wird kein einziges Apokryphon genannt, und in dem ganzen Katechismus wird nur Eine Stelle aus den Apokryphen angeführt S. 90. 134: 2 Mak 12, 43 f. als Belegstelle für die Sitte des Betens für Verstorbene, aber nicht wenige aus den Vätern, bes. Johannes von Dam., dem orthodogen Glaubensbekenntnis u. s. w.

d) Die protestantischen Kirchen. — Die lutherischen Bekenntnisschriften enthalten keine ausdrückliche Erklärung gegen die nicht im hebräischen Kanon stehenden Schriften (auch nicht in der Konkordienformel S. 543 u. 587 Walch; indes betrachten sie thatsächlich die kanon. Bücher als dogmatisch allein giltig: denn die wenigen in der Apologia Confessionis aus den Apokryphen angeführten Stellen werden nur darum citiert, 10 weil die Gegner sich auf sie berufen hatten (To 4, 11; 2 Mak 15, 14 bei Walch 128. 218). Luther hat über die von ihm übersetzten Apokryphen nicht in Bausch und Bogen geurteilt, sondern ihre verschiedene Beschaffenheit berücksichtigt: am gunstigsten äußerte er sich über Wei und Si; das zuerst übersetzte und 1519 der kurzen Anweisung, wie man beichten soll, angehängte Gebet Manasses bezeichnete er als "zu der Beicht sehr dienlich" 15 (EU WW XXI, 252; in Betreff der anderen Bücher vgl. die Vorreden zu den Apokr. LXIII, 91 ff. und die Äußerungen in den Tischreden LXII, 130 ff.). Sehr ungünstig sprach er sich über Ba und 2 Mak aus. Das 3. und das 4. Buch Esr hat er nicht verseutscht, "weil so gar nichts darinnen ist, das man nicht viel besser im Aesopo oder noch geringeren Büchern kann finden, ohne daß im 4. Buch dazu eitel Träume sind" (Vor= 20 rede zu Ba). — In der ersten von Luther selbst besorgten vollständigen Ausgabe seiner Bibelübersetzung (1534) stehen unter der Überschrift, "Apokrypha, das sind Bücher, so nicht ber hl. Schrift gleichgehalten, und doch nützlich und gut zu lesen sind", Jud, Wei, To, Si, Ba, (Brief Jer als Kap. 6), 1. 2 Mak, die Zusätze zu Esth und Da, das Gebet Manasses. Kein Buch des hebr. Kanons hat Luther in seiner Übersetzung ausgelassen; 25 wohl aber hat er als Reformator mit evangelischer Freiheit über einzelne kanonische Schriften sich ausgesprochen. In De servo arbitrio sagt er: "liber Esther, quamvis hunc habent in canone, dignior omnibus me iudice, qui extra canonem haberetur", und in den Tischreden lesen wir: "Und da der Doktor das andere Buch der Makkabäer korrigierte, sprach er: Ich bin dem Buche und Esther so seind, daß ich wollte, 30 sie wären gar nicht vorhanden; denn sie judenzen zu sehr und haben viel heidnische Unsart" (vgl. L.s Außerungen über den Brief des Jakobus). Im Gefühl derselben Freiheit handelte Luther auch, als er die Reihenfolge der Bücher des AT mie des NT änderte. Die Anordnung des AT bei Luther gleicht der in der Bulgata; nur hat Luther die Apo= fryphen mit den Zusätzen zu Esth, Da und Chr (Gebet Manasses) ans Ende gestellt, also: 35 Bb. Mos, Jos, Ri, Ruth, 1. 2 Sa, 1.2 Kg, 1.2 Chr, Esr, Neh, Esth; Hi, Pialter, Spr, Prd, H2, Jer, Klagl, Hesseich, Da, 12 kleine Propheten; Apokryphen.
Für die lutherischen Dogmatiker blieb Stellung und Bezeichnung der Apokryphen des

AT in Luthers Bibelübersetung maßgebend; sie waren daher genötigt, zwei Klassen von Apokryphen anzunehmen. So sagt M. Chemnitz, Examen concilii Trident., Frankf. 40 1609, 54: "libros illos non proprie vocari Canonicos, qui leguntur quidem in ecclesiis, sed non ad confirmandam ex his fidei auctoritatem, et quorum auctoritas non idonea iudicatur ad roboranda ea quae in contentionem veniunt. Convenit enim appellatio [fanonisch] proprie ad illos libros, qui sunt Canon dogmatum et fidei ; ἀπόκουφοι proprie vocantur illi libri, quorum oc- 45 culta origo non claruit illis, quorum testificatione auctoritas verarum Scripturarum ad nos pervenit, sicut inquit Augustinus, de civitate 1. XV, c. 23, et contra Faustum l. II, c. 2 dicit: vocari apocryphos, qui nulla testificationis luce declarati et prolati sunt. Haec explicatio appellationis recte convenit ad illos libros, qui in vulgatis editionibus habentur quidem sed non sunt in 50 Ad tertium genus scriptorum, quae adulterina et falsa sunt, sive Canone haec sive alia appellatio accommodetur, non pugno " Hollaz formuliert ben Unterschied so: libri apocryphi sunt 1. qui in codice quidem, sed non in ca none biblico exstant, neque immediato Dei afflatu scripti sunt; 2. qui continent fabulas, errores ac mendacia ac proinde non sunt in ecclesia legendi; 55 und Johann Gerhard schreibt: prioris generis libri dicuntur apocryphi, qui sunt absconditi i. e. originis absconditae et occultae; posterioris generis libri dicuntur apocryphi sensu eo, quod sint abscondendi nec in ecclesia legendi.

Mit dieser Beurteilung der Apokryphen des AT ist das Verfahren der älteren Ite = 60

formierten vollkommen im Einklang. Da die Bollendung der Übersetzung des AT durch Luther zu lange auf sich warten ließ, fertigte Leo Judä eine eigene Übertragung der Apokrophen, welche 1529 in Zürich als 5. Teil des AT erschien mit der Bezeichenung. "diß sind die bücher die by den alten vnder Biblische geschrifft nit gezelt sind, ouch by den Ebreern nit gefunden" Zu den aufgenommenen Büchern gehörten auch 3.4 Esra und 3 Mak; erst in späteren Ausgaben kamen hinzu das Gebet Asaria, der 5 ouch bir den Ebreern nit gefunden" Gefang der drei Männer im Feuerofen, das Gebet Manasses und die Stude in Efther. In der ersten Gesamtausgabe der Bibel (Zürich 15:30, 4to) stehen die Apokryphen am Edluß der ganzen Bibel. — Die Confessio Gallicana (1559) nennt in Art. 3 die 10 Buder des bebr. Ranons und fügt dann in A. 4 binzu: hos libros agnoseimus esse Canonicos, id est fidei nostrae normam et regulam habemus; ber bl. Beift lebre illos ab aliis libris ecclesiasticis [ben Apofryphen] discernere, qui, ut sint utiles, non sunt tamen eiusmodi, ut ex iis constitui possit aliquis fidei articulus (5. A. Niemeyer, Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publica-15 tarum, Leipzig 1840, 330). — Ahnlich die Confessio Belgica (1562) in Art. 4f. mit der Bestimmung in Art. 6: Differentiam porro constituimus inter libros hosce Sacros et eos, quos Apocryphos vocant: utpote quod Apocryphos legere quidem ecclesia possit et documenta ex iis desumere in rebus, quae consentiunt cum libris Canonicis: at nequaquam ea est ipsorum auctoritas et firmitudo, 20 ut ex illorum testimonio aliquod dogma de fide et religione christiana certo constitui possit (Niemeyer 362). — Im 6. Urt. des englischen Bekenntnisses (1562) heißt es nach Aufzählung der kanonischen Bücher: Alios autem libros (ut ait Hieronymus) legit quidem Ecclesia ad exempla vitae et firmandos mores, illos tamen ad dogmata confirmanda non adhibet, "eine Bestimmung, welche noch später 25 der Orforder Theologe Prideaux (Opp. theol., Zürich 1672, S. 539) durch die Behaup= tung, daß die alte Nirche einen Canon morum und einen Canon fidei unterschieden babe, sowie durch die Vergleichung mit der Borlesung der Homilieen u. f. w. zu recht= fertigen sucht" (Debler 267). Die in dem common prayer book abgedruckte table of lessons (vom Jahre 1662) schreibt Lesung der alttest. Apokryphen vor für die Zeit vom 30 27. September abends dis zum 23. November morgens, außerdem erklärt sie bestimmte Abschnitte aus Wei und Si für geeignet zur Lektüre an gewissen Feiertagen. — Die vers wandten Aussagen der Confessio Helvetica posterior c. 1 (1564) und der Thorner Deklaration (1645) s. bei Riemeyer 468. 670. — Lebhafte Opposition gegen die Apokryphen erhob sich zuerst auf der Dordrechter Synode, wo Gomarus u. a. den Antrag 35 stellten, die Apokryphen, namentlich 4 Esr, To, Jud und die Erzählung vom Bel, ganz aus der Bibel zu entfernen. Dieser Antrag wurde zwar abgelehnt, der in der 10. Session von der Synode gefaßte Beschluß (1618) sprach sich aber doch ziemlich stark zu Ungunsten der Apokruphen aus, Acta Synodi nationalis Dordrechti habitae, Hannover 1620, 30f.: a corpore voluminis Biblici non esse segregandos . . ., adhibitis 40 tamen hisce cautionibus: ut a libris Canonicis iusto aliquo interstitio et peculiari titulo discernantur, in quo diserte moneatur, hos libros scripta esse humana ideoque Apocryphos; ut iis exacta praefigatur praefatio, in qua lectores tum de auctoritate horum librorum, tum de erroribus quae illis continentur, accurate erudiantur; ut aliis minoribus typis excudantur; ut in margine annotentur 45 loca omnia et refutentur, quae cum veritate librorum Canonicorum pugnant..; ut praeterea peculiari paginarum numero eos typographi distinguant ita, ut seorsim quoque possint compingi. — Ebenfalls gegen die Apokryphen eingenommen war die presbyterianische Westminsterspnode (1643), Deren Konfession c. I, § 3 (Riem. appendix E. 2) bestimmt: Libri Apocryphi vulgo dicti, quum non fuerint di-50 vinitus inspirati, Canonem Scripturae nullatenus constituunt; proindeque nullam aliam authoritatem obtinere debent in ecclesia Dei, nec aliter quam alia humana scripta sunt aut approbandi aut adhibendi. Die besondere seit der Dordrechter Synode bei den Reformierten sich zeigende größere Strenge in Behandlung der Apokryphen ist ohne Zweisel zunächst durch den Gegensatz gegen die römische Kirche 55 veranlaßt worden.

Die Arminianer (Confessio Pastorum, qui Remonstrantes yocantur I, 3. 6), die Socinianer (Oftorodt, Unterrichtung von den vornehmsten Haupt= puntten der driftl. Religion, Rakau 1604, 1) und die Mennoniten (Joh. Ris, Praecipuorum christianae fidei articulorum brevis confessio, e. 29) stimmen hinsicht-

60 lich der Apofryphen mit den Brotestanten überein.

Über den 1811. 1813. 1819. 1825—1827 in Großbritannien geführten Avokryphen= streit, der mit dem Beschlusse der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft, Bibeln mit Apokrophen nicht zu verbreiten, endete, s. Brown, History of the British and Foreign Bible Society, London 1859 und Aufl.2 dieser Enchkl. II, 373—375. Andere Litteratur über die den Apotrophen anzuweisende Stellung f. Aufl. dieser Encotl. 5

VI. Die Namen des alttest. Ranons und seiner Hauptteile. a. He= v1. Die Namen des alttest. Kandus und zeiner Hauptteile. a. Hes bräische (vgl. Ludw. Blau, Zur Einleitung in die Heilige Schrift, Budapest 1894, 1—47). Appe das Vorlesen, konkret: das Gelesene. In Neh 8, 8 Appe ist jelbstwerständlich die Thora. In Schrift" oft im Gegensat zu Mischna und Thalmud 10 z. B. Mischna Didduschin 1, 10, Aboth 5, 21, Aboda zara 19 uns., Didduschin 30a, Baba mezisa 33a. Oft bezeichnet in auch eine einzelne Schriftselle, einen Schriftvers; Plux. dann Appe. In Inspiration Da 9, 2. Inspiration der Artisel "heilige Schriften" sehr oft in den Thals muden und Midraschen. In Zadim 5, 12 geht wohl zunächst nur auf die Thora. In Prophiat Duran (Ende des 14. Jahrh.) zu Ma'ase Ephod (Wien 1865) ersieht man, daß der Name älter als dieser Autor: Der hat gut gethan, der dies Buch 🔁 genannt hat; 20 denn es ist in Wahrheit ein Heiligtum Jahves. Eine im Tebeth 247 (Ende 1486) in Tarazona vollendete Bibelhandschrift hat ein Epigraph, in dem die Worte vorkommen rianten zum alttest. Texte, Leipzig 1878, 5). Auch Petrus Galatinus kennt den Namen, 25 De arcanis catholicae veritatis, Orthonae maris 1518, p. XI: Hucusque [bis auf Eŝra] praeter Bibliam, quam אַכּקביבייב Macdesciya hoc est rem sanctam Dei vocant, scripturam aliam Judaeos habuisse non legimus. Sebaftian Münfter

setzte seinen beiden Bibelausgaben in Folio von 1534/35 u. 1546 ;; wor. Schon Moscheh ben Ascher vergleicht die drei Teile der Bibel mit drei Teilen des Tempels: 27 30 הקדשים והקבש וחצר אהל מועד, f. bessen von mir zusammen mit S. Baer heraus. gegebene Dikouke hateamim, Leipzig 1879, § 3. || Über die der Zahl der Bücher ent= nommene Bezeichnung \_\_\_\_ vgl. oben S. 756 und den Satz des Elias Levita oben S. 744. Sehr häufig ist der aus der Dreiteilung des Kanons hervorgegangene Name \_\_\_\_ in der Maßora abgefürzt \_\_\_ || Mehrfach heißt das Ganze 35 nach dem Hauptteile \_\_\_\_ : Sanhedrin 91 b werden \_\_\_\_ 72 für \_\_\_\_ außer Er 15, 1 angeführt Jos 8, 30; Bs 84, 5; Jes 52, 8 (die Beweiskraft liegt in den שני לציון לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים לאנים ל keine chronologische Aufeinanderfolge), durch Stellen aus Propheten und Hagiographen belegt. Peßigtha zutartha Bl. 1, c. 1 [bei Surenhuß βίβλος καταλλαγης p. 43] wird 45 Spr 8, 19 als Ton angeführt; Peßigtha ed. Buber 105° s. oben S. 754; Midrasch Thanchuma (Anf. der Parasche Ton, Ausg. Mantua 1563, Bl. 96°): כשבא אסף התחיל כיביר הַאָזִינָה צַבִּיי תוֹלְתָּר ,וכן שלניה אניר פִּי לֹקָה שוֹב נְתַתִּי יגי אבירו ישראל לאסף ובי יש תורה אחרת שאתה אוניד האזינה עניי קורתי? כבר קבלנוה ניהד סיני. אניד להב 50 פושעי ישראל אינידים שהנביאים יהכתובים אינן תורה ואינם ניאניינין בהם שנא' ולא שניעו בקול ה' אלהיני ללכת בתוריתיו אשר נתן לפניני ביד עבדיו הנביאים, הדי שניעו בקול ה' אלהיני ללכת בתוריתיו אשר נתן לפניני ביד עבדיו הנביאים, הדי תורתר (vgl. \$\mathfrak{1}; \mathfrak{S}\mathfrak{v} 4,2; Da 9, 10); ber Midrasch Nu Rabba 13 bezeichnet Ps 19, 8—10 als "drei Berse der Thora" Jehuda Habsi sagt im Sscholl ha-kopher Alphabet 173 —: "Thora" gehuda Habsi sagt im Sscholl ha-kopher Alphabet 173 —: "Thora" und citiert dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Namen der Hauptteile. a. Der erste Teil, "Thora (TDD), heißt, wenn in Buchsorm geschrieben, auch: "Thora Scholler Brophetigh-geschichtlichen, Der Kalpora des zeichnet Exell Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

Pamen der Habsi scholler Roberts dazu Da 9, 10 und Spr 22, 20.

prophetae posteriores die vier eigentlich prophetischen Bucher; im Thalmud haben die

genannten beiden Ausbrücke diese technische Bedeutung noch nicht, vgl. Sota 48° Anf.:

The Theorem 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100 and 100

b. Aramäische. \$77, \$77 schon im jer. Thalmud sowohl Bibelvers, Schriftssielle als auch Bibel; letztere Bedeutung oft in der Maßora: \$77, \$77 schon im jer. Thalmud sowohl Bibelvers, Schriftssielle als auch Bibel; letztere Bedeutung oft in der Maßora: \$77, \$77 scholle und, als Schwurformel, Erubin 17 a Anfang; in der Maßora absgesürzt \$78, \$78, \$78, \$88 school 88 school \$88 school \$754. Thargum zu \$25, 10

ישרון וארבינה כפרון "אורייהא".

c. Griechische. Der Übersetzer des Buches Ben Sira braucht noch keinen Gessamtnamen; man darf wohl aus τὰ ἄλλα, τὰ λοιπά schließen, daß in seiner Zeit 30 schon τὰ βιβλία gesagt wurde. Im NI: αὶ γραφαί Mt 22, 29; ½c 24, 27. 32. 45; λο 5, 39; US 17, 2. 11; 18, 24 xc., seltener der Sing. η γραφή Jo 2, 22; 10, 35 (7, 38; 20, 9), Ga 3, 22). γραφ αὶ ἄγιαι Rö 1, 2; δερὰ γράμματα 2 Ti 3, 15; δ νόμιος Jo 10, 34 (Ps 82, 6); 12, 34, 15, 25 (Ps); 1 Ko 14, 21 (Jes). Nur auf den Bent. bezieht sich 2 Ko 3, 14 ἐπὶ τῆ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήμης. || Benennungen 35 dei den Kirchendütern: τὰ τῆς παλαιᾶς διαθήμης βιβλία Melito von Sardes dei Eusedius KG IV, 26 (da noch nicht eigentl. Titel); αὶ δεραὶ γραφαὶ τῆς παλαιᾶς διαθήμης. Ευφεθίμε RG VI, 25; παλαιὰ διαθήμη Cpiphanius Haer. XXIX, 7 (oben Ε. 753), τὰς θείας γραφάς, τὰς εἴκοσι δύο βίβλους τῆς π. δ. zu lesen ermahnt Cyrillus Katech. IV, 33; αὶ ἐνδιάθηκοι βίβλοι Origenes dei Cusedius RG VI, 25; τὰ δεβαλία Chrysostomus (s. Suicer, Thesaur. eccl.², I, 687); νόμος καὶ προφηται αἰς Gesamtbezeichnung, vgl. oden Ε. 750, 2 ff. u. 757, 5; ferner dei Frenäus, Clemens v. Mex., δippolytus, Theophilus, Tertullian, vgl. βαλη, Gesch. I, 99.

Gesamtbezeichnung, vgl. oben ©.750,52 ff. u. 757,5; ferner bei Frenäuß, Clemenß v. Alex., Hepphiluß, Theophiluß, Tertullian, vgl. Zahn, Gesch. I, 99.

d. Lateinisch e. Vetus testamentum (t. ist die Übersetzung von Frund δια-θήκη) seit Tertullian. De pudicitia 1: ex utroque testamento; adv Praxean 15: scriptura veteris testamenti. Dieser sagt häusiger: instrumentum (eigentlich: Beweißstück, Dokument, Urkunde, s. Zahn, Gesch. I, 106—111), adv. Marcionem IV, 1: alterum alterius instrumenti vel, quod magis usui est dicere, testamenti; adv. Praxean 20: totum instrumentum utriusque testamenti; Apolog. 47: vetus instr. Beide Außbrücke auch bei Rusin, Expositio in symbolum apostolorum.—50 Vetus scriptura: Tertullian, adv. Prax.; vetus lex: Hilariuß, Prolog zur Psalmens außlegung; veteris legis libri und priseae legis libri: Hieronhmuß, Prologus galeatus (oben 759, 6).

Ranon des Neuen Testaments. Die Quellen seiner Geschichte fallen zusammen mit der gesamten christlichen Litteratur aus der Zeit seiner Entstehung und Fortbildung. Besotseitungen saußer den Werken über Einleitung in das MT. Bd V, 261—270): J. Basnage, Hist, de l'église 1699, l. 8 hist, de l'écriture s, et de son canon tom. I, 419 ff. cf. l. 9; J. Will, Proll, in NT, 1707, pars I: de libris N.Ti, et canonis constitutione; N. Lardner, The credibility of the gospel-history 1727 ff., teilweise deutsch von Bruhn und Heilmann, 1750 f.; J. S. Semser, Abhandlung von freier Untersuchung des Kanon, 4 Teile 1771—1775; 60 C. A. Eredner, Beiträge zur Einleitung in die biblischen Schristen, 2 Bde, 1832, 1838;

berselbe Zur Gesch. des Kanons, 1847; Geschichte des neutest. Kanon, herausgegeben von G. Volkmar, 1860; J. Kirchhoser, Quellensammlung zur Gesch. des neutest. Kanons dis auf Hieronhmus, 1844; H. W. J. Thiersch, Versuch zur Herstellung des historischen Standspunktes sür die Kritik der neutest. Schristen, eine Streitschrift gegen die Kritiker unserer Tage, 1845; B. F. Westeott, A general survey of the history of the canon of the NT., 1855, 5. d. ed. 1889; E. Keuß, Hist. du canon des écritures s. dans l'église, 1863; A. Hilgenfeld, der Kanon und die Kritik des NT, 1863; Th. Zahn, Gesch. des neutest. Kanons, 2 Bde, 1888—1892 (im solgenden als GK zitiert); desselben Forschungen zur Gesch. des neutest. Kanons und der alksirchl. Literatur, 6 Teile 1881—1900; Loish, Hist. du canon du NT, 1891.

I. Begriffliches. Unter dem Bibelkanon verstehen wir die Bibel selbst als die 10 Sammlung der heiligen Schriften der driftlichen Kirche und drücken durch diese Bezeichnung ber Bibel im Unterschied von anderen Namen berfelben den Gedanken aus, daß die in der Bibel vereinigten Schriften in der Kirche als eine abgeschlossene, alle anderen Schriften ausschließende Sammlung von Urkunden der göttlichen Offenbarung anerkannt sind, welche als solche rücksichtlich ihres Ursprungs und Inhalts an der Heiligkeit der Offenbarung 15 selbst teilnehmen und daher auch für Lehre und Leben der Kirche ein  $nav \omega v$ , eine Richtsschnur oder Regel sind. Für das geschichtliche Verständnis ist wesentlich, daß die Sache, die wir so nennen, d. h. eine in der Kirche anerkannte Sammlung hl. Schriften, mehrere Jahrhunderte älter ist, als Name und Begriff, womit wir sie zu bezeichnen pflegen. Das Wort navor in seiner Anwendung auf die Bibel beider Testamente taucht nach dem 20 Zeugnis der vorhandenen Literatur erst um die Mitte des 4. Jahrhunderts auf. Athanasius (de decr. syn. Nic. 18 Montfaucon I, 223, bald nach 350 geschrieben) sagt vom Hirten des Hermas: μη ον έκ τοῦ κανόνος. In seinem Osterbrief von 367 bezeichnet er die von den Aposteln den Vorfahren übergebenen und in der Kirche als göttlich geglaubten Schriften dreimal als κανονιζόμενα im Gegensatz zu den ἀπόκουφα 25 und im Unterschied von einer dritten Klasse der αναγινωσκόμενα (GK II, 210 ff. 3. 17. 60. 65). In dem bald nach dem Tode des Athanasius versaßten Vorbericht zu seinen Festbriefen heißt es nach der sprischen Version zum J. 367: "in diesem Jahre schrieb er, einen Kanon betreffs der hl. Schriften machend" (Cureton, Festal letters of Ath., 2. Teil S. 1) und in der Überschrift eines sprischen Erzerpts aus diesem Brief (ebenda S. 52) wird 30 dessen Inhalt mit den Worten angegeben: "in welchem er in kanonischer Weise (xavovixõs) bestimmt, daß dieses die göttlichen Schriften sind, welche die Kirche recipirt." Der Zeit um 360 gehört, abgesehen von dem später hinzugefügten Schriftenverzeichnis der Can. 59 Laod. an, in weldem τὰ κανονικὰ τῆς καινῆς καὶ παλαιᾶς διαθήκης (sc. βιβλία) im Gegenfatz zu τὰ ἀκανόνιστα βιβλία ftehen (GR II, 202). Umphilochius 35 beschließt seinen Katalog der hl. Schriften: οὐτος ἀψευδέστατος κανὰν ἀν είη τῶν θεοπνεύστων γραφών (GR II, 219.) Richt so häufig, als man zu meinen scheint, ift diese Gruppe von Wörtern von den Griechen so auf die Bibel angewandt worden. Man bevorzugte die vor 350 üblichen Ausdrucksweisen oder ließ sie doch mit jenen abwechseln. Ein Zeitgenosse des Chrysostomus (Chrys. ed. Montf. VI, 430) sagt von den joh. 40 Briefen: των δὲ ἐκκλησιαζομένων, οὐ των ἀποκρύφων μὲν ἡ πρώτη ἐπιστολή, τὴν γὰο δευτέραν καὶ τρίτην οἱ πατέρες ἀποκανονίζουσιν. Leontius um 530 (de sectis act. II, 1, 4) gebraucht τὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία = τὰ κανονιζόμενα βιβλία ἐν τῆ ἐκκλησία. Die Stichometrie bei Nicephorus (⑤Κ II, 297 299 f.) θεῖαι γραφαὶ ἐκκλησιαζόμεναι και κεκανονισμέναι mit dem doppelten Gegensat δσαι αντιλέγονται 45 καί οὐκ ἐκκλησιάζονται und ἀπόκουφα. — Der Sinn von κανών und seinen Derivaten ist schon nach diesen Beispielen nicht zweiselhaft. Wenn Amphilochius im Rückblick auf seine Liste sagt: "Dies möchte wohl ein völlig oder möglichst trugloser Kanon der inspirierten Schriften sein", so kann er damit nicht die hl. Schriften selbst meinen, welchen als inspirierten natürlich eine keiner Steigerung fähige Truglosigkeit zukommt, sondern nur 50 das von ihm mit möglichster Treue und Sorgfalt aufgestellte Verzeichnis. Karwr ist ganz gleichbedeutend mit κατάλογος cf. Eus. h. e. III, 25, 6; IV, 26, 12; VI, 25,1 (von Rufin zweimal durch canon ersett); Chrysost. de sacerd. IV, 4 τοῦ καταλόγου των θείων εκβάλλειν γραφων, Hieron. praef. in Tob. Vall. X, 1. Demnad heißt zavor/Ceir ein Buch in das Berzeichnis der hl. Schriften aufnehmen (Theodoret. prol. 55 in cant. opp. ed. Schulze II, 3) oder auch ein Verzeichnis derselben aufstellen (Kosmas, Montf. coll. n. II, 292 πάντες οι κανονίσαντες τὰς ἐνδιαθέτους βίβλους), ἀποκανονίζειν von diesem Berzeichnis ausschließen. Was darin seine Stelle gefunden hat, ift ein κανονικόν oder κανονιζόμενον, opp. ἀκανόνιστον. Der Gebrauch von κανών = "Berzeichnis, Tabelle, Katalog, Inventar" war nicht neu. Die κανόνες πρόχειροι 60 Real-Enchklopabie für Theologie und Rirche. 3. U. IX.

des Ptolemäus waren aftronomische "Handtafeln" (Jbeler, Handb. der Chronol. I, 109) und der dazu gehorige Rarder pascheider (ed. Halma II, Iff.) war nichts anderes als eine Liste nackter Königsnamen. Cs war eine seit lange herkommliche Bezeichnung chronologischer Tabellen (Plutarch, Solon 27), welche Eusebius anwandte, indem er den zweiten 5 Teil seiner Chronif eine χορνικοῦ κανόνος σύνταξις oder auch χορνικοὶ κανόνες nannte (ed. Schoene II, 4; eel. proph. ed. Gaisford p. 1; Hieron. v ill. 81). Die 10 zurores, welche Eusebius seiner Ausgabe ber Evb. voranftellte, waren keine Megeln, sondern systematisch geordnete Stellenregister; die Methode, nach der sie ausgearbeitet, und die Regeln, wonach sie zu benuten waren, bat Eusebius nicht in diesen 10 zarores, sondern in der Borrede an Karpianus entwickelt. Bgl. auch die Sachregister zu den Paulusbriefen (3. B. Priscillianus ed. Schepss p. 107-147) und zu anderen Echriften (cf. Hilar. Pict. ed. Bened. p. 602; Aug. de civit. ed. Hoffmann p. XI. XI.I), welche die Lateiner eanones nannten. Auch der Gebrauch von zaron zdigooz geht auf die Bedeutung "Register" zurück. Of er ro zaron oder auch er 15 ro zdigoo exerazoueroe (C. Nicaen. 16. 17. 19) sind die Bersonen, welche durch den firchlichen Cenfus (griech, Eseracis) in eine Lifte, nämlich in die Lifte der Kirchendiener eingetragen sind und in derselben geführt werden, im Gegensatz zu der unterschiedslosen Masse der Laien (C. Nie. 19 er rois daixois eserázeodai cf. Conc. Quinisext. can. 5 έν θυσατική καταλόγη = έν κανόνη. Zu den κανονικοί in diesem Sinn (Cyrill. 20 procat. 4) gehören auch die als besonderer Stand anerkannten Asketen, die Wittven ufw.; chenso die firchlich angestellten, geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Laod. 15 yakrai zarorizol). Der Name der Liste, in welche alle solche Personen eingetragen waren, wurde sehr bald, wie das bei ähnlichen Worten so oft geschehen ift, auf die darin aufgeführten Personen, auf den betreffenden Stand im konkreten Sinn übertragen (e. Ant-25 ioch. 1. 2. 6. 11). — Verwirrend hat namentlich der ziemlich mythische "Kanon der der 10 attischen Redner" gewirkt. Die auf uns gekommenen Verzeichnisse dieses und verwandten Inhalts, zulett herausgeg. von Kröhnert (Canonesne poetarum, scriptorum, artificum per antiquitatem fuerint? Königsberg 1897), enthalten das Wort xarár gar nicht, sondern statt dessen etwa  $\pi i v a \xi$  (S. 8. 11. 15 s.). Wenn bei Quintislian 30 (inst. I, 4, 3; X, 1,54) ordo Übersetzung von  $\varkappa a v a v$  sein sollte, wie in der lat. Kirchensprache so häusig, so doch nicht im Sinne von "Maßstad, Regel", sondern wie auch das daneden gebrauchte numerus zeigt, im Sinne von Neihe, Liste. Der bei den Phisologen übliche Ausdruck canon X oratorum ist eine moderne Imitation des theologischen Sprachgebrauchs, welche Ruhnken (Opusc. v. arg., ed. 2, I, 386) durch seine vorsichtigen Worte: 35 Itaque ex magna oratorum copia tamquam in canonem decem duntaxat retulerunt veranlaßt, aber nicht verschuldet hat. Daß die griechischen Bäter bei Unwendung von zarair auf die hl. Schriften an die Grundbedeutung "Maßstab, Richtschnur," gar nicht mehr gedacht haben, ergiebt sich unmittelbar daraus, daß sie die hl. Schriften, welche als solche doch nicht an einem außer ihnen liegenden Maßstab gemessen, darnach eingerichtet, 40 forrigirt oder irgendwie gemaßregelt werden können und dürfen, was alles κανονίζειν heißt, doch zum Dbjekt des zaron'serr machten. Nur in ganz anderer Richtung findet man bei Griechen und Sprern eine Verschiebung des Begriffs. Da die mehr oder weniger amtliche Aufstellung eines Katalogs der hl. Schriften eo ipso auch Aufstellung eines zaror im Sinne einer firchlichen Satzung und Regel ift, so mischte fich dieser Begriff ein. 45 Dies zeigte sich in der sprischen Übersetzung des Borberichts zu den Festbriefen des Ath. (oben 3. 769, 31); ferner darin, daß die Späteren den Begriff der Kanonizität durch zezaroriouéra ausdrücken (Stichom. Niceph. im Titel; Synops. Pseudoath. GR II, 297–315. 316 med.; Leont. de sectis act. III, 1 μέχρι γάρ τῶν πράξεων τῶν αποστόλων κεκανώνισται δέχεσθαι ήμας), was die ein für allemal erfolgte Aufnahme 50 der Schriften in die Sammlung der hl. Schriften, ihre "Manonisierung" im modernen Sinne bedeutet, während Athanasius und auch die Späteren manchmal neben der jüngeren Ausdrucksweise dafür zarorizouera gebrauchen, was nur besagt, daß die Bücher im Inventar aufgeführt, in das Register eingetragen werden und einzutragen sind, so oft man ein solches aufstellt oder abschreibt. Gehr bezeichnend ist, daß Zonaras im Kommentar zum 39. Fest-55 brief des Ath. den modernen Ausdruck geradezu dem ursprünglichen substituiert (Migne SG. 138, 564). Bei den Lateinern, welche diesen Unterschied nicht deutlich durch Partizipien ausdrücken können, tritt er doch zuweilen hervor, vgl. einerseits Ambros. (?) explan. symboli bei Caspari, Quell. zur (vesch. des Taufs. II, 56 apocalypsis Johannis, qui liber non canonizatur, andererseits Pseudochrys. op. imperf. in Mt. 2,23 co (Montf. VI p. XXXIV) alios prophetas, qui non sunt nobis canonizati. — Das

griech. Wort hat sofort auch bei den Lateinern Eingang gefunden, in Mommsen's Kanon um 359—365 (GK II, 1008 J. 1. 38 libri canonici), sehr häufig bei Priscillian (f. Index von Schepß), Philaster haer. 88, Rusinus expos. symb. 38, der das Wort als Übersetzer des Origenes und des Eusebius sehr oft einträgt; bei Augustin, der noch ein Bewußtsein davon hat, daß dies ein moderner Sprachgebrauch sei (epist. 82,3 solis 5 eis scripturarum libris, qui jam canonici appellantur) u. f. iv. Sofort aber bemerkt man den großen Unterschied, daß die Lateiner die Bibel selbst canon nennen 3. B. Priscillian p. 46, 1; 48,7; 50, 2. 11; 52, 14—17; 53,5; 55, 19; 56, 20 in canone = p. 50, 18 in libris canonis = p. 55, 13 in libris canonicis = 46, 2 inter profetas dispositi canonis; cf.p. 44,11 extra canonem = 51,22 extra canonicorum lib-10 rorum numerum. So auch bei Hieronhmus, welcher doch daneben auch noch Vertrautheit mit dem ursprünglichen Sinn bekundet, epist. 71,5 canonem hebraicae veritatis dedi describendum. Sehr bezeichnend ift für die Beränderung des Begriffs die gelegentlich vorkommende Übersetung regularis (Orig. lat. in Mt. § 117 = canonizatus § 28 = canonicus § 46). Indem die ursprüngliche Bedeutung von \*\*xav\u00fav bei den 15 Lateinern wieder lebendig wurde, verkn\u00fcpfte sich mit dem von den Griechen in sehr anderem und äußerlichem Sinne auf die Bibelverzeichnisse angewandten Wort der Gedanke, daß die hl. Schrift die oberste, in Sachen des Glaubens maßgebende Autorität sei. Dieser Gedanke hat der Kirche niemals ganz gefehlt. Ohne jede Rückficht auf eine abgeschlossene Sammlung und ohne den Gegensatz zu anderen, von dieser Sammlung ausgeschlossenen Schriften 20 but Tertullian c. Marc. III, 17 von scripturarum regula, Clemens strom VI. 15 von κανών τοῦ εὐαγγελίου geredet. Noch am Anfang des 5. Jahrhunderts spricht Makarius von Magnesia (apocrit. IV, 10) in gleichem Sinn von κανών της καινης διαθήκης, und schreibt Fidor von Belusium (epist. IV, 114) τον κανόνα της άληθείας, τας θείας φημί γραφάς. Reu aber war es, daß von den Lateinern der eben erst bei 25 den Griechen aufgekommene Name für die Liste der biblischen Bücher, xarw, als ein regelmäßiger Name auf die Bibel selbst als eine abgeschlossene Sammlung und die maßgebende Autorität übertragen wurde. Dadurch erst ist der uns geläufige Begriff geschaffen worden, welcher der griech. Kirche stets fremd geblieben ist.

Die Vorstellung einer abgeschlossenen Sammlung von Offenbarungsurkunden ist früher 30 durch (παλαιά und καινή) διαθήκη ausgedrückt worden, und die Zugehörigkeit zu dieser seit Origenes durch ἐνδιάθηκος (de orat. 14,4; sel. in Psalm. Delarue II, 528), häufig bei Eusebius (h. e. III, 3, 1. 3; 9, 5; 25, 6; V, 8, 1; VI, 14, 1), wofür Epiphanius (de mens. 3. 4. 10) und manche Späteren (GR II, 971) ἐνδιάθετος gebrauchen. Die Übertragung des Begriffs diadijen von der göttlichen Offenbarung und 35 Stiftung auf das Buch oder die Bücher, worin fie den nachgeborenen Geschlechtern vorliegt, schon im AT vorgebildet (Er 24,7; Dt 9,9), von Paulus vollzogen (2 Kr 3,14), ist doch erst ziemlich spät in der Kirche üblich geworden, zumal inbezug auf das NT. Sie findet sich noch nicht bei Frenäus, auch noch nicht deutlich bei dem Antimontanisten von 194 (bei Eus. h. e. V, 16,3 τῷ τῆς τοῦ εὐαγγελίου καινῆς διαθήκης λόγω), τω 40 gegen mehrmals bei Clemens und in der doppelten Übersetzung testamentum und instrumentum bei Tertullian, aber selbst bei Origenes noch gelegentlich mit einem Ausdruck der Entschuldigung wegen der Ungenauigkeit dieses kirchlichen Sprachgebrauchs (GRI, 103—113). Man begnügte sich früher und vielfach auch noch in der späteren Zeit mit unbestimmten Ausdrücken, wie al  $\gamma \varrho a \varphi a i$  (feltener  $\eta$   $\gamma \varrho a \varphi \eta$  für das Ganze) mit und ohne 45 die Zusätze äyeat, levai, veiaxal, oder mit volkstümlich ungenaueren Bezeichnungen der Hauptteile, wie "Gesetz und Evangelium", "Propheten und Apostel" Im Verkehr mit Andersgläubigen nannte man dieselben Schriften auch "unsere Schriften", "unsere Litteratur" (GR I, 86). Als solche galt aber natürlich nicht Alles, was Christen geschrieben hatten oder gar was Christen lasen, sondern die der christlichen Gemeinde als solcher 50 gehörige und ihr im Unterschied von anderen Kreisen eigentumliche Litteratur. So meinte es der Gnostifer Balentin (Clem. strom. VI, 52), wenn er τὰ γεγραμμένα ἐν τῆ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ in Gegensat zu τὰ γεγοαμμένα ἐν ταῖς δημοσίαις βίβλοις stellte (GR II, 953 ff.). So die Aloger, wenn sie erklärten, die Schriften des Johannes seien "nicht wert, m der Kirche zu sein" (oben Bd I, 387,9). So Origenes, wenn er die in der Kirche 55 als heilige Schriften geltenden Bücher oft τὰ φερόμενα έν ταῖς έκκλησίαις oder έν πάση ἐμκλησία zu nennen pflegt (epist. ad. Arist. 1. 2. 4. 11; in Matth. tom. XIV, 21 [falsche LU ἐν τῆ ἐμκλ]; c. Cels. V, 54). Die Boraussetung der Betrachtung gewisser Schriften als einer besonderen Klasse sowohl heiliger wie der christlichen Kirche gehöriger Schriften bildet der kirchliche, genauer der gottesdienstliche Gebrauch. Die Kirche 60

als solde hat, und in der Rirche in vollem Sinne befinden sich nur diejenigen Schriften, welche im Gottesbienst gelesen und der Erbauung und Belehrung der Gemeinden zugrunde gelegt werden. Cf. Can. Mur. 1. 66 von gefälschten Briefen des Paulus quae in ecclesiam catholicam recipi non potest, l. 68 f. epistola Judae et . in catholica 6 (sc. ecclesia) habentur, l. 72 von ciner Schrift des Petrus, quam quidam ex nostris legi in ecclesia nolunt, l. 77 f. vom Hirten se publicare in ecclesia populo neque inter prophetas completos numero neque inter apostolos in finem temporum potest. Die regelmäßige gottesdienstliche Lesung, welche bei Origenes, Cusebius u. a. häufig δημοσιεύεσθαι (seltener δημεύεσθαι) έν έκκλησίαις heißt (GR I, 10 128. 131; II, 111—114) war das wesentliche Merkmal der als heilige Schriften zu betrachtenden Bücher. Die Rezeption eines Buchs in die Kirche ist allemal eine Rezeption in den Kreis der gottesdienstlichen Lesebücher und damit der hl. Schriften (Orig. prol. in cant. Delar. III. 36 legenda suscipere). Dies bestätigt der ursprüngliche Gebrauch der gottesdienstlichen Lefung, ohne daß damit ein abschätziges Urteil über den Ursprung ober den religiösen Charafter des Buchs ausgesprochen ware (Dan. 12, 4. 9; 4 Efra 20 12, 36 38; 14, 18—48 cf. GKI, 123 –142; II, 325). Diesen namentlich bei Origenes noch ganz rein erhaltenen Begriff darf man sich dadurch nicht verdunkeln lassen, daß schon vor Origenes ein Frenäus oder Tertullian über einzelne apokryphe Schriften, hauptsächlich wegen des mit demselben getriebenen Mißbrauchs ungünstig geurteilt haben. Einem Tertullian ist der Hirt eben damit apokryph, daß er von katholischen wie mon-25 tanistischen Versammlungen unwert geachtet worden ist, "in die göttliche Urkunde eingetragen zu werden" (pud. 10. 20). Der durch den Gegensatz des Apokryphen ausgedrückte Begriff entbehrt freilich der vollen Bestimmtheit; denn erstens waren die Bücher, welche zur Lesung im Gottesdienst zugelassen wurden, nicht in der ganzen Christenheit, die seit dem Anfang des 2. sahrhunderts sich "die katholische Kirche" nannte (Ign. Smyrn. 8,2; Mart. Pol. 30 inser.), schlechthin dieselben. Insbesondere inbezug auf das MT bestanden bis über das 4. Jahrhundert hinaus bedeutende Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern. Zweitens schwankte innerhalb der einzelnen Orts- und Provinzialfirchen zeitweilig und bis in spätere Beiten das Urteil über Aufnahme oder Ausschluß mehr als einer Schrift. Drittens ermangelte der Begriff der regelmäßigen gottesdienstlichen Lefung selbst der völligen Bestimmtheit. Es 35 wurden firchliche Sendschreiben, wie der erfte Clemensbrief und der Brief des römischen Bischofs Soter in Korinth mehr als einmal am Sonntag der versammelten Gemeinde vorgelesen (Dionys. Corinth. bei Eus. s. e. IV, 23, 11); die Berichte über die Leiden und Siege der Märthrer an ihren Todestagen u. dgl. m. Auch unter den aus der Apostelzeit vererbten Schriften muffen je nach ihrer Zweckmäßigkeit für die Erbauung 40 Unterschiede inbezug auf die Häufigkeit oder Regelmäßigkeit ihres gottesdienstlichen Gebrauchs bestanden haben. Ohne diese Anlässe zur Unsicherheit der Grenzen der Bibel gabe es keine Geschichte des Kanons. Aber trotz aller Unbestimmtheit der Begriffe und aller dadurch bedingten Schwankungen und Entwicklungen hat man während aller der Jahrhunderte, in welchen der Manon eine Entwicklungsgeschichte gehabt 45 hat, an der Identität des Kreises der kanonischen und des Kreises der gottesdienstlichen Lesebucher sestgehalten. Wenn Augustin die Kanonizität der Weisheit Salomos verteidigt (de praed. sanct. 27. 29 GK II, 257), und wenn Theodor Mops. die Kanonizität des Hohenliedes bestreitet (Mansi, Coll. conc. IX, 227), so gilt beiden als entscheidendes Argument die nachweisliche lectio publica oder deren Gegenteil. Die Versuche, zwischen fanonischen Schriften und firchlichen Lesebüchern zu unterscheiden, blieben ohne nachhaltige Wirkung und hinderten nicht, daß nach wie vor Exxlysiasomevos (in der Versammlung vorgelesen), exxhysiastizós bis ins Mittelalter hinein völlig gleichbedeutend mit xarorizós gebraucht wurde is unten). Der Hauptunterschied zwischen der Zeit vor und der Zeit nach 330 350 besteht darin, daß vor dieser Epoche die Frage, welche Schriften als 55 bl. Schriften zu betrachten oder zur deudijen zu rechnen seien, im wesentlichen barnach beantwortet wurde, welche Schriften von altersher im Gottesdienst gelesen wurden, und daß hingegen nach dieser Epoche, seit man anfing, amtliche Listen der hl. Schriften auf= zustellen, um allen Schwankungen und Ungleichheiten ein Ende zu machen, gleichzeitig verordnet wurde, daß nur diese Schriften zur gottesdienstlichen Lesung zugelassen und als 60 Beweismittel in dogmatischen Erörterungen verwendet werden sollen. Fragt man aber,

worauf die Kirche sowohl vor den kirchenamtlichen Satzungen aus der Zeit von 350 an, als bei Aufstellung dieser Satzungen den gottesdienstlichen Gebrauch der betreffenden Schriften, auf welchem ihre Schätzung als hl. Schrift beruht, zurückschirte, so begegnet uns überall die Antwort: diese und nur diese Schriften seien der Kirche zu solchem Gebrauch übergeben worden z. B. bei Clemens (strom. III, 93 er rois naoadedouérois 5 ημίν τέτταροιν εὐαγγελίοις im Gegensatz zum Agyptereb.), Serapion von Antiochien (Eus. h. e. VI, 12, 3 von Pseudepigraphen τοιαντα οὐ παρελάβομεν), Origenes (hom. in Luc. GR II, 625; über den Hebr. als kanonisch und haulinisch bei Eus. VI, 25, 13), Eusebius (h. e. III, 3, 2; 37, 2), Chrill (catech. IV, 35), Athanasius (39. Festbr. GR II, 210), Rusin (expos. symb. 36 f. mehrmals ecclesiis traditi). 10 Eine geschichtliche Runde darüber, wer diese Bücher den Gemeinden als hl. Schriften übergeben und sie in den gottesdienstlichen Gebrauch eingeführt habe, besaß die altkatholische Kirche, soweit unsere Kenntnis ihrer Litteratur reicht, nicht. Wenn wirklich im Kanon des Muratori (f. d. A.) die Kanonifierung der Privatbriefe des Paulus durch sanctificatae sunt ausgedrückt ist, so ist der Mangel jeder Andeutung über das Subjekt und die näheren 15 Umstände dieser Handlung ein beredtes Zeugnis dafür, daß um 200 eine geschichtliche Erinnerung davon nicht mehr vorhanden war. Indem Frenäus voraussett, daß die Evangelisten ihre Bücher geschrieben haben, um der Gemeinde damit zu dienen, gilt ihm die Abfassung der Evv. selbst als ein tradere des Ev. an die Kirche seitens der Apostel (I, 27, 2; III, 1, 1 besonders von Marcus cf. Eus. h. e. II, 15, 2; Iren. III, 20 11, 9; IV, 34, 1). Als ebenso selbstwerftändlich galt, daß die Briefe der Apostel und die Apokalhpse zum Zweck nicht nur einmaliger Lesung und nicht nur für die in den Uberschriften genannten Einzelgemeinden geschrieben worden seien. Von den Schriften des ATs war ohnehin kaum etwas anderes zu denken, als daß sie von den Aposteln den von ihnen gestifteten Gemeinden sofort "übergeben" und zum fleißigen Gebrauch empfohlen 25 worden seien (cf. Just. apol. I, 49). Es war daher nichts neues, wenn Athanasius die ganze Feststellung des Kanons der beiden Testamente als ein Werk der "Autopten und Diener des Worts von Anfang" (Lc 1, 2), also der Apostel betrachtete, welche diese Schriften "den Lätern übergeben haben" (GK II, 210). Vorsichtiger hatte Origenes von den Männern der Urzeit gesprochen (bei Eus. VI, 25, 12 of ågxasor årdges, was 30 Severianus durch of παλαιοί των έπισκόπων wiedergiebt Cramer, Cat. VII, 115), ober von den Bätern, welche die Grenzen der hl. Schriften für ewige Zeiten gezogen haben (ad. Afric. c. 5); Chrillus von den Aposteln und den Bischöfen der Anfangszeit, welche diese und nur diese Schriften (ben Gemeinden) übergeben haben (catech. IV, 35) und Philaster von den Aposteln und ihren Nachfolgern, welche sogar das Verbot erlassen 35 haben sollen, andere als die kanonischen Schriften in der katholischen Kirche zu lesen (haer. 88).

II. Das N. Testament um 170-220. Da uns keine Nachrichten über die Entstehung des NIs zu Gebote stehen, so sind wir darauf angewiesen, von einem in hellerem Licht stehenden Punkt der Entwickelung aus rückwärts schreitend, unter sorgfältiger 40 Berücksichtigung der einschlagenden Thatsachen, welche uns auf diesem Wege aufstoßen, dem Ursprung näher zu kommen. Einen solchen Ausgangspunkt bietet uns die angegebene Periode. Schon zu Anfang derselben war der Kampf mit den häretischen Richtungen soweit entschieden, daß die Sekte Marcions und die Schulen der Enostiker, unter welchen die des Valentinus die bedeutenoste war, von der Kirche ausgeschieden 45 Die 156 begonnene montanistische Bewegung war noch in vollem Gang und wirkte während dieser Periode anregend nicht sowohl auf den Bestand des NTs, als auf die Würdigung seines spezifischen Wertes. Die Kirche hatte ein NT., wenn auch diese Bezeichnung erst im Berlauf der Periode allgemein üblich wurde (oben S. 171, 35 ff.). Gerade gegenüber der Behauptung der Montanisten, daß mit dem Auftreten der phrygischen 50 Propheten eine neue Epoche der Offenbarung eingetreten sei, welche mit der durch Christus und die Apostel erfolgten Offenbarung ebenbürtig sei, ja über diese hinausführe und wert sei, gleich dieser in schriftlicher Form der Gemeinde als Licht und Recht auf dem Wege ihrer weiteren Entwickelung dargeboten und erhalten zu werden, steigerte sich in der Kirche das Bewußtsein, daß die Zeit der endgiltigen Offenbarung mit dem Tode des 55 letten Apostels ihr Ende erreicht habe und somit auch der Kreis der Offenbarungsurkunden mit ben letten aus der Apostelzeit ererbten und im Gemeindegottesdienst gelesenen Schriften abgeschlossen sei (GR II, 4—22. 111—117; II, 75; Forsch. V, 16f.). Im Gegensatz zum Montanismus wie zu den Häretikern betrachtete man Ap 22, 18 f. als den unüberschreit= baren Grenzstein der kirchlichen Bibel (der Antimontanist bei Eus. V, 16, 3; Iren. 60

IV. 33, 8; V. 30, 1; Tert. Hermog. 22; GR I, 113, A. 2; 115 A. 1). Und boch feblte viel baran, daß die Bibel, insbesondere das NT, damals eine festbegrenzte Größe gewesen wäre. Ter C. Mur. 6. 79 f. sagt deutlich genug, daß "die Apostel" nicht ebenso wie "die Propheten" in Bezug auf die Zahl abgeschlossen seinen; er berichtet von Meinungsverschiedens seiten, welche unter den Katholiken über eine Schrift unter dem Namen des Petrus bes standen, und weist auf Verhandlungen über den Hirten hin, wobei es sich fragte, ob er gleich ben Bropheten und Aposteln zur Lesung im Gottesdienst zugelassen werden sollte. Bollends eine Bergleichung des Bestandes in den verschiedenen Teilen der Kirche wurde noch andere beträchtliche Verschiedenheiten ans Licht gezogen haben. Aber trot des Ich-10 baften Verkehrs unter den Kirchen hat man sich damals auf derartige Vergleichungen kaum eingelaffen. Im Gegensatz zu Marcion und Montanus überwog das Gefühl des gemeinsamen, unantaftbaren Befiges ber fatholischen Kirche an hl. Schriften, und felbst ber Montanist bezeichnete die kirchliche Bibel beiber Testamente im Unterschied von den Iffenbarungen der neuen Bropheten als communia instrumenta scripturarum pri-15 stinarum (Tert. monog. 4). Es gab in der That einen überall zu findenden eifernen Bestand, in Bergleich mit welchem die mehr oder weniger fraglichen Bestandteile der Sammlung wenig ins Gewicht fielen. Bei dem folgenden Nachweis im einzelnen wird zunächst abgesehen von der sprischen Kirche von Cbessa, sowie von der bereits zur Sekte

gewordenen judenchristlichen Kirche und den übrigen Sekten.

1. Die 1. Evv. Im Gegensatz zu dem selbstgeschaffenen Ev., welches Marcion seiner Gemeinde gegeben hatte, zu dem evangelium veritatis, welches die Valentinianer neben den 4 Evv. der Kirche gebrauchten, zu der Verwerfung des joh. Ev. seitens der Moger, zu dem ausschließlichen Gebrauch des Mt oder des Mer bei anderen Parteien be= tont Frenaus, daß der Logos, der die Welt gebildet, der Kirche das Ev. in einer vier= 25 fachen Gestalt gegeben habe (III, 11, 8 έδωπεν ημίν τετράμορφον το εὐαγγέλιον), welche zu verletzen eine Sünde gegen Gottes Offenbarung und Geist sei. Die Einheit und die ausschließliche Geltung der Evv. des Mt, Mr, Lc, Joh fand schon damals ihren Musdruck darin, daß diese 4 Bücher als das eine und einzige Ev. (70 ev.) bezeichnet und, wo das Bedürfnis obwaltete, für Einzelnes den Zeugen namhaft zu machen, die Verfasser 30 der 4 Teile des kirchlichen Ev.s in der Form zara Mardajov, Magnov url. angeführt zu werden pflegten (Frenaus, C. Mur., Clemens, nicht Tertullian und niemals die Sprer). Wie wenig andere Evv. für den kirchlichen Gottesbienst jener Zeit in Betracht kommen, beweist das völlige Schweigen über solche bei Tertullian und im C. Mur., welcher es doch gleichzeitig nötig fand, zwei unechte Briefe des Paulus abzulehnen und die Meinungs= 35 verschiedenheiten in Bezug auf andere Schriften zu erwähnen. Auch Clemens, welcher sich gegen die verschiedenartigen außerbiblischen und außerkirchlichen Schriften und Überlieferungen äußerst weitherzig zeigt, unterscheidet doch, wo es auf die einer Schrift zukommende Be-weiskraft ankommt, scharf "die uns (d. h. der Kirche) übergebenen 4 Evv." von solchen Büchern wie das Ev. der Agypter (strom. III, 93 oben S. 773,5). Wo er von der 40 Entstehung der Evo. handelt, berücksichtigt er nur die vier (bei Eus. h. e. VI, 14, 1), und er führt ev. Texte, welche von dem firchlichen abweichen, auf Leute zurück, welche "die Evv. umsetzen" (strom. IV, 41). Um diese Zeit und schon zu derjenigen des Frenäus sehlte jede Erinnerung daran, daß jemals in der Kirche d. h. im Gottesdienst derselben ein anderes Ev. außer den vieren gebraucht worden sei, und daß eines dieser Evv. eine 45 Zeit lang um seinen Platz unter den firchlichen Lesebüchern zu kämpfen gehabt habe. Vom joh. Evangelium leugneten auch seine entschlossenen Gegner, die Aloger um 170, nicht, daß es zu Lebzeiten des Apostels Joh. entstanden und seitdem "in der Kirche" sei (Bd I, 387, 9). Als Tatian um 170—180 für seine sprischen Landsleute das Diatessaron verfaßte, sprach er schon durch diesen Titel aus, daß für die Herstellung eines kirchlichen 50 Evangelienbuches selbstverständlich keine anderen Quellen als diese 4 Evv. in Betracht zu ziehen seien. Die Regel wird nur bestätigt durch die scheinbare Ausnahme, welche Serapion von Antiochien um 200 machte, indem er gewissen Leuten in der zu seinem Sprengel gehörigen Gemeinde von Nihosus gestattete, ein nach Betrus genanntes Ev. zu lesen (Eus. h. e. VI, 12, 2 -6; GK I, 177 f.; II, 742 751; Zahn, das Petrusev. S. 2—5). 55 Er that dies, wie er selbst sagt, ohne das Buch durchgelesen zu haben, und im Vertrauen auf die Rechtgläubigkeit der Leute, welche wegen ihrer Benutzung dieses Ev. Verdrießlichfeiten in der Gemeinde gehabt und an das Urteil des Bischofs appelliert hatten. Nachdem Serapion aber erfahren batte, daß jene Leute heimliche Saretifer seien, wußte er sich von einer Sekte in Antiochien bas Buch zu verschaffen, studierte basselbe und schrieb, nachdem 60 er beisen heterodoren Charafter erfannt hatte, in diesem Sinne an die Gemeinde zu Rhosus,

seine frühere Nachsicht entschuldigend und seinen erneuten Besuch ankündigend. Selbst wenn mit dem Wortlaut seines Briefs die Auffassung verträglich wäre, wonach Serapion vorüberzgehend Lesung des Petrusev. im Gemeindegottesdienst zu Rhosus gestattet hätte, würde klar sein, daß dies eine Abweichung von der allgemeinen Gewohnheit gewesen wäre. Der Bischof der Metropole kannte das Buch gar nicht; nur bei einer häretischen Sekte konnte er ein Exemplar austreiben, und sosort widerrief er sein anfängliches Urteil. In der That hatte er aber nur den Grundsat angewandt, den auch Clemens, Origenes, der Versasser der Didaskalia u. a., ja selbst Frenäus (in Bezug auf mündliche Erzählungen der Apostelschüler und das Werk des Papias) befolgt haben und den man später sörmlich aussprach (Philaster haer. 88), daß auch apokryphe, pseudepigraphe und sogar häretische Schriften, welche den Anspruch erheben, von Propheten und Aposteln herzurühren, von den "Vollskommenen" ohne Schaden, ja sogar mit Ruzen, gelesen werden können. Die Kirche gehen sie nichts an; von deren Gottesdienst bleiben sie ausgeschlossen. Soweit das Gesdächnis der Lehrer um 170—220 zurückreichte, war von jeher wahr gewesen, was Origenes sagte: "Die Kirche Gottes billigt nur die 4 Evv." (hom. 1 in Luc., griechisch GR II, 627).

2. Die Briefe des Paulus. Überall rezipiert waren 13 derfelben. Wenn in C. Murat. 1. 60-63 die Rezeption der 4 Privatbriefe ausdrücklich gerechtsertigt wird, so scheint das weniger durch Erinnerung an eine spätere Einführung derselben in den Gottes= dienst veranlaßt zu sein, als durch den eigenen Gedankengang des Verfassers, wonach die 20 an 7 Gemeinden gerichteten Briefe des Paulus ebenso wie die 7 Briefe in Apk 1-3 von vornherein für die durch die symbolische Zahl repräsentierte Gesamtkirche berechnet waren. Die in dieses Schema nicht passenden Privatbriese bedurften eben darum einer besonderen Rechtfertigung. Ob für die dort abgewiesenen Briefe an die Laodicener und Alexandriner (1. 63—68) damals von irgend jemand ernstlich der Anspruch der Rezep= 25 tion erhoben wurde, wissen wir nicht. Bgl. jedoch Bd VII, 493 f. Dagegen bestand zwischen großen Abteilungen der katholischen Kirche eine Verschiedenheit in Bezug auf den Hebräerbrief. Die Kirche von Alexandrien hat ihn von jeher als ein echtes Werk des Paulus in Berbindung mit den übrigen Briefen desselben gelesen und die Beobachtung seiner stilistischen Berschiedenheit hat dort nur Hypothesen über einen etwaigen Übersetzer 30 des angeblich hebräisch geschriebenen Briefs hervorgerufen. Nachdem aber Origenes mit Hilfe der Annahme, daß Baulus die Ausarbeitung einem Schüler überlassen habe, die Tradition seiner Heimatkirche verteidigt hatte, blieb diese dort unangesochten und verbreis tete sich von Alexandrien aus im ganzen Orient. Dagegen gehörte er bis über die Mitte des 4. Jahrhunderts hinaus nicht zum NT der katholischen Kirche des Abendlandes. Das 35 völlige Schweigen des C. Murat. und der Afrikaner von Cyprian bis zu Optatus und zum Mommsenschen Kanon wird durch das Zeugnis des Cajus von Rom (Eus. VI, 20), des Eusebius (h. e. III, 3, 5) u. a. bestätigt. Schon darum können Frenäus und Hippolytus, die ihn mit Hochachtung gelesen, aber dem Paulus abgesprochen haben, nicht als Zeugen dafür gelten, daß er zum NT der Kirchen von Lyon und Rom gehört habe 40 (Bb VII, 505, 11—35). Daß er auch in Karthago um 220 weder als kanonisch noch als paulinisch galt, bezeugt Tertullian gerade durch die Art, wie er seine Berufung auf demselben an die vorangehenden Schriftbeweise anschließt (pud. 20). Wenn er ihn aber ohne jede Andeutung von Unsicherheit als Barnabae titulus ad Hebraeos citiert und weiter im Vergleich mit dem Hirten über ihn schreibt: receptior apud ecclesias epi- 45 stola Barnabae, so giebt er eine Tradition wieder, welche weder die alexandrinische, noch diejenige der katholischen Kirche von Afrika und Rom war. Man wußte längst, daß dieselbe Stelle Hbr 6, 4—8, auf welche der Montanist Tertullian sich dort beruft, von ben Novatianern in gleichem Interesse stark verwertet worden ist (Epiph. haer. 59, 2; Philaster haer. 89; Ambros. de poenit. II, 2). Erst neuerdings aber ist der Zu= 50 sammenhang klar geworden. In den kürzlich ans Licht gekommenen Tractatus Origenis (ed. Batisfol, 1900 p. 108), deren Abfassung durch Novatian kaum mehr zu bezweiseln ist (vgl. N. kirchl. 3tschr. 1900, S. 348-360), wird Hbr 13, 15 ohne Umschweife als ein Mort bes sanctissimus Barnabas mitten unter Sprüchen aus Paulus citiert Nicht in der katholischen Kirche Roms oder Karthagos, sondern in den montanistischen und so 55 dann in den novatianischen Gemeinden war der Hr und zwar als ein Werk des Barnabas recipiert. Ob auch in katholischen Gemeinden der Heimat des Montanismus, bleibt ungewiß.

3. Bon der Apostelgeschichte (GK I, 192—197) ist nur zu sagen, daß sie überall unter dem Titel πράξεις (acta, später meist actus) τῶν ἀποστόλων als ein Werk 60

des Evangelisten Lucas anerkannt war, und daß ihre Zugehörigkeit zum MI nicht nur durch reichliche Benutzung zum Schriftbeweis bei Frenäus, Tertullian u. a., sowie durch ihre Stellung zwischen Evb. und Paulusbriefen im C. Murat. bezeugt ift, sondern auch burch die ausdrückliche Rüge gegen Marcion, daß er sie verworfen, d. h. nicht in sein NT aufgenommen habe (Tert. Marc. V, 2; praescr. 22; Pseudoret. haer. 16; indirekt auch fraft des Zusammenhangs Iren. III, 12; 14, 1; 15, 1).

4. Die Apokalypse hat aus allen Teilen ber Kirche die stärkften Beweise ibrer Anerkennung für sich aufzuweisen. Theophilus von Antiochien (gest. bald nach 180) und die Gemeinde von Epon im Jahre 177 citieren sie als heilige Schrift (Eus. h. e. VI, 10 21, 1; V, 1, 58). Frenäus, welcher die Anfechtung des 4. Ev. durch die Aloger scharf verurteilt (III, 11, 9), und der C. Mur., welcher deren Polemik gegen dieses und die Briese des Joh. zu berücksichtigen scheint (l. 16—34), halten die Apk einer Rechtsertigung nach dieser Seite hin nicht für bedürftig. Frenäus (V, 30, 2), Tertullian (fuga 1. 7; pud. 20) und Elemens (paed. II, 108) eitieren sie gelegentlich als "die Apokalppse" 15 ichlechthin, obwohl es mehrere andere Schriften dieses Titels gab, von welchen Clemens eine sogar kommentiert hat (Eus. VI, 14, 1). Im Gegensatz zu der besonderen Hochschätzung der Apt bei den Montanisten haben die Aloger unter den joh. Schriften, die sie fämtlich für Werte Merinths erklärten, die Apk in verächtlichstem Tone kritisiert (Bb I, 387). Aus bem gleichen Gegensatz ist es zu erklären, daß der Römer Cajus (vor 217) nur diesen 20 Teil der Kritik der Aloger sich aneignete (Eus. V, 28). Hippolipt, der schon früher gegen die Moger eine Apologie für das Ev. und die Apk verfaßt hatte, suchte nun in einer besonderen Schrift gegen Cajus dessen Kritik der Apk zu widerlegen (GR I, 220—262, II, 973—991). Keine Abteilung der katholischen Kirche hat sich damals in ihrer Hochsichung der Apk irre machen lassen. Der Anspruch des Buchs, auf unmittelbarer Offen-25 barung beruhend und für alle Gemeinden bestimmt zu sein, sowie die alte Überlieferung, daß es erst um 95 geschrieben sei, begünstigte die Betrachtung bieses Buchs als des Schlußsteins des NIs (oben S. 773,60).

5. Die "katholischen Briefe". Die Stellung ber 7 Briefe, welche wir feit Anfang des 1. Jahrhunderts unter diesem Namen als integrierenden Bestandteil des NIS ge-30 nannt (Eus. h. e. II, 23, 25; IV, 14, 1; Christ., cat. IV, 36; der echte Euthalius ed. Zacagni p. 405. 409) und schließlich mit Ausschluß anderer Schriften verwandter Art überall anerkannt finden, war um 200 eine fehr verschiedenartige. Dem ersten Brief bes , ohannes, ber überall rezipiert war, muffen von vornherein die beiden fleineren Briefe gleichen Titels angehängt gewesen sein, wenn ihre Geschichte in der Kirche und 35 selbst ihre Erhaltung begreiflich sein soll. Gleiche Behandlung mit dem ersten erfährt der zweite direkt und indirekt bei Frenäus (I, 16, 3; III, 15, 8) und Clemens (strom. II, 66; hypot. Forsch. III, 92). Daß uns von der Auslegung des 3. Briefs in den Hypotyposen des Clemens nichts erhalten ist, kann das doppelte Zeugnis des Eusebius (h. c. VI, 14, 1) und des Photius (cod. 109), daß er sämtliche katholische Briefe darin behandelt habe, 40 nicht entkräften. Die Zweisel, welche der unbedingten Anerkennung von 2. und 3. Joh in manchen Teilen der Kirche mehr oder weniger lange im Wege standen, betrafen nach Trigenes (bei Eus. VI, 25, 10) und dem Mommsenschen Kanon (GK II, 14), sowie nach dem Bestand der Peschittha und des griechischen NTs von Antiochien im 4. Jahr-hundert überall und stets diese beiden Briefe in gleichem Maße. Es ist auch überwiegend 45 wahrscheinlich, daß der C. Mur. l. 69 (s. d. A.) die beiden kleineren Briefe als rezipiert bezeichnet, dies jedoch nicht, ohne anzudeuten, daß ihre Abfassung durch den Apostel Joh allerdings nur durch die in der Kirche übliche äußere Titelüberschrift verbürgt sei. Wo man nicht wußte, daß der Apostel Joh im Kreise seiner Schüler δ ποεσβύτερος genannt worden war, konnten Bedenken gegen seine Autorschaft die Stellung der Briefe des Pres-60 buters im NI um so leichter erschüttern, als sie schon wegen ihres geringen Umfangs nur selten an der öffentlichen Lesung teilnehmen konnten, und auch selten Gelegenheit war, sie zu citieren. Ahnlich verhält es sich mit dem Brief des Judas. Während er von Clemens als ein "fatholischer Brief" kommentiert (Forsch. III, 83, 10), von C. Mur. 1. 68 als in der katholischen Kirche rezipiert bezeichnet, von Tertullian (de cultu fem. 55 I, 3) als beweiskräftige Schrift eines Apostels citiert worden ist, deutet Origenes, der ihn sonst unbedenklich eitiert, einmal an, daß er nicht allgemein anerkannt werde (tom. XVII, 30 in Matth.). Er war im 1. Jahrhundert ein Antilegomenon (Eus. III, 25, 3), wurde unter anderem auch wegen seiner Benutzung jüdischer Apokrophen von manchen für unecht erklärt und verworfen (Hieron. v ill. 4 cf. Eas. II, 23, 25) und nicht nur von den

60 Untiochenern und Sprern, sondern auch von Afrikanern um 360 (C. Momms. CK II,

144 f.) ftillschweigend ausgeschlossen. Er hatte also seine anfängliche Kanonizität sväter in weiten Kreisen wieder eingebußt. — Der Brief bes Jakobus, welcher sehr früh im Abendlande gelesen worden ift und wahrscheinlich dem Frenäus, vielleicht auch dem Sippolytus bekannt war (Einl. I², 92. 97 ff.; GK I, 323—325. 962; Bonwetsch, Stud. 3. d. Komm. Hippolyts S. 26), hat bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts in keiner abendlän= 5 dischen Kirche zum NT gehört. Das völlige Schweigen des C. Murat. und des C. Momms. über ihn wird durch das negative Zeugnis der lateinischen Schriftsteller derselben Zeit be-Dagegen scheint er bei den Griechen des Oftens zu den am allgemeinsten an= erkannten Schriften gehört zu haben. Daß Clemens ihn kommentiert hat, ergiebt sich nicht nur aus dem allgemein lautenden Zeugnis des Eusebius und des Photius (f. vorhin 10 S. 776, 38), sondern auch durch Kombination der vorhandenen Fragmente der Hypothposen (Forsch. III, 150 f.; VI, 257 271; GK I, 322. 349). Obwohl Origenes einmal ihn als Antilegomenon charakterisiert (f. unten V), steht er im C. Clarom. 1.65 noch vor dem 1. Joh., und er würde in der später abgeschlossenen Hebdomas der kath. Briefe (Eus. h. e. II, 23, 25; Cyrill, Euthalius, Athanasius, Epiphanius, Gregor Naz.), sowie bei 15 benjenigen Griechen und Sprern, welche nur 3 fath. Briefe anerkannten, nicht regelmäßig bie erfte Stelle einnehmen, wenn sein Ansehen nicht im griechischen Drient ein besonders gesichertes gewesen ware. Beachtenswert sind die Citate bei Methodius (ed. Bonwetsch S. 291, 26), wo er fälschlich dem Baulus zugeschrieben wird, und S. 249, 14). Wenn er noch um 325 von manchen für unecht erklärt wurde (Eus. II, 23, 25) und daher von Eusebius 20 unter die Antilegomena gerechnet wurde (III, 25, 3), so kann sich dies ebenso wie die gleichbedeutende Bemerkung des Origenes nur auf die damals noch andauernde Ablehnung seitens der Lateiner und der Sprer beziehen. — Die allgemeine Anerkennung des 1. Petrus= briefes um 200 ist durch Frenäus, die Epist. Lugd. von 177, Clemens, dessen Ausslegung wir noch besitzen, Tertullian, Hippolytus u. a. (GK I, 303—306), sowie durch 25 den Gebrauch im 3. Jahrhundert (Cyprian und seine Zeitgenossen; Drigenes bei Eus. VI, 25, 8 μίαν επιστολήν δμολογουμένην) verbürgt. Es würde C. Mur. eine unerflärliche Ausnahme machen, wenn er ihn gar nicht erwähnt hätte. Es ist daher wahrscheinlich an der Stelle, wo von einer Schrift des Petrus oder mehreren solchen die Rede ist, ursprünglich vom 1. Petrusbrief gesagt gewesen, daß er ebenso wie die joh. Apokalypse 30 recipiert sei, während gegen die kirchliche Lesung des 2. Petrusbrief son manchen Katholiken protestiert werde (f. d. A.). Dies würde voraussetzen, daß er im Umkreis von Rom nicht ganz unbekannt, aber nicht gleich dem 1. Bt rezipiert war. Ob Frenäus ihn gekannt, bleibt zweifelhaft; von Hippolytus dagegen ift dies mit Sicherheit zu behaupten (GK I, 316 f.; in den seither bekannt gewordenen Schriften, Berl. Ausg. I, 1, 164, 19; 35 210, 8; 240, 2; I, 2, 120, 22). Andererseits sehlt jedes Zeugnis dafür, daß der 2. Pt im Abendland vor 350 zum NT gehört habe. Im C. Momms. wird geradezu gegen den Versuch seiner Kanonisierung protestiert. Anders im Orient. Ist nicht zu beanstanden, daß Clemens ihn kommentiert habe (vorhin S. 776, 38), so war er doch, wie das große lat. Fragment der Hypotyposen beweift, in der Bibel des Clemens nicht dem 1. Bt angeschlossen 40 (Forsch. III, 154). Drigenes scheint ihn zwar selbst für echt und für eine hl. Schrift zu halten (hom. 13, 6 in Num.; hom. 4, 4 in Lev.; comm. in Rom. lib. IV, 9; VIII, 7), bekennt aber doch, daß die Meinungen über ihn geteilt seien (Eus. IV, 25, 8). Er muß von alter Zeit her im Orient eine andere Stellung zum NT gehabt haben, als der 1. Pt, wenn man erwägt, daß Eusebius (h. e. III, 3, 1) es geradezu als die ihm 45 zugekommene Überlieferung bezeichnet, daß er nicht erdiadnuos sei; ferner daß noch Didymus um 380 ihn für unecht und nicht kanonisch erklärt, obwohl er ihn selbst kommen= tiert, häufig genug citiert und ohne Protest anerkennt, daß er öffentlich gelesen werde (Migne S. gr. 39, 1774); endlich daß er von den Antiochenern und den Sprern um dieselbe Zeit beharrlich abgelehnt wurde, obwohl es ihm an Zeugnissen aus der Zeit vor 50 Eusebius auch in Asien keineswegs fehlte (GR I, 312 f.). — Eine ähnliche Stellung nahm um 200 und auch späterhin der sogenannte Brief des Barnabas in Alexandrien, aber unseres Wissens nur dort, ein. Clemens hat ihn in seinem Bibelkommentar ausgelegt und zwar, wie es scheint, im Anschluß an die später ausschließlich so genannten kath. Briefe (Eus. VI, 14, 1). Origenes giebt ihm das Attribut "katholisch" (c. Cels. I, 63), 55 welches er sonst dem 1. Pt (Eus. VI, 25, 5), dem 1 30 (de orat. 22; tom. 17, 19 in Matth.) und, wie schon Clemens (Forsch. III, 83, 10), dem Jud. giebt (l. VI in Rom.). In dem wahrscheinlich von Origenes verfaßten biblischen Onomastikon war auch der Barnabasbrief berückfichtigt und zwar als einer der kathol. Briefe (GR II, 948—953). Im C. Clarom. 1. 70 steht er hinter den 7 kath. Briefen und vor Apokalhpse und AG. Erst 60

wätere Entscheidungen haben ihn auch in Mexandrien aus dieser Verbindung und damit

überhaupt aus dem Berband des MIs entfernt. Bgl. jedoch das Berzeichnis der 60 Bücher, die Stichometrie bei Nicephorus (GA II, 292. 299) und ein armenisches Berzeichnis (Forsch. V, 116. 117 121 ff. 136). — Anhangsweise sind vier der Brief des Cles 5 mens von Rom oder vielmehr der römischen Gemeinde an Die korinthische und die irrtümlicherweise unter bem Namen eines zweiten Korintherbriefs bes Clemens demselben angehängte Predigt zu erwähnen (GK I, 351-360; II, 193. 289. 301). Obgleich sie wegen ihrer eine Ortsgemeinde nennenden Adresse nicht zu den katholischen Briefen zu paffen scheinen, sind sie boch im Canon. apost. 85 gerade an diese als heilige 10 Schriften angeschlossen und in der Handschrift des 11. Jahrhunderts, welche uns den 2. Stem. vollständig erhalten hat, zwischen den Barnabasbrief, der ein katholischer war, und die Lehre der 12 Apostel gestellt. Zwischen den kathol. Briefen und den Paulinen steben sie in einer a. 1170 geschriebenen sprischen Si., und es ist dort wenigstens der 1. Clem. als ein katholischer bezeichnet. Wahrscheinlich hat auch Epiphanius (haer. 30, 15) nur 15 vermöge einer Verwechselung statt dieser Clemensbriefe zwei andere Briefe unter bem Namen des Clemens (de virginitate) als έπιστολαί έγκύκλιοι (d. h. fatholisch) αί έν ταῖς Kriaus exxlygiaus arayıragsouerau bezeichnet. Für eine ehemalige Verbindung beider Briefe mit dem NI zeugt ferner der alexandrinische Bibelkoder, in dessen Index und Text sie binter der Apf, im Inder aber vor der Angabe der Summa aller biblischen Bucher 20 steben (BR II, 289), ferner ein armenisches Verzeichnis (Forsch. V, 116. 123 f.), vor allem aber die Bersicherung des Eusebius (III, 16), daß der 1. Clem. von altersher und auch noch zu seiner Zeit in sehr vielen Kirchen öffentlich gelesen wurde. Daß dies wenigstens früher auch mit dem 2. Clem. geschehen sei, welcher in der Überlieferung untrennbar mit jenem verbunden erscheint, deutet er III, 38, 4 an. Von Korinth aus, wo der 1. Clem. 25 um 170 zuweilen im Gottesdienst gelesen wurde (oben S. 772, 86), hat sich dieser Brauch mit dem Brief selbst verbreitet, und zwar wahrscheinlich zuerst nach Alexandrien, später zu ben Sprern. Clemens Alex. eitiert ihn häufig (Lightfoot, S. Clement I, 158 f.), einmal strom. IV, 105 als Schrift des Apostels Clemens, Origenes als Schrift eines Apostelsschulers, dem Laulus Phil 4, 3 ein gutes Zeugnis ausgestellt (tom. 6, 30 in Joh.; princ. II, 3, 6). Citate und Anspielungen finden sich bei den Alexandrinern Dionhsius (c. 260), Betrus (c. 305), Didymus (c. 380), Timotheus (c. 460), und wahrscheinlich beziehet sich auf diese Briefe, was von kirchlicher Rezeption zweier Clemensbriefe bei den Roptn überliefert ist (Assemani Bibl. or. III, 14). Ihre Verbindung mit dem NT ist jedoch eine losere, als die des Barnabas. Clemens Al. hat sie nicht wie diesen in den 35 Hypothyosen behandelt; sie sehlen im Cat. Clarom. Eusebius erwähnt sie nicht unter den Antilegomena (III, 25, vgl. jedoch Forsch. V, 123). Im Abendland haben sie nie ein Berhältnis zum NI gehabt. Frenäus citiert den 1. Clem. nur ebenso wie den Philipper= brief Polykarps als ein gewichtiges Zeugnis für den Fortbestand der apostolischen Trasbition in nachapostolischer Zeit (III, 3, 3—4). 6. Sonstige Schriften von vorübergehender Kanonizität. Obenan ist hier der Hirt des Hermas zu nennen (GK I, 327—347). Frenäus (IV, 20, 2), Tertullian vor seiner Entscheidung für den Montanismms (orat. 16) und Clemens (passim vgl. GH I, 329) haben ihn durchaus als heilige Schrift behandelt. Es fehlt auch nicht an Spuren davon, daß er damals in Antiochien gleiches Ansehen genoß (1. 1. 232). Zu

vor seiner Entscheidung für den Montanismms (orat. 16) und Elemens (passim voll. GM I, 329) haben ihn durchaus als heilige Schrift behandelt. Es sehlt auch nicht an Spuren davon, daß er damals in Antiochien gleiches Ansehen genoß (l. l. 232). Zu Ansang des 3. Jahrhunderts aber sind, wie man aus C. Mur. l. 73—80 und Tert. pud. 10. 20 sieht, in katholischen und montanistischen Gemeinden zu Karthago und Rom Berbandlungen über den Hirten gesübrt worden, deren Ergebnis jedenfalls eine Lockerung des Bandes zwischen dem Hirten und der Bibel war. Der Montanist Tertullian in seiner scharfen Polemik gegen die unter anderem auf den Hirten sich stützende laze Disziplin des römischen Bischos drückte dies schroff so aus, daß der Hirt nicht wert gesunden worden sei, in die göttliche Urfunde eingetragen zu werden, sondern von allen kirchlichen Versammlungen beider Parteien für apokroph, ja für eine Fälschung erklärt worden sei. Mögen die Montanisten so geurteilt haben, so doch nicht die Katholiken. Nach dem C. Mur. (s. d.) ist der Hirt zwar von der öffentlichen und regelmäßigen Lesung, welche das Borrecht der prophetischen und apostolischen Schriften ist, ausgeschlossen, andererseits sedoch seine Lesung, eine Klasse deuterokanonischer Schriften zu bilden, entspricht der Erfolg. Bischof Kallistus und sein Klerus um 220 stützen sich mit Wort und That auf den Hirten (Tert. pud. 20); auch deren Gegner Sippolist verleugnete nicht seine Vertrautheit mit 60 demselben. Es entstanden zwei lat. Übersetzungen des Buchs. Ein unbekannter römischer

Bijchof (Pseudocypr. de aleat. 2, 3) citiert es als divina scriptura. Novation (trin. 2), früher als die jungft gefundenen Predigten und vielleicht vor feiner Separation geschrieben) weist mit legimus auf den Hirten als ein anerkanntes Lehrbuch hin. Commodian hat es eifrig gelesen. Die lat. Liturgien zeugen von dem fortdauernden Einfluß des Buchs (GR I, 346 cf. Mai, scr. vet. n. coll. III, 2, 247 a. E.). Tropdem war durch jene kirch 5 lichen Beschlüsse um 200—210 das schließliche Schicksal des Hirten im Occident (Hier. v. ill. 10) im voraus entschieden. Daß im Orient berartige Entscheidungen damals nicht getroffen worden sind, beweist die weitere Geschichte des Hirten (f. u. S. 791, 60; 793, 25 ff.). Während Clemens den Hirten, vielleicht wegen seines großen Umfangs, in seinem kurzgefaßten Bibeltommentar nicht behandelt hat, hat er die Apokalypfe des Petrus, 10 ein kleines Büchlein von kaum 300 Zeilen (C. Clarom. l. 75: 270; Stich. Niceph. l. 46: 300), dessen wert geachtet (Eus. VI, 14, 1; Forsch. III, 65. 127 154, GKI, 308—310; II, 810—820). Im C. Clarom. bildet sie ben Schluß der ganzen Liste (Barnabas, Apf Jo, AG, Paulusakten, Apk Petri), im Verzeichnis der 60 Bücher und in einer armenischen Liste steht sie unter den Apokryphen (GR II, 292; Forsch. V, 116. 15 121. 136), bei Nicephorus zwischen Apk Jo und Barnabas unter den Antilegomena (GR II, 299), so auch bei Eusebius, hier aber in der zweiten Abteilung derselben, welche er für unecht erklärt (III, 25, 4 vgl. III, 3, 2). Während bei Origenes nicht einmal Kenntnis dieser Apk sicher nachzuweisen ist (Forsch. V, 112?) und überhaupt ein Fortsleben derselben in Mexandrien nicht bezeugt ist, sinden wir sie bei dem heidnischen Autor, 20 welchen Makarius von Magnesia bestreitet (Porphyrius?), als ein halbheiliges Buch der Christen citiert, ohne daß der christliche Bolemiker diese Voraussehung bestreitet (Apocrit. IV, 6. 7. 16). Nach Sozomenus (h. e. VII, 19; GR II, 813) las man noch um 430 in einigen Kirchen Palästinas diese Apk alljährlich bei der Vorfeier des Ofterfestes. Bon Bekanntschaft bes Abendlands mit derselben fehlt jede glaubhafte Runde. Ueber 25 Hippolyt und C. Mur. s. letzteren Artikel. Auch was Bonwetsch, Stud. zu Hipp. S. 27, beibringt, ist nicht beweisend und beruht auf der Voraussetzung, daß das von Bouriant zugleich mit einem Fragment des Ev. des Betrus herausgegebene apokalyptische Stück aus der Apk des Betrus herrühre. Dies ist aber eine bloke Hypothese und zwar eine unwahrscheinliche. In diesem Stück ist kein einziges der sicheren Citate aus der Apk des Petrus, 30 die doch ein ganz kleines Buch war, genau wiederzufinden. Die schriftstellerische Form ist ganz diejenige des Petrusev. Hier wie dort redet der Apostel Petrus (in der angeblichen Apf c. 4, 12—5, 15; 10, 25; 11, 26) zugleich im Namen der 12 Apostel (c. 2, 5—3, 8; 4, 11—5, 20). Auch hier wird Jesus nie mit Namen, sondern  $\delta$  z $\acute{\nu}\varrho\iota_0$ s genannt. Die jüngere, erft nach Muhammed entstandene arabische Apk des Betrus zeigt Berührungen 35 mit einem Citat bei Clemens und mit dem 2. Pt, dagegen keine mit der angeblichen Betrusapokalppse (vgl. Bratke, ZwIh Bd 36, II [1893], S. 454-493). Diese ist nur ein weiteres Fragment des Petrusevangeliums (vgl. Dieterich, Nekvia S. 16), welches unter anderem auch aus der sicherlich ältern Apk des Petrus geschöpft hat, wie die Ber. gleichung des Citats bei Clem. ecl. 41 mit der falschen Apk c. 11, 26 zeigt. — Die 40 "Lehre der 12 Apostel" wird von Clemens (strom. I, 100) und Origenes (princ. III, 2, 7) als hl. Schrift citiert und fleißig benutt. Auch während der folgenden Jahr= hunderte ist nur für Ügypten gottesdienstliche Verwendung des Buchs sicher zu beweisen (Forsch. III, 278—287; GK I, 360—368; Harnack, Die Apostellehre 2. Aufl. 1896). Dies genügt, um zu erklären, daß Eusedius (h. e. III, 25, 4) es unter den Antilegos 45 mena zweiten Rangs, die Stich. Niceph. 1. 68 unter den Apostrypha, Rusin (expos. symb. 38) mit verändertem Titel unter den libri ecclesiastici nennt. Befannt geworden ist es auch in der Umgegend von Antiochien, wo der Berfasser der Didaskalia und später der Berfasser der Const. apost. es benutt haben, und im Abendland, wo eine lat. Übersetzung entstand. Das vereinzelte Citat bei Pseudochprian de aleat 4, 5 (in 50 doctrinis apostolorum) mitten unter durchweg sehr freien kanonischen und apokryphen Citaten stimmt zu wenig mit der griechischen Didache, um Schlüsse zu gestatten. — Apo= truph. Apostelgeschichten sind in der alten Kirche vielfach ohne Kritik gelesen worden. Tertullians Grundsatz in Bezug auf die im NI nicht mehr erzählten Marthrien der Apostel (Scorp. 15 haec ubicumque jam legero, pati disco) wurde auf die fabelhaftesten 55 und die heterodozesten Dichtungen ausgedehnt. Ein näheres Verhältnis zum NI haben doch nur die im Sinne des Kirchenglaubens geschriebenen Aften des Paulus gewonnen (GK II, 685—891; MtZ 1897, S. 933—940). Der Aufführung derselben zwischen dem Hirten und der Petrusapokalppse im C. Clarom. 1. 74, an der Spitze der Antilegomena zweiten Rangs bei Eusebius (III, 25, 4 cf. III, 5) und an der wo

Spike der Apokrypha in der Stichom. Niceph. 1. 6:3 entspricht der achtungsvolle Ton, in welchem Drigenes (prine. I, 2, 3; tom. 20, 12 in Jo), wahrscheinlich aber auch Clemens (strom. VI, 1:3; GR II, 827–879) sie eitiert hat. Seitdem wir wissen, was früher nur vermutet wurde, daß der sogen. 3. Korintherbrief, welcher bei den Syrern des 4. Jahrhunderts volle Kanonizität besaß, den Paulusakten entnommen worden ist, haben wir eben daran einen Beweis für das hohe kirchliche Ansehen dieser Akten. Auch im Abendland wurden sie gläubig gelesen z. B. von Sippolyt (Comm. in Dan. III, 29, 4—Niceph. Call. h. e. II, 25, GR II, 880), ohne jedoch dort in Berbindung mit der Bibel gesetz zu werden. Vielleicht hat die durch Tertullian dapt. 12 mitgeteilte, von Sieronymus v. ill. 7 fortgepflanzte Kunde, daß der Presbyter in Usien, welcher die Akten der Thekla, die nur ein Teil der Paulusakten sind, versaßt hat, infolge seines Geständenisse genötigt wurde, sein Amt niederzulegen, dazu gedient, das Ansehen des sehr aussindrlichen und wohlgemeinten Buchs im Abendland zu untergraben, es Pseudocypr. de redapt. 17 (geschrieben um 380): in quo libro contra omnes scripturas etc.

Das NI der griechischen und lateinischen Kirchen um 170-220 umfaßte als unveraußerlichen Bestand: die 4 Epp., 13 Briefe des Paulus, AG, Apt, 1 Pt, 1 30 (bem aber regelmäßig auch 2 und 3 , io angehängt waren), wahrscheinlich auch Judas. Sieht man von den erft um 200-210 geführten Verhandlungen über den Hirten ab, so wäre auch dieser hier zu nennen. Dagegen bestanden Verschiedenheiten und Schwankungen in 20 Bezug auf Ja, Hbr, 2 Pt, Apt des Petrus, Apostellehre, Barnabas, 1. und 2. Clem., Aften bes Paulus und, wie bemerkt, den Hirten. Die Art, wie die Kirchenlehrer über die kirchliche Geltung der Bestandteile des Grundstocks, besonders auch in ihrer Bolemik gegen Marcion, die Gnostiker und die Aloger sich außern, schließt die Möglichkeit aus, daß erst zu Lebzeiten eines Frenäus (geb. c. 115 s. oben S. 409) oder der Lehrer des 25 Clemens diese Sammlung gottesdienstlicher Lefebücher entstanden sei und erst um 150 oder 170 einem früheren chaotischen Zustand ein Ende bereitet habe. Es fehlten der Kirche um diese Zeit auch die Organe und Berfassungsformen, um in den autonomen Ortsund Provinzialkirchen mit so gleichmäßiger Wirkung Bücher, welche sich im Gottesbienst der einen oder anderen Kirche eingebürgert hatten, zu verdrängen und durch eine in der 30 Hauptsache identische Sammlung zu ersetzen. Jeder Versuch eines Staatsstreiches mit solcher Absicht würde, selbst wenn die Bischöfe aller Hauptkirchen an der Verschwörung beteiligt gewesen wären, an dem zähen Widerstand provinzialer Sigenart gescheitert sein, bessen Stärke man an den Ofterstreitigkeiten und der montanistischen Bewegung beobachten kann; jedenfalls wurde er aber einen Kampf um das NI entzundet haben, der länger 35 gewährt und stärkere Spuren in der Geschichte zurückgelassen hatte, als jene Kämpfe um das Paffah und die neue Prophetie. Um allerunbegreiflichsten aber wäre unter dieser Boraussetzung, daß nach amtlichen Berhandlungen, an welchen alle Hauptfirchen hätten beteiligt sein müssen, die einzelnen Kirchen, ohne nacheinander zu fragen, und voneinander zu wissen, den za oder den Hbr teils als hl. Schrift gelesen, teils wöllig ignoriert haben. 40 Taf das MI um 200 nicht das Ergebnis einer um 150 oder 170 stattgehabten Revolution, sondern einer weiter zurückliegenden Entwickelung ist, beweist auch der Zustand der Texte um 200. Sie zeigen eine Mannigfaltigkeit, welche nur beim Mangel jeder die Gesamtkirche umfassenden Kontrolle sich bilden konnte. Zumal seitdem Marcion seiner Gemeinde ein festungrenztes NI mit einem bis aufs Jota festgestellten Text gegeben 45 hatte, konnte in der Kirche nicht mehr ein NI geschaffen oder redigiert werden, welches nicht nur in Bezug auf die dazu gehörigen Bücher fließende Grenzen zeigt, sondern auch in Bezug auf wichtigste Stücke des Textes, wie das Aposteldefret und den Marcusschluß, den einzelnen Kirchen die Wahl oder vielmehr ihre besondere Gewohnheit freigab.

III. Tas NI um 140-170. Valentin hatte seine Schule gegründet, welche in berschiedene von einander abweichende Zweige gespalten und von der Rhone bis zum Tigris verbreitet, eine reiche litterarische Thätigkeit entsaltete, ohne so entschieden wie Basilides u. a. sich von der Kirche getrennt zu halten. Marcion gründete zu Rom, nachs dem er sich wahrscheinlich im Jahre 147 von der katholischen Kirche losgesagt hatte, seine eigene Kirche. Neben dem Kampfe gegen diese Richtungen waren die litterarischen Verstreter der Kirche hauptsächlich mit Verteidigung des Edristentums vor den heidnischen Tbrigkeiten und Bevölkerungen beschäftigt, und gerade diese apologetische Litteratur, welche wenig Sclegendeit dot, über die hl. Schristen der Ehristen zu handeln, ist uns in vielen Stücken erhalten, wahrend die gleichzeitigen Streitschriften gegen die Käretiser dis auf wenige Bruchstücke und Titel zu Grunde geganzen sind. Dies erschwert die Untersuchung, ohne sie doch unmöglich zu machen.

1. Marcions Bibel (GR I, 585-716; II, 409-529, wo auch die ältere Litteratur verzeichnet ist). Über diese sind wir hauptsächlich durch Tertullian, welcher den Ketzer durch sein eigenes NT bekämpfen wollte und zu diesem Zweck dasselbe von Anfang bis zum Schluß durchgeht (e. Marc. IV-V), demnächst durch Excerpte aus demselben bei Epiph. haer. 42, aber auch burch viele zerstreute Nachrichten bei Griechen und Sprern 5 bis ins 5. Jahrhundert hinein so gut unterrichtet, daß die Bersuche, es zu rekonstruieren. nicht vergeblich geblieben sind. Marcion hatte neben seinem NI eine zur Rechtfertigung seines dogmatischen Standpunktes und seiner kritischen Ausgabe des NIs bestimmte Schrift "die Antithesen" ausgehen lassen, welche das symbolische Buch seiner Kirche wurde und von Tertullian, Ephraim u. a. studiert worden ist. Indem Marcion die im AT beur= 10 fundete Offenbarung verwarf, ließ er seine ganze Bibel nur aus zwei Büchern besteben. einem εὐαγγέλιον und einem ἀποστολικόν, beide ohne den Namen eines Verfassers im Titel. Da ihm Paulus als der einzige Prediger des unverfälschten Ev.s unter den Aposteln galt, umfaßte das Apostolikum nur 10 Briefe des Paulus in folgender Ordnung: Ga, 1. 2 Ko, Rö, 1. 2 Th, Laodic. (= Eph), Kol, Phil, Philem.. Daß diese 15 Sammlung eine von ihm in der Kirche vorgefundene, anders geftaltete Sammlung der Laulusbriefe voraussetzt, liegt auf der Hand. Durch exegetische Beweissührung hat er zu zeigen gesucht, daß der Brief, den die Kirche unter dem Titel nods Exessions fortpflanzte, der Kol 4, 16 erwähnte Brief sei und darum vielmehr nods Aaodineis zu überschreiben sei (Tert. c. Marc. V, 17 cf. V, 11). Die in der Kirche nicht übliche Boranstellung des 20 Ga hatte er damit gerechtfertigt, daß Baulus in diesem Brief wie in keinem andern feinen Standpunkt gegenüber dem Judaismus klargestellt habe (c. Marc. V, 2 cf. IV, 3). Er hat nach einer Andeutung Tertullians (V, 21) die Briefe an Ti und Tit als Brivatbriefe abgelehnt, während er den an Philemon, aber zugleich an dessen Hausgemeinde gerichteten Brief aufnahm, und zwar diesen allein unverkürzt. Alle übrigen hat er durch bedeutende 25 Streichungen, kleine Textanderungen und kuhne Umgestaltungen gründlich umgearbeitet. Boraussetzung war, daß die Fälschung der evangelischen Lehre, deren schon die Urapostel sich schuldig gemacht haben, von ihnen und ihren Nachfolgern in der Kirche (Tert. V, 19 pseudapostoli nostri et judaïci evangelizatores) auch auf die Briefe des Paulus ausgedehnt worden sei. Weder auf geschichtliche Überlieferungen, noch auf alte 30 Urkunden, die das Ursprüngliche bewahrt hätten, hat Marcion sich berufen, sondern hat lediglich auf Grund seiner Anschauung vom wahren Christentum und vom Ev. des Paulus den kirchlichen Text der Briefe kritisiert und mit divinatorischer Kritik den seinigen her= gestellt. So auch in Bezug auf das Evangelium. Er baute sein Ev. auf die Kritik ber in ber Kirche gebrauchten Ebb. Ad destruendum statum eorum evangeliorum, 35 quae propria et sub apostolorum nomine eduntur vel etiam apostolicorum hat er nach Tert. IV, 3, gestützt auf Ga 2, 1—14, die Urapostel der Übertretung und Heuchelei bis zur depravatio evangelii verdächtig erflärt und der interpolatio seripturae beschuldigt (Tert. V, 3), wenn er auch ein gewisses Dunkel darüber walten ließ, was die im Judaismus befangenen Verfasser der Evv. und was die späteren Fälscher 40 verschuldet haben (GK I, 591 f. 651—66). Daß er das Ev. des Lukas, welches er seinem neuen Eb. zu Grunde legte, als ein Werk des Paulusschülers Lukas kannte, befundet er schon dadurch, daß er Rol 4, 14 diesen judaïcus evangelizator (bei Tertullian = evangelista) des ehrenden Prädikats "der liebe Arzt" beraubt hat. Gegen Sprüche, welche dem Mt eigentümlich sind, wie Mt 1, 23; 5, 17; 19, 12, hat Marcion ausdrücklich 45 polemisiert (GK I, 663—671). Es ist auch kaum zu bezweiseln, daß er einzelne kleinere Stücke aus Mt und Jo in sehr geschickter Auswahl seinem Ev. einverleibt hat, so Mt 20, 23 (ober Mc 10, 40); Fo 13, 3—17. 34; 15, 19 (GR I, 671—680). Vor allem aber bezeugt sein Ev., soweit wir seinen Wortlaut wiederherstellen können, daß ihm ein Text des Le vorlag, welcher infolge langjähriger Berbindung mit den Evv. des Mt und 50 Mc mit den Texten dieser vielfach gemischt war. Dagegen ist bis heute keine Spur vom Ginfluß eines außerkanonischen Ev. bei Marcion nachgewiesen worden. hieraus folgt, daß das Ev. der römischen Gemeinde, von welcher Marcion sich trennte, um 140 ebenso wie um 200 aus unseren 4 Evv. bestand. Auch die von Marcion vorgefundene Sammlung der Paulusbriefe unterschied sich in nichts von derjenigen im C. Mur. Wir hören nicht 55 einmal von Polemik Marcions gegen Sätze und Lehren des Hbr. Daß er Briefe der Pseudapostel Petrus und Johannes oder bes durch Ga 2, 9. 12 in so schlimmes Licht gestellten Jakobus, wenn er sie in kirchlichem Gebrauch fand, ebensowenig wie die Schriften des Judengotts in seiner Gemeinde dulden konnte, liegt auf der Hand. Die Apk und bie AG scheint er ausbrücklich verworfen zu haben (Tert. c. Marc. III, 14; IV, 5; 60

V, 1. 2; praeser. 22; Pseudotert. haer. 16, s. auch oben S. 776, 4). Im Bergleich 3u bem firchlichen NI nicht nur seiner Zeit, sondern auch der zwei folgenden Jahrhunderte mit seinen verschwommenen Grenzen und seinem wild wachsenden Text ist dasjenige Marcions ein sauber abgegrenztes, ins Kleinste berechnetes Kunftwerk, aber auch das Werk eines 5 bespotischen Gesetzgebers, der in seiner Umgestaltung von Lc 16, 17 im Hinblick auf das von ihm neugeschaffene Evangelienbuch Jesu das sinnlose Wort in den Mund legte, von seinen Worten solle "kein Hat che" dahinfallen.

2. Die Bibel bei den Balentinianern (GR II, 718-763. 784-788; II, 848 -855, 953 -964). Was Marcion "mit Messer und Schwamm" des Kritikers ins 10 Werk setze, glaubte Balentin und seine Schule durch Auslegung zu erreichen. Wie sie selbst nicht freiwillig aus der Mirche ausschieden, sondern sich nur von den communes ecclesiastici unterschieden, so hatten sie auch nichts gegen die übliche Lesung von "Propheten und Aposteln" einzutvenden. Sie bedurften feiner eigenen Bibel, sondern verstanden es, in die Bibel der Mirche ihre Sondergedanken einzutragen und, was ihnen nicht daran zu-15 sagte, sich zurechtzulegen. Die Evv. der Kirche haben sie ausgiebig benutzt, besonders das vierte (Iren. III, 11, 7). Ohne Voraussetzung des joh. Prologs ist der künstliche Aufbau der Nonenreihe Lalentins nicht zu begreifen. Herakleon hat das ganze Ev. kommentiert. In den Fragmenten der verschiedenen Zweige der Schule finden wir von den Briefen des Paulus mit Vorliebe Eph, Kol und 1 Ko, aber auch Rö, 2 Ko, Phil, Ga, welchen der Lalentinianer Alexander kommentiert hat, gebraucht. An dem Inhalt der Evv. übten sie vielfach Mritif und beriefen fich für ihre darüber hinausgreifende Erkenntnis auf die Bebeimtradition. Eben diese werden sie in dem evangelium veritatis niedergelegt haben, bessen Absassung und Webrauch neben den 4 Evv. Frenäus ihnen schuld giebt (III, 11, 9; Pseudotert. haer. 12 cf. Orig. c. Cels. II, 27), und es ist möglich, daß alles, oder 25 doch das Meiste, was von apotrophen ev. Traditionen bei ihnen vorkommt, in diesem 5. Ev. Platz gefunden hat. Hier ist auch das Petrusev. zu erwähnen. Nach Serapion (oben S. 774, 11) ift bies nicht von den Doketen, von denen er ein Cremplar besielben bergte, sondern von Vorgängern dieser Sekte verfaßt und eingeführt worden. Stifter der Doketensekte galt aber Cassianus, ein ehemaliger Valentinianer (Clemens 30 strom. III, 91). Darnach wäre das Petrusevangelium in dem vrientalischen Zweig der valentinianischen Schule, dessen Hauptsitz Antiochien war, entstanden, wie das evangelium veritatis bei den Balentinianern des Occidents, beide frühstens um 150. Nach ber ersten Aufregung über die Entbeckung eines beträchtlichen Bruchteils des Betrusevangeliums ist ziemlich allgemein anerkannt worden, daß es ganz und gar auf den ka-35 nonischen Evv. beruht (vgl. v. Schubert, Komposition des pseudopetrinischen Evangelienfragments 1893; Jahn, Das Petrusev. 1893). Schon der Titel zarà Üétgor, welchen es nach Serapion (Eus. VI, 12) und Origenes (tom. X, 17 in Matth.) trug, ist Nachbildung jener firchlichen Redeweise, welche eine aus mehreren, von verschiedenen Verfassern berrührenden Evv. bestehende Sammlung voraussett (oben S. 774,31). Einem Zweig der 40 valentinianischen Schule in Kleinasien gehört, wie wir noch nicht seit langem wissen (MZ 1899 E. 211 ff.), auch Leucius, der Berf. der Johannes- und Petrusakten, an. Die Upostel dieser Legenden tasten das Evangelienbuch, welches im Gemeindegottesdienst gelesen wird, nicht an; sie bekennen sich selbst nach 1 Fo 1, 1—4 als an seiner Absassung beteiligt. Da sie aber nach Jo 21, 25 in diesem Ev. nur soviel haben schreiben können, 45 als die Masse zu begreifen im stande war, so gehen sie in ihrer mündlichen Predigt vor den Gereifteren darüber hinaus nicht nur mit Deutungen des bereits Geschriebenen, son= dern auch mit reichlichen Mitteilungen aus ihrer unerschöpflichen Erinnerung an Jesu Thaten und Worte, s. besonders Acta ap. apocr. ed. Lipsius et Bonnet I, 66 f.; II, 1, 194; Isid. Pelus. epist. II, 99; GR II, 848—853; Forsch. VI, 195 f., 50 über die Entstehung des 4. Ev. nach Leucius Forsch. VI, 201 f. Dadurch gewinnt der Dichter freien Spielraum zu eigener Ersindung, ohne so wie die Berf. des ev. veritatis und des Evary z. Meroor förmlich als Evangelist aufzutreten. In der einen oder anderen Korm haben diese Leute um 140—170 an die 1 Evv. der Kirche anknüpfend weiter gedichtet. (Vebrauch eines anderen nach Stoff und Form mit den 4 Evv. vergleich-55 baren Buchs, welches dann älter als Valentinus sein mußte, läßt sich in dieser gesamten Litteratur nicht entdecken. Wenn es wahrscheinlich ist, daß der Verf. des Petrusev. Die dem Justin bekannten Pilatusakten, und daß die Markosier und Leucius ein sogen. Kind= heitsevangelium, wie das des Thomas (Iren. I, 20, 1; GR I, 745 f.; II, 854) benutzt haben, so sind dies eben keine Evv., keine Bücher, welche jemals im Gottesdienst mit den 60 4 Evo. hatten konkurieren können oder auch nur wollen. — Leucius hat sich in der Anlage der "Banderungen des Joh." an die Folge der 7 Gemeinden in Apk 1, 11 angeschlossen (Forsch. VI, 197 st.). Der gleichfalls aus Valentins Schule hervorgegangene Markus, wie andere Valentinianer des Dstens haben manches aus der Apk geschöpft. Auch von der AG, dem 1. und 2. Pt, dem Hr sinden sich deutliche Spuren (GR I, 754—773. 787; II, 853—855). Rurz, das NT, welches die bedeutendste gnostische Schule um 5 140—170 in allen ihren Verzweigungen und litterarischen Erzeugnissen als Gemeinbesitz der Kirche erkennen läßt, ist identisch mit dem NT um 200; nur daß diese "Geistmenschen" mit dem sür die Menge bestimmten geschriebenen Wort der Apostel auslegend, kritisierend, eintragend freier umgingen als die Kirchenlehrer, und daß sie unter dem Schild der Gescheimtradition teils eigene Ersindungen, teils ältere Überlieferungen und Dichtungen, welche 10 nicht "in der Kirche Gottes geschrieben gefunden werden" (Valentinus in der Homilie  $\pi e \varrho l$   $\varphi l l \omega \nu$  bei Clemens strom. VI, 52) als ebenbürtige Zeugnisse der Wahrheit gelstend machten.

3. Die Schriften ber Apostel bei Justinus (GR I, 457-459. 463-585; Bouffet, Die Evangeliencitate Justins in ihrem Wert für die Evangelienkritik, 1891; 15 Baldus, Das Berh. Justins zu den synopt. Evo. 1895; über die Absassieit der Hauptschriften bald nach 150, Forsch. VI, 8—14. 364). In seiner kurzen Beschreibung des sonntäglichen Gottesdienstes, wie ihn die Christen überall in Stadt und Land feiern, nennt Justin als erstes (apol. I, 67): τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται. Schon I, 66 war zu lesen: of απόστο- 20 λοι έν τοις γενομένοις ετ' αὐτῶν ἀπομνημονεύμασιν, ἃ καλείται εὐαγγέλια. Σεμteres ist der in der Kirche übliche Name jener Mehrheit von Schriften, welche der Jude Trypho (dial. 10 er τῷ λεγομένω εὐαγγελίω) und Justin selbst (dial. 100) auch singularisch als "das Ev." bezeichnen. Wie in Bezug auf andere, den Christen eigentüm= liche Gegenstände und Begriffe hat Justin den in der Kirche üblichen Namen im Interesse 25 seiner nichtchristlichen Leser regelmäßig durch einen diesen geläusigen Ausdruck ersetzt. Απομνημονεύματα, nicht "Denkwürdigkeiten", sondern "Erinnerungen, Auszeichnungen aus der Erinnerung", bezeichnete eine viel gepflegte Gattung der Litteratur, deren ältestes und berühmtestes Beispiel Xenophons Memorabilien waren. Man nannte solche in der Regel nach den Berfassern, selten nach der Person, deren Worte oder Handlungen ein 30 Schriftsteller aus seiner Erinnerung aufgezeichnet hatte (Epist. Socrat. 18 bei Hercher p. 623; Diog. Laert. VII, 1, 4; GR I, 475). Justin aber drückt die Beziehung der Apomnemoneumata auf Christus deutlicher aus apol. I, 33 οι ἀπομνημονεύσαντες πάντα τὰ περί τοῦ σωτήρος ήμῶν Ι. Χρ. Die Bezeichnung der Evv. ist jedoch ebenso ungenau wie die Angabe über die gottesdienstlichen Lefebücher der Chriften überhaupt. Wie unter 35 den "Schriften der Propheten" das ganze AT gemeint ift, so find durch die Nennung nur der ἀπομν. τ. ἀπ. nicht andere christliche Schriften ausgeschlossen. Aber auch als Name der Evv. ift der Ausdruck ungenau, da Justin einmal ausdrücklich behauptet, daß die Apomn. "von den Aposteln und den Schülern derfelben verfaßt seien" (dial. 103). Über die Frage, welche Evo. darunter zu versteben seien, würde längst allgemeine Über= 40 einstimmung bestehen, wenn man sich gegenwärtig gehalten hätte, daß es sich nicht um irgend welche, nach dem Urteil eines einzelnen glaubwürdige Berichte über Besus handelt, sondern um diejenigen, welche um 150 überall in der Chriftenheit, in Ephesus, wo Justin bekehrt wurde, wie in Rom, wo er schrieb, im Gottesdienst gelesen wurden und als Schriften von Aposteln und Apostelschülern galten, in welchen alle Christen die Stimme Gottes 45 vernehmen, der sie unbedingten Glauben schenken (dial. 119; apol. I, 33). Selbst der Jude spricht von "dem sogen. Ev." (dial. 10) als einer ganz bestimmten Größe, und Justin zweifelt keinen Augenblick, daß er damit dieselben Bücher bezeichne, welche er selbst mit der gesamten Christenheit "das Ev." oder "die Evv." zu nennen pflegt. Es können keine anderen sein, als die, welche Marcion kritisiert und welche die Valentinianer so 50 reichlich gebraucht, kommentiert und ergänzt haben. Justin unterscheidet nur einmal Apostel und Apostelschüler unter den Svangelisten; es kann aber doch nicht Zusall sein, daß er es eben da thut, wo er eine nicht in einem der nach Aposteln genannten Evv., sondern nur 2c 22, 44 zu findende Thatsache ansührt (dial. 103). Er hat also mit bewußter Rücksicht darauf, daß er hier den Bericht nicht eines Apostels, sondern des Apostelschülers Lukas 55 citiere, gegen seine sonstige Gewohnheit die Apomn. so genau bezeichnet; aus dem gleichen Grunde vermeidet er auch anderwärts, wo er entweder aus Le allein (dial. 105 n. 13) ober unter starker Benutzung des Le citiert (apol. I, 33), den gewöhnlichen Ausdruck, welcher die Apomn. ohne Unterschied als Werke von Aposteln erscheinen ließ. Von Thatsachen, welche wir nur durch Mc 3, 16 f. kennen, fagt er dial. 106, daß sie "in seinen 60

(b. b. nach dem Zusammenhang, Petri, und nicht etwa Christi) Apomn. geschrieben seien" Der Einfall, daß damit das Petrusev. gemeint sei, und somit dieses damals zu den gottesdienstlichen Lesebüchern der katholischen Christenheit gehört habe, ist schon aus chronologischen Gründen unannehmbar (oben S. 782,32) und würde auch dann nicht glaublich sein, 5 wenn im Petrusev. Diese wie andere Stellen aus Mc Aufnahme gefunden hätte, wovon wir nichts wissen. Justin nennt vielmehr das Mcev. "Erinnerungen des Petrus" nach der alten Uberlieferung über den Zusammenhang desselben mit Erzählungen des Petrus (Bapias, Frenaus, Clemens, Tertullian c. Marc. IV, 2 Marcus quod edidit, Petri affirmatur; Hieron. v. ill. 1 Petri esse dicitur). Ohne die Absicht, den Titel des 10 Buchs zu ändern, lag es einem Justin hier darum nahe, es so zu nennen, weil es sich um ein Erlebnis des Petrus handelte, Mc aber in der That nicht eigene Erinnerungen, sondern die seines Lehrers aufgezeichnet hat. Ganz ähnlich noch Eusebius dem. ev. III, 5, 89 95. Es ist hier nicht der Ort, den Beweis für die Vertrautheit Justins mit unseren Evv. zu führen. Was die Meinung erzeugt hat, daß seine Apomn. entweder 15 teilweise oder völlig von den 1 Evv. der Kirche verschieden seien, ist erstens die Freiheit und Nachläffigkeit seiner Citate, und zweitens die beträchtliche Anzahl von Anführungen evangelischer Thatsachen und Aussprüche, welche in den kanonischen Evv. nicht nachzuweisen find. In ersterer Hinsicht ist zu erinnern, daß dies nur darum bei Justin mehr als z. B. bei Clomens auffällt, weil man seine Citate genauer zu untersuchen veranlaßt war, als 20 diejenigen des Clemens; ferner daß uns vieles als apokryph erscheint, was im 2. Jahrh. nachweislich in den kanonischen Evv. zu lesen war. In Bezug auf die wirklich apofryphen Clemente aber ist zu bemerken, daß Justin keinen einzigen einigermaßen selbstständigen, neben der kanonischen Überlieferung stehenden Zug durch die ihm geläufigen Formeln γέγραπται mit und ohne hinzutretendes έν τ. απομν., έγραψαν οί απόστολοι 25 u. dgl. auf die Apomn. zurückgeführt hat. Bon der Feuererscheinung bei der Taufe Jesu hat er es geradezu ängstlich vermieden, dies ebenso wie die kanonischen Elemente der Dar= stellung als einen Bericht der Apostel auszugeben (dial. 88). Eine Episode der Passionsgeschichte (apol. I, 35), worin er sich nahe mit dem Betrusev. (c. 3, 6f.) berührt, wird um so sicherer auf eine gemeinsame Quelle der etwa gleichzeitigen Schriftsteller zurückzu-30 führen sein, als einerseits Justin sich unmittelbar darnach auf die Acta Pilati beruft, andererseits aber das Petrusev. seine Tendenz, den Pilatus so schuldlos wie möglich darzustellen, wahrscheinlich einer eigens diesem Zweck gewidmeten Dichtung entlehnt hat. Außer= dem ist so gut wie sicher, daß Justin das Petrusev. des Jakobus und das Kindheitsev. des Thomas gelesen hat. Anderes mag er wie noch viel spätere Kirchenlehrer aus der 35 noch nicht völlig versiegten mündlichen Überliefung oder aus Büchern, welche wie das des Papias allerlei aus derselben gesammelt hatten, geschöpft haben. Die in den Gottesdiensten ber ganzen Christenheit gelesenen Apomn. waren die 4 Evv. — Als ein Werk des Apostels Johannes und ein echtes Erzeugnis chriftlicher Prophetie kannte Justin die Apk (dial. 81). Daß sie in den Kreisen, in welchen sie so angesehen wurde, auch je und dann, wie sie 40 selbst es forderte, vor versammelter Gemeinde gelesen wurde, ist selbstwerständlich. Über andere apostolische Schriften hatte Justin als Apologet keinen Anlaß sich ähnlich zu äußern. Wir finden aber, daß seine religiösen Anschauungen und Ausdrucksweisen durch fleißige Lesung folgender Schriften bedingt sind: Rö, 1 Kö, Ga, Eph (Phil?), Kol, 2 Thess (Tit 1 Ti?), Hbr, 1 Pt (Ja?), UG und — die Lehre ber 12 Apostell. Der firchliche 45 Einfluß des letztgenannten Buchs um diese Zeit wird auch dadurch bestätigt, daß die später weit verbreitete Interpolation des Aposteldekrets AG 15, 29 aus Didache 1, 2 wahrscheinlich schon dem Apologeten Aristides um 145 vorlag, vgl. Zahn, Einl. II2, 346. 355.

IV Alteste Spuren und Entstehung von Sammlungen apostolischer 50 Schriften (GR I, 797—968). Aus den unter III zusammengestellten Thatsachen, zu welchen eine vollständige Untersuchung der für die gleiche Periode zeugenden Litteratur noch manche Bestätigung hinzuzusügen hat, ergiebt sich, daß schon geraume Zeit vor 140 im ganzen Umfreis der katholischen Kirche die Sammlung der 4 Evv. und diesenige der 13 Paulusbriese neben den Schriften des ATs gelesen wurden, und daß noch mehrere andere Schriften, wie Aps, AC, in einigen Teilen der Kirche wohl auch Hr, 1 Pt, Ja und Briese des Jo und vielleicht sogar die Apostellehre der gleichen Ehre gewürdigt wurden. — 1. Die Sammlung der Paulusbriese läßt sich an der Hand des I. Clemensbrieß (a. 97) und der Briese des Ignatius und Polykarpus (um 110) bis in die letzte Zeit des 1. Jahr-hunderts zurück versolgen. Wenn bei Clemens (c. 5) noch eine selbstständige Überlieserung 60 vom Ledensgang des Paulus zu entdecken ist, so ist das Bild des Apostels in der Vor-

stellung der Bischöfe von Smyrna und Antiochien durchaus nach deffen Briefen gestaltet, und die Art, wie sie sich auf dieselben berufen oder Gedanken derselben nachklingen laffen, setzt bei den Gemeinden in den Provinzen Asien und Macedonien und in Rom, an welche Ignatius und Polykarp schrieben, Bertrautheit mit denselben Paulusbriefen voraus, welche die Briefschreiber in Händen hatten. Polykarp (3, 2) verweist die Gemeinde von Bhi= 5 lippi geradezu auf Lesung der Briefe des Paulus zum Zweck der Erbauung. Ignatius kennt den Spheserbrief bereits unter diesem irrigen Titel, welchen er schon vor Marcion (oben S. 781, 18), aber doch nur als Bestandteil einer firchlichen Sammlung getragen hat. Polykarp faßt Phi und Theff unterschiedslos als eine an die Macedonier gerichtete Gruppe von Briefen zusammen (1,2;3,2;11,3-1), wie das auch Clemens Al. protr.  $87\,10$  und noch Victorinus von Pettau (Haußleiter, ThEBI. 1895, S. 196) auf Grund der ihnen vorliegenden Anordnung der Briefe thun, wonach Phi — Theff eine ungetrennte Gruppe bilbeten. Eben dies ist die Ordnung, welche dem Tertullian vorlag (GR II, 344 f.), woraus sich dann um so leichter eine gelegentliche Verwechselung von Phi und Theff erklärt (Scorpiace 13), und welche als ein Rest aus alter Zeit im Text des Cod. 15 Clarom. (im Katalog desselben sind diese Briefe ausgefallen, GK II, 159. 164. 171. 354), bei Ambrofiafter, Augustin, Cassiodor, in alten Bulgatahss. wie Fuld., auch in einigen griech. Minuskeln, in einem uralten sprischen Kanon (Stud. Sinaitica I, 14 s. unten) vorliegt und mit der Umstellung Thess — Phi wahrscheinlich auch dem Origenes vorlag. Ift Clem. Cor. 47, 1 mit den griechischen off und dem Shrer gegen den Lateiner, der ziva 20 τρόπον voraussett, in Bezug auf den 1. Ro zu lesen τί πρώτον ύμιν εν άρχη του εὐαγγελίου ἔγραψεν, so ist dies auch kaum anders zu verstehen, als daß Clemens diesen Brief für den zuerst geschriebenen Brief des Paulus hielt, was sich bei ihm nicht anders, als beim Fragmentisten Muratoris baraus erklärt, daß dieser an der Spite der Sammlung stand. Eine mit 1 Ko beginnende, mit Ro schließende Sammlung setzen der C. Mur., 25 Tertullian, wahrscheinlich auch Chprian und Origenes voraus (GR II, 59 f. 344-354). Diese Sammlung, welche zugleich die Folge Phi — Thess und den falschem Titel  $\pi \varrho \delta_s$   $E\varphi \varepsilon \sigma i \upsilon \upsilon \varepsilon$  enthielt, hat allen Anspruch darauf, die ursprüngliche zu sein und vor a. 97 sich verbreitet zu haben. Gewiß werden schon vor Entstehung dieser Sammlung einzelne Briefe des Baulus über die Gemeinde, an welche sie gerichtet waren, hinausgekommen 30 sein. Ein Beispiel davon bietet uns schon 2014, 16. Die Berbreitung und Benutzung mancher Briefe des Paulus, welche 2 Pt 3, 15 f. voraussetzt, ist kaum anders zu denken, als daß mehrere solche in His. vereinigt waren. Lgl. die erste Sammlung der Briefe bes Ignatius nach Polyc. ad. Phil. 13, 2. Dies waren aber Brivatsammlungen, welche weder unter sich noch mit der später in der Mirche überall zu findenden Sammlung völlig 35 gleich gewesen sein können. Nach 2 Pt 3, 15 befand sich darunter ein Brief des Paulus an judische Christen, welcher nicht in die kirchliche Sammlung aufgenommen wurde und daher verloren gegangen ift, vgl. Einl. II2, 15 f. 97 f. Es muß also in irgend einer bedeutenden Ortsgemeinde durch bewußtes Berfahren eine Auswahl unter den noch vorhanbenen Briefen getroffen und eine geordnete Sammlung hergestellt worden sein, welche 40 wegen ihrer Zweckmäßigkeit für die gottesdienstliche Lesung die bis dahin vorhandenen Exemplare einzelner Briefe oder auch bereits entstandener, sicherlich meist unvollständiger, in einzelnen Fällen vielleicht aber noch andere Stude umfaffender Sammlungen in furzer Zeit überall aus dem kirchlichen Gebrauch verdrängt hat. Diesen Erfolg aber konnte die Sammlung nur haben, wenn sie sehr früh, ziemlich bald nach dem Tode des Baulus, 45 ehe noch andere Sammlungen sich festgesetzt hatten, veranstaltet und in Umlauf gesetzt worden ist. Um so sicherer ist, daß man nicht alles, was von Briefen des Paulus aufzutreiben war, in die Sammlung aufnahm. Außer dem 2 Bt 3, 15 erwähnten Brief haben auch diesenigen, deren Abfassung durch Paulus uns durch 1 Ko 5, 9 und Phil 3, 1 verbürgt ist, keine Aufnahme gefunden. Sine schwierige Frage ist, ob der Hbr. dessen überall 50 verbreiteter Titel noos Epoalovs den frühzeitigen Anschluß an eine Sammlung vorausfest, gleich damals als eine zwar nicht von Baulus herrührende, aber doch deffen Briefen verwandte Schrift angeschlossen wurde, oder ob dies erst später und an einem andern Ort geschehen ift. Übrigens laffen sich über den Entstehungsort der Sammlung nur Bermutungen ausstellen. Die Boranstellung von 1. 2. Ko spricht für Korinth; doch könnte 55 man auch an Rom denken und in diesem Fall die Stellung des Ro am Schluß der Samm= lung allenfalls begreifen.

2. Das Wort τὸ εὐαγγέλιον, welches um 150 wie um 200 die Sammlung der 4 Evv. bezeichnete (oben S. 774, 783), finden wir auch in der noch älteren Litteratur nicht ganz selten so gebraucht, daß darunter zweifellos eine im Besitz der Gemeinde besindliche, 60

ibrem Inhalt nach allgemein bekannte, schriftliche Darstellung von Jesu Thaten und Worten zu verstehen ist (GR I, 840-950). So Didache 8, 2; 11, 3; 15, 3. 1; II Clem. 8, 5, bei Ignatius zwar nicht an allen Stellen, die man darauf bezogen hat, aber doch Smyrn. 5, 1; 7, 2 (cf. Philad. 5, 1. 2; 9, 1—2) und vor allem an der vielumstrittenen 5 Stelle Philad. 8, 2, vgl. GK II, 915—949, aus welcher hervorgeht, daß gerade auch heterodore Christen für Die von der Kirche behaupteten Glaubensfäße urkundlichen Beweis aus dem geschriebenen Ev forderten. Dieses Ev. ift bereits die allgemein anerkannte Urkunde. Da überall Kenntnis derfelben vorausgesest wird, so versteht sich von selbst, daß es durch regelmäßige Lesung im Gottesdienst den Gemeinden zum Gehör gebracht wurde. 10 Dies wird bestätigt durch die präsentischen Citationsformeln λέγει δκύριος mit und ohne êr to ec. II Clem. 8, 5; 3, 2, 4; 4, 2; 5, 2; 6, 1; 13, 4, welche daneben ebenso auf das Reden Gottes im AI angewandt werden, sowie durch die ersten Beispiele von péγοαπται in Bezug auf das Ev.: Barn. 4, 14; Ign. Phil. 8, 2; II Clem. 2, 4 (καί έτέρα δε γραγή λέγει = Mt 9, 13); 19, 1 (τὰ γεγραμμένα, Meutestamentliches mit-15 umfassend als das, deffen Vorlesung der Predigt vorangeht, cf. Iust. apol. I. 67). Über II Clem. 14, 2 f. (9M II, 912—945. Welches aber war dieses Ev.? Zwischen dem ka-tholischen Bischof und den mit ihm disputierenden Ketzern (Ign. Philad. 8, 2), sowie awischen bem Bischof von Antiochien und den kleinasiatischen Gemeinden, überhaupt zwischen ben Verfassern der uns erhaltenen Litteratur aus der Zeit um 90—140 und ihren Lefern 20 scheint eine stillschweigendes Einverständnis darüber zu bestehen, was das Ev. sei, worin fie die Thaten und Worte Jesu besitzen (Did. 15, 1. 2 zweimal ως έχετε έν τῷ εὐαγε-λίφ). Durch Papias wissen wir, daß zu Lebzeiten des Johannes in dessen Umgebung zu Ephefus ein Ev. des Marcus gelesen und besprochen wurde. Aus Iren. III, 11, 7 vgl. I, 26, 1 ergiebt sich, daß Kerinth, der Zeitgenosse des Johannes, dieses Ev. vor andern 25 bevorzugte. Aus der Nachricht des Papias über Matthäus ist zu entnehmen, daß das hebräische Ev. des Matthäus in der Provinz Asien eine Zeit lang nur durch das Mittel mündlicher Dolinctschung den Gemeinden zugänglich gemacht wurde, bis dies durch eine griechische Berfion überflussig wurde, offenbar durch diejenige, welche von Barnabas als hl. Schrift citiert wird, und beren Wortlaut an vielen Stellen, besonders bei Ignatius 30 und in der Didache wiederzuerkennen ist. Das 4. Ev. sett nicht nur einen Typus der cv. Tradition bei seinen Lesern als bekannt voraus, wie er uns in den Synoptikern vorliegt, sondern berücksichtigt auch den Wortlaut des Mc und des Lc (Einl. II 2, 505 f. 520). Der unechte Zusatz Mc 16, 9—20 ist aus Lc, Jo und aus Papias geschöpft (GK II, 910—938; Einl. II 2, 227 ff.). Die ältesten Kindheitsevb., das des Jakobus und das 35 des Thomas (GM II, 768-780), fußen ebenso wie das erst um 150 entstandene Ev. bes Petrus und dasjenige Marcions sowie das wahrscheinlich noch etwas jungere Chionitenev. nachweislich auf den kanonischen Evv. Das vor 150 entskandene aramäische Hebraerev., an welchem sich die Nazaräer Jahrhunderte lang genügen ließen, ist, was seinen Inhalt anlangt, weder die Grundlage des Mt., noch eine selbstständige Schöpfung 40 aus dem Quell der mündlichen Tradition (GR II, 652-723). Daß abgesehen von Diatessaron der Sprer (f. unten S. 789,43) jemals in einem Teil der katholischen Kirche ein anderes Ev. außer unseren 4 Evv. regelmäßig im Gottesdienst gelesen worden sei, ist nicht wahrscheinlich zu machen, geschweige benn zu beweisen. In der Litteratur von 95 bis 140 finden sich neben einer Menge von Bestätigungen für den kirchlichen Gebrauch 45 ber 4 Evv. nur vier ev. Citate, welche aus diesen nicht abgeleitet werden können: II Clem. 5, 2-4; 8, 5; 12, 2-6; Ign. Smyrn. 3, 2 (GK I, 920—924. 934—941; II, (531—612). Gemeinsam ist diesen Citaten unverhältnismäßige Ausführlichkeit, welche darauf hinweist, daß sie nicht allgemein Bekanntes in Erinnerung bringen, sondern mehr oder weniger Neues mitteilen sollten. Um wenigsten gilt dies von dem zweiten, welches 50 allein auf das Ev. zurückgeführt wird, dafür aber auch am wenigsten apokryphen Charafter zeigt, indem es aus dem fanonischen Spruch zc 16, 10 (vgl. 16, 12; Mt 25, 21) und einem von Iren. II, 34, 3; Hippol. refut. X, 33 unbedenklich eitierten Apokryphon zusammengesetzt ist. Die verbreitete Meinung, daß der alte Prediger (II Clem.) das Megypterev. benutzt und als "das Ev." citiert habe, wurde zu der höchst unwahrschein-55 lichen Annahme zwingen, daß die Predigt in Agypten gehalten worden sei; denn vorausgesetzt, daß dieses Ev. alter als die Predigt ist, ware doch nicht denkbar, daß das nach dem Land seines Ursprungs und seiner Berbreitung benannte Cv. in so früher Zeit zum Ev. auswärtiger Gemeinden geworden sei. Das Citat II Clem. 12, 2—6, welches diese Vermutung bervorgerufen hat, ist verwandt, aber weder inhaltlich noch formell identisch mit einem 60 Apotrophon, welches Clemens Al. im Agopterev. und wieder in anderer Fassung und Berwendung bei Cassianus gefunden hat. Es lebten solcher nichtkanonischer Herrnworte nicht wenige in mündlicher wie in schriftlicher Überlieserung fort; Papias um 125 hat viele gesammelt; die Redaktoren neuer Evo. haben sie mit Vorliebe sich angeeignet und verarsbeitet. Fanatius und der Prediger im 2. Elem. konnten durch Mitteilung solcher Stücke mit noch größerer Unbesangenheit, als es Frenäus, Clemens Al., Origenes u. a. gethan baben, die aus dem geschriebenen und gottesdienstlich gebrauchten Ev. der Kirche zu schößeschen, die aus dem geschriebenen und Borten bereichern. — Über die Entstehung der Sammlung haben wir keinen glaubwürdigen Bericht. Aber die Legenden, wonach der Apostel Johannes die synoptischen Evo. geprüft, gebilligt und durch Hinzussügung des seinigen ergänzt habe (vgl. die Belege GK I, 943; II, 36 ff.), enthalten einen Kern, so welcher durch die Nachricht des Papias vom Urteil des Johannes über Marcus, durch das thatsächliche Verhältnis des 4. Evangelisten zu den Synoptisern und durch die offens dare Bestimmung des 4. Ev. für die Lesung in der Gemeindeversammlung (Jo 19, 35; 20, 31; vgl. 1 Jo 1, 4) als geschichtlich verdürgt ist. Ob die Lc 1, 1 erwähnten Verzuche evangelischer Geschichtschreibung weitere Verdreitung gefunden haben, und ob es in= 15 folgedessen um 100 in Ephesus oder in anderen Gemeinden einer förmlichen Auswahl unter den vorhandenen Evd. bedurft hat, um der Kirche "das Ev." zu geben, welches sie seither besitzt, wissen welches sie

3. Sonftige Schriften, welche wir später zum NT gerechnet finden, sind jedensfalls nicht so wie die Evo. und die Paulusbriefe schon damals zu einer Sammlung vers 20 einigt worden; erscheinen sie doch erst dann als unveräußerliche oder umstrittene Teile einer solchen, als die Vorstellung eines NTs sich herausgebildet hatte. Die Urkunden reichen auch nicht aus, um zu bestimmen, ob der spürbare Einsluß einer apostolischen Schrift auf eine nachapostolische von privater Beschäftigung des späteren Schriftsellers mit einer älteren Schrift oder von öffentlicher Lesung der letzteren herrührt. Wir sind auf 25 Schlußfolgerungen aus den späteren Zuständen und aus der ursprünglichen Bestimmung der fraglichen Schriften angewiesen. Darnach ist frühzeitige öffentliche Lesung in weiten Kreisen anzunehmen sür die nicht an eine Einzelgemeinde gerichteten Briefe: 1 Pt, 1 Jo, ferner sür die Apk (1, 3, 4; 2, 7, 23; 22, 16—19) und sür den Hirten (vis. II, 4, 3). Underes bleibt ungewiß.

V. Origenes und seine Schule. Gine wesentliche Beränderung hat das NT im Verlauf des 3. Jahrhunderts nicht erfahren. Das Neue, was Origenes brachte, war die umfassende Vergleichung des überlieferten Besitzstandes der verschiedenen Kirchen. Sein wechselreiches Leben bot ihm Gelegenheit, die bestehenden Berschiedenheiten durch Erfahrung kennen zu lernen; seine philologische Vorbildung und sein ausgesprochener Beruf für die 35 gelehrte Arbeit im Dienste der Kirche befähigte ihn, sie mit Besonnenheit zu beurteilen. Schon vor 217 hat er von Alexandrien aus Rom besucht und ist von dem ersten Gelehrten, den die dortige Kirche gehabt hat, in der Predigt als ein aufsteigender Stern begrüßt worden (Eus. VI, 14, 10; Hieron. v. ill. 61). Er hat auch später Berbindung mit Rom gehabt (Eus. VI, 36, 4). Berschiedene Anlässe führten ihn mehrmals nach 40 Athen, wo er sogar zu litterarischer Arbeit Muße fand, nach Antiochien und nach Bostra, nach Cafarea in Kappadocien. Die letten Jahrzehnte verlebte er in Balaftina. Schüler aus allen Ländern strömten ihm schon in Megandrien, dann im palästinischen Casarea zu und blieben mit ihm in Verbindung. Einem Bibelforscher, wie er war, machte nicht bloß die Verwilderung des Bibeltextes beider Teftamente Sorge, sondern auch die bis dahin 45 wenig empfundene Uneinigkeit in Bezug auf den Bestand und die Grenzen des Kanons. Origenes war kein durchgreifender Kritiker. "Berrücke nicht die ewigen Grenzsteine, welche deine Bäter gesetzt haben" (Prov. 22, 28), sagt er in Bezug auf den Kanon (ad Afric. 5; Prol. in cant., vol. I, 16; III, 36). Was "die Männer der Anfangszeit" der Kirche bestimmt haben, ist nicht leichthin zu verwerfen (bei Eus. VI, 25, 13). Das entscheidende 50 Wort hat bei Orig. die kirchliche Tradition, welche ebenso wie die Entstehung der heil. Schriften unter der Leitung der göttlichen Borsehung steht (ep. ad Afric. 4. 9). Die Tradition ist aber nicht nach der dermaligen Sitte einer Einzelgemeinde zu bemeffen, sondern durch Anhörung und Prüfung der Arteile aller Gemeinden zu ermitteln. ergiebt sich innerhalb des Kreises der libri ecclesiastici (de princ. praef. 8) d. h. der 55 in der Chriftenheit mit mehr oder weniger Übereinstimmung als hl. Schriften angesehenen Bücher (oben & .771, 56), die Unterscheidung zwischen solchen, welche allgemein als bl. Schriften anerkannt find (δμολογούμενα mit oder ohne Zusätze wie έν πάσαις έκκλησίαις, παρὰ πᾶσιν, παρὰ τοῖς πεπιστευχόσιν bei Eus. VI, 25, 8 und 12; tom. 14, 12; 17, 35 in Matth.; tom. 1, 4 in Jo, auth αναντίροητος Eus. VI, 25, 4) und 60

solchen, beren Anerkennung als hl. Schriften in einem Teil der Gemeinden auf Widerspruch stößt. Für lettere Klasse ist das später gebräuchliche ἀντιλεγόμενα noch nicht sestgeprägt; vgl. jedoch de orat. 14, 4 von den Juden in Bezug auf Tobias ἀντιλέγουσιν,
bei Eus. VI, 25, 8 ἀμφιβάλλεται. Längst waren diese Ausdrücke in der Kritik der klasse-5 schen Litteratur gebräuchlich, wo es sich um die Echtheit ober Unechtheit von Schriften unter berühmten Namen handelte (Joseph. c. Ap. 1, 2, 5; 22, 3; Plut. vit. X orat. p. 839). Eben dies war aber auch bei der Kritif des biblischen Kanons in den meisten Fällen eine unumgängliche Borfrage, deren Beantwortung in steigendem Maß auch für die Frage nach der Kanonicität entscheidend wurde. Nach Orig. gehörten zur Klasse der 10 Homologumena des NTS: die 4 Evv., 13 Briefe des Paulus, 1 Pt, 1 Jo, AG und Apt. Lettere gilt auch ihm als Abschluß des NTS (tom. 10, 15 in Matth.); er beabsich= tigte, sie zu kommentieren (ser. in Matth. 49). Nirgendwo deutet er an, daß sie in einem Teil der Kirche beanstandet werde. Bu den Antilegomena gehören folgende Schriften: 1. Hrig. selbst citiert ihn sehr häufig ganz unbedenklich als paulinisch und kano-15 nisch, besonders in seinen früheren Schriften. Er verteidigt die, wie es scheint, noch wenig zahlreichen Kirchen, welche ihn auf Grund alter Tradition so gebrauchen, gegen die Vorwürfe anderer Kirchen, und er verteidigt diese Tradition selbst mit der S. 775, 12 erwähnten Modisstation (Eus. VI, 25, 11—14). Andererseits berücksichtigt er nicht selten, ohne jemand einen Borwurf daraus zu machen, die Nichtanerkennung des Hbr in anderen 20 Mrifign (ser. in Matth. 28 p. 848 D. 849 B; ad Afric. 9). 2. 2 Bt wird von Origenes nach den nur lateinisch erhaltenen Kommentaren häufig als echt und als beilige Schrift eitiert (hom. 4, 4 in Lev.; hom. 13, 7 in Num.; lib. IV, 9; VIII, 7 in Rom. vgl. die Aufzählung aller apost. Bb. hom. 7, 1 in Jos.), auch von seinem Schüler Firmilian (Cypr. ep. 75, 6) als solche berücksichtigt. Orig. selbst hat 25 nichts gegen ihn einzuwenden, leugnet aber nicht, daß er beanstandet wird (Eus. VI, 25, 8). 3. Ebenso äußert er sich ebendort, § 10 über 2. 3 Fo, nur daß er hier außedrücklich Zweisel an der Echtheit als Grund der Ansechtung angiebt, was mit der Ansechtung im C. Mark 1. 25 übersicksichten das Erstelle der Echtheit in Societies in C. Mark 1. 25 übersicksichten das Erstelle der Echtheit in Societies in C. Mark 1. 25 übersicksichten das Erstelle der Echtheit in Societies in C. Mark 1. 25 übersicksichten das Erstelle der Echtheit in Societies in Societies der Echtheit in Societies der Echtheit in Societies der Echtheit in Societies der Echtheit in Societies der Echtheit in Societies der Echtheit in Societies der Echtheit in Societies der Echtheit in Societies der Echtheit in Societies der Echtheit in Societies der Echtheit eine Societies der Echtheit in Societies der Echtheit eine Societies der Echtheit eine Societies der Echtheit eine Societies der Echtheit eine Societies der Echtheit eine Societies der Echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit echtheit beutung im C. Mur. 1. 72 übereinstimmt (ob. S. 776, 46). 4. Ja wird häufig citiert, in den lat. Echriften auch als scriptura divina und apostolus Jacobus (hom. 2, 4 in Lev.; 30 lib. IV, 1 in Rom.; besonders ausdrücklich hom. 4, 2 in Psalmos vol. II, 671), auch als Schrift des Bruders Jesu (Lib. IV, 8 in Rom.). Der Mangel an allgemeiner Anerkennung wird aber berücksichtigt tom. 20, 10 in Jo. cf. tom. 19, 6. 5. Auch in Bezug auf Jud. geschieht dies ein einzigesmal tom. 17, 30 in Mt., während er übrigens nicht nur häufig als hl. Schrift citiert, sondern auch hochgepriesen wird tom. 35 10, 7 in Mt. 6. Barnabas wird von Orig. nicht nur c. Cels. I, 63 als 2000 λική ἐπιστολή charafterisiert, sondern auch im Onomastikon mit den übrigen katholischen Briefen gleichgestellt (oben S. 777,58). 7. Den Hirten des Hermas hält Orig. für ein inspiriertes und sehr nüpliches Buch l. X, 31 in Rom., zeichnet ihn deutlich vor den Apokryphen aus hom. 35 in Luc., sett Bekanntschaft der Gemeinde mit demselben vor-40 aus hom. 13, 3 in Ezech., verwendet ihn reichlich zum Schriftbeweis und vermutet, daß er von dem Rm. 16, 14 erwähnten Hermas verfaßt sei, berücksichtigt aber auch ziemlich häusig den dis zur Verachtung gesteigerten Widerspruch gegen dessen kannische Anerkennung princ. IV, 11; hom. 8 in Num.; hom. 1 in Psalm.; tom. 44,21 in Mt.;
ser. in Mt. 53.

8. Als hl. Schrift hat Orig., wie es scheint, die Apostellehre princ. 45 III, 2, 7 citiert (GR I, 363). Sie war eine solche in Alexandrien, aber keineswegs überall (oben S. 779), also sicherlich auch für Orig. ein Antilegomenon. 9. Endlich ist hier das Hebräerev. zu nennen. Drig. erwähnt es nicht in seiner Liste apokryph. Evv. (hom. 1 in Luc. ER II, 625), citiert es dagegen mehrmals mit den für die Antilegomenen ihm geläusigen Formeln tom. 2, 6 in Jo.; hom. 15, 4 in Jerem.; tom. 50 15, 14 in Mt. lat. ef. Hieron. v. ill. 2. Die judendristlichen Gemeinden, deren einziges Ev. dieses war, hat Orig. zwar als zurückgeblieben betrachtet, aber scharf von den häretischen Chioniten unterschieden und anerkannt, daß sie auf der kirchlichen Glaubens= regel stehen (GR II, 661 f. 671). Daher mußte er auch ihr Ev. als ein Antilegomenon in der Mirche gelten lassen. — Von anderen Schriften, wie der Predigt des Petrus (tom. 55 13, 17 in Jo.), den Aften des Paulus (tom. 20, 12 in Jos.; princ. I, 2, 3), dem ziemlich oft citierten 1. Clem. läßt sich dies nicht behaupten. Eine "Lehre des Petrus" schließt Orig. princ. praef 8 ausdrucklich von den libri ecclesiastici aus; von der Apf des Petrus zeigt sich bei ihm keine deutliche Spur.

Alles erwägend und nichts, was noch der Entscheidung harrte, entscheidend, hat Drig. Go durch seine Schriften und seine Schüler auf die Fortbildung des Kanons in weiten Kreisen

anregend gewirkt. Die allegorische Auslegung, durch welche Origenes den widerstrebendsten Stoff sich zurechtzulegen und den verschiedenartigsten Schriften den Eingang in das Heilig= tum der Bibel offen zu halten verstand, fand auch Widerspruch. Die Schrift des Bischofs Nepos von Arsinoë "gegen die Allegoristen" vertrat und verbreitete einen Chiliasmus, welcher dem Bischof Dionhstus von Alexandrien um 260 unerträglich schien und ihn ver- 5 anlaßte, in einer Schrift "über die Berheißungen" diesem Chiliasmus durch Kritik der Apk ben Boden zu entziehen (Eus. VII, 24-25; GR I, 227-231. II, 990). Anknüpfend an die schroffe Kritik der Apk durch Cajus (oben S. 776, 19), sucht er die seinige als pietätsvoll und bescheiden einzuführen. Er will die Apk nicht außer Geltung setzen, geschweige denn verspotten, auch nicht bestreiten, daß sie von einem inspirierten Mann 10 Namens Johannes geschrieben sei. Aber sein hauptsächlich auf die Berschiedenheit des Stils und der Anschauungen zwischen Ev. und 1 Jo einerseits und der Apk andererseits gegründeter Beweis, daß nicht der Apostel Jo die Apk geschrieben habe, die hämischen Hinweise auf die gespreizte Art der Selbstbezeugung des Apokalpptikers und das Bekenntnis, daß der Wortsinn des Buchs Unsinn, der vorauszusegende tiefere Sinn aber für ihn un= 15 findbar sei: dies alles hat doch nur den praktischen Zweck, das Buch herabzusehen. Daß dies in Üghpten für einige Zeit einigermaßen gelungen ist, bezeugt das unsichere Bershältnis der Apk zu der sahidischen und der boheirischen Bibel (Scrivener, Introduction II\*, 123. 137). Die Kritik des Diontssius hat auch auf die Schule des Origenes in Palästina, insbesondere auf Eusebius Eindruck gemacht. Bei diesem wirken aber noch andere That= 20 sachen mit, ohne beren Kenntnis seine Bemühungen um Feststellung bes Kanons nicht zu verstehen sind.

VI. Das anfängliche NI der Shrer und jeine Fortbildung. Über die Unfänge des Christentums in Sbessa besitzen wir einen legendarischen Bericht in sprischer Sprache (The doctrine of Addai ed. Phillips, 1876), welcher bedeutsame Angaben 25 über die dort eingeführten gottesdienstlichen Lesebücher enthält. Die Berschiedenheit der Urteile darüber, inwieweit diese Schrift mit derjenigen, aus welcher Eus. I, 13 geschöpft hat, identisch sei, kann hier auf sich beruhen. Die einschlägigen Angaben stellen jedenfalls einen Stand der Dinge dar, welcher durch die Einführung oder doch die allgemeine Berbreitung der sprischen Bulgata, der sogen. Beschittha beseitigt worden ist. Dasselbe gilt von 30 den Schriften des Aphraates um 340 und zum Teil noch von dem Kommentaren Ephraims zum NI, sowie von einem sprischen Verzeichnis der biblischen Bücher im Cod. Syr. 10 auf dem Sinai (Studia Sinait. I, 11—14; Mt 3 1900 S. 793 ff.). Addai, der Stifter der Kirche von Edessa, soll ausdrücklich angeordnet haben, daß neben dem AT keine anderen Schriften als das Ev., die Briefe des Paulus und die AG., als in welchen die 35 göttliche Wahrheit beschlossen sei, in den Kirchen gelesen werden sollen (D. Add. p. 46). Es sind also alle katholischen Briefe und die Apk ausgeschlossen. Dem entspricht genau jener syrische Kanon, der auf Vollständigkeit Anspruch macht; ebenso der gesamte Citatenschatz des Aphraates (GKI, 374f.). Ein undeutliches Zeugnis dafür enthält auch die jüngere sprische Lehre der Apostel (Cureton, Ancient documents p. 27. 32 cf. 40 Horsch. I, 72 f.). Neben anderen mißverständlich ungenauen Umschreibungen beider Testamente finden wir auch eine, wonach das NI mit dem Diatessaron gleichgesetzt erscheint (D. Addai p. 36; GR I, 388f.). Es ist dies der Name der nach aller Tradition von Tatian verfaßten sprischen Evangelienharmonie (f. Bd V, S. 654 ff.), ist also gleichbedeutend mit dem, was dieselbe Legende sonst "das Ev." nennt. Das Diatessaron ist also in der 45 Umgebung des Legendenschreibers das Buch gewesen, durch welches wenigstens regelmäßig die ev. Geschichte der Gemeinde bekannt gegeben wurde. Auch dies bestätigen die Ab-handlungen des Aphraates (Forsch. I, 72—76; GK I, 396—404) und der Kommentar Ephraims über das Diatessaron. Ephraim kennt aber auch sehr wohl die vier Evv., und der erwähnte sprische Kanon enthält nicht das Diatessaron, sondern die vier Evv. in 50 unserer Ordnung. Jenes nannten die Shrer spätestens 350, wie die um diese Zeit entstandene Übersetzung von Eus. IV, 29, 6 beweist, nicht nur Diatessaron, sondern auch "das Ev. der Gemischten", dieses das "Ev. der Getrennten". Beide Gestalten des Ev. haben längere Zeit neben einander bestanden; es fragt sich noch immer, welche von beiden die ursprüngliche sei. Eine neue erschöpfende Untersuchung dieser Frage von berusener 55 Hand wird das Jahr 1901 bringen. Das "Ev. der Getrennten" hat, schon ehe die Pesch. sich durchsetzte, bedeutende Wandlungen durchgemacht. Syr. Curetonianus und Syr. Sinaitious stellen zwei Recensionen einer im Bergleich zur Besch. älteren Überssetzung bes Ev. der Getrennten dar. Wenn zugestanden wird, daß Syr. Cur. vielfach bas Diatessaron voraussett, und daß es auch in Syr. Sin. nicht an Textmischungen 60

und Umstellungen fehlt, welche durch die gleiche Voraussetzung ihre natürlichste Erklärung finden, so scheint in Uebereinstimmung mit den Andeutungen der Abdailegende und dem Thatbestand bei Aphraates das Diatessaron als die ursprüngliche Form des Ev. bei den Sprern gelten zu muffen. Ausgeschloffen ift aber auch nicht die Möglichkeit, daß bas Cv. 5 ber Getrennten älter als das Diatessaron ist und erst nachträglich durch den Ginfluß des Diatessarons als des im Gottesdienst gebräuchlichen Evangelienbuchs in mannigfacher Weise seine ursprüngliche Textgestalt verändert und dem Diatessaron assimiliert hat. — Die sprische Sammlung der Paulusbriefe umfaßte, wie man aus Aphraates und Ephraims armenisch erhaltenem Kommentar fieht, um 330-370 als gleichwertige Stude ben Sbr 10 und den apokryphen 3 Ko, dagegen nicht den Philem. (GR I, 378-387 422-129; II, 556—564. 592—611. 1016). Letterer Defekt ist dadurch sicher bezeugt, daß Ephraim ihn in seinem übrigens vollständigen Kommentar unberührt und unerwähnt läßt. Die im 1. Sahrhundert ausgebrochene Kontroverse über die Kanonizität des Philem. entstand durch die Reibung zwischen dem griech. und dem alteren spr. Kanon (GK I, 267-270; II, 15 997—1006). Wenn has shr. Berzeichnis vom Sinai den Philem. am Schluß enthält, so muß das eine spätere Anderung sein. Dieses Verzeichnis hat auch den 3 Ko nicht, das gegen einen zweiten Philipperbrief neben dem ersten. Es ist jedoch wahrscheinlich gemacht worden, daß unter diesem unerhörten Titel der apokryphe 3 Ko versteckt ist (MKZ 1900, S. 795 801). Wir wiffen jest, daß dieses Apokryphon (Better, Der apokryphe 3 Ko 20 1891), welches von den Sprern zu den Armeniern und auch zu einigen Lateinern gelangte, ein Ausschnitt aus den frühftens um 170 verfaßten Paulusakten ist. Daher ist undenkbar, daß es ursprünglich dem sprischen Kanon angehörte, was auch dadurch bestätigt wird, daß die Bardesaniten es verwarfen (GK II, 598; Better S. 72). Hat aber an diesem Punkt die syr. Sammlung der Paulusbriefe in der Zwischenzeit zwischen der Entstehung der 25 Uebersetung und der Zeit des Aphraates eine Bermehrung erfahren, so wird dasselbe auch vom Her gelten; benn es ist unwahrscheinlich, daß die bis Origenes, soviel wir wiffen, auf Alexandrien beschränkte Tradition von der paulinischen Abfassung und kanonischen Geltung des Sbr ichon dem ersten fyr. Überseter festgestanden haben sollte. Dies ift um so unglaublicher, als alles auf die Herkunft des altesten neutest. Textes der Sprer von 30 Nom hinweist, wo der Hbr nicht als paulinisch und kanonisch galt. In Rom war der Sprer Tatian, der Versässer des Diatessarons, Christ geworden, ehe er in seine Heimat zurücksehrte. Von Rom hat nach der Legende (D. Add. p. 46) die Kirche von Edessa Von einer Bearbeitung der Paulusbriefe durch Tatian die Briefe des Paulus erhalten. hatte Eus. IV, 29, 6 eine dunkle Kunde (GK I, 423; II, 563). Der älteste shr. Text so wohl der Briefe als des Ev. ist dem abendländischen verwandt. Neues Licht brachte das fpr. Berzeichnis von Sinai. Die Ordnung der Briefe ift dort: Ga, 1.2 Ko, Rö, Hbr 2c. Eben dies ist die Ordnung, in welcher Ephraim die Briefe kommentiert hat; erst der armenische Übersetzer hat sie durch die gewöhnliche verdrängt. Die ersten 4 Briefe Ephraims und der spr. Liste hat aber Marcion in Rom um 147 in diese Ordnung gebracht (GK 40 I, 622 f. 836; II, 346 f.; MfZ 1900 S. 801ff.). In seine Fußtapfen ist der erste spr. Ubersetzer der Briefe getreten. Von niemand ift das leichter zu glauben als von Tatian. Hat dieser nach Hieronhmus (praef. comm. in Tit. Vallarsi VII, 686; GR I, 426 f.) wie Marcion einige Briefe des Paulus, aber nicht den an Titus verworfen, so scheint sich dies nach dem Zusammenhang auf 1.2 Ti und Hbr zu beziehen, kann sich aber auch auf Philemon beziehen. Höchst merkwürdig ist, daß im shr. Berzeichnis der 2 Ti zwar als 45 Philemon beziehen. solcher bezeichnet ist, aber kein 1 Ti vorangeht. Es bleibt vorläufig einiges ungewiß; wahrscheinlich aber bestand die erste spr. Sammlung aus folgenden Stücken, welche ich nach der sinaitischen Liste unter Ausstoßung der späteren Einschiebsel und mit Bezeichnung ihrer Stelle durch  $\dagger$  ordne: Ga, 1. 2 No,  $\dagger$ , Nö,  $\dagger$ , Nö,  $\dagger$ , Nöl, Eph,  $\dagger$ , Phil, 1. 2 Th,  $\dagger$ , 50 2 Ti, Tit,  $\dagger$ . Später schob man Hr hinter Rö ein (Ephraim u. sin. Liste), 1 Ti vor 2 Ti (Ephraim), Philemon am Schluß (sin. Liste). Ter 3 Ro sand seine Stelle teils hinter 2 Ko, teils vor Phil.

Die shr. Kirche konnte ihre anfängliche Besonderheit nicht auf die Dauer behaupten. Wie sie ursprünglich, aber schon vor Aphraates, also im 3. Jahrhundert, Hor und 3 Ko, vielleicht auch damals erst 1 Ti rezipiert hat, so konnte sie sich auch nicht gegen alle katholischen Briefe verschließen. Die shr. Übersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius, welche schon Ephraim kleißig gelesen hat, machte die Syrer mit der älteren Geschichte des UTs bekannt. Es gab im 4. Jahrh. Verkehr genug zwischen griechischen und sprischen Christen und Kirchen; es gab auch Griechen und griechische Bibeln in Edessa. Daher ist 50 nicht zu verwundern, daß Ephraim, auch abgesehen von den meist zweiselhaften und nur

griechisch vorliegenden Schriften, mit allen katholischen Briefen und auch mit der Apk sich vertraut zeigt s. den Inder in Hamlyn's Dissert. on the gospel comm. of Ephraem, 1896 p. 168 f. Bei Feststellung der Pesch. wurde dann doch eine Auswahl getroffen, nur Ja, 1 Pt, 1 Jo rezipiert. Ausgeschlossen blieben 2 Pt, 2. 3 Jo, Ju und Apk, woran auch die späteren Übersetungen, welche diese Bücher einschlossen, die Philogeniana von 508 und die Kevision des Thomas von Heraklea von 616 praktisch kaum etwas geändert haben. Die Briefe des Paulus, zu welchen nun auch der Philemon zählte, wurden in die bei den Griechen übliche Ordnung gestellt; auch die Evo. nur noch in der Ordnung Mt, Mc, Lc, Jo fortzgepflanzt. Wie diese Abgrenzung und Anordnung des NTs, so ist auch der Text der Pesch. nur durch eine mächtige Einwirkung der antiochenischen Kirche auf die sprische 10 Nationalkirche zu erklären, aber auch umgekehrt das NT der antiochenischen Kirche des 4. Jahrhunderts nur aus einer starken Einwirkung von Sprien her zu begreifen.

VII. Lucian und Eusebius. Während das NI der alten Kirche von Antiochien keine Besonderheit zeigt, insbesondere der Apk und, wie es scheint, auch des 2 Pt nicht er= mangelte (Eus. IV, 24, 1; GR I, 312 ff.), ist der Kanon eines Chrysoftomus genau der= 15 jenige der Peschittha, und eine diesem zugeschriebene Bredigt führt gelegentlich den Ausschluß des 2. u. 3 Jo auf die Entscheidung der Bäter zurück (Montfaucon VI, 430; GK II, 229 f.). Dies kann nicht eine Folge der Bemühungen des Eusebius sein, denn dieser wollte zwar die Apk beseitigt, aber die 7 kath. Briefe anerkannt haben. Wir mussen, um den Umschwung in Antiochien zu verstehen, auf die Anfänge der dortigen 20 Exegetenschule, auf Lucian, zurückgehen. Nach seiner hierin unverdächtigen Vita (Migne 114, 397 ff.) war Lucian in Samofata geboren und in Cbeffa zum Eregeten gebilbet, ehe er in Antiochien Priester und Gründer einer Schule wurde. Nach Hieronymus (praek. in evv. ad Damasum cf. v. ill. 77 exemplaria scripturarum Luciania; Decret. Gelas.) ist nicht zu bezweiseln, daß Lucian seine textkritische Arbeit auf das NT auß= 25 gedehnt hat, und daß seine Recension des NTs ebenso wie diejenige der LXX sich von Untiochien bis Konstantinopel verbreitet hat (Hier. praek. in Paralip.). Geht demnach das NI, welches die Prediger und Eregeten Antiochiens um 380-450 in händen hatten, nach Text und Zusammensetzung wahrscheinlich auf Lucian und seine Schule zurück, so ist es als ein Kompromiß zwischen den Traditionen von Edessa und Antiochien zu ver= 30 stehen. Mit den Sprern schloß man die Apk aus; von den kath. Briefen aber, welche damals den Sprern gänzlich fehlten, schied man nur die 4 kleineren aus, welche ohnehin auch bei den Griechen angefochten waren, behielt aber Ja, 1 Pt, 1 Jo. Wahrscheinlich sind damals auch andere Schriften, die früher ein mehr oder weniger starkes Band mit dem NI verbunden hatte, nach dem Vorgang der Sprer von den "Bätern" in Antiochien 35 beseitigt worden. Dieses antiochenische NI muß dann wieder auf die sprische Kirche eine Rückwirkung geübt haben, deren Ergebnis die Beschittha ift.

In Balästina wurden die Bibelstudien des Origenes durch Pamphilus und Eusebius fortgesett. Eusebius aber ist nicht nur von dieser Seite beeinflußt. Nach h. e. VII, 32, 2-3 hat er, offenbar in Antiochien, die Vorträge des gelehrten, auch des Hebräischen 40 kundigen dortigen Presbyters Dorotheus gehört. Mit den Schülern Lucians war er im Kampf um die Trinitätslehre verbündet. Im J. 330 war er für den Bischofsstuhl von Antiochien ausersehen. Als ein Zögling ber Schule des Drigenes erweist er sich dadurch, daß er in Fragen des Kanons die Stimmen aller Kirchen und der ihrer damaligen Sitte zu Grunde liegenden Tradition angehört wissen wollte. In dieses Verhör hat er aber 45 auch die Kirche von Antiochien in ihrer jüngsten Entwickelung und die hinter dieser stehende sprische Kirche einbezogen. In der Kirchengeschichte hat er seinem Versprechen gemäß (III,3,3) sleißig die Urteile der älteren Schriftsteller über die Antilegomena des NTs und deren intereffantere Mitteilungen über die anerkannten wie die zweifelhaften Schriften des NTS ercerpiert. Nachdem er über die Schriften unter dem Namen des Petrus und des 50 Paulus III, 3 und über die johanneischen III, 24, 17—18 im einzelnen berichtet hat. giebt er III, 25 eine umfassende Uebersicht über sämtliche für das NI in Betracht kommen-Im Anschluß an den Sprachgebrauch des Origenes unterscheidet er hier den Schriften. wie sonst zwei Hauptklassen: δμολογούμενα (αναμφίλεκτα, αναντίροητα, ανωμολογημένα) und αντιλεγόμενα. Die zweite Klasse aber teilt er wieder in zwei Abtei= 55 lungen. Er unterscheidet diejenigen Antilegomena, deren Aufnahme er wünscht, von den= jenigen, die er für Fälschungen  $(v \acute{o} \vartheta a)$  erklärt und deshalb ausgeschlossen wissen will. Es ergiebt sich folgende Tabelle: I. Homologumena: 4 Evv., AG, (14) Briefe des Baulus, 1 Pt, 1 Jo, eventuell auch Apk. II. Antilegomena a) bessere Sorte: Sa. Ju, 2. 3 Jo; b) schlechtere Sorte: Paulusakten, der Hirt, Apk des Petrus, Barnabas, 60

Apostellehren (= Didache), event. auch Apk des Johannes. Unhangsweise wird hier als Antilegomenon noch das Hebräerev, genannt (GR II, 645). Dieses Verzeichnis selbst, vollends verglichen mit den sonstigen Außerungen des Eus., zeigt Unklarheiten. Da der Her nicht besonders aufgeführt ist, so ist ersichtlich, daß Eus. ihn als 14. Brief des 5 Baulus (vgl. III, 3, 5) unter die Homologumena stellt, obwohl er anderwärts nicht verschweigt, daß er ein Untilegomenon sei (III, 3, 5; VI, 13, 6; 14, 1 f.; 20, 3, 25, 11— 14). Der hier und da sich noch regende Widerspruch erscheint dem Eus. nicht mehr beachtenswert. Wenn er ενδιάθηκος synonym mit δμολογούμενος gebraucht (III, 3, 3), fo scheint er damit auch die besseren Antilegomena vom NT auszuschließen und äußert 10 sich gelegentlich auch so (III, 3, 1; 25, 6). Er meint doch nur, daß die Homol. sich bereits endgiltig im NT. befinden, womit nicht gesagt sein soll, daß nicht auch gewisse Antil. allgemein recipiert werden sollten. Bgl. den laxeren Gebrauch von ἐνδιάθηκος V, 8, 1; VI, 14, 1. Indem er ferner die schlechtere Sorte der Until. für unecht erklärt, scheint er von der Echtheit der besseren Sorte überzeugt zu sein. Er verschweigt jedoch 15 nicht, daß der Ja, welchen er im Pfalmenkommentar als bl. Schrift eines Apostels citiert (Montfaucon, Coll. nova I, 247. 648), (von wem?) für unecht erklärt werde (II, 23, 25); er selbst erklärt den 2 Pt indirekt für unecht (III, 3, 4) und läßt die Frage offen, ob 2.3 Jo vom Apostel oder einem Namensgenossen geschrieben seien (III, 25, 3). Aber er kennt die 7 kath. Briefe als eine abgeschlossene Sammlung mit Ja an der Spitze (II, 20 23, 25) und zeigt durch die Gruppierung in III, 25, daß er diefe 7 Briefe zum NT gerednet haben will. Schwierig war für Eus. eine Entscheidung über die Apk. fie manchmal ohne Undeutung eines Bedenkens citiert (demonst. VIII, 2, 31; eclog. proph. IV, 30) und hat treulich die starken Zeugnisse für ihre kirchliche Geltung angeführt (h. e. IV, 18, 8; 24, 1; 26, 2; V, 8, 5; 18, 14; VI, 25, 9). Wenn er III, 24, 18 25 sagt, daß bei den Meisten noch immer die Meinung über sie hin und her schwanke, so wird das von seiner näheren Umgebung gelten, ift aber nur daraus zu erklären, daß man in Valästina und unter den in aller Welt gerftreuten Schülern Lucians der Verwerfung der Apk durch die Sprer und Lucian großes Gewicht beilegte. Wohin Euf. neigte, ift deutlich. Als "sogenannte Apk des Johannes" führt er sie ein III, 18, 2 vgl. 39, 6; kurz erwähnt er voie Schmähungen des Cajus III, 28, mit um so breiterem Behagen die behutsamere Kritik des Dionhsius VII, 24—25. Dessen Vermutung, daß ein anderer Johannes die Upk geschrieben habe, versolgt er mit Eiser, und in dem Interesse dieser Hypothese such er die Existenz eines vom Apostel verschiedenen Presbyters Johannes aus Papias zu beweisen III, 39, 6 vgl. VII, 25, 16. Die Apk soll ihrer apostolischen Würde entkleidet Aber offen und gebieterisch mag Euf. dies Urteil 35 und aus dem NI entfernt werden. noch nicht aussprechen. Unter die besseren Antil., die er aufgenommen haben will, kann er sie eben darum nicht stellen, obwohl sie unvergleichlich besser bezeugt ist, als irgend eines dieser Antil. So läßt er die Wahl, ob sie angesichts ihrer fast allgemeinen kirchlichen Anerkennung zu ben Homol. oder zu der zweiten Abteilung der Antil., deren endliche 40 Beseitigung zu wünschen ift, zu rechnen sei. Das NT nach dem Sinn des Eus. ift abgesehen von der Apk das unsrige; es unterscheidet sich von dem der Antiochener und der Veschittha nur durch die Bollzahl der kath. Briefe. Es stimmt mit diesem und dem unfrigen überein im Ausschluß der zweiten Gruppe von Antilegomena. Dieses NT des Eus. sinden wir bei Chrill von Jerusalem, Gregor Naz., im Anhang des C. Laod. 59; im C. apost. 85, wahrscheinlich in Const. apost., und wird vom Amphilochius neben dem antiochenischen Kanon berücksichtigt (GK II, 179. 181 ff. 192 f. 202. 217. 219). Die weite Verbreitung erklärt sich nicht aus dem hohen Ansehen der Rirchengeschichte bes Guf. allein. Gin wirksames Mittel zur Berbreitung seiner Bunsche bot ihm der Auftrag Konftantins, 50 vollständige Exemplare der ganzen Bibel auf Ber-50 gament, zunächst für die Kirchen Konstantinopels herzustellen (v. Const. IV, 34. 36—37 um 3:35 s. auch GK. I, 73). Dabei war die Auswahl der aufzunehmenden Schriften ausdrücklich seiner Entscheidung überlassen. Es kann nicht zweiselhaft sein, wie diese ausfiel. Abgesehen von den Aufstellungen der Kirchengeschichte beweist der Erfolg, daß Euf. sich bei diesem verantwortungsvollen Geschäft, was die Zusammensetzung, aber auch was 55 den Text anlangt, nicht an Origenes, sondern an Lucian angeschlossen hat. Die Berbrei= tung von dessen Recension bis Konstantinopel (oben S. 791,27) und die eigene Neigung des Eus. empfahlen dieses Berfahren. Den Kirchen, welche Lucians NI in Gebrauch hatten, wurde dadurch nichts weiter zugemutet, als die Aufnahme der vier kleineren kath. Briefe. Im Ausschluß ber nie unwidersprochen gebliebenen Antilegomena, aber auch der 50 Apk war man von vornherein einig. Für immer blieben jene, für länger als ein Jahr=

hundert die Apk vom Kanon fast aller griechischen Kirchen Asiens, wie schon längst der sprischen, ausgeschlossen. In einigen phönicischen Gemeinden behauptete sich die Apk (Hieron. tract. in ps. 1, Anecd. Maredsol. III, 2, 5 cf. p. 314). Epiphanius, der stets an ihr festgehalten, sagt im Blick auf die Gesamtkirche, sie werde "bei den Meisten und bei den Frommen geglaubt" (haer. 77, 36), Amphilochius ad Seleuc. 316 ff. be= 5

rücksichtigt die Verehrer der Apk als eine Minorität.

VIII. Athanasius (GR II, 203—212; C. Schmidt, der Ofterfestbrief des Ath. vom J. 367 in Nachr. d. Ges. d. Wiss. 3. Gött. 1898 S. 167—203; Jahn, Ath. und der Bibelkanon 1901). Nach dem Ofterbrief von 367, welchen wir neuerdings durch eine koptische Übersetzung vollständiger als durch die kanonistischen Sammlungen kennen, ist 10 es nicht ein Seitenblick auf andere Kirchengebiete, auf Eusebius oder Lucian, sondern der in der eigenen Kirchenprovinz des Ath. andauernde unterschiedslose Gebrauch von allerlei Upokruphen als hl. Schriften, was ihn veranlaßte, einen genau abgegrenzten und bis auf die Reihenfolge der Schriften und Schriftengruppen geordneten Kanon beider Testa= mente aufzustellen. In der Form einer Darlegung dessen, was schon durch die Apostel 15 in dieser Beziehung sestgestellt worden und seither üblich ift, tritt Ath. doch als Gesetzgeber auf. Er ist der erste, welcher die 27 Bücher unseres NIS als die allein kanonischen Die Erinnerung an den Widerspruch, welchen mehrere derselben solange erfahren hatten und z. B. der 2 Pt noch nach dem Tode des Ath. bei Didymus (Migne 39, 1774) erfuhr, wird ignoriert. Um aber doch mit der Tradition von Alexandrien nicht völlig zu 20 brechen, stellt er neben die xavorizóusva und in ebenso scharfer Unterscheidung von biefen, wie von den völlig verwerflichen ἀπόκουφα, eine Klaffe von ἀναγινωσκόμενα. Die Bäter haben diese dazu bestimmt, den Katechumenen vorgelesen zu werden. Es geshören dazu von vorchristlichen Schriften: die Weisheit Sal., Sirach, Esther, Judith und Tobias, von christlichen: die "sogen. Lehre (didazn) der Apostel" und der Hirt. Es wird 25 damit gewiß eine damalige Praxis der alex. Kirche wiedergegeben. Die Didache übte auf die Liturgie in Agypten einen anhaltenden Ginfluß wgl. Die Liturgie des Serapion von Thmuis ed. Wobbermin, TU, NF II, 3 5 S. 5, 25 ff.; Athan. (?) de virg. 13. 14, und wurde auch nach Ath. zu erhaulichen Zwecken bei den Kopten verwertet vgl. Jselin, TU XIII, 1 Anhang. Dem Hirten hat Ath. auch sonst seine Hochschätzung bezeugt. 30 Dagegen überrascht uns das völlige Schweigen über andere Schriften, welche im 3. Jahrhundert in Alexandrien mindestens ebensogut wie die Didache und der Hirt zum NT gerechnet wurden. Den Barnabasbrief, welcher damals den kath. Briefen beigezählt wurde (ob. S. 777, 52), hat noch Serapion, der Freund des Ath. mit δ τιμιώτατος Βαρνάβας δ ἀπόστολος neben dem Ri des Paulus (δ ίερδς ἀπόστολος) citiert (Wobbermin 35 1. 1. p. 21), und im Cod. Sin. steht er zwischen der Apk und dem Hirten. Wollte Ath. ihn zu den Apokryphen gerechnet haben, welche er durchweg als häretische Fälschungen verdammt? Jedenfalls hat er jedes Band, welches diese und andere Schriften mit der Bibel solange verknüpft hatte, stillschweigend, aber bedingungslos durchschnitten. Das NT ber 27 Bücher erscheint noch fester begrenzt, als dasjenige ber 26 Bücher, welches Eusebius 40 in Umlauf gesetzt hatte. Während bieser sein Berfahren durch umständliche Erwägungen vorbereitet hatte, gab es für Ath. keine Bedenken und keine Antilegomena mehr. Sein Bersuch, der Kirche einige nichtkanonische Bücher als Lehr= u. Lesebücher zu erhalten, ohne fie zu kanonisieren oder sie unter dem unklaren, viel später aufgekommenen Begriff des Deuterokanonischen zusammenzufassen, knüpfte an ältere Bersuche (ob. S. 778, 57) und an die 45 Praxis von Alexandrien an; er wird auch in Agypten eine Zeit lang jenen Büchern ein Schutz vor völliger Bergessenheit gewesen sein. Für die Kirche im ganzen und auf die Dauer war er vergeblich, weil undurchführbar. Die Lesung beim Unterricht der Katechumenen war von der Lefung im Gemeindegottesdienst von Anfang an nicht scharf getrennt, da die Katechesen von den getauften Gemeindegliedern und der Sonntagsgottesdienft, ab= 50 gesehen von der eucharistischen Feier, von den Katechumenen sleißig besucht wurden (f. Ath. und der Bibelkanon S. 27 f.). Ath. selbst läßt diesen Unterschied fallen, wenn er jene Bücher als ἀναγινωσκόμενα ohne Zusak den κανονιζόμενα gegenüberstellt. Rusinus, der nach alexandrinischem Borbild so ziemlich dieselben Bücher als libri ecclesiastici von den canonici unterschied, deutet die Bestimmung jener Bucher dahin, daß 55 bie Bäter ihnen das legi in ecclesiis zuerfannt haben (expos. symb. 38). Aber die gottesdienstliche Lesung galt den Meisten noch immer als Hauptmerkmal des Kanonischen. Ecclesiasticus, ἐκκλησιαζόμενος war ihnen = canonicus ef. Hieron. epist. 129, 3 ad Dard.; tract. in ps. 149, auch tract. in ps. 1, Anecd. Maredsol. III, 2, 314 cf. p. 5; Pseudochrys. Montf. VI, 430; Pseudoath. dial. de trin. c. 60

Ar. I, 5; Leontius de sect. II, 1.4; Stiehom. Nic. 68M II, 297. 299. Das in diesem Punkt radikalere Versahren des Eusebius siegte über das konservativere des Athanasius. Andererseits siegte Athanasius mit seinem NT der 27 Bücher schließlich in allen

Icilen der Kirche.

IX. Die Entwidelung im Drient bis zur Zeit Justinians. burch Lucian und Cusebius begründete Stand ber Dinge im Drient wurde burch die eigenartige Kritik Theodors von Mopsuestia nicht wesentlich verändert. Bgl. Zabn, Das MT Theodors und der ursprüngliche Kanon der Sprer, MB 1900 S. 788—806. Mach dem übereinstimmenden Zeugnis des Gegners Leontius und des Berehrers Jesudad hat Theodor o nicht nur den hak., sondern alle 7 kath. Briefe verworfen. Da er als Antiochener selbst-verständlich auch die Apk nicht in seinem NI hatte, so ist sein NI, abgesehen von der für ihn nicht in Betracht kommenden Ersetzung der 4 Evv. durch das Diatessaron, identisch mit dem der Sprer um 310 (oben S. 789 f.). Es unterliegt daher auch feiner Frage, daß er seine individuelle Kritik durch bewußten Anschluß an eine um 400 noch nicht außin gestorbene sprische Tradition zu stüten gesucht hat. Auch in seiner Unordnung der Paulinen (Rö, 1, 2 Mo, Her, Eph, (Va, GK II, 360) schloß er fich in Bezug auf den Her an diese Tradition an, forrigierte sie aber nach dem griechischen Brauch in Bezug auf Rö u. (Va (ob. 3. 790, 19 u. Ntz 1900 3. 806). Gegen bieselbe verteidigte er die Kanoniscität des Philem. (ob. 3. 790, 18) und lehnte den dritten Korintherbrief ab. Bei dem hohen w Unsehen, welches Theodor bei den sprischen Nestorianern genoß, wäre nicht zu verwundern, wenn diese dem "Ausleger", wie sie ihn nannten, auch in Sachen des Kanons gefolgt wären. In der That erscheinen noch bei dem Nestorianer Jesudad im 9. Jahrhundert die drei großen kath. Briefe als eine Art von Antilegomena. Auch Kosmas um 540, der von sprischen Nestorianern sich hat belehren lassen, kennt Leute, welche alle kath. Briefe 25 verwerfen (GR II, 233). Wir wurden genauer unterrichtet fein, wenn die Borträge, welche Paulus von Nisibis um 545 in Konstantinopel hielt, uns in authentischer Form und nicht nur in der lateinischen Bearbeitung des dort lebenden Afrikaners Junilius erhalten wären (vgl. Nihn, Theodor und Junilius, 1880. Ebendort im Unhang S. 465— 528 Junilii instituta regularia divinae legis). Junilius hat aber nicht nur in 30 Titeln wie divina lex für die ganze Bibel, Petri ad gentes, epistolae canonicae ftatt catholicae u. dgl. das Original nach abendländischem, teilweise spezifisch afrikanischem Brauch, sondern auch sachlich geändert, namentlich in Bezug auf die Apk p. 475, 10; 480, 8, welche für Paulus wie für Theodor gar nicht in Betracht kam. Möglich ist jedoch, daß Baulus in Monstantinopel es angezeigt fand, ausdrücklich zu erklären, daß die 35 Apf nullius auctoritatis oder omnino cassata sei, wogegen Junilius sie seinen Landsleuten erhalten will. Dagegen geht es sicher auf Paulus und lexlich auf die besonders schneidige Kritik, deren Theodor den Ja gewürdigt hatte, zurück, daß Junilius diesen neben 2 Pt, 2.3 Jo und Jud als eine der Schriften nennt, welche zwar von den Meisten, aber nicht von Allen mit 1 Pt 1 Jo als gleichwertig zusammengefaßt werden und 40 daher nicht perfectae, sondern mediae auctoritatis seien p. 479, 2; 480, 1--4. Braktische Bedeutung hatte das damals kaum mehr, so wenig wie die Fortpflanzung älterer Schriftverzeichnisse, in welchen die Apk gänzlich fehlte (Verz. der 60 Bb. GK II, 290 f.) oder unter der Antilegomena aufgeführt war (Stich. Niceph.). Die wichtiasten der= selben geben auf eine wahrscheinlich um 400-150 in Balästina entstandene Urliste 45 zurück, welche unser NI ohne Apk darbot (Forsch. V, 125—148). Daß der Widerspruch gegen die Apk zäher war, als der gegen die 4 kleinen kath. Briefe, beweisen die oben 3. 792, 11ff. gegebenen Belege für die rasche Verbreitung des eusebianischen Kanons in den Gebieten, in welchen vorber Lucians NI gegolten hatte. Aber auch die Apf. hat vor dem 6. Jahrhundert auf der ganzen Linie von Jerusalem bis Konstantinopel den Widerspruch 50 überwunden. Wenn Philorenus von Mabug um 508 die Apf und die kleineren fath. Briefe zum erstenmal ins Sprische übersetzen ließ, so setzt dies voraus, daß in dem angrenzenden griechischen Mirchengebiet, im Patriarchat von Antiochien die Apk nicht mehr wie um 100 stillschweigend ignoriert, sondern wieder recipiert war. Bielleicht noch etwas früher, sedenfalls nicht später als um 500 hat Andreas im kappadocischen Casarea seinen 55 großen Mommentar über die Apk geschrieben, worin er noch mit einer gewissen Geflissent= lichkeit durch Berufung auf die alten Lehrer von Papias bis Chrill die Theopneuftie des Buchs verteidigt und im Anschluß an Apf 22, 18 f. die Mritifer derselben straft (ed. Sylburg p. 2. 112). Um 530 hat Leontius in Borträgen, die er in einem Aloster bei Berusalem hielt, die Apk des hl. Johannes als das lette der in der Rurche kanonisierten Bücher 60 bezeichnet (de sectis act. II, 4 (8) II, 291). Er ift hierin einig mit seinen Gegnern

wie Joh. Philoponus (opif. mundi IV, 6). Vielleicht ift aus dem Nachdruck, womit Eustratius um 580 die Apk als ein Werk des Evangelisten und Theologen Johannes charakterisiert und zur dogmatischen Beweissührung heranzieht (bei Leo Allatius, de utriusque loci perpetua consensione, Romae 1655 p. 290 f. 394. 408), zu schließen, daß damals bei den Gelehrten in Konstantinopel der ehemalige Ausschluß der Apk 5 vom Kanon noch nicht vergessen war. Es bedarf noch gründlicher Untersuchung zur Feststellung der Ursachen, welche um 500 die allgemeine Anerkennung des NTs der 27 Bücher anstatt des eusebianischen Kanons der 26 Bücher im ganzen byzantinischen Reich herbeigeführt haben. Als Justinian das römische Kecht kodifizierte, war auch der nardeutze tisc dylas yeachze, wie man die Bibel nun nannte (Titel der Schrift des 10 Mönchs Antiochus Migne 84, 1428; Cassiod. inst. div. lit. 12. 14), für alle Zeiten sertig, im Occident wie im Orient.

X. Die Angleichung des Occidents. Lon den Schwankungen und Feststellungen, welche der Kanon im Drient erfuhr (f. unter V—IX), ist die lateinische Kirche unmittelbar nicht berührt worden. Bis ins 4. Jahrhundert hinein hatte sie ihr 15 NI ohne Hbr, mit einer sehr unvollständigen Anzahl katholischer Briefe und mit der seit Cajus nicht wieder angefochtenen Apt. Die Ereignisse und Berhältnisse des 4. Jahr-hunderts machten eine solche Absperrung unmöglich. Schon die Niederlassung des Pierius, bes "jüngeren Drigenes" in Rom (Hier. v. ill. 76) ist ein bedeutsames Vorspiel. Es folgen die Kirchenversammlungen, die Exile eines Athanasius in Trier (336—337), in Rom 20  $(340{-}343)$  und an anderen Orten des Occidents (bis 346),  $\,$  des Hilarius  $\,$  von Poitiers  $\,$ in Kleinasien (356-360), des Lucifer von Cagliari, des Cusebius von Bercelli u. a., die vielfährigen Aufenthalte eines Sieronymus und Rufinus in Balästing, Aappten und Sprien und der enge Anschluß der lat. Kirchenlitteratur dieser Zeit, besonders der exege= tischen an die griech. Muster. Dies alles und besonders die über alle Grenzen der Landes= 25 firchen übergreifenden Parteiungen stärkten den ökumenischen Sinn und wirkten ausgleichend auf die bis dahin noch weniger empfundenen Verschiedenheiten des Kultus und somit auch des Kanons. Bor allem ist die Einwirkung des Athanasius auf den Occident in dieser Beziehung nicht zu unterschätzen. Der Auftrag des Kaisers Konstans, ein Exemplar der Bibel oder mehrere solche herzustellen, welchen Athanasius 340—343 in Rom auß= 80 führte (apol. ad Constantium 4 vgl. "Ath. u. der Bibelkanon" S. 31. 33), gab ihm Unlaß, seinen Grundsätzen sichtbaren Ausdruck zu geben. Bielleicht ist der Cod. Vaticanus, welcher, soweit er erhalten ift, genau diesen Grundsätzen entspricht, eine Frucht dieses kaiserlichen Auftrags.

Der Hr, welchen die Novatianer als eine Schrift des Barnabas in Ehren hielten, 35 beginnt seit Hilarius (z. B. in ps. 11 nr. 6; 53, 13; 118 litt. Heth. 16) und Lucifer (de non conv. c. haer. 10) mit steigender Häusigkeit als paulinisch und somit kanonisch von Lateinern citiert zu werden vgl. Bleck, Hr I, 183 st. Der sogen. Ambrosiaster um 370—380 hat zwar den Hehr nicht in seinem fast vollständigen Kommentar zu den Pau-linen behandelt, ihn aber doch wiederholt citiert, und zwar auch als Schrift "des Apostels" 40 (Morin, Revue d'hist. et de litt. rel. 1899, 2 Het S. 4). Mit welchen Schwierigsteiten dis zum Ende des Jahrhunderts seine Anerkennung und besonders sein gottesdienstslicher Gebrauch zu kämpsen hatte, sieht man aus Phil. haer. 89; Hier. v. ill. 5; epist. 53, 8; 129, 3; in Mtth. 26, 8. Die Einbürgerung des Ja vollzieht sich fast ganz im Dunkeln; ebenso die endgiltige Unerkennung der von seher im Occident nicht völlig undes 45

kannt gebliebenen fleineren kathol. Briefe.

Von den förmlichen und mehr oder weniger amtlichen Aufstellungen des Kanons zeigt der zuerst von Mommsen herausgegebene afrikanische Kanon aus der Zeit zwischen 354 u. 365 (GK II, 143—156. 1007—1011) noch keinen Einfluß der Griechen. Es sehlt jede Andeutung von Her, Ja, und, was sehr auffällig ist, von Jud. Dagegen 50 hat der, welcher die Liste entwars, 2 Briefe des Pt und 3 Briefe des Jo verzeichnet. Der Korrektor, welcher durch den zweimaligen Zusat una sola zu diesen letzten Nummern der Liste gegen den 2 Pt und den 2 u. 3 Jo Protest erhob, hatte gegen den Ausschluß von Her, Ja, Ju noch nichts einzuwenden. Ein Koder der antiqua translatio, welchen Cassidor in Händen hatte, enthielt Her und Ja, ermangelte aber noch des Ju (inst. 55 div. litt. 14 GK II, 272. 275). Bon entscheidender Bedeutung war eine römische Synode unter Damasus, wahrscheinlich im J. 382, aus deren Beratungen eine Reihe von Beschlüssen, darunter ein Bibelkanon hervorging, welcher bald dem Damasus, bald dem Gelasii de recipiendis et non recipiendis libris), bald dem Hormisdas zugeschrieben worden ist (GK II, 259 ff.). An dieser Synode nahmen Auktoris 500

täten bes Orients wie Epiphanius und Paulinus von Antiochien teil; die Seele aber ber Verhandlungen war Hieronymus. Seinen Einfluß erkennt man daran, daß 2 u. 3 hogwar rezipiert, aber nicht dem Apostel, sondern dem "Presbyter" Jo (cf. v. ill. 9), alle anderen kath. Briefe aber Aposteln zugeschrieben werden (cf. Forsch. VI, 324 A. 4), wobei Judas irrtimlich das Epitheton des Simon Zelvtes erhält. Der Hr ist als 14. Paulusbrief den übrigen angeschlossen. Während der gesamte Ranon als derjenige der kath. Rirche eingeführt wird, wird ber des NIs nur als derjenige der römischen Mirche bezeichnet. Während andere Kirchen beider Reichshälften z. B. Antiochien auf der einen, Karthago auf der anderen Seite noch zurückgeblieben waren, hatte Rom seit 382 sein NT der 27 Bucher. 10 Innocen; I. in seinem Brief an Exsuperius von Toulouse vom J. 405 wiederholt diesen Ranon unter Fortlassung der gelehrten Spielereien des Hieronymus. Inzwischen war auch Die afrikanische Kirche unter dem maßgebenden Ginfluß Augustins auf den Synoden zu Hippo (383) und Marthago (397) gefolgt. Aus den unvollständigen Atten (GR II, 246—253) ist doch noch zu ersehen, daß es zögernd und nicht ohne Widerspruch geschehen ist. Die 15 Bahl ber Baulusbriefe ist noch immer 13, aber mit einsdem ad Hebraeos una wird dieser Fremdling angefügt. Es war buchstäblich wahr, was Hieronymus (ep. 53, 8) sagte, extra numerum ponitur. Ihre Unsicherheit bezeugten die Afrikaner auch durch den Beschluß, die überseeischen Kirchen d. h. vor allem die römische noch einmal über den Kanon zu befragen. Die Antwort war nicht mehr zweifelhaft. Die Geschichte des Kanons 20 des NIs ist im Occident zu Anfang des 5. Jahrhunderts wesentlich abgeschlossen, 100 Jahre früher als im Drient. Der uneingeschränkte Gebrauch, den Priscillian von den Apofreiben gemacht hatte, war zugleich mit ihm verurteilt. Es war von geringer Bedeutung, daß ein Victor von Kapua statt der 4 Evv. eine lateinische Bearbeitung des Diatessarvs in sein NT aufnahm; daß ein Gregor d. Gr. mit Rücksicht auf den Laos dicenerbrief von 15 Paulusbriefen sprach, von denen die Kirche doch nur 14 in ihrem Ranon habe; daß dieser Brief im Mittelalter sehr häufig, der 3 Korintherbrief und der Birt bes Hermas sehr selten in lat. Bibeln geschrieben stand. Es waren bas Überbleibsel aus alter Zeit, gegen welche man um so leichter Toleranz übte, je weniger man es mit dem NI als Kanon, als der maßgebenden Richtschnur für Leben und Lehre der 30 Rirde, ernft nahm. Th. Zahn.

Ranon Muratori. — Quellen: Cod. "J 101 Sup." in der Bibliotheca Ambrosiana zu Mailand, auß der Bibliothet von Bobbio, saec. VIII. Erster Abdruck dei L.A. Muratori, Antiqu. Ital. medii aevi vol. III (Mediol. 1740) p. 851—854. Kollationen von Mott sür Routh, reliqu. sacrae I², 389—434; von Fr. Vieseler sür C. Bieseler, ThSK 35 1817, S. 818—829; von M. Herts sür Bunsen, Anal. Antenic. I, 137—141; von S. K. Tregelles in dessen Canon Muratorianus (1867 mit Fassimile); von A. Reisserscheid. SWN, Hit. phil. Klasse Bb 67 (1871), S. 496 si.; von A. Ceriani sür B. F. Westcott, A general survey of the hist. of the canon, 6. edit. (1889) p. 521—538; von A. Harnack, ZKG III, S. 595—599; von Th. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons II, 1007; von H. Karnack, ZKG III, S. 595—599; von Th. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons II, 1007; von H. Agranack, ZKG III, S. 595—599; von Th. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons II, 1007; von H. Karnack, ZKG III, S. 595—599; von Th. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons II, 1007; von H. Karnack, ZKG III, S. 595—599; von Th. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons II, 1007; von H. Karnack, ZKG III, S. 595—599; von Th. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons II, 1007; von Krotrerungen über Text und Schüller des Muratorische Fragement, Leanne, L

I. Tert und Trignalsprache. Die H, auf welcher unsere Kenntnis dieser für die Geschichte des Kanons wichtigen Urkunde die vor kurzem ausschließlich und auch heute noch beinah gänzlich deruht, ist eine nachlässig geordnete und geschriebene Miscellanhs, beginnend mit einem Stück aus des Eucherius lider form. spir. intell. Was der Abschandlung über den Kanon (KM — Kanon des Muratori) unmitteldar voranging, ist nicht mehr zu sagen, da 7 Quaternionen vor dem abrupten Ansang derselben (fol. 10°) abshanden gekommen sind. Hinter dem KM beginnt auf derselben Seite (fol. 11° nach der Mitte) ein Stück aus des Ambrosius Buch über Ibraham (lid. I, 3, 15—16), an welches aber sosort sosort (fol. 11° 3. 27) eine nochmalige Abschift des gleichen Stücks sich anschließt. Dieser Umstand ist von entscheidender Bedeutung für die Würdigung des Tertes von KM. Wenn schon an sich die Vergleichung der H, mit der sonstigen Überlieferung der gleichen,

von grammatisch und stilistisch gebildeten Schriftstellern herrührenden Stücke beweist. daß die Verstöße gegen Grammatik und Orthographie. von welchen diese H. wimmelt, zumal diesenigen, welche in den verschiedenartigsten Stücken der H. gleichmäßig oder ähnlich wiederkehren, nicht den Autoren, sondern dem Schreiber oder einem seiner Vorgänger zuzuschreiben sind, so charafterisiert den Schreiber vollends die gedankenlose Wiederholung 5 des eben erst von ihm geschriebenen Stücks aus Ambrosius und die starke Abweichung zwischen diesen beiden Kopien (vgl. den Paralleldruck bei Preuschen, Anal. p. 135 bis In der zweiten sind nicht bloß einzelne Worte, sondern gleich zu Anfang ein Sat von 14 Wörtern ausgefallen, Partikeln vertauscht, die gleichen Worte anders geschrieben u. dgl. Die vorliegende Gestalt aller Texte dieser H. rührt von einem sehr 10 nachlässig arbeitenden, für den lateinischen Vokalismus und die Bedeutung der Flerionsendungen, wenigstens in der Deklination bereits völlig empfindungslosen Mönch her. Dies ift neuerdings womöglich noch deutlicher geworden durch Bekanntwerden einiger anderweitig überlieferten Säte des KM. Es fanden sich nämlich in 4 lat. Hff. der Baulusbriefe gu Monte Cassino (nr. 235. 349. 535. 552; saec. XI—XII) mehrere Stücke des KM 15 (l. 42-50. 63-68 in. 81-85. 54-57 med. in dieser Reihenfolge) und sind darnach in Miscellanea Cassinese (1897 P. II, Abteil. 4 p. 1-5) nicht eben mustergiltig herausgegeben. Vgl. auch Hanlasbriefen, in welchen die angeführten Sätze hineingearbeitet sind, ist eine elende Kompilation aus mehreren Prologen und Argumenten verschiedensten Ursprungs, übrigens in den Hff. 20 von Monte Cassino verschieden geordnet, s. die Noten der Herausgeber zu p. 1 und 3 über cod. 235, vgl. Bibl. Casin. IV, 273. Man findet alle diese Materien wieder anders geordnet, jedoch ohne die Stücke aus KM in J. M. Thomasii Cardin. opp. ed. Vezzosi I, 382 f. aus einem Cod. Orat. B 7 abgedruckt. Eine gar nicht dahingehörige Bemerkung über die hebräische Sprache p. 5, 16—22 erinnert, soweit sie vernünftig ist, an 25 Bemerkungen des Ambrofiaster (ed. Bened. p. 157 259). Der Kompilator, bessen Arbeit bie Hff. von Monte Caffino wiedergeben, kann weder unmittelbar noch mittelbar aus der mailander Hf. geschöpft haben. Während er durchweg statt der wunderlichen Orthographie und der seltenen Wortformen jener die regelmäßigen und gewöhnlichen Formen bietet (prolixius, singulis, disputare, septem, diffusa, dignoscitur für prolexius, 30 sincolis, desputari, semptem, deffusa, denoscitur), was als bewußte Verbesserung eines fehlerhaften Textes seitens eines schulmäßig gebildeten Abschreibers angesehen werden könnte, hat derselbe andererseits selbst Fehler gemacht, welche ihm diesen Ruhm streitig machen: uteretur st. iteretur l. 55, miscui st. misceri l. 67, Arsinofa (al. Arsmofa) st. Arsinoi l. 81. Er bietet ferner beachtenswerte Barianten, deren Entstehung 85 aus dem mailander Text nicht zu erklaren ist. Wo dieser die sinnlosen Worte bietet una cum Basilide Assianom Catafrycum constitutorem, hat eine der Hff. hinter Basilide ein sive, woraus zwei andere ein sinnloses eive gemacht haben, während die vierte bas Mort wieder ausgestoßen hat. Sive ist aber die längst geforderte Partikel, welche ben Stifter bes Montanismus als eine von Bafilides verschiedene Berson erscheinen läßt, 40 ist also ursprünglich. Während man zweifeln kann, ob ein zu ecclesia 1.56 hinzutreten= bes catholica, welches hier jedenfalls sehr am Plate ist (vgl. 1. 62. 66. 69), ursprünglich sei, wird dies zu behaupten sein von der Lesart 1. 44 f.: Romanis autem ordinem scripturarum, sed et praecipuum (statt principium) earum esse Christum intimans prolixius scripsit. Das bisher allein bekannte principium in solcher Ber= 45 bindung hat keinen kirchlichen Sprachgebrauch für sich; dagegen ist praecipuum Abersekung von to exaloctor, welches nicht selten den Borzug Christi und der neutestamentlichen Offenbarung bei gleichzeitiger Anerkennung der alttestamentlichen Offenbarung oder ber Harmonie (ἀκολουθία = ordo) aller Offenbarungsurfunden ausdrückt; val. Ign. Philad. 9, 2; Clem. quis dives § 10. 12. Hat demnach der Kompilator jener Pro= 50 loge aus einer von der mailänder H. unabhängigen Quelle geschöpft, so bestätigen seine Erzerpte erstens wiederum, daß die barbarische Form des mailander Textes nicht auf Rechnung des Schriftstellers zu setzen ist, sie stärken aber zweitens auch das Zutrauen zu der Treue der Textüberlieferung in den Hauptsachen. Aber auch nach der durch die Analogie des ambrosianischen Stücks und die Erzerpte von Monte Cassino gerechtfertigten und 55 geforderten Reinigung des Textes bleiben Rätsel darin, welche ohne Konjektur nicht zu lösen sind. Die wichtigste, für die Herstellung eines glaubwürdigen Textes fruchtbarste Vermutung scheint die zu sein, daß das Fragment Übersetzung eines griechischen Originals sei. Nachdem schon Muratori und S. de Magistris dies stillschweigend vorausgesetzt hatten, indem fie als Verfasser einen griechisch schreibenden Schriftsteller, jener den Cajus bon Rom, 60 bieser den Papias bezeichneten, wurde dies von Hug, Einl. I., 124; Thiersch, Versuch zur Herst. des hist. Standp. S. 385 u. a. nachdrücklich behauptet. Auf Grund dieser Annahme haben Lagarde (ZlThK 1854 S. 127 und in Bunsens Anal. Antenic. I, 142 ff.), Nolte, Hillenselb, Jahn griechische Rückübersetzungen versucht; Lightsoot (Academy 1889 vom 521. September) sogar eine Übertragung größerer Stücke in griechische Verse. Während Wieseler, Hesse, Steckhoven u. a. un der Annahme des Lateinischen als Originalsprache selsen, bielten, darf die gegenteilige Meinung, der auch Hospmann, Tregelles, Westcott, Salmon,

Ruhn beipflichteten, wohl als die heute vorwiegende bezeichnet werben.

II. Ort, Zeit und Berfasser. Die Benennung Roms nicht nur burch urbs 10 Roma 1.76, sondern auch durch urbs allein 1.38 ift nur bei einem Abendländer benkbar, und es ware schwer zu sagen, wie ein im Drient schreibender Grieche, der von seiner Umgebung verstanden sein wollte, dies ausgedrückt haben follte. Die feierliche Umständlichkeit, mit welcher von Bius als dem zur Zeit der Abfassung des Hirten "auf der Kathedra der Rirche ber Stadt Rom sitzenden Bischof" geredet ist, erscheint nur dann natürlich, wenn 16 der Verf. zwar nicht in Rom für Römer, aber doch in einer mit Rom verbundenen, irgend= wie von Rom abhängigen abendländischen Kirche oder von Rom aus für eine solche schrieb. Daß, die wesentliche Luckenlosigkeit des Textes vorausgesetzt, der Brief des Jakobus und der Hebrüerbrief nicht einmal unter den die Aufnahme in den Kreis der hl. Schriften beanspruchenden Schriften genannt werden, ist nur unter Voraussetzung der Entstehung im 20 Abendland begreiflich. Der Gedanke an eine Abfassung in der Provinz Asien (so Kuhn S. 31. 33) ift schon durch die im Munde eines bortigen Schriftstellers ganz unmögliche Bezeichnung des Montanus, des "Stifters der Kataphrhger", als Asianus (l. 84) ausgefchlossen. — Kür die Zeitbestimmung ift grundlegend der Satz (l. 73 ff.): Pastorem vero nuperrime temporibus nostris in urbe Roma Herma(s) conscripsit se-25 dente (in) cathedra urbis Romae ecclesiae Pio episcopo fratre ejus. Das aus dem Gegensatz zu der Zeit der Propheten und Apostel zu verstehende nuperrime (vewori) würde an sich gestatten, einen Abstand von mehreren Jahrhunderten zwischen der Abfassung des Hirten oder der bischöflichen Regierung des Bius und der Zeit des Fragmentisten anzunehmen (vgl. Zahn, Gesch. d. Kanons II, 134 A. 1). Um so zwingender beweist das zum Zweck genauerer Bestimmung hinzutretende temporibus nostris, daß der Verf. vor dem Tode des Bischofs Pius (gest. vor Ostern 154) geboren war. Der Versuch von Kossmane, welcher den KM zuerst dem 4. Jahrhundert (S. 174), sodann der Zeit um 450—490 (S. 216 sf.) zuweisen wollte, dieses Selbstzeugnis des Verf. zu entkräften (S. 176f.), ist nicht einmal verständlich. Ebenso unannehmbar ist die im Hintergrund 35 bereit gehaltene Ausslucht, daß der Fragmentist eine für ihn nicht passende Zeitangabe aus einer alteren Quelle gedankenlos herübergenommen habe; benn er ift kein gedankenloser Rompilator, sondern ein Mann von eigenem Urteil, und gerade in dem vorliegenden Zu= sammenhang zeigt er lebhafteste persönliche Teilnahme an der Frage über die Stellung des Hirten im kirchlichen Gottesbienst. Dies war aber nicht im 4. und im 5. Jahrhundert, 40 sondern um 200 eine im Abendland lebhaft verhandelte Frage. Die angeblichen Anzeichen einer viel späteren Abfassung halten einer ernsthaften Kritik, welche allerdings hier nicht vorgetragen werden kann, an keinem Punkte Stand. Was Benutzung noch älterer Litteratur anlangt, so läßt sich nur das Eine zu einem höheren Grade von Wahrscheinlichkeit bringen, daß der Berf. die gnostischen Apostelgeschichten des Leucius gelesen hat und den 45 Johannesakten in der Erzählung von der Entstehung des 4. Evangeliums (l. 9–16), den Petrusakten in l. 37–39 gefolgt ift, vgl. Zahn, Gesch. des K. II, 36–38. 844; Forsch. VI, 201–204. Selbst wenn er, wie Koffmane (S. 167) und James (Apocr. anecd., II ser. p. XI) angenommen haben, den Lukas statt des Leucius für den Berf. jener Legenden gehalten haben follte, wurde baraus nicht folgen, daß er später als um 50 200 geschrieben hat, benn um eben biese Zeit hat Clemens die Johannesaften des Leucius citiert. Eine noch frühere Abfassung, wie manche annahmen, um 170 ober 180, ist allerbings unwahrscheinlich, nicht nur wegen der Benutzung der leucianischen Legenden. Der Berf. schreibt als Glied der katholischen Kirche, welche nicht nur die Parteien des Balentinus, bes Bafilibes und bes Marcion, sondern auch den Montanismus endgiltig von sich 55 ausgeschieden hat (l. 65. 81-85). Letzteres ist in Rom erst um 195, in Karthago erst nach 203 geschehen. Es ist ferner nicht zu verkennen, daß bas Ev. und die Briefe des Johannes hier in apologetischem Ton besprochen werden (s. unten). Dies setzt voraus, daß der Verf. bereits von dem Angriff der "Aloger" auf die sämtlichen johanneischen Schriften empfindlich berührt war, während er von dem ausschließlich gegen die Apokalypse 60 gerichteten Angriff des Cajus noch nichts zu wissen scheint. Aus 1. 73—80 ergiebt sich,

daß Berhandlungen über den Hirten des Hermas geführt worden waren, deren Ergebnis der Berf. sehr bestimmt formulieren zu können glaubte. In Karthago haben solche Ber= handlungen erst nach der Ausscheidung der montanistischen Gemeinde, also schwerlich vor 205, bei Montanisten und Katholiken stattgefunden. Rom mag damit vorangegangen sein. Aber auch dort wird man erft nach der Entscheidung des Bischofs Bictor in Sachen des 5 Montanismus auch über das Verhältnis des Hirten zur Bibel ein endgiltiges Urteil ge= wonnen haben, vgl. Gesch. des Kanons I, 333-347. Man muß sich nur der Namen: Alloger, Tertullian, Broclus, Cajus, Sippolytus erinnern, um zu erkennen, daß die Fragen in Bezug auf die Anerkennung der johanneischen Schriften und des Hirten als bl. Schriften im engsten Zusammenhang mit der montanistischen Bewegung und mit den dadurch ange- 10 regten Fragen in Bezug auf die Disziplin und die Prophetie in der Kirche erörtert worden sind. Ift KM im Umfreis von Rom geschrieben, so kann dies kaum früher als um 200 bis 210 geschehen sein. Dadurch sind auch schon mehrere in Borschlag gebrachte Bersassernamen wie Papias und Hegesippus ausgeschlossen. Mit Muratori an Cajus zu denken, ift unerlaubt, seitdem jeder Zweifel daran geschwunden ift, daß dieser ein erbitterter Gegner 15 ber Apokalppse war, während diese im KM als Werk des Apostels Johannes hochgeschätt ift. Eher möglich wäre Lightfoots Vermutung, daß Hippolytus der Verf. wäre, wenn man auch die damit verknüpfte Annahme, daß wir hier eine Übersetzung einer der δδαί είς πάσας τὰς γραφάς vor uns haben, welche auf der Kathedra Hippolyts als dessen Werk bezeugt sind, als gar zu unwahrscheinlich ablehnen muß. Ein Gegengrund bleibt 20 das völlige Schweigen über den Hebräerbrief, für welchen Hippolyt sich interessiert hat (oben VII, 505, 13), ferner die sonderbare Meinung, daß die Apokalypse wor den Briefen des Baulus geschrieben sei (KM l. 48-59), welche dem in seiner Auffassung der Apokalppse enge an Frenäus sich anschließenden Hippolytus nicht zuzutrauen ist. Nach Diony= sius Barsalibi hat er vielmehr wie Frenäus die Abkassung der Apokalppse unter Domi= 25 tian behauptet, vgl. Gwhnn, Hermathena VII (1889) p. 146. Auch der Bildungsgrad des Fragmentisten reicht nicht an denjenigen Hippolyts. An Rhodon dachte Harnack im Zusammenhang mit der Konjektur, daß unter Mitiadis 1. 81 ein Tatiani als Schrift erster Hand verborgen und deffen Diatessaron gemeint sei, welche durch genauere Untersuchung des Befundes durch Zahn (Gesch. d. K. II, 1007), Achelis und Schüler (Preu- 30 schens Anal. p. 134 f.) widerlegt ist. Wir mussen uns vorläufig damit begnügen, daß ein Glied der römischen oder einer nicht weit von Rom zu suchenden katholischen Gemeinde um 200—210 in griechischer Sprache diese Ubersicht über die in seinem kirchlichen Kreis anerkannten hl. Schriften des NIs geschrieben hat. Da wir von dem Erzerpt, welches der Schreiber der mailander Hf. gemacht hat, nur den Schluß, nicht aber den Anfang be- 35 figen, so wiffen wir nicht, ob das, was der Erzerptor in seinen Sammelband aufgenommen hat, eine selbstständige Abhandlung oder Epistel, oder Bestandteil eines größeren Werks war, auch nicht, ob eine ähnliche Übersicht über die alttestamentlichen Schriften voranging ober nicht. Die lateinische Übersetzung ist, nach ihrem Sprachcharakter zu urteilen, schwerlich vor 350, vielleicht erst im 5. Jahrhundert entstanden. Nur ein Beispiel möge, weil 40 es mehrfach ungenau angeführt worden ist, genannt sein. Der Name of xarà Povyas für die Montanisten, welcher sonst zuerst bei Pseudotertullian de haer. 21 (qui dicuntur secundum Phrygas) und in dem aus dem Griechischen übersetten Brief Firmi= lians an Chrian (Cypr. epist. 75, 7 qui Cataphrygas [l. cata Phrygas] appellantur) vorkommt, ift hier bereits völlig latinifiert und lateinisch dekliniert: Catafryges 45 (Genet. Catafrygum), was sonst doch erst bei Bacian (epist. I, 1) und Philaster (haer. 49), also gegen Ende des 4. Jahrhunderts zu lesen ist.

III. Der Inhalt. Der KM ist nicht ein Kanon im ursprünglichen Sinn des

III. Der Inhalt. Der KM ist nicht ein Kanon im ursprünglichen Sinn des Worts, ein aus nachten Büchertiteln bestehender Katalog, wie ihn schon Melito von den Büchern des UTs gegeben hatte, sondern eine mit geschichtlichen Mitteilungen und theo= 50 logischen Erwägungen ausgestattete Übersicht über die sämtlichen hl. Schristen des NTs, wie solche Origenes bruchstückweise in der Vorrede zu den Homilien über Lukas, im Sinzang zu dem Kommentar über Matthäus, im 5. Tomus zum Ev. des Johannes und anderwärts gegeben hatte, also nach späterem Sprachgebrauch eine Spnopsis. 1. Die 4 Evangelien l. 1—34. Obwohl nur die Besprechung des 3. und 4. Evangeliums 55 vollständig und von der zuletzt vorangegangenen Erörterung nur eine Zeile erhalten ist, wird doch allgemein anerkannt, daß vorher von Mt und Mc die Rede gewesen, also dies Viergespann der kanonischen Evv. in der zuletzt alleinherrschend gewordenen Ordnung vorzgesührt worden ist. Bon nicht kanonisch gewordenen Evv., über welche Frenäus und Orizgenes in ähnlichen Zusammenhängen zu sprechen sich veranlaßt sahen, verlautet hier nichts, 60

und auch wo später auf häretische Werke die Rede kommt, welche die Kirche nicht regipieren kann (l. 63–68. 81–85), weist kein Wort auf Evv. solcher Art (s. o. S. 799, 28 über angebliche Erwähnung des Diatessaron). Die ausschlickliche Geltung der 4 Evv. steht dem Verf. und dem kirchlichen Kreis, für den er schreibt, unbedingt fest. Dagegen 5 spricht er in apologetischem Ton von der Harmonie der 1 Evv. in allen für den Glauben wefentlichen Studen und von der Bleichgiltigkeit der außerlichen, schon in den verschiedenen Anfängen der einzelnen Evb. sich zeigenden Differenzen für den Glauben. Schon daß dies im Anschluß an die Erzählung von der Entstehung des 1. Ev. geschieht, mehr noch, daß von da sofort dazu übergegangen wird, das starke Selbstzeugnis des Evangelisten Johannes 10 in 1 30 1, 1-4 zu rechtfertigen, läßt erkennen, daß die ganze Apologie 1. 16-34 veranlaßt ist durch einen Angriff auf das 4. Ev., ausgehend von Leuten, welche die Unver-einbarkeit desselben mit den übrigen Evv. und die Aufdringlichkeit der Selbstbezeugung in dem von demselben Verf. herrührenden, also gleichfalls verwerflichen 1. Johannesbrief als Gründe gegen die Echtheit ober das firchliche Ansehn biefer Schriften geltend machten, 15 d. h. von den Alogern. Wie hier, so ist auch in den Aussagen über Markus und Lukas das Verhältnis der Berichterstatter zu den Thatsachen betont. Ergänzt man unter der Voraussehung, daß hier wie 1. 14. 15. 19. 20. 21. 25. 26 2c. die neue Zeile mitten im Wort beginnt, l. 1 saliquisbus tamen interfuit et ita posuit, so ist damit behauptet, daß Markus zwar im allgemeinen kein Autopt, sondern ein nach den Erzählungen eines 20 solchen oder mehrerer solcher berichtender Schriftsteller sei (vgl. Papias bei Eus. III, 39, 15; Frenäus III, 1, 1; 10, 6; Origenes bei Eus. VI, 25, 5; Hieronhmus comm. in Matth. praes. Vallarsi VII, 3), daß er aber doch einiges, was er erzählt, selbst mitstelle und dass der erzählt, selbst mitstelle und dass der erzählt. erlebt und dem entsprechend dargestellt habe. Bon Lukas wird ohne Sinschränkung gesagt, daß er kein Autopt gewesen und auch erst nach der Himmelfahrt von Paulus als Gehilfe 25 angenommen worden sei und daher in seinem Ev. auch nicht an das Maß seiner eigenen Erlebnisse, sondern wie irgend ein beliebiger Geschichtschreiber nur an den Umfang seiner Forschungen gebunden gewesen sei. Außer der aus Kol 4, 14 geschöpften Bezeichnung als Arzt scheint alles, was hier über Lukas gesagt wird, dem Prolog seines Ev. entnommen zu sein. Bon der Entstehung des 4. Eb. dagegen wird 1. 9-16 in aller Kürze doch eine 30 lebensvolle Erzählung gegeben, welche nur als Auszug aus einer ausführlicheren Darstellung verständlich ist und wahrscheinlich auf Leucius zurückgeht, von welchem direkt oder indirekt auch die ähnlichen Angaben bei Clemens Al., Biktorinus von Pettau und vielen späteren Schriftstellern abhängen. — 2. Von den Evv., deren apologetische Erörte= rung Anlaß gegeben hatte, auch schon die Briefe des Johannes zu erwähnen und 1 Jo 35 1, 1-4 in sehr freier, dem Zweck einer Berteidigung des Johannes als Evangelift ent= sprechenden Weise zu citieren (l. 26—34), wendet sich der Fragmentist zur Apostel= geschichte (l. 34-39). Erst bei diesem zweiten Buch des Lukas wird die Bestimmung für Theophilus erwähnt, was um so auffälliger ist, als die Form des Ausdrucks für diese Beziehung nicht aus AG 1, 1, sondern aus Lc 1, 3 genommen ist. Wahrscheinlich ist die Meinung die, daß Lc in der AG in einer zunächst auf Theophilus berechneten und diesem sofort verständlichen Weise seine personliche Unwesenheit bei den einzelnen Ereignissen zum Ausdruck bringe. Werden wir dadurch auf die sogenannten Wirstücke bingewiesen, so ist zu bedenken, daß in der im Abendland bis auf Hieronymus alleinherr= schenden Recension der AG nicht erst von 16, 10 an, sondern schon 11, 27 ein die Anwesenheit des Erzählers bezeugendes Wir zu lesen war. Eben dadurch wurde die übertriebene Vors stellung begünstigt, welche uns hier wie bei Frenäus und sonst begegnet, daß Lukas in der AC, recht im Gegensatz zu seinem Ev. wesentlich nur Selbsterlebtes erzähle. Nach der meistens angenommenen Lesung von 1. 37—38 (sieuti et semota passione Petri evidenter declarat, sed et profectione Pauli ab urbe ad Spaniam proficiscentis) 50 soll Le dieses sein persönliches Berhältnis zum Stoff seines Buchs auch dadurch deutlich zu erkennen geben, daß er sowohl das Marthrium des Petrus, als auch die spanische Reise des Paulus, zwei bedeutsame Ereignisse, die doch nach Ansicht des KM der Abfassung der AG vorangegangen sind, von seiner Erzählung ausschließt. Lukas wollte nur solches er= zählen, was er miterlebt hatte und brach daher kurz vor jenen Greignissen mit seiner Er= 55 zählung ab. Den überlieferten Text (semote passionem profectionem) wollte man und müßte man dahin verstehen, daß Lukas an einem abgesonderten Ort, in einem anderen Buch, oder auch in einer nicht für die Gemeinde bestimmten Privatschrift vom Marthrium des Petrus und der spanischen Reise des Baulus berichtet habe. Aber abgesehen davon, daß man semotim (vgl. Theodor. Mops. ed. Swete II, 96) erwarten co follte statt semote, welches eher = secrete ist und mit evidenter declarat sich nicht

verträgt, und daß KM gerade die kanonische AG als Memoiren auffaßt, die für eine Privatperson aufgezeichnet sind, so ist doch beides gleich undenkbar, daß um 200 noch ein drittes Buch des Lukas existiert haben sollte, welches jene Ereignisse darstellte, oder daß KM die Betrusakten des Leucius, welche allerdings auch von der spanischen Reise des Paulus sagen (ed. Lipsius p. 45f.), irrigerweise für ein Werk des Lukas gehalten haben 5 sollte. — 3. Die Briefe des Baulus 1. 39—68. Die Gemeindebriese Liegen bem Berf. in einer bestimmten Ordnung vor und zwar in folgender: (1. 2) Ko, Eph, Phil, Kol, Ga, (1. 2) Th, Rö (1. 50—54). Diese Ordnung berührt sich vor allem in ihrem Anfang und Schluß nahe mit derzenigen Tertullians; Andeutungen derselben sinden sich vielleicht schon bei Elemens von Kom, aber auch im Orient (Gesch. d. Kanons II, 344 10 bis 354). Der Verf. aber findet in dieser äußeren Ordnung der Briefe die Zeitfolge ihrer Abfassung ausgedrückt, wie schon aus dieser Aufzählung selbst und noch deutlicher aus 1. 42 (primum omnium Corinthiis scripsit) hervorgeht. Vom Anfang der Er= örterung an zeigt sich der Berf. bestrebt, entbehrliche Weitläufigkeiten zu vermeiden. Welches bie Bestandteile der Sammlung seien, von wo und aus welchen Anlässen die einzelnen 15 Briefe geschrieben seien, kann jeder Wißbegierige ihnen selbst entnehmen (1. 39-41). Er hebt dann die Briefe an die Ko, Ga und Rö als die ausführlicheren und bedeutenderen hervor, um den Hauptgegenstand eines jeden anzugeben, zwar in der Reihenfolge der voll= ständigen Aufzählung, aber doch mit Ausstoßung von Eph, Phil, Kol. Mit diesem Berfahren stimmt es aber nicht, daß er l. 46 fortsährt: de quibus singulis necesse est 20 a nobis disputari (codd. Casin. necesse est nobis disputare), und hierzu ftimmt auch nicht die folgende Begründung für dies angeblich notwendige disputare de singulis. Es wird nämlich 1. 47—59 ausgeführt, daß Paulus seine Briefe zwar chenso wie Johannes in der Apokalypse nur an 7 Gemeinden gerichtet habe, daß dieselben aber doch ebenso wie die 7 Sendschreiben der Apokalypse für die ganze, durch jene 7 Gemeinden 25 typisch-symbolisch dargestellte Kirche des Erdfreises bestimmt seien. Daraus folgt aber, daß die Erörterung der besonderen Beranlaffungen und geschichtlichen Bedingungen der einzelnen Gemeindebriefe für die Rirche und den Theologen fehr wenig zu bedeuten haben. Es wird also, wie mehrsach vorgeschlagen worden ist, ein non vor necesse ausgefallen sein, ein überaus häufig vorkommender Fehler. So erst kommt Cinheit der Betrachtung und 30 Stimmung in den ganzen Abschnitt. Auch die vollständige Aufzählung der 7 Gemeinden und 9 Gemeindebriefe, die man nach 1. 39—41 nicht erwarten sollte, ist nur dadurch veranlaßt, daß die Siebenzahl bedeutsam verwertet werden soll, wie sie auch gegenüber der thatfächlichen Neunzahl der Briefe ausdrücklich aufrechterhalten wird. Der Berf. hatte 1. 39 nicht von Gemeindebriefen, sondern ganz allgemein von den Briefen des Paulus zu 35 reden angefangen. Als solche kennt er und sind in seiner Kirche anerkannt auch die Briefe an Philemon, Titus und Timotheus. Da er aber die Bedeutung der Gemeindebriefe für bie gesamte Kirche durch die bedeutsame Siebenzahl der Gemeinden begründet hatte, war es ein Bedürfnis, die firchliche Anerkennung der Privatbriefe anders zu begründen und diese Erörterung auch der Form nach gegensätzlich einzuführen (1. 59—63). Die That= 40 sache selbst, daß auch diese Briefe in der katholischen Kirche rezipiert sind, wird gar nicht eigens ausgesprochen, ergiebt sich aber als selbstverständliche Voraussezung aus den alle echten Briefe des Baulus umfassenden opistulao Pauli 1. 39 und aus der gegenfählichen Ausfage über die unechten Briefe I. 66. Co fragt fich nur um einen nachträglichen Beweis für die Rationalität dieser vollendeten Thatsache. Diese Briefe sind allerdings zu= 45 nächst Ausdruck persönlicher Freundschaft des Apostels zu einzelnen Bersonen, haben aber doch eine allgemeine Bedeutung für die Kirche wegen der darin enthaltenen Anweisungen für die Ordnung des Gemeindelebens. Wenn man, wie meist geschehen ist, den ersten bieser beiden Gedanken nur durch Ergänzung eines scriptae sunt zu verständlichem Ausdruck bringt, und sich bei dem in Abbreviatur überlieferten Brädikat des zweiten Sates 50 sanctificatae sunt beruhigt, so ergiebt sich die Vorstellung, daß Paulus selbst bei Abfassung der Privatbriefe nur sein persönliches Berhältnis zu den Adressaten im Auge gehabt habe, und daß erst nachträglich die Kirche in Rucksicht auf die Brauchbarkeit dieser Briefe für die Regelung des Gemeindelebens dieselben für heilig erklärt und damit that= fächlich zu heiligen Schriften gemacht, d. h. fie kanonisiert habe. Die Unerhörtheit dieser 55 Vorstellungs- und Ausdrucksweise in der alten Kirche und die Seltsamkeit des Gedankens, bak Baulus selbst bei Briefen wie 1 Ti und Tit noch nicht an bas gemeine Beste ber Rirche gedacht haben follte, legt die Bermutung nabe, daß nicht ein ganz neues Brädikat zu ergänzen, sondern das einzige überlieferte Prädikat zu emendieren und als ungeschickte Uebersetung zu erklären sei. Bgl. Zahn S. 81. 142, wogegen Kuhn S. 78. 80 es er 60

laubt findet, alles für die gewöhnliche Auffaffung Erforderliche teils "hinzuzudenken", teils in den Tert einzuschieben. Es ergabe sich bei Einfügung des Hinzuzudenkenden in schräger Edrift und ber wirklichen Erganzung in Mlammern folgender Sat: Verum ad Philemonem una et ad Titum una et ad Timotheum duae pro affectu et dilectione 5 scriptue, in honore tamen ecclesiae catholicae sunt, [qu]in ordinatione ecclesiasticae disciplinae sanctificatae sunt. — Nach Erledigung der 13 echten und in der Kirche anerkannten Briefe des Paulus werden zwei "nach der Häresie Marcions unter bem Namen des Baulus erdichtete Briefe an die Laodicener und an die Alexandriner" erwähnt, hieran aber sofort mehrere andere Schriften angeschlossen und von Diefen allen 10 geurteilt, daß sie nicht in die katholische Mirche aufgenommen werden können, weil es un= passend sei, Galle mit Honig zu mischen (1. 63-68). Dies setzt voraus, daß von irgend welcher Scite die Zumutung gestellt wurde, die genannten pseudepigraphen Paulusbriefe und sonstige ähnliche Schriften in die Kirche, d. h. in die Klasse der für den kirchlichen Gottessienst bestimmten Schriften auszunehmen. Der in vielen lateinischen Bibelhandschriften ers 15 haltene Brief an die Laodicener (vgl. Geschichte d. Kanons II, 566-585) ist sonst querft durch Priscillian (ed. Schepß p. 55), Philaster (haer. 89), Hieronymus (vir. ill. 5), durch einen fälschlich dem Augustin zugeschriebenen, aber noch dem 4. Jahrh. angehörigen liber de clivinis scripturis (August. specul. ed. Weihrich p. 516) und durch alte Prologe zu den Paulusbriefen deutlich bezeugt, und zwar von diesen Prologen und Pseudo-20 augustin als Bestandteil der Bibel. Er ist aber auch im griechischen Orient in der Zeit von 370- 800 nachweisbar. Daß er nicht erft in der Zeit entstanden ist, in welcher abgesehen vom KM seine Bezeugung in der Litteratur anhebt, ergiebt sich aus der einfachen Erwägung, daß um 380, nachdem die auf endgiltigen Abschluß des Kanons abzielenden firchlichen Berhandlungen im Drient schon sehr weit gedieben, im Occident aber in guten 25 (Sang gebracht waren, ein neuerdings entstandener Paulusbrief unmöglich noch in die Bibel eindringen konnte, um dieselbe Zeit, in welcher Hieronymus, vielleicht in übertriebenem Ausdruck, von demselben sagen konnte: ab omnibus exploditur. Insoweit war dies richtig, als bei allen Feststellungen des Kanons und Erörterungen über denselben von Eusebius an nicht ein einziges Mal der Laodicenerbrief auch nur erwähnt wird. Die 30 Berbindung des Briefs mit den echten Briefen des Paulus in einzelnen katholischen Bibeln des Abendlands vom Ende des 4. Jahrhunderts an (f. Pseudoaugust. Speculum und die alten Prologe) kann nur ein stehengebliebener Rest aus einer weit zurückliegenden Bergangenheit sein. Gben dieser Bergangenheit gehört der Protest des KM an. Spatere Dichtungen, wie der Brieswechsel des Paulus mit Seneca, haben gar nicht mehr den Bersuch gemacht, in die Bibel einzudringen, weil das zur Zeit ihrer Entstehung schlechthin unmöglich war. Es verhält sich mit dem Laodicenerbrief ganz ähnlich wie mit dem 3. Korintherbrief. Während die Bezeugung des letzteren in der vorhandenen Litteratur erst um 360 bei dem Sprer Ephraim beginnt, wissen wir doch jetzt, daß er im 2. Jahrh. als Bestandteil der Baulusatten erdichtet und lange vor Ephraim unter dem Protest der 40 Schule Bardesanes in die Mirchenbibel von Ebessa aufgenommen wurde. Es darf heute auch als bewiesen gelten, daß ein zuerst von Optatus um 370 citierter apokrypher Brief des Apostels Johannes in den um 160—170 geschriebenen Johannesaften des Leucius gestanden hat (Zahn, Forsch. VI, 196 A. 1). Die Annahme, daß es zwei Paulusbriefe an die Laodicener gegeben habe, einen älteren, jetzt verlorenen, der in KM gemeint wäre, und einen jüngeren, noch vorhandenen, der erst im 4. Jahrhundert entstanden wäre und sostation der erst in KM gemeint wäre, fort in den verschiedensten Ländern des Occidents sich in der lateinischen Bibel eingenistet hätte, bedarf wohl keiner weiteren Widerlegung. Vielleicht war der einzige, Laodicener= brief und der verlorene Alexandrinerbrief ebenso wie der 3. Korintherbrief und jener 4. 30= hannesbrief Bestandteil einer viel gelesenen Apostellegende des 2. Jahrhunderts. Daß der 50 Laodicenerbrief ad haeresim Marcionis erdichtet sein soll, befremdet freilich, da der vorhandene Brief ein ganz rechtgläubiges Machwerk ist. Es ist darauf aber ebensowenig zu geben, als auf die Behauptung Philasters, welche sich zweifellos auf den noch vorhandenen Laodicenerbrief bezieht, daß er von Regern interpoliert sei. Alle litterarischen Fälschungen war man geneigt, Rebern aufzuburden. Un die Schule Marcions, der willkurlich 55 genug mit den apostolischen Schriften umgegangen war, wenn er auch keine neuen Briefe geschaffen hatte, konnte ein nicht genau über Marcions NI unterrichteter Mann badurch zu denken veranlaßt sein, daß Marcion den Epheserbrief als Laodicenerbrief in seine Sammlung aufgenommen hatte. Hat doch sogar Spiphanius, welcher sich selbst Exzerpte aus dem NI Marcions gemacht hat, den von Marcion nur durch Anderung des Titels 60 geschaffenen Laodicenerbrief mit dem wirklich existierenden Apokryphon dieses Titels ver-

wechselt (Gesch. d. Kanons II, 416 f.) — Da 1. 65 an die verden unechten Briefe des Paulus nicht aliae plures, sondern alia plura angeschlossen werden, so sind darunter nicht weitere Briefe des Paulus oder auch nur Briefe, sondern andere gleichfalls pseud= epigraphe Schriften zu verstehen. Alles Pseudepigraphe und, was dem Verf. damit ge= geben zu sein scheint, alles von Ketzern Erdichtete soll von der katholischen Kirche aus= 5 geschloffen bleiben. Diese umfassende Erklärung ware am Schluß der Abhandlung, wo in der That eine Abweisung aller häretischen Machwerke wiederkehrt, beffer am Plat ge= wefen als hier, wo es fich junachst nur um die Briefe des Baulus handelt. — 4. Son = stige in der katholischen Kirche anerkannte Schriften (1. 68-73). Durch ben Borgriff in l. 65—68 ist es veranlaßt, daß die nun doch noch anzufügenden Stücke 10 der kirchlichen Sammlung hl. Schriften mit einem "allerdings" (sane) eingeführt werden. Es wird zunächst vom Brief des Judas und zwei Briefen des Johannes gesagt: in catholica habentur. Das heißt schwerlich: fie werden für katholische Briefe gehalten, sondern: man hat sie in der katholischen Kirche d. h. sie sind in dieser rezipiert, vgl. 1. 61. 66. Über catholica sc. ecclesia vgl. besonders Rottmanner, Revue Bened. 15 1900 p. 1—9. Strittig ist, ob unter den 2 Briefen des Johannes der 1. und 2., oder der 2. und 3. gemeint seien. Für ersteres könnte zu sprechen scheinen, daß 1. 26—34 zwar eine Stelle des 1. Jo citiert, dieser aber nicht von den kleineren Briefen unterschieden und die Briefe des Johannes dort überhaupt nicht um ihrer selbst willen, als Teile des NTs, sondern nur gelegentlich, zum Zweck der Berteidigung des 4. Evangeliums 20 erwähnt find. Dagegen aber fällt stark ins Gewicht, daß überall, wo sonst unter den joh. Briefen ein Unterschied gemacht wird, bei Origenes, Eusebius, Hieronhmus, in der sprischen Kirche, im Mommsenschen Kanon, in der ursprünglichen Form des gelasianischen Detrets, immer nur zwischen dem einen größeren Brief und den beiden kleineren eine Scheidelinie gezogen wird, die letzteren stets als ein untrennbares Paar behandelt werden. 25 Dazu kommt, daß die kaum noch zweifelhafte Herstellung des Textes superscriptae Johannis duae (epistulae) = αι επιγεγραμμέναι Ίωάννου δύο den Gedanken außdrückt, daß die fraglichen zwei Briefe eben nur durch ihre herkömmliche Titelüberschrift dem Johannes zugeschrieben sind, wodurch der Fragmentist es ablehnt, die Absassung durch den Apostel Johannes als zweifellos zu bezeichnen. Zu einer solchen Behandlung konnten so aber nur der 2. und 3. Johannesbrief, deren Verf. sich als δ ποεσβύτερος ohne Namen einführt, Anlaß geben. Der 1. Brief dagegen, dessen Verf. sich überhaupt nicht durch eine Grußüberschrift einführt, konnte in dieser Beziehung nicht mit einem der kleineren Briefe zusammengestellt werden. Der Fragmentist fand nach 1. 26-34 in 1 Fo 1,1-4 ein unzweideutiges Selbstzeugnis des Evangelisten Johannes als des Verfassers auch dieses 35 Briefs. Wie ein Begleitschreiben des 4. Ev. hatte er ihn dort, zwar gelegentlich, aber doch sehr nachbrücklich berührt und konnte sich daher hier auf die kleineren Briese beschränken. Ueberraschend wirkt die hierauf folgende Erwähnung der Sapientia ab amicis Salomonis in honorem ipsius scripta. Begreiflicher wird dies durch die Vermutung von Tregelles, daß hier ein Mißverständnis des Übersetzers vorliege, welcher etwa  ${\it \Sigma}o \varphi i a$   ${\it \Sigma}a$ -40 λομώντος υπό Φίλωνος είς τιμήν αυτού συγγραφείσα vor sich hatte und ohne Kenntnis der im Abendland verbreiteten Tradition, welche den Philo als Verfasser des Weisheitsbuches bezeichnete, aus dem Eigennamen ein  $i\pi\delta$   $\phi i\lambda\omega v$  machte. Das Buch schloß sich darin passend an die kleineren Johannesbriefe an, weil es wie diese trok der Unrichtigkeit oder Zweifelhaftigkeit seines üblichen Titels in der Kirche gelesen wird. 45 Viel umstritten sind auch die den Schluß dieses Abschnittes bildenden Worte (l. 71—73) apocalypse etiam Johanis et Petri tantum recipimus, quam quidam ex nostris legi in ecclesia nolunt. Die herkömmliche Auffassung: "Auch von Apokalypsen nehmen wir nur diejenige des Johannes und die des Petrus an, welche lettere Einige von unferen Leuten nicht in der Kirche gelesen haben wollen", ist bisher weder stilistisch noch geschicht= 50 lich gerechtfertigt worden. Vorher waren 3 Briefe mit der Weisheit Salomos zusammengestellt und von diesen einfach gesagt, daß man sie in der Kirche habe; es war also nicht bon einer bestimmten Gattung von Schriften, seien es Briefe ober Geschichtsbucher, gesagt, daß man nur einige derselben, nicht alle rezipiere, so daß nun die gleiche eklektische Beshandlung der Apokalypsen durch ein etiam angeschlossen werden könnte. Ferner würde 55 uns die Thatsache, daß in Rom um 200 die Apokalppse des Petrus trop des Wider= spruchs einiger gegen ihre Borlesung im Gottesbienst ebenso kirchlich recipiert gewesen wäre wie die Apokalypse des Johannes, ein unlösbares Kätsel stellen. Nicht einmal Bekanntschaft mit der Upk des Betrus, geschweige denn kanonische Geltung derselben, ift bisher bei einem älteren abendlandischen Schriftsteller nachgewiesen. Ganz unsicher ift, was 60

51 '

Hilaenfeld (N. Test, extra can. IV2, 74) bei Hippolytus als Citate aus dieser Apotalypse ansah (vgl. Robinson and James, The gospel and the revelation of Peter, 1892 S. 79 f.; Harnat, Il IX, 2, 82; Jahn, Gesch. d. K. II, 801, 817). Was Harnat (Il XIII, 1, 72) aus Pseudochprian de laude mart. c. 20 f. beibringt, würde felbst dann nichts beweisen, wenn die Voraussetzung sicher wäre, daß die zugleich mit dem Petrusev. ans Licht gezogenen appstalnytischen Stücke der Petruskopstalnysse angehören, was nicht ohne (Fründe bestritten wird. Während schon die Erwähnung und vollends die Anerkennung einer Petrusapokalppse in KM unbegreiflich bleibt, solange feststeht, daß KM im Abendland geschrieben ift, ift die Nichterwähnung wenigstens des 1. Betrusbriefes 10 in einer Abhandlung dieses Inhalts auf alle Fälle höchft befremdlich. Es bleibt daher wahrscheinlich, daß diese beiden schwer zu erklärenden Umstände sowie die stilistische Dunkelbeit medanisch entstanden ift durch Ausfall einiger Worte, etwa einer Zeile, worin der 1. Petrusbrief mit der Apokalppse des Johannes als rezipiert zusammengestellt, der 2. Petrusbrief aber so erwähnt war, daß hieran die Aussage sich anschließen konnte, daß 15 manche Natholifen gegen eine gottesdienstliche Borlesung Widerspruch erhoben. Ausfall eines ganzen Saties in der einen der beiden Ropien des Stucks aus Ambrofius (oben 3. 797, 8) und das häufige Vorkommen dieses Fehlers gerade auch in Verzeichnissen biblischer Bücher ((Sesch. d. R. 11, 161, 171, 219, 63, 252 A. 8, 275) rechtfertigen diese Annahme. 5. Ueber den Hirten des Hermas 1. 73-80. Dieser Schrift wird eine ganz 20 eigentümliche Stellung angewiesen, und dies geschiebt in einem so erregten Ton, daß man die jungst stattgehabten Verhandlungen über dieselbe nachklingen hört (oben S. 798, 38). Einerseits foll der hirt bis ans Ende aller Zeiten niemals im Gottesdienst der Gemeinde so wie die Schriften der Propheten und der Apostel öffentlich vorgelesen und dadurch jenen beiden Gruppen bl. Schriften zugerechnet werden; andererseits wird doch die Pflicht ihn 25 zu lesen eingeschärft, womit wahrscheinlich nicht rein private Lektüre, sondern Lesung in kleineren Versammlungen, Nebengottesdiensten, vielleicht auch im katechetischen Unterricht gemeint ift. Diesem mittleren Urteil entspricht es, daß einerseits von Vorlesung des Hirten im öffentlichen Gemeindegottesdienst der abendländischen Kirche der Folgezeit jede Spur fehlt, daß aber doch andererseits bei Hippolytus deutliche Spuren ber Nachwirfung des 30 Birten sich finden (Gesch. d. Man. I, 345; Bonwetsch, Stud. zu den Komm. d. Hippol. 3. 26); daß der römische Bischof, wahrscheinlich Kallistus, gegen welchen Tertullian in der Schrift de pudicitia eifert, sich für seine Art der Kirchenzucht auf den Hirten berief; daß ein anderer römischer Bischof, der Verf. der Predigt de aleatoribus, eine Stelle des Hirten als scriptura divina citiert, und daß Novatian mit einem legimus eine dogs matische Stelle dessselben ansührt (Gesch. d. R. 1, 333—347). — 6. Abweisung ans geblich hl. Schriften, wolche bei Reperparteien in Gebrauch sind 1.81-85. In diesen Zeilen erreicht die Berwilderung des Textes und wohl auch die Fehlerhaf= tigkeit der Uebersetung den Gipfel, und es kann hier nicht der Bersuch wiederholt werden, einen glaublichen Text herzustellen und zu rechtfertigen. Begreiflich ist die Erwähnung w Balentins; denn wir wissen, daß seine Schule neben den kanonischen Evv. ein besonderes evangelium veritatis besaß und daß Psalmen Lalentins selbst bei ihnen ein hohes An= sehen genossen. Auch Basilides hat ein besonderes Ev. hergestellt und allerlei Apokryphen in Gebrauch gehabt. Die Aufzeichnungen der prophetischen Aussprüche des Montanus, der Priscilla und Maximilla wurden von den Montanisten als hl. Schriften angesehen. 45 Am dunkelsten ist die Verbindung des Namens Marcion mit einem "neuen Buch der Psalmen" Die Angabe des Sprers Marutha um 400 (übers. von Braun S. 47 vgl. Mansi, Conc. II, 1057), daß die Marcioniten statt der Psalmen sich Hymnen gedichtet haben, ist ebenso verdächtig, als daß sie sich für die AG einen Ersatz in einem anderen Buch geschaffen haben sollen.

IV Die leitenden Ideen. Ton wie Ausdruck des KM ist nicht derjenige der Gesetzgebung, sondern der erläuternden Beschreibung eines zu Recht bestehenden Ihatbestandes. Tamit verbindet sich in Bezug auf einzelne Stücke der Sammlung eine Rechtsertigung des in der Kirche Geltenden, und nur in einem einzigen Punkt tritt deutlich eine noch unerledigte Meinungsverschiedenheit unter den Katholisen zu Tage (l. 72). Die anerkannten Schristen hat man in der katholischen Kirche 1. 69 d. h., wie man aus 1. 77 f. sieht, sie werden im öffentlichen Gottesdienst der katholischen Kirche als hl. Schristen der Gemeinde vorgelesen. Auch die Privatbriese des Paulus sind geheiligt nach dem überslieserten Text von 1. 63, sind also bereits hl. Schristen; sie werden dies also nicht erst durch die Erklärung des Verf. oder ähnliche Erklärungen anderer. Wenn der Berf. im Ramen der katholischen Christen, der nostri (l. 72) im Gegensatz zu den Sekten,

sagt: recipimus ober non recipimus (l. 72. 82), so bedeutet das nicht eine eben jetzt sich vollziehende Aufnahme der betreffenden Schriften in den Kreis der gottes= dienstlichen Lesebücher und Ausschließung derselben von diesem Kreis, sondern ist ledig= lich bewußte Anerkennung der positiven und negativen Entscheidungen, welche bereits in früherer Zeit getroffen worden sind. Wo von Schriften geredet wird, für welche 5 Aufnahme in die Rlaffe der bl. Schriften gefordert worden ift, ohne daß eine dementsprechende kirchliche Entscheidung erfolgt ware, heißt es daher auch nicht: sie sollen nicht aufgenommen werden, sondern sie konnen nicht anerkannt oder zugleich mit den prophetischen und apostolischen Schriften im Gemeindegottesbienst gelesen werden (1. 66f. 77—80). Einen alle rezipierten Schriften einheitlich zusammenfassenden Namen enthält 10 der KM nicht; denn scripturae 1. 44 ist vom Standpunkt des Römerbriefs geredet, bezeichnet also nur die atl. Schriften. It 1. 63 sanctificatae echt, so wird der Verf., wie seine Zeitgenoffen 3. B. Tertullian sehr häufig, die rezipierten Schriften beider Testamente auch seripturae sanctae zu nennen gewöhnt gewesen sein. Er faßt beide Gruppen mit einer sehr gebräuchlichen Breviloquenz als prophetae et apostoli zusammen 1. 79, vgl. 15 Gesch. d. Kanons I, 101. In Bezug auf ihre Verwendung im Gottesdienst und somit auch in Bezug auf Heiligkeit besteht zwischen beiden Gruppen kein Unterschied. Es ist aber doch bedeutsam, daß eben da, wo der Hirt nachdrücklich aus dem Kreis der hl. Schriften ausgeschlossen wird, nur von den "Propheten", nicht auch von den "Aposteln" gesagt wird, daß ihre Zahl abgeschlossen sei (l. 79) und eben darum von nachträglicher 20 Aufnahme eines Buchs in die Sammlung ihrer Schriften keine Rede sein könne. Bon dem NI konnte das noch nicht so bestimmt behauptet werden; denn erstens bestand in Bezug auf eine Schrift des Petrus eine noch nicht geschlichtete Meinungsverschiedenheit unter den Katholiken (1. 72 f.). Zweitens waren es allem Anschein nach Katholiken, welche die pseudepigraphen Paulusbriefe an die Laodicener und an die Alexandriner 25 ebenso wie die echten Briefe ansahen und angesehen wissen wollten (1. 63—68). Drittens hatten die kurzlich erst zum Abschluß gediehenen Verhandlungen über den Hirten gezeigt, daß es manchen Katholiken als zulässig erschien, diese Schrift in die Klasse der hl. Schriften aufzunehmen, und das Ergebnis der Verhandlungen in der Umgebung des Berf. war ein Kompromiß gewesen (1. 73—80, oben S. 798,60). Abgesehen von diesen Punkten aber war 30 der Bestand der apostolischen Abteilung der hl. Schriften längst gesichert. Das NT bestand aus folgenden Stücken: 1. Die Evv. des Matthäus, Markus, Lukas, Johannes; 2. die AG des Lukas; 3. die 13 Briefe des Paulus und zwar a) 9 Briefe an Gemeinden, b) 4 Briefe an drei einzelne Personen: Philemon, Titus, Timotheus; 4. die Apokalypse des Johannes; 5. mehrere, wahrscheinlich drei, Briefe des Johannes; 6. der 35 Brief des Judas. Dazu kommt wahrscheinlich 7. noch der 1. Betrusbrief, während der Widerspruch gegen eine andere Schrift des Petrus, sei es eine Apokalypse oder ein 2. Brief dieses Namens, noch nicht erledigt war. Die bereits getroffene Entscheidung über den Hirten bezeichnet den ersten, sicher nachweisbaren und bewußten Anfang einer Untersicheidung zwischen den eigentlich hl. Schriften der Kirche und einer Klasse von Büchern, 40 welche diesen zwar nicht gleich geachtet, aber doch für Zwecke der Erbauung und Unterweisung kirchlicherseits empsohlen und benutzt wurden. Daß vom Brief des Jakobus und vom Hebräerbrief gar nichts verlautet, bestätigt nicht nur den abendländischen Ursprung bes KM, sondern beweist auch, was ohnehin aus dem Mangel jeder gegenteiligen Un= deutung hervorgeht, daß der Blick des Berf. ganz auf die heimatliche Kirche beschränkt ist. 45 Wie weit ruckwärts die dem Verf. zur Verfügung stehende kirchliche Überlieferung reicht, läßt sich kaum bestimmen. In Bezug auf die Entstehung der ntl. Bücher folgt er teilsweise apokryphen Legenden (oben S. 800,31). Die Vorstellung, daß die Apokalypse früher als die Briefe des Baulus geschrieben sei, beruht schwerlich auf irgendwelcher Überlieferung, sondern ist nur eine unvorsichtige Folgerung daraus, daß Johannes einer der Apostel ist, 50 welche dies früher als Paulus waren (l. 48 vgl. Gl. 1, 17). Die Behauptung, daß Bijchof Bius ein Bruder der Hermas des Berf. des Hirten gewesen sei, ware vielleicht nicht unverträglich mit Pastor vis. II, 4, 3, wonach das Buch zur Zeit des Elemens von Rom geschrieben sein will, benn der um 140 Bischof gewordene und vor Oftern 154 geftorbene Bius kann um a. 80 geboren und Clemens erft nach 100 gestorben sein. Be= 55 denklich dagegen ist, daß der Hirt erst zur Zeit der bischöflichen Regierung des Pius gesichrieben sein soll. Wann, wie und von wem der Bestand der in der katholischen Kirche rezipierten hl. Schriften hergestellt worden sei, sagt der Verf. nicht, verrät auch durch nichts eine geschichtliche Kunde von diesem Borgang und den dabei wirksam gewesenen Entscheidungsgründen. Tropdem ist es nicht ohne Interesse, aus den gelegentlichen Rechtfer= 60

tiaungen des Thatbestandes zu entnehmen, von welchen Boraussetzungen der Berf. die Anerkennung der einzelnen Schriftsteller abhängig denkt. Bor allem ist klar, daß die abgekurzte Bezeichnung der ntl. Schriften als apostoli (1. 80) nicht den Grundsatz ausbrückt, daß nur die Schriften von Aposteln, oder daß alle Schriften von Aposteln als bl. Schriften anzuerkennen seien. Im Unterschied von manchen Zeitgenossen macht der Verf. nicht den geringsten Versuch, dem 3. Ev. einen mittelbar apostolischen Ursprung anzudichten. Das Gleiche wird von Markus gelten; und der Verf. des 4. Ev. wird 1. 9 nicht ein Apostel, sondern einer der Jünger genannt. Auch Baulus erhält da, wo zu seinen Briefen übergegangen wird, 1. 40 nicht den Aposteltitel, ebensowenig Johannes 10 als Briefverfasser und Apokalyptiker, Judas und Petrus (1. 27. 57. 68. 69. 71 cf. 1. 37. 38). Zwei Briefe unter dem Namen Johannes werden unbedingt anerkannt, obwohl der Fragmentist nicht dafür einstehen mag, daß der überlieferte Titel zutreffend sei (68 f.), geschweige benn dafür, daß der namenlose Berf. derselben ein Apostel gewesen sei. Anderer= seits genügt die Schtheit der 1:3 paulinischen Briefe und der Apostelcharakter ihres Verf. 15 noch nicht, um ihre Geltung in der Kirche zu rechtfertigen. Die Anforderungen, welche der KM an die zu recipierenden Schriften stellt, haben also mit dem apostolischen Amt als solchem nichts zu schaffen, sondern find folgende: 1. Geschichtliche Bücher über Leben und Lehre Jesu und der Apostel verdienen nur dann rezipiert zu werden, wenn sie ent= weber von Augen= und Ohrenzeugen der in ihnen dargeftellten Geschichte verfaßt sind, 20 was das Vorzüglichste ist, oder doch von solchen Männern, die wie Lukas als Evangelist vermöge ihrer Zugehörigkeit zur ersten dristlichen Generation und ihrer persönlichen Beziehungen in der Lage waren, den ganzen Gang der Ereignisse von der Geburt des Täusers an als Forscher zu ergründen (l. 3—8). 2. Daß die Herkunft einer Schrift, gleichwiel welchen Gegenstandes, aus der Urzeit der Kirche Bedingung ihrer gottesbienst= 25 lichen Vorlesung inter prophetas et apostolos sei, wird 1. 73-80 offenbar; denn nur darum, weil der Hirt erst um 140-154 geschrieben sei, ist trot der Rechtgläubigkeit und Erbaulichkeit seines Inhalts nicht an Rezeption desselben unter die hl. Schriften der katholischen Kirche zu denken. 3. Aber auch diesenigen Schriften, welche wirklich von Uposteln oder anderen frommen Männern der Urfirche verfaßt sind, baben nur dann eine 30 berechtigte Stelle unter den bl. Schriften der katholischen Kirche, wenn sie entweder von vornherein, wie nach Ansicht des KM die Gemeindebriefe des Paulus und die Apokalupse des Johannes, für die ganze Christenheit bestimmt waren, oder wie die vier rezivierten Privatbriefe des Paulus durch die Bedeutung ihres Jahalts für das firchliche Leben dazu geeignet sind, als Quellen der Erbauung und Disziplinierung der Gemeinde zu dienen. Diese Qualität muß auch den Briefen des Johannes und des Judas zuerkannt werden, während der von manchen gegen die Rezeption einer Schrift des Petrus erhobene Wider= spruch nicht auf Bestreitung ihrer Schtheit, sondern auf Leugnung ihrer Brauchbarkeit für bie Erbauung ber Gemeinde zu beruhen scheint. 4. Auszuschließen sind alle auf Täuschung der Leser berechnete Fälschungen unter dem Namen biblischer Schriftsteller, was nicht von der Weisheit Salomos, wohl aber von den Briefen an die Laodicener und Allegandriner gilt. Der Berfasser zeigt sich geneigt, alle solche Fälschungen Häretikern aufzuburden; und daß die angeblichen hl. Schriften der häretischen Barteien in der katholischen Kirche ebensowenig wie die Ketzer selbst zu dulden sind, versteht sich von selbst: Fel enim cum melle misceri non congruit.

## Derzeichnis

der im Neunten Bande enthaltenen Artifel.

| Artifel:                 | Manfaffan.                               | ~      | t OY-street.                                                                                                                                                                         | 00                                      | ~      |
|--------------------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                          |                                          | Seite: | Artifel:                                                                                                                                                                             | Berfasser:                              | Seite: |
| Jeins Ourilins           | Böckler                                  | 1      | Innocenz XIII.                                                                                                                                                                       | (Zopffel †) Benrath                     | 151    |
| Zejua Straa 1. 2         | 36 I S. 650, 24—652, 7.                  | 40     | Innocenz XIII.<br>Inquisition<br>Inschriften, christl.                                                                                                                               | Benrath                                 | 152    |
| Jeger                    | Blösch †<br>Rud. Buddensieg .            | 43     | Inschriften, driftl.                                                                                                                                                                 | Rikolaus Müller .                       | 167    |
| Jewel                    | Rud. Buddensieg .                        | 44     | Inspiration<br>Inspiriente                                                                                                                                                           | Cremer                                  | 183    |
| Ignatius v. Antic        | chien D. G. Uhlhorn                      | 49     | Inspirierte                                                                                                                                                                          | (M.Göbel †) Hegler                      | 203    |
| Jgnatius, Diakon         | us F. Kattenbusch .                      | 55     | Intention f. Safrar                                                                                                                                                                  | nente.                                  |        |
| Jgnatius, Patria         | rch F. Kattenbusch .                     | 56     | Interdikt<br>Interim                                                                                                                                                                 | Scheurl +                               | 208    |
| Ignatius v. Loho         | la j. Bd VIII S. 742 ff.                 |        | Interim                                                                                                                                                                              | Ibleib                                  | 210    |
| Jgnorantins              |                                          | 58     | Interkalargefälle f.                                                                                                                                                                 | Bb II S. 595, 49 ff.                    |        |
| JHS f. Monogra           | amm Christi.                             |        | Interstitien                                                                                                                                                                         | Wasserschleben † .                      | 213    |
| Ikonoklasten s. Bi       | o III S. 223, 16—225, 9 f                | f.     | Inthronisation j. B                                                                                                                                                                  | d III S. 245, 36 u.                     |        |
| Ildefonsus               | E. Helt † (Kluckhohn †) Tschackert       | 59     | den A. Papstwahl                                                                                                                                                                     | ĺ,                                      |        |
| Fllgen                   | L. Pelt †                                | . 61   | Introitus f. Liturgi                                                                                                                                                                 | ie.                                     |        |
| Huminaten                | (Kluckohn †) Tschackert                  | 61     | Investitur<br>I Roab                                                                                                                                                                 | Siegfricd. Rietschel                    |        |
| Immanuelinnode           | 1. Lutheraner, jeparierte                |        |                                                                                                                                                                                      |                                         | 218    |
| Immer                    | Blöjch †                                 | 68     | Joachim I., Kurfürst                                                                                                                                                                 | G. Kawerau                              | 220    |
| Immunität                | Siegfr. Rietschel .                      | 69     | Joachim II., Kurfürst                                                                                                                                                                | · G. Kawerau                            | 223    |
| Impanation s. B          | 6 VII S. 235, 3.                         |        | Joachim von Flore                                                                                                                                                                    | S. Deutsch                              | 227    |
| Impostoribus, De         | e tribus (W. Möller†)                    |        | Juahas                                                                                                                                                                               | Kaugsch                                 | 232    |
| <del>-</del>             | Benrath                                  | 72     |                                                                                                                                                                                      | E. Ideler                               | 233    |
| Imputation j. R          | echtfertigung.                           |        | Roel                                                                                                                                                                                 | Bolck                                   | 234    |
| Inchofer                 | G. E. Steit †                            | 75     | Sohann d. Beständige                                                                                                                                                                 | : Theodor Kolde .                       | 237    |
| Independenten f.         | Kongregationalisten.                     |        | Roh. Frdr. d. Großm.                                                                                                                                                                 | Theodor Rolde .                         | 244    |
| Index j. Bd III          | $\Xi$ . 524, 42—525, 29.                 |        | Johanna d'Albret                                                                                                                                                                     | Th. Schott †                            | 249    |
| Indulgenzen              | Th. Brieger                              | 76     | Johanna d'Albret<br>Johanna, Päpstin                                                                                                                                                 | (Boigt +) R. Schmid                     | 254    |
| Informativprozef         | j. Bo III S. 245, 20 ff.                 |        | Johannboniten<br>Johannes I., Pap                                                                                                                                                    | Böckler                                 | 254    |
| Infralapjarismus         | f. Prädestination.                       |        | Johannes I., Pap                                                                                                                                                                     | st Höhmer                               | 255    |
| Inful f. Kleider 1       | und Insignien.                           |        | Johannes II.,                                                                                                                                                                        | , , ,                                   | 256    |
| Ingmann                  | J. A. Ceberberg                          | 94     | Johannes II., , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                      | . , ,                                   | 256    |
| Inkapacität              | J. A. Cederberg .<br>Jacobson † (Mejer†) | 96     | Johannes IV., "                                                                                                                                                                      | ,,                                      | 257    |
| Infarnation f. Cl        | hristologie Bd IV S. 4                   |        | Johannes V., "                                                                                                                                                                       | . ,                                     | 257    |
| und 16 u. Ren            | ំព្រំនឹ.                                 |        | Johannes VI., "                                                                                                                                                                      | "                                       | 257    |
| Sntlufen nd. Retli       | isen Grijkmacher                         | 97     | Johannes VII., "                                                                                                                                                                     | " · ·                                   | 0-5    |
| Inforporation            | Basserschleben † 3. Loserth              | 100    | Johannes VIII., "                                                                                                                                                                    | ,,                                      | 258    |
| Innerösterreich          | J. Loferth                               | 101    | Johannes IX., "                                                                                                                                                                      | " · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 260    |
| Innocens I.              | Höhmer                                   | 106    | Johannes X . "                                                                                                                                                                       | ,,                                      | 261    |
| Innocenz II.             | (Böpffel +) C. Mirbt                     | 108    | Johannes XI., "                                                                                                                                                                      | ,,                                      | 262    |
| Innocenz III. Geg        | genpapst (Zöpffel †)                     |        | Johannes XII., "                                                                                                                                                                     | ,,                                      | 262    |
|                          | C. Mirbt                                 | 111    | Johannes XIII., "                                                                                                                                                                    | ,,                                      | 264    |
| Innocenz III.            | (Aöpffel +) C. Mirbt                     | 112    | Johannes XIV., "                                                                                                                                                                     | ,, ,                                    | 264    |
| Innocenz IV.             | (Zöpffel †) C. Mirbt<br>Hans Schulz      | 122    | Johannes XV., "                                                                                                                                                                      | ,,                                      | 265    |
| Innocenz V.              | Hans Schulz                              | 130    | Johannes XVI., "                                                                                                                                                                     | ,,                                      | 265    |
| Innocenz V. Innocenz VI. | (R. Zöpffel †) Mag                       |        | Johannes XVII., "                                                                                                                                                                    | ,,                                      | 265    |
|                          | W *****                                  | 132    | Johannes XVIII., "                                                                                                                                                                   | "                                       | 266    |
| Innocenz VII.            | (Zöpffel†) Benrath                       | 135    | Johannes XI., "Johannes XII., "Johannes XIII., "Johannes XIV., "Johannes XV., "Johannes XVI., "Johannes XVIII., "Johannes XVIII., "Johannes XIX., "Johannes XIX., "Johannes XXI., B. | ,,                                      | 266    |
| Innocenz VIII.           | " "                                      | 137    | Sohannes XXI., B.<br>Johannes XXII., B.<br>Johannes XXIII., B.                                                                                                                       | (Voigt †) Hauck .                       | 267    |
| Innocenz IX.             | ,, ,,                                    | 139    | Johannes XXII., P.                                                                                                                                                                   | Hauck                                   | 267    |
| Innocenz X.              | " "                                      | 140    | Johannes XXIII., P                                                                                                                                                                   | . B. Beß                                | 271    |
| Innocenz XI.             | Katimann                                 | 143    | Johannes d. Apoliel                                                                                                                                                                  | Th. gahn                                | 272    |
| Innocenz XII.            | "                                        | 148    | Johann. Askusnages                                                                                                                                                                   | Ph. Meyer                               | 285    |
| -                        |                                          |        |                                                                                                                                                                                      |                                         |        |

|                                                                          |                   | ,                                                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Artifel: Berfasser:                                                      | Seite :           | g attitet: Berfasser:                                                        | Seite:                                    |
| Johannes von Avila f. Juan v. Avila.                                     | ě                 | Jotham Raupsch                                                               | $\frac{396}{207}$                         |
| Johannes von Bafel f. Hiltalinger, Joh.,                                 |                   | Jovianus Bictor Schulte . Jovinianus Grüpmacher .                            | $\frac{397}{398}$                         |
| 98 VIII S. 77.                                                           | 200               | Jovinianus Grüpmacher                                                        | 401                                       |
| Johannes Bettos (Gaß +) Ph. Mener                                        | 286               | Frenäus v. Lyon Th. Zahn                                                     | 411                                       |
| Johannes Buridan f. Bd III S. 570.                                       |                   | Frenäus, Christoph G. Bossert                                                | 411                                       |
| Johannes Capistrano f. Bb III G. 713.                                    |                   | Frene, Kaiserin, f. Bd III & 224, 25 ff.                                     |                                           |
| Johannes Ciudad f. Bb III S. 444, 16                                     | - 32.<br>286      | Irische Schwestern der Liebe s. 28d V                                        |                                           |
| Joh. von Damastus F. Kattenbusch . Johannes von Dara (Rödiger †) Restle  | 300               | 392, 27 f.<br>Friand, kirchi. Statistik (Schöll †) W. Göt                    | 413                                       |
| Johannes Elcemon G. Krüger                                               | 300               | Erregularität R. Hinschius †                                                 | 423                                       |
| Johannes v. Ephefus (Rödiger †) Reftle                                   | 301               | Fregularität B. Hinschius † Freing Eh. Kolde                                 | 424                                       |
| Johannes von Goch f. Bb VI S. 740 ff.                                    | 001               | Rigot n Antiochien Cb. Reitle                                                | 437                                       |
| Joh. IV. Jejunator G. Krüger                                             | 302               | Rigat von Rinive Eb. Reptle                                                  | 438                                       |
| Johannes Klimatus (Gaß †) G. Krüger                                      | 305               | Fjaak, der Patriarch v. Drelli                                               | 438                                       |
| Rohannes vom Kreuz f. Karmeliter.                                        |                   | Joboseth Guthe                                                               | 440                                       |
| Johannes Malalas f. Malalas.                                             | [                 | Renmann G. Boffert                                                           | 443                                       |
| Johannes Marv f. Maroniten.                                              |                   | Flidor Mercator f. Pseudoisidor.                                             |                                           |
| Johannes Moschus f. Moschus.                                             | ļ                 | Fidor v. Belusium (Möller †) Krüger                                          | 444                                       |
| Johannes v. Nepomut (Georg Loefche                                       | 000               | Isidor von Sevilla (Wagenmann †)                                             | 4.457                                     |
| (G. Lechler †)                                                           | 306               | R. Schmid                                                                    | $\begin{array}{c} 447 \\ 453 \end{array}$ |
| Johannes Parvus B. Beß                                                   | 309               | Spland 6. Mogi                                                               | $\frac{455}{457}$                         |
| Joh. Philoponos (Gaßt) Th. Meyer                                         | 310<br>311        | Ho, Mönch, f. Bd IV S. 347, 35 ff.                                           | 401                                       |
| Johannes, Presbyter D. W. Germann<br>Joh. v. Salisbury Wagenmann-Schaar- | 311               | Israel, Gesch. bibl. v. Orelli                                               | 458                                       |
| sagenmants Chause                                                        | 314               | Israel, nachbiblische Geschichte desfelben                                   | 100                                       |
| Joh. III. Scholastikus &. Krüger                                         | 319               | Heman                                                                        | 483                                       |
| Joh. Scholastikus G. Krüger                                              | 320               | Italien f. Bb III S. 26, 18.                                                 |                                           |
| Johannes Scotus Erigena f. Scotus                                        |                   | Italien, kirchlstat. R. Rönneke                                              | 511                                       |
| Erigena.                                                                 |                   | Italien, reformatorische Bewegungen                                          |                                           |
| Johannes d. Täufer Rüegg                                                 | 320               | Benrath                                                                      |                                           |
| Johannes Teutonicus f. Bd VI S. 716, 19.                                 |                   | Italienisch-kathol. Kirche f. oben S. 520, 43                                |                                           |
| Johannes v. Thessalonich Bonwetsch .                                     | 328               | Italienische Bibelübersetzung f. Bd III                                      |                                           |
| Johannes von Turrecremata f. Juan                                        |                   | S. 140, 32 ff.                                                               | F 40                                      |
| v. Torquemada.                                                           |                   | Sturaa Guthe                                                                 | 543                                       |
| Johannikos Kartanos f. Kartanos.                                         |                   | Juan de Avila Benrath                                                        |                                           |
| Johannisfeuer (Wagenmann †)<br>Freybe                                    | 328               | Juan de Torquemada Benrath                                                   |                                           |
| Johannisjünger s. Mandäer.                                               | 320               | Jubeljahr bei den Hebräern s. den A.                                         | 040                                       |
| Rohanniter D. G. Uhlhorn                                                 | 330.              | Sabbathjahr.                                                                 |                                           |
| Johanniter D. G. Uhlhorn .<br>Johnson J. Belsheim .                      | 334               | Jubilaen, Buch der f. d. A. Pfeudepi-                                        |                                           |
| Johnson J. Beläheim                                                      | 335               | graphen                                                                      |                                           |
| Jojada Kauşsa                                                            | 336               | Jud, Lev B. Riggenbach †                                                     |                                           |
| Jojakim Kaupsch                                                          | <b>3</b> 37       | (E. Call)                                                                    | 550                                       |
| $\psi$                                                                   | 000               | Juda, Sohn Jakobs v. Orclli                                                  | 553                                       |
| Jona Bold                                                                | 338               | Judäa Guthe                                                                  | 556                                       |
| Jonas von Bobbio Seebaß                                                  | 340               | Judas, d. Chronograph R. Krüger                                              | 585                                       |
| Jonas, Juftus G. Kawerau                                                 | 341               | Judas Galilaus D. K. Schmidt .                                               | 585                                       |
| Jonas v. Orléans Albert Freystedt .<br>Jordan j. Balästina.              | 346               | Judas Jicharioth D. R. Schmidt .                                             | 589                                       |
| Jordanis (Weizsäcker †) Wilh.                                            |                   | Judas Maffabäus f. Bd VII S. 465, 20 ff.<br>Zudasbrief Sieffert              | E00                                       |
| Altmann                                                                  | 347               | Judasbrief Sieffert                                                          | 589                                       |
| Jordanus, Dominifanergeneral f. Bb IV                                    | OTI               | Judenchristen s. Bd V S. 125 ff.                                             | 592                                       |
| S. 774, 18 -27.                                                          |                   | Judenmission s. Mission unter d. Juden.                                      |                                           |
| Joris Hegler                                                             | 349               | Iudicium sec. Petrum f. 38 I S. 713, 54 ff.                                  |                                           |
| Josaphat v. Drelli                                                       | 352               | Judith s. Bd I S. 644, 53.                                                   |                                           |
| Joseph v. Orelli                                                         | 354               | Judson R. Grundemann .                                                       | 595                                       |
| Joseph v. Arimathia D. K. Schmidt .                                      | 359               | Jünglingsvereine Th. Schäfer                                                 | 596                                       |
| Joseph Bryennios Ph. Meyer                                               | 360               | Julian Casarini B. Tschackert                                                | 602                                       |
| Joseph, Jesu Pflegevater Zöckler                                         | 361               | Julian v. Eklanum Bonwetsch                                                  | 603                                       |
| Joseph II., Kaiser Karl Müller<br>Joseph von Methone Ph. Meher           | 365               | Julian v. Halikarnaß G. Krüger                                               | 606                                       |
| Galabana Octobra of Contra                                               | $\frac{377}{277}$ | Julian, der Raifer Adolf Harnack                                             | 609                                       |
| Josephus, Flavius E. Schürer                                             | 377               | Julius I., Papst S. Böhmer                                                   | 619                                       |
| Josia Raupsch                                                            | 386               | Julius II., Papft (Böpffel †) Benrath Julius III., Papft (Böpffel †) Benrath | $\frac{621}{625}$                         |
| Josua, Buch Bolck                                                        | 389               | Julius Ufrik. Sextus A. Harnad                                               | 627                                       |
| Josna, Sohn Nuns Bold                                                    | 393               | Julius Echter Walter Goet                                                    | 628                                       |
|                                                                          |                   | , = '                                                                        | - 3                                       |

| Be                                       | rzeichnis der im | neunten | Baude enthaltener               | n Artikel           |    | 809     |
|------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------|---------------------|----|---------|
| Artifel :                                | Verfasser:       | Sette:  | Artifel:                        | Berfasser :         |    | Seite": |
| Jumpers                                  | C. Schöff †) .   | . 634   | Rähler                          | Hermann Hering      |    | -       |
| Junilius                                 | (Möller † Krüger |         | Kahnis                          | Johannes Kunze      |    | 692     |
| Junius                                   | Cuno             | . 636   | Rain                            | Guthe               |    | 698     |
| Juricu                                   | Bonet=Maury .    | . 637   | Rainiten                        | G. Krüger .         |    | 701     |
| Justin d. Gnoftiker                      |                  | 640     | <b>R</b> aiphas                 | Sieffert            |    | 702     |
| Justin d. Märtyrer                       |                  | . 641   | Kaiser Ransei) Jak              | ob f. Zwingli.      |    |         |
| Justinian I.                             | & Krüger         |         | Kaiser, Leonhard                |                     |    | 703     |
| Juvenal von Jerus.                       | F. Kattenbusch   | . 659   | Ralande                         |                     |    | 703     |
| Juvencus                                 | Leimbach         | . 662   | Ralb, goldenes                  | Wolf Baudissin      |    | 704     |
| Fvo                                      | (Lagenmann †)    |         | Raleb                           | Guthe               |    | 713     |
|                                          | Carl Mirbt .     | .664    | Kalender, driftlichen           | : (Piper †) Zöckler |    | 715     |
|                                          |                  |         | Kalender, jüdischer, bis 19, 2. | f. Bb VII €. 17, 1  | 17 |         |
|                                          |                  |         | Ralfar                          | Fr. Nielsen .       |    | 727     |
|                                          | <b>R.</b>        | ĺ       | Ralkar, Heinrich von            | J. Bb VII €. 602 f  | f. |         |
|                                          | 31.              |         | Kam                             | R. Grundemann       |    | 728     |
|                                          |                  |         | Ramel                           | Benzinger           |    | 729     |
|                                          |                  |         | Kammin                          | Hauck               |    | 731     |
| Kab f. Maße und C                        |                  |         | Kamos f. Kemosch                |                     |    |         |
| Rabajilas                                | (Gaß †) Nieher   | . 667   | Kanaaniter                      | Guthe               |    | 732     |
| Rabbala                                  |                  | e 670   | Kanon des AT                    | Herm. L. Strack     |    | 741     |
| Rad f. Maße und E                        | bewichte         |         | Kanon des NI                    | Th. Zahn .          | •  | 768     |
| Kades j. Negeb                           |                  |         | Kanon Muratori                  | Th. Zahn            |    | 796     |
| Kärnten, Reformatic<br>mation j. oben S. |                  | `=<br>  |                                 |                     |    |         |

(Siehe auch am Anfang des Bandes!)

6. Band.

| o. Zano.                                                                                                                                                                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| S. 147 u. 181. Die Allg. Ztg. v. 28. Dcz. 1900 Rr. 357 enthält eine Statiffe des Klerus u. der Ord<br>in Frankreich nach Angaben der Civiltà Cattolica. Danach ist der gegenwärtige Stan<br>1. Weltgeistliche: | en<br>id: |
| Erzbifchöfe                                                                                                                                                                                                    |           |
| Bischöfe                                                                                                                                                                                                       |           |
| Pharefirchen, deren Litulare unabjethar sind. 3452                                                                                                                                                             |           |
| absetbare Pfarrer                                                                                                                                                                                              |           |
| 41465                                                                                                                                                                                                          |           |
| Hierzu kommen die Professoren der Seminare, die Kaplane und Bikare                                                                                                                                             | in        |
| Städten über 5000 Einwohner, die Priefter der geiftlichen Genossenschaft                                                                                                                                       | en        |
| und die keiner bestimmten Gemeinde zugeteilten Priester, zusammen ungefä                                                                                                                                       | ihr       |
| 30000, so daß die Gesamtzahl der Geistlichen auf etwa 72000 anzuseten i                                                                                                                                        | i∫t.      |
| 2. Ordensmitglieder:                                                                                                                                                                                           |           |
| Bom Staate anerfannte Mönchsorden 28                                                                                                                                                                           |           |
| Frauenorden                                                                                                                                                                                                    |           |
| darunter der Krankenpflege dienend . 8<br>der Krankenpflege und der Erziehung 185                                                                                                                              |           |
| der Erziehung allein 62                                                                                                                                                                                        |           |
| Orden privater KrPflegerinnen 10                                                                                                                                                                               |           |
| In den anerkannten und nicht anerkannten Orden leben zusamm                                                                                                                                                    | ten       |
| 40000 Mönche, 120—130000 Nonnen. Die Gesamtzahl der Kleriker u                                                                                                                                                 | ınd       |
| Religiosen ist also 232 – 242 000.                                                                                                                                                                             |           |
| Zur Vergleichung füge ich die neuesten Zahlen für Deutschland bei:                                                                                                                                             |           |
| 1. Rieriter: Erzbijchöfe                                                                                                                                                                                       |           |
| Grzbijdjöfe                                                                                                                                                                                                    |           |
| Melthriefter 18348                                                                                                                                                                                             |           |
| Beltpriester                                                                                                                                                                                                   |           |
| 19309                                                                                                                                                                                                          |           |
| 2. Ordensmitglieder:                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                |           |
| Männerorden                                                                                                                                                                                                    |           |
| Religiosen 2332                                                                                                                                                                                                |           |
| Männerkongregationen                                                                                                                                                                                           |           |
| Niederlassungen derselben                                                                                                                                                                                      |           |
| Religiosen                                                                                                                                                                                                     |           |
| Religiosen                                                                                                                                                                                                     |           |
| Religiosen                                                                                                                                                                                                     |           |
| Rieberiaflungen berjelben '                                                                                                                                                                                    |           |
| Religiosen 602                                                                                                                                                                                                 |           |
| Frauenkongregationen                                                                                                                                                                                           |           |
| a) Krankenschwestern                                                                                                                                                                                           |           |
| Riederlaffungen derselben 1791<br>Religiosen 18598                                                                                                                                                             |           |
| b) Schulschwestern 17                                                                                                                                                                                          |           |
| Niederlassungen derselben 550                                                                                                                                                                                  |           |
| Religiofen 8729                                                                                                                                                                                                |           |
| c) Schuls und Krankenschwestern 3                                                                                                                                                                              |           |
| Riederlaffungen derfelben 218                                                                                                                                                                                  |           |
| Religiosen                                                                                                                                                                                                     |           |
| d) Sonstige                                                                                                                                                                                                    |           |
| Religioien                                                                                                                                                                                                     |           |
| Religiosen                                                                                                                                                                                                     | er=       |
| limen Antituten und 36847 Religiofen. Saud.                                                                                                                                                                    | •         |
| © 225 3. 25 lies Laufanne st. Nyon.                                                                                                                                                                            | 200       |
| " 477 " 20 füge bei: C. H. Turner, on Gelasius of Cyzicus in Journ. of Theolog. Studies I 18                                                                                                                   | 399       |
| S. 125 f. (Nachweis, daß G. beträchtl. Stücke aus Rufins KG insGriechische übertru<br>" 513 " 49 lies 1896 st. 1895.                                                                                           | ig.)      |
| " 612 " 37 füge bei: P. Tichackert, Die angeblich Lillische Schrift Determinatio pro quietatio                                                                                                                 | ne        |
| conscientiae simplicium ein Bert Gerfons in ARG XVII S. 234—244.                                                                                                                                               |           |
| " 731 " 43 lies Gesetze der Länder.                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                                |           |

## 7. Band.

- S. 16 3.25 lies: Rol Ridre ft. Rol Ridun.
- " 454 " 22 füge bei: R. Bürfner, K. v. Hase. Leipzig 1900. " IV " 2 v. v. ließ 528, 42 ft. 528, 24.

## 8. Band.

- S. 30 3. 50 (vor Riegler 2c.) füge ein: Graf v. Hoensbroech, Das Papsttum in seiner sozials fulturellen Birksamteit, Bb. I, Leipzig 1900 (bietet u. a. auf S. 383-421 eine ausführliche Inhaltsangabe vom Malleus maleficarum. S. überhaupt den reich
  - haltigen, hie und da allerdings kritischer Sichtung bedürstigen Abschnitt S. 374 bis 599: "Papstrum und Hegenunwesen"). 9 füge bei: Alfr. Schoene, Die Weltchronik des Eusebius in ihrer Bearbeitung durch Hieronymus. Berlin 1900 (läßt die hieronymianische Chronik zu Konstantinopel, 48 " und zwar gegen Ende d. J. 381, entstehen).
- " 313 " 51 lies H. J. Grisar u füge ein: bers., Papst Honorius I. und das ökumenische Konzil v. 680—681 in Analecta Romana, Rom 1899.
- " 424 " 27 lies Fulcos ft. Fucos.
- " 530 " 58 D. Kawerau in Breslau macht mich freundlich darauf aufmerksam, daß schon Wessell, gest. 1489, die Form Johavah Opp. p. 74, 78, 97, 101, 103, 484 und zweimal die Form Jehovah p. 679, 680 gebraucht; vgl. Katholik 1900 II S. 19. Es liegt nach Kawerau wohl kein Grund vor zu der Annahme, daß erst die Herausgeber der Werke diese Formen in den Text eingeschmuggelt haben.
- " 560 " 54 Ueber den Beinamen des Verfassers der Legenda aurea schreibt mir Herr Professor Dr. D. Holber-Egger: "Die Form de Voragine, Vorago ift eine Berderbnis für de Varagine, Varago, da entfernt von Genua lebende Schreiber den Ort nicht kannten und daher — sehr unsinnig — auf das lateinische Wort vorago kamen. Frater Jacobus de Varagine nennt der Mann sich selbst in seiner Chronik der Erzbischöfe von Genua, Muratori SS IX S. 53, und diese allein richtige Form dieses Namens hat auch die alte Pariser Handschrift dieser Chronik, welche ich tollationiert habe. Diese Form des Ortsnamens findet sich an sehr zahlreichen Stellen 3. B. der Annal. Januens. M.G. XVIII. Der Ort heißt heute nicht Varazzo, sondern Varazze und liegt 33 Kilometer westlich von Genua an der Riviera di Ponente, 13 Kilometer öftlich von Savona. Die Form Viraggio ist
- ohne jede Begründung." H. 690 "31 lies Bd. VII st. Bd. V. "743 "11 füge bei: W. v. Nieuwenhoff, S. J., Leben des H. Fgnatius v. Loyola. Deutsche Ausgabe, 2 Bbe. gr. 80, Regensburg 1900.
- 780 " 31 Die Angabe in Bezug auf die österreichischen Gymnasien ist irrig. Nach einer gütigen Mitteilung des Herrn Professor P. Stiglmahr besitt die österreichische Ordensproving seit den 50er Jahren 1. das Kollegium Kalksburg bei Bien, eine Privatanstalt, die seit ein Kaar Jahren Deffentlichkeitsrechte genießt, 2. das Kollegium Mariaschein in Böhmen, eine bischöfliche Privatanstalt ohne Deffent= lichkeitsrechte. Das Kollegium auf dem Freienberg bei Linz ist vor wenigen Jahren eingegangen. In Alagenfurt in Kärnten u. in Serajewo .in Bosnien versehen P.P. bischöfliche Priesterseminarien, in Travnic in Bosnien ein bischöfliches Knabenseminar, in dem sie zugleich Unterricht geben. Die gleiche Ordensprovinz hat in Ungarn das Kollegium Kalocsa mit Deffentlichkeitsrecht, in Szatmár ein Konvift.
  - Die deutsche Ordensprovinz hat in Desterreich das Kollegium Feldkirch in Vorarlberg als Privatanstalt mit vollem Deffentlichkeitsrecht seit 5 Jahren.

Die galizische Ordensprovinz hat in Chyrow in Ostgalizien eine 1836 gegründete und seit 1893 mit Deffentlichkeitsrecht versehene Unstalt. Um bischöflichen Seminar in Beidenau in Desterr. Schlesien ist ein Bater als Spiritual und Moralprofessor thätig.

An der Universität Innsbruck hat die öfterreichische Ordensprovinz die theolog. Fakultät, aber nicht exklusiv. An der Wiener Universität besaß seinerzeit P. Schrader einen theologischen Lehrstuhl, sonst kein Jesuit. Die Staatsgymnasien Junsbruck und Feldkirch sind seit 1848 bezw. 1866 den Jesuiten entzogen.

9 Die Angaben über die Schweiz sind unrichtig. Herr Prof. Dr. Hilty in Bern hatte die Güte, dem Herausgeber über die Rechtslage folgendes mitzuteilen: ,, 781 ,, Der Jesuitenorden ist, abgesehen von dem vorläusigen Tagsatzungsbeschluß vor dem Sonderbundskrieg, durch die Bundesversassung v. 12. Sept. 1848 verboten. Die jest giltige Versassung v. 29. Mai 1874 Art. 51 hat dieses Verbot noch verschäftigt, indem sie ausdrücklich auch die einzelnen Jesuiten von der Nieders laffung und jeder Wirksamkeit in Rirche und Schule ausschließt. Für Schweizerischt Jesuiten ist das eine sehr starke Ausnahm. von einem andern Art. der Berfassung, der die Berbannung von Schweizerbürgern ausnahmslos verbietet. Der Art. 51 der Bersassung, der die Jesuiten ausschließt giebt der Eidgenossenschaft auch das Recht, dieses Berbot durch Bundesbeschluß auf andere Orden auszuschen Ausgaber Bersassungen der Genfessingen dehnen, deren Birksamkeit staatsgefährlich ift ober den Frieden der Konfessionen ftort. Art. 52 verbietet die Wiederherstellung aufgehobener Klöster oder relig. Orden.

## 9. Band.

- 5. 58 3. 8 (hinter J. B. Blain, La vie du ven. serviteur de.) füge in Baranthese bei: Neue Ausg. des zuerft 1733 erschienenen Berts.
  - 9 füge bei: Neueste Biographien de la Salles, veraulast durch dessen Kanonisation: Abbe Guibert, L'distoire de S. Jean-B. de la Salle, Paris 1900 (reich an urtundlichen Beilagen, überhaupt das gründlichste der neuerdings erschienenen Lebenssbilder). A. Delaire, Saint J.-B. de la Salle, Paris 1900 (türzer gefaßte Biographie, zur Jolhschen hagiologischen Sammlung "Les Saints" gehörig, beachtenswert auch wegen der statist. Angaben über die gegenwärtige Stärke des Schulbrüderinstituts, p. 194).
- " 24 u. 26 lies: Rouen (statt Baugirard).
- " 153 " 11 ist von neuester Litteratur beizufügen: Graf P. von Hoensbroech, Das Papsttum in s. so.-kulturellen Wirksamkeit. I. Bb: Inquisition, Aberglaube, Teufelksput und Herenachn. Leipzig 1900 (vgl. Buch 1, 3, 4). I. Hansen, Zauberwesen, Inquisition und Herenaches im Mittelaster und die Entstehung der großen Herenaches im Mittelaster und die Entstehung der großen Herenaches und von Leas Wert über die Inquisition im Mittelaster (f. S. 152, 51) ist mit Einseitung von K. Fredericq in franz. Uebersehung erschienen (Paris 1900). Ueber die Inquisition in Deutschland vgl. Michael, Deutsche Geschichte vom 13. Jahrh. an, II (1899) S. 301—317; 340 f.; ebd. über Konrad v. Warburg S. 318—339, wozu Art. K. von Warburg (Bd. X).
- 153 " 25 Pelayo ft. Pelago. " 156 " 16 Bon den Gefängnissen der Inquisition entwirft der katholische Anstaltsgeist: liche Karl Krauß (Im Kerker vor und nach Christus, Freiburg 1895, S. 328 ff.) ein abschreckendes Bild. Er beschließt die Schilderung der fürchterlichen Zustände, die allerdings zum Teil in den allgemeinen Berhältnissen ihre Erklärung finden, mit den Worten: "Und ein solches Gefängnis trug die Aufschrift Casa santa,
- heiliges Haus!" " 160 " 16 lies Niederdeutschland ft. Deutschland. Ueber die Thätigkeit der papstlichen J. in Deutschland nach Konrads von Marburg Tobe j. den Schluß des Art. Konrad v. M.
- "203 "40 füge bei: W. Hadorn, Die Inspirierten des 18. Jahrhs mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Schweiz. Schw. Theol. Zeitschr. 1900 S. 184 st. 245" 45 lies Brud ft. Brud.
- 264 Johannes XIII. ft. III. Schenkels ft. Senkels. 320
- ,, 54 394 " 38 Geborenen ft. Gebliebenen.
- ,, 474 25 "
- Joahas ft. Joas. Wartinenghi ft. Marhinenghi. 536 32" 32 " 12
- 627240 jt. 140.